

PINCETURE LYBOCEURIMICIER BUT

7980

germanischen Sprachei

on the statilities than averages

which who ext to purpose as he colonial establish

the street Diegrahad

Spater Bland.

frankfurt om Alain.

governt port grade and

# LEXICON COMPARATIVUM LINGUARUM INDOGERMANICARUM.

### Vergleichendes Wörterbuch

der

## germanischen Sprachen

und ihrer sämtlichen Stammverwandten,

mit besonderer Berücksichtigung der romanischen, lithauisch-slavischen und keltischen Sprachen und mit Zuziehung der finnischen Familie

von

Dr. Lovenz Diefenbach.

Erster Band.

Frankfurt am Main. Verlag von Joseph Baer. 1851.

### Vergleichendes Wörterbuch

der

# gothischen Sprache

von

Dr. Lovenz Diefenbach,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Erster Band.

Frankfurt am Main. Verlag von Joseph Baer. 1851. PD 1193 D5



Gedruckt bei Streng & Schneider.

### Seinen theuren Lehrern und Freunden

den Herrn

### Franz Bopp

und

### August Friedrich Pott

gewidmet

von

dem Verfaszer.

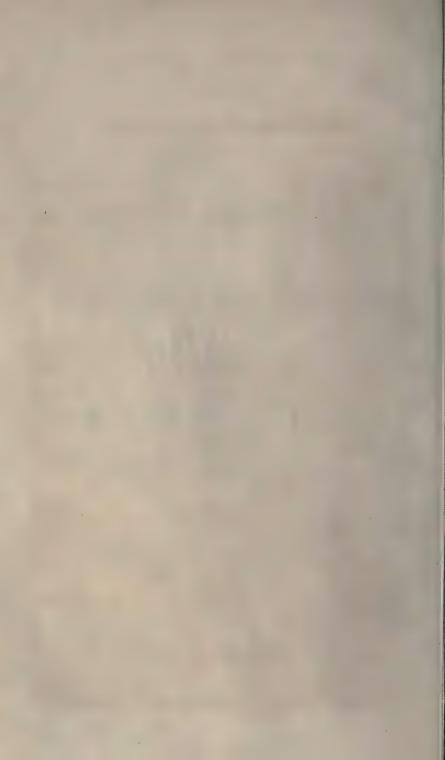

#### Rechenschaftsbericht.

Die nächste Aufgabe dieser Arbeit ist die Durchforschung der gothischen Sprache von ihrer lexikalischen Seite, so weit sich diese von der grammatischen sondern läßt. Die weiteren Aufgaben sind zwar dieser nächsten untergeordnet, werden aber, nach einem unerläßlichen Grundsatze aller gewissenhaften Forschung, zugleich als Selbstzwecke verfolgt. Sie bestehn in der Durchforschung aller mir zugänglichen Sprachen, welche durch Verwandtschaft oder Mischung in irgend einer Beziehung zu der gothischen stehn oder zu stehn scheinen. Diese Beziehung durchlauft alle erreichbaren Grade der Entfernung, vom der nächsten und sichersten Verwandtschaft bis zu dem fernsten und ungewissesten Verhältniße. Es handelt sich um die Stellung des gothischen Volkes und seiner Besitzthümer, vor allen seiner Sprache, zu allen Völkern, mit welchen es sich von seiner Wiege an bis zu dem Untergange seiner Besonderheit berührte. Zunächst um seine Blutsverwandtschaft in allen ihren Graden, bis in die fernsten und jüngsten Entwickelungen und Verzweigungen der einzelnen verwandten Stämme hinein. Sodann um die auf Wanderungen, in Mischungen, durch den mannichfachsten Verkehr empfangenen und gespendeten Güter, auf die mehr zufälligen Berührungen mit verwandten und unverwandten Sprachen und Völkern. Um diese Verhältnisse im Großen und Ganzen anzuschauen, muß zuvor alles Einzelne genau und allseitig besichtigt werden; keine Wortform, keine Sprachtrümmer, keine vereinzelte oder entartete Mundart sei der Betrachtung unwerth geachtet. Ich zeichne hier natürlich nur meine Aufgaben, nicht das Maß ihrer Erfüllung.

Die Vergleichung hält sich möglich lange auf dem esoterischen

Die Vergleichung hält sich möglich lange auf dem esoterischen Gebiete der gothischen und so jeder andern Sprache, bevor sie in die exoterischen, oft concentrischen, Kreiße hinaustritt. So wenig indessen jähe und ungeduldige Sprünge in diese Kreiße zu gestatten sind, so wenig auch eigensinnige Erklärung der Sprache aus sich selbst, wo dieß Verfahren zu fruchtlosen oder irreführenden Künsteleien führen würde. Viele bereits erkannte Gesetze der Lautverschiebung und des Formenwandels können

als Wegweiser gelten; andre sind noch nicht völlig bestätigt oder laßen zahlreiche Ausnahmen zu; nicht wenige sollen erst noch gefunden werden. Und Wer finden will muß erst suchen und tasten, auf die Gefahr hin, daß er vielfach irren und sein εθρημα widerrufen müße. Dieß gilt für die Vergleichung einzelner Wörter, wie ganzer Sprachen. Da das Buch in seinem ferneren Verlaufe noch vielen Stoff zur Vergleichung und neue Kennzeichen der Verwandtschaftsverhältnisse zu geben hofft; so soll eine ausführliche Darstellung der sehr mannigfachen Verwandtschaftsgrade nach den einzelnen Völkern und Sprachen, sowie der wichtigsten Ergebnisse für exoterischen und esoterischen Lautwandel in den verschiedenen Sprachen, erst nach dem Schluße des ganzen Werkes versucht werden. Ich hoffe dasselbe in zweien jetzt noch folgenden Bänden innerhalb zweier Jahre zu vollenden. Einstweilen nur folgende Bemerkungen.

Die Untersuchung der gothischen Sprache ist so innig mit der aller übrigen deutschen Sprachen und Mundarten verwebt, daß wir den letzteren immer das nächste, oft fast gleiches, Recht auf ausführliche und détaillierte Betrachtung zuerkennen müßen. Im Allgemeinen zeichnet die verhältnissmäßig kleine Zahl der gothischen Sprachreste die Grenzen für die Auswahl aus den deutschen und weiterhin auch den andern Sprachmassen. Doch werden die Leser mir nicht verargen, wenn ich bisweilen über diese Grenzen hinausgieng, wo ich Gelegenheit fand, noch wenig oder gar nicht erklärte deutsche Wörter und Wortstämme durch weitere Vergleichungen zu beleuchten, ohne zunächst durch speciell gothisches Interesse dazu veranlaßt zu sein. Wol aber soll nur der gothische Sprachschatz vollständig dargestellt werden; bei den übrigen Sprachen genügt es, die wichtigsten Verästungen der Form, wie auch der Bedeutung in den einzelnen Wortstämmen vorzulegen. Selbst bei dem gothischen Wortvorrathe laße ich das wichtige Gebiet der Eigennamen noch auf der Seite stehn und erwähne nur gelegentlich solche der Gothen und der ihnen zunächst verwandten deutschen Stämme. Die undeutschen Namen in gothischen Texten sind weggelaßen, wenn kein besonderer Grund ihre Aufführung veranlaßte; doch stehn die im Texte fehlenden dafür im Register. Überdas begnüge ich mich besonders bei den Partikeln mit der Angabe der immerhin ziemlich verschiedenen Hauptbedeutungen; die ganz untergeordneten Schattierungen des Sinnes ergeben sich dann für den Leser der gothischen Schriften von selbst und mögen in den alle einzelnen Fälle umfaßenden Specialglossaren zu diesen Schriften ihre Stelle finden, wie in

dem von Löbe und Gabelentz geschehen ist. Die unter den einzelnen Numern fehlenden Zusammensetzungen sind unter ihren weiteren Bestandtheilen nachzusehen. Die durch Busbeck bekannt gewordenen Wörter der (wirklichen oder angeblichen) Gothensprache in der Krim stehn unter den (möso-) gothischen. Nach Umständen wird am Schluße des Werkes ein besonderer Artikel über sie und die "Gothica minora" überhaupt folgen; einstweilen verweise ich auf Massmanns Gothica minora in Haupts Zeitschrift I. 2 ff. und auf meine Recension darüber in der Hall. Ltz. 1843 Januar.

Das nächste Recht der Vergleichung nach den deutschen Sprachen haben zwar im Allgemeinen die bereits als nächste Urverwandten, als indogermanische Sprachen erwiesenen; und unter diesen stelle ich in den meisten Fällen die occidentalischen gewiss richtig vornean. Oft aber steht die Vergleichung einer Sprachsamilie weit näher, deren Verhältniss zur indogermanischen erst noch zu ergründen ist und deren eben so zahlreiche, als nahe Berührungen mit den deutschen Sprachen nur zum kleineren Theile aus wechselseitiger Entlehnung gedeutet werden können. Diese Sprachfamilie ist die finnische. So weit meine Mittel reichen. suche ich sie hier zum ersten Male in einiger Vollständigkeit zur Vergleichung zu ziehen und gedenke dieß für die Folge noch eifriger und hoffentlich mit sichererer Hand, zugleich aber mit engerer Beschränkung auf das Nöthige, zu thun. Ich begann zufällig mit der esthnischen Sprache nach Hupels Wörterbuche; erst später zog ich die magyarische (die durch ihre vielfache Mischung und Individualisation gleich schwierig und interessant ist), die lappische (von welcher ich anfangs nur *Possarts* kleines Glossar, das große von *Ihre* aber erst gegen Ende des Drucks und nur wenige Tage lange, darum unvollständig, benutzen konnte), und erst kürzlich die wichtige finnische (nach Justenius Wb.) hinzu, weshalb besonders letztere beide erst in den Nachträgen etwas genügendere Berücksichtigung gefunden haben. Wie überhaupt, so hier besonders, habe ich auch die sicher entlehnten Wörter angeführt, weil ihre Quantität und Qualität, sowie der Grad ihrer Einverleibung in das Lautsystem und den ganzen Organismus der entleihenden Sprache von großer Wichtigkeit für die Beurtheilung aller Berührungen der Sprachen untereinander sind. Da die Berührungen der finnischen Sprachen mit den indogermanischen noch so wenig untersucht sind, so habe ich auch die gewiss oder fast gewiss nur zufälligen Anklänge hier noch in größerer Zahl, als bei den übrigen Sprachen, angeführt, um sie theils kritisch zurück-

zuweisen, theils der Kritik der Forscher zu überantworten - wie denn meine ganze Verhandlung der finnischen Sprachen nur als eine Vorarbeit zu betrachten ist. Mit Vergnügen glaube ich wahrzunehmen, daß auch J. Grimms Aufmerksamkeit auf das Verhältniss der finnischen Sprachen zu den deutschen immer zunimmt und hoffe, daß dieser Meister uns seine Belehrung auch über diesen Punkt nicht lange mehr vorenthalten wird. Unter den occidentalischen Indogermanen habe ich nächst den Deutschen die Kelten und die Litu-Slaven am Ausführlichsten bedacht; bei den Pelasgern, wie wir der Kürze wegen den griechisch-italischen Stamm nennen können, begnügte ich mich mehr mit Citierung und Excerpierung der in großer Zahl bereits vorhandenen Vergleichungsschriften; so im Orient bei der Sanskritsprache. Ausführlicher, als bis jetzt geschah, habe ich die albanesische und die armenische Sprache, auch die von Pott schon mehrfach ausgebeutete ossetische, zur Rechenschaft gezogen. Vielleicht wird mir während der Fortsetzung meiner Arbeit Kleinasiens Vergangenheit und Kaukasiens Gegenwart zugänglicher; obgleich ohne bestimmte, am Wenigsten pansanskritische, Hoffnungen erwarte ich dorther noch mancherlei Aufschlüße für den Indogermanisten. So viele Aufmerksamkeit ich auch bereits in diesem ersten Bande dem Mittellatein und den romanischen Sprachen erwiesen habe, so glaube ich doch, diese bei der hohen Wichtigkeit dieses Gebietes, besonders für deutsche und keltische Forschung, in der Folge noch erhöhen zu müßen. Daß ich bei allen verglichenen Sprachen, die deutschen voran, alle mir zugänglichen Mundarten alter und neuer Zeit möglichst im Einzelnen verglichen habe, wird mir kein Kundiger verdenken. Namentlich sind die in lautlicher und fast noch mehr in logischer Hinsicht so wichtigen lebenden Volksmundarten bisher noch viel zu wenig für umfaßende Forschung benutzt worden. In der Folge gedenke ich die Formen aus den früheren Zeiträumen der neuen Sprachperiode, besonders der hd-Mundart, ausführlicher zu geben, da mehrere handschriftliche und gedruckte Hülfsmittel derselben erst beim Schluße dieses Bandes in meinen Besitz gekommen sind. Eines der merkwürdigsten und ältesten Sprachdenkmäler, die Malbergglosse, habe ich nur ganz kurz und gelegentlich benutzt, da fast jedes Wort derselben mit seinen Varianten einer besonderen Abhandlung bedarf, wozu mir hier theils der Raum, theils die Kraft gebricht. Zur Übersetzung der verglichenen Wörter ist mehr der Sicherheit, als der Bequemlichkeit, wegen gewöhnlich die Sprache der mir vorliegenden lexikalischen Quelle gebraucht, so z. B. für die britonischen

Wörter französische, für die der übrigen keltischen Sprachen englische, für die altslavischen griechische, für die altnordischen lateinische und dänische, für die armenischen englische Übersetzung u. s. w. Wo keine Zweideutigkeit zu befürchten war, durfte Kürze und Bequemlichkeit die wechselnde Wahl bestimmen.

Auf transscendente Forschungen, wie Wurzelzergliederung, Atomierung der Bedeutung u. dgl., bin ich möglichst wenig eingegangen, da ich sie für ebenso misslich, als wichtig halte und überhaupt in diesem Buche lieber nur leidlich behauene Werkstücke für künftige Bauherrn und Systematiker liefern will. Doch konnte ich mir nicht versagen, u. a. in den Schlußbemerkungen zu den Buchstaben B und F auf die wunderbare Ureinfachheit und allmälige Discentration der Sprachelemente hinzuweisen, die und allinälige Discentration der Sprachelemente hinzuweisen, die selbst der kühlste Forscher zugeben muß, wenn er auch die einzelnen anatomischen Versuche zurückweist. Hypothesen überhaupt sind wol selbst in der nüchternsten Sprachforschung nicht ganz zu vermeiden; ich glaube wenigstens, ihnen eine heilsame Portion Skepsis zugefügt zu haben. Eine stärkere Dosis von Hypothesen und Fragen gestattete ich mir, wo deutsche Wortstämme oder vereinzelte Wörter isoliert und schwierig zu erklären waren, in welchem Falle ich mich denn überhaupt zu ausführlicheren exoterischen Vergleichungen verschiedenen Hypothesen angehen zu schern glaubte ich ihre verschiedenen Hypothesen angeben zu müßen, auch wo ich sie völlig verwarf; ihre Berichtigung veranlaßte dann öfters etymologische Excurse, die mit der gothischen Rubrik in keinem unmittelbaren Zusammenhange standen. Ähnliches geschah, wo scheinbare Ähnlichkeiten als Syrenenstimmen andern Etymologen Gefahr zu drohen schienen und deshalb durch gründliche Kritik zum Schweigen gebracht werden sollten.

Nun sind noch einige mehr äußerliche Punkte zu erwähnen. Die übergroße Masse des Stoffs, der auf kleinem Raume und dabei möglichst übersichtlich aufgeschichtet werden muste, ließ mich auf jeden Versuch verzichten, zu Bopps und W.v. Humbolds schöner, klarer, aber raumverzehrender Darstellungsweise zu gelangen. Namentlich bedarf ich noch zu vieler Fragezeichen und Zweifelswörtchen, um so zusammenhangende und durchsichtige Perioden erbauen zu können. Jene unerläßliche Kürze entschuldige die Unschönheit so vieler stets wiederkehrender gestempelter Ausdrücke, Zeichen und Abkürzungen. Das technische Geschick kam mir erst im Arbeiten und soll immer noch beßer kommen. Ich suchte dem Überblicke und dem Gedächtnisse durch Numerierung, Literierung und andre Bezeichnungen mög-

liche Erleichterung zu gewähren; dennoch rathe ich Keinem, das Buch zu ergreifen, der die Mühe der scharfen Aufmerksamkeit scheut. Ich gestehe auch wirklich, daß ich, um der Sache selbst willen, nur gewissenhaft und kritisch alle Einzelheiten prüfende und contrôlierende Leser wünsche. Die Hauptfolge der Abschnitte nach den (Anfangs-) Buchstaben bestimmt sich aus wissenschaftlichen Gründen zunächst nach der organischen Gruppierung der Laute als Labiale, Dentale u. s. w.; welche Organe aber in den einzelnen Bänden an einander gereiht werden, das hängt auch einiger Maßen von dem Verhältnisse ihrer Wörterzahl zu dem nöthigen Umfange des Bandes ab. Innerhalb der einzelnen Buchstaben gilt nach dem Vorgange der Herrn v. d. Gabelentz und Löbe die gothische Buchstabenfolge, an welche sich der Leser eben gewöhnen muß. Einzelne wenige Ausnahmen werden sich genügend rechtfertigen; nicht so aber eine leidige große, den Buchstaben V umfaßende, deren Unbequemlichkeit für den Leser jedoch zum Theile durch das streng alphabetisch geordnete Register gehoben werden wird. Die mit diesem, zufällig zuerst von mir bearbeiteten, Buchstaben beginnenden Wörter wollte ich nach ihrer wechselseitigen Verwandtschaft, nicht nach der Folge ihrer ferneren Anfangsbuchstaben, an einander reihen; und bemerkte die durch jenen organischen Vortheil nicht genügend aufgewogenen technischen Wirren erst recht, als ich mich überall bereits auf die Numern, Paragraphen und übrigen Zeichen der V-Abtheilung bezogen hatte und ohne eine Herculesarbeit die Sache nicht mehr harmonischer gestalten konnte. Außerdem ist die ganze Anlage dieser V-Abtheilung viel zu groß und verzweigt, als daß ich sie in den übrigen verfolgen dürfte. Es wird vielleicht rathsam sein, auch noch weitere Mäßigung in Excursen und Nebenuntersuchungen in den folgenden Bänden eintreten zu laßen. Einestheils hängt dieß von dem muthmaßlichen Umfange der Bände ab, deren keiner eigentlich 20 Bogen überschreiten sollte, ein Maß, welches der erste den folgenden zur Warnung überschritten hat; anderntheils bitte ich die Leser, mir öffentlich und privatim ihren Rath und ihre Wünsche mitzutheilen. - Die Reihenfolge der Vergleichungen unter den einzelnen Numern richtet sich meistentheils nach leicht erkennbaren inneren Gründen; die einzelnen Sprachgebiete sind aus einander gehalten, wo nicht besondere und fragmentarische Vergleichungen Ausnahmen nöthig machen.

In der Orthographie des erklärenden (neuhochdeutschen) Textes bin ich nicht allzu scrupulös gewesen und vielleicht nicht in der rechten Mitte zwischen der streng historischen und der

(schlechten) herkömmlichen Schreibung hangen geblieben. Desto gewissenhafter suche ich in der Schreibung aller sprachlich verglichenen deutschen und nicht deutschen Wörter zu verfahren, die sich zugleich durch Cursivtypen bemerklich machen. Die beständige Nennung meiner Quellen macht die Contrôle des kritischen Lesers leicht. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, daß ich durch die möglichst vollständige Citation der Sprachvergleicher bei jedem einzelnen Artikel mein Buch auch einigermaßen als literarisches Handbuch der vergleichenden Sprachforschung für den selbstständig weiter forschenden Liebhaber brauchbar zu machen hoffte, versteht sich, nur in Bezug auf die hier vorkommenden Artikel. — In den alten deutschen Mundarten habe ich Grimms Längenzeichen angewendet, wo ich sie in seinen Schriften auffand, mit Ausnahme der altfriesischen, wo ich sie nur dann setzte, wenn die von Richthofen mitgetheilten Stellen durch Vocalverdoppelung u. dgl. dazu berechtigten; indessen ergeben sich die altfriesischen Längen leicht durch die nächstverwandten Mundarten; in den folgenden Bänden will ich auch sie und die meisten ebenfalls hier ausgelaßenen der heutigen friesischen Mundarten ausdrücklich bezeichnen. Im Althochdeutschen habe ich in mehreren Fällen, in welchen die Länge gleichwol fast oder ganz sicher ist, ihr Zeichen weggelassen, wo keine alte Schreibung, namentlich in den durch Graff bekannten Fällen, dasselbe begründet. Im Gothischen, wie im Sanskritischen, hielt ich bei den ausnahmlos langen Lauten e und v die Längenzeichen überflüßig; vielleicht würden sie doch dem Auge beßer behagen. Im Gothischen habe ich den muthmaßlichen Unterschied von át, áu und aí, aú nur in besonderen und streitigen Fällen bezeichnet, da er sonst hinreichend durch Grimms Regel bestimmt ist oder denn etwa ganz zurückdurch Grimms Regel bestimmt ist oder denn etwa ganz zurückgewiesen werden muß. Im Angelsächsischen habe ich zwar Grimms Längenzeichen, wo ich sie kannte, gesetzt; seine Accente aber nur bei besonderer Veranlaßung, ob ich sie gleich folgerechter Weise vielleicht richtiger gesetzt hätte und für die Zukunft setzen sollte; auch ist oft æ für ä stehn geblieben. Indessen ist es vielleicht gerade bei dieser Sprache beßer, dem Urtheile der Leser noch freieren Spielraum zu laßen. Aus diesem Grunde habe ich auch die angelsächsischen Varianten in größerer Anzahl gegeben; denke jedoch, in Zukunft sie zu vereinsachen und sorgfältiger auszuwählen. Besonders im Angelsächsischen und Altnordischen ist öfters i statt Grimms j nach meinen lexikalischen Quellen stehn geblieben; im Altsriesischen immer. Wo zur Vermeidung von Wiederholungen Formen mit w auch für Sprachen gelten. von Wiederholungen Formen mit w auch für Sprachen gelten,

die statt dessen das gleichlautende v, (die kymrische f), gebrauchen, ist kein Missverstand möglich. Im Althochdeutschen habe ich nach der Weise der meisten Denkmäler z und  $\mathcal{J}$  ununterschieden gelaßen; die Regeln über diesen Unterschied sind am Vollständigsten bei  $\mathit{Graff}$  5,561 ff. angegeben; einstweilen bemerke ich, daß der ursprüngliche Laut z=ts auch in den meisten Fällen, in welchen man gewöhnlich im Alt- und Mittel-Hochdeutschen die Aussprache  $\mathcal{J}=\beta$  annimmt, noch heute von mehreren hochoder ober-deutschen Volksmundarten gewahrt wird. Einzelne Lautvarianten sind durch Einklammerung angegeben, z. B. eyrindineben erindi durch (e, ey), anwedd neben anwydd durch (y, e). Theils aus Mangel an Typen, theils zur Bequemlichkeit und

leichteren Übersichtlichkeit für den Leser habe ich für alle Schriften. mit Ausnahme der griechischen und der hebräischen, die lateinische Cursivschrift mit Hinzufügung diakritischer Zeichen angewendet. Bei Sprachen mit bereits geregelter und bekannter lateinischer Schreibung behielt ich diese bei, mit ungefähr folgenden Ausnahmen: Im Böhmischen, dessen neueste Orthographie ich sonst gebrauche, steht j (vielleicht einige Male y) statt seines diakritischen Stellvertreters (dj, tj, nj, je); ć und ś bedeuten, wie überall, die (süd) deutschen Laute tsch und sch. Bei dem Ersatze der kyrillischen Schrift habe ich mich möglichst an die einfachsten und regelmäßigsten Laute gehalten, ohne Rücksicht auf die untergeordneten Regeln der, namentlich im Russischen, wechselnden Aussprache, welche nach Anleitung der Specialgrammatik leicht ergänzt werden können. Die nöthigsten Einzelheiten werden sich bei der Angabe meiner allgemeineren Schriftzeichen ergeben; besonders bemerkt werde: c gilt, wie bei den gewöhnlich lateinisch geschriebenen slavischen Sprachen, für scharfes ts. neuhochd. z (nicht für scharfes s, wie bei Pott u. A.); je für den oft ä gesprochenen Buchstaben Jatj; jë für das gleichlautende altslavische Doppelzeichen; y für das (weiche) Jeri; ü für das (harte) Jer, doch nur bei altslavischen Consonantengruppen, da es sonst leicht suppliert werden kann, im Russischen auch keinen besonders kenntlichen Laut mehr besitzt; von i unterscheidet sich das ungleich häufigere gleichlautende i und i für den Buchstaben Jsche; der aus i nach Jerj (eig. Jer) gebildete Doppellaut Jerüi wird durch üi (einige Male ü bei russ. Wörtern) bezeichnet; der einem umgekehrten lat. R gleiche Buchstabe durch ja. Die altslavischen Nasalvocale a und e (aus ursprünglichen an, en oder am, em) sind nach dem Ergebnisse der neueren Forschung gesetzt. Im Lithauischen habe ich diesen, auch nach i vorkommenden,

(wiewol immer mehr verhallenden) Halbnasal durch das, auch in andern Sprachen für ihn geltende, Zeichen i ersetzt. — Im Dakoromanischen bezeichnet der Spiritus lenis über den Vocalen, im Albanesischen das Zeichen  $\ddot{e}$ , das halbstumme e, einen dumpfen bald dem  $\ddot{a}$ , bald dem  $\ddot{u}$  ähnlichen Laut; dakor.  $\dot{q}$  und  $\dot{t} = dz$  und ts; das schon erwähnte  $\dot{s}$  steht statt des in dakoromanischen (walachischen) Drucken vorkommenden s mit Cédille. Im Albanesischen werden die griechischen assibilierten Dentalen  $\delta$  und  $\vartheta$  durch dh und th gegeben; das nasale  $\gamma$  v. Xylanders (ng) durch  $\ddot{a}$ ; im Anlaute aber klingt die $\beta$  Zeichen, wie in der spanischen (n con tilde) und in andern Sprachen, wie nj  $(n\check{1}, ny)$ , und ersetzt v. Xylanders punktiertes v; seine punktierten  $\pi$ ,  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\chi$  aber die Zeichen b, kh, t, chh. — In den keltischen Sprachen habe ich die herkömmlichste Schreibung beibehalten und namentlich die Schwankungen der gadhelischen (galischen) genau bemerkt; für die Aussprache mu $\beta$  ich freilich hier, wie überall, auf die Grammatiken verweisen. Im Britonischen gilt die polnische Type  $\dot{t}$  für das mouillierte l (ly, lj);  $\dot{t}$  wie oben für den Halbnasal. In den finnischen und mitunter in einigen nach Klaproth gegebenen Wörtern asiatischer Sprachen sind j und w in neuhochdeutscher Geltung gebraucht, in den Volksnamen jedoch meistens meine allgemeine Bezeichnung durch v = w, seltener durch y = j beibehalten.

Bei den außereuropäischen Sprachen habe ich am Unangenehmsten den Mangel arabisch-persischer Typen empfunden; um so mehr, da ich in nicht seltenem Falle die Wörter nur mit Consonanten, ohne die Angabe der (vocalisierten) Aussprache, geschrieben fand; in diesem Falle habe ich die Wörter eingeklammert. Oft wurden willkürlich nicht ganz passende Zeichen gewählt, weil ich der Zweideutigkeit nicht anders aus Wege gehn konnte. Besonderer Erwähnung bedürfen (außer den nachher folgenden allgemeiner gültigen) folgende Zeichen. Elif wird durch spir. lenis, Ain durch spir. asper bezeichnet, wo der Vocal a oder mir unbekannt ist, durch à, à; à ist (langes) a oder Fat'ha mit folgendem Elif; so Kesre und Dhamma mit folgendem (stummem) Ye und Vau. Das lange, eigentlich doppelte Elif mit Medda ist durch à gegeben; die Nunnation durch à (uì). Wo h nicht mit dem vorhergehenden Buchstaben verschmilzt, also nicht als bloßes Zeichen der Afflation oder Assibilation, sondern als selbstständiger Buchstabe gilt, ist es durch einen Apostroph nach dem vorhergehenden Buchstaben von diesem getrennt; ebenso auch im Armenischen. Das harte h (Zahlwerth 8) ist durch hh bezeichnet; der

folgende Buchstabe (cha, Zahlwerth 600) durch kh; das punktierte Dal durch dh: Tsad (Zahlwerth 90) und die folgenden drei Buchstaben durch t, d, t, th; Ghain durch gh; Kaf (Z. 100) durch a: Kef (Z. 20) durch k. - Im Sanskrit und Zend sind zu bemerken: Punkte unter den Cerebralen (Lingualen); ç für das palatale s; i für Anusvara; i für den Palatalnasal, doch kaum einmal, da er gewöhnlich eben so wenig, als der gutturale einer Unterscheidung bedarf; x für ksch (ks); im Uebrigen gelten Bopps Bezeichnungen, wo sie nicht durch die von mir gewählten allgemeingültigen (s. u.) aufgehoben werden. - Die armenische Aussprache ist nach der alten Lautstufe, nicht nach der jetzt geltenden Verschiebung, angesetzt. Ich setze das ganze Alphabet her: a, b, q, d, é, z, ê, e, th, k, i, l, ch, d, k, h, th, gh, g, m, y, n, s,  $o(u=o+w), \dot{c}h, p, \dot{g}h, rh, s, v, t, r, t, w, ph, kh, \hat{o}, f.$ Für die Aussprache, namentlich die wechselnde des y und des w, muß ich wiederum auf die Grammatik verweisen. - Im Ossetischen steht der Aussprache gemäß für Klaproths f, f, 3: s, z, ts oder c; w ist Sjögrens langes, nach u hin tönendes o.

Im Allgemeinen gelten folgende Zeichen: c = ts, nhd. z (s. o. bei der slav. Schreibung) außerhalb der romanischen, keltischen und deutschen Sprachen;  $\dot{c}$  und  $\dot{g}$  die palatalen oder gequetschten Laute der italienischen ci und gi  $(t\acute{s},d\grave{z});~\acute{s}=$  ital. sci neuhochdeutsch (südd.) sch;~s= neuhd.  $\beta$  oder süddeutsches scharfes s;~z= franz. z, norddeutsches (weiches)  $s;~\grave{z}=$  franz.  $j;~\grave{n}=$  halblautendes n;~r bezeichnet außer dem bekannten Sanskritvocal das runische r finale (Aur, Yr, Stupmadr); y den Laut des deutschen j (ausg. bes. die finn. Sprachen s. o.); v= lat. v norddeutsch. w u. s. w. (Ausn. s. a. a. O.)

Die häufigsten der vielleicht zu zahlreichen Abkürzungen sind folgende:

Gr. = J. Grimm, zunächst seine deutsche Grammatik, die Numern nach dem darinn enthaltenen Wurzelverzeichnisse; RA. und DRA. = deutsche Rechtsalterthümer; Mth. und Myth. = deutsche Mythologie 2. Ausg.

Smllr. = Schmeller, zunächst sein bayerisches Wörterbuch.

Gf. = Graff, zunächst sein althochd. Sprachschatz. — Ahd. Prp. = Graff's althochd. Præpositionen.

Rh. = Richthofens altfriesisches Wörterbuch.

LG. = Ulfilas und gothisches Glossar von Löbe und v. d. Gabelentz.

Wd. = Weigand, zunächst sein Wörterbuch der deutschen Synonymen, meist nach den Numern citiert.

Z. = Ziemanns mittelhochd. Wörterbuch, wenn alleinstehend, sonst = Zeitschrift.

Smtth. = Schmitthenners deutsches Wörterbuch 2. Ausg.; die Numern beziehen sich auf das Wurzelvrz. in seiner d. Etymologie.

Swk. = Schwenck, zunächst sein deutsches Wörterbuch 2. Ausg. Dtr. R. = Dietrichs Runensprachschatz.

Jbb. = Jahrbücher; WJbb. = Wiener Jahrbücher.

Bpp. und B == Bopp; VGr. == Vergleichende Grammatik; Gl. == Sans-kritglossar; Voc. == Vocalismus.

Ptt. = Pott, zunächst seine Etym. Forschungen, die Numern sind die des Wurzelverzeichnisses im 1. Bande; Ltt. (bisweilen Lth.) = seine beide Abhandlungen über die lettischen Sprachen; Zig. = sein Werk über die Zigeuner; Ku. St. = Potts und Rödigers kurdische Studien.

Pott = Pictet De l'affinité des langues Celtiques.

Bf. = Benfey, zunächst sein griechisches Wurzellexikon.

Dz. = Diez romanische Grammatik.

Mikl. - Miklosich, Radices linguæ Slovenicæ.

Gl. m. = Glossarium manuale (Adelungs mittellateinisches Wörterbuch).

Mthr. = Adelungs Mithridates.

Clt. = meine Celtica; die Numern sind die der sprachlichen Abschnitte im ersten Bande.

Vor den Abkürzungen der Sprachennamen bedeutet: a = alt; m = mittel; n == neu. Der Erklärung bedürfen unter denselben ungefähr folgende; gth. = gothisch. - d. = deutsch. - krim. = gothisch in der Krim nach Busbeck. — hd. = hochdeutsch. — nd. = niederdeutsch. — nl. = niederländisch. — alts. = altsächsisch. — ags. = angelsächsisch. — frs. = friesisch. — ndfrs. = nordfriesisch. — strl. = saterländisch. — altn. = altnordisch. — isl. = isländisch. — swd. = schwedisch. — swz. = schweizerisch. — swb. = schwäbisch. — wett. = wetterauisch. — west. = westerwäldisch. - nrhein. = niederrheinisch. - aach. = aachenisch. cimbr. = cimbrisch (oberdeutsch in Italien). - sylv. = sylvisch (oberd. am Monte Rosa). — öst. = österreichisch. — e. = englisch (die Namen der verschiedenen Mundarten werden durch ihre Stellung deutlich). - schtt. = niederschottisch. - lang. = langobardisch. - malb. = Sprache der Malbergglosse. — Ith. = lithauisch. — Itt. = lettisch (aber It. = lateinisch). prss. = altpreussisch (aber prs. = persisch). - aslv. = altslavisch. bhm. = böhmisch. - ill. = illyrisch. - srb. = serbisch. - rss. = russisch. pln. = polnisch. - laus. = wendisch in beiden Lausitzen (o. = ober: n. = nieder). - drevan. = drevanisch, ältere wendische Mundart in Norddeutschland (Lüneburg u. s. w.) - cy. = cymrisch (kymrisch in Wales = Cymru). - crn. (corn.) = cornisch (in Cornwall, seit Ende des letzten Jh. ausgestorben). - brt. = britonisch (in der Niederbretagne). - vann. = britonische Sprache von Vannes. - gdh. = gadhelisch oder galisch, wo die beiden Hauptmundarten in Irland und Hochschottland übereinstimmen. gael. = gadhelisch in Hochschottland. - rom. = romanisch. - it. = italienisch. — mil. = milanesisch. — gen. = genuesisch. — rht. = rhaetoromanisch (in Graubündten). — frz. = französisch. — pr. und prv. = provenzalisch. — wall. = wallonisch. — langu. = languedokisch (aber lang. = langobardisch s. o.). — sp. = spanisch. — pg. = portugiesisch. — dak. = dakoromanisch (in Osteuropa). — alb. = albanesisch. — mgy. = magyarisch. — bsk. = baskisch. — trk. = türkisch. — Außereuropäische Sprachen, soweit ihre Namenabkürzung der Erklärung bedürfen möchte: sskr. = sanskritisch. — hd. = hindustanisch. — hind. hindisch (Hindi). — prkr. = pråkritisch. — zig. = zigeunerisch. — zend. und zd. = zendisch. — krd. = kurdisch. — oss. = ossetisch; t. = tagaurische Mundart; d. und dug. = dugorische oder digorische Mundart; die Quellen Kl. = Klaproth; Sj. = Sjögren. — arm. = armenisch. — afgh. = afghanisch. — bal. = balutschisch. — sem. = semitisch. — ar. = arabisch. — chld. = chaldäisch. — kpt. = koptisch. — mal. = malayisch. — pol. = polynesisch. — lapp. = schwedisch-lappisch.

Die meisten übrigen Abkürzungen sind allgemein geläufig oder ergeben sich durch den Zusammenhang. Doch erwähne ich hier: a. = aus. u. = unten (nicht und). - Bd. = Bedeutung; bd. = bedeuten; glbd. = gleichbedeutend. — Vgl. = Vergleichung u. s. w. — Vrm. = Vermuthung; vrm. = vermuthlich. - vrw. = verwandt u. s. w. - zs. = zusammen; Zss. = Zusammensetzung u. s. w.; zsgs. = zusammengesetzt. - m. v. = mit vielen. — c. d. = cum derivatis. — c. cpss. = cum compositis. (Die allgemeine Angabe, ob und ob viele Ableitungen und Zusammensetzungen in einem Wortstamme vorhanden sind, ist als Gradmesser für dessen Leben wol zu beachten). — exot. = exoterisch und esot. = esoterisch, d. h. außerhalb oder innerhalb einer Sprache liegend. - dl. = dialektlich, mundartlich; Dialekt. - Indsch. = landschaftlich gebräuchlich, ohne gerade zu einer bestimmten Mundart zu gehören. - W. = Wort; Ww. = Wörter (die Verdoppelung des Endbuchstabens zeigt überhaupt die Mehrzahl an); Zw. = Zeitwort. - vb. = verbum. - Wz. = Wurzel. - Vh. = Verhältniss. — ankl. = anklingend (darum noch nicht verwandt). — zuf. = zufällig. — ang. = angeblich. — vll. = vielleicht. — swrl. = schwerlich. entl. = entlehnt. - hhr. = hierher. - s. 0. = seines Ortes (s. l. = suo loco). - sp. = später; sp. u. = später unten, bezieht sich auf die folgenden Bände des Buches. — v. = voce; h. v. = hac voce. — st. = stark und sw. = schwach (Zeitwort, Form übh.). - aph. = aphaeriert (abgefallener Anlaut).

Die Gedrängtheit der Form fordert, dass der Leser die scharfe Beachtung der Unterscheidungszeichen mit dem Verfaßer theile. Zu diesen gehören auch die mathematischen Zeichen des Verhältnisses — hier des etymologischen — (:); der Gleichung (=); des Plus (+); sodann das vorwärts wirkende umgekehrte (spanische) Fragezeichen (¿).

1. Aba m. Mann, vir, bes. maritus, ἀνήφ. (Gr. Nr. 474. RA. 418. 949.) Grimm legt ein vermuthetes aban pollere zu Grunde, wozu er noch abrs, üben, und mehrere Partikeln stellt s. u. Nrr. 2. 108; sodann vergleicht er die ahd. Eigg. Abo, Abbo u. altn. aft pater, gew. avus vgl. u. Nr. 107. Gleiches Recht mit letzterem auf Vergleichung hat der anklingende verbreitete Stamm für Vater semit. ábh, abbâ etc. (IN, NIN), zu welchem Schwartze kopt. apas antiquus, vetus stellt; vgl. etwa Vater, Väterchen in vertraulicher Rede den Gatten und Hausvater bd. gael. ab, aba pater; dominus; abbas scheint entl. Schwerlich verwandt ist esthn. abbi in Zss. Ehe, sonst Hülfe bd., woher u. a. abbi-kaas (auch einf. kaas) comm. Gatte.

2. Abrs stark, heftig, validus, ἐσχυρός Luc. 15, 14. abraba adv. sehr, σφόδρα. biabrjan sich entsetzen, ἐππλήττεσθαι. Abragila vrm. goth. Mannsname Zeuss 453. (Gr. Nr. 474. Gf. 1, 99. Smtth. Nr. 260.

Pott Nr. 214.)

a. Vielleicht in den ahd. Eigg. Abarhilt, Aberhram noch unver-

schoben; s. Gf. l. c.

**b.** ags. abal vis = altn. abl, afl robur afla posse, gignere, parare afli acquisitio swd. afla concipere, gignere afvel m. dän. avl c. Zucht (in allen Bdd.) avle ziehen; erzeugen m. v. Abll. Vgl. ahd. afalôn, giafalôn satagere cf. afar Nr. 108; afla anima Gf. 1, 191 nach Gr. 2, 990 vrm. undeutsch.

e. Nach Grimm l. c. hierher (vgl. Gf. 1, 70. Rh. 1165. Wd. 312. BGl. 31) ahd. uop studium Gr. uoban colere, exercere = mhd. uoben, üben; nhd. üben Indsch. refl. sich regen; verlauten laßen = nnd. üppen, oppen vgl. dän. yppe J. 15? — alts. ôbhian, ôbjan studere ôbast diligentia, celeritas ôbastlice festinanter hhr? vgl. u. Nr. 66 über ags. ofost. nnd. æven üben, ausüben (auch necken bd.) = mnnl. oefen (auch unterweisen bd., wie bisw. ähnlich nhd. üben). afrs. ôvonia (colere, exercere), ovenia, ofnia üben nfrs. oeffenjen. ags. efnan, äfnan, efnian perficere. altn. æfa, æfa exercere, studere swd. öfva dän. öve üben; altn. efna swd. ämna dän. evne perficere, formare altn. efni n. swd. dän. ämne n. materia etc. neben dän. evne n. id. Indsch., aber gew. evne comm. facultas. altn. æfr, æflegr heftig hhr?

a.b. Anm. 1) bair. swz. aflig, afrig etc. empfindlich swrl. vrw.; Smllr nimmt als Grundbd. wund: afel m. Wunde, geschundene Haut; Stalder

vglt äffen ärgern.

(vgl. auch Bemerkungen vv. gadaban. haban.). Dazu prs. yâften invenire, consequi. lat. ăpisci, aptus m. Zss. (über opus, opera; capio, co-epi, côpula s. Bopp l. c. Ops Bf. puppis; saepe; saepes; optimus; optare vgl. sskr. îps desid. von ap s. Pott l. c. praedopiunt = praeoptant Fest.) gr. ἀπτω. (üb. πρέπω; πρυμυός, πρέμυον s. Bopp l. c., anders. Bf. 1, 12. 135. 2, 37. 342.) alb. ap geben 3. impf. îpte vrm. hhr.; für die Enantiosemie vgl. zunächst v. giban manche Vgll. — Gf. stellt irrig (s. J. 12) prss. iaukint zu dem glbd. üben. Wir finden keine sichere Vrww. dieses Sprachstamms für a — c. — Zu c. stimmt, vgl. bes. die nnl. Bd., esthn. opma lernen öpma lernen id.; lehren = lapp. åppetet; âppetus esthn. oppus Lehre m. v. Abll.,

A. 3.

wol nicht entlehnt, vgl. magy. oktat lehren: ok ratio, causa u. s. v. — Eher an lat. opus, operare, als an ahd. uoberon exercere, schließen sich an cy. gober m. operation, deed c. d. vb. goberu; corn. ober vb. obery id.; ebenso brt. ober m. c. d., vb. auch göber, defectiv und auxiliar, darum gegen Entlehnung aus dem Lat. sprechend; gdh. obair f. vb. oibrich id. Das cy. brt. g scheint nur phonetisch durch o herbeigezogen. — Schwartze stellt zu åp,

a.b. Wenn wir c. abtrennen, so finden wir noch weniger sichere exoterische Vergleichungen für a.b. Vgl. etwa ghd. obann rasch; cy. ebrwydd hastig c. d. ebru sich bewegen (auch sprechen = gael. abair); in den vrw. Ww. wechseln eb und ebr, vgl. efa bewegen und vll. afwy sharp, keen, ardent afyn m. boldness, temerity afwch, awch m. sharpness, edge; vigour, vehemency; dazu vrm. corn. avey, avy Bosheit, Zwietracht; cy. f ist = v und kann aus b entstanden sein. Dagegen ist cy. abl powerful, able, sufficient vrm. aus e. able, habilis mnd. abel entl. — esthn. ablas begierig scheint isoliert.

Anm. 2) ¿ Sollte ein räthselhafter roman. Wortstamm von altn. afla, wozu man die im Stamme âp, bes. im pers. yâften entwickelten Bedd. halten mag, ausgehn: rhaetor. afflar dakor. aflare calabr. ahhiari pg. achar sp. hallar, fallar finden. Die pg. Form vermittelt die sonst abstehenden, vrm. unorganisch anlautenden spanischen; ähnlich die calabrische, die Fuchs S. 171 nicht erkennt; die ebds. als fremdartig aufgezählten calabr. Wörter deuten sämmtlich auf hh, hhi aus fl. Diez 1,44 will gr. άλφειν, άλφαίνειν zu Grunde legen. Dagegen weist die mlt. Glosse adflavit adtegit Gl.

m. 1, 74 auf ganz andre Spur.

3. un-Agands ptep. furchtlos, ἀφοβος. agis n. Furcht, φόβος. afagjan abschrecken, πτύρειν, σαίνειν. inagjan bedrohen (schrecken), ἐμβοιμᾶσθαι. usagiths ptep. erschrocken, ἐπφοβος. unagein (dat. von unagei f. Furchtlosigkeit) sicher, ἀφόβως Luc. 1, 74. ogan (auch mit sis sibi) 2. anom. og, ohta, ohtedun u. uhtedun Mrc. 11, 32. sich fürchten, φοβεῖσθαι. ogjan erschrecken, φοβερίζειν Neh. 6, 19. vll. hhr, eher als zu agis, Agila m. Eig. (westgoth. König a. 549).

(Gr. 2, 11. 270 sq. Mth. 216. Gf. 1, 103. Bf. 1, 244).

ahd. akî (ekii, egii etc.) f. disciplina m. v. Abll. = mhd. ege f. terror; ahd. egôn terrori esse = swz. egen drohen; ahd. agiso (aquisin g. sg), ekiso etc. m. terror; monstrum; mhd. egese horroris eise f. horror; ags. egesa id. ahd. akislih, egislich horribilis = mhd. egeslich, eislich westerw. islich nnl. ijselijk, ijzig (iizing f. horror) nnd. eisk (aisk), aisaftig; doch stellt Gr. 2, 377 (alts.?) nnd. aisk turpis zu aiviski q. v. ahd. agisôn (a, e) horrere = mhd. nnd. eisen (nnd. eigsen erschrecken bei Fulda) nnl. eizen, ijzen (nebst mehreren Abll. confundiert mit dem Stamme ijs Eis). ags. ege (êge? Gr.), age, ôga, egesa (s.o.) terror egsjan terrere; terreri. e. aw, awe (vgl. dän. ave) Furcht, Ehrfurcht c. cps.; vb. darinn halten. (ugly häßlich, eig. widrig s. Nr. 7). altn. agi m. disciplina, severitas aga exercere ôga abominari ôgn f. terror ægja (unrichtig mit æ s. Myth. 216), ögna terrori esse ægir terrificus; auch (identisch nach Grimm) mare = ags. êgor, eagor e. (norf. suff. etc.) eager, eagre Flut; cf. V. 11, B. dän. ave subst. vb. swd. aga ebenso = e. awe (aber dän. age = altn. aka swd. åka fahren vgl. lat. agere?); altn. ôtta erschrecken (:g. ohta).

gdh. agh m. fear, astonishment, awe; obs. conflict (vrsch. von gleichl. Ww., wie agh = adh m. joy, success; s. auch u. Nr. 72) ¿ cf. sskr. agha

A. 4. 3

n. peccalum, bei Pictet passion, tourment Wz. agh peccare; dazu arm. acht Laster; Leiden, Krankheit c. d.: gr. ax3o5? aber auch zend. aka Schmerz, Uebel; Sünde; vrsch. von agha, nach Bf. 1, 244: gr. άχος; s. ebds. über das von Graff vgl. sskr. eg tremere. Vll. alle diese Ww. unserer Nr. fremd, außer gdh. agh, wozu noch etwa arm. ah fear, terror c. d. ahél to intimidate. VII. nicht hhr gael. feagal, eagal ir. eagla m. fear, terror, timidity; for fear, lest, nach Armstrong = obs. aighheil f. c. d.; vgl. darüber F. 37. Ueber gdh. uagh etc. s. V. 69. — ; Hhr esthn. wögas, wöögas fürchterlich.

4. Agga in balsaggan (s. h. v. und v. hals) collum, nach LG. (LG. in Marc. 9, 42. cf. Gf. 1, 344 sq. Gr. 2, 384. 3, 399. Smllr 1, 83. Swk v. Anke.)

ahd. ancha f. occipitium, testa, vrm. unvrw. mit Nacken, aber kaum zu scheiden von mhd. anke f. talus, crus ahd. einkun tibiae, crura enchun talis. mhd. (? Z. 10) oberd. wett. etc. anke f. Hinterhaupt dicht am Nacken. Schwenck stellt auch unmittelbar zu anke bair. ack (geack) n. Nacken; swz. äcken m. id. knieäcken Kniebug; doch ist hier vrm. n (urspr. hn) aphäriert, vgl. u. Nr. 93. - Grundbd. unsrer Nr. scheint Krummes; demnächst Gelenk, Glied übh. und in mehrfacher specieller Anwendung, vielleicht auch auf Namen der Familienglieder. Wir nennen unter vielen Vrww. noch ahd. anchala f. enchil m. etc. talus = mhd. oberd. nnl. nnd. enkel m. afrs. ankel ndfrs. onkel e. ancle swd: dän. ankel, aber altn. ökull, ökli m. (ähnliches Vh. häufig); sodann vll. zsgs. das glbd. ags. ancleov (a, o) m. afrs. onklef nnl. aenklauw m. ahd. anchlao (teclavum sic! Gf. 1, 344). VII. eher hhr, als aus dem glbd. nhd. Ellenbogen entstellt, cimbr. engelpode, enghelboan vgl. mhd. engelpogen id. Smllr 1, 83.

Zu agga etc. vll. gael. ugan m. throat; upper part of the breast; gdh. uiqean m. the forepart of the neck; swrl.: uchd = pectus. Nahe vrw., wenn nicht identisch mit ancha ist mlt. it. sp. pr. anca (mlt. auch hanca, ancha etc.) frz. hanche Hüfte mit unorg. h, vgl. Dz. 1, 299. 332. Diesem rom. anca entspricht sskr. anka m. the flank, gremium. Da sich überall Nebenstämme ank, ang (auch anć, ang) zeigen, stellen wir hhr auch sskr. afgh. (?) anga n. membrum, corpus etc., nach Bopp Wz. ang ire, das mit seinen Abll. vielleicht näher steht, als das von Gf. ebenfalls vgl. aica humerus (s. u. Nr. 55). Mit diesem anga hangen viele Gliedernamen zusammen, wofür einige Belege: sskr. angu Hand (? s. Bf. 2, 18) vgl. cy. angad f. id., der Form nach: sskr. angada m. Oberarmring; vgl. auch sskr. angali Hohlhand. Zu diesem Stamme gehören viele Namen für Finger und daraus weiter für Ring; vgl. u. a. BGl. 3 sq. Pott 1, 89. Bf. 2, 17 sq. Celt. 1 S. 30. Beispiele: sskr. angustha m. hind. angutha Daum; mahr. angty zig. angus etc. Finger = phlv. angost prs. angust oss. angulse (vrm. mit gew. Umsetzung und l aus t, demnach nicht mit Pott l. c.: anguli) afgh. guti, gutt, gwutu (verm. aphäriert, wie zig. gust, s ausgeworfen, wie o. hind. u. nach Bf. 2, 18 in gr. yviov Glied etc.). — prs. enguster Ring = kurd. anghustir oss. angurst (umgesetzt) zig. yangustri hind. angutri. sskr. angula m. (-i, -i f.) Daum, Finger anguliyaka Ring; hind. angli bhagalpur. añilli Finger; über oss. kulach u. kuchalch Finger s. Pott 2, 113 cf. Clt. l. c. osk. unqulum = lat. annulum, anulum nach Bf. ann aus ang, vgl. u. Nr. 15 über annus. arm. ôgh ring hhr? andam limb, member scheint nach den Abll. aus gr. ἀνάτομον entstanden. cy. angad s. o.; angell f. arm; leg; pinion of a bird; swrl. hhr brt. hugen vann. ankoué luette, Kehlzapfen.

— gr. ἀγκών, ἀγκάλη etc. — lett. ikskis Daum = lth. nyksztis große Zehe; hhr? alb. anë Glied; doch s. Nr. 62; unázë Ring; gist Finger klingt an das ob. zig. gust. Diese wenigen, leicht zu erweiternden Vgll. mögen genügen.

5. Aggilus, aggelus, aggillus m. Engel, ἀγγελος. arkag-

gilus m. Erzengel, ἀρχάγγελος. A. d. Gr.

ahd. angil mnhd. afrs. ags. nnd. nnl. dän. swd. engel alts. wett. engil afrs. angl nfrs. ndfrs. ingel ags. ängel e. angel altn. angill. So auch noch

in viele Sprr. übergegangen.

6. Aggvus enge, στενός. ganggvo (? vgl. v. glaggvuba) adv. genau, ἀκριδῶς. aggvitha f. Angst (Enge, Beengung), στενοχωρία etc. ganggvjan beengen, στενοχωρεῖν. gangvei (so st. ganggvei) Beengung, Beschränkung Skeir. (Gf. 1, 340. Smllr 1, 79. Wd. 122. Pott

2, 545. Bf. 2, 16 sq.)

ahd. angi, engi = mnhd. enge (mhd. adv. ange enge, genau) nhd. nnd. nnl. eng alts. engi ags. ange dän. æng angustus altn. ângr id. s. m. Land-, Meer-enge; Trauer; n. Kummer c. d. swd. ånger m. Reue (Schmerz) dän. anger id. e. anger Schmerz, Zorn dän. ange = swd. brostänga f. Brustbeengung. — aggvitha = ahd. angidha altn. engd f. angor; nnl. engte f. Enge, Engpass (vgl. auch ahd. engodi fauces); Verlegenheit. — ganggvian = ahd. giangjan, gaengjan vgl. angan sw. angere = mhd. nnd. engen etc.; altn. engja coarctare — swz. angeln Noth leiden; bair. angel adv. mit Noth, genau. — ahd. angust, angista etc. f. = mhd. dän. angest nhd. nnl. (m.) nnd. angst altn. ângist f. swd. ångest m. e. anguish vrm. aus frz. angoisse neben dem ebenfalls entl. anxiety. — Vrm. hhr zsgs. ahd. bangi (mhd. bangen vb. a. Z. 16) = nhd. dän. bange nhd. nnd. nnl. bang; schott. bang betrüben, quälen swrl. hhr; Grndbd. ferire = e. bang vgl. swd. bång n. Lärm, Ungestüm: altn. bång pulsus etc. s. B. 16. lth. bangus widerlich gehört zu Wz. bhî timere.

lat. ango, angustus, angustia, anxius, angi-portus (nach Bf. 2, 18 altes fem. = sskr. angvî) etc. gr. ἀγνιά Engpass, Straße s. Bf. l. c., wo weitere Vgll., u. a. ἀγχι nahe etc. als alter Locativ; ἀγχειν; ἔγγν = sskr. angu Hand (s. o. Nr. 4) nach Bf. - lth. anksztas enge c. d. pln. ankra f. Klammer c. d. hhr? abweichend von waski, wazki schmal, enge = ill. uzak rss. uzkii; úzity enger machen; (slav.) uzina f. Engpass; u. dgl. m. Wir finden hier das merkwürdige Doppelverhältniss von winkel, angulus etc. s. V. 15, B; V. 18 §f; u. Nr. 47. — Vrm. hhr esthn. ahhastus Angst ahhastama zagen oht gen. ohho Angst, Noth c. d. ohholinne trübselig (die Abll. berühren sich mit denen der Interj. oh! = ach! cf.  $\ddot{a}\chi o \zeta$  u. dgl.)  $\ddot{o}hho$ linne, ohhokenne, ahtokenne etc. schmal ahtam schmäler; doch auch rhinistisch ängima unzufrieden, krank sein. magy. agg angi m. v. Abll. — alb. ngustë eng a. d. Lat. — cy. inq, unq, cyfyng narrow (aber ang broad); m. straitness, distress c. d. wng, wngc near at hand (cf. εγγύς etc.); yngo, yrhwng between; u. m. dgl. angen m. Noth c. d. corn. anken pain, sorrow c. d. = brt. aiken f. c. d. enkrez, inkrez m. c. d. corn. angos (aus anguish, angoisse?), ankinsy anguish. cy. angau m. death = corn. ancou (auch grief bd.), ankouyns brt. aikou m. pl., das auch = eikou Todesangst. brt. eik eng c. d. vb. a. enka vb. n. enkaat. gdh. aog, eug, eag m. death; spectre; vb. to die c. d. Ueber gdh. éigin, éigean f. Noth, Schwierigkeit, Gewalt etc.: cy. egni etc. s. V. 9; vll. gehören auch die dort vgl. cy. brt. Wörter hierher, oder noch näher zu Wz. ak Spitze, Schärfe. - Vll. angen etc.: mnnd. anken ächzen; dän. ynk Leid, Jammer vb. ynke = swd. ynka sbst. vb., wol zufällig = ömka

vb. (von öm). e. dial. unked etc. traurig, leidend, eig. einsam, swrl. hhr, vll. zu alms vgl. nnl. dän. etc. enkelt (einzeln)? — gael. angar m. anger

angrach (provinc.) angry vrm. aus e. anger.

sskr. anga nahe cf. ἐγγύς, wng etc. und die vrw. Wörter o. Nr. 4. Gemeinsame Grundbedcutung dieser Nrr., vll. auch v. Nr. 3, scheint Krümme; vgl. bes. Bf. 2, 16 sq. über die sskr. Wzz. dieser Bedeutung. Wir beschränken uns auch hier nur auf die nüchsten Vergleichungen: oss. ungeg enge; vll. auch ankar traurig. arm. anchotor straight scheint Zss. mit der negativen Partikel an. Dagegen vll. hhr ank ê it ought, is right, concerns to etc.; sodann der Stamm anthk, der sowohl Enge, als Angst und Verlangen (wie z. B. e. anxious) bedeutet; vgl. u. a. anthuk adj. sbst. enge; Verlangen anthkal to long for anthkanal to narrow anthkutwen narrowness; pressure; anguish etc.

7. Agis turpis, αἰσχρός 1 Cor. 11, 6; nach LG. beschwerlich, zudringlich, unschicklich. agiaitel f. Unkeuschheit (Unschicklichkeit LG.), ἀσέλγεια. agiaiti n. id. zsgs. mit vaurdel unziemliches Reden, αἰσχρολογία. agiait - gastalds habsüchtig, αἰσχροκέρδης. usagijan schänden, misshandeln, ὑπωπιάζειν Luc. 18, 5. agiitha f. in agiithos vinnan Trübsal leiden, βλίβεσθαι 1 Thess. 3, 4. agio f. id., βλίψις etc. agius schwer, δύσκολος; adv. agiuba δυσκόλως. (Gr. 2, 104. 221.

503. Gf. 1, 131. Smtth. Nr. 148. Bf. 1, 244.)

ags. egele molestus eglian dolere; ag-lâc miseria, woher aglæca miser, nach Gr. 2, 503 hhr und somit - vll. nebst ahd. agawis, akiwis etc. u. Nr. 67 — auf einen einfachen Stamm aga deutend. aglait: alts. aglêto Gr. 1.241) instanter; and. agaleizi improbus (labor), solers etc.; sbst. f. n. inprobitas, importunitas, agilitas (letztere häufige Glosse vll. unter Mitwirkung des Gleichlauts) vb. giagalaizon; mhd. agelei adj. agelei e adv. = ahd. agalaizo instanter, diligenter. Gf. l. c. vergleicht altn. aga exercere o. Nr. 3, Smtth. l. c. jenen ganzen Stamm, LG. ags. eglian = e. ail (schwerlich: altn. æla vomere s. Gr. 1, 459). nhd. ekel vrm. aus erkel und nicht hhr. schott. eelist Augenübel; Widriges übh., wol zu ee = eye? doch nicht zu e. ugly, das nebst schott. ugg abhorrere altn. ugga befürchten wol zunächst zu Nr. 3 gehört. bair. (voc. 1554 etc.) eckeln keifen, beleidigen, nach Smllr: swd. äggas, nicht hhr. Schmeller hält in oberd. olsig, olzig, osnt (doch wol nur zuf. = swd. o-sent), use adv. ungesäumt, alsbald, eine zusammengezogene Ableitung aus agaleizo möglich, wiewol eher eine Zusammensetzung mit all. VII. osnt: swz. ose, osen f. Fleid, Aufmerksamkeit.

Wir finden keine sicheren exoterischen Spuren dieses Stammes oder Astes. Ith. aklatis m. diabolus klingt an, wird aber von aklas blind, hergeleitet, das jedoch vielleicht selbst in Frage kommen kann, vgl. u. Nr. 67. Anklänge bietet z. B. noch gdh. eiglidh mean, abject, feeble; kaum gr.

άγαν - ακτείν cf. Bf. 1, 244.

8. Aquizi f. Axt, ἀξίνη Luc. 3, 9. (Gr. 3, 442. Gf. 1, 136. Rh. 616.
 Wd. 282. Swk 35. Pott 1, 143. 231. 2, 58. 583. Bf. 1, 156. 162.)

ahd. achus, akus etc. f. securis = mhd. aches, ahs etc., eckese oberd. äckes, äcks nhd. axt alts. acus nnd. ekse nnl. aks afrs. axa (? s. Rh. l. c.) strl. acse ndfrs. ax, aex ags. acas, aex, eax, e. ax, axe altn. öxi, öx gen. axar swd. yxa dän. ökse; sämmtlich fem.

Die Wz. ak (sskr. aç eßen?) tritt häusig in der Bd. Schärse, acies, ακή auf, vgl. auch u. Nr. 12; wir vergleichen hier nur die zunächst sinnvrw. Wörter. Gerade (einmal) bei den Gothen wird ein Hiebwerkzeug (mlt.)

— gr. ἀγκών, ἀγκάλη etc. — lett. îkŝkis Daum = lth. nyksztis große Zehe; hhr? alb. anë Glied; doch s. Nr. 62; unázë Ring; gist Finger klingt an das ob. zig. gust. Diese wenigen, leicht zu erweiternden Vgll. mögen genügen.

5. Aggilus, aggelus, aggillus m. Engel, ἀγγελος. arkag-

gilus m. Erzengel, ἀρχάγγελος. A. d. Gr.

ahd. angil mnhd. afrs. ags. nnd. nnl. dän. swd. engel alts. wett. engil afrs. angl nfrs. ndfrs. ingel ags. ängel e. angel altn. ungill. So auch noch

in viele Sprr. übergegangen.

6. Aggvus enge, στενός. ganggvo (? vgl. v. glaggvuba) adv. genau, ἀπριδώς. aggvitha f. Angst (Enge, Beengung), στενοχωρία etc. gaaggvjan beengen, στενοχωρείν. gaagvei (so st. gaaggvei) Beengung, Beschränkung Skeir. (Gf. 1, 340. Smllr 1, 79. Wd. 122. Pott

2, 545. Bf. 2, 16 sq.)

ahd. angi, engi = mnhd. enge (mhd. adv. ange enge, genau) nhd. nnd. nnl. eng alts. engi ags. ange dän. æng angustus altn. ângr id. s. m. Land-, Meer-enge; Trauer; n. Kummer c. d. swd. ånger m. Reue (Schmerz) dän. anger id. e. anger Schmerz, Zorn dän. ange = swd. brostänga f. Brustbeengung. — aggvitha = ahd. angidha altn. engd f. angor; nnl. engte f. Enge, Engpass (vgl. auch ahd. engodi fauces); Verlegenheit. — gaaggvian = ahd. giangjan, gaengjan vgl. angan sw. angere = mhd. nnd. engen etc.; altn. engja coarctare — swz. angeln Noth leiden; bair. angel adv. mit Noth, genau. — ahd. angust, angista etc. f. = mhd. dän. angest nhd. nnl. (m.) nnd. angst altn. ângist f. swd. ångest m. e. anguish vrm. aus frz. angoisse neben dem ebenfalls entl. anxiety. — Vrm. hhr zsgs. ahd. bangi (mhd. bangen vb. a. Z. 16) = nhd. dän. bange nhd. nnd. nnl. bang; schott. bang betrüben, quälen swrl. hhr; Grndbd. ferire = e. bang vgl. swd. bång n. Lärm, Ungestüm; altn. bång pulsus etc. s. B. 16. lth. banqus widerlich gehört zu Wz. bhî timere.

lat. ango, angustus, angustia, anxius, angi-portus (nach Bf. 2, 18 altes fem. = sskr. angvi) etc. gr. άγυιά Engpass, Straße s. Bf. l. c., wo weitere Vgll., u. a. ἀγχι nahe etc. als alter Locativ; ἀγχειν; ἔγγν = sskr. angu Hand (s. o. Nr. 4) nach Bf. - lth. anksztas enge c. d. pln. ankra f. Klammer c. d. hhr? abweichend von waski, wazki schmal, enge = ill. uzak rss. uzkii; úzity enger machen; (slav.) uzína f. Engpass; u. dgl. m. Wir finden hier das merkwürdige Doppelverhältniss von winkel, angulus etc. s. V. 15, B; V. 18 §f; u. Nr. 47. — Vrm. hhr esthn. ahhastus Angst ahhastama zagen oht gen. ohho Angst, Noth c. d. ohholinne trübselig (die Abll. berühren sich mit denen der Interj. oh! = ach! cf. ἄχος u. dgl.) öhholinne, ohhokenne, ahtokenne etc. schmal ahtam schmäler; doch auch rhinistisch ängima unzufrieden, krank sein. magy. agg angi m. v. Abll. - alb. ngustë eng a. d. Lat. — cy. ing, yng, cyfyng narrow (aber ang broad); m. straitness, distress c. d. wng, wngc near at hand (cf. εγγύς etc.); ungo, urhwng between; u. m. dgl. angen m. Noth c. d. corn. anken pain, sorrow c. d. = brt. anken f. c. d. eikrez, iikrez m. c. d. corn. angos (aus anguish, angoisse?), ankinsy anguish. cy. angau m. death = corn. ancou (auch grief bd.), ankouyns brt. aikou m. pl., das auch = eikou Todesangst. brt. eik eng c. d. vb. a. enka vb. n. enkaat. gdh. aog, eug, eag m. death; spectre; vb. to die c. d. Ueber gdh. êigin, êigean f. Noth, Schwierigkeit, Gewalt etc.: cy. egni etc. s. V. 9; vll. gehören auch die dort vgl. cy. brt. Wörter hierher, oder noch näher zu Wz. ak Spitze, Schärfe. - VII. angen etc.: mnnd. anken ächzen; dän, ynk Leid, Jammer vb. ynke = swd. ynka sbst. vb., wol zufällig = ömka

A. 7-8.

vb. (von öm). e. dial. unked etc. traurig, leidend, eig. einsam, swrl. hhr, vll. zu alms vgl. nul. dän. etc. enkelt (einzeln)? — gael. angar m. anger

angrach (provinc.) angry vrm. aus e. anger.

sskr. anga nahe cf. eyyvs, wng etc. und die vrw. Wörter o. Nr. 4. Gemeinsame Grundbedeutung dieser Nrr., vll. auch v. Nr. 3, scheint Krümme; vgl. bes. Bf. 2, 16 sq. über die sskr. Wzz. dieser Bedeutung. Wir beschränken uns auch hier nur auf die nüchsten Vergleichungen: oss. ungeg enge; vll. auch ankar traurig. arm. anchotor straight scheint Zss. mit der negativen Partikel an. Dagegen vll. hhr ank ê it ought, is right, concerns to etc.; sodann der Stamm anthk, der sowohl Enge, als Angst und Verlangen (wie z. B. e. anxious) bedeutet; vgl. u. a. anthuk adj. sbst. enge; Verlangen anthkal to long for anthkanal to narrow anthkutun narrowness; pressure; anguish etc.

7. Agis turpis, αἰσχρός 1 Cor. 11, 6; nach LG. beschwerlich, zudringlich, unschicklich. agiaitei f. Unkeuschheit (Unschicklichkeit LG.), ἀσέλγεια. agiaiti n. id. zsgs. mit vaurdei unziemliches Reden, αἰσχρολογία. agiait - gastalds habsüchtig, αἰσχροκέρδης. usagijan schänden, misshandeln, ὑπωπιάζειν Luc. 18, 5. agiitha f. in agiithos vinnan Trübsal leiden, βλίβεσθαι 1 Thess. 3, 4. agio f. id., βλίψις etc. agius schwer, δύσκολος; adv. agiuba δυσκόλως. (Gr. 2, 104. 221.

503. Gf. 1, 131. Smtth. Nr. 148. Bf. 1, 244.)

ags. eyele molestus eglian dolere; ag-lâc miseria, woher aglæca miser, nach Gr. 2,503 hhr und somit — vll. nebst ahd. agawis, akiwis etc. u. Nr. 67 — auf einen einfachen Stamm aga deutend. aglatt: alls. aglèto Gr. 1.241) instanter; ahd. agaleizi improbus (labor), solers etc.; sbst. f. n. inprobitas, importunitas, agilitas (letztere häufige Glosse vll. unter Mitwirkung des Gleichlauts) vb. giagalaizon; mhd. agelei3 adj. agelei3e adv. = ahd. agalaizo instanter, diligenter. Gf. l. c. vergleicht altn. aga exercere o. Nr. 3, Smtth. l. c. jenen ganzen Stamm, LG. ags. eglian = e. ail (schwerlich: altn. æla vomere s. Gr. 1, 459). nhd. ekel vrm. aus erkel und nicht hhr. schott. eelist Augenübel; Widriges übh., wol zu ee = eye? doch nicht zu e. ugly, das nebst schott. ugg abhorrere altn. ugga befürchten wol zunächst zu Nr. 3 gehört. bair. (voc. 1554 etc.) eckeln keifen, beleidigen, nach Smllr: swd. äggas, nicht hhr. Schmeller hält in oberd. olsig, olzig, osnt (doch wol nur zuf. = swd. o-sent), use adv. ungesäumt, alsbald, eine zusammengezogene Ableitung aus agaleizo möglich, wiewol eher eine Zusammensetzung mit all. VII. osnt: swz. ose, osen f. Flei, Aufmerksamkeit.

Wir finden keine sicheren exoterischen Spuren dieses Stammes oder Astes. Ith. aklatis m. diabolus klingt an, wird aber von aklas blind, hergeleitet, das jedoch vielleicht selbst in Frage kommen kann, vgl. u. Nr. 67. Anklänge bietet z. B. noch gdh. eiglidh mean, abject, feeble; kaum gr.

άγαν-ακτεΐν cf. Bf. 1, 244.

8. Aquizi f. Axt, ἀξίνη Luc. 3, 9. (Gr. 3, 442. Gf. 1, 136. Rh. 616.
 Wd. 282. Swk 35. Pott 1, 143. 231. 2, 58. 583. Bf. 1, 156. 162.)

ahd. achus, akus etc. f. seeuris = mhd. aches, ahs etc., eckese oberd. äckes, äcks nhd. axt alts. acus nnd. ekse nnl. aks afrs. axa (? s. Rh. l. c.) strl. acse ndfrs. ax, aex ags. acas, aex, eax, e. ax, axe altn. öxi, öx gen. axar swd. yxa dän. ökse; sämmtlich fem.

Die Wz. ak (sskr. aç eßen?) tritt häufig in der Bd. Schärfe, acies, ἀκή auf, vgl. auch u. Nr. 12; wir vergleichen hier nur die zunächst sinnvrw. Wörter. Gerade (einmal) bei den Gothen wird ein Hiebwerkzeug (mlt.)

9. Azgo f. Asche,  $\sigma\pi\sigma\delta\delta\varsigma$ . (Gf. 1, 429. BGl. 61. Bf. 1, 38.) and ags. altn. swed. aska f. = mnhd. nnd. asche nnl. asch ags. auch

axe schott, aise e. ashes pl. (wie nhd. äschen Indsch.) dän. uske.

mlt. asa Asche vgl. schott. aise und άζα. sp. pg. ascua glühende Kohlen deutet auf ein goth. **Asqvo**, **azqvo**?, ist aber vll. nicht mit Dz. 1, 325 hhr zu ziehen. — Bopp vglt hyp. sskr. ośa m. Brand, ardor Wz. uś (urere); vgl. Bf. l. c. der gr. άζα und vll. ἐσχάρα (vgl. ἀδίς Heerd Hes.) vergleicht, cf. άζειν trocknen; Näheres dort nachzusehen. sskr. ośa, uś passen eher zu ags. ysele cinis ignitus = altn. usli m. (ignis eig. vastator B.) nhd. üssel dial. üsele, unsel etc., ahd. in usilvar schott. isles embers vrsch. von aizle Funke; heiße Kohle und alte. ouse Lohe; nnd, ösel glimmender Docht. ¿Gehört o. schott. aise vll. zu altn. eysa (nach Gr. 2, 754 — anders in Wien, Jbb. Bd. 46 — richtiger mit i: eisa aestuare) cinis ignitus? — arm. aģiwn ashes hhr? — Vrm. nur zuf. ankl. esthn. ask g. assu Auskehrigt, Koth.

(Azetaba bildet aus sichtbaren Gründen Nr. 74.)

10. A. Aha m. Sinn, Verstand, νοῦς. inahs klug, φρόνιμος. inahei f, Verständigkeit, Zucht, σωφρονισμός. ahjan meinen, wäh-

nen, νομίζειν Mtth. 10, 34.

B. Ahma m. Geist, πνεύμα. ahmeins geistig, πνευματικός, gudiska ahmateins f. Gotteingebung, Θεοπνευστία. (Zu A. B. Gr. 2, 147 sq. 3, 389 sq. Gf. 1, 105. Wd. 187. BVGr, 163. Gl. 26. 29. Weitere Citate unten.)

A. B. Nach Grimm u. a. hhr

a. B. mhd. achmens gen. sng. spiritus, Die Vgl. mit nhd. nachahmen

2, 147 gab Grimm später auf, s. Wd. S. 1203.

D. Nach Gr. 2, 241. 3, 390 vll. aus ahadum, wofür die merkw. Form ochtem bei Oberlin (Z. 283) spricht, ahd. âdum, âtum mnhd. âtem nhd. obs. ôdem alts. âtem, athom nnl. adem, asem (s aus th?), aam mnd. adam nnd. aten afrs. adema, ethma, omma, om strl. anme ndfrs. ome ags. ædhm, daher ædhmjan exaestuare schott. oam Waßerdampf; auf einfacheres Simplex deuten die ¿ doch hhr geh. ags. Wörter oradh spiritus oredhjan spirare. Gegen die Stellung zu Wz. ah sprechen auch vll. die exot. Vgll.; die sinnliche Bed. des selten auf den Geist angewandten Wortes stört nicht,

e. Nach Gr. 3, 390 vrm. Particip eines verlorenen altn. Zw.  $\hat{a} =$  anjan altn. andi m. spiritus und = önd f. anima swd. anda f. Hauch, Athem = dän. aande schott. aynd; swd. ande m. dän. aand Geist aande

aln. anda swd. andas spirare, respirare. Gf. 1, 267 u. LG. vgl. Wd. 84. 974. stellen diesen Stamm zu Wz. an s. u. Nr. 60; wir stellen einstweilen hier noch mehrere Wörter zu weiterer Scheidung und Vergleichung zusammen, für den Rest und die exot. Vgll. auf Nr. 60 verweisend: ags. ond anima; anda (Neid), onda = ahd. anda f. ando, anado m. zelus mhd. ande m. id. ant f. früh. nhd. ånd Leidmüthigkeit, Sehnsucht; ahd. anadôn, andôn (d, t) = mhd. anden nhd. ånden; ahd. andic bair. ändig, ånti unwillig, eifernd alts. ando ira ags. andjan eifern. alte. onde Eifer (= ags. onda s. o.), Bosheit, in letzterer Bed. doch nicht zu dän. ond etc. V. 18? dän. ændse beachten swd. ans, ansning Sorge, Beachtung vb. ansa, ¿= altn. ansa respondere, nicht zu verwechseln mit der swd. Zss. anse (ansehen). Zu mhd. ant und vll. swd. ans etc. vgl. mlt. anathe sollicitudine, cura Pap. Pott Nr. 215° verkennt ahd. anado ganz, wenn er — doch freilich zweifelnd — eine sskr. Zss. ana-dhu zu Grunde legt.

cl. VII. eher hhr (vgl. Gr. 2, 260. 384. Gf. 1, 105) alts. (curare) ahd. ahtôn = mhd. ahten afrs. achtia, echta (auch = ächten s. nachher) mnnl. nhd. nnd. achten ags. ehtjan altn. swd. akta dän. agte, die nord. Ww. entl.? cf. altn. ætla existimare, destinare Gr. 1, 461. Mth. 817. Gf. unterscheidet, doch nicht wurzelhaft, ahd. alts. ahtjan (ahd. áhtôn etc.) persequi = mhd. ehten nhd. ächten ags. ehtan (nd. ahta Acht, persecutio etc.). BGl. stellt letztere zu sskr. âçu cito. — arm. aknadél achten, Acht haben, beachten gehört zu akn Auge s. u. Nr. 67.

a. Als Anklänge erwähnen wir arm. ogi Hauch, Geist cf. ogél sagen, wie sskr. ah (s. u. b.): ahjan? — esthn. öhk Athem. cy. aches f. in der Bd. mind cf. u. Nr. 109.

b. sskr. âtman m. mahr. atmañ anima, animus etc. s. BGl., der es von at ire, oder nebst ahjan von ah dicere, also für âhman stehend, leiten möchte. oss. ud Geist hhr? swerl. gleichsam bhûti s. v. bauan; eher Nebenform von waad Wind vgl. dieses und arm. ôd V · 26; Klaproth vergleicht pehlv. ada Geist. — Nach Pictet 109 u. Bopp hhr ir. adhm cognitio adhma gnarus u. s. m. Vll. hhr gael. aiteal Hauch; Musik; Licht. cy. adyl breath. brt. aézen, ézen f. vent doux, vapeur etc. Vgl. ebenfalls vaian V · Nr. 26, wie denn bei allen diesen Wörtern Wz. vâ: av zur Frage kommt, auch bei âtman: gr. ἀῦτμήν Athem, Hauch u. ἀτμή Dampf vgl. Pott 1, 196. Bf. 1, 265 sq. Die Identität dieser Wörter mit Athem steht noch dahin. Graff vergleicht die deutsche Wz. ah auch mit sskr. ak animadvertere.

11. Ahaks f.? Taube, περιστερά. (Gf. 128. Castigl. praef. in Cor. Smtth. Nr. 1. D. Wb. S. 24.)

Vrm. Fremdwort; doch vergleicht Graff hyp. die mølb. Gl. ac-falla (hac-fala) zu "si quis turturem de trappa (falla) furaverit." — oss. ahaksin, achsinak Taube ¿: arm. aghawni id. ¿: prs. (yåhv). — Vrm. nur zuf. etwas ankl. mlt. fakecha, facha, facheta columbae species: gr.  $\phi$ άσσα Gl. m. vgl. mgr.  $\phi$  άχητε τὸ αξμα τῆς  $\phi$ άσσης prs. factar columbus lex. Petr., nach Pott Ku. Stud.: ar. (fåhhy, fahht'h) palumbes torquatus. Swrl. hhr gael. fachach m. a waterfowl e. puffin, alca arctica Linu., obwol gdh. f oft unorganisch anlautet und dann das Wort formell ganz dem gothischen entspricht.

12. **A. Ahana** f. Spreu, ἄχυςον. (Gr. 3, 413. Gf. 1, 132. Wd. 860. 1615. S. 1199. Pott 1, 143. Ltt. 2, 41. Bf. 1, 163.)

ahd. agana f. festuca, palea, arista, vll. spina cf. ahngo Stachel Gl. Jun. und die merkw. einfache Form ah cluma Gf. 1, 105. mhd. agene, agele f. Achel, Aehrenstachel; Abfall, Spreu des Getreides u. Flachses = nhd. ahne (meist im pl.), früher aun f., jetzt fast nur von Flachse und Hanfe gebr.; swz. ageln, agnen pl. Beides bd.; dagegen gew. nhd. age (bair. agen f. pl.). achel f. Aehrenstachel, bes. der Gerste (vgl. u. esthn.); swb. angeln Spreu; mehrere dial. Formen s. u. a. im westerw. Idiotikon und bei Swk. v. acheln. ags. egle arista, festuca; e. ails (nicht von frz. ailes, aile vgl. die folg. Formen) dial. avel, oiles, iles = nnd. ilen (Klein) neben e. (hants) ang, awn Aehrenstacheln, nnd. eien pl. id. wol aus egen, agen. altn. ögn f. swd. agn m. (gw. pl. agnar; im sg. auch = altn. agn Köder) Stroh, Spreu u. dgl. dän, avne Achel, Spreu. Außer diesen dreifachen, etwa auf ag, ag-n, ag-l beruhenden Formen auch solche mit m: mhd. (nach Z.) am n. Spreu amse ein Pferdefutter bair. am, g'am n. Spreu, Stroh, worin vll. dial. m aus n, nn; daher auch wol am bei Z.; doch sicherer urspr. m in nnd. einen pl. Aehrenstacheln dän. emter pl. = avne.

esthn. aggana, aggan, hagganad Spreu; vgl. u. a. ogga Stachel; ohhak Achel; Distel; ohher finn. ohra Gerste vgl. vll. türk. akula id. (Nemn.) — lett. akkots Gerstenachel; lth. akotai pl. m. Gerstenspreu vgl. u. a. aklai m. pl. aklēs f. pl. Danneßeln; akstinnas m. etc. Stachel (des Pflügerstocks n. des jungen Vogelgefieders). lett. assmins Achel vgl. die Ww. o. Nr. 8; ebenso russ. óstie n. Pflanzenstachel osty f. Achel bhm. ostí n. pln. ość f. id., Stachel u. dgl. übh. — lat. acus (gen. –us u. –eris) Spreu vgl. acus Nadel acuere etc.; agna spica Fest. v. pennatus. Sonderbar pg. pragána Achel zsgs. und a. d. Gothischen? gr. άχνα Spreu άχυρον id.; Stroh vgl. άκανος Spitze, Dorn u. v. a. ἀκοστή Gerste nach Pott cf. Bf. 2, 343. — Die ankl. kelt. Ww. egin Sproßen etc. liegen in der Bd. ab, s. u. Nr. 41, doch auch J. 11; dagegen vrm. vrw. mit unorg. h cy. hogi schärfen, woher u. a. hogal, hogalen f. corn. agolan brt. higolen (auch queue bd.) Wetzstein; unorg. h auch in esthn. higgoma schärfen neben ihkma, ihhuma etc. id.

B. Ahs n. (gen. ahsis) Aehre, στάχυς. (Gr. 2, 266. 3, 413.

Gf. 1, 134. Wd. 891. Pott Ltt. 2, 41. Bf. 1, 163.)

ahd. ahir, ehir etc. einmal ahil und hahir (vgl. hacheln = acheln und ahd. hacana = agana Gf. 1, 132) n. = mhd. aher, ar, eher n. nhd. ahre f. früher und noch bair. äher n. österr. eger pl.? ags. e. ear n. (bei Gf.) ags. auch æchir, æhher schott. icker nnl. aar, air f. nnd. aar, are altn. swd. dän. ax n. Sollte die oberd. Nebenform von acheln "abusive achseln" Nemn. auf ältestes als zurückgehen wie jene auf all? bair. éhh n. Aehre doch wol verstümmelnde Aussprache?

Gf. vergleicht sskr. uéh (nach BGl. vielmehr uné) spicas colligere; richtiger Eichhoff açris épi (? s. o. Nr. 8) nebst russ. osty etc. s. o. A. Zu letzterem verm. alb. uŝtë Aehre, und nicht prs. khvaŝeh, kháŝeh? (khvšh) id., womit vll. vw. arm. hask id. — Läßt sich lat. arista irgendwie vermitteln? (darüber Pott bei Wz. sthâ). ngr. ἀστάχυ vrm. unorg. aus στάχυς und

nicht etwa auch eine Zss. deutend.

13. **Ahtau** krim. **athe** (**ahte**?) acht, ὀκτώ. **ahtau-tehund** achtzig, ὀγδοήκοντα. **ahtuda** ord. achte, ὄγδοος. (Gr. 3, 637. 640 sq. Gf. 1, 138. Rh. 587. BVGr. 86. §. 206. 316. Pott 1, 276. Bf. 1, 243. 2, 212. 215.)

ahd. alts. ahtó = afrs. achta, achte, acht ags. eahta alin. âtta nhd. nnd. nnl. acht nnd. auch âte e. eight swd. âtta dän. otte. — ahd. ahtozug

ctc. 80 = afrs. achtantich, achtig, tachtendig, tachtig alls. antahtoda, ahtodoch etc. ags. hundeachtatig alln. attatui nfrs. nnl. tachtig nnd. tachentich anl. t aus ant? u. dieses aus hund?? — ahd. ahtodo octavus = mhd. ahtodo etc., ahte afrs. achtunda (viell. mit ältestem n), achta etc. nnl. achtste ält. oberrhein. ahteste mnd. achtede nhd. nnl. achte ags. eahtodha e. eighth altn. âttundi (n vgl. afrs.), âtti swd. åttonde dän. ottende. Ueber octuma, ochtme etc. angeblich decima minuta als mögliche Ordinalien s.

Gr. 3, 641. sskr. astau 8. (mit Dualendung? vgl. auch das Zahlzeichen; Bopp vglt die Endung in octavus, ὄγδοος, ahd. ahtowen dat. card., s. dagegen Bf. 1. c.) und astan (asta); aber ohne t açîti 80. beng. hind. ât 8. = (zig. ochto a. d. Gr.) pengâb. ath afgh. ata arm. uth zend. astan prs. kurd. (ahst Garz.) baluć, brahui etc. hast pehly, ast oss, ast lth, asztuni card, asztutas und aszmas ord. aktainis m. Achtelmaß entl.? woher? lett. astoni preuss. aszmus im Wb. ang. card., aber im Text ord., wie lth. aszmas; altsl. osmy card. = bhm. osm pln. osm ill. osam rss. vósemy, aber ord. osmůř. Für slav. (swrl. prss.) m vgl. m in lat. septem, novem, decem; enstanden diese Formen aus den Ordinalien? vgl. Gr. 3, 641. 643 über card. n : ord. m; Benfey (vgl. Gr. II. c.) 1, 243 nimmt hier ein andres besonderes Suffix der Urform an vgl. sskr. ac-îti. lat. octo aus octav? etrusk. uthtafe octavus nach O. Müller wol entl. (?). gr. ἀκτώ (Dual? cf. o. sskr.); ord. ὄγδοος versch. erklärt II. c. alb. tetë card. vgl. das anl. t deutscher Formen? cy. wyth (zuf. = frz. huit) corn. eath brt. eiz gdh. ocht, ochd. Vrm. unvrw. esthn. kahheksa, kattesa. Die slav. Formen rühren an die koptischen und semitischen; doch zeigt sich in letzteren verm. älteres t, th; vgl. kopt. memph. smin sahid. smum hebr. שמונה chald. איי syr. tmonyo ar. thman, etwas abweichend aethiop. tinimasa, — Versch. Deutungen des urspr. Begriffs s. u. a. bei Bf. 1, 243 sq.

14. Aththan conj. aber,  $\delta \dot{\epsilon}$ ,  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}$ ; denn,  $\gamma\dot{\alpha}\rho$ ; und,  $\kappa\alpha\dot{\iota}$ ; also

nun, ovv etc. (Gr. 1, 47. 3, 166. 275 sq. BVGr. §. 294.)

Zsgs. aus ath und than. Grimm stellte ath: lat. at, aber aththan: autem, wenn nicht aus iththan assimiliert; später (1, 47): attamen. Bopp stellt ath zu sskr. (yed.) zend. adha hier, vgl. v. ith. lat. at = sskr. atha BGl. Bf.

15. a. Athm n.? Jahr, ἐνιαντός. b. Atathmi n. id. (Gr. 2, 163. 237. 997. Mth. 715 sq. Pott 1, 132 [136]. 2, 612. Bf. 1, 311. 2, 323. Celt. 24.) c. Zu a die goth. Eigg. (lat.) Athamaricus m. Athamagildus m. nach Grimm (cf. Schaf. 1, 311, anders Gf. 1, 145) = Athamariks, Athmagilds; warum aber mit Elision des allerdings mehr ahd. alts. a? Bei b vermuthete früher Gr. 2, 237 als volle Form atathami, wenn nicht at Partikel. Wir kennen keine Spuren dieses Wortstammes in den übrigen deutschen Sprachen. Auch die exot. Vgll. sind bedenklich; wir verfolgen sie deshalb etwas weiter auch bis auf sicher fremde Gebiete.

a. α. gr. Γέτος, ἔτος; Γέτοςι, γέτοςι = ἔτοσι (ἔτει) Pott ll. c. führt vll. auf die lituslav. Ww. β. Vgl. Gr. ll. c. Bf. 1, 341; cf. ib. 2, 323 über ἔτος: sskr. vatsa, parivatsara und sam-vad Jahr vgl. u. v. jer. Schwartze stellt ἔτος: semit. Ty Zeit kopt. hote, hôti tempus opportunum, hora, wozu er gar lth. czēsas pln. czas Zeit stellt. An athm klingt eben so gut an ar. addânuñ syr. edono chald. Ty etc. tempus. — alb. vyet

10 A. 15.

(βγιέτ) versloßenes Jahr scheint aus gr. ἐφέτος; doch vgl. yatë (γιάτε)

Jahrhundert: έτος? vgl. u. Nr. 24.

β. lett. gads slav. rss. god m. Jahr; ill. pln. (gody pl.) Feierlichkeit; bhm. hod m. (passende) Zeit; Fest; Spielwurf hodina f. Stunde godina f. ill. serb. (auch godiśće) Jahr; slav. rss. Zeit; Schicksal = poln. godzina f. Stunde = lth. gadyna, gadyne f. Zeit (gute oder böse) neben aduna Stunde, auffallend, wenn auch zufällig, an bask, adina age, aetas, auch rhaetor, adina immer s. u. Nr. 50 anklingend, - Sippen dieses Stammes: Ith. gadijas, gaditis' lett. gadditees contingere, evenire c. d. und cps., vrsch. von lth. gadijus, gaditis' sich nennen pln. gadać reden rss. gadatu wahrsagen; muthmaßen; sskr. gad dicere, loqui etc. vgl. v. qvitham; unverw. mit dem ersten gaditis'? Ferner lth. pagadà f. gut Wetter, successus prigadà f. Gefahr susigadinti sich vertragen, versöhnen gadnas tüchtig = poln. godny ill. godno rss. gódnüĭ (Näheres in Wbb.) godíty-sja taugen; ill. godítise = lth. qaditis' evenire, sonst ill. qoditi gefallen; pln. qodzić bezielen; bedingen; versöhnen (vgl. lth.) godzić się sich schicken; bhm. hoditi (=házeti werfen) se id.; sich werfen; rss. goditu zaudern (; Grundbd. Zeit) zwar id. mit Obigem, führt aber weiter auf lth. gaiszti id., auch perire; lett. gaidit warten; prss. giede, gieidi sie warten. Obgleich lth. adyna an athm anklingt und die griechischen Formen zu vermitteln scheinen, sind wir doch dieser Verwandtschaft nicht gewiss; vgl. auch v. gods und v. bigitan nebst Pott Nr. 341. Lett. 1, 53 sq. (wo bes. noch lett. Wörter) für den Stamm gad, god.

m. sol, vrm. auch annus vgl. Adityås pl. die 12 Monatsgenien, nach BGl. von Aditi f. Deorum mater vgl. adi initium, primus. Hieran erinnert "Attidem cum nominamus, solem significamus" Arnob. adv. g. p. 187; wogegen "sol nomine Attinis s. Atinis colitur" Macrob. Sat. 1, 21 an athm; beides wol nur zufällig. Pott Rec. über meine Celtica denkt bei letzterem gewagt an gdh. teine (tan) Feuer. Ueber Αττις, Ατδίς etc.: ἀνδος etc. s. Bf. 1, 78.

a. S. Möglich athm: It. annus aus atnus? Bf. 1, 311 vermuthet annus = gr. ἔνος, ἕνος (zsgs. ἐνιαυτός). Aber osk. annud = anno abl. zeigt andern Weg, wiewol Lassen Eugub. 56 umbr. acnu = annus nimmt; noch mehr amosio = annuo Fest., nach Bf. 2, 349 cf. 30 und 1, 311 gleichsam sskr. âmâtya; sodann bîmus. Auffallend stimmt arm. am Jahr c. d. (amarhn Sommer hhr?) amur dauerhaft nach Zeit oder Masse; aber darneben, vll. unverwandt? gam time, hour, opportunity c. d. gamanak time, hour; age, century gaman linel to arrive m. v. Abll. ¿ vgl. die jedoch urspr. semitischen Wörter prs. (zmån) kurd. zamane Zeit Wz. sskr. gan? s. v. kuni. Ferner vgl. BGl. und Bopp Celt. 5 über sskr. amati m. tempus: annus, evvos, evos und lith. amzis longum tempus amzinas ewig; auch sskr. amasa m. tempus (beide nach Bopp von Wz. am ire) und cy. corn. amser m. Zeit; brt. amzer f. Zeit, Dauer, Wetter c. d.; ir. am gael. âm m. time, season, convenience n. pl. amanna times (woher u. a. amail timely, temporal etc. vb. to hinder, stop) aimsir f. (vgl. cy. corn. brt.) Zeit, Wetter, Jahreszeit vgl. Pictet 9 und meine Rec. über ihn und Bopp Celt. in Hall. Ltz. 1843 Erg. Nr. 83; ist kelt. ir, er erstarrtes Nominativsuffix? Dict. scot. nimmt Zss. mit sior perpetuus an. Auffallend prss. amsis populi amsin populum, wozu Vater lett. ssaime (s. v. Inaim) vergleicht; doch ist es eher id. mit lth. amžis vgl. die Bdd. von saeculum. Gf. 1, 254 vergleicht amžis bei and. emizis semper etc., dessen Laute und Bildung jedoch ganz andrer Natur sind; eher mögen sie Einer Wz. angehören; vgl. u. Nr. 53; s. auch J. 14.

A. 16.

vielfach wechselt, so ist die Möglichkeit der (lautlich sicher möglichen) völligen Identität von athen mit sskr. ahan m. Tag Nennens werth. Mit der glbd. Form aha (in Zss.) vergleicht BGl. ir. aga leisure, time, opportunity, demnach auch mit weiterer Bd. Zu athen stimmt mehr gael. åtha f. = aimsir vgl. aidhne f. age; doch s. u. Nr. 36, wo mehrere ankl. Wörter; kaum erwähnen wir ir. uain gael. åine f. time, season uineachd f. leisure. esthu. aast, ajastaig etc. Jahr gehört zu aig s. Nr. 36. — oss. ans, as Jahr wißen wir hier nicht einzuordnen. An sskr. ahan erinnert bask. eguna Tag m. v. Abll., in Zss. egu, ähnlich wie o. sskr. aha; vgl. egon (naiz j'ai demeuré Lécluse) stehn, bestehn, sein (Humboldt). Auf ahan kommen wir v. dags zurück.

16°. Athriza in maisve athrizans Matth. 6, 26 (cod. arg.) magis potiores cf. Gal. 2, 6. falsch, s. LG. in h. ll.: Gr. 2, 591; doch s. u.

Nr. 27 Anm. 1.

16<sup>b</sup>. A. Aibr n. Gabe, δώρον. Mtth. 5, 23 (cod. arg.). Emendationen: B. Tibr nach Ettmüller in Hall. Ltz. 1838. Nr. 224. (Giba von LG. angedeutet, doch zurückgewiesen. Libr nach Zahn. Bair nach Ihre). (Vgl. Gr. 1, 43. 63. 3, 510. Mth. 31. 36. 177. 485. 990. LG. in l. c. und im Wb. Swk Beitr. 38.) Grimm ist der Emendation B ziemlich geneigt, LG.

nicht, weil ags. tibr a. d. Gaelischen entlehnt scheine.

A. Grimm erinnert an ahd. eipar, eivar Gf. 1, 100, dessen Begriff (etwa studium, aemulatio, fervor zu bedenken) aber widerstrebe (vgl. Wd. 634, cf. Dz. 1, 283, über nhd. eifer); sodann an gael. iobairt Opfer, s. u. §a. Immerhin nicht unmöglich, daß albr, wie die kelt. Wörter, aus offerta etc. entstellt wäre, vgl. Gr. 3, 510 und u. §a; doch wäre dann eher eine lebendige Anlehnung in der Sprache zu vermuthen. Dagegen wäre vielleicht eher eine Urverwandtschaft mit diesem Worte möglich, indem albr, irgendwoher entlehnt oder nicht, eine verdunkelte Zusammensetzung mit dem Stamme von bairam q. v. wäre, wenn wir auch nicht etwa an atbairam speciell denken oder mit Ihre bair emendiren. Für die Echtheit von A spräche prov. aib, aip Eigenschaft, Gabe Dz. 1, 56. 283, wenn Diez dieß isolirte Wort richtig ableitet; Gabe in dieser Bd. passt schon nicht ganz.

§\*. Grimm stellt später Mth. 13 ir. iodbairt gael. iobairt cy. abert sacrificium zu Opfer aus offerta, obschon hieraus sich auch die Formen ir. offrail, vifrion, aifrion cy. offryd etc. gebildet haben. Jenes offerta oder eine vrw. Form, vgl. u. a. rhaetor. offrenda, onfrenda hat sich vielfach in den Sprachen der Christen umgestaltet, vgl. Mth. 31, auch über die Abl. von offerre, nicht von operari. Beispiele: ahd. opfar = mhd. opher nhd. opfer ags. offrung (zunächst aus offrian = ahd. opfarôn mhd. opheren nhd. opfern) altn. offr swd. dän. afrs. nfrs. offer nfrs. æffer mnl. offerhande (offranda) hostia gloss. Essend. Ith. appiera (woraus zunächst abbr gebildet sein könnte) lett. uppuris bhm. ofera pln. ofiara sloven. ofer esthn. ohver finn. uhri arm. ophrant (vgl. mnl.). In einigen gdh. Formen mag das verhallende dh unorganisch, vielleicht nur graphisch sein; wo nicht, zumal bei den deutlichen Nebenformen aus offerre, wäre mit Pictet 109 sskr. adhvara m. sacrificium zu bedenken, worüber u. a. Bf. 1, 260, wo sich noch ausgedehnte Vgll. anfügen lassen; vgl. auch u. tabhartas.

B. ags. tibr, tiber, tifr, tifer n. victima, vrm. auch Gabe s. Mth. 36; ahd. zepar n. id., sacrificium afrz. toivre altn. tivor sacrificium vgl. tafn n. victima; esca ferarum. Vgl. Mth. II. c. über zepar; frünk. thür. zifer, gezifer Hausgethier

12 A. 17.

(s. u. Anm.); nhd. ungeziefer, früher unzifer, ungeziber n., daher nnd. unzifer, frz. atoivre. Ebds. s. über die weitere Verwandtschaft mit zauber (: taujan q. v. vgl. Wd. 2304) ahd. zoupar, zoufer, zouver divinatio, maleficium mhd. zouber afrs. taverie (a, o) Zauberei == mnl. toverie nnl. toverie nnl. toverij nfrs. thauwerye; vgl. isl. (nicht altn.) töfur instrumenta magica töfrar incantamenta töfra norw. tougre zaubern, fascinare; swd. tofver Zauber. Nach Grimm vll. hhr ags. téafor read teáfor minium tifran depingere, vll.: nhd. ziffer e. cipher frz. chiffre it. cifra, cifera (Geheimschrift, Chiffern) mlt. cifra 12. Ih.; sonst gew. a. d. Arabischen abgeleitet. — Vrm. a. d. Deutschen (Mth. 985) drevan. tóblać, tobalar Zauberer etc. == sloven. zopernik; zóper Zauber vb. zóprati.

Anm. Gegen Grimm's Ableitung von zifer etc. s. Ausführliches bei Wd. 1997, der dagegen "weil das zahme Thier im Wachsthume zurückbleibe" vergleicht ahd. zipo träge (zurückbleibend) Gf. 5, 578. arzibön träge sein, zurückbleiben fränk. zifen im Wachsthume zurückbleiben (nicht zu nnd. zefer Käfer). Aeltere nhd. Formen noch unzibel, ungeseufer. Oberpfälz. neben zifer auch zibel Federvieh. ihr wett. klein gezebbel n. coll. d. i. Kinder, zu zappeln angeglichen, wie z. B. frauenzifer = frauenzimmer? — Zu zifer etc. vgl. auch esthn. töbras (b, bb, p) Vieh (Haus-

thiere). Ist zobel bei Smllr 4, 217 verwandt? -

A. B. Jene gael. Ableitung des ags. tibr ist mir nicht zur Hand. Folgende, vielleicht gemeinte, Wörter können mit albr verwandt sein, da ein anl. gdh. t oft nicht zum Stamme zu gehören scheint und sich vocalisch anl. Formen gegenüber zeigt: gdh. tabhair, tiubhair, thoir to give, grant, deliver, present c. d. vgl. u. a. tabhairt f. a grant, gift etc. besonders tabhartas m. an offering, present; a victim; vll. nicht zufällig an iobairt ankl. — Zauber erinnert an gdh. taibhse m. a ghost, apparition, vision, id. mit aibhse spectre; sprite; a diminutive creature (vll. auch die Grundbd. von zifer, ungezifer); daher die bekannte taibhsdearachd f. second sight. Noch mehr aber stimmt nach allen Lauten zu Zauber gdh. dubhra dark, gloomy; sbst. m. gloom etc.; sterness; a spectre; von dubh black, dark; daher auch dubh-chleasaiche m. Zauberer d. i. Schwarzkünstler. Dennoch vll. alle nur zuf. anklingend.

17. A. Aigan, aihan anom. II. aih, aihta, aigands haben, besitzen, ἔχειν. faraihan sw. c. gen. Theil nehmen, μετέχειν. aigin n. Eigenthum, Vermögen, ὑπάρχοντα, οὐσία. gaaiginon? eignen, πλεονεμτεῖν 2. Cor. 2, 11, wo LG. gaaiginondau für galiginondau (decipiamini s. v. galiginon) lesen möchten. aihts f. Sachen (Eigenthum) ὑπάρχοντα; izvaros aihtins τὰ ὑμῶν. (RA. 491. Gf. 1, 113. Rh. 590. 700. Wd. 530. 516. BGl. 43. Pott 2, 122. 683. und in Hall.

Jbb. 1838 Aug.)

B. Aihtron (haben wollen LG.) bitten, betteln, προσαιτείν, αἰτεῖσθαι, προσεύχεσθαι. aihtrons f. Bitte, Betteln, προσευχή,

δέησις. (Gr. 1, 52. Mth. 27. Dtr. Pr. 244.)

A. ahd. eigan, heigen, nur im Prs. gebr., habere, haben, auch Hülfszeitw. afrs. aga (aegha), haga prs. ach, hach etc. prt. achte, ochte haben = alts. êgan prt. êhta ags. (âgan) prs. âh, âgon prt. âhte ndfrs. age e. owe (eig. besitzen) prt. ought altn. eiga prs. â pl. eigum prt. âtti swd. âga = dän. eie besitzen. Hhr vrm. swz. (wallis. raron.) heigen sylv. gêchen nehmen (vgl. m. Rec. über Schott Kolonien in Hall. Ltz. 1842 Erg. Nr. 48) letzteres vll. aus gaeigan, vgl. nachher mhd. eigen ags. geâgnian

A. 17.

etc., wozu die Bd. beßer passt; sylv. heckecht hat genommen geched! nehmt! angeched annehmt; raron. heigist nimmst. gechen erinnert auch an g. gagnigam q. v. — adj. ahd. eigan, eigin = amnhd. nnl. afrs. eigen afrs. nnd. swd. dän. egen afrs. strl. schott. ain afrs. nfrs. (eyn) ein alts. egan ags. ågen e. own schott. awin, awn altn. eigin. — sbst. aigin = ahd. wie adj., so alts. ags.; afrs. egin, ain, ein n. mnl. eigen altn. eign dän. eie; besonders ist liegendes Gut gemeint. — Abgel. Zww. ahd. eiginan, aigenen vindicare = mhd. eigen nhd. eignen nnl. eigenen nnd. eigenen (zueignen), egen pers. verdienen unpers. = egenen ags. geagnian e. own altn. eigna swd. egna dän. egne. — aihts = ahd. eht, aeht, heht f. possessio, praedium etc. = ags. aht: schott. aught, aucht Besitz; besitzen. Rh. vergleicht altn. (swd.) ekta naturalis, legitimus (dän. ægte mnhd. nnd. nnl. echt): ahd. ewa, eha, das auch zum mnhd. echt Beitrag vgl. Wd. 516 und u. Nr. 36,

B. Entspr. Formen mangeln, wie es scheint; aber vll. entspricht eine andre Ableitung (vgl. Gr. Nr. 28. Gf. 1, 113. Smllr 1, 123): ahd. eiscôn, escôn = mhd. oberd. mnl. nnd. eischen mnhd. mnl. heischen (früher st.) alts. escôn (fragen) afrs. askia, aschia strl. ascja nfrs. aeschien ndfrs. äske mnd. eisken, eischen, eissen (fordern, erheischen, vorfordern) nnd. eschen ags. æscjan, ascian, axian (å?) e. ask, ax altn. æskja swd. äska dän. æske; swz. heuschen betteln, wenn hhr geh., tritt in der Bed. zunächst an athetron. Subst. ahd. eisca Frage, exactio excon intentione (hhr?); mnl. esch, hesch nnl. eisch nfrs. aesk Forderung; ags. æsca Frage. — Wenn auch die Nebenform mit anl. h sich (nach Wd. 2103) erst im 13. Jh. bildete, so trifft sie doch mit der gleichen von eigan zusammen; indessen bleibt die Vrwschaft zweifelhaft; s. die exot. Vgll. Graff vermuthet Zss. in mhd. treischen erfahren und in forschen ahd. forscôn; vgl. F. 50.

A. sskr. iç to possess power, property or authority, possidere, dominari nach BGl. vrm.: algan. Graff vglt sskr. ih quaerere, petere und iš desiderare. — gr. ἔχειν stimmt auffallend (vgl. Gf. 1, 113. LG. Ptt 2, 122. 683), woher wir dieses auch leiten mögen, worüber Pott II. c. Bf. 1, 357 sq. c. citt. nachzusehen (meistens: sskr. vah, wozu W. 11). Auch gael. faigh anom. to find; get, receive, obtain, acquire; reach; c. d. könnte sich anschließen,

f = v, vll. prothetisch; andre Vgll. s. **F.** 2. 3. 36.

B. Gr. 1, 52 stellt hypothetisch aihtron : gr. ἰκετεύειν, das auch nach Bf. 1, 16 unorganischen sp. asper hat und sich an die Zss. προΐσσομαι (betteln etc.; s. F. 50.) schließt, aber ganz von έχειν trennt. Dazu sskr. icch (is id.) desiderare, optare; wozu nach BGl. eiscon etc. und lth. jeszkoti suchen. Zu letzterem gehört asl. iśćon (punkt. o Bf.) rss. iskáty suchen; ill. iskatti (s, z) id., forschen, fordern; rss. isk m. gerichtliche Forderung u. dgl. c. d. pln. iskać Ungeziefer suchen, lett. eeskât (virg. s) Läuse suchen (rss. vsi iskáty nhd. Läuse suchen); aber bhm. wiskati id.: wes Laus? Bf. 1, 686. 2, 365. stellt diese Ww. nebst gr. ζητώ zsgs. δίζημαι zu yάć s. u.; vgl. 1, 150 über jagen. Vgl. auch gdh. aisc f. a request, petition, reproach; damage, trespass; für letztere Bdd. vgl. aivisks u. Nr. 34. — Zu iććh (Urwz. ik?) vll. arm. ighth desire, will, avidity etc. (auch sorcerer) c. d. eghthal to desire, wish, guess; ¿: kurd. áz, ág kem desidero prs. az desiderio ¿: ni-yaz petitio, supplicatio; indigentia und sskr. yac poscere, supplicare? doch s. Pott Nr. 112 h. v. Benfey leitet yać, is etc. aus i ire. Ferner vgl. esthn. ihkma, ihkuma etc. seufzen, wimmern - vll. sinnliche Urbed. der Wz., wenn nicht nebst ikma weinen, beweinen abzuscheiden -; verlangen, begehren vgl. u. a. iggatsema, ihherdema, ihhaldama begehren issotama, issonema ersehuen; u. dgl. m., schwerlich alle hierher, vgl. iggaw sehnlich, eig. langwierig (vgl. longing, verlangen: lang u. s. m.), immerwährend: igga Zeit s. Nr. 36; der Raum hindert uns, diese Stämme weiter zu verfolgen. Lapp. jeskotet fragen steht lautlich näher an lth. jēskoti, als an swd. äska.

Sollte aihtron, unvrw. mit aigan, wie mit heischen, interjectionalen Ursprung haben, wie etwa o. ihkma, ächzen u. so m.? Man denke z. B. an das unartikulierte, wimmernde Betteln der Kinder in mehreren Gegenden der Schweiz. VII. auch so das ankl. arm. aghôth prayer, supplication c. d. vb. aghôthél, das (etwa mit dem glbd. aghérs, aghérsél?) einem Stamme agh (aghét etc.) anzugehören scheint, der vrm. zunächst miserum esse bedeutet, ursprünglich aber Interjection sein mag; vgl. mehrere Wörter o. Nr. 3. Vielverschlungene keltische Vergleichungen, in denen ich mich noch weniger zu rechte finden kann, laße ich lieber hier ganz weg.

18. A. Aiz (ais?) n. Erz, χαλκός. Mrc. 6, 8. (Gr. Nr. 512. 1, 539. Gf. 1, 433. Pott 1, 136. BGl. 17. Bf. 2, 201. Clt. 28.) Der ferneren

Vergleichungen wegen folge

B. Eisarn n. Eisen; pl. eisarna bi fotuns gabugana, ana fotum Fußschellen, πέδαι Mrc. 5, 4. eisarna-bandi f. Eisenbande, Feßel, ἄλνσοις. eisarneins eisern Mrc. 5, 3. 4. (Vgl. Citt. zu A. und Gr. 1, 491. 2, 337. Gf. 1, 488. Rh. 855). Isarna Eig. LG.

A. a. ahd. swz. êr n. mhd. (? Z. 78) êre, êr n. Erz = ags. âr, ær altn. eyr hhr? wenn nach Grimm's Verm. st. eir, vgl. agothl. êrtaug Gr. 1,

491. s. e. — amhd. alts. êrîn = nhd. ehern.

vb. erga id., aus aerugo gebildet? vgl. mhd. egel Rost, etwa mit elid. r, wie vrm. nhd. êkel aus erkel? Megiser hat ein hebr. jerakon aerugo; vrm. nur zufällig klingt an mgr. ιάριν alchym. iarin Rost, Grünspan, aus λός? auch oss archii Kupfer etc. s. u.; nicht hhr ill. ergja, argja f. Rost,

ruggine, nach ill. Weise = rss. rza etc.

e. Von a trennt sich mit stammhaftem u altn. eyr, bei Gr. 1, 476 eir (s. o. a.) aes, vgl. die noch nicht genug geschiedenen Ww. (s. Biörn; Gr. l. c.; 1. 2. A. 652) eyrir pl. aurar agothl. oyri uncia, opes; swd. öre n. Kupfermünze swd. dän. lösöre (RA. 565) lose, fahrende Habe; wol auch o. ags. år hhr? vgl. u. Nr. 31. 95. und e. ore Erz; nnl. ôr, oir, oer f. Eisenerz, "Urerz" oerig, urartig; ofrs. ürre, eisenhaltige harte Erde nnd. ür id. (unfruchtbare Erde), daher ürgrund (sicher nicht: horu lutum Gr. 3, 380. Rh. 826. Br. Wb. v. haar); so stellt sich denn auch altn. aur m. argilla lapidea; lutum eyri f. dürrer Strand swd. ör n. Kiesboden (in ähnl. Bd. am Main erzbodem) hier an und zu den obigen nord. Wörtern.

d. ahd. aruz, ariz, (altnd.) erezi etc. n. rudus, Erz = mhd. erze n. swz. erez n. nhd. erz (lndsch. erzt) n. nnl. dän. erts (vrm. entl.). Gr. Nr. 617 stellt hyp. erz als "metallum, Wachsendes" zu aurts V. 61. q. v.; auch Gf. scheidet es ganz von aiz; vgl. u. exot. Vgll. und Pott 2, 199. Ueber altn.

ortugi etc. s. Gr. 1, 491.

**B. a.** ahd. alts. altn. (in 1. Zss.) isarn n. ferrum (chalybs) == mhd. iser n. afrs. isern, isrn, irsen, iser, irser n. nfrs. yrzen nnl. ijzer mnd. yseren nnd. iser, isern, bes. in Zss., auch adj. wie nhd. eisern; ags. isern in Zss. burgund. isarnodori ferrei ostii, zu Ende des 5. Jh., eher deutsch ols keltisch, Citt. s. Celt. 1. c.

b. ahd. îsin (hisin), aisin = mhd. nnd. ags. îsen nhd. eisen (pl. Festeln).

e. ags. (îrn) helgol. îren = e. iron dial. ire (abgk.?) schott. airn altn. iârn (jarn) pl. Feßeln; aus iarn aus irn? Gr. ndfrs. jaarn swd. dän.

A. 18.

jürn. — Grimm nimmt im Altn. Elision des s an, im ags. iren vll. Umsetzung aus iern, wenn nicht r aus s.

- A. B. Gr. Nr. 512 stellt unter hyp. eisam splendere Eis, Eisen, Ehre (vgl. u. Nr. 32). Die Forscher mögen folgende Vergleichungen und Anklänge sondern:
- A. a. a. sskr. ayas n. ferrum, nach Pott 1, 136 und Bf. 2, 201 aus ayamas indomabile; allgemein mit alz, isarn, aes verglichen. lat. aes g. aeris (aus aeramen dakor. arame it. rame frz. airain etc., auch brt. arem, arm m. id.)

β. sskr. åra n. brass; oxide of iron: gr. Άρης nach Pott 1, 315 und Eichhoff, anders Bf. 1, 315. ¿hhr prs. "ehren" Eisen; arm. érkath id. oss. archii dug. archi Kupfer (swrl. aus ὀρείχαλχος; oss. bor dug. bur Mes-

sing). sirjen. irgon id.

e. cy. haiarn m. brt. corn. hoarn (o, ou) m. gdh. iarun m. manx

iaarn Eisen (ang. obs. gael. ais m. money, aus lat. aes).

Anm. Vielleicht urspr. aus dem cy. Worte (vgl. Celt.l. c.) nhd. rhaetor. etc. harnisch mhd. harnasch m. n. nnl. harnas e. harness dän. harnisk swd. harnesk n. altn. hardneskja vgl. swd. hård Erz? mit unorg. d? it. arnese sp. arnes pg. arnez frz. harnais neben harnache Pferderüstung und harnois "vulgo harnas" Dfr. = mlt. harnasium Fischernetz, sonst auch harnesium, harnascha Harnisch. cy. harnais m. horse-harness c. d. brt. harnez, hernez m. noch in vrm. urspr. Bd. ferraille, vieux morceau de fer; harnais, cuirasse c. d. in beiden Bdd.; schwerlich in ersterer zu trennen und : cy. haiarnaidd ferreus gael. iardnaidh like iron. gael. airneis, earneis f. furniture, household stuff; cattle, moveables (vgl. it. arnese etc.); doch vgl. earras m. goods, stock, commodities e. d.: earradh m. wares, commodities (vgl. V. 63 f.); armour; garment, clothing etc.: earr to cloth, array. — Auffallend bleibt die Scheidung der kelt. Wörter von haiarn etc.; sie scheinen fast erst später aus dem Deutschen oder Romanischen entlehnt; cy. harn what closes ist Erzeugniss der Etymologen. —

A. e. VII. hhr gdh. iris f. brass. — Wahrscheinlich ist âruz etc. durch z abgeleitet und nicht â-ruz zu theilen. Auch passt in letzterem Falle die Dentalstufe nicht wol zu folgenden Wörtern, für welche v. rauds zu vergleichen: lat. raudus (au, û, ô) g. -ĕris n. Stück Erzes, Steins; Schutt, Trumm (rudera Trümmer); Estrich aus Steinchen; mlt. rudus Erz, bes. unbearbeitetes, assimiliert zum adj. rudus? Es scheint den Uebergang

zu bilden zu lth. ruda f. Eisenhammer, "Erzt" (Mieleke); asl. bhm. ruda aes rss. rudà f. Erz (auch Blut, wie sskr. rudhira) ill. ruda f. Bergwerk rudni metallen pln. ruda f. Erzstufe; Schmelzhütte. esthn. raud g. raua, rauva finn. rauta lapp. route, ruoute Erz ¿:magy. réz Kupfer (rézérez zsgs. mit dem entl. ércz Erz, Mineral, Mine erinnert an sskr. rîti f. etc. brass; rust of iron. — Aehnliche sskr. Zss. mit lohita roth für Kupfer u. dgl.; rakta Kupfer eig. rubrum; loha Eisen, Metall (kann = rodha sein) vgl. zig. lowe Geld. — Verw. ist auch Rost = lth. rūdis f. bhm. ruda (s. o.) pln. rdza rss. ržaill. ergja s. o. A. b.

19. Aithei f. Mutter, μήτης (in vielen Stellen; Mutter fehlt bis

jetzt im Gothischen). (Gr. 3, 322. Gf. 1, 153. 147 - 8. Wd. 375.)

ahd. eidi f. Mutter in fuotar-eidi nutrix; mhd. eide (eile) id. altn. eidha id. (nicht edda neben ôdha proavia vgl. Mth. 325). sylv. ajo Mutter gehört zum rom. aja f. ajo m., das wir nicht mit altn. ai proavus (= ani Grimm) vergleichen, auch nicht aus avia (s. u. Nr. 107) herleiten mögen. Auch nicht hhr ahd. itis f. femina, nympha = alts. idis ags. ides altn. vrm. dis vgl. Gr. Nr. 504. Mth. 87; doch s. darüber Gf. 1, 147 sq. — Nach Grimm bei Haupt Z. I. 1. S. 21 sq. hängt aithei zusammen mit atta pater (trotz der abweichenden Dentalstufe und der Vocale); dort u. Nr. 104 sind deshalb die übrigen Vgll. nachzusehen. Das nahe an unsre Nr. klingende prkr. itthi Frau ist ganz unvrw. und entstand aus sskr. stri.

20. Aiththau oder,  $\mathring{\eta}$ ; wo nicht, sonst (oder),  $\varepsilon \hat{\iota}$  δὲ μήγε, ἐπεί etc.; aber,  $\varepsilon \hat{\iota}$  δέ; aber doch, ἀλλάγε; auch dem unbestimmten ἄν entspr. Vgl. v. thau. (Gr. 3, 60. 274. Gf. 1, 146. Rh. 840. Pott 2, 147 sq.)

Grimm vermuthet eine assimilierende Zusammensetzung und vergleicht ahd. Erdo (vgl. oberhess. ertlich = etlich), Eddo, Edo, odo, alde etc. Wir suchen folgende Formen mehr oder minder zu scheiden:

A. ahd. erdho, ertho oder.

**B. a.**  $\alpha$ . and. edho, etho, eddo, edo (auch = lat. an), edh, ed oder = ags. edhdha, edha altn. edha, eda. —  $\beta$ . nnd. edder, eer id.

**b.** a. ahd. aodo, odho, odo, oddo, oda, odu, (mhd.) ode oder = ags. odhdhe. Versch. von ahd. ôdo adv. von ôdi facilis s. u. Nr. 73, als Partikel gbr. s. Gr. 3, 240. —  $\beta$ . ahd. odar, odir = amnhd. oder (wett. oder aber) afrs. auder, uder nnd. adder, oer ags. oudher e. or.

C. a. alts. efthuo, efthô, eftha oder = afrs. ieftha, ieft; vgl. and. ifteswanne aliquando. —  $\beta$ . afrs. efther oder. —  $\gamma$ . afrs. ieva, ief id., abgekürzt oder Simplex? vgl. ahd. iph — iph et — et, aut — aut. Gr. 3,275. 285. Gf. 1, 146. 160. u. J. 1.

b. α. afrs. oftha, ofte, oft, ioftha oder = mnnl. ofte mnl. ogte. —
γ. afrs. iova, iof, of mnl. ove mnnl. of id.

e. ¿ aphäriert afrs. tha ags. the oder ¿: g. thau q. v. in der Bd. aut? vgl. Gr. 3, 60.

Anm. zu C. Im Altfries. vermischen sich die Formen ief, iof, of = gef, ef si, wenn = ags. gif e. if alts. altn. ef mnnl. of s. I. 1. J. 2.

**D.**  $\alpha$ . ahd. alda, alde, olde oder = mhd. alde swz. ald; altn. ella aut, alias. —  $\beta$ . mhd. swz. alder oder vgl. ahd. althar, olthera, olter Gf. 1, 248? swd. dän. eller oder, vgl. ellers u. Nr. 50, könnte Comparativ von ella sein, wenn übh. das Suffix dieser Formen ( $\beta$ ) comparativischer Natur ist; oder ist **aljar**, vll. auch ags. ellor u. Nr. 50 zu vergleichen? Ueberhaupt ist für **D** diese Nr., Stamm **ali**, zu vergleichen, vgl. Gf. 1, 246 sg.; anders Pott 2, 147.

Ueber den Zusammenhang dieser Wörter mit dem Praefixe eta nhd. etz, et etc. s. Gr. 3, 58 sq. — Man nimmt g. afth = mhd. (mnd.) et, oet, ot, oht, eht tantum, etwa, nun; Lütcke in Hagen Jbb. 1839, 3, 49 leitet sie von ahd. eddo etc. o. B. a. b.; Grimm vglt sie mit und U. 1, aber auch mit aufto u. 82 in Haupt Z. III. 3. S. 150. Wir beschränken uns hier auf wenige, sehr hypothetische Zusammenstellungen und überlaßen die weiteren verwickelten Untersuchungen den Meistern. Graff vergleicht sskr. (zend.) uta vel, aut, part. explct. cf. lt. aut (und autem) und gr. αὖ, αὖτε etc., wozu u. a. BVGr. §. 377. Für sskr. uta, ut etc. s. Pott 2, 316 sq. Bf. 1, 272. 275. 283. 2, 254. — Vgl. vll. arm. éthê, thê oder s. u. Nr. 61. Auff. bask. edo id. preuss. odder oder; aber; vrm. a. d. Nd.

Für die vrm. Zss. mit al (D) vgl. lth. alba, arbà, abba oder; pln. albo—albo, auch abo, aut—aut (darüber Pott l. c.) neben lub rss. libo oder, das doch nicht zu Wz. lub (s. v. liubs) gehört? Für die zweite Hälfte dieser Zss. vgl. rss. pln. bo denn = lth. butent, vll. eig. wirklich bd. von Wz. bhû (s. B. 18). Ohne solche Zss. erscheint der Stamm al (vgl. Nr. 50), wenn nicht eher Zss. mit i et, in ill. alli, olli, illi, illiti oder; rss. ili, ily neben li, ly entweder, oder; bhm. ili oder li ob etc. vgl. pln. ili quantus? finn. eli lapp. jälla, jelli esthn. ellik, ehk oder; vgl. die afrs. Ww. u. Nr. 50 § mit ganz ähnlichem Lautwechsel. bask. ala oder.

21. Aiths m. Eid, δραος. ufaiths vereidet, geschworen, ἔνοραος. (Gr. 3, 488 sq. RA. 892. Gf. 1, 151. Rh. 717. Wd. 375. Bf. 203.)

amnhd. nnd. eid = afrs. (ath) alts. éth, éd nfrs. nnl. nnd. dän. eed nfrs. ith, iss ags. ûdh, édh e. oath schott. aith altn. eidhr, eidr swd. ed, alle m. Gr. RA. l. c. erinnert formell an aithel und Eidam; wichtiger dünkt uns seine Vermuthung einer Zusammenziehung aus aivaths, aivths: aiva lex (s. u. Nr. 36). Oder sollte die Grundform aih-tha sein, gls. dictum, vgl. lat. aio und g. aikan s. die folg. Nr.? Aehnlich denkt Wellmann Nr. 81 an aigan.

Gf. Wd. vergleichen swrl. richtig sskr. ît ligare; sinnreich, aber weitausgreifend, Bf. l. c. sskr. ni-yata Gelübde vgl. niyama Eid, beide von Wz. yam domare etc., wozu auch gr.  $\delta\mu\nu\nu\mu\mu$ . Die kelt. Sprachen bieten wenigstens Anklänge, vgl. gael. aidich to affirm, avow, confess, acknowledge c. d. aidmich id. aidmheil f. declaration, confession etc.; vll.: obsol. adh m. law; cy. addaw to promise etc. c. d. addef to confess, acknowledge, grant c. d. — zsgs.? asach f. Eid, vll.: asu verbinden. Swrl. hhr gael. eithich to perjure, deny; perjured, false; vgl. vll. aicheadh m. denial, disavowal: vb. to deny etc.

22. **af-Aikan** red. **aiaik** verleugnen, ἀρνεῖσθαι; sich verwünschen, ἀναθεματίζειν Mrc. 14, 71. (Gr. 1, 249. 2, 217. 810. 3, 764. Mth. 34. Rh. 837. Gf. 1, 127. 581 sq. Wd. 338. Swk 54. Pott Nr. 355. BGl. 26. Bf. 2, 64.)

Nach Gr. 2, 217 hierher, und deshalb nicht (oder schwerlich) zu ahd.  $j\hat{a} = g$ . Ja q. v., ahd.  $j\hat{e}hen$  affirmare, nach 3, 764 vrm. unorganisch aus einem älteren eihhan prt. iah, woraus allmälig jah, jehan prs. gihu, aber vrm. noch unmittelbar (gleich als aus g. andalkan) st. prtc. ineihan geschr. ineihan pim delibor Hrab.; vgl. eichôn etc. vindicare ureichi proprium mhd. eichine addicat, nicht zu aigan o. Nr. 17; vll.: ahd. neihhentêr libans neihunga libatio neihhit immolat aus in - eihh? Gf. 1, 128 stellt noch (k)ineichit excerebret dazu, vgl. 2, 1015; indessen hält er 1, 581 in gehan etc. g als ursprünglichen Anlaut möglich.

ahd, iehan, gehan st. dicere, affirmare, fateri etc. = mhd. swz. jehen st. prs. mhd. gich sylv. jihe 3. ps. jîd; noch bei Luther jicht fatetur; ein abgel, swz. jichten zum Geständnisse bringen ich jicht = bekenn bei Stieler 1. 784 zunächst aus ahd. jiht f. confessio, woher ahd. swz. (auch mit q. wie die meisten swz. Formen) jichtig geständig (wesan confiteri, concedere) wett. jichtiger (geständiger) Bürge vor Gericht; bei Luther gerichtl. Wort urjicht (urgicht) mhd. urgiht gerichtl. Bekenntniss bejichten bekennen (wol auch obiges jicht aus jichtet) vgl. ahd. bijehan mhd. bejehen id.; heiichter confessor (episcopus) = ahd. pigihtaro g. pl.; begicht confessio = ahd. bigiht, bijichti etc. f. mhd. begiht zsgz. bihte nhd. beichte, beicht f. Swk. l. c. gibt die Formen swz. rergicht (g, j) Bekenntniss (vgl. ahd. reriehen, rergehen consiteri); swb. buicht nnd. begicht, bigt, biht br. Wb. bicht Beicht = nnl. biecht swd. bikt m.; Swk stellt auch dän. afbigt Abbitte hhr, vgl. e. beg? s. B. 34 §b; auffallend nach Burnet to beg = to take any thingforgranted. - afrs. ia st. gerund. to gien prt. iech ptcp. eien fateri = alts. gehan, gean, gian prs. giuhu; ahgel. und zsgs. glbd. afrs. (biia) ptcp. biiecht alts. begehan mnl. beghien (Gr. 1, 296); afrs. iechta, iech geständig iecht f. confessio iechta, biiechta fateri = nfrs. jechtjen mnl. gichten; afrs. bicht, biekte nfrs. bichte mnl. biechte Beichte. - A. d. D. afrz. jehir; esthn. piht Beichte; pahhus id. vll. angelehnt an pahha böse; nattale minnema zur Beichte gehn gehört zu pat Sünde.

Steckt die Wurzel von **alkan** etc. in e. ay ja? oder bd. dieses immerhin vgl. aye u. Nr. 36? Wir vergleichen einige ankl. glbd. Wörtchen: alb. ai arm. ayé ja; an jehan erinnert brt. geő, eő vann. geu, giv, géz, gézan ja wol, si fait; zu ja dagegen stimmen preuss. brt. ia corn. id cy. ie lth. ie esthn. finn. ja, jah id. vgl. lapp. jakkot bejahen = jakket

glauben?

Gleichsam als Primitiv von **aikan** erscheint lt. ajo, wozu sich vll. auch nego stellt; ajo nach Bopp, vgl. Pott l. c., : sskr. ah defect. dicere, wenn nicht zu khya (ähnlich Graff), zu welchem Benfey sogar sskr. ah dixit zieht. Von seinen ausgedehnten griechischen Vergleichungen nennen wir hier nur  $\tilde{\eta}$ ,  $\tilde{\eta}v$ , woraus erst  $\tilde{\eta}\mu\iota$  (so auch Pott) und  $\tilde{\eta}\chi o\varsigma$ , echo; doch s. Weiteres bei Pott l. c., der auch bei **aikan** etc. das vrm. wurzelhafte i wol allzubedenklich gegen ah stellt. Zu diesem pengah ahk to speak, vll. auch zig. kharav appellor, das noch näher an khya anklingt; vgl. Pott Zig. 1, 431.

An jehan, dessen j Bopp für unorganischen Vorschlag hält, rührt cy. iaith brt. iéz Mundart, doch vrm. = gdh. iath Land — wohin? Vll. eher zu unsrer Numer gehören mag lth. aidas m. Wiederhall vb. aiditi mit gleicher dentaler Ableitung. BGl. vergleicht v. ah ir. agall sermo agaill loqui eighim clamo. Vgl. obs. gael. ac m. speech, tongue; doch auch facal, focal m. word, mandate, promise, scripture, vowel: ang. ir. gael. obs. fôc m. voice, Wz. sskr. vać, doch trotz vielfacher Ableitung vll. aus lat. vox, vocalis entlehnt. eighim vll. zu auhjon u. Nr. 70 q. v. — Zu ah wol arm. asél dicere, pronunciare m. v. Abll., nach iranischer Weise s = sskr. h.

23. Aikklesjo f. Kirche, ἐκκλησία. a. d. Gr.

24. A. Ains einer, εἶς; allein, μόνος; seina ains = seina silba seiner selbst, ἑαντοῦ (ngr. μόνος in gl. Bd.). ainaha, fem. ainoho ein einziger, μονογενής. ainahls (einzeln, vereinzelt) verlaßen, μεμονωμένος. ainlif dat. ainlihim elf, ἕνδεκα. ains (aina,

A. 25.

ain) - hun irgend einer,  $\tau i \varsigma$ , meist mit der Negation ni keiner,  $o i \delta \varepsilon i \varsigma$  etc.; jeder,  $\tau \tilde{\alpha} \varsigma$  in neg. Sätzen. **that-ain** das Eine,  $\tau o \tilde{v} \tau o \ \mu \acute{o} \nu o \nu$ ; das nur,  $\varepsilon \nu$  Joh. 9, 25; nur,  $\mu \acute{o} \nu o \nu$ . **that-ainei** (**thataine** Skeir.) nur,  $\mu \acute{o} \nu o \nu$ . **gaainanan** verlaßen,  $\mathring{a} \pi o \phi \alpha \nu i \zeta \varepsilon i \nu$  1 Thess. 2, 17. (Gf. 1, 308. Rh. 705. Bopp VGr. §. 308. 369; Gl. 59. Pott 1, 223; Ltt. 1, 45. Bf. 1, 4. S. u. Nr. 50 Anm.)

B. krim. ita ein. thiim-ita elf.

A. a. amnhd. ein = alts. strl. nfrs. swd. én afrs. ndfrs. en, an (ein, ain) ndfrs. nfrs. auch in, jen (yen) nnd. nnl. dän. een ags. ân schott. ane, yane, yin e. (unbst. Art. an, a) one (spr. won). altn. einn.

b. amhd. einlif = mhd. eilif mnhd. eilf nhd. nnl. elf wett. ellef swz. eindliß, eindlef etc. afrs. andlora, alvene, elleva nfrs. alve nnd. elve, ölve etc. altn. ellifu swd. ellofva dän. elleve alts. ellevan strl. alven ags.

endleofan, endlufon e. eléven.

e. alnaha = ahd. ainah, einag, einic etc. unicus mhd. einec nhd. lndsch. einig (ein einiger) alts. enig ags. anega (vgl. unicus, ἐνικός = cy. unig); vrsch. von ags. ænig ullus = amhd. einic nhd. einig alts. enig afrs. enich, ienich, eng, ang nfrs. yenig mnnd. jenig strl. ejnig.

d. ainakle vgl. nnl. enkel nnl. nnd. swd. enkeld (d, t) einzeln; dän. enkelt einfach (nur); ¿: altn. eckill viduus = swd. änka, änkling dän. enke f. vgl. V. 87 und ahd. encho m. Gf. 1, 346; Grimm RA. 317 vglt ahd. encho Bauer, Hirt, als eig. lediger Bursche. Geht enkel von altn. eink f.

singulare et solum quid, inusitatum aus?

B. vll. aus ainata ntr.; swrl. : g. ita id. I. 17; vgl. Massmann Goth. min. Den pronominalen Ursprung dieses Zahlworts erwähnen wir nur, soweit ihn die Vergleichungen angehn, in welchen wir uns nur auf das Nächste beschränken: Card. 1 = prss. ains lth. wienas (beide auch, wie goth., allein bd.) ltt. weens ¿ vgl. pln. weborek m. Eimer d. i. einpar. lat. ûnus, in inser. Scip. oino unum ef. gr. οίνη, όνος unio οἰνίζειν vereinzeln; nach Bf. μόνος aus Fόνος = wienas gleichsam sskr. evana vgl. auch sskr. ena = znd. aêna prs. în (âyn) hic, und gr. είς, έν (Fεν etc.), ε-κατόν dor. αίς, άς, nach Pott 2, 313 gegen Hartung nicht : lt. as g. assis; dagegen nach Pott in Hall. Jbb. 1838 Nr. 60 Ev etc. : sskr. sakrit == lat. semel etc. - VII. unvrw. ist sskr. ûna in ûnaviicati undeviginti u. dgl., eig. minus, deminutus, debilis bd. vgl. V. 35 und vll. sskr. vina sine. Pott H. Jbb. l. c. versucht in obigen Wörtern mehrerlei Scheidung und vermuthet Ein Grundelement ê in ains, wie in den glbd. Ww. sskr. eka (mit zahlreicher Sippschaft) und zend. aeva vgl. gr. olog solus. Holtzmann Abl. 36 sq. vermuthet ena, oino, ain, ev aus asna entstanden, was uns an lt. as erinnert. Ferner vgl. folg. Cardinalien: cy. corn. un corn. onen brt. unan vgl. den unbest. Artikel eunn vann. unn; gdh. aon, an; alb. ñë, ñië vgl. ähnliche Aphäresen des Pron. ena im Pali etc.; alb. unë ego nicht hhr, s. I. 8, - esthn. ainus g. aino, ainuwa, ainso einzig, wol nicht (etwa a. d. Preuss.) entl.; dagegen üks, üts magy. egy und so ff. in den vrw. Sprr. vll. zu sskr. eka. oss. iwnis eins, einerlei (- ghurd unigenitus), vrm. von dem Zahlw. iù (= sskr. eka); nicht nach ossetischer Weise umgestellt aus winis vgl. lth. wienas etc., vgl. oss. iwu einzig.

25. Aipiskaupus m. Bischof, ἐπίσκοπος. aipiskaupei f. Bisthum, ἐπισκοπή. a. d. Gr. So ahd. biscof m. = mhd. pischof, pischolf nhd. bischof afrs. alts. biskop ags. biscop altn. biskup u. s. f. in den heu-

tigen Sprachen.

26. Ainistaule Brief, ἐπιστολή, a. d. Gr. So ahd, epistula phd.

epistel u. s. f.

27. Air adv. früh, πρωί Mrc. 1, 35. 16, 2; comp. airis früher, παλαί Luc. 10, 13. adj. comp. airiza (Aelterer) Vorfahr Mtth. 5, 21. 33. Luc. 9, 8, 19. (Gr. 1, 458, 2, 625, 3, 221, 594 sq. Gf. 1, 434, Wd. 520. Rh. 710 sq. PLtt. 2, 51.)

Gf. l. c. macht auf den praepositionalen Gebrauch von air c. gen. das vll. auch in air-is = adh. ê des stecke, aufmerksam; doch sieht er auch die nahe Möglichkeit ein, daß airis Comparativ sei; vgl. nachher ahd. eiris. - Wenn auch das hd. ê das r verloren hat, so könnte doch er ein alter Comparativ sein nach Sinn und Form, mit wichtiger Ausnahme des goth. r, das wir sonst schwerlich irgendwo aus urspr. s (hier des indogerm. Comparativs) entstanden finden, vgl. Gf. l. c.; die Doppelsteigerung würde nicht stören. - Weigand vermuthet Abstammung von aivs q. v.; LG. vergleichen έαρ, ver (vgl. J. 7).

ahd. aer (her) = amnhd. êr abgk. ê nhd. eher, ehe, eh alts. afrs. êr nnd. nnl. nfrs. eer (êr) strl. er, ar ags. ære e. ere; (ält. e.) erst, earst = nhd. erst; vormals; early = ags. arlice altn. swd. arla (s. Gr. 3, 104) dän. aarle; altn. år dän. aar in aarle, aarvaagen wach, eig. frühwach; alte. schott. or ehe, sonst, vrm. hhr, nicht zu Anm. - In den älteren Sprachen oft praepos. Gebrauch, vgl. nhd. ehe-dessen, -dem. - mhd. swz. eb ehe aus ew? Wenn wir auch mit Hahn mhd. eb verschrieben glauben, bleibt immer das lebendige swz. Wort zu erklären; die merkwürdige Form scheint jedoch zu jung, um jene Ableitung von atv zu unterstützen.

ahd. eiris = g. airis in den merseb. Gedichten, mit ältester Form des Comparativsuffixes? — airiza = ahd. êrôr, eriro, sogar errero mit noch weiterer Steigerung neben erro = mhd. erre afrs. erra, arre nfrs. eere (eher, früher); nnl. eerder swz. erder vgl. nhd. lndsch. ehender, ender und u. Anm. - Superl. ahd. alts. êrist mnhd. nnd. nnl. nfrs. êrst (eerst) nnd. auch eist, vgl. nhd. ehest, est in gesondertem Gbr., aus abgk. ei = hd. ê; afrs. erost (o, e, i), arist, arst (a, e) nfrs. auch aerst ags. ærest alte. earst s. o.

Anm. Rh. 698 stellt zunächst wol unrichtig nnl. eerder zu afrs. eder früh = strl. ndfrs. (helgol.) edder ndfrs. êder, äder nfrs. yer alts. adro (mane) altn. adr. adhr (prius, antea), das er jedoch nebst eerder und strl. eddre zu trennen scheint, so wie auch ags. ædre statim, confestim, wozu Grimm afrs. edre (sic) stellt. Vgl. mhd. êdenlîche und end nhd. ênd, ênder prius etc. s. u. Nr. 61 Anm. 1. Alle diese Wörter erinnern an jenes g. athriza o. Nr. 16; noch mehr ags. adhor princeps, welches nebst alts. ador frühe Gf. 1, 156 hyp. zu ahd. atar acer, celer, sagax stellt. Exot. Vgll. finden wir bis jetzt nicht; das slav. útro m. Morgen scheint unvrw., vgl. Pott 2, 207 und u. U. 5. Einige ankl. esthn. Wörter im Folgenden. -

Auch für air finden wir keine sicheren exot. Vergleichungen, nur Anklänge, deren wir nur einige erwähnen; vgl. auch mehrere Ww. u. Nr. 30. Swrl. vrw. gr. ηρι frühe άριστον Frühstück, so wie αθριον morgen u. s. m. vgl. u. vv. c. und Pott 1, 101. 2, 83. Bf. 1, 28. 2, 334. Auch nur zufällig klingt an gr. ἀρείων, ἀριστος (Faρ) vgl. u. a. sskr. aristha neben varistha optimus variyas melior; zu der selben Wurzel (vgl. V. 42. 63) u. a. cy. goreu best, first c. d. = gdh. fearr. - Vrm. auch unvrw. cy. yr, er for, since, ago; corn. arvis frühe, Morgens. esthn. warra frühe warre unlängst warsi, warsti sogleich etc., vll. zshangend mit

A. 28.

mongol, erte mangu, erde tatar, irc Morgen, womit Pott Ltt. lth. rytas lett. rîts id. hyp. vergleicht, sogar g. air, wovon er altn. ârla trennt. Eher mag, wenn wir bei air einen einfacheren Stamm zu Grunde legen, urverwandt sein estn. een, enne ante, prius vgl. ees vor eest vorher, für, vorwärts etc. eel vor eddasi vorwärts eddimänne, eesmänne vorderster. erster; u. m. dgl., vgl. auch u. Nr. 36.

28. Airzis irre, πλανώμενος; — visan, vairthan irren, πλανασθαι. airzei, airzitha f. Irrthum, Betrug, πλάνη. airzian irre leiten, verführen, πλαναν; ptcp. airziands m. Verführer, πλάνος. afairzjan id.; pass. abirren, ἀστογεῖν, ἀποπλανᾶσθαι. (Wellm. Nr. 158. Gf. 1, 449. Wd. 1029. Bf. 1, 62. 337.)

Es fragt sich, wie folgende Formen mit verschiedener, besonders zwiefacher, Bedeutung sich unter einander verhalten. Als Einen Stamm betrachten wir die ältere Grundform irs und die jüngeren, die assimilierte irr, so wie die vrm. zum Ersatze des zweiten, verlorenen Consonanten langvocalig gewordene ir, obgleich letztere beiden exoterisch sicher, auf germanischem Gebiete vermuthlich, neben einander bestehn. Für den Zusammenhang der Bedeutungen vgl. etwa W. 50 und die verschiedenen Bedd. des Wortes ärgern; selbst nhd. irre, toll, von oder außer sich und so mehrere Wörter für gestörte Gemüthszustände werden bald für wirre Besinnung, Irrsein u. dgl., bald für wirre, die Selbstbeherrschung zerstörende Empfindung gebraucht. Feindliche Irrungen entstehn, wenn wir an einander irre werden, unsere Handlungsweise wechselseitig unbegreislich und darum - den Irrthum dem Andern zuschiebend - unvernünstig und unrecht finden. Wir lassen uns in oder vielmehr aus unserem Treiben irren, wenn wir uns zu Assecten, Lust oder Zorn, reizen laßen. Nun aber zeigt sich auch mit vrw. Bdd. ein Stamm oder Ast mit wahrscheinlichem Stammvocal u, der sich schwerlich erst später absonderte, ohne da, wir ihn auch ganz zu trennen wagen. Angelegentlich Belehrung bittend, suchen wir einstweilen eine Uebersicht zu geben:

a. Ursprüngliches irs, irsi sucht oder suchte Grimm möglicher Weise in ahd. irs-al; doch Graff hat nur irresale scandalo; das einfache r in den Praeteriten (vor t) gehört natürlich nicht hierher. Noch weniger steckt irs in mnd. irresen, erresen Irrungen. VII. aber in dem ahd. Mannsnamen Irso Gf. 1, 476. Sicherer in ags. irsian irasci ptcp. geyrsod = afrs. irst; ags. irsung iracundia irsinga iracunde neben irringa id. etc. s. b. Wie ist irrs, irrsgon errare Pict. bei Frisch 1, 491 zu fasen? doch anders, als ebds. augsb. irrzen seducere?

**b.** and alts. irro (hirrer) = mnhd. irre, alts. und mhd. auch = mnd. erre (up..) ags. irre, yrre, eorre iratus; ags. auch ira bd., vgl. mnd. irresen (s. o.) = nhd. irrungen (Zwiespalt). - ahd. irreôn, irrôn vb. n. irran a. = mnhd. swz. (reizen, allicere bd.) irren n. a. (mhd. ptc. n. irrete a. irte nach Z.) nnd. irren, erren (a. d. Franz.?) n. a. e. err dan. irre n. irren a. reizen swd. irra n. a. irren. Auff. ist bei Frisch l. c. die mnd. Gleichung erring = ärgheringe.

e. Mit einfachem i afrs. ire (ire?) iratus c. îre ira îreful, îrous iratus, trotz des Suffixes demnach nicht romanisch? Swrl. von unserer Nr. getrennt etwa durch langob. aistan irato animo (s. v. haifsts) : ire =

gth. aistan q. v. : era.

d. Stammlaut u zeigt sich möglich, doch schwerlich in den ags. Formen mit y o. a. b.; vll. in ahd. uronta, urronta "vel stechanta consternantem (vitulam)" Gf. 1, 459. Sodann in altn. ôr (or?) incitamentum pl. örar m. furores, insania; scurrilitas ær, ærr furiosus ör alacer, celer, freigebig dän. ör verwirrt, betäubt, schwindelig swd. yr id.; furiosus; alacer; sbst. und vb. yra, auch von wüstem Wetter, yrväder, gebr. Smllr 1, 96 stellt swd. yr: ndfränk. eurisch mürrisch, bei Aventin euwrisch; aber es scheint id. mit euterisch blöde ib. 129; woher dieses? vgl. nnd. ötrig faulig, widerlich? vll. eher esthn. oud verdrießlich etc. — Auf or etc. kommen wir u. Nr. 90 wieder zurück. altn. ærsl (æ?) n. pl. insania swd. yrsel m. Schwindel, Wahnsinn deutet so wenig auf Grundform yrs, wie o. ahd. irsal. altn. errur, ertur f. pl. irritationes erta irritare hhr? (a. b.)

(a.) b. It. error, errare Grndbd. circumvagari vgl. Pott 1, 238. Bf. I. c., rr aus rs, so in gr. Époeur herumschweisen, rathlos sein; Weiteres s. bei Bf. I. c. Graff vergleicht sskr. r gehn, Bensey die glbd. abgeleitete (desiderative) Wz. rs, so auch Bopp; Eichhoss sskr. îryâ course, détour. — alb. errèmea Irrthum, schwerlich: errete sinster etc. esthn. essima irren = eksima, demnach unvrw., nicht aus ersima. — Swrl. urvrw. mit Bf. gael. arraid Verirrung (auch sig.); vb. to deprave vgl. obs. arraidh pl. misdeeds gdh. earraid f. a mistake, sault; eher zsges. oder gar aus It. erratum.

VII. hhr corn. errya strife, contending, vgl. u. Nr. 90.

e. It. ira = gdh. ir f.; cy. irad terrible etc. c. d. iradu to grieve; to render afflicting etc., auch bisw. girad vrm. mit unorg. g; aus It. iratus?

29. **Airtha** f. Erde, Land, γῆ. **airtheins** irden, ὀστράκικος; irdisch, ἐπίγειος, χοϊκός. (Gr. Nr. 620. 2, 234 sq. 997. 3, 221. 352; RA. **492**; Mth. 229 sq. 233. 1211. Gf. 1, 415. Rh. 854. Pott Nr. 207. 2, 179.)

- a. ahd. eratha (Kero) aerdha, erdha (dh, th), haerda, herda etc., meistens erda f. = mnhd. afrs. erde afrs. irthe, erthe strl. erd nfrs. yerd alts. ertha, erda nnd. eerde nnl. aarde ags. eorthe, yrdh e. earth altn. iördh, iörd swd. dän. jord; alle fem. ahd. erdîn amhd. irdîn nhd. irden wett. êrden etc.
- b. ahd. swz. herd m. mhd. hert solum, Erdreich = swz. hêrdreich, übh. in vielen Abll. und Zss. mit a zstressend, so z. B. in swz. oberpsälz. herdapsel Erdapsel. Während sich in a. b. der so häusig im Ahd. unorg. Anlaut h nur bei Nebensormen zeigt, erscheint er in b allein und gewinnt an Gewicht, wenn wir mit Gr. 1, 138 mhd. hert solum; focus für Ein Wort nehmen; dann stellt sich weiter dazu amhd. hert m. arula, focus = nhd. nnd. (haard) heerd ags. heordh e. hearth swd. härd; alle m., doch vgl. auch ahd. herda f. = essa (Esse), servens structura. Vielleicht sinden sich auch anders gebildete Wörter gleicher Bd. und Abstammung ohne h; wir gehn hier nicht weiter darauf ein und bemerken nur noch, daß nicht etwa aus dem ankl. aber zu Wz. ras geh. gr. ἐστία = lt. Vesta (s. u. a. Bf. 1, 297) für die deutschen Wörter ein urspr. s erschloßen werden darf; vgl. indessen auch sp. u. v. hauri. (Für herd solum vgl. Gf. 4, 999. 1026. Mth. 229.)
- c. Alte einfachste Form (nicht wie êre, îre in nhd. nnd. Diall. verschliffene) in ahd. ero Erde Wessobr. hero solum, ungewissen Geschlechts, beide nur je einmal bekannt. Vgl. vll. die alts. Göttinn Hera nnd. Here, Herke; Grimm erinnert sogar an Eor, Cheru Mars s. v. hairus. Ueber mögliche andere ahd. Spuren jenes ero s. Gr. 3, 221.
- d. Nerthum (nehertum, herthum) terram matrem. Tac. Germ. altn. Niördhr Freyrs Valer. Swrl. ganz von airtha zu trennen; doch n wegen des nord. Gottes nicht als bloβ phonetischer Vorschlag zu faßen, wie in manchen altd. Eigennamen bei den Klassikern; vgl. indessen u. Nr. 102 Anm.

A. 30.

Leo und später W. Müller altd. Rel. S. 47 halten Nerthus keltischen Ursprungs, vgl. cy. nerth gael. neart Kraft (brt. nerz etc.; Vrww. auch in andern

urvrw. Sprachen). corn. noar s. u.

e. als einfachste Form billig vornehin. Vgl. gr. έραζε humum, auf die Erde; s. darüber u. a. Pott Nr. 207. 2, 179. Bf. 1, 80. 388. 2, 306 cf. 232. Bf. stellt έρα = sskr. urvî f. terra vgl. urvarû (arabilis) solum fertile und land in general: ἄρονρα, πολύηρος und lat. arvum. Wz. ar (arare) kann zu Grunde liegen; Pott schwankt zwischen dieser (Gr. Nr. 571 b) und sskr. rdh crescere. Grimm fragt auch, ob "Hρη hierher gehöre, so auch Schwenck; anders Pott 1, 100. 223. 2, 279. Bf. 1, 316. Vll. näher an arare stehn: alb. árrë Acker. bask. erria Erde, Land; aber ara, aria Fläche: lat. area Pott 2, 179. — esthn. ärra s. u. Nr. 91; äärde ans Land von äär Ufer nicht hhr, vgl. V. 58. gdh. ar (obs. ang.), ire f. irion m. earth, land, ground, nach Pctt 16 und BGl.: sskr. îra, îla f. in der Bd. terra. gael. fireadh m. a bottom swrl. hhr vgl. F. 11. Außerdem vgl. gdh. uir f. earth, soil, land; mould, dust; a mound, fig. a grave; fire. corn. aor, oar, noar (aus an oar) the earth; hhr?

a. arm. art field, soil, piece of arable land c. d. artoraykh pl. the fields, the country vgl. artadréal to produce artakayanal to be produced, exist, doch nicht Zss. mit dem aus jenem sbst. nach Pott entstandenen art ex? artavar arable land; husbandman ¿vgl. ardiun production, fruit (Wz. sskr. rdh?); work, merit, reality etc. m. v. Abll., die sich besonders auf Ackerbau beziehen; vll. zunächst mit amnhd. art etc. Gr. Nr. 620 vrw., alle aber auf Wz. ar u. Nr. 91 zurückgehend? Vgl. noch etwa arm. arôt pasture, pasture-ground c. d. arôr aratrum c. d. vb. arôrél, arôradrél arare; aradél to pasture, graze; to take care of und aradil to pasture, feed vll. zsgs. und nicht hhr? Erwähnung verdient auch das gew. arm. Wort für Brde, Land, Welt érkir (aber érkin Himmel). Zu arm. art stimmt prs. ,erta" und (årф) kurd. ard terra, wenn nicht entl. aus dem verm. ebenfalls hhr geh. glbd. semit. ar. årduñ syr. arto hbr. מול (ciafachere Form oder y aus y?) אין אין של הוא gael. aird f. an earth (craven. art) or point of the compass; entl.?

30. Airknis (airkns?) gut, heilig 1 Tim. 3, 3. unairkns unheilig, ἀνόσιος. airknitha f. Echtheit, τὸ γνήσιον 1 Cor. 8, 8. (Gr. 1, 50. 2, 47. 629 sq. RA. 923; Mth. 1167. Gf. 1, 468.)

and. erchan (erchno m. ercna f. egregius, certus, summus) genuinus ags. ercon, ercen in Zss. eorcnan (st. eorcan?) — stân margarita — altn. iarkna-steinn lapis pretiosa. Vrm. unvrw. swz. urch neben urig,

urchig rein.

Vrw. scheint, auch in Gebrauche bei Zss., gr. ἀρχι, woher lt. archi, arci ags arce Swk. e. arch swd. erke nhd. nnd. erz bair. erzet nnl. aarts, in Zss.; sonderbar mnd. erze dignitas archiepiscopi. Wir dürfen uns schwerlich in dieser und den folgenden Vergleichungen durch den Unterschied des Wurzelvocals und die unregelmässige Auslautverschiebung — vgl. den sskr. Wechsel — stören laßen. Graff vermuthet erchan: sskr. arc colere, venerari; ebenso und noch beßer passt arh id.; parem esse; dignum esse; debere; posse c. d. arha dignus arhana n. adoratio. Dazu nach BGl. und Bf. gr. ἀρχω etc., vgl. dagegen Pott Nr. 356. Man bemerke auch die relative Bd. von gr. ἀρχή, ἀργμα Opfer etc. = sskr. argha (arghya) pretium; Ehrengabe an Götter und Gäste vgl. Bf. 1, 113 sq;

dafür die mit arh identische Wz. argh dignum esse. Zu arh, arhand honor (vgl. Pott l. c.) prs. erziden valere suum pretium erzis pretium vgl. das sicher identische verzis V. 59. und verm. auch verziden V. 66; das wir jedoch noch nicht von zend. verez zu trennen wagen; wir begegnen häusig im Persischen einem nur mundartlich digammierten Anlaute. Hhr ferner prs. erzini dignus, conveniens = arm. arzani von arzel = prs. erziden m. v. Abll. Zu argh vrm. arm. yarg pretium, dignitas c. d. vb. yargel honorare, salutare, aestimare; exercere. Wohin prs. (àrýmndh) pretiosus?

Außerdem klingt  $\dot{\alpha}\varrho\chi\iota$  an arm. **a.** arhagin (nicht zu **air** q. v.) prior, primus, potior, superior etc.: arhagh front, head; arm, branch arhagi in front of, before etc. m. v. Abll., auch  $=\dot{\alpha}\varrho\chi\iota$  in Zss.; nicht entl., aber auch vll. unverwandt; vgl. auch die Partikel arh u. Nrr. 102. 67. **b. e.** arhi und arsi in Zss.  $\dot{\alpha}\varrho\chi\iota$ ; entl. **d.** arkh  $=\dot{\alpha}\varrho\chi\iota$  in Zss., aber vrm. mit  $\ddot{\alpha}\varrho\chi\iota\nu$  urvrw. vgl. u. a. arkhay princeps arkhuni aulicus, regius u. dgl. m.

Anm. Miscellen. Nach Petermann ist folgender arm. Stamm aus gr. ἰερεός entlehnt, doch erinnert er an air, vll. auch an sskr. ṛśi s. u.: eréţ elder, senior; priest ériţapét bishop, archpriest (zuf. an erz ankl.) ériţani pl. the priests ériţagoyn elder, eldest, senior, ancient etc. Swrl. vrw. gr. ἀρετή etc., weil verm. urspr. digammiert vgl. Bf. 1, 315 sq., wo auch ἀρι, ἐρι sehr (in Zss.) dazu gezogen ist; gehört vielmehr ahd. ari in Zss. dazu? Für weitere Forschung machen wir aufmerksam auf arm. ari valiant, strong, manly c. d. aru male; masculine arhni manly (nicht: ἄρρην vgl. Bf. 1, 332) vll.: arhnél u. Nr. 85. Zu ari gehört arék strong, violent, ardent, eher als zu aréw sun, light = sskr. ravi m.? sodann u. a. ariakan

= aru, der Form nach an airkns grenzend.

cy. brt. arch in Zss. aus ἀρχι, archi entl.; aber gdh. ard in gleichem Gebrauche verm. identisch mit oder angelehnt an ard = lt. arduus, excellens, nobilis corn. ard, arth high, darum nur zuf. an sskr. arhat ankl. VII. urvrw. mit airkns etc. gael. obs. airg m. prince neben arigh pl. chiefs gdh. airigh m. ruler, prince (:air?); : gdh. arg m. a champion, in den Abll. Plunderung bd., darum nicht hhr? vgl. earr m. a champion, noble, grand (kaum an hoos ankl.)? Sicherer scheint mit airigh verwandt, wenn nicht identisch (gh oft = dh) gael. airidh worth, worthy vgl. V. 59 D; airid particular, special. - Zu ἄρχειν sceint zu stimmen cy. arch (pl. eirchi) f. request, petition archiad m. a demanding, command eirchiol mandatory, commanding; u. dgl. m. corn. arh, arghas, arhas pl. arhadow a command arxa to command. - Nicht unmöglich wäre Vrwschaft zwischen airk-nis und sskr. rśi (arśi) m. sapiens, sanctus, wozu BGl. gdh. arsa, arsach alt arsan a sage, a man old in wisdom stellt; dazu auch zig. risi Heiliger vgl. raśai Priester. - Entlehnt ist rss. alb. archi in Zss. alb. archi Obrigkeit a. d. Gr. pln. arcy erz - bhm. arci id.; adv. allerdings hhr?

31. **Airus** m. Bote, Gesandter, ἀγγελος; Gesandtschaft, πρεσβεία. **airinon** Bote sein, πρεσβεύειν. (Gr. Nr. 571<sup>b</sup>. 1, 54. 240. 458. 2, 88, 344; Mth. 316. 1101. Gf. 1, 427. Pott 1, 10. Nr. 65. BGl. 55.)

alts. eru altn. âr, âri m. minister, famulus, nuntius örundi, erindi (e, ey) n. negotium, pausa = ahd. ârunti (u, a, v), arende n. mandatum, verbum etc. mhd. ârant m. êrende n. (Z.) alts. ârundi (â oder a? Gr. 1, 230) nuntium, negotium ags. ærend id. = e. errand frhr arande, erande, erande dün. ærinde, ærende, ærend n. swd. ærende n. Die Stammvocale verschieben sich ungesetzlich.

Grimm und Graff stellen die Numer zu Wz. ar (u. Nr. 91), demnach Grundbedeut. negotium. Später 1, 458 wagt Grimm die Grundbd. Ruderer zu vermuthen vgl. altn. ags. ar f. ags. are f. e. oar dan. aare swed. åra f. Ruder vgl. Gr. 3, 439. PLtt. 2, 71. Bf. 2, 305 c. citt.; Mth. 316 zieht Grimm sogar ἀρετή, Άρης u. v. a. herbei. Wenn die Bd. Ruder aus der allgemeineren Stab hervorgegangen wäre, könnten wir auch an Stabträger denken, vgl. u. a. afrz. alte. verger Gerichtsbote von verge, virga; auch afrs. walubera Stabträger = Pilger. Pott und Bopp II. c. legen sskr. Wz. r ire zu Grunde, finn. airus Bote vrm. entl. cy. herod m. id. gehört zu herold. - Berührungen bietet auch cy. aren witty, eloquent areb f. faculty of speaking arebu to talk willy. - Gr. Mth. 1101 stellt hhr ags. arjan parcere altn. eira id. Eir parca, parcens? vgl. den ahd. Eig. Irinc; gehört arjan, (eyra) eira zu o. Nr. 18 A. c.? Vgl. auch cy. eiriach to spare u. Nr. 85? swrl. mit urspr. anl. h : gdh. saor to save, deliver etc.; auch nicht: cy. qwared to save s. V. 63; zu letzterem vrm. auch gdh. aire f. (?) a servant; a judge; different orders of Irish nobility (an airigh in d. vor. Nr. erinnernd) vgl. aire statt faire f. attention, watching s. W. 63.

32. Aistan, gaaistan achten, ἐντρέπεσθαι. (Gr. 1, 67. 94. 3, 786; Mth. 385. Gf. 1, 441. LG. Wd. 522.) Nach LG. aus lt. aestimare entl., aber zu bezweifeln, schon weil wir die starke Abkürzung nirgends im Romanischen finden. Grimm vergleicht ebenfalls aestimare und bestimmter êra, Ehre, wofür er Nr. 512 und Mth. 385 gth. aiza vermuthet (vgl. o. Nr. 18) und gr. κατ' αίσαν ex dignitate vergleicht; anders Bf. 2, 222 sq. Nicht hhr mit Wd. ags. æst Gunst, Achtung s. u. Nr. 65; auch swrl. der Eig. Aistulf neben Haistulf, Heistolf, Estolf vgl. v. haifsts.

Alle folgenden Vgll. halten wir theils unsicher, theils ganz unstatthaft:

a. Statt g. aiza Ehre läßt vll. der rugische Mannsname Erarich
(Proc. bei Zeuss 486) aira, áira vermuthen. Dazu denn ahd. êra,
haera, hera f. = mnhd. nnd. anfrs. êre alts. êra nnl. eer ags, âre, âr
(splendor, gloria, honor) alte. ore (Gunst) altn. swd. æra dün. ære. BGl.
vglt sskr. ârya venerabilis, nobilis vgl. arh, auch gael. airidh etc. o.
Nr. 30; andre gadh. Anklänge übergehn wir. Dtr. R. 233 vermuthet Wz.
ar u. Nr. 91 vgl. die Bdd. von lt. colere.

b. lt. aestimare, scheint vielmehr mit Wz. tim, τυμάν zsgs. vgl.

Pott 2, 163. BGl. S. 7. v. adhi. Bf. 2, 235.

e. prs.  $\alpha zz$ ,  $\alpha zt$  honor,  $\zeta = izta$  laus, hymnus, ist arabisch (vb. in honore esse).

d. esthn. auustama honorare aus etc. honestus, von au, auw honor,

vgl. n. Nr. 71.

33. Aivaggeli n. aivaggeljo f. Evangelium, εὐαγγέλιον. aivaggeljan verkündigen, εὐαγγελίζεσθαι. aivaggelista m. Evangelist, εὐαγγελιστής. a. d. Gr. und so in den übrigen d. Sprachen, doch zunächst a. d. Lat.

34. unn-Aivisks unbeschämt, unbeschimpft, unbescholten, ἀνεπαίσ-χυντος 2 Tim. 2, 15. aiviski n. Schmach, Schande, αἰσχύνη, ἐντροπή. aiviskom unanständig handeln, ἀσχημωνεῖν. gaaiviskom beschimpfen, beschämen, αἰσχύνειν, ααταισχύνειν. (Gf. 1, 136 sq. Pott 1, 246. 2, 37. Bf. 1, 45. 2, 335. Dz. 1, 38. 56. 282.)

ags. ævisc, ævist dedecus. swrl. hhr ahd. agawis, achiwiz Gf. l. c. nnd. aisk s. o. Nr. 3. Das von Diez lieber zunächst von aivisks, als

von αίσχος abgeleitete sp. pg. asco (sard. ascu) Ekel, ist vll. mit beiden unverwandt; vll. ist es iberischen Ursprungs vgl. bask. asco viel aski genug: ase, asetcea sättigen; wir wagen nicht, darin eine goth. Form für erk,

erkel (Ekel) zu suchen.

Der Stamm unserer Nr. ist aiv; wol auch von gr. αίσχος c. d. vgl. Bf. ll. c., wo indessen eine Zss. mit einem Praefixe (zend. aiwi sskr. abhi) möglich gehalten wird und dem gemäß weitere Vgll. angestellt sind. Das dort vgl. gdh. aisc macula s. o. Nr. 17; auch andre gdh. Wörter klingen an. In aivisks suchen wir gewiss kein Praefix, eher noch eine Interjection als Wurzel.

35. Aivlaugia Segen, εὐλογία. a. d. Gr.

36. Aivs m. Zeit; daher auch Welt, κόσμος; lange Zeit (Ewigkeit), αἰών; acc. aiv, in negativen Sätzen, je; ni aiv, aiv ni etc. nie, οὐδέποτε; halis-aiv kaum, μόγις; suns-aiv sogleich, εὐθέως. aiveins ewig, αἰώνιος. usaivjan ausdauern 1 Cor. 15, 10. in ajukduth (f.) in Ewigkeit, εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς τοὺς αἰῶνας. (Gr. 2, 286. 3, 140. 218 sq. 488 sq. Mth. 752. Gf. 1, 27. 43. 505. Rh. passim s. u. Wd. 88. 516. 652. 1027. BVGr. §. 381; Gl. 59. Pott 1, 114. 201 [Nr. 23 Wz. i]. 2, 305 sq. Bf. 1, 7 sq. 332.)

Gr. 2, 286 vermuthet ajuk aus aivuk; vgl. u. indische, iranische,

vll. slavische etc. Wörter.

A. a. ahd. êwa f. Ewigkeit mhd. êwe (d. pl. êwen), ê f. id. und s. B. nnl. eeuw f. aevum, saeculum. altn. æfi f. aevum, aetas, vita. e age nach LG. hhr; vielmehr zunächst a. d. Frz. — b. aiveins — ahd. êwîn. — e. amnhd. afrs. nnd. dän. swd. êwig — afrs. ewich, iowich alts. ewich nnl. eeuwig ags. êce (vgl. Gr. 1, 362) run. aifikr s. Dtr. R. 244. — d. mhd. êwen ewig sein; (B) ehlichen.

e. aiv = ahd. alts.  $\acute{eo}$ , io etc. unquam, semper = mhd. ält. nhd. mnl. ie mnd. ji nhd. nnd.  $j\acute{e}$ , je alts. auch gio ä. nd. jo afrs. in Zss. a, e, i nfrs. ae, ea nnl. ooit zsgs., vgl. mnl. oint Gr. 3, 225? — ags.  $\acute{a}va$ ,  $\acute{a}$ , afre, afre, afre, afre, in Zss. auch afre, wie ahd. bd., neben io quondam. e. afre immer, für immer ever = ags. afre das nach Gr. 3, 225 swrl. : g. afre u. Nr. 108, vll. von einem Subst. afre (f für f, vgl. die altn. Ww.) aevum. altn. afre auquam, nunquam f0, f1, f2, f3, f3, f3, f3, f3, f3, f4, f4, f5, f5, f5, f6, f6, f7, f7, f7, f8, f8, f9, f9,

B. a. ahd. êwa, êwi, êha, êa f. lex, testamentum, pactum, matrimonium etc. mhd. ê id. swz. ei f. Landgericht nhd. êhe, ê f. matrimonium; allg. Bd. noch in dem gerichtl. Worte éhaften pl. mhd. éhaft sg. st. f. lex, pactum ahd. éhaftî f. religio; vgl. u. c. — alts. êo, êu g. êwes m. lex, statutum = afrs. ewa, ewe, e, a f. id. afte n. Ehe (Näheres bei Rh. und s. u. c.) = ndfrs. aecht. ags. æve, æ lex, matrimonium. Über malb. eva etc. s. u. a. Gf. 1, 512 und Leos Schriften. — b. Aus a. u. a. alts. ewsago, êosago afrs. asega, asiga, asga Rh. 609 sq. ahd. êsago m. judex, legislator.

e. Über echt vgl. o. Nr. 17. altn. ekta naturalis, legitimus; — madr maritus vb. ehlichen. afrs. aft (a, o, e) echt, ehehaft, mnd. echt; sbst. echte = alts. ehti Ehe nnl. echt m. (neben e-gade, ega f. Gattinn) dän. ægte

und isl. swd. ekta bs. in Zss., vgl. RA. 419.

d. ihr — nach Schmitthenner aus lt. aequare — nhd. eiche (gesetzliches Maß) = nnd. ike f. nnl. ijk m.; ijmat f. Eichmaß; vb. nhd. eichen, formell = ahd. eichôn vindicare, nnd. iken, ikken nnl. ijken mit den auff. Nebenformen ijtigen, ittigen, vgl. o. ijmat, tt vll. aus ht vgl. swz. ichta id.

Vieles Weitere s. ll. c. Exoterische Vergleichungen:

lat. aevum (woher Pott 1, 114 **niv** entl. glaubte, 2, 306 wieder-rufend); aetas, aeternus aus aevitas etc. — etrusk. verm. aif, aifil aevum. — gr. alών, alώνιος, alaνής (ewig); dor. alές = ἀεί, alεί, alέν (alfέν) aeol. alt.

ssk. (âyu) âyus n. ? aetas, vitae tempus v. Wz. i ire Bopp u. A.; für die Vermittelung mit eva s. u. a. Bf. 1, 7 sq. sskr. eva adhuc, jam, tantummodo, sic etc. s. BGl. = zend. aêva unus; Bopp nimmt pronominalen Ursprung bei alvs, aevum an. altpers. âiwm (âiwam) nach Lassen vrm. longaevus (ssk. âyusmat) zend. pěrěnâyu volljährig (Bf. 2, 332). Aber prs. āyîn institutum, mos (vgl. B.) nach Pott und Lassen eig. Bahn sskr. ayana via vgl. lt. môs: meare; nach Pott indessen wzvrw. mit âyus.

¿hhr ill. vik, vek m. seculum m. v. Abll. mit den Bdd. der Dauer und Ewigkeit. rss. bhm. vjek m. id. aetas, aeternitas c. d. pln. wiek m. id., womit Pott sskr. vayas id. vergleicht; a. d. Slav. davor. vécu m. (pl. vécuri) aetas, seculum, aeternitas u. s. m. Klingt prs. (vqt) kurd. vàkt tempus nur zuf. an? Ist der Stamm vik aphaeriert und urspr. ähnlich wie ajuk gebildet? Außerdem liegt unser Stamm vll. auch in lituslav. Pronomen u. dgl. verborgen; Bopp stellt lth. jû, jô je — desto zunächst

zum Relativpronomen ya.

the cy. oed m. time, age c. d. oedran, oes f. Menschenalter c. d. oedi to delay hoed m. delay etc. hoedl frhr hoeddl f. Leben, Lebenszeit; einfachste Form vll. in hoe f. respite, quiet, rest c. d. ¿dazu avd m. season, opportunity (auch song d. i. Ode) s. u. Nr. 74. — corn. oys, oydge, ooz, oz, uze, huys, og (?) age. brt. oad, oéd m. age hoal frhr hoazl (= cy. hoeddl) m. id. gael. aois manx uesh ir. aos, aes f. (wegen der entspr. dentalen Auslaute nicht mit Bf. 2, 332 zu sskr. âyus) age; antiquity c. d.; obs. gael. eadh m. time, season, opportunty: feadh dieweil, dum eig. extensio s. F. 3 nicht hhr und wol unvrw. mit âtha, aidhne s. o. Nr. 15. ¿hhr — vgl. J. 6. — gdh. eata old, ancient eig. vergangen? c. d. eatal m. in der Bd. world? Möglich, da, diese Wörter, bei welchen an eine Entlehnung aus lt. uetas nicht zu denken ist, nicht hierher, sondern zu gewissen Formen des verbum substantivum gehören und urspr. existentia bedeuten.

esthn. aeg, aig g. aija, aja lapp. aike mgy. idö Zeit esthn. igga g. igga, ea finn. ikä id., aetas; esthn. auch quisque (hhr in dieser Bd., vgl. jeder und ähnliche Zss. mit unserem Stamme?). Wir geben nur wenige Bspp. für die Formen dieses überaus verzweigten Stammes: esthn. iggaw langwierig; sehnlich (vgl. o. Nr. 17 B.); ewig c. d. ik, ikka, iks, ikkes etc. lapp. ikkates immerwährend, immer esthn. aialik zeitlich, vergänglich. Vrm. unvrw. jo, (auch je bd.) jooks, jobba schon s. v. ju; ebds. lth. jô je. — alb. yátě (γένε) Jahrhundert hhr? vgl. o. Nr. 15; es scheint identisch mit yétë (γένε) Leben s. v. qvius, wenn nicht: giatë lang giátëtë Länge.

37. Aivxaristia Dank, εὐχαριστία. a. d. Gr.

38. Aihvatundi βάτος, rubus (Dornstrauch) Mrc. 12, 26. Luc. 6, 44. 20, 37. Nach Gr. 1, 50 vll. equisetum, ἵππουρις; auch in vielen andern Sprachen wird die Kraut vom Pferde benamt, s. Nemnich v.

A. 38.

equisetum. Indessen heißt auch rubus caesius vom Pferde rss. komonica. Auf die zweite Hälfte der Zss. kommen wir später und verhandeln hier die erste nach Gr. 1, 52 u. A. als aikvs, aikvus equus, obwol Dietrich (zur sem. Sprf. 88—9) auch diese als Dorn: ἀκΓανθος, acus, acuere auffaßt. (Gr. 1, 50. 52. 3, 325; Mth. 1163. Gf. 1, 113. Smllr alts. Gl. 27. BVGr. 48. Bf. 1, 160 c. ctt.)

ahd. alts. ehu ags. (und ahd. Runennamen) eoh altn. ior g. ios equus. sskr. açva m. equus (manche Vgll. unterstellen eine Nebenform asva). zend. açpa id. vgl. altprs. mit ασπης, asp zgs. Eigennamen. afgh. aspá equa ás equus = prs. àsp, àsb kurd. asp (Gz.), âsp, hasp (Klpr.) ghilan. tatsprache ás; oss. yevz (vz umgestellt) equa; arm. asp equus nur in Zss.

Anm. 1. Merkwürdig mit indischer Lautgruppe, aber vil. nicht hhr, prs. isvar equus, ankl. an magy. öszvér mulus s. § und an arm. érivar equus, das auch an ssk. arvat znd. aurvat id. erinnert, vil. aber, wie auch mehrere lituslav. Namen gar nicht indogermanisch ist, vgl. zunächst votjak. úrval Stute, wenn dieses nicht mit wal Pferd zshängt? Aber auch altn. iörp id., das nicht finnischen Ursprungs ist, sondern nach Grimm 3, 327 eig. badia bedeutet vgl. alt. iarpr badius ahd. erpfer fuscus. Das von Schwartze zu açva gestellte prs. aighyr (àyghr) ist vielmehr tatarischen Ursprungs und gieng auch in slav. Sprachen über.

§\*. sskr. açvatara mulus prs. (åstr, str) kurd. ester vgl. אַרְעָהָרָנִים Esther

8, 10 nach Pott; magy. öszver id. s. o.; hindi khaćara id. hhr? lth. aszwa f. egua magna. - lt. eguus, egua; die Pferdegöttin Epona, nach O. Müller vll. oskisch (vrm., weil osk. p. = lt. qu), vll. aber eher keltisch, wie der Frauenname Eponing vgl. Celt. Nr. 41; auffallend indessen nicht bloß dakor. (mit gew. Verschiebung) épa equa, sondern auch sard., Dialekt von Logudoro, ebba id. neben dem gew. sard. equa, das jedoch vll. span. Ursprungs ist (sp. castil. yegua). Auch s. altital. Namen dieses Stammes ep bei Düntzer Jbb. des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinland I. S. 89, der auch Enciós, den Erbauer des troischen Pferdes hierher zieht, wodurch sich denn auch im Griechischen die entspr. Nebenstämme ergäben, da auch hhr gr. έππος, dial. ἴκκος aus ἵκFος nach Bopp, aeol. ίσσος (Düntzer Decl. S. 2.), alle drei Formen mit Doppelconsonanz aus Assimilation, vll. iππ aus iσφ vgl. Celt. N. 41. Bf. 1, 160. 2, 167. — cy osw f. equa pl. oswyd war - horses, cavalry, ravagers steht zu nahe an açva, um es davon zu trennen; es fragt sich nun, ob es die alten Laute behalten hat, während sie der Stamm ep verschob, oder ob einer beider Stämme (der erstere) sich ganz von unserer Numer trennt. Schon frühe erscheint ep in altkelt. Eigennamen, besonders in Gallia cisalpina, mitunter in ausdrücklicher Bd. von equus s. Celt. Nr 41.; Entlehnung aus einer italischen Sprache ist nicht anzunehmen, da sich noch heute dieser Stamm im keltischen Westeuropa lebendig zeigt, zwar nicht mehr im Primitiv, aber dem noch lebendigen, sicher zu acra, ehu etc. gehörigen gdh. Primitive each m. horse in regelmäßiger cy. Lautverschiebung entsprechend; vgl. u. a. cy. corn. ebol m. Füllen = brt. ébeûl, eûbeûl, heûbeûl (eu = ö) tréger. éal; die meisten Abll. zeigt noch das Cymraeg. Das brt. dial. éal darf schwerlich getrennt und zu gael. al, all horse aileach m. stallion, "stonehorse" (so vrm. etymologisierend benamt, vgl. W. 50. sp. u. v. hallus), gestellt werden; zu letzteren vgl. karisch άλα Celt. Nr. 7. Endlich zeigt sich sogar eine merkwirdige vollautige cy. Form echwa reiten, die eher altkeltisch, als aus dem Lat. gebildet ist, vgl. gdh. each.

A. 38. 29

Wir dehnen hier und so bei mehreren Namen der Geschöpfe unsere Vergleichungen weiter aus, nicht bloß, weil sie ein besonderes Licht auf Wanderungen und Culturgeschichte der Völker werfen können, sondern auch, weil die tiefere Untersuchung unsers Wortstamms ausführlichere Vergleichungen und noch mehr Sonderungen erheischt. Dagegen laßen wir uns so wenig als möglich auf die (auch mehrfach für açva etc. versuchte) transscendente Erklärung des etymol. Ursinns ein, weil sie uns zwar freilich sehr wichtig, aber nicht minder misslich und für den Zweck dieses Buches allzu weit in Hypothesen führend erscheint. Ohnehin bilden die verhältnissmäßig wenigen folgenden Vergleichungen eine Kette, deren letztes Glied von dem ersten weit genug entfernt liegt.

§b. BGl. zieht zu açra sogar altsl. rss. kobüla Stute, das wir vielmehr mit caballus etc. völlig scheiden. Vgl. altsl. kovüĭla Kop. bei Bf. (v. st. b?) Stute = bhm. kobyla ill. kobila (serb. koblo Füllen) pln. kobyla id. neben kabanina Pferdefleisch, das wiederum nicht wol zu trennen ist von dem glbd. szkapina, wozu szkapa Mähre böhm. skapa m. f. id.; Stute. Entspricht nun dem Primitive von kobüla lett, kêwe Stute? Ferner davon steht das glbd. lth. kumméle f. c. d. u. a. kummelus m. lett. kummels Hengstfüllen. wodurch wir weiter auf slav. komony u. §° geleitet werden. - Für καβάλλης, caballus, woher auch der Eig. Kaballaria mon. Aret., s. u. a. Celt. Nr. 166 m. Citt. Zu Potts (1 S. LXXX) Ableitung von sskr. kaváhula Kameel, das er als Lastthier erklärt, passen die kelt. Wörter, selbst wenn sie die Formen verwechseln; auch pers. Pferdenamen grenzen nahe an Kamelnamen. Vgl. gael. caball f. a mare; "of old" a horse; a young dromedary capull f. mare; bei Pett 109 ir. capall cheval; sskr. ćavala rapide (vrm. irrig vgl.); vgl. gael. camhal ir. camal Kamel = cy. camel m., bei Sonderung der Geschlechter camyll m. camell f.; auch cammarch m. eig. krummes Pferd, vrm. angelehnt; auch cy. corn. caurfarch m. eig. Riesenpferd. Sodann cy. ceffyl m. horse = corn. kevil brt. bei Richards) caual id.; brt. kanval m. Kamel. prs. kevel caballus, vrsch. von den glbd. (khyl) Jos. Gaz. khuyûl (khyvl) bei Schwartze. - Bf. 2, 157 - 8 hält diesen Stamm für urspr. keltisch. Pott 2, 115 (wo mehrere Abll.) für lateinisch. Vgl. noch mlt. caba, cabo nom, sg. Pap. Gl. Isid. cabonum acc. sg. caballus. equus castratus Plac. Gl. vgl. capo u. dgl., wornach Wallach Grundbd.; wir finden häufig im Laufe der Zeit Namen verschnittener Thiere zu allgemeiner Geltung erhoben, auch umgekehrt; vgl. auch Sc. d. Auffallend ostiak. kopte Wallach, das sich, wiewol anklingend, von den Pferdenamen der nächstverw. finn. Sprachen sondert, sowol von den vrm. a. d. Slav. entl. sirjen. kobülla Stute magy. kabala Füllen, als von esthn. hobbo, hobbone finn. hepo Pferd.

Anm. 2. Letzterer Stamm könnte, wie manche finnische Wörter, in die nordgerm. Sprachen übergegangen sein vgl. dän. hoppe swd. gothl. håpa Stute, letzteres von swd. hoppa hüpfen (nam. vom Pferde herab springen) abliegend, aber ersteres nicht von dän. hoppe id.; freilich unterstützt nhd. hop, bes. in der Kindersprache für Pferd und dessen Lauf gebr., Grimms (3, 327) Ableitung vom Hüpfen. —

Anm. 3. nhd. gaul etc. vrm. ganz unvrw. mit caballus (vgl. u. a. Wd. 1459); zu letzterem auch nicht gewiss, doch wahrscheinlich dakor. calu m. alb. kalë Pferd; dakor. a, aa öfters aus ava. Alb. pélë, pella Stute könnte aus capalla aphäriert sein; am Nächsten klingt obs. gael. peall

Pferd an. -

A. 38.

Wir reihen folgende, zunächst durch lth. kummélé etc. s. o. veranlaßte, Vgll. um so lieber ausführlich an, weil sie auch auf vielbesprochene deutsche Wörter überführen.

§°. a. Früher slav. russ. böhm. komony, komon, später kony (s. β.) equus; daher noch jetzt bhm. komonstwo n. equi; comitatus (equitum) pln. komonnik eques. Zweiselhaste Anklänge bieten ceremiss. imnä Pserd buchar.

etc. kulun Füllen u. s. m.

 $\beta$ . altsl. rss. ill. pln. (kon) kony bhm. kuny m. equus, lth. kuinas m. schlechtes Pferd scheint schon der pejorativen Bd. wegen a. d. Sl. entl.; so auch ostiak. kunde Pferd kundang Füllen? doch zeigt sich auch magy. kancza Stute, vgl. indessen u.  $\delta$ .; kalmuk. gun Stute scheint auf das einfachere glbd. burät. gu zurückzugehn; gewiss verdienen die Pferdenamen der reitenden Völker in den asiatischen Steppen, wo z. B. vll. auch das westeurop. march etc. seine Heimat findet, besonderer Berücksichtigung. Indessen verfolgen wir die hier sich darbietenden Vgll. und bemerken nur noch für  $\beta$ :  $\alpha$ , da $\beta$  jenes kunde ebenso aus kulunt, kulun der örtlich angrenzenden Sprachen gebildet scheint, wie sl. kony aus komony.

γ. gr. γίννος, γιννός, γῖνος, ἴννος, ἴννος, ἴννος, vil. auch ΰννος Blendling von Hengst und Eselinn == lt. hinnulus Plin. 8. 44. nach Bf. 2, 134: hinnire. Ukert Geogr. II. 2. S. 286 stellt die γίννους nach Str. IV. p. 202 nach Ligurien; von den Liguren her rührt vll. noch it. ginetto equus hispanicus s. Ferrar. orig. it. h. v., der auch chinea equus gradarius hierher zieht, doch auch frz. hachenée: sp. haca (Pferdchen) vergleicht, wogegen wol das glbd. pg. faca, faquinha streitet, swrl. mit unorg. f vgl. it. facchino, frz. faquin Lasträger; vrm. a. d. Frz. e. hackney = cy. hacnai m. — Sehwenck v. hinde dehnt die Vgll. mit γίννος weit aus.

d. and. hengist, heingist etc., einmal heningest m. = malb. chengisto (var. chanzisto, chanzascho, an kancza o. B ankl.) Wallach mhd. hengest id.; dagegen für unverschnittenes männliches Pferd nhd. nnl. afrs. hengst ags. hengest auch afrs. nnd. ndfrs. strl. swd. dän. (vrm. entl.) hingst afrs. strl. hangst nfrs. hynst; vrm. ident. mit altn. hestr dän, hest swd. (auch lapp.) hast m. Pferd übh.; Nemnich gibt auch als deutsche Nebenform hest = hengst, vll. aus Nord - Schleswig? also eig. dänisch und den, etwa auf hd. henst gestützten, nord. Ast nicht abtrennend; esthn. hoost acc. von hobbe klingt doch nur zufällig an ? Gr. 2, 367 stellt diese Wörter zu sl. kony o. \beta. Sollte hen-g-ist, n aus m, mit ham, hammalon castrare zshangen und mit lt. cantherius vrw. sein? Kaum klingt haca etc. o.y. an. Eine merkw. Form ohne das Suffix ist hat die malb. Gl. zu "caballum qui carrucam trahit" chanco var. chanzocho, hanziao. Die malb. Varianten (vgl. Gf. 4, 964) erinnern vll. auch an ahd. chanzwagan; vgl. vll. auch malb. chanzin ponderos vacca domita. Leo (Malb. Gl. S. 17 mit Zus.) sucht die malb. Wörter aus dem Keltischen zu erklären und leitet die deutschen daher. Aus d. D. entl. sind wol sicher lett. ingest (virgul. n) bhm. hynsst Hengst. Mit chanco und hengst könnten, wenn auch an Eigennamen (Heinrich, Hans) angelehnt, zshangen bair frank. hankerle, hankelein, heinz, heinzel wett. heinz, heinzchen, hannschen Füllen bair. hainzel, hänsel etc. namentlich junger Hengst; vgl. auch heinz swz. Zugochs sonst nhd. (hinz) Kater. Hier schließen sich vrm. Formen an, die an das Lautverhältniss von hengist : hestr erinnern, wie bair. heiss, heissl, has'n m. Füllen, wozu heissen wiehern (an mögliche onomatopoetische Wzz. mehrerer der obigen Stämme erinnernd); Smllr 2, 249 vglt swrl. richtig ags, hyss juvenis. Bei dem glbd. heuschel (wett. huschî, huschchen n.), das jedoch vll. mit jenen Wörtern gar nicht verwandt ist, erinnert Smllr 2, 253 an mhd. hiu 3e Gr. 2, 635: heiss vll. heu \beta. \beta wird bezeugt durch swz. heizel m. junges Stierkalb vrm. = bair. heissel vgl. o. swz. heinz.

39. Ak aber, sondern, ἀλλά. akel (ake) aber, doch, ἀλλά.

(Gr. 3, 276. Gf. 1, 118. 120 Vgl. v. auk V. 6.)

alts. ags. schott. ac ahd. oh sed, aher, sondern.

It. ac hhr? esthn. agga aber, sondern, nur. — kelt. Wörter s. V. 6; der Form nach passen beßer hierher (mit wechselnder Gutturalstufe) cy. ac, a corn. ag et, und; brt. ag, a, hag, ha id.; ob; vgl. hôgen aber (vrm., wie oft, mit unorg. h); gael. agus und, et, angeblich unterschieden von fagus near (vrm. mit unorg. f), gleichwie cy. ag mit von dem ob. vrm. identischen ac; zu den beiden gael. Ww. cy. agos corn. ogoz nigh etc. = corn. agos neighbour; vrm. reihen sich anch Nomina hier an. Vgl. auch u. Nr. 56.

40. Akeits m. oder akeit n. Eβig, öξος. (G.J. 2, 294. 3. 466.

Gf. 1, 541.)

a. alts. ecid ags. eced swz. echis  $(-\beta)$  m. (auch saure Molke). — b. ahd. ezih amhd. ezzich nhd. eßich (vulgo essig) m. nnd. ettik, etsch, ezzig (entl.) nnl. m. altn. n. edik nnl. eek dän. edike swd. ättika f. — e. nnl. azijn. — d. alte. eisel vgl. swz. eßeln nach Eßig schmecken Swk. —

e. sylv. asey. — f. swz. etscher m.

Nach Grimm u. A. aus acetum entl.; daher auch pln. ocet ill. ost m. und so in den meisten slav. Sprr. nebst magy. eczet und dakor. oçetu, nicht unmittelbar a. d. Lat. Aus der d. Umstellung b. entl. slavon. jesich (Megiser) und esthn. ettickas, adikas, attik a. d. Nd. Aus dem urvrw. gr. 5505 (Grundbd. Säure, Schärfe) vrm. entl. rss. úksus und lth. uksosas m. (Weineßig). Urvrw. scheint alb. úthułē, vgl. das Suffix o. d.; ebenso in cy. aesel m. vinegar; verjuice; a. d. E.? brt. égraich verjus vb. diégra dazu Trauben sammeln vgl. cy. egr = lt. acer, woher cy. brt. gwin-égr ganz = frz. vinaigre (e. vinegar), aber das vll. unter Mitwirkung des e. vinegár gebildete gdh. fion-geur zsgs. mit geur acer. — bask. ozpina bdtt auch foudre und gehört swrl. hhr.

41. Akran n. Frucht, καρπός, γέννημα; — bairan καρποφορείν.

(Gr. 2, 337. 3, 375. 377.)

altn. akarn n. glans; "glandis appellatione omnis fructus continetur" s. Gr. 3, 375. ags. äcern, æceren, accorn, accærn (vll. assim. als Eichkorn) n. glans quernea = e. acorn dän. agern n. nnl. aker m. mhd (?) nnd. nhd. ecker f. glans bes. fagea = öst. akram, agram bair. ackeran m. coll. swz. achern Bücheln neben acherand, acherum, acherig f. Eichelmast; nnd. eek coll. Eicheln vrm. zu êke Eiche. Ueber ahd. einachorno far nhd. einkorn s. Gr. 2. 954.

Gr. 2, 337 vermuthet Vrwschaft mit akrs (nicht mit Eiche, Eichel).

pg. aglan von glans, darum nicht hhr, nach Dz. 1, 262; gland mit seinen Verwandten zeigt sonst nirgends Spuren einer Aphaerese, die auf Vrwschaft mit akran deuten würde. — gr. ἀννλος f. eßbare Eichel swrl. hhr, vgl. Bf. 1, 219 sq. — Von ferne und zuf. ankl. gael. darcan m. acorn von darach Eiche. Kaum ankl. bask. hezkhurra gland (vrsch. von haritza chêne). — Dagegen vll. stammvrw., nur mit andrer Ableitung, cy. egin m. young blades c. d. vb. egino sprießen, keimen; brt. hégin m. germe des grains, bourgeon des arbres vb. hégina wie cy.; corn. eghen,

chin etc. kind, sort; ¿ hhr cy. egfan m. ogfaen f. hrt. hôgan trég. hogro m. hawthorn-berries, wenn nicht zunächst zu Wz. ak spitz sein vgl. u. a. og harrow (lt. occa etc.?) hogi schärfen etc. o. Nr. 12. J. 11. — Einer vrw. Wz. gehören mögen corn. ach offspring, progeny = cy. ach f. lineage; pedigree. — gael. gineag f. a germ, sprout könnte e aphärirt haben, doch eher: gin = generare.

42. Akrs m. Acker, ἀγρός. (Gr. 3, 395. Gf. 1, 133. Rh. 703.

Wd. 79. Bf. 2, 19 sq.)

ahd. ahhar, accar, achir etc. m. (wie alle folg.) = mnhd. nnd. nnl. acker alts. accar, accer afrs. ekker nfrs. ecir ags. acer e. frz. acre (als Acker Landes) altn. akr swd. aker dün. ager langob. acar, achar in Zss.

s. Gf. l. c. altn. ekra f. arvum.

lat. ager m. gr.  $\dot{\alpha}\gamma\varphi\dot{\phi}\varsigma$  m. — cy. egr acre eg m. id. abgekürzt? entlehnt? vgl. egin o. Nr. 41? gael. acair, achdair ir. acra f. acre; vrm. alle entl. au er achdair, das vrm. von achadh m. field etc. abgeleitet ist, dieses wiederum von ach id. vgl. cy. corn. ach o. Nro. 41., wenn  $f\dot{a}ich$  etc., das  $\mathbf{V.}$  2 verglichen wird, unorganisches f hat und dann mit akrs urvrw. scheint. — prs.  $(\dot{\alpha}q\dot{\alpha}r)$  ager, possessio; arm. agarah field, country, village c. d., doch wol nicht a. d. Lateinischen oder Griechischen oder auch dem Semitischen, das entfernter und vrm. zufällig ankl. Wörter besitzt. Ableitungen s. ll. c.; ihre Ungewissheit hält uns von weiteren Vgll. ab.

43. Alabalstraum (Alabaster) Gefäβ, ἀλάβαστρος Luc. 7, 37; swrl. unmittelbar a. d. Gr.; vgl. die Formen mlt. alabaustrum bhm. ubjel

m. (vll. assim. : bel album?) Alabaster.

44. Alan st. ol, olun, alans (?) LG. nach alands (für alans? Massm.) 1. Tim. 4, 6 ἐντρεφόμενος, nutritus, ernährt, aufgewachsen. aljan (aufziehen) mästen nach dem ptcp. aliths συτευτός Luc. 15, 23. 27. 30. (Gr. Nr. 66. Gf. 1, 191. Pott 1, 250 und in Hall. Jbb. 1838 Nr. 193. Bf. 1, 70.)

altn. ala st. nutrire, generare elna crescere, maturescere eldin n. foetus; = dän. olden c. Mast; swd. alster n. productio, productum vb. alstra producere, generare ållon, ollon n. glans quernea v. fagea hhr? dann vll. die Grundbd. von akran beleuchtend. Weiteres Zubehör s. Nr. 45 - 6.,

die wir darum zunächst folgen laßen.

lat. alere vgl. altus (Nr. 45.); coalesco; adolesco, adultus nicht hhr nach Pott 1, 141. — gr. ἀλθειν als eig. wachsen machen u. s. w. s. Bf. l. c., der sskr. rdh crescere zu Grunde legt und bei alere, aljan Apokope des Dentals anzunehmen wagt. Graff vglt auch sskr. al valere etc., vgl. Nr. 46.

gdh. al m. food, nurture; vb. to nurse (auch to praise) al, all, al, alach m. brood, generation, offspring, age etc. oil aufziehen; erziehen c. d. (ir. gael. obs.) alt gen. uilt m. a nursing, rearing, feeding ionaltair to pasture, feed, graze c. d. vgl. zunächst cy. allwest f. pasture, grass (swrl.: gwellt V. 49.) — cy. al m. Junges übh. ael f. a produce, litter alaf, aelaf, aelaw m. (fälschlich hat man davon nnd. köln. aläf! abgeleitet) wealth, riches alafedd m. id., produce olo, elw m. Gewinn c. d. — helw m. possession elwa, elwi gewinnen etc. helwl to own. — corn. altrou (gls. alitor, Nährvater?) step-father altrouan step-mother els son-in-law elses step-son; cy. dial. alltraw m. god-father, sponsor, gossip elltrawen f. a tutoress that is not of the family; a step-mother; gossip; sponsor elldrewyn f. step-mother, mother-in-law (obs.) els step-son, son-in-

law; gael. altradh, altrach etc. m. nutritor, nurse, fosterer altram etc. to nourrish, nurse, educate, maintain, cherish c. d. altruman m. a chief; hier schließen sich vll. als entstellte Formen an brt. aotrou, ôtrou vann. eûtreû m. id., seigneur, maître c. d. cy. athraw, athro m. master, teacher c. d. athrawu to teach entraw m. a master, demnach in mehrfacher Entstellung, swrl. aus lt. autor (s. V. 5); wol auch nicht nebst den obigen zsgs. mit cy. traw in der Bd. education u. dgl. vgl. sskr. trâna n. servatio, tutela trâtr m. servator (Wz. trâ, trai) u. s. m. — brt. ala, hala Junge wersen.

VII. hhr esthn. ello vita m. v. Abll. vb. ellana vgl. ollema sein, haben; ellai Thier ellaja Einwohner. Diese Wurzel finn. magy. el lapp. jel etc.

vivere geht durch alle finn. Sprachen.

45. us-Althans st. ptcp. (veraltet) γραώδης — bei Gr. 1, 41 usaltha senio conficior — in usalthanaizo spilla vetularum fabulae s. LG. in 1 Tim. 4, 7. alths f. LG. alds (seculum) Gr. 1, 41 Alter, Zeit, γενεά, βίος, αἰόν. altheis alt, ἀρχαῖος, γέρων (LG. vgl. Gr. 3, 617 lesen im Cal. Goth. althjane in statt althjanoine); cmpr. althiza πρεσβύτερος Luc. 15, 25. aldomo n. Alter, γῆρας. framaldrs dage im Alter vorgeschritten, προβεβηπάς ἐν ἡμέραις; cmpr. f. framaldrozei in dagam id. — krim. alt senex. — Altimir, Altmir m. goth. Eig. von Smaragdus durch vetulus mihi (sic) interpretiert. — Gr. 3, 617 nimmt für tho althjona τὰ ἀρχαῖα 2 Cor. 5, 17 einen Nominativ alds statt aldis an; Joh. 3, 4 gibt altheis; so Gr. 1, 41. (Gr. Nr. 66. 3, 617 sq. Mth. 752. 815. Gf. 1, 192. Rh. 596. Bopp Voc. 169; Gl. 57. Pott 2, 148. Bf. 1, 70.)

Zu Grunde liegt trotz der starken Form vrm. eine participiale Ableitung von al, alan, gls. alths adultus, vegetus vgl. Gr. Nr. 66 etc. BGl. nimmt urspr. ald - da = sskr. rddha (vgl. Nr. 44 und Bf. l. c.) vgl.

vrddha qui crevit, gew. senex.

amnhd. alt == alts. afrs. strl. ald afrs. auld, old, al, ol nnd. ôld, ôl, âl nnl. oud nfrs. ald (a, au, o, e, ie), aod, oad, ad ndfrs. uld, ul, al ags. eald e. old dial. eald, awd, oud schott. auld nord. ohne Positiv altn. cp. eldri sprl. elztr swd. dän. äldre, äldst; isl. ældes altern == amhd. anhd.) alten ags. ealdjan; ahd. iraltén == usaltham (doch ahd. sw.); ahd. firaltét cariosus: mnhd. veralten u. dgl. m. ahd. alti f. aetas; senectus; == mhd. bair. wett. (elt, ell f. aetas justa) elte afrs. elde nfrs. jelde (ield) altn. elli (alle fem.) dän. ælde e. obs. elde, eld (senectus) schott. eild (aetas); vrsch. von (vgl. alths) altn. öld f. pl. aldar seculum; populus vgl. weralt etc. V. 54; altn. aldr m. swd. alder m. dän. old c. aetas, aevum; u. s. m.

arm. ali (alikh pl.) old age, grey hairs aléwor greyhaired, old man vb. aléwrél to grow so alécharhn grey, greyhaired scheinen ganz unvrw. mit alths; wol gar Grudbd. canus, weißhaarig: aliwr meal, flower, das jedoch vrm. das entl. gr. ἀλευρον ist, wogegen hier ein einheimischer einfacher Stamm ali erscheint. VII. auch unvrw. oss. aldår. d. auch ardår. Ältester, Befehlshaber.

§ lt. altus = alths als räumlich erwachsen, in die Höhe gewachsen? hbr. The hoch sein steht zu fern, um zunächst als Wurzel zu gelten; noch weniger verdient ang. gdh. alla m. Gott "the most High" bei Armstrong Berücksichtigung, es ist wol der Allah Mohammeds. Eher gdh. obs. alt m. Anhöhe, exaltation etc., doch s. V. 50. § b. cy. al ang. in Zss. excellent scheint = gall, al m. power und nicht hhr zu gehören, vgl. u. Nr. 50. und V. 45. § gdh. al age, Alter s. Nr. 41; allod formerly eher

zu alis Nr. 50. Ob die Alpen vrw. sind, fragt sich sehr, vgl. Celt. Nr. 13. alb. nalte hoch aus dakor. inaltu (in alto). bask. alchatcea élever, lever c. d. wol a. d. Rom. - Swrl. vrw. oss. t. ol d. uol Oberes; t. postp. auf m. v. Abll.; esthn. ülle über; sehr c. d. üllem oberster üllima erheben; schweben; lapp. all, allok altus u. s. v. s. u. Nr. 52. A.

46. Aljan n. Eifer, ζηλος. aljanon c. d. prs. v. acc. rei eifern. ζηλοῦν. inalianon zum Eifer, Zorne reizen, παραζηλοῦν. (Gr. Nr. 66,

2, 447. Gf. 1, 202.)

ahd, ella f. aemula ellun m. acc. sq. aemulum ahd, alts. (robur; in Zss. verstärkend, so auch ags.) ellan m. zelus, virtus, robur ahd. ellinon zelare, aemulari mhd. ellen n. Kampfeifer, Stärke ags. ellean, ellen, eln robur elnjan aemulari altn. elju f. aemula concubina eljan, eljun f. antagonismus (Eifer); labor. Dtr. R. 217 zieht zu unsrer Nr. sowol altswd. älas reizen, necken, als e. aile (ail) s. o. Nr. 7. - Als Zss. zu alls zu gehören scheint afrs. elte kräftig, stark vgl. ags. ealtear, aeltaev sanus, integer, bonus Rh. 704.

Viele ankl. kelt. Wörter gehören zu dem Stamme gal V. 45. §c; swrl. hhr gael. aill f. desire s. V. 43. brt. elbik m. émulation m. vll. zsgs. zu alis u. Nr. 50.; elf m. (pl. elfou, elvou) nerf, c. d. Grndbd. Kraft? oder : ell Glied etc. s. Nr. 47.

S. Die Bd. Begierde macht die folg. Vgll. wenigstens möglich: Ith. alkstu, alkti lett. alkati und salkt = lth. iszalkti hungern lth. alkans prss. alkins nüchtern prss. alkinisquai c. obl. Kummer (an άλγος ankl.) u. s. m. aslv. alükati, (= lakati) rss. alkáty hungern aslv. alüća πεῖνα rss. álčaty ersehnen alčbà f. Begierde, Hunger álčnosty f. id., Durst; u. s. m. Gf. 1, 245 vgl. PLtt. 2, 42. vergleicht ahd. ilki, ilgi fames v. stridor dentium, woher früher nhd. ilgern stridere dentibus bei Scherz vgl. ilgen erstaunen bei Schöber Eccl. 30. Fulda 178 ? Sonst werden sich v. laigon Gründe finden, jenen Stamm mit dem St. lak zu vereinigen, sei es lautversetzt, oder zsgs. Formell und in andrer Bed. unsre Nr. berührend passt dazu gr. άλκή Stärke; doch fast die Bf. 1, 109. als Schutzwehr; über άλκή, alce Elenn s. Celt. Nr. 11.

47. Aleina (alleina) f. Elle,  $\pi \tilde{\eta} \chi v \varsigma$ . (Gr. 3, 403. 559. Gf. 1, 239.

Rh. 704. Bf. 2, 305. 377.)

A. Stämme mit l. ahd. elina, helina, elin, elna, ellin etc. cubitus, ulna = mhd. elin, elne, elle; nhd. nnl. elle nnd. wett. êle ulna = afrs. ielne anfrs. jelne strl. ags. elne ags. ealne e. ell (11/4 yard) altn. alin f. swd. al, aln f. dän. alen; ahd. elinbogo cubitus = mhd. ellenboge? nhd. ellenbogen, elbogen westerw. ellme (ölme) m aus b ? nnl. elleboog ags. elboga e. elbow schtt. elbuck isl. alin bogi, albogi, olnbogi, olbogi m. aswd. aulbogi ostgothl. alboge etc. dän. albue; cimbr. engelpode swrl. hhr s. o. Nr. 4.

Gr. und Rh. Il. c. nehmen sehr gewagt Entlehnung a. d. Lat. an; vielmehr leiten wir das spätere (mlt.) alena = it. sp. apg. alna frz. aulne, aune (it. auch alla englische Elle) a. d. D. vgl. Dz. 1, 146. - Die exot. Vgll. führen zum Theil auf einfachen Stamm.

lt. ulna. gr. ώλένη; άγκ-άλη eher Suffix, wie z. B. ala in sskr. arala s. u. arm. uln Hals, Nacken neben dem vll. urspr. ident. oghn Rücken;

Gradbd. Krümmung, hhr?

a. brt. ell m. Glied, Extremität; ergot; c. d. cy. ael f. brow hhr? aclod (o, aw) f. member, limb; gdh. alt g. uilt m. a joint; joining; condition, method (vrsch. von dem wen. formell gleichen alt o. Nr. 44?). Aber A. 48.

auch brt. azel (a, é, i) m.  $\Longrightarrow$  ell, wie häufig zl zu ll wird, doch ist auch die $\beta$  z vor Liquiden (wie ähnlich mlt. afrz. s) unorganisch vorgeschoben, in Folge dessen wol auch e zugesetzt; darum ist cy. eddyl pl. Stamm, Volk nicht sicher zu vergleichen. Dagegen vrm. hhr cy. aelgerth (-geth, gueth), elgeth f. chin; cheek-bone, mandible c. d. brt. elgez, helgez f. menton c. d. corn. elgent chin vgl. brt. algen f. barbe d'une coiffe; die zweite Halfte letzterer Wörter kliegt an gen s. v. **Limus.** 

b. a. cy. corn. elin m. angle; elbow; pen (caput) -elin, cyfelin (zuf. an cubitus erinn.) elbow brt. élin, ilin, kefélin (é, i) m. coude helmoi (ygl. o. westrw. ellme?) s'accouder gdh. uileann f. g. uille, uilinne angle,

corner; = aileann elbow ulltach an armful, bundle.

β. corn. gelyn, gelen elbow, cubit, sinew; cy. golinio to beat with the elbow or knee scheint an glin Knie zu grenzen, s. v. kniu; die cy. Lautvhh. laßen golin = glin zu; brt. gonolen bei Armstrong, in üblicher brt. Lautversetzung, goalen, gwalen f. aune, merkwürdig mit einer andern Reihe zsfallend s. v. valus, wo sich cy. gwialen corn. guelan gdh. gualann anschließen und auf tiefer liegende Vrwschaft deuten, vg. u. a. die Doppelvhh. o. Nr. 6. — In den kelt. Sprachen ist unser Stamm mit l mehr

als irgendwo einheimisch und verzweigt.

e. α. Ith. alkunē (a, e) f. lett. elkons Ellenbogen. Erinnert an ἀγκών, scheint aber zss. mit einem Stamme kun, oder irgend durch dessen Mitwirkung gebildet, vgl. zunächst esthn. künar cubitus, ulna finn. kyynär in Zss., magy. könyök cubitus (ang. öl Elle, entl.?) vgl. (wie spannen: Spanne) esthn. künnima reichen, erstrecken? Sodann sskr. kún curvare, inflectere koni mit krummem Arme kona m. a bow of a lute, a fiddlestick etc. u. m. dgl. s. BGl. Bf. 2, 322. prs. künģ angulus = gael. obs. cuinne f., das Pott von lt. cūneus, (über letzteres s. Ptt. Nr. 100) abgeleitet glaubt = cy. congl f. sonderbar neben ongl f. = lt. angulus brt. koñ m. vll. aus frz. coin und vrsch. von dem glbd. korn m.

β. lett. ôlekts Elle lth. olektis f. id., auch = elektis f. "Griff am Zochbaum"; aslv. laküty rss. lókoty m. bhm. loket m. Elle; Ellenbogen ill. lakat m. cubito, braccio pln. łokieć m. Ellenbogen (Unterarm); Elle; Zaspel.

Vrw. scheinen esthn. olg g. olla Schulter = lapp. ålke magy. váll. jenisei-karasinsk. öliste Ellenhogen. — ¿hhr alb. perúl id. zsgs. nach

der Betonung? kállë Elle, doch wol nicht aus ἀγκάλη?

R. Stämme mit r. langob. erino subtus cubitum zeigt in allen Varr. r, mag jedoch früher l gehabt haben. Für folg. Vgll. vgl. Bf. ll. c.: sskr. ara rota arāla curvus, bes. gekrümmter Arm aratni m. (zsgs. mit tan tendere, vgl. o. über esthn. künnima) cubitus aratni f. Elle vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers, : zend. frāratni Bf. — prs. âren, ārünģ cubitus, wie oft auch mit v anl. Nebenformen (vārn, vārnģ, vārģ) kurd. anisk id. hhr? n aus r, oder r elidiert? — arm. armunkn, armukn elbow, fore-arm vgl. u. Nr. 88 und bes. swd. armbāge m. Ellenbogen; vll. finden sich noch arm. Ww. zu A mit ültester Bed. (ankirn angle, corner, nook, elbow aus gr. ἀγκόν.) Woher stammt rss. aršīn f. Elle? dhr oss. d. arčīn id.; aber t. grusin. adlī id. hhr?

48. **Alev** n. Öl, ἔλαιον. **alevis** adj. in *fairguni* **alevi** Ölberg, ὄφος ἐλαιῶν. (Gr. 2, 192. 3, 559. Gf. 1, 233. Rh. 959. Pott Nr. 40;

Ltt. 1, 31. Bf. 2, 119 sq.)

Nach Gr. 3, 559 entlehnt; wol nicht a. d. Lat.

mhd. olei n. == alts. mnhd. öl n. alts. und nhd. lndsch. m. wett. etc.

36 A. 49.

ólig, ólich m. n. afrs. (ologia ölen) nnl. nnd. dän. olie (olje) nfrs. oalje ndfrs. oel ags. ele, ael schott. ooly, ulzie e. oil a. d. Frz. altn. swd. olia (olja).

lt.  $\delta$ leum; oliva. gr.  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha\iota\sigma$ ;  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha \dot{\epsilon}\alpha$ ,  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha\dot{\epsilon}\alpha$ ;  $\dot{\epsilon}\rho\alpha \dot{\epsilon}\alpha$  Olivenzweig;  $\lambda\dot{\eta}\varkappa\upsilon\Im\sigma\varsigma$  Ölfarbe nach Bf., findet vll. andre Vrww. — Öl = 1th. allējus obs. alywa lett. elje pln. olév bhm. olej rss. eléï ill. ulje; esth. ölli finn. öljy mgy. olaj; gdh. oladh, ûillidh, ûille cy. olew, ul corn. oleu brt. eol, ivl etc.; bask. olioa; alb. val, váyi, váiñ ( $\beta\dot{\alpha}\gamma\iota$ ,  $\beta\dot{\alpha}i\gamma$ ; alb.  $\beta$  oft digammatisch, wie in slav. u. a. Sprr.;  $\gamma=gh,$  ñ, wie arm. gh, öfters für l); ul pl. ulighn ( $\gamma\nu$ ) Olive arm. ugh, iwgh Öl iwghél ölen (nicht: ungere). — Vrm. in allen diesen Sprachen Lehnwörter; die für den Baum meist aus lt. oliva. Wo entstand das Product und dieser verbreitete Name? Pott stellt ihn zu Wz. lt liquefacere, solvere; Benfey zu gl, glt klebrige Flüssigkeit vgl. bes.  $\gamma\lambda\sigma i\sigma\varsigma$ .

§. Wir stellen zur Vgl. einen ankl. Stamm für Bier darneben: ags. alodh, ealo g. ealeves n. e. ale altn. swd. dän. auch in deutschen Diall. öl n. altn. dat ölvi; dakor. olevinå f. daher zig. lowina, lumino lth. ltt. allus lth. demin. alluttis: esthn. ollut (o, ö) neben ollo, doch vgl. alodh? Urspr. Trank bd., vgl. gdh. ôil trinken? altn. öl bedeutet auch berauschenden Trank übh. vgl. ölr ebrius ölvi, ölvadr id. (Dtr. R. 231 stellt

auch auli Dummkopf dazu) ölldr m. ebrietas.

49. A. Alhs f. anom. g. alhs d. alh Tempel, ναός, ἱερόν. (Gr.

2, 311; Mth. 57 sq. 95. 339. 1204. Gf. 1, 235.)

Die Anomalie mag auf Verdunkelung des alt heiligen Wortes deuten. alts. alah m. templum ags. ealh, alh m. id. ealhstede palatium, aedes regia = ahd. Alahstat (nhd. Altenstadt etc.) Ortsname Alstidi Königspfalz bei Dietmar von Merseburg; noch in vielen andern Eigg. ahd. alah u. dgl. VII. bedeutet malb. alac, ala etc. casa, villa s. Gf. l. c. — Vgl. "nomen Alcis" bei den lygischen Naharvalen, nach Grimms zweifelnder Vermuthung die heilige Stätte bedeutend & hhr Jälkr altn. Name Odins, nach Mth. 339: swd. verml. jolk Knabe (?). Dagegen der altn. Eig. Alah m. Dtr. R. 257 hhr, wenn nicht zsgs.

Grimm Mth. 58. 95. hält die Grndbd. saxum möglich; vgl. dann ags. Ealh-heard Eig. — Felsenhart? s. auch mehrere Wörter vv. viltheis. hallus. — Leo stellt ags. ealh, healh, helh — woher helh-rûne pythonissa — und allus zu lt. arx. Graff fragt, ob hhr mlt. alcha Vorrathskammer, penarium und nhd. alkoven gls. alahchovo; frz. alcove sp. alcoba it. alcova (Gemach) nach Dz. 1, 59. 87. vgl. Swk h. v. vrm. arabisch. — ¿ hhr lett. elks Götze vgl. lth. samogit. Algir "angelus est summorum deorum" Lasicz s. Mth. 339. — Bei der Dunkelheit der Grundbd. sind exot. Vgll. misslich. cy. elff m. a demon könnte der cy. Lautverschiehung nach hierher gehören, eher aber zu einem andern Stamme, der viele keltische u. a. Geisternamen umschließt. — sskr. âlaya m. domus, sedes swrl. hhr.

B. Die von Leo aus Mone gloss. 1906 hierher gestellte helhrûne ist doch wol identisch mit den goth. Alforunas lat. acc. pl., Varianten aliorumnas, alyrumnas, aliuruncas magas mulieres Jorn. 24 vgl. Auriniam acc. Tac. Germ. 8 vgl. Mth. 85. 375 sq. ahd. Alarûn, Alerûna mhd. der Alraunyn gen. sg., bei H. Sachs (vgl. Gf. 2, 523) die Alraun — sonst mandragora ahd. alruna, alrun, die Zauberwurzel — als Göttinn am Scheidewege, an welchem im Alterthume mehrere Begegnungen der Art vorkommen; altn. Ölrûn Name einer weisen Frau. Die atropa mandragora

A. 50. 37

hei, swd. alruna dän. alrune und wird auch in andern Sprachen als Zauberkraut benamt. Für die zweite Hälfte des Wortes s. v. runa. Gr.

2, 628 sucht in Aliorumna das folg. alis.

50. Alis andrer, ἄλλος, ἔτερος. alja conj. nach Negationen außer, sußer daß, εἰ μή, αλλά; praep. c. d. außer, πλήν. aljar visands anderswo sciend, ἀπόν 2 Cor. 10, 1. 11. afleithan aljath anderswohin gehn, weggehn, ἀποδημεῖν Mrc. 12, 1. aljathro anderswoher, ἀλλαχόθεν, ἀπόν. aljaleikos adv. compar. anders, ἄλλως, ἔτέρως. aljaleikoths s. v. leiks. VII. hhr der zsgs. Mannsname Aliquaca (Zeuss 405). (Gr. 2, 628. 651. 3, 187. 596. Gf. 1, 223 sq. Wd. 180. 1993. Bopp VGr. §. 374.; Gl. 12. Pott 1, 107. 114. 128. 132. 2, 136 sq.

309. Bf. 2, 49 sq.)

ahd. ali, eli in Zss. ander, außerhalb, fremd; alilanti, elilenti, ellente mhd. ellende eig. Fremde, Ausland, dann Verbannung und das Leben darinn alts. elilendi ags. elland afrs. ililend, ellend, elend nhd. êlend (st. ellend) sbst. n. adj. mnl. enlende (n dissim.?) exilium nnl. ellende f. dän. swd. elende n.; abgel. adjj. nhd. nnd. dän. swd. elendig nnl. ellendig miser; afrs. elendig alts. elilendig ags. elelendisk extraneus; u. s. m. altn. ör-, er-lendis peregre -lendr peregrinus ist mit der Part. U. 12 zsgs. -Genitivisches adv. ahd. alles ahd. afrs. ags. alte. elles alias, alioquin, anders, sonst schott. els id. e. else alius, ali - swd. eljest, früher äljes, alias, sonst vgl. dan. ellers id. ; : nnl. elders alibi vgl. Gr. 3. 93. altn. ella alias. nhd, wett. etc. als sonst, öfters, jeher vrm. zu alls q. v. - afrs. allehuetis, ellewetes aliquid vgl. ags. elleshvæt ahd. wiht alles id. s. Rh. 704. Gr. 3, 61. salzb. von allspe her anderswoher nach Smllr vrm. aus ahd. alles war (e. elsewhere). - swz. elen, ölen nachäffen, nach Stalder wol richtig hhr. So vrm. auch, wenn nicht zu alls, mehrere swz. Partikeln, für welche o. Nr. 20 D. vgl. A. B. zu vergleichen: allde, alle, allen, ammel (aus alimal?) ehedem, sonst allme, ammed ungf. id. = wett. als s. o. = bei Tobler alt, alten, aden, adig immer, jeher vgl. swz. - frz. adei rhtr. adina immer.

§ª. Vrm. hierher mit Gr. 3, 188. 596. vgl. die Alternativen bei Gf. 1, 236., und nicht zu alls, alak jo q. v. ¿ identisch mit gth. aljaleikos ahd. elihôr, elichor, elicor amplius, caeterum, ultra, prorsus (rührt an Alls); vrm. l statt ll aus lj, j in î aufgegangen? ags. ellicor, elcor, aelcor id. alts. elcor, elkur alias altn. elligar id. afrs. elker, ekkor — vgl. helgol. akker einander - neben elkers, ielkers, ielkirs und dem entweder abgekürzten, oder zu einem Positive gehörigen elkis, ielkis alias, sonst. -Wie ist das mit elicor etc. vll. ganz identische, gewiss sehr nahe verwandte und gleichbedeutende ahd. élôr ags. ellor ultra, amplius, fernerhin, zu faßen ? Als unmittelbare Ableitung aus all, alja? - Formell stellt sich zum afrs. ekkor mhd. (frh. nhd. Nürnberg 1482) nnd. ocker, ockers westerw. ackers (genitivisch wie elkers etc.) nur, tantum im Westerwald, wo hd. mit nd. gemischte Sprache, und in den nd. Dialekten der an einander liegenden Landschaften Itter und Waldeck, an der Grenze des hd. Sprachgebietes; ein merkwürdiges Wort, das wiederum dem glbd. ahd. ekorodo, ekrod, ekord, echert, okkert, okker etc. Gr. 3, 113-4. Gf. 1, 134 sq. entspricht, von welchem vll. das Adjectiv eccherode, ekordi, ekrodi exilis, tener erst abgeleitet ist? Wäre dann odo mit dem Adverbsussixe od, ot zu vergleichen? Wenn das Adjectiv nicht wäre, so würden wir auch an eine Zss. mit mhd. ot nur s. o. Nr. 20 denken. Smllr 3, 48 möchte das weit abliegende bair.

38 A. 50.

grad (gerade) tantum, nur, vergleichen, wenn die — indessen vII. ganz verkürzte — Form ochers nicht wäre.

lt. ali in Zss., alius, aliuta, aliter, alienus, alter (cmpr. Form) etc. — gr. ἄλλος, ἀλλά urspr. ntr. pl. vgl. alja, ἀλλότριος: aljathro, ἀλληλο rdpl. zsgs. wie sskr. anyonya u. s. m.; gr. λλ aus ly. Ferneres bei Bf. l. c. — lth. allè aber (ἀλλὰ) ale ja vgl. etwa frz. mais oui und bhm. pln. ale aber; iron. ja, ja! (das aber Pott 2. 147 a-le vermuthet); pln. ali, alić, aliści mais, voilà ill. alli aber; entweder — oder vgl. die Ww. o. Nr. 20 D. und aslv. li δέ ili ἢ; aliti (pln. alić) aber, nichtsdestoweniger. — cy. all, aill, yr all, arall, llall (vrm. rdpl. und dann aphäriert, wenn nicht mit assim. Artikel ar) corn. aral pl. erel = cy. ereilt pl. von arall swrl. urspr. redupliciert und dann dissimiliert; das Bewustsein des Artikels ist verschwunden vgl. e. another, tother nnl. dandre gr. ἀτερος etc. alb. tyétere s. Nr. 51.; brt. all, arall gdh. eile alius. cy. ail corn. brt. eil second; like; re-; corn. auch eyl, yl alter, der eine von zweien.

In den kelt. Sprachen, besonders der cymrischen, ist dieser Stamm sehr lebendig. Wir geben von vielen Abll. und Zss. nur wenige als Beispiele. all, ail etc. ist noch mehr, als in den urverw. Sprachen, zum völligen Praesixe geworden, das im cy. Aste (ail, eil etc.) re hedeutet; gdh. all bedeutet bisweilen ultra modum, wie auch cy. al, das jedoch = gall scheint vgl. o. 45; vgl. indessen logisch u. a. sskr. para alius; remotior, ulterior etc.; praecipuus, altus, summus bes. in Zss. u. s. s. f. Dürsen wir hier eine Andeutung suchen auf Vrwschaft mit altus und sogar mit uls, ultra, dessen Vrwschaft mit ollus, ille (vgl. Bf. 2, 147., anders 1, XVI) zugleich zu bedenken wäre? Bopp Dem. 20. stellt ille zu ἄλλος; Pott 2, 132 vergleicht beide nur formell. — Für die Bed. fremd, außerhalb in den folg. Ww.

vgl. alilanti, alienus etc.

cy. allaidd foreign; barbarous = corn. alaz, ales abroad gdh. allaidh (-uidh, uigh) wild etc. vgl. V. 50. §<sup>a</sup>. β., wo der Stamm gall Fremder, Feind vll. auch hierher gehört; vgl. u. a. das obige sskr. para alius, hostis; wir finden Beispiele genug, in welchen die kelt. Anlaute g und gw (= g,v, gdh. f) unorganisch vorgetreten scheinen; aber auch solche, in welchen sie auf uralte Gestalt hinweisen. - cy. allan out, abroad, without allanol outward, exterior corn. ayle abroad. ¿ hhr gdh. allonta, alloil excellent, noble allail id. ang. von alladh m. greatness, fame; vgl. cy. al excellent o. Nr. 45? - cy. aliwn alienus vrm. entl., aber einheimisch u. a. allda, alltud (tûd land) m. foreigner, stranger allman pl. ellmyn m. (mann f. locus : lt. manere?) id.; a German d. i. Alemanne? vll. von Kelten zuerst benamt, wie vrm. auch Germane; doch s. u. Nr. 52. c. \beta.; cy. Almaen Germany ist vrm. später gehildet. - cy. galon (s. o. über g), alon pl. strangers, enemies hhr? allfro (brô land) f. another country; exiled d. i. alilanti; u. s. v. allmyr (môr mare) m. transmarine (m. locus trnsm.); foreign gael. allmhara id.; wild. - cy. alltra farther, on the farther side zsgs. mit tra above, beyond vgl. aljathro und sskr. anyatra alibi, praeter. - cy. ailun, eilun m. Ähnlichkeit, Darstellung, Bild c. d. l st. ll, zsgs. mit llun m. Gestalt, Bild - ¿ hhr brt. né alia non certes vgl. o. die lituslav. Partikeln.

arm. ayl ( $\hat{a}l$ ) other, some, conj. but ( $\hat{a}\lambda\lambda\hat{a}$ ) mit sehr vielen Abll. und Zss., auch ganz praefixartig; nur wenige Bspp.: aylust aliunde  $ayl\acute{e}w$ ,  $ayl\acute{e}ws$  besides, moreover, more, in addition (vgl. o. kelt. al etc.) aylur

A. 51. 39

elsewhere aylaylél rdpl. ? to alter, vary, alienate, falsify etc. aylaban anders redend; allegorisch aylazgi unlike; foreigner; heathen c. d. aylamayl delirieren vgl. u. a. e. alienation of mind brt. alfô m. alter f. délire, reverie. — prs. (àlà) alioquin, altramente. —

Wir betrachten al und an als Nebenstämme und verhandeln letzteren in der zur bequemeren Uebersicht sogleich folgenden Numer. Gewöhnlich führt man l auf n zurück, obschon beide sich in je einer Sprache zeigen; ich mag solche Discentrationen nur nothgedrungen annehmen, obgleich freilich alle sogenannten Nebenstämme sich ureinst nach ähnlichem Principe sonderten. Der verbreiteteste Stamm ist al; aber der Positiv, von welchem die comparativen, ander bedeutenden Stämme ausgiengen, läßt sich sicherer als Zeigefürwort an nachweisen, und eben auch die Einzahl o. Nr. 24 gehört zu diesem. Ähnlich, wie sie sich individualisierte, that es z. B. cy. ail corn. brt. eil secundus (alter) gesondert von all alius, wobei sowol der Umlaut, als die einfache Consonanz der Erklärung bedarf; dort i, hier das zweite, zunächst aus y entstandene l scheinen von Einem ausl. i des Themas abzustammen.

51. Anther adj. ander, ἄλλος, ἔτερος, in Skeireins alius — alius; anther antheris, — antherena ἀλλήλων, ἀλλήλωνς; sodana ander = zweiter, δεύτερος, und = übrig, λοιπός; thata anther übrigens, λοιπόν. antherletko adv. anders, ἑτερο -. antherletko f. Verschiedenheit Skeir. (Gr. 3, 188. 635 sq. 4, 455. Gf. 1, 370. Rh. 972. Wd. 108. Bopp VGr. §. 19. 87. 374.; Gl. 11-2. Pott und Benfey s. o. Nr. 50.)

ahd. antharan acc., andher, andar, einmal anter gew. amnhd. afrs. nnd. nnl. ander dial. anner alts. andar, âdhar, âdar, ôthar, ôdhar, ôder afrs. ander, other, oder (ouder), or strl. ar, or nfrs. oar ndfrs. oer — vgl. nnl. aars — nnl. nhd. anders — sylt. üder ags. odher e. other altn. annar (run. athru d. sg. n. Dtr. R. 231) acc. annan st. annarn, daraus nom. swd. annan dün. anden, vrsch. von swd. endera alteruter; e. in York und Craven anters lest hhr? — ahd. anderlich alius anderlich alteratio. — Für den Positiv s. A. 57. I. 13. vgl. U. 9. Für mhd. end etc. s. Nr. 27. 61 Anm. 1.

a. b. sskr. zend. ana pron. dmnstr.; sskr. anya alius (anye alii) von Bopp als Zss. mit ya prn. rel., von Benfey als urspr. Comparativ betrachtet; daraus wird gewöhnlich Nr. 50 (alis st. aljis cf. alja?) abgeleitet;

zsgs. rdpl. sskr. anyonya άλληλο. prakr. anna aus anya.

e. Unzweideutiger Comparativ sskr. antara alter, doch schon individualisiert aus anatara? vgl. BVGr. §. 374., dadurch die indische Ableitung von anta Ende veranlaßt. Darneben anyatara id., cmp. von anya. — oss. andar etc. alius, alienus, vll. nicht Comparativ vgl. andema (nicht Superl.) außen etc. andieg äußerlich, Stamm and?

a. prs. ân ille în hie. armen. n in den pronn. dem. ayn (ân; vgl. ayl Nr. 50), in Zss. so, gleich, solch vgl. cy. ail Nr. 50? — na, noyn; vgl. u. a. and ibi andr illic andên, andi, andust, andistin illine (Peterm. 248) etc. vgl. U. 9.; na etiam (ib. 251) vgl. u. Nrr. 56-7. — e. kurd.

idi, iedi altro hhr?

a. c. lth. ans ille c. d. anday jenesmal, unlängs (vgl. ta-day alsdann BVGr. §. 373); antras alter, secundus = prss. antars m. antra f. lett. ôtrs (vgl. o. die sächs. Formen). — a. b. lett.  $vin - \hat{s}$ , vinnya er, sie. slav. on prn. dem. aslav.  $in \ \tilde{ei} \zeta$ ,  $\tilde{a}\lambda\lambda o \zeta$ , wozu oss. inne alter stimmt,

40 A. 51.

nach Bopp aus anya vgl. Pott 2, 147, erklärt sich daraus die Form oder Schreibung inn vgl. u. a. prkr. anna? i Umlaut durch y (i)? eine andere Ableitung s. **J.** 4. Dazu u. a. rss. ill. ino in Zss. ander, fremd rss. inüx andrer, mancher pln. inny und weiter gesteigert inszy alius, ceterus bhm. jiny alius; diversus ill. innamo anderswohin il. russ. inako, innako anders, sonst ill. innacse sonst pln. inaczéy anders inakszy == inszy aslv. (å $\lambda\lambda\alpha$ - $\gamma\delta\beta\epsilon\nu$ ) pln. inad rss. indje anderwärts; u. s. v.

§\*. aslav. vittoriti δεύτερος rss. vtoriti alter, secundus nach Grimm zu e., nach Bopp vgl. Dobrowsky bei PLtt. 1, 21 und Mikl. 22 richtiger: δεύτερος vgl. zend. bitya aus dvitya sskr. dvitiya secundus s. v. tvai; pln. vtóri id.; bhm. vtorak pln. vtorek ill. utorak, utornik rss. vtornik laus. wend. vautork (Megiser) lth. (a. d. Slav.?) uttárninkas Dienstag (zweiter Wochentag); u wol erst aus v. — Über drugi etc. s. u. —

a. b. e. gr. ἀνά s. Nr. 57. ἔνιοι, ἐνίοτε hhr nach Bopp vgl. Pott 2, 290-1. Bf. 2, 52; so auch ἔτερος mit unorg. spir. asper nach Benfey, vgl. ἐκατόν etc. o. Nr. 24., wohin es Pott 2, 303, stellt. Zu dem sskr. alten Instrumental antarû sine stellt Benfey gr. ἄτερ und ἀταρ in ἀτάρμυκτος; so aus anya gr. ἄνις, ἄνευθεν, ἄνευ vgl. I. 13. U. 7 und cy. allan o. Nr. 50. — Weitere Vgll. s. ll. c.; über ἔτης und ἔταρος Gr. 3, 637.

Bf. 2, 202 sq. lat. inter: sskr. antar etc. s. v. U. 9.

a. brt. an, ann best. Artikel vor Vocalen und Dentalen, euphonisch assim. al vor l; ar vor den übrigen Consonanten; corn. an, un, en, a, y Art. yn this; oy. Art. yr vor Vocalen, sonst y, mit auffallendem Mangel der n-Form, die demungeachtet die ursprüngliche scheint und in den cy. Raumpartikeln yn in, at (s. v. in) yna, yno there, then etc. hervortritt, vgl. an = gth. un q. v.; ebenso u. a. brt. anô, hanô in Zss., énô corn. ena, eno da, dort. Über ähnliche cymrobrit. Pronominalformen werden

wir v. sa sprechen.

§b. c. Das Andere als die eine und andre Hälfte aufgefast erscheint wol in dem merkwürdigen brt. anter, haiter halb; m. Hälfte = corn. anter, hanter cy. hanner m. v. Abll. u. a. hanneru halbieren brt. haûtéra id.; vermitteln cy. hanred m. separation, secession c. d. vb. hanredu; gdh. eadar, eidir both, between hhr? Weiteres s. U. 9, wo die entspr. cy. brt. Partikelformen. Über dara s. u. Schwerlich dürfen wir in ob. Wörtern n vor t aus m gebildet annehmen und deshalb den Stamm semi, hu gdh. samh cy. brt. haf etc. (s. v. sama) zu Grunde legen, der in jener Bd. nicht im Keltischen auftritt. Doch finden sich vielleicht andre Bedenken gegen die Stellung hierher; vgl. brt. hentez comm. autrui, le prochain ; : henti fréquenter, hanter; ¿ daher dieses frz. Wort, woher nhd. hantieren, nach Dz. aus afrz. haustier, hantier lanzenfechten, dieses von hanste = hasta, nfrz. hante Schaft (Handhabe?); anderseits schliest sich henti an brt, hent, hend m. Weg, woher auch hencha, hincha den Weg zeigen; reisen vgl. cy. hynt f. way, journey c. d. hyntio to go, travel; wir finden bis jetzt keine mit s anl. gdh. Form, die die Stellung zu sinths q. v. entscheiden würde, Der einfache cy. Stamm han scheint Bewegung, Fortbewegung zu Etwas hin zu bedeuten, woran sich denn die von Richards gegebene und zu hanter etc. passende, aber außerdem nicht belegte weitere Bd. der Trennung von Etwas schließen würde; vgl. u. a. cy. hanu to proceed from, to be descended from corn. heny to remove. -

An die ob. Artikelformen reiht sich gdh. an euphon. am, a best. Art.; ¿ hhr ain angeblich verstärkendes Praefix wie all o. Nr. 50., aber auch privatives s. v. un; vgl. u. Nr. 57. Sodann vgl. mit den entspr.

A. 52. 41

Wörtern unserer beiden Nrr. 50. 51. gael. aineol (o, a) strange, foreign; ignorant (in dieser Bd. zsgs. aus ain un und eôl scientia? vgl. indessen "fremd in Etwas sein"); auch sbst. m. foreigner, stranger, guest.

 $\S^c$ . e. Pictet 143 sq. zieht hierher als aphaeriert gdh. dara secundus und beruft sich auf bhm. druhy etc. rss.  $drug\ddot{u}$  pln. ill. drugi alter, secundus, das Gr. 3, 636 sq. aus odrugi entstanden glaubt, zugleich seinen Zusammenhang mit folgender Reihe anerkennend, die uns vielmehr einen mit unsrer Nr. unvrw. Stamm drug zeigt. Vgl. lett. draugs lth. draugas m. socius c. d. draugia etc. zusammen = in Zss. prss. draugi; aslv. drug  $\ell$ ve $\rho o \varsigma$ ;  $\phi l \lambda o \varsigma$  ill. rss. drug m. socius, proximus bhm.  $dru\dot{x}$  m. f. id. druh m. id.; species m. v. Abll. u. a. ill. rss. pln.  $dru\dot{x}ba$  f. ill. Gesellschaft rss. Freundschaft pln. m. Brautführer, Brautwerber bhm. m. id.; Geno $\beta e$   $dru\dot{x}iti$  ill. druxiti rss.  $druz\dot{x}ty$  zugesellen etc. ill. drugacs sonst, anders; bes. letzteres nach dem Bedeutungsgange unsrer Nrr., darum aber nicht die stoffliche Vrwschaft bezeugend. —

e. alb. yeték anderswo tyiétë, tyiátërë, tyiéterë  $(\tau \gamma \iota)$  andere, mit dem Artikel verschmolzen, wie gr.  $\partial \tau \iota \varrho \circ \varsigma$ ,  $\partial \alpha \tau \iota \varrho \circ \upsilon$ ,  $\tau \circ \upsilon \iota \tau \iota \varrho \circ \upsilon$  etc. vgl. o. Nr. 51. Vrm. ist in den Formen ohne r dieses ausgefallen, wie wol auch o. in brt. hentez. — a. esthn. en, hen und ne ist Stamm mehrerer

Formen des pron. 3. prs.

52. a. Alls aller, jeder, ganz,  $\pi\tilde{\alpha}\varsigma$ . allathro von allen Seiten,  $\pi\tilde{\alpha}\nu\tau\sigma\Im\varepsilon\nu$ . b. Allis adv. gänzlich, gar,  $\delta\lambda\omega\varsigma$ ; conj. denn,  $\gamma\tilde{\alpha}\rho$ ; allis—ith  $\mu\dot{\varepsilon}\nu$ — $\delta\dot{\varepsilon}$  Luc. 3. 16. e.  $\alpha$ . Alakjo insgesamt.  $\beta$ . Alamanne pl. die Menschen insgesamt, die Menschheit; Näheres s. u.  $\gamma$ . Alatharba  $\tau airthan$   $\delta\sigma\tau\varepsilon\rho\varepsilon\tau\sigma\Im a\iota$  s. v. thaurban. d. Eigennamen: Alamod m. mon. Aret. et Neap. lat. Alaricus Jorn. Halaricus Cassiod. Gothenkönig vgl. Gr. 2, 627 gegen 447. lat. Alavivus Amm. 31, 4. lt. Alatheus, bei Zos. Allothus s. Zeuss 413 sq.  $\lambda\lambda\dot{\alpha}\beta\iota\chi\sigma\varsigma$  Sozom. 9, 12 sq. =  $\lambda\lambda\lambda\dot{\alpha}\beta\iota\chi\sigma\varsigma$  Olympiod. s. Zeuss 421. Vll. auch der Heruler  $\lambda\lambda\sigma\nu\dot{\gamma}\Im$  Prokop. (Gr. 2, 627.707. 1000. 3, 54. 88 sq. 102. 281; RA. 497. Smllr 1, 42. Gf. 1. 203 sq. Rh. 594. 600. 703. Bopp Dem. 20; VGr. §. 301. 381. 397. Pott 1, 130. Bf. 2, 420.)

a. amnhd. alts. anndfrs. nnd. nnl. strl. e. swd. dän. al, all (aller etc. überall ll wen. vor Suffixvocal) andfrs. auch ol ags. eall e. dl. schtt. aw altn. allr. — b. Genitivisches oder nach Bopp comparativisches Adverb amhd. anfrs. alles afrs. auch elle (wie zu faßen?) ags. ealles omnino mnl. als en als id. vgl. mhd. als = alles; verneint amhd. ags. nalles. Man scheide das neutrale mhd. alle immerfort, an welches sich bair. alles vett. etc. als id., von jeher, gewohnter Weise, öfters, zu schließen scheint,

demnach mit & zu schreiben; doch vgl. b. und o. Nr. 50.

e. d. Einigermaßen befremdet das einfache I, das jedoch auch bei andern Formen der vrw. Sprachen vorkommt. Näheres s. bei Gr. 2, 627 sq. 650 sq., der auch auf den Unterschied von ala παντο all όλο aufmerksam macht; Rask unterscheidet in altn. Zss. al unumschränkt (wie gew. hd. all-) von all sehr, ganz. Gf. 1, 223 faßt alakjo als sw. acc. ntr.

e. a. ahd. alluka omnino vgl. Gr. 2, 1000; nach Graff: §<sup>a</sup>. ags. eallunga (u, e) id. — vrsch. von e. dial. ellinge lonely —, das aber zunächst: ahd. alts. afrs. alang afrs. auch along und vll. eling mhd. âlenge mnl. aling integer mhd. alanch omnino vgl. Gr. 2, 707. Rh. 600. 703.

§b. Wiederum unterscheidet sich, mit lelks, lik zsgs., afrs. ellik, elk, ik, ek, hek strl. alk strl. nfrs. nnl. nnd. elk ndfrs. in Sylt ark ags. ælc

A. 52.

schott. ilk (each; in der Bd. the same = ags. ylc Gr. 3, 50) alte. eche, ech e. each jeder; nach Gr. 3, 53 sq. Rh. 702. gar nicht zu unserer Nr. (wozu aber sicher nnl. allijk adv. omnino, auch mit leiks zsgs.), sondern = mnl. iegelik ahd. êogalih etc. mhd. iegelich nhd. jeglich. Doch deutet Grimm auf mögliche Beziehung zu alakjo, aber nicht zu ahd. allih ags. eallic universalis (nnl. allijk s. o.). ¿ Wohin swz. swb. allig immer, bei Tobler öber âligs al = Alles in Allem; wegen g, nicht ch, zu alluka? doch auch swb. ellich gschr.

e. β. In Skeireins ist in allaim alamannam, vgl. allai alakjo πάντες, formelhaft und allerdings durch 1 und 11 scharf geschieden. Dürfen wir an ein Substantiv denken, das, ähnlich wie altn. öld o. Nr. 45. und weralt Welt, Menschheit bedeutet und zunächst zu alam o. Nr. 44 gehört?? Die Zss. deutet immerhin eher auf unsere Numer und stimmt zu nnd. nnl. alleman sylt. alliman Jedermann; vgl. die ahd. Eigg. Alaman m. Alamanna f. und den Volksnamen, für welchen Massmann die, indessen nicht entscheidende, Erklärung anführt: Åλαμανοί . . εἰσὶν ἄν βρωποι καὶ μιγάδες καὶ τοῦνο δείκννοιν αὐτοῖς ἡ ἐπωννμία vgl. Spart. Carac. c. X. Vgl. auch die cy. Bedeutung o. Nr. 50.

d. ¿ Alareiks : Ahlerich, Demin. Ahljet, saterl. Mannsname bei

Firmenich, altn. Alrikr Dtr. R. 256.

Unser Stamm alls berührt sich (b.) einigemal mit dem von alls o. Nr. 50. Sollte Alles das Andere außer mir, collective, sein? Vgl. u. lth.

alwiens und Gf. 1, 204. BVGr. §. 381.

A. osset. d. ali t. alü jeder, all- m. v. Zss., untersch. von t. yul, bei Kl. auch uli, ul, all, ganz vgl. vll. arm. oghgh (gh = l) all, ganz, heil. — cy. gwll, holl, oll all, the whole (e. whole zuf. ankl.) corn. ol all brt. oll, holl id. gdh. uile (ui Umlaut von a) all, whole, every; demnach cy. brt. h und g unorganisch, nicht etwa = sp. asper in  $\delta\lambda$ os, der indessen auch unorganisch sein könnte, doch s. B. a. cy. a-llwyr entire nicht hhr. — lth. alwiens quisque könnte alius unus = unusquisque bedeuten und so Nr. 50 vermitteln. — ¿ hhr esthn. alla stetswährend, beständig allati, allatsi, allasi etc. lapp. alo immer alles noch stimmen zu mhd. alle 3. Hierher auch esthn. allale, ülle (jema etc.) ganz, übrig (bleiben), wol nicht wegen der Bd. übrig zu Nr. 50. Sonst bedeutet al c. d. sub ülle super, wozu ülli sehr, über - (allzu), und die Wörter o. Nr. 45.

Die Verwandtschaft folgender Wörter steht sehr dahin:

B. a. gr. δλος (δλΓος). — arm. bolor all, ganz, eig. rund, vrm. ganz unvrw. vgl. V. 48. — osk. sollus ganz. lt. solidus hhr nach Bf. 1, 420., der auch bei alls Aphaerese vermuthet, aber Bopps Vergleichung mit sakala (woher hind. sakal mahr. saglà all) zurückweist. Nach Pott auch sollers hhr. Holtzmann Abl. 36. sucht alls und δλος mit sskr. akhla, akhila zu vermitteln; eine ähnliche Vermuthung schon früher bei BVGr. §. 397.

**b.** sskr. sarva quivis, omnis = znd. haurva prs. her tutto — daher vrm. hind. har jeder — vgl. kurd. er ki ciascuno? — ¿ hhr arm. (y = h) yar equal; always, continually c. d. yaranal to continue; to unite yarit to be united etc.; ¿: yerkar, érkar, érkayn longus, auf welches wir

später zurück kommen.

C. lth.  $cz\bar{e}las$  totus, integer czelnas völlig, ganz. aslv. cjel, scjel  $\dot{v}\gamma \dot{v}_{\beta}$  rss.  $cjel\ddot{u}\ddot{v}$  ganz, heil, rein bhm.  $\dot{c}ily$  lebenskräftig ill. cel tutto, interopln. caly id. zig. celo id. entl. alb. cile, cili (c=tz,  $\tau \zeta$ ) jeder; solcher; wer. Mikl. 104 vglt o. sakala, Pott 1, 130 stellt pln. caly zu sarva,

δλος etc.; s. dagegen v. hails; mit ungefähr gleichem Rechte durfte auch

hbr. 55 omnis hhr gezogen werden.

53. Amala Familienname oder Appellativ für höchsten Adel? Vgl., Alaricum cui erat post Amalos secunda nobilitas; Getarum origo et Amalarum nobilitas." Jorn. gth. Eigg. Amalasumtha f. Cassiod. vgl. fries. (?) Amalsuind f. Gf. 6, 888. Amalafrida f. Gr. 3, 334. (Amalafrithjo?) vgl. den Thüringer Amalafridus. (Gr. 2, 365. 447. 3. 233-4; Mth. 345. 537. (1158). Gf. 1, 252. 6, 265. 888. Smtth. Nr. 253.; Wb. 35. Dtr. R. 61.)

Ferner ahd. Eigg. Amalo, Emilo, in nhd. Emil vll. mit lt. Aemilius zsfallend. Daher abgel. ahd. Amalunc langob. Amalongus Paul. D. 5, 10. mnhd. Amelung ags. Amuling altn. Ömlüngr; nach Dtr. auch Umal hhr; auch noch viele zsgs. ahd. Eigg. — altn. edd. Embla das erste Weib, nach Mth. 537. embla, emla geschäftiges Weib von aml, ambl, amr, ambr (querelae miserorum) labor assiduus; Grimm l. c. deutet ahd. fiuremlun — nach RA. 351 Ofenmägde — focarias als Aschenputtel: emila = emla; Graff erinnert dabei an lat. emola Kochgeschirr.

Zu dem Stamme am gehören mit wechselnder Bedeutung noch u. a. (vgl. Gr. 2, 88. 221. Gf. 1. 254. o. Nr. 15 a. d. und J. 14.) altn. ama molestare ami m. molestia ahd. emizis semper emazic perpetuus, sedulus mhd. em sic, emptzig perpetuus nhd. em sig sedulus ags. ämeta otium ämetan, ämtjan vacare a labore ämettig otiosus = e. empty dial. ownty vacuus e. dial. eem (vgl. altn. ami) leisure; to have leisure (vacare Zeit haben, müßig sein). Da mehrere Namen und Wörter dieses Stammes (vgl. auch Nr. 15. a. d.) auf Zeit, Alterthum als mögliche Grundbedeutung hinweisen, so wird man versucht, eine Zss. mit der Part. ga, g' in ahd. (nur in zsgs. Eigg.) altn. gamal ags. gamol alt zu vermuthen.

Die frühere Vgl. von sskr. amala fleckenlos kann als zurückgewiesen gelten. Nicht mehr Berücksichtigung verdient der lth. Name der mehreren Völkern heiligen und zauberkräftigen Mistel, amalis (Vrww. bei Pott Lett. 2, 26. Mth. 1158. u. Nr. 110. §\*.). Eher cy. aml plentiful, large, frequent, many, often, in Zss. viel bd. c. d. z. B. amledd, amlder, andler m. abundance, store etc. vll.: brt. treger. ambit vorderer, erster, wenn hierinn nicht der Artikel steckt. Bes. die seltene Bd. von aml large deutet auf lat. amplus, worüber Bf. 2. 86. vgl. u. I. 14. Gadh. Wörter s. u. Nr. 66.

54. Amen, ἀμήν, amen. a. d. Gr. (urspr. hebr.)

55. **A. Amsa** m. Schulter, δμος Luc. 15, 5. (Gr. 3, 403. Smtth. Nr. 253. Pott 2, 290, Bf. 1, 23. 352. Vgl. u. Nr. 64.)

B. LG. vermuthen l. c. Ahsa. (Gr. Nr. 490. 3, 403. Gf. 1, 139.

Rh. 616. Wd. 1686.)

A. a. gr. δμος; Abll. bei Pott 2, 290. lt. humerus (umerus); r aus s? unorg. h? vgl. Pott und Benfey II. c. gael. amhach m. neck hhr?

A. b. B. sskr. aiça, aisa m. Schulter; Antheil. Wz. ang. aiç, ais theilen; vgl. pars u. dgl. für Seite? s. auch u. Nr. 64. — afgh. östl. ogu westl. ozhu oss. wochste Kl. d. usqû t. ochsk Sj. arm. us Schulter, scheinen auf die Nebenstämme ak, as (oder u, o aus ai) zurückzugehn. arm. anuth, anth armpit wol unverw.

Anm. 1. Zu sskr. ańsa vII. lat. ansa = sp. asa lth. asà f. (Handhabe; Nadelöhr) lett. ôsa, ôsina (virg. s) esthn. aas (PLtt. 1, 22); vII. Wz. ans tragen s. Bf. 2, 333. und u. Nr. 64.; hhr ahd. ense ansulas

Gf. 1, 388 und vll. nnd. öse, ése, doch s. u. Nr. 67. Anm. 1.

A. 55.

A. c. Sollte h in humerus Rest eines Gutturals sein? Dann dürften wir weiter die Aphaerese eines solchen auch bei annsa und δμος als möglich andeuten. Für diesen, freilich sehr zweifelhaften, Fall einige Vgll.: arm. khamak spine, back, shoulder. lett. kemmessis (kaméši pl.) Schulter. esthn. ehkme id. rührt zugleich an ança und an ah-s-a. Wz. jener Wörter scheint kam krumm sein; über ihr mögliches Vh. zu sskr. skandha etc. s. Celt. 1, 96.

B\*. Das Primitiv der folg. Ww. zeigt sich noch in altn.  $\ddot{o}x$  f. densissima pars rei; humeri, (pl.  $\ddot{o}xar$ ) Schultern, Buge; ferner s. B<sup>b-c</sup>, wo

jedoch die exot. Vgll. zum Theile eine tiefere Scheidung fordern.

ahd. ahsala, hahsala, hassala, hacsila etc. f. scapula, humerus; auffallend die vielen Formen mit anl. h, das trotz der ankl. Ww. in Anm. 2., schon der esot. Vergleichungen wegen unorganisch scheint, wie häufig; mhd. ahsel = nhd. achsel alts. ahsla afrs. axele, axle strl. acsle mnd. ocsele nnl. oksel (Achsel, Achselhöhle) ags. eaxl, ehsle altn. öxl swd. dän. axel (auch zu B°.) alle f., nur nnl. swd. m.; e. north. oxter armpsit zsgs.?

Anm. 2. ahd. hahsala (s. o.) deutet formell auf folg. Wörter, welche poples, Kniebug bedeuten, gleichwie Achsel und Schulter den Oberarmbug, doch wol ganz unvrw. mit unseren Stämmen; vgl. vrm. ahd. hahsa vgl. hahsanôn etc. Gf. 1, 800. mhd. hahse mnhd. hechse nnd. hesse nhd. und nnd. dial. dem. häschen, höschen vll. an Hase und Hose angelehnt; nnl. haasen mnl. heisene poplex (sie) Gl. Trev. altn. häsinar pl. f. (nervi poplitis) dän. hase swd. has m. (die andern f.); einf. Form in ags. hoh e. hough; gdh. easgaidh, iosgaidh f. —

**B**<sup>b</sup>. ahd. ochasa, uochisa, ouchisa, hohasa, ochansa, oahsana, ouhsena, uosinin (dat.) etc. scapula, ascella, lacertus mhd. uohse, üehse etc. Achselhöhle vgl. üchs ila underüchs isella swz. uchs bair. üechsen, üechsel (alle f.) Achselhöhle ags. ôxn, ôhsta ascella, hircus in alis. Bf. 1, 352 sucht hier in dem eher gunierten ahd. uo ursprüngliches vo; swrl. richtig, selbst wenn wir seine Abl. von Wz. vah für **B**<sup>n-b</sup>. zugeben; doch zeugt vll. für ihn swz. weichse neben uchse Swk. 5.

**B**°. ahd. ahsa amhd. ahse = nhd. achse (axe) mnnd. asse nnl. ass afrs. axa? s. Rh. 616. ags. e. dial. eax e. dial. ex, ix dän. axe e. dän.

swd. axel m.

B\*. gr. aeol. ἀνχος Hesych. = αὐχήν vgl. lakon. ἀνχαλίβαρ Sänste Bf. 1, 352.; μασχάλη, μάλη; ἀσιλλα Tragholz nach Bf. 1, 24 zu sskr. añsa. lat. axilla, âla; mlt. it. ascella u. s. f. Für die Herleitung und Bildungsweise der gr. u. lat. Wörter aus Wz. vah (bes. in der Bd. tragen) s. Bf. 1, 352. 2, 351. Pott 1, 223. und in Hall. Jbb. 1838 Aug., wo sskr. vaha m. Ochsenschulter vāhu Arm lat. cer-vic u. s. m. dazu gestellt. Wir halten diese Ableitung kaum sicherer, als die Möglichkeit andrer Aphaeresen; μ in ob. Ww. könnte auch Rest einer Zss. sein; es erscheint auch anderswo in ähnlicher Weise. — gael. asgall m. asgailt, asgnail, aslaich f. armpit, bosom, breast gdh. achlais (achlas) f. id.; arm; cy. asgell f. wing; quillseather asger, asgre f. bosom gael. corn. ascal armpit corn. (mit k, sp. g) wing; auch corn. pl. von askallen brt. ascolen cy. ysgallen (en ssf. sg.) Distel, vll. vom gestügelten Samen benamt; brt. askel f. Flügel asklé, asgré etc. m. Busen des Körpers und des Kleides. ¿ hhr cy. cesail f. corn. kasal brt. kasel, kazel f. Achselhöhle.

**B**°. lt. axis. gr. άξων, άμ-αξα. cy. echel brt. ahel, ael Achse; gael. acastair id. aisil axle-tree. lth. aszis Achse = lett. ass (erstes s

virg.; auch Faden, Klaster) aslv. rss. osy s. pln. os f. bhm. osa, os f. esthn. ikke, igge nehen as g. asse. — sskr. axa m. Rad, Wagen etc. s. u. Nr. 67.

56. An Fragepartikel, denn, καί; an nuh οὐκοῦν. (Gr. 3, 756 sq.

Bopp VGr. §. 372.; Gl. 9. Bf. 2, 48. Vgl. vv. un. nu. ne.) alıd. Fragpartt. na zsgs. innû, inû, eno etc. s. Gr. l. c. vgl. I. 12. 13.

mnl. eno, ene numquid; hhr nhd. nnd. na? — e. obs. und dial. an if hhr?

Wir stellen hier einstweilen anklingende und sinnverwandte Partikeln

zusammen, die freilich noch der Sichtung bedürfen: zunächst lat. gdh.

(von Labb. am) an. — gr. ἀν, zsgs. ἐάν, ἤν. preuss. anga ob; zsgs.

s. U. 1. ¿ = ang in lth. kadang, kadangi weil, demnach nesang denn:

nesa, nes id., das selbst vll. schon zsgs. ist, wol nur zuf. an prs. nīz s. u.

ankl. Ferner vgl. mit anl. n (vgl. v. nu) Frageprtt. lat. num, -nam etc.

gr. νν (οῦν: sskr. avam Bf. 1, 274) gael. na sskr. nu oss. nau Kl. t.

aniu ob? Sj. Vll. vrw. Miscellen: rss. pln. na nu da!, ähnlich wie o. d.

na; vgl. lth. nukait immo s. v. nu. gdh. no oder, sonst; cy. no als (in

Vgll.) vgl. sskr. navai oder wol, vielleicht s. Bf. l. c. arm. na etiam vgl.

Nr. 57. und vll. prs. nīz (nyz) id., wenn dieses nicht: (nzd) propinquitas

s. v. nehv, swrl.: zend. nistarē extra und: sskr. nis ex. — cy. a (ag?)

brt. a, ha, vor Vocc. vollständiger ag, hag = goth. lt. gdh. an gehören

der Form nach zu den o. Nr. 39 gegebenen Partikeln.

57. Ana praepos. c. acc. nach Zww. der Bewegung, auf, an, ἐπί, εἰς; wider, ἐπί c. acc.; c. dat. in, an, auf, ἐπί, ἐν; über (Etwas zürnen), ἐπί; selten adverbial gbr.; außerdem noch in einzelnen Fällen andern nhd. gr. Praepositionen entsprechend. (Gr. 2, 710 sq. 3, 252. Gf. 1, 273.; ahd. Prpss. S. 68 sq. Rh. 602. Bopp VGr. §. 373.; Gl. 9. Pott 2, 151. Bf. 2, 49.

Vgl. o. Nr. 51. **X.** 11. sp. u. v. me.)

ahd. ana = mhd. ane mnhd. alts. afrs. nnd. mnnl. (an, aan) ags. an ags. afrs. on, in afrs. en afrs. ndfrs. altn. a nfrs. aon altn. i e. on swd. a dän. aa neben dem entl. swd. dän. an, beide Formen in Zss. Für in, i vgl. v. in. — Redpl. ahd. anan afrs. ana, anna vgl. Rh. 603 sq.

gr. åvå, nach Benfey eig. oben, daher åvæ. preuss. praef. an (gew. en prps. prf. = in q. v.), nicht a. d. glbd. d. an entl. vgl. vil. aslv. q prf.; lth. ant s. Nr. 61. — gael. an, ann in; gdh. ana in Zss. vgl. Pctt 85 sq. 120.; brt. an etc. s. v. un; hhr vrm. brt. ai, ei in Zss.; vgl. indessen 1. 11. Das verstärkende gdh. Praefix ain o. Nr. 51. vll. nicht zunächst hhr, wol aber gleiches Stammes; auch cy. an verstärkt bisweilen; wir trennen es darum aber nicht von dem privativen an s. U. 7. — Vrw. ist nach Bopp vgl. o. Nr. 51 sskr. pron. ana, wozu auch das hier zunächst von Graff vgl. anu post, secundum gehört. Diesem pron. ana entspricht arm. na pron. und conj. etiam s. o. Nrr. 56. 51. vgl. Peterm. 251.; arm. an etc. s. U. 7. oss. ei in, auf s. v. in. zig. ano an, in.

§\*. Der armenischen ähnliche Aphaerese ist vermuthlich in folg. Wörtern anzunehmen, so dass theils ana, theils anu zu Grunde liege: lth. nu,  $n\mathring{u}$ ,  $n\mathring{u}y$  von; in Zss. hin und her, auf etc. lett. no von, in Zss. davon, weg, ab scheint zu lth. nu, nicht zu no (s. nachher) zu gehören; Pott in Hall. Jbb. 1838. vglt hyp. das Suffix na z. B. in ahd. ostana von Osten.

lth. prss. no prss. aslv. bhm. rss. ill. pln. na auf (nach, zu, für).

§ b. Da die Form des kelt. best. Artikels (s. o. Nr. 51) ar, yr auf an zurückzugehn scheint, dürfen wir vll. auch hierher und nicht zu at q. v. stellen ; cy. corn. brt. ar gdh. air upon etc., wozu indessen nach Pott 2, 42 lat. ar. Aber fürs Erste bedürfen die kelt. Artikel noch

genauerer Untersuchung, als der meinigen; und dann ist eine Beziehung jener Praeposition zu der glbd. cy. corn. brt. gwar, gor, war brt. auch var, or gdh. far etc. s. W. 63. schwer abzuweisen, aber auch schwer näher zu bestimmen. Ist v, gw etc. nur phonetisch vorgetreten? oder ist es etwa Rest einer Zss. mit ava? wenn unsere Stellung zu Wz. var unstatthaft ist.

esthn. enne vor, nicht hhr s. o. Nr. 27. Mehrere esthn. Partikeln mit anl. n mögen hhr gehören; vgl. das Pronomen ne etc. o. Nr. 51 und

die vrm. Aphaeresen o. §a. — alb. pr-ánë an, bei vrm. hhr.

Die vielfachen Entwickelungen der Pronominalstämme machen, selbst bei sicherer Wurzelgemeinschaft, die Abtheilungen einzelner Wortäste schwierig. Zusammen gehören an, ana, anthar; an letzteres rührt alis, an dieses alls; an erstere wieder in, un, undar, and, und, unte; ferner die Negationen ne, ni; sodann nu; s. h. vv.

58. Anathaima ἀνάθεμα a. d. Gr.

59. Anaks plötzlich, sogleich ἐξάπινα. (Gr. 2, 281. Smtth. Nr. 255.

Bopp VGr. §. 373; Gl. 8.)

Ll. c. wird Beziehung zu ana und ähnliche Bildung, wie in απαξ u. dgl., wenn nicht urspr. Genitivsussix s, vermuthet; Schmitthenner übersetzt sofort und stellt u. a. altn. anna eilen, Fortgehn dazu. - Wenn wir an eine Zss. an-ak-s denken dürften, würden wir an Sprößlinge des Stammes ak (Schärfe, Spitze) erinnern, wie an gr. ἀκυήν im Augenblick esthn. äkkine steil, jähe, hastig, plötzlich äkkist eilig, plötzlich; u. m. dgl. - Wiederum steht vll. sehr nahe (vgl. z. B. ταχύς schnell ngr. frühe) Ith. anksti, angsti frühe c. d. prs. angsteina, angstainai Morgens; wenn die Vgl. richtig, so wäre a entweder im Lth. Prss. elidiert, oder eher im Gothischen nach ahd. alts. Weise eingeschoben, vgl. o. Nr. 15; doch beide Annahmen scheinen misslich. swz. angst f. Hast c. d. ist das gleichl. hd. Wort o. Nr. 6 und gehört nicht hierher. - VII. wäre ein Zshang mit anan (folg. Nr.) möglich, anaks gls. in einem Athemzuge, Hauche; vll. auch windschnell; vgl. Potts hyp. Stellung von sskr. idanim nunc zu Wz. an, das jedoch wol eher pronominalen Ursprungs ist vgl. BGl. h. v.; Vullers stellt dazu und zugleich zu sskr. adhuna id. prs. (adrn, aydan) id. alb. anankás eilen anankásure angereizt scheint gr. ἀναγκάζω.

60. **us-Anan** st. ptcp. **uzon** sterben (aushauchen), expirare, ἐκπνεῖν Mrc. 15, 37. 39. (Smtth. Nr. 255. Gf. 1, 267. Wd. 84. 974.

Bopp VGr. 126; Gl. 8. Pott. Nr. 215 n. Bf. 1, 118.)

Den Stamm and s. o. Nr. 10. e; dazu altn. Passiv andaz exspirare; vrm. schon mhd., wie nhd., andôn, anden für anen, wie anderseits andete in ante zsgezogen; vgl. Wd. 974. Auffallend kommt das, häufig unpersönliche, Zw. mhd. anen = nhd. nnd. ånen nicht in den älteren d. Sprachen vor; entlehnt scheint das glbd. swd. ana dän. ane, ahne; altn. ana in den Tag hinein leben zeigt andern Sinn. Ziemann gibt ein andres mhd. Zw. ånen berauben; wenn obiges anen aus anden, etwa jenem praet. ante, sich bildete, wäre auch dort å zu erwarten.

Vielleicht gehören alle diese Wörter zu ahn. Sicherer stellt sich mit alter sinnlicher Bedeutung hierher ahd. unst, uunst f. alts. üst f. ags. yst m. procella, eher als mit Gr. 2, 212. vgl. Gf. 1, 368 und V. 85 c. zu Wz. und. Das ahd. unst bedeutet tempestas, turbo; impetus; nimbus, fulgur. Graff zieht hierher nicht bloß anado s. o. Nr. 10 und ansts u. Nr. 66, sondern auch dunst s. Gründe dagegen v. dauns. Stalder

A. 61.

stellt swz. durre - änderlen durch einander dunsten zu nord. ande, erklärt es aber im Nachtrag vll. richtiger aus durch - einander. — ¿hhr altn. ånga duften ângi m. Duft swd. ånga f. Dampf, Gas; vb. aushauchen, dampfen; aus åndga?nach Gr. 1, 501. å statt a; vgl. auch u. estlin. Wörter.

sskr. an spirare, woher u. a. anila ventus anala ignis ánana os, vultus àna, prána spiritus prán vivere mah. pran vita: gr. φοήν, φοεν, φοον vgl. Bf. 1, 119. — mahr. antràl Luft arm. anthn Seele, Wesen, Person, selbst m. v. Abll. und Zss. hhr? vgl. prs. (ἀnsàn) persona; Petermann 181 zieht hyp. arm. inkhn ipse dazu.

gr. ἄνεμος. It. animus, anima, animans, animal etc.; inânis (arm. unayn s. V. 35); ânus wie podex als Windlaßer vgl. Bf. 1, 124; antrum, ἄντρον gls. Kühlungsanstalt nach Pott 1, 253. vgl. Bf. 1, 119, formell passend, dem Sinne nach schwer, wenn wir auch sskr. randhra n. caverna,

fissura unverw. halten; näher steht arm. anthaw antrum.

gdh. anam m. soul, spirit; live; love c. d. (ang. auch corn.) ainmhidh m. animal, gls. animatum, ganz verschieden von dem ähnlichen ainbhith ferocious animal; anal, anail f. breath, breeze, air vgl. o. sskr. anila und cy. (corn. Armstr.) anal, anadl f. breath, respiration brt. vann. anal, hanal, énal neben brt. alan, halan f. id. vb. alana, früher alaznaff (mit unorg. z? oder vgl. o. cy. anadl?) cy. alan m. id.; animal c. d. mit gew. Versetzung hhr, nicht zu lt. halena. - cy. ang. en m. spirit, living principle anian f. natura, sperma aniaeth m. nature, disposition aniad m. quality, character anwyd m. nature, temper, affection, passion; a chilniss, cold; a cold or cough; nach W. 71 Anm. 4 nicht: nwyd m. manner, fashion; unwydd m. (y, e) steam c. d. anifail, enfil m. brt. aneval vann. corn. ineral (- es f.) vann. énal m. = lt. animal, swrl. entl., wie Pott Rec. in. Celt. in Hall. Ltz. Erg. 1840 Mai auch für éne s. u. annimmt; gewiss nicht enfil, zsgs. mit mil m. gdh. mial f. (s. V. 45. § a.) animal, wie die ichnlich bd. Ww. qwyst-, bwyst-, qwyllt-fil corn. gustfil u. a. - cy. enaid, enawr m. soul corn. enef, ena, yna id. brt. énev, éné (nicht mit Pott I. c. aus frz. ame) vann. inéan, inanv treg. iné id. = anam, animus etc. wol sicher nicht als Inneres (1.11) zu faßen. — corn. annez cold anwoz the cold (cy. anwydd) anauhel = cy. enawel f. tempest, zsgs. mit auhel, awel Wind, swrl. dieses mit Praesix an. - brt. énaoui vann. inéouain etc. animer, vivilier; allumer (anfachen, anblasen? oder vgl. o. sskr. anala?) c. d. cy. eni to exert the mind or soul.

esthn. ing Athem hing, heng id., Seele c. d. ingama athmen hingama (i, e) id.; ruhen (Athem schöpfen); verdampfen vgl. o. swd. ånga. — alb.

en (entem pr. era) schwellen inomé frisch.

Anm. Wir wagen nicht, als Geist, Vision hier anzureihen gr.  $\delta \nu \alpha \rho$  (vgl. Bf. 1, 299) Traum = alb. éntërë ( $\nu \tau$ ) vgl. arm. anurýhkh pl. dram, vision. Das indessen vrm. nur zuf. ankl. esthn. unni bedeutet Traum und Schlaf und stimmt zu Benfeys Erklärung; wir kommen s. l. daranf zurück.

61. And prps. c. acc. längs, auf oder an Etwas hin,  $\epsilon \hat{\iota} \xi$ ; an E. herab,  $\varkappa \alpha \tau \acute{\alpha}$  c. g.; zu, nach, bei, in, bes. nach Zww. der Bewegung und vor Collectiven,  $\epsilon \hat{\iota} \xi$ ,  $\varkappa \alpha \tau \acute{\alpha}$ ,  $\dot{\epsilon} \nu$ ,  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\iota}$  (c. acc.); and (hvarjizuh) bei Zeitbestimmungen an,  $\varkappa \alpha \tau \acute{\alpha}$  c. acc.; sehr häufig als Präfix versus, bisw. contra bd.; als Nominalpraefix auch and and zuh (-aiththau) entweder (-oder),  $\mathring{\eta}$   $\gamma \alpha \varrho$   $(-\mathring{\eta})$ . and bahts s. B. 3. (Gr. 2, 713. 808 sq. 3, 255. Gf. 1, 352. 3, 373. Rh. 961. 604. Wd. S. 1196. Pott 1, 176. 2, 148. BGl. 6. 7. 12. Bf. 2, 49 vgl. 1, 11.)

48 A. 61.

Trennbare prps. nur afrs. anda, ande, and, auch mit e anl., c. dat. und acc. an, in; unmittelbar an das glbd. an, en s. o. Nr. 57 sich anschließend; als Praefix: afrs. and (a, o, u), ant, ont, on ahd. alts. ant altn. unt vgl. U. 8 ags. and vor Nomen, on vor Verbum; aber auch ôdh? s. l. c.; nnl. and, ant gew. ont e. un ahd. auch ind, int, in, en (am etc. phon.) nhd. nnd. ant gew. ent (em) swz. ert, et altn. and (önd) vrm. nur vor Nomen und davon abgel. Zww.; dän. swd. und vgl. U. 8. (swd. umbära = dän. undvære nhd. entbêren, oft embêren gspr.)

aslv. adje, jadje juxta ¿: lth. ant prps. c. gen. und prfx. auf; zur Zeit; vor. Das Praefix at prss. et (at) trifft häufig damit zusammen, doch s. v. idl I. 5. vgl. u. Nr. 102; fast noch mehr entspricht unserem ent der Bd. nach aslv. (ἀπό; : sskr. ati Mkl.) rss. ill. pln. ot, während od == lth. at goth. id scheint; od ist trennbar und bezeichnet besonders die Richtung von Etwas weg und zurück; Pott 2, 265 hat es swrl. richtig mit slav. rt identificirt. Wenn wir anda, and als Fortbildung aus and betrachten, so stellt sich zu dem dort genannten slav. na ebenso oder ähnlich aslav. rss. ill. pln. nad supra etc. prps. prfx., vgl. vll. gr ἀνωθεν und sskr. Suffix dha vgl. Bf. 2, 49 und J. Grimm in Wien. Jbb. 1824 Bd. 28. — gr. ἀντί (vom pron. dem. ana s. ll. c.) c. der. und cpss. u. a. ἀντα, ἄντην (als Casus bei Pott 1, 116. Bf. 2, 49), ἀντίος, ἀντιάω,

άνταῖος, ἐνάντιον. lt. (anti-), ante, anterior, antiquus.

Anm. 1. Das von Pott 2, 148 hier erwähnte mhd. end prius mag Grimm 3, 594 nicht zu air, ê stellen, sondern als comparative Form zu altn. âdhr s. die Reihe o. Nr. 27. Anm.; zu end nach Gr. l. c. nhd. landsch. ênder, ehender. Hierher auch ahd. enteri und andisk, entisk (eintisk avitus Gl. Lips.), antrisk, entrisk, eintrisk, hentrisk antiquus Gr. 2. 375. Gf. 1, 379. 385. 387; vgl. auch swz. appenz. von andem her = von Alters her ¿: ehedem = end : ehe? oder uralter dat. pl.? Nüher zu anthar - doch s. J. 4. - scheint sich zu stellen ahd, dei entrigun opphar transtiberina sacra, und endirsk alienigena, barbarus, inproprius, doch auch antiquatus = entrisk? vgl. Gr. l. c. Gf. 1, 385, wo oberd. entrisch, enzerisch befremdend, ungeheuer verglichen, vgl. das bair. verstärkende Praesix enz, enzio? vgl. Mth. 491, wo eintisk (s. o.) = ags. entisc von ent Riese genommen ist. Sollten alle jene Wörter von den entas (ahd. anza?) als Urbewohnern, gleich als "aus der Riesenzeit" bd., abzuleiten sein? Ob dieser Riesenname deutsches Appellativ für prisci sei, oder fremder Volksname (nach Schafarik = Anten, Slaven vgl. Mth. l. c.), ließ sich noch nicht entscheiden.

Anm. 2. Potts (2, 148) Stellung von It. ănus zu ante etc. scheint wenig zuläßig; noch weniger ebds. die von Ahne ahd. ano, wozu u. a. wol der goth. Eig. Anila m., vll. auch angelehnt Ano m. Ovó Esdr. 2, 33, freilich mit ungoth. Endung. Wenigstens ano, Ahne gehört vermuthlich einem, jedoch besonders außerhalb der eig. indogermanischen Familie, sehr verbreiteten Wortstamme für Eltern an. Daß wir in dem einfachen (positiven) Stamme an schon den Begriff vorig, alt finden sollten, wäre an sich möglich, etwa jenes als das zeitlich Ferne gefaßt.

Dem slav. od entspricht das kelt. Praefix cy. at, at, add, ed corn. as brt. ad, az, as re-; die cy. Praepos. at to läßt sich schwer davon trennen; weniger stört das häufige Schwanken der kelt. Dentalstufe in der Stellung zu gth. at s. u. Nr. 102. — cy. oddi, odd aus, von, scheinen Fortbildungen des glbd. o; vgl. U. 13 und V. 88. Dazu stimmt das zsgs. brt. diouz (z, t, c'h) de, loin de, d'après, selon; während dagegen das einf.

out (z, d, t, c'h), oc'h sich an  $\dot{\alpha}\nu\tau'i$  etc. anschließt. gdh. as out of : odd etc. ? ? s. U. 12. o from == cy. o s. u. Nr. 108; gdh. os above. Über brt. gant etc. s. v. ga. Dem cy. brt. add etc. (re) entspricht gdh. adh, ath neben ais prfx. re-; nach Pctt 85. 120 zu sskr. ati und adhi; vgl. I. 5.

sskr. anti coram c. d. antika n. propinquitas abl. antikat ex adverso, contra; vgl. ati prps. prf. supra, ultra etc. und adhi prf. super, ad. — arm. and ibi andi etc. illinc o. Nr. 51 ist zwar stammverwandt und ähnlich gebildet, wie anda etc., aber wol nicht identisch damit; Petermann 255 führt darauf zurück end, enth, énth prps. in, zu, durch, anstatt, unter etc.; vgl. Mehreres vv. in. undar. — esthn. ent aber, hhr? entne vorig stimmt zu antiquus etc., gehört aber zu enne vor o. Nr. 27., wohin vrm. auch ette vor; ob auch et conj. daß, doch, da? — alb. ntë etc. s. U. 9.; andhech diesseits gehört vrm. zu anë Seite s. u. Nr. 62.; vll. hhr antaiñ (ἀνταϊγ) darum. — Wir kommen vv. und. unte. auf mehrere unserer obigen Vgll. zurück. Hier werde noch angereiht:

 $\S^a$ . and. anti (a, e, i, u), unta, unda, unde = mhd. unde mnhd. und afrs. anda, ande, and, an, wiederum auch mit e anl.; ndfrs. nnl. en föhr. än westfrs. in, en strl. an nfrs. enda, inde, in alts. ande, endi, ende (in?) mnd. (alts.) and, an, ende, en, unde mnl. ende? en? nnd. un ags. e. and. (Vrsch. von altn. enn swd. än dän. end sed, quam Gr. 3, 164. 280.) Gf. 3, 272 vermuthet Verwandtschaft mit goth. and, noch mehr aber mit lt. et und at. BGl. 6 stellt- alle diese Wörter zu sskr. ati (s. o.); et vll. zu atha et, at etc., wozu lat. at aber, so auch Bf. 2, 270, der 1, 283 und zu sskr. uta in gl. Bd. stellt, wozu eher lt. aut passt vgl. u. a. Hartung Prt. 2, 81. Pott 2, 316. 147.; lt. at in atavus nebst gr. έτι zu sskr. ati, ebenso Bf. 1, 251. 2, 231. (254.) Pott 2, 315 stellt lt. et und atavus zu ati. - arm. éthê, thế ut etc., manchmal in ähnl. Bd. wie und vgl. o. Nr. 20. ist nach Ptrm. 251. = sskr. yathâ; thê scheint aphaerirt, wie prs. tû id. vgl. Pott 1, 93. — Ankl. Wörter der iranischen Sprachen wagen wir nicht bestimmter zu vergleichen; eben so wenig alb. e, e dhe und etc. — lett. un, in und a. d. Nd.?

62. Andels m. Ende, τέλος. VII. ands id. s. LG. Add. p. VII. (Gr. 2, 447. Gf. 1, 352. 354. Rh. 706. Pott 2, 151. Bopp Dem. 20.; Gl. 11. Bf. 1, 121. 2, 49. vgl. 52. 431.)

ahd. enti, ente (t, d), ante n. m. andim d. pl. etc. = mnhd. nnl. ags. dän. ende n. mhd. auch m. alts. endi afrs. enda, einde, eind, ein m. nnd. strl. e. end nfrs. eyne, eyn nnl. ende, end (e, ei) n. altn. endir swd. ände m. ända f.

sskr. anta m. n. Ende; Tod antya, antima ultimus. prs. endan, engam Ende hhr? g passt zu den Gutturalen in arm. yang Ende c. d. u. a. yangél a. endigen, vollenden; anwenden, zweckmäßig machen etc. yangél n. enden etc. preuss. wangan acc. Ende wangint vollenden. — Auch folg. Vgll. sind unsicher: alb. anë Ende, Saum, Ufer; Glied (s. o. Nr. 4.) vgl. enë Seite (auch Gefäß, Geräthe: esthn. annum Gefäß?). esthn. ots Ende; Spitze; Stückchen (vgl. Garnendchen); Stirn (= ahd. andi altn. enni etc.) c. d. vgl. otsus Anfang; Haupt (als entgegengesetztes Ende?). Nicht minder ferne steht das von Bopp hhr gezogene slav. konycy rss. konéc ill. konac pln. koniec Ende, Stamm kon vgl. Mikl. 37.— Vrm. hängt andeis etc. mit and, and, åντι etc. zusammen, vgl. Il. c.; vll. mit Bopp und Benfey superlativisch als das Jenseitige, gls. das Jeneste; doch vll. auch vgl. gr. άνειν perficere; auch altn. anna perficere?

63. Anno f. Sold (Jahrgeld), δψώνιον. Luc. 3, 14. 1. Cor. 9, 7. (Gr. 2, 680. Gf. 1, 282. LG. in Luc. 3, 14 über die Emendationen in launom und asnom) ¿ hhr Anna m. westgoth. Eig. Cassiod. = ahd. Anno??

Grimm und LG. vergleichen altn. önn labor vgl. anna perficere und bes. annvirki n. pl. labores; instrumenta; proventus rusticationis (Jahresertrag); önnüngr servus, doch wol zunächst als Arbeiter; Grimm und Gf. 1, 282 auch hyp. ahd. hevannun obstetrices (hefihanna obstetrix). Zu beliebiger Auswahl noch einige Hypothesen: Ist es Lehnwort aus lt. annus? oder noch eher aus dem oft glbd. annöna (obsonium; census annuus etc. s. Gl. m. h. v.) gebildet? Ist es nebst diesem (vgl. Bf. 1, 247) urverw. mit sskr. anna n. cibus Wz. ad (s. 1. 18), wozu vll. auch (vgl. Pctt 78) ir. ana, anna Nahrung, Ueberfluß, Reichthum? Bedeutet es urspr. Gabe, χάρισμα, Vergünstigung, und gehört zu ansts s. bes. ahd. unnan u. Nr. 66? Für diese Bd. stünde nahe esthn. ande, and Gabe, Geschenk vb. andma prs. ma annan do magy. ad dare. Auch brt. aner m. corvée c. d. verdient Erwähnung.

64. Ans (anz) m. Balken, δοκός Luc. 6, 41-2. (Gr. 3, 429. Mth. s. Nr. 65. — Gf. 1, 388. Smllr 1, 84. Z. 13.)

altn. ds m. trabs, pertica; jugum terrae, Bergrücken dsa perticis pandere vela swd. ds m. Feldrücken; Firste; Bergkette; dän. aas oberer Rand, Spitze, Rücken; Grindel (des Pflugs). ahd. ense ansulas etc. s. o. Nr. 55. Anm. 1. bair. ans, anz f. Unterlage, Stützbalken unter Fäßern ensbaum id. bei Brücken enz f. Gabeldeichsel; Schuhspange. Schwerlich dürfen wir die hd. Formen ohne n (d = an) trennen: bair. ds, asen f. Scheunenviertel (nicht das Gerüst), auch = dsem, ndsn, rdsn f. dsenbaum (a. 1761) m. Stütze, Unterlage = ans, nach Smllr: ahd. ason stützen. Bei Z. mhd. dse f. dsenboum m. Trockenstange für Kienspäne (vgl. ason etc. u. Nr. 96. und hier die exot. Vgll.) = swz. asni, asnibaum bair. span-dsn, -dsl ravensb. asse, auch Gerüst über dem Feuerheerde bd., aber nicht = esse ustrina; vgl. wol lth. uzlas m. Estrich über dem Kamin ason s. u.

esthn. aas (vgl. bes. o. enz Spange und o. Nr. 55) in den Bdd. Krampe, Schlinge, Henkel am Halsgelde, Eisen darein das Schloß schließt, Haspe = haas (wol nur zuf. an haspe ankl.) Thürhaspe; ais Femerstange, Spinnradstütze. Außer den Vgll. o. Nr. 55. Anm. 1. stellen wir noch einige mehr und minder fragliche hierher:

lt. asser m. Stange assîs f. Bret; Swk lat. Wb. vglt axis und åzov (o. Nr. 55.) Achse, Bret. — ¿ lth. asla f. — nhd. estrich frhr esterrich ahd. astrih, esterih (ehsdrhi) etc. altn. astrak n. altdän. astrag lat. (mlt.) astracum, astricus vgl. astrus, astrum afrz. aistre frz. âtre Heerd (Dz. 1, 25, demnach nicht etwa zu atrium); für die Bed. s. unsre übrigen Vgll.; swz. bair. estrich m. n. Oberboden, eig. Lehmdecke über den Zimmern, darum nicht mit manchen Formen U. 2 zshangend; da jedoch Estrich urspr. vrm. gerade nicht den Dielenboden bedeutet, ist wol eher die Form lastrico vgl. lastra Steinplatte etc. ins Auge zu faßen; Megiser gibt noch slav. eshterleh pln. lastrich Estrich. —

cy. aser, aserw m. board, plank, table könnte aus d. Lat. entlehnt sein; indessen zeugen folgende Wörter für Urvrwschaft: cy. ais pl. coll. asen, eisen sg. little thin boards; laths, spars; the ribs vb. eisiaw to lathe; corn. asen, pl. azou, esow Rippe; gael. aisean f. rib: gdh. ais m. shingle

A. 65. 51

(= cy. asdell etc. s. u.); auch cart; hill, covert etc. Mit os, asthi, cy. asgurn etc. Knochen hangen diese Ww. swrl. zs. — Ilhr noch vrm. cy. aseth f. pl. esyth spitze Latte, Keil u. dgl. vgl. asda pl. weapons (swrl.: It. hasta)? gdh. easmaidh a lath, spar; solche Wörter unterstützen Graffs Hindeutung auf sskr. asi ensis (o. Nr. 8.) — cy. asdell, asdyllen f. astell, estyllen m. corn. astel, astull board, plank, shingle etc.; doch nicht a-stell? vgl. u. Nr. 101. und vll. cy. asu, assio (iâsu) zusammenfügen. brt. estellen f. bande au fond d'une charrette estel m. dévidoir vll. zu Haspel; swrl. hhr brt. astal Getreidemaß vrm. = cy. estawr, hestawr, hestor m. vgl. ang. est m. partition, auff. zu magy. oszt u. Nr. 101 stimmend.

Indessen erinnert Letzteres an jene sskr. Wurzel von ansa o. Nr. 55., und wir wollen flüchtig noch auf Einiges dafür aufmerksam machen, obschon sich sonst eher für die hier und Nr. 55 sich kreuzenden Bedd. von Schulter, Tragebalken, Fügebalken, Stange etc. die Grundbd. der Stütze, des Tragens vermuthen ließe. Wie vorhin astell etc. : est, so geht formell noch deutlicher cy. asgell etc. o. Nr. 55. zurück auf cy. asg f. Splitter vgl. hysgyr m. asgethr s. asglod pl., ysglodin m. brt. cornouaill. askleuden (eû, oé) f. id. (letztere demnach nicht zu Wz. skal findere, noch zu frz. éclisse : schleißen) vgl. brt. ask m. Einschnitt vb. aska vgl. mlt. asclare rescindere : ascla = assola Bretchen; brt. eskenn m. Stück, Bischen; corn. (to turn or put out) cy. asgor to divide, part (zuf. an Wz. skar ankl.) esgor to dismiss etc. esg s. u. Nr. 101., wo noch Mehreres für das hier Besprochene nachzusehen ist. Wir werden später die Vermuthung unterstützen, daß auch bei Schulter etc. die Wzbd. zertheilen, zerspalten sein könne; einstweilen vgl, Celt. Nr. 143., wo jedoch Viel zu berichtigen ist. Das Selbe gilt ohne Zweifel auch für die Vergleichungen oder vielmehr hyp. Zusammenstellungen in dieser Nr. und in Nrr. 55. 65. 101.; es genügt uns, der Position und Negation künftiger Forschung den Stoff doch einigermaßen zurecht gelegt zu haben.

65. Anses semideos (proceres suos quasi qui fortuna vincebant non puros homines, sed semideos id est Anses vocavere. Jorn.) Ansila m. Ansileubus m. Eigg. (Gr. 2, 263. 447; Mth. 22 sq. 106. 151. 170-1. 345-6. 385. Gf. 1, 387. Leo in Haupt Z. III. 2. Schaf. 1, 52.

360 sq. W. Müller altd. Rel. 73. Dtr. R. 249 sq.)

altn. ås m. pl. æsir deus, divus, Abgott æsa f.; åsynja mulier diva; in zsgs. Eigg. ås. Daher aswd. åsikkia swd. åska f. in Zss. åsk tonitru, fulmen aus altn. ås-aka des Gottes Fahrt oder Wagen s. Mth. 151, wo vll. onsike merkw. alte Form mit erhaltenem n? altn. ås-meginn robur divinum, eximium; ås-låkr gallus nach Dtr. R. 251 zur vor. Nr.; ags. ésa g. pl. = altn. æsir s. Mth. 22-3; in der westsächs. Stammtafel vgl. Grimm in Gött. Anz. 1836. St. 66-7 Ésla = g. Ansila ahd. Ensilo; sonst in zsgs. Eigg. ags. ôs, so vrm. auch alts. vgl. die abgel. und zsgs. Namen Osning, Osninka Bergwälder vgl. Osnabrück. ahd. Anso m. Eig.; in zsgs. Eigg. ans, bisw. as, os; z. B. Anshelm, Anshilt wie Cotahelm, Cotahilt; Ansleubana Gf. 1, 388. vgl. o. den g. Namen; Answalt = ags. Osveald (Oswald).

J. Grimm, Geijer und W. Müller vermuthen dieses ans mit dem vorigen Nr. 64. identisch. Grimm möchte entweder die Götter als Tragebalken oder auch Decken des Himmels betrachten, oder (wol richtiger vgl. F. 11) von der Bd. Bergrücken ausgehn; Müller nimmt Balken oder Pfähle als Symbole der daher benannten Götter. Grimms Vergleichung

**52** A. 66.

mit den etrusk. aesi, aesares steht schr dahin, wenn auch diese nicht zur αΐσα (nach Bf. 2, 222 Γαῖσα Theil Wz. dviś; vgl. o. Nr. 32.). Das ir. aesar, aesfhear deus zieht Pictet 20. vgl. BGl. 43. zu sskr. içvara m. dominus; nomen Sivi. Schafarik (vgl. die frühere Herleitung der Asen aus Asien) hält die Anses für alanische Asi (Jasi, Osi, Osseten), und macht auch darauf aufmerksam, daß das altn. Femininsuffix ynja in ásynja, vargynja lupa (vgl. V. 52. 75.) und apynja simia fremd und weit mehr dem Slavischen eigen sei. Der übrigens auch exot. gedeutete gael. Name Oscar mag aus ags. Osgar (Osgår altn. Asgeir) entl. sein.

66. **Ansts** f. Gunst, Gnade, χάρις, χάρισμα. **ansteigs** visan günstig sein, χαριτοῦν Ερh. 1, 6. (Gf. 1, 269. Rh. 708 etc. Wd. 84.

820. BVGr. S. 91. Pott Nr. 220°, vgl. W. 37.)

ahd. alts. anst f. (ahd. pl. ensti) gratia ags. êst id., amor, munificentia altn. ast f. amor afrs. eenst, est in evest Abgunst, Neid = ags. afest, æfst, nach Gr. 2, 708. 987. gegen 367. identisch mit efest, ofost festinatio, studium, das er aber 3, 529 und 1, 3. Ausg., 361. 364. wieder mit ê, ô schreibt, ¿ (wenn wir Grimm recht verstehn) = alts. ôbast, das jedoch (vgl. o. Nr. 2.) sehr abweicht von alts. abunst, avunst, afonst = ahd. apanst, abunst etc. swz. verbûst, verbunst Abgunst. So auch verdunkelte Zss. in dän. avind c. Misgunst, Abgunst aus swd. afund m. altn. öfund f. id. vb. öfunda swd. afunda misgönnen. - ; hhr schott. astit, estlins rather, more willingly. - ahd. unnen 2. anom. prt. onda (onsta) concedere, dare, tribuere vgl. gth. anno ? o. Nr. 63. ags. unnan concedere altn. swd. unna favere altn. 2. Anom.; aber sw. diligere Dtr. R. 27 = una V. 37 ? altn. yndi n. jucunditas dän. ynde c. id. vb. favere, amare unde gönnen, vergönnen yndest = swd. ynnest m. ahd. unst m. gratia altn. unnusti m. unnusta f. Geliebtes. zsgs. ahd. gunnen prt. geonda, gionsta gewähren, vergönnen mhd. nnl. gunnen mhd. nnd. günnen mhd. prs. gan prt. gunde nhd. gönnen (Gönner = Begünstiger) swd. gunna favere altn. mnhd. afrs. (u, o) nfrs. (u, i) nnd. nnl. (u, o) dän. swd. m. gunst f. gratia, favor, afrs. auch die Form yonstich neben gu-, ge-, günstig; so nnl. jonst und jonnen. Swk stellt swz. gannig lüstern hhr. Auffallend altn. gunst und gunstugr günstig neben ast u. dgl. m.; der Stamm scheint sich früh zertheilt zu haben. Die Meisten stellen ihn zu anado o. Nrr. 10. 60.

esthn. künnima, künnitama (vgl. o. Nr. 47,) reichen, erstrecken 1, = magy. kinyújt, das aber mit ki aus zsgs scheint; 2, gönnen ist swrl. in letzterer Bd. als entlehnt zu trennen, da es den Bdd. von ahd. unnan parallel scheint; kundma gönnen gehört in der Bd. pflügen nicht hhr. Auf das Simplex deuten vll. andma etc. o. Nr. 63. vgl. vll. ängama anbieten; ön Glück m. v. Abll. vll. urvrw., oder gehört es zu Wonne etc. W. 37. ? Ebds. vll. eher hhr gdh. gean f. good humour, pleasure; fondness, love, smile, approbation; auch = gion greed; dhr u. a. geanail pleasant, in good humour; comely, graceful; modest, womanly (darum nicht zu qvino q. v.) gean - math (bonus) good - will, good - pleasure; a bounty, gratuity, donation. Noch näher, aber vrm. nur zufällig, an ansts klingt gdh. ansadh, annsa lieb, erwünscht, fröhlich; Geliebtes c. d., das auf einen einfacheren, vrm. aber selbst schon zsgs. Stamm zurückgeht; vgl. annasach desirable, eig. rare : annas m. rarity, das sich schwerlich von annamh, ainneamh, ainmic rare trennen läßt, so wie von cy. an - aml rare aus aml frequent o. Nr. 53. und dem priv. an zsgs.; gdh. Zsziehungen und Erweichungen der Art sind häufig.

A. 67. 53

67. A. Augo n. krim. oegene pl. Auge, δφθαλμός. §\*. augadauro n. (?) Fenster, θυρίς 2. Cor. 11, 33. §\*. andaugl n. Augesicht, πρόσοπου. andaugjo adv. offen, offenbar, φανεφώς, παὐρησία. andaugiba adv. offen, freimüthig, παὐρησία.

B. Augjan zeigen, δείξαι. ataugjan id., ἐπιδείξαι etc.; erscheinen, ἐνδείξασθαι, φαίνεσθαι; refl. sik — sich zeigen, ἑαυτὸν δείξαι, φανῆναι, ὁρᾶσθαι etc.; ataugiths rairthan, visan ὀφθῆναι.

(A. B. Gr. 1, 226. 368. 2, 550. 3, 399. 432. Gf. 1, 122. Rh. 592. 615. Wd. 610. 1876. 2311. Bopp VGr. §. 87; Gl. 1 sq. Pott Nr. 300. Bf. 1, 227.)

A. ahd. auga, ouga = mhd. ouge nhd. auge alts. ôga afrs. nnd. ôge nnl. oog afrs. auch age, ag, ach nfrs. aeg, eag ndfrs. ug ags. eage, eag, ege, each e. eye schott. e'e altn. auga swd. öga dial. auge, iva Nemn. dän. öie, sämtlich n. krim. oegene begegnet dem Plural mehrerer Sprachen, nicht bloß dem g. augona. — §°. ahd. augatora (Augenthor) ags. eagdure Fenster, vrsch. von afrs. andern, wie von altn. anddyr παρά-δυρον Rh. 606; vgl. das glbd. altn. xindauga n. (auch Luftloch bd.) dän. vindue n. swd. vindöga n. (lucarne) e. window schott. winnock alte. windor vll. mit (eag-) dure gemischt? vgl. sskr. xátáyanam Fenster, eig. Windgang (Bf. 1, 229). §°. vgl. ahd. in sinero anaougi in praesenti.

B. amhd. ougen (augjan) ostendere (auch gemmare von Auge in der Bd. gemma) = alts. ôgian afrs. auwa, awa ags. eáran, yran, eorjan zsgs. atearan, atyran nnd. ögen swz. äugen Stldr 1, 118 hhr? — ahd. araugian ostendere etc. (araugnissi ostensio, manifestatio) mhd. erougen id. nhd. mit falschem n nach Gr. 1, 226 eräugnen, jetzt ereignen; dän. öine swd. ögna erblicken, blicken. Weiteres werden wir v. tiuham besprechen.

- Anm. 1. Auge etc. wird auch mehrfach figürlich gebraucht, wie für gemma, Baumknospe, sodann für mancherlei Öffnungen, worin wir darum noch nicht mit Grimm u. A. die Grundbedeutung suchen müßen. Nicht ganz identisch mit nnd. ôge ist æge "Auge der Nähnadel," Nadelöhr, doch in nnl. oog e. eye dän. öie swd. öga völlig durch Auge bezeichnet. Angeblich aus ögesken zsgz. nnd. æsken, èseken, èsken Heftel, Hakenring; vgl. dagegen das glbd. Primitiv æşe u. s. m. Nrr. 55. 64. 81; für jene Abl. spräche e. hook and eyes = nnd. haken un eseken Br. Wb. Vgl. nhd. æse = ære a. d. Nd. = dän. ösken a. d. Nd.? vrsch. von öse u. Nr. 73. Schwenck gibt auch noch nnl. heuse, heyse swd. hösja; vgl. mnl. heyse, heise ansa (amphorae): o. Nr. 55 Anm. 1.
- A. sskr. axa m. in Zss. Auge; Würfel (vom Würfelauge?); dhr gavaxa Loch, Fenster vgl. §\*. axi n. Auge, in der Flexion auch axan vgl. die sw. d. Grundform augan. sskr. axa in den Bdd. Rad, Wagen o. Nr. 55. B. e. swrl. hhr etwa von der Rundung, eher als vom Drehen, des Auges benamt; die ob. Bd. Öffnung leiten wir lieber erst vom Auge ab, das dann vom Sehen benamt sein mag, vgl. §\*c und zunächst sskr. \*xana n. conspectus; oculus vgl. xana m. Augenblick (Pott) und axna Zeit. Benfey zieht auch sskr. \*cax videre \*caxu Auge hhr, wozu bes. die iran. Wörter für Auge gehören.
- $\S^c$ . sskr. ix videre, spectare nach Bopp vrm. aus ax, demnach nur zuf. desiderativ lautend. Er zieht gr.  $\delta\pi$  dazu, so Pott und Benfey, welcher (vgl. Pott 2, 267) urspr. desiderative Bildung aus ac: rc, drc annimmt. Ist  $i\hat{s}$  optare verwandt? vgl. u. arm.  $aknkal\acute{e}t$  lt. exspectare logisch, stofflich vll. gar optare:  $\delta\pi$ ? Die arm. Zww. für sehen s. u. passen als Denominative nicht ganz zur Vergleichung. Alter Imperativ scheint lt. ccce!

sieh! (vgl. Bf. 1, 235) it. ecco! dakor. éccè! éccète! vgl. lt. ecquis etc. nach Pott 2, 138. Das glbd. und freilich auff. ankl. altnd. ecco, icco ahd. eggo ist vll. dennoch grundverschieden und zsgs. vgl. bair. gau! gu! je - gu! ja - gu! sieh da! Smllr 2, 1, wo ahd. see gi ecce verglichen ist; über ein ang. gth. ikgga s. v. saihvan. Bf. l. c. zieht hhr sogar gr. ηνί (gls. sskr. axni), ην lat. ên, an das auch semit Ww. anklingen; sodann ἴσπω, ἐίσπω, είσπω, είσπω, ο b mit Recht? vgl. I. 2.

A. zig. ak, yakcha, yak etc. Auge = hnd. ânk vgl. yukaģir. anģu. zend. aši in bahuvrihi Zss.; vll. auch arçna Auge mit unorg. r vgl. Monatsn. 46 sq. 74. Bf. 2, 346. Müller über unorg. medoprs. r (die Stelle und das Nähere weiß ich nicht mehr anzugeben). — arm. akn Auge; Edelstein (vgl. o. gemma in andrer Bd., swrl. pln. ogon erzhaltiger Stein — sonst Schwanz bd.); Quelle (wie in mehreren, bes. semit. Sprr.), dhr fig. Ursprung; m. v. Abll. u. a. aknoţ spectacles, spy-glass aknéréw sichtbar, deutlich akanél blicken, sehen aknaţél achten aknkalél to expect, hope; die Abll. berühren sich mit denen von akan Bergwerk vgl. u. pln. okno. Eine andre arm. Bildung ist (ach) achkh pl. eyes; sight, look c. d. achanal to have eyes; dazu vrm. mit wechselnden Palatalen aśél to regard und vll. arhaţh o. Nr. 30, wie gth. andaugi lth. antakēs, pryszakis; arm. aṣh dexter vrm. gar nicht hhr. — prs. (âskâr, âskâr) manifestus (âskârâ) palam vll.: arm. ascharh Welt; Land; woher u. a. das zsgs. ascharhaţanôth manifestus, eig. weltbekannt.

It. (ŏcus) oculus; ocmen = omen s. Bf. 1, 228. — gr. Formen mannigfaltig und trümmerartig, wenn wir auch nicht allen folg. Wörtern gleichen Stamm zuschreiben: ὄσσει d. sg. (n. ὀσσι n.?) oculo du. ὄσσε gen. ὀσσέων, ὄσσων etc. vgl. τριοττίς, τριόττις s. Bf. 1, 227 und ὄσσομαι, ὀττεία etc. ὄπος, nach Bf. nicht Grundform, sondern aus οππ, οπτ; ὅππος, ὅππαλλος, ὅππαλλος Auge neben ὀπτίλλος, πτίλλος (λλ, λ); ὅμμα, aeol. ὅππα, beide assim. aus ὅπμα; ὅψ, ὅψις gls. ὅπτις vgl. ὅττις Hes.; ὀφθαλμός; aeol. ὅθμα Hes. Weitere Vgll. s. bes. bei Bf. l. c., der auch ἴλλος n. Auge für ἴπλος nimmt und ἴπαρ, ἴπταρ (nahe) = in einem Augenblick. ὀπή Luftloch, Öffnung etc. vgl. §\*. Holtzm. Abl.

36 sucht sogar ὁράω (s. W. 63) mit axi zu vermitteln.

prss. ackis lett. azs Auge lth. akis f. id. und dgl. m.; Loch im Springbrunnen, vgl. u. a. arm. akn; dhr u. a. akylus (u, a) vorsichtig antanku (vgl. o. hnd. ank), antakti Augen bekommen, sich öffnen z. B. Hanf; § b. antakês f, pl. Augenbrauen vgl. böhm. oboći n. id. (aber pln. obaczyć sehen, beobachten aus baczyć id., erwägen, vgl. badać bhm. bádati lth. perbandyti forschen?) lth. pryszakis m. Vordertheil vgl. gr. πρόσωπον u. dgl. Pott in Hall. Jbb. 1838 Nr. 312 und Bf. 1, 232 ziehen hhr auch Ith. aszkus (a, ái, i) deutlich iszkiey adv. öffentlich; vgl. u. a. das zsgs. prss. ackiwisti öffentlich = pln. oczywisty augenscheinlich ill. ocsivest palese, notorio vgl. rss. oceridnii manifestus (auff. an ahd. akiwis etc. publice ankl., worüber Gr. 2, 503. 707. Gf. 1, 136) vgl. auch o. arm. aknéréw etc., vll. aber auch jeszkoti etc. o. 17. B. Pott l. c. weist Eichhoffs Vgl. aszkus : sskr. accha (splendidus, purus, translucidus) durchsichtig, Krystall zurück. Dagegen scheint sich sskr. yaças n. splendor, gloria (wozu nach Bopp znd. ûyêçê celebro cy. iesin radiant etc.) zu vermitteln durch aslv. jasyn rss. jasnut bhm. pln. jásny klar c d. ill. jas m. Glanz jasan glänzend rss. objasnjáty deuten bhm. jasniti pl. obiaśniać erhellen, aufhellen, u. s. m. - aslv. bhm. rss. pln. ill. óko n. pl. oći drevan. wicaj Auge; aslv. pln rss. ill. okno n. Fensteröffnung, Fenster vgl. §a.; pln. auch Schachtöffnung vgl. o. arm. akan.

A. 67.

Die finn. Sprachen bieten versch. Vgll.: a. esthn. auk Loch überh., namentlich auf tiefliegende Augen bezüglich, vll. mit dem d. wake zshangend, nach Swk isl.? wauk namentlich für Fensterloch vgl. § \*. bes. die slav. Ww. Doch kann nach den vrw. Sprr. auk für lauk = Loch (u. a. mgy. lyuk) stehn. b. finn. äkätä erblicken hhr? c. esthn. näggo visus; vultus, forma näggema sehen u. v. dgl. verw. mit unsrer Nr.? d. esthn. akken, akn finn. čuchonz. akkuna lapp. ikkon — neben wintek a. d. Swd. — Fenster vrm. a. d. Slav.

Schwartze zieht hhr auch die semit. Ww. für Auge hbr. צינט chld. איני

ar. (áynuñ) etc.

Die kelt. Sprachen bieten zwar nicht für Auge, aber für die verw. Begriffe anklingende und vll. auch verwandte Wörter; doch sehe ich noch nicht klar genug, um hier die sehr weit greifenden Vergll. aufzustellen.

C. Man zieht zu unserem Stamme mehrere Wörter für blind u. dgl.

namentlich goth.

Haihs einäugig, μονόφθαλμος Mrc. 9, 47. (Citt. im Folgenden). Das nach Gr. 2, 316 — auch u. a. nach Swk Btr. 2, 12, aber gegen Gr. 2, 74 (:,, haihan" suspendere) — entsprechende lat. caecus, coecus und demnächst cocles hält Benary u. A. für eine Zss. von ocus etc. mit dem Reste von eka (sskr. eins bd.). Bopp VGr. §. 308 erklärt genial ha auch in den goth. Ww. hanfs, halts, halbs qq. v. = sskr. ka aus eka; dort ist sehr Genaues und Feines über die Bildung dieser Wörter nachzulesen. Pott nimmt eine Zss. von ocus mit sskr. ka? wie? (in bekannter häufiger Anwendung) an. Graff 4, 956 bestreitet alle diese Ableitungen vll. mit Recht, gibt aber keinen Ersatz und legt wol zu viel Gewicht auf den Unterschied zwischen blind und einäugig. Diese Bedd. wechseln auch bei den unmittelbar angrenzenden kelt. Wörtern corn. cuic scheel, blind of one eye cy. coeg empty, naughty, silly, vain, proud m. v. Abll. und Zss. coegddall half-blind, purblind, zsgs. mit dall blind, das in ähnlichem Sinnwechsel, wie der bei coeg, mit delff = lat. dalitus vrw. sein könnte, doch s. dagegen einstweilen Celt. Nr. 239; ferner hhr cy. coegio to make void; to trick coeglwybr m. ungewisser, unbetretener Pfad gdh. (gael. obs., ir.) coic blind sbst. f. a secret, mystery vgl. coigill f. a thought (vgl. v. hugs), a secret u. s. m. coigreach strange, foreign u. s. m., wol zu scheiden. Ob ankl. brt. Ww. für verderben etc. vrw. sind? brt. kouilc'ha, gwilc'ha cligner, fermer l'oeil à demi, bigler, guigner nicht hhr, vgl. mlt. guelcus strabo aliquantulum.

ist nun mit hathes etc. und cocles vrw. lth. aklas blind vgl. aklatis Teufel o. Nr. 8? lett. akls blind — thöricht (vgl. die kelt. Bedd.), vll. unvrw. mit acka schielaugig, wie mit ikls tenebricosus (vgl. aklatis?) und lth. apjenku ich erblinde c. d., vgl. PLtt. 2, 3-4. Swrl. aklas: akis da enantiosemische Wortbildungen der Art den nächstvrw. Sprachen fremd sind; im Esthnischen dagegen erscheinen ähnliche. Vll. enthält magy. vak blind den Stamm von aklas. Schwartze vglt letzteres mit gr. αχλάς (worüber

u. a. Bf. 1, 361) und kopt. hlol obscurus, niger, caligo.

Anm. 2. frz. areugle aus aboculus ist bekannt. ? Woher aber borgne = mlt. borgnus brt. born, das auch Karten-As bd., languedoc. borni, borli, borlhé; it. bornio = borgne; kurzsichtig; eine afrz. (flandr.) Form borregne bei Ménage ist zweifelhaft. Auffallende Erklärung bietet vrm. nprov. bourna zunächst = frz. borner; dann borner la vue, vgl. die it. Bd.; endlich offusquer; bournejha regarder en fermant un oeil: dann

**56** A. 68.

lorgner, examiner übh., vrm. erst von borgne abgel.; für dieses nprv. nur bourniclet in verachtender Rede. Über das mindestens gleich räthselhafte

borne s. B. 35 §c.

68. Aud in anstai audahafts begnadigt, κεχαριτωμένος Luc. 1, 28. audags selig, μακάριος. audagei f. Seligkeit, μακαρισμός. audagjan selig preisen, μακαρίζειν. Zu audags wol der suev. Mannsname Audeca mit goth. Endung, vgl. Zeuss 81. 456. (RA. 491. Gf. 1, 148. vgl. 2, 690 sq.)

altn. audn, audhr opes = ags. e. (in Zss.) ead alts. ôd ahd. in Zss. ôt bonum, felicitas nnd. (mnd.) öd Erbgut, Besitzung vgl. nhd. Gerichtsspr. vereinödung Zurückstellung zersplitterten Eigenthums in Einen Besitz. swd. dän. öde n. Schickung hhr? alte. ead, ed in Zss. s. o., nach Flügel glücklich, gesegnet bd. LG. ziehen nhd. kleinôd hhr, mit Unrecht vgl. Wd. 1116. — allodium hhr? vrm. goth. alauds RA. 950 nach mlt. alaudes m. in Urkunden aus westgoth. Gebieten a. 888. 893. altfränk. alodis f. m. frz. aleu s. RA. 492 sq. — audags = ahd. aotac, ôtag, ôdag dives, beatus ags. eadeg beatus alts. ôdag altn. audugr dives. Nach Graff hhr ahd. otmuati, odmuoti humilitas, Demut aotmotit, otmotit humiliat odhmuodig (dh, d) demütig = nnd. ôdmödig (auch sanftmüthig bd.) nnl. ootmoedig sbst. ootmoed m. = ags. edmod Br. Wb.; dän. ydmyg swd. ödmiuk demütig vgl. v. mulka. — Sind die st. Prtcpp. ags. ednen alts. ôdan genitus altn. audhinn id.; fatis concessum vrw.? vgl. ags. eánian u. Nr. 105?? Merkw.

ahd. Participreste scheinen kiôta, kioter praeditus keaota beati.

Folgende hyp. exot. Vgll. verwickeln sich mehrfach; ir. ed cattle obs, gael. eudal m. cattle; store; riches, treasure gdh. eadail f. cattle; booty; treasure, profit c. d.; aber auch mit anl. f und sogar m gdh. fêadail gael. feudail f. cattle, herd; auch = meudail cow; ist f organisch und in den vocal. anl. Formen durch Aspiration, wie häufig, aphaeriert, so läge die Grundform vll. in feud-um vgl. lt. pecud s. F. 7. Oder wäre die Grndbd. Macht, opes, vll. noch eher Bedarf, Behuf, so zeigte sich die Verbalwurzel lebendig in gael. feud, faod may, must, can, ought, woher u. a. feidhm, fêim, feum m. want, necessity, use c. d. feidir able, possible; possibility, power; vrm. auch feith f. riches, goods; in der Bd. a long life vll. nicht hhr, obgleich gr. βίος gleichen Sinnwechsel seigt; ob f in feud aus m entstand, wird später s. l. zur Frage kommen. Mit feudail etc. vrm. ganz identisch ist gael. faodail f. any thing found, vielmehr booty found c. d. faodalaich m. f. id.; a found treasure; a foundling; ein Sprüchwort bei Armstrong zeigt ein Wortspiel mit faotainn gefunden (s. F. 36), mit dessen Stamme hier übh. Missverständniss der Etymologen oder auch die spätere Sprache selbst Mischung verschuldet haben mag. Für unorg. f in ob. Wörtern spricht vll. cy. eidion m. corn. udzeon neat, Rindvieh. In diesem Falle stimmt eudal etc. formell zu den vll. auch zu unserer Nr. geh. Wörtern nhd. ôdhil, uodil praedium (patria) = alts. ôdhil, ôthil (ô, uo) ags. wdhel (w, w, e) etc. afrs. othol, ethel, edel altn. odhal, odal norw. odel (possessio) swd. odal in Zss. Vgl. Gr. Nr. 483. Gf. 1, 144. Rh. 720. Wenn dieser d. Stamm zu Adel gehört, so führt freilich gth. (lt.) Athalaricus m. Eig. = ahd. Adalricus: Uodalric weit genug von aud ab; vgl. ll. c. und Gr. 2, 448. 3, 693. Gf. 5, 735. Wd. 518. und u. Nr. 104.; gth. Adila, Odila m. bei Smaragdus stellt sich zwar durch o näher an aud, aber durch a, woraus später kurzes o verderbt sein könnte, wieder zu Athala, da th und d wechseln.

A. 69. 57

cy. cyfoeth, cywoeth, cywaeth, cyweth m. riches, wealth c. d. corn. kovaith riches ist vll. nicht mit cyf (cum), sondern mit cy zsgs. und führt dann auf das unsrer Nr. fremde ffaethu to make rich, mellow etc.; to ripen; to fecundate; von ffaeth mellow, ripe. — Zum ob. gael. vb. defect. faod gehört vll. — doch s. die Vgll. V. 17. B. — corn. faut to want brt. vann. fauteiñ falloir bei Jollivet, wo auch faut = frz. faute, das nebst il faut nur zuf. ankl. scheint; vrsch. ist brt. fazi vann. fai m. faute, erreur c. d. Andre unsichere und allzuweit führende kelt. Vgll. laßen wir weg.

69. Auhns m. Ofen, αλίβανος Mtth. 6, 30. (Gr. 3, 352. Mth. 595.

Gf. 1, 176, Rh. 973, BGl. 53, Bf. 2, 89, 216.)

ahd. of an, ouan, uphan (acc. sq.) = mhd. afrs. mnnl. ndfrs. e. oven nhd. ôf en nnd. âwen ndfrs. ouvn nfrs. uwne ags. of en schott. oon altn. of n, ôn (vll. aunn, önn s. Gr. 3, 352) aswd. of n, omn, ogn swd. ugn dün. on; alle m.

Zu auhns passt lautlich der Name des Herulerkönigs Ochon Prok. Schon in den deutschen Sprachen sind die Laute dieses Stammes nicht gleichartig, darum heben auch die Vgll. a nicht geradezu die b auf; für individualisierte Bed. mögen sich besondere Formen gebildet haben. Für

b : a vgl. u. a. focus in alter und neuer Bedeutung.

a. auh-ns: esthn. ahhi g. ahjo Ofen; finn. uhni, bei Swk auch uggen id. scheint a. d. Swd. entl. Zu aswd. omn passt gael. amhuinn f. oven, furnace, doch kann mh = bh geradewegs aus v stammen; vgl. indessen auch hebrid. âmtha f. a corn kiln gew. gael. âtha, âth f. a kiln. BGI. stellt hyp. auhns: sskr. uśna (Wz. uś urere) calidus, wie uhtvo q. v.: uśas; aus dieser Wz. wol auch prs. "uśtu, aśto" fornax. — gr. iπνος steht ziemlich ferne. — ¿hhr. rss. oċág m. alb. otzák Heerd ngr. οὐτζάπι Schornstein? Auf Aphaerese und vll. den Stamm coquere deutet kurd. kuciék (kuċek) cammino, fuocolare vgl. prs. (qdàhh) focile? magy. gócz focus?

b. Feuer bedeuten: sskr. pali. agni m. (Wz. aģ Glanz oder dah urere nach Bf. 2, 216) prskr. aggih (nach Leyden) beng. agun hind. âg, âgan (aug, augun), "ogin, akini" multan. mahratt. ag penģab. agi rossawn âgeni (aaganee Buchanan) rooinga âin (auin) zig. yâk, vag lat. ignis (gr. αἰγλη, ἀγλαός hyp. Bf.) lth. ugnis f. lett. ugguns aslv. ogny bhm. oheny m. rss. ogóny m. ill. oganj m. pln. ogień m. ¿hhr der lth. Feuergott

Jagaubis?

§ a. ¿hhr — vgl. die Formen mit Labialen a — gael. aibheall, eibheall f. pruna; favilla gdh. aibhle, eibhle f. a fire, flame, hearth-fire, burning coal, spark; cy. ufel, uwel m. elementary fire ¿: brt. eufl, euvl m. Sonnenstäubehen eig. Fünkchen? Le Gonidec vergleicht elren f. étincelle; bluette; — cy. ulw m., das Richards ebenso aus uwel umgestellt glaubt; indessen spricht brt. eliénen — elren vll. gegen Umstellung und deutet etwa auf Vwschaft mit ags. æled etc. Feuer? Pictet 21 stellt ulw: sskr. ul brennen vgl. BGl. v. ulkû. Für aibhle, ufel bietet sich vll. eine ganz andre deutsche Sippschaft, da jene Labialen aus m entstanden sein können, nämlich altn. eymr, eimr m. halitus, Lugt, Efterlugt, Efterlud, Damp — dän. eem swd. imma f. imme m. Dampf altn. eimiria, eymyria f. Glutasche — dän. emmer ahd. eimuria (aem-, einm-) mhd. eimern nhd. ammer, nnd. emern, aumern ags. ämyrie schott. amers e. embers dev. yummers exm. yewers etc. (meist pl., vgl. ashes, äschen). — An die Labialformen a klingt auch mal. polyn. api, afi etc. Feuer an, liegt aber freilich gar

ferne; ebenso erinnert polyn. (Gesellsch.) uagà id. an die ind. Formen b; sodann javan. ģini id. an dugor. ģing (dshing) oss. sing Kl. d. žinge

t. züng Sj. id., das wir nicht abzuleiten wißen.

Kohle ¿vgl. citral. in Kabul angar (ungar Burnes) Feuer, woran sich das glbd. kurd. agir, aghrì zu schließen scheint, das jedoch = sskr. "açira" scheint, wenn nicht gar zu zend. âtar etc. gehörig. — Zu angāra Kohle gehören ferner die glbd. Ww. lth. anglis lett. ôgle aslv. agly pln. wegiel drev. wungill rss. ûgoly ill. ugljen bhm. uhel m. alb. thingil, fangil, th und f aus v? prs. (ngàl). Swl. hhr. prs. zeghāl id., vll. zu oss. vzal id., das nach oss. Weise umgestellt scheint aus zval: sskr. ģval flagrare, wozu Bopp Gl. vrm. mit Recht gdh. gual cole, cole-fire zieht, vll. auch ahd. colo Kohle etc. (corn. colan id. entl.?), Pott 1, 265 auch lett. ôgle etc. Bf. 2, 217 legt, wie bei agni, ssks. Wz. dah zu Grunde; doch vgl. auch Wz. ang = ag ib. 1, 146 sq. 2, 124. Swrl. etwa durch Organverwechselung etc. hhr. gr. ἀνθραξ (nach Bf. 1, 260 vll.: âtar, anders Pott 2, 506), das kaum an arm. aqueh coal, charcoal erinnert. Eher vll. gael. oingeal f. a house-fire; swrl. auch die orient. Kohlpfanne mangal ngr. μαγκάλι.

70. Auhjon lärmen, θορυβεῖσθαι. auhjodus m. Lärm, θόρυ-

βος; Aufstand, στάσις.

LG. vergleichen jauchzen und ächzen, die jedenfalls nicht zusammen gehören, wiewol die Schallwörter mannigfach unter einander verwandt sind: ächzen stammt von ach! jauchzen, juchzen von juch : ju etc., das mit auh nahe vrw. sein kann, vgl. etwa jehen : aikan o. Nr. 22. Die Ausdehnung und Mannigfaltigkeit solcher Wortbildung beschränkt uns auf wenige Vergleichungen; mhd. jû (vgl. Gr. 3, 300. Gf. 1, 578. Wd. 737.) interj. und subst., flectiert  $j\hat{u}w$ , = lat. ju, io! Daher ahd. iuwen = lt. jub-ilare, woher nhd. jubeln, von jubilum, jubel; b wol, wie amhd. w, halbyocalische Erweiterung des u, vgl. ahd. Juwelstat Ortsn.; juwezunge jubilationem. nhd. nnd. juch! juchen nhd. juchzen, jauchzen; juchhei! juchheien. Vgl. auch e. yowl = jaueln bei Voss (Wd. 2246), in nhd. nnd. Diall. jûlen, jôlen (: jôdeln?) etc., neben oberd. waueln; auch Eulennamen, wie ahd. ûvo nhd. ûhû, abgel. ahd. iuwila ahd. ags. ûla nhd. eule e. owl etc. vgl. lt. ulula, ululare etc. Formell näher an auhjon treten die ahd. Interjj. des Missbehagens uch! och! Gr. 3, 295. 298, wo auch serb. u, uk! int. algentis verglichen ist. Vgl. auch u. a. ill. jauk m. Wehklage vb. jaukati; arm. awagh! alas! Über lt. jubilum, ovare gr. ιόζειν s. Pott 2, 209 vgl. 1, 126 auch über gr. εὖα, εὐάζειν lat. evare; Bf. 2, 207. 1, 18 sq., wo εδα, εὐοῖ, εὐάν, οὐά etc. Vgl. u. a. gdh. eubh, eibh, eigh f. cry eighim clamo o. Nr. 22 und V. 39, wohin es eher gehören dürste. cy. ub m. a cry, howl iwbwb m. a cry of alarm; e. hubbub s. Pott Rec. üb. Celt. in Hall. Ltz. 1840 Mai u. dgl. m. esthu. jaht g. jahhi Lärm; Streit; Jagd vgl. letzteres in der Bd. wilder Lärm, doch wol andern Stammes; jahtma zanken; u. m. dgl.; s. auch einige Vgll. I. 14.

71. Auhuma (höher) erhaben, ὁπερέχων Phil. 2, 3. auhumists, auhmists höchster, ἀπρος; — gudja, gudjane —, — veiha Hoherpriester, ἀρχιερεύς; ntr. auhmisto shst. Höhe, Spitze ὀφρύς Luc. 4, 29.

(Gr. 3, 628. Pott 1, 88 und in Hall Jbb. 1838 Dec.)

Auhuma ist uralter Superlativ, wie aftuma etc. q. v., weiter gesteigert in auhumists. Gr. 3, 628 nimmt, nach auhum : ofen, hierher das glbd. ags. ufemest(u, y): ufan, ufor = ahd. oban, obar etc.

A. 72. 59

s. 1. 15, das er dieser Vgl. nicht im Wege glaubt; auch Pott vermuthet Wechsel von h und f. Aber dann müßen sich diese Zweige früh getrennt haben. Wenn wir auch für unsre Nr. keine Vrwschaft mit lauths (hoch) q. v. annehmen, so scheinen dagegen die exot. Vgll. mit den Wörtern für hoch V. 5. auf andre Spur zu führen. Pott stellt zusammen authumma sskr. uċċa altus (von ut sursum) afgh. uċat (oochut) height gr. ὑψι und hyp. prs. (ἀνή) altus, sublimis, valde; daran schliesst sich vll. arm. awag greater, eldest, prior, chief, noble etc., womit zsgs. awagėrė́t ἀρχιερεύς — vll. eine Abl. der Praepos. aw; sskr. ava, das jedoch entgegengesetzte Bd. zeigt. Wol nur zuf. ankl. esthn. au, auw Ehre, woher aus, auwus ehrbar, vornehm etc. c. d. vgl. o. Nr. 32.

72. Auhsa g. pl. auhsane m. Ochse, βοῦς. auhsus m. id. (Gr. 3, 325. Gf. 1. 140. Rh. 974. Wd. 1441. BGl. 44. Pott 1, 224. 234.

Bf. 1, 354.)

ahd. alts. ohso (oxsso) = mhd. ohse (oische) nhd. ochse afrs. ags. oxa nfrs. ogse ndfrs. oxse nnl. wett. os mnnd. osse altn. e. ox altn. oxi, uxi (öxn = avxn boves, armenta s. Gr. 1, 442-3) swd. dän. oxe; alle m. malb. ocxino Gl. zu si quis bovem furaverit vgl. die vrsch. erklärten Gll. ochsaiora, ocsteorci. — Ist altn. eykr jumentum vrw. ? nach Rask eikr: lt. equus (s. dagegen o. Nr. 38) und: eyk Eiche; vll. eher: ok Joch J. 12? oder mit aka vehere etc. vw. ? Dazu swd. ök n. Lastthier dän. ög n. Gaul, Mähre.

sskr. uxan (= g. auhsan) m. bos, taurus, vedisch auch equus; vrm. Wz. vah = vehere, woher auch vaxas Ochse neben vahati (i, a, u) id. vâha, vâhya id., auch Pferd, (Lastthier, Zugvieh übh.) vgl. W. 11. Pott in Hall. Jbb. 1838 Aug. stellt hyp. hhr auch sskr. usra Ochso (sonst von vas habitare abgel.), vll. : lat. urus; so auch Kamelnamen, wie sskr. ustra, kuvāhula (vgl. o. Nr. 38) etc. — arm. ézn ox. lat. vacca Kuh (Wz. vah s. o.); Benfey zieht auch das zsgs. ju-vencus, juvenca hir wegen des glbd. umbr. iveca. Wieder vrsch. ist jumentum Wz. yu jungere, woher auch lth. jautis, das Graff mit Unrecht hhr stellt, vgl. Pott und Bopp Vocal. 154. - Vll. hhr gr. μόσχος mit m aus v, s. Pott und Bf. ll. c.; Letzterer vergleicht lieber sskr. raskaya jähriges Kalb. — gael. agh (vgl. sskr. vaha?) heifer; fawn; rarely ox, bull, cow; Pictet 8 zieht es in der Bd. fawn, biche zu sskr. aga chevre. cy. ych m. ox. corn. yweges steer hhr? vll. = cy. ewig f. a hind vgl. o. agh; brt. egen, ejann (a, o, e) dial. ijen (igén) pl. oc'hen (o, ou; c'h, h), oc'hin, éjein, anhén m. boeuf. corn. udzion nicht hhr s. o. Nr. 68.

magy. ökör Ochse, bos castratus swrl. vrw. und zunächst turuk. Stammes vgl. tatar. uggir, uggus ćuvas. wukor, wika türk. oekküs taurus kalmuk. uker Kuh, u. dgl. m.; indessen erinnern bes. uggus und oekküs sehr an unsern Stamm. Sie scheinen mit finn. Wörtern zszuhängen, vgl. lapp. wuoksa taurus wuoxa, wuoxes bos castratus, wol nicht, wie grönl. okse, a. d. Nordischen, vgl. ćeremiss. üšküś, üškirek taurus votjak. oś (oj, ośka) bos castratus sirjen. öś perm. ich'ka taurus ćerem. üškal, askal votjak. iskál mordvin. ikal vacca. Die ankl. kaukas. Wörter, wie lesgh. oss, otz, itz (aka Kuh) avar. os, otz etc. Ochse scheinen durch mizģegh. ustu, ust id. auf den weitverbreiteten arischen Stamm sskr. uštra prs. ustur arm. ught etc. Kamel (s. o.) überzuleiten.

Anm. 1. okir, uggir erinnern auch an den glbd. semit. Stamm bakur, beker, woher prs. (bqr) bove (nicht, wie oss. bach aus väha, mit dem sonst

häufigen prs. b aus v); vll. auch zig. baćera sp. becerra pg. bezerra f. — o m. Kalb.

Anm. 2. Von ob. finn. Ww. vll. grundverschieden mordvin. was finn. wasu, wusicka esthn. wassik, wassikas Kalb, vll. : sskr. vatsa Kalb, Junges übh. vgl. alb. vitz Stier, Kalb dakor. vità f. Rind lt. vitulus. Davon scheiden sich wiederum

Anm. 3. esthn. wärs lett. wêrsis (virg. s) junger Stier lth. werszis Kalb sskr. vṛśa Stier; swrl. dazu mit Pott 2, 52 vgl. Bf. 1. 583 ahd. phar, fersa nhd. farre, fêrse etc., vll. nebst gr. πορτι, πορρί, πορι, πόρταξ und Wörtern mehrerer asiat. Sprr. mit dem semit. Stamme phar etc. vrw.

73. Auths öde, ἔρημος. authida (auff. d st. th) f. Öde, Wüste, ἔρημος, ἐρημία. (Gr. 2, 242. Gf. 1, 150. Wd. 1185. 2298. Dtr. R. 224 sq.)

ahd. ode = mnhd. (früher auch leer, eitel bd.) dän. swd. ode altn. ode audhr, ode vacuus; ode in. = ahd. ode f. nhd. ode f. etc. swz. ode unschmackhaft; schüchtern; schlau. altn. ode auch = altn. dän. ode n. isthmus, doch nur zuf. an ode and ode and ode and ode altn. ode and ode and

Wenn diese Wörter, wie man annimmt, mit den Nr. 74. esot. verglichenen identisch sind, so heben sie die dortige, ohnehin formell missliche Gleichung auf. Wellmann Nr. 103. vergleicht lt. otium.

Sa. ¿ Wie verhält sich zum obigen Stamme der verwandte folgende

(vgl. auch v. ius):

ahd. ôsi f. vastitas ôsjan prt. ôsta devastare, diripere, mit wechselnder Bd. ausleeren ; ausschöpfen vgl. auch altn. eydi etc. ; eyda vastare; irritum facere; consumere eydsla f. prodigalitas swd. öda dän. öde vergeuden dän. ödsel prodigus swd. ödslig öde etc. Dazu mhd. æsen ausschöpfen, wegschaffen, verwüsten vgl. hôster = lt. haustrum Gr. 1, 178. ? nnd. út ösen leer schöpfen altn. ausa st. haurire, aspergere swd. ösa dän. öse schöpfen, gießen (in weiter entwickelter Bd. vgl. U. 2.) altn. ausa f. haustrum dän. öse Schöpflöffel; GuBregen; u. s. m. swb. öse haustrum (Smllr 1, 121); altn. ysja grassari, ruere vgl. die mhd. Bd. verwüsten? e. oust ausleeren, wegschaffen swrl. hhr wegen mlt. obstare = altit. ostare prov. ostar frz. (oster) ôter sp. obstar. Dagegen vrm. hhr lat. haustum, haurire vgl. Pott 1, 133, 226, gegen Buttmann Lexil. 1, 85. vgl. Bf. 2, 142. Freilich stört das anl. lt. h mehr als das cymrische in hawdd etc. Nr. 74.; vgl. auch arm. hosél fließen, ausgießen c. d. rdpl. hoshosél to flow out, spread, run; indessen führt dieser arm. Stamm vll. auch haurire eher zu einer Grundbd. fließen machen aus der Urwz. hu = xv, als zu jener Grndbd. leer machen; indessen s. v. giutan. Ist letztere Grundbd. richtig, so denken wir an die Möglichkeit der Proportion ausa : haustum = audhi (heydi etc.) : lat. haud als verneinendes Nomen, das dann formell = cy. hawdd s. Nr. 74. - lth. kauszas m. haustrum bes. wegen des sz wol nicht hhr; nach Pott in Hall. Jbb. 1838 Nr. 312 vrm. : sskr. kuçaya, kauçiká Trinkgefäß; zunächst vgl. esthn. kaus Schale (Gefäß), vll. auch lth. kiausze f. Hirnschale = altn. haus. - Zu ôsi gehören könnte gdh. fås leer, hohl, wüst c. d., wenn nicht eher zu rastus, wüst, brt. gwasta désoler, gâter etc., oder gar zu vacuus = cy. gwag (gwach Höhle). An letzteres klingt auch esthn. wökas öde; seltsam; wol nur zuf. ankl. an swd. öken m. desertum, vollständiger dän. örk, örken; wohin dieses ? Eher vll. esthn. oos hohl : ôsi vgl. gdh. fås?

74. Azetaba adv. leicht, gerne, ήδέως; compar. azetizo (azitizo

Λ. 74.

Mrc. 10, 25) εὐαοπώτερον. **azeti** n. in vizon in **azetjam** angenehm leben, σπαταλάν. (Grimm in Wien. Jbb. 1829 Bd. 46. Diez 1, 325. vgl. Gf. 1, 150. Wd. 1185. vgl. die vor. Nr.)

Liegt hier ein Compositum vor, ähnlich wie uzeti s. I. 18. ? Dagegen sprechen folg. Vgll., wenn sie hhr gehören, vgl. Nr. 73. Grimm

sucht ein ahd. asaz oder araz Wz. as, az.

ags. âdhe, eâdhe facilis, possibilis, commodus êdh facilius alts. âdhi, âthi facilis etc. ahd. âdi id. othi, aodi f. facilitas altn. audh in Zss. faciliter alte. eath, eaths leicht, ruhig, gewöhnlich = ethe leicht, sanft schott. eith leicht nnd. äde leicht, behende, mühelos; unnode, unnoe (nn st. n) ungern = ahd. unodhi, unaodi etc. difficilis (vrsch. von mhd. un-node freiwillig); oder weist nnd. node, nöde etc. nnl. node, noo etc. ungern = mhd. nôte (: Noth) auf ein verstärkendes un?? Auch das entspr. alte. unneth, unnethes ungern, schwierig zeigt nn neben vrm. ursprünglicher Schreibung mit n. — alts. odo forte nach Smllr hhr; Grimm in Haupts Z. III. 1. S. 150. vglt es hyp. mit aufto u. Nr. 82.

LG. stellen e. easy hhr, das entweder aus ob. ags. eadhe entstanden ist, oder aus frz. aise, e. ease aus frz. aise (vgl. Gr. 1, 396), das indessen Dz. 1, 56. 325. nebst dem entspr. it. agio, asio altpg. aaso Gelegenheit npg. desaso Thorheit, Nachläßigkeit prov. ais Wohnung von azets, eig. von dem Primitiv azi ableitet; prov. ais hängt doch nicht mit aistre Heerd o. Nr. 64. zusammen ? vgl. u. Nr. 103., vll. auch nachher gdh. iosda. elsäss. åse leicht, mühelos, das Ziemann zu åsen repere stellt, ist vll. aus frz. aisé gebildet. Armstrong und Dict. Scot. stellen zu aise, easy gdh. ôthais, adhais f. ease, leisure (vll. : âtha f. = aimsir o. Nr. 15.) c. d. und corn. aise easy, gentle; dazu gehört noch corn. dho aizia to ease, lighten, assuage brt. éaz, ez aisé, facile, commode éaz m. aise etc. diez cmp. diesoc'h sprl. diesa difficile, mal-aisé, incommode c. d. vb. dieza. Diese Wörter sind swrl. entlehnt, sondern gehören vrm. zu cy. hawdd easy cmp. haws, hawsach c. d. hoddiaw to facilitate dihawdd not easy or facile corn. hedh (= aise s. o.) easy, gentle. Dieses h ist vrm. unorganisch und nicht aus hy = sskr. su, ev entstanden, obschon auch die seltene Form hewydd vorkommt, vgl. auch v. hveihts; vgl. vll. aws I. 16; and m. opportunity, eig. tempus commodum scheint unvrw. s. o. Nr. 36., wohin auch hoed m. delay etc., das auf hoe f. respite, quiet, rest zurückweist, woher u. a. hoean to respite, ease, wiederum in der Bd. nahe an hawdd. Von ob. corn. hedh = cy. hawdd ganz verschieden scheint cy. hedd m. peace, calm c. d. = gdh. sioth, sith f. Ob jenes gdh. athais hhr gehöre, wird zweifelhaft durch cy. addas convenient, agreeable, fit etc. c. d. vb. addasu to fit, abgel. oder zsgs. ? brt. di-azéza établir, eig. asseoir, fonder vrm. unvrw.; so wol auch ahd. azzasi, ázâse instrumentum, supellex (scribazzusi cautionem) alts. atusi Gf. 1, 542 sq. Wenn athais nicht zu den obigen Ww. gehört, dann vll. gdh. iosdail convenient, commodious von iosda m. house, dwelling c. d., swrl. : ios, sios down, dem vielmehr cy. is brt. îs, îz inferior, inferius c. d. entspricht, woher gdh. tosal cy. corn. isel brt. izel niedrig, nieder. gdh. usadh easier nicht hhr, eig. fhusa, fasa vom Positiv furas. Mit allen diesen Wörtern, deren Scheidung Anknüpfungspunkte zu weiteren interessanten Forschungen bietet, hat vrm. gr. ήσυχος (Bf. 1, 418) Nichts zu schaffen. ¿ Ob arm. héz easy, gentle, mild, peaceable c. d. hést easy, light, delicious. Unverw. ist prs. asan facilis, eig. pacans von asuden. — bask. aisequi aisement entl.

75. Auk s. V. 6.

76. Aukan s. V. 5.

77. Aurahi (aurahjo?) f. Grab, μνημα Mrc. 5, 2. 3. 5. (Gr. 1, 54).

Grimm hält es für ein "kaum mit öρνχή verwandtes Fremdwort." Wenn Höhle, nicht Aufwurf, Grundbd., so vergleicht sich magy. üreg Höhle; hohl von ür vacuum. Andre Anklänge: etwa magy. árok Graben, Kanal árkol solchen ziehen árka Sappe u. s. m.; serb. ôbrychy (?) collis? Oder rss. ovrág m. Hohlweg, etwa als Grube, Grab? Entfernte Anklänge bieten alb. várrë arm. gérézman Grab, Grabmal.

78. Aurali n. Schweißtuch, σονδάριον Joh. 11, 44. (Gr. 1, 54.

3, 560).

and oral etc. ags. orele peplum, flammeolum Gf. 1, 462. Aus lt. orale, orarium.

79. Aurkeis m. Krug, ξέστης. (Gr. 3, 458. Gf. 1, 477.)

Vrm. aus It. urceus, wie ahd. urzeol, urzal etc. id. aus urceolus. ags. orc m. crater, urceus zwar m., doch vll. aus It. orca, worüber Celt. Nr. 43. arm. oruak urceus vrm. entl. ¿ : prs. türk. ibriq urceolus. ill. varcs bocale urvrw.?

80. Aurtigards s. V. 61.

81. A. Auso n. Ohr, ovç. (Gr. 3, 399. Gf. 1, 457. Rh. 608. Pott 1, 138. 272. (Nr. 328); Lett. 1, 17. 2, 38. Bf. 1, 42. 2, 114. 273. 281. 567. Schaf. 1, 48). Der exot. Vgll. wegen stellen wir dazu:

B. Hausjan, hausjon, gahausjan hören, ἀπούειν. andhausjan erhören, gehorchen ἀπούειν, ἐπ-, εἰς-, ὑπ-απούειν. ufhausjan gehorchen, ὑπαπούειν. hauseins f. Gehör (Ohren) ἀποή; Gehörtes, Predigt, ἀποή = gahauseins f. ufhauseins f. Gehorsam, ὑπαποή. ufarhauseins f. Ungehorsam (Überhörung), παφαποή. (Gf. 4, 1001. Rh. 808. Wd. 990.)

A. ahd. alts. ôra (ahd. ori foramen = mnhd. ære) n. = alts. mhd. ôre n. nhd. nnl. nnd. ôr n. ags. nfrs. eare ags. e. ear afrs. are, ar n. strl. ar nfrs. aer ndfrs. ur altn. eyra f. swd. öra f. dän. öre n. vll. malb.

ora s. Gf. l. c.

**B.** ahd. (horjan) horran, horren, horreen, horen etc. = mnhd. nnd. hæren (wett. auch = afrs. hera gehören) afrs. hora, hera alts. horian strl. hera nfrs. hearren nnl. hooren ags. hyran, heran e. hear altn. heyra swd. höra dän. höre.

§\*. nhd. horchen == nnd. horken ags. hearcnian e. harken, hearken. §b. æse == ære wol nicht mit uraltem s, sondern grundverschieden vgl. o. Nr. 55.

Mehrere führen A. B. auf sskr. çru zurück, vrm. irrig vgl. v. hliuma.

A. lth. ausis f. Ohr = ltt. auss (virg. s) prss. ausins acc. pl. aslv. rss. ucho pl. uŝi (rss. auch Öhr, Henkel = uŝkò n. lett. ausina mit virg. s, vrsch. von ôsa o. Nr. 55) ill. uho n. pl. usci f. pln. ucho n. pl. uszy (auditus) drevan. woishi pl. oberlaus. wucho ndrls. hucho bhm. ucho pl. uŝi.

§°. Graff zieht auch prss. austin acc. Mund als Öffnung hhr; dieß gehört vielmehr zu aslv. rss. bhm. usta n. pl. Lippen, Mund aslv. ustyna rss. ustna f. Lippe bhm. ousti n. rss. ustye n. Mündung, Öffnung ill. usta n. Mund usna, usnica (vrm. t elid.) f. Lippe pln. usta pl. Lippen, Mund sskr. osthu m. labium lat. ostium, aber ôs = sskr. âsya; Miklosich zieht usta etc. lieber zu Wz. vad loqui. VII. gehört auch lth. auszūti schwatzen dazu. ¿ Wie verhält es sich mit altn. ôs n. ? os, ostium fluminis ôsmynni

A. 81. 68

n. id. vgl. den Ortsnamen Ar - us bei Dtr. R. 234, der ôs = swd. os n. (aswd. wie altn.) "aufsteigender Wasserdampf" dän. oes etc. V. 85 Anm. nimmt.

lat. auris; vII. aus in aus-cul-tare als Intensiv von auri cluere (= cul sskr. cru etc.) nach Peter, der auch orare (: os Swk) hhr stellt, : auricula; Eig. Auselius vII. hhr nach Bopp 1, 138; nach Benfey : aus Sonne; au-d-îre mag mit den Wzz. dhâ und î zsgs. sein. surdus aus se + aus, aur?? kaum eher : suâri, schwer Pott 1, 138 und Bf. 2, 335 vgl. Celt. 1 S. 139; sp. zurdo links mag ein ganz andres Wort sein. Schwenck zieht hhr sowol lt. asio Ohreule, als ansa und asa = ara vgl. u. Nr. 105 und o. Nr. 55. — gr. avç (woher ngr. aèrior), oîç, oèaç, ovaat = Hörendes Bf. 1, 42, àt. Über  $\pi$ apsiá etc. s. PLtt. 2, 38 mit interess. Vgll. — alb. veś, veśë Ohr, Gehör eher hhr, als zu ghuś (B.), mit der schon erw. unorg. alb. slav. Digammierung.

gdh.  $\acute{e}isd$  hören, horchen, aufmerken, schweigen; vll. nicht hhr, wenn auch h-isd! horch! von dem glbd.  $\acute{e}isd$ ! unterschiedene und zu e. hist cy. ust (woher ustio to silence etc.) gehörige Interjection ist. Ganz gleichbedeutend nämlich mit  $\acute{e}isd$  ist caisd, coist, das zwar mit hausjam: ause sich vergleichen ließe, aber auch mit der Grundbd. Stille einem andern Stamme angehören könnte, vgl. etwa quiet? oder die Wörter V. 72? — gael. obs. und ir. ogh, o m. ear steht den slav. Formen nah. — cy. qwandaw horchen, nicht hhr, sondern zsgs. aus andaw id. qwr prfx.

arm. unkn ear; handle (vgl. u. a. o. rss. uško) hhr? Hängt es urspr. zs. mit uš Aufmerksamkeit, Denken, Andenken? Klingt unch (unchkh pl.) Nase, das vrm. einem in Asien verbreiteten labial anlautenden Stamme angehört, nur zufällig an? Wenigstens scheint ein entsprechender Zusammenhang möglich zwischen arm. akan, akn Auge o. Nr. 67 und dem wol mit auso ganz unvrw. akanýh Ohr; vgl. z. B. die Abll. akanél to look at und akanýhél to hear, listen, be attentive. Oder vll. ak-anýh zsgs. vgl. ansal to listen, give ear to, acquiesce, consent. Zu unkn stellt sich vll. zunächst georg. laz. uýi, uška Ohr, wiewol bes. letzteres fast allzusehr an die slav. Formen erinnert, doch vgl. auch alb. veś, auch die iran. Ww. unter B. Auffallend erinnert an auris, auch au-d-ire, afgl. âurêdal (aurê-d-al?) hören, scharf von den Ww. B. getrennt. In der Vrwschaft der semit. Ww. für Ohr stört uns das dort ursprüngliche, swrl. mit dem in audire identische d; vgl. ar. ûdnuń syr. adno chald.

82. A. Aufto, ufto (Mth. 27, 64?) adv. vielleicht, etwa, ἴσως, τάχα etc.; wol, πάντως. Gr. 1, 52 accentuiert aufto, da f hier wirkt, wie sonst h etc. Vgl. noch Gr. 3, 119. 275. in Haupt Z. III. 1. S. 147 sq.

B. Ufta adv. oft, πολλάκις; adjectivisch sa ufta häufig, wiederholt, ὁ πυκρός 1 Tim. 5, 23. (Gr. 3, 119. 260; in Haupt Z. s. A. Gf.

1, 184. Smtth. Wb. v. oft. Wd. 916.)

Ein verschiedener Ursprung dieser formell so nahe verwandten Wörter ist zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich. Grimm stellt ufta unter die abgel adjectivischen Adverbien und deutet hyp. auf uf I. 15. B.; Schmitthenner vergleicht ahd. uffön zusammenhäufen; Graff vermuthet pronominalen Ursprung, den er für dieses uffön, ûfön nicht bestimmt annimmt; zu letzterem hd. 16. Jh. auffen swz. äufnen, üfnen bair. äuffern, früher auch eifern gschr., vermehren, fördern, verbeßern etc., vgl. vll. lt. uber, kaum dagegen aukan q. v. Von A finden wir keine Spur in den vrw. Sprr., wenn nicht mhd. oht etc. und o. Nr. 20 C (s. dort und Gr. 3, 275) nebst alts. odo o. Nr. 74 verglichen werden darf; um so eher stellen wir A. B. zusammen.

B. ahd. ofto (oftô, ophto, oftu, ofta, ôfte) = mhd. dän. ofte alts. ags. nnd. e. nhd. oft e. often altn. opt, ôtt swd. ofta; hair. oft bisw. auch sonst, einst (vgl. wett. als id., sonst öfters etc.) Die ahd. Zsziehung sophtó etc. = so oft erinnert an lt. saepis, saepe, das Pott Nr. 214 aus sa-ap als zusammengedrängt erklürt.

83. Apaustaulus, apaustulus m. Apostel, ἀπόστολος. aupaustaulei f. Apostelamt, ἀποστολή. A. d. Gr., wie in den vrw. Sprr. 84. Ara m. Adler, ἀετός Luc. 17, 37. (Gr. Nr. 571 b. 3, 361.

Gf. 1, 432. Wd. 1.)

a. ahd. aro m. = mhd. ar nhd. nnd. ar altn. ari m.

**b.** zsgs. (aquila nobilis) ahd. adelare = mhd. adelar nnl. adelaar, adeler nhd. adler, dhr entl. esthn. aadler serb. hodlar (h, n?). Adolar m. (ahd.) rom. Eig.

e.  $\alpha$ . ahd. swz. arn m. Adler = ags. nnd. aarn ags. schott. earn e. erne altn. ern altn. dän. swd.  $\ddot{o}rn$ .  $\beta$ . nnl. nnd. arend nnd. arnd id.

(dhr viele Eigg.), unorg. erweitert?

corn. er brt. ér, érer cy. eryr, erydd m. eryres f. Adler; gdh. folar, iolair m. hhr? zsgs. wie o. **b.**? swrl.: lt. a-quila, das nach Pott 2, 54. 190: sskr. açu = ἀπύς. Entspr. Zss. scheint das glbd. gdh. foreun m. eig. Hauptvogel. Auffallend ist auch die cy. brt. Endung yr, er.— lth. errélis id. = lett. érglis aslv. oryl drev. wirrgal bhm. orel m. rss. orély m. ill. oro, oral pln. orzeł baśkir. arlaen (Goldadler vll. a. d. Slav.); arm. ardiw, ardui hhr? Auch arm. aragil Storch klingt an, auch an Reihernamen, formell: arag schnell = sskr. ara, das Pott hyp. mit ara vergleicht; ¿ oder gehört aragil zu hindi lakalaka (rdpl.) Storch = prs. tatar. laglag, legleg kurd. léghlégh arab. (lqlq) alb. leléke ngr. λελέπ.— kurd. alò prs. (ūlvb) wol unvrw. mit dem glbd. ara. bask. arranoa id. vgl. o. e.? oder ist der Stamm ran? — Nicht hhr mit LG. gr. ὄρνις vgl. Bf. 1, 332 sq. gegen BVGr. S. 147. Gf. l. c.; anders Bf. 2, 251-2.— lat. aruspex vrm. ganz fremden Sinnes und Stammes.

85. Arbaiths f. Arbeit, χόπος; Bedrängniss, Beschäftigung, ἐπισύστασις 2 Cor. 11, 20; Regel, κανών 2 Cor. 10, 16; in arbaidai briggan ἐπαίρεσθαι 2 Cor. 11, 20. arbaidjan arbeiten, κοπιάν; dulden, κακοπαθεῖν; samana — συναθλεῖν Phil. 1, 27. biarbaidjan

A. 85. 65

sich bemühen, trachten, φιλοτιμεΐσθαι 1 Thess. 4, 11. **thairharbaidjan** (eine Zeit) durcharbeiten, κοπιάν Luc. 5, 5. **mitharbaidjan** mitarbeiten, συναθλεΐν, συγκακοπαθεΐν. (Gr. 2, 251. 257. 550; RA. 467. Gf. 1, 407. Rh. 607. Wd. 175. Bf. 2, 359. Celt. 2, e.)

ahd. arabeit, arapaiti (harbeiti d. sg.) etc. gew. wie mnhd. arbeit mhd. auch arebeite, arebeit f. labor, tribulatio, adversitas; tempestas, procella wett. érwert (érwet) alts. arbhêd (ê, i) f. arbhêdi (bh, b; é, i) n. labor = afrs. arbeid, arbed n. nfrs. aerbeyde, g. sg. aerbeyds nnl. arbeid m. (in mehrf. Anwendung, wie nhd.) nnd. arbéd f.; ags. earfôdh f. labor, difficultas adj. laboriosus, aerumnosus altn. arvidi, erfidi (d, dh; f, v) n. aratio, labor dän. arbeid, arbeide n. swd. arbeie n. Arbeit, entl. ? — ahd. arpeitan = amnhd. arbeiten wett. érwern afrs. arbeida (nam. pflügen) strl. arbeidja afrs. aerbeydien mnd. nnl. arbeiden nnd. arbeiden alts. arvidôn attn. arvida (pflügen, agrum colere), ervida (laborare) dän. arbeide swd. arbeta, aher aswd. arfvoda (Swk) vgl. swd. arfvode n. Salar, Besoldung. altn. ervidr, ervidlear beschwerlich.

Vil. gehört arbaiths = altn. ar zu Wz. ar s. Nr. 91., da Ackerbau, Feldarbeit als die erste eigentliche Arbeit gelten kann; doch s. die exot. Vgll. Sehr merkwürdig, wenn nicht verkürzt, wie welt. erwern, wogegen sylv. ô spricht, sind die swz. Formen arben, arbe, arwe, gaerbe neben gaerbete sich mühen Stldr 1, 110. sylv. gearwôd abgemüht vgl. vll. ahd. kearuuet ist paratum bei Gf. 1, 476., der vll. irrig darinn einen Schreibfehler st. kegaruuet sucht; indessen passt uu, w nicht zum alten b. Vgl. auch die folg. Nr.

VII. hhr cy. arbed to spare, save m. a sparing, saving c. d. arbedu vb. id. corn. arbednek usual, customary gehört zu cy. arfedd (f = v aus b) m. use, custom vb. to accustom vgl. arbaiths xavov? auch = arfaeth m. design, purpose, intention; arfeddu to intend und to use; eiriach to spare, save c. d. s. o. Nr. 31; und so vieles Zubehör, sämtlich, wie es scheint, abgeleitet, nicht zusammengesetzt, swrl. arbed : cy. peidio to (spare), cease, leave off, give over, desist vgl. gr. φείδεσ θαι? -Mit andrer Abl. dazu cy. urfel f. design arfer f. use, usage, manner, want vb. to use, accustom, m. v. Abll. An arbed schließt sich brt. cornouaill. arboell (0, ou) m. épargne, ménagement, économie vb. — a; vll. auch die glbd. vann. Ww. armerc'h, amerc'h m. - ein vb. An cy. arfedd dagegen brt. arvez f. apparence, façon, mine, air vrsch. von arwez (bei Richards argoead) f. marque, signe, attribut etc. = cy. arwydd f., das vrm. nicht Abl., sondern Zss. mit Wz. vid = brt. gwez s. W. 70.; doch cla öfters cy. f brt. v für w steht, erinnern arfedd und bes. arvez sehr en cy. gwedd V. 22. §f. So scheint z. B. brt. arvest m. Beobachtung etc. vb. arvesti auf Wz. vid in der Grundbd. sehen zurückzugehn; cy. arystyr, ystyr m. Erwägung, Bedenken gehört nicht dazu: eher gdh. uidh f. in d. Bd. care, attention, daher a hearing, doch nur zuf. an audire etc. Nr. 81 ankl. vgl. uigh f. id. (auch visage = aghaidh vrm. nicht zu Wz. vid). Hier bleibt noch Viel zu sondern und zuzusetzen.

Bf. 2, 359 reiht scharfsinnig an arbaiths folg. Vgll., die wir zu erweitern suchen. Zunächst entsprechen die abgel. Formen rss. rabóta f. Arbeit, Beschäftigung übh. ill. Frohndienst bd. pln. bhm. robota f. pln. wie rss. bhm. bes. wie ill.; nhd. roboten frohnden entl. und hoffentlich aus der Sprache verschwindend. Benfey führt rabota auf aslv. rab (auch rob) Sklave zurück, wozu bhm. rob m. rob f. id. rss. rab m. id., Diener übh. m. v.

66 A. 86.

Abll. ill. raba f. Magd aslv. porabiti rss. (slav.) róbiti leibeigen machen aslv. rabotati δουλεύειν; dagegen bhm. robiti ill. rabiti pln. robit = rss. rabótaty machen, arbeiten, unvrw. mit bhm. roubiti etc. pln. rabaé rss. rubity etc. hauen, hacken; u. a. noch hhr ill. robovati bhm. robotovati roboten rss. rabvovaty Sklave sein; sodann mit andrer Begriffsentwickelung, ähnlich wie ill. rabuljak plebeo, lth. rabbata f. wüstes Leben, swrl. eig. Trägheit vgl. rabudzey adv. rambus adj. träge, langsam (von Pferden gbr.). Benfey geht bei seinen weiteren Vgll., wie es scheint, nicht von rab als Genommenem, Gefangenem etc. aus, sondern von der Bd. der Unternehmung und Arbeit. Er legt zu Grunde sskr. å-rabh se applicare (incipere, ordiri vgl. Etwas angreifen in dieser Bd.) und nimmt ähnlich, wie BGl. h. v., das Simplex rabh (gaudere bei Rosen) urspr. = grabh, labh nehmen (vgl. unternehmen), weshalb er mit Pott Nr. 237 auch lt. labor: labh dazu stellt. Pott und Bopp stellen schön lt. rabies hhr vgl. sskr. sam-rabh furere.

Zu labor gehört cy. llafur m. labour, work, pains, dial. corn. (Erarbeitetes) bd. c. d. vb. llafurio; corn. lavyr, lavut (sic) sbst. laviria vb. wie cy., so auch brt. labour m. vb. laboura etc. c. d., vrm. alle entl., wie auch bask. laboraria laboureur etc.; wogegen gdh. lâbanach m. labourer, plebeian mit den vrw. Ww. urspr. nur auf schmutzige Arbeit, lâban m.,

von lab m. Koth etc., sich bezieht und nur zufällig hier anklingt.

magy. rab Sklave; Gefangener übh. m. v. Abll. (rabol rauben, plündern) robot Frohnde c. d. esthn. rahwas Leibeigener; plebs vgl. slav. rab und rabuljak (aber esthn. rööwlima, rapsima rauben). alb. rópi Knecht (rópa pr. rauben s. v. raubón; roberì Wegführung, Knechtschaft); rogëtárë Taglöhner wol a. sl. robota gebildet. — prs. (rhy) Sklave (Raja?) urvrw. mit rab?

arm. arar, araruad Arbeit, Werk, That u. v. dgl. zu Wz. ar; dazu vrm. das vielgebrauchte arhnél to make, do, produce (rh stört nicht).

86. **Arbi** n. Erbe, Erbtheil, κληφονομία; — niman erben, κληφονομεῖν. **arbi-numja** m. **arbja** m. Erbe, κληφονόμος; **arbja** m. **arbjo** f. vairthan Erbe, Erbinn werden, κληφονομεῖν. **gaarbja** m. Miterbe, συγκληφονόμος. (RA. 466 sq. Gf. 1, 405 sq. Rh. 714 sq. Pott Nr. 236. BGl. 55. Benary Ltl. 225 sq. Bf. 1, 103. 2, 139.)

alts. (ahd.) arbi = ahd. arbe, erbi in. amnhd. erbe in. nnd. nnl. (f.) erve in. nnd. dan. (comm.) arve in. nnl. erf in. ags. arf (arge, erge, erge), erge in. altn. arfr in. erfdh f. erfh in. (parentalia) swid. arf in. (in.) — ahd. aripeo, arpeo, aerbio, erbo etc. — mind. erbe afrs. erva indfrs. erve infrs. eerwa inid. arve inid. inil. erve altn. arfh, alle in. (swid. arfvinge dän. arving). — ags. yrfe auch pecus — altn. orf id., opes (gls. gth. aurbi) vgl. aswid. arf ok urf RA. 9. 467. — arbinumja — ahd. erbinomo ags. yrfenuma Gr. 2, 513. — gröden. rom. arpé erben entl.

Das Erbe nnd. arve bedeutet oft ein Landgut, eig. Erbgut, und erinnert sofern an lt. arvum, mit dem es auch häufig zu gleichem Stamme gestellt wird, s. u. Nr. 91. Aber die exot. Vgll. führen auch auf ganz andre Spur, indem der Erbe urspr. der hinterlaßene Waise wäre, oder auch das Kind schlechthin, wie z. B. nhd. Indsch. beerbt werden Kinder bekommen bedeutet. Pott stellt ihn unter Wz. rabh (s. d. vor. Nr.) entweder als den Hinterlaßenen, oder als den Besitzergreifenden. Dazu folg. exot. Vgll.:

lt. orbus (s. auch Gf. l. c.) gr. ὀρφός, ὄρφανος. BGl. und Bf. stellen diese Wörter zu sskr. arbha m. proles, natus, und nehmen dieses urspr.

= garbha m. id. eig. uterus etc.; Bf. vergleicht auch gr. βρέφος, an welches u. die alb. etc. Ww. anklingen. arm. orb orphan, destitute c. d. orbanal vb. n. verwaisen aus dem Lat. ? An arbha erinnert arm. arbanéak Diener c. d.; swrl. arbunkh pl. puberty, zsgs. ? (arm. żarhang Erbe). Nahe an orbus, arbha klingen magy. árra finn. orpo lapp. orwa Waise finn. arbeje, arbuts Witwe. — BGl. vglt mit arbi sskr. sam-arpay tradere, das zsgs. Causativ von γ ire etc.

cy. erw f. pl. erwri und erwydd aere; inheritance, land, estate führt wieder auf arjan q. v., wohin auch u. a. bhm. orba f. aratio, agricultura; dagegen cy. aer m. brt. her m. = lt. haeres, wozu vrm. auch gdh. oidhre, oighre m. id., vll. an ôigridh coll. f. youth, youngsters ôg jung angelehnt.

87. Arka f. Kasten, μβοττός, γλωσσόχομον. (Gf. 1, 467. Rh. 712.) ahd. aracha, archa, arka f. arca mhd. arke f. id.; Geld-, Fisch-kasten; Cisterne (Z. 12); Kahn arc m. Geldkasten, Schatzkammer afrs. archa f. Noahs Arche nhd. arche f. id., Indsch. Kasten — afrs. erke f. ndfrs. erk, ihrk nnd. arke "Mühlarche" nnl. swd. (nur Noahs A.) e. (id., Bundeslade, früher Kasten übh.) dün. ark f. Arche, Kasten ags. arc (a, ea, e) altn. örk f. Nach Schwenck hhr auch bair. arche swb. erich, erken Flechtwerk zum Fischfang.

Vrm. sind alle diese, mehr oder minder eingebürgerten Wörter, wie auch die folgenden, aus lat. arca entlehnt, das Pott Nr. 321. vgl. Bf. 1, 109. zu gr. ἀρκεῖν und sskr. rax tueri stellt. arm. arkgh c. d. Kasten = alb. árka bask. arkha cy. arch f. brt. arc'h, arach f. corn. arghou (pl., treasury); gael. arc m. (obs.), airc f. Arche, Lade, a granary.

88. **Arms** m. pl. **armeis** Arm, βραχίων, ἀγκάλη. (Gr. 2, 148. 3, 403; Mth. 106. Gf. 1, 425. Rh. 713. Pott 2, 230. Bf. 2, 305.)

ahd. aram, arim m. = amuhd. alts. nnd. nnl. afrs. strl. swd. dän. e. arm ags. nfrs. earm afrs. erm ndfrs. eerm altn. armr, alle m. malb. erami Gf. 1, 426 swrl. richtig.

Grimm 2, 148 vermuthet arm als das arbeitende Glied und stellt es mit arm pauper (s. d. folg. Nr.) zusammen; ähnlich Schmitthenner zu **aran**; Wd. 1 faßt arm als greifendes Glied; u. s. f. Vgl. auch o. Nr. 47 die Formen mit r.

It. armus, armilla (Armband). Vgl. artus,  $\alpha\rho \Im \rho ov = \operatorname{sskr}$ . rtu-gr.  $\alpha\rho u \circ \varsigma$  vll. hhr vgl. Pott 2, 230. Gf. l. c. anders Bf. 1, 58, doch vgl.  $\alpha\rho u \circ \varsigma$  vll. hhr vgl. For 2,  $\alpha\rho u \circ \varsigma$  vll. hhr vgl. Pott 1, 57 :  $\alpha\rho u \circ \varsigma$  vol.  $\alpha\rho u \circ \varsigma$  vol. 40 armus pott Hall. Jbb. 1838 Nr. 193 wenigstens lat. armus stellt. arm. armukn, armunkn forearm, elbow (wie arms) vgl. o. Nr. 47. **B.** und arm, armn, armat stump, root, stem, block etc. vgl. nhd. Wurzelarme e. etc. arm Ast It. ramus und die slav. Wörter, welche auf die häufige nachgestellte Gunierung des vocalischen r hinweisen. Von arm. armat, das auch Wurzel, Ursprung übh. bedeutet, kommt der Plural armtikh production, product;

A. 89.

profit. Ist prs.  $(\dot{\alpha}rq)$  radice wzvrw. ? vgl. yll. dagegen prs. (rk) id. s. V. 61. — esthn. armid Kreuz im Mühlrade = pln. ramie s. nachher.

bhm. rámje m. Arm rameno n. id. und = aslv. rss. ramo n. Schulter = aslv. rame g. ramene ill. ramme n. gen. rammena pln. ramie n. etc. Grimm Mth. 106 sq. vgl. 325 sq. wird durch bhm. rameno sloven. ramenvelik valde magnus zur Vermuthung einer Wzvrwschaft mit dem verstärkenden altd. irmin — wozu er gth. Ermanaricus = Airmanareiks stellt — und zugleich mit arms veranlaßt. Gehört hhr lth. rémestas m. rss. remeslo bhm. řemeslo pln. rzemiesto n. Handwerk? lth. rémti stützen scheint unvrw.; wol auch bhm. řemen m. Riemen etc. Swrl. führen diese Wörter über auf lth. prss. (rânkan acc.) ranka f. samait. runka lett. rôka aslv. raka pln. reka rss. ill. bhm. ruka Hand, die an d. ranke anklingen; vrm. wiederum anderer Wz. gehören die mal. polyn. Wörter für Hand rima, lima, ringa etc. s. v. lofin.

Anm. 1. Pott 2, 230 etc. stellt hyp. hhr auch lt. arma pl., wenn nicht: arcere, und gr.  $d\rho\mu\alpha$ ; ähnlich Bf. 2, 306 gegen 1, 59  $d\rho\mu\alpha$  =  $Fd\rho\mu\alpha$  unter seine Gesamtwz. thvr. Zu arma gehört (f=mh) cy. arf f. weapon, tool c. d. vb. arfu vgl. ermyg m. instrument, tool; corn. arv weapon, dart (zuf. an arrow ankl.) brt. gdh. arm Waffe (brt. bei Jollivet; vrsch. von arm o. Nr. 18.); vrm. alle entl., so auch alb.  $arm\ddot{e}$  Waffe pln.

armata f. Kanone; u. dgl. m.

Anm. 2. Zu lt. ramus und zugleich zu remus gdh. râmh m. branch, wood, tree; oar; vb. to row; m. v. Abll. in beiden Hauptbdd. cy. rhwyf (neben rhodl = Ruder) m. oar; ruler (vrsch. von rhi s. v. retks). corn. ruif, rev oar brt. roév, roeñv, réf vann. rouañv, rouan f. rame, aviron c. d.; da f, v in diesen Ww. vrm. = mh ist, grenzen sie nicht unmittelbar an ags. rôvan e. row nnl. roeijen (doch nicht = mnl. roeden Kil.?) nnd. rojen ahd. ruohan mhd. rüejen altn. roa swd. ro dän. roe remigare, vielmehr an alts. riemo remus nnl. riem m. id. nhd. swz. untermain. riemen m. (Bot -, Zug - ruder) id.; in d. Bed. Querholz im Waßerbau bei Smllr 3, 87 hhr? alle a. d. Lat.? frz. rame Ruder entspricht formell dem gew. rom. rama = lt. ramus.

89. A. Arms sprl. armosta elend, arm, ἐλεεϊνός 1 Cor. 15, 19. B. Arma-hairts barmherzig, εὖσπλαγχνος. armahairtei f. armahairtitha f. Barmherzigkeit, Mitleid, ἔλεος, ἐλεημοσύνη. armaio f. id.; Almosen, ἐλεημοσύνη. arman, gaarman (sich erbarmen) bemitleiden, ἐλεεῖν. goth. oder vandal. sihora armen St. Augustin. vrm. = πύριε ἐλέησον, armen vrm. infin. s. Massmann Goth. min. Myth. 24. Massmann fragt, ob arme — unsara da stand. Vgl. auch v. sihora. LG. werfen es weg. (A. B. Gr. 2, 148. 256. 556; Mth. 24. 995. Gf. 1, 420. Rh. 619. 713. Wd. 179. 600.)

A. ahd. (aram) mnhd. alts. afrs. ags. nnd. nnl. strl. swd. dän. arm = afrs. erm ags. nfrs. earm ndfrs. eerm, ärm altn. armr; e. obs. armin Bettler = ahd. arming; alte. earmelice elend earmthe (Armut) Elend. Die frühere Anwendung auf das "arme Volk," die Proletarier und Leibeigenen im Allg. klingt noch im Nhd. nach. Gew. wird das Wort unter Wz. ar gestellt; vgl. Analoges W. 66; altn. armr bd. auch piger und erinnert an argr id. nebst Zubehör; armôdr m. Armut, aber auch strenuitas, Tapferkeit; armæda (armæda) f. aerumna.

Anm. alte. arme kränken ermeful traurig neben erneful id., erbärmlich vgl. earne sich sehnen e. earn in d. Bd. Mitleid haben hhr, wie mhd.

A. 90. **69** 

arn = arm u. m. dgl.? doch nicht : altn. ârma intercedere, fürbitten, nach Biörn eig. favere? An harm ist hier nicht zu denken; vgl. aber u. Nr. 105. b.

B. nnl. armhartig armselig; kleinmüthig stimmt mehr zu A. Gew. wird hhr gestellt (vgl. B. 25) als Zss.: ahd. parmanto miserando amnhd. nnl. erbarmen == dän. forburme swd. förbarma mhd. barmen imprs. c. d. dauern, miserere barmekeit == nhd. barmherzigkeit afrs. barmhertikhed nnd. barmhartigkeit nnl. barmhartigheit mnd. swd. barmhertighet dän. barmhiertighed. nnd. barmlig == swd. erbarmlig nhd. erbärmlich. nhd. barmhartig und nhd. burmherzig bisw. in d. Bd. bedauernswerth; altn. barma sêr lamentari barmôdr m. aegritudo animi.

§°. ¿Wohin nnl. zich ontfermen mnd. entfermen mnl. ontfaermen sich erbarmen; das Br. Wb. erinnert an ags. feormian fovere ¿:ags. åfeormjan mundare: ahd. afermi squalor Gf. 1, 184? ¿:ags. feorm, fearm coena, victus; wogegen altn. farmr onus alts. farm moles, molestia (? Gr. 1, 231); Zubehör s. F. 21. Gr. 1. 2. A. 490 nimmt bei ob. Ww. Übergang aus b in f an.

A. It. aerumna klingt vrm. nur zufällig an vgl. Pott Nr. 345. Auch esthn. ram schwach ist swrl. vrw., sonst würde es A und B deutlich scheiden, s. u. — bask. erremusina aumône, deutlich aus eleimosyna gebildet, lehnt sich auffallend an den einheimischen Stamm (rem) erremesa arm erremesia, erremestasuna Armut erremestea verarmen.

B. vgl. A. Der Stamm arm hat sich am Meisten in finnischen Sprachen, zumal der esthnischen, ausgedehnt und zwar in der Bd. von B. Für die Bezeichnung von A und B durch Einen Wortstamm laßen sich auch aus andern Wurzeln und Sprachen Beispiele aufweisen. A ist gleichsam das Passiv von B; indessen fragt sich, welches von beiden das historische Primat hat. Oder sollen wir goth. A und B schärfer trennen?

esthn. arm g. armo (aber g. armi Schmarre s. u. Nr. 102) Liebe, Gunst, Gnade, Barmherzigkeit m. v. Abll. und Zsstellungen u. a. armas lieb, angenehm armastama lieben armolik lieb, gütig, barmherzig armoto g. armotumma armselig; lieblos (to = ta suff. priv.) armokenne Liebchen lapp. armes miserabilis arme commiseratio ¿:magy. öröm gaudium c. d. örömes mit Freuden, gerne örvend gaudere; gratulieren örul id.? finn. armo gratia, misericordia (Mth. 24) esthn. armo-sool Zaubersalz erinnert an die Anwendung des ad. arm auf Zauberei Mth. 995. Da z. B. esthn. armid = pln. ramie in d. vor. Nr., dürfen wir hier an sskr. ram oblectari etc. ramana amator ramaniya amoenus erinnern, und wurzelhafte Identität ist immerhin möglich vgl. die vor. Nr.; zunächst aber stimmt zu ram esthn. rööm Freude c. d. (= mgy. öröm?). Wir werden das zahlreiche Zubehör aus den andern Sprachen v. rimis zsstellen.

90. Arniba adv. sicher, gewiss Mrc. 14, 44. (Gr. 1. 2. A. 229.)

Sollte das verstärkende alt. arna nach Demonstrativen (Gr. 3, 30) hhr gehören? Und wohin lausitz. erne etwan (Fulda)? Grimm vergleicht ernst, das wol passt, wenn nicht r aus s; vgl. Gf. 1, 429 sq. Rh. 713. Wd. 634., der ernst zu asans, asneis qq. v. stellt; Leo hält es aus dem Keltischen entlehnt s. u. Man prüfe folg. Vgll.

ahd. ernust etc. n. f. vigor, serium zi ernusti omnino, cerlissime, wie arniba; mhd. ernest m. = nhd. nnl. ernst m.; mhd. ernestkreiß Kampfplatz vgl. ags. ornest, eornest (adj. e, u, o) duellum; serius, studiosus e. earnest Ernst; Handgeld; Anwartschaft adj. ernst, eifrig vb. Ernst machen afrs. nnd. eernst Ernst = nfrs. ernste mnl. erenst, ernst, aerst etc. und nærnst, nernst, naerst (sedulitas) etc. nnl. ernst, nernst, nårst vgl. für

A. 91. 70

das prothet. n u. a. u. Nr. 93., wo Grimm's (2, 369) Hindeutung auf Entstehung aus in-ernst nicht bestätigt wird. Vrm. mit ausgefallenem n nnl. narst und swz. arist, arst m. Emsigkeit, Hast c.d. Kein entspr. nord. Wort, wenn nicht altn. orusta, orrusta f. proelium, nach Gr. 2, 370 : or incitamentum, oder : örr celer, alacer s. o. Nr. 28; nach Biörn : rosta f. tumultus; vgl. auch Dtr. R. 24 sq. cy. ern, ernes m. earnest-penny, Handgeld vb. erno (er-nwy) m. vigor

zsgs., nicht hhr). Wenn - wofür u. das abweichende ornest stimmt -Richards richtig das brt. errez, arrez m. = frz. arrhes, gages (vb. -i) dazu zieht, so trennt sich vrm. auch e. earnest in dieser Bd. vgl. ags. earnian etc. u. Nr. 96. Nur das brt. Wort stellen wir mit Sicherheit zum französischen = lt. arrha, arra - woher auch oberd. arr, harr f. id. -, das aus arrhabo gr. ἀρραβών verstümmelt scheint, da letzteres auf hbr. ערבון Unterpland ערבון spondere, fidejubere oder auf entspr. phoenikische Formen zurückgeht vgl. Forcellini h. vv. Bf. 1, 101. corn. arfeth wages, hire ist vll., wie dann wol auch cy. ern etc., eine andre, etwa irgendwo angelehnte Entstellung jenes Fremdwortes; ebenso (zunächst a. d. E. Schott.) gael. earlas m. gdh. iarlas m. Handgeld = e. craven earles (von Holloway auf air, eher bezogen) schott. arles pl., arle-, airl-penny; to arle to fee, hire; Armstrong vglt irrig cy. arles m. great benefice, advantage. A. d. Gr. dakor. arruna f. Handgeld alb. arravoñias = ἀρραβωνιάζω.

Sicher cy. ornest f. identisch mit dem gllaut. glbd. ags. Worte; daher u. a. vb. ornestu sich duellieren. Eine von beiden Sprachen muß doch wol entlehnt haben; das Suffix est ist beiden gemeinsam und führt formell auf cy. orn m. fear, dread c. d. vb. orni to threaten; noch näher stünde corn. errya strife, contending, wenn rr aus rn, s. o. Nr. 28.; so auch brt. ernez m. fougue, fureur (Le Gon. kennt es nicht), wenn nicht zsgs. Nicht hhr cy. aer f. corn. ar, hâr, heir (auch in cy. heirfa = aerfa m. Kampfplatz) battle, slaughter gdh. âr m. id. (vgl. Bf. 2, 9), auch Schlachtfeld, vll. Grndbd.,

wie in kampf, deshalb zu lt. area??

Mit ernst urvw. vll. cy. eorth studious, diligent. - ; arniba : prss. arwis wahr arwiskai adv. zwar, doch nicht, nach illyr. Lautwechsel, st. waris? 91. Arjan ackern, ἀροτριάν Luc. 17, 7. (Gr. Nr. 571 b. 2, 231. 3, 415. Gf. 1, 402 sq. Rh. 710. PLtt. 1, 34. BGl. v. r. Bf. 2, 306. Cett. 2.)

ahd. aran st. erren, eren sw. arare = mhd. erren, ern nhd. dial. ndfrs. ären swz. appenz. åren afrs. era ndfrs. ere föhr. ehri (éri) mnl. erien ags. erjan e. ear (auch Ähren lesen, zu Nr. 12.) altn. erja, yrja swd. ärja. (Swk gibt afrz. errer.) — altn. ar m. aratio, daher labor = afrs. er aratio in Zss. — ahd. art aratio = westerw. art, ar f. aratum, gepflügtes Feld afrs. erd in Zss. aratio ags. eard solum; und = altn. art f. (auch ars bd.) natura, indoles vermittelt mhd. m. nhd. etc. f. swd. m. dän. art nnd. aart (arden, aren vb.) nnl. aard, aart m. indoles, weshalb schon die Zurückführung des letzteren auf ein goth. azd s. u. Nr. 100 nicht zuzugeben ist; die nord. Ww. sind wegen der Tenuis wol der Entl. a. d. Hd. verdächtig. Man unterscheide § alts. (Gr. 3, 415; bei Gf. 1, 403 ahd.) erida aratrum, eig. aratio Gr., vgl. altn. ardhr, ardr m. aratrum; lucrum (Erpflügtes? Erarbeitetes?); altn. erill m. labor assiduus vb. erla, errinn etc. s. u. Nr. 96 b.

Für Wz. ar vgl. Nrr. 29. 31. 84. 85. 86. 88. 89.

lat. arare, von Peter wegen der sw. Form aus ager abgel. § aratrum, artrare = aratrare; vll. ars als urspr. Arbeit? vrm. armentum, arrum. mlt. era ager etc. s. Gf. 1, 460. Celt. 2. gr. ἀρόω c. d. § ἄροτρον = ngr. ἀλέτρι, das swrl.: agr. ἀλόη Krummholz am Pfluge (: lat. alveus Bf.); vrm. ἄρουρα: sskr. urrarâ vgl. lt. arrum? — lth. arù, árti lett. arru (virg. r), art arare; vll. hhr das zsgs. prss. arrientlâku er drischt? es scheint acc. + vb.: aslv. tlüką pln. tlukę rss. tolkaju quatio vgl. Vater h. v.; hhr ferner u. a. lth. orê f. aratio mit slav. Vocal? artojis m. Pflüger § arklas Pflug; vll. auch arklys m. Pferd als armentum oder arator? es ist vrsch. von eržilas m. Hengst = lett. êrsels (diese beide nach Pott Ltt. 1, 64 aus slv. ržati hinnire) bhm. oř d. ors, ros etc.; aber vgl. vll. bhm. herka f. Stute, ebenso isoliert und vll. aphaeriert bhm. klisna id.? dieses herka vll.: lapp. wäk herke Pferd ćuvaš. irga Hengst kalmuk. adiergi id. jarga Stute; u. dgl. m. Lüßt rss. arkán m. Schlinge zum Pferdefange auf ein Primitiv ark Pferd schließen? — aslv. bhm. orati rss. orju inf. vz-oráty ill. oratti pln. orać arare § aslv. rss. orálo n. ill. rallo n. Pflug bhm. radlo n. Wendepflug.

cy. aru, aradu corn. araz arare brt. arat id. ptep. aret von urspr. ara, woher auch arer m. arator; cy. ar, ar (vgl. o. d. Ww.) m. plowing, plow'd land er m. Brachland erw s. o. Nr. 86. = corn. erw field, auch = eri acre; brt. erv, erf,  $er\hat{o}$  pl. irvi m. sillon; planche de jardin (nicht = frz. aire, airette) vgl. shell. (norse) ure ein Landmaß. cy. ardd m. ploughed land arddu to plough vgl. o. ahd. art und  $art\hat{o}n$  arare, colere, habitare. § cy. arad pl. eryd Pflug = aradr m. corn. aradur, ardar brt. arazr, alazr (wie o. alaxe), arar, alar,  $ar\acute{e}r$  m. altkelt. planaratum s. Celt. 2. gdh. ar m. ploughing, agriculture vb. to plough etc. c. d. arach m. ploughshare aradair m. arator. Über cy. arbawr f. pl. arborion kitchen-garden, wozu noch corn. erber garden, gdh. arbhar m. corn, standing corn vll. eig. Feld; sskr.  $urvar\acute{a}$  terra fertilis: zend. aurvara = lat. arbor (bask. arbola entl.) s. Celt. l. c., wiewol nicht Zureichendes.

bask. areatu, arhatcea eggen von arhia herse, vrm. hhr. artea art, Kunst entl. erria etc. alb. arrë s. o. Nr. 29. — esthn. arrima pflügen; ausbeßern; in die Hände schaffen; vll. nicht hhr, auch nicht arra gesondertes Saatland.

BGl. faßt arjan gls. als sskr. causat. árayâmi von r ire, pervenire.
— arm. Wörter s. Nrr. 29. 85.; zu lat. ars vil. das glbd. arm. aruést. prs. rârânden arare cher mit dial. unorg. v, als = lth. warinēti furchen, pflügen.

92. Arvjo umsonst = vergeblich und = unentgeldlich, δωρεάν; nach Grimm acc. ntr. (Gr. 2, 96, 101. 3, 234. Gf. 1, 429.)

ahd. arauun incassum aruum (dat. pl.? nach Grimm sw. acc. sg. msc. adj.) gratis aruun id., frustra arauuingun, arauuinkun, aruuigum ags. arrunga id. ahd. arauuigonti frustrans; neben ardingun sine causa, frustra, fortuito, dem Accente nach zsgs.? s. Gf. 1, 472; aber auch erdhincun causa, controversia. Diese alten Wörter sind um so merkwürdiger, da sie früh erloschen und allen übrigen deutschen Sprachen zu fehlen scheinen.

Schwerlich hhr esthn. arwo, arro dünn, undicht, selten c. d. u. a. arwik selten, (:mgy. ür o. Nr. 77?) vgl. leer, incassum? Der Form, aber nicht der Bed. nach stimmt prss. arwis o. Nr. 90. Eher stimmt (mlt.) arvas demens bei Papias. An den Stamm ard könnte sich exoterisch rad fügen.

93. **Arhvazna** f. Pfeil, βέλος Eph. 6, 16. (Gr. 3, 444. Math. 349.

Gf. 1, 475. Schaf. 1, 430.)

ags, arve (arewa LG.) = e. arrow altn. ör f. gen. örrar; mhd. arf Wurfspieß, doch nicht aus cy. corn. arf, arv id., Walfe übh : arma s. o. 72 A. 93.

Nr. 88? — Über den möglichen Zshang mit dem myth. altn. Örvandil ags. Earendel (e. Arundel) mhd. Orendel, Erentel etc. s. Mth. l. c. — Gf. l. c. erinnert an das, vielmehr vrm. aus arcubalista, arbalista entstellte und angelehnte amnhd. armbrust (arnbrust) mhd. n. nhd. f. altn. armbrysti dän. armbröst swd. armborst helsing. arster, harister.

Anm. 1. Von ob. altn. ör vrsch. ist altu. ör n. swd. ärr n. dän. ar n. schott. arr cicatrix. Dazu esthn. arrim, armi, armi, arm (s. o. Nr. 89) id. VII. hängt damit zusammen ahd. narva f. = mhd. narve m. nare f. nhd. narbe f. nnd. narve, nare f. dän. narv id., auch Haarseite des Leders = swd. narf m. grain du cuir, wie auch nnd. narve in d. Bed. von Haarzeichen des Leders narven die Haare vom Felle abstoßen, dessen kahle Seite dann narvenside heißt; swz. narbe f. Außenseite des Leders, Brotes, Basens etc.

Sehr oft scheint n — wie auch die Liquiden l, r und vrw. Laute, s. Smllr Gramm. 545. 610. 636. — blo $\beta$  phonetisch vorzutreten oder abzufallen vgl. Nrr. 4. 29. 101 und hier einige Beispiele aus vielen : nnd. nnl. nars = ars podex mnd. affel, Nabel nnl. aaf = naaf Nabe aak wett. achen = nnl. naak nhd. nachen bair. est = nest nadn, na'm = aden, Athem e. dial. neam = eam Oheim norfolk. narrow - wriggle = erri-

wiggle e. earwig; demnach bald urspr., bald unorg. n.

Eben auch hier zeigt sich dieser Wechsel vgl. nnl. erf = nnd. narve Haarzeichen; bair. arw, ar neben närw, närb ansula (vgl. Wd. 1394), unterschieden von narwm = nhd. narbe cicatrix. Dennoch fragt es sich, ob nicht Gf. 2, 1097 zu scharf unterscheidet ahd. nârwa (vel masa) cicatrix von narwo fibulatura narwan etc. ansulas (= mhd. narwe); er möchte ersteres als Zugeheiltes zu Wz. nas, qenesen stellen, letzteres zu altn. niörva coarctare, resarcire, so schon Wachter zu dem glbd. ags. nearvjan coarctare; hierzu gehört ags. nearo = e. narrow (= erri s. o.) alte. narwe alts. naru, naro adj. narawo adv. ndfrs. när, naar vgl., wie ags. nearanesse angustia u. dgl., afrs. nara angustia strl. nare traurig nfrs. neare bange Rh. 942 nnd. naar entsetzlich nnl. id.; traurig; bange; hhr wol auch swb. närig karg bair. gnären Noth leiden, nach Smllr 2, 97 nebst e. narrow: nah, genau (vgl. vv. ganah. nehv.); ferner swz. narr m. krampfartige Starrheit.

Einige exot. Vgll. für die vrsch. Bdd. dieser Wörter: oss. nareg enge, dünn Kl. dünn, fein, hager Sj. hhr? arm. négh enge, beengt, bange m. v. Abll., gh aus r, häusiger aus l, vgl. indessen auch v. nehv; esthn. norun melancholisch c. d. — pln. narwa f. Band zwischen Schaft und Achse, vgl. o. ansula? Selbst bask. Wörter klingen an; aber nur zuf. lth. naruczei pl. rss. narür m. Geschwür. An die ob. Ledernamen erinnert bhm. nart m. Oberleder; oberes Fußblatt narti n. Rüst, Fußspanne; dazu wol pln. narty f. pl. Schlittschuhe.

Wenn n ursprünglich ist, so führen diese Wörter vrm. auf die Wz. von nehv q. v.; wo nicht, so erinnert ör etc. (cicatrix) an lt. arare,

exarare. Vgl. auch noch PLtt. 2, 49. -

Schafarik 1, 430 stellt zu arhvus (arhvazna) aslv. orazije μάχαιρα pln. oreż Waffen, was wol nur angienge, wenn das d. Wort a. d. Slav. entlehnt wäre, da rss. orúžie n. Waffen neben orúdie n. Kanone; Werkzeug (Zeug) und rużyè n. Gewehr, Flinte auf rudà Erz o. Nr. 18 zurückzugehn scheinen, weniger pln. orez m. Waffe abweichend von rusznica f. Flinte; indessen mag Formenwechsel der Art auch auf Ent-

lehnung und Verstümmelung deuten. Hhr noch aslv. oradijë σκεύος, instrumentum ill. orudje, oruzje n. bhm. orudi, oruži n. id.; Werkzeug, Gefäß vgl. pln. orędzie n. Verwaltung, Auftrag u. s. m., nicht aber pln. narzędzie n. Werkzeug : narządzać zurichten etc. : rząd m. Ordnung, Reihe; Regierung; Pferdegeschirr, dem Stamme aslv. ręd rss. rjad lth. ill. red entsprechend.

Anm. 2. Wie z. B. ill. oruxnica f. Zeughaus zu obigen Wörtern gehört, könnte ill. orsan mlt. arsena mgr. ἀρσηνάλης nhd. rss. etc. arsenal von arhvazna, das vll. mit lt. arma vrw. ist, abgeleitet werden. Freilich begünstigt it. darsena, früher auch arsena, sard. darzana Hafenbassin die Abl. von arab. darcenaa (s. Gl. m.) türk. tershaneh Galerenhafen. Die Abl. von mlt. ars (aus lt. ars, vgl. ingenium, engin, ingénieur) machina, woher artillerie, ist noch unstatthafter, afs die von dem auff. ankl. brt. ar sanat f. grenier, galetas, fenil, magazin d'outils déposés, versch. von dem aus dem glbd. frz. Worte entl. arsanal vann. arsenal.

Nach dem allem bleibt der Ursprung des zwei Suffixe enthaltenden arhvazna räthselhaft. Sollte das Primitiv, entlehnt oder nicht, arhv. arhvus = lt. arcus sein? woher z. B. mlt. arquites, arquites, arcites etc., arcistae etc. sagitarii, arcubus instructi arcus - busus = frz. arque-buse etc. (zu d. hakenbüchse nur assim.); auch das einfache mlt. archus bedeutet sagittarius.

94. **Aromata** ἀρώματα Mrc. 16, 1 a. d. Gr.

95. **Asans** f. Sommer, Θέρος; Ernte, Θερισμός. (Mth. 444. Gf. 1,

402. 478 sq. Smllr 1, 108. Rh. 607 sq. Wd. 634.)

ahd. arin, arn m. arn f. (auch in aran-scarti l. Bajuv.) messis arnôn netere arnari messor vgl. arnari und asnari in d. folg. Nr., mit welcher sich, gleichwie auch mit unserer Nr., außerdem der Stamm ar mehrfach nach Form und Bed. berührt; amhd. arnôt m. = mhd. arn, arnet, ernt m. ern (auch Erwerbung s. folg. Nr.), ernet f. nhd. ernte bair. ärn, ärnet, ared f. etc. afrs. mnd. mnl. arn mnl. mnd. arne, êrne nnd. arnd, arndte; mhd. (auch verdienen s. flg. Nr.) mnd. arnen = nnd. arnden bair. ärnen, ärnten nhd. ernten; mhd. arner m. messor, Fleischhauer. altswd. and ann Ernte (Dtr. R. 241) nicht etwa aus asn, arn, sondern = ann Arbeit o. Nr. 63?

¿ Das Primitiv von as-ans in ags. ar (âr o. Nr. 18?) afrs. ara Früchte, Gut = alts. aroa? s. Rh. 607 sq., der auch altn. aurar opes dazu stellt, s. dagegen o. Nr. 18. swd. år bei Schwenck irrig zugezogen ist vielmehr Jahr, wie årsgröda Jahresernte. Auch ist n nur ausgefallen in oberd. swb. eret, heret Ernte äret Ernte-Ertrag bei Swk., vgl. swz. ärst = ernst u. dgl. m.

Des Überblicks wegen laßen wir die folg. Nr. nebst den exot. Vgll,

für beide sogleich folgen.

96. Asnels m. Miethling, Knecht, μισθωτός, μίσθιος. (Gr. 2, 161; RA. 304. Gf. 1, 478. Rh. 716. Schmid swb. Id. 99. Wd. 634.)

Nach dem nahe angrenzenden asams d. vor. Nr. wäre asmeis eig. Ernter, Schnitter, Feldarbeiter. Dagegen zeigen zwar in dieser Nr. andre deutsche Sprachen auch s, während in der vor. Nr. nur r vorkommt; doch zeigt sich r auch hier bei Wörtern, die wir nicht mit Graff trennen und zu arjan stellen mögen, lieber eine zwiefache Entfaltung annehmend, die dann die Ureinheit dieser und der vor. Nr. gestattet.

a. Formen mit s. Formell steht an der Spitze ahd. mit tien handen

74 A. 96.

asondo manibus nitens asoth repit (infantia), vgl. lat. niti in die Bd. der Thätigkeit übergehend; s. auch Gr. 1. 2. A. 1069. 1070. Wol hhr und nicht zu frz. oser (ausare) e. oss niti, sich anstrengen, erstreben, bezwecken, darbieten. mhd. ase esthn. ais etc. s. o. Nr. 64.

Sicher hhr ahd. asni m. (asnari) asnera pl. mercenarius vgl. die fränk. Asinarii wol Miethstruppen bd. ags. esne id. asne, æsne in Zss. Lohn = alts. asna f. afrs. esna m. altnd. hasne s. Cll. Lbntz. 3, 483. RA. l. c. LG. stellen hhr altn. asnast, bei Biörn asnaz servili modo vexari, servire modo asinario, plages, slide og slombe som et best; ohne Zweifel vielmehr von asni s. die folg. Nr.

b. Mit r: amhd. arnen, garnen mereri, erwerben  $\implies erarnen$ , das nach Z. 76 mhd. verdienen, büßen, nach Swk swb. verdienen, ebds. öst. nebst arnen dulden, swz.  $(er\ddot{a}rnen)$  mit Mühe erwerben bedeutet; dazu swz. garnen, vergarnen büßen  $(\implies seinen$  Lohn ernten); vgl. Smllr 1, 108 sq. — ags. earnjan verdienen e. earn id.; Mitleid haben alte. earne sich sehnen vgl. o. Nr. 89 und earnest cy. ern etc. o. Nr. 90? — swd.  $\ddot{a}rna$  erstreben, bezwecken, gesonnen sein hhr? vgl. o. ahd. ason niti? Smllr 1, 108 vglt bair. arnen nachsinnen, doch dieses zugleich mit dem glbd. hirnen, das wir doch nicht vom Hirne trennen mögen; eher gehört  $\ddot{a}rna$  zu altn. errinn, ern laboriosus; vegetus: Nr. 91.

Exot. Vgll. zu Nr. 95-6:

Nr. 95. rss. óseny f. Herbst = ill. jesen f. m. pln. iesień f. aslv. bhm. jeseny f. magy. ösz (auch grau bd.) hhr? entl.? arm. asun c. d.; asnani herbstlich. Aber nicht hhr brt. éost Ernte und Augustmonat, nur in letzt. Bd. corn. east cy. awst m.; für die entspr. deutschen Wörter s. Gr. 2, 367, wo altn. haust swd. dän. höst getrennt und zu herbst gestellt werden, vrm. mit allzu großer Beachtung des aspirierten Anlauts. — Vrm. nur zuf. klingt lt. aestas, aestus an. Nicht hhr (etwa durch Aphaerese) drevan. saunay bhm. zen Ernte, wie sorb. zni pln. zniwo: znąć ernten etc. zeigen. Ob magy. arat ernten c. d. urvrw. sei, weiß ich nicht. Bhm. orné n. Ackerlohn gehört zu Nr. 91.

span. aza f. Garbenfeld, ackerbares Landstück könnte mit dem Primitive unsrer Nr. zsfallen, wird aber gewöhnlich und richtiger haza geschrieben und stellt sich dann nicht etwa zu hacienda Landgut aus facienda, sondern zu haz f. Erdoberfläche, das == lt. facies und nur Nebenform von sp. faz scheint. Demnach ist aza bei Dz. 1, 69 und Celt. Nr. 25 falsch aufgefaßt und vrm. irrig mit bask. azaoa Garbe verglichen; eher könnte mlt. azadium, azidium, in charta Car. Crassi a. 880 neben publica pascua stehend, dazu gehören; vgl. auch mlt. asas de terra nostra s. Gl. m. und u. Nr. 103 über asium etc. Dagegen könnte das alte taurinische asia secale Celt. Nr. 20 zu asans gehören, wie wir für Getreide, Aussaat auch Ernte sagen, weshalb auch bask. asia, hacia Samen (vrsch. von aza Kohl) verglichen werden mag; doch liegen diese Sprachen gar zu weit ab; vgl. auch u. Nr. 103.

Nr. 96. Exot. Vgll. Graff erinnert nach Pott Nr. 344 bei asôn an sskr. yas niti; BGl. und Bf. 2, 201 schweigen davon.

Ob esthn. orja Dienst orjama dienen u. s. m. Urvrww. unsrer Nr. sind, steht dahin. Gf. weist sogar auf asinus hin, was durch die Vgll. in der folg. Nr. wol ganz zurückgewiesen wird, wiewol wir an die mögliche Abl. von arklis etc. o. Nr. 91 erinnern können, und noch mehr an die weitere Bd. mlt. Abll. von asinus z. B. asinata onus asini, equi aut jumenti;

asinus modus agri, das an asans anklingt, gehört nicht hhr s. u. Nr. 103. Keltische vrm. hhr gehörige Wörter s. o. Nr. 90.

97. Asilus comm. Esel, ὄνος, ὀνάριον. (Gf. 1, 486. Bf. 1, 123.

2, 341.)

alts. ahd. wett. esil = amnhd. nnd. esel m. nnl. ezel m. ags. asal, esol, bei Nemnich auch assa, assene, asald (vgl. altn. folald Füllen?) etc. e. ass altn. asni m. dün. asen n. asel n. swd. asna f.; altn. ess n. jumentum, equa v. asina poet. stimmt zu e. ass; vgl. b. u. o. Nr. 38 die exot. Vgll.

a. Ith. asilas m. Esel = lett. éselis asiv. osyl rss. osély m. ill. osal m. pln. osiet m. bhm. osel m. serb. wossot esthn. esel gdh. asal f. vgl. it.

asellus??

- **b.** arm. és ass, jackass finn. aasi (aast Nemn.) wol verkürzt, da (e) aasinen pullus asini. Zum arm. W. vll. demin. prs. (vusku, vll. úsko gspr.), noch näher das vrm. mit letzterem ident. türk. ések vgl. kalmuk. ećegeri id. cy. obs. hawes s. asina vll. unvrw.
- e. It. ăsīnus, asina = cy. asyn m. asen f. dem. asynnan f. corn. asen, azen brt. azen m., pl. ézen, azéned; azénez f. lapp. åsna a. d. Swd. gr. ὄνος mit ausgefallenem Sibilanten oder auch Dentale. Hieran stellen wir mit Bf. hbr. μης, wozu noch fem. Πίλης asina = chald. ΜΙΤΝ, ΝΙΤΝ syr. atono arab. (ἀ'thanuń).
- d. bask. astua, astoa Esel mag aus dem gemeinsamen östlichen Vaterlande der Esel stammen, lehnt sich aber vll. an astia loisir, trève (von Humboldt als Zeit zu Etwas mit astea Woche zsgestellt) astitatsuna lenteur u. s. m.

Anm. An a klingt an lt. ăsîlus bisw. asylus Bremse; swrl. dürfen wir, wie ähnlich Charleton, den landsch. Namen der Bremse, Gäulswespe, analog nehmen. Wenn auch das Wort nicht mit οἶοτρος, oestrus vrw. ist, kann es doch Stecher bedeuten, vgl. Manches o. Nr. 12; vll. auch die kelt. Wörter für Distel o. Nr. 55, aber nicht mit Le Gonidec sie als Eselsfutter, Eselskohl (as-kol) erklärend. Auch lat. asio Ohreule könnte eher hhr (b) gehören, als zu Nr. 81, vgl. nhd. Indsch. Eselseule strix otus; indessen könnte der Name des allgemein anerkannten Langohrs selbst mit Ohrnamen zshangen, wie dieß vrm. bei Hasennamen der Fall ist.

98. Assarjus m. ἀσσάριον Mtth. 10, 29 a. d. Gr. oder Lat.

99. Astath acc. sg. (astaths n. f.?) Wahrheit, Gewissheit, ἀσφάλεια Luc. 1, 4. (Gr. 3, 523.)

LG. Vorw. IX. vermuthen ganz fremden Ursprung dieses Wortes; aber bei Wörtern solchen (abstracten) Sinnes kommen wol nur Entlehnungen aus den kirchlichen Ursprachen vor. Wir können indessen hier nur tasten. An eine verstümmelte Lesart vgl. s. l. thvastitha Sicherheit, τὸ ἀσφαλές ist doch wol nicht zu denken? vgl. auch Gr. l. c. — Der Stamm könnte der Form nach in in asto animo quod est voluntarie Leg. Roth. Grimo. liegen; aber wenn dieses Wort auch deutsch ist, so widerspricht doch, zwar minder die Bd. (vgl. z. B. ernst, ernstlich o. Nr. 90), als anderweitige Vgll. s. v. halfets; immerhin verdient es hier der Erwähnung. Minder ein isoliertes, ähnlich (nicht gleich) wie astath gebildetes ahd. óstôde strepitu — also ganz ferner Bd. —, womit Gf. 1, 500 altn. jastra strepere vergleicht. — Ob die Grundbd. unsrer Nr. zu ahd. ustinôn fungi passe, wißen wir nicht; zu diesem ahd. ustri f. industria (ind-ustria? auch esthn. ussin fleißig und — utris hurtig m. v. Abll. klingt an). — Für die Mög-

lichkeit eines (vll. nur lautlich) praesigierten a, wornach Wz. sthá zum Vorscheine käme, wie z. B. in dem zsgs. swd. åstad hin, fort, sprechen keine esot. Analogien; zunächst wäre etwa longob. a-stalin zu vergleichen,

wenn diese Auffaßung richtig ist. Vgl. auch die folg. Nr.

100. Astingi, Asdingi bei Jornandes, Dracontius und Lydus Volksname und königlicher Familienname mit patronymischem Suffixe bei Westgothen und Vandalen, mit folgenden, aber vll. nicht auf den Wortsinn bezüglichen, Erklärungen. "Visumar Astingorum e stirpe quae inter eos eminet genusque indicat bellicosissimum" Jorn. ed. Lind. p. 102. Bei Lydus "σὸν τοῖς ἐνδόξοις τοῦ ἔθνους οὐς ἐκάλουν Αστίγγους οἱ βάρβαροι" nämlich die Vandalen. (Gr. 1. 2. Ausg. 126. 1070. 2, 349. vgl. Nr. 628. Mth. 317. 324 sq. Gf. 1, 403. 500. Smtth. Wb. 42 sq. Dz. 1, 325. Zeuss 73. 461 sq. LG.)

LG. und ähnlich Graff stellen auf Azdiggs m. Edler, Vornehmer. Früher legten — vgl. auch Graff 1, 403 v. art — Grimm, Schmitthenner, Zeuss azd, Art (s. dagegen o. Nr. 91), genus zu Grunde. Zeuss nimmt vrm. ganz irrig Identität an mit den westgoth. Gardingi q. v. s. l., vergleicht aber auch drittens S. 73 die Istaevones, über welche s. Gr. Mth. 324 sq. Grimm Mth. Il. c. gleicht goth. Hazdiggs altn. (Haddingr) Heldenstamm Haddingjar ags. Heardingas ebenso oder Helden übh. ahd. heroes taz chit Hertinga alde chueniga bei Nötker vgl. ib. hartunga exercitatio und den Eig. Ardingus. Bekannt ist der anhd. Eig. Hartung; noch näher klingt an Astingi der altn. (dän.) e. Eig. Hasting, Hastings an. Grimm vermuthet die Grndbd. cincinnatus, crimitus etc. in Bezug auf die Tracht der Freien vgl. altn. haddr Haarlocke (?). Sollten die Eigg. Astolf etc. hhr gehören? s. o. Nr. 32. v. aistan, welches Wort selbst nach Form und Bd. nahe genug steht. Grimm verglich früher auch gr. ecs h. dagegen Bf. h. v.

101. Asts m. pl. astos Ast, αλάδος etc. (Gr. 3, 411. Gf. 1, 478.

Wd. 186. Pott 1, 223 sq. Bf. 1, 87. 93 sq.)

amnhd. ast m. (einmal ahd. hastalohten = astalohten ramosis) = altn. jöstr, jastr m. (i, j öfters prothetisch im Altn., Ags., Nfrs., in e. Diall. u. s. m.) ags. ost nodus, wie auch Indsch. nhd. ast (woher astloch) und nnd. oost "Ast im Holze" Br. Wb. nnl. oest s. §". — Weigand führt ast auf asôn o. Nr. 96 zurück.

§\*. bair. swb. nast neben dem glbd. ast hat das proth. n s. o. Nr. 93., so auch nnl. noest = oest m. arbor; nodus arboris, Knorren u. dgl., dem nun noch die glbd. Form knoest m. zur Seite steht, wie jenem altn. dän. swd. nnd. (nhd.) knast m. altn. dän. wie nnl., aber swd. nnd. nur nodus bd. Jenes proth. n scheint ganz von dem in kn verschieden, da viele sinnvrw. Ww. kn als gemeinsame Wz. zeigen, bei welcher indessen k selbst prothetischer Natur scheint, auch nicht etwa aus einer Partikel zu erklären; einen Abfall des k vor jenem anl. n nehmen wir am Wenigsten an.

Anm. Statt weiterer Ausführung dieser Andeutung begnügen wir uns, hier nur Nächstliegendes zu unterscheiden. So das in der Bd. untersetzter Mensch mit knast zstreffende nnl. knuist m. geballte Hand, nach Br. Wb. = nnd. knuist Knorre, Ecke der Brotrinde; vgl. nnd. knutt-vüst in ob. Bd. von knutten Knoten schlagen, (die Faust) ballen. schott. knoost, knuist Klumpen (von Speise). swz. knus m. Knorren, Auswuchs u. s. m. —

arm. ost branch, twig, bud; knot (in wood), lump (ganz wie die ob. Ww.); hill. esthn. os g. osse Zweig, Ast ossa id.; Theil; Fleisch; wol in

A. 102.

letzt. Bdd. mit magy. oszt theilen c. d. und hús Fleisch zwiefach zu scheiden, nicht etwa Ast als Theil des Baums zu nehmen; dagegen führt oks g. oksa Zweig, Zacken lapp. åkse finn. oxa magy. ág Ast vll. auf Wz. ak acutum esse, spitz sein vgl. u. a. esthn. okkas Stachel, Tannennadel u. dgl.; (mgy. ösztöke Stachel, Pflugschaar a. d. Slav.) dann wol zu unsrer Nr. esthn. as Knorre.

gr.  $\delta \zeta o \varsigma$ ;  $\delta \sigma \chi o \varsigma = \mu \delta \sigma \chi o \varsigma$  etc. nach Pott und Benfey : **valusjan** g. v. Graff falt  $\delta \zeta o \varsigma = \delta \sigma \delta o \varsigma$ , wodurch ast näher tritt; Bf. mag ast

und öζος von ὄσχος etc. trennen.

Zu ὄσχος, ἄσχη etc. und vll. zu vahsjan stellt sich cy. osgl m. osglen f. branch, twig, bower c. d. osgli to branch, shoot out. Doch nicht: osqo, gwosqo, gosqo oblique, obliquity, going aslaunt? vgl. darüber V. 15. Da ahd. ast auch in gl. Ker. durch hasta glossiert ist, vll. unter mitwirkendem Gleichklange des doch vrm. unvrw. lat. Wortes; könnte man bei osal auch an das altd. ask Speer (Esche) erinnern, woran sowohl cy. ysgaw f. elder-tree, als ysgien f. knife, sword nur zuf. anklingen. Für das Vh. zu ast ist wohl auch zu erwähnen, daß cy. asgwrn etc. Knochen nebst arm. oskr dem alb. Éstre, Éste sskr. asthi etc. gegenüber steht. Zu osgl gehört vrm. cy. ysglin m. knob, knot ysglinen f. id. in a tree vb. ysglino, wiewol an glin genu erinnernd; eher mag ysgainge f. that branches zum Stamme skank gehören, cy. y vor s accompagnata ist gew. nur prothetisch, wie in vielen, bes. romanischen, Sprachen; auch ließe sich hier brt. skoultr Ast gdh. sqaoil to branch, spreed u. s. m. für y-sql anführen; doch ist ql häufiges cy. Suffix und für eine Stammsylbe zu leicht. cy. qwrysq pl. Ast c. d. könnte mit dem Primitiv von osgl zsgs. sein, doch s. W. 82. - VII. finden wir den Stamm ast in cy. corn. astell etc. o. Nr. 64., wo auch cy. est m. ang. partition: asts = esq m. ang. what diverges or shoots out : osql sich verhalten könnte vgl. o. esthn. ossa : mgy. oszt?

Eichhoff stellt ast: sskr. asthis noyeau, noeud; auch asthi n. Knochen steht mit seinen zahlreichen Sippen nicht gar ferne von ast als Baumknoten, vgl. u. a. prs. (àstah, hhsth) nucleus, os fructuum. In andrer Beziehung steht sskr. asthivat m. n. Knie (nach Wilson von asthi) zu vergleichen, wie z. B. arm. dunr Knie und so glbd. Ww. vieler Sprachen auch sich mit solchen für Ast kreuzen. — J. Fürst chald. Gr. 33 stellt asthi, ὀστέον,

όζος und hbr. γy zusammen.

Zu gr.  $\mu \dot{o} \sigma \chi o \varsigma$  passt vll. Ith. mazgas m. Baumknoten lett. masgs m. Knoten, Band Ith. vb. mezgu, megsti eig. knüpfen, stricken = cy. masgu: masg f. Masche, das Schwenck mit maser (masa, Holzader) verbindet. Auffallend scheint diesem Stamme ein slavischer mit vocalischem oder halbvocalischem Anlaute (waz, uz s. V. 18. § f.) zu entsprechen, der zwar auch im Lth. erscheint, vll. aber nur in Lehnwörtern; wir erwähnen die sauch wegen  $\mu \dot{o} \sigma \chi o \varsigma$ :  $\ddot{o} \sigma \chi o \varsigma$ .

102. At prps. c. acc. et dat. Grndbd. bei, zu, nahe an, πρός; übergehend in von, παρά c. gen., ἀπό. (Gr. 3, 164. 253-4. 1, 490. Gf. 1,

523; ahd. Prps. 93. Rh. 717. BGl. 7.)

alts. altn. agothl. e. at = ags. at altn. dän. ad swd. at afrs. ndfrs. et, it (in, an, bei, von, aus Rh.) ahd. prps. az prfx. az, iz (ez) zu, an, bei. Geht, wie zu, vor dem Infinitiv in Conjunction über, aber auch außer dieser Stellung daß, damit bd.; altn. e. (alte.) at bleibt dann unverändert, aber agothl. et dän. at swd. at, att unterscheiden sich von der Prps. Außer diesen Sprachen scheint der conjunctionale Gebrauch, bei welchem

78 A. 103.

Grimm auch auf die altn. Suffixnegation at hindeutet, nicht vorzukommen, wenn nicht das Indsch. und jüd. nhd. as,  $a\beta$  da $\beta$ , quod dahin gehört, während die ahd. Prps. längst verschollen ist. Swrl. ist die $\beta$  Wort aus da $\beta$  abgekürzt, doch s. Gr. 3, 164 \*; es bedeutet aber auch wenn und als und fällt dann mit afrs. nnd. e. as aus als zusammen; indessen unterscheidet Stalder ausdrücklich as als von  $a\beta$  da $\beta$ ;  $\delta$ ; wie aber scheidet die swz. Aussprache  $\delta$ , die selbst die feine nordische Aussprache im Auslaute nicht unterscheidet, wenn die Rede schlie $\beta$ t.

Grimm 3, 254 vermuthet Zusammenhang mit du q. v., deutet aber auch auf urspr. Identität mit dem prn. 3. ps. ntr. (s. I. 17.), besonders wegen ahd. iz, worinn beide Formen zsfallen, wir aber eben keine alte und darum entscheidende Erscheinung finden. Näher bestimmt Bf. 2, 231 lat. (sskr.) ad zend. at als Neutrum des Pronominalstamms a, gleichwie lt.

id sskr. id-am (g. ita) von i.

lt. ad, nach Pott 2, 42 und in Hall. Jbb. 1838 Nr. 193, wo sskr. åråt (prope, auch procul!) vgln, ganz vrsch. von ar. BGl. stellt beide zu sskr. adhi prf. super, ad (vgl. o. Nr. 61) aus pron. a, vgl. Bf. 2, 268. Pictet 85 sq. 120 stellt zu adhi die kelt. Partikeln o. Nr. 61, zu sskr. a das glbd. lat. ad, wie es scheint, und das gdh. cy. Praesix a. Vgl. übh. Nr. 61, namentlich cy. lth. at etc. in der Bd. zu, und für kelt. ar o. Nr. 57. Dazu klingt arm. arh prps. prf. at, near, relatively to, before (coram) etc., das aber Petermann mit arh taking, seizure zu identificieren scheint, wie er denn übh. oft nominalen Ursprung der Partikeln aufsucht, der allerdings in jüngeren Sprachperioden und besonders der iranischen Sprachen häusig erscheint; vgl. auch Nrr. 30. 67. Grimm hält oder hielt eine Vrwschaft von ad etc. mit aedes möglich, da die mit edere (itam) nicht passe. An az daß erinnert das glbd. brt. éz (vor Vocc), é; auch an böhm. aty ut, damit vrsch. von až U. 8 und von bhm. pln. že pln. iž daß (quod?), die zum slav. Relative i-że gehören, s. U. 1; wozu vll. auch lth. aż, aża id., doch s. U. 7. Sogar lt. ut kann vll. verglichen werden, vgl. u. a. U. 13.

103. Atisks m. ? Kornfeld, τὰ σπόριμα. (Gr. Nr. 277. 1, 47.

2, 373. 3, 416. Gf. 1, 529. 544. Swk 178. Vgl. T. 18.)

ahd. ezzisch, ezisg m. seges; ¿ hhr azuuisc cultura vgl. Smllr 4, 190 v. weisch. mhd. ezzisch, esche mnhd. esch (e, ö) m. (f.) Saat, Saatfeld, Feldbezirk u. dgl., daher u. a. mhd. esc-heie oberd. öschau m. Feldhüter. Mhd. e3tor n. swz. ester m. (ester Smllr 1, 119) Fallgatter, Fallthor zum Eschwege bair. espan etc. m. n. Weideplatz scheinen nicht Zsziehungen, sondern einfachere Formen des selben Stammes, wenn unser Wort richtig zu Itan gestellt wird; vgl. einstweilen bair. ätz f. Weide afrs. et cibus, esus = alts. altn.  $\hat{a}t$  amhd.  $\hat{a}J$  nhd. swz. ( $\hat{a}s$  m. Mahlzeit)  $\hat{a}J$  (vgl. Wd. 2. Ntr.) ags. at ndfrs. ad, it; alin. âta f. esca; cibus ati edulia, frugis vocabulum afrs. nnd. etfenne ostfrs. etten, etland Weideland vgl. mnd. eetland (ee = ê) Rh. 717 hess. 15. Jh. etzwiese; afrs. etta (vrsch. von eta elsen) beweiden = ostfrs. ndfrs. nnd. nnl. etten nfrs. ettjen, eattjen; identisch mft gth. atjan (I. 18.) amhd. azzen mhd. auch eszen (einmal ästen) nhd. ätzen, æzen cibare, füttern bair. swz. weiden vb. a. n., auch ahd. ezian depascere. - Aus atisks entstanden scheint früh. nd. esk vgl. Br. Wb. h. v., vgl. nnd. (ostfrs.) esker gemischter Sand - und Marsch-Boden.

§. Folg. Ww. unterscheiden sich sehon durch die Dentalstufe von unsrer Nr., scheinen aber von mehrerlei Seiten her durch Confusion an

A. 103. 79

einander gerathen vgl. u. die exot. Vgll. und I. 5 vgl. o. Nr. 61. — ags. edisk vivarium bei Grimm, edise bei Holloway = e. eddish Grummet und = dial. arish, earsh, ash Stoppelfeld, gemähte Wiese; r vrm. aus d, wie in oberd. nnd. Diall., deshalb letztere Formen nicht zu ear arare. eddish scheint von einer Partikel abgeleitet vgl. e. shropsh. edgrew ndfrs. ethgrow nnd. etgron nnl. êtgroen nfrs. eatgrien, ietgrien Grummet, d. i. Nachwuchs vgl. u. a. nfrs. ney-eat (eig. Nachweide) auch wol dän. ævret, deren et, eat ein andres, als in ob. Ww. —

Vrm. gehören mehrfach entstellte mlt. Wörter zu unsrer Nr., vgl. o. Nr. 95; Gl. m. v. aiacis (agicis, aizis etc.) praedium, mansus ¿ vgl. auvergn. aize Landstück an Gebäuden, vll. == prov. ais o. Nr. 74., wohin auch mlt. aisiae, hesia pertinentiae aisamentum (ai, aa), aizinae, aysina etc. suppellex, swrl.: ahd. azzasi id. — das Gf. v. azauuisc s. o. erwähnt — bes. wegen des noch stärker abweichenden alts. atusi vgl. o. Nr. 74. Aus jenem aizis etc., das vll. aus azisk oder einer ähnlichen Form entstand, wenn es nicht ebenfalls zu den Ww. in Nr. 74 gehört, mochte durch Missverstand der Endung erst aizum etc. gebildet werden. ¿ Wie erklären und vertheilen wir u. a. mlt. asa Feldbezirk (?) asium, azium = aize s. o. vgl. auch azadium Gl. m.; asinus (a, ai, e; s, ss) etc. modus agri oder auch frumenti; azinga etc. modus agri, vielmehr = andecinga L. Baj.; esca modus agri a. 1070 vgl. o. esch ? osca, oschia, hoschia frz. ouche, oche aber neben olca, olchia, oca Feldbezirk mit unorg. l ? vll. ganz vrsch. Wörter mischend? —

Gr. 1, 47 vglt lt.  $\ddot{u}d\acute{o}r = \breve{e}dor$  Fest. vgl. Pott 1, 6. 2, 610. — cy. yd m. corn m. v. Abll. ith m. id., Saatfeld, Nahrung corn. it, yd, iz, is, yz, eys corn bes. wheat bd. brt. id, éd m. blé; grain c. d. u. a. éduz kornreich gael. obs. ioth m. corn dhr u. a. ioth – (iadh –, io –) lann m. = cy. ydlan f. corn – yard. Pictet 78 vergleicht diese Ww. mit sskr. atta mangé. Ankl. Sprößlinge dieser Wz. sind z. B. lth. edessis m. Speise; arm. utést id. von utél eßen.

§°. ¿ hhr cy. eisin m. bran, chaff c. d. us (sg. usyn), usion pl. chaff corn. ision id. brt. usien trég. usmol id.; vgl. das zsgs. amhd. hunta3

furfures tritici etc.? -

§<sup>b</sup>. Swrl. hhr cy. haidd m. (heidden sg.) barley == corn. haiz brt. heiz, hei (heizen sg.) m., zunächst ankl. an das vll. mit haithi q. v. unvrw. nhd. heiden, heidekorn Buchweizen, fagopyron == krain. heiden sorb. heida, heidusa bhm. hejduse, heduse f. magy. hajdéna; doch weisen die roman. und finn. von den Saracenen und Tataren hergenommenen Namen auf Heide paganus s. v. haithi cy. gwenith m. Weizen etc. s. v. hveits ist eher abgeleitet, als mit ith zsgs. —

esthn. essi Mahtbezirk swrl. hhr.; aid g. aijo, ajo Zaun, Garten finn. aita Zaun lapp. Tempel bd. wol eher zu ahd. etto intervalla etar ags. edor e. edder etc. Zaun. — lth. attodugei m. Sommerkorn klingt kaum an.

§. Grummetnamen: Ith. atólas, attolas m. lett. atals, atsals (: sâle gramen vgl. Gr. 2, 785) esthn. äddal, ättal, häddal; rss. serb. otáva f. bhm. wotawa, vrsch. von pln. potraw m. id.: rss. potráva f. das Abweiden: travà f. Gras, Kraut; nach Gr. l. c. vll. jenes aus diesem gebildet; die Bdd. des Stammes trav haben sich sehr vielseitig entwickelt. cy. adladd m. Grummet, aftercrop etc., vrm. mit ad-re-zsgs., wie sicher gdh. athbharr m. aftercrop (bårr s. B. 6. 24. 65); asbhuainn, fasbhuainn (buain Mahl) f. eddish, stubble, swrl. hhr.

104. A. Atta m. Vater (Vorfahr), πατήρ (Grimm 3, 320; anders in Haupts Z. I. 1, 21 sq. Gf. 1, 145. Rh. 613. 721. Smllr 1, 126. Smtth. Nr. 270. Vilmar in hess. Zeitschr. IV. 1, 73. BGl. 6.)

ahd. swz. sylv. atto genitor Wal. Str., in der ahd. Schriftsprache schon ungebräuchlich; auch mhd. ette id. nur in der Kindersprache nach Z., während nhd. Mundarten es in lebendigem Gebrauche haben, so swz. atto, etti swz. bair. ätt, ätten henneb. äte swz. swb. els. jüd. ette; alts. haita afrs. atta, atha, ettha (Benennung des Richters etc. s. Rh.) nfrs. aita, heitha, heyte föhr. ahiti (sic) ndfrs. nnd. atte, attje, aite ndrhss.

haite, heite (aber fuld. aidche Mütterchen s. Ntr. zu A. 19).

afrs. ethla, edela, edel, edil Großvater, Urgroßvater. Vgl. den hunnischen Attila (nach Smtth. hyp.: altn. atall tapfer), dessen Name durch Tausch von den Gothen entlehnt sein konnte, vgl. Jornandes über diese Sitte zwischen Gothen und Hunnen und u. v. strava; indessen konnte das Etymon beiden Völkern gemeinsam sein s. u. die exot. Vgll. Das Suffix lautet ganz gothisch; auch stellt ein vll. gothischer Attla a. 855 in der Marca Hispanica ein Document aus. König Attila heißt afrs. Ethela ags. Aetla altn. Atli mnl. Ettel ahd. Azilo mhd. Etzel, wie die ahd. Eigg. Azo, Ezzo = afrs. (alts.) Atto, Etto, worinn jedoch Gr. 3, 693 Deminutive von Adalrîh vermuthet; während ähnliche ahd. Eigg. Gf. 1, 145 und die ob. Appellative den Dental nicht verschieben, vgl. B und mit ob. aspir. Anlauten die ahd. Eigg. Hatto, Hatto (a. 792), Hetto, Hitto m. Hatta, Hettila f. u. m. dgl., anders Gf. 4, 800 sq. Nach Grimm auch ahd. Uota (Uote, Ute) hhr. An die Formen mit ai knüpfen wir mit Grimm atthei mater etc. o. Nr. 19., wozu im Folg. die exot. Vgll.

sskr. attå f. mother, elder sister läßt ein masc. atta vermuthen und kann mit ad edere zshangen vgl. Smtth. l. c. und Ahnliches F. 1. 60. prs. "ata" Vater oss. ada Papa (so bezeichnen wir im Folg. Kinderspr. und Anrede). gr. άττα Anrede an Eltern lt. atta id., auch Hinkender, als Altersschwacher? atavus nicht hhr s. o. Nr. 61. gdh. oid m. step-, foster-, god-, grand-father; teacher c. d. oideas m. education, tuition, instruction; counsel, advise oidean m. love, tenderness, generosity; a degree of nobility. drevan. eyta Vater vll. a. d. Nd., doch vgl. die glbd. Ww. aslv. otyzy (Mkl. otiži Kop Bf.) bhm. rss. otec ill. otac pln. oyciec sorb. woschz sloven. ozha etc., die wir nicht mit Bf. 2, 72 zu fadar q. v. ziehen. lth. oszwis m. oszwe f. des Mannes Schwiegereltern, will Bf. 2, 176 zu svaihra q. v. ziehen. - alb. ate Vater bei Nemnich; bei Xylander mit, wie oft, iotiertem Anl. yáti (γιάτι) = magy. cuvas. (auch in beiden Sprr. anya Mutter) atya lapp. attye esthn. at, at (bes. Kinderspr.), eit, eideke (aus nd. Demin.?); finn. äiti Mutter (aber lapp. edne id. aus anya) vgl. goth. aithei etc. VII. Nebenformen finn. isü esthn. issa, essa etc. Vater. - bask. aita id. = tatar. atai, otai kirgis. atam, an den gew. anders gedeuteten semit. Menschenvater Adam erinnernd; (kalm. aciga burät. jecegey u. dgl. m.) türk. ata, atah, ατά kopt. iôt, eiôt (ιωτ, ειωτ) grönl. atatak (amerik.) tuskaror. ata mbaya yodi u. s. m.; koluś. attli Mutter.

B. Die große Ausdehnung dieses Stammes, für welche ob. Beispiele hinreichen mögen, läßt eher interjectionalen, als verbalen Ursprung vermuthen. Wir reihen hier auch noch eine Zahl mit Dentalen anlautender Namen für Vater und elterliche Verwandte an, die zum Theile, wie das ob. grönl. atatak, einer urspr. Reduplication von A ähnlich sehen, doch

A. 105. 81

vil. eher selbständigen, ebenfalls interjectionalen Ursprung haben. Der Wechsel der anl. und inl. Dentalstufe, auch des Stammvocals in folg. Wörtern ist nur zum Theile der Verschiebung oder ihrem Mangel bei A gleich zu stellen; zum Theile hat er sich organischer entfaltet, oder läßt auch, besonders bei der Media der exot. Vgll., verschiedenen Ursprung vermuthen. Zur ersten Art mögen auch goth. Mannsnamen gehören: Tata Gf. 5, 756. Totita s. Massm. Goth. min., nach Gr. 3, 692; ahd. Zuozo, vgl. aber auch ahd. Tuto = g. Tata? obschon ahd. Tuto = goth. Duda scheint s. Gf. 5. 756 und Ähnliches 5, 381; vgl. auch u. tôto.

ahd. tôto m. tôta f. (ô, o) bei Wal. Str. genitor, genitrix nach Z. 471, aber nicht nach Gf., nach welchem = mhd. bair. totte, tote m. f. Taufpathe, vgl. o. gdh. oid. bair. tâtl swz. dädel senex, vgl. u. lth. dēdas etc., vrm. eig. Väterchen vgl. bair. tatta, tat Vater = swz. dätti, dädä, dä (abgk.?) swb. datte, dätte hoheul. dadi wett. däte, bei Butzbach Papa bd., mit hellem â, fast âj, das sonst auf urspr. ai, ei deutet, vgl. den entspr. Vocalwechsel bei A und hohenstein. teite Vater, vll. auch nnd. (Duderst.) täte id., swrl. österr. tätä id. — swz. dödô f. Mutter lautet noch ganz

interjectional. schott. dad Vater vll. a. d. Gael.

sskr. tâta pater, nach BGl. nur amice! dilecte! pengâb. dâdâ Vaters Vater baluć. dadi Vaters Mutter dugor. dada Papa gr. τάτα, τέττα Väterchen vgl. auch τήθη Amme, Großmutter τηθίς (Ith. tettà etc.) Tante, doch s. Bf. 2, 271; alb. tátë Vater lat. tata sp. tayta (ay wie o.) Papa dakor. tata Valer rhaetor. tat Ahne tata Ahnfrau cy. brt. tad brt. tat corn. tat, tâs Vater c. d. brt. dem. tadek Stiefvater, Schwiegervater cy. taid grandfather tadwys father, auch der Thiere; sire corn. tatrat fosterfather gdh. dait, daid Vater, bes. Papa demin. daitean, daidean id.; fosterfather. bhm. tata, tatik etc. Vater pln. tata Papa tatus Greis Ith. taitis, tetis rdpl. tetaitis Papa esthn. taat finn. taata mordvin. tetei; Ith. tettà Vaters Schwester (Analoges s. F. 1) tettenis deren Gatte aslv. tetüka Seia ill. tetak Oheim bhm, teta bhm. ill. rss. tétka Muhme = pln. ciotka, ciotunia (abweichend vom ob. tata) esthu. täddi; aber frz. tante afrz. ante e. aunt nach Diez aus It. amita, nach Bf. 2, 271 vrm. aus ahd. tota s. o.; vrm. hhr lth. tewas lett. tews prss. taws Vater, nicht : diewas etc. Gott; auch aslv. tysty πεν θερός tyśća πεν θερά bhm. rss. test ill. tast pln. teść, cieść m. Schwiegervater (des Mannes).

Mit der zwiesachen, darum vll. auch für die Tenuis auf Reduplication deutenden Media: lth. dēdas m. senex dēdē, dēdzius Vaters Bruder mit abgel. fem. aslv. (προπόπωρ) rss. djed Großvater pl. djedü Großeltern m. Abll. ill. did, ded id. pln. dziad id.; Greis; Bettler c. d. mingrel. dida georg. deda Mutter laz. didi Großmutter dai Oheim (: gr. Ξεῖος Rosen) vgl. türk. dayi id.; vll. vrw. mit lth. diddis, didis lett. disch (virg. s)

georg. didi groß; vgl. auch einige Wörter v. daddjan.

105. a. Avethi n. Schafheerde, ποίμνη. b. avistr n. Schafstall, ανλή. (Gr. 1, 64. 2, 368. 3, 327. 433. 475. Gf. 1, 505. Rh. 700.

Smllr 1, 1. BGl. 22. Bf. 1, 23.)

Nach Gr. 1, 64 vrm. gth. aus ovis. ahd. awi, au, ôw f. ovicula, agna mhd. mnl. ou mnl. ouwe f. Mutterschaf = swz. auw, ow, au f. bair. auw, œu (âw etc.), æg, âr Mutterlamm vb. auwen etc. lammen afrs. nfrs. ey ovis ostfrs. öje, öj, öe Mutterschaf oielam id., Mutterlamm = ndfrs. ailom etc. nnd. ouwe, ouw f. Mutterschaf = nnl. ouwe, oye Br. Wb., ooi f. ags. eav, eova e. ewe, yewe dial. yowe sbst. vb.; eanling, yeanling

A. 106.

Lämmchen a. d. Kelt. ? s. u., das Primitiv in e. ean, yean lammen, wozu ags. eanian parturire, namentlich bei Schafen gbr., = nnl. Indsch. oonen Junge werfen, nach Grimms früherer Vrm. aber eanian st. eacnian s. V. 5; ¿ : eaden genitus o. Nr. 68. ? Swk stellt jenes zu ano Ahne; wir vermuthen, wie auch bei den kelt. Formen - die übrigens keine vbb. denom, bildeten, weshalb auch swrl. das ags. e. Zw. entl. - Entstehung aus earnian; so verhält sich u. a. sard. angiai Junge werfen übh.; angioni agnello, - altn. a f. pl. er ovis. - a. ald. ewit n. grex euuida, ouuiti caulas ags, eovede, ovede n. grex. b. ahd. aunista, aunist, auste, enuist (auch ouche) m. ags. eovestre (eo, e) ovile; dhr nach Dz. 1, 295 pg. aprisco id.

sskr. avi m. ovis. ¿ hhr, abgel. oder zsgs., arm. ochchar sheep, ewe, mit häusig im Arm. suffigiertem r, vgl. u. slv. orec gdh. oisq u. dgl. ? swrl. : kuman. (dycky, spr. îckî?) Bock, womit Pott Ku. St. kurd. sau ici id, vergleicht, arm, artik wild sheep gehört vll. zu lt. aries, das wir nicht mit Bopp zu avi stellen. - lt. oris gr. ŏiç, ŏFiç etc. s. Bf. l. c. alb. wikth Schaffell ovile a. d. glbd. lt. rom. W. - lth. awis f. ovis c. d. = ltt. aws, aita (?) aslv. oryca πρόβατον rss. orcà f. dem. ov - écka f. ill. pln. ovca bhm. owce f. dem. pln. owieczka (Haselkätzchen); lth. awinas m. (in Abll. Schaf übh.) Widder, Schöps = ltt. awens, auns aslv. rss. ovén ill. ovan (Bock) esthn. oinas, aber woon finn. wuona Lamm val. u. die kelt. Ww., während finn. uuhi magy. juh Mutterschaf, minder das übrigens identische esthn. ut (vgl. gael. aodh?), uttoke id., näher an den d. Wörtern steht, ir. aoi obs. gael. aodh m. sheep, dhr aodhair, aoir m. Schäfer, Hirt u. s. m.; gael. ôisg f. sheep, ewe; einjähriges Lamm c. d. zsgz. aus ôthaisg f. id., vgl. V. 89; dhr u. a. ôisgeil sheepish, silly. Vrm. eine andre Abl. des Stammes av, au in gdh. uan m. pl. uuin (vrsch. von luan, lubhan etc. == Lamm) c. d. cy. oen m. pl. wyn, wynos c. d. corn. oan, oin pl. ein brt. oan, oin m. pl. ein, oaned Lamm; zu agnus gehören diese Ww. nicht, eher noch zu auros, wenn wir dieses trennen, vgl. Bf. 1, 116 c. citt.; für die Bildung vgl. außer den ob. entsprechenden, It. avis : gdh. ean, eun brt. effn, ern, eun, ein, een id. neben den uns verdächtigen glbd. gael. abhais cy. afais ¿: brt. labous id., doch nicht wie o. uan : luan? vgl. auch die gr. Bildung olovós.

Anm. 1. Benary Ltl. 295 versucht sogar It. agnus aus orignus zu deuten; Swk Btr. II, 52 aus argnus etc. : aries, arnus. Dazu gehören aslv. agnycy, jagnycy rss. ágnec m. rss. jagnjà n. jagnénok m. Lamm = ill. jagnie, janje n. jagnik m. jágniac m. etc. pln. iagnie n. bhm. jehnje n. und so in allen slav. Sprachen, gewiss nicht a. d. Lat. entl., eher noch umgekehrt; indessen fehlt der Stamm auff. in den lett. Sprachen. sibir. jaguska Lamm Nemn. a. d. Russ.? vgl. vll. eher tungus okća Mutterschaf okćakan Lamm.

Anm. 2. Auff. lth. apcziorus Schäfer = pln. owczarz vgl. PLtt. 1, 62; p wol aus v verhärtet. Das umbr. p in hapinaph agnabus Grot. Umbr. 3, 16 vgl. Bf. 1, 116 ist wol anders aufzufaßen; so auch lat. p in ôpilio, upilio vgl. Pott 1, 233. Swk Beitr. 2, 76.

106. Avillud (th für d 1 Cor. 15, 57) n. Gnade, Dank, χάρις, εὐχαριστία. aviliudon danken, preisen, εύχαριστεῖν etc.; ptcp. avi-Hudons εὐχάριστος Col. 3, 15. (Gr. 1, 239. 240. Mth. 30.)

alts. alat, ôlât gratiae, das Grimm 1. 2. A. 204 (ausdrücklich es von

uns. Nr. trennend) und Schmeller als er-laß faßen, liegt so weit ab, wie altn. swd. nnd. nnl. aflat, Ablaß etc.; indessen vergleicht es später auch Grimm, aber als aus áliod, âlied entstanden, und vermuthet — so auch Massmann — im goth. Worte Muth (Lied) q. v. Avil erscheint auch in dem g. Eig. Avilla Gf. 5, 738, darf aber swrl. hier in Betracht kommen. VII. ist avi ein sonst verschwundenes Praefix, vgl. sskr. ava mit seinen Vrww. s. BGI. Bf. 1, 272 sq., vII. auch ahd. â ags. a, ä; die religiöse Bd. könnte die alte Form erhalten haben. Oder sollte hier eine Zss. wie in lobsingen vorliegen und avi etwa dem schon erwähnten esthn. auw, au Ehre, Preis entsprechen? — In ôlât könnte ein dem cy. llâd m. grace, favour; gift, benefit entspr. Wort stecken, vgl. namentl. cy. arlad m. a sacrifice.

107. Avo f. Großmutter, μάμμα 2 Tim. 1, 5.

Vgl. altn. afi avus o. Nr. 1 trotz des altn. f, das ja öfters dem v entspricht; ai proavus nach Grimm aus ani; Entl. aus lapp. aija Großvater ist wol nicht anzunehmen. Vll. hat sich avo samt dem entsprechenden Masculinum noch in Eigg. andrer Mundarten erhalten; vll. aber auch in dem dunkeln ôheim vgl. die exot. Vgll. u. §.

§. (Gf. 1, 131. Rh. v. em. Wd. 2174.) amnhd. ôheim = einmal dhd. hoheim mhd. aheim, ôme etc. nhd. ôm (ohm) dial. ohein etc. afrs. em nfrs. yeme, yem ndfrs. ohm (omb, om) strlr. ome mnd. om nnd. nnl. oom ags. e. eam e. dial. neame; nnd. auch amin f. Muhme. Ist heim Suffix

oder Stamm? Darnach Was & etc.? -

lat. avus, avia (§), avunculus. Bf. 2, 273. 376 legt havus zu Grunde und vergleicht gewagt sskr. dhava Mann, Hausherr, nimmt jedoch in arm. haw graudfather unorg. h an. Sonderbar arm. haw auch = lat. avis, bird, hen, cock; bedeutet aber auch im Allg. beginning, rise, origin und ist vll. in der Bd. avis nicht zu trennen, vgl. z. B. die etym. Bd. von e. bird. Daher u. a. hawel to begin; swrl.: prs. (àghàz) principium. Ähnlich mag arm. hani grandmother zum d. ano gehören, wiewol das iran. h auch aus s entstanden sein kann und wirklich arm. hinkh the forefathers, ancients; antiquity der Plural von hin = lt. sen etc. (s. v. sins) ist. Klingt die Urahninn Eva zuf. an? Das semit. 28 etc. pater passt beßer zu Nr. 1, findet aber auch sonst verbreitete Anklänge. In finn., kaukas. und samojed. Sprachen bedeutet ewel Mutter.

§. Ith. awynas Oheim, Mutterbruder awynéné dessen Gattin ill. ujna Base, zia ujac m. Oheim bhm. pln. uj, ujec m. id. ujka Taute pln. wuy Mutterbruder wuyna, wuienka dessen Gattinn; dieses slav. n gehört zwar zur weibl. Ableitung, entspricht aber doch wol dem ebenfalls ableitenden lth. n. esthn. onni (i, o, u) Oheim vil.: awinas = oinas: awynas o. Nr. 105; wenn nicht aus omni vgl. omme etc. Anverwandte: omma eigen, sein, mein etc. (vgl. v. sva) vll.: om est, habet (inf. ollema). — cy. ewa m. uncle (in fond speech), wol nur verkürzt aus ewythr m. id.; ehrende Anrede übh., wie lnds. d. ôm, vetter etc. corn. euiter brt. éoûtr vann. ioûtr, mit dem bekannten indog. Verwandtschaftssuffixe. — alb. únki, únykë Oheim

vrm. a. d. Rom.

108. A. Af prps. c. dat. & prfx. Grundbd. von, ἀπό, ἐκ; mit Fragesuffix (u) abu. (Gr. Nr. 540. 3, 253. 4, 796. 1, 339 sq. Gf. 1, 72; Ahd. Prp. 213. Rh. 956. Wd. 3. 949. BVGr. 83; Gl. 13. Bf. 1, 126. vgl. 2, 71. 254.)

B. Afar prps. c. dat. & acc., prfx. & adv. nach, μετά, ὁπίσω. sa afar dags ἡ ἐξῆς Luc. 7, 11 und dags afar sabbate μία σαββάτων nach LG. vrm. Zss.; us afar ἐξ ἐφημερίας Luc. 1, 5 adv. oder sbst., bei Gr. Nr. 474 und 3, 259 hyp. progenies, posteritas, bei Gf. 1, 181 series. (Gr. Nrr. 474. 540, 3, 259. Gf. 1, 177. Wd. 17-9. Bopp VGr. §. 378; Gl. 13.)

C. Afta adv. in the afta das (Hintenliegende, Znrückgelegte) Vergangene, τὰ ὀπίσω Phil. 3, 14. aftana von hinten, ὅπισθεν. aftaro id., ὀπίσω. aftra wiederum, πάλιν; zurück, εἰς τὰ ὀπίσω Luc. 9, 62; oft den gr. Zss. mit ἀνά, ἀντί, ἀπό, ὑπὸ entspr. afturna letzter, ἔσχατος. afturnists id.; afturnist haban in den letzten Zügen liegen, vrm. nach dem gr. ἐσχάτως ἔχειν Mrc. 5, 23. C bietet vollständige und mehrfach geminierte Comparation. (Gf. Nr. 540. 1, 45. 3, 259. 628. Rh. 698. Wd. 698. Gf. 1, 185 sq. vgl. I. 19.)

A. ahd. aba, aho, abe, ab, apa, appa ἀπό, ab prps. c. dat. & prf. = mhd. swz. swb. abe, ab nhd. ab (adv. prfx.) dial. in Zss. â, â) afrs. alts. (ags.) strl. mnl. nnl. und nnd. wie nhd. (indessen nnd. braunschw. d'raf davon = strl. drouf) altn. swd. dän. af alts. ara afrs. auch ore, ofe, of, ef ags.

mnl. ndfrs. e. of nfrs. aef.

**B.** and. avar (v, f, b; ar, ur, or, ir, er), einmal hauar; sodann ein an A grenzendes einfaches (vgl. die Vhh. o. Nr. 20) ava (-a, o, e), abe, ab autem; iterum, re-; etc. = mhd. ave, aver (v, b) bair. afer nhd. aber (autem; iterum; lndsch. aut, wo oder autem) nnd. awer, awerst, awerst etc. autem altn. in Zss. afar ultra modum.

§ a. Nach Gf. 1, 181 vrm. afar series: ahd. avara f. imago, statua (wol eig. Nach bildung, Ab bildung); pira, ignis vel flamma; titulus. Vgl. alts. abaro (b, bh) ags. eafera posterus, proles, Nach kommen ahd. avaro (?) id. Mth. 356; Grimm scheint dort das sskr. avatâra m. (Incarnation, eig. descensus) zu vergleichen.

§ b. ahd. avarôn, aberen, giavaran etc. repetere (bei Gr. Nr. 474 mit avalôn o. Nr. 2 identificiert, wogegen Gf. 1, 172) = mhd. averen nhd.

lndsch. äfern swb. äffern wstrw. abern, bei Luther eifern.

C. alts. eft iterum, postea afrs. efta, eft prps. hinter adv. nachher, sodann ags. æft post; postea, iterum alte. eft id. e. aft hinten (am Schiffe) aftmost sprl. gemin. hinterst bair. aft, aften hernach, dann; ahd. aftar (ar, er, ir) einmal hafter post, secundum, retrorsum prps. prfx. adv. = mnhd. bair. e. after (nhd. nur prfx., ähnlich wie aber bd.; after m. podex = ahd. aftero m.) ags. nfrs. äfter altn. aptr, aftr adv. eftir prps. (post) afrs. after, efter alts. aftar, after ndfrs. efter, ehfter swd. dän. efter prps. prf. adv.; ags. æftan = æft s. o. altn. aptan, aftan a tergo (auch vespera §°.) bair. aften s. o. ahd. aftanontic etc. terga, ima.

f nach nd. Weise in ch etc. überg. in mnd. echt abermals mnnl. nnd. achter hinter, nach dän. agter posterior adj. adv. swd. akter m. postera pars; oberpfälz. acher nachher vrm. mit aph. n (Smllr Gr. 611), nicht hhr,

aber affer id., dann vrm. mit assim. t aus after.

strl. atter, etter ndfrs. sylt êdert (eederdt) = achter; dün. atter iterum, re- swd. åter id., autem e. dial. ater after; tt, t assim. aus ft oder ht? Dagegen obersüchs. adder henneb. atter bair. ader welt. odder autem, das nhd. oder.

Grimm stellt afar sbst. zu aba, abrs qq. v., doch auch : aftra und dieses u. a. zu iba. ibns, ibuks, iftuma qq. v. und zu abend s. §°. Vgl. auch v. uf etc. und Gr. 1, 45 über die Anlaute a, i, u.

§°. (Gr. 1, 91. 240. Mth. 710. Wd. 2261.) Vrm. zu unsrer Nr. ahd. aband, haband etc. = mhd. abent uhd. abend wett. owed alts. abhand, arand alts. munl. arond (mnl. 0, 0; d, t) und. awend afrs. arend, aiund, iornd, ioren, iurn, ioan strl. awende (a, e) nfrs. juwne, juwn, jon ndfrs. in ags. æfen (æ, e) e. ere, erening altn. aptan, aftan swd.

afton dän. aften; "ein goth. ebands gab es vil. gar nicht" Grimm. Die Formen stimmen nicht alle für urspr. Particip, wofür sich vil. swz. oberd. aben abnehmen durböte, obschon kein entspr. Zw. der alten Sprachen bekannt ist. Aus einer dem e. ere entspr. Form scheint nnd. arcelink heut Abend zu stammen.

Bei folg. exot. Vgll. halten wir uns nur an das Nächste; für Ferneres s.ll. c.

A. lt. ab, abs (aus ab-is = gth. us? Grimm), a, au-. gr. ἀπό, ἀπαί. — Nach Bf. hhr (prss. lett.) .lth. pa prf. unter, zu, auf; passt weniger der Bd. nach, eher in den Zss. und Abll. lth. pagal lett. pakkal nach, hinter lett. pêc (pehz) nach; für die Aphaerese vgl. o. Nr. 57. Hierzu mit näherer Bd. aslv. po, in Zss. oft pa, κατά, secundum; διά, per; ὑπέρ, pro lth. prss. rss. ill. plñ. po prps. prf. lth. unter, nach, zu; prss. unter; rss. nach, zu, wegen, bis, über etc.; ill. durch, nach; pln. post, secundum, sub (super); diese pln. Bdd. können als die gemeinsamsten gelten. Daraus weiter gebildet (nicht etwa zu prati, ποτι etc.) vgl. C. aslv. rss. ill. pln. pod prp. prf. unter (räumlich und zeitlich). Nach Bopp Gl. jedoch lth. po zu sskr. upa s. I. 15, wo wir nochmals auf diese Partikeln zurückkommen. alb. pas = lt. post gehört einer weiteren Reihe an; pa ohne, un-, wol eher zu lth. be id. etc., als hhr; hhr aber vrm. das zsgs. pr-apa, prápē, prápezē zurück, von hinten.

Formell nüher stehn lth. apie prps. (api, apy) ap prf. um, verete. = prs. ab, au prf. lett. ap prps. prf., die aber nebst slv. ob, o esthn. ümber, ümbre finn. ymbür cy. am gdh. am, iom, uime gr. à $\mu\phi$ i lt. ambi, vrm. auch ob sskr. abhi etc. zu d. umbi, um etc. gehören; vgl. I. 14. Doch möchte Bopp Gl. 13 slv. o zu apa  $\alpha A$  stellen, dazu auch (C) lth. apaczia f. Untertheil apatésnis, apatinnis inferior apacziausas infimus, die offenbar zu pa, nicht zu ap stimmen und dadurch die Vermuthung einer Aphaerese unterstützen; vgl. auch I. 3. Bopp stellt lth. ap zu sskr. api super gr. è $\pi$ i vgl. II. 32.

Nicht zu unsrer Nr., wenn = am, an etc. V. 7, gdh. amh, abh, af (?) prf. priv. ab-, un-; dann aber auch nicht zu dem vor allen Lauten gbr. cy. af id.; Pictet 86. 120 stellt sie zu sskr. ara. Eher hhr dann cy. corn. o of, from brt. a vann. é de gdh. o, ua from, doch s. o. Nr. 61. V. 13. V. 88; brt. aba, abé, abaoué adv. prps. depuis, nach Le G. vrm. zsgs. mit pron. interr. pa, was durch das ahnliche cy. er pan unterstützt wird. In diesem Falle entspricht nicht das vrm. aphaerierte gael. bho from, since. — §°. corn. arain image hhr? §°. brt. abardaez, pardaez, abardé m. Abend c. d. ist zwar mit a = af zsgs., läßt sich aber doch nicht mit den d. Wörtern vergleichen; auch gdh. abaoi f. descensus; solis occasus gehört wol nicht zu abend. — esthn. ebba-, hebba-usk (Glaube) Aberglaube zsgs. mit ebba neque klingt nur zuf. an.

sskr. zend. arm. apa ab, de prps. prf. Daher (B) sskr. apara (vgl. para, param ultra, πέραν; sed vgl. aber BGl. 209) alius, der nach dem Einen; dazu nach Bf. 1, 129 vll. gr. ήπερο in Zss. — arm. apa, api, ap prf. ab, abs etc. bs. privativ; apa, apay adv. afterwards, secondly, consequently, then apa conj. then. — prs. beh prps. in, ad, cum be prfx. hhr? wenigstens das Praefix ist allzu gebräuchlich, um aus dem Semitischen geleitet zu werden; s. auch B. 32. — oss. â, a prp. prf. aus, ab, enthr? das ähnl. bd., aber nach Sj. nicht ident. Prf. av vll. aus ava; dagegen vll. prf. fa, fä, fe ver-, weg- hhr.

109. Ahva f. Fluß, ποταμός. (Gr. 1, 479. 2, 260. 3, 381. Mih.

549. 930. Gf. 1, 18. 110. 159. 504. Smllr 1, 1 sq. Rh. 585. 600. Wd. 717. 1019. Bopp VGr. 82; Gl. 13. Pott passim. Bf. 1, 43 sq. 74-5. 117 sq. Celt. Nr. 26.) LG. stellen **ovin** bei Jorn. hhr; die Stelle Jorn. c. 4 lautet "Scythiae terras quae lingua eorum Ouin (var. ouin, oiun, ocum, omniun, ozin) vocabantur", "das östliche Flachland" nach Zeuss 67, der (mit Grimm?) **vin** = Winidae deutet, obgleich Jornandes diesen Volksnamen mit w schreibt; freilich paßt v nicht gut zu hv. Gehört n der schwachen Biegung an und dürfen wir das Wort durch Auen deuten? Vgl. auch den gepid. Namen der Gepideninsel Gepedojos (var. Gepidojos, Gepidos s. Zeuss 437) Jorn. c. 17. Den ankl. gth. Eig. **Ovida** Jorn. 22 vergleicht Gr. Mth. 1214 hyp. mit ags. Offa.

a. alts. (aqua) ahd. aha f. in Zss. auch â Fluß achari m. aquarius a. d. Lat.? anders ein von Grimm RA. 645 sq. vermuthetes gth. abvaris Waßergefäß: ags. altn. hver Keßel etc. — mhd. ahe, ach f. Fluß nhd. swz. etc. ache, â etc. Flußnamen ach Ortsnamensuffix, doch bes. am Rheine oft aus kelt. Gentilsuffixe; afrs. â, ê (ee) in Zss. und Eigg. strl. eje aqua ags. eâ f. id., Flußland, Aue; in Ortsnamen âo, æa, æia, æg, eah (Leo Rect.); schott. ea, ey Waßer; Insel (Wd.) e. dial. ea Waßer; Küstenflußnud. ahe, aa, eë, ehe Waßer, Bächlein (Krüger) altn. â f. aqua dän. aa Flüßchen; Aue swd. â m. Fluß, Bach. Swrl. sind die verkürzten Formen alle ganz gleich entstanden; es fragt sich zunächst, ob h oder v ausfiel; vgl. b. c.

b. ahd. awa, owa f. Fluß; Aue; in vielen zsgs. Namen; nhd. mnl. ouwe f. Strom, Waßer; Aue, (wüßeriger) Wiesengrund; Insel, Halbinsel, wie bes. in Flüßen bair. und als Eig. noch oft nhd. aue, au f. nnd. owe f. id. swz. auw, ei (identisch?) f. niedre Wiese am Waßer oder auch Gesträuch daselbst. ags. ewe (?) aqua. mlt. augia, algia (unorg. l, wie öfters vgl. o. 103; hier vrm. durch aug veranlaßt, weil rom. au oft aus al entstand) Aue, Weideland an oder in Flüßen, Insel. Gr. 1, 479 vermuthet goth. auja. Zsgz. Formen s. unter a. Vll. nur Nebenformen von awa sind die glbdd. mit f in zsgs. Orts- und Fluß-namen affa, ipha nhd. aff, off z. B. in den Flußnamen Aschaff (doch s. Gr. 2, 706), Horloff = ahd. Hornipha u. s. m. Auch eiba schiene nach ahd. Wetar-eiba = nhd. Wetter-au hhr zu gehören; aber es ist wol mehr Landbezirk übh., Gau, wie longob. aib; vgl. RA. 496. Smllr 4, 6, wo sich eiba als Nebenform von weiba Bezirk darstellt.

e. Für die Bd. Insel vgl. außer den ob. ouwe, augia, ea etc. die vrw. Ww.: nnd. owe (obs.), öje, æ, ôg, oge, ei (vgl. het lj?), vll. ig in Eigg. ags. î, îg mlt. eia in ags. Namen durch insula glossiert; alte. altn. ey f. schott. oe swd. dän. ö f. Zsgs. alts. aland ags. eóland, später ig-land, iglond, igodh (andre Abl. oder nur Entstellung?) e. dial. ealand gew. island spr. eiland, wol, wie auch swz. eisel f. id., mit isle, insula confundiert; mnd. eilant afrs. nnl. nnd. nhd. ostfrs. strl. dän. eiland afrs. auch alond nfrs. eylan altn. eyland swd. dän. auch öland mhd. einlant, an ein solus angelehnt vgl. frz. isoler und etwa mnl. enlende exilium aus elende o. Nr. 50.

Nicht minderen Lautwechsel zeigen auch die exot. Vgll.; der vrm. sehr einfache Name des weltalten Elementes mag sich frühe in vrsch. Zweige geschieden haben.

sskr. zend. ap f. zend. n. sg. âfs d. pl. aiwyó BVGr. §. 45 (aus Einer Grundform?) vedisch appas n. Waßer == baluć. aph afgh. ôba, ubu wakhan. im Oxosland yabk (yubk Burnes) čitral in Kabulistan agh (ugh B.) prs. ab, âv (vgl. znd. ap: aiwyó) kurd. ave Gz. aw Kl. af Gld. talisch oof (ûf?) Eichw. ¿hhr orm. awazan Quelle, Pfuhl, Waßerbecken; vrw. mit awaz Sand?

tth. aibrummas m. Wäßerung hhr? klingt an das glbd. mlt. aberagium, worüber Celt. l. c. — lth. lett. uppē f. Fluß. Schaf. 2, 201 gibt aslv. wap Waßer, wovon er irrig dakor. apā (vlm. a. lt. aqua) ableitet; gehört dieß zu ill. rappa f. = lt. rapor (s. v. hvapman)? — lt. aqua steht am Nächsten an ahva; amnis = sskr. apnas? anders Swk Beitr. Pott 1, 109. 2, 58. vgl. u. kelt. Ww. — gr. ἄα aqua Hes. ἀφρός Bopp, anders Pott 1, 3. Bf. 1, 586. Über ηιών Ufer, nach Buttm. Lexil. 2, 24: Aue, s. Bf. 1, 43.

altkelt. Flu namen Aurona Tac. ann. 12, 31 in Britannien vgl. Avon s. u.; Aβον ποταμοῦ s. Celt. Nr. 26 mit Citt. Auch im Sabinerlande ein Fluß Arens Serv. in Virg. 7, 657; Döderlein vglt αὖων. — cy. aches f. river; elfluence, spume; mind vgl. o. Nr. 10: ir. und obs. gael. oiche f. water, erinnert an ὁπέανος, doch nicht: uisge etc. V. 85? — Mit Labialen: gdh. ang. obs. âbh, amh, obh m. water gdh. ob m. bay, harbour cf. sq. und aber etc. Celt. l. c.; gdh. aibheis f. ocean; gulf, emptiness, boasting ang. cy. aw m. a fluid, flowing cy. corn. brt. avon f. brt. aven f. corn. auan gdh. abhan, abhainn, obhan, amhainn (: lt. amnis?) f. manx aon Fluß vrsch. von gdh. obhan m. froth — othan etc. s. v. hvathjan. e. gdh. î gael. eileann, oileann m. Insel (auch inis — cy. ynys brt. énés etc.).

alb. ughë (οὐγε = uyë?) Waßer uyôiñ (ονγιοϊγ) tränken; bei Nemnich vie Waßer, an cy. gwy V. 85 ankl. — Zu ahva stellt Fürst ch. Gr. 45 κμπ Fluß Esr. 8, 21. c. Auch hebr. κ Insel wird citiert. — b. esthn. owama neben woama, wogama fließen o, woo Strom und = cow, oog Regenguß klingen vielleicht nur zufällig an, vgl. V. 11. B.

§ª. Verwandten Stammes scheinen sskr. ambhas n. ambu n. aqua c. d. ambuda m. nubes eig. aquam dans, doch arm. amp cloud c. d.; wol auch sskr. ambara n. coelum, wenn nicht als Decke, weil es auch vestis bd.; ammaya aquosus nach BGl. aus ap; daher vrm. auch abhra n. nubes vgl. zend. âbereta acc. aberetarem Wagerträger -, womit, wenn nicht mit ob. Ww., BGl. vgl. Pott 1, 3 gr. δμβρος lt. imber und vll. umbra vergleicht. Anquetil gibt zend. avaré Wolke; vgl. (cf. Pott Ku. St.) kurd. aura Gz. awreh kl. Wolke (avra cave caligine degli occhi Gz. vgl. umbra?) = prs. èbr oss. t. avragh (aber are Himmel). Meine Vgl. von kelt. aber etc. : abhra Celt. I. c. will mir nicht mehr einleuchten, wenn auch aber, wie o. ob, gleiches Stammes sein sollte. Dagegen möchte ich jetzt eher, vgl. Pictet 12. 13. (statt 27 zu sskr. vaibhra Visnus Himmel) zu abhra oder auch zu ambara stellen: cy. wybyr, wybr, wybren f. the firmament, welkin, clouds, heaven c. d. = brt. oabl m. vann. ebr, evr m. corn. ebron, ybron, ybbern; evr führt wol über auf das sehr gbr. brt. év, éf, énv, én, eé m. Himmel, das wiederum = brt. cy. corn. nef gdh. neamh : sskr. nabhas samt großer Sippschaft, worin wir nun eine verdunkelte Zss. mit ambhas oder einem ähnlichen Worte, etwa abhas, vermuthen möchten; vgl. auch Benary Ltl. 230 sq. Bf. 2, 54 sq. c. citt., anders BGl. h. v., doch nicht entschieden. Der gleiche Übergang auch in den zsgs. brt. Formen koabr, kouabr, kounabr sq. -en vann. kaniblen (i, u) m. Wolke, Wolken; bei Jollivet ar c'hoabr = an noabr, an oabl (s. o.), letzteres auch bestimmter Himmel bd. Die cy. Gelehrten wollen sogar cy. brt. cwmmwl Wolke aus cyfnifwl u. dgl. ableiten (cy. niful, niul m. Nebel gdh. neul cloud, νεφέλη), doch s. v. milhma; das Wort ist zsgs, wie die obigen und gr. σύννεφον. Zu nabhas gehört außer den ob. kelt. Ww. und gr. νέφος, νεφέλη lt. nubes, nebula and. nepal etc. ags. genip Nebel slav. nebo pl. nebesa Himmel auch lett. debbes id. lth. debbesis Wolke (vrsch. von dausas Äther; altn. depill nubecula ist

wol unvrw.) esthn. taiwas Himmel (vgl. zu lth. d: n Pott 1, 107). Sollte nun gar noch die ob. Hypothese durch nebula etc.: aslv. oblak rss. óblako n.m. pln. oblok m. etc. Wolke bestätigt werden? anders Mkl. 11. Dieses durch alle slav. Sprachen gehende Wort ist gewiss nicht fremd wegen des glbd. türk. buluk (Meg.), bulut. Ich finde keine Bestandtheile einer Zss.; der Ableitung läge eine ähnliche Form, wie brt. oabl, zu Grunde.

110. krim. Apel pomum. (Gr. 3, 376. Gf. 1, 173. Rh. 607.)

ahd. aphul (ph, ff; u, o, i, e) m. = amnhd. apfel afrs. ags. nnd. nnl. appel m. ndfrs. apel nfrs. strl. aple nfrs. aple ags. äppel e. apple altn. epli n. swd. äple n. dän. äble n. neben swd. apal, apel m. dän. abild malus; in letzterem d phonetisch oder vll. Rest von dr vgl. altn. apaldr (l, ll; auch eplatre) id. = apulder, apuldre ahd. apholtra f. mhd. öst. aphalter f., wogegen nhd. (vll. schon ahd., vgl. apholtrin etc. adj. Gf. 1, 175) affolter Mistel affholder opulus; außerdem noch in nhd. Ortsnamen, wie Affolderbach, Effolterbach = ahd. Affoltrapah; hhr Apolda in Thüringen?

Ith. obolys m. Apfel obélis f. Apfelbaum = Itt. ôbele rss. bhm. jáblony f. pln. jabloh f. ill. jabuka (u aus lo, ol) f., auch Apfel = prss. wabelcko (Grunau) ill. jablan m. rss. jábloko n. pln. jablko n. aslv. bhm. jablko n. gdh. abhall, ubhall m. Apfel = cy. afal m. corn. brt. aral m.; cy. afall f. malus = corn. arallen, auch guedhan (Baum) laralu; für l vgl. vll. llall o. Nr. 50; so auch brt. aralen f. und gwezen aralu. mlt. bulluga pomi species ap. Ionam in V. Columbani hhr? erinnert mehr an die slav.

Formen und ist vll. aphaeriert.

- §<sup>n</sup>. nhd. affolter, offolter Mistel s. o. hängt vll. zs. vgl. u. a. hopfen: sl. chuml etc. mit dem glbd. rss. oméla f. pln. iemiel m. iemiola f. bhm. melj lth. amalis lett. âmuls etc. vrm. aphaeriert, nicht: malum, μῆλον alb. molë.
- § b. nhd. afholder (Masholder) = It. opulus zieht vil. auch dieß lat. Wort zu unserer Nr., wenn nicht umgekehrte Assimilation anzunehmen ist.
- §°. vll. hhr auch gr. ἄπιος Birnbaum (pyrus malus Apfelbaum), anders Bf. 1, 126; kaum klingt zig. púbui, pihabai Apfel an.
- § d. Mehrere slav., germ. und kelt. Abll. gebrauchen den Apfel in der allg. Bd. Obst. Sollte auch dieses Wort, gleichwie  $\alpha\pi$ - $\iota\sigma$  gleichen Stamm mit  $\iota p$ -el haben? Häugt es zs. mit gr.  $\delta\pi\delta$ ?  $\delta\pi\delta\rho\alpha$ ? oder mit  $\delta\psi\sigma\nu$ , nach Bf. 1, 678: sskr.  $ps\hat{a}na$  Speise  $ps\hat{a}$  eßen? oder ist es zsgs., ob-az: itam? Vgl. (Gr. 3, 375. Gf. 1, 69. 101) ahd. obaz n. = mhd.  $obe\mathcal{J}$  n. (nam. Adams Apfel) nhd. obst,  $\delta bst$  n. bair.  $\delta be\beta$ ,  $\delta b\beta$  nnd. awet,  $\delta wt$  neben ovet, owett, obett Hülsenfrüchte; nnl. ooft m. (n.) ags. ofat lth. obolei pl. lett.  $\delta boli$  zu Apfel s. o., nicht so aslv.  $(\delta\pi\delta\rho\alpha)$  rss.  $ov\delta\delta\psi$  m. pln. owoc m. bhm. owoce n. vll. zu **V.** 4 **valisjan** geh.? Gf. 1, 69 hält in ofat etc. ein Prf. o möglich; dann ließe sieh arm. ptugh fruit etc. vergleichen.

111. krim. Ada ovum. (Gr. 1, 107. 3, 363. Gf. 1, 59. Pott 1, 122.

2, 494. Bf. 1, 21.) Grimm vermuthet goth. addi gen. addjis, doch auch agi. ng., al; Massmann avi.

a. sskr. anda n. ovum; testiculus (so die meisten Einamen) hind. anda Ei mahr. andcoly testiculi. Ist ein Zshang zwischen ada, das st. hada stehn kann (vgl. u. a. die folg. Nr.), und nhd. hode zu vermuthen? Ist l in lett. olas Eier; runde Steine aus d entstanden?

• amnhd. nnl. nnd. ei pl. ahd. acc. eigir, egir und wie nhd. nnd. eier mhd. eiger wett. âjer sg. âik = oberd. auch âr sg. (wol nicht aus pl.; vgl. bair. âr o. Nr. 105) dän. ags. äg ags. pl. ägru altn. e. egg altn. pl. g. eggja swd. ägg n. alte. ey.

c. serb. jaje gen. jajeta Ei = ill. jajn g. jaja n. aslv. ill. jaice n.

rss. jaicò n. pln. iaie n. bhm. wejce n. gen. wejcete.

d. Näher an an da (o. a) sloven. jedro rss. jadro n. Kern alsv. jedra rss. pl. jadra Hoden pln. iadro n. Kern; Hode. Vgl. vll. arm. hat grain,

korn, kernel. Auch gael. eitean m. kernel, grain klingt an.

e. arm. sak Ei (bei Petermann, nicht bei Aucher-Brand) würde folg. glbd. iran. Ww. von b trennen: prs. hak kurd. haek. hek, ek (s. Ku. St.) oss. aik (auch Hode) Kl. t. ayk d. ayke Sj.; afgh. hui, uja id. hhr? vll. auch zu prs. khâyeh (aus khvâyeh) id., Hode. An ek, aik klingen lth. ikrai pl. lett. ikri bhm. gikry rss. magy. mordvin. ikra esthn. igger (Caviar) ova piscium. An sak klingt kopt. souhe id., aber auch an das gew. arm. fhu id.

f. It. ôrum (nach Bf. 1, 121 : avis) = gr. ἀόν ngr. αὐγόν; pl. άβεα (Αργεῖοι Hes.) alb. re, bei Nmn. roe; cy. wy m. corn. wiy, oi, oye pl. oiou brt. rî pl. riou trég. u pl. uo vann. ui, u pl. uieu m. gdh. ugh,

wh m. pl. uibhean manx or.

112. krim. Atochta malum.

ta ist das öfters in den Resten dieser Mundart erscheinende suff. ntr.; och ist vrm. auch Suffix, Stamm demnach at. Da nun in andern krim. Wörtern die Aphaerese oder leise Aussprache des anl. In wahrscheinlich ist, so steht hatan (haßen) q. v. am Nächsten, so daß atoch unserem gehäßig, häßlich entspräche. Oder ist ags. atol, eatol dirus vrw.?—Exot. Anklänge finden wir wol, aber nicht so nahe und sichere, um ihnen hier Raum zu gönnen.

#### 10.

1. E1, Partikel, setzt die Pronomen und Partikeln, an welche sie gestellt oder angehängt wird, in Relation und ersetzt dadurch das Relativeronom; ist ferner Fragpartikel: ob, εὶ, in indirecter Frage: sodann Conjunction, vorzüglich des Zweckes: daρ, ut, quod, ἴνα, ὅπως, ὅτι etc. (e1 mi daρ, nicht, ἴνα μή) mit Indicativ und Conjunctiv, auch vor dem Infinitive dem nhd. zu entsprechend. Näheres gibt die Grammatik; u. a. Zss. s. l. eitham daher, οὖν, ϐοτε. (Gr. 3, 14 sq. 163. Gf. 5, 55. Bopp VGr. §. 365; Gl. 274 - 5. Pott 2, 162)

Grimm glaubt et zu dem pron. 3. ps. 1s pl. ets u. Nr. 17 gehörig; ebenso das ungefähr entsprechende altn. er, getrennt quum bd., s. u. §.; im Ahd. keine sichere Spur solcher Partikeln, vll. noch bisweilen ein enklitisches i, é s. Gr. 3, 16. Wenn wir et = 11 aus jt erklären dürfen, so liegt der Bedeutung der bekannte Relativstamm ya näher, von welchem wir nacher noch andre Sprößlinge finden werden; vgl. Bopp und Pott ll. c., die auch das untrennbare demonstrative gr. i hierher ziehen; über dieses s. Bf. 1, 3.

2, 188. Indessen liegen obige beide Ableitungen nicht gar weit aus einander, wenn wir das y (1) jenes Relativs aus dem 1 des pron. 3. ps. herleiten.

- §. Grimm erklärt obiges altn. er = gen. sg. es ejus, obgleich sich dieser auch noch als enklit. s erhalten habe; auch altswd. is steht neben ir, s. Dtr. R. 204 über diese Relativpartikeln, die er ebenfalls zu **1s. 1.** 17 stellt und durch welcher übersetzt. Sollte aber, eben auch wegen letzteres s, jenes r nicht eher ursprünglich sein, und er mit aphaerirtem Dental etwa den hd. Partt. dar, der oder auch dir Gr. 3, 20 sq. entsprechen? Wirklich finde ich bei Gr. 3, 174 eine nicht ganz klar ausgedrückte Vergleichung des relativen dän. der afrs. ther sowol mit ahd. dar, als mit altn. er. Besonders nahe stellt sich hier das nnl. er = daar, das ich bis jetzt bei Grimm nicht finde; steckt es in afrs. sa er Rh. 813? Kaum erinnern wir bei er noch an das bei Gr. 3, 164 vermuthete gth. **air** inde; auch nicht an ahd. ir qui Gf. 1, 40. Gr. 3, 22 sq. möchte ein slavisches, aber nur krainisches Suffix r, das aus Interrogativen Relative bildet, vil. früh , aus deutschem Einfluß "entstanden deuten.
  - 2. Eisarn Eisen s. A. 18. B.
  - 3. uz-Etin s. u. Nr. 18. C.

### H.

1. Iba, gew. Ibai, Fragpart und Conj., μή etc., denn? etwa? doch nicht etwa? ironisch oder verneinend, auch Verneinung erwartend; nach fürchten, vermeiden, zusehen, denken etc. bedeutet es es möchte, daß, daß nicht; mit der Verneinung zsgs. niba, nibai. (Gr. Nr. 540. 2, 988. 3, 110. 275. 284 sq. 724 etc. s. u. 4, 796. Gf. 1, 75. 855. Wd. 1440. Bopp Dem. 15; VGr. §. 383.)

Grimm nimmt Verwandtschaft an mit **jabal**, **ibns**, **ibuks**, **iftuma**, **af** qq. v. Er vermuthet lieber in **iba** den acc. sg., in **ibai** den dat. sg. eines sbst. **iba** f. dubium (s. u.), als eine Ableitung vom pron. **is**; Bopp und Graff aber legen das pronominale i zu Grunde und vergleichen sskr. iva wie u. dgl. m. Das bei einigen goth. Partikeln angehängte i lößt sich schwerlich immer als zum Dativsuffixe gehörig annehmen. Das beginnende, nach obiger Annahme stammhafte i wird, wie öfters, in mehreren Formen der nächstverw. Sprachen durch ein u ersetzt, welches gleiche Ansprüche auf Stammhaftigkeit hat.

ahd. ibu, uba, oba, obe, ob, upi, ube etc., einmal obar (vgl. die Verhh. der Partikeln A. 20) wenn, ob, si, num, an nibu, nipu, nuba etc. nisi, sed, wenn nicht, sondern iba f. das Wenn, die Bedingung, gls. die Obheit; nach Grimm vgl. auch iph A. 20. C. — mhd. obe, ob bsw. ube, eb id. nhd. ob alts. ef, aher mit der Neg. nebha, nebu, nevo mnnl. nnd. of ob mnl. si, num hd., ebenso e. if; altn. ef si, modo if, eft m. dubium ifa, sp. efa dubitare (= lapp. epetet entl.?) vgl. ima id. ¿: swd. iäf n. Verweigerung; Vorwurf vb. iäfca. — ags. gif afrs. jef si s. J. 2 und A. 20, wo Vermischung und vrm. urspr. Verwandtschaft immerhin unterschieden werden muß. — Der so häusige o. erw. Wechsel von i und u berechtigt uns noch nicht, aufto forte A. 82 q. v. in die Vrwschaft zu ziehen; doch bleibt die Möglichkeit zu bedenken, und dann auch die Frage, ob ufta saepe ebds. ganz zu trennen sei.

Grimm 3, 724. 4, 736 vgl. 3, 66. 183. 278-9. 726 vermuthet Fortbildung aus ahd. nibu (alts. nebu etc. s. o.) in (ahd.) mhd. niwan, niuwan,

I. 2. 91

nûn etc., aph. wan, nisi, sed etc. — nach Lachmann aus ni wane wenn ich nicht meine, vgl. dagegen Gr. ll. c., wo ni-wan defectus eher möglich gehalten wird —; alts. (nebhan), newan, nevan, nouan id.; mit Übergang von w in m lieber hhr, als zum vb. niman, ags. (efne, nefne, emne) nemne, nymdhe etc. altn. nema aswd. num (nisi, sed). Gf. 1, 855 entscheidet sich nicht und vergleicht noch hyp. allzu weither sskr. vina sine (vgl. n. Nr. 13) ûna minus.

2. Ihms st. eben, flach, πεδινός; sw. gleich (ἴσος). ibna-leiks gleich. ibna-skauns gleichgestaltet, σύμμορφος. airthai gaïbnjan der Erde gleich machen = zerstören (eine Stadt), ἐδαφίζειν Luc. 19. 44. ibnassus m. Gleichheit, ἰσότης. (Gr. Nr. 540. 2, 161 sq. 3, 269. 4, 572. 796. 802. 1, 510. Smllr 1, 11 sq. Gf. 1, 95. Rh. 856. Smtth. Wb. 123. Wd. 1160. 323. Ntr. Bopp Gl. 59. vgl. Dem. 22. Pott 1, 267.

Benary Ltl. 50. Höfer Ltl. 111.)

ahd. eban, epan etc. aequus, aequalis, par = amnhd. eben alts. ebhan adj. efno adv. (pariter) nnd. nnl. ndfrs. effen afrs. ndfrs. nfrs. nnd. nnl. ags. e. even afrs. ivin, iven, evene, evna, efne, jown strl. juwen ags. even, efen altn. iafn agothl. iamn dän. jevn, jævn swd. iemn adj. äfven adv. (pariter). — mhd. ebengelich wett. ebengleich ganz gleich. — ahd. kaepanôn etc. explanare, aequare. — amhd. in eben = mhd. en - eben, nebent, beneben amnhd. neben oberpflz. eben (n unorg. aphär. s. Smllr Gramm. 611) wett. nêwig, nêwer nnd. neven, neffen nnd. nnl. nevens, neffens nnl. beneven, benevens (v, ff) ags. onefen, tôefenes, tôemnes (vgl. Nr. 1. m = v); hhr auch nhd. nebst, benebst; die Bd. dieser Praepp. schattiert sich in den vrsch. Sprachen. — wett. îwens, îwes etwa nur, nur eben (aber eñwe eben) nnd. êfkes id. il-eefkes eilig, nur eben im Augenblick (Krüger) erinnert weniger an elwan, als an das vll. wzvrw. alts. bbast A. 2. e.

Schwerlich ist bei diesen Adverbien, wie Smtth. l. c. bei nhd. eben adv. annimmt, eine Vermischung mit dem Stamme alv A. 36 vorgegangen, obschon mehrere glbd. Partikeln (s. Westerw. Id. 127, wo viele Formen) ganz zu letzterem gehören mögen. Bopp vermuthet Urverwandtschaft beider Stämme, wie er denn auch bei ioo — anders Bf. 2, 222 — aequus, vll. auch aemulus, imitor pronominalen Ursprung annimmt, vgl. Benary l. c.

Swrl. hhr II. aequus, dessen Vrwschaft mit gr. εἰκός, εἶκε, ἐοικέναι auch zu bezweiseln ist. Pott vermuthet Beider Vrwschaft mit sskr. ix videre (A. 67), aequus mit prf. à zsgs.; ähnlich Benary, Graff, der auch ibns vglt, Höser l. c., der aequus = sskr. saixas eig. so, gleich sehend annimmt, vgl. sskr. sadrça in ähnl. Bedd.; ähnlich Bensey 1, 233 sq. über εἰκ vgl. A. 67., aber anders 2, 346 über aequum: aç theilen. Zu aequus stimmen austallend die vll. mit dem Namen der Einzahl zshang. Ww. esthn. ekwa, ökwa, ögwa gerade etc. öige id., richtig, recht c. d. magy. egyen planum m. v. Abll. egyenes, igyenes eben, gleich, gerade, ausrecht, recht, schlicht sinn. hywin und oikein (stammverschieden?) adv. recht, wol. Ein davon vrsch. magy. épen adv. eben = sinn. äpän in zsgs. Zeitadvv. esthn. ep hhr? — arm. ughigh right, direct, just, equitable m. v. Abll. vb. ughét to direct, make straight, erect, improve etc. vll. von ugh via s. V. 12.

Mit 10ns identisch nehmen wir cy. iawn adj. right, just, meet, lawful adv. very sbst. m. right, equity, law; ransom; satisfaction, atonement m. v. Abll. uniawn (un unus) even, straight, upright, just c. d. corn. efan plain, evident, nach Price vrm. == cy. efan fearless vgl. corn. euen gleich-

mütig: eun right, just = cy. iawn; brt. eeun, eun gerade, aufrecht; billig, recht c. d. gdh. ion becoming, seemly, proper; auch praef. in der Bd. fit, worthy ion-amhuil (= similis, vgl. ibnateiks) like, equal, the same ionan id. c. d. — Folg. ankl. slav. Wörter mögen unvrw. sein: rss. javnüĭ pln. iawny offenbar, deutlich von aslv.  $(\phi \alpha \nu \epsilon \rho \acute{o} \nu)$  rss. jav pln. iaw öffentlich bhm. jew n. Offenbarkeit, Licht; ill. javan adj. berühmt javno adv. deutlich; vll. vrw. mit jas etc. s. A. 67., vgl. auch arm. yayt evident, manifest c. d. ? Pott 2, 207 faßt iaw als Tageslicht vgl. U. 5.

3. Ibuks adj. retrogradus, zurück, εἰς τὰ ὀπίσω. (Gr. Nr. 540.

2, 286. 315 sq. 1, 45. Gf. 1, 89 sq. LG. in h. v. und Vorw. IX.)

Die wahrscheinliche Verwandtschaft dieses Wortes mit af, ab wurzelt, wie auch bei ubbl q. v. etc. in der vorgothischen Zeit; näheren Zusammenhang mit der Partikel zeigen mehrere der folg. Formen. LG. in h. v. nehmen diese Vrwschaft an, halten aber Vorw. IX Entlehnung aus fremder Sprache möglich.

ahd. abuh, abah (beide auch mit p), einm. habih, etc. aversus, perversus, sinister, improbus, protervus, asper etc. abahon aversari, abominari; vll. in alter Form und Bed. hhr ippichoge (sic) revolvat (conj. von ippichon) Gf. 1, 92; mhd. ebech aversus, retrogradus nhd. wett. abich, awich wett. west. æbsch verkehrt, albern, linkisch, link swz. abach, ach etc. schief, abhangend, hinfällig bair. abech, äffik, aftig adj. in æben (vrsch. von in eben der vor. Nr.), ächet (wie swz. äch, doch kein andres Wort?) verkehrt; gäwisch bair. (gáwisch) verkehrt tyrol, link bd. (swrl. = frz. gauche) eher hhr und mit ge zsgs., als eig. gäuwisch rusticus ? vgl. Smllr 2, 9. Z. 130: so vrm, aus im ächeten opflz. imeichetn, meichet verkehrt Smllr 2, 544: ferner hhr thur. äpisch pflz. äpsch kohl. ebsch (wie o. wett. west.) henneb. äffig, äffk etc. verkehrt; weitere oberd. Formen in West. Id. S. 2; alts. aruh perversus mnl. aves, aefs obliquus nnl. aafsch, aafschelijk nnd. abel, abelsch (abasig, sbst. abaas, s. B. 20: vrsch, von aweise, awitzig etc. Frisch 2, 435 ud. awiesig) albern, thöricht; abegaike albernes Weib vll. nicht hhr ? ags. avoh forte, injuste, male Gf. c. awk ungeschickt, linkisch etc. north. awvish queer: qualmish. altn. öfugr inversus, sinister; retro cedens; infensus; verbum infensum swd. afrig d'n. aret verkehrt, linkisch. altu. apr asper, vgl. o. ahd. Bd., eher hhr, als zu abrs A. 2.

Ith. apatinnis etc. A. 108. — Ähnliche Bdd. in nur zuf. ankl. Form entwickeln die slav. Zss. mit dem Prf. o (paćiti drehen, winden etc.) bhm. opak m. Umkehr adv. verkehrt prt. hingegen rss. opákň adj. ópako adv. verkehrt, umgekehrt, auf der unrechten Seite ill. opak boshaft c. d. (nicht rss. opásríň bösartig, gefährlich; vorsichtig von opasty, pasty) pln. opak, opaczny verkehrt eig. und fig.: diese Wörter sind mit den esthn., aus pahha schlimm, abgel. Ww. für verkehrt, link unvrw. — Die arm. Partikel apa A. 108 zeugt Abll. und Zss. ähnlicher Bd., wie apuś stupid, silly; amazed, astonished c. d. apśil to be amazed etc. apirat, apidat pravus c. d.

A. Iggvis, igvis, inqvis dat. acc. du. euch beiden, beide, ήμῶν, ἡμᾶς; iggqvara gen. dual. euer beider, ἡμῶν; iggqvar pron. poss. du. id., ὁ ἡμῶν.

B. Izvis dat. acc. pl. euch,  $\dot{v}\mu \tilde{v}v$ ,  $\dot{v}u\tilde{\alpha}\varsigma$ ; izvara gen. pl. euer,  $\dot{\eta}\mu\tilde{\omega}v$ ; izvar pron. poss. id.,  $\dot{\delta}$   $\dot{v}u\tilde{\omega}v$  etc. at vis 2 Cor. 11. 8 = izvis, in einer Hs.; nach Grimm in W. Jbb. Bd. 46 vll. Aphaerese der gemeinen Aussprache; LG. in h. l. glauben es verschrieben; es stimmt

I. 5. 98

auffallend zu ras, ros und ähnl. Aphaeresen der urverw. Sprachen. (A. B. Gr. 1 2. A. 780 sq. Gf. 1, 571 sq. Rh. 1079 sq. Bopp VGr. §. 166-7. 332 sq.; Gl. 282. Pott 1, 113. Bf. 2, 241 sq. Gramm. übh. Vgl. J. 13.)

A. ahd. (nicht bei Gf.) inch mhd. ench d. acc. du. inchar g. du. oberd. ink, ink $\beta$ , öng, enk, ench, enk $\beta$  d. acc., auch ink, enk für n. pl., wie iz, e $\beta$ , ' $\beta$ , ös etc. eig. n. du. = mhd. ez (ahd. iz, jiz?) für n. pl., neben tiz, dös, dessen t (d) Smllr 1, 134 aus der Endung des Zw. 2. ps. pl. erklärt. Die ob. Formen = alts. nnd. (westf., für d. acc. pl.) ags. ink ndfrs. (Sylf) junk (noch als du., n. du. at, jet westf. gätt, iätt, ät alts. ags. git altn. it farö. tit) altn. yckr norw. dial. dekan d. acc. du. alts. ags. inker altn. yckar norw. dial. dekan, dokkers gen. du. farö. tikkara g. tikkun d. tikur acc.; poss. ahd. inchar mhd. encher oberd. enker alts. ink ndfrs. junker westf. ags. inker altn. yckar.

B. d. pl. amhd. iu acc. pl. ahd. iwih, iuwih, iuh, uuch, uch etc. amhd. iuch; d. acc. pl. (schon früh im Gbr. wechselnd) nhd. euch wett. st. auch sw. uch u. s. f. alts. iu, eu, dat. auch giu; afrs. iu, io sat. ju nfrs. y, yo, yu nnl. u nnd. ju, juch, jük etc. ags. eov d. eovih, eovic acc. e. you altn. ydhr aswd. idhr swd. dän. êder (dän. jer s. J. 13). — g. pl. und poss. ahd. iwar, iwar, iw, iuw mhd. iuwer, iwer, iur nhd. euer wett. au (vgl. ahd. iuw), auer poss. alts. iuwar, iu nnd. ju, juw, juwe, uwe etc. nnl. uwe poss., so afrs. iuwe strl. nnd. juwe nfrs. ys, yons (urspr. du.?); darneben afrs. iemma (iemnā) ihr, euer, euch nfrs. jiemme ags. eover e. your lanc. yer altn. ydhar aswd. êdar swd. dän. eder. Im Piural ist goth. z verschwunden; nord. dh, d ersetzt es nicht, könnte indessen nach Gr. 1 2. A. 814 aus dd = g. zd entstanden sein. Einige exot. Vgll. s. J. 13.

5. A. Id seltenes Praefix, rück-, zurück, wieder, ab, lt. ab-. re-. B. Ith conj. aber,  $\delta \dot{\varepsilon}$ ; und,  $\varkappa a \dot{\iota}$  bes. gegensätzlich; nun, also,  $o \dot{v} \dot{v}$ ; denn,  $\gamma \dot{\alpha} \dot{\varrho}$ ; wenn,  $\varepsilon \dot{\iota}$ ,  $\delta \dot{\varepsilon}$ ; auch  $\gamma \varepsilon$ ,  $\tau \varepsilon$ ; ith tham aber,  $\delta \dot{\varepsilon}$ ; ith nun nun,  $o \dot{v} \dot{v}$ . (A. B. Gr. 2, 716. 757. 785. 3, 164. 166. 245. Gf. 1, 148. Rh. 722. Smtth. Wb. 233. Bopp Dem. 14; VGr. §. 294. S. 401. PLtt. 1, 52.)

A. ahd. it, ita prf. re-, wieder = mhd. ite ags. ed altn. idh, id; vgl. idhull etc. u. Nr. 7. Sonst noch Reste, wie in westerw. idrige, ütriche wiederkäuen = bair. frank. itrucken, indrücken (idrucke, intrucke; intruck rumen = indruck Voc. 1482) ahd. itaruchan etc. mhd. iterücken, bei Melber (Ende des 15. Jh.) itterichen neben dem sonderbaren hinderdencken, mnd. idricken mnl. idriken, ederiken, (auch eerkauwen) nnl. flam. edericken, ericken ags. edrêcan (eodorcan) vgl. u. a. Smllr 3, 45. Gf. 2, 435. swd. idissla id. — afrs. etmal, eedmael, etmel, otmel etc. n. Frist — d. i. stets wiederkehrende Zeit - von 12 oder 24 Stunden ndfrs. ofrs. strl. and. etmal id., Zeit von Ebbe und Flut ags. edmael (edmelu sacra orgia) = ahd. itmâli solemnia etmâl etc. solemnis. — nud. etdag Termin. etgroon etc. s. A. 103. S. -- Rh. vgl. RA. 827 stellt hhr auch alts. etto intervalla vgl. Gf. 1, 157, der es bei etar Zaun, Grenze erwähnt. - Sicherer hhr alts. idur wieder, wozu vll. ahd. iternontiu surrectura, crescens vgl. Gr. Gf. Il. c.; s. auch u. Nr. 7. Graff vergleicht hyp. wieder, vithra V. 88., das freilich nahe genug angrenzt; wir begegnen mehrmals in diesen Blättern ähnlichen räthselhaften Verhältnissen. Außerdem steht and A. 61, zumal durch die exot. Vgll., nahe; dazu mag sich altn. endr prf. adv. iterum, re- ähnlich verhalten, wie alts. idur : id, ed; vgl. auch ahd. endarhaft absolutus Gf. 2, 716.

A. Für die exot. Vgll. s. A. 61. 103. §.; bes. 1th. 1ett. at prss. et slav. od prps. prf. re-= gdh. ath (aith), adh cy. add, ad, ed, at corn. as brl. ad, az, as; vgl. auch u. a. das abgel. cy. etwa, etwaeth, etto, etton conj. yet, still, again. — A. B. Grimm u. Graff vergleichen It. ita, iterum, die auf den einf. pron. Stamm i zurückweisen; vgl. Pott 1, 93. 2, 318. Bf. 2, 270 über ita, Schmidt Pr. gr. 67 über iterum, BVGr. §. 360 über beide vgl. u. Nr. 17. — B. Bopp in VGr. 1. c. stellt 1th: gr.  $\ell\nu$ a und zend. idha id. vgl. A. 14; früher in Dem. 14: sskr. it wenn, das er aus ćet wenn net wenn nicht erschloß vgl. VGr. §. 360 und u. Nr. 17. Über  $\ell\nu$ a s. Pott 2, 265. Bf. 2, 48. 269.

6. A. Iddja def. prt. ivi, ich gieng.

B. hir-I! (hiri!) imperat. def. adverbial. komm her! δεῦρο! ἔρχου! hiri ut δεῦρο ἔξω; dual. hirjats! pl. hirjith! (A. B. Gr. 3, 246. Bopp VGr. §. 109<sup>h</sup>; Gl. 36. Pictet 18. Pott Nr. 23. 17. Bf. 1, 9 sq. 152.) ags. eode ivit alte. yode, yod id. northumb. yod, yewd id., going.

Nach Bopps Anleitung suchen wir hier die uralte und weitverbreitete Wz. i ire, die sich in B, vll. auch in bijands q. v., durch Zusammensetzung erhielt, in A durch vollere Wortform, welche vll. eine erweiterte Wurzel, vll. ein schwaches (also zsgs.) Praeteritum, vll. auch beides darstellt. Benfey trennt hi-ri. Für die exot. Vgll. s. Ausführliches II. c.;

hier nur Einiges.

sskr. zend. etc. i sskr.  $\hat{\imath}$ ,  $y\hat{a}$  ire sskr. eti zend.  $a\hat{e}iti$  it kurd. f'en venghino s. Ku. St. = prs. ayend sskr. yantu lt. eunto; prs. ayen eo ay, a komm! gr. b0, b1, b1, b2, b3, b4 komm! gr. b6, b6, b7, b8, b9, b9,

7. Idreiga f. Reue, μετάνοια. idreigon (auch refl. - sik), selten gaïdreigon bereuen, sich ändern, μετανοεῖν, μεταμέλεσθαι. (Gr. 2,

306. 758. 3, 407. LG. in h. v. Pott Nr. 42.)

altn. idraz poenitere, resipiscere, at fortryde, angre; it. omvendes; mig idrar thess poenitet me idran f. poenitentia; u. s. m. Reve ahd. hrivwa bietet nur zuf. Anklang. Grimm faßt eig als Bildungssuffix, hält indessen 2, 758 einen Zshang mit idur und somit mit id o. Nr. 5 möglich, wodurch sich die Bdd. der Erneuerung, Änderung, Rückkehr, Bekehrung ergeben würden; aber 3, 407 vergleicht er altn. idr, idhr n. pl. Eingeweide (woher idraz bei LG.?) Eingeweide vgl. ags. innodh ahd. innôdi etc. s. V. 40, vll. auch u. a. gdh. intinn f. geistiges Innere; so würde sich etwa die Bd. Erinnerung, vll. auch in sich kehren ergeben. Wenn aber altn. idhr = indr, so passt das nicht zu den goth. Lautvhh.; vgl. u. Nr. 11. U. 9. In ähnlichem Sinne vergleichen LG. nhd. Ader = ahd. ûdara mnhd. nnd. nnl. ader (oberd. auch Nerv und Eingeweide übh. bd. vgl. ahd. inadri etc. viscera, worüber Gr. 3, 203) ags. ædre swd. åder dän. aare alle fem., wie auch die einfacheren Formen altn. ædh id. ahd. îda id., linea ¿: altn.

idhull continuus; frequens; = dän. swd. idelig vgl. Gr. Nr. 546. Gf. 1, 147 vgl. 148; sowol die Form, als die Bd. oft oder immer wieder - kehrend etc. stimmen zu Nr. 5. Dürfen wir vll. an eine Ableitung denken, die wie beiräderlen Smilr 1, 27 peinigen bedeutete ? scheint doch zu künstlich. Da die Begriffe exercitium, zelus, Bullübung, Reue an einander hangen, kann auch swd. dän. id (iid) m. Thätigkeit, Eifer etc. altn. idia f. opera, labor domesticus s. f. operari altn. swd. idka solere, exercere u. s. m. verglichen werden.

Exot. Vgll. finde ich nicht. Zu Ader lett. ådere esthn. ader, aadrid id. vrm. entl., doch vgl. auch magy. ér id., an welches die glbd. Ww. arm. érak prs. (árg) nur zuf. anklingen mögen.

8. **1k** krim. **1ch** ich,  $\mathring{\epsilon}\gamma\phi$ . (Gr. 1 2. A. 780. 3. A. 509. Gf. 1, 117. Rh. 848. Bopp VGr. §. 340; Gl. 36. Pott 1, 144. Schmidt gr. Pron. 6. Bf. 1, 151 sq. vgl. 2, 187. 239 sq.)

and. ih (hich, hic etc.) = amund. alte. ich wett. aich st. ich sw. oberd. e. i etc. alts. nnd. nnl. anndfrs. strl. ags. alte. ik nnd. altn. ek

agothl. iac, iec swd. jag dan. jeg.

sskr. aham (nicht = ahd. ihha vgl. Gr. 3, 12) ich = hind. ham zend. azem afgh. za kurd. az Gz. ass Kl. es Gld. (arz) in Diarbekir oss. úz arm. és lth. asz prss. as lett. es aslv. az, jaz drevan. gos (= joz?) rss. ill. pln. bhm. ja, ia lt. ego gr. έγώ etc. s. Bf. ll. c. alb. u, únë (so ti, tinë du). Bopp stellt auch cy. ym brt. am, em zu aham, aber sie gehören eher dem Stamme mi, ma an, von dessen möglicher höherer Einheit mit aham wir hier absehen, vgl. u. a. brt. id, oud c. obl. von té du; auch ist meines Wisens cy. ym = brt. en em, em vann. im prf. der reflexiven Zww. und gehört sofern vrm. gar nicht hhr. - Untersuchungen s. ll. c.

9. Ikkga s. v. saihvan vgl. A. 67.

10. Im, is, ist sum, es, est s. V. 71 und v. sijum, wo wir jedoch diese, am stärksten in ist hervortretende Wz. is sekr. as auch nicht ausführlich darstellen, da die dazu nöthigen weitläufigen und verwickelten Untersuchungen Raum und Plan dieses Wörterbuchs überschreiten und nebst vielen ähnlichen in die Grammatik verwiesen werden müßen.

11. In prf. und prps. c. dat. in, ev; c. acc. in, els; c. gen. wegen, διά u. s. w.; wir geben damit nur den allg. Umriß der Bedeutung; imuh ohne u. Nr. 13. imm prf. und adv. ein-, hinein, eig. imma prf. und adv. innen, goo, ev-. innana adv. id., inwendig, innerhalb, goo, έσωθεν. immuma adv. sprl. (immumim Rom. 7, 22) innerlich, innerst, ό ἔσω, ἔσωθεν. innathro von innen, inwendig, ἔσωθεν. (Gr. 2, 34 758. 3, 200, 203, 252; W. Jbb. Bd. 70, S. 31, Gf. 1, 287 sq.; Ahd. Prp. 10 sq. Rh. 602. 705. 849. 851. LG. in Col. 1, 29. Bopp Vgl. Abhh. 3, 22. 28; VGr. §. 373. Pott 1, 106. 150 sq. 246 sq. 261. 2, 136. 151. 310; Hall. Ltz. 1840. Erg. Nr. 41. Bf. 2, 48. 269.)

amnhd. afrs. strl. alts. mnd. mnnl. ags. e. in = afrs. mhd. (prf.) en nfrs. ijn vgl. mhd. în (? s. Gr. 2, 759) nhd. ein prf. adv. suff.; altn. î swd. dän. i prps. prf. - In den meisten Mundarten durchkreuzt sich der Gebrauch von in und an vgl. A. 57 bes. alts. afrs. ags. an nfrs. aon ags. on altn. ndfrs. d. - imm = ags. altn. (in) inn swd. in dan. ind vgl. U. 8. ahd. in aus inn? s. Gr. 2, 759. — inna = ags. (prf.) ahd. inna (ahd. a, i, e) mnhd. inne suff. — innana = ahd. innana etc. uhd. alts. ags. altn. swd. innan dün. inden afrs. inna, ina, inne muhd.

innen. — Gr. 3, 203 hält ahd. innadri (wie innana etc. s. o. Nr. 7) viscera: innathro möglich, wenn nicht zsgs. mit âdara, wozu es Graff stellt. Er stellt 2, 34 hyp. unsere Nr. zu dem Verbalstamme A. 66.

It. in, intus, inter, indu, endo, inde kret. iv Hes. gr. ἐν, ἐνί, ἔνδον, ἐνδοῖ, ἐντός, ἐνθα, ἐς, εἰς etc. prss. en in an lth. in in prps. prf. lett. ee prf. eekś prps. in. cy. yn in, at prps. bsw. in, en prf., auch verstürkend, wie deutsch in vgl. gdh. ain A. 51. 57. ? Abll. und Zss. cy. yna, ynaeth, ynte then etc. vgl. A. 51; wol auch i to; corn. in, en in, between yn, ynno etc. in brt. enn prps. en prf. vor Vocc. und Dent. en prf. vor Labb. é prps. prf. vor den übr. Lauten in, wol: prf. ah, eh = gdh. an A. 57 (wie auch die deutschen, vom Stamme a ausgehenden Formen): ion, ionn, inn in; vgl. einige Abll. U. 9. — arm. en in prf. prps., vor Labb. em, vgl. auch end etc. A. 61. — oss. ei suff. in, auf deutet auf Wz. i vgl. auch sskr. i suff. loc. — alb. Vrww. s. U. 9. — Schwartze vglt auch kopt. hen, hn in.

Bopp leitete In hyp. von dem (sskr.) pron. St. i, stellt es aber später lieber zu sskr. ana Wz. a, vgl. A. 57 und U. 9 u. s. m., wo sich denn die ganze Scala oder Ablautung a, i, u darstellt; die Hauptbedeutung scheint oft minder in dem Vocalwechsel, als in der consonantischen Fortbildung oder Suffixion zu liegen, mögen wir diese nun der Wortbildung, oder der

Flexion zuweisen; Bspp. an vielen Orten, vgl. u. a. o. Nr. 5.

12. Inilo f. Entschuldigung, Vorwand, πρόφασις, ἀφορμή.

LG. Vorw. IX halten die Zurückführung dieses Wortes auf einen einsylbigen Stamm unthunlich und es deshalb vll. ganz fremd. Gegen letzteres spricht schon die abstracte Bedeutung; und dann sieht das Wort ganz wie eine echt goth. Ableitung von in aus, vgl. Gr. 2, 113. Freilich aus welchem in? doch wol aus der Partikel Nr. 11, vgl. etwa alb. ntëyiein entschuldigen: ntë in; vll. in negierender Bd., wie lt. und bisw. ahd. in vgl. die folg. Nr., so daß wir geradezu in un in in in auffaßen; vll. ist auch die ahd. Frageprt. inu A. 56 zu vergleichen, so daß wir etwa inito als humoristisches Deminutiv mit Redensarten vergleichen dürften, wie zes ist ein (kleines) ob oder wenn dabei."

13. Thu, finish prp. c. acc. ohne, außer, χωρίς, ἐπτός etc.; durch Grimm, stärker durch LG. von in - uin der vor. Nr. geschieden. (Gr. 1, 42. 59. 2, 775. 3, 261. 4, 799. Gf. 1, 282; Ahd. Prp. 275. Rh. 964.

Wd. 1446. Pott 2, 131.)

Grimm und Graff fragen, ob für oder neben enunh? Formell entspricht die ahd. Fragp. inu num, ecce, nam vgl. A. 56, deren möglicher Beziehung zu inu, wenn nicht Identität damit, wir ebds. g. an: ahd. anu, dessen a erst später oder doch unorganisch verlängert sein mag, zur Seite stellen dürften? Frage und Exception, Privation, Verneinung stehn sich immerhin nahe genug. Abgesehen von ahd. inu scheint sich g. inu ähnlich zu in zu verhalten, wie die u. folg. entspr. Formen zu an, ana; wesentlich dabei scheint das mit U. 1. A zusammenfallende Suffix u, un zu sein, obgleich und U. 7 an sich schon negierende Kraft hat; es fragt sich, in welcher Weise die Wirksamkeit dieses Suffixes hier zu denken sei? und in innuh Nr. 11 wäre dann U. 1. B, gewiss- losere und spätere Zsfügung. Wenn wir gleich urspr. Identität von U. 1. A und B vermuthen, wagen wir doch nicht die Annahme: wie dort und die Frage des Pronomens aufhebt (viell. urspr. in Frage stellt), so hier die Position oder Immanenz des in. Daß eine Zssetzung die Bed. des scheinbaren Haupttheils

I. 14. 97

umkehren oder in der des hinzugetretenen aufgelin laßen könne, zeigt z.B. swd. ut-i in; doch scheint dieser Fall nicht analog mit dem vorliegenden.

ahd. anu (einmal), ano, aano, ana, ane, una (vgl. U. 7) adv. conj. prps. = mhd. âne, seltener ân, so noch ä. nhd., spater ôn, jetzt fast nur ône alts. âno mnl. aen, an nnd. âne afrs. ane, an, oni, one, on nfrs. on altn. ân.

gr. åvev etc. s. A. 51. oss. ane ohne vgl. ib. U. 7. lt. in priv.: in-u? s. o. 12. U. 7. brt. anéz sans, sans cela, autrement, sinon, swrl. zsgs., erinnert an åviç, anya, antarû sine etc. A. 51; vgl. dort auch slav. in, inn: inu? — lt. sine und sskr. vinû ohne können wir nur als Anklänge erwähnen. lapp. wana, wane, wan id. vll. zu V. 35.

14". Indaia Iovdala. Indaius, Judaius m. Jude, 'Iovdaios. Indaivisks jūdisch, lovdaixós; adv. indaivisko lovdaixãs. indai-

viskon judisch leben, lovdaizeir.

14b. Iumjo f. (jumjo östers bei Grimm) Menge, Hause, όχλος

Mith. 8, 1. (Gr. Nr. 518. 3, 472.)

Das glbd. hiuma, hiuhma q. v. scheint ganz unverwandt. Grimm vermuthet die Bd. plebs, Gesindel, worauf altn. aumr miser eyma laedere; dolere führen. Sonst dürsten wir auch an lärmende Menge denken, vgl. alin. uma strepere; quati umja stridere umla schnarchen u. s. m., wol gleicher, vll. interjectionaler oder onomatopoetischer Wurzel mit euma, das eig. jammern bedeuten mag, wie denn jammer selbst einer vrw. Wurzel mit a angehören könnte, vgl. ahd. amer, iamer m. n. = mhd. jamer nhd. nnd. nnl. dän. jammer wett. jomer m. alts. iamr, giamr afrs. iamer n. nfrs. jammere ags. geomor swd. iämmer n. altn. ambr n. vgl. ambra, amra, umra schott, vaumer murren vammer id.; lärmen; beständig über Etwas schwatzen; sodann altn. ama molestare etc. A. 53. emja misere ejulare jamla queritari; rogitare swd. iama maunzen; vgl. u. a. Gr. 1, 93. Gf. 1, 250. 596. Zu aumr gehört swd. dän. öm dolens, daher empfindlich, empfindsam, zart etc. swd. ömma schmerzen, sich betrüben ömka klagen ö. sik = dän. ömme sig stöhnen etc. Woher kommt swd. ymnig abundans, voll, reich e. d., das für immjo auf die Grndbd. der Menge führen würde? ist swd. m aus einem andern Labial entstanden und etwa mit üppig u. Nr. 15 e vrw.? Läßt sich in ähnlicher Weise altn. ymsir varii, diversi vergleichen?

Bei der Unsicherheit der Grundbedeutung können wir nur einige noch unsichere exot. Vgll. geben. Wäre j, nicht i, der Anlaut, so möchten wir an Wz. yu jungere J. 12 denken, vgl. z. B. sskr. yûtha n. grex, vil. auch esthn. jouh Bande, Compagnie, das auch auf die erw. Wz. yug, yug deutet, indem auch tumjo aus tuhmjo enstanden sein könnte, vgl. hiuhma = hiuma; altn. acka, jacka cumulare steht zu fern. -Auffallend stimmt zu iumjo und ymnig gdh. iomadh, ioma etc. zahlreich, viel m. v. Abll. u. a. iomain f. Heerde vb. treiben, zunächst die Heerde, auch to toss, whirl; wozu Leo Malb. Gl. 76 sq. das malb. ymnis, imnis, hymnis als abgel. Adjectiv stellt, um so bemerkenswerther, wenn das malb. Wort deutsch wäre und sich unmittelbar zu lumjo fügte. Noch interessanter wird die Beziehung der gadh. Wörter zum gothischen, da jene sicher - wie die versch. Bedd. der Abll. zeigen - von dem Praesix iom = d. um s. A. 108 stammen, wodurch sich ein bisher mangelndes goth. 1um: altn. um = 1up: up, upp u. Nr. 15 ergabe, wiewol sonst eine vollständigere goth. Form zu erwarten wäre. Wir mögen somit auch nicht iomain mit BGl. 276 zu sskr. yam cohibere, ir. iomaille adv. ensemble mit

I. 15.

Pictet 55 zu sskr. yamala = yamana, durch gam = yam mit lt. geminus vermittelt, stellen, vgl. u. J. 12; auch nicht etwa sskr. umbh implere vergleichen. Wie jene Wörter von iom slammen, so von cy. am um cy. aml large, plentiful, many, frequent c. d. s. A. 53, wo wir es mit lt. amplus, verglichen, das wirklich auch Bf. 2, 86 aus einer Zss. mit am = amb, um erklärt. - Ganz unvrw. ist vrm. prss. amsis populi A. 15. a. d. - Mit altn. amr etc. volt Graff wol richtig sskr. am aegrotum esse, wol eig. stöhnen bed. und = am sonare, wozu Pictet ir. uaim son, bruit stellt, das aber = gdh. fuaim f. noise, sound, echo c. d. vgl. fuair f. a sound. Für diese Bd. passen die Vocale von cy. iewan schreien iewin schreiend, lärmend eher zu immio. Ob jamar mit lt. gemere, oder gar nach Wd. 1073 mit amarus vrw. sei, laßen wir dahin gestellt; anders Pott und Benfey h. vv. - Es ist Spiel des Zufalls, daß gdh. uimhir, uibhir m. numerus adv. as many, as much c. d. uimhreach numerous, plentous etc. zu uime = iom und den ob. Ww. stimmt; zugleich besteht die Form nuimhir = cy. nifer, nif corn. never brt. niver lt. numerus; wiederum allen unvrw. ist arm. hamar numerus, enumeratio etc.

15. **A. Iup** adv. hinauf, in die Höhe,  $\mathring{a}v\omega$ ,  $\mathring{a}v\alpha$ -. **iupa** oben, hinauf,  $\mathring{a}v\omega$ . **iupana** von Neuem,  $\mathring{a}v\omega \otimes \varepsilon v$ . **iupathro** von oben,  $\mathring{a}v\omega \otimes \varepsilon v$ . (Gr. Nr. 525. 2, 758. 917. 3, 200. 254. 260. 262. 4, 789; W. Jbb. 1824  $^4/_4$ . Gf. 1, 78. 160. 169; Ahd. Prp. 169 sq. Rh. 968. 1108. Pott 2, 177.)

Grimm legt ein tupan aperiri, tolli zu Grunde, wovon noch offen altn. opinn st. ptcp. prt.; vgl. u. a. die abgel. Zww. ags. yppan aperire altn. yppa elevare swd. yppa aperire, detegere etc. rfl. y. sig apparere,

nasci dän. yppe anfangen, anstiften vgl. nnd. üppen A. 2.

ahd. uf, ûf, uffa (a, i, e), ufe, ufin adv. sursum ûf, ufe, uffe, uffan.
(a, i, e) prps., letztere Formen nach Graff nur bisw. vll. als Zss. mit un, in zu nehmen; mhd. uf, ûf, ouf, ûffe nhd. auf früher und dial. wett. swz. etc. uff, alts. up, uup mnnd. uppe nnd. afrs. strl. ags. e. up afrs. mnnl. nnd. nfrs. dän. op ags. altn. swd. upp; dän. oppe adv. vgl. lupa? Zss. u. a. mit an ahd. ûfan vgl. o.; alts. ags. uppan ags. uppon (Gr. 3, 260) e. upón afrs. uppa, oppa, oppe, opa altn. upâ, dhr aphaeriert (vgl. u. exot. Vgll.) swd. på dän. paa auf etc. — ahd. uf-in altn. upp-î; ahd. uf-fon alts. uppfan vgl. ags. up-of; ahd. uf-zi ags. e. up-tô vgl. swd. upp-åt u. s. m. — Abll. afrs. e. upper comp.? afrs. uppir, upur, uper über vgl. nnd. üpperst swd. dän. ypperst supremus und — ypperlig eximius.

Bei esot. und exot. Vgll. müßen wir uf u. B so viel möglich unterscheiden, was nicht immer geschehen ist; die Möglichkeit einer älteren Einheit oder doch naher Vrwschaft beider Stämme leugnen wir darum nicht. Das von Graff vgl. auhuma A. 71 kann höchstens bei uf berücksichtigt werden. Um Sonderung und Vergleichung übersichtlicher zu machen,

stellen wir letzteres nehst Zubehör hier an.

**B. a. Uf, ub-uh** prf. prps. c. acc. & dal. unter, ὁπό. (Gr. 2, 770 sq. 902. 3, 253, 259 sq. 264 sq. 4, 789, 791. Gf. 1, 78 sq. Rh. 973. Citt. für ex. Vgll. bei b.)

b. Usar prf. prps. c. acc. & dat. über, ὑπέρ. usaro adv. darauf, darüber, ἐπί, ἐπάνω etc. usarassus m. Übersuß, περίσσενμα etc. usarassus m. Übersuß, περίσσενμα etc. usarassus m. übersüß, περίσσενα etc. usarassus m. usarassus

Ĭ. 15. 99

e. Ufjo adv. (?) überflüßig, περισσόν. (Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Dz. 1, 56. 292.)

R. Vgl. ahd. oba, opa, obe, ob, op adv. prps. super etc. = mhd. obe prf. ob prps. nhd. ob prf. prps. bes. oberd. prps. afrs. ora prps. ags. ufa? nicht bei Gr. 2, 771, wo dagegen ofmödig = ofermödig erwähnt ist; altn. of. — ahd. obana etc. super, insuper, desuper etc. = mhd. obene nhd. ôben alts. obhana desuper obhan ags. ufan supra ags. altn. ofan deorsum (altn. ofan-å supra) swd. ofvan dän. oven oben, über; Zss. u. a. afrs. bova supra = mnnl. boven nnd. baven ags. beufan, bufan e. a-bové.

**b.** ahd. ubar (u, hu, o; b, p; a, i, u, e) adv. prps. = mnhd. über und prf., auch bes. oberd. prps. ober, letzteres nach Gr. 2, 774 vll. von ahd. obaro adj. = mnhd. ober ags. ufera swd. öfre dän. övre u. s. f.; alts. obhar, obar nnd. over, öwer, aver, awer, äwer (böwer etc.) nnl. afrs. dän. over afrs. ovir, ur nfrs. oer ndfrs. Sylt aur ags. ofer e. over,

o'er altn. ofr prf. yfir prf. prps. swd. öfver.

B. a. b. Daß uf zu ufar gehört, zeigt die goth. Form und das gleiche Vh. von it. sub (vgl. subter, subtus): super, gr. ὑπό: ὑπέρ etc. s. u. und vgl. U. 9. Aber bei der Vgl. der übrigen deutschen Sprachen macht der entgegengesetzte Sinn der Wörter a zu schaffen, deren o : hd. u in b keine Trennung begründet, jedoch nicht ganz unbeachtet gelagen werden darf. Daß einem ags. ufa, of nicht goth. uf, sondern auh entsprochen habe, läst sicht wol denken, obgleich ags. ufemest, das nebst dem Comp. ufera superior hierher gehört, der Bd. nach = g. anthumists A. 71 ist. Ebenso wenig nehmen wir mit Gr. 2, 771 bei ahd, oba etc. eine Verderbniss aus obar an, wenn auch die erweiterte Form vorzugsweise geeignet erscheint für die höhere Instanz des nicht von Grund aus, sondern nur nach dem Gesichtspunkte des Beschauers oder nach Anfang und Ende der Bewegung (vgl. Schmidt Pron. gr. 79 sq. Gr. 3, 253. Bf. 1, 284) verschiedenen, urspr. Einen, wechselseitigen Verhältnisses von oben und unten, auf und ab, hoch und tief; mehrere Sprachen werden analoge Bezeichnung beider Pole durch Einen Wortstamm bieten. Wir sehen z. B. A. 20 in der häufigen Erweiterung der Partikeln durch ein suffigiertes -r (das indessen dort vll. ein andres ist, als hier?) einen späteren Process. Auch berührt Grimm später jene Vermuthung nicht mehr, sondern nimmt lieber eine Begriffsverschiebung an 3, 253. 4, 789. Er macht auf goth. ufbrinnan excandescere aufmerksam, worinn "bereits der geringe Beginn des Aufsteigens" liege; ufsvalleins 2 Cor. 12, 20 scheint vollends unserer Aufschwellung gleich gedacht; vgl. auch u. summus, sus etc.: sub,  $v\psi o\varsigma$  :  $v\pi o$  u. dgl. m., wo auch in den zu v geh. exot. Vergleichungen die Bd. des Oben wenigstens ohne Vermittelung des sussig. rzu entstehn scheint, freilich bei andrer Suffixion.

e. Ebenso scheint ufjo, wie auch Grimm bemerkt, aus uf in der Bed. von ufar entstanden, gleichwie aus diesem ufarassus, und aus über die analogen wett. übrig und überenzig abundans, superfluus. Ufjo scheint ursprüngl. sbst. ntr.; vll. weist der goth. Eigenname Ufltaharf (Auftaharf? s. Grimm in Haupt Z. III. 1. S. 147 sq., wohin ich übh. nachträglich verweise) Mon. Neap. auch auf ein Zw. ufjan hin, vgl. etwa ahd. ufön etc. A. 82: uf o. A. Gewöhnlich vergleicht man ufjo mit ahd. uppa vanitas etc. uppic vanus, inanis = mhd. üppec nhd. üppig, in der Lausitz oberhalb bd., dessen ältere Bd. jedoch weniger passt; swd. dän: yppig; wie nhd. bd., wol entlehnt, da die Labialstufe nicht passt —

100 I. 15.

doch nicht: altn. buppi vir fastnosus? Indessen auch e. uppish hochmutig. Dagegen entspricht vil. organisch dem hd. uppic, wenn dieses urspr. aufgeblasen bedeutet, swd. yfvig von yfras sich aufblasen eig. und fig. altn. yfaz irritari, indignari yfa refricare; irritare; diese altn. Ww. hangen mit den von Graff verglichenen altn. ubbi trux (hirsutus) oppa, abominari zusammen vgl. yfr, yfinn indignabundus; hirsutus ufinn = ubbi. Sicherer hat sich utjo erhalten in sard. a uffa im Überfluße it. a uffo auf fremde Kosten vgl. Dz. 1, 292; auch wol hhr sp. à ufo nach eignem Kopfe; während sp. pg. ufano (bei Diez pg. oufano) eitel, lustig prov. ufana Pracht, Stolz mehr an üppig erinnern, und nprov. oufanu, geschr.

bei Avril oouphanoux, wenn hhr geh., an swd. yfvig bouffant. B. Exot. Vgll. sskr. upa prf. prps. nach Bopp ad, zu bd. steht von beiden Bdd. von a gleich ferne; doch mögen wir nicht mit Graff auch sskr. api super herbeiziehen, da formell upa und das daran gekettete upari zend. upairi super nach Form und Bed. vollkommen zu b passt. Dazu. doch ohne u, prs. êber gew. aph. ber id. ¿: (bryn) alto; nach Schwartze hhr auch arm. vér, gér id., andre Möglichkeit s. V. 63. Sollte vielmehr arm. bari bonus, eximius, pulcher = bar sehr gebr. Praefix hhr gehören? Vgl. dann barthr altus; excelsus, eximius; wir kommen indessen spüter B. 8. 27. auch zu andern Vgll. beider Wörter. — gr. ἐπερί = ὑπέρ, letzteres aus sa-upari? s. u. VII. stimmt oss. barzond (hoch Sj.), birzund Höhe zu den aph. prs. arm. Wörtern; anders Pott 1, 124. Bopp vermuthet auch in lth. per eine Aphaerese, wie sie allerdings in diesem Sprachstamme öfters vorkommt; aber wir werden später wahrscheinlicher finden, daß es, wie preuss. per, zu einer andern Partikelreihe gehört. Die von Mielcke angegebene Bd. über gilt meistens als trans, πέραν, ultra, nimis, vgl. lt. per, prae sehr; sonst entspricht es besonders dem lt. per und dem nhd. ver; prss. per = ver, vor, für. Doch spräche für jene Aphaerese die sicherere, ebenfalls von Bopp und hyp. von Pott für slv. po angenommene des lth. po prps., selten prf., dessen Hauptbed. unter = g. uf (sskr. upa formell näher) scheint. Es entspricht auch oft den d. Praepp. nach, zu, in porit übermorgen auch über, doch wol eig. nach bd. Wir halten es identisch mit dem Praesixe pa, das Mielcke durch unter, zu, auf, übersetzt. Dazu prss. po unter prps. prf., selten pa prf.; lett. pa bezeichnet nach Angabe und Beispielen Rosenbergers als prps. c. acc. Bewegung ohne bestimmte Richtung, wol richtiger örtliche Berührung, den Localcasus umschreibend; c. dat. zu, nach (secundum); zur Zehnzahl zählt es die Einer zu; als Praesix entspricht es vorzüglich beim Nomen dem lat. sub unter, auch in subfrigidus etc. rss. ill. pln. bhm. po prf. prps. über, nach etc., poln. auch unter bd.; außer demein seltenes und altverwachsenes pa prf.; pod (vgl. nad: na A. 57) unter etc. Vgl. eine andre Meinung über diese Partikeln A. 108. A. Lth. opus weichlich wagen wir nicht zu üppig oder ufjo zu stellen.

Gewiss dürsen wir lat. sub, subter, subtus, super, supra etc. — deren Labialwechsel an imp: mf mahnt, aber nicht hinreicht, um sub nach Pott und Bensey, gar mit sskr. upa, zu imp zu stellen — und gr. ὑπό, ὑπέρ dial. ὑπείρ, ὑπερρ die alte Endung i verrathend, u. s. m. nicht von unserer Numer trennen, obgleich hier ein sonderbares, verm. aus einer anderen Partikel entstandenes s (gr. sp. asper) vorgetreten ist, das wir nicht mit Grimm im Gothischen abgesallen glauben; ob es auch in saepe: mfta, sine: imm erscheine, laßen wir dahin gestellt. Swrl. identisch, aber gleich räthselhast (vgl. Pott 1, 109) ist prs. zeber supra, altus neben

dem ob. eber; vgl. ez, zi U. 12, wie z. B. arm. i vér above das Ablativpraefix hat. — Pott l. c. stellt hyp. zu upa lt. ob, richtiger ebds. zu abhi

vgl. A. 108. lt. aperire gehört nicht hhr.

Es fragt sich nun, wie o. bei **uf**, ob nicht sub und  $v\pi o$  wenigstens in Abll. ohne das nach Benfey comparative r auch die polare Bed. auf, über zeigen.  $v\pi a\pi o\varsigma$  (Bf. 1, 285) als Oberster, Oberer kann als superlative Steigerung gelten, die so wenig, wie die geringere in  $v\pi e\varsigma$ , auch im Positiv die Bd. oben gerade nöthig machte. Das Selbe gilt von It. summus, wenn es aus submus entstand, wie Förstemann Comp. 18 annimmt; Pott 2, 59 legt ein supimus = supremus zu Grunde. Schon auffallender ist  $v\psi o\varsigma$ , das sich näher an  $v\pi o$ , als mit Pott 1, 88. Bf. 1, 283 vgl. A. 71 an sskr.  $u\dot{c}\dot{c}a$  fügt. Nach Pott zeigt sub die Bd. hinauf = von unten in sursum, susum aus subversum und in sus aus subs (aus comp. subis?).

alb. për ist ungf. = lth. per und zugleich = gr.  $\pi \varepsilon p i$ , somit zu diesen zu stellen; bisweilen bedeutet es als Praefix unter; die Bed. über Xylander 73 finde ich durch dessen Wörterbuch nicht bestätigt; in vielen Zss. aber ersetzt es andre Praepositionen, so auch in pertéin über, jenseits vgl. téin vorwärts téinmë  $(n = \gamma)$  jenseits. Zu diesen Zss. aber rechnen wir nicht das mit dem lt. super identische sipër oben, auf, uber. mpi  $(\mu \pi \iota, mbi)$  auf, über, in, wenig vrsch. von mpë auf, in, von, stellen wir

zu eni sskr. api vgl. das B. 32 Angeführte.

16. Ius adj. in comp. iusiza visan heßer sein, διαφέρειν Gal. 4, 1. iusila f. Erleichterung, remissio, quies, ανεσις 2 Cor. 8, 13. (Grimm in

W. Jbb. Bd. 46. Gött. Anz. 1836. St. 9. Gf. 1, 486.)

LG. geben fus durch "begünstigt, dem etwas leicht wird", Grimm fusiza durch melior, liberior, potior. Letzterer vergleicht ahd. ôsan haurire und altn. ysja grassari s. A. 73. §\*. — wornach fus etwa vacans negotiis? — und ferner hyp. eysa, ysele s. A. 9 als remissio ignis (doch gar zu specielle Bd.!); aber endlich auch die Part. us U. 12, wofür lup: up o. Nr. 15 lautlich spricht. Er hält auch Vrwschaft mit den Eigg. Usipi, Uslar, Usingen (Fluß Us) möglich. Gf. l. c. erinnert bei ahd. ustinon fungi ustri industria (vgl. A. 99) enantiosemisch an fusifia. Ist eine Verbindung möglich mit at-usi etc. A. 74? das freilich eher abgeleitet, als zusammengesetzt scheint.

Für exot. Vgl. haben wir somit allzu vielen Raum. Vgl. u. a. mehrere Ww. A. 74; etwa auch cy. aws m. challenge awsaidd adj. weich, reif (Obst); weich, schwach (Sinn); Richards gibt beiden Ww. Bewegung als

Grundbedeutung.

17. Is krim. les m. lta n. pron. 3. ps. er, αὐτός; die flect. Formen gibt die Grammatik; mit el E. 1. izei, ize pron. rel. indecl. welcher, őς. (Gr. 1. 2. A. 785. 3, 14. 22. Gf. 1, 37 sq. Bopp Dem. 7; VGr. §. 157. 360 sq.; Gl. 37-8. Pott 1, 97. 202. 2, 151. 169. Schmidt Pr. gr. §. 5.

Bf. 1, 1 sq. Vullers I. l. prs. 1, 88.)

ahd. ir bisw. her m. iz bsw. ez n. = mnhd. nfrs. er m. mhd. ez n. nhd.  $e\beta$  (es) n. wett.  $h\acute{e}\acute{n}$  st. e sw.; n.  $i\acute{n}\acute{p}$  st.  $e\acute{p}$  sw.; alts. afrs. nnd. ags. e. he m. alts. nnd. nfrs. e. it n. afrs. her m. gew. wie mnl. strl. hi afrs. ags. strl. hit n. afrs. mnnl. het n. afrs. nnd. nfrs. et n. nfrs. nnl. hy m. altn. han swd. dän. han m. altn. swd. hon dän. hun f.; über einen möglichen Rest von is s. E. 1. Das unorganische (nach Gr. 1. 2. A. 794), vll. durch Vermischung mit dem Stamme in q. v. entstandene nnl. h zeigt sich noch in vielen Formen außerhalb der streng hd. Mundarten; über die nord.

102 I. 18.

Formen finde ich nirgends genugende Aufklärung; dem n läßt sich swrl.

wett. n vergleichen.

Dass sich in wett. gibt-s-esë bair. gitt-s-is — nach Smllr 1, 121 giebt es sie — neben dem glbd. gibt-s-erë, erër (erër = ihrer), gibt es ihrer, ältestes ize = esë g. pl., wie in erë ahd. iro, erhalten hätte, wäre höchst merkwurdig, ist aber schwer glaublich, wiewol heutige Mundarten mehrere solcher Reste über die Documente der alten Sprachen hinaus erhalten haben. So auch hier ndfrs. jat dual. pron. 3. ps. nom., in cas. obll. jam; läßt sich auch in ob. is, ese eine Dualform vermuthen, welche die oberd. Mundarten anderswo in pluraler Bd. erhalten haben, vgl. o. Nr. 4? So bair. es sie n. acc. pl. 3 gen.; bair. is f. ea, sie im Gegensatze zu er, ist vrm. das ntr. es, wie der Mann auch nnd. (Itter) von seiner Frau et sagt.

Einige exot. Bspp. des pron. Stammes i: It. is, id, im, em acc. Fest. idem, ibi etc. gr. i (i?),  $i\nu$ , suff. i vgl. E. 1. — gdh. e is i ea nach Bopp hhr, eher mit se, si id. zu Stamm sa, wie viele Formen, in welchen urspr. s durch Aspiration verstummt; wir kommen später darauf zurück. aslv. i is = Ith. jis etc. zu dem Relativstamme ya nach BVGr. §. 252 sq. alb. ai er i (i = hi?) sui, eos e ihr etc. wol hhr. — sskr. (ved.) im eum it eig. ntr., enklit. Partikel vgl. ittham so it wenn it nisi (s. o. Nr. 5) = zend. nit; sskr. it— am hoc ayam hic iyam haec itha hier zend. itha, ithra id. sskr. iti = zend. itha It. ita; sskr. itara ander: It. iterum u.s. v. zend. aim hic im haec (sskr. ayam, iyam) prs. in hic; arm. i kommt in vielen Pronom. vor, nähere Bezeichnungen unseres Stammes überlaßen wir hier Kundigeren. Derselbe steckt auch vrm. noch in kelt. u. a. Partikeln.

18. A. Itan st. at, etun, itans eßen, ἐσθίειν. afetja m.

Fresser, φάγος.

B. fra-Itan st. prt. frat, fret Luc. 15, 30 vgl. Gr. 1, 57 gegen LG. u. a., fretun freßen, κατεσθίειν, καταφάγειν. fraatjan ver-

atzen, verfüttern, ψωμίζειν 1 Cor. 13, 3.

C. uz-Etin d. sg. von uzeta m. oder uzeto n. (Εβgeschir) Krippe, φάτνη. (A-C. Gr. Nr. 277-8. 1, 57. 3, 433. Myth. 485 sq. Smllr 1, 100. Gf. 1, 524 sq. Rh. 717. 764. Wd. 647. BGl. 6. 34. Pott Nr. 176. 2, 255; Ltt. 1, 59. Bf. 1, 246 sq. Vgl. A. 103.)

A. st. Zww. ahd. ezan, ezzan etc. = mhd. e33en pc. prt. auch nhd. lndsch. ge33en nhd. e\u03ben pc. prt. gege\u03ben aus amhd. ge33en wett. ge\u03ben edere; alts. ags. etan afrs. altn. eta afrs. strl. ita nfrs. ytten nnd. nnl. eten

pc. prt. geten e. eat swd. äta dän. æde. Sw. Zww. s. A. 103.

B. st. Zww. amhd. fre 33en mhd. auch vere \( \text{\text{gen}} = \) nhd. fre \( \text{\text{gen}} \) nnd. nnl. vreten ags. fretan; sw. Zww. e. fret in vielen abgel. Bdd.; dän. fraadse swd. fråssa fre \( \text{\text{gen}} = - \) vgl. id-issla o. Nr. 5 und u. \( \text{\text{s}}^\* \), wenn nicht ss aus ts — neben fräta st. id. und = e. fret; vrm. hhr der afrs. Krankheitsname fretma; transitiv bair. fretzen = etzen weiden vgl. ahd. frezo

depasco fraztot depasti estis Smllr 1, 623...

B. Anm. Daß e. fret auch eingraben, d. h. wol doch zunächt ätzen, bedeutet, berechtigt nicht, mit Schmeller bair. freden, fre'n jäten, umgraben zu vergleichen. Auffallender, aber auch nur zufällig, stimmen die Bdd. der e. fret zu dem hd. Stamme frat vgl. mhd. vrat bair. fratt (frad), frattig saucius, wund gerieben; Voc. 1618 bei Smllr unterscheidet frad exulceratus und frat fracidus (zuf. ankl.), rancidus (halbfaul): ahd. fratero putri, das ich bei Graff nicht finde. ahd. freti livor (vulneris) = mhd. vrate, vrete f. ahd. fratôn mhd. vraten, vreten bair. fratten, fretten sauciare,

I. 18. 103

eig. feiben; vreten auch plagen bd., wie bair. swz. sich fretten (vreten) sich abmühen, zufällig wie e. fret, obwol Smilr auch bair. fretzen vergleicht. Daher frz. frotter it. frottare reiben, nach Dz. 1, 323 zu afrs. ben-frotha Beinwunde, das Rh. 768 zu freti s. o. stellt. Folg. Ww. dürsen wir schwerlich trennen: e. froth Schaum = schott. fraeth (ae, ea, ee) altu. frodha dän. fraade swd. fradga f. vgl. nnd. frathem, fradem, fraden Athem fraam Brodem framen ausdünsten etc., die doch nicht zu brodem mhd. brådem gehören? Demnach wäre nicht sowol reiben, sondern aufschwellen, ebullire die Grudbd. von rrat, also auch nicht lt. frio, frico vrw.; ob it. fretta Eile mit Ziemann (Diez?) zu vrat gehöre, bezweiseln wir, da auch frettare mit dem Schiffsbesen kehren auf frictare deutet.

C. Vgl. altn. iata f. gen. iötu Krippe (Gr. 3, 433). Nur formell vgl. ahd. urazata, urazta obesas nhd. lndsch. ûrez, ûreß, ôreß übersättigt, überdrüßig u. s. v. bair. wett. ureß gw. pl. ureße west. urze pl. henneb. ûrz, ôrz m. swz. ursi n. — vb. ursen hess. orzen (o, ô, û) — nnd. ort, ortels s. Br. Wb. e. orts (nicht: gdh. ord Stück) Überbleibsel des Futters, der Speise. Für die Abl. von urazata etc. führt Smllr 1, 100 auch swd.

upland. oätt ekelhaft an. Vgl. Vilmar I. c. 98 sq.

A. sskr. ad edere, comedere arm. utél to eat, consume, fret, corrode c. d. utést s. A. 103. utiéh, utig Nagethier, wie Holzlaus, Wurm etc.; Fäulniss (arm. t häufig aus ält. d). It. edere (esse), esus, esca gr. ἔδω, ἔσω, ἐσωίω (Näheres bei Pott und Bf. II. c.); ἀσαι, ἀσειν, ἀμμεναι, ἀμεναι etc. s. Bf. II. c. Ith. edmi, edu, edziu inf. ẽsti lett. êmu, êst eßen = prss. ist, istai, istwe, istwei inf. iduns pc. act. ideiti imperat. pl. idis (idai, idin) cibus Ith. priēsti sich befreßen vgl. B; aslv. jamy edo = serb. jadem ill. jedem rss. jem bhm. jim pln. iem, inf. aslv. jasti pln. ieśdz = rss. jesty bhm. jísti ill. jesti; rss. jedá, (aslv.) jady f. ill. jedilo n. pln. iadło n. Speise u. s. v. gdh. ith to eat, gnaw, devour, corrode, consume c. d.; bei Pctt 13 auch ir. uaidh eßen. bask. yatea, yan eßen yate (ona) (bonne) chère yatequea banquet yantordua repas yanharia nourri-

ture, subsistance yanbidea appetit u. s. m.

§ª. Mehrfach erscheinen Formen mit ausl. Sibilanten, oft in wurzelbafter Weise, aber schwerlich alle nach Einem Maße zu meßen; vgl. gdh. (gael. obs. und ir.) ios to eat, dine iosadh m. eating cy. ysu to eat, gnaw, devore, consume. Selbst im Deutschen vgl. o. die nnrd. Ww. und ags. æs neben æt cibus vgl. nnl. ås n. Speise, Lockspeise azen mit Aas (Aaß?) ködern; speisen, mästen übh. vgl. ahd. asen Gf. 1, 481? Swrl. ist hier der Begriff cadaver = anhd. nnl. nnd. âs mnl. aes swd. as swz. nôs (proth. n) alle n. auf die oft daraus bestehende Lockspeise und weiter auf Futter etc. übergetragen, wie umgekehrt in swd. åtel m., das beides bedeutet, ähnlich dan. aadsel n., wenn hier nicht die Bd. der Fäulniß zu Grunde liegt vgl. 0. arm. utig und Ähnliches in andern Sprachen; as cadaver scheint fremd und aus âwes etc. zsgezogen s. W. 85. b.  $\gamma$ . — ¿ lat. est, esse etc. nicht so aufzufaßen, wie esca, das Pott Nr. 284 und 2, 482 - Näheres bei Bf. 1, 221 — nebst dem zsgs. vesci, vescus zu sskr. aç comedere, frui (ang. auch occupare, concervare) aca m. in Zss. cibus stellt; vgl. BGl. h. vv. Pictet 64, der ir. es Nahrung dazu stellt; über comésum, comésor neben comestus etc. s. BVGr. §. 101. Einer Nebenform as, welcher auch esca angehören würde, gehört vll. nach Pott l. c. sskr. âsya n. os, facies nehst It. ôs. Wz. ac mag auch mit der verbreiteten, Schärfe, Spitze bd. Wz. ak, us etc. zsfallen. Über die vll. durch desiderative Abl. und durch Zss. daraus

gebildeten Wzz. sskr. bhax, jax eßen u. s. m. s. Bf. 1, 221 sq. 2, 211 sq. 345: über gr.  $9ia\sigma o_0$  Pott Nr. 284, anders Bf. 2, 275. Zu  $a_0$  mit Pott l. c. prs. 36 cibus, pulmentum; Gazoph. gibt (ras) cibus, Dialektform, wie u. a. bei den Ww. A. 47; auch (tas) id., vll. zsgs., wie etwa auch (ghda) id. zu Wz. ad? Außerdem hat das Persische das entl. arab. (akl) das Eßen u. dgl. m.; dieser semit. Stamm selbst scheint urvw. mit sskr.  $a_0 = ak$ : hbr. base cibus syr. ckal arab. akla edere. arm. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus gene veil base cibus schen base cibus prandium m. v. Abll. gehört zu sskr. base cibus gene veil base cib

B. Zu freßen stellt Dz. 1, 318 it. frizzare beißen. — Dem e. fret entspricht der gdh. Stamm friot (t, th, gh), abgk. frio z. B. friot m. a fret, a fit of fretfulness friotach fretful friogh sharp etc. Indessen machen ausgedehntere Vgll. die Urywschaft dieser Wörter mit freßen zweifelhaft; vgl. u. a. F. 49 über cy. ffraeth etc. Wiederum andrem Stamme gehört brt.

freûza confringere c. d.

C. Die Namen für Krippe, wie frz. mangeoire u. dgl., sind häufig ähnlich gebildet. Für unseren Stamm vgl. lth. edziös f. pl. Krippe, Raufe bhm. jesle ill. rss. jásli pl. f. jasle sg. n. pln. iasła n. iasły m. f. (bes. biblisch) dakor. ésle (jasle) f. pl. magy. jászol (esthn. söim : söima edere). gr. φάτνη, πάτνη, πάθνη stellt Bf. 2, 72 zu fodjan q. v.

19. Iftuma adj. sprl. posterus in iftumin daga am folgenden,

nächsten Tage, τη ἐπαύριον. (Gr. Nr. 540. 1, 45.)

Die Verwandten nach Grimm s. o. Nr. 1. A. 108, wo bes. das parallele aftuma, von welchen sich vll. iftuma erst später geschieden hat. Benfeys Vgl. (1, 283) mit ΰστατος sskr. uttama beruht auf dem Druckfehler istuma bei Gr. 2, 152. — Vgll. s. A. 108.

# U.

1. A. U, uh enklit. Fragpartikel. (Gr. 3, 753 sq. 758. 760.)

B. Uh, 'h (h gw. vor th, selten vor 1, s, k mit diesen Lauten assimiliert) enklit. Partikel, gew. = lt. que, und; auch quis que etc. fragende Pronomen und Partikeln in bejahende wandelnd; sodann wie lt. ce an Demonstrative gehängt. Über ein irrig angenommenes uththam s. Gr. 3, 14. (Gr. 2, 23 sq. 270. 3, 23 sq. 33; W. Jhb. 1824 \(^1/4\). Bopp VGl. §. 395. 398. 401-2; Gl. 116. Pott 2, 264. 319 sq. Bf. 2, 148.)

A. Grimm vergleicht hyp. ahd. a in *ihha* egomet Gr. 3, 12 und gr.  $o\dot{v}$ , so wie übh. das u in den Fragpartikeln gth. sskr. nu q. v. etc. vgl.

**1.** 12 - 13.

(A.) B. Reste von un in ahd. noh etc., wovon später; nach Grimm auch vll. in den mhd. Partt. eht, et, ot; vll. auch in mnl. sommech = nnl. zommig nnd. somig quidam, worinn wir lieber mit Grimm selbst 3, 10 Ableitung annehmen.

Grimm in W. Jbb. l. c. vergleicht hyp. uh, eh (so) mit dem lt. Frage-praesixe ec, so wie mit gr. êr, uzuh Luc. 6, 45. gls. als umgekehrtes êţ. Später Gr. 2, 23, und so Bopp, mit lt. que, -c, -ce gr. re, rat, so daß uh aus hu — vgl. v. hum — umgesetzt wäre, wie et: τε, eine wol

U. 2. 105

allzu mechanische Erklärung, ohne welche ob. Vgll. doch wol bestehn können. Vgl. u. a. nih = lt. nec, neque g. svah = lt. sic g. hvazuh = It. quisque g. soh aus sauh wie hic ctc. Bopp stellt ferner uh = lt. que = sskr. zend. ća (und, aber, denn) enclit. vgl. sskr. ćit encl., vrm. auch gr. τε aus xe, und aslv. že (= sskr. gha Mikl.) prt. encl. aber etc. bd. und ähnlich auf die Interrogativen wirkend, wie uh und que; Weiteres s. ll. c. Vll. entspricht zunächst lt. ac? s. A. 39. J. 3. Zu slv. ze rss. pln., ähnlich bhm. že, 2 auch; aber; conj., aber poln. in dieser Bd. und als Fragepart. vgl. o. A. nur Suffix, sonst als conj. daß, weil bd. vgl. it bhm. te lth. ut dal s. A. 101. u. Nr. 8. Zur Vgl. kommen für A und B auch : Ith. gu, qi, q prss. qi, qa vgl. A. 56, Fragepartikeln, die an Pronomen und Pronominalpartikeln angehängt werden; Mielcke übersetzt qi auch durch doch, aber, denn. Die Media stimmt zwar nicht ganz zu unsrer Nr., auch nicht zu k des lth. Fragpronomens; aber ähnliche Unterschiede zeigen sich auch in gth. h: hv sskr. znd. ć: k, kv slv. 2: k u. s. f. Ein mehrfach fungierendes Suffix k bedarf noch weiterer Untersuchung. Ähnliche Partt. und Suffixe zeigen auch die finn. Sprachen : esthn. ka etiam, enklit. ke (eke, ike); die Fragesussike sinn. kin, ko (k, g und o, ö phonetisch wechselnd) magy, ek, é; lapp, ke, k etc. encl. wandelt, ganz wie uh, fragende Pronn. in bejahende vgl. quis : quisquam, und verstärkt die Demonstrative, wie lt. ce. Manche dieser Partikeln stimmen beser zu hun q. v.

2. Ubizva f. (ubizali Cod. arg. st. ubizvai von jüngerer Hand)
Halle, στοά. (Gr. 3, 427; RA. 549. Smllr 1, 16. Gf. 1, 101. Rb. 972.)

ahd. obisa, opasa etc. atrium, vestibulum, doma, exedra mhd. obese f. id., Dachtrause bair. obesen, obsen, obsten s. Vorhalle der Kirche, exedra, vrm. durch die specielle und heilige Bd. erhaltene alte Form neben ousch, wesch, luesch, nuesch m. Dachrinne, Trog. mnd. ovese (Sachsensp., im swb. Landrecht in hofsache entstellt) Dachtraufe = afrs. (Dachrinne) ndfrs. ose nud. oese, ese, nach br. Wb. Dachtraufe ohne Rinne, unterster Dachrand, stillicidium; ebds. auch die alte Form onese verschrieben? vgl. mnl. osene stiricidium (sic), suggrunda; doch hat Frisch 2, 34 onese - das er ohne öse erklärt — zweimal aus den Goßlar. Gess., einmal in nd., einmal in hd. Texte. ags. efese margo, ora, subgrunda e. eaves Dachtraufe = somers. office, auch in Hants, oavis devonsh. offis, ovis (merkw. über die ags. hinausgehende Formen) north. easings schott. easing lancash. yeasing; north. easter chimney-stock, back of the chimney hhr? altn. ups, uss f. ima pars tecti supra parietem (wie nnd.); prominentia in montibus upsar-dropi m. aswd. opsä-drup stillicidium = afrs. osedroptha m. mnl. osendrup, osenlop nnl. oosdrup; e. eavesdrop Regenwaßer auffangen; fig. spionieren, lauschen. — Swrl. mit Graff hhr mlt. abasa infirma domus etc. s. Gl. m. h. v. - ¿ hhr mnd. obde Oberstockwerk? sodann ¿ nnd. obersächs. oken oberster Hausboden, unterster Dachtheil oker Winkel zwischen Dachrand und Söllerboden, darum auch Rand des letzteren oke in Renner Gloss. Fris. ms. Dachrand; bei Mielcke ockeln pl. Binnenseide des Daches; da nnd. rân-oken Raaen-ende bedeutet, könnte wol Ecke vrw. sein und die Grndbd. enthalten? ostfrs. ökers (pl.? bei Krüger) die Tiefen der Falten; das letzte unterste Ende eines Behälters; Fulda scheint öhern (Hausehern) zu confundieren. - Bei den vielfachen Entstellungen und Bedeutungsänderungen des uralten, auf gemeinsame Bauart im deutschen Gesammtvaterlande deutenden Wortes dürste wenigstens dessen Mitwirkung gesucht werden in ahd, absida, absit, apsith etc. f. mlt. absida, absidia mhd. apsite f. exedra, obgleich dieses Wort zunnichst aus It. apsis gr. a4/5 entstand. Schwer-lich durfen wir in dan. öse gießen; Gußregen etc. A. 73 eine Annäherung

der obigen Formen osa, öse etc. vermuthen.

esthn. äue Gehöft; Vordach ou, oue Vorhof, Hof, Gehöft, woher wol erst oue hinaus vgl. us Thür us aid (Zaun) == ou : usse hinaus etc.; vll. eher vollere, als ahgel. Formen eüs, ehhis Gehöft, Vorhof essik Vorkammer (aita gen. der Kleete). Wir wagen diese Ww. weder von den deutschen zu trennen, noch von ihnen entlehnt anzunehmen; noch weniger umgekehrt, schon weil ubizva etc. vollständiger lautet und organischen Zshang mit uf, ubuh 1. 15 vermuthen läßt, vll. geradezu von einem Comp. ubiza abgeleitet ist; die Bdd. Obdach und Oberstock passen volkkommen; dass sich s in den übr. Sprachen erhielt, läßt sich aus der weiteren Bildung und aus der technischen Bd. des Wortes erklären. Kaum ist Vrwschaft möglich mit Ith. abara f. Gehöft alb. ompór, obór (ðunóg) Hof pln. obora f. Viehhof; Viehstall; zu welchen PLtt. 1, 53 vrm. irrig das zu dvar (s. v. daur) geh. magy. udvar Hof stellt, wenn wir nicht jene Wörter selbst von dvar leiten wollen, wogeg. dessen lituslav. Vrww. sprechen.

3. Ubils, ubels 2 Tim. 3, 13, übel, schlecht, unnütz, πονηρός, κακός, σαπρός; ubilaba übel, κακός. (Gr. 3, 604, 607, 1, 435, Gf.

1, 92, Rh. 722. Wd. 1645. BGl. 14, 34.)

no. ahd. ubil, upil, ubel = mnhd. übel alts. ubhil, ubil nnd. öwèl nnl. eurel afrs. mnl. evel strl. ewel ags. yfel, eofel, ebul alte. yvel e. evil dial. e'el vgl. Do.

b. Nach Grimm zgz. Formen: altn. illr übel, nach Grimm st. yllr; adv. aln. swd. illa (ill-) dün. ilde (ild-); swd. ilsk adj. schuftig; e. ill, nicht völlig glbd. mit evill; wann zuerst erscheinend? doch nicht aus dem Nordischen? — Nicht hhr swd. elak malus, vilis — altn. lakr nach Gr. 3, 606.

Gewöhnlich wird ubil in Beziehung zu af A. 108 gesetzt, wiewol es der Form nach zu uf, ub- I. 15 gehört, vgl. ebds. uppi, uppic etc. und bes. das von Wd. l. c. vgl. ahd. ubper maleficus. Indessen wäre der Dreiklang a. 1. u bei Einem Stamme freilich möglich; vgl. u. a. I. 3. 19.

Die Vgl. mit sskr. avama vilis von ava bei Gf. Wd. II. c. können wir höchstens als Analogie gelten laßen. Bopp gibt nur Hypothesen: sskr. a-bala kraftlos åvila turbidus adhara inferus. — esthn. öäl, ööl, hööl lapp. illo böse, schlecht wol a. d. Nord. entl., wen. letzteres. — gdh. olc bad; wicked; s. m. evil, mischief & c. d. vll. unvrw., doch eher hhr, als mit Armstrong zu swd. elak.

4. A. Ugk pron. 1. ps. du. acc. uns beide; ugkis, uggkis id.

Mth. 9, 27. Luc. 7, 20; sonst dat. du. uns beiden, ήμῖν.

**B. Uns.** unsis pron. 1. ps. pl. acc. dat. uns.  $\eta \mu \tilde{\alpha} \zeta$ ,  $\eta \mu \tilde{\nu} v$ ; unsaragen. pl. unser,  $\dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} v$ ; unsar pron. poss. unser,  $\dot{\delta} \dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} v$ . (A. B. Gr. 1. 2. A. 780 sq. Gf. 1, 350 sq. 388. Rh. 848. 1117. Bopp VGr. §. 166 sq. 174 sq.; Gl. 25-6. Pott 1, 106. Höfer Ltl. 398.)

A. acc. dat. du. ahd. unch (nicht bei Gf.) alts. ndfrs. ags. unc altu. ochr norw. dial. aakon; gen. du. ahd. alts. ndfrs. (poss.?) ags. unker altu. ochar norw. dial. aakons, kons far. okkara; okkun d. okkur acc.

B. ahd. d. pl. = d. acc. pl. mnhd. nnd. uns = alts. ags. afrs. nnd. strl. e. us nnl. ons altn. swd. oss dän. os; acc. pl. ahd. unsih amhd. unsich nnd. (hildesheim.) ösek ags. usic; g. pl. amnhd. unser afrs. ags. user nfrs. uwser strl. use ags. auch ûre e. our s. u. altn. vor, var s. u. dän. bisw. vores; poss. ahd. unsar, uns (unserer, unser) mnhd. unser, uns, letzteres

U. 3. 107

nhd. nur ludsch., so welt. Ans, ins, sogar An; alts. uso, us nnl. ons (onse) efts. unso, onse, use strl. and. use nits. uuso, uwz ags. user, ûre e. our (vgl. ags. ure und die nord. Ff.) alta. us, oss woraus (orr s. Gr. 1. 2. A. 311) varr, vorr swd. var dän. vor.

Für Bildung und Vgll. wiederum nur Einiges mit Verweisung auf die Grammatiker. Daß die, zu jenen der 2. ps. 1.4 stimmenden, Dualformen urspr. mit den pluralen identisch sein sollen, füllt uns schwer zu glauben. Ebenso auch eine Umsetzung der Laute in une, obwol in den entspr. Formen die von Bopp zur Erklärung aller angewandte Pronominalpartikel sskr. sma zend. hma in Pali und Prakrit als mha erscheint; u. a. sskr. g. pl. usmäkam = pali amhäkam zend. ahmäkem; sskr. ved. asme wir = prkr. amhê, ăuuec etc. — Wir geben noch einige Formen des pron. 1. ps. mit einem nach Bopp aus m entstandenen n: lt. no-s, no-bis, nostri etc. gr. või sskr. nas acc. d. g. pl. nau du. aslv. nas g. loc. pl. nami instr. pl. etc. cy. ni, nyni n. acc. pl. ei-n noster (mi ego) corn. nei, ni = cy. brt. ni brt. auch hon (und or; omp, imp ang. acc. pl.; auch im sg. in, oun, en neben am, ma mich). alb. pl. na, ne n. acc. g. d. naś, neś g. d. navet, nevet g. (sg. u, ûnë ich s. 1.8; aber m in cas. obll. — bask. ni, nic ich.)

5. A. Uhtelgs (otiosus) visan, Zeit haben, σχολάζειν 1 Cor. 7, 5. uhtelgo, var. ohtelgo adv. zur rechten Zeit, εὐκαίρως 2 Tim. 4, 2; verneint unuhtelgo ἀκαίρως ebds. bithe uhtlug (opportunum) wenn Zeit ist, ὅταν εὐκαιρήση 1 Cor. 16, 12. uhtvo f. Frühe, Morgendämmerung? in air uhtvon früh Morgens, πρωί ἔννυχον λίαν Mrc. 1, 35. (Myth. 708 sq. Gf. 1, 138. Smllr pssm. Smtth. Wb. 497. Wd. 1429. Swk 6.

BGI. 53.)

ahd. uohta, (mhd.) uhte f. diluculum, tempus matutinum mhd. uoht Aufgang, Osten nach Z. 524; uohtlich matutinus uohsterne ahd. uhtasterno lucifer, jubar alts. uhta diluculum nnd. uchte, ucht f. Frühmorgen; Frühmette; Morgendämmerung, in Osnabrück auch Abenddämmerung nnl. uchtend, uchtendstond (u, o) f. Tagesanbruch, Frühstunde ags. uhte wie ahd.; on uhtan vor Tage uhternlic matutinus altn. ôtta Zeit von 3-6 Uhr Nachts swd. otta f. wie nnl. - Nach Grimm vrm. hhr die Namen swz. Uchtland (Uechtland) and westf. Uchte - Ostland bd.? Nach Swk hhr swb. (swz.?) ücht-, aucht-waide Weide zur Nachtzeit (wett. nachtweide Flur dazu) auchten zu Nacht weiden. ; hhr bair. eicht Weile swz. aechtzeit Abendfeierstunde des Gesindes; Schmeller wagt nicht, die Vgl. mit den ags. altn. uhtas, ehtas (id. mit den ob. Ww.?), in welche die 24 Tagesstunden getheilt waren. Er stellt uhtvo ; ahd. nûohturna neben ûohtinana jejuna, bei Gf. 2, 1024 ûoht'nina d.h. uohtarnina jejuni neben nuohtarnin nüchtern — vrsch. von nohturna, das vrm. : lat. nocturnas (vigilias) —, vgl. nnl. nuchte (en, en, ens) matutino vel antemeridiano tempore vgl. o. uchte und unsere Bemm. über anl. n u. a. A. 93; Weigand sucht hier etwa das Praesix in. Formen: mhd. nuechtern ä. nhd. nüchter nhd. nnd. nüchtern nnl. nuchter, nuchteren swd. nykter; swz. nüechter, fürnüechter m. n. Frühstück c. d.; das selbe Sussix in ags. nihtern nocturnus dägdhern diurnus Gr. 2, 1003. Wer weiß, ob nicht vor Uralters die Nacht auch etymologisch die uhtvo verneinte? s. v. nahts.

Wenn die Grndbd. vigilia, Nachtwache, vll. auch Erwachen des Tages ist, so liegt esoterisch die Abstammung von vakan V. 8, vgl. vahtvo, nahe; die bes. im Sanskrit so häufige Kürzung des va in u ist freilich im

108 U. 5.

Deutschen sonst nicht üblich, ebensowenig die Verschmelzung in g.  $\hat{\mathbf{o}}$  mhd. uo s. o., wenn auch Analoges vorkommt, wie ags. uht = vuht, viht, valhts und die nord. Verschluckung des anl. v. Wellmann vermuthet Beziehung zu altn. aka agitare, promovere. Die exot. Vgll. führen auf manche Möglichkeit andrer Grundbedd.; wir stellen sie unter  $\mathbf{B}$  zusammen, weil sie mehrfach mit den dortigen zssließen, weshalb wir auch das esot. scharf geschiedene  $\mathbf{B}$  hier sogleich anreihen.

B. Austrogothi (Pollio Claud. 6), Ostrogothi (i, ae) Ostgothen. Ostrogotha Gothenkönig in der Geschlechtstafel bei Jorn. Cass. Οἐστρίγοτθος ein Gepide Procop. 4, 27. (Zeuss 406 sq. Gr. 3, 205; Mth. 268; W. Jbb. 1824 <sup>4</sup>/<sub>4</sub>. Gf. 1, 498. Dtr. R. 229 sq. BVGr. §. 296. Pott 1,

138. 2, 534; Hall. Jbb. 1838. Bf. 1, 29. 2, 334.)

ahd. ôst?, ôstan m. n. in Zss. ost, host, ostar etc. Osten, oriens nhd. osten m. id. ost m. eurus afrs. ost, osta oriens = nnd. nnl. oost n. (oosten n. Levante) = ags. (ostwärts) e. nfrs. east strl. aste nfrs. aest altn. austur swd. ost m. oster m., in Zss. östan, so dän. öste, östen, öster, auf mit o. — ahd. alts. ostar ostwärts (von Osten) = mhd. ôster afrs. aster altn. austr swd. öster s. o. altn. eystra swd. östra östlich. Altes au in ahd. nordaustroni (au, o) aquilo suntaustroni euro-auster und in Eigg. — sp. este pg. leste Ostwind frz. est a. d. D.; so vrm. auch esthn. east Ostwind, obwol in Zss. ea, wie ea Eis lautend.

Wenn das st in ost mit dem in west identisch wäre, möchte man in letzterem eine zsgs. Negation des ersteren suchen, vgl. eine umgekehrte Hyp. bei BVGr. §. 296. Aber dagegen scheint schon die im Gothischen allein und swrl. durch Verstümmelung hervortretende Wurzelform v1s V.72 zu sprechen; nicht so schott. easel neben castlin östlich, worin vrm. stl, stel nach e. Weise wie sl ausgesprochen. Grimm macht auf die gleichmäßige Suffixion in ôs-, wes-tana, sun-, nor-dana aufmerksam; t und d wechseln nach den Stammauslauten. Eine ausführliche Abl. von ausa o. Nr. 73, die wir (während des Druckes) nicht mehr einschieben können, gibt Dietrich I. c.

Einige, von verschiedenen Grundbedeutungen ausgehende exot. Vgll.

aus mehreren möglichen:

A. A. Wenn Dämmerung, Halbdunkel die Grundbd. von uhtvo ist, läßt sich vgln lth. ukanà f. trübes regnerisches Wetter c. d. vb. ukanôti; uksta vb. imp. prt. ûko inf. ûkti trüb, wolkig werden (beschwirken); dazu vrm. uksztis m. Nachthut vgl. die ob. d. Ww. und V. 8; anksti frühe c. d. ankstybe f. frühe Zeit vgl. A. 59. trennt sich esot. von ûkti, kann aber an sich zum g. St. uh, uht gehören. BGl. 45 und Bf. 2, 357 stellen ukanà etc. zu sskr. ux humectare, wobei man denn etwa für uhtvo an den Morgenthau, den thauigen, feuchten, frühen Morgen denken könnte.

**b.** Graff erinnert auch an sskr. vah glänzen. ¿Gehört dazu prs. väkh aurora, diluculum, sonst auch rectitudo rei; certum esse, verificare; sämmtliche Bdd. von der des Lichtes ausgehend? — slv. útro s. u. Nr. 10.

e. Indem wir, wie bei a, von dem Begriff der Dämmerung ausgehn, so können auch Wörter für Abend in Vergleich kommen, wie wir denn untvo durch crepusculum, wie durch diluculum, übersetzt finden. Demnach vll. vrw., aber nicht entl., esthn. öht, öhto Abend ö (öse), pl. ööd id. öddang id. öits, äitsi Nachthut vgl. mgy. est Abend und o. mehrere Ww. Misslicher ist die Vgl. mit cy. ucher m. Abend, das lautlich : uch hoch = uth-t-eigs: authuma A. 71, welche Vgl. immerhin eher zum Morgen passt. Ferner schließen sich an ucher folg. Ww., die auf

U. 6: 109

die Grundbedeutung Ruhe führen: cy. echwydd m. Abend: echw m. rest, quiescence echu to be not acted upon; to go to retire; to be reposing echain to become secluded; to retire aside; to rest, repose, sleep u. s. m. corn. brt. éhan, éan m. Ruhe; Pause vb. brt. éhana, éana; ec hoaz m. vann. ac'hoé, ac'hé Siesta des Viehs vb. éc'hoaza. Es fragt sich sogar, ob nicht bei diesen Wörtern ein aus s entstandenes h abgefallen ist, das sich freilich in keiner Form zeigt, wenn wir nicht hoe, hoean f. Ruhe etc. s. A. 36 dazu ziehen wollen; vgl. dafür gael. soc m. silence, obs. und ir. sochd m. id., peace, quietness gael. socair (¿:ucher) ir. socra f. ease, rest, leisure; mildness, comfort etc. gdh. socair adj. easy, at leisure, tranquil, safe gael. socal m. ease, tranquillity etc.; Abll. und Zss. der Part so (easily, softly etc.) == cy. hu sskr. su gr. ev gdh. oidhche, oiche Nacht, Abend, gehört nicht zu ucher, sondern zu nabts q. v.

B. vgl. A. sskr. usas n. Frühmorgen, diluculum; Abenddämmerung; Wz. us urere, wegen der beiden Röthen = usasa du. vgl. Pott 1, 138. Bf. Il. c.; nach Pott vil. auch vyusta Tagesanbruch hhr. lth. auszti lett. aust tagen lett, austrums Osten austrins Ostwind ausseklis lith, auszrinne (żwaizde stella) Morgenstern lth. auszra f. = aurora vgl. Auselius = Aurelius : altit. aus Sonne s. Fest. bei Bf. 2, 333 sq. der es nicht zu sskr. arasa Sonne stellt. gr. aeol. ανως lak. άβώ lesb. ανα etc. = noc att. έως; άγχαυρος, αύριον, εύρος u. s. m. s. Pott 1, 138. 2, 293. Bf. 1, 27 sq. 2, 234. Pott in Hall. Jbb. l. c. stellt εδρος : lth. aurè dort eig. loc. adj. : zend ara ille; aber ανως = sskr. sausas trennt er. - Von usas der zend. Comp. usactara Osten, östlich = ahd. ôstar, wovon Bf. 1, 29 lt. auster gls. avastara von avas zend. avô trennt, vgl. sskr. avané südlich, während Bopp VGr. l. c. anch ost etc. zu ara stellt und mit Grimm in W. Jbb. Bd. 28. S. 32 auster : ôstar. - Ob gael. ear Osten (iar Westen) hhr gehöre, weiß ich nicht; vgl. Pott 2, 534, lt. orior, oriens vrm. nicht, vgl. Bf. 2, 236; auch nicht u. a. arm. arewagal dawn, daybreake, sunrise aréwélkh, élkh aréwu pl. east, sunrise; der Orient; u. s. v. aréw un, light = sskr. ravi? doch vgl. u. a. auch arm. arphi id., heaven, ether; aber auch oss. arw Himmel wol = ravi mit gew. oss. Umstellung; nach Bopp Laz. Spr. vrm. aus srar, das jedoch im Oss. anderweitig vertreten scheint. - In aslv. vüstok rss. vostók m. oriens serb. ill. istok m. id., origo vgl. rss. slav. vostáty bhm. wstáti ill. ustatti-se pln. wstać się aufstehn? nach Pott vgl. Mkl. 93 zunächst : rss. vostekaty hinauflaufen, liegt die Bd. in dem zsgs. Præf. vs, vos etc. auf, vgl. auch rss. pln. w-s-chód, russ. auch roschód, das rss. Aufgang übh. inclus. der Sonne, pln. bes. letzteren bedeutet; mit einf. Part. böhm. wychod m. Osten, eig. Ausgang, Öffnung, Aufgang. Somit laßen sich diese Wörter nur als zuf. Anklänge, höchstens auch wegen ihrer mit obigen Abll. analogen Beziehung zu Partikeln hier erwähnen. - bask. ostaro Mai nicht etwa: Ostern, sondern ostoa Laub.

Wenn A und B unter Einen Hut gebracht werden sollten, namentlich unter sskr. usas, dessen s jedoch echter Sibilant, nicht erweichterGuttural scheint, und schon desshalb nicht zu A passt; so müsten wir in
B eine ältest-ererbte Form suchen, deren Lautentwickelung durch frühe
Begriffsbeschränkung gehemmt worden sei. Der Leser vergebe uns unser
schon allzu buntes Mancherlei; die etymol. Untersuchung der Weltgegendennamen ist eben so unsieher, als wichtig für die Wanderungsgeschichte
der Völker.

6. Ulbandus m. Kamel, κάμηλος Marc. 1, 6, 10, 25. Luc. 18, 25.

(Gr. 2, 342, Gf. 1, 244, 238, Pott 1, LXXXI. 2, 233, 327; Ku. Stud. Benary Ltl. 228, Höfer Ltl. 109 sq. Benfey 1, 46, 2, 335; Indien in Encycl. Bd. 26.)

a. ahd. olbenda (a, e) f. camelus olpentara pl. drometarii mhd. olbende f. m. olbent-tier n. (noch im 15. Jh. olpent dromedarius) Kamel; Elefant s. b; von beiden unterschieden olbentin Z. 284; alts. olvunt

Kamel = ags. olfend altn. ûlfuldi.

15. ahd. elafant, helphantes bein, helphantbein Elfenbein helfant (f, ph; t, th) m. == mnhd. swed. dän. elefant mhd. helfant ags. elpent (elp, ylp bei Nemn.) aswd. alvandyr Nemn. (vgl. o. mhd.) nnl. olifant elephant, (früher) olifount; devonsh. to ride joliphant zu zweien (Frauen) auf Einem Pferde reiten. mnhd. helfenbein neben dem gew. nhd. elfenbein nnl. swd. dän. elfenben.

w. Vrm. hhr (wiel vll. angelehnt an die Bd.  $gro\beta$  vgl. V. 45 über Walfisch) lth. werbludas m. Kamel = aslv. velbad Mikl. velblud rsst verbljúd, velbljúd m. pln. wielblad m. bhm. welbloud u. s. m. auch mordvin.

verblud vrm. a. d. Sl.

phant it. elephant (ἐλέφας, urspr. Elfenbein bd., elephas) afrz. oliphant it. liofante u. s. f. (mlt. alphinus etc. Schachspringer ursp. von pflu, fil Elefant) cy. elephant m. Elephant oliffant m. Elfenbein corn. oliphant Elefant brt. olifait m. id., Elfenbein gdh. oilleabhaint, oillbheint Elephant = lth. elepantas m. lit. esthu. elewant finn. elefanti magy. elefant.

Pictet in As. Jrn. 1844 Sept. Oct. leitet gewagt diese Formen von sskr. airavanta, airavana Indras Elephant. Eine andre Abl. von sskr. ibha m. Elephant, wovor nach Benary ein (semit.) Artikel trat (was auch öfters bei dem ob. fil geschah; daher nach Wilford u. a. vgl. Pott und Bf. ll. c. auch lt. ebur; vgl. kopt. ebo, ebu, n-ebô Elefant, Elfenbein u. s. w. s. Fr. v. Meyer zur Aegyptologie S. 17; Pott und Rüdiger Ku. St. erwähnen auch aegypt. ob'he Zahn übh. Pott legt dagegen semit. aleph Hindi taurus Indicus zu Grunde; nach Wilford As. Res. X p. 106 nannten die alten Semiten den Elefanten übh. elaph, alpha (Stier) vgl. Hesych. h. v. Näheres bei Pott ll. c. und 2, 327, der diese Abl. einer andern möglichen von sskr. ibha-danta Elefantenzahn, fingiert nach dem glbd. gbr. hastidanta etc. vorzieht. Höfer sucht a und b durch eine Abl. von sskr. alaghuvat non levis künstlich genug zu erklären. Leibnitz verglich cy. gylfant m. bill, beak. — Pott leitet hbr. Dange (120 Zahn) aus den ob. kopt. Formen,

Benary aus den indischen; Elwert Wb. hat [] Elefant. — VII. lth. sz-lapis: e-leph-as id; dazu slav. slon id., o vII. aus ap nach Pott; vII. ist der Name des Seeriesen ags. hron balena identisch, da slav. Zischlaute oft dem d. h entsprechen und die Liquiden leicht wechseln. a und bvrm. urspr. identisch, wie sich ja auch später bei b sogar für Elfenbein-Formen individualisierten; vrm. änderte stärkere Einbürgerung der Gegen-

stände auch die überlieferten Formen der Namen.

7. Una verneinendes Praefix. (Gr. 2, 775. 3, 261. Gf. 1, 302. Bopp) VGr. §. 371; Gl. 1. Pott 2, 65. 73. 130. Bf. 2, 46.)

amnhd. alts. afrs. nnd. ags e. un = afrs. nnl. on sltn. swd.  $\hat{o}$  (auson) dän. u; vgl. ahd. in altn.  $\hat{i}$  ( $\mathbb{T}$ . 11) bisw. privativ gbr. und lt. in.

Einerseits knupfen sich die verneinenden und fragenden Partikeln mit n, anderseits die positiven Sprößlinge des pron. Stammes an, ana an; vgl. u. a. A. 24. 51. 56. 57. L. 11. 13 und spüter vv. m. nei Es

U. 8. 111

fragt sich übrigens, ob das in mehreren Sprachen erscheinende kurze an neben an ebenso auf den einfachsten pron. Stamm a zurückgehe; ferner obeine, und welche der beiden Formen a und an nur phonetische sei; nach Bopp an, wofür das kurze sskr. a sprechen würde, wenn dieses nicht wirklich nach Gr. crit. §. 10 gedehnt ausgesprochen würde; wir halten lieber mit Pott und Benfey a aus an entstanden.

Neg. und priv. Praefixe: sskr. a, vor Vocc. an; ebenso (über die Ausnahmen s. Bf. l. c.) gr.  $\dot{\alpha}=a$ , selten  $=\hat{a}$ , vgl. auch homer.  $\ddot{\eta}$  xec  $\tau$  oc,  $\dot{\alpha}v$ ; aber arm. an vor allen Lauten, häufiger eben auch vor Conss., vor Labb. am, während das glbd. a nur vor Conss. fast auf Grundverschiedenheit von an und a deutet. Auch das Ossetische hat nicht bloß a, sondern auch wie das Gadhelische s. u., das merkwürdige vollständige ana vor Conss. und an vor Vocc; Sj. gibt nur a, doch ane (ana) ohne s. T. 13, in Zss. aber ganz =a priv. Parallel scheint gr.  $\dot{\alpha}v\alpha$ ,  $\alpha v\eta$ , woraus  $v\eta$ , Bf. 2, 45 sq. Entspricht im Persischen nur na vgl.  $v\eta$ , wie in den litusl. Sprr. ne u. dgl.? Das Vh. des ob. sskr. Praefixes a zum Augmente verweisen wir in die Grammatik, und bemerken hier nur gelegentlich, daß das osset. Augment ni, obschon von den Negg. nei, ne, ähnlich wie gr.  $\dot{e}$  von  $\dot{\alpha}$ , unterschieden, Bopps Identificierung jener beiden a zu unterstützen scheint.

Pott 2, 130 wird durch das deutsche u veranlaßt, um hyp. mit mhd. wan und sskr. ûna minus (vgl. W. 35)-zu vergleichen; aber wir sehen dieses u auch in den folg. Nrr. vrm. aus a entwickelt, wie anderwärts 1, vgl. u. a. auch o. Nrr. 2. 3. Ob. lat. in als vernein. Praefix auch i aus a habe und ob es mit der Praeposition identisch sei, steht dahin; letztere Frage hängt mit der obigen Vertretung von um durch ahd. in altn. î zusammen. Bekanntlich hat das deutsche in auch verstärkende Kraft; un in Unwetter, Ungewitter u. dgl. verstärkt zwar, ist aber eig. verneinend, über die Grenzen des Namenbegriffs hinausführend; cher läßt sich ingut, inschlecht (bs. wett.) mit dem wett. nicht unübel = nicht ganz übel, vergleichen; vgl. auch u. gdh. ain.

Die Ursprünglichkeit des n wird, wie durch die genannten östlichen und westlichen Formen, unterstützt durch cy. corn. brt. gdh. an (phon. am vgl. A. 108), auch vor Conss. stehend; doch auch gdh. (gael.) ana before a labial or palatal Dct. Sct. Wenn, wie wir nach Analogien vermuthen, die glb. gdh. Praefixe ao, eu, ei aus an, nicht nach Pott 84. 120. aus (sskr.) a entstanden; so bleiben kaum einige verdunkelte gdh. cy. Reste übrig, in welchen sich reines a erhalten zu haben scheint. Das aus an umgelautete gdh. ain fällt mit dem verstärkenden ain A. 51 zusammen. Wir halten beide um so mehr identisch, da fast alle, vll. alle Beispiele bei Armstrong einen pejorativen Charakter tragen, so da $\beta$  ein, oft schon in dem zsgs. Worte für sich enthaltener, tadelnswerther Begriff durch das Praefix gleichsam völlig seiner guten Bigenschaften beraubt, somit auch als negativer verstärkt wird. Manchmal auch entspricht das gdh. Praefix ganzdem d. un in Unmensch, manchmal dem in Unthier. Binige andre verwachsene Formen unsres Praefixes, wie z. B. cy. yn, mögen sich noch finden.

8. A. a. Und prp. c. acc. bis zu, bis an, zu, ἔως, ἄχρι, εἰς etc.; c. dat. um für, gegen (zur Vergeltung), αντί; prf. vor Zww. zu u. dgl. bd.

— b. Untha in unthathliuhan entflichen prf. ent—. B. Unteconj. bis, so lange als, ἔως etc.; denn, γάρ; weil, daß, ὅτι etc. (A. B. Gr. 1. 2. A. 495. 2, 715. 768. 774. 783: 902: 906 sq. 3, 255. 260. 284.

4, 790 sq. 797 sq.; W. Jhb. Bd. 46. Smllr. 1, 88. Massm. Gloss. h. vv. Gf. 1, 363; Ahd. Prp. 268. Rh. 966. 1100. Bopp Dem. 19. Vgl. A. 61.)

A. ahd. vll. bisw. unt prf. ent- vgl. Gr. 2, 907; zsgs. undaz conj. gl. K. (d: g. th s. b), untazs, untaz Is. prps. = B. unzaz, unza conj. unzi, unz conj. prp. unzint, inzin prp. bis, bis zu, bis an; sehr oft mit an, in, za, zi u. s. m. zsgestellt, wie frühest mit az, und daher vrm. auch zsgesetzt oder vielmehr später verschmolzen in den Formen unz- an, -in, -un, -en, -i, obschon unzan an, unzi zi u. s. m. vorkommt, weil durch jene Verschmelzung die zweite Partikel zum fast bedeutungslosen Suffixe geworden war, das sich darum auch in un, en wandelte; wie denn auch vll. aus unz-zi unzi wurde, wenn die 3 nicht mit unta, unti u. s. m. alte vollständigere Form der einfachen Partikel ist und etwa zu g. unte gehört; mit unza (A) vergleicht sich g. untha (A. b.) mit Ausnahme des Dentals, aber unza Gr. 4, 792 = g. unte. In dem ahd. inzin (in zin) mag u zum zweiten i assimiliert sein; oder haben wir hier wiederum zu and, und den dritten Vocal? vgl. ahd. int = ant A. 61 und u. dän. indtil etc. bair. hinz? Und wäre dann auch in dem int des ob. unzint nicht eine Entstellung aus in, oder auch ein Susix; sondern die Parallelform zu inz und unt zu suchen? Ihm entspricht mhd. unzent; ahd. unzi = amhd. unze; amhd. unz. Eine swrl. haltbare Abl. des ah. umbi aus und bi s. bei Gr. 2, 774. 4, 798. - A. swz. busunt B. bisons bis dahin unzig, unze bair. unze' (= unzher Smllr) einstweilen, indessen bair. unzt, hunz, hinz bis, von Smllr unterschieden, wo es = hin ze ä. nhd. hintz zu, auf, betreffend; opfiz. unsbis, unzher interdum bei Mssm. vgl. o Smllr; cimbr. sunz bis, wol aus bis unz; vgl. vll. ahd. zun zuunaz (zunzu waz?) quo usque Gf. 1, 366; Ahd. Prp. 272. - A. afrs und (einmal undse? bis = ndfr. ond ags. odh, ôdh vll. udh. Gr. 2, 783, dh: th in untha A. b., dem die ags. Part. auch bisw. als Praefix entspricht. B. alts. (? im Hild., wenn ahd., zu A) unti alts. und einmal afrs. unt bis = gew. afrs. ont. Von A und B abweichend altn. unz (aus unth? Gr. 4, 792), uns, unst; A. altn. und altn. swd. undan s. in der der folg. Nr.; swd. dän. afrs. und altnd. unt e. un gelten für and q. v., könnten aber auch für und = untha gelten, was durch (ält.) e. un-to, un-til unterstützt wird. Grimm 2, 786 hält until für einen Danismus wegen ags. odh; aber letzteres gehört vil. zur goth. Form unth, jenes zu und? auch entspricht nicht ganz dän. indtil swd. intill bis, die zwar formell, wie die Zss. dän. ind-at swd. in-at (einwärts) zu in 1. 11 gehören, doch aber wieder kaum von unserer Nr. zu trennen sind; überdas stellt sich schott. intil into, within, gleichwie e. into, ganz zu im und scheidet jenes until um so schärfer ab. Swd. än-da bis gehört trotz der nahen Berührung nicht hhr, sondern zu altn. enn A. 61. Sa., dessen Ursprung indessen auch noch nicht hinlänglich erläutert ist.

Nahe Beziehung unserer Nr. zu and etc. A. 61 nehmen wir mit Grimm und Bopp gegen Graff an. Goth. Grundform beider mag anth sein; bei unte fragt es sich, ob t unverschobener, vorgothischer Laut sei, oder spätere, weitere Verschiebung, oder endlich urspr. verschiedene Form; für die zweite Hypothese zeugt bes. die chronologische Entwickelung der hd. Formen. Auf ähnliche Fragen kommen wir v. du, wo auch noch in mehreren Beziehungen unsere Nr. wieder zur Sprache kommt. Der Vocalu erscheint auch bei A. 61 häufig, so daß Formen und Bedd. ganz in unsere Nr. überspielen. Dort (wo man das Folgende controliere) trennt sich-

U. 9.

ags. on e. un eben so stark, wie hier ags. odh, das schon wegen der Nebenform udh swrl.  $\partial dh$  ist, von and; so auch nnl. ont vgl. u. a. on = und und altnd. unt, dann von afrs. ont verschieden; nnrd. und ist auch nicht wie das umgelautete altn. önd = and zu faßen, doch vgl. Gr. 1, 520 über dän. u aus altn. a durch  $\ddot{o}$ ; ahd. i in int etc. A. 61 steht vll. näher an u, als an a, und findet sich sicher in unserer Nr. Auch ist A. 61. §a. hd. nnd. u aus früherem a zu berücksichtigen. Bei g. untha, dem mitunter and. unt und ags. odh, udh in der Bd. von nhd. ent entsprechen, ist es vll. von Bedeutung, daß es als Verbalpraesix dem nominalen anda A. 61 gegenüber steht; der ja übh. häusige Wechsel der aspirierten Media (wie wir, auch nach dem Ags., hier goth. the aussaßen möchten, obgleich freilich A. 61 vorgerman. t entspricht) mit der unaspirierten ist nicht so bedeutend, wie der des Vocals, mit welchem jener auch schwerlich zusammenhängt.

Die exot. Vgll. A. 61 passen indessen der Bd. und meist auch der Form nach wenig zu und bis, und laßen vll. um so eher in unserer Nr. esot. deutsche Entwickelungen vermuthen. Ist pln. böhm.  $a\hat{z}$  bis, bhm. auch so da $\beta$ , vrw.? Ist es identisch mit lth.  $a\hat{z}$ ,  $a\hat{z}a$  da $\beta$ , wenn dieses nicht zu pln. iz etc. A. 102 gehört? — It. usque mögen wir um so weniger mit Graff hierher ziehen, da es nebst seinen Verwandten und dem formell an unte anklingenden unde vrm. einen Gutturalanlaut verlor. Eher läßt sich noch indu, endo I. 10 vergleichen. — kurd. ahhtta Gz. (= attha?) bis scheint zsgs. mit prs. tâ id. - gdh. dh' ionnsuidh to, unto, towards gehört zu einem mit ionn in (I. 11) zsgs. sbst. f., das ungeführ dem e. onset (suidh sedere) entspricht, somit nicht hhr. Das ungf. glbd. gdh. (auch slav.) do ist = goth. du q. v.; vrsch. davon, vll. nominalen Ursprungs, ist gdh. thun to, unto, almost, das an jenes and. zun erinnert; davon wieder vrsch. cy. tu, tua unto, towards eig. = cy. tu m. brt. tû m. Seite, woher auch brt. war-zû vers. Näher klingt an und cy. hyd to, unto, until corn. hyz until, hat aber vll. organ. h = s und hängt mit cy. hyd length zusammen.

9. Undar prp. c. acc. unter, ὑπό. undaro prp. (adv.) c. dat. unter, ὑποκάτω. undaraists, nach Castiglioni und Massmann undarnists, sprl. unterster, κατώτερος Eph. 4, 9. undarleijin id., έλαχιστοτέρω Eph. 3, 8, wo Wellmann Nr. 81 und Grimm in W. Jbb. Bd. 70, S. 48 undarlegjin, Massmann und LG. undarleikin lesen wollen; leijin erinnert wol zufällig an lett. leijo Thal, woher u. a. leijs humilis (Analoges s. v. dal); das spätere d. Suffix leige, lei kann nicht vrw. sein. (Gr. 2, 716. 783 sq. 908. 914. 917 sq. 3, 255-6. 260. 4, 789 sq. Gf. 1, 380; Ahd. Prp. 174. Rh. 1101. Bopp Dem. 19; VGr. §. 294. 373; Gl. 11. Bf. 2, 48 sq.)

ahd. undar (d, t; a, i, e) einm. uuntar, intar prp. c. acc. & dat. prf. untari, untiri, undere adv. sub; inter; = amhd. alts. afrs. ags. nnd. strl. e. swd. dän. under nhd. unter wett. inner (inter), innich, seltner onner (unter), onnich alts. undar anfrs. mnnl. onder nnd. unner (unger, bunger etc.) altn. undir, undr. - ält. altn. und sub altn. swd. undan, altn. subter, von dannen, weg; prae, praeter (undan sôl adverso sole Gr. 4, 791) swd. weg, von da, zurück bd. selten dän. unden id. prf. ahd. undenan vgl. das glbd. mhd. unden nhd. unten etc. - superl. ahd. untarôst nhd. unterst etc. - altn. endr s. I. 5.

Grimm nimmt undar : und = ufar : uf u. s. m., Grndbd. gegen vgl. and (und und); ags. odh, udh : under stört kaum, da es, wenn 114 U. 9.

= und, sicher nur spätere Entstellung ist, vgl. auch die folg. Nr. Vielleicht dürfen wir das altn. und stofflich mit g. und Nr. 8 identisch nehmen. Bopp bemerkt mit Recht, daß un-dar sskr. an-tar vom Prim. an zu theilen ist, wodurch zugleich auf die ableitende Natur des d in und, and verwiesen wird.

sskr. antar prf. prp. inter, intus, in medio; sub antara n. interius, medium; intervallum, discrimen; causa; adj. alius s. A. 51; antarâ (auch sine), antarena instr. in medio antra intestina vgl. auch anaka unter: adhas infra, sub adhara inferior adhama infimus nach Benfey gegen Bopp st. andhas etc., vll. in ähnlichem Vh. zu adhi super, wie ufar : uf I. 15. - znd. antare inter prs. ender aph. der (wie eber, ber I. 15) in, intus. Nicht zunächst hhr, doch stammvrw., arm. andr there, beyond, yonder vgl. and there andên, andanôr id. u. s. m. vgl. A. 51; mehr stimmt end to, towards, into (vgl. die vor. Nr.); under, below etc. s. A. 61 vgl. enthér prope, ad latus Peterm. 254 endérkh pl. vll. aus dem glbd. έντερα entl. — osk. anter = lt. inter (deutet auf in : an); interior, intra, intimus, intus, intestina etc. gr. ἐντός, ἔντερον etc. vgl. I. 11; sodann Evepou = It. inferi nach Bf. 2, 48 gegen Pott 2, 167 und : sskr. adhara (Organwechsel der Aspiraten) gegen Bopp; dazu infra, inferior, infimus vgl. rom. it. infra = intra zwischen, unter. - gdh. obs. indir, jetzt eadar, eidir between, betwixt; both (vgl. A. 51; doch nicht aus e. either?); vrsch. von idir yet, at all; inntin, intinn f. mind, intelligence; ingenuity c. d. (doch nicht aus lt. ingenium entl., t mouilliert??) gehört näher zu inn I. 11, sowie auch inne, innidh, innigh pl. entrails; compassion innean m. f. in den Bdd. navel; middle of a pool. gael. intrinn, inntrig to enter, begin swrl. entl.; brt. antren entrer zeigt vrm. ersteres Suffix. Über anter etc. s. A. 51. Sb. c. Dem gdh. eadar entsprechen folg. corn. brt., auff. keine cy., Partikeln : corn. untre, entre unter between brt. entré, étré (vgl. é = enn I. 11) entre, parmi, au milieu, dans vrsch. von andra, endra während, das vll. zsgs. mit brt. corn. tra f. res, ens; doch bedeutet cy. gael. tra während; ein andres cy. corn. tra prps. above, beyond prf. nimis, ultra == brt. tre vgl. u. a. cy. tros id. gdh. thar id. neben tre cy. trwy durch; die weiteren Vrww. letzterer Partt. s. v. thairh. asly. atry rss. vn-útry, vnutri innerhalb ill. un-utra hinein unutre darinn böhm. wnitr pln. wnatrz innen; bhm. wnitr m. das Innere etc. vgl. u. a. rss. vnutrénnee n. Inneres des Leibes und der Seele und mehrere Vrww. W. 40. Der Form nach passen diese Wörter mit in u übergehendem an, a zu goth. um aus am; dem Sinne nach näher zu lt. inter: in, sowie ihre Abll. W. 40 zu intestina ahd. inadri, innôdi alln. idhr etc. s. I. 7; aber auch zu sskr. antra, vgl. die Kreuzungen der Formen und Bedd. in allen verhandelten Partikeln und ihren Abll., bes. vv. in. ana. Zunächst fragt es sich hier, welche entsprechende Wörter die lth. Patriarchensprachen zeigen. Hier finden wir lth. widdus m. Mitte, Inneres c. d. u. a. widdurys m. Mitte pl. widdurei Eingeweide, gew. zu ἔντερα etc. gestellt s. V. 40. Aber diese Wörter, zu welchen kaum It. viscera und swrl. lth. wedaras etc. l. c. gehören kann, stehn außer aller Verbindung nicht bloß mit ob. slav. Ww., sondern auch mit den ith. Formen der Partikeln, mit welchen zweifellos die angef. Ww. für Inneres, Eingeweide zshangen, so auch mit lett. eeksas Eingeweide von der abgel. oder zsgs. Prps. eeks in s. I. 11. Dazu findet sich auch wirklich ein beßer zu jener Sippschaft passendes lth. Wort: antis m. f. Busen; wie verhalten sich zu diesem

U. 10. 115

und den ob. slav. Ww. aslv. adro (a, ja? je, na, nje) ill. nadra f. bhm. nyadra pl. n. Busen etc., wol zuf. an ahd. innadri, inedre vgl. hart in nethre Erf. Gl.; s. I. 7 ankl.? — Vll. widdus: with etc. (s. V. 88 und v. mith) — Mitte: mit.

(Vgl. A. 61. I. 11) alb. (vrm. aphaeriert,  $\nu\tau=nt$ , nd aus  $\dot{\epsilon}\nu\tau$ )  $nt\ddot{e}$  in (zu; von; wenn)  $nt\ddot{e}$  mes ( $\dot{\epsilon}\nu$   $\mu\dot{\epsilon}\sigma\phi$ ) zwischen  $nt\ddot{e}n\ddot{e}$  unter  $nt\ddot{e}r$  id. und  $=nt\acute{e}r\ddot{e}$  indessen; zsgs.  $pr-\dot{\epsilon}nt\ddot{e}$ ,  $br\dot{\epsilon}nt\ddot{e}$  innerhalb  $br\dot{\epsilon}nta$  hinein  $br\dot{\epsilon}ntaze$ ,  $br\ddot{e}ntesmevia$  Inneres.

Undaurni - mats Frühstück, Mittageßen, ἀριστον. Luc. 14,
 (Gr. 2, 337, 783. Smllr 1, 87. Gf. 1, 385. Rh. 1101. Smtth. Wb. 502.

Villmar l. c. 96 sq.)

ahd. undorn vel mittidach; ze untarne hora sexta; after untornes, undorin, untrons, untor, undirn etc. post meridiem; Zss. under-imbiz etc.; mhd. und nhd. Schriftspr. noch im 17. Jh. jetzt bair. undern f. m. Zwischenmahlzeit Vormittags, häufiger Nachmittags = mhd. zu unterm (1366) bair. z'undern, auch Zw.; oberd. untern Sieste halten (bes. Vieh) ndrrhein. ondern id. von Menschen ausgesagt wett. west. onnern zu 4 Uhr eßen oder freßen; Sieste halten (Vieh) oder halten laßen (Hirt); sbst. m. Nachmittag, bs. 4 Uhr, Vesperbrotzeit = hess. unnern n.; Platz, wo das Vieh untert. alts. altn. undorn altn. undörni n. Vormittag, hora tertia afrs. unden, ond Morgen ndfrs. unnern, onnern, onnerne, önner fühn. unden, unnen Mittag ags. alte. undern alte, underne wie alts. d. i. 9 Uhr Vormittags, daher das dem g. Worte entsprechende ags. undernmete; alte. orndern Vesperbrot arndern ang. Abend undermele (?) Nachmittag; Vesperbrot; Sieste e. north. undern, earnder afternoon (r nur Dehnungszeichen des Vocals?) swd. lndsch. under Frühstück; Abendbrot söfva unda Sieste halten (schlafen).

Grundbd. scheint Zwischenzeit, Zwischenmahlzeit vgl. wett. zwischen, unter der Zeit eßen d. h. außer den Hauptmahlzeiten; vll. auch den Gebrauch von unter in wett. innergeastert vorgestern. Grimm vermuthet eine unmittelbare Abl. von und vgl. bes. altn. und in d. vor. Nr., wodurch sich diese Bd. auch für die übrigen Sprachen ergäbe; Schmitthenner leitet von unter ab. Zu letzterer Abl. passt ags. under in seiner Verschiedenheit von odh beßer, aber nicht im Suffixe gth. au alts. ahd. altn. o, das übh. in dieser Ableitungssylbe auffällt und vll. sonst in ihr bei echt deutschen Wörtern nicht vorkommt; auch weisen mehrere, bes. friesische, Formen, wenn nicht verstümmelt, auf einf. und, das sich dann hier wiederum im Ags. erhalten hütte. S. die exot. Vgll. Den Gedanken an Zss. weisst Grimm zurück; woher stammt dän. davre Morgenbrot? hängt es mit dag dies zs.?

cy. anterth = ags. undern, wol ganz vrsch. von hanner (= brt. anter Hälfte A. 51) dyd noon, eig. Tageshälfte, zuf. an (hora) tertia erinnernd. Vrm. auch hhr brt. enderf (f, v) vann. anderv m. Nachmittag von 3 Uhr bis Sonnenuntergang; die Herleitung von dervez, devez dies mit Hülfe einer Ellipse taugt nichts. Eher mögen beide Ww. in beiden Bedd. a. d. Deutschen entl. sein. — Nicht unmöglich wäre Urvrwschaft mit aslv. rss. útro m. Morgen c. d., wenn es sich auf älteres slv. atro stützte, was aber nicht annehmbar scheint; noch mehr weichen die vrw. Sprr. ab ill. jutro bhm. jitro n. id. pln. iutro cras (= rss. zaütra, zavtra), früher aurora (vgl. A. 27); nach Pott 2, 207: sskr. dyautra light, splendour Wz. div vgl. αύριον: αύσς etc. Er stellt dazu u. a. auch slv. jav Tageslicht s. I. 2 und jog auster = ill. rss. jug.

11. Unkja m. Unze Mon. Aret. a. d. Lat.

12. Us (uz-u, uz-uh), vor r ur, prp. c. dat. prf. aus, von, ἐκ, ἀπό; seit, von — an, ἐκ etc. (Gr. 2, 705. 787 sq. 818 sq. 1017. 3, 253. Gf. 1, 393 sq. 15 sq.; Ahd. Prp. 57 sq. Wd. 195. LG. h. v., die in

ihren Vgll. ut confundieren.)

we ahd. ur (u, a, i, e) prp. c. d. aus, ex nur im 8-10 Jh., sonst prf., wie mnhd. nnd. (or) ur, er nhd. ur,  $\hat{u}r$  abgetödtet, häufiger in Volkssprr., oherd. auch dar, der mhd. auch ir, der afrs. ur (meist = nhd. ver bd., von ur über zu unterscheiden), selten or nnl. oor, or, er gew. her (fast glbd. mit her huc) ags. or; noch trennb. prp. altn.  $\hat{u}r$   $(\hat{u}r)$ , or swd. ur, ut-ur; als prf. altn. gw.  $\ddot{o}r$  (avr), auch  $\hat{u}r$ , ur, or, er swd. dän. or dän. aar = nhd. ur; sonderbar, wol confundiert, altn. (isl.) ordlof = orlof n. Urlaub.

b. Vrm. aus us oder einer Urform as entstanden die Prff. amhd. (privativer Bd.) alts. ags. å ags. ä nhd. dial. noch bsw. å, ô, ŵi, e (auch elster aus å-gelster) e. a; vil. malb. L. Sal. 28 å-schåro non tonsuratus

s. Gr. 2, 1017.

Der urspr. Vocal ist schwer zu errathen; gth. wan hier, wie in andern Partikeln aus a entstanden sein, für welches außer der vrm. allgemeinen Priorität dieses Lautes auch ahd. ar und die Zsziehung â — wenn diese richtig aufgefaßt ist — zeugen. Dagegen deuten die exot. Vgll. sogar auf i vgl. amhd. ir, und so haben wir hier wieder die ganze Scala vor uns. Das von Grimm unerklärte mhd. oberd. der ist späteren und vrm. unorg. Ursprungs. Merkwürdig ist auch das nnl. her, bei welchem kaum eine Mitwirkung der pron. Part. her anzunehmen, eher h, wie in het — et, es etc. vgl. auch afrs. hut — ut Nr. 13 zu erklären ist.

lth. isz prf. prp. wie prss. lett. (liv. prp.) is aus, von, er-, ent- etc. = asly. iz (έξ) rss. iz, izo ill. iz, iza prp. prf. is prf. pln. ze, z prp. prf. s prf. böhm. ze, z, se, s prp. prf. Zwar wechseln in diesen slav. Partt. s und z nicht immer nach bloß phonetischen Gesetzen, sind aber doch urspr. identisch. rss. ill. z prf. läßt sich eben so wenig von iz trennen, als von asly. (διά, pro) rss. ill. pln. za (lth. za, zo prf. vll. nur in Lehnww.) prp. hinter, für etc. prf. bes. ver- (vgl. den häufigen schon ahd. Wechsel von er- und ver-), dann auch er-, aus, ab, be- und sehr oft einen Anfang (wie us, ur etc.) bd. Dagegen vertheilt sich rss. ill. s prf. unter is vgl. za, und unter die zu sskr. sa gehörende und u. später s. l. zu besprechende, mit bedeutende Partikel (prf. prp.) aslv. sa, sü rss. so, s ill. sa, so, s böhm. so, se, s lth. su prp. selten sa prf., wie prss. und häufig lett. (virg. s) vgl. prss. saluban e. obl. Ehe = lth. salúba = pln. ślub m. Trauung, Gelübde bhm. slib m. Gelübde, Bürgschaft etc. Grammatisch-lexikalische Forschung hat hier noch mehrere lituslav. praefigierte Zischlaute zu sondern, und die Untersuchung über das so häufig in den deutschen, keltischen und wol in allen indogerm. Sprachen vor ganze Wortstämme, wie vor einzelne Worte tretende s anzuknüpfen. Die Bedd. und Formen kreuzen sich öfters; aslv. sü (κατά, de) rss. so (s) ill. sa (s) bedeutet auch von, aus; doch wagen wir es nicht in dieser Bd. zu trennen und zu is, iz zu stellen. Dagegen bedeutet poln. z c. instr. mit. In dem lth. Sprachaste sind noch folg. Praepositionen zu bemerken : prss. esse von, aus, varr. assae, assa, haese etc., swrl. vgl. das glbd. zsgs. lth. Praesix is-si aus isz-si (resl.), eher die slav. Erweiterung izo, iza; prss. es-teinu von nun. Ferner Ith. už prp. prf. us prf. hinter, für, ver- etc., ungefähr glbd. mit sly. za; lett. us prp. prf.

U. 13.

auf, zu, an; beßer stimmt der Bd. nach lett. ais prp. prf. hinter, jenseit, weg, ver- etc.; prss. er prf. scheint, obwol häufig und bei eingeborenen Wörtern gebr., a. d. Deutschen entl.

Das von Graff vgl. gr. ἐκ, ἐξ lt. ex halten wir unvrw.; ebenso sskr. rahis aus. Mit b wird das sskr. a priv. vrm. irrig verglichen von Schlegel und von Graff, der u. a. das freilich vll. verschriebene ahd. anarpta exhaeredes anführt; vgl. Gr. 2, 1017 und o. Nr. 7. Mit a scheint auch lt. se prf. unvrw.; Pott 2, 131. 137. 314 stellt es nebst sed und sine zum Stamme sta. Eher hhr alb. së von, Genilivzeichen, wie rom. de prs. zi. Eher mit ex vrw. scheint alb. yiástë (για) aus, außer, heraus, darüber. Wol zu ob. slav. z. weniger zu s. stimmt prs. ez prp. prf. zi prf. ex, de, ab, nam. vor d. Genitiv: ihm entspricht kurd. es (e2?) oss. uz Kl. (uts?). Das arm. Casuspraefix z wird ganz anders gebraucht und mag unvrw. sein. ose. is. s prf. auf-, aufwärts bd., wie oft ähnlich unser d. Praesix, vll. hhr; beger passt der Bed. nach oss. ar, ær, er, ra prf. er-, aus, von, her; doch fragt sich die Entstehung eines oss. r aus s. - cy. es (us?) prf. entspricht unserem us, er etc., kann aber stofflich zu lt. ex gehören, das es in Lehnwörtern wiedergibt. Ihm entspricht völlig brt. és, s prf. vrm. = euz, ev-euz prp. de, nam. Genitivzeichen; gdh. as out of, from out. - esthn. usse hinaus, nicht hierher s. o. Nr. 1.

13. Ut adv. prf. heraus, hinaus, aus, ἔξω, ἐκ-, häufig mit us verbunden. uta adv. draußen, ἔξω. utama adv. als prp. c. gen. außerhalb, ἔξω. utama von außen, ἔξωθεν. (Gr. 2, 792 sq. 897. 908. 914. 3, 207. 253. 260. 263. 280; W. Jbb. 1824 1/4. Gf. 1, 532 sq.; Ahd. Prp. 61 sq. Rh. 1117. Wd. 243-4. BGI. 45. Bf. 1, 283.)

Allgemein, doch von Bopp nur hypothetisch, wird verglichen sskr. ut, bei den ind. Grammatikern zu der goth. Dentalstufe stimmend ud sursum, dessen Bd. vll. die älteste Richtung des ut, heraus, angibt. Graff faßt dieses, wie auch die lat. conj. ut, als acc. ntr. eines Stammes u, und sogar noch g. uta als alten Dativ; gewagt, aber nicht ohne Analogien. Benfey führt auch ein ungef. glbd. vedisches uta an. Comp. uttara superior etc. uttama supremus etc., wozu gr. Εστερος, Εστατος (s durch Dissimilation, sp. asper durch v?) nach Bopp und Benfey II. c.; Pott 2, 338 zweifelt. Aus ut sskr. uέća hoch s. u. a. V. 5. A. 71. — Spuren des Prf. ut noch in gr. ος, ο nach Bf. II. c., zum Theil gegen Pott 1, 182. 2, 163. An goth. ut erinnert arm. ôtar alienus, extraneus, remotus, alius, woraus Petermann 257 tar prf. prp. extra, ex, bei Aucher far off, distant, verkürzt vermuthet, doch s. v. thairh; vll. ist umgekehrt ôtar damit zsgs.

VII. hhr geh. kelt. Partikeln s. A. 61. 108. W. 88. VII. ist dort bei cy. corn. gdh. o gdh. ua von, aus, der ausl. Dental abgefallen, so daß cy. odd etc. jüngere Fortbildung ist, wenn sich nicht darinn der alte Dental

durch ein vocal. Suffix erhielt, vgl. oddi; doch s. A. 108. Die Vermuthung hat nur allzu großen Spielraum; solche über weitere kelt. Reste von (sskr.) ut s. bei Pictet 87 sq. BGl. l. c. — Miklosich stellt zu ut aslv. vjez sursum vgl. die slav. Ww. V. 5; wir wagen hier kein Urtheil.

## 0.

1. •! interj. o! δ! ei! οὐά! Mrc. 15, 29. (Gr. 3, 288. Gf. 1, 51. Rh. 956.) mnhd. afrs. nnd. nnl. e. isl. swd. dän. δ!

gr. &! arm. o, oh! sskr. lt. rss. ill. pln. cy. gdh. o! u. s. m.

2. Osanna! śσαννά! Lehnwort.

### J.

Ja js, ναί. jai fürwahr, ναί; vll. interj. δ! (Gr. 2, 217. 3, 764. Smllr 2, 262. Gf. 1, 567. Rh. 838. Wd. 1034. BVGr. §. 385.)

ahd. ia,  $i\hat{a} = \text{mnhd}$ .  $j\hat{a}$  nhd. auch  $j\hat{a}$  lndsch. ia, ija,  $i\hat{a}$  wett. ja,  $inj\hat{a}$ ,  $inj\hat{a}$ ,  $inj\hat{a}$ ,  $inj\hat{a}$  (aus und = wett. in + ja?), intensiver  $j\hat{o}$ ,  $inj\hat{o}$  etc. vgl. vv. **ju. jau.** und mhd.  $j\hat{o}$  doch, ja doch bair. die Scala  $j\hat{a}$ , ja, jo; in Nordd. oft dja, fast  $j\hat{a}$ , gesprochen; alts. ags. altn. ia,  $i\hat{a}$  ( $j\hat{a}$ ) afrs. ie, ge strl. nnd. nnl. swd. dän. ja neben nnd. swd. dän. jo, wie wett., bes. für den nicht antwortenden, mehr conjunctionalen Gebrauch; so auch isl.  $j\hat{a}$ , ,quando negative quaeritur" neben  $j\hat{a}$ ; ags. gea e. yea; yes aus ags. gese, gise zsgs. mit se =  $s\hat{a}$  sit, also nicht = schr übl. swd.  $ja-s\hat{a}$ .

Bopp und Graff stützen diese Partikel, wie mehrere andere und jis in hvarjis quis, auf den (sskr.) Relativstamm ya, etwa als ein suffix-loses Neutrum, wie hva q. v.; demnach sagte das antwortende ja gls. quod est; s. indessen u. Nrr. 3. 5. 10. Daß ja keineswegs bloße Interjection ist, zeigt der alte und heutige Gebrauch; doch mögen die exot. entsprechenden, bei A. 22 nachzusehenden Formen eher interjectionaler Natur sein. Das Lithauische unterscheidet von dem antw. ie (prss. ia) ein adverbiales juk (atqui), vgl. o. die d. Unterscheidungen.

2. Jahai conj. wenn,  $\varepsilon l$ ,  $\dot{\varepsilon} \dot{\alpha} \nu$ ; ob,  $\varepsilon l$  Joh. 9, 25; wenn auch,  $\varepsilon l$   $\varkappa \alpha l$ ; entweder,  $\ddot{\eta}$  (—aitthau oder). thauh-jaha (Joh. 11, 25), —jahai wenn auch,  $\varepsilon l$   $\varkappa \alpha l$ ,  $\varkappa \dot{\alpha} \nu$ . (Gr. 3, 283 vgl. 1, 32 2. A. Gf. 1, 75.

Rh. 839. Bopp Dem. 15; VGr. §. 383; Gl. 274. Bf. 1, 401.)

Bopp und Benfey legen den rel. pron. Stamm ya zu Grunde; vgl. u. a. das glbd. sskr. yadi prkr. jai etc. mit anderer Bildung. Verw. sind u. a. lett. ja wenn jo denn jeb entweder, oder lth. jeib, jeng, jog auf daß, ut jey wenn (= prkr. jai nach Bopp) finn. jos ob, wenn lapp. jus wenn jogo entweder u. dgl. m.; das finn. lapp. Pronomen unterscheidet ganz wie das sskr. Relation und Frage durch y (j) und k. Das gth. Suffix ba in 1ba, jaba stimmt vll. zu lth. lett. b in jeib, jeb, wenn dieß nicht nebst lth. bau num bes nonne und andern lituslav. Partikeln zu Wz. bhû gehört.

3. **Jah** conj. und, auch,  $\kappa \alpha t$ ; sowol — als auch,  $\kappa \alpha t - \kappa \alpha t$ ; sei es, daß — oder,  $\varepsilon t$  —  $\varepsilon t$ ; aber,  $\delta \varepsilon$ ; denn,  $\gamma \alpha \rho$ ; h wird assimiliert vor b, g, d, th, 1, m, n, r, s, doch noch nicht im Cod. arg. (Gr. 3, 25.

270 sq. 764. Gl. 1, 588. BVGr. §. 385. 395.)

ahd. ioh (iouh, ioch) fast in allen Bdd. von **jah**; ähnlich mhd. joh, joch, jouch, och alts. jac; vll. ags. ge — ge cum — tum, wenn nicht zu ga q. v. s. Gr. 2, 733. 3, 271; vll. altn. ok, oc sptr isl. dän. og swd. och und s. Gr. 3, 272 und V. 6.

J. 4. 119

Formell ist jah = ja + 'h vgl. U. 1, wie es auch von Grimm, Bopp u. A. aufgefaßt wird; vll. ein durch ja verstärktes uh vgl. BVGr. §. 395; die ahd. und nord. Formen weichen stärker von den entsprechenden I. 1 ab. amhd. iouh, jouch grenzt an auk V. 6, und ist vll. dadurch influiert; oder sollte hier uh noch die volle Form der Encl. uih sein? wozu doch die Formen zu jung sind. — Graff nimmt keine Vrwschaft mit ja an.

Grimm vglt hyp. It. ac, vgl., auch für kelt. Ww., A. 39.56. V. 6. U. 1; Graff hält dabei ein unorg. vorgesetztes j möglich; vgl. u. a. die folg. Nrr. und mehrere Formen A. 24. — finn. lapp. ja und schließt sich an den rel. Stamm j, ja an, wie vrm. auch slav. i, da nach Bopp das

slav. Relativ i = ya.

4. Jains (sa j.) jener, ἐκεῖνος. ufar-jaina überdieß, εἰς τὰ ὑπερέκεινα. jainar dort, ἐκεῖ. jaind, jaind-vairths, jaindre dorthin, ἐκεῖ. jainthro dorther, ἐκεῖθεν. (Gr. 1. 2. A. 797. 2, 755. 3, 180. 4, 446 sq. Gf. 1, 598. Smllr 1, 68. 2, 268. Rh. 843. Bopp VGr.

§. 376; Gl. 59. Bf. 2, 232. 376.)

ahd. gener, acc. sg. auch ienan, yenan; d. pl. var. genen, geinen, gienen; häusiger ahd. wie mhd. swz. ener ille (auch suturus wie nhd. etc.) mhd. auch ginre swz. auch äine, däine (d vrm. aus Art. nach Stalder Dial. 14) mnhd. jener (nhd. derjenige Indsch. jeniger, vrsch. von mnnd. ienig = afrs. enig ullus zu A. 24) afrs. (thi) gene, iene, ienne mnl. ghone, de gone, gore aus gonre nnd. gunne nfrs. jinge (aus jenige? oder aus jinne?) nnl. (de) gene abgel. gindsch e. yon norf. yin altn. enn, inn, später hinn swd. hin dan. hiin. - Ahnlich wie jaind ahd. enont citra, cis (nicht jenseit, sondern im Gegensatze zu hinont ultra) mhd. jenunt, enent jenseitsher swz. enet, ennert (swb. êne etc.) jenseit bair. enten adv. enter prp. id., drüben; daher enterer, entriger jenseitiger, wozu Schmeller ahd. entrigun s. A. 61 stellt; an dieses erinnert auch Gf. 1, 601 bei ahd. gendra citerior. mnnl. gints, geins, ginder, ghindre (vgl. die vrsch. goth. Partt.) nnd. gunt, gunnen, gunten, gunter illic, illuc. ags. geond versus, per, ultra = jaind, swrl. mit and gemischt vgl. Gr. 2, 755; e. yond, beyond = north. schott. yont, e. yonder = norf. yinder (: yin s.o.) schott. yonner. Schmeller zieht hyp. swd. anda bis hhr vgl. U. 8. - Da altn. h erst später auftritt, dürfen wir es nicht aus dem pron. Stamm hi erklären; Gr. 1, 2. A. 324 hält es entweder aus j entstanden, oder nur für unorganischen Vorschlag.

Bopp würde statt des rel. St. ya das sskr. ena hie vergleichen, wenn das Germanische Jotierung des Anlautes kennte, wie das Slavische. Für das Gothische läßt sich diese nicht esoterisch nachweisen, eher für das Ahd., vgl. idmer = amer und den ob. Anlautswechsel in unserer Nr.; bei andern Wörtern, wie bei jehan A. 22, jagôn etc. können nur über engeren oder weiteren Sprachkreiß hinaus gehende Forschungen zurecht helfen. Auch ist die Natur des Anlautwechsels verschieden. So fragt es sich bei gener etc. sehr, ob nicht bei ener ein Halbvocal abgefallen ist, der Ursprünglichkeit und Kraft genug hatte, um sich zum g zu verdichten; ein Umstand, auf welchen wir im Ahd. etwas mehr Gewicht legen, als z. B. im Ags. Afrs. Zweifellos vorhanden ist jene Jotierung in anderen, besonders neueren Mundarten, häufigst in englischen; vgl. ains A. 24, wo einige Formen ganz mit solchen unserer Nr. zsfallen (s. o. jenig), gewiss aber nur in jüngerer Entwickelung und darum nicht für gemeinsame Begründung auf

dem alten sskr. ena zeugend. Noch weniger mögen wir mit Graff unsre Nr. dem Stamme ana (s. A. 51) zuzählen, da a allzuschwach dem goth. jai gegenüber steht. Die Ableitung von ya, dessen relative Bd. im Sskr. etc. ohne Zweifel eine sinnlichere, räumlichere Vorgängerinn hat — vgl. auch lth. jis er I. 17, wenn wir es mit Bopp zu ya ziehen —, bleibt um so eher vorzuziehen, da goth. j sonst dem sskr. y entspricht, und mehrere damit anl. Partikeln mit ziemlicher Sicherheit von jenem pron. Stamme ya abgeleitet werden können.

Das gew. vgl. gr.  $neīvo\varsigma$ ,  $v\tilde{\eta}vo\varsigma$ , wozu Bopp noch  $deīv\alpha$  stellt, ähnlich Bf. ll. c., der bei  $v\tilde{\eta}vo\varsigma$ ,  $deīv\alpha$ , **Jains** sskr. tya-na zu Grunde legt, kann vrm. nur seiner Bildung nach verglichen werden. In lett. wins er scheint wi dem slav. o von on A. 51 zu entsprechen. Eher ist ebds. der oss. slav. Stamm in zu beachten nach Form und Bed. (jener fast = anderer), um so mehr, wenn wir wiederum slav. i is mit Bopp von ya ableiten. — cy. gynt vormals = cynt nicht hhr; auch nicht gdh. ud, od = sud, sid yon, yonder adv. Scheinbar hhr ankl. Formen mit anlaut. h werden wir später v. Sa finden.

5. Jan Fragp. an, num, ob, εί; etwa, μή. (BGl. 274.)

Offenbar ja mit dem Fragesuffixe u U. 1, in welchem hier wieder, wie bei jah o. Nr. 3 in h die Hauptbed. liegt. Für die Bd. etwa vgl. z. B. "wenn er ja (unbetont) kommt, so ist noch Zeit genug"; in "wenn er ja kommt" zweifelt und fragt beinahe das betonte ja.

Vgl. lth. jau u. Nr. 10?

6. fra-Jethun improbarunt, ηθέτησαν Luc. 7, 30, von LG. in

fraqvethun verbesert s. v. qvithan.

7. Jer n. Jahr, ἔτος; καιφός 2 Tim. 3, 1 nicht Zeit bd., vielmehr jera pl. anni, wie nhd. Jahre; χφόνος Luc. 20, 9, wenn wir auch nicht χφόνος in der heutigen Bd. Jahr nehmen wollen. (Gr. 3, 490. 1, 449; Gtt. Anz. 1836 St. 32; Mth. 715. 718. 719. Gf. 1, 608. Rh. 844. Pott 1, 8. 123 sq. 2, 587. Bf. 1, 329; Monatsn. 227.)

alts. afrs. ahd. (iar, iaar) mnhd. nnd. mnnl. (jaer) jûr Indsch. nhd. nnd. jôr alts. afrs. gêr afrs. ier ndfrs. jer strl. jir nfrs. jier ags. gear e. year

altn. år swd. år dän. aar; alle ntr.

zend. yârĕ (yarĕ?) Jahr scheint isoliert in den arischen Sprachen; arm. tari Jahr ist allzusehr durch den Anlaut getrennt, dagegen vll. der arm. Stamm yar vrw., der Verbindung, Zeitdauer bedeutet. ¿Sollte ein Wechsel der Halbvocale angenommen werden im Vh. zu prs. "vare" Jahreszeit, das vll. nebst mahratt. var Woche (vhariss zig. berś hind. barras sskr. varśa Jahr eig. Regenzeit nicht hhr) zu sskr. vāra Zeit gehört, wozu auch vll. 660, hora vgl. u. a. Bf. 2, 297, da sskr. hora a. d. Gr. entlehnt ist; Pott zieht diese Ww. hhr nebst ἐννέωρος neunjährig und lt. ho-rnus = heurig (heuer mhd. hiure, vrm. aus einer Verschmelzung von jār mit dem pron. Stamm hi).

Grimm hält **Jer** für eine Reminiscenz aus südlicher Heimat und vglt pln. iar, iaro bhm. jaro n. Frühling; seine parallele Gleichung von Lenz mit slv. leto Jahr ist vrm. irrig. Jetzt bed. pln. iar, iarz m. iara f. = bhm. jař f. jaři n. coll. Sommergetreide, daher u. a. pln. iary, iarki im Frühling gesäet = rss. jarovóĭ (chljeb) vgl. járica f. Sommerroggen ill. jähriges Huhn bd. (zuf. an brt. cy. iar Huhn ankl.); bhm. jarník m. jähriges Lamm pln. iarlík m. in warmer Jahreszeit geborenes Lamm rss. járka f. jungfräuliches Schaf pln. Sommerweizen bhm. Sommerkorn bd. u. s. m.; ganz versch. scheint

J. 8. 121

ill. iarac m. Bock; vll. dazu, und nicht etwa zu gr. ἔριφος etc. (Bf. 1, 331), lth. eris, erytis m. Lämmchen lett. jêrs Lamm esthn. jäär finn. jäärä Widder.

— Zu bemerken ist, daß dem pln. iary, iarki und hhm. jary (jarni) frühlings-, sommer- formell aslv. jar αὐστηρός rss. järüĭ hitzköpfig järkïĭ lichterloh, hell, grell entspricht vgl. u. a. pln. iarzéć lichterloh brennen aslv. jariti sja θυμοῦσθαι rss. jarity sja in Zorn (Hitze) gerathen; demnach jar heiße Jahreszeit? Oder geht die Bd. jener Wörter erst von diesem aus? vgl. auch bhm. jarost f. Jugendfrische (gls. Lenzhaftigkeit). Man unterscheide den Stamm žar V. 67.

Nahe an slav. iar klingt gr. εἶαρ, ἔαρ, ἦρ dial. γίαρος (?), nach Bf. 1, 109. 2, 349 vgl. Pott 1, 124 aus Fέαρ lt. vêr (für verera Bf.) und dieses aus Fέσαρ vgl. lett. wassare (virg. s) lth. wasaru f. Sommer pawasaris m. lett. pawassara Frühling zend. venghré Ang. vrm. richtiger vanghra id. = phlv. vahar prs. kurd. bahr Gz. vrm. = hind. bhar turk. behar, bahar, woher nach Monatsn. 136 der semit. Monatsname samar. אייר hbr. אייר; aber Vullers Inst. l. Prs. leitet behar von dem lautlich beßer passenden sskr. vihara ab, von dem vll. hind. bhar unmittelbar stammt. Bf. 2, 323 hat das früher verglichene sskr. samvatsara etc. Jahr ausgeschloßen, vergleicht aber fortwährend sskr. vasanta Frühling, hyp. als schätzbare (werthe) Zeit von vas schätzen, vereri? Pott l. c. vglt lett. atwassat (virg. s) hervorsproßen s. V. 4. Näher an vasanta steht aslv. rss. böhm. vesnà f. Frühling = pln. wiosna f., das doch nicht mit den Herbstnamen A. 96 zsgs. ist? Die Vocale stimmen nicht ganz, könnten sich aber erst nach der alten Zss. discentriert haben. Grimm Mth. 715 erinnert, freilich zweifelnd, an das enantiosemische altn. våsadhr herber Winter, das mit Svåsadhr Sumars Vater ebds. 719 zszuhangen scheint, sicherer mit vas etc. W. 26. Besonders auffallend ist der Anklang von It. ver an das glbd. altn. var (vor) swd. vår m. dän. vaar ndfrs. uurs mit sonderbarem, vll. eig. genitivischem s, an sskr. varsa erinnernd, wie diese Ww. übh. an die ob. mit v anlautenden. - Hüngt arm. garun Frühling mit den slav. Wörtern zs.? Nahe an diese und an Eae klingt das abgel. gdh. earrach m. Frühling an, vll. mit ear Osten (Aufgang vgl. ανοιξις Frühling) U. 2 vrw. - Mit lt. ver identisch ist alb. vérrë Sommer, daher përdhevérë Frühling, vrm. glb. mit it. primavera. Entfernter klingt mit vll. unorg. n magy. nyár Sommer an; daher zig. níyall warme Jahreszeit übh.? scheint indessen zugleich identisch mit dem glbd. mahratt. unaly.

8. **Jiuka** f. Streit, Zorn, ἐριθεία, θυμός; **vaurda-jiuka** f. Wortstreit, λογομαχία. **jiukan** ringen, kämpfen, πυπτεύειν und **= gajiukan** besiegen, νικάν, ὑπερνικάν, βραβεύειν. Gr. Nr. 537<sup>b</sup>.

(2, 885); W. Jbb. Bd. 46. Gf. 1, 591.)

Grimm vergleicht sowol, wie Graff, **Julk** u. Nr. 12, als ags. geoc praeceps, temerarius, das swrl. mit ahd. gâh, gâhes (jäh, jach = wett. gach) parallel sei. ¿Gehört dazu ags. geócor fortis, asper : geóc f. auxilium, vrsch. von geoc n. jugum. Massmann Gloss. scheint lt. subjugare zu vergleichen. Es fragt sich hier wieder um die Grundbedeutung. Ist diese, was wir bezweifeln, besiegen, so würden sich in Nr. 12 Wz. juk, yug, yug schon für das Simplex Analogien finden, wie altn. oka (jungere); subjugare brt. gévia; gew. bedeutet Joch eher die passive, als die active Unterdrückung. Für die Grundbed. streiten, ringen wäre im Simplex etwa jungere arma und das bindet die Waffen! beim Studentenzweikampfe zu vergleichen, oder mit Bf. 1, 680 conserere manum, pugnam; weniger sskr.

quá (auch in Zss. mit nis, pra) jaculari sagittas, eher noch für die Bed. Zank sskr. yug 10. cl. vituperare, spernere; am Besten die Zss. sskr. abhiuud aggredi, impugnare, offendere, perturbare utyukta excitatus u. s. m. Dagegen zeigen sich andre Sprößlinge der Primitivwz. yu (s. u. Nr. 12), welche beser zur Vgl. passen : sskr. yudh pugnare yup violare, perturbere; prss. iulint kämpfen ist von Nesselmann in ülint gebesert und mit esthn. julgema wagen etc. verglichen. sskr. yu arcere, wehren steht ferner. gdh. iodh f. iogh m. heftiger Schmerz, Krampf swrl. hhr; iodhna Waffen nach Pictet zu sskr. yudh. VII. ist gr. ζηλος urvw.; vgl. Bf. 1, 682. esthn. jaht gen. jahhi Zank, Lärm, Unruhe, Jagd c. d. jahtma streiten jahhima unruhig sein haben andern Vocal und gehören zu jagen ahd. jagôn. Wenn Ringkampf die Grundbd. wäre, vergliche sich vll. swz. joken hüpfen juck m. Anlauf, Satz vgl. e. jog (jig hüpfen, tanzen wol Denom.) und esthn. jooksma, jooskma laufen; doch stimmen schon die Gutturalstufen nicht, auch nicht in dem von LG. vgl. altn. jögun f. litigium, rixa, Frætte, Kiv, Tvistighed; iterata rogitatio, idelig Tryglen; dessen passende Bd. jedoch die Vgl. empfiehlt; es gehört zu jaga exercere; vexare; venari (jagen); indessen wechselt der Guttural in jack n. = jagl n. identicae nugae, Vrövl.

9. fruma Jiuleis m. Cal. Gth. (erster J.) November LG., nach Grimm vrm. initium Decembris. (Gr. 1, 370; Mth. 664. Smllr 2, 363. LG. in

h. v. Dtr. R. 201 sq.)

ags. ærra und æstera geóla, geóhol November und December alte. ewte e. schott. yule north. yu Christsest alte. north. yewl-clog, -log, yu-block zu Weihnachten sestlich verbrannter etc. Block north. yewlin (yuling) christmas seasting lanc. yu-goads christmas play-things yule-lide christmas-time bei Holloway, wo auch yule of August Lammas-day, first of August. altn. jol (jôl? — für jiol? Gr.) convivium solenne swd. jul, juldag m. dän. juledag Weihnachten swd. jula diese seiern; wol zus. an einige Wörter A. 70 ankl. Das τουλ τουλ in dem konstantinop. Γοτθικόν mit Mass-

manns Hypothese auf jul zu deuten, ist gewagt.

Grimm ist nicht gewiss, ob er die nord. Wörter, die denn doch mindestens mit den englischen identisch sind, zu jiuleis stellen solle, und nimmt sie in der vrm. Grndbed. Wintersonnenwende urspr. identisch mit hiol, hjul Rad s. V. 48. §b. α. W. Müller Altd. Rel. vermuthet wol oline hinreichenden Grund keltischen Ursprung und vergleicht cy. iawl m. (pl. iolau) Gebet ioli beten etc. s. V. 46. §b.; vgl. etwa auch cy. gwyl Fest etc. V. 42. So. Ganz sicher hhr esthn. joulo lapp. joula-passe Weihnachten c. d. esthn. joulo ku (Monat) December; a. d. Nord. entl.? vrm. unvrw. mit esthn. julgus lapp. ilo Freude etc.; eine complicierte Abl. a. d. Lappischen versucht Dtr. l. c. Nach Dz. 1, 306 aus altn. jol it. giulivo prov. frz. joli. Zeigt sich in den übrigen osteur. Sprachen nichts Analoges? Ith. kalledos f. pl. Weichnachten kalleda f. sg. kalledas m. poln. kolenda, koleda f. Weihnachtsgeschenk, Callende (Mielcke) gehört nicht hhr und stammt aus lt. calendae, obschon lth. kalendorus m. Kalender; des Grundbd. näher steht ill. koledo n. Neujahrsgeschenk koledrati Neujahrslieder singen. Ebenso bedeutet brt. kalanna, kalannad m. cy. calennig m. Neujahrsgeschenk, aber das Primitiv brt. kâl, kel, kala m. cy. corn. calan m. = calendae übh.

10. Ju, ju-than jetzt, schon, ἤδη, καί; ju ni, juthan ni nicht mehr, μηκέτι. (Gr. 3, 250. Smllr 2, 263. Gf. 1, 577. Hartung Prt. 1, 230. BVGr. 6, 352. Bf. 2, 209.)

ahd. iu, ju, giu jam, olim (das von Smllr vgl. jo ist doch = ja) =

J. 11. 123

alts. giu, gio ags. ju, giu, geo; geo ar olim, prius = e. yore nach Gr. 3, 250, aber ebds. 120 = ags. gëara olim, diu, dudum : ahd. garo penitus, gar; ags. io dän. jo je A. 36 wol hhr; LG. vergleichen sogar nhd. je, vrm. nur in Bezug auf mhd. ie-zuo, ieze jam, modo nhd. jetzo, itzt, jetzt etc. vgl. Gr. 3, 120. Smllr 1, 8. 133. Wd. 1027. 1040. Ntrr., das Gf. 1, 516 aus der "Raumpartikel" ja, Bopp VGr. §. 384 aus g. ju geschwächt vermuthen; vgl. ags. geta, get (e, ie, y) adhuc, modo e. yet, merkw. yute bei W. Scott.

lett. Ith. (auch verstärk. Encl. des Demonstrativs) jau lett. jaw schon prss. iau je lth. jau-gi id., ja, freilich schon = aslv.  $jo-\grave{z}e$ ,  $u-\grave{z}e$  (Pott Ltt. 1, 31 vglt gr.  $\gamma\varepsilon$  encl., s. dagegen  $\mathbf{U}$ . 1 über slv.  $\grave{z}e$  lth. gi); pln.  $iu\grave{z}$  schon; nur; bald — bald böhm. uz,  $ji\grave{z}$  rss.  $u\grave{z}\grave{e}$  schon  $u\grave{z}e$  ne =  $\mathbf{ju}$  m1; mit andrem Suff. ill. jur, jurve schon. lt. jam stellen wir nebst den ob. Ww. mit Bopp zum pron. St. ya; Pott 1, 98. 2, 206 sq. Bf. l. c. (wo  $\mathbf{juu}$ ,  $\mathbf{ja}$  st.  $\mathbf{ju}$  verschrieben) stellen es, wie diu und viele Ww. mit aphaer. d, zu Wz. div. — esthn. lapp. jo esthn. jooks, jobba schon, jo auch je bed. vgl. o. ags. dän. io, jo; so auch lth.  $j\hat{o}$ ,  $j\hat{u}$  je, desto nicht zu  $\mathbf{A}$ . 36.

11. A. Jugs adj., comp. juhiza, jung, νέος; juga-lauths (s. unter L) Jüngling, νεανίσκος. junda f. bei Grimm junds Jugend, νεότης. (Gr. 1, 68. 449. 2, 307. 3, 618. Gf. 1, 601. Rh. 855. Wd. 1405. Pott 1, 26. 113. BGl. 282. Bf. 2, 206; Rhein. Mus. V. 1. Der exot. Vgll.

wegen stellen wir hieran

B. Niujis neu, καινός; jung, νέος. niuklahs s. unter K. ananiujan erneuern, ἀνακαινοῦν, ἀνανεοῦν. niujitha f. Neuheit, καινότης. ananiujitha (LG. st. niujitha) f. Erneuerung Rom 12, 2. Inniujitha f. Kirchweihe (Erneuerung), ἐγκαινία Joh. 10, 22. (Gr. 3, 250. 618. Gf. 2, 1109. Rh. 951. Wd. 1405. Bopp VGr. §. 83; Voc. 223; Gl. 191—2. Pott 1, 122. 160. 2, 132. Bf. 2, 51. Celt. Nr. 120.)

A. anhd. alts. afrs. ags. nnd. jung = mhd. nnd. junc anfrs. ags. nnl. jong ags. giung, geong (alts. giungaro neben iungaro, Jünger) e. young bei W. Scott yonge lanc. yunk, yung altn. ûngr swd. dän. ung; der Nasal überall auch in der Steigerung. ahd. jungund gew. jugund f. = mhd. jugent nhd. jugend wett. jüget, jüet alts. ags. iugudh (ags. geoguthe, jogoth) mnd. jöget nnd. jögd nnl. jeugd alte. yonghede, youngth, yongth e. youth neben alte. youthede schott. youdith gls. g. junditha?

B. alts. ahd. niuwi, niwi = mhd. niuwe nhd. neu alts. nigi nnd. nigge, nij, nü nnl. nieuw anfrs. ny, nye strl. nuj ags. neove, nive e. new

altn. nyr (y lang) swd. dän. ny.

A. Grimm sieht in juhiza und junds Reste alter Formen.

a. sskr. yuran, cas. debiliss. yûn juvenis. comp. yavîyas sprl. yavîstha; yuratî f. virgo matura u. dgl. m., nach Bopp, Pott, Benfey verm. Wz. div, dyu splendere (div auch ludere swrl. vgl. das denom. kunûr ludere: kunûru puer); zend. yavanô juvenes hind. gavan (juwaun) jung = prs. govûn kurd. goàn (gioan) lt. jūvěnis, junior lth. jaunas lett. jauns (lth. prss. iumprawa Jungfrau entl.) aslv. jun rss. (slv.) jûnữ, júnữ ill. pln. in Abl.; bhm. jun m. Jüngling; kelt. Ww. s. b. Pott und Benfey stellen hhr gr. Ἰάων, Ἰών (sskr. Yavana semit. Yavan etc.) und ηβη Jugend αἰζήνος etc. Jüngling; Näheres bei Bf. ll. c.

**b.** Mit gutturalem Suffixe, wie **juggs** etc., cy. iefangc (f, u) jung (a) comp. iau, ieuangach sprl. ieuaf, ifaf, ieuangaf (ieuaint m. Jugend ieuant m. a youth, infant) = corn. jungk (jyn kar a young man aus

124 J. 12.

Junker?) brt. iaouaik, iéouaik cp. — ach sprl. — a; iaou-aer, iaouher m. cadet, puiné f. - ez; vll. mit her cy. aer heres zsgs. - Vgl. die ähnlich suffig. Wörter lt. juvencus = srb. ill. junac rss. (slv.) bhm. junec m.; lt. junix = ill. (rss.) junica; lth. jaunikkis jung (von Thieren gbr.); Bräutigam eig. = jaunikkáitis dem. m. Jüngling srb. ill. pln. junak m. junger Recke, Krieger mähr. = bhm. jonák m. Junge, Junker aslv. rss. júnosa m. bhm. jinoch, jinosec m. Jüngling u. s. m.; dhr vrm. magy. inas Junge, Diener etc. mgy. gyöngyö jung, zart nicht hhr.

Anm. Nicht hhr gdh. ôg (cp. sprl. oige) young s. m. young child, a youth ôgan m. Jüngling, Sproß etc. obs. ogha f. Jungfrau; purus, integer eig. jungfräulich ogha m. f. grandchild; nephew gael. oig m. champion vgl. sly, junak; u, v, dgl, cy, og young, youthful s, f, youth ogeid f, youth und = brt. oged, hoged f. Egge hängen vll. mit egin A. 12 zs.; dazu auch cy. hog, hogyn m. a little lad hogen f. girl u. m. dgl. Die esot. Vgll. (einige s. A. 12. 41. deuten auf die Grndbd. Schärfe, alacritas; Pictet 27 und BGl. 60 stellen diese Wörter zu sskr. og splendere (vgl. o. div), vali-

B. sskr. nava novus, recens navya id., juvenis (auf diese Form gründet Bopp g. miujis und lth. naujas) nútana id. navîna novus hind. nîa (neiau) neu = zig. nero zend. nara, naba (vgl. Mntsn. 139) prs. nev, nû, nau kurd. nu; oss. novag, noogk jung Kl. d. neuak, neuag t. noog neu Si. arm. nor (r häuf. Suff.) novus, recens, juvenis (auch neu = fremdartig bd.) m. v. Abll. nori praematurus norati jung lth. naujas neu = prss. nauns, Suff. n auch in naunagimton neugeboren naunings Neuling vgl. gr. veav und etwa o. sskr. navîna; doch nicht auch ahd. niwanes ags. nivan, neovan nuper und so noch einige Formen Gf. 2, 1113? aslav. ill. nov rss. nóvůř pln. bhm. nowy lt. novus (vgl. nuper neulich); gr. veĩos (:narya), véos (véFos) etc. s. Bf. l. c. gdh. nuadh neu, nach Bf. = sskr. nûta, doch s. die glb. volleren Schwesterformen; auf das von Bf. vgl. gdh. naoidhean kommen wir später s. l.; cy. newydd neu = corn. neuydh brt. nérez altkelt. in Ortsnamen novo, novio (sskr. navya). - esth. noor jung, frisch (vgl. arm. nor) c. d. noor ku Neumond lapp. nuor jung; vll. erst davon abgel. Bed. in lapp. neure schwach, klein esth. nörk schwach. alb. ra, re, ri jung, neu, r aus n?

Grimm vermuthet Vrwschaft mit nu q. v., wie wir denn unter N noch mehrere wahrscheinliche Vrww. von miujis treffen werden. Pott und Benfey legen sskr. anu post zu Grunde; Bopp stimmt halb dafür, halb für die ferner liegende Wz. nu laudare. cy. new that is proceeding ist

fingierte Abstraction, auch für newid to change etc.

12. Juk, gajuk n. Paar (Joch), ζεῦγος. jukuzi f. Joch, ζυγός vgl. LG. in 1 Tim. 6, 1. gajuka (gajukans pl.) m. Genoβe, ἐτεροζυγῷν 2 Cor. 6, 14. gajuko n. id., σύζυγος Phil. 4, 3; f. Gleichniß, παραβολή. (Gr. 1, 449. 2, 885 Nr. 537b. 3, 456; W. Jbb. Bd. 46. Gf. 1, 590 sq. Wd. 1168. BGl. 279. Pott Nrr. 51, 139. Bf. 1, 679 sq.)

and. iuh, ioh, ioch, ioch, giuh (pl.) etc. n. = mnhd. joch (u noch in den Feldmaßnamen mhd. jûch amnid. juchart) nnd. jok, jog ags. nnl. juk, jok ags. geoc e. yoke altn. swd. ok dän. aug, sämtl. ntr. LG. stellen irrig swd. åka fahren (altn. aka) dezu. altn. oka jungere, sammenföje zeigt die allg. Bd., die dem Namen zu Grunde liegt.

sskr. yuga n. par; mundi aetas hind. goat, gaunal Joch = prs. yugh, gugh, cugh, gu balus. go (arm. zoyg s. u.) oss. ozyau malay. igü J. 12. 128

(vll. nicht a. d. Sskr. vgl. îkat to bind, fasten, surround?) lth. jungas lett. jūgs aslv. rss. serb. igo neben aslv. jarym rss. jarmò n. ill. jaram m. bhm. jarmo n. pln. iarzmo n. magy. járom hhr? lt. jugum gr. ζυγόν, δυογόν alb. ζυγόϊ (züghóϊ) entl. neben dem einh. tzédhë vgl. u. die arm. Formen; cy. iau m. (auch Joch Ochsen), bei Jollivet jaug brt. yéô (iéô 2sylb.), géô vann. iaô, ieu pl. iéviou, géviou f. corn. jeu; gdh. cuing (u, û) f. (hhr? vgl. etwa pers.  $\dot{c} = k$ , c? esot. Vgll. s. u.) esth. ees, acc. ikke auch nom.; ikki, hick (bei Gf.) finn. ikkju myg. perm. igo (vll. slav.) karel.

iyuqe olon. yuqei.

Vgl. sskr. yu (yaumi, yunâmi) conjungere, colligere miscere vud (yung) conjungere, injungere, adhibere; dirigere, attendere, colligere mentem etc., cogitare; jaculari sagittas etc. pass. u. a. se dedere, applicare vuqua m. = lt. jumentum; n. vehiculum vgl. yug 10. cl. jungere equos, currum vgl. vll. lth. jóju, jóti reilen, das jedoch mit bhm. jeti id., fahren: J. 6 gehören kann. hind. gur joint gurna to joint. arm. yod joining. joint, junction etc. m. v. Abll. yôdél to join, unite, knot, mix vgl. o. ssk. vi miscere lett. jaut Mehl in Wasser einrühren u. v. dgl.; formell vll. yod: sskr. yudh s. o. Nr. 8, doch vgl. auch sskr. yuta conjunctus yûtha n. grex u. dgl. m.; darneben mit wechselndem Anlaute, wie die prs. Ww., zoyg conjointly, close to, together, equally etc. pl. zoygkh pair, couple; balance; m. v. Abll. zugél to join, couple, pair etc. VII. sogar mit drittem Anl. hhr (swrl vgl. Bopps Herzuziehung von gth. liugan q. v.) arm. lud yoke, couple, subjection ldél to join, yoke, couple m. v. Abll. (oss. yukhänun etc. verbinden aus yu eins, also eig. vereinigen) - lth. jungti einjochen lett. jûgt anspannen lth. jautis Ochse jôsmi, jôsti (ô, û) cinctum esse lett. jost gürten c. d. junkstu, junkti sich angewöhnen jaukinti gewöhnen, anlocken prss. iaukint üben vgl. o. sskr. yug pass.; ¿hhr auch lth. juntu, juttau, justi und jaueziu, jausti empfinden, merken, vgl. o. sskr. yug cogitare etc. — It. jungere, jumentum, conjug, jugerum vll. jûs, iûro ab obligando (Bopp); gr. ζεύγνυμι; ζώσις, ζώνη, ζώννυμι etc. brt. gérya (géria) mettre le joug; soumettre cy. ieuo to yoke, couple c. d. iewydd m. torquis vimineus vgl. ir. iodh chaîne, collier, das Pictet 55 hhr stellt, aber iodhna armes zu sskr. yud kämpfen vgl. o. Nr. 8. esthn. jouk s. I. 14. Weitere Vgll. Il. c.

§\*. brt. gével s. m. und adj. jumeau; jumelle bei Werkzeugen, nam. Zangenhälfte gevellez f. jumelle, weibl. Zwilling schließen sich unmittelbar an unsere Nr. an, wie auch die frz. Ww. und span. jumelas neben gemelas, rheetor. schumels = gemells, it. giumello vrsch. von gemello; indessen bleiben zu berücksichtigen It. geminus, gemellus und noch mehr sskr. yama, yamaga, yamana id., um so mehr da cy. gefell comm. twin gefail f. corn. gerel, guel — a pair of tongs (vll. grundvrsch. von gafl m. Gabel zwischen den Beinen mit zahlr. Vrww.) sich von den ob. Formen entfernen, vgl. u. a. cy. ieuol being yoked or joined. Indessen werden die Wzz. yu, yug, yam etc. untereinander vrw. sein.

§. brt. tréger. gever m. beau-fils schließt sich ebenfalls esot. an gévia etc. und scheint das masc. von brt. gouhez, gouhé f. corn. guhidh, guhit cy. gwaudd f. nurus. Indessen bietet sich für letztere Ww. W. 11. §. die Möglichkeit einer andern Ableitung; sodann klingt géver nahe an gr. γάμβρος etc. s. Bf. 2, 201 (wo sich wieder wie bei §. brt. gév : sskr. yam, gam zeigt); ferner an sskr. devr, devara m. mariti frater junior, levir, dem aber vielmehr folg. Ww. entsprechen: brt. vann. dann, dean,

alt daf, dof, deuf m. Schwiegersohn cy. dawf, daw m. daughters husband, son in law dawes f. Schwiegertochter corn. dof, dov son in law lth.  $d\tilde{e}w\tilde{e}ris$  Mannes Bruder == lett. deeweris aslv. (Kop.) rss. ill. bhm.  $d\acute{e}ver$  c. d. pln. dziewierz arm. tagr; tal husbands sister (öfters arm. t aus d) ags.  $t\tilde{a}cor$  Schwager == ahd. zeihhur gr.  $\delta\alpha\dot{\gamma}\rho$  ( $\delta\alpha F\dot{\gamma}\rho$ ) lt. levir (nicht wegen l: lth. laigonas uxoris frater vgl. esthn. lang des Weibes Schwestermann?); vll. hhr prs. buchar. dader älterer Bruder, wenn nicht etwa = sskr.  $dh\hat{a}tr$  Ernährer; kurd. ti Schwestermann wol unvw.; alb.  $dh\acute{e}nt\ddot{e}r\ddot{e}$ 

Schwiegersohn; Bräutigam eher aus frz. gendre. & Zu gdh. cûing f. yoke; slavery, bond, duty, obligation gehört u. a. cuingear, coingir pair, couple ceangal m. tie, ligature, bandage, obligation etc. ceangail id. vb. to tie etc. vgl. lt. cingulum, cingere, das trotz clingo s. W. 79 vll. aus c-ingo zsgs. ist und auf Wz. yug, yung zurückgeht vgl. z. B. slav. igo und ähnliche Formen, in welchen u fehlt oder verschwand. cy. cynghau to close together ist eher Zss. oder Abl. des Prf. cyn lt. con; auch das mit dem glbd. cy zsgs. cywng contiguous, adjoining (wng s. A. 6) ist nicht mit folg. gdh. Wörtern zu vergleichen. die sich unmittelbar an cuing anzuschließen scheinen, in der Bd. aber und noch mehr in den Formen mit mh sich davon entfernen; swrl. darf cumh - ang; cy. (cywng) cyf-wng, cyhwng m. separatio, intervallum genommen werden. Vgl. gael cuinge f. narrowness etc.; comp. sprl. von cughann, cumhann a strait; strength etc.; adj. powerful gdh. cumhang narrow; s. = cumhachd etc. strength gael. cuingich, cumhaing to straiten etc.; cy. congl angulus A. 47. c. steht doch wol in keiner Beziehung zu diesen Wörtern und zu ceangall. Alle diese Vgll. §c. mögen nur als Anregung zu weiteren Untersuchungen gelten.

13. Jus ihr ὑμεῖς; juzel ihr, welche (s. BGl. 282 und die Citt.

zu I. 4.)

amhd. ir (ahd. bisw. hir, er, aer) = nhd. ir (so auch ahd. Gr. Gf.) alts. afrs. gi mnl. ghi alts. ags. ge afrs. nnd. (westfäl.) swd. dän. i (swd. ni) nnd. ji strl. nfrs. (yu) ju e. ye, you nfrs. yo, y nnl. gij, jou respect. u altn. er.

Indem wir auf die Grammatiker verweisen, führen wir, zugleich für I. 4., nur einige Formen des du. pl. pron. 2. ps. in den urverw. Sprachen an: sskr. yuva thema du. vgl. zend. ieouäkem vous deux Anq. s. BVGr. S. 483. sskr. yûyam ved. yuśme (sskr. yuśma, yuśmat th. cas. obl. pl.) ihr = zend. yûs, yûžĕm prs. śumā oss. smach kurd. ungho (arm. th char. cas. obl. pl. hhr?) lett. lth. jûs prss. jous (d. pl. prss. jumans, lth. joumas lth. jumus, jums lett. jums) alb. yiú (γιού = yu? n. acc.; yuś abl. yuvet gen. pl.) gr. ὁμμες, ὁμεῖς cy. corn. brt. chwi gdh. sibh, ibh.

14. **Jota** m. ἰῶτα. a. d. Gr.

## V.

1. Vaggari n. Kopfküssen, προσχεφάλαιον. (Gr. 3, 401. Gf. 1, 894. Wd. 283. Swk h. v. Bf. 2, 21.)

ags. vangere m. cervical = ahd. wangari (plumatium); wengi, orwengi pl. mhd. wanger, wangære m. swz. wängerli n. mlt. wangaria. vgl. alts. ahd. (auch facies) wanga n. = mhd. n. nhd. f. wange oberd. wang m. altn. vångi m. ags. vang, veng, geveng nnl. wang f.; e. wang-tooth Backenzahn. dän. vanger pl. Seiten, Backen (nicht des Körpers). it. guancia

Wange guanciale Küssen. — ill. vankusc Kopfküssen; entl. und zsgs.? Meg. gibt slav. vaikushna (sic) magy. vánkos. Urbed. Gebogenes, wie vrm. bei Backe etc.? Nach Swk. und Wd. äußere Fläche: vaggs.

2. Vaggs m.? παράδεισος (Aue u. dgl.) (Gr. 2, 533. 3, 395; Myth.

213. 282. 781-2. Gf. 1, 894. Wd. 283. Smllr 4, 114. Zenss 219.)

ahd. alts. wang m. in ahd. holzwanga campis nemoreis alts. einf. und zsgs. hebhanwang, hebaneswang altn. himinvangar coelum; = mhd. wanc m. n.? Z. 609. altn. vangr m. vang n. ags. vang, vong m. dän. vang, vange (Feld, Wiese u. dgl.) e. wang. Daher die Ortsnamen auf ahd. wanga, vanc, anga etc. nhd. wang, wangen (dat. pl. ahd. wangun). Meist früh außer Gebrauch gekommen und darum zum religiösen Gebrauche im Goth. Alts. tauglich; jedoch noch heute öst. wang n. eingehegtes Feld (wie die ob. Ww.) swz. wank, wang m. Alpenabhang, bes. bewachsener; bei Stalder f. Rain u. dgl. vsch. von wanne f. "wannenförmig" vertiefte Alpenweide.

Gf. erinnert an prs. bagh (auch baghceh, in die osteur. Sprr. über-

gegangen) paradisus, Garten, nach Pott 1, 250 Wz. vah.

VII. hhr (cf. v. akrs A. 42) gael. fâich f. a field, plain; meadow; forest fachoill woody; f. a thickwood faoch m. field ach m. field achadh m. id.; meadow; cornfield dh'achaidh heim; nicht: mlt. fachia, fagia etc. Wald, eig. Buchwald von fagus; auch nicht: brt. gwagren s. Nr. 3. Zuf. ankl. Ww. s. Nr. 38. mlt. wangnale ager cultus et satus vrm. zu weiden, guadagnare vgl. wannagium etc. gl. m. — Zweifelhaft ist die Vwschaft mit ahd. angar arva mnhd. anger = ags. inge (pratum) = e. noth. ing altn. engi dän. eng swz. äng (Gf. 1, 350. Wd. 2243) ¿: gr. ἄγκος (c. Bf. 2, 22) Thal, Schlucht d. i. Enge, doch neben dem vll. slav. λαγκάδιον. Für ang: wang vgl. vll. valuts: aurts, wo aber u in Betrachtung kommt; die sehr gewöhnliche gdh. Aphaerese des f (durch Aspiration) ist nicht zu vergleichen.

3. un - Vahs tadellos, ἄμεμπτος. (Gr. 2, 577. Gf. 1, 700. 710 sq.

Wellm. Nr. 51.)

A. alts. ahd. wah ahd. acc. sg. und d. pl. Gl. K. Gf. l. c. mollis, infirmus (= weih)? ags. voh iniquus hhr? dän. vaag, vog schwach, elend aus vak? oder verw. mit altn. vægr mitis? frz. s'avuchir erschlaffen nach Dz. 1, 283. 296 aus ahd. weichjan enervare, wie öfters rom. a aus d. ei.

§. Da sehr oft weich und feucht durch Ein Wort bezeichnet werden, setzen wir hhr auch altn. vöhvi humor vöhvu irrigare vöhna irrigari schott.

wauk, waugh moist, damp nnl., nach Br. Wb. auch e. wak feucht.

B. ahd. weih mollis, infirmus mnhd. weich swz. schwach bd. ags. vác, reac mollis e. weak wie ahd. alts. mnnl. nnd. week, wék mollis altn. veikr infirmus swd. vek dän. reeg weich, biegsam. amnhd. weichen weich machen und werden, ahd. nicht act. = oberd. waiken, wäken mit auff. k ags. vácan, gevácan (á?) languescere alts. wécôn mollire afrs. weka id.? s. Rh. 1132. ahd. giweihhan etc. emollire, enervare, frangere, flectere, curvare (vgl. weichen cedere etc. u. Nr. 15), liquefacere (vgl. §.), dissolvere (aufweichen, erweichen vgl. auch weicher Leib = Durchfall) alts. geweikön; ags. gevæcan affligere altn. veikja debilitare, frangere veikjaz aegrotescere. ahd. wéhliho enerviter = weichlich nnd. weeklig ags. václice molliter, infirme altn. veiklegr debilis.

C. vgl. A. mhd. swach niedrig, armselig, schlecht etc. nhd. schwach, schwächen auch entehren bd. nnl. zwak id.; arm nnd. swak dän. swd. svag schwach; nnd. sweeg feucht wol mit erweichtem d, nicht hhr. Gr. Nr. 299.

V. 4.

128

1, 136 vgl. Z. und Wd. 1690 vermuthet schwach (etwa als exoletus): ahd.

Anm. nnl. kwak m. Kehrsel, Rest; Nichtsnutz vrm. eig. = nnd. oberd. quack junges, schwaches Geschöpf wett. nestquack Nesthäkchen aufquackeln = nnd. quecken: quick nicht hhr s. v. qvius.

D. Gf. 1, 700 vergleicht enantiosemisch das wol allen diesen Wörtern

unvrw. ahd. wahi (á, â) mhd. wæhe subtilis, speciosus.

A, wo wenigstens wah sicher scheint, steht vans am Nächsten und ist nicht identisch mit B, doch vrm. nahe verwandt. B gth. valks? vgl. Gr. 2, 577 bedeutet vll. urspr. flexibilis vgl. u. Nr. 15 und ähnliche Grndbd. bei sskr. vakra, vankya u. vrw. Ww., die eig. krumm, dann lahm und dann schwach bedeuten. Hierzu stellt sich auch A, wovon wir §. swrl. scheiden und etwa zu sskr. ux humectare, conspergere vgl. vići Welle? stellen dürfen. Dietrich Zur sem. Spr. 112 stellt vökvi: λαμάς und: λαφο vgl. dagegen Bf. 1, 440. 2, 354. Zu A nebst §. gehören cy. gweccry weak, feeble, wol nicht = sskr. vakra; brt. gwak, goak mou, tendre—bisw. = cy. corn. gwag gael. guag lt. vacuus — c. d. gwagren f. fondrière, terrain marécageux vgl. u. Nr. 85 A. 2.

4. Vahsjan st. vohs, vohsun, vahsans wachsen, αὐξάνειν. usvahsjan erwachsen. ufarvahsjan überwachsen ὑπεραυξάνειν. usvahts f. Wachsthum, αὕξησις, vahstus m. Wuchs, αὕξησις; (Körpergröße) ἡλικία. (Gr. Nr. 108. 2, 71. Gf. 1, 682. Rh. 1128. BVGr. 116. 920. Pt. 1, 223. 250. 2, 612. 688; Hall. Jbb. 1838. Aug. Dec. Bf. 1, 93.)

ahd. alts. wahsan = mhd. wahsen nhd. wachsen ags. veavan afrs. strl. altn. waxa nfrs. waegsjen mnnl. nnd. wassen wett. wäasse e. wax swd. vexa dän. voxe; st., nur swd. dän. st.; prtc. e. schwach. — ahd. winwahs vinetum Gf. 1, 689 vgl. wett. wieswachs m. (Grasernte); swz. wachs m. Wachsthum. vahstus = wahst vgl. alte. waste e. waist (Taille) mhd. (a. 1424) wüst (el moiame Voc. venez. Smllr 4, 193 swrl. = wenst ib.); vgl. Nr. 74 §b. ahd. wahsano, wahsno, wasno etc. m. incrementum, fertilitas, fructus etc. = alts. wahsno, wasno; alts. wastm statura (waist s. o.) ags. västm fructus. Hier erklärt sich der Mangel des Gutturals durch Ausfall; nicht so gut in ahd. wasan pollere u. s. m. Gf. 1, 1063, wol unvrw. Indessen s. die exot. Vgll. ohne Guttural.

sskr. vah neben bah und vrh augeri, crescere; erweitert vax accumulare; viell. crescere s. Bopp. l. c. 920. zend. vacs Bpp wakhsh Brnf. wachsen; ucsyêmi cresco uz-ukhś croître en haut. Brnf. arm. ag growth; agél crescere, augeri hhr? f. vaśch u. Nr. 7. gdh. fas to grow, increase, become, rise; schwerlich: cy. ffaeth reifen, befruchten; aber vll. Wz. vas vgl. u. Nr. 71. 74.? prs. wéisin acc. = lth. waisus m. Frucht c. d. u. a. pawaisinu genero, concipio; weislē f. Zuwachs; Art, Geschlecht lett. waisla Zuwachs, junge Zucht; (n. pl.) prss. weysewingi fruchtbare; davon verschieden scheint lett. atwassât (virg. s) wieder grünen, hervorsproßen, woran Ptt. 1, 124 weitere Vgll. reiht. Nesselmann stellt zu ob. Ww. u. a. slav. viśnja etc. Kirsche; s. auch A. 110 über ovośćy; u. Nr. 27 § b. über vośćyšii. Über gr. ἀκμηνός = voll ausgewachsen; ὄσχος (μόσχος), ὄζος s. A. 101 und Ptt. Bf. ll. c.; αὔξειν, augere s. Nr. 5. Über alb. veśte Gewächs etc. s. Nr. 21. ¿hhr esthn. kaswama wachsen kasw Gewächs kaswus Körperwuchs kassu gen. kaswu Frucht; Gewinn; Zinsen (cf. wokre) u. viel dgl.

Die häusig hierher gestellten Ww. augere, αὔξειν scheiden sich stark genug als besonderer Stamm, den wir zur Vergleichung hier darstellen.

Pott möchte eine Zss. mit (sskr.) å oder ava annehmen.

5. Aukan redpl. mehren, sich mehren, αξξειν. anaaukan, birukan hinzusügen, προστιθέναι. gaaukan zunehmen, περισσεύειν. auknan dargebracht werden, ἐπιχορηγεῖσθαι. biruknan vermehrt werden, περισσεύειν. (Gf. 1, 119. Rh. 594. BVGr. §. 380; Gl. v. úh. Pott ll. c. Nr. 4.)

ahd. auhhon (mhd. ouchen? Z. 887) augere = ags. eacen (eánian parturire aus eacnian? Gr. 1, 368; s. dagegen A. 105) nur pc., wie auch alts. öcan; afrs. aka mit st. pc. altn. auka st. swd. öka dän. öge mnd. oken e. eke (eech) schtt. eik; mnl. oeker Vermehrer. Suur stellt auch harling. æk Geschwulst æcket geschwollen: afrs. aka, statt richtiger zu dem Stamme ak Schärfe etc.

lat. augere gr. αΰξειν. Aus d. lat. auctor, autor die glbd. gdh. ughdar m. c. d. (u. a. ughdaras m. auctority, power) cy. awdur m. c. d. brt. autor m. Bopp scheint ir. ugtar augmentatio als unentlehnt zu betrachten; er stellt hhr sskr. ûh concludere, colligere, woher u. a. sam - ûha multitudo. - Swrl. hhr brt. ok, éok reif neben haô, hav corn. ao etc. lett. augt Ith. augti wachsen m. v. Abll. u. a. augmu g. augmens m. Sproß am Baume, Auge (vgl. Wd. 1102; woher äugeln impfen, doch wol nur zuf. ankl.); auglai pl. ltt. augli pl. Gewächse lth. uglis m. id. ugis m. Wachsthum uga lett. oga f. Beere (nicht: bacca Wz. bhax Bf. 1, 222. Benary Ltl. 172. 234; doch s. Ptt. II. c.) lth. ugtereti heranwachsen auginti geboren haben; erziehen prss. pc. auginnons asmai ich habe erzogen (demnach nicht au + ginnons : gimti v. kuni) poaugints auferzogen; u. s. m. lth. augywe f. Gebärerin. VII. auch aukstas ltt. augsts hoch c. d. prss. aucktimmien Obersten aucktimmiskû, aucktimmisikai nom, aucktai-rikyskan acc. Obrigkeit; auksztas etc. scheint urspr. superlativ und = lat. augustus, das Bf. 2, 343 zu sskr. ogas splendor ziehen möchte; anders unser "Mehrer des Reichs"; Peter leitet augustus, wie ähnlich schon früher Pott 2, 545, von augur. Pott stellt auch ith. daug multum hhr, d als Partikelrest: und zu Wz. vah auksztas nebst sskr. uxala high; much; swift etc. Pln. wyż f. Höhe wyżsy, wysoki hoch = aslv. rüisok (rüisyny o avo, superior) rss. vüssii, vüsokii; vüse = ill. viscji comp. u. s. w. scheinen nebst einer Reihe von Wörtern andern Ursprungs, aber schwerlich mit Pott 2, 289: lett. wirs vgl. u. Nr. 63. Mit hoch haben diese Ww. so wenig zu schaffen, als cy. uch, uwch corn. augh, auyche oben; über m. v. Abll. u. a. cy. uwchel, uchel hoch = brt. uc'h, uc'hel, huel corn. ehual, uhan, uhal, uthall (swrl.: sskr. ut) vgl. brt. a - uz, us en haut, au dessus nach Pictet 21 und Bopp Gl. 45 : sskr. ućća (von ut) altus. Beide stellen auch gdh. uchdan m. Anhöhe hierher, das aber nach mehreren Analogien Deminutiv von uchd m. pectus scheint; vgl. u. a. uchdach pectoral; thoracic; steep; m. breastplate; a steep etc. Dagegen mag gdh. uachdar m. Obertheil; Oberfläche; Rahm c. d. u. a. uachdarach (= sskr. uccatara altior Pctt 23) uppermost, highest; creamy, zu uch gehören; schwerlich uais, uusal nobilis, nach Pictet l. c. = sskr. uxâla (s. o.) élévé, vgl. dagegen Clt. Nr. 51. Ob diese Wörter mit aukan, vll. mit vahsjan (vah) vrw. seien, überlagen wir weiterer Forschung zu beantworten. Vgl. A. 71.

6. Aula denn, γάρ; und, καί; aber, δέ; in Gegensätzen auch μέν. Wir stellen diese Numer nach Grimms Vorgange, doch nur hypothetisch: aulam. (Gr. 3, 272, 2. 274. 281, 5. Gf. 1, 120 cf. 118—9 über oh und ala q. v. Rh. 594. Bopp Dem. 14; VGr. 6. 380.)

ahd. auh etc. (etiam, rursum, vel, enim, autem) = mhd. ouch nhd. auch altn. auk insuper = at auki; ôk quoque ags. eac id. to eacan

praeter afrs.  $\hat{a}k$ , oke etiam, et aka satis? additamentum (= ags. eaca altn. auki) nfrs. ak, eak alts. strl. ak, ok mnl. ndfrs. nnd.  $\hat{o}k$  nnl. ook swd. ock dän. og e. eke (etiam, insuper). zsgs. ags. eacsva swd. ocksa dän. ogsaa

auch. dän. altn. ok, oc isl. og swd. och verm. : jah q. v.)

Näheres über die Bedd. und die Unterscheidung von ähnlichen Partikeln s. ll. c. Gf. legt eine Raumpartikel (u, au) zu Grunde; ähnlich Bopp: sskr. ava (Pronominalstamm), doch auch an aukan erinnernd. Durch die Angrenzungen von auk, ak, jah werden die exot. Vgll. noch schwieriger, wie übh. bei solchen Partikeln; wir stellen nur versuchsweise Fernes und Nahes zusammen:

prss. ucka Steigerungspartikel; vrsch. von lth. o und; aber ogi freilich, ja. h vielleicht nur graphisch und nicht aus s in brt.  $h\hat{o}gen$  aber, vgl. cy. hawg m. u. a. in den Bdd. Vollendung; Zeitraum; adv. a good while. So h in brt. hag, ha neben ag, a und; ob; cf. cy. ac, a = corn. ag und gael. agus and; as etc. ach but; doch s. A. 38 v. ak. Vll. gr. ovx, ov urspr. bejahend oder gegensätzlich, wie so manche Negation? vgl. alb. nukhe nicht, nein; anders Ptt 1, 275 sq. 2, 64. Bf. 1, 275 sq.

7. Wokes m. Wucher, τόχος. (Gr. Nr. 93. Gf. 1, 680. Wd. 2294.

Rh. 1157, Ptt. 1, 250.)

ahd. wuohhar fructus, incrementum, germen etc.; sellner usura; so auch mhd. wuocher; nhd. wucher (auch Auswuchs an Bäumen) ags. vôcor fructus, proles; foenus afrs. voker foenus = alt. okr n. swd. ocker n. dän. aager nnd. woker nnl. woeker; vb. nhd. wuchern, auch = üppig wachsen; nur (?) foenerari bedeuten nnl. woekeren nfr. woekerjen strl. wogeria. Alte Bd. in swz. wucherstier Zuchtstier.

Grimm stellt wucher : wachen (fig. Nr.) ags. väcan nasci, oriri, suscitari; der Bed. nach steht es zunächst an wah - sian; dazu auch

väcnjan id. (entsprießen).

¿Aus dem Nord. entl. cy. ocer, occr, occri, occraeth m. etc. profit, usure c. d. gdh. ocar m. usury, interest, extortion c. d. ocas m. id.; annual rent ocaras m. practice of usury. ocaras gew. ocras, acras m. hunger, famine; abgel. Bd. oder nicht hhr? schwerlich: huhrus q. v. (Armstr. gibt als alte Schreibung für ocar das vielmehr aus acobhar zsgz. acor f. avarice, penury, covetousness) arm. vaśch Wucher vaśchél wuchern Wz. vax? — esthn. kassu s. Nr. 4 — hhr vll. prss. aúgus geizig?? oder, gegen Nesselmanus Ansicht, doch in irgend einer Beziehung zu den Nr. 5 angef. Wörtern?

8. Vakan st. vok, vokun, vakans wachen, γρηγορεῖν, ἀγρυπνεῖν. duvakan id. thairhvakan durchwachen. usvakjan erwecken, ἐξυπνίζειν. gavaknan erwachen, διαγρηγορεῖν. vahtvo f. Wacht, φυλακή. vokains f. das Wachen, ἀγρυπνία etc. (Gr. Nr. 93. Gf. 1, 672. Rh. 1122. Pt. 1, 205. 219. BGl. 137.)

ags. vacan st. excitari, nasci vacjan = amnhd. wachen alts. wacon afrs. altn. vaka (st. ptc. vakinn fleißig) nud. nnl. waken e. watch und wake dän. vaage swd. vaka strl. wacia. — altn. swd. vakna dän. vaagne erwachen altn. vekja = ahd. wekjan mnhd. wecken ags. veccan, veccean alts. wekian swd. väkka dän. vække nnl. wäcken. — altn. (f.) swd. (m.) vakt dän. vagt c. ahd. alts. wahta f. mhd. wahte f. nhd. nnd. wacht f. = vahtvo, daher mlt. wacta a. 813. ahd. wahtan, wahten excubare mhd. wahten id.; exspectare altn. swd. vakta custodire dän. vogte id. afrs. wachtia cinstehen (für Etwas) nfrs. wachtjen expectare nnl. wagten id.; hüten = nnd. wachten e. wait. — ahd. wachal ags. vacol vigil. — ahd. wachar mnhd.

V. 9. 131

nnd. (auch hübsch; munter bd.) wacker ags. vaccor altn. vakr (velox; industrius) etc. urspr. vigil; dann auch, wie nnd. swd. dän. vakker, munter; schön, geputzt; altn. vekra accelerare; vaskr strenuus hhr? oder zu vasa u. Nr. 26? Formen und Bedd. grenzen an vigan und an quick, qvius z. B. norde. wigger = wacker swd. vig behende; bequem. Zu ahd. wahi, wage etc. mhd. wæhe fein, schön u. a. bair. tyrol. etc. wæhh, weg, wäch, weck etc. id. swz. wäch id. (Tobler) ib. auch eitel, stolz, "queck" Stldr 2, 426. Anders wach = queck in nhd. wachholder = nnd. queckholder (Nüheres s. Wd. 2207); s. auch die exot. Vgll. Nnd. wôg unruhig, schlaflos wogen unruhig sein zu vigan. - A. d. D. frz. bivouac und quet s. u.

lat. vigil = wachal? Gr. 1, 47 vergleicht lat. i aus a in der Zss., die hier nicht Statt findet; doch auch simul : sama. Bopp l. c. legt sskr. gâgr (red.) vigilare zu Grunde, wozu ἐγείρειν und hyp. ir. mosgalaim vigilo; seiner Annahme der zweiten Silbe von vi-qil, wa-chal etc. als wurzelhafter widersprechen die deutschen u.s. w. Wörter, für welche er zu gewagt einen Abfall jener Silbe annimmt. — lth. uksztis n. Nachtwache bei den Pferden swrl. hhr. s. U. 5. Dagegen lett, wâkêt (virg. k) wachen wakts f. Wacht, Wache = lth. wakta rss. pln. wachta; lth. waktóti bewachen. Sicher a. d. D. 1th. wakmistras rss. vachmistr pln. wachmistrz Wachtmeister. - Ith. wikrus munter.

cy. qwachlyd, qochlyd, qochel etc. to beware, take heed; avoid, eschew c. d. (brt. gwichaf id. Richards). gdh. faic to observe, behold etc. c. d. z. B. faicill watchful; wary; f. watch etc. In den meisten der zahlreichen Abll. verbinden sich die Bedd. des Sehens und der Wachsamkeit. Vrm. hhr und nicht zu sskr. paç videre, wohin nach BGl., auch gdh. feach, feuch to see, take care, shew; taste; try, give c. d. faochag f. Auge etc. - cy. qwychr stout, cheerful, resolute qwych id.; neat, gay; brave; healthy c. d. qwech brave, fine; gay (vgl. o. wach, queck); qwychu to adorn. brt. quiou gai, folâtre c. d. eher zu Nr. 22; erinnert auch an quius: kaum an prv. frz. gai it. gajo : ahd. gah Dz. 1, 312.

esthn. waht g. wahhi Wache wahtja Wächter wahtima lauern, blicken. - wapper wacker, munter entl., aus wacker? oder anderen, vll. ebenfalls deutschen, Ursprungs cf. span. quapo wacker, schön etc. = gasc. qouapou calabr. quappuni cf. Fuchs 174. 272. - magy. vig munter, freudig hhr?

auch magy. vigyáz wachen, Acht haben?

Aus wahta, wahten etc. (s. o.) entstand mlt. wactae, waqtae excubiae, vigiliae vb. wactare später guayta, guetta, gaita, guaytare etc. prv. gacha, gaita Wache frz. guet, guetter alt gaiter sp. agachar, aquaitar auflauern gaitero munter (Dz. 1, 312 sq., vrsch. v. gajo, gai) it. guaitare, guatare betrachten u. dgl. m. Zunächst aus e. wait vrm. cy. gweitio id. corn. gueyt to beware, take care wetha to keep, preserve (qwetto vides angeblich aus gwel-ta s. Nr. 70). Doch scheint gdh. feith to wait, remain, attend c. d. feath m. feith f. calm, silence etc. zu entsprechen und nicht entlehnt zu sein; vgl. auch u. Nr. 72-3. B. 29. Wiederum aus frz. guet, doch mit alter weiterer Bed., brt. géd m. guet; garde; attente, espoir c. d. vb. géda; demnach vrsch. von dem unentl. cy. gwodrodd etc. f. indistinct sight; expectation, hope s. u. Nr. 70, wohin auch estim, watama sehen c. d. gehören mag.

9. Vaihts f. vaiht n. Ding, Etwas, πράγμα, είδος; auch partikelartig gebr.; mit mi Nichts. Vrm. grundverschieden von aihts, das Massmann vergleicht; s. A. 17. (Gr. Nr. 201. 3, 8. 31. 518; RA. 491;

Myth. 408 sq. Gf. 1, 730 sq. Bf. 1, 350. Ptt. Lth. 1, 47.)

V. 10.

amhd. wiht n. f.? substantia, aliquid; Wesen, Ding, Mensch in schlimmem Sinne and. wiht, niwiht nugas wihtir animalia (vgl. u. a. wett. dina für Kind, Müdchen, kleines Thier); alts. mhd. n. m. wiht daemon nhd. wicht m. auch Gnome bd., bes. dem. wichtchen, wichtel = mhd. wihtel f. n. etc.; bösewicht = and. pose witt. and. nicht aus and. n-io-wiht etc.; nichts aus and, niwihtes gen. von niwiht n. nihil; daher auch nhd. mit nichten. Aus and, io wiht mind, ieht, iht gen, ihtes mundartlich nind, ichts Etwas, im Gegensatze zu nichts; ehenso aus nom. sg. wett. aut : naut (Nichts), auch ohne Gegensatz, wie e. ought or nought aus ags. aviht etc. - altn. rætt f. vettr, vætr, vetr f. (aliquid) mil, daemon dan. vætte Waldnymphe, Gnome swd. rätt, rätter n. rikt (entl.) genius etc.; über altn. meinvættir genij noxii faro. "til mainvittis" dan. meinvette etc. s. Myth. 410. ags, viht, später ruht f. creature, ens; daher ariht e. ought s. o. e. wight Ding; Wicht, Kerl, Wichtinn schott. wecht a charm mul. nnl. wicht n. Wicht; Kindchen und. wicht berg. weit (wie e. wight) n. Madchen. Über das altn. Fragesuffix retna s. Gr. 3, 31; vgl. vll. die böhm. Fragepart. wjed, wid, eig. siehe, wille, gewiss (zu Nr. 70).

Grundbed. scheint creatum, creatura; vgl. das vrm. st. ahd. wihan (wihanto faciendo), erwihan conficere mhd. wihen pc. gewigen facere, moliri s. die exot. Vergleichungen und Nrr. 10. 13. Andere Sprößlinge der Wz. Nr. 201 s. Myth. 985 sq. 990. Ferner ab steht (nach Bf.) sskr. vic Mensch, wenn Gehender die Grundbd. ist. Bf. stellt auch hypoth. lat.

vicis, invicem etc. dazu.

lth. weikiu, weikti facere lett. weizu, weikt bene procedere lth. wyksta accidit, evenit, trifft ein (Ff. s. vv. veigan. svilans.) prss. waix, Knecht lth. waikas m. Junge, Bursche; pl. waikai auch junge Vögel. — aslv. rss. veśćy f. Sache, Ding bhm. weć f. id., That, Vorfall, Angelegenheit hhr? Pott in Hall. Jbb. 1838. Nr. 311 vergleicht ność: malis; doch rss. noćy Nacht zeigt undres Lautverhältniss. — esthn. weix Thier eher mit Gf. hhr als zu faitu q. v.

cy. gwaith m. work, labour; pains; battle (vgl. folg. Nr.) f. turn, course (-mal, unwaith once ff.) pl. gweithau times; sometimes gweithio to work, labour m. vielen Abll. gweithiwr, gweithydd m. workman = corn. gueidher, gwythor, guidhili; guyth, gueth -mal = brt. gwéz, gwéc'h, gwéch, gwéach pl. -ou; awéchou quelquefois etc. Schwerlich ist die Bed. mal, cf. lat. vic, zu trennen. th kann aus ht, ct entstanden sein, wie häufig bes. im Auslaute. — Vll. grundversch. gdh. êigin some, certain, woher ni 'gin st. ni h-eigin something. In den zahlreichen Abll. treten die Bedd. necessary, difficulty, distress, oppression, force hervor und stellen das Wort, wenn nicht zu aggivus q. v., zu cy. egni m. force, effort, strength c. d. brt. hék, hég m. force, chicane etc. c. d. Dagegen vll. zu vaihts gdh. ni m. pl. nithe, nitheana etc. substance, thing, affair, fact, (ni; Dental abgefallen? dann zu einem andern Stamme) cattle; ni, n' urspr. verneinend oder nur phonetisch?

10. Veigan, einmal veihan st. vaih, vigun, vigans kämpfen, -μαχεῖν. andveigan (vrm. Marginale Rom 9, 13) haßen, μισεῖν. vaihjo f. Kampf, μάχη. andvaihjan wider-streiten, ἀντιστρατεύεσθαι. vigans m. Krieg, πόλεμος. (Gr. 1, 458. 2, 482. 537; Myth. XLVII. 181. Smllr 4, 19. 47. 49. Gf. 1. 704. Rh. 1146. 1148. Wd. 240. Dtr. R, 33 sq. Ptt Lth. 1, 47.)

Vm. entspricht zunächst das st. ahd. wihan mhd. wihen s. vor. Nr.;

V. 10. 133

bei Smllr 4, 49 bair, sich weihen st. (pc. gwihhe) sich widersetzen (widerstreiten), weigern; wodurch auch dieses = ahd. weigeron (nach Wd. 50 als urspr. kopfschütteln — vgl. etwa auch : den Kopf wiegen, wegen Smllr 4, 44 — : vigan) sich hhr zu stellen scheint. Dazu bair. anweihen st. = anweigen sw. anfechten; weigern = nnl. weigeren swd. zügra dän. rägre. Vgl. auch mhd. wigen Nr. 11 in der Bedeutung kämpfen anwigen bair. anweigen, anweigeln aufechten, womit sich amhd. weigen alts. wêgean vexare berührt; dazu oder zu vigan — vgl. das glbd. aufwageln Smllr 4, 37 und aufwigen ib. 48 — nhd. aufwigeln? An jenes schließt sich mhd. wige kampfhaft, wacker (vgl. ähnliche Ww. o. Nr. 8) ahd. (mhd.) wigant bellator wihantero bellantium ags. vigan, riquan pugnare; daher rigend alts. wigand pugnans, miles afrs. wigand (Junge) Sohn wigandlike topfer alln. st. veg, vâ, vâgun, veginn — bei Dtr. R. 44 isl. vega, vôg, veiet — nach Gr. 1, 458 vrm. vigan q. v. und veigan mischend (oder umfaßend?); dän. veie im Kampfe tödten (Dtr.R. 33. 44 st., sonst wiegen bd.) = asw. väga. — ahd. wig, wîc (Hild.), wich g. wiges m. n. Kampf, Krieg = mhd. wic g. wîges m. n. alts. wîg m. mnd. wich altn. ags. rig n. (caedes etc.) aswd. vigh id. (swd. envig n. Einkampf d. i. Zweikampf) afrs. wich g. wiges ndfrs. wych, wigh. altn. vigr bellicosus ags. -viga Kämpfer. mhd. hir 3 gewige n. oberd. nhd. Jägersprache gewicht n. Hirschgeweih nach Z. vgl. Wd. 843 hhr; ¿: öst. waid Krebsscheeren. mhd. nd. wic-hûs n. fällt in der Bd. Festung mit wich s. Nr. 14 zusammen; s. ib. nnl. wiikschans etc. mnd. wichhuis castellum s. Rh. 1149. Bei Ermoldus Nigellus "Wicgch quoque Mars est". LG. und Dtr. R. stellen auch e. vie, vy, vye (überhieten, wetteifern, trotzen, überhäufen, Übergehot) hhr; v. st. w? bei Johnson to contest, content von frz. enrie. Außerdem auch nul. wieg = wiek in d. Bd. Macht, Kräfte? vgl. altn. reigr m. vigor, valor? das nach Grimm hhr gehört: man unterscheide regna valere regnan f. Glück regr m. honor, die sämmtlich zu Nr. 12 zu gehören scheinen.

Ptt l. c. vergleicht lett. weikt s. Nr. 9; daher prettineeku noweikt hostem devincere. Außerdem klingt ein verbreiteter Stamm an ; lth. wainas m. Krieg = pln. woyna f. bhm. wojna f. rss. volna; altsl. voin miles lth. wainawütis' sich bekriegen apwainoti bekriegen aslv. voi pl. voiska Heer = lth. waiskas m. ill. vojska rss. volsko n. pln. woysko n. bhm. wojsko n.; wojowati aslv. vojerati ill. vojevatti pln. wo.ować kriegen bhm. ill. wojwoda m. Heerführer (Hoywode) n. s. m.

gdh. feighe m. slaughterer, warrior, champion vgl. feigh sharp; bloody; hhr? Pictet stellt ir. feighe prééminence, supériorité zu sskr. riégaya victoire Wz. gi. gdh. feachd m. f. Krieg, Schlacht: Heer; vb. to bend. how (vgl. die Grundbd. v. campus, Kampf etc.): yield; swerve; woher u. a. feachdair m. warrior; crinnert bei der Doppelnatur des gdh. f zu sehr au fechten, um es hierher zu stellen; vgl. u. a. ir. gael. obs. facht, fachd m. a fight.

Mehrere Vgll. erinnern wol nur zufällig an lat. rexare, wie auch an rincere; vll. näher an rigor (lat. g = altn. g in reigr s. o.?), rigere nebst rix; doch s. Bf. 1, 295. — arm. rég, rég dispute, debat hhr? Welche arische Ww. entsprechen? Ich finde ein prs. "regha bellum".

Im Esthnischen mehrerlei Anklänge: a) wihha Zorn, vrm. ganz unverwandter, weitverzweigter Stamm vgl. wihha bitter wihhaw id., grimmig. b) wain, waen Haß, Feindschaft waintane Feind waindlema anfeinden; vll. nicht sowol: lth. wainas, als aus Feind (s. F. 37) entl.; doch stört

134 V. 11.

der nhd. Diphthong. c) woim Kraft, Vermögen woima können woimus Macht, Gewalt, Oberhand, Sieg; woitma übertreffen, gewinnen, siegen; kämpfen woitu, woidetud besiegt; woito, woide um die Wette (vrsch. v. vadi q. v.) woide and (Geschenk) Gewinn im Wettlauf; u. dgl. M. Vgl. für den Gang der Bdd. o. wihan: veigan. lapp. witnet s. u. Nr. 30. Zu nnl. wieg etc. klingt lapp. wike Kraft wekses stark ¿: esth. wahhu stark; u. s. m.; ferner magy. viv, vi kämpfen m. v. Abll.; vita Kampf, Disput c. d.

11. ga-Vigan st. vag. vegun, vigans (bewegen) schülteln, σαλεύειν. vagjan id. afvagjan wegbewegen, entfernen, μετακινείν. gavagjan bewegen. σηλεύειν; erregen, ἐρεθίζειν; pc. ungavagiths unbeweglich, ἀμετακίνητος. invagjan aufregen, aufwiegeln, ἀναστίειν. ταράττειν. usvagjan bewegen, erregen, ἐρεθίζειν, κλυδωνίζειν. vegs m. Bewegung, σεισμός, κλύδων; pl. vegos (dat. vegim) Wogen, κύματα. — krim. waghen currus. (Gr. Nr. 304. 3, 383. Gf. 1, 655. Rh. 1131 sq. Wd. 381. 2018. 2251. Bopp Einfl. d. Pr. 17; VGr. 127. Ptt Nr. 371; Hall. Jbb. 1838 Aug. Bf. 1. 344 sq. 351 sq. 2, 237.)

A. ahd, wegan st. bewegen; wiegen (Gf. denkt an Trennung nach beiden Bedd.); permovere, vibrare, nutare (vgl. winchon etc.); ponderare, trutinare etc. gawegan id. wegjan movere, vibrare etc. wegon juvare, intercedere (vgl. gewogen sein, wie geneigt, inclinatus. Gf.) wagon moveri. waga f. st. commotio sw. cuna (s. u.) mnhd. nnd. nnl. wagen s. bes. Wd. 2018. mld. wegen st. sich bewegen, neigen etc.; wiegen, gelten; treffen, gelingen, helfen; schwingen; wägen; pc. gewegen geneigt, gewogen; wegen sw. intercedere, adjuvare = ahd. wegon viare swd. räga id. von weg; wage f. Bewegung wagen = ahd. wagôn; wagen = nhd. wagen; wagen; wige f. aequilibrium; cuna. - nhd. wegen nur noch landsch. = bewegen u. s. w. welt. es regt und wegt = bewegt sich; es rackt und wackt (von übervollen Dingen) hhr? alts. wegjan movere nnd. wegen movere wogen moveri refl. waq Gefahr (Wagnis) etc. afrs. weia vehere, portare aweka s. Nr. 12; wega wiegen ags. regan st. movere, trahere, portare, vehere; trutinari; ludere, gestire e. wag schütteln etc. wage wagen altn. rega st. trutinare; gladium vibrare; interficere s. Nr. 10. nnord. Zww. s. u. D. altn. raga, roga audere = swd. raga dan. vore etc. Bisweilen zeigt sich anl. hv : in ahd. hwekian einmal = wegjan; hûaga (hraga Z.) perpendiculum Gf. 1, 664. In folg. Ww. wechseln auch die Gutturalstufen, vgl. Nr. 15 : altn. hrîka vacillare neben raga, ragra, raggra unbeholfen gehn, vagari und vacka vagari = swd. vanka; dän. vanke (om) id. und = nh. wanken etc.; swd. ricka vb. n. wackeln neben vackla dän. vakle = nnl. waggelen, wiggelen = nnd. waggeln, wiggeln, wigelwageln ags. riceljan? (Wd.) schott. weegle e. waggle nhd. wackeln vgl. ahd. wachôn titubare Gf. 1, 682? mhd. wagen wackeln = ahd. wagôn versch. v. mhd. wacken s. Wd. 1697, wo zu dem vll. allzu fern geschiedenen wanken noch die nnd. und swd. (ranka) allg. Bed. moveri, ire zu bemerken.

Die nöthige Hülfe exoterischer Vergleichungen läßt uns diesen ausgedehnten Wortstamm noch etwas weiter und in andrer Ordnung, als gewöhnlich, verfolgen.

**B. vegs**: ahd. wâg m. gurges; liquor; lacus; aequor etc. mhd. nnd. wâge = nhd. wôge f. Wôg m. Gewäßername swz. wog (wag) f. gurges ags. væg, veg m. alts. wâg m. (wagi l. Fris.) afrs. veg, vei Woge,

V. 11. 138

Waßer nfrs. weage ndfrs. weage altn. rågr (rogr) m. sinus maris (nicht zu wik); auch sanies. swd. råg f. dän. rore Woge; rage schwimmen (wogen) e. ware id. sbst. u. vb. (hhr?) unl. waeg (Swk). Merkw. am Untermain gewicht n. (pl. gewichter) Woge.

C. waghen: ahd. alts. wagan m. mnhd. nnd. nnl. wagen ags. vægen, vægn; væn e. waggon (entl.?); wain afrs. wain, wein; in Zss.

wage strl. wajne altn. swd. ragn dän. rogn altn. rögur esseda.

D. ahd. waga f. st. statera (stater); libra; lanx; pondus; moneta (stater) etc. mnhd. wage = alts. waga ags. reg, rag e. wey, weigh (s. Wb.); weight vgl. nnd. wagt dän. ragt etc.; swd. rag m. f. Wage. Zww. s. A. (mnl. weghen nnl. wegen; swd. raga st. dän. reie st. wägen; wiegen.)

E. ahd. waga = mhd. oberd. swz. wage bair. wagen mnhd. wiege f. afrs. wigge, widse, widzie strl. wedze nfrs. widse altn. swd. vagga dän.

vugge nul. wieg.

Entfernter steht F. ahd. wekki, weggi etc. cuneus mhd. wecke id. und = nhd. weck m wecke f. (wecken m.) keilförmiges Backwerk nnd. wek, weg, weggen Weck nnl. wegge, wig f. id. neben wig, wigge f. Keil ags. väcg, recg cuneus; massa metalli; stater (vgl. D) afrs. wegk ein Fuhrwerk vgl. C; nach Bh. 1131 hhr altn. reggr m. cuneus = swd. vigg m. e. wedge; dial. wig Backwerk (Weck). Vgl. auch v. vaihsta, das nach Laut und Bedeutung angrenzt.

A. sskr. vah movere, vehere; wehen, wogen; ducere (uxorem). VII. auch  $vi\acute{g}$  agitari etc. s. Bopp, Gf. u. Bf. 1, 343-4 vgl.  $vi\acute{g}$  spirare: vega celeritas, impetus (Ptt Nr. 141); parivega Woge (B)? Dagegen vaha, vahati,  $v\acute{a}hini$  Flu $\acute{g}$   $v\acute{g}hasa$  aqueeductus. Wol nur zuf. klingt  $vi\acute{c}i$  Welle an; über ogha m. Flut (eig. und fig. = Menge) s. BGl. und Ptt II. c. zend. vaz = sskr. vah; zend. vazaiti vehit, portat.

lt. rehere, rectum etc. rectis vgl. gr. ὀχλείς und u. **D** slav. Ww.; regere portare. trahere Fest. Vll. racillare; anders Bf. 2, 21; Bpp. Gl. 122 v. ćal. gr. ὀχεῖν, ὀχετός etc. Weitere lat. und gr. Vgll. s. ll. c. bes. bei Ptt. Bf. — cy. gwegiaw to totter, shake c. d. Daher vrm. gwagr, gogr m. sieve, sierce c. d. vb. gwegru, gogrynu = brt. gourna c. d. gdh. feuran (e0) m. sives. Verm. noch mehrere kelt. Ww. — lth. wézu, weszti vehere m. v. Abll. u. a. waźūti id. = aslv. rezą inf. resti bhm. rss. wezti (wezu) płu. wieźć, wozić bhm. woziti ill. rozitti c. d. Andre Ww. s. u. bes. E und vgl. §., wo z. B. rss. privóz m. Zufuhr c. d. nahe an privód m. Zuführung c. d. grenzt. esthn. waigotama schütteln; vrm. hhr auch waijoma sinken vgl. ahd. wegan mhd. wegen. magy. visz vehere, ferre, auferre, vgl. visel tragen; rezet führen rezér Führer etc. vgl. §.

B. sskr. Ww. s. o. Aus d. D. pg. raga frz. rague Woge. — brt. gwugen, goagen f. vague, onde, flot c. d. vb. gwagenna; aber cy. gwaneg (pl. gwenyg) m. id. c. d. vb. gwanegu. — esth. woog Woge wo Waßer, Strom wogama, woama fließen, vgl. A. 109; woher dakor. ropu m. Welle,

Flut c. d. mit gew. Umsetzung des Gutturals in den Labial?

Vrm. unverw. gdh. aigean, aigeal m. (auch Kanal) Meer; Abgrund = cy. eigion m. doch vll. ursp. pl. von aig f. Meer ¿vgl. altn. ægir = ags. egor, eagor n. Meer e. Indsch. eager heftige Flut in gewissen Flüßen; altn. ægyr Meeresgott ægisdyr (Meeresthüre) = ahd. egidora etc. Eiderfluß s. Gr. 2, 11 (:altn. ægir terrificus s. A. 3); 481\*. Gf. 1, 130: 2, 1162. Myth. 216 sq. Nicht verw. scheint  $\partial \gamma \dot{\gamma} v$ ,  $\partial \kappa \epsilon \alpha v \delta \zeta$  (Bf. 1, 161. 2, 243), wie auch lat. aequor (:aqua Bopp: aequus Ptt 2, 609); vll. aber

gr. αίγες Meereswogen αίγιαλός Meeresufer, wobei vielleicht erinnert werden mag, daß in der cymrischen Mythe die Meereswogen Schafe (freilich von dem fließartigen Schaume) sind und die Meeresgöttinn ihre Hirtinn. Ankl. kelt. Ww. s. Clt. Nr. 22; vgl. vll. auch gdh. eagan m. depth eagach deep; lautlich wiederum den Stamm eag A. 3 berührend.

C. sskr. τάha — auch wie vâhya m. Last hier, Ochse, Pferd vgl. altn. vigg Pferd osset. bach id. —, τάhana, τάhικα, ταha, ταhya etc. currus (Bf.) = lt. vehela etc. osk. τεία gr. όχος, όχανον pln. wóz ill. rss. voz hhm. wûz m.; lth. waźis m. Schlittchen wézimmas m. Wagen, Wagenlast = lett. wesums; vrm. entl. lth. wogas m. Vordergeschirr am Wagen. esthn. wanker Bauerwagen hhr? (gew. ratta Wagen = sskr. ratha vgl. ahd. reitwagan? etc. s. Clt. v. Petorritum). Auf eine mögliche Scheidung von væn, wain, wein deutet gdh. fen, feûn, fionnadh, fonnadh, feunadh c. d. Wagen = cy. gwain (nicht bei Richards); gdh. feunaidh m. cart-horse. S. Clt. Nr. 319.

D. prs. avîz inf. avîkhten pendere, suspendere vezen Gewicht oss. uozzau, ozzau Sj. wossauu, ussau Kl. schwer; vgl. Ptt 1, 237. lth. wogà f. Wage = ill. rss. vága f. c. d. pln. auch phys. und moral. Gewicht; rss. pln. Hehebaum. Hemmbaum, (vgl. o. rectis etc.) slav. rają schätze Kop. s. Bf. 2, 337 : άξιος. pln. ważyć = wiegen; schätzen; gelten; wagen; rfl. -sie sich wiegen, schaukeln (s. E); wagen; schwanken rss. važnůĭ pln. waźny wichtig; zważać abwiegen; erwagen u.s. m. rss. vážnik m. Wagenmeister vážity ziehen (zu A); geschätzt sein; vies m. Schwere; Wage etc. rjésity wiegen, wägen. bhm. wáha f. Wage; Gewicht; aber vll. näher zu Nr. 26 wahati (vgl. A) hin und her bewegen; wanken; zögern c. d. pln. wahać, wachać (versch. von waga) hin und her bewegen; unschlüßig machen. Sicher hhr ill. ragati abwägen bhm. wáżiti wiegen; wägen, schätzen; wagen wazny Wage -, wichtig etc. esthn. waaq g. waqi, wae Wage waed große Wage wagen g. wagna Schüßel (= ahd. waga lanx vgl. bahweiga neben bahweida id. fehlerhaft nach Gr. 3, 465; vgl. Smllr 4, 48. 200., der bair. weigling und weitling davon scheidet; vgl. alts. wegi patera); wagima wägen waib es wiegt alb. vézne Wage. Hhr oder zu Wz. må gdh. meigh f. Wage; Gewicht meighich wägen etc.; verm. ganz versch. von cy. mantol f. Wage vgl. μάνταλον; aber vll. vrw. mit magy. mázsa Zentnerwage; Zentner c. d.; vgl. auch  $\mu o \chi \lambda = \delta \chi \lambda$ .

E. lth. wyge f. Wiege entl.? finn. wacn id. Swk. ill. vjegbati schau-

keln; abrichten; zsgs.?

F. Ith wagis Itt. wadsis Holznagel, Keil, Pflock = esthn. wagja, wai magy. vég (coin). Ith. waszas m. hölzerner Haken; atwaszas Reis, surculus hhr? zu vahsjan? — brt. gwégr f. préceinte (gewisses Holzstück am Schiffe) hhr?

§. Im Sanskrit zeigen sich Formen aus einer mit vah identischen Wz. vadh, die Bf, 1, 356 = slav. ved nimmt, dagegen sskr. vah = slav. veż. Zu jener zieht er auch ahd. widamo s. u. Nr. 17 B; sodann gr. ἐδνον, ἔεδνον Brautschatz; ἔδνιος bräutlich etc.; vll. οἰσω aus οἰθοω, wie auch Pott annimmt. Für die Kreuzung der Bedeutungen vgl. u. a. sskr. vodhr Führer, Wagenführer, Träger, Ochse, Bräutigam vaha = vivadha Pferd; Weg vivāha Hochzeit vivāhya Schwiegersohn vahyā Frau: ūḍha geführt, beladen, verheirathet ûḍhā Braut vadhu Frau vadhū belle fille (Pietet 59). Vgl. u. a. fahren: führen = lth. weźu: wedu s. u. Bes. vivāhya und vadhū erinnern an brt. gouhez, gouhé f. cy. gwaudd f. corn.

quhit, quhidh nurus; vgl. indessen J. 12. §b. - Schwerlich isoliert steht afgh. vada wedding Ptt. 1, 122; sicher vgl. die ob. Ww. und sskr. vah (bhâryas) ducere (uxores) Rosen Rad. u. dgl. m. lett. weddu, west ducere prss. weddê adduxit west adducere, bringen lth. wedu, westi ducere; uxorem ducere; matrem esse wedys m. Freier etc. wadas m. Führer dawadas m. Ordnung: Bewandtniss m. v. Abll. wadziôti herumführen; zur Ehe haben, aslv. reda inf. resti, roditi bhm. wedu, westi rss. redu, resty führen; rflx. - sja gedeihen u. dgl. m. ill. resti ill. bhm. roditi führen etc. rod m. bhm. Leitung ill. Führer; vojvoda Anführer (s. Nr. 10) = rss. voevoda pln. woiewoda Woiwode; rss. rodók m. Führer rożù, rodíty führen; kleiden; halten alsv. rss. rożdy m. Führer = ill. roxd; roxditi führen pln. wieść, wiesd' führen wodzić id. rfl. - sie sich befinden wodz Führer; Heerführer pln. rss. dowód m. Beweis; (Beweisführung) Schluß c. d. dowódny ausführlich; erweislich == lth. dawadnas ordentlich u. s. V. Vrm. hhr, wenn nicht näher zu reza, aslv. rss. bbm. reslo Ruder. Ferner pln. wodza f. Zaum, vrsch. von aslv. pln. bhm. uzda f. rss. użda f. id. pln. uzdzienica f. Halfter = 1th. użdenyczia id. entl.? Weiteres bei Mikl. 100. - esthn. weddama ziehen; schleppen vrm. id. mit weddama führen; schleppen vgl. o. magy. visz, vezet etc. - cy. arwedd to bear, carry: bring, lead arweddu to hear, deport; convey passt sehr gut hhr, führt indessen zugleich wol auf gwedd Joch u. Nr. 17, wo wir noch viele, wenigstens scheinbar hier nahe angrenzende, Wörter finden.

¿Wie verhält es sich mit folgenden Wörtern; lth. wadzios f. pl. Jagdleine vgl. o. wadzioti ¿; aftn. vadhr funis =vadr m. funis piscotorius Gr. 3, 467 (wo Mehreres nachzusehen), zu welchem sicherer lth. wedēja und newadas bhm. watka (Zugnetz) Netzarten nebst nhd. mhd. wate Z. 616 später weiter oberd. wat, wait nnd. wade altn. (f. rete) dän. vod swd. vad mlt. gvada, gvadellum frz. guideau Gl. m. ; guider? auch mlt. utum Smltr 4, 193. Grimm l. c. und Swk denken an waten (?); vll. ist die Grundb. Zugnetz; oder Geflochtenes? dann zu Nrr. 17. 18.; zu letzterer vrm. lth. lett. (Setznetz) wenteris m. Fischergarn; lth. wéntērē f. Fischersack = pln. więcierz f. Fischreuse. Ptt. Ltt. 2, 71 scheint die ob. d. und lth. Ww. zugleich von watan und wedu abzuleiten; vgl. u. Nr. 85 d.  $\beta$ ; allerdings ähnlich die Netznamen lth. bradinē rss. bredeny: lth. bristi etc. waten s. F. 21.  $\S$ °. Smllr 4, 28. 193. 200. erinnert an mögliche Verbindung mit weiden venari (s. u. Nr. 18  $\S$ <sup>m</sup>).

12. **Vigs** m. Weg, ὁδός. **framvigis** adv. fortwährend, πάντοτε. (Gr. Nr. 304. 3, 395. Gf. 1, 667. Rb. 1131.)

amnhd. ags. alts. nnd. nnl. weg m. = altn. regr m. swd. räg dän. rei (prps. regne = wegen) afrs. wei, wi g. wiges pl. wegen (aweka deviare) strl. wej nfrs. ndfrs. wey e. way. nhd. die wegsteuer nicht mehr haben vgl. u. a. mlt. wegstura gl. m. altn. ria umherwandern; occulte

explorare.

sskr. vaha Weg; hhr znd. viši Weg? vielmehr zu Nr. 14 q. v. vgl. Bf. 1, 355; ebds. gr. ožuoç Weg etc. — arm, ugh via, iter m. v. Abll. klingt an. — lat. veha, via. vagus? s. Bf. 2, 324. ill. vogja Bote hhr? bask. bidea chemin bidechca sentier hhr? klingt an gdh. uidh, uigh f. in der Bed. way, journey, das vll. hhr gehört. Der ganze Wortstamm gehört zu vah, vigan.

13. Veins heilig, ἄγιος; άγνός Phil. 4, 8 (LG. glauben, Ulfilas habe άγιος gelesen; aber wißen wir denn die Grundbed. von veins?

138 V. 14.

Überdas stehn sich άγιος und άγνός nahe genug) etc. adv. **veihaba**. **usveihs** ungeweiht, βέβηλος. **veiha** m. Priester. **veihan** weihen, άγιάζειν. **gaveihan** id., εὐλογεῖν. **veihnan** geheiligt werden, άγιά-ζεσαι. **veihitha** f. Heiligkeit, Heiligung, άγιωσύνη, άγιασμός etc. (Gr. Nr. 201. 1, 462. 2, 641. 3, 428; Myth. XLVII. 58 sq. 144 sq. 148. 169. 171. Gf. 1, 721. Rh. 1146. Wd. 2271.)

ahd. wîh (Grimm hält I möglich) heilig = mhd. wîh, wîch nhd. weih zsgs. mit rauch, kellel, fall, waller, wedel, nacht, nachten (d. pl. aus mhd. ze wîhen nahten s. Wd. l. c.) ags. vîh, vîq, vî in Zss. z. B. vi-, viq-bed Allar, später reofod (od, ed); rihgyld idolatria; doch stellt Gr. Mth. 58 diese Zss. zu ags. rih g. riges, reoh, g. reos sacrum, idolum, templum. alts. wih sacer: Grimm unterscheidet wegen des ags. Wechsels von i und eo alts. wih m. templum; domus: ebenso mit i ahd. wih nemus (heiligen Hain); vll. auch kurzvoc. (gegen Gr. 1, 462, doch wieder zweifelnd Mth. 148) altn. Ve sg. ein Gott pl. rear m. di, idola pl. re n. loca sacra im Gutalag vi (dhr vll. lapp. vi silva?): altp. vê-bond vincula sacra; ahd. wîhian, wîhên, gawîhian (auch segnen) = mhd. wihen nhd. weihen afrs. wia, wiga alts. wihian Hel., gewigen Ps. altn. rigia ndfrs. weje, wije nnd. wigen swd. viga, vija dän. rie; unl. wijden (aber wie-, wij- in Zss. wie nhd. weih etc.) weihen, widmen hhr oder : widmen (Nr. 17)? vgl. ahd. wihida f. sacrum, sacra, reliquae (meist pl.) = afrs. witha Reliquien c. cps. Rh. 1154: neben ryed (wied), wielsa, wigelsa m. Weihe. - wêhadinc Gottesgericht I. Baj. Über verdunkelte Spuren unsres Stammes in Ortsnamen s. Mth. 144 sq. 169; ebds. 171 über altn. Veorr.

Grimm (so Wd.) deutet auf ahd. wihan s. Nrr. 9. 10. vgl. facere sacra. Exot. Vgll. finden sich nur sehr ferne und unsichere. Gf. erinnert an lat. vovere (worüber Bf. 2, 61) und  $\ddot{\alpha}\gamma\iota\sigma\varsigma$  s. dagegen v. svikus =  $\dot{\alpha}\gamma\nu\dot{\sigma}\varsigma$ . Ist  $\ddot{\iota}$ - $\varepsilon$ - $\rho\sigma\varsigma$  vrw.? Bf. 2. 323 weiß keine genügende Erklärung. — Ähnliche gdh., alb., esthn. Anklänge.

14. Veihs g. veihsis n. Landstadt, 26μη, ἀγρός. Bei Marc. 8, 26. 27 vehs. (Gr. 1, 572. 2, 641. 3, 418. 553; Myth. 457. Gf. 1, 721. Rh. 1149.

Pott Nr. 297; Ltt. 1, 44. Bf. 1, 350.)

Das ausl. s des Stammes zeigt sich bis jetzt nur noch in oberd. weichs (in welcher Bd.?) und in den ahd. Ortsnamen wêchsa a. 806 wîhsa, wîhse a. 1212. Grimm vermuthet sehr gewagt, dieß s, dem Lateinischen zu Gefallen" aufgegeben. VII. besaßen es folg. Formen nie : ahd. wîh, wîch n. m. viens mhd. wîch m. arx, civitas wîchbilde n. == nhd. weichbild n. alts. wîkbilethe altnd. weekbeld, wibbelde etc. s. Rh. nnd. wikbelde, wikbild nnl. wijkbeeld; über die Abl. von veilas sacer bei mehreren Germanisten s. Gr. 2, 641. ags. altn. vîk afrs. wik vieus, Ort alts. wîk f. Stadt (Jerusalem) nnd. wike, wik (bes. in Zss.) Stadt; Weichbild nnl. wijk f. Stadtviertel; Zuflucht; Flucht (grenzt an wijken, weichen) c. cps. e. wyke Dorf; Meierhof wick Dorf; Burg; Straße (auch == Wieke, Docht; Bucht s. u.).

Gr. 2, 209. 3, 418 vermuthet veihs: vaihsta q. v. und ebds. eine

Reihe häufig mit den obigen zusammenfallender Wörter.

cy. gwic f. town; village gwica to hawk about the town (vgl. gassaten gehn) brt. gwik f. (in Zss. auch gwi) bourg; cité c. d. u. a. gwikad m. bourgeois corn. guik village gdh. fich country-village; castle. — aslv. rysy χωρίον, praedium pln. wieś f. Dorf wioska Weiler ill. ves m. strada; polo; contrada drevan. wisa Haus bhm. wes n. Dorf (Schaf. 1, 283 confundiert pln. wacpan lth. wieszpats etc.) lth. wiesznē f. vicina hospitans

wieszczur zu Gaste (von Frauen) wieszieti in die Nachbarschaft zu Gaste gehn lett. weesis peregrinus, hospes lth. wieszpatis Landes-, Orts-herr prss. wais- (Haus, von Ness. mit sskr. vâsa vgl.) pattin acc. Frau (Hausfrau) reide-waisines gastsrei (reide gern). Demnach lth. ukis m. Wohnung (nam. des Erbbauers) c. d., das Eichhoff vergleicht, nicht hhr; vgl. sskr. oka m. domus mit Bopp Gl. und vll. ocina casa Gs. 1, 132, das doch wol mit nnd. oken etc. oberster Hausboden (Br. Wb. v. oker) Nichts gemein hat; dieses klingt etwas an das vll. verschliffene lakon. Gov oberes Stockwerk (Bs. 1, 297) an. — lat. vicus; vicinus etc. gr. ołnos. — sskr. veca m. introitus; domus. Wz. viç intrare (wozu u. a. prs. dervis — Derwisch s. Pott 1, c.). znd. vicat lolo vicpaiti Ortsherr vicê viâ (locat)

15. Vaihsta m. Ecke, γονία. (Gr. Nr. 201. 2, 209. 3, 419.)

Grimm 2, 209 vergleicht velhs und wehsal und vermuthet ein verlorenes vb. valhsan. Viele Ww. (s. nachher) deuten auf ausl. Guttural des Stammes; schwerlich dürfen wir dagegen stellen gael. oisinn f. corner, nook. angle ¿:cy. gwosgo, gosgo, osgo oblique c. d., das (gw öfters neben b) = brt. beskel Clt. Nr. 302 sein kann; vgl. A. 101. — Hypothetisch vergleichen wir von Vielem Einiges:

- A. a. altn. vik n. recessus, angulus (bei Biörn recessus, secessus; motio n. actio parva; breve spatium) nach Gr. Nr. 182 nebst weichen u. b zu weich o. Nr. 3; vikôttr tortuosus, sinuosus vikna commoveri; inflecti, mollescere mhd. (ahd.? Gf. 1, 708) wich m. recessus, Rückschritt; wich geben locum dare erinnert vll. zuf. an veihe vicus; und. week recessus, das Wanken, Weichen vgl. u. b. Davon unterscheiden sich altn. rik f. recessus (vgl. Plin. h. n. 3, 1, s. Wd. 883) = sinus brevior, Bucht rikingr pirata ugs. vic n. mariscum, nach Leo Rect. : vac, weich = môr : mearu; nnd. wik, wike (auch Canal), inwiek Bucht dan. rig id. swd. rik m. id., Krümmung, Ecke vgl. o. altn. rik n., doch vrsch. von swd. rek n. Falte vgl. vika biegen, falten zsfallend mit u. b, aber vrsch. von vicka wackeln (o. Nr. 11) ricke Schwengel; shell. wick open bay e. wick id. vgl. auch e. witch gebogenes User; sodann schott. wick Winkel des Auges oder Mundes norde. wikes of the mouth Mundwinkel. Vrw. scheint auch e. wicket = cy. gwicced m. frz. guichet nnl. winket mlt. grinchetus; vgl. vll. bhm. wikur m. Dachfenster; Erker, wenn nicht zusammengesetzt.
- **b.** (Gr. Nr. 182. Ptt. Nr. 117. Bf. 1, 348. 2, 351) ahd. wichan = mhd. wichen nhd. weichen altn. vîkja ags. vîcan mnl. nnd. wîken nnl. wijken swd. vika neben hveka id. vgl. altn. hvîka vacillare o. Nr. 11? und neben väja entweichen, ausweichen; dän. vige afrs. wika, wiaka nfrs. wijcken, wijckjen (die meisten st.). Die exot. Vgll. s. ll. c.

**B.** (Vgl. u. a. Wd. 2277 über die Beziehung zu winken und wanken) ahd. winkil m. afrs. mnhd. winkel m. ags. vincel.

Exot. Vgll. A. a. lth. wingis m. Bucht, Landwinkel vgl. B. winkilis m. Winkeleisen 1 Reg. 7, 9 aus dem D.? oder: aslv. aglü ill. ugal bhm. ühel m. rss. ügol m. pln. vegiet m. Winkel, nach Schf. 2, 24 = lt. angulus (= cy. ongl f. brt. aük m. gdh. oniall wol entl.)? Vermittelung s. bei Bf. 2, 21; ib. 1, 348 sq. über weichen: gr. einer. Vgl. auch A. 6.

16. VILO f. Woche Luc. 1, 8. So nach LG. vgl. de Wette in Luc. 1, 5; τάξις τῆς ἐφημερίας = Wochendienst dieser Priesterklasse; deshalb irrig von Grimm zu weichen etc. gestellt? Gr. Myth. stellt fortwährend viko, woche, weichen, wechsel und lat. vix, vicis zs.; das Zeit-

140 V. 17.

maß von wiko stellt er nicht ganz fest. (Gr. Nr. 182; Myth. 115. Gf. 1, 701. Rh. 1149.)

ahd. wecha f. = mnhd. woche (vgl weche Z. 619) alts. wica afrs. wike ags. vice, vuce, vecca, veoc etc. altn. vika strl. wice nfrs. wijcke ndfrs. weg nnd. wêke nnl. e. week schott. owk swd. vecka dän. uge; sämtlich f.

Welche Grundbd.? Dennoch Reihe (wie früher viko übers.)? Steckt viell. eine uralte Form des Zahlw. achte darin?? vgl. u. a. cy. wyth-nos eig. acht Nächte u. dgl. m. lapp. wakko finn. wijkko Woche nach Gr. vrm. a. d. Nord. Urverw. dagegen esthn. wahhe Unterschied, Abtheilung etc. m. v. Abll. wahhel zwischen wahhetama wechseln. Grimm erwähnt auch die 30 vukus (sg. vuku) des Jahrs in Java s. Hb. Kawi 1, 196. Wenn die Grudbd. von viko Zeitraum wäre, so käme slav. vjek etc. s. A. 36 zur Vergleichung.

17. A. ga-Vidan (vithan Gr. und Massm. nach d. prt.) st. vath, vedun, vidans verbinden, συξευγνῦναι §\*. invidan übertreten, ἀθετεῖν; verleugnen, ἀπαρνεῖσθαι etc. gaviss f. Verbindung, ἀφή. disviss f. Auflösung, ἀνάλυσις. usviss usmitan (sich verhalten) getrennt sein, ἀστοχεῖν. usvissi n. Eitelkeit, ματαιότης Eph. 4, 17 (nach Mssm. vll. zu vitan). §b. kumaveda f. Feßel, Kette, ἄλυσις (e st. i Gr. 1, 56).

**B. Vadi** n. Pfand, ἀρραβών. **gavadjon** geloben, ἀρμόζειν. (Gr. Nr. 288. 1, 56. 59; RA. 204. 601. 618. 657 vgl. 420. Gf. 1, 738 sq. Rb. 1129. 1156. Wd. 2211.)

A. ahd. kiwetan conjunctus etc. intwetanter abjungens zisamanagiwatun sociarunt kiwet n. Joch, Paar (Ochsen) mhd. swz. gewet n. id.;
Balkenhaus mhd. gewete Genoße mhd. swz. weten verbinden swz. bair. an-,
ein-wetten etc. zusammenjochen u. dgl. ahd. wetero padiliga (Smllr 4, 199),
Verbindungsholz an Wagen oder Pfluge (nhd.) oberd. wett. wetter m. (f. n.)
id. (am Pfluge). § a. Bei invidan abnegare ist Grimm 2, 901, "die Wurzel
dunkel". — ahd. ags inwit dolus etc. Gr. 2, 463 eher: invinds s. Nr. 18.
§ b. ahd. khunawithi = kunaveda; id. mit cuoniowidi redimiculum
Mers. Gedd. Vgl. Nr. 18. § i.

B. ahd. wetti, weddi pignus; foenus; stipulatio, vadimonium mhd. wette n. Pfand, Pfandvertrag (auch durch manus junctio vgl. u. über cy. gwedd.o): Ersalz, Lohn u. dgl.; geselzliche Strafe; Kampfpreis, Kampfspiel; vb. wetten nhd. wette f. vb. wetten; wett machen (wetterau.) = ausgleichen gls. erselzen: Gerichtsspr. gewette Strafe afrs. wed n. Vertrag; Bürgschaft; Strafe nfis. wet; afrs. weddia geloben; bürgen; Gewette zahlen nnd. wedde (früher) Pfand: Geldstrafe; gew. Wette: Wetteifer vb. wedden nnl. wedde Pension wedden wetten etc. ags. redd pignus, pactum vb. reddian; v. to vife spondere, wie e. wed Pfand; Heirath u. s. w. sbst. und vb.; scholt. wad, wedd pledge; wager altn. red, redh pignus etc. (wie afrs.): redja, redhja pignore certare, wetten swd. rad Wette: Appellation rädja wetten = dän. redde. In mehreren Bedd. klingen zu vitoth gehörige Ww. an; s. Nr. 70. — Über langob. wadia und gaida s. u. a. Gf. 4, 174.

Anm. ¿ Wie verhält es sich mit folg. Wörtern ; altn. rodi m. periculum; inopinatus casus dän. vaade c. id. swd. vada f. (aswd. vadhi casus etc. s. RA. 624) id. med vada altn. va ags. veas fortuito altn. vo f. periculum; damuum; firmitas (Näheres hei Biörn; diese Bed. bedarf vrm. der Berichtigung); = va f. periculum; terror. VII. haben sich in dieser Verkürzung mehrere Formen confundiert vgl. va o. Nr. 10 (vgl. Nr. 11); mit

Nr. 32 ist keine Berührung anzunehmen.

V. 17. 141

Sc. ¿Hierher: afrs. witma, wetma etc. Frauenkaufpreis Rh. 1146 = ags. reotuma burgund. wittemo, wittemon; ahd. widemo etc. m. dos Gf. 1, 777-8. mhd. wideme Kaufpreis der Braut; Ausstattung u. dgl.; kirchliche Dotation, Pfarrgut: Pfarrhof (amhd, mit Zss.) nhd. witthum n. ahd. widimit dotabit mhd, widemen dotieren, stiften nhd, widmen; mnl. wedem dos; wedemen dotare (mnl. wijden s. Nr. 13). Rh. 1156 trennt und stellt zu wia = weihen afrs. withume f. wathem, wethem m. zunächst = geweihter Platz an der Kirche; daraus nnd. wedem geistlicher Grund und Boden, Kirchengut: Pfarrhaus, Pfarrzimmer vgl. o. mhd. wideme; nhd. dial. wietmuth Pfarrgrundstück widdem Pfarrhaus = afrs. wathemhus strl. wedenhus. Wol zuf, hätte sich dann nhd, widmen wieder = weihen gestellt; vgl. auch Wd. 2271. Die Unregelmäßigkeit der Lautverschiebung in solchen Ww. ist theils durch sehr alte Fixierung der Begriffe, theils durch den Ausgang von Emem Volksstamme und Dialekte zu erklären. Indessen mag hier auch manche Verwirrung entstanden sein durch Einstaß des an sich wiederum durch das Deutsche influierten lat. viduum, vidualitium vgl. Nr. 87. Gewagt scheint die Vermuthung eines Ausgangs von A und den Stämmen der folg. Nr., wo sich ganz ähnliche Begriffsübergünge zeigen, vgl. nam. bhm. wienowati flg. Nr. §d.

A. (vgl. B) cy. gwedd f. yoke (anch Aussehen etc.; s. u. Nr. 22. §f.) dyreddio zusammenjochen; verloben (to espouse), verheirathen dyweddi m. espousals. Ehepakten (nicht zunächst zu B) gweddawg yoked, joined etc.; wedded etc.; wohin gweddill m. Rest; übrig laßen c. d. — gweddio bitten könnte urspr. manus jungere bedeuten und zu A oder B gehören; doch s. B. 34 u. a. später s. O. Vielleicht hierher cy. gwestr a hitch vgl. u. ankl. Wörter. Vll. cy. dyweddio = brt. dimézi, dimizi, démézi vann. diméein heirathen; verheirathen, verloben; sbst. m. Heirath, Verlobung, Hochzeit; nach Grégoire von méz pudor als pudore privare; wogegen Le Gonidec bemerkt: es müße dann dirézi lauten. Schwerlich ist hier, eben so wenig bei gr. μίτος (mit Swk., s. dagegen Bf. 2, 31) ein Nebenstamm anzunehmen; dafür etwa vgl. brt. mézer m. Tuch, Wollenzeug übh. c. d.

(brt. géô etc. Joch gehört zu julk q. v.)

B. Logisch vgl. sich binden, verbinden, verbindlich u. s. m. für vadi : vidan. Gf. hält eine Entlehnung aus lat. rad möglich, vergleicht aber auch sskr. retana merces. Aus dem Deutschen stammt mlt. radia, radium, quadium etc. pignus etc. prov. gatge sp. frz. gage il. gagio u. s. m. mlt. inradiare = frz. engager. bask. bahia gage aus welcher rom. Form? lat. ras g. radis c. d. läst sich schwer abtrennen. Sollte vadi eig. Versprechen bedeuten? vgl. Bf. XVI über ras = Sprecher. goth. d könnte einer älteren Lautstuse gehören, wenn diese Wörter der Rest eines sonst erloschenen Stammes wären. Über rad logui s. v. qvithan. - ill. radlja Wette vadljatti se wetten; vll. früh entl., wenn nicht : bhm. wada f. Zank u. s. m.; dagegen aslv. vjet συν Sεσία, pactum (s. Mkl. 15) bhm. weta f. Vergeltung; Vergleich; Garaus (in dieser Bd. zu trennen? vgl. Nr. 27. § ?); na wet zuletzt; ja sogar, auch pln. wet za wet Ersatzstrafe wetować vergelten; nachholen, wieder einbringen. - ; hhr lth. wadóti Versetztes auslösen: erlösen übh.; die einf. Bd. herrscht in den Zss. vor; vll. vgl. ill. vaditi herausnehmen?

Vrm. s aus einer dentalen Muta — doch s. u. Nr. 70, 1 — in ey. gwystl m. pledge, pawn, surety, hostage; Ersatzgeld c. d. u. a. gwystlo to pawn, lay to pawn, gage; to mortgage; to surrender one's self dywystaw

142 V. 18.

to give a pledge corn. quistel hostage ; qustle to confederate, associate (vgl. A); brt. gwestl m. Pfand; Wettpreis; engagement; solde; devouement; voeu; promesse vb. qwéstla in allen diesen Bedd. diwéstla dégager gwéstlaoua soudoyer. Die ganz glbd. vann. Ww. gloestr vb. gloestrein scheinen entstellt, wenn nicht zsgs. ql-oestr. gdh. qustal m. pledge; protection; ability, affluence; auch = qusdal a burden. Verwandtschaft mit hostagium etc. unstatthaft, wenn wir vll. auch dieses Wort nicht mit Dz. 2, 253 von lt. obses (gls. obstaticum?) ableiten. Pictet 19 vergleicht sskr. visti gages, solde. Unverw. scheint gdh. fost to hire, nach Pictet 59 = sskr. vast emprunter, louer. Nicht hhr cy. gosteg m. pl. gostegion banns of marriage; auch nicht gwaesaf m. pledge etc. c. d. & cpss. vgl. saf, gorsaf. - corn. gwesta I ought goth, gosse ought vll. = gdh. feud oportere, debere und nicht hhr; doch s. andre Vgll. A. 68. Bei vielen Wörtern läßt die wüste Vieldeutigkeit der e. Übersetzung ungewiss, ob wir sie hierher stellen dürfen.

finn. weto, wede Pfand Swk. Doch zeigt das Esthnische vrm. nur auffallende Scheinverwandtschaften: woito, woido um die Wette s. o. Nr. 10: kihla weddo Wette von kihla (Pfand) weddama s. Nr. 11. lapp. watt Gabe wattet geben = magy, ad esthn. andma nicht hhr. An aswd. vadhi etc. erinnert esthn. wahhest vielleicht, bisweilen, etwa, sonst wahhing böser Zusall u. s. m., die aber nebst wahhetus Wechsel etc. zu wahhe discrimen gehören; dagegen vrm. a. d. Nord. entl. lapp. wahda periculum nebst Vrww.; sodann (entl.) wätto Wettpfand, Unterpfand wätot wetten vgl. wädja Preis, Werth, wenn nicht r ausgefallen. Viele mit diesem Stamme verwandte Wörter s. im Fölgenden.

18. bi-Vindan st. vand, vundum, vundans umwinden. περιβάλλειν, έντυλίττειν, ένειλεῖν; einwindeln, σπαργανοῦν. dugavindan verwickeln. usvindan winden, flechten, πλέκτειν, Cinvinds gewunden, verkehrt, διεστραμμένος; ungerecht, άδικος. invinditha f. Ungerechtigkeit. - vandjan wenden, zukehren, στρέφειν. atvandjan sik aftra zurückkehren, ἐπανέρχεσθαι. afvandian abwenden, bivandjan vermeiden, στέλλεσθαι, παραιτείάποστρέφειν etc. σθαι, περιίστασθαι. gavandjan wenden (umwenden), ἐπιστρέφειν; bekehren id.; zurückgeben, ἀποστρέφειν. invandian (vgl. §) verdrehen, μεταστρέφειν. usvandjan sich abwenden, ἀποστρέφεσθαι etc. gavandeins f. Bekehrung. usvandi f. Umgenung, μεθοδεία. (Gr. Nr. 383. Gf. 1, 746. 769. Rh. 1151. BVGr. S. 875.)

St. Zww. ahd. wintan = mnhd. nnl. winden nnd. bewinden = bivindan alts. ags. windan swd. afrs. winda dan. vinde e. wind. - sw. Zww. (winden machen) and. wenten, wenden = mnhd. nnd. nnl. wenden afrs. ndfrs. wenda (wenden, abändern, hemmen, widerstehn) nfrs. weynen altn. venda (vertere, convertere, immutare), vendia (vertere) ags. vendan (vertere; ire); vandian (deflectere) e. wend (prt. went ivit) swd. vanda dan. vende. — ahd. gawentjan umwenden; arw. avertere; biw. convertere u. dgl. m. - ahd. giwant alts. giwand finis, terminus vgl. wett. gewann Ackerbezirk? und nnd. wende id.; Ende, eig. Wendeplatz vgl. mlt. wendus Gl. m. wett. hess. anwand Grenzackerstück anwender m. dessen Besitzer. - Im Nhd. vrm. Confusionen mit vinnan q. v. - d haftet auch in den alten hd. Dialekten.

§ Früher bei Gr. 1, 769 (2. Ausg.) invids pravus ib. 1167 verändert in invidjan irritum facere; vgl. o. Nr. 18. §2; aber invinds V. 18. 143

2, 463 (s. l. c.) : ahd. ags. inwit dolus alts. ags. invid, invit id. Gf. ags. invidd LG. altn. invith and, inwitte dolo; inwitter dolosus e. inwit Verstand zu wit, Witz? Die Lautstufen stimmen nicht ganz unter einander: noch weniger zu invinds, womit diese Wörter verwandt, aber nicht identisch sein mögen. Näher diesem stehn ; altn. rindr obliquus swd. dän. vind id. vgl, wett. windsch? winsch id. westerw. winsch verdreht, schief; falsch (= quer ansehen); link; nach Schmidt : vans, van (Mangel) q. v. swz. windsch verkehrt; schlank; s. Schwenck h. v. and, verwend verkehrt; links; linkisch. - nnd. windscheef geworfen (Holz an der Luft) nhd. windschief vll. assim. : Wind. - Vielleicht schließen sich hier an (nach Schmeller 2, 484 sq. vrm. zu vans); ahd. alts. winistar link = mhd. winster (nach Smllr 4, 49 vll. bair. wistehal! links! zu Pferden gesagt, = mhd. winsterhalb; sonst wist!) ags, vinstre, vynstre altn. vinstri afrs. winstere mnl. wenstre (sinistra) swd. vänster dän. vænstre. Kelt. Ww. s. u. Ist d ausgeworfen, wie in winsch, oder in s vor tar gewandelt? Ausfallend bleibt der Anklang an lat. sinister. Bf. 1, 276 vergleicht sskr. vamatara, vâma (vrm. aus avama) in der Bed. links; in der Bed. schön s. Nr. 37; auch abgesehen von vâma wäre winistar: wini etc. (s. ib.) als urspr. freundlich, glücklich bed. nicht unmöglich, etwa zugleich als uralter Comparativ; Analogien finden sich. — VII. auch altn.  $v\hat{a}ndr$  ( $\hat{a}$ , o) malus, nequam = swd. dän. ond hhr, eig. perversus; vgl. Gr. 3, 606.

Bopp stellt **vindan**: sskr. vrt; aber vgl. u. die Zeugnisse für eine einfachste Wz. vi, und vrt: **vairthan** Nr. 59. — A. d. D. frz. guindal, guinder = spr. guindar it. ghindare neben guindolo (Winde, trochlea Dz. 1, 294); prov. ganda Entwindung Dz. 1, 272 u. dgl. m. — ¿hhr arm. vandél zerstören? Sicherer wol vandak Gitter, Flechtwerk, Korb; vgl. Nrr. 19. 20. ¿hhr sskr. vat circumdare, vestire; auch = vant dividere, distribuere (v, b).

lth. windas m. Winde; Wocken windóti Getreide aufwinden windzióti schwanzwedeln; hierher? vgl. Nrr. 25. 27. pln. winda f. Winde (guindal) windować winden rss. vint m. Schraube c. d. vintity, svintity schrauben.

brt. gwinta lever, elever, hausser; s'élever etc. gwintérez m. Erhebung etc. pors-gwint pont levis. Dagegen mit d gwindask m. Winde (Flaschenzug). — ¿hhr cy. gwantu (s. Nr. 30), to sever; thrust: sskr. rant dividere Pctt 59. — brt. gwentr, gwentl m. dolor acutus gwendré m. goutte vgl. Nrr. 30-1: Gr. 2, 35. 4, 623\*; swd. rånda dän. vaande dolor, angustia; vb. lamentari, doch nicht: val? q. v. — gdh. untas m. windlass. — § cy. chwith awkward; left; sinister c. d. gdh. ciotag f. left hand etc. ciotach awkward; left-handed c. d.

alb. eint ( $\dot{e}i\nu\tau$ ) weben indh ( $\dot{v}\nu\delta$ ) Gewebe stellen wir nur des Nasals wegen hier auf; vgl. gdh. fith etc. Nr. 22. — esthn. vin Winde vinnama aufwinden; spannen; rudern; schlenkern vinama winden, biegen vine Ranken vinnitama verrenken vint Handhabe u. dgl. zum Drehen; daher auch Tretstock des Spinnrades (vgl. n. slav. Ww.) vinte etc. sich recken, dehnen vinte ausspannen vinte gespannt. — vinsotama hin und her bewegen; vielleicht: schwingen vgl. u. a. vinte am vinte schwinden. — vinte Bohrer vgl. vinte Schwickbohrer etc. hhr? vgl. e. vinte schott. vinte Bohrer. — Demnach wäre im Esthnischen die einfachere (nicht die einfachste) Wz. vin einheimisch; vgl. nachher viele Ww. von Wz. vinte

Grimm faßt unter Nr. 383 auch vandus, Wand, Gewand; vil. Wunde und Wunder. Sicher hhr u. a. ahd. wanton (vgl. Gf. 1, 760 sq.)

nhd. verwenden = zu Etwas verwandeln, verkehren vgl. Wd. 2050. ahd. wendig mutabilis wantal etc. afrs. nhd. wandel, Handel und Wandel; afrs. wandelia mutare = alts. wantalôn; ags. vandlung mutabilitas; erst mnhd. wandeln und wandern ire u. dgl. vgl. o. ags. vendan e. went. — nnd. wenteln wälzen.

Sb. mnhd. wandern; ahd. wendari Gf. 1, 763? Wd. 801 gibt ahd. wantar; Z. mhd. wander = wandel; jene Bed. nur in wandelære viator, Vgl. nnl. wandelen = nhd. wandern und wandeln; so dän, vandre; swd. vandra wandern; leben, sich benehmen (uhd. wandeln) ags. vandrian vagari e. wander id.; wandern; abweichen; faseln afrs. wondria wandern wetter, wanern (wandern) umhergehn, umgehn, von Gespenstern gehr. Dürfen wir ohne anl. v hier anschließen das wol erst denom. altn. andra pedetentim gradi; xylosoleis currere s. f. (pl. öndrur) = andur f. xylosolea, Skier; schott, anter wandern; Rh. 1158 vgl. it. andare samt den entspr. rom. Ww.; auvergn. vanda gehn, beide aus Wz. vand? Bf. 2, 252 stellt wandeln: lat. vådere s. Nr. 85. d. β. — Ferner vgl. rss. vintováty umherstreifen ill. vandrati wandern pln. wedrować id. c. d. u. a. wedrowny = nhd. bewandert; blm. wandrowati id. wandrowní Reise -, wandernd; magy, vándor wandernd; Wandrer m. v. Abll. vándorol wandern; corn. gwandre to wander gael, faondradh m. a. wandering, straying faondrach wandering, astray, apt to go astray, struggling; beide auch mit t = d; swrl, entl. vgl, ir. obs. gael, fan (= ssk, vâna itio Pett 14), fanadh m. a wandering, peregrination; declivity, inclination, a steep; adj. fan steep eig. headlong, prone, propense, wie cy. quanar tending or leading forward; sodann vgl. die gleichstammigen cy. Ww. gwanaf f. lay, row gwanasu in d. Bd. to run through, sonst = gwanu to stick in, to prop etc., von quanas m. prop; so m. dgl. auch wol brt. quénôden f. sentier corn. quenu to move, go away vgl. §c. und vll. brt. quinca u. Nr. 22.

§°. Da sich die Bedd. der Bewegung und Veränderlichkeit hier häufig berühren, dürfen wir wol hhr stellen: brt. gwenno volage, inconstant, remuant, fantasque, capricieux; vgl. gwén und cy. gwenno etc. Nr. 37? gdhd. guanach light, active; giddy; unsteady, nodding, wavering guanach m. guanais f. unsteadiness etc. c. d. guanalas id.; wavering, strolling. Mit erweitertem Stamme vrm. cy. gwantan variable, fickle, wanton; daher wol das e. Wort. Die Berührungen mit wans, vanus q. v. wol nur zufällig; dort scheiden sich auch die gdh. Ww. durch anl. f.; freilich auch o. faondradh etc., wo sich der Unterschied schwerlich durch Entlehnung

erklären mag.

Wir geben jetzt noch eine Reihe von Miscellen, die einen tieferen Blick in unseren Wortstamm und seine verwandten fördern mögen; einiges Zubehör s. in den folg. Nrr. u. bes. Nr. 22. Sind unsere Vgll. richtig, so stellt sich sowol der Dental in vidan und vindan, wie der Nasal im letzteren und in den bereits im Obigen erscheinenden Stämmen van, vin als accessorisch heraus. Ob dennoch an vindan: bindan zu denken sei, wijsen wir nicht. — Wir geben zuerst mit Nasalen versehene Ww., die zum Theile einen Stamm vn bilden, der aber meistens auf vi + suff. na zurückführbar scheint.

§ d. lth. wynóti wickeln c. d. bhm. winouti id., winden winek m. Bund, Stirnbinde ill. u-vinuti umbiegen vinac Kranz = rss. vjenec m. id., Krone; Hochzeit; Ehre etc. c. d. (vgl. vřénie n. das Winden, von vity s. u.) aslv. vjenycy = pln. wieniec m. bhm. wjenec m. Kranz rss. vjéno

V. 18. 145

n. Kranzgeld der Braut; Mahlschatz c. d.  $vj\acute{e}nity$  die Braut beschenken; Kranzgeld zahlen  $vj\acute{e}nik$  m. Besen bhm. wjeno n. pln. wiano m. Mahlschatz, Witthum bhm. wjenik m. Büschel pln. wianek Kränzchen bhm. wjenowati aussteuern; widmen lth. wainikkas m. Kranz c. d. lett. wainaks id. pln.  $wie\acute{n}ezy\acute{e}$  bekränzen bhm. wjencowati id. ill. vinezati id.; copulieren  $(\sigma ve \phi a vo vv)$  = rss.  $vjen\acute{e}aty$ ; serb.  $vjen\acute{e}av\acute{a}ti$  = lth.  $v\~{e}nezaw\acute{o}ti$  trauen. — esthn. wannik Krone wanniko rahha (Geld) Brautschatz.

§°. lat. vincire schwerlich vin-c, sondern vinc (vgl. Bf. 1, 388 sq.): ahd. vicchili n. mhd. (nhd.) vickel n. (des Rockens) nhd. vickeln (versch. v. nnd. viggeln = wackeln) etc. s. Gf. 1, 708. Wd. S. 1196; dazu u. a. schott. vaigle to waddle pln. viktać verwickeln c. d. & cpss. wol zsgs. wie bhm. viktati se = klátiti se wanken. — ¿Vgl. sskr. vak inflexum, tortuosum esse? Bopp Gl. stellt vincire = sskr. vi-nah (nectere).

§f. asl. rezati binden; nach Miklosich zu bindan; dazu rez, gz, aza σύνδεσμος bhm. waz m. Genick, Knochenband; Ulme wazati binden, flechten, stricken wiezeti haften, kleben u. s. v. pln. wezet m. Knoten; Bündel wigz Band (auch Ulme = wie o. böhm. waz und rss. rjaz m. vgl. Nr. 85) pl. więzy Bande; Flechsen c. d. wiązać binden; -się sich binden, winden etc. wiecierz f. Reuse s. Nr. 11. ill. vez, vezilo Band vezati binden vezac Sticker etc. rss. rjazáty binden; stricken; kleben c. d. (nach BGl.: Wz. bandh, wie Mikl.) Vgl. lth. zowêckaş m. eisernes Thürband = pln. zawiasa f. id., neben związka f. Band (zum Binden) und zwiaska f. id. blim. záwjes m. záwjesa f. Thürband; Vorhang; u. s. v. lth. wyża f. Pareßke (Flechtschuh). wyste f. "Wieste" wystiti windeln lett. wîstit id. (eher zu \$ \( \text{\chi}\_{\chi} \), s aus t) — ¿vrw. pln. waz m. Schlange rss. uz m. Ringelnatter: asly, aže alvous rss. ill. uže n. Strick neben ill.  $vuxe\ (x=z)$  n. id. uza f. Band = aslv. aza s. o. rss. úzor f. pl. Bande; ill. uzal m. Knoten bhm. rss. úzel m. id.; Bündel; u. v. dgl. ¿: úzity bhm. úžiti verengen vgl. aslv. qzyk στενός ill. uzak rss. úzkoi pln. wązky hhm. ouzky (adv. comp. ouže) schmal : ill. uz neben? Oder (vgl. PLtt. 1, 21) wąż, uż mit anguis sskr. ahi etc. vermittelt durch lett. ôdse id. vgl. arm. ôth id. (vrm.: ôthik pl. Halsband) esthn. us id., Wurm, Raupe; vgl. über diese und andre Berührungen A. 6. 101.

§ Wz. vi, in dentale Erweiterung übergehend vgl. § h sq. lett. wîju, wît winden lth. wēju, wyti id.; stricken; auch nachjagen: wajóti, waikyti herumjagen? aslv. viti ἐλίσσειν bhm. wíti, wijeti rss. viju, vity drehen, aufwinden c. d. ill. viati winden vitti wenden (winden, voltare attorno) svitti = rss. svity, svivaty winden, wickeln e. d. pln. wy-wiiaċ herauswickeln; verrenken; schwingen ill. vitto Winde (argano) vitlo Rolle pln. wiiadło bhm. wijadło n. Weife, Haspel = esthn. wiol ,, Viole" zum Garnwinden (Weife zu vrw. Stamme); lth. wytuwai m. pl. Garnwinde. — Vrw. ist esthn. watsma verwickeln, verwirren wö etc. s. § h. — sskr. ve s. Nr. 22, wo viel Verwandtes. lat. viere, vîmen, vîtis vgl. Nr. 21. gr. ἐτνς, Fίτνς Rundung Bf. 1, 289. cy. ang gwi f. a sudden emotion; auch Interj. gwid f. a quick whirl or twirl. s. Nr. 22 § h. c. j. hhr cy. gwddf, gwddwg, gwddw n. neck, crag brt. gouzoug (-k) dial. gouk m. cou; gorge c. d. Schwerlich: lat. guttur (Bf. 2, 115); eher: frz. gosier? vgl. auch swz. goder, koder m. Gurgel gw. paleare, Kinnhaut? e. cud Schlund? Nahe an klingt

arm. viz neck, crag. - cy. gwd s. §i.

§h. lat. vitta = vidta nach Bf. 2, 331, wo auch über vindex; nach Massmann zu vithan. ahd. witta f. vitta, infula crinalis fahswitta Haar-

146 V. 18.

band gawitton, gawidon das Haar binden mhd. witte f. Stirnbinde, Schleier widen (vgl. §i.) binden, vgl. span. guita Schnur Dz. 1, 316. — lth. wystiti etc. s. §f. — esthn. (einf. Stamm?) ö, wö acc. wöed pl. wösid

Gurtel finn. wyö magy. ör id. örez esthn. wöetama umgürten.

§¹. ahd. wit (auch mit d, dh, th) retorta, sarmenta etc. = mhd. wide f. (vb. widen §¹.) nhd. wiede wetter. witte f. Bindruthe, bes. weidene: ahd. wetan binden vgl. Gf. 1, 745. Wd. 2207. == nnd. wêde e. withe swd. vidja dän. ridie (Bandweide etc.) ags. vidhdhe loramentum, tormentum altn. vidhja, vidja f. vinculum, catena; vimen salicis vrsch. von vida f. spira lanea v. linea; vgl. vadr etc. Nr. 11. §. afrs. witte, withthe hölzerner Halsgürtel. — ahd. lancwid (-t, th) vinculum plaustri == nhd. langwiede wett. lengwitt f. vll. hhr dän. vedbende Epheu, wenn nicht mit prps. ved zsgs. — Rh. 1156 bezweifelt wide: wit lignum (§¹.); mit Recht, sofern unmitt. Abl. behauptet wird.

aslv. vjetvy κλάδος ¿:vjeja id. (an Letzteres knüpfen sich weitere, hier wegelaßene, Untersuchungen); pln. wity, wić f. Wiede (frz. hard); Gerte; dem. witka, auch Ranke bd. rss. vitvina f. (vgl. §k.) Zweig, Ruthe vgl. viteīka f. Draht; vjetka Zweiglein bhm. wjetwi n. Gezweig. — brt. gweden f. Wiede (hard) cy. gwden f. "better gwyden" withe gwd m. a twist, wind, turn c. d. gwdenu to twist a withe. corn. gueth Binse vrm. hhr. Schwerlich zu trennen (etwa: altn. kadhall funis etc.) gdh. gad m. pl. gadan und goid, gaid withe, twisted twig dem. gaidean, gâdan m. id. — esthn. wits Ruthe; Faßreif; penis wäät gedrehte Ruthe magy. vesszö Ruthe

c. d. vesszöz stäupen.

§<sup>k</sup>. Vgl. Gf. 1, 773 vgl. 766. Ptt. 1, 120. Bf. 1, 288. ahd. wida f. = mhd. wide nhd. weide (salix etc.) nnd. wid ags. vidhig e. withe, withy altn. vidhir m. swd. vide. Vgl. nnd wichel Weide: wickeln? und mit ähnlicher Grundbd. wilge, willow etc. s. Nr. 48.

Vgl. sskr. retra, retasa Rohrarten. — gr. ἐτέα prs. bîd (bydy, byåd), (buchar. bid) Weide μπέτ ἡ ἐτέα Du C. (vgl. ib. ἀτιὰ = (aṭa) Pott.) lett. wîtols Weide rss. retlà f. weiße W. pln. witwina (rss. § i.) Bach-

weide. esthn. kii witsa Erdweide.

§! (Vgl. u. a. Gr. 2, 536. 3, 368. Myth. 349. Bf. 1, 289) ahd. witu n. Holz = mhd. wite, wit m. n.? oberd. wit, wid m. (bes. Brennholz) ags. vudu m. (lignum, silva) altn. vidr, vidhr (in Zss. bes. Baum) e. wood swd. dan. (nam. Brennholz) ved n. nhd. Schriftspr. nur noch in Zss. wie wiedhopf, oberd. kranewit = ahd. chranawitu Wacholder u. dgl. Über goth. Vidigoia = Vidugauja = ahd. Witugouwo, Witicho mhd. Witegouwe, Witege ags. Vudga, d. i. silvicola s. Myth. l. c. Dagegen die nl. Wouters vom Eig. Walther s. ib. 472. — Bf. vergleicht gr. ida Waldgebirge, Waldung, Holz; Bergname vgl. den ahd. Waldnamen Wita Gf. 746. Seine Verm. der Grundbd. Gezweig wird durch die kelt. Ww. unterstützt. cy. gwydden a standing tree pl. gwydd trees, shrubs goddau pl. shrubs, shrubbery gwydd woody, wild gwyddan a sylran, satyr (vrm. grundvrsch. von Gwydion = Wodan?) u. v. dgl. corn. gwédhan, withan etc. tree goed, god, gûz, gose etc. a wood brt. gwéz dial. gwé, gwif wild gdh. foithre pl. woods fiodh m. wood, timber; tree c. d.

§<sup>m</sup>. (Vgl. Gf. 1, 774 sq. Wd. 2209 vgl. 2243. Bpp gl. v. kam. Vgl. mhd. rretzen depasci und venari zgl. bd.) gdh. fadh m. Damhirsch; in Abll. und Zss. wild scheint sich an §<sup>1</sup>. anzuschließen und zugleich durch fiadhaich jagen, an fig. Ww.: ahd. weidan, weidanôn = nhd. weiden;

jagen; weida f. Weide; Jagd; altn. veidi, veidr id. veidha jagen vaidhi = swd. vede Jagd; Wild. nnl. nhd. weide vb. weiden pascuum, pratum; pascere nnl. wei-in Zss. Jagd weidsch = nhd. weidlich; ags. vædhan jagen. Daher mlt. guanagium, gagnagium etc. s. Gl. m. afrz. wain, gain Erntezeit gaaigner arbeiten nfrz. gain, gagner = it. guadagnare sp. ganar neben guadañar mähen; s. Dz. 1, 282; auffallend klingt gagner an altn. gagn lucrum. Über guidare etc. s. Dz. 1, 281. sskr. vyådha chasseur = ir. fiadhaige Pctt 72. Bpp l. c.: Wz. vyadh, vadh occidere. magy. vad wild; Wildpret m. v. Abll. vadászat Jagd = lapp. weitem etc. Die lth. Ww. o. §<sup>2</sup>. scheinen nicht unmittelbar hhr zu gehören. — lat. vénari f. vednari Bopp l. c.; nach Benary Ltl. 234 von sskr. vâna sagitta.

19. Vandus in vandum usbliggran mit Ruthen peitschen,

ραβδίζειν. (Grimm in Wien. Jbb. Bd. 46 vgl. Gr. Nr. 383.)

altn. vöndr m. virga, scopae dän. vaand m. Ruthe nnd. wene id. (vll. nur vrw., nicht ident.) e. wand id., Stab; dhr nordengl. wandy long and flexible as a wand. Vgl. ahd. winton virgulas de palmite Gf. 1, 760. Vll. urspr. identisch amhd. want f. nhd. wand swd. dän. vant m. Schiffswand etc.? Vgl. vaddjus; Grundbed. Ruthengeflecht (nach Art der Wandgefache)? oder Zeltwand, vgl. mhd. winde Z. 650? Sicher mag vandus: vindam urspr. das Gewundene oder auch das Biegsame bedeuten.

Nahe vrw. scheint aslv. qda, qdica pln. welda dem. welda Angel = rss. uda bhm. udice ill. udica f. sei es als urspr. Angelruthe oder als Angelhaken, also Gewundenes, Gebogenes; vrm. letzteres, vgl. auch slv. rss. ud m. bhm. oud m. Glied, Theil und Angel: A. 4 (Gliedernamen); Mikl. nimmt ud uelda06; lth. udis textura u. Nr. 22. Schwerlich hhr pln. wanczos pl. Stabholz, Falholz. — Vll. vrw. gdh. gainne, gaine f. reed; shaft; arrow; fine gainear archer vgl. obs. gaillian m. dart, arrow st. gainlian oder vgl. Nr. 47 mit gleicher Grndbd? Dazu gailliasg m. pike u. v. a.; doch vgl. auch obs. gain m. sword.

20. Vaddjus f. Mauer in Zss. mit baurgs- Stadtmauer, τεῖχος; mithyarda- Zwischenmauer, μεσότοιχον; grundu- Grundmauer, θεμέλιον.

(Gr. 3, 429.)

Letzterem entspricht amhd. gruntwal ags. grundveal; doch mag Wall zu Nr. 47 q. v. gehören und ll nicht mit Gr. 1. 2. A. 123 aus dl gedeutet werden; Wand eher hhr, als zu vandus, vindan, wie vil. vaddjus: vidan trotz des dd? Wie verhält sich vaddjus zu altn. veggr m. paries = ags. vag afrs. wach (Rh. 1121) m. f. gen. wages (auch Körperseite) nfrs. weage strl. wage swd. vägg dän. væg; nnl. weeg Holzwand.

§. ¿hhr. nnd. nnl. wagenschot "Wagenholz", nnd. ausgesuchtes Eichenholz nnl. dünne Eichenbreter e. wainscot Getäfel, Stubenmauer, woher vrm.

cy. gwenscod id.? oder : Wagen, wain?

ags. vag etc. erinnert an cy. magwyr f. wall c. d. brt. mangoer, moger f. Mauer, da cy. m oft auch mit Labb. wechselt; doch s. Celt.

Nr. 105 v. mayum.

Vein n. Wein, οἶνος. veinnus m. Weinsäufer, πάροινος vgl. Gr. 2, 329 \*\*. 413., der bei nn an Nase denkt, bei etwa ursprünglichem n an ein veinassus vinolentia. LG. schlagen veinuls vor; doch kommt das Wort zweimal vor 1 Tim. 3, 3. Tit. 1, 7; Wellmann vermuthet fremden Ursprung. — Krim. wingart vitis (vrm. eig. Wingert, Weingarten). (Gr. 2, 482. 3, 466. Gf. 1, 886. Wellm. 5. Rh. 1151. Ptt 1, 120 Nr. 81. Bf. 1, 288.)

amhd. afrs. alts. ags. altn. nnd. swd. win m. dän. viin e. wine nnl. nfrs. wijn nhd. wein, auch landsch. für Weinstock e. vine. — u. a. wett. waii Wein; winkuf Verlobung vgl. RA. 191. Rh. 1151 v. winkap.

Grundbd. vrm. die gewundene Rebe Wz. vi mit partcp. Suffixe? Wo

entstand diese Benennung?

lat. vinum: vitis (= sskr. vaţas lien Eichhoff), viere. gr. Foίνη, Fοῖνος, Fοίνον. cy. brit. gwîn c. d. gdh. fion m. id. (zuf. auch veritas—in vino!). — lth. wynas vgl. apwynys humulus lupulus v. Ptt Ltt. 1, 45. prs. wynan acc. aslv. ill. pln. rss. vino esthn. wiin arm. gin hbr. pr. ar. (vaynui) vinum aeth. vajyny pl. aryjyny vinea. Unklar prs. "win" mingrel. laz. gwini etc. alb. verrë Wein vrestë Weinberg neben vain (βαιν) Wein u. vestë Weinstock; Weingarten; Gewächs übh. ¿= valistus ahd. o. Nr. 4 vgl. winwahs vinetum?

22. bi-Vaibjan umgeben, umwinden, περιβάλλειν, περικυπλοΐν.

(Gr. Nr. 274. Gf. 1, 644. Rh. 1157. Ptt Nr. 89. Bf. 1, 285 sq. 340 sq.)

Dem Sinne nach nahe an **velpan** und an **vindan**. Wir vergleichen zunächst weben, zum Theil auch Bewegung in mehr oder minder allgem. Sinne, bedeutende Wörter, deren mehrere lautlich eher zu **velpan** gehören. Der Wechsel der Labialstufe, zunächst in den d. Sprr., mag weniger auf Verwirrung, als auf alte Nebenstämme aus einer vocalisch ausl. Urwz. deuten, welche wir nachher, mit Verweisung auf die Vgll. Nr. 18 weiter verfolgen werden; fernere mögliche, mit sv anl. Vrww. s. s. O.

st. Zww. ahd. weban prt. wâb, wob = mnhd. weben nnd. nnl. weven ags. vefan altn. vefa prt. of (texere; involvere) swd. väfra dän. væve e. weare. sw. Zw. u. a. mhd. wiben = nhd. weben vgl. ahd. wifjan id. Miscellen: ahd. weppi, woppe etc. n. = Gewebe (ahd. giweppi tela), Einschlag etc. vgl. wappi argumenta mhd. webe, weppe, wepfe m.? Webgarn, stamen etc. wetter. spinweppe = ahd. spinnaweppi. ags. væb, veb Gewebe = alts. webbi nnd. wewe nfrs. wob ndfrs. web altn. vefr m. tela vaf trama, involucrum. Zss. afrs. godwob feines Gewebe, Seidenstoff alts. godwebbi ags. godvebbe purpura ahd. gotawebbi byssus altn. gudvefr, guthvefr s. Rh. 780. 1157. Gf. 1, 646-7. Gr. 2, 536. ahd. weval etc. stamen mhd. wevel, webel id. vgl. wefel Wabe; wif m. tela; Hegewisch u. dgl. vgl. nhd. wipfel u. dgl. s. u.; wift m. Gewebe; Wabe und deren Inhalt ahd. wiftunga f. texta giwift, giwibt Gewebe Gf. 1, 649 ags. veft altn. veftr subtegmen mhd. wafs Einschlag; ags. vefels velamen, pallium hhr? s. Nr. 23. nnl. wevelingen pl. Strickleiterstufen. LG. stellen auch nhd. weife hhr.

§ a. Wie mhd. wift, wefel Wabe = ält.nhd. hungweffel (Honigwabe) hhr auch ahd. waba f. wabo m. = mnhd. wabe f. mhd. auch m. ält.nhd. wab m. schwäb. wafen f. s. Wd. 2205. — Daher die zellenförmige nhd. waffel nnd. nnl. wafel dän. vaffel swd. vaffla neben e. wafer mlt. gafrum frz. gaufre rss. vafly f. Waffel entl. Hhr gr. ψφος, sehr schwerlich aber

lat. favus : Wz. dhû Pott Nr. 49.

§ b. Grimm legt bei weban die Bd. "hin und her bewegen" zu Grunde; dazu einige Miscellen; nhd. leben und weben u. dgl. altn. vafa supereminere; (vofa, vofraz) ingruere spectri instar; sbst. (auch vofa, vofra) spectrum vafi m. dubium vafra aegre moveri, lente vagari vafr-logi n. flamma magica ahd. wabarsiuni spectaculum = ags. väfersyne (y lang) mhd. waber n. vagatio; visio waberen, weberen sich hin und her bewegen = nhd. (wetter.) wabern id., bes. gespenstig, unheimlich, belästigend übh.; daher gewaber n. Vgl. ahd. wefari histrio 6; dän. vever behend. e. to waver klingt

vil. zuf. an to ware. ags. rafjan obstupere vafung spectaculum, stupor nähern sich der Bed. nach dem nnl. weifelen wanken, zweifeln (zuf. ankl. s. v. tveifis); lavieren c. d.; doch Grundbd. der unsteten Bewegung, wie o.: ahd. weibön agitari, diffluere, schwanken mhd. weiben swz. hess. (Rhön.) waibeln sich hin und her bewegen u. dgl. (vgl. u. § d) vgl. altn. reifa gyrare, vibrare (vgl. Nr. 23?); elevare; offerre swd. refra drehen altn. reifa f. vapor swd. ref f. Kurbel refta act. hin und her bewegen, fächeln, wedeln dän. rifte id.; auch pss. ntr.: rift n. Luftzug, Fächeln. — altn. rafla lente vagari, nach Biörn = ramla, rambla aegre protrahere se humi ventre, das er von römb u. Nr. 40 leitet. ¿hhr schott. waf, waff, waif herumwendernd, armselig. — Verm. schließen sich noch viele Vrww. an; vgl. u. a. mhd. wabeln nhd. wabbeln, quabbeln u. s. m. Wd. 1486; e. to quarer, quirer; vll. dän. qrabbre = nhd. schwappern nhd. schwabeln schwindeln u. dgl. ¿: schweben mhd. sweben Gr. Nr. 133?

§°. Zunächst hierher vrm. nach der unsteten Bewegung benamt, vgl. Myth. 655. ahd. wibil, webil m. Käfer mnhd. (wetter.) wibel m. id.; Kornwurm mhd. wibeln küferartig winmeln nhd. (wett.) "wibeln und wäbeln" ags. rifel, refel Käfer vgl. ribba Wurm (Swk) nnd. werel Käfer in Zss.

e. weevil swd. vifvel.

Exot. Vgll. zu dem Obigen: sskr. vap seminare; texere, tondere, suere; in letzterer Bed. nur bei den ind. Grammatikern, aber durch die urverw. Sprr. bestätigt. Vgl. vip conjicere, mittere. vep contremiscere, das Pott im Sskr. und im D. mit vap vermengt glaubt. p vll. in causaler Bed. von ve s. u. und Nr. 18; demnach etwa Grundbed. Etwas, dann sich selbst, sich winden, schnell und unstät bewegen machen? Schwerlich, obwol vll. die Labialstufe beßer stimmt, hhr  $(zu\ \S^b)$  sskr. vabhr, qvabhr ire, se movere qvabr timere vgl. vep, pati; perforare). — prs. baften texere, plectere. qvabr timere vgl. vep, pati; perforare). — prs. baften texere, plectere. qvabr timere vgl. qvabr cloth, linnen vgl. qvabr, qvabr aus vqabr etc. qvabr etc., qvabr etc

§<sup>b</sup>. lat. vibrare Wz. rep Ptt Nr. 229; vgl. den ob. Wechsel der Labialstufen und Nr. 23. Vll. väfer? vgl. Bf. 2, 22. vapor vgl. u. a. o. altn. reifa; Weiteres sp. u. v. afhvapjan. Mehrere roman. Ww. a. d. D. wie frz. guiper überspinnen; vll. it. aggueffare verbinden Swk. §° frz. guillot Made, nach Dz. 1, 292; aber vll.; cy. chwil f. beetle etc. = gui', wie häusig?

§°. Ith. webzdeti wimmeln : wabalas, wabalis m. Käfer c. cps. Itt.

wabbols, wambals, bambals id.

§ bc. cy. gwib f. a straying, wandering, strolling m. v. Abll. gwibio to wander; to gad up and down. ewybr swift, speedy etc. ewybraw to dart, glitter; vibrare c. d. gwiblo to fly, gad about gwiblu m. Vagabundenbande; u. v. dgl. brt. gwiblen f. girouette. cy. corn. gwiban f. fly, insect gdh. giubhan (bh, b) m. a fly cy. gwibedyn m. corn. guibeden one fly, gnat pl. cy. gwibed neben gwyddbed m. pl. id., das einem andern Stamme der Wz. vi angehören mag; vgl. Nr. 18 § gwi und gwid = chwi m. chwid m. a quick turn; chwido to move quickly, juggle chwidr wild, fickle, weavering, light, rash, hair-brained; u. v. dgl. vgl. schott. to whid, whud to fly or move hastily? vll. zu vithon q. v.; vgl. auch v. svinths. Mit andern Labialen — vgl. auch schweben, schweifen — u. a. cy. chwifio to fly about, wander c. d. chwyfio, chwimio (¿:altn. hvima cito movere?

wimmeln etc.? Gf. 1, 852) to move chayfan to move, waver c. d. chwiwan to fly away, pilfer chwiwian to turn about etc., pry, pilfer chwiws pl. widgeons vgl. gwiwell f. widgeon vgl. v. qvius? - hierher auch chwibio to trill, quaver. - gdh. cuibhle whirl. - Das o. erw. cv. chwil f. brt. chouîl m. Käfer, mit v. Vrww. zu einem analogen, vll. aber nicht vrw. Stamme; wiederum vrsch. gdh. cuil f. Käfer; wenigstens in der Bd. Fliege = cuileag f. cy. cylionen brt. keliénen etc. lat. culex (über σκώληξ s. u. a. Bf. 1, 623: 164) vgl. bask. ulia mouche? Der Raum verbietet uns die interessante Verfolgung dieser Stämme. - brt. awiou gai. folâtre c. d. s. Nr. 8, vrsch. von cy. quiw corn, quiw gdh, fiû, fiûah worthy; aber vgl. cy. gwiwer f. brt. gwiber, giber vann. gwinter gdh. feôrag f. squirrel vgl. brt. quinta se mouvoir, rémuer, bouger (vgl. corn. gwény Nr. 18) neben fiiva id. sbst. fiiv m. und ähnliche vielleicht von qwiw abgel. Ww. für leicht bewegliche Dinge. Mindestens Erwähnung verdient trotz der gewöhnl. Abl. von viripara lat. vipera ahd, wippera mhd. wipper cy. guiber f. Viper; fliegender Drache; frz. guivre (Heraldik). Sodann brt. gobilin m. feu follet, lutin mlt. gobilinus frz. gobelin e. goblin vgl. o. rafrlogi, waber etc.; doch nach Dz. 1, 40 und Myth. 470. 1217. nehst Kobold von gr. κόβαλος (Bf. 2, 324); Swk trennt Kobold = Possenreißer = mlt. covalus : afrz. gobe lustig, wol mit Unrecht.

esthn. wiibs etc. s. Nr. 23. wabuma schweben; s aphaeriert? wabbisema zittern, wackeln wappustama schütteln ; wackeln etc. vgl. wapper

= wacker? (§c) waablane Hummel, Hornis.

§d. Bruchstücke aus und zu Gf. 1, 650 sq., der folg. Wörter trennt: ahd. weibon s. o. §b. vgl. Bf. 1, 342, der ηπίολος Fieber hhr setzt. ungeweibtiu infracta ¿: ryap destruere vgl. Gf. 1, 783 wîfan etc. und ziweibjan (auch mit p) seminare (vgl. o. sskr. rap) = zerstreuen, ventilare (vgl. sskr. rip und werfen : worfeln), diverberare, exterminare, destruere (vgl. sskr. vyap), dispergere. - weibil m. praeco mnhd. weibel nnd. wewel. - ahd. wib n. femina, mulier (wip personas wipes carnis) c. d. wipihha f. foemina mhd. wîp nhd. weib ags. altn. alts. nnd. wîf alts. auch wibh nnl. wijf dan. viv. ¿ daher ahd. wibillo, wivillo effeminatus, hermaphroditus, auffallend = widillo (swz. widdele f. Zwitterrind altn. ridrini n. id.; Thierzwitter übh., das Biörn als Zss. mit vid erklärt) Gf. 1, 777. Gr. 2, 1001-2. RA. 409 sq. Weib u. a. nach Bf. 1, 341 : Wz. rap (vip) seminare vgl. gr. οπνίειν, οἰφεῖν etc.; ähnlich nach Eichhoff : sskr. rapus substantia, corpus; auch sskr. vâmâ Weib klingt an, wozu nach Pett 59 brt. gwamm uxor ir. fem mulier, die doch vll. von lat. femina. Die Edda leitet rîf (irrig) von vefa, Frauenlob wîp von König Wippeo; vgl. Myth. 277, wo auch der altn. Eig. Vefreyja. Für die Möglichkeit der urspr. Benennung nach einem Schmucke vgl. die Analogien Myth. 284 \*.

Anm. 1. Kaum wage ich wegen der auffallenden Doppelform auf eine Aphaerese und möglichen Zusammenhang von wibillo, widillo mit der Zweizahl hinzuweisen, aus der die glbd. Wörter Zwitter swz. (auch rhaetor.)

zwick u. dgl. m. entstanden.

§°. Vocalisch auslaut. Wz. vgl. Nr. 18 auch für §f. Daraus vielleicht unmittelbar in der Grndbd. Gewobenes der d. Wortstamm våd (vgl. Gr. 2, 26 [so auch Massmann]: Nr. 228 gavidam [vitham ligare] vgl. ib. 536. 3, 446. 467. Gf. 1, 740 vgl. 762. Rh. 1129. Wd. 1080. 1206. vgl. u. die exol., bs. kelt., Vgll.) ahd. wåt f. gewäti n. Kleid, Gewand = mhd. wåt, gewæte alts. wåd, wådi, niwådi ags. væd, gevæde e. weed altn. vådh, vodh

(vestis, pannus, velum, rete vgl. Nr. 11); vædaz vestes induere = ahd. wátôn. watjan (act.) mhd. waten, waten alls. wadian; swd. rad m. Zeugbreite afrs. wed, wede vestis = nnd. gewâd. Smaragdus gibt als goth. Namen (W = Uu) Watmir (a, aa) cod. corbej. Wantmir cod. paris "vestimentum mihi" vgl. u. want etc. - Zss. u. a. nd. heerwede, heergewedd Rüstzeng ags. hereræd. - ahd. linwat mhd. linwat ags. linvad nhd. leinwat (leinwant). - mhd. wâtmâl rauhe Leinwand; Bestrock des Leibeigenen altn. vadmâl n. dän. radmel n. grobes Wollenzeug = swd. radmal, rallmar nnd. wadman. mhd. watsac Mantelsack nnd. wadsakk (von weiten Kleidern gebr.) swd. våtsäkk; daraus ält.nhd. watzko oberd. watschger, wetschger vgl. Wd. 1543, der (zufällig?) ags. codd darneben stellt und Swk, der wätschger als verm. fremd trennt und dazu stellt mhd. wetzger pln. wacek (NB. bhm. waćek pera ist Demin. von wak; vrsch. ist das vll. zu wiseti hangen geh. ungf. glbd. wisak m.) finn. waskyl und zu watsack swz. wartsack ...von waren aufbewahren". Darneben das vrm. unvrw. und zu Nr. 74 q. v. geh. altn. reski pera swd. räska f. ¿vgl. nnd. weseke id., vrsch. von wäske Plaudertasche, eig. Bäschen, wett. wæsi, wenn nicht : waschen; und von waseke, waask alte. wase Trageküssen (Kützel it. corollo) s. Nr. 85 e. β.

Man scheide ferner die vrm. weiter vrw. Ww.: altn. rend Gewebe, Zeug nnd. want f. Tuch, Laken, Gewand wantmäker Schneider etc. nnl. wand m. grobe Leinwand mhd. gewant n. == nhd. gewand; ahd. bade-giwant etc. Gf. 1, 762-3 vestis mutatoria (zum Wechseln) deutet auf wanton, wandel u. dgl. Über altnd. wanda mhd. niderwant etc. s. Wd. 1206. Z. 612, wo ein ahd. wandu f. Wantmir s. o. Für die Beziehungen zu wät, re etc. s. u. gr., alb., slav. Ww. mit vrm. eingeschobenen Nasalen. Gr. 3, 446 legt die Bed. involucrum zu Grunde und identificiert ahd. giwant alts. giwand terminus, finis s. Nr. 18. — ¿Woher und wohin (nach Swk nebst wätsack zu vilham) nhd. watte swd. vadd m. e. wad (auch Büschel),

wadding frz. ouate rss. pln. vata.

Von wât, doch zugleich an **vothis** q. v. erinnernd, leitet Gr. 1, 743 (2. Ausg.) wâtlich formosus (auch mit d, t und th, ht) zsgz. wâtlich ib. 839. mhd. wâtlich, wætlich, bei Z. voran schöngekleidet bed.; vgl. Wd. 2209 bes. über den Unterschied von weidlich, das auch die swz. Spr. von watlich

scheidet. Vgl. u. cy. gwedd c. d.

 $\S^f$ . Die exot. Vgll. zu den labial ausl. Stämmen bedeuten meistentheils Bewegung s. o.; dagegen die vocalisch und dental (gdh. dh = gh) ausl. Weben u. dgl. Wir stellen im Folgenden beide letzteren an einander, indem Manches sich leicht für  $\S^c$  scheidet, Einiges aber zweifeln läßt, ob der Dental schon Wurzelerweiterung oder erst späteres Wortbildungssuffix sei. Für die vocalisch auslautt. s. die Vgll. Nr. 18, für die dental ausll. vgl.

Einiges u. §bc.

sskr. ve texere, suere, filo conserere pc. ûta; vâni das Weben Bf. 1, 285. Unbelegt vat knüpfen, kleiden vad kleiden. Nach Ku. Stud. vll. hhr kurd. ber Gewebe; vll. identisch mit ber tapeto, wozu dort andre Vgll.?— ¿hierher afgh. ôdal ein Kleid flechten vgl. u. lth. audmi etc. slav. vijo weben Bf. l. c. aus Dobrowsky, vgl. lth. weju etc. Nr. 18. pln. watek m. Webereinschlag = bhm. outek m. rss. utôk m. pln. fig. Vorrath; Wirklichkeit u. dgl. hierher? Sodann lth. audmi, audžiu lett. aufchu inff. austi, aust texere, würken c. d. lth. udis Gewebe audimmas m. id., Gewand ataudai ltt. ataudi Einschlagfaden lth. audeklas ltt. audekls Gewebe, Leinwand; vrm. hhr ill. udeti einfädeln. Vgl. Bf. 2, 348. Ähnliche Gestaltung

der Urwurzel vrm. in lett. aut die Füße umwickeln vgl. Pott Nr. 90. alb. eint etc. s. Nr. 18 vgl. gr. (F) έντεα pl. (έντυ sg.) Gewand, Rüstung

Bf. 1, 286.

cy. gwau, gweu to weave, knit gwe f. Gewebe (des Webers und der Spinne); a covering c. d. gwëad, gweawd m. a weaving, knitting gweadur m. weaver gwehydd m. id.; daraus ang. zsgz. gwydd (lang y) m. id.; f. a weavers loom (schwerlich: gwydd Bäume) gwawn m. Spinnenwebe auf Gewächsen corn. guia to weave, knit gueiadar weaver guiot web of cloth gweth cloth, garment (wât) brt. gwea tisser; tresser; tordre, entortiller pc. gwéet; abgel. Formen vann. gwiadein, gwiadennein id. c. d.: gwiad tissu (auch der Spinne) gwiaden f. pièce de toile; Geslecht von Fäden oder Haaren gwiader m. Weber c. d. gwéer m. celui qui tisse, tord etc. c. d. gwéuz ce qu'on peut tisser ou tordre facilement gwéaden f. Verrenkung (das Brt. zeigt bemerkenswerthen Umsang der Bd.). Vrm. hhr auch brt. gwidiluz tortueux; sig. ambigu, équivoque; wozu vll. gwidré m. ruse, subtilité, espièglerie, industrie gwidréuz rusé etc.; malin; schwerlich: cy. gwyddori etc. s. Nr. 70.

Vielleicht verwandt cy. gwedd (vgl. Nr. 17) f. in der Bd. the look or aspect; form, shape, fashion; mien gwedd-ol (auch jochgewohnt) -aidd-us well-shaped etc., sightly, handsome, fashionable; seemly, decent, comely, graceful gweddig seemly, decent, orderly etc. gweddu to become, seem; fe weddai it seems gweddiant m. submission to order gweddeidd-dra m. connectedness (Grundbd.?: gavidan und id. mit gwedd jugum?); orderliness; moderation, decency. Mehrere Bdd. erinnern an Wz. vid s. Nr. 70; mehrere aber an wât: wâtlich; für die Beziehung zu gwedd Nr. 17 etc. vgl. lat. compositus (geistig) u. dgl. Über brt. arvez etc. s. A. 85. Auffallend stimmt swz. widem n. Gesichtszüge; Gemüthszustand zu cy. gwedd. Dazu vrm. gdh. feodhradh m. fashion, manner vgl. feathal m. face, countenance (auch cup, bowl); fêath m. fêith f. Ruhe etc. vll. nicht hhr. — Diese Ww. erfordern weitere Untersuchung; Leo Malb. XII scheint Unverwandtes zu mischen.

Wie häufig gh neben und aus dh in gdh. fidh, figh to weave, twine, twist, wreathe, plait c. d. u. a. figheadair m. a weaver, plaiter, twister c. d. figheachan m. wreath, garland. VII. aus voc. ausl. Wz. (vgl. wât) faith f. apparel, raiment etc. (nach Meyer = sskr. vatî s. F. 3); faith-lios = mhd. wâthûs Garderobe (lios s. v. 108); fuith f. rag of cloth vII. unvrw. und zu nnl. vod, vodde f. id. — Davon unterschieden und vII. zu Ith. audmi stimmen gael. eid to clothe, cover eididh f. a web; dress; armour; aodach, eudach m. cloth c. d.

Vrw. scheint esthn. kuddoma etc. weben, stricken; vgl. o. arm. ktaw?

- §e. finn. waatte Kleidung lapp. wadas grobes Tuch.

23. **Veipan** st. **vaip**, **vipun**, **vipans** bekränzen, στεφανοῦν. **vaips** m. **vipja**, **vippja** f. Kranz, στέφανος, munth **faurvaip-jan** den Mund verbinden (stopfen), φιμοῦν (1 Tim. 5, 18). (Gr. Nr. 123. 1, 104. 3, 451; RA. 195. 941. Gf. 1, 784. Wd. 906. Smllr 4, 35 sq.)

Stamm und Vgll. kreuzen sich mit den vorigen (bivaibjan). ahd. wifan st. involvere? bewiffener condemnatus, miser; etc. s. Gf. l. c. wiffa, wifa l. baj. & ludow. Hegewisch oder ein entspr. Feldzeichen viffare, guiffare dieses setzen l. Liutbr. waiffû instr. vitta Gr. 1, 104. mhd. weife f. = wiffa und = nhd. weife (gem. Bd. Rundes, Kranzartiges vgl. u. a. den Strohkranz an Wirthshäusern) vb. weifen wie nhd. und = wiffare; auch

V. 24. 153

nach Z. 623 wedeln und eine Fahne entfalten mhd. wif = nnd. wip Strohwisch u. dgl. = e. wipe; nnd. wipen Dächer mit Stroh verdichten s. Br. Wb. nnl. wip Schwengel; Wippgalgen (wipgalg f) mhd. wipfe f. abstr. des vb. wipfen = swz. wepfen schwanken, im Ungewissen schweben; an der Wepfe des Hintertheils den Wagen wenden altn. vippa (gyrare) = swd. vippa = dän. vippe (sbst. Schaukel; Ähre) schaukeln = nnl. nnd. (daher nhd.) vippen, vippen; nnd. vipps! nhd. (wett.) vipp! etc. Interjj. bei schnellen Bewegungen: vgl. mhd. vip m. Augenblick und u. mit vip anl. Ww. altn. vip f. dickfädiges Tuch swd. vip f. Bettdecke; vb. einwickeln, sich in eine Decke hüllen; ags. vipian wischen; abgel. Form und Bed.; dhr e. vip ahd. viphil m. coma herbarum; frondes; flagellum; Baumwipfel mhd. (nhd.) vipfel, vip m. vip m.

Aus Stämmen mit verw. Ausli. und Anll. u.a. ags. hreop flagellum (vgl. wiphil) e. whip vgl. huiffa, huiffare = wiffa etc. Smllr l. c. — altn. veifa vibrare swd. vefca umdrehen; umwickeln; sbst. f. Zeitpunkt vgl. mhd. wipf etc. vef Kurbel dän. vevle Seil; wickeln u. dgl. (v aus g?) altn. vefja involucrum; vgl. ags. vefels etc. vor. Nr. vgl. swd. hvif Schleier, auch altn. qveif cuculla.

§\*. altn. hripp saltus, celer cursus vgl. ahd. wipphe dat. Gf. 1, 784; mhd. wipf (s. o.) = schott. wheep Augenblick; schott. auch Peitsche (nnd. sweppe); vb. rasch fliehen, treffen; peitschen; = whip mit Fäden umwickeln; demnach die meisten Bedd. dieses Stammes umfaßend; Grundbed. schnelle und kreisförmige Bewegung? — Auch mit sv lauten nahe vrw. Ww. an; vgl. u. a. v. svelpains. — Ist e. hoop nnl. hoep Reif vrw.? swrl.: heben, dessen Bed. auch in unserem Stamme vorzukommen scheint (mhd. wipfen altollere).

lat. vibrare s. Nr. 22. viburnum Schlingbaum. brt. gwîp m. fer creux dans lequel tourne le pivot vgl. cy. gobed n. cob-iron on which the spit turns, and-iron hhr? lett. weebt eine Decke umlegen (Ptt. Nr. 229 Wz. vep)

= swd. repa s. o.

§ s. böhm. kwap Eile kwapiti pln. kwapić się sich hasten. Vielleicht eigentl. dampfen oder auch schnaufen s. die Vergll. v. afhvapjan. cy. chwip m. a quick flirt or turn chwippyn, chwap, chwaff (s. l. c.) instantly. esthn. wiibs loser Faden auf der Neife = wiibsi; wiibsima weifen; auch mit p. Vrm. hhr oder zu Nr. 22, nach dem umwundenen Schleier oder dem flatternden Wimpel? : ahd. wimpal theristrum mhd. wimpel id.; peplum nhd. nnd. nnl. wimpel dän. rimpel id.; Flügel vgl. ringe (Schwinge) id.? e. wimple Wimpel; Schleier; so auch früher nnd. mit der Nebenf. wümpel Schleier wimpeln, bewimpeln bemänteln. Vil. a. d. D. cy. brt. gwimpl (wimpl) f. veil, hood frz. alt guimple (gimple), jetzt guimpe f. Nonnenbrustschleier = span. impla gr. γίμπλα Z. — Vgl. auch span. guimpalete Brunnenschwengel = nnl. wip (von dessen Bewegung); vgl. auch etwa brt. gwinva und cy. chwimio Nr. 22 § s. wegen der Nasale.

24. Vepna pl. n. Waffen, ὅπλα. (Gr. 3, 440. Gf. 1, 785. Rh. 1135.

Wd. 2210. Bf. 1, 287. 2, 355.)

ahd. wâfan, wassan etc. = mhd. wâfen, a. d. Nd. wâpen nhd. wasse s. etc. wappen, wapen (blason) n.; wetter. wâpenschmidt (lang å) Schmied, der nicht Husschmied ist, vgl. nd. wapen für Geräthe übh., doch auch wetter. wappenen = wassan; afrs. wepen, wepn etc. pl. auch weperne Wasse = strl. wapen pl. wapne nfrs. wapene sg.? alts. wapan ags. væpen, væpn altn. vâpn, vopn swd. nnl. nnd. wapen dän. vaaben e. weapon vb. ahd.

wâfanjan, wâfanôn mhd. wâfenen nhd. waffnen, wappnen aus nd. nnl. und schon mhd. wâpenen ags, vepnian altn. ropna afrs. weipena, wepna

nfrs. wapunjen; e. weaponed gewaffnet.

Wd. vermuthet Metallwaffe als Grundbd.; vll. aber Geräthe übh. Wz. vap; doch s. die exot. Vgll. gr. δπλον Gezeug (Gewebe?); Rüstzeug, Waffe, Geräth übh. s. Bf. l. c., der 2, 355 Gewetztes sskr. Wz. vap als Grundbd. annimmt. Bei dem Mangel sicherer Vgll. erlauben wir uns einige sehr hypothetische Alternativen:

a. cy. offer (pl. offeryn sg.) instrument, tool; weapon; traces of

draught-horses, c. d. offeru to furnish with tools etc.

**b.** Näherer Untersuchung bedarf das sonderbare gael. acfuinn, acfuinn, acduinn, achduinn f. tools; instrument, utensil, tackling; tackle, harness, equipage, furniture; salve c. d.

e. gdh. faobhar m. edge of a weapon, aber auch edge, surface übh.; edge, brink of a precipice, ridge of a hill faobharach edged, sharp, keen; satirical; active, nimble faobharaich to sharpen a blade, set a razor. Schwerlich: faobh spolia; aber vrm. vrw. Ww. s. u. Nr. 33. **B.** 52, durch

welche die Stellung hierher sehr verdächtigt wird.

d. gdh. gobhainn, gobhadh, gobha m. blacksmith cy. gôf, gofant, gofan m. smith, artist gofydd m. artist corn. gof später gove smith; to hammer gofadl Schmiede, smiths shop, (auch übh. shop, workhouse) = cy. gofail, gefail f. vrm. ganz versch. von gefail f. a pair of tongs vgl. brt. gével id. und = lat. geminus. — brt. gôv, gôf trég. vann. gô m. Schmied; gôvel f. = cy. gofail vb. gofélia etc. Ausfallend, doch wol nur zufällig, klingt an rss. kováty ill. kovatti schmieden s. F. 63.

25. Vithon hin und her bewegen, schütteln, zeverv Mrc. 15, 29.

vithondans haubith das Haupt schüttelnde. (BGI. 258.)

LG. vergleichen e. waddle nhd. wedeln; dazu u. a. ahd. wadul Gf. 1, 622 v. wāian flabrum etc. mhd. wedel vagatio wedelen fächern ags. vedhel afrs. wedel, widel Weihwedel s. Rh. 1130 nhd. wedel (Weih-, Fliegen-), wedeln vgl. u. a. Swk h. v. und u. Nr. 26 (wie flare: flabrum); bes. Myth. 674 sq. über die Beziehung dieses Wortstamms auf den Mond, von dem u. a. auch ags. vadhol vagabundus gilt; vgl. auch ib. und 681 ahd. wadal = henneb. wadel fasciculus, Reiswelle, was wieder an unwinden u. dgl. erinnert. esthn. wehtlema wedeln entl.? Ith. windzióti schwanzwedeln: vindan = vithon: gavidan, vath? Mit vithon vrm. vrw. Ww. s. Nr. 22 § bc. BGl. vergleicht sskr. manth commovere etc.

26. Vaian rdpl. vaivo, vaivoun, vaians wehen, πνείν.

(Gf. 1, 621 sq. Rh. 1122. Ptt Nr. 18. Bf. 1, 262 sq. Holtzm. Abl. 72.)

ahd. waian, wahan = mhd. wæjen, wæn etc. (weigunge Wehung) nhd. wehen afrs. waia nfrs. waeyen ndfrs. weje mnl. nnd. waien nnl. waaijen prt. st. woei gew. sw. waaide swd. raja (bes. v. Flaggen). — Schwerlich Redpl., eher Zss. in ahd. wiwint etc. turbo Gf. 1, 624 vgl. Nr. 27.

§a. ahd. wahan vll. besonderer (erweiterter?) Nebenstamm; vgl. oberd. wacheln, wecheln Wind machen swz. wähete, wächti etc. f. Windwehe. Exot. Vgll. mit ausl. Gutturalen s. u. — hhr vll. mhd. wuchen räuchern; wuchras acerra (nicht etwa = Weihfaß); vgl. auch altn. sraka flare etc. Gr. Nr. 299, der mhd. swadem (nhd. Schwadem, Schwaden) nachträgt ib. 5,241, doch mit? s. 986; vgl. mhd. swedunge fomentum und mhd. wademen vaporare vgl. v. hvathjan.

§ b. (Z. 455) Doch zeigen sich auch wahrsch. Erweiterungen der Wz.

V. 26. 155

rå durch Dentale; dazu vll. ahd. wadal s. Nr. 25; vgl. oberd. wodel Wind; Gestank waudel warmer Dampf waderlwarm brühwarm. Davon vrsch. mhd. wå Jen olere Gr. Nr. 543 vgl. Nrr. 68. 85. Wiederum vrsch. altn. ras n. aura refrigerans; motio; inanis occupatio (Windmacherei) rasa sich aufblasen (fig.), animose progredi væsa spirare; vll. vrw. Ww. s. Nr. 85 Anm. 1; ist ags. hveosan spirare e. wheeze vrw.?

sskr. vå wehen våyu Wind våta m. id. mahr. vau, vayò, vara id. vadhall Sturm. Sodann § sskr. vah (id. mit o. Nr. 11) wehen, wogen; deher våha aer, ventus vähanta ventus. zend. våta (?) Wind = phlv. våd oss. vaad Kl. våd, wad Sj. prs. våt neben båd kurd. ba (Zss. s. Kurd. St. I. S. 53) talisch woh afgh. bad (bad-ban gls. våna Segel) baluć. gwåth arm. ôd (wind, breath, air, heaven) vgl. oss. ud (A. 10) Kl. t. åd d. od Geist, Seele Sj., doch nicht = åd Gewesener d. i. Gespenst? Dagegen prs. veziden spirare Wz. sskr. viý Ptt Nr. 141 vgl. u. Nr. 28.

Ith. wejas m. Itt. wêjfch Wind Ith. wedinti kühlen etc. c. d. presiwediju ich kühle mich wesus kühl; aslv. rjejati πνείν bhm. wáti, witi, wanouti wehen rss. rjejaty id.; worseln (vgl. Nr. 28) ill. rejati lüsten pln. wiać wehen, slattern; worseln; dhr rss. vzrjeváty wehen etc. §° ¿:aslv. vichrü λαίλαψ (nach Mikl.: sskr. viha aer) pln. bhm. wicher m. rss. vichr ill. magy. vihar (Wirbelwind) Sturm. Vgl. auch pln. wachlować fächeln (= oberd. wacheln) wachlarz m. Fächer ¿:wachać o. Nr. 11? oder entl.? wachać riechen = aslv. achati δσφραίνεσθαι (nach Mikl. 11: vonja οσμή und: sskr. an spirare A. 60) pln. węch Geruch, Witterung, Spur c. d. hhr? sinn. Spr. vogul. ostiak. wot, uáta Wind magy. fú spirare m. v. Abll. vrm. aus pû und nicht hhr; dagegen aber vész Sturm, Ungewitter; Gesahr m. v. Abbl.; vgl. sig. Nr. §b.

¿ hhr gr. ἀημι, ἀήτης, ἀήρ etc.; α Praefix oder mit Digamma? Pott. Bf. nimmt sskr. av als identische und zwar ältere Wz. = gr. αF, ἀFω, ἄFωμι etc. Dazu αδρα lat. aer, aura; ital. aria etc. bask. airea Lust a. d. Rom.? cy. corn. awyr ¿ = brt. aër, ear etc. id. alb. errë Lust, Wind; erresóñ lüsten. — Ähnlich gr. ἄελλα (ἄΓελλα; vgl. auch Αἴολος?): cy. awel brt. avel Wind; corn. awel etc. weather, aules storm u. dgl. m.

— Über βέδυ s. Nr. 85 Anm. 6.

Zu Wz. vâ gdh. fâth m. in der Bed. breath; heat vgl. (mit aphaer. = aspir. f?) athach blast; waves; space; obs. athadh blast of wind; fear. Vll. nicht hhr, wenn auch nur zuf. an αἰθήρ aukl. athar, adhar m. Luft; Himmel, Wolken; nach Pctt 109 ir. aidhear air: sskr. âgira id. Ankl., vll. mit Athem etc. vrw. Ww. s. A. 10. — Armstrong II. v. wind gibt dafür auch feochan ¿: feoch to fade, decay? vgl. o. §\*? (eher als fachen — hhr vrm. gael. fâil in der Bed. smell, neben aile air; smell; schwerlich: cy. awel etc. s. o. — hhr vll. gael. oiteach f. breeze, blast etc.; osag f. id.; wind gdh. osnadh m. id.; sigh (in den Abll. vorwallende Bd.) osunn f. blast; sigh; u. dgl. m. — cy. chwa f. wind, blast of wind chwaw f. id. (Windstoß) c. d. chwawio wehen chwad m. gust, jerk. chw = goth. hv uud oft sv; sehr häufig neben cy. gw = goth. etc. v. Wir geben hier einige Miscellen, die mehr oder minder eine Beziehung zu Wz. va cy. chwa zulaßen:

§°. cy. chwyth m. breath, blast of wind u. dgl. c. d. u. a. chwythu to blow, breathe chwythuint m. respiration; wind brt. c'houéz m. souffle; respiration; vb. c'houéza corn. huez breath; blast of wind; flight (in dieser Bd. vll. zu cy. ehed f. flight, flying); sweat (s. §°); whethy to blow etc. gdh. sêid blasen, wehen, athmen. Pictet 73 stellt irrig chwyth zu sskr. çvas

156 V. 27.

sousser und zu ir. gast vgl. Nr. 27; ebds. cy. chwydd m. a swelling vb. chwyddo, das auch mit Wz. vâ vrw. scheint, zu sskr. crayathu ensure Wz. cvi. — cy. chwyth: chwythell s. a whistle, das indessen == brt. c'houitel sisset; slûte vb. c'houita (nur sig.) neben sutel s. id. vb. suta; hhr der glbd. gdh. Stamm fead und mit anderer Erweiterung cy. brt. chwyb s. v. afhvapjan.

§ d. cy. chwaith, chwaeth m. savour, taste c. d. chwaedd m. a taste, relish brt. c'houéz, c'houés f. odeur, senteur c. d. vb. c'houésa; z aus s? dann vrsch. von den cy. Ww. und : sskr. çtas; jene zu sskr. stâd gustare, delibare (Ptt Nr. 202; vgl. Pctt l. c.). Dazu stellt Pictet l. c. auch cy. chwaeg corn. hueg, wheg, week brt. c'houek dulcis; vgl. cy. chwaeg f. a gust, relish; vll. : ags. sväc odor etc. Gr. Nr. 299 = chwaeth : chouéz s. o.;

vgl. vv. voths. sutis.

§°. cy. chwys m. Schweiß c. d. brt. c'houéz, c'houézen f. id. c. d. corn. huez (s. §°), whys id. Wz. sskr. svid sudare Ptt Nr. 203. Wir stellen diese Ww. zunächst auf, weil im brt. c'houéz drei Formen vermischt sind, im corn. huez zwei. Auch im Gdh. vermischen oder mindestens berühren sich hier zwei Stämme in smüid und smuis; vielleicht auch im Deutschen ähnliche Berührungen Gr. Nr. 500: 505 (altn. sveiti und svidi etc.).

27. Vinds m. Wind, ἄνεμος; krim. wintch id., ch als Aspiration? Massmann hält darinn eine Entstellung des Nominativsuff. s möglich. (Gr. 3, 390. 417; Myth. 597. Gf. 1, 623. Rh. 1151. Ptt Nr. 18. Bf. 1, 266

vgl. 286.)

amhd. wint = nhd. alts. afrs. ags. nnd. nnl. swd. dän. e. wind altn. vindr

nfrs. wijn, alle m.

Am Nächsten liegt die Abl. aus Wz. vå, doch uralte; als pc. auf nt Gf.), oder: sskr. våta u. dgl. nasaliert (Bf.). Sofern vgl. die Wörter o. Nr. 26; doch zeigt sich auch sskr. vahanta Wind Wz. vah (s. Nrr. 11. 26); sodann ahd. wanda turbo Gf. 1, 761: windan. — lat. ventus. — cy. gwynt m. Wind, gale; savour, smell (vgl. Nr. 26 § d und u. wittern) c. d.; gwynniar m. wind gwynheu, gwynneu, gwynnhoedd m. the winds; nn aus nt? brt. gwént m. vent corn. guins, guenz sp. givenz wind, breath gdh. gaoth f. wind; vanity, airiness (Windigheit vgl. Nr. 35); durch Lautverwirrung auch noch viele heterogene Bdd. BGl. vergleicht sskr. gati f. itio etc. Wz. gam; vgl. der Wind geht — weht; wirklich stimmt der Vocal so wenig, als in fåth (s. Nr. 26) zu dieser Numer, könnte aber der ältere sein; der Nasalauswurf wäre gdh. Weise. Dazu wol auch gdh. gast f. in der Bdd. puff, blast. Armstrong hat ang. obs. fen air, was dem ang. cy. ffen f. air entsprechen mag ¿: sskr. påvana? s. F. 62. — prss. winnen acc. Wetter magy. vend Wind etc. entl.?

§\*. Vrm. vrw. Stamm (schwerlich mit Gf. 1, 629: aer; eher noch: gdh. athar s. Nr. 26): ahd. wetar mhd. weter nhd. wetter ags. væder, veder altn. vedr, vedhr (Odin der Vidhrir Myth. 603) afrs. nnd. nnl. weder, weer alts. wedar, weder nfrs. waer ndfrs. waaer etc. swd. väder dän. veir; alle n.; in den alten Sprr., auch noch in nnord. Luft, Wind als Grundbd.; ähnlich noch ält nhd. s. Wd. 1541; ib. 2262 die ält nhd. oberd. Form witere f. — mhd. witeren lüften; Wetter werden u. dgl. nhd. wittern früher ähnlich vgl. Wd. 2262, jetzt spüren; in witterung fällt ältere und neuere Bd. zs., während wettern und gewittern: Wetter etc.; nnd. wêren Wetter sein ût-ver-wêren auslüften nnl. onweeren wettern altn. vidra dän. veire (wittern in ält. Bd.) lüften = swd. vädra; aber vittra dän.

V. 27. 157

ferrittres = nhd. rerwittern e. wither (; ags. gewidhered Jhnsn) d. h. durch Luft oder Wetter vergehn?

&b. wither etc. zeigt auffallende esot. u. exot. Berührungen, worinn grundversch. Stämme zusammen zu stoßen scheinen ; alln. ristaz torrefieri visinn aridus, marcidus = swed. visten dün. vissen; altu. visna arescere = ags. visnjan c. cp.; swd. vistna, vissna verwelken = dän. visne e. schott. wizzen id., zunächst vertrocknen, wie risnjan und wither, ahd. wesunen arescere, marcescere firwesenet senescit mhd. verwesenen vergehn, auch schon mind. rerwesen; ags. for-visnian, resnjan, reosnian etc. vgl. altn. veslaz tabescere vesla miseria vesall, veslr etc. miser vgl. vll. ros Nr. 85. b. B., wovon es aber nicht unmitt. abzuleiten ist; von ôsæll nnrd. usel miser (s. v. sels) hatten wir resæll gegen Grimms Vrm. 1. 2. A. 311 ganz verschieden. Gr. Nr. 513 stellt visna etc. zu g. veison u. Nr. 70. 1. β. vgl. Z. 169. 170; aber Gf. 1, 1063 sq. (wesaner marcidus = altn. visinn aridus st. pc. etc.) und bestimmter Wd. 2165 unter visan q. v.; sogar altn. væsa spirare o. Nr. 26 kommt vll. zur Sprache vgl. Gr. l. c.; u. Nr. 85 Anm. 2; Smllr 4, 175 vergleicht auch swz. wes, wesem schwb. weser pelzig, ausgetrocknet (v. Rüben). Gleiche Fragen bieten die exot. Vgll. s. u., vll. aber auch Leitfäden. Selbst r aus s vll. in ahd. irweran confectus, senex u. dgl. m. s. Smllr 4, 175. Gf. 1, 944.)

§\*. lett. wêtra Sturm lth. wetra id.; Wetter prss. wydra, var. wydea, Wind (Grunau) aslv. vjetrü rss. vjetr m. ill. vetar, vitar pln. wiatr bhm. witr m. Wind c. d. rss. vjetrjety an der Luft trocknen; sja leichtsinnig (luftig) werden ill. vitriti lüften bhm. wjetřiti pln. wietrzyć durchwehen laßen; spüren, wittern. Nur zuf. ankl. aslav. (εὐδία) bhm. (Hitze) rss. vedro n. schönes Wetter: ill. vedar heiter etc. vgl. lth. giêdra trocken Wetter? vll. auch sskr. vidhra purus, clarus; vgl. u. Nr. 70. Mikl. 7 (auch: sskr. idh urere). — Auffallend, doch nur zuf. nhd. wittern in ähnl. Bd. mit gael.

fidir corn.guidher cy. gwidori s. Nr. 70.

§ b. cy. gwidd dried, withered; gwystn id.; rotten: gwyst m. that is shrunk, low, fat. gwiddoni to wither, dry up, dry rot. gwystno id. (s aus dd? oder vgl. swd. visina etc.?) corn. guedhra id. aber auch cy. gwywo id. = gwévi, gwéivi c. d. von cy. gwyw withered. Pctt 17 gibt ir. fioth se flétrir, se faner : sskr. vit déchoir (destruere, perdere); bei A. ir. agael. feoth to wither, fade (fade nur zuf. ankl.). - lat. vietus; vetus; vescus. Über retus s. Ptt 1, 108 annosus : ἔτος; ib. 230; 2, 305 : sskr. vatsa annus; ib. 446; über vietus ib. 1, 120. 230. — lih. wystu inf. wysti (auch von wystau involvo s. Nrr. 17. 18, das von ferne an die Bd. verschrumpfen erinnert) prt. wytau verwelken; lett. wîstu inf. wîst prt. wîtu id. (pc.) wits welk. Ith. wetuszis m. alter Ochse (vgl. Ptt Lth. 1, 16); bhm. wada s. u. wadnouti, zwadnouti plu. więdnąć verwelken aslv. Wz. vęd in neuredajem αμάραντος urengti μαραίνεσθαι prisrengti καυματίζεσθαι: rss. vjanuty ill. venuti verwelken, vergehn: bhm. wanouti wehen. bhm. zwadly pln. zwiedły welk wietchy id., weich, alt (Ptt 1, 230); wietszeć verwesen. wietrzeć verwittern; vergehn; ohne Zweifel zu §a, wie o. rss. rjétrjety etc. aslv. retüchü παλαιός rss. rétchii bhm. wetchy hinfällig, baufällig, alt pln. wietchy etc. s. o. c. d. u. a. aslv. ovetüsati παλαιοῦσθαι rss. retsaty verulten bhm. wjetseti id., all, großer werden wjetsi großer c. d., wjetsiti vergrößern vgl. krain. rezhi ill. rechi größer neben krain. rekshi ill. reksji = pln. większy (większeć vergrößern) aslav. ręścyśti (:sskr. rah, rax crescere Mikl. 15); wie verhalten sich diese Formen (die etwas

an wielki etc. Nr. 45 erinnern) zu ob. böhmischen? — rss. rüvjétrivaty-sja = pln. wietrzeć. — dakor. véstedu verwelkt c. d. a. d. slav.? eher a. d. Magy.; doch vgl. lt. vescus u. alb. vesk welken véskure verwelkt, erstorben; vll. auch vyiestë ( $\beta\gamma\iota$ -) kahl. Ferner alb. vyéterë = lt. vetus (vetere), an vyet ( $\beta\gamma\iota$ 'e $\tau$ ; zsgs. wie è $\phi$ é $\tau$ o $\varsigma$ ?) verslo $\beta$ enes Jahr ankl., vgl. o. Pott über vetus. magy. (vgl. vor. Nr.) vesz, vész perire; insanire; putrescere m. v. Abll. veszt perdere c. d. vézna mager c. d.

Diese Miscellen deuten theilweise auf eine einfache vokalisch ausl. Wz, zurück, führen aber zum Theil vll. auf ganz verschiedene Stämme. wadnouti, wiednać etc. gehn wol trotz des Unterschieds in den poln. Formen aus von bhm. pln. wada f. vitium bhm. wadny gebrechlich, mangelhaft waditi aslv. κατηγορεῖν, reprehendere bhm. schaden; hindern pln. wadzić id.; verunreinigen; beide refl. sich zanken bhm. wáda asl. svada pln. zwada f. Zank; u. s. m. vgl. u. Nr. 79 Anm. 6; dhr magy. vád Anklage.

28. dis-Vinthjan (worfeln) zerstreuen, λικμάν. vinthi-skauro

f. Worfschaufel, πτύον. (Gr. 2, 240. 413. 3, 417.)

Vrm. von **vinds**; doch vergleichen wir auch angrenzende Ww. anderes Stammes; Bf. 2, 221 vergleicht sogar lat. dividere (vgl. Ptt 1, 185. 2, 276); man könnte u. a. an **vindan** und **vithon**, auch an sskr. vigana ventilabrum denken. Gr. 2, 413 vermuthet ein von **vinds** verschiedenes Sbst. **vinths**.

ahd. winta, winda f. flabrum, ventilabrum = wintwanta Gf. 1, 762: winden vgl. wantalôn (wantalôt ib. 764) ventilare neben wintôn id. l. c. 626 vgl. 760. mld. winde f. (unbelegt) und vb. winden Z. 651 vgl. an den wint werfen: ags. vindvian = e. winnow craven winder. Vgl. u. a. ahd. wintworfa Wurfschaufel = ags. vindsvingle, vindscofle altn. vindskupla; altn. vinsa ventilare, worfeln.

cy. gwyntyll m. a fan to winnow withal gwyntio to ventilate brt. gwenta vanner, venter (die Britonen werfen dabei das Getreide, ohne Worfel, von oben in die Luft) corn. guinzal fan. gdh. guite f. sieve, hand-winnow; ohne n, wie häusig, doch vll. nicht unmittelbar hhr. — lat. rentilare c. d. vgl. frz. renter etc. — lth. wētiti rss. rjéjaty pln. wiać ventilare s. Nr. 26.

§<sup>a</sup>. ¿Einfacherer Stamm: ahd. wanna f. vannus, ventilabrum mhd. wanne f. id. ahd. wannôn ventilare = mhd. nnl. wannen. ags. fann e. fan nach Gr. 3, 417 vrm. von lt. vannus frz. van? Damit doch wol id., wie z. B. nhd. Futterschwinge wett. Futterkorb schlechthin bd., ahd. wanna f. sporta, palavannus nnd. wanne nnl. (auch esthn.) wan u. viel dgl. vgl. B. 17 u. Celt. Nr. 319. Dazu ahd. wennen, vll. einmal hvennen vibrare Gf. 4, 1227 sq.? Oder ist die Grndbd. ganz versch., etwa gewundener, geflochtener Korb? vgl. die Vgll. Nr. 18.

29. Vintrus m. Winter, χειμών; Jahr, ἔτος bei Zeitrechnungen, wie ja häusig die Namen der Jahreszeiten und namentlich im Altn. der

Winter. (Myth. 718 sq. Gf. 1, 630. Rh. 1152.)

and. alts. wintar mnhd. nnd. nnl. ags. afrs. dän. swd. e. winter altn. vetr (vidharr? s. Myth. 719) ndfrs. wonter, wunter alle m. und mit der tenuis, doch auch mhd. winder. (zig. wendo vrm. entl.)

VII. urspr. die Jahreszeit der Winde? vgl. u. a. altn. Vindlôni, Vindsvulr, Vetrs Vater Myth. 719. Dem widerspricht zwar bei einem vrm. so alten Worte wenig der Unterschied der dent. Lautstufe; aber eben dieses Alter läßt uns an alte Einheit mit dem gemeinsamen Stamme der urverw. Sprr. denken, unter welchen die keltischen mehrfach am Nächsten

V. 30.

stehn. In diesem Falle wäre n durch t aus m entstanden. Zu beliebiger Vgl. oder Scheidung vgl. u. a.: (auch Ptt 1, 141. Bf. 2, 192) sskr. hima kalt; Frost, Schnee = znd. zima; prs. (zm) Kälte; sskr. hemanta Winter = zend. zydo (ziaim) pehlv. zemestan prs. zimestan kurd. zerestan (sawestan Klpr.) bulbass. zistan afgh. zumy (zhumy) oss. simeg, sumok Kl. d. zumák t. zümäg, zimüg Sj. arm. thiwn, thmérhn alb. dimër (auch schlechtes Wetter bd.; d wol, wie öfters in iranischen Sprachen, aus z entstanden; wol sicher nicht mit prs. tâmistân Winter vw.;) gr. χιών, γείμα, γειμών lat. hiems, hibernus (rom. hirer, inverno etc.) lth. ziema lett. feema aslv. blm. rss. ill. pln. zima f. (anch Kälte) gdh. gamh, geamradh, geimhre, geifreadh m. vb. geamhraich (wintern) cy. gauaf m. (bisw. Jahr) vh. gauafu corn. gwaf, guâv brt. goair, goaf, goai, gouiai m. vb. gonari etc.; goanven f. engelure; gwiender (gou-) m. Kühle, Frische. - r zeigen die arm., alb., gdh. Formen (u. die lat. Abll.). Pictet 66 stellt ir. qeimhrith = sskr. hirmatu (sic!) saison froide; wol vgl. sskr. rtu = ir. rith saison etc., auch für gdh. samh, samh-radh Sommer, aber nach Pott in Hall. Ltz. 1840 Erg. Nr. 42 : gdh. tráth Jahreszeit.

30. Vinnan st. vann, vunnun, vunnans leiden, πάσχειν, όδυνᾶσθαι. gavinnan id. vinno f. vinna f. vuns f. Leiden, πάθημα etc. (Gr. Nr. 376. Gf. 1, 875. Rh. 1151. Wd. 2199.)

St. Zww. mit einigen Abll. : ahd. winnan laborare, decertare, defendere, jurgare, ejulare, freneticum esse mhd. winnen ungf. id., in heftiger Bewegung sein, handelnd oder leidend nnd. nnl. winnen früher wie mhd.; jetzt bes. gewinnen, überwinden; ältere Bdd. noch in Zss.; hier, wie schon im Ahd, berühren sich mehrere Zusammensetzungen mit denen von winden. alts, winnan laborare, certare, assequi ags. vinnan laborare, et morbo = pati, niti, certare u. dgl. afrs. strl. swd. winna erlangen, gewinnen = nfrs. winnen; altn. vinna laborare, obtinere e. win gewinnen, siegen; auch stehlen vgl. altn. hvinn fur hvinska furari? schott. win auch abgehn können; gelangen; wohnen vgl. §c. dan. vinde gewinnen vind lægge sich in, um Etwas bemühen: altn. vinna f. opus swd. vin Mühe, Fleiß c. d. hels. rinn Kraft vinna vermögen; altn. rinningr m. victoria; possibilitas vinning f. victoria, lucrum dän. vindskibelig betriebsam. ahd. winna jurgium. alt. nhd. auwinnen! Interj. s. Gr. 3, 294 \*; vgl. wetter. winne und weh, wenn versch. von windeweh. mhd. oberd. winnig wüthend, toll vgl. ob. Ww. amhd. ahd. gawinnan (suchen etc.) = mnhd. gewinnen alts. giwinnan ags. gevinnan afrs. gewinna; nnd. win, winst = Gewinn u. dgl. m. ahd. widarwinno = ags. vidhervinna, gevinna inimicus.

§ . ¿Vrw. ags. venn verruca, struma nud. wên, wênbulen Hautknoten der Kühe afrs. (Rh. 1133) nnd. e. wen Geschwulst u. dgl. Exot. Vgll. s. u.

§b. Die exot. Vgl. laßen Vrwschaft vermuthen (anders Gr. Nr. 115 vgl. RA. 266. 304) mit ahd. suein Gf. 6, 881; sueinbarn proles mascula altu. sreinn puer, famulus dän. srend swd. sren e. swain id. ags. sran id., bubulcus nnd. swein, swên Schweinhirte (aber swîn Schwein). Oder sollte suein eig. sweigari, sweigære, schwaiger bubulcus sein und zshangen mit ahd. sueiga pascuuum etc. mhd. sweige, sweie oherd. schwaig ags. sregen, svein (Gf. 6, 861)? Daß im Nordischen auch die Bd. Junker vorkommt und altn. Sreinn Jarls Sohn ist, stört als besondre Begriffsentwickelung nicht; größere Schwierigkeiten aber bietet die Form. Vgl. auch Pott 1, 215.

S. Ebenfulls exot. Vgll. berühren folgenden Stamm, der auch bei Nrr. 37-8 zur Frage kommt, von Gf. 1, 872 zu lat. manere, von Bf. 1, 297

160 V. 30.

zu sskr. vas (gls. cl. 9 vasnāmi) gestellt wird: amhd. wonen == nhd. wonen alts. wunon, wonon nnd. wanen ags. vunian (bewohnen) e. won (o, oo) afrs. wona: wonir, wunre Knecht Rh. 1158 vgl. u. kelt. Ww. gl. Bd. und altn. venja gewöhnen; Gewöhnung mos von vanr suetus (vgl. u. Nr. 35); so auch a mit Uml. in e in mel. reren d. Sprr.), wie alts. wenian ahd. gewennan mhd. swz. wenen assuefacere etc. vgl. Gr. 1, 79.

sskr. van vieldeutige Wz. vgl. u. a. Bf. 1, 335, wo die Bdd. dienen, helfen, verlangen, kaufen, tödten, tönen, lieben zsgestellt sind. arm. vanél to drive out, back; pursue; surmount, conquer; combat, attack. §°. arm. van-kh, vanér pl. Wohnung, Wohnungen jeder Art hhr? — vll. auch magy. van sein, sich befinden estlin. on est etc. gr. ὀνίνημι redpl. nütze. αἶννμοι nehme. Bf. — lth. winningē f. Gewinn, Vortheil; entl.? —

In den kelt. Sprr. stellen wir Vieles zs., was vll. zu trennen ist, dann aber um so mehr zur Unterscheidung bes. der ob. d. Ww. beiträgt; die Bedd, kreuzen sich in gleicher Weise, cy. gwyn (y lang) n. any troublous passion or motion of mind, anger, fury; a violent pain, an ache, a smart c. d. qwynio, qwynegu to smart, ache etc. qwyneg f. a throb, spasm, stitch, rheumatism. brt. gîn m. chagrin, tristesse; adj. opposé, contraire c. d. vb. qina se turmenter, chagriner etc. quentr etc. s. Nr. 18. gdh. quin to cause a sudden pain, wound, sting, prick; sbst. scharfer Schmerz übh., sting, dart, wound, trouble c. d. u. a. quineach sharp, eager etc.; wounding etc.; shst. m. arrow, dart, weapon gunta (pc. vgl. Nr. 31) wounded, pained; prepared; sbst. m. skilful, prying man, man of experience (erinnert in dieser Bd. an cy. gwnn novi etc.) gonta wounded etc.; auch behext von gon, goin = quin und bezaubern; sbst. Zauber c. d. -VII. hhr, wie guineach, gunn gun, musket cy. gwn, (w lang  $= \hat{u}$ ) gwnn m. = e. qun a. d. Kelt.? vgl. Gl. m. v. gunna. - cy. gwynafog = qwanafog angry, peevish enthält die zwei in diesen Stämmen auftretenden Hauptvocale, Vrm. ältestes a in cy. gwanu (zunächst: sskr. van ferire) to prick, pierce, stab. fix, stick, thrust in quan m. a prick, stab u. s. v.; gwnio to sew; qwantu to sever, thrust hhr? oder zu Nr. 18? corn. gwan sting, goad. brt. quana serrer, mortisier, afsliger, gêner, châtier etc. c. d.; in d. Bedeutung affaiblir zu Nr. 35, und verm. von unsrem Stamme zu scheiden. Vll. schließt sich hier an cy. gwenyn brt. gwénan vann. gwinen, gwéren (pl.) Biene, wenn nicht zu dem räthselhaften Stamme des d. W. geh. - So auch vll. § cy. gwenan f. = nnd. wên; brt. gwenaen, gwenanen, gwennaen f. verrue, poireau; gwinoen f. Thrünensistel; hhr? - Doch mögen sich noch anderartige Vgll. und Abll. finden. - Den gdh. Stamm guin, gon stellt Pictet 66 zu sskr. han ferire, Bopp Gl. zu sskr. cun findere (vgl. Wzz. can, can, han).

cy. gwnna (w lang =  $\hat{u}$ ) to make, do, execute; und viele Zww. gleichen Stammes und Sinnes. corn. wyny to make use of, do gin to make cy. gwneud etc. to do; perform: corn. wonys, gonys ackern; wohnen; brt. gonid, gounid pc.  $goun\acute{e}zet$  ackerbauen (laborer, cultiver); gewinnen, siegen; sbst. m. Gewinn, Sieg, Vortheil c. d. u. a. gonidek (gou-) m. Gewinner; Sieger; Arbeiter corn. gonesek (w-) workman, servant; vrm. id. mit gonythik husbandman, farmer. Hier schließt sich an  $\S^b$  cy. gweinidog m. servant, minister gweini, gweinyddu to serve, minister c. d. Für die Bd. gewinnen die besondere, vrm. aphärierte cy. Form ynnil vb. u. sbst. m. Gewinn.  $\S$ hhr cy. ynni m. strength, vigour, courage, liveliness. —  $\S^c$  Zu corn. wonys vgl. die Bdd. des Stammes bauan q. v.; vgl. aber auch noch corn. wonnen to tarry, stay.

V. 31. 161

gael. fan (dessen f gegen gu im Ob. nicht nothwendig, wenn auch vielleicht, radikalen Unterschied begründet) id.; to stop, wait, remain, endure, continue c. d.; fantuinn f. an abiding, lasting, continuing; fantalach lasting etc. cy. anneddu to dwell, live in; wol zsgs. und nicht hhr; gwaneg form, fashion vgl. brt. gwan m. taille, stature; hhr?

lapp. wintar Sieger wol nicht entl. vgl. wilnet siegen : esthn. woitma

o. Nr. 10; dann nicht hhr.

31. **Vunds** wund Mrc. 12, 4. **gavundon, gavondon** verwunden, τρανματίζειν. **vundufnt** f. Wunde, μάστιξ. (Gr. Nr. 383. 4, 623. Gf. 1, 896. Rh. 1162. Bf. 1, 48 sq.)

ahd. (in Zss.) mhd. wunt = alts. nhd. wund mnl. wont. — vb. verwunden ahd. wuntôn mhd. nd. wunden afrs. wundia, undia nfrs. wuwnjen nnl. wonden ags. vundian e. wound. — sbst. f. ahd. wunta, wunda = mnhd. saterl. nnd. dän. wunde afrs. wunde, unde, und nfrs. wuwne alts. wunda ags. vund altn. und e. wound.

Auffallend scheint wenigstens afrs. won, wan in einigen Zss. Verletzung zu bedeuten; vgl. wongare, wanfelle, wonspreke Rh. 1158. Die dort erwähnte Bed. des ags. van, von lividus, pallidus; fuscus, ater (sonst imperfectus, deficiens s. Nr. 35) erinnern an cy. gwynn brt. gwnn (s. Nr. 37) in den Bdd. lividus, pallidus; freilich zunächst albus im Gegensatze zu ater, das jedoch nur abgel. Bd. des ags. W. ist. Indessen gehören jene d. Ww. vrm. alle zu Nr. 35..—

Grimm vermuthet vunds: vindan; ähnlich faßt es Ziemann 668 als umgewendet von der Haut, scheint aber wiederum Öffnung als Grndbd.

anzunehmen, vgl. mhd. wun Fischloch im Eise.

Die exot. Vgll. führen auf mancherlei Wege. Zunächst scheint vunds Participialbildung aus vinnan q. v., wie ebds. gdh. gunta. — lett. wäts Wunde (Gf. Bf.) isoliert? aus wantas? — Vgl. ff. die denom. Zww. sskr. τυξ (unbelegt) verwunden, tödten 1. pers. vuntayâmi, dazu gr. οὖτάν, οὖτάζειν verwunden c. d.; auch ἀτειλή Wunde? — Vll. gdh. gaod to wound, blemisch: vund = gaoth: vinds q. v.? gaoth selbst bed. auch a stitch, shooting pain. — brt. gwentr etc. s. v. vindan. — arm. rnas c. d. vb. vnasét bed. Unrecht und Beschädigung jeder Art, doch gerade nicht Wunde; vll. von vanét vor. Nr., wie vinnan: vunds?

§a. Bf. vermuthet in sskr. vut (s. o.) des Cerebrals wegen urspr. r. wodurch sich folgender Stamm anschließen könnte, den wir jedoch bis jetzt völlig trennen : sskr. vrana Wunde ; = kurd. brin ferita brindar ferito. lth. ronà Wunde = ill. ranna pln. (auch Einschnitt im Baume) aslv. rss. bhm. (auch ictus übh.) rana f. Dazu u. a. lth. suróniti ill. ranniti bhm. raniti rss. ránity pln. ranić verwunden ; : lett. rûnît esthu. runama castrieren, nach Ptt. kurd. F. grundvrsch. von lth. romiti lett. ramit id., dagegen vll. : pln. rznać, rzezać schneiden, obgleich diesem lth. rêżu entspreche; vgl. vv. vrits, ruma. Pln. rana erinnert vll. nur zuf. an lth. rencziu, resti Holz kerben. Hhr vll. noch lth. randas Narbe; esth. werme Wunde, Strieme eher : werri Blut. VII. unverw. der slav. Stamm vred Schaden, Verletzung. Wohin sskr. vrtra zend věrěthra Feind? Petermann stellt rrana: arm. vêr Wunde, Geschwür, Schwiele, das eher an varix, Werre etc. erinnert. Noch weniger mag alb. vérra Loch, Kluft (varr Grab) hierher gehören. Das Dakor, hat rand f. Wunde a. d. Sl.; dagegen vrana, vréna f. Loch; dem. vránita f. Thor, an slav. vrata etc. (Nr. 59) erinnernd.

§b. lat. vulnus kann = sskr. varnas = vrana sein; na, nu pc. Suffix, wie ta in vunds, gunta? Doch vgl. vll. gr. οὐλή Narbe, wenn nicht = Geheiltes : jon. οὐλεῖν = ὑγιαίνειν Bf. l. c. Schwerlich : ἕλκος vgl. Bf. 2, 315. Auffallend klingen an : (vgl. auch Nr. 84 Anm. b) corn. woli, guli brt. gouli m. Wunde cy. gweli m. a wound, bruise, hurt, sore; gewisse Geldstrafe qweliaw to wound (to lay open vll. nur aus Rücksicht auf den Stamm awel sehen etc. angegeben) c. d. gwelyd m. (opening), wound, gash. Vrm. hhr gdh. fuil f. (g. fola) blood, bloodshed; gore; vgl. έλκος? und logisch o. esthn. werme. Dagegen brt. gwélaouen vann. gwéléouen, quénéc'houen f. sang-sue = cy. gêl, gele, geleu, gelen f. gdh. gealadh m. neben deala m. = lth. dele gr. βδέλλα vgl. Bf. 1, 575; Nemnich v. hirudo, wo noch viele vrw. und ankl. W. - Viell. zuf. klingen an : prs. velâneh piaga = vulnus. pln. wylot m. durchgehende Wunde; scheint zsgs. - alb. rill schneiden. - Schwerlich gdh. fuil : ahd. walugir blutgierig von amhd. dän. wal ags. väl altn. valr caedes etc., woher u. a. nhd. wâlstatt; vgl. u. a. o. Nr. 44 : Myth. 389. Z. 603-6. Wd. 1640. Ist die Grndbd. Niederlage, so dürfte cy. qwâl f. Lager der Menschen und Thiere c. d. verglichen werden; vgl. Nr. 48 § vgl. v. qval. Hhr auch (vgl. wuolian, wühlen etc.) ags. vôl ahd. wuolo pestis, clades? Exot. vgl. u. a. gdh. gail f. in d. Bd. slaughter, bloodshed s. u. Nr. 45. VII. pln. walczyć kämpfen bhm. walćiti id. von bhm. pln. walka Kampf; Abll. von wal Andrang; bhm. waleti wälzen; kämpfen bhm. pln. walecny kriegerisch, tapfer; s. d. Vgll. u. Nr. 45, 48. Wenigstens nicht unmittelbar wal zu dem Ith. lett. Teufel welnas, wels, wenn er auch nach Myth. 814 eig. Todesgott bedeutet.

32. Wai! wehe! Zuss. s. O.; Gr. 3, 607, weniger 1, 93, unterscheidet das adv. waja (-merjan blasphemare); lat. re-cors etc. (Gr. 1, 93. 3, 292. 607. Gr. 1, 632. Rh. 1121.)

amnhd. wê alts. we ags. vea, vâ e. woe schott. wae swd. ve dän. væ nnl. nnd. wee (altn. vâ s. v. vadi); alts. wah afrs. nnl. wach. Abll. u. a. swd. voja sig jammern; nnd. wetern winseln. Grimm stellt auch e. wail hhr, das kelt. u. slav. Vrww. findet. ahd. wêwa f. wêwo m. wetter. wêwe pl. ags. vâva das Weh; vgl. cy. gwaew, gwayw m. pang, pain, spasm etc.; auch Speer; esthn. waiw finn. waiwa lapp. waja etc. magy. baj Qual, Mühe c. d. aber auch magy. fáj schmerzen vgl. F. 37. — gr. oval. lat. vae (sp. Zss. wie mlt. vaevenire s. Gl. m.); it. guai vrm. a. d. D. ill. vaj, cy. brt. corn. gwaé; brt. auch gwa, gwaz vgl. cy. gwaedd f. cry, shout vb. gwaeddi. oss. voy! vou va! u. s. m. Interji.

33. Vainei! wenn doch! ὄφελον! (Gr. 3, 183. 303. 4, 78. 1,

93, 1). Ders. in Wien. Jbb. Bd. 46.)

ei relativ? vai-n-ei? Zshang mit vai ist wahrscheinlich (vgl. u. a. lapp. wajpe utinam : waja Nr. 32); Grimm vergleicht die mhd. Interj. wan, wê wan etc.; auch das klagende ahd. weing mhd. wêng, wênch, vgl. folg. Nr. Für die Unterscheidung eines vierfachen mhd. wan s. bes. Gr. 3, 183\*; eines derselben erscheint sowol im Nnd. als in dem antik hd. Sylvischen in Macugnaga mit m anl. man (ma) s. A. Schott die Deutschen am M. Rosa S. S. Vgl. auch I. 1.

Vergleichungen mit schon esoterisch so unklaren Partikeln sind immer misslich. Mit (ahd.) mhd. wan praeter, nisi vll. id. cy. oni if not, unless onid, ond id., except, auch Fragepart. wie nicht, not; onidé, onitte if not, otherwise onis if not, unless; be not, will not. Nach Richards aus os +

ni etc.; aber os, o's if wird schon angegeben als zsgs. aus o from, out (auch it, he) + ys truly; is, existeth, hath, being. — Grimm crinnert auch an die finn. Part. wai, wain, wainen; vgl. esthn. wai oder waid aber, par, sondern u. s. m.

34. Vainans elend, ταλαίπωρος Rom. 7, 24; von Grimm für unsicher erklärt, er vermuthet vainags; bei Gf. vains; von Massmann und LG. in vainahs verändert, wozu bes. die folg. Vgll. (Gr. Nr. 119. 2, 290. 4, 78. 1, 93. Gf. 1, 889. Wd. 1081. Lütcke in Hagens Brl. Jbb. 1839. 3, 54.)

ahd. weinac deplorandus, miser; daher wenag etc. miser, egenus; vilis c. d. schon ahd. (bei Willeram) in die Bd. unvollkommen, klein übergehend; mhd. wenic, winig etc. wie ahd. und == nhd. (bair. auch klein bd.) wenig wett. wink nnd. nnl. weinig. Eine einfachere Form scheint erhalten in schott. wee little weeis smallest. Vrw. scheint vai und nach Grimm qvainon q. v. nebst Zubehör; nach Lütcke vans s. d. flg. Nr. Wie weinen: winsen, winseln, so wenig: mhd. wenzic, weinzig, wintzig etc. nhd. winzig wett. wunzig ef. Wd. l. c., wo auch mit Gf. das in vor. Nr. erwähnte weng zugezogen wird.

esthn. waine, waene arm, elend; waisus Armuth; vgl. waiwa o. Nr. 32. Gf. vergleicht auch wehh-emb minus etc. von wähhä finn. wähä adv. wenig; dazu u. a. esthn. wäeti wenig, armselig, schwach, kläglich weidi wenig weike klein. — Bf. 2, 52 stellt wênag: sskr. ûna (deminutus, minus, debilis s. BGl. u. Gr. crit. 258) und lat. un-de-viginti (: unus?) s. folg. Nr.; sodann gr. εῦνις cf. 1, 125 und gdh. fann. Wir wollen diesen gdh. Stamm in der folg. Nr. abhandeln, darum nicht minder ihn von einem esoterisch geschiedenen, aber exoterisch d. h. ursprünglich wol identischen unterscheidend; das in beiden Stämmen eintretende i ist wohl nicht identisch mit dem in den deutschen Wörtern.

35. Vans mangelnd, λείπων; bei Zahlww. weniger; van visan fehlen, λείπειν, ὑστερεῖν; Mangel haben, ἡττᾶσθαι; vanana gataujan vereiteln, ἀθετεῖν. vaninasus m. Mangel, ὑστέρημα. vanains f. id., ἤττημα. (Gr. Nr. 569. Gf. 1, 854. Rh. 1158. Ptt. Nr. 220°.)

ahd. wan deficiens, deminutus, imperfectus wan wisan deesse; wana in Zss.; wanî f. imminutio wanôn diminuere mhd. wanen id., diminui u. dgl. wan wie ahd, und in Zss. nnd. clev. wan albern; sonst nnd. nhd. (nur selten) wân in Zss. Mangel, Unvollkommenheit bd., wie z. B. nnd. wânschâpen = mhd. wanschaffen, nhd. wan-witz, -sinn; ebenso alts. ags. dan. van afrs. wan, won e. bes. schott. wan. Außerdem vgl. u. a. alts. wan desiciens, absens wanod diminutio afrs. wania, wonia sich verringern, abnehmen; vgl. auch wonelsa bei Rh. altn. vanr vanus, expers, inops vrsch. v. vanr suetus o. Nr. 30 §°? van n. defectus vana imminuere; castrare; (auch solere Nr. 30); u. s. v. ags. ran defectus; pallidus, ater = e. wan; ags. vannan pallescere rana, rona defectus, deficiens vansjan deficere vanian, ronian id.; minuere, demere e. to wane, wain abnehmen, verfallen etc. wane abnehmender Mond, wie mhd. wan; altn. vanta deesse mig vantar deest mihi; amisi e. want Mangel, Noth; mangeln, bedürfen, wünschen; denominatio? eher hhr, als zu swd. rüntu etc. s. folg. Nr. ? Doch s. dort cy. chwant etc. Auch hier zeigt sich hv in dem vrm. fast identischen Stamme ags. hran calamitas hranung deficientia hvon minus, paululum hvæne paulo s. Gf. 1, 854.

Grimm vermuthet in vans, wie in nhd. Wahn, "Verneinung des dun-

V. 36. 164

keln Urbegriffs," und vereinigt unter Nr. 569 vinja (Wonne und Weide) q. v., and. wini etc., vans, vens, (unvunands) Wonne, wohnen.

sskr. van in d. Bd. verlangen; urspr. mangeln, bedürfen ? cf. e. want; ûna, s. vor. Nr., stimmt viel mehr zu dem ob. Gbr. von vans. prs. venek vacuus vll. von arab. renά ein Wenig, small quantity. arm. unayn empty; vain, useless m. v. Abll., darum wol nicht aus lat. inanis vgl. A. 60. lat. vanus cf. dagegen Ptt. 1, 273 v-ano Wz. vas; Bf. 1, 262 : Wz. va, aber 2, 52 : Wz. van. A. d. Rom. entl. bask. banoqui vainement banoqueria vanité.

Für die kelt. Vgll. s. auch vor. Nr. Wir scheiden:

a. gdh. gann scarce, scanty, rare, few; little, small; difficult; sbst. poverty, scarcity (auch a jug; a fort) ganndar scarce, rare; sbst. scarcity; hunger gainne comp. sprl. v. gann und sbst. f. scarcity, fewness, want, poverty, famine. ainnis f. paupertas, inopia adj. = ainniseach poor, destitute, needy, abject etc. annahm, ainneamh rare, scarce; curious, valuable, beide letztere Bdd. von der Seltenheit hergenommen cf. ainmic (-a) seldom, rare, scarce. — annag m. evil, anger, displeasure vrm. hhr und nicht: A. 6. (cy. angen m. necessity, need, want, poverty.) Durch die Tenuis zunächst trennt sich von gann das ziemlich nahe stehende sskr.

kana tenuis, exilis, parvus (: gr. πενός etc.).

b. gdh. fann weak, faint (zuf. ankl.), languid c. d.; nach Pictet 54: sskr. randa estropié, émasculé, impotent. Dazu u. a. fainne languor etc. faoin week, empty, vain etc. cf. fion obs. small, few; old; daher fionach (n, nn) alt, alterthümlich. Identisch scheint fionn, finn in d. Bd. little, small. Das auch in den Zss. sichtbare Wirrsal der Bedd. dieses Wortes bezeugt Zusammenschmelzung heterogener Stämme, denen wir zum Theile noch begegnen werden; zur Übersicht hier die Bedd. : white (= cy. gwynn etc.), pale; bright, fair; sincere, certain, sure (fion m. bisw. truth); known; prudent; vb. bisw. to look; behold (s. u. Nr. 70); gew. to skin, flay (ganz anderen Stammes); sbst. milk (: white cf. bainne id. : ban white u. dgl.?); dhr vll. cow. — cy. qwann = gdh fann; corn. qwan weak brt. qwan faible; malingre; vain, inutile, vague; infirme gwana affaiblir (in and. Bedd. s. Nr. 30) cy. qwanhau, qwannychu schwach sein oder machen cy. brt. gwander Schwäche.

Die Trennung der gdh. Stämme gann u. fann beider aus van (kelt. nn: n begründet keine Trennung) mag nur esoterisch und relativ jung sein, deshalb auch eine scharfe Theilung beider unter Nrr. 34-5 (sofern diese Eines Stammes sind) nicht rathsam. In a) scheint die Bd. des Mangels : vans vorzuherrschen; in b) erinnert wol am Meisten fion (Stammvocal i?),

am Wenigsten faoin an wênaq, vainalis etc.

esthn. wanna schlecht; alt; finn. wanha alt magy. vén id. c. d. vanda siech ványadt decrepitus vanyiga vilis lapp. wank Krankheit hhr? Die übrigen finn. Sprr. haben entspr. Wörter. Sollten die litu - slavischen Sprr. dieses Stammes entbehren?

36. Vens f. Erwartung, Hoffnung, έλπίς. venjan erwarten, hossen, προσδοκείν, έλπίζειν. gavenjan meinen, ύπολαμβάνειν. fauravenjan vorher hoffen, προελπίζειν. usvena hoffend, ἀπελπίζων; — vairthan verhoffen, ἀπελπίζειν, Luc. 6, 35. Eph. 4, 19. nach LG.; sonst immer als desiderans = ahd. urwani ags. orvena altn. örvænn, örvona genommen. unveniggo adv. unerwartet, plötzlich, αἰφνιδίως. (Gr. Nr. 569. 4, 624 \*\*. Gf. 1, 857. Rh. 1133 - 5. Wd. 178. 463.)

V. 36. 165

wan ahd. n. opinio; spes mhd. m. id. nach Z. auch Traum und wie nhd. (Wahn); nhd. argwohn aus arcwan; vbb. u. a. ahd. wanjan mnhd. wanen. sylv, winnjo spero (i nicht aus gth. i, sd. vrm. aus hd. Uml. e). afrs. wen Meinung, Wahn vb. wena; weninge id., Vermuthung, Glaube wenech erwartend, hoffend; nfrs. wean = afrs. wen; alts. wan opinio, expectatio vb. wanian ags. rên opinio, spes venan, vanan existimare renigealeas hoffnungslos altn. van, von f. fiducia, spes vona, sperare væna id.; insimulare, diffidere e. to ween meinen, wähnen; want s. vor. Nr. altn. swd. ranta dan. rente warten, erwarten, hoffen vb. denom. ?; altn. f. expectatio. - Noch in alter Bd. westerw. awens unvermuthet.

Wd. fast wan als Schein cf. ahd. mih ne triege der wan = ni fallor; eher passt Wd. Il. c. mhd. nâch wâne nach Anschein. VII. ist sowol die Meinung schlechthin, wie die irrige - obschon letztere : ranus etc. erst abgel. Bd., Grundbd. aber die des Mangels : vans, woraus die Bdd. des Erwartens, Hoffens, Wünschens, weshalb auch e. want vll. hhr. Die Vieldeutigkeit der Wz. van (vn) ist in den indog. Sprr. übh. nicht geringer, als im Sanskrit; häufig laßen sich die logischen Verbindungen auffinden, nur sondere man mehr und minder nahe Stehendes.

§ a. ¿ hhr amhd. nnd. swanen nhd. schwanen (für den impers. Ausdruck cf. es däucht, dünkt); anders Schmeller und Schmitthenner s. Wd. 974 c. citt. und Myth. 398 (: Schwan ahd. suan und Wz. svan tönen etc.).

Sb. Nicht hhr nhd. erwähnen aus ahd. giwahanan, giwanan von dem st. Zw. ahd. giwahan mhd. gewahen eingedenken, erwähnen cf. und. nnl. gewag n. Erinnerung, Meldung etc. vgl. Wd. 1299. Ptt. 1, 268. : sskr. Wz. vaç desiderare, optare; vaça Wille etc.; aber nach BVGr. S. 126: sskr. vać lat. voc etc.

Sc. Vrw. scheint - doch vgl. u. die exot. Vgll. und gdh. fun etc. Nr. 37 - : amhd. wun-sc nhd. nnd. wunsch altn. ôsk etc. vgl. die Personificationen in Myth., wo u. a. 131 der ags. Heros Vûscfrea. vb. ahd. wunskan mnhd. wünschen (altnhd. auch wündschen) ags. vyscan mit langem y: auch viscan e. wish nnl. wenschen altn. oska dän. onske swd. önska; sonderbar mnd. anskynge f. Wunsch Br. Wb. Gr. 2, 278 fragt, ob wuns-c oder wun-sc? cf. 373 über altn. æska juventus; Myth. 126. 131. mit Wd. 2296 stellt Wonne (s. folg. Nr.) am Nächsten. Gf. 1, 905 denkt an sskr. rac, doch eher an rac (s. o. §b). Pott Nr. 123 und Bf. 1, 17: sskr. vanch, vanx wünschen aus d. glbd. vach, vax, = ετχομαι, demnach nicht hhr. Pictet 14 stellt sskr. vancha desir zu dem glbd. cy. gwanc (s. u. §°), wozu irrig corn. whans s. u. §d. Vrm. entl. bhm. winssowati (Swk.) plu. winszować wünschen, glückwünschen. Zu lapp. waino Wunsch wainotet wünschen vgl. Mehreres in Nrr. 32-5 und Grimm in Höfers Ztschr. I. 1 S. 44 ff.

Die kelt. Ww. lauten (doch vgl. gdh. fan manere, exspectare o. Nr. 30; vll. auch foinich petere, interrogare) mit cy. brt. chw an, das = ags. hv in vor. Nr. sein kann, doch nach dem gdh. sa = sva (vll. durch sgua) hier aus sv, vgl. o.  $\S^n$ ? Auch cy. gw = v s.  $\S^e$ . cy. (angeblich) chwanm. impulse, tendency chwannog desirous, covetous; apt, forwardly inclined chwannogi to grow greedy, to become ambitious chwennych to lust for,

desire c. d. Erweiterte Stämme:

&d. cy chwant m. desire, lust, list, longing, appetite c. d. chwantu, -a to lust, covet corn. whans desire brt. c'hoant m. desir, souhait, envie, volonté c. d. vb. c'hoantaat desirer etc. gdh, sannt, saint m. inclination, desire, carnal incl., greed, covetousness, ambition c. d. vb. sanntaich,

166 V. 37.

santaigh to covet etc. Vgl. e. want. Pictet 53 : sskr. çançâ desir, wozu

So lautlich beger passt.

§°. cy. gwange m. gwang f. greediness, voracity e. d. gwangeio to eat greedily. ¿ hhr vll. altn. srångr famelicus, jejunus; gravidus ahd. srangar = mhd. dän. swanger (mhd. auch swangel, geswanger) nhd. schwanger nnl. zwanger vom Gelüste der Schwangeren? Gr. Nr. 416 stellt es als deses, concussus zu schwingen; dazu ags. srongor (srangor) desidiosus ¿ = srancor gracilis = dän. srung (bes. vom Getreide) nhd. schwank etc. ? Vgl. noch Wd. 1695. Gf. 6, 887.

37. un - Vunands pc. betrübt, ἀδημονῶν. ¿ hhr Vunnila Mannsn. G. min. S. 388. (Gr. Nr. 569. 3, 501. 1, 343; Myth. 126. 131.

Gf. 1, 882. Wd. 2087.)

Nach Gr. 1, 86 id. mit **vinja** q. v. ahd. wunnia (st. wunia? Gr. 3, 501), wunna, wunni f. wunno m. mhd. wünne, wunne f. nhd. wonne f. alts. wunnea (e, i) ags. vyn, vynne; y: **vinja**? Gr. 1, 343. cf. "Wonne u. Weide; sich an E. weiden"? aber auch u. vine etc., übh. wechselnden Vocal (a, u, i); alts. wonodsam delectabilis (Gr. 1, 236) zu wonon manere (Nr. 30)? altn. una sw. acquiescere, vergnügt sein vgl. unna gönnen etc. A. 66; unan, unun f. unadr m. deliciae, Behagen.

§ a. Pott stellt Nr. 220 a unter Wz. van verlangen (lieben Bf. 1, 335), woher u. a. sskr.  $vanit\hat{a}$  adamata i. e. uxor, auch u. a. ahd. wunna, wini, unnan  $(g-\ddot{o}nnen)$  mit u=va trotz ansts (gunst). — cf. Bf. 1, 335 — altn. yndi jucunditas s. A. 66; sodann lat. venustus (: altn. vanstr Gr. Mth. XXV):  $V\ddot{e}nus$  u.  $v\ddot{e}nia$  als Begünstigung und erfülltes Begehren; Weiteres s. v. qvino. — Wir stellen hier mit Verweisung auf die exot. Vgll. noch eine Anzahl deutscher Wörter zusammen, die, obwol durch den Stammvocal, wie durch die Bedeutung einigermaßen unterschieden, dennoch zu jener vielsinnigen Wz. vn und bes. nahe an vorliegende Nr. sich zu stellen scheinen:

§ b. ahd. alts. wini m. winja f. sodalis, amicus, dilectus mhd. wine m. f. id.; Gatte c. d. nhd. win, wein in zsgs. Eigg. wie Traut -, Eber -, Balde-wein; Verwechselung mit Wein mag zur unorg. Verlängerung mitgewirkt haben; afrs. winne ndfrs. wenn (auch Gönner) ags. vine altn. vinr (auch fidus) m. vina f. swd. vän m. f. dän. ven (f. veninde) Freund s. u. a. Gr. 3, 333. Gf. 1, 867 sq. Vrm. hhr und nicht zu Nr. 30 schott. winsome cheerful-looking, gay, agreeable, pretty, winning (cf. gewinnendes Äussere, zu Nr. 30). — Gr. 2, 483 vermuthet gth. vinjis amicus.

§°. alts. wanum (auch a, o = u) — bei Gr. Myth. XXV wanumo als Superlativ — scheinend, glänzend wanami Glanz, Schein, bei Wd. 178 zunächst zu wan Schein s. vor. Nr.; ferner: altn. vann speciosus, pulcer; sperandus, bonae spei, haabefuld bei Biörn (: vana sperare) swd. (mit langem  $\ddot{u}$ ) dän. van hold, schön. Gr. Myth. 413 hält auch altn. Vanir hyp. dazu; Weigand faßt auch das ob. vanstr als Superlativ, vgl. o. Nr. 5

über auksztas und augustus.

Exot. Vgll. s. o.  $\S^*$ ; ferner gdh. funn, fonn m., worinn mehrerlei Stämme zsfließen; Bdd. **a.** pleasure, delight = Wonne: **b.** desire, longing; carnal inclination vgl. die Ww. in d. vor. Nr. nam. wun-sc und gean etc. **A.** 66; Leo gibt aber auch die Form fodhin für diese Bd. und vergleicht **vods** s. u. Nr. 69. ? **e.** air, tune, music, strain; vll. aus **a** entwickelt? noch cf. sskr. van (cvan etc.) tönen; nicht aber covn. **d.** land, earth, a plain; wol nur zuf. an lat. covn. covn. covn. covn. covn. covn. covn. covn. covn. covn.

Nr. 30 vrw. sein. Dhr u. a. foinneamh genteel, handsome, portly, elegant cf. cy. quymp fem. quemp fair, beautiful, comely, neat, dessen m durch v aus n entstanden scheint; nach Pett 59; sskr. vâma beau (cf. winistar etc. o. Nr. 18 §) vgl. auch u. gwynn etc., wozu gwymp vrm. zunächst. Gegen funn a : Wz. ran sprechen vrm. nur scheinbar : cy. ffynnu to prosper, mit andrer Grndbd. vgl. u. a. ffynnus abondant = brt. founn, whr founder abondance etc.; auch mit a cy. ffanwgl, ffannugl = ffynniant m. prosperity, success; sodann e. fun Lustigkeit, das - wenn hhr geh. in Schottland oder Irland entl. sein könnte. Dagegen funn : cy. gwynaeth m. felicity, bliss gwyneithu to beatify; consecrate gwynfyd m. blessedniss, happiness gwynfydu to envy : brt. gwenvidik heureux sbst. m. (pl. quenvidien) Glücklicher c. d. Wir reihen ferner mit Beziehung auf Sabc an : cy. qwenyd m. = gwynaeth c. d.; gwenydu to render blissful quenydd m. mirth c. d. gwenyddu to assent; cf. gwên f. a smile gwenawl smiling; pleasing; bland; cy. brt. Gwener = Venus entl. ? (,that confers happiness") kommt in einigen Verbindungen vor; neben cy. seren (Stern) gwener Morgenstern steht gwenddydd (dydd dies) f. id. und gwenno f. Abendstern, vrsch. von brt. gwenno s. o. Nr. 18 §c, oder wirklich von seiner Wandelbarkeit benamt und nicht hhr? An die dort ferner zsgestellten Ww. scheint sich auch anzuschließen brt. gwen pliant, liant, flexible, maniable, souple; adroit, industrieux; insinuant (wiederum : nord. væn cy. quenaul etc.); ingénieux, rusé, docile c. d. sbst. quénder, quénded m. in allen diesen Bdd., vrsch. von gwender (e : é) m. blancheur von gwenn weiß, dessen Verww. sich wiederum ganz an unsere Numer schließen, obwol e. white (s. v. hveits) durch die bes. ältere und mundartliche Nebenbed, schön, artig von der Farbe als Grundbed, ausgeht, hier wol umgekehrt; vgl. cy. gwynn weiß; schön, angenehm, wünschenswerth corn. wyn, gwyn, sptr guidn weiß; schön; glücklich; in letzterer Bd. vll. zu trennen cf. o. cy. gwynaeth etc.; ebenso gdh. fonn s. o. Nr. 35, das zugleich auch, wie brt. gwen, prudent bedeutet (doch vgl. u. Nr. 70); dhr u. a. finne f. whiteness; fairness; pulcra (andere Bdd. s. Nr. 70); vrm. auch ir. fionnalta well washed = gael. finealta tidy; fine (zuf. ankl.?); well-dressed, elegant; brave; cf. auch o. foinneamh. Auch mit ai vrm. hhr cy. gwain, gwaint smart, neat; brisk, lively. - Aus dem theils gesunden, theils kranken Mancherlei bes. der gadh. Ww. hier und in Nr. 70 scheidet der Genügsame mit Hülfe des viel klareren cymrischen Bruderstamms gewiss einige hhr gehörige mit Sicherheit aus. - Noch erwähnen wir einige räthselhafte Wörter:

§ d. brt. gwenn f. germe; race, extraction, espèce, engeance; vrm.: gdh. fine f. tribe, clan, nation, family, kindred; soldier; m. v. Abll. u. a. fineadh m. id. fineur stock, lineage fineadach clanish, clansman; in der Bed. wise vrm.: Nr. 70 und nicht etwa wie civilis (civil etc.): civis. Gehören diese Ww. hhr, indem bei der Genoßenschaft und εναιφία die Bd. der Freundschaft u. dgl. zu Grunde läge? Schwerlich umgekehrt bei ahd. wini etc., wo denn etwa auch esthn. wend gen. wenna Bruder anklänge; lett. ginta Familie und prss. ginnins Freunde c. d. schwerlich hhr; s. folg. Nr. und v. kupi. Demnach wiederum im Litu-Slavischen keine Vrww.; der Stamm von Wolgeruch gehört nicht hierher. — esthn.

ön Glück hhr ? s. A. 66.

38. Vinja f. Weide, Futter, νομή. Vinjaifrithas m. Eig. s. Gr. 2, 483 (Quittung). Der Gothenkönig Winitharius erinnert ap

V. 39.

die ihm verfeindeten Wenden. (Gr. Nr. 569; Myth. 781; RA. 521. Gf. 1, 882.)

ahd. winit depascit etc. winne pastum. (mhd. win m. Pacht etc. zu

Nr. 30). Ferneres s. in d. vor. Nr.

Ith. ganyti, ginti Vieh weiden, hüten c. d. hat vll. ganz fremde Grundbed.; der Anlaut stimmt nicht mehr und minder, als in prss. ginnins: wini s. die vor. Nr. §d. — ¿ hhr cy. gwaen n. plain course; meadow gwaun f. meadow gweun-dir m. meadow-land gweun-blu pl. cottongrass brt. geûn, ieûn f. marécage; vll. vrw. mit gwagren etc. s. Nr. 3, indem der gutt. Stammauslaut erweicht wäre? Eine Vrwschaft mit vaggs q. v. scheint noch weniger annehmbar. Von allen diesen Ww. vrm. vrsch. esthn. wain Anger, freier Platz im Dorfe; zuf. ankl. an mlt. vena (aus lat. vena Ader, Gang?) platea, via; dem. venula, venella frz. venelle; cf. Gl. m. h. v.

39. **Vopjan** rufen, φωνεῖν; zurufen, προςφωνεῖν. **atvopjan** herbeirufen, φωνεῖν, προςφωνεῖν. **ufvopjan** (**ubuh** - Luc. 18, 38 s. **1.** 15) ausrufen, ἀναφωνεῖν, βοᾶν etc. (Gf. 1, 780. Rh. 1135. Bf. 2, 61.)

ahd. wuofan st., wuofjan plorare = mhd. wûfen st. (wehklagen) wuofen st. Z. 669 wüefen sw. (wehklagen, weinen); darneben ein Stamm wuoch-zen etc. schreien vll. nd. ? Schwerlich: vocare; eher: mhd. woch! Interj. des Unwillens. ahd. waf, wuof m. luctus, fletus = mhd. wuof m. alts. wôp ags. vôp neben hveop altn. ôp (clamor); wpa clamare = ags. vwpan; vêpan st. plorare neben hveopan id. = alts. wôpan st., wôpjan; afrs. wêpa (werpth Rh. l. c. wol zuf.: lth. werpti weinen) schreien = strl. wapia e. whoop (: hveopan); weep klagen; weinen: tröpfeln, feucht sein (oder in ltzt. Bdd. zu trennen?)

Die exot. Vgll. leiten uns noch zur Anreihung mehrerer d. Wortstämme s. sq.; der Leser suche die Fäden der verschlungenen Vgll., spinne sie weiter oder schneide sie ab und knüpfe neue an; oder verzichte mit

uns auf die gewöhnliche übersichtliche Anordnung.

Bf. l. c. vergleicht gr. ἀπύω, ἠπύω und legt mit Gf. zu Grunde sskr. hve rufen, dessen Causativ hvâpay lauten müste; hhr vll. arm. vêp discourse, history. gr. έπος gew. : sskr. vać lat. voc, das sich durch hvać : hve Bf. 2, 62 weiter an Obiges schlöße. Auf vocalisch ausl. Wz. deutet vll. ags. vôm clamor, sonitus altn. ômr sonus, fragor; vgl. die Personificationen ags. Vôma altn. Omi Myth. 131 sq. 188. 707. 836., wo sowol vods, watan, Wuotan, als wehen (vatan) verglichen werden; vgl. auch u. Nr. 68. Vocalisch ausl. Wz. zeigt sich u. a. auch in aslv. vüiti φωνείν pln. wyć bhm. wyti heulen. Zu unserer Nr. zunächst ill. vap m. Ruf vapiti schreien aslav. vüpija, vüpiti κράζειν vüply κρανγή Mkl. rss. voplju, vopiju inf. vopity, vopijaty (doch wol grundvrsch. von dem glbd. vozopity) schreien, wehklagen, winseln c. d. roply m. Klaggeschrei; lth. wapēti reden, plappern c. cps. vrsch. von weblenti undeutlich reden, "blabbern." Vgl. zu einem von beiden u. nhd. waffeln etc. - gdh. faobh to shout, cry, aloud; vil. ganz versch. von sbst. f. spoil, booty, conquest, spolia, cadaver c. d. cf. o. Nr. 24 und B. 52; dagegen vrm. id. mit eubh vb. id. sbst. a cry, proclamation; und weiter mit êigh vb. sbst. (auch a loud lament) id. Analogien dieser gdh. Lautverwirrung häusig; wir führten diesen Stamm auch bei auhjon A. 70 auf, da f auch unorg. anlauten kann. cy. gubain to howl, moan vll. nicht hhr; cf. v. hiufan.

§ a. nhd. (wetter. etc.) waffeln undeutlich reden, plappern, scheint sich (nach logischer Analogie der lith. Ww. ?) an den ob. hd. Stamm waf u.

V. 39. **169** 

somit an **vopjan** anzuschließen. Wachter leitet es von meissn. wasse, wase, wasse, wasse, wasse, wasse, wase, wasse, wasse, wasse, wasse, wasse, wasse, wasse, wass

§<sup>b</sup>. cy. gwep m. face; beak gwp m. beak gdh. gob gen. guib m. beak; snout; Schwatzmaul; Geschwätzigkeit mit v. Abll. u. a. gobair m. Schwätzer e. gabbler; goban m. dem. Schmäbelchen; Schwatzmaul; muffle; external hinderance to speech cf. waffeln u. vll. lth. weblenti; der selbe Stamm auch gab gen. gaibh; gabair etc. Deutsche und romanische Vgll. s. u. Im Corn. Brt. fehlt gwep; doch scheint daher geleitet gwiber, giber m. (= frz.) goupille (Stift; gew. falsch von lat. copula abgl.); esse, Eisen-

haken an der Achse; wenn nicht zu gwip o. Nr. 23 gehörig.

§°. Dagegen vll. gwep, gob (Schwätzerei): brt. goap m. Spott c. d. goapaat spotten; betrügen; vgl. altn. swd. gabb n. Spott vb. gabba ¿; mhd. gampf m. listiger Trug, das doch wol nicht aus jüd. ganfen stehlen hbr. Did? daher vrm. auch pfälz. id., indessen auch frnk. gäufen, vll. unvw. Für den Nasal finden sich viele amhd. Analogien; vll. vgl. zunächst Gampilun neben Gabilun, das Thier in Gawans Wapen im Parcival, aus dem Stamme gab, gweb etc., der in den kelt. Sprr. viele Thiernamen erzeugt, wie cy. gwipia m. sparrow-hawk etc.

§d. Vrm. aus §b gwep cf. bes. wasse Lippe §a: cy. gwest s. lip, blabber-lip gwesus, gweus s. lip c. d. = brt. gweûz, geûz vann. gwez s.

§b. An gdh. gob, gab schließen sich folg. d. und rom. Ww. an, die entweder aus dem Keltischen entlehnt sind, oder die gdh. Ww. in der Bed. des Schwatzens von der Bd. Schnabel = cy. qwep und zugleich von den deutschen mit w anl. Ww. trennen. Vgl. e. (sussex. etc. schott.) gab Mund; Schwätzerei, eitler Wortfluß gabble schwatzen; lärmen c. d. norf. gobble noisy talk norf. northe. gob mouth, bes. open or wide schott. gab, gabble mouth; talk; chat; vb. sprechen, schwatzen c. d.; dazu viele andre Ww. im E. und seinen Diall.; etwa auch gibber u. jabber ? Armstr. gibt auch holl. gabberen schwatzen; ebenso Ménage, der auch auf brt. goap o. §c zurückgeht und it. gabbare schwatzen; spotten, betrügen afrz. gaber schwatzen vergleicht. Dazu swd. gabberi Spott, Spottgelächter. e. gobble auch = gobbet verschlingen : frz. gober gierig verschlingen, das aus gobe, cupa etc. noch unzureichend erklärt ist; einfachste Form e. gob = gobbet sbst. Biß; Bißchen (small quantity); Haufen. Mit gab vergleicht Smllr 2, 8 auch mhd. gewen Rachen (= kewen, Kiefern): mhd. bair. geuen hiare (wodurch sich noch viele Wörter anschließen vgl. §e); vgl. auch swz. gaw m. Maulvoll, vrsch. von gauf Hohlhand, Handvoll; indessen stellt Smllr vrm. gab und gewen zu nah an einander. Weiter führende Anknüpfungen an gab, gob etc. s. u. a. in Potts Rec. m. Celt. in Hall. Ltz. 1840 Erg. Nr. 41. Wir geben hier überall nur Bruchstücke zur Anregung weiterer Forschung.

So. An e. gab Mund etc. (Sb) schließt sich wiederum ein ganzer Wortstamm, schwerlich nur scheinbar, an : dan. gab n. apertum, bes. Mund cf. waffe §a; Mündung, Loch; gabe gaffen; klaffen (offen stehen); gähnen c. cpss. Wahrscheinlich sind hier, wie in nhd. gaffen zwei Stämme confundirt; das E. unterscheidet von gab & gap Öffnung, Spalte, Loch etc. to gape sich öffnen; gaffen; gähnen; schnappen; trachten; knarren etc.; vgl. Wd. 1713, nach welchem amhd. kapfen etc. scharf und lange ausschauen, von chapf Kuppe, Warte, in alid. gaffen sich confundiert mit ags. geapan mnl. gapen und dieses mit altn. gapa mnd. gapen gähnen. Westerw. gapche verbindet die Bdd. gähnen, nach Luft schnappen etc.; viele Formen s. im west. Id. h. v. Vgl. noch nul. gaping Öffnung; das Gaffen, Gähnen. nnd. nnl. gapen gaffen bei Dähnert wol geschieden von gappen nach Luft schnappen; ebenso unterscheiden sich die glbd. Zw. japen und jappen auch im Br. Wb., wo auch die hannov. Form kapen gegeben ist; vgl. sogar u. §f den Anl. h. Wd. 2142 leitet jappen (das indessen an altn. japla dentibus volvere, kauen erinnert) aus dem lautlich ziemlich fernen ahd. gewon mhd. gewen sp. geuen gähnen = lat. hiare vgl. Wd. 2153, wo viele Formen nebst rergeuden. — Zu e. gap, gape etc. vgl. alb. chap öffnen; - goghene (buccam) gaffen; chapét, chápure offen.

§f. Weiter ab steht nnd. happ, happken Biß, Bißchen; (auch wetter.) happig begierig; habsüchtig (vgl. e. gape §°) c. d. happs mit weit offnem Munde schnappender Biß happsen gierig zuschnappen. ¿ vgl. ahd. happa mhd. nhd. (dial.) happe = Hippe etc. s. Wd. 968; die hd. Lautstufe des Labials widerspricht; happig habsüchtig erinnert an haben; wetter. hawe tenere prs. sq. 3 habt (hapt) unterscheidet sich von hun habere hot habet;

ähnlich auch in andern Mundarten.

40. Vamba f. Bauch, χοιλία. Auch Wamba m. westgoth. König in Spanien um 672; und Uuamba Smar. (Gr. 3, 405. Gf. 1, 853. Rh. 1124. cf. Ptt. 1, 106. Bf. 1, 373 sq. 2, 117. 371.)

ahd. alts. wamba f. venter, ahd. auch uterus, ebenso ags. vamb f.; e. womb uterus, wemb lanc. wem Wanst afrs. mnhd. wamme = mnhd. (wampe) wambe (Bauchseite etc.) altn. vömb f. rembill (abdomen) = mhd. wembel. dän. rom swd. råmb f. (Bauch). Die Bedd. venter, uterus wechseln. Hhr auch afrs. quem-ben Bauchknochen. Auffallend die mhd. Synonymen wappe m. = wamme paleare und milich-wäppel, -wembel Euter ¿: wappen nhd. schwappen, baumeln vor Schwere und Fülle und dgl. m.? — Unvrw. ist nhd. wamms cf. Wd. 2217-8 gegen 290.

sskr. vambh comedere. Andre Vgll.: sskr. vapu Körper Bf. 1, 374, der wanst trennt. Eichhoff vglcht sskr. vāmas sein (sinus) und rss. vümja n. Euter = ill. vimme n. pln. wymię n. böhm. wemeno n. Zu vamba finde ich keine kelt. Ww., wenn nicht etwa gdh. feam m. Thierrumpf; Schwanz dahin gehört (??). LG. vergleichen ohne Zweifel irrig gr. ομφαλός, das schwerlich nebst lat. umbilicus gdh. iomlag etc. von Nabe und Nabel (das wir hier nicht weiter verfolgen) getrennt werden darf. Noch näher, doch vrm. auch nur scheinbar, klänge lth. bámba Nabel an.

§<sup>n</sup>. ahd. wanast, wenist etc. mnhd. wanst hhr? Der ahd. Suffixvocal kann eingeschoben sein nach einer möglichen Wandelung altes m in n durch das dentale s; noch eher umgek. m in vamba aus n durch b, wofür z. B. bair. wanne Wamme Smilr 4, 82 zu sprechen scheint; nicht dagegen schwz. wanns (wenn aus wanne, wanpe abgel.) neben wansch m. Wanst; indessen gehört vil. wanns nebst dem entspr. bair. banns

V. 41. 171

Smllr 1, 885 gar nicht hhr, nach Sm. zu pans, la panza (pantex). Die möglichen exot. Parallelen sind allzu zahlreich und hypothetisch; sie nöthigen uns zu weiteren Vgll.

Bf. stellt wanst : sskr. vanisthu (räthselh. Abl.) Eingeweide; ferner mit Pott lat. renter : gr. ἦτρον (Fῆτρον) Unterleib cf. rentus : vâta (s. o. Nr. 26-7) Bf. 2, 117 gegen 1, 373; cf. ib. über γέντερ = κοιλία (vll. Wz. γεν cf. Ptt 2, 554) Hesych. und τὰ γέντα Eingeweide, Fleisch. Sodann lett. wêders Bauch = lth. wedaras Magen, vrsch. von widdurei ¿ = ἔντερα = sg. mahr. antram sskr. antra (ähnlich auch in d. Sprr.) cf. riscera Ptt 1, 106; Zig. 2, 85; Bf. l. c.; doch s. U. 9. Benfey stellt ferner (cf. v. qvithus) 2, 117 renter mit Bopp Gl. ; sskr. gathara m. id. Wz.  $\dot{q}an = \gamma \epsilon \nu$  :  $\gamma \dot{\epsilon} \nu \tau \alpha$ ; sodann gr.  $\gamma \alpha \sigma \tau \dot{\eta} \rho = \gamma \alpha \nu - \sigma - \tau \eta \rho$  cf. γάστρα, ἀγάστωρ als urspr. Mutterleib, gegen Bpp Gl. v. ghas (edere) und Ptt 1, 278. 2, 554. Auch hält Bf. die Zuziehung von lat. uterus möglich; sollte dieses eine esot. (spätere) Zwiespaltung mit renter sein? Zu ἔντερα etc. (s. U. 9) vgl. die slav. Wörter : altsl. atry ἔνδον : atróba = rss. utróba f. Bauch, Eingeweide, matrix; Erbarmen (vgl. σπλάγχνα : σπλαγχνίζομαι; bhm. ou-trpny klingt nur zuf. an, wenn das Russ. nicht confundiert) ill. utroba f. ventre, utero pln. watroba f. Leber: "serb. wutroba Herz = nlaus, hutschoba" Nmnch. Schafarik 2, 24 scheint lat. antrum zu vergleichen. Die pln. Bed. scheint überzuführen auf altsl. jetra bhm. sorb. jatra n. pl. (rss. eig. aslv. jatro n. Niere) ill. (auch jetarnje n.) sloven. (krain.) jetra vgl. pln. iatrznica (abweichend von watroba) = bhm. jatrnice f. (pln.) Blutwurst, (bhm.) Leberwurst; drevan. guntra Leber, aus letzt. Form. vrm. entl. mitteld. wett. etc. gunter m. Blutwurst, (seit 1540 bek.) = westrw. göntert m. Schwartemagen, westerw, auch Bauch und Sack in weiterer Bd.; nach Dobr. inst. 112 : lat. jecur (Vgll. nebst Citt. bei Bf. 1, 141. 2, 342), vrm. unrichtig. Hhr vll. noch rss. utór m. Gekröse.

Bopp und Ptt 1, 170. 218. 2, 266 stellen uterus = sskr. udara m. (mahr. udhar) venter (ut + Wz. r). Vrsch. davon ist sskr. udhas,  $\hat{u}dhas = Euter$  ahd.  $\hat{u}tar$  ags. afrs. uder n. altn. iufr (cf. lat. uber?), iugr swd. jur dän. yver mhd.  $\hat{u}ter$ ? nnl. uiter, uijer strl. ujer, wie auch zunächst nnl. uijer, nur die Zitzen bd., strl. nfrs. jadder auch nfrs. jaer vll. afrs. ayder Euter; ndfrs. under (sic?), ur Euter, ang. glbd. mit jader,  $j\ddot{u}dder$ ,  $j\ddot{u}dder$  s. Rh. 594 = nnd. jidder, gidder,  $j\ddot{u}dder$  nnl. jadder, jaar Euter (klingt an schott. yad Kuh etc. nnl. jaden Stallfütterung geben). Sonderbar neben e. udder, ure dial. yower, ewer (cf. altn. iufr?) north elder. gr.  $o\dot{v} \otimes \alpha \rho$  lat. uber gdh. uth u

41. Vamm n. ? Flecken, σπίλος. gavamms unrein, gemein, κοινός. maxamms unbefleckt, tadellos, ἄσπιλος, ἄμωμος. unvammei f. Fleckenlosigkeit, εἰλικρίνεια. anavammjan tadeln, μομάν. (Gf. 1, 851. Rh. 1033. 1151. 1157. cf. Gr. 2, 334. Smllr 4, 75.)

ahd. wamm damna s. Gf. l. c. wemmian, gawemmian polluere, corrumpere etc. alts. wamm, wam macula; turpis cpss. unwamm, wamscado, wumdadi; ags. vam (a, o, e, w), vamm etc. macula, vitium; vlite-vamme s. afrs.; voma terror voman, vemman, gevemman foedare, corrumpere altn. vam macula vomr m. nequam vömm dedecus vama (â, o) nausea; aegritudo væma nauseare swd. væmjas dän. væmmes, vamle ekeln c. d.

172 V. 42.

e. wem = ags. vemman; alte. wemme schott. wem a scar, scratch, spot, hurt, sore; in Norfolk Flecken, Schaden am Kleide; afrs. wema beschädigen pc. cps. unwemed; wliti-wam -wimelsa -wlemelsa -lemmelsa etc. (s. Gr. l. c. Rh. 1157) Verunstaltung, Verschändung, bes. des Gesichts, wie alts. wlitiwam ags. vlitevam RA. 630; über letztere Formen und wliti s. u. Nr. 84. — nhd. lndsch. behammeln beschmutzen wol ganz fremd.

Gf. denkt an sskr. vama sinister; pulcer. Viel eher könnte vam vrw. sein, zumal da diese Wz. sonst im D. zu fehlen scheint; ohne Behauptung hier einiges Zubehör: sskr. vam = lat. vomere gr.  $\dot{\epsilon}\mu\epsilon\bar{\nu} = F\epsilon\mu\epsilon\bar{\nu}$  (Ptt Nr. 250. Bf. 1, 334) lth. wemti ltt. wemti; prss. wyms spey (Grunau); dagegen a. d. Lat. pln. womit m. vomitus c. d.  $womitowa\acute{c}$  vomere. — Schwerlich vamm: brt.  $ka\tilde{n}$ ,  $ga\tilde{n}$  vann. gwann f. Leichnam, Aas, meretrix.

42. **Vaila** adv. wol, καλός, εὖ, βέλτερον, πάντως; — thau κάν, ob wol; häufig mit Zww. etc. zsgestellt. (Gr. Nr. 312. 1, 349, ¹). 3, 118. 292. 603. 4, 752; Myth. 148. 1226. Gf. 1, 831 sq. Rh. 1132.)

ahd. welo, wola, wala adv. = mhd. wol, wal nhd. wol, wôl (im Süden) altn. ags. alts. afrs. ndfrs. strl. nnl. nnd. dän. wel auch nnd. wol, wal ndfrs. weil, wal nfrs. wol swd. väl mnl. wale alte. wele e. well; alts. wola (o, e a)! Interj. und so in mehreren Diall. = ja, ja wol! cf. u. a. Gf. l. c. bes. 834-5; schwerlich von ahd. wola! age, euge zu trennen wolet! agite! und etwa zu dem cy. Stamme gwil agere zu stellen; Grimms Scheidung s. u.

§°. Auch sbst. ahd. wela etc. f. wolo m. Wol, Glück, Reichthum = alts. welo (ôdwelo = ahd. ôtwalâ pl.) ags. vela, (veola) alte. wele (Reichthum cf. wealth); nnd. wêl f. n. ? Wolsein, Munterkeit, Üppigkeit wêldage = mhd. woltac sg. gute Tage nnl. weelde Vergnügen, Fröhlichkeit etc. ahd. welac, walac (anders nhd. wohlig) = ags. velig reich mnd. welich petulans nnd. welig ndfrs. (sylt) wêl frisch, lustig, üppig dän. vælig id. (von Pferden gebr.) schott. walie jolly etc.; large oberhess. gewêlig munter, umgänglich s. Vilmar l. c. 101. ahd. welida, welitha divitiae = e. wealth nnl. wêlde f. (Luxus) aach. weld f. (Überfluß). — Hhr vll. der altn. Gott Vali cf. Myth. 148 ¿: schw. vål, vålne spiritus familiaris cf. altn. vala nympha, worüber Myth. 351 cf. 374.

§ b. Das Gl. m. gibt austras. walo bonus, nobilis. Erweiterten Stamm zeigt schw. helsing. valkare beβer valkast best (vgl. u. a. prss. valnennien besten etc. u. Nr. 45, vll. auch slav. velik und ähnl. erweiterte Stämme) neben viller beβer: altn. vildr gratus; bonus (in Zss. vil bene etc. s. u.; cp. vildari, vildust); vildi, vild swd. veld (Begünstigung) gratia: nnd. will un wol; ahd. wili altn. vil, vel in Zss. bene - εὖ-; hhr u. a. mhd. willekomen nhd. willkommen, auch in die rom. Sprr. übergegangen s.

Massmann Goth. min. : frz. vilcom sp. velicomen it. bellicome.

Quantität und Qualität der Vocale unterscheiden sich mehrsach, auch ziemlich scharf die Bedeutung von §\*. Grimm vermuthet alte Länge und schwankt zwischen vaila u. vaila: ags. veola, viola (3, 603-4. 1, 349). Er trennt 3, 292 sq. die Schmerzruse ahd. alts. wela, wola ahd. welago

(e, o) ags. vâlâ, vâlâvâ e. welaway : wê, vai.

Schon für die esoterischen, noch mehr aber für die exot. Vgll. müßen die folg. Nrr. 43-5 etc. samt den dort weiter angeknüpften Vgll. zugezogen werden. Hier zunächst : alb. valë wol, etwa. — lapp. valjo bonus wol aus d. Nord. — cy. gwell (rdpl. gwellwell) better cf. valla βέλτερον; vb. gwella, gwellhâu c. d. corn. guêl better sprl. gwello id. und best vb.

V. 43. 173

gwella; brt. gwell, gwelloc'h (oc'h cp. Sffx) adj. adv. beßer, vortheilhafter sprl. gwella vb. gwellaat verbeßern; genesen (wol werden) c. d. Im Cymraeg ist dieser Stamm durch mehrfache Suffixion reich verzweigt, muß aber sorgsam von dem das Gegentheil bd. gwall schlecht umgel. gwell geschieden werden. — ¿ hhr gdh. feårr better, best, preferable aus fealr? (defective, unregelmäßige Steigerung, wie bei cy. gwell); vgl. auch u. Nr. 54, wo fear etc. in Form und abgel. Bed. wol nur zuf. angrenzt; am Wahrscheinlichsten gehört es zu cy. goreu s. u. Nr. 63 und A. 27.

§\*. cy. golud m. riches, wealth c. d. cf. ahd. welida; ohne dent. Suffix gwolo, golo m. obs. id.; sonst profit; profitable; to profit anolo unprofitable cf. ahd. unwola adversa Gf. 1, 830 etc. gdh. fallain gesund s. u. Nr. 45.

§ . Wenigstens von diesen Asten eines großen Wortstamms trennen wir bis jetzt folg. Ww.: gdh. faoile, faoilte, fâilte f. welcome, salutation, hospitality etc. m. v. Abll.; fial hospitable, generous etc. c. d.; fêile f. hospitality etc.; fêill f. Fest jeder Art; Markt c. d. feillteach hospital; festal etc.; u. v. dgl.; fleadh, fleagh = cy. gwledd m. Bankett c. d.; cy. gwyl m. brt. gwél, goél vann. gouîl m. Fest, Feiertag c. d. u. s. v.

43. Viljan anom. wollen, Θέλειν, βούλεσθαι, εὐδοπεῖν etc. gaviteis willig, einmütig, διοθυμαδόν. silbaviteis, silba viljans freiwillig, αὐθαίρετος. anavitjei f. Bescheidenheit, σεμνότης, τὸ ἐπιείχες. ¿ hhr Wilia m. Eig. Gf. 5, 739: 1, 841. Viljarith m. Eig. Mon. Neap. Vgl. Forschung bietet auch ganz andre Deutungen, doch freilich nur mögliche. — Uniltmunt, Unilmunt var. Unigmunt (Uu, W) goth. Mannsname, von Smaragdus durch volens bucca erklärt. (Gr. Nr. 312. 3, 118. 502; Myth. 148. Gf. 1, 815 sq. Rh. 1150. Ptt 1, 120. Bf. 1, 320. 2, 350.)

ahd. wellan, willeon etc. = mhd. wellen nhd. wollen, gewillt sein, alts. willian, wellean ags. villan, vilnian afrs. willa, wella altu. swd. vilja nnd. willen, welln etc. nnl. willen dän. ville e. will. — sbst. m. ahd. willio, willo voluntas, votum; impetus, spiritus; mnhd. nnd. wille = alts. willeo (willio, willo) ags. villa afrs. willa, wille altn. vili (vil beneplacitum) dän. vilie swd. vilja nnl. wil e. well. — ahd. gawillig: gavileis; selbwillich: silbavileis; anawellan anders als anaviljeis. Gf. 1, 821.

§ª. ahd. willôt nauseat schwer von dem glbd. unwillet zu trennen; doch vrm. Berührung verschiedener Stämme, vll. durch Misverstehung, wie etwa in dem glbd. nhd. landsch. es will mir = mhd. mir wüllet, was gew. als ellipt. Futurum gefast wird. Grundbd. bei diesem Stamme scheint das "Umdrehen" im Leibe vor Ekel, "nausea a revolvendo" Gr. Nr. 336; cf. Wd. 2034. Gf. 1, 838; demnach nicht etwa wählig (wählen : wollen) = ekel im Genießen zu vergleichen. Hhr : ahd. willon, wullon nauseare c. d. = mhd. wüllen, wollen. Im Ags. entspricht vlütan, woher alte. wlatsom ekelhaft, abscheulich, das sich zu willon verhalten könnte, wie das afrs. wluat : willa st. == ahd. alts. biwellan mhd. st. mnl. sw. (Gr. 1, 278) bewellen st. beslecken. Letztere Ww. sind näher oder serner mit obigen vrw.; nach Gf. 1, 790: wellan s. Nr. 48, wohin auch die vrm. Grundbed, von willon etc. leitet; mit diesem ließe sich der Sinn ähnlich vermitteln, wie bei vomere : nord. ræmlas etc. : vamm q. v.; Z. stellt die Bd. näßen vornhin, die auf eine Reihe weiterer Vgll., bes. keltischer und slavischer, leitet; sie würden hier zu weit ab führen. Die Vrww. von willon s. Nr. 48; nur die analogsten mögen noch hier stehn:

§b. mhd. wolgen (Gr. 1 2. A. 435), wulgern nauseare mnl. welghen,

174 V. 4

walghen nnd. nnl. walgen id., daher auch im Mhd. Z. 604, wo auch da walgent nausea = nnl. walg; altn. velgia f. tepor; nausea; vb. tepefacere volgr tepidus (volna tepescere und viele Ww. der urvw. Sprr. in dieser und ähnl. Bdd. schließen sich an). Werfen diese Ww. einiges Licht auf ahd. anawalg ags. onvalg, onvalh incolumis, sanus, integer, totus Gf. 1, 846, das Bf. 2, 314 als unverkrümmt auffaßen möchte? S. auch u. exot. Vgll.

Die exot. Vgll. zu viljan finden ihre Ergänzung in den folgenden

Nrr; hhr das Nächste theils der Form, theils der Bd. nach:

sskr. vr malle, eligere, wünschen cf. Ptt Nr. 72. Bf. 1, 319 sq.; val und vli v. valian. Auf die indog. Formen mit r gehn wir hier nicht weiter ein. - Ith, wale f. Wille walle licet walubas willig walje adv. (: walóje loc. von wale?) frei walnas freiwillig, frei c. d.; wéliti malle, wünschen, rathen, ordnen (cf. valdan) c. d. ltt. wêlêt wünschen: walta Freiheit, aslv. velja Kop. inf. voliti βούλεσθαι aslv. (Θέλημα) rss. volja f. Wille, Wunsch, Einwilligung, Freiheit rss. voluno frei; licet bhm. woliti wollen; wählen wule f. Wille, Freiheit etc. wolkati den Willen thun ill. volja Wille voljan begierig pln. woleć malle wola f. Wille pln. bhm. wolny frei etc. (u. a. auch lau, an ahd. wilih mhd. wetter. wilch id. erinnernd; s. darüber u. a. Wd. 2250; Gf. 1, 842 cf. 799; die sehr verzweigten weiteren Forschungen, die sich an diese Ww. knüpfen, mögen vorläufig aufgeschoben bleiben). - lat. rolo, velle c. d. gr. βόλλομαι, βούλομαι, βουλή aeol. βόλλα etc. wird trotz des Anlauts überall hhr gestellt; vgl. u. a. Bf. 1, 320. 2, 350. Nicht aber βέλλω, μέλλω eig. zögern; diese Bed. zeigt jedoch auch pln. wolny c. d., vll. durch Confusion? Über μέλλειν lat. promellere s. u. a. Bf. 2, 305. Sodann über έλδουαι Ptt 1, 224. Bf. 2, 138. — cy. ewyll, gwyllys m. Willen c. d. ewyllys m. id.; desire, inclination gwyllysio, ewyllysio, gwyllysu to will, desire ewylliad m. volition; u. v. dgl. brt. éoulli, iouli vouloir, désirer, projeter c. d. ioul f. volonté, désir, projet etc. Entl. brt. volontez corn. volyndzheth, volungeth etc. voluntas. - ; hhr gael. âill f. will, desire, pleasure c. d., vrm. mit aph. (aspir.) f, aber nicht : brt. fallout etc., das bes. in Gwéned (Vannes) wollen bedeutet, eig. aber bedürfen, fehlen, falloir, ein sehr verzweigter Stamm, zu dem u. a. σφάλλος lat. fallere gehört. — esthn. walmis willig, bereit walmistama bereiten etc. "finn. woli wollen. lapp. villya Willen" letzteres a. d. Schwed. vll. hhr magy. vél meinen c. d. vélelem Meinung, Gutdünken. - alb. vulema, volundetia Willen (VU. im Mithr.) entl.

§ a. ¿: brt. gwillouri être friand, im Eßen wählig sein ? goular fade, geschmacklos (bes. von Flüßigkeiten) ? Nicht vlätan : brt. divlaz cy. diflas

geschmacklos von brt. blaz cy. gdh. blas Geschmack.

§ b. Für die mögliche Bed. der Übersättigung, doch freilich fast nur Anklänge: brt. gwalc'h (im Cy. that soars in andrer Berührung) satiété a-walc'h assez cf. cy. gwala m. enough etc. diwala unsatiable gwalyau to fill; vrm. ganz vrsch. von 1th. walgiti eßen priwalgiti sich satt eßen etc.

44. Valjan wählen, αἰρεῖν; vorziehen, εὐδοκεῖν. gavaljan auswählen, ἐκλέγεσθαι, καταλέγειν. gavaleins f. Wahl, ἐκλογή. valis ausgewählt, γνήσιος; geliebt, ἠγαπημένος. gavalis ausgewählt, ἐκλεκτός. (Gr. Nr. 312; Mth. 133. 148. 389. Gf. 1, 835. Wd. 261. 2212. Bf. 1, 315.)

ahd. weljan, wellan = mhd. wellen nhd. welen (wählen) nnl. nnd.

V. 45. 175

wälen altn. velja swd. välja dän. vælge schott. wale. Gr. Mth. II. c. verbindet Walhalta (Valhöll), Valkyren etc. sowol mit valjan, als mit ralr strages etc. (s. o. Nr. 31). — Für die Beziehung zu valvjan vgl. etwa lat. rolvere animo, rolutatio = altn. vellta ahd. walza f. deliberatio; kiwalazta = kiwalta delegavit, commisit: gwalzat deliberatum: giwalzit convoluta etc. Gf. 1, 791 sq.

sskr. val eligere; auch tegere, arcere cf. Wz. vr. vli, vri eligere etc. esthn. vallitama wählen = lapp. valjet finn. valitzen (eligo); magy. választ id.; doch eig. scheiden (vgl. valás Trennung válik sich trennen; u. s. m. vll. nicht hhr; vll. eher válogat auswählen; wählig sein. S. die Vgll. vor. Nr.; bes. die slav. Zww. für vollen gehn auch in die Bd. wählen über.

45. Valdan walten, -δεσποτεῖν; sich begnügen, ἀρκεῖσθαι. gavaldan beherrschen, κατεξουσιάζειν. allvaldans m. Allwaltender, παντοκρατωρ. valdufni n. Macht, ἐξουσία. (Gr. Nr. 582. 2, 675; Myth. 202. Gf. 1, 805 sq. Rh. 1122. Bf. 1, 315.)

ahd. waltan (yawaltan) = mnhd. walten alts. waldan ags. vealdan (imperare, superbire, saevire) afrs. walda altn. valda (valtda) prt. olli valere, efficere, auctorem esse); sämtlich, außer nhd., st.; nnl. welden schott. wald (wauld) e. wield swd. vålla dän. volde (verursachen); über die st. Partice. vgl. Gr. 2, 675. Über d aus älterem th s. Myth. 202.

Grimm stellt valdam mit vilthis, valdhus, wald zs. nach Analogie von lat. fero, ferus, ferox, fortis etc. Wir gehn bei flg. Vgll. von dem einfachen Stamme val aus, welchem gal s. u. und bal s. B. 12 parallel scheinen. Mikl. nimmt slv. vlad = sskr. vrdh crescere vgl. mah id., pråkr. posse bed.

lat. τ\u00e4lor, τ\u00e4lere, τ\u00e4lidus etc. gr. οῦλε! οὐλίω, οὐλέω = valeo s. Bf. 1. 315. — lth. wale etc. s. Nr. 43; walloti (irrig waltoti Ptt 1, 225) bezwingen; wlosnas proprius a. d. Slav. ? waldyti herrschen c. d. = lett. waldit; prss. walnennien acc. das Beste walnennint, walnint begern cf. Nr. 42; waldnikans pl. acc. Könige, Herrscher. Vrm. hhr prss. waldûns haeres pl. weldûnai; weldisnan acc. das Erbe weldunai n. pl. Erben lth. paweldéti erben = Besitz ergreifen, ill. valja opus est valjati gelten (auch wälzen s. Nr. 48) walny pln. allgemein, haupt - bhm. gewaltig, gewaltsam; stürzend, wogend; wal s. Nrr. 47-8. - bhm. ill. wlada f. potestas aslv. vlada, vlasti ἀρχειν pln. władać regieren, führen ill. vladati ü. slav. vladjeti (ἀρχειν) rss. vladjety walten, herrschen etc. c. d. bhm. władnouti herrschen, lenken, bewegen, besitzen wlast f. Staat (Herrschaft); Heimat aslv. vlasty (ἐξουσία) ill. vlast f. pln. włość Macht etc. rss. vlasty f. id.; Wille, Freiheit; Oberhaupt pln. własny eigen; rechtmäßig, berechtigt. bhm. wlastni eigen; eigenthümlich; u. s. v. Lth. gwoltas etc. pln. gwalt m. Gewaltthat etc. c. d. entl.

§\*. Einen besondern dritten Ast bilden (cf. u. a. Ptt Nr. 72 Wz. vr Bf. 2, 350: 1, 315): aslv. velii, veliki groß ill. veli, velik id., hoch vele, velle, veoma bhm. velmi aslv. velymi sehr rss. vele in Zss., velikū groß, erhaben pln. wiele viel wielki bhm. weliky, welky groß. Ith. welykos pl. f. Ostern c. d. verm. a. d. Slav. cf. u. a. bhm. weliko-noc pln. wielka-noc id. Die verzweigten Bedd. dieses Astes gehn häufig in die der vorigen über vgl. bhm. wel m. Commandowort weleti befehlen rss. veljéti id. ill. veliti reden (hhr? abgel. Bd.?) bhm. weleba f. gloria welebiti emporbringen; preisen == pln. wielbić rss. velićity; u. s. v. — Sollte sich

176 V. 45.

hier eine Erklärung des Namens Walfisch anknüpfen, der, wenn auch nicht nothwendig bei den Slaven, doch vrm, bei einem Nordvolke entstand? Er heißt ill. velja ryba = großer Fisch; so pln. wieloryb bhm. welryba f. welryb m. (rss. ill. alb. kit κῆτος cete magy, czet arm. kêt neben kitos), was allenfalls eine Assimilation des Stammes val, hval sein könnte; vgl. ahd, hwal, wal, walira mhd, wal, walre nhd, nnd, wal, jetzt wieder üblicher neben walfisch (mnl. wals nomen bestiae Gr. 2, 999 hhr?) nnl. walvisch etc. altn. hvalr ags. hväl e. whale schw. dän. hval, hvalfisk (bei Nemnich auch dän. qval) esthu. wallas - kalla (- Fisch) lapp. swales, fala, falen Nmn.; bei Schwartze prs. vâl : vâlâ magnus, excelsus, das dort : sskr. bala robur, eher aber hhr, wenn nicht semitisch. Uralte Entlehnung mag die Anll, verwirrt haben; deshalb auch hhr lat, balaena (nach Höfers Hypothese Lautl. 111: sskr. balamîna = velja ryba) gr. φάλη, φάλαινα, φάλλαινα; vgl. vll. auch πέλωρ etc. Seeungeheuer Bf. 2, 293 und Βελλεροφόντης d. i. Seedrachentödter ib. 301; entl. arm. baghénay brt. balen, balum; swrl. assim. gdh. mial-mhara, -mhor eig. bestia maris, b. magna; mial Laus, urspr. Thier übh. s. A. 60, wornach altn. mialdr ceti genus entlehnt scheint; dem gdh. Worte entspricht cy. corn. mor-fil m. d. i.

großes Thier zsgs. mit mil Thier.

gdh. fâl, fal m. in den Bdd. a noble; plenty; wenn nicht Wz. pâ; vgl. austras. walo o. Nr. 42? dort auch fallain gesund cf. valere, valetudo; falladh, fallamhnas m. fallamhnachd f. dominion, power, kingdom etc. folair to order, offer, proffer sbst. m. a command c. d. fôladh m. power, strength, ability. Die Ww. mit o mehr nur irisch, außer folartair m. Befehlshaber, Kaiser. Sodann flath, flath m. (vgl. u. brit. glad o. slav. vlad; vll. umgekehrter Guna) Häuptling, Held c. d. flath-innis f. Himmel, eig. Heldeninsel in vorchristl. Zeit flaitheas m. dominion; kingdom; heavens (hier Herrlichkeit?) c. d. cy. qwalad m. arrangement gwaladru to arrange von dem obs. qwaladr lord vgl. die Fürstennamen Cad (Krieg) - waladr, Cadwallon; gwlad m. Gebiet, Landschaft (vgl. Gebiet und u. a. u. die esthn. Ww.) gwledig m. Häuptling gwledigo to rule; to rusticate (von gwlad rus) corn. golas (bottom), gulas, gulat, ulas Landschaft u. dgl. ulas-kor, -keth kingdom; vll. entl. vold = brt. glad m. Besitzthum, Güter, Reichthum, Erbtheil vgl. o. prss. weldisna etc. - prs. vâlâ s. §a. In den V. U. Mithr. cing. wallebake tamul. wallamei Macht. - esthn. wald gen. walla Gebiet m. v. Zss. walli gewaltig, strenge (verw. Ww. s. Nr. 46) waljus Strenge; u. v. dgl. wallitsus Herrschaft c. d. wallitseja Herrscher "finn. wallita walten waldakunda Herrschaft." --- bask. balio valeur baliosa précieux baliatcea prévaloir; servir baliaraztea faire servir. arab. türk. vâli Befehlshaber hhr?

§ b. ¿ Vrw. corn. guallak Prahler; vrm. nur ferner vrw. mit gollohas praise s. folg. Nr. gael. gualachan dem. stout young fellow; uaill proud c. d. u. a. uallach id.; gallant; ostentation (vgl. galach § c) u. v. dgl. Vil. auch vrw. ahd. hwell altn. hvall procax Gf. 4, 1224. Gr. Nr. 338 als vorlaut: altn. hvella tinnire; ähnlicher Gang der Bd. bei gelpan Gr. Nr. 345. Vrm. dazu esthn. wallato Schalk; muthwillig, üppig (diese Bd. auch in gdh. Ww. dieses Stammes); schwerlich von walle Lüge.

§°. Noch einige Fragmente des Stammes gal, gall, woran weitere Forschung Viel zu scheiden hat: cy. gall m. energy, power, ability etc. m. v. Abll. gallad m. ability etc. corn. gally, galsy, allaf (possum) etc. können c. d. galliudoc sp. gallosek potent, able allos power == brt.

V. 46.

177

galloud m. pouvoir, capacité, propriété, vertu etc. c. d. gallout (out suff. inf.) pouvoir galluz, alluz, helluz possible gdh. galach m. courage, bravery gail f. bravery; bloodshed s. Nr. 31 &; gew. smoke, vapour; to boil, seethe, evaporate cf. d. wallen, wulken Nr. 48 etc.; in diesen Bdd. jedenfalls zu trennen und auch goit geschrieben; dadurch ferner vrm. mit einem zu lat. gula gehörigen Stamme vermischt vgl. u. a. goil f. throat; stomach, appetite etc. VII. hhr gdh. galgach, galgadh warlike, champion (vgl. pln. walka etc. o. Nr. 31 §b): alga, ealga noble, great etc.; auch mehrere Abll. von ang. all great, prodigious; gallantachd f. gallantry mit der gunzen galanten Vrwschaft cf. u. a. Clt. Nr. 196 (galiardus) 201 (gadalis, wozu u. a. gdh. gutalag adulteress), wo Manches zu scheiden cf. v. gailjan. Über gdh. galbha sskr. galbh etc. s. u. Nr. 57 S. - lth. galêti können, vermögen c. d. pc. galys m. potens galybe f. Krast pergale victoria c. d., deshalb von Bopp Gl. hyp. zu sskr. qi, qayami vinco gestellt; geloti gelten, brauchbar sein s. v. gildan u. vgl. die Bdd. des lat. valere. gelbeti s. v. hilpan.

46. A. Vuithus m. Herrlichkeit, δόξα. vuithags herrlich etc., ἔνδοξος; wunderbar, παράδοξος. B. Vuithrs f. Werth (mi-vuithrais nullius momenti); adj., dessen Comparativ vuithriza werthvoll; adv. vuithris werthvoller. (A. B. Gr. Nr. 582. 3, 517-8. 4, 241. Gf. 1, 848. 899.)

A. VII. and. Woldimar m. Eig. s. Gf. l. c. Auf den einf. Stamm vul führen die exot. VgII. und altn. vols n. splendor, luxus volsa superbire; doch vermulhet Grimm vols aus vulths entstanden.

B. ags. vuldor m. gloria; vuldrian glorificare. Vrm. ahd. vuldar, woldur in Eigg. vgl. u. a. Myth. 662 (auch über die mögliche Bd. coelum).

A. ¿: mlt. vultuosus superbus, pulcher, cum gravitate decora; vrm. von vultus, das jedoch durch den kelt. Stamm gwyl sich hier anschließen könnte; s. u. §° und Nr. 84. vgl. Gr. 4, 241.

§\*. cy. gwawl, golau, gole m. Licht goleu m. id.; adj. licht, deutlich c. d. goleuen f. Glühwurm (dem d. glühen entspricht ein verzweigter cy. Stamm glu) corn. golou Licht c. d. brt. gwélévi reluire, briller c. d. gdh. follas evident follais id., clear sbst. f. oppenness, clearness, publicity c. d.; vrm. hhr und nicht etwa zu fallamhnas vor. Nr. follamhan grace, ornaments Clt. Nr. 65. ; hhr lett. kwêlêt, kweldêt glimmen (crinnern an Kohle)? alb. vulióiñ glühen (s. Nr. 48 D.)? Sodann esthn. wallo Schein; Qual (schwerlich in dieser Bd. zu trennen: d. qual; s. die folg. Bdd. wallus glänzend, wohlklingend, helllautend (so wetter. hêr); stark, strenge (: walliv. valdam, wol die äußere und innere Vrwschaft dieser Stämme bezeugend); schmerzhaft wallusaste scharf; eilig wallutama schmerzen wals, walwak weißlich wälle (g. wälde), wälledaste flink, hurtig walg Licht; Tag walge Licht adj. hell, weiß c. d.; walk Blitz s. B. 9; die entspr. Ww. der vw. finn. Sprr. zeigen die Grundbd. Licht.

§<sup>b</sup>. VII. ga aus gwa; vgl. auch die Nebenst. val und gal vor. Nr., cy. gawl m. light, dawn; adj. holy, pure. corn. gol heilig; gollohas praise hhr? An beide scheint sich anzuschließen cy. goluch m. adoration, praise c. d. golychu beten; doch tritt bei weiteren Vgll. die Bitte als Hauptbd. hervor cf. cy. adolwch m. Gesuch; Gebet adolwg, adolwyn bitten, slehen corn. gulen to demand, require brt. goulenn m. demande, question; demander; Grundbd. etwa inclinare, προσκυνεῖν vgl. den Stamm gwal Nr. 48 §<sup>e</sup>? vgl. cy. addoli to adore, worship = brt. azeûli; cy. doli to bend? wozu vll. brt. dolmen f. Altar, Gebetstein? Vrm. adolwg dann dem Stosse

V. 47.

nach mit addoli vrw.; indessen führt azeüli esot. auf eül, heül m. Spur, Nachahmung, Ehrengefolge, whr heülia vann. héliein folgen, begleiten, nachahmen, cultiver (les arts) etc.); lt. colere scheint unvw. vgl. Bf. 2, 287 (wo u. a. slav. kolo = κόλα zuzusetzen vgl. S. 254). Im Cy. entspricht hel to hunt, drive; send; gather c. d. corn. helhia, helfia to hunt, pursue u. s. m., alle mit org. h, wie gdh. sealg to hunt zeigt. Zu goluch etc. gehören noch die meist obs. cy. Ww. iawl m. prayer vb. ioli; iolwch, iolch, diolwch Dankbezeugung c. d. iolychu to worship iolchi to act devoutly, or gratefully. Alle diese Ww. bedürfen noch weiterer Untersuchung; vgl. auch J. 9. Bei den kelt. Ww. für Fest o. Nr. 42 §° tritt andre Grundbd. hervor. Pictet 15. 43. stellt cy. gawl = sskr. ġhâlâ lumiere; dazu ir. galla = gael. galladh f. brightness, beauty; doch zeigt jener cy. Stamm überall u (au, o).

§°. An die Bd. der Klarheit, des Lichtes schließt sich (wie u. a. in Wz. luk) die des Sehens und an diese weiter (§d cf. Wz. var Nr. 63, auch gdh. faic o. Nr. 8) die des Aufmerkens an. Vgl. cy. gwyled, gweled sehen c. d. gwylad m. beholding; auch keeping a festival s. Nr. 42 §°; golwg m. sight; eye golygu sehen c. d. gwylchu to seem, appear. corn. gweall, guelaz sehen golok sight gwelhea to show valsa it seems hhr? brt. gwêl, gwêled m. vue c. d. gwélein etc. voir, appercevoir gwéladen

visite (vgl. die Bedd. Nr. 70).

§d. cy. gwilio to watch gwilied to take care gwylio etc. to watch, wait, beware, expect (Anall. häusig) gwylfa f. watch etc. corn. gologhas, gollyaz to watch guillua Wachsamkeit. — esthn. walwas, walwja wachsam walwaa wachen u. s. m. Vrm. hhr mit erst abgel. Bd. hören von horchen = lauern, auspassen, nicht: sskr. cru = cy. clu: cy. golechu to hide

partly, lurk corn. (wolsowas to hear) golsow to harken, hear.

§°. Gf. 1, 899 stellt vulthus etc.: Wunder; Grimm verbindet dieses hyp. mit winden; ähnlich Dietrich Run. 11. Vgl. ahd. wuntar mnhd. alts. ags. wunder alts. wundar afrs. nfrs. nnl. e. wonder nnd. wunner ags. vundor altn. ûndr dän. schw. under; nnd. wunnerlich rasend vrm. sehr abgel. Bed., darum nicht auf Vrwschaft mit vods q. v. deutend, wiewol auch gdh. fuath auf solche Verbindung zu deuten scheint, s. ebds. Bemerkenswerth ist folg. zwiefache cy. Vgl.:

a. cy. gwyndraw stupor; numbness; vrm. versch. von gwynddig m. anger gwynddas ärgerlich (wie nhd. wunderlich) etc., das wol wie gwynaf m. Ärgerlichkeit c. d. zu dem Stamme o. Nr. 30 gehören mag. Gdh.

funntail benumbing, frosty gehört noch weniger hhr.

β. cy. uthr wonderful, auch alter Heroenname; uthro to astonish, amaze uthredd m. astonishment, horror etc. (chwithio erstaunen, erschrecken nicht hhr) aruthr wonderful, strange c. d. Schwerlich: corn. huth fascination etc.; vrm. aber: brt. estl-amm m. Verwunderung, Schrecken, Bewunderung c. d. vb. act. n. estlammi; doch sonderbar estlamus = estinus = étonnant, erstaunlich (das frz. und das d. Wort klingen an).

47. Valus m. Stock, Ruthe, ράβδος. (Rh. 1124. Dz. 1, 56. 327.) altn. völr m. baculus (altn. auch convexitas, vll. ein nicht ganz ident., aber vrw. Wort) = schw. hels. val afrs. walu in walubera Pilger d. i. Stabträger nfrs. waal Stab (?) ags. valan vibices, wales, marks of stripes

or blows e. wale Latte etc. neben goal Pfahl etc. a. d. Frz.

brt. gwalen f. verge, gaule, baguette; aûne (s. A. 47); battant de sléau (gaule); tige d'une plante, d'un flambeau etc.; auch bague;

pl. qualennou nur in letzterer Bd., qualiner in allen; qualen - ar - roué (regis) sceptre; mehrere Zss. und Abll. gehn von der Bd. Megruthe, Magstab aus; quialen f. verge, goule, houssine, baguette (: bague; gemeins, Bd. das Gebogene, Gewundene) pl. gwial, gwialennou; gwialenna houssiner c. d.; letzterer Ast scheint auf die W. vi, viti, viere etc. s. o. Nr. 18 zurückzugehn, während der erstere zu Wz. val (vr); auch das Cy. hat qwialen pl. qwial, qwiail Ruthe, Meßruthe c. d. u. a. gwiala to gather rods or twigs; aber auch queilaing m. beam, pole, stake; corn. quailan twig guelan a mans yard vll. zu gelyn etc. s. A. 47. ¿ hhr gdh. gualann gen. quaille, qualainne f. corner, angle; arm; shoulder (in den Abll. vorh. Bed.); quaillear m. collier assim. ? Sodann gallann m. in d. Bd. branch; sonst stripling; rock (s. v. hallus). VII. gehören die mit qua, qa anl. gdh. Ww. nicht hhr, zumal da sich f zeigt in faill f. branch, twig, sprout; kernel c. d. und in fâil Ring = brt. gwalen sskr. vâlaka cf. valava Armband. - lat. vallus Pfahl. frz. gaule früher auch waule (irrig bei Roquefort : It. caulis) f. Stange, Gerte; vrm. a. d. Deutschen oder Keltischen; auf Letzteres deutet das Geschlecht. e. lank. gaul Hebel vll. gar nicht hhr, sd. mit cy. qwyf id. vrw. - Bedenklich ist die Vgl. mit folg. Ww. : rss. valék m. Waschblaul vrm. eig. = bhm. válek m. Rolle; wohin rss, vależnik m. abgefallenes Reisig? Auch bedenklich die Vgl. mit esthn. willama prügeln, woher willakas Prügel erst abgel.; wöllas s. folg. Nr.

§\*. Auffallend errinnert rss. valék an das glbd. brt. gol-vaz f. (baz = baton), das aber ganz weit ab führt, vgl. gwalc'h, gwelc'h, golc'h m. lavage, ablution, auch moralisch und kirchlich c. d. vb. gwalchi etc. corn. golhya, wolhy, wolhy, woly waschen cy. golchi id. golch washing; urine, in letzter Bd. vll. mit dem glbd. gdh. fual m. c. d. zu trennen. Anklang

bietet afghan. vlol waschen.

8b. LG. erinnern an lat. vallum, vll. statt an vallus. Bedeutet vallum urspr. Pallisaden oder auch Flechtwerk? cf. Nrr. 19. 47. Oder Umzäunung, Umgebung? Gr. Nr. 336 stellt es zu wellan volvere. Einige Zsstellungen: ambd. alts. afrs. nfrs. wal gen. walles m. Wall; Mauer; mhd. (bei Gr. ahd.) = nhd. wall ags. veal; e. wall (Wall, Mauer) altn. völlr m. campus, viretum, pratum = Einzäunung? (s. u. Nr. 50 §b) nnl. wal = nnd. wall Ufer dän. val Wall; hohes Ufer vold Wall; swd. vall Wall; Ufer; Billardrand; (pascuum = völlr; valla zur Weide treiben). - Ith. wólas, wálinas = pln. wat (andre Bdd. s. folg. Nr). rss. val esthn. wal corn. gual cy. quaul, qual f. Wall cy. qualio to enclose, wall gdh. fâl f. wall, fence; fold (schwerlich mit fold = cy. ffald auszuscheiden); circle; spite; spade (A: lat. falx ??); cf. fail (s. o.) f. ring, wreath etc.; society d. i. Kreis. Daher vrm. entl. gdh. balla, balladh m. wall, rampart; auch Schildbuckel cf. u. a. ball m. a globular body, boss etc. s. Clt. Nr. 288. VII. stammen alle jene Ww. aus dem lat. vallum. Eichhoff vergleicht gr. είλαρ (anders Bf. 2, 299) und sskr. vala n. valla m. masse, rempart; vgl. sskr. val tegere, arcere; válaya Umgebung.

48. A. at-Valvjan aufwälzen, προςπυλίνδειν. afvalvjan abwälzen, ἀποπυλίνδειν. faurvalvjan vorwälzen, προςπυλίνδειν. valvison (valvnoda Mc. 9, 20?) sich wälzen, πυλίεσθαι.

B. us-Valugjan hin und her treiben, περιφέρειν.

C. Valtjan wälzen, eindringen, ἐπιβάλλειν. usvaltjan umwälzen, umstürzen, καταστρέφειν, ἀνατρέπειν. usvalteins f. Umslurz, καταστροφή, ἡῆγμα. **D. Vulan** (pc. **vulands**) aufwallen, sieden, ζεῖν, νομήν ἔχειν. cf. Gr. 1, 564. LG. zu 2 Tim. 2, 17. (**A – D.** Gr. Nr. 336. 1, 564. Gf. 1, 789 sq. 797 sq. Rh. 1124. Wd. 2034. 2217. 2251. 2275. 2040. Ptt. Nr. 72. Bf. 1, 597 sq. 681 etc.)

A. ags. vealvian volvere, volutare e. vallow sich wälzen, schleppen; wühlen alte. valwe wälzen schwz. vallen, valen id. hhr oder zu §\* neben welben (b, p aus w?) umwälzen. Bf. 2, 295 faßt valvjan etc. als

redupl. Form.

B. alth. walagôn volvi, ambulare mhd. walgen, walgeln, (nhd.) walgern, welgern volvere nd. walgen ahd. anawalg etc. s. o. Nr. 43 §\*

(ags. realcan volvere zu §°).

C. ahd. walzan st. volvere; deliberare welzen volvere; vellere, vellicare walzon volutari mhd. walzen st. volvi; ambulare; volvere, vellere = welzen sw. nhd. walzen sw.: Walze und Walzer; wälzen ags. vältan volvere, vealtjan nutare, titubare, to reel, stagger altn. velta (vellta) st. volvere; volvi dän. vælte swd. välta wälzen, umstürzen; dän. valse swd. valsa walzen in beiden Bdd. e. waltz walzen (tanzen) entl. neben wallow (A) Walzer. — nnd. weltern, woltern (cf. B welgern) wälzen = e. welter swd. vältra; dän. valtre, vralte watscheln.

D. Nicht der Form (u1: all), aber der Bd. nach stimmen zunächst: ahd. alts. wallan = mnhd. nnd. wallen ags. veallan afrs. walla altn. vella (pc. ollinn); st. außer nhd. nnd. auch ags. vellian id. sw. — nnl. wellen (auch = quellen s. u.) kochen ntr.; auch = swd. välla zusammenschweißen, auch in letzter Bd. hhr? mhd. nnd. wellen act. sieden dän. vælde, opvælde swd. uppwälla ntr. id., quellen, aufwallen, vgl. u. § b. α. β. amhd. wetter. nnl. walm aestus, vapor = nhd. qualm ags. vealm (ea, ä, e, i, y) id. (fervor). Versch. von nhd. (swz.) dän. etc. walm Giebelbrechung vgl. Z. v. walbe.

Für die weiteren esot. und exot. Vgll. gehn wir von dem einfachsten Stamme val aus:

§°. ahd. wellan st. wälzen mhd. wellen st. id.; wölben; beslecken = ahd. biwellan etc. s, Nr. 43 §°; sw. volvere, sluctuare vgl. nhd. wellen von Welle und nnd. wellen quellen. swz. sich wälen, wallen sich wälzen s. o. A. nud. wallen volvere; vallare (von Wall); wälen, wellen wälzen aach. wellen überwalzen (den Acker) ahd. giwel (pl.) mhd. gewel massa, globi; ahd. auch procellae, cumuli (undarum) cf. Welle. ags. væl vorago.

§<sup>b</sup>. and. sinawel rund (volubilis Gr. Nr. 336) = mhd. sinewel etc. swz. sinel mnd. sennewalt, senewolt (tornabilis) altn. sivalr ags. sinvalt;

aber auch ahd. sinwelbi id. cf. u. über gdh. failbhe und sq.:

α, altn. hvel orbis, discus dän. hvel, hvæl Spinnradaxe; neben isl. (sp. altn.) hiol rota = altswd. hiughl dän. swd. hiul; saterl. jule, jole neben wel. ags. hveovol, hveohl, hveol Rad zeigt vrm. Redpl. wie valvjan, etwa Urform hveolvol? e. wheel id. = mnnl. wiel mnd. wel; nnd. wél = ostfrs. weyel Spinnrad. ¿ hhr oder mit Wd. 2251 zu welle unda: mnhd. nnd. welle des Rades, Reiserbündel etc., wenn nicht vielmehr in letzterer Bd. aus swz. wedele f. id. cf. u. über esthn. wölw. Gr. Myth. 664 vermuthet aus dem goth. Buchstaben für lav ein goth. hvil Rad, den ganzen Stamm vrw. mit laveila q. v. und vll. mit jiuleis q. v.; er stellt hhr auch afrs. fial Rad mit Rh. 737 q. v., das uns an Felge erinnerte. Auffallend bleiben die mehrfachen Nebenformen.

β, ahd. walbon ("wälzbar sein" Wd.) Gf. 1, 845 = mhd. welben

(auch umstürzen) nhd. wölben nnd. wolven nnl. welren alts. behwelbean? Gf. l. c. ags. hvealfjan altn. hvelfa dän. hvælve (pc. hvalvt, hvalt) swd. hvælfra neben vælfva; vgl. gth. hvalftri h. v. ags. hvealf convexus; hvealfa = altn. hvolf swd. hvalf convexitas, fornix mhd. welbe, wolbe (a. 1482), gewelbe = nhd. gewölbe swz. bair. wetter. gewelm obersächs. gewelfe nnd. welfte etc.

§c. ahd. wulluh involucrum nhd. wulch m. rundes dickes Geschöpf (Kind, junges Thier). ahd. wulsta f. acc. coronam, labium mhd. wulste f. nhd. nnd. wulst m. f.; mhd. auch Aufschwellung und dgl. bd. (ahd. suellan = mhd. swellen nhd. schwellen ags. srellan altn. srella etc. vrm. auch vrw.), wie das formell zu wulluh geh. swz. wulchen (u, o; ch, k) n. rheumatische Geschwulst; Rheumatismus, Halsübel; auch wulen n. id. an ags. vol pestis, lues (ahd. wuol? Gf. 1, 801) erinnernd.

¿ Wie verhalten sich hierzu und unter einander die Ww.: ags. vilan connectere, copulare vilian, villian, drylian wälzen. — swd. vula dän. vule nul. woelen (s. §d) bewinden, bes. mit Tauen cf. dän. vuling großes Tau. — swz. willen wickeln. — altn. vola = velkia §c.

§d. ahd. wuolan "bohrend wälzen" Wd. 2275 — mhd. wülen nhd. wülen nnd. wölen (ölen?); nnl. woelen id.; bewinden s. §"; lärmen, sich empören; streben.

§°. ahd. walchan (st. pc. verfilzt) c. d. = nhd. walken; mhd. walken st. id.; volutare; pulsare; ire = e. walk; altınld. walchen volutare öst. walken, walchen schwenken ags. realcan st. volvere, revolvere, effervescere (realcere = ahd. e. walker) altın. relkia volvere, contrectare; contaminare volka id. dän. ralke swd. ralka schott. wauk, wauken nhd. and. nnl. walken; dän. swd. valk Haarwulst cf. u. cy. gwalc etc. und ahd. walchan bes. von Haaren gbr. ags. reoloc cochlea, murex = nnl. welk e. wilk.

§f. ahd. wallon Gf. 1, 799 volutare, errare (cf. Nr. 50); ambulare = mnhd. wallen ags. veallian peregrinari, exulem esse cf. vealh etc. Flüchtling, Auswanderer, Fremder. Gf. Z. Wd. 801 nehmen Zsziehung auswadalon, watalon an.

§ 5.  $\alpha$ , ¿ Vom Aufwallen oder von der Gestalt : wellan § a (so Gr. Nr. 336 cf. Wd. 2251) : ahd. wella f. fluctus, unda = mnhd. welle wetter. welme vb. welmen wellen, hervorquellen, deutet vll. auf altes welwa, vilva vgl. wetter. milme = milbe, miliwa; gewelm s. § b  $\beta$ , und dgl. m.; abgel. Zww. ahd. wellôn mnhd. wellen e. well. swz. aufwallen aufquellen mit dem glb. nhd. W. id. ? vgl. die Zww. o. D., die zum Theil zu diesen gehören.

β, Quelle, Brunnen bedeuten afrs. walle, walla m. strl. welle nfrs. nnl. wel f. ags. vylle, vyll (y, e, ea) e. well (nnd. well m. = altn. vella f. : o. D. das Aufsieden); dan. væld n. vb. vælde s. o. D.

γ, Weiter schließt sich hieran Gr. Nr. 342 ahd. quellan? muhd. quellen st. ahd. quella = muhd. quelle f. nhd. quell m. altn. ky/l m. (rivus; gurges etc.) dän. kilde swd. källa f. (Gf. 4, 655). Dazu u. a. nhd. qualm (vrsch. v. ahd. qualm), qualmen.

Auch Wz. sval wird hhr, d. h. zu Wz. val gehören (vgl. o. § und

u. a. Wd. 2224). — Leo rect. vermuthet quellan aus kiwellan.

§h. Suffigiert und nicht zsgs. scheint e. wallop aufwallen, sieden sbst. Stück schott. vb. springen, tummeln, fallen devon. wallup to beat. Analoge Bdd. mehrfach im Obigen. An die schott. Bd. schließt sich frz. galopper

t. galoppare sp. galopar etc., das wir nicht mit Dz. 1, 284 sq. 313 sq.

von hlaupan, gahlaupan herleiten mögen.

§ Noch Analogie von weide o. Nr. 18 und wichel salix: wickeln vrm. hhr die glbd. Ww. ags. vilig, velig etc. e. willow mnhd. (Indsch.) nnd. wilge nnl. wilg salix.

Exot. Vgll. ohne strenge Ordnung:

lat. A. volvere c. d.; convolvulus vgl. analog Winde; volutare cf. C.? valva. valgus: B.? s. Bf. 2, 314. cf. mhd. valgium contorsio etc. Gl. m. amb-ulare: wallen  $\S^f$  (?) nach Bf. 2, 302. vallis:  $\S^a$  als Bergkrümmung (vgl. eher "Thalkrümmung") Bf. 2, 301. Weitere Vgll. s. ib. 295 sq. — frz. vautrer afrz. veaultrer sich wälzen vll. eher: weltern etc. o. C., als von volutare. — it. gualcire zerknittern cf. B. und  $\S^e$ ; gualchiera Walke etc.  $\S^e$ ; ebdh. afrz. gaucher walken vgl. mehrere Ww. Gl. m. 3, 764. — dakor. volburà — convolvulus; Wirbelwind. völtöre vortex, Waßerwirbel. — gr. εἴλω etc. — Fειλω , — Fέλλω — Fέλλω — Fέλλω in drehe, umringe, umhülle etc.; έλύω ungf. id.; εἰλύω wälze, drehe etc. οτλος Ährenbündel, Garbe cf. u. lth. walyti und Ptt 2, 487. Bf. 2, 301. αλλα Wurst hhr? vll. α st. α: αλλ?? cf. salsiccio etc. — Viele weitere Vgll. Bf. 2, 298 sq.

§° etc. ltt. weltu, welt wülzen; walken (cf. §°) lth. wélti walken c. d. wellai pl. m. gefilzte Haare cf. §° und mhd. gewelle; wóloti herumwälzen; apwallus kugelrund; — aslv. privaliti προσανλίνδειν bhm. wal m. Damm (vgl. o. Nr. 47 §°); Sturz, Andrang; untersch. von wál (â) m. Walze; Werkbret wáleti wälzen, rollen etc.; kämpfen s. o. Nr. 31 §°; walny s. Nr. 45. ill. valiti, valjati wälzen rss. val m. (Wall s. o. Nr. 47); Walze; Waßerwelle: §° c. d. bhm. waliti rss. vality, valjáty wälzen; umstürzen (wie die d. Ww. s. usvaltjan); (bhm. refl.) haufenweise gehn (vgl. "die Menge wälzt sich fort"), sich fortwälzen; refl. umfallen nnd dgl. valjáty auch rollen; niederwerfen; walken -sja sich wälzen; straucheln c. d. pln. wat m. (Wall); Radwelle cf. §° α,; Walze, Cylinder dem. watek m. Wickel walać wälzen; beschmieren — durch Herumwälzen?

sich herumtreiben vgl. u.a. **usvalugjan**, auch to walk, vll. **valvison** etc. §<sup>k</sup>. ¿, hhr lth. walyti sammeln, ernten priwalyti bedürfen etc. cf. Bf. 2, 301.

oder : afrs. willa heflecken Nr. 43 § ? walić wälzen; walken; umstürzen, zerstören walnik m. Walkmühle walec gen. walca m. Walze walesać się

§¹. ¿ hhr oder mit altn. vėla decipere vėl f. und n. pl. viel n. pl. veila f. ars, astutia, fraus = ags. vil (vìl) e. wile frz. guile (Gr. 1, 462; Myth. 351) etc.; Weiteres u. Nrr. 50 §°. 51 §°. zu trennen, vgl. auch u. über sskr. vil : lett. witlu, wilt fallere willât = lth. willôti, priwilstu inf. priwilti seducere, verlocken wylus Betrug; betrüglich wiltawylis Heuchler prss. prawilts verrathen prowela verriethen ¿ vgl. lth. iszwilloti auswinden, Fäden "ablocken" willôkē f. Auswinderin willôkas m. Spulfaden vrsch. von walaknà Hardel Flaehses, Hanfes : bhm. wlákno n. pln. włokno rss. voloknò n. Faden, Faser; Gewebe, die schwerlich mit ags. vlôh villus, floccus einem andern Stamme angehören; vgl. auch lth. walai m. pl. Pferdeschwanzhaare : pln. włos m. aslv. bhm. ill. vlas m. rss. vôlos (vlásū) m. Haar; rss. vôllok m. Filz hhr? vgl. folg. Nr. An włokno (vgl. auch nord. valk cy. gwalc etc.) schließt sich nahe an aslv. vljeką inf. vljeśći, vlaćiti ἐλκειν pln. włok m. Zuggarn bhm. wlak m. id.; das Schleppen; Schleife (Fuhrwerk) wleku, wleći schleppen, ziehen und dgl. = ill. vlechi pln. włoc, włoczyć rss.

rolócy = lett. welku, wilkt lth. welku, wilkti schleppen; Netz ziehen; Felgen um das Rad ziehen (winden); kleiden (anziehen) m. v. Abll. u. a. walkióti (cf. u. a. Ptt Lth. 1, 50) id.; eggen rfl. walkiótis' sich herumtreiben cf. **B.** und §°; wilkēti gekleidet sein. — Schwerlich entl., cf. §° walec, walnik etc. pln. walkowaty walzenförmig walkować rollen, mangen (§°) walkarz m. Walker; Glätter; und m. dgl. bhm. walchowati walken walchař m. Walker; (vgl. §°) walba f. Walm (am Dache).

gdh. falair m. ambler, pacing horse; entertainment, funeral, cf. 6f. Zu A. etc. : falbh, folbh to retire; go, depart; sbst. m. going ff.; motion, gait c. d.; wozu wenigstens lautlich failbhe f. firmament, vll. als Himmelsgewölbe : § cf. u. a. ahd. sinwelbi globum mundi; ist ter himel sinwelbi Gf. 1, 845; in der Bd. (Grundbd.?) emptiness jedoch stammt das Wort (bh = mh) von falamh, folamh (brt. goullô Wz. qwall) leer, das nur zufällig zu e. fallow in der Bed. brach, unbesät zu stimmen scheint. Für die Grundbd. der Wölbung, Rundung vgl. auch failbheag f. Ring, Metallring vgl. fail o. Nr. 47. - cy. qualcio to turn up, to cock the hat etc. cf. B. und eher §e; gwalc m. Haarbusch = nord. ralk; neben gwallt m. Haupthaar (auffallend; bair, waltwachs = haarwachs Schmeller 4, 74. Rh. 1123-4. Gf. 1, 689) = corn. qualit Haarbusch; Haupthaar gols Haarbusch gdh. fall, folt m. Haupthaar; Locken; wiederum neben faile f. u. a. hairlip; vgl. auch o. über slav. wtokno, wtos etc. Der Anlaut trennt das vll. entl. gdh. galc walken c. d. Gdh. flocas m. a lock of wool zwar ganz = ags. vlôh s. o.; aber auch : cy. ffluwch m. bush of hair etc.; floccus, Flocke etc. s. F. 40. - gdh. ulag f. pulley : A. B. - & C: cy. gwald f. Saum; gwaldas f. gwalteis id.; welt c. d.; das e. W. a. d. Cy. ? Schwerlich unmitt. : lat. balteus.

§6. 7, Bpp Gl. vergleicht quellan etc. mit sskr. gal defluere, vrm. urspr. fluere; zugleich mit gala aqua. Schaf. 1, 429 stellt kyrill. kladęz'

rss. kolodjaz' zu dän. kilde goth. kaldiggs (sic) puteus.

alb. valatik Flechte. les Haare; Wolle; wol mit aph. v = slav. vlas.—esthn.  $\S^*$  valima rollen, mangen etc. wöllas Wellbaum; Baum; Galgen  $\xi$ : Nr. 47 q. v.? eher: pln. wat d. welle  $\S^b$   $\alpha_s$ ; ebenso wölw Mühlradwelle; Gewölbe  $\S^b$   $\beta_s$ .— an die Möglichkeit erinnernd, daß d. welle (des Rades), ähnlich wie welle unda ein w zu l assimilirt habe.  $\mathbb{C}$ : wältima verrenken; wilto schief wiltne uneben, nam. Garn.  $\xi$  hhr (valc, gwalc etc.) lapp. qvolg,

qvelme Haar? mgy. vált wechseln?

sskr. vålaya Umgebung (s. Nr. 47 §b): val tegere, arcere: vall bedecken; drehen etc. vgl. u. a. Bf. 2, 294 sq. vellana m. Bewegung, Umdrehung. — Bf. 2, 302 stellt das ob. lth. villôti etc. als betrügen: krumm (Urwz. hvr): sskr. vil werfen = drehen, schleudern; bedecken = umringen = ahd. vilon, velare Gf. 1, 795; dazu u. a. sskr. vila Höhle; lat. villus elc. vgl. flg. Nr. Bopp Gl. vermuthet volvere etc., statt früher: sskr. vr,: ghūrn commoveri, vacillare; spirare; dazu nam. lth. vilnis etc. s. u. §5. Zu den vrw. Wzz. gehört auch hval se movere; zsgs. mit vi huc et illuc se movere.

¿ A. arm. holov circular motion, rolling; Beugefall holovél to roll, turn; move; decline etc. Aber auch §\*: glét to roll; glan cylinder: gél etc. press; gag gélul to press, close; squat, crouch gélumn distortion, contortion; contraction, cramp, crispation. Letzteren Stamm stellt Schwartze zu kopt. kl (mit ô, e, a) volvere; gol fluctus (§\*); memph. gôl, gel sah.  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{2}$  und v. dgl. Hhr

V. 49.

wol - vgl. u. a. prs. gerziden, doch mit andrem Guttural, u. Nr. 59 -

prs. gheltiden circumvolvi (C).

§. sp. vilma Weidenzweige lieber hhr, als mit Dz. = viminale. arkad. ελίκη Weide cf. ελιξ vll. hhr und nicht: lat. salix, wozu aber cy. helygen brt. halek gdh. sail, saileach ahd. salo nhd. sálweide e. sallow etc.

- §6. α, rss. val pln. wat m. Welle s. o. §a. alb. valë und dakor. ralu m. id., Flut; vrm. a. d. Sl. aslv. rlati se κλυδωνίζεσ θαι; κινδινεύειν ill. valovatti Wellen schlagen valovit ungestüm valni wellenförmig; altsl. vluna (κῦμα) bhm. wlna f. rss. volnà f. Welle c. d. (volnováty in Wallung bringen und v. dgl.) = lth. ltt. wilnis. esthn. merre woled = Meeres Wellen, vrm. nur zuf. : wool Falte; doch auch nicht ganz nahe an wallama gießen. Vrm. hhr cy. qweilgi m. sea, torrent corn. rylgy Meer ; gdhl. falc in d. Bd. flood, das Bpp Gl. hyp. zu Wz. plu stellt. Im Brt. fehlt uns die Parallele; schwerlich zunächst hhr gweled m. Tiefe, bes. des Meeres; nieder -; gwéledi enfoncer etc.; déposer; sombrer; in letzterer Bd. an cy. gwyll dunkel mit Zubehör doch nur erinnernd; verwandt scheint gwélé vann. gwilé, gulé m. lit; bisw. affût c. d. cy. gwely m. bed c. d. gwely f. m. id. (couch) c. d. corn. gueli, guille bed; cf. cy. gwâl o. Nr. 31 5b, wozu noch viele ungf. glbd. Ww. kommen, wie u. a. cy. qwales, gwalfa, golwth etc.; Übergänge der Bd. z. B. in cy. gwelyddon m. kindred etc.; vrm. hhr gdh. fualas m. tribe, family. - Bopp über sskr. gharn s. o.; vgl. aber auch Gl. v. ûrmi f. unda.
- D. LG. stellen vulan: lat. bullire cf. Bf. 1, 681, wo bul = gral = wall (aphaer.), quall = sskr. gral. Bopp Gl. h. v. vergleicht u. a. ahd. wallan c. d.; hypoth. auch lat. bullire cf. bis = sskr. dvis; sodann u. a. gdh. (ir.) guallaim I blacken, burn; gual coal, coal-fire (auch: ahd. kolo, Kohle), das jedoch durch die entspr. und glbd. wol mit glühen vry. Ww. cy. gloyn m. (auch a lump of burning) corn. glow brt. glaouenn bedenklich wird, oder vll. eher auch diese hhr rückt. Zunächst an vulan steht vll. alb. vuliom glühen o. Nr. 46 §°; sodann die o. Nrr. 31. 45 §° erw. gdh. Ww. goil, gail to boil, seethe, evaporate c. d. goileach siedeheiß; gail f. in d. Bd. smoke, vapour. esthn. willotama auswallen; frieren: willo kühl, schattig. wil Blase, Blatter cf. Geschwulst Wz. sval. Für bullire s. B. 21.

49. Vulla f. Wolle (ἔριον). Vullareis m. Walker, γναφεύς. (Gr. 3, 410. Gf. 1, 794. Rh. 1158. Bpp Gl. v. ûrṇā. Ptt. 1, 120. Bf. s. u.) ahd. wolla f. = mnhd. wolle ags. vull e. wool afrs. wolle, ulle ndfrs. oll nnd. wulle nnl. wol altn. swd. ull dän. uld. Die exot. Vgll. laßen ll aus ln vermuthen.

lth. ltt. wilna ltt. willa f. Wolle c. d. lth. pawilnis m. fein Gras. cf. 48  $\S^1$  willôti etc.? aslv. vlüna έριον rss. võlna f. geschorene Wolle; Thierhaar bhm. wlna (auch Welle s. vor. Nr.) ill. vuna f. Wolle pln. welna f. id. welniarz m. lainier und s. m. rss. volnistiü wollig; gewäßert; wallend verbindet 3 verw. Stämme. Vrm. vrw. võilok m. Filz c. d. s. o. Nr. 48  $\S^1$ . — lat. villus (Zotte). vellus. Schwerlich vrw. vulpes vgl. u. Nr. 52. F. 17. — gr. ἴουλος Milchhaar; οὖλος, Fοῦλος wollig etc. (vgl. auch die litu-slav. Ww. für Haar 48  $\S^1$  etc.). ἔριον, ἔρι (F-) Wolle cf. u. sskr. urṇā. Bf. 2, 304 zieht auch μαλλός (ngr. μαλλία Haare) und μῆλον hhr; hält aber nach 2, 111 unverwandt lat. lana st. lahna gr. λάχνη, λῆνος cf. χλαῖνα (s. Celt. Nr. 84). Zu λάσιος und bes. λαίσεα rauher Schafpelz, λαισάς dickes Gewand Hes. ziehen wir alb. les

V. 50. 185

Haare, Wolle, wenn dieses nicht st. vles cf. slav. vlas etc. o. Nr. 48 §\frac{1}{2}. — gdh.  $olann\ (a,u)$  f. Wolle  $ollach\ (ch,dh;$  Stamm oll) woollen cy. gwlan m. Wolle gwlanen f. a flannel (mlt. flanelia ein Wollenzeug, vll. mit frz. flaine aus einer kelt. Form für Wolle; vgl. auch  $\chi \lambda \alpha i v \alpha$  l. c.) und dgl. m. corn. glawn, gluan = brt. gloan, glouan m. Wolle c. d. gloaner m. lainier. — Pictet 21 stellt ir. uvla cheveux zu sskr. uvva. — esthn. vvil Wolle vvil me wollen vvil me wallen, von Wolle gbr. Bei Nemn. finnl. vvil a = lapp. vvil ullo (a. d. Swd.?) Wolle. bask. vvil ula, vil ilea id.

sskr. (Wz. rr) urnā, ūrnā Wolle; urabhra, urana, ūrnāyu m. (auch lodix lanea), urana m. Widder, Schaf; ūrnanābha m. aranea (aranea nebst ἀνάχνης etc. wol nur zuf. ankl.). — kurd. errī Wolle; vll. nicht: ἔριον etc., sondern mit arm. hér Haar; Pferdhaar; Wolle; und vll. mit

prs. haz a curling lock, capelli, zu andrem Stamme.

50. Viltheis wild, άγριος. (Gr. 2, 58. Gf. 1, 803. Rh. 1149.

Smllr 4, 64. Wd. 930. 985. Bf. 2, 295 cf. Celt. Nr. 61.)

ahd. alts. wildi (ahd. nhd. afrs. wild n. fera) = mhd. afrs. ags. wilde nhd. nnd. nnl. e. swd. dän. wild nfrs. wijld; altn. villr sylvestris, rudis;

(§ a) errans.

§°. Unterscheide von swd. vild — das Smllr l. c. a. d. D. entl. glaubt — die zu Nr. 48 §¹ geh. Ww. altn. villtr errabundus swd. vill irre; unwillig, in Zss. = dän. vild irre (z. B. tale vildt irre reden), in ähnl. Bd. mit mhd. wilde; altn. swd. villa f. error; vb. verwirren, verirren = dän. vilde, eig. verwickeln. Auch in alte. schott. will fallen, wie in altn. villr etc., u. a. die Bedd. wild, verwirrt, verirrt zs. ¿ hhr ahd. manoth wilino (?) lunaticus Gf. 1, 843.

mit., guilda i. e. silvaticus" Ord. Vit. — cy. gwyllt wild, savage; rapid; mad (§\*); bei Richards nur wild, untamed, savage, was gegen rapid (; ahd. wilih velox?) als Grndbd. zu erwähnen ist; sbst. m. a wild, a wilderness, a place covered with brakes — ahd. swz. wildi mhd. wilde vgl. §\*b walt, beide mit wüeste alliterirend; gwylltio to make, grow wild; to rage; und m. dgl. gwellt m. ungepflügtes Land; gew. Gras, Stroh: brt. géot, iéot, iaot (o aus el) m. herbe c. d., vll. in ltzt. Bd. zu trennen. Aus der ersten vll. e. in Essex, Suffolk gauls void spaces in coppices Hants gauly adj. von Kornfeld mit unaufgegangener Saat gebr. Norfolk gault heavy earth, bes. brick-earth — nicht: ahd. gialta sterilem (vaccam) Smllr 2, 40. Gf. 1, 197 — mhd. galt, gelte nhd. gelt bair. swz. galt (auch von trocken stehenden trächtigen Kühen gbr.) schott. yeld, yell. — Dagegen vgl. nnd. wolde §\*b. — corn. guellz wild gdh. geilt wild man or woman; one who dwells in woods and deserts (im wuostin walde); mad; f. terror, fear — gealt m. v. Abll. zu unterscheiden.

 $\alpha$ , Grundvrsch. vll. gdh. faol wild; sbst. m. wolf (s. Nr. 52), gw. faol-chu = wilder Hund (vgl.  $\beta$ .)  $\xi$ : cy. ffyll m. rustic, das zu ffull m.

haste, speed brt. feûl alerte etc. zu gehören scheint.

β, gdh. alla-mhadadh = faol-chu und mhd. walt-hunt, doch nur zuf. ankl.?, von allaidh (-uidh, uigh) wild, savage neben allmhaidh id., aber auch cy. allaidd foreign, barbarous; wozu wieder gdh. alltadh, allta, gallda foreign, strange; fierce, wild cy. allda m. a stranger. Weitere Forschung scheidet kaum hier Abll. von gdh. gall Fremder und Zss. mit all alius s. v. alis A. 50; auch walah, vealh etc. peregrinus kommt hier in Frage.

§b. Nach mehreren Analogien kann in Wald der Wzbegriff des Wilden

liegen; so auch stofflich vilthels: valthus? (Gr. 4, 794) ahd. alts. afrs. ags. nhd. wald m. (ahd. wuastwaldi n. Wüste; wie im Mhd., so noch wetter. wüster Wald gew. Zsstellung) mhd. walt (versch. Bdd. s. Z. h. v.; die Bd. Grenze erinnert an e. welt) ags. vald, veald e. obs. weald schott. alte. wold, auch = alte. ould altn. völlr campus, viretum (ohne Wald); nnd. wöld Wald neben wolde Weidland, niedrig Grasland; mnd. wolt nnd. woud; swd. vall Weide (s. Nr. 47 §b). langob. gualdo (galo, gal etc.) silva (regis). Vrm. a. d. Deutschen stammende mlt. Ww. s. Gl. m. vv. gvaldus, gvaltina etc. rhaet. guault, gault (auch frz.) Wald.

¿ hhr cy. gallt, allt f. wood; cliff, ascent, bes. woody cliff (ähnl. mhd. walt), aber auch any steep ascent corn. als cliff, sea-shore alt, alz ascent (nur zuf.: altus). VII. hhr gdh. all, al, ail m. aile f. etc. in der Bd. rock, stone = gall m., wenn nicht = hallus q. v. (all auch a great hall); nicht wol zu trennen von folg. Ww. ald m. a rivulet; a mountain-stream (old british aled a flowing stream Ag.) = allt m. mountain-stream; rill, brook; obs. alt m. Anhöhe; exaltation; a leap; a valley; bs. in letzterer Bd. hhr; vgl. sonst A. 45 und v. hallus.

Schwerlich hhr sskr. vaṇa Wald. Bf. 2, 81 sq. legt Wz. vṛdh zu Grunde und zieht dazu gr. (eleisch) ἄλτις gew. ἄλσος Hain lat. s'-altus (prf. sa); ähnlich aus der vrw. Wz. ṛdh ὅλη und sylva. Von diesen Ableitungen abstrahierend vgl. sylva: lth. szillas m. Fichtenwald; Heide c. d. lett. sils silva, saltus; silla tesqua (virg. s); vll. auch esthn. sallo heiliger Hain. — esthn. wälli Feld (wälja foris) hhr, wenn nicht entl. Dem d. Feld aber entspricht pöld g. pöllo id. ¿: pallo (= lth. szillas der Bd. nach) dürrer Tannenwald; Haideland. Zu pöld magy. föld slav. pole etc.

51. Vilvan st. valv, vulvun, vulvans rauben, ἀρπάζειν; pc. prs. vilvands räuberisch, ἄρπαξ. vilvs id. disvilvan berauben, διαρπάζειν. fravilvan rauben, ἀρπάζειν; zerren, packen. συναρπάζειν. vulva f. Raub, ἀρπαγμός. (Gr. Nr. 336: Nr. 348. Gf. 1, 848.

Wellm. Nr. 132. Pott 1, 250. Bf. 2, 1.)

Wellmann nimmt als Grundbd. fortwälzen = ahd. wellan lt. volvere etc., formell gut stimmend, demnach daher valvjan o. Nr. 48. — VII. vi-lv-an: sskr. Wz. lup scindere (lu), spoliare cf. Ptt 1, 209. Bf. 2, 1., wo dann weitere Vrww. nachzusehn. — Geringen Anklang bietet lat. it. involare frz. voler, vol. Die Isolierung des Wortes gebe uns Ablaß für

nur sehr hypoth. Vgll. oder eher Scheidungen.

§°. cy. gwill, gwilliad m. lurker, Dieb, Strolch; nach Richards als night-thief: gwyll dunkel; eher noch: gwill swift. Daher u. a. gwillmer m. pirate (also gwill Räuber übh.); brt. gwil m. Dieb; corn. guillein beggar vll. eig. Strolch; aber nicht: ags. vädla Bettler etc. s. Gf. 1, 776; auch nicht: mhd. geilære (von geil) Bettler, Lustigmacher = nhd. geiler Bettler bei Ménage, der es v. gueux anführt. — brt. gwilou s. Nr. 52; frz. filou ist unvrw. — Vrm. gwill etc. nicht: vilvan, sondern: e. to wile neben beguile = flam. beghilen (Ménage) ags. villan (Jhnsn; bei Bosw. nur vile astutia) frz. guiller (sbst. guille Betrug) südfrz. guillá, guiha betrügen ¿: altn. vêla, væla id.: Wieland? cf. Gr. 2, 342. o. Nrr. 48 §¹. 50 §°.

52. Vulfs m. Wolf, λύπος. Ist bei dem hierher gezogenen Mannsnamen Ulfilas die Lesart Vulfila (bei Jornandes) sicher? Vgl. den altn. (run.) Mannsnamen Olfelr Dtr. R. 59? (Gf. 1, 848. Rh. 1158. Dtr.

R. 59. Bpp Voc. 187. Ptt. 1, 85. 2, 214. Bf. 2, 26. 367.)

V. 53. 187

amnhd. afrs. nnl. e. wolf m. = alts. nnd. wulf nfrs. wolve ags. vulf,

rulfer altn. ûlfr (m. y/fa f.) swd. dän. ulf.

Die Form erinnert sogleich an **vilvan**; doch stimmt **f** nicht ganz, desto beßer zu lat. *vulpes*; Pott verbündet beide Vergll. samt der mit *lupus* etc. Ein organisches Fortschreiten aller Formen und somit deren klare Correspondenz ist bei altverbreiteten Thiernamen am Wenigsten zu gewarten. Dietrich l. c. vermuthet die Grndbd. *heulen* und vglt u. a. altn. swd. *yla* id. neben den abgel. Zww. altn. *ylfra* swd. *ulfva*. Der Prüfung des Lesers folg. Zsstellungen:

sskr. vrka m. Wolf: Wz.  $vraç \acute{v}$  zerbrechen etc. nach Bf. cf. vrxa = girnar. luxa Bf. 2, 26 und ib. gr.  $\lambda v \varkappa \acute{o}o$ . — zig. ru, nach Pott vll.: ro sskr. ru, rud heulen. — zend. vahrko,  $v\check{e}hrk\acute{o}$ ,  $v\check{e}r\check{e}k\acute{o}$  Wolf; prs.  $verq \acute{a}$ , das u. a. auch lupa bedeutet, scheint nach Barretto arabisch; so auch  $vell \mathring{a}s$  lupus; echt persisch dagegen ist kurg, gurk id. = kurd.  $gh\check{u}rgh$ , gur — g aus v? oder aus zend. g, mit aph.  $v\check{e}$ ? — Wohin armen. gayl? — An znd.  $v\check{e}r\check{e}k\acute{o}$  schliegt sich oss. bireg Kl. t.  $bir\check{a}gh$  d.  $ber\check{a}gh$  Sj. id.; an dieses wiederum rss. birjok bei Pott, das dieser aus tatar.  $b\check{u}r\check{i}$  ableitet; vgl. kirgis. boijuko bei Nemnich. Einigermaßen an das russ. Wort klingt aber auch serb. kurjak an, von Schaf. 1, 359 mit prs. gurk vergl. — afgh. loug (d. i. lug), liouah mit l aus r. gr.  $\lambda\acute{v}\varkappa o\varsigma$  c. d. lat. lupus cf. sskr, Wzz. lu, lup lett.  $l\acute{u}pu$  rapio,

gr. λύχος c. d. lat. lupus cf. sskr. Wzz. lu, lup lett. lúpu rapio, luppis Räuber etc.? ¿ hhr sabin. irpus, hirpus, 'ίρπος auffallend, aber nur zuf. ankl. an altn. irpa Wölfin; Riesin; schwarzbraune (jarpr) Stute. — lth. wilkas lett. wilks aslv. vülükü, vlüki (gls. Γλυκο) hhm. wlk rss. volk ill. vuk pln. wilk. — Aus dem Slav. ngr. βρουχολοχάς Werwolf, Vampyr vgl. pln. wilkotak hhm. wlkodlak srb. vukodlad (cf. Myth. 1048). — alb. ulk (Wolf). Scheinbar schließt sich an diese Form altn. ylgr m. lupus; aliis alce mas. Merkw. stimmt zu diesem ä. hess. wulq, wulch (? s. Vilmar

l. c. 102) hypokor. Name des Wolfs.

Das selten Wolf bd. gdh. breac (u. a. = brock, badger), ir. breach bei Pctt 24, mögen wir eben nicht mit diesem mit sskr. rrka, noch weniger mit cy. blaidd identificieren; es bedeutet sonst eig. gesprenkelt und deshalb die Forelle. Jenes cy. blaidd, neben bala, bela; corn. blaidh. bleit etc. (bleit hahchs = cy. danis flaidd Luchs) brt. bleiz vrm.: cy. bledd m. Raub; cf. bleiddyd m. depredator; wolf. Schwerlich vulfs: gdh. faol (s. Nr. 50), obschon lautlich möglich. brt. gwitou, gwitaou m. 1, = gwélan etc., Seevogelart 2, abergläubischer Name des Wolfs, nach Le Gonidec vrm. aus dem Eig. Guillaume (vgl. renard und dgl.), wobei man immer noch an Assimilation denken könnte. cy. gwilf f. whore erinnert an lat. lupa, ist aber vrm. = gwilff etc. f. mare.

altn. vargr latro, maleficus; lupus (isl. Raubthier übh.); in letzt. Bd. swd. norw. lapp. varg kommt zwar Nr. 75 zur Sprache, verdient aber auch hier bes. Erwähnung durch seinen Anklang an die ob. asiat. Formen, sowie an mehrere finnische, aus deren einer es mindestens in der vorherrschenden Bd. Wolf entlehnt sein konnte; Biörn erklärt es als u-argr audax. Vgl. außer dem lapp. varg mordvin. wirgas, bei Nemn. wjarges = magy.  $f\acute{e}reg$  und farkas, das vll. von dem gleichl. W. für caudatus (fark cauda) getrennt werden muß; magy. f öfters aus v. Altn. freki in der Bd. Wolf mögen wir nicht mit Westergaard aus sskr. vrka ableiten.

Über mlt. gerulphus, Werwolf etc. s. u. a. Celt. Nr. 207. Schaf. 1, 197. Myth. 1047 sq. (brt. auch grék-vleiz = femme-louve). Für vulpes,

V. 54.

άλωπηξ, sskr. lopάçά (άλωπά Hes. ngr. άλωποῦ, οῦ =  $\acute{o}$  f.) etc. s. Bf. 1. 74.

54. Vair m. Mann, ἀνής. Hhr vll. der Heruler Βῆςος (Vìros) Prok. krim. fers s. F. 13. C. (Gr. Nr. 572. ib. 480-1. 3, 319; Myth. 316; DRA. 418. 650. Gf. 1, 931. Rh. 1136. 1140. 1160. Pott 1, 120. Bopp Voc. 167; VGr. 127. Clt. Nr. 60.)

alts. wer ags. ver, veor vir, homo, maritus altn. verr (veorr? s. Myth. l. c.) vir, tutor, maritus: ahd. weri-geld (nhd. wêrgeld; auch noch in wêrwulf nnd. wârwulf) = afrs. wergeld, werield ags. veregild, auch bloß vere etc. mnd. weergeld; mlt. in l. Fris. etc. weregildus etc.; cf. altn. manngiald, manngiolld und ags. leodgeld; versch. (wenn auch jurist. gleich) langob. widrigeld = afrs. withirield von withir, wieder; so auch afrs. wrield s. Rh. 1140. Zm. 642. — ahd. wero-dheoda exercitus; vgl. auch die Ableitungen ags. vorn turba vered, veored neben eored (-od) id., gens, legio cf. Gr. 2, 229. 534) alts. werod neben ierid id.; die aber vll. gar nicht hhr gehören. Gr. 2, 164 erinnert bei vorn an ahd. werna Warze etc.; verod grenzt vll. nicht zufällig dicht an ags. verod, varod (ad), veardh littus; die zahlreichen und verschlungenen Wortreihen, die sich an letzteres knüpfen, laßen wir weg. — malb. wiradardi Entmannung hhr? vgl. u. a. Gf. 2, 1165 und ahd. arwiran castrare urwir eunuchus ags. avyran etc. s. F. 13.

§\*. Vrm. Zss. mit vair (hominum aetas Myth. 752) — kaum und scheinbar an weren durare erinnernd; nach Bf. 2, 294 urspr. orbis Wz. var —: ahd. weralti, weralt, worolt etc. (Gf. 1, 932 sq. Myth. 752.) f. mundus, orbis, terra, generatio, seculum, aevum (vgl. u. a. mlt. seculum, secularis = ahd. weraltlih nhd. weltlich) alts. werold id. ags. verold, veorold, vorold (-uld), vorld Welt = alts. werold afrs. warld, wrald, wrald, rauld, rauld, rauld c. d. altn. verald (a, ö) (vgl. öld homines etc. v. althans A. 45) mhd. werlt etc. nhd. welt nnd. weld, fr. werld nnl. wereld strl. wareld nfrs. wrâld, wrâd, wraud ndfrs. wrald, wrâl (helgol. wrall Welt, Erde) e. world dial. ward dön. verd-en swd. verld-en.

Gr. Nr. 572 stellt vair mit währen, vairilo, wehren, vars, wahr zusammen, wozu die exot. Vgll. nicht sonderlich stimmen; s. auch weit ausgedehnte exot. Andeutungen Myth. l. c. Smllr 4, 134 möchte weder wergeld, noch welt von vair ableiten.

sskr. vira m. Mann; Held hind. bîr Mann. Doch auch sskr. vara m. Gatte, Bräutigam. — zend. vairya stark. — arm. ayr Mann hhr? erinnert an skyth. αἴορ, οἴορ Mann Herod. 4, 110 (οἰόρ-πατά cf. Schaf. 1, 284). Aber auch sirjän. weres magy. ferj Mann; selbst kasikumuk. wiri id.

lat. vir. virtus.; hhr virgo cf. virago, aber auch virere etc. u. §°.—
lth. wyras m. Ehemann mit v. Abll. (nicht aber : wyrésnis potior etc.)
lett. wirs Mann = preuss. wyrs; dem. wyrikan fem. wyrinan (acc.)
Männin. — Im Slav. nur bei Schaf. 1, 441 hhr altruss. vira homagium
aus dem gleichl. altn. Worte; dagegen bei Gr. RA. 650 nicht altn.; dafür
zeigt sich ags. vere m. s. o.

cy. gwr m. man, male, husband pl. gwyr; c. d. sprl. gwraf most manly; gwra nuptam esse, to marry gwrau to be, render manly gwraig f. woman, wife (auch im Gegensatz zu Jungfrau) gwrecca to take a wife (weiben) corn. gŵr man, husband pl. gorryth men (¿: ags. vered?) gwreg, wrek, greg woman (an vreg, woher vrm. die Schreibung freg? doch s. u. gdh. frag) brt. gour m. homme, personne; jetzt nur noch in Verneinungen

gbr., c. d. gour - héd m. brasse = cv. gwr - hyd m. fathom d. i. Mannslänge; grék, grég pl. gragez f. Weib neben dem glbd. grock (oc, ouc) pl. groagé etc.; mit dem unbst. Art. ur oureg (von goureg), c'hreg, vreg, hroeg c. d. - gdh. fear m. Mensch, Mann c. d. neben dem angebl. obs. aur man, das schwerlich fear etwa zu sskr. vara oder gar zu dem v. fairhvus vorkommenden Stamme verweist. Armstr. stellt vll. unrichtig zu fear gdh. farranta stout, brave, generous. Wol aber gehört dazu gdh. feart m. virtue, quality (cf. Nr. 59 D.), good act, miracle, forces, host (cf. ags. vered?); grave, tomb (in dieser Bd. nicht hhr, sondern zu cy. queryd m. Erdaufwurf etc. cf. ahd. werid etc. Gf. 1, 931 nebst zahlreichem Zubehör, dabei das o. erwähnte ags. verod; indessen scheint wenigstens dem mhd. wert m. das gdh. airidh m. identisch; die Formen verschlingen sich bei diesem Stamme im Deutschen noch mehr, als im Keltischen); country, land (cf. § ? oder zu dem nächst Vorhergehenden, wie u. a. corn. gueret ground; cy. querydre f. land, country; vgl. auch gdh. fearran m. Land, Festland; Landgut - e. farm cy. fferm - schwerlich dazu assim.); feartas m. virtus, Männlichkeit. So - cf. lt. virtus - cy. gwyrth (vrsch. von gwerth = Werth) virtue; miracle (wie feart) gwyrthio to become virtuous, gracious, miraculous; to render so; c. d.

§b. An das ags. rorn, reorn turba schließen sich vll. sskr. våra id. (von Bf. 2, 294 als Gewirre aufgefaßt) = gdh. foir f. fuirean m. multitude, crowd; vrm. auch cy. gwerin m. men, a multitude of men, the common people; davon abgel. Bdd. vulgar, common, civil; docile (vgl. dafür und für das Folgende die log. Entwickelung in humanus, civilis etc.) gwerinos the common people; a mob, rabble gwerinau to render tame, prevalent, common, vulgar; to civilize und s. m.; indessen grenzen diese Bd. enge und räthselhalt an den Stamm gwår mitis s. Nr. 64 und sp. u. v. **qvairris**. ags. verod etc. vergleicht Wachter vgl. Bosworth h. v. mit cy. aer, aeravd Schlacht ir. arradh m. armament (unverw. mit aer; vgl.

u. Nr. 63 f.).

§°. Armstr. gibt als ir. und altgael. frag f. woman, wife (auch hand; shield), das nicht etwa zu Frau (s. F. 53), sondern zu fear gehören muß, vgl. die ob. cy. etc. Formen. Wir gaben dort eine Reihe brit. Nebenformen, deren Verwirrung noch durch Folgendes vermehrt - oder gelichtet wird: Das gew. gdh. Wort für Weib ist gruag f., das aber auch oder gar eigentlich (vgl. weib : vipja?) Haupthaar, bes. des Weibes; Locke; wig bedeutet, jedoch von jener alten Form gur abstammen könnte, wie frag von fear; beide Bdd. in den Abll. vgl. gruagach sbst. m. f. und adj. hairy, long-haired, lockig; womanly; maid etc.; weibliches Gespenst. VII. nur zuf. klingt alban. grua (gruaya, gruyia) Frau, Weib, an. Wiederum unterscheidet sich von allen diesen Wörtern ; corn. gurah = cy. gwrac'h f. old woman; in den cy. Abll. auch Hexe; gwrachi f. anility brt. grac'h, groac'h f. vetula (in allen diesen Sprr. auch Thiernamen) c. d. u. a. grac'ha se ternir, se slétrir, bes. von Frauen gebr. Vgl. ang. gael. obsol. grai old nebst gr. γραῦς (Wz. sskr. gr cf. Bf. 2, 128) ? Oder gehören auch diese Ww. zu wair, gwr, weil das alte Weib mannähnlich wird?

 $\S^d$ . cy. gwr wird zur Bezeichnung des natürlichen Masculins vorgesetzt z. B. gwr-cath Kater, gwr-ab Affe; sodann häufig (wr) suffigiert und trifft dann zuf. mit lat. or zs., confundiert sich auch vll. mit einem diesem

entspr. Suffixe.

§°. Schwerlich zunächst hhr; cy. gwyryf f. reine Jungfrau; adj. frisch,

unverdorben z. B. auch ungesalzene Butter) gwyra fresh etc. gwyran m. hay, sort of grass gwyrrd (y, e) grass-colour, green = lat, viridis (gewöhnlich, aber wol ganz irrig zu sskr. hari, harit id. gestellt, so auch bei Bf. 2, 349; anders 1, 295; Pctt 66, der auch cy. quyr anführt, das bei Richards neat, handsome bedeutet; alb. verdhë griin, gelb; verdh gelb machen a. d. Rom. ? cf. vll. vërér Galle). brt. awér vert. clair et de fougère; qwerc'h rein, jungfräulich qwerc'hez, qwirc'hiez f. reine Jungfrau c. d. corn. quer green, lively, flourishing quer-uelz (quelz Kraut) pasture gorha hav quirt green; wurghes, wurhes virgin, gdh. fiar, feur m. grass, herbage, fodder (andre Abl. s. F. 60) c. d. u. a. feurach grassy, green; feuraich to feed with grass; to graze. VII. auch hhr (= cv. awura corn. quêr) gdh. ûr fresh, new, green; anew, afresh, again; vb. ûraich; ûr m. pl. urachan bedeutet gew. child, person, cf. cy. wur Enkel; als Praefix ûr = frisch, jung. Das ob. gdh. har zunächst zu cy. qwyran; aber auch nahe genug an nnl. wier n. Seegras, Aftermoos, das weder zu mhd. nnd. wiere e. wire etc. Nr. 59 §e, noch zu nnd. wirse Reihe, Swad abgemähten Grases zu gehören scheint. Zu virere vgl. auch magy, virit, viril grünen, blühen virág Blüte, Blume virány Flur; u. s. v.

55. Vairdus m. Wirth, ξένος (hospes, Gastfreund Rom. 16, 23). (Gr. 2, 788 cf. 226, Gf. 1, 932, Rh. 1137, Wd. 2280, Smllr 4, 163.)

alts. werod, werd sponsus, maritus amnhd. wirt id.; hospes; c. d. u. a. mhd. wirten uxor; afrs. huswerda m. = mhd. huswirt nhd. hauswirt; nnd. werd, wêrd Wirth; Hausvater = ndfrs. weerd nnl. waard swd. värd dän. vert (Wirth, Hauseigenthümer); die nnrd. Ww. wol entl., wie Smllr vermuthet trotz isl. verdr, rördr Theil, Speise, in Zss. Mahlzeit; vgl. ahd. wirtôn epulari; nach Smllr auch vll. ags. ord in hlaf-ord lord aus vord? sodann mhd. bair. swz. ürte (ü, ö, i, e, u) f. Mahlzeit; Zeche.

Hangt vairdus (nach Gr. II. c.) mit vair zs.? Zss. mit gwr = vair sind z. B. corn. worty, gurty husband, eig. vir domus (ty); cy. gwr-da (dda bonus) m. gentleman, im Gegensatze zu gwreng m. yeoman). Oder mit vars, vards, der Wirt als Hauswart? vgl. das freilich späte, das Vieh bewirten" = bewahren, hüten bei Jeroschin Frisch 2, 453. Nach Smllr mit werden — lautlich wol passend, doch die Bed.?

gdh. guirme f. inn, entl. wie ngr. βίρτι? oder gz. unvrw.?

56. Vairs adv. comp. schlimmer, χεῖρον; davon adj. vairsiza id. Schon s ist verm. uraltes Comparativsffx. (Gr. 3, 589. 606 sq. 658. Smllr 4, 149. 157. Gf. 1, 1046. Rh. 723. Swk v. wirsch. BVGr. §. 301.)

comp. alts. amhd. bair. swz. wirs adv.; alts. wirso ahd. wirsiro adj. = mhd. swz. wirser adv. (adj.) = afrs. wirra, werra ags. vyrsa adj. vyrs adv. e. worse schott. war, wour, warse (waured = e. worsted) altn. verri adj. verr adv. dän. værre swd. värre, värr. Abgel. Zww. mhd. (ohne Beleg Z. 655) swz. wirsen etc. verletzen nhd. dial. wirsch, gew. unwirsch (i, ü, e; viele frühere Formen bei Frisch 2, 452) = nnd. birrsch unwillig, verdrießlich vll. nicht hhr; Smllr vermuthet nur Einwirkung von vales etc. und sagt, daß ans mhd. unwirdisch (von Werth) indignus; indignatus (vgl. die Formen Z. 522) erst später (16. Jh.) unwirs etc. entstand. Bemerkenswerth bei H. Sachs "du hältst mich unwürsch a. 1531, aber häufig mit ü bei Frisch l. c. Demnach schließt sich wenigstens unwirdisch an die zu valeths Nr. 59 D. geh. Ww. ahd. unwerdon, biunwerdjan ags. unveordjan indignati (Gf. 1, 1014); unwirs klingt

V. 57. 191

auch, doch wol mit störendem Vocale, an goth. **unverjan** q. v.; auffallend schwankt ahd. *unwerdliho* indigne, unwillig in *unwerliho* und *ungiwerelihho* Gf. 1, 1013. Swz. *wirrisch* wirrköpfig hhr? sicher zu wirren. Hier kommen noch folg. Ww. zur Sprache: wur böse b. Fulda. nnl. wârs adv. überdrüßig: schott. wairsh insipid cf. walsh id. (s. o. Nr. 43 §\*) mit vrw. Wz. und Grundbed. westerw. wirsch knorrig (Baum). Sodann ags. verig (vearg, værg zuf. an -Vargs ankl.) malignus verigniss maledictio (: verian verwirken Schmitth.; vrsch. von vêrig fessus = e. weary alts. wuorig Gr. 2, 578). Wohin nnd. (hannov.) wêrlich verdrießlich? schwerlich nach der Verm. des Br. Wb. = wedderlik, widerlich; auch nicht: **unverjan** q. v.

Grundbd. von vairs mag (Wz. var) verkehrt, verdreht sein (cf. Smllr 4, 157. Bf. 2, 307), wo denn eine zahlreiche exot. Vrwschaft sich anreiht, aus der wir nur das Nächste auswählen; vgl. u. a. u. Nr. 59.

rhaetor. virs zwar = perversum, doch vrm. a. d. D. Die ital. Versiera nicht hhr, s. Myth. 940 gegen 251. ¿ hhr gr. χερείων, χείφων? So vermuthet Gr. 3, 658, der zunächst sl. gorji, gorshi dazu stellt vgl. Nr. 67 d und aslv. goryśü χείφων bhm. horśi pln. gorszy adj. gorzey adv. = ill. gorji adj. gorre adv. = rss. gorśe schlimmer? Dazu wol lth. garszus böse ¿ : nhd. garstig wett. garst Schimpfw. etc. cf. Smllr 2, 72. Wd. 907; Gr. l. c. vglt pln. gorszy etc. (s. o.), auch pln. gardzić spernere; vgl. noch u. a. ill. gard, gardan garstig, wild c. d.; garditi entstalten; verachten; garstiti verabscheuen. BVGr. §. 305 nimmt garjee

(gorji) = sskr. gariyas gravius (pos. guru pali garu).

the cy. goris inferior to, below, under, vll. auch mit altem comp. Sffx, sonderbar: gor über; an sskr. avara inferior etc., womit Bopp früher auch vairs verglich, ist wol hier nicht zu denken. — Auf das vll. vrw. cy. gwarth Beschimpfung, Unrecht werden wir u. Nr. 65 B. zurückkommen. Die o. erw. Grndbd. läßt uns mit vairs vergleichen: cy. gwyr crooked, awry, askew gwyro to bend, swerve etc. c. d. gwyredd m. obliquity, bias; die Abll. bezeichnen auch sittliche Verkehrtheit. brt. gwar, goar courbe, tors etc.; courbure; vb. gwara courber, tordre c. d. gôr cordon s. Nr. 67 1. \$\hat{\chi}\$. etc. Hierzu, vgl. anch o. cy. goris, brt. gour (sonst = brt. cy. gor über) m. Groll, heimliche Bosheit; in Zss. klein. gdh. far crooked, awry, aslant, inclined, winding etc.; unjust, perverse, froward, wild, fierce (nur zuf. an ferus ankl.) cp. sprl. fiaire (dagegen cp. sp. giorra von gearr, goirrid kurz, das wir nicht hhr ziehen); auch Zw. to bend, twist, wrest; pervert; incline; go astray etc. c. d.

¿ hhr esthn. köör gedreht, schielend: koerem (nur Comp.) schlimmer, hoshafter koerus Bosheit (koer Hund; böser Mensch wol nicht hhr) u. s. v.; vll. dazu u. a. kurri böse, häßlich kurra links kurrat Teufel. Außerdem auch Wz. wir, wêr vertere, verti. (magy. kör Kreis [vgl. circus etc.]

entspricht dem esthn. zör.)

57. Vaurms m. Schlange, ὄφις. (Gr. Nr. 611. 3, 364. Gf. 1, 1043.

Dtr. R. 26. Ptt 1, 84. BGl. 82. Bf. 2, 294.)

alts. ags. amnhd. strl. wurm m. (Wurm; bisw. Schlange, Reptil übh.) sylv. wuorom (Schlange) ags. vorm (o, u, y) e. worm altn. ormr (vermis, anguis) dän. swd. orm (swd. vurm m. fig. Wurm, Grille a. d. D.)

Grimm stellt Wurm und warm zs. Die exot. Vgll. zeigen das Wort als uralt; wir wagen deshalb kaum, die deutsche Form etymol. anzuknüpfen. Ww. mit ankl. Form und Bed. u. a. : e. wornil neben wormil Engerling,

192 · · · V. 57.

Bremse — cy. gwyring s. u., und neben warnel Wurm, Made (dhr warnles s. v. hvairban) cf. u. cy. gweryn — vll. nebst den cy. Ww. ganz von unserem Stamme zu trennen. So auch die d. Namen der Maulwurfsgrille (gryllo-talpa) werle, werre f. wer n. twäre f. etc., mit denen mnhd. werre, wer Geschwür e. dial. warnles etc. swz. werle Dasselbeule zusammenfällt, wie denn Wurm auch für ähnliche Übel gilt (gemeins. Bd. winden oder nagen? Grimm Myth. 251 scheint bei dem Insektnamen zugleich an wirren und an schwirren zu denken, wozu die oberd. Formen schwer, geschwerr m. [Smllr 3, 547] stimmen). Vgl. lat. varix und viele vrw. Ww. s. Nr. 63 Aum.  $\beta$ .

Die exot. Vgll. zeigen als mögliche Grundbdd. winden, nagen, kriechen; doch leiten wir lieber die folg. Formen von Einer alten (mit noch unentschiedener Grundbd.) ab; Weiteres s. u. Zunächst steht It. vermis; davon ziemlich ferne gr. έλμιν (nach Dietrich : είλύω). - sskr. krmi m. (insectum, vermis) mahr, kirima m. hd. kirah zig, krmo, kirmo, aérrmo (pl. gerrmê Gewürm) prs. kirm buchar. girm kurd. kermi. oss. t. khalm d. chelage (beide hhr?) (Schlange) Sj. kalm (vermis, serpens) Kl. - arm. ordn (neben karmir roth s. u.) nicht ident., vll. vrw. -- alb. krimb (μπ), bei Nemn. crumb. Ith. kirminis etc. pl. kirmjei großer Wurm kirmele Würmchen kirmyti Würmer bekommen kirwapis m. kirwarpa f. Wurmstich, neben kirm-warpis m. id. (warpa nagt, nur von Würmern gbr., erinnert wol nur zuf. an die ob. mit v anl. Formen); lett. kirpis (virg. k) teredo hhr? nach Pott (Hall. Jbb. 1838 Nr. 312) vll.: sskr. krpana (neben krkana) Wurm, das vll. auch für krmi auf eine einfachere Wz. deutet, wenn nicht krpana als armer Wurm, schwaches, kleines Thier und dgl. aufzufallen ist vgl. sskr. krpana miser krp 10. debilem esse 1. misereri. Sicher hhr lett. zirminsch, zirmits Wurm in Früchten etc. - altsl. crümnüñ (Bf. 2, 284), cryvy (σκώληξ, σής) rss. cervy m. (auch Raupe), ill. pln. bhm. cerv m. Wurm, Made. - ir. cruimh gael. cnuimh (ui, ai; auch Schmerz bd. cf. cy. cnofa etc. B. 49). cy. pryf m. insectum, vermis pryfad m. animal; vermin c. d. brt. prénv, préanv, préon, prév m. Wurm c. d. = corn. prev, prif; prevan moth-worm prif-pren (ligni) caterpillar. Man scheide ganz : cy. qwyryng pl. maggots, wormils, wornils, vrm. : gwyro to bend etc. s. Nr. 56, wenn nicht entl.; so cy. gweryn m. Wurm im Rücken des Rindviehs = e. dial. warnles. brt. garv m. Köderwurm (bes. Gattung).

i, hlir hbr. בְּלֵּיה f. Wurm, Gewürm; שֹּהְהֶ m. Gewürm; מָּהְ repsit cf. repere etc. und esthn. romama kriechen romas kriechend romaja id., Reptil. Davon vrsch. lomoke Wurm; Geschöpfehen: loma schaffen. Wiederum vrsch. woolme Meßer; Eingeweidewürmer. Aber lapp. wiro magy. féreg Wurm (auch Wolf s. o. Nr. 52).

Nur als Bsp. etymol. Vgll. lth. lett. kremtu = ir. creimin (neben

crinim s. BGl. v. cûrn) rodo, von BGl. zu sskr. carv gestellt.

§a. Aus diesem Stamme erzeugten sich: kermes kurd. krmes = it. cremisi frz. carmoisi e. crimson magy. karmazsin etc.; prs. koman. (lex. Petr. s. Kurd. St.) cremixi prs. arab. (qurmiz) etc. zozuizv Dfr. cf. sskr. krmiga wurmerzeugt, wie u. a. frz. vermeil, e. vermilion von vermiculus. Hhr noch arm. karmir roth, coccineus. karmin in mehr. Sprr. altsl. crymyn (vgl. o. die Form mit m) ruber = bhm. cerweny pln. czerwony; czerwiec kerme de Pologne bhm. cerwec m. Kermes etc. ill. grimis Purpurfarbe vrm. aus einer orient. Spr. Pott erinnert auch an mhd. gran f. Kermes (mlt.

V. 58. 193

granum frz. graine Z. 131; vrsch. von lat. granum = coccus? cf. ngr. κόκκινος roth = rhaetor. coćen cy. coch, cochen alb. kůik). — ¿ lihr oder zu esthn. urmane blutig (urm Blut) preuss. urminan acc. sng. rubrum ¿ : afrs. worma Purpur ags. vurma (u, y) murex vurm-read coccineus. Dazu wol altgall. virga Purpur Celt. Nr. 54. Aber esthn. werrew roth : werri Blut, ebenso magy. veres : vér. — aslv. oćryviti bedeutet übh. ἐπιχρωννέναι.

§b. Vrm. nur scheinbar schließt sich der Pflanzenname Wermut an, auf den das Keltische wichtiges Licht zu werfen scheint. Gr. 3, 373 vermuthet Entstellung aus fremdem Worte; Schwenck leitet es mit Wachter von warm. Vgl. ahd. werimuota, wormota etc. mhd. wermuote altnd. wermuode, weremede nnd. wermte, wörmt (nhd. und nnd. dial. Formen s. bei Nemnich) ags. veremöd, vermöd neben vurmvyrt e. wormwood (altn. malurt, glbd. mit nnl. wormkruid). lett. wêrmeles magy. üröm. kelt. Namen: 1) entl. cy. wermod gdh. burmaid (zuf.: burrus Raupe) 2) einh. cy. chwerw-lys (llys Pflanze), chwerwiail brt. uc'helen (huélen, vuélen, uzélen) c'houerô gdh. searbhas; von cy. chwerw brt. c'houerv (-ô) corn. wherow, huero (chuero cruel) gdh. searbh bitter.

Anm. Da nhd. herb ahd. harw (harewer) mhd. herwe (cf. Wd. 1582 und eine andre Abl. Smllr 2, 235 cf. v. hairus) erst seit dem 12. Jh. und nur im Hd. auftritt; und da ferner der gdh. Form als der ältesten organisch das ahd. sarf = scarf (scharf) entsprechen kann; so könnte harw aus einer cy. Sprache entlehnt sein, doch schwerlich in so später Zeit in Deutschland. Überdas scheint organischer harw: cy. garw rough, rugged, uneven; sharp, harsh (ist dieses mit harw vrw.?) corn. garow, harow etc. keen, sharp, fierce, cruel brt. garv, garô rude, âpre; acre; raboteux; dur, sévère etc. gdh. garbh thick; huge; rough, grained, rugged; severe, fierce, terrible, coarse, boisterous, turbid; vrm. ident. mit galbha, galba hard, vigourous, brawny; rigour, hardness; vgl. Wz. gal Nr. 45 § und sskr. galbh fortem, audacem, strenuum esse BGl. h. v.; Kaiser Galba = praepinguis, gall. Wort Suet. Galba III cf. Celt. Nr. 198; brt. calb, galb ist verdächtig; das niederrhein. kalf fetter Mensch vll. nicht eig. vitulus, sd. hhr und a. d. Kelt. entl., wie aus den ob. Ww. vll. nnl. guur herbe, strenge, kalt, unfreundlich? Pictet und Bopp stellen ir. galmha (mh oft neben bh) Härte, Kraft: sskr. gâlma m. ferox, durus, crudelis; nebulo.

58. Vairilo f. Lippe, χεῖλος. (Io sonst dem. Suffix.) (Gr. Nr. 572. 3, 400. Rh. 1138.)

altn. vör (pl. varir) (altn. auch Landungsplatz und dgl.) f. Lippe = afrs. were ndfrs. wara, were ags. veler m., nach Gr. 3, 400 aus verela verselzt.

Grimms Zsstellungen s. v. vair; er faßt das Wort als ἔρκος ὀδόντον und dgl. VII. ist selbst stofflich vrw. ἔρκος, cf. ἔργω (Γέργω), ἔργμα, ἔργμα; cf. Bf. 1, 110, verbeßert 2, 317, wo er die vielumfaßende Wz. SFr überordnet. Zu diesem gr. Ww. paßt pln. warga f. Lippe, Rand; woher vrm. rss. vargány m. Maultrommel.

§°. ¿ Vrw. lat. ôra (:  $\pi \rho$ - $\omega \rho \alpha$  Ptt 1, 123) = vara ? Nach Ptt 2, 609 : sskr. avara inferior, posterior; nach Bopp Gl. : sskr. avara n. ripa citerior; anders Bf. 1, 43. Für ôra = vara stimmen folg. Vgll. nur

zum Theile:

ags. ora ora, a shore, haven, port entl. ? gdh. foir, oir f. Rand etc., border, edge etc.; brink (Erhöhung, Grundbd. bei vielen Ww. für Rand

und Ufer; vgl. auch fåir f. ridge, hill etc. s. Nr. 63). cy. ôr f. Rand, Ufer. brt. or bord (Jollivet); gôr, goñvor m. bord; mesure vll. zu corn. gur mesure, size, proportion; indessen s. Nr. 67. 1. 2.— esthn. weer, äär Rand, Ufer c. d. swrl.: rss. jar m. Felsenufer; Strudel (s. Nr. 59) = esthn. wirro; indessen vll. w aus f = ph vgl. lapp. färva Ufer; mgy. part id., Rand ganz von hier ab führend. Weiter vrw. scheinen mehrere, auch bes. deutsche, Ww. ähnl. Bd., wie ags. verod mit Zubehör s. o. Nr. 54; noch in weiterem Grade mhd. warf nnd. warp n. (ähnlich wurp: werpen?) Rand, Ufer; Kreis, Kampfplatz cf. nnd. warf befestigtes Ufer; gegen Überschwemmung erhöhter, aufgeworfener Hausplatz vgl. u. a. afrs. warf Rh. 1126; aber auch ags. hvearf e. wharf Ufer, Kai cf. altn. hverfa latus: hvairban (Gr. Nr. 435) q. v. Außerdem vll. aus lat. ôra entl., nach Leo r. vll. aus gdh. oir, das obige ags. ôra von sicheren Standorten gbr., cf. altn. eyri Strand, nach Leo von eyra = ags. årian parcere (?), vgl. A. 31. 85.

59. A. Vairtham st. varth, vaurthum, vaurthams werden, γίγνεσθαι, έσεσθαι etc. fravairtham verderben, καταφθείρεσθαι.

— krim. warthata fecisti, (v-) fecit; schwerlich zu vaurkjan; uburt iel sit sanum, nach Majmann Goth. min. = hail vaurthaf! vgl. dagegen v. bauan.

B. ga-Vairthi n. Friede, εἰρήνη. gavairtheigs visan friedfertig sein, εἰρηγεύειγ. gagavairthian versöhnen, καταλάττειγ.

gagavairthnan sich versöhnen, καταλάττεσθαι.

C. ana-Vairths zukünftig, ἐρχόμενος, μέλλων. andvairths gegenwärtig, παρών; adv. andvairthis gegenüber, ἀπέναντι. jaindvairths dorthin, ἐκεῖ. vithravairths (adj.) gegenüber, ἀπατέναντι; sbst. nlr. entgegesetzt. Tramvairthis visan dauern, μένειν. svultavairthja sterbend, μέλλων τελευτᾶν. andvairthi n. Gegenwart

(bes. mit in); Gesicht, πρόσωπον; Person.

D. Vairths m. Werth, Kaufpreis, τιμή; adj. werth, würdig, ἰπανός, ἀξιος; adv. vairthaba würdig, ἀξίως; auch unvairthaba verneint. vairthida f. Würdigkeit. andvairthi n. (cf. C) = vairths. vairthon schätzen, τιμάν. Gf. 1, 1019 stellt auch C hhr. (A-C. Gr. Nr. 442. 2, 260. [B.] Myth. 15. Gf. 1, 982 sq. Rh. 962 sq. 1125. 1143. Bopp Voc. 168. D. Gr. l. c. RA. 651. Gf. 1, 1011. Rh. 1143. Wd. 1871. 2259-60. Ptt 1, 120; Zig. 1, 381. Bf. 2, 318.)

Schon die Form rückt diese Ww. ganz nahe zs.; wir zweiseln aber auch nicht an ihrer urspr. logischen, wie stofflichen Einheit, s. die Vgll. im Einzelnen. Grimm stellt werden, würts, werth, wort zs.; in RA. l. c. hyp. wert: weren: weri (s. u. Nr. 63, c) dignus als eig. pretiosus, aestimatus.

A. St. Zww. ahd. alts. werdan = muhd. nnl. werden nnd. warden, waren alts. werdhan (dh, th, t) ags. veordhan alte. worthe, worth afrs. wirtha (i, e; th, d) einmal hwertha (nertha nicht werden) nfrs. wirdden ndfrs. warde altn. verdha swd. varda dän. vorde. — amhd. bair. verwerden alts. farwerthan ags. forveordhan perire.

B. and. giwurti f. delectatio (daher leitet Gf. ii in nhd. würde). Vgl. auch die Zww. unwerdon etc. o. Nr. 56, die zunächst zu D gehören cf. dignus (werth); indignari; Gr. Myth. 15 vergleicht mhd. wert als

Eigenschaft oder Zustand Gottes vgl. Z. h. v.

C. and. wart (a, u, e), vrm. auch ort in Zss. (vgl. mitunter die e. Ausspr.) = mhd. wert nhd. wärts afrs. ward, wirth etc. alts. ward, werd

V. 59.

ags. vard, veard nnl. waarts nnd. wert, jetzt warts e. ward, wards altn. verdr (adj.) — ahd. antwart, antwurti (frühe Verwechselung mit Wort?) = mhd. antwurt (auch Gegenwart bd.) nhd. antwort bair. andwart opfiz. andwurt alts. antwordi ags. andwyrde nfrs. antwird; aber ondwarde, onderd, andert id. und = alts. andward, andrardi Gegenwart. — ahd. anawart forthin und dgl. anawartig, antwart (letztes a auch u, e) gegenwärtig framwertig prosper und v. dgl.

D. ahd. nnd. werd dignus, preiswürdig sbst. n. pretium cf. werdunia etc. l. Rip. werdôn appretiare, venerari (= vairthom) wirthida = vairthida; mhd. wert adj. sbst. m. n. = nhd. wêrt nnl. waard adj. waarde f. Werth, Würde afrs. werth, wird adj. sbst. m. n. (auch werd) pretium etc. alts. werth, werd carus, dignus (wie nhd.) m. n. pretium ags. vardh, veordhe (eo, u, y) dignus veordh (eo, u, y) pretium nfrs. wird dignus saterl. wjerde = altn. dän. swd. verd (värde) n. pretium altn. virdha (aestimare) venerari s. f. honor e. worth; worthy = ags. vordhig, virdig ält. nd. werdich ahd. wirdic mhd. wirdec nhd. wirdig, jetzt würdig. — alts. giwerthôn ags. veordhian revereri cf. Myth. 26.

Die Bd. ist vom Wenden, Wickeln zum Entwickeln vorgeschritten. Einige deutsche Verww. mit noch sinnlicherer Bd. s. u. Zuvörderst die nächsten exot. Vgll.

**A** (und **C**). LG. vergleichen gr.  ${}^{2}\!\!\!/\!\!\!\!/\, \rho\delta\omega$ ; s. darüber u. a. Bf. 1, 84. In den folg. Vgll. zeigt sich im Lth. und Preuss. gleiche Begriffsentwickelung, wie im Deutschen, gewiss nicht durch bloße Entlehnung.

sskr. vrt ire; versari, esse, existere âvarta vortex varttana Ball; Weg vartika, varttula etc. rund vartman (aber auch varandaka) Ball, Kugel; und dgl. m. s. Bf. 2, 318. — Vrt ist schon aus vr erweiterte Vz., wozu auch Belege im Foig. — Bopp Voc. 168 vergleicht ebenfalls mit Pott vairtham: vrt statt früher: vrdh wachsen, hält jedoch Vwschaft zwischen diesen beiden Wzz. möglich. arm. vert chained, woven of chains (an rss. veriga Kette und viele ähnl. Ww. erinnernd); vértét zusammen tanzen (cf. ital. riddare Dz. 1, 275: rîdan u. §d). — ¿hhr afgh. girzêdal sich wenden; gerzaval vertere — prs. gerdîden. Weitere Vww. s. vv. gairdan. gards.

lat. vertere, versari, (C) versus, vertex, vortex, vertebrae etc. lett. wêrtît wenden lth. wersti (prs. wercziù) id.; entstehn (werden) c. d. wirsti (prs. wirstu) umstürzen mit dem Wagen; werden und dgl. pawirsti werden wartyti umwenden, hin und wieder kehren; wartóti gebrauchen hhr oder : warten? wirtyne f. zum Umsturze geeigneter Ort; und v. dgl. wirtis m. Waßerstrudel, vortex neben wyrus m. = bhm. (auch Wirbelwind) pln. wir m. aus einfacherer Wz.; dazu ill. vir m. Quelle viriti hervorquellen zvirati id. vgl. aslv. izvirati und Nr. 67 1; pln. zwierać się aussieden etc. esthn. wirro Strudel. rss. jar s. Nr. 58 §a. VII. gehört vir etc. zu Nr. 67 1; doch vgl. auch u. a. bhm. zwiřiti verdrehen rss. svernúty id. und s. v. Sprößlinge der Wz. vr wenden, drehen. preuss. wartint wenden; wirse hat wyrst, wirst = nhd. wird (und s. m. Formen) auxiliar gbr., vrm. durch d. Einfluß (nicht Entlehnung). Vrm. hhr auch lth. werzu, werszti colligando comprimere c. d. u. a. iszwerszti coll. opprimere = lett. iswêrsu, iswêrst extorquere cf. Ptt Ltt. 1, 36. Bf. l. c.; weitere Vgll. s. bei Ptt Nr. 143 Wz. vrg, namentlich werzu etc. : εἴργειν, urgere cf. BGl. v. ûrg; dürfen wir hier auch an nnd. wrosen Saft auspressen, denken?

§\*. preuss. wartin portam lth. wartai pl. Hofthor (nach Bopp Gl. zu chaup q. v.) pln. wrota pl. Thorweg, Pforte rss. voróta aslv. (rss.) bhm. ill. vrata n. pl. Thüre, Thor esthn. wärrat, wärraw id. Wz. vr? cf. Ptt Lth. 1, 50: lth. wérti lett. atwêrt aperire = prss. vrm. etwêrt (etwêre öffnest etwerreis! öffne! und s. m.) aslv. otü-vryza Mkl. - vyrza Kop. inf. -vrjesti rss. otvority bhm. otwořiti, otewřiti, otwirati ill. otvoriti pln. otworzyć, otwierać; nach PLtt. 2, 63 sq. ergibt sich zwar hier auch ein Stamm ter, der aber vll. aus ot-vr entstanden sein dürfte; weitere Untersuchungen sp. s. l.; hier vgl. noch u. a. lth. atwirray palam, aperte warstau saepe recludo aslv. vrją, vrjeti συγκλείειν vgl. auch u. a. bhm. wrz m. Thürknarren wrzati, wrznouti knarren; - se die Thüre oft auf und zu machen.

aslv. vrytjeti συστρέφειν, circumagere vratiti στρέφειν rreteno ἀτρακτος bhm. wrt m. Umdrehung wrtati boltren wrtiti, wrtjeti drehen, umrühren, schütteln wrtil m. Dreher; Unruhiger wrtule f. Schraube wrtuliti schrauben; wrátiti, wraceti umwenden; zurückgeben; rfl. sich erbrechen wrsten m. Spindelbaum pln. (wrot) powrót m. Rückkehr; Bekehrung etc. wrócić, wracać zurückkehren laβen, wiedergeben etc. werteba f. Umweg, Nebenweg wartać die Spindel drehen wartaczka f. Spinnwirtel wartotka m. Kreisel wartogłów Schwindelkopf wrzeciono n. Spindel, Spule wiercić drehen, bohren, reiben c. d. rss. vorotity wälzen etc. vorócaty umdrehen etc.; wiederbekommen vertjáty etc. dreken; durchbohren verćenïe n. das Drehen etc. vertkī schief gehend; behend; und v. dgl. vertel m. Bratspieß vertlò n. Bohrer veretenò Spindel ill. vratati sich umwälzen vratiti zurückgeben vratilo Walze; vertetí, vartitti drehen c. d. vertati (e, a) bohren. alb. vertit umdrehen; verdhále um, herum. ¿ hhr urdhē Flechte. dakor. vêrtélniţā f. Garnhaspel a. d. Slav.

§ An dieses und die angef. slav. Ww. für Spindel, Spule etc. schließt sich außer mhd. swz. (wirta m.) wirten verticulum, alibrum (Gf. 1, 1026) würte = mnhd. wirtel m. Spindelring cy. gwerthyd f. spool, spindle etc. c. d. brt. gwerzid vann. gwerc'hid f. fuseau corn. gurthit spindle gael. fearsaid, fearrasaid (vrm. mit eingeschob. Vocal) f. spindle; Art alterthümlicher Kleidung; neben foral m. head of a spindle. esthn. wärtna

etc. Spule. ---

C. cy. gwrth, wrth (by, nigh) against, opposite to; by, close to (sehr häufiges Præfix); anders nach Pictet s. F. 9. Dagegen ist brt. warzu

vers, du côté de zsgs. aus war (gwar) über und tû Seite.

A. Vrw. wol brt. gourzaota evertere; everti von einem gbr. pc. oder vll. Compos. gourzaot. So noch einige Ww.; einfachere s. Nr. 56. Vll. u. a. hhr cy. gyr-wynt m. tornado; und die Stämme gyrr und gyrth, welche hestige Bewegungen und Berührungen bezeichnen. Einem d. Stamme hvarth = varth (vgl. etwa o. die fries. Form hvertha) entspräche der gadh. Stamm cuart (cuairt s. c. d.), der sast alle Bedd. unserer Numer umfaßt und wiederum auf ein einsacheres cuar curvus zurückgeht. Ähnlich cy. curt und v. dgl.

Das Esthn. zeigt die einf. Wz. nebst deutlichen Erweiterungen (einzelne Ww. im Bisherigen): werima, weritama etc. rollen, wälzen weerma, weerlema sich drehen, wenden wirolinne schneckenartig gewunden wirroma drehen, wirbeln: wirro Strudel s. o.; wirrotama Wasche ausringen. Dazuvrm. magy. fordit drehen fordul sich drehen forgo drehend forog wirbeln etc.

§°. Gleich als Pc. einer einfachen Wz. erscheint ahd. wirt tortus, flexa

V. 59. 197

etc. Gf. 1, 1025; im Mhd. Meereswirbel bd.; wenigstens nicht unmittelhar zu wirren ahd. alts. werran Gr. Nr. 429; nach Wd. 2279 : lat. vires cf. sskr. vîrya Kraft Bf. 1, 315; und cf. Bf. 2, 294-5, wo auch lat. verrere (: sskr. ghṛś oder kṛś Bpp Gl.) etc., vgl. die versch. Bedd. von kehren. Dagegen vll. näher jenes wirt (vgl. auch § b): amnhd. wurst, formell = goth. vaursty, das vll. als Gewordenes hhr gehört, wie sich ja z. B. auch vairths und gavairthi sogar in Einer Mundart je zwiesachen Sinn Eines Stammes in Einer Gestalt bergen? Indessen s. Nr. 66 B. Wie sich vll. wurst (schwerlich wurst : gr. ὀρύα (F) Darm Bf. 2, 297) ganz von vaursty sondert, so auch (doch s. Wd. 2258) ahd. wer-ih etc., nhd. werg nnd. warg nnl. warrik stuppus von werk (doch dial. oberd. und nd. beide gleich); s. Gf. 1, 962 awirchi stuppa — ; a-wirch-i wie âswinge nhd. dial. ôschwinge und dgl. ? Vrm. nur zuf. klingt an gdh.

barrach m. fine tow; eig. brushwood von barr Ast.

§d. Man beachte, daß die sinnl. Grundbd. des Stammes vrt im Deutschen kaum noch in C (wärts), demnächst etwa in D (werth) erscheint; t in hd. wirtel (doch nicht a. d. Slav. entl.?) entspricht nicht ganz, auch nicht in schott. wurtle to writhe as a worm. Auch in dem Stamme Gr. Nr. 167. Gf. 2, 474 of. Bf. 2, 318 stimmt der Dental nur in einigen Mundarten; sonst würde die Nachstellung des Vocals nach r ebenso wenig stören, als bei vielen slav. Formen. Wir stellen indessen hier einige Glieder des genannten Stammes zs., um auch später wieder darauf zu verweisen: ags. vridhan st. torquere, ligare (vridhels fascia) vredhjan id. (circumligare) e. to writhe, wreathe; and garidan st. = mhd. riden st. torquere; amhd. reiden swb. bair. raiteln (s. Smllr 3, 49 sq., wo isl. reida sverdit das Schwert schwingen vgln) kräuseln ahd. reid mhd. reit kraus, fig. (wie auch kraus gbr.) = ags. vrâdh iratus, perversus, pravus, "gls. contortus" Gr. (vrsch. von rêdha m. trux Mth. 942 und dieses wieder von hrêdh, hrêdhe crudelis Mth. 267) alts. wrêdh, wrêth malus (iratus, infensus s. Gr. 3. 605 sq.) altn. reidhr, vrm. = run. Uraithr m. Eig. mit erhaltenem v = u (vgl. Dtr. R. 25-6., der swrl. richtig reiten herbeizieht), iratus = swd. (n. Klinke. Riegel) dän. rred e. wroth, wrath (auch sbst, Zorn) = mnl. wrêt; nnl. nnd. wreed barbarisch, roh; herbe; nnd. auch derb, trotzig, brav. nnd. writ Unwille, Verdruß nebst nnl. wrijten zanken, keifen hhr oder : reizen, irritare? vgl. u. Nr. 82; vll. eig. brummen und dgl. vgl. ags. vreotan strepere? Zu wreed herbe gehört wreder Wein vinum austerum ii. nhd. wreit Frisch 2, 458. vgl. weiterhin ahd. raz oberd. ræß etc. Smllr 3, 125. Ferner: altn. rîdha rîda, nectere (auch reiten s. Gr. 1, 465) wieder im Nachtheil gegen die heutigen Formen swd. vrida drehen, ringen (ur led verrenken) dän. vride id. rrid das Drehen etc.; das Reißen (hhr, nicht : vrits), Grimm, Schmerz; vriste entwinden, entreißen cf. e. wrest und wrestle (so writhe : writhle cf. frz. rider in gl. Bd.), ags. vræstan intorquere vrästljan = e. wrestle. Zu wrestle lanc. wrostle craven. worsel schott. warsle gehören : ags. rærstlic palaestricus afrs. warste Schlägerei, Auflauf Rh. 1128 nnl. worstelen ringen, kämpfen c. d. westerw. worsteln prügeln. ¿ Hhr (vgl. Nrr. 18-9) devon. wraxlin = wrestling : northengl. wrax die Glieder dehnen (recken, strecken) ags. vraxlian afrs. wraxlia nfrs. wraegsiljen ndfrs. wragsele nnd. wreusseln, sik frösseln (fr oft aus wr) ringen, kümpfen; Rh. 1160 vergleicht das ags. vrixlan permutare, dessen Beziehung zu wechsel durch manche Analogien möglich wird, vgl. u. a. Bf. 1, 349. Vrw. scheinen die cy. Ww. gwryddu = to wreathe

198 V. 59.

(aber corn. gurydn, guryn = to wring) und gwrys m. Streit c. d. vb. gwrysio (beide mit langem y) to contend, strive. Ferner lth. rittu, risti wälzen c. d.; raiczóti oft wälzen; rēcziu, rēsti aufwinden, wölben c. d.; rētēti hervorrollen; rēstys m. Krauskopf = ahd. reider; und s. m. cf. Ptt Ltt. 2, 50. An e. wrath gemahnen slav. raty, rety etc. u. Nr. 82. — Von ags. vridhan unterscheide man vridan sw. s. u. Nr. 83.

§°. ¿ Identisch mit wirren (s. §°) dän. rirre neben hvirre schlingen, zusammendrehen, wirren. Gewiss vrsch. von swd. rira alte. reer-umdrehen

act. rfl. Miscc. zu Vergl. und Scheidung:

ahd. wiara corona, obryzum etc. ξ: wira plectas; kiweorota vermiculatas etc. Gf. 1, 961. mhd. wiere f. id. (Draht, Metallfäden) vb. wieren; altn. vîr m. Draht ags. vîr opus fabrile nnd. wir, wire, werdrât vb. wiren (mit Draht binden) e. wire Draht; nnl. wier Seegras Nr. 54 § hhr? Alle vll. entl. aus lat. viria? wozu wenigstens hd. ia, eo etc. neben i nicht stimmt. sp. pg. virar frz. virer drehen (neben gyrer), environ hhr? nach Dz. 1, 217 von gyrare (?); v deutet auf lat. Ursprung, auf deutschen dagegen der Anlaut der wol verw. Ww. frz. guirlande neben garlande (Leisten) it. ghirlanda e. garland brt. garlantez f. cy. gwyrlen. Zu wire etc. gehört cy. gwyrsen id. (Evans); ob aber zunächst mit Ptt Ltt. 2, 45 lth. ltt. wirwē rss. vervy f. Seil (aslv. vryvy σπαρτίον)? vervà Pechdraht (vgl. vairpan und hvairban) näher vll. veriga Kette? (s. Nr. 62; nach Mikl.: vrjeti συγαλείειν s. o.) Sodann u. a. sskr. varāţa Strick (auch Muschel d. i. ebenfalls Gewundenes cf. Bf. 2, 294).

D. lth. wertas lett. wêrts prss. werts werth lth. wertingas prss. wertings lett. wêrtigs würdig und s. m. pln. wart werth, würdig (nur nom. sg. pl.) wartość f. Werth; entl.? Gewiss nicht ill. vridan würdig vridnost Würdigkeit; dakor. vrédnica werth, würdig c. d. a. d. Sl. — esthn. wäärt werth, würdig mgy. érdenü werth ¿; ár Preis. Beide entl.?

cy. gwerth m. price, value, ransom; bisw. state, condition c. d. gwarthal m. gwarthawl (aw, o) f. Tauschpreis, in den Kauf Gegebenes gwerthia to sell (verwerthen); vll. hhr gwartheg pl. Hornvieh (wie faihu, pecunia und dgl. m.) corn. quarrhoq id. (nur zuf. an cy. gwarrog Joch ankl.); brt. gwerz (dial. gwerc'h) f. retribution honoraire; vente, commerce, négoce, trafic gwerza (vann. gwerc'hein) vendre etc.; livrer, trahir c. d. corn. gwertha, guerha to sell, dispose; to boast, vaunt. Vrm. hhr, wie ags. veordhscipe etc. e. worthship, worship die gleichbd. Ww. corn. gwerthya, gworria sbst. vb. (gurria) gurthyans sbst.; zu scheiden von cy. urddas m. honor, worship urddedig honourable etc. : urdd m. order urddo to ordain etc. urddoni to exalt, honour (wol nur zuf. ankl. an corn. arth corn. gdh. ard high = lt. arduus excellent etc., woher u. a. ardaich to exalt; im Gadh. ist dieser Stamm weit verzweigter, als im Lateinischen, scheint aber den andern cy. Sprr. zu fehlen) cy. urdd = brt. urz, urs f. Ordnung, Befehl gdh. ord, ordugh m. order, command etc. c. d. Das Cornische selbst hat ordnes, ornys etc. to order, ordain. gdh. aor to worship, adore etc. weder hhr, noch aus adorare, sondern st. adhr. Für ursre Nr. schlagen wir nur vor: gdh. airidh m. worth, merit; adj. worthy excellent, fit, suitable etc. (vrsch. von airidh = ahd. warid, wie auch von airde arduitas); vrm. id. mit araid, airigh m. hero, ruler, eiria f. imperium, jussum, die indessen an ἀριστος und dgl. erinnern; Zshang mit d. Ehre unwahrscheinlich, aber s. A. 30. Ferner vgl. gdh. éiric (c, g) f. amercement, fine for bloodshed, ransom; requital, reparation; return, mulet, fine (dh ausgefallen?). Kaum mögen wir erwähnen gdh. wiread m. equal quantity, number; as much; auch foraich f. wages, mer-

cedes mag unvrw. sein.

Bes. die cy. Ww. bestätigen Benfeys (2, 318) Auslegung von Werth als Tauschpreis, wodurch sich zugleich die sinnl. Grundbd. (vgl. A) vermittelt. Pott 1, 223. 241. nimmt valr-ths als pc. von rr in der Bd. bewährt: wahr etc.; vgl. indessen u. Nr. 63 (F). Auffallend entspricht ein arm. Stamm: varth (pl.) hire, salary, retribution, payment, wages, price, bestimmte Bezahlungen vieler Arten c. d. varthél to hire, farm, contract etc. Weniger oss. argh Werth, Preis arm. yarg, Werth, Verdienst, Preis c. d., etwa anders suffigiert. prs. erz, erg, rerg, erzis, verzis etc. pretium, honor etc. wol zu rerziden u. Nr. 66, vgl. bes. rerzis in der Bd. origo? vielleicht aber mit diesem zu Wz. arh; cf. A. 30, wo auch (àrgmndh) = èrgimend excellent, noble (Barretto) zu erg gehört.

60. Vaurd n. Wort, λόγος, βήμα; gabaurthi-vaurd Geschlechts-register, γενεαλογία. andavaurd n. Antwort, ἀπόκρισις. andavaurdi n. id. gavaurdi Rede, ὁμιλία. vaurds in Zss. redend. vaurdi, vaurdei f. in Zss. Rede. vaurdahs wörtlich. (ubil) vaurdjan (übel) reden (κακολογεῖν). andvaurdjan entgegnen, ἀνταποκρίνεσθαι. filu-vaurdjan viel schwatzen, βαττολογεῖν.

(Gr. Nr. 442. Gf. 1, 1020. Rh. 1159. Exot. Citt. s. u.)

amnhd. wort alts. ags. afrs. (o, e, i) e. word nnd. nnl. woord nfrs. wird altn. (auch yrdi) swd. dän. ord, alle n.; dagegen f. ahd. wurt alts. wurth (th, dh) ags. ryrd altn. urdhr (dh, d; eine Norne) fatum, fortuna, nebst der altn. Norne Verdhandi; dazu alte. schott. weird Geschick; verhängnissvoll; weissagend, zauberisch schott. weirdless ohne Glück, Würdigkeit (Vermischung?), Hoffnung alte. weird-sisters, weird-elves, wierdes etc. Parzen (Nornen); über die Abl. dieser Ww. von werden s. Myth. 376 sq. vgl. ib. 1215 über wayward sisters. — ahd. antwurte n. f. alts. andwurdi = nhd. antwort; cf. ahd. antwurt, dem sich mhd. antwurt f. antwürte n. Antwort, Gegenwart, cf. vor. Nr., zu mischen scheint.

preuss. wirds Wort lett. wârds id., Name lth. wardas m. Name. Pln. gwar Lärm, in Niederschlesien gwara Rede gwarzyć reden gehören zu aslv.  $govor \gtrsim \delta \rho v \beta o \varsigma$  (nebst Zubehör), worinn Mikl. 17 Wz. gov = sskr. gw sonum edere und or als Suffix annimmt; da sich aber mehrmals slav. go als wahrscheinliches Praefix darstellt, so ist auch hier Wz. vr möglich.

lat. ver-b-um, woher entl. cy. berf nud vrm. auch gdh. fearb f. id. (briathair etc. id. Wz. bru). Weitere Vgll. s. bei Bf. 2, 6-7; er stellt gr. Elow zu sskr. svaram s. v. svaram. Bopp Gl. vermuthet v aus gv: sskr. gr (langes r) sonare, mussare; laudare vgl. u. a. preuss. gerbu loquor. Eichhoff vergleicht lat. versus und sskr. vrtta sentence, vers; Höfer Lautl. 9 das vieldeutige sskr. vara; zig. warda Wort vll. aus einem lith. Dialekte?

61. A. Vaurts f. gen. sg. vaurtsais n. pl. vaurteis Wurzel, ρίζα; var. vaurtsa st. vaurtsai s. LG. in Rom. 11, 17. Ebenso mit h gavaurttai Eph. 3, 18 von gavaurts (?) gewurzelt,

ἐρριζωμένος.

**B.** (Gr. Nr. 617) **Aurti-gards** Garten, εῆπος. **aurtja** m. Pflanzer, Gärtner, γεωργός Luc. 20, 10. 14. 16. (**A. B.** Gr. Nr. 617-8. 3, 371. 4, 287. 1, 222. Gf. 1, 477. 1049 (1052) sq. Bpp Gl. v. rdh; Voc. 169. Ptt 2, 286 cf. 1, 250. Nr. 207 Wz. rdh. Bf. 1, 71 cf. 78-9.)

A. amhd. (nhd. nur in Zss.) wurz f. (mhd. wirz f. aroma) Kraut =

alts. wurt (uurt) ags. vurt (u, y) altn. jurt f. altn. dän. urt swd. ört f. (vgl. B) neben dem vll. entl. vört f. Bierwürze = bair. wirz; e. wort olus; aroma; nhd. gewürze n. Collectiv, schwerlich mit Z. aus mhd. würze pl. wolriechende Kräuter; ags. vyrt-tryma (Stärke) = ahd. wurza, wurzala f. mhd. wurze mnhd. wurzel f. ags. vurten nnd. nnl. wortel. altn. jurtagardr m. hortus mhd. wurzgarte m. (cf. B) viridarium. Über den möglichen Unterschied zw. wirz und würz s. Gr. 1, 222. Auff. ohne Verschiebung swz. würteli n. Kohlstrünkchen; sich würtelen Strünke bekommen, in die Dicke wachsen.

**B.** ags. ort-, orc-geard etc. = e. orchard (Obstgarten) neben (A) ags. vyrtgeard, vorteard id. Dieser Stamm oder Ast scheint früh abgestorben zu sein; dazu auch ahd. orzôn bebauen, bepflanzen Gf. 1, 477. Wol erst später assim. Eig. Artaunum Ptol. = Würzburg, Herbipolis? vgl. Gr. 1, 222.

Bopp vermuthet die Themen vaurti, aurti aus vaursti, aursti verderbt; Pott in v Digamma oder sskr. Praefix vi. Beide legen sskr. rdh augeri, crescere zu Grunde; indessen goth. t: sskr. dh? Bf. bemerkt hier, daß Grimms Lautverschiebung namentlich bei nicht wurzelhaften Lauten nicht strenge durchgeführt sei. Wenn in den Varianten A nicht bloß phonetisch (schwerlichst gar bloß graphisch) ist, so deutet es auf vaurkjam q. y.

A. B. altslv. vrtograd hortus nach Schaf. 1, 48 a. d. Goth.; doch zeigt sich auch das Simplex aslv. vryt Mkl. vyrt Kop. sloven. kroat. vrt ill. vart, vert Garten (nicht mit den Ww. v. gards zu verwechseln), das

Mikl. 12 sq. ebenfalls zu aurt stellt.

A. cy. gwraidd (pl. gwreiddyn etc. sg.) Wurzel c. d. corn. gureitan später guredhan id. brt. grizien (z, s), grien, grouien, gourien (sg. grisiou etc. pl.) id. — gdh. freumh (eu, ea, ei) f. root; stock, lineage; c. d. (wozu wol freunaich to found, establish) nicht hhr, s. F. 52.

§\*. Z. gibt eine ahd. (gl. Rhab.) Form wurs olus ¿: würsing cf. span. versa. Letzteres finde ich jetzt berza geschrieben = it. verza in Venedig und Padua, verz in Mailand = gew. it. cavolo verzotto, sverza (sonst Splitter bd.) Welschkohl; schwerlich aus lat. brassica (βράσκη Ιταλιῶτας Hes.) mit Schwenck, der auch berschkohl = wirsch, wirsing etc. daher leitet; bei Z. 656 mhd. wirze, wirz brasium, brisica, brasicia. Vgl. dakor. varzå Kraut, Kohl = vérzê id., namentlich junges : verqe (verze), verde = lat. viridis, woher mit gleicher Lautverschiebung u. a. it. verzura = verdura und verziere (Küchengarten) aus lat. viridarium,

woher u. a. poln. wirydarz Lustgarten, frz. verger sp. vergel.

§ Vrw. scheint (Wz. rdh: vrdh?) Gr. Nr. 618. Vgl.: altn. swd.  $r\hat{o}t$  f. dän. rod e. root Wurzel; nach Smllr 3, 139: altn.  $r\hat{o}ta$  wühlen = e. root ags.  $vr\hat{o}tan$  nnd.  $wr\hat{o}ten$  (nnl. wroeten wett.  $r\hat{u}\beta en$ ) lapp. ruottes id. vrm. aus d. Swd. Indessen wol urvrw. esthn. rohhi g. rohho acc. rohto Gras; Gewürz; Arznei rohhilinne grün roht Gras, Kraut. — lat.  $r\hat{a}dix$ . gr.  $\hat{\rho}i\zeta\alpha$  aeol.  $\beta\rho i\zeta\alpha$  ( $\beta$  = F); Bf. 2, 338 vglt sskr. bradhna, budhna Baumwurzel st. vradhna Wz. vrdh, demnach zu A. — alb.  $r\hat{e}\tilde{n}\tilde{e}$  Wurzel;  $r\tilde{e}\tilde{n}i\delta$ s wurzeln, neben  $r\hat{e}z\tilde{e}$  ( $m\hat{a}llit$  montis) Wurzel; Thürangel, Strahl (radius). — bask. erroa Wurzel, vrm. hhr. —  $\hat{c}$  vrw. prs. (rk) = kurd.  $r\hat{e}$  Wurzel. — Die vrw. Ww., die nicht gerade Kraut und Wurzel bedeuten, bleiben hier weg.

62. Vairpan st. varp, vaurpun, vaurpans werfen, βάλ-

λειν etc.; steinigen (auch ohne stainam), λιθοβολεϊν. atvairpan werfen, βάλλειν, ρίπτειν. gavairpan id. afvairpan abwerfen, ἀποβάλλειν. innvairpan hineinwerfen (βάλλειν). usvairpan austreiben; ausziehen; verwerfen; ἐκβάλλειν; ablegen, ἀποτιθέναι; aufwerfen, ἐπιβρίπτειν. fravairpan werfen, βάλλειν; zerstreuen, ρίπτειν. usvaurpa f. Verwerfung, ἀποβολή; Auswurf, ἀπόβλητον, ἔκτφωμα. (Gr. Nr. 433. Gf. 1, 1026. Rh. 1142. Wd. 2257. BGl. v. xip.)

ahd. werphan (ph, f) st. = mnhd. werfen st. alts. werpan st. nnd. nnl. nfrs. werpen st. afrs. werpa (einmal hwerpa) st. ags. veorpan st.; e. warp contrahi, sich werfen, biegen etc. altn. verpa st. conjicere, congerere; ova facere sw. contrahere verpaz obliquari, detorqueri (verptr corrugatus) varpa werfen dän. værpe Eier legen = swd. værpa (ægg) st. dän. varpe Schiffe warpen hhr? norw. obs. værpe auch werfen; aufweifen.

¿ Hhr altn. swd. orf m. manubrium falcis = mhd. wett. (sensen-) oberd. worp oberd. auch wurf; oder: hvairban? wozu es Smllr 4, 139. 152. stellt. - mlt. querpire afrz. prov. querpir verlaßen cf. e. to warp in der Bed. abweichen u. dgl. und ahd. piwirfu devito, das Gf. 1, 1033 lieber zu hwerban stellt. Dieses berührt sich mehrfach mit vairpan. Beide kommen zur Frage bei lth. werpju, werpti lett. werpt spinnen c. d. lth. warpste f. Spindel (Spille). Ptt Ltt 2, 45 vermuthet eine Verbindung mit Ith. woras Spinne, so wie mit word rss. verenica lange Reihe. Daß Ith. p nach Grimm's Lautverschiebung nicht zu gth. p past, entscheidet nicht völlig gegen die Verbindung mit vairpan, zumal da beide p secundärer, vll. causaler Natur sind. Vgl. auch ahd. waraph etc. mhd. warf nhd. werfte swz. wärpfen n. altn. varp n. ags. vearp e. warp Faden, Einschlag des Gewebes swd. värp id., Kette (cf. aslv. ill. russ. veriga Kette : vergaty? s. u. und o. Nr. 59); dän. værpe op aufwerfen; vll. nnd. warp, worp grobes Zeug (Gewebe); e. warpe Schiffsseil vgl. altn. varp n. (â skôm) corrigia calceamentorum vartari m. (quasi varptari Biörn) funiculus.

Zahlreiche, aber nicht unmittelbare Vgll. s. bei Bf. 2, 309 sq.; die nächste, auch schon ältere, mit  $\delta i\pi\tau\omega$  Wz.  $F\wp\iota\varphi$ ; vgl. Ptt 1, 257 gegen Bopps und Graffs Vgl. von **vairpan** und  $\delta i\pi\tau\varepsilon\iota\nu=$  sskr. xip. Ptt und Bf. II. c. ziehen auch  $\delta \wp\epsilon i\pi\omega$  hhr; cf. noch Z. 167. — gdh. corbadh m. Wurf ete. corbaidh f. Krampf hhr? cf. **hvairban**, wo auch cy. chwarf. — Mit anderer Stammerweiterung altsl. vryga,  $vrjeś\acute{c}i$   $\delta i\pi\tau\varepsilon\iota\nu=$  ill. varxem, varchi rss.  $verg\acute{a}ty$  c. d. bhm. wrhati, wrhnouti; wrh m. Wurf, Schlag  $wr\grave{z}ny$  Wurf- (pln.  $w-rzuca\acute{c}$  hereinwerfen nicht hhr). Vgl. lat. vargere? (eig. sich krümmen, wie ähnlich sich varfen?) Mikl. vglt sskr.  $vr\acute{g}$  destituere.

63. Vars visan behutsam sein, νήφειν. varel f. List, πανουργία. Varlan wehren, κωλύειν. (Gr. Nr. 572; DRA. 556. 602 sq. Gf. 1, 906. 924. 938. Rh. 1125. 1136 etc. Wd. 516. 2213-4. Ptt Nr. 72. Bf. 2, 294 sq. Clt. Nr. 58.)

Bei dieser Wz. rar (zunächst Nr. 63-5) finden wir, wie bei der vll. urspr. identischen ral, ausgedehntere Vgll. nöthig. Formen und Bedd. durchkreuzen sich mannigfach (weshalb wir auch die Genauigkeit unserer Eintheilung öfters der Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit unterordnen) und bezeugen die Verwandtschaft der Bedd. und ihrer Formen, da bei Weitem nicht immer Verwirrung und Wechseltausch der letzteren anzunehmen ist. Die Lücken, bes. in den neueren Mundarten, sind leicht auszufüllen. Die

Reihenfolge der folg. Buchstabennrr. hat keine Bd.; sie dienen nur der Cor-

respondenz.

a. ahd, alts. wara intuitio (wol die älteste Bd., das Gewahren, woraus sich Wahren, Wehren etc. entwickelten), consideratio, cura etc. ahd. war intentus; phd. war nehmen; warzeichen s. Wd. 1305. ahd. alts. giwar (qawar) = nhd. qewar mnd. qewar; ags. var = e. aware altn. (etc. s. u.) alts. war = ags. vær (cf. Nr. 64) cautus, mit langem Vocale, hhr? nach Gr. 1, 330 mit kurzem; alts. waron animadvertere, observare; nnd. warsfru Wärterinn hhr oder zu Nr. 65? nnd. nhd. waren = bewahren; nnd. auch = afrs. wara, waria (wa, we) wahr machen (d), darthun; mhd. ware, wer f. Grundbesitz = afrs. altd. were hhr? s Nr. 74. afrs. ware f. Gewahrsam, Besitz (für einzelne Bdd. bei Rh. 1125 cf. warf ib. 1126; auch war Gf. 931 vgl. Nr. 64) etc. wara, waria wahren, gewahren, vrsch. von dem eben erw. wara, weria etc., sowie von (e) wara, wera (nicht -ia) Gewähr leisten - obwol freilich Formen und Bdd, in einander fließen. saterl. waria wahren, bewahren = nfrs. wearjen, werjen ndfrs. ware. ags. vare cautio vær f. id., pactum vär cautus s. o. varian wahren, vrsch. von (b) varian (va, ve) = wehren (Gf. 1, 924); e. to ware; altn. vara praemonere (warnen e); rfl. und pass. cavere sibi var altn. cautus swd. id., bes, ängstlich dän, (auch raer) gewahr tage rare altn. taka rara swd. tuga vara in Acht nehmen, attendere dän. vare c. omen vgl. varsel u. e; swd. blifra varse wahrnehmen. dän. swd. varlig vorsichtig dän. varsom swd. varsam id. e. wary id., sparsam.

c., wozu bereits Mehreres in a, scheidet sich nicht scharf ab; Gr. RA. 602 achtet die Formen mit a wol zu gering; die Hindeutung auf weri = werigelt ib. 651 ist höchst gewagt; eher ib. weren: wert, valrths q.v. — Bd. bewahren durch Gewähr; wahren, hüten in bestimmter Weise; vgl. auch cavere: cautio, Caution. afrs. wara s. a. pc. (auch mnd.) warend, werand Gewährsmann, autor; warande etc. Gewähr (nnd. Park); warandstef (Rh. 1137; nach Grimm von wehren b) Vormund; aus diesem Pc. viele bes. rom. Ww., vgl. mlt. guarandus, warens etc. (u. a. Gf. 1, 942) = prov. guiren Bürge, frz. garant c. d. e. warrant c. d. (grant aus garant?) cy. Ww. s. u. afrs. were Bewährung, Zeugniss; auch (s. §\*) = altn. vera mnhd. wêrung (Währung). ahd. wara foedus; ags. være id., fides, vll. Gewähr s. RA. 603 (altn. vari m. cautela vgl. o. taka vara etc.) vgl. altn. Væringar foederati (Schaf. 2. 71-2) s. u. Nr. 75 §\* und die altn. Vör dea foederis Myth. 286 sq. ahd. wârian (Gf. 1, 953 vgl. d) probare, verificare. weren gewähren, praestare, servare, facere (vgl. §\*) c. d. swz. weren

Gewähr leisten.

nd Verbot, Wehr als Verwahrung des Verwehrten und als Abwehr des Angreifers. Formen und Bedd. wechseln mit e, bes. im Nordischen. ahd. wari, weri = Wehre (Waffe), propugnaculum, depulsio warjan etc. wehren afrs. were, wiri Wehre (vrsch. von were e) wera wehren, vertheidigen (versch. von zwei vbb. wera a) alts. werean id. ags. væran, verian id. (s. a) cf. ver retinaculum ahd. (?) wer seclusa Gf. 1, 931 vgl. nhd. (Waßer-) wêr = bair. wûr von mhd. wuor ahd. wori (clausura Gf. 1, 931 cf. Z. 669), anders altn. ver s. Nr. 64. — altn. verja dän. värge wehren; dän. sbst. Macht, Besitz (cf. afrs. ware a); m. Vormund (cf. afrs. a); n. Wehr, Gegenwehr. swd. värja wahren; sbst. Wehr, Schwert; aber altn. veria lorica, Schutzwaffe übh. bd., sodann Amulet, wol auch als Schutz;

tunica, chlamys, Kjortel, Kappe bei Biörn vgl. u. Nr. 74: endlich bulga,

bisaccium, Madpose, Randse ebds.

e. Form und Bd. wechselt mehrfach, vgl. b. c.; Bdd. und etwaige Deutungen: warnen = moralisch wehren, verwehren, zugleich auch wahren, hüten vor Schaden den Gewarnten, vll. auch ihn Schädliches in der Zukunst gewahren laßen, vgl. dän. vare: varsel. Sodann durch Hindern (Verneinen, Verbieten) belästigen. Die Bd. vorladen wol eig. warnen vor der Strase des Nichterscheinens, wie man z. B. auch nhd. sagt: ich verwarne

dich, daß du ja kommest!

ahd. warna instructio  $warn\delta n$  custodire, defendere und = mnhd. warnen; Hildbr.  $warn\delta$  deneget alts. (ags.?) warnian (wa, we) recusare, cavere giwernjan denegare mnl. wernen id. Man unterscheidet ahd. werna mhd. werne aerumna (urspr. Hinderniss = ä.nhd. werr Voc. 1482?); ahd. ( $wern\delta n$  ( $\delta$ ,  $\delta$ ) vituperare, vexare; satagere = mhd. wernen (s. Z. 634) alts. wernean (Gf.)  $\alpha$ )  $\beta$ ). — afrs. warna, werna (vll. einmal hwerna) weigern werne Pfand wernia verbürgen ags. veana (vll. einmal hwerna) weigern verne Pfand vernia verbürgen ags. veana, veane denegatio, repugnantia, obstaculum varnjan (a, ea, a), veane (merkw. Form) cavere, vitare; monere, to warn vyrnan denegare, prohibere e. to veane warnen, abhalten; aufkündigen; vorladen etc. altn. veana prohibere veane veane dän. veane warnen, schützen (veane); vrsch. von swd. veane warnen; altn. veane Schutz veane schützen.

Anm. a. mhd. wernen verkaufen, ersetzen, einlösen vgl. f; zunächst

vll. ähnl. Begriffsentwickelung wie in satagere : satisfacere.

Anm. β. Unterscheide ahd. werna, werra (rr aus rn?) mhd. werne, werre f. varix welt. westerw. wær n. schwäb. werre bair. wern aach. warr f. Blutgeschwür am Augenliede ags. vear, vearr callus, nodus e. norf. ward id. (vrm. = e. wart Warze etc.) nnl. weer n. Schwiele; cf. u. a. lat. vărus, varix, verruca cf. Celt. h. v. und o. Nr. 57; auch Nr. 60. 1. ζ; magy. var, varonez Schorf: varaes Warze; Runzel; vgl. Nr. 67. 1. ζ.

Anm. γ. Der Bd. nach hhr die der Form nach zu a gehörenden Ww.: ags. verdan vetare s. Nr. 65, B. — altn. vara s. o. dän. advare erinnern, warnen varsel Ahnung etc. (vgl. ware a); Warnung; Vorladung (vgl. e. warn); vb. varsle. Sodann nnd. warschuwen (uw, au) nnl. fläm. waarschouwen aachen. wünschaue (an wän assim.) swd. warsko warnen; vrsch. von nnd. wärscup (ags. warscipe Br. Wb.) Gewährleistung, Vertrag

(Hochzeit ostfr. Landr.), sichre Nachricht, Wahrheit.

f. Schwerlich etwa zu vasjan cf. Z. 613. Bes. § berührt sich so nahe mit vairths (vgl. auch merx, merces, mercari), daß fast dessen Grundbd. der Wechselseitigkeit verdächtig wird; der Werth ist sowol das Bewährte, als die Wahrheit einer Sache als Gegensatz zu ihrem Scheine. Ist (vgl. Pott's Ansicht über Werth) sowol dieses th, als n in dem Aste e, das auch in varningr hier vorkommt, participial? Oder n identisch mit dem der bek. Verbalbildung?

afrs. were, weir = nfrs. nnd. mlid. ags. dän. e. ware (s. Z. 613) nnl. waar alin. vara f. merx varningr m. id. (merces). Die Grundbed.

ergibt sich vll. durch Folgendes:

§\*. vgl. c. altn. vera f. valor rei internus, Werth = ags. vere m. altn. (vrsch. von dem gleichl. o. b.) verja negotiari, uti rebus suis, anvende, bruge sit Gods (Biörn), afrs. vera s. c. mhd. verunge Caution; Bezahlung = nhd. Währung nnd. veringe; mhd. vern (gewähren, darbringen)

bezahlen = ahd. weren s. C.; sich wern, gewern sich bezahlt machen, schott. wair to spend ware id.; to lay out; bestow; sift; pump out a secret. VII. hhr mlt. rarea tributi species cf. mnl. (Kilian) were pretium redemtionis, wozu Smllr 4, 134 ahd. uueres conditionis stellen möchte.

g. (Gr. Nr. 572. Gf. 1, 913. Wd. 2213. Ptt 1, 120. 223. Bf. 2, 295.)

Das Wahre zunächst das Gewahrte, Sichtliche? Höher, das Bewährte,

Erwiesene. Die exot. Bd. Glauben ist wol abgeleitete, das wahr Halten.

Gf. stellt wahr: altn. vær s. Nr. 64; Wd. fajst es als wesentlich: ahd.

warumes, wogegen am Stärksten die exot. Vgll. sprechen.

amnhd. alts. nnd. nnl. war = afrs. ndfrs. strl. wer nfrs. wier. Über mnhd.  $f\ddot{u}rwar$  mnd. overwaer s. Gr. 3, 108. Dieser Wortast zeugt gerne Partikeln (auch lat. verum, vero etc.) cf. Pott 2, 136-7, der darinn die größere Wahrheit des eingeleiteten Satzes vor dem vorhergehenden sieht. Ebenso mag westerw. warre, wett. (angeblich auch nnl. um Venlo) worre, vrm. = mhd. comp. warre, zu faßen sein, das behauptende Fragen = nicht wahr? einleitet; doch wird nnd. war, wor etwa, ob, mitunter ähnlich gebraucht, was verm. auf den Stamm **Lva** führen würde. Wiederum auf ganz andre Spur das ganz glbd. bair. wett (: wetten Smllr 4, 197), dessen tt = wett. rr sein kann; nur passt der Vocal nicht. Vgll. ff. ahd. war Bindewort Gf. 1, 915 sq. mhd. ze ware wahrlich etc., daher mnhd. zwar nnd. twar, twor westph. swarens (hhr?). Afrs. wara, wera, wera, einmal hwara = verum, aber, sondern, außer (cf. ahd. u3a etc.); jedoch nach Gr. 3, 245. Rh. 1138 = ne were alts. newari ahd. mnl. ne ware (nhd. nur) nisi, s. Nr. 71.

Exol. Vgll. Aus diesem deutschen Stamme var entsprießen viele rom. Ww., von welchen wir nur einige der üblichsten neunen, wie it. guarire = sp. guarir frz. guerir alte. warish, warice a. d. ndfrz.; mlt. it. guarnire sp. pr. guarnir (guarnecer) frz. garnir (ält. Bd. warnen); frz. garantir etc. s. o. a.

- (a) sskr. vr, von Bf. 2, 294 zu Grunde gelegt als eig. umringen, dann einhüllen, bedecken (woher schützen, wahren) bd. Dazu u. a. varaçi ein Gewand varutra Gewand (cf. Nr. 74); varûtha, varman Rüstung (Wehr cf. b) varana id., Abwehr, Hinderniss — wol sogar der Form nach ganz zu e? - (a. b) zend. věrě vertheidigen; vara (varě eingefriedigtes Landstück) prs. bârû arm. bérd (hhr?) Burg; vgl. Monatsn. S. 192. Pott 2, 518 und B. 8. - (a) arm. varél vieldeut. W., schwerlich in der Bd. to carry, lead etc. zu Nr. 11 Wz. rah (so daß etwa r aus zend. z zu erklären); to chase, labour at, form, cultivate; govern, rule etc.; practise, use; c. d. var (varkh pl.) life, conduct var Wartung, Bearbeitung etc. raragoyr veil; guard (beides gls. Bedeckung) vb. raragurél bedecken, verhüllen varanél ergreifen, erhalten, besitzen (vgl. mehrere Ww. a) varanil ergrissen sein; schwanken, zweiseln etc. rarankh Zweisel etc. hhr wol auch - doch s. I. 15 : prs. ber -, Grndbd. Bedeckung und vgl. u. die cy. Ww., arm. vér oben, über m. v. Abll. und Zss. z. B. vérin hoch vérélkh pl. elevation, mounting etc. - oss. d. bavarun bewahren, verwahren, verstecken eig. ein-, hinein-legen Sj. bararin ich bewahre Kl. avárun legen, stellen, setzen Sj. hhr?
- a. gr. ὄρομαι wahren "aus umringen, schützen;" dhr τιμήορος, τιμωρός etc. ὁράω sehe Bf. 2, 297 (Wz. βFr, vr) cf. Pott 1, 123. 131?
  223. ἄρα cura Ptt. Bf. βῶροι ὀφβαλμοί Hes. s. Bf. l. c. e. ἀρνέομαι cf. Bf. 2, 295. a. lat. vereri hhr? oder : sskr. vás colere, venerari?

servare, observare etc. zsgs. mit sa vgl. u. a. Bf. 2, 297, wo zend. haurva als Wächter verglichen ist. — a. c. pln. wara! == frz. gare! warowny (cf. b. c.) befestigt, bestätigt, verbürgt warownik Gewährsmann warować aufwarten; Gewähr leisten; -sobie sich vorbehalten; -się sich in Acht nehmen warunek m. Gewähr; Vorbehalt blum. warowati wahren; weichen; -se cavere, evitare.

a. h. gdh. fair to keep guard, awake, to watch; sbst. f. = faire f. watchfulness, circumspection; watching; sentinel; watchhill 8); faire! lo! behold! fie! shame! fairich to see, observe; feel; smell; watch; awake, arouse aire f. notice, regard, attention; watching; thoughts, observation c. d. - for m. tutamen; illuminatio; sermo foraich to watch, wait forair m. watchman foras m. f. in den Bdd. knowledge; law ε); foir to wait on; help, save etc.; heal; bless; sbst. f. help, deliverance (3); foirbheart m. help η). furtaich (zsgs. mit fur v. sq. oder zu Nr. 65?) to help, deliver, comfort furtachd f. help, delivrance; ease, comfort, release etc. und dgl. m. fur f. preparation; fuir sign, token hhr? fuirich s. Nr. 64; furach-arair - ail attentive, watchful etc. c. d.; (e) furail, forail to exhort, urge, incite, command; offer; sbst. f. offering etc.; vgl. noch im Wb. furailt c. d. furain, furan c. d. Hauptbd. Gastlichkeit vgl. Nr. 65. forf m. guard 3). e. gdh. farran (: ahd. werna etc. eher als : F. 10. 29.) m. vexation, chagrin; anger; bisw. force c. d. vb. farranaich. VII. entspricht schon das zweite r dem d. n vgl. u. a. farrach m. resistance, violence, force farradh m. force 3) und dgl. m. u. a. foralamh m. anger, vengeance ι). feary (a, i) m. anger etc.; displeasure, irritation; champion; vb. to provoke, incite, irritate c. d.; auffallend corn. ferrys angry, vrm. unvrw., nicht etwa f = v; s. F. 10 und zu fearg u. Nr. 75  $\S^b$  und F. 19.

Anm. S. Vrm. schließt sich an gdh. fâire m. altitudo; collis; coelum, aer; Tagesanbruch, Morgendämmerung fâir f. ridge, hill cf. Nr. 58 § nund brt. gwéré f. erhöhter Wachtplatz (watchhill) am Gestade; échaugette, guérite, observatoire; das indessen wol = cy. gweryd etc. o. Nr. 54 und zugleich mit den vll. nicht mit Warte (Nr. 65) ident. Ww. mlt. guarita, garita frz. guérite zsfällt? fâire, fâir in der Bd. dawn, sunrise — wol als Zeit des Erwachens und daher erst übertragen auch auf sunset vgl. cy. gwawr f. dawn, break of day c. d. vb. gwawrio to dawn, to wax day

(schwerlich vrw. mit quaul light s. Nr. 46).

Anm. & foras auch increase, hhr? sodann ford of a river (nur zuf. an ford ankl.), depth, bottom, foundation, an mehrere Ww. aus Wz. var erinnernd; adj. old, antique vll. == lth. woras prss. urs: sskr. vara eldest s. Ptt Ltt. 2, 46. prss. comp. uraisans etc. acc. pl. seniores, parentes; lth. comp. wyrésnis älter, vornehmer sprl. wyrausas, woher u. a. wyrausybé Obrigkeit, schwerlich mit Mielcke: wirszus s. u. Doch vgl. im Dct. Scot. for-aos (aetas) f. status senescendi, wodurch diese Vgll. aufgehoben werden; dann auch keinesfalls dazu 'cy. uriad m. an elder, elderly man, senator. Über gdh. foirfe s. F. 9.)

Anm. G. foir in andrer Bd., obwol vrm. gl. St. s. o. Nr. 58 § a.

Anm.  $\eta$ . foirbheart zsgs. oder : foirbh to deck, adorn : ahd. vurban rom. furbire, fourbir? s. F. 62. Nach Dict. Scot. zsgs. mit beart, wol in der Bd. actio (vieldeut. Wort vgl. B. 9.

Aum. S. forf bietet der Vermuthung mehrere Alternativen. Sicher gehört dazu forfaire m. guard, watch forfaireach id.; observant, vigilant — schwerlich identisch mit forair (m. s. o.; foraire f.), auch wol nicht

redupliciert, sondern zsgs. mit Prf. for vrm. = far (als Praepos. = mar mit; auch als adv. where vll. zu trennen) und, wie cy. gwar etc., zu Wz. var, obschon manchmal seine Bdd. an gth. faur etc. erinnern. Demnach wäre forf nicht secund. Wz., sondern etwa Abkürzung, wenn nicht gar irrige Abstraction der Lexikographen. Zu jenem far, mar kann auch farradh in d. Bdd. comparison; company; in company, with gehören. Siehe indessen über alle diese Præfixe und Prpss. F. 9. A. 57.

Anm. v. foralamh : forail s. o., schwerlich als Aufregung, geistige

Wirre zu foral o. Nr. 59 §b, wie etwa pln. wartogłów ib. §a.

a. b. cf. e. cy. gwara to fend, fence (to play cf. Nr. 64) gwarafun (qwa, go) to forbid, hinder; begrudge (vgl. gdh. Ww. e) c. d. gwared (-u) schützen, retten, befreien; sbst. m. deliverance etc.; remedy, cure c. d. = brt. gwarez f. abri, protection corn. gueres to help; a horse covering. (¿ hhr) cy. gwar, gor über = corn. war, wor brt. war, gour, goar, gor (in Abll. zuf. ganz = slav. góra sskr. giri vgl. auch bask. gora hoch c. d. \*]) cf. o. gdh. for, far; vgl. jedoch A. 57. Daher brt. gorré m. le dessus; surface vb. gorréa (-oi, -en) erhöhen; zu untersch. in den primitiveren Bdd. verwahren, verschließen (Kleider etc.) ey. gwarchdwr m. Wartthurm gwarched to ward; watch, look after etc. gwarchodi id.; to oversee; secure etc. Bei mehreren Ww. (vgl. die gdh. Anm. 9.) ist Zss. mit jenen Præfixen mehr oder minder klar, wobei denn schon das Simplex die Grundbed. zeigt; vgl. z. B. gwarchod (o, a) to keep, ward, guard, preserve, look to etc. neben den obigen Formen und dem glbd. gwarchadw zsgs. mit cadw to keep, guard etc.; gwarchau (au, ae) to shut up, besiege, clap in prison; pound cattle von cae, cau to shut up, hedge in etc. -- c. cy. gwarared f. guarantee; vb. -u; gwarant f. warrant, warranter c. d. corn. wrontya to warrant, grant; wol a. d. E., obschon das prtc. Suffix ant im Cy. viel häufiger selbständige Ww. bildet, als im Deutschen. - e. corn. guarny to warn, entl. ? (cf. b) cy. gwardd m. prohibition vb. gwarddu vgl. Nr. 65 ags. verdan in der Bd. vetare etc. f. Sa. cy. gwario to spent or lay out money c. d.

esthn. warjama etc. bedecken, beschatten warri Schirm, Schatten (= finn. warjo); Mal auf dem Auge (vgl. werre etc. Anm. β.) warjotama sich verbergen etc. warrima verwahren warritsema lauern; schwerlich lihr warras finn. waras Dieb als Verberger, s. u. Nr. 75. Vrm. hhr, vgl. a afrs. ware Besitz, schwerlich zunächst f (Waare): warra, warrandus Habe, Vorrath, Schatz; warral mit Hülfe, mit, durch, auf, von (analog den kelt. Prpss.) magy. var etc. s. Nr. 65; vért Schild, Panzer: b? lapp. warok vorsichtig waret bewachen, bewahren. ; hhr auch magy. ör custos,

custodia c. d.

g. prs. vîreh fides, pactum (= pln. wiara nach Schwartze). Sodann (vll.: åverden ferre cf. Ptt. 1, 223) åver certitudo, firmitas; båver dåsten credere = kurd. baver kem credo; baverìa credenza. osset. t. män urnüy

<sup>\*]</sup> Dagegen wol organisch gwar etc.: lett. wirs oben; wirsst hinaufrücken (: sskr. hr Ptt. Nr. 77; vrdh Bf. 1, 85); wirsus (virg. s) = lth. wirszus Obertheil (cf. Ptt. 1, 124. Ltt. 1, 17): aslv. vrych πορυφή vrychu ἐπάνω (: sskr. vrh crescere? Mikl. 13) rss. verch m. ill. varh pln. wierzch bhm. wrch serb. vrg, vr (Urform oder verkürzt?) Oberes, Oberstes etc.; auch Gr. 3, 162 = bairgs, vll. a. d. D. entl. (??) Andre Vgll. s. bei Gf. 1, 1049 v. warza.

V. 64. · 207

credo vb. imprf., urnen glauben Kl. — lat. verus. ¿ daher alb. vërtéte Wahrheit; wahr; vërtét wahrlich. — lth. (géras bonus hhr?? cf. Pit 1, 221 Wz. vr und Gf. 1, 913 cf. Nr. 64) wierà Glaube — aslv. rss. vjéra bhm. ill. wira pln. wiara; lth. wieriti glauben — rss. vjérity etc.; lth. wiernas treu — rss. vjernüï ill. viran (i, e) bhm. wjerny pln. wierny. cy. gwir sbst. m. true, just, impartial; adj. id.; rein; ätherisch m. v. Abll. gwirion urspr. just; jetzt innocent etc.; sbst. m. an innocent; an idiot c. der. mit diesen Bdd. und der der Wahrheit; gwirio to verify corn. guir wahr brt. gwîr vrai, véritable, réel; sbst. m. vrai, vérité; équité, droit, justice, raison (Recht haben); Erbrecht gwiraer m. percepteur (des impositions) gwiria avérer gwirion vrai, véridique, sincère, fidèle; droit, juste, équitable, légitime c. d. gdh. fior true, sincere, just; real, perfect, notable, truly; very; vb. to verify c. d.; als Praefix ungf. — nhd. haupt, erz und dgl. Man beachte die durchgehenden Begriffsschattierungen bes. des cy. Hauptastes.

Anm. 2. Zuf. ankl. wahrsagen (cf. Wd. 1715) = rss. vorožity c. d.

pln. wrożyć; zu wrog etc. Nr. 75?

f. gdh. earradh m. apparel, wares von earr to cloth, array; vll. weder hhr, noch entl. von array (it. arredo etc.); cf. Nr. 74. ¿ hhr magy. áru Waare c. d. árul verkaufen árus taxieren vgl. ár Preis : Nr. 59 D?

(nicht r aus s ; lapp. asas Waare etc. etc.)

Anm. λ. Man hat früher irrig wâre in dem glbd. lith. tawóras gesucht, woher taworininkas Waarenführer und taworczius Camerad. Folg. Zsstellung gibt vll. zugleich Winke für die log. Berührungen des Begriffs Waare. pln. towar m. Waare = rss. towár m. id.; Leder ngr. τομάρι Leder trk. timâr τουμάρ vgl. thomar (Überschuh) mlt. tomaira it. tomara Gf. 6, 134 = tomajo Oberleder; altsl. torar merces; (torolec pera) serb. onus, sarcina = croat. ill. carn. tovor id. versch. von ill. tovar m. Esel, somaro (: soma Last; vgl. das glbd. magy. szamár, wie auch nach Pott bsk. zamarria Pferd von mlt. sagmarius; demnach nicht : ngr. γομάρι 1) Last agr. γόμος, vrm. daher 2) Esel = alb. gomáre; prs. trk. χιμάρ hbr.

tovarusciti begleiten tovarusctvo bhm. towaryśstwo n. Gesellschaft bhm. towarna f. Fabrik rss. továriść m. (Grundbd.) Handelsgenoße, Camerad bhm. towaryś pln. towarzysz m. Camerad etc. towarzyski bhm. towaryśky etc. gesellig; Abll. letzterer Bd. in allen slav. Sprr., auch magy. társ Genoße m. v. Abll. s. PLtt. 2, 61. Woher der ganze Stamm, der mehrfach auch im Orient erscheint? vgl. noch mal. táwar handeln (auch zauberisch heilen; ohne Geschmack und Beigeschmack).

64. un-Verjan zürnen, ἀγανακτεῖν. unvereins f. Zorn, ἀγανάκτησις. tuzverjan zweifeln, διακρίνεσθαι. (Gr. in Wien. Jbb. Bd. 46; Gramm. 2, 553. 577. 781. Massm. voc. in v. tuzverjan. Gf. 5,

698\*. Bopp Vocal. 166.)

Grimm vermuthet ein zu Nr. 572 gel. gth. veris mitis, certus, tutus, quietus unveris commotus. So weit auch qvairrus q. v. abzuliegen scheint, fließen doch die Vgll. in einender. altn. vær (værr) hilaris; tolerabilis hôgvær mansuetus (vgl. hôgsamr Gr. 2, 577; hægr tranquillus etc. behagen Gr. Nr. 96) ags. vær, vär s. vor. Nr. a vrm. nicht hhr. ahd. mitiwåri mhd. mitwär, mitber Smllr 2, 650 altnd. (gl. Jun.) mudewere mansuetus vgl. v. mith und Gr. 2, 762; ahd. zurwåri scandalizatus (i. e. commotus Gr.); alawåri benignus (vrsch. von alawår = mhd. alwår omnino verus; anders Wd. 3 S. 1188) = ags. ealværlic, in wechselnder

208 V. 64.

Bd. stofflich = mhd. alewere simplex = nhd. albern wett. alwer: nnd. alvern Possen machen alwerij, alfanzerij = nhd. alfanzerei etc. Possen mhd. alefanz Hinterlist âlenfanz id. (Hätzl. und Tschudi) alefanzig vafer nnd. (nhd.) alfanzig albern alv, alf sbst. id. assim. mit dem Eig. Alf = Adolph, demnach nicht auf einen Stamm alt deutend? Doch vgl. auch ags. ylfige garritor e. dial. oaf (alf) stultus; swz. älb, älbsch kindisch, albern schon durch Stalder und so nebst mnd. elvesc nhd. elbisch durch Grimm Mth. 412 von den Elben (Elfen) abgeleitet. Dem gemäß wäre dieß eine ganz fremde Berührung, an die sich doch kein Zw. alfenzen, aus hd. und nd. Form gemischt anschloß?? Frisch deutet alefanz (unorg. eingeschobenes e?) commodum, utilitas (eher wol Kniff bd.) aus it. all' avanzo; Schmitthenner denkt an Phantasie, vgl. e. fancy; viel nüher aber steht swz. fanz m. Possentreiber; fanzerei = alfanzerei s. o. mit vielen Abll. und Vrww., die wir hier um so weniger verfolgen wollen, da sie den ersten Theil der Zss. nicht aufhellen. - Zu albern gehört ferner mit wieder wechselnder Bd. swz. alwerd unvernünftig, nach Stalder identisch mit mal. aelweerdisch, aelwerrich bei Kilian; alwer leckerhafter Mensch; albrig unbändig; altn. alvara f. serietas c. d. = swd. allvar n. dän. alvor n. (aber swd. varligen hels. varle isl. varla etc. sachte, vorsichtig zu vars q. v.) esthn. ulp albern vll. a. d. D. -

ahd. mandavâri, mandwari mansuetus scheint sich durch erstere Form von dem glbd. ags. manthvære (a, o) = thvære, gethvære (thvårjan temperare cf. ahd. dueran v. thvæirhs Gr.) zu scheiden, darum aber thvære noch nicht radical von unserem Stamme; damit id. vrm. dän. qvær still, ruhig c. cpss. swd. qvar id., als Praefix zurück-, hinter-; nnd. (in Duderstadt bei Klein) quêr zahm, heimlich, kirre; vgl. die exot. Vgll. und v. qvairrus. Nhd. unwirsch o. Nr. 63 vrm. nur zuf. an unverjan ankl. — Bopp l. c. theilte früher tu-zverjan: Wz. smar. — Für mand etc. s. Anm. a.

Genau von gwir verus unterschieden cy. gwâr mild, gentle, meek, tame c. d. u. a. gwaredd, gwarder f. (meekness) gwarineb m. mildness, gentleness gwareddawl humanizing gwaráwr m. Zähmer; gwerinaw etc. Nr. 54 § hhr? cy. corn. gware (cy. e, a, eu) to play brt. c'hoari jouer, s'amuser — aber cy. chwareu s. Nr. 66 — hhr? brt. goar m. aise, facilité, commodité, lenteur gwarek, gorrek langsam, schleppend; sonst gwarek (wa, oa) f. Bogen von gwar curvus s. o. Nr. 56, wol vrw., aber nicht ident. mit unserm Stamme; gourzéz s. Nr. 65. Wie o. qwær etc. schließt sich an cy. chwarien slow, soft, mild, calm, still chwarienu to grow soft and gentle, to go softer or slower, glbd. mit araf vb. arafu c. d., das schwerlich zsgs. ist und vll. (g aphæriert) hhr gehört. — gdh. farasd (fa, fo) soft, mild, composed; easy; sober, solid; solemn c. d. furus (-d, -du) easy; vrm. auch noch mehrere Ww., vgl. u. a. u. § a.

Anm.  $\alpha$ . Den ersten Theil der Zss. mandwari hat Grimm 2, 553 hypothetisch mit man homo, später ib. 577 ebenso mit ahd. mendi gaudium (= mhd. mandunge ahd. alts. mendislo; ahd. menden, mandjan gaudere Gf. 2, 808 sq. und s. m. cf. ahd. muntar etc. ib. 817 und Wd. 1355 vgl. v. mundrei; dazu sskr. ved. mand gaudere etc. BGl. 259; vgl. mad, mud, mrd id.; vll. auch nad caus. nanday erfreuen?) zsgestellt. Vgl. auch vll. altn. munr Vergnügen alts. munilic amabilis? vgl. v. munan. Sicher: alts. madmunti mitis Gr. 2, 344 = manmunti etc. Gf. 2, 728 (und wegen mad vll. o. and. mudewere? mitiwäri und

V. 64. 209

das glbd. mhd. mitesam bair. mitsam, miedsam stellt Smllr 2, 650 zur Præposition mit).

Exoterisch tasten wir noch ärger; vgl. lth. mandagus artig, manierlich; dagegen mudrus (BGl. v. mud) lett. modrs = nhd. munter, witzig : pln. madry bhm. moudry rss. múdräi ill. mudar verständig. - cy. mwyn mild, gentle etc.; aber auch (vll. : mitiwari, mudewere?) mwyth, moeth soft c. d. = brt. mouéz (vrsch. von dem glbd. moeltr ; : cy. mwyll = lat. mollis etc.) moite (vll. auch das frz. moite e. moist hhr, nicht von madidus) gdh. maoth tame, quiet; tender, soft, gentle, smooth (ags. smedh etc. wol vrw.); enervated; moist (vgl. über diesen Begriffswechsel u. a. o. Nr. 3) m. v. Abll. u. a. maothar = maoth; dem. maothran m. twig, tendril; infant. brt. munud ménu, délié vrm. von minutus, also nicht etwa : cy. mwyn. Noch weiter ab liegen die noch nicht hinlänglich erklärten lat. und gr. Ww. amoenus cf. Ptt 2, 170; ähnlich nach Peter : amare; (altlt.) manus gut : ἀμείνων Bf. 2, 33 (nach Gr. 3, 658 : lth. aimesnis id.). Zu sskr. mand (cf. BGl. l. c.) gehört vll. gdh. meadhair f. mirth; talk; forewarning; m. v. Abll., vrsch. von meadar m. rhyme c. d.: μέτρον etc.. noch näher zu dem sicher vrw. mad gaudere etc. Vgl. noch bes. B. 27.

Sa. LG. vermuthen ein goth. verjan = nhd. währen (unverjan ertragen vrm. = nicht ausdauern). Für währen vgl. ahd. weren manere, subsistere, durare c. d. (s. Gf. 1, 938. Wd. 452. u. Nr. 73) mhd. wern (s. Z. 632) ags. verian in d. Bd. induere, gerere, vestes gerere (nach Bosw. hhr in d. Bd. ags. verig = e. weary sein oder machen) e. to wear afrs. wera? (Rh. 1136). nnd. waren altn. swd. vara dan. være vgl. u. Nr. 71; swd. vara auch = dän. være existere, esse; swd. varelse f. existentia; ens; mansio umfast dan. værelse c. Dasein n. Stube; vgl. weiter die zu uns. Nr. (Verweilen : Wohnen) oder zu Nr. 71 vgl. 74 sskr. vas wohnen geh. Ww. Gf. 1, 931 ahd. war, wer altn. ver n. vera f. mansio, domicilium; ver auch = swd. var n. dan. vaar n. Bettzieche (Grundbd. Decke?). Gf. vermuthet hhr gehörig auch die Volksnamen auf (latinisiert) vari, varii, veri ags. vare, wenn nicht = veras viri; Grimm Myth. 180 sq. hält wenigstens Cyuvari = Suâpa (Wessobr. Gl. cf. Zeuss 146. 149.) für Ziowari Martem colentes als "Suevi Θεράποντες "Αρηος," da warian, wie lat. colere, habitare und Θεραπεύειν ausdrücken möge. Vgl. auch Pott 2, 518. Zu bemerken ist anch ags. värter locum possidens, incola.

Die einzige sichere exot. Vgl. scheint das vll. entl. prss. wêrawi = währt, durat. Anklänge zeigen: gael. fuirich (ch, gh) to continue, wait, stop, delay, linger; abide; dwell; deliberate fuireach m. staying, lingering, waiting, delay forus m. dwelling, abode. Zsgs. dagegen u. a. färdach f. Wohnung cf. dachaidh f. a home; adv. home; = dh'achaidh o. Nr. 2? färdal m. delay, hinderance; longing c. d. cf. däil in d. Bdd. delay; desire. Vgl. auch in vor. Nr. die häufige Verbindung des Præfixes far mit Ww., deren Bd. an sich an die Sprößlinge der Wz. var erinnert. So vrm. auch zsgs. cy. gwarchau to continue brt. gortoz und gourzéz s. Nr. 65; anders dagegen goar etc. s. o. — sskr. vāra Zeit (¿: ωρα, hora ill. ura vgl. J. 7), woher varena oft (wett. zeitig). Zu ahd. war etc. s. o. vll. magy. samoj. vār magy. vāros ill. varosc m. Stadt cf. Temesvar und dgl. kyrill. vari domus, habitacula etc. s. Schaf. 1, 429. 513. vgl. auch zend. vara Burg, Pallast und s. m. o. Nr. 63. Zu wühren vll. aslv. vrjemę καιρός nebst Zubehör als Zeitdauer; anders Mikl. 11.

65. A. daura-Vards m. Thürhüter (Thorwart), θυρφρός etc. fem. -varda, -vardo. vardjans pl. Wache, κουστωδία.

B. fra - Vardjan verderben, φθείρειν etc. entstellen, ἀφανίζειν. fravardeins f. Verderben, ὁλεθρος. (A. B. Gr. 4, 585. Gf. 1, 949.

958. Bf. 2, 194 sq. 318.)

A. amhd. (uhd.) warten videre, spectare etc. exspectare, sperare; cavere, niti etc. c. d. amhd. (swz.) wart ahd. warto mhd. warte m. custos; ahd. turiwart, torwarto janitor; êwarto sacerdos; und s. m. warta, wartî f. speculatio; specula minhd. Warte; cura; statio etc.; wartal m. = nhd. wärtel; alts. ward, wardo ags. veard custos alts. wardôn vigilare, curam habere ags. veardian tueri, warten afrs. wardia wahrnehmen, warten: altn. vördhr custos, excubitor vardmadr m. id. vardhalld n. custodia varda verwehren vgl. Nr. 63 b und d. Folg. swd. vård Wartung vårda warten, hüten, besorgen etc. dän. varte op aufwarten (vulgar.; entl.?) neben varde, vare Warte altn. vardi m. strues lapidum varda f. meta, scopus; statua mercurialis.

B. A schließt sich deutlich an Nr. 63 (Wz. var) an; nicht so B, das — anders als fravairtham corrumpi — in den Vgll. schon als Simplex gleiche Bd. zeigt, weshalb wir es mit Gf. 1, 957 vorläufig trennen. Vll. verhält es sich zu Wz. var in den in Nr. 56 hervortretenden Bdd. gleichwie A zu Nr. 63. Smllr 4, 147 schreibt fravarthjan = mhd. verwerden sw. Z. 565 (cf. 564, wo sogar 2 Ww. mit d und th unterschieden werden) nd. vorwerden st. s. Frisch 2, 441.

ahd. wartjan, warten, auch zsgs. mit ga, ar, far etc. verletzen, verderben = alts. awardean; ags. avyrdan, verdan altn. varda (s. o.) vetare cf. Nr. 63 e und cy. gwardd; ags. auch corrumpere, spoliare vgl. to spoil; geverdan verderben; afrs. werde, werdene etc. (we, wi) Beschädigung, hhr und schwerlich mit Rh. 1138 zu were Wehr.

A. rom. guardare, guardia, garde etc. a. d. D. Dhr vrm. auch dakor. vardà Wachthaus (Warte). cy. guartu to guard, defend nur mit 1 Abl. vrm. entl.; so auch brt. gwarde m. garde, Soldatenwacht. Zsgs. scheinen brt. gortoz m. attente, espoir; vb. id. und gortozi (auch guetter bd.) c. d.; gourzéz m. retardement, lenteur, délai c. d., schwerlich éz hier das gew. fem. Suffix. — lth. wártas m. Waldwart pln. magy. warta f. Soldatenwache, garde, guet slav. wartim, wardim expecto, custodio. Entl.? cf. Schaf. 1, 430. 2, 485. — esthn. wardja Speisemeister entl.? schwerlich: warra finn. wara Vorrath o. Nr. 63. magy. vár erwarten prt. varom prs. wartam = finn. vuordtam und s. v. s. Nachtrag.

m. reproach, shame, dishonour etc. c. d. gwarthaad m. injury, wrong gwarthaed m. aspersion, infamy gwarthu, gwartha to asperse, scandalize; ang. eig. to put or throw upon, (gwarthu) to cover vgl. die Partt. gwar, gwrth (gwarth) o. Nr. 59 C., woher auch cy. gwarthaf m. (wol eig. Superl.) summit = corn. gwarthav, guarhaz, garhaz etc. cf. cy. garth m. Anhöhe. Bemerkenswerth cy. gwaradwydd m. = gwarth; vb. -o auch to

soil, defile bd. ¿ hhr. brt. gourzaota s. o. Nr. 59 A.

66. A. Vaurkjan (vaurhta, vaurhts) machen, wirken, ποιείν, ἐργάζεσθαι, ἐνεργείν etc. gavaurkjan id. usvaurkjan wirken, κατεργάζεσθαι etc. fairvaurkjan erwirken, περιποιείσθαι. fravaurkjan verwirken, sündigen, ἁμαρτάνειν. gavaurki n. Werk, Geschäft, πραγματεία; Gewinn (Erwirktes) κέρδος etc. faihugavaurki

V. 66.

Gewinn, πορισμός. handuvaurhts handbereitet, χειροποίητος; auch neg. mit un. usvaurhts gerecht, δίπαιος. Fravaurhts sündig, άμαρτωλός etc. usvaurhts f. Gerechtigkeit, διπαιοσύνη; var. usvaurts 2 Cor. 9, 9.

**B. Vaurst**ν n. Werk, That, ἔργον, ἐνέργεια. **vaurstva** m. Arbeiter, ἐργάτης. **allvaurstva** allwirkend, πεπληφοφορημένος Col. 4, 12. **gavaurstva** Mitarbeiter, συνεργός. **unvaurstvo** f. Unthäthige, ἀργή. **vaurstvei** f. Bewirkung, ἐργασία. **vaurstveigs** wirksam, ἐνεργής. **vaurstvja** m. Arbeiter, ἐργάτης. (**A. B.** Gf. 1, 962 sq. Rh. 1141. Wd. 176. 516. Bf. 1. XIII. 83.)

A. ahd. werah, werch etc. = amnhd. nnl. werk n. alts. were, giwirki ags. verc (e, ea, eo) afrs. werk, wirk m. cf. wrichte Rh. 1161 nfrs. wirck strl. wjerc nnd. wark e. work altn. swd. verk dan. værk; amnhd. afrs. altn. vorwerk (v, f) Gehöfte; and. hantwerch mhd. hantwerc (Zunft, wie nhd.) nhd. handwerk alts. handgiwerk altn. handverk opificium and. werke pl. die Gewerke, Handwerker. - vb. ahd. wirkian, wurkian, wurchan prt. worahta, worhta; werchôn = mhd. wirken, würken (auch weben und dgl. bd. wie nhd.); mhd. oberd. swz. (werchen) werken nhd. wirken; würken; sylv. gwerchod gearbeitet. alts. wercian, wircean, wercon (operari) prt. warhta afrs. werka, wirka, wirtsa pc. wrocht ags. veorcan (eo, e, y, i) prt. vorhte; altn. verka, virka (zstreffend in der Bd. opus facere); yrkja (operari) (y = vy ahd. wu) = swd. yrka = lat. urgere swd.yrke n. Geschäft : dän. örkeslös müßig vgl. swd. orklös id.; kraftlos : altn. swd. orka dän. orke (valere hhr?) nnd. wrüken würken; warken nnd. unl. werken (thätig sein etc.) e. work prt. wrought swd. värka (wirken), virka (würken) dän. virke (wirken, würken); ahd. firwurchen demolire, verwirken mhd. verwürken (mehrere Bdd.) alts. farwercon (far, for), farwirkean afrs. forwerka ags. forvyrcan amittere, perdere, labefactare. ahd. wurcho, wurhto m. Arbeiter = mhd. würke (artifex) alts. wuhrteo, wuruhteo ags. vyrihte, vyrhta e. wright.

Anm. a. nnl. werken gähren (vom Teige) nhd. wirken den Teig

kneten öst. würgen id. (führt auf andre Spur, doch vll. nur assim.)

Anm. β. VII. wie bei α. mit der Grundbd. der Gährung wett. werk (wærk) Geschwür wildwerk (wëllwærk) n. Rindviehkrankheit cf. nnl. wrang eine Kuhkrankheit? mhd. wiltwerk bd. Pelzwerk; noch weiter ab liegt ahd. chwiltwerch Gf. 1, 966. — ags. vearce altn. verkr m. Schmerz vb. verkja = swd. värk m. vb. n. värka dän. værk Gicht; værke schmerzen; leiden. Cf. ahd. warahk mhd. warch gen. warhes, warges Eiter wärhen = schwären (vll. vrw.). Schwerlich: lt. ulcus gr. έλκος (vgl. Nr. 31); aber vgl. Nr. 67 1. ζ; Smllr 4, 154.

Anm. γ. Wohin nnl. wreeg Schiffsw. heftig arbeitend? ¿¿: oberd. worgen elend leben; wett. worgeln heftig arbeiten etc. : wurgen? (s. Nr. 75 § b).

B. Bei vaurstv (cf. Nr. 59 § cd, wo auch über worstelen und werg) vrm. In ausgefallen, wie auch in der Var. usvaurts o. A. Grimm zieht auch neuerdings 1, 549 amnhd. wurst farcimen hhr.

A. Wd. vergleicht Nr. 516 sskr. vrhâmi "ich wirke" und leitet den Stamm Nr. 176 von ahd. weran (gewähren) machen, leisten (s. Nr. 63) ab. Auch Gf. vergleicht sskr. vrh augere, crescere; auf die Nebenform vrh führt Bf. gth. "waurstjan" (sie! B) zurück. Vgl. ff. znd. věrěz wirken, thun Bf. 1, 83. prs. verzîden (z, j) operari, exercere etc. verzger workman verkâr operator; verj etc. s. Nr. 59 d und A. 30. arm. érk

work, labour (érkkh pl.) c. d.; érknél do be in labour; to bring forth a child — (grundvrsch. von argoy working [day etc.], efficacious, important? das mit vielen Ww. noch zshängt) hhr? ¿; gr. ἔργον c. d. ὅργανον und ff. Vgll. s. Bf. l. c.; Bopp Voc. 168 stellt ἐργ st. ἑργ : sskr. srý producere; ἔργον : sskr. ûrýas effort, travail Eichhoff. alb. erghátë (e, a) Feldarbeiter aus gr. ἐργάτης. — lat. urgere s. o.; anders Ptt. 1, 238. — lth. wérkế f. böses Werk entl. und hhr? vrsch. von wargti s. Nr. 75.

esthn. wirk gen. wirga etc. finn. wirku geschäftig, fleißig, hurtig magy. virgoncz munter, lebhaft esthn. wirkus Emsigkeit, Fleiß, Munterkeit wirgoma, ülles (auf) w. aufwachen; neben erk frisch, flink; erktus Munterkeit; ülles ürkama aufwachen. Zu beachten die Unterscheidungen: wörk g. wörgo Spinnwebe; Gitter; wörk, wörke, wörge Garnsitze, Haspelband; wörkutama verstricken; ß hhr wörik, wöris, werit Borte um Weiberrock; oder: weer o. Nr. 58 § ? Obschon lth. woras Spinne (wor-tinklis Spinnwebe), werpti spinnen und dgl. ebenfalls auf eine stammhafte Scheidung von wirken und würken deuten, mögen wir sie doch nicht annehmen. esthn. wörkma abmatten d. h. sich abarbeiten ? zu worgen etc. o.  $\gamma$ . ? Weiteres im Ntr.

Die cy. Sprr. zeigen ein mit vaurk ian identisches oder doch nahe vrw. Zw. in versch. Formen, die zum Theil auf die einf. Wz. var hindeuten, wenn nicht durch den häufigen und auxiliaren Gebrauch mitunter Verschleifung diese Ähnlichkeit hervorbringt. Vgl. cy. goruc (c, g), orug, goreu, gorfu fecit, oft auxil. = e. did; ; cf. goru to cause, accomplish und vll. chwareu etc. to perform; ploy (brt. c'hoari etc. s. o. Nr. 64). corn. wra to do als Grundform vieler (im Wb. oft flectiert aufgeführter) Formen, wie u. a. wruthyl to do, make gruge to do gruk did, uttered (= cy. goruc) grew I have = I did etc. brt. gra! fais! m. affaire; convention; marché; in den übrigen Formen des Hülfszw. wird g aphäriert ra-nn facio etc. Zu cy. goru vrm. corn. gora, gurra to lay, put, set == gdh. cuir, dessen cu = cy. chw corn. wh, hu, vgl. dann auch cy. chwareu s. o. und corn. huarfo to make wharfe to work, do (schwerlich: Invairban q. v.), woher whreugh you shall make whrully to make cf. gurelle, gurey, gureuz etc. to make, create gurys made guryans, gwreans work gwrear a maker, creator und dgl. m., vrsch. von cy. creu brt. kroui gdh. cruthaich (von cruth Wesen) = lat. creare sskr. kr; corn. cruf to make, do Hülfszw. vrm. zu den obigen Hlfszww. (c st. g). Mit lat. gerere (dessen r indessen nach Bf. 2, 140 ursprünglich trotz gessi, gestum) stellen wir diese nicht zs.

Anm.  $\delta$ . gdh. griomh, gniomh f. deed, work, bussiness etc. c. d. gniomhaich to perform, effect, operate, work gniomhach thätig, nach Armstr. und Bf. 2, 183 = lat. gnavus vrm. Wz. gna s. v. knoda; gdh. gr, cr, häufig nur dial. Nebenform von gn, cn. Ganz unvw. scheint gdh. grad (an brt. gra etc. ankl.) active, speedy etc., auf das wir s. O. zurückkommen werden.

67. Varmjan wärmen, θάλπειν; -sik θερμαίνεσθαι. (Gr. Nr. 611. Gf. 1, 976. Rh. 1128. Bpp Vgl. Gr. 36; Gl. v. gharma. Pott 1, 86. 225.)

ahd. alts. waram = amnhd. alts. afrs. nnd. nnl. swd. dün. e. warm altn. varmr ags. vearm. (goth.) ahd. alts. warmjan = nhd. wärmen altn. verma (fovere) neben orna (calefacere) whr? und dgl. m.

m ist jedenfalls secundär und darf bei den folg. Vgll. nicht bestechen; wir ordnen diese so gut, als möglich, auch ganz unverw. Stämme des

V. 67.

Anklanges und der nöthigen Scheidung wegen zufügend und die Resultate den Lesern überlaßend. Wir stellen die üblichste Gleichung an die Spitze.

- A. sskr. gharma m. calor, aestus; aestas; sudor. hd. gorm (gurrum Hadley) warm. zd. garĕma Hitze (Bopp; garæmô warm Rask). baluć. garam warm afgh. gurmey (garmî) heat prs. germ Wärme, warm germâ kurd. gherma (caldo; gh = g) Wärme. oss. d. ghar, in Abll. gharm, t. qarm Sj. karm Kl. warm. arm. ghér (abgekürzt?), ghérm id., erinnert an sskr. grar aegrotare, wol fiebern = gral lucere, flagrare (mit zohlr. Vrww.), woher Pett 72 ir. gurt Schmerz leitet. gdh. galbhaidh f. warmth, heat vll.: sskr. gral.
  - b. gr. Βέρμη, Βερμός cf. Βέρω, Βέρος und c.
- e. altlat. formus warm, gew. mit b vergl.; cf. ferrere etc., auch wol furrus cf. Bf. 2, 196 und ähnliche Farbennamen, wie u. gdh. gorm etc., auch braun: brennen. VII. ist fervere nebst brauen ags. breovan cy. berw etc. zu trennen; vgl. B. 55. F. 62.
- d. Auf einfacheren Stamm für a cf. arm. ghér? wenn nicht für sskr. grisma calidus, fervidus; calor; aestas, deuten: lth. gáras lett. garri Dampf c. d. lett. gars Hitze; Geist; wozu vll. lth. goróti begehren (wenn nicht vrw. mit gier etc.) cf. prss. garrewingi brünstig vgl. ill. gorko bhm. horliwje id. und dgl. m.: aslv. gorjeti καίεσθαι rss. gorjéty ill. goritti bhm. hořeti pln. goreć, gorzeć ardere c. d. u. a. gorąco m. Hitze gorzatka Branntwein aslv. goryk πικρός bhm. horky heiß, fig. feurig hořky (beide mit langem y) pln. gorzki rss. gorkyŭi ill. gark, gorki (auch elend s. u.) bitter, herbe bhm. horliti eifern; nacheifern horčiti erhitzen hořčiti aslv. prjegryčiti pln. gorczyć verbittern; vrm. hhr auch die Comparation von böse o. Nr. 56 und bhm. hoře f. rss. góre n. miseria aslv. gorjë οὐαί. Swrl. zig. geraf sieden, kochen hhr cf. geër 1. ζ. Pott Zig. 2, 112 sq. gael. găr sich wärmen; to ferment; cherish găradh Erwärmung ir. garaim I warm, heat garamhuil warm, snug. Vll. die gdh. Ww. zu 1.
- **e.** aslv. grjeti ill. griati wärmen bhm.  $h\ddot{r}iti$  id. pln.  $grza\dot{c}$  id. rss.  $grj\dot{e}ty$  id.; pflegen cf. **d. f.**
- f. sskr. grîsma s. d. nach Bopp und Pctt : ir. gris ignis griosgaim I fry, hoil griosach burning embers cy. gres (vielmehr gwrês s. u.).
- s. sskr. khara calidus, fervidus, vehemens zig. char Hitze (καύσων; span. Zig. car, jar sarac. harr Megiser). prs. hhàr warm c. der. ist aus dem Arabischen entlehnt. oss. za-char Wärme (arm. érh fervor, ardor klingt kaum an) lth. (kurru) kurti lett. kurt einheizen; bauen c. d. u. a. lth. kurénti einheizen kurstiti anschüren; pakurti aufbauen hhr? kársztas heiß karsczei f. pl., karszligga f. Fieber etc. (nach Bopp Gl. zu sskr. gráma) lat. carbo hhr? oder zu sskr. grá, srai coquere etc. cf. Ptt Nr. 19. Bf. 2, 177. grá vll.: h und: lat. cre-m-are.
- In. lth. żarijos f. pl. glühende Kohlen inżarstiti einheizen; żiērētē glühen; żérti Kohlen scharren (scharren nur zuf. ankl.); pażora leiser Glanz; und dgl. m. lett. zerras Glutfang s. Ptt Ltt. 1, 64. rss. żarà f. Sommerglut żarity wärmen, brennen (act. von der Sonne gebr.); braten, backen żar m. Glut; glühende Kohlen = pln. zarzewie n.; zarzyć anschüren ill. xar, xark heiß c. d. xariti heiß machen bhm. żár m. Glut c. d. vgl. zar, zárc f. aslv. rss. zarjā Glanz, Schein rss. zari pl. Zorn; und s. v. vgl. Mikl. 32; zu lth. żiērēti bhm. žiřeti id.; noch andre mit ża, żi anl. Stämme scheinen vrw. alb. zyar (ζγιάς, wol žar) Feuer λ.: ziéñ (pr. p. ziére)

214 V. 67.

sieden, kochen. perm. (finn.) žar warm vrm. a. d. Russ. Vrsch ist der

Stamm jar s. J. 6.

1. a. prs. (varyg) warm "ver", avar calor verî kindled (fire) arm. varh ardent; clear; sbst. fire, ardour (auch armour bd. und an wehren ankl.) c. d. varhél entzünden (auch bewaffnen); varhil entzündet sein; scheinen.

β. variti aslv. πέττειν, coquere ill. sieden, löthen bhm. wařiti rss. varity kochen, sieden, brauen (rss. auch verdauen, concoquere) pln.  $warzy\acute{c}$  id. var m. aslv.  $να\~νμα$  rss. Sonnenhitze; siedendes Waβer; Harz; pln. bhm. siedendes Waβer; Gebräu rss. ill. varivo n. Suppe = bhm.  $wa\~riwo$  n. Gekochtes, Zugemüse pln. warzywo n. Gemüse; warza f. Gekochtes = rss. varja f. Gebräu; lth. warenka Biertrichter; (cf. γ) aslv. izvirati βράζειν vgl. Mehreres o. Nr. 59 A und lth. wirrinu coquo wirralas Gekochtes w'erdu inf. wirti a. n. lett. wirt n. kochen; sieden; finn. wari heiß Waßer. Zu dem selben Aste gehören ferner:

γ. aslv. vrją, vrjeti ζεῖν; scaturire bhm. wru inf. wřiti sieden, brausen, kochen, wallen ill. vretti (e, i) sieden rss. vrjejati n. kochen (auch kriechen) pln. wreć, wrzeć sieden, kochen; mit Getöse wimmeln (cf. rss. kriechen?) ill. vrilo (vrio; vreli) siedend vrello Quell (schwerlich: βρύω, βγυσις, das vll.; ill. vrutak Quell altserb. vrula id. s. v. brunna; vgl. vrw. Ww. bei Schf. 2, 148) bhm. wřídlo n. Sprudel, heißer Quell. Der Stamm

verzweigt sich vrm. noch viel weiter; vgl. zunächst noch:

8. ill. vrjexiti wärmen.

ε. ill. vruch warm, heiß vruchiti wärmen etc. ¿; alb. fikrochh (γx) wärmen, hitzen; brüten fikrochëte Wärme, Hitze; cf. **f**?

3. brt. gwiri pc. gôret chauster; échauster; couver, in letzt. Bd.: gwiridik verzärtelt c. d.? (schwerlich zu den Ww. Nr. 64); gôr m. Hitze, bes. Stickhitze, Brutwärme; inflammation, abcès, tumeur (pl. gôrou Drüsengeschwüre) und dgl. in der Bd. cordon vll. eig. Gedrehtes vgl. Nrr. 56. 59; daher vll. abgel. Bd. mesure, bord, doch s. o. Nr. 58 § ; gôrad m. couvée; engeance gôreden f. braise. — cy. gwrês (cf. f) Hitze, Wärme c. d. vb. gwresu erhitzen. Vrm. hhr gwrid m. Erhitzung, Erröthen des Gesichts c.

d.; gwrm etc. s. u.

Nach dem brt. und gdh. (s. u.) gôr hhr auch cy. gôr m. verderbtes Blut, Eiter gori to brood; breed matter, suppurate c. d. neben gwyar m. gore, blood gwyarllyd bloody (erinnert an magy. vér finn. weri esthn. werri Blut), wenn dieses nicht : gwy fluidum s. Nr. 85; Armstr. zieht dazu ir. gael. obs. cear m. blood; auch progeny, race. Ferner vgl. gdh. gor light, heat; pus (auch heterog. Bdd.); gaorr m. sordes; tabum (gore) guirean, goran m. Geschwür c. d.; dagegen vll. zu mhd. warch etc. Nr. 66 Anm. β. gearg f. botch, boil, suppuration c. d.; vll. : gearcaig f. brood. Vrm. ist auch jenes warch, werk etc. l. c. mit vorlieg. Stamme verwandt, vgl. etwa o. ε mit ähnlicher Erweiterung, sodann ags. vyrms, vorms tabes, sanies Gr. Nr. 611; altn. var n. gramia, Augenschmutz dän. voer = swd. vår n. Eiter (auch = dän. vaar o. Nr. 64) swd. vb. varas, vara sig eitern (schwären); cy. chwarren m. Geschwür; Pest (wegen rr schwerlich = Schwären); vgl. vll. o. Nr. 63 Anm. B; Stämme und Bdd. scheinen sich mehrfach zu berühren. Schwerlich hhr lat. virus = sskr. visa (Wz. dvis Bf. 2, 224; vgl. finn. wiswa Eiter? fernere Vgll. s. bei Pott 1, 120. Bf. 1, 314); dagegen vgl. sskr. gvar s. o. a, woher u. a. gvara Krankheit, Schmerz wol eig. Brand, Fieberhitze cf. Bf. 1, 681-2. Bei V. 68.

den ankl. Ww. Nr. 63 Anm.  $\beta$  liegt dagegen vll. die Bd. der Erhöhung zu Grunde, wenn nicht die des Gewundenen, Runden.

Ist nun ags. gor tabum e. gore Blut, nam. geronnenes, a. d. Kelt. entl.? Oder klingt es nur zuf. an und gehört (nach Rh. 846) zu ags. altn. ahd. gor (gôr) swz. gûr m. nhd. gâre f. excrementum, fimus afrs. gere, iere Jauche (weitere Formen b. Rh.) versch. von gth. gaurs, vll.: giusan, gôr nach Gr. 2, 57; zu gaurs q. v. stimmt zwar ahd. gôrag miser, gehört aber vll. nicht hhr; eher altn. giöröttr giftig (s. u.; wenn das Wort richtig ist)? Mit gähren (ahd. jesan) mögen wir keines dieser Ww. zsstellen, vgl. indessen Gf. 4, 236. Wd. 907 über gor, garz, garst (cf. Nr. 56); auch nicht leicht mit lat. gärum gr.  $\gamma \alpha \rho o \nu$ . Ist gor fimus vrw. mit ahd. horaw ags. horh etc. Gf. 4, 1000?

Zu & vrm. ff.: gdh. gorn m. firebrand, ember; Giftigkeit (cf. altn. giöröttr?) gorm (comp. sprl. guirme) heiß; blau, grün; bisw. great, illustrious == cy. gwrm, gwrwm dunkelfarbig, dunkelbraun c. d. neben gawr azur, sky colour, das von unsrer Nr. abführen würde, wenn richtig mit Pictet 29: sskr. gaura flavus. Vll. ist gdh. gorm in der, nicht in den Abll. erscheinenden, Bd. heiß zu trennen und (etwa st. garm vgl. garamhuil o. d) ganz ident. mit warm, dem übh. i am Nächsten zu stehen scheint; dann vll. die Farbennamen vrw. mit grau, grawer? bask. beroa warm neben guiritcea être en chaleur; piment und (cf. a. d.) garra Flamme; zu bestimmten Vgll. steht die Sprache zu ferne. Ptt 1, 225 vermuthet lat. vēru: warm; Bf. 2, 295 faßt es als Drehspieß Wz. hvr; vll. ist es urspr. unlat. und v unorganisch; vgl. u. a. cy. bêr f. Speer (vrw.?) c. d. beru spießen brt. bér m. Bratspieß béria piquer; embrocher etc. gdh. bior m. Spieß, Dorn, Spitzes übh. m. v. Abll.

68. **Voths, vothis** in *dauns* **vothi** Wolgeruch, εὐωδία, ὀσμὴ εὐωδίας. (Gr. 3, 786; Myth. 120. 857 sq.; Wien. Jbb. Bd. 46. Gf. 1, 743. 776. Massm. in h. v.)

alts. wuothi, wôdhi (cp. wôdhiera, uuodera melius) = ags. vêdhe suavis, bes. vom Gesange; vôdh m. carmen, facundia; clamor; vôdhcrüft poesis, swrl. zu trennen von vôm etc. o. Nr. 39. — ahd. uuuodera uuurdin dilexerant? Gf. 1, 776.

Sichere Vgll. finden wir bis jetzt nicht. Sskr. svådu = lat. suavis liegt nahe, diesem aher auch gth. sutis q. v., dessen t wiederum abweicht, wie auch in ags. svête etc. und in mhd. wâ3, wâ3en olere (cf. Gr. Nr. 543. Ptt v. vå 1, 94, 208, 243, Bf. 1, 249, 2, 347, o. Nr. 26). Die auch in den cy. Ww. o. Nr. 26 hervortretende Verschiedenheit der Wurzelerweiterung läßt bei allen diesen Ww. eine Abstammung von Wz. râ vermuthen, wogegen Pott und Bf. sskr.  $sv\hat{a}d = su + \hat{a}d$  nehmen; indessen vgl. auch Nr. 85. U. a. kommt auch hier gr.  $\omega \delta$ , of lat. odor = arm. hot. auch slav. won zur Frage. VII. ist das noch unsichere (Bf. 1, 249 : odor) zend. baoidhi Geruch hhr zu stellen; gdh. boidh schön, klingt wol nur zuf. an; brt. questad s. Nr. 72. — Massmann hält vods (flg. Nr.) verwandt; so zweifelnd Grimm Mth. 120; bestimmter ib. 858 ags. vôdh, obschon von rôd rabies geschieden, : altn. ôdhr (u. Nr. 69), deshalb die Bd. suavis erst als abgeleitete. Außerdem vergleicht Grimm in W. Jbb. l. c. noch altn. ædi perquam (verstärkend in Zss.), wenn st. ædi, ædhi; indessen gehört dieses dann noch näher zu Nr. 69, vgl. ædikaldr perfrigidus, wie grimmkalt, grimmig kalt und dgl.

69. Vods (withig) beselven, δαιμονιζόμενος; -visan δαιμονίζε σθαι. (Gr. Nr. 84; Mth. 120. 858. Gf. 1, 766. BGl. 255 sq. Leo in Haupt Z. III, 2.) ahd, wuaten insanitis etc. wûti, woti f. saevitia, amentia = mhd. wuot f. nhd. wût nnd. woot nnl. woede ags. vôd, auch adj. wüthig = e. wood; altn. ædi Aufregung, Wuth odhr vehemens, rapidus, wüthend shst. m. (odr) mens, sensus, ingenium; facundia; poema vgl. ags. vôdh in d. vor. Nr.; in W. Jbb. Bd. 46 scheidet Grimm altn. ôdr furiosus von ôdhr sensus, ingenium; sollte ôdr m. oda, poema entl. sein? ahd. wuotjan, wotan etc. = mhd. wüeten heftig aufgeregt sein, wüten = nnd. woeden etc. ags. rôdian, rêdan infestare, furere = altn. æda. mhd. hirnwotiger, hirnwüetec insaniens = nhd. landsch. hirnwütig. bair. wüeteln sich wimmelnd regen; gedeihen s. Smllr 4, 203. Myth. 120. Auf participialen Ursprung des ausl. Dentals in vod etc. deutet vll. ags. vuhung, vuhhung f. rabies : vô : vuh s. Nachtr. zu Nr. 3.

Grimm (auch Gf.) vergleicht watan alln. rada incedere, ruere (Gr. früherhin) lat. vadere etc. cf. Nr. 85; dazu auch ahd. Wuotan = ags. Vôden altn. Ôdinn vgl. langob. Gwodan Paul. Diac. ("adjecta litera" aus Wodan) s. Myth. 109. Gf. 4, 346. 5, 738 (lang. Odan) cy. Gwydion vrsch. von gwyddan Nr. 18 §1. cf. ir. dia Geden = wednesday Myth. 137. Sprachliches über Wuotan s. u. a. Myth. 118. 120 (Formen, und rhaet. vut Götze — woran prs. but, bod idolum zuf. ankl. — dazu gestellt) sq. 137. 231 sq. 836. 1205.

sskr. vådh perturbare, vexare, contristare - hhr? BGl. hält vods für mods : sskr. mad ebrium v. mente captum esse, gaudere möglich.

cy. gwyth m. wrath, anger, indignation m. v. Abll. (cf. gwyn Nr. 30?) gwytho to irritate; to chafe, be wroth. Vrm. entspricht (nicht etwa : fijan q. v.) gdh. fuath, fuadh m. hate, hatred, aversion, spite; Gespenst m. v. Abll. u. a. fuathaich to hate, detest, abhor fuathas m. dread, terror, surprise, horror; terrific spectre fuaidhlean m. anger, fury (nicht : fuaidh, fuaig to stitch, sew) fuathail frightful; hateful; spectral uadh, uagh f. uamh, uamhann (mh, bh) m. uathmhas, uamhas (mh, bh) m. dread, horror, astonishment fuamhair m. gigas, pugil; und dgl. m. Auffallend erscheint uabhann an der Spitze eines besonderen Wortastes, vgl. cy. ofn m. fear, dread c. d. vb. a. n. ofni (i, u, hau); corn. oun id. c. d. vb. ouna (auch verbeßern bd.); brt. aon. aoun vann. eûn f. id. Ist hier überall v aphäriert? Ziemlich ähnlich vll. verhält sich vôm, ômr o. Nr. 39 : vôdh, ôdhr s. o. und vor. Nr. gdh. cuthach m. madness, rage, insanity vgl. den cy. Stamm cythr v. hvathjan scheint eig. Wuthschäumen zu bedeuten. Erwähnung verdient auch, zumal bei dem mannigfachen Ersatze des mangelnden gdh. r, gael. buath f. rage, madness, frenzy, fury; a mad frolic c. d., nicht : cy. ynfyd foolish, frantic vb. ynfydu n. a., vgl. (cf. Pett 87 sq.) gdh. oinmhid f. oinmhidh m. ôinid c. (ô aus o durch Ausfall des mh?) c. d. sskr. unmada (aus ut prf. und Wz. mad vgl. BGl. h. v.) demens. Schwerlich laßen sich die versch. Anlaute, wozu dann noch  $\Im v - \mu - \delta \zeta$  und  $fu - r - \delta r$  kämen, durch sskr. dhu,  $dh\hat{u} = hu = adh\hat{i} + \delta r$ vå (nach Potts Verm. Nr. 49) vermitteln.

70. a. Vitan anom. prs. vait prt. vissa wißen, είδέναι, γιγνώσκειν etc.; erfahren, μανθάνειν. mithvitan bewust sein, συνειδέναι. unvitands (pc.) unwißend, ἀγνοῶν; -visan ἀγνοεῖν. vaitel adv. etwa, vielleicht, τυχόν, μήτι.

b. um - Vits unverständig, thöricht, ἀσύνετος etc.; -visan ἀγνοεῖν.

fulla - vits vollkommen, τέλειος (Phil. 3, 15. Col. 1, 28. 4, 12). την iti Unwiβenheit, ἄγνοια; Thorheit, ἄνοια, ἀφροσύνη. vitubni π. Kenntniss, γνῶσις.

c. Vitan sw. (3 Cjg. Gr.) auf Etwas sehen, beobachten, wahren, δράν (Mith. 27, 4), τηρεῖν, παρατηρεῖν, φυλάττειν etc. atvitains

f. Wahrnehmung, παρατήρησις.

d. in-Veitan st. vait, vitun, vitans (ansehen) verehren, ἀσπάζεσθαι (Mrc. 9, 15), προςκυνεῖν. Fraveitan rächen, ἐκδικεῖν; pc. Fraveitands m. Rächer, ἔκδικος. Fraveit n. Rache, ἐκδικησις. idveit n. Schmach, ὄνειδος, ὀνειδισμός. idveitjan schmähen, ὀνειδίζειν. Fairveitjan blicken, hinsehen, ἀτενίζειν; betrachten, σκοπεῖν; gaffen, Vorwitz treiben, περιεργάζεσθαι; pc. Fairveitjands περίεργος (1 Tim. 5, 13). Farveiti n. Schauplatz, θέατρον (1 Cor. 4, 9). (a—d. Gr. Nrr. 142. 513. und passim s. u.; DRA. 857 sq.; (d) Myth. 26. 765. 852. 1205. Gf. 1, 1065 sq. 1089 sq. Rh. 1153-4. Wd. 182. 845. 1089. 2143. 2164. 2247. 2311. BVGr. S. 128. Ptt Nr. 198. 1, 185. Bf. 1, 369 sq.)

e. Veitvods m. (anom. pl. = sg.) Zeuge, μάρτυρ. galiugaveitvods falscher Zeuge, φευδομάρτυρ. veitvodjan zeugen, μαρτυρεῖν etc. (auch zsg. mit galiuga ψευδο). mithveitvodjan mitzeugen, συμμαρτυρεῖν. veitvoditha (th, d) f. veitvodeins f. veitvodei f. veitvodi n. Zeugniss, μαρτύριον. (Gr. Nr. 84. 2, 242.

578; DRA. 857. Bf. 2, 60.)

f. Vitoth n. Gebot, Gesetz, νόμος c. cps. drauhti-vitoth Kriegsdienst, στρατεία. vitodeigo adv. gesetzlich, νομίμως. (RA. 858. Gf. 1, 1112.)

g. mith-Vissei f. Mitwißen, Gewissen, Bewustsein, συνείδησις. h. un-Vis ungewiss, ἄδηλος (1 Cor. 9, 26). (Gf. 1, 1106.)

1. α. un-Veis unwißend, ιδιώτης; -visan nicht kennen, ἀγνοεῖν. fullaveis vollkommen. τέλειος (cf. fullavits o. b). hindarveis verstellt, hinterlistig, δόλιος (2 Cor. 11, 13); unhindarveis unverstellt, ἀνυπόκριτος. hindarveisei f. List, δόλος. balvavesei s. B. 15. unfaurveis unbedacht, unvorsetzlich Skeireins. (Gr. Nr. 513. Gf. 1, 1067. Rh. 1152.)

β. ga-Veison ansehen, Rücksicht nehmen, sich nach Einem umsehen, aussuchen (Neh. 7, 1), ἐπισκέπτεσθαι. fullaveisjan überzeugen, πείθειν. gafullaveisjan zeigen, kundbar machen, πληφοφοφείν (Luc. 1, 1).

k. Witiza westgth. König in Spanien um 701; auch Uuitiza,

Uuitza m. Smar. vll. zunächst an b.

Die Literierung dient nur zur bequemeren Vergleichung, nicht um wurzelhafte Unterschiede zu bezeichnen, welche wir hier nirgends annehmen. Der bedeutendste, auch nam. im Keltischen vorkommende, Unterschied ist der vielfach sich kreuzende des Stammauslauts s., dessen wahrsch. Entstehung aus dem (geschloßenen) Dentale vrm. nicht überall die selbe ist. Grimm, der indessen für i (veison) eine bes. Nr. (513) aufstellt, leitet Nr. 142 "das verbale Adj." in (s. u.) altn. viss ahd. kiwis aus dem prt. vissa. Bf. faßt i ahd. wisjan gls. als vezajan causat. sehen machen cf. sskr. vedayami mentio.

Grundbd. der Numer ist sehen, in mehreren Rubriken, z. B. e. d., am Meisten aber exot. erscheinend;  $wi\beta en$  erscheint nach den exot. und

csot. uralten Praeteritalformen der Zww. dieser Bd. nicht als geistig sehen, sondern als gesehen = erfahren haben. Indessen faßt Bopp das halbschwache lat. ridere als Causativ. wißen machen, also umgekehrten Gaug der Bed. vom Geistigen zum Sinnlichen?

a. ahd. wizan, wizzan prt. westa, wissa etc. = mhd. wizzen nhd. wißen alts. witan prt. wista, wissa ags. vitan prt. viste afrs. wita, weta (auch beschwören bd.) altn. vita nnd. nnl. weten nfr. wita e. to wit, wot, wote. — zsgs. ahd. neiz nescit aus ni weiz = afrs. net ags. nât. — Über das interj. alts. wita mnl. weten ags. vuton, uton etc. s. Gr. 4, 89 sq. 944. — ahd. wîzôn weißagen, woher wîzac ad. wîzako etc. sbst. = ags. vîtegu, vîtga etc. s. Wd. 1715. Myth. 986, wo altn. vitki (vîtki?) st. vitugi (s. b) hhr; wie scheiden sich demnach a und b wîzac : wizie, vitega : vitig etc.?

b (cf. c). ahd. wizzi f. n. (m.?) Verstand = mhd. witze f. nhd. witz m. (alte Bd. noch in Formeln wie "mein Witz ist am Ende") alts. giwit ags. gevit afrs. wit, with altn. vit n. (mens; prudentia; pl. organa sensuum) dän. vid (n. Verstand, Witz) = e. wit swd. vett n. (Verstand und = folkvett Höflichkeit). Man scheide nnd. wet Kenntniss nnl. weet f. id.; Übung. Gewohnheit (vgl. Weise u. 1). — ahd. wizo gnarus, sapiens = nnd. witt ags. vita, veota etc. vir sapiens, consiliarius, daher (vgl. RA. 266) procer altn. vitr g. vitrs sciens etc. övitr insipiens vitugr und viskr aus vitskr s. u. 11. sapiens = swd. vettig (vitter literaturkundig) ags. vitig nnd. dän. wittig ahd. wizic etc. mhd. witzec nhd. witzig (alte Bed. in Formeln). — ahd. wizzen mhd. witzen klug sein und machen; und dgl. m. altn. vitkr etc. s. 11. Über ags. bilevit etc. s. Myth. 442.

c. ¿: ags. vitian, vitegian providere, ordinare ¿ vrsch. von vitegian praedicere (Denom. von vitegia propheta) und vgl. altn. vitia nachsehen, invisere, visitare (vgl. o. vit pl.) = swd. vittja bei Möller voir, regarder; fouiller, visiter; bei Freese u. A. nur Dohnen und dgl. visitieren (für die Bd. vgl. 1. β. mit ahd. wison etc.); vetta nach einer Richtung hin liegen (weisen); ahd. weizen etc. Gf. 1, 1105 hhr? der Form nach eher zu ds. u.; so auch altn. veita praebere; subvenire; -vatni Waßer leiten; so sagt man nnd. wett. das Waßer (durch Kanäle) aus der Wiese etc. weisen (weißen?), abweisen = ableiten; ähnlich altn. veiting f. epulum; investitura: Einweisung in ein Amt. Dazu noch u. a. veitull largus, hospitalis veitsla f. epulum; feudum (a) veitur f. pl. conscientia; potestas v. domus; vgl. vitur f. pl. Wißen, Bewustsein. bair. weizen spuken; weiz, geweiz m. Spuk; nach Smllr 4, 205 eig. Strafe der spukenden Seele, wie schon mhd., also zu d.; doch vgl. altn. vitraz apparere, nam. von Visionen gbr.

d. ahd. vizan st. imputare, tadeln, vorwerfen (Gf. 1. 1114 vglt nhd. ich  $wei\beta$  es dir, wo doch wol  $vei\beta$  = "behalte") = mhd. vizen st. nhd.  $verwei\beta en$  (gew. verweisen) = ahd. (selten) virwizan mhd. verwizen, sptr verwissen, verweisen, schon 1429 verwisen (vrsch. von: des Landes verweisen = mhd. verwisen cf. u. a. dän. vise ud = ausweisen) vgl. Wd. 2164; mnnd. verwiten id. simplex nnd. viten (Schuld geben) nnl. vijten ags. vitan e. vita (reprehendere, punire). — ahd. vita, vita is strafe, supplicium = mhd. vize f. n. (auch Pein übh.) alts. altn. vit n. (culpa, noxa) ags. vite n. afrs. nnd. (auch vede = vad q. v. cf. RA. 657) swd. vite n. nnl. vit, vite f. Verweis; Schuld, Last e. vite Verweis; vite vi

swd. helrete, helfrete n. Hölle; woraus entl. sinn. helwetti id., auch sloven. rize purgatorium nach Myth. 765. — ahd. itawiz Schmach — mhd. itewiz, itwiz m. ags. edvit gth. Idvett. — ahd. wîzinôn, wtzzinôn strasen, quälen, tödten — mhd. wîzen (zsgz. sw.) alts. witnôn, gewitnôn ags. vitnian afrs. witnia (strasen). — span. guito sehlervoll, nach Dz. 1, 316 : altn. vîttr vitii notatus. —

Grimm scheint Mth. 26 inveltan von vitan zu trennen; er vergleicht hyp. (vgl. Gr. 2, 830 sq.) 1) alts. giwitan ags. gevitan abire (an wisan 1.  $\beta$ . erinn.), etwa : inveltan als sich annähern, hinzugehn; ib. 1205 stellt er gevitan etc. zu lat. vadere s. u. Nr. 85. 2) altn. vita (vita bei Biörn; vgl. swd. vetta o. e?) inclinare : veita (g. vaitjan?) heidhr, tidhir peragere honorem, sacra veitsla epulum 3) aber ib. 852 inveltan anbeten : lobpreisen, feierlich singen :  $\alpha$ 01865,  $\alpha$ 6186 : 01866, demach wieder zu unsrer Nr. zurückkehrend; vgl. nach Bf. 2, 352 hyp.  $\alpha$ 6186 : zend.  $\alpha$ 701 - vid anrufen; vgl. u. Bopps Vgl. mit ni71 - vid etc. S. auch B. 35 über cy. gweddi etc. Altn. vita = sskr. vi-yûtaya bestrafen nach Westergaard.

e. Die esot. und exot. Vgll. zeigen, daß die Sylbe vods nicht integrierend nöthig ist zur Bd. Zeuge. Grimm Nr. 84 vermuthet sie: altu. vada ahd. vatan etc. gls.: ire in testimonium, procedere testatum; 2, 242 und RA. 857 aber als Ableitung veitv-ods, wozu vielleicht bandv: bindam q. v. zu vergleichen; wiederum ib. 578 eine mögliche Identität mit vods o. Nr. 69. Benfeys (2, 60) Vgl. mit hvotjam q. v. verbietet form und Bd. Über eine andre Vgl. s. u. bei den slav. Ww. — altn. votta bezeugen (Dtr. R. 158) von vottr s. d. Folg., nicht aus vodta.

(vgl. b) and. chiuuizs scientiam und dgl. m. = alts. giwit ags. gerit intellectus, scientia, testimonium = and. gawizida etc. cf. mhd. gewizze, gewizzede ingenium Z. 123; and. giwizscaf testimonium = alts. gewitskepi (ske, sci) ags. gevitscipe afrs. witskipe (Kunde, Zeugniss) strl. witenscop (¿ eher = nhd. wißenschaft von Etwas haben landsch.; mitwißenschaft; en aus ent); neben and. giwiznes testimonium = ags. gevitnes cf. e. witness Zeuge; altn. vitneskja notitia (s. Gr. 2, 373). ags. gevita Zeuge = alts. gewito afrs. wita altn. vâttr (â, o) ("wenn es verwandt ist" Gr. RA. 857; cf. Gr. 1, 461, wo "vætti testimonium, eig. custodia and. wahta") neben vitni n. swd. vitne n. dän. vidne n. auch Zeugniss; vb. zeugen, bezeugen = altn. swd. vitna. LG. vergleichen bei e ags. vudhuuta; Bosworth übersetzt den Plural durch scribae und hält es für udhuuta, udhvita a prophet gesetzt.

f. ahd. wizód, wisod lex, eucharistia == mhd. wizót, wisót (auch Abgabe; cf. u. a. Gf. 1114. Wd. 1715) oberd. weiset Pathengeschenk weisen dieses geben alts. witod == ahd. wizód; mnd. witat lex witutdraghere legislator Gl. Lips. afrs. wytat eucharistia, Hostie, nicht aus veihs sacer cf. Rh. 1154, doch vll. damit zsgefloßen, wie u. a. wihsage = wißaye etc. s. Wd. 1715; nnd. wette (wedde) Gesetz nnl. wet id.; Obrigkeit c. d. Smllr 4, 180 trennt die allerdings früh erscheinenden und auch wol nie ganz glbd. Formen mit s ganz von wizód. Bemerkenswerth ist das vll. nicht entl. swz. wiserte f. Visite bei der Wöchnerinn.

g. Vrsch. von nhd. gewissen, worin ss aus \$\beta\$, \$\mathcal{Z}\$ s. Wd. 3, 1191.

h. amhd. nnl. nfrs. strl. dän. swd. (ntr. vist) wis = alts. afrs. nnd. altn. wiss amnhd. ags. gewis alte. ywis; nnd. wissen versichern i, hhr e. to wis schtt. auch wus wißen, denken? Aber zu h altn. vitskr, viskr

sagax cf. afrz. guiscart (c, ch) = prov. guiscos verschlagen; afrs. guiche List s. Dz. 1, 294. 300.

1. a. ahd. wîs, wisi sapiens, scitus etc. = mhd. wîs, wîse nhd. weise; dazu (cf. Wd. 2247) ahd. wîsi, wîs duan kund thun: weis machen Einem Etwas (und landsch. einer Sache weis werden) = nnl. wîsmaken nnl. wijsmaken e. to make one wise dän. viis giöre etc.; alts. wîs (sciens, gnarus) altn. ags. vîs (sapiens) = nnd. wîs nnl. wijze nfrs. wijz swd. vis dän. viis; e. wise weise; ernst, ehrenfest (= wistful). — gth. unveis = ahd. alts. ags. unwîs altn. ôvîs etc. — ahd. wîstuom etc. Weisheit mhd. auch Verordnung = nhd. weistum; alts. afrs. ags. e. swd. wisdom sapientia, scientia afrs. auch Unterweisung und Weisthum nfrs. wijsdom dän. viisdom Weisheit.

B. ahd. wîsjan, wissan vocare (einladen); monstrare, regere, docere. wisôn visitare mhd. wisen (prt. wiste, bei Z. 656 sq. unterschieden von dem gll. prt. wisete kundig sein, wisen; rathschlagen) visitare, monstrare ducere, demonstrare (beweisen), nhd. weisen st. vll. durch Verwechselung mit ahd. wisan mhd. wisen st. meiden (c. cpss. wohin dieses?)? wett. sw. noch in geweister Weg. swz. wisen ducere, regere; gustare; ähnlich bair., Ausführliches bei Smllr 4, 177 sq. nnd. wisen monstrare = nnl. wijzen afrs. strl. altn. swd. wisa (afrs. weisen, anweisen, vorschreiben, zuweisen, gerichtlich weisen und erkennen; altn. ostendere; repudiare vgl. die Bdd. d; alium monstrare) dän. vise alts. vison (visitare), visean (e, i) monstrare, docere (cf. unterweisen) ags. visian monstrare; vocare; visitare schott. weise, weize ducere, to direct, urge softly, send. Die nach Form und Bed. analogen lat. und rom. Formen visere, visitare etc. haben schwerlich etwa auf spätere Bd. der deutschen eingewirkt. Schmitthenner fordert nhd. beweißen. Die von Gr. 4, 621 für wisan, wisen monstrare c. acc. pers. vermuthete Grundbd. ducere zeigt sich noch ähnlich in nhd. Einen auf den Weg, irgendwohin weisen.

§ 7. Hhr — nach Wd. 182 als Richtung, Gewiesenes; vgl. auch die Bd. lex f und nnl. weet s. o. b — : ahd. wîs, wisa f. modus, mos, ritus = mhd. wîs, wise nhd. weise lndsch. weis f. alts. wisa afrs. wis ags. vise e. nnd. strl. wise nfrs. nnl. wijze nnl. auch wijs altn. visa neben vîs (modus, modulatio), so swd. visa dän. vise Lied, eig. Singweise, neben swd. vis dän. viis Weise, modus. — ; A. d. D. prov. sp. it. guisa frz.

guise; vgl. u. die kelt. Ww.

§ 8. (Gr. Nr. 513) and. wiso (uuiso), bei Gr. auch wisal mhd. wisel dux, rex bes. == nhd. (Bienen-)weisel (häufiger Eig. vrm. noch aus allg. Bd.); altn. visir m. index, monstrator; poet. rex swd. vise m. dän. viser

Weisel ags. visa rector.

§ E. Nach Grimm l. c. erscheint als "die durchs Praeter. ausgedrückte Negation, gls. das unmündige etc. (wisellos orphanus)" ahd. (weis) alts. weiso m. orphanus mnhd. nnd. weise (waise) id., orbus nnd. auch weische nnl. wees m. afrs. wese nfrs. weeze. Gr. l. c. erklärt in ähnlicher Weise auch ags. visnjan etc. s. o. Nr. 27 § b.

Bei folg. exot. Vgll. stellen wir die keltischen voran, weil sie vrm. durch die Kreuzung der Laute und Bdd. am Lehrreichsten für die d. Ww. sind.

se etc. cy. gwydd m. presence (vgl. u. e gdh. fianuis); zsgs. mit sy Stern sywydd m. Sternkunde c. d. gwys (cf. le) known, nach Richards aus gwydd-ys it is known; gwyddiad m. cognition gwyddiadu to know, be versed gwyddiant m. science, knowledge gwyddiawl sciential, rudimental

gwyddawr f. rudiment etc. gwyddori to form a rudiment, to investigate principles or know = corn. guidher, wythyr to search out, descry (zuf. an wittern ankl.) gael. fidir to search, sound, consider etc; cy. gwyddoni to gather knowledge gwyddonol philosophical; so vrm. noch mehrere minder deutliche Wortzweige (schwerlich gwedd etc. o. Nr. 22 §f) corn. gwotheui to see cf. wetha, gwetto etc. o. Nr. 8? wyth, woth (neben wor, won cf. gdh. fior verus und u. fionn??), goth (known), wothfos (w, g, c; = cy. gwyddbod s. u.), gothfy, guodhaz, godhaz, gothyas etc. (Verwirrung auch durch flect. Formen) to know brt. gouzout pc. gwézet dial. gouzres, gouves inf. (vgl. corn. wothfos etc.) vann. trég. gout pc. gwiet savoir, connaître gwiziek m. savant, instruit gwiziégez f. savoir, science, expérience etc. diwiziek m. ignorant; dic'houzvez (cf. o. gouzres etc.) adj. id. Über einiges vrm. Zubehör s. A. 85.

Das Gadhelische zeigt (wie das Cornische) mehrere ausl. Dentalstufen; auch o als Stammvocal, wie (s. o. und u.) die übrigen kelt. Sprr. (brt. gou aus gwy) und e. to wot; der, wie fast überall, vielverschlungene gdh. Vocalismus beruht theils auf altem Organismus, theils auf lautlicher, theils auf bloß graphischer Verwirrung; Zsziehungen, bes. der cons. Auslaute des Stamms mit Suffixanlauten, führen räthselhafte Berührungen mit auch sinnverw. andern Wortstämmen herbei; dazu kommt gar noch die etymol.

Proteusnatur des anl. f.

gdh. feath, feth m. knowledge, science, learning (= sskr. reda Pett 31). Für die folg. Ww. mit ai vgl. F. 36, wo sich vrm. faigh ganz absondert, doch vgl. u. a. u. sskr. vind; die Grundform ist faith, wie sich aus Armstrongs (von uns beibehaltener) inconsequenter Schreibung ergibt : aithnich to know, recognise, feel; coire (d. i. fleischlich erkennen cf. u. a. Wz. gan : gna) c. d., ident. mit fainich pc. dh'aithnich id. (außer coire); to perceive; smell (nicht : Wz. vd; vgl. den Begriffsgang in sentire) faineachadh, aithneachadh m. a. knowing etc. aithne f. knowledge, discernment, acquaintance; command, mandate, injunction, law, charge; bisw. store vb. aithn to enjoin, command, bid etc.; für die zweite Hälfte der Bdd., die man causativ als wißen machen, zu wißen thun faßen könnte (vgl. auch die Formel "es sei Jedermänniglich kund und zu wißen") cf. f. 1 β. § δ und dgl. — fodhnach manifest, plain; aus fodhn vrm. fonn (urspr. pc.?) in den Bdd. known, certain, sure, prudent vb. to behold, look, cognoscere experientia fionnachdain f. knowledge, experience; fion m. truth (erinnert an fior = verus s. Nr. 63); Leo zieht auch fion vinum = merum hhr; finnidheach, finideach, fineadach (auch sagacious, cunning) wise, prudent. Nur zuf. klingt fino, fein etc. an; schwerer lä, t sich fionn albus (s. o. Nr. 37 §cd) trennen und weist gar von ferne auf einen möglichen Zshang zwischen hveits (q. v.), weiß und weise hin. finne etc. s. u. e. — fadh (obsol.) to relate, tell, wol auch = zu wißen thun; cf. u. fos und fâisnich; daher nach Pictet 99 fiadhar bekannt. — (bes. irisch) fodh, fôd m. knowledge, science, skill; fôdach knowing, prudent, discreet, skilful. Vgl. lautlich zunächst die ob. corn. Formen und vll. cy. gwodrodd etc. f. indistinct sight; expectation, hope = gwobaith, gobaith etc., gwybod (s. e) zsgs., nur zuf. an hoffen ankl.

d. ; hhr cy. gwyd m. vice, sin vb. gwydio c. d.; schwerlich aus lat.

vitium.

Anm. 1. An die d. Bd. Pein (s. o. dl) erinnern die Ww. cy. goddef to bear, suffer, endure; sbst. m. sufferance; permission (vgl. leiden =

zugeben) c. d. corn. wothaf to feel (strokes; vgl. u. a. gotheuel u. a. to feel übh.; af vll. flexivisch, dann nicht hhr) brt. gouzaivi, gouzavi vann. gouc'haivein souffrir, endurer c. d. cy. gwst f. pain, sickness c. cpss. u. a. troed-wst (Fußweh) Podagra cf. mlt. gutta frz. goutte e. gout ? mlt. gutta cadiva, caduca afrz. goute, gote (cf. Myth. 1110. Gl. m. h. v.) fallende Sucht, deutet weder auf den fallenden Tropfen, noch auf gutta = Sucht im Allg.; gutta ist vrm. urspr. das altlat. Wort und bedeutet zunächst catarrhus, und wird dann, wie das sinnverw. d. Fluß, auf sehr verschiedene Krankheiten übergetragen.

Anm. 2°. gdh. fionail f. fine, mulct verm. weder zu d, noch zu slav. vina lett. waina Schuld, sondern = mlt. finalis s. Gl. m. aus finis (eig.

finis litis; auch finance etc. dhr) = e. fine cy. ffin m.

e. cf. a.: cy. gwybod (st. gwyddbod cf. gwyddbed = gwybed knat) knowledge vb. to know c. d., vrm. zsgs. mit bod to be, nicht: vod in veitvods; gwybyddu to be conscious c. d. gwybyddiad m. Augenzeuge; demnach doch wol nicht von der Urbed. sehen, sd. als conscious, eingedenk. gdh. fiodhain m. witness ir. fiadhnaise (nicht aus e. witness!) = gael. fianuis f. evidence, (ocular) witness, testimony; presence (cf. o. cy. gwydd; könnte auch Grundbd. des Zeugen sein) gdh. fiodhradh m. written testimony; auch fashion cf. 1.  $\S\gamma$ ; finne f. u. a. evidence; testimony; attendance.

Anm. 2<sup>b</sup>. Pictet 92 schreibt ir. fiaghuin témoignage fiaghnuise témoin: sskr. vignana connaissance, distinction Wz. gna; aber richtiger s. 96 fiadha témoignage von fiadh dire; meistens ist gdh. gh nur Nebenform von dh.

f. cy. gosod m. statute, constitution, decree; auch Angriff und Lage bd.; gosodi to set, lay, put; establish; ordain c. d. So nahe auch zumal das mhd. wîsôt (mit s) anklingt, so liegt doch vrm. hier eine Zss. vor von Prfx go + sodi to constitute, fix; vgl. auch go-swydd f. a petty office von swydd m. Amt; auch office annexed to land; lordship (schwerlich s-wydd: vit-oth nnl. wet).

1. Bes. die cy. brit. Ww. entsprechen — schwerlich durch Entlehnung — den deutschen mit dem Stammausl. s; die gdh. hangen mehr mit a. b. zs. Gr. 1, 572 stellt **veison** zu sskr. viç intrare (ç st. s anneh-

mend) und trennt es somit ganz von vitan etc.

β. cy. gwys m. invitation; citation, summons c. d. u. a. gwyso, arwysio to summon, cite gwysio id., to bid, invite. Sollte gwystl etc. o. Nr. 17 **B** hhr gehören?

§ γ· cy. gwis m. mode, custom brt. guiz, gîz, kîz f. guise (das frz. W. scheint eingewirkt zu haben), manière, façon, forme, mode, coutume, usage corn. wos manner (vb. to be able = wose, woth to know s. a).

1. α. β. cf. a.) gdh. fios f. notice, intelligence, understanding, know-ledge, art; message, word fiosach (io, ea) knowing, expert, intelligent; daher fiosaiche m. Weissager; Zauberer c. d. (vgl. ahd. wissago etc. und das Folg.); fiosrach knowing, apprised, certain; inquisitive, prying; busy c. d. fiosraich (ch, g) to ask, inquire, examine etc.; to visit. — faistinn, faistine f. prophecy, omen c. d. gael. faisnich to divine etc.; certify, prove (cf. la); tell; abide c. d. faisnis f. intelligence; rehearsal; relation; und s. m.

Anm. 3. Letztere Ww. schließen sich wol unmittelbar an gdh. fâidh m. Weissager, selten faigh, dagegen obs. faid; worüber Weiteres, aber auch noch weiterer Forschung Bedürfendes Celt. 1. S. 166; nach BGl. 243

nebst faighim I speak etc. zu sskr. bhang loqui, dicere; lucere. Hhr vll. cy. gwiddan etc. Hexe, wenn nicht eig. Gespenst bd., wo dann sowol gwyddan (Nr. 18 §1), als bair. weiz (o. e) zur Vgl. käme. Vgl. auch u. stav. Ww. Unverw. scheint cy. chwidaw, chwidw m. sorcerer.

Anm. 4. Nur zuf. gdh. fios ankl. an cy. ffesu to pervade; to have

perception, knowledge vgl. ahd. fason etc. F. 3?

Anm. 5. Der gdh. Anl. ist überall f (oder verhallendes fh). So denn auch nicht hhr gael. gaois gdh. gaos f. wisdom, prudence; das vielmehr; gael. (obs.) gaoi f. id.; falsekood go m. guile, fraud, a lie; a blemish; an airy gait cy. gau m. lie, falsehood; lying, false gau-dy (ty tectum, domus) m. heimliches Gemach geuaw to falsify c. d. corn. gou, gow lie c. d. gouea to lie hid, lurk brt. gao, gaou falsch, unrecht, schief gaou m. tort, lésion, dommage, préjudice, injustice, injure; mensonge, fausseté, imposture, fiction vb. gaoui, bei Le Gon. nicht lügen bd.; doch gaouiad etc. Lügner. Dazu ahd. kou listig (s. Wd. 473) cf. kigauan expedire Gf. 4, 176. nnd. gau hurtig nnl. gaauw id.; schlau c. d. gaauwdief = dän. gavtyv nhd. gaudieb cf. gauner und Wd. l. c. vgl. v. gau

Pett 38 vgl. sskr. guh abscondere; dagegen vgl. auch sskr. gava m. celeritas, wenn dieses nicht mit Pett 41 und Bpp Gl. = ir. deibheadh; Bpp Gl. stellt gavana id.; celer = lth. szaunas; Lassen gava : baluć. zithai prs. zūd schnell; am Meisten spricht gegen die Vgl. von gava das ältere

y in dem ident. yara.

a etc. lat. videre, vidi mlt. auch wie frz. voir grüßen (vgl. d); mlt. (e) videns, visor Augenzeuge. invidia (Gleiches s. u. bes. Anm. 7); demnach invisus nicht Wz. dvis, vis mit Bf. 2, 224. Vll. vitare cf. ahd. visan etc. 1.  $\beta$ ; anders Pott Nr. 23 Wz. i; invitare (cf. 1.  $\beta$ ); anders Bf. 2, 60; cf. auch Celt. 1. S. 166-7. — ¿ vindex, vindicare = fraveitam? anders Bf. 2, 331.

gr. Wz.  $F_i\delta_i$  ίδον, είδον; είδομαι, ἐεισάμην; είδος, είδωλον = 
τνδαλμα etc.; ἰδέα; οἶδα; ἴσημι aus  $F_i\delta_j$ ημι  $B_i$ ; ἰδρις; ἀείδελος, ἀίδηλος, αἴζηλος (dunkel Hes.); δήλος mit aph.  $P_i$ ΓΓ  $v_i$  nach  $B_i$  attemann,  $P_i$ Ott,  $B_i$ ,  $v_i$ Ott,  $B_i$ O

Suff. idio, ivda etc. Ff. s. bei Ptt, Bf. Il. c. und o. d.

prss. widdai vidit acki-wisti etc. öffentlich d. h. augensichtlich; caus. u. a. waidinai scimus waisei, waisse scis waiditi scitote waist scire waidinna ostendit; powaidint unterrichten; bedeuten (cf. 1.  $\beta$ ). — Ferner hhr vll. aina-wydi (cf. 1.  $\gamma$ ) etc. einer (gleicher) Weise kittewidei = lett. ittadi alio modo; itavids = lett. itatadi qualis (s. Ptt. Ltt. 1, 47), wenn diese Wörter nicht vielmehr zu sskr. itatadi, itatadi Art savidha = prs. itatawydi gehören. Sodann prss. itatawidei gen. Gewissen (s wie im Zw. vgl. itatawidei?): itatawidei s. o. vll. itatawidei reden; cf. u. a. slav. und gadh. Ww. und sskr. itatawidei dann vrsch. von lth. itatawidei winseln vgl. vll. nnd. itatawidei o. Nr. 32 und die folg. Aum.

Anm. 6. ¿ lth. waitóti == lett. waidét : lett. waidi Verdruß; aber auch == lth. waidas Zank waiditis' zanken ¿ : esthn. waidlema id. und == finn. waitella wünschen ¿ : lapp. wainotet id. o. Nr. 36. — Ptt Ltt. 1, 48 vglt noch pln. wada vitium, quod impetit (cf. o. d. cy. gwyd etc.? Weiteres o.

Nr. 27 § b) zwada altercatio, lis.

lth. wéizdmi, wéizditi (z aus d?) sehen, gewahren; suchen c. d. etc. cpss. wéidas m. Gesicht, facies c. d. waidintis' sich sehen laßen, erscheinen; iszwystu, iszwysti prt. iszwydau gewahren; weste f. Wißenschaft (nach

Mielcke a. d. Poln.) lett. wêsts Nachricht Ith. pawydsti == lett. pawidét invidere Ith. newidónas m. Misgönner, Feind; fem. newidonka s. Anm. 7.

Anm. 7. Vgl. o. invidia; u. slav. und medopers. Ww.; v. melth (cf. ahd. nid Gf. 2, 1031 und vll. neizjan ib. 1129). Namentlich sind die lituslav. Ww. für negierende Zustände und Gesinnungen häufig mit Negativpartt. zsgs.

Anm. 8. lth. wieszieti visitare nicht zu 1. β; s. o. Nr. 14.

asly, bhm, vidjeti bhm, widati sehen wid m. Gesicht, Aussehen wida f. Idee widno n. Licht wjeda f. Wisenschaft vjedjeti aslv. γιγνώσκειν bhm. wißen russ. vidy m. Gesicht; Miene; Ähnlichkeit; Ansehen; Gattung (cf. u. a. είδος; jenes cy. qwedd klingt nahe an) vidjety etc. schen; v. sia sich sehen; scheinen (rideri); träumen (cf. risio etc.) ridaty oft sehen vidno (pc.) sichtbar; man sieht etc. vjédaty widen, kennen; vi. sia mit Jemand zu thun haben, sich absinden c. d. rjedun m. Zauberer vjedyma f. Hexe (vgl. u. a. o. Anm. 3) svidanie n. Wiedersehen; Zusammenkunft, Unterhaltung (cf. 1, 3) etc. rjesty f. bhm. wjest f. Nachricht, Gerücht bhm. wjestiti verkündigen rss. vjéstnik m. Bote; und v. dgl. cf. vješčáty nuntiare, sagen, erzählen c. d. blm. wjestiti weißagen rss. vjescun m. Wahrsager. asly. nenavidjeti rss. nenavidjety hasen rss. zavidoraty beneiden zavidno ärgerlich; entzückend (za ultra). — ill. vid m. Gesichtssinn viditi sehen c. d. vistovit sich bewust c. d. navistiti nuntiare; vjesct geschickt, savio c. d. vjesctica f. Hexe vjesctiti rathen c. d. et cp. svjest f. Rath svjestiti rathen svjestiv gewissenhast svjet s. Meinung (die letzten Ww. berühren sich und confundieren sich in ihren Abll. mit dem Stamme svit etc. lux und mit sveti sanctus); nenavidan, zavidan neidisch; pln. widzieć sehen widać zu sehen sein widywać oft sehen widok m. Anblick, Erscheinung, Schauspiel etc. widz Zuschauer widomi, widoczny sichtbar niewidomi unsichtbar; blind; widnie hell ; : ill. vedar heiter rss. vedrenüt id. védro n. Heitre, schönes Wetter bhm. Schwüle, Hitze bd. s. o. Nr. 27 Sa. pln. wiedzieć wißen (niviem nescio) wiedza f. Wisen, Kenntniss wiedzma, wiedma f. Wahrsagerinn; Gespenst (rss. vjedyma s. o.) wieść f. Nachricht, Sage wieszczeć wahrsagen c. d. wieszczyca f. Gespenst (cf. o. rss. vjeśćún). - aslv. rjedom γνωστός pln. wiadomy kundig; bekannt powiadać sagen, erzählen powiadomy kundig świadom id. – nienawiść Neid; zawiśny eifersüchtig. wizerunek m. Urbild; Beispiel; Begriff (cf. ιδέα) hhr? cf. wzór m. Muster = bhm. wzor rss. uzor. - (1. β) pln. wizya f. Erscheinung (Vision); und = bhm. wiza f. gerichtl. Besichtigung wizytować visitiren; entl. c. d.

Anm. 9. bhm. witati pln. witać (cf. 1. β; auch d) bewillkommnen wend. witam saluto witay salve! ¿ : rss. privjét m. Höflichkeit, vgl. auch vitaty Nr. 73. — doch wol hhr? oder etwa cf. ags. queddjan grüßen s. v. qvithan?? Vgl. auch o. swd. folkvett.

Anm. 10. ¿ hhr aslv. vitezy hows Mikl. vitezy victor, judex (cf. f) böhm. vitjez m. Sieger c. d. (vgl. lapp. vitnet o. Nr. 30?) und s. m.: ags. vita (o. b); altn. vitkr magus, vates etc. s. o. a. b und Schaf. 1, 429. 433 (ib. und S. 54 slav. Eigg. unsres Stammes).

Aus d. Slav. dakor. véste f. Nachricht; Ruf; Erwartung, Vermuthung etc. c. d. vestire verkündigen vestitu berühmt etc. = magy. nevezetes (veszet im Rufe stehend).

e etc. rss. vidók (anders pln. s. o.; aslv. vjedok ἐπιστήμων) m. svidjétely m. aslv. svjedjetely ill. svidok pln. świadek bhm. swjedek m.

Zeuge c. d. rss. svidjénïe n. Unterricht; Zeugniss pln. świadczyć, oświadcać zeugen, bezeugen; bezeigen (vgl. die ob. Ww.) und dgl. m. prss. widikausnan acc. etc. in Zss. Zeugniss.

Ann. 11. pln. dowód, wywód m. Zeugniss, Beweis etc. gehören zu dem führen etc. bd. Stamme Nr. 11 §, und erinnern an die Möglichkeit, daß veitvods eig. Beweisführer bedeute, wobei die Stufe des d wenig im Wege stünde.

a etc. sskr. vid (nach Ptt 1, 185 aus vi-dû) scire prs. vedmi und prt. rdpl. veda scio cous. vedayâmi nuntio vll. : zig. bedar lehren Zig. 2, 304; zu 1. § vgl. vll. zig. beda f. manner, way, custom doch s. Zig. l. c. Vrm. vid: sskr. vind invenire, adipisci. — zend. Wz. vîd caus. vedemi scire facio (d s. o) â-vid invocare nivaêdhayêmi invoco cf. inveitan Bopp prs. ("bed Veda" entl.? angeblich auch red sapiens) bîn vide! bînem prs. etc. = kurd. binum video; nabinum odi oss. unen dugor. winnun video Kl. d. vinun t. unün sehen ptc. d. vind t. und sichtbar; Gesicht etc. prt. d. vitton t. utton (tt = dt Sj.) u. s. w. zsgs. fünun ersehen prt. fetton etc. Sj. = fetun video : nefettun odi Kl.; vinun etc. aus vidnun? swrl. : sskr. vind; oss. uidtte sichthar Kl. vgl. o. vind; zwele Auge (voc. Cath.) hhr? - arm. gitel to know, perceive, learn, recognize c. d. gtanél (cf. sskr. vind) to find, discover; gain, have; meet. Arm. q = v öfters z. B. in gini = vinum; darum nicht etwa : sskr. kit (savoir = ir. cith voir Pctt 96) oder auch cit, cet, cint; Schwartze vglt kopt. kat intelligere, intelligentia. - An sskr. vind klingt auch an arm. unil haben, halten (auch für Etwas), erhalten.

Anm. 12. Neben diesem Stamme zeigt sich in den medopers. Sprachen und vll. noch weiter ein mit der dentalen Media anlautender, der den ersteren mitunter ergänzt, ihm darum aber noch nicht identisch scheint. prs. diden videre bed diden haben, neiden, eig. schlecht sehen; = sskr. dre? vi aphaeriert Pott; Schwartze stellt dazu das nach Barretto recollection, watching, a picture bedeutende und echt persische yad memoria, mentio, das an semit. Ww. (s. u.) erinnert. - Man unterscheide oss. zonin kurd. zanum (dzanum) scio = prs. danem imp. dan scio, doceo, nach Bpp. Gl. und Lassen = sskr. yanami Ff. s. bei Ptt 1, 184 sq. - Zu prs. diden : kurd. dit vidi ditina veduta diara visibile. arm. ditél videre dét guard, spy, examiner; object, design etc. det arnêl to look, observe; dagegen zu prs. dânem vrm. arm. Wz. dan, whr u. a. danôth adj. sbst. knowing, known, manifest; acquaintance, friend danôthanal kennen, kennen lernen etc. dnil, dnanil generare, producere; nasci c. d.; und wiederum ferner (gegen die obige Ableitung von dan zu sskr. janami?) janasel to know, perceive etc. Wir werden in einer späteren Abtheilung die Verwickelungen der (sskr.) Wzz. gnå und gan zu lösen versuchen und namentlich die iranischen Wortstämme weiter parallelisieren, als hier geschehen kann. Bis jetzt mögen wir das dem sskr. gan entsprechende arm. dnil nicht von danoth trennen und letzteres von sskr. Wz. dhyai meditari ableiten (etwa von einer Form wie dhyana n. meditatio, die an prs. dana doctus, sapiens anklingt). - afgh. lidal videre, nach Ewald = prs. diden und gr. Seão Sai; cf. dagegen auch δαηναι etc. Ptt 1, 184 sq. Bpp Gl. v. gna cf. v. dhyai.

n etc. ostiak. waidal, wainim etc. Gesicht finnlapp. åidtam video esthn. watama sehen wataja Zuschauer wataminne Nachsicht; Wartung hhr? cf. o. Nr. 8. 1. a; vll. r elid.: o. Nr. 65? wisas listig, verschlagen wisama

V. 71. 226

können finn. wijsas sapiens c. d. i. fy. esthn. wiis Weise, Gewohnheit, Melodie etc. wisakas gebräuchlich. finn. (11) wissi certus; verax c. d. (1 57) weisu cantilena m. v. Abll. weisata lapp. oisot canere. - magy. rizsqa forschbegierig vizsgál forschen vizslat umherspüren; und s. M. vll. hhr. alb. ¿ hhr restróiñ betrachten, beachten; rizukoiñ bewachen; riznkim Erfahrung. - georg. rizi scio. - bask. bista vue bisaya visage; entl. hbr. 77 wisen; entspr. syr. chald. Ww.; ¿ : ar. radad posuit, sivit. Schwartze zieht hhr auch יעט יעט consuluit; אַטע, אָטָע consilium, sapientia.

71. A. Visan st. und anom. prt. vas, vesum prs. sg. im pl. situm sein in vielen Beziehungen, είναι; u. a. vorgehn, γίγνεσθαι. atvisan dasein, παρεστάναι. invisan bevorstehn, διαγίγνεσθαι. mithvisan zur Seite stehn, συμπαραγίγνεσθαι. ufarvisan über Etwas sein (innerlich und nach äußerer Stellung), ὑπερέχειν etc. faura-

visam vorhanden sein. vists f. (Wesen) Natur, φύσις.

B. Visan st. vas, vesum bleiben, sich befinden, µένειν etc.; vintru visan überwintern, παραχειμάζειν; raila visan wol, vergnügt sein, εξφραίνεσθαι. gavisan bleiben, μένειν. bivisan sich vergnügen, εὐφραίνεσθαι. mitheavisan zusammenbleiben, συναπάγεσθαι. thairhvisan bleiben, µένειν. (A. B. Gr. Nr. 292. Gf. 1, 1053. 481.

Rh. 1143. Ptt 1, 114. Nrr. 346. 335. Bf. 1, 24 sq. 297 sq.)

A (cf. B). and alts. ags. wesan (sein, werden, bleiben etc.) = mhd. nnd. (mnhd. sbst.) wesen nnl. wezen afrs. wesa, weisa, wessa strl. wesa ndfrs. wese altn. vera swd. vara dän. være. — swd. dän. ræsen n. neben dän. vären c. ens, existentia (vgl. Nr. 64) wol entl. - prt. amhd. alts. afrs. nnd. nnl. e. etc. was (neg. afrs. nas) ags. raes altn. nhd. swd. dän. war. — ahd. wiso mhd. wise ero. — ahd. afrs. bim = mnhd. afrs. bin alts. bium afrs. auch bem, ben and. ben, bün anl. ben ags. beo; beom ero neben eom sum e. am altn. em (swd. ær dän. êr a. d. 3 Prs.). gth. amnhd. alts. ist alts. afrs. nnd. nnl. is ags. ys altn. ër dän. êr swd. ær. - nhd. sein = nnd. sin nnl. zijn; alts. nhd. sind sumus afrs. send ags. synd; alts. nnd. si sim = ags. sy altn. sê und s. w.; das Weitere gibt die Grammatik. - amhd. (mhd. in Zss. s. Gr. 2, 201) wist f. substantia, Nahrung = ags. swd. (Swk) vist victus ahd. nahwist altn. navist f. praesentia, Anwesenheit, Nähe; und dgl. m. altn. rist f. Aufenthaltsort, mansio; cibus swd. ristas verweilen (wohnen) mnl. bewest cibatus und dgl. m. - Uber war etc. s. Nr. 64 Sa.

Für die exot. Vgll. vgl. namentlich ergänzend Nr. 74.

sskr. vas vield. Wz. in d. Bdd. habitare, degere; nach Bf. 2, 233 aus as esse (woher ist etc.) und Prfx vi zsgs.; Bd. dauernd sein. vasa, vastya Wohnung vastu locus. - oss. bes Ort baste Welt, Erde nachbaste Wüste, wenn nicht : badin sedeo vgl. arm. bazmil sitzen, sich setzen? (arm. patiw, pastôn place eig. Ehrenstelle, Würde nicht hhr). Ahnlichen Zshang zeigt vll. oss. bnad Ort : arm. bnakil habitare, to reside boyn habitatio, nidus etc. s. B. 1. 2. 18. - lat. Vesta. verna Ptt. - gr. ovoia etc. cf. Bf. 2, 333. Fάστν, ἄστν (= sskr. vastu etc.) Ptt. Bf. Γεστία, έστία Haus, Heerd; ngr. auch Feuer cf. lat. rom. focus. - Fernere lat. gr. Vgll. s. u. a. bei Ptt. Bf. und den Grammatikern. - ¿ hhr preuss. powystin acc. sg. poweistins acc. pl. Ding? - Zu Wz. as lth. esmi sum = prss. asmau, asmu, asmai lett. essmu aslv. jesmj etc.

§ Bf. zieht gewagt hhr slav. miesto = ἀστυ. Dazu aslv. mjesto τόπος rss. mjésto n. Ort, Stelle (in weiter Bd.); Nachgeburt; m. v. Abll. V. 72. 227

dem. mjestečko Plätzchen; Städtchen ill. mesto (e, i) n. Ort, Aufenthaltsort; Lage pln. mieysce Ort etc. bhm. misto n. mjestištje n. id. pln. mieścić irgendwohin setzen, collocare bhm. mjestiti id. mjestknati aufhalten, unterhalten mjeskati aufhalten, verzögern pln. mieszkać wohnen; miasto bhm. mjesto n. Stadt prss. maysta (Grunau) lth. miestas lett. meests id. Als nächste Wz. erscheint mt; vgl. mit Mkl. 49 lth. mettu, mesti werfen mētiti hin und her werfen c. d. aslv. metnati, rümesti, mjetati βάλλειν, jacere rss. metáty, metnúty (prs. meću) ill. bhm. metati werfen pln. mieść schleudern lt. mittere vgl. Pott 2, 253 und sp. u. v. smeliam; dazu u. a. rss. mjéta f. Ziel; Absicht, vll. nur scheinbar: lat. mēta. Der Bd. nach stellt sich näher zu miestas etc. lett. mītu (inf. mist) habito mitteklis Wohnung; Nahrung lth. mintu inf. misti sich erhalten, ernähren c. d. maitinu hiberno cf. Ptt 2, 548; Ltt. 1, 31; vll. vgl. bhm. mam inf. miti haben, sollen; nöthigen; -se sich befinden, verhalten; = pln. mieć als Primitivwz.

Anm. 1. Ankl. lth. sl. Ww. s. o. Nr. 14.

gdh. fos to stay etc. s. folg. Nr., wohin wir der Bd. wegen die meisten zu Wz. ras geh. kelt. Ww. gestellt haben; hier vgl. einstw. noch gdh. foiste resting, residing fosra = sskr. våsra habitatio Pett 14. Vrm. zsgs. cy. ar-os to tarry, stay; dwell, abide; expect, wait.

Anm. 2. Die nicht zu Wz. vas geh. goth. Formen von **visam** gehören vrm. den (sskr.) Wzz. as und bhü an, die bekanntlich mit der ganzen indogrm. Conjugation verwachsen sind, weshalb wir auch weitere Untersuchungen in die Grammatik verweisen vgl. **1.** 10; doch s. **B.** 18., sp. u. v. sijum, und hier einiges Beiläufige: Zu Wz. as ey. ys ist; hat; Wesen corn. assan, assav, assoma sum (ey. f = c, brt. nn corn. f, c als Endung 1. prs. alle aus m, mh), assos es etc.

Anm. 3. VII., wie goth. Ann etc., nur Reste des conjug. Zw. as cy. wy-f sum wy-d es etc.; ny-g-of non sum corn. o-v sum = brt. ou-nn; pl. 1. 3. ps. cy. ym, ynt corn. oni, ynz brt. omp, int; vgl. u. a. alb. ésté

est isna, yesetë eram, fui : yam (γιάμ) sum etc.

Anm. 4. An die scheinbare cy. Wz. wy Anm. 3 schließen sich wol auch nur scheinbar: cy. angeblich nwy m. that pervades, spirit: nwydd m. essence; stuff, substance, materials; effects; wealth, riches; commodity c. d. nwyddo to become substantial. VII. nach mehreren Analogien nwydd = altn. naut ags. neat amhd. nôz Vieh, Thier u. s. w. s. v. miutam. Vgl. ff. cy. nwyd m. manner or fashion = brt. neûz vanu. neû, né f. façon, forme, mine apparence, feinte, semblant; signe (schwerlich in dieser Bd.: cy. nodi = notare); décadence (in der Bd. zu trennen?) gdh. nôs m. custom, manner, habit, ceremony; biestings; cy. nwydo to have a whim or bias vII. zu trennen samt nwyth m. bent, whim, prank c. d., vgl. auch nwyf m. liveliness, vigour, lustiness, wantoness; in d. Bd. Waare pl. nwyfau goods, commodities wieder: nwydd; dazu vrm. corn. nora to make. Ankl. Ww. s. A. 18; vgl. aber auch o. wist victus etc. und die Möglichkeit, daß diese Ww. mit Wz. ras vrw. seien; an rivere, qvius q. v. mögen wir kaum erinnern.

72. Vis n. Meeresstille, γαλήνη (Mtth. 8, 26. Mrc. 4, 39. Luc. 8, 24). (A. Gr. Nr. 292. Myth. 268.)

Die parallelen gdh. Ww. aus Wz. vas stimmen zu Grimms Stellung zu wisan. gdh. fos to stay, prop; pitch; lead fois f. rest, peace, tranquility; leisure; a dwelling c. d. foiste s. Nr. 71; foistinneach, foisneach sedate, serious, composed, tranquil, peaceable, arranged, in order c. d.,

V. 72.

vgl. namentlich gnûis fhoisneach na doimhne the tranquil face of the deep; fosadh m. cessation, rest, respite, delaying, staying, atonement; prop, buttress; vrm. hhr fûs moreover, yet, still, also; und m. dgl. — ¿ hhr cy. gosteg m. silence; attention, hearing c. d. gostegu to keep or command silence; to become quiet, still, calm (vrsch. ist ustio to silence etc. von der Interj. ust!: e. hist etc. cf. v. auso A. 81) ¿ hhr brt. gwestad, goustad adv. doucement, sans bruit, paisiblement, tranquillement, modérément; vll. s aus Dental: gdh. fêath etc. o. Nr. 8? Vrm. id. mit cy. gwastad even, plain, constant, smooth etc. m. v. Abll., das vll. eine Zss. mit Wz. sthâ ist. Mehr oder minder zuf. stimmt zu cy. gosteg magy. veszteg ruhig, still; vb. so sein c. d.; vgl. formell die Ww. o. Nr. 27 § b und Nachtrag.

B. Wisigothi Leg. Vis., Isid., Cassiod. (W, Vu), Wisigothie Cass., Anon. Vales. Wesigothie (i, e) Jorn., Wisigothi Ep. Theodeb., Οὐτοίγοτθοι Prokop. pl. Vesus sg. (abgekürzt?) Sidon. Apoll. Carm. 7, 399. 431. 5, 476. (s. u. a. Zeuss 408. Gr. 3, 201. Rh. 1145. Gf. 1, 1079. 5, 740. Weitere Citt. im Folg.)

Wir fügen diesen bekannten Volksnamen und den Stamm west hier ein, da Grimm Mth. 268 vis in den Bdd. Ruhe, Stille, Abend damit zusammenstellt; ist der dort angef. Eig. Vistrimund gothisch? Grimm vermuthet ein goth. vistr versus occidentem; obige Formen zeigen alle den einfachen Stamm vis: Rh. l. c. stellt auch die Wisur-a (Wisera, Wesere, Weser) als Westfluß hierher.

Vgl. u. a. (ahd.) nhd. m. (zephyrus) ags. afrs. n. ofrs. nnl. n. f. dän. n. swd. m. e. west, vest altn. vestr occidens ahd. n. swd. m. westan id., zephyrus nhd. westen m.; ahd. westana mhd. westen alts. westane, westan ab occidente ahd. alts. westar mhd. wester versus occidentem ahd. alts. westroni zephyrus. A. d. D. frz. ouest etc.

Bopp VGr. §. 296 leitet ahd. westar vom Praepositionalstamme vi; Pott in Hall. Jbb. 1838 und Gf. 1, 1085 (wo auch andre Abll.) von sskr. vasati nox Wz. vas tegere. Unvrw. scheint sskr. asta sunset Wz. as dejicere. — Wohin arm. gišér night, obscurity c. d.?

It. resper, respera gr. ἔσπερος, έσπέρα, vgl., auch über Γεσπερα, φεσπερε, Bf. 2, 208., der nach BVGr. 541 ein sskr. divas-para zweiter Tagestheil zu Grunde legt. — gdh. feasgor, feascor m. evening mit gew. gdh. Verschiebung des Labials zum Gutturalen, der darum von dem Ith. Itt. k (s. u.) verschieden ist; das Wort ist nicht esoterisch genug, um es zu dem o. A erw. feath zu stellen. Noch mehr sind die entspr. übrigen kelt., bes. corn. brt., Ww. der Entlehnung verdächtig : cy. gosper m. evening; evening-prayer corn. gwesper the vespers = brt. gouspérou pl.; gousper m. sg. Festvorabend. Auffallend, doch vrm. nur zufällig klingt an cy. gostwng haul (solis) sunset von gostwng to descend, to bring down c. d. aus go + ystwng to put down etc. Noch weniger gehört hir brt. kuzhéol occident, couchant. — Noch auffallender klingt an esthn. wessi-kaar Westen von wessi Waßer.

Folgende Wörter klingen freilich nahe an resper, feascor etc., aber ich finde noch kein sicheres Lautverhältniss. Potts (1, 120) und Benfeys Erklärung des kk aus sp passt eig. nur auf die lett. Form und ist an sich misslich: eher dürfte ein sskr. ç aus k gesucht werden. Vgl. lth. wäkaras m. (pl. wakarai Westen) Abend = lett. wakkars aslv. većerü Kop. rss. bhm. véćer m. ill. vecser m. pln. wieczór m.; a. d. Sl. lth. weczérē Abend-

mahl = ill. vecsera f. etc. Aus Vesper und Messe gemischt Ith. miszparas m. pln. nieszpór Vesper s. PLtt. 2, 48. magy. vecsernye id. a. d. Sl.

73. **Vizon** (in azetjam σπαταλάν 1 Tim. 5, 6) leben. **andavizn** n. Unterhalt, ὀψώνιον; Nothdurft, χρεία. **vailavizns** f. Unterhalt. **gavizneigs** risan fröhlich sein, συνήδεσθαι Rom. 7, 22. (Gr. 3, 401\*\*\*. 512.)

LG. weisen auf Zshang mit visan, wohin bereits Massmann vizns als οὐσία, cibus stellte; aber Grimm II. c. stellt andavizn zu veitan (o. Nr. 70) cf. vleizn: vlits etc. Nahe genug an klings wist etc. v. visan; schwerlich dürfen wir werên, währen etc. von vars (und s. v. unverjan) trennen, obschon die Lautverschiebung auch hhr weist.

Nicht minder misslich sind die ex. Vgll. Für z aus s vgl. cy. wsw m. feed; erklärt durch that is energetic vrm. mit Rücksicht auf ws m. actiou, effort, ardour; cf. gdh. fin esculentus: fius active, thrifty; doch s. Nachtrag zu Nr. 8. — Für z aus t vgl. etwa jenes gdh. feith manere etc. o. Nr. 8, doch vgl. B. 29; sodann aslv. ritati καταλύειν, commorari rss. (slav.) vitaty wohnen ritálisée m. Aufenthaltsort; Thierlager cf. lth. wēta f. locus c. d.

Anm. a. Nur scheinbar ähnelt brt. réza esse Wz. bhù s. R. 18.

Nahe ankl. lapp. wiesot, wesot leben c. d.

74. Vasjan kleiden, ἀμφιεννύναι, περιβάλλειν etc. andvasjan entkleiden, ἐνδύειν. gavasjan kleiden; sich kleiden, ἐνδύεο θαι Rom. 13, 12. gavaseins f. Kleidung, ὑματισμός. vasti f. Kleid, ὑμάτιον, χιλών, στολή, ἔνδυμα; pl. vastjos Kleidung, ἔνδυμα etc. (Gr. Nr. 297. 3, 446; DRA. 555. Gf. 1, 906. 928. Rh. 1138. Pt. Nr. 317. Bf. 1, 296.)

Der bekannte Wandel des s in r macht viele Vgll. ungewiss, namentlich

für die Alternative mit dem sinnverw. Stamme rar cf. Nr. 63 sq.

ahd. ags. werjan ahd. auch werihan Gf. 1, 928 vestire; in der Bd. wehren zu scheiden cf. Nr. 63 b und Rh. 1138; so mhd. wern vestire, investire c. d. ahd. giwerida f. vestitio geweri f. investitura = mhd. gewer f. id.; Bekleidung. Investitur; Grundbesitz mhd. ware etc. Nr. 63 a.? Nach Rh. nhd. (nnd.) gewêre = Besitz von afrs. were (= altn. rerja tunica Gr. 1. 429 etc. s. o. 63. b. Rh. 1138) urspr. tunica, dann vestitura: Besitz; demnach zuf. Begegnung mit ware Rh. 1125 o. Nr. 63 a. altn. rer Bekleidung; Wohnung cf. Nr. 63 b. 64 §"; sskr. vas hat beide Bdd. -- altn. ver swd. var dän. vaar (s. o. Nr. 61) Bettzieche hhr oder zu Nrr. 63-4? altn. vasi u. Nr. 85 e. B. könnte merkw. erhaltenes Stammwort von vasjan sein? ebenso bedeutet veria o. Nr. 74 b, das wol auch hhr gehört, Sack = vasi; zu vasi gehört vrm. veski n. pera Nr. 22 §; so scheint sich auch s erhalten zu haben in altn. vesl n. tunica. - ; hhr oder zu Wehr ahd. weri Nr. 63 b mehrere ahd. Ww. Gf. 1, 930, wie halsweri, peinweri? - Waare Nr. 63 f könnte hhr gehören, wenn Kleidung Grundbd., wie ähnlich bei rom. ranba, roba. Nach Grimm e. wear = ags. verjan. Er zieht hhr auch (BA. 396 sq) lang. wargangus (w, q) = ags. rergenga advena cf. altn. rergangr mendicatio (des Vagabunden). altn. vardr obductus (metallo etc.) hhr oder : Wz. var tegere o. Nr. 63?

LG. vergleichen alts. wadi (giwädi vestis?) — wie so? s. Nr. 22 §°. — Auch die Vgll. mit vasti sind nicht sicher. muhd. weste = wett. west n. altn. vesti n. swd. väst m. dän. vest c. a. frz. veste und dieses vrm. a. d. Lat., woher indessen wol nicht folg. Ww., worinn sich zumal ahd. a zeigt : ahd. wastibarn (wa, we); westerwat Gf. 1, 1064 = mhd. westerwät

V. 74. 230

(zsgs. mit wat Nr. 22 §°), wester, westerhemede etc. = nhd. nnd. westerhemd Taufkleid, and auch weiße Stola; von jener Bd. erst abgel. (ahd. s. o.) mhd. weste- wester-barn neophytus und dgl. m.; schwerlich kommt

hier mlt. gestantes Pathen, zur Sprache.

§ a. Der Form wester (etwa = sskr. rastr, rastra) entspricht vll. afrz. questre = nfrz. quêtre nprov. quetto wallon. quett rhuetor. qettas pl. Kamasche, vgl. o. ahd. peinweri id. Aber afrz. s scheint unorganisch, da die Britonen diese bes. bei ihnen übliche Tracht qweltren, geltren pl. qweltrou f. nennen, wenn nicht mit freilich ebenfalls häufigem unorg. rom. l, wol: Wz. val. etym. etwa den Wickelstrümpfen der deutschen Bauern analog: außerdem auch bodréou m. pl., das kaum an quêtres anklingt, zunächst an cy. bodrwy f. ring, wol nur zuf.; ferner heuz m. pl. heuzou, auch trikheuzou m. pl., sämtlich Kamaschen und auch andre Fußbekleidungen bd., letzteres = d. hosen cy. hosan Strumpf gdh. osan m. a. hose etc., wogegen vll. zu guêtre etc. gael. guiseir m. stocking. Die gew. Vgl. von quêtre = gr. γείτρον ist unsicher genug. -

&b. ags. västling lodix, stragula kann unmitt, zu vasti gehören. Dagegen zieht Schwenck vrm. irrig e. waistcoat hhr, da es, wie waistband zu waist (Taille) = gth. vahstus (s. Nr. 4) gehört; cy. gwasg =

waist wol nur zuf. ankl., vgl. Nr. 85. e. β.

sskr. vas in d. Bd. veste indui; nach Ptt. Bf. aus ve, vye (s. o. Nrr. 18. 22.) erweitert; vasas, vâsa, vastra Kleid. — ¿ hhr prs. qisî Kleid? dazu arm. zgést id. Bes. prs. g fällt auf; schwerlich ist arab. kesbet, kesvet habitus, figura, vestis zu berücksichtigen. - lat. restis, restire etc. gr. έσθής, έσθος, nach Bf. nicht = restis, sd. aus vas + dhâ; er erinnert auch an sskr. rest kleiden aus Wz. vic, woher auch veça, vesa vestis. Sodann έννυμι, fut. έσσω, = Γεσ-νν-μι (F nachweislich) Bf. 1, 296; dhr είμα Gewand etc. alb. ves inf. visein kleiden sves, svisein (σβ = zv?) entkleiden tzreset unbekleidet resura Kleid; visnie Seide vll. aus βύσσος? doch vgl. etwa ags. ræde id. : ræd Gewand (s. o. Nr. 22 §°).

; hhr cy. queis m. Zelt? gdh. fasair f. harness, equipage? - cy. gwisg, gwisgad f. garment, apparel, dress c. d. diwisg unbekleidet dywisgo to array, dress brt. gwisk m. vêtement etc.; couche, enduit gwiska vann. guskein kleiden, ankleiden diwisku vann. diuskein déshabiller; dépouiller, priver gwiskad m. Kleidung c. d. corn. guesk garment; husk (a) cod guesga to wear; strike, knock; in erst. Bd. hhr? für die zweite s. Nr. 85 e. B. Zu merken corn. gwest cloaths; shelter, refuge  $(\beta)$  ; gweth Kleidung, oder = wat etc. Nr. 22 §°?

Anm. a. e. husk deutsch (: hülse? vgl. das glbd. oberd. hosen Smllr 2, 250?) ? vll.: wisk (= corn. quesk) = nhd. huschen: wischen (cf. Wd. 2281 und Nr. 85 e,  $\beta$ ) ? (nicht vrw. cy. usyn sg. us cy. corn. usion pl. husks of corn or chaff corn-chaff, corn-straw s. A. 103 § a). Zu dieser Bd. vgl. vll. cy. gwisgio schälen (Nüße); to unsheath a sword das vll. jedoch nur zuf. anklingt s. Nr. 85 e.  $\beta$ ; so vll. auch wieder anders gdh. fosgail (g, c) eig. öffnen, dann schälen bd.

Anm. β. ¿ Vgl. corn. guskys covert, shelter: brt. gwasked m. abri; cy. gwasgod f. shelter (vb. gwascodi c. d.); aber auch shadow, shade; gdh. fasgadh, fasga id.; protectio, perfugium. Doch erscheinen wenigstens die cymrobrit. Ww. als Zss., wie auch cy. cysgod = gwasgod; vgl. cy. usgod brt. (vrsch. von skéd Glanz : ss. ćad Pctt 43) skeud vann. skéd,

eskéd corn. skêz = Schatten s. v. skadus.

V. 75.

Anm. γ. Schwerlich hhr, noch zu earr s. Nr. 63 f, fearrasaid wrapper, sonst Spindel s. o. Nr. 59 s<sup>b</sup>. Kaum earr = werjan vestire.

75. launa - Vargs m. Undankbarer, ἀχάριστος. gavargjan verdammen, κατακρίνειν. gavargeins, vargitha f. Verdammniss, κατάκρισις, κρίμα. (Gr. Nr. 624. 2, 480; RA. 733; Myth. 948. 1173. Smilr 4, 154. Gf. 1, 980 cf. 961. Rh. 1140. Ptt. 1, 237-8. Höfer Z. 1, 137 sq.)

amlıd. warc tyrannus, diabolus etc. s. Z. 613 (mlıd. Verbannter, Räuber, Bösewicht) altın. vargr maleficus, latro; lupus (= swd. norw. varg; für diese Bd. vgl. Nr. 52) alts. warag id.; exsecratio; warag-treo furca ags. vearg, vearh furcifer; lupus. — alts. waragian ags. vergan, vergian (e, i), vyrgan ald. farwergjan maledicere, detestari.

¿ deutsch oder (schwerlich) keltisch wargus expulsus I. Sal. et Rip. bisw. bargus geschr., doch vrsch. von dem vrm. entstellten mlt. bargina = peregrina etc. cf. Clt. Nr. 282., anders Swk Btr. 2, 57; dagegen vrm. identisch mit dem ang. arvernischen vargus latrunculus Sidon. Apoll. s. Clt. Nr. 49. Leo legt in Haupt Z. II. S. 298 und Malb. Gl. 2, 13 gdh. mairg asp. mhairq miserandus zu Grunde.

§ a. Schwerl richtig wird hhr gezogen Warüger, Varingi, Bάραγγοι als Verbannte und advenae s. Gl. m. h. v.; Pott 2, 532 mit vrsch. Abll.; als Væringar foederati bei Schaf. 2, 71-2 (s. Nr. 63 e), der dagegen

ib. 564 die räuberischen Wargier des Mittelalters hhr zieht.

§ b. Gew. hhr ahd. wurgian, wurgan  $(a, \delta) = \text{mnhd.}$  würgen (neben worgen) nnd. nnl. worgen afrs. wergia, wirgia strl. wurgia alte. worry (erwürgen, zerreißen = verwürgen, plagen = würgen). — nnl. worg m. Halsbräune. — Smilr l. c. vglt isl. urga vb. vehementer fricare shst. f. lorum; virgull Halsstrick des Zugviehs, Strick übh. Ferner hhr oberd. worgen elend leben wett. worgen sich mit schwerer Arbeit plagen = mhd. sich würgen = abquälen; vgl. Nr. 66 Anm.  $\gamma$ ; West. Id. vv. worge, verworge; wett. verworgeln (verwärjeln) durch Unordentlichkeit verderben und dgl. : wärchengil m. Kleiderverderber (von Kindern gbr.), vrm. ident. mit dem alten Vogelnamen ahd. warchengil (warc-hengil, wargangel, wergil Z.) mhd. warkengel and. wargingel cruricula cf. swd. varfogel Würger, lanius — alle mit a.

Vargs als Würger scheint gesucht; dann bleibt auch noch die Grundbd. von würgen zu ermitteln. Ist es abgel. von einem dem lat. vorax entspr. Worte (vorare: sskr. gr. Bf. 2, 136., der ib. 314 cf. 317 und 1, 962 ahd. warag und wurgjan: Wz. SFr stellt)? cf. mhd. wuorec vorax etc. Z. h. v.; ahd. worager crapulatus etc. Gf. 1, 962; cawura (?) appetitus ib. 961. — Oder vgl. lth. werżu, werszti zusammenschnüren — würgen etc. s. Nr. 59 und vgl. o. Bf's Abl., auch u. Nr. 79. — Der Hauptsitz des Würgens, Worgens — Hinunterwürgens, und des Erwürgens ist immerhin der Hals; so dürfen wir nach Analogie von erdroßeln an ein Stammwort dieser Bd. denken. —

pin. wrog (Schicksal) aslv. serb. sloven. ill. vrag (aslav. ἐχθρός Mtth. 5, 44 Teufel etc. cf. Schaf. 2, 564. Myth. 948) Teufel c. d. rss. Feind bhm. wrah m. id.; Mörder; dhr u. a. bhm. wrażda f. Mord wrażditi morden (vrsch. von w-ráżiti schlagen etc.) aslv. rss. vrażda f. = dakor. vraśba f. Feindschaft; ill. vraxam, vraziti fluchen, diavoleggiare = dakor. vrajire in d. Bd. zaubern vgl. Nr. 63 Anm. z.

prss. wargs böse, auch vom Teufel gebr.; Leid, Übel; Böses, Schaden c. cps. warge poenitet lth. wargas m. Elend c. d. wargstu, wargti miserum

232 V. 76.

esse nuwargti = lett. wârgstu, wargti = mhd. sich würgen etc. (s. o.); matt werden; wârgs siech lih. wargey, wargù kaum, schwerlich wargdēnis, pawargulys etc. miser wergas m. Sklave, vrm. hhr cf. Ptt 1, 238.

Anm. α. Weiterhin vrw. vll. lett. warrêt vermögen warra Gewalt = prss. warrien, warrin, warein acc. und ähnl. Ww. in andern Sprr. —

¿hhr esthn. warras gen. warga finn. waras gen. warkan magy. orv, ór Dieb finn. warkaus esthn. wargas Diebstahl warrastama finn. warastaa magy. oroz stehlen; schwerlich eig. hehlen, verbergen Wz. var (verwahren) s. o. Nr. 63. Vgl. ill. varati betrügen c. d. serb. varånje Betrug; tatar. vor, vur, ura, oro etc. Dieb rss. vor m. Dieb, Schalk c. d. vorováty stehlen; ¿ vgl. mlt. barare und v. Ww. Clt. Nr. 281-2? rss. vor scheint tatar. Ursprungs.

¿ hhr ir. farg = sskr. varh tuer Pett 59? (gdh. fearg s. Nr. 63 e und F. 19)? oder gdh. orc to kill, destroy — nach BGl.: sskr. ûrg valere etc. —? Vll. zsgs. ist gdh. urchoid (o, u) f. Unglück, Gewaltthat.

Anm.  $\beta$ . warag exsecratio etc., näher aber altn. ragn n. Fluch ragna fluchen; weihen erinnern an cy. rheg m. id. (f. Gabe, nicht hhr) c. d. rhegu fluchen cf. rhegain to mutter, whisper, murmur? s. u. Nrr. 77. Andre Vgll. finden brt. rec'h, nec'h f. Verdruß etc. id. reûz m. misère.

Anm. 7. Da in **gavargjan** nicht die Grundbd. des Richtens steckt, vergleichen wir nicht etwa *Vergobretus* etc. Clt. Nr. 60, wo afrz. vierg wol mit alte. verger Stabträger, dann Gerichtsdiener (von lat. virga) id. sein mag. —

Wenn bei vargs die Grndbd. Strolch oder Verbannter ist, so dürfen wir mit Ptt. Nr. 142 (vgl. Nr. 76) vergleichen sskr. vrý relinquere, destituere vi-vrý dimittere: vruý ire causat. mittere in éxilium. Vgl. u. a. it. bandito, fuoruscito; bannen ist auch richten. Elend, elilenti (lth. wargas etc.) ist eig. Verbannung. Selbst der Teufel (warg, vrug) ist eig. ein Verbannter; dazu fluchen, diavoleggiare; Fluch und Haß sind eng Verbündete.

76. Vrikan st. vrak, vrekun, vrikans verfolgen, διώπειν. fravrikan id., ἐπδιώπειν. gavrikan rächen, strafen, ἐπδιωτίν, ἐπδίκησιν ποιεῖν. vraks m. Verfolger, διώπτης. vraka, vrakja (var. vraka Gal. 6, 12), vrekei f. Verfolgung, διωγμός. vrakjan verfolgen, διώπειν (Massmann unterscheidet varkjan prohibere auch von varjan und vargjan Nr. 75). (Gr. Nr. 296. 1, 410. Gf. 1, 1130 sq. Rh. 1160. 1164. Höfer Z. 1, 137 sq.)

a. alts. wrecan st. persequi, corripere, punire, ulcisci ags. vrecan st. exercere, ulcisci (= recan ciere, excitare Myth. 854? vreogan ulcisci vgl. vreohtere accusator zur folg. Nr.) e. wreak rächen; sich bekümmern, hüten (in dieser Bd. = alts. rökian curare ags. recan, reccan id.) = nnd. röken, wreka, wretsa (é) stoßen, rächen nfrs. wrecken st. strl. wrecja mnnl. nnd. (auch wrakken) wreken st. (nnl. nur st. ptc. wröken) rächen, sich rächen swd. wräka st. rächen, ä. Bd., jetzt verwerfen (s. u.) und = altn. hrekja st. reka st. (rächen Dtr. R. 102) aswd. rekia (vertreiben) pellere, agere, tradere, dessen Bd. zunächst mit der afrs. zstrifft, Rh. 464 hält sie für die Grundbd. des ganzen Stammes, woran sich denn zunächst die des Ausstoßens und Verfolgens schließen; vgl. auch Nr. 75 vargus etc. samt den u. folg. Ww. für exul, Ausgestoßener; vll. vermitteln sich dadurch auch Berührungen mit vraigvs q. v. als dem Verschobenen, de- dis-locatum? ahd. rehhan st. retribuere, ulcisci, punire; vll. ruere (vgl. altn. afrs.) mhd. rechen st. = nhd. rächen sw.; st. pc. gerochen von ahd.

V. 76.

233

garehhan ags. gerrecan Gf. bair. und ä. nhd. rechnen. dän. rrage etc. s. u.  $\mathbf{d}_{\bullet}$   $\alpha$ .

b. alts. wraca, wreca = ags. vracu f. afrs. wreke, wretse nnl. wrack f. nnd. wrake, wroke e. wreak and. râhha mhd. râche (auch Groll, wie gew. bair. swb. râch m.) nhd. rache (a, â) altn. ræki.

c. (Myth. 317. 439.) ahd. wrehhan exulem hrechjo etc. m. exul; proselytus; incola; pubes mhd. (nhd.) recke Fremdling (exul); tüchtiger, bes. junger Mann (cf. ahd. pubes), Held, Recke (cf. v. riggvs) alts. wrekki (wrekio Myth. l. c.) = ags. vracca (a, e) — dhr e. wretch — altn. rækr, rekr exul (cf. hrakinn propulsus pc. von hrekja) neben rekkr heros und rakkr fortis (cf. frakki vir fortis? s. F. 55); wiederum vrsch. ist hrôkr vir fortis, grandis, insolens; rekstr, rek propulsio = ags. vrac exsilium. — Gegen Recke: sskr. râxasas s. Myth. 493-4.

d. α. Folg. Ww. scheinen (s. o.) von der Bd. ausstoßen auszugehn und gehören der Form nach hhr und nicht zunächst zu dem sinnverw. vrohjan g. v. Die Form indessen führt zu manchen räthselhaften Berührungen s. d. Folg. nnl. nnd. wraken Untaugliches ausschießen, verwerfen; daher nnd. prüfen, bes. Waaren; nnl. tadeln, verdammen (an gavargjan erinn.); auch fehlzeigen, vom Compasse gbr.; nnd. auch zanken; fluchen, Böses wünschen; mehrere Bdd. und vll. die nnd. Nebenform wroken: wröken (doch vgl. o. b die Nebenf. wroke) rücken das Wort nahe an vrohjan etc. afrs. wrak beschädigt strl. wrac schlecht nnl. wrak schadhaft, zerbrechlich, kränklich; Schiffswrack wraakbar verwerflich, sträflich. altnd. (Kilian s. Rh. 1160) wrack, wraeck (auch brack s. u. B) improbus, auswürflich, bes. Waare and. wrak, wraak Ausschuß, Auswerfung, bs. in Zss.; Wrack; = dän. rrag: rrag kaste paa verachten, wie nnd. ênen wrak drin smiten als fehlerhaft verachten, verdächtigen; nnd. wrak, wrakk kleiner, leiblich und geistig schwacher Mensch, ist bei Dähnert, auch durch kk d. h. ă, unterschieden und im Br. Wb. mit e. wretch verglichen; vgl. u. wrägel etc., wrik etc. und wraksnute Mensch mit verschobenem Gesichte (Schnauze) cf. Nr. 78. Sodann noch hhr u. a. altn. hrak n. Wegwurf, Auswurf altdän. rræke dän. rrage verwerfen, verschmähen; sortieren, visitieren, eichen swd. vrak n. Ausschuß; Gesindel (Auswurf); Wrack vraka vb. a. (rächen s. o. a) ausschießen; hinwerfen, werfen übh. (vgl. auch o. a die altn. etc. Bd.); vb. n. treiben e. wrack, wreck shst. vb. (s. Wb.) gehört mindestens zum Theil hhr; in d. Bd. foltern vgl. recken and. rekebank Folterbank, obschon hier auch e. rack, racker etc. (s. u. Anm. 1) sich anschließt. Zu wrack vll. swb. recken durchsieben?

 $\beta$ . Aussalend stimmt folg. Stamm (s. auch die ex. Vgll.) zu  $\alpha$  und macht darum seine Abl. von **brikan** q. v. zweiselhaft; die ältesten Formen geben vll. nicht die Grndbd.: altn.  $br\hat{a}k$  oleum rancidum, Dumpsheit;  $br\hat{a}kja$  f. rancor, pinguedo rancida, Fettgestank (vgl. "verdorbene" Eßwaare etc.; altn. nnd. brek n. vitium d. i. Gebrechen) altnd. brack = wrack s.  $\alpha$ . (dän. brak = nhd. brach, das Swk auch hhr zieht, vgl. **B.** 54). nnd. nnl. brak salzig nhd. brackig e. brack Waaren untersuchen (s.  $\alpha$ ); salzen; das Salzige (auch Fehler, Bruch etc.: **brikan**); brackish salzig c. d. nnd. bruksch s.  $\gamma$ .

 $\gamma$ . An nnd. wrakk ( $\alpha$ ) etc. schließt sich  $wr\ddot{u}k$  (wrugge) Mürrischer; verwachsenes, unansehnliches Wesen oder Ding, knorriger Holzblock etc. wruksk,  $wr\ddot{u}ksch$  neben bruksch mürrisch, grimmig wruckig klein. — Zunächst an wroken zanken ( $\alpha$ ) steht dithmars.  $wr\ddot{v}keln$  Händel suchen;

(murrend) stets aufs Neue besprechen, wiederum, wenn ich nicht irre, neben brökeln und sogar wett. bræbeln id. Ferner hhr nnl. wrok Haß wrokken grollen wrokkig rachgierig etc. (nähert sich der Bd. von a.) etc. Vgl. u. ex. Vgl. e. wreak in d. Bd. Wuth wol nicht zunächst hhr.

8. Ferner jenes wrakk: nnd. wrägel schwacher, aber widerspenstiger Mensch wrägeln widerspenstig sein, murren wrägelnâd = überschlagene Doppelnaht machen. Grndbd. Schiefe: vratqvs q. v.? cf. nnd. nhd. sich rekeln sich quer und unanständig setzen und gebehrden rekel m. rekelhafter, ungebehrdiger Mensch, nam. langer rekel, wie nnd. reke (cf. o. e), reks, riks langer Kerl. Indessen haben diese Ww. den Anl. w verloren oder nie beseßen vgl. recken, renken und dgl.; nnd. rekel und dän. rækel bedeuten außer dem Obigen auch einen großen Hund vgl. die entspr. Ww. dieser und vrw. Bd. u. a. bei Swk vv. Racker, Bracke; westerw. Id. v. Racker.

Anm. 1. In dem nhd. (nnd.) racker sind vrm. grundvrsch. Ww. zsgefloßen. Vgl. vll. ahd. rágare temerarius, mentis praeceps Gf. 2, 384 (vgl. u. gdh. ragair etc.; aber auch gdh. gôrach etc. Nr. 78). Sodann und. dän. rakker Schinder, Henker e. racker id., Folterer cf. rack (Reck) in d. Bd. Folterwerkzeug (vgl. d.  $\alpha$ .); bei Barret racker = wrestler of the laws, Rechtsverdreher deutet wieder auf Verrenken etc. als Grndbd.; vgl. u. a. cy. rhac m. wrest; spire, swd. rackare Schindersknecht (bei Möller rammoneur). esth. rakkel Backer, Schinder vrm. entl. Erwähnung verdienen hier einestheils gdh. riagh m. Galgen; Kreuz (vgl. u. a. esthn. rist Kreuz; risti finn. id. esthn. quer m. v. Abll.?), anderntheils u. a. cy. crôg corn. crou = lat. crux; dann = corn. crok hanging von croqi to hang brt. krouga hängen henken gael. croch id.; abhangen; to linger, hover (cf. hangen und bangen, in Erwartung schweben und dgl.); sbst. (o, oi) f. Galgen; Kreuz brt. kroug (g, k) f. Galgen cy. crogwr gdh. crochadair etc. Henker. Grundbd. dieser Ww. ist, wie vrm. bei Reck, Racker etc. das Gekrümmte cf. Krücke, das sich nebst cy. crocca cross, crooked etc. und einer Menge von Ww. an jene keltischen schließt. Dagegen vrm. entl. brt. kroaz (a, e) f. cy. croes corn. crous Kreuz. --

a. e. skr. vrý etc. s. Nr. 75. — arm. vrêž Rache; vrižakél rächen. — lat. ulcisci (ulcere) cf. Wd. 84. Bf. 2, 25., wo hyp. gr. Vgll. nachzusehen; anders 1, 109. — gdh. ruaig f. a flight, pursuit, precipitate retreat, persecution, chase, hunt, scaring away, banishment; vb. in allen diesen Bdd. c. d. u. a. ruagair m. persecutor; hunter; outlaw (cf. vargus Nr. 75?); instrument to drive a thing from its place (vgl. bes. die altn. und afrs. Bd.); a bar, bolt (vgl. Riegel ahd. rigit?); vrsch. von ragair m. Gewalthäter; Betrüger; — rogair knave, rogue (urspr. Vagabund, auch hhr?)

Anm. 2. ; rayair: rag Schimpfwort; in Zss. pejorierend, vgl. e. to rag schimpfen altn. raga lacescere, timorem exprobrare: ragr pavidus? (Weiteres s. Nrr. 75, 77.) gdh. rag bedeutet auch panniculus e. rag; ferner steif = mhd. (rag Swk) ræhe (ahd. rāhi Z.) wett. rack, rēh, bock - racker - steif, wol vrw. mit rigere, rigidus = gdh. righinn stiff und s. m.

Anm. 3. ¿ vrikan : gdh. creach plündern, freibeutern, verderben? Auch nühern sich noch andre gdh. Ww., wie u. a. (vgl. vor. Nr.) racan m. malum, seelus; rixa (das swrl. mit Pott 2, 550 :  $\dot{\epsilon} \rho i \xi \omega$ ,  $\dot{\epsilon} \rho i \delta$ ), tumultus rachd vexatio, animi dolor.

d. β. lett. bråkêt (virg. k) = bhm. brakowati rss. brakowáty pln.

brakować sortieren, ausbracken von bhm. rss. pln. brak Ausschuß, Brack; wol entl. und vll. nicht == lth. brókas (Gebrechen), Fehler mit Ptt. Ltt 2, 52; ebenso esthn. praak magy. ragyva Brack ("Brake, Wrake"). Urverw. scheint (vgl. bes. o. die altn. Bd.) cy. braen rancidus, putris c. d. == brt. brein gdli. breun c. d. und s. m. vgl. fracescere : fractum, ruptus : corruptus, in dieser Bd., was wieder auf brikam B. 54 deutet; gr. βρόμος (Bf. 2, 142) mag unvrw. sein.

1. γ. VII. mit wrok ident. pln. warch m. Groll (zuf. an mhd. warch Nr. 66 β aukl.); warchot Zänker; Grndbd. murren? cf. warczyć bhm. wrkati, wrćeti knurren; rss. Stamm vork id.; mürrisch sein; girren aslv. ενüκατί φθέγγεσθαι lth. werkti weinen. Zu einer mögl. Nebenform hrok stimmt cy. croch eager, fierce, vehement, with force (in Zss. laut bd.); vb. crochi to become so. Für wrok: wrük, wruckig verdient logisch und vrm. auch stofflich große Beachtung brit. gour nebst Zubehör o. Nr. 56. — pln. rugować s. folg. Nr. — Vrm. a. d. D. bhm. rek m. Recke, Held c. d.

77. **Vrohjan** anklagen, κατηγορείν. **Fravrohjan** verleumden, διαβάλλειν. **vrohs** f. Anklage, κατηγορία. (Gr. 4, 844 sq.; RA. 855. Gf. 1, 1130. 2, 432. Rh. 1161.)

ahd. ruogan, rogan etc. accusare, interpellare etc. = mhd. rüegen nhd. rügen (rüge; rügegericht) alts. wruogian (uo, ô) accusare, criminare, vexare afrs. wrogia, ruogia, rueka, wreia gerichtlich rügen = nfrs. wruwgjen ndfrs. wröge mnd. wrügen; nnd. wrogen, wrögen (wröken) früher bd.: anklagen; gesetzlich untersuchen und scheiden (Dähnert erinnert an wraken); jetzt: um Geld strafen; fig. beunruhigen nnl. wroegen anklagen, rügen ags. vrēgan, vrēgean accusare (vreogan etc. s. vor. Nr.) e. (north) wree id. (rag schelten Nr. 76 Anm. 2 hhr?) altn. rægja calumniari rôgr calumnia rögun exprobratio swd. röja (enthüllen, verrathen) hhr nach Smllr 3, 70. Rüge, Anklage = gerichtliche Verfolgung: vrikan? das lautlich nicht sehr nahe steht. VII. Grundbd. murren ef. Nr. 76 d. ??

Ith. rējēti schelten hhr? vll.: e. (alte.) schtt. rag verspotten, schimpfen s. vor. Nr. Anm. 2; und dieses zu altn. raga herausfordern ragn Verwünschung vb. ragna Gr. Nr. 554 (vgl. röggva feierlich verwünschen?). — cy. rheg m. vb. rhegu id. etc. s. o. Nr. 75 Anm. β. — aslv. pln. rug m. Rüge, gerichtliche Untersuchung; rugować untersuchen; vertreiben: vrikan, nam. vgl. gdh. ruaig. Vrsch. scheint ill. rug m. Verhöhnung c. d. rugota bhm. ruhota f. Schande aslv. ragati sę ἐκπαίζειν — pln. uragać się ill. rugati-se — rss. rugáty-sja se moquer; bhm. ruhać Lästerer rss. rugátel id.; Spötter; etc. (vgl. o. e. rag) bhm. rouhati lästern, spotten; rss. rúga f. Abgabe an die Priester, hhr? gdh. ruaig s. vor. Nr. — ¿ vrw. cy. rhyngu to intervene (cf. ruogan interpellare?), mediate, bring to pass? ¿ : rhingyll m. crier of a court, summoner, apparitor? cf. Nr. 79. — Mit dieser oder der vor. Nr. vrw. scheint finn. rangota lapp. rankastet strafen.

78. **Vraiqvs** krumm, σχόλιος Luc. 3, 5. (Wellm. Nr. 78. Bf. 2, 314 sq. 316.)

Vrm. sind o. Nr. 76 mehrere näher hhr gehörende Ww. aufgeführt; andere, bes. rhinistische, s. folg. Nr. Bei allen solchen mit  $\mathbf{vr}$  anl. Ww., bes. dem Stamme vrk  $(vrh, hvrh, <math>\ni Fr$  Bf.) schließt sich eine unendliche Sippschaft mit r anl. Ww. an, zugleich aber auch der Stamm var (vgl. u. a. Nrr. 56. 59.) mit Erweiterungen nach vornen und hinten, namentlich mit Vortritte (oder Abfall?) von h, k (q), t und dgl., so daß man Wz.

thvarh als passe-partout aufstellen möchte; überdas wechselt r mit l. Wir vergleichen deshalb mehr nur anzettelnd und meist sehr hypothetisch.

altn.  $r\hat{a}$  f. dän. vraa swd.  $vr\hat{a}$  m. Ecke, Winkel. vrang etc. s. folg. Nr.; namentlich beachte man dän. vrangside e. wrongside == nnd. wrakkside cf. Nr. 76 d. — e. wry krumm, schief, verzerrt; vb. krümmen, verdrehen; abweichen; norf. to cover close. Johnson rückt es näher an vridhan etc. (o. Nr. 59), Holloway an ags. vrigan (tendere, niti); wenigstens formell stimmen zu letzterem mehr und minder e. vriggle bes. in der (Grund-) Bd. hin und her rücken ntr. vrig id. act. nnd. vraggeln, vrukkeln id. ntr. vrikken, vrikkeln, vrakkeln neben rikk-rakken id. act. mit der Nebenbd. durch Wackeln verderben, vrikkeln neben vrikkeln machen. vrikkeln verrenken = swd. vricka, auch allmälig drehen bd. dän. vrikke hin und her wackeln a. ntr. Vgl. auch Smllr 3, 43.

Einerseits scheinen diese Ww. zu grenzen an rücken, anderseits und näher an nnd. wiggeln, wigelwageln, dann waggeln nhd. wackeln etc. Nr. 11 A, cf. u. a. ags. vrixl = wechsel; vgl. auch vraxl o. Nr. 59 § d und vrang in folg. Nr. — e. suss. wrockled = wrinkled s. u. und vgl. Gr. Nr. 400 ags. vrincle ruga nebst vrence machinatio nhd. rünke pl.: altu. hröckva torquere, agere; vgl. auch ags. vringen torquere ib. Nr. 419 und folg. Nr., auch lett. wrinkit krümmen.

Auch für die exot. Vgll. gilt unsere ob. Bemerkung. sskr. vrjana, rrgina krumm etc. (Bf. 2, 314) nebeu rugna gekrümmt. Letzteres erinnert u. a. an ill. rugati kräuseln cf. lat. ruga = gdh. rug, roc (s. u.) vgl. altn. rickja corrugare = dän. rykke, rynke finn. roukustaa corrugari etc. etc.; auch an alb. rukuléiñ (rukulís) walzen, rollen. Zu rráana etc. vll. aslv. bhm. vraska ὁντίς, Runzel, Falte, nach Mikl. : sskr. rraçc findere. — gr.  $\delta i \varkappa \nu \delta \varsigma$  verkrümmt etc. Bf. 2, 316, wo auch  $\delta \alpha \chi \eta =$ Rücken ahd. hrucki - cf. u. a. gael. cruachann f. Körperseite des Menschen; hip, haunch, thigh? — das überall hr, r als Anlaut zeigt, darum schwerlich gth. vr. Vrw. scheint ράξ, racemus, Ranke etc. - ; hhr lat. virga; logisch vgl. valus, vandus, Wiede. - gdh. freac crooked, bent, bending : freang folg. Nr. - cy. gwragen f. Gekrümmtes c. d. scheint vraigvs mit vairs etc. zu vermitteln. Vrm. vrw. Miscellen : u. a. mnl. croke nnl. kronkel Runzel brt. groac'hen f. ride neben roufen id.; ähnlich cy. crychiad neben rych (= gdh. roc) id.; vb. crychu und rhychu. gdh. roc, rug id.; cf. rocach in d. Bd. wrinkled = suss. wrockled, und rag, rang m. in d. Bd. wrinkle; gew. rang = e. rank, row cy. rheng brt. renk cf. u. a. esthn. rong Reihe magy. rend id., Ordnung, Rang etc.; auf diese Ww. kommen wir sp. u. ausführlich zurück. Vgl. auch magy. ráncz Runzel, Falte neben redo id. und s. m.

Anm. a. brt. kriz m. Runzel c. d. vb. kriza vll.; ahd. ridan frz. ride etc. s. v. vairtham § d. Davon vrsch. scheint cy. craith f. scar, vll. = wett. kritz, kritzen m., woher nhd. kritzeln cf. kratzen etc. s. Nr. 82.

Anm. **b.** VII. cy. gwragen: gdh. gôrag Närrin gôrach foolish gorgach id., pewish; guraiceach blockhead, gls. Querkopf, Wirrkopf; schwerlich zunächst: ahd. rágare Nr. 76 Anm. 1.

79. **A. Vruggo** f. Schlinge, παγίς. **B.** krim. **Rinck, ringo** annulus. (**A. B.** Gf. 2, 528 sq. 4, 1165 sq. cf. Gr. Nrr. 419. 426.)

A. a. nnl. wrong Haarwulst; nnd. wrunk Frauenkopfzeug zum Aufwickeln der Haarflechten. Für die Bd. vgl. auch das vll. Einer Wz. ange-

V. 79. 237

hörige swz. rick m. Bandschleife; cf. ahd. riccula ligatura etc. Gf. 2, 440, wozu auch das swz. rickli n. Garngebund.

b. ags. rringan st. stringere, torquere nnd. nnl. wringen st. drehen, ausringen; aber für ringen luctari nnd. wrangen (vgl. u. a. wraxlia etc. Nr. 59 § 4?); vgl. mhd. rangen; ähnlich e. to wring neben wrangle zanken, namentlich verkehrter (wrang) Weise. dän. vringle winden, schlingen. — altn. hröck st. moveor, torqueor (s. Gr. 1. 2. A. 916) ahd. hringan, ringan st. laborare, luctari = mnhd. ringen st.; urspr. Bed. in nhd. die Hände ringen, Wasche ausringen = winden, auswinden; mhd. auch rangen, gerinc contentio, eig. wol = ags. gevrinc tortura.

Anm. 1. Nicht ganz id. mit nnd. wrangen ist rangen sich lärmend bewegen; streben = nhd. ringen nach E.; doch wol auch hhr, obschon

nicht bloß dial. Form.

e. dän. vrang verkehrt (verdreht), irrig, unrecht = altn. rångr obliquus; pravus dän. vrænge das Gesicht verzerren ags. vrang injuria; auch ptcp. von vringan: e. wrong (norf. häßlich; a crooked bough) dial. wrang; nnd. nnl. wrang herbe, scharf, derb, strenge vgl. wrêd etc. o. Nr. 59 § d. — vrm. hhr (vgl. verrenken d etc.), bes.: altn. rångr, afrz. ranc hinkend it. rancare hinken cf. Dz. 1, 298 (: vratuvs).

d. ags. rrenc m. schott. wrink dolus, stratagema nhd. ränke pl. hd. rank früher und noch swz. bair. Biegung, Krümme vgl. u. a. Wd. 1514 cf. 1232: mhd. renken drehen, biegen, hin und her ziehen: e. wrench; ags. bevrencan überlisten. An renken schließen sich noch viele Ww.

**B.** Alle d. Sprr. zeigen hier hr, r anl., wol so auch einst die gothische; demungeachtet stehe dieser Stamm (Grundbd. vrm. Gewundenes) hier. Sehr bemerkenswerth ist die st. und sw. krim. Doppelform. ahd. alts. ags. hring altn. hringr m. circulus, orbis, annulus = mhd. rinc muhd. nnd. nnl. e. swd. dän. ring; daher die sw. Zww. ahd. ringon, ringjan altn. hringa gyrare, circulare, umringen swd. ringa dän. ringe mit einem Ringe versehen; auch = mnhd. ringeln vgl. ahd. hringiloht geringelt. mhd. beringen = nhd. umringen: mhd. umberinc Umkreis, Kreislauf; ahd. umbering umher, rings ält. nhd. gerings Wd. 1967.

§\*. Hhr — vgl. ringen = hin und her bewegen? oder Ring als Schellenzug oder wie? — ags. hringan st. (Gr. Nr. 426) altn. hringja swd. ringa e. ring und. nnl. ringen dän. ringe, rangle (auch sbst.) schellen,

läuten altn. hringla klingen und dgl.

§ b. B zeigt mehrere Nebenformen, darunter einen Stamm mit anl. k, das wir nicht aus dem histor. Praef. ka, ge deuten mögen; ihm schließt sich wiederum ein in den urvrw. Sprr. weitverbreiteter Stamm krk (circus) wenn auch nicht ganz unmittelbar an. Vgl. u. a. altn. krîngr m. Kreis c. d.; dat. pl. krîngum, î-krîngom ringsum = dän. kring swd. omkring etc. nnl. kring m. Kreis, Kranz nnd. krink m. Kreis (nhd.) kringel = wett. kringen m. swd. kringla f. dän. kringle Bretzel, rundes Gebück cf. altn. kringla f. orbis, rotundula ahd. prot-rinch, ringila f. tortus panis nnl. krinkel m. Schlinge, Knoten cf. vruggo; e. cringe, crinkle = nnd. krinkele, krükeln: wrinkle s. die Wbb. Gr. Nr. 417 legt das st. ags. cringan occumbere zu Grunde; zunächst entspricht vll. aslv. krag κύκλος; τμήμα.

A. a. D. (hrinc) it. aringo sp. arenga frz. harangue s. Dz. 1, 314. In den urvrw. Sprr., zumal den kelt., zeigen sich ähnliche Nebenstämme und weitere Verzweigungen. Wir setzen um so Wenigeres her.

A. b. gdh. freang to make crooked, to bend, twist; sbst. m. Haut hhr? reangair (eq. a) m. wrangler vgl. als vrm. weitere Vww. crioncan m. strife, quarrel e. d.: corn. cronkya to bank, beat, cudgel; cy. croqysu to strife, content. A. B. gdh. rinc, ring to pull, tear; to dance c. d. vgl. (wie slav. kolo Kreis; Tanz; Ball eig. Rundes etc.) e. ring nhd. ringen, ringelreihen etc.: rang etc. = reigen, reihen: reihe? ringheimhlean pl. chains. A. cy. rwhyn m. wind, twist vb. rwhyno scheint stammh, n zu besitzen; doch steht öfters ausl, n neben ng, gwringhellu to move often hhr? vgl. qwring m. snap, crack und rhingcio to creak, gnash m. v. Vww. etwa : altn. hraungl n. strepitus vgl. §a, wo dün. rangle mehrerlei Geräusch bedeutet. Etwa hhr rhingyll Nr. 77? - Bf. 2, 314 stellt zu hringan (= hvringan) altl. clingo Fest = cingo jüng. Form; doch s. J. 12. Sc. - B. esthn. ring Kreis; ringel Bretzel finn, rengas Ring c. d.; vrm. entl., wie auch bhm. runjk m. Ring = Marktplatz. Urvrw. scheint lapp. rikke Kette rikkes Ring; auch vll. magy. (§a) ring vibrieren. Sodann vgl. lth. rinkà f. Kreis : rinku, rikti sich verwirren? Zu § vgl. außer dem ob. slav. krag, krug m. Kreis weiterhin lt. circus und s. v.

80. Vraton gehn, πορεύεσθαι, διοδεύειν. vratodus m. Reise,

όδοιπορία. (Gr. Nr. 544. Myth. 756. 856. Smllr 3, 124-5.)

altn. hrata ruere rata id.; permeare, ferri, elabi ¿ : ahd. råZi rapax, vagans? Gr. Dahin der myth. altn. Bohrer Rati und das Eichhorn Ratatöskr Myth.

Anm. Nicht hhr etwa nhd. reiten, das im mittleren Deutschland noch = reisen, sich fortbewegen übh. gbr., wie ahd. ritan ags. ritan altn. ritha. dakor. rràjire (s. Nr. 75) in d. Bd. hin und her laufen oder gehn hhr? wol a. d. zsgs. bhm. etc. w-ražeti vehementer moveri: dann nicht

hhr? wol a. d. zsgs. bhm. etc. w-rażeti vehementer moveri; dann nicht zu sskr. vrag ire, das wir wenigstens nicht unmittelbar hhr ziehen mögen, obgleich die Palatinen auch den Dentalen vrw. sind; auch in sskr. vrt: vraton widerspricht die Dentalstufe. - rss. vradnik m. Reiter c. d. hhr? vgl. auch esthn. rattus Reitzügel ratsa, ratsal reitens, rittlings = finn. ratzuin : ratzu equus instratus ratzastaa equitare ratzastin fraenum (riddari Ritter rüüttäri Reiter entl.) - alb. redhóiñ herumgehn cf. reth Kreis, Ring, Reif vrsch. von rótë Rad, rota. - cy. rhed f. course, race (whr race?) m. v. Abll. u. a. rhedeg rennen; rinnen. rhawden f. footstep rhodio to walk c. d., woher vrm. frz. roder und vll. e. road (gew. von frz. route = lat. rupta sc. via abgel.; Smllr 3, 164 erinnert auch an route sp. ruta : isl. ruddr vegr via strata von rydia veg viam sternere, das zu hd. reuten gehört), doch vgl. ags. râd f. iter; equitatio (Ritt); brt. réd m. cours; flux etc. rédek = cy. rhedeg; rodo gué gdh. ruidh, ruith = rhedeg; rath, rathad, rod (= e. road) m. Weg c. d. Weitere Vrww. s. b. Ptt 2, 102-3. Celt. Nr. 79. cf. Bf. 2, 306. In dem Stamme rota anhd. Rad = cy. rhod corn. roz brt. rôd gael. roth (finn. ratas; pl. rattat Wagen esthn. ratta id. rattas Rad lth. ratas id. sskr. ratha Wagen und s. m.) stimmt nur die kelt. Dentalstufe zum Obigen. - finn. rata semita, praecipue brutorum.

81. Writhus f. Schweinheerde,  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\epsilon}\lambda\eta$  Luc. 8, 33. (Gr. 1, 2. A. 614. Nr. 544, wo t st. th, verbelert 3, 475. Smllr 3, 54. 170. Wd.

1453. Swk v. Rotte.)

ags. vræd, vrædh id. (Mtth. 8, 32). altschonisch (schon. Gesetz) wrad = swd. (alt wrath) vrad dün. vraad 12 Stück Schweine. schott. wreath Pferch, ang. = ags. vräth (Smllr l. c.) wol nicht hhr. Das ags. Wort bedeutet auch fascia, wreath, bandage: vrådhan binden, drehen etc.

V. 82. 239

o. Nr. 59  $\S^d$ ; für diese Abstammung unserer Nr. zeugt u. a. Bande : Band, binden.

Bei folg. Ww. können wir nur ungewiss Vrwschaft vermuthen, wol auch Verwirrung der Lautyhh. durch Entlehnungen: §\* altn. hrot m. Theil einer Menge s. Wd. l. c.; vgl. §\*. — §\* (vgl. Gr. 1. 2. A. 494) mhd. mnd. mnl. rote f. = mnhd. nnd. rotte nnl. rot e. rout isl. rytr m. swd. rota dän. rode neben rotte sig swd. rota sig sich zsrotten (altn. rota percutere, depilare Gr. 1, 437). — §\*. nhd. rudel n. ¿: swz. rood f. (vrsch. von rott f. Rotte, Heerabtheilung etc.) Reihenfolge (Tour); Gemeinde; Bezirk. — §\*. ags. creúd (Gr. 1, 396), crudh = e. crowd hhr? Vgl. e. crew id. (turba, agmen), wol ganz unvrw. mit unserer Numer. — §\*. ¿ hhr wetter. rass f. Menge, bes. lebender Wesen, vrsch. von ross Reihe, etwa mit weiterer Dentalverschiebung? oder von frz. race?

Vrm. hhr malb. fretus, retus; feti-schefa? vgl. it. frotta, frotto Schaar; fr aus vr?

Sab. mlt. rotta, ruta etc. afrz. route (compagnie de 100 gensdarmes) Rotte = mgr. ροῦττα, ροῦττα rss. róta f. Compagnie plu. rota f. Rotte (auch Formel: rotula?). cy. rhawd m. troop, multitude, company corn. ruth crowd, multitude gael. ruta, rutadh m. herd, rout; tribe of people; in d. Bd. ram nicht hhr. Vrsch. scheint gdh. ruith f. in d. Bd. army, troop, da es zweifellos zu ruith vor. Nr. gehört, womit Grimm nur früher das irrig geschriebene vritus zsstellte; 1. 2. A. 614 denkt er an Vrwschaft mit Heerde ahd. herda und gar mit grex. Entl. Formen finn. Sprr. für Rotte s. b. Swk, der Vrwschaft mit ags. vrithan (rridhan o. Nr. 59 §d) annimmt. Für vrithus ist auch u. a. vll. aslv. ristati ἐπισυντρέχειν, concurrere zu berücksichtigen; für rhawd etc. vll. narod δχλος, turba; δῆμος, populus ; roditi τίκτειν Mkl. 74. Über slv. έrjeda ποίμνη s. v. hairdus.

82. Vrits m. Punkt, Strich, περαία Luc. 16, 17. (Gr. Nr. 144. 3, 497 sq. Gf. 1, 1130. 2, 557. Rh. 852. 1161. Wd. 1535. Bf. 2, 340.)

ags. vrîtan e. write st. alts. wrîtan st. id., scindere, rumpere. afrs. (writa) utwriten aufgezeichnet; inreth etc. Wunde vrm. hhr, vgl. nam. alts. wundun writan sauciare nhd. riß, ritz, landsch. sich reißen von Verwundungen gbr. und dgl. m. mnl. riden ritzen; bei Kilian rute, rete rima, fissura ryten findere, scindere, lacerare = nnl. rijten nnd. rîten; ¿ hhr wrijten Nr. 59 St. : reizen? altn. rita schreiben (; wie unterschieden von rita nictare oculis; caput motare) rit scriptura riss n. Cursivschrift reita carpere; irritare (reizen) swd. reta reizen dan. reise in dieser Bd. aus reidse? s. v. urreisan. swd. rita zeichnen rid-sår n. Hautverletzung dün. ridse Ritz; ritzen; zeichnen; entl.? - altn. (hrista concutere s. v. hrisjan) swd. rista dän. riste reiden, aufschlitzen; eingraben, einätzen mhd. risten castrare Z. aus Stldr 2, 278. ¿ hhr altn. swd. rispa dän. rispe ritzen; dän. auch den Acker stürzen. altn. swd. rispa incisura vgl. ahd. hrespan vellere Gf. 4, 1181. mhd. respen, rîspen id. Z. 315. 323. ahd. rîzan st. scindere; scribere; = mhd. rîzen st. a. n. = nhd. reißen, auch für zeichnen, entwerfen, vgl. abreißen, riß, abriß, reiß-bret, feder, blei, zeug; zu letzterem vgl. vll. ahd. rîzu f. Cirkel; auch mhd. ritze f. Ritz; Kreis s. Z. 325. ahd. reiz m. Linie; riz Schrift; rizjan = mnhd. ritzen; über mnhd. ritz und riß (ri3) s. Gr. 3, 497. ahd. reizjun movere, exercere, provocare = mhd. rei3en (3 f. 2?) nhd. reizen und s. m. cf.

240 V. 82.

Smllr 3, 174, wo auch ein altnd. (alts.) raton irritare. ¿ Entl. swd. ris finn. rijsi Reißen in den Gedärmen, Leibschneiden.

Bf. stellt hhr trotz der Tenuis lat. irrito für invrito. gr.  $\hat{\epsilon}\rho i\delta$  und  $\beta\rho\nu\delta\hat{\epsilon}\bar{\nu}\nu$  Hes. Steph.  $(\beta=F)$ , secund. Wz. v-ri-d; sskr. vr in vr-tra Feind: r schädigen, woraus ripru und ari Feind, ripra schlecht. Auf einfache Wz. deutet vll. lat. rima; doch s. Ptt. 2, 283. — zend.  $v\check{e}r\check{e}thra$  = sskr. vrtra? — prs.  $ri\hat{s}$  vulnus etc. schwerlich hhr; wenigstens vrm.  $\hat{s}$  guttur. Ursprungs, vgl. auch die litu-slav. Ww. und vll. gr.  $\hat{\epsilon}\rho\epsilon\hat{\iota}\kappa\epsilon\nu$ 

(mit Guttural).

Nach einem altbulgar. Berichte bei Schaf. 2, 477 lasen und riethen die heidnischen Slaven aus Linien und Kerben "crtami i riezami." Vgl. aslv. rjezati τέμνειν rss. rjézaty prs. rjéžu schneiden, zerschneiden; gravieren c. d. rjéz m. Leibschneiden rjezéc m. Grabstichel und dgl. rjeśćik m. Kupferstecher, Bildhauer ill. rez Schnitt rezati schneiden etc. pln. rzezać schneiden (auch = castrieren), schnitzen  $rzn\acute{a}c$  schneiden, gravieren (einschneiden) lth. rēžu, reszti ritzen, schneiden resztis' sich zerreisen. Außerdem wol entl. rss. risováty zeichnen c. d. pln. rysować reiden, graben, zeichnen, gravieren c. d. rys m. Riß (Plan) rysa f. Riß, Ritz; vgl. auch die esthn. Ww. mit s. bhm. říz, řez m. Schnitt říza f. Schnittwunde; und s. m. vgl. die einfacheren Formen aslv. rüiti ὀρύττειν (; sskr. ut-ruή fodere Mikl. 76) bhm. rýti graben, stechen rss. rüty graben, wühlen etc. und so in den meisten Sprr. ankl. Stämme mit vrw. Bd. - Ith. rászyti schreiben; sticken c. d. lett. rakstit id., nach Potts (Lett. 2, 51) Vermuthung : lett. rakt fodere, sepelire : lth. ráksztas m. Grabmal (neben kriksztas id., bei Mielcke I nur Taufe), das demnach nicht : užraktis verschloßener Ort : rakinti verschlieden etc. - Zu vrits etc. stimmt auch nicht ganz lett. réta vulnus, cicatrix cf. lth. rêtà f. Masernholz (Ptt Ltt. 2, 50). Lautlich schließen sich an aslv. rss. rety f. Streit, Zank aslv. retorati ἐρίζειν rss. retóvüĭ hitzig; emsig rettity sja sich bestrehen. Wenigstens lautlich stimmen beßer zu unserem Stamme aslv. vrjediti βλάπτειν, laedere rss. vred m. Schade c. d. vredity beschädigen, zunächst durch das Russische unterschieden von aslv. rrjed λώβη, lepra pln. wrzód m. = blm. wřed m. rss. véred m. Geschwür pln. wrzedzić schwärend machen. An obiges rety klingt an raty f. aslv. πόλεμος rss. Kampf, Krieg; Heer (zuf. : rotte vor. Nr.) = ill. rat m. Krieg (gen. ratta; rat m. gen. rata Spitze); sskr. rana m. n. bellum, pugna unvrw.? ¿ wohin aslv. raziti percutere pln. razić beleidigen? und so m., vll. auch sskr. radh ferire, occidere etc., caus. vexare, wozu BGl. lat. laedere stellt (vgl. Nr. 84).

¿ Hierher esthn. risuma reißen, zusammenraffen, plündern; riisma rauben, plündern finn. risata zerreißen; rijta gen. rijdan esthn. riid gen. rio Streit, Hader vll. aus nnd. strid. — magy. ró einschneiden; (urspr. durch Kerben) bezeichnen; riszál schütteln; mühsam abschneiden, abser-

beln. — cy. rhint m. notch, groove c. d. hhr?

§\*\*. Unmitt. Vrww. von **vrits** scheinen bis dahin überall unsicher. Um so eher gestatte man noch die Erwähnung ankl., vll. weiter vrw. Ww., auf welche wir zum Theil v. **kroton** zurückkommen: nhd. kritz wett. = Ritz, Kratznarbe, Strich; kritzen, kritzeln, woran sich — s. o. Nr. 78 Anm. a — zu schließen scheint cy. craith f. scar c. d. creithio to scar; to cicatrice, gelten als Nebenform von mnhd. kratzen ahd. krazôn, chrazôn anl. krassen (kratsen) dän. kratte neben kradse swd. kratsa (kratta harken) e. grate neben scratch und cratches = nhd. krätze; mlt. cratare

mlt. it. gratare sp. gratar frz. gratter, auf ad. Media deutend, wie e. grate, vgl. auch adargrati (1 Var. mit c) L. Baj. Gf. 4, 311; weshalb schon vll. weder altn. krassa (ss aus ts?) dilacerare, perfricare, noch krôta sculpere unmittelbar hhr gehören; doch nehmen wir lieber Nebenstämme an. Daß krazon Nebenform von ahd. chrowon (nhd. krauen) carpere, scribere sei, ist auch bedenklich. Vgl. exot. altsl. ill. krasta rss. korosta f. Krätze; pln. krosta f. Blatter ¿ : rss. skresti, skresty kratzen prs. skrebu nicht unmittelbar hhr? (dazu pln. skrobać etc.) vgl. auch u. a. bhm. krt m. Maulwurf krtiti scharren, wühlen; und m. dgl. Ferner etwa brt. kraouiden (i, a), krianen (a, é), krien f. = frz. gratin wett. kratze. gdh. sgrath to scrape etc. bedeutet zunächst Haut, Rinde; dann häuten. schälen und dgl.; oder ist die Verbalbd., wie bei ähnlichen Ww., die ältere? lat. radere nach Ptt. 2, 204: kratzen, nach Bf. 1, 209: glatt; daher rastrum, nach Bf. 2, 307 = crastrum cf. u. a. gr. λίστρον; ¿: ahd. riostar, riostra Pflugschaar mnhd. riester ags. reost dentale; gdh. hebrid. riostal m. kleinerer Pflug mit sichelförmiger Schaar. VII. radere = sskr. rad findere, fodere, wozu BGl. lat. rôdere, rostrum stellt, anders Bf. 2, 143.

83. ga-Vrisqvan Frucht bringen, τελεσφορείν Luc. 8, 14.

i hhr ill. vrics m. germoglio, Sproße; vll. zsgs.? vrsch. ist aslv. chvrastije φρύγανα, κληματίς. Sehr nahe klingt an cy. gwrysg (pl. -en sg.) bough, branch c. d. gwrysgio to shoot out branches; erinnert aber an osgl, ysglin etc. v. asts A. 122 q. v.; kaum auch an ahd. ags. altn. hris Reis (Gr. Nr. 509. Gf. 4, 1178 sq. Bf. 2, 283 : gth. hrisam q. v.); ganz vrsch. scheint das nach Richards von gwr Mann abst. gwrygio to increase, grow, thrive; wax strong etc.; recover. — Wenn s etwa aus einem Dentalen entsprang, dürfen wir Vrwschaft mit ags. vridhjan, vridan fruticare, pullulare, succrescere ¿: sskr. vrdh wachsen? annehmen. — Ankl. mit r anl. bes. slav. Ww., die Lebenskraft und Lebendigkeit bedeuten, zeigen immerhin keine sichere Vrwschaft. — Schw. vrw. Riese etc. alts. wrisilic giganteus s. Myth. 492 cf. Wrisberg ib. 501.

84. A. anda-Vleizns m. (n.? Gr.) Angesicht, πρόσωπον. vlits m. id.; Gestalt, μορφή. vlaiton umherspähen, περιβλέπεσθαι. vlizjan

ins Gesicht schlagen, ὑπωπιάζειν.

B. Ludja f. acc. Mth. 6, 17 Gesicht, πρόσωπον. Wir stellen B ohne übermäßige Voraussetzung urspr. Stammeseinheit hhr, weil die esot. und exot. Vgll. beide Stämme oft kaum scheiden laßen. Überdas ist ludja: liudan (doch s. sp. u. h. v. und v. laudja) noch zweifelhaft; und in A selbst begründet z und t eine gewisse Zweitheilung. (A. B. Gr. Nrr. 147. 241. 2, 989. 3, 401 sq. cf. 2, 711. Gf. 1, 1130.

2, 201. 322. Rh. 962. 1157. Wd. 835.)

A. elts. wliti splendor; wlitig pulcher. afrs. wlite, wliti- (?) Angesicht; Aussehen, Wolgestalt c. cps. s. Rh. 1157 h. v. unterschieden von andlete (a, o) Antlitz = nnd. antlât vgl. nnd. nnl. gelât nnd. Gebehrde, Ansehen nnl. id., Gesicht, Gesichtsbildung; nnl. gelaten swd. lâtsa dän. lade sich stellen, gebehrden; laten, laßen = anstehn, aussehen, wozu das Br. Wb. auch antlât stellt; die Berührung ist immerhin sehr merkwürdig und verdient weitere Untersuchung. — ags. vlitan st. videre. vlatjan = vlatton Gr. vlite splendor; color; forma; visus, vultus; pulcritudo; vliteg formosus. ondvlita (o, a), anvlita, andvlit, andvlite n. Antlitz. (¿B) lyt facies, color, forma vgl. u. dän. lyd und ags. lytig astutus. Vgl., auch für die folg. Ww., vv. 1148. 11418. e. north. to lit

242 V. 84.

schott. litt färben. Grundverschieden scheint e. (alte.) leer in den Bdd. Farbe (schwerlich aus altn. litr), Gesichtsfarbe, Gesichtsbildung; Seitenblick (auch vb. in dieser Bd.); Wange; letztere Bd. vrm. mit den übrigen zshangend, deshalb = ags. hleor gena, maxilla alts. hlear mnl. lier altn. hlŷr, alle ntr. cf. Gr. 3, 401. — altn. lita st. adspicere lit n. aspectus leitr spectabilis; lita tingere litr m. color; andlit (d, t) n. Antlitz = swd. anlete altdän. (Swk) anledhe. — dän. lyd, löd Farbe, also auch hier Stammvocal u mit i wechselnd, wie im Amhd. etc. —  $\mathbf{A}_{\bullet}$  ahd. antluzi (z, zz), anluzzi, annuzzi (n assim.; u st. i Gr.) n. = mhd. antlütze, antlitze n. = nhd. antlitz n. vgl. ahd. endiluz m. frons: endi id. cf. Gr. 3, 402. altn. auglit n. vultus.

B. ahd. antiutti, analutte, analute n. = mhd. antiute n. Antiitz. — Mit A vrw. ist vll. mhd. gliz etc. Gr. Nr. 148 vgl. v. glitmunjan.

Anm. a. An vleiton erinnert (altn. leit aspexi:) altn. leita, leyta swd. leta (aber leda dän. lede leiten) dän. lede suchen; s. sp. u. v. liteins; vgl. auch e. north. to lite to wait on, wenn dieses nicht zu swd. lita (so in früheren Wbb. auch ob. leta geschr.) dän. lide trauen, sich verlaßen (vrsch. von swd. luta sig sich stützen etc.) gehört.

Anm. b. afrs. wliti in den Zss. o. Nr. 41, vgl. die wol noch unsichere Bd. von wlite bei Rh. h. v., könnte an sich schon Verletzung bedeuten?? Vgl. vll. o. goth. vlizjan? Sodann mnd. (Dähnert) wlete Narhe, Wunde, wenn nicht irrig aus jenen Zss. erschloßen; cf. malb. frioblitto etc.? mlt. wylitiva, vultiva (i, a) cicatrix; vulnus in vultu (Gl. m.); vm. irrig aus der scheinbaren Endung vam abstrahiert cf. witilitiuam 1. Fris. = wlitiwam RA. 630; demnach nicht: Nr. 31 &b. Von diesen Ww. mit anl. wl unterscheidet sich alts. gilettien schaden, schädigen : nnd. letten hindern, aufhalten; mhd. letzen, das beide Bdd. verbindet; nhd. verletzen (und. sik verletten sich aufhalten, verspäten) s. v. lats, wozu die Bd. retardare stimmt; doch vgl. auch lat. laedere s. Wd. Nr. 343 - nach BGl. und VGr. 826 : sskr. radh s. Nr. 82 - wovon wiederum vrsch. sskr. luth ferire, occidere; dolorem pati : gdh. lot wound etc. vb. sbst. cf. Pctt 23; dazu vll. (von letzen ganz vrsch.; zu Gr. Nr. 223?) altn. lŷta deformare; vituperare dän. lyde verwunden; sbst. Fehler, Gebrechen = swd. lyte n. altn. lyti n.; c. d. i wohin e. lit stoßen, treffen? nnd. letten etc. erinnert an cy. lludd m. hinderance m. v. Abil. vb. lluddio, lluddias to let, hinder

A. bhm. lice n. Antlitz; Wange oblicej m. Antlitz licný nett liciti zieren; schminken; tünchen; schildern altsl. (gen. licese πρόσωπον) ill. lice facies ill. oblicsaj m. id. oblicsje n. Gesichtsbildung, Aussehen rss. licè n. Antlitz; Miene; Person (πρόσωπον, nicht; g. lauths etc. q. v.); Oberfläche; (= bhm. lic m.) rechte Tuchseite; Vorderseite; Schauspielerrolle cf. die Bd. Person (schwerlich: ὁποκρίτης und: gth. lfuton heucheln q. v.) aslv. rss. licemjér m. Heuchler c. d. (vrm. zsgs.); licedjéi m. aslv. id. rss. Schauspieler rss. licina f. Maske (unmitt.: licé facies) licho persönlich und dgl. m. oblice n. Gesichtszüge; Gestalt pln. lice f. pl. Wangen; rechte Tuchseite; Münzzeichen: lth. lycus m. Zeichen, Pfand; vll. facies in der Formel ant lycaus; pln. oblice n. Antlitz. ¿ hhr lth. locnas ganz ähnlich, gleich (vrsch. v. lygus s. v. lells).

lat. vultus nebst cy. gwyled etc., s. o. Nr. 46, laßen unserem Stamme eine Wz. vl unterlegen. Dagegen deuten die u. folg. cy. etc. Ww. auf sskr. Wz. li oder auch lat. liv in livor etc.? Auch im Deutschen wäre

eine urspr. Verschiedenheit des nicht allen Mundarten gemeinsamen Stammes für Farbe möglich, so nahe sich auch, zumal im Ags., diese Bd. und Aussehen etc. berühren. VII. verhält sich ähnlich das an die cy. Ww. ankl., doch gew. anders erklärte afrs. blie, bli n. ndfrs. bläy ags. bleo, blio e. blee zu dem Stamme blik (neben blitz etc.) afrs. bleßa, blika Rh. 653. Gutturalen Auslaut zeigt auch sskr. vlex videre (womit Pett 71 allzunahe jenen cy. Stamm gwel zsstellt) vgl. lax id.; sodann lig pingere (nach Pett l. c. ; ir. ligh s. u.) vgl. likh id.; scribere; beide ; li liquefacere, wie ähnlich li amplecti = â-lig. So noch Viel dgl.

cy. Uiw m. colour c. d. Uiwio, Uifo fürben; die Gesichtsfarbe wechseln corn. liu Farbe; Gestalt liuor Maler liuier Färber brt. liv, liou, liw m. couleur, teinture, peinture, encre liva colorer, enluminer, teindre, peindre c. d.

Aum. e. i hhr — cf. vlizjan: nhd. ins Gesicht schlagen = Anstoß geben, beleidigen — cy. llivied, edliv, cyfedliv to twit, reproach (cast in the teeth). —

Zunächst zu ags. vlite: gdh. lith (auch gh st. th) f. aspect; colour, tint, die; prosperity; festival, solemnity, pomp; jewel c. d.; lithear dyer. Vrm. abgk. Nebenform von lith ist li f., nicht ganz id. mit tli m. colour;

feature. Sodann B. gdh. ludh m. appearance; likeness; manner.

Anm. d. Für die Bdd. prosperity und festival vgl. indessen brt. lita, lidu solenniser, fêter, celebrer lit, lîd m. joie, rejouissance; fête, solennité; caresse; an lat. laetus (: sskr. hlâd etc. Bf. 2, 135), aber auch an ludus erinnernd. Ungewiss bleibt durch den brit. Vocalismus der Zshang mit cy. llwydd m. Gedeihen, Glück c. d. llwyddo glücken; beglücken (vgl. gth. lauths, liudam); wovon wiederum gdh. luitheach joyous vrsch. sein kann, dessen weitere Vgll. auf die Grudbdd. kräftig und beweglich führen. Mit lustus (Lust) q. v. hängt wol keines dieser Wz. zs. Eher kommt zur Sprache lat. ludus (st. hlüdus nach Bf. 2, 135), woran sich schließt alb. liúaiñ spielen l. válë tauzen; liódrë Wonne vrm. id. mit liódhrë Kampfplatz und lióndhrë Spiel (man scheide liúfte Kampf: lat. luctari). Vll. mit allen diesen Ww. unvrw. alb. liúm, liúmure, liúmskim selig; sodann cy. lloddi erfrenen; trösten.

85. Vato pl. vatna n. Waßer, ΰδως. (Gr. Nr. 543. 2, 144. 3, 381. Gf. 1, 1127. Rh. 1145 cf. 1128. BVGr. S. 80; Gl. s. u. Ptt. Nr. 178.

Bf. 1, 447 sq.)

a. a. (exot. Vgll. hei e) altn. swd. vatn n. Waßer: gth. vat-n-am d. pl. Gr. 2, 144; neben altn. rats = vatns und swd. vattu in Zss., wol = mhd. waße id. Gr. 2, 993. Z. 617 cf. ib. waß m. id.; swd. vattig wäßerig, feucht; dän. vand Waßer zwar n wie vatn, doch nicht nd aus dn?? s. e.

 $\beta$ . mhd. we33ich Molke = westerw. wässig ( $we\beta ich$ ) mnd. wadeke, wacke, wey nnd. waddik, wattke, wakke, wake, waje berg. weyh frs. (br. Wb.) weye ditmars. hei, heu aach.  $w\dot{e}i$  m. nnl. wei und hui ags. hvag ( $\ddot{a}$ ?) schott. whig, wig e. whey, whig. — Die Isolierung der Bd. mag die schon frühe (ags.?) Zsziehung aus einer demin. Abl. von  $\alpha$  verwischt haben; für hv neben v vgl. u. ags.  $hvet = v\ddot{a}t$  und v. dgl. Ähnlich swd. vasla etc. s. b.  $\beta$ . Hhr brt. gwitod cornousill. gwipad m. Molke; p durch Entstellung? oder beide Formen Abll. aus cy. gwy (s. u. d.  $\beta$ )? Wenn die Grudbd. Säure wäre, so gehörte der Stamm zu hvassaba q. v.; diese Bd. tritt bes. hervor in den übrigens zunächst an die kurzen ags. e. Formen sich anschließenden cy. chwig fermented; sour, sharp; m. clarified

16\*

whey (obs.) c. d. u. a. chwigws sour; m. whey-drink; chwigl m. acid, tartar; etc. vgl. chwibl sour, sharp c. d. (vgl. v. svibls). Indessen führt eben der ags. Wechsel von anl. v und hv auch auf hvæg: væg liquor, unda o. Nr. 11 B.

 $\gamma$ . ags. vat, hvet feucht = afrs. (veith etc.) strl. e. vet nfrs. viet ndfrs. veet altn. vatr (a, o) swd. vat dän. vad; altn. swd. ags. vata humor = dän. vate; altn. vottak pluvia. vb. ags. vatan e. vata altn. swd. vata dän. vate.

δ. alts. (e, a) afrs. (e, i; a, e) strl. nnd. nnl. e. water = ags. väter anfrs. wetter ndfrs. waer ahd. wazar mhd. wazzer nhd. waßer dün. vater in v. Zss.; vatre wüßern.

b. α. ags. vas humor, aqua ¿ = ags. altn. vas humor, sanguis altn. vessi m. humor, vapor; mucilago swd. ostgothl. (Nmnch) vass aqua, vrsch.

von swd. vätska f. dän. vädske id., humor.

esthn. wessi s. d. i, hhr alb. vesë Thau (diese Bdd. begegnet uns u. öfters); vesoiñ kühlen; schwerlich : lat. ros sl. rosa etc. cf. δροσία etwa aus vros wie u. Anm. 3 wrose : wase und dgl. Zu diesem Stamme vs mögen mehrere alteur. Fluβnamen gehören; vgl. u. a. Schaf. 1, 494.

β. ahd. wasal n. Gluiregen Myth. 768-9; wasalun pluviis etc. Gr. 2, 99. Gf. 1, 1063. vgl. swz. wessen, wessmelen fein regnen. altn. vasl n. humor vasla paludes pervadere swd. vaslig humidus, aquosus : vasla dän. valle Molke (cf. a. β.); indessen gibt Biörn auch für vasl nur die auf Abstammung von vada u. d deutende Bd. udus per paludes cursus vgl. vastir vada piscosa, zgl. pl. von vast n. pelagus, vastum (vrm. von Biörn etym. gemeint) mare. Biörn leitet vasl swrl. richtig von vos n. udor vestium; scabies, pustula; miseria vgl. vas etc. o. Nr. 26 und vll. vesla etc. Nr. 27.

y. ags. vase limus, coenum, palus versch. von vos n. liquor, succus, decoctura vosig succulentus, humidus alte. wos, woose Riedland bei Swk: Wiese; e. ause (an altn. ausa etc. A. 73 ankl.), ooze Schlamm, Abfluß; vb. abfließen = sussex. to weeze; afrs. wase Schlamm, "Wasen;" nfrs. weaze ndfrs. wäse nnd. wees Pfütze, feuchte Landstelle; cf. ahd. waso cespes, gleba = mhd. wase (vb. wasen sich begrasen) nhd. wasen wett. wasem, wassem m. mlt. guaso, waso (gen. -onis) frz. gazon m. neben vase f. Schlamm; altn. veisa f. cloaca; palus putrida; hhr? merkw. neben veita f. Waßerleitung (: Nr. 70 e); Morast; swd. väsa Sumpf (Swk) ¿: ahd. aweisin acc. pl. cadavera mhd. und oberd. awehsel, awasel, awesel sg. m. id. Gf. 1, 522, der wol richtig amnhd. âs n. cadaver als Zsziehung darauf zurückführt; indessen s. auch I. 18; nnd. ûsig kothig ûsen sudeln und s. m. sonderbar wieder : altn. at n. Besudelung, tinctura ata besudeln, färben. Ist awasel etc. mit swb. awaßer zu vergleichen, das den Abfall, das Schlechte vom Waßer bed., wie afleisch, akraut von Fleisch und Kraut? Eine verwirrende Menge von Formen s. bei Smllr 4, 172 noch awas, abas m. alt abars, aborse L. Baj.; er erinnert auch an wasen in d. Bd. Schindanger; sogar ib. 173 an weisen gula. Die Vocale dieser Ww. bedürfen noch weiterer Untersuchung.

Bei Bosworth und Swk slavon. wuza Sumpf; bei Swk auch vasa, vasha Rasen; vgl. rss. vjazy f. Morast ¿: vjaz m. Ulme = pln. wiąz? diese eher zu Nr. 18 q. v. — Vrw. sein kann gdh. fôid f. clot, peat, turf, glebe; wol nur zuf. an lat. fodere erinnerud, doch vll. dem e. peat

entspr. (whr dieses?)

Anm. 1. Zu wett. wasem stimmt formell mnnd. mnnl. (auch waassem) wasem m. Dunst, Waßerdampf &: altn. vâs, væsa s. Nr. 26 § b? zugleich erinnernd an swadem etc., wie auch an mhd. wäßen olere, welches Grimm auch hhr zieht; die Verschiedenheit der dentalen etc. Wzerweiterung läßt uns hier mit Ptt. 1, 243 und bei vielen Ww. dieser Nr. an Wz. vå denken, vgl. bes. die cy. Ww. o. Nr. 26. Swk gibt auch nnl. waase Sumpf. nnd. woos Schaum s. v. hvathjan. Vgl. auch dän. (c.) swd. (n.) ôs (oes) Lampendunst und dgl. vb. dän. ose swd. osa qualmen vgl. altn. ôs A. 81.

Anm. 2. Gewöhnlich stellt man ahd. waso : wisa f. = mhd. wise nhd. wîse (Wiese; dial. mit I), aber nnd. wiske, wische (vgl. u. e. wase : wask?); s. Gr. Nr. 292 : visan, vasjan etc., wogegen ags. vase altn. veisa Nr. 513 : visnjan, visna arescere; Wd. 1500, der bei Wasen gleba als Grundbd, vermuthet, dann Furche oder Grube (gl. flor, 982b; was vll. eher mit der Bd. Pfütze zshängt), endlich Grasgrund schon seit 8-9. Jh. Holtzmann (Über den Umlaut S. 8) mag wisa nicht erklären. VII. sind für die Grundbd. auch die wett. Zssetzungen wisgrund (grund, wie gdh. grunnd, Landstück) und wiswachs zu beachten. Vgl. auch u. e brt. gwazel etc., vll. auch gwagren o. Nr. 3, dessen gutt. Stammesauslaut an sich schwerlich die Vrwschaft stören würde, vgl. u. a. ὑγρός, sskr. ux humectare und die guttural ausl. Stämme o. Nr. 26. Gf. und Bpp Gl. stellen wisa ; sskr. ghâsa m. gramen. Hohenloh. weisen Viehtrift erinnert an altn. veisa, doch auch an weide. Swz. wies f. Fenn, Riedland, auch Land, wo bloß "Streue" wächst St. 2, 450 scheint zwar Wiese, grenzt aber an oberd. weisch n. Stoppelfeld Smllr 4, 190 vgl. ib. 177 -weis in Ortsnamen?

Anm. 3. Wir glaubten schon öfters einen esot. Wechsel der d. Anll. v und vr zu bemerken. Sollte so nnd. (pommer.) wrose Rasen (wozu wir wrosen Kräutersaft auspressen, s. o. Nr. 59 § d, nicht zu stellen wagen, dorthin vrm. swd. vret m. Wiese, eingezäuntes Feldchen) waso und nhd. ras später rasen vermitteln? Des Letzteren Zshang mit gras q. v., das sich ähnlich zu sskr. ghåsa verhalten könnte, ist noch hypothetischer. Schwerlich dazu altn. rasa straucheln, obwol lat. cespitare: cespes; vgl. Wd. 1500.

e. ahd. unda, undea etc. (Gf. 1, 366 sq.) unda, fluctus (undeon fluctuare) = mhd. ünde noch österr. unden f. nach Smllr 1, 78 alts. üdhja (uthja) ags. ŷdha, ŷdh altn. unnur f. fluctus, Woge und f. scaturigo unni, unn f. neben üdhi m. udor üdur f. fluctus yda f. aestus aquarum vb. aestuare (hhr?) üdaz pluere; hhr nach Gr. 2, 212 ahd. unst alts. ust procella; doch s. A. 60. Eine Entlehnung dieser Ww. aus lat. unda ist nicht wol denkbar; die exot. Vgll., zumal wenn wir die lituslavischen zsfaßen, laßen uns in den d. Stämmen vat und und (d durch n geschützt?) disjuncta membra Eines Stammes vermuthen. In dän. vand, wozu auff. doch vll. zuf. bair. wanne (wande) f. fließendes Waßer Smllr 4, 83 anklingt, und in lth. wandū cf. sskr. vindu ist vll. die ülteste Form erhalten; doch s. B. 1 §° über dän. vand.

Ex. Vgll. zu a. e. lth. wandû g. wandens dial. undens (n cas. obl. wie in raina etc.) m. Waßer = prss. unds, bei Grunau wunda wassere, lett. ûdens, nicht unmittelbar (auch durch das Genus geschieden) = aslv. rss. bhm. ill. pln. voda f.; hhr wodas Bach in der sog. hunnischen Spr. in der Schweiz (vgl. Clt. 1 S. 239), wenn diese (nach Schafarik) slavisch ist. Von allen diesen Ww. scheidet sich lth. audra f. Flut, doch vrm. hhr, vgl. u. sskr. samudra.

esthn. (wolt Gf. Swk. Wd.) wessi (ss wol aus t, ts; vgl. b) Waßer g. we, wee acc. wet; wette ins Waßer weddel finn. wetelä wäßerig, flüßig ceremiss. vid, vüt, bei Nemnich wjuti Waßer = morduin. wätj vogul. witi, utä etc. perm. sirjän. wa lapp. witi, wezi finn. wesi gen. weden

magy. viz samoj. witi, uiti etc. s. Nmnch.

hhr oder zu gael, bâth to drown, quench, smother cy. boddi to drown brt. beûzi id., inonder, submerger (vrsch. von cy. badd Bad, wenn auch vw. damit) : gdh. (a. a.) bath in d. Bd. Meer bathlan Seeflut; Pctt 49 vglcht sskr. pathis Meer; so auch BGl. 215. Vgl. (a. d.) gdh. beathra (th stumm) m. Waßer, nach Armstr. altgael. : ir. bir a well; nach Pett 49. 108. = sskr. pavitra, ob er gleich dieses Wort in der Bd. purus mit ir. fotrag vergleicht; so auch BGl. h. v. - ; Hhr gdh. aiteamh thaw; fresh water (Wz. vá?) — gdh. feith f. bog, fen, morass (vgl. a. α; auch b. γ.); vein, sinew (v. sq.); sonst Ruhe s. o. Nrr. 8. 72., welche Bd. sich auch in den Abll. von jenen scheidet und vrm. nur der Form nach confundiert ist; demnach nicht etwa wie ruhiges Waßer, stehender Sumpf aufzufaßen. - brt. gwaz f. pl. gwaziou auch mit s = z; vann. gwec'h (w, o) ruisseau; gwazel (a, é) f. terrain fertilisé par des ruisseaux; hhr vrm. gouer vann. goer f. ruisseau, vrm. (= a. d.?) mit ausgef. z, wie häusig im Brt., vgl. auch a. d. ndfrs. waer und dgl., auch in mlt. urspr. deutschen Ww. wari = wadri; somit nur zuf. an sskr. våri znd. vairi Waßer ankl., das jedoch zu unserer Nr. eher gehören mag, als zu marei q. v. Ferner schließt sich hier unmittelbar an, vgl. o. die Bdd. von gdh. fêith und für die Form dessen pl. feitheanna (um dessen willen vrm. Pett 62 sskr. vasnaså tendon, nerf, fibre vglt) : brt. gwazen pl. gwazennou f. Waßer- Holz- Stein- Metall-Ader (gwazen-vor f. bras de mer) gwazien f. pl. gwaziennou gew. gwazied; vann. gwéc'hien gwec'hied Ader; Nerv (wie feith) cy. gwythen, gwythien f. Ader corn. guid id. Gehört ags. vuht, vet-edre vena hierher? Oder dürsen wir dagegen altn. vödvi m. torus, musculus vergleichen? das vll. mit swd. mnhd. nnd. wade m., nur nhd. f. ahd. wado m. sura nnl. wad, wadde, waai f. Kniescheibe fast identisch ist; vgl. alb. iáthëtë Wade.

Anm. 4. Diese Ww. klingen an an cy. gwaed m. brt. gwad, goad vann. gwéd m. corn. gûdzh, goys Blut, deren Dental auf andrer Stufe steht; für die Bd. und mögliche Vrwschaft vgl. ags. altn. vâs b. α. Pett 62 vglt

sskr. vasistr Blut.

Aum. 5. Nicht unmöglich ist eine Vrwschaft mit dem räthselhaften deutschen Stamme ahd. weisunt (u, o) arteriae Gf. 1, 1077. mhd. weisen m. gula swz. oberd. waisel, wazel (z unorg.?), meisel etc. wäsling m. id. (Schlund wiederkänender Thiere). afrs. wasande (an, en) = ags. vaesend, vasend e. weasand Luftröhre; letztere Bd. = spirans erinnert an das o. erw. altn. væsa spirare: Tobler vglt swz. weisen gustare. — Auch lat. véna (é aus es?) verdient Berücksichtigung; Benary Ltl. 234 nimmt es als vegna (eig. Weg) Wz. vah, veh; so auch Pott in Jenes Rec. Hall. Jbb. 1838: sskr. vahana das Fließen; ich finde sogar dazu zend., wohone = afgh. wini Blut" (Klpr.?).

**a. e.** VII. die einfachste Stammform erscheint in cy. gwy m. Flüßigkeit, Waßer corn. gwy, gy river, brook; wozu vII. brt. gwév, gwé m. pl. gwéviou, gwéou; guerded (v, ff) Joll. gué, vadum (s. u. d); der Ausl. v stimmt weder zu gwy, noch zu frz. gué aus gued, woher es sonst entl. sein könnte, auch schwerlich zu v in lat. ûvere, das aus udvere oder aus

einem Adj. udus stammen soll, während ûdus aus uvidus vgl. BGl. v. und. Ptt Nr. 178. Ebends. lat. ar - undo: unda. — gr. ΰδος, ΰδωρ Waßer; ΰδνος etc. Bf. 1, 447 macht Digamma wahrscheinlich und vermuthet vor

ύδατ ein ύδαρτ und so ein ad. ratart und dgl.

Anm. 6.  $\beta \acute{\epsilon} \delta v$  Waßer, phrygisch;  $\beta \acute{\epsilon} \delta v$ ,  $\beta \acute{\epsilon} \Im v$  Lust, bes. in den Gebeten der makedon. Priester; die Zeugnisse bei Clem. Al. Strom. 1, 5; wol durch phryg. Religion nach Makedonien gekommen? Phrygisch sicher indogerm., vrm. medopers., darum  $\beta = b$  aus v vgl. prs.  $b \acute{a} d$  etc. = sskr.  $v \acute{a} t a$  etc. o. Nr. 26, womit  $\beta \acute{\epsilon} \Im v$  (für  $\Im v$  vgl. etwa baluć. th l. c.) fast identisch;  $\beta \acute{\epsilon} \eth v$  Waßer ähnlich zu saßen, wenn von jenem zu trennen; dazu auch  $\beta \alpha \Im \acute{a} \acute{a} \lambda \eta$ ,  $\alpha v \acute{\eta} v \eta$ , wenn nicht Eig. s. Sturz d. Mac. p. 37. —

sskr. und madidum esse, fluere vrm. aus vand, vad s. Bpp Gl. h. v. und v. uda cf. vindu m. gutta; utta, unna madidus uda n. udaka (mahr. udhak) n. aqua; udanya f. sitis nach Bpp h. v. nebst udanvat m. mare aus udan = vatan; udya m. flumen udadhi m. sam-udra mare und v. dgl. — klid humectari: e. vet etc. (kl = hv) BGl. h. v. sehr gewagt. — vari zend. vairi aqua vll. unverw. vgl. Bf. 1, 324 sq. — j. hhr arm. vét

wave, flood (auch incision) rtak Bach und dgl.

Anm. 7. VII. nur zuf. klingt gr. ὑδρία an an lth. wēdras m. Eimer = aslv. vjedro (ὑδρία) ill. rss. (Maβ) vedro bhm. wedro pln. wiadro n. dakor. vadrā f. magy. veder ¿ Dürfen wir die Grndbd. Waßerbehälter vermuthen und dann ankl. alteurop. Flußnamen, wie Viadrus (ganz an pln. wiadro ankl., doch der Fluß pln. Odra), Vidrus, Vida vergleichen?? aslv. vodonos ὑδρία gehört zu voda.

Anm. 8. Vrm. hhr als Waßerthier (vgl. u. a. cy. dyfrgi eig. Waßerhund; lat. lutra: luo, zuf. an folg. Ww. ankl.): sskr. lth. udra (neben lth. žuwēdra = Fischeßerinn? cf. Ptt Ltt. 2, 20) = lett. údris rss. vüdra hhm. pln. wydra magy. vidra esthn. uddrus gr. vor ahd. otar (a, e) anhd. swd. e. otter mhd. oter ags. otor, oter altn. otr swd. utter dän.

odder; vrsch. von otter Schlange, vgl. u. a. Wd. 1449.

d. a. (vgl. u. a. Wd. 2028) ahd. wat f. vadum == nnd. watt, watte, wedde f. nnl. wad, wadde altn. swd. dän. (a, aa) rad n.; dazu vrm. mhd. gewath Lache, nicht ganz id. mit mhd. oberd. (ält. nhd. wetti f.?) wette f. Pferdeschwemme vb. mhd. bair. wetten schwemmen nnl. wed n. Pferdeschwemme, -tränke == oberd. wett. wêd f., auch in allg. Bd., deshalb Zss. gäulswêd. Vgl. auch swz. schwetti f. == wetti oberd. wette mnl. swette piscina (Kilian) und so Vieles, das noch weiterer Forschung bedarf; vgl. u. a. Br. Wb. 4, 1118. Stldr 2, 363. Smllr 3, 552. Rh. 1061. Hhr altn. vadall m. aqua vada, flumen meabile (vgl. Gr. 2, 99); vll. auch shetl. voe Salzsee, creek, wenn nicht etwa : cy. corn. gwy s. o.

Die exot. Vgll. übersichtlicher bei  $\beta$ . Für den Zshang zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  vgl. altn. vasla: vasl (b.  $\beta$ .); indessen stehn hier st. Formen des Zw. seiner Abl. vom Sbst. im Wege und machen dadurch den Zshang mit  $va\beta$ er etc. noch zweifelhafter; minder thut die $\beta$  die Abweichung der Dentalstufe.

β. (vgl. v. vods: Gr. Nr. 84. Gf. 1, 766. Wd. 2230. Swk h. v. Bf. 2, 352 cf. 67 und 1, 356.) ahd. watan st. vadere, vadare = mnhd. waten st. sw. nhd. sw., früher st., nur vadare bd.; ags. vadan st. altn. vadha st. incedere, ruere nnl. nnd. waden (waen) vadare = e. wade swd. vada dän. vade.

In lat. vădum, vadare und vâdere (nach Bf. 2, 352 : wandeln s. Nr. 18; nach Gr. Myth. 1205 zu ags. gevîtan abire etc.) stimmt die

248

Dentalstufe, auch die Quantität von vådere - weshalb Gr. Mth. 1205 trennt - nicht zum Deutschen. Daher die rom. Ww. mit anl. v. während die mit qu anl. vrm. a. d. D. vgl. it. sp. vado vadum = pg. vao vb. radear to wade, ford; dagegen it. quado = sp. esquazo frz. qué aus gued, auch afrz. wez pl.; vb. it. guadare durchwaten = sp. esguazar prov. quazar (Dz. 1, 222) frz. quéer; neben it. quazzo Furt; Pfütze; Walserfarbe quazzare waten; schwemmen, schwenken (vgl. wetten o. a); schwanken (vgl. schwenken; sodann nhd. watscheln e. waddle etc.; waten) guazzoso naß, schmutzig guazza Thau (vgl. o. ähnl. Ww. und die Indsch. Redensart , es ist naß im Grase etc." = es hat gethaut); z vrm. esot. aus d, wie z. B. in den Abll. von lat, viridis. Vrm. nicht hhr srb. gazu kroat. gaz magy. gáz vadum cf. kroat. gas Schneepfad ill. gaz m. das Durchwaten quziti magy, quzol durchwaten; treten c. d. quziv seicht (frz. guéable); doch gewiss nicht a. d. Ital.; vgl. etwa sskr. gâh (gath) in Zss. benetzen, tauchen bd. (Bf. 2, 66)? Oder auch Wz. ga s. v. gaggan. Auch gehört gaz gewiss nicht zu bhm. příwoz m. vadum vielmehr Überfahrt vgl. rss. privoz m. Zufuhr = pln. przywóz m. Eine andere Frage ist, ob der Stamm letzterer Ww. o. Nr. 11 A. cf. § q. v. nicht : vådere?

Anm. 9. Hhr mlt. wadna, wenn Sumpf bd. s. Gl. m. h. v. — Zu "wadros aut andelangos" das Gr. RA. 941 cf. 199 ganz anders (für wadios) faßen möchte, vgl. noch "wadris, silvis, terris" etc. Gf. 1, 780 vgl. "sylvula vel wader" Gl. m. 6, 918; hhr? schwerlich zu wald. Auffallend klingt an graubund. (rhaetor.?) wader, vedreg it. vedretto Gletscher, etwa aus lt. vitrum?

e. a. gdh. easc f. water cf. easa, easach m. Waßerfall eascaich, easgaidh f. easlach m. Pfuhl, Sumpf und vrm. noch viele Abll. (vil. : altn. esja terra paludosa); uisge m. pl. uisgeachan water; river, stream; rain, shower c. d. uisge-beatha (aqua vitae) = e. whisky; uisgich to water. wet, moisten cy. gwysg shst. m. a tendency downwards or to level, as of a fluid; gravity, a stream or current; letzteres scheint die eig. Bd., der Rest dem Lexikographen (Richards) zuzuschreiben, der eine Grundbd. des im Cy. verbreiteten Stammes angeben will; vgl. die Bdd. als adj. und adv. headlong (precipitate, forward) gwysgio to precipitate; diese in den Abll. hervortretende Bd. mag eher von der des stürzenden Stromes ausgehn; nicht unmöglich, daß auch das adv. wysg towards, upon, by, after hhr gehöre. In den gdh. Abll. herrscht die Bd. des Waßers, der Feuchtigkeit vor. Nach manchen Analogien kann auch cy. gwys adj. deep vrw. sein. -Vrm. hhr der altbrit. Ortsname Isca etc. Armstrong gibt irrig brt. corn. isg = uisge, vll. verleitet durch cy. isgal m. froth etc. isgell m. broth, pollage etc. = corn. iskel, isgal - vrm. zsgs.; cy. cawl = isgell = brt. kéralen (v, f)? Pctt 65 vglt sskr. visa eau; Bopp Gl. cf. Bf. 2, 345 sskr. ux humectare und hypothetisch zugleich vis irrigare; über das von ihm vgl. lth. ûkana s. U. 5.

Sowol die Form dieser kelt. Ww., als das von Gf. und Bf. l. c. cf. 1,215 und 438 nebst  $\delta\gamma\rho\delta\varsigma$  mit ux verglichene waschen führen auf die Ww. unter  $\beta$ , wo jedoch wiederum esot. und exot. und gerade kelt. Vgll. auf eine von der Vrwschaft mit uisge etc. entfernende Grundbd. zu leiten scheinen, etwa auf die des Reibens, Drückens, vgl. u. a. das Pressen, Ausringen, Bleuen der Wäsche.

 $\beta$ . ahd. alts. wascan (ahd. einmal z für s, vrm. unorganisch, nicht etwa : a.  $\alpha$ ., obschon auch s vor k, c aus einem Dentalen entstanden sein

könnte) = mnhd. nnd. nnl. (ss f. s) waschen aach. weische (merkw. Form, untersch. von waschele = nhd. waschen in der Bd. schwatzen) ags. väscan e. wash auch färben, anstreichen bd. (dhr whitewash weißbinden); sbst. u. a. arch Waßerfarbe; Pfütze bd.; craven. wesh Harn vgl. wett. Kinderspr. wis machen = harnen? swd. vaska dän. vaske waschen neben dän. vase id., das zugleich = nhd. nnd. waschen = plaudern, wasen bei Fulda, dhr vaas n. Gewäsche, Geschwätz; vask Wäsche; Küchengoße ahd. wasco m. fullo. — A. d. D. frz. gåcher, gåchis (vgl. e. wash) Dz.

Grimm 2, 989 fragt: "setzt waschen Nr. 88 ein (starkes) wischen voraus?" Vgl. vll. die ob. aachener Form, deren ei jedoch aus dem Umlaute e, a gebildet scheint; sodann reiben als gemeinsame Bd.; die mhd., auch nhd. Bd. des Wischens als leichten, hurtigen Vorubereilens ist von dem leisen Anstreifen (: reiben) hergeleitet, vgl. den ähnlichen Gebrauch von (vorüber) streifen, streichen und dgl.; das ahd. Simplex wisken zeigt sie nicht, wol aber intwisken = nhd. entwischen; auch wol nicht nnl. nnd. wischen swz. wüschen dan. viske swd. viska; e. whisk (auf ags. hv deutend) hat beide Bdd.; schott. to whip, lash, sweep; sbst. a whip, lash, strone Nebenformen sind wett. witschen, wutschen; nicht aber huschen nach hosen, hweig etc. Smilr 2, 251 sq.; cf. hutzen ib. 260; wieder anders ib. 253 v. husch und Wd. 2281. Sodann erscheint neben e. whish sbst. = ahd. altn. (f.) dän. (auch hiask) wisk swd. viska f. nnl. wische mnhd. nnl. etc. wisch m. das ungf. glbd. e. wisp, wozu u. a. (obschon = mhd. wischeffel bei Frisch) nhd. wispel (Getreidebundel etc.) mit der Nebenform winspel (Swk); s stört die sonst nahe Beziehung zu vielen Ww. o. Nr. 23. Für die Theilung wis-k: wis-p sprechen auch folg. Ww., bei denen zugleich der Vocal von waschen hervortritt : e. dial. wase, wais Strohwisch und dgl., in der Bd. Tragwulst (Kützel, Strohkranz) = aach. wesch, wösch und. dem. waseke, wask, dessen sk nicht = sch in öst. wascheln Strohwisch; darneben mnnd. (nhd.) dän. swd. wase Faschine; vgl. altn. vasi m. sacculus, loculus, Lomme bei Biörn; s. o. Nr. 74. hhr swd. vass m. Rohr? vgl. vassstrå n. Strohhalm

Exot. Vgll. zu waschen s. o. α. Bf. hat seine Vgl. mit ἀσκέω später so gut wie wiederrufen. Die wichtigsten Vgll. sind die keltischen: cy. gwasg pl. gweisg m. squeezing; waist (cf. o. Nr. 4); a press c. d.; gwasgu to squeeze, press, press out; gweisgen f. a press. Folg. Übergänge machen die Zuziehung von gwisgio (schälen etc.) o. Nr. 74 Anm. a möglich : gweisgion pl. things, bes. dregs, pressed out gweisgioni to husk, to press grain out of the husk (wenn nicht to press der Etymologie wegen benutzt). Mit diesen Ww. hängt zs. gwisgi sbst. m. ripe, slip-shelled; quick, nimble von allen leicht beweglichen Dingen und Personen gbr. vgl. gweisgi hurtig, munter; so sich mit e. whisk und jener secund. Bd. von wischen berührend. - cy. osgud (u, y, e) m. Waschschüßel vrm. nicht hhr. sd. o-squd : scutella (scutum), schüßel etc. - corn. guasga (guask) to squeeze, press; strike, vgl. o. schott. whisk stroke, auch nhd. Einem Eins auswischen; einen Wischer geben; waschen = ausschelten, prügeln (den Buckel etc.) guesga to strike, knock (wear Nr. 74) gueskall to contend, strive, debate guisky to smite wysk to strike brt. gwask m. pression, presse etc.; oppression; foule c. d. qwaska, qweskel presser etc.; opprimer, accabler, vexer; fouler gwaskaden f. oppression (phys. und mor.); angoisse; évanouissement; entorse; éclipse; und s. m. gdh. fâisg to press, wring; compress; squeeze by twisting, as water out of a cloth; sbst. f. cheesepress; penfold; band, tie 10) faisge f. pressure; cheese; extortion; violence fásgadh m. a wringing etc.; und s. m. — Gegen bascauda als waschwanne bei Gf. 1, 1081 s. Clt. Nr. 294. — blm. wich m. wicha f. Wisch entl.?

Anm. 10. gdh. fåisg in beiden letzteren Bdd. vll. statt gdh. paisg etc. s. F. 23; doch berühren sich die Bdd. bandage und compression (ahd. fåski Gf. 3, 706) nahe genug. Stoffliche Vrwschaft beider Stämme nehme ich nicht an; eher mag lt. caseus als Gepresstes irgend hhr gehören ¿: prs. kešk id., buttermilk und s. m.? vll. entl. cy. caws sg. cosyn c. d. (caws-was f. cheese-press), zuf. : caw-ty cowhouse; corn. cos sptr kez; gdh. caise; wie ags. cese ahd. case nhd. käse und s. f. vgl. jedoch v. kas und Schwenck Beitr. v. caseus.

Anm. 11. Gf. vglt u. a. waschen und wischen; sskr. magg, masg = lat. mergi, urspr. id. mit mrg, marg, mang, mung, mug abstergere, purificare. Die meisten dieser Wzformen erscheinen auch in den urvrw. Sprr.; vgl. Ptt Nr. 137. Bf. 1, 107. 484. 515 sq. 2, 359. Ebenso könnte sich mad, madere: vato verhalten. Davon abstrahierend stellen wir nur die der Form masg entsprechenden auf, die cit. Stellen ergänzend: gdh. masg (cf. Pctt 44) to infuse; mix; steep malt for brewing; in letzter Bd. sich an uhd. meischen (meuschen, meschen) anschließend, wozu die glbd. Ww. e. mash swd. mäska dän, mäske rss. miešáty etc. lth. apmeszti: sbst. (Meisch etc.) lth. ltt. (virg. s) missa esthn. mesk finn. mäski etc. und so viele Ww., die sämtlich zugleich an die große Sippschaft von miscere, mischen sich anreihen, zu der denn unmittelbar auch gdh. masg nebst measg mischen, rühren = cy. mysqu brt. meska. Namentlich die kelt. Sprr. geben Leitfäden zu weiteren und merkwürdigen Vgll. Die specielle Bd. waschen haben die Ww.: lth. mazgóti (cf. BGl. v. magg) ltt. masgát esthn. möskma (möstu gewaschen) magy. mos; wogegen esthn. weski Mühle vll. zu gwasg etc., doch vgl. finn. wesuri Waßer (wesi) - mühle; nur der Bdd. wegen erwähnen wir (vgl. o. bes. die schott. und corn. Ww.) pessema pc. pr. pestud waschen: pesma pc. prt. pestu prügeln. Erwähnung verdient eine vll. einfachste vrw. Wz. in rss. müty waschen = bhm. myti ill. mitti (frequ. mivati) pln. myć; woran sich vrm. noch andre Wortstämme schließen. Hhr auch prss. aumisna Abwaschung.

86. **A. Veis** wir, ήμεῖς. **B. Vit** dual. wir beide. (**A. B.** Gr. 1.

Gf. 1, 634. Rh. 848 etc. BVGr. 483, 3. Grammatiker übh.)

A. amuhd. wir = alts. afrs. mnl. nnd. dän. swd. wi ags. alts. e. wi nfrs. wy nnl. wij altn. ver, var wett. etc. st. mir sw. mir. — sskr. vayam wir etc. s. d. Grmm. B. swd. dial. altn. (vid) ags. alts. wit farö. vit ndfrs. wet, (Sylt) wat. — Der ausl. Dental vll. Rest der Zahl zwei (dva etc.) vgl. u. a. Bf. 2, 241.

87. Viduvo (einmal o für u) f. Witwe, χήρα. viduvairns verwaist, ὀρφανός. (Gr. 2, 192. 1. 47. Gf. 1, 779. Rh. 1147. Ptt. 2, 276.

Benary Ltl. 224.)

ahd. wituwa (u, a) etc. f. wituo (u, w) m. celebs urwitvid (sic) viduatus mhd. witewe f. gattenloses, lediges Weib witewære m. == nhd. witwer wett. nnd. witmann m. nhd. witwe, wittib, wittweib, wittfrau f. == nnd. wedewe, wedefruw, witfruw alts. widuwa (u, o), widua afrs. widwe (i, e), wide strl. widewjuf nfrs. nnl. weduwe ags. viduve (u, e), vuduve, vidve e. widow. Der Stamm fehlt im Nordischen.

sskr. mahr. vidhavâ Witwe, eig. Mannlose aus vi sine und dhava maritus; demnach später in den vrw. Sprr. Erweiterung der Bed. und männl. Motion; Grimm l. c. 2, 192 hält im D. Entl. möglich, ja nimmt

sie 1, 47 an. — prs. bîveh, zen bîveh (zen Weib) Witwe. — lat. viduus adj., dessen Form und allg. in frz. vuide, vide it. vuoto? noch erweiterte Bd. nach Obigem späteren Ursprungs wäre; sicher bleibt eig. nur die Bd. von vi vgl. Ptt l. c. vidua f. lediges Weib (virgo), Witwe = it. vedora dakor. veduvà sp. viuda (vibda) frz. veuve etc.; veuf m. neben ob. vuide. — Bf. l. c. zieht gr. ιθεος = FιθεFος hhr. — prss. viddewû Witwe = aslv. vdova, vüdova, vdovica rss. vdovà f. m. v. Abll., die vom Feminin ausgehn; pln. bhm. vdova f. c. d.; aber ill. udovac m. udovicca f. — alb. ve, va, evegia (για Artikel?) Witwe; vrm. hhr; schwerlich véteme einsam; nur wenn (vgl. nhd. allein als Conj.). — ir. (nicht gael.?) feadhbhe, feadhb, feabh Witwe; Nonne cf. Pctt 92. — cy. gweddwi single gwr gweddwi a single man gwraig weddw widow, früher maid (wie mhd. etc.) gweddwi vb. berauben; verwitwen corn. guedeu, gureg wedhu Witwe guedho Witwer; verwitwet etc.

Anm. brt. intav (v alt ff), intanv, intanv vann. intan venf sbst. m. und adj. c. d. intanvez (nv, v) f. Witwe intanvi (nv, v) devenir venf, veuve — scheint von ob. Ww. ganz vrsch. und erinnert etwas an nnd. entel = enkel (Gr. 3, 770): altn. eckill viduus nnrd. enke (cf. A. 24) etc.? Gewagter noch wäre die Vrm., daß tav = sskr. dhavå etc. in andrer Zss. mit verneinendem in sein könnte.

88. **Vithra** wider, gegen (gegenüber),  $\pi\rho\delta\varsigma$  c. acc., bisw. auch andre gr. Präpp. ausdrückend. (Gr. 3, 258. 260. 4, 796. Gf. 1, 148. 635; ahd. Prpp. 192. Rh. 1154. Wd. 791. BVGr. §. 294. Bf. 1, 85 sq.)

wieder, bei und dgl.; prps. wider, gegen, gegenüber und dgl. mhd. wider prps. = nhd. wider dial. wider für wider und wieder; alts. withar, wider afrs. wither (i, e; e, i), auch nnl. weder, weer wider, wieder = nfrs. weer strl. wer nnd. wedder ags. vidher e. wither, dial. vither in Zss. wieder; dän. swd. veder in Zss. langob. guidri, vidri, vll. guadri etc. in Zss. vorkommend; vgl. i und a in mlt. widerdonum = Vergeltung = it. guiderdone sp. gualardon (gu, jetzt g) prv. guazardô cf. Dz. 1, 294. Bei Dtr. R. VI. 29 run. uithher, uith gegen uithr bei vgl. b.

b. Als einfache, (nicht abgekürzte) Form erscheint: alts. wid (d, dh, th) contra; cum. afrs. withe (abgk.?), with = witha; ags. vidh contra; juxta, circa e. with cum altn. vidh contra swd. vid dän. ved circa, apud; per etc. Über amhd. bit, bet s. u. a. Gr. 3, 258, der von dem (abgekürzten?) oberd. wid (wider, an bei Smllr 4, 33) schweigt. Bopp trennt von a. Näheres s. v. mith; sonst steht b ziemlich den in vrsch. Weise versuchten Abll. von sskr. vi im Wege. Die schwankende Bd. aller

Prpss. macht die ex. Vgll. übh. problematisch. Indessen vgl.:

cy. gweddy (y, i) adv. prps. cj. after; when hrt. goudé après; ensuite. (gael. feadh nicht hhr). — §\*. Vrsch. davon: cy. o, odd from, of, out of; by oddi id. außer by; in Zss. bsw. with hrt. ouz (z, d, t) contre, vers. — §\*. Nebenf. von cy. oddi ist oc; von hrt. oud ebenso ouc'h, oc'h (c'h könnte sonst sowol comparativisch, als dial. = z sein). Dazu corn. o out of gdh. o, ua from. — Zwar scheint cy. odd = gth. ut q. v.; doch bei §\*\* ein andrer Stamm o mit vrsch. Suffixen annehmbar.

89. **Vithrus** m. Lamm, ἄμνος Joh. 1, 29. (Gr. 3, 326. Gf. 1, 779. Wd. 1593. Bf. 1, 256.)

ahd. widhar (dh, d) etc. = mhd. wider (i, e) nhd. widder (urspr. nur das verschnittene Thier. Gr.) alts. withar nnl. nnd. (in weer-egge alter

Hammel Br. Wb.) ags. vedher e. wether (we, wea) altn. vedhr (dh, d)

swd. vädur dän. vædr (d, dd).

Alle diese Formen bedeuten den Schafbock, zum Theil den verschnittenen, was wol sicher nicht Grundbd. ist, wie es die Abl. — wiewol dort & pis Hammel Hes. und Poss castratum nahe an einander stehen; vgl. dafür wol gar altn. vidrini etc. o. Nr. 22 § d — bei Bf. deuten will. Secundäre Bd. Kriegsmaschine, aries. Gewagt wäre der Gedanke an eine Abkürzung aus avi (ovis). Vrm. nur in diesem Falle wäre urvrw. gdh. aodh m. sheep ôthaisg f. hog, einjähriges Lamm; doch s. A. 105.

## R.

1. Bagnes m. Baum, δένδρον. Zss. s. s. 0. (Gr. 1. 2. A. 1069. 2, 65-6. 145. 484. 3, 368. Gf. 3, 115. Rh. 618. Pout Nr. 62; Hill. Jbb. 1838. Benary Ltl. 221. Vgl. u. Nr. 18.)

a. altn. badmr m. Baum; Laub; Feldblume. Gr. 1, 476 vglt auch altn. beimar m. pl. milites; prata domestica mit nhd. baum, doch auch mit nnl. beemd f. Wiese = mnl. bampt Gl. Bern. beemt Gl. Trev. Das aachener Idiotikon zieht auch aach. bend umzäunte Wiese: beunde u. Nr. 35 zu beemd.

b. ahd. baum, paum etc. = amhd. boum mhd. unorg. (darum nicht: bun s. u. §° vgl. Nr. 58) boun, bôn nhd. baum wett. bâm alts. bôm, buom nnd. nnl. boom ags. beâm (stipes, arbor, lignum, trabs, wie ähnl. nhd. nnd. etc.; auch, wie e., radius bd., von Bosw. als any thing proceeding in a right line erklärt) e. beam id., nicht sowol arbor bd.; sogar mit tree Baum zsgs. in beamtree Weißdorn) afrs. bam pl. bamar strl. bame nfrs. baem, beamme, bjemme swd. bom (Schlagbaum, Riegel etc.; in Zss. Baum bd.) dän. bom in Zss. arbor; vgl. bomme pl. bommer Schrein; vb. bäumen. Sämtl. masc.

a und b stimmen nicht ganz zum goth. Worte. Vielfache Erläuterungen s. bei Gf. l. c.; Grimm vermuthet ahd. paum aus pagam entstanden und theilt deshalb po-um, ob er schon g. bagms aus bavms, bauvms aus biuvam aedificare vorschlägt vgl. u. Nr. 18 und hier u. die exot. Vgll. Wenn Wz. bu sskr.  $bh\hat{u}$  zu Grunde liegt, so vergleicht sich goth. g hier dem sächs. bs. nnd. g, gg, das als halbvocalische Vocalerweiterung öfters aus v, w entstanden scheint; ein ähnliches g, gh,  $\gamma$  seigt sich auch im NGriechischen; doch fehlen die goth. Analogien. Noch räthselhafter ist altn. d, das dem v noch ferner steht.

§ a. Grimm zog 2, 66 auch ags.  $b\hat{y}m$ ,  $b\hat{y}ma$  m.  $b\hat{y}me$  f. tuba als hölzernes Blasinstrument hhr; Myth. 849 möchte er die Schreibung beme vorziehen und lt. fama gr.  $\phi \dot{\eta} \mu \eta$  dor.  $\phi \dot{\alpha} \mu \alpha$  (:  $\phi \eta \mu \dot{\iota}$ , fari) vorziehen. PLett. 2, 52 vglt gr.  $\beta \dot{\alpha} \mu \beta o \varsigma$  lth. bunge tympanum, Bunge (auch mud. etc.; scheint ganz vrsch. und zu einem schlagen bd. Stamme bung zu gehören) bubnas id. = rss. bûben pln. beben und s. m. Näher steht dann altn. bumba f. nnl. bomme, bom f. Trommel (auch = nnl. nhd. bombe) mnl. 1490 bommenaer timpanator.

Ith. bômas m. Baumstange bomélis m. Bäumchen bôm-girre (Wald) f. Baumwald lett. bômis Hebel. esthn. pu Holz, Baum puhm, puhmas Strauch, Gebüsch pomid Stangen, Hebebäume; höchstens letzteres entl.; in den meisten finn. und samojed. Sprr. bedeutet pu, po (pja, fua) magy. fa arbor. alb. bimë Baum, Gesträuch, vrsch. von pemë, pemmë Pflanze; Frucht, Obst = lt. pomum (Wz. sskr. puś Pott 2. 593); vrm. auch von alb. pil, pul,

B. 1. 253

piul Wald vgl. piñ keimen? — gdh. beann f. beam nicht hhr. — Pott stellte Nr. 62 unsre Nr. unter sskr. bhû u. Nr. 18, dazu auch lt. ar-bos (arbosem = arborem Fest.) als Emporgewachsenes, bos = sskr. babhûvas, vgl. arbustum, arbutum; später in Hall. Jbb. l. c. stellt Pott baum etc. zu bhû, aber **bagms** mit Benary zu sskr. bah (= vah) crescere, eine gut passende Ableitung, von der wir aber baum nicht trennen möchten, vielmehr dann in u ein vocalisiertes g sehn, wofür u. a. die freilich späten verschiedenen Vocalisierungen des dän. g Analogien böten. Graff führt hyp. wie **bagms** auf Wz, bah, so badmr auf bad = vad id. zurück.

S. b. Wenn b in bagms aus bh entstand, so dürfen wir mit Gf. Bf. Il. c. auch an lt. fâgus gr. φηγός erinnern, deren f, wie die folg. Vgll. zeigen, auch aus bh, nicht aus ph entstand; Benary vglt ob. sskr. bah, Bf. bhax = φάγειν. Der lange Vocal stört wenig, die ältere Kürze erhielt sich vll. in ahd. oder alts. sylva Bacenis; aber die Gutturalstuse passt nicht, doch auch wieder nicht in den folg. Vgll. die slavische zur lat. gr. etc.; vgl. auch boka u. Nr. 63, das lautlich zu den folg. d. Ww. stimmt. Vgl. ahd. puohha, poaha, boucha, bôha etc. = mhd. buoche (buoch n. nhd. -buch in Eigg. Wald ubh.) nhd. bûche, buche f. nnd. book, böke nnl. boeke, beuke ags. bôc, beoce, bêce n.? (s. Gr. 1, 364. 3, 369) e. beech alin. beyki n. dän. bög c. swd. bok f. = bhm. ill. serb. bukva f. (bukov buchen, dhr Bukovina bhm. Buchwald bd. vgl. Bacenis) krain. buka bhm. rss. pln. buk m.; pln. buczyna f. id; Buchecker (rss. buk Waschfaß s. u. Nr. 19); magy. bükk-fa Buch-baum; bei Nemp. auch tatar. biuk. An die pelasg. Formen schließen sich: arm. phékon Buche vrm. a. dem Gr. bask. pagoa, hagoa id. vrm. entl. alb. achu id., vrm. aph. gdh. faibhile f. (faidbhile Nemn.; vgl. bil Blume bileach Laub) id. brt. fav, faô m. id.; fuô-pût charme (arbre); charmille cy. ffawydd m. coll. (vll. mit gwydd Baum zsgs.) Buche bei Richards, Fichte bei Owen und Evans, vgl. Celt. Nr. 257 und P. 8. Die kelt. Ww., wie auch o. mhd. buoch, deuten auf allgemeinere Bd. Bemerkenswerth ist darinn auch die Umwandlung des Gutturals; den brt. Formen zunächst steht frz. prov. fau Buche neben fage, fayard; fouteau wird von fustis hergeleitet; aus frz. faine vrm. entl. brt. fion, finji, finich etc. m. id. -

§°. Pott und Graff erinnern auch an prs. bun radix; planta; fundus (vgl. u. a. planta pedis und u. gdh. bun); bei Barretto bon a root, end, tip of any thing ben bottom, foundation (doch auch arab. bend a root; an edifice, construction; mit prs. kerden to construct; benk the root und s. m.) bûn the foundation; utility, any thing useful; dazu gehören: zend. bonem Ang. acc.? radix phly. bûn id., nach v. Bohlen von sskr. bhavana n. radix, origo; kurd. benî fondo d'un vaso und = ben sotto, sub (vrsch. von prs. payn id., wol von pai pes vgl. payîn the bottom, the foot of a mountain); beniat fondamento, origine, vll. das arab. benyet a structure; the constitution of body von bana syr. bna chald. אַבָּב hbr. מַבָּב aedificavit; vgl. prs. bonyad fundamentum, basis, bei Barr. a foundation, basis, wall vgl. benyan a wall, building, inclosure; (nach Ku. St., wo auch kurd. pu, pue dedân gingiva hyp. vgln ist, vll. : ar. bnyh) arm. bun root, origin, nature; trunk, stock, stem; adj. radical, original, natural, own etc. boyn cas. obl. bun Wohnung; Nest bunél verweilen, bleiben; nisten bnak inhabitant, indigenous; habitation; sepulchre bnakit consubstantial bnakil to inhabit, settle bnadin innate, natural bni, bnik id. und v. dgl. vgl. boys, busak Pflanze busanél sprießen, wurzeln prs. bikh radix, origo und s. m.,

254 B. 2.

vgl. für alle diese Wörter Wz. bhû u. Nr. 18; oss. ebin Wurzel Kl. d. buniy, bunma t. bün, bünüy Sj., bei Kl. bneh sub (kurd. ben); benath Sj. bnad Kl. Ort (bn ist hier, wie im Arm. und s. w. ganz zur secundären Wurzel geworden); türk. bunar, binar Quelle wol aus der prs. oder einer vrw. Sprache stimmt ziemlich zu altn. buna f. scaturigo; pes bovis v. ursi. das nicht zu brunna u. Nr. 58, wol auch nicht zu lt. fons etc. gehört. vgl. Pott 2, 212; ags. bune (u, û?) poculum (bei Bosw. fistula, aber buna carchesium, poculi genus) nach Gr. 1, 340. 365.; buna, vgl. aber auch vll. bhm. bánje f. Kanne pln. bania f. bauchiges Gefäß; Kürbiß; Blase; vgl. PLtt. 2, 52 und v. dgl. : bhm. baniti aufblasen und s. f. Gehört dän. bund Boden, Grund zu buna? Es stimmt scheinbar zu prs. gdh. bun, wo es auch Armstrong vglt, scheint indessen das entspr. swd. bottn ags. botm ahd. bodam nhd. boden etc. mit lt. fundus zu vermitteln, lautlich vgl. zunächst dän. vand = swd. vatten Waßer V. 85, beide dän. Ww. vll. mit unorg. versetztem n? Besondere Ausmerksamkeit verdienen die kelt. Ww. gdh. bon, bonn m. base, bottom; sole; heel; socket etc. bun m. root, stump; foot; bottom, base, foundation; stock, origin etc. c. d. bungich wurzeln; befestigen, gründen cy. bon m. root, trunk, stemp of a body, stump of a tree; butt-end, hinder part; m. v. Zss. und Abll., in welchen öfters die Bd. Bein hervortritt, wie in bondew, bonfras (tew, bras thick) thick-legged bongam bandy-legged; v. u. Nr. 5; brt. bonn Grenze s. u. Nr. 35 vrm. unvrw.; vann. bonal, bénal arbustum scheint gew. Umstellung aus balan. VII. vrw. finn. pohja esthn. pohhi Boden, Grund; pöön und pöning entsprechen dem mhd. bün und dem nhd. büne, wozu auch u. a. nnl. bun, beun Oberboden gehört, somit nicht zu dän. bund.

2. Badi n. Belt, πράββατος, πλινίδιον. (Gr. Nr. 282. 2, 484.

3, 433; Mth. 27. 59. Gf. 3, 49. Rh. 621.)

ahd. betti Bett; Beet (areola) = mnhd. bette nhd. bett bair. auch = beet, das sich erst später unorg. geschieden hat, bei Melber gartenbedt, auch ahd. pettili mhd. betele, 1683 bethling; alts. ags. anndfrs. strl. nnd. nnl. e. bed ags. nnd. nnl. bedde Bett, meist auch Beet bd. nfrs. bod Bett dän. bed Beet; alle ntr., aber altn. bedhr, bedr swd. bädd stratum, lectus masc. Über die Bdd. ara, areola, fanum s. Myth. ll. c.

A. d. D. mlt. betum Ackerbeet s. Gl. m. h. v.; mit ältestem Vocal rhaetor. batlini m. Leintuch, eig. Bettlinnen vgl. mlt. batlinias Capit. de villis und Gl. m vv. balenja, batlinia, wo u. a. lemovic. balinges = frz. couches, Linnenwindeln, verglichen ist, so wie brt. Ww., genauer nach Le Gon. ballin, pallin f. Leintuch (für Betten und zur Körnersichtung, welt. laiduch) pallen f. Decke übh., auch wollene vgl. cy. pallen f. coverlid; vll. auch pali m. feines Linnen oder Seidenzeug; sogar prs. bûlîn a bed, pillow; doch erinnern diese Ww. an lat. pallium und sind vll. eher durch in, en abgeleitet, als mit lin, len (vgl. Celt. Nr. 94) zsgs.; vgl. F. 33. Ferner a noch in dem vrm. a. d. D. entl. dakor. patu m. pl. paturi dem. pátulu etc. Bett, mit der öfters an der Stelle der goth. Media erscheinenden dakor. Media; doch sonderbar auch in der ital. lingua zerga patume Bett; das Ofener Wb. leitet patu von gr. πασας (sic) thalamus d. i. παστάς, von Bf. 1, 632 als ὑπα-στάς gefalt. esthn. paddi s. u. Außerdem vrm. a. d. D. entl. und Ihr, nicht wegen der Schreibung becium etc. zu Bek, Bach gehörig (wie ich Celt. Nr. 322 annahm) das vielgestaltige mit. bedum, beta Flu, bette, Muhlenbett, Muhlbach; andre Formen u. a. bedale, bedalium, beale, bia'e prov. beal, biaou mlt. bealeria, B. 3. 255

besale, bezale frz. besal etc. s. Gl. m. h. vv. mlt. bessa, bezatus, bidaem, biezium, bierum, bieium, beyom, bevius vgl. jura. bief neben biez m. ruisseau = frz. biéz wallon. bî Mühlenbett.

cy. bedd f. c. d. corn. bedh, bêth brt. bez m. c. d. Grab brt. besia begraben Grndbd. Lager? swrl. vgl. mlt. bedum etc. als Graben; eher lett. (liev.) beddit graben bedre Gruft etc. Pott Nr. 212. Bf. 2, 70; danu nicht zu unsrer Nr. (man unterscheide cy. boddi corn. brt. beûzi corn. bidhyzi gael. bâth ertränken und dieses von gael. bat m. ir. bath cy. badd m. Bad). Für die Grndbd. Lager, liegen sprechen die wahrsch. Zss. mit bedd etc. cy. gorfedd, gew. gorwedd (w unorg., wie öfters aus f = v, dem Umlaute von b; swrl. vgl. für w, gw gdh. geadag in d. Bd. bed vgl. Celt. Nr. 171) brt. gourvez, gourveza sich niederlegen gls. betten, vgl. u. a. auch e. bedded bei Shakespeare in d. Bd. niedergelegt, wie Getreide durch das Wetter; logisch wichtig ist auch, daß gerade cy. gwelyddyn m. Bettchen und Grab bedeutet. Jene Grndbd. sucht Gr. l. c. auch in badi : bidjan u. Nr. 34, urspr. prosterni bd.? vgl. alts. gibada levamen, Beruhigung und Ähnliches bei Gf. l. c. Dürfen wir hier oss. badin sedeo Kl. badun sedere Sj. anführen? vgl. V. 71. arm. bazmil sitzen, sich setzen bazmot, bazmakan seat, chair; couch, sofa, mattress etc. ; vgl. prs. bester a bed etc. bei Barretto, das dagegen vrm. mit arab. besûţ id., covering, carpet, cushion ebds. zshängt. - esthn. paddi Küssen aus badi? oder nebst magy. putok id. swd. puta dän. pude id., Pfühl, Bausch zu trennen? finn. wuode gen. wuoten esthn. wood, wote, öte, ötel Bett wol nicht: nfrs. bod, sondern, wie zigeun. rodros id., slav. Ursprungs vgl. u. a. rss. odr m. id.; Todtenbahre; doch vgl. auch oss. d. rath t. wath Bett.

3. and-Bahts pl. andbahteis m. Diener, ὑπηρέτης. andabaht 1 Tim. 2, 6 für andabauht redemptionem, λύτρον? andbahti n. Dienst, Amt, διακονία, λειτουργία. andbahtjan dienen, besorgen, darreichen, διακονεῖν, ἐπαρκεῖν. (Gr. 2, 211; RA. 304. 758. Massm. Gl. h. v. Gf. 3, 25. Rh. 959. Pott 2, 47. vgl. 1, 235. BGl. 242.

Dz. 1, 24. Müller I. Sal. 218. Celt. Nr. 16.)

ahd. ambaht, amphat, ampht etc. m. minister n. ministerium ampahtan ministrare und s. m. mhd. ambaht, ambet, amet n. = nhd. ä. ampt jetzt amt (pl. ampter bei Melber, ämter) vb. amten alts. ambaht, ammaht afrs. ambucht, ombecht, ambet, amt etc. n. mnl. ammet, ampt strl. ambacht nfrs. aempte ags. ambiht (a, o, e; i, e); isl. (altn.?) ambt n. officium, hodie praefectura regia ambâtt f. ancilla embætta servire, munus suum facere nnd. ammet, amt Amt; Zunft (nhd. nnd. auch Amtsbezirk) nnl. ambacht n. Amt; Handwerk; Lehngut ambt, ampt, amt n. Amt (in allen nhd. Bdd.) dän. amt n. Amt; Zunft embede, embed n. swd. ämbete (ä, e) n. Amt amt n. Amt (Bezirk).

Der sehr alte Wortstamm hat nur noch im Gothischen organisches Aussehen, steht aber auch dort bis jetzt noch isoliert. Später verstümmeln sich die Formen und verwirren sich durch wechselseitige Anleihen der Mundarten noch mehr. Sollte nun selbst die organ. goth. Gestalt nur Schein, das Wort nur gothisiertes Fremdwort sein? Wenn wir auch keinen großen Werth darauf legen, daß Festus in der Glosse nach Ennius ambactus servus,  $\delta o \tilde{v} \lambda o \varepsilon \mu \iota \sigma \partial \omega \tau o \varepsilon$  ein gallisches Wort nennt, — was Grimm für deutsch nimmt — so zeigt sich doch daraus, daß es als Fremdwort galt, das auch wirklich erst seit Caes. B. G. VI, 15 austritt, wo die gallischen ambacti clientesque neben einander stehn; daß Caesar das Wort nicht als

fremdes ausdrücklich bezeichnet und auch nicht eigentlich durch clientes glossiert, bezeugt nur, daß es den Römern in Gallien geläufig war. Zwar werden wir in den lebenden kelt. Sprachen eben keinen Grund für des Wortes kelt. Ursprung finden; aber außer jenen Zeugnissen finden wir Wort und Namen Ambactus und Ambat. auf mehr und minder sicher gallischen Münzen und Steinschriften vgl. Forcell. h. v. Steiner Inser. Nr. 877, 822. Die merkwürdige, an ama etc. A. 53. J. 14. erinnernde Form ambi servi Plac. gl. emend. in Maii Coll. ist doch wol verschrieben; indessen können auch u. die cy. Ww. Abll. jener Wz. am sein. Scaliger erklärt ambactus als echt lat. aus ambigere und so noch Zeuss S. 242., der es von andbahts trennen will. Auffallend bleibt in der so viel älteren Stelle bei Caesar die der gothischen gegenüber gleich der späteren deutschen schon verschliffene Form, wenn nicht die gothische vielmehr nach ob. Hyp. durch die belebende Fiction der Sprachkraft so gestaltet wurde. Das hhr gehörende mlt. ambaxia, ambascia etc. Dienst, Auftrag, Arbeit, Mühe kommt nicht bloß in den altd. Gesetzen, sondern auch schon um 560 bei dem Gadhelen Columbanus vor. Der überall in den zahlreichen roman. Formen vorkommende Zischlaut könnte aus ob. xia = csia, ctia entstanden sein; doch finden wir häufig ein trotz des häufigen umgekehrten Lautwandels vermuthlich ursprünglicheres altd. h, bes. ht = mlt. rom. s, st.

cy. amaeth, ameth pl. emeith, emyth m. husbandman, servant ploughing, ploughman; bei Baxter opifex (vgl. o. d. Bd. Zunft?), agricola c. d. amaethu to plough; to do husbandry work. th kann aus ct entstanden, aber auch urspr. Ableitungssuffix sein und in diesem Falle auf jenen Stamm am laborare deuten. Vll. dazu brt. amézek m. pl. amizion Nachbar; adj. benachbart c. d. swrl.: cy. cymmydog m. Nachbar von cwmmwd m. Bezirk (e. commot); gdh. nâbadh etc. id. wol beiden unvrw., wenn nicht gar entl. — Erwähnt werden mag noch cy. amfod, ammod amtlicher Vertrag; Bedingung c. d. corn. ambos id. (contract) anbos Versprechen. Alle diese Vgll. sind unsicher. — Schaf. 1, 441 leitet altruss. (rss. m. Zungendrescher) jabednik als Fremdwort von andbahts; sicherer ebds. 453 lett. ammats officium. Ebenso vrm. a. d. Nd. esthn. ammet Amt, Dienst; Handwerk; üble Gewohn-

heit finn. ammatti officium.

Nicht beßer, als für das ganze Wort, sind wir für den Stamm desselben berathen. Ist die goth. Form organisch, so muß die wahrscheinliche Modification der Wzbd. durch das Praesix berücksichtigt werden; sodann die vll. auf ein urspr. sw. ptc. prt. deutende Form der Stammsylbe. Vergeblich sehen wir uns nach esot. Stammvrww. um; ahd. phaht, phühta, phaath (Gs. 3, 325) Gesetz stammt wie mhd. phühte nhd. pacht und pakt aus lt. pactum und kann uns nicht helsen. Gew. vergleicht man sskr. bhag colere; addictum esse; distribuere; petere, ire; adipisci; woher u. a. bhakta serviens. Die zahlreichen, an diese Wz. sich anschließenden Vgll. laße ich hier weg, als unserem Zwecke nicht näher sührend, und bekenne nur, daß die armenischen in meiner Rec. von Petermann in Brl. Jbb. 1843 Nr. 56-7 gröstentheils sehlerhaft sind.

4. **Bai** ntr. **ba** beide, ἀμφότεροι. **bajoths** id. (Gf. 3, 83. Rh. 629. Bopp VGr. §. 45. 88. 221; Gl. 52. Polt 1, 111. 127-8; Hall. Jbb. 1838. März. Bf. 2, 221.)

amnhd. beide, (ä. nhd.) bêde wett. bîd (bêde) m. bôd, bûd f. bûid n., merkw. moviert, wie zwei, woraus vor Uralters vll. beide entstand; auch, doch nicht immer bair. bêd m. bôd f. unterschieden von baid; alts.

bêdhia, bêthia, bêde m. f. bêthiu n. afrs. beithe, bethe, bede, bide ags. begen m. bâ, zsgs. bâtrâ f. n. nnd. bêde nnl. nfrs. beyde nfrs. beyd ndfrs. bide, bie e. bôth altn. bâdhir, bâdir m. bâdhær f. bædhi n. swd. både dän. baade und swd. dän. begge : altn. beggia gen. Zu der älteren Ausdehnung von beide auf die Dreizahl bei Gr. 4, 954. gls. einem Übergang von Dual in Plural, vgl. das wett. scherzhaste drei beide.

sskr. ubhau du. von ubha; ubhaya = zend. uba, vrm. auch aovê n. du. baluć. bai (wie goth.) lth. abbù, abbi, abbu-du, abbēji (f. -ôs; beide Paare), für lebende Wesen abbéjets m. (vgl. ubhaya, bajoths, beide) prss. abbai lett. abbi, abbi diwi aslv. rss. ill. pln. oba (oba dwa) lt. ambo gr. ἀμφώ; alb. día beide ang. vrsch. von di zwei; ¿ hhr cy. bwy-gilydd (g. one another) from one to the other? — Die lith. gew. zwei Dinge verbindende Conj. bey und = prss. bhe, bha etc. und übh. swrl. hhr, sondern mit bau num und s. w. vrw. Für das dentale, nicht mit den Zss. mit der Zweizahl zu verwechselnde Suffix, vergleicht Pott u. a. sskr. panéa-tâ f. 5 Elemente.

5. Baina-bagms m. Maulbeerbaum, συκάμινος Luc. 17, 6; nach Gr. 1, 63 für Beinholz, Hartriegel lt. ossea (Lonicer); bei Nemnich Hartriegel 1) cornus sanguinea nhd. beinholz dän. benved 2) ligustrum vulgare nhd. beinholz, banholz, beinweide etc. (Gr. 1, 63. 2, 450. 485. Gf. 3, 127. Rh. 623.)

amnhd. altn. bein = alts. afrs. nnd. nnl. swd. dän. ben nndfrs. bien ags. ban e. bone schott. bain; alle ntr. ; hhr Bainobaudes m. Eig. Amm. (Gf. 3, 128).

prov. bana Dz. 1, 282 nprov. bano Horn a. d. D.? eher keltisch s. u. Nr. 35. B. Diez vglt bair. hirschbain Hirschhorn. — cy. bôn o. Nr. 1. §° in der Bd. leg, Bein hhr und dort zu trennen? Der Vocal stimmt beßer zu den gleichwol vll. ganz unvrw. deutschen Wörtern für Knochen, die wir P. 13 zsstellen wollen.

6. A. Bairan st. bar, berum, baurans tragen, φέρειν, προσφέρειν, φορείν, βαστάζειν etc.; gebären, τίπτειν, γεννάν; ptcpp.: unbairands nicht tragend, μη φέρων, μη ποιών (Luc. 3, 9); unbairandei f. nicht gebärend, οὐ τίκτουσα Gal. 4, 27; unbaurans ungeboren Skeir. atbairan bringen, darbringen, προσφέρειν, φέρειν; innatbairan hineintragen, εἰσφέρειν; usatbairan herausbringen zu Jemand, προσφέρειν Mth. 9, 2? gabairan vergleichen, παραβάλλειν; gebären, τίκτειν. thairbhairan durchtragen, διαφέρειν Mrc. 11, 16. usbairan heraustragen, ἐκφέρειν; hervorbringen, προφέρειν; ausrufen, ἀποκρίνεσθαι; ertragen, βαστάζειν. utbairan hinaustragen, ἐκκομίζειν. frabairan ertragen, βαστάζειν. gabaur n. Abgabe, φόρος, λογία; m. (vll. án Gr.; nach Massm. Gl. zu B) pl. gabauros Mahlzeit, κῶμος; beides = Collation. bauref f. Burde, Last, φορτίον. baurthei f. id. baur (aú Gr.) m. pl. baureis Geborener, natus (vom Weibe), γεννητός Mtth. 11, 11. Luc. 7, 28. ainabaur m. Eingeborner Skeir. frumabaur m. Erstgeborner, πρωτότοκος. gabaurths f. Geburt, γέννησις; Geschlecht, γένος, γενεά; Vaterland, πατρίς, Natur ("Mitgeborenes" LG.) φύσις Rom. 11, 21. Die Bedd. tragen und gebüren trennen sich ziemlich scharf; doch bleiben die Formen wesentlich die selben. (Gr. Nr. 325. 2, 550 sq. 1011; Mth. 323. 526. Gf. 3, 139. Rh. 625. Bopp VGr. §. 87-8; Gl. 250 sq. Pott Nr. 70. Bf. 2, 107 sq. Schlußbem. am Ende des Bst. B.)

258 B. 6.

B. ga-Baurjaba adv. gerne, freiwillig, ήδεως, κατά εκούσιον. gabaurjothus m. Lust, Vergnügen, ήδονή. Nach Massmann aus baurjothus krim. borrotsch voluntas. (Gr. Nr. 325 vgl. 254; W. Jbb. Bd. 74, S. 183.)

C. Barn n. Kind, τέκνον; pl. barna Nachkommen, σπέρμα; dem. barnilo! Kindlein! τεκνίον! τέκνον! barnisks kindisch, νήπιος. barniski n. Kindleit in us barniskja von Kindheit an, παιδιόθεν Mrc. 9, 21. ἀπὸ βρέφους 2 Tim. 3, 15. barniskei f. Kinderei, τὰ τοῦ νηπίου 1 Cor. 13, 11. unbarnals kinderlos, ἄτεκνος. Vrm. hhr mit apokop. n, und nicht: A. (baur, bör etc.) krim. baar puer vgl. kor = kaurn g. v. und ebenso barnilo: barulas Gl. Isonis

Gl. m. 1, 601. (Gr. 3, 323. Rh. 626.)

D. Barusnjan kindlich ehren, εὐσεβεῖν 1 Tim. 5, 4. Nach Castiglione aus (E.) beruseis als eig. regere; lieber tanquam parentes habere, colere; die Form deutet gewiss auf E. Massmann in Münch. Anz. 1840 leitet es von (g. baru?) ahd. paru nemus (sanctum) vgl. parawari aruspex Gf. 3, 344. alts. bar-wirdig, wobei jedoch die Ableitung unklar bleibt; indessen stellt u. A. Leo Rect. auch paru nebst Zubehör zu bairan. LG. erklären es durch filiorum, = barne, more colere, εὐσεβεῖν, ohne jedoch die Abl. zu erklären; man könnte hier an die Formen ohne n bei C denken, vgl. u. exot. Vgll.

E. Berusjos Luc. 2, 27. Joh. 9, 23., birusjos Luc. 2, 41.

m. pl. Eltern, γονεῖς. (Gr. 2, 273-4. Bopp Voc. 188. 254.)

A. ahd. beran st. ferre; parere = mhd. bern st. amhd. gebern etc. = alts. giberan st. nhd. gebæren st. ahd. unberenti sterilis alts. ags. beran st. ferre = afrs. (in Zss.) altn. bera st., vrsch. von den sw. Zww. afrs. bera = nhd. gebühren (altn. bera nudare = ahd. gabaron mhd. barn detegere gls. baar machen s. u. Anm.) mhd. bæren sw. bringen, machen Trist. bei Z. 17. nnd. bæren tragen, schieben und dgl. swz. bären Frucht tragen, g. akran bairan; gebôren zugetragen (vgl. u. a. die sw. Zww. ahd. giburren etc. mhd. gebürn nnd. bören, gebören nnl. gebeuren sich zutragen) berig = ahd. birig mhd. birec, auch ahd. barig mhd. bæric, fruchtbar; bêrete f. Last; Menge (so u. a. wett. Last = Menge) nnl. baren gebären, fig. verursachen e. bear st. tragen (pc. borne); gebären (pc. born) etc. dän. bære (sw.) st. id. etc. neben undvære swd. umbära entbehren; swd. bära st. tragen etc.; für geboren - nach Dtr. R. 336 eig. von der Erde aufgehoben (?) - die st. Ptcpp. altn. borinn aswd. burin; swd. boren dän. baaren in Zss. — gabaur n. : ahd. urbor reditus Gr. 2, 31; nhd. gebûren pl. Abgaben ist anders zu faßen, jenes als Ertrag, dieses als Pflicht, duty. - baur : ags. byre filius altn. bur, bor (s. u. auch Träger) pl. börvar m. id. bura filia, proles ahd. gabor proles langob. fulboran (vrsch. Varr.) filium legitimum widarboran und m. dgl. in den altd. Gesetzen s. Gf. 3, 142. — alts. boro afrs. in Zss. bora, bera (Rh. 624-5) nfrs. bærin dat. ags. bora altn. bör m. Träger. — gabaurths = altn. burdhr m. portatio; partus; nativitas dan. burd Geburt, auch ala Herkunft = swd. bord m. amhd. burt, geburt f. partus, natura, foetus etc. nhd. gebûrt f. partus, stirps etc.; bisw. noch edita proles, ausschließlich in erst-, nach-geburt; ebenso nnl. geboorte f.; ags. byrde, byrd e. birth vrsch. von bird ags. (brid) pullus e. avis. - baurthel etc. : ahd. burdî, burdîn (in der Bd. Scheiterhaufen vll. nicht hhr, doch s. Wd. 1167) = mnhd. bürde ags. byrdhen e. burden, burthen alin. byrdhi dan. byrde

B. 6.

swd. börda. — afrs. bernde, berne f. Bürde, aus berende nebst ob. swz. bêrete? nnl. barm etc. s. u. Nrr. 25. — Wir haben hier nur das Nöthigste aus dem vielverzweigten Wortstamme gegeben, dessen Äste in den vrsch. Mundarten nicht immer leicht zu scheiden sind und eine ausführliche vergleichende Darstellung verdienen, die wir hier nicht versuchen dürfen, obwol wir in späteren Nrr. noch öfters auf unsern Stamm zurückkommen; einiges Deutsche s. auch u. unter den exot. Vgll., wie wir übh. hier nicht strenge Reihefolge der Sprachen halten mochten.

B. Grimm vergleicht Lust altn. losti: liósta ferire und Gier: gaisjan percellere, demnach mit Rücksicht auf ahd. berjan altn. berja etc. s. u. bei lt. ferire; oder etwa noch näher auf das vll. vrw., von Gr. 1. 2. A. 585. und Bf. 2, 256 (von uns. Nr. getrennt) mit lt. perforare verglichene bohren ahd. borôn mhd. boren e. dän. bore etc. vgl. vll. gdh. bior m. Dorn, Stachel übh. bioran m. ungf. id., auch anger, vexation und dgl., wie wir sagen "Stachel der Lust, des Schmerzes; es bohrt an mir" und dgl. m. Indessen vgl. wol eher die u. a. mhd. und nnrd. Bd. unsres Stammzw. als "eine Richtung nehmen," etwa auch ferri in aliquam rem und u. arm. béril etc.

C. barn = amhd. alts. ndfrs. e. altn. (pl. börn) swd. dän. barn n. mhd. auch m. mnl. baren (baern) ags. bearn afrs. bern n. ndfrs. bern, born, bon wangerôg. bên strl. berden, beeden, bieden mlt unorg. d, wie öfters im Nd.? oder d (NB. nicht rd) aus r? vgl. Höfer Ztschr. 1, 101; altn. barna schwängern afrs. berning Zeugung bernig m. Enkel? Rh. 627. alts. eldebarn homines hhr? ags. beorn vir wird für urspr. Bär (ags. bera, aber altn. biörn) bd. genommen.

**D. E.** Bopp erklärt **berusjos** als alte, dem sskr. ptcp. prt. redpl. auf vas, cas. deb. us, entsprechende Form. **Barusmjan** scheint, wenn auch von jenem abgeleitet, den Vocal des Stammzw. erhalten zu haben. Die Var. mit 1 bei 13 sieht abnorm aus.

A. sskr. bhr prs. rdpl. bibharmi ferre; tueri, nutrire c. d. bhrtya m. (nutriendus) servus bhartr m. nutritor, maritus, dominus bhâra, bhara m. onus = hind. bhârâ; bhâr - bardâr Lastträger bharî schwer = zig. phâro, pâro etc., bharahilo; fem. pâri, bari gravida zend. baraiti fert baranc ferens fraberethra = sskr. prabhartr ablator aprs. frâbar, frâbara protulit phly. varam (vgl. den dän. und prs. Anlautwechsel) porto bordar Träger Ang. prs. bar onus bürden, berdasten, averden, avorden ferre perverden to nourrish, educate perwer a maintainer, protector kurd. ber (portato via : sskr. bhrta znd. běrěta s. Ku. Stud) bria prt. be-bum, bebit (be prf., nicht rdpl.) portare via baru porzione = prs. bâreh a part (auch once; true)? ferner kurd. berùm, berit prt. ber guadagnare una scommessa; dbem prt. ber, beria vincere, portare via una scommessa etc.; vrm. sind die Formen nicht gehörig gesichtet. arm. berel ferre; producere; supportare; ducere; vehere etc. béril ire, ferri, agere, inclinare vgl. B. bér Product bérumn portage, carriage; exigence; tendency; proneness, inclination vgl. B; auch mit rh barhnal ferre, supportare; auferre, destruere etc. berhn burden, load, weight; cargo; duty vgl. gabaur n.; bale; c. d. und s. m.; vrm. auch bargel aufhäufen, zusammenfügen vgl. u. brt. bern und dgl. oss. barduli Kl. digor. buran Sj. Fähre hhr? barin ich hänge, vll. irgendwohin vgl. das 2sgs. awarin ich stelle Kl. d. avarun (u t. ü) stellen, legen, setzen : prs. averden? oder : oss. warin ich theile? Das Glossar ist zu dürftig, um klar zu machen; d. arun gebären; finden hat doch den cons. Anlant nicht eingebüßt?

17 \*

260 B. 6.

gdh. beir to bear, carry, give etc. bairig to bestow; beide stellt Pictet 48 zu sskr. barh dare ohne hinreichenden Grund; bairghin a begotten son obs. bar Sohn; Mann; Gelehrter hhr? barr m. crop of corn or grass; bread, food vgl. u. mehrere Vgll. und Nr. 24. und für die erste Bd. u. a. u. Nr. 25. Clt. Nr. 279 die vielen, Haufen und Anhäufung bed. Ww. des kelt. Stammes bar, barr, der vil. auch zu unsrer Wz. bhar gehört; o. arm. bargél; mhd. bâren aufhäufen; andre deutsche Ww. u. Nr. 25, mit diesen bes, brt, bern m. Haufen berna, bernia aufhäufen bernout importer imps. (vgl. logisch importer) cy. bwrn m. burthen; truss; heap vll. : bwrw to cast etc.? byrnniaw to truss, bundle. Sodann mit dem bei r so häufigen Stellungswechsel der Laute, wie auch u. im Lituslavischen und Nr. 53 etc. : cy. brwys fertile c. d. s. u. Nr. 54; brawn m. produce, growth bragad m. progenies, origo bragio s. u. Nr. 9. d. vgl. ebds. brog, brygu; brt. bragez Keim vh. bragézi und s. m. nebst altgall. brace genus farris etc. Celt. Nr. 331. Dagegen vrm. a. d. Lat. entl. gael. obs. feir f. a bier = brt. feirtr = lt. feretrum nach Armstrong; brt. fard etc. s. F. 21. Zu unserer Nr. gehört auch vll. gdh. borr to swell, bully, swagger, parch adi. (auch bor) high, great, noble; haughty; splendid sbst. m. knob (vgl. u. a. altn. bar n. Baumknospe; semen alatum); woran sich ein ähnlich bd., vrm. erweiterter Stamm borb schließt, in dem borbarra vrm. nur zuf. mit dem glbd. barbarous zsklingt. Vgl. u. a. amhd. bor f. fastigium, noch bair. in d. Bd. Emporkirche mhd. bôr m. Übermut nhd. empor = mhd. enbor aus ahd. in por in fastigium vgl. Gr. 2, 550 sq. 1011-2. ahd. bora amhd. swz. bor mnl. bore, bor in Zss. nimis etc. ahd. burjan, burren, buren etc. erigere, promovere mhd. bürn, born, boren erheben = swz. sylv. bürren, buren etc. mnnd. boren, auch Geld heben, erheben, wie nnl. beuren; altn. byrja (daher der an das slav. griech. bura βορέας erinnernde Windname byrr, bir m. dän. bör vgl. Mth. 135) sich erheben; daher incipere, ordiri = swd. börja; nach Dz. 1, 309 hhr it. boria Hochmuth c. d., auch frz. bourgeon; erweiterter Stamm bair. borzen hervorstehn etc., woher mnhd. bürzel.

aslv. br-ati prs. bera συλλέγειν, colligere Mkl. bhm. bráti prs. beru pln. brać frequ. bierać nehmen rss. braty prs. berù id.; Schießgewehr tragen; schießen (wol erst abgel. Bd., nicht : berja, ferire etc.) ill. bratti prs. berem cogliere, raccogliere, "aufklauben" aslv. brjeme φόρτος bhm. břémje g. břemene n. břemeno n. id. rss. brémja n. id. c. d. berémja f. Tracht; Strick c. d. berémennaja gravida beréžaja trächtig ill. bremme n. Last, Schwere breja f. trächtig bratva Weinlese pln. brzemie n. Bürde; Leibesfrucht brzemienny schwanger prss. pobrendints beschwert pobrandisna Beschwerung brende-kermnen (kermens corpus, Leib) schwanger, n nasal? vll. aus m durch d; lth. brestu prt. brendau reifen, große Körner bekommen lett. breedu, breest intumescere zu Nr. 54 oder (zugleich?) hhr? vgl. o. gdh. borr aufschwellen? lett. bêre finn. paare Trage = ahd. bâra mnhd. bâre etc. it. bara prv. bera frz. bière f.; rhätor. bâra f. Leiche, aber burr m. Tragbahre; lett. barrôt (virg. rr) speisen, mästen hir? Wol auch lth. baras m. Stück Ackers lett. bars Ernteabtheilung "agmen, coetus proprie" PLtt. 2, 53. Sodann lth. braniju rapio c. d. pln. braniec Kriegsgefangener (nicht : aslv. rss. brany Krieg) bhm. bráni n. das Nehmen (von bráti) branice f. Plünderung etc.

gr. φέρω, φόρτος, φᾶρος, δίφρος, διφθέρα etc. s. Bf. 2, 107 sq., wo auch φέρβω als rdpl. hhr. lt. fero, far, farina; wol auch altlt. frit vgl. frif Lassen Eug. 5. 52., doch s. F. 52. Über herba s. u. a. Pott in

B. 7. 261

Hall. Jbb. 1838. Bf. l. c.; über fortis, parere, portare, vibrare etc. BGl. l. c. vgl. dagegen u. a. F. 21. V. 22. Pictet 94 stellt sskr. bhrti nourriture: lt. so-brietas = ir. so-bhraid (o, u). Vrm. fero: ferio = bairan: ahd. berjan terere mhd. bern sw. schlagen, treten, kneten etc. ber ictus swz. bêren kneten ab-, er-bêren ferire = altn. berja, wozu Regel in Haupt Z. III. 1 S. 91 swrl. richtig auch mnd. beyeren die Glocke anschlagen zieht, noch nnl. beijeren Indsch. nhd. beiern; sicher wol hhr e. north. berry dreschen; ähnlich mag sich sskr. bharbh und das glbd. von Eichhoff verglichene bharv ferire, laedere, occidere zu bhr verhalten. Dann müßen wir trennen lth. peru, perti lett. perru, pêrt ferire, lavare in balneo (PLtt. 1, 34) aslv. pera inf. prati  $\pi \alpha \tau \epsilon \tilde{\iota} v$ ,  $\pi \lambda \acute{v} \nu \epsilon \iota v$  etc. lett. sperr schlägt ein. — rhaetor. beär ladin. bgiear viel rhtr. bearezia, bearira f. Menge vgl. o. swz. bêrete und die erw. aufhäufen, Haufen bd. Wörter; ähnlich mag sskr. bhrça multus mit bhr zshangen; Pott in Hall. Jbb. 1838 Aug. stellt dazu lt. frequens und farcire.

alb.  $(mp = \mu \pi)$ , auch für mb, b geltend)  $mpar\acute{e}i\tilde{n}$  tragen mpars empfangen (wenn nicht aus ngr.  $\dot{e}\pi\alpha i\rho \omega$ ,  $v\dot{\alpha}$   $\pi\dot{\alpha}\rho\omega$ ) mpar Korn vgl. u. Nr. 24.  $bar\ddot{e}$  pl. bara,  $barr\ddot{e}$  pl. barri Kraut, Gras, Heu, Saat  $p\acute{e}rn\ddot{e}$  Frucht farr $\ddot{e}$  Same; Frucht; Nachkommenschaft barre pl. barra Last, Ladung me barre gravida  $bi\acute{e}$  prt. pruxa führen, bringen birre etc. s. u.  $\mathbb{C}$ . Der übh. häufige alb. Lautstufenwechsel wird sich künftig bei reicheren Hülfsmitteln theils als Irrthum ergeben, theils auf phonet. Gesetze zurückführen laßen.

VII. hhr hbr. בְּרָא schaffen, hervorbringen בְּרָה edere; hiph. nutrire, cibum praebere בְּר s. C. Schwartze stellt u. a. dazu kopt. biri, berri etc. juvenis, recens : hbr. בְּריאָה res creata, nova; zuf. klingt bask. berria novus an.

Anm. Gew. stellt man zu unsrer Nr. amhd. alts. strl. ags. swd. dän. bar = nhd. nnl. nnd. nfrs. baar ags. e. bare afrs. altn. ber vgl. u. a. Gf. 3, 151. Rh. 624. Wd. 1442. Aber lth. basas aslv. ill. rss. (in Abll.)

bôs bhm. pln. bosy baarfuß deuten auf urspr. s.

C. corn. bearn Kind vrm. a. d. D. prs. bernå, pernå puer, filius, verna vgl. formell sskr. bharana n. nutritio? lett. berns Kind lth. bernas m. Knecht dem. bernelis Söhnchen bebernis kinderlos lapp. partne (In aus n) Sohn, Knabe; vgl. alb. birrë Sohn, swrl. mit Bopp zu sskr. putra; burra Mann, Ehemann hhr? vgl. o. C. sskr. bhartr Celt. Nr. 284. mizgeg. (kaukas.) bair, bayar Sohn hbr. chald. syr. 72 id.

Bairgan st. barg, baurgun, baurgans bergen, erhalten, τηρεῖν, φυλάττειν. gabairgan id., συντηρεῖν. (Gr. Nr. 446.
 486. 4, 688. Gf. 3, 169. Rh. 662 sq. Wd. 357. 1201. BGl. 250.)

ahd. pergen, gibergan st. = mnhd. nnl. bergen st. amhd. meist = amnhd. verbergen = alts. bergan nnd. bargen; ags. beorgan st. cavere, servare altn. byrgja abscondere; necessaria subministrare biarga st. celare, cavere, sustenture swd. bärga, berga dän. bierge bergen; altn. berg n. biörg f. auxilium vgl. Nr. 8. B. altn. swd. borga fidejubere, cavere (altn. auch remunerare etc.) = dän. borge (= nhd. borgen und bürgen) mnhd. mnnd. nnl. borgen, ahd. cavere, parcere, hüten, schonen, mhd. in die nhd. Bd. übergehend, refl. abstinere; nnl. und mnd. auch bürgen bd., swz. wie ahd., bair. bisw. Einem warten; afrs. borga borgen, aber borgia, burgia bürgen; e. borrow borgen, früher schützen, befreien = bergen ags. beorgan st. s. o., jedoch o aus u, au; sbst. Geborgtes borough

262 B. 8.

ags. afrs. borga nhd. bürge etc. — ags. byrigan, birian (vgl. o. altn. byrgja) sepelire — e. bury (auch shst. — berie Höhle) ags. byrigels, byrgels e. burials sepultura vgl. alts. (altnd.) burgisli sepulcrum Gr. 2, 334-5; vll. auch malb. chreoburgio.

Weigand faßt das st. Zw. gls. als Denominativ, indem er an die Grndbd. zu Berge (monti, als sicherem Orte; eher noch passt altn. berg s. o.) bringen denkt. Die vrm. Grndbd. servare tritt schon öfters bei der Stammwz. bhar, bhr (vor. Nr.) hervor; Bopp vergleicht auch die sskr.

Zss. nibhṛta occultus.

Sichere und nächste Vrw. scheint nur das Slavische zu bieten vgl. aslv. brjegą custodio Kop. bei Bf. 2, 340. ne-brjeśći (prs. brjegą) ἀμελεῖν ne brjezi ἀφες (Mikl. 5, der sskr. bhrāġ lucere s. Nr. 9 vglt) rss. bereġù prs. bereċu inf. bergen, hüten, bewahren, sparen; aber entl. pln. borg m. Credit (Borg) borgować borgen; nur ganz zuf. ankl. die zsgs. rss. poruka ill. poruk Bürge pln. poreka Bürgschaft von ruka, reka Hand. — gr. φράσσω, πέφραγα, φράγνυμι hhr? aus bhragyo? nach Bf. 1, 111 gls. sskr. abhi-rax (rax tueri etc.), wo auch lt. farcio hhr, worüber in vor. Nr.

8. A. Bairgahei f. Berggegend, ὁρεινή; daraus erschließt Grimm bairgs m. Berg. (Gr. Nr. 446. 2, 287. 307. 486. 3, 395. Gf. 3, 184.

Rh. 625. BGl. 250. Bf. 1, 589 sq.)

ahd. pereg etc. m. = mnhd. alts. nfrs. nnl. altn. swd. (n.) berg m. mhd. berc alts. berag afrs. birg, berch m. nfrs. berge ndfrs. beerg nud. barg ags. beorg e. dial. burg a hillock, a rising ground north. bargh a horseway up a hill, bei Holloway vrsch. von north. barrow the side of a rocky hill or a large heap of stones, gw. e. Grabhügel, vll. nicht zunächst hhr, auch Bahre (o. Nr. 6) und Bark (Schwein) bd., in jenen Bedd. aus ags. bearv, bearo etc. m. nemus, lucus, a hilly place, a grove, a hill covered with wood und s. w. vgl. ahd. paro arae, Heiligthum eig. Hain parawari sacerdos s. Gf. 3, 344. Leo Rect. Gr. Myth. 59 über bearo : altn. barr, bar n. Baum etc. (: Nr. 6, da es auch Getreide und dgl. bedeuten soll) barri nemus; zu ags. bearo wol der ags. Name von Berkshire: Bearvuc- Bearruc- Barruc- Baroc-scire (von Bosw. wunderlich aus bare oak erklärt). Zu unsrer Nr. ferner altn. biarg, berg (s. o.; auch auxilium s. vor. Nr.) n. saxum, mons dän. bierg n. Berg. swz. belg Berggipfel nach Swk Wb. hhr, er vglt chilche = kirche. nhd. gebürge n. jungere Form für gebirge. Über mallobergus altn. lögberg und v. dgl. s. RA. 801 sq. und Leos Schriften über die malb. Glosse. altn. brecka clivus = swd. dan. nnd. e. brink (mnd. brink viretum) vll. ganz unvrw., s. u.; außerdem aber auch altn. bringr colliculus vgl. u. Nr. 60. - wett. merk st. berg in zsgs. Ortsnamen Münzen-, Stein-, Alten-berg vrm. durch Assimilation des b in nb = mb, nicht durch Anlehnung an mark.

Grimm vergleicht für die Unterordnung unsrer Nr. unter die vorige ahd. hlita altn. hlid Bergleite: ags. hlidan tegere; dort hat sich auch, ähnlich wie bei e. bury (vor. Nr.), die Bd. foramen eutwickelt. Bopp leitet Berg von Wz. bhr o. Nr. 6. "fortasse a ferendo, sicut sskr. bhübhrt etc. et aliae quae tam terram sustentans quam mons significant voces." Wir erinnern auch wieder an die Aufh ufung, Haufen bd. Sprößlinge der Wz. bhar, besonders auch an burjan erigere bor fastigium etc. o. Nr. 6. vgl.

u. Nr. 22.

ill. breg, brig, brjeg m. Berg (vrsch. von bereg, berecsina Sumpf) vgl. bhm. brh u. **B.** — aslv. brjeg rss. béreg n. bhm. břeh m. Ufer pla. B. 8. 263

brzeg m. id., Rand; dazu nach Pott Rec. m. Celt. in Hall. Ltz. 1840 Mai u. a. sp. barga frz. berge steiles Ufer mlt. braca moles, agger und s. v. vgl. Celt. 1, 219. Vll. auch gr. δηγμίν Ufer, wenn nicht : δήγνυμι u. Nr. 54., vom Wellenbrechen? nach Bf. als Brandungsort. Auch die slav. Gutturalstufe stimmt nicht zur deutschen. Außerdem klingt auch an serb. bhm. (Hügel etc.) brdo n. Berg, das wir keinesfalls mit BGl. 212 = sskr. parrata nehmen mögen, = ill. bardo, wozu vll. magy. part Hügel; Ufer 2 : esthn. perw Ufer ,am Waßer oder am Berge" etc. F. 21; s. auch ankl. Ww. u. Nr. 22; arm. berd (vgl. u. B.) Burg, Festung hir? vll. b aus v, wie vrm. bei prs. barû id. s. V. 63; zend. berezat hoch ist unvrw. (vgl. Pott 2, 118. Bf. 1, 590) und entspricht dem sskr. rrhat; dagegen könnte oss. barzond arm. barthr, woher u. a. barthunkh pl. Höhe, Gipfel, eher zu berezat, als zu brdo, gehören; eine ganz vrsch. Abl. s. I. 15. lapp. wardo Waldberg, von Gyarmathi mit magy. erdö Wald verglichen, vll. zu bardo. Sollte mit letzterem vrw. sein altn. brattr arduus dan. brat, brad steil, jäh swd. brant id.? doch vgl. vll. den slav. Stamm prad etc., auf welchen wir v. sprauto zurückkommen.

Statt sicherer Vergleichungen fahren wir fort, labyrinthischen Stoff zu solchen zu geben, wenigeren, als wir könnten, aber vielleicht mehrerern, als wir sollten

(vgl. B) gdh. brug, brugh hillock, the residence of fairies; tower, fortified town; village; large house (Burg) brôg, brôig f. house, village bruighe, bruidhe f. farm gael. brughaiche m. farmer; burgher gehören mehr zu B und sind, wenn nicht eingeboren, doch eingebürgerter und früher entlehut, als burg s. dort. Näher an A gdh. brogh stone brioghach hilly (Pott 2, 118) brughach (gh, th; so auch bruth f. in den Bdd. Höhle, Feenwohnung = brugh) m. f. ascent, steep, hill-side (vgl. o. e. burg, barrow), precipice. Stärker scheidet sich gdh. bruach f. steep, precipice; brink, edge, border; a short ascent; bank; ¿ : mhd. bröuc Hügel? vgl. u. Nr. 54. Anderer ankl. Wörter zu geschweigen, verdient vll. der folg. sicher nicht entl. Stamm hier bes. Rücksicht : gdh. (nur gael.?) braigh (gh, dh) m. Obertheil; Berggipfel, Hochland, Hals (vgl. collum : collis?) m. v. Abll. u. a. braighead neck, throat, breast gdh. braghad m. neck, throat, windpipe, back vgl. kaum das participiale, von brefu, breu u. Nr. 54, und somit von einer Schallauffaßung ausgehende cy. brefant (f, u) f. windpipe, throat? corn. Formen u. Nr. 60; gr. βρόγχος, βρόχθος gehn ebenfalls vom Begriffe des Schalles aus vgl. Bf. 1, 375 sq. Zwar scheint gdh. braigheach m. Hochländer = cy. brigant m. id., depredator (frz. brigand); summit; aber dieses gehört zu brigo to top; to copple brig, briggn m. top übh., nam. of a tree; sprig, mit welchem e. Worte es urspr. identisch scheint; viele weitere Verzweigungen und Vgll. s. Celt. Nr. 335. VII. mit allen diesen Ww. unverw. und nur scheinbar unsre Nr. auf den einfachsten Stamm br, bhy zurückführend cy. bry high, upward etc. bre (pl. breon), bryn, brynn, bron (s. u. Nr. 60) m. mountain, hill, promoutory corn. brê, brea, bray Berg (auch alte.) bryn Hügel gael. obs. bri rising ground broin a height; a large company; vgl. vll. Manches Celt. Nr. 267. u. Nrr. 52, 59, 60, mlt. branum praecipitium und s. m.

Bei brecka, brink herrscht die Bd. des Randes vor, oder vielmehr als noch ältere die der Spitze und Schürfe; die Bdd. Abhang, Anhöhe, Ufer, Rain, mnnd. auch Waldwiese, sind abgeleitete. Sollte n aus m entstanden und der Stamm von dem ähnlich bd. brim (den wir hier nicht weiter dar-

264 B. 8.

stellen) abgeleitet sein? Exot. stellt sich dazu alb. brigk, bregk (bei Xyl. mit Fn, nicht  $\gamma n = nk$ ) Anhöhe, vrsch. von brinie s. u. Nr. 60; vll. auch cy. ffring, ffring m. brow of a cliff, dessen Aspirate dann zu beachten; bryncyn m. hillock scheint Deminutiv des ob. bryn.

**B. Baurgs** f. Stadt, πόλις; Burg, βιρά, urbs Neh. 7, 2. **baurgja** m. Bürger, πολίτης. **gabaurgja** m. Mitbürger, συμπολίτης. **bl-baurgeins** f. Umzäunung (παρεμβολή). (Gr. s. **A**; 3, 418. Gf. 3, 179.

Rh. 675.)

ahd. puruc etc. mhd. burc anhd. alts. ags. nnl. swd. dän. burg alts. burug afrs. burch, burich ags. burh, byrig etc. altn. nnd. borg, alle f., urspr. Stadt (wie noch in Bürger), dann Burg und dgl. bd., afrs. auch Deich vgl. frz. berge und dgl. o. A; altn. byrgi n. Umzäunung; feste Stadt und dgl. e. borough, burg, burgh schott. brug (vgl. die gdh. Ww. A.) Marktlecken e. burh Thurm burg Hügel s. A. Über baurgja: Bürge s. Gr. 2, 288.

gdh. brug etc. s. A; burg, borg m. ang. Haus, Thurm, Burg, Stadt, Dorf burgair m. Bürger brt. bourc'h f. Flecken; Stadt c. d. bourc'hiz Bürger = cy. burgais, burdais. Vrm. alle entl., zum Theile aus dem Franz., wie auch e. burgess. So auch a. d. D. mlt. burgus, burgum it. borgo frz. bourg etc.; das Wort oder doch seine Abll. und Zss. giengen in die meisten europ. Sprachen über; auch arm. burgn pyramid, tower vll. aus dem Occident, nicht aus dem urvrw. gr.  $\pi \acute{\nu} \acute{\nu} \gamma \acute{\nu} \varsigma$  maked.  $β \acute{\nu} \acute{\nu} \gamma \acute{\nu} \varsigma$ ; nach Bf. 1, 589  $\pi$  st.  $\mathring{\varphi}$ , vgl.  $\mathring{\varphi} \acute{\nu} \rlap{\nu} \gamma \acute{\nu} \varsigma$  dor.  $\mathring{\varphi} \acute{\nu} \rlap{\nu} \gamma \acute{\nu} \varsigma$ ,  $\mathring{\tau} \acute{\epsilon} \i \rlap{\nu} \gamma \acute{\nu} \varsigma$ , gef. 2, 362, dessen Lautstufen bester passen; urspr. gr.  $\pi$  würde dem Zusammenhange mit Nr. 6 im Wege stehn; vgl. F. 11. Die Eigg.  $\Pi \acute{\epsilon} \acute{\nu} \gamma \eta$ ,  $\Pi \acute{\epsilon} \acute{\nu} \gamma \acute{\mu} \iota \nu \nu$  nebst vielen ähnlichen mit b anlautenden gehören vrm. auch hhr, sind aber wol weder griechisch, noch deutsch, sondern gehören urvrw. europ. und kleinas. Sprachen an. Vgl. auch Celt. Nr. 335 über briga thrak.  $β \acute{\rho} \acute{\iota} \alpha$  und dgl. m.

VII. hhr oss. t. bru Festung. Finn. borwari Bürger entl.

Für die Formel brg, prk laßen sich noch mehrere sinnvrw. Beispiele finden, deren Stammvocal bald a, bald u ist; namentlich eine zweite Klasse, die vrm. aus der Primärwz. bhar, vll. auch par, durch Nominalsuffixion entstand, während die ob. Ww., zu welchen auch die altdeutschen mit unorg. zwischen die Schlußconsonanten eingeschobenem Vocale gehören, aus einer bereits erweiterten Secundarwz. brg, prk o. Nr. 7; die Unterscheidung ist manchmal zweiselhaft. Einige Beispiele: ahd. purahtun clausa Gf. 3, 346 scheint ptc. pss. eines zu Kl. 1 geh. denom. Zeitworts. Auch mlt. buricas (Gehege, Pferch) in sylva tam porcorum quam pecorum L. Alam. 97. vgl. Gf. 3, 178. Celt. Nr. 306. mag zu Kl. 1 gehören; Diez 1, 279 zieht es zu it. burello Kerker frz. buron Wohnung von ags. bûr ahd. pwr nhd. bauer etc., somit zu bauan u. Nr. 18. vgl. auch cy. bwrr m. inclosure, intrenchment; indessen auch o. g. bibaurgeins Gehege. Zunächst hier noch einige mit urspr. Media anl. Wörter: schott. bourock kleines, von Kindern errichtetes Gehege; Hütte; Haufen vgl. pln. brog m. Schober, hoher Haufen Strohs und dgl. bhm. brah, brh m. id. mit Stammvoc. a vgl. lth. barágas m. Schober, Schutzdach für Felderzeugnisse, nach PLtt. 2, 51 zu rss. beregù o. Nr. 7; pln. denom. brożyć Getreideschober (bróg) machen; vgl. Nr. 6 die Bem. über Häufung und dgl. bd. Wörter. Von baragas, wozu vrm. mhd. barc m. unbedeckte Scheuer, unterscheiden wir barrake etc., wozu wol auch bask. barruca Stall, vll. eig. Blockhaus, Balkenhütte bd. vgl. o. ags. bearruc etc. und mlt. barra etc.

Celt. Nr. 279. Davon wiederum unterscheidet die urspr. anl. Tenuis u. a. ags. pearruc ahd. pharricha, parc etc. Gf. l. c. und 3, 349. Celt. Nr. 252., Schutzhütte für das Vieh, Gehege, Pferch, Park, das vll. kelt. Ursprungs ist; vgl. gael. pâirc f. parc, enclosure, field corn. brt. park m. eingefriedigtes Feld; Park (pl. brt. parkou, parkéier) cy. parc m. wie gael. parcio to enclose, hedge in neben parwg enclosed field vgl. parri m. herd, flock? Auch arm. parhak, pharach Pferch, Schafstall pharachél to put in a stable. Zu parri klingt finn. parwi Herde, Haufen, bes. von Vögeln.

9. Bairhts klar, offenbar, δηλος (φανερός); adv. Dairhtaba

9. Bairhts klar, offenbar, δήλος (φανερός); adv. Dairhtaba id., herrlich, λαμπρῶς. Dairhtel f. das Offene, Öffentliche, τὸ φανερόν; Verkündigung, φανέρωσις. gabairhtel f. Erscheinung, ἐπιφάνεια. Dairhtjan (bairhjan) offenbaren, φανεροῦν Joh. 7, 4. at-bairhtjan id. gabairhtjan id., leuchten, ἐπιφαίνειν; bekannt werden, φανεροῦσθαι. (Gr. 2, 87. 403. 556. 3, 518; Mth. 215 sq. 250 sq. 751. Wd. 1475. Swk Wb. 507. Bopp VGr. S. 127; Gl. 253.

Pott Nr. 136.)

Grimm Mth. 751 vgl. u. Nr. 52 nimmt ein Stammzw. braihvan an und bairhts "schon" als umgestellt. Solche Umstellungen bei Liquiden, bes. hei r, kommen wol in allen Sprachen mehr und minder häufig vor. Es wird schwer sein, auch nur esoterisch die vielfachen Vgll., die sich hier, eine an die andere, reihen, mit Sicherheit abzugrenzen; wir scheuen uns darum nicht, auch vll. ganz Fremdes wenigstens zu berühren; weil es, verglichen oder gesondert, mit zu den Wegweisern gehört. Viele nahe und ferne Vrww. s. u. Nrr. 52. 53. 56. vgl. o. Nr. 6 und s. m. (s. Schlußbem. zu B.). Die Beziehungen auf Licht und auf Schall begründen keinen wesentlichen, doch öfters einen später entstandenen Unterschied; eher aber die Lautstufen der in folg. esot. und exot. Vgll. vorkommenden Labiale und Gutturale. Aber gerade diese sind oft durch wechselseitige Entlehnung, bei den Volksmundarten auch wol durch ungenaue Auffaßung. verworren; sodann auch durch die Natur der Mundarten, indem z. B. hd. b und p oft neben einander bestehn und sich manchmal erst später unorganisch sondern, und dän. g dem altn. g und k entsprechen kann. Die folg. Literierung soll nur zur vorläufigen Unterscheidung dienen und mag einstweilen Nahes und Fernes gleichmäßig bezeichnen. Das stärkste Recht hat a, das mitunter nachweislich in b übergeht.

a. ahd. peraht (p, b) alts. mhd. berht glänzend, klar ahd. perahti Glanz perahtet splendescet, glänzt geberehton clarificare berchtet claritas, clara (vox) Eigg. Perahta später Prehta, Brehte, Breide, Berta fulgida, splendida A. Bened. s. Gl. m. 1, 663; -peraht, breht, bert, pert etc.; ags. beorht, byrht clarus = altn. biartr swd. bjert; altn. birta, birti splendor birting, dags-birta, -biarmi diluculum; der altn. Ausfall des h begründet kaum eine Unterabtheilung; ags. beorhtm (o, a) m. splendor, visus; fragor

altu. birta manifestare birtir es tagt; und s. m.

B. mhd. brehen st.? glänzen amhd. praht, bracht, pracht m. lauter Schall, mhd. clamor ahd. tumultus = alts. braht; brahtm n. splendor nhd. Bracht f. Flugname hhr? pracht f., früher m. splendor etc. (nach Wd. l. c. nebst Zubehör zu Brikam) vrsch. von ä. nhd. prächt n. "groß Geschrei" = mhd. breht n.; ahd. prahtan mhd. brehten lärmen, schwatzen (bei Gf. 3, 269 unter brechan) tyrol. brechten laut sprechen öst. prächten vertraulich sprechen; auch nnl. pracht f. wie nhd. = dän pragt swd. prakt m., vrm. alle a. d. Hd. entl. ags. brehtnian crepere c. d.; brächme n.

Getöse mit ausgef. t? doch versch. von brähtm (ä, ea, y) etc. == bearhtm (o. a) und == alts. brahtm? swrl. zunächst zu e. Grimm nimmt als st. ptc. pon brehen ahd. prehanougi lippus, hei Gf. 3. 282 einfach prehanem, brehenen lippis (oculis) vgl. prehanprawer lippus ib. 316; das mhd. st. ptc. brach stellt er hyp. zu dem vrm. vrw. brechen vgl. Tages-anbruch vgl. u. die exot. Vgll. — e. bright == ags. beorht o. b.?

e. altn. (auch inanis nixus) swd. brak n. fragor, stridor vb. braka (altn. auch insolenter se gerere; vgl. viele Bdd. im Folg.) = dän. brag n. vb. brage; vrsch. von swd. bräka balare dän. bræge lapp. prekot id.; auch von swd. bråk n. Verwirrung, Tumult: bråka rumpere u. Nr. 54. vgl. ahd. caprèh fragor: prehhan Gr. alts. gebrac id., Tumult. Leo zieht auch ags. brôc Bach (ahd. bruoch, Bruch) hhr und trennt es von brecan,

was für die Wzvrwschaft keinen Unterschied macht.

d. e. brag prahlen vll. a. d. Kelt. s. u.; Johnson führt ein nl. braggeren an. Doch stimmt altn. bragga ornare ¿ : bragr mos; poesis; praestans, princeps vgl. den Gott Bragi Mth. 315 sq., wo auch (vgl. RA. 242.) ags. brego, breogo princeps, rex, irrig zunächst mit ir. brethemb, breitheam verglichen, worüber Celt. Nr. 60. B. (mangelhaft); vgl. über brego : cy. brehyr dynastes (nicht bei Richards) und : Brennus cy. bren, brennin, brenhin, breenhin, breyenhin König Celt. Nr. 343, wozu noch gael. obs. brain m. chief; wol auch cy. braint f. Recht, Vorrecht, Stand etc. breinio privilegieren und s. m. Grimm l. c. stellt auch Bragi : ags. brôga ahd. bruogo terror (vgl. Einiges F. 19). ¿ Wohin stellt sich altn. braga imitari bragd n. vultus; gestus; momentum; sapor, odor; astutia, dolus; variatio; nitor (swd. Klugheit etc. bd.) bragda parum moveri; tentare bregda st. mutare, movere; nectere = ags. bregdan st. subigere, vertere, nectere (Gr. 1. 2. A. 898), das nach Bosw. mit bredan eins scheint, vgl. brägd = brad fictio. Gf. 3, 281-2 vgl. 364 vglt hyp. ahd. prieken machondo ora torquendo, wozu bair. swz. briecken (briegge) flennen, wovon vrsch. prägeln frigere 1735, swz. bair. id., bratzeln, und für mancherlei Geräusch, gbr. (exot. Vgll. s. u. Nr. 55), auch bair. (brêgeln; ulm. brägeln umständlich erzählen) schwatzen; und = swz. brögeln murren; Grndbd. scheint Geräusch, deshalb unseren Vgll. nicht fremd. Wiederum unterschieden ist das zu e. brag stimmende mhd. brogen (mit ŏ, vrsch. von ahd. brôgjan swz. bræggen terrere Wd.) swz. sich brogeln (b, p) prahlen : bröggen übermüthig sein; ¿ vgl. die formell mit Nr. 57 zsfallenden altn. Ww. brûk n. elevatio, tumor; jactantia brûkari m. ostentator (auch usurpator Nr. 57); und s. m. vll. auch dän. braute (a, o) prahlen, wenn u aus Guttural? Gr. 1, 524 leitet es hyp. von brav, in dessen exot. Vrww. übrigens auch gult. Auslaut vorzukommen scheint; indessen gdh. brabhdair = dän. brauter Prahler.

e. dän. præk Geschwätz, vrm. aus prædik zsgs., wie man auch prædike predigen præke ausspricht. gael. pracais f. idle talk vrm. ebenso; auch brt. prédek, prézek m. Wort, Rede c. d.

f. altn. brang n. tumultus, turba; mhd. branggen = nhd. prangen dän. prange (formell vgl. P. 15; auch = altn. pranga mangonizare vgl. brutla u. g); sp. mhd. brunken = nhd. prunken nnl. pronken swd. prunka dän. prunke; aach. brunke feierlich einhergehn e. prank ornare; sbst. (gespielter) Streich; prance sich bäumen, brüsten. In welchem Vh. stehn diese Ww. zu einander? wenn nk urspr. = ng, so dürfte nicht Wz. brah zu Grunde liegen; vll. aber n aus m (durch die folg. Gutt.)

vol. altn. braml m. tumultus vb. bramla dan. bram Gepränge, Prahlerei vb. bramme? woher dieses? aus brahm? eher zu einer sproßreichen Wz. bram, brim geh., welche gleich unsrer und den vrw. Nrr. Licht, (meist) Schall, Brechung, Rand etc. bedeutet. Zu e. prank Streich nur das vll. entl. cy. prange m. c. d. prangeio Streiche spielen; ferner noch dazu e. schott. prink putzen; prangen, sich brüsten neben schott. brank in beiden letzt. Bdd.; Sprünge machen vgl. e. prank. alte. prank hants. pranked bunt = ornatus? erinnern vll. nur zuf. an pln. prag, n. praga, prega, brega f. Streif pragowaty gestreift, mit wechselnder Labialstufe = lth. bruksznis m. und bruksznótus adj., vgl. vll. mit p preszas m. Mal im Gesicht und an die bunt bd. kelt. Stämme breach und brith Celt. Nr. 339. vgl. swd. brokig bunt und s. m. dan. broget id. und viele deutsche u. a. mit s zsgs. (auch rhinistische) Wortstämme; vgl. auch u. Nr. 55. Zu brang etc. vrm. die mancherlei Geräusch bedeutenden Stämme aslv. brek bhm. břenk pln. brząk rss. brjak vgl. lth. braksz, braszk und s. v. vgl. o. e u. d und u. Nr. 54.

Swrl. aus praht, wie bert etc. aus berht : nnl. praat f. Geschwätz vb. praaten = nnd. prôt vb. prôten dan. swd. prat n. vb. prate, prata = e. to prate, prattle vgl. altn. prata immodeste se gerere pratalegr immodestus, ferus = ahd. prazeliger rabidus Gf. 3, 318? vgl. F. 63 d. VII. vrw. Stamm: bair. brozen ora torquere sich brotzen sich aufblähen, stolz thun wett. west. protzen aach. protte nnl. pratten maulen c. d. bair. wett. brotzmaul (b, p) Maulender, Mürrischer bair. brozeln murren, zanken swz. brütsch (brützsch?) stolz; spröde (klingt an); zornig nnd. prötsch großthuend pröttjen Eingebildeter mit Stammvoc. u : ags. prut, prit superbus, fastosus, pryt, pryde, pride superbia e. proud und pride alln. prûdr urbanus, civilis, speciosus dän. prud speciosus altn. prydi f. pryd Schmuck prude altn. swd. pryda schmücken ags. prutian superbire; vll. gar kymr. Ursprungs? s. u. - Man unterscheide altn. brutla prodigere, venundare c. d.; nnord. mit anl. Tenuis swd. pruta dän. prutte feilschen eig. hin und her schwatzen, streiten? vgl. ags. prot-, prod-bore a market-place; dagegen aber altn. prûtta poppismum edere swd. prutta farzen pruttning = frz. pétarde vgl. Kanonen abprotzen? Wiederum vrsch. swd. prottla = nhd. brotzeln, brudeln sinn. protista vgl. sprudeln nebst vielverzweigter Verwandlschaft. - Zu praten wol swz. pradeln (a, au, o, u), brätleken, prädlecken, brödschen etc. id., doch mit unverschobenem Dental. Ferner altn. pretta fallere ags. prätt astu prättig astutus (vgl. die Bdd. u. g und von alin. bragd o. d) präte ornalus e. pretty speciosus etc.

In. nhd. nnd. nnl. prâlen = swd. prâla dän. prale; nnd. auch laut sprechen bd.; nnd. prale dän. pral swd. prâl Prunk; außerdem mit anl. Media altn. brall n. Unbesonnenheit vb. bralla (imprudenter tentare vgl. brak o. c) ¿: nnl. brallen prahlen swz. brallen (a, o) schreien, schallen. Schallvrw. scheinen swd. vrâl dän. vraal n. Geschrei, Gebrüll vb. vrâla,

rraale; e. wrawl miauen.

Aus diesen leicht zu erweiternden Zsstellungen fällt vil. einiges Licht auf die Durchkreuzungen der Bedeutungen und der Laute. Außerdem findet sich noch eine große Zahl deutscher, mit br, pr anl. Wörter, deren Bedd. mit denen der obigen sich vielfach berühren, nam. aus den Stammformen brst, brsk, prp etc. Großentheils correspondieren sie mit brechen bd. Stämmen, auf welche Grundbd. auch die secundären des Aufbrechens, Sprießens, Aufschwellens und s. w. zurückzuführen sein werden, welche

mit Hülfe der exot. Vgll. für mehrere der ob. Nrr. sich zu Grunde zu legen scheinen. So könnte auch der Stamm prut hd. proz o. g. zu ahd. proz oberd. broß Sproß gehören, wenn diese goth. ags. etc. Wz. nicht brut lautet s. u. Nr. 54, doch vgl.  $spro\beta$  aus vor-ahd. Wz. brut; jedenfalls haben wir hier nah vrw. Nebenstämme.

a. cy. berth schön, nett, in Zss. meist reich bd. brt. berz m. Festlichkeit; Verbot (in dieser Bd. zu trennen?) vb. berza in beiden Bdd. gdh, beartha fein etc. beartas m. honour; riches beartach rich. alb. bardhë weiß (nicht = sskr. pandu vgl. zig. parno id.?) vermittelt vll. lth. baltas lett. balts id., aufrichtig (candidus), das BGl. 213 trotz der Media zu lt. pallidus und sskr. palita grauhaarig (Pott 1, 121 zu lt. flavus Schwartze zu φαλος, φάω) stellt; baltas hat partic. Aussehen, wie bairhts, läßt sich indessen nicht trennen von lett. båls bleich aslv. bjel pln. biaty weiß bhm. bíly, bjelny ill. bel id. rss. bjelü id., rein; vgl. auch u. Nr. 12. Auch zeigt sich ein vll. unsrer Nr. näheres lth. berszti albescunt (jawai Getreide). — arm. barthr insignis etc. s. o. Nr. 8. vrm. unvrw. — sskr. barh, balh (b, v) splendere, lucere, excellere und s. m., doch s. D; zu balh stellt Pictet 48 cy. brt. balch stolz; doch s. u. Nrr. 11. 12. - Swrl. mit Richards cy. berth vrw. mit cy. engl. pert spruce, fine; wozu gael. peirteil pert, impudent; dazu vll. auch mit ausl. Gutt. cy. perc excellent percys brt. pergen neat, elegant.

b. gdh. breugh glänzend, schön, fein c. d. obs. gael. breath id., unschuldig gdh. briochd in d. Bd. Schönheit nach Pictet 107 = sskr. bhrágathu; gdh. breo Feuer vrm. urvrw., vgl. u. Nr. 55; näher brt. brav beau, agréable, joli, gentil s. indessen Celt. Nr. 327. - sskr. bhråg, bhråg, bhreg, bhlac glanzen (vgl. u. a. u. Nr. 55), wozu weitere Vgll. bei Bopp I. c.; die von ahd. blic Blitz (ags. blican splendere) wird vll. noch wahrscheinlicher durch afgh. brekhnu, bresnu Blitz; vrw. scheint der Namen des Blitzes in vielen Sprachen, wie arab. (daraus prs.) berg hbr. pra brt. vann. brogonen f. kurd. brusi slav. blisk lt. fulgur esthn. walk (doch s. W. 14.); Bopp und Pott 1, LXXVI stellen auch fulgere, flagrare, φλογ zu bhrâg, woran sich denn noch eine endlose Sippschaft reihen wurde. Zu Grimms Erinnerung an Tagesanbruch vgl. lth. brēkszti bhm. bříziti pln. brzeszcyć się rss. brézżity sja tagen lth. Breksta Dea tenebrarum (diluculi?) bei Lasicz s. Mth. 838; vgl. u. Nr. 54. - Diez 1, 277 leitet aus brehen, etwa briheln, it. brigliare sp. brillar frz. briller. - Hhr gehören noch viele Ww. für schallen, schwatzen etc. vgl. bs. u. Nr. 54; u. a. gdh. braigh f. Geräusch; Schlag etc. - Der armenische Glanz, Pracht bd. Stamm pérg gehört hhr, wenn wir eine Verschiebung der lab. Media annehmen; ähnl. Bdd. zeigen parz, pard.

d. cy. bragio to swell out; shoot up; brag or boast m. v. Vww., u. a. brag m. malt: brace etc. s. o. Nr. 6; brt. braga folâtrer, se divertir; se parer, se pavaner etc. c. d. gael. brag m. a brag c. d. vb. bragainn, vll. entl., abweichend von braich f. malt. Ferner vgl. cy. brog f. a swelling out brygu to grow out, overspread c. d. brygawthan to babble, prate c. d. Diese Ww. stimmen zu e. brag und mhd. brogen, die gutt. Media sogar allzu gut; wenn Entlehnung Statt fand, so zeigen die kelt. Ww. am Meisten organisches Leben und esot. Ursprünglichkeit. Zu brag gehört frz. bragard afrz. faire brague etc. folâtrer braguer prunken mlt. bragare id., auch = braiare vagire, clamare vgl. bragire wiehern und afrz. bray cri, pleurs frz. braire (e. bray u. Nr. 54. d.) vgl. brailler, das zu brallen o. h

B. 10. 269

gehören kann. Mit diesen Schallwörtern vll. näher an e stellt sich lett. brekt schreien gr. βράχειν und u. v. a. bhm. břeskot (b, w) m. Geschreibřesk n. Blöken (vgl. o. swd.); auch Dämmerung (zu břiziti o. b.) und m. dgl. vgl. Bf. 1, 374. 2, 353; die Gutturalstufen, vll. auch die gr. Labialstufe, stimmen nicht scharf; auch gdh. braigh o. b gehört hhr.

s. cy. prestl geschwätzig c. d., wenn s aus t: sonst auch ähnlichem d. Stamme brst begegnend, ferner steht arm. prhstél to scold, murmur; cy. pratio schmeicheln hhr, wenn beschwatzen, nicht streicheln die Grndbd. ist. - Die gdh. Stämme briod (brion), briot, breug etc. schwatzen, schmeicheln, trügen, lügen vgl. bri, brian, briathar Wort und s. v. vgl. u. a. Mehreres BGl. 241. v. brû (sprechen) und pln. bredzić schwalzen; lügen brédnia f. Lüge rss. brédity schwatzen; fantasieren bréd m. Wahnsinn Ith. brēditi narren brēdē f. Neckerei; scheinen auf organ. Lautverschiebung des nd. etc. praten zu deuten, wenn sie dazu und nicht zu Nr. 54. Anm. 1. q. v. gehören. Der obige ags. nord. Stamm prud etc. stellt sich zunächst zu einem mit unsern Nrr. unverwandten sehr verzweigten kelt. Stamme, aus dem wir hier nur erwähnen cy. pryd m. 1) time, season, Mahlzeit 2) visage, look, beauty, comeliness adj. seeing that vgl. e. to pry brt. préd, prét m. Zeit; Mahlzeit c. d. ohne die übr. cy. Bdd. so auch corn. prit, prez, preys, pris time, season prit, pris hour und s. m.; gdh. proinn f. Mahlzeit c. d. vll. aus prandium? aber vrm. hhr gdh. prôis Schönheit, Nettigkeit; Schmeichelei; vb. schmeicheln. Die drei cy. Bdd. erinnern an doa, woatos, opav. Vgl. F. 19. 21. 49. 51. 56. 58.

broledd id.; swelling broleo to brag broleg luxuriant broleidd id., fertile. Wenigstens im Hd. kommt nach Weigand prâlen nicht vor dem 14. Jh. vor.

10. Baitrs bitter (-visan πιπραίνεσθαι); baitraba adv. bitter-lich, πιπρῶς. baitrei f. Bittre, πιπρία. (Gr. Nr. 140. 1. 2. A. 45. Gf. 3, 88. S. Čitt. zu u. Nr. 31.)

altn. beitr acutus stimmt allein völlig der Form nach und macht dadurch schon die Vermuthung eines g. au unnöthig; der Bd. nach beger die vrw. Formen altn. bitr acerbus; acutus, hyas, spids ags. biter = alts. ahd. bittar muhd. nnd. nnl. e. swd. dän. bitter; hd. unverschoben (dazu mit gemin. tt) trotz der sicheren Vrwschaft mit beißen Nr. 31, wie splitter : spleißen; Bf. 2, 109 zieht ahd. -beiten sulcare Gf. 3, 83 swrl. richtig dazu. Dagegen gieng vrm. t in s über (vgl. dän. bidsk mordax und vll. beist u. Nr. 30?) in altn. beiskr (auch iratus = bistr etc.) dän. beesk swd. besk bitter ahd. (peisc Gr. 2, 278) peiskres mordax (sic) peiscerer zelotes; formell schliest sich an der Fischname anhd, beisker m. cobitis fossilis, in nhd. Mundarten auch peißker, pitzker, schlammpitzger, schlammbeißer, pritzker, bißkure, kurrpietsche nnd. putje und s. m. s. Nemnich, wo noch viele entstellte, auch zu andern Stämmen assimilierte Formen, wie nhd. peifker, (nnd.) piepe; fischgurn; mißgurn frz. misgurn vgl. schles. mot-beißker d. i. Schlammbeisker nnl. modderkruiper e. mudsish (cobitis heteroclita). Der Name scheint gar nicht hhr geh. und slav. Ursprungs, vgl. bhm. piskor pln. piskorz rss. piskun (auch Pfeifer) lett. pîkste id.; ill. piskar rss. piskary m., auch piskosol, puskosop bei N. Gründling, cobitis barbatula; : rss. pisk m. Thierpsiff vb. piskaty, piśćáty etc. aslv. piskati (αὐλεῖν) bhm. piskati, pistjeti pln. piszceć lett. pîkstêt (pfeifen) vgl. o. piepe etc. PLtt. 2, 23 sq. F. 38.

Die gdh. Wörter für bitter entsprechen denen für beißen, u. a. gael. beum bitter; vb. to bite, cut, smite etc., das vll. auch stofflich vrw. ist.

270 B. 11.

VII. aphaeriert alb. idherúaiñ bitter sein ithenúem verbittern; neben pikelim Bitterkeit pikhelúare bitter; gr. πιπρός Wz. πιπ, πυπ, die wir nicht mit Bf. 2, 79 zu **battrs** stellen. lapp. paskot bitter vrm. unvrw.

Balgs m. pl. balgels Schlauch, ἀσκός; mati-balgs m.
 Brotsack, Reisetasche, πήρα. (Gr. Nr. 355. 2, 485. 3, 408. Gf. 3, 106 sq.

Rh. 617. Celt. Nr. 309.)

ahd. balg, palch etc. m. follis, uter bulga f. bulga; fiscus bolcon (vel caston), pulchunnun bullis mhd. balc m. Balg; Hülse (wie nhd. balg), Schwertscheide bulge f. Schlauch; großes Trinkgefäß; Welle swz. bulgge f. Ranzen, Bündel; (bulge) Flaschenart bair. bulgen f. Ledersack, Schlauch; Jägerspr. hohler Leib vgl. bülken m. Leib nhd. mnnd. nnl. balg m. Fell; Schote; Blasebalg; selten Bauch bd. welt. balk m. id. neben ball m. Fell des Fuchses, Hasen etc. mnd. ballye orca, Wanne nnd. balge, bâlje nnl. balie dän. ballie, balle Kufe afrs. balga Balg; Schwertscheide? s. Rh. l. c. strl. balg Bauch balge Blasbalg ags. bælg, bælg, bylg; bælge bulga bylgas siliquae bylga, byliga bulga, follis e. bellows pl. Blasbälge belly Bauch altn. beli m. stomachus belgr m. follis; bulga; venter; pellis inflata (Biörn; = Balg) bal n. vagina ensis dän. bælg follis; pellis; siliqua balg id., Schwertscheide swd. bälg m. bälja f. Balg, Hülse balja f. Hülse; Kufe, "Waschbalge; "Scheide (värjbalja); Schwiele.

Wir sondern die Formen mit u nicht stärker; der Ablaut der folg. Zww., wie auch die exot. Vgll. zeigen a und u, bisw. auch i. Der ausl. Guttural ist mitunter in j, i übergegangen, dadurch ll aus lj; indessen vgl. u. a. o. altn. beli und das vrm. vrw. bauljan u. Nr. 21 ohne gutt. Auslaut und nachher einige exot. Vgll. aus vielen für den unerweiterten Stamm, wie wir übh. aus der unermeßlichen Sippschaft nur die nächst bezüglichen Wörter für unsre Nr. auswahlen. Grundbd. scheint die des Aufschwellens, Aufblasens. Hhr noch ahd. alts. ags. belgan st. (tumere) irasci, ahd. gw. refl. ahd. balgton provocaverunt mhd. belgen st. tumere; rfl. irasci mnl. balch iratus sum mnl. belghen Gl. Trev. nnl. belgen rfl. irasci nhd. nnd. balgen rfl. sich schlagen, ringen; dial. act. auszanken afrs. ouirbulgen nnd. bolgen, verbolgen erzürnt alte. bulge, bolge tumere e. belly id., sich füllen, runden, denom.? altn. belgja instare med. belgiz tumere bôlga f. tumor bôlgna intumescere bôlginn tumidus (bûlka tumere u. Nr. 21) dän. bælge füllen denom.? - Hhr auch (nicht : sskr. bhanga ir. banc Ith. bangà etc. Welle vgl. Pctt 53. BGl. 242); mhd. bulge (balge s. o.) mnd. bulye, bolge (auch procella, Sturmflut) nnd. bulge altn. bylgja dän. bölge e. billow (i aus y?) unda, fluctus nnd. balge Seeströmung; dan. e. auch Zww. aufwogen etc. bd.

"bulgas Galli sacculos scorteos vocant" Fest. etc. s. Forcell. h. v.; nur daher lt. bulga uterus etc.? vulga id. Nebenform. — cy. bulga m. großer runder Körper; auch — e. bulk, das wzvrw. scheint; cy. bulgan, bolgan f. Ledersack balleg f. Beutel; Netz; vgl. ahd. boyl venna v. rete v. piscatione Gf. 3, 96. cy. bòl, boly, bola, vll. in Abll. bolg m., corn. bol belly corn. bolla gdh. bulla (s. Nr. 21) cup, bowl vgl. ags. bolla vas altn. bolli m. tina, Schälchen nhd. (Mulde) swz. (Fäßchen) dän. (Napf) bolle swd. bål id. und s. v.; cy. balwg tufts of flax bùl m. Leinhülse ballasg m. Hülse übh. c. d. brt. belc'h, bolc'h m. Flachsknote, Leinhülse bał (baly), bałok m. béol f. corn. balliar Kufe gdh. balg m. bulg, bolg f. Ledersack; Bauch; Blase (Balggeschwulst); Blasbalg etc. c. d. dem. bolgan (vgl. o. cy.); billeog, bileog f. Säckchen (auch Blatt bd.) ballan m. Hülse; Kufe bolg to swell, puff, blow, blister. ¿ hhr cy. brt. balch gdh.

B. 12. **271** 

balc (aufgeblasen?) stolz vgl. Nr. 9. Die Einordnung dieser Ww. in einzelne Äste ist nicht schwer. Ungf. gleiche Ansprüche haben deutsche und keltische Sprachen außer der lateinischen auf it. bulgia == rhtr. bulscha frz. bouge etc. (bouger s. u. Nr. 21), aber sp. pg. bolsa == frz. bourse nach Dz. 1, 39. vgl. 215. Vrm. a. d. Kelt. frz. balle, baille Hülse, Spreu, nicht: balayeures mlt. baladium vgl. u. a. Gl. m. h. v. und vv. balagium, ballexes, ballardum, baloudum, balleium. Lat. follis wird häufig, auch von Gr. 1, 47., unrichtig hhr gestellt; der entspr. cy. Stamm ist ffol, ffoll; Wz. scheint phal, sphal oder eine ähnliche vgl. sskr. phull aufblühen (:  $\phi \tilde{v} \lambda \lambda \rho v$  vgl. o. gdh. billeog Blatt mit ähnl. Grndbd.? vgl. u. Nr. 47) s. Pott 1, 239. Bf. 1, 572. Celt. Nr. 276. Dagegen gehört hhr aeol.  $\beta \delta \lambda \gamma \rho \varsigma$  = gr.  $\mu \delta \lambda \gamma \rho \varsigma$ . Finn. palko gen. palkon Balg, Hülse eher hierher, als zu  $\mathbf{F}$ . 34; sicher hhr finn. palje gen. palken Blasebalg.

§. Die griech. und kelt. Sprachen zeigen häufig b=m; für die deutschen muß es noch weitere Untersuchung lehren. Dürfen wir folg. Ww. zu  $\mu\delta\lambda\gamma\sigma\varsigma$  stellen und als einen Nebenstamm unserer Nr. betrachten: ahd. malaha, malha mhd. malhe f. mlt. mala, malo e. malet, mail pera mhd. malhenslöß nhd. målschloß Vorhängeschloß (des Kastens etc.) brt. mal f. malle, valise, caisse maléten f. bissac gdh. måladh, måla m. bag, purse; husk, shell vgl. o. balg etc.; vll. hhr malc to bear, carry etc. (in d. Bd. faulen andern Stamms) malcair Lastträger frz. malle sp. mala f. Koffer pg. mala Mantelsack it. mallo grüne Nußschale (wie o.) wallon.

malett f. mallette; valise; panelière (pera) malkai m. Sack.

12. Baltha i. e. audax Jorn. c. 19. p. 109. Lind., wo zugleich Balthae als zweites Adelsgeschlecht der Gothen genannt sind. balthaba adv. freimuthig, παβρησία. balthei f. Freimuth, Zuversicht, παβρησία. usbalthei f. gewagte Behauptung, διαπαρατριβή 1 Tim. 6, 5. thrasabalthei f. Streitlust, Ungestüm Skeir. baltham wagen ib., bei Massmann reddere audacem, audacem se gerere baltheith audacter agit. (Gr. 2, 556, 630; Mth. 201 sq. 208. Gf. 3, 108. Rh. 617. Pott 1, 110.)

ahd. bald liber, fidens, audax etc. adv. baldo id. baldi f. fiducia, constantia etc. balden fest etc. machen mhd. balt kühn, dreist, munter etc. balde adv. schnell nhd. bald, selten balde (Göthe u. A.) = nnd. balle, ball adv.; in Eigg. -bald, bold, letzt. bsw. Suffix mnhd. alsobald und s. m. alts. ags. bald ags. beald nnl. boud e. bold audax afrs. balde bald mnl. buldelike procaciter baltheit procacitas Gl. Trev. boudelike impudenter ib. (dreierlei Formen in Einem Glss.) altn. ballr strenuus, fortis balldr id.; formosus swd. båld, bål mächtig, übermäßig dän. bold tapfer, wacker; schön (wie nhd. lndsch. tapfer, wacker) alls. boldjan audere; nnd. nnl. baldadig s. u. Nr. 15. Hhr auch ags. baldor, bealdor Held, Fürst, auch mägda b. virginum princeps; der altn. Gott Balldr, Balder vgl. den ahd. Eig. Paltar vsch. von Pald-heri etc. Für den Zshang dieser Wörter und Namen mit baltha s. Mth. 202, wo Grimm auch Ith. baltas o. Nr. 9 dazu zieht; ebds. der ags. Vodenssohn Büldüg (ä, e) vll. : slav. bjel weiß o. l. c.; Mth. 208 stellt er auch den kelt. Gott Bel, Belenus hinzu; vgl. Celt. Nr. 316 über altheilige Pflanzennamen.

Unsere Nr. scheint von einer participialen Abl. des Stammes bal auszugehn, mit dem vll. val etc. V. 45. urvrw. ist. Vgl. sskr. bala n. robur; semen virile; exercitus balin, balavat robustus, fortis comp. baliyas sprl. balistha; nicht vrw. mit prs. pehluvan strenuus, fortis, heros etc., aber vll. mit phly. prs. bâlâ supra oss. t. bul d. böl id. prs. bulund hoch. phryg.

βαλλήν König Hes. ephes. βιλλίν gr. βίλλος penis Bf. 1, 317 vgl. o. die sskr. Bdd.; βελτίων, βέλτιστος (ib. 321 : Wz. var). It. de-bilis kraftlos vgl. z. B. deformis s. Pott 1, 110. BGl. 238, wo auch It. valor etc. hhr, vielmehr zu V. 45. — aslv. bolii rss. bolyśt größer serb. bolji krain. bolshi ill. bolje, bolse beßer s. Gr. 3, 657 sq. rss. bolyśt, bolyśt größ c. d. u. a. bolyśnistvò n. Mehrheit; Anciennität. — brt. béli f. Macht, Ansehn, Würde bélek m. Priester (daher auch Thiername) c. d., vll. : Bel, Belen = gth. guidja: guid q. v. Lautlich reiht sich an cy. beli m. havoc; devastation (nicht : It. bellum = duellum); belu to bricker; to brawl vll. Lärm Grudbd. vgl. u. v. a. bellen ahd. pillan Wd. 345? gdh. obs. beol m. robber. — finn. esth. paljo viel hhr? vgl. o. slav. Ww., doch auch F. 46. Eher zu uns. Nr. finn. paltto gen. paldon stor i munn, loquax; multa appetens.

13. Balsaggan acc. Hals Mrc. 9, 42. (Gr. 2, 348.) LG. vermuthen die Zss. hals-aggan s. A. 4. u. v. hals. Zu bals vgl. etwa oss.

d. barze t. bärz, bärzey Hals?

14. Balsan n. Balsam, μύρον. Lehnwort, nicht a. d. Gr.? Vgl.

Bf. 2, 65. n hat auch arm. balasan.

15. **Balva-vesel** f. Bosheit, κακία 1 Cor. 5, 8. **balvjan** plagen, βασανίζειν. **balveins** f. Qual, Strafe, βάσανος, κόλασις. (Gr. 2, 187 sq. 449; Mth. s. u. Smllr 1, 166 sq. Gf. 3, 92. Rh. 617. Celt. Nr. 290.)

ahd. balo gen. balawes m. malitia; poena; pernicies, pestis etc. mhd. bal in Zss. bös; gewaltsam alts. balu Übel ags. bealo g. bealves id. bealeve confusio altn. bala aegre se sustentare böl dat. bölvi Übel bei Björn böl n. calamitas bölv n. dirae; böl-modr angor bölva versluchen Bölvisus iniquus bei Saxo s. Myth. 347 = bölvîs alts. balowîso m. malus, dirus, diabolus etc. s. Mth. 441. 940. vgl. balvavesei, dessen Mitwirkung und zweite Hälfte auch in den, dann hybriden, roman. Wörtern it. malvagio prv. malvais frz. mauvais gesucht wird vgl. Mth. 940; vrsch. ist das zsgs. rhaetor, malfaig afrz, malfez etc. d. i. malefactus; vgl. auch u. die cy. Vrww. -- and, palement, balmend afrs, balmend, balmend etc. schlechter Vormund, dhr u. a. mnd. vb. bolemunden; ahd. palotât malesicium; nnd. nnl. baldadig procax; ungestüm etc. (auch dän.) balstürig id. (unbändig, halsstarrig etc.) alte. bale, bail Unheil; Kummer e. baleful verderblich; traurig. ¿ hhr swz. bâl f. Närrinn balâri (bal-lari) Dummkopf; confusus? vgl. o. ags. bair. bálous boshaft; eigensinnig, wählerisch (Kinder) vll. mit balvavesei zsh., indessen s. Smllr l. c.; bair. bellig häßlich hhr? Schon in den alten Sprachen ist der Stamm nicht mehr recht kräftig und mehr nur in Zss. üblich.

aslv. boly ἄρρωστος boljeti ἀδίνειν Mtth. 10, 9. bolyn ἀσθενής, debilis boljezny νόσος ill. bol f. Krankheit, Schmerz boliti leiden rss. boly f. pln. ból m. bhm. bol m. Schmerz c. d. bhm. boleti pln. boleć schmerzen dakor. bóle Krankheit neben belé f. Plage und baiu m. Ungemach, Qual, Augst, Krankheit etc. vll. a. d. glbd. magy. baj, b aus v? ygl. V. 32 und dakor. valu m. Ungemach. Vll. gehören auch slav. Zss. mit bal, bala hhr. Swrl. hhr wegen balowîso Teufel lth. balwónas Götze etc. s. Mth. 94. PLtt. 2, 51., dessen Grundbd. Stein, dann Steinbild sein kann vgl. bolovanu etc. Celt. Nr. 290? — corn. bal (an val) cy. ball m. (Lib. Landav.) the plague, hhr, wenn nicht eig. Pestbeule bd., da Owen auch die Bedd. eruption, protuberance gibt, was aber vll auch der slav. Ww. Grndbd. ist

B. 16. 278

s. u. Nr. 21; gdh. ball-ghalar m. a plague, gonorrhoea ist unvrw. cy. fall f. Übel übh., dessen f=v aus b, wie aus mentstanden sein kann, scheint zu mall schlecht, eig. faul und weich gdh. mall träge (faul), schwach, dumm etc. zu gehören; auch ein vll. nur zuf. an alln. valldr reus isonst potens:  $\mathbf{V.}$  45; electus:  $\mathbf{V.}$  44.) ankl. Stamm cy. gwall gdh. fal grenzt nahe an. Wir wagen indessen keinen dieser kelt. Stämme bestimmter hhr zu ziehen, obgleich b, m, seltner gw im Anlaute wechseln; auch nicht mall zu lt. malus, worüber u. a. Gr. 3, 658-9. Pott 1, 112. 253; Hall. Jbb. 1838. Dec.; cy. malais m. malice, whr maleisus malicious vll. a. d. Engl., nicht: malvais etc.

Die zweite Hälfte von **balva-vesei** hält Grimm Mth. 940 = **veisei**, womit sich zunächst **hindarveisei** List vergleicht s. **V.** 70. **i.**  $\alpha$ ; Massmann Gl. stellt sie zu **visan V.** 71, wohin auch LG. verweisen, ohne sie jedoch dort aufzuführen.

16. **Banja** f. Schlag, Wunde, πληγή, ἕλκος; **banjo** fulls wundenvoll, ήλκομένος Luc. 16, 20. (Gr. 1, 47. 2, 485; RA. 625. 629.

Gf. 3, 1. 125. Rh. 660. Pott 1, 255. Bf. (1, 182 sq.) 2, 277.)

ahd. bana f. Todschlag mhd. bane m. Verderben afrs. ban in Zss. Mord ags. altn. (n. bei Biörn; gen. benjar) ben f. vulnus, plaga ahd. panon mhd. banen quatere, exercere ahd. pano m. carnifex afrs. ags. bona ags. bana m. mnd. bone ndfrs. bane, boine altn. bani m. Mörder dan. bane id.; Todesstreich, Tödung = swd. bane m.; baneman m. Mörder altn. bana occidere benja vulnerare e. bane Verderben; Gift; vb. vergiften baneful verderblich, giftig afrs. bondedoch mörderisch bona makia, bonia mnd. bonen zum Mörder machen, für solchen erklären afrs. benethe (bannede) alts. banethi peinliche Klage; ¿ hhr nnd. bönen Flachs bläuen swz. bantschen (banschen?) schlagen schott. bensel Schlag; Gewalt; vb. schlagen = nnl. bonzen; bons f. Schlag und. bunsen klopfen, auch den Schall des Klopfens bd. vgl. e. bounce krachen, aber neben nnd. wett. bumsen (u, a) und s. v.; vgl. P. 13. Hhr wol auch (vgl. u. a. Wd. 2235) altn. bann f. terra v. via, Bane, slagen Vej nach Biörns passender Erklärung dan. bane c. swd. ban m. bana f. = mhd. bane, ban, pan f. nhd. nnl. nnd. ban f. (nnd. bes. Zeugbreite, wie auch nhd. nnl.).

rhaet. banera Beil hhr? - brt. banna grenzt in den Bdd. werfen, stoßen an unsern Stamm, der auch in den d. Sprr. bisweilen nn hat, auch der Bd. nach in bannede, banethi, benethe an bannen grenzt; dennoch stellen wir banna mit seinen kelt. Vrww. zu bannen s. u. Nr. 35. Eher hhr brt. méan (Stein) -bén m. pierre de taille béna tailler (des pierres) doch nicht st. bedna Wz. bhid u. Nr 30? VII. auch cy. ben in verdunkelten Zss.; gael. man m. brook - bile (Geschwür) und m. dgl. mit gew. kelt. Wechsel von m und b? corn. bank, bynk cy. ysbangc f. a blow gehören zu dem verhreiteten d. Stamme banken, bangen (altn. banga swd. banka dän. banke (Dtr. R. 352) e. bang schlagen swd. bångas lärmen vgl. nhd. bengel etc. vgl. u. Nr. 54. o. Nr. 1. § . P. 13. bhm. banjćiti prügeln), der vll. mit unsrer Nr. vrw. ist. — gr. φόνος c. d. φατός getödet ( $\phi = bh$ ) und s. m. s. Gr. 1, 47. Bf. l. c.; lt. fûnus wird anders erklärt; hhr fendere gls. fenum dare zsgs. mit Wz. dha? oder ist, wie bei findere, d wzhaft? vgl. infestus, fustis bei Pott l. c.; n fallt auch in allen orient. Vrww. oft aus. - sskr. han = bhan, dhan, ghan (baluć. ghan znd. prs. zan; oss. zawin ferio = bazawin pungo etc.) ferire; occidere; weitere Vrww. b. Pott l. c.; Hall. Jbb. 1838 Aug. Bf. l. c. und

sp. v. dauthus; wir nehmen hier nur die labial anl. Vgll. auf. arm. banal fendere, perforare swrl.: banja oder: fendere; Grndbd. ist offen machen; aber trotz der Tenuis vll. hhr arm. spanogh mörderisch; Mörder spand Mord; Opfer spananél erschlagen, töden; lautlich würde b stimmen, vgl. u. a. ban Rede: sskr. bhan sonum edere (sprechen) vgl. gr. φωνή das indessen Bf. 2, 103 aus φοσνή, bhasn etc. erklärt; bhan wol = bhṛn vgl. Vieles u. a. Nrr. 9. 54. und nach vielen Analogien eben auch unsere Nr.

17. Bansts m. pl. bansteis Scheuer, ἀποθήμη. (Gr. 2, 264.

3, 417. Massm. in Münch. Anz. 1840. Celt. Nr. 319.)

a. Formell entsprechen folg. Korb bd. Wörter, meist von einer weibl. Form ausgehend: mlt. sp. banasta nprov. banasto f. afrz. banaste, banastre dial. balaste, baste etc. nfrz. benate f. wallon. banstui, bâstai m. mlt. bansta, basta, banastum, banastonus; nprov. banastie, banastounie m. Korbslechter.

b. Wenig ferner stehn nhd. banse (banze) Korb; Scheuerviertel mlt. bansa vitis species (Grndbd. Flechtwerk, Bindzeug) bansella Korb wallon. banse großer Korb banss f. Wiege (vgl. frz. berceau mit ähnl. Grndbd.) bansli m. Korbmacher. Vrm. hhr mit ås, ös aus ans, obschon ags. binne bei e, wo natürlich dieser Ausfall nicht angieng: altn. bås m. stabulum, praesepe swd. bås dän. baas Hürde; Stallstand ags. bôs (Gr. 2, 264), bôsig praesepe, stabulum c. york. booses stalls.

e. ags. e. bin praesepe und s. v.; der einfachste Stamm banne, benne etc. Korb, Korbwagen und dgl. bd., ist in den deutschen, keltischen, romanischen Sprachen verbreitet; vgl. Celt. Nr. 319, wo noch viel Einzelnes

zugefügt werden kann, und Potts Rec. darüber.

Wurzel scheint ban = bandh, badh binden, neetere vgl. u. Nr. 35. Ähnlich wechselt die Bed. in mlt. panarium excipulum, eig. Flechtwerk? vgl. Gl. Isid. Gl. m. 5, 115; panerum cista, arca panerius sporta, corbis = frz. panier etc. mlt. panera granarium und V. dgl. Vll. gehören diese Ww. einer Nebenwz. pan an; von lt. panis (: Brotkorb, Vorrathskammer) scheinen sie nicht abgeleitet. Auch ein Stamm man scheint parallel zu laufen; aber barn u. Nr. 25 schließen wir aus.

18. **Bauan**, nach Gr. 1, 101 vrm. rdpl. prt. **balbau**, wohnen, bewohnen, οἰχεῖν etc.; los (q. v.) **bauan** ein Leben führen, βίον διάγειν 1 Tim. 2, 2. **gabauan** wohnen, κατασκηνοῦν Mrc. 4, 32. **bauains** f. Wohnung, κατοίκησις etc. (Gr. 1, 101. Gf. 3, 13 sq. 4, 821. Rh. 677. 657. Bopp VGr. S. 65. 125; Gl. 248 sq. Pott Nr. 62. vgl. 17. 49.

Bf. 2, 105 sq.)

Wir wählen von sehr Vielem nur Weniges zur Vgl. aus: ahd. puan, buwen etc. habitare mhd. bûwen (û, iu, ou) id., wohnen, bewohnen und inhd. bauen nud. bûen, bûwen, bûjen (buwman Bauer) nul. bouwen; afrs. buwa, bowa bewohnen: bauen bogia wohnen vgl. buger etc. Rh. 677. nfrs. bouwjen bauen ags. buan habitare, colere bugian, bogian incolere e. york. schott. big, b gg bauen: außerdem e. Abll. dieses Stammes, wie bower wohnen; altn. bûa st. habitare = swd. bo dän. boe; altn. byggja aedifi. are = swd. bygga dän. bygge (lapp b gget c. d. entl.); u. a. alts. altn. bû alts. domicdium altn rus, Bauerngut; Haushalt übh.; pecora, armenta, erinnert an bos etc., worüber wir v. gavi ausführlich sprechen werden. — alts. bewo segetum bewôd nul. bouwt messis s. Gr. 1, 332. Einige d. Zweige s. unter den exot. Vgll.

B. 18.

Besondere Berücksichtigung gebührt den häufigen Nebenformen mit g, gy, gj, die zu entschieden dastehn, um sie aus der ähnlichen in nd. Mundarten häufigen und bedeutungslosen Vocalerweiterung zu erklären; Gr. 1, 101 vermuthet eine goth. Nebenform biggvan st.; ein bing erscheint nicht selten in Eigg. der Orte und Menschen. VII. dürfen wir auch an bagms o. Nr. 1 erinnern, wo übh. nachzusehen.

Gewöhnlich wird der Stamm von bim, bin sum unter gleiche Wz. bhû mit bauan gestellt, lieber vll. zu einer Nebenwz. bhi, da ags. eo, y in beo, byst etc. aus i entstanden scheint, das die meisten Sprachen entschieden zeigen, doch s. u. Grimm über eo; auch bleibt alts. bium, biun = nnd. bun sehr zu bedenken; Gr. 1, 246 vermuthet eine Brechung, wie in ags. eom = g. im sum; um könnte aber auch ehrwürdiger Rest des alten Flexionssuffixes ami sein, vgl. nachher ahd. bir - umes, während bei bim das Suffix ohne Bindevocal an die Wurzel getreten wäre. Das nud. ii konnte aus jedem iu entstehn. Freilich fragt es sich, ob i in bim und eben auch in alts. bist (es) wirklich zur Wurzel gehört. Auch könnte drittens jenes iu ein wiederum merkwürdiger Rest des durch die meisten exot. urvrw. Formen wahrscheinlichen, hier gunierten Wzvocals u sein; eine Annahme, die am Besten zu der bis jetzt bekannten Natur des alts. iu passt. Eine noch auffallendere Abweichung zeigt ahd. birumes sumus birut estis, das Ziemann zu bairan o. Nr. 6 zieht, Bopp aus sskr. bhavamas durch Wandel des v in r erklärt, wie die ähnliche Anomalie scrirumes clamamus, wir schreien, die auch Gr. 4, 821 vergleicht, aus sskr. cravayamas; für birumes mindestens würden wir lieber r aus s entstanden annehmen, indem die Sprache bis (oberd. Imperativ vgl. bist) als Wurzel betrachtet und handsamer, als die vocalisch auslautende, gefunden hätte. Zunächst vgl noch die weiteren, vll. zu birumes gehörigen ahd. Formen biruun degerunt biruwîs maneas, degas, degeris s. Gr. 4, 821 gegen Gf. 2, 556. Kaum ist es glaublich, das nur in die ahd. Conjugation des vb. subst. ein frem ler, etwa zu o. Nr. 6 gehöriger Stamm gedrungen wäre; freilich fehlt bin nebst Zubehör dem Gothischen und Nordischen, tritt aber in der ganzen Masse der andern d. Sprachen auf; wenn gleich auch dort in wechselnder Schattierung der Bedeutung, doch nicht so abnorm, daß wir mit Leo in Haupts. Z. III. 1 für dieses Urzeitwort eine Entlehnung aus dem Keltischen annehmen möchten. Vielleicht aber finden wir gerade jenes räthselhafte ahd. bir als bur in dem krim. uburt sit, das wir nach Massmann zu vairthan V. 59. A. stellten, wo es mindestens von warthata entschieden abweicht. ub könnte wol approximativ em vocalisches w, v ausdrücken; vll. ist auch w-burt zu trennen. Wir können nicht genug beklagen, daß wir von jener merkwürdigen Mandart nicht Mehr kennen. Weiteres s. u. a. bei Gr. 4, 821, wo wir die für unsere Zsstellung von battan und bin etc. wichtige, aber etwas willkürliche, Gleichung hervorheben; ags. beo ero, sum, maneo, habito, formell, eo aus unterdrückter Reduplication entstanden, = altn. bio habitavi. Einen goth. Rest einer Wz. bi (bhi) werden wir am Wenigsten in dem participialen bijands suchen dürfen; s. u. Nr. 36.

sskr.  $bh\hat{u}$  existere; oriri, fleri; c. loc. versari; vivere, se habere; caus. producere ( $bh\hat{a}vayati$ , daher bauan nach Bopp, der bhavami = bim stellt); conservare und s. m. c. d. u. a. bhava m. existentia; origo bhavana n. domus, palatium bhuvana n. mundus  $bh\hat{u}ti$  f. existentia; prosperitas etc. bhavat n. sg. bhavan qui est ptc. prs. von  $bh\hat{u}$ ; aber nom. sg. bhavan

276 B. 18.

excellens; dominus als Respectsanrede c. 3 ps. vb. sg. nach Bopp von Wz. bhâ splendere; das ähnlich bd. altn. husbondi paterfamilias, herus = swd. husbonde dän. husbond ags. hus-bonda, -bunda e. husband ist part. Form von bauan, wie das einf. ags. bunda altn. bûandi, bôndi m. nnord. bonde Bauer, woher and. bunde, hûsbunde etc. Br. Wb. 1, 163, auch lapp. bond id. und = bånda altn. husbondi, entl. - sskr. hind. zig. bhû f. Erde sskr. bhûmi f. id. (auch locus) = mahr. bumi (buim) hind. bhûm zend, bâmie Ang. aprs. bumiyâ g. sg.; prs. bûm terra inculta; regio; limes regni; barbar. βοῦνιν την γῆν Maittaire 378 yrm, arisch. hhr, swrl. zu bun etc. o. Nr. 8; ; hkr lt. humus nach Bopp, der auch homo dazu stellt, doch s. v. guma; gdh. uim Erde, woher vll. umaidh m. rusticus, fellow of vulgar manners umarlaid f. a vulgar bulky female; aber vrm. a. lt. humilis entl. gdh. umhal humble, obedient c. d., gewisser cy. hufyll id. = corn. huvel brt. humbl c. d. humilya humilier neben ang. ruel c. d. - prs. bû bist bûm bin bûden sein kurd. bu stato, gewesen afgh. ram fui vô fuit etc. ; sskr. abhû nach Ewald; mit den afghanischen gleichen Lauten oss. un sein û ist t. û d. ô sei! udtan, úden fui wod, woid, woith sit etc. arm. boyn, bun nebst Zubehör s. o. Nr. 1. §c. but Nahrung budanél erhalten, nähren, mästen, kleiden vrm. hhr vgl. u. a. o. sskr. bhûti und caus. bhûvay. Es fragt sich, ob ebenfalls hhr arm. gol esse, existere; existentia, ens goy Wesen; Güter (substantia vgl. u. a. o. die nord. Ww. vll. nul. boedel, boel Besitzthum = afrs. bodel eig. Zss. mit del Theil s. zahlreiches Zubehör Rh. 656 vgl. 658 v. bold und Leo Rect. darüber; auch vgl. gr. βίος in d. Bd. Vorrath, Schatz und s. v.) c. d. gom Stall, Pferch, vgl. etwa nhd. bauer Käfig von ahd. bûr habitatio; eher vil. nebst allen diesen Wörtern, obschon öfters arm. q aus v erscheint, zu sskr. gaus bos, worüber Weiteres v. gavi, vgl. einstweilen arm. gomés Buffel, vll. zsgs. wie sskr. go-vrsa m. taurus; sskr. gostha m. n. bubile, in Zss. Stall, Thierlager übh.

prss. boûton, boût, bûton, bauton prt. be, bêi lth. búti impf. búdawau pf. búwau lett. bût prt. biju etc. esse prss. busennis (u, au, ou) Stand lth. buwis Aufenthaltsort bute Heimath budas Gewohnheit (vgl. u. a. gewohnt von wohnen = barram). Art zu sein Ith. buttas Haus pres. buttan acc. id. buwinanti! wohnet! Ith, bowitis' commorari bûras rusticus c. d. vll. entl. buda, bude Bude = lett. bûda Hütte bhm. bouda, budka id. und = pln. buda Bude rss. budka, butka kleine Bude; Schilderhaus altn. bûdh, bûd f. taberna; tugurium dän. swd. bod f. (wie alle Vrww.) ahd. boda Gf. 3, 68 = nhd. bûde mhd. buode nhd. (schles.) baude a. d. Slav.? Hülle e. booth id., Bude mlt. beda, botha, bodium, boderium s. Gl. m. h. vv. mit der verbreiteten Abl. bottega, boutique etc. mit auffall. Tenuis neben bodega und sogar mlt. boziga Wohnung vgl. corn. bosca Hütte neben bothog id, und cy. corn. bôd Haus vgl. u. bydio, näher hhr cy. bwth m. gael. bûth dem. bûthan, bothan etc. a hut, cot, booth, shed, tent esthn. pood, poot lapp. bod (auch bure) magy. bót Bude; der ungesetzliche Wechsel der Dentalstufen in diesem weit verhreiteten Wortzweige läßt überall Durchkreuzung einheimischer und entlehnter Formen vermuthen. - aslv. büiti fut. bada; büivati bhm. byti imp. budj freq. bywati ill. biti imper. budi! pln bydź esse freq. bywać rss. büity, büiráty id., geschehen bhm. bytowati ill. bivati, pribivati wohnen, existieren rss. prebüiváty sich aufhalten, bleiben pln. przebywać id., übersteigen rss. büity m. Stand, Lebensart vgl. o. lth. budas; büityè n. Vermögen vgl. o. Bem. zu arm. qoy; rss. büitiè n. Dasein pl. büitijà Geschichte ill. bitje n. Wesen, Stand bhm, but m. id.; Wohnung

B. 18. 277

pln. byt m. Dasein; Zustand; Aufenthalt bydło, bydłę n. Vieh und s. m. (zuf.: frs. bodel s. o.) vgl. bhm. bydło n. Wohnung bydliti wohnen, wogegen n. a. pln. bugay, buhay, byk aslv. rss. büik ill. bik taurus näher an bos etc. s. v. gavi; rss. büily f. Geschehenes büilie n. bhm. býl m. aslv. büily Gewächs pln. byte m. pl. Gesträuch; bhm. budowa f. Bau budowati pln. budować bauen m. v. Abll.; ¿ hhr buyny fruchtbar, üppig lth. buinus gail bhm. bujny üppig, muthig, wild būjeti so sein bujary lebhaft, muthig rss. buján n. frecher, üppiger Mensch bujanity frech sein: Stammwort aslv. rss. búī thöricht. Im Magy. hat sich dieser vrm. urspr. slav. Stamm sehr verbreitet vgl. buja, buján üppig, geil c. d. — Ferner sicher zu uns. Nr. pln. bawić aufhalten; unterhalten (amuser) bhm. bawiti verweilen; unterhalten rss. baviti sja verweilen; sich beschüftigen vgl. u. a. o. lth. bowitis', vrm. merkw. alte Formen unsers Stammes: zu diesem viele lituslav. Conjunctionen, wie pln. by wenn gleich byle wenn nur und s. v.

It. fuo, fui, fore, futurus; futuere vgl. sta-tu-ere s. Pott Nr. 62; facio Causativ, vll. den d. Formen mit gutt. Auslaut entspr. vgl. BVGr. S. 125. 18. S. 19. Pott Nrr. 17. 62. Nach Grotefend fio aus fuio, wozu gr. φυίω passen würde; vgl. auch o. über d. i. Weiter reihen Bopp und Pott hier an lt. foetus, fêmina (foemina etc.; doch s. v. zuma), filius, fécundus, félix (foelix), fênus, faber etc. humus s. o. Inlantend zeigt sich b in den Suff. bo, bam etc.; nach Pott in tribus, woher tribuere, doch s. v. thaurp. — gr. φύω, aeol. φυίω vgl. Bf. 2, 105. 371. φῦσις = sskr. bhûti, φύλη, φύλον etc.; auch mit î φιτίειν pflanzen, nach Bf. vll. dial. für φυτοῦν; φώς Mann = sskr. bhavat? vgl. Bf. ll. c. Pott Nr. 14. 2, 464-5; darf man an sskr. puis, n. sg. pumân mas, vir erinnern? - Inl. b nach Bf. in πρέσβυς eig. alt bd. und in βραβεύς. Sogar Bios, βείομαι würden wir lieber von gleicher oder vrw. Wurzel mit φύω ableiten, als mit ζωή s. v. qvius und hier die kelt. Vgll.; Eichhoff nimmt βίος = sskr. bhavas. So auch, wenn die Grndbd Thier übh., It. bestia = alb. bisë gdh. beist, biast cy. best -, bwyst -, gwest - fil (mil animal bwyst wild); vgl. u. Nrr. 30 (bisen)? und 33 (gdh. beithir) und u. beathach.

gdh. Wz. bu bi cy. bu corn. bo, by, be (ben) esse; erweitert gdh. budh, bith cy. bod, byddu corn. bôz, bôs, beth brt. béza id.; b geht öfters, nicht immer nach den gew. phonet. Gesetzen, in v gdh. cy. f über; einige Formen: cy. bydd erit byddaf ero gdh. bithidh, bithinn etc. vgl. ags. beo, beom in Futurbd, gdh. cy. bu fuit corn. bosef sum byas passed brt. bézand anwesend ir. fuilim sum und s. v. Außerdem stellen wir hhr und nicht zu qvius q. v., noch zu beidan u. Nr. 29 : cy. byw vivere bywyd m. vita; victus bwyd m. meat, food etc., nach Pctt 45 : sskr. bhug vesci, während er cy. abwy, abo m. cadaver von sskr. abhava mort ableitet; vgl. abod m. id. und abwyd, amwyd m. Fischköder, daher earth-worm (vgl. die Bdd. von köder : ahd. querdar) c. d. abwydaw to feed, bait; bus f. human life buch pl. life, live stock; cattle, kine; wiederum wie o. slav. u. a. Ww. : cy. corn. buch cy. buwch, buw vacca bu bos und s. v.; buchedd f. vita, victus c. d. corn. beu living bin, byt, bys life buit, buz, bos food brt. béô, bév vivus; vivax; promptus béô m. buhez, buez f. vita c. d. béra vann. béouein vivere; nutriri; nutrire; s. m. = bévans, vita; victus bouéd, boéd m. id.; Köder (cy. abwyd s. o.) buézegez f. == bérans; mores etc. boaz vann. boez m. Gewohnheit, mores vb. a. n. boaza vann. boezein, vgl. o. litusl. Ww.; bividik belebend buan, buhan vif; vîte (vgl.

die Bedd. von quick) c. d. boéta, bouéta nutrire. gael. beo living etc. beath ir. beatha f. vita, victus; vivacitas; salutatio gdh. beathaich nühren; grußen; erinnert an sskr. bhat nutrire und anderseits an deutsche zu qvithan geh. Ww. für grüßen; beathach (beo -) m. beast c. d. biadh nutrire; s. m. = buadh victus c. d.; da auch gdh. Wz. buadh cy. budd etc. vincere, scheinen sich, wie eben auch bei beathaich, mehrere Grunde für kelt. b in diesen Ww. : gth. qv sskr. g lt. v (qviv, giv, viv) vgl. auch buath V. 69. zu ergeben; doch wol nur scheinbare. Ferner, sogar mitunter mit der Tenuis anl., cy. byd m. corn. byz, beys, enbyt (mit Artikel) brt. bed m. gdh. obs. biodh m. mundus gdh. bith id.; being; life; custom etc.; such = cy. byth immer (vgl. logisch A. 36.) bythol ewig und s. m.; mit der Tenuis cy. pyth m. Zeitraum; Welt und ihre Dauer (saeculum); part, immer; nie pythawl ewig; sogar bask, bethi immer bethicoa ewig und s. m. Unter v. a. noch hhr cy. bydio to live at, dwell bydu to give existence bydwr m. Geburt-helfer. Auch fremdstammige Sprachen zeigen ähnliche, mit b anl. Ww. für Leben.

alb. buñ wohnen buink (γκ) Bauer bótë Volk; Welt; vll. hhr bina Gründung binára Gebäude und vrm. noch mehrere Ww.; φύσι, φίσμι = gr. φῖσις entl.; baighta Erde, Thon = balta nicht hhr. — bask. bedi, biz sit bethi semper c. d. s. o.; vll. hhr bicia vita biciteea vivere

s. v. qvius. - kopt. pe esse. est hhr?

19. us - Baugjan anskehren, σαρούν Luc. 15, 8; eig. aus-

schwingen? Gr. &Gr. Nr. 262. BGl. 247.)

a. Formell gehört das Wort zu blugan u. Nr. 37, woher vil. ein gih. baug = e. bough, bow Ast vgl. u. a. brt. bûk, bûy m. bugélen, gwegélen f. Strauch entspri gen konnte, das — nach vielen Analogien — in der Bd. Besen baugjan erzeugte, wie altn. buski m. Busch; Besen: buska auskehren; umher wühlen frz. balai: balayer und v. dgl.; gdh. biosgàir m. scrub scheint nur figürlich gemeint; wol aber vgl. bog im Gael. to dip, steep, bob, wag, im Ir. bewegen, schütteln bd.; es trennt sich zwar, doch vrm. nicht wzhaft von bogh n. Nr. 37. Bopp nimmt geradezu baugjan = nhd. beugen vgl. sskr. Caus. bhogayâmi; hat ja auch

kehren ähnliche Grndbd. I.G. vergleichen fegen etc.! s. F. 6.

b. Ziemlich nahen Anklang bietet das nhd. Wasche bauchen, beuchen, doch mit abweichender Gutturalstufe und vll. völlig unvrw., wie namentlich Weigand glaubt, der auch Grimms Vermuthung 3, 369 der Grndbd. "mit Buchenasche waschen" gänzlich verwirft. Er kennt es zuerst als peüchen bei Mathesius (gest. 1565) und bezweifelt mhd. bûchen bei Z. Auch biuchen, bûchen erweichen, aufblähen bei Ettmüller (Frauenlob) betrachtet Wd. misstrauisch; dieses vll. von Bauch, sich bauchen, doch s. u. Nr. 37; vgl. auch bei Etim. mhd. biuhsen aufblähen. Wd. vermuthet bei beuchen roman. Ursprung vgl. it. far la bucata durch Durchla glöcher laugen : buca Loch bucare ein Loch stechen vgl. sp. colar beuchen eig. seihen und bair, sechteln id. von sechten = sichten, sieben. Hier noch einiger Stoff zur Forschung: swz. bücken, bûcha (vrsch. v. bücki s. u.) beuchen = dan. byje swd. byka e. buck york. bouk schit, boukin; dan. byj swd. byk m. Beuche (Bauche), Lange e. buck id., Wasche york. bouk id. und = bucket Waßergefäß vgl. corn. buket Zuber mlt. bugata Art Gefäßes; swz. bücki n. Waschfaß: Faß. Bütte übh.; mul. buycken waschen etc. nud. büke heiße Lange buken Leinwand damit begießen mlt. prov. sp. bugada lessive (Beuche, Wasche) = it. bucato genues. buga frz. buée vb. it.

buculare etc. frz. buer, buquer beuchen, waschen; und m. dgl.; indessen scheint frz. buquer irrig angegeben; es bedeutet anpochen nnl. beuken etc. vgl. Dz. 1, 300 und u. a. swd. boka = frz. bocarder Erz pochen und dgl. : swd. boken weich bokna weich werden (Früchte); doch auch mit der Tenuis vrm. a. d. Hd. swd. pock n. Übermuth pocka aufpochen dän. pukke, pokke pochen = nnl. pogchen; vgl. auch Wd. 1087 und P. 13; urvrw. vrm. gdh. bog (vgl. BGl. l. c.) to dip, steep, bob, wag, stir, move; adj. soft, mellow (= swd. boken); damp, moist; effeminate etc.; s. m. a fen = e. bog; m. v. Abll. brt. bouk mou etc.; dakor. buhaire schlagen; krachen nehen buchisare wallon. bouhî klopfen, schlagen dak. bucnire bhm. busiti magy. bokni ungestum schlagen, stoßen vgl. rss. búchaty, buchnuty (s. u. Nr. 37) stoßen, anstoßen; esthn. pökkama stoßen (von Böcken) pöksuma pochen. Ferner zu beuchen etc. brt. buga fouler, presser avec les mains, bes. die Wäsche; bugad m. petite lessive; vanterie etc. vb. a. buqeidi in beiden Bedd.; für letztere, die vll. einem ganz andern Stamme gehört, vgl. cy. buqudu to terrify, vaunt und s. m. Davon trennt sich brt. bouk mou, tendre, délicat c. d. vb. a. n. boukaat; stimmt ober zugleich zu gdh. bog (s. o.) vb. eintauchen; schütteln; adj. weich; naß (mollis, mouillé), woher u. a. bogach = e. bog. rss. buk m. Waschfall: auch Buche s. o. Nr. 1. búćity, aber mähr. pejchowati beuchen. - esthn. piik Beuche pikima, pugitsema beuchen, brühen.

e. Sonderbar scheidet sich von b und tritt nahe an baugjan finn. pühin inf. pünkiä esthn. pühkma wischen, kehren pühked etc. Auskehricht pühhitus i 1. pühhita gefegt; daran stellt sich pohhas, puhhas gen. puhta rein finn. puhdas i 1. pühä esthn. pühta heilig u. s. w. vgl. bhm. pouhý lauter, blo ? u. v. dgl. an Wz. pû sekr. pavaka prs. pâk lt. purus etc. Erinnerndes.

20. Bauths taub. κωφός; (acc. baudana) stumm, κωφός Mtth. 9, 32; bauths rairthan stumpf, geschmacklos (dumm) werden, μωραί-

γεσθαι Luc. 14, 34. (Wellm. Nr. 101.)

Wellmann wagt die Deutung aus **bludan** u. Nr. 38 "der durch Zeichen sich verständlich macht." Auffallend ist der Mangel sicherer deutscher Verwandten, während wir dagegen solche in den kelt. Sprachen zu finden glauben, die wir deshalb auch in folg. Vgll. vorne an stellen. Die wirkliche oder scheinbare Isolierung des gewiss nicht entlehnten goth. Wortes in den deutschen Sprachen entschuldigt schon den Raum, den wir im Folg. für sehr hypothetische Vgll. verwenden; hoffentlich verdienen auch diese an sich einigen Raum, ohne gerade nothwendig zu sein. Eine Vgl. bedingt mit-

unter die andere, unserer Nr. ferner liegende.

A. gdh. baodh, baoth, bâth vain, foolish; soft; useless; deaf: stupid; wild; profane und dgl. m., vrm. organisch verknüpfte Bdd. c. d. u. a. baothair Narr und dgl. bodhar (dh, d, gh) deaf = cy. byddar corn. bother, bothak, bythak brt. bouzar, beuzar, boar etc. gdh. bodag f. rage, anger etc.; heifer, yarling calf; bawd (nach Jhus. bawd von frz. baudir; s. u.) baoghal Gefahr c. d.; -ach gefährlich; wild: -ta fooli h, silly, creddous etc.: baoghlan Narr: baoghan m. calf; any thing jolly; und s. m. Die gdh. Auslante dh, th, d, gh wechseln, wie oft; zu Grun te liegt vrm. nach den Formen der Schwestersprachen dh, vll. th, was goth. d. dla = th wahrscheinlich macht. Die Wurzel scheint mit bandh u. Nr. 35. q. v. vrw.; vgl. einstweilen cy. byddar: bydd m. vinculum = s-kr. badhira surdus: Wz. badh und bandhura id., bei BGl. iniquus: undulatus: Wz. bandh; vgl. Pctt 10. 108. BGl. 236. Das Simplex finde ich nicht im cymr. Aste, wenn nicht in brt. beûz, beûzik m. grimaud, Schimpfname gegen

jüngere Schüler, dessen Beziehung zu der sonstigen Bd. Buchsbaum nicht wahrsch, ist. VII, ist es in frz. bauds chiens muets baud, baudet Esel erhalten s. Ménage h. vv. und vgl. die gdh. Thiernamen. Zn diesen stellt Leo Malb. 94 sinnreich das vrm. Kalb bed. malberg. Wort podor (pedero. pondero, protero, prodero), dessen anl. Tenuis vil. auf ahd. Lautverschiebung deutet. Das ob. e. bawd und vll. auch gdh. bodag in dieser Bd. nebst e. bawdy etc. sind vll. ganz zu trennen und gehören zu cy. baw m. Schmutz (swz. bau, bú m. Mist frz. boue etc. s. Celt. Nr. 278, wo noch Manches zu ändern und zuzusetzen); adj. schmutzig, niedrig; m. v. Abll., wie bawed, bawaidd id, und s, v. Dazu vll. auch brt. bouta se corrompre, rancir etc., obschon nach Form und Bd. ; bauths und noch zufälliger : afrz. bouté vin gâté qui sent le fût. Erwähnung verdient auch magy. bódit betäuben m. v. Zubehör und wiederum (vgl. b) buta dumm, blöde, stumpf c. d.; ill. budalo. bedak dumm, plump, das jedoch mit pln. bydlecy viehisch von bydle o. Nr 18 vrw. sein könnte; swrl. mit rss. búl thöricht s. ebds.; oder ist in den ill. Ww. l ausgefullen oder verwandelt? oder gehören sie zu ill. bodsti pungere rss. bodatu cornu petere, stoßen m. v. Vrww. vgl. die Bedd. bei b und selbst stofflich bauta. bô3en etc.; die lituslav. Vrww. haben a und o als Stammvocale s. u. Nr. 34.

b. Folg. Stamm finde ich bereits im Brem. Wb. mit baud (bautha) verglichen. Aber weder die ausl. Tenuis passt, noch auch sonderlich der meist kurze Vocal. Vgl. Einiges aus Vielem: nnd. butt dän. but stumpf, plump, ungezogen nnl. bot id., dumm und dgl. e. but in Zss. stumpf dan. buttet untersetzt, ebenso die sbst. nnd. butt nhd. lndsch. butz. butzen: vol. den Nebenstamm altn. busi culter obtusus busalegr stumpf; plump; sodann bûta amputare (das It. W. zuf. ankl.?) bûtr m. truncus vgl. bauta tundere. propellere ags. beátan tundere e. to beat; nnd. böteln klopfen ahd. paozenti tundentes etc. Gf. 3, 232 sq. (vgl. logisch stumpf: wett. stumpen tundere) mhd. bô3en swz. botzen bair. bôßen pulsare etc. vgl. Mth. 474 sq.; vrm. auch nhd. butzen, sp. putzen (Bäume, das Licht), nach Dasypodius = abbrechen vgl. bûta, andre Erklärungen bei Wd. S. 1204; der kurze Vocal ist der ursprüngliche. Indessen zeigen auch oberd. Formen das unverschobene t z. B. bair. wett. (butch) butt m. kleines Geschöpf (bair. auch Gewächs) neben butz, bützel m. id. vb. rerbutten (rerbutchen) klein, untersetzt geblieben, verwachsen bair. buttet wie o. dan. Hhr die rom. Ww. sp. pg. boto dakor. butaciu stumpf; stumpfsinnig, dumm nprov. boti Tölpel; auch frz. bout etc. vgl. Dz. 1, 316; prv. sp. botar tundere, wie o. d. Ww. und s. v. Wir deuten nur an, daß von diesem Stamme eine Menge Fäden zu verworrenem Gewebe auszulaufen scheinen, wozu nun noch mögliche Nebenstämme kommen, wie nud. brott = butt; dann rhaetor. mutt, mutsch stumpf (frz. émousse) far mutt, muttilar = lt. mutilare mhd. mulzen vgl. lt. mutus (= bauths, eig. verstümmelt?) gr. μύτης, μυττός etc. s. Bf. 1, 533; rhtr. mustriar castrieren; heilen; vgl. Celt. Nr. 110; so nnd. bötel Hammel mnd. bötlink id., Wallach; sonderbar dän. bode ausbeßern und castrieren, = nhd. bußen s. u. Nr. 27., vgl. aber auch o. altn. bûta und vll. u. ahd. pad. - Auffallend stimmt zu b, vgl. auch a, arm. buth stumpf; dumm c. d. vb. bthél abstumpfen; verdummen. Da weich und albern und dgl. öfters durch gleichen Ausdruck bezeichnet werden, vgl. nam. o. gdh. baodh, so ist auch zu erwähnen alb. butë zart, weich, sanft; Sauftmuth; Kaninchen; zbútzim sanft; doch weichen die Lautstufen sehr ab von dem vrm. zu boßen, bodáty (o. a) geh. mpondhi (bodhi? μπονδί) stechen μπονδέτζ (mpondhétz?) Stich. - rss. bótaty

schlagen stellen wir so wenig wie bhm. bat Prügel lt. batuere und v. a. zu ob. d. Ww.; ihre vrm. dentschen Vrww. laßen wir hier zur Seite.
e. Wir kommen nun zu einer Wörterreihe, deren Beginn lautlich,

wol auch begrifflich, von baud auszugehn scheint, die aber in der Folge durch mannigfachen Wandel in wirklich oder scheinbar ganz fremde Sippschaft geräth, und namentlich sehr möglich macht, daß unser nhd. bæse dem gth. bauths nächst vrw. sei. Wir scheiden jedoch dabei die vrm. Entwickelung des ahd, etc. s aus älterem d, th von der nur analogen romanischen, minder von der eines öfters vorkommenden altn. s, ss; es fragt sich, ob ein gleichalter Nebenstamm mit s anzunehmen sei. Bei folg. rom. Formen ist zu beachten, daß sie im 13. Jh. aus dem Gothenlande Spanien auszugehn scheinen, und zwar urspr. mit d auch vor a, das wir deshalb nicht gleich Anfangs als d, z mouilliert aussprechen; vgl. auch afrz. Formen. Wiederum Weniges aus Vielem; vgl. u. a. noch Gl. m. vv. bauza, bosia, bausitae, bausengius etc. Mlt. baudia (d, z, s, c, t) Schlechtigkeit, Verbrechen etc. baudator (d, z, s) catal. bauzador Verräther, Betrüger und dgl.; diese Formen aus Spanien, bes. Catalonien, im 12. 14. Jh.; logisch vgl. u. a. schlecht Indsch. auch für blödsinnig und für geschmacklos gewordene Speise gebr. Entspr. Formen: butia uragon. 12. Jh. bausiare, bosiare betrügen; aufrührerisch angreifen bausiator felo, Aufrührer; bei Ratherius Veronensis. mlt. in Ruthenis und prov. (auch bausia) bauzia Lüge, Betrug = afrz. boidie, boisdie prov. bauzar betrügen = afrz. boiser id., verrathen, daher mlt. in England boisiare aufrührerisch angreisen; beachtenswerth bei Papias buzi despectus, contemtus. Ganz fremd ist mlt. bosa, busasum stercus, coenum frz. bouse etc.; dagegen hhr rom. gröden. baushija f. it. bugia venez. busia milan. bosia Lüge; ob auch pg. sp. embuste sard. imbusteria etc. Lug, Trng? ganz vrsch. von it. imbusto, Buste etc., vll. : it. imboscata frz. embuscade, embuche, das wol eig. "hinterm Busche halten" bedeutet. - Diez 1, 285 fasst it. bugia, busia als hohle Worte: buso hohl (aufgeblasen) vgl. nhd. bausen aufblasen und s. m., wogegen jedoch die alten Formen sprechen.

d. ahd. bôsi (vgl. Wd. 1645) kraftlos, werthlos; in Zss. schlecht; schädlich; stumpfsinnig, dumm, albern; vgl. die Bdd. von bauths. mnhd. böse, mhd. noch in ahd. Bdd. swz. bæs zerfetzt; fein, listig. gelehrt; m. Teufel wie ind. etc. (swd. bös hochmütig Dtr. R. 341 scheint unvrw.) afrs. bose nfrs. boaz, boase nnl. boos bos; scheiden sich von afrs. basafeng (böser) unzüchtiger Griff, worinn bâsa = bôse nach Gr. 1, 410; Mth. 940; aber nicht nach Rh. 620, der mehrere Vgll. versucht, unter welchen wir die mit mnl. basen delirare, vagari (noch nnd. delirare, in Liefland vagari) und mit dem an bastard erinnernden (vll. aber mit æ zu schre benden?) alin. bæsingr extorris matris filius genilus ex patre marito insonti annehmen möchten, zugleich das schon von Wiarda verglichene, von Rh. zurückgewiesene, von Grimm ignorierte e. bâse vilis mit afrs. bâse identisch nehmend; darnach erst fragt es sich, ob das mlt. rom. bassus dazu gehöre und samt base ganz von bose zu trennen sei. Freilich fragt es sich hier auch noch mehrfach um die Natur der langen Vocale; so namentlich, ob in bôsi ahd. ô = g. au, da das einzelne gipuosi nenia und etwa der Eig. Puoso Gf. 3, 217 auf. g. o zeigen, wenn dieses uo nicht vielmehr verderbt ist. Zu mnl. basen gehört unl. rerbazen confundere nnd. rerbasen id. vgl. abâs etc. 1. 3: e. abash ist erst spätere Form für alte. abase = verbasen, corn. basa false, spurious vll. o. d. E.; doch auch gael. obs.

bos abject, vile; corn. bas - dhour ford, eig. low water passt zu cy. bâs brt. baz seicht = mlt. bassus it. basso rhaet. bass frz. bas fem. basse sp. baxo (bajo) pg. baixo. Die Bd. bassus humilis bei Pap. und so fort passt zu ob. d. Wörtern so ziemlich; vgl. Dz. 1, 26 : gr. βασσων und Celt. Nr. 292 nebst Ntrr. 3, 447, wo wir jetzt amhd. bei 3en lieber abtrennen; bassus crassus, pinguis Gl. Isid. ist vll. ein ganz andres Wort; vll. aus bastus vgl. pg. basto dick etc. Dz. 1, 61. Celt. Nr. 293; sskr. bhat nutrire etc. liegt wol zu weit ab; so auch aslv. raz-botjeti πιαίνεσ Sat und oss. t. bäsdyin d. basqyin dick, crassus; unvrw. ist auch vrm. altn. beysinn crassus, dessen ey jedoch auf au führt vgl. Gr. 1, 475. Das kurze a und das doppelte s trennt das rom. bass von den d. Wörtern, die dennoch wieder cy. bas gänzlich vermitteln will. Was ich seit den mangelhaften Vgll. in Celt. I. c. über bassus sammelte, laße ich lieber weg, weil der Raumaufwand leider noch nicht zu genügendem Ertrage führen würde. Ein freilich spätes arbores modicae et batae a. 1391 Gl. m. 1, 620 stimmt merkw. zu ahd. hera-paz mediocris Gf. 4, 1015 und erinnert mindestens an die Möglichkeit, daß das rom. bass aus einer ahd. Form stammte, von welcher die cy. etc. entlehnt wurden.

Grimm und Schwenck, hyp. auch Pott Ltt. 1, 45, ziehen zu böse auch slav. bjes Teufel, woher sogar Gr. Mth. 940 eine Entlehnung vermuthet; vgl. aslv. rss. bhm. bjes daemon = pln. bis ltb. bēsas; viele slav. Abll. bedeuten Beseßenheit, Tollheit jeder Art und dgl. und erinnern an ob. basen, wie auch an das von Rh. mit basa verglichene bissen (das tolle Umherlaufen des Viehs). Indessen fragt sich die ganze Vrwschaft; vll. nur zufällig stimmt der Böse swz. Bös sylv. böziös g. sg. mit auff. z; Mielcke und Pott vergleichen das sicher zu sskr. Wz. bhî timere geh. lth. baisus greulich, das indessen bei bēsas wol Entl. a. d. Slav. voraussetzen ließe; Pott in Hall. Jbb. 1838 Aug. vglt nam. sskr. bhîsâ das Erschrecken. alb. paûdhi Teufel gehört swrl. in die noble Gesellschaft. Nur des Anklangs wegen erwähnen wir für bôsi rss. púściñ ärger. und altnd. bôsiling läppischer Mensch ahd. gebôsare id. (Wd. 1474) posun d. pl. etc. = nhd. possen (esthn. poisi id. entl., wenn nicht eig. Kinderstreiche bed. : pois Knabe) ; bhm. pustowati schäkern und s. m.

Sehr gut stimmt zu bôsi das ob. gael. bos. Von diesem ganz verschieden scheint brt. bos, bosen f. m. peste bosuz, bosennuz pestkrank; contagiös; obschon nhd. böse auch krank, wund, eiternd wett. bôsen schwären bedeutet. gdh. bâs m. Tod altn. basa interimere, suffocare; anniti, auch it. basire fallen, sterben etc. Celt. l. c. klingen vrm. nur zuf. an. Wenn wir das merkw. stimmende rhaet. boda Pest vergleichen, so scheint brt s aus d entstanden, wie oft; doch zeigt sich d wirklich noch in brt. bôd-ré'en m. (me en jaune) Eiterbeule des Rindviehs, nach Le Gon. von bôd u. Nr. 35; und wiederum verschieden scheint brt. boçz = frz. bosse bei Jollivet, wo zugleich brt. both = frz. bosse als Basrelief. Doch möchten alle diese Formen urspr. Beu'e, Eiter-, Pest-beule bedeuten vgl. etwa bair. bauder Beule und s. m. in d. folg. Nr. mlt. bocius pestitens, purulentus, nach Gl. m. von afrz. boë pus, d. i. nfrz boue; eher: mlt. bocia, bossia, bossa = frz. bosse it. bozza vgl. Dz. 1, 317 sq. Celt. Nr. 265. Erwähnt werde noch finn. potia esthn. pöddema lapp. puotset aegrotare (i.: magy. beteg krank).

e. Steht mit irgendwelchen der besprochenen Wörter in Verbindung das an die gdh. Form båth o. a erinnernde, doch kurzvocalige e. bad (böse)? Zunächst vergleichen wir mit Leo rect. ags. bädling homo mollis, unnatürlicher Wollust Diener vgl. bad, bead nach Ortsnamen == ahd. pad hermaphroditus pede, bede immaturus Gl. Mons. Pott 2, 600 vglt gewagt

B. 21. 283

It. pessimus, das wir indessen hier nicht weiter verfolgen; ganz identisch klingt vielmehr, und doch vll. nur zufällig, das glbd. prs. bad, das vll., wie das o. a erw. sskr. bandhura iniquus, mit baodh, bauths zu Wz. badh (bandh) gehören kann, aber auch zu einer mit v anl. Wz., vgl. arm. vat bad, wicked, vile, low, weak, cowardly, lazy etc. m. v. Abll., indessen auch arab. badh corrupt, wicked (Barretto). Esthn. pat Sünde c. d.: pahha finn. lapp. paha böse vrm. mit allen diesen Ww. unvrw.

21. uf-Bauljan aufblasen, τυφούν 2 Tim. 2, 4. (Gf, 3. 96.)

Als Nebenwurzeln erscheinen bal, bul, bil, mit mehrfachen Erweiterungen, vgl. u. a. o. Nr. 11. Grudbd. mag blasen, wehen sein; daraus entwickeln sich die Bdd. schwellen, runden, schwären (Blase, Blatter),

brennen und s. m. Hier uur einige Vgll.:

ahd. paula, puilla etc. pustula, papula polla = lt. bulla (in aqua) und mehrere ahd. Ww. bei Gf. l. c.; vrm. auch polon volvere s. u.; mhd. biule f. = nhd. beule nnd. bule nnl. buile afrs. beil, bele nfrs. bel; nnd. boll rund; ungeschmeidig nnl. bol aufgeblasen, geschwollen, schwammig (vgl. u. boletus Schwamm etc.); sbst. Kugel, Ball, Kopf (Hirnbolle ah.l. hirnipolla ags. heafodbolla); Blumenzwiehel = ahd. bol Gf. 3, 96 ags. bul (bulla; bulbus) and, bulle it, bulbus gr. βολβός; and, bollen zusammenrollen etc. e. boll runder Stengel vb. solchen bekommen, nach Z.; mhd. bollen knospen vgl. brt. boulas f. bourgeon vb. boulasa cy. bollteid boll of flax. nnl. bult Geschwulst, Höker, (auch nnd.) Hügel vgl. u. a. span. bulto Geschwulst, wenn nicht b aus v; altn. bölti m. globus ferreus bolti m. ferrea compes; clavus ferreus swd. bult = dän. ags. (bo'ta) e. bolt nnd. bolte nnl. bout amnhd. bolz und s. v. u. a. cy. bollt f. id. c. d. ahd. uzur-pulzit ebullit gipolezze respiret etc. Gf. 3, 115. ags. byl m. Beule e. bil Schwären beal id., Finne vb. eitern boil Beule, Schwären vb. sieden, vll. nur gemischt mit frz. bouillir; bollen dan. bullen swd. bulen geschwollen altn. bôla f. bulla; pustula, variolae vb. bullas formare bû'ki m. dan. bulk c. protuberautia bûl-ka tumere (nach Biörn ; e. bulk) bey'a gibbus swd. bula dän. bule Geschwulst neben bugla, bugle id., das jedoch zu blugan, Buckel etc. u. Nr. 37 gehört; swd. bulna dän. bulne schwellen; eitern byld swd. böld m. Geschwulst; Geschwür bylt n. swd. by'te n. Bündel; vgl. altn. bylta volutare by/r m. Wirbelwind und s. v.; bali m. convexitas, monticulus böllr m. globas; pila swd. boll m. id., in ähnt. Bd. mhd. dän. bolle rundes Backwerk; vgl. auch o. nnl. bol etc. und mhd. nnl. swd. dän. bal nhd. and. ball (and. bal Gf. 3, 92 vrm. = and. Ballen in der Hand); viele exot. Vgll. s. Celt. Nr. 288. An ahd. polon volvere, wol auch schwingen, schließt sich mhd. boln schießen; schlagen: altn. bola ut vehementer pro-, ex trudere bolaz taurino more proruere; vgl. o. bolz als Geschoß, wenn auch urspr. Kugel, wieder mit boln zstreffend, vgl. swd. bult, das auch Schlegel bedeutet. (altn. bullt n. motus creber; volutatio; latratus etc.) : bulta schlagen, klopfen; dazu wol auch bullra = dän. buldre altn. buldra (auch plaudern bl.) and, poltern wett, bollern and, bullern (wol in engerer Bd. ius Nhd. übergegangen) nul. bulderen neben dem vrm. a. d. Hd. entl. polleren; b (schoo bei J. Maaler) und p wechseln auch in den oberd. Diall., und swrl. dürfen wir hier zwei vermischte Stämme vermuthen, selbst wenn wir mit Wd. 1473 auf altn. bulla = ebullire zurückgehn, da auch das lat. bullire V. 48. D. nebst bulla etc. zunächst hir gehört. Nebenform von böllti und bölltr m. Erderhöhung scheint isl. pöltr m. globulus: convexitas.

Von einer Erschöpfung dieser vielverzweigten Stämme kann hier nicht

284 B. 22.

die Rede sein; wir sind zufrieden, nur Stücke zu einem Ariadnesfaden zu geben. Für die exot. Vgll. s. Einiges im Obigen und o. Nr. 11. Vrw. sein mögen u. a. gr. βώλος, βωλίτης etc. lt. bôlétus, woher ahd, buliz Pilz etc. erst entlehnt: vgl. Mehreres bei Bf. 2. 304 unter der Generalwz. ther; ebds. das rhinistisch redupl. lett. bumbuls Knolle und = 1th. bumbullys m. = bulla. Waßerblase vgl. Pott 1, 213; auch (Bf. 2, 291) βάλλω (balyo), βέλος (: sskr. bhalla m. sagittae genus?) etc. : hd. polon, boln s. o.; die dial. Form ζέλλω ist sicher später, wie z. B. ζέρεθρον = βάραθρον. Sehr nahe steht eine ungf. glbd. Wz. pl (pal, pul), der wir aber nicht die deutsche bl mit urspr. Media unterordnen, so wie wir auch bolz (woraus vll. erst mlt. pulcio id., auch bolta, belsa etc.) etc. nicht unmittelbar zu καταπέλτης, catapulta altlt. pollit (polit, pilit) pila ludit Fest. und s. m., bulta zu lt. pultare stellen; vgl. u. a. Bf. 2, 292 sq.; polet catasta Gf. 3, 102 hat ahd. Tenuis und Vocaleinschiebung, nd. Dental, wie es scheint, könnte aber freilich aus lt. pulta gebildet sein. rss. bolt m. Bolz vrm. entl.; aber nicht boltaty motitare, schütteln, schlagen; plaudern c. d. vgl. o. bes. die nord. Ww.

Noch einige hhr geh. Miscellen: 1th. bumbullys s. o. = pln. babel, bebel m. Blase bhm. boubel m. id. (erinnern doch wol nur zuf. an nol. bobbel e. bubble dän. boble) vgl. pln. bełkotać Blasen werfen; auch pappeln, unverstandlich reden (vgl. balbus und eine Menge von Wörtern) = błekotać, bołbotać, beblać (rdpl. wie o.?) bhm. beblati, bebtati etc.; boule f. Beule; bhm. pln. bolak m. etc. Geschwür vgl. ból etc. o. Nr. 15; so auch bei mähr. bolacka f. schmerzende Wunde pln. bolaczka f. id. = rss. bhm. boljáčka f. Blatter rss. búlka = pln. bulka f. Semmel, rundes Brot = dän. bolle s. o. rss. búlocnik m. Weißbäcker d. i. frz. boulanger von boule; rss. bolt m. Bolz ill. bolta, botta = brt. bolz, rolz, baot, raot f. magy. bolt Gewölbe c. d. a. it. volta?? Ith. béldziu, bélsti anklopfen : swd. bulta etc., m. v. Abll. cy. bwl m. rotundity, round hollow body bwlan f. budget, mail, bauchiges Gefäß vgl. viele Ww. o. Nr. 11. brt. boul f. = frz. boule gdh. bulla m. bowl etc.; ball; bubble. Viele rom. Ww. des Stammes bl mit a, i, u mögen theils a. d. deutschen, theils a. d. keltischen Sprachen stammen. Den kelt. Stamm bal s. Clt. l. c., wo auch noch die vll. entl. slav. Vrww. zuzufügen sind. esthn. pul Waßerblase finn. pullistua intumescere u. s. v. Hhr auch, wenn nicht b aus v, der armenische Rundung und demnächst Gesamtheit bd. Wortstamm bolor, zu dem auch boyl-kh pl. Gesamtheit, Körperschaft zu rechnen ist; wiederum neben einem mit der Tenuis anl. palar Geschwulst, Blatter etc.

Anm. frz. bouger scheint nicht bloß lautlich zu bouge = bulga o. Nr. 11 zu stimmen, sondern von einem gleichen oder ähnlichen Worte, das wie o. boln, bollere etc. rasche Bewegung bedeutet, auszugehn, nicht etwa von bug, blugan; vgl. brt. vann. boulj m. mouvement, agitation bouljein remuer, mouvoir, bouger etc., vrm. a. d. Afrz., doch vgl. vll. cy. boloch m. disquiet, trouble.

22. fotu-Baurd n. (Fußbret), Fußbank, ὑποπόδιον. (Gf. 3, 212-3. Rh. 662. Wd. 1583.)

bord alts. n. oder m. Rand, Schiffsbord; Tisch; Haus ags. margo; tabula, mensa; navis; domus? (bordis domibus Chart. Eadgari r.) altn. (d, dh) n. ora, limbus; asser; latus navis, mensa swd. n. Tisch; Schiffsbord dän. n. id.; Bret; comm. (auch borde) Borte, Saum afrs. m. Schiffsbord; Tafel, Fach nfrs. boerd id. nnd. boord m. Bret, tabula; Rand, Bord,

B. 22. 285

Ufer; Borte nnl. bord, berd n. Bret; Teller; Buchdeckel etc. boord m. Rand, Bord, Ufer (nnd. bærde f. Uferland) e. board Bret; Tisch (auch = Kost); Gerichtstafel, daher Gericht etc., Geschäftszimmer; Bord; Verdeck border Rand, Küste, Grenze etc. von frz. bordière? altn. bordi m. Schiffsbord; Saum; Tapete. — altn. bard n. labrum v. rostrum navis; navis alte. baard Transportschiff, wol mit uns. Nr. vrw., nicht zu nnd. nnl. börtschip etc. (von bört f. Reihenfolge, zu o. Nr. 6 geh.); ahd. bort, borto (o, i, e) m. limbus; auriphrygium (Borte), corona; costa ratis etc. mhd. bort m. Rand borte m. Borte, Gürtel etc. nhd. bord m. Schiffsrand etc. n. Bret borte f. limbus panni; Näheres bei Wd. l. c. swz. bort n. (Stldr; bei Tobler port n.) Rand, Äußerstes; Hügelabhang; Hügel, bes. mager bewachsener.

Graff will bord in der vll. bes. den alten sächs. Diall. eignen Bd. domus trennen, swrl. richtig; diese Bd. mag von der des Breterhauses, oder auch der Diele oder Wand etwa in der Art ausgehn, wie man sagt: auf seiner Diele; in seinen vier Wänden, intra parietes und dgl. Die von Gf. erwähnten Ww. ags. porterone altn. portkona meretrix scheinen zsgs. mit port = lt. portus, als dem Sammelplatze solcher Personen; oder mit einem in finn. portto esthn. port (lapp. fuora) meretrix c. d. erhaltenen, vll. mit πόρνος vrw. Worte. Ob bort in bortmagad l. Fris. Haus bedeute, ist noch nicht ausgemacht. gdh. port Haus nicht hhr s. F. 21. — Schmitthenner leitet unsre Nr. formell richtig von Dairan o. Nr. 6; vgl. etwa burjan etc., so daß Rand, Ufer als Erhobenes die Grundbd. bildet vgl. o. Nr. 8., bes. auch die slav. Wörter, doch kaum brdo = swz. bort.

Unser Stamm erscheint vielfach im Mlt. und Romanischen in den Bdd. Rand, Bord, Borte; Haus; mitunter mit beachtungswerther, vll. nicht von deutschen Dialektunterschieden ausgehender, Unterscheidung durch Media und Tenuis; vgl. u. v. a. prv. sp. borda frz. borde Hütte (Dz. 1, 280. 321.) mlt. bordellum etc. id. = dakor. bordeiu id., Jurte; Bordell; aber mit t mlt. bortum dak. bórta, bérta (vgl. etwa o. nul. o und e) it. borto Saum, Borte etc. neben it. bordo Rand und s. v. Sämtliche folg. Ww. scheinen theils aus dem Romanischen, theils unmittelbar aus dem Deutschen entlehnt : gdh. bord m. table; plank etc.; boarding; in Zss. Bord und Verdeck des Schiffs corn. bord cy. bwrdd n. Tisch. lth. burtikai m. pl. Spitzen (Borten). rss. bort m. Bord; Bienennest; Schaf. 1, 317 stellt zu unsrer Nr. ein aslv. prt', prat', priprat', vgl. paprat πρόθυρα Mkl., woher er (finn.) cuchonz. pörtte domus leitet; das slav. Wort scheint von baurd, vll. auch von port (s. o.) grundverschieden. esthn. purdet, purre gen. purde Steg vgl. magy. börü, bürü id. würde hhr gehören, wenn Bret die Grundbd.; wenn aber Brücke zu arischen Ww. s. F. 21. A. d. Rom. bask. borda (langued. bordo, borio) Meierhof burtinac Vorhänge (hhr?). Esot. lebendiges Aussehen hat magy. borit bordieren; hüllen, überziehen; stürzen; besetzen, fournieren m. v. Abll.

Vielverschlungene Nebenstämme scheinen neben unserer Nr. herzulaufen; folgende wenige Miscellen aus sehr vielen (vgl. u. a. Celt. Nr. 342, wo freilich Manches zu ändern, und Potts Rec. darüber) übergeben wir den Forschern zur Sichtung und Erweiterung. Mlt. brodus = bord domus s. Gl. m. h. v.; und = mlt. broda, brosdus (o, u; d, t) etc. Stickerei: frz. broder swd. brodera dän. brodere e. broider sticken neben sp. pg. bordar swd. bordera dän. bordere id.; vll. weit abstehend von e. broid, braid flechten, weben: ags. bredan nnd. breiden id. vgl. ahd. gabrettan id. Gf. 3, 287 und v. dgl.; wangerôg. bruden stricken vrm. zu broder.

286 B. 23.

cy. brodiaw sticken brwyd m. Stickrahme (vgl. u. Nr. 54.) brt. brouda sticken etc.; stechen übh., als Grndbd. bei den meisten hier zsgestellten Wörtern hervortretend und von der obigen der Erhebung wegleitend; für Manches vgl. auch u. Nrr. 54-5. Zunächst hhr brt. broud Spitze, Stachel; stechend heiß = cy. brwd acrid; hot etc. (weiter vrw. wol auch cy. brathu stechen, beißen, durchbohren) gdh. brod Stachel; Stich; vb. stechen etc.; zugleich auch lid, small board etc.; ebenso schott. brod Bret; Almosenbecken: Stachel vb. stechen, stacheln; dazu u. a. dän. braad, brod Stachel; Angel: brodde swd. brodd m. Eissporn = altn. broddr m. aculeus, telum brydda acuere nebst zahlr. Zubehör. Dieses altn. dd deutet auf gth. zd, das in den ob. mlt. Formen erhalten sein kann, wenn dort sd, st nicht, wie häusig, unorg. s hat; vll. auch in gael. brosduich = brosnuich incitare; best tigt wird es durch ags. brord punctus, spica : brerd margo, labrum, summum vgl. swd. brädd dän. bred m. Rand, Abhang, Ufer (vgl. u. Nr. 52); diese kaum durch o und e (s. o. nnl. etc.) getrennten Formen enthalten wieder die zwei uns bereits bekannten Hauptbdd. Das Ahd. hat die in den alten und neuen nord, und ags. Sprachen sichtbaren Nebenformen: brort, prort, prart etc. und prot, prat m. ora, prora, labium, corona, limbus, margo etc. vgl. auch prurdi ordo : entiprodio ordino und s. m. Das erste r in diesen Ww. scheint dem in baurd zu entsprechen; aber wie ist das zweite, aus s, gth. z entstanden oder nicht, zu erklären? Schwerlich wie das urspr. r in nhd. fordern neben dem verweichten fodern. Ist es unorganisch? Dieß ließe sich sogar für das erste vermuthen, wenn wir es wagten, den o. Nr. 20 erwähnten lituslavischen, vll. auch keltischen Stamm bod, bad zu vergleichen, zu welchem wir übrigens andre deutsche etc. Wörter zogen; sogar fände sich vll. ein mögliches gth. bruz-ds: alb. buzë (b, p) Lippe; Mundart; Spitze dakor. buza f. Lippe gdh. bus m. Lippe; Mund, Maul; Kuss (Mäulchen; vgl. auch vll. "den Mund spitzen"), in letzterer Bd. = prov. bus e. buss pln. buzia f., woran sich eine Menge orient, und occid. Vrww. schließt, wie u. a. oberd. bussen küssen = e. to buss and. (Danzig) possen swd. pussa lth. buczioti imp. but! alb. puth prs. bûsîden hind. bossa (er küsst), wol auch It. basium u. s. m., zum Theile demusch such mit anl. Tenuis und mit ausl. t, th. Wir erinnern auch an brott : butt o. Nr. 20; sodann an ein weiteres auffallendes, wenn auch nur zufälliges, Verhältniss : broddr, brort etc. : ahd. ort margo, extremitas, initium nebst mulid. Zubehöre ags. ord acies, mucro; initium altn. oddr cuspis, mucro = swd. udd dan. odde c. d., auf gth. uzds deutend; vgl. Gr. Nrr. 628-9. 1, 67. 2. Ausg. Wir finden vll. noch deutsche Analogien dieses Vh. Sogar It. ora, prora, ordo in ob. Glossen zu den ahd. Ww. fallen auf; über ora s. V. 31. - Entl. lapp. buorde Tisch; bruodde Hufbeschlag.

Noch ließen sich viele scheinbare und wirkliche Verwandte anreihen. Wir intonieren nur noch Weniges mit der Bitte um Belehrung: annhd. bret Gf. 3, 289; Formen bei Smllr, Swk und A. h. v. — swd. brädd m. dän. bred s. o. (aber bräde, dän. auch bræt, Bret). — nnl. brodden flicken, stücken; f. pl. Lappen: broddelen nnd. bruddeln oberd. (mainl. wett.) prutteln neben putte'n pfuschen nnd. dial pruddeln verunstalten, beschmutzen prudderig verunstaltet, schmutzig prull (aus pruddel? vgl. pull — puddel Pfuhl und v. dgl.?) Nichtswürdiges übh. nnd. prul id., Pfuscher. Die Laute wechseln, wie in ob. Vgll. — ill. brod Schiff m. v. Abll. broditi schiffen passt zu ags. bord etc., gehört aber zu einem Furt bed. Stamme s. F. 21. §\*\*.

23. Barbarus m. Ausländer, βάρβαρος Col. 3, 11. A. d. Gr.

24. Barizeins adj. gersten, 20181105 Joh. 6, 9. 13. (Gr. 3, 370; RA. 313. Gf. 3, 206. Rh. 626.)

Vrm. baris m. Gerste = ags. bere m. altn. barr m. afrs. ber? s. Rh. l. c. ndfrs. berre, bär, bar schott. bear e. barley, letzteres vrm. ganz oder halb aus cy. barllys corn. barliz id., vll. eig. Brotfrucht bd., vgl. cy. llys m. in vielen Zss., außer diesen llysieugu corn. les, lysuan brt. louzou vann. lézeu coll. louzaouen, lézeuen sg. m. gdh. lus m. Pflanze und cy. corn. brt. bara m. gael. obs. bâr, bârr (s. o. Nr. 6.) m. gdh.

aran m. (mit gew. Aphaerese des Labials?) Brot.

VII. bedeutet schon das kelt. Simplex bara etc. urspr. Brotfrucht, Getreide, Gerste vgl. die wenigstens urvrw. Ww. alb. mpar = lat. far etc. o. Nr. 6; doch auch u. Nr. 65. Unvrw. mit baris etc. halten wir von dem Ährenbarte hergenommene Gerstennamen, wie frumentum barbatum mlt. barbareatum s. Gl. m. 1, 574, sonderbare, vll. reduplicierte Form, in welcher bar = baris stecken könnte? lat. fordeum = hordeum dürfen wir swrl. von gerste, 2019n trennen, vgl. Gf. 4, 265. Bf. 2, 197; dazu vll. arm, gari oss. chor, chora dug. choàr id. - Grimm und Graff stellen hhr auch amnhd. nud. nnl. bier (mhd. auch für andre Getränke) ags. beor n. altn. bior m. (ahd. biore convivio) nnd. e. beer it. birra f. frz. bière f. rhtr. bier brt. bier, ber vann. bir gael. beoir f., als Gerstentrank, wie z. B. arm. garighur id., eig. Gerstenwaßer. Doch könnte es auch Gebräu bedeuten, vgl. cy. berw brauen und s. m. u. Nr. 55; oder auch mit slav. piva etc. Wz. pî trinken zshangen vgl. Gr. 3, 466. Gf. 3, 206. BGl. v. på. Celt. Nr. 128.

25. Barms pl. barmeis m. School, Busen, κόλπος, στήθος.

(Gr. 3, 406. Gf. 3, 154. Rh. 619.)

ahd. (parame d. sg.) afrs. ags. (vrm. in barmbracco) dün. swd. barm m. id. = mhd. barn ags. (a, ea) alte. barme altn. barmr m. (auch Gefäßrand).

Vrm. zu Wz. bhar o. Nr. 6; Dietrich deutet es als Ort des Tragens. Von dieser Wz. mögen mehrere Gliedernamen ausgehn, wie z. B. bark pln. Schulterblatt bd., alb. Bauch, wie sp. pg. barriga vgl. u. Nr. 60. -Finn. parma sinus, Barm, Famn esthn. parm Schooß voll Getreides : parmas finn. Schoolvoll, Famnfull; ein Heumand swd. Palm (hhr?); esthn. kleiner Kornhaufen = niederrhein. Frucht-barm; aach. barm unl. barm, burmte (a, aa, e) Haufen übh. Dazu gehören ferner mit wechselndem m und n (vgl. o. mhd. barn) und mit andrer Bildung : ahd. parn praesepe (nicht bei Gf.) bair. barm, barn m. Krippe; Scheunenviertel, Banse (wie o. Nr. 17 bus : bansts) swz. barmen, barnen, (auch mhd.) baren m. Krippe; Indsch. Raufe = wett. bær nhd. barn m Garbenschober (Rixner Hndwb.) swz. Banse e. Scheune = ags. bern, beren, berern m. n.; sicher hhr nhd. (bei Stieler) barnen Kornhaufen aufsetzen; swz. Heubunde auf den Barn werfen; auch. burme häufen; bair. barmen zunehmen, gedeihen faßt Smill als Zss. wie b'arnen (vgl. A. 96.), b'arten. swz. birlig Grasschober, wol nicht als Traglast (swz. burde d. i. Bürde) aufzusaßen, sondern nebst den meisten dieser Wörter von der Bd. des Aufhäufens, Erhebens (burjan etc. s. o. Nr. 6) ausgehend. Die hhr geh. kelt. Ww. bern, burn, burn, burn etc. s. o. Nr. 6; so wie aus gleicher Wurzel mit andrer Bildung Ith. barágas etc. o. Nr. 8.

26. veina - Basi n. Weinbeere, σταφυλή. (Gr. 2, 485. 3, 375.

Gf. 3, 203. BGl. 241.)

ahd. beri n. = mhd. ber n. nhd. und. bire f. (lcrber m. selten n.)

288 B. 27.

ags. beria, berje e. berry altn. ber n. swd. dän. bär n.; s erhalten in ags. baso (Gr. 1. 2. A. 244.) nnl. bes (auch bei, wie zu deuten? aus frz. baie?) f. dem. bezje; nnd. bese (Nemn.) dem. besing, bäsink (Erd-, Heidelbeere) vgl. den swb. Ortsnamen Besigheim? i Steckt eine langvocalige Form in nnl. bram-boos (ahd. brama etc.) Himbeere (formell == nhd. Brombeere) oberit. frambos etc. sp. frambueso frz. framboise und s. m. zig. frampéli vrm. a. d. Rom. mit auff. l. Sollte ags. basu häven purpurfarb eig. beerenfarb, coccineus bedeuten? Wir dürfen doch nicht die Formen mit s, etwa außer der gothischen, von denen mit r trennen?

Wir finden keine sichere exot. Vgl. Bopp nimmt basi == sskr. bhaxya eibus Wz. bhax eßen, wozu Bf. 1, 222 sq. lt. bacca gr. φάκη, φάσηλος zieht; vgl. auch magy. bogyó neben mogy lth. uga lett. ôga Beere etc.? Die vrm. Ursprünglichkeit des r trennt brt. bar, barr m. in den Bdd. Traube, grappe de raisin; (traubenförmiger) Bienenschwarm; Gruppe übh. c. d.; Weiteres Celt. Nr. 279. — Graff vergleicht esthn. marri Beere, dessen r ebenfalls ursprünglich scheint; dazu finn. marja lapp. muörje id. neben esthn. waar-marri, wari-kud Himbeere, das wol unvrw. ist, wie auch das an gdh. dearc Beere ankl. reval. tarri id., Traube; mindestens dearc : sskr. drâxâ f. uva (BGI. 177). Aus den vielen wol mit esthn. marri zshangenden Beerennamen der verschiedensten Sprachen wählen wir einige aus: cy. mwyar coll. traubenartige Beeren miar f. (pl. mieri), miaren Brombeere corn. moran zig. morin etc. Pott Zig. 2, 451 c. citt. (auch porik: Beere? s. l. c. 358) Beere arm. mor raspberry lth. morasm. Maulbeer = pln. morwa bhm. moruse f. lt. morum gr. μόρον (nach Pott 1, 253. Bf. 1, 480 von der Schwärze -?); in rom. Sprr. mora für mancherlei Beeren rss. moróska f. gelbe Himbeere. Mit vorschlagendem s gdh. smeur Brombeere dakor. smeurà ngr. σμέουρον Himbeere vgl. rss. smoródina f. Johannisbeere : pln. smrodynia f. camelée, Scheißbeerbaum von smród Gestank, assimiliert? Auch Insektennamen scheinen mit ob. Beerennamen vrw., s. sp. u. v. miera. Bei den Beerennamen erscheint auch ml häusig neben mr.

27. Batiza comp. beβere, χρηστότερος, κρείσσων etc. batista superl. beste, κράτιστος. gabatnan Nutzen haben, ἀφελεῖσθαι. botjan (botan LG.) nützen, ἀφελεῖν. aftra gabotjan wieder herstellen, ἀποκαθιστάν. bota f. Nutzen, ὄφελος. ¿ hhr Batvins m. Eig. Cal. Goth. zsgs. ¿ Gutfreund bd.? (Gr. Nr. 476. 3, 603; RA. 649; Mth. 988-9. Gf. 3, 219. Rh. 621. 628 sq. 663. 777. 1133. Wd. 424. Pott Nr. 191.

Bf. 2, 103. BGl. 243.)

Vrm. nicht abgek. Comparativ, sondern alter Positiv mit comp. Bd. amhd. baz (ba3), selten nhd. bair. baß melius, beßer, mehr; häufiger swz. baß, bei Tobler appenz. bås äußerlich beßer comp. båser id., auch innerlich, moralisch genommen; ahd. nidar baz = nhd. beßer (weiter) unten; über mnhd. fürbaß s. Gr. 3, 108. Es fragt sich, ob die entspr. adverb. suffix-losen Comparative der übrigen Mundarten mit hd. baz identisch sind, oder das Suff. r, ar, oder vll. auch (dem Umlaute nach) ein anderes, älteres = sskr. ya verloren haben: alts. mnl. bat alts. anfrs. nnd. ags. alte. schott. altn. bet melius; adj. comp. und sprl. ahd. beziro; betzista, pezzista etc. mhd. be33er; mnhd. bester nhd. cp. beßer alts. betaro, betero, betra; betest, best afrs. betere, betst e. better; best altn. betri; beztr swd. bättre; best ags. betera; betest, betst e. better; best altn. betri; beztr swd. bättre; bäst dän. bedre; bedst. — altn. batna meliorescere bati m. melioratio swd.

B. 27. 289

båtnad f. dän. baade afrs. bata m. nfrs. baete nfrs. ndfrs. bat mnl. (lucrum: auxilium) mnnd. bate f. nnd. bott nnl. baat f. Nutzen, Vortheil, nnl. auch Bederung = Genesung e. to bate wol auf, zu pass; afrs. batia strl. bata mnl. nfrs. nnd. wett. west. bair. baten (batten) swd. båta dän. baade frommen: west, welt, batten könnte a. d. Nd. entlehnt sein, swrl, aber das gll. glbd. bair. Wort, das Schmeller als b'arten gedeihen erklären möchte; wir begegnen öfters unverschobenem hd. oberd. Dental vgl. u. a. buttet etc. o. Nr. 20; auch bitter etc. o. Nr. 10; s. indessen noch u. Anm. 4. alid. puoza, buozza f. emendatio, pretium, piaculum, satisfactio, poenitentia mhd. buo3 m. Beserung, Ausbesterung, Buse buo3e f. gerichtliche Buse (emendatio), Gericht nhd. buße f. Beßerung; Reue; Strafe alts. buota, bôta, bôte refectio; remedium ags. bôtu, bôt ementatio, compensatio afrs. bote (bute) f. id. nfrs. beate nnd. bôte nnl. boete alle f. in nhd. Bd. e. bote Geldbuse altn. bôt f. emendatio; mulcta; exceptio (jurist.); Lappen swd. bot m. Heilmittel und = nhd. Buße, doch in der Bd. Geldbuße pl. böter = dän. böder sg. bod ganz wie nhd., vgl. die Zww.; ahd. puaszan, buasen etc., gipuozan reficere, sarcire, emendare, expiare mhd. buoZen flicken bue Jen begern, ausbegern, herstellen, ersetzen, befriedigen, abhelfen swz. buezen ausbegern, flicken nhd. bußen gew. bereuen; entgelten; seltner strafen (gerichtlich um Geld); befriedigen (die Lust etc., Hazl. bussen); ludsch. ausbe, Jern, bes. Schuhwerk, wie schon ahd. scuohbuzere = mhd. schuochbuezere nhd. Indsch. schuhboßer, boßer, bußer; nnl. boeter Keßelflicker; alts. buotian, bôtian resarcire, emendare; poenitere betian corrigere von bet? anfrs. beta ausbesern; busen mnl. ûtboeten sanare etc. s. Mth. 988-9. nol. boeten wie nhd.; Kedel, Netze flicken; vuur b. Feuer aplegen = nnd. böten (sonst bußen bd.), inbutten obersächs. unterbußen (Rüdiger Zuw. 2, 126) vgl. in der selben Bd. swd. böta eld und ags. fyr bêtan incendere, bei Bosw. focum reparare als Grundbd.; sonst ags. bêtan emendare, ameliorare, compensare, mederi (westf. böten Mth. l. c. und s. m.) e. dial. bêt (ea, ee) to restore, repair, wogegen e. boot nülzen zu swd. båta neben den ob. kurzvoc. Zww. passt; als sbst. boot Gewinn, Beute (über Beute s. Wd. 1508); e. botch, bodge flicken scheint unvrw.; altn. bæla mulctam solvere swd. böta id. untersch. von bota herstellen, flicken; heilen und von ob. båta; dän. böde ausbedern, abhelfen, buden, entgelten, Strafe zahlen; castrieren s. o. Nr. 20. Adelung Mithr. 2, 80 stellt obiges böten anzünden zu gdh. (ir.) bot Fener.

Anm. 1. Hhr doch wol e. batful sehr fruchtbar batner Mastochse battable anbaubar battel fett, fruchtbar; müsten, düngen batten ungf. id. vgl. nhd. (wett.) einen Acker  $be\beta ern$  = dungen etc. schott. (alte.) battle zunehmen; fett werden oder machen und s. m.

Anm. 2. mhd. umbate Unart, Unanständigkeit wett. unbâte vulg. unbåre, ûnbår (langes å) f. verwunderliches, tumultuöses Benehmen oder Ereigniss; ungeheure Menge; und s. m. westerw. unbadem, unbarm Tumult; Bosheit; nach Weigand nicht hhr, doch weiß er keine Ableitung; dazu wol mnl. ombate detrimentum, das jedoch sicher zu bate commodum gehört.

Anm. 3. Man unterscheide von  $ba\beta$  etc. nhd. (1618) zu pass = wett. ze pass, bass wol auf, meist mit der Negation "nicht recht zu pass" = unpass, unpass, unpass = mhd. unpusslich; bair. zu pass zurecht, in gutem Verständnisse swz. z pass wol, oben recht, passend und dgl. = nnd. to, van pass dän. til pas swd. till pass, die nebst den abgel. Zww. passen, passe, passe aus lat. passus und dessen roman. Sprößlingen entlehnt sind,

19

vgl. Wd. 1994. Zwar stimmt auffallend e. schott. pat, patly gut, bequem, passend; doch ist pat alte. auch prt. ind. ptcp. von put ponere etc., dessen Abstammung ich nicht kenne; vgl. put patschen, tappen? (s. F. 63.)

Anm. 4. Sollte o. oberd. batten gar nicht lihr gehören? vgl. ahd. unpata lentus, segnis Gf. 3, 327? Gewiss gehört dazu swz. batten compescere, bemeistern und dgl.: faßen (räumlich, z. B. eine Stube Menschen); zu diesem vrm. das ungf. glbd. bastgen, baschgen (paschgen meistern etc. bei Fries), auch ringen bd.; auch baustern bemeistern, bezähmen neben dem ganz fremd lautenden bêfern id. Gr. 1. 2. A. 464 vgl. 494. 204. unterscheidet vll. allzuscharf von ob. bate mnd. bade commodum: alts.

qibada levamen underbadon metu percellere, "tollere?"

Exot. Vgll. sskr. bhand (bhand, bhad) felicem, praestantem esse, gaudere bhandila n. good, happiness bhadra laetus, felix; excellens, optimus hind. bhalâ good, excellent. An das entspr. zend. hu-fĕdrîs schließt sich das vll. aus einer medopers. Sprache entl. zig. fedidir, feder etc. beβer fendo gut, an. ¿ Dagegen bhadra, bhalâ (nicht sskr. bhara much, excessive hind. bharâ full) = mahratt. bharà gut, dem zunächst sich vergleicht arm. bari gut, beßer; schön, fein; doch vgl. I. 15; auch esthn. parras recht, bequem; Bestes sinn. paras optimus lapp. puore etc. bonus comp. pareb, puoreb c. d. klingt an, mag aber unvrw. sein. — Pott stellte früher hlær prs. beh bonus (comp. behter), stellt es aber in Ku. St. = zend. vanghu sprl. vahista sskr. vasu; auz vahista prs. kurd. vaheśt Paradies. — Lat. und gr. Vgll. zu bhadra s. bei BGl. Bf. ll. c. u. a. φαιδρός. (fas s. BGl. v. paç. bonus aus duonus nach Bf. 2, 207 = sskr. divâna prtc. splendens.). — Zu bêtan incendere etc. stimmt ausfallend das glbd. zig. bedar.

Die Bdd. des ob. bata etc. Vortheil und der swz. Ww. in Anm. 4 vereinigen sich in cy. budd f. Vortheil, Gewinnst c. d. buddio nutzen, einbringen; gewinnen buddugo triumphieren buddugawl siegend, siegreich c. d. gdh. buaidh f. Vorzug; Sieg; Edelstein; vb. überwinden buidhinn f. Gewinn vb. gewinnen und s. m. vgl. Celt. Nr. 7 über karisch βάνδον νίκην und u. Nr. 29 über slav. pobjeda Sieg. VII. hhr gdh. biùidh m. Held (als Sieger?); wol auch buidh pl. thanks: buidhinn, Dank als Lohn und Gewinn. Isoliert steht cy. bathawg reich vgl. u. brt. madek; wol vrsch. von dem durch Bopp mit bhadra verglichenen ir. badhach famous, great, noble, wenn dieses id. mit dem gleichl. Worte u. Nr. 35. Swrl. richtig zieht Bopp hhr auch gdh. feodhas better; m. excellens, amelioratio; es wird auch mit ea und bh gesprochen; vgl. feabh f. means, faculty und m. dgl. — lapp. böto mulcta patto emolumentum entl., vrm. auch pass potius.

§. ¿ sskr. bhand etc.: bhadra = mand, mad gaudere als Nebenstamm unser Nr.: gdh. math (maith) good, virtuous; pleasant, becoming etc.; s. m. good, profit, fruit, benefit; vb. to pardon; abate; ameliorate; manure (vgl. o. Anm. 1.); bisw. s. m. = mad, man m. cy. mann f. lt. manus f., das auff. auch gut bd.; cy. mad good s. m. kindness; benefit; daher der bck. Name Madawg (Madok) brt. Madek; cy. madu to send (; lat. mandare?); render productive or beneficial, or become so. brt. mad, mat bon, clément etc. bien s. m. vertu, probité, Vortheilhaftes dem. madek benin; facile; fertile, riche corn. maz, mâs good. Weitere Vrww. suche man einstweilen V. 64, auch deutsche Ww., wie alts. mad-munti mitis.

28. Batvins (bi Batvin) m. Eig. Cal. Goth. s. die vor. Nr., ist übrigens wol nicht sicher gothisch?

29. Beidan st. baid, bidun, bidans erwarten, προσδοκάν,

B. 30. 291

προσθέχεσθαι etc. **gabeldan** ertragen, ύπουένειν 1 Cor. 13, 7. **usbeidan** erwarten, ἐκθέχισθαι etc.; warten, Nachsicht haben, φέρειν, μακροθυμεῖν. **usbeisms** f. Erwartung, ἀποπαραδοκία; und = **usbeismei** f. Langmuth, μακροθυμία. **usbeismeigs** risan langmuthig sein, μακροθυμεῖν. **baidjan**, **gabaidjan** nöthigen. ἀναγκάζειν. (Gr. Nr. 153. Smllr 1, 215. 218. 220. Gf. 3, 62. Rh. 633.)

ahd. bûtan st. exspectare, sperare, sustinere beitôn id. beiljan, peitten etc. demorari; cogere, poscere, urgere (= baidjan); conari und s. m. gabeitjan compellere, cogere, exigere mhd. biten st. verweilen, warten beiten sw. warten, abwarten; antreiben, fordern bair. beiten st. prt. geb iten sw. baiten sw. warten swz. beiten Verzug, Borg geben beit m. f. Borg bair. bit (bid) f. id.; Warten, Aufschub = ahd. bita f. mhd. bût n. bite, bûte f. altn. bidh, bid f.; afrs. umbeide ohne Verzug sylv. bäito imp. bait! warten alts. bidan st. afrs. bidia ndfrs. bida nnd. beiden, beiten nnl. beiden ags. bidan st. altn. bidha st. swd. bida dän. bie warten (harren, bleiben, zögern) e. bide, abide st. bleiben, wohnen; ertragen (ausharren) alts. bêdien compellere, urgere; ags. bâsnian exspectare bâsnung exspectatio (bâs aus bâds?).

alb. mpétem (μπέτεμ = bétem?) bleiben, stehn, halten ; : mpítë träge. - ; hhr als Ertragenes oder als Noth : nöthigen (baidjan) lett. bêda Kummer Ith. bêdà f. Noth, Elend aslv. rss. bhm. bjeda f. pln. bieda f. id. Nach Bf. 2, 95 : sskr. bâdh (vâdh) vexare und v. a. vgl. Wz. bandh u. Nr. 35; zu a, a passt eher lth. badas m. Hungersnoth c. d. vh. baddēti. Zu bēda gehört vrm. das ebenfalls von Pictet 14 = sskr. bâdha (molestation) genommene gdh. bêad, beûd (béd) harm, pity, distress, fate, evil deed etc. Indessen stimmt beda wenigstens formell zu sskr. bheda (doch dieses m.) Spaltung, wozu auch Miklosich bjeda stellt, von Wz. bhid s. Nr. 31; eine dritte Vgl. s. u. Nr. 31. Das doch wol mit ob. bjeda zsgs. aslv. pobjeda Sieg Bf. 2, 109 erinnert lebhaft an die glbd. kelt. Ww. o. Nr. 27. Auf a als Wzvocal deutet vll. it. badare mit seinen Vrww. s. Dz. 1, 281. 2, 299. 321; doch vgl. die wol nicht hhr geh. kelt. Ww. Celt. Nr. 300 (brt. bad m. étourdissement und s. v.); vgl. auch Dz. 1, 25-6 über mlt. baia Bai, Bucht und it. baja sp. baya. - Zu ahd. peittan conari, poscere etc. passt ziemlich cy. baidd m. a daring, challenging beiddio to dare; to presume c. d. arfeiddio to dare, adventure. gdh. feith to wait, remain, stay, attend c. d. passt ganz hhr, so hald sich f = gth. b öfters nachweisen läst; vgl. V. 6. 72-3. - Swrl. zu beda etc., wenn nicht mit jungerer Tenuis, arm. pêt need, necessity, indigence, exigence, use, business etc. pêt arnél etc. to take care piti it is necessary, one must m. v. Abll., erinnert an die glbd. Ww. gdh. feud, das jedoch mit ob. feith micht vrw. scheint, noch weniger mit beûd; sinn. pita oportet esthn. piddama mußen; halten, besitzen finn. pitää tenere; uti; vll. lapp. pintet, pisset perdurare; und s. m. Gehört gael. bith, bidh quiet, peaceable zu unsrer Nr.?

30. Beist n. Sanerteig, ζύμη. unbeistei f. Ungesäuertes, ἄζυμον. gabeistjan säuern, ζυμοῦν. unbeistjoths ungesäuert, ἄζυμος.

(Gr. 2, 208. S. die Citt. zur folg. Nr.)

Grimm stellt das Wort mit der Grundbd. des Beißens, Ätzens zur folg. Nr.; so Massmann und LG. Letztere nehmen es identisch mit folg. Wortstamme, dessen Vocale indessen nicht gut stimmen: ahd. biost (b, p; io, ie), pîst m. colostrum, lac novum (Gr. 3, 463. Gf. 3, 219.) = amnhd. (bair. swz.) nnl. biest m. lndsch. nhd. biestmilch, beist swz. biemst, bienst,

19 \*

292 B. 31.

briest, briesch, briemst, briemsch nnd. beest, beestmelk nnl. (belg.) bienst ags. beost, byst m. bysting e. beestings, (obs.) bresting dial. beest, beastlings; westerw. biesekäs (ie, öi, aus ahd. io, iu) Biestmilchkäse nnd. bissebotter Butter aus der Zeit des Bissens s. nachher; bair. küebriëster Biestmilchkuchen (bei Smllr = opfiz. küepeter bei Zaupser); Smllr vergleicht wol mit Recht auch isl. âbristur Biest, bei Biörn f. pl. "å ovis et brest" (u. Nr. 54.) colostrum s. pyriastes agnarum, coaguli colostrici ferculum, womit das glbd. altn. broddr m. weiterhin vrw. scheint. Auch für die Formen mit br ließen sich Vgll. mit der Grudbd. der Schärfe, Herbe finden.

Stammvocal dieser Wörter ist u, guniert iu, und weist vll. auf mögliche Vrwschaft mit dem nach Plin. 28, 9 skythischen butyrum, βούτυρον, Butter, dessen mögliche Ableitungen wir hier nicht verfolgen. Beachtenswerth sind die ob. mit br anl. Formen; minder die rhinistischen mit eingeschobenem m, n. Besonders wegen des Stammvocals i trennen wir das dem Sinne nach vll. mit biest zshangende Zw. ahd. bisôn etc. (Gf. 3, 216.) in Brunst umherlaufen, lascivire, wiederum mit der Nebenform brisentia (calba vitula) = bisindiu consternans; dazu die glbd. Ww. mhd. bair. bisen westerw. bise nnd. bissen nnl. biezen nfrs. byzjen ndfrs. bese (e, ä, ö) vgl. Rh. 620 und o. Nr. 20 basen nach Rh., dessen Vocal nicht stimmt; dän. bisse a. d. Nd. eher, als von altn. bisa (u. Nr. 38\*). Die vll. ausgedehnte Vrwschaft dieser Zww. bleibe wiederum zur Seite; frz. beser, bezer bisen a. d. D. brt. breskenna etc. id. passt zu den Formen mit br, und scheint mit bresk in der Bed. des cy. brwysg etc. u. Nr. 54 zusammenzuhangen.

cy. bustl m. (bustlaidd gallenbitter) c. d. corn. bistel, bestl, bestyl brt. bestl, gwestl f. Galle können mit der Grudbd. der Bitterkeit zu bisst gehören; die cy. Bildung stl aus d, t ist häufig; wenn u = i, vgl. o. Nr. 10 bitter; brt. gw häufig unorg. für b. Swrl vrw. ist lt. bîlis etwa aus bidlis vgl. Bf. 2, 197. — Gegen beist; gr.  $\pi i \tau v \varsigma$  s. Bf. 2, 77.

31. **Beitan** st. **bait**, **bitun**, **bitans** beißen, δάανειν Gal. 5, 15. **andbeitan** bedrohen, tadela, ἐπιτιαᾶν, ἐπιπλήσσειν. **andabeit** n. Tadel, ἐπιτιαία. (Gr. Nr. 140. 2, 278. 4, 649 sq. Gf. 3, 88. 228. Rh. 648. Wd. 1582. Pott Nr. 192. 1. 249. Bf. 2, 109. BGl. 246.)

St. Zww. ahd. bîzan, bizzan = mhd. bîzen nhd. beißen alts. ags. bîtan nnd. bîten nnl. bijten afrs. altn. bîta e. bîte swd. bita dän. bide. — altn. bita findere, klein schneiden = dän. bitle ud vgl. u. die ex. Vgll. — ahd. beiza f. confectio, stibium, alumen mnhd. beize f. (auch als Jagd und Lockspeise) e. bait altn. beita f. Lockspeise swd. bete n. Futter altn. beit f. pascuum; vgl. die Bd. alts. anbîtan ags. onbîtan mhd. anbîzen nhd. Indsch. anbeißen gustare und dgl. m. Daher die sw. Zww. amnhd. beizen e. bait id., ködern; unterwegs anhalten altn. beita Köder befestigen; pastum agere; beizen = jagen etc. swd. beta n. weiden; a. gärben, beizen dän. bede beizen; jagen; unterwegs anhalten und füttern etc. neben den vrm. entl. swd. betsa wichsen (beizen, wie den Fußboden) dän. bedse, beidse beizen; nnl. gilt bijten auch für beizen. Sonderbar nnl. peysteren unterwegs anhalten und füttern neben dem glbd. pleisteren (sonst mit pleister, Gyps, überziehen) nnd. pleistern s. Br. Wb. h. v. nnl. pleisterplaats Erfrischungsort; vll. mit brt. pleûstra, plustra hanter, fréquenter, se plaire etc. vrw.

sskr. bhid prs. bhinadmi = lt. findere. Weitere lt. gr. Vgll. s. ll. c., u. a. gr. φείδεο θαι τινος sich abscheiden? — sskr. bhidaka Schwert: lth. bindokas Axt, "Bindaxt" (vgl. das Bandmeßer der Böttcher?) hhr?

gdh. biodag, bidag, bideog (vgl. Pett 78.) f. dirk, dagger cy. bidog m. id. c. d. vgl. gdh. biod a pointed top und m. dgl., swrl. den lituslav. Stamm bad, bod u. Nr. 35. Wenn alte. bodekin, bodkin Dolch zu unsrer Nr. gehört, so ist es a. d. Kelt. entlehnt und grundvrsch. von nnd. nnl. pook id., and auch Stich, Wunde bd., anch Br. Ww. : It. pugio, woher u. a. auch pln. puginał m. Dolch. Zu unsrer Nr. vrm. noch gael. bideag, biteag f. bit, morsel; gdh. bith in den Bedd. a wound, blow: contest vgl. Pett 31; gdh. bîdheag, bithean Köder mag zu biadh, abwyd etc. o. Nr. 18 gehören. Pictet gibt auch gael. bid beigen; bei Armstr. beum beigen, spalten, schneiden, schlagen c. d. mag nebst beud und Zubehör o. Nr. 29, das auch Schlag bedeutet, ebenfalls hhr gehören; d mag aspiriert und ausgefallen sein, wie vll. auch in beur m. point, pinnacle bear, bior, bir Spitze etc. und so in vielen andern Ww. vgl. Bopp l. c. und o. Nr. 6. B; so auch vor n in gdh. beine, bei Armstr. beine f., separatio, disjunctio = sskr. bheda, nach Pictet : sskr. bhinna ptc. prt. statt bhidna, auch s. n. fraction, portion, morceau. Mit der Grndbd. der Trennung und Abtheilung gdh. bid, bideun m. cy. bid m. Hecke c. d. cy. bidio to plash a hedge. Weitere kelt. Vgll. s. bei Pictet 78. 49. 109; dazu vll. noch brt. besken, awesken (unorg. aw, wie o. Nr. 30.) f. Pferdegebiß, Kappzaum vgl. u. a. altn. bitill frenum esthn. päitse Halfter. - lapp. bitta dem. binna frustulum, Bit. finn. peitto Fellbeize, Bêta c. d.

32. Bi prf. prps. c. acc. bes. bei, um, nach vbb. sent. et deel. über, ron bd. und dem gr. περί entspr.; c. dat. bes. nach, secundum, κατά c. acc.; über Mtth. 11, 2., wo Ulfilas διά statt δίο gelesen und bi in der späteren Bed. per, durch gesetzt zu haben scheint, s. LG. in h. l. (Gr. 2, 718 sq. 3, 110. 254. 256. 263 sq. Gf. 3, 5; Ahd. Pr. 100. Rh. 630. Bopp VGr. §. 45. 88; Gl. 14 sq. Pott 1, 111. vgl. 112. 109.)

Allmälig, aber schon in den ältesten Mundarten, verlängert sich der Vocal; in den späteren gilt be nur für das Praesix. ahd. bi, pi, pii, bî, be, ba, pa mhd. alts. afrs. nud. ags. bî prp. (nhd.) be prf. mnnl. nfrs. e. by (bij) prp. be prf. ags. auch bi, big prp. nhd. bei prp., auch prf., wie die übrigen langen Formen; bair. bei auch = e. by per; swd. dän. bi, be prf. sp. entl.

Alle Forscher vermuthen eine Aphaerese vgl. sskr. abhi bei, an; auch umbi, um etc. : bi Gr. 3, 256 vgl. A. 108. I. 14. Mit Unrecht zieht Grimm auch exot. Vgll. mit der Tenuis hinzu, wie litusl. po s. 1. 15. A. 108; gr.  $\ell \pi \ell = \text{sskr. api vgl. BGl. h. v. Pott 2, 175. Bf. 1, 136,}$ wozu vrm. lith. pi postpos. (suff.) = ltt. prp. prf. pee bei etc.; lt. apud, ape, worüber u. a. Pott 2, 314 vgl. A. 108; alb. Ww. s. I. 15; prs. pei prf. nicht hhr s. F. 9. Dagegen eher hhr lt. ob slav. ob, obu vgl. Bf. 2, 104 : umbi Il. c. Dem sskr. abhi entspricht zend. abi, aiwi ; : prs. beh, bi prf. prps. in, ad, cum àbâ, bâ, fâ, vâ cum vgl. A. 108; mit a auch oss. ba be-, ein-. Weitere Untersuchungen überlagen wir der Grammatik, wo namentlich die zu abhi, bi geh. Flexionssuffixe der arischen, pelasgischen, lituslavischen, gadhelischen, albanesischen Sprachen zur Sprache und Frage kommen. In den deutschen Sprr. ist das Praefix nicht selten mit dem Stammwort verschmolzen.

33. (Biari n.) biarja pl. (nicht unbiarja nach Massm. und LG.) Thiere, Snota Tit. 1, 12 (16). (Gr. 2, 776. 804; Gött. Anz. 1820 St.

40-1. LG. in l. c.; Vorw. 1X.)

Grimm findet das Wort "bedenklich; unbairt vergliche sich leichter mit fera Unthier;" früher vermuthete er etwa un-bi-abrja monstra, portenta (A. 2), dachte auch an bair : ahd. bero, Bar : bairan (o. 294 B. 34.

Nr. 6.) und an **unbattja** als ungebehrdige (ungehenre) Thiere. LG. vergleichen in Einem Athem Bär,  $\phi \eta \rho$ , fera bestia im Glossar, vermuthen aber im Vorw. frem len Ursprung. Für letzteren Fall erinnern wir an gael. beithir (th silent) m. a bear (sonst gael. obs. ir. bear m.); any wild beast; adj. wild, savage, destructive vgl. beathach o. Nr. 18. Wenn ia nicht etwa eine echt goth. isolierte Brechung, vll. aus 1, wie ai, und das Wort dann wirklich mit Bär identisch ist; so kann wol eine, vll. unmittelbar aus fremdem (darum nicht grade keltischem) Munde übernommene Elision eines Consonanten vermuthet werden. Für Bär vgl. u. a. Gr. 1, 77. 452. 2, 486; Mth. 633 sq. Gf. 3, 203. 214 vgl. 1, 318; r mu $_{\rm s}$  ursprünglich sein; altn. bessi entsteht aus bersi (ags. bes?? Swk); dagegen vermuthet Gr. Mth. 632 goth. **bais** = ahd. pêr Eber vgl. 1, 94. Gf. 3, 202, das indessen in ags. bâr und in den neuen Mundarten nur r zeigt. Steht swd. biära = finn. para daemon lac subministrans bei Juslenius mit unserer Numer in Verbindung? (lapp. bire, berdn Bär).

34. Bidjan, bidan st. bath und bad, bedun, bidans bitten, beten, αἰτεῖν, παρακαλεῖν, εἔχεσθαι etc.; betteln, ἐπαιτεῖν. usbidjan bitten, εἔχεσθαι Rom. 9, 3. bida f. Bitte, Gebet, αἴτημα, παράκλησις, προσευχή etc. bidagva m. Bettler, προσαιτῶν. (Gr. Nr. 282; Mth. 26 sq. Gf. 3, 47 sq. Gf. 3, 47 sq. Pott in Hall. Jbb. 1838;

Indog. Sprst. 103. Bf. 2, 95 vgl. 1, 256.)

St. Zww. ahd. bitjan, pittan etc. == mhd. biten nhd. bitten alts. biddian afrs. bidia, bidda (bitten, heten) nfrs. nnd. nnl. (wie afrs. und betteln bd.) bidden strl. bedia ags. biddan e. bid (s. §\*) north. bede (to bid, hed; pray) vrm. sw. altn. bidhja (petere ptc. bedhinn rogatus) isl. bida swd. bedja (wie afrs.) dän. bede (id.). — ahd. peta == mhd. bete nhd. bitte alts. beda afrs. bede f. und s. m. ags. gebede alts. gibed n. ¿ hhr. mhd. bete nnd. nnl. bede Beede, freie Abgabe mlt. bada a. 1111 in Frankreich id. mit altem Vocale? — sw. Zww. u. a. ahd. petôn anbeten mnhd. beten == alts. bedôn nnd. beden; altn. beidhja rogare, postulare.

§ . e. bid entspricht dem Sinne nach dem ags. beodan u. Nr. 38. vgl. Gr. 1, 384. 387., ob unter Mitwirkung der ähnlichen Form? Wir dürfen doch hier kein fremdes mit baldjan o. Nr. 29 vrw. st. Zeit-

wort suchen.

S<sup>b</sup>. Noch räthselhafter ist das dem Sinne nach zu unserer Nr. gehörende und ihr nicht ganz fremd lautende e. beg und beggar vgl. Gr. 1, 385; sollte es von einem ags. dem goth. **bidagva** entspr. Nomen abstammen, so daß d mit einem begleitenden Vocale ausgefallen wäre? Läßt sich dän. bejla, beila freien (buhlen): altn. bidla id. vergleichen? ist mnhd. bule nhd. bülen = swd. bola dän. bole etc. (Wd. 1216. 1224<sup>b</sup>.) vrw.? Sonderbar steht auch dän. afbigt Abbitte neben afbede abbitten, das kaum zu swd. bikt Beichte A. 22 gehören kann. Das ältere bair. baiggen (Smilr 1, 158) bieten, ausbieten kann sich swrl. mit beg berühren, vgl. etwa den Sinneswechsel in to bid; dagegen hat Frisch 1, 49 aus Voc. 1482 baygeln prüfen, sißieren, taxare, censere, reputare; also in ganz andrer Grundbd. Schon der kurze Vocal dürste einer Stellung zu Nr. 37 widersprechen, wo sich indessen ags. biggan to worship e. dial. beigh und manche angrenzende Bdd. zeigen, z. B. altn. buga comiter appellare.

§°. In ähnlich räthselhastem Vh. zu unserer Nr. stehn: ags. bén salte. bone e. boon altu bôn, bæn s. swd. dän. bön f. Bitte, Gebet ags. béna supplex bénsjan swd. bönfalla dän. bönfalde supplicare; wirst diese

B. 34. 295

nord. Zss. Licht auf die Grundbd.? Grimm Mth. 27 gibt keine Erklärung; Schmellers Vgl. mit bair. benzen, bengßen, bainen heftig schelten, mahnen etc. ist bis jetzt nicht genug begründet; vgl. auch swz. bennen wollen binnig eigenwillig vrsch. von bänig störrich = bair. verbaint? ¿: bain o. Nr. 5. vgl. etwa verstockt und ähnl. Bilder der Sinnesstarrheit). lapp. bonotet per nuntium mandare vel desiderare etc. c. d. führt sonderbar auf Nr. 38.

Wenn wir bei bidiam als Grndbd, niederfallen, προσκυνείν und dgl. annehmen und mit Grimm badi o. Nr. 2 und ags. beado caedes. strages (dem aber vll. exot. Vgll. eine andere Grndbd. zuweisen) dazu stellen wollten; so würden wir doch die öfters vorkommende Vgl. mit sskr. pat fallen; fliegen sehr bezweifeln, schon um der Tenuis willen, und s. die folg. Vgll. Eher passt Potts Gleichung bida = lth. beda vgl. o. Nrr. 29. 31., doch auch nicht völlig nach Lauten und Bd., ob er gleich Recht hat, ,,da, Noth beten lehrt." Graffs Erinnerung an sskr. vith (i, e) quaerere, desiderare, postulare hat vll. am Meisten für sich, wenn wir nach vielfacher sskr. und kelt. Analogie eine Nebenwz, mit b st. v annehmen, wie sie sich auch in cy. gorweddi o. Nr. 2 zeigt. Letzteres wurde jedoch nebst bedd und den folg, kelt. Ww. eher bidiam mit badi vermitteln, als vith mit beiden, wenn wir nicht etwa bei diesem inclinare : κλίνη etc. als Grundbd, annehmen wollen. Vgl. cy. qweddi m. prayer qweddio to pray gdh. guidh to beseech, implore, imprecate guidhe prayer, imprecation, intercession. Für die cy. Ww. s. W. 17 (gweddio vll. manus jungere); auch wäre eine Vrwschaft mit g. inveitan W. 70. d nicht unmöglich, minder für die gadhelischen, besonders wegen des in den Vgll. V. 70 überall anl. gdh. f. wir müssten denn inveitan ganz von vitam trennen; die schwankende Natur der kelt. Lautstufen läst keine ganz sichere Vgl. zu. Das corn. besy, byz to pray wurde für die Gleichung mit unsrer Nr. entscheiden, wenn nicht b eher phonet. Wandlung aus p ware vgl. corn. pidzha id. brt. pidi, pédi bitten, einladen (zu Gaste bitten etc.), beten cy. pedi to ask indirectly; a round way of a king. Diese Wörter gehören trotz der durchgehenden Media vrm. zu lt. petere, das wir in seinen vrsch. Bedd. nach Bopp Gl. und Pott Nr. 166 zum ob. sskr. pat stellen; bei den kelt. Ww. erscheint indessen i als Wzvocal, und es fragt sich sehr, ob sie a. d. Lat. entlehnt sind; auch finde ich in den angrenzenden rom. Sprachen It. petere nicht, nur in sp. pg. pedir verlangen und vrm. in dakor. petire freien. Das von Bf. 2, 95 zu bitten gestellte gdh. impidh f. persuasion, obgleich auch Bitte bd., scheint ganz unvrw.: die gew. Schreibung ist iompaidh; das abgel. Zw. impich, iompaich mag das kaum hörbare dh verloren haben, und deshalb nicht auf eine etwaige ältere Form iomp = umbi, ambi etc. der Praep. iom = um s. I. 14 als Wurzel deuten. Vielmehr ist das Wort, dessen Stamm vll. mit fotus F. 63 vrw. ist, mit dieser Partikel zsgs., wie andre glbd. cy. Wörter mit ym; die vrm. Grundbd, ist umkehren. Mit den Vrww. von lat. petere verwechsele man nicht die Abll. von pater (noster), die sich für die Bd. beten in den kelt. u. a. Sprachen gebildet haben. - Nach dem Ob. nehmen wir auch Benfeys Gleichungen von bidjam mit gr. πείθω und lt. fid nicht an; letzteres führt wieder weit auch von petere ab. - ill. petljati (= bhm. ptati s. u.) betteln petljar Bettler c. d. swrl. zu petere, noch auch aus dem Deutschen entl. mit streng hd. Lautstufe, sondern zu dem uns. Nr. fremden ill. pitati fragen, mit i st. ü, wie häusig vgl. pln. pytać id. aslv. püitati ἐρευναν rss. püitaty probieren; peinlich fragen (foltern); rfl. (sja) versuchen, wagen c. d. bhm. ptati hitten, betteln; suchen; -se fragen c. d. vgl. gr. πευθ,

πυνθάνομαι? auch wol finn. püülü, prs. püüdün, petere, quaerere m. v. Abil. esthn. püüdmu, prs. püüwwa, trachten, fordern; fangen püük finn. püütö lapp, piwto etc. Fang; vll. auch magy, fütyész spüren s. u. Nr. 38ª, F. 36. 63. Dagegen könnte mit bidjan zu gleicher Wz. bad = altd. hadh, bath pach ob. Nebenform des goth. Praeteritum, gehören bhm. badati pln. badać forschen Ith. bandyti lett. baudît versuchen, wagen perbandyti durchforschen pres. perbanda πειράζει und s. m. vgl. pln. baczyć observare c. d., wol grundversch. von aslv. boda inf. bosti vértelv pungere lth. baduti lett. baddit pln. bość prs. bode rss. bodáty (o = a) cornibus petere, stoßen, stechen lett. bast stecken prss. embaddusisi id. 3 sg. pl. prs. ill. bodsti, bosti stechen, stacheln bhm. bodsti, busti, bodati id. ill. badati anstacheln pln. bodziec m. Stachel = ill. bodac, badac etc. vgl. o. Nrr. 20. 22. 31. PLtt. 1, 28., der lt. fodere vergleicht; Mikl. 3; sskr. badh interficere. Möglich, daß banduti etc. zu einer Nebenwz, des sskr. budh cognoscere, nosse etc. zend. budh videre gehören, welcher lth. bund, bud slav. bud entspricht s. u. Nr. 38<sup>a</sup>; ob dann bidjan auch dazu gehöre, hängt von dessen dunkler sinnlicher Bd. ab. - Grimm 1, 2, A, 59 stellt it. pitocco (Bettler; Art Mantels) zu bidagva, doch zweifelnd auch zu gr. πτωχός. Wir bezweifeln beide Abll., ob wir gleich keine sicher besere finden. Identisch ist rhaetor, pitoco m. fauler Bettler; Knauser. Der Begriff des Bettelns führt auf mlt. peticus saepe petens; sard. dakor. piticu klein könnte auf die Bd. armselig führen. - Entl. lapp. biddet bitten pittotet anbeten.

35. A. Bindan st. band, bundun, bundans binden, δεσμεΐν. andbindan (entbinden), lösen, λύειν, καταγγεΐν; erklären, ἐπιλύειν Mrc. 4, 34. andbundnan gelöst werden, λύεσθαι. bibindan umbinden, περιδεΐν. gabindan binden, δεΐν. gabinda, gabindi f. Band, σύνδεσμος. bandi f. Bande, Feßel, δεσμός. bandia m. Gefan-

gener, δέσμιος. gabundi f. Band, σύνδεσμος.

**B. Bandva** f. bei Massm. **bandvs** (du **bandval**) Zeichen, σημεῖον 1 Cor. 14, 22. **bandvo** f. id. σύσσημον Mrc. 14, 44. **bandvjan**, einmal Luc. 20, 37. prt. **banvida**, bezeichnen, andeuten, winken, σημαίνειν, δηλοῦν, νεύειν etc. **gabandvjan** andeuten, εννεύειν. (**A. B.** Gr. Nr. 382. Gf. 3, 132. Rh. 640. 623 sq. Bopp VGr. S. 84. 102: Gl. 236 sq. Pott Nr. 210. Bf. 2, 94 sq.)

A. St. Zww. ahd. bintan = mnhd. nnd. nnl. binden alts. ags. bindan afrs. strl. altn. swd. binda nfrs. bynnen nnd. binnen dän. binde. — ahd. ga-, bi-, ant-bintan wie goth. — bandi = alts. afrs. nhd. bande pl. afrs. sg. f., auch bende alts. auch bendi pl. altn. benda f. funis; curvatura s. u. B. amhd. bant sg. pl. theils ntr. und mit afrs. alts. altn. nhd. nnd. nnl. swd. band dän. baand ags. afrs. strl. bend nfrs. ban nicht unmitt. zu bandi.

sskr. bandh (badh), bundh ligare (defigere oculos etc., prehendere, producere) c. d. u. a. bandha m. nexus, vinculum bandhu m. affinis; amicus. hind. bândhnâ zig. bandaf (sic) etc. ligare zend. bandh id. ptcp. pss. baçta ligatus = prs. besteh (vgl. zig. buste f. pegatura, Verbindung Borrow 2, 388) inf. besten prs. mi-benden; bendi Gefangener = bandja; bendeh, banda Sklave = pehlv. hind. bandeh; hind. bandî prisoner, captive kurd. benî schiavo comprato, persona venduta: cattività ben cordicella prs. bend corda kurd. kar-benda mulattiere vgl. Ku. Stud., wo auch Turban und Tulpe, Tulipane aus türk. (prs.?) dulbend; oss. batoin (t = dh?) ligo Kl. d. battun t. bättün binden part. pss. d. bast; d. bud t. büd Band, Binde Sj.; arm. band Gefängniss bandél einkerkern (auch mit t) und s. m.

B. 35. 297

Wir bemerken einstweilen, daß wir eine große Zahl orient, und occid. Wörter mit anl. Tenuis trotz der großen inneren und außeren Ähnlichkeit von unserer Nr. trennen und zum Theil F. 24. 63. besprechen werden, ob wir gleich eine tiefer liegende Vrwschaft nicht in Abrede stellen. Nur einige führen wir gelegentlich hier an. So leitet Pott Zig. 1, 397 zig. pandara binden pchandar claudo, ligo von bandh, obgleich hier mindestens eine mit p, ph anl. Nebenwurzel annehmlich scheint, vgl. etwa u. a. hind. phandna to be emprisoned: bhandna to be tied, fastened Zig. 2, 387; man beachte die Unterscheidung von ob. bandaf (Bischoff) und von band arav (Puchmayer) ich hiege = banskirvava etc. (Zippel), panscherwawa (Bischoff). Indessen trenut Pott 1. c. 431 letzteres von e. bend (s. B.) und nimmt Puchmayers d' = g vgl. zig. bango krumm, lahm : sskr. vak hind.ranka, bank a bending, curvature banka crooked = hindi ranka, rakra etc. vgl. Zig. 2, 90, demnach nicht; sskr. bhang frangere u. Nr. 54. Stimmt vll. zig. band' zu sskr. randa estropié, impotent, émasculé Pictet 54? oder noch eher band hrav zu sskr. bandhura - oder einer ähnlichen Bildung - s. o. Nr. 20, das wir so wenig, wie e. bend, mit Bf. 2, 95 zu lt. pandus, pandare und s. w. stellen; vgl. Zig. 2, 374. Pott Zig. 2, 388 halt sogar obiges hind. bandi prs. banda etc. : sskr. randi Gefangener möglich.

Aus den deutschen Ww. unserer Nr. entstanden viele romanische, wie v. v. a. banda it. sp. Binde; Bande, Trupp sp. pg. Seite s. u. rhaet. Bande; Complot dakor. banda Bande frz. bande, bander it. bendare prov. bendar verbinden. Entl. scheint auch pln. bhm. magy, banda f. Bande; ist dieß die Grndbd. von Ith. banda f. Vieh als Heerde? das doch nicht mit pln. bydto etc. o. Nr. 18 vrw. scheint; ist lett. pants pars acici militum PLtt. 2, 52 unvrw? s. F. 63. f. -- rss. bant, bantik m. Bandschleife etc. entl.? wie auch pln. binda f. Binde. - pln. rss. bunt m. Aufstand (Bund = Complot rhtr. banda? der Bundschuh des Bauernkriegs klingt nur zuf. an) pln. auch Strebeband, contresiche; gehören diese Ww. zur litusl. Wz. bund, bud erwachen (s. o. Nr. 34.), wohin Mikl. 5 aslv. vzbnati έγείρεσ θαι, excitari stellt? oder zu ill. buniti lärmen, murmeln? doch un wol aus oln; vgl. auch magy. bujt aufhetzen c. d.? Wohin ill. bantuvati dakor. bantuire hindern, belästigen etc. ; vgl. magy. bant beleidigen; anrühren c. d. : finn. panen tango; pono (zuf. ankl.) panelen pono; obtrecto; esthu. pannema ponere; facere, wol nur zuf. an altn. banna u. B. erinnernd. alb. mpant (μπαντ = mband?) bändigen = gehorchen machen? vgl. bint (vt = d?) gehorchen bindure Gehorsam Grudbd, sich beugen, to bend? oder obligari, verbindlich werden? an eine Entstellung aus obedire durfen wir wol nicht denken. bhm. bednář m. pln. bednarz, bednarz m. Fasbinder c. d. gehören vll. zu einem ganz andern Stamme (pln. beczka f. rss. magy. bocka Fail; und s. v.); ebenso magy. bodnar id. (böttcher) : bodon Fäßchen. Vrm. entl. lapp. badde vinculum baddet vincire und = paddet glacie obstrui c. d. baste Bindruthe; vgl. esthn. padutama pressen?

Die kelt. Ww. unserer Nr. scheinen mehreren Nebenwzz. entsprungen: gdh. bann m. Band und dgl.; = e. bann, proclamation s. B; bannal neben pannal m. Bande, Truppe etc. könnte nach der Form mit p ein Fähnlein Truppen bedeuten vgl. mlt. pannalium vexillum minus von pannus F. 15; vgl. auch B; cy. bancaw m. band, bond, tie, vrm. zsgs. mit caw m. swathe, swaddling band; dhr bancawio umbinden, anbinden. Ob diese Ww. einen ausl. Dental verloren oder zu n assimiliert haben, fragt sich sehr, vgl. B; gdh. painte f. lace etc. painnteal (l, r) m. Schlinge und

298 B. 35.

m. dgl. stellen wir zu den o. erw. Ww. mit anl. Tenuis. Ohne Nasal: gdh. badh, bagh tie; bond, promise; Zuneigung baidh, baigh f. Mitgefühl etc. badhach loving; beloved etc. vgl. o. sskr. bandhu und gdh. baigheach companion, coadjutor; baghach binding, obligatory; kind etc., eig. = gael. badhach, vgl. auch o. Nr. 27. — cy. bydd m. tie, fastening c. d. Unaspiriert (vgl. Pctt 48. Bopp l. c.) gdh. bad m. pl. badan tuft, cluster, wisp; grove etc. brt. bôd m. touffe, buisson, trousseau etc. c. d. bôden f. buisson, bouquet, bosquet, touffe d'arbres bôda réunir en touffe etc. bôdenna id. und = bôdenni fourmiller, abonder etc. mit gleicher Grndbd. VII. schließen sich daran Busch, bosco, bouquet und s. v.; cy. bôth, bothell etc. tumor, auch mit p anl., führen vll. ganz ab, vgl. u. a. Celt. Nr. 265, auch brt. bôdeelen o. Nr. 20. Von bôd unterscheidet sich brt. bôtel, bôétel m. faisceau, botte, wol nur zuf. = Bündel.

B. Der logische Zusammenhang mit A ist uns nicht sonderlich klar; auch formell unterscheiden sich die ähnlich bd. Ww. der nächstvrw. Sprachen. Vgl. altn. banda innuere benda id.; biegen, den Bogen spannen benda curvatura s. u. bending f. id.; nutus; omen; Grndbd. neigen, sich beugen. = e, to bend? swd. banda binden (Reife und dgl.) ist Denom. von band n. Reif etc. s. A. Von der Bd. des Neigens, Winkens abgeleitet scheint die des Zeichens, individualisiert in langob. bandum acc. vexillum Paul Diac. 1, 20 βάνδον Procop., eig. Feldzeichen, zu bant, band etc. o. A geh. Entspr. Wörter müßen in den früheren deutschen Sprachen sehr verbreitet gewesen und in die roman. u. a. Sprachen übergegangen sein, zum Theil mit rom. Bildung ins Deutsche zurückkehrend, wie mhd. banier, banger n. nhd. dän. etc. banner, panier n.; über Berührung und vrm. Mischung mit Abll, von pannus s. o. A vgl. Gl. m. v. pannum, afrz. pan, und bes. v. pandare. Vgl. u. a. mlt. bandum, bannum, bandora, banderia, baneria etc. = sp. bandera pg. bandeira it. rhaet. bandiera frz. banniere, banderole a. d. Rom. cy. banniar f. brt. bannyer (ie; r, l) m. pln. bandera, banderola f. Flagge und s. m.

Sollte die goth. Nebenform banvjan dem ahd. bannan etc. entsprechen und ein in mehrfacher Beziehung hier zur Sprache kommender Stamm bann auf goth, bany beruhen? Er zeigt wiederum auch die Formen ban, band. In den folg. Vgll., deren mitunter vll. völlige Theilung wir weiterer Forschung in die Hand geben, stellen wir kelt. Wörter voran, deren Bed, sich zunächst an die gothischen unter B auschließt: cy. bann Zeichen, Mal, bes. am Körper; adj. hoch vgl. mann f. Punkt, Ort; Mal etc.; Mark, Bezirk (vgl. Mark; Marke, Grenzzeichen etc.) mannog having marks, moles or spots bannog high, conspicuous; marked, notable bannhau to render conspicuous bannu to raise up, erect gdh. beann f. hill, mountain, summit etc.; auch Horn bd. = cy. bann (hydd a harts horn) prov. bana s. o. Nr. 5; swrl. zunächst : brt. banna stoßen s. u.; corn. ban, ben hill, mountain; high above; ben auch irrig durch phon. Lautwandel = cy. brt. corn. pen m. Kopf, Gipfel = gdh. ceann s. Celt. Nr. 259, ganz unvrw. mit ob. Ww., auch mit sskr. panna élévé, élévation, das Van Thielen Études 37 hhr zieht, cy. bann f. Vers bannod m. Redesatz, als höhere Rede hhr, oder als gebundene zu A? doch nicht eig. Zauber-, Bannformel? vgl. die folg. Vgll.; auch nicht : sskr. bhan sonum edere, sprechen? Geht die Bd. hoch in diesen Ww. aus bemerklich, conspicuus hervor? Ist die Bd. Mal als excrescence, Erhöhung aufzufaßen?

Für den deutschen Stamm bann vgl. u. a. Gf. 3, 124 sq. Wd. 289. 694.

B. 35. 299

amhd. alts. (mandatum) nnl. ban = nhd. bann m. afrs. ban, bon n. Gebot; Strafe; Bannsprengel; Kirchenbann e. bann, ban sbst. vb. s. Wbb. altn. swd. bann n. interdictum, anathema dän. ban, band c. id. bande c. Fluch vb. fluchen; Zww. alid. bannan milid. bannen (mld. st.) afrs. banna, bonna st. sw. nfrs. banjen altn. banna interdicere, prohibere swd. banna schelten bannas id. und = dan, bande fluchen bandluse swd. bannlusa bannen, ächten; aus mnl. ballinc (ll aus nl) exul, relegatus vll. der frz. Eig. Ballin. Die große Ausdehnung dieses Wortstammes in den altd. Gesetzen läst einheimischen Ursprung, wenigstens sehr frühe Entlehnung vermuthen. Nach kelt. Weise wechselt b mit m (vgl. o. bann = mann) in den Ww. bannire und mannire, deren Unterscheidung in den Capitularien vll. erst später entstand; vll. auch in langob. arimannia und aribannus; vgl. u. a. RA. 295. 299. 657. 732. 814. Rh. 658 sq. Gf. l. c. Sehr bemerkenswerth ist das Hervortreten der Form band außerhalb des deutschen Gebietes; vgl. mlt. bandum nehen bannum etc. it. sp. pg. rhtr. bando öffentlicher Ausruf; Baun pg. auch Zaun (: Bezirk?); Zww. it. bandire prv. sp. bandir rhtr. bandischar ill. (a. d. It.) bandisati verbannen it. sbandire verbannen; aus dem Elende heimrufen, aber dakor. isbendire rächen von isbenda Rache hhr? - Die Grundbd. fragt sich; zu Wz. bandh stimmen am Ersten die Bdd. einschließen, festhalten (auch durch Zauber); gebieten halt die Mitte; verbieten führt über auf die Bd. ausschließen, verbannen, ausstoßen. Merkwürdig scheint letztere auszugehn von der allgemeineren stoßen, gewaltsam werfen = brt. banna (vgl. o. Nr. 16.), das dann weiter bd. rejeter, repousser, exclure, bannir; tomber vgl. brt. bann m. jet, jetée, rejet, pousse; rayon; echevau (Gebinde); Windmühlflügel banné (bannac'h etc.) m. 1) = corn. banne gael. boinne Tropfen, dhr ein Wenig, vll. von der sec. Bd. fallen 2) Mal, Stopfen im Auge vgl. o. cy. bann (brt. gwennen f. id. vll. nicht Nebenform), gdh. bann Bann s. o. A. An Bann = Zauber erinnert brt. vann. bamein bezaubern; verzaubern; in Schlaf schwatzen; betrügen c. d. aus banmein? vgl. nprov. bouamo f. Einschwatzerinn, Betrugerinn. - Auch armen. Wörter grenzen hier an, die sich mit einem, von dem o. erw. sskr. bhan ausgehenden Stamme mischen; namlich ban Rede, Wort, λόγος, Vernunft, Ding etc. bedeutet in der Redensart end banio arhnél ächten, wörtlich in Bann thun; dhr banadrél id. banadrankh pl. Kirchenbann; oder sollte hier wirklich die Bd. des Bannspruchs zu Grunde liegen? Finn. panna Bann, excomunicatio entl.; nicht so sicher wannoa schwören esthn. wandma etc. id., fluchen wand Eid, Fluch; und s. m. - Nur erwähnt werde ein sehr verzweigter bask. Stamm man Befehl. It. monere, mahnen = esthn. manitsema finn. manata (auch, wie dan. mane, bannen d. i. beschwören bd.) etc. trennen wir von mannire.

§<sup>a</sup>. Der ob. Stamm ban etc. grenzt durch die Bdd. Bannbezirk, Gerichtsbezirk = mlt. bannum, bandia frz. banlieue etc. nur zuf. an das gleichwol zu unserer Nr. geh. mlt. it. sp. pg. banda frz. bande latus; costa navis; auch Landstrich, wol Küstenstrich z. B. banda oriental; für die Bdd. Binde, Bande s. o. Vgl. auch swz. band n. in der Bd. Rand, Bort.

§<sup>b</sup>. Zu unsrer Nr. scheint ebenso auch der sehr alte deutsche Bezirksname bant, banz (Gr. 2, 642. Gf. 3, 139. 5, 232. H. Müller L. Sal.) zu gehören. Wenn jedoch die Media nicht ursprünglich wäre, so käme zur Vgl. cy. pant n. bottom, valley: pantu to involve, compass; depress, bulge in; sink in; in den übrigen Abll. herrscht die Bd. der Vertiefung und Höhlung vor; doch mag Begrenzung, Umgebung die Grndbd. sein; vgl.

indessen lt. pandus und m. dgl. Sodann brt. pan, pann m. lieu, pays, contrée wol : mlt. pannus portio, segmentum, latus frz. pan, vrsch. von

altlat. pannus?

&c. Ein andrer vrm. zu unserer Nr. geh. Wortstamm zieht sich räthselhast durch viele Formen durch, deren mehrere hier : e. bound, boundary Grenze vgl. mlt. bonnarium etc. ä. frz. bonnier mnd. bonder landes Hufe Landes, bonarium nhd. beunte Feldbezirk ahd. piunte clausura (vrschr. cluasara) mhd. bair. peunt id., womit Smllr 1, 288. Gf. 3, 342 vrm. irrig e. pound septum ags. pyndan includere, wenn gleich = oberd. peunten, vergleicht; mlt. biunda Tab. Lauresh. zeigt die Media, vgl. die folg mlt. Ww. und aach. bend o. Nr. 1; auch mnl. beslotene bonne eingehegte Ackerstücke (Kindl. Münst. Beitr. 1, 190); vll. nnd. bune Uferzaun. Grimm 1, 192 hält in ahd, piunt clausura eine Zss. möglich und vergleicht dann bijands s. Nr. 36. Formen mit der Bd. Grenze: mlt. bunda, bonda, bonna, bona afrz, boonne, bonne (bonnier s. o.) brt. bonne; mlt. bornna, borna frz. borne; aus bonda kam vrm. bonna und hieraus sowol mlt. borna, als bogna c. d. (boga Gl. m. wol nicht hhr) und bola, bolea, l aus n. Durch Dissimilation (wie z. B. in mlt. bamnum, ja bampnum = bannum, das indessen nach falscher Analogie erschloßen worden sein kann; swrl. vgl. o. Nr. 1 beemt etc. : bend) mochten sich die mlt. Formen bodula, bozola, bosula, bosina etc. entwickeln. Hhr auch der Familienname Bornagius. Dz. 1, 70 erwähnt hier sp. bornear sich wenden; über borgne s. A. 67. C. - Vgl. auch Pott 2, 212. Celt. Nr. 324, wo, wie überall II. c., der Zshang mit bonda etc. unerkannt blieb. An Zshang mit bord e. border o. Nr. 22 mögen wir nicht glauben; in diesem Falle wäre etwa bornna aus bordna vgl. z. B. bordenale tignum (zu Nr. 22.) als Grundform anzunehmen.

Daß wir den Forschern für viele dunkle Gebiete Raum zur Erweiterung dieser Nr. laßen, wird man uns ohne unsere bescheidene Versicherung glauben.

36. **Bijands** in **bijandzuththan** ἄμα δέ Philem. 22 leitet den Vers ein. (Gr. 3, 25, 127, 4, 794, 1, 192; Gött. Anz. 1820, St. 40 sq.

Castigl. und LG. in l. c.)

Das Wort erscheint als altes, formelhaft gewordenes Particip, sei es gen. sg. nach Grimm, oder nom. sg. = pergens nach LG. Grimm wollte früher bijainds lesen und jaind J. 4 vergleichen, ob er gleich später gegen seine und Castiglionis Vgl. mit ags. bigeondan e. beyond die einfachen Nebenformen geond, yond und zugleich die Unwahrscheinlichkeit eines einsilbigen Zw. jan geltend macht. Neuestens vergleicht er ahd. piunt s. die vor. Nr. als vll. zsgs. Wort. Das e. dial. bijen truly darf nicht verglichen werden. Wol aber möchten wir auf die einfachste Wz. i gehn 1. 6 hindeuten, die sich auch unzsgs. im Gothischen erhalten hat und deren Infinitiv ijan lauten konnte, vgl. etwa fijan F. 37; dann wäre der Ausfall des Praesixvocals i (vgl. einstweilen u. Nr. 49.) anzunehmen; doch konnte auch die Zss. bi-jan eine ältere, kürzere Form mit j aus i, wie hir-i I. 6, erhalten. Eine andere Möglichkeit ware eine unzsgs. Ableitung von der Partikel bi o. N. 32. g. v., wie sich ähnliche von Partikeln vorfinden. Eine dritte sucht einen alten Infinitiv der Wurzel von bim sum o. Nr. 20; die vrsch. Wzz. des verb. subst. lieferten in vielen Sprachen Formeln und Partikeln.

37. Biugan st. baug, bugun, bugans biegen, sich beugen,

B. 37. 301

χάμπτειν. gablugan id. in eisarna bi fotuns gabugana Fußschellen, πέδαι Mrc. 5, 4. Krim. boga Bogen, arcus. (Gr. Nr. 262. Gf. 3, 36. Rh. 622. Bopp VGr. 115; Gl. 247. Pott Nr. 134.)

ahd. piucan etc., gabingan st. = mnhd. biegen st. ahd. bangjan = nhd. beugen (vgl. o. Nr. 19.) nnd. bögen alts. boigedun incurvarunt afrs. beia (beugen) strl. beja ndfrs. boje nfrs. buwgien ags. beogan, bûgan st. flectere, submittere bigan, bigean id. und = biggan to worship e. bow kent. bug (dial. beigh shst. bend, bending) altn. beygja sw. flectere, incurvare buga id.; superare, debilitare; comiter appellare, gratificare alicui, bair. bucken = biegen; bücken. mnl. bûghen st. flecti nnl. buigen biegen, beugen; abbeugen (declinieren); sich bücken, unterwerfen bogen biegen; hoffen; prahlen, stolz sein (eig. schwellen s. u. esot. und exot. Vgll.) bokken bücken, krümmen bukken sich biegen, bücken swd. böga, böja dän, böie biegen swd. buga sig sich verbeugen dän, bukke id., weichen : altn. swd. bukka beugen, subigere; altn. bogna incurvari dän. bugne sich biegen, beugen; schwellen borne aufschwellen vgl. nnl. bogen und vll. mhd. bûchen, biuchen erweichen, ausblähen s. o. Nr. 19, doch nhd. sich bauchen Denom. von dem vll. wzvrw. Bauch = dän. bug swd. buk m., wogegen bugla dän. bugle Geschwulst o. Nr. 21 zu bugne. - ahd. bogo = mhd. strl. boge nhd. bogen afrs. ags. boga nfrs. boage nnl. boog altn. bogi swd. båge m. dän. bue; dhr wol swd. bågna sich biegen, wogegen bugning Verbeugung ; dan. bugne s. o. Hhr u. v. a. altn. biugr curvus biaga luxare baugr torques, armilla = ahd. boug etc. ags. beah, aber mhd. boije entl. = afrz. buie swd. lat. boja (Plaut. Fest. Hier. s. Dz. 1, 9. Gl. m. v. boia) Feßel, das urvrw. sein mag; vgl. auch u. a. mlt. boga, baga = frz. bague, vgl. u. Stämme mit a. Viele Namen von Körpertheilen scheinen zu unsrer und vrw. Wzz. zu gehören. Vgl. auch Nrr. 19. Aus altn. bukka leitet Dz. 1, 300 frz. bouquer sich unterwerfen.

sskr. bhug inflexum esse; per amfractus incedere bhugna gekrümmt vgl. baluć. bhukhtho gebrochen und Mehreres u. Nr. 51? Vrw. mit a sskr. bhaq colere, eig. sich verbengen? rss. božity verehren gehört zunächst zu bog Gott. Benfey (vgl. Pott l. c.) stellt u. a. hhr lth. pabûgti erschrecken, sich scheuen; sowie begti lett. begt laufen, wozu u. a. aslv. bjega, inf. bjeśći φεύγειν rss. bjeg m. Lauf; Flucht pln. bieg m. Lauf, Gang biedz, biegac laufen und s. m. & : esthn. poggenema magy. fut fliehen finn. pako c. d. esthn. pak Flucht. Aber diese Vgll. sind sehr zweifelhaft, wie noch mehr die weiteren mit fugere, φεύγειν; die auch BGl. hyp. zu unserer Nr. stellt; pabûgti hängt nebst vielen und vielformigen Ww. mit sskr. bhî timere zs. - Rss. bugór Hügel : ahd. buhil nhd. bühel etc. wird durch das glbd. zsgs. bhm. pahor, pahorek, pahrb etc. m. pln. pagórek verdächtig. Entl. scheint buchta f. rss. Bucht, pln. Bauch eines Fahrzeugs bd.; aber urvrw. rss. búchnuty schwellen (s. o.); sich werfen = biegen; stoden = búchaty etc. s. o. Nr. 19, beachtungswerthe Berührungen beider Nrr.; indessen steht darneben rss. púchnuty schwellen mit sehr vielen lituslav. und übh. indog. Vrww., deren Grndbd. blasen scheint vgl. P. 13. -Zu unsrer Nr. wol auch rss. ill. (bock sic!) pln. bok m. Seite vgl. cy. boch f. corn. boh brt. bôch f. bougen f. = Backe und s. v. - gdh. bogh beugen, krümmen; m. Bogen (Waffe und Wölbung); a bow or bend cy. bwa m. Bogen c. d. vgl. dän. bue, auch o. boia etc. - gael. bochd ir. boc to swell, puff gael. bochdan Schwamm, von Bf. 2, 361 swrl. richtig mit σπόγγος etc. vergleichen; cy. bog m. a. swell, rising up m. v. Abll. Sonst wuchert für Gebogenes bes. die kelt. Wz. bac, bach; dazu wol auch 302 B. 38<sup>a</sup>.

arm. bak Umzirkelung; portico; halo c. d. neben hakél to incline, bend, bow, dessen Wz. bhak sein mag, h (wie oft arm., auch sskr.) als Rest der Aspirate. — esthn. poog Papierbogen entl.; vll. urvrw. puggema kriechen: puggo magy. begy Kropf; finn. puka Sattelknopf esthn. pugnits, pognits Knopf magy. bog Knoten c. d. bogas knotig; zweigig. Weitere hyp. Vgll. s. ll. c. Schwartze vergleicht kopt. sahid. beh memph. uah incurvare, inclinare.

38°. ana-Bludan st. bauth und baud, budun, budans entbieten, befehlen, ἐπιτάσσειν, παραγγέλλειν, ἐντέλλεσθαι etc. faur-biudan gebieten: verbieten ἐπιτάσσειν, παραγγέλλειν, ἐπιτιμᾶν. anabusns (anabusns Mrc. 12, 28) f. Gebot, Aultrag, ἐπιναγή, παραγγελία, ἐντολή etc. (Gr. Nr. 240. 2, 157. 158. 3, 512. 1, 384.

Gf. 3, 68 sq. Rb. 631. Pott Nr. 212°. BGl. 239 sq.)

St. Zww. and, beodan, biutan (biutu prs. etc.), pieton etc. praebere, offerre = amnhd. b.eten alts. biodan inbere afrs. strl. biada (bieda) nfrs. nnl. bieden und. bêden ags. beodan alte. bêde ptc. boden (e. bid s. o. Nr. 34.) altn. biodha, bioda mandare, offerre = swd. bjuda dän. byde; ahd. forpeotan etc. = nhd. rerbieten etc. Hänfig hat schon das Simplex die Bedd. gebieten und entbieten, einladen. Einige andere Abll. : ahd. boto, poto etc. m. = mnhd, bote alts. bodo afrs. ags. boda nnd. bade nnl. nfrs. bode nfrs. bode altn. bodh (bodhi m. praeco; index) swd. dan. bud swd. båd (n.), zugleich = altn. afrs. ags. nnd. nnl. bod strl. bad amhd, bot n. Gebot etc.; swz. bûta entbjeten, vorladen afrs. bodia id.; predigen ags. bodian admintiare, praedicare e. bode vorbedeuten, anzeigen altn. boda nuntiare swd. båda id., vorbedeuten; mandare bebåda dän. bebude verkündigen. busns = ags. bysen (mit auffall. Umlaut; auch byssene, bysn, bisn) praeceptum, norma, exemplum ; bysig, biseg etc. occupatio bisgan, busgian, abusean etc. occupare e. busy, business (Gr. 1, 391.); nicht ganz klar ist die Entstehung des B; ¿ sollte busy etc. = nnl. bezig nnd. besig nnl. bezigen gebrauchen und s. m. zusammenhangen mit altn. bisa summo et rudi nixu moliri vgl. auch biastr m. labor continuus vb. biastra, dessen s jedoch aus t entstanden scheint vgl. biat n. motus vehemens. Vrm. erhielt sich die alte Aspirata (media? s. die ex. Vgll.) außer in g. Dauth altn. biodha in schott. bothyn, bothena District s. Gl. m. h. v. nicht : altn. biodh terra (folg. Nr.), eher : mhd. biete, gebiete nhd. gebiet etc., auch mlt. bot tractus terrae in briton. Schriften, wenn dieses nicht = nnd. bott Raum; Ende und s. m. : frz. bout vgl. Gl. m. vv. butum, buteria, butare, botaria etc. und den Stamm o. Nr. 20. b, swrl. mlt. boda, bodium mansio, habitatio und s. m. nebst Zubehör o. Nr. 18; auch nicht Boden etc., das Pott mit unserer Nr. zu verbinden scheint; wir verfolgen diese sehr weit führenden Untersuchungen nicht. Ungewiss ist es, ob altd. Eigennamen, wie Maroboduus, Tac. Μαρόβουδος Str., Ateboduus Gruter 758, 11 zu unsrer Nr. gehören; Teutobodus kann keltisch sein vgl. vrw. Namen Celt. II. 1. S. 211 und namentlich die cy. Namen Tudebodus (auctor Itin. Hieros. vgl. u. a. Gl. m. 5, 128.); Teutobodiaci galat. Volk in Kleinasien, vrm. nach einem Häuptling benamt. A. d. D. entl. u. a. lth. buddelis Büttel; it. bidello frz. bedeau und s. m., nach Dz. 1, 290 durch Vermischung von ahd. putil und pitil, petil entstanden,

Die sinnliche Grndbd. unserer Nr. ist noch unbekannt, deshalb die folg. Vgll. unsicher, wenn auch formell passend; cy. bodd m. good pleasure, content, consent, will, leave m. v. Abll., jedoch nicht sehr ferne von budd etc. o. Nr. 27 stehend; die Unterordnung der kelt. Dentalen unter feste

Geselze ist erst noch von vielen künstigen Vergleichungen zu erwarten. Ferner nach Bopp, Pott II. c. vgl. Gs. I. c. Bs. 2, 95 und o. Nr. 34; sskr. budh expergisci; cognoscere, scire vgl. bud, bund, bundh audire; zend. budh videre Ith. bundēti wachen budinti wecken nubusti prs. nubundu id. lett. buddināt id. prss. bude vigilant etbaudints auserweckt aslv. ill. bhm. (auch bditi, bedliti) bdjeti rss. bdjety wachen aslv. ill. buditi rss. budity pln. budzić wecken und s. m. Weitere Vgll. s. II. c. u. a. gr. πείθουαι, das wir so wenig, wie esthn. püüdma hhr stellen, s. o. Nr. 34. Lapp. pietot verbieten ¿: sun. pidüttäü impedire, detinere: pitää Nr. 29. Entl. lapp. biwdet invitare (swd. bjuda) buda praeceptum (swd. bud) buodgestet (b, p) annunciare.

38<sup>b</sup>. **Biuds** m. Tisch, τράπεζα Mrc. 7, 28. Luc. 16, 21. L Cor. 10, 21. Neh. 5, 17. Nirgends zeigt sich die von LG. angenommene Bd. *Platte*, wol aber die von Grimm ang. *Opfertisch*, *Altar* 1 Cor. 10, 21. vgl. die vor. Nr. *biutan* offerre, *darbieten*; swrl. Gastgebot, *bieten* =

einladen. (Gr. Nr. 240. 3, 432 sq.; Mth. 34. 59. Gf. 3, 76.)

beudo, beodo, beuto abl. mensâ l. Sal. ahd. piot, biet, beod (ahd.? Gl. Pithoei) mensa, altare alts. biod ags. beod mensa; lanx e. norf. suff. bode-cloth table-cloth to bode to board, wenn nicht aus board entstellt; altn. biodhr, biodr discus; obere Hemisphäre (aber biod f. untere, Erde) alle m. Folg. Ww. gehören vll. nicht hhr, sondern zu Bütte, Bottich etc.: wett. (beunde) beune f. (doch nnd. bünne ein Waßergefäß eher zu benna etc., als aus butinna) Backtisch: beut f. (Gießener Mundart) id.; gew. Backtrog vgl. mhd. biute m. (?) Backtrog (vgl. Z. h. v. Gf. 3, 87. Wd. 1129. Celt. Nr. 265): biet öst. bied etc. Kelter (Smilr 1, 221), nach Popowitsch Boden des Weinkelters; vgl. für Kelter: Tisch sp. u. v. mes, weshalb vll. bei diesem biet nicht Grudbd. Gefäß vgl. mlt. biota ein potig, ein stantt Voc. von 1455 bei Smilr und öst. bödenlein Kuchenschüßel, Tortenplatte. Das Altn. unterscheidet bytta f. Bütte von dem vrm. hhr geh. byda f. vas superne adstrictum vgl. budkr m. pyxis.

Lapp. peute finnlapp. bæwwde Tisch finn. pöütä id. c. d. pöütüri patina, Fat (Jusl.) a. d. D.? esthn. püt Faß, Bütte finn. püttü Bütte gehört

zu letzterem Worte.

Die Bedd. Tisch und Schüßel wechseln in vielen Wortstämmen; mitunter auch die von Speise und Tisch; doch mögen wir nicht an gdh. biadh cy. bwyd etc. o. Nr. 18 erinnern. Dagegen kommt vll. hier ein lituslav. Wortstamm trotz des anl. bl zur Vgl., den Schaf. 1, 198 geradezu, doch gewiss irrig, aus d. D. entlehnt glaubt: lth. bludas m. lett. blôda aslv. rss. bljudo n. dakor. blidu m. Schüßel (aslv. bljudo catinus, scutella, discus Dombr. discus, nrensa Schaf.  $\pi\alpha\rho\sigma\psi\iota_{\zeta}$ , patina Mikl.) oberlaus. blido Tisch esthn. liud gen. liwwa Schüßel vgl. laud Bret finn. lauta gen. laudan Bret; Stuhl (womit es Gf. irrig vergleicht); Tisch. Diese Ww. erinnern einigermaßen an g. **Diotan** opfern u. Nr. 48; minder an nnl. blad = nhd. blatt, platte des Tisches, der Schüßel und s. v., dem ill. pladanj etc. entspricht. Formell ließe sich frz. bluteau Mehlbeutel: beutel vergleichen, wenn diese Ableitung bei Frisch (auch von Diez 1, 81 nicht zurückgewiesen) nicht vrm. falsch wäre; vgl. wol die kelt. Ww. für Mehl etc. u. Nr. 42.

39. **Bitthts** gewohnt, in **b.** visan εἰωθέναι. **bitthti** f. Gewohnheit, συνήθεια etc. i. e. inclinatio, submissio : **bittgan** (o. Nr. 37.)? Grimm. (Gr. Nr. 262. 1, 65. Wellm. Nr. 108. Massm. in Münch. Anz. 1840 und im Gloss.)

Massmann erinnert an die Möglichkeit einer Zss. mit bi, vgl. uhteigo U. 5. Wellmann erklärt "sich der Sitte fügend" vgl. ags. beogol consentiens.

304 B. 40.

40. **A. Blandan** vermischen (in bösem Sinne), συναναμιγυύναι 1 Cor. 5, 9. 11. 2 Thess. 3, 14. Grimm gibt noch die Bd. turbare, LG. fürben, trüben; vgl. **B.** (Gr. Nr. 595. 2, 487. Gf. 3, 254. Wd. 1982.)

B. Blinds blind, τυφλός. gablindjan blenden, verblenden, τυφλούν. gablindnan verblendet werden, πωρούσθαι 2 Cor. 3, 14.

(s. A. Citt. Rh. 654. Gf. 3, 250-1.)

A. altn. swd. blanda altn. st. dän. blande sw. miscere ags. blendan prt. blonde id. e. blend id.; turbare, polluere; obcoecare s. B. ahd. bliant miscuit (st. prt.) gablantan st. conficere, inficere, beschmutzen inblantan st, beschweren, verhindern = mhd. enblanden turbare, onus imponere simpl, blanden st. (Hehn in Heid, Jbb, 1838, April; dagegen nl. blanden = It. blandiri s. Frisch 1, 103); ags. blond, gebland in Zss. Bewegung des Windes, der Wellen durch einander ags. altn. bland mixtura swd. ibland dän. iblandt inter; interdum altn. blendingr Mischling und. nhd. blendling id. and. blendlink Gemengsel; Schwachsichtiger vgl. B. halfblendern adj. gemischter Gattung e. dial. blendings, blundings gemischte Hülsenfrüchte e. blunder s. Versehen vb. irren, stolpern, bei Johnson to mix foolishly or blindly etc. vrsch. von plunder und dessen zahlreichen Vrww. mlt. blundus, blondus nhd. blond und so in den neueren germ. rom. Sprr. bedeutet urspr. (weilgelbe) Mischfarbe, vgl. auch die Ptcpp. ags. blonden tinctus altn. blendinn varius. Nach Grimm hhr auch altn. swd. blunda dan. blunde schlummern, die Augen schließen vgl. B und vll. blinzen etc.; altn. blundr swd. blund m. dän, blund n. Schlummer vgl. e. blunt stumpf, stumpfsinnig, plump; abstumpfen, schwächen : blunderhead Dummkopf etc.; blunt urspr. ptcp. prt.?

B. amhd. blint = nhd. alts. nnd. nnl. nfrs. ags. e. swd. dän. blind nfrs. blyn alte. blin (auch = blinne unterlassen etc.) altn. blindr; ahd. blentjan = mnhd. blenden zeigt den alten Stammvocal a im rückumge-

lauteten (unumgel.) Prt. blanta mhd. blunte.

Formen und Bdd. von A und B berühren sich schon esoterisch, weswegen wir auch in den folg. Vgll. beide Rubriken nicht scharf sondern; dennoch bleibt die gemeinsame Grundbedeutung und ihre Entwickelung in beiden Rubriken noch zu errathen. Auch fragt sich die Gestalt der Primärwurzel; mehrere Vgll. laßen Nebenwzz. mit gutturalem, sogar auch labialem Auslaute vermuthen; n erscheint bald wurzelhaft, bald secundär sowol vor Dentalen, als vor Gutturalen. Wir geben hier mehr und minder einleuchtende Vgll., die sich mitunter mit andern u. Nrr. 41. 42. berühren.

Daß bair, blind bisweilen für nur Ein Auge gilt, ist swrl. von Bedeutung und führt darum nicht näher an folg. Ww., die gleichwol vrw. sein können: swz. blienggen, bliggen scheel sehen blien – äuggen (woraus blienggen nicht zsgz., vgl. u. ähnl. Ww.) id. vgl. in Voc. a. 1618 blienäugeln oculi ludibundi bair. blenäugeln = nnd. plinkogen, plinkern, plinken nhd. (mit den Augen) blinken, blinzeln, blinzen bair. blinkezen (= nhd. blinken auch in d. Bd. nitere, wofür sonst bair. blenken) dän. blinke swd. blinka e. blink; auffallend ist die nnd. Tenuis neben der Media der nächstyrw. Sprr., namentlich auch der nnl. in blinken nitere blikken id; blinzeln (sonst auch erblassen etc.) blikkeren id. blikoogen mit den Augen blinken, winken, drohen etc.; die sehr verzweigten Stämme blik, blink, blank — vgl. die sskr. Wzz. o. Nr. 9 — verfolgen wir hier nicht weiter, machen aber noch auf die sonderbare, doch nicht seltene Analogien findende dritte Nebenform pink aufmerksam vgl. u. a. nul.

B. 40. 305

pinkoogen blinzeln pinkooged = e. pinkeyed blinzäugig to pink blinzen, winken etc. (auf die weiteren Bdd. dieser Ww. gehn wir des Raums wegen hier nicht ein, wol aber muß sie weitere Forschung beachten) vgl. mhd. pinken Funken schlagen, wenn dieses nicht nd. Form eines andern Wortstammes ist, den wir F. 62 berühren werden. An diese dritte Nebenform schließt sich unmittelbar als vierte ags. prince eages twinkling of an eye. — henneb. bliemen überzwerch sehen vll. st. blienmen? Obiges blien in Zss. zeigt sich wol in den ahd. Eigg. Plien, Pleon etc. Gf. 3, 361; Smllr vergleicht auch hyp. ahd. plehinoug lippus, vgl. die vrm. Nebenform mit pr o. Nr. 9; wir müßen immerhin ie von i in blinken etc. und in dem folg kelt. blin unterscheiden. In frz. blinder mit Blenden versehen (Dz. 1, 277.) fällt i einigermaßen auf.

cy. blin weak, tired; offensive, troublesome c. d. vgl. brt. blé mollis u. Nr. 42 und vll. mlt. blini tetri nebst Zubehör Gl. m. 1, 714, 715, h. v. und v. blenones? Für die Bd. vgl. Mehreres o. A, nam. e. blunt; freilich vll. weder blin, noch blunt zu unsrer Nr. Ob zu blin brt. treger. blin. blim vif gehöre, ist mehr als zweifelhaft s. u. Nr. 42; kaum erinnert die Bd. an ags. b'ond Bewegung s. o. Sicher halten wir das formell fernere cy. bloff mischen c. d. von Einer Primitivwz, mit unserer Nr. ausgehend: e. bluff die Augen verbinden, erinnert zwar an B, mag aber zu einer unverw. Wörterreihe gehören vgl. u. Nr. 42. c. Noch näher steht mit. wie häufig (vgl. u. a. u. Nr. 42.), wechselnder anl. Tenuis und Media cy. plitho to blend; to be mixed plith between (nord. ibland) blith dra-phlith mixtly, confusedly. - (B) brt. vann. blingein schielen; blinzeln vgl. o. blinken etc., bes. noch schott. blinker Halbblinder und das Ith. Schimpfwort blingys m. Blinder, das isoliert und vrm. entl. (lth., aber auch nnd. oft ng aus nd) neben folg. vrm. zu unsrer Nr. geh. Ww. steht: priblinde f. etc. Abenddämmerung priblysta vesperascit blendzias' (saule die Sonne) wird finster = blind? vgl. blindes = trübes Glas und vll. nnd. nnl. bluschen löschen? s. flg. Nr. d. lapp. blandet dial. slandet miscere entl.

Mit blunt vergleicht PLtt. 1, 22., mit blind Miklosich folg. Stamm, den wir hier weiter verfolgen: lth. pabludes magy, bolond vesanus aslv. bleda inf. blesti φλυαφείν bledy ψευδος pl. f. bledi λήρος, nugae Mikl. pln. błąd m. blm. blud m. Irrthum, Fehler bhm. bludný pln. blędny irrig aslv. bladiti πλανᾶσθαι; ποργεύειν bhm. blouditi pln. bladzić irren (¿ : blakać się mähr. bloukati umherschweifen, herumirren ¿ : nhd. plankeln??) rss. bludity herum irren, schweifen etc.; huren blud m. Unzucht bljady f. meretrix vgl. nnd. plite id. und m. dgl. ill. blud m. Irrthum bluditi irren, ausschweifen c. d.; wie öfters ein Nebenstamm mit der Tenuis, sogar mit zwiefacher : rss. plutaty herumirren plut m. Schelm. Diese Ww. stehn der Bd. nach nahe an e. blunder s. o.; Grundbd. vll. Verwirrung, confusio: blandam? vgl. auch u. Nr. 42. lth. blanditis' etc. und die Kreuzung der Bdd. und Formen in den lituslav. Ww. ebds. e. Sie erinnern auch u. v. a. nebst e. blunt an gr. ἀμβλόω, ἀμβλύς sskr. mlana vgl. über diese Ww. Pott 2, 128. Bf. 1, 501 sq. 498 sq. 503. bhm. blentar Schwätzer etc. vll. nicht hhr. - Nicht sicherer sind einige arm. Vgll.: blsakn cover, lid; blind c. d. blsaknil, blsanal blind sein blsatutanél to obscure the sight, to blind; to blunt, rust; vll. Zss. oder Abll. von bal Bleichheit, Dunkel; der Zss. mit akn Auge widersprechen mehrere ob. Formen. So lange die Grundbd. unsrer Nr. uns noch dunkel ist, mögen wir nicht noch weitere Vgll. wagen, so viele sich deren auch noch bieten.

Wir hätten vll. vorsichtiger gethan, **B** noch vorläufig ganz von **A** zu trennen; die ältesten Mundarten zeigen für blind schon die Bd.  $\tau v \phi \lambda \delta \varsigma$ ; erst später erscheint u. a. blinder, wie tauber, Lärm, Schuß und dgl. Besonderer Beachtung empfehlen wir trotz der Enantiosemie den Zshang von blind mit Licht, Glanz bd. Wortstämmen.

41. Blauthjan abschaffen, delere, ἀπυροῦν Mrc. 7, 13. gablauthjan (bairhtaba, Βριαμβεύειν) id. Col. 2, 13. (Gf. 3, 251.

Wd. 86.)

Grundbd. schwächen, der Kraft — Geltung berauben? auslöschen? vgl. Wd. l. c. Bei dem auch formell hhr geh. Stamme von blöde tritt besonders die Bd. dissolvere hervor; wir werden ihn zur beßeren Übersicht esot. und exot. Vgll. in der folg. Nr. darstellen. Die mit bl anl. indog. Stämme durchkreuzen und berühren einander in räthselhafter Weise nach Form und Bedeutung; besonders wechseln die Auslaute, zunächst die auch in Sibilanten übergehenden, mitunter rhinistisch verstärkten dentalen; dann auch die Stammvocale; dazu kommt noch die bewegliche Natur der einfachen und begleiteten Liquiden, namentlich Wechsel von l und r, und die häufige Möglichkeit, daß vor ihnen b, g, s Reste von Partikelzss. seien. So wollen wir auch LG. entschuldigen, daß sie zugleich sowol ahd. blodan, als nhd. blößen und s. m. zu unsrer Nr. ziehen; und uns selbst, wenn wir noch einige Miscellen hersetzen, deren Form und Bed. die Möglichkeit einer, wenn auch nur entferntesten, Beziehung zu unsrer Nr. zuläßt; wir geben indessen nur einzelne Beispiele verschiedener Formen:

a. schott. bluther (mit auff. und beachtungswerther Aspirate) alte. beblotte altn. bletta beflecken e. blot id.; verdunkeln; ausstreichen; entehren etc. Ohne Zweifel identisch mit altn. bletta ist das glbd. dän. plette: plet Flecken (: beflecken) s. P. 11, das zugleich den Weg zur weiteren Vrwschaft zeigt; swrl. altn. bletta zunächst : blêtt miscui st. prt. von blanda Nr. 40.

**b.** e. b/ur beslecken; auswischen : blurt verachten, verspotten etc.? vgl. brt. bloui blamer, reprocher? Andere kelt. Vgll. deuten auf die Gradbd.

des Lärmens, Schreiens.

- e. mlt. blutare (Var. auch mit anl. br s. Gl. m. h. v.) exspoliare, in den langob. Gesetzen, also vrm. mit hd. Dentalstufe: mhd. blut (und bloß) kahl, leer vgl. Wd. 179 über nhd. blutarm; swz. blutt, blott kahl; schlaff, weich blutten, blotta kahl werden etc. bair. blutt, bluttig, bluttet entblößt, bloß, nam. kahl, unflügge = blutt Prompt. a. 1618 und s. m. s. Smllr 1, 240-1, der hier unverschobenen Dental annimmt, vgl. Analoges o. Nrr. 20. 27; mindestens scheint ein Nebenstamm des langvocaligen mhd. bloß nhd. bloß und nord. blott etc. vorzuliegen; rhaetor. blutt wie bair.; milan. biott nackt, arm. In brt. blouc'h nackt, bloß, ohne Haare oder Bart etc. kann c'h statt eines Dentals stehn.
- nicht mit löschen (leskan) vrw.? e. blush (s. Nr. 55.) scheint unvrw. ¿ Vgl. lth. blésta (ugnis das Feuer) wird kleiner blésteréja (wējas der Wind) legt sich und s. m. ¿ : priblysta etc. o. Nr. 40?

So ließe sich noch Mehreres anführen; vgl. noch Einiges in der folg. Nr.; vll. sogar die vor. Nr. für die Bdd. trüben, verdunkeln, auslöschen,

schwächen (blunt etc.).

42. Bleiths mild, barmherzig, οἰντίρμων, φιλάγαθος Luc. 6, 36. Tit. 1, 8. bleithei f. Milde, οἰντιρμός, ἀγαθοσύνη. gableithei

B. 42. 307

(gableitheins?) id. Phil. 2, 1. bleithjan, gableithjan, barmherzig sein, οἰκτείρειν etc. (Gf. 3, 248. Rh. 653.)

In folg. Vgll. gehört a unmittelbar zu unserer Nr., a zur vorigen; die Verschiedenheit der ausl. Dentalstusen bei b bestimmt uns nicht zu völliger Treunung; für den Wechsel der Bdd. weich, schwach, seucht vgl.

V. 3; Lit. e ist durch b veranla st.

a. ahd. blidi mhd. blide (lieblich) freudig = alts. blithi (auch clarus) nnd. strl. blide ndfrs. blid nfrs. bly, blye nnl. blijde, blij ags. blidhe (auch simplex; luxuriosus) e. blithe; altn. blidhr, blidr mitis, blandus swd. dän. blid mild e. d. afrs. bli schön, gut — vgl. die ob. nd. Formen und die mhd. Bd. — wol nicht: bli Farbe etc. Rh. 653, jedoch wiederum etwas unterschieden von blydschip Freude = nfrs. blydschap, blyschip ndfrs. blidschip strl. blidskop mnl. bliskap nnl. blijdschap, blijschap nnd. bliscop mhd. blideschaft id. altn. blidskapr blanditiae. Dhr u. a. altn. blidhka swd. blidka placare ags. blidsian, blissjan gaudere blis e. bliss Freudigkeit; wol auch trotz der Tenuis ags. (bei Bosw. auch bledsian) blêtsjan, blessjan e. bless benedicere etc. altn. blessa id. blessan altswd. blezan Segen vgl. den altn. Eig. Blisi m. Run. 357; doch s. Grimms Abl. u. Nr. 48.

degener plaodi ignarus plodi f. dissolutio; hebetudo; pavor ploden dissolvere (manus); pavere giploden dissolvere; concidere (cor = di-solvi?) irploden id., elanguere etc. mhd. blæde schwach, hinfällig swz. blöd id., abgenutzt, fade und dgl. nhd. blæde timidus; hebes mnl. b'ode id. nnl. blood, bloo, bleu id.; feig ags. bleådh slow, sluggish, segnis Bosw. herebleadhe in exercitu fugax Gr. 1, 368. altn. blaudhr mollis, efforminatus; foemineus; meticulosus nehen blautr mollis, maceratus (dh ausgefallen?) bledja timorem incutere blôdhi, bleydr timidus bleydhi timiditas blöskr n. stupor b'öskra stupere (hhr?) b'eyta mollire, macerare s. f. maceratio; coenum b'otna mollescere; madefieri swd. b'öt, blöd weich, schlaff; feucht c. d. blöta näßen etc. blödig zart, empfindlich dän. blöd weich, sanft dial. wie mhd. c. d. blöde erweichen; weichen; näßen; (bluten, nicht hhr) s. Regen; Sumpf etc. Ebenfalls mit der Tenuis e. b'eit schott. blate blöde; dazu auch ags. bleåte deadly, destroyed, deletus?

6. mhd. blöde = bröde; ahd. broder, prôdi etc. fragilis (vrm. Grndbd. vgl. u. Nr. 54.), saucius, infirmus, tener etc. neben bruzî fragilitas s. Gf. 3, 292 sq. swz. brod, bröd gebrechlich, morsch broden so werden, brechen. VII. ähnlich wie bröde: blöde, prov. braidiu munter: bleiths. Vrw. scheint nhd. (bei Stieler lebendiger Stamm; auch früher?) spröde vgl.

Smtth. Swk. h. v. dän. spröd id., fragilis vgl. nnd. sprok id.

e. ahd. blûgo (bluogo) adv. mhd. blûg neben bliuwec, bliuc, blouwec, blouc etc., bei d. Hätzl. plew, bleuklich etc. oberd. bluug timidus (Abll. u. a. bei Smllr 1, 235. Wd. 2108.) swz. blug, blugsum weichlich, verzärtelt blügen terrere e. blue verwirren, bestürzen mnl. 1490 bloei meticulosus etc. altn. bliugr verecundus, supplex swd. blyg id., schüchtern c. d. dän. bly id. blu altn. swd. blygd f. (m.) verecundia, pudor. Vrw. scheint nnd. bluffen nhd. blüffen (vgl. Wd. 2108, wo mehrere Formen) == e. blue. Vll. auch hhr mnl. blonc tardus, piger? — Gr. 2, 289 vermuthet bliugo etc.: ags. blēó Farbe, etwa ahd. pliu, pliuwes, woher ein vrm. pliuwac; vgl. Rh. 653 über bli und V. 84. In ähnlichem Sinne vergleicht Dz. 1, 296 prov. afrz. bloi flavus, das, glbd. mit gdh. blå, auch an blond o. Nr. 40 erinnert; vll. auch an mlt. bloire dem Falken die Augen ver-

20 \*

308 B. 42.

decken (verdunkeln?) vgl. e. bluff o. Nr. 40 und frz. éblouir, das darum (mit Frisch) zugleich mit bleu, blau vrw. sein kann. Alle diese Wörter können in **bliggvan** u. Nr. 44 zusammentreffen; vgl. z. B. für bliuwee : bliuwen die häufige Bd. von geschlagen, betroffen etc. = bestürzt vgl. Swk 75.

- a. b. In den exot. Vgll. erscheinen die Stammvocale a und u häufiger, als i. Für die mitunter große Discentration der Bedd. vgl. die deutschen
- dieser und der vor. Nr.
- 1) cv. blawdd beweglich, lebhaft; dem Vocal nach zu D, der Bed. nach zu a. Heiterkeit = Munterkeit genommen? Nach manchen Analogien kann das o. Nr. 40 erw. glbd. brt. blin, blim identisch sein, wenn m nicht ursprünglich ist; mindestens ist prim in der Bd. vif. prompt unvrw.; eher kann b'in mit unorg. l dial. Form für béô o. Nr. 18 sein. Führt die vrm. Wz. des cy. Wortes: blaw m. Flat etc. (vgl. e. fleet d. flott) von unsern Nrr. ab? - 2) cy. blydd sappy, soft, delicate vgl. (oft pl = bl) pludd, plydd soft, delicate eig. flexible, pliant; darum zu scheiden, vgl. F. 40? Ganz zu b stimmt brt. blod mou, tendre, délicat vb. a. n. bloda neben tréger. b'é mou, délicat, débile; sehr an cy. blin o. Nr. 40 erinnernd, doch wol eher mit apok. Dentale, vgl. auch brt. blizik délicat; difficile (in Geschmackssachen), vll. auch frz. b'et weich, teigicht = swd. blöt etc. mit Tenuis? cy. blodwy mellow, ripe vll. nicht hhr, vgl. blodeuo reifen; blühen und s. v. cf. u Nr. 47. - 3) b. \beta. brt. blons m. etc. meurtrissure und dgl. blonsa vann. blosein meurtrir neben brondu m. vb. brondua (d, z) id.; b'osaat émotter und s. m., also ebenfalls bl = br; vgl. alb. blis Scholle; mlt. (a. 1386) bluso contusio vgl. bluthura Gl. m. ; corn. bluthy to wound; nul. blutse, blusse Beule vgl. nnd. plite (s. Nrr. 40. 48.) Schlag, Wunde, Narbe etc. vll. zunächst hhr frz. blesser, das Dz. 1, 38. 81. 318. zu altn. bletta o. Nr. 41. a., Frisch und Br. Wb. zu ob. nd. Ww. stellen. gdh. bladhachd f. Zermalmung bleth, b'eath, bleith malmen, mahlen blodh, bloidh Splitter, Stück cy. blawd m. brt. bleûd m. corn. blez, bleaze, blot Mehl c. d. hängen mit langen Wörterreihen zs., vgl. auch u. Nrr. 44. 49. 54.
- 4) Stammyocal a; mitunter rhinist. Formen, mit o. Nr. 40 zsklingend; Bd. bes. zu a stimmend; gdh. bladh smooth, soft sbst. Blume etc. s. nachher; b'ath tender, pleasant; warm; warm-hearted; bisw. clean, white; shst. Blume etc. vgl. die Abll., o. cy. blodeuo und u. Nr. 47; c. d. blå, verkurzte Form, in welcher mehrere Ww. zsfliegen; blaitich (die Dentale wechseln) glätten; wärmen blathaich id.; blühen. - bladair m. Schmeichler; hochschott. Häuptlingshofmann = schott. bladier als Wortführer, nicht : frz. plaîdeur, vll. aber vrw. mit gael. bladach schwatzhaft blad m. Mund, böses Maul etc. und dann mit sehr vielen andern indog. Wörtern; ähnlich kreuzen sich die Bedd, in angrenzenden, mit fl anl. Stämmen, gdh. bleid f. Schmeichelei; Zudringlichkeit; Dieberei etc. c. d. - blanda = alte. bland lt. blandus mild, gentle, flattering a. d. Lat.? - gr. άβλαδέως Hes. sanft s. Bf. 1, 509. - lth. blanditis' sich schämen (confundi: o. Nr. 40?) stimmt zu den Bdd. von b. c.; letas blode, dumm ist vrm. mit b ganz unvrw. s. sp. s. l. Eher ist bei lapp. lådtje tranquillus, laxus lujok enarel. loje finnl. lodje, logje sanst finn. lötö, loi esthn. lödw schwach, schlaff, schläfrig lont schlaff, schleppend (vgl. auch blund, blunt o. Nr. 40.) und m. dgl. die häufige finn. Aphaerese des Labials möglich; doch vgl. dagegen sehr viele mit l anl. Wortstämme verwandter Bedeutung in den meisten Sprachen, eben auch besonders der finn. Familie; Manches sp. u. vv. lats. letan; ferner

B. 42.

u. a. esthn. lodw lüderlich d. lottern, schlottern und s. v.: auch gehört vll. lapp. lådtjet adv. commode esthn. lodu, laddus passend, schicklich; freundlich zu bhm. ladny pln. ladny hübsch, lieblich rss. lådno gut, einig lådity passen, stimmen etc. bhm. laditi id. (bei musik. Instrumenten). Lituslavische, an blandus heranreichende Ww. s. u. e. — Ein armen. Stamm mit anl. l und mit bemerkenswerthen Begriffsühergängen berührt zwar zunächst mit lanl. Stämme der urvrw. Sprachen, vgl. u. a. F. 43. sp. u. v. laus; aber auch o. b (blöd = feucht etc.) und Nr. 41, vgl. dort die Bem. über die Anlaute; vgl. u. a. arm. loyd liquid (vgl. luanat = lt. luere, lavare altn. lauga lapp. laugot alb. liaiñ etc.); loose, free ludel lösen; auflösen; abschaffen, to abolish a sentence (blauthjan); besänstigen; zerstreuen; ändern etc. ludakan flüßig; auflösbar und s. v. — lat. laetus, das Ptcp. einer alten Wz. li sein könnte, kann ebensogut mit bleiths etc., als mit sskr. priti nach BGl. 37 vrw. sein, vll. aber noch eher beiden gleich ferne liegen.

e. Ith. blogas schwach, schlecht c. d. hat vrm. a zum Stammvocal vgl. pln. błahy schlecht; leichtsinnig bhm. blah m. blazen m. Narr blahowec m. bonus homo vgl. u. den Stamm blag; blazniti bethören neben (slav. pl = bl vgl. o. Nr. 40.) pln. plochy scheu (blaug); leichtsinnig rss. plochia schlecht, gering. Mit u lth. sub'ûkszti schlaff werden sublûszkes schlaff (schlapp): lapp. blines c. d. verecundus entl.; urvrw. vll.; esthn. löög schlaff longus Faullenzer magy. lajha, lanyha träge. lank schlaff vll. lapp. loingos weich, naß, feucht (wie o. b blöt etc.) und s. v. vgl. o. mnl. blonc, aber wiederum ist hier die o. bem. Alternative möglich vgl. u. a. ahd. slangen etc. Wd. 2370 (wohin auch u. a. altn. slöngra swd. sliunga dän. slynge finn. lingo esthn. ling Schleuder c. d.). Der vielfache Wechsel der Bdd. und Formen gestattet uns auch die hyp. Zsstellung folgender slav. Wörter mit einander und mit unserer Nr. e. vgl. a. b.; aslv. b'aq άγαθός ill. blag rss. blagii mild. barmherzig bhm. bláhý gut; glückselig bláha f. Glück pln. blagać besänstigen; anslehen; blogi aslv. blažen (μακάριος) ill. blaxen, blasen rss. blasenniii bhm. blasený, blasný selig bhm. blaziti beglücken; selig preisen (vgl. die 2 Bdd. von a). Auch hier zeigt sich wieder eine mögliche Beziehung zu Stämmen mit anl. l vgl. u. a, bhm. lahoda f. Lieblichkeit lahoditi liebkosen pln. łagodzić lindern lagodny sanft? Folg. Ww. hängen nach Form und Bd. mit den obigen, demnächst aber auch mit bladair etc. o. 4) zs.; die Doppelnatur des litusl. z, ż erschwert die genauere Unterscheidung; vgl. rss. (slav.) blażity preisen (heare s. o. blm.); muthwillig sein (vgl. o. blahy etc.? und die folg. Ww.) ill. blazniti schmeicheln (eig. bethören? vgl. o. bhm. blazniti) und == aslv. blazniti σκανδαλίζειν rss. blaznity (z, ż) pln. blażnić ärgern neben blużnić lth. bluzniti lästern; vgl. auch lth. bloznas Schalk, das zugleich an rss. plut etc. o. Nr. 40 erinnert. - ; Mit blogas etc. vrw. gr. βλάξ schlaff, dünn etc. βληχρός schwach, sanft etc. vgl. Bf. 1, 504-5. 2, 358 und mlt. blas, blatus etc. Gl. m. 1, 710, das mit blatire, b'aterare und s. m. ähnlich zszuhangen scheint, wie gdh. bladair etc. o. 4) mit blad und vll. mit blatire etc. selbst. - Hängt o. mul. blonc mit cy. b'ung ärgerlich c. d. blyngu ärgern zs.? vgl. auch die ob. lituslav. Wörter. Sonderbar stimmt zu e und andern Formen unsrer Nr. brt. blaik = ble o. 2) vgl. alte. blanc, das nicht bloß weiß, sondern auch bestürzt (vgl. e), unterjocht etc. bedeutet und corn. blek pleasant, wenn dieses nicht = pleag id. : plezia = lt. placere, das wir denn doch nebst placare (vgl. u. a. Pott Nr. 38 Wz. pri; F. 58; manche Analogien deuten sogar auf

mögl. urspr. Identität mit pacare) nicht zur Vgl. ziehen mögen. Die wunderlichen Beziehungen der Farbennamen (vgl. auch o. e Grimms Vgl.) zu mehreren hier zur Frage kommenden Wörtern verdienen alle Beachtung. wobei sogar o. Nr. 40 in weiterer Untersuchung, auf deren Ausführung wir hier verzichten, zugezogen werden muß. Für blaue Farbe gilt bhm. blanka f. (blaue) Kornblume blankyt m. Blau vgl. u. Nr. 44, Grimm 2, 281 stellt blan-k (für diese Theilung vgl. etwa cy. blunu to manifest. appear ang. blan m. manifestum quidquid) zu blinken Nr. 406 vgl. o. Nr. 40; Bopp Gl. stellt diese Wörter nebst bleich zu sskr. bhrag (vgl. o. Nr. 9.); vgl. auch rss. bleknuty verbleichen neben bljednjety erblaßen von asl. bljed (χλωρός) ill. blid, bled pln. blady bhm. bledy = nhd. blaß (? anders Wd. S. 1192.), wol nicht wie o. a alts. blithi clarus zu faßen, sd. als erloschen, geschwächt vgl. vll. blinds o. Nr. 40 und s. m., wie sogar auch ags. blac niger und pallidus e. black niger, obscurus altn. blackr fuscus, obscurus bleikr pallidus, bleich (entl. lapp. blaikok id., vb. n. blaikot esthn. pleck Waschbleiche c. d.; blekk finn. bläkki, pläkki esthn. plak, plek Dinte) swd. black fahl blek bleich = dän. blakket und bleg (vrsch. von swd. dän. nhd. etc. blank) etc. eig. rerglüht, gls. die Farbe ins Schwarze erloschen, bedeuten und sich ähnlich zu altn. blakki m. splendor nnl. blaken glühen blakeren adurere etc. verhalten dürften, wie nul. bleek (bleich) : blijken (blinken); alts. ags. blîcan st. altn. blika id. und s. m. zeigen das Ablautsvh., wie blinken : altn. blanka nitere (aber swd. blank machen). Das alles nur Fäden zu großen Geweben.

43. uf-Blesan vrm. rdpl. autblasen, φυσιοῦν. (Gr. Nr. 52. Gf. 3, 234 sq. Rh. 652. BGl. 186. Pott 1. 187 sq. Bf. 1, 600 sq. 605.)

a. St. Zww. ahd. blåsan = mnhd. mnl. nnd. blåsen nnl. blazen; alin. blåsa swd. blåsa dän. blæse (nnord. sw.) ags. blæsan; alin. blåsinn vento siccetus; fusus, coctus blåstr m. flatus, spiramen = ags. dän. blæst e. blast etc.

Wol hhr gdh. cy. blas brt. blaz Geschmack vb. gdh. blais cy. blasa brt. blaza kosten etc.

b. Aus einer Menge weiterer, zum Theile noch die einfachste, vocalisch ausl. Wurzel zeigender Verwandten heben wir einige aus: ahd. blahan, b'aen sw. etc. blasen, blähen = mhd. blæjen, blæn nhd. blähen afrs. bla ndfrs. bleie mnl. blaien ags. blaran st. c. blow st. neben bloat = cy. blwth, b'oth (sbst. m. blast, puff) c. d.; gael. blaghair (m. blast etc.); lt. flåre; esthn. löötsma id. magy. lehell id. Bopp vglt sskr. dhmå blasen, blahen, anblasen, das doch gar zu ferne liegt; eher könnte in der glbd. Wz. fna, fnah (fnas, flas) f aus einer Dentalaspirate und darnach n aus m entstanden sein; doch liegt auch hier wieder das mit dhmå unvereinbare gr. nvv, nvev näher, dem sich vll. auch it. flare anschließt? Die Tenuis zeigen auch die Wörter: gdh. plosg schraufen alb. pluska Blatter corn. plus ulcer bri. plustren (vgl. e. blister) Hautslecken, bes. dunkler cy. pledren f. = Blatter (Blase etc.) ags. blädr altn. bladhra vesica und s. v., vgl. indessen cy. pledru ansdehnen, das vll. eig. ausbreiten bed. : πλατίς etc. - Aus voc. ausl. Wz. entstanden scheinen u. a. swz. b'on, blanet, b'anig (a, o; b, p) etc. aufgebläht blonen (schon bei Maaler auftriben sein) bauschen, "dunsen;" dazu vll. cy. blaun m. Fettigkeit bloneg m. Speck corn. blonec fat, tallow brt. blonek m. vann. bronnek etc. Fett, Speck etc. gdh. b onag (o, u, a) f. id.

44. Bliggvan st. blaggv, bluggvun, bluggvans schlagen,

naranόπτειν, δέρειν etc. ptcp. bliggvands Todschläger. usbliggvan id. (Gr. 1, 92, 471 sq.; RA. 703, Gf. 3, 257, Wd. 1088.)

and. bliuwan st. percutere etc. = mhd. bliuwen st. nhd. nnd. bleuen sw. mnl. bluwen (percutere), blauwen (flagellare) nnl. blouen (Flachs brechen) e. blow st. schott. blaw.

Vgl. vrm. brt. blois, blos etc. o. Nr. 42. 3); ebds. alb. blis: bliúaíú molere, eig. terere? das wieder ganz nahe an gdh. bleath id. etc. l. c. Hier knüpft sich noch so Viel an, daß wir lieber abbrechen. Die mögliche Grundbd. terere weist diese Wörter fast noch mehr zu bnauan u. Nr. 49 hin. — Mit unsrer Nr. vrw. scheinen lth. blaszkyti ausklopfen (Getreide) blökszti prs. blôszkiu niederwersen sublôkszti die Hände zusammenschlagen vgl. das schallvrw. lt. plaudere und v. A. Viele in weiterer Vrwschaft stehende Ww. mit anl. Tenuis s. F. 42. esthu. löök Schlag gehört vrm. zu lahhima lapp. lakket (neben låsket, leisket etc.) schlagen; die häusigen esthu. Aphaeresen können so gut auf b und p, als auf s (slahan lapp. slåwet) deuten. — Trotz des nahen Anklangs gehört vrm. nicht hhr cy. blingo, plingo schinden c. d.; auch nicht blif m. Wurfgeschütz vb. bliso; dagegen wol gael. obs. blagh, blath, blå to pust, blow.

Mögliche Vrww. s. o. Nr. 42. c. und u. Schlußbem. zum Bst. B. Grimm vermuthet g. blaggvus = blau e. blue, das vil. mit ags. bleo, bleoh Farbe (s. o. l. c.) und dieses mit Blei amhd. blî (plio) altn. bly vll. g. bliggy zsfalle; dabei bleibt jedoch u. a. lt. plumbum zu bedenken; entl. sind sinn. blyjy (bl, pl, l) lapp. bli id. Wir beschränken die weiteren Vgll. auf den Stamm blau, der urspr. geschlagen bedeutet haben könnte, wie noch manche Redensarten andeuten vgl. u. a. Gl. m. v. blae et bludie : nd. bloot et blawe Rh. 653 : ahd. blawer, plao etc. flavus, viridis, lividus, coeruleus etc. = mhd. blâ, blawer (plab flavus Voc. 1445.); nhd. nnd. blau = nnd. blag alts. blau g. blawes nnl. blauw ags. blav, bleo e. blue afrs. strl. blaw nfrs. blauw ndfrs. bla, blö altn. blår swd. blå dän. blaa rhaetor. blau altsp. (sp. pg.) prov. blao (prv. blava f.) afrz. blave frz. bleu sard. blau, blô, brau it. biavo neben blù, blò dunkelblau prov. afrz. bloi flavus s. o. Nr. 42. c. gdh. blâ yellow; a green field (in letzterer Bd. vll. nebst blår m. a green; a field, plain etc. cy. ble m. a plain und s. v. zu trennen?) cy. blawr grey, hoary blawrio to grow gray, wax green corn. blou caeruleus ill. plav lapp. blaw, blawes neben latte (¿: swd. blått n.) blau bhm. plawy gelbroth, falb; aber blawy berlinerblau pln. bławy blaßblau ebenso neben płowy blaßgelb = aslv. plav λευπός vgl. lth. palwas = d. falb und s. v.; das merkwürdig zu dem vrm. g. blaggvus stimmende bhm. blank s. o. Nr. 42. Wenn lt. flavus hhr gehört, so dürsen wir auch flagrum, slägellum zu unsrer Nr. stellen, vgl. nam. gael. blagh; f ist dann Media, nicht Tenuis, aspirata, die Aspiration vII. durch l gewirkt, wie übh. in l = d. bl vgl. Nrr. 43. 47. und wie auch Benfey annimmt, der aber die Tenuis zu Grunde legt; s. dagegen F. 42. Dazu mag fligare c. cpss. gehören und vll. flagitium (eig. ungestume Forderung), flågitare, das swrl. zu flehen (s. v. thlaihan) gehört; sonderbar erinnert an die mögliche Beziehung von flagrum etc. : flare die nhd. Redensart "Einem eine wehen" = Ohrfeige geben. Ob ahd. flegil etc. aus flagellum frz. fléau entlehnt sei, wird durch viele andre deutsche Ww. F. 42 zweifelhaft; Weiteres s. dort; cy. fflangell m. flagellum vrm. entl.

45. Blissoth (ins acc.) supervenit (eos)? ἐφίσταται (αὐτοῖς)

1 Thess. 5, 3. Castiglioni glaubt, später eher buss.. the erkannt zu haben. Wenn das Wort treffen, concutere und dgl. bedeutet, so wäre bei blisson etwa Vrwschaft mit den Ww. o. Nr. 42. 3), bei busson etwa mit altn. bûta, bauta etc. o. Nr. 20. b. zu vermuthen.

46. Bloth n. krim. plut Blut, αίμα. (Gr. 3, 398. Gf. 3, 252.

Rh. 654. BVGr. S. 123. Bf. 1, 409. 602.)

amhd. bluot = nhd.  $bl\hat{u}t$  alts. nnd. afrs. strl. ags. swd. dän.  $bl\hat{o}d$  nnl. nfrs. bloed ndfrs. blot,  $bl\hat{o}t$  ags. altn.  $bl\hat{o}dh$  e. blood schott. bloud; sämtl. ntr.

Die häufige Abl. von Wz. plu fließen wird durch deren sicherere d. Sprößlinge F. 43 widerlegt; eher mag die folg. Nr. vrw. sein, wenn gleich Blüte cruor menstruus anders zu faßen ist. Beufey vergleicht gr. φλέψ, beide als Pulsierendes. Gegen die, auch lautlich schlecht stimmende Vgl. mit gr. βρότος Blut s. Pott 1, 253. Bf. 1, 494 sq. Bopp vglt hyp. (vgl. d. vor. Nr.) sskr. dhmâ, dham flare : dhamanî Ader, woran das semit. dam Blut weit näher, wenn auch zuf., anklingt. — Vrm. unvrw. ist auch gdh. fuil Blut, nach Pictet 13 == s.kr. bala, pala. — alb. liót Thräne könnte verglichen werden, da sich anderweitig beide Begriffe Eines Ausdruckes bedienen, häufiger noch durch die allgemeinere Bd. humor vermittelt; ihm zunächst scheint zu stehn pln. tza aslv. slüza etc. id., die vll. durch arm. lat id. von sskr. açru (asrá, asra) etc. getrennt werden, wenn zu letzterem arm. artosr, artasukh id. gehört; ausführliche Untersuchung s. sp. v. tagr. — Über lt. fluere etc. s. F. 43.

47. **Bloma** m. Blume, αρίνον Mith. 6, 28. (Gr. 2, 147. 3, 375. Gf. 3, 239 sq. Wd. 403. BGl. 236. Pott 1, 239. Bf. 1, 598 sq. vgl. u.

Schlußbem. zu B.)

Grimm vermuthet Entstehung aus blovma oder aus blosma; doch mag unmittelbare Abl. aus vocalisch ausl. Wz. gleich zuläßig sein.

ahd. blômo, bluomo etc. m. plôma, bluama f. = mhd. bluome m. f. nhd. blûme f. alts. blômo m. nnd. blôme f. nnl. blom, bloem f. ags. blôma e. bloom altn. blômi m. blôm n. dän. blomme swd. blomma f. (Blume, Blüte); altn. blômstr n. swd. dän. blomstr n. dän. blomst c.; e. dial. blow nnl. bloei m. (d apok.?) Blüte vgl. die Zww.; amhd. bluot f. (n. Blut vor. Nr.) = nhd. blûte f. nnd. bloite f. e. blowth devon. blooth; nnl. bloeisel n. Blüte; mhd. bluost f. swz. blust f. id.; ags. blôstma, blôsma m. = e. blossom nnl. bloesem (Blüte). Zww. ahd. blôjan, bluohan (bluot, ploet floret etc.) = mhd. blüejen etc. nhd. blühen alts. blôian, blôan nnd. bloien nnl. bloeijen afrs. bloia nfrs. bloeyen strl. bloja ndfrs. blöye ags. blôvan e. blow. — Vll. alte Unterschiede zeigen bair. bluem f. Blume; aber m. Wieswachs swz. blumen = blûema, blôema m. id., Gutsertrag; (flos vini rom. las flurs) Schimmel, Kahm. So kommen auch in folg. Vgll. die Bdd. flos lactis und farinae vor; daß darum die mehrmals erw. kelt. Ww. für Mehl etc. (o. Nr. 42.) vrw. seien, ist nicht anzunehmen.

Zugleich mit Blatt und mit mehreren Ww. o. Nr. 42 2) 4) berühren und vermischen sich: gdh. bladh Blume, Blüte; foliage, garland etc. blath Blume, Blüte; Frucht, Erfolg etc. blathaich blühen cy. blodeuo id., reifen blodau pl. blodeuyn, blodyn, bloyn m. bloden, bloen f. Blüte c. d. bloenu blühen corn. blodon brt. bleüüzv, bleüü vann. bléüv coll. m., Einzelform bleüüzven, bleünen vann. bléiv'houen Blume bleüizv vann.

blenc'houein blühen. -

gr. φλόος Blüte etc.; nicht aber nach Passow und Bf. 1, 106 φλόμος

B. 48. 313

(0, &; μ, ν; φ, π) Kerzenkraut; woher ngr. πλουμίον künstliches Laubwerk vgl. pln. floresy id. a. lt. flos? — lt. Flôra, flôs (flôris); dhr viele Entll. s. u. §°. — Bopp stellt unsre Nr. nebst folium etc. zu sskr. phull florescere. — Vrw. sein kann alb. liülë Blume, vgl. u. a. liume = lt. flumen, wenn nicht: liaiñ lavare, auch liót vor. Nr.; doch fléta Blatt; dazu ngr. λουλοῦδι Blume, auch viele Blumennamen, deren mehrere u. a. bei Pott 2, 99. Bf. 2, 137 über Lilie etc.; esthn. lil etc. neben nin Blume, vgl. nina pu (Baum) Linde. — Mit unsrer Nr. vrw. ist auch der slav. Stamm plod, der Frucht, Wachsthum, Zeugung bedeutet und mit dem gleichl. lateinischen sich etwa durch die Bd. des Explodierens, Hervorbrechens vermittelt.

§°. Obschon folg. Ww. aus lat. flor entl. scheinen, so verdienen doch ihre verzweigten Bdd. genaue Berücksichtigung: altn. (isl.) flår n. flores; tenuissimum triticum (vgl. flôrmehl etc.); Blumenwerk nhd. dän. swd. flor; e. flower nnl. fleur (Blüte); e. flour. gdh. flår, plår, pulur m. (von Pictet 48 nebst cy. gwull Blume zu sskr. phull gestellt) flower etc.; flour-meal c. d. (nur mit p). cy. fflwr m. flour (ohne Abll.). corn. flos flower (formelhaft). brt. flour glatt, zart, frisch; s. m. fleur; lustre, éclat; -euz ar bleåd fleur de la farine; flouren id.; auch f. Futterwiese, vgl. o. oberd. blum, swrl. §°. Unvrw. ist ags. flet, fliete altn. nnd. flot flos lactis swd. flott n. Fett etc. vgl. Gf. 3, 360. Gl. m. 3, 589-591. F. 43.

§b. Obschon mlt. florale Blumenflur, dann Flur übh. bedeutet, unterscheide man von ob. Ww. anhd. flûr (ahd. seges) = mhd. vluor nnl. vloer e. floor Hausflur, Estrich = ags. altn. flôr m. vrsch. von altn. flûra f. saxum litorale. Wie öfters, reihen sich kelt. Ww. ohne den anl. Labial an: cy. llawr m. Grund, Erde, Tenne, Hausflur i lawr down c. d. llorio to floor; to sink down corn. lor, lêr floor, pavement brt. leûr vann. lêr f. ebener Weg; Tenne, Boden übh. leûri, dileûri senden (vgl. inviare, instradare, sandjan: sînths q. v. und s. m.) gdh. lâr, urlâr = cy. llawr c. d. ¿ Klingen nur zuf. an altn. leir m. swd. dän. ler n. swd. lera f. Thon, Erde? Sodann swd. loge m. dän. lo Tenne? Nach mancherlei Vgll. scheint die Grndbd. von Flur, llawr etc. Ebene, Fläche; sonderbar nähert sich frz. à fleur (d'eau), effleurer und s. m. cy. llwybr m. Pfad llwybro gehn kann auch vrw. sein.

48. **Blotan, blothan** c. acc. Gotte dienen, ihn verehren,  $\lambda \alpha \tau \rho \epsilon \nu \epsilon \nu \epsilon \nu$ ,  $\sigma \epsilon \beta \epsilon \sigma \otimes \alpha \iota$ . **blothassus** m. Gottesverehrung,  $\lambda \alpha \tau \rho \epsilon \iota \alpha$ ,  $\sigma \epsilon \beta \alpha \sigma \iota \alpha$ ,  $\vartheta \rho \eta \sigma \iota \epsilon \iota \alpha$ . **usbloteins, usblotheins** f. Bitte,  $\pi \alpha \rho \alpha \kappa \lambda \eta \sigma \iota \varsigma$  2 Cor. 8, 4. **guthblostreis** m. Gottesverehrer,  $\vartheta \epsilon \sigma \sigma \epsilon \beta \eta \varsigma$  Joh. 9, 31. (Gr. 3. 465. 4. 616; Wien. Jbb. Bd. 46; Mth. 31 sq. 83. 984. 1201. Gf. 3, 259. Dtr. R. 81.)

Auffallend ist das Schwanken der Auslautsstufe, auch in andern d. Sprachen; auch das der st. und sw. Conjugation. Vgl. mhd. bluoten (livl. Reimchr.; wol mit nd. oder nord. Dental) ahd. ploazzan, plozan st. sw. immolare, sacrificare, adolere, libare ags. blotan st. sw. immolare altn. blota st. sacrificare; obsecrare; maledicere swd. blota altdän. blothe opfern altn. swd. blot n. heidnisches Thieropfer; altn. auch Abgötterei; Fluch; Gottesdienst übh. altn. blotmadhr, bliotr sacrificulus altdän. blodhmadh libamina blotelsä holocaustum ahd. ploazhûs fanum bluostar n. victima, sacrificium, idolatria ags. blôtmônadh November s. Myth. 1201. Hhr nach Mth. 32 ags. blêtsian, später blessian e. bless benedicere; früher Gr. 1. 2. A. 255 hyp.: blêd fructus, ubertas vgl. die Form blêdsian; s. o. Nr. 42. a. Nach W. Müller altd. Rel. auch der langob. Blutbaum (mir unbekannt).

314 B. 49.

So lange die Grndbd, nicht näher bestimmt werden kann, bieten sich der Vgll. zu viele oder zu wenige. Formell stimmen, - wenn nicht, wie wir vermuthen, die Tenuis auf gothischer oder eig. vorgothischer Stufe steht - folgende, zum Theile auch von Grimm hhr gezogene Wörter in den Formen mit o, ö, au : ä, nhd. plötze f. nnd. plaute, plite (auch plampe), großes Meßer (urspr. Opfermeßer??) swd. plit m. Rapier bair. plotzen f. kurzer breiter Säbel Smllr 1, 340. oberd. blotzen (b, p) swb. Butter ausrühren (erinnert nur an indischen Götterdienst); wett. schmauchen vgl. e. blote aufblasen, schwellen; räuchern; das von Grimm angef. "blotzen (= Geld geben, aufopfern) mußen" lautet sonst auch "bluten mußen," wie denn wirklich die Formen mit th, dh auf Nr. 46 weisen. Ferner liegt altn. hlaut sanguis victimae, sonst sortitus sum s. sp. v. hlauts: vgl. etwa mhd. livl. Reimchr. "ir bluotekirl (aswd. blôtkarl heidn. Priester Mth. 33.) der warf zuo hant sîn lô3 näch ir alden site." Wenn wir lt. flamen, nach Bf. 2, 340 aus flaamen Besorger des Opferfeuers vergleichen dürfen, so erinnern wir auch an ahd. bluhjun, pluhhen flagrare etc. Gf. 3, 247; vgl. o. blotzen räuchern der Bed. nach; nach Grimms Vermuthung auch gr. φλοιδόω : Grndbd. Brandopfer. Aber usbloteins könnte Erstehung bedeuten; Castigl. erinnert an lt. sacer; obsecrare. Nur beiläusig erwähnen wir cy. bloedd f. cry, outcry c. d. bloddest (biblisch) f. Freudenruf c. d. gael. obs. bla (vgl. o. Nr. 42.) in den Bdd. cry; praise; piety, devotion blaodh m. loud calling etc.; diese Ww. würden auf die Grundbd. anrufen hinweisen.

49. Bnauan zerreiben, ψώχειν Luc. 6, 1. (Gf. 4, 1125 sq. vgl.

3, 783.)

LG. finden das Wort fremdartig, doch würde auch in allen urverw. Sprachen, außer der armenischen, der Anlaut bn fremd und seltsam genug lauten. Eben diese Seltenheit des Anlauts spricht auch gegen eine Verschmelzung der Part. bi, die vor l leicht möglich wäre, obgleich die esot. Vgll. mit anl. n darauf hindeuten. Nicht viel häufiger und erklärlicher ist der deutsche Anlaut fn (vgl. o. Nr. 43.). Wie dieser in fl übergeht, so auch vrm. bnauam in swz. bleuen (bläua, blüa) nachläßig kauen bläutscha mumpfeln, das wir lieber hierher, als zu Nr. 44 stellen, obwol wir die Stämme mit anl. bn, bl, br mit der Grndbd. terere, frangere lautverwandt halten, vgl. u. a. noch Nrr. 42. 54; außerdem auch mehrere mit anl. n, hn, gn, kn, kr etc. Um nicht endlose Wörterreihen aufzustellen, begnügen wir uns mit wenigen Beispielen der mit einfachem oder begleitetem n anl. Stämme:

altn. nûa fricare, conterere mhd. nûwen etc. bair. neuen cimbr. näudn, näum (Smllr 2, 668) id. und = ahd. ginuan tundere; niuuit retundit nua f. Hobel und s. v. vgl. hnoton, fnoton quassare altn. hnoda depsere hniôda tundere etc. (in beiden d, dh) s. Mlh. 574. vgl. ahd. bihniutan Gf. 4, 1126; nhd. nieten und s. w.? Vgl. Gr. Nr. 534; Mth. 574. Smllr 2, 715 sq. Wd. S. 1189. sp. u. vv. nauths. niutan. und mehrfach unter N; die Verschiedenheit der ausl. Dentalstufen an sich stört die Zsstellung nicht, da die vocalisch ausl. Urwurzel mannigfach suffigiert (erweitert) worden sein kann. Vgl. auch die Stämme knus etc. Gf. 4, 572 sq. knat ib. 580 sq. Wd. 1091. altn. nudda frequenter fricare etc. Smllr 2, 720. grya, knya terere, cogere, subigere knûa cogere, urgere etc. l. c. 667. swd. gnugga, gno reiben und s. v.

Einige exot. Miscellen: sskr. xnu atterere, acuere gr. zvézev schaben,

kratzen etc. s. Pott Nr. 44. Bf. 184. cy. cno m. a bite; chewing c. d. cnoi = e. to gnaw; letzteres aus ags. gnagan? vgl. u. a. naga, gnaga ahd. nagan, gnagan nhd. nagen etc.; aber auch altn. gnua = nua und nhd. knauen: knaupeln, knauser: alte. gnof, gnoffe Geizhalz, vll. unvrw. mit cy. gnwth m. voracity c. d. — cy. cnofain Frequ. von cnoi; cnofu (gdh. cnuimh etc. s. V. 57.) nagender Schmerz und dgl. gdh. cnāmh, crāmh, creim, craoim = lth. kramtyti käuen, das wieder auf eine andre Reihe führt; auch die glbd. brt. Ww. lauten mit kr an; gdh. cnuas knirrschen. — lett. gnaudu, gnaust terendo comminuere, spongiam etc. exprimere gnausit id.: lth. gnauszti die Hand falten (PLtt. 1, 37.) gnaužiti zukneifen und dgl. m. vgl. gnybti kneifen. aslv. gnetą, gnesti ἀποθλίβειν, comprimere gnjetati id. pln. gnieść rss. ill. gnesti bhm. hnjetu inf. hnisti drücken, kneten.

50. **Bugjan** cj. anom. **bauhta, bauhts** kaufen, ἀγοράζειν; verkaufen, πωλεῖν Muh. 10, 29. **usbugjan** erkaufen, kaufen, ἐξαγοράζειν, ἀγοράζειν. **frabugjan** verkaufen, πωλεῖν. **andabauhts** f. Lösegeld, ἀντίλυτρον. **faurbauhts** f. Loskauf, ἀπολύτρωσις. (Gr. Nr. 262; RA. 606.)

alts. buygean ags. bycgan prt. bohte (bebycgean auch und bes. verkaufen bd.) e. buy prt. bought kaufen. Formell zu Einer Wz. mit Nrr. 37. 39. 19.; von ags. bocan frs. bokia nnl. boeken etc. (Rh. 657 sq.) ist es hinlänglich geschieden. Grimm vermuthet Beziehung auf das juristische Biegen oder Brechen des Halms. Sonderbar stimmt in andrer Weise swz. bögeln Kleinhandel treiben von bogen m. Krambude, weil diese z. B. in Bern und in Bazaren übh. unter Bögen, Arkaden sich befinden? Mercurs Doppelamt und mehrere etymol. Analogien laßen auch den Vergleich zu mit dem oberd. bugsen wegschaffen; entwenden, das mit dem Schifferausdrucke bugsieren nnd. bôgsêren : bôg Schiffsbug; Schiffswendung verw. sein mag; doch zeigt sich nnd. puken, pocken, peiken stehlen ä. nnd. pochen plündern e. poach entwenden, vrw. mit bepäcan F. 5? aber alte. pugging diebisch, lüstern (formell & : mnl. poghen studere Gr. 1. 2. A. 489 und : dän. puge geizen [= gierig sein?], wuchern, g aus k?); vgl. Br. Wb. h. vv., die swrl alle zusammen gehören, vll. zum Theil zu den Stammen P. 13. - bair. baiggen bieten (s. o. Nr. 34.) klingt kaum an.

51. **Braids** breit, πλατύς Mtth. 7, 13. **braidei** f. Breite, πλάτος Eph. 3, 18. **usbraidjan** ausbreiten, ἐππετάζειν Rom. 10, 21. (Gr. Nr. 162. 1, 415. Gf. 3, 294. Rh. 665. Dtr. R. 347 sq. BGl. 223. Pout 1, 93 sq. Bf. 2, 98 sq.)

amnhd. breit = alts. afrs. nnd. nnl. strl. swd. dän. bréd afrs. breid nfrs. brie ags. brâd e. broad altn. breidr; das mhd. st. Zw. brîten pandere texere erinnert an ahd. prettan stringere, nectere ags. bredan st. plectere (das vll. nicht mit Gr. 1. 2. A. 898 = bregdan) nnd. nnl. (auch breijen) stricken, flechten, die wir nach vielfacher Analogie auch vrw. halten. Über ahd. prēta palma etc. s. Gr. 1, 415. 3, 403.

Wenn, wie wir vermuthen, der urspr. (vorgothische) Anlaut b oder bh ist, so sinden wir bis jetzt gar keine sichere nahe Verwandte; fernere s. Schlußbem. zu B. Wir beschränken uns auf einige Vgll., in welchen r vorkommt, und laßen gr. πλατύς nebst dem gauzen Labyrinthe weg, welches sich daran anbaut.

sskr. prth ejicere, projicere prath id.; extendi prthu breit comp. prathîyas zend. frátha id. frathô Breite; nach Monatsm. hhr der Flushame

316 B. 52.

Frat, Euphrat; vII. hhr oss. fatan KI. d. fathan t. fäthän Sj. breit kurd. frà id.; doch gehört letzteres wol zu prs. firåkh, firågh amplus, latus, das zsgs. scheint und wol zu oss. worrach KI. t. orach, orach d. uruch (zuf. an sskr. uru, εὐρύς etc. ankl.) Sj. id. stimmt. arm. harth (aus purth vgl. hayr: pater etc.?) flach, eben, glatt vb. harthél ebnen etc. hhr? vII. spricht dagegen parz extended; clear (vgl. planus und dgl.) etc. parzél to expand, open, clear etc. Dagegen könnte arm. birt breit, zunächst dick, plump mit braids vrw. sein, vgl. bir large stick etc.? — Woher ngr. φαρδύς breit, weit? — Benfey zieht πετάνννμι breiten, als mit ausgef. φ zu unsrer Nr., gewagt. — lapp. ¿ hhr partuj, partajes latus, amplus. cy. rhuth id. hhr? corn. bredar broad scheint isoliert, vII. a. d. D. Das von Bopp Gl. zu pṛthu gestellte ir. farsaing wide, ample farsnighim I widen etc. scheint vielmehr mit Prf. far zsgs., vgl. cy. ehang wide, large?

52. **Brahv** n. in **brahv** augins ρική ὀφθαλμοῦ 1 Cor. 15, 52. (Gr. 3, 402; RA. 75. 939; Mth. 751 sq. Gf. 3, 315. Rh. 592. 665. Smllr 1, 242. Bopp VGr. S. 80. 260; Gl. 253. Pott 1, 104. 111. 2, 561.

Celt. 1. S. 236.)

Obige Formel scheint nach den entsprechenden der vrw. Mundarten elliptisch und deshalb nicht = altn. î augabragdhi vgl. ags. beorhtm eagan ictus oculi, wie Grimm annimmt, der brahv als micatus, Blitz von brehen = brahvan s. o. Nr. 9 ableitet, minder sicher Braue, prāwa, welchem g. brehva entsprechen müße, wenn w für h stehe. Aber die Verbindungen von Braue mit schlagen (vll. auch winden = winken?) mit Braue zeugen eher gegen, als nach Grimm für jene Auslegung, bei welcher er trotz der Scheidung Mth. l. c. Braue und brahv gleiche Grundbd. zuschreibt; der Brauenschlag ist wie Augenblick zu erklären, vgl. dessen Meßung nach dem Auf- und Zu-gehen der augbrawe in Berth. Pred. RA. 939. Was die Form betrifft, so ist freilich nicht brahv ganz identisch mit prāwa etc., sondern vrm. eine ältere, kürzere Form; und die exot. Vgll. zeigen ähnliche Nebenformen, namentlich auch mit vrsch. Vocalquantität; Smllr gibt sogar eine, wenn auch erst spät erscheinende hd. Form prach

n., die ganz dem g. brahv entspricht.

ahd. brawa f. supercilium, auch montis vgl. Mehreres u.; in slago dero brâwo in ictu oculi slegiprâwa palpebra; mhd. (ä. nhd.) prach n. (Smllr l. c.) brawe, brû f. supercilium, cilium brawenslac Wink nhd. braue, braune, brane, bei Stieler bran, die Formen mit n vrm. aus dem Plural mhd. brawen, bran, bei Melber braen; auch m in pram Voc. 1419 sg. = bair. brâm sg. pl. (mhd. Bd.) scheint aus dem plur. n entstanden, obschon das von Stieler verglichene brum, gebrume (pln. brama etc.) fimbria wurzelvrw. sein mag. alts. brâha, brâwa f. Braue = mnl. braeuwe nnl. braauw in Zss., ebenso afrs, bre mit ag, ach zsgs, mnd. brawe in Zss. nnd. brâne ags. brûva, bræv, breav m. supercilium, palpebra (Gr. Rh.) breg eagan, eaganbregh palpebra; für die Bed. Anhöhe etc. vgl. auch ags. eag-hyll eyebrow; e. brow schtt. bree, brie Braue brae declivity, hill, slope of a hill = e. brow of a hill craven, york, braa brow, bank swz. brau f. jähe Felsenhöhe, unterschieden von brauwe, braue f. scharfer Rand, vgl. Mehreres u.; altn. brå f. cilium pl. brŷr; brûn f. supercilium; ora eminentia (pl. bryn) nnrd. ndfrs. brun sg. in Zss. s. u., n hier anders zu deuten, als o. nhd. nnd., oder jene Deutung ganz aufhebend? swd. dän. bryn n. Braue; Rand, (altn. fialls brûn) Abhang, Oberstäche. Zss. u. a. ahd. augabra etc. mhd. ougebra etc. f. palpebra, Voc. 1445 ougenbra

B. 52. 317

cilium nhd. augenbraue supercilium = ä. nhd. augprach n. s. o. cimbr. öpria, öpren bair. augbran. áběr, pleon. augngáběr; mnd. ôgebrawe palpebra ndfrs. ugbrün, ugenbrün = altn. augabrun supercilium dän. öiebryn n. id. swd. ögnabryn n. id., Wimper; dagegen deutet Rh. 593 ags. âgbred als Augenbret, Deckel, wie âghlid Augenlid (augenglid Melber etc.), eher Augenrand bd.? vgl. dän. bred Rand, doch ags. brerd o. Nr. 22. ahd. wintbräwa (wetbräwa?) mhd. ä. nhd. 1445 wintbrä supercilium, auch cilium = nhd. wimper bair, winbräm, wilbräm (wildbräwen); mud. winbrade supercilium = mnl. winbraeuw nnl. wijnbraauw, wenkbraauw f. Braue; auch bair. die Nebenformen bräwenden, bräwenken, gw. mit Negation, sich rühren s. Smllr 1, 242 sq.; vrsch. scheint westerw. fimmer Wimper vll.: fimmern = flimmern? Vll. ist wenden, winden in gew. Bd. zu faßen, vgl. etwa "im Handumwenden."

mlt. pravium montis cacumen a. d. Hd.? vgl. Clt. 1. S. 219 über lt. brevia. - sskr. bhrû, in Zss. bhruva, Braue = pali (su-) bhû zig. pchora, pohucya, porya etc. (aus bhurya?) pl. hind. bhoùh, bhaun f. mahr. binay zend. bhreatbhyaim Bpp. breatbjam Brnf. gen. pl., nach Bopp prtc. prs.; prs. burû, ebrû (aber abrû Ruhm) kurd. berò (ciglio) afgh. wruzi laz. ofrit oss. arfid, arfig Kl. t. arfüg d. arfuk Sj. mit gew. Metathese; beide letztere stehn näher an der griech., als an der zend. Form und vermitteln vll. beide; den vocal. Vorschlag (?) zeigt auch die persische, vgl. auch keltische u. - Ith. bruwis Braue = aslv. brüry bhm. brw, brwa f. rss. brovy f. pln. brew f. sloven. obrvi id. Mikl. ill. obarva f. palpebra, Augenlied (Voltiggi) makedon. άβροῦτες pl. = gr. ὀφρύδ (ὀφρῦς) Braue (auch hoher Rand, Spitze, Höhe übh, wie o. d. Ww.); über βλέφαρον und palpebra s. Pott 1, 87. Höfer Ltl. 120 sq. Bf. 2, 125; da unser Stamm häusig mit alten Zss. verschmilzt, so könnte er hier immerhin in lat. br-a stecken. Eichhoff und Benfey stellen auch lt. front hhr. Bf. 1, 100 sogar frond (frund), das wir lieber mit Schwenck zu frütex stellen, vgl. auch u. Nr. 54; Letzterer stellt frons als forehead zu pro trotz der vrsch. Labialstufen. Wenn mlt. fronciare (fronsare etc.) = frz. froncer les sourcils von frons stammt und nicht vielmehr mit runzeln vrw. ist, worauf die weitere mlt. Bed. deutet, so könnte man hier eine alte Bd. von frons suchen, da sich die d. Formel die Stirne runzeln von der frz. unterscheidet. Eine merkwürdige Analogie scheint die ahd. Glosse braon malae (Gf. l. c.) : gael. mala, maladh f. Braue zu bieten, sofern wir lt. mala Wange vergleichen und somit die Gesichtstheile verwechselt finden. Die kelt. Ww. unserer Nr. bestätigen, wie es scheint, durch das Participialsussix cy. ant gdh. adh Bopps ob. Erklärung der Zendform. gdh. obs. brû m. sg. gew. braoi pl. eyebrows abhra m. eyebrow pl. abhran eyelids = abhradh, fabhradh m. eyelash, eyelid, border, flounce, veil c. d. fabhranta having large eyelashes etc. ir. fabhar eyebrow, eyelid, eye, vrm. = faobhar V. 24, vll. sämtlich mit unorg. f, dessen häufige Erscheinung ich bis jetzt nicht auf ein Gesetz zurückführen kann; Bopp vermuthet eine Zss. mit fa, das Auge bedeuten könnte, erinnert aber auch an palpebra. corn. u-brue his brow abrans Braue = brt. abrant f.; cy. amrant m. eyelid amrantu winken (vgl. o. wenkbraauw etc.); die cy. Etymologen leiten die von am prf. und grann f. eyelid, gewiss unrichtig, obgleich brt. mourren f. sourcil, auch bisw. moustache bd. und gourrenn m. sourcil, bsw. paupière bd., vrm. mit einem brt. grenn = cy. grann zsgs. sind (gour über), dessen vrm. Vrww. besonders (vgl. brt. mourrenn) Bart, Schnauzbart,

doch auch andres Haar bedeuten, vgl. sp. u. v. granos und einstweilen ahd. grani pl. Bart = mhd. gran f. nhd. grane, granne (Ährenbart etc. s. Wd. 860 mit Ntr.) mnl. graen altn. grön f. vgl. (Dz. 1, 273. 308. 328.) prov. gren afrz. grenon, guernon Schnauzbart sp. greña pg. grenha prov. grinhô Haarstrupp, Bart. — bask. bepurua Braue s. Pott und Celt. ll. c. — dakor. sprêncéna vll. aus supercilium.

Pott leitet bhrû etc. aus sskr. abhi-ruh herumwachsen, mindestens sinnreich. Beachtet werden müßen die häufig auftauchenden Bdd. erhöhter, vll. auch gebrochener, Rand, Oberfläche, Gipfel etc.; wir gehn lieber, als auf brikan etc. u. Nr. 54, auf die in Wz. bhr o. Nr. 6 öfters hervortretende Bd. der Erhebung zurück; vgl. Nr. 8 über cy. bry etc., wo die kelt. Ww. ganz nahe mit den deutschen unsrer Nr. zsgrenzen; indessen durchkreuzen sich überall die Bedd. wundersam, und die Vogelperspective zeigt eine unermeßliche Sippschaft.

53. **Briggan**, einmal Luc. 15, 22 **bringan**, prt. **brahta** bringen, führen, ἀγειν, φέρειν, κομίζειν etc.; in einen Zustand bringen, zu Etwas machen, gleichwie auch nhd. bringen, bes. in der Umgaugssprache.

(Gf. 3, 192. Rh. 664. Bf. 2, 107.)

ahd. bringan prt. brang, brahta = mnhd. nnd. nfrs. bringen prt. mhd. brâhte nhd. brachte diel. brung nfrs. brocht alts. bringan, brengian prt. brahte nnl. brengen prte. brocht ags. bringan prt. brang, brohte e. bring prt. brought schtl. brang etc. afrs. bringa (i, a, e), brensza prt. brochte etc. strl. branga prt. bracht swd. bringa dän. bringe prt. swd. dän. brayte.

Wz. bhr o. Nr. 6, vgl. dort die kelt. und slav Formen mit anl. br; kein sskr. bhrnami, noch mit Grimm bairiggan mag zu Grunde liegen, sondern Wz. bhra = bhar. Der Nasal fehlt in den ob. sw. Prtt. und in

lth. brukku, brukti bringen, beibringen.

51. A. Brikan st. hrak, brekun, brukans brechen, κλάν; zerstören, πορθείν; (B.) kämpfen, ἀθλείν in brikith ἀθλήση 2 Tim. 2, 5. gabrikan zerbrechen, κλάν etc. ufbrikan nicht erhören, abweisen, ἀθετείν; ptcp. ufbrikands Frevler (Verbrecher) ὑβριστής 1 Tim. 1, 13., mit un zsgs. unanstößig, ἀπρόσκοπος. gabrak (?) fragmentum Gr., bei LG. nur gabruka f. Brocken, κλάσμα. usbruknan abgebrochen werden, ἐκκλάσθαι.

**B. Brak ja** Kampf, luctus, πάλη Eph. 6, 12 vgl. o. **brikan**; LG. vergleichen ahd. *widarpruht* repugnantia und setzen Knickung, Umkunckung als Gradbd. (**A. B.** Gr. Nr. 294. 3, 462. Gf. 3, 262. Rh. 667. Bopp VGr. S. 80; Gl. 239, 243. Pott Nr. 132. Höfer Ltl. 224. 236. 258.

376. Bf. 2, 14. 366. vgl. 1, 601.)

A. St. Zww. ahd. brechan, gibrechan = mnhd. brechen alts. ags. brecan afrs. breka ptc. prt. ebreken, bretsen, bresan, gebreskan etc. nfrs. brecken ptc. britsen nnd. nnl. breken e. break dän. brække st. sw. swd. bræcka sw. — sw. Zww. u. a. ahd. brechôn affligere etc. nhd. wett. Flachs brechen; ahd. brachan, brachôn = mnhd. brâchen (humum proscindere); altn. brâka debilitare, frangere; subigere (vgl. B. und die Bdd. J. 8.) swd. brâka frangere, rumpere, Flachs brechen etc. dän. brage id., auch = altn. swd. braka o. Nr. 9 q. v., das ebenfalls mit Zubehör hhr gehören mag; ags. bracan conterere (Bosw.) e. brake Flachs brechen dän. brakke brachen nnl. braken id.; brechen, auch Flachs etc. und s. m. — ahd. brocco = mhd. dün. brocke m. nhd. brocken m. (bisw. brocke f.)

nnl. brok m. vb. ahd. brochôn = mnhd. nnl. brocken dän. brokke etc.

vgl. ags. brocan opprimere (wie altn. brâka).

B. altn. bragnar m. pl. milites, satellites, swrl. zunächst Kämpfer (Dtr. R. 348.) gehört zu Nr. 9. d; logisch vgl. swd. brottas, bråttas luctari, ganz vrsch. von dän. brydes id.: bryde s. u. Anm. 1. a. Indessen sind für die Begriffe kämpfen und brechen mehrerlei Vermittelungen möglich; vgl. vll. auch brak Lärm etc. Nr. 9. e.

Der ausl. Guttural unserer Nr. ist nur seeundärer Natur, wie die vielen mit br anl. Stämme gleicher und ähnlicher Bd. zeigen, aus welchen wir einige Beispiele statt zahlloser geben wollen. Weitere mögliche Vrww. ohne anl. Labial werden wir nur gelegentlich berühren; möglich, daß einer u. a. von Benfey vermutheten Zss. mit sskr. abhi auch solche mit andern urspr. Partikeln zur Seite stehn, wie etwa krachen ahd. chrahhôn etc. (vgl. u. a. Wd. 1091.): Wz. rak, rag; sprok o. Nr. 42. b.  $\beta$ . (vgl. gleiche Zss. im Folg. und §°.) mag zu brikan gehören (p durch s).

a. (Gr. Nr. 229.) altn. briota st. frangere, fricare = swd. bryta st. dün. bryde st. ags. brytan st. (yt, eot, itt) comminuere, frangere vgl. altn. britja zerstückeln ags. brittan schott. briss, briz conterere, fricare e. brittle alte. brotel (schtt. bruckle) fragilis alts. brëton conterere, confodere, nach Gr. 4, 710 vgl. Nr. 451 vll. : altn. bretta retorquere (?); ags. bryttian etc. sw. dispensare frustatim; gubernare; frui aswd. brytia austheilen, y für i vgl. altn. britja? - altn. braut aswd. bröt Weg, Chaussee c. d. (gebrochener Weg?); daher vrm. altn. braut, brût, brott isl. burt swd. dan. nnd. bort weg (: Weg, wie it. via), fort aswd. bröta Land wegsam oder ackerbar machen brot n. fractura; culpa; mulcta etc. altn. broti m. anfractus orationis; crustata nix swd. brate m. Verhau, Holzhaufen etc. brott n. Bruch; Verbrechen : brottas s. o. B. dan. braade Flachs brechen; ahd. pruzî fragilitas etc. - oberd. pretzdürr zum Brechen dürr; mhd. bre33en st. gemmas protrudere (aufschwellen) ahd. prô3 grossus, (ausbrechende vgl. u. ex. Vgll.) Knospe = mhd. bro3, bro33e m. oberd. bro3 vgl. ahd. sprozzo Spro3 etc. Gr. Nr. 231. 450. und sp. v. sprauto; die Bd. schwellen führt auch auf die formell stimmenden Ww. brotzen etc. o. Nr. 9. g. h., wo sich zugleich, wie noch mehr hier, Berührungen mit bröde etc. o. Nr. 42. b. \beta. zeigen, demnach mit einer Nebenwz. mit andrer ausl. Dentalstufe, welcher wiederum eine Zss. mit s zur Seite steht. Ist auch altn. brydja, brydhja st. (?) dentibus perfringere, mandere zu bröde zu stellen? vll. auch. - vgl. u. a. ahd. sprat mica, atomum Gf. 6, 392 alte. schtt. brade reißen, zerren einem dieser Stamme vrw. - Dz. 1, 317 vergleicht mhd. brize Splitter nebst nhd. spritzen mit it. sbrizzare zerbröckeln; besprengen (vgl. pln. pryskać, prysnąć blm. priskati, prsknouti etc. neben rss. bruizgaty pln. brysgać ill. brizgati (gemicare) spritzen nach PLtt. 2, 52 : lett. bursqulêt bullas projicere von bursqulis Wallerblase; vgl. Weiteres in d. folg. Nr. und finn. prijskua dispergi guttatim prijskottaa aspergere; esthn. prits Sprütze a. d. D. vgl. lapp. trisset aspergere). Zu broß stellt sich vrm. aslv. pratije φρύγανα, sarmenta bhm. rss. ill. prut m. Ruthe, Reis pln. pret m. id. pracie n. id. pratek m. Sproß.

**b.** Nahe an diese d. Stämme brut hd. bruz; brit hd. briz, brëz; bruth (?) hd. brud, brod reihen sich solche mit ausl. Sibilanten. schott. briss (o. a.) mag aus britsjan entstanden sein, wenn nicht aus bristan s. c. Einige Miscellen: ahd. brôsma, brosema (von Graff mit g. draubsma q. v. verglichen) f. = mhd. broseme m. nhd. brosame f.: swz. brösmelen

= swz. bair. bröseln zerbröckeln etc. ä. nhd. 1618 zerbrosmen id.; die Form ohne m-Suffix auch in dem swrl. abgekürzten bair, bröslein n. = brôsem m. Brosame. Hhr swrl. altn. breyskr insirmus (¿ s aus t vgl. u. a. beiskr etc. o. Nrr. 10, 30, 31.), debilis vrm. eig. verdörrt, verwelkt : breuskiaz inarescere (s. folg. Nr.); debilitari; darum nicht mit Biörn : briosk gs. cartilaginem pro ossibus habens; vll. nur zuf. nahe : mhd. breusch fragilis : brûsch Brausche (eig. ruptura oder Geschwulst? vgl. o. a über die Bd. schwellen; mhd. brieschen s. u. mag trotz der abweichenden Bd. nahe stehn) vgl. Gr. 2, 275 sq.; brausen altn. swd. brûsa etc. (mhd. bruselen knistern und s. v.) mag auch vrw. sein, wie o. brak (Nr. 9) : brikan und prassen (diese Bd. hat auch bair. brausen vgl. nhd. in Saus und Braus leben) : prasseln etc. s. e und §a. - nnl. broos nnd. bross zerbrechlich; mit Stammvoc, i nnl. briizel Brosame brijzelen zertrümmern. e. bruise id. browse Knospe, Sproß (vgl. broß o. a.) and. prosun propagines glh. sprios twig corn. sprus, spus grain, kernel; letzteres erinnert an brt. sper σπέραα F. 52; Weiteres s. u.

c. (Gr. Nr. 452.) st. Zww. ahd. alts. brestan rumpi; deficere = mhd. swz. (gebrechen) bresten afrs. bersta altn. bresta swd. brista dan. briste (auch bröste deficere); alind. nnl. nhd. (a. d. Nd.?) bersten = nnd. barsten, basten ags, berstan frangere, decidere e. burst schott, brust alte. breste alte. schtt. prt. brast bersten, ausbrechen etc.; vgl. alts. brustjan erumpere; schott, briss s. o. a. b. amhd. brust nhd. ladsch. borste Bruch. brast m. mhd. Gebrechen; Geprassel; 1482 superbia; nnd. fr. nk. Plunder; wett. Kummer (vgl. u. a. o. brechôn affligere). ahd. prastun concrepitare etc. (vgl. u. v. a. nhd. platzen id. und bersten bd.; lt. fragor : frangere; crepere: crepare und s. v.) = mhd. oberd. brasten, brasteln; Tobler unterscheidet etwas prastla und praschla, und beide nebst prasta durch die Tenuis von bresta desicere; praschla = bair. brascheln Smllr 1, 205., vgl. nachher Formen mit sk, sch; swd. prassla ; aus dem glbd. nhd. prasseln aus ä. nhd. prasteln ags. brastljan von brastl strepitus; fractura (beide Bdd. des Stammes verbindend) ä. nhd. prästl m. Prunk etc. (Smllr 1, 266.) demin.? hhr auch altn. brass salax s. n. procacitas brasta luxuriari nhd. prassen s. u. §a. — e. brustle prasseln. alte. brest Stimme. Vgl. auch mhd. nul. brieschen ianen (Z. 44.): nnd. brâsch lärmend brâsken mugire dän. brask Prunk braske prunken, laut prahlen swd. braska id., lärmen; vgl. o. A. afrs. gebreskan ptcp.?

amhd. brust kann zu briotu o. a gehören; aber in dem Stamme brust übh. s aus t entstanden sein (eher als aus h, k) vgl. u. a. schott. bruttle oberd. brazeln etc. prasseln vgl. mhd. bruo Ite prasselte Z. 45. oberd. brotzeln, bruzeln id.; obschon diese Ww. oft bes. vom Geräusche des Bratens gebraucht werden, stellen wir sie doch zunächst hierher und zu as; darum kann braten selbst weiterhin vrw. und von jenem Geräusche benamt

sein vgl. die folg. Nr.

zermalmen; schreien; ianen entspricht sowol dem frz. broyer, als braire; y aus g? vgl. o. Nr. 9. d. — swz. brô-m m. Knospe, Sproß vgl. browse, broß etc. o. a. b.; bei Frisch brum gemma altn. brum n. frondes et folia: ags. brôm e. broom (gew. Besen bed.) nnd. braam Pfriemkraut, vrsch. von ahd. brâma f. brâmo m. (nhd. Brombeere) brâmal ags. bremel etc. rubus, vepres etc.; rhaetor. brumbels Knospe (auch == Finne) bei Tobler.

Die roman. Sprachen haben viele Wörter dieser Stämme entlehnt, doch

vermuthlich nicht bloß aus den deutschen Sprachen, wie bes. u. die kelt. Vgll. vermuthen laßen. Einige Beispiele mögen deshalb erst u. folgen. Wir suchen die exot. Vgll. soviel möglich durch Literierung übersichtlicher zu machen und mit den esoterischen in Beziehung zu setzen. Vieles wird nur intoniert; dabei kommt noch manches Deutsche zur Sprache.

A. lett. braks zerbrechlich; gering; letztere Bd. führt vll. auf den Stamm brak V. 76. d. B. über; brêket gebrechen, desicere brakskêt knacken == lth. braszketi; lth. brókas m. Gebrechen, Fehler braukti Flachs schwingen, Hopfen streifen etc. brêkszti anbrechen (des Tages) und s. w. s. Nr. 9. b. plu. brak m. Brack V. l. c. fällt mindestens formell zs. mit brak bydź (esse) = lett. brêkêt; rss. brjakaty krachen, klappern vgl. brencaty pln. brzakać klimpern aslv. brecanije βόμβος und andre mit br, pr anl. slav. Stämme für mancherlei Geräusch vgl. o. Nr. 9. f. lth. bresti etc. s. o. Nr. 6. Pott 2, 168, der u. a. It. frond vergleicht, das etwa mit bhm. brosk Waldbaumknospe, aber auch mit prut s. o. a zu o. broß etc. stimmt, vgl. auch Nr. 52. - ¿ Klingen an B nur zuf. an rss. baráchtaty sja pugnare, repugnare? vgl. boroty sja, brany etc. u. Nr. 59 und altn. barâtta f. pugna; brany (πόλεμος) erinnert an altn. brana audacter ruere; s. f. heroina etc. vgl. bruna currere (nach Biörn). Mehrfache Abll. des Stammes br, bhr erscheinen vrm. in aslv. ill. bhm. brazda pln. brózda rss. borozdà dakor. brézdà f. Furche c. d.; bhm. brána pln. brona rss.

boronà f. Egge vgl. u. a. schott. braik id. (bes. Art).

gdh. briagh, briochd f. Wunde, wie fries. breke und ähnliche sehr gbr. Ww. der Gerichtssprache; bruach f. precipice, border etc. s. o. Nr. 8. A. brûchd to burst; pour; rush out, sally; bilge; belch, rift, vgl. brechen in vielen Bdd. und Zss.; auch s. m. gael. obs. brac eggen (brachen) etc. cy. breg m. fracture etc. bregu to break brac = e. brake, Flachsbreche = (d.) frz. broie mlt. broia (nebst frz. broisser s. Dz. 1, 52. 302. Celt. Nr. 344.) brt. braé, bré vb. braéa, bréa; in allg. Bd. cy. brae m. breaking in pieces braenar, brynar m. Brachfeld c. d. braenaru brachen; briw m. Bruch, Bruchstück; Wunde (gdh. briagh), Brausche, Geschwür m. v. Abll. briwo malmen; verwunden briwsion coll. gael. brûis coll. pl. (auch splinters) crumbs, fragments cy. vb. -i (vgl. vll. e. brewis Suppenbrot s. u. a. Bosw. v. briv); cy. brau fragilis c. d. breuo to grow brittle (vgl. brefu, breu plärren, schreien und s. v.) breuder m. fragilitas breuddil m. a grinder vb. -o; breubys m. a bit, crumb breuad m. a grave-worm erinnert an shd. preita, pretta vermis etc. Gf. 3, 364; corn brewy to bruise (= cy. brivo) brt. bréva, brévi malmen, zerschmettern etc. c. d. bréô, bréou f. cy. breuan f. gdh. brâin, brâdh f. brâ m. Handmühle corn. brou Mehl gael. bruan m. crumb, bit, splinter etc. vb. to crumble, smash, pulverize etc. m. v. Abll. bruansquil, bruasquil f. Gekrach vgl. vll. gdh. pronn zermalmen m. v. Abll. corn. breuyonen crumbs brt. briénen f. bruzun m. vann. bréc'hon, berc'hon c. d. id. = frz. brin cy. bribysyn das Kleinste, ein Milbehen gdh. brib f. pl. bribeachean = e. bribe, eig. kleine Summe, "Kleinigkeit" (vgl. mlt. briba frz. bribe, worüber Celt. Nr. 338; anders Dz. 1, 61.) brilys id. bril little clout or rag; (Celt. Nr. 328.) cy. gdh. brann m. brt. brenn m. mlt. brannum, brennium mlt. prov. (frz.) bren m. e. frz. bran (de son; sonst frz. Abfall übh. vgl. brak V. l. c.?) it. brenna (?) Kleie sp. braña débris de feuilles ou d'écorces etc. vgl. corn. bry clay (Klei; Kleie); Diez 1, 80 vergleicht frz. bran allzunah mit bair. brein Grutze, das aus breijen zsgezogen und zunüchst mit brei ahd. prio

etc. identisch ist s. Smllr 1, 256 sq., weshalb wir auch das sächs. bregen, brein Gehirn nicht dazu stellen mögen, ohgleich Schwenck dieses mit brei vergleicht; Weiteres s. u. Anm. 2. (a.) cy. brwydo to separate, divide bruud torn, broken; auch s. Stickrahme vgl. o. Nr. 22. (B. vgl. dän. bryde Anm. 1.) brwydr f. Kampf, Gefecht brwydro fechten; vgl. brythu to quarrel, fight m. v. Abll., worunter vll. der Volksname Bruthon pl. (Weiteres Celt. s. l.); brt. brézel m. Krieg c. d. gael. bruidhinn f. quarrel, eig. talk etc. — cy. bradw broken, diminished; fretting bradwy m. Bruch; bratt m. rag; brathu s. Nr. 22; bridu to break out, erupt brid m. eruption; Viehseuche; ir. breadach broken; brit fraction gael. breoth, breuth, bruth to bruise, maim, crush; brt. bruta sich erbrechen (wett. sich brechen). (1).) gael. bris to break, burst etc.; break forth, exclaim; become insolvent m. v. Abll. vgl. frz. briser brt. bresa chiffonner, froisser bresk, brusk fragilis gael. brisq id. und = briosq cy. brysq e. brisk (frz. brusque it. brusco mit abgel. Bdd. s. Dz. 2, 232. Clt. Nr. 336.) : cy. brys m. Hast c. d. und weiter ; bryw m. briskness c. d. hhr? altgall. brisa etc. Trester s. Celt. Nr. 334. hrt. brous, brous m. Sproß (vgl. o. gdh. sprios etc.) c. d. bronsa sprojen brouskaol (kaol Kohl) m. = frz. brocoli sp. broculi (Weiteres darüber Clt. 1. S. 218.); vgl. cy. brwys luxuriant, fertile (vgl. Nr. 6.) c. d. brwyso to branch out largely, vll. auch gael. bruis f. a brush vgl. o. d broom, sicher gael. brus to browse (s. o.) = frz. brouter (: brout = mlt. brustum) brt. brousta c. d. broust m. hallier = mlt. brustio etc.; brt. broustat Sproß etc., weshalb auch frz. brout, brouter trotz span. broto, broton (Dz. 1, 316.) — vgl. prov. broto, brot = frz. brout, brotar spriesen neben brostar = frz. brouter und s. m. Clt. 1. S. 218 — s verloren hat und nicht unmittelbar aus einem altd. brot = mhd. broß zu erklären ist; Ausführliches s. Celt Nr. 336. — gael. obs. bruscar m. broken ware; baggage. So enthalten die kelt. Sprr. noch Vieles, dessen ausführliche Darstellung, die uns hier der Raum verbietet, noch mehr Licht auf die Vrww. unserer Nr. und bes. Nr. 9 werfen würde. Auch vrm. weiter vrw. Stämme mit aul. Aspirate finden sich, wie brt. freûz m. Zerstörung etc.; Egge c. d. freûza brechen, zerstören; eggen; irrig von Pictet 69 zu sskr. vracć zerbrechen gestellt; nicht entl. aus dem vll. unvrw. frz. froisser (altspan. fresar ans fressare, frendere Dz. 2, 329.); vll. mit lt. frustum vrw. vgl. auch F. 54. §". Über Stämme mit anl. r s. u.

mlt. und rom. Wörter s. zerstreut im Obigen; dazu noch einige aus vielen: frz. brèche Dz. 1, 299. 301. = sp. brecha it. breccia; it. briccolo, bricciolo it. mlt. bricia (panis) Brosame s. Dz. 1, 301. Gl. m. h. v.; sp. brigola Mauerbrecher it. brischiare frangere; perforare (vgl. cy. brathu in letzterer Bd.); nprov. brigo, brié = frz. débris, miette; wallon. briket = frz. bribe, brife: brifer freßen (eig. mandere, zermalmen) = brt. brifa c. d. dibri, obs. dibriff manger, consumer; détruire vgl. Celt. Nr. 338. — dakor. bruśu m. Erdscholle; mlt. brusura Wundenmal vgl. bruise, Brausche etc.; frz. braquer Flachs brechen. Diez 1, 61 vermuthet (B.) brakja: sp. prv. brega it. briga etc. Zwist, die wenigstens nicht unmittelbar dazu passen vgl. Celt. Nr. 335.  $\gamma$ ., wo vieles Zubehör u. a. mlt. brica dakor. price (oft p für b) rixa, Streit. it. brocco Sprößchen broccolo Kohlsprößchen, abgeleitet, nicht zsgs., deshalb nur zuf. an das ob. broco'i ankl.?

lut. frango, frégi, fractum; fragmentum, fractura etc.; fragor vgl. o. Nr. 9; fracidus, fracescere scheint gegenüber fragescere ein Nebenstamm mit ausl. Tenuis, die in fractum etc. nur durch phonetischen Wechsel der

Media entstand; vgl. für den Sinn V. 76. d. β. — Im Albanesischen zeigt sich bis jetzt nur anl. Tenuis, die zwar statt der Media stehn kann, aber auch auf gr. πρίω und πρίζω hinweist (Bf. 2, 256 : 1, 580.); vgl. priš (: gdh. frz. bris) brechen, zerstören, verderben prisesi Verderber prisure Zerstörung, Unfall; pres schneiden, abschneiden ohne s imp. preé! ptcp. prérë beschnitten; présa, présia Schneide présës Sense prisk Rasierme Jer hhr? s. u. Nr. 64; préchurë geschärst hhr? Sinnvrw. slav. Wörter lauten mit der Media an (vgl. o. Nr. 30.) z. B. ill. britko bhm. břetný scharf ¿ : briti, briati barbieren (vgl. u. Nr. 64.) = rss. brjéju, brity id. aslv. briti ξυράν aslv. rss. britva f. = alb. prisk pln. brzytwa f.; ill. rss. bhm. brus m. Wetzstein vgl. altn. bryni n. swd. bryne n. id. vb. bryna (sonst swd. braten, eig. bräunen) dän. bryne = ill. brusiti bhm. brousiti schleifen vgl. aslv. brüisati, obrüsnati ξυράν : briti; dazu auch Pflanzennamen wie alb. pres Lauch vgl. nhd. bris-lauch = schnittlauch ahd. snitilauh pln. łuczek łupni d. h. spaltbarer Lauch; rss. brusnica f. Preusselbeere blm. brusnice f. id.; Schleiftrog und s. v.; meist mit Nebenformen ohne r vgl. Nr. 30. — aslv. pražiti σπαράττειν, lacerare scheint unserer Numer fremd s. Mikl. 69. - esthn. praggo g. prao neben raggo s. u. (auch lahki) Ris, Sprung; praksuma knackern (raksuma, räggisema prasseln etc. vgl. rasseln, rascheln etc.?); finn. präikä crepitaculum; vll. Wz. brik in rikkoa frangere; delinquere c. d. esthn. rikma etc. verderben; b. finn. ruti confractum rutistaa frangere, quassare, premere esthn. rudjuma, ruddistama, rudsuma, russuma id.

Die gr. Wz. ραγ ist entweder eig. Γραγ (Ahrens Diall. 37. Bf. 2, 366.) vgl. u. sskr. vršć etc., oder steht neben einer Reihe vrm. mit unserer Nr. urvrw. Wörter mit anl. r, wofür hier einige Miscellen: gr. ρήγνυμι; δηγμίν s. o. Nr. 8; δάσσειν zusammenbrechen; krachen; Weiteres bei Bf. II. c. vgl. 2, 16 gr. ράπος = aeol. βράπος; vll. lt. rancidus vgl. o. fracidus, nach Bf. 2, 143 zu riechen etc.; mit Stammv. u sskr. rug brechen (â-rug; ava-rug abbrechen s. Bf. 2, 14.). cy. rhwygo to rend, tear; sting brt. régi ptc. roget rumpere, lacerare rog m. Riß, Sprung gdh. roic to tear; brt. rega aufwühlen, furchen : cy. rhig Furche hhr? vgl. o. slv. brozda und Weiteres Celt. Nr. 60. aslv. rüignati ἐρεύγεσθαι, eructare (: sskr. rug frangere Mikl. 76.) ill. rigati sich erbrechen pln. rzygać rülpsen zunächst wol zu ἐρεύγεσθαι, lt. ructare; andre lituslav. Ww. für schneiden, reißen s. V. 82. Bei folgenden Wörtern der finn. Sprr. ist meist Aphaerese des Labials anzunehmen: finn. rako esthn. raggo gen. rao (praygo s. o.) lapp. rakem (vb. n. raket) Ris, Sprung c. d.; vgl. auch u. a. esthn. ragioma hauen röhhoma zerknicken etc. röhho Lärm, Ungelegenheit; raksuma s. o. Hier ließe sich noch Unzähliges zufügen, zumal wenn wir auch noch anl. l anreihen vgl. z. B. lt. lacerare und Mehreres Bf. 2, 16.

Das Sanskrit zeigt einerseits anl. vr in vrkna zerbrochen vgl. Wz. vraçé (vrçé) c. d. Bf. 2, 16., vll. auch vr in vrana Wunde etc. s. V. 31; dieser Anlaut kann sofern hier zur Sprache kommen, als sskr. v und b sehr oft im Anlaute wechseln; für die deutschen Sprachen vgl. u. a. vll. V. 76. Anderseits gehn vom Sanskrit aus Stämme, in welchen r ausgefallen sein kann, namentlich wenn wir frangere und Vieles o. Nr. 9, vgl. auch Nr. 57, vergleichen : sskr. bhang frangere, comprimere ptep. bhagna inf. bhanktum; bhag rumpere, dilacerare, frangere; und s. m. pengäb. bhagna zig. pchag d. i. bhag, bakaf etc. frangere balué. bhuktho fractus

21 \*

zig. bango lahm hhr? vgl. auch sskr. vag hinken vyanga Krüppel etc. Bf. 2, 17. 19. und s. o. Nr. 35. — arm. bék fractus békél frangere; vll. auch bażanél findere, separare, distribuere baż Abgabe bażél diese erheben bażin pars, portio und s. v. nebst dem zahlreichen Zubehör der mit ob. Wzz. urvrw. sskr. Wz. bhaý distribuere etc. (vgl. o. Nr. 3.), deren occidentalische Vrww. jedoch auch kein r haben. Auf eine unserer Nr. zunächst stehende sskr. Wz. bhrý deutet wol arm. hérthél to tear, cleave, cut, burst, divide etc. hérth rupture etc. c. d. Die mögliche Beziehung des gr. äγννμι Wz. âg, vâg (Fαγ) ist uns noch nicht recht klar; vgl. BVGr. S. 842. Höfer II. c. Bf. 2, 19. Im Deutschen scheint Wz. bank, bang o. Nr. 23 = sskr. bhaný. Vgl. vll. auch esthn. paggo gen. pao finn. pako = rako (s. o.), pakaota esthn. paotama findi vgl. lapp. peiget id.

§\*\*. nhd. prassen, wovon wir prasseln vll. unmittelbar ableiten sollten, wird durch Wd. 1648 von dem ob. brasten, prastôn abgeleitet; doch vgl. außer den ob. altn. Ww. brassen mnl. epulari (: afrs. braspenning? s. Rh. 665.) nnd. id.; Vielerlei mischen; Segel brassen bras m. epulum; Plunder etc. vgl. o. brast in letzt. Bd. auch = nnd. bras neben brast; esthn. prassima prassen ¿: rss. brážćaty id. c. d. bražnik m. Prasser vgl. aslv. brašyno βρωσις (welches gr. Wort wol nur zuf. anklingt); ἀνάλωμα, sumtus Mikl. 4, wo serb. brašno rss. borosno etc. Mehl verglichen ist; unverwandt scheint rss. braga, bražka f. Bier (Brace vgl. Nrr. 6. 9.) vgl.

lett. braga Branntweinmaische.

§<sup>b</sup>. Zu briota: braut o. a vgl. folg. Wortstamm, dessen Grudbd. = braut scheint, und der, wenn nicht unmittelbar zu brechen, doch zu einem glbd. Nebenstamme gehören mag: ahd. brugea, brucca = mnhd. brücke oberd. auch Breterfußboden etc. bd. afrs. brigge anfrs. bregge nnd. brugge nnl. brug ags. brycg, brigge e. bridge altn. brû swd. dän. ndfrs. bro ndfrs. bra, alle f. neben altn. bryggja f. swd. brygga f. dän. brygge c. Schiffbrücke; altn. auch Kragsteine und vorragende Kante übh., swd. auch Uferstraße, Quai bd. lth. brukkas m. Steinpflaster c. d. = lett. brugge (virgul. gg) pln. bruk m. c. d. esthn. prüggi (Schutt, Gruuß) kiwwid (Steine) Pflastersteine prüggima pflastern, "brücken," ähnlich mhd. brücken;

lapp. prawe, bruwe, broun Brücke a. d. Nord.

Anm. 1. a. Die Bd. von brechon affligere (o. A.) und dgl. wirft vll. Licht auf folgende Wörter: nnd. brüden gw. brüen (ostfrs. Landr. breuen) necken, höhnen, aufziehen; stürzen brüe f. das Vexieren; die mit Recht in Br. Wb. 1, 147 und Aach. Id. 27 hierher gezogene Formel ik hebbe de brüe darvan aach, ich gevy do der brüi van nnl. ik heb er den brui (s. u.) van gehört trotz der entspr. nhd. wett. ich hätte die brüe davon somit nicht zu Brühe; nnl. bruijen schlagen, werfen, rupfen, quälen, hemmen, fallen (wie nnd.; vgl. nhd. schlagen = stürzen) etc. c. d. brui m. Schlag, Stoß; Plunder (wie brast gbr.) ndfrs. brüjen aufziehen, höhnen ¿ : afrs. brida st. sw. ziehen (vgl. aufziehen); zucken etc. (vgl. nnl. rupfen, zupfen) s. Rh. 670, der das o. erw. altn. st. brydia mandere vergleichen möchte; breud in Zss. das Ziehen swd. bry beunruhigen; aufziehen; - sitt hufvud sich den Kopf zerbrechen; in den Abll. erscheint ausl. d.; dan. bryde (fällt mit a zs.) necken brydes luctari : cy. brythu etc. vgl. o B. Die zwar nicht ursprünglichste, aber häusigste Bd. necken, aufziehen hat auch lth. brediti, dessen Vrww. o. Nr. 9. g. wieder ganz andre Begriffsverbindungen zeigen. Gr. 1, 405 vermuthet swrl. richtig afrs. brida = altn. bregda, das nur weiter vrw. sein mag.

D. Die afrs. Bd. ziehen gibt der Möglichkeit Raum, daß auch ein andrer räthselhafter Wortstamm sich anschließe, vgl. Zügel, Zaum: ziehen, nämlich: ahd. brittil, bridel etc. m. Zügel = amhd. britel mnd. nnl. breidel ags. bridel e. bridle, alle m., aber mlt. sp. pg. brida frz. bride (Primitiv) f. it. briglia f. neben predello m. und prettine (dakor. brigle, bärgle pl. f. Riedlade, scapus textorius soll zu it. briglia gehören) lth. brizgilas m. aslv. brüzda (κημός; φιμός) rss. (sl.) brozdà f. brt. (m.) gael. obs. (f.) brid. Auch lt. fraenum, frênum mit ausgef. Dentale hhr? anders Bf. 2, 202. Pott 1, 220. 2, 571. cy. ffrwyn f. c. d. vrm. entl. Grimm 2, 985-6 legt vll. zu großes Gewicht auf den Unterschied von ahd. bridel habena, Zügel und brittel frenum, Gebiß, obwol letztere Bd. für weitere etym. Forschung zu beachten ist; Grimm legt Nr. 162 (braids, briten o. Nr. 50.) zu Grunde.

Anm. 2. ags. bragen ags. nnd. brægen afrs. ndfrs. nnl. brein afrs. brin ndfrs. brayen nfrs. breyne e. brain cerebrum. Hhr vll. brt. ambren f. Wahnsinn, Verzückung gls. Hirnlosigkeit? — Grimm Mth. 216 vergleicht hyp. altn. bragr poesis etc. (s. o. Nr. 9.) und gr.  $\phi \rho \dot{\eta} \nu$ , obgleich darinn swrl. je ein Guttural war s. **A.** 60; Bf. 2, 110 vergleicht gr.  $\beta \rho \dot{\epsilon} \gamma \mu \alpha$  etc. Vorderkopf; Dietrich Abhh. 285  $\beta \rho \dot{\epsilon} \chi \omega$ ; Schwenck Brei s. o.

§°. Die vielen zu obigen Stämmen vgl. Nr. 9 gehörenden Wörter für schwatzen und dgl., bei welchen das Brechen des Schalles oder der Schall des Brechens die Grndbd. bildet, laßen uns nicht anstehn, in dem st. Zw. sprechen eine uralte Zss. mit brechen zu suchen; p ist wie immer im Deutschen nach s aus b entstanden; vgl. sprießen ags. spreotan: breotan, brytan o. a; in der That kommt auch die Schreibung sbrehhan etc. vor s. Gf. 3, 320. (Gr. Nr. 297. Smllr 3, 584 sq. vgl. 554 sq. Schmtth. Wb. 454 sq. Gf. 6, 369 sq. Swk 664. Wd. 1570. Rh. 1042 sq. Bopp VGr. S. 125; Gl. 241. Pott Nr. 143. Höfer Ltl. 6. Bf. 2, 587.)

α. st. Zww. ahd. sprehhan etc. = mnhd. sprechen alts. ags. sprecan nnd. nnl. spreken afrs. spreka nfrs. sprecken. Unter den sehr vielen Zss. der Stämme unter Nrr. 9. 54. mit s erwähnen wir nur einige der vorliegenden Wurzel sprik, sprak, welche auch in andrer als der vorliegenden Bd. sich mit den bisher gegebenen berühren; so ags. sprek ahd. spraioc pl.? sarmentum altn. sprek n. ahd. sprahhulla ramentum sprahhôn seindere (Gr.) mhd. sprachen id. (Z. 418.) altn. sprak n. laesio levis und s. m., was in den Stamm von springen übergeht.

 $\beta$ . Formen ohne r, das vrm. nach der starklautenden Gruppe sp ausgefallen ist; e. speak nach Wd. l. c. aus dem umgesetzten speark; indessen neigen sich sehr häufig nach labialen Anlauten die Liquiden l und r in räthselhafter Weise kommend und gehend. Vgl. ags. specan e. speak st. sprechen ahd. spehhan, specken id., concionari (wie und. spreken) = bair. spächten id., perorieren neben sprächten; Smllr l. c. vergleicht auch altn. spekia philosophari : spakr = ahd. spahi sapiens, worauf wir s. O. weiter eingeln werden; spächten kommt von mhd. spacht m. Rede; Vogelgesang; wiederum zeigen sich auch hier die sinnlichsten Bdd. in oberd. spachen (vor Hitze etc.) bersten = nnd. spaken nnl. spaeken oberd. spachig trocken, spröde (vgl. o. Nr. 42. b.  $\beta$ .) spachen etc. großer Span (aus spahan? anders Gf. 6, 338.) ahd. spahhiner virgeus spahhahi cremium, Reisicht altn. spakia f. = sprek o.  $\alpha$ . und s. m.

Für die weiteren Erörterungen und esot. und exot. Vgll. verweisen wir, ungerne den Raum sparend, auf ll. c., wo übrigens auch nur erst

326 B. 55.

inzelne Fäden des wunderbaren Gewebes angesponnen sind, zu welchem vorstehende Wörter nur als Fasern gehören, und deren weitere Verfolgung viel neues Licht auf den gesamten Sprachorganismus werfen muß.

55. Brinnan st. brann, brunnun, brunnans brennen nir., καίεσθαι. ufbrinnan verbrennen, verdorren, καυματίζεσθαι Mrc. 4, 6. brinno f. Fieber, πυρετός. gabrannjan verbrennen act. καίειν. inbrannjan id. all-brunsts f. (Allbrunst) Brandopfer, δλοκαύτωμα. Brandila Mannsname. (Gr. Nr. 371; Mth. 50. Gf. 3, 305.

Rh. 619. Bf. 1, 13 sq. 19 sq.)

ahd. alts. brinnan ntr. st. brennen; aufsprudeln, effervere mhd. brinnen (bornen) st. id. nhd. brennen ntr. bisw. st., gew. sw. wie mnhd. act. wett. börnen sw. a. n. ahd. brennan sw. meist a. alts. brennian sw. a. nnd. brennen, bernen, barnen sw. a. n. nnl. barnen a. n. afrs. berna; (auch strl.) barna sw. n. a. nfrs. branjen, baernen sw. satrl. badden wang. badnjen, banjen, bannen (badden knisternd brennen s. Höfer Z. 1, 102.) ags. byrnan (y, i) st. n. e. burn sw. n. a. alte. schott. bren, brenne id. altn. brenna st. n. sw. a. swd. brinna st. n. bränna sw. a. dän. brænde sw. n. a. — nnl. branden brennen n. a. vrsch. von nhd. branden (der Brandung, Wogen). — swd. brunda in Brunst (swd. brundning altn. brundr m. dän. brynde) sein; sonst amnhd. dän. swd. (m.) brunst (ä. eig. Bd. noch in feuersbrunst) nnl. bronst f.; dän. brynde zu altn. bruni m. ustio; und — ags. bryne incendium brynegild Brandopfer — ahd. alibrandopher. dän. branke braten, bräunen.

Um nicht wieder in weit ausgedehnte Vgll. zu gerathen, bemerken wir nur im Allgemeinen, daß dieser Wortstamm nebst vielen mit br anlautenden von vrw. Bd. (wie auch altn. brimi flamma) vrm. vom Geräusche des Brennens ausgeht und mit Nrr. 9. 54. 58. vrw. scheint. Einige deutsche

Ww. mögen noch gelegentlich den exot. Vgll. angereiht werden.

gdh. breo fire, flame c. cpss. zeigt einen einfachen, vocalisch oder halbvocalisch ausl. Stamm, zu welchem wir indessen nnd. brujen adurere nicht zählen dürfen, da es (nicht nach Graffs Vrm. 316 zu brauen) vrm. = broien nhd. brühen mhd. brüeien id., erwärmen, verbrennen wenigstens einen andern Auslaufer der Urwz. darstellt und zunächst mit nhd. brüten nnd. bröden, bröen nnl. broeden, broejen id. und brühen bd. mnl. broeijen exurere, exscaturizare vrw. scheint: ahd. bruotan, pruatan mhd. brüeten bedeutet fovere in weiterer und engerer Bd. und schließt sich weiter an braten u. Nr. 66 an. - gdh. obs. brun firebrand vgl. o. altn. bruni. gdh. bruith, bruich sieden, brauen cy. brwch m. ferment, boiling up, tumult: brychen f. the bubbling of water, a spring und s. v. nebst cy. berw sieden berwydda brauen brt. birvi prt. bervet, vann. berc'houein sieden, brauen (auch bressa frz. brasser); funkeln c. d. führen auf brauen nebst zahlreichem Zubehör (s. u. §a.), so wie auf e. barm = gael. beirm m. ags. beorma = fermentum : fervere (nach Bf. 2, 196 : Θερμός; vgl. V. 67.) und s. v., das Wd. 929 mit der Grndbd. der Erhebung noch in andrer Weise mit der Urwz. bhr o. Nr. 6 verbindet, auf welche denn auch sskr. babhru hind. bhûrâ braun, nach Pott Zig. 2, 419 : rss. bûrût dunkelfarbig (wozu noch viele Wörter gehören) und : braun, zurückführen könnten. - cy. brwd heiß brydio to be hot, to boil knüpften wir o. Nr. 22 an eine Reihe von Wörtern, die sich vielfach mit Nrr. 54-5 berühren; vgl. noch u. a. corn. bredian boiling bridzhan braten. - brt. brizi, brézé m. Lohkase, motte à brûler; wenn Schollen Grndbd., zunächst zur vor. Nr.

Roman. Ww. u. a. afrz. burnoyer leuchten, von Dz. 1, 328 zu altn. bruni gestellt. — it. bruciare brennen a. n. = milan. brusà genoves. bruxa rhactor. brischar, berschar nebst mlt. brusare, bruscare incendere etc. Gl. m. h. vv. a. d. Deutschen? vll. findet sich der Stamm noch in andrer Bd.; vgl. auch o. kelt. bruch etc.? Nahe daran grenzen it. abbrustiare absengen abbrostire, brustolare (braun) rösten frz. brûler (brusler) nprov. brula wallon, broulé, von Dz. 2, 328, 344, sehr gewagt aus it, perustulare abgl.; vgl. "pruslaten als ob sie besengt wären mit Feuer" Smllr 1, 265; vll. auch altn. breyskja terrere, adurere vgl. u. slav. Ww. und vor. Nr. über breyskr etc. - Aus ahd. prant incendium; titio ags. brand id. altn. brandr m. id.; Schwertklinge (und s. m.; alle m. Gr. 3, 521.) it. brando Schwert Dz. 1, 290. afrz. brant, branc urspr. Klinge, dann = frz. brandon sp. blandon (bl = br cf. sq.) Fackel; entl. lapp. pradde (pr. br. r) titio; auch (peiwen) praisto (solis) ardor hhr? - sp. brasar, abrasar entzünden, verbrennen = pg. abrazar frz. embraser it. abbraciare : mlt. sp. brasa mlt. pg. braza frz. braise nprov. brazo f. wallon. bruzi, burzi m. (näher an brusare etc. s. o.) it. bracia, bragia sard. braxa milan. brasì vgl. vll. trotz der Tenuis dän. praus Küchenlicht, sicher altn. brasa löthen (bras n. Löthung; ferrumen = e. brass) swd. brasa flammen s. m. Feuer und = frz. brasier, während dän. brase, bradse auf das ungf. glbd. braten deutet. Nahe an diese Reihe grenzt, jedoch nach Gr. 3, 392 vom Anblasen benamt, mhd. blås candela vgl. swz. blesfür Backofenfeuer bleshölzli Zündholz, bei Maaler bläsen braun backen ags. blase Fackel, woher Dz. 1, 309 braise etc. leitet, e. blaze schtt. bleeze flammen s. Flamme; Blesse etc. and, blass Feuerbrand, Glut; feuerroth gloss, Lips, blasma Flamme; darneben mit u u. a. nnd. blüse Flamme und = bleuster Leuchthurm bleustern (eu, ei) leuchten nnl. blos m. Röthe, bs. Schamröthe vb. bloozen = e. blush; altn. blys fax blossi flamma swd. bloss n. dan. blus n. Fackel; Brand swd. blossa dän. blusse flammen. Diese mit bl anl. Ww. finden eine zahlreiche Vrwschaft, die nach Form und Bd. ziemlich nahe an viele Stämme o, Nrr. 40. 42. angrenzen; vgl. sonst zunächst gdh. blosc lux, nach Pictet 69 : sskr. bhlåç leuchten (s. o. Nr. 9.), formell und nach dem Sinnwechsel der Nrr. 9. 54. cy. bloesg f. broken noise; adj. lisping, blaesus und s. v. vgl. u. a. lth. brežgēti stammeln; fast grenzenlos wächst diese Vrwschaft, wenn wir, wie auch in den vrw. Nrr. angedeutet wurde, nur die anl. Liquiden l, r wurzelhaft und mit abgek. Partikeln b, g etc. zsgs. halten, vgl. u. a. altn. glossi = blossi und später Vieles unter L, bes. v. liuhath. Auf Zss. mit einfachster und erweiterter Wz. deutet auch sskr. bhr, bhrg, bhragg, bhrasg neben rg assare, torrere etc., wozu BGI. 252 u. a. gr. Φρύγω (v lang; φρύντειν) lt. friqo ir. bruighim I boil, seeth (s. o. gdh.) stellt; vgl. sskr. bhråg etc. o. Nr. 9; wenn gr.  $\beta$  auch = bh, so passt dazu gr. βράζω beser als φρύγω; Bf. 2, 13 stellt beide hhr. — rss. brüizgi pl. Funken gehört zunächst zu brüizgaty etc. s. vor. Nr., wie denn mehrere sinnvrw. Ww. zu dieser vielverzweigten Vrwschast gehören, vrm. auch sprühen; sprützen vgl. sprudeln Mth. 550. - lett. bruzzinat brühen hhr? Ith. brangwinus lett. brandwins m. Brandtwein entl. — arm. borbokh Glut c. d. borbokhél brennen, heizen etc. ist vll. urspr. redupliciert, vgl. zunächst altgall. burbo etc. Clt. Nr. 307, wozu u. a. noch brt. bourbounen f. bouillonnement; ébullition; pustule c. d. lth. burbole f. (lett. bursqulis vor. Nr. a; vgl. aber vll. auch bumbullys etc. o. Nr. 21.) Waßerblase und s. v.; zu Grunde liegt versetzter Guna, ähnlich wie in e. burn etc. vgl.

328 B. 56.

u. a. mlt. bura Fackel buria etc. s. u. Nr. 58 und einen verbreiteten Stamm bur für rothe, braune und a. brandartige Farben, wie denn braun nebst Zubehör entweder zu Wz. bran (brun) gehört oder altes Particip der einf. vocalisch ausl. Wz. ist. So reihen sich auch an ob. cy. bruch die Farbennamen brych sort of a brown brinded colour; s. m. a spot brychwyn e. brindled, weißbraun brychynu to brindle, freckle; diese Wörter nebst sehr vielem Zubehör hangen unmittelbar mit den Nr. 9. **f.** erwähnten für bunt, gesleckt etc. zs.; und es scheint, als begegneten sich zwei verschiedene Anschauungen in je Einem Wortstamme, in Einer Bd. zusammenlaufend. — gr.  $\beta\rho\dot{v}\omega$  s. u. Nr. 58. Über  $\beta\rho\tilde{v}\tau ov$ ; brauen Bf. 2, 362. vgl. Celt. 1. S. 211.

Außer diesen mit der Media anl. Stämmen begegnen wir auch solchen mit anl. p, pr, in welchen indessen die Tenuis verschiedener Art scheint, z. B. mnl. prîch fervor, vll. vrw. mit nhd. oberd. prêgeln braten, prasseln etc. vgl. Nrr. 9. 54., aber nach Gr. 1. 2. A. 489 vll. aus sp. priesa (Hast etc.) frz. prouesse (?); vgl. (da slav. pr, pl oft = br, bl) aslv. pražiti Mkl. prežiti Kop. φρύγειν (vgl. Bf. 2, 13., wo viele Vgll.) rss. prjúžity in Butter backen pln. prażyć dörren, pregeln ill. praxiti backen bhm. pražiti rösten dakor, pragire mgy, pergel (auch pirit Wz. prit? wogegen pir roth) id. und dgl. lth. pryżada f. Backofenloch. Vrw. scheint alb. përziéñ verbrühen përtzëlichhem brennen (vor Begierde); vll. auch zig. parta Brand pardy Zunder vgl. Pott Zig. 2, 345 und vll. ebds. 356 pur! senge! vgl. indessen Weiteres ebds. 2, 383. - lt. prûna (Kohle als Verbrannte) aus prusna vgl. prûrire, wenn urspr. Brennen der Haut bd. vgl. Bf. 1, 30. Pott Nr. 301. 1, 162. BGl. v. prus; andre Hypothesen Bf. 1, 601., auch F. 59; prusna : sskr. prus (plus, plus, pyus) brennen, das weit genug von unserer Nr. abführt, wenn es mit  $u\hat{s} = lt$ . urere, ustum zsgs. ist; vgl. F. 59. — gr. πίμπρημι brennen etc. s. Ptt. 2, 212. Bf. 1, 30., der brinnan aus brisnan erklärt. Auf die sinnvrw. Stämme par, pur, pul etc. gehn wir hier nicht ein; ihrem p wird deutsches f entsprechen, vgl. u. a. F. 62; auffallend und isoliert steht swd. hels. pyra brinna sakta; begleitetes p (pr, pl) erscheint häufig in den nord. (gleichwie in den slav. und kelt.) Sprachen, wo wir sonst b erwarten dürften. Gehört zu einem der obigen Stämme prs. berushtun (Barretto; spr. berasten?) to roast, hoil etc.? Bei hind. barna, balna to burn erinnert Pott Zig. 2, 346 an sskr. qval.

§\* ahd. briuwan st. = mhd. briuwen st. nhd. brauen sw. ags. breovan, brîvan e. brew afrs. briuwa strl. brjuwa ndfrs. nnd. bruwen nnd. bruuen nnl. brouwen altn. brugga swd. brygga dän. brygge lett. brûwêt c. d. finn. brügätä, prükätä, rükätä lapp. brüdtjet esthn. pruima; lth. bruwêlê ltt. brûwelis (l, r) m. Brauer pln. browar Brauerei und s. m. gr. βρῦνον s. o. rss. lett. brâga etc. s. vor. Nr.; PLtt. 2, 52 vergleicht lth. warkà Vorbrand(wein) und lt. agall. brace vgl. o. Nrr. 6. 9. Gl. m. h. v. Celt. Nr. 331, wo dakor. brahà Malz zun chst zu den litusl. Ww. gehören mag; kelt. und rom. Ww. s. o. vgl. Celt. Nr. 128. — Gr. 1, 96 vermuthet ein goth. briggvan und Vrwschaft mit Brei ahd. prî, prio ags. brîv gth. breivs? briggvus? vgl. mlt. braium? s. Celt. 1. S. 219. 2, 1. S. 347. 2, 2. S. 448.

56. **Bruths** f. (Braut) Schwiegertochter, νύμφη Mth. 10, 35. **bruth-faths** (s. **F.** 4.) m. Bräutigam. (Gr. 2. 234-6. 3, 322. Gf. 3, 293. Rh. 667. Regel in Haupt Z. 3, 1. S. 66 sq. Bf. 2, 106.)

B. 57.

amhd. brût sponsa, conjux; nurus nhd. braut == alts. (auch conjux) nnd. swd. din. brûd nnl. bruid afrs. ndfrs. breid strl. bred nfrs. ndfrs. breed ndfrs. brid ags. brŷd, brîd e. bride altn. brûdhr, brûda, alle fem.; ahd. mlt. bruta nurus; altn. brydhja femina procex hhr? über amhd. windes prût nhd. windsbraut venti conjux s. Mth. 598. — frz. bru nurus a. d. D. pln. (ndrschles.) bruta esthn. pruud lapp. brudes c. d. Braut entl.

gdh. brideach f. virgin, bride; f. m. dwarf brêideach f. married woman; adj. like "a womans head-dress" = brêid; wenn dieß nicht etwa: brâid, braghaid upper part, so erinnert es an sskr. bhrud verhüllen und dadurch an nupta. Wahrscheinlich dünkt uns der Zshang dieser Nr. mit bhr gignere, parere o. Nr. 6; Grimm legt einem vermutheten bruhen beide Bdd. gignere und nubere unter.

Benfey legt sskr. pri amare etc. zu Grunde, vrm. irrig, da diesem goth. fri entspricht, s. F. passim, bes. 58. Zu diesem gehören auch u. a. cy. priawd obs. Witwe; jetzt priod s. adj. married, man or wife; peculiar, ones own; in den zahlreichen Abll. wechseln beide Bdd. z. B. priodi ein Weib nehmen; verheirathet sein; sich aneignen vgl. frz. épouser in letzt. Bd. fig. gbr., doch vll. auch lt. privus, privatus? brt. pried c. Gatte c. d. corn. pries, bries (b phon. gewandelt) husband pryas, fryas wife.

57. **Bruks** branchbar, nützlich, εὐχρηστος, ἀφέλιμος; -visan nützen, συμφέρειν. **unbruks** unnütz, ἀχρεῖος; -vairthan ἀχρειοῦσθαι. **brukjan** prt. **bruhta** branchen, gebranchen, χρῆσθαι, μετέχειν. (Gr. 4, 666. Gf. 3, 279. Rh. 672. Wd. 409. Bopp VGr. S. 80. 82; Gl. 247. Bf. 2, 366.)

ahd. prûhhan (û, u?) == mhd. brûchen nhd. brauchen alts. ags. brûcan afrs. altn. swd. brûka nnd. brûken nnl. bruiken nfrs. bruwcken schtt. bruik schtt. alte. brouk dän. bruge; ahd. pruchi ags. bryce utilis; ahd. pruh == nhd. brauch m. ags. brice nnd. altn. swd. (n.) brûk dän. brug c.; ags. bricean prodesse.

lapp. brukot esthn. pruukma, prukima, rukima brauchen pruukminne Gebrauch; aber nicht hhr sinn. ruokota bruka etc.; vll. nicht: ruoka gen. ruan esthn. roog g. ruwwa, rua Speise hhr? vgl. das gew. vgl. sskr. bhuģ frui, vesci (vgl. u. a. genieβen = eβen), nach Bf. aus abhi-ruģ vgl. o. Nr. 51 und vll. formell ähnlich das gleichl. sskr. bhuģ o. Nr. 37: ahd. brouchan (Gf. 3, 282.) mhd. brouchen, bröugen ptc. gebröut, brücken biegen, wozu vll. u. a. bröuc Hügel o. Nr. 8? lt. frui, fructus, fruges (auch fungi, faux: sskr. bhuģ nach ll. c.); daraus vrm. sämtlich entlehnt: amhd. alts. fruht = nhd. ansrs. nnd. frucht nnl. vrucht nfrs. fruchte altn. fruktr swd. frukt dän. frugt (vgl. Gr. 3, 560. Rh. 769. Gf. 3, 819., der an g. fraiv F. 52 erinnert); a. d. Frz. nnl. e. fruit; cy. ffrwyth (Frucht, Nutzen) m. c. d. brt. frouez m. c. d. corn. frech, fruit alb. friút arm. phrugh; bei Megiser croat. fruga carn. fruht.

Die mögliche Grundbd. des Ertrags führt auf Wz. bhr o. Nr. 6 als primitive.

§. Dagegen stammen die mit lt. prodesse analogen Ww. it. prode, prò Nutzen (afrz. preu und = nfrz. preux) alb. mprodh ( $\mu\pi$ ) nützen mprodhuri Vorzug = mpordhuri Nutzen ill. pruditi nützen prudan nützlich slavon. h-pridu biti (Meg.) nützen von dem Pronominalstamme F. 9 ab, vgl. u. a. pln. przod m. Vordertheil; Vorrang przodek m. id. Vorzug; Altvorderer und s. m.

58. **Brunna** m. Brunnen, Quell,  $\pi\eta\gamma\dot{\eta}$  Mrc. 5, 29; ebenso krimisch (fons). (Gr. Nr. 371. 3, 387. Smllr 1, 261. Gf. 3, 310. Rh. 676. Bf. 2, 109.)

ahd. alts. brunno = mhd. brunne nhd. brunnen (brunn, bronnen), auch bair. Quellwaßer bair. swz. Harn (woher mhd. brünzen oberd. brunzen harnen) bd. nhd. wett. aus nnd. nnl. born, wett. auch Quellwaßer bd. afrs. burna nfrs. bearne nnl. bron; ags. burne torrens, rivus e. brun id. schtt. burn id.; Quelle, Springbrunnen; altn. brunnr swd. brunn dän. brönd Brunnen, alle m.; altn. brynna nnd. bornen, bör'n Vieh tränken.

Grimm legt **brinnan** o. Nr. 55 zu Grunde und leitet die Benennung entweder a limpitudine oder von fervere, aestuare vgl. vll. ags. seadh mhd. sôt Brunnen: sieden Gr. Nr. 244; wir theilen letztere Ansicht vgl. o. Nr. 55 und die folg. Vgll. Graff vergleicht u. a. altn. bruna currere

und ahd. bi-rinnan, s. sp. u. v. rimman.

gael. bûrn n. water, fresh water bûrnach watery; vgl. gdh. bior water; well, fountain; häusig in Zss.; daher vrm. auch biorar, biolar m. water - cresses, wie cy. berw o. Nr. 55 : berwy pl., berw'r dufr (aquae, späterer Pleon.) cresses cy. brt. béler Waßerkresse agall. relarum (relum, velam acc. erysimon Plin. 22, 75. frz. vélar m. erysimon officinale bask. bilhar Winterkresse und s. m. s. Celt. Nr. 62, wo ich diesen Zshang noch nicht bedachte; ähnlich andre Pflanzennamen, wie gael. bioras water-lily. Dem gdh. bior entspricht mlt. buria fons, scaturigo s. Gl. m. h. v., wo auch nl. bor = born; andre Abll. s. ib. v. bura; vgl. auch bura = brando, cy. berw etc. o. Nr. 55. Ebds. brwch etc. : cy. bruchen (u, y) Sprudel, Quell. gr. βρίειν aufsprudeln βρίσις das Aufquellen, jetzt übh. Quelle bd. (anders Bf. 1, 598.), auff. ankl. an ill. rrutak altserb. rrula Quelle s. V. 67. 1. 7. - It. fons könnte nach Analogie des Anl. bh = bhr o. Nrr. 54. 55. vrw. sein; vgl. auch das glbd. altn. buna o. Nr. 1. §c; doch sprechen dagegen vll. andre Vgll., die wir hier zur Seite laßen. In ähnlicher Ferne stehn u. a. gdh. fuaran m. Quelle, Brunnen, Wede = uaran m. fresh water von fuar kühl c. d. vrm. = cy. oer (nicht = cy. ffer F. 59.) nordengl. urly; gdh. fuaradh m. breeze, blast; a cooling; windward vgl. fuachd m. Kühle, Kälte deutet auf Wz. râ V. 26; Bopp Gl. vergleicht hyp. ir. fuar und fod f. frigus mit sskr. gada frigidus etc. -Entl. lapp. brudne puteus.

59. Brunjo f. Panzer (Brünne), θώραξ. (Gr. Nr. 371. 2, 451.

487. 3, 446. Gf. 3, 312. Dtr. R. 346.)

ahd. brunja, brunna = mhd. (nhd.) brünne alts. brunjo mnd. bronige ags. byrne altn. swd. brynja dän. brynie mlt. brunia, brunnia etc. Leg.

Rip. prov. bronha afrz. broigne, alle fem.

lett. brunnas (virg. n = ny) m. Panzer aslv. brünija bhm. brny f. id. rss. bronja f. id. brónnik m. Gepanzerter untersch. von bhm. brany f. Rüstung, Waffe pln. bron f. Gewehr b: bronic rss. boronity bhm. ill. braniti vertheidigen aslv. nable vund nable pln. brana f. aber bhm. brniti panzern; brána f. Thor (Egge s. Nr. 54.) = pln. brana f. hhr? vgl. u. ill. brana f. corn. brenniat (hhr?) Festung; sondere ferner lth. baru, barti schelten rfl. sich zanken c. d. barnis f. Zank aslv. rss. brany f. Zank, Krieg aslv. borja inf. brati, boriti nable pln. brati vis. boroty brati include in brati boriti se luctari (aber bhm. boriti zerstören, einreißen vrm. auch hhr, vgl. u. a. aslv. barati prosternere ill. boriti id.), die an Nr. 54. **B.** erinnern. — cy. bronder Schild gehört formell zu bron s. folg. Nr. vgl. o. Nr. 8,

B. 60. 331

auch 52, wodurch vll. auch für die ob. Ww. ein etym. Weg gezeigt wird, so daß entw. Brusthernisch, vgl. esth. rinna raud Harnisch, eig. Brusteisen vgl. folg. Nr. und ähnlich Panzer: pancia, pantex etc.; oder Erhöhung, Wölbung übh. als Grudbd. erscheinen. Grimm nimmt als Grudbd. lorica coruscans: **Drinnan** o. Nr. 55; ähnlich Dietrich: braun. Wenn pln. bronić wehren (s. o.) hhr gehört, so mag es nach Form und Bd. erst abgeleitet sein; die pln. rss. Form stimmt mehr zu brona, borona Egge o. Nr. 54; noch bemerkenswerther ist hhm. brny, brniti: brnjeti, brnéeti, břinkati etc. (s. o. Nrr. 9. 54.) klirren.

60. Brusts f. pl. Brust,  $\sigma \tau \tilde{\eta} \Im \sigma \varsigma$ ; Gemüth,  $\sigma \pi \lambda \acute{\alpha} \gamma \chi \nu \alpha$  (vgl. Herz). (Gr. Nr. 452. 2, 450. 3, 406. 1, 507. Gf. 3, 275. Rh. 672. Bf. 2, 481.)

amnhd. afrs. strl. brust = alts. altn. briost alts. ags. breost afrs. briast, brast, burst anfrs. nnl. nnd. borst nnd. bost e. breast dän. bryst swd. bröst altn. brysti (auch Bergvorsprung); alle f., nur annord. n. Graff stellt dazu malb. bruchte, bructe, bracti mamillam? Vrw. scheinen:

a. altn. briosk n. Knorpel = swd. (n.) dän. (c.) brusk dän. bryske; vgl. Brustknorpel. Formell vermischt sich b. c., wo sich, wie oft (vgl. u. v. a. brausche: bruise o. Nr. 54.), s und sch zsstellt. Vll. ist e. gristle

weiter vrw.

• e. brisket Thierbrust frz. brichet, brechet Brustbein vgl. u. kelt. Ww.
• oberd. brües (bruss, prîs) n. f. dem. brüesle etc. selten nhd. brisel, bröschen dem. n. Brust, Brustdrüse des Schlachtviehs dän. brissel c. id. Nach Swk 95. Wd. 1059. mit briota, broβ, sproβen o. Nr. 54 vrw.

d. altn. bringa pectus vgl. bringr colliculus o. Nr. 8; swd. bringa f. dän. bringe c. Brust, Bruststück großer Thiere. Daraus entl. lapp. briggo

pectus (proprie avium).

Verm. gehören alle diese Ww. zu Wz. bhr o. Nr. 6. vgl. u. a. Nrr. 8. 54; ob wir mit Bf. l. c. vgl. ib. 110 s wurzelhaft halten, oder nicht, thut Wenig zur Sache, aus der Urwz. bildeten sich viele erweiterte. Grndbd. mag zunächst Erhöhung, Wölbung sein; auch Gebogenes, Bug (vgl. u. Ww. für Bauch und o. Nr. 37  $bhu\acute{g} = bhr\acute{g}$ ? Grimm, Schmitthenner und A. vergleichen bersten, brestan (o. Nr. 54.); s mag hier, wie da, aus t entstanden sein. Bes. die kelt. Formen rühren formell an die in Nrr. 8. 52. verglichenen; vgl. cy. corn. bru m. Bauch bron f. Brust, Zitze cy. mit pl. bronau, aber mit pl. bronnydd = brynn m. hill o. Nr. 8; dazu sehr viele Abll. und Zss. cy. bronwedd f. bosom bronnol, bronnaid brustartig vorragend, schwellend brt. bronn f. = cy. corn. bron; brôn m. saiguée du cochon brennid m. Brust, Magen vgl. cy. bronwedd; gdh. bru f. gen. bronn (o, oi, ai) wie cy. corn. bru; broilleach, brollach brest, bosom, brisket (auch preface) corn. vrys (v aus b) Brust; brustartiger Hügel; (a.) gdh. brisgean m. Knorpel (b.) cy. brysced brisket, breast of a slain animal brt. bruched f. vann. brusk Brust, Magen, Thierbrust etc. -VII. nicht zunächst mit unserer, swrl. von dem Schalle des Athmens etc. benamten Nr. vrw. corn. briansen, bryangen, branzia cy. brefant (f, u) throat s. o. Nr. 8.

VII. hhr, vgl. bes. kelt. bru, gr. ἔμβρνον nach Bf. 1, 99 : ὄβρια, δβρίπαλα Thierjungen vgl. sskr. bhrûna foetus vrm. Wz. bhr BGl. 253; in vielen Bildungen dieser Wz. scheint u unter dem Einfluße des aul. Labials zu stehn. Benfey anatomiert abhi-ruh vgl. Bf. 1, 598. 2, 339. Celt. 1, 200. — alb. briñië Seite, Küste, Rippe vgl. Ähnliches u. a. Nrr. 8. 52., auch 22. und esthn. rind g. rinna Brust; hohes Ufer, Vorge-

332 B. 61.

birge etc. (dagegen rand = Rand, Strand) finn. rinda gen. rinnan Brust (randa Strand) lapp. radde (auch Rand bd.). Dagegen gehört alb. mpres (μπ) Brust vrm. zu aslv. prysi στηθος rss. (slav.) pérsi pl. Brust, Bauch bhm. prsy ill. persi, parsi f. pl. pln. piersi f. pl. zig. pörs Brust (lth. pry-szirdis f. Brust nur zuf. ankl.), die vll. mit sskr. parçra Seite vrw. sind? anders Bf. 2, 87. Wenigstens trennen wir sie nebst arm. phor Brust, Bauch etc. phoroti Eingeweide vgl. auch port Bauch, Nabel, Mitte zig. Wörter für diese Begriffe, wie u. a. poria Bauch, Eingeweide porr Nabel (deren r jedoch aus t entstanden sein mag vgl. Pott Zig. 2, 356.), vll. auch ostiak. perga, poroch Bauch lapp. pirrem ventriculus inferior avium von den näheren Vrww. unsrer Nr., zu welchen dagegen rss. briucho (auch Schwangerschaft bd.) bhm. brzich pln. brzuch m. Bauch brzusiec m. Inneres, Mitte (für die mögl. Vrwschaft mit Bauch vgl. bh : bhr o. Nrr. 37. 54. 57.) alb. bark Bauch, das aus gleicher Quelle mit dem auff. glbd. sp. pg. barriga entstanden scheint, welches wir weder zu bask. barrena Inneres c. d., noch viel weniger zu o. Nr. 11 stellen mögen; formell fällt mit dem alb. W. zs. pln. bark Schulterblatt vgl. o. Nr. 25; ost. perga s. o. vgl. auch prs. zig. bar Busen zig. bark id., Brust. Isoliert steht im Osten malay. prut Bauch vgl. arm. port? Wohin oss. barzei Hals? Zu a vgl. finn. rüstö Knorpel.

Anm. 1. Ob wir gleich öfters auf eine einfachste Urwz. r hindeuten und z. B. o. eine Vrwschaft von gristle mit brusk nicht unmöglich halten; so wagen wir doch kaum folg. Ww. hier zu erwähnen: aslv. rss. grudy bhm. hrudy f. lett. krûts lth. krutinne f. Brust lth. krútis f. mamma lett. pakrûts Magen: Media und Tenuis stören wol einander nicht.

Anm. 2. sp. it. busto Brust, Büste, Rumpf frz. buste mlt. bustum Rumpf haben wol mit der nnd. Form bost Nichts zu schaffen; vgl. altn. baust culmen büstinn corpore quadrato und Mehreres o. Nr. 20. b. Woher stammt e. boast sich brüsten?

61. **Brothar** m. krim. **bruder** Bruder, ἀδελφός. **brothra-hans** m. pl. Brüder, ἀδελφοί (über das Suffix s. Gr. 2, 313.). **brothra-, brothru** (einmal 1 Thess. 4, 9.) - **lubo** f. Bruderliebe, φιλαδελφία. (Gr. 2, 236. 313 sq. 3, 321. Gf. 3, 300. Rh. 671. Bopp VGr. S. 80. 84; Gl. 253. Pott 1, 111. Bf. 2, 107. Peterm. Gr. arm. 33.)

ahd. bruother, bruadar, pruoder etc. = mhd. bruoder nhd. brûder alts. brothar alts. nnd. afrs. swd. dün. brûder e. afrs. brother andfrs. broer nnd. brûr, braur etc. nnl. broeder nfrs. broare, broar ndfrs. brödder ags.

brôdhor, brêdher altn. brôdhir, brôdir, alle msc.

sskr. bhrât? Bruder = hind. beng. bhât mahr. bhrâtâ neben bhâu zig. brât (bhrât) etc. zend. brâta acc. brâtarĕm (brâturyê cousine) baluć. brâth pehlv. berur afgh. vrôr, wurur prs. birâder (buchar. jüngerer Bruder; i, e, u; d, dh wechseln) tatsprache birwuar kurd. brà, brah bulbassi Dial. bera oss. d. arvåde, ervåde t. (Verwandter bd.) arvåd pl. ervådelthä (el aus r? vgl.  $\mathbf{F}$ . 1.) arm. éghbayr (swrl. zsgs. vgl. Peterm. l. c.; vrn. gh = r, l; Suff. ayr = sskr. atr; é, swrl. égh, bloß phon. Vorschlag; Umsetzung nach besonders osset. Weise; Nachweisung der Analogien führt hier zu weit) gdh. brâthair cy. bruwd pl. broder, brodyr (brodorion Landsleute) corn. brauder, bredar pl. bredereth (brudereth brooderhood) brt. breur pl. breudeur lt. frater gr. φρατήρ, φράτωρ (φρατρία, φατρία etc.) prss. brâti voc. sg. dem. bratrîkai pl. lth. brolis (brotussis Bruderssohn) lett. brâlis (nach Pott 1, 111 l = r, t ausgeworfen; vrm. anders

zig. brâl) aslv. blm. bratr, brat bhm. brach rss. ill. pln. brat (pln. braterski bhm. bratrský brüderlich); alb. reta hhr? vgl. reghate = slav. bogaty, aber auch esthn. welli (neben wend g. wenna) lapp. welj id., die wir nicht hhr ziehen mögen; alb. relazeri Bruderschaft velazerist neben dem hybriden frátinist brüderlich. Entl. mordvin. brat Bruder magy. barat Mönch; Freund c. d.

Wz. vrm. bhr o. Nr. 6; vgl. vll. cy. gdh. bru vor. Nr. = gr.  $\delta \epsilon \lambda \phi \acute{\epsilon} \varsigma$ ;  $\mathring{a}\delta \epsilon \lambda \phi \acute{\epsilon} \varsigma$ ? Grimm vergleicht  $br\ddot{u}ten$  etc., dessen Dental jedoch ein verschiedener ist; altn.  $bl\mathring{o}di$  Bruder von  $bl\mathring{o}d$  o. Nr. 46 gehört nicht hbr.

62. Byssus (byssaum dat.) Leinwand, βυσσός Luc. 16, 19. Lehnwort = mhd. pisse rss. russ, russón n. (feine Leinwand) arm. béhéz

hbr. MD, nach Bf. 2, 65 urspr. aegyptisch.

63. **Boka** f. Buchstab, γράμμα; Urkunde Mon. Aret. pl. **bokos** die heil. Schriften, γραφαί; Buch, Schrift, βίβλος, γράμματα; Brief, ἐπιστολή; Wijsenschaften, γράμματα Joh. 7, 15; **vadja-bokos** Pfandbrief, χειρόγραφον. **bokareis** m. Schrifgelehrter, γραμματεύς. (Gr. Nr. 90. 3, 369. Gf. 3, 32. Rh. 657.)

ahd. boh, buoh f. = mhd. buoch f.? n. nhd. buch, bûch n. alts. boc, buoc f. n. ags. afrs. altn. nnd. swd. bôk (ags. afrs. altn. swd. f. afrs. nnd. n.) nnl. boek n. nfrs. boeck dän. bog c. pl. boger. mhd. buochvel Perga-

ment, swrl. als Bocksfell zu nehmen.

aslv. buküi γράμμα, littera; βιβλίον rss. búkva f. Buchstabe (ill. serb. Buche o. Nr. 1. §b; aslv. πυξίου Mikl. 6.) bukváry m. ill. bukvica f. Alphabet hangen zugleich mit dem slav. rss. Namen des Buchst. b. búki pl., zusammen, der gewiss irrig durch Gott (bog) übersetzt wird und vielmehr Buchen (s. o. l. c.) bedeutet; eine Entlehnung mit Schaf. 1, 48. 429 anzunehmen, finden wir keinen Grund. Sollte auf diesem Wege von dem ersten Consonanten, wie das ganze Alphabet, so auch der Buchstabe im Allg. benamt worden sein? Vrm. ist dieses die Grundbedeutung und nicht Buch, βίβλος; in letzterem Falle würden wir nicht an Buchenbast (wie liber Pott 1, 140. vgl. 2, 205. und βίβλος Bf. 2, 66. vrm. eig. Bast bd.), sondern eher an die Grundbd. Rolle oder (Papier-) Bogen o. Nr. 37 denken. Eine vrw. Bed. wäre bei Ziemann Pack, Band; vgl. u. a. esthn. pokima Buch binden; pfropfen; Grndbd. binden? Vgl. auch sskr. pustaka n. Buch : pust ligare, das sogar stofflich mit Buch : biegen vrw. sein kann vgl. P. 13. Wenn wir die sehr möglichen Pflanzennamen des goth. Alphabetes kennten, würden wir wol boka = Büche o. l. c. finden; warum in den übr. deutschen und im gadh. Alphabet die Birke an dieser Stelle erscheint, verdient besondere Untersuchung. (Entl. finn. bokstawi, puostawi lapp. bokstaw Buchstab.)

Wir laßen noch 3 krim. Wörter folgen:

64. krim. Bars barba. (Massm. Goth. min. Gf. 3, 211. Rh. 625.

Zeuss 127. Benary Ltl. 218. Bf. 2, 301.)

amnhd. altn. (n.) nnd. dän. (Biörn) bart m. = nnl. baard strl. bard nnd. bort afrs. berd, bred wang. bêd, bêde anfrs. bird ags. e. beard langob. bart var. uart, uard.

Grimm 1, 126 2. Ausg. vermuthet gth. **bazd**, woraus Zeuss l. c. hyp. Bastarna = bazdairna; aber überall zeigt sich r, wie auch Zeuss für die esot. Vgll. bemerkt. In krim. s hält Massmann Geschlechtsendung möglich; eher Verschiebung des Dentals, ähnlich wie in goltz aus gulth, gold; vgl. aber auch die lth. lett. u. a. Formen.

a. lth. barzdà f. Bart = lett. bârsda, bei Nemn. bârda, f. aslv. bhm. ill. brada f. rss. borodà f. (brado-brjeĭ Bartscheerer) pln. broda f. (slav. auch Kinn bd., wie nhd.) esthn. pard finn. lapp. parta (magy. borotvál barbieren); oss. bodtsu, bottso (vgl. u. a. fad = fart Sohn oder auch fadan o. Nr. 51.); baluć. borath prs. barût Schnurrbart; arm. barŝ, bas oss. bars Mähne wol unverw.? viele Haarnamen klingen an. — pln. brodawka f. rss. borodárka f. ill. bradavica f. bhm. bradawka, bradawice f. Warze, wol eig. Kinnwarze.

**b** (: a = verbum : Wort) lt. barba (dakor. barbatu vir) beta : sskr. varvara etc. Bf. 2, 303. gr. barbara : barbara

e. Wegen des häufigen Wechsels von b und m mögen folg. Ww. wenigstens erwähnt werden: arm. (môru) môrukh, môruskh pl. Bart, Haar kopt. mort (mortef) Bart = berber. ta-mart tübet. mara samojed. moruća (mudúće, munoz); vgl. vll. brt. mourren Schnurrbart etc. o. Nr. 52; etwa auch alb. miékre Bart, bei Nemnich mie kra, wenn mit krie Kopf zsgs.

Schwartze stellt kopt. mort zu semit. בּנְרֵמְ depiluit. Ähnliche Gradbd. zeigt slav. briti etc. o. Nr. 54, wenn es mit brada etc. vrw. ist. Indessen widerspricht der Abl. von einer Wz. bhr, die dort wahrscheinlich ist, lt. barba, mit ferre, frangere etc. verglichen. Benary setzt sskr. bhr (= vrh. vrdh) crescere: barba.

65. krim. Broe panis (vgl. bes. u. die nfrs. Formen). (Gr. 3, 462.

Gf. 3, 291. Rh. 664.)

amnhd.  $br \hat{o}t =$  alts. nnd. nnl.  $br \hat{o}d$  alts. afrs. strl.  $br \hat{a}d$  nfrs. br ae, br ea ags. br eod ags. e. br ead alte. schtt. br ade altn. br aad swd. dän.  $br \hat{o}d$ , alle ntr.

Man unterscheide ahd. prod~(d,~t,~th) n. Brühe, das im Ahd. fast ganz mit obigem Worte zsfällt, sich aber später durch Geschlecht und Form unterscheidet; vgl. darüber u. a. Smllr 1, 253. Gf. l. c. Wd. l. c., der es auch zu unserer Nr. stellt. Außer den üblichen Beziehungen zu braten und brauen gedenken wir auch der möglichen zu kelt. bara etc. o. Nr. 24; sodann zu Nr. 54 vgl. Bosworth, der bit, fragment als Grudbd. aufstellt, und den ähnlichen Begriffsübergang in ngr.  $\psi \omega \mu i \nu \nu$ . — Megiser gibt ein afrik. brit panis.

66. krim. Breen assare. (Gf. 3, 283 sq. Wd. 1550.)

ahd. brâtan st. = mnhd. brâten st. nnd. nnl. brâden nnd. brâen ags. brædan (vrsch. von brêdan = brûten etc.); altn. brâda, bræda liquefacere, picare; dän. brad Braten. — Verm. Verww. s. o. Nr. 55. — Die krim. Erweichung oder Elision des Dentals ist wiederum, wie in der vor. Nr. der nd. ähnlich, kann aber eben so gut auf eigenem Grunde und Boden entstanden sein, wie übh. die krim. Lautentwickelung. Der krim. Vocal stimmt zu einem vrm. gth. bredan; das formell gleichl. nnd. brêen = brêden breiten kommt nicht zur Vergleichung.

Schlußbemerkung zum Buchstaben B.

So wenig wir uns auch in diesem Buche tiefer in Wurzelreduction und in die Erkundung der sprachlichen Urstoffe übh. einlaßen wollen, so können wir doch nicht umhin, den Lesern einigen Überblick der Numern zu geben, welche die mannigfachsten Ausstrahlungen Eines Centrums zu enthalten scheinen, dessen Urbedeutung nicht sehr ferne von der Bed. des Hervorbrechens gestanden haben mag. Sein Urstoff mag in Einem Laute die Keime mehrerer Vocale und Halbvocale enthalten haben; nennen wir ihn etwa r. Von seinen Praefixionen ist uns hier die durch bh die wichtigste; von den Suffixionen die durch

Gutturale (g, g, k etc.), Dentale und Sibilanten. Für die Form bhr vgl. Nrr. 6-9. 16 (bhan etc.). 20, b (brott : butt vgl. brod : bod etc. stechen, stoßen Nrr. 22. 34.) 22. 24. 25. 30 (br : b vgl. 31.). 51-61. 63. 65. 66. Für bhl Nrr. 40-2. 45. 47 (blühen = hervorbrechen?). Für n, bn, gn etc. Nr. 49. Für bhg, bhng etc. Nrr. 3. 16: 54. 19. 26 (bacca, bhax). 37. 39. 50; vgl. die ob. Formen mit ausl. Dental ohne r, vrm. auch bing, big aus bhng, bhg Nr. 18. vgl. Nr. 1, wie denn bhû:  $bh\hat{r} = bhu\hat{g}$ ;  $bhr\hat{g}$ . Nr. 44 läßt sich sskr.  $bhlan\hat{g}$ ,  $bhla\hat{g}$  ausdrücken vgl. u. a. die Nebenformen mit bhr, bhl Nr. 9. Wir geben damit natürlich nur Andeutungen für den selbständigen Forscher. Überdas wechselt häufig bh (b) mit p und verm. auch mit v; sodann tritt s davor; die Buchst. P. F. und andre in den späteren Theilen werden uns noch weitere Aussichten eröffnen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, daß auch oder vielmehr nur die nüchterne, geduldige Forschung, die vor Allem die nüchsten Verwandten zusammenstellt, aber dann nicht philisterhaft sich abschließt, dereinst die verwickeltsten Familienverhältnisse genealogisch bis in die Patriarchenzeit der Anschauungen und ihrer klingenden Formen hinauf ordnen wird. Erst aber müßen aus allen Weltgegenden Vettern und Basen zusammenberusen, der Stoff in reichster Fülle und möglichster Ordnung bis in die kleinsten Unterschiede hinein gesammelt und gesondert sein. Die Sonderung muß der Einigung voraus gehn.

## P.

- 1. **Paida** f. Leibrock, χιτόν. **gapaidon** bekleiden, ἐνδύειν. (Gr. 1 (1. A.) 307. 3, 447. Smllr 1, 325. Gf. 1, IX. 3, 327.)
- a. ahd. pheit indusium feitidi, fetidiu sarcile (saracile) mhd. pfeit f. dem. pfeitel n. oberd. pfait f. pfaitel n. etc. Rock, Jacke, Hemde; Nüheres bei Smllr l. c., wo auch Belege a. d. 15. Jh. mhd. enpfetten entkleiden alts. pêda ags. pâde tunica ndfrs. sylt. pei Unterrock nnd. pey, pije, pige, pike id., kurzer Frauenrock, Jacke, bes. von grobem Tuch nnl. pij f. grobes Tuch aach. obs. pei f. id. pidelær m. Frauenjacke und dgl.
- tegere c. d. esthn. peitma verbergen magy. féd bedecken etc. c. d. fédel Weiberkopftuch ε : pendel Unterhemd der Frauen und Kinder. Ferner vgl. gdh. peiteag (a, o) f. Weste gr. πάτος Heres Gewand Pott 1, 280. Bf. 1, 513. sskr. paṭa m. pannus; vestis Wz. paṭ ligare, circumdare, vestire paṭakara Weber paṭṭa m. fascia; sedes; gewohene Seide hind. paṭa baluć. pat zig. par, phar etc. (Taffet) Seide.
- b. sskr. put conjungere, ligare, nectere (cl. 10.), amplecti (cl. 6.); auch vrw. Wzz. mit andern Vocalen. afgh. putaval kleiden, schmücken putédal gekleidet sein (zuf. an putzen ankl.). alb. fute Stück bunter Leinwand wol: futia ngr. ποδιά Schürze, dem jedoch prs. futeh Badeschürze identisch scheint.
- e. altn. peis, peisa subucula vgl. ahd. peisa Gf. 3, 352? cy. pais f. coat; ankl. lituslav. u. a. Ww. s.  $\mathbf{F}$ . 2. arm. pastarh fine linnen, stuff, sheet wol eher zu  $\mathbf{a}$ , s vor t dissimiliert; doch nicht: hbr.
- d. Da häufig anl. p = pl, kann gdh. plaide f. blanket; coarse flannel; plaid urspr. mit patda identisch sein; vgl. auch u. Nr. 11.

Wenn wir auch in dem unverschobenen goth. p die Hindeutung auf

eine Eutlehnung und den organ. entspr. Laut in f (vgl. u. a. F. 30.) suchen; so ist doch dieser Wortstamm nirgends so verbreitet, als im Deutschen, und die Quelle der Entlehnung schwer anzugeben. Westergaard läßt isl. fat Gewand organisch dem sskr. paṭa entsprechen.

2. Paintekuste Pfingsten, πεντεκοστή 1 Cor. 16, 8. Lehnwort.

- 3. Paurpura, paurpaura f. Purpur, ποςφύρα. paurpuroths ptc. pss. purpurfarb, ποςφυρούς. Bekanntes Lehnwort, von Bf. 2, 82 als griechisches erklärt; gdh. corcur neben purpur hat unorg. Gutturale.
- 4. Papa m. Bischof. Lehnwort. Deutsche Formen u. a. bei Rh. 976-7.

5. Parakletus m. παράκλητος. A. d. Gr.

6. Paraskaive παρασκευή. A. d. Gr.

7. Paska, paska, Pascha, πάσχα. Lehnwort. D. Formen u. a.

bei Rh. 977. gdh. câisg wieder mit unorg. Gutturale.

8. **Petka-bagms** m. Palmbaum, φοίνιξ; nach Grimm (s. u.) und LG. Fichtenbaum. Joh. 12, 13. (Gr. 1, 55. 2. Ausg. 1, 68. 3. Ausg. 3, 377. Gf. 1, IX. 2, 1161. 3, 427.)

An der jüngsten Stelle vermuthet Grimm eine Zsziehung aus **peinika-bagms** φοινικοδένδρον; 3, 377 aber **peika** m. oder **peiko** f. Dattel, vrw. mit φοίνιξ; zuerst verglich er lt. picea gr. πεύκη Fichte. LG. faßen

peik als Pech.

a. ahd. viehta, fiutha, fieth, fieta etc. f. = mhd. viehte f. oberd. feuchte, feichten, feiden f. cimbr. fäicht nhd. fichte f. (vgl. u. a. Smllr 1, 509. Gf. 3, 360. 451. 868.). Graff vergleicht hyp. ahd. phliet resina ags. pidha Baummark (zu letzterem gehören viele Ww. der übrigen d. Sprr.). ahd. uachela pinus ist Kienfackel gemeint. Andre Namen des Baums sind später aus (b) Pech gebildet, wie nhd. pech-baum, -tanne nnl. pekboom e. pitchtree etc. vgl. lt. (arbor) picea; aber pînus nach Bf. 2, 76 nicht etwa aus picnus, sondern = sskr. pîna fett, pinguis, πίων etc. Wz. pyây; pînus gieng in viele Sprachen über. Gleiches Ursprungs sskr. pita, pîtana Fichtenart; auch = pîçuna Safran s. Bf. 2, 76. gr. πίτυς; πεύκη. rss. pichta f. Weißtanne. rss. pln. pigva f. Quitte, Quittenbaum : ficus? vgl. auch ü. nhd. feichtplatter = feigblatter Smllr l. c.; s. u. e. - lth. pussis Fichte alb. pisë id. = pisë Kienbaum. finn. petäjä esthn. peddäjas lapp. petse Tanne. agall. pades arbor picea Celt. Nr. 257; cy. ffawydd pl. pines, firs; auch Buche bd. s. B. 1. §b; pygwydden = e. pitchtree; ffeinid-wydd pl. pine-trees = gdh. obs. pionchrann m. (crann m. Baum vgl. swd. dän. gran f. Tanne? das an die Bartnamen etc. B. 52 nahe anklingt) corn. pin-bren brt. pinenn.

b. Zur Vergleichung und Scheidung: ahd. peh (beh) n. Pech; Hölle vgl. u. a. im Reineke dat helsche pek; mnhd. pech; mhd. wie ahd.; nhd. Studentenspr. Missgeschick bd. alts. ags. nnd. nnl. schott. afrs. (in pietunna) pik ndfrs. pack nnl. pek e. pitch altn. bik swd. beck dän. beg, beeg, alle n. Pech; nhd. nnd. nnl. pik nnl. n. nnd. nhd. m. Groll vrm. a.

frz. pique, piquer.

lt. pic, pix = lth. pikkis lett. pikkis aslv. pjeklo, peklo (für das Suffix vgl. etwa it. pegola id.); auch Hölle bd. dalmat. pakal (s. § b.); ill. pakliti verpichen; gdh. pic, pichd f. Pech = cy. pyg m. brt. pék, pég m. corn. peg lapp. bekk (a. d. Nord.) finn. piki — neben pikka (pika) resina — esthn. pik, piggi bask. pikhea. Hhr phryg. πιπέριον Butter = Fett?

§ a. gr. πίσσα (πίττα) Pech; ngr. auch Hölle bd. alb. pisë Theer; Hölle; Fichte vgl. a; oss. (Harz) georg. (Pech) pissi; s aus Guttural oder Dental? vgl. lapp. patak Pech, nicht bei Ihre, vll. = padha unguentum ex pinguibus et resinosis praeparatum. kurd. bez Eingeweidefett wol unvrw.

S. Vgl. die ob. Ww. aslv. bhm. peklo pln. pieklo n. ill. pakal m. serb. pakao sloven. pekel magy. pokol lth. peklà f. (auch Abgrund übh.?) preuss. pikullien acc. Hölle; vgl. u. a. Schaf. 2, 484 sq. Myth. 765. amhd. peh, pech Hölle o. b wol aus d. Slav.; nicht aber gr. πίσσα alb. pisë id., vielmehr das altgriech. Wort für Pech. Ferner vgl. prss. pickuls Teufel = lth. pykullas id., bei Mielcke Zorngott: piktas böse vgl. u. a. pykti zürnen, vll. nur zuf. ankl. vgl. F. 37; lett. pekkols (Teufel) Gott der Finsterniss, der Hölle, der Luftgeister; in letzterer Bd. nhd. in preuss. Natangen pakulls m. s. Firmenich Völk. 1, 108. Myth. 965., wo hyp. esthn. picken, picker, pikne etc. Donner finn. pitkäinen id. Myth. 160 verglichen sind, von welchen wiederum ganz verschieden esthn. pahharet lapp. pahakes, pahamihas Teufel: pahak invitus, non obsequens: paha esthn. pahha böse etc. Zu obigen Teufelnamen gehören mögen die finnischen peiko, peijakas, peijanen Diefvul, daemon, pluto, charon bei Juslenius neben einem andern peiko desertor, Affalling; von jenem peijaiset inferiae, Graföl.

Weiteres über Pech Hölle etc. s. bei Gf. 3, 322 sq. Pott 2, 600., der auch an einen bösen Geist sskr. piçāća erinnert. Wir mögen die Namen für Pech, Hölle, Teufel um so weniger trennen, da auch sonst slav. smela Hölle eig. Pech bedeutet vgl. Mth. II. c. Die Bdd. mögen durch Schwärze, Finsterniss vermittelt sein; die Urbd. läßt sich noch nicht entscheiden, vgl. o. a; vll. auch sskr. pingga tawny Wz. ping colorare; Mikl. vergleicht aslav. peką coquo; der Zigennerteufel beng ist unvrw. nnd. piik felt etc. hat mit Pech Nichts zu schaffen, andrer Anklänge an viele der ob. Wörter zu geschweigen. Unser a. d. Slav. entl. petschaft, petschieren: lth. peczwētis aslv. pećaty pln. pieczeć bhm. pećet σφοαγίς mag mit Pech zshangen vgl. PLtt. 2, 54 gegen Kopitar, der slav. peć Ofen etc. vergleicht.

c. Gf. 3, 427 vergleicht hyp. peika: Feige ahd. figa f. ags. fic altn. fikia etc. Die deutschen Labiale stimmen nicht, sind indessen aus lat. ficus entlehnt, woher auch rss. pln. figa id. = magy. fige, füge alb. fikh corn. brit. figez coll. wie cy. ffigys gdh. figis, fiogais (corn. fic-bron Feigenbaum); mit p aus f, das diesen Sprr. abgeht, lth. pyga (vgl. o. rss. pigva) bask. picoa lapp. fikon a. d. Swd.

9. Pistikeins etht, πιστικός Joh. 12, 3. A. d. Gr. (Gr. 2, 176.)
10. Piapja f. Straße, πλατεῖα Mth. 6, 5. (RA. 804. LG. in l. c.)
Grimm vergleicht mlt. (fränk) plebium locus publicus, platea, vicus.
Gewiss hat plebs viele neuere Wörter gezeugt vgl. u. a. mlt. plebanus =
lth. plebónas, klebónas Pfarrer magy. plebános id. und s. v. cy. plwyf m. people, jetzt parish = corn. pleu, plú; hrt. ploué, plou m. campagne, village. LG. vermuthen platja aus πλατεῖα, platea, woraus wiederum viele neuere Ww. entstanden, wie u. a. rom. plaza, piazza, place etc. nhd. platz bhm. pln. plac lth. plotas neben plécus und klecus. Bei der Möglichkeit einer Verschreibung ist auch ags. plāc platea nebst Verwaudten zu bedenken. — Eine Vrwschaft mit dem B. 47 erw. cy. llwybr via ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.

11. Plats m. Lappen, ἐπίβλημα. (Gf. 3, 363. Smllr 1, 340. Schaf.

2, 429.)

amhd. oberd. pletz, blez etc. Lappen, Tuchfleck, subucula etc. mhd. bletzen oberd. pletzen flicken (vgl. flicken: fleck, stücken: stück etc., lappen sbst. vb.) and. plâte f. Schürze and. plets n. Art Wollenzeugs vgl. o. Nr. 1. d. dän. plet Fleck, Makel plette == altn. bletta (vgl. B. 41. a.) beflecken.

Die unermeßliche Vrwschaft dieser Nr. verdient eine Monographie, bei welcher ganz besonders die Volksmundarten zugezogen werden müßen, und die wir freilich hier nicht liefern können. Außer allen möglichen Flecken und Lappen gehören dazu die B. 51 erw. Vrww. von πλατύς und weiterhin vrm. die zahllose Sippschaft, von welcher in der Schlußbemerkung zum Buchst. Be nur ein Theil rubriciert ist. Wir beschränken uns hier nur auf einige der nach Form und Bed. zunächst liegenden Vergleichungen. Ob die deutschen Ww a. d. Slavischen entlehnt seien, wie Schafarik annimmt, wagen wir nicht zu entscheiden; ja nicht einmal die Annahme ihrer Entlehnung im Allgemeinen.

aslv. plat ράκος, pannus detritus, assumentum rss. plat m. poloténco n. Handtuch zapláta f. Flicklappen platye n. Kleid platók m. mouchoir polotnò aslv. ill. bhm. platno n. pln. płótno m. Leinwand pln. płat m. Lappen platek m. Läppehen und dgl.; Goldblättchen płatać zerreißen; vgl. auch platać flechten mit seinen vielen Vrww.; lata f. Flicklappen łatać bhm. latati flicken c. d.: nhd. latz (lappenartiges Kleidungsstück) und s. v. dakor. plotogu m. altes Stück Leder oder Haut c. d. Auch lth. plotis m., das sowol Breite, als Stück bedeutet, gehört hhr. gdh. plaide s. o. Nr. 1. d.

12. Plingian tauzen, ὀρχεῖσθαι. Vrm. a. d. Slavischen.

bhm. ill. ples m. bhm. Tanz; Frohlocken ill. Ball (Tanzfest) plesati bhm. klatschen, frohlocken ill. = aslv. plesati rss. pljasáty pln. plasać tanzen und dgl. pln. auch gesticulieren: plesy m. pl. Gesten und dgl.; Art lustiger Gedichte. Bf. 2, 87 verweist auf slav. plesna Fußsohle, dessen Vocal aber im aslv. e: e abweicht, s. F. 12; vgl. auch lth. plasnoti etc. F. 42.

13. Puggs m.? Geldbeutel, βαλλάντιον Luc. 10, 4. (Gr. 3, 449. Gf. 3, 341.)

ahd. phunc m. mhd. pfunc m. (Z. 297.) altn. pungr m. pyngja f. swd. dän. nnd. pung m. nnd. punge, pungel Tasche, Beutel = mlt. punga, puncha etc. f. pera s. Gl. m. dakor. pungà ngr. πούγγη, πουγγίον alb. punáska id. lapp. esthn. pung id.; esthn. auch Lederknopf; Baumknospe (wett. Knopf) neben paun Tasche. Die ob. nnd. Ww. bedeuten auch Bündel, Pack übh. vgl. coblenz. pungen Gebund Wirrstrohs und Weiteres s. u.; und. pungen, inpungen einpacken pungeln id.; Pack tragen altn. punga eineassieren; p. ut mulctam solvere pungja einsacken dan. punge ud swd. punga ud bezahlen (ausbeuteln). Dürfen wir das nnl. poen f. Geld, ganz vrsch. von boon Bohne : wett. bonen pl. Geld (im Scherze) erwähnen? - Auch mit der Media ags. alte. bung Tasche, Geldbeutel dün. bing Beutel; Kasten; Futterschwinge vgl. B. 17. e. und swd. binge m. Haufen; sodann altn. bûnga f. tumor vb. protuberare und mit k bûnki m. congeries, strues = bunke m., das dän. Haufen, swd. Napf bd. und sich zugleich an folg. Ww. anschließt: afrs. ostfrs. mnnd. bunke strl. bunce nfrs. (ck) nul. bonk ndfrs. bunk alle fem. Knochen, mitunter Klumpen und dgl. bd.; das formell dazu geh. nnl. bonken oberd. punken prügeln etc. (vgl. auch bons etc. B. 16?) scheint obiges banke B. 16 zu vermitteln; nnd. bunsk dick, schwer etc. bunswise plump, ungestüm gehören zunächst

P. 13. 339

zu ob. bons. Ob jene Knochennamen mit bein und cy. bôn vrw. seien, lagen wir noch dahin gestellt; s. B. 5.

In den ob. und folg. Vgll. kreuzen sich die Bdd. binden; aufblasen, schwellen; Büschel, Bündel, welchen beiden swz. bünschel entspricht vgl. e. bunch s. vb., das zunächst zu pünkel s. u. gehören mag; Beutel, Geschwulst (wofür wett. Beutel; vgl. Manches B. 20. 25.), Knopf, Knospe; Behälter übh. vgl. B. 17 und s. m. Wenn wir nun noch das früher mit sskr. bhang B. 54 vgl. bånga dazu stellen, so ergeben sich Spuren der ausgedehntesten Vrwschaft, die wir jetzt noch kaum anzudeuten wagen. Noch einige nähere Vgll.:

oberd. pünkel m. früher binkel (Smllr 1, 287.) vorragender, erhobener Theil; bauschige Masse, Bund, Bündel; untersetzte Person, was auch o. nnl. bonk bedeutet; vereinigt viele Bdd. dieser Nr. und entspricht zunächst dem ob. nnd. pungel; dazu auch u. a. punket knollig; auch = punzet untersetzt (vgl. etwa esthn. puntjas untersetzig H.); frühere Form bünkend bei Smllr l. c.; die zugleich Participien des ob. punken (= pauken?) scheinen. Die deutschen Volkssprachen enthalten noch viele näher und weiter vrw. Wörter. Exot. Vgll., die sich den obigen anreihen: cy. pwng m. cluster pwnga m. push, blister (auch Pocke, Poche = e. dial. paik oberd. pinke Blatternarbe und s. v. können wir swrl. von der Vrwschaft trennen) pyngu to cluster, swarm; mit der Tenuis poncio to swell up, puff up ponc m. hillock (vgl. Pictet 21.); wol auch brt. puñez m. Geschwür = nnd. pûn m. pune, pue f. vgl. u. a. esthu. punduma schwellen, schwären. - pln. pak, paczek m. Knospe pucek m. Apfelknospe rss. puk m. Bündel, Büschel, Strauß (vgl. frz. bouquet, Busch und s. v.) bhm. pouk m. Knollen pukati ausschlagen, sprießen pouknouti bersten pućeti schwellen; sprießen; und s. v. - sskr. punga m. n. punga m. puga m. acervus, multitudo, turba vgl. auch pûn coacervare, das BGI. 221 mit pûrna plenus verbindet; naher aber pûg venerari, vrm. eig. sich beugen, Nebenwz. von bhug B. 37. vgl. bhag venerari und pust id.; ligare (: colligere etc.; binden: Bande turba und dgl.). - arm. phukh Wind; Geschwulst (Blase, Aufgeblasenes) mag samt einer langen Reihe indogerm. Ww. mit der Grndbd. des Blasens, dann des Schwellens (vgl. u. a. rss. púchnuty etc. B. 37. u. Nr. 47. magy. pukkad schwellen; bersten, platzen; und s. v.) ebenfalls vrw. sein. Von den vielen zu unsrer Sippschaft geh. Wörtern, zu welchen auch Pack = gdh. brt. pac pln. paca altn. packi m. volumen, sarcina neben baggi m. onus, sarcina etc. etc. vgl. u. a. Wd. 1450-1. Celt. Nr. 298. u. F. 2. gehören, nennen wir nur noch nnd. pukke Bündel : pukken nhd. pochen (früher auch bochen) etc. vgl. die ob. Begriffsübergänge und B. 19. b. altn. poki m. Tasche = ags. pocca e. pocke, pocket, pouch schott. etc. poke, pock frz. poche gael. pôc m. pocket, pouch, auch in den Abll. von poc hag, satchel unterschieden. Zu den mit b anl. Ww. vgl. magy. bunkó Knoten; Keule, Schlegel vgl. esthn. paggo Keule? Zu den obigen mit p anl. Ww. lapp. panka coactio (vgl. u. a. finn. pakki necessitas); volumen pankes tumidus panketet intumescere.

Auch folg. Ww. scheinen vrw.: ahd. pfoso m. Tasche = mhd. pfose m. ags. pose, pûse f. altn. posi, pûss m. swd. påsa, påse, posse m. dän. pose c. (auch Federpose bd.) finn. pusa, pussi (esthn. putsai Pose, Feder vll. nicht hhr) ngr. μπουζοῦ f. dakor. pusunasiu neben pojinariu, buzdunariu (zd, z) und bursunariu m., letzteres nebst bursa, Börse etc. ganz zu trennen? Dazu hair. pföseln Wickelstrümpfe nach Smllr 1, 324;

nnd. pasen Beutelwürste; wett. bösen Flachsbündel vrsch. von pausch Strohbündel — nhd. Bausch mhd. bûsch, das aber nebst bair. pausen dän. pose swd. pösa sich bauschen, beuteln tumere, expandi und sehr vielen Vrww. ebenfalls hhr gehört. Auch lapp. pasma Feuerzeugtasche vll. zu ob. Wörtern.

Da wir unmöglich ausführlich unsere Zsstellungen hier begründen dürfen, bitten wir nur die Leser, die angeknüpften Fäden zu verfolgen und zuvor auch die scheinbar heterogensten Vgll. nicht zu verdammen. Da wir die anl. Labialen, namentlich bh und p, wol in allen indogerm. Sprachen in nah verw. Nebenstämmen erblicken, läßt sich auch noch nicht entscheiden, ob die obigen deutschen Formen (außer den hd.) mit anl. Tenuis als entlehnte anzunehmen seien; vgl. u. Schlubbm. Verschiedener Natur ist im Ob. der Bst. n; bald Nasalierung des ausl. Gutturals oder auch des Stammvocals; bald selbst, wenn auch secundärer, Wurzelauslaut; Ähnliches kommt sehr häufig vor, vgl. u. a. B. 35. ahd. fin-bun piga, acervos (ags. fin strues finn. pino esthn. pinno Holzhaufen lapp. fino acervus) Gf. 523 mag zu ob. bung gehören; mlt. (nach Gr. 1. 2. A. 93. 3. A. 95. ahd. piga, pigo acervus, bei Gf. 3, 324 mit i) piga ist im Gl. m. durch bursa, mentula (wie gemein Beutel = Hodensack) glossiert und tritt durch die ob. Gleichung mit acervos nahe an o. sskr. puga; für î zeugt die noch lebende oberd. Form beig acervus s. Frisch 1, 93. Smllr 1, 158.

14. Pund n. Pfund, λίτρα Joh. 12, 3. (Gf. 3, 342. Rh. 982.)

ahd. plunt = mhd. pfunt nhd. pfund ags. afrs. altn. nnd. swd. dän. pund nnl. anfrs. pond e. pound, alle ntr. ags. pundur n. pondus nnl. ponder m. Caliber nnd. pundern wiegen e. pond, ponder erwägen vll. unmitt. aus lt. ponderare; altn. finn. pundari m. trutina swd. pyndare m. id., Schnellwage.

It. pondo: pondus: pendere vgl. pensa Gl. m. 5, 234. dakor. pundu, pondu Pfund und s. f. gael. punnd m. id. cy. punt m. pound in money; vrm. sämtlich a. d. Lat. Dagegen vll. einheimisch und mit der vor. Nr. zugleich vrw. cy. pwnn m. burden, pack pwnio, pynio to burden, bang pynner m. weigh brt. pounner, ponner schwer und s. v. Vrm. aus It. pensa, pensare frz. peser etc. entl. nhd. (wett.) pésen, peisen wägen ags. pisa schwer cy. pwys weight pwyso to weigh brt. poéz poids etc. Entl., aber mit lebendigen Abll., finn. punda lapp. pudd (= swd. pund 20 Pfund) magy. font Pfund finn. punnita magy. fontol wägen und s. m. Stammt der Gewichtname rss. pud m., obschon pln. pudek vll. entl., aus pąd?

15. ana - Praggam redpl.? bedrücken, Sλίβειν 2 Cor. 7, 5. (Gr. 1, 948. 2. Ausg. Gf. 3, 827.)

mhd. oberd. (österr.) pfrengen prt. mhd. pfrancte drücken, bedrängen, zwängen (ahd. prangan LG.) nnd. nnl. prangen id.; nnd. auch hart anstoßen; widerstehn vgl. nnl. pramen drucken, plagen prämen, prammen, prampen etc. schott. pryme hineinpressen, vollstopfen: lt. premere; mhd. pfranc Bedrängniss pfrenge enge Z. 296. nnl. prang m. Feßel; Gefängniß swd. prång n. Nothstall und s. m. Grimm stellt hhr auch ahd. (? bei Bosw. ags.) pranga cavernamen (pars navis) vgl. lth. branga Knieholz im Boote. Auch nhd. pranger (vgl. Swk h. v.) gehört hhr; die Grundbd. erhellt vrm. aus der nnl. Bd. Nasenzange für Pferde, Kneipzange, deren aachener Name pråm m. übrigens zu beachten ist, vgl. o. pråmen; und aus nnl. prangijzer n. Halseisen, Pranger; nnd. prange Stange prangel dicker Stock (mit prügel vrw.?) könnte sonst auf die Grudbd. Stock deuten.

Ähnlich öst. preisel Pranger: bair. preisen schnüren; : nhd. pressen? Sehr bemerkenswerth ist ä. nhd. preche, breche, brecher Pranger Smilt 1, 245 sq. Auch prägen (ahd. prahjan mhd. præchen) stellte man hhr vgl. u. a. Swk h. v. Smilt 1, 342. Wd. 553; aber Weigand wird demnächst in seinem deutschen Wb. die Ableitung von brikam B. 54 nachweisen. — Gf. l. c. vergleicht hyp. ahd. fristfrango. — Die esot. Vgll. weisen auf Vrwschaft mit brechen B. 54. vgl. dort bes. brechön affligere. Lt. premere rührt nahe an, doch vgl. Bf. 2, 183. — Merkw. Formen ohne anl. Labial swz. rangen m. Pranger; bair. = rang m. Leitseilblock auf dem Schiffe vgl. o. ahd. pranga? Diese Ww. deuten wol wieder auf die Grudbd. Stock, Stange vgl. Smilt 1, 108. und sp. u. v. hrugga.

16. Praizbytareis m. Priester (Formen bei Rh. 980.), πρεσβύτερος. A. d. Griech. praizbytairei, praizbyterei f. Priesterschaft,

οί πρεσβύτεροι.

17. Praitauria, praitoria f. praitoriaum n. πραιτώριον. Lehnwörter.

18. **Praufetus, praufetes** m. Prophet, προφήτης. A. d. Gr. dhr praufeteis f. Prophetinn, προφήτις. praufetja m. praufeti n. Prophezeiung, προφητεία. praufetjam prophezeien, προφητείειν.

19. Psalma f. psalmo f. Psalm, ψαλμός. A. d. Gr.? Das

Genus fällt auf.

Schlußbemerkung zu P.

Dieser Buchstabe enthält verhältnissmäßig die meisten Fremdwörter, eber nach unserer Ansicht nicht bloß solche. Am Sichersten schon der Bd. nach, halten wir für einheimisch Nr. 15; kaum minder trotz der nahen slav. Formen Nr. 11. vgl. 10; demnächst Nr. 13. 1. Wenn wir nun echt altd. p anerkennen, so muß es wol sehr alt sein, weil schon im Gothischen bei Weitem in den meisten Fällen die indogerm, urspr. Tenuis aspiriert wurde; diesem Alterthum des g. p scheint wieder der Umstand zu widersprechen, daß die neuen nord, und nd. Sprachen nachweislich häufiger anl. p haben, als die älteren. Aber auch dieses letztere mag alt und ursprünglich sein und oft als uralte Nebenform gelten, wie z. B. im Sanskrit p: bh und besonders häufig in den slav. und kelt. Sprachen; wenigstens ist das erst durch historische Verschiebung entstandene streng ahd. p ein anderes. Auch möchten wir fragen: ob z. B. in Nr. 11 die gleichfalls unterbliebene Verschiebung der ausl. Dentalmedia durch die Standhaftigkeit der labialen bedingt sei, so dad plat = gew. goth. flath? Wo nicht, gewinnt freilich die Möglichkeit der Entlehnung wieder größeren Raum. - Mit p lauten auch an gth. Pithia m., Eig. Gf. 5, 747 (vgl. ags. pidha e. pith etc.?) vandal. Pinta m. Eig.

## F.

1. Fadar m. Vater, πανής Gal. 4, 6. fadreim m. pl. indecl. Eltern, γονεῖς; n. pl. id. (auch πρόγονοι 1 Tim. 51. 2 Tim. 1, 3.) sg. Vaterschaft, πανριά Eph. 3, 15. fadreims f. Geschlecht, πανριά. (Gr. Nr. 480. 3, 320. 4, 271. Gf. 3, 374. Rh. 729. Dtr. R. 15. Bopp VGr. S. 80. 83; Gl. 217. Pott Nr. 12. Bf. 2, 72.)

ahd. fatar = mnhd. (nhd. nur landsch.) vater nhd. våter langob. phader, fader in Zss. erhalten alts. ags. swd. dän. afrs. fader afrs. feder, feider nnd. nnl. vader nnd. nfrs. ndfrs. vaer, vår (v, f) ags. fæder (å?)

342 F. 2.

e. father altn. fadir, alle m. — afrs. fadera strl. nnd. vadder swd. dän. fadder Gevatter verderbte Form? Über altn. fedrûngar pl. pater et nepotes Hildebr. fatarungo ags. füdrunga s. Gr. 2, 363 sq. — altn. fedgar m. pl. pater et filius fedgin n. pl. pater et filia; parentes, Forældre. — Viele run. Formen bei Dtr. l. c. — Merkw. Form ags. fadhu afrs. fethe ndfrs. fedde nnd. vade amita, Vaters Schwester (vgl. u. a. nnd. mödder Mutterschwester). afrs. federia (e, i), fedria, (ä. ndfrs.) fadrje, fedrje, feddere, veddere, vader — ahd. fataro, vediro etc. mhd. vetere nhd. vetter ags. fædera Vatersbruder. — Dem g. pl. ntr. fadreina eig. adj. entspricht ags. fäderen in Zss.

sskr. pitr m. Vater; i vrm. aus a geschwächt, wie auch in vrw. Sprachen; pitraya, pitraya m. älterer Vatersbruder vgl. o. Vetter etc. lt. patruus gr. πατρυίος. pali, bengal, tamul, pita Vater = prkr. piarô Klpr. mahr. pit aprs. pitra g. sg. zend. paita, acc. paitarem; bei Bopp Gl. 217; VGr. S. 324. Grndf. patare nom. pata acc. patrem, pathrem baluć. pith afgh. pelar, plar prs. padar, peder (kurd. patri Mönch entl.; babo, bab Vater) wakhan. (Transoxiana) faet (f wie oss.) tal. pyer, po ghilan. pir oss. d. fide t. füd Sj., bei Kl. fid n. sg. fidel-the abl. pl. Kl. t. füdülthä n. pl. Ältern Sj. el aus er, ar? vgl. B. 61 und d. mådtelthä (t. mådthä) pl. von måde Mutter (fid Kl. d. fidt t. füd Sj. auch = sskr. pita Fleisch vgl. u. a. sskr. pitu cibus aus gleicher Wz. vgl. u. Nr. 60; unvrw. sind dakor. pita f. Brot magy. pita ngr. πήτα f. Kuchen, auch esthn. pets ein Brot; ill. put Fleisch aus plot) arm. hayr (auch Häuptling, Herr bd., wie anderwärts; h aus ph? aur = sskr. atr vgl. B. 61.) lt. pater, in Zss. piter gr. πατήρ gdh. athair (vrm. ph, f aphaer.; paidir und ähnl. kelt. Ww. a. d. Lat.) slav. patka; doch bhm. batya m. Vater, älterer Blutsverwandter batek m. Mutterbruder rss. bátyka m. Priester bátyyska m. Vater; Väterchen! zu volksthümlich, um entlehnt zu sein. Benfey zieht auch slav. otycy etc. A. 104 hhr. lth. putas m. Pathe entl. ; Nimmt Grimm in Haupt Z. I. 1. S. 24 die Wörter aus der lingua ignota Hildegardis pereriz pater phazur avus kulzphazur atavus für slavisch? sie klingen eher deutsch und erinnern an die krimische Assibilierung der Dentale. Finn. faari Vater lapp. fadder Gevatter feddeland Vaterland entl.

Als Wurzel erscheint sskr. på sustinere, servare; vgl. Nrr. 4. 60. Eine Menge meist reduplicierter Vaternamen papa etc. schließt sich an und scheint den Übergang des kindischen Naturlautes in die organische Sprache zu bezeichnen.

2. Fahan rdpl. faifah, fahans fangen, πιάζειν. gafahan id. gafah n.? LG. gafahs Gr. Fang, ἄγρα Luc. 5, 9. (Gr. Nrr. 309. 603. 2, 72. 74. Smllr 1, 538 sq. Gf. 3, 386. Rh. 723. Dtr. R. 14. Wd. 1450. BGl. 203. 213. Pott Nr. 292. Bf. 2, 89 sq. Vgl. u. Nrr. 3. 5. 6-8. 17. 23-5. 31.)

ahd. fahan, prt. phieg, fiang etc., gafahan, in Zss. fangôn sw. (von fang) = mhd. vâhen prt. vie, vangen prt. vienc nhd. fahen, fangen prt. fieng, fing swz. fohen, fochen, fähen bair. fähhen, fåuhhen alts. fahan, faan prt. fieng etc. mul. vanghen prt. vinc ptcp. vanghen, vaen nnd. fangen prt. fing, (auch wett.) fung nnl. vangen prs. vå, vang prt. ving ags. foan, fon, fangan (Br. Wb.) prt. feng e. fang sw. afrs. få (fangen, erfaßen) prt. fing nfrs. fean, fangen prt. fong strl. fangia ndfrs. fun prt. fung altn. få prt. feck pl. fêngum, feingum; fånga (adipisci; comprehendere) swd. få prt. feck bekommen etc. = dän. faae prt. fik

F. 2. 343

neben dem sw. swd. fånga dän. fange fangen. A. d. D. entl., obgleich lebendig wuchernd esthn. wang lapp. fang finn. fangi, wangi captivus c. d. u. a. fangittaa capi, custodiri lapp. fanget einkerkern esthn. wangus Gefangenschaft wangitama, wangitsema gefangen halten; sich im Zimmer

halten. Urvrw. dagegen magy. fog und s. w. s. u.

§ . Vrw. sind : bair. fengen ernten, Landnutzen beziehen, Frucht faßen (s. u. Nr. 24.); afrs. fagia in ähnl. Bd., auch nehmen in allgemeinerer Bd. s. Rh. 752; facht, fecht, fech m. Frucht ndfrs. fung Jahresfrucht altn. fang n. Fang, Erwerb und = gw. pl. faung, fong bona acquisita wie ä. nhd. (bair.) feng (pl. von fang) Feldfrucht. So stammt von fahen außer den ob. afrs. Ww. oberd. fechsen, fechsenen einscheuern, vrsch. von feßen, das Smilr 1, 570 sq. dazu zieht, vrm. wegen der wechselnden Schreibung mit ss s. u. Nr. 24; darum ist es doch nach Stoff und Bd. weiterhin vrw. Die selhen Begriffsübergänge zeigen folg. Wörter, die zum Theil mit kurzem Vocale auf findan u. Nr. 36 deuten, zum Theil mit vrm. unorg. langem auf fahen : bair. fand m. pl. fändt Grundertrag, Ernte Smllr 1, 534 sq. fänden diesen beziehen : (nhd. Gerichtsspr.) fånden, fahnden auf Jemand d. h. zu fangen trachten : afrs. fenda fangen und weiter : alts. fandon ags. fandjan ahd. fanton tentare, inquirere, also auch zu fangen suchen, durch afrs. fundia mnl. nnd. randen nnd. rannen, randeln nfrs. vanljen besuchen bes. Kranke und Wöchnerinnen wol auf finden als Ende und Zweck des Suchens und Besuchens leitend; Weiteres s. u. Nr. 36; vgl. einstweilen ausfindig machen; mhd. erfenden erforschen Gf. 3, 539 swrl. st. erfinden. - Wie ist mnd. sik rorränen, das sich vergreifen (vgl. greifen = fangen) zu bedeuten scheint (etwas anders Br. Wb. 1, 341 sq.) zu erklären? gehört es zu afrs. fenda? -

sskr. paç tangere; ligare, coercere paça Seil pax capere, amplecti, participem sieri, accipere pas cl. 1. langere; ferire; coercere etc. cl. 10. ligare etc. pas ligare und M. dgl. Zu unserer Nr. gehören zunächst die auf urspr. gutturalen Auslaut deutenden Formen; dieser zeigt sich deutlicher in den übrigen Sprachen: arm. phak shut, fastening phakél to shut, fasten, bar (coercere wie sskr.), bind up, surround; to encumber phakankh pl. lock, bolt, key phakéghn fillet; band. gr. πήγνυμι; πάγη vgl. sskr. páça etc. Bf. l. c.; πάσσαλος vgl. die arm. Ww.; nach Bf. hhr auch πάγος Eis, als Festgewordenes, dem indessen das von ob. Ww. abweichende arm. pagh Frost paghil gefroren sein entspricht, vgl. finn. pakkainen Frost : pakata coarctare = swd. packa, aber nicht entl., wie die mannigfache Verzweigung zeigt; dazu lapp. paiko frigus maximum magy. fagy Frost, frieren, wogegen pakol einpacken entlehnt scheint. Sodann παχύς vgl. finn. paxu esthn. paks dick? und s. m. lt. pangere; pacisci, pactum; compescere, dispescere; vgl. Il. c. Entweder entlehnt, oder einer Nebenwz. entsproßen, wol zu nen, um ursprünglichste Tenuis auf deutschem Boden darinn zu suchen, gehören hhr auch die P. 13 erw. Wörter nhd. pack etc. (packen auch = fangen, faßen) mlt. paccus, paccare mit vielem Zubehör. altn. baggi Last böggul Bündel hat vll., wie östers (vgl. u. a. P. 8.), auch im Fremdworte scheinbar organischen Anlaut, theilt aber die Media mit vrw. Ww. anderer Sprachen, so daß wir lieber, wie bei P. 13, Nebenstämme annehmen. Vgl. u. v. a. gdh. pac, pachd m. Pack, Sack m. v. Abll. brt. pak m. id. c. d. vb. paka; mit anl. Media mlt. baga saccus, arca bagagium = frz. bagage etc., dessen lat. Bezeichnung impedimenta zugleich altn. baga gael. bac (vgl. o. sskr. Bdd.) impedire vermittelt; e.

344 F. 3.

bag Sack cy. brt. bagad corn. bagat Haufe, Versammlung corn. bagas bush etc. gael. bagaid, bagaist cluster und v. dgl. auch agall. Bagaudae eig. turba, etwa auch Pack (Lumpen-, -volk) vgl. Gl. m. vv. cit. Celt. Nr. 298; 2, 2. S. 447. — Mit dritter Labialstufe passt gael. faigh bekommen, finden, to reach sehr gut zu unsrer Nr., etwa näher zu afrs. fagia; doch s. u. Nrr. 3. 36. A. 17. Auch gdh. fiacal f. Zahn (Fangzahn), Fang (Kralle), Zacke kann weiter vrw. sein; mindestens schließt sich das glbd. magy. fog unmittelbar an fog fangen, faßen etc. lapp. fagget acquirere, comparare, einen gewiss einheimischen, sehr verzweigten, dem d. fah entspr. Stamm & vgl. lapp. pane, padne Zahn id. vll. das B. 34 erw. esthn. püüdma. das auch fangen bd.. whr u. a. püük Fang, Jagd.

Auch der Auslaut s findet sich im Deutschen, ungerechnet u. Nrr. 23-5; vgl. sskr. pas ligare: altn. pos, bos Windel, vll. zu pose, pfoso etc. P. 13 geh. (ô etwa für â würde vll. auf ahd. pans oder auch frz. panser — vgl. u. Nr. 24. b. — deuten, vgl. z. B. P. 17.) Zunächst stehn lituslav. Ww.: ill. paas m. bhm. pás Gürtel pln. pas m. id., Wickelband etc. rss. Kutschenriemen bd. ill. pasati umgürten lth. posmas m. Gebinde == lett. päsma pln. bhm. pasmo finn. pasma gen. pasman, woher wol swd. pasman id., magy. pászma esthn. pasma, pasman etc. (auch Weberkamm); pln. pasaman magy. paszomán == frz. passement etc.; pln. pasamannik m. Posamentier. Vrm. gibt es noch mehrere lituslav. Nebenstämme, u. a. aslv. pojasati ζωννύναι nebst Zubehör. alb. pestiél einwickeln scheint zsgs. cy. peusyd m. Klammer hhr? sicher hhr oder zu einem parallelen Nebenstamme cy. ffas m. ligature, band, dessen Genoßen wir u. Nr. 23 excerpieren wollen.

3. Fatha f. Zaun, φραγμός. (Gr. 3, 406. Gf. 3, 374. 451. Rh.

736. vgl. Wd. 658.)

ldentische Wörter der Schwestersprachen kennen wir nicht. Grndbd. ist vrm. Einschließung, Umfaßung; daher fahen, faßen etc. vrw. Am

Nächsten mag folgender Wortstamm liegen:

ahd. fathum, radam etc. m. = mhd. rademe, raden, rade nhd. fåden (vb. enfädmen neben einfäde!n) wett. fadem (foarrem) Faden, Klaster ahd. tragafadam sibula, Spange alts. fadhom Arm = fadm sinus Gr. 3, 406. mnl. radem Faden nnd. nnl. radem, råm (raem) id., Klaster ags. fædhm etc. cubitus, ulna, amplexus, sinus e. fathom schott. faddom Fasien, Klaster, Ergründung vb. umklastern, ergründen, sich bemächtigen, formell: ags. fædmian altn. fadma amplecti anl rademen einfädeln, klastern ahd. fadimo neo, silo mhd. redemen einfädemen; sich einbilden etc. Z. 536. swd. famna dän. farne klastern (red) umarmen (om); afrs. fethm Faden altn. fadhmr sinus, (= fedhmingr) amplexus, hexapeda, passus swd. famn Arme (Umarmung), Klaster dän. farn id., Faden. — 1st fase, faser etc. vrw.? vgl. Wd. l. c. Gf. 3, 705. ahd. fason mhd. swb. rasen vestigare, quaerere erinnern vll. nur zust. an die Bdd. des o. fathom; vgl. u. Nr. 50. Gr. Nr. 549. Gf. 3, 374. 705. Z. 535.

mlt. peda, pedica: pedare, pediare = pedibus metiri; pedicli àp  $\pi \varepsilon \delta \acute{o} \nu \varepsilon \varsigma$ , funiculi gehören zu pes und  $Fe \beta el$  vgl. u. Nrr. 24. 63. mlt. "futices i. e. vulgariter haya" vrm. aus frutices. — gael. aitheamh m. fathom, Klafter faim ir. faithim f. hem, border; vb. to hem, sourround. gdh. fead gael. feagh f. fathom, ulna feadh m. id.; extent, length (s. A. 36.) vgl. gdh. fad (fatha, fada) lang, von Pott Rec. m. Celt. hyp. mit lt. pandere verglichen; gdh. fāth m. in der seltenen Bd. Feld = ir. fatha m., das Pictet 106 mit sskr. vāta enclos, jardin vergleicht, mag f = v

F. 4. 345

haben und mit fâich id. und s. m. vrw. sein vgl. W. 2. u. Nr. 63. Eher kann bei dem gew. Wechsel von gh mit dh, d gael. faigh to reach s. vor. Nr. hhr gehören. — lapp. fatme amplexus, Famn c. d. entl. vgl. Nr. 24.

'alb. pe Faden hhr? pas Klaster kann näher an gr. πηχυς stehn, dessen weitere Vrww. wir hier nicht ausuchen, noch näher an bhm. paže f. Arm paždí n. ill. pazuha f. Achsel = aslv. rss. pln. pazucha f. Busen. Dazu gehören vll. alb. paške, baške zusammen, nebst, mit bei (vrsch. von pas = lt. post sskr. pašćát etc. vgl. zunächst lth. pas bei, nach?) baškoiŭ ptc. baškuare verbunden. Dz. 1, 66 stellt dieses baškë enantiosemisch zu dakor. bēšca besonders; das Ofener Wb. gibt de a bàsca seorsim, vll. von einem Substantiv; vll. : ill. basc zum Trotze? Ferner scheint sich anzuschließen (vgl. die d. Bdd.) alb. puštóiŭ umarmen, vrm. ident. mit puštroiŭ umringen (auch bestreuen, sonderbar ankl.; vgl. vll. esthn. puistma streuen etc.) : puštim Elbogen (cubitus, Faden s. o.). — lt. filum altl. hilum wzvrw.? nach Pott Nr. 210 Wz. fid. — finn. aita (lapp. Kirche bed.) esthn. aed Zaun etc. nicht hhr, sondern zu d. etto, etter etc. magy. fonal Faden : fon finn. punoa lapp. pådnet spinnen, flechten esthn. punnuma Ruthen flechten s. sp. u. v. spirman.

4. Faths, fads (Luc. 7, 6.) pl. fadeis m. vrm. Herr bd., nur als zweites Glied von Zss. mit bruth Bräutigam, νυμφών, nutritor sponsae Gr. hunda Centurio, ξεατόνταρχος thusundi χιλίαρχος. synagoga Schuloberster, ἀρχισυνάγωγος. Vrm. hhr ...tyuphadus aut vicarius" in Leg. Wisigoth. II 1, 26 neben dux. comes und gardingus genannt. (Gr. Nr. 480. 1, XLII 1. Ausg. 2, 493. 3, 319; RA. 754; Mth. 200. Gf. 3, 374. 4, 352. Dtr. R. 14 sq. BGl. 206. Pott Nr. 12; 1, 92.)

Grimm zieht auch die Caninefates dazu. LG. vergleichen ags. fadan (fadian etc. ordinare) Dtr. altn. fädr geschmückt s. u. Nr. 6. Sollte das bekannte langob. marpahis, marphais etc. als marfaths und dgl. zu faßen sein? — Vrm. ist faths zunüchst mit fadar o. Nr. 1 vrw.; ähnliche Bd. zeigen auch Sprößlinge der selben Wz. mit dem Suff. na, welche wir an andrer Stelle nachweisen werden; wir vergleichen hier zunächst solche mit Dentalsuffixen.

sskr. pati m. Herr; Gatte patni f. Gattinn zend. paitis nom. m. Herr pehlv. pad id. Klpr. prs. bad (b und p wechseln oft) praefectus, custos pad-i-sah Kaiser vgl Pott 1, 190. = oss. pbadza id. Kl. patcach id. (Monarch) Sj. kurd. pat-sa, pa-sa Pascha und s. m. vgl. Pott 1, LXIII. und Kurd. St. arm. pét Herr, Befehlshaber georg. pathoni seigneur ¿ : arm. patuni Jüngling, Kind (; Junker und dgl.?) vll. auch zig. patyv Ehre = arm. patiw Ehre, Verehrung, Ehrenstelle patuél verehren, preisen & : paston (ungf. = patiw) Verehrung, Dienst, Amt. Verwaltung, duty, post, place pastél dienen, verehren, besorgen, versorgen m. v. Abll., wenn nicht einer Nebenwz, von sskr. bhag gehörend, welcher sonst arm. baz etc. entspricht. Der arm. Stamm pat scheint sehr verzweigt, muß aber sorgfältig von Zss. mit der Part. pat (pati sskr. prati s. u. Nr. 9.) unterschieden werden; vgl. u. a. u. Nr. 24. lth. patis, pats m. maritus; mas; ipse patti f. uxor; ipsa wieszpatis m. Landesherr (nicht = sskr. viccapatis παντοκράτωρ; s. dagegen BGl. 206 : ved. ricpati vgl. Pott 1, 189. Schaf. 1, 283. V, 14.) preuss. waispatin acc. Frau pattiniskun acc. Ehe lett. pats ipse ipats singularis und s. m. s. Ptt Ltt. 2, 44. gr. πόσις m. πότνια f. vgl. o. ss. patnî. Grimm Mth. 200 zieht auch Ποσειδών hhr; vgl. Pott 2, 31 über Ποτειδάν. Über άνθρωπος s. BGl. v. på. lt. potis,

346 F. 5.

Dii potes, posse, potens von potiri vgl. Pott 1, 193. Suff. pote (ulpote nach Pott 1, 92.), pte und pron. i-pse vgl. o. die lth. ltt. Ww. und Bf. l. c. Über possidere und pollere s. Pott l. c. gdh. feadha (Herr), woraus Leo Malb. XI. faths leitet, lautet vielmehr, wie es scheint, feadhna: feadhan Volk (Analoges sp. s. O.) und nicht hhr; auch nicht flath Herr s. V. 45. Pictet 47 zweifelt, ob gdh. pôs hhr (: πόσις), oder von sponsus.

6. lth. gaspadà Herberge gaspadórus m. Hausherr gaspadórinne f. lett. gaspasa f. Hausfrau aslv. gospody, gospodin κύριος gospożda κυρία pln. gospoda f. bhm. hospoda f. Herberge gospodarz m. Wirth (vgl. für die Bdd. W. 55.) gospodyni f. Wirthinn gosposia zärtlich rss. gospód m. der Herr, Gott gospodà coll. die Herrn, die Herrschaft gospodin m. Herr, Hausherr, Edelmann gospodünja, gospoza f. Hausfrau, Dame gospodary m. Hospodar gosudáry m. monsieur! Monarch etc. ill. gospoda f. coll. wie rss. gospodar m. Herr (fem. -icca) gospodin m. Edelmann; bhm. hospodin m. Herr; Gott; auch kürzere (abgekürzte?) Formen; ill. gospa, gospoja (j rss. z aus d) f. Dame gospon m. Herr swrl. ; lth. ponas slav. pan Herr (die gleiches Stammes sind); bhm. hospodář m. Wirth etc. Schaf. 1, 283 sucht skythische u. a. Namen diesem Stamme zuzuweisen. It. hospit. gr. δεσπότης m. δέσποινα f. οι aus οτι? nach Bf. 2, 20 aus oni und einer Nebenform δεσπον; vgl. o. ill. qospon? Er legt indessen in diesen gr. Ww., wie auch in It. hos-, sos-pit die sskr. Suff. rat, rant zu Grunde, trennt sie also von ob. Ww. Für gas, gos, hos, δεσ (: sskr. dic Bopp) vgl. BGl. vv. på. ghas. Pott 1, 189 sq. Bf. 2, 210 sq. 375. sp. u. v. gasts.

5. bi - Faih n. bifaihons f. Täuschung; Geiz? πλεονεξία. bifaihon, gafaihon bevortheilen, betrügen, πλεονεκτεΐν. (Gr. 1,

54. 3, 485; Wien. Jbb. Bd. 45.)

Nach Form und Bd. (betrügen = fangen, decipere: capere etc.) vgl. zunächst Nr. 2; dann Nrr. 6-8. 17. Die Vgll. berühren sich mit denen der folg. Nr., wohin wir die exot. stellen wollen; vgl. auch Nr. 8, welche Gr. 3, 485 nebst unserer Nr. auf ein st. Zw. **Teilnan** zurückzuführen

sucht. Ist g. ai lang, ai?

(Gf. 3, 440.) and. faihan, feihan, feihan dolosus; s. n. dolus feihnon etc. betrügen mhd. reichen n. Betrug; vb. betrüglich backen ags. fâcen, gefic alts. fêkan dolus ags. fæcn alts. fêcni, fêgni dolosus altu. feikn f. granditas; vehementia (ähnl. Wechsel der Bdd. s. S.) ags. ficol fraudulentus e. fickle flatterhaft nnl. feeks nnl. aach. feeg bösartiges, schlaues Weib hhr? - ¿ Sind folg. Ww. mit e. feign, feint etc. a. d. Roman. (fingere, feindre) entsprungen : mld. vienen betrügen, lautet deutscher als vinsen heucheln = nnl. reinzen nnd. (a. 1532.) finsen, die jedoch vrm. mit dem schon ahd. gana-vinzod cavillum mimicum etc. zszuhangen scheinen (Smllr 1, 546. Gf. 3, 548); swd. fintlig (vrsch. von altu. finlega egregie, dextre) fein, klug, erfindsam c. d. scheint fint m. = dan. uh 1. finte etc. (rom. Urspr.) mit finden (swd. finna) zu vermischen, vgl. altn. findinn erfindsam swd. funder pl. List, Streiche dän. ält. nhd. fund sg. id. - Ist langob. fegangi, figanti etc. mit unserer Nr. vrw.? vgl. RA. 637. Gf. 3, 440 sq. dän. fægang Viehtrist gehört zu Nr. 7. - swz. faien spielen aus faihen? vgl. u. swb. faicken; auch u. Nr. 37. B., wohin wir der weiteren Vgll. wegen auch die preuss. Wz. paik = g. faih stellen. Wie aber ist ags. bepäcan decipere zu faßen, außer aller Beziehung zu unsrer Nr.?

§. ¿ Stehn folg. Ww. in Beziehung zu unsrer Nr. : nhd. fachsen

F. 5. 347

nnd. faksen Indsch. nhd. fausen pl. Possen; Ausflüchte ags. fax deceit, tucus (lat. W. zuf. ankl.?) schott. fykefacks Possen nhd. nnd. fiksfaks id. nnl. fikfakken tändeln, Possen treiben nnd. fikfakker m. Windbeutel und s. m. vgl. Frisch v. ficken. swd. fukter m. pl. dan. fagter pl. Geberden; Possen welt. faukeln betrügen swz. feucken entwenden, abzwacken; leise farzen nnd. fukeln, fukern (vgl. puken B. 50.) betrügen, entwenden ä. nhd. fucheln Wind machen, schmeicheln nnd. ficheln falsch spielen; schmeicheln, heucheln (wol zunächst hd. Guttural, und zu feihhan etc. o. geh.) fakkeln (faggeln) Umstände, Ausstüchte machen; schmeicheln; vgl. swz. facken Indsch. nhd. (umher) fakkeln nnd. fakkeien hin und her laufen, unstät sein und dgl. m. vgl. ahd. gafaelita quassata Gf. 3, 446 und o. e. fickle. Vrm. hhr auch nnd. finkeltoge, das nur zuf. an das glbd. nhd. winkelzüge anklingt ; : funkeln = fakkeln : Fackel? Sodann die oberd. Ww.: swb. faicken schäkern, schön thun etc. henneb. facken id. vgl. opflz. focken = foppen in bair. Bd. zunächst trügerisch anlocken. Nicht nur die Stammvocale und Gutturalstufen wechseln in den Nebenstämmen kreuzweise, sondern auch mit den Gutturalen andre Laute, wie cben in foppen; swz. feucken ist glbd. mit ä. nhd. feysen nhd. fisten e. fizzle etc. pedere (Smllr 1, 577.); oberd. fenzeln neben fatzen und fötzeln foppen (Smllr 1, 546, 579.) vgl. auch bair, swz. fanten pl. Possen, Grillen Smllr 545 etc. swz. auch vb. Possen treiben scheint nicht mit ë zu ob. mld. rinsen oder ald. rinzon zu gehören, sondern a als Stammvocal zu haben, doch wol nicht mit nhd. Fant (vgl. Smllr 1, 545. u. Nr. 63.) zszuhangen. Ferner gehn neben fast allen diesen Formen solche mit anl. f her, wie so häufig bei allen lab. Anlauten l erscheint und schwindet; nur wenige Bspp.: s. o. fakkeln = swz. fläckla schmeicheln; bair. flenzeln sich putzen; süglich sprechen : fenzeln s. Smllr 1, 59; auch o. fausen = oberd. flausen pl. aach. fluis pl. lügenhafte Ausflüchte, Trug ahd. kiflös id. und s. v. (sogar vll. mit der Tenuis plusmacher in der Bd. von flausenmacher), durch s (nicht B) unterschieden von dem glbd. nnd. seuten pl; vll. o. swz. faien : nnl. vleien nnd. flojen wett. flaje schmeicheln nebst Vrww.; nnd. finkel - s. o. : flunkern (u, i; nk, kk) lügen, sowol mit flunk Flügel, als mit flink, das und. auch blank, hübsch bedeutet und in erster Potenz mit blinken, blank, wie mit slimmern (= fimmern), Flamme vrw. scheint; nnl. fleemen schmeicheln : femelen (fe, fij, fie) tändeln; heucheln; zögern (letztere Bd. erscheint öfters bei ob. Ww., vgl. jedoch u. Nr. 31. S. über dieses Wort; swz. facken und nhd. fachen (Hätzl. agitare, augere): swd. flükta wehen, wogen, sich bewegen. Und so Unzähliges.

Als Grundbd. der mannigfaltigen, unter §. nur angedeuteten Stämme möchten wir wehende Bewegung nennen, mindestens für die vielen angrenzenden Stämme mit den Bdd. des Wehens, Anfachens, Fliegens, Fließens, Loderns, Flimmerns etc. Häufig aber erscheinen darneben, besonders in den Volkssprachen, die Bdd. des Schlagens (vgl. etwa Einem Eine wehen = Ohrfeige geben), Spaltens, Reißens. Im Einzelnen zeigen sich mitunter sonderbare Berührungen, wie o. fukeln ähnlich : nud. dän. ficke swz. fackete Tasche, wie puken : poki etc. P. 13, ob wir schon nicht an Taschendiebstahl hier erinnern mögen. — fachsen mag mit fechten vrw. sein, das oberd. = altn. swd. fika dän. fige hurtig sein, nachjagen, trachten (Zubehör Wd. 712.) bedeutet, wie ngr. πολεμώ; ahd. fehtan alts. fehton afrs. fiuchta etc. ags. fihtan altn. fikta etc. (lapp. fiktet id. c. d. entl., nicht aber faggatet id. : fagge lucta vgl. fagges vires und fagget o. Nr. 2.)

348 F. 6.

haben schon die jetzige Bd. fechten vgl. auch schott. fecht = e. fight und Arbeit bd., das auf ags. feccan prt. facade e. fetch afrs. faka bereiten (vrm. unvrw. mit lt. facere; vgl. aber gafahrian etc. in folg. Nr. C. und u. Nr. 24 und für die ags. e. Bedd. adducere, acquirere o. Nr. 2?) überzuführen scheint. Nicht ferne steht auch altn. fåk n. (vgl. fok flg. Nr.) praecipitantia (vgl. o. feikn in ähnl. Bd.) dän. fage (lapp. fakk repentinus entl.) hurtig : afrs. nnd. (in Ravensb., wie dan, eilig bd.) faken mnl. vaeken nfrs. faeck nnl. vaak oft. - swz. fucht f. hastige Bewegung; Streit fuchten zanken bair. fuchtig zornig fuchteln wie nhd. rasch hin und her fahren; vgl. viele ob. Ww. und altn. fiuka vento ferri fykja affectu rapi Gr. Nr. 259. ¿ : dan. föite omkring umher rennen. Für die unendlich weit verzweigten Formen und Bedeutungen, deren Vrwschaft wir in Vorstehendem angedeutet haben und noch viel weiter verfolgen könnten, wenn wir Raum hätten, können wir den Lesern nur rathen, vor Allem das formell Verwandte, fast ohne Rücksicht auf die Bedeutung, kritisch zszuordnen; dann besonders die Correspondenzen scheinbar wildfremder Bedd. in den einzelnen Reihen aufzuzählen: endlich die exot. Voll. zu befragen. Eine weitere Probe besteht in der Untersuchung, ob die selbe Correlation sehr verschiedenartiger Bedd, sich auch in ganz andern Wortstämmen entwickelt.

6. A. fulla-Fahjan Genüge leisten, εκανόν ποιείν; dienen, λατρεύειν.

B. ga-Fehaba adv. (dienlich) passend, schicklich, ετσχημόνως.

C. Fagrs dienlich, gut, είθετος Luc. 14, 35. unfagrs undankbar, ἀχάριστος Luc. 6, 35. gafahrjan zubereiten, κατασκενάζειν.

D. Faheths, faheds, faheids f. Freude,  $\chi \alpha \rho \dot{\alpha}$ . faginon sich freuen,  $\chi \alpha i \rho \epsilon \nu \nu$ ; imp. fagino!  $\chi \alpha i \rho \epsilon \nu$ ! mith-faginon sich mitfreuen,  $\sigma \nu \gamma \chi \alpha i \rho \epsilon \nu$ . (A-D. Gr. Nrr. 309. 488. 2, 173. 251 sq. Gf. 3, 417 sq. Wd. 1057. Dtr. R. 14. BGl. 123.)

A. B. vgl. C. ahd. garagan st.? garagôn satisfacere gifag mhd. gevage contentus comp. and. kavagora locupletius. - and. fuagen, fagen etc. = mhd. ruogen, ruegen nhd. fügen; fügen (Fugen machen) alts. fuogjan, fôgjan aptare, compingere, adjicere (hinzufügen) mnl. rogen nnl. voegen und. fögen afrs. foga fügen nfrs. fuwgjen hinzufügen ags. fegan, gefêgean jungere swd. foga dan. föie fügen. Merkw. mit kurzem a e. fadge sich fügen ¿ : fage schmeicheln; sbst. Schwank vgl. vor. Nr. und D; zu ahd. garagan? - Auf C überzuleiten scheinen: mnhd. nnd. nnl. fegen (f, v) mnl. veghen, raghen altn. fægja; fåga (id., schmücken) swd. feja dan. feie (lapp. wäjatet entl., obgleich wäjet fulgens urvrw. sein konnte); der Bed. sauber, klar, schön machen mag indessen die sinnlichere des Wischens, Schwingens, Abklopfens und dgl. vorausgehn; dazu e. dial. feage to whip? vgl. wett. es feat = schneit und stürmt und dgl. ¿ : dän. fog n. Gestöber, Schneegestöber; Schneehaufe fyge stöbern; jagen etc. (vgl. nhd. fegen von windschnellem Laufe und Tanze gbr.) e. fog dichter Nebel; doch scheint das e. Wort erst a. d. dän. entl. und Beider Media ist dann aus der Tenuis entstanden, vgl. altn. fiük n. ningor, Snefog fok n. id.; volatus : fiuka vor. Nr., also nicht zu fegen. - e. north. fee to winnow erinnert an das glbd. nhd. fegen woher Fegsieb, gehört aber näher zu ahd. rowjan mhd. rewen ä. nhd. fehen prtc. gefebt bair. fæen id.

C. and, alts. fagar and. fagari, figiri mhd. altn. (fagr; auch glänzend bd.) swd. dän. fager dän. farer, feir (lapp. fauro c. d. entl.) ags. fægr, fæigr etc. e. fair north. feg (auch clean bd.) wolgestaltet, schön;

F. 6. 349

feg : ags. fag, fah versicolor; ags. gefægerian ornare altn. fegra id., polire fegurd f. nitor, Skjönhed.

D. ahd. gifehan (é? Gr. 1, 54.) st. gaudere mhd. gefeit erheitert, erquickt hhr? ags. gefeo laetor st. prt. gefeah; ahd. alts. gifeho m. ags. gefea m. gaudium; fægen hilaris: ags. fahnian, fagnian, fagennian, fægnian etc. gaudere (auch blandiri vgl. swd.) = e. fain adj. (auch verlangend; verpflichtet) vb. (als vb. sich sehnen) alts. fagun adj. faganôn vb. ahd. adj. fagin etc. in Eigg. feginôn vb. (exsultare) altn. feginn adj. (vergnügt) fagna vb. swd. fägen, (altn.?) feigin (lapp. fegen entl.) adj. fägna vb. erfreuen; schmeicheln refl. gaudere; altn. fagnadhr m. gaudium; urbanitas, und s. m.

Für die weitere Vrwschaft vgl. o. Nr. 2. Folg. exot. Vgll. gehören zum Theile zur vor. Nr. 5; manche auch zu Nr. 8, wo auch altn. fådhr ornatus nachzusehen. Zu der Bd. schmeicheln bei **D** vgl. Mehreres Nr. 5 und die Synonyme schön thun :  $\mathbb{C}_{\bullet}$ 

Nr. 5. cy. ffug m. disguise, guile, lie m. v. Abll. ffugio to delude, feign, deceive ffuannu to feign, dissemble corn. fugio, figio id. fyckyl = e. fickle scheint entl., nicht aber cy. ffugiol counterfeited, lying, guilty. Etwas ferner steht, vll. mit fechten vrw., brt. feûk, peûk m. bourrade, botte (en terme d'escrime), coup fourré, inattendu, de traitre vb. feûka. Zu faien, faicken etc. klingt auch finn. paijaka schmeicheln: paija elegans (vox blandientis).

D. Über fein mhd. rin; ahd. finliho tenere altn. finn politus fina polire mlt. finus und s. v. : fagin etc. s. Swk h. v., der jedoch die alte Herleitung von finitus vorzieht, und Wd. 2303; vgl. vll. u. Nrr. 27. 37. B; gdh. fionn etc. W. 35. 37. mu3 unvrw. sein; die prov. Bd. treu, echt erinnert sogar an fidus, wie denn wirklich mlt. fideus = finus, fein vorkommt Gl. m. 3, 549. - ; Mit C vrw. pln. piekny bhm. pjekný schön etc. pln. piękrzyć schmücken vgl. pieścić schön thun, zärtlich sein c. d. bhm. pjestiti verzärteln; rss. pjestvovaty sja ein Kind liebkosen aslv. (παιδαγωγός) rss. pjéstun m. Kinderwärter bhm. pjestoun m. Erzieher scheint ganz andrem Stamme zu gehören. - Über lat. pac : faheds D. s. Pott Nr. 292 (paç ligare) gegen Gr. Nr. 209. — Mit C vgl. arm. pýnél adornare c. d. pagugél id.; anziehen (vgl. u. sskr.); dissimulare vgl. Nr. 5; to paint vgl. Nr. 8; c. d. pagojó Schmuck, Reiz; vll. hhr redupl. pazpagh Glanz c. d., wol nicht zu sskr. pacy, dem vielmehr arm. pah trotz der Nebenform parh zu entsprechen scheint. ¿ Wie ist zu faßen arm. paydarh lichtvoll, glänzend, durchsichtig, schön; heiter, fröhlich m. v. Abll. u. a. puydarhatutanél illuminare, polire, adornare; die Bdd. umfaßen fast alle der ob. d. Ww.; ist aber eine Zss. möglich mit arhat reichlich; deutlich; oder mit dessen Primitive? auch payazat (serenissimus?) Fürst, das kaum an Nr. 4 erinnert, ist vll. zu berücksichtigen; ankl. Ww. des finn. Sprachstamms s. Nr. 8. - sskr. zend. piç to enlighten Wils. formare, figurare, decorare Westerg. vll. ved. vestire s. BGl., wo hyp. lt. fingere verglichen ist, das jedoch dem naher entspr. pingere (Nr. 8.) gegenüber nebst figulus und figura wol nur als besonderer Nebenstamm zu betrachten ist, vgl. figere o. Nr. 2; für die abgel. Bild, auch die vor. Nr. sskr. peçala schön; listig; pulcher, suavis; vrm. indutus, praeditus BGl. vgl. Nrr. 5. 8. Bopp abstrahjert bei seiner Gleichung e. fair = sskr. caru von den alten Formen. - A. B. rss. paz m. Fuge, Falze pazity falzen pażenüi gefugt, geriest vgl. bhm. paze etc. o. Nr. 3. ¿ : Ith. paszyti einen Winkel machen

350 F. 7.

hhr? - C. D. Mehrere räthselhafte Ww. Einer Bd.: ngr. πάστρα Reinlichkeit m. v. Abll.; vgl. vll. aslv. sü-pas σωτηρία süpasti σώζειν pazem servamus (Mon. Fris.) opasynü ἀκριβής etc. Mikl. 61, wo swrl. richtig sskr. pash videre (pacy) verglichen ist; bhm. spasiti erretten; selig machen; und s. v. dem Sinne nach näher stehn; lett. pôst säubern; mehrere vrw. Bedd. zeigen sich in lapp. passat esthn. pessema (V. 85.) finn. pestä waschen lapp. passot curare, bry sig om (vll. nicht hhr) passe sanctus passotet colere, celebrare; alb. paklék türk. pâklík Reinlichkeit vrm. aus prs. pâk rein, heilig wzvrw. mit lt. purus vgl. auch u. Nr. 62. Sonderbar kommt letztere Nr. auch in Frage bei folg. kelt. Ww., die wir zunächst wegen der Berührung mit C. D. hier erwähnen und nicht zu sskr. bhâ leuchten oder zu bhavat B. 18 stellen; cy. faw radiant, glorious; s. m. honour; vll. lord fawd m. happiness c. d. fodiaw to prosper foddi strahlen fawg m. pleasure brt. fo m. ardeur, chaleur; violence; eher zu cy. ffaw, als zu ffog m. forge, furnace (focus s. Nr. 62.); vll. vrw. auch brt. fougé f. Prunk vb. fougéa; frz. fouque it. foga, das aus focus abgeleitet wird, entspricht formell letzterem, der Bd. nach ersterem (fô). -Wir haben lieher zu Viel, als zu Wenig, verglichen oder doch anderweitiger Forschung vorgelegt, um deren Resultate wir aufrichtig bitten.

7. Faihun n. Habe, χρήματα, ατήματα, ἀργύριον. (Gr. Nr. 309. 1, 722 1. Ausg. 1, 54 3. Ausg. Gf. 3, 425. Rh. 736. Wd. 1872. Dtr. R. 16. Bopp VGr. S. 81. 83; Gl. 213. Pott Nr. 129. 2, 600. Bf. 2, 73. 90. 91.)

ahd. fihu selten Habe bd., gew. = mhd. vihe, vehe swz. vech, fr. rich nlid. rih (rieh); alts. fehu (Hel.) fe (Ps.) id.; pecunia; = ags. feoh afrs. fia altn. fe; mnl. vie armentum Gl. Trev. nnd. nnl. fee swd. fä dän. fæ Vieh, alle ntr. langob. fadersio etc. Vatererbgut vgl. ags. füderingseoh RA. 429. 433. Gf. 3, 430. figungi s. o. Nr. 5. alte. fe Vieh und = e. fee Vermögen; Lehn, Lehngut = feudum, woher es doch nicht erst stammt? vb. besolden, bezahlen etc.; vgl. auch it. fo Zins, Gebühr = prov. fiu, fieu afrz. feu frz. fief, in welchen Dz. 1, 275 sg. vihu vermuthet, während feudum gezwungen genug als fihu-od gew. erklärt wird. Doch mögen wir es auch nicht zu gdh. feudail etc. A. 68 stellen, da dort f als swrl. organisch (feud : pecud?) erscheint; auch nicht zu gah, fiadh m. in der Bd. Landgut; sonst Wild; Speise; worinn f = v nach V. 18.  $\S^m$ ; Haupt Z. 2, 557 über feudum habe ich leider nicht zur Hand. gdh. fiû m. Werth gehört, wie cy. gwyw id. etc. zeigt, nicht hhr. - ¿ hhr mlt. figvaidas communia pascua s. Gl. m. 3, 552. vll. auch fexa Weidelandgut ,a gall. fex grex" ib. 540.

Grimm stellt faihu zu faheds vor. Nr. als erfreuliche Habe; LG. zu faiham Nr. 5; Benfey zu faham Nr. 2 als fangbares Wild; warum nicht lieber als Fang d. i. gefangenes (und darnach gezähmtes) Thier? VII. noch beßer ist die Abl. bei Dtr. l. c. von få (faham) = erwerben, Besitz = Erwerb; doch deuten die exot. Vgll. auf sinnlichere Grudbd.

sskr. zend. paçu m. Vieh nach BGl. hyp.: paç ligare "sicut fortasse bestia a bandh ligare." Die beiden in ç enthaltenen Potenzen haben sich ziemlich scharf vertheilt, die ältere gutturale an den Occident, die zischende an den Orient; Ausnahmen im Folg. Das urspr. a erscheint in mehrfachen Modificationen, am Seltensten als i, wie im Deutschen. Die anl. Tenuis geht vrm. in den iran. und der alb. Sprache, wie öfters, in die Media über. Wir laßen eine Menge asiat. Ziegennamen weg (vgl. Kurd. St.), die möglicher Weise hhr gehören; dagegen stellen wir, wenn auch hypothetisch,

F. 8. 351

noch Namen verschiedener Hausthiere her, zumal wo eine Sprache keine andre Spur dieses sonst so verbreiteten Wortstamms zeigt. Im Deutschen sind swrl. noch andre zu vermuthen; altn. fåkr m. equus poet., eig. Prahler nach Biörn, gehört wol zu fâk o. Nr. 5 und kann sofern stammyrw, sein: for vervex wird von Grimm als Heerdeführer aufgefast, obgleich die allg. Bd. Schaf in swd. far dan. faar n. nicht dafür spricht, auch nicht das neutrale Genus, selbst nicht ganz der Grundvocal a.

kurd. paz, paz Gz. pas Klpr. Schaf neben pas Ochse Guld., wie pehlv. pazan id. (wol grundvrsch. von tatar. busan, in sibir. Sprr. busau, busuu, busa Kalb, wie noch mehr von It. bos) : prs. bazan, pazan Bergziege, Ziege baluć, phásin Ziegenbock, auch u. a. soran, kurd, bad (baz) Hammel prs. baz Schaf und Ziege; buzeh Schaf = lor. pes tal. pas algh. pse oss. fis dug. fus Kl. d. fuss t. füss Sj. (; : oss. fito Widder?) abass. uassa, wosa. ¿ hhr arm. pagar quadrupes; Heerde c. d. pagarakan thierisch, auch fig. ; : paýarél to provide, assist pasar Einrichtung, Proviant (vrsch. von vazarh prs. vager Handel, Bazar), das zsgs. scheint, vgl. garak id. gar facultates; ganz vrsch. scheint pasarel einschließen, belagern.

It. pecus g. pecoris n. g. pecudis f. pecu n. peculium c. d. peculari c. d. pecunia (sacrificium fructuum Fest.). gr. που n. hhr? Benfey zweifelt; ποιμήν = lth. piemu (piemenis) sinn. paimen ganz vrsch. von prss. pecku, peckan acc. Vieh popeckût, popekût behüten ; : slav. Stamm peć Sorge? vil. eher hir asiv. pys rss. pes ill. pas pin. pies etc., alle m. Hund als Hausthier xar' êξ.? esthn. weix s. V. 9. alb. bageti Vieh wol zuf. an cy. bagad Heerde (o. Nr. 2.) ankl. pagë, paja (πάγια) Mitgift wol: paga Lohn, Handel paguaiñ erfüllen, bezahlen etc. = mlt. pacare it. pagare gdh. pâigh etc. von lt. pax (= alb. pákë). pásurë reich pásuratë Habe gehört eher zu me passune haben (pat habuit s. u. Nr. 24.), als hhr. bisë Vieh, Thier wol zu bestia. Im Keltischen finde ich bis jetzt unsern Stamm nicht, außer cy. fis = e. fee bei Evans, wol entl.

8. filu-Faihus mannigfaltig, varius, πολυποίκιλος Eph. 3, 10. von der Weisheit ausgesagt und synonym mit managfaiths. LG. übersetzen es durch reichhaltig in unmittelbarer Beziehung zur vor. Nr., obgleich bei dem Adjectiv die varius, ποίπιλος bed. Vgll. langes ai (ai), die des Subst. kurzes (ai) anzeigen. (Gf. 3, 428. Smllr 1, 518. S. Citt. zur vor. Nr.)

ahd. oberd. alts. fêh bunt, varius, pictus, multicolor = mhd. vêch; ags. fâh id., discolor, rutilans; s. color (auch inimicus u. Nr. 37.) fâg versicolor, variabilis fâgian variare, rutilare altn. fâ ornare, pingere, polire; sbst. nitor fådr, fådhr politus. Bedd. und Formen streifen nahe an fegen o. Nr. 6, wie denn übh. Nr. 5-6 mehr nachzusehen sind, als Nr. 7. Hhr auch nhd. fehe mus varius vgl. mlt. (span. 1591) faqina Marder = mlt. it. faina afrz. fayne nprov. faino sp. fayna neben fuina frz. fouine; auch it. faio bunt, das Ménage von gr. φαιός ableitet.

sskr. zend. piç s. Nr. 6. sskr. piçuna, piçanga lichtfarbig (Bf. 2, 91. 946.) vgl. pis, pins lucere, loqui. Ferner ping = lt. pingere, honorare, conjungere c. d. pinga tawny; weiter vrw. Wzz. s. in BGl. 216, worinn auch wieder r erscheint, und die Parallele mit bhrg, bhug etc. nahe tritt vgl. u. a. B. 9. 54. Schlußbem. P. 13, so daß etwa Brechung des Lichtes zu Grunde gelegt wird, so weit diese Bd. auch von o. Nrr. 2. 5. 6. etc. abzuführen scheint. - arm. pisak bunt; Blattern c. d. guniert und redupl. pêspês varius, verschieden; aber sonderbar pês gleich; pêspisaţuţanél to vary; to variegate. Vrm. vrw. Stämme s. o. Nr. 6. oss. fisten Kl. t. füssün

d. finssun Sj. prs. zsgs. nuvisten kurd. be-nevisium prs. schreiben nevisia oss. fiste Schrift. rss. pisáty malen; schreiben aslv. ill. pisati pln. pisac bhm. (piśi) psati prss. Wz. peis schreiben aslv. pystrü rss. pestrui bhm. pln. pstry bhm. perzesty bunt pstřiti pln. pstrzyć bunt machen rss. péstrity flimmern (vor den Augen) etc. pestrúska f. bhm. pstruh m. pln. pstrag m. kroat. bistranga, pastrva magy, pisztráng Forelle (ebenso cy. brithall m. Vrww. von brith bunt); organische Lautvrsch. in magy. fest malen, färben, schminken etc. m. v. Abll. Einer Nebenwurzel (etwa sskr. pig, ping) angehörig und näher an den d. Ww. erscheint rss. pjegü scheckig pln. piega f. Sommersproße c. d. - Ith. pykti zürnen swrl. eig. erröthen (vgl. o. ags.), sich färben; s. P. 8 und u. Nr. 37. — gr. ποίπιλος (guniert). lapp, painek finn, paine Farbe gehört vll. zu lapp, paitet esthn, paistma finn. paistaa leuchten magy. feny Glanz, einem verzweigten, vll. mit unserer Nr. (vgl. auch arm. Ww. o. Nr. 6.) urvrw. finn. Stamme; doch bedeutet finn. painata färben, auch drücken und wiegen : paino Gewicht und führt vielleicht auf andre Verwandtschaft; lapp, painek bedeutet auch Geschmack; nach Etwas schmeckend vgl. painet mit riechenden und schmeckenden Stoffen durchdringen; beflecken und dgl. isl. penta pingere, scribere, maculare c. d. und rom. pinto etc. entlehnt.

9. A. Fair Praefix ver-, ent-. (Gr. 2, 724 sq. 3, 256. Gf. 3, 604 sq.

BGI. 210.)

B. a. Faur b. Faura Partikel ungf. bd. a. räumlich vor, an Etwas hin; zeitlich vor; ethisch für. b. räumlich und ethisch vor. (Gr. 2, 726. 3, 256. 4, 785 sq. Gf. 3, 612; Ahd. Prp. 130 sq. Rh. 728. 751. LG. Add. p. V. BGl. 210 220.)

C. Fairnis alt, παλαιός. fairnjo jer das alte, vergangene Jahr. fairnitha f. Alter, παλαιότης. (Gr. Nr. 615. 3, 208. 215.

Gf. 3, 662. Smllr 1, 564. 567 sq.)

**D. Fairra** adv. fern, μαπράν, πόρρω. **fairrathro** von ferne, μαπρό $\Im \varepsilon \nu$ . (Gr. 3, 119 sq. 200 sq. 631 sq. 4, 785. Gf. 3, 656 sq. Rh. 742. BGl. 209.)

E. Faurthis adv. zuvor, πρώτον, ποτέ; faurthiz-ei, -e

bevor,  $\pi \varrho i \nu$ ,  $\pi \varrho i \nu$   $\tilde{\eta}$  etc. (Gr. 3, 188.)

F. a. Fra Praesix ver- b. Fri Praesix nur in frisahts q. v.,

nach Grimm Grundbd. bei. (Gr. 2, 203; Wien. Jbb. Bd. 46.)

G. Fram Partikel, räumlich von Etwas her oder aus; zeitlich seit; Bewegung vor, für; ulterius. Framis adv. ulterius, weiter vor; Gr. 3, 97 folgert daraus, daß fram Adjectiv sei. (Gr. Nro. 568. 3, 97. 257. Gf. 3, 638; Ahd. Prp. 241.)

H. Framatheis fremd, ἀλλότριος. framathjan entfremden,

άλλοτριοῦν. (Gr. Nr. 568; RA. 396. Gf. 3, 642. Rh. 756.)

Therefore, προδιδόναι; -sabbato Vorsabbat, προσάββατον. Frumists superl. id.; ntr. (adv.) frumist zuerst, πρῶτον. frumisto n. Anfang, ἀρχή. frumisti n. id; in frumistjam vornehmlich, ἐν πρώτοις. frumadein (f.) haban Vorrang haben, πρωτείειν. (Gr. Nr. 568. 2, 493. 631 sq. 3, 482. 626. Gf. 3, 645. Rh. 751. 759. 767 sq. Wd. 738. Bopp VGr. §. 321 sq.; Gl. 209.)

(Einzelne Citate s. u. passim. Für **A-1** vgl. u. a. Gr. 1, 81. 2, 724 sq. 3, 626 sq. Gf. 3, 604-663. Bopp VGr. S. 541 sq. und passim: Gl. 209. 210. 215. 220. 222. 225. 226. 232. Pott 1, 108. 2, 38 sq. 79. 175 sq.

328 sq. Bf. 1, 127 sq. 136. 2, 254 sq. 331.)

Die ausgebreitete Verzweigung dieses Stammes und die Unmöglichkeit, die mannigfachen Bedd. der Partikeln mit kurzen Worten anzugeben, veranlaßen uns, besonders für letztere auf Wörterbücher und Grammatiken zu verweisen. Namentlich in den exot. Vgll. werden wir uns oft mit allgemeiner Übersicht der wichtigsten Formen begnügen. So vielfach auch dieser Stamm in Partikeln und selbst in Zahlwörtern vorkommt, so scheint er doch kein eigentlich pronominaler zu sein; vgl. viele Nrr. unsres Buchstabens und den Stamm tr, tar, der ganz gleichartige Verbreitung zeigt und vll. auch stofflich vrw. ist, wenn wir bei beiden eine Zss. mit einer einfachsten, allgemeine Bewegung bed. Wz. r (i, i etc.) möglich halten dürfen. Auch Benfey scheint statt seiner, wie Bopps und Potts, Ableitung aus apara später (vgl. 2, 331.) eine Verbalwz. pr, par anzunehmen.

A. Praefixe and. alts. far, fir mund. und. nul. ver; bisw. als f mit dem zsgs. Worte zsschmelzend; ihnen entsprechen die stofflich zu B geh.

Praeff. altn. ags. dän. for swd. för mnd. vor.

B. nhd. für; vor in resp. Folge = ahd. furi; fora etc. mhd. vür; vor alts. furi, fur; fora, for, far nnd. vör; vor afrs. fori, fore, for; fara, fore ags. fore; for e. for; before altn. fyrir, fyri (viele run. Formen bei Dtr. R. 2.); for swd. för; före, för dän. for; fore (nur Prf.), for; für beide Bdd. nnl. wett. höhere Spr. vôr wett. für nnd. Indsch. vör. Nach Gr. 3, 256 faura = ahd. fora mnhd. vor altn. dän. e. for ags. fore; 4, 786 sq. aus einem Compar. g. fauris altn. fyrir, abgestumpft fyri ahd. furi etc.

C. ahd. firni mhd. firne (bes. vorjährig) nhd. firn (Wein) alts. fern ags. firne, fyrn alt; adv. mhd. oberd. fern vorm Jahre = mhd. vernent, vernet (allg. nuper) oberd. vernt, daraus vrm. mhd. vert oberd. verten, verschten; daraus adj. verntig, vertig, bei Stieler fernig annotinus; ahd. fernerig, adv. fernun jära schott. fern-yer id. bair. ferner, firner = alter Schnee, auch ellipt. vgl. swz. firren, firn m. id., auch Eis; beide gelten auch für die bedeckten Gebirge, weshalb hier die alte Vgl. mit Pyrene und dgl. unstatthaft ist. alte. ferne vormals nnd. fär-melkede Ko die seit vorigem Jahre Milch gibt. Sodann mit Grundlaut u: alts. furn alt = altn. swd. (in Zss.) forn (auch Zauberer; Weiteres Myth. 36.) ahd. fornic; forna, forni, forn prius, olim mnhd. vorne, vorn nnd. vorn, vörn id. to vorn vorwärts, voraus und = mnd. nnl. te voren wett. vôrt (aus vorent? vgl. o. vert) vorhin; ags. forne prius sprl. afrs. strl. nhd. fornst afrs. farnest primus; altn. fyrnaz veterascere dän. i for vorm Jahre mit gebroch. i? n abgeworfen? swd. i fjord, woraus entstellt i fjol, id. stellt Sjögren zu mhd. vert.

D. ahd. fer; ferro, accusativisch ferron; ferno (Gr. 3, 119.) = nhd. ferne, fern; ahd. ferruna πόρρωθεν; procul; etc. mhd. verre; verren (darüber Gr. 3, 208.) swz. fêr (adv.) sylv. werr alts. fer, fern nnd. fêr, ferre, feren nnl. ver, verre afrs. fir, fer, ferne ags. feor, feorran (darüber Gr. 3, 119.) e. far altn. firr, færri, fiarri (über iu Gr. 3, 121. 1, 449 sq.) swd. fjerran dän. fjern neben isl. færmeir ulterius swd. fjermare adj. adv. ferner mit räthselhastem m s. Gr. 3, 631 sq., der dadurch auf die Möglichkeit geführt wird: daß n in nhd. fern aus urspr. superl. m entstanden sei, wenn nicht aus mhd. adv. verren; sollte vll. nhd. fern formell zu C gehören und dorther den Verlust des ält. fer, ferre ersetzt haben, während dagegen nun die eig. Bd. von C den oberd. fern der Volksm. verblieb? Melber und Gemma gemm. haben noch verr; Stieler das n schon in allen Ableitungen.

E. Wäre die Verbindung mit dem relat. est nicht, so möchte man eine formell dem ahd. furdir entspr. compar. Form denken. Aber die Part. ist nur Zss. von faur mit dem Genitiv des pron. dem., wie die glbd. ahd. foredes, fordis amhd. vordes.

F. A. Nur nord. e. schott. trennbar und von etc. bd. ahd. fra (frâ) ags. fra, frä (fræ) e. schott. fro schott. fra, frae altn. frâ dän. fra; ¿ sollten mehrere dieser Formen m abgeworfen haben und zu G gehören, wohin wir auch swd. från stellen. b. Gr. 3, 256 vgl. 96 hält ein ahd. fri möglich in friuntun extemplo Hrab., vll. aus fri antun (A. 10.) per aemulationem, wenn nicht eig. amice, amanter zu u. Nr. 58; natürlicher ist Graffs hyp. Stellung zu ahd. fruo, frô, fruoji mhd. früeje nhd. frühe (Indsch. adv. frû) nnd. frou nnl. vroeg, obschon der Vocal jener isolierten Form nicht sonderlich passt; vgl. auch Smllr 1, 621. u.

G. amhd. alts. ags. altn. swd. fram altn. framm ags. e. from ungf. wie goth. Hauptbd. von, aus mhd. fort; alsbald swd. vor, hervor, heraus framme coram etc. framman vor från von dän. frem fort, hervor fremme voraus altn. framar praeterea swd. främre dän. fremre comp. prior swd. främst dän. fremmest, fremmerst (aus fremre) sprl. primus, anterior; vgl. I und über die adj. Natur dieser Partikel, so wie die superlative des m

Gr. 3, 257.

II. ahd. framadhi, fremidi etc. = mhd. vremde, vrömde nhd. fremd, im Norden frömd, früher frembd, daher bair. fremb, fremm, alts. fremithi, fremit nnd. fromd, frömd nnl. vreemd afrs. framd, fremed strl. framd nfrs. freamd ags. fræmd, fremed alte. schott. fremed, fremit, fremde, frembd, fremd, fremm, fraim, frenne dän. fremmed; die Formen mit o, ö spielen in I über; vb. afrs. frametha ahd. ar-, gi-fremidan mhd. vremden nhd. entfremden. Außerdem altn. framandi s. m. advena, nach Gr. 2, 240 vll. prtc. prs. von frama; daher swd. främmande fremd; die Form steht indessen so nahe an obigen, daß man unorg. n vermuthen möchte?

1. Wir stellen hier, möglichst sondernd, noch Mehreres zusammen, was nicht zunächst zur goth. Form gehört, sondern zum Theile zu G und B; indessen sind die gleichen Erscheinungen nicht immer gleiches Ursprungs,

nnd. a aus o entstellt, auch bisw. vll. r unorganisch umgestellt.

a. ahd. frumi primus und dgl. in Zss. Gr. 2, 632. fruma utilis (?); s. f. commodum ortfruma auctoritas ortfrumo mhd. ortfrumære auctor mhd. vrum m. vrume m. f. commodum nhd. (2um) frommen wol inf. (d.) = mnd. framen commodum, vrsch. von mnd. vrome, to frame sbst. id. alts. fruma, froma afrs. froma, frema (from primus s. f.) id. ags. freomu, fremu (ê aus 6? vgl. Gr. 3, 482.) id. frum (in Zss. Gr. 2, 631.), fruma principium, auctor frymdhas primitiae altn. frums m. frum n. primitiae, in Zss. (Gr. 2, 632.) primus swd. fromma dän. fromme commodum wol inf. zu d.

b. amhd. frum (froma, frume) idoneus (frommend); probus altn. frômr (fromr) id. vrsch. von framr u. e; ags. from, freom strenuus afrs. from, fremo idoneus mnd. vrom mnl. vrome probus nhd. fromm nnd. fram swd. dän. from mansuetus; pius (meist in röm. kath. Bed. ohne Werkthätigkeit) swz. fromm bieder; selten, bes. in Titeln, tapfer, herzhaft; ä. nhd. comp. beßer bd.; nnl. froom wacker, tapfer; fromm. Die auf urspr. a (G.) deutende mhd. Schreibung vruom Gr. 3, 482 ist vll. unorganisch; vgl. indessen e.

Anm. zu b. Folg. e. Wörter zeigen zwar ähnliche Bdd., als sie in

Volkssprachen das Wort wacker (s. o. swz. nnl. Bd.) und ähnliche Ww. W. 8 entwickeln, könnte aber doch aus dem Keltischen entlehnt sein, das wir deswegen mit weiterer Verweisung auf Nrr. 46. 49. 52. dazu stellen: e. frum sehr fruchtbar; fleischig, dick alte. north. frim gedeihend, blühend, schön, reich etc. warwick. "frum and flush" full and overflowing (vgl. die brt. Bd.). cy. ffrum luxuriant ffrymiaw to make or to become so, prolific brt. fromm plénitude; gonflement fromma remplir; gonfler.

e. afrs. frum ags. from Arzt; eig. Helfer?

d. ahd. frumman, gifrumman agere, exercere, urgere, mittere etc. mhd. bei Z. vrümen id. vrumen = nhd. frommen afrs. frommia, framia mnl. fromen, framen bair. frimen swb. fremen (voraus) bestellen; so bei Smllr 1, 612 auch mhd. frumen, frümmen. Nach Dz. 1, 328 hieraus entl. prov. fromir gew. (vgl. f.) formir fördern, erheben; und prv. sp. fornir frz. fournir versorgen. Ist alts. formon opitulari unorg. umgestellt? vgl. der Form nach f und altn. (formare, proponere sibi) swd. forma = dän. forme nhd. formen etc. die vrm. alle erst aus dem entl. form lt. forma gebildet sind; für die alts. Bd. vgl. e.

e. Auf die Stammform fram gründen sich ahd. gifremen = frumman mhd fremen; alts. fremmian peragere afrs. frema efficere, tradere ags. fremmian, fremman efficere, patrare e. frame (machen, bilden etc.) altn. fremia id. frama artes edocere, bilden framadr politus; celeber frami m. nomen, fama; profectus, Förderung framr liber, audax; temerarius fremd f. honor; audacia swd. främja vorschreiten; = dän. fremme fördern.

f. Folgende Formen erklären wir lieber als Umstellungen aus dem alten Superlative fruma, da sie nur in den sächsischen, die Umstellung liebenden Sprachen vorkommen, als aus einem g. faurumme, übh. aus faura o. B., wiewol freilich g analoge Entwickelung aus B zeigt; vgl. Gr. 3, 626 sq. Vll. tritt dadurch eine schon alte stärkere Unterscheidung zwischen frums: a und fruma: f hervor; doch zeigt selbst das späte Friesische noch die urspr. Formen from etc. Vgl. alts. formo primus = afrs. forma, in Zss. mit sind (Send) wechselnd form, from, frumd, frem; sprl. formest ags. form, forma sprl. formest, fyrmest e. comp. former sprl. foremost.

s. and. cp. furiro prior, potior furiroro plus sup. furisto primus; s. m. praepositus, princeps; = adj. comp. ags. fyrra altn. fyrri prior afrs. ferre, fore dexter (so auch forder; vgl. die Grundbd. von letz, link etc.); sprl. afrs. ferost nfrs. fourste ags. fyresta e. first altn. fyrstr (fyrsti) swd. dän. först primus; sbst. afrs. forsta = nfrs. forst mhd. vürste nhd. fürst mnd. forste nnd. först nnl. vorst altn. fursti, fyrsti swd. furste (förste)

dan. fyrste (förste).

Exot. Miscellen; s. o. Vorbemerkung. Die Durchkreuzung der Formen

verhindert die strenge Unterordnung unter obige Rubriken.

sskr. (A. B. F.) Partikeln: pra; prati; parâ; parî. (G. I.) parama summus, eximius. (C.) praṇa, prîṇa, purâtana, purâna hind. purânâ zig. puru, pûro, pluro etc. velus sskr. puras prior, anterior purâ früher, vor Alters; nahe pûrva prior pûrvedyus, purvendyus (Pott 1, 96.) mane; heri; üher paredyus cras etc. s. BVGr. 541 sq. prâtar mane vgl. früh, πρωΐ. paruti = gr. πέρυσι. prathama primus = zend. frathĕmô id. paôirya id. (: sskr. pûrva) parô vetus arm. purhaw vetula parhawil altern; prs. pîr senex pîrî senectus kurd. pira vecchio piraia vecchiaja pîŝ ante, coram aus pirŝ? nach Pott 1, 118 nebst oss. fitsag (ts = zz Kl. d.

23

fitcág, fitcák t. fütcág prior, primus, ante etc. Sj.) : pris-cus. zend. pairis umher = sskr. hind. (prf.) pari arm. par (auch Tanz, geselliger Cirkel etc.) gr. περί. zend. fra = sskr. pra. afgh. paidá hervor erklart Ewald aus sskr. prati dyam an den Tag; er nimmt afgh. bol alius = sskr. para; sigh. rrande vor. vorn : sskr. pra. zend. pati, paiti = sskr. prati vgl. gr. ποτι : προτι, προς; arm. pati, pat prf. prs. pei (py) prf. z. B. arm. patker Bildniss, Ansicht, Entwurf = prs. peiger Bild (zsgs. mit Wz. sskr. kr machen) arm. patgam Ausspruch, Nachricht = prs. peigham etc. vgl. Gildemeister in Lassens Ztschr. IV., der auch im Semitischen hhr geh. iran. Lehnwörter nachweist. prs. fer kurd. fir oss. far (nur in farast 9 eig. über 8.) prf. = ss. pra; prs. firu, firud infra, sub farâ retro = ss. para; feraz id., rursus, obviam, prope etc.; ss. parać vgl. Vullers Gr. prs. 106. prs. par sal (Jahr), par kurd. par oss. d. fare t. faron πέρυσι prs. pîrâr sâl kurd. perar oss. d. falvâre (nach Sj. aus dem red. farfâre) προπέρυσι kurd, per prs. perîr l'altro jeri und s. m. vgl. o. ss. paruti, näher para alter : zend. parô vetus; kurd. ber primus, anterior erscheint bei Garz. 55 als Nebenform von per; in der Form ber sind sehr verschiedenartige Wörter zsgefloßen. - prs. (prn) heri (prndvår, prndvs) gestern Nacht vgl. o. ss. purvendjus? perîr nudius tertius perda neben ferda, ferdeh cras, sskr. para n. the further or opposite bank of a river zig. parra Ufer hind. par over, across, on the other side, through vgl. πέραν etc. s. u. Unter vielem Andern sskr. para alius etc. : hind. par fern; fremd, strange, other etc. pardes m. Ferne, Fremde = sskr. paradeça; zig. perdas Fremder. Indessen stammt zig. parra vll von dem wol mit unserer Nr. unvrw. finn. parras gen. partan magy. part Rand, Ufer esthn. parras gen. parda Rand am Grabe (wornach V. 58 zu berichtigen) lapp. fiarwa Ufer (parbma, terbme Abhang des Ufers, des Berges swrl. dazu) vgl. noch Einiges B. 22 Ntr.

Wir wenden uns nun zum Abendlande, wiederum für die ausführliche Darstellung auf die vorhandenen Hülfsmittel verweisend. lat. pro; prae; praeter; per, perum; por (pot? Ptt. 1, 92.) prf., r assim. vor l, s; prope, prius, prîs, prîmus, prîmôres, princeps, pridem, pristinus, priscus, pridie; perendie (aus sskr. param — s. BVGr. S. 541. Bf. 1, 129.); woher paradie Gl. m. 5, 140? vgl. u. alb. páradhie? — probus (vgl. fromm), nach Pott mit sskr. bhû leuchten zsgs.; aus probare viele Entll. in den vrw. Sprachen. — gr. πρό; πρός aeol. πρές; προπί dor. ποπί. περί; πέραν (lang α) etc.: sskr. para Ende; Gegenufer Bf. 1, 131. vgl. o. pâra etc. πέλας ib. 140. πάλιν ib. 130., anders XIV; πάλαι, παλαιός nach Bf. 1, 139. πόρρω, πόρσω, πρόσω, nicht ident. mit lt. porro. πέρνσι s. o. πρέσβνς Greis Bf. 2, 138. πριν (prîn). jon. πρήτον = πρότερον Hes.; πρῶτος dor. πρᾶτος; πρόμος vgl. Pott in Hall. Jbb.

1838. März; Bf. 1, 137. πάρος.

Viele lituslav. Partikeln, deren vielfach sich durchkreuzende Formen und Bedd. in Wörterbüchern und Grammatiken weiter nachzusehen sind; wir stellen eine Anzahl nach den einzelnen Sprachen, nicht nach den Formen, zusammen: lth. pra, pro, pri (= g. fri Gr.), pry, prie, priesz preuss. pra, pro, pri, prei, pre, prik, pryki lett. pretti, prett, prettim, preeksch aslv. pra, pro, pri, protiva, prje, prjed, prjez rss. pra, pro, pri, pri, pre, pere, proti, protiv (= sskr. prativa contrarius BGl.), pred, prézde, prócy ill. pro, pri, prie, proti, prot, prot, protiv, pred, preda, prama, prema, prik, prez pln. pra, pro, przy, prze, prócz, precz,

przed, przeciw, przez, przes bhm. pra, pro, przi, pře, proti, přede, před, přes; vll. nicht hhr, vgl. I. 15, lth. par, per lett. pâri, par prss. par, per. — lth. pernay πέρναι. pirm vor, ehe pirmas, compariert pirmassis, pirmjausas lett. pirms preuss. pirmois, pirmonnis primus lth. pirmonis Erstling prss. pirsdau vor; und s. m. aslv. pryvůi rss. pérvůĭ ill. pervi, pervani (e, a) bhm. prw, prwní pln. (sprl.) pierwszy primus piérw primum ill. pervlji prior proto-letje Frühjahr, wol nicht hybrid vgl. o. prot etc.; auch u. a. noch rss. prežníĭ prior, pristinus vgl. o. prézde vor, ehemals peréd m. Vordertheil; Zukunft v peréd fort bhm. přední pln. przední potior: před, przed vor und s. v. pln. fora! fort! entl.?

Die kelt. Vgll. werden vorzüglich durch die Doppelbeziehung des gdh. 
f und vll. auch des cymrobrit. gw zu urspr. p und v schwierig. Zwar 
begegnen wir auch dem Anlaute p in sicher einheimischen, vll. mit unserer 
Nr. verwandten, Verbalstämmen, zu welchen auch cy. pyr toward brt. peür, 
ein Vollendung und Fortdauer bed. Praesix, vgl. cy. parhau to remain, 
last, continue etc., gehören mag; aber die zunächst zu unsrer Numer geh. 
mit p anl. Ww. sind der Entlehnung verdächtig, z. B. cy. prif m. prime, 
first, principle; Neumond (= isl. prim n.) etc. c. d. prim m. prow of a 
ship; das ang. Wzwort pri m. origin etc. scheint singiert; brt. prim m. 
Neumond etc. gdh. priomh Fürst etc.; prf. haupt- (häusig vork.) primideach 
primitive primidil primitiae; prionnsadh m. prince c. d. scheint spät a. d. 
Engl. oder Franz. entl. Doch einheimisch die übrigens weiter abliegenden 
Ww. (s. u. Nr. 21. §<sup>b</sup>.) cy. pôr, peron m. lord peryf, perydd m. Fürst; 
per praes., ob nur bei Lehnww.. muß weitere Untersuchung zeigen. Gdh.

Ww. mit anl. pr s. nachher und Nr. 52.

Für folg. Vgll. ist W. 59. C. und 63 zuzuziehen und abzuwägen. Pictet 89 trennt die Partt. und Praeff. gdh. far, frea von cy. gwar (W. 63. Anm. S.) und nimmt sie = sskr. parâ retro; sodann aber 90. 120. gdh. fra, frea, fris (s euphon. wie in sskr. pariskrta etc.) = sskr. pari cy. gwar; 90 sq. sskr. pra vor = gdh. for, foir, fur cy. gwor, gor; dabei gdh. foirfe digne, parfait cy. gorfod pouvoir, victoire : sskr. prabhu fort, supérieur; foirfe, das nur lautlich zu forf guard (V. l. c.) zu gehören scheint, bedeutet auch alt, wie foras V. 63. Anm. &; in dieser Bd. nehmen es Pictet 69 und BGl. = sskr. pûrva primus; es fragt sich, welche Bed. die primitive ist, vgl. u. a. foirfeachd f. perfection, maturity, old age, wo die mittlere Bd. das neutrale Centrum bildet. BGl. 225 vermuthet sskr. pra aus para und stellt noch ir. fri with, by, through, on dazu. gdh. forraid nahe bei ist Zss. oder Ahl. von for, far, mar (V. 63. Anm. S.) mit, bei etc., bisw. über, ober, wie cy. gwar, gor etc. Pictet 11. 49. nimmt gdh. frith = cy. gwrth contre (V. 59. C.) und dennoch = sskr. prati vgl. BGl. h. v.; mehrere Zss. mit frith in andrer Bd. s. u. Nr. 56. Für die Zuzählung dieser Partt. zu unsrer Nr. möchte der Umstand zeugen, daß Wz. pr, gegenüber der Wz. er, in allen indogerm. Sprachen viele Partikeln erzeugt hat. Auch ist zu bemerken, daß in mehreren gdh. Ww. unserer und der vrw. Nrr. (vgl. auch u. Nr. 52.) pr neben fr erscheint z. B. in pramh, freamh somnolence, sommeil, nach Pictet : s.kr. pramoha stupeur Wz. muh; nur mit p ir, probhal chef, consul, nach Pictet = sskr. prabala puissant.

Nun kommt auch noch die cymrobr. Tenuis aspirata in mehreren Wörtern vor, für welche sowol die zunächst zu unsrer Nr. geh. d. Ww. fort, fürdern, als die vrm. noch näher vrww. u. Nr. 21 zu vergleichen

358 F. 10.

sind; z. B. cy. ffordd f. corn. ford Weg cy. i fford weg, away, fort ffurd, ffur id. vgl. auch ffor m. opening, pass (Furt?) fforddio, fforddoli to direct in the way (vgl. fördern? zunächst aus fford Weg). brt. fors m. bes. in faire cas = fors (de q. ch.) scheint vrsch. von ffordd, wie auch von corn. fors help, dessen f = cy. f (nicht f) aus b oder m vgl. cy. cymmorth id., wiederum vrsch. sowol von gdh. foir helfen furtach

Hülfe etc. V. 63, als von cy. porth Hülfe vgl. u. Nr. 21.

alb. parë vor; erster påradhie (dié gestern : dit Tag) vorgestern përdhevérë primavera për für, von (: παρά) durch (lt. per), um (περί, pari); prf. ver, zer përpara vor, zuerst protopáre (hybrid?) zuerst pranë bei, an prëiñ unter, durch, gegen prëntë innerhalb, vrm. zsgs. Partt. vgl. u. a. A. 57. I. 11; so vrm. auch prápa, prapë, prápezë von hinten, zurück, rückwärts : prápësmë Schiffshintertheil neben dem entl. πρύμνα; dagegen prôpa Schiffsvordertheil = e. prow cy. prim lt. prora etc. Mehrere alb. Vgll. warten noch auf reichere lex. Hülfsmittel. So hängt vll. mit lt. perendie etc. s. o. zs. perentôn (ντ) Abend; Westen; doch führt perentôiñ δίειν auf ferner liegende Grndbd., wenn das Zw. nicht vielmehr denominativ ist; brit. pardaéz Abend mag unvrw. sein. — lapp. pir = περί, circum, de c. d. et cmpss. vgl. finn. pijri Kreiβ c. d. pijritää esthn. piirma lapp. pirastattet umgeben; und s. v. Aber lapp. fram, ram = swd. framme entl.

10. un-Fairins, usfairins untadelig, ἄμεμπτος. fairina f. Beschuldigung, μομφή; Schuld, αἰτία; Grund, Ursache (Schuld), αἰτία, λόγος. fairinon, einmal Gal. 5, 15 fairrinon beschuldigen, tadeln, μωμᾶσθαι; ptc. prs. fairinonds verleumderisch, διάβολος 2 Tim. 3, 3. ungafairinonds ptc. prs., ungafairinoths ptc. prt. unbescholten, ἀνέγκλητος. unfairinodaba adv. ptc. untadelig, ἀμέμπτως. (Gr. Nr. 573. 2, 453. 3, 514; RA. 623. Gf. 3, 679. Rh. 743. Holzm. Abl. 58.

Vgl. Nrr. 18. 29.)

alts. ahd. firina f. crimen = alts. altn. firinwerc afrs. firne, ferne ags. firen, firne (auch causa) f. firendæd altn. (firin) firn n. flagitium, prodigium fyrni (y falsch, demnach nicht: forn m. magus o. Nr. 9? s. Gr. 2, 453.) portenta firna mirari vgl. furdha res miranda u. Nr. 18 und ags. fertino portenta (Lye)? ahd. firinon ags. firenjan, firnjan peccare ahd. firinari m. Sünder firnessi cupiditas vgl. firina in d. Bd. luxuria Gr. 2, 1002. ¿ hhr nnd. firr, firrig, firrhaftig faulig, verdorben (Eßwaare); nach Br. Wb. aus firn alt s. vor. Nr. C; Krüger übersetzt firrig widrig fett schmeckend; vgl. altn. feira f. mucor feiradr mucidus, mukken, skimlet; hiulcus, sprukken; labe aliqua pon integer; vrw. mit feigja u. Nr. 37. B. §?

cy. ffyrnig crafty, wily, cunning; cruel, outrageous c. d. ffyrnigo to be so ffyrnigrwydd m. List; Ungerechtigkeit; auch fornicatio, das vll. nur angelehnt ist, da lt. fornicati: fornix, obschon schwer von gr. πόρνος zu trennen, das Bf. 2, 84 als feil (Wz. pr) erklären will; arm. pornik adulter, lenocinator, peccator m. v. Abll. scheint a. d. Lat. (nicht dem Griech.) entl.; die allg. Bd. sinner tritt wenig hervor; vgl. übrigens o. firina luxuria etc. Daß ob. cy. Ww. nicht entl. sind, zeigt die Bd. und die weiteren Vgll.: (vgl. u. Nr. 20.) cy. ffur wise, learned, weary ffuredu to act subtilely etc. brl. fûr sage, fin etc. c. d. furaat vb. a. n. ,fûr" machen, werden furnez f. sagesse, finesse corn. fur, fîr etc. prudent furnez, furder prudence, wisdom; auch fur sierce; to much vgl. die Bdd. von cy. ffyrnig und cy. ffwyr s. harm, hurt und dgl. ffwyrad m. impulsion; assaulting;

F. 11. 359

auch vll. corn. ferrys angry (s. W. 63. e., wo auch gdh. farran etc. noch zu prüfen); auch brt. fourgas m. agitation, ébranlement, émotion, trouble etc. c. d.? vgl. u. Nr. 19. Noch schwieriger sind die gdh. Vgll. wegen der oft erw. Doppelnatur des gdh. f; vgl. bes. W. 63 passim und u. a. forrach m. compulsion, oppression; foraidheach cruel, wild, sierce; fur = lt. fur etc. ist ganz fremd. Zu den kelt. Bdd. passt altn. firra f. austeritas; misenthropia firrinn, firrulegr austerus firtr iratus; privatus (von firra entfernen, berauben) firta f. indignatio vb. bilem movere; und s. m. vgl. swd. fjär u. Nr. 20.? Gehören diese Ww. nicht bloß formell zu firr (fern) etc. vor. Nr.? vll. Grndbd. scheu vgl. firraz sugere, evitare?

¿ Sind die zugleich mit den Partikeln der vor. Nr. vrw. Ww. lt. perperam gr. πέρπερος (Pott 2, 132. 328. Bf. 1, 129.) hier auch zu erwähnen? Etwa auch per-dere etc. (Pott 2, 328 sq. Bf. 1, 584. 2, 362.), das dem wett. rermachen = verderben entspricht. Im Vgl. mit πέραν etc. vgl. Nrr. 9. 21. möchten wir sonst bei unsrer Nr. minder den Begriff des ver, zer, als den der Übertretung erwähnen. Wir enthalten uns noch mehrerer möglicher Vgll. mit Stämmen, welche von der Wz. pr auszugehn scheinen. — Holtzmann stellt fatrina: sskr. ćarana (n.! pes; actio) =

faran u. Nr. 21 : ćar.

11. Fairguni n. Berg, ὅρος. (Gr. 2, 175. 453; Myth. 118. 156 sq. 168. 309. Gf. 4, 1272. Bf. 1, 589. BGl. 212. Schaf. 2, 607. Wachter in Ersch Enc. v. Perkunas. Celt. Nr. 267.)

ags. fyrgen mountain Beow. fyrgen-holt a mountain grove und s. m. frgen-gât capra montana f.-bucca ibex (auch fyren-gât) f.-stream wilder Bergstrom f.-beam, f.-holt arbor silvestris altu. fiörgyn g. fiörgynjar f. terra, Göttinn, Thors Mutter; Fiörgynn g. Fiörgvins, Fiörgyns m. Friggs Vater; ein Gau in Schwaben tractus rirgunensis, rirgun, rirgunt f. rirgunnia (v ahd., nicht lat.) Waldnamen fergunna (Erzgebirge?) Gebirgsname. Der oberd. Bergname firn, firner gehört nach o. Nr. 9. C. nicht hhr.

Ankl. alte Bergnamen: Pirum Itin. Ant. 316. Itin. Hieros. 560., jetzt mit vll. assim. Namen der Birnbaumer Wald in den Alpen. Pirus Amm. Marc. 28, 2 soll der Heiligenberg bei Heidelberg sein. Beide in altkeltischem Gebiete, weshalb vil. auch Pyrene, Pyrenaei montes und cy. pyr corn. pir, peran Föhre hinzugezogen werden könnte. Vgl. auch die ahd. hohun verri juga (Alpium) Gf. 3, 664. 660., der first ib. 698 vergleicht. Organisch entspricht den kelt. Ww. altn. fura (ahd. foraha, forcha etc.) Föhre : frank. foresta amnhd. forst etc., das Leo wol unrichtig wegen des eher entl. cy. forest m id. aus dem Kelt. entlehnt glaubt; vgl. darüber Gr. 1. 2. A. 416. - gael. freuch m. Hügel; Hochebene; Moor gehört vrm. zu fair f. faire Anhöhe etc., und dieses nicht mit Pictet 48 zu sskr. paru mons, sondern mit Dems. 15 eher zu sskr. vâra monceau, mindestens zu gleicher Wurzel s. V. 63. Anm. S. Bopp l. c. wagt die Hypothese sskr. parvata m. mons: fairguni, g ous v; vgl. B. 8. Noch weniger nehmen wir Benfeys Verbindung mit bairg, Berg an; allermindestens müsten dann vorgoth. Nebenstämme zugegeben werden, vgl. πέργος, Πέργη etc. B. 8. B. Schafarik nimmt bei unserer Nr. die Bd. Berg als uneigentliche; vgl. die folg. namentlich auch von Grimm angenommenen Vergleichungen.

lth. perkuno ožys Himmelsziege lett. pêrkona kûsa (Ziege), âsis (Bock) scolopax gallinago, Donnersziege aus lth. Perkúnas lett. Pêrkons prss. Perkons mordvin. Porguini Donnergott; Fiörgyns Sohn, Thor, fährt mit Böcken vgl. ob. ags. Ww. Wiederum auf einfacheren Stamm ohne

gutturalen Auslaut führen die slav. Namen des Donners und seines Gottes: asly, rss. perún pln. piorun bhm. peraun slovak, parom; drevan, perendan Donnerstag; Dobrowsky vergleicht peru = lt. ferio; Grimm hyp. gr. περαυνός (nach Bf. 2, 175 der spaltende vgl. sskr. caru Donnerkeil etc.; litusl, p aus k ist uns noch nicht vorgekommen, wol aber lith, k aus p); sodann wieder sskr. "Parganjas" Indras als Regengott; eig. Donnerwolke; BGl. hat parganya n. nubes; nomen dei Indri; ziemlich zu fairgunt passend. Auch mythische Frauennamen jenes Stammes kommen vor, wie lth. Percuna tete mater fulminis atque tonitrui Lasicz; vll. auch das ngr. Regenmädchen Πυρπηρούνα vgl. Myth. 561. redupl.? Slav. Pflanzennamen etc. aus Perun und s. w. s. Myth. 168; zweifelnd wird dort an gr. περανός Adler, eig. dunkelfarb, erinnert. Schafarik zieht auch mit f anl. (swrl. f echt slav.) Namen hhr, wie Fraganeo civitates Geogr. Bav. : Fergunna. Sollte auch der alb. Name Gottes pernti (περντί) hhr gehören und pern-ti (di) Perun deus zu deuten sein? Oder bedeutet er Deus primus, summus vgl. o. Nr. 9? Auch die Dakoromanen brauchen deus nur in Zss. mit dominus : dumnedeu (Herrgott). Der nnd. olle Firk. (Dähnert 21.) der Gottseibeiuns, wird doch mit unserer Nr. Nichts zu schaffen haben? Gehört es zu firr vor. Nr.? oder zu e. firk Streich; geisseln, züchtigen? e. firth Popanz liegt lautlich ab. Sollte Firk, wie vielleicht mehrere nd. Wörter finnischen Ursprungs sein? Vgl. esthn. pörgo Hölle c. d. pörgel! zum Henker (Teufel)! pergle sit = Teufelsdreck finn. perkele Teufel vgl. auch piru id.? lapp. pärkel id. - Sonderbar erinnert an die ob. Thiernamen dakor. pirciu m. Ziegenbock (woher pircire bocken, rammeln), das wir nicht mit sabin. fircus = hircus zszustellen wagen.

12. Fairzna f. Ferse, πτέρνα Joh. 13, 18. (Gr. 3, 404. Gf. 3,

699. Wd. 691. BGl. 121. 216. Bf. 2, 87.)

alts. ahd. fersna = ahd. versana mhd. versen ags. fiersna (auch insidiae bd.), fyrsn nnl. verssen nhd. ferse wett. fêrsten (vêarschte), alle f.

Nach Wd. u. a.: **Faran** Nr. 21. — sskr. pârśni m. f. calx (i aus â?) vgl. Bopp II. c., der früher hyp. sskr. ćarana n. pes verglich, wie ćar = **Faran** q. v. — prs. pâśneh, pâśneh Ferse = pasana calcaneus Voc. Petr. neben bâśneh the heel, the sole of a shoe und pâśteh the heel (Barr.); arm. garśapar Ferse; Sohle kann nicht wol hhr gehören. Wol aber gr.  $\pi \acute{e}\rho \nu \alpha$ ,  $\pi \acute{e}\acute{e}\rho \nu \alpha$  Bf.,  $\tau$  wie oft unorg. eingeschoben; lat. perna Swk. pernix, compernes Bf., der auch slav. plesna Sohle (woher er **P.** 12 ableitet) hhr stellt. Letztere Bd. stört kaum, vgl. o. arm.; die kelt. Ww. für Ferse klingen an Sohle an. Aber aslv. plesna βάσις, planta pedis rss. plēsnà f. etc. vgl. auch pljusnjà f. Fußwurzel bedentet eig. Fußläche, planta pedis vgl. ill. plosnost flach und s. Unzühliges; näher steht deshalb ahd. fleizun calcibus, pedibus flazzum plantis (pedum) (Gf. 3, 377 vgl. Z. 575.) von flaz, flat = flach; auch arm. pģéghn heel (gh = l, r) steht vll. näher an plesna, als an pârśni.

13. **A. Fairhvus** m. Welt, πόσμος; sa **fairhvu** habands m. der Weltherrscher, ποσμοπράτωρ Eph. 6, 12. **B. vai-Fairhvjan** wehklagen, ἀλαλάζειν Mrc. 5, 38. **C.** krim. **Fers** vir. (Gr. 2, 191. 551. 3, 310-19. 393. 398; Myth. 753. 786. Smllr 1, 559. Gf. 3, 682.

1, 788. Z. 542. Dtr. R. 10.)

A. ahd. ferah, ferh etc. n. alts. ferah ags. ferh, feorh, feor n. (auch vultus und homo, vgl. u. firas, bed.) altn. för dat. förvi n. (run. fur) vita, vigor, spiritus vitalis, anima mhd. verch n. id.; Blut, Bluts-

F. 14. 361

freund Z.; bei Henisch und Stieler Nervenzucken, "quod appellant das Leben" (= altn. fiörfiskr m.); "Herzblatt, diaphragma," septum inter imum thoracis et culinam; tyrol. rothe Ruhr (eig. Blut?) vgl. werdenf. feig id. Smllr 1, 515; auch mhd. verchbluot, verchsippe etc. C. Nach andrer Seite hin hat sich die dunkle Urbed, entfaltet (vgl. vale, Welt etc. V. 54.) in krim. fers, das noch das alte suff. nom. zu besitzen scheint und nicht = vale zu nehmen ist; ahd. virah homo, bei Gr. 2, 315 von vërah vita unterschieden; firihi, firhi n. (f.?) vulgus Gf, firahî homines Gr. 2, 310. 3, 319. doch wol nach firahim (d. pl. von ferah Gf.) hominibus im Wessobr. Gebet alts. firihô barn hominum filii; ferner ohne ausl. Guttural (wie o.) fireo in folche Hild. altu. fir homo Gr. 2, 311. pl. firar (fyrar milites praesidiarii firdar id., excubitores Biorn) = ags. fîras pl. homines dän. swd. (nur dial.?) fyr c. pl. fyre juvenis, Kerl; amatus e. schott. fiere, feer, fere amicus, amatus, maritus = ags. fêra, gefêra, færa, gefara socius : Gefährte (ahd. gafarto, giferto mhd. gererte eig. der Mitfahrende vgl. Gr. 2, 736. Gf. 3, 585. Wd. 833.)? s. auch u. Nr. 20. - altn. flörgyn o. Nr. 11 "liegt abseits" nach Myth. 753. Wohin gehört ags. ferhah, ferdh vita, spiritus, animus? wohin swd. fyr n. Possen, Scherz? ags. afyran castrare, wie and. arwiran V. 54. q. v.; Grimm 1. 2. A. 977 hült es nur für Schreibung bei Lye st. aryran, aviran, obschon oder weil sich auch mnl. zuren evirare mit der Labialaspirate zeigt, doch sonderbar ohne das bedeutungsvolle Praefix.

Exot. Vgll. etwa nur magy. férj vir, maritus fér-fi (fi filius, juvenis) mas; nicht zu verwechseln mit vér esthn. werri Blut; Blutsverwandte, woher magy. veres esthn. werrew roth. Über gdh. fear etc. s. V. 54.

B. ahd. wevereta ululavit weverhentiu wip ejulantes feminae weviroth rugitus weverunga ejulatus pl. webrunga ululamina nach Gr. 2, 191 vrm. von einem Ausrufe val fairhvu! weh Welt! In der That kommt das Wort Welt häufig in Indsch. nhd. Ausrufen vor; doch ist uns diese Zsstellung noch zweifelhaft; vgl. V. 32; vll. auch Manches ebds. 39.

14. A. Falthan rdpl. prt. faifalth falten, zusammenlegen, πτύσ-

σειν Luc. 4, 20.

B. ain-Falths adj. einfältig, fehlerlos, άπλοῦς Mtth. 6, 22; ainfalthaba adv. einfältig Skeir. ainfalthei f. Einfalt, Güte, ἀπλότης. managfalths mannigfaltig, πολλαπλασίων, πολυποίκιλος. fidurfalths vierfach, τετραπλοῦς. taihuntaihundfalths hunderfältig, ἐκατονταπλασίων. (A. B. Gr. 3, 513. Rh. 725. Smllr 1, 530.

Wd. 654. 668. Wellm. Nr. 136.)

A. ahd. faltan, gew. faldan (d: th) st. (redpl.) convolvere, complicare, plectere etc. faldôn (d, t) plicare = mhd. ralden, ralten st. sw. nhd. sw. bair. st. sw. falten ags. fealdan st. e. fold sw. prt. st. ptc. (falten, falzen, passen etc.; auch einschließen: fold Pferch) schott. fald nnd. follen, folen nnl. rouden, rouwen dän. folde sw. swd. fålla sw. — Dritte Deutalstufe in ahd. falzjan (glossiert auch durch fulcire und gifalztiu falcati Gf. 3, 518 vrm. unter Mitwirkung des Gleichklangs) mnhd. falzen nhd. sw. mhd. und bisw. bair. st. swd. falsa dän. false (vrm. entl.).

B. amnh. falt (valdec, faltig, faltig etc.) alts. afrs. fald nnd. e. fold (nnd. foldig etc.) nnl. voud (voudig) altn. faldr swd. faldig dän.

foldig (alle sufligiert).

Die öfters hervortretende Bd. des Einwickelns, Verhüllens — vgl. nam. ags. onbefealdan velare — führt u. a. zum einf. Stamme ft s. Mehreres

Nrr. 33. 40; auch altn. fylia f. plica, ruga vb. corrugare gdh. fill to fold, plait; imply; s. f. (pl. filltean) a fold, plait cy. ffill f. a writhe, turn c. d. filliaw to writhe, to twirl about vgl. auch gdh. pill to turn, return, wie vll. auch finn. palata (an πάλιν erinn.) redire neben dem sicherer mit uns. Nr. verwandten palle gen. palden Falte, simbria c. d., swrl. entl. wie esthn. wool Falte, vgl. finn. palmikko esthn. palmid pl. (Haar-) Flechte c. d. patlistus Saum pallistustega mit Falten. Außerdem halten wir nicht blog die Nr. 40, in welcher auch die nächsten exot. Vgll. zu dieser nachzusehen sind, verwandt; sondern auch die schwer zu begrenzende Sippschaft, welche wir P. 11. B. 51 und Schlußbem. andeuteten. Diese ungemeikene Ausdehnung list uns nur selten einmal gelegentlich über die allernachsten Vgll. hinausgehn. Der Stammvocal steht bald vor, bald nach der Liquida. - Unmittelbar aus ob. deutschem Stamme entstanden u. a. it. sp. falda sp. halda prv. faoda School it. pg. faldistorio frz. fauteuil etc. (Dz. 1, 297.) aus valtstuol.

15. Fana m. Zeug, Tuch, ράκος Mith. 9, 16. σουδάριον Luc. 19, 20. VII. hhr der Herulername Φανοθέος m. Proc. (Gr. 2, 72. 3, 447; Myth. 224. Smllr 1, 532 sq. Gf. 3, 520. Rh. 749. Bf. 1, 544. 2, 360.)

ahd. alts. mlt. fano m. linteum; vexillum mhd. van m. = nhd. nnd. dan. fane f. alrs. ags. altn. (mit â Biörn) swd. (f. fan n. Federfahnen) fana m. afrs. fona m. nnl. raan f.; e. fane Dachfahne fanion Trossfahne; nhd. fanchen dem. bed. Indsch. leichtes, schlechtes Kleid, vrm. als fahnenartig flatternder Fetzen, nicht aus der Grndbd.; so auch bair. fanen m. verachtlich für Schürze, Frauenhalstuch und dgl.; über altn. Fenrir s. Myth. 1. c.; hhr funon Gf. 3, 525. oder aus It. funis? Entl. frz. fanon und s. m. Zum Theil vrm. schon früh a. d. Lat. entl. ags. pan pannus, lacinia alte. pane geschlitzter Kleidungstheil hhr? pannel, pennant etc. nhd. panier neben banner etc. s. B. 35, wo sich bes. mit B sonderbare Berührungen zeigen.

lat. pannus, mlt. u. a. auch Fahne und Tapete bd. mlt. panelium, pendo, pannalium und s. m. Fahne, Fähnlein frz. panon, panneau etc. Grimm zieht auch gr. πηνος Einschlagsfaden hhr. cy. pann, pan m. Kleiderfutter c. d. pannu futtern panas f. geslochtene Strohtapete panelog plaited, panelled; pennon f. flag, pennant corn. pan cloth; wol alle entl. aslv. (σινδών) serb. ill. rss. ponjáva f. rss. Leinwand; Linnenrock; Hemd ill. grobe Bettdecke hhr? doch nicht mit po zsgs.? - Uber Ursprung und Verzweigung dieses Stammes s. Bf. l. c. und sp. u. v. spinnan. -Finn. faana Fahne entl.

16. Fani n. Koth, πηλός. (Gf. 3, 522. 526 sq. Rh. 733. Wellm. Nr. 15. Dtr. R. 12. BGl. 203. Pott 2, 536. Dz. 1, 13. Celt. Nr. 270.)

ahd. fenna (fenni) f. palus vgl. "lutus vel rang" Gf. 3, 526. mhd. ven, venne? Z. 539. 540. afrs. fenne, fene m. Sumpf-, Torf-, Weidemarsch-land = nfrs. finne mnnd. fenne (bes. Weide; daher fennen eine Wiese beweiden) ndfrs. fehn nnl. veen n.; nnd. feen Torfgrüberschaft feentjer Bauer in derselben strl. fânsen d. sg. Torf (-moor) ags. fen, fænn etc. altn. e. fen n. Sumpf, Moor. Gew. wird Finne, Finnland hierher gestellt.

mlt. phanus Koth Gl. m. 5, 280 neben fangus id. = it. sp. (m. nprov. (f.) fango frz. fange prov. fanc neben fanha, das Diez aus fant leitet, so wallon. fagn id. und luxemb. faignes Sumpfländer. Sonderbar altl. famicosam (famelicosam) = palustrem (terram) Fest. : famix abscessus; m scheint nicht mit ob. n zszuhangen; ist vll. auch palus vgl. πηλός etc. Bf. 2, 81 wzvrw.? — brt. faik m. fange, ordure c. d. faika salır gdh. fochall m. dirt, filt, corrupt matter hhr? sskr. panka lutum, pulvis vgl. pānçu, pānsu m. zend. pançnu pulvis ¿ : cy. pain bloom, dust? lth. pēska arena nebst slav. Zubehör? vrm. arm. phosi pulvis : phśrél malmen. — Hhr vll. Fischnamen, wie pln. pągr; brt. faiken f. sole. Fremd scheinen bhm. bahno n. pln. bagno, bagnisko n. Sumpf lth. bognas id. (Fichtenbruch).

17. Fauho f. Fuchs, ἀλώπηξ. (Gr. Nr. 630. 2, 72; Myth. 1190.

Smllr 1, 517. Gf. 3, 334. 338. 431. Dtr. R. 3.)

a. ahd. foha f. vulpes, vulpecula = mhd. rohe f. (auch Katze bd.); röhin vulpecula a. 1419. 1482. cimbr. fochloch Fuchsloch. Smllr zieht auch Jägerspr. föhe Weibchen der vierf. Raubthiere hhr.

**b.** amhd. fuhs m. (fuchsin = nhd. füchsin ags. fixen, aber e. vixen) = nhd. fuchs alts. fohs nnd. nnl. ross ags. e. altn. (n.) fox e. craven. fouse, faws. Ist s erstarrtes suff. masc.? swd. fuks m. = nhd. fuchs (fuchsfarbenes Pferd) entl.

Grundbd. der List: o. Nr. 5? Man hat sonst noch viele Abll. versucht.

18. ga-Faurds f. hoher Rath, Gericht, συνέδριον Marc. 14, 55.

15, 1. (Gr. Nr. 573. 3, 521. BVGr. S. 86.)

Grimm stellt es zu Nrr. 10. 29., doch zweifelnd, und fragt, ob d st. 11. Vgl. altn. furdha f. res miranda vb. mirari? ähnl. Bdd. s. o. Nr. 10. — Kaum wagen wir die Vermuthung näherer Vrwschaft mit Nr. 20, so daß etwa die Nüchternen und Verständigen gemeint seien. Bopp stellt es als Versammlung bd. zu Nr. 21.

19. Faurhts adj. furchtsam, δειλός Mrc. 4, 40; f. vairtham sich fürchten φοβεῖσθαι Mrc. 10, 32; guda-faurhts gottesfürchtig, εὐλαβής. faurhteif. Furcht, Entselzen, δειλία, ἔχοτασις. faurhtjam (auch f. mit sik süch sich fürchten, φοβεῖσθαι etc. (Gr. 2, 205. Gf.

3, 685. Rh. 769. Wd. 745. Pott 1, 208. Bf. 1, 581. 2, 100.)

ahd. ags. forht alts. foraht timidus. ahd. forahta (for-ahta Pott), forhta f. = mhd. vorhte nhd. furcht wett. focht alts. forhta mnd. früchte nnd. frucht, fruchte mnl. vorte, vrucht afrs. fruchta ags. ferht, fyrhte e. fright swd. fruktan dän. frygt, alle f. — ahd. forahtan, furihtan, fuhrten etc. = mhd. vürhten nhd. fürchten wett. (sich) fechte ptc. geföchte alts. forahtian, forhtian mul. vruchten nnd. fruchten, früchten afrs. fruchta (frochte) ndfrs. früchte, fröchte ags. forhtjan e. fright, frighten (erschrecken) swd. frukta dän. frygte; ags. frohto timidi. Woher stammt ags. fræge Furcht? gefræge celeber hat fremde Bd.; ist jenes urspr. zsgs.?

Vrwschaft mit faur o. Nr. 9 ist möglich, Grndbd. etwa Vorgefühl, Erwartung; dann eher Abl., als Zss. Das sinnvrw. fear etc. ist vll. auch stoffvrw. s. u. Nr. 29; so Adelung, Schmitthenner, Weigand gegen Grimm, der vorah-ta trennt. Wd. vergleicht periculum s. Nr. 29. Durch diese Vrwschaft würde Benfeys Vgl. mit lt. formido bedenklich werden, das nach Pott Nr. 39; sskr. bhîru timidus Wz. bhî (bhrî), aber nach Bf. 2, 100 nebst lt. pavor; gr. πτόα: Wz. σφ vgl. sskr. sphurý, sphuréh ebds. 1, 581; ebds. auch sphar zittern, eine auch im Ahd. vorkommende Bd. von forhta, vgl. nhd. "Furcht und Zittern," die darum noch nicht Grndbd. sein muß. Vll. ganz unvrw. ist nnl. τrees Furcht etc. s. u. Nr. 51.

Sichere exot. Vgll. glauben wir bis jetzt nicht zu finden. brt. fourm peur, frayeur bei Jollivet dürfte aus formido abgekürzt sein, obgleich keine entspr. franz. Form vorzukommen scheint. Nicht der Bd., aber der Form nach ctwas näher an unsrer Nr. steht brt. fourgas o. Nr. 10; noch zweiselhaster ist gdh. fearg V. 63. S. 205, dessen gleiche Bd. mit freaslach darum kaum für mögliche Vrwschaft uns. Nr. mit Nr. 51 genannt werden kann. gdh. proghan Sorge, Furcht kann zu unsrer Nr. gehören; doch vgl. cy. prw, pryder etc. u. Nrr. 49. 51. — cy. braw (nach Pictet 20: sskr. bhri timere, eine von Pott Nr. 39 bezweiselte Wz.) m. terror, fright brawychu a. n. erschrecken e. d. halten wir mit unsrer Nr. nicht vrw., wol aber mit ahd. brôgo ags. brôga (bregda id. vgl. altn. bragd gestus, motus bregda movere, agere, stringere und s. m. B. 9. d.) terror ahd. brôgjan, bruogen swz. bræggen ags. brêgean terrere; vgl. B. 1. c. — Graff erwähnt bei Furcht auch die glbd. Ww. sinn. pelko magy. felelem; dazu esthn. pelg lapp. pallem etc. Allzu weit gegriffen! Ebenso gut ließe sich esthn. hirm Furcht etc. vergleichen und mit ob. Ww. altn. felmr etc. u. Nr. 34. B.

20. ga-Faurs gesetzt, nüchtern, κόσμιος, νηφάλιος. unfaurs

geschwätzig, φλύαρος; beide nur 1 Tim.

¿ Vgl. ahd. gafôri, gifuari etc. aptus, decens (?); prosper; s. n. commodum; honor; prosperitas etc. qafôrlîh commodus, aptus ungafôri incommodus, absurdus etc.; s. n. incommoditas, adversitas etc. mhd. acritere bair. gefüerig aptus, commodus; und s. m. Zu Grunde liegt das zur folg. Nr. geh. ahd. fuara, fora f. mhd. ruore f. bair. fuer f. Benehmen, Aufführung etc. mhd. unvuore f. bair. unfuer f. üble Aufführung c. d., woraus vll. auch oberd. unform id. nur zu Form assim. Indessen können diese Ww. kaum mit unserer Nr. verglichen werden, da ihr ô, uo guniertes a sind und von g. au ganz abweichen, wie denn auch in folg. Ww. a mit und ohne Verstärkung und Umlaut erscheint, wenn wir sie anders richtig anreihen: afrs. fere commodum; commodus, salutaris ndfrs. nnd. fär dän. för, förlig gesund, kräftig uför gelähmt, zur Arbeit untauglich swd. fær (fyrig?) stark hels. för tüchtig zur Arbeit etc. (Lenström vergleicht isl. fiör o. Nr. 13.) vgl. altn. fær, fær habilis, sufficiens; pervius, meabilis s. Gr. Nr. 73 (folg. Nr.); schott. fere, fier, fiere sound, healthy mögen wir weder von dem Nr. 13 angef. sbst., noch von ob. nord. Wörtern trennen, und mögen es darum auch nicht aus swd. fjär = frz. munl. fier lt. ferus ableiten; aus welchem Vocal entstand ihr e, ie? gehören sie zu ags. fær sudden, intense? schott. fare Benehmen, Verfahren liegt wieder mehr abseits. Auch nnd. förfro Hebamme scheint hhr geh. und glbd. mit nnl. vroedvrouw frz. sage-femme. - Beger, als diese esot. Vgll., passt zu uns. Nr. cy. ffur nebst Zubehör o. Nr. 10; gdh. forasd sober, solid, so gut es passt, dürste f = v haben vgl. **V.** 63. **a. b.** Andre exot. Vgll. s. in folg. Nr., wie wir denn deren allgemeinere Vrwschaft mit unserer möglich halten.

21. Faran st. for, forun, farans gehn, wandern, μεταβαίνειν Luc. 10. 7. farjan fahren, πλεῖν, ἐλαύνειν. atfarjan anfahren, καταπλεῖν. usfarthon (Ausfuhrt) gataujan us skipa Schiffbruch leiden, ναναγεῖν. (Gr. Nr. 73; Wien. Jbb. Bd. 46. Smllr 1, 546 sq. Gf. 3, 548 sq. Rh. 727. 734. Dtr. R. 2. 17. BGl. 120. Pott 2, 329 sq.

Bf. 1, XIV. 133. 2, 342. Holtzm. Abl. 58.)

st. Zww. ahd. alts. ags. faran = mhd. nnl. varen nhd. nnd. fåren (fôren etc.) afrs. (auch feindlich über E. her fahren und s. m. bd.) altn. swd. fara e. dän. fare strl. fera nfrs. ferren (sw.?). — sw. Zww. u. a. ahd. farjan, farôn Gf. 3, 588 sq. nnd. færen denom. von fære; færen ducere, vehere, vehi = ahd. fuoran mhd. vüeren nhd. fūren alts. forian

F. 21. 365

afrs. strl. fera nfrs. fieren nnl. voeren alln. swd. færa dän. före ags. fêran prt. fêrde proficisci, vrsch. von ferian prt. ferede vehere. - amhd. rart (auch = mhd. rerte nhd. fêrte, führte; in dieser Bd. ahd. vart pes, pl. ferte vestigia, semitae) = nhd. fart alts. farth, fard nnd. fart, fort nnl. vaart (Fahrwaßer; Fähre, so auch oberd. am Main fart; Anlauf; Fortlauf etc.) afrs. ferth, ferd nfrs. feart altn. ferdh f. (iter; sinus vestium) swd. (m.; die ob. Ww. f.) dän. færd (auch Verfahren, Unternehmung etc.) neben swd. dün. fart m. Fahrt; starke Schnelligkeit und dgl. m. (so nnd. fart auch Lauf bd., vgl. z. B. der Blitz fährt herab). Vgl. ags. fyrd expeditio (nnord. färd, Kriegsfuhrt), exercitus, bellum; Gr. 2, 454 vermuthet fird wegen altn. firdar milites (o. Nr. 13.). - afrs. fereth Rh. 734 = farand gud fahrende Habe? - ; Wie scheidet sich von ob. ags. fyrd das gleichl. Wort = ags. e. ford afrs. forda amnhd. furt vgl. ostfrs. voerde Brücke, Brückendamm; Rh. 750 (vgl. u. Nr. 28.) stellt dazu altn. flördr (d, dh) sinus, brachium maris = dan. flord swd. fjärd schott. firth e. frith vrsch. von dem wol aus It. fretum (Brandung : fervere nach Pott 2, 278.) entl. fret Meerenge; wir stellen ohne Bedenken frith hhr. so nahe auch gdh. frith Flusmundung etc. s. u. Nr. 56. Se. zu stehn scheint; corn. frot a strait or arm of the sea entspricht dem e. fret. — Grimm vergleicht usfartho mit ahd. urrar Landungsplatz, Ufer vgl. Smllr I. c. -Viele deutsche Zweige dieses Stammes laßen wir hier unberührt; Einiges s. gelegentlich bei den exot. Vgll.

Wir glauben unsere Nr. mit Nr. 9 vrw. und nehmen daher Bopps u. A. Vgl. mit sskr.  $\acute{c}ar$  ire nicht an. Grndbd. der Wz. pr mag etwa trajicere,  $\pi\epsilon\rho\tilde{\alpha}\nu$  sein, wie bei tr (p-r, t-r: r ire?) vgl. o. Nr. 9. Doch könnten dort auch andre Erklärungen versucht werden vgl. z. B. pari,

περί: it. girare (umher)wandern. — Aus Vielem Weniges:

sskr. para Jenseitiges = Ende, Gegenufer (s. o. Nr. 9.): para ander etc. s. BVGr. §. 536; daher u. a. para-ga transiens. par finire, perficere (später und pråkr. posse) cl. 10. (pårayami) zend. nipårayanta transgrediantur I. c. Hhr (vgl. o. ofrs. voerde) vrm. zend. perethu, pěrětu Brücke (vgl. Bf. 1, XIV.) = ghilan. purd kurd. per, pr zig. port, pchurd etc.; Pott Ku. St. vergleicht hyp. phlv. pul prs. pul, bal hindi pula id.; näher an klingt e thn. purdet, purre finn. porras gen. portan Steg, doch = lapp. barre magy. börü, bürü mit der Media : B. 6? oder gar zu Brücke?? noch näher an zig. port steht brt. pors-gwiit Zugbrücke, wenn nicht eig. Windepforte s. u. - Obiges pår stellt Westergaard zu pr implere, Bopp nur hyp., indem er Denomination von para möglich hält; nahe steht pr occupare; occupatum, praefectum esse etc. s. West. und BGl. h. v. vyápára Beschäftigung páray magadh. (caus.) páráp = lat. parare Bf. 1, XIV. vgl. 473. ¿ : arm. parap (wenn nicht zsgs.) cessans; commodus, aptus (gevüere vor. Nr.); s. otium; opportunitas, occasio (ahd. fôra slv. pora s. u.) parapil müßig sein; beschäftigt sein (enantios. vgl. lt. vacare rei); parên Nahrung, Unterhalt = ahd. fôra, fuora oberd. fuer etc., auch altn. fordhi victus; für die Bed. der Bewegung, in der Weise, wie das o. erw. girare, vgl. auch die von par o. Nr. 9 ausgehenden arm. Ww. parél tanzen parpéril to move round parpéruthiwn περίοδος, die wir wenigstens wzlvrw. halten; ist auch prdanil to get away, escape unsrer Nr. vrw.? vgl. etwa altn. fordha evitare?

gr. (vgl. Nr. 9.) πέραν, περάω, πέρας, πόρος, πορεύω etc., πορθμός (Furt) lt. vll. parëre vgl. altn. swd. fara in der Bd. begatten, wenn nicht r aus s?

F. 21. 366

s. auch u. §6; parare s. o., vielfach d. Bdd. dieses Stammes antwortend; part : portio s. Nr. 28; portare (fahren, führen), portus, porta als Durchgang? Ausgang? Einfahrt? Furt in weit. Sinne? vgl. Pott 1, 225 : aperire etc. vgl. 2, 170 : 328 über die Unterscheidung von fores, das so wenig hhr gehört, wie fretum zu furt, obgleich wir eine Nebenordnung der Stämme pr und bhr B. 6 möglich halten; anders Bf. 2, 86., der die Hyp. porta; sskr. 90-pura Stadtthor pola Thor wagt. Aus portus und porta stammen viele Lehnww. der vrw. Sprachen; peritus etc. s. u. Nr. 29.

gdh. port m. = lt. porta und portus; ferry; house, fort; tune; food (altn. fordhi etc.) etc. c. d. purt m. fort, tower, town, swrl. mit port in dieser Bd. spät aus fort gebildet; auch weder : B. 22, noch : corn. poruit cy. pared m. bask. pareta = lat. pariet entl. brt. porz, pors vann. porc'h m. portus; porta porsia arriver au port cy. porth m. Hülfe (vgl. u. a. ahd. fôra sustentatio) f. porta; porticus; m. f. portus porthi portare, to bear, carry, support = corn. porthu (or, yr, re); cy. porthfa, porthladd m. portus porthwys m. gdh. portar n. Ferge corn. porth porta; portus portal wie e.; perthegy to bear, suffer; wax angry, sharp. Mit anl. Aspirata fordd Weg etc. o. Nr. 9 vgl. o. Furt etc. und alte. forth Weg. brt. fard f. Schiffsladung (vb. farda) = dan. mnd. föring, wie auch nhd. füre für Fahrlast gilt; die allg. Bd. Last zeigt sich in den dem. Abll. mlt. fardellus etc. it. fardello frz. fardeau alte. fardel, fardle; vgl. altn. farmr onus ferma onerare alts. farm nach Gr. 1, 231 vll. moles, molestia: mnl. ontfærmen etc. A. 89. 6ª; formell identisch ist frz. fard it. farda Schminke = Aufgetragenes? sicher nicht Schminkmehl : farina; Dz. 1, 321 vergleicht altn. fardhi amurca lactea. Daß die Bdd. tragen, Last, gebüren (parere), Ertrag (pars, portio, Was es J. trägt) hier vorkommen, gleichwie bei Wz. bhr, leitet wiederum auf die o. bem. Nebenordnung, wiewol diese auch eine bloß logische sein kann. Eine andere Frage ist, wie wir hier kelt. p : ff, f zu fasen haben; auf keiner Seite wagen wir durchweg Entll. anzunehmen; zu B. 6 gehören beide nicht, wie die dortigen Vgll. mit anl. organ. b zeigen. Eine andre Vgl. für brt. fard böte eine Umstellung in sonst häusiger sächsischer Weise aus frz. fret oder einer ähnlichen Form = e. freight nhd. fracht nnl. vracht dän. fragt swd. frakt m., die sowol die Fuhrlast, als deren Lohn bedeuten, und deshalb gewiss zu ahd. vraht Lohn vrehten verdienen gehören, obwol Z. 540 ver-aht Schiffsfracht außtellt; gael. frachd m. Fracht mag entl. sein; vgl. auch mlt. fara, farra frz. fare Fährgeld und s. w. Gl. m. 3, 474., deren Form näher an fard steht. - Da in uns. und der vor. Nr. die Bd. occasio, tempus opportunum oft auftaucht, wäre auch Vrwschaft mit cy. pryd etc. B. 9. g. möglich; wir kommen u. weiter darauf zurück.

Diese Bd. erscheint auch in rss. porà f. occasio, tempus opportunum pln. pora f. id., Lage; Ordnung (vrsch, von dem zsgs. bhm. porad pln. porządek id.); Gelegenheit; Jahreszeit (cy. pryd); Witterung vgl. lth. proga f. = rss. porà; Anlaß; Frist. - pln. bhm. por Pore entl., wie bhm. rss. pln. port m. portus und s. m. - ill. partiti, pertiti beladen (vgl. o. fard etc.) nicht hhr, wenn zu den Zss. pratesc m. Gepäcke vgl. bhm. přitjež f. Ballast při-tížiti belasten und s. v. - Schaf. 1, 48 hält

asly, varati (variti Mikl. 7.) aus faran entl. (??)

lth. pérgas m. Fischerkahn vll. aus altn. feria f. swd. färja f. dän. færge c. id. vgl. u. a. mlt. paro, myoparo, paroa etc. s. Gl. m. esthu. parw Floss, Fähre; barca und s. w. Celt. Nr. 285 wol unvrw. - alb. pórtë Thor portárë Pförtner vrm. entl., wie ngr. πόρτα finn. portti lapp. port porta. — dakor. fartatu m. Geführte; nach dem Ofener Wb.: frate, frater; nach Diez von lt. foederatus. — lapp. faro migratio c. d. fürd, fürdem iter, Färd entl.; vrm. auch mgy. fuvar Fuhre; sicher rss. füra Frachtwagen fürman Fuhrmann.

§ª. Folgende, nahe an furt erinnernde Ww. stellen wir nur wegen der ob. Correlation der Wzz. pr und bhr hier zusammen: altn. (entl.?) brot n. (sonst Bruch etc. bd. B. 54. a.) aslv. rss. ill. (Schiff bd. s. B. 22.) pln. bhm. brod m. Furt, vadum bhm. broditi pln. brodić, brnąć waten rss. brodity herumlaufen; schleichen; fischen etc. ill. broditi schiffen lth. brydis, brydzius m. Gang im Wasser, Fischzug etc. breddu inf. bristi, braditi, bradzióti lett. breenu prt. briddu inf. brist waten, durchwaten lth. brasta Furt.

§ b. Zu parere, parare etc. stellen sich wol: cy. par ready, prepared, provided, effected parod id. parodi to make ready, prepare c. d. corn. parot made ready, (formell : corn. parez s. u.) boiled vgl. die Grndbd. von nhd. gar eig. effected, ready; darum auch brt. parédi cuire nicht zu ill. pariti, spariti bhm. pařiti etc. abbrühen vgl. sparxiti brennen : praxiti etc. B. 55.? dazu rss. par m. pln. bhm. para f. Dampf rss. parity sengen, schmoren etc. pln. parać dampfen und s. m. neben dem glbd. Stamme pal vgl. auch wol (brühen : brüten und sofern sich wieder an lt. parere annähernd) lth. pérêti lett. perrêt brüten -lth. pērai pl. Bienenbrut. Zu ob. kelt. Ww. noch cy. peri to make, do, effect (sskr. par) s. m. cause, causation c. d. peru to effect, cause, bid, command; dazu wol (e Umlaut aus o) pôr, peron etc. Gebieter o. Nr. 9: die vielfältigen Durchkreuzungen dieser Nrr. bezeugen eben ihre Urvrwschaft; corn. parez, parys ready, prepared cy. parol causing, effective, creative; und s. m. Auch (vgl. wiederum B. 6.) hhr wol sem. To tulit, fecundus fuit : kopt. piri (p, f), peirre, fori etc. oriri, nasci.

§°. It. pars nach Bf. nebst gr. φάρσος Stück, Theil zu sskr. pṛthak separatim (Wz. pṛth extendere?); nach Bfl. hyp. pars, portio = sskr. kalâ f. gewagt! Den Zshang von pars : parare vermittelt bes. separ, separare. Sämtlich a. d. Lat. entl. scheinen u. a. (isl.) altn. partr m. pars, membrum; debitum; proprium gael. pairt f. part, share; bisw. kindred; confederation (Partei) c. d. pāirtich theilen pāirtidh ir. parti party cy. parth, parthed, parthryd etc. m. part, division; ground (swrl. : ahd. pharan etc. u. Nr. 28.); towards (abgel. Bd., nicht zu pyr Nr. 9.) vb. parthu c. d. parwyd m. division c. d. einheimisch? brt. perz f. part, endroit, côté corn. part, parh part, side. lapp. part portio. alb. partás Theilung a. frz. partage? Wol nur zuf. ankl. prs. pāreh kurd. parì Stück, Bisen etc. Zunächst formell zu φάρσος stimmt oss. fars Seite; Gegend, Landstrich;

Mauer; postp. vorüber c. d.

22. Farcisaius, cinmal farisaius m. Pharisaer, φαρισαῖος. Fremdwort.

23. Faskja m. Binde, κειρία Joh. 11, 44.

Wenn auch dieses Wort a. d. lt. fascia entlehnt ist, so ist es doch ganz eingebürgert, wie das abweichende genus zeigt. Graff 3, 706 betrachtet das entspr. ahd. faski n. faska f. fomentum, malagma etc. c. d. nicht als entlehnt. Dazu mhd. rasche, retsche, pfetsche f. id. oberd. faschen, fatschen swz. fasch n. id., bes. Wickelband. Vrw. ist ahd. faciun = mlt. fasselas acc. pl. Gf. 3, 733.

An sich wäre zwar die Möglichkeit vorhanden, daß unsere Nr. echt

368 F. 24.

deutsch sei und einem mit urspr. nicht aspir. Tenuis anl. Nebenstamme gehöre vgl. u. a. Nrr. 2. 24. Doch scheint lt. fascia, wie so manches andre lat. Wort, vorzugsweise in der Volkssprache gewöhnlich und deswegen in andre Sprachen übergegangen zu sein, wie z. B. in ngr. φασκιά Binde Φασκιώνειν einwickeln; so vrm. in alb. faskë Windel faskiure involutus fasnë Tuch zum Einwickeln. gdh. pasg to wrap, fold pasgan, paisgean m. Pack pasgairt f. a pannier und dgl. c. d. (fâisq V. 85. e. B. nicht hhr) würde mit der urspr. Labialstuse gegen die Entlehnung im Deutschen zeugen, wenn nicht dieses p erst später, wie wir vermuthen, aus der Aspirata gebildet ist, wie öfters im Gadhelischen. Vgl. cy. ffas m. ligature, band vll. mit abgeworfenem Guttural, wie viele vrw. mlt. rom. mit fass (auch fast) anl. Ww. vgl. cy. ffasq f. tie, bundle, faggot und dgl. c. d. brt. feskad m. gerbe, gael, f erscheint in dem vrw. fagaid m. c. d. = cy. ffagod f. brt. fagod m. mlt. fagotum etc. frz. e. (auch fadge) fagot Reiserbündel s. Celt. Nr. 271. vgl. mlt. fagus jus conficiendi fasces; so mit ausl. Guttural ohne s (nach Bf. 2, 95 fascis aus fadscis; ebensogut fadcis) It. fax gr. φάκελος Bundel. Wir finden ganz die entspr. Nebenstämme zu pak etc. fak, fask in plak, flak, flask vgl. Nr. 40; mlt. pectura Gl. m. 5, 214 mag indessen spätere Erweichung aus plectura sein.

24. Fastan halten, wahren, τηφεῖν, φυλάττειν, φφουφεῖν. gafastan id. vitoda-fasteis m. Gesetzbewahrer, νομιμός. fastubni n., fastubnja f. Haltung, τήφησις. Fastida m. ein Gepide vgl. altn. Fastili Dtr. R. 19. Fastila m. ein Burgundione. (Gf. 3, 719. Rh. 735.

Wd. 287. 451. Dtr. R. 18.)

a. ahd. fasti adj. = mhd. veste nhd. nnd. nnl. anfrs. strl. fest alts. ags. nnd. nnl. e. swd. dän. fast ags. fæst altn. fastr; adv. ahd. alts. fasto = mhd. afrs. feste mnhd. altn. (firmiter) swd. dän. etc. fast (swz. noch sehr bd.) mlt. faste statim Gl. m. 3, 482. ahd. (fastjan) festin, gafastjan, fastinôn = mhd. fasten nhd. (selten) festen, festigen, befestigen alts. festian, fastnôn nnd. nnl. vesten ags. fæstan, gefæstan, fæstnian e. fasten afrs. strl. festigia nfrs. festgjen nnl. vestigen afrs. festna altn. festa swd. fästa (firmare; spondere) altn. (heiraten, fæste sig) swd. fastna (ntr.) dän. fæste (faßen; fest machen etc.). Bei fast etc. tritt o. die Bd. eilig, schnell hervor; noch mehr in exot. Vgll.; ähnlich in ahd. festinunc vigor (rasche Kraft).

b. (Gr. Nr. 479. Smilr 1, 569. Gf. 3, 732 sq. Rh. 729. Wd. 673.) and fazzon faßen, haden, wegtragen (vgl. Getreide  $fa\beta en$ ), satteln, rüsten, kleiden mhd. vazzen ungf. id. nhd.  $fa\beta en$  (sehr vieldeutig) = afrs. fatia afrs. swd. fatta strl. fattia nfrs. fettjen ndfrs. fate nnd. nnl. vatten dän. fatte; ags. fatan, fetian etc. ducere (vif uxorem) altn. fata vestire med. fataz ligari; impediri alte. fet holen etc.; e. fetch id., erreichen, erfaßen etc., machen gehört zu dem vrm. wzvrw. ags. feccan, facan (auch fattan) adducere, acquirere, parare, comparare afrs. faka parare s. o. Nr. 5. — Zu  $fa\beta en$  gehört u. v. a. altn. fat n. vestis; vinculum; pera; vas  $(Fa\beta)$ ; nach Grimm auch  $Fu\beta$  u. Nr. 63. q. v., vgl. bes. die exot. Ww. für  $Fe\beta el$ .

a und b gehören mit Nr. 2 u. a. zu Einer Wz.; wir stellen sie zunächst wegen der Möglichkeit zusammen, daß s in fest, fastan aus einem Dental (th? vgl. fatha o. Nr. 3.) dissimiliert sei; sodann wegen der exot. Vgll., die sich bes. an b anschließen, aber großentheils sich ganz nahe als Nebenstamm an bindan B. 35 darstellen, wie denn Bopp Gl. fest hyp.: Wz. bandh stellt. Das g. fastan fehlt im Grunde den übrigen

F. 24.

Sprachen, wenn es nicht identisch mit dem der folg. Nr. ist; Massmann vergleicht mit vitodafastels nhd. bibelfest mehr witzig, als richtig. Ein goth. Rest von b mag sich in span. fato, hato Haufe erhalten haben, wenn wir dieses mit Dz. 1, 292 zu ahd. fazza sarcina Gf. 3, 732 halten; vgl. auch u. Nr. 30.

a. gael. fastaich to bind, secure, make fast fastadh binding, seizing (faßen), securing; feasd ever; never hhr? corn. fas strength, vigour; faith, truth aus fast? formell vgl. cy. ffas vor. Nr.; corn. fast earnestly fest very; s. fashion, manner hhr? faste strength cy. penn (Haupt) - ffestur headstrong, obstinate pennsestin m. helmet (Hauptseste?); sfêst fast, speedy c. d. festu beeilen ffestin thätig; hastig ffestiniau to make hast lagen sich kaum von lat. festinare trennen; dennoch stellen wir sie lieber ohne dieses zu unsrer Nr. Es ist sogar noch eine dritte Vgl. möglich, mit nnd. rüste, vust sogleich, beinahe, oft, viel, das vrm. : nnd. fusen dan. fuse ags. fysan sich heftig bewegen swd. fösu stoßen etc. altn. ags. fûs ahd. funs promus, promtus (Gf. 3, 513.); um so mehr, da sich mit Stammv. u anschließt cy. ffysg m. haste c. d. vb. ffysgio, wobei dann der Nasal ebenfalls ausgefallen sein muste, wozu wiederum die Form nicht passt; dieses ffysgio to hasten scheint identisch mit swd. fuska dän. fuske nhd. pfuschen well. pusche, das Weigand hyp. zu fysan stellt. - oss. d. fedar t. fidar fest, stark,

hart vll. zu uns. Nr. - lapp. füst nuptiae c. d. entl.

b. cy. seltan Sack vgl. o. fat, fazza; seltil = sesol fuhrt auf einen Stamm über, der der Form nach zu ob. fas zu gehören und faßen in geistigem Sinne zu bedeuten scheint: ffesu to penetrate, to have perception, wol zunüchst zu ahd. rason mhd. rasen (o. Nr. 3.) investigare. -Folg. Ww., deren häufige dentale Tenuis, wie in ffettan etc., der deutschen nicht organisch entspricht, unterscheiden sich oft nur durch die anl. Tenuis von B. 35. arm. pat 'i pat crooked; weak; frivolous (reason or answer) patil to be surrounded, enveloped; to circulate etc. patél to envelop, surround, circulate, bury etc. (Weiteres u. Nr. 61.) patat wrapper, cover; ball, roll, bundle; saddle etc. patatél to envelop, tie etc. patand, pandand seizure, sequestration; hostage, pledge patandél to enclose, contain; to seize, pledge etc. vgl. vll. prs. patan together, with patekhteh nearer; arm. pandél binden und v. dgl. ¿ Zufällig pandand = ahd. phant mhd. pfant nhd. pfand afrs. ndfrs. nnl. nud. pand altn. pantr m. swd. dan. pant nfrs. pan lth. pantas lapp. esthn. pant sinn. pantti; schott. poon auspfänden; Grndbd. das (seized) Erfacte, in Beschlag Genommene? Grimm RA. 333 denkt nach der Abl. von It. pannus an it. impannato, etwa Einkleidung und stellt langob. impans vrm. gcn. sg. dazu; Bopp Gl. vergleicht sskr. pan Glucksspiel spielen, lucrifacere, vendere, wozu er sogar veneo, vendo zieht; pfand mag nicht urspr. deutsch sein; sollte es aus einer roman. Entstellung des lt. pignus entstanden sein? Wenn Pfand nach den arm. Vgll. einem Nebenstamme von Wz. bandh angehört, so bietet ngr. σημάδι = Pfand und zugleich = bandvo B. 35 eine freilich ferne, aber doch auffallende Analogie. Das gew. davon abgel. pfennig s. u. a. Smllr 1, 311 sq. Rh. 975 sq. erscheint viel und früh in den lituslav. Sprachen vgl. PLtt. 1, 22. Schaf. 1, 51. -- Zu arm. pat (= pand) passt lt. pandus (sp. pando etc.) krumm (Bf. 2, 95.) mlt. pandare incurvare, winden vgl. die arm. Ww. und frz. panser (vgl. o. Nr. 2.), das jedoch Frisch von panse (pantex) ableitet; auch vll. cy. pantu B. 35. §b. - Zu ob. Ww., wie bes. zu Feßel (Wd. 1063 vgl. auch u. Nr. 63.) stellen sich rss. pétlja f. Schleife,

F. 25. 370

Knoten etc. dakor. peté (é aus ela) f. Band, Bendel (auch mogy.) pantlika id, bhm. petlice f. Schlinge; Thurklammer dakor. penta f. Eisenfellel; Eisenstange übh. bhm. pant m. Eisenband ill. panta Haken, Angel (ganghero, arpione) hhr? wenigstens bhm. pintlik m. Halsbinde scheint entl., etwa aus strenghd. Form? aslv. pato bhm. pouto n. pln. peto n. Feßel = rss. púta f. lth. pánczia f. (panczióti febeln vgl. lett. puncôt colligare PLtt. 2, 53.) It. pedica gr. πέδη (: impedire, ἐμποδίζειν); Vocale und Conss. dieser Ww. sind sich nicht ganz gleich, aber wir finden ähnliche Unterschiede u. Nr. 63. gdh. painte etc. B. 35 gehört ebenfalls hhr; nicht aber mlt. bodia = boia, bogia Feßel (zu B. 37.). VII. auch die alb. defective Wz. (o. Nr. 7.) pat, patz, pass habere gehört hhr. Ist altn. pet n. mora, Hindring, Ophold vll. a. d. Slav. entl.? Entl. lapp. fattatet prensare, få fatt; fattel Tragband (westerbotn.) fäslor hhr?)

25. Fastan fasten, νηστεύειν. fastubni n. das Fasten, νηστεία.

(Gf. 3, 725. Smllr 1, 573. Rh. 735. Swk h. v. BGl. 50.)

anhd. nnd. fasten = mhd. nnl. vasten ags. fästan afrs. festia e. fast altn. swd. fasta dän. faste. sbst. alts. fastunnea (: fastubni Gr. 2, 1002.) ags. fæsten ahd. alts. altn. swd. fasta f. afrs. strl. festa nhd. fasten f. nnl. vasten f. Sonderbar, daß nhd. fastnacht fast nur in der Schrift sich an fasten lehnt, und gew. wie mhd. oberd. fasnucht, ja fasenacht (einmal mhd. rasennacht) gesprochen wird; vgl. auch oberd. fasching; doch dän. fastenat und fastelarn nnl. vastenavond nnd. fastelarend; auch die exot. Vgll. zeigen nicht immer t; indessen wagen wir noch nicht, dieses Wort von unserer Nr. zu trennen und mit Wd. 677 m. Ntr. zu mhd. vasen ausschweifen (faseln) Gr. Nr. 671 zu stellen. Frisch 1, 251 gibt aus einem österr. Schriftsteller die Formen va &-tage und reselspeise.

rss. ill. pln. post bhm. pust m. dakor. postu m. esthn. finn. paasto Fasten lth. pasninkas m. (ausgew. t?) Fastlag magy. farsang entstellt a. d. glbd. fasching; vb. prss. pastauton lth. pasninkauti aslv. postiti se ill. postiti rss. postity sja pln. pościć finn. paastoa lapp. fastot esthn. paastma c. d. neben wastla (: fastet) Fastnacht. Überall beschränkte kirchliche Bedeutung, die auf eine frühere allgemeinere oder auf Entlehnung schließen läßt. Die Verbreitung des Wortes in Osteuropa macht immerhin den Gang der Entlehnung nach Westen hin möglich; minder das anl. p, das in allen diesen Sprachen aus der ihnen eig. mangelnden Aspirate entstehn konnte; der nach Gr. Myth. 886 vll. hhr geh. Geist Posterli im Entlibuch kann slavischen Ursprungs sein, da sich in der Schweiz Spuren von slavischen Kolonien mit sprachlichen Resten zeigen. Für deutschen Ursprung spricht die mögliche Identität mit der vor. Nr., s. das Folgende, wo wir eine bunte Reihe von möglichen und unmöglichen Vgll. anreihen wollen.

Bei der formellen Gleichheit mit der vor. Nr. und bei der Gewalt religiöser und noch vielmehr kirchlicher Begriffe über Völker und Sprachen, die z. B. einen Reisenden neuerdings zu der halbwahren Angabe führte: daß in Kreta das selbe Wort (er verwechselte νηστεύειν und πιστεύειν) fasten und glauben bedeute; dürfen wir mit Schmeller u. A. an die Grndbd. "das Fasten, das kirchliche Gebot halten" = fastan Nr. 24 vgl. nam. vitodafasteis denken. Potts Erklärung vgl. Gf. BGl. II. c. aus sskr. upavasta n. jejunium ist so künstlich, daß wir ihr noch eine Anthologie an die Seite zu stellen wagen. Vgl. osset. fasmon (khanun reuen Sj.) prs. pesiman, pesman arm. apasaw Buße. — arm. pahkh pl. (pah) Fasten : pahél (sskr. paç videre?) beobachten, halten im Allg.; fasten; ganz wie

g. fastan und mindestens logisch die ob. Gleichung bezeugend. - Wäre jejunium Grndbd., so dürsen wir an Entl, aus lat. fastidium (Grundbd, übermüthiger Stolz nach Bf. 2, 469; doch nicht : altn. fas superbia etc. Gf. 3, 705.) denken, wie denn P. Abraham das entl. oberd. fastidi (s. Smllr h. v.) mit Fasten gleicht; vgl. dann auch fatigare, fessus. Näher läge denn doch vielleicht die Abl. von It. fasti etc. (darüber u. a. Bf. 2, 103.), Grndbd. demnach "Fast - und Feier - tag;" wenigstens stammt Fest schon im Ahd. und in andern vrw. Sprachen aus dem Lateinischen. - Gibt mlt. fastinare = afrz. fesner frz. faner irgend einen Fingerzeig? die Herleitung dieses Wortes von foenum ist nicht annehmbar. - Bei Shakespeare bedeutet fasting sehnend, was auf die Grndbd. der Entbehrung (vgl. want und dgl.) führen könnte. - Mit gleichem Rechte, wie Bf. 1, 247 ν-ησ-τις erklärt, dürften wir auch an uralte Zss. mit Wz. ad e Jen denken. Träume und Schäume! Die Gleichung mit der vor. Nr. dünkt uns immer noch die wahrscheinlichste; archaeolo zische Untersuchungen müßen noch näheres Licht bringen, auch besonders über die ohne Zweifel identischen Wörter der griechischen und römischen Slaven und Ostländer übh.

26. Favs pl. favat wenig,  $\delta\lambda i\gamma\sigma\varsigma$ ; comp. faviza. Fava m. (Feva, Phaeba, Febanus) Rugierkönig Zenss 485 sq. hhr? vgl. den Eig. Weniger. (Gr. 3, 616. Gf. 3, 430. Rh. 729. 724. Dtr. R. 18. BGl. 82. Bf. 2, 79 sq.)

ahd. foho, fô (fôer) sg., pl. fôhê m. fôhiu, fôiu, fôwi n. und s. m. = alts. fâh nud. fege, föge (fallt zum Theil mit feige zs.) ags. feava pl. c. few pl. afrs. fe altn. fâr m. fâ f. fâtt n. aswd. fair sg. swd. fâ pl. dân. faa pl.; sylv. bai wenig hhr? oder = schott. wee V. 34? afrs. fad deminutio altn. fæd paucitas ahd. fohlogi id., raritas. Aus altn. fâtækr

pauper swd. dän. fattig id. (lapp. fattog id. entl.)

lt. pau-cus (nach Gr. 3, 658: pejor etc.); paulus; pauper? s. Bf. l. c., wo noch mehrere Vgll.; swrl. vrw. parum, partus. gr. παύρος. 

Tav = βαιός Bf. gewagt! noch mehr BGl. Tavai, παύρος, paucus, parum, partus, parcere: sskr. krç attenuare; Eichhoff vergleicht sskr. pâyyas faible, vil. — Stamm pak ¿; gr. πάξ Handvoll vgl. Bf. 2, 91., das nebst sskr. -paxa, -pâça dem nhd. -fach (eig. = Fach s. Wd. 654 vgl. Pott 1, 129 sq. 2, 515.) entspricht? alb. pak, pakhë wenig pâkes einige pâkhezë ein Wenig pakhôữ vermindern arm. pakas less, defective c. d. pakasil to want; lessen, diminish, cease, die; hhr? swrl. ist k dem in der altn. fæcka mindern; abnehmen zu vergleichen; vgl. auch phokhr little, less, small etc. m. v. Abll. Den ausgebreiteten kelt. Stamm cy. bach, bychan etc. little, small laßen wir wegen der Media weg.

27. In - Feinan gerührt sein, σπλαγχνίζεσθαι; Infeinandes armahairtei herzliches Erbarmen, σπλάγχνα έλέους Luc. 1, 78. (Gr. 4, 26.)

LG. stellen das logisch weit abliegende Wort zu u. Nr. 37; die Form führt auf feinen, fül, fijum Gr. l. c. und sofern freilich auch auf fijum mhd. feinen bezaubern, feien von feie, feine (Fee, fata vgl. Myth. 382.) darf nicht verglichen werden; auch wol nicht das zu fein gehörende ahd. finliho tenere, vgl. o. Nr. 6. D., obschon attendrir und dgl. die Verbindung zulägst. — Logisch und vll. stofflich beachte man das V. 32 erw. magy. fåj schmerzen c. d. fåjlal Schmerz leiden; bedauern.

28. Fera f. Seite, Gegend, μέρος, αλίμα; Glied, pars, membrum Eph. 4, 16. (Gr. 1, 60. 95. 109. Gf. 3, 579. 668. 4, 1271 vgl. 5, 126.) Grimm vergleicht ahd. flara latus bei Otfr. in flara seorsim, zur Seite

372 F. 29.

giftaran zu Stand, gls. auf seine Seite, auf seinen Theil bringen; vgl. Gf. Il. c. über ahd. fêra, feara, fara Seite einferi einseitig, uno latere; pervicax, intentiosus; nach Smllr 1, 549 vll.; bair, ainfärig einfältig, ahd. flara scheint = altn. flara f. litus; aestuarium; secessus maris vb. ebben (gls. ufern); Dir. R. 53 legt den Begriff der Ferne zu Grunde und stellt flördr o. Nr. 21 dazu; mindestens mögen alle diese Ww. zu Einer Wz. gehören. Graff vergleicht auch langob. phara, fara generatio, genealogia, parentela, linea (Geschlechtslinie; vgl. Landstrich?); aber nach Grimm hat dieses r aus s und gehört zu fisan generare Nr. 549; hat sich dieses s in der Glosse phasra Gf. 5, 126 erhalten? Gehören dazu die burgund. faramanni Gl. m. 3, 474 sq.? und ags. fare m. iter; familia? lapp. parad stirps, genus pärahah cognati gehören wol mit linn. perhe esthn. perre Gesinde und s. m. zu fremdem Stamme. Für die Bd. Gegend vgl. vll. noch ahd, fuara, fara oppido Gf. 3, 573 sq. pharan vel gifildi campestria ebds. 344. wo died zu einem sehr alten para gestellt ist; ebds. 348 wird auch pharrih (Pferch) wol unrichtig verglichen. mlt. fara Gl. m. 3, 474 bedeutet ein Landgut; ebenso fera ebds. 500., wo das wol nur ganz zuf. ankl. roman. affare verglichen wird; firma, ferme, farm ist unvrw. Jenes altn. fiara, das Dietrich durch: der fernste Rand der Küste übersetzt, entspricht dem sskr. påra o. Nrr. 9. 21., wo auch pars und s. m. nachzusehen ist.

29. Ferja m. Nachsteller, Aufpasser, ἐγκάθετος Luc. 20, 20. (Gr. Nr. 573; RA. 623. Gf. 3, 575. Smllr 1, 550. Wd. 2339.)

ahd. fâra, fârî f. insidiae fârên insidiari; observare; tentare; desiderare fârî insidiosus gafâri infestus mhd. vâren, væren = ahd. fârên; ervaren nachstellen erværen aus der Fasung bringen, daher nach Dz. 1, 283 frz. effarer, nach Smill 1, 549 : mnd. mnl. vorveren nnl. vervaren nnd. verfæren swd. förfära dän. forfærde in Schrecken setzen = ags. færan, afæran; alts. får m. ags. fær m. dolus = fær, færr receptaculum, latronum? auch timor = e, fear mnl. vaer ndfrs, füer; sodann gressus, iter; vehiculum, offenbar zu o. Nr. 21. nnd. vare f. Gefahr; früher Gefährde, Hinterlist; auch Strafe dafür; Caution etc. s. Br. Wb. 1. 345 sq. mhd. vare, (auch ü. nhd.) vâr f. insidiae, fraus; später nach Wd. besorgliche Angst = e. fear, alte. auch Gefahr bd. mnd. fare = nnl. vaar, gevaar nnd. nhd. gefar altn. får n. swd. fåra dän. fare; mhd. væric insidiosus; mnd. färig = nhd. gefærlich swd. dän. fårlig (dän. auch überaus bd. vgl. nhd. gefährlich groß); und. færen gefährden; mhd. gevære n. geværde f. uhd. gefærde f. insidiae, fraus; ä. nhd. böse Absicht, dolus s. Smllr l. c. nhd. gefær früher gevar insidiosus, infestus = ahd. gafari s. o.; ags. fær cassus, vacuus; subitus (vgl. Nr. 20.) færinga subito, forte ahd. fårunga, fåringun (eig. dat. sg. pl.) id. farlihho, ferlihho clam; subito vgl. Gf. 3, 576. mhd. væringen, værlingen dolose alts. farungo mnl. varinghe repente ags. færinga ex improviso; nhd. ungefær früher ôngefær, ôngevêrd eig. ohne gefærde, sine dolo. mlt. fara insidiae farium auctorem criminis vgl. o. Nr. 10, auch übh. für uns. Nr. mnd. vare Münzprobe hhr? altn. faraz zu Grunde gehn doch vrm. zu Nr. 21, wie hd. Zss. mit fahren u. a. Smllr 1, 548 sq. In den späteren Formen, wo a und  $\hat{a}$  nicht genau unterschieden sind oder a in a übergeht, grenzt unsre Nr. nahe an die vrw. Nr. 21. So ist ä. nhd. erfarer glbd. mit ferja s. Smllr 1, 549; ebds. ervaren indagare ervarschen perscrutari Voc. 1445; ervaren nhd. erfaren gehört dennoch zu Nr. 21; ervarschen scheint für erforschen zu stehn; ist dieses, ahd. forscon

F. 30. 373

(vom sbst. forsca) nhd. forschen nhd. nnl. vorschen nud. varsken, (auch bair.) varschen swd. forska dän. forske mit unserer Nr. wzlvrw.? vgl. Wd. 1838, der an vor o. Nr. 9 denkt, das wir ebenfalls mit unserer Nr. urvrw. halten; vgl. auch u. Nr. 50. sp. u. v. Irriskan. Ist auch nnd. furren heimlich wegnehmen; entwenden, ähnlicher Bd. mit ob. Advv. weiterhin vrw.? doch nicht aus It. fur gebildet?

Die Bedeutungen zeigen selbst bei den unmittelbaren Vrww. unserer Nr. mannigfaltige Begriffsübergünge. Die exot. Vgll., die wir etwa anstellen mögen, stehen näher an Nr. 21; doch wechseln die Vocale und wir müßen an die vielen Verzweigungen der Wz. pr auch im Deutschen erinnern. So cy. fforio to spy out, scout, search c. d. fforiwr m. Spion; gael. farraid to ask, inquire scheint zsgs. aus prf. far und râidh (Rede) m. speech; entreat; judge etc. vb. to appeal etc. - gr. πείρα, πειράζειν. lt. peritus erfahren (Nr. 21.) periculum Erfahrung, Gefahr vgl. Pott 2, 319. Bf. 1, 133. 2, 255 sq., der von der Bd. durchdringen ausgeht; daraus entl. cy. perygl brt. peril gdh. priacail Gefahr. BGl. 120 stellt hyp. car (vgl. Nr. 21.) = erfahren, comperire etc., wenn nicht perio ans per-eo. Nicht selten ist es schwer, bei der so vielfach in Partikeln wuchernden Wz. pr Ableitungen und verwachsene Zusammensetzungen zu unterscheiden, zumal wo die Partikel der Hauptträger der Bd. ist. -- Des Anklangs wegen erwähne ich lapp. fiäret detrimentum accipere c. d. Entlehnt sein kann hnn. waara periculum, Fara; doch fallen mindestens einige Ableitungen mit solchen von waari observatio (V. 63.) zusammen.

30. Fetjan schmücken, 2οσμεΐν 1 Tim. 2, 9. feteins Schmück, 2αταστολή ebds. (Massmann in Münch. Anz. 1840.)

LG. vergleichen fitam u. Nr. 39. und fett - wiefern? Wir halten mit Massmann Nr. 21. b. nah vrw., vgl. u. a. altn. fata vestire fat vestis; vinculum vgl. (Band als Schmuck und Feßel) fetill ags. fetel ahd. vezil baltens sp. pg. fita (Dz. 1, 53.) sard. fetta it. fettuccia Band, Binde : wallon. fessi schnüren? ferner altn. fit f. margo, planities pinquis et palustris (fita f. pinguedo, Fette); i ref operum textilium limbus = dan. fid, fed n. ahd. fiza, vitza f. licium = mhd. vitze f. vitz m. nhd. fitze f.; und. risse (Nebenstamm?) id.; Falte == altn. fit ruga, plica (nicht bei Biorn) id. mit dem obigen? fitja nhd. fitzen (Frisch) plicare. e. (oxford.) fittle, (craven.) fettle ornare gehört zu nud. fisseln (vgl. o. ss aus ts?) oft putzen, reinigen und nicht zu und. fitjen mit einem Flederwisch (= federwisch und. fitje) putzen, kehren? altn. fitla befingern : bair. altwett. fiseln, fisseln (nach Smill h. v. nicht mit  $\beta$ ). Auch e. fit mag vrw. sein; vgl. u. a. ahd. fizus mhd. riez m. callidus, etwa = ein "geputzter, geschliffener, gewichster" Kerl etc. Dagegen stammt das nah an unsre Nr. ankl. e. feat schott. fait sauber, hübsch von factus frz. fait vgl. u. a. e. to feat gestalten, zierlich machen etc. c. d. feature und dgl. = mhd. feiten, feitieren bilden, schmücken feiture Machwerk, Gestalt etc. rhaetor. fitur fertig machen (vgl. parare : frz. se parer; auch Ähnliches o. Nr. 24; namentlich wird das dorthin geh. swd. fatt dan. fat adj. adv. in diesem Sinne gebraucht); -si sich schmücken fitament Schmuck; doch wie aus d. Lat. entstanden? vgl. etwa conficere etc.; oder spätere Schwächung des a in i; dazu vll. rheet. fig milan, fiss sehr, sonderbar = swz. (appenz.) fitz viel, allzu, das Tobler (etwa nach Art vieler Eigennamendeminutive) aus viel gebildet glaubt. -Vrm. laßen sich auch zu allen diesen Ww. nicht wenige der räthselhaften mit p anl. Nebenstämme stellen, denen wir schon öfters in den sächs. und nord.

Sprr. begegneten. Vgl. z. B. P. 1. und nnd. peit geputzt, säuberlich, wenn nicht aus peget? vgl. swd. dän. pên id., geziert nnd. pentje geziert säuberliches Frauenzimmer? Indessen s. vrw. Ww. mit ü bei Outzen 259.

31. Figgrs m. Finger, δάκτυλος. Mrc. 7, 33. (Gr. Nr. 603. 3,

404. Gf. 3, 527. Rh. 741. BVGr. §. 313.)

ahd. alts. fingar = mnhd. ags. e. anndfrs. strl. nnd. nnl. (v) swd.

dan. finger ndfrs. fenger, fanger altn. fingr, alle m.

Das Wort scheint auf deutschem Boden aus einem Zw. Aggan = fangen o. Nr. 2 gebildet; Bopp bezweifelt die und vergleicht lieber die Fünfzahl (fimf u. Nr. 35.) vgl. sskr. panća 5 : pāṇi Hand; aber diese selbst scheint mit Nr. 2 wzvrw., wie u. a. auch sskr. paxa Flügel; vgl. Nrr. 44. 63.

S. ¿ Stehn folg. Ww., vgl. nhd. fingern, in Beziehung zu unserer Nr. : alte. fambles Hände. e. fumble norf. fimble besingern, betasten etc. harzgeb. fimmeln mit den Fingern spielen und. fummeln betasten; schlendern fommeln zusammenraffen nnl. fommelen betasten etc. nnd. fimeln fromm aussehen = nnl. fimelen o. Nr. 5. mnl. fumelen actitare, mobilitare (Kilian) bair. (Smilr 1, 531 sq.) femeln, fummeln an E. reiben, nagen etc., mit der fummel (Lederseile) hin und her fahren ndfrs. famlen, fample nach E. greifen dän. famle tasten, betasten; faseln; im Finstern tappen; slottern = e. famble; swd. famla, fumla hels. famsa betasten; altn. fipla id., vll. vrw. mit altu. fimr celer; dexter, behændig etc. = fymr agilis, manu promptus; aber altn. fàlma palpitare, weswegen Richthofen v. fimelthing an ahd. folma (palma manus) und s. w. denkt; ebenso Le Gonidec bei dem entspr. brt. pafala, parala betasten an cy. brt. palf = palma, folma vgl. dournata id. von dourn Hand; diese Herleitung tritt noch stärker hervor in cy. palfu, palfalu to grop or feel softly, das zu palf, nicht zu It. palpare, gehört. Auch fühlen gehört in diese Sippschaft.

32. Fidvor, in Zss. außer Zahlww. fidur vier, τέσσαρες; krim. fyder id. — fidvortigjus krim. furdeithlen vierzig, τεσσαράκοντα. (Gr. 1, 762. 2. Ausg. 482. 3. A. 2, 959; RA. 211. Gf. 3, 670. Rh. 744. Dtr. R. 10 sq. BVGr. §. 311-2. 321 sq. Pott 1, 87. Höfer Ltl.

272 sq. Bf. 2, 215. 233 sq. Celt. Nr. 80.)

ahd. fior, feor, fiar, pl. fiari etc. = amnhd. nnl. vier alts. fiuwar, fiar, fior afrs. fiuwer, fiore ags. feover, in Zss. fydher wett. feïer (feüer) nnd. veer strl. fiower nfrs. fjouwer e. four altn. fiorar, fiorir m. f. fiögur n., pl. fiögra 3 gen. in Zss. fior, fer run. fiur aswd. fugur

swd. fyra dän. fire sal. malb. fitter mit unkelt. Labialstufe.

4 = sskr. Themata st. catvar sw. catur; fem. catasr; pali cattarô = sskr. catvaras zig. star, star hind. car (ord. cauta; sskr. caturtha und aphaer. turya, turîya zend. tüiryô nom.) afgh. tsalôr zend. Thema st. cathwar sw. cathru pehlv. cahar prs. cehâr, câr kurd. (ciahr) câr (cêl 40) oss. d. cuppar t. cüppür Sj. tsuppar turso (oss. Dial.) cipar Kl. arm. chor (chorkh, chors) pl. neben kharh sg. vrm. aus Einer Quelle vgl. Peterm. p. 753. lth. ketturi m. keturios f. pl., auch keturi, keturos, kettira, in Abll. ketwir, ketwer (prss. ord. kettwirts) lett. cetri (ord. zettorts; cwerte Viertel a. d. Slav.?) aslv. cetüirijë (ord. cetvrytüi) ill. rss. cetvero coll. rss. cetüire pl. ill. csetiri pl. (ord. csetari, csetvarti) pln. czworo coll. cztéry pl. (czwarty ord.) bhm. ctyry (ctwrty ord.) alb. katër lat. quātuor (quattuor) in Zss. quadru, quadr (quartus ord. quater distr.) osk. petur dakor. patru u. s. f. gr. τέτταρ, τέττορ, τέσσαρ, τέσσερ

F. 33.

aeol. πίσυρ, πέσυρ, πέσυρ gdh. ceathair, ceithir; ceathrar coll. (dhr vll. ceatharn = agall. lt. caterva s. Celt. Nr. 288 m. Ntrr.) agall. (altcy.) petor (-ritum s. Celt. Nr. 80.) cy. pedwar m. pedair f. in Zss. pedr etc. corn. peswere, pedyr, peter, padzhar (paġar) brt. pévar, peŭar trég. péoar m. peder, pédir vann. pedeir, padeir f. — ? Hhr kopt. ftou 4? mal. polyn. pat 4? Cl. Klenze vergleicht mit den kelt. Ww. bask. berrogar 40 (lau 4.). — Über Abll. s. ll. c. — 40 s. sp. u. v. tigus.

33. A. Filhan st. falh, fulhun, fulhans verwahren, verbergen, χρύπτειν; begraben, Θάπτειν. gafilhan id. anafilhan überliefern, παραδιδόναι, ἐκδίδοσθαι; empfehlen, συνιστάναι; thatei anafulhan ptc. n. die Überlieferung, παράδοσις. affilhan verbergen, ἀποκρύπτειν. usfilhan begraben, Θάπτειν. anafilh n. anafulhano n. Mrc. 7, 6. = anafulhan; anafilhis bokos Empfehlungsbrief, συστατικαὶ ἐπιστολαί. gafilh n. usfilh n. Begräbniss, ἐνταφιασμός. fulhsni n. Verborgenes, κρυπτόν. fulgins, gafulgins verborgen, κρυπτός. (Gr. Nr. 357. 1, 59. 2, 173. 1001. Gf. 3, 500. Wd. 307. Dtr. R. 6. BGl. 83.)

B. Filigri, filegri n. Höhle, σπήλαιον. (s. A. Gr. 1, 59. 2,

132. Massm. Glss.)

A. ahd. felhan, felahan st. componere, condere gafelhan id.; convolvere; explorare bifelhan condere; mandare; tradere; libare; sepelire (Diut. 3, 67 etc.) mhd. relhen st. commendare (zur Ruhe bringen Z. 538.) berelhen tradere; sepelire (terrae tradere Massm.) berilde f. sepultura, Beisetzung; (auch ä. nhd.) berelch m. Auftrag = nhd. befel; befelen, empfèlen st. alts. bifelhan (bifillju) st. commendare : felgian imponere? mnd. befelig Besehl (bevelch) beseelslüde Vorgesetzte nnl. bevel n. Besehl vb. bevelen ags. ælfeolan st. prt. ælfeulh, ælfalh insistere, operam dare (LG. und Dtr. vergleichen e. feal alte, felon Heimlichkeit, Diebstahl nicht hhr) altn. fela tegere, condere, commendare, sepelire felur f. pl. latibula fûlga depositum fylsni n. (y, i) latebrae etc. fôli m. (agothl. fuli) res furtiva ptcp. falid, folgid, folginn verborgen, nicht ganz = gth. fulgins, das wenigstens die gew. partic. Form nicht hat. aswd. fjüla dän. fiæle wirs. feilje e. craven. feeal verbergen dan. fiælster Schlupfwinkel und s. m. befale swd. befalla befehlen, auch wie nhd. mit an zsgs.; entl.? vgl. altn. fala §ª. - mlt. (altit.) filcia, filca Befehl.

§\*. ¿ hhr afrs. felich, feilich mnnd. strl. relig nnl. reilig ndfrs. falig süddün. fallig mhd. vælec sicher nnl. reiligen, beveiligen mnd. religen nfrs. feylljen sichern; der Guttural ist swrl. der obige, sondern gew. suff. adj. vgl. die einf. Formen afrs. fel nnl. feil sicher Rh. 731, der ags. fæle fidelis (¿ = alte. afrz. feal) vergleicht. Sonst nnl. reil freigebig und = mnd. rel (nnd. feilhave feile Waare) ags. fäle (nicht bei Bosw.; vrsch. von ob. fæle?) ahd. fali, feli, feili mhd. reile nhd. feil altn. falr swd. dän. fal. Grundbd. tradendum? traditum? nach altn. fala 1) expetere, fordern ¿ als Grndb. : 2) = dän. fale, feilschen, licitari; dadurch nahe an befehlen etc.

Entl. ist lapp. falas feil falet feil halten etc.

§<sup>b</sup>. Wenn gleich bei altn. fela nhd. befèlen und s. w. der Guttural abgeworsen ist, so ist letzterer doch sicher secundär; vgl. die solg. Nr. Wir stellen einige Wörter hhr, für die zum Theil näher falten o. Nr. 14 zu vergleichen ist, dem ebenfalls Formen mit Gutturalen statt Dentalen zur Seite stehn, wie oberd. falchen, fälkeln salten (Smllr 1, 526.); vgl. auch vll. altn. fylja corrugare. mhd. veilen velare soll a. d. Lat. gebildet sein.

376 F. 33.

alin. felldr toga plicatilis zunächst zur folg. Nr., doch vgl. felling plicatio, coaptatio etc.; fallda simbriare; adornare  $\tau o \nu$  falldr (fall-dr?) m. peplum, calantica; simbria, limbus vgl. mhd. valde Umschlagetuch; auch Fell vgl. folg. Nr. altn. fila s. stragula tenuis (bei Biörn auch filorum consutura vll. etym. gemeint). gdh. falainn, falluin, falluinge s. cy. ffaling, ffalling s. Mantel; gdh. falach veil etc.,  $f = \nu$ , zu  $\mathbf{V} \cdot 48$  q. v.? Vgl. die mit f, ff anl. kell. Ww. o. Nr. 14, und dagegen hier u. die mit p anl.; ags. päll m. e. pall mhd. pfelle, pfellel, pfeller m. pallium sind nach Gr. 3, 448 a. d. Lat. entl.; vgl. altn. pell n. byssus; dazu viele Ww. Gf. 3, 331. 333 sq.; mhd. væle s. palla, seidnes Frauengewand auch entl.?

B. Vgl. vll. ags. filma a cleft, rima. Grimm vermuthet ein urspr.

Albri latibulum, oder auch Algri; früher fi-legri etc.; Massm. zweifelnd Alb-legri (Lager). Fels aus fulis scheint unvrw., wie auch σπήλαιον etc. gdl. poll m. brt. poull m. cy. pwll m. corn. pul bedeuten
zwar Höhle, höhlen, aber auch Teich, Pfuhl und gehören vrm. zu letzterem,
mhd. pfuol, aber auch kurzvoc. ahd. pful etc. Gf. 3, 333; wir verzichten
hier auf die interessante Untersuchung dieses Wortes. Für die verdunkelte
Zss. fi-legri spricht: bhm. peleh, pelouch m. peles f. Höhle; Lager, Nest
: leżeti = ligan q. v. Kaum zur Sprache komme finn. pijlo latebra;
effugium c. d. pijloa scheuen, meiden, vll. mit den finn. Ww. für Furcht
o. Nr. 19 vrw.?

A. lt. se-pelire, sepultum, nach Swk : sepes, wogegen die ganze starke Form spricht; swrl. ; cy. palu to delve, dig ; pûl spade vgl. lt. palla etc. - gr. φυλάσσειν vrm. irrig durch LG. verglichen, vgl. u. a. Bf. 1, 110 sq., der auch gewagt genug φράζω, farcio etc. damit verbindet. Nicht minder ungewiss ist die Vrwschaft mit folg. Ww. cy. pill m. secure place, fortress; stake, log Grndbd.? vgl. V. 19. 20. 47.; dann nicht hhr; pillio to stem. shaft etc.; to form a place of safety; vll. vrw. mit lt. pilus, woher cy. piler = nhd. pfeiler entl. gdh. peall veil; to mat, cover; teaze, pluck (vgl. fillen in flg. Nr.?) c. d. vgl. o. § und lt. pallium, so wie die B. 2 angef. kelt. Ww. - Ith. pillis f. Burg, Festung = prss. pille in Ortsnamen; nicht zu gr. πόλις, eher zu cy. pill id.; doch vrm. eig. Damm, Aufwurf; vgl. lth. pillu, pilti einen Damm aufschütten; in Zss. schütten, gie Jen übh. vgl. u. Nr. 46; indessen scheidet sich pillimas m. Gu, von pylemas m. Damm, Schanze ; vgl. rss. plotina Damm, das zu Nr. 40 gehört und dem Zshange unserer Nr. mit Nr. 14 analog ist. Zwischen beiden letzteren steht wol bhm. plina, plinka f. Windel aslv. pelenüi σπάργανα rss. f. pl. Windeln; Leichentücher vgl. o. § ; pelnáty einwickeln pln. pielucha f. Windel magy, pelenka id. pólya id., Binde pólyáz einwindeln; binden, verbinden. - Unyrw. sind alb. bulitza Decke, Schleier bulím id., Deckel von ngr. ἐμβόλημα, ἐμπόλημα. esthn. pelgus versteckt gehört zu dem o. Nr. 19 erw. pelg Furcht lapp. pallem id. pallet magy. fel sich fürchten und vll. nicht hir; vgl. indessen d. flg. Nr. B. Auch stimmen lapp. palwa finn. pilwi syrj. pii esthn. pilw magy. felhö, fëlleg Wolke ziemlich zu unsrer Nr., etwa als tegens, wie viele Ww. für Himmel; oder auch als Oberes vgl. u. a. magy. fellég Oberluft : fel auf, empor etc. = esthn. pale. Wir finden für diesen nicht so im Deutschen übh., als im Gothischen verbreiteten Stamm keine sicheren exot. Vgll.; im Orient noch weniger; wir erwähnen nur beiläufig arm. péghél höhlen, grahen Wz. pil? wie das glbd. phorél Wz. pal? - Bopp vergleicht zweifelnd das weit genug abliegende sskr. krs radere, arare etc. nikrs

F. 34. 377

pass. vll. einscharren, begraben bd. Aber diese Bd. unserer Nr. ist nur eine abgeleitete, zunächst von tegere, condere.

34. A. thruts-Fill n. Aussalz, λέπρα. thr. habands, thruts-fills aussälzig, λεπρός. faura-fill n. Vorhaut, ἀπροβυστία. fillelis

ledern, δερμάτινος Mrc. 1, 6.

**B. us-Filma** vairthan erschrecken, πλήττεσθαι, φοβεῖσθαι. **usfilmei** f. Entsetzen, ἔκοτασις. (**A. B.** Gr. Nr. 577. 3, 408. Wellm. Nr. 131. Smllr 1, 524 sq. Gf. 3, 469. Rh. 731. 740. BGl. 130. Pott Nr. 261. Bf. 2, 83.)

A. amhd. alts. afrs. nnl. nfrs. fel (rel; gen. relles) n. == nhd. nnd. fell n. altn. fell n. in Zss. pellis felldr m. id.; colobium scorteum; toga plicabilis v. sinuosa; stragulum fylla (rangafylla) vrsch. von filla f. Fischhaut; Nebeldunkel (vgl. vor. Nr. und die finn. Wolkennamen) swd. fäll n. Fell, (skinfäll) Felldecke fjäll n. Schuppe fjälla schuppen ahd. fellin

ags. fellen pelliceus.

§°. Folg. Ww., die wir nicht mit fällen (altn. fella id., tödten) etc. vergleichen dürfen, gehören der Form nach hhr; die Grndbd. (?) schinden ebenso; vll. aber geht die weitere Bd. schlagen, wenn nicht eher eig. wund schlagen, nicht auf jene zurück, obschon wir schinden = plagen übh. brauchen, sondern auf die lederne Peitsche (filla), obgleich unser landsch. ledern = prügeln eher auf die geprügelte Menschenhaut gehn mag; lederweich schlagen ist wiederum anders gemeint und vrm. nur zu leder assimiliert, wie wir andern Orts zeigen werden. ahd. villan, fillen, gevillen, bivillan sw. schinden; schlagen; = mhd. nnd. nnl. villen (nnl. nur schinden bd.); afrs. filla alts. fillian flagellare ahd. filla (verber), fillata f. mhd. villat flagrum, flagellum oberd. fill Hautwunde, geschundene Haut aißelfillig hautwund durch Geschwüre (Thrutsfills vrm. anders zu faßen s. sp. u. v. thruts) mhd. nnd. nnl. viller nnl. vilder mhd. gefiller uhd. lndsch. kafiller (ka ahd.) m. Schinder; über ein zwiefaches oberd. gefill n. s. Smllr l. c. ags. anfilt Amboß vrm. hhr; daher e. anvil.

B. Nach LG. eig. "mit (US) erhöhter oder Gänse-haut;" nhd. aus der Haut fahren hat abweichende, doch auch auf die Empfindung bezügliche Bedeutung. Der Form nach passen zwar die zu unserer Nr. geh. Ww. ags. film cutis fylmen membrana afrs. filmene f. cutis e. film Häutchen; überhäuten filmy überhäutet. Aber nun zeigt sich auch altn. felmr, felmtr m. (ë?) pavor c. d. ohne ein auf die Bd. Haut zurückführendes Praefix &: fæla schrecken c. d. (vrm. zur vor. Nr.); vgl. vll. finn. Ww. o. und Nr. 19.? Wellmann zieht zu unserer Nr. auch altn. feila pudere: feill Fehler (also eig. Schändliches?), woran sich dann noch viele Vgll. reihen würden. Richthofen knüpft an das wol nur lautlich entstellte afrs. fimelbrek =

filmenebreke Hautverletzung weit abführende Vgll.

A. cy. pil, pill m. a rind, peel (das e. W. = nnl. pel vb. pellen nnd. pâl sogar swz. pelle f. vb. pellen aus lt. pellis? oder aus palea? oder beiden nur vrw.?) pilen f. Häutchen; Lappen pilenu to form a cuticle pilio to peel of; in der Bd. to rob, pillage wol aus lt. pîlare (compilare, suppilare), wie die glbd. nd. pilligen frz. piller sp. pillar pg. pilhar; rhaetor. pigliar fangen it. pigliare id., nehmen vgl. Dz. 1, 16. 241. — brt. pell m. Haut; Rinde; gew. Kornhülse, Spreu pelya peler; écorcer; dépiler; plumer, se plumer c. d. unterschieden von dem in cy. pilen verbundenen brt. pit m. haillon pilaoua Lumpen sammeln und dgl. c. d. pilen f. femme malpropre corn. pillen fringe; brt. pilpous m. sii et

laine effilés c. d., nicht zu lt. filum, eher aber zu dem mit unserer Nr. und zugleich, nach Wellm. Nr. 136, mit o. Nr. 14 vrw. amnhd. filz = nnl. vilt nnd. swd. dän. filt ags. e. felt gr. πίλος vgl. lt. pîleus; esthn. wilt slav. bhm plsty pln. pilśń m. mlt. filtrum (daher filtrare), feltrum etc. (neben filzatus gefilzt) frz. feûtre etc. brt. feltr. feûtr erst a. d. Frz. gdh. pill f. sheet, covering vgl. peall vor. Nr.; peileag, peilleag f. pelt; felt; coarse cloath; porpoise peillichd f. Filz; grobes Tuch; fellbedeckte Hutte; der Form nach erinnern diese Ww. an lt. pellicium, woher u. a. ahd. pelliz = nhd. pelz isl. pilts n. (stola muliebris) ags. pylece, pylca (toga pellicea) e. pilch neben pelt cy. pilus brt. pelissenn (aus frz. pelisse) gael. peallaid f. (vrm. erst aus e. pelt) finn. pälsi lapp. pils (kurzhaariges Fell). — brt. pila (pilat) piler, broyer; frapper etc. erinnert zwar an §. gehört aber eher zu dem aus It. pilum abgel. frz. piler. - It. pellis; vII. weiter vrw. păleu (it. pula Spreu vrsch. von paglia Stroh) = sskr. pala, palâla; anders bei Bf. 1, 568 als zitternde Stoppel. Bopp hält pellis = sskr. challi f. Haut, Rinde, ob er gleich auch Schale dazu stellt. - gr. πέλλα pellis; πίλος s. o.; über πάλμη s. Bf. 2, 83. Celt. 1, 95. Weitere Vgll. bei Bf. l. c., der Wz.  $\pi \alpha \lambda = sskr$ . car nimmt, während Grimm, Pott u. a. Nrr. 33, 34, 46, verbinden; Grndbd, vrm. Decke, Bedeckendes. lth. pellai pl. lett. pellawas, pellus Spreu vgl. PLtt. 2, 54; diesem entspricht slav. pleva magy. polyra, wogegen lth. plewe Häutchen bedeutet. Finn. pullo Nadelholzrinde; fijli flos lactis aus swd. fîl hhr? vgl. esthn. pülis id. magy. pille Milchhaut vgl. vll. lth. pelēti schimmeln nebst zahlreichem Zubehör. Wir beschränken uns hier auf die nächsten Vgll. und laßen namentlich die vrm. vrw. deutschen und übh. indog. Stämme weg, in welchen der Vocal nach pl, fl folgt.

Film s. u. Nr. 46. B.

35. Finf, fin (Luc. 16, 6.), Af (1 Cor. 15, 6.) krim. fyuf fünf, πέντε. Amftigjus, Amtigjus (Luc. 16, 6.) fünfzig, πεντή-κοντα. (Gr. 1, 762 2. A. Gf. 3, 541. Smllr 1, 538. Rh. 739. Bopp VGr. S. 80. 83. 441 sq.; Gl. 204. Pott 1, 80. 276. 2, 220; Hall. Jbb. 1838. Höfer Ltl. 272 sq. 308. Bf. 1, 543. 2, 233. 360.)

Die, vll. mundartlich, verschiedenen Formen sinden sich in den übrigen Sprachen wieder ahd. simf, sinf, sunf = mnhd. sünf wett. sinnes (sofzig am Main suchzig 50) alts. asrs. ags. strl. nnd. sif nnd. e. sive nfrs. syf

nnl. vijf altn. fimm swd. dän. fem.

sskr. Thema panéan 5 = mahr. panzza (portug. Schreibung) hind. zig. pané (zig. éans-déŝa 50) afgh. pînisa zend. Th. panéan (ord. pugdha, bei Rask pûqdhô) pehlv. paný prs. pený (penéeh 50; auch vola manus cum digitis expansa vgl. sskr. pû i manus) kurd. pené (panz-dah 15 penýah 50) oss. fondz Sj. fons (ord. fandsém Kl. t. fondzem, fündzem Sj.; fundés Kl. t. fündtäs d. findtes 15) turso fonsh Kl. arm. hink lth. penki m. penkios f. pl. lett. peezi m. peezas f. pl. (ord. peekts prss. piêncts m. pienkta f.) aslv. pety rss. pjaty ill. pet bhm. pjet (ord. pátý) pln. pięć (piąty ord.) lt. quinque (ord. quinctus, quintus) osk. pomtis gr. πέντε (πέμπτος ord.) aeol. πέμπε (vgl. πεμπάς, πεμπάζειν; πεσσός Βf. 2, 80.) alb. pesë gdh. cûig (alt rincne s. Pictet 142.) cy. pump in Zss. pum brt. corn. pymp, pemp (pem-zék 15); agall. πεμπέδονλα, pempedula ang. dakisch προπεδονλά = cy. pumnalen brt. pempiz gr. πεντάφνλλον etc. s. Celt. h. v. — Abll. s. ll. c.

36. Finthan st. fanth, funthun, funthans erfahren,

F. 37. 379

γιγνόσκειν. (Gr. Nr. 394. Smllr 1, 537. Gf. 3, 529. Rh. 740. Wd. 28. Dtr. R. 3. 12.)

st. Zww. ahd. alts. ags. findun = mnhd. nnl. nnd. finden (f, v) lndsch. nhd. nnd. finnen, fingen nfrs. fynnen (prt. fund, fuwn, fon) afrs. finna altn. (prt. fundinn, funninn) swd. finna dän. finde (auch fühlen und befühlen bd., was an Nr. 31 § erinnert) e. find (schott. empfinden bd.) schott. fin. Die Bd. nähert sich häufig der gothischen, doch herrscht die von invenire vor. Vrw. scheinen u. a. Nrr. 24. b. 63. s. dort und hier u. esot. und exot. Vgll. U. W. Dietrich nimmt als Grndbd. gehn, dann an E. kommen vgl. venire: invenire; vgl. auch altn. fundr conventus = dän. swd. samfund n.: nhd. sich zusammen finden; doch deutet finden = antreffen, begegnen (auf dem Wege etc.) auf abweichende Anschauung.

Indem wir auf Wz. pad etc. u. Nr. 63. - vgl. nam. hind. paona to find, get, have : pâon foot, leg — verweisen, lehnen wir die weit abführenden Vgll. ab z. B. mit sskr. cintâ cogitatio Wz. cint, cit, cet : ci colligere budh cognoscere vind invenire etc. V. 70. Hhr vll. oss. fand kchanin judico fandin desidero fendin volo Kl. fändun, fandun wollen, wünschen Sj. Wir wißen keine sicheren Vgll. Griech., slav. und finn. Ww., die vll. hhr gehören s. B. 34. vgl. 38ª und slav. pat Weg Nr. 63; esthn. putma, putma, putuma berühren, treffen vll. It. putare? worüber Pott Nr. 212. Bf. 2, 94. Über gdh. faodail any thing found; faigh to find, get, reach ptc. faotainn; faithnich etc. erkennen s. V. 70. A. 17. 68. o. Nr. 2. Die schwankenden gdh. Lautverschiebungen laßen nur, wo der cymrobriton. Bruderstamm deutlich zur Seite steht, sichere Vgll. zu; gdh. fagh (faigh) stellt Bopp Gl. zu sskr. bhag adipisci; ist gh, nicht th, der urspr. Laut, so gehört es eher zu einem Nebenstamme von o. Nr. 2, welche wir übrigens mit unsrer Nr. weiter vrw. glauben; s. auch dort noch einiges vll. zu uns. Nr. geh. Esoterische. - arm. patahil to meet, arrive, happen, come, devolve : patah Erfolg, Zufall wol (wenn nicht zsgs.) nebst gr. πότμος Zufall (Bf. 2, 93.) zu Wz. pat fallen; dagegen vll. hhr der arm. Stamm hét s. u. Nr. 63.

37. A. Fijan einm. flan Joh. 12, 25. haßen,  $\mu \iota \sigma \varepsilon i \nu$ ; ptc. fljands, (Rom. 12, 9.) flands (Mtth. 5, 43. Neh. 6, 16.) flans feindlich, Feind,  $\varepsilon \varphi \otimes \rho \delta \varsigma$ . fliathya, (Gal. 5, 20.) flathya f. Feindschaft,  $\varepsilon \chi \otimes \rho \alpha$ .

B. Falan tadeln, μέμφεσθαι Rom. 9, 19. (A. B. Gr. 2, 249 sq.; Myth. 941. Gf. 3, 380. Smllr 1, 536. Rh. 738. 729 vgl. 724. Wd. 1824.

Bopp Gl. 247; VGr. S. 123. Pott 2, 600. Bf. 2, 105.)

A. ahd. (mhd.? Z. 569.) fiên ags. fian, figan, feogan, fivan, fean etc. altn. fiâ odisse ahd. fiant, fiiant, fient, figint, figent Feind, Teufel = mhd. vient, vint nhd. feind alts. fiund, fiond afrs. fiand, fiund ags. fiond, fiend, feond mnnd. fiant, feant, fijend, fijnd, find mnl. viant (Teufel) nnl. vijand ndfrs. e. fiend strl. fjend altn. fiandi, (auch lapp. neben fiad entl.) fiand swd. dän. fiende (Feind) untersch. von swd. fan, (auch lapp. neben fuono) funen dän. fanden ndfrs. fannen etc. Teufel; in den übr. Sprr. haben sich für die Bd. Teufel die Formen minder scharf geschieden. altn. fion odium. Für folg. Formen vgl. o. ahd. figint etc. g. fijathva mlt. figida contraria Gl. m. 3, 552 = phigida periculum Smllr l. c., dem das von Gr. 2, 250 gesuchte ahd. vijida zelus entsprechen mag: ahd. figidôn, fiadôn (fidian, fidigôn?) zelare, aemulari; vrsch. von vêhjan mhd. vêhen id.: ahd. gifêh mhd. gevêch, gevê ags. fâh, fâ, gefâh, gefâ odiosus, (faidosus) inimicus = schott. fae e. foe (Gr. 1, 398.) ahd. gafêhida f.

380 F. 37.

mimicitia = mhd. vêch, vêhe, vêhede, gevêhede ä. nhd. fehd, fechd nhd. fehde (erklärte Feindschaft, Kampf etc.) alts. fêheta mnl. vete nnl. vete, veede afrs. faithe, feithe, (faede?) ndfrs. veyde nud. vêde, veide ags. fæhdhe, fægdh e. feud, fewd schott. feid, feide altn. fæd f. swd. fejd m. dän. feide mlt. in den lang. u. a. altd. Gesetzen und prov. faida (einm. mlt. faidum acc.) inimicitia, vindicta (Gf. erinnert auch an fechten); prov. faidir verbannen (Dz. 1, 203.) vgl. Urfehde? aber auch fraidiz verbannt etc. und die langob. Nebenformen infraida und infaidu = fraida refugium u. Nr. 56; afrs. fath. faidosus swz. gefehdet aufsätzig.

B. Schade, daß falan nur an Einer Stelle vorkommt und anderweitigen Gebrauch und Sinn nur vermuthen läßt. Die leicht mögliche Verbindung von Tadel, Spott, Schimpf, Scherz würde auf swz. faien ludere o. Nr. 5: illudere führen, wenn dort nicht ein Guttural verloren gieng. Formell stimmt die ob. Form faida zu B, hat aber vrm. auch ein h ver-

sehluckt. nnl. vitten tadeln etc. ist unvrw.

§. afrs. fai ist = fach morti addictus und gehört zu folg. noch wenig erklärten Wortstamme (vgl. Rh. 724, RA, 644; Myth. 816, Gf. 3, 432, Wd. 747. Smllr 1, 411. Dtr. R. 18. 22.); alts. fêgi mnd. reghe ags. fæge ndfrs. nnd. (todesnah: kraftlos: feig) nnl. (tödtlich, todverkundend) swd. (id., feig) fêg (reeg) alte. faei schott. fey altn. feigr morti addictus aswd. fegher and. feigi mhd. reic, reige moribundus, fatalis, nequam nhd. feige, feig (bei Henisch noch todesnah bd.) dan. feig id.; mhd. reigen dem Tode anheim geben oder fallen; und s. m. altn. feigd f. Todesnähe feigdarlegr ad mortem properanti similis: vehemens (abgel. Bd., darum nicht : feikn o. Nr. 5): sonderbar scheidet sich nnl. ruig feige; trüge von ob. reeg; sodann scheinen anzugrenzen c. fag ermüden und. fakk ermüdet; kleinmüthig (feig) ; : nnd. nnl. raak m. f. Schlummer, Schläfrigkeit mnl. vaek id. (dormitatio); mnd. unfedich = afrs. unfach ist vrm. nur scheinbare Gleichung s. Rh. I. c.: doch bleibt immer eine alte Zsziehung möglich. Bemerkenswerth ist die sinnliche Bd. von feig mollis, putris, nach Frisch 1, 241 noch in der Bergwerkssprache: dazu auch altn. feigja putrefacere. Smilr vergleicht auch swd. fegd fatum: altn. ôfeigr bedeutet auch lebhaft, feurig; ags. unfage non moribundus. Auffallend stimmt gdh. feagal, eagal, eagla m. Feigheit, fear, terror, timidity: als Partikel for fear, lest etc. c. d. eagalach furchtbar; furchtsam: und s. m.: indessen lautet f nur Indsch. an and kann an sich uporganisch sein vgl. A. 3. Lapp. fuiges nordlapp. swaigas todesnah vrm. a. d. Altnordischen.

Die Wz. unserer Numer würde nach Analogie von pri: frijon u. Nr. 58 pi lauten, swrl. nach Bopps Hypothese sskr. bhi timere, wozu eher beben als redpl. gehören kann; in der That zeigt sich sskr. phi colère, passion, woher Pictet 17 ir. fi — bei BGl. v. bhi — Zorn stellt. Der dem i folgende Halbvocal i scheint im Gothischen bereits im Verschwinden begriffen, obgleich g, h in den späteren Sprachen aus ihm verhärtet sein mag; urspr. ist er vrm. nur phonet. Erweiterung des i. Aus jener Wz. pi könnte sskr. pid vexare, dolore afficere erweitert sein; piçuna cruel; wicked; vile, low, dessen Vgl. bei Bf. vll. durch das angebliche failman haßen veranlaßt ist, mögen wir nicht hhr ziehen; gleichl. Ww. haben ganz vrsch. Bdd.: lichtfarb o. Nr. 8; Spion Bf. 2, 346; cotton Pott 2, 600. Indessen stimmen ob. Bdd. zu A und B. §; ebenso bei folg. Ww. mit ausl. Stammguttural: lth. (vgl. P. 8.) piktas lett. pikts böse lth. pykstu, pykti, supykti etc. lett. sapikt (virg. s) irasci lth. papykis m. Zorn; und v. dgl.;

F. 38. 381

sodann B. S. : Ith. peikti verachten c. d. iszpeikti id.; ausschelten (vgl. faian); und s. m. : paikas verachtet; dumm; vgl. das zu o. Nr. 5 geh. prss. paikemmai wir trügen popaika er betrügt aupaickemai wir dringen ab. Sollte peikti, vll. auch pykti, Aufgeblasenheit zur sinnl. Grudbd. haben? vgl. u. v. a. lth. puikus prunkend bhm. pejcha f. Stolz, Hoffart : pejchati aufblasen; hochmüthig sein pejsiti se sich aufblasen und s. v. Grimm stellt paikas zu feige; Bopp Gl. 215 vergleicht u. a. sskr. papa improbus und lt. peccare, das zumal zu piktas stimmt; beide vergleicht Pott 2, 277. 600. mit It. pêjor, pessimus, ob er gleich bei diesen dentalen Stammanslant vermuthet und sehr gewagt e. bad (B. 20. e.) dazu stellt; Weiteres über pejor etc. s. u. a. bei Höfer Ltl. 79. Förstem. 33. Aus peccare entl. glauben wir u. a. cy. pechu brt. péc'hi peccare cy. pechod brt. péc'hed peccatum und s. m.; das schon öfters erwähnte finn. lapp. paha esthn. pahha böse ist vll. urvrw. - An piktas etc. erinnert arm. pighd impure, filthy, abominable, execrable pahdel beslecken, beschimpsen; ah sonst häusig aus I, sofern könnte piqhd auch stofflich = e. filth sein; aber wenn arm. pzqal verabscheuen und vll. prs. puć kerden profanare vrw. sind, so erscheint gh hier als urspr. Guttural.

Alle diese Wörter mit ausl. Guttural stehn wenigstens nicht nahe an fijan. Aber cy. ffiaidd verabscheuungswürdig ffieiddio verabscheuen c. d., vrm. von der Interj. ffi! ffei! = frz. nnd. fi! stammend, läßt sich vergleichen, wenn wir mit dem Br. Wb. auch unsere Nr. davon ableiten wollen, wie denn viele Interjectionen theils von Zeitww. abgeleitet, theils als deren Wurzeln erscheinen; hier würde uns die hd. Int. pfui! stören (vgl. u. Nr. 47.), doch ist sie vll. von fi ganz zu trennen. So auch vrm. brt. faeuz meprisant: foei! fec'h! pfui! = gdh. fuidh! fuigh! wovon jedoch fuath m. Haß etc. ganz vrsch. scheint s. V. 69; auch fi Zorn s. o.

weicht ab. Über gdh. feige und esthn. wain s. V. 10.

38. **Fisks** m. krim. **fisct** Fisch, ἐχθύς. **fiskja** m. Fischer, ἀλιεύς. **fiskon** fischen (du f. εἰς ἄγραν Luc. 5, 4.). (Gr. Nr. 549. 2, 278. 3, 363. Gf. 3, 708. Rh. 743. Pott 1, 142. 244. 2, 167. 273. 339. 481.

Bf. 1, 245 sq.)

ahd, alts. afrs. ags. nnd. strl. nfrs. swd. dän. fisk = mhd. nnl. visch nhd. nnd. fisch e. fish ndfrs. fask etc. altn. fiskr, alle m. ahd. alts. fiscon = mnhd. nnl. nnd. fischen (f, v) ags. fiscjan altn. swd. fiska dän. fiske afrs. fiskia nfrs. fiskjen etc. Massmann hält fisct verdruckt für fisch oder fiscs; doch zeigt z. B. die wetterauer Mundart ähnlichen Antritt eines t vgl. u. a. furcht = furche, ferste = ferse. Grimm vermuthet einen Stamm fisam oder fitam, fitham; s. dagegen die exot. Vgll.

It. piscis = cy. corn. pysg m. brt. corn. pesk m. corn. pisc etc. gdh. iasg (mit gew. sph. Labial) alb. pisk (pisketörë, peskatzi Fischer; fiskiar Angelruthe hhr?); gr. ½½½ hhr? S vrm. eingeschoben. Vgl. die Erklärungen von piscis bei Ptt. Bf. II. c.; Eichhoff vergleicht sskr. payasyas aquatique; Gf. sskr. ýhasa m. Fisch, wozu BGl. 145 hyp. iasg und lth. žuvis id. stellt; letzteres ziehen auch Bf. Gf. hhr, dazu noch lett. suws vgl. lth. žuvijas Fischer und s. m. s. PLtt. 1, 63; dagegen prss. suckans pisces acc. pl. lth. žukmistras Fischmeister; zu letzterer Form klingt arm. thukn (thkan) Fisch; th kann = sskr. h sein. Eine Verbindung jener ltt. Ww. mit unsrer Nr. scheint nur möglich, wenn wir in ihr eine verdunkelte Zss. suchen. Die slav. Sprr. haben zwar für Fisch im Allg. ein fremdes Wort, ryba £, woher wol nhd. robbe = nnl. rob nnd.

rubbe; aber gerade im Slav. zeigt vll. der bes. von pfeifenden Thierstimmen gbr. Stamm. pisk, woher auch eine Reihe von Fischnamen stammt (s. **B.** 10.), eine sehr annehmbare Abl. unserer Nr., da unsres Wißens die Volksrede den Fischen eine pfeifende Stimme zuschreibt. — Da gr.  $i\chi \approx i\chi$  bedenklich ist, fragen wir, ob eine Vrwschaft unserer Nr. mit  $\phi \delta n\eta$ , phoca — das indessen vll. nicht griech. Ursprungs ist, möglich sei? Schwerlich! — Finn. fiskari Fischer entl.

39. Fitan (fita gigno fitandei f. gignens) gebären, δδίνειν

Gal. 14, 19. 27. (vgl. Gr. Nr. 502. Gf. 3, 374. 738.)

Wäre die Bedeutung schwanger sein (vgl. etwa bären : gebären), so würde die Vgl. mit altn. fitna pinguescere fita pinguedo, fett, feißt bei LG, und Gf. gerechtfertigt; Gf. möchte es zu Wz. på (s. Nrr. 1. 4. 60.) stellen. LG. vergleichen noch lt. fetare; aber die Annahme einer Entlehnung verbietet schon die gth. starke Form; und die der Urvrwschaft die wahrsch. Abstammung des lt. Wortes = fetum, foetum edere von Wz. bhû B. 18; übrigens hat sich dieses Wort vielfach verbreitet vgl. u. a. dakor. fetare gehären fètu m. Kind (it. feto = It. foetus); dazu vrm. auch dak. féta, fata f. filia, puella fecioru m. Sohn, Jüngling feciorà f. Müdchen (vrsch. von fiiu = filius) mlt. (malb.?) feta ovis. — An die mögl. Grndbd. des Schmerzes erinnert nur zuf. it. fitta scharfer Schmerz vgl. fitora Pap. Gl. m. 3, 576. 544. it. fitto verwundet von figere, transfigere, wie mlt. ficta = it. fitta wahrscheinlich macht; wieder ein anderer, aber formell an unsre Nr. grenzender Stamm ist das deutsche fitten, fitzen schlagen etc. Eine Vrwschaft mit altn. fud mhd. (nhd.) vut, vod matrix und v. dgl. bezweifeln wir; schon die nord. Laute stimmen nicht.

40. Flahtom f. dat. pl. Flechten, torquibus, πλέγμασι 1 Tim. 2, 9; nom. auf a oder o ausgehend. (Gr. Nr. 461. Gf. 3, 769. BGl.

222-3. Bf. 2, 97 sq.)

st. Zww. ahd. flehtan == mhd. vlehten nhd. nnd. nnl. (v) flechten; sw. Zww. altn. fletta, flietta, flitta (nectere) swd. fläta dän. flette. Vgl. ahd. piflihtit, piflitit, piflidit carpit, pflückt? Gf. 3, 772. — e. plight flechten; Falte aus plectere? plait falten; flechten a. d. Rom.? vgl. auch ags. plett ovile, von plecta Hürde? — mhd. vlehte f. Korbflechte (am Wagen) nhd. nnd. flechte f. == nnl. vlecht f. swd. fläta f.; die Femm. nnl. plooi nnd. ploje aach. plou e. ply a. d. Rom. Der Dental ist jedenfalls, wie in den exot. Vgll., secundärer Natur; die guttural ausl. Wz. zeigt z. B. vlaks, Flachs; vll. auch Flocke. Für die Ausdehnung der Vrwschaft vgl. Nr. 14. Nahes und Fernes berührt sich in folg. Vgll. oft so sehr,

daß wir nicht strenge sondern können.

lat. plica, plicare; plectere, amplecti; -plex; -plus (simplus). gr. πλέκειν, πλόκος, πλόκος, πλόκος; -πλοος; -πλάδιος, πλάσιος etc.; vll. πόρκος Geslecht und s. m.: sskr. pré conjungere s. BGl. Bf. ll. c. — alb. plex sechten, stricken vll. aus gr. πλέξω. — (Nr. 14.) aslv. pletą, plesti πλέκειν pljetati id. rss. pletu, inf. plesty. slechten, klöppeln; verfertigen (schreiben) pletény m. Flechtwerk, Zaun davon; plozu, plotíty zusammensügen plotno fest, dicht etc. ill. pletem, plesti slechten, stricken pleten m. Zaun plotiti umzäunen pln. plotę, pleść slechten (auch plaudern) pleć Geslecht płot m. aslv. bhm. plot m. Zaun pln. ploty pl. Haarsechten plątać slechten; verwickeln bhm. pletu, plésti slechten, stricken (plaudern) dakor. pletå f. Zops. Bf. leitet s in plesti aus k, wir aus t, wie pletu etc. zeigt; plt = flth; vgl. auch u. die kelt. Formen, wiewol cy. th aus ct stammen

F. 40. 383

kann. — Ith. pleisze f. Scheitel pleisziti "vernitten;" pleiszes, pleiszganes f. pl. Hansimmel mag mit Flachs ahd. slahs ags. sleax etc. (vgl. u. a. Bf. 2, 97.) verglichen werden. — Bopp Gl. verglich früher auch sskr. çlis

cl. 10. conjungere, firmare; cl. 4. amplecti.

Die kelt. Sprr. zeigen vielerlei Nebenstämme, wie cy. pleth m. a plait, braid, wreathe plethu plecto; ebenso gdh. pleat shst. vb. id. — cy. ply m. angeblich flexibile plydd pliant; delicate etc. plyddau to render pliant or soft; so auch pludd, pluddo; s. die merkw. Berührungen B. 42. corn. plye to fold, plait gehört vrm. zu pleg, plek shst. fold, plait vb. plegya cy. plyg (lt. plica) m. fold, plait, bending plygu to fold, bend brt. plek, pleg m. pli; Bug; penchant und dgl.; -vôr (maris) Golf plega vb. a. n. plier (nprov. plega), courber, flechir, pencher, ployer, se soumettre, incliner vann. plegen, plec'hen leon. blechen, blehen f. Zaun; Korbhandhabe aus Flechtwerk vgl. corn. blegiow boughs etc. Celt. Nr. 269? so u. a. o. rss. pletény: plety f. Ranke (auch Patsche — ahd. flazza etc.); cy. pleiden f. Flechtzaun; Hürde; vgl. nnd. flake, fläke id. und altgall. ploxemus Celt. l. c. und mlt. (südfrz. a. 1060) pletoneda umzäunter Park. — brt. plaison m. tresse plañsona tresser ¿: cy. plwyniau pl. pili, pubes plwyno to have signe of puberty u. s. m., wofür sich aber mehrseitige fremde Berüh-

rungen zeigen.

Nur fragmentarisch knüpfen wir noch einige angrenzende und anklingende Miscellen an. Wir sind schon häufig deutschen, lateinischen, keltischen und a. Nebenstämmen pl, bhl, fl begegnet, und die wird noch öfters der Fall sein. So zeigt sich auch hier zunächst It. flectere (vgl. Pott Nr. 134. 1, 236. Bf. 2, 315.), dessen f aber vll. media aspirata ist, obgleich plectere so nahe liegt und mlt. plecta und flecta Hürde plexum und flexa Flechte wechseln. Indessen sollte fl = bhl = d. bl sein, wogegen floccus spricht, wenn die ankl. d. Ww. nicht daraus entlehnt sind und die mit ursprünglichem (nicht später aus p gebildetem) p anl. lth. lett. Ww. dazu gehören, so wie auch in andern Sprr. Ww. mit  $f_t$  das nicht wol = bh zu nehmen ist; vgl. u. a. dakor. flocu m. (Flocke, Haar etc.) floca f. (Wolle, Haar) it. fiocco m. fiocca f. rhaet. floc m. flocca f. und s. m. ahd. floccho m. lanugo mhd. vlocke m. id., floccus nhd. flocke f. nnd. flok, flog m. flokke f. (: fliegen Br. Wb.) nnl. rlok f. e. flock neben flake = ags. flacea pl. Schneeflocken altn. flôki m. floccus; nodus; nubes (Wolkenflocken) dän. flok c. (doch s. u. Nr. 46.) neben fnug n., wie swd. fnugg n. id. neben flocka sig sich flocken vgl. altn. flækja intricare flokinn intricatus, perplexus, filtet etc.; Graff 3, 763 vergleicht 1th. pukai pl. (s. Nrr. 44. 61.) Aschflocken; nüher aber scheint zu stehn Ith. plekis Fliesch Wolle (vgl. auch plósztas Fliesch Heus oder Strohs und Flies mit Zubehör?); sodann plaukas m., das lett. Wollflocke etc., Ith. Haar bedeutet und nahe genug an πλόχος, πλόχαμος steht; Pott Ltt 2, 55 leitet es von lth. plaukti lett. plaukt germinare, wol eig. sich entfalten, aus einander gehn, aufbrechen; Ith. plaukti gilt speciell vom Schoßen des Roggens und könnte aus der Bd. Haar abgeleitet sein? Sodann vgl. cy. ffluwch m. bush of hair, a full head of hair vgl. (zu ob. Stamm mit anl. Tenuis) plyc-croth morwyn f., wörtl. pubes vulvae puellae; gdh. flocas m. a lock of wool kann zu ags. vlôh etc. V. 48. § gehören; alb. fliókë Flocke flókkete pl. (nicht bei Xyl.) Haare; esthn. pliht gen. plihhi Mähne hhr? magy. pelyh Flaum (auch pih, pehely); mit dem Stamme flok laufen als mögliche Nebenstämme lok, klok parallel, deren sehr weit führende Verfolgung wir hier

unterlaßen müßen. — Auch bei folg., urspr. vrm. Geslecht bd. Ww., waltet die Aspirata vor: altn. slassi m. pecten, sibra in ligno (vgl. lassi id.) altn. swd. ahd. slassa = Flasche ags. slava dän. slasse etc. mlt. slasco, phlasca etc., pilasca Gl. Is. (Gs. 3, 774.), filava Gl. lat. it. s. Gl. m. 3, 554. (vgl. u. a. it. piluccare = ags. pluccjan nhd. psücken) bask. slascoa sinn. slascu estlin. plas magy. palaczk, palacz lth. plēczka f. dakor. plosca s. (Holzslasche) rss. sljáżka, sljága s., wie srz. slasque neben slacon = guel. plaichid s. slagon; cy. sslasg s. slasket v. d. sslased s. strongeslochtenes Gesäß und Geräthe vgl. e. slasket Waschkorb; gdh. sleusg m. garland, crown, chain, rod, ring etc. Grndbd. Gewundenes, Geslochtenes; doch nicht f = v (nach Pictet 69: sskr. vli tenir).

41. Flautan, flautjan (ni flauteith 1 Cor. 13, 4.) prahlen, perperam agere (Mssm.), gloriari, περπερεύεσθαι; ptc. prs. flautands prahlerisch, πενόδοξος Gal. 5, 26. (Massm. in Münch. Anz. 1836. Gf. 3,

743. Wd. 2362.)

ahd. flaozzan, flozzan superbire = mhd. vlæzen (? s. Wd. l. c.) ahd. flaozlikho elate. Massmann vermuthet Vrwschaft mit Nr. 43 und vergleicht altn. flau'str (flaustr, s aus t?) celox; vgl. auch ahd. (altnd.?) flusc = luxus und fluxus, wenn nicht verschrieben, doch vgl. schott. flisk stolzieren e. north. flowish immodest: flow wild, untractable; auch weiterhin e. flush strotzen; sich brüsten flaunt id., flittern vgl. flunkern und sehr viele solcher mit fließen, fliegen, flattern vrw. Wörter. Zunächst scheint e. flout spotten zu entsprechen, das LG. nebst e. flite hadern (ags. flitan contendere, zu einer andern Reihe geh.) vergleichen. Im nnd. flütje, flitje flatterhaftes, lappenhaft, mit Flitterstaat aufgeputztes Mädchen wechseln beide Vocale. Auch cy. ffrost m. Prahlerei ffrostio prahlen kann vrw. sein.

42. Flekan red. faiflok (faiflokun, flekans) klagen, beklagen, κόπτεσθαι Luc. 8, 52. (Myth. 1173. Gf. 3, 755. 758. Wd. 2168.)

Gf. stellt das Wort zu flehen, s. sp. u. v. thlailan, und mit Grimm zu fluchen, wozu das Weitere hier a. Die Bdd. des lt. rom. plangere, plangi deuten auf die sinnl. Grndbd. (an Brust, Arme etc.) schlagen, weshalb wir weitere Vgll. anreihen.

A. ahd. fluah, fluoh, fluohc, floch etc. = mhd. vluoch nhd. fluch, fluch und. flok nnl. vlock; vb. ahd. fluachôn, fluohhôn in Zss. und st. ptc. prt. fluahhan mhd. vluochen nhd. fluchen (fränk. fluechen zanken) nnd. flucken und. vlocken afrs. floka nfrs. flockjen, flocken; st. ptc. afrs.

urstokin alts. farstôcan.

b. Einige Miscellen aus vielen, wobei die Nebenformen mit anl. pl zu beachten, auch die Correlation mit B. 44, wie wir denn schon oft bh, p = b, f correlativ fanden; auch die Stufen der übrigen Laute wechseln. altn. flengja verberare dän. flenge Hieb, Schramme, Schnitt, Stück vb. schneiden, zerfetzen, peitschen vgl. fleske vb. id., nicht zuf.: flesk (vgl. Fleisch etc.) Speck vgl. u. v. a. flense nnl. vlensen, vlenzen (auch schmieren bd.) den Speck aus dem Wallfisch schneiden, aber alln. flensa lambere; ags. flicce succidia = e. a flitch (of beacon) e. dial. flick schlagen, schneiden sbst. Streich; Speck; altn. flaka n. Wrackplanke; segmentum carnis plevronectis flaka discindere carnes passerum, at flække (s. u.) en Flynder. Bei der großen Discentration der Bdd., deren Vermittelung wir hier nicht unternehmen, stellen wir die formell gleichen Ww. dazu: swd. fläng m. starke Bewegung, Lauf etc. flänga rennen nnd. sik flengen neben (sik) plengen sich abarbeiten nnl. plengen ausgießen e. fling heftig bewegen,

F. 42. 385

schlagen, werfen, springen etc.; altn. fleygja mittere, jacere eig. fliegen machen vgl. flaug Flug und s. v. e. flog peitschen, hauen schott. fleg a blow, kick, fright vb. to frighten nhd. flicken, oberd. schlagen bd., gehört vrm. nebst ausgedehntester Sippschaft hhr; swrl. aus lt. flagellum (vgl. B. 44. Gf. 3, 769.) ahd. flegil = mhd. nnl. vlegel nhd. nnd. flegel mnl. vleil e. flail neben nnd. flogger (; e. flog) und dän. pleiel. wallon. flahî schlagen; sich legen (vom Getreide) a. d. D. oder: afrz. flaquer besprützen; schleudern?

Mit. mit den lat. und griech. Ww. und kann selbst erst a. d. Deutschen stammen; so bleibt für die folg. deutschen, auch keltischen Ww. die noch immer räthselhafte Stellung so vieler ihrer Genoßen. ahd. plaga f. Bruch mhd. plag, pflac n. Schlag, Todtschlag nhd. plage, früher auch Wunde bd. vgl. Wd. 1447. 1490. nnl. plaag f. Plage; Seuche e. plague id.; vb. plagen; verpesten alte. strafen alte. plage Pest altn. plag n. Mühe; Sitte: plaga (lapp. plagot entl.) pflegen s. u.; plaga f. = swd. plaga dan. nhd. plage, auch swd. dän. vb., vrsch. von swd. plagga peitschen vgl. e. flog? nhd. nnd. placken, woher u. a. nnd. plakker Schinder vgl. schinden = plagen, swrl. Frequ. von plagen, sondern nebst plakken = flecken (vgl. o. b. flick, flesk etc.) weiterhin mit uns. Nr. vrw. Auch ags. plegan, plegian pulsare, plaudere; ludere, illudere e. to play (upon etc.) gehört hhr.

Gemischte exot. Vgll. It. plangere schlagen, nam. moerentem pectus und dgl., daher plangi klagen, weinen it. piangere frz. plaindre etc.; darum leiten wir die Bd. weinen nicht von der des Fließens, Ergießens (vgl. o. nnl. plengen) ab, wie Bf. 2, 96 gegen Pott 1, 54 - doch vgl. Pott Nr. 50. — thut, indem er Wz. plu s. folg. Nr. zu Grunde legt und slav. plakati, das waschen und weinen bedeutet, vergleicht; wol aber halten wir in höherer Instanz fließen, fliegen, flattern etc. vrw., darum auch eine weitere Beziehung zu lt. plôrare (Wz. pl) und slêre (Wz. bhl?) s. folg. Nr. zuläßig; über slagrum etc. s. **B.** 44. lt. plectere strasen mlt. plecta Strafe ¿ zugleich = pflicht (Strafpflicht, strafpflichtig) vgl. logisch arm. part (partkh pl.) Pflicht etc.; p. arhnél (facere) verurtheilen; p. ê fas est, oportet partel subigere partakan subjectus, debitor, culposus; demnach würde pslegen (worüber bs. Wd. 2057.) auch in die Vrwschaft gehören. lt. plectrum = gr. πληχτρον: πλήσσειν, πλάγειν, πληγή, πλάστιγξ etc. s. Bf. 2, 97 sq. ngr. πλάκα (= πλάξ?) Krebsgeschwür mlt. plaga πληγή (frz. plaie etc.) plagare schlagen, verwunden gdh. plaigh, plaig f. plague c. d. cy. pla m. id. plau to plague corn. pla devil brt. plaouia verwunden, kratzen, beißen (von Thieren gbr.); vrm. entl. - lth. plakti, plēkti schlagen etc. c. d. plokis m. Ruthenstreich rss. plákaty weinen aslv. (auch waschen bd., eig. bleuen?) ill. bhm. (placi etc.) plakati id. pln. płakać id., aber płókać ausspülen, waschen Wz. plu; aslv. rss. placy f. ill. placs bhm. plac pln. płacz m. sletus. alb. pliaga Wunde; Plage pliagós verwunden aus νὰ πληγώσω? vrsch. von pliakós überfallen.

Um die unermeßliche, aus einfachstem sinnlichem Lautbilde entwickelte und über einen großen Theil der gesammten Sprache verbreitete Vrwschaft unsrer Nr. (an die wir glauben) nur anzudeuten, geben wir noch einige einzelne Miscellen. Vgl. auch für jene Ausdehnung u. a. B. Sclußbem. u. Nrr. 43-4. P. 11. lth. plastējimas (gyslôs = Puls-) Schlag plasnóti klatschen vgl. P. 12. aslv. plesnati, pleskati κροτεῖν, plaudere dakor. plesnire id., platzen lth. plóti klatschen vgl. lt. plaudere, explodere slav. Stamm plod und v. dgl. lth. pleszti lett. plêst act. lth. plyszti act. lett. plist ntr.

386 F. 43.

spalten, reißen c. d., urvrw. mit spalten, spleißen, splitter etc. rss. plastatu spalten plast m. Holzstück (wett. Spalten m.); Scheibe vgl. πλάξ, πλατές mit zahllosem Zubehör; swd. fläkka dän. fläkke der Fläche nach spalten (vgl. o. altn. flaka) pln. plask m. Fläche untersch. von plask m. Klatsch vb. plaskać = bhm. plaskati ill. ploskati, pleskati; rss. pleskáty, plesnúty id.; besprützen = bhm. pliskati etc. (auch plaudern) pln. pluskać vgl. nnd. plasken swd. plaska e. plash, splash und s. v. id., wie ühnlich ags. plättian ferire nhd. platzen, platschen etc.; ill. pljuska Ohrfeige vb. pljuskati, pljusnuti. alb. pliás bersten (platzen) esthn. pliks plaks (abgelautete Formel, wie häusig auch im Deutschen etc.) klitsch klatsch, plitze platze etc. plaksuma, laksuma klatschen, platzen. gdh. pleadh m. das Graben, Hacken vb. pleadhaich; pleadhan m. Grabscheit etc. pleadhart m. Schlag, Ohrfeige pleasa, plaosa crack, noise, loud blow etc. plosg to pant, gasp etc. == swd. flasa keichen neben deutschen Stämmen fna, fnas, fnus vgl. u. a. B. 43. Mit anl. Aspirate v. a. brt. flac'h Hohlhand : flac'had f. Faustschlag flastra écraser, fouler fret f. Dreschslegel entl. vgl. nprov. fleila, fleira dreschen, prügeln : fleou = frz. fléau; cy. fflich f. squeak, squeal c. d. fflegain a squaking; chuckling. In weiterer Vrwschaft tritt auch zu ob. mlt. plaga, Plage etc. heran It. plaga = mhd. plage cy. plegyd m. gr. πλάγος n. und s. v. Diejenigen meiner Leser, welche sich nicht selbst schon große sprachvergleichende Detailsammlungen angelegt haben, bitte ich bis dahin vorauszusetzen, daß eine überaus große Zahl lautlicher und logischer Verbindungsfäden zwischen ob. Wörtern und den durch sie im Grunde nur angedeuteten, noch viel weiter auseinander liegenden Endpunkten, meine Zusammenstellung wenn nicht völlig begründen, mindestens vor dem Vorwurfe transscendenter Sprachschwärmerei sichern. So sehr wir vor Allem esoterische Forschung fordern, kann doch nur möglichst vollständige Zuziehung aller urvrw. Sprachen, die sich aufs Vetterlichste einander aushelfen und ergänzen, ein irgend lückenloses Gewebe zu Stande bringen.

43. **Flodus** f. Flut, Fluβ, ποταμός Luc. 6, 49. (Gr. Nr. 227. 1, 59. 2, 235 sq. 259. 3, 383. Smllr 1, 582. 591 sq. Gf. 3, 740 sq. Rh. 746 sq. Wd. 718. 2229. Bopp VGr. IV. Vorr. XII; Gl. 234. Pott

Nr. 50 vgl. 40. Benary Ltl. 147. Bf. 2, 96 sq.)

Grimms (2, 259.) Vermuthung "Mothus aus Mohathus" bestätigte sich durch die ahd. Form flohat, fluohat (Diut. 1, 140. Gr. 3, 383.); sonst könnte Flut und viele andre Ww. auch unmittelbar aus einer vocalisch ausl. Wz. abgeleitet werden. Die bereits öfters erwähnten Verbindungen unserer Nr. mit vielen Stämmen entfernterer Bd. ungerechnet, haben sich sehr viele Wortstämme mit der Grndbd. des Fließens ausgeprägt, welchen wir im Folgenden nur eine begrenzte Anzahl ausheben. Dem goth. Worte entsprechen: and. fluohat, flohat, flot, fluat, fluot f. (Flut, Flus) = mhd. vluot f. m. nhd. flût f. alts. fluod alts. (m.) nnd. afrs. (oe; n.) strl. ags. (diluvium f. d für th Gr. 2, 236. n. 3, 383.) e. (00) altn. (d, dh n. cursus, diluvium; malina) swd. (m.) dän. (n.) flod swd. flod m. (Flut, Fluß als Bewegung, erst aus flöda? s. u.) ndfrs. floth nfrs. floede nnl. vloed m.; mhd. zeigt sich neben sint-vluot, -flu3, auch -flucht, vll. noch aus ältester Zeit = ahd. fluohat? doch erst (oder noch) 1429 und vrm. mit kurzem Vocale. Daher die sw. Zww. mhd. vluoten, vlüeten (durchfluten) nhd. stûten e. stood (übersluten) altn. stædha (inundare) swd. stöda dän. flode und s. w.

ahd. flewjan, arflawên, flewen mhd. vlewen fluitare, eluere, lavare

F. 43. 387

bair. flæjen, flæhen, flæen (fláhhen etc. s. Smllr l. c.) im Waßer schwenken; waschen ags. flovan, fleovan (ô, eó?) fluere flovnes g. sg. fluxus afrs. fliwes-, flius- etc. s. Rh. 747. nnd. flojen fluten nnl. vloeijen id., fließen übh. e. flow schmelzen (fließen machen) etc. altn. flôa inundare. — Verschiedenen Ursprungs sind die Formen altn. flaum n. cursus celer flum, flôm n. rapiditas fluminis, torrens norw. dän. flom inundatio; mhd. flûme, pflûme, pflûm, pflûn m. f. nach Gr. 3, 384 aus lt. flumen id.; nach Gr. 2, 259 vgl. 146 ahd. floum wol nicht colluvies,  $\varphi \lambda \acute{e} \gamma \mu \alpha$ , sondern exilium, miseria für vloham gth. **thiauhnns**? Wz. Gr. Nr. 270 s. sp. u. v. **thiuhan** vgl. ags. fleám m. fuga, exilium flyma, flema fugitivus fleáming, flyming profugus altn. flæmîngi exsul; schott. flume Abfluß; Schnupfen (Fluß); Schleim — nnl. flium f. aach. flimm f. an  $\varphi \lambda \acute{e} \gamma \mu \alpha$  erinn., woher arm. plgham Schleim); dän. flomme c. "der Flaumen, das Fett einiger Thiere" nnd. flomen id.; Fischschuppen; mit a swz. flamme f. Seite Schweineschmalzes: nhd. flæme? swb. pfromig fetttriefend Smllr 1, 331 hhr?

st. Zww. ahd. fliozan, fleozzan etc. = mhd. vlieZen nhd. flieBen alts. fliutan, flutan, fliotan ags. fleotan afrs. fliata nnd. flêten mnnl. vlieten altn. fliota swd. flyta (sw.?) dan. flyde. - and. fluz m. fluxus, fluctus, flumen floz, flaoz m. fluxus pifleoz mare mhd. vlu3 m. fluentum vlo3 m. vloZe f. Katarrh vloZ m. Floß vlieZ m. vlieZe f. Rinne, Fluß nhd. Auß m. fluxus, flumen, catarrhus etc. floß n. Indsch. floz n. flöße f. ratis floß n. fließ n. Gaßenrinne nnd. stêt id., Bach, Abzugsgraben nnl. vliet id. e. steet id.; flott sein; eilen; abrahmen = e. flote nnd. stöten (auch = nhd. flößen) mit st. ptcp. flaten von nnd. flot ags. flet e. craven. fleetings dan. flöde c. (auch vb.) Rahm altn. flot n. liquamen adipis (auch supernatatio, Grndbd.?) vgl. flaut lac in spumam digestum swd. flott n. Fett (vgl. o. flomme etc.); nnd. flete menstruum; catarrhus flöte rates nnl. vlot n. sg. id. flote Netzstöße vgl. nnl. vleet f. Treibnetz; Schiffsgestell; Wallfischerzeug; Plunder; Fischart und vll. vlouw Schnepfennetz; e. float Seeflut; Welle; Floß ags. fleot aestuarium, fluvius, sinus afrs. flêt n. Fluß altn. fliot n. fluvius fliotr celer dan. flod, flaad n. Fluß, in allen Bdd. s. o. bei Flut; swd. fluss m. Guß; Schnupfen m. v. Abll., doch vrm. a. d. Nhd.; sw. Zww. ahd. fluzjan, flozjan eliquare, lubricare etc. flozen Wellen wersen mhd. vlæZen = nhd. stößen Indsch. stözen (einstößen noch in weit. Bd.) nnd. floten s. o. mnd. floten, flotten nnl. vlotten (auch = nhd. flotten) afrs. fletta etc. s. Rh. 746. e. float altn. fleyta (natare facere; auch das flot s. o. abschäumen), flota dän. flaade. nhd. flotte f. classis nach Gr. 3, 439 erst a. d. Frz., das aber nebst it. flotta etc. (Dz. 1, 280.) a. d. Deutschen stammt vgl. altn. floti m. ags. flota m. id., bisw. einzelnes Fahrzeug bd. nnl. vloot f. swd. flotta f. dän. flaade c. auch erst entl.? doch auch nnord. Floß bd. vgl. die ob. Schiffnamen und noch andre, mitunter auf unsrer Nr. ferner Grndbd. beruhend, u. a. altn. fley liburna fleki, fler n. ratis flaustr n. celox; wol erst von d. Bd. praecipitantia (flaustra incaute festinare) and. vludar rates (Gr. 2, 236. Gf. 3, 754.) vrsch. von demo flodere roscidis fluoribus Gf. 3, 754; dazu bair. fluder f. Floß; Gerinne = nhd. Gefluder n. Smllr 1, 586; swz. flodera (fludern) spulen, "flauen" Tobler und s. m.; nnl. vlonder schwimmende Brücke zunächst hhr? für den Nasal vgl. etwa swz. flünzen harnen. - ahd. floza f. = nhd. floße, floßfeder vrsch. von altn. flos plumula vestium flosi plumatus, das wir jedoch nebst mehreren Wortstämmen ähnl. Bd. aus gleicher Urwz. ableiten.

388 F. 43.

Die Formen der ob. Ww. tauschen öfters die Bdd. aus, doch sind sie meistens leicht zszuordnen. Nur noch einige: nnl. vlie n. Name einer Strömung Gr. 3, 386. altn. flôi m. locus palustris; sinus maris latissimus: flôa s. o. — ahd. flusc m. fluxus; luxus Gf. 3, 753 vgl. o. Nr. 41; framflusc profluvium vrm. aus fluohisc nach Gr. 2, 377 vgl. 276. 1000., wo auch mere-flosg aestus maris N. Bth. 229; 3, 529., wo auch floskezan liquescere und jene Zsziehung wieder bezweifelt; vgl. Gf. 3, 753 sq. Viele Formen sind aus lt. fluctus, fluxus entlehnt; wunderlicher Wechseltausch! vgl. u. a. Gl. m. vv. fleta. flota. floddus. flota. flotare. flotta. floze. fluuta etc. — nhd. nnd. nnl. swd. dän. flott (flot, vlot) adj. in eig. und fig. Bd., im Br. Wb. zu frz. flottant e. fleating gestellt, ist im Nhd. entlehnt; organisch entspricht salzb. floß id., nicht fest, lose; hier grenzen mit l anl. Stämme an, wie bei uns. ganzen Nr.; nnd. flot flach steht für flat.

Einige exot. Vgll. sskr. plu fluere, natare, navigare, volare, flare, transsilire  $\hat{a} - plu$  layare playa m. natatio; navis; saltus (vgl. o. bes. altn. Bdd.) plavin m. avis plav ire lt. pluere, pluvia; plôrare? vgl. Bopp ll. c. Nebenst. fluere; fluctus, fluxus; fluvius; flumen; flere? vgl. u. a. Bopp und Benary II. c. gr. πλέω, πλεύσομαι (vgl. sskr. plosye πλευσούμαι), πλοῖον; πλειάς, πελειάς (Pott 2, 225. Bf. l. c.); πλύνο vgl. maked. άβλοέω. Weitere lat. gr. Vgll. s. ll. c. — lth. pláuju, pláuti (Causat. Bopp) spülen plaukti schwimmen plûstu, plûditi oben schwimmen; auch = pluszketi, pluszkoti plaudern; plugdau, plugditi schwemmen pludes f. pl. Netzstöße (nnd. flote s. o.) pludimmas Fluß (kraujo Blutes) plautis m. Katarrh c. d. plautai pl. plauksmas sg. m. Floß lett. plustu, plust sich ergießen plaust schwemmen (den Fußboden); peldet schwimmen (vgl. u. v. a. lth. pelēti neben plēkti schimmeln). aslv. plova, pluti Mkl. plati Kop. πλείν plavati id. rss. plüivu, plüity fließen, überfließen; schwimmen, schiffen plávaty schwimmen, schissen, schweben (sskr. plu vgl. sliegen etc.) plávity flößen; schmelzen c. d. bhm. plawiti id. plawny fließend; schiffbar rss. plavno fließend; gleich (an das abliegende, aber dennoch urvrw. lt. planus erinnernd; vgl. zunächst bhm. plytký seicht, flach) plotovóe n. Fährgeld (vrsch. von plata f. Bezahlung) ill. plavati pln. pływać bhm. plejwati schwimmen c. d. ill. plima Seeflut plovati, ploviti oben schwimmen pln. płynać bhm. plouti, plowati, plawati, plynouti fließen; schwimmen, schiffen pln. płoczę, płókać ausspülen, waschen ploskonny naß ploskoni, pluski pl. esthn. loiskus naßes Wetter (vgl. weiterhin wett. platschwetter und dgl., wenn nicht ankl. Wörter der finn. Sprachen für naß) pln. pław m. Waßerthier pławić schwemmen, läutern pławny schiffbar pletwa f. blm. plejtwa, ploutew f. rss. plávatelnoe però (Feder) FloBfeder pln. platwa f. bhm. pletna f. dakor. pluta f. Floß (aslv. plot σχεδία, ratis; φραγμός o. Nr. 40 vrm. eig. geflochtenes Fahrzeug) pln. pluć, plwać ill. pljuvati, pljunuti aslv. pljują inf. plyvati, pljuvati; pljuvati, plinati (vgl. bljvati vomere; vrm. = swz. flünzen o.) bhm. plwati, plijiti rss. pleváty speien. - gdh. plod to float etc.; scald; s. m. pool, fleet c. d. plucais f. a flux; Nebenst. flod m. fluctuatio; fluctuans; classis c. d.; vll. auch fliuch to wet etc.; adj. wet, damp c. d. (erinnert auch an feucht); ; hhr cy. ffreu m. Fluß, Erguß c. d. ffreuo fließen (vgl. vann. frougein pissen?) ffrud f. brt. froud f. stream cy. ffrydio fließen brt. frouden stürmisch, hestig etc. nebst slav. Zubehör u. Nr. 49. — Pictet 69 stellt brt. plunia = frz. plonger cy. plwng = frz. plongeon zu sskr. plavana action de plonger s. dagegen die Abll.

von plum, plumbum Celt. Nr. 268 mit Ntr. 2, 1. S. 346, wie auch Dz. 1, 156 ein plumbeare = plonger annimmt. — lapp. pluewe See, Sumpf plesse See (erinnert an den lacus Pelso; vgl. vll. auch lth. pelkë f. Sumpf) pluotta finn. lautta ratis (swd. flotta); magy. foly fließen m. v. Abll. — malay. prâu, praû Schiffart vrm. a. sskr. plava, doch einheimisch (vgl. Bopp II. c. und anderswo) tong. fufulu waschen felau schiffen.

Ungern verzichten wir auf die Darstellung der zahlreichen urvrw. mit l anl. Stämme in allen diesen Sprachen; besonders der sehr vielen, bis jetzt noch kaum irgendwo verglichenen armenischen, albanesischen, kelti-

schen, finnischen.

44. Fugls m. Vogel, πετεινόν. (Gr. 3, 360. Gf. 3, 434. Rh. 769.

BGl. 203. Bf. 2, 89 sq.)

ahd. fogal, fokal etc. = mnhd. nnl. vogel alts. ags. fugal, fugl ags. afrs. strl. fugel ags. fugol, fuhl etc. nfrs. fugil, foeggel mnnd. vagel e. fowl altn. dän. fugl swd. fågel, fogel, alle m. ahd. vugilili foetus Gr. 2, 439. (nicht bei Gf.?) logisch = lt. pullus etc. folg. Nr.

Von den zahlreichen weiteren Vrww. uns. Nr. erwähnen wir nur den Nebenstamm flug Gr. Nr. 266, wozu u. a. ags. (fugol ==) flugol altn. fleygr volucris; wir stellen diesen Stamm näher, als altn. fluka etc. o. Nr. 5; viele nach Form und Bd. vrw. Stämme zeigen den selben Wechsel

der Anll. f, fl.

. Wir finden nur wenige nahe exot. Vgll. mit Stammvocc. a, u; fernere in Menge. sskr. paxa m. latus n. ala (= prakr. pakkha zig. phak hind. pankh) etc. paxin m. ales, avis gehört sowol hhr, als zu Wz. pax o. Nr. 2, ebenso paxman n. pilus; cilium; floris fibra vgl. ahd. fahs Haar; fluhs Flachs und s. v. hind. pakherû m. mahr. pacrum Vogel erinnern an gr. πάγρος Bf. 2, 90. Zu einer vrw. Wz. mit u mag sskr. punka m. pars pennata sagittae gehören; vgl. u. v. a. lett. pukas Flaumfedern etc. s. u. Nrr. 61. 40., vll. mit der Grndbd. schwellen, vgl. viele Ww. mit den Bdd. wehen, fachen, schwellen, wie arm. phukh Wind; Geschwulst rss. púchnuty schwellen (vgl. u. a. Nr. 47. B. 37.) brt. vann. fouanv enflure (vgl. u. Nr. 62.) cy. flugt m. wind flugliaw aufblähen; ffwg m. dry grass, ang. what is volatile; auch it. fugere (f = bh? = cy. ffo, ffoi c. d. z : gdh.fåg relinquere, deserere; die Wz. fuag, fuad bedeulet exilium, expulsio, fugare; weiteres Zubehör s. bei Bf. 2, 20; sp. u. v. thliuhan) mag vrw. sein vgl. Mancherlei o. Nr. 5. §. - Ith. pauksztis Vogel; Wild; Wolf; in den Abll. nur Vogel bd. erinnert durch die weitere Bd. an Nr. 7. Dagegen mag slav. ptak, ptica etc. Vogel etc. bd. zu der immerhin vrw. Wz. pat (wieder mit Nebenwz. plat) fliegen gehören, somit zu gr. πετεινός und s. w., vrm. auch It. passer, dessen allg. Bd. Vogel sich in dakor. passere pg. passaro sp. paxaro erhalten hat. Eine vll. unserer Nr. vrw. Wz. pak zeigt finn. pako esthn. pak Flucht c. d.

45. Fula m. Füllen, πώλος. (Gr. 3, 325. 328. 335. Smllr 1, 525.

Gf. 3, 476. Rh. 749. Dtr. R. 7. BGl. 224.)

ahd. folo m. fuli, fulin, vullin, vullin n. fulihha (puledra) f. nach Grimm st. fulja mhd. vol, vole m. nhd. fölen, füllen n. ags. fola afrs. folla m. strl. nfrs. fole nnl. veulen nnd. falen e. fole, foal, filly alln. foli m. fyl, folald n. swd. dän. fole m. (swd. fåle m.) swd. dän. föl n. swd. fölunge m.; aswd. fola Stute; nhd. folter etc. aus poledrus s. Dz. 1, 34.

Bopp vergleicht zunächst sskr. pôta m. pullus, catulus (ähnlich swz. futscheli n. Füllen), doch auch Wz. pâl tueri. Unter den vielen von Urwz.

390 F. 46.

bu, pu ausgehenden Vrww. vergleichen wir nur solche mit ausl. I. cv. fflawg filly; wind; wanton girl lt. pullus, mlt. Thierjunges übh. - vgl. It. pullulare - und Hahn bd., wie denn die rom. Sprachen häusig die specielle Bd. Huhn zeigen; daher u. v. a mlt. pulinus, pullanus (frz. poulain), poledrus (Fohlen II. Sal. Alam.), pulletrum etc. Füllen altit. pullitra (Varro) junge Henne mlt. polla aach. pöll f. Hühnchen mlt. pollatura Geflügel. Pott 1, 193 denkt bei disci-pulus an die Bd. Lernknabe vgl. nachher gr. -πουλος und das seltene it. demin. Sutfix pola; ist vll. auch in pullus das zweite l deminutiv? swrl. das erste aus einem andern Laute assimiliert. gr.  $\pi \tilde{\omega} \lambda o \zeta$ ;  $\pi \omega \lambda i \omega v = ngr. \pi o v \lambda i$  Vogel (vgl. den Begriffsübergang in e. bird B. 6.) ngr. πουλα Krähe πουλάδα (nicht aus frz. poullarde) Hühnchen πουλος demin. und patronym. Namenendung. alb. pulë Henne pulist (gomari = asini) pullus; pelë Stute hhr? vgl. gdh. peall m. horse, serb. pile Hühnchen, daher nach Schaf. 2, 247 lett. pile Ente: ill. piljuh Raubvogel (vgl. Hühnergeier?) hhr? esthn. puul junge Kuh vll. ganz unvrw. Die altd. Ww. pillo siliaster pilla siliastra Gf. 3, 332 vgl. vll. altn. piltr m. puellus = swd. pilt m. finn. piltti gen. pildin mögen so wenig, wie lt. filius, hhr gehören.

46. A. Fulls voll, πληρής; volkommen, τέλειος Eph. 4, 13; allgemein, katholisch Calend.; ufarfulls übervoll, πεπιεσμένος Luc. 6, 38. fulljan, gafulljan füllen, πιμπλάναι etc. usfulljan erfüllen, ausfüllen, anfüllen; vollständig machen; vollenden; πληροῦν; ersetzen, ἀναπληροῦν. ufarfulljan überfüllt machen oder sein, ὑπερπερισσεύειν, περισσεύειν. fullnan (fulnan Luc. 2, 21.), gafullnan, usfullnan erfüllt werden, πληροῦσθαι. usfulleins f. Erfüllung, πλήρωμα. ufarfullei f. Überfülle, περίσσευμα. fullithe g. pl. n.? Vollmond, plenilunia vrm. verwechselt mit νουμηνία Col. 2, 16. fulleiths (kaurnis Kornes) f. Fülle, Menge (πλήρης σῦνος) Mrc. 4, 28. fullo f. Fülle, Ausfüllung, Ergänzung, πλήρωμα. fulla kommt öfters, wie in den übrigen d. Sprachen, praefixartig in Zss. vor. (Gr. Nr. 577. 2, 560. 632. 652. 656. 670. 3, 658; Myth. 672. 675; Gött. Anz. 1836. St. 92. Gf. 3, 477. Rh. 769. Wd. 2179. Bopp VGr. S. 80. 83; Gl. 224.

Pott Nr. 261. Bf. 2, 85.)

ahd. fol, foller, in Zss. folla = mhd. nnl. vol (voller) nhd. voll alts. afrs. ful afrs. nfrs. strl. fol nnd. ags. e. swd. full altn. fullr dän. fuld. Über altn. full n. poculum plenum ags. full n. cyathus, calix alts. ful n. s. Gr. 3, 457. ahd. folla, fulli, folli f. = mnhd. nnd. fülle f. ags. fille altn. fylla, fylli dän. fylde c.; swd. fylle n. Vollmond = ags. fyllith vgl. Myth. 672 über den Monat vinterfyllidh. Über die myth. ahd. Follâ altn. Fulla s. u. a. Myth. 285, wo der lett. preuss. Gott Pilnitis etc. verglichen wird, vgl. die lth. Pilvitus m. Pilvite f. ebds. 443. — ahd. fullen, gifullôn = mnhd. nnd. füllen alts. fullian, fullôn ags. fyllan e. fill afrs. fullia, folla, fella nfrs. folljen nnl. vullen altn. swd. fylla dän. fylde etc. ahd. arfullan, irfullen etc. = mnhd. erfüllen ags. âfyllan etc. — Bopp nimmt fulla aus fulla vgl. u. a. V. 49. Die exot. Vgll. s. nachher; weil sie sich nicht wol von denen zu B trennen laßen, stellen wir dieses hier an, obgleich die deutschen Wörter sich nicht gar nahe berühren.

B. Filu accusativisches Adv. viel; sehr; πολύς,  $πολλ\tilde{φ}$  etc.; λίαν etc. flaus adv. (adj.?) bei Comparativen um viel, πολύ. flusna (flusna?) f. Menge,  $πλ\tilde{η} > ος$ ; du flusnai ἐπί πλεῖον 2 Tim. 3, 9; Castiglione las Neh. 5, 18 flussiai. (Gr. 3, 120. 613. 615. 658. Gf.

3, 471. Rh. 731. Wd. 1291. Dtr. R. 11. BGl. 220.)

F. 46. 391

ahd, alts. filu ahd, filo adv. = mhd. vile, vil adj. adv. nhd. vil wett. vil, reil mnl. vel adv. nnl. nnd. veel afrs. adj. fula, felo etc. adv. fel afrs. strl. ful nfrs. full, foll ags. fela, feala schott. fiel, feil altn. fiöl in Zss. Zu gleichem Stamm gehört die nord. Comparation altn. fleiri comp. flestr sprl. swd. flere, fläste dün. fleer, flest. VII. hhr der Eig. Φιλημούθ m. ein Heruler Proc.

A. B. sskr. pr, pr, pûr, purv implere vgl. pûl coacervare pul id., magnum sieri; (auch hindi) pûrna, prâna voll puru viel comp. prânas (mehr) plerumque hind. pûrâ (aus sskr. pûrna) zig. poru, pordo, pcherdo, perdo etc. voll zend. pouru (Bf.), pěrěnô m. pěrěnê f. id. baluć. phirnî Fülle; das von Ewald hyp. zu plenus gestellte afgh. mare satt steht näher an pehlv. marman voll, viel, vgl. μύριοι? eher sem. κόι implevit. - prs. pur voll: Pott stellt auch embasten, imp. embar! implere erbar! devora! hhr, doch vgl. B. 6 hind. bhara full bhar id., whole as much as etc. : sskr. bhara much; auch stellt es Sjögren Oss. Gr. 363 zu Wz. bhr; oss. filder Kl. d. fulder t. füldär Sj. adv. (vgl. vll. t. stüldär = d. sturder größer von t. stür d. stur groß) comp. mehr. (A.) lt. -plere, -pletus, plenus; replo; amplo; exemplo; populus (redpl. vgl. sskr. piparmi). plebs etc. nach ll. c. (B.) plûs, pleores, plisima, plurimus; über multus s. v. a. Bopp l. c. und v. bhūri. - gr. πίμπλημι rdpl. etc., πλήρης, πλήθος, πλείος, πλέος, πλέον, πλήν, πλοῦτος, πολύς; Mehreres s. bei Bf. l. c., wo auch πόλις = sskr. pura n. puri, puri (zig. foro) hhr gestellt ist. φολένω füllen Hes. Nebenstamm oder Dialektform? — lth. pillu, pilti schütten (s. o. Nr. 33, nach Pott lieber zu Wz. plu o. Nr. 42.) tritt durch pripilti voll schütlen (vgl. u. a. Überfluß = Überfülle), implere nahe an pilnas lett. pilns, pils (n ausgesallen?) voll prss. pilnan acc. sg., ganz, völlig aslv. plüni pln. petny (peten) bhm. plny rss. polnüi ill. pun srb. pyn id. lth. pilditi (d = Wz. dhâ) lett. pildît aslv. isplüniti etc. rss. pólnity ill. punniti pln. pełnić bhm. plniti füllen, erfüllen lth. pelnyti lett. pelnit mereri lth. pilnawoti erfüllen (Gesetze) rss. polnjéty völlig, stark werden (vgl. o. sskr. pul und s. m.) lth. pilnatis m. pln. pełnia f. sloven. polna serb. puna blm. ouplnjek und s. m. (s. Myth. 675.) Vollmond alb. chhen e pliópë id. pliót voll; aber bolúk Überfluß; Lust aus türk. bollúk id. von türk. bol  $(\mu\pi\delta\lambda) = \pi\delta\lambda\psi$ ,  $\pi\lambda\alpha\tau\psi$ ; ähnliche Berührungen s. §<sup>b</sup>; vgl. auch mangu fulun viel. - brt. put abondant, copieux c. d. puta abonder etc.; fromm plénitude etc. s. o. Nr. 9 Nebenstamm? Pictet 48 und Bopp l. c. stellen gdh. foir, furain (s. V. 63.) abondance, multitude furthain satiety, sufficiency c. d. : sskr. puru, pûr; cy. plwyn ang. voll, vollkommen corn. playne voll vrm. entl. vgl. § ". gdh. pailt plentiful, numerous, fully pailteas m. plenty, enough. Aus It. populus entl. cy. brt. pobl corn. pobel gdh. pobull id.; aus plebs die Ww. P. 10. finn. esthn. paljo viel hhr? vgl. vll. lapp. pale vicis, gang (-mal).

§°. Einige Reihen mit anl. l (vgl. u. v. a. o. Nr. 43.) α. cy. llawn voll c. d. llonaid m. Fülle llonaidd beglückend llonydd ruhig (hhr?) lloniant, llonwch m. comfort llonn merry llonni to make or grow merry und s. v.; über den Anklang an gth. Faun s. h. v.; dazu corn. laun, len full; faithful leana, lena füllen brt. leûn, lan, lein (vann.) voll c. d. leûnia füllen gdh. lion, lân, laine, iomlan voll; begnügt und dgl. vb. füllen vgl. glan füllen. β. cy. lluosog multitudinous, abundant lliaws, llios m. Menge m. v. Abll. lliosi to multiply, increase corn. leas many, sufficiently liasder, leasder plenty lias viel; Truppe (vrm. ganz vrsch. von cy.

392 F. 47.

lluydd m. Heer) brt. leiz vann. leic'h voll, völlig; noch viele Ww. scheinen anzugrenzen; vgl. indessen sp. u. v. lludan. γ. cy. llawer m. a great many; a diversity corn. laur abondantly, enough hhr? — arm. li plenus m. v. Abll. und Zss. lnul implere etc. lianal to be full, to abound liou adv. völlig etc. liuli plenus, abundans lir Fülle lialir superabundans lranal to be accomplished or finished lrumn, lruthiun Fülle, Vollendung. — VII. hhr auch aslv. lich περιστός liśe περισσότερον, plus rss. liśne nimis u. s. m.

§ b. Wie populus und m. dgl. mögen auch folg. Wörter hhr gehören: α. ahd. volk, volc n. m. populus, agmen, acies mnhd. nnd. nnl. volk n. alts. ags. afrs. strl. e. swd. dän. folk n. id. altn. fölk n. id.; 40 Mann; die mhd. Nebenbd. Gefolge (altn. fylgd) führte auf die Abl. von folgen; mannigfache Schattierungen der Bd. sind z. B. nhd. das kleine, junge, Manns-, Weibs- etc. Volk, Volk Rebhühner, Kriegsrolk (auch pl.) nnd. rolk Gesinde und s. m. vgl. u. a. Wd. 2176. altn. aswd. fylki provincia; caterva swd. dän. fylke n. Tribus, Schaar altn. fylkja acie instruere fylking acies fylkir dux vgl. φούλπαρις ein Heruler Proc. mhd. Volechære nhd. Völker Eig. m. β. ags. floc m. altn. flockr m. agmen, cohors e. flock Haufen, Heerde vb. sich schaaren dän. flok c. id. vb. flokkes etc. swd. flock m. id.; Abtheilung übh.; vrsch. von nhd. flûg Rebhühner, wie anderseits von dem sonderbaren nnd. ploog nnl. ploeg Truppe etc. Br. Wb. 3, 339.

afrz. foulque, floc, flou (Dz. 1, 327.) prov. floc Heerde nprov. floc m. quantité, morceau; gew. iron. un beou floc scheint das lt. flocci pendere etc. zu sein; afflouca affluer, abonder, venir ou affluer en nombre zu Nr. 43? wallon. aflah en grande quantité, beaucoup, excessivement zu flahi o. Nr. 42? frz. forchele (folchele) s. Gl. m. v. folgare. nprov. fogo f. foule, presse, vogue, gedrängte Menschenmenge, Zulauf hhr? it. folla frz. foule etc.: voll? oder zu lt. fultus, fulcire? vgl. cy. ffoll m. a broad mass; brt. faoul, foul foule vann. fouleiñ fouler entl.? Grndbd. Gedränge?

vgl. vollpfropfen und dgl.

lth. pulkas m. lett. pulks m. Hanfe Menschen oder Viehs lth. pulkawóti versammeln etc. aslv. plük παρεμβολή und = rss. polk m. Menge, Heer bhm. pluk m. pln. pułk, półk, półek m. Regiment, Heerhause krain. puk id. ill. puk Volk, popolo. - kret. πόλχος Volk, schwer zu trennen von aeol. ὅλχος id. (nach Pott vll. fingiert) und dieses von ὅχλος, Fόχλος, letzteres nach BGl. und Pott in Hall. Jbb. 1838 : sskr. ogha m. multitudo, turba; nach Grimm und Bf. 1, 88 : lt. rulgus : sskr. ved. rolha = rarha (varga PLtt. 2, 56.) Schaar — gewagte Vgll.; andere bei Benary Ltl. 209. cy. pluc m. a quantity; space; while hhr? - esthu. hulk Heerde, Schaar m. v. Abll. u. a. hulkuma umherlaufen hulkus Landstreicher; magy. folyam Zug des Volkes eig. Strom von foly o. Nr. 43, das indessen auch folgen bedeutet; folt Volk, Strich auch nicht hhr? aber vrm. falka Strich, Haufen, Rudel; woher polgar Bürger? lapp. fluokk Haufen und fuolke homines; familia a. d. Swd. - alb. bilikë Schaar zunächst zu türk. bölük Abtheilung, μερίδιον bölmék abtheilen und dgl. mehr; alb. pirk Haufen vll. so wenig hhr (vgl. B. 6. 25.?), als lapp. pirk Reihe und arm. par-kh people Plural von par assembly. — Außerdem mag auch aslv. pleme φυλή, tribus, σπέρμα, genus, mit vielem Zubehör unsrer Nr. vrw. sein.

47. Fuls (visan ὄζειν Joh. 11, 39.) faul, stinkend. (Smllr 1, 524. Gf. 3, 494. Wd. 678. Rh. 770. BGl. 222. Pott Nr. 252; Hall. Jbb. 1838.

Bf. 1, 270 sq. vgl. 2, 348.)

amhd. ags. nnd. swd. dün. (uu) fûl = nhd. faul nnl. ruil nfrs. fuwl

F. 48. 393

altn. fûll e. foul; die urspr. Bd. putridus geht später in häßlich, bösartig, zornig, barsch, verschmitzt, träge (vgl. stinkende Trägheit) über; afrs. fulnisse Fäulniss altn. fyla foetor fûla indignari. ags. fyld spurcities = e. filth? vgl. Gf. 3, 517 v. fultar und vll. mnd. vülen cacare nnd. = filen pedere filter podex? — Vgl. altn. fûi putredo fûna putrescere; fûki Gestank; und s. m. Auch die Interj. pfui! (vb. pfuien, anpfuien) kann vrw. sein; doch ist vrm. die Grndbd. der Wz. wehen (hauchen, blasen); Wz. pû, wozu auch die d. Nebenstämme altn. pûa aspirare oberd. pfausen, pfausten = nnd. pûsten swd. pusta dän. puste etc. gehören, kommt in allen indog. Sprr. so häufig in dieser Bd. vor und scheint lautlich ebenso gut dazu geeignet, als Wz. vâ, daß ihre Entstehung aus einer Zss. mit letzterer (vgl. Pott und Bf. ll. c.) nicht annehmhar scheint.

sskr. pûy soetere pûti soetor pûya n. mahr. pu m. hind. pîb f. zig. phumb, pomb pus arm. phut verfault; Fäulniss; Geschwür (chankre) phtil faulen vgl. u. a. phukh Wind; Geschwulst etc. s. o. Nr. 44. und B. 37. rss. púchnuty schwellen, wozu nam. aslv. püichati διαπρίεσθαι, frendere nopüiscen τετυφωμένος, insolens pln. puchać hauchen, dampfen pycha Hochmuth bhm. puchnouti id.; stinken puch m. Dunst, Gestank und s. m.; vrm. unvrw. arm. burél to smell, exhale, issue c. d.; eher b aus p in oss. d. ambuyun t. ambiyn faulen ptc. d. ambud t. ambud faul ¿ : prs. boyîden to smell, to have a smell bû, bûi afgh. bûii (booĕĕ) odor vgl. kurd. been gheni Gestank? — gr. πνος, πύθειν etc.; nicht φανλος mit LG. vgl. Bf. 1, 596. lt. pûs, pûtor, puter, putrere etc. — daher vll. nnd. rerpötern verfaulen; verbleichen -; pudere hhr? s. Bf. II. c. pusula, pustula schließen sich an lange und divergente Wörterreihen an; dagegen foe-t-ere, suffitus, finus vrm. Wz. dhu, Sv; foedus Wz. bhî (fürchten, verabscheuen). dakor. puroiu Eiter : pûs gen. pûris. - lth. pulis id. : puwu, puti lett. pûstu, put faulen Ith. pudau, puditi faulen laßen; ¿ hhr Ith. pjaulai m. pl. faules leuchtendes Holz (nicht: pelles ugnis id. eig. muris ignis). — cy. pwd m. rotteness in sheep pwdr faul brt. pût häßlich; bitter; wild etc. hhr? pudask m. = frz. putois entl.? puñez m. Geschwür s. P. 13. gael. pûthar m. suppurating sore und dgl.; cause of sorrow, hurt, harm ir. putar putrid, stinking; vrsch. von gdh. boladh m. Geschmack; Gestank vgl. die ob. Ww. mit anl. b. corn. plus ulcer gehört zu einem Nebenstamme vgl. B. 43. finn. puhua flare; loqui esthn. puhkma, puhkama wehen etc.; (puhkama) ausbrechen (von Geschwüren gbr.), wenn nicht in letzterer Bd. mit sinn. puhjeta, prs. puhkean, aufspringen (Samen und dgl.) und s. m. zu trennen, vgl. o. arm. phukh und s. v.; esthn. pudde = nnd. putt murbe vgl. u. v. a. bhm. puchřeti murbe, morsch werden mag auch vrw. sein; doch entfaltet sich der esthn. Stamm auch nach andrer Richtung; vgl. auch lapp. puolnet marcescere und s. v.; weiter vrw. (vgl. o. pfausen etc.) lapp. poset, pusset spirare = esthn. puhhuma, puhkma etc. (s. o.) magy. fú m. v. Abll. neben pos Fäulniss c. d. vgl. posszan lapp. puosket esthn. pussutama pedere, fiesten (vgl. Mehreres o. Nr. 5.) finn. puuskua spirare, frendere puuskata evomere. Nur Weniges aus Unzähligem! Die o. angenommene Urwz. pu, pû (der vielen Nebenwzz. nicht zu gedenken) mag sich am Reichsten in den lituslav. und finn. Sprachen entwickelt haben.

48. Fragith πειφάζετε 2 Cor. 13, 5 statt fraisith nach Grimm in Wien. Jbb. Bd. 46. und LG. Indessen sind die wegen der fremden Aspirate sicher, vll. aus dem Gothischen, entlehnten bask. Wörter froga épreuve frogateea éprouver froganza experience zu beachten. Vgl. u. 50.

**394** F. 49.

49. Frathjan st. froth, frothun, frothans denken, φρονείν; merken, verstehn, νοείν etc.; verständig sein, σωφρονείν = fulla-frathjan; ptc. prs. unfrathjans unverständig, ἀσύνετος. frathi n. Sinn, Verstand, νόημα etc. grinda-frathjis kleinmüthig, ὀλιγόψυχος; sama-frathjis gleichgesinnt, τὸ ἔν φρονῶν; Massmann nimmt frathis n. añ. gafrathjel f. Verständigkeit, σωφροσύνη. usfratvjan (so! für -thvjan, thjan?) weise machen, σοφίζειν 2 Tim. 3, 15. froths, var. fridamma = frodamma s. LG. in 1 Tim. 1, 17., verständig, φρόνιμος; gen. frodis comp. frodoza adv. frodaba. unfroths thöricht, ἄφρων, ἀνόητος. frodel f. Klugheit, Verstand, φρόνησις, σύνεσις. unfrodel f. Unverstand, ἀφροσύνη, ἄνοια. (Gr. Nr. 85. 2, 238-9 3, 499. 695. Smllr 1, 600 sq. 621. Massm. in Münch. Anz. 1840; Gloss. Gf. 3, 819. Rh. 767. Dtr. R. 7. Pott Ind. Spr. 103; Ltt. 1, 21. Bf. 1, 363. 2, 352.)

Massmann trennt usfratvjan und stellt es zu alts. fratoon, fratohon, fratah ornamentum ags. frätu ornatus thesaurus fratvian ornare. Gr. 2, 238 nimmt frathjan = frahathjan, froths = frohaths und eig. identisch mit früh, beide urspr. alt bd. vgl. o. Nr. 9. Ebds. 208 vermuthet er ein frathan vigere, efficere, valere, wozu ahd. kefradera efficiens

magis s. u. und vgl. u. Nr. 54.

a. ahd. frader strenuus, efficax c. d. mhd. rrat gen. rrades id. (vrsch. von rrat saucius etc. I. 18. IB. Anm.); daran grenzen mhd. rredic procax rreidec vll. trux, petulans vgl. Gr. 2, 290. 303.; Smllr 1, 600 sq. über ä. nhd. oberd. fraidig: fruetig id. etc.; s. u. Nr. 56; ferner ahd. frazar mhd. rrazer procax ahd. harti fraza obstinatio Gf. 3, 398; doch nicht eig. gefräßig = gierig, wie ähnlich frech u. Nr. 57?? eher: alt. frata fremere, narre, fnyse; pedere (in letzt. Bd. zu trennen?) vgl. auch Smllr 1, 622 über oberd. fratz: nhd. Fratze etc.? vgl. dagegen Wd. 1474. Swk h. v.

b. ahd. frôt longaevus froat, fruot etc. providens, gnarus; venustus; letztere Bd. erinnert an mnl. vraei, vray nnl. fraai pulcher, dessen Form jedoch abliegt, vgl. u. Nrr. 53. 55. 56.? - mhd. vruot, vruetic bejahrt; erfahren, klug; hurtig; adv. = bair. fruedig früh vb. vrüeten Z. 593. ä. nhd. (1618) frutig bair. swz. fruetig öst. fruetlich munter, hurtig, emßig vgl. bei Henisch frod karg : bair. faudig (faudi = fodig? Smllr 1, 513.) id.; fähig, geschickt; swz. fruetig, fruetig bedeutet auch gesund; wol, schön gediehen (Pflanzen) vgl. die ahd. Bd. venustus; alts. ags. afrs. ndfrs. nnd. frod alts. fruod nfrs. froet mnd. frud, (mnl.?) vroet, vruet (hd. Dentalstufe) nnl. roed alte. frody altn. frodhr, frodr (auch multiscius) prudens ags. frôd nach Bosw. neben der merkw. Form forud (u, v, a) bedeutet auch debilitatus, sodann grandaevus, wie ahd. frôt vgl. alts. (?) fruodan senescere; nnd. froden verstehn; bedenken alts. gifrodon sapere ahd. fruoten erudire fruotî, fruatî f. prudentia, gravitas unfruotî f. stultitia froiti maturitas (als Alter oder Gediegenheit; vgl. das Folg.) altn. frædhi, frædi prudentia; doctrina fræda unterrichten dän. swd. (auch fett etc.) frodig üppig gedeihend (= swz. frûetig) swd. frode Fettheit frodas üppig wachsen etc. frodlem (lem Glied) m. penis; vgl. u. Nr. 52; bes. o. Nr. 9. Anm. zu b. den glbd. Stamm frum; auch vll. als Nebenform oberd. pfromig fett o. Nr. 43.

lth. prótas lett. prâts Verstand c. d. prss. prâtin acc. Sinn, Rath lth. prantu, paprantu inf. prasti sich angewöhnen c. d. paprotis m. f. Gewohn-

F. 50. 395

heit (prs. suprantu prt. suprattau fut. suprasu) suprasti lett. (prs. saprôtu virg. s; prt. saprattu ft. saprattisu) saprast intelligere preuss. issprestun id. poprestemmai sentimus isspresnan acc. Vernunst issprettingi nümlich. — ¿ hhr aslv. prądynü τραχύς (sic Mikl. 69.), celer; praeruptus pln. pretki, prędki rss. prüitkit blim. prudký schnell rss. prüity f. Schnelllauf c. d. swrl. (vgl. die oberd. Bd. hurtig) hhr; wenn die wechselnde Dentalstufe nicht stört, möchlen wir goth. sprauto g. v. : sproß, broß etc. vergleichen, da aslv. pratijë pl. rss. ill. bhm. prut pln. pret (pracie bhm. prouti) Reis, Gerte nahe liegen vgl. B. 54; zu bhm. prudky, das auch groß, stark, jäh, heftig bedeutet, stellt sich adv. prudce id., jähzornig pruditi brennen; aufreizen - wozu Mikl. 69 aslv. prjeprada πορφύρα stellt — prudćina f. scharfer Pflanzenstoff; Waserstrom proud m. f. Strom, rasche Bewegung übh.; so pln. predki : prad m. Strömung (aber rss. prud lth. prudas Teich); dazu cy. brt. frûd etc. o. Nr. 43; vll. auch (vgl. o. die Bd. jäh, steil) nord. brant, bratt, brad B. 8. lapp. brad praeruptus, celer c. d. Über lituslav. prav s. Nr. 53.

lt. interpret, gls. verständlich machen, hhr; vgl. Bf. 2, 352; prûdens aber aus providens; doch stellt es Leo nebst gdh. cruite, bei Armstr. u. a. cruith lively; prudent; zu fruot. — gr. φραδή, φράζω = sskr. pra-vad nach Bf. 1, 363; vgl. φρήν = sskr. prâna ebds. 119 vgl. A. 60. -Für die Bd. alt, frühe vgl. die von pr. pra etc. ausgehenden Ww. o. Nr. 9, mit welcher wir übh. unsere Nr. in Verbindung setzen. Benfey vergleicht mit den ob. lth. u. a. Ww. hyp. sskr. prathay manifestum facere, prodere etc. prathâ Ruf und s. w. Wz. prath extendi; celebrari; caus. extendere; divulgare, celebrare s. B. 51., nam. arm. parz. - gdh. praidhinn Hast; Ernst hhr? proghan care o. Nr. 19 vll. : cy. prw m. anxiety prudd serious, sorrowful (diese Bd. in den Abll. vorherrschend); prudent pryder, prwysti m. Bekümmerniss, Sorge, Angst c. d. pryderu sorgen brt. préder m. Sorge; Beschäftigung; Nachdenken c. d. préderia soigner, s'occuper, prévoir, méditer etc. corn. pridar Nachdenken; Bekummerniss prederi to think, study cy. prwystlo to bustle, agitate prystell f. Tumult, Aufruhr prês hastig cy. corn. prest m. Schnelligkeit adj. schnell, fertig; bald (zuf. jenes an frz. pressé, dieses an it. presto ankl.) cy. prysur kastig; ernsthaft und s. m. Für diese und wirklich oder scheinbar vrw. Ww. B. 9. g.; F. 19. 21. 51. 58.; die Übergänge der Bdd. sind denen unsrer Nr. ziemlich analog; so z. B. cy. prydus venustus wie ahd. fruot.

Dagegen sind auch mit anl. Aspirate zu bedenken: cy. ffraeth sharp, eloquent, fluent c. d. ffraethebu to harangue brt. fraez, fréaz distinct, clair; vll. Grndbd. Schärfe, dann nebst gdh. u. a. Vrww. nicht hhr. Mit den o. und Nr. 43 erw. Ww. ffrwd etc. vrw. scheinen cy. ffrwt soon (vgl. o. truot) ffrws m. sudden emotion (scheint fingiert) ffrwys m. heftig, gewaltsm ffrwyso to act violently ffrwst m. haste ffrystio beeilen ffrawdd, ffrawd m. harm, hurt; prompt; agitated c. d. ffrawdden f. emotion, humour corn. fraus Betrug, vll. nicht a. d. Lt.; auch bei lt. fraud könnte injuria die

Grndbd. sein. cy. ffraw s. u. Nr. 53.

50. Fraihnan (fraihan?) st. frah, frehun, fraihans fragen, ἐπερωνάν etc. gafraihnan id.; erfahren, ἀπούειν. (Gr. Nr. 307. 2, 167. 4, 632. Gf. 3, 811. Rh. 759. Bopp VGr. S. 126; Gl. 225. Pott Nr. 122 vgl. 299. 2, 166. Bf. 1, 16.)

Vgl. anhd. nnd. fragen (nhd. bisw. st.) — mhd. nnd. nnl. (sw. und st. gemischt) vragen mhd. oberd. vregen alts. fragon prt. pl. frugnun

**396** . F. 50.

afrs. fragia, fregia nfrs. freegjen ndfrs. fragi, freje swd. fråga ahd. gifragen etc.; wessobr. G. gifregin rogo ahd. vråkanôn consulere bei Grimm, bei Graff nur ratfraganoti consuleret altn. prs. freg prt. frå, pl. frågum, ptcp. prt. freginn inf. fregna, bei Biörn auch frå swd. fråga fragen ags. frägn, fran, fraignan, frægnan, frinan, frignan, fringan s. Gr. 1. 2. A. 259. rogare frunon fando acceperunt (n völlig mit dem Stamme verwachsen vgl. Gr. 2, 167.) alte. fraine fragen, fordern ahd. fraha, fraga f. Frage und s. w. ags. gefræge altn. frægr bekannt, berühmt altn. fregn f. rumor, fama altn. swd. frægd f. celebritas altn. frægia swd. frägda rühmen altn. frétt f. Frage; Botschaft; responsum oraculi (vgl. u. gdh. Ww.) frétta fragen dän. fritte id., ausfrægen.

Wie bei mehreren Wörtern ähnlicher Bd. ist Zshang mit Nr. 9, Ableitung oder eher noch in den Formenwirren nachwirkende verdunkelte Zssetzung, wahrscheinlich; vgl. die exot. Vgll., auch vll. ain-tron und mhd. vreischen nnd. vorésken, vrésken: eischen etc. A. 17. B. vgl. Pott Nr. 299; forschen s. o. Nr. 29; ahd. alts. fergôn rogare, bitten, fordern = mhd. nnl. vergen nnd. vargen; Grff 3, 681 vergleicht altn. fergia premere, comprimere (farg n. pressio); lth. pirkti kaufen pirszti werben, freien vgl. u. Nr. 58; sogar lt. quaerere! Ziemann 545 stellt vergen zu o. Nr. 17; oberd. frätscheln ausfragen; mäkeln Smllr 1, 622.

sskr. prach prs. prchâmi fragen, nach Polt aus pra-ich vgl. o. vreischen. zig. pchuczav (phućav) etc. rogo hnd. pûćhna fragen; über zig. prisseraf beten s. Pott Zig. 1, 439. vgl. vll. brichardilar to ask, implore bei Borrow. zend. pěrěçâmi rogo ptep. parěsta, parsta prs. pursîden (u, o) fragen porses Frage kurd. pesara id., nach Pott hhr; oss. farsin id.; vb. rogo, rogare Kl. d. farsun t. färsün fragen Sj. arm. hart Frage c. d. hartanél fragen, untersuchen; hartuk Zauberer hhr? vrm. noch mehrere Ww. lt. preces, precari (doch s. v. thlaihan sp. u.); procus; procax vgl. u. Nr. 57; praeco? anders Pott 1, 116; rogare nach Bopp, Pott, Benfey mit Aphaerese vgl. vll. finn. rukous preces rukoilla lapp. råkket rogare, precari (vrsch. von esthn. luggema beten, eig. lesen = finn. lukea lapp. lokket); poscere nach BGl. == proscere vgl. o. kurd. und alb. piés fragen; nach Pott Nr. 299 aus pot-isc trotz der st. rdpl. Form, vgl. auch Benary Ltl. 254 sq., der postulare davon trennt. Lassen Eug. 47 vermuthet umbr. frosetom = lt. rogatum vgl. etwa lt. frustum, frusto, frustra, frustro (vgl. **B.** 54.). — gr. προίκ, προίκτης, προίσσομαι etc. ebenfalls mit Wz. is (ich) zsgs. vgl. BGl. Bf. — lth. praszau, praszyti bitten c. cp. lett. prassît (virg. s) id., fordern lth. perszu, pirszti lett. pirsti freie s. o. und Nr. 58. - aslv. prositi aiteiv, poscere Mikl. prosu, prositi orare, petere vprositi interrogare und s. m. rss. prosity bitten; verklagen voprosaty, sprásivaty fragen serb. prositi freien (vgl. lth.) ill. prositti bitten proscnja f. Bitte prosjacsiti betteln (zsgs.?) prascati fragen pln. prosić bitten prozba f. Bitte wypraszać ausbitten bhm. prositi bitten wyprositi ausbitten und s. m.; a und o wechseln. - gdh. freagair to correspond (gegenseitig fragen und antworten vgl. o. altn. frêtt), nach Pictet 89 frea-gair antworten aus fra = sskr. pará retro (o. Nr. 9.) + gair (sskr. gir etc.) crier; obs. rdpl. fiafraich to ask, require; ¿ hhr frisceart answer, vgl. BGl. 225, der auch ir. friscim spero dazu stellt; fraoghaid warning? fromh nachfragen, untersuchen? - cy. fregod pl. preachment fregodi to chatter; speak affectively vrm. nehst pregeth m. Predigt c. d. entl. vgl. B. 9. e.; darum nicht: ffrece babbling vgl. u. Nr. 57. - alb. piés s. o. erinnert auch an ahd. fasôn o. Nr. 3.

F. 51. 397

51. Fraisan rdpl. prt. faifrais versuchen, πειράζειν. usfraisan id. fraistubni (fraistobni Luc. 4, 13.) f. Versuchung, πειρασμός. (Gf. 3, 830. Rh. 758. Smilr 1, 617 vgl. Myth. 1111. Holtzm. Abl. 74. Swk v. Fraiβ.)

Unbegreislicher Weise nimmt Holtzmann in diesem reduplicierten und durch alle deutschen Sprachen verbreiteten Stamme Entlehnung und Umbildung aus gr. πειράζειν "unverkennbar" an; urvrw. mag dieses Wort sein, sofern unsere Nr. durch Ableitung oder Zss. mit Nr. 9 zshangen kann; Schwenck erinnert an agis A. 3; aber auch an ags. fræge und frecnan cothe Miserere (Krankheit) vgl. o. Nr. 19, wo übh. eine ähnliche Beziehung zu Nr. 9 vermuthet wurde; vgl. auch o. Nr. 29. In den übrigen d. Sprrwechseln die Bdd. vgl. u. a. Nrr. 9. 10. 19. 29.; Grndbd. in Gefahr setzen, ängstigen? reizen?

ahd. freisa f. tentatio; periculum (vgl. p. facere); pernicies freisôn periclitari freislih perniciosus = mhd. (nhd.) freislich mittelrhein. fraischlich afrs. fraslik, frêslik (geführlich) nfrs. freezlyck nnl. rreesselijk und. rreslik entsetzlich mhd. creise f. Gefahr; Unglück; Angst; Verbrechen; Criminalgericht (sp. fraisch, freisliche Oberkeit); Epilepsie vreisen versuchen; schaudern; und s. m. nhd. bes. oberd. freis f. fraisch f. gefrais, gefraisch, freisig n. fraisel f. Epilepsie vgl. bair. fricht n. id. : vricht extorta confessio: vergicht Smllr 1, 600., demnach nicht hhr; ags. fråsa = ahd. freisa Gf. ags. frâsian interrogare alts. frêsôn tentare frêsa f. Gefahr = afrs. frâsa, frês f. nfrs. freeze; nnl. vrees f. nnd. vrêse f. Furcht, Schreck nnl. vreezen nnd. vresen fürchten; amhd. freissam etc. ndrrhein. freisem Kinderhautkrankheit, nur zuf. an Friesel u. Nr. 59 ankl.; altn. freista tentare swd. fresta id. (versuchen) dän. friste id.; erdulden, erfahren; ¿ hhr swd. fräsa knirrschen, schnauben, sprudeln, wüthen neben frusa, frusta altn. frysa, fryssa, frussa, das näher an dem ungf. glbd. swd. fnysa dän. fnyse zu stehn scheint, welchem anderseits sich altn. fnasa (vgl. B. 43.) id. anreiht; die wenig von einander abweichenden Bdd. dieser Wörter wechseln kreuzweise in den vrsch. Formen; bes. viele cy. Ww. mit anl. ffr haben ühnl. Bd. vgl. Nrr. 43. 57. schott. fraise schmeicheln, loben (gls. tentare?) = gdh. prôis s. u. vll. unvrw.; swrl. aus e. praise?

Hhr vrm. die Glosse Gl. m. 5, 253. "pernicio, freisaist, lesio, offensio." — frz. effrayé = mlt. effractus Gl. m. 3, 269; indessen nach Frisch nebst effroi zu frigere; vgl. e. affray, afraid vrsch. von affright; vgl. cy. frewi to affray, quarrel; s. u. Nr. 56. frz. affreux nach Dz. 1, 283: afrz. afre horror vgl. ahd. eiver horridus etc. Alle diese Ww. nicht hhr. Übh. fehlen sichere exot. Vgll. lapp. freistot versuchen ist a. d. Nord. entl. gdh. freaslach m. anger, displeasure freislidh f. anger, vexation steht unserer Nr. am Nüchsten; doch kann immerhin f = v sein, wenn diese Ww. nicht mit fras cy. ffres ready, active zshangen; vgl. auch vll. dagegen mit anl. p gael. prosnaich to invite, stimulate, encourage c. d., das zu prôis u. Nr. 58. B. 9. g. zu gehören scheint, vgl. auch cy. prw etc. o. Nr. 49.

Nicht hhr ziehen wir das auch an Nr. 19 ankl. alb. frikhë Furcht frikoin fürchten ptc. frikuare furchtbar gr. φρίκη, φρίσσειν etc. vgl. u. Nr. 59? nach Bf. aus einer Wz. bhrix vgl. sskr. bhres timere vgl. hrs, das sonst gaudere bedeutet, in hrsta-roma erectis capillis tum prae horrore, tum prae gaudio et admiratione. Das lt. horrere (st. horsere?) hat die sinnliche Bd. neben der figürlichen erhalten vgl. Pott Nr. 333. Bf. 2, 110 mit zahlr. Vgll., zu welchen wir u. a. noch stellen prs. (hràs) Furcht

herâsân to fear; to defend (arabisch? vgl. ar. herâk fear bei Barretto) arm. hras, hrês prodigium hrasanal mirari (prs. hhârk etc.?); auch hrguil laetari. Bopp vergleicht mit Recht sskr. bhres mit bhes id.: bhrî, bhî s. o. Nr. 19.

Einige nicht nahe zu uns. Nr. gehörige, aber analog zu Nr. 9 bezügliche Abll. und Zss.: prss. prêisiks lth. prieszus m. adversarius vb. prieszytis'. aslv. prjetiti ἀπειλεῖν rss. pretity drohen; anekeln preśćenie n. Drohung ill. pritnja id. prititi drohen; predatti schaudern prednutje Schrecken; pln. przes-trach m. id. zsgs.

52. Fraiv n. Same, σπέρμα. (Gr. 3, 413; Myth. 193. Gf. 3, 819.

Dtr. R. 102.)

altn. fræ, frio, friof n. swd. dän. ndfrs. frö n. Same; bei Biörn friô, friôf Samen, Ei, Ursprung; daher u. a. altn. friôfr, friôr, frær fruchtbar fræraz impraegnari friôfga foecundare swd. fröa sig, fröas aufgehn (Saat).—
¿ hhr e. fry Rogen; Brut, Kinder, Menge wallon. froueg m. frz. frai m. mlt. (schott.) fria sp. freza it. fregolo Rogen ¿ : it. fregare = lt. fri-

care? vgl. frz. frayer wallon. froy sich begatten (d. Fische).

Die Bd. Ursprung deutet auf Zshang mit dem Stamme o. Nr. 9; vgl. u. a. dort Anm. zu b. und o. Nr. 49. b. frodig etc. Um so bedenklicher ist uns die Vgl. mit It. frûmen, frûmentum ; : frui, fructus B. 57. vgl. altlt. frit : umbr. frif B. 6. Hhr aber vrm. gdh. freamh (ea, eu, ei) f. root; stock, lineage; in der seltnen Bd. sound sleep (s. o. Nr. 9.) wol zu trennen vgl. cy. ffrew f. Stille altn. frô quies etc. u. Nrr. 55-6; in beiden Bdd. Nebenff. mit p, für letztere pramh o. Nr. 9, für erstere obs. gael. preamh m. root, stock, tribe; nach Pictet 91 zu sskr. prabhava origine, race, famille (Zss. mit Wz. bhû); diese Nebenformen zeigen deutlich, daß f hier nicht = v, etwa zu V. 61 q. v.; mh = v, doch vrm. aus m, das in freunaich gründen in n übergegangen scheint. Hhr ziehen wir auch das der Form nach näher an Nrr. 54. 49., der Bd. nach näher an uns. Nr. stehende gdh. fras m. shower; small shot; seed; any small round grain, flower etc.; adj. ready, active = cy. ffres s. vor. Nr. Ist mlt. it. frasca Reisig, Blätter c. d. Gl. m. 3, 661 vrw.? Gr. Nr. 626 stellt frz. fraise als eig. frische Beere dazu vgl. u. Nr. 54; doch stellen wir dieses mit Dz. 1, 244 zu fragum aus fragea. - Auch cy. pry m. produce, food, victuals mag hhr gehören; pryd m. Mahlzeit B. 9. g. ist anders zu faßen, kann aber doch stammyrw. sein. - Unvrw. scheint gr. σπείρειν, σπορά, σπέρμα Grndbd. streuen? s. Bf. 1, 578. Dazu u. a. brt. sper m. Same c. d. speria säen. - Grimm stellt zu altn. friof zunächst Πρίαπος, dessen zweites p mindestens nicht zu gth. v stimmt; jedenfalls mag dieser Name zu Nr. 58 gehören.

53. Frauja m. Herr, πύριος; heiva-frauja m. Hausherr, οἰποδεσπόνης Mrc. 14, 14. fraujinon, gafraujinon herrschen, gebieten, πυριεύειν etc. fraujinassus m. Herrschaft, πυριότης. Hhr vrm. die Eigg. bei Smaragdus Froia, Froga m. = Frauja Massm.; Froila m. = Fraujila Mssm.; Froilo f.; vgl. Frauilins = span. Froilaz nach Dz. 3, 128. (Gr. 3, 145. 320. 323. 335; Myth. 142. 190 sq. 193. 196. 276 sq. Smllr 1, 596 sq. 613 sq. Gf. 3, 804. Rh. 756 sq. 768 sq. Dtr. R. 9. 159. BGl. 229.)

A. alts. frôhô, frô, frûho, frôio ahd. frô (frô mîn) ags. freá (nach Kemble für freaha; gen. freán vgl. d.), freu, freo (vgl. c. und u. Nr. 55.), alle m., Herr swz. fraufasten = Frônfasten (Swk) altn. Freyr m. g.

F. 53. **399** 

Freys, bei Saxo (dän.) Frö m. und dessen Schwester (b.) Freya f. Götternamen meklenb. nnd. fruh Wod Herr Wodan von frôho Mth. 142. Eigg. s. Myth. 192 u. a. ahd. Frewilo vgl. die ob. goth. Eigg. Nach Myth. 196 hhr vll. afrs. froberge, floberge (woraus vll. flamberge) Galands Schwert. b. Femm. ahd. Göttinn Frûâ in den Merseb. Liedern s. Myth. 277;

b. Femm. and. Göttinn Früä in den Merseb. Liedern s. Myth. 277; frouwa, fröwå etc. domina, femina = mhd. vrouwe, vrou abgek. ver etc., wie in nhd. jungfer nnd. juffer etc.; nhd. frau f. afrs. frowe, frouwe nfrs. frouw alts. frua mnl. vrauwe, vrouwe nnl. vrouw nnd. frouw, fruw, fruj, frü alte. froe schott. e. north. craven. frow, frowdie, fruggam (Weib gew. pejor.) isl. swd. frü dän. frue, nach Grimm im Nord. entl., so auch swd. dän. fröken wie nnd. (Fräulein); doch s. die folg. run. Formen aus Dtr. R., die allmälige Entwickelung zulaßen; altn. Freya swd. Fröa = g. fraujo? Gr. s. o. altn. hüsfreya run. froia, fraua, froua, frua, fru, füra aswd. frua etc. Hausfrau pl. freyur Damen. Gehört run. swd. hustru dän. huustro f. Gattinn zu treu, trauam q. v. und dgl.? so nach Dtr. R. 160.

e. alts. fri n. mulier vgl. Nrr. 55. 58. altn. fri procus, maritus; liber ags. freo mulier, woher freolic pulcher; Näheres s. Mth. 278 sq. langob. L. Liutpr. freu (= ahd. fria) uxor, domina; vll. auch (vgl. Gl. m. h. v. Gf. 3, 786.) mündiges (nicht zunächst freies) Fräulein; auch Göttinn vgl. die altn. Göttinn Frigg (Odins Gattin) und den Gott Fricco (Priapus, beachtungswerthe Bd.) bei Ad. Brem., auch ahd. Eig. vgl. die nnd. fru Freke. Dieser Stamm auch in altn. friadagr (vrsch. von dem glbd. zu a. b. geh. freyudagr) = farö. frujggjadeå swd. dän. fredag afrs. frigendi, friendi, fredi, fred strl. frejendej nfrs. freed ndfrs. freydi nud. fridag nnt. vrijdag ahd. frigedag, friadag mhd. vritac nhd. freitag ags. frigedäg e. friday vgl. u. a. Rh. 765. Mth. 278.

d. Mit n wie in ahd. **fraujinon** nach Grimm, demnach nicht, wie auch Grimm früher annahm, aus sw. Bildung vgl. o. den ags. Gen. *freån?* bildete sich ein "verhärtetes" ahd. *frôno* Herr mit der Bd. des Herrlichen und Heiligen, woraus später das glbd. Adj. amhd. *frôn* (dominicus, publicus) und weiter ahd. alts. *frônisc* alts. *frânisk* pulcher (herrlich), mundus, inclytus, arcanus ahd. *frônisca* elegantia *frôniscî* splendor afrs. *frân* dominus *frâna*, *frâne* minister publicus, bei Rh. *Frohne*, Schulz vgl. mhd. *vrône* m. Richter nnd. *frôn* Büttel und übh. den gerichtl. Gebrauch dieses Wortzweiges mhd. *vrône* f. *vrôn* m. Heiligkeit etc. und = nhd. *frône*, *frônde*; für letztere Form vgl. ahd. *gifrônida*, *gifrônti* f. proscriptio; mhd. *vrænen* gerichtliche Leistungen auflegen; beglücken etc. *vrönen* bei Z. als Herr verfahren und = nhd. *frônen*; vrsch. von nhd. *frænen* knechtisch dienen; nhd. *frôn*-hof, -dienst, -leichnam etc. ¿ hhr (vgl. Nr. 58. e.) altn. *frân*, *frænn* nitens; *frôn* terra amoena, viretum hhr? vgl. *frò* u. Nr. 56?

Übereinstimmend mit den mhd. Dichtern, welche Frau mit froh, Freude verbinden (Mth. 277.), sucht Grimm Mth. 191 den Stamm uns. Nr. in einem goth. Fravis = shd. frô g. frawes alts. fra g. frahes froh vgl. Nr. 57. Die Vocale u, i wechseln vgl. Nrr. 55-8. e. frî etc. gehört zu Nrr. 55 oder 58, die auf Gutturale ausl. Formen nicht zu Nr. 57; sie sind indessen zu dicht oder krüftig, um aus einer halbvocalischen Erweiterung des i gedeutet zu werden; doch fragt es sich ebenso, ob in frî, frîa ein Guttural abgeworfen ist; gewiss steht Fricco ahd. Friccheo weit genug von frîa etc. ab, und Grimm möchte sie zu dicht zsgestellt haben. — Bopp hält frauja aus frabuja = sskr. prabhu m. dominus, augustus möglich;

400 F. 54.

die Form gestattet mancherlei Vermittelung mit o. Nr. 9; vgl. dort Fürst, princeps und viele ähnliche Bildungen.

Lautlich näher an e, als an a etc., woher (aus Freyr) sie Schaf. 1, 440 entlehnt glaubt, stehn der wanische oder windische Held Prij und die Göttinn Prija; Grimm Myth. 280 zweifelt, ob er die letztere, die altböhm. Aphrodite Prije zu e, oder zu der vrw. Freya stellen soll; sicher gehört sie ganz nach Form und Bd. zu u. Nr. 58. Eher mag mit Schaf. 1, 430 a. d. Gothischen (oder lieber einem andern deutschen Dialekte?) entlehnt sein altserb, pronia Frohne, dominium proniawor, prniawor allodium, vicus monasticus. pronjarewity frohnen; dann darf es nicht mit dem zsgs. bhm, pronajem Verpachtung etc. zshangen. Dagegen trifft ein ausgedehnter lituslay. Wortstamm in Form und mehrfach in Bd. (vgl. bes. d.) mit unsrer Nr. zs. vgl. lth. prowà f. Gericht, Recht, Rechtsstreit, Urteil c. d., darunter prowiti thun, bereiten und dgl., vll. auch proce f. Mühe; aslv. prav ei Dic, rectus rss. právůi ill. prav pln. prawy bhm. prawý dexter, justus asly. isprariti κατορθοῦν, erigere rss. právity herrschen, verwalten, einrichten, rechtfertigen etc. ill. praviti erzählen blim. praviti id., sagen; rechtfertigen rss. bhm. pln. pravo n. Recht, Gesetz, Gericht, Gerichtsbarkeit, Rechtskunde etc., pln. auch Dienstbarkeit; pravda f. pln. bhm. Wahrheit rss. id.; Recht, Gesetzbuch ill. Rechtsstreit; und s. v. Merkwürdig sind die Übergänge der Bdd., die jedoch zu lt. pravus noch einen weiten Weg haben würden; an brav (vgl. B. 9.) ist noch weniger zu denken; eher wäre eine Beziehung zu Nr. 49 möglich, wenn wir dort einen Urstamm frah annehmen, s. dort. -Aus dem D. entl. sind u. a. lth. jumprowa Jungfrau rss. fréilina Fräulein esthn. preilen id. praua lapp. frua finn. frouwa Frau, Dame; nprov. fremo femme scheint sonderbare Umbildung des frnz. Wortes. corn. freg gdh. frag f. Frau s. W. 54; der Form nach scheint Deminutiv davon fraigean m. kleiner martialischer Mann; fraigeil martialisch etc.; doch wäre die mögliche Ironie zu weit geführt; vgl. eher frank etc. u. Nr. 55. Dagegen mag cv. priawd etc. B. 56. u. Nr. 58 mit e vrw. sein; sollte dann lt. privus (vgl. BGl. v. prthak) Nrr. 53. 55. vermitteln? - Mit dieser Verwandtschaft verträgt sich nicht ganz gut die Zuziehung von cy. ffraw schön, das namentlich bei gwr Mann und udd Herr vorkommt und gleich den d. Ww. Ehrentitel sein kann; vgl. o. fronisc, doch auch die glbd. Ww. Nrr. 49. 55. 56. 58.; das Verh. des kelt. fr und pr bedarf noch weiterer Untersuchung.

54. Frasts m. filius, Kind pl. Frastels τέκνα 2 Cor. 6, 13. Frasti-sibja f. Kindschaft, νίοθεσία Rom. 9, 4. (Gr. 2, 208; Wien. Jbb. Bd. 46. Pott Nr. 54.)

Vor Allem fragen wir nach der, zunächst formellen, Möglichkeit esoterischer Ableitung. Grimms Abl. von fratham s. o. Nr. 49 wird durch die dort vorkommenden, Wachsthum bd. Ww. unterstützt; vgl. auch Nr. 52. Formell steht zunächst ahd. frastmunti secretum Gr. 2, 511; Grimm fragt, ob sich aus dem Zshange der Glosse eine Beziehung zwischen secretum, vis, sapientia: o. Nr. 49 ergeben würde. Als Analoga ob. Abl. erwähnt er dauhtar: dugan, magus: magan qq. v. Das von LG. vgl. oberd. fratz (Smllr 1, 622.) laßen wir weg. Eher mag die Beziehung zu dem Stamme des von Grimm zweifelnd verglichenen frischen, frischling bedacht werden; s. u. §a.

Pott vergleicht scharfsinnig, aber gewagt, sskr. prasûti progenies Wz. sû generare; die Zsziehung an sich wäre möglich, wie z. B. sskr. strî

F. 54. 401

femina vrm. aus sâtrî zeigl; aber der Orient liegt uns jedenfalls ferner, als der Occident, so lange letzterer noch Erklärungen bietet. Daß der Stamm Nr. 9, vll. eine urspr. Zssetzung mit pra, hier möglicher Weise im Spiele sei, geht aus Nr. 49. 54. hervor. Sofern wir g. st aus dt, tht entsprungen glauben, vergleichen wir cy. frettyn m. a slightly fellow fretten f. a slight female; a little girl; auch vll. esthn. lats Kind neben laps finn. lapsi id., worinn ein Labial aphäriert sein kann. Da sich so oft p = pl, pr als Nebenformen des Anlauts herausstellen, ist auch das isolierte gdh. paist, paist Kind zu bedenken, das vll. nur zuf. an gr.  $\pi\alpha i \xi$ , wie an langob. (mar-) phais, pahis erinnert.

§. Das Nrr. 49. 52. erwähnte, zu der von Grimm bei **frathan** vermutheten Grndbd. passende, gdh. fras cy. ffres active, ready schließt sich, wie die weiteren Formen und Bdd. zeigen, an frisch etc. an, wofür Gr. Nr. 626 ein Zw. friskam mit der Ablautsskala 1, a, u und der Bd. vivere, vigere voraussetzt; vgl. auch Gf. 3, 832. Wd. 1405. und s. m.

ahd. frisc recens, crudus mhd. vrisch id.; grün; kühl; munter vrischeit mnnd. verscheit alacritas; humiditas nhd. nnd. frisch = nnl. anndfrs. fersk afrs. fersch, farsch ndfrs. farsk ags. fersk e. fresh; Formen und Bdd. wechseln einigermaßen; nicht ganz gleich mit nnl. frisch wird gebraucht nnl. versch frisch, kühl, munter etc. nnd. fersk, feersk, varsk, vask frisch, sul (Waler) schott. fresh soft; moist (Wetter); s. steigende Strömung alin. ferskr novus, recens untersch. von friskr id.; vegetus, bene valens dän. swd. frisk id. dän. fersk, farsk swd. färsk frisch, grün, süß, ungesalzen; wiederum vrsch. altn. freskr glaucus; katzenaugengrun, visu felino gaudens in tenebris ¿ : fres n. felis mas; ursus. mlt. friscus recens; frz. frais mit apok. c, wie das fem. fraiche zeigt, mit etwas auffall. ai vgl. Dz. 1, 277; rhaetor. frescs it. sp. pg. fresco frisch, kühl; mitunter grün, wie bei den d. Ww., nprov. fres m. fresco f. id.; feucht (wie o. d.); davon vielerlei Abll. mit ähnlicher Bd., wie it. frescoso pg. frescal und s. m.; wallon. friss frisch vrsch. von freh feucht; it. frasca s. o. Nr. 52. cy. ffresq brt. frésk c. d. recens; subfrigidus neben cy. ffres s. o., das auch pure, fresh bedeutet vgl. ffresiad = ffresgiad m. a frishening. Entl. esthn. prisk, wrisk magy. fris  $(s = \hat{s})$  c. d. bask. frescoa frisch. lth. rezwas frisch, munter gehört vll. weder zu frisch, noch zu rasch; vll. eher hhr prēskas frisch, ungesäuert : aslv. prjesynü άζυμος (: bhm. přisný streng M.kl. 68.) oprjesynik = pln. praśnik, przaśnik m. ungesäuertes Brot. Lapp. frasko mulier alacris scheint isoliert und nicht hhr gehörend.

Wd. legt Wz. prî zu Grunde; Pott erinnert gewagt an sskr. rrŝ irrigare, pluere; wol aber passt dessen Nebenform prŝ irrigare, inspergere, adspergere beßer; Bf. 2, 110 vergleicht sskr. hrŝita emporgereckt, erhoben (Blumen) vgl. o. Nr. 51. Die Bd. der Kühle erinnert auch an Nr. 59

vgl. B. 58.

VII. unvrw ist mlt. friscum frz. friche Brachfeld, dessen Grndbd., wie bei Brache, brechen sein mag vgl. B. 54 nam. brt. freüza eggen und die Formen mlt. friscum = frischa, frischeia, frichia neben frusca, frausta, frosta terra, fraustum, frostium s. Gl. m. h. v. incultus et eremus ager vgl. u. a. brt. fraost inculte, stérile, en friche mlt. frocus frz. froc etc.: gdh. fraoch m. heath, ling (diverg. Bdd. s. u. Nr. 57.); vll. frog m. Morast, Schlucht neben frith f. moor, heath, forest frithne f. uninhabited place, doch s. u. Nr. 56; mit ausl. Dental auch mlt. frodus ager incultus vgl. frouzus, frouza id. und s. v. Dieß nur als Stoff zu weiterer Forschung.

26

402 F. 55.

Zu merkw. Vgll. führt ahd. fruscinga, friscing victima, porcellus, bisw. agnus, nach Grimm eig. junges (frisches) Opfersleisch, woraus sich zwar die spec. Bd. auch des nhd. frischlung Wildserkel, wie Ähnliches bei sauths q. v., entwickelt haben kann; bedenklicher ist schon nhd. frischen Wildserkel wersen als mögliches Primitiv (jetzt sw. Zw.) mit einer näher an frasts = Junges rückenden Bd., vgl. die formell fast noch näheren exot. Vgll. aslv. prasen Kop. bhm. prase (g. prasete) n. pln. prosię n. rss. porosjà, porosénok lth. parszas m. esthn. sinu. porsas Ferkel perm. pors u. s. s. ill. prase n. Schwein praschich m. Ferkel rss. póroz m. Eber; Bulle (hhr?) porosíty sja (o-p.) pln. prosić się bhm. prasiti se serkeln, frischen; und s. v. Die lth. sinn. Formen sühren aus der weitverbreiteten Stamm porcus über (vgl. u. a. Bf. h. v.), in welchem auch d. dial. ferk und frek wechseln. Vgl. etwa auch zig. fracaso Schwein Pott Zig. 2, 395.

55. **A. Freis** pl. **frijai** frei, ἐλεύθερος. **frijei** (**friei** Mssm.) f. Freiheit, ἐλευθερία 1 Cor. 10, 29. (Smllr 1, 606. Myth. 278. 283.

Gf. 3, 786. Rh. 764.)

B. Freihals, freijhals Freiheit, ἐλευθερία (vrm. Stand oder Person bez. Gr. freier Mann LG.; s. Gr. 2, 264, 630; RA. 282, 300;

Wien. Jbb. Bd. 46. Smllr 1, 608. Citt. o. A; sp. u. v. hals.)

A. amhd. afrs. nnd. strl. altn. swd. dän. fri = nhd. frei ags. frio, freo, frig, freah, freoh nfrs. fry nnl. rrij e. free. Außer der Bd. liber gilt adj. bair. völlig adv. wett. swz. frei (fri) sehr adj. swz. auch hübsch, geschmackvoll; artig, freundlich, gut, friedlich; schon bei Henisch und Stieler bellus, scitus, venustus etc.; sonderbare swz. Nebenform (von fri) frin (frein), woher frinen, bei Tobler auch eine vrm. ältere Form freymen, fri werden; vgl. n in Nr. 53. d.? Sollte auch das o. Nr. 53 erw. nl. fraai nur Nebenform von rrij sein und die swz. Bdd. getheilt haben? Man unterscheide ein nahe angrenzendes swz. fräv, fräven, frävet, frävelich herzhaft; dreist frävel plötzlich; worüber Weiteres u. Nr. 58 und sp. u. v. thrafstjam. Bedeutungsübergänge u. a. in altn. fria liberare; laxare, remittere; defectus insimulare, dubitare s. f. remissio animi, languor friulaust fortiter friuord increpatio.

B. ahd. frîhals libera, homo liber (collum liberum) frîhalslîh liberalis frîhalsî f. libertas = mhd. frîhelse, noch spät im 14. Jh. freyhelse f. id., Befreiung von Abgaben vb. -n; afrs. frihals, frihelse, fria hals oder helse altn. friâlsa, frêlsi etc. libertas friâls, frêls liber friâlsu, frêlsa liberare swd. frâlse abgabenfrei, nobilis; s. n. solche Freiheit, Adel frâlsa befreien, retten c. d. dän. frelse id.; s. c. Befreiung, Rettung c. d. ags. freols liber; solemnis; festum freolsian celebrare (festum) freolsung solemnitas freolsdom libertas e. north. freelege zwar = e. privilege, aber vrm. assimiliert; langob. ful-freal (fulfrear, fulfrea, fulcfreal) liber s. u. a. Gl. m. Gf.

3, 786; hhr vll. auch die malb. Gl. friolasia etc.

Vrm. die selbe Wz. prî, wie Nr. 58 etc., woraus vll. auch zig. piro frei vgl. Pott Zig. 2, 353 und die zig. Ww. Nr. 58. Wenn frei = los Grndbd. ist, so läßt sich lt. prîvus, privatus vergleichen, wobei Bf. 1, 582 besonders angehörend als Grndbd. nimmt und u. a. sskr. prthak (besonders; vgl. o. Nr. 28.) vergleicht; merkwürdig zeigt sich wirklich prîvus in naher Berührung mit Nr. 58 in den zu Wz. pri geh. kelt. Ww. B. 56. Diese Ww. liegen weit ab von cy. ffraw schön o. Nr. 53, das sonst eine Nebenform von frei (in der ob. ähnl. Bd.) bilden könnte; esthn. pri, wri frei vrm. entl. — arm. phrkél befreien, erlösen m. v. Abll. eig. loskaufen:

F. 55. 403

πρίσμαι lth. prekóti etc.? dann nicht hhr; auch ein arm. Stamm phrth scheint lösen zu bedeuten. Bes. an  $\mathbf B$  klingt gdh. frialta free, freed, wozu vll. brt. fréalzi, aber cornoual. fréga (gls. freien?), trösten c. d.; doch vgl. zu letzteren ags. frofor solatium etc. v. **thrafstjan**; vll. auch (trösten = beruhigen, stillen) altn. frò quies, wozu wir o. Nr. 52 u. a. cy. ffrew Stille anführten, das wiederum auf ob. ffraw zurückweist. — Ob das ang. lydische  $\beta g i \gamma \alpha \tau \partial v \hat{\epsilon} \lambda \epsilon v \Im \epsilon \varphi \delta v$  Hes. = frei sei, muß erst nähere Kenntniss dieser Sprache entscheiden. lapp. frije, fri frei c. d. entl. Wir reihen hier noch zwei Wortstämme an, deren Form und Bd. beachtungswerthe Analogien zeigt.

§ª. Ingenuus franco L. Sal. 44. liber, francus homo Pap. mlt. francus in vrsch. Rechtsbdd. s. u. a. Gl. m. Das Wort mit seinen zahlreichen Abll. kommt vorzüglich in Frankreich, demnächst in England vor. Francus wird übh. oft als höherer Stand genannt; ob historisch durch die erobernden und herrschenden Franken zu erklären? An eine Zsziehung aus franicus ; o. Nr. 53. d. darf nicht gedacht werden. Für die mögl. Abl. des Appellativs aus dem Volksnamen vgl. u. a. afrz. norois stolz, eig. normännisch Dz. 1, 47. Organischen Lautwandel zeigt altn. frackr Francus, en Franskmand (isl. franskr = dän. fransk); liber, generosus, fribaaren; elatus, tumidus, overmodig, stolt fracki m. virtuosus (tapfer); potens; aber auch foenum mucidum; res rejectanea. Der Anklang an altn. rackr fortis V. 76 mag zufällig sein. Sonst fehlt bis jetzt das Appellativ in den altd. Sprr.; die neudeutschen haben es außer der englischen wol nur in der Formel nhd. frank und frei nnd. frank un fri nnl. vrij en vrank dan. frank og fri; vgl. ohne Alliteration das glbd. mlt. francus et quitus frz. franc et quitte. e. frank frei, freimüthig, freigebig, liederlich etc. erst aus dem Frz.? franc prov. frei anfrz. id., freimüthig; vollständig; nicht wild gewachsen (Baum) wallon. fran aufrichtig; gew. frech; aber frohi franchir; franco it. frei, muthig etc. span. frei, freigebig etc. (sard. francu id.) prtg. id.; abgabenfrei. Weiter entwickelt sich die Bd. in frz. franchir pg. franquear id.; erleichtern, aufhelfen; und s. m. cy. ffranc active, prompt; free or frank; s. m. a youth, freeman; pl. ffrancon beaver (wie zu faßen?) brt. frank franc, sincère, loyal; spacieux, large; nach le Pelletier auch libre, dégagé, délivré; mit Abll. corn. frank frei. Leo Malb. 43 zieht mit Unrecht gdh. greannach hhr; eher fraigeil etc. o. Nr. 53? bask. francoa franc, libéral. Der altserb. Eig. Fruginja f. nach Schaf. 1, 333 = Frankynje Frankinn.

Daß der Name des berühmten Volkes oder Völkerbundes einen Sinn hatte, ist natürlich sicher; aber fürs Erste fragt es sich, welchen? da die später bekannten Bedd., wenn sie erst von dem Volksnamen und dessen historischer Bd. abgeleitet sind, der ursprünglichen ganz fremd sein können; fürs Zweite, wenn der Volksname erst aus dem uns bekannten Appellative in ob. Bdd. gebildet wurde, fragt es sich, wo? bei Deutschen oder Kelten? Das wann hängt genau mit dem wo zs.; sicher ist der Landes- und Volksname erst auf der Tab. Peut.; Frangones schon bei Cic. Atticus ist allzu unsicher. Daß die Franken wenigstens zum größeren Theile aus Deutschen bestanden, zeugt nicht für die Deutschheit ihres Namens, so wie z. B. der Name Germani wahrscheinlich von Kelten ausgieng; die vorstehende Übersicht zeigt, daß das Appellativ jedenfalls mehr in den kelt. Sprr. zu Hause ist, als in den deutschen; doch auch dort nicht ganz, da es im Gdh. zu fehlen scheint und übh. ziemlich isoliert dasteht; das nicht lat. Gebiet im

F. 56.

Romanischen bietet somit, wie oft, ein neutrales Räthsel. Für die Geltung des Appellativs vor dem Volksnamen spricht etwa die an frei, mehr freilich noch an frech etc. Nr. 57 erinnernde Form. Gehört lapp. frökok nobilis; dieax, hilaris hhr?

- § b. aslv. prostü ἀπλοῦς, simplex ill. prost frei, los bhm. prostý id.; schlicht; einfältig; gemein pln. prosty rss. prostůĭ dakor. prostu id. außer der 1. Bd. pln. prost m. Geradheit lth. prastas aufrichtig; gemein, gering; und s. v. Ist dieser Stamm urspr. aus Prf. pro und Verbalwz. sthû gebildet? Ähnl. Berührungen zeigen pln. prożny rss. prázdnůĭ bhm. prázdný, prázný frei, leer, müßig ill. prazan leer.
- 56. A. ga-Frithon versöhnen, καταλλάττεν. gafrithons f. Versöhnung, καταλλαγή. Eigg. Frithila m. Skeir. Sunjaifrithas m. Mon. Neap. Frithareiks m. Cal. Gth. = Friderichus ein Rugier Eugipp. (ahd. Fridurih nhd. Friederich) ; hhr Fritigernus dux Gothorum Amm. Marc.? Zeuss 411 sq. schreibt Fridigern; anders Gf. 3, 792.
- B. Freidjan schonen, φείδεσθαι gafreideins f. Verschonung, Bewahrung, conservatio, acquisitio, περιποίησις Eph. 1, 14. 1 Thess. 5, 9. unfreideins f. Nichtschonung, ἀφειδία. (A. B. Gr. 2, 454; Mth. 279. Smllr 1, 602 sq. 620 sq. Rh. 759 sq. 1163. Dtr. R. 8. BGl. 233.)
- A. B. and. fridu m. frida f. pax; foedus, dexterae datae mhd. rride (vrede) m. id.; Schutz, Einfriedigung, Zaun und dgl. (: B.) ahd. frido faidam gafridon befriedigen? s. Gf. 3, 792; bei Grimm ahd. alts. fridon servare, protegere; mhd. rriden Frieden machen; schützen, umfriedigen mid, fride, friden m. pax, foedus pacis befridigen pacare, satisfacere einfridigen sepe tueri bair, frid m. Frieden ä. nhd. frid m. gefride n. = nhd. einfridigung; nhd. burg -, stadt - fride = Bezirk mit dem Nebenbegriffe, daß innerhalb desselben Friede gehalten werden solle und gebrochen werden könne; vgl. die afrs. Ww. und nnd. borg -, dik - frede und s. m. swz. friden (zu § a?) die Alpe gesetzlich vor dem Vieh abschließen fridden einzäunen alts. frithu, fritho, fridu Friede frithon, (B.) bei Gr. Gf. fridon servare, parcere mnnd. nnl. vrede (mnd. auch Schutz, gesetzliche Sicherheit) nfrs. freed nfrs. strl. fre nnd. nnl. vree (nnl. f.) ags. fridhu, freodhu, freodho, fredho, fredh altn. fridhr, fridr alte. swd. dan. (lapp. entl.) fred swd. frid pax nnd. freden, befreden schützen befredigen, befreigen einfriedigen nnl. berredigen befriedigen ags. fridhian protegere, tueri altn. frida pacare, reconciliare swd. freda id.; tueri; einfriedigen dan. frede id. (die Bd. pacare scheint im Nnrd. jetzt nicht mehr üblich) fredsom friedsam; (B.) schonend, sparsam swd. fredsam friedsam afrs. fretho, frede, ferd m. Friede; mlt. L. Fris. fredus, freda Friedensbuße, wie mlt. pax statt poena pacis; Gerichtssprengel afrs. frithia, frethia, ferdia Frieden schließen, wirken; fredus zahlen. Formen und Bdd. kreuzen sich; auch Folgendes läßt sich nicht strenge abtheilen.
- §\*. Mit langem Vocal und mitunter andrer Dentalstuse amhd. frithof übh. und ecclesiae: später atrium, coemeterium, eig. eingestiedigter Hos; oberd. fr. nhd. freithof nhd. fridhof nnd. rrijdhof Br. Wb. alts. fridhof, frithob Mth. 75 neben (: Nr. 55.) bair. freiet, freit st. Freiheit; Freistätte nhd. lndsch. freiheit f. nnd. frijheit st. freier Platz, Marktplatz und dgl. nnd. frijhof m. freier Platz; Freistätte (nam. Kirchhof); (auch fri hof) nnd. (stäm. bei Halma) vrijhof Freizeit, Freiheit zu Thun und Laßen

F. 56. 405

s. Br. Wb. 1, 455; ebds. als altnd. aus Gl. Lips. atrium. Formell stellt sich zu frithof ahd. vritén begünstigen fritet fovet fritlich deliciosus nach Grimm (vgl. Nr. 58.): altn. fridr (fridhr) tutus; fortis; mansuetus; formosus fridhka venustatem induere fridleiki m. formositas vll. im Ablautsvh. zu A. Grimm vermuthet eine, zwar schwer nachweisliche Vrwschaft aller dieser Ww. mit Nrr. 55. 58. qq. v.; zu letzterer (s. dort g. frijathva ahd. friudil etc.) würde sich ags. freödho pax, das Grimm deshalb nicht so accentuiert, stellen. altn. fridhr stellt sich durch die parca, parcens Fridh zu B. vgl. Myth. 279. 1233; Weiteres zu fridhr s. Nr. 58. e.

§b. (Gr. Nr. 508b.) afrs. fretha (é) gw. freta (eine Var. lifreta) profugus, extorris, sonst frêtholas etc. adj. (friedlos, schutzlos) vgl. Gr. 2, 987; ebds. 990 hält er auch die Bd. zum Asyle flichend möglich; 1, 411 nimmt er frêtha = ahd. freideo (pl.) = freidig, freidac, frêdic profugus, apostata freiden apostatare mhd. vreide f. Weggang adj. = vreidec, das = ahd. freidig und hestig, zornig, munter, tapfer bedeutet vgl. die Begriffsübergunge V. 75-6: Ziemann unterscheidet tredic muthig, keck, wild und vergleicht rrat strenuus, procax s. o. Nr. 49. a.; ahd. freiden apostatare mhd. rreiden zürnen (klingt an die glbd. Ww. V. 59.) entrreiden ausschließen (verbannen) a. nhd. fraydigen fuß flüchtigen Fuß; fraydig (ay, ai, e) herrenlos s. Smllr 1, 601., der es swrl. richtig mit fraisig verbrecherisch (zu o. Nr. 51.) vergleicht, scheint bald schutzlos, bald flüchtig zu bedeuten; hhr auch (s. o. Nr. 49. a.) ä. nhd. 1618 fraidig alacer, laetus, mit freudig wechselnd; bair. fraudig wolgemuth, unverdroßen, wacker, tapfer vgl. afredig (afredi') verdroßen, muthlos : fredig adv. (entschloßen), ohne Zaudern, frei etc. Smllr 1, 601. vgl. o. Nr. 49; auch dän. freidig freudig, frisch, muthig stellen wir hir, nicht zu fryd Freude; dagegen nnl. eredig friedlich zu A. Gehört lang. fraida, infraida, infaida refugium hhr? vgl. o. Nr. 37 und s. u.

§°. Zu unserer Nr. stellen wir auch folg. Stamm, dessen s aus einem Dental entsprungen scheint: swz. fristen = einfristen, fridden s. o., einfriedigen; aufbewahren, sicher stellen, retten nhd. das Leben fristen = erhalten, zunächst noch eine frist f. = begrenzte (gls. eingefriedigte) Zeit lange; dän. friste livet id. fällt formell mit friste o. Nr. 51 zs.; altn fresta differre scheidet sich von freista l. c.; dazu frestr m. frest f. mora, dilatio swd. dän. frist m. id.; Zeitfrist; dän. auch Ruhe vgl. A.; ebenso ahd. f. spatium ad quietem; occasio, casus: amnhd. afrs. n. spatium temporis; mora = mnd. f.? afrs. n. ndfrs. ferst afrs. ags. (spatium) first (ags. i, y) ndfrs. frest; Wd. 2314 möchte es durch frei gegebene Zeit erklären; vor. Nr.

§d. Die oft bei A. vgl. § hervortretende Bd. der Ruhe läßt uns auch altn. frô f. frôi m. quies, requies frôr quietus, tolerans, rolig, fredsommelig — wozu vll. auch frôn n. terra amoena, viretum vgl. o. Nr. 53. — lieber oder mindestens näher hhr stellen, als mit Grimm zu rô Ruhe rôr ruhig (ahd. râwa, ruowa, rôa f. = mhd. râwe, ruowe nhd. rûhe etc.). Ex. Vgll. s. u. Nahe vrw. scheint froh; indessen scheidet sich altn. frâr = ahd. frouuer pernix; Weiteres s. Nr. 58. e.

§°. Mit e. frith etc. o. Nr. 21 fällt formell zs. hampsh. frith underwood

craven. frith, firth a field taken from a wood s. u. ex. Vgll.

Bopps Stellung unseer Nr. zu Wz. pri stimmt mit Grimms Annahme überein. Indessen fragt es sich noch um ihre Grundbedeutung. Die erst abgel. Bd. der Umgebung, Einfriedigung darf uns nicht verenlaßen,  $\pi \varepsilon \rho l$ , pari etc. o. Nr. 9 in die Vgl. zu ziehen, wiewol irgend ein geheimer

406 F. 56.

Faden alle mit fr anl. Nrr. unseres Buchstabens verbinden könnte. Friede bedeutet bes. in den älteren Sprachen den gesetzlichen Friedenszustand und die daraus folgende Sicherheit; demnächst (vgl. B.) Sicherung, Schutz. Erhaltung (erhalten = servare, conservare, parcere und als acquirere), darum Umzäunung und dgl., woran sieh lang. fraida u. a. Ww. für Asyl schließen, daran vll. die Ww. mit der Bd. profugus, dann exul, dann Landstreicher, wilder, tapferer Kerl und dgl. Die Enantiosemie der afrs. mlt. Ww. entstand durch Ellipse; indessen ist die Bed. Friedensbuße die gewöhnliche des mlt. fredus, freda etc. in den frank, sal. alam, lang, fris, Gesetzen; vll. auch Friedensbezirk oder Einfriedigung in "si quis alterius infantem de medio fredis laeserit" L. Alam. 106; doch s. die Varr. flidis etc. Gf. 3, 772., deren mögliche Beziehung zu dem sächs, nord, flet Haus, Schlafzimmer durch die hd. Lautstufe flezzi, rletze bedenklich wird (vgl. u. a. Smllr 1, 595. Rh. 746. Gf. 3, 777. Wd. 919. Z. h. v.). Die Bd. Haus entwickelt sich auch in dem sonderbar an unsere Nr. ankl. und auf die Möglichkeit alter Zssetzung beider Stämme hindeutenden altn. grid n. pax, securitas; induciae; domus (sicura); woher grida tîmi m. tempus inviolabile gridastadr m. asylum und s. v.; sollte die zu grid f. aestus animi, vehemens cupiditas (s. sp. u. v. gredus) sich ähnlich verhalten, wie A : B? -§° läßt sich vll. mit cy. pryd etc. B. 9. g. prydio to fix a season vergleichen vgl. u. a. Nr. 58. - Zu & stellen wir (vgl. Nrr. 52, 55) cy. ffrew f. state of stillness vgl. ffraw Nrr. 53. 55. 58. und vielleicht ffriw m. countenance; ffrewi to interpose in an affray; aber auch to affray, quarrel s. o. Nr. 51, eine Enantiosemie, die sich nicht wol, wie die obige deutsche, erklären läßt ffrewyn to allay an affray ffrewynnu to stop a quarrel gdh. freamh, pramh etc. s. o. Nrr. 9. 52. brt. fréga, fréalzi trösten s. Nr. 55. - Für & vgl. cy. ffrith f. forest; plantation; woodland; a track inclosed from the mountain ffridd m. id.; a sheep-walk corn. frith haw-thorn, vll. eig. Zaun gdh. frith f. forest; heath; moor; deer-park; außerdem mit den Bdd. 1) wrath; a surly look 2) profit, advantage; fate 3) the mouth of a river 4) suit, attendance 5) Praesix vgl. Nr. 9; zu 1) vgl. nicht wrath etc. V. 59, sondern corn. freth wrath; fervour, earnestness; strength, fortitude; adj. strong, sierce; zu den d. Ww. §b passend; daher vll. corn. frethy neben fethy to conquer, overcome; gdh. frith hat in der Bd. 1) mehrere Abll.; vrm. unvrw. ist der Stamm friot Arger, Zorn, der dem e. fret zu entsprechen scheint; vgl. 1. 18; die Bdd. 2) 4) hangen vll. zs., vgl. vll. Nr. 9. (frommen, fördern und dgl.); für Bd. 3) vgl. e. frith o. Nr. 21, mit welchem es vll. zu trennen ist; wenigstens halten wir die häufig mit der Bd. heath verbundene Bd. moor unabhängig davon; die Bd. forest führt zwar, wie es scheint, über auf frith-choille (coille Wald) f. = hampsh. frith o. §e; aber letzteres ist vll. nur elliptische Entlehnung und frith entspricht dem under als Praesix in der Bd. der Unterordnung vgl. u. a. frithbhaile (baile Stadt) suburb, village -eilean (Eiland) m. small island etc. -rod m. by-rod. near way. freiteach m. vow, oath vll. zu A, wo die Bd. Friedensgelöbniss häusig hervortritt; dann unvrw. mit cy. rhaith m. Eid. gdh. freasdail to prepare, wait on etc. c. d. erinnert an B, ist aber vll. unvrw., etwa alte Zss. Mit § zusammenhangen könnte gdh. freadh m. plundering, booty, wenn nicht = cy. praidd f. brt. preiz m. = lt. praeda m. v. Abll.; von cy. preiddio praedari unterscheidet sich preidio to migrate, stray pred m. a stray, migration, das trotz der ob. Vgll. mit anl. Aspirate zu § b gehören könnte. Dorthin stellen wir auch mit Dz. 1, 282 prov. fradel gottlos fraiditz, fradritz, frairitz (ptep.?) verbannt; unglücklich (e'end) vgl. faidir o. Nr. 37; afrz. frarin, frairin elend; vll. auch pg. fraineza Armut; sard. fraizzu mag dem glbd. it. foruscito analog gebildet sein und nicht hhr gehören.

57. faihu-Friks geldgierig, πλεονέπτης. faihufrikei f. Geldgier, πλεονεξία. (Gr. 2, 165. 989. Nrr. 553°. 486 b. Smilr 1, 600.

Gf. 3, 793. BGl. 233.)

ahd. freh avarus, avidus; abrogans frechî f. mhd. treche f. avaritia: ambitio mhd. rrech gierig, habsüchtig; frisch, keck nhd. frech procax bair, auch geil (gierig); 1724 lebhaft, schön von Farbe swz. frisch, gesund. großgewachsen (auch von Bäumen gbr.) auch in Mitteldeutschland vollkräftig, schöngestaltet bair. freche f. Frechheit, Lebhaftigkeit, Brunst und. frech (ch aus alts. h, oder a. d. Hd. entl.?) frech; früher auch kühn. frisch gemuthet nnl. vrek m. Geizhals adj. = vrekkig geizig (wie goth.) ags. fric, frec, fræk vorax; periculosus vgl. fracod, fraced turpis, vilis? schott, freck frech; kühn, kräftig, bes. noch im Alter; vrsch, von freik Grille; Grillenhaster : e. freak Grille; Fratze freakish grillenhast mit langem Vocal hhr? vgl. § ?? norf. to frack to abound, swarm, be crowded hhr? fracking full entspricht vll. zuf. dem wett. gerackte-voll. altn. frekr nimius, abundans, urgens freki lupus (Gefrägiger? nicht zu den finn. Wolfsnamen V. 52.) vgl. Myth. 134; freka augere, celerare, asperare frekia f. nimietas; und s. m. dän. fræk swd. fræk frech. ahd. uerchi Glosse über fervoris aviditate Gf. 3, 684 swrl. hhr, eher zu o Nr. 13.

§°. alts. frécnean audacem Gr. 1, 241 (é aus ô, wie ags.) neben frôcno, fruocno (alts. Gr. 2, 165; ags. Gf. 3, 817.) audacter vgl. frôchon, fruachan etc. in ahd. Eigg.; ags. frécene, frécne audax; periculosus altn. frækinn, frækn strenuus. Grimm legt für diesen, wie für den ob. Stamm

2 st. Zww. zu Grunde.

Form und Bdd. erinnern an viele Ww. in den mit fr anl. Nrr. Nach Dz. 1, 276 sq. hhr pg. so-frego gierig, gefräßig prov. afric afrz. afrit begierig. ¿ Dazu auch nprov. frezo f. fringalo f. Hunger? frz. friand? vgl. Dz. 1, 299. 2, 316. — frank etc. s. o. Nr. 55. — lt. proc-ax hhr? vgl. Bf. 1, 16. 2, 474. o. Nr. 50. — Bei den vielfachen Berührungen der mit fr (pr) anl. Stamme sind bestimmte Zutheilungen misslich. cy. ffrece babbling vll.: frech = vorlaut? die Form passt hhr, da wir fregod o. Nr. 50 trennen. Ähnliche Form hat cy. ffroch f. fury, violence; adj. furious, fierce ffroch-, ffrych-wyllt (an nhd. fuchswild doch für die erste Hälfte nur zuf. erinn.) furious = ffromwyllt von ffromm zornig c. d.; wir bemerkten bereits, daß viele mit ffr anl. cy. Ww. vrw. Bdd. haben, vgl. u. a. Nrr. 43. 51. Zu ffroch gehört vrm. gdh. fraoch m. wrath, vexation; hunger (eig. Gier?) vgl. frog m. anger; für andre Bdd. dieser Ww. s. o. Nr. 54. §\*. Finn. rohkia esthn. rohke frech, dreist eher zu §\*, als etwa zu V. 76.

58. **Frijon**, bisw. **frion**, lieben; küssen (Mrc. 10, 21.),  $\dot{\alpha}\gamma\alpha\pi\tilde{\alpha}\nu$ ; ptcp. **frijonds** liebend; s.m. Freund,  $\phi i\lambda \sigma_{\mathcal{C}}$ . **frijondja** f. Freundinn,  $\phi i\lambda \eta$  Luc. 15, 9. **frijons, gafrijons** f Kuss,  $\phi i\lambda \eta u\alpha$ . **frijathva**, **friathva** f. Liebe,  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\alpha}\pi\eta$ . (Gr. 1, 70. vgl. 2, 981. Nr. 508<sup>b</sup>; 990; Mth. 280. Smllr 1, 614. Gf. 3, 783. Rh. 766. Wd. 726. Dtr. R. 9. Bopp VGr. S. 82. 123; Gl. 233. Pott Nr. 38. Bf. 2, 106. 110.)

a. mhd. vrien = nhd. freien nnl. nnd. vrijen swd. frija, fria dän.

408 F. 58.

frie (altn. freia LG.); altn. fri procus, maritus; mhd. mnd. vrie f. =

pflz. wett. frei f. nnd. frije f. Freite, Bewerbung f.

b. ahd. friunt, friont = mhd. rriunt, vriwent Z. nhd. freund alts. afrs. friund afrs. friond strl. frjund nfrs. frjuen nnl. vriend nnd. frund, frund, frond ags. freond ags. e. friend, alle m.; in den meisten Sprr., bes. des Volkes, auch Verwandter bd., so altn. frændi c. Vertrauter; Verwandter run. pl. friantr, fretr sg. u. a. fri? (vgl. fri o. a.) und s. m. s. Dtr. l. c. swd. dän. frænde Verwandter aswd. frændkona, frænkona dän. frændqvinde (frændkone), frænke swd. fränka f. Base.

e. altn. frînn venustus; blandus frîna sig fucatam faciem induere, heucheln frînulæti n. pl. fucus; blanditiae, Heuchelei; vgl. frîdhr o. Nr. 56; vll. auch frænn, frân o. Nr. 53? etwa auch swz. frîn = frî o. Nr. 55?

ähnl. Stammerweiterung u. in sskr. prin.

d. afrs. friudel, frudelf, frudlef etc. (vgl. Gr. 2, 1003.) Geliebter = ahd. friudil, fridelo mhd. friedel altn. fridhill, fridill, alle m.; fem. ahd. friedela amica, concubina = altn. fridla altn. swd. frilla dän. frille; swd. dän. slökefrid etc. Geliebte s. RA. 438; mnl. rrilinc procus vgl. altn. fri o. a.? — Weiteres s. u.

e. ahd. fruo, frô, fraw, frau etc. strenuus (= snell), alacer, laetus mhd. afrs. nnd. dän. frô = nhd. froh alts. frâh, frâ, frâomôd; nfrs. frolyck = nnl. vrolijk nhd. fröhlich e. frolik etc.; alts. fråhôn amare Gr. 1, 240 deutet auf uns. Nr.; so auch altn. frugd f. voluptas, vellyst, den Übergang bez. in swd. fröjd (frögd) m. dän. fryd c. Freude m. v. Abll. Die Vocale correspondieren nicht ganz; von altn. frugd steht weit genug ab frår celer, pernix, rask til fods, das wir o. Nr. 56. §d. zu dem glhd. ahd. frouuer stellten; ähnliche Bd. zeigt swz. frärel plötzlich o. Nr. 55. A.; sollen wir hier einen Stamm frau, frav absondern und zugleich an die mehrmals erw. mit ffr anl. cy. Wörter (Bdd. Raschheit, Heltigkeit) erinnern? altn. frô Nr. 56. §d entfernt sich von dieser vollends: indessen zeigt sich der ob. Übergang der Bd. in altn. frålegr alacer, fyrig, modig. Grimm zieht froh zu Nr. 53 q. v., vermuthet aber (Gr. Nr. 278.) frår = ahd. frahar procax, wie er für frazar lesen möchte; vgl. auch ahd. freh-tigo velociter Gf. 3, 818; frader strenuus (o. Nr. 49.) liegt weiter ab. Indessen vergleicht Wd. 735 frot etc. (lieblich) o. Nr. 49 mit froh nebst gr. πρᾶος; ähnlich Gf. 3, 794 sq.; Bf. 2, 110 legt frah-wa zu Grunde: sskr. hrs = gr. yaioeir, eig. bhrs vgl. Nrr. 19. 51. 59. -Vgl. u. sskr. prî etc.

Der ganze Wortstamm scheint seit der goth. Periode in Auflösung und zum Theile unorganischer Trennung begriffen, welche bes. den Vocalismus verwirrt. De hat sich ähnlich emancipiert, wie Feind o. Nr. 37; doch hat sich der Vocalismus nicht sowol verwirrt, als gesondert fortgebildet; altn. æ hat sich aus ia entwickelt vgl. o. Nr. 55. Be, wo ebenfalls ia aus i-a entstand, wenn auch noch in stärkerer Synkope, als hier ia, iu, io durch den Zusammenstoß des Stammauslauts mit dem Suffixanlaute. So aber wird sich iu, ie bei d nicht erklären laßen; an eine Entlehnung und Lautumbildung aus den u. folg. lituslav. Ww. glauben wir nicht; in der That scheinen Nebenstämme mit den Vocc. u, i vorzuliegen; eine Brechung iu aus i, wie Gf. 3, 783 anzunehmen scheint, würde ungf. gleich seltsam sein, wie g. In B. 33. Außerdem halten wir nur die fries. Formen zsgs., die übrigen abgeleitet, so nahe sie auch an einander grenzen. Vll. hat sich die goth. Form in dem Eig. Fridiga Smar. vgl. Fretera Hieron. Goth.

F. 59. 409

min. S. 392 erhalten; vgl. indessen vll. Nr. 56. Oder sollen wir **friathva** vergleichen und *iu* aus *ia* entstanden annehmen? was wiederum auf die Formen mit *i* nicht angewendet werden könnte.

sskr. prî delectare; diligere; pss. laetari priyatra = frijathva, auch zend. friyathva; sskr. preman Freund etc. priti f. gaudium; amor etc. apriti voluptas (vgl. altn. fryqd) priya dilectus, gratus; bei Göttern conjux vgl. BGl. h. v. Myth. 1212. prîn exhilarare hind. (auffallende Form) pyar, piyar Liebe zig. Stamm pir lieben s. Pott Zig. 2, 353; zend. Wz. fri; afrînami = sskr. (a-) prînami Bpp ,friya, friyathra Liebe frem Freund afriiti benedictio." Pott stellt u. a. swrl. richtig prs. peri guter Geist hhr. - cy. priawd etc. s. B. 56. vgl. sskr. priya; die durch den ganzen kymrobrit. Stamm gehende Bd. des Eigenthums erinnert sowol an lt. privus vgl. o. Nr. 55, als an pro-pri-us, welches zsgs., nicht redpl., scheint; cy. propr säuberlich (auch nhd. proper) a. d. Frz. entl. Außerdem mit Stammvocal u vrm. vrw., vgl. auch altn. fridhr : cy. pryd etc. s. B. 9 und die dort cit. Nrr.; daher u. a. prydus sightly, comely; seasonable etc.; es fragt sich, ob die große Vielseitigkeit der Bdd. nicht Confusion der Form vermuthen läßt; vgl. noch außerdem cy. prydu to praise in verse, to compose verses prydydd m. a poet m. v. Abll., vrsch. von prid, pris m. = lt. pretium. Auch ist die Beziehung zu den deutschen mit pr anl. Ww. B. 9 im Gegensatze zu unserer Nr. zu bedenken, wenn wir dort keine Entl. a. d. Kelt. annehmen wollen. Freilich zeigen sich auch wiederum kelt. Vgll. mit anl. Aspirate, wie vll. mehrere Abll. eines gdh. Stammes frog: e. z. B. froganta (ptcp. Form?), frogail fröhlich, lustig; vgl. auch cy. ffraw etc. o. Nrr. 53. 55. 56. BGl. 233 stellt ir. frith f. service zu sskr. priti.

gr.  $\Pi\rho i \alpha \pi \sigma \varsigma$  s. o. Nr. 52 vll. mit causat. p, etwa zur Liebe antreibend? es ist vll. einer ungriech. kleinas. Sprache entlehnt, wie auch  $\Pi\rho i \alpha \mu \sigma \varsigma$ , das Benfey als Superlativ von (sskr.) priya erklärt.  $\pi\rho\alpha \mathring{v}\varsigma$ : e. s. o. und BGl. l. c.; anders Bf. 2, 320 sq. — Bf. stellt auch  $\pi\epsilon\rho i\sigma\tau\epsilon\rho \mathring{\alpha}$ : sskr. pritu Vogel gewagt hhr; ebensogut ließe sich sskr.  $p\mathring{a}r\mathring{a}vata$  m. columba vergleichen. — It. privus, proprius s. o.; über placere,  $p\~us$ , laetus s. BGl. l. c.; zu placere gehört u. a. corn. pleag placere vrm. plygadow

desire alb. pelkieñ placere m. v. Abll.

pln. fryerz (Freier) Buhler lapp. friar procus entl. -- lett. preezatees laetari hhr? - d. lth. prietelus, prietelis rss. prijately ill. priatelj pln. przyjaciel bhm. přitel (přitelkyně neben přatelka Ith. prietelka Freundinn) m. Freund zeigt (weniger im Lth.) folgende von unserer Nr. wegführende Verbindungen: zunächst u. a. bhm. přateliti, přateliwati befreunden; rss. prijázny f. pln. przyiażń f. Freundschaft ill. priazan leutselig; bhm. přiti, přati, přeji, přawati dakor priire pln. sprzyjać favere aslv. prijati φροντίζειν, sollicitum esse (Wz. prî Mikl. 67.); swrl. dürfen wir folgende Zss. mit einem dem d. nehmen entspr. Zw. trennen, welche ob. Bdd. durch die des Angenehmen vermitteln; die Formen haben sich nur wenig discentriert: (slv.) rss. prijáti prs. priemlju (= 1th. priimmu) ill. priati, primati pln. przyjąć, przyymować blm. přijiti, přijimati, přijmouti dakor. primire annehmen, empfangen rss. prijatniii ill. priat angenehm pln. przyemny id. bhm. přijemny id.; annehmbar, empfänglich přijaty empfangen dakor. primitu annehmlich rss. prjátsvovaty wolwollen ill. primamljiv verführend und so viele.

59. Frius n. Kälte, ψῦχος 2 Cor. 11, 27. (Gr. Nr. 248. Gf. 3, 828. Rh. 768. Smllr 1, 616. 618 sq. Wd. 1049. BGl. 233. Bf. 2, 110.)

410 F. 60.

st. Zww. ahd. friusan prt. frôs pl. frurumês = mhd. bair. friesen prt. mhd. rrôs, vrurn bair. frur, frurn wett. bair. freusen, froisen nhd. (bair. wett.) frieren nnd. rresen, rreren mnl. rriesen nnl. rriesen ags. freosan, frysan e. freeze devonsh. ptcp. avrore altn. friosa swd. frysa dän, fryse; sw. Zww. ahd. froren mhd. fræren altn. frera; altn. fredinn congelatus neben frerinn, frörinn vgl. strl. d: r o. S. 259, C.?; bair. frieseln, freuseln frösteln. anhd. alts. ags. nnd. e. strl. altn. swd. dän. frost = ags. afrs. forst munl. vorst nfrs. wett. froust, alle m., nur altn. n.; daher afrs. frosta and. irfrosten erfrieren altn. frysta frigescere; und s. m. nhd. friesel n., wenn urspr. Fieberschauer bd. und nicht zu einem andern. bunt bd. Stamme gehörig, sieht aus wie Deminutiv einer dem g. frius entspr. Form; ist aber dazu wol zu neu; auch zeigen sich mehrfach abweichende Ww., wie mld. (1445) friezen m. febris; swd. frossa f. kaltes Fieber, Fieberschauer & : altn. frassi m. pluvia gelidior inconstans; swz. risel m. Friesel, aber rije f. Fieberschauer vgl. mhd. rite ä. nhd. 1618 rid m. Fieber; ahd, rido altn. rida f. tremor; dazu der thüring. Fluch "der böse ritt soll sie erstoßen!" vgl. u. a. mhd. dô stie3 in ein rite an und der ritt dich schütt! (Frisch 2, 139. Hätzl. ed. Haltaus S. LXXI. Nr. 24.) Auf diese mit r anl. Ww. kommen wir später zurück. Zu obigen vgl. frz. frisson Dz. 1, 52. 325. wallon. fresson id., aber fruzi schaudern; zittern; nprov. frenisien f. frisson etc. vrm. aus frénésie.

Die Grundbd, fragt sich; die Benennung muß von irgend einer nüher in die Sinne fallenden Wirkung der Kalte hergenommen sein. Da diese gleich dem Feuer die Haut brennt, läßt sich mit Döderlein und Weigand It. prurire, das auch an Friesel und ähnliche juckende, brennende Hautkrankheiten erinnert, vergleichen; vgl. sskr. prus (vgl. lt. per-ustum) urere und s. m. s. B. 55; auch alb. pruthe, fruthe Masern. lapp. pruösse frigus vehemens wol aus frost und dgl. entl. - Bf. l. c. vergleicht die mehrfach von unsrer Nr. abstehenden Ww. lt. rigere und frigere gr. ρίγος c. d., Grundbd, des Starrens : sskr. hrs (bhrs) vgl. o. Nr. 51. Bei 20005 dagegen nimmt Bf. 2, 178 Verhärtung, Gerinnung als Grundbd. an. An letzteres scheint sich alb. nkriñ (griñ? γκριγ) gefrieren zu schließen. Diese Bdd. zeigen sich auch in den vll. unserer Nr. weiter vrw. cy. Ww. (vgl. B. 58.) ffer stark; Kälte fferdod m. Erstarrung; Gerinnung; Frost, Kälte.

Näher mit ρίγος, rigere vrw. scheinen cy. rhew m. Frost (llwyd-Reif) vb. rhewi (nur zuf. an nhd. rauh = kalt, rauhreif nd. rugerip, rûfrost etc. erinn.) rhynn m. starke Källe brt. rév, réô m. gelée riou froid, vrsch. von reûd, reût = frz. roide, raide d. i. rigidus, vll. entl.; révi frieren c. d. corn. rev frost, ice gael. reo frost reoth rime; vb. = reot, rôt to freeze, congeal reôta freezing und s. m. Vrw. sind vll. die d. Reifnamen and. hrifo = mhd. rife nhd. reif und s. w.; nach Gr. 1. 2. A. 587. zu κρυμός altn. ags. hrîm swd. dän. rim e. rime nnl. rijm (mnl. rîm gelu) bair. reim; nnd. rîm Bierschaum hhr? swrl. finn. harma

esthn. härm, ärm Frost, Reif.

60. Fodjan ernähren, aufziehen, τρέφειν, έπτρέφειν. fodeins f. Nahrung, τροφή (τρυφή? Luc. 7, 25.) usfodeins f. id. (Gr. Nr. 480. 3, 461. Smllr 1, 577. Gf. 3, 374 sq. Rh. 729. Dtr. R. 4 sq. Pott Nr. 12. BGl. 214. Bf. 2, 72 sq.)

ahd. fôtjan, fuattan alere = mhd. ruoten Z. alts. fôdjan, fuodjan (auch parturire) afrs. foda, feda mnnl. (nnl. füttern bd.) voeden nnd. föden, foden nfrs. feden ndfrs. fede ags. fêdan e. feed (auch elsen, sich ernähren bd.); altn. swd. fæda dän. föde nutrire; parere. Dazu u. a. F. 60. 411

nnd. dän. föde e. food altn. swd. fæda altn. fædi Nahrung; ahd. fuotar = mlt. fodrum a. 796 sq. mhd. ruoter nhd. futter oberd. fuetter, fouter, fueder etc. nnl. nnd. roer nnl. roeder nnd. dän. swd. foder (foer) ags. födher, foddor ctc. e. fodder altn. födr, alle ntr.; daher vb. ahd. fuoteren = mhd. rueteren nhd. füttern nnd. rodern, rören nnl. roederen, roeren strl. fodderja e. fodder altn. swd. födra dän. fodre, fore. ags. fostor swd. dän. e. foster in Zss. nutritio, Pflege altn. föstr educatio; und = swd. dän. foster n. foetus, in Zss. s. o. nnd. roedster f. nutrix ahd. ruostar (Gr. 3, 517; nicht bei Gf.?), ruostmuotar etc. id. vgl. fuotar-chint und dgl. m.; vb. ags. fostrian e. foster altn. swd. föstra dän. fostre alere, educare altn. föstri Pflege-vater, -sohn, Vertrauter föstra Pflege-mutter, -tochter. — A. d. D. viele rom. Ww., wie frz. feurre, fourrage, fourrier etc.; auch lapp. fed, fédo Nahrung fedet nähren und s. w.

Wzvrw. sind o. Nrr. 1. 4. Aus den zahlreichen Sprößlingen der Wz. pâ (pî) wählen wir nur die von nächstvrw. Bd.: It. pascere, pûvi, pastor, pâbutum; pâpa Speise vgl. pappare; ¿ hhr pânis, fortasse e pacnis BGl. v. pać vgl. messap. πανός id. Vrm. a. d. Lt. altn. past, pastr n. = pastus, nutrimentum ahd. pasto altile (nicht mit Dz. 1, 31: pg. basto dick etc.); vll. auch nhd. etc. pappe f. pap m. pln. bhm. papa f. Brei. — Hierher vll. auch die Hirten- und Feld Gottheit Păles m. f., zunächst: sskr. pal, pâl servare, tueri; vgl. Pott 1, 192; anders Grimm Myth. 592. 1210., der sogar den kaum ankl. Namen des slav. Hirtengottes rss. Volos bhm. Weles dazu stellt. — gr. πάομαι, πατέομαι, ἐπασάμην, παίειν eßen, πανία Überfüllung etc. s. Pott 1, 188. Bf. l. c. ngr. πάστον Speise πάστος Gasterei παστός Speck vgl. felt etc. ahd. kavatot pasta fatunga

saginae etc. Gf. 3, 378.

brt. paska cy. pesgi pascere etc. cy. pâsg pastio pasgedig Mast pasgwr, pasgadwr pastor; Müster. ¿ hhr brt. pañvrek reif = eßbar? panen ungesüdert (Brot etc.); fade swrl. : panis, eher mit fade vrw.? gdh. pain f. Brot, Kuchen vll. entl., vrsch. von pannag, bonnag f. cake, pankake vrm. : panna f. Pfanne. Für weitere Forschung: cy. pawr, porfa m. pasture, grass c. d. pori freßen, weiden brt. peûri a. n. weiden s. m. = peûr vann. pérach Weide; die Doppelnatur des gdh. f macht zweifelhaft, ob gdh. feur = cy. pawr s. V. 54. §°. hhr gehört; sicherer das vll. entl. gael. fodar m. straw (vgl. e. fodder trockenes Futter); provender fodair to fodder c. d. — cy. ffaeth reif etc. stellen wir nicht hhr; swrl. auch gdh. fit f. food, live. gdh. por m. seed, grain; race, clan c. d. könnte dem cy. pawr entsprechen, kaum zu lt. parere etc. gehören vgl. o. Nr. 21. §°.

Ith. pėnas m. Futter penēti füttern; Bf. vergleicht swrl. richtig pētus m. Mittagsmahl, das zunächst Mittag, Süden bedeutet; Gf. irrig das zsgs. paszaras m. Viehfutter; zopóstas etc. s. u. — aslv. (pasą) rss. ill. bhm. (pasu) pasti pln. paść, pasuć weiden; pastwa f. aslv. bhm. Weide rss. id.; Heerde pln. Rache ill. pasca f. pln. pasza f. Weide (rss. pažity id. vrm. unvrw. — bhm. pažitj f. Anger, Rasen) pln. pastwić się sich weiden; sich rächen (an der Rache weiden); pastuch m. aslv. rss. pln. Hirt ill. Beschälhengst bhm. pastucha m. Hirt neben pasák, pasář, pastýř aslv. pastüry rss. pastüry m. ill. pastir pln. pasterz, alle m. id., swrl. letztere mit magy. pásztor id. aus lt. pastor entl. (ill. pastorak bhm. pastorek etc. Stiefsohn nur zuf. an nord. fosterbarn etc. ankl.; vgl. Schaf. 1, 178.). Außerdem mit i, vll. näher mit fett, feißt vrw.: aslv. pitati, pitjeti τρέφειν rss. pitáty nähren c. d. aslv. rss. piśća f. τροφή, cibus ill. pitno nahrhaft bhm. piciti füttern

412 F. 61.

picn's Futter-; gemästel, feist und s. v.; die Wz. pî (pá) trinken grenzt nahe an; vgl. auch sskr. pitu, pita oss. fid o. Nr. 2. Mit ob. St. pas zsgs. u. a. rss. zapasti, zapasáty versorgen zapás m. lth. zopóstas m.

lett. sapasts Vorrath pln. zapas in Menge.

arm. paŝar Nahrung, Proviant vrm. zsgs. und ganz unvrw. s. o. Nr. 7. Dagegen hhr pan paste, pastry, bread, aus panis entl.? Lautlich grenzt an arm. prs. kurd. panir türk. peïnir bei Megiser scyth. pinir Käse, woher vrm. denom. arm. panranal gerinnen vgl. prs. (bstn) id.? ; Sollte dieses Wort vrw. sein mit lth. pênas Milch, swrl. : sskr. payas id., noch mit Bopp = sskr. pâna n. potus, sondern = sskr. phena m. Schaum vgl. die glbd. Ww. aslv. (ἀφρός) rss. bhm. pjena ill. penna pln. piana, alle f.; dem. rss. pjenka f. Haut auf der Milch; vgl. die Bd. Milchschaum bei dem vll. wzvrw. mhd. veim (Faum, Schaum); doch ktingt auff. an sskr. pânayâmi dugdham ich schäume die Milch ab : pân se movere s. BGl. h. v.; das Lth. hat für Schaum ein vll. weiterhin vrw. Wort putta. Auch esthn. piim Milch finn. pijmä Sauermilch klingen an.

61. Fodr n. Scheide, Ξήμη Joh. 8, 11. (Smllr 1, 578. Gf. 3, 379.

Wd. 750. 752. Dtr. R. 5. BGl. 215. Dz. 1, 278. 321.)

ahd. fôtar, foatar etc. theca (auch plaustrum = nhd. fûder Wagenlast) = mhd. vuoter, foter, 1419 futar vel futral futrum, n. nhd. futter n. (fütterung f.) innere Bedeckung der Kleidung, Wand etc. (Wandfütterung), wie äußere in flaschenfutter, vb. füttern, aber mhd. vüetern Futteral machen ags. fodder theca uûter fotrum; carrata (Fuder) greffeluuder mhd. griffelruoter stilotheca und. foder, foer, foor n. Überzug, Futter, Futteral foder-, foor-wark (e. fur s. u.) Pelzwerk buntfoderer Kürschner fodern, foren bedecken, füttern foorhemd Futterhemd uhd. assim. vorhend nnl. roeder, roedering Futter e. fur Pelz, Tasche; Zungenschleim (vgl. "die Zunge ist überzogen"); füttern, überziehen altn. fodr n. swd. dän. foder n. Futter swd. auch = swd. dän. foderal n. Futteral, das dän. auch Futter bd., altn. swd. fodra dän. fodre, fore füttern. Dtr. l. c. zieht altn. fud vulva, Mutterscheide hhr, woran sich eine Menge andrer Ww. schließen würde. Mit. (it. 1295) fodera Pelzwerk an Kleidung fodra vestis duplicata fodorus, futrus, futrum vagina forratura pellitium furra (1445) villosa vestis; und m. dgl. it. fodero Scheide; Pelzunterrock fodera sp. pg. forro Futter it. foderare sp. pg. forrar futtern it. foderajo Kürschner afrz. fuerre frz. fourreau (fodrale) Scheide fourrer hineinstecken etc. = wallon. fôré nprov. fourra, aber aprov. folrar, vrm. l aus d, obgleich mhd, vüllen füttern nahe anklingt; anders als l in rhaetor. flodra Futter flodrar futtern, worinn wir vil. eher, wie so häufig, einen alten Nebenstamm mit fl : f suchen dürfen, als bloge spätere Verderbniss. Vrm. entl. brt. feur, fourrod etc. fourreau; gael. feathan fur; hair bhr? fonnadh m. fur etc. gehört zu fonn skin, flay. Entl. vrm. lth. pabúteris m. Futter pabuterauti füttern lapems (lápē = ἀλώπηξ) buterauta Pelz; rss. futljár Futter, Futteral pln. futro n. Pelz futrować füttern; dugegen lautet organisch pln. bhm. puzdro n. bhm. pouzdro n. Futteral, Flaschenfutter und dgl. c. d.; weiter zu durchforschen ist rss. pus f. Pelzwerk puśity verbrämen c. d. ; : prs. post a skin, untanned skin postîn a leathern garment, fodera di pelle esthn. puhk Pelzfutter; vrm. vrw. mit rss. puśók m. erste Federn oder Haare Ith. pukai m. pl. rss. pln. puch m. Flaumfeder pln. puszyć besiedern und s. v., Grundbd, vll. wehen, schwellen vgl. o. Nr. 44; gehört and. pük etc. Bette und dgl. Br. Wb. 3, 370. dazu? lapp. fuodar esthn. woder, wodri Futter, Futterzeug entl.

F. 62. 413

Letztere lituslav. Ww. führen völlig von uns. Nr. ab, die als Umgehendes: Fatha o. Nr. 3 erscheint. Oder sollte sie zur vor. Nr. gehören, mit welcher die Formen nahe zsfallen? auch die mlt. rom. Ww. bedeuten oft zugleich Futter pabulum, bisw. auch Fuder. BGl. vergleicht sskr. patra n. vas. Auf die Sippschaft o. Nrr. 2. 3. 21. etc, deutet auch arm. patél (mustakaw) to fur, sheathe patéankh Scheide, zu den arm. Ww. o. Nr. 24 geh.; vgl. kurd. batán Unterfutter.

62. Fon n., gen. funius dat. funiu gls. von funa m. Feuer, περ. funisks feurig, πεπυρωμένος Eph. 6, 16. (Gr. Nr. 601. 3, 352. Gf. 3, 527. 667. 674. Bopp VGr. S. 125; Gl. 216. Pott Nr. 60. Bf. 1, 601.)

altn. funi m. favilla iguita, prunae, emmer (funna, fanna leuchten Br. Wb. finde ich nicht); alts. fanung Laterne, swrl. aus φάνος gebildet. Das goth. Wort soll sich noch im portugiesischen fona finden, das ich nicht kenne.

Bopp nimmt **fona** = sskr. parana Wind vgl. pâvana purus; lustramen und aus gleicher Wz. pu reinigen (wol eig. wehen bed., wie auch die entspr. Wz. pû, puh in den finn. Sprr.) pâvaka Feuer (vrm. nur zuf. an lapp. paka Hitze aukl.). Noch nüher rückt formell cy. ffon s. u.; vgl. auch etwa finn. puna Röthe c. d. punainen esthu. punnane roth. Wir geben statt sicherer Vgll. nur einige mehr und minder hypothetische:

Nicht zunächst hhr nnd. welt. funsel, funzel f. trübe Öllampe : nnl. runs, runzig übelriechend vgl. e. funk Dampf; Gestank; Zunderholz; vb. Tabak rauchen altn. füki Gestank füna putrescere o. Nr. 47, welche wir ühh. zu jener Wz. pû stellen, deren Bdd. und Nebenformen sich sehr vielseitig entwickelt haben. Jenes funk stellt sich formell an ahd. funcho m. fomes (dero warheite, semen) mhd. vunke, vanke m. = nhd. nnd. dän. funke (funken) m. bair. fanken m. gw. dem. fankel n. nnl. vonk f., woher u. a. mhd. vanken, venken entzünden nnl. vonken Funken sprühen; sich entzünden fonkelen = nhd. funkeln dän. funkle; dazu die Nebenff. bair. flank m. flunken m. Funken nnd. flunkern glänzen und s. v., woran sich wieder andere Nebenreihen schließen vgl. u. a. o. Nr. 5. B. 40. Pott stellt funke hyp. zu feuer; aber Bf. 1, 517 zu sskr. sphulinga gr. ψόλος. -Räthselhaft unterscheiden sich von nhd. Feuer fangen (Nr. 2.) 1) nnd. fengen, ansengen a. entfengen n. cobl. ansangen swd. fänga dän. fænge a. n. zünden aach. fenken anzünden und wieder löschen 2) mhd. enpfengen (prt. enpfancte) a. oberhess. empängen bei Estor, jetzt gew. inpinken, nach Vilmar vrm. von vanke, empfenken aus entvenken; wett. anpengen, anpinnen (oupenge, oupinn) a. id. vgl. vll. lth. pintis m. Zunder. alin. fudr n. calor; praecipitantia manuum fudra flagrare. - ahd. alts. afrs. fur = mhd. viuwer, viur nhd. feuer wett. fauer nnd. vür, vuer nnl. vuur afrs. for strl. fjure nfrs. fjoer ndfrs. fjor ags. fyr e. fire, alle n.; altn. swd. dän. fŷr (fŷrr; fur) m., dän. n., ignis, pharus altn. furi favilla ignea; das sonderb. hels. pyra s. B. 55; vgl. gr. πῦρ; formell auch aus gleicher Wz. lt. purus, welche Bd. vll. auch erhalten in ags. feorman purgare ahd. furbjan id. mhd. swz. fürben kehren, putzen it. forbire frz. fourbir e. furbish gdh. foirbh schmücken (putzen)? vgl. W. 63. Anm. η. VII. hhr arm. hur fire, flame m. v. Abll. u. a. hranal to be on fire, kindle, inflame hrat wood-pile; fire, ardour etc.; Mars (planet) hrthig firebrand etc. hrkez burnt, kindled; indessen bieten sich auch ganz andre Vgll. s. sp. u. v. hauri; vll. auch sskr. bhr torrere, assare vgl. B. 55; swrl. prs. hhar V. 67. g.

Noch einige exot. Miscellen: brt. fô etc. s. o. Nr. 6. cy. ffoc f. forge, furnace vrm. aus It. focus, woher auch ags. fôca panis justus = mlt. focacius it. focaccia ahd. fochenza similago, laganum bair. fochez Art Gebäckes swz. rogetzer id.; Bäcker (Großbeck). - cy. ffun, ffun m. breath ; : brt. founiv m. enflure s. o. Nr. 44; Pictet stellt ffwn = sskr. pavana (s. o.) ir. punan souffle; bei Armstr. punan, punnan m. Bündel (vgl. P. 13.); a blast of a horn; a bittern; vll. Nebenform funn, fonn musik. Ton, bes. der bagpipe. - Aus ffun cy. ffynetr f. chimney (vll. als Luftzug, air-hole) ffynel f. id.; air-hole = e. funnel, das Johnson aus It. infundibulum leitet vgl. brt. founil, foulin m. Trichter; dagegen brt. fulen f. Funke c. d., an das gew. von frz. feu abgel. e. fuel, fewel erinnernd. cy. fumer m. chimney wol aus lt. fumarium. gdh. fursan m. Flamme. - Kein lat. mit f anl. Wort mögen wir mindestens unmittelbar zu uns. Nr. stellen; vgl. z. B. 1) focus s. o. vgl. BGl, v. pâraka und ebds. fovere; fomes, fûnus (Todtenverbrennung), făvilla etc. zu Wz. sskr. dhû Pott Nr. 49. Bf. 2, 274. 2) formus, formidus : Sερμός? s. V. 67. b. c. 3) fornus, fornax vll. eig. Gewölbe vgl. fornix (nach Swk umgekchrt); aber nach Bf. 1, 32 aus bhi-ur cf. bustum, burere, βαῦνος etc. (?); nach Pott 2, 570 zu Θερ als Geheiztes; daher ahd. furnache, vll. auch forno Gf. 3, 696; cy. ffwrn etc. gdh. furnais f. brt. forn, fourn f. c. d. alb. furrë, fur Ofen. 4) lt. fax (o. Nr. 23.) mlt. facula ahd. fakala etc. (uachela pinus s. P. 8.) vrm. eig. Reisbündel, dann nicht zu flak, flagrare. kopt. "fossi" brennen. - Am Ende wißen wir, daß wir Nichts wißen. VII. stehn unsrer Nr. mit p anl. Stämme ähnlicher Bd. (pur, par) näher als alle diese lt. Wörter.

63. **Fotus** Fuβ, ποῦς. (Gr. Nr. 479. 2, 71. 3, 403. Smllr 1, 571 sq. Gf. 3, 733. Rh. 755. Bopp VGr. S. 80. 83. 648 sq.; Gl. 208. Pott Nrr.

189. 173. Bf. 2, 91 sq.)

amhd. vuo3 (ahd. fuazzu acc. pl. und s. m.) = nhd. fu3 alts. nnd. afrs. strl. ags. swd. fot nfrs. foet nnl. voet e. foot altn. fotr dän. fod, alle m.

Für die Wzvrww. vgl. u. a. o. Nrr. 24. **b.** 36. Wir stellen hier noch eine Anzahl wirklich oder scheinbar vrw. Stämme auf. Im Deutschen tritt hier häufig anl. p bald fast unterschiedlos neben f (gleichwie vrm. in pfengen = fengen vor. Nr.), bald als entschiedener Stammesanlaut, darum aber keineswegs überall als entlehnt zu betrachten; meistentheils auch noch mit der Nebenform pl und ohne Zweifel in den öfters erw. Formenwald der Wzz. pla, la, plat etc. überleitend. Wo ein Dental auslautet, schwankt und wechselt gew. dessen Stufe, gleichwie z. B. die gutturale in pak, bag etc. o. Nr. 2, steht aber großentheils auf vordeutscher Stufe gleich dem anl. Labial. Demungeachtet glauben wir eher an eine Hemmung der Lautentwickelung, als an Entlehnung. Dazu kommt denn noch manche anderweitige Lautmodification, namentlich Rhinismus, wie o. Nr. 24. **b.** Scharfe Sonderung wird sich nicht durchführen laßen.

a. nnd. dän. pôte f. = nnl. poot m. e. somers. hants. pud (hand, fist) nhd. pfôte f. (a. d. Nd.?) bair. pfötschen, pfuetschen f. Nebenff. bair. ploten, pfloten, pflotschen f. (unförmliche Hand). ô scheint guniertes a

s. b. ¿ hhr swd. påta, peta wühlen, stochern.

b. sp. pata frz. patte; nhd. patsche f. breite Hand; Schlag patschen bair. patzen schlagen e. pat Patsch, Klapps; sanft schlagen etc. Nebenst. nhd. platsche, platschen etc.; vll. auch pratze etc. Die Möglichkeit eines weit führenden Verhältnisses von pat: ags. e. bat susts laßen wir hier unbesprochen. — Die Formen u. d. gehören zum Theil nüher hhr.

e. ahd. peda pes, mensura pedela vel socka, udones Gf. 3, 327. altn. ped n. homuncio; Schachbauer (pedo, piéton etc.) ¿ : ags. peord? Gf. 3, 540. nnd. pad n. (m. s. d.) Fußsohle hhr? vgl. mlt. (Stat. Avenion.) pata pars calcei; aedificii pars ima (Sohle) woher? neben peda Fußtapfe; Ackermaß; ein altes Wort bei Festus "vestigium humani praecipue pedis" vgl. Düntzer Wrtbld. 202 über crupedae; PLtt. 2, 40; u. e.

- d. ahd. phât, pfat, phath, pad, fadh, fad m. n. = mhd. pfat, pat m. n. nhd. pfâd m. ags. padh, pædh (æ, ü), paad, paat afrs. path, pad n. nfrs. paed and. nnl. strl. pad n. m. (and. n. s. e.) e. path, pad; auch vb. wandern; ahd. phadôn, uadôn gehn; pfaden mhd. betreten swz. bahnen fränk. pädig gehahnt, wieder gangbar und. pädden, petten treten, betreten, einhergehn padjen, padken, putjen, puddeln trippeln pattjen (hamb.) e. devonsh. paddle in Waser und Koth umher patschen; paddschen id.; treten (gehören zu b.) pattstock Springstock westerw. pådern umhertreten; und. paddsig, patzig stolz einhergehend, hochtrabend Nebenf. und. pratzig übermüthig, auf altn. pratalegr etc. B. 9. g. überleitend; die nd. Form patzig wird bes. in der Bd. übermüthig wehrhaft, streitsüchtig auch im Nhd. gebraucht; dort aber macht die Nebenform batzig bair. batzet durch die Media die nähere Stellung dieser Ww. hhr bedenklich; ein Gewirre von Formen ähnlicher, aber auch ganz fremder Bdd. schließt sich an, wie u. a. wett. batzig bair. batzig teigicht, klebrig. - nnd. paten gequetscht werden, nach Br. Wb. eig. durch Treten scheint : nhd. petzen, (swz.) pfetzen frank. pfitzen, pfitschen = it. pizzicare (vgl. u. a. Smllr 1, 327. Wd. 1097.), aber frz. pincer : pincette Zange = sp. pinza Dz. 1, 287: it. pinzo Stachel? — mlt. patigus, patuum etc. s. Gl. m. h. vv. grenzen vll. nur zuf. an Pfad; pedivia ist gls. pedum, pedis via. Gr. 1. 2. A. 397 mag pfad etc. aus gr. πάτος entl. annehmen.
- e. altn. fet n. pes geometricus; gressus feta gradi und s. m. vgl. fetill m. catenula; Wehrgehänge: Feßel etc. (o. Nrr. 24. b. 30.) swd. fjät n. dän. fied n. Fußstapfen, Fußtritt, Schritt; vgl. altn. feti, fæti pede Gr. 1, 469., nach dem fötr im Ablautsvh. zu fet.
- To ahd. fendo, aber auch fuozfendo, m. Fußgänger fendeo falanx, multitudo (pl. coll.) mhd. vende etc. m. Fußgänger; Schachbauer; Bursche alts. fâdhi, fôdhi ags. fêdhe via, gressus fêdha, fêtha phalanx fêthan pedites; mit ausl. Tenuis mnnl. vent mnl. vönnt, veyn m. Bursche c. d. nud. (nhd. Eig.) fent m. id. und = nhd. fant (swz. Diener, Troßknecht bair. Junge); dän. fante id. fante id.; Bettler altn. (isl.?) fantr m. fanaticus (sicl vrm. Etym. Biörns), en skelm, slyngel, fante swd. fänta f. Mägdlein = it. fantesca vgl. fante frz. fantassin, doch infanterie aus lt. infans, dessen Abll. sich vll. mit dem d. Stamme confundiert haben.
- g. Formell schließen sich an a. b. nnd. pate Zweig, Ableger, Salzstamm mnd. (mhd.) patte f. junger Baum am Damme: mhd. pfatte f. Einzäunung; nnl. poot m. Salzstamm pooten, sogar auch swz. nnl. potten mnl. mnd. poten mnd. pęten ä. nhd. poßen etc. s. Frisch 2, 66. aach. pôste pflanzen dän. pode c. Reis, Pfropfreis; fig. Sproß vb. pfropfen, impfen fig. indpode id. vrsch. von ympe s. u.; altn. pot n. sutura pota suere, nectere zeigt die Grndbd. der Verbindung, wie arm. patuast Pfropfung, Pfropfreis c. d., das zu dem Stamme o. Nr. 24. b. gehört. Hhr die Zss. mlt. L. Sal. impôtus Pfropfreis, woran sich, gewiss eher als an gr. ἐμφντενέντ, folg. Ww. schließen: ahd. impiton Gf. 1, 262 = mhd. inpfeten, aber auch mnhd. impfen ags. impjan e. imp swd. ympa dän. ympe, doch

wol abgekürzt, wie frz. enter aus empter, sbst. ente (rhtr. enfarlar id. hhr?), obgleich cy. impio to ingraff, inoculate, imp als Denom. von imp m. Sproß, Pfropfreis etc. erscheint vgl. frz. enter: ente; dagegen vrm. direkt aus impotus, impotare brt. embouden, imbouden, ibouden f. Pfropfreis vb. embouda etc. Noch Einiges im Ntr.

Die exot. Vgll. zeigen ebenfalls wechselnde Dentalstufen und rhinist.

Formen; zu letzteren vgl. o. f.

sskr. pad ire s. m. = pada m. pes; pada n. id.; gressus, gradus; regio, locus pattana n. (tt aus dt) urbs padra Dorf pâdû calceus padukâs pl. Pantoffeln - path ire patha m. via; regio pathin, panthan, nom. panthâs via; swrl. mit Pott Nr. 173 aus pad-tha zu erklären. - hind. pâ, pâon, pânv (foot, leg) (,,put, paun, paim, peh"), per, pair zig. piro, påf etc. pes. zig. feda f. Weg vgl. Zig. 2, 394. - zend. pådha pes; pathin wie sskr.; "pad vorübergehn; pethô Weg." baluć. path Fuß phad id.; Bein = prs. pûzah bei Lassen pûz bei Jos. Gaz.; prs. pû, pâi, pei pes pâyeh gradus, scabellum, basis = kurd. paia dignità, utfizio Ku. St., wo Mehreres; kurd. pé afgh. khpé, al. chpu, westl. pshu Fuß prs. hind. pîâdeh kurd, paià pedone, pedine arab, bedek Schachlaufer (a. d. Indogerm.?) vgl. sskr. padati, padika peon, foot-soldier; afgh. pandai tirhai. pondi laghman. pindî pengâb. pinî baluć. piny Wade oss. findds der untere Full Kl. (d. festegey t. fistegey zu Fulle swrl. hhr) d. fad t. fad Spur Sj. fundag t. fändäg (Sj.) Weg vgl. die Formen o. Nr. 36. georg. ponthi Fußsteig.

Da im Armenischen anl. Labialen öfters abfallen, öfters als h erscheinen, stellen wir hier hypoth. mehrere Stämme auf, über welche wir Belehrung erbitten: 1) otn Fuß, Bein c. d. otnakap Fußfeßel, Feßel übh. 2) payt Hufeisen vgl. u. Mehreres 3) enthanal to go, depart, run, run to, apply etc. enthatkh pl. course, gait, way, progress etc. und s. m.; als Zss. mit prf. enth, en kann ich diese Ww. nicht erklären und stelle sie deshalb hyp. als aphäriert zu ob. rhinist. Formen 4) poghot, poghotay Straße, gh aus 1? 5) phachnul, phachsil fliehen, entlaufen pachust Flucht und s. m. wol unvrw.; wir erwähnen diesen Stamm wegen slav. pjech- etc. s. u. 6) hét path, trace, pace, foot m. v. Abll. und Zss. hét arhnél (facere) to go, march héti zu Fuße hétéwil to go, follow, come from etc. hétamut pursuing etc. -linél to pursue, seek, aspire vgl. Nr. 36; und s. m.

7) Stamm pat s. o. und Nr. 24. b.

lt. ped (pes), pedit (pedes), peda s. o. etc. vgl. pedica, impedire und Ähnl. Nr. 24; suppeditare vgl. sskr. prati-pad id. und gr. ὀπάζειν Bf. 2, 92; tripudium (vgl. Bf. 2, 260.) vgl. mlt. tripediare, τριποδίζειν; op-pidum vgl. o. sskr. Ww.; mlt. pedo Fußkämpfer; Schachbauer it. pedine frz. pion, piéton etc.; über pandere, passus etc. vgl. Pott Nr. 189. o. Nr. 24; pont (pons, ponto etc.) swrl.: znd. pěrěthu id. etc. o. Nr. 21, sondern eig. Weg vgl. o. arische und u. slav. Wörter, wie übh. die rhinistischen. dakor. punte pons unterscheidet sich von podu pl. poduri id.; Ponton; Boden, Oberhaus vgl. podélà (poditurà etc.) Fußboden; Zimmerdecke; Bohle, Diehle; vgl. bhm. půdu f. Boden, Erdboden ill. pod m. Fußboder bhm. pln. spód m. Grund, Boden, Unterstes und s. v.: pod unter; auf die Berührung dieser Wörter mit lt. podium, wie mit Boden gehn wir hier nicht ein. — gr. ποδ (ποῦς); ἐμποδίζειν; πέδον; ὀπαδός (ἀ) etc., ὀπάζειν Bf. l. c. πηδάω etc. ebds. und bei BGl. = sskr. pâdayâmi caus. von pad; πεζός, τράπεζα st. τετράπεζα, προύπεζα (Kluppschuh

Bf. 2, 92.); σχολόπενδρα Bf. l. c. Aber mit ausl. Tenuis πάτος, πατέειν; πατάσσειν Nebenf. πλατάσσειν wie o. b; πέταλον eig. Blatt vgl. πτίλον sskr. patra n. ala; folium; desshalb weder zu sskr. pittala Erz, noch zu cy. pedol etc. s. u.; wir halten aber Wz. pat für die selbe mit der von πάτος und o. a. b. Nebenwz. plat (πλατίς etc.), vrm. aus Schallauffaβung entstanden; ihr Vh. zu Wz. pad wäre noch nüher zu bestimmen; vgl. u. a. sskr. pat slav. pad fallen. Weitere gr. Vgll. s. bei Pott und Bf. ll. c.

lth. pádas m. Sohle peda lett. pêda f. Fußtapfe lth. wérkpede Wergschuh nupedótas abgetreten pedsak's (zsgs. mit sekti = lt. sequi Ptt.) m. Wildspur lett. papêdis Ferse. pln. pad m. Hasenfährte; Schnelligkeit ped m. Schnellauf pędzić rennen; reiten; treiben bhm. puditi treiben, anreizen aslv. raspaditi σπορπίζειν Mkl., bei BVGr. §. 447. pûdiŝi pellis = sskr. padayasi caus.; vrsch. von aslv. pędy παλαιστή palmus pln. piędź f. bhm. pidy f. ill. pedanj rss. pjady, pjadeny Spanne, das jedoch auch vrw. scheint vgl. lth. pandere? - lth. peszczias (peszti) aslv. pjesy (Wz. pjech) bhm. pjeśi, pjechy rss. pjeśii pln. pieszy (lud Fußvolk) πεζός, zu Fuße bhm. pjesina f. Fußsteig bhm. rss. pln. pjechóta f. Fußvolk ill. piscac m. lth. pestininkas m. Fußgänger, Fußsoldat; und s. v. lth. peżóti langsam gehn, kriechen hhr? Vrm. nicht hhr sd. eig. Beschlag bd. (rss. kováty, podkováty ill. podkovatti bhm. kowati pm. podkuć etc. - aus pod sub kuć cudere — beschlagen) lth. padkawà f. c. d. lett. pakaws rss. ill. bhm. pln. podkova f. magy. patkó alb. potkúa, potúa (PLtt. 2, 53.) Hufeisen; doch sonderbar magy. pata Huf m. v. Abll. vgl. u. die slav. Namen für Ferse, Sohle; etwa auch finn. potko actio calcitrandi c. d. potkia lapp. puttkestet calcitrare. Auch bhm. podsew, podesew m. bhm. pln. podeswa f. rss. podóśra f. Schuhsole ist mit pod sub zsgs. Mit ausl. Tenuis wol hhr aslv. peta πτέρνη bhm. pata rss. pjatà ill. peta pln. pieta, alle f. Ferse, Fußsohle, zunächst nicht zu lett. papedis s. o.; rss. patynka f. Weiberpantoffel neben dem entl. pantofel m., das vll. urspr. auch hhr gehört; vgl. mehrere Schuhnamen in unsrer Nr., auch noch nd. potmen Pantoffeln; woher and. pasocha Halbstiefel Gf. 3, 352? - prss. pentes, var. peinnes, Weg (Grunau) aslv. pat (δδός) drevan. punt aslv. rss. puty m. ill. put m. bhm. pouty f. sorb. pus via, iter (: It. pont etc.) vgl. die o. Nr. 36 erw. Zww., deren Vocal aslv. üi : a indessen abweicht, und die Feßelnamen Nr. 24. Zu b. bhm. pac f. Kinderhandschlag = Patsche packa, dem. pacićka f. Patschehen paciti schlagen entl.?

cy. ffod m. shank ffodawg dickbeinig; quatschelig (squabby) scheint isoliert; ffodiaw to prosper gehört nicht dazu. Doch stellt Bopp zu Wz. pad auch ir. faoidhim I go, depart, send faidh departure, going = gdh. faoidh m. id.; messenger. courser etc.; fathan voyage = sskr. pathan Pictet pathin Bopp. ir. fath a district, field, green fatha a plain s. o. Nr. 3. VII. o. b. e. pat: cy. ffattiaw id. ffat m. a stroke, blow formell: ffettan etc. o. Nr. 24. b. Aus f entstanden sein kann nach manchen Aualogieen gw in cy. gwadn m. Sohle. Mit anl. Tenuis: altgall. tri-petiae dreifußiger Stuhl Sulpit. Dial. II de V. S. Martini s. Celt. Nr. 232. mlt. tripedia, trepodia etc. s. Gl. m. 6, 652; wol alle aus d. Griechischen, tripetias = tripodas 1. c.; vII. erst aus d. Mlt. cy. tribedd, tribet brt. trebez corn. trebath Dreifuß; doch zeigt sich auch cy. ped, pedd m. Fuß (gew. troedd) pedol f. horse-shoe c. d. peddyd m. Fußvolk (pedites) peddestr, pedestr m. footman, racer, courier m. mehr. Abll.; entl.? str ist

auch echt kelt. Suffix. Sicher einheimisch nehmen wir (vgl. o. a.) cy. pawen = e. paw (a. d. Cy.?) afrz. poie, poe Pfote Dz. 1, 287; cy. pawd f. shank (= sskr. pâda Pictet) corn. pav, paô m. patte; große Hand oder Fuß c. d. cy. yspawd m. Schulter, das Celt. 1, 95 zu pawd gestellt ist, gehört zu spalla, wie die südwallis. Form yspold zeigt. Vrw. in weiterem Sinne scheinen u. a. sskr. pâni m. Hand (s. o. Nr. 31.); pln. spona f. Klaue; Klammer und s. m. s. v. spinnan; gdh. spâg f. paw, claw; ham etc. c. d. cy. yspagau pl. Vogelklauen. Ob cy. pont f. brt. pont, pount m. corn. pont, pon, pons c. d. = lt. pons entlehnt seien, wie z. B. nnl. pont Fährschiff ponton Floßbrücke und s. m., fragt sich, weil die Schiffart ponto altgallisch sein soll s. Celt. Nr. 263; es ist der selbe Fall, wie o. bei tripetiae etc.; gdh. iompaidh s. B. 34.

alb. but Fu $\beta$ , Bein mpáthura ( $\mu\pi$ ) pl. Schuhe patómë Knöchel hhr?  $\mu\pi\sigma\delta i\sigma$  etc. = gr.  $\ell\mu\pi\sigma\delta i\mathcal{L}\omega$  entl. — wotjak. püd, in andern finn. Sprr. pud, pyid Fu $\beta$  vgl. esthn. pöid, pl. peiud Fu $\beta$ blatt; lapp. fuette pedes ursini; vll. lapp. påtet kommen? magy. patét schlagen pattog knallen pattan id., prallen und s. m. vgl. o. **b. d.**? — kopt. sahid. pat memph. fat Fu $\beta$  sah. pôt, pit currere memph. fot, fit fugere. Ankl. Ww. entlegener Sprachen für Fu $\beta$ ; tagal. paa polyn. vae chin. po mangu. peće georg.

phechi und s. v.

# Nachträge und Verbeszerungen.

Mehrere wichtige Werke kamen erst während des Druckes in meinen Besitz; ihre Ausbeute ist den folgenden Nachträgen einverleibt, deren kurze Faßung den Leser nicht von ihrer Einfügung am gehörigen Orte abhalten möge.

## A.

Nr. 1. S. 1. Die finnische Sprache unterscheidet 1) abba Papa 2) apu Hülfe 3) awio conjux; conjugalis 4) finn. appi lapp. wuoppa socer (esthn. ai id. s. u. Nr. 107 scheint unvrw.) vgl. magy. após neben ip, ipa id., Ersteres: apa Vater. — Aus dem Hebr. goth. abba Gal. 4, 6.

Nr. 2. S. 1. æ statt æ in æß, æßlegr Z. 15 v. u. — a. ; abrs = ags. afor, afre amarus, bitter, sour; sharp; odiosus altn. apr asper, acer, injucundus, austerus trotz des p, welches in mehreren Fällen unorganisch aus der aus b entstandenen media aspirata f gebildet scheint; so gehört auch apli m. Thierjunges zu b; vgl. indessen für apr I. 3. — b. asla doch wol echt deutsch, da auch ags. afole anima, mens in Einer Stelle bei Bosworth. — S. 2. Auch westfrs. æble habilis. — e. Zu prs. yåsten oss. ba-yåsun (d. u t. ü) einholen, erreichen Sj. — sinn. oppia discere; invisere = esthn. opma etc. vgl. lapp. åppet visere; sinn. oppia doctrina oppu ingenium, capacitas opetus = lapp. åppetus institutio; sinnl. oappa Lehre, Gelehrsamkeit. — An b. erinnert sinn. awu virtus, doch s. Nachtrag zu Nr. 68. Entlehnt scheint lapp. ablet acquirere c. d. = swd. asla. — e. sinn. aine lapp. åme, åbdn, abnes, amptes etc. = swd. ämne entl. (?) — a. hbr. aram. IN validum esse. — VII. zust. ankl. lapp. abarot audere.

Nr. 3. S. 2. sskr. ved. ahis See = altn. agir nach Westergaard in Höfers Z. 1, 127; nicht vielmehr jenes : ahi m. = lt. anguis (die Schlange, die den Erdkreiß umringelt)? — finn. äkä gen. ään odium, pertinacia etc. hhr vgl. Nr. 7? VII. eher vrw. lapp. åwet timere : åurot extimescere.

Nr. 4. S. 3. Obgleich die Zusammensetzung hals-anke nirgends sonst vorzukommen scheint, so würde sie doch durch die frühere, sichtbar weitere Bedeutung von anke als Gelenk, Bug mehrerer Glieder gerechtfertigt werden. — oss. t. ong d. iong Glied == sskr. anga.

Nr. 6. S. 4. Bei Bosworth ags. ange vexatus; sbst. vexatio. — swd. ynka etc. — mnl. (Kiliaen) uncken, unckern gemere westfrs. uwnck Jammer, Elend. — aslv. azykü στενός bhm. ouzký id.; bange, kümmerlich adv. comp. ouże; oużina f. Enge użíti verengen, schmälern; und s. m. — finn. ängiä, ängätä arctare, arctando expellere. ahdas gen. ahtan angustus, arctus m. v. Abll. lapp. aktjas angustiae vll. nicht hhr; anger poenitentia c. d. — swd. ånger entl.; vll. auch enket commiserari — swd. ömka? ynka? — oss. d. ungåk t. ungæg enge : ung Gaße — arm. anthuk : anthkh Sj.

27 \*

Nr. 7. S. 5. finn. ahkera esthn. aggar lapp. ukkar gnavus, diligens c. d. vgl. das eher zu Nr. 6 stimmende finn. angara strenuus, severus; nach Gyarmathi auch magy. gyakor häufig, woher u. a. gyakorol üben, pflegen; doch vgl. vll. eher magy. akur wollen c. d.?

Nr. 8. S. 5. lapp. aksjo securis entl.; nicht so mordv. user id.

Nr. 9. S. 6. Westfries. yeske ndfrs. eesk Asche ags. axe, exe, ahsa, axa, asce id., aber asca dust bei Bosworth; für die schott. Form aise vgl. formell ags. Assandun neben Aescesdun (Ortsname, verm. Eschenhügel bedeutend).

Nr. 10. S. 6. Statt dän. ændse S. 7. Z. 10 v. o. lies ændse. — a. In ags. or-adh wechselt a mit o und e; sollte doch or die Stammsylbe sein? — ochtem ist noch mittelrhein. Form; Smllr (Mundarten Nr. 434.) hält ch hier für unorganisch. — e. lapp. addan respiratio addanet respirare — swd. andas scheint entl., mit im Lappischen häufigem Ausfalle des Nasals.

Nr. 11. S. 7. Z. 13 v. u. stelle 1) vor 128.

Nr. 12. S. 7 ff. A. finn. akana lapp. agna palea, acer. finn. okka spinae aculeus; arista. B. Zu nord. ax — woher lapp. aks spica entl. — (vgl.

achseln) ndfrs. aghs, aags id. neben ahr, aar id.

Nr. 15. S. 9 ff. a. β. aslv. god, godina Ερα, tempus; godje (jësty) ἀρεστόν ἐστί ugoditi, ugaždati ἀρέσκειν negodovati ἀγανακτεῖν Mikl. — δ. Mommsen (Osk. Studien) hält amnud für eine noch unerklärte Verbalform, übersetzt indessen einmal amnud puv durch alicubi. — arab. pers. zemân Zeit. — ε. Für sskr. ahan vgl. einstweilen Monatsn. 133 sq., wo u. a. die zend. Formen azan (aus den cas. obl. erschloßen), açna. — Bei Sjögren oss. d. ânz t. âz Jahr, vielleicht nach ossetischer Weise umge-

stellt aus (zend.) azn?

Nr. 17. S. 12. Z. 8 v. u. lies R. st. Pr.; auch ist dieß Citat unter A. zu stellen. S. 14. Z. 4 v. o. lies jēszkoti st. jēskoti; das lappische Wort, welches nebst mehreren Ableitungen auch mit ä statt e geschrieben und bei Ihre durch quaerere, interrogare, inquirere, fråga, undersöka übersetzt ist, leiten wir wol am Besten aus dem Schwedischen ab, obgleich ein einheimischer Stamm: jäss, jessem visitatio, lustratio, inspectio jesset visere, rimari finn. etziä quaerere, investigare; visitare c. d. u. a. etzikko visendi studium esthn. otsima, otsma (pead den Kopf == lausen vgl. die slav. Ww.) suchen magy. ügyel auf Etwas sehen oder achten ügy Angelegenheit —anzugrenzen scheint. Hierhin ferner aslv. iskati ζητεῖν, auch von Mikl. 34 mit sskr. iś (iċċhati) verglichen. A. lapp. üig possessio, Egendom üigo proprius c. d. entl.

Nr. 18. S. 14. A. a. Merkwürdig ags. as brass = âr bei Bosworth.

e. ags. ora m. ore n.? ore, metal, metallum, vena metalli; a sort of A.

S. money. Bosw. nnd. uur braune, harte und unfruchtbare Erde Br. Wb.
vgl. Outzen v. ûr. — finn. äüri öre n. (Münze) syrjän. ur obolus lapp.
air, aira, aire aes, Koppar; ahenum, Koppar-kittel. — A. a. \( \beta \). S. 15.
syrjän. yrgän aes bei Castrén; vgl. laz. erkina georg. mingrel. rkhina
Eisen. esthu. raud finn. rauta lapp. ruoute, ruote enarelapp. rüödde finnlapp. ruowwde bedeuten Eisen. finn. ruoste lapp. ruost esthu. rooste, roste
magy. rozsda aslv. rüzda Rost. — B. b. mangu. aisin Metall, hierher?
oss. d. afseynâg t. äfseynâg Eisen Sj. zig. absin (abein; vll. auch aspin
s. Pott Zig. 2, 51-2.) Stahl, swrl.: hind. ispât id. — Zig. asisprole
brass, bronce s. l. c. 61. finn. waski gen. wasken aes, cuprum esthu. wask
gen. wasse Metall, Kupfer, Messing magy. vas Eisen hierher?

Nr. 19. S. 16. Vgl. noch Gf. 3, 379. Nach Vilmar fuld. aidche oberhess. aige, æge Mutter, besonders in der Kindersprache; gerade auch in dieser Gegend die alten Vaternamen s. Nr. 104.

Nr. 20. S. 16. Auch lapp. elli, jalle oder.

Nr. 22. S. 17-18. lapp. jakkot vrm. aus swd. bejaka adsirmare.

Nr. 24. S. 18. Fries. saterl. an, ên 1; wurster. annelf, anelf 11. — finn. ainoa lapp. aino unicus c. d. — oss. t. yunäg d. yeunâge einzig, einsam von t. yu d. yeu, yeue 1. — aslv. inok μονιός, solivagus : in

είς Mikl. 33 vll. identisch mit in άλλος s. u. Nr. 51.

Nr. 27. S. 26. Zu den esthn. Wörtern am Schluße vgl. u. a. finn. ennen antea, prius endinen pristinus ensi primum edes in anteriorem partem esi praerogativa. Zu den vorhergehenden u. a.: finn. warhain mane, mature waras tempestivus; lapp. warras recens vll. nicht hierher, dagegen hhr aret = finn. warhain, adj. ara maturus aretes matutinus magy. érett reif mit zahlreichem, auf ein vieldeutiges Wzzw. ér zurückgehendem Zubehör.

Nr. 28. S. 21. a. b. ags. eorsian, eorrian etc. irasci. d. Hierher wol mnl. (Kiliaen) orck praefractus, cervicosus, contumax ndfrs. orkel ungestüm (Menschen, Wetter) neben org, orrig auf Föhr id., auch geil bd., dagegen in Dithmarsen und süddän. verdorben, untauglich, zu Nr. 18. A. c.? Das von Outzen verglichene gr. ὀργή leitet Bf. 1, 94 von Wz. vrh. Vrm. hhr finn. ürhe morosus, anxius, difficilis ürheüs morositas, iracundia ürmü iracundus, ferox c. d. Doch vgl. vll. auch (b.) erhetüs, ereüs error, Fel, Wilfarelse c. d. erhettüä aberrare : erä peregre eri seorsim eritä sejungi und s. v. (erä-maa — maa Land — desertum an ἐρημος zuf. ankl.?) Dagegen irstas petulans : irti solutus, liber schwerlich hierher. (exüa = esthn. eksima).

Nr. 29. S. 22. lapp. jård praedium jårda sepelire; abscondere entl. Durch alle turukischen Sprachen geht ein Stamm er, yer etc. für Erde.

Nr. 30. S. 23. Z. 15 v. u. lies erchan st. erchan.

Nr. 31. S. 24. finn. airuet pl. legati ¿; finn. lapp. airo finnlapp. airu esthn. air, aer Ruder. Zu ârjan klingt lapp. arjot parcere, ignoscere c. d. — lapp. äredi, ärdn = swd. ærende entl.; lapp. ärdnet proponere sibi, swd. ärna sig aus letzterem, das doch wol nicht selbst zusammengezogen ist? vgl. Nr. 96. S. 74.

Nr. 32. S. 25. Nur gelegentlich werde wett. "nichts ästimiern" = nicht ehren, schätzen als spätes Lehnwort erwähnt. a.; Erarich = Ariarich Gothenkönig Zeuss 405 c. citt., vll.: ahd. ari und nicht hhr, vgl. Ariovistus etc. — lapp. äro honor c. d. entl. finn. arwata aestimare; conjicere nicht hierher. — e. prs. estå, ostå praise gibt Barretto nicht

als arabisch an.

Nr. 36. S. 26. e. swd. ju je. — altn. eigi etc. = ndfrs. eg (fragend igg?), ek, e, ey, ich nicht. — aslv. rjek alóv, nach Mikl. 14: sskr. eka unus. — finn. aika gen. aijan finnlapp. ayge tempus lapp. ake, ikä finnlapp. akke enarelapp. ahe aetas m. v. Abll. — lapp. äkt echt entl.

Nr. 38. S. 27. oss. d. afse t. yefs Stute.  $\S^b$ . aslv. kobüilica (bei Mikl., wo kovüila fehlt) Shleia  $l\pi\pi o \varsigma$ , olim àxpi $\varsigma$ , was vielleicht auf die Grundbedeutung des Hüpfens deutet. Mikl. möchte auch ( $\S^c$ .  $\beta$ .) kony aus kobn erklären; ( $\alpha$ ) komony erwähnt er nicht.  $\S^c$ .  $\gamma$ . nnl. hakkenei Paßgänger.  $\delta$ . wangerôg. hingst Pferd beider Geschlechter.

Nr. 40. S. 31. b. ndfrs. aitg, ahtg, ait, ötj. d. ags. aisile, eisil. -

aslv. ocyt. finn. ettikka lapp. ätik.

Nr. 41. S. 31. ndfrs. öggern Eckern, Eicheln. — Vgl. mahr. akrôda juglans hind. akhrot m. a walnut; the fruit of the Alcurites triloba vgl. sskr. (vrm. pråkr. Form mit ausgeworfenem r) akota m. betelnut-tree zig. akhor m. etc. nux Pott Zig. 2, 46.

Nr. 42. S. 32. Gr. Nr. 91 akr : aka. — lapp. aker = swd. aker

entl. arab. åkår an immoveable estate of land.

Nr. 43. S. 32. e. craven. alablaster, all-plaister (accomodierte Form) Alabaster.

Nr. 44. S. 32. finn. olla esse.

Nr. 45. S. 33. ags. yld, eld age, time; men yldo f. aetas; saeculum, aevum; senectus; homines, senioritas, optimates yldas pl. m. homines. lapp.

alder aetas entl. §a. finn. üli trans, super m. v. Abll.

Nr. 46. S. 34. wangeroog. eld gesund = afrs. elte. VII. hhr finn. uljas fortis, animosus ¿: julkia grandis, fortis, audax c. d. julkian, inf. juljeta audere, sustinere esthn. julyma etc. id. julge muthig; dreist; freudig (vgl. J. 9.); aber finn. lapp. ilo finnlapp. illu gaudium: esthn. illo Schönheit lapp. uljos aestuosus uljo calor, aestus vII.: finn. uljas, dann nicht hierher. Lapp. walle alacer, vegetus esthn. walli streng, gewaltig, hart, scharf und s. v. vrm. zu den mit v anl. deutschen Stämmen V. 42 sq. Wiederum unserer Numer nahe lapp. jalo audax m. v. Abll. finn. jalo strenuus, egregius esthn. jallo ungestüm. Noch näher lapp. äljo diligentia, industria c. d. §. Slav. Umsetzungen kommen öfters vor, wie z. B. aslv. ladnja Schiff = aldnja lth. eldiju.

Nr. 47. S. 34. **B.** ags. earmboga = swd. armbåge. prs. arun, arung, erung (auch Vorderarm), vårån, våren, vårîn, vårîkh (auch going fast bd.) elbow, cubit ariŝ, åreŝ yard, cubit Barretto. **e.** α. finn. küünärä ulna olka gen. olan enare - und finn-lapp. oalgge humerus; vgl. noch magy. öl Klafter; Schooß c. d. ölez klaftern ölel umarmen ¿: esthn. hölm Arm; Rockzipfel.

Nr. 48. S. 35. lapp. oljo Öl. §. finn. olu gen. olwen Bier lapp. wuol id., vll. unvrw. mit wuolatuet inebriari, vino obrui 2.; wuolats inferior.

Nr. 49. S. 36. Bosworth trennt hel-hrûne.

Nr. 50. S. 37. auch. eckersch nur. — prs. (dld) vrm. = arab. illd

except, unless.

Nr. 51. S. 39. e. craven. anters, aunters lest, probably = alte. per aunter stammt aus frz. aventure; demnach nicht etwa: swd. anten dän. enten süddän. antingen ndfrs. ontig entweder, oder; mehrere ältere Formen bei Outzen h. v.; woher diese Wörter? — Schasler de or. pron. 66 gibt auch zend. aitarô = sskr. antaras. S. 40. Z. 13 v. u. lies hanstier st. haustier. S. 41. §c. magy. drusza socius.

Nr. 52. S. 41. osk. allo (famelo) quaecunque (familia) ullad quacunque: lt. ullus Mommsen Osk. St. 55. 104. finn. alati, alinoma immer; lappalest omnino alles totus, hel allo abundanter allet perficere und s. m.,

ein bemerkenswerther einheimischer Stamm.

Nr. 55. S. 44. Z. 8 v. o. lies **B**<sup>a</sup>. st. B<sup>a</sup>. — finn. axeli Axul entl. Nr. 56. S. 45. prs. nezed near, with, a side nezdik near, neighbourhood. Nr. 59. S. 46. finn. äkki subito.

Nr. 60. S. 46. finn. hengi finnlapp. hægga lapp. hägga enarel. jegga spiritus, halitus, anima c. d.

Nr. 62. S. 49. Vgl. noch Grimms Grenzalterthümer S. 6, wo er ahd. anti und andi auf die Partikel and zurückführt und Ende als ,, äuβerste

Erstreckung in Raum oder Zeit" erklärt (von Weigand mitgetheilt). Zig. anda f. Ende bask. ondoa id., Grund, Ursprung ondoan neben (Humboldt), après, enfin (Lécluse) c. d. — finn. otza frons, aber ota aculeus, Utd; arma; osa Stück vgl. Nr. 101. — Zu ahd. andi klingt auffallend (kaukas.) akuśa. anta Stirn vgl. cerkess. nata lesgh. nodo id. und s. m.

Nr. 63. S. 50. finn. andaa — prs. annan — lapp. waddet dare finn. ando gen. annon donum. Vgl. vll. dagegen lapp. ansetet finn. ansaita verdienen finn. ansio Verdienst, die jedoch auch an anste Nr. 66 erinnern.

Nr. 64. S. 50. aach. esde Malzdarre. — finn. ansas, ansos trabs sub ponte vel pavimento, Bro-ås, Golfvase; lapp. ase colles. esthn. ais = finn. aisa temo, Fimberstäng.

Nr. 65. S. 51. Vgl. noch W. Müller gegen Grimm S. 5.

Nr. 66. S. 52. esthn. ön = finn. onni.

Nr. 67. S. 54. jukagirisch (NOAsien) engša, angga (Klpr.) Auge liegt des Volkes wegen freilich ferne; ähnlich vgl. zend. aši: mangu yasa tungus. eša etc. id. S. 55. a. esthn. auk gehört zu finn. auki, awoi apertum etc.; das d. Wort wake kommt auch in mehreren finn. Sprachen vor. b. Vielmehr finn. äkätä subito (= äkki) animadvertere. e. finn. nähdä, prs. näen, videre näkö visus; visio magy. néz mordvin. neems videre (negtjän, neitän video); gewiss unserer Numer ferne. d. finn. auch ikkuna ceremiss. okna Fenster vgl. syrjän. ösyn id. Anm. 2. afrz. borni borgne borgnette chassie borgnier être chassieux borgnoiant ptc. in der Bd. von nprv. bournejha (Roquefort). Zu pln. okno arm. akan vgl. magy.

akna, akona Schacht; Spundloch; Spund.

Nr. 68. S. 56. ags. eaden given up, conceded, granted ptc. von eadan st. (prt. eod) concedere quasi in possessionem, gignere eadmod humilis eadmet (t, d) humilitas Bosw. alts. ôdhmôdi id. (Demuth) Gandersh. Reimchr. s. Höfer Z. 1, 134 ff., wo Westergaard altn. audhr (opes) auf ein fingiertes sskr. veda, vgl. vitta wealth, property, zurückführt (V. 70.). Pott in llall. Ltz. 1845. Nr. 280. vermuthet mit Grund in ir. odhmós respect, homage c. d. eas-óghmôid, eas omóid disrespect, dishonour c. d. Entlehnungen aus ags. ëádmôd Verehrung, Achtung (alts. ôd steht noch näher). finn. autuas beatus c. d. scheint aus einer deutschen Sprache zu stammen, lapp. hauskes jucundus, laetus unverwandt; doch stellen wir ersteres vll. richtiger zu den einheimischen und um so bemerkenswertheren Wörtern esthn. au, auw (vgl. Nrr. 32. d. 71.) Ehre, Würde vgl. finn. awu virtus t: lapp. awo laetitia (doch awos = arwos laetus), vll. auch esthn. aud, auduw freundlich. — S. 56. Z. 9 v. u. lies ahd. st. nhd.

Nr. 69. S. 57. a. finn. ahjo Esse. lapp. wuodane Ofen. türk. oğâk Kamin; Stamm, Geschlecht; Orden. In der Bed. Heerd ist das Wort in den turnkischen und finnischen Sprachen sehr verbreitet vgl. in letzteren u. a. olonez. očagu perm. očag votj. učak vog. učech čerem. wosäg; der Stamm des Wortes hat schwerlich mit uns. Nr. Gemeinschaft. — prs. (qâāhh) = arab. qedāhh fire-steel, tinder-box. b. mahr. âgha f. hindi âga, agni Feuer; zu der zig. Form vag id. stimmt wol nur zufällig sskr. vahni m. id., passt aber wegen vah = auh beßer zu unserer Numer. §\*. Pott in Hall. Ltz. 1844. Nr. 205. nimmt cy. elfen = elementum als entlehnt an; doch scheint die Grudbd. Feuer zu sein. — ndfrs. ehme (= dün. eem) Dampf von heißem Waßer holst. emig dunstig. §\*. sskr. hindi angāra prakr. angāla Kohle hind. angārā m. firebrand, embers, sparks remaining in ashes; und s. m. s. Pott Zig. 2, 54 ff., wo er auch seine Vergleichung von lett. ôgle Et. F. 1, 265 wiederruft.

Nr. 70. S. 58. ahd. och! auch nhd. - lapp. jokn sonus joknet sonare

vgl. finn. jutina sonus.

Nr. 73. S. 60, finn. autia lapp. audes desertus entl. § n. mnl. (Kil.) oosen wfrs. easje südfrs. ose, öse ndfrs. use schöpfen, gießen. lapp. auset, austet haurire c. d. auskare, austakare finn. (in naviculis) auskari, aüskari haustrum, Ösekar entl. — esthn. kaus: lapp. kautja crater, Skål. — esthn. oos — öös, önes, öne: finn. onsi foramen nicht hhr.

Nr. 74. S. 60. ags. ygdhelice easily mit unorganischem g. — alts. atusi etc. klingt nahe an ags. ydisc, yddisc suppellex, household-stuff, property, das jedoch zu Nr. 68, wenn nicht zu Nr. 103 (edisc), gehören mag. — wallon. âhe, auje aise. In der That bestätigt sich prov. âis: aistre durch wall. aise âtre.

Nr. 77. S. 62. lapp. arek, aresk lapidum congeries. Vgl. auch in den meisten turuk. Sprachen ur, or, oro etc. fossa. kurd. arch id. Klpr.

Nr. 79. S. 62. Auch magy. ibrik Kanne.

Nr. 81. S. 62. B. §°. Gr. 2, 282 vermuthet ein goth. hauskon. — Bopp Gl. stellt hausjan zu sskr. kuis loqui; splendere. — zend. ghaôśa Ohr BVGr. S. 209 = sskr. ghośa sonus nach Burnouf s. Kurd. St., wo noch die kurd. Form go nach Güldenstädt. — Bei lth. girdēti lett. dzirdêt läßt sich keine Entstehung des r aus s und darum keine Verwandtschaft mit unserer Numer vermuthen.

Nr. 84. S. 64. lapp. arnes, ardnes, arts Adler.

Nr. 85. S. 64. lapp. arwo pretium, Värde, Arfrode mag aus letzterem entlehnt sein, obgleich arwat vigere c. d. (finn. arwata aestimare etc. Wz. arp) als einheimischer Stamm in Frage kommen könnte. S. 66. finn. rahwas homo; populus karel. ragważ olon. ragwas Volk. Zu lth. rambus vgl. finn. ramba captus pedibus, claudus rammio mancus, debilis membris esthn. ram schwach (aber rammo Kraft, woher u. a. rammoto schwach

mit negativem Suffixe) lapp. rampe id.

Nr. 86. S. 66. Merkwürdige, doch nicht unerhörte rom. Formen sard. zurpu prov. dorp neben orp = orbus. finn. orpo, orwoi orbus parentibus lapp. arbes, årbes id., vll. in Beziehung zu årben soror finn. orpana patruelis, consobrinus; lapp. orwa finde ich nicht bei Ihre; dagegen årbul conjuge orbatus: arbeje vidua und = arbelats haeres vgl. arbats demin. vidua und = arbe patrimonium; arbet erben. Nun aber kommt — vgl. ags. yrfe (auch orf cattle, property) etc. S. 66 und die Lautumstellungen Nr. 85 — noch ein andrer Stamm der finn. Sprachen in Frage: finn. raawas animal; pecus: finn. lapp. (lapp. eig. theure Felle, Geldeswerth übh. bd.) raha pecunia, nummus esthn. rahha id.

Nr. 87. S. 67. finn. arkki lapp. ark arca.

Nr. 89. S. 69. § a. ags. feorme, fearme victus; hospitium; bona; usus feormian etc. suppeditare victum (e. farm); purgare. — finn. armas carus, sodes! armias benignus armahtaa misereri lapp. armo elementia, misericordia, venia und s. v., sonderbar armalastet — arkalastet misereri, und arwok liberalis, freigebig, sonst munter bd.: arwat vigere (s. Ntr. zu Nr. 85.). Zu esthn. rööm finn. riemu gaudium c. d. — ceremiss. juraltem — magy. örültem laetatus sum.

Nr. 90. S. 69. Zu altn. orrusta passt die ags. Form orrest pugna, duellum, führt aber durch orrestscipe ignominia sonderbar auf orrettan, orettan deturpare vgl. auch oretta pugil oret-mecg heros; vgl. Gr. 2, 218. 507. Gewiss dürfen wir nach diesen Vergleichungen bei orrusta an keine

Entlehnung denken, auf welche sonst vielleicht finn. warustus V. 63. Ntr.

oder gar urhous fortitudo deuten könnte.

Nr. 91. S. 70. finn. aura aratrum = atra karel. olon. adra esthn. adder, darum weder zu uns. Nr., noch mit Castrén: syrjän. gör id. c. d. — finn. aro Wiese und dgl. wol: esthn. ärra. lapp. art bona indoles entl. herke rangifer castratus und nach Castrén = finnlapp. hærgge ennarelapp. ergge, erg finn. härka esthn. härg taurus. Russ. arkán nicht hierher, vgl. magy. urok Schlinge, Fallstrick.

Nr. 93. S. 71. ags. areva, arive (i, u, e) telum. finn. wasama sagitta, Kolf, Piil steht, wenn es nicht mit waski aes zusammenhängt, isoliert und deutet dann eher auf verstümmelte Entlehnung aus arhvazma oder einer ühnlichen Form, als auf eine Zusammensetzung des gothischen Wortes. Auch finn. ase gen. asen instrumentum; arma mag hier erwähnt werden. Anm. 1. ndfrs. nnd. ahr, aar Narbe ält. nhd. arbe id. (Voc. vetus bei Frisch) finn. arpa gen. arwen cicatrix; lapp. are Haarseite des Leders. Z. 26 v. o. lies genesen st. genesen.

Nr. 95. S. 73. Z. 20 v. u. setze Komma nach and. — Bosworth stellt ags. år benignitas; opes, substantia zu dem gleichl. Worte für Ehre. lapp. år annona, reditus agrorum entl.? vgl. vll. syrjän. ar autumnus arja autumno. S. 74. An arm. asun schließt sich an (kaukas.) acas. adzin,

atzne, sine Herbst.

Nr. 96. S. 73. a. ags. esne, äsne servus, vir esnelice viriliter. Die Bed. Miethling erinnert kaum an finn. ansio verdienen etc. o. Ntr. zu Nr. 63; eher könnte finn. asia esthn. assi samt zahlreichem Zubehör unter den S. 74 versammelten Wörtern Urverwandte finden. — finn. orja servus.

Nr. 97. S. 75. Bei Bosworth ags. assa, assald asinus asse f. asina.

lapp. (swd.) åsna Esel entl.

Nr. 99. S. 75. Grimm denkt ebenfalls an eine Verstümmelung aus thvastaths oder aus fastaths, "wäre der Text zweifelhaft;" sonst an ein unbekanntes Stammzw. astan, astjan. — Zu esthn. ussin u. a. finn. usia multus; frequens useus gen. uden frequentia usinasti celeriter.

Nr. 101. S. 76. aach. oos Knorren, Astwurzel im Holze; aber aas Ast. §\*. Dietrich (zur semit. Sprf. S. 9.) stellt nast (bei Fr. v. Spee) und knast (bei Brockes): altn. hnatta vibrare, elevare und hnaska quassare, inquietare; vgl. sp. u. v. hnasqvs. karel. oksa olon. oxu cerem. uks, uchys Zweig. — lapp. åse enarel. oase finnl. oasse portio, pars finn. osa id. c. d. osia partiri. — prs. asteh Fruchtkern.

Nr. 102. S. 77. finn. että ut, quod; quoniam esthn. et id. gehören

vermuthlich zu einem unserer Numer fremden großen Wortstamme.

Nr. 103. S. 78. VII. vrw. ags. ata (âta), ate, atih avena (fatua) e. oats westfrs. oat; und so noch mehrere Pflanzennamen. S. 79. e. earsh etc. = ags. ersc a park, warren, vivarium. — Zu finn. aita gen. aitan etc. vrm. noch aitta gen. aitan lapp. aite, aitte esthn. ait gen. aita horreum, repositorium; Castrén (vom Einfluße des Accents, S. 5.) gibt auch dem lapp. aita enarelapp. aidhe finnlapp. aidde die Bed. Zaun; hierzu gehört auch nach mehrfachen Analogien magy. ajtó Thüre, ursprünglich wol porta clathrata, vll. unvrw. mit ajt öffnen: aj Öffnung; Falze. — Zu cy. yd, ith etc. stimmt finn. ita syrjän. id Gerste.

Nr. 104. S. 80. lapp. aitegeh, aitigeh pl. parentes, Föräldrar aéée enarel. acce Vater (Castrén). Zu den slav. Wörtern vll. magy. ös Ahne; doch laßen die sinn. Sprachen verschiedene andre Anknüpfungen zu.

S. 81. **B.** zig. dád, dhád, dada etc. Vater dai etc. Mutter hind. dádá paternal grandfather; elder brother dade grandmother mahr. dada Vater hindi dádá grandfather hind. dháe (e = i?) a nurse pers. hind. dá'i a milk-nurse, a midwife daiyá a mother prs. dadá a nurse kurd. dái, dáika Güld. dé Klpr. deh Garz. id. vgl. Pott Zig. 2, 308 ff. Kurd. St. — mordvin. tätá Vater. — syrj. tjöt amita.

Nr. 105. S. 81. Bei Bosworth ags. eacnian concipere, parturire; aber eanian eniti parturire, to yean, to bring forth as an ewe. — Auch finn. oinas vervex, aries exsectus. wuona vll.: wuohi capra. — lesgh. eu Schaf.

Nr. 107. S. 83. §. finn. eno lapp. enoi, ednoi, anoi, jenoi avunculus, Morbroder ganz verschieden von finn. omainen cognatus, familiaris oma esthn. omma proprius etc., alle nicht hhr, auch nicht lapp. eke patruus major natu finnlapp. okke enarelapp. äähe id. — enarel. aije finnl. aadja, aagja Großvater finn. äijä (id. Castrén) senex syrjän. aj pater, mas ajka socer esthn. äi socer (magy. agg senex: finn. lapp. akka vetula, proavia, uxor enarel. akku id.)

Nr. 108. S. 84. § a. vgl. § b. abaro, eafera könnte sich immerhin zu abrs Nr. 2 verhalten, wie ebds. b. Wörter ähnlicher Bedeutung zu ags. abal, wenn b: f nicht stört. § c. ndfrs. süddän. auvten Abend. S. 85. finn. ümbäri circum c. d. u. a. ümbürjäinen, ümmerjäinen rotundus = esth. ümmargunne, ümmärik etc. ¿ finn. umbi stalus rei undique clausae, fast, igen c. d. et cmpss. u. a. umbi-aita septum esthn. umb-aed Zaun ohne Eingang umblema finn. ummella, prs. umbelen, suere esthn. umb, ein

Wort von unbestimmter Bedeutung.

Nr. 109. S. 86. **b.** südfrs. û Aue; Fluß. S. 87. ¿ Hierher sinn. esthn. oja Bach und dgl. vrsch. von esthn. jökki etc. lapp. jokk id. dazu u. v. a. lapp. jokka, jok (Castrén) sinnlapp. jokka enarelapp. juhu syrjän. ju sinn. joki amnis. — esthn. woo = sinn. wuo slumen, sluxus aquae wuotaa sluere, persluere (läka) vgl. lapp. uwe slumen placide manans, sluctus uwetet persluere (läka, de navigiis) etc. Aber esthn. oog = lapp. åkte imber. lapp. ape Sumps; und = sinnlapp. aape sinn. (Castrén) aapa Meer erinnert vermuthlich nur zufällig an mehrere Wörter unserer Numer. § A. Aussallend, doch wol nur zufällig, stimmt lapp. abre sinnl. enarel. arwwe pluvia c. d. lapp. abrot pluere. — Auch sinn. taiwas Himmel.

Nr. 110. S. 88. §d. alts. (Gl. Lips.) ouita pomorum mnl. (Kil.) oft,

oeft wirs. oaft dithmars. aut, autwark Obst.

Nr. 111. S. 89. a. zig. antru, anro (auch Hode bd.), yanre pl., aaro m., yaro etc. Ei hindi anda hind. and m. Ei; Hode hind. anda m. ci ând, anr m. Hode s. Pott Zig. 2, 51. lapp. autjo Ei klingt kaum an, neben dem vll. entl. aivo id.; olonez. jaiću id. a. d. Slavischen.

Nr. 112. S. 89. ags. atol, eatol, atoll, atelic etc. deformis, corruptus

¿ = altn. atall, ötull strenuus.

## I.

Nr. 1. S. 90. finn. epä inus. dubium m. v. Abll., hat als Praefix oft negative oder eher pejorative Bedeutung; epäillä dubitare; desperare vgl. lapp. ib verb. auxil. non ego pl. epä non nos etc. ¿ : epedet, epetet dubitare epejakko fides imbecilla; superstitio == esthn. ebba usko finn. epäusko; esthn. ep nicht ebba auch nicht. Sind diese Vergleichungen richtig, so wurzelt der Stamm tief in den finn. Sprachen. Magy. épen nem ganz und gar nicht scheint fremd s. die folg. Ntrr. Nr. 2.

Nr. 2. S. 91. ags. emne, in Zss. em, justus, aequus. — finn. hüwin bene: hüwü bonus nicht hierher. oikia rectus, justus, dexter m. v. Abll. u. a. oijettaa dirigi, extendi lapp. wuokas conveniens, aptus, dignus ¿: wuoke forma, figura. Aber lapp. jebā aequus, aequalis c. d. jemmaka compar swd. jämnlik entl. Magy. épen eben adv. (gerade, just) und = ép integer, sanus.

Nr. 3. S. 92. Doch wol altn. apr zu A. 2, s. dort Ntr.

Nr. 4. S. 92. S. Ntr. zu J. 13.

Nr. 6. S. 94. esthn. joudma = finn. joutua, prs. joudun, pervenio; pergo vgl. johtua, prs. johdun devenio, råkar komma johdataa ducere, comitari esthn. johtuma sich zutragen johhotama führen (beide auch juh-); votjak. uini venire (magy. jöni) syrjän. voa venio; etwa auch finn. juoxen, inf. juosta, currere; coagulari = esthn. jooksma, jooskma laufen jooks finn. juoxu Lauf; lapp. wiäket s. Ntr. zu Nr. 12; das finn. Zw. entspricht dem altn. ysta swd. ystas dän. ostes gerinnen: altn. ostr swd. dän. angel. ost süddän. vost ndfrs. (Sylt) aast e. craven. oast (the curd of cheese) finn. esthn. juust lapp. wuosta Käse, welche nord. Wörter aus dem Finnischen entlehnt scheinen. Ob jedoch alle diese Stämme von Wz. i gehn ausgehn, steht dahin.

Nr. 7. S. 95. lapp. åra Ader.

Nr. 12. S. 96. Ähnliche Begriffsbildungen aus Partikeln s. Nr. 1.

Nr. 14<sup>b</sup>. S. 97. nnrd.  $\ddot{o}m = \text{ndfrs.} \ddot{a}hm$ , eem empfindlich. Viele vrw. Zww. bei Outzen v. omple. — finn. auma Fruchthaufen scheint isoliert zu stehn. — Zu altn. ymja etc. vgl. finn. jümistä obscure sonare, lomma = lapp. jubmat sonare, murmurare, lomma, ljuda, sorla juma, jubma sonus.

Nr. 15. S. 98. A. ndfrs. üp, üp, ap auf, hinauf. B. b. ndfrs. awer, aur, ar über. esthn. üpris, üpres sehr vrm. aus über entl. (A. C.) finn. upia praestans, ypperst c. d. hierher? B. a. ; : finn. uppo status demer-

sionis, Sank c. d. upota mergi esthn. uppoma etc. ertrinken.

Nr. 18. S. 102. magy. ét, étel, étek Speise c. d. etet, étet ätzen, füttern, vergisten. — sinn. ateria prandium, coena hierher? § a. ags. æs n. cadaver (âs). B. ags. freodhan to rub (frotter etc.), to froth. — C. S. 103. nnd. ort etc. — süddän. ndsrs. orte; mehrere Formen s. bei Outzen v. orte. — mongol. idekü (kü Endung) essen, zus. ankl.? § a. sinn. isota, prs. ison, esurire esthn. issonema, issotema id.; sehnlich verlangen isso Hunger, Begierde vgl. magy. éh Hunger éhez hungern und s. v. vielleicht nicht hierher. — prs. vâs provision, sood for cattle. — prs. (ghdà) — arab. ghedà meat, victuals, breakfast. S. 104. Z. 7 v. o. lies àkala statt a kala. C. Sonderbar klingt an das isolierte lapp. arates reliquiae cibi.

## U.

Nr. 2. S. 105. mnl. (Kil.) oose (auch haustrum A. 73. § a.) suggrunda süddän. oosling, oosning ndfrs. oosling, usleng, in Angeln ossung id. S. 106. esthn. us = esthn. lapp. uks finn. uxi Thüre. esthn. ou : finn. owi Thüre. esthn. essik nicht hierher (Grundbd. prior, anterior).

Nr. 3. S. 106. lapp. illo hat viele Ableitungen und ist schwerlich entlehnt; dazu auch jillo nequitia; vll. auch ilpis, jilpis pravus, qui est

deterioris indolis; sodann finn. ilkia malignus, perversus.

Nr. 5. S. 107. ags. uhte auch initium, ortus übh. bei Bosworth. mnl. (Kiliaen) ogtend, uchtenstond tempus matutinum nuchte (e, en, ens) mane

morgen-nuchten cras, mane ndfrs. ochtern nüchtern vgl. ederig id. von eder frühe. Im Nl. fällt das prothetische n nicht auf, wol aber im Ahd. S. 108. A. e. esthn. ö finn. üö lapp. ija finnlapp. igja mordvin. wä syrjän. woj perm. oi votj. ui vogul. ji etc. ostjak. ei magy. éj Nacht nicht hierher; aber (vrm. zusammen gehörig) esthn. öhto = finn. ehto lapp. ekked magy. est vogul. ete, iti etc. ostjak. etno etc. Abend.

Nr. 6. S. 110. ags. ylp, elp elephas Bosw. lapp. elefant id. Über

έλέφας, σισπυψ s. Meier Hebr. Wurzelwörterbuch, S. 671 ff.

Nr. 7. S. 110. lapp. o- un- a. d. Swd.

Nr. 9. S. 113. Einstweilen mag finn. lai gen. lain genus, woher die Suffixe lainen, laisen (indolis) erwähnt werden; weitere Vgll. sp. u.

Nr. 10. S. 115. aach. öngere Sieste halten öngerplatsch = hess. unnern n. Das aach. Idiotikon vermuthet Aphaerese: nong Mittag, Mittageßen vgl. westf. naunen = öngere (e. noon etc. von nona hora). — swd. unda vll. aus dem finn. undua somno premi (uni somnus)?

#### J.

Nr. 1. S. 118. Auch ndfrs. warnendes etc. jo unterschieden von ja ja. — finn. esthn. lapp. ja ja.

Nr. 2. S. 118. Vgl. finn. jos lapp. jus wenn.

Nr. 7. S. 121. ndfrs. auch wors Frühling. — wotjak. ar (ostj. al) Jahr vrm. unvrw. mit Jahr.

Nr. 8. S. 122. esthn. jooksma vgl. Ntr. zu **I.** 6. — finn. jahti gen. jahdin venatus jahtan inf. jahdata venari; vociferari; vgl. lapp. jagot abigere, depellere; vll. auch jäkset assequi, attingere, wenn nicht zu obigem jooksma.

Nr. 9. S. 122. Z. 22 v. o. lies ewle st. ewte; Z. 25 v. o. yule-tide st. yule-lide. Auch ndfrs. jûl, jæl Weihnachten. finn. joulu gen. joulun Weihnachten joulu-kuu December lapp. joulu mano id.; aber finn. juhla festum c. d. Vgl. Ntr. zu A. 46.

Nr. 10. S. 123. finn. jo jam.

Nr. 11. S. 123. finn. junkkari c. d. lapp. junkar nobilis jumfer Jungfer entl. S. 124. **B.** lapp. (Castrén) nuora enarel. finnl. nuorra karel. nuori olonez. nuri jung finn. nuori juvenis, recens; junix; nürü gracilis, infirmus nöüra c. d. humilis; flexilis, nach Castrén = lapp. neure enarel. nieurre finnl. nevrre schwach.

Nr. 12. S. 124. prs. yugh = yevegh a yoke for oxen Barretto. S. 125. Z. 8 v. o. lies magy. st. myg. — finn. juko Joch = ies gen. iken karel. ijugi olonez. jogei; auch in turuk. Sprachen yok,  $\dot{c}yok$ . lapp. juomits gemellus steht isoliert. finn. juhta gen. juhdan jumentum, Ök, Häst.  $\S^b$ . S. 126. esthn. lang: finn. lango consanguineus  $\xi$ : magy. angy Brudersfrau  $\xi$ : syrjän. anj uxor, das Castrén zu finn. waimo (s. V. 22. Ntr.) stellt.

Nr. 13. S. 126. Auch ndfrs. westfrs. (y) swd. i ihr. wangeroog. jum, jom neufries. jiemme vos, ihr afrs. iemma helgol. jim id.; vos, euch s. Höfer Z. 1, 108 ff. vgl. I. 4. IB. Mit sskr. yuśme und s. w. dürfen diese Formen nicht unmittelbar verglichen werden.

# V.

Nr. 2. S. 127. ndfrs. wong, wung, wengland swd. vang Gesilde. — ndfrs. eng, inge Wiese. — Bopp Gl. zieht gdh. achadh zu sskr. akaya.

Nr. 3. S. 127. A. (§.) mnl. (Kil.) wack udus, humidus; laxus, mollis, flexibilis, lentus ndfrs. woch, ùk weich, zart, biegsam, schwach ¿ = ags. vog, voh, vô curvus, flexuosus; falsus, iniquus; flexura; perversitas; damnum roclic, volic iniquus; Grndbd. biegen, winden, wie bei vielen mit v anl. Stämmen; vgl. vll. zunächst auch vuhung, vuhhung rabies, furor Vuhunga Furiae vuhte adversitas vgl. u. Nr. 69. Mit B vrw. scheint ndfrs. queek schwach, zerbrechlich. B. (vgl. §.) e. craven. weaky moist lapp. waikas, swaigas, nicht hierher, weil = faiges = swd. feg s. F. 37; aber eher hierher lapp. swaikes flexilis aut qui facile commoveri potest = swd. vek; swaiketet commoveri, flecti vgl. auch swd. svigta id. (altn. svig n. curvatura sveigia curvare und s. v.). finn. waikas miser; difficilis vrm. zu Nr. 32; hhr vll. waikuri languens, valetudinarius. Zu A vll. finn. wähä etc. s. Nr. 34. lapp. wank morbus etc. s. Nr. 35.

Nr. 4. S. 128. Z. 21 v. o. lies usvahsts st. usvahts. Z. 26 v. o. ist das zweite Semikolon zu streichen, da vom dän. swd. st. Participium die Rede ist. Z. 8 v. u. lies vęśćyśii st. vçśćyśii. — lapp. weksot viribus augeri, robustum fieri gehört nebst wekses robustus zu einem verzweigten, unserer Numer vielleicht urverwandten Stamme vgl. u. Nrr. 9. 10. lapp. åsketet copiose accrescere gehört wahrscheinlich zu einem ganz andern Stamme. Zu den esthn. Wörtern (vgl. Nr. 7.) finn. kaswi augmentum annuum arborum kaswo foenus kaswaa crescere lapp. kassa crassus c. d.

Nr. 5. S. 129. lapp. ewkanet augeri, tumescere hierher?

Nr. 7. S. 130. ags. ocer = vocer offspring; væstm Wucher etc. vgl. Nr. 4.

Nr. 8. S. 130. Z. 10 v. u. lies väcan st. vacan. — ags. väccan = racjan vigilare ndfrs. wiken vigil, wach wikne aufwachen. S. 131. finn. wahti gen. wahdin custodia, vigil lapp. wakt id. vrm. entl. Aber urvrw. scheinen lapp. wakotet monere c. d. waksjot observare, attendere : finn. wakoa explorare lapp. wake spes : wakes fidus finn. waka tutus; integer, justus c. d. esthn. wagga gen. waa tugendhast etc. - lapp. waker natu minimus "forte a sv. vacker pulcher" (Ihre). esthn. wapper vll. : lapp. wappeltet huc et illuc quasi oscillo jactari (vgl. Nrr. 22. 23.) und finn. Wörter ähnlicher Bedeutung. lapp. wikk velociter : magy. vig lth. wikrus etc., steht zwar nahe genug dem deutschen quick, um eine Entlehnung vermuthen zu laßen; doch zeigt sich auch finn. wiekas celer; astutus m. v. Abll. wikkelä solers, ingeniosus vgl. aslv. vjeglasynü astutus Mikl. 14, das dort zu sskr. vega velocitas (Nr. 11.) gestellt wird und wol nur zufällig an vigil etc. o. Nr. 8 erinnert; magy. vig alacer hat auch die Nebenform vid, doch, wie es scheint, nicht in den Ableitungen. ¿ hhr finn. wäikülä lepidus, jocosus; mimus; erinnert etwas an aslv. vesel φαιδρός etc. — brt. gwiou = cy. gwiw worthy vgl. gdh. fius V. 73 : fiû in den Bedd. par; aestimabilis; s. m. valor (gleichsam der Centralpunct beider Bedeutungen.)

Nr. 9. S. 132. esthn. weix = weis, weits lapp. waissje animal. wîhan, weikti etc. vll. : lapp. wigget eniti, elaborare c. d. finn. waikuttaa agere, operari.

Nr. 10. S. 133 ff. lapp. wijor qualitas scheint isoliert und vll. aus

altn. veigr entlehnt; doch vgl. u. wike Kraft etc. Zu den esthn. Wörtern. a) finn. wiha odium, hostilitas m. v. Abll. wihata odisse; hhr vll. lapp. wikatet minari, doch vgl. u. wike. b) Einheimischer, unserer Numer (vgl. Nr. 34. Ntr.) wie der F. 37 fremder Stamm vgl. finn. waino odium: persecutio c. d. wainoa odisse; persequi. c) Sehr verzweigter Stamm u. a. finn. woida prs. woin valeo, possum woima finnlapp. wuojbme enarelapp. vüoibme syrj. vyn vires, potentia finn. woimus victoria, exsuperantia woittaa. prs. woitan finnlapp, wuojtam, lapp, wuitet vincere lapp, wuoito lucrum finn, woitto victoria. Außerdem lapp, oitet devincere oisot vincere. - lapp. wiko lucta, certamen vb. wikot = veigan vgl. wike Kraft ; : wekses stark : finn. wäki gen. wäen esthn. wäggi gen. wäe lapp. wekke, wäjo, wejo finulapp. wækka enarelapp. wiehä robur (auch finn. populus esthp. agmen) m. v. Abll. mordvin. wiet deine Kraft. - esthn. wahhu = esthn. finn, wahwa firmus, constans c. d. - magy, vi, vita : lapp, wittio lis: pugna wittjot certare, pugnare ; finn. witi gen. widin turbae fremitus; nix recens witistä stridere, fremere.

Nr. 11. S. 134. ags. vagian vacillare, labare, to waq. A. und. wogen (Nr. 8. S. 131.) ndfrs. woge sich bewegen; beschäftigt sein mit Etwas; trachten. - lapp. wuoikelet audere. S. 135. esthn. waijoma = finn. wajota lapp. wuojot sinken vgl. wüiket untertauchen syrj. vöja immergor; vll. nicht hierher; auch schwerlich lapp. wuojet agere, pellere; vehi equo etc. c. d., weil = finn. ajaa (prt. ajoin = lapp. wuogjon ich fuhr) m. v. Abll. id. esthn. ajama id. außer vehi, vll. eher mit agere altn. aka etc. vrw.; indessen vgl. auch syrjän. waja affero, adduco, adveho, wenn nicht : S. - B. S. 135. ndfrs. wag Woge. C. S. 135. ndfrs. wajen süddän. vun Wagen. S. 136. lapp. (swd.) wagn finn. waunu currus entl. esthn. wanker = finn. wankkuri vgl. lapp. wenker crates, clathrum (Korbwagen und dgl., wie viele Wagennamen, Grndbd. Geslecht, zu Nr. 18.). - sinn. wangi vehes foeni hhr? dän. vanke ndfrs. woken sich zutragen ndfrs. wacke, wanke umher, irgendwohin, hin und her gehn. lapp. wankot reperiri = swd. vanka. B. lapp. wakket, wikket fluvius rapidus. D. lapp. wiket ponderare wikt pondus wiäko 3 Pfund finn. waaka gen. waan pondus; bilanx; wati patina, wol nicht : ahd. weida, sondern aus swd. fat entl. E. st. wacn lies finn. waku gen. waun lapp. wuoggo cunae c. d. F. finn. waaja cuneus; palus. S. finn. weto gen. wedon ductio, attractio wedätää, prs. wedän, trahere m. v. Abll. vgl. watustaa aegre trahere, schleppen = lapp. westet (entspricht beiden). finn. wata gen. wadan retis genus, tragula swd. vada. Vielleicht sskr. vivahya etc. : finn. wäwü lapp. wiwa enarel. wiwwu, wiwghu finnl. wiwwa esthn. wäbbi, wai, wäi, wäi ceremiss. wenge magy. vo Schwiegersohn. Zu slav. veslo magy. evez rudern c. d.

Nr. 12. S. 137. VII. hierher finn. waeldaa, prs. waellan, iter facere, proficisci, da der Stamm wak sein kann; doch vgl. lapp. wuolket ire, abire c. d., das auf Nr. 48 leitet. lapp. wiäket currere eher zu I. 6. Ntr., nach mehrfachen Analogien.

Nr. 13. S. 137. finn. wihkid, prs. wihin, einweihen (auch trauen)

lapp. wiget id. (wiuro Opfer nicht hierher).

Nr. 15. S. 139. **B.** finn. ongalo angulus, sinus; fovea in dente, rivo etc. klingt der aslv. Form am Nächsten, doch vgl. vll. lapp. wuodn (wuon) Seebusen; sodann finn. ongi Fischangel m. v. Abll. = esthn. öng, höng lapp. wuogg, ågg, åggo enarel. finnl. wuogga.

Nr. 16. S. 140. aach. weich Woche wangeroog. wika id. Vgl. vll. lapp. wuokko temporis aut spatii intervallum (häufigst uo aus a). — lapp. wäkseltet wechseln, växla entl.; aber einheimisch und zu esthn. wahhe : finn. waihe medium c. d. waihettua (ai, a) commutare, permutare ¿: syrjän. veža muto, immuto ¿: vežoo lun (lun dies; auster) hebdomas, dessen Deutung aus vežov, veža sanctus mir nicht einleuchten will.

Nr. 17. S. 140. A. §<sup>b</sup>. finn. widia catella lapp. vidja Kette, bes. von Messing vgl. witset torquere weddet vincire etc. folg. Nr. — S. 142 zu Anm. S. 140. lapp. wadha = wahda; wahdot gefährden vgl. wahak periculum majus: wahaket illidere, wozu Ihre finn. waha petra stellt; wol richtiger dazu finn. wahingo damnum c. d. (aber wika labes, culpa

= esthn. wigga lapp. wikke, an lt. vicium ankl.)

Nr. 18. S. 142. S. Bei Bosworth invid deceit invidd dolosus invit id.; dolus; conscientia, Gewissen (Grndbd.?: Nr. 70.) - S. 143. ndfrs. ôn = nnrd. ond. - finn. wanne gen. wanden vimen quo vasa constringuntur; linea; vibex wannehtia vimine compingere; swrl. aus band entl. vgl. lapp. wannet tornare; circinare wanne circinus wadnet, widnet tornare vrsch. von wadnet (d, t, tt) extendi; extendi posse, remittere wanatet s. u.; wanjal, wadnjel obliguus, limus; finn. wijndo gen. wijnon curvus, distortus wino id. (swd. vind) winota distorquere; wintti gen. windin subtegulanea; trochlea (swd. vind) windata machina attollere, vinda; wäändää, wäätä, prs. wäännän, contorquere; circumagere (= esthn. wänama) m. v. Abll. wäänne gen. wäänden tormina; flexura wäätti gen. wäätin contortum vimen (swd. vidja §i. id., nur urverwandt); wenüä extendere c. d. = lapp. wanatet (vgl. o. wadnet) esthn. wennima etc. vgl. magy. von ziehen m. v. Abll. S. lapp. windet täuschen, verführen : windsek malus, pertinax. §b. lapp. wandertet wandern c. d. entl. §d. aslv. vjeno φερνή, dos vjeniti πωλεῖν, vendere = vênum dare vgl. unter den Kranz bringen = versteigern? Benfey 1, 313. 2, 349. legt bei vênum, ở vý etc. sskr. vasna Kaufpreis vgl. vastika käuflich Wz. vas amare, eig. schätzen, zu Grunde; Pott 1, 255 sskr. van kaufen; mindestens das slav. Wort (nach Miklosich vll. : sskr. vi dis) mögen wir nicht von unserer Numer trennen; vjeno bedeutet vielleicht eigentlich Kaufpreis der Braut. Wörter der finn. Sprachen s. o. §g h. finn. wüö vimen; eingulum m. v. Abll. wüöttää viere; cingere lapp. auwe, (südl.) jiwe cingulum. §i. esthn. wäät = finn. wäätti s. o.; aber zunächst hierher esthn. wits = finn. witza (nyland. vissa, mit weichem ss) virga, surculus; vimen witzata = magy. vesszöz stäupen; lapp. witset torquere; wedde ramulus radicis : weddet vincire vgl. o. wäätti und Nr. 17. §1. finn. wijta frutetum; signum viae hyemalis wijtata designo viam (erinnert an mehrere Wörter u. Nr. 70.). § a. lapp. weidet venari weidar venator.

Nr. 20. S. 147. mnl. weech, weegh (Kil.) ndfrs. woch, uch Wand. lapp. wädtja paries, Vägg vrm. entl.; woher magy. véd Well, Wehr,

Schutz c. d.?

Nr. 21. S. 147 fehlt die Ziffer 21. Finn. wijna lapp. win Wein.

Nr. 22. S. 148. Z. 23 v. o. lies wab st. wāb und Z. 39 wabā st. wāba; wabo st. wābo. — ags. e. nnd. nnl. web etc. tela Bosw. ags. väfan obvolvere, tegere, dazu väfels, vefels tegmen, amiculum väfer circumdans vgl. texere (worüber Bf. 2, 249.): tegere? §<sup>b</sup>. Vgl. noch u. a. ags. väft stupor, admiratio, a wonder väfdh spectaculum. — lapp. wefte trama entl. §<sup>c</sup>. lapp. wappeltet s. Ntr. zu Nr. 8. §<sup>b</sup><sup>c</sup>. S. 150. Zu vîpera aus

vivipara vgl. u. a. Pott in Hall. Ltz. 1845. Nr. 24; ebds. cy. gwiwer etc. = lt. viverra. §d. afrs. wif ndfrs. wiff strl. wjuf wfrs. wiv mnl. (Kil.) wiif Weib. Zuf. ankl. finn. waimo uxor; mulier c. d., aber lapp. (finnlapp. waibmu) Herz bd.: esthn. waim Geist ; = syrjän. vem cerebrum (anders Castrén s. J. 12. Ntr.); von der finn. Bedeutung vielleicht esthn. waimed Hochzeitgaben. §c. finn. wijtta toga vll. fremd; wäsküt pl. (nicht waskyl, S. 151.) mantica, Wåtsäkk, Wäskor. S. 151. pln. watek etc. = magy. ontok. — §h. S. 146. syrjän. jy cingulus c. d. S. 152. finn. kude subtegmen c. d. kutoa, prs. kudon, texere lapp. kuddet, kådhet id. syrjän. kyja texo.

Nr. 23. S. 152 ff. §\*. ags. hôp circulus (vimineus) afrs. ndfrs. hôp Reif und dgl. — ags. vinpel ricinum, anaboladium mlt. gimpla, impla, implex Bosw. — finn. waippa gen. waipan lapp. waipe stragula, Vepa esthn. waip Decke der Bäurinnen; lapp. webjet involvere se, irretiri vgl. ags. väfan vor. Nr.; finn. wipata, prs. wijppan, projicere, circumjactare (altn. swd. vippa); wipu gen. wiwun tolleno, Vippa c. d. wiwuta attollere librando; wipsu fasciculus filorum decurtatorum esthn. wiibs beim Haspeln abgelöster Faden wiibsima (b, p) finn. wipsiä haspeln, weifen

lapp. wipsja Haspel.

Nr. 24. S. 153. Z. 6 v. u. lies wâffan st. waffan. — ags. auch vämn Waffe (öfters mn aus fn). Grundbedeutung vielleicht Bedeckung (vgl. Wehr etc. Nr. 63.): Nrr. 22. 23.; oder auch Umgürtung ("der Waffen"): Nr. 23.

Nr. 25. S. 154. lth. windzióti = ndfrs. winsle, wenseln dän. mund-

artl. visne, visme, visle, hvisle.

Nr. 26. S. 154. finn. wohua moleste anhelare; vgl. auch wilua spirare, flare: wilu frigus esthn. u. a. wil Blase, Blatter etc. willo kühl. Zu aura etc. vll. esthn. aur Dampf, Qualm finn. aura, auwari, auweri, aweri aura tepida. — Klaproth nimmt bei vogul. woata, uata, uat, wot vogul. ostjak. uat Wind Entlehnung aus dem Persischen an, doch nicht bei ostjak. woi id.

Nr. 27. S. 156. lapp. watjo, watjat kalter Sturm. § b. ill. veksji etc. ¿: lapp. wiäkk multus. — lapp. wesjes infirmus wesjot debilitari (¿: wesot Nr. 71 vgl. S. 157 visna etc. : visan) vgl. wiessetet finn. wäsää (m. v. Abll.) esthn. wässima lassescere. Hierher vll. auch syrjän. visja aegroto; sodann u. a. vaź, vażja vetus c. d., aber nach Castrén : finn. wanha id. (Nr. 35.)

Nr. 28. S. 158. Ähnlichen Ursprungs scheinen sinn. wiskin ventilabrum wiskata projicere; ventilare esthn. wiskama werfen wiske, wiskli etc.

Wurfschaufel wisklema schaufeln.

Nr. 29. S. 158. zig. jewend, wendo, wend Winter nach Pott Zig. 2, 66 ff. = hind. hevânt, hevant sskr. hemanta vgl. hâimana id. von hima hind. him zig. ghâv etc. Schnee. afgh. zema Winter Kl. syrjän. jima glacie obducor gehört zu ji finn. jää esthn. jä etc. lapp. jagna vogul. janka etc. ostjak. jonk etc. magy. jég Eis, die zu einem andern, wahrscheinlich auch in indogerm. Sprachen verbreiteten Wortstamme gehören.

Nr. 30. S. 159. Zwei Hauptbdd. in lapp. widno negotium, officium widnohet operari: widnet vincere, antecellere (dn == nn, nicht zu Nr. 10.);

vll. auch hierher finn. winhia acer, gnavus, promtus.

Nr. 31. S. 161. syrjän. vunda seco, meto wol zuf. ankl. §\*. mordvin. rana Wunde a. d. Slav., doch vgl. esthn. raig id., Narbe?

Nr. 32. S. 162. Vgl. u. a. noch lapp. wai! o! utinam! s. folg. Nr.

waj moeror we! vae! waiwe miseria c. d. = finn. waiwa etc. finn. waja defectus (auch porticus) hhr? Zu e. wail wol auch ähnliche finn. Bildungen, wie finn. walittaa queri c. d. lapp. walot, walatet ejulare, lamentari, schwerlich: esthn. wallo (s. Nr. 46.), noch: Qual.

Nr. 33. S. 162. lapp. wai utinam! ut; (auch finn.) an, utrum vgl. esthn. wai oder; magy. vajha utinam. lapp. wan etc. s. Ntr. zu Nr. 35.

Nr. 34. S. 163. Mit dieser und den vorigen Numern mögen zusammenhangen u. a. esthn. waitama sich bemühen (wenn nicht = wäetama id., zwingen etc. von wäggi Kraft o. Nr. 10.) finn. waittella (desiderare, cupere) lapp. waitet (petere, rogare; vrsch. von watet betteln watek Almosen begehren lapp. waino desiderium, cupiditas wainotet = finn. waittella vgl. Nrr. 10, b. 36. 37. Esthn. wäeti finn. wäetöin kraftlos gehören nicht hierher, sondern zu dem obigen wäggi.

Nr. 35. S. 163. Z. 5 v. u. lies denominativ st. denominatio. — süddün. ndfrs. wante fehlen, bedürfen. S. 164. lapp. wan, wana, wane, wadn, wadna (vgl. Nr. 33.) sine wanak, wadnak id. adj. (carens, orbatus; vgl. auch Nr. 34 ctwa vainags etc.) wanes deficiens wadnonet c. d. deficere; unne parvus etc. wol nicht hierher.

Nr. 36. S. 165. lapp. wänt exspectatio, spes c. d. wäntet sperare vrm. entl.; waino s. Nrr. 34. 37.

Nr. 37. S. 166. lapp. wäna etc. anicus m. v. Abll. u. a. wänotet favere, doch wol entl.; udno benevolentia c. d. udnot gönnen swd. unna entl.

Nr. 38. S. 168. finn. wainio arvum.

Nr. 39. S. 168. syrjän. vöipa loquor hhr?

Nr. 40. S. 170. ndfrs. wòm der "Womst" (merkw., wol Wanst beleuchtende Form bei Outzen), zweiter Thiermagen. sskr. ramas ¿: finn. uumet pl. (sg. uumi) ilia, Länder, das auch an lth. umas aslv. ûm bhm. pln. rss. um (pln. rozum = aslv. razūm) mens (διάνοια) grenzt, wozu namentlich finn. ümmartää capere, intelligere, vgl. aslv. umjeti εἰδέναι etc., stimmen würde, wenn dieß nicht vielmehr die Grndbd. faßen, umfaßen: umbäri A. 108. hat. mordvin. ojme Geist vrm. = esthn. waim etc. Nr. 22. §d. Ntr. — S. 171 ist vll. finn. watza venter, stomachus irgendwo einzuschieben. — finn. utare Euter.

Nr. 41. S. 171. ndfrs. wommelik nauseabundus; Weiteres bei Outzen h. v. — ¿ Hierher finn. wamma menda, Fehler; Leichdorn lapp. wabmet infortunium, interitus.

Nr. 42. S. 172. §<sup>b</sup>. ndfrs. willd eximius; Outzen stellt schwerlich richtig dazu ags. vildra sublimior, bei Bosw. more powerful b(Nr. 50.); wel aber kommt in einigen Zss. ags. vil gut, wol vor; vgl. auch u. a. ndfrs. wil-, wel-kjemmen willkommen. Der Stamm dieser und der folgenden Numern ist in den finn. Sprachen zu verbreitet, um entlehnt zu sein. Vgl. noch u. a. lapp. waljo bonus, probus (nach Ihre: waljet eligere); walje, wallje ubertas; luxuria m. v. Abll. stimmt zwar zu §<sup>n</sup>, mag aber zunächst zu finn. walata fundere; superfundere gehören, das jedoch sowol mit unserer Numer, als mit Nr. 48 verwandt scheint; indessen stellt sich dazu auch finn. wilja annona; ubertas c. d. u. a. wiljellä agrum colere wiljakas dives (ahd. welac etc.) esthn. willi gen. wilja Frucht, Getraide c. d. wiljalinne fruchtbar wiljalt adv. reichlich. — lapp. wele, will, wille plus, magis; auch porro, adhuc = finn. wielä (id., dum, zuf. an dieweil ankl.) esthn. (Fragep. ob noch?) welaks lapp. wela saltem; vgl. vll. Nr. 45, bes. slav. vele etc. §<sup>n</sup>. — Zu §<sup>n</sup> vll. auch lapp. wuolo gaudium, delectatio;

honor, gloria; letztere Bd. weist vielmehr auf Nr. 46; daher u. a. wuolotet ornare; colere; gaudere; lapp. wuolles, wälles mitis, benignus vrm. eig.

humilis, demüthig und nicht hierher.

Nr. 43. S. 173. finn. esthn. walmis paratus. finn. woli finde ich nicht. lapp. wiljo voluntas; benevolentia, munificentia c. d. vrm. entl. §<sup>b</sup>. mnl. (Kiliaen) walghe nausea walghen nauseare etc. nfrs. walg ekelhaft e. (alt und dial.) wallow (u. a. auch vb. welken bd.), wallowish, walsh insipid, unsavoury.

Nr. 44. S. 175. finn. walita eligere.

Nr. 45. S. 175. Z. 14 v. o. lies allvaldands st. allvaldans. S. 176. §\*. finn, walaskala lapp. fales, fala etc. Walfisch. — finn. walda gen. wallan finnlapp. walta enarclapp. waldae lapp. welde potentia m. v. Abll. finn. wallita, prs. wallitzen, walten, herrschen waldoin etc. liber, solutus vgl. lapp. waldet capere, sumere c. d. waldot heirathen wald Heirath; vll. hierher auch lapp. walbme robustus; walle etc. (esthn. wälle Nr. 46. §\*.) alacer, vegetus wallet heftig handeln oder vorhaben vgl. wollen?

Nr. 46. S. 177. lapp. wuolo etc. s. Ntr. zu Nr. 42. §°. finn. walo splendor, lux m. v. Abll. walkia albus; ignis wälkküä coruscare c. d. mordvin. waldtonzat er erleuchtet dich ćeremiss. wolgonć fulgur lapp. welkes albus c. d.; finn. wilaus splendor subito transiens wilkkua micare c. d. esthn. wilguma id. magy. villag, villan etc. id. világ Licht; Welt; und s. v. lapp. wiletet celeriter adspicere (vgl. §°.). §°. α. lapp. undar miraculum, Under c. d. entl.; sonst auto id., das kaum an β. erinnert.

Nr. 47. S. 178. ndfrs. wâl Stock, Ruthe dän. norw. vold id. in Zss.

S. 179. lapp. wall finn. walli Wall.

Nr. 48. S. 179 ff. C. ; lapp. wältaret declivem esse, deorsum vergere. D. §a. ndfrs. wale wälzen; hin und her bewegen; wfrs. auch wiegen bd. §b. B. Vrm. hhr e. whelm und das glbd. craven. whaure. §c. finn. walkku glomeramen swd. valk entl. (vgl. S. 183.) - lapp. walketet abire, dispalari walkeset vagari wuolket (k, g) ire, abire c. d. §  $^{g}$ .  $\gamma$ . Schwerlich mit Mikl. 35 aslv. kladezy φρέαρ : kilde; Schafarik gibt ein gothisches kaldiggs dazu; vgl. vll. finnlapp. galddu enarelapp. galdde Quelle, Brunnen ¿ : esthn. hallikas, allik etc. Quelle. Zu kilde noch u. a. süddän. keeld o. ndfrs. kild, kiel. §1. (vgl. Nr. 50.) finn. wilppi dolus, fraus c. d. lapp. wilpa hypocrita & : wilpot etc. vacillare; vgl. auch willsjes malignus ¿ : esthn. willets miser (wenn nicht t negierende Kraft hat). — Weiter vrw. mit unsrer Numer ist vll. lapp. jollaret volvi etc., vgl. Wz. jarr Nrr. 59. - Se. a. S. 184. syrjan. wal unda, nach Castrén : finn. aalto id., bei Juslenius aaldo gen. aallon, woher das glbd. altn. allda f. entlehnt sein mag, wiewol auch das finn. Wort nur wenige Ableitungen besitzt; vgl. noch karel. alda Welle neben wyalut olon. walut id.; andre Wörter finnischer Sprachen stehn mehr oder minder nahe.

Nr. 50. S. 185. finn. willi gen. willin insanus; rabidus c. d. willitä infatuare, ducere in errorem (§ a.) lapp. willet aberrare, longe recedere.

Nr. 52. S. 187. ndfrs. ülf Wolf. küräl. (lesgh. im Kaukasus) villi id. Nr. 54. S. 188. ¿ hhr syrjän. weräs vir (¿: werda gigno, alo cf. werma possum, valeo) finn. uro, uros mas, vir magy. úr Herr. §\*. lapp. wärald Welt entl.

Nr. 56. S. 191. Z. 20 v. o. vermuthet Weigand statt wett. garst (das ich jedoch hörte) gascht = gast = Betteljude. — finn. wäärä curvus; injustus c. d. wieriä s. Nr. 59; lapp. wärr adv. pejus (swd. värre) m. v.

Abll.; wars! o weh! hierher? were iniquus; culpa; bei Castrén == finnl. wærre enarel. wärre finn. wäärä falsch; esthn. wäär krumm; unecht (pejorativ vorgesetzt). syrjän. beroo curvus, inflexus. — lapp. kårro sinister; pravus eig. obliquus finn. kura scaevus; scaeva kuratti detestandus (: esthn. kurrat Teufel), bei Juslenius unter kura coenum gestellt; küürü inclinatus, pronus; vgl. lat. curvus und s. v. Ob magy. kár Schaden m. v. Abll. hierher gehöre, steht dahin.

Nr. 57. S. 191. ndfrs. wirm wfrs. wiern Wurm. S. 192. finn. rüomiä kriechen.

Nr. 58. S. 194. lapp. färwa etc. s. F. 9. B. 8. S. 263. Zu esthn. weer: finn. wieri margo, latus lapp. weddar, wädder Ufer, Strand mit unorg. dd? eher: ceremiss. wacer vogul. wada, wata etc. Ufer. — In vielen turuk. Sprachen (neben jar, car etc.) und votjak. jar Ufer. — altn. eyri vielmehr zu A. 18. e. q. v.

Nr. 59. S. 196. Von Vielem nur Einiges! An werden klingt wol nur zufällig syrjän. werdcja gignor, alor (act. werda s. Nr. 54. Ntr.) an. esthn. wirro nicht ganz = finn. wüörü vortex, gyrus c. d. wüörüä volvi, circumversari; doch nicht; wüö Nr. 22? Dagegen zu wirro vll. finn. wirta gen. wirran flumen : wirua ablui, elui wirutaa lavare vgl. esthn. wirrotama etc. im Texte, auch formell vll. zunächst esthn. wirts Mistlake; Sprütze wirtsuma etc. sprützen. finn. wieriä volvi; volubilem esse wieru declivitas wiertää, prs. wierrän, volvere; contorquere (= esthn. weritama) lapp. wiärratet volvere, volutare; wirrot propelli ¿ : wirrtot immutari; wiro procella hierher? wiratet versari, commorari hierher? §b. sinn. wärttänä radius rotae; fusus esthn. werten, wertel, werkel Spule; Radspindel; magy. orsó id. hierher? - lapp. wartot schief laufen. Die mit f anl. magy. Wörter S. 196 gehören doch wol nicht hierher, vgl. F. 9. Ntr. und vielleicht lapp. firret moveri, motari firket quassare syrjan. pyrkala quatior finn. pürkiä (prs. pürin) festinare und s. m. Eine lapp. Wz. jar, jarr scheint der Wz. vr und ihren Erweiterungen zu entsprechen. Auch syrjän. bergala vertor mag etwa mit lt. vergere verglichen werden, da öfters syrjän. b aus w. §d. ndfrs. wridde, wrisse drehen, krümmen; mnl. (Kil.) written torquere, tornare (= nnl. wrijten); ndfrs. wreed, wries wris wfrs. wread zornig, gehäßig. ndfrs. wrassele, wrûstle wfrs. wragselje luctari. §c. Zu aslv. vryvy etc. vgl. finn. wirwe fascia; subligaculum; taenia lapp. werme, werbme, fierbme rete vgl. finn. werkko esthu. wörk id. lapp. wuorja großes Netz vgl. magy. varsa rss. versa f. bhm. wrse f. pln. wiersza Reuse (Netz); ähnliche lat. und roman. Netzuamen s. Gl. m. vv. vertebolum, vertibulum, veruilium, wenn auch die Grundbedeutung der Urwurzel hier in verschiedener Weise sich modificiert. D. finn. werta gen. werran par, gleich; pretium (auf Tauschpreis deutend) c. d. wertaus lapp. wertetus parabola, Gleichniss wirft vielleicht ein merkwürdiges Licht auf die Entstehung des Wortes Nr. 59, das gewiss ursprünglich das tönende Gleichniss der Sache ist; bekanntlich bedeutet parabola im Romanischen Wort und dgl.; so auch das später kaufen bed. comparare = finn. werrata, prs. wertan, vergleichen; freilich mag hier comparare als erwerben aufgefast sein; lapp. werte Kauspreis; magy. ér bedeutet u. a. berühren, treffen; gelten, werth sein, taugen : érdem Verdienst, Würde ért Werth; Vermögen; Gehalt etc.

Nr. 60. S. 199. Vgl. vor. Ntr. Ndfrs. word, wurd, ord, uurd westfrs. wird Wort. — lapp. wuordnot jurare; negare vll. mit schwören vrw.

Nr. 61. S. 200. lapp. urtes herba; radix herbarum finn.  $\ddot{u}\ddot{u}rtti$  herba; aroma  $\ddot{u}\ddot{u}rtti$ -tarha lapp. urtes-garda hortus swd.  $\ddot{v}rtag\mathring{a}rd$ . finn. wierre gen. wierten esthn. wirre Bierweert (Bierwürze). finn. juuri esthn. juur etc. Wurzel dürfen, wie die weiteren Vergleichungen zeigen, hier nicht zur Sprache kommen.  $\S^b$ . ndfrs.  $r\hat{o}t$  Wurzel; wrote dän. vraade, rode wühlen (bes. wie Schweine mit dem  $R\ddot{u}\beta el$ ). — finn. ruoho herba.

Nr. 62. S. 201. Entlehnt sind lapp. warpe jactus retis, Varp finn.

warpa instrumentum textorum lapp. wuorw stratum, series, Varf.

Nr. 63. S. 203. e. Anm. y. ags. værscipe circumspectio, wariness, caution, prudence : vær a. - S. 206. finn. warjo umbra; umbraculum; tutamen c. d. warjoa obumbrare warjella defendere. esthn. warra = finn. wara penu; ubertas; wozu Justenius u. a. stellt (b.) warustaa accingere; munire (tillrusta; väpna; befästa) warustus apparatus; armatura; munimentum. — finn. waari cura, observatio, Vara, daher waarinottaa curam gerere, observare; einige Abll. fallen mit solchen von waara Gefahr zusammen, s. F. 29, wohin letzteres Wort als entlehntes gestellt werden dürste; (e.) warou warnen c. d. lapp. waret custodire warjelet conservare, tueri wuorka custodia, repositorium wuorket condere, reponere wuorkok modestus; (folgende Wörter auch mit unorg. h) wari caute warok, warkok cautus, providus warotet monere; dehortari; existimari c. d. warkot provide acquirere (vgl. Nr. 66?); warkok; (b.) warjo, warjo arma warjotet armare (f.) waro, wahro Waare; (§a.) finn. wero lapp. waro tributum wiäro id.; sacrificium wiärotet sacrificare; sollte bei letzterer Bd. doch Nr. 12 mitgewirkt haben?? Nach Castrén lapp. wäro, wiäro enarel. wärru sinnl. wærru sinn. were Abgabe, Opfer. (Anm. 3.) lapp. warto, watter Warze; (Anm. E.) auffallend lth. woras = lapp. wuoras alt. ¿ hhr finn. werho tegmen; obstaculum frigoris et venti c. d. u. a. werhoittaa tegere; vestire vgl. werka gen. werran feines Tuch c. d., das vielleicht auf Nr. 66 überführt. S. 207. Anm. z. serb. vrać Zauberer : aslv. rss. vracy Arzt (abgeleitete Bedeutung in den übrigen slav. Sprr.), nach Mikl. 12 von vrükati murmurare; dazu u. a. rss. (slav.) vražiti dakor. vrajire magy. varázsol (varázs Zauber) zaubern neben magy. orvos Arzt aus ovros?

Nr. 64. S. 208. Z. 25 v. u. lies 56 st. 63. — ndfrs. ahlwer Ernst. lapp. alfwar res seria entl.; wogegen albanikt inepte von albes vilis abstammt und gar nicht hierher gehört. Anm. α. aslv. madrü φούνιμος. §\*. lapp. orrot esse; habitatio c. d. orrotet habitare urverwandt? Zu magy.

vár samojed. vár, váro, máro urbs.

Nr. 65. S. 210. A. finn. wartio custodia, vigilia wartoa observare und s. m. lapp. wartahet contemplari wuordet exspectare c. d. (wuordtam Z. 14 v. u. ist lappisch oder finnlappisch); esthn. watama etc. mit elidier-

tem r? s. Nrr. 8. 1. a. 70.

Nr. 66. S. 211. Anm. β. ndfrs. wark Weh warke innerlich weh thun e. craven. wark to ache. S. 212. finn. wirka gen. wirran lapp. wirke munus, officium, Amt, eig. Werk? finn. wirku gen. wirkun alacer, gestiens wirwota, prs. wirkoan, wirwon, revalescere; regerminare; expergisci c. d. esthn. wirwe munter, flink; aber finn. herkka impatiens, facilis heräta expergisci: esthn. erk etc. — esthn. wörk s. Nr. 59. Ntr. — finn. werka etc. s. Nr. 63. Ntr. — lapp. warkot s. ebds., wohin es wahrscheinlich gehört; warg etc. cito warret celeriter accurrere warres sanus, bene valens vrm.: o. wirkku.

Nr. 67. S. 212. lapp. wermo calor aestivus entl. h. aslv. zrjeti ὁρᾶν : zorja φαῦσις, splendor, αὐγή, ἀκτίς : sskr. ghr lucere Mikl. 32.

Nr. 68. S. 215. aslv. vonja ὀσμή etc. (cf. Nr. 26.) ; : sinn. wainu

olfactus, indago.

Nr. 70. S. 219. **e.** ndfrs. winne zeugen, erweisen (nn aus tn; scheint von Outzen mit gewinnen confundiert. S. 225 ff. **a.** finnl. åidtam video vgl. syrjän. adzja id. vll. nicht hierher; wol aber syrj. vidzja custodio, servo vidzjeta inspicio, contemplor vizla adspicio; witeja exspecto lapp. wuoidnet videre; curare, cavere m. v. Abll. **b.** witt intellectus witta signum wittet notare (**e.**) witten testis (vgl. **h.**) wittes neben wisses certus c. d. **1.**  $\alpha$ . finn. wisu tenax, accuratus lapp. wises, wisak sapiens, prudens c. d. wisot sapientem fieri:  $\beta$ . wisahet unterweisen wisar praeceptor  $\delta$ : wuosetet monstrare = finn. osotaa.  $\S^2$ . lapp. weisa cantus, cantilena weiset canere (oisot falsch) wis mos, modus. S. 224. slav. wzor etc. vielmehr zu zorja etc. s. Nr. 67. Ntr. — S. 224. Anm. 10. magy.  $vit\acute{e}z$  Krieger, Held m. v. Abll. schließt sich an vitaz kämpfen vita Kampf vgl. Nr. 10 mit Ntr. vgl. Nr. 30; demnach vielleicht finnischen Ursprungs.

Nr. 71. S. 226. vgl. Nr. 73. S. 229. lapp. wesot, wiesot vivere; convalescere m. v. Abll. wieso enarel. wiesu finnl. wiessu domicilium wiesatet degere, habitare von wiesat incola; vicinus (vgl. übh. Nr. 14.) wiesa bona; wesjot debilitari s. Nr. 27. Ntr. Noch finde ich in den Schwestersprachen keine sichere Verwandten dieser merkwürdigen Wörter, die ich so lange hierher stelle, bis sich etwa eine Wz. as herausstellt und von unserer

Numer trennt.

Nr. 72. S. 227. Ergänze A. nach 72.

Nr. 74. S. 229. ndfrs. waar etc. = dän. vaar. pehlv. vasterg zend. vastre Kleid Klpr.

Nr. 75. S. 231. dakor.  $vr\dot{a}jire$  s. Nr. 63. Ntr. — S. 232. Zu esthn. warras etc. wol syrjän.  $warg\ddot{a}s$  astutus. Zu vor auch (finn.) karel. olonez. wora moksa. syrj. wor magy. orv, or Dieb.

Nr. 76. S. 234. lapp. rist Kreuz (nicht etwa aus Christus).

Nr. 79. S. 237. Z. 20 v. u. lies rings st. rîngs. §\*. lapp. ringet läuten, ringa entl. §b. aslv. pln. krag = magy. korong Scheibe.

Nr. 80. S. 238. lapp. rathe, rathe, ritte via per nivem finn. retki via. Nr. 81. S. 238. westfries. wrothe Haufen Schweine. S. 239. § a b. finn.

ruoto gen. ruodon lapp. ruottes c. d. Rotte.

Nr. 82. S. 240. Auch lapp. rito Streit m. v. Abll.; mag doch seiner Verzweigung wegen ein einheimischer Stamm sein; man könute sonst auch etwa an nul. wrijten etc. o. Nr. 59 denken. — lapp. rittjot entreißen vII. nicht hhr.

Nr. 83. S. 241. goth. hrisan s. sp. u. v. -hrisjan.

Nr. 85. S. 244. b. α. ags. vās finde ich nicht bei Bosworth; altn. vās vrm. = (b. β.) vos udor vestium etc. bei Biörn, vgl. vās etc. Nr. 26. sb. S. 155. — S. 245. Anm. 1. ndfrs. woos Morast; süddān. oos Jauche, Saft. Anm. 2. syrjān. widzj pratum wol nur zufallig anklingend; Klaproth A. pol. schreibt widās = perm. wić votjāk. wos und nimmt Entlehnung aus dem Deutschen an. — An die finn. Wörter schließt sich (kauk.) suan. vitc (witz Klpr.) Waßer. S. 247. d. lapp. wade vadum ¿ : wadset ire m. v. Abll. S. 250. Anm. 11. esthn. pessema = finn. pestä, prs. pesen = syrjān. pyysjeda (pyysjā in balneo lavor) lapp. passet s. F. 6. Ntr.; esthn. pesma = peksma schlagen; quetschen finn. piexen inf. piestä ferire; castigare syrjān. pesa verbero : pes instr. peskān lignum (prügeln: prügel). S. 246. lapp. wakka, wanka klingt kaum an das glbd. Wade.

S. 250. Anm. 11. syrjün. myska lavo. aslv. müiti (nach Miklosich : sskr. miv irrigare) bhm. (auch) mejti waschen preuss. (bei Nesselmann) aumüsnan Abwaschung; nach Mikl. auch lith. muilas Seife hierher.

Nr. 87. S. 250. Es fragt sich, ob die nur lexikalische, nicht weiter belegte, Erklärung des sskr. dhava durch vir, maritus nicht eine bloße, in Bezug auf vidhava gemachte etymologische Fiction ist. S. 251. magy. özvegy verwitwet; auch sbst. m. f. nach Gyarmathi aus einem slav. Compositum.

Nr. 89. S. 251. mul. (Kil.) weder, weer aries; vervex ndfrs. wader,

waer süddän. vær vervex.

# 18.

Nr. 1. S. 252. e. boom Baum, Stange in mehrfacher technischer Beziehung; als Zw. sich bäumen und dgl. S. 253. § b. ndfrs. beek, beik Buche. § c. Auch slavon. bunar Brunnen; wenn slav. Ursprungs, nebst dem türk. Worte nicht hierher.

Nr. 2. S. 255. dän. pude = ndfrs. pute, pütt; auch Binsengeflecht um den Pferdehals, weshalb Outzen auf It. buda, puda (ulva; storea) verweist. — lapp. ådatak Bettzeug. Castrén stellt syrjän. woda me humo, in lecto depono zu finn. wuodet lectus.

Nr. 3. S. 256. lapp. ammat, amptes, embikt Amt.

Nr. 6. S. 257. A. ndfrs. bäre tragen (C.) beerne gebären (auch dän.; mit ausgefallenem n?) bårsel Kindbett. — lapp. berrit debere swd. böra, daher beres promeritus; bjärt nativitas, partus, Börd; båret bohren c. d. S. 259. Z. 2 v. u. lies årun st. årun. S. 261. Über slav. pera etc. s. F. 12. Ntr. Anm. lapp. (swd.) bara nur; baros, paros offenbar parotet offenbaren hierher? vgl. Nr. 9? C. kriwoliwon. bers (ausgf. n) Kind. lapp. barne, parne, pardne filius barfedd natus (aus barn-född); vrm. alle entlehnt. — pärad etc. s. F. 28. —

Nr. 7. S. 262. lapp. birget sufficere (swd. bärga sig); suppeditare entl. Nr. 8. A. S. 263. brdo = tuŝi (mizģeg.) bird Berg vgl. kamaŝ. (samoj.) borr id. Klpr. magy. bērcz Gebirge, hierher? Vrm. a. d. Slav. (finn.) karel. berega syrjān. perm. bereg mokschan. berjak Ufer. Neben swd. brant auch brād; e. craven. etc. brant steep lapp. brad praeruptus; celer m. v. Abll.; vgl. u. a. F. 49. slav. prąd. — lapp. wardo ¿: ware enarel. waarre finnlapp. warre finn. waara (Castrén), wuori Berg lapp. wera, werak Hügel. Klaproth hält finn. wuori gewiss mit Unrecht aus rss. gora entlehnt; für karel. gora id. mag dieß gelten, kaum bei votjak. gures id. vgl. ceremiss. kūruk id. Zu wuori gehört ur id. in zwei vogulischen Mundarten; in einer dritten jaru id. zunächst zu ware etc.; vgl. auch wuori: votjak. wyrāl Hügel (Klapr.). B. westfrs. burge Scheune ¿: beergen ernten, Getreide etc. bergen. — lapp. bårgar, bårgal civis, mercator entl.

Nr. 9. S. 265. Z. 2 v. u. lies pragt st. pragt. S. 267. (f.) westfrs. bremmje prangen vgl. bes. ags. brem, brym alte. brim celebris c. d. — dän. broget auch — swd. ndfrs. broket ndfrs. brokket, bruiket bunt. c. lapp. brakkohem fragor brakketet fragorem edere und s. m.; brekot balare; beides entl.? g. lapp. priddet garrire, nugari. S. 267. f. altn. pranga — ndfrs. pronge etc. s. Outzen h. v. g. dän. prutte — süddän. pride ndfrs. pritte. h. mnl. (Kil.) prael fastus, fastosus praelen superbire ndfrs. pral lautes Rufen etc.; Großthun; Glanz, Staat; Zw. prale in allen

diesen Bdd.; so wfrs. preall sbst. preallje Zw. S. 268. a. Auch e. (alt

und dial.) perk = pert.

Nr. 10. S. 270. Ich wage nicht zu entscheiden, ob folgende lapp. Wörter aus einer deutschen Sprache stammen: paskok (= swd. bäsk), briskok, brittjok, brittjes c. d., bittjes bitter; die Entlehnung ist sehr möglich; zahlreiche Nebenformen des Anl. br == b in den vermuthlich zusammenhangenden Nrr. 10. 30. 31. ziehen sich indessen nicht bloß durch die deutschen Sprachen.

Nr. 11. S. 270. lapp. pälko lis, rixa m. v. Abll. pälket rixari; objurgare, corripere; nach Ihre: finn. pilkka convicium c. d., das nicht zu unserer Numer gehört vgl. u. a. esthn. pilkama verspotten; heucheln;

blinzeln (sinnliche Grundbedeutung). S. bask. molsa bourse.

Nr. 12. S. 272. Lappische Anklänge, wie palda prope, penes: d. bald; lapp. palsa, palsja sehr, vll.: finn. esthn. paljo viel; lapp. pället posse, valere — können nur als zufällige gelten.

Nr. 15. S. 272. ndfrs. baal malus bâlsjörrig = nnd. balstürig.

Nr. 17. S. 274. Wenn **bansts** (was nicht zu vermuthen ist) eigentlich Scheuertenne bedeutete, so wäre Verwandtschaft mit Nr. 16, Grndbd. Geschlagenes, anzunehmen. **b.** ndfrs. (nnd.) boos, bósem, busem Stall; bôs Hütte, Jagdhütte dagegen wol aus bôth = Bude (Nr. 18.).

Nr. 18. S. 274. ndfrs. boghe, baghe wohnen bógge (o, ü, i, e), begg, bage bauen, mundartlich unterschieden von bygge, büye, böye das Feld bauen; sodann von boje, toboje zurüsten etc. vgl. dän. bo in ähnlicher Bedeutung, demnach nicht zu Nr. 37 oder Nr. 19, obgleich baugjan = putzen d. i. reinigen mit boje = putzen d. i. schmücken sich nahe genug berührt. S. 278. Merkwürdig klingt zu alb. (entlehnt?) buink das glbd. ndfrs. boynk, bóyng Bauer.

Nr. 19. S. 278. S. Nr. 18. Ntr.

Nr. 20. S. 282. e. Klaproth gibt ein isoliertes esthn. bädda böse ¿ : prs. bad afgh. batti schlecht.

Nr. 21. S. 284, Z. 21 v. o. lies lat. balbus st. balbus.

Nr. 22. S. 284. ndfrs. bórd Bret; (strl. bört dän. kand-bord) Sims, Repositur; (auch baard, bordsel, bórsel) Tisch; (auch bird) Saum, Rand. S. 286. altn. oddi lingula terrae ndfrs. odd, ód Spitze, Ecke; Wendacker. e. craven. prod a goad und dgl.; = proddle to goad ¿: nnl. brodden etc.? — ¿ Zu dieser Nr. lapp. pard etc., parmust finn. paare — gen. paarten — päärmä fimbria, vestimenti extremitas vel plica lapp. pardet, parmustet finn. paartaa, päärmätä verbrämen esthn. pard gen. parda Vordertheil vrsch. von parras gen. parda "der Rand am Grabe;" syrjän. bärd superficies magy. part Rand; Ufer; Anhöhe pårta Blumenkrone; Mädchenkopfschmuck pårtat Saum; Sims; Zinne; und s. m. vgl. F. 9. S. 356.

Nr. 26. S. 288. lapp. müörje enarelapp. muörjje (u, ü) finnl. muorjje Beere. Nr. 27. S. 288. Z. 21. Richtiger nach Weigand ahd. scuohbuozari oder auch scuohbuozare mhd. schuochbüezer. S. 289. e. (alt und dial.) beet, beat the fire ignem excitare (Spelman), emendare. — mordvin. paro das Gut syrjän. bur gut. S. 289. e. bodge vil.: nnl. brodden (Nr. 22. S. 286.). S. 290. Anm. 3. e. put — dän. putte ndfrs. putje.

Nr. 29. S. 291. Z. 7 v. o. lies beitjan st. beiljan.

Nr. 30. S. 292. ndfrs. bjast, bjust colobium, "Braste" (Outzen); wett. biss id. (Wd.)

Nr. 33. S. 293. Gr. 1, 39. zuzufügen. Für die Möglichkeit einer

isolierten Brechung bedenke man auch, daß die Brechungen as und azu mehrfachen Anomalien begegnen; vielleicht wurde das ganze sogenannte Brechungssystem nie ganz in der goth. Sprache durchgebildet.

Nr. 34. S. 294. Z. 13 v. u. lies bejle, beile st. bejla, beila.

Nr. 37. S. 301. Wiegand bemerkt mir brieflich: ahd. piukan, biugan, piogan mhd. biegen = nhd. biegen und beugen. Das abgeleitete sw. Zw. ahd. (baugjan) mhd. bougen ist das Intensiv zu biegen, biugan, also unser beugen; Alberus Wb. schreibt demnach beigen, beygen neben beugen, der mittelrhein. Voc. ex quo (a. 1469.) beygen (so auch Melber), und die Wetterauer haben bäje ganz dem beigen gemäß. wfrs. boey Feßeln. S. 302. rss. pugovica Knöpfchen.

Nr. 38b. S. 303. syrjän. pyzan mensa.

Nr. 40. S. 304. A. altn. blunda : ndfrs. blumme id. B. afghan. lundi

blind (Klpr.) zuf. ankl.?

Nr. 42. S. 307, e. ndfrs. blügg blöd, verschämt. Zu Wd. 2108 merkt der Selbe noch aus Eychmann (a. 1483.) an subito verblupflich repentinus verblupflicher. S. 308. wallon. bablou = frz. ébloui; auch stupéfait, von Grandgagnage (Dict. Wallon) zu blöde nnl. bloode, bloo: gth. blauthjan gestellt. — Zu finn. loi etc. klingt zunächst altn. lü n. lassitudo etc. süddän. ndfrs. lói mnl. luy nnl. lui nnd. loi träge; ausgedehntere Wortbildungen schließen sich daran. S. 309. e. Zu pln. lagodny etc. vrm. u. a. magy. lágy weich; mild c. d. Zu magy. lanyha syrjän. lönj quietus c. d. S. 310. ndfrs. blank, blonk = blinkend; freilich in ähnlicher Bedeutung nhd. blank. Für Grimms Theilung vgl. e. craven. blain to blanch, whiten.

Nr. 44. S. 311. lapp. latte vrm. mit syrjän. löz caeruleus einem beson-

deren Zweige angehörend.

Nr. 49. S. 314. Z. 3 v. u. lies gnya st. grya. Für anl. bn auch einige osset. Beispiele Nr. 1.

Nr. 51. S. 315. ahd. prettan = gabrettan Nr. 22. S. 285.

Nr. 54. S. 319. **B.** ags. vidher-broca (o, a, e, eo, u) contra pugnans, adversarius, Satanas vidherbrocian adversari, rebellare ¿: ndfrs. bräker Unbändiger, Bramarbas. S. 323. Nach dem mhd. prisel richtiger preiselbeere (Wd.). S. 324. § Weigand verweist auf Berichtigungen in seinem (künftigen) nhd. Wörterbuche. Einstweilen bemerkt er mhd. bräzeln prasseln aus Hoffm. Fundgr. I. 361 ; sollte dieß nicht dem nhd. bratzeln näher stehn? Ferner zählt er auf (vgl. S. 320. **e.**) niederrhein. (Teuthonista a. 1475.) brassen crapulari, comessare, splendide convivari neuniederrh. braße nnl. brassen dän. brase swd. braska (**e.**) schmausen; vielleicht aber sei prassen Fremdwort, etwa aus pransitare vgl. mlt. (15. Jh.) pransor Prasser.

Nr. 57. S. 329. Man verstehe ahd. prûchi, prûh.

Nr. 58. S. 330. Vgl. noch Wd. 414. Anm. — ndfrs. berne, bierne tränken. syrjän. burnja puteus.

Nr. 60. S. 331. a. ags. e. gristle == ahd. crustula etc. mhd. ält. nhd. krustel, krostel, neben krospel und vielen andern verw. Formen ndfrs. grüssel, grössel cartilago.

Nr. 63. S. 333. Man verstehe ahd. bôh alts. bôc.

Nr. 64. S. 334. (finn.) karel. parda olon. pardu Bart vgl. ćeremiss. pandakš, pondaš id.

Nr. 65. S. 334. afghan. rotai bengal. rutii Brot nur des Anklangs wegen zu erwähnen.

# P.

Nr. 1. S. 335. e. syrjän. pasj pallium mulierum paskäm vestimentum pastala vestes induo. Zu (a.) finn. peitän tego stellt Castrén syrjän. vetja id. veit Dach = finn. peitto.

Nr. 13. S. 338. Auch udfrs. bunc Haufe. S. 339. Z. 1 v. u. lies bair. st. hair. Z. 19 v. u. lies F. 37 m. Ntr. st. Nr. — ndfrs. paase, póse Säckchen; und s. m. bei Outzen 243.

## F.

Nr. 2. S. 342. ndfrs.  $f\acute{u}n$ ,  $f\acute{o}n$ , fo, faue prt. fing, fung = dän. faa. afrs. fenszena Gefangener westfrs. finzen gefangen. S. 344. syrjän. tasma Ledergürtel (t aus p) vrm. hierher. Magy. fog Zehn = ostjak. ponk, penk, pek etc. vogul pankt, ping syrj. perm. votj. pin mordv.  $p\ddot{u}i$  u. s. w.

Nr. 4. S. 345. Wenn wir in *marphais* ein echt langobardisches Wort suchen, so dürfen wir das s nicht für das goth. Suffix halten. Bei der Annahme einer Entlehnung klänge esthn. pois Junge (talli pois Stalljunge)

zunächst an. mordvin. paz Herr hierher?

Nr. 6. S. 348. dän. fyge = ndfrs. füge; vgl. füg, fügh scheu, flüchtig. mnl. (Kil.) vaeghen, vöghen westfrs. feye (C.) ndfrs. fägre purgare, fegen, S. 350. Zu slav. süpas etc. stellt sich näher ein vrm. einheimischer finn. Stamm finn. pääsen prs. päästä inf. esthn. päsema solvi, dimitti, sini finn. päästää esthn. pästma id. active finn. päästäjä esthn. pästjä Erlöser, Erretter.

Nr. 8. S. 352. esthn. päits bunt.

Nr. 9. S. 355. **e.** Nächste Grundbedeutung Zauberer, wie bei mehreren Völkern? hier vielleicht ähnlich entstanden, wie in altn. forn S. 353? — syrjän. pörys vetus scheint isoliert zu stehn; oder entspricht es dem magy. koros id. (vgl. kóros, kór krank m. v. Abll.)? Formell stellt es sich zu syrjän. pöra subvertor finn. püöriä volvi; cursitare püortää magy. pördit (¿ = fordit id. V. 59.) circumagere, volvere esthn. pöörma kehren, umkehren. Diese Wörter scheinen einer Nebenwz. der S. 358 aufgezeichneten anzugehören. Zu diesen noch mordvin. pirize er umzäunte ihn. ¿ Dazu auch syrjän. pyr per, verschieden von bör pone böryn id., in loco u. s. w., welchem finn. perä Ende, Hintertheil nebst den davon abgeleiteten Partikeln entspricht, dazu esthn. perrä hinten, nach etc. magy. far Hintertheil.

Nr. 12. S. 360. Die **B**. 6. S. 261 erwähnten lituslav. Wörter des Stammes per scheinen mit unsrer Numer verwandt; vgl. namentlich die Bedd. von aslv. perą, prati πατεῖν, conculcare; λαπτίζειν, calcitrare; ἀλλεσθαι, salire; dazu u. a. bhm. peru, prs. prati inf. schlagen; waschen

pln. piore, prać id. ill. perem, pratti waschen und s. v.

Nr. 13. S. 361. ags. ferhdh sicher eine Ableitung von ferh. Nr. 20. S. 365. altn. fordhi etc. : preuss. pêrdin acc. Futter?

Nr. 31. S. 374. Für die Grundbedeutung : fangen vgl. Fänge = Krallen, Thierfinger, ähnlich auch Fangzähne S. 344. — Zweifelnd vergleichen wir finn. peukalo esthn. peial, päk syrjän. pei Daum; lapp. pelge id. führt auf lat. pollex slav. palec über vgl. auch (kaukas.) ćećenć. palik ingus. palkh Finger.

Nr. 34. S. 377. **B.** Die citierten finn. Wörter für Furcht etc. stehn in Nrr. 19. 33.; wir fügen ihnen noch zu lapp. pallu enarelapp. ballo finnlapp. boullu syrjän. poläm Furcht mordvin. päl! fürchte! **A.** (unten)

mnnl. pellen schülen, abhülsen — ndfrs. pöle (sbst. Hülse, Schale) dän. pille. Letzteres bedeutet auch übh. ausklauben, pflücken, vellere, wie ags. pullian e. pull gdh. peall (s. Nr. 33.), pioll, spiol. Die hier angeknüpften Fäden bedürfen weiterer Verfolgung. Mindestens brit. pelya gehört zum Theil zu frz. peler it. pelare sp. pelare etc., die nicht von pellis, sondern von pilus abstammen.

Nr. 37. S. 380 ff. ¿ lang. infaida: infraida = urfehde: urfried, urvride Sachsensp. s. Frisch 2, 409. Ziem. 527. Aus den finnischen Sprachen hierher syrjän. pykta tumesco; finn. puhua flare puskua spirare, frendere: asiv. püichati διαπρίεσθαι, frendere napüiščen τετυφωμένος, insolens und s. v. vgl. u. Nr. 47. o. B. 37. P. 13.; die Verzweigungen

sind unzählig.

Nr. 42. S. 384. bhm. flekati, fleknouti schlagen flåkati id.; stopfen: flåk m. Fleck (: flicken = schlagen), Stück flekowati flicken; flink n. Backenstreich.

Nr. 47. S. 393. altn. fûkî zunächst zu fiuka Gr. Nr. 259. vgl. o. Nrr. 5. 6.; dort erwähnt Grimm auch die Interj. mhd. fiu, pfiu, pfi (auch pfuch) nhd. pfui. Verwandt mit fiuka, pûa ist nhd. pfuchzen (das Blasen der Katzen bd.).

Nr. 63. S. 415. g. nnl. enten, inenten impfen aus frz. enter mlt. emptare: ahd. impitôn Dz. 1, 52.; Pott in Hall. Ltz. 1845. Nr. 207 erinnert auch an ein mlt. imputare einschneiden? Zufällig mag putak und ähnliche Wörter für Zweig in den meisten turukischen Sprachen an pode etc. erinnern. — S. 417. rss. fut Fuß (Maß) entl.

A. 18. (2. Ntr.) S. 14. A. b. mhd. egel Rost bei Ziemann steht durch Missverstand des in mehreren Glossen stehenden mlt. erugo (sanguisuga Pap. neben andern Entstellungen von hirudo) egel. Ein handschr. Glossar vom J. 1470, das ich nächstens herausgeben werde, hat: Erugo dicitur sangwissuga etc. egel vel messing rot (mhd. oberd. rot aerugo, rubigo) Irrugo eyn egel.

# I. Gothisches Register.

In alphabetischer Folge stehn zunächst die an der Spitze der einzelnen Wortstämme besindlichen Wörter mit Angabe der Numer und der Buchseite; ihnen folgen die zu den einzelnen Numern (Stämmen) gehörigen übrigen Wörter in der dort beobachteten, von der alphabetischen abstrahierenden, Reihenfolge. Wo es indessen das Bedürsniss des Nachschlagenden zu erheischen schien, sind außerdem einzelne Wörter nochmals an ihrer alphabetischen Stelle aufgeführt. Da manchen Lesern auch die im Texte weggelaßenen undeutschen Eigennamen angenehm sein dürsten, haben wir sie hier mit eingereiht. Die Zissen ohne vorgesetzten Buchstaben beziehen sich auf die Numern des rubricierten Buchstabens; in der Regel folgt die Seitenzahl; Ntr. = Nachtrag.

**A**.

Aai At Esdr. 2, 28.

Aba 1. S. 1. Abba 1, Ntr.

Abeileni 'Aβιληνή Luc. 3, 1.

Abia Aβιά Lnc. 1, 5.

Abjathar Άβιάθαρ Mrc. 2, 26.

Abu 108. S. 83.

Abraham Άβραάμ passim.

Abrs 2 (vgl. 1.). S. 1. abraba.biabrjan. Abragila.

un-Agands 3 (vgl. 7.). S. 2. agis. afagjan. inagjan. usagiths. unagein. ogan. ogjan. Agila.

Agar "Ayao Gal. 4, 24.

Agga (?) 4. S. 3. m. Ntr.

Aggilus etc. 5. S. 4. arkaggilus.

Aggrus 6. S. 4. gaaggro (?). agg-

vitha. gaaggvjan. gaagvei. Agls 7. S. 5. aglaitei. aglaiti. aglaitgastalds. usagljan. aglitha. aglo.

aglus; agluba. Agustus (ahd. Agusto) Αὔγουστος

Luc. 2, 1.

krim. Ada 111. S. 88.

Adam Aδάμ passim.

Adauneikam Άδωνικάμ Esdr. 2, 13.

Addein Addi Luc. 3, 28.

Addin Addiv Esdr. 2, 15.

Adila 68. S. 56.

Aquizi 8. S. 5.

Azgo 9. S. 6.

Azetaba 74. S. 60. azetizo. azeti. Azymus m. ungesäuertes Brot, άζυ-

μος Mrc. 14, 12.

Aha 10, A. S. 6. inahs. inahei. ahjan.

Ahaks 11. S. 7.

Ahana 12, A. S. 7.

Aharon 'Aαρών Luc. 1, 5.

Ahma 10, A. S.6. ahmeins. ahmateins.

Ahs 12, B. S. 8.

Ahsa (?) 55. B. S. 43.

Athalaricus 68. S. 56.

Ahtau 13. S. S. krim. athe. — ahtautehund. ahtuda.

Atheineis f. pl. AS nvai 1 Thess. 3, 1.

Aththan 14. S. 9.

Athn 15, a. S. 9. Athanaricus. Athanagildus.

Athriza 16<sup>a</sup>. S. 11.

Aibair Έβέρ Luc. 3, 35.

Aibr 16b, A. S. 11.

Aigan 17, A. S. 12. faraihan. aigin.

gaaiginon(?). aihts.

Aiddua 'Ιεδονά Esdr. 2, 36. Aieira 'Ηραί Neh. 6, 18.

Aiz 18, A. S. 14. 442 (Ntr.).

Aizaikeia 'EZenía Esdr. 2, 16.

Aizleim 'Eσλί Luc. 3, 25.

Aizor Έσρώμ Luc. 3, 33.

Aihtron 17, B. S. 12. aihtrons.

Aithei 19, S. 16.

Akeits 40. S. 31.

Aiththau 20. S. 16. Aiths 21. S. 17. ufaiths. af-Aikan 22. S. 17. Aikklesio 23. S. 18. Aileiaizair Ἐλιέζερ Luc. 3, 29. Aileiakeim 'Ελιακείμ Luc. 3, 30. Aileisabaith Ἐλισάβετ Luc. 1 passim. Aillam 'Ηλάμ Esdr. 2, 31. Ailoe Έλωί Mrc. 15, 34. Aimmeira 'Εμμήρ Esdr. 2, 37. Ains 24, A. S. 18. ainaha; ainoho. ainakls. ainlif. ains-hun. thatain; that-ainei. gaainanan. Ainok Evóx Luc. 3, 37. Ainos Evós Luc. 3, 38. Aipafraudeitus Ἐπαφρόδιτος Phil. 2, 25. Aipafras 'Επαφράς Col. 1, 7. 4, 12. Philem. 23. Aipiskaupus 25. S. 19. aipiskaupei. Aipistaule 26. S. 20. Air 27. S. 20. airis; airiza. Airastus "Epartos Rom. 16, 23. Airzis 28. S. 21. airzei. airzitha. airzjan; airzjands. afairzjan. Airtha 29. S. 22. airtheins. Airknis 30. S. 23. unairkns. airknitha. Airmogeineis Έρμογένης 2 Tim. Airmodam Ἐλμωδάμ Luc. 3, 28. Airus 31. S. 24. airinon. Aistan 32. S. 25. gaaistan. Aivaggeli 33. S. 25. aivaggeljan. aivaggelista. un-Aivisks 34.S. 25. aiviski. aiviskon. gaaiviskon. Aivlaugia 35. S. 26. Aivneika Edvína 2 Tim. 1, 5. Airs 36. S. 26. air. aireins. usaivjan. ajukduth. Aivva Εὐα 2 Cor. 11, 3. 1 Tim. 2, 13. Aivxaristia 37. S. 27.

Έφέσιος Eph. inser.

Aiodia Εὐοδία Phil. 4, 2.

Άχαϊκός. Cor. passim.

Ak 39. S. 31. akei. Akuju, Axaja, Akaija

Aiffatha ἐφφαθά Mrc. 7, 34. Aihvatundi 38. S. 27.

Akran 41. S. 31. Akrs 42. S. 32. Akvila 'Απύλας 1 Cor. 16, 19. Alabalstraun 43. S. 32. m. Ntr. Alaiksandrus Άλέξανδρος passim. Alakjo und Stamm Ala 52, c. S. 41. s. u. v. Alls. Alan 44. S. 32. aljan. Alauds 68. S. 56. Aleina 47. S. 34. Alev 48. S. 35. alevis. Alhs 49. A. S. 36. us Althans 45. S. 33. alths. altheis. aldomo. framaldrs. krim. alt. -Altimir etc. Alis 50. S. 37. alja. aljar. aljath. aljathro. aljaleikos. aljaleikoths. Aliquaca. Aliorunas etc. 49, B. S. 36. Alls 52, a. S. 41. Ebds. b. Allis. c. α. Alakjo. β. Alamanne. γ. Alatharba. d. Alamod. Alaricus (Halaricus). Alavious. Alatheus. Allothus. 'Αλάβιχος, 'Αλλόβιχος. 'Aλουήθ. Aljan 46. S. 34. aljanon. inaljanon. Alfaius 'Αλφαΐος passim. Amala 53. S. 43. Amalasuntha. Amalafrida. Ameinadab 'Aμιναδάβ Luc. 3, 33. Amen 54. S. 43. Ammo Auós Luc. 3, 25. Amsa 55, A. S. 43. An 56. S. 45. Ana 57. S. 45. Anathaima 58. S. 46. Anathoth 'Avasás Esdr. 2, 23. Anaks 59. S. 46. us-Anan 60. S. 46. Anancias, Ananias Avarias Neh. 7, 2. Aifaiso Έφεσος passim. Aifaisius And 61. S. 47. andizuh. Andaugi etc. s. v. Augo. Andbahts B. 3. S. 255. Andeis 62. S. 49. ands (?). Andizuh 61. S. 47. Andraias, Andrias (Cal. Goth.) Av-Άχαία. δρέας passim. Anthar 51. S. 39. antharleiko. an-Akajus, Akaijus 'Αχαιός. Akaikus tharleikei.

Anila 61. S. 48.

Anna 'Avva Luc. 2, 36.

Annas 'Avvaç passim.

Anno 63. S. 50. Anna.

Ans (δοκός) 64. S. 50.

Anses 65. S. 51. Ansila. Ansileubus.

Ansts 66. S. 52. ansteigs.

Antiaukia, Antiokja 'Αντιοχεία passim.

Ano 61. S. 48.

Ajukduth 36. S. 26.

Augjan 67, B. S. 53. ataugjan.

Augo 67, A. S. 53. krim. oegene. Ebds. §<sup>a</sup>. augadauro. §<sup>b</sup>. andaugi. andaugio; andaugiba.

Aud- 68. S. 56. audahafts. audags.

audagei.

Auhns 69. S. 57.

Auhjon 70. S. 58. auhjodus.

Auhuma 71. S. 58. auhumists, auhmists.

Auhsa 72. S. 59. auhsus.

Auths 73. S. 60. authida.

Auk V. 6. S. 129.

Aukan V. 5. S. 129. anaaukan. biaukan. gaaukan. auknan. biauknan.

Auneiseifaurus 'Ονησίφορος 2 Tim.

1, 10.

Aunisimus 'Ονήσιμος Col. 4, 9.

Aurahi 77. S. 62.

Aurali 78. S. 62.

Aurkeis 79. S. 62.

Aurtigards V. 61, B. S. 199. aurtja. Austrogothi U. 5, B. S. 108.

Auso 81, A. S. 62.

Aufto 82, A. S. 64.

Apaullo 'Απολλώς 1 Cor. passim. Apaustaulus 83. S. 64. aupaustaulei.

krim. Apel 110. S. 88.

Ara 84. S. 64.

Arabia 'Açaβία Gal. 4, 25.

Araitas Άρέτας 2 Cor. 11, 32.

Aram 'Αράμ Luc. 3, 33.

Arbaiths 85, S. 64, arbaidjan, biarbaidjan, thairharbaidjan, mitharbaidjan.

Arbi 86. S. 66. arbi-numja. arbja.

arbjo. guarbja.

Areimathaia Άριμαθαία passim. Areistarkus Άρισταρχος Col. 4, 10. Ariarich 32, Ntr.

Arka 87. S. 67.

Arkippus "Αρχιππος Col. 4, 17.

Armahairts 89, **B.** S. 68. armahairtei. armahairtitha. armaio. arman. gaarman. armen.

Arms (βραχίων) 88. S. 67.

Arms (ἐλεεϊνός) 89, A. S. 68.

Arniba 90. S. 69. Arjan 91. S. 70.

Artarksuirksus Άρθασασθά Neh.

5, 14.

Arvjo 92. S. 71. Arfaksad Άρφαξάδ Luc. 3, 36.

Arhvazna 93. S. 71.

Axomata 94. S. 73.

Asans 95. S. 73.

Asaf 'Aσάφ Esdr. 2, 41.

Asgad 'Aσγάδ Esdr. 2, 12.

Aser Aσήφ Luc. 2, 36. Asia Aσία passim.

Asilus 97. S. 75.

Asmoth 'Aζμώ Esdr. 2, 24.

Asneis 96. S. 73.

Assaum 'Aσούμ Esdr. 2, 19.

Assarjus 98. S. 75.

Astath 99. S. 75. m. Ntr.

Astingi 100. S. 76.

Asts 101. S. 76.

At 102. S. 77.

Atathni 15, b. S. 9. Atila 104, A. S. 80.

Atisks 103. S. 78.

fra-Atjan I. 18, B. S. 102.

Atta 104, A. S. 80.

krim. Atochta 112. S. 89.

Avelhi 105, a. S. 81. Ebds. b. avistr. Aviliud 106. S. 82. aviliudon.

Avilfa 106. S. 83.

Avo 107. S. 83.

Af 108, A. S. 83. abu.

Afar 108. B. S. 83.

Afta 108, C. S. 84. aftana. aftaro. aftra. aftuma. aftumists.

Ahva 109. S. 85.

#### XS.

krim. Baar 6, C. S. 258. Babav Βαβαί Esdr. 2, 11. Baggeis Βαγονέ Esdr. 2, 14. Bagms 1, S. 252. Badi 2. S. 254.

and-Bahts 3. S. 255. andabaht. andbahti. andbahtjan.

Bai 4. S. 256. bajoths.

Baiailzaibul Βεελζεβούλ passim. Baidian 29.

Baithil Bai Sήλ Esdr. 2, 28.

Baithlaem Βεθλαέμ Esdr. 2, 21.

Baithsaidan, Baidsaiidan, Bethsaeidan Βηθοαϊδά passim.

Bailiam Βελιάλ 2 Cor. 6, 15.

Baina-bagms 5. S. 257.

Baineiamein, Bainiamein Βενιαμίν Phil. 3, 5.

Bair A. 16b. S. 11.

Bairan 6, A. S. 257. unbairands etc. atbairan etc. gabairan. thairh-bairan. usbairan. utbairan. fra-bairan. gabaur; gabauros. baurei. baurthei. baur. ainabaur. fruma-baur. gabaurths.

Bairauja f. Βέροια Cal. Goth.

Bairgahei 8, A. S. 262.

Bairgan 7. S. 261.

Bairhts 9. S. 265. bairhtaba. bairhtei. gabairhtei. bairhtjan. atbairhtjan. gabairhtjan.

Baitrs 10. S. 269. baitraba. baitrei. Balgs 11. S. 270. mati-balgs.

Baltha 12. S. 271. Balthae, balthaba. balthei. usbalthei. thrasa-balthei. balthjan.

Balsaggan 13. S. 272.

Balsan 14. S. 272.

Balva-vesei 15. S. 272. balrjan. balveins.

Banaul Baroví Esdr. 2, 10.

Bandva 35, B. S. 296. bandvo. bandvjan. gabandvjan.

Banja 16. S. 273.

Bansts 17. S. 274. m. Ntr.

Bauan 18. S. 274. gabauan. bauains. Bauanairgais Βοανεργές Mrc. 3, 17.

Bauans Boog Luc. 3, 32.

us-Baugjan 19. S. 278. m. Ntr. -Bauhts 50.

Bauths 20. S. 279.

uf-Bauljan 21. S. 283.

Baur etc. 6. S. 257.

Baurgs 8, B. S. 264. baurgja. ga-baurgja. bibaurgeins.

fotu-Baurd 22. S. 284.

ga-Baurjaba 6, B. S. 285. gabaurjothus. krim. borrotsch.

Barabba, Barabbas Βαρόραβᾶς passim. Barakeias Βαραχίας Neh. 6, 18.

Barbarus 23. S. 286.

Barthaulaumaius, Barthulomaius Βαρθολομαῖος passim.

Barizeins 24. S. 287.

Barms 25. S. 287.

Barn 6, C. S. 258. barnilo. barnisks. barniski. barniskei. unbarnahs. krim. baar.

Barnabas Βαρνάβας passim.

Barusnjan 6, **D.** S. 258.

krim. Bars 64. S. 333.

Barteimaius Βαρτιμαΐος Mtth. 10, 46.

veina-Basi 26. S. 287.

Bassus Baggov Esdr. 2, 17.

Batiza 27. S. 288. batista. gabatnan. botjan. gabotjan. bota

Batvins 28. S. 290.

Bethania, Bithania Βηθανία passim. Bethlahaim, Bethlaihaim Βηθλεέμ passim.

Bethsfagei Βηθοφαγή passim.

Beidan 29. S. 290. gabeidan. usbeidan. usbeisns. usbeisnei. usbeisneigs. baidjan. gabaidjan.

Beist 30. S. 291. unbeistei. gabeistjan. unbeistjoths.

Beitan 31. S. 292. andbeitan. andabeit.

Berusjos 6, E. S. 258.

Beroth Bnood Esdr. 2, 25.

Bi 32. S. 293.

Biari 33. S. 293.

Bidjan 34. S. 294. usbidjan. bida. bidaqva.

Bindan 35, A. S. 296. andbindan. andbundnan. bibindan. gabindan. gabinda. gabindi. bandi. bandja. gabundi.

Bijands 36. S. 300.

Biugan 37. S. 300. gabiugan. krim. boga.

ana-Biudan 38°. S. 302. faurbiudan. anabusns.

Biuds 38b. S. 303.

Biuhts 39. S. 303.

Bireiks s. v. rikan.

Blandan 40, A. S. 304.

Blauthjan 41. S. 306. gablauthjan. Bleiths 42. S. 306. bleithei. gableithei. bleithjan. gableithjan.

uf-Blesan 43. S. 310.

Bliggran 44. S. 310. usbliggran.

Blinds 40, B. S. 304. gablindjan. gablindnan.

Blissoth 45. S. 311.

Bloth 46. S. 312. krim. plut.

Bloma 47. S. 312.

Blotan 48. S. 313. blotinassus. usbloteins. guth-blostreis.

Bnauan 49. S. 314.

Bugjan 50. S. 315. usbugjan. frabugjan. andabauhts. faurbauhts. ana-Busns 38 °. S. 302.

Braids 51. S. 315. braidei. usbraidjan.

Brakja 54, B. S. 318. m. Ntr.

Brahv 52. S. 316.

krim. Breen 66. S. 334.

Briggan 53. S. 318.

Brikan 54, A. S. 318. gabrikan. ufbrikan etc. gabrak. gabruka. usbruknan.

Brinnan 55. S. 326. ufbrinnan. brinno, gabrannjan. inbrannjan. allbrunsts. Brandila.

Bruths 56. S. 328. bruthfaths.

Bruks 57. S. 329. unbruks. brukjan. Brunna (auch krim.) 58. S. 330.

Brunjo 59. S. 330. Brusts 60. S. 331.

krim. Broe 65. S. 334.

Brothar 61. S. 332. brothrahans.

Byssus 62. S. 333.

Boka 63. S. 333. bokareis.

krim. Borrotsch 6, B. S. 2556. Botan 27. S. 288.

G.

Gepedojos A. 109. S. 86.

D.

Duda A. 105. S. 81.

TE.

Ei 1. S. 89.

Eisarn (2.) A. 18, B. S. 14. eisarneins. Isarna.

Erarich A. 32. S. 25.

Ermanaricus A. 88. S. 68. uz-Etin 3, I. 18, C. S. 102.

H.

Haihs A. 67, C. S. 55.

Hausjan A. 81, B. S. 62. hausjon. gahausjan. andhausjan. ufhausjan. hauseins. gahauseins. ufhauseins. ufarhauseins.

I.

hir-I 6, B. S. 94.

Iaeirus, Jaeirus Ἰαειρος passim.

Iairaimias Ἱερεμίας Mtth. 27, 9. Iairaupaulis (Jairupula) Col. 4, 13.

Iaireiko, Iairiko, Eiareiko Ἱεριχώ

passim.

Iairusalem Ἱερονσαλήμ. Iairusaulyma Ἱεροσόλυμα. Iairausaulymeis Ἱεροσολυμῖται. Iairusaulymeites Ἱεροσολυμίτης. passim.

Iaissais Iεσσαί passim.

Iakob Ἰακώβ. Iakobus, Iakubos Ἰακωβος passim.

Iaurdanus, Jaurdanus Ἰόρδανος.
Iaurdanes Ἰορδάνης passim.

Iared Ἰαρέδ Luc. 3, 37.

Iareim Χαρίμ Esdr. 2, 39. Iasson Ἰάσων Rom. 16, 21.

Iba 1. S. 90. ibai; niba; nibai.

lbns 2. S. 91. ibna-. gaïbnjan. ibnassus.

Ibuks 3. S. 92.

Iggvis 4, A. S. 92. iggqvara; iggqvar. Id 5, A. S. 93.

Iddja 6, A. S. 94.

Idumaia 'Idovuaía Mrc. 3, 8.

Idreiga 7. S. 94. idreigon. gaïdreigon.

Iesus Ίησοῦς passim.

Ize etc. s. v. Is.

Izvis 4, B. S. 92. izvara; izvar. vis.

Ith 5, B. S. 93.

Ik 8. S. 95. krim. ich.

Ikkga 9. S. 95. A. 67. S. 54.

Im 10. S. 95. V. 71, A. S. 226.

In 11. S. 95. inuh. inn. innana. innuma. innathro.

Inilo 12. S. 96.

Inu, inuh 13. S. 96.

Iudaia 14°. S. 97. Iudaius. iudaivisks; iudaivisko. iudaiviskon. Iudas, Judas, Iodas Ἰούδας, Ἰούδα passim.

Iumjo 14h. S. 97.

Iup 15, A. S. 98. iupa. iupana. iupathro.

Ius 16. S. 101. iusila.

luse 'Imoñ Mrc. 6, 3.

Is 17. S. 191. krim. ies; ita. izei. Isak Ἰσαάκ passim.

Isarna A. 18, B. S. 14.

lites 'Ισραηλίτης. passim.

krim. Ita A. 24, B. S. 19.

Itan 18, A. S. 102. afetja. Ebds. B. fra-Itan. fraatjan.

Ituraia Iroveala Luc. 3, 1.

Ifiuma 19. S. 104,

Ioanan 'Iováv Neh. 6, 18.

Iohanna f. Ἰωάννα Luc. 8, 3. m. Ἰωαννάν, Ἰωνάν Luc. 3, 27. 30. Iohannes, Iohannis Ἰωάννης passim.

Ioreim Ἰωρείμ Luc. 3, 29.

Iora Ἰωρά Esdr. 2, 18.

Ioses 'Ιωσή passim.
Iosef 'Ιωσήφ passim.

#### H.

Kaballarja A. 38. S. 19.

#### II.

Ludja V. 84, B. S. 241.

#### TOT.

Niujis J. 11, B. S. 123. niuklahs. ananiujan. niujitha. ananiujitha. inniujitha.

#### J.

Ja 1. S. 118. jai.

Jabai 2. S. 118. thauh-jaba.

Jah 3. S. 118.

Jains 4. S. 119. ufar-jaina. jainar. jaind. jaind-vairths. jaindre. jainthro.

Jairupula Hieropolis Cal. Goth. Janna Ἰαννά Luc. 3, 24.

Jannes (Jannis)  $^{1}$ Ia $vv\tilde{\eta}\varsigma$  2 Tim. 3, 8. Jau 5. S. 120.

fra-Jethun 6. S. 121.

Jer 7. S. 120.

Jiuka 8. S. 121. jiukan. gajiukan. Jiuleis 9. S. 122.

-Jis 1. S. 118.

Ju, juthan 10. S. 122.

Juggs 11, A. S. 123. juhiza. juggalauths. junda, junds.

Juk 12. S. 124. gajuk. jukuzi. gajuka. gajuko.

Junda s. v. juggs.

Jus 13. S. 126. juzei. Justus Ἰοῦστος Col. 4, 11.

Jota 14. S. 126.

### TJ.

U, uh 1, A. S. 104.

Ubizali 2. S. 105.

Ubizva 2. S. 105.

Ubils 3. S. 106. ubilaba.

Ubuh s. v. uf.

krim. Uburt B. 18. S. 275. V. 59, A. S. 194.

Ugk 4, A. S. 106. ugkis.

Uh. 'h 1, B. S. 104.

Uhteigs 5, A. S. 107. uhteigo. uhting. uhtvo.

Ulbandus 6. S. 109.

Ulfilas V. 52. S. 186.

Un 7. S. 110.

Und 8, A. a. S. 111.

Undar 9. S. 113. undaro. undaraists. undarleijin.

Undaurni-mats 10. S. 115.

Untha 8, A. b. S. 111.

Unkja 11. S. 116.

Uns 4, B. S. 106. unsis. unsara. unsar.

Unte 8, B. S. 111.

Us Ac. 12. S. 116.

Ut 13. S. 117. uta. utana. utathro.

Uf I. 15, B. a. S. 98. ubuh.

Ufar I. 15, B. b. S. 98. ufaro. ufarassus. ufarassjan.

Ustahari s. die folg. Nr.

Ufjo I. 15, B. c. S. 99.

Ufta A. 82, B. S. 64.

Ufto A. 82, A. S. 64.

### P.

Paida 1. S. 335. gapaidon. Paintekuste 2. S. 336. Paitrus Πέτρος passim.

Pauntius, Paunteus, Puntius Πόντιος passim.

Paurpura 3. S. 336. paurpuroths. Papa 4. S. 336.

Parakletus 5. S. 336.

Paraskaire 6. S. 336.

Paska 7. S. 336.

Pavlus Παῦλος passim.

Peika-bagms 8. S. 336.

Peilatus Πίλατος passim.

Pithia P. Schlußbem. S. 341.

Pinta ebds.

Pistikeins 9. S. 337.

Plapja 10. S. 337.

Plats 11. S. 337.

Plinsjan 12. S. 338.

Puggs 13. S. 338.

Pund 14. S. 340.

una-Praggan 15. S. 340.

Praizbytareis 16. S. 341. praizbytairei.

Praitoria etc. 17. S. 341.

Praufetus 18. S. 341. praufetja etc. praufetjan.

Priska Πρίσκιλλα 1 Cor. 16, 19. Psalma 19. S. 341.

R.

krim. Rinck, ringo V. 79, B. S. 236.

T.

Tata A. 104, B. S. 81.

Tibr A. 16b, B. S. 11.

Tuzverjan W. 64. S. 207. 208.

Tul J. 9. S. 122.

Totila A. 104, B. S. 81.

Tyuphadus F. 4. S. 345.

V.

Vaggari 1. S. 126.

Vaggs 2. S. 127.

krim. waghen 11 (C.). S. 134.

-Vaddjus 20. S. 147.

Vadi 17, B. S. 140. gavadjon.

un-Vahs 3. S. 127.

Vahsjan 4. S. 128. usvahsjan. ufarvahsjan. usvahsts. vahstus.

Vai 32. S. 162. rajamerjan.

Vaian 26. S. 154.

bi-Vaibjan 22. S. 148.

Vaihsta 15. S. 139.

Vaihts 9. S. 131.

Vaila 42. S. 172.

Vainans 34. S. 163. (rains. rainags. rainahs.)

Vainei 33. S. 162.

Vair 51. S. 188. Viros. krim. fers.

Vairdus 55. S. 190.

Vairthan 59, A. S. 194. fravairthan.

krim. warthata.

ga - Vairthi 59, **B.** S. 194. gavairtheigs, gagavairthjan. gagavairthnan.

-Vairths 59, C. S. 194. -vairthis.

-vairthja. andvairthi.

Vairths 59, **D.** S. 194. vairthaba. vairthida. andvairthi. vairthon.

Vairilo 58. S. 193.

Vairpan 62. S. 200. atvairpan. gavairpan. afvairpan. innvairpan. usvairpan. fravairpan. usvaurpa.

Vairs 56. S. 190. vairsiza.

Vaitei s. v. vitan.

Vakan 8. S. 130. duvakan. thairhvakan. usvakjan. gavaknan. vahtvo. vokains.

Valdan 45. S. 175. m. Ntr. gavaldan. allvaldands. valdufni.

Valis s. d. folg. Nr.

Valjan 44. S. 174. gavaljan. gavaleins. valis. gavalis.

us-Valugjan 48, B. S. 179.

Valus 47. S. 178.

Valtjan 48, C. S. 179. usvaltjan. usvalteins.

at-Valvjan 48, A. S. 179. afvalvjan. faurvalvjan. valvison. valvnoda (?).

Vamba 40. S. 170. Vamba, Uuamba m. Eigg.

Vamm 41. S. 171. gavamms. unvamms. unvammei. anavammjan.

Vandjan s. v. bivindan.

Vandus 19. S. 147.

Vans 35. S.163. vaninassus, vanains. Vaurd 60. S. 199. andavaurd. andavaurdi. gavaurdi.-vaurds.-vaurdi, -vaurdei. vaurdahs. vaurdjan; andvaurdjan etc.

Vaurkjan 66, A. S. 210. gavaurkjan. usvaurkjan. fa rvaurkjan. fra-

vaurkjan. gavaurki etc. handuvaurhts. fravaurhts. usvaurhts; usvaurts.

Vaurms 57. S. 191.

Vaurstv 66, B. S. 211. vaurstva. alleaurstva. garaurstva. unvaurstvo. vaurstvei. vaurstveigs. vaurstvja.

Vaurts 61, A. S. 199. gavaurhts. launa-Vargs 75. S. 231. gavargjan. gavargeins. vargitha.

fra-Vardjan 65, B. S. 210. fra-

daura-Vards etc. 65, A. S. 210. vardjans.

Varkjan 76. S. 232.

Varmjan 67. S. 212.

Varjan s. die folg. Nr.

Vars 63. S. 201. varei. varjan.

Vasjan 74. S. 229. andrasjan. garasjan. yavaseins. rasti.

Vato 85. S. 243.

Vegs 11 (B.). S. 134.

kuna-Veda 17, A. §b. S. 140.

Veigan 10. S. 132. andveigan. vaihjo. andvaihjan. vigans.

Veihan s. die vor. Nr.

Veihs (heilig) 13. S. 137. veihaba. usveihs. veiha. veihan. gaveihan. veihnan. veihitha.

Veihs (vicus) 14. S. 138.

Vein 21. S. 147. veinnas etc. krim. wingart.

Veipan 23. S. 152.

Veis 86, A. S. 250.

un-Veis 70, 1. a. S. 217. fullaveis. hindarveis. hindarveisei. balvavesei. unfaurveis.

ga-Veison 70, 1. β. S. 217. fullareisjun. gafullaveisjan.

in-Veitan 70, d. S. 217. fraveitan. fraveit. idveit. idveitjan. fairveitjan. fairveitl.

Veitrods 70, e. S. 217. reitrodjan. mithreitrodjan. reitrodida. reitrodeins. reitrodei. reitrodi.

Fens 36. S. 164. renjan. gavenjan. fauravenjan. usvena. unvenigyo. Vepna 24. S. 153.

Vereka Eig. m. Cal. Goth.

un-Verjan 64. S. 207. unvereins. tuzverjan.

Vesus 73, B. S. 228.

ga-l'igan 11. S. 134. vagjan. afvagjan. gavagjan. invagjan. usvagjan. (B.) vegs. (C.) krim. vaghen.

Vigs 12. S. 137. framvigis.

in-l'idan s. die folg. Nr.

ga-Vidan 17, A. S. 140. (§\*.) invidan. gaviss. disviss. usviss. usvissi. (§b.) kunaveda.

Vidigoia 18, §1. S. 146.

Viduvo 87. S. 250. riduvairns.

in-Vids 18, §. S. 142. invidjan. Vizon 73. S. 229. andavizn, vaila-

vizon 73. S. 229. anaavizn. t vizns. gavizneigs.

Vithra 88. S. 251.

Vithrus 89. S. 251.

ga-Vithan s. v. gavidan.

Vithon 25. S. 154.

Viko 16. S. 139.

Viltheis 50. S. 185.

Wilia s. die folg. Nr.

Viljan 43. S. 173. gavileis, silbavileis etc. anaviljei. Wilia. Viljarith. Uuiltmunt etc.

Vilvan 51 S. 186. vilvs. disvilvan.

fravilvan. vulva.

bi-Vindan 18. S. 142. dugavindan. usvindan. (§.) invinds. invinditha. vandjan. atvandjan. afvandjan. bivandjan. gavandjan. invandjan. usvandjan. gavandeis. usvandi.

Vinds 27. S. 156. krim. wintch.

in-Vinds 18, §. S. 142.

dis-Vinthjan 28. S. 159.

Vinnan 30 S. 159. gavinnan. vinno. vinna. vuns.

Vinja 38. S. 167. Vinjaifrithas. Winitharius.

Vintrus 29. S. 158.

Vis 72, A. S. 227.

un-Vis 70, h. S. 217.

Visan (elva) 71, A. S. 226. atvisan. invisan. mithvisan. ufarvisan. fauravisan. vists.

Visan (μένειν) 71, B. S. 226. gavisan. bivisan. mithgavisan. thairhrisan

ga-Viss etc. s. v. gavidan.

mith-Vissei 70, g. S. 217.

us-Vissi 17, A. S. 140.

Vit 86, B. S. 250.

Vitan (El Févai) 70, a. S. 216. mithvitan. unvitands. vaitei.

Vitan (ὁρᾶν, τηρεῖν) 70, **c.** S. 217. atvita.ns.

Witiza 70, k. S. 217.

un-Vits 70, b. S. 216. fulla-vits. unviti. vitubni.

Vitoth 70, f. S. 217. vitodeigo.

Vlaiton 84, A. S. 241.

anda-Vleizns ebds.

Vlizjan ebds.

Vl.ts ebds.

Vulan 48, D. S. 180.

Vulthus 46, A. S. 177. vulthays. Vulthrs 46, B. S. 177. vulthriza;

vulthris.

Vulla 49. S. 184. vullareis.

Vulfs 52. S. 186. Ulfilas, Vulfila. un-Vunands 37. S. 166. Vunnila. Vunds 31. S. 161. gavundon, ga-

vondon. vundufni.

Vraiges 78. S. 235.

Vraton 80. S. 238. vratodus.

Vrithus 81. S. 238.

Vrikan 76. S. 232. fravrikan. gavrikan. vraks. vraka. vrakja. vrekei. vrakjan.

ga-+ risqvun 83. S. 241.

1 r.ts 82. S. 239.

Vruggo 79, A. S. 236.

Vrohjan 77. S. 235. fravrohjan.

Vods 69. S. 216.

-lods (?) s. v. reitrods.

Yoths 68. S. 215.

Vokrs 7. S. 130.

Vopjan 89. S. 168. atvopjan. ufvopjan.

Y.

Ymainaius Υμέναιος 2 Tim. 2, 17.

F.

Faginon 6, **D.** S. 348. mithfaginon. Fagrs 6, **C.** S. 348. unfagrs. gafahrjan.

Fadar 1. S. 341. fadrein m. n. fadreins.

Fahan 2. S. 342. gafahan. gafah.

Faheths 6, D. S. 348.

fulla-Fahjan 6, A. S. 348.

Fatha 3. S. 344.

-Faths 4. S. 345.

Faian 37, B.

bi-Faih 5. S. 346. bifaihon. bi-faihons. gafaihon.

Faihu 7. S. 350.

filu-Faihus 8. S. 351.

Fair- 9, A. S. 352.

Fairguni 11. S. 359.

Fairzna 12 S. 360.

un-Fairins 10, S. 358. usfairins. fairina. fairinon m. Abll. u. Zss.

Fairnis 9, C. S. 352. fairnitha. Fairra 9, D. S. 352. fairrathro.

vai-Fairhvjan 13, B. S. 361.

Fairhvus 13, A. S. 361.

Falaig Φάλεκ Luc. 3, 35.

Falthan 14, A. S. 361.

-Falths 14, B. S. 361. ainfalthei etc. Fallasur Φασσούρ Esdr. 2, 38.

Funa 15. S. 362.

Fani 16. S. 362.

Fanuel Φανουήλ Luc. 2, 36.

Faulto 17. S. 363.

Faur 9, B. a. S. 352.

Faura 9, B. b. S. 352.

ga-Faurds 18. S. 363. Faurhts19.S. 63. faurhtei. faurhtjan.

Faurthis, faurthizei 9, E. S. 352. ga-Faurs 20. S. 364. unfaurs.

Faurtunatus Φουρτούνατος 1 Cor. 16, 17.

Farais Φαρές Lue. 3, 33.

Faran 21, S. 364. farjan. atfarjan. usfarthon.

Faraon Φαραώ Rom. 9, 17.

Fareisaius 22. S. 367.

Faskja 23. S. 367.

Fastan (τηρεῖν) 24. S. 368. gafastan, vitoda-fasteis, fastubnja. fastubni, Fastida, Fastila.

Fastan (νηστεύειν) 25. S. 370.

fastubni. Fars 26. S. 371. Fara.

ga-Fehaba 6, B. S. 348.

in-Feinan 27. S. 371.

Fera 28. S. 371.

Ferja 29. S. 372.

krim. Fers 13, C. S. 360. V. 54. S. 188.

29 \*

Fetjan 30. S. 373. feteins.

Figgrs 31. S. 374.

Fidror etc. 32. S. 374. krim. fyder. Filetus Φιλητός 2 Tim. 2, 17.

Filhan 33, A. S. 375. anafilhan. affilhan. gafilhan. usfilhan. anufilh. gafilh. usfilh. fulgins. gafulgins. anafulhano. fulhsni.

Filigri 33, B. S. 375.

Φιλημού 3 46, В. S. 391.

Filippa Φίλιπποι 1. 2. Cor. subscr. Filippisius Φιλιππήσιος Phil.4,15. Filippus Φίλιππος passim.

thruts-Fill 31, A. S. 377. thruts-

fills. faurafilli. filleins.

us-Filma 34, B. S. 377. usfilmei. Filu 46, B. S. 390. filaus. filusna. Fimf etc. 35. S. 378. krim. fyuf etc. Finthan 36. S. 378.

Fijan 37, A. S. 379. fjands. flathea. Fisks 38. S. 381. fiskja. fiskon. krim. fisct.

Filan 39. S. 382.

Flahtom 40. S. 382.

Flautan 41. S. 384.

Flekan 42. S. 384.

Flodus 43. S. 386.

Fugls 44. S. 389.

Fula 45. S. 389.

Fulgins etc. s. v. filhan. Φούλκαρις 46, §b. α. S. 392.

Fulls 46, A. S. 390. ufarfulls. fulljan. gafu ljan. usful'jan. ufarfulljan. fu.lnan. gafullnan. usfullnan. usfulleins. ufarfullei. fullith. fulleiths. fullo.

Fu!s 47. S. 392.

Fra 9, F. a. S. 352.

Fragith 48. S. 393.

Frathjan 49. S. 394. unfrathjands. fu!lafrathjan. frathi. -frathjis. gafrathjei. usfratvjan. froths etc.; unfroths. frodei; unfrodei.

Frailman 50. S. 395. gafrailman. Fraisan 51. S. 397. usfraisan. fraistubni.

Frair 52. S. 398.

Fram 9, G. S. 352. framis.

Framatheis 9, H. S. 352. framathjan.

Frauja 53. S. 398. fraujinon. gafraujinon. fraujinassus. Froia. Froila. Froilo.

Frasts 54. S. 400.

Freidjan 56, B. S. 404. gafreideins. unfreideins.

Freihals 55, B. S. 402.

Freis 55, A. S. 402. frijei.

Fret, frat etc. I. 18, B. S. 102.

Fretela 58. S. 408.

Fri- 9, F. b. S. 352.

ga-Frithon 56, A. S. 404. gafrithons. Frithila. Sunjaifrithus. Frithareiks.

faihu-Friks 57. S. 407. faihufrikei. Frijon 58. S. 407. (b.) frijonds. frijondja. frijons. gafrijons. frijathva.

Frius 59. S. 409.

Fritigernus 56, A. S. 404.

Frums 9, 1. S. 352 fruma. frumists. frumisto. frumisti. frumadei.

Froths etc. s. v. frathjan.

Fygailus Φύγελος 2 Tim. 1, 15. -tynikiska -Φοίνισσα Mrc. 7, 26.

Fodjan 60. S. 410. fodeins. usfodeins.

Fodr 61. S. 412.

Fon 62. S. 413. funisks. Fotus 63. S. 414.

0.

0 1. S. 118.

Obeid ' $\Omega$ βήδ Luc. 3, 32.

Ogan etc. A. 3. S. 2.

Odila A. 68. S. 56.

Odueia 'Ωδονίας Esdr. 2, 40.

krim. Oegene A. 67. S. 53.

Ochon A. 69. S. 57.

Osanna 2. S. 118.

Osea 'Ωσηέ Rom. 9, 25.

Ovida A. 109. S. 86.

Ovin ebds.

# II. Register der deutschen (germanischen) Sprachen auszer der gothischen.

Daß dieses Register bei Weitem nicht alle im Buche enthaltenen Wörter der genannten Sprachen umfaßt, bedarf keiner Entschuldigung; eher mitunter die Auswahl der Wörter. Die neuhochdeutschen Formen vertreten die deutlich und sicher zusammen gehörenden Glieder je eines Wortstamms; in Ermangelung der ersteren wird der Wortstamm oder die Wörterreihe gewöhnlich durch eine althochdeutsche oder, wo diese fehlt, durch eine Form andrer alter Mundarten vertreten. Ausnahmen wurden gewöhnlich durch praktische Rücksichten bestimmt, deren einzelne Darlegung erlaßen werden möge; namentlich sind angelsächsische Wörter und Wortstamme fast durchweg durch die neuen (englischen und schottischen) Formen vertreten. Der Leser nehme sich die Mühe, nach Umständen bei mehreren Sprachen nachzuschlagen. Wörter ungewisser Ableitung und auffallender Bildung oder Bedeutung sind gesondert aufgeführt. Die Abkurzungen sind aus dem Früheren bekannt. Oberdeutsch gilt im weitesten Sinne; im Buche selbst sind die näheren Bestimmungen angegeben. Der jedesmalige rubricierte Buchstabe des Wörterbuchs - dessen F zugleich für die Labialaspirate v gilt, so wie V für das entspr. w und die reinen Vocale für ihre Trübungen (ä, ö, ü) in den jüngeren Sprachen — ist bei den einzelnen Numern nicht wiederholt. Register der undeutschen Sprachen werden erst später folgen.

## Althochdeutsch.

A.

å 106. S. 83. Abarhilt etc. 2, a. S. 1. Abo etc. 1. S. 1. absida U. 2. S. 105. adargrati V. 82, §a. S. 241. afalôn 2, b. S. 1. afla 2, b. m. Ntr. S. 1. agaleizi 7. S. 5. agawis 7. 34. 67. S. 5. 25. 54. ah 12, A. S. 11. aha 109, a. S. 86. aib (langob.) 109, b. S. 86. akî 3. S. 2. ali 50. S. 37. alluka 52, c. a. S. 41. althar etc. 20, D. B. S. 16.

anda 10, e. 66. S. 7. 52.

andi 62. S. 49. m. Ntr.

anst 66. S. 52.

ardingun 92. S. 71.

ârunti 31. S. 24.

ke-aruuet 85. S. 65.
aruur etc. 92. S. 71.
asen I. 18, §a. S. 103.
asni 96. S. 74.
asôn 64. 96. S. 50. 74.
astalin (langob.) 99. S. 76.
atar 27. S. 20.
auhhôn V. 5. S. 129.
avara 108. S. 84.
awi 105. S. 81.
az 102, S. 77.
azzasi 74. I. 16. S. 61. 101.

H.

bald 12. S. 271.
balo 15. S. 272. m. Ntr.
bana 16. S. 273.
bandum (langob.) 35, **B.** S. 298.
banz 35, §<sup>b</sup>. S. 299.
barm 25. S. 287.
barn 6, **C.** S. 259.
baz 27. S. 288,

bei Zen 20, d. S. 282. belgan 11. S. 270. beran 6. A. m. Ntr. S. 258. berjan 6, B. S. 259. 261. biost 30. S. 291. m. Ntr. birumês 18. S. 275. biruun 18. S. 275. bisôn 30. S. 292. bit W. 88, b. S. 251. bîtan 29. S. 291. m. Ntr. blâhan 43, b. S. 310. blantan 40, A. S. 304. blic 9, B. S. 268. blidi 42, a. S. 307. blûgo 42. c. S. 307. bluostar 48. S. 313. bol 21. S. 283. bort 22. S. 285. boug 37. S. 301. m. Ntr. ge-bôsare 20, d. S. 282. brâma 26. 54, d. S. 288. 320. bruon 52. S. 317. brâwa 52. S. 316. brechôn 54, A. P. 15. S. 318. 341. brestan 54, c. S. 320. ga-brettan 22.51. m. Ntr. S. 585.315. brisentia 30. S. 292. brittil etc. 24, Anm. b. S. 325. broder 42, **b.** β. S. 307. brouchan 57. S. 329. brunja 59. S. 330. bruogo 9, d. - F. 19. S. 266. 364. brust 54, c. S. 320. bruzî 42, **b.** β. 54, **a.** S. 307. 319. bulga 11. S. 270. bun P. 13. S. 340. burjan 6, S. 260,

#### E.

ê 1. S. 89. edho **A.** 20, **B. a.** α. S. 16. eggo **A.** 67, §°. S. 54. ehu **A.** 38. S. 28. eichôn **A.** 22. 36, **d.** S. 17. 27. eidî **A.** 19. m. Ntr. S. 16. ekorodo etc. **A.** 50, §°. m. Ntr. S. 37. elihôr **A.** 50, §°. S. 37. ela **A.** 46. m. Ntr. S. 34. elôr **A.** 50, §°. S. 37. encho (2.) **A.** 24. S. 19. endarhaft **I.** 5, **A.** S. 93.

endirsk A. 61, Anm. 1. S. 48. ense A. 55, Anm. 1. — 64. S. 43. 50. entrigun A. 61, Anm. 1. J. 4. S. 48. 119. entrisk etc. A. 61, Anm. 1. S. 48. erchan A. 30. m. Ntr. S. 23. erdhincun A. 92. S. 71. erdho A. 20, A. S. 16. ero A. 29, e. S. 22. erpfer A. 38, Anm. 1. S. 28. ezzisch A. 103. S. 78.

## F. V.

uachela 63. P. 8, a. S. 414. 336. faciun 23. S. 367. ga-faclita 5, §. S. 347. ga-vagan etc. 6. S. 348. fagar 6. C. S. 348. fagin 6. D. S. 349. fahs 44. S. 389. in-faida etc. 37, A. S. 380. faihan etc. 5. S. 346. valtstuol 14. S. 362. vang 16. S. 362. fantôn 2. S. 343. ur-var 21. S. 365. fara (3.) 28. S. 372. fâra 29. S. 372. faramanni (burgund.) 28. S. 372. fârunga etc. 29. S. 372. fâski 23. S. 367. fasôn 3. 24. 50. S. 344. 369. 396. fatunga 60. S. 411. fazza 24. S. 369. fegangi etc. (lang.) 5. 7. S. 346. 350. fêh 8. S. 351. gi-fehan 6, D. S. 349. vêhjan 37, A. S. 379. felhan 33, A. S. 375. fendo 63, f. S. 415. fenna 16. S. 362. fêra 28. S. 372. ferah 13. S. 360. uerchi 57. S. 407. fergôn 50. S. 396. a-fermi A. 89, B. § . S. 69. festinunc 24, a. S. 368. fiara 28. S. 371. fiên 37, A. S. 379. figidôn ebds. vijida ebds. filla 34, §°. S. 377.

fillen ebds. fin P. 13. S. 340. gana-vinzod 5. S. 346. virah 13. S. 361. firina 10. S. 358. firni 9, C. S. 353. fizus 30. S. 373. flaozzan 41. S. 384. flazza 40. S. 383. flazzum 12. S. 360. fleizun ebds. flewjan 43. S. 386. flezzi 56. S. 406. pi-flihtit etc. 40. S. 382. flôdere 43. S. 387. ki flôs 5, §. S. 347. floum 43. S. 387. vludar ebds. flusc etc. 41. 43. S. 384. 388. fnotôn B. 49. S. 314. fochenza 62. S. 414. foha 17, a. S. 363. foho 26. S. 371. Follâ 46, A. S. 390. folma 31. S. 374. fordis etc. 9, E. S. 354. ga-fôri 20. S. 364. forno 62. S. 414. fôtjan 60. S. 410. vowjan 6. S. 348. fra 9, F. a. S. 354. frader 49, a. 58. S. 394. 408. frahar 58, e. S. 408. vraht 21. S. 366. fraida etc. (lang.) 37, A. 56, §b. S. 380. 405. 406. fram 9, G. S. 354. frastmunti 54. S. 400. fratôn etc. I. 18, B. Anm. S. 102. frazar 49, a. 58, e. S. 394. 408. Frea (lang.) 53, c. S. 399. frehtigo 58, e. S. 408.

freidig etc. 56, §b. S. 405.

Friccheo 53. S. 399. 400.

frihals 55, B. S. 402.

friudil 58, d. S. 408.

friscinga 54, § a. S. 402.

frisfrango **P.** 15. S. 341. vritên 56, §°. S. 405.

friuntum 9, F. w. S. 354.

freisa 51. S. 397.

frô (2.) 53, **a.** S. 399.
frônisc etc. 53, **d.** S. 399.
frôt 49, **b.** 58, **e.** S. 394, 408.
frouuer 56, §d. 58, **e.** S. 405, 408.
frumi etc. 9, **l.** a. S. 354.
frumman 9, **l.** d. S. 355.
fuara 28. S. 372.
vugilili 43. S. 389.
fulfreal (lang.) 55, **lb.** S. 402.
funon 15. S. 362.
funs 24. S. 369.
furbjan 62. S. 413.
furiro 9, **l.** g. S. 355.
furnache 62. S. 414.

G.

gi A. 67, §°. S. 54. giu etc. J. 10. S. 122. gor V. 67, \$\hat{\zeta}\$. S. 215. gôrag ebds. grani B. 52. S. 318. adar-grati V. 82, §°. S. 241.

#### H.

happa V. 39, §<sup>b</sup>. S. 170. hartunga A. 100. S. 76. hevannun etc. A. 63. S. 50. bi-hniutan B. 49. S. 314. hnoton B. 49. S. 314. horaw V. 67, ζ. S. 215. hrechjo etc. V. 76. e. S. 233. hrespan V. 82. S. 239. hringan V. 79. b. S. 237. huntaz A. 103, §<sup>a</sup>. S. 79. hwell V. 45, §<sup>b</sup>. S. 176.

H.

î E. 1. S. 89.
ilgi A. 46. m. Ntr. S. 34.
impans (langob.) F. 24. S. 369.
innadri 11. U. 9. S. 96. 115.
innôdi 7. S. 94.
int- 8. A. — A. 61. S. 112. 48.
inu 13. S. 96.
ioh I. 13. S. 118.
iph 1. A. 20, C. a. γ. S. 90. 16.
ippichoge 3. S. 92.
it 5, A. S. 93.
iternontiu ebds.
itis A. 19. S. 16.

J.

jehan A. 22. S. 17.

M.

kapfen etc. W. 39, §°. S. 170. kiôta A. 68. S. 56.

L

ant-luti V. 81, B. S. 242. ant-luzi etc. V. 84, A. S. 242.

M.

malaha **B.** 11, §. S. 271. mandjan **V**. 64, Anm. α. S. 208. mandwâri ebds. ari-mannia(langob.) **B.** 35, **B.** S. 299. marphais (langob.) **F.** 4. m. Ntr. 54. S. 345. 401.

N.

na A. 56. S. 45. neihhit A. 22. S. 17. Nerthum A. 29, d. S. 22. niwan I. 1. S. 91. gi-nuan B. 49. S. 314. nohturna U. 5, A. S. 107. nôz W. 71, Anm. 4. S. 227.

0.

obisa U. 2. S. 105.
ôdhil A. 68. S. 56.
odho A. 20, B. b. α. S. 16.
ôdi A. 74. m. Ntr. S. 61.
oh A. 39. S. 31.
olbenda U. 6, a. S. 110.
oral A. 78. S. 62.
ort B. 22. S. 286.
orzôn V. 61, B. S. 200.
ôsan A. 73, § m. Ntr. I. 16. S. 60. 101.
óstôde A. 99. S. 75.
ôtag A. 68. S. 56.
otmuati ebds. m. Ntr.

P.

pad B. 20, e. S. 282.
paozenti B. 20, b. S. 280.
parn B. 25. S. 287.
paru etc. B. 6, D. 8, A. 258. 262.
pâsocha F. 63. S. 417.
un-pata B. 27, Anm. 4. S. 290.
hera-paz B. 20, d. S. 282.
pech 8, §<sup>b</sup>. S. 337.
peda F. 63, c. S. 415.

pedela ebds. peisa 1, e. S. 335. peiskres B. 10. S. 269. pêr B. 33. S. 2 4. peraht B. 9, a. S. 265. pfoso 13. m. Ntr. F. 2. S. 339. 344. pharan F. 28. S. 372. phasra F. 28. S. 372. pheit 1. S. 335. phigida F. 37, A. S. 379. phliet 8, a. S. 336. phune 13. S. 338. m. Ntr. pîga 13. S. 340. pillo F. 45. S. 390. piot B. 38b. S. 303. piunte B. 35, §c. 36. S. 303. plehinoug B. 40, B. S. 305. pletz 11. S. 338. plôzen B. 48. S. 313. pluhhen B. 48. S. 314. gi-polezze B. 21. S. 283. polôn ebds. prahtan B. 9, b. S. 265. prangan (?) 15. S. 340. prart etc. B. 28. S. 286. prastun B. 54, e. S. 320. prat B. 22. S. 286. ca-preh B. 9, c. S. 266. prehan B. 9, b. 40, B. S. 266. 305. preta B. 51. S. 315. pretta B. 54. S. 321. prieken B. 9. d. S. 266. enti-prodio B. 22. S. 286. prosun B. 54, b. S. 320. proz B. 9, g. 54, a. S. 268. 319. prurdi B. 22. S. 286. uzar-pulzit B. 21. S. 283. gi-puosi B. 20, d. S. 281. purahtun B. S. B. S. 264.

R.

rágare V. 76, Anm. 1. — 78, Anm. b. S. 234. 236.
râz V. 59, §d. S. 197.
râzi V. 80. S. 238.
reitwegan V. 11, C. S. 136.
riccula V. 79, A. a. S. 236.
rid F. 59. S. 410.
ga-rîdan V. 59, §d. S. 197.
ringila etc. V. 79, B. §b. S. 237.
ruohan A. 88, Anm. 2. S. 68.

S.

sinawel V. 48, §<sup>b</sup>. S. 180. 183. spahhahi B. 54, §<sup>c</sup>. β. S. 325. specken ebds. språhhôn B. 54, §<sup>c</sup>. α. S. 325. sprat B. 54, a. S. 319. sueiga V. 30, §<sup>b</sup>. S. 159. suein ebds. â-swinge V. 59, §<sup>c</sup>. S. 196.

T.

tôto A. 104, B. S. 81.

Th.

thomar W. 63, Anm. A. S. 207.

U.

ubper 3, a. S. 106.
uffôn A. 82. S. 64.
unda V. 85, e. S. 245.
undorn 10. m. Ntr. S. 115.
unst V. 85, e. S. 245.
unt- 8, A. S. 112.
unz 8, B. S. 112.
uohta 5, A. S. 107.
uronta A. 28, d. S. 21.
urzal A. 79. S. 62.
ustinôn etc. A. 99. I. 16. S. 75. 101.

#### W.

wadal 25. 26, §b. 8. 154. 155.

wachôn 11, A. S. 134.

wader 85, Anm. 9. S. 248. wâga 11, **D**. S. 136. wah 3, A. S. 127. wahan 26, §a. S. 154. gi-wahan 36, § b. S. 165. wâhi 3, **D**. 8. S. 128. 131. walagôn 48, B. S. 180. ana-walg 43, § b. m. Ntr. 48, B. S. 174. 180. walza etc. 44. S. 175. wamm 41. S. 171. m. Ntr. wan 35. S. 163. wanda 27. S. 156. wangari 1. S. 126. wanna 28, §\*. S. 158. wantôn 18. S. 443. warahk 66, Anm.  $\beta$ . m. Ntr. 67. S. 211. 214. waraph 62: S. 201.

warc 75. S. 231. warchengil 75, § 5. 8. 231. -wâri, -wâr 64. S. 207. warten 65, A. B. S. 210. wasal 85, **b**.  $\beta$ . S. 244. wasan 4. S. 128. wastibarn 74. S. 229. wat etc. 85, d. α. S. 247. wât 22, §e. S. 150. wâtlîch 22, §°. S. 151. wefari 22, §b. S. 148. weibôn 22, §b. §d. S. 149. 150. weidan 18, §m. S. 146. bah-weiga 11, D. S. 136. weigen 10. S. 133. weing 33. S. 181. û-weisin 85, b. 7. S. 244. weisunt 85, Anm. 5. S. 246. weizen 70, c. S. 218. wellan 43. 48, § a. S. 173. 180. bi-wellan 43, §a. S. 173. wennen 28, §a. S. 158. ki-weorota 59, §°. S. 198. wer 64, § a. S. 209. ir-weran 27, §b. S. 157. un-werdôn 56. S. 190. weren 27, §b. S. 157. uneres 63, f. §a. S. 204. werigeld 54. 59, B. D. S. 188. 194, 198. werjan 74. S. 229. un-werliho 56. S. 190. werna 63, e. Anm. β. S. 203. ki-wet etc. 17, A. S. 140. wiara 59, §°. S. 198. wibillo 22, §d. S. 150. widillo ebds. wig 10. S. 133. wîhan 9. 10. 13. S. 132. 138. wili 42, §b. S. 172. m. Ntr. wilinô 50, §a. S. 185. un-willet 43, §a. S. 173. willôn ebds. wilôn 48. S. 183. wini 37, §b. S. 166. winistar 18, §. 37, §a. §c. S. 143. 166. winne 38. S. 168. winta 28. S. 158. wintworfa ebds. wipphe 23, §a. S. 153. ur-wir 54. S. 188.

wira 59, §°. S. 198.
a-wirchi 59, §°. S. 197.
pi-wirfu 62. S. 201.
wirs 56. S. 190.
wirt 59, §°. S. 197.
wisan 70, 1. β. S. 220.
wist 71. 73. S. 226. 229.
in-wit 17, A. §°. 18, §. m. Ntr.
S. 140. 143.
khuna-withi 17, A. §°. S. 110.
witta 18, §°. S. 145.
witu 18, §°. S. 146.
wizan etc. 70, 1. S. 218.
wizôd etc. 70, 1. S. 219.
chi-wizs etc. 70. e. S. 219.

unodera 68. S. 215.
wola 42. S. 172.
wolo etc. 42, §a. S. 172.
worager etc. 75. S. 231.
wori 63, b. S. 202.
wuofan 39. S. 168.
wuolo 31, §b. 48, §i. S. 162. 181.
Wuotan 69. S. 216.
wurs 61, §a. S. 200.
wurt 60. S. 199.
gi-wurti 59, B. S. 194.

7.

zeihhur J. 12, §b. S. 126.

# Mittelhochdeutsch.

A.

achmens 10, a. S. 6. arf 93. S. 71.

В.

barc 8. B. S. 264. um-bate 27, Anm. 2. S. 289. blås 55. S. 327. bollen 21. S. 283. boln ebds. brach 9, b. S. 266. brå3eln 51 Ntr. S. 440. brehen 9, b. S. 265. breusch 54, b. S. 320. bre33en 54, a. S. 319. brieschen 54, b. c. S. 320. brîze 54, a. S. 320. brogen 9, d. S. 266. bröuc 8, A. 57. S. 263. 329. bruo3te 54, c. S. 320. bulge 11. S. 270. buochvel 63. S. 333.

E.

eb A. 27. S. 20. egel A. 18, A. b. m. Ntr. S. 14. 442. eht etc. U. 1. S. 104. engelpogen A. 4. S. 3.

F. V.

valde 33, A. §<sup>b</sup>. S. 376. væle ebds. vælec 33, A. §<sup>a</sup>. S. 375.

veilen 33, A. § b. S. 376.
veim 60. S. 412.
feinen 26. S. 371.
feiten 30. S. 373.
er-fenden 2. S. 343.
vienen 5. S. 346.
vinsen ebds.
flûme etc. 43. S. 387.
vrat (2) 49, A. S. 394.
vreidec ebds.
vreischen 50. A. 17, B. S. 396. 13.
friezen 59. S. 410.
vruom 9, I. b. S. 354.
vruot etc. 49, b. S. 394.
vüllen 61. S. 412.

G.

gampfen V. 39, §c. S. 169. Gampilun etc. ebds. geilære V. 51, §a. S. 186. geuen V. 39, §b. §c. S. 169. 170. gliz V. 84, A. S. 242. gran V. 57, §a. S. 192.

Li.

letzen W. 84, Anm. b. S. 242.

MI.

mitesam V. 64, Anm. a. S. 209. mutzen B. 20, b. S. 280.

0.

oht A. 20. 82. S. 16. 64.

P.

pfatte F. 63, g. S. 415. pfelle etc. F. 33, A. §b. S. 376. en-pfengen F. 62. S. 413. pfrengen 15. S. 340. pisse B. 62. S. 333. plâge F. 42. S. 386.

R.

rangen W. 79, A. b. S. 237. risten W. 82, S. 239. rite F. 59, S. 410. rot S. 442.

sôt **B**. 58. S. 330. spacht **B**. 54, §°. β. S. 325. swedunge **V**. 26, §°. S. 154.

**U.** (Ü.) ürte **V**. 55. S. 190.

TW.

wabela 22, §b. S. 149. wademen 26, § 3. S. 154. wan I. 1. S. 91. ware 63, a. S. 202. warf 58. S. 194. wagen 26, §b. 68. 85, Anm. 1. S. 155. 215. 245. wa33e 85, **a**.  $\alpha$ . S. 243. ver-werden 65, B. S. 210. wernen 63, e. Anm. α. S. 243. we33ich 85, a. β. S. 243. wîchûs 50. S. 133. winde 19. S. 147. un-wirdisch 56. S. 190. wolgen 43, §b. S. 173. wuchen 26, §a. S. 154. wuochzen 39. S. 168.

# Neuhochdeutsch.

A.

aar etc. 83. S. 64. aas 18, §a. V. 85, b. γ. S. 103. 244. ab 108, A. S. 84. abend 108, §°. S. 84. aber 108, B. S. 84. achse 55, B°. S. 44. achsel 55, Ba. S. 44. acht 13. S. 8. achten 10, d. S. 7. acker 42. m. Ntr. S. 32. adel 68. S. 56. ader I. 7. S. 94. adler 83. S. 64. affolter 110, § a. S. 88. afholder 110, §b. S. 88. after 108, C. S. 84. age 12, A. S. 8. nach-ahmen 10, A. S. 6. ahn (ân) 61, Anm. 2. S. 119. alme 12, A. S. 8. alabaster 43. S. 32. m. Ntr. albern V. 64. S. 207. m. Ntr. Alemanne 50. 52, **e**.  $\beta$ . S. 38. 12. alfanzerei V. 64. S. 207. alkoven 49, A. S. 36. all 52. S. 41. alraun 52, B. S. 36.

alt 45. m. Ntr. S. 33. ammer 69, § a. S. 57. amt B. 3. S. 255. an 57. S. 45. ander 51. S. 39. anger V. 2. S. 127. angst 6. 59. S. 4. 46. antlitz W. 84, A. S. 242. apfel 110. S. 88. arbeit 84. S. 65. arche 87. S. 77. arm Hptw. 88. S. 67. arm Beiw. 89, A. S. 68. armbrust 93. S. 72. arsenal 93, Anm. 2. S. 73. art 91. S. 70. asche 9. S. 6. m. Ntr. ast 101. m. Ntr. S. 76. a. 103. S. 78. athem 10, b. S. 6. m. Mr. auch V. 6. S. 129. aue 109, b. S. 86. m. Mr. auf I. 15, A. S. 98. m. Ntr. auge 67, A. S. 53. axt 8. S. 5. ächzen 70. S. 58. ähre 12, B. S. S. m. Ntr. ätzen 103. S. 78. 30 \*

R.

baar 6, Anm. S. 261. backe 37. S. 301. bahn 16. S. 273. bahre 6. S. 260. bald 12. S. 271. balg 11. S. 270. ball 21. S. 283. balsam 13. S. 272. bange A. 6. S. 4. bann 35, B. S. 298. banner ebds. banse 17, b. S. 274. baracke 8, IB. S. 264. barmherzig A. 89. B. S. 69. bart 64. S. 333. bastard 20, d. S. 281. baß 27. S. 288. bauch etc. 19, b. 37. S. 278. 301. bauen 18. S. 274. m. Ntr. bauer 8, B. 18. S. 264. 276. baum 1, b. m. Ntr. S. 252. bausen, bauschen etc. 20, e. P. 13. S. 281. 340. bazar F. 7. S. 351. bändigen 35, A. S. 297. bär 33. S. 293. ge-bären etc. 6, A. S. 258. beede 34. S. 294. beere 26. S. 287. beet 2. S. 254. ent-behren 6, A. S. 258. bei 32. S. 293. beichte A. 22. S. 18. beide 4. S. 256. bein 5. S. 257. beisker etc. 10. S. 269. beißen 31. S. 292. beizen ebds. bellen 12. S. 272. bengel 16. S. 273. berg 8, A. S. 262. bergen 7. S. 261. bersten 54, c. S. 261. beßer 27. S. 288.

beten 34. S. 294.

beule 21. S. 283.

beuchen 19, b. S. 278.

beunte 35, §c. S. 300.

beugen 19, a. 37. m. Ntr. S. 278. 301.

bett 2. S. 254.

biegen etc. 37. S. 301. m. Ntr. bier 24, S. 287. biest 30. S. 291. bieten etc. 38°. S. 302. bin etc. 18. W. 71. S. 275. 226. binden 35, A. S. 296. bischof A. 25. S. 19. bitten 34. S. 294. bitter 10. S. 269. blank 42. S. 310. m. Ntr. blasen 43, a. S. 310. blaß 42. S. 310. blatter 43, b. S. 310. blau 42, c. 44. S. 307. 311. blähen 43, b. S. 310. bleich 42. S. 310. blendling 40, A. S. 304. blesse 55. S. 327. bleuen 44. S. 311. blind 40, B. S. 304. blinken ebds. — 42. S. 310. blinzeln 40, B. S. 304. blond 40, A. S. 304. bloß 41, e. S. 306. blöde 41. 42, b. S. 306. 307. blume 47. S. 312. blut 45. S. 312. blutarm 41, e. S. 306. blüffen 42, e. S. 307. m. Ntr. blühen etc. 47. S. 312. boden 1, §c. S. 254. bogen 37. S. 301. bohren 6, B. 259. -bold 12, S. 271. bolle 9. 21. S. 270. 283. 284. bolz 21. S. 283. 284. bombe 1, § a. S. 252. bord 22. S. 285. m. Ntr. bordell ebds. borgen 7. S. 261. borte 22. S. 285. böse 20, c. S. 281. brachen 54, A. — V. 76, d.  $\beta$ . S. 318. 233. brackig V. 76, d. β. S. 233. brassen 54. S. 324. braten 54, e. 55, 66. S. 320. 326. 334 bratzeln 54 Ntr. S. 440. brauchen 57. S. 329. m. Ntr. braue etc. 52. S. 316. brauen 55, §\*. S. 328.

braun 55. S. 326. 328. brausche 54, b. S. 320, 322. brausen 54, b. S. 320. braut 56. S. 328. verbrämen 52. S. 316. brechen 54, A. P. 15. S. 318, 341. brecher etc. P. 15. S. 341. brei 54, A. 55, §\*. S. 321. 328. breit 51. S. 315. brennen 55. S. 326. bret 22. S. 286. bringen 53. S. 318. brislauch 54. S. 323. brocken 54, A. S. 318. brodem I. 18, B. Anm. S. 103. brombeere 26. 54, d. S. 280. 288. brosame 54, b. S. 319. brot 65. S. 334. brotzeln 9, g. 54, e. S. 267. 320. bröschen 60, c. S. 331. bruch 9, e. S. 266. bruder 61. S. 332. brunnen 58. S. 330. m. Ntr. brust 60. S. 331. brücke 54, §b. S. 324. brühe 54, Anm. 1. a. S. 324. brühen 55. S. 326. brüten ebds. buch 63. S. 333. m. Ntr. buche 1, §b. S. 253. bude 18. S. 276. weg-bugsen 50. S. 315. bugsieren ebds. buhlen 34. S. 294. m. Ntr. burg 8, B. S. 264. busch 19, a. S. 278. buße 27. S. 289. m. Ntr. butter 30. S. 292. bücken 37. S. 301. bühne 1, §c. S. 254. ge-bühren 6, A. S. 258. bürde ebds. bürzel 6. S. 260. büste 60, Anm. 2. S. 332. bütte  $38^{\, \rm b}$ . S. 303. büttel 38ª. S. 302.

D. dar E. 1, S. S. 90.

eben I. 2. S. 91. m. Ntr.

echt A. 17, A. 36, B. C. S. 13. 26. ecker A. 41. S. 31. m. Ntr. egge J. 11, A. S. 124. ehe A. 36, B. a. S. 26. eher A. 27. S. 20. ehern A. 18, A. a. S. 14. ehre A. 32, a. S. 25. ei A. 111, b. S. 89. eichen A. 36, B. d. S. 27. eid A. 21. S. 17. eidam ebds. eifer A. 16, B. a. S. 11. eifern A. 82. S. 64. eigen A. 17, A. S. 12. er-eignen A. 67, B. S. 53. eiland A. 109, c. S. 86. eilf A. 24. S. 19. m. Ntr. ein etc. A. 24. S. 19. einkorn A. 41. S. 31. eisen A. 18, B. S. 14. ekel A. 7. 34. S. 5. 26. elefant U. 6. b. m. Ntr. S. 110. elend A. 50. S. 37. elle A. 47. m. Ntr. S. 34. ellenbogen ebds. empor B. 6. 8, A. S. 260. 262. emsig (emßig) A. 15, a. & S. 53. ende A. 62. m. Ntr. S. 49. enge A. 6. S. 4. engel A. 5. S. 4. ent- A. 61. m. Ntr. U. 8. S. 48. 112. 113. epistel A. 26. S. 20. er, es I. 17. S. 101. er- U. 12, a. S. 116. erbe A, 86. S. 66. erde A. 29. S. 22. ernst A. 90. S. 69. ernte A. 95. S. 73. erz A. 18, A. c. S. 14. erz- A. 30. S. 23. esel A. 97. m. Ntr. S. 75. eßen I. 18, A. S. 102. eßich (essig) etc. A. 40. m. Ntr. S. 31. estrich A. 64. S. 50. et etc. A. 20. S. 17. euch etc. I. 4, B. S. 93. eule A. 70, S. 58. euter etc. W. 40. S. 171. ewig A. 36, A. S. 26.

## F. V.

fachen 5, S. S. 347. fachsen 5, §. S. 346 ff. fackel 5, §. 62. S. 347. 414. fackeln 5, §. S. 347. faden 3. S. 344. fahen 2. S. 348. fahnden 2. S. 343. fahne 15. S. 362. ge-fahr 29. S. 372. fahren 21. S. 364. er-fahren 29. S. 372. falb B. 44. S. 311. -falt 14, B. S. 361. falten 14, A. S. 361. falzen ebds. fangen 2. m. Ntr. S. 342. fant 5, S. 63, R. S. 347. 415. er-farer 29. S. 372. farre etc. A. 72, Anm. 3. S. 60. er-varschen 29. S. 372. faseln 25. S. 370. faser 3. S. 244. fasten 25. S. 370. faß 24, b. S. 368. falsen ebds. vater 1. S. 341. faul 47. S. 392. faum 60. S. 412. fausen 5, §. S. 347. fähe 17, a. S. 363. ge-fähr 29. S. 372. ge-fahrde ebds. fährte 21. S. 365. ge-fährte 13. S. 361. fechten 5, S. V. 10. S. 347. 133. fee 26. S. 371. fegen 6. m. Ntr. S. 348. fehde 37, A. S. 380. ur-fehde ebds. fehe 8. S. 351. fehen 6. S. 348. be-fehlen 33, A. S. 375. fehler 34, §a. S. 377. feig 37, §. S. 380. feigblatter P. 8, a. S. 336. feige P. 8, c. S. 337. feil 33, A. §a. S. 375. fein 6, D. S. 349. feind 37, A. S. 379. felge W. 48, §b. α. S. 180.

fell 34, A. S. 377. fels 33, B. S. 37.6. Fent 63, f. S. 415. ver- 9, A. S. 353. ferkel 54, § a. S. 402. ferne 9, D. S. 353. ferse 12. S. 360. fest 24, a. S. 368. felsel 30. 63, e. S. 373. 415. fett 39. 60. S. 382. 411. vetter 1. S. 342. feuer 62. S. 413. fichte P. 8, a. S. 336. vieh 7. S. 350. viel 46, B. S. 391. vier 32. S. 374. fiksfaks 5, §. S. 347. filz 34, A. S. 378. finden 5. 36. S. 346. 379. finger 31. m. Ntr. S. 274. Finne 16. S. 362. finte 5. S. 346. viper W. 22, § b c. m. Ntr. S. 150. firn 9, c. S. 353. fisch 38. S. 381. fisten 5, §. 47. S. 347. 393. fitze 30. S. 373. fitzen ebds. 39. S. 382. flachs 40. 44. S. 382. 389. flamme 5, §. S. 347. flasche 40. S. 384. flauen 43. S. 387. flaumen ebds. flæme ebds. flechten 40. S. 382. 383. flegel 42, b. - B. 44. S. 384. 311. flehen 42. B. 44. S. 384. 311. flicken P. 11. S. 338. flies 40. S. 383. fliesch ebds. fließen etc. 43. S. 387. flimmern 5, §. S. 347. flitter 41. S. 384. flocke 40. S. 382. 383. flor B. 47, § a. S. 313. floß etc. (2) 43. S. 387. stoße ebds. flott ebds. und S. 388. flotte ebds. fluch 42. S. 387.

ge-fluder 43. S. 387.

flug 44. S. 389. flunkern 5, §. 41. S. 347. 384. flur B. 47, §b. S. 313. flut 43. S. 386. vogel 44. S. 389. fohlen 45. S. 389. volk 46, §b. α. S. 392. voll 46, A. S. 390. folter 45. S. 389. foppen 5, §. S. 347. vor 9, B. S. 353. formen 9, I. d. S. 355. vorn 9, C. S. 353. forschen 29. 50. A. 17, B. S. 372. 396. 13. forst 11. S. 359. föhre ebds. fördern 9. S. 358.

fördern 9. S. 358.
fracht 21. S. 366.
fragen 50. S. 395.
fraidig 49, a. 56, §<sup>b</sup>. S. 394. 405.
frank 55, §<sup>a</sup>. S. 403.
fratze 49, a. S. 394.
frau 53, b. S. 399.
frech 57. S. 407.
frei 55, A. S. 402.
freien 58, a. S. 407.
freis etc. 51. S. 397.
freislich ebds.
freitag 53, c. S. 399.
fremd 9, H. S. 354.
freßen I. 18, B. S. 102.

freißen I. 18, B. S. 102. freund 58, b. S. 408. friede 56, A. S. 402. friedhof 56, § S. 401. frieren 59. S. 410. friesel ebds. frisch 54, § S. 401.

frisch 54, §°. S. 401. frischling 54, §°. S. 402. frist 56, §°. S. 405. frod 49, **b**. S. 394. froh 56, §°. S. 405

froh 56, §d. 58, e. S. 405. 408. frohne 53, d. S. 399.

fromm 9, **I. b.** S. 354. frommen (2) 9, **I. a. d.** S. 355.

frucht B. 57. S. 329. frutig 49, b. S. 394.

frühe 9, F. a. S. 354. fucheln 5, §. S. 347.

fuchs 17, b. S. 363. fuchteln 5, S. S. 348.

fuder 61. S. 412.
fund 5. S. 346.
funke 62. S. 413.
funkeln ebds.
furcht 19. S. 363.
furt 21. S. 325.
fuß 63. S. 414.
futter (2) 60. 61. S. 411. 412.
futteral 61. S. 412.
fügen 6. S. 348.
füblen 31. S. 374

fügen 6. S. 348. fühlen 31. S. 374. führen 21. S. 364. fünf 35. S. 378. für 9, B. S. 353. fürst 9, I. g. S. 355.

G.

gaffen V. 39, §°. S. 170.
galopp V. 48, §°. S. 181.
gare V. 67, \$\cdot \cdot \

DE.

be-hagen V. 64. S. 207. harnisch A. 18, Anm. S. 15. had A. 112. S. 89. hechse A. 55, Anm. 2. S. 44. heerd A. 29, b. S. 22. heiden A. 103, §b. S. 79. heischen A. 17, B. S. 13. hengst A. 38, §c. S. m. Ntr. S. 30. herbe V. 57, yb. Anm. S. 193. heurig J. 6. S. 120. hippe W. 39, §f. S. 170. hoch A. 71. S. 59. hode A. 111, a. S. 89. hose V. 74, § a. Anm. α. S. 230. hospodar F. 4, S. S. 346. hören etc. A. 81. B. m. Ntr. S. 62. huschen V. 74, Anm. α. S. 230.

I.

ich 8. S. 95. ihr J. 13. m. Ntr. S. 126. impfen F. 63, g. m. Ntr. S. 415. in 11. U. 7. S. 95. 111. infanterie F. 63, f. S. 415. irre A. 28. S. 21. m. Ntr. ist 10. V. 71. S. 95. 226.

J.

ja 1. m. Ntr. 5. S. 118. 120. jagen 8. A. 70. S. 122. 58. jahr 6. S. 120. jammer I. 14b. S. 97. jauchzen etc. A. 70. S. 58. jähe 8. S. 121. je 10. A. 36, A. e. m. Ntr. S. 123. 26. jeglich A. 52, c. 5b. S. 42. jener 4. S. 119. jetzt 10. S. 123. joch 12. S. 124. johlen etc. A. 70. S. 58. jubel etc. ebds. jung 11, A. S. 123.

## 14.

kafiller F. 34, §\*. S. 377. karmin V. 57, § a. S. 192. käse V. 85, Anm. 10. S. 250. kiefer V. 39, 8b. S. 169. kleinod V. 68. S. 56. knauen B. 49. S. 315. knaupeln ebds. knauser ebds. kneipen ebds. kneten ebds. kohle V. 48, D. S. 184. kratzen V. 78, Anm. a. 82, §a. S. 236. 240. krauen V. 82, § a. S. 240. kringel etc. V. 79, §b. S. 297. kritzeln W. 78, Anm. a. S. 236.

laßen V. 84, A. S. 241. latz P. 11. S. 338. ledern F. 34, § a. S. 377. lederweich ebds. leite B. 8, S. 262. lilie B. 47. S. 313. linde ebds.

ver-letzen V. 81, Anm. b. S. 212. löschen B. 41, d. S. 306.

M.

mahlschloß B. 11, S. S. 271. mahnen B. 35, B. S. 299. malae (?) B., 52. S. 317. masche A. 101. S. 77. maser ebds. meisch (maisch) V. 85, Anm. 11. S. 250. mischen ebds.

N.

munter W. 64, Anm. a. S. 208.

na A. 56. S. 45. nagen B. 49. S. 315. narbe A. 93, Anm. 1. S. 72, m. Ntr. nebel A. 109, § a. S. 87. neben I. 2. S. 91. neid A. 70, Anm. 7. S. 224. neu J. 11, B. S. 123. nicht V. 9. S. 132. nieten B. 49. S. 314. nur W. 63, g. S. 204. nüchtern U. 5, A. S. 107. m. Ntr.

0.

o! 1. S. 118. ob I. 1. 15, B. a. S. 90. 99. obst A. 110, §d. S. 88, m. Ntr. och! A. 70, m. Ntr. S. 58. ochse A. 72. S. 59. oder A. 20, B. b. \(\beta\). 108, C. S. 16. 84. ofen A. 69. S. 57. offen I. 15, A. S. 98. oft A. 82. S. 64. oheim A. 107, S. S. 83. ohne I. 13. S. 97. ohr A. 81, A. S. 62. opfer A. 16b, §a. S. 11. ort B. 22. S. 286. ost U. 5, B. S. 108. ottar V. 85, Anm. 8. S. 247. öl A. 48. S. 35.

P.

pacht B. 3. S. 256. pack, packen 13. F. 2. S. 339. 343.

panier B. 35, B. F. 15, S. 298, 362, pantoffel F. 63. S. 417. panzer R. 59. S. 331. pappe IF. 60. S. 411. park B. 8, B. S. 265. pascha (2) 7. F. 4. S. 336. 345. passen B. 27, Anm. 3. S. 289. patschen B. 27, Anm 3. F. 63, b. d. S. 290. 415. patzig F. 63, d. S. 415. un-pässlich B. 27, Anm. 3. S. 289. pech 8, b. S. 336. pelz F. 34, A. S. 378. petschaft 8, §b. S. 337. pfad F. 63, d. S. 415. pfand F. 24. S. 369. pfeiler F. 33. S. 376. pferch B. 8, B. F. 28. S. 265. 372. pflegen F. 42, c. S. 385. pflücken F. 40. S. 382. 384. pfote F. 63, a. S. 414. pfuchzen F. 17 Ntr. pfuhl F. 33, B. S. 376. pfui F. 38. 47. m. Ntr. S. 381. 393. pfund 14. S. 340. pfuschen F. 24. S. 369.

platschen F. 63, b. S. 414. platz 10. S. 337. platzen etc. F. 42. S. 386. plänkeln B. 40. S. 305.

placken F. 42, c. S. 385.

plötze B. 48. S. 314.

pilz R. 81. S. 284.

plage ebds.

plunder B. 40, A. S. 304.

plusmacher F. 5, S. S. 347. pochen 13. B. 19, b. S. 339. 279.

poltern B. 21. S. 283.

posamentier F. 2. S. 342.

pose 13. S. 339. m. Ntr.

possen B. 20, d. S. 282.

posen F. 63, g. S. 415. pracht B. 9, b. S. 265.

prahlen B. 9, h. S. 267. 269. m. Ntr. prangen B. 9, f. S. 266. m. Ntr.

pranger 15. S. 340.

prassen B. 54, b. c. § a. m. Ntr. S. 320. 324.

prasseln ebds.

pratze F. 63, b. S. 414. prägen 15. S. 341.

pressen ebds. preusselbeere B. 54. S. 323. m. Nir. priester 16. S. 341.

ab-protzen B. 9, g. S. 267.

prunken B. 9, f. S. 266.

putzen B. 20, b. S. 280.

## Ou.

qual V. 46, §a. S. 177. qualm W. 48, D. Sr. 7. S. 180. 181. 183. 184. quellen etc. ebds. m. Ntr.

rache W. 76, b. S. 233. racker W. 76, Anm. 1. S. 234. rasen W. 85, Anm. 3. S. 245. rauhreif F. 59. S. 410. rächen W. 76. a. S. 232. ränke V. 78. 79, d. S. 236. 237. recke W. 76, c. S. 233. reif F. 59. S. 410. reigen V. 79. S. 238. reißen W. 82. S. 239. reiten W. 80, Anm. S. 238. reizen V. 82. S. 239. rekel V. 76, c. d. S. 234. renken W. 79, d. S. 237. riese W. 83. S. 241. riester W. 82, §a. S. 240. ring V. 79, B. S. 237. ringelreihen W. 79. S. 237. ringen W. 79, A. b. S. 237. ritz etc. W. 82. S. 239. robbe F. 38, S. 381. roboten A. 84. S. 65. rost A. 18. S. 16. rotte W. 81, §b. S. 239. rudel W. 81, §c. S. 239. ruhe F. 56, §d. S. 405. rücken Zw. Hptw. W. 78. S. 236. rügen V. 77. S. 235.

saalweide V. 48, §i. S. 184. scharf W. 57, § b. Anm. S. 193. schatten W. 74, Anm. β. S. 230. schlagen B. 44. S. 311. schwabeln W. 22, §b. S. 149. schwach V. 3, C. S. 127.

schwadem V. 26, §\*. 85, Anm. 1.
S. 154. 245.
schwan V. 36, §\*. S. 165.
schwanen ebds.
schwanger V. 36. §\*. S. 166.
schwank ebds.
schwappern etc.
S. 149. 170.
schwären V. 66, Anm. β. S. 211.

Schwappern etc. V. 22, γ. 40.
S. 149. 170.
schwären V. 66, Anm. β. S. 211.
schweben V. 22. § S. S. 149.
schwinden V. 48, § S. 181.
schwinden V. 18. S. 143.
schwingen V. 18. 36, § S. 143. 166.
sein etc. V. 71. S. 226.
span B. 54, § S. β. S. 325.
splitter B. 10. S. 269.
sprechen B. 54, § A. S. 325.
spritzen (sprützen) V. 54, a. B.

55. S. 319. 327. sproß **B**. 9. 54, **a**. S. 268. 319. spröde **B**. 9, **g**. 42, **b**. β. S. 267. 307. sprudeln **B**. 9, **g**. 55. S. 267. 327. sprühen **B**. 55. S. 327.

## W.

um A. 108. I. 14<sup>b</sup>. U. S. B. 32.
34. S. 85. 97. 112. 293. 295.
un- 7. S. 110.
und A. 61, §\*. S. 49.
uns 4, B. S. 106.
unter 9. S. 113.
ur- 12, A. S. 116.
ûrgrund etc. A. 18, c. S. 14.
übel 3, a. S. 106.
üben A. 1. 2, c. S. 1.
über I. 15, B. b. S. 99. m. Ntr.
üppig I. 15, B. c. U. 3, a. S. 99. 106.
üssel A. 9. I. 16. S. 6. 101.

## w.

waare 63, f. 74. S. 203. 229. wabe 22, § a. m. Ntr. S. 148. wachen 8. m. Ntr. S. 130. wachholder 8. S. 131. wachsen 4. S. 128. wackeln 11, A. m. Ntr. 78. S. 134. 136. wacker 8. S. 130. wade 85. S. 246. waffe 24. m. Ntr. S. 153. waffel 22, § a. S. 148. wage 11, C. S. 135. m. Ntr.

wagen Zw. 11, A. S. 134. wagen Hptw. 11, C. S. 135. wahlstatt 31, §b. S. 161. wahn 36. S. 165. wahr (2) 63, a.g. S. 202. 204. m. Ntr. ge-wahr etc. 63, a. S. 202. wahren ebds. waise (weise) 70, 1. St. S. 220. wake A. 67. m. Ntr. S. 55. wald 50, §b. S. 186. walfisch 45. § a. S. 186. walken 48, §°. S. 181. wall 20. 47, §b. S. 147. 179. wallen 48, D. §f. S. 180. 181. walten etc. 45. S. 175. walzen etc. 48, C. S. 180. wamme 40. S. 170. wamms ebds. wampe ebds. wand 19. S. 147. ge-wand etc. 18. 22, §°. S. 143. 151. wandel 18. S. 144. wandern 18, §b. S. 144, wange 1. S. 126. wanken 11, A. S. 134. m. Ntr. wanst 40, § . S. 170. m. Ntr. wapen 24. S. 153. Waräger 75, §a. S. 231. warm 67. S. 212. warnen 63, e. S. 203. gegen-wart 59, C. S. 195. warten 65, A. S. 210. waschen 85, e. β. S. 248. wasen 85, b. y. S. 244. wate 11. S. 137. waten 69. 85, d. β. S. 216. 247. watscheln 85. S. 248. watte 22, §°. S. 151. wählen 44. S. 174. er-wähnen 36, §b. S. 165. ge-währ 63, e. S. 202. währen 64, §\*. S. 209. ge-währen 63, f. § a. 66. S. 203. 211. währung 63, e. f. §a. S. 202. 203. wärts 59, C. S. 194. weben 22. m. Ntr. S. 148. wechsel 17. 59, §c. 78. S. 142. 197. 236. weck 11, F. S. 135. wedeln 25. S. 154.

weg 12. S. 137.

be-wegen 11, A. S. 134. weh 32. S. 162. wehen 26. S. 154. wehr 63, b. S. 203. wehrgeld 54. S. 188. weib 22, §d. S. 150. m. Ntr. weibel ebds. weich 3, B. S. 127. weichbild 14. S. 138. weichen 15, A. b. S. 139. weide (2) 18, §<sup>k</sup>. §<sup>m</sup>. S. 146. weidlich 18, §<sup>m</sup>. 22, §°. S. 147. 151. weife 22. 23. S. 148. 152. weigern 10. S. 133. ge-weih ebds. weihen etc. 13. S. 138. wein 21. S. 147. weise 70, 1. α. §γ. S. 220. weisel 70, 1. Sd. S. 220. weisen 70, 1. β. S. 217. 220. ver-weißen 70, d. S. 218. welle 48, §b. α. §s. α. S. 180. 181. welt 54, §ª. S. 188. wenden 18. S. 142. wenig 34. S. 163. werden 59, A. S. 194. werfen 62. S. 201. werfte ebds. werk etc. 66, A. S. 211. wermuth 57, §b. S. 193. werre (2) 57. 63, e. Aum. β. S. 192. 203. werth 59, D. S. 195. werwolf 52. 54. S. 187. 188. wesen 71. S. 226. ver-wesen 27, §b. S. 157. west 72, B. S. 228. weste 74. S. 229. westerhemd 74. S. 230. welle 17, B. S. 140. wetter 27, §a. S. 156. wibel 22, § i. S. 149. wicht 9. S. 132. wickeln 18, §°. §1. S. 145. 146. widder 89. S. 251. m. Ntr. wider 88, a. I. 5, A. S. 251. 93. widmen 17, B. §c. S. 141. wiede, langwiede 18, §1. S. 146. wiege 11, E. S. 135. auf-wiegeln 10. S. 133. wiegen 11, A. S. 134.

wiese 85, Anm. 2. S. 245. wild 50. S. 185. wille 43. S. 173. willkommen 42, § b. S. 172. wimmeln 22. § b c. S. 150. wimpel 23, § a. m. Ntr. S. 153. wimper B. 52. S. 317. wind 27. S. 156. winden 18. S. 142. windschief 18, §. S. 143. winkel 15, B. S. 139. ge-winnen 30. S. 159. winseln 34. S. 163. winter 29. S. 158. winzig 34. S. 163. wipfel 23. S. 153. wippen ebds. wir 86, A. S. 250. wirren 59, §°. §°. S. 196. 197. un-wirsch 56. 64. S. 190. 208. wirsing 61, § a. S. 200. wirtel 59, §b. §d. S. 196. 197. wirth 55. S. 190. wischen 74, Anm.  $\alpha$ . 85,  $\mathbf{e}$ .  $\beta$ . S. 230. 249. wispel 85, e.  $\beta$ . S. 249. ge-wiss 70, h. S. 217. 219. ge-wißen (gewissen) 70, g. S. 219. wißen 70, a. S. 218. wittern etc. 27, § a. S. 156. witthum etc. 17, B. S. S. 141. witwe 87. S. 250. witz 70, b. S. 218. woche 16. m. Ntr. S. 140. woge 11, B. S. 236. m. Ntr. wohnen 30, §°. 37. S. 160. 166. woiwode 10. S. 133. wol (wohl) 42. S. 172. wolf 52. S. 187. wolle 49. S. 184. wollen 43. S. 173. wonne 37. S. 166. wort 60. m. Ntr. S. 198. ant-wort 59, C. 60. S. 195. 199. ge-wöhnen 30, §°. S. 160. wölben 48, §c. β. S. 181. wrack 76, d. a. S. 233. wucher 7. S. 130. wulst etc. 48, §°. S. 181. wund 31. S. 161. wunder 46, §°. S. 178. 31 \*

wunsch 36, §°. S. 165. wurm 57. S. 191. m. Ntr. wurst 59, §°. 66, B. S. 197. 211. wurzel 61, A. S. 199. wuth 69. S. 216. wühlen 48, §<sup>d</sup>. S. 181. würgen 75, §<sup>b</sup>. S. 231. würze 61, A. S. 200.

zauber A. 16<sup>b</sup>, B. S. 12. unge-ziefer A. 16<sup>b</sup>, B. S. 11.

ziffer A. 16<sup>b</sup>, B. S. 12. zwar V. 63, g. S. 204.

bâl 15. S. 272.

zwitter W. 22, §d. Anm. 1. S. 150.

## Oberdentsch.

Α.

a (à) W. 85, b. γ. S. 244. abich etc. I. 3. S. 92. acher 108, C. S. 184. aecht- U. 5, A. S. 107. afel 2, Anm. 1. S. 1. aflig ebds. aidche 19 Ntr. ajo 19. S. 16. ald etc. 20, **D**. \alpha. 50. S. 16. 37. alder 20, **D**. β. S. 16. allig 52, e. § b. S. 42. als etc. 52, a. S. 41. alwerd V. 64. S. 208. ândem 61, Anm. 1. S. 48. anke 4. S. 3. ans 64. m. Ntr. S. 50. arche 87. S. 67. arnen (2) 96, b. S. 74. arr etc. 90. S. 70. as 102. S. 78. âs etc. 64. S. 50. m. Ntr. âse 74. S. 61. aut etc. W. 9. S. 132. auw 105, S. 81. ächet I. 3. S. 92. äck etc. 4. S. 3. äffen 2, Anm. 1. S. 1. äffern 108, §b. S. 84. älb etc. V. 64. S. 208. ären 91. S. 70. ätz 103. S. 178. äuffern etc. 82. S. 64. äugen 67, IB. S. 53.

BB.

bai F. 26. S. 371. baygeln 34, §b. S. 294. baiggen 34, §b. 50. S. 294. 315. bainen 34, §°. S. 295.

balous ebds. band 35, §a. S. 299. bantschen 16. S. 273. barmen 25. S. 287. barn ebds. bastgen etc. 27, Anm. 4. S. 290. batten ebds. und S. 289. batzig (2) IF. 63, d. S. 415. baude 18. S. 276. bauder 20, d. S. 282. baustern 27, Anm. 4. S. 290. ûn-bar 27, Anm. 2. S. 289. bänig 34, §°. S. 295. bêfern 27, Anm. 4. S. 290. beig P. 13. S. 340. beiten 29. S. 291. bellig 15. S. 272. benne 17, e. S. 274. bennen 34, §°. S. 295. benzen etc. ebds. beune 38b. S. 303. beut ebds. bied ebds. birlig 25. S. 287. blanig 43, b. S. 310. blaug 42, e. S. 307. blesfür etc. 55. S. 327. bleuen etc. 49. S. 314. bliemen 40, B. S. 305. blien 40, B. S. 304. blienggen etc. ebds. blind ebds. blotzen 48. S. 314. blumen 47. S. 312. blutt 41, c. S. 306. bônen P. 13. S. 338. bort 22. S. 285.

bôsen (2) 20, d. P. 13. S. 282. 340.

bödenlein 38b. S. 303.

bögeln 50. S. 315. brallen 9, h. S. 267. brâm 52. S. 316. brausen 54, b. S. 320. brazeln 54, c. S. 320. bræbeln V. 76, d. β. S. 234. brein 54. S. 321. briecken 9, d. S. 266. brôm 54, dl. S. 320. broß 54, a. S. 319. 321. brotzen etc. 9, g S. 267. bröd 42, **b**. β. S. 307. brögen 9, d. S. 266. bröggen ebds. bræggen ebds. — F. 19. S. 364. bröseln 54, b. S. 320. brunzen 58. S. 330. brüe (brühe) 54, Anm. 1. a. S. 324. bû 20, a. S. 280. bugsen 50. S. 315. butt 20, b. S. 280. butz ebds. bücki 19, b. S. 278. büezen 27. S. 289. bülken 11. S. 270. bünschel P. 13. S. 339.

### E.

unter-büßen 27. S. 289.

eb A. 27. S. 20. eckeln A. 7. S. 5. eiws 36, A. e. S. 26. elen A. 50. S. 37. ênd etc. A. 27. 61, Anm. 1. S. 20. 48. enkel A. 4. S. 3. enz- A. 61, Anm. 1. S. 48. eurisch A. 28, d. S. 22. euterisch ebds, m. Ntr.

## F. V.

facken 5, S. S. 347. fackete (kk) ebds. faicken ebds. und S. 346. faien 5. S. 346. falchen etc. 33, A. §b. S. 375. fand etc. 2. S. 343. fanten 5, §. S. 347. fasching 25. S. 370. fastidi 25. S. 371. fatzen 5, §. S. 347. faudi 49, b. S. 394.

faukeln 5, S. S. 347. ain-färig 28. S. 372. fechsen 2. S. 343. fêh 8. S. 351. feig 12, A. S. 361. fengen etc. 2. S. 343. fenzeln 5, §. S. 347. feßen 2. S. 343. feucken 5, §. S. 347. fill etc. 34, § a. S. 377. fimmer B. 52. S. 317. firn 9, C. 11. S. 353. 359. fiseln 30. S. 373. fitz ebds. flâje 5, §. S. 347. flamme 43. S. 387. flausen 5, §. S. 347. fläckla ebds. flenzeln ebds. floß 43. S. 388. flyder etc. 43. S. 387. flünzen ebds. und S. 388. vogetzer 62. S. 414. un-form 20. S. 364. fötzeln 5, §. S. 347. fraisch 51. S. 397. fratz 54. S. 400. fraufasten 53, a. S. 399. frätscheln 50. S. 396. fräv etc. 55, A. 58, e. S. 402. 408. frî etc. 55, A. S. 402. fricht 51. S. 397. fruetig 49, b. S. 394. fucht etc. 5, §. S. 348. fuer 20. 21. S. 364. 365. fummeln etc. 31. S. 374. futscheli 45. S. 389. ge-füerig 20. S. 364.

#### €.

ganfen V. 39, §c. S. 169. gannig A. 66. S. 52. gauf V. 39, §°. S. 169. gaw ebds. gäufen ebds. grad A. 50, §a. S. 38. gu A. 67, §c. S. 54. günter W. 40, § a. S. 171.

be-hammeln V. 41. S. 172.

# 470 II. Register der deutschen Sprachen. Oberd. I-W.

hawwe V. 39, §f. S. 170. heinz etc. A. 38, §c. 8. S. 30. heissen ebds. herd A. 29, b. S. 22. han V. 39, §f. S. 170.

ı.

ilgen A. 46. S. 34.

M.

mâne B. 17. S. 274.

N.

neuen B. 49, S. 314.

O.

olsig etc. A. 7. S. 5. ose ebds.

P.

pass B. 27, Anm. 3. S. 289. pausch 13. S. 340. pausen ebds. pelle etc. F. 34, A. S. 377. pêsen 14. S. 340. pfait 1, n. S. 335. pfetzen F. 63, d. S. 415. pföseln 13. S. 339. pfromig F. 43. 49. S. 387. 394. pinke 13. S. 339. Posterli F. 25. S. 370. pradeln etc. B. 9, g. S. 267. prägeln B. 9, d. 55. S. 266. 328. preisel 15. S. 341. preisen ebds. pretzdürr B. 54, a. S. 319. pruslaten B. 55. S. 327. prutteln R. 22. S. 286. punken 13. S. 338. 339. punket 13. S. 339. punzet ebds. putteln B. 22. S. 286.

## R.

rang, rangen **P**. 15. S. 341. rass **V**. 81, §°. S. 239. recken **V**. 76, **d**. α. S. 233. reim **F**. 59. S. 410. rick **V**. 79, **a**. S. 237.

pünkel etc. 13. S. 339.

rije F. 59. S.410. risel ebds. rood V. 81, §°. S.239. ross V. 81, §°. S.239. rûßen V. 61, §°. S.200.

S.

schwer V. 57. S. 192. sechteln B. 19, b. S. 278. spachen B. 54, §°. β. S. 325. stumpen (stumpfen) B. 20, b. S. 280.

TI.

uchs etc. A. 55, B. b. S. 44. urch A. 30. S. 23.

wabern 22, §b. S. 148.

#### W.

wacheln 25, § \*. S. 154. wadel etc. 26, §b. S. 155. waffe etc. 39, §a. S. 168. waffeln ebds. walm 48, D. S. 180. wamms 40, §a. S. 170. wanne 85, e. S. 245. warre 63, g. S. 204. wascheln 85, e. β. S. 249. waueln A. 70. S. 58. wätschger 22, §°. S. 151. wêd 85, d. a. S. 245. wedele 48, §b. α. S. 180. weisch 85, Anm. 2. S. 245. weisen Zw. Hptw. 85, Anmm. 2. 5. S. 245. weiset 70, f. S. 219. weiz 70, e. S. 218. 223. werk 66, A. Anm. β. S. 211. wes 27, §b. S. 157. wessen 85, b. β. S. 244. wett 63, g. S. 204. wilch 43. S. 174. willen 48, §c. S. 181. winne 30. S. 159. wirrisch 56. S. 191. wirs 56. S. 190. wirsch 56. S. 191. wiserte 70. S. 219. worgen 66, A. Anm. y. S. 211. wulchen 48, §°. S. 181. wulen ebds.

# II. Register d. deutschen Sprr. Oberd. Alts. Mnd. Mnl. 471

wulg 52. S. 187.

wurf etc. 62. S. 201. wüeteln 69. S. 216.

wilrgen 66, A. Anm. α. 75, §b.

S. 211, 231.

Z.

ge-zebbel A. 16<sup>b</sup>, Anm. S. 12. zifen ebds.

zobel ebds.

zwick V. 22, §d. Anm. 1. S. 150.

## Altsächsisch.

A.

âlât 106. S. 82. aroa 95. S. 73.

gi-bada 27. Anm. 4. S. 290. under-badon ebds. banethi 16. S. 273. elde-barn 6, C. S. 259.

bium 18. S. 275. bortmagad 22. S. 285.

bretôn 54, a. S. 319.

brustjan 54, e. S. 320. burgisli 7. S. 262.

efthô A. 20, B. a. β. S. 16. etto A. 5, A. S. 93.

F.

fanung 62. S. 413. farm 21. S. 366. formon 9, I. d. S. 355. frî 53, e. S. 399. frôhô 53, a. S. 399.

H.

Hera A. 29, e. S. 22.

X.

idur A. 5, A. 7. S. 93. 94.

WE.

madmunti etc. B. 27. V. 64, Anm. a. S. 290. 208. mudewere V. 64, Anm. α. S. 207. 208.

munilie V. 64, Anm. α. S. 208.

0.

ôbast A. 2, c. 66. S. 1. 52. odo A. 74. 82. S. 61. 64.

raton V. 82. S. 240. riemo A. 88, Anm. 2. S. 68.

W.

wadi 74. S. 229. wang 2. S. 127. m. Ntr. wânumo 37, §°. S. 166. wliti 84, A. S. 241.

## Mittelniederdeutsch.

A.

affel 93, Anm. 1. S. 72.

We.

bade 27, Anni. 4. S. 290.

F. V.

vare 37, §. S. 380.

vor-vänen 2. S. 343. un-fedich 37, §. S. 380. föring 21. S. 366. vülen 47. S. 393.

witat 70 f. S. 219. wlete 84, A. Anm. b. S. 242.

# Mittelniederländisch.

balline 35, A. S. 299. blanden 40, A. S. 304. blone 42, e. S. 307. 309.

croke V. 78, S. 236.

F. (V.)

vuren 13. S. 361.

H.

heise A. 67, Anm. 1. S. 53.

0.

oint A. 36, A. e. S. 26. ombate B. 27, Anm. 2. S. 289. orck A. 28 Ntr. poghen B. 50. S. 315. prûch B. 55. S. 328.

S.

swette V. 85, d. α. S. 247. W. were 63, f. §\*. S. 204.

## Neuniederdeutsch.

A.

abegaike I. 3. S. 92.
achter 108, C. S. 84.
aisk 3. S. 2.
âlf V. 64. S. 208.
anken 6. S. 4.
antlât V. 84, A. S. 241.
âsen V. 85, b.  $\gamma$ . S. 244.
awiesig I. 3. S. 92.

H.

baldadig etc. 15. S. 272. basen etc. 20, d. 30. S. 281. 292. besig 38°. S. 302. birrsch W. 56. S. 190. blass 55. S. 327. bleuster ebds. blüse ebds. bollen 21. S. 283. bott 38°. S. 302. bönen 16. S. 273. börtschip 22. S. 285. hötel 20, b. S. 280. bras etc. 54, §a. S. 324. brasch 54, b. S. 320. brasken ebds. brægen 54, Anm. 2. S. 325. brott 20, b. S. 280. brujen 55. S. 326. brüden 54, Anm. 1. a. S. 324. bumsen 16. S. 273. bunge 1, §a. S. 252. bunsk P. 13. S. 338. bunswise ebds. butt 20, b. S. 280. bünne 38b. S. 303.

E.

edder A. 20, B. a.  $\beta$ . S. 16, eek A. 41, S. 31, eimen A. 12, A. S. 8, enkelt A. 6, S. 5.

entel V. 87, Anm. S. 251. esk etc. A. 103. S. 78. etfenne (ostfrs.) ebds.

F. V.

vade 1. S. 342. fakk 37, §. S. 380. fakkeln 5, §. S. 347. vanden etc. 2. S. 343. fær 20. S. 364. fengen 62. S. 413. fi 37. S. 381. ficheln 5, §. S. 347. fikke ebds. filen 47. S. 393. fimeln 31. S. 374. finkeltöge 5, §. S. 347. firk 11. S. 360. firr 10. S. 358. fisseln 30. S. 373. sitjen ebds. flake 40. S. 383. flengen 42, b. S. 384. fleuten 5, §. S. 347. flitje 41. S. 384. flogger 42, b. S. 385. flomen 43. S. 387. flot (2) ebds.; S. 388. flunk 5, §. S. 347. flunkern ebds.; 62. S. 413. fommeln 31. S. 374. voerde (ostfrs.) 21. S. 365. förfro 20. S. 364. Freke 53, c. S. 399. fruh 53, a. S. 399. fukeln etc. 5, §. S. 347. fummeln 31. S. 374. funsel 62. S. 413. furren 29. S. 372. fusen 24. S. 369. vüste ebds.

gapen W. 39, §°. S. 170. gappen ebds.

H.

happ W. 39, §f. S. 170.

japen V. 39, §°. S. 170. jappen ebds.

kalf V. 57, §b. Anm. S. 193. knutten A. 101, §a. Anm. S. 76.

ge-lât V. 84, A. S. 241.

N. naunen U. 10. S. 115. node A. 74. S. 61.

obde U. 2. S. 105. oken etc. U. 2. V. 14. S. 105, 139.

öde A. 74. S. 61. cese A. 55, Anm. 1. 67, Anm. 1. 81. S. 43. 53. 62.

itrig A. 28, d. S. 22.

P.
pad F. 63, c. S. 415.
pasen 13. S. 340.
pate F. 63, g. S. 415.
patzig F. 63, d. S. 415.
pädden etc. ebds.
päten ebds.
peiken B. 50. S. 315.
peit F. 30. S. 374.
pentje ebds.
pilligen F. 34, A. S. 377.
pipe B. 10. S. 269.
plåte 11. S. 338.

plengen F. 42, b. S. 384. plite B. 42. 48. S. 308. 314. plinken etc. B. 40, A. S. 304. potmen F. 63. S. 417.

pöll (nrhein.) F. 45. S. 390.

plaute B. 48. S. 314.

ver-pöttern F. 47. S. 393.

Neuniederländisch.

aaf 93, Anm. 1. S. 72. aak ebds. armhartig 89, IB. S. 69. ås II. 18, § S. 103. prange etc. 15. S. 340.
pratzig F. 63, d. S. 415.
prul B. 22. S. 286.
pûk F. 61. S. 412.
puken etc. B. 50. F. 5. §. S. 315. 347.
pukke 13. S. 339.
pûn ebds.
pungen etc. 13. S. 338.
pûsten F. 47. S. 393.
putt ebds.

quêr V. 64. S. 208.

rangen V. 79, Anm. 1. S. 237. rikkrakken V. 78. S. 236. rîm F. 59. S. 410.

somig U. 1. S. 104. sprok B. 42, b.  $\beta$ . S. 307. sweeg V. 3, c. S. 127. sweppe V. 23,  $\S^a$ . S. 153.

Ü.
üppen etc. A. 2, c. I. 15, A. S. 1. 98.
ür A. 18, A. c. S. 14.

warf 58, §a. S. 194. warp 62. S. 201. wârscup 63. e. Anm. γ. m. Ntr. S. 203. warsfru 63, a. S. 202. wâse 85, Anm. 1. m. Ntr. S. 245. wäske 22, §°. S. 151. werken 66, Anm. α. S. 211. wêrlich 56. S. 191. weseke 22, §°. S. 151. wichel 18, §k. S. 146. wôg, wogen 8. 11 Ntr. S. 131. wraggeln etc. 78. S. 236. wrangen 79, A. b. S. 237. wrægel etc. 76, d. δ. S. 234. wringen 79, A. b. S. 237. wrosen 59. S. 195. wrökeln 76, d. S. 233. wrûk 76, **d**. γ. S. 233. wrukkeln 78. S. 236.

barm 6, A. 25. S. 259. 287. beemd etc. 1, A. 35, §\*. S. 252. 300. bei 26. S. 288. beijeren 6, A. S. 261.

32

bes 26. S. 288. blad 38b. S. 303. blikken etc. 40, B. S. 304. blos 55. S. 327. bluschen 41, d. S. 306. blutse 42, c. S. 308. boedel etc. 18. S. 276. boeten 27. S. 298. boeter ebds. bol 21. S. 283. bomme 1, §a. S. 252. bonk P. 13. S. 338. bonken ebds. bons 16. P. 13. S. 273. 338. bram-boos 26. S. 288. bouwt 18. S. 274. brallen 9, In. S. 267. breijen 51. S. 315. brijzel 54, b. S. 320. brodden 22. m. Ntr. 27 Ntr. S. 286. broejen etc. 55. S. 326. broos 95, b. S. 320.

### E.

elders A. 50. S. 37. elk A. 52, c. §<sup>b</sup>. S. 41. enkel A. 24, A. d. S. 19. er 1, §. S. 90.

## F. V.

vaak 5, S. 37, S. S. 348. 380. ver-varen 29. S. 372. feeg etc. 5. S. 346. feemelen 5, §. S. 347. feil 33, A. §a. S. 375. veilig ebds. veinzen 5. S. 346. vergen 50. S. 396. ont-fermen 21. A. 89, §a. S. 366. 69. fikfakken 5, §. S. 347. fijmelen 5. 31. S. 347. 374. vleien 5, §. S. 347. fleemen ebds. vlensen 42, b. S. 384. vlie 43. S. 388. flium 43. S. 387. vlonder ebds. fommelen 31. S. 374. fraai 49, b. 55, A. S. 394. 402. vrees 51. S. 397. vroed 49, b. S. 394.

vuig 37, §. S. 380, vuns 62. S. 413.

knoest A. 101, §\*. S. 76. knuist ebds., Anm. kronkel W. 78. S. 236. kwak W. 3, Anm. S. 128.

Li.

lui B. 42 Ntr.

nârs A. 93, Anm. 1. S. 72. noest A. 101, §<sup>a</sup>. S. 76. nuchte U. 5, A. S. 107.

of **A**. 20, **C**. **b**. γ. S. 16. ofte **A**. 20, **C**. **b**. α. S. 16.

pel etc. F. 34, A. S. 377. m. Ntr. peysteren B. 3. S. 292. pij 1. S. 335. pleisteren B. 31. S. 292. plets 11. S. 338. ploeg F. 46, §<sup>b</sup>. β. S. 392. plooi F. 40. S. 382. poen 13. S. 338. pont etc. F. 63 S. 448. pook B. 31. S. 293.

pook B. 31. S. 293.
poot F. 63, g. S. 415.
pramen, prâmen etc. 15. S. 340.
prang etc. ebds.
prat B. 9, g. S. 267.

spacken **B**. 54, §°. β. S. 325.

waarschouwen 63, e. Anm. y. S. 203. waase 85, Anm. 1. S. 245. wasem ebds. weifelen 22, §b. S. 149. wet 70, f. S. 219. wieg 10. S. 133. wier 59, §c. S. 198. wiggelen 11, A. S. 134. woelen 48, §c. S. 181. wrang 66, Anm. β. S. 211. wraken etc. 76, d. α. S. 233. wreeg 66, Anm. 7. S. 211. wrijten 59, § d. 82. S. 197. 239. m. Ntr. wrok 76, d. γ. S. 234. wrong etc. 79, A. a. S. 236. wrose 85, Anm. 3. S. 245.

# Angelsächsisch.

A. abal 2, a. S. 1. adhor 27, Anm. S. 20. afor 2 Ntr. alh 49, A. S. 36. m. Ntr. ar, år 95. m. Ntr. S. 73. ârjan 31. 85.W. 58, §\*. S. 25. 65. 194. as 18, A. a. Ntr. atol 112. m. Ntr. S. 89. ædre 27. S. 20. ævisc 34. S. 25. B.

baldor 12. S. 271. basu 26. S. 288. bâsnian 29. S. 291. bädling 20, e. S. 282. bearruc 8, A. B. S. 262. 264. bên 31, §°. S. 294. beo 18. S. 275. beogol 39. S. 303. beorhtm 9. 52. S. 265. 316. beorn 6, C. S. 259. bere 24. S. 281. bêtan 27. S. 289. biggan 34, §b. 37. S. 294. 301. blase 55. S. 327. bleó 42, e. V. 84. S. 307. 243. blican 9, b. 42. S. 368. 310. blidhe 42, a. S. 307. bocan 50. S. 315. bord 22. S. 284. brächme 96. S. 265. åg-bred 52. S. 317. bredan 9, d. 22.51. S. 266. 285. 315. breg 52. S. 316. bregda F. 19. S. 364. bregdan s. bredan. brego 9, d. S. 266. brerd 22. S. 286. brittan 54, a. S. 319. brôc 9, c. S. 266.

broca etc. 54 Ntr.

brord 22. S. 286.

bunda 18. S. 276.

bune 1, §°. S. 253.

bycgan 50. S. 315.

bung P. 13. S. 338.

bul 21. S. 283.

brocan 54, A. S. 319.

brytan 54, a. S. 319.

bŷm 1, §a. S. 252. byre 6, A. S. 258. bysen 38<sup>n</sup>. S. 302. bysig ebds. C.

cringan W. 79, B. S. S. 237.

E. eaden A. 68. m. Ntr. S. 56. eafera A. 108, § n. m. Ntr. S. 84. eagor A. 3. V. 11. S. 2. 135. ealunga A. 52, c. Sb. S. 41. ealteav A. 46. S. 34. m. Ntr. eánean A. 68. 105. m. Ntr. W. 5. S. 56. 82. 129. ellor A. 20, D. \beta. 50. S. 16. 37. em etc. I. 1 Ntr. ent A. 61, Anm. 1. S. 48. eode I. 6. S. 94. eorod W. 54. S. 188. esne A. 96. m. Ntr. S. 73.

F. fadian 4. S. 345. fadhu 1. S. 342. fah 6, C. S. 349. fare 28. S. 372. fæle 33, A. §a. S. 375. fær 20. 29. S. 364, 372. fäx 5, §. S. 347. onbe-fealdan 14. S. 361. ät-feolan 33, A. S. 375. feorme etc. A. 89, B. §". m. Ntr. S. 69. feorman 62. S. 413. fèra 13. S. 361. ferhdh ebds. m. Ntr. fertino 10. S. 358. filma 33, B. S. 376. fin P. 13. S. 240. firgen 11. S, 359. fleám 43. S. 387. flet B. 47, §a. S. 313. flota 43. S. 387. flugol 44. S. 389. ford 21. S. 365. forud 49, b. S. 394. fracod 57. S. 407. fræge 19. S. 363. ge-fræge ebds. frêcene 57, §ª. S. 407.

freolic 53, e. S. 399.

32 \*

476

frôd 49, b. S. 394. frofor 55. S. 403. from 9, I. e. m. Ntr. S. 355. full (2) 46, A. S. 390. fyld 47. S. 393. â-fyran 13. S. 361. fyrd 21. S. 365.

G.

geora J. 10. S. 123. geoc J. 8. S. 121. geocor ebds.

gnagan B. 49. S. 315.

H.

helhrûne **A**. 49. S. 36. m. Ntr. hleor **V**. 84, **A**. S. 242. hrêdh **V**. 59, § d. S. 197. hron **U**. 6. S. 110. hvan **V**. 35. S. 163. hyss **A**. 38, § c. 8. S. 31.

inge V. 2. S. 127. io A. 36. J. 10. S. 26. 123.

lyt W. 84, A. S. 241.

Ν.

nemne I. 1. S. 91.

D.

ocer W. 7 Ntr.
odh W. 8. S. 112. 113.
ofost A. 2, e. 66. S. 1. 52.
ora W. 58, §a. S. 193.
oradh A. 10, b. m. Ntr. S. 6.
orc A. 79. S. 62.
orettan etc. A. 90 Ntr.

P.

pan F. 15. S. 362.
be-päcan B. 50. F. 5. S. 315. 346.
pearruc B. 8, B. S. 265.
peord F. 63, c. S. 415.
pidha 8, a. S. 336.
pisa 14. S. 340.
pläc 10. S. 337.
plett F. 40. S. 382.
pranga 15. S. 340.
prince B. 40, B. S. 305.
prot B. 9. S. 267.
prud ebds.

râd V. 80. S. 238. recan V. 76, a. S. 232. rêdha W. 59, §d. S. 197. reost W. 82, §a. S. 241.

Th. thvære V. 64. S. 208.

U.

ufemest A. 70. S. 58. uht 5, A. S. 108. uhte 5, A. S. 107. unc 4, A. S. 106.

vadhol 25. S. 154. van 31. 35. S. 161. 163. vare 64, §\*. S. 209. vâs 85, **b**. α. m. Ntr. S. 244. vâse 85, **b**. γ. Anm. 2. S. 244. 245. väfan 22. S. 148. m. Ntr. væflan 39, §\*. S. 169.

vær 63, **a.** S. 202. værstlic 59, §<sup>d</sup>. S. 197. värter 64, §<sup>a</sup>. S. 209. väs 85, **b.** a. S. 244. västling 74, §<sup>b</sup>. S. 230.

västling 74, §<sup>b</sup>. S. 230. vefels 22. m. Ntr. S. 148. veler 58. S. 193.

veola 42. S. 172. ver 54. S. 188.

verdan 63, e. Anm. γ. 65, B. S. 203. 206. 210.

vergenga 74. S. 229. vêrig 56. S. 191.

verod 54. 58, §\*. S. 188. 189. 194.

vet-edre 85. S. 246. vilan 48, §°. S. 181. vile 51, §°. S. 186.

vit 86, B. S. 250. ge-vîtan 70, d. 85. S. 219. 247.

vitegian 70, c. S. 218. vlâtjan 84, A. S. 241. vlätan 43, §\*. S. 173. vlîtan 84, A. S. 241.

vlôh 48, §1. F. 40. S. 182. 383.

vôdh 68. 69. S. 215. 216. voh 3, A. m. Ntr. S. 127.

vôm 68. S. 215. vorn 54. S. 188.

vos 85, **b**. γ. S. 244. vrang 79, **A**. **c**. S. 237.

vraxlian 59, §d. S. 197. vrædh 81. S. 238.

vrecan 76, a. S. 232. vrenc 79, A. d. S. 237. vreotan 59, §d. S. 197. vridan (wachsen) 83. S. 241. vrigan 78. S. 236. vringan 79, A. b. S. 237. vrixlan 59, §c. 78. S. 197. 236. vudhuuta 70, e. S. 219. vuht 85. S. 246. vuhung 3 Ntr. 69. S. 216. vuldor 46, **B**. 177. vurma 57, §\*. S. 193. a-vyran 54. S. 188. vyrms 67, \$. S. 214.

ydisc A. 74 Ntr. ylfige V. 64. S. 208. yppen I. 15, A. S. 98.

# Englisch (und Niederschottisch).

abash B. 20, d. S. 281. able 2. S. 2. m. Ntr. affright F. 51. S. 397. afraid ebds. ail 7. 46. S. 5. 34. aise (schott.) 9. S. 6. m. Ntr. ale 48, §. S. 36. anters 51. S. 39. m. Ntr. anvil F. 34, § . S. 377. arish 103, §. S. 79. arles (schott.) 90. S. 70. arrow 93. m. Ntr. S. 71. ash 103, §. S. 79. astit etc. (schott.) 63. S. 52. ater 108, B. S. 84. aunter s. anters. ause W. 85, b. 7. S. 244. awk I. 3. S. 92.

B.

bad 20, e. S. 282. bait 31. S. 292. baleful 15. S. 272. hus-band 18. S. 276. bane 16. S. 273. bang ebds. barley 24. S. 287. barm 55. S. 326. barrow 8, A. S. 262. base 20, d. S. 281. bat F. 63, b. S. 414. bate 27. S. 289. batful 27, Anm. 1. S. 289. batner ebds. battel ebds. bawd etc. 20, a. S. 280. bear (schott.) 24. S. 287. beet 27 Ntr. bedded 2. S. 255. beg 34, §b. A. 22. S. 294. 18. beigh 34, §b. S. 294.

belly 11. S. 270. bend 35, B. S. 298. bensel (schott.) 16. S. 273. berry 6. S. 261. bid 34, § . 38, § . S. 294. 302. bide 29. S. 291. bil 21. S. 283. billow 11. S. 270. bin 17, c. S. 274. black 42. S. 310. blain 42 Ntr. blanc 42. S. 309. bland 42. S. 308. blaze 55. S. 327. blee W. 84, S. 243. blend 40, A. S. 304. bless 42, a. 48. S. 307. 313. bliss 42, a. S. 307. bloat vgl. blote 43, b. 48. S. 310. 314. blot 41, a. S. 306. blote 48. S. 314. blue 42, c. S. 314. bluff 40, B. 42, e. S. 305. 308. blunder 40, A. S. 304. blunderhead ebds. blunt ebds. und S. 305. blur 41, b. S. 306. blurt ebds. blush ebds. und 55. S. 327. bluther (schott.) 41, n. S. 306. board 22. S. 285. boast 60, Anm. 2. S. 332. bodekin 31. S. 293. bodge 27. m. Ntr. S. 289. boil 21. S. 283. boll ebds. bollen ebds. boon 34, §°. S. 294. booses 17. b. S. 274. m. Ntr. boot 27. S. 289. botch etc. 27. m. Ntr. S. 289.

bothyn (schott.) 38°. S. 302. bough 19, a. S. 278. bounce 16. S. 273. bound 35, §c. S. 300. bowl 11. S. 270. brade 54, a. S. 319. brag 9, dl. S. 266. braid 22. S. 285. brain 54, Anm. 2. S. 322. 325. bran 54. S. 321. brank (schott.) 9, f. S. 267. brattle (schott.) 54, e. S. 320. brest ebds. brewis 54. S. 321. bribe ebds. bright 9, b. S. 266. brim 8, A. 9, f. Ntr. S. 263. brindled 55. S. 328. brink 8, A. S. 262. brisket 60, b. S. 331. briss (schott.) 54, n. S. 319. brittle ebds. broid 22. S. 285. broider ebds. broom 54, b. d. S. 320. brow 52. S. 316. browse 54, b. d. S. 320. bruise 54, b. S. 320. 321. brustle 54, c. S. 320. bryn 8, A. S. 263. bucket 19, b. S. 278. bulk 11. 21. S. 270. 283. bunch P. 13. S. 339. bung P. 13. S. 338. burgess 8, B. S. 264. bury 7. S. 262. buss 22. S. 285. busy 38a. S. 302. but (2) 20, b. S. 280. U. 13. S. 317. buy 50. S. 315.

C.

cob-iron V. 123. S. 153.
cratches V. 82, §<sup>a</sup>. S. 240.
crew V. 81, §<sup>d</sup>. S. 239.
cringe V. 79, B. §<sup>b</sup>. S. 237.
crinkle ebds.
crowd V. 81, §<sup>d</sup>. S. 239.
cud V. 18, §<sup>s</sup>. S. 145.

D.

dad (schott.) A. 104, B. S. 81.

E. each A. 52, e. §b. S. 42. earn A. 89, Anm. 96, b. S. 68. 74. earsh A. 103, S. m. Ntr. S. 79. easter U. 2. S.105. (2, U. 5, B. S.108). easy A. 74. S. 61. eaves etc. U. 2. S. 105. m. Ntr. eddish A. 103, S. S. 79. edgrew ebds. eelist (schott.) A. 7. S. 5. else A. 50. S. 37. erri- A. 93, Anm. 1. S. 72. ever A. 36, A. e. S. 26. F. fadge 6. 23. S. 348. 368. fag 37, §. S. 380. fage 6. S. 348. faggot 23. S. 368. fain 6, **ID**. S. 349. fair 6, C. S. 348. famble 31. S. 374. fambles ebds. fan W. 28, §a. S. 158. fardle 21. S. 366. fare (schott.) 20. S. 364. feage 2. S. 348. feal 33, A. § a. S. 375. fear 29. S. 372. feat 30. S. 373. feature ebds. fecht (schott.) 5, §. S. 348. fee (2) 6. 7. S. 348. 351. feeal 33, A. S. 375. feed 60. S. 410. feer etc. 13. S. 361. feg 6, C. S. 348. feign etc. 5. S. 346. fen 16. S. 362. fere. (schott.) 20. S. 364. fet 24, b. S. 368. fetch 5, §. 24, b. S. 348. 368. few 26. S. 371. fewel 62. S. 414. fickle 5. S. 346. 347. film 34, § . S. 377. filth 37. 47. S. 381. 393. first 9, 1. g. S. 355. firth s. frith.

fit 30. S. 373.

fittle etc. ebds.

fizzle 5, §. S. 347.

flake 40. S. 383. flash 41. S. 384. flasket 40. S. 384. flaunt 41. S. 384. fleet 43. S. 387. fleetings ebds. fleg (schott.) 42, b. S. 385. flick 42, b. S. 384. fling ebds. flisk (schott.) 41. S. 384. flitch 42, b. S. 384.

flite 41. S. 384. flock 46, §b. S. 392. flog 42, b. S. 385.

flout 41. S. 384.

flow 41. 43. S. 484. 387. flower B. 47, §a. S. 313. flowish 41. S. 384.

flume (schott.) 43. S. 387. fodder 60. S. 411. foe 37, A. S. 379. fog 6. S. 348.

ford 21. S. 365. forth 21. S. 366. foster 60. S. 411.

frack 57. S. 407. fraise (schott.) 51. S. 397.

freak 57. S. 407. freelege 55, B. S. 402.

fret 21. I. 18, B. a. S. 365. 102. frith, firth 21. 56, §°. S. 365. 405. fro 9, F. a. S. 354.

frody 49, b. S. 394. from 9, G. S. 354.

froth I. 18, B. α. m. Ntr. S. 103. frum 9, I. b. Anm. S. 355.

fry 52. S. 398. fumble 31. S. 374.

funk 62. S. 413. funnel 62. S. 414.

fur 61. S. 412.

fykefacks (schott.) 5, §. S. 347.

gab etc. W. 39, §b. S. 169. gabbler ebds. garland V. 59, §°. S. 198. gibber V. 39, §<sup>b</sup>. S. 169. gnaw B. 49. S. 315. gnof ebds. goal W. 47. S. 178.

gobbet W. 39, §b. S. 169.

gobble ebds. goblin W. 22, §bc. S. 150.

gore W. 67, Z. S. 215. grant W. 63, c. S. 202. grate V. 82, § a. S. 240.

gristle B. 60. S. 331. m. Ntr.

hackney A. 38, §°. γ. S. 30. m. Ntr. harsh W. 57, § b. Anm. S. 193. hoop W. 23, §a. S. 153. husk W. 74, Anm. α. S. 230.

if 1. A. 20, C. Anm. S. 99. 16. ill U. 3, b. S. 106. ing W. 2. S. 127. into U. S. S. 112. ire A. 28. S. 21.

jabber W. 39, §b. S. 169.

knuist (schott.) A. 101, § a. Anm. S.76.

leer W. 84, A. S. 242. lit W. 84, A. Anm. b. S. 241. 242. lite V. 84, Anm. a. S. 242.

M.

mudfish B. 10. S. 269.

lord V. 55. S. 190.

narrow A. 93, Anm. 1. S. 72. neam ebds. noon U. 10 Ntr.

oaf W. 64. S. 208. oar A. 31. S. 25. oats A. 103 Ntr. onde A. 10, e. vgl. V. 18, §. S.7. 143. ooze W. 85, b. γ. S. 244. or (schott.) A. 27. S. 20. orchard W. 61, B. S. 200. orts I. 18, C. S. 103. m. Ntr. oss A. 96. S. 74. ought (2) A. 17, A. V. 9. S. 12. 132. owe etc. A. 17, A. S. 12.

P. paddle F. 63, d. S. 415. paik 13. S. 339. pall F. 33, A. §b. S. 376. pane F. 15. S. 362. pannel ebds.

pat (2) B. 27, Anm. 3. F. 63, b. S. 290. 414.

paw F. 63. S. 418. peel F. 34, A. S. 377. pennant F. 15. S. 362.

pert B. 9, a. m. Ntr. S. 268.

pillage F. 34, A. S. 377. pink B. 40, B. S. 305.

plague etc. F. 42, c. S. 385.

plaid 1, d. S. 335.

plait F. 40. S. 382.

plash, splash F. 42. S. 386. play F. 42, e. S. 385.

plight F. 40. S. 382.

ply ebds.

poach B. 50. S. 315.

pocke etc. 13. S. 339.

ponder 14. S. 340.

pouch 13. S. 339.

prance B. 9, f. S. 266.

prank ebds. und S. 267. prate B. 9, g. S. 267.

prattle ebds.

pretty ebds.

pride ebds.

prink B. 9, f. S. 267.

prod B. 22 Ntr.

proud B. 9, g. S. 267.

pryme 15. S. 340.

pud F. 63, a. S. 414.

pugging B. 50. S. 315.

pull F. 34 Ntr. put B. 27, Anm. 3. S. 290 m. Ntr.

Qu.

quiver etc. V. 22, §b. S. 149.

R.

rack V. 76, d. a. Anm. 1. S. 233. 234. rag W. 76, Anm. 2. 77. S. 234.235.

rank V. 78. S. 236. rime F. 59. S. 410.

ring (2) W. 79, B. S. S. 237, 238,

road V. 80. S. 238.

root W. 61, §b. S. 200. m. Ntr.

scratch V. 82, § \*. S. 240. smooth V. 64, Anm. α. S. 209. speak B. 54, §c. β. S. 325.

sprig B. 8, A. S. 263.

ugly A. 7. S. 5.

un- (2) 8. A. 61. S. 113. 48. unked A. 6. S. 5. until etc. 8. S. 112.

vie 10. S. 133. vixen F. 17. S. 363.

W.

waf (schott.) 22, 5b. S. 149. wag 11, A. m. Ntr. S. 134. wail 32. m. Ntr. S. 162.

wainscot 20. S. 147. wairsh (schott.) 56. S. 191.

wak 3, A. S. S. 127.

wale 47. S. 178. m. Ntr.

wallop 48, §h. S. 181. wallow (2) 43 Ntr. 48, A. S. 180,

walsh (schott.) 43, § a. 56. S.174. 191. wand 19. S. 147.

wang 2. S. 127. want 35. 36. S. 163. 165.

warish 63, g. S. 204.

wark 66 Ntr.

warnel 57. S. 192.

warnles ebds.

warp 62. S. 201. warpe ebds.

warrant 63, c. S. 202.

wase 22, §°. 85, e. β. S. 151, 249.

waver 22, 5b. S. 148. weaky 3 Ntr.

wealth 42, § \*. S. 172.

wear 64, § \*. 74. S. 209. 229.

weary 56. 64, §a. S. 191. 209. weasand 85, Anm. 5. S. 246.

wedge 11, F. S. 135.

wednesday 69. S. 216. wee (schott.) 34. S. 163.

weep 39. S. 168.

weer 59, §c. S. 198.

weeze 85, b. γ. S. 244. weird 60. S. 199.

well (2) 42. 48, §<sup>ε</sup>. β. S. 172. 181.

wen 30, §a. S. 159. went 18. S. 144.

wet 85, a. γ. S. 244.

wharf 58, § a. S. 194.

wheel 48, §b. S. 180. wheeze 26, 5b. S. 155.

whelm 48 Ntr.

whey 85, a. β. S. 243. 244.

whid (schott.) 22, §bc. S. 149. whip 23. S. 153. whisk 85, e. β. S. 249. whisky 85, e. α. S. 248. whoop 39. S. 168. wicket 15, A. n. S. 139. wilk 48, §°. S. 181. will (2) 43. 50, §°. S. 173. 185. willow 18, §k. 48, §i. S. 146. 182. wimble 18. S. 143. win (schott.) 30. S. 159. window 67. S. 53. winnow 28. S. 158. winsome (schott.) 37, §b. S. 166. wire 54. 59, §°. S. 190. 198. wis etc. 70, h. S. 219. wite 70, d. S. 218. with 88, b. S. 251. wither 27, §a. S. 157. witness 70, e. S. 219. m. Ntr. woose 85, b. γ. S. 244. wornil 57. S. 191. worse 56. S. 190. wot 70. S. 221. wrangle 79, A. b. S. 237.

wrawl B. 9, h. S. 267. wrax etc. 59, §d. S. 197. wreak 76, a. S. 232. wreath (schott.) 81. S. 238. wreathe 59, §d. S. 197 m. Ntr. wreck 76, d. a. S. 233. wrench 79, A. d. S. 237. wrest 59, §d. S. 197. wrestle ebds. wretch 76, c. d. α. S. 233. wrig etc. 78. S. 236. wring 79, A. b. S. 237. wrink (schott.) 79, A. d. S. 237. wrinkled 78. 79. **B.** §<sup>b</sup>. S. 236. 237. writhe etc. 59, §<sup>d</sup>. S. 197. wrockled 78. S. 236. wrong 78. 79, A. d. S. 236. 237. wry 78. S. 236. wurtle (schott.) 59, §d. S. 197.

yet J. 10. S. 123. yond J. 4. S. 119. B. 36. S. 300. yore J. 10. S. 123. yowl A. 70. S. 58. yule J. 9, m. Ntr. S. 122.

### Altfriesisch.

wrath etc. 59, §d. S. 197.

ara 95. S. 73.

basafeng 20, d. S. 281. bernig 6, C. S. 259. bli 42, a. c. S. 307. blika etc. W. 84. S. 243. braspenning 54, § a. S. 322. gebreskan 54, A. c. S. 318. 320. brida 54, Anm. 1. a. S. 324. bunke **P**. 13. S. 338.

E.

efther A. 20, C. a. 3. S. 16.

fach 37, S. S. 380. facht etc. 2. S. 343. fagia ebds. fai 37, S. S. 380. faka 5, §. S. 348. fandia 2. S. 343.

fel 33, A. § . S. 375. felich ebds. fenda 2. S. 343. fere 20. S. 364. fereth 21. S. 365. fimelbrek 34, §\*. S. 377. frêta etc. 56, §b. S. 405. froberge 53, a. S. 399.

ief A. 20, C. a. 7. S. 16. iemma 4, B. J. 13 Ntr. S. 93.

tha A. 20, C. c. S. 16.

warf 63, a. S. 202. werpth 39. S. 168. withirield 54. S. 188. wlemmelsa etc. 41. S. 171. wliti 84, Anm. b. S. 242. won- 31. S. 161.

33

### Altnordisch.

A. adhr 27. S. 20. afi 1. 107. S. 1. 83. afl, abl 2, b. S. 1. afr 2, e. m. Ntr. S. 1. aga 3. 7. S. 2. 5. âi 107. S. 83. aka 3. S. 2. ala 44. S. 32. allda V. 48 Ntr. alvara 64. S. 208. ama, aml 53. I. 14b. S. 43. 97. and (altswd.) 95. m. Ntr. S. 73. andi 10, e. S. 6. andra 18, §b. S. 144. anna 63. S. 50. ansa 10. e. S. 7. apli 2 Ntr. S. 2. apr 2 Ntr. I. 3. m. Ntr. S. 2. 92. ardr 90, S. S. 70. arma 89, Anm. S. 69. âs 64. 65. S. 50. 51. aska V. 36, §°. S. 165. asnast 96, a. S. 74. at V. 85, b. 7. S. 244. audr 68. m. Ntr. S. 56. auli 48, §. S. 36. aumr 1. 14b. S. 97. aur 18. 95. S. 14. 73. ætla 10, d. S. 7.

baga F. 2, S. 343.
baggi P. 13, F. 2, S. 339, 343.
bali 21, S. 283.
banda 35, B. S. 298.
bâng A. 6, B. 16, S. 4.
bânga 16, P. 13, S. 273, 338, 339.
bard 22, S. 285.
barr 8, A. S. 262.
bâs 17, b. S. 274.
baust 60, Anm. 2, S. 332.

bauta 20, b. S. 280. bæsîngr 20, d. S. 281. beimar 1, a. S. 252.

beiskr 10. S. 269. benda 35, B. S. 298.

heyla 21. S. 283. biartr 9, a. S. 265.

badmr 1, a. S. 252.

biâstr 38°. S. 302. biât ebds. bidla 34, §<sup>b</sup>. S. 294.

bio 18. S. 275.

biodr 38<sup>b</sup>. S. 303. birta 9, a. S. 265.

bisa 30. 38 a. S. 292. 302.

bitill 31. S. 293.

biugr etc. 37. S. 301.

blanda 40, A. S. 304. blanka 42. S. 310.

blaudhr 42, b. a. S. 307.

blautr ebds.

blessa 42, a. S. 307. bletta 41, a. P. 11. S. 306. 338.

bliugr 42, c. S. 307. blossi etc. 55. S. 327.

blôt 48. S. 313. blundr 40, A. S. 304. m. Ntr.

bôla 21. S. 283. bôn 34, §°. S. 294. hus-bondi 18. S. 276.

bôndi ebds.

bör 6, A. S. 258. braga 9, dl. S. 266.

auga-bragdhi 52. S. 316. bragga 9, d. S. 266.

bragnar 54, B. S. 319. bragr 9, d. S. 266.

brak 9, c. S. 266. brâk V. 76, d. β. S. 233.

brall 9, h. S. 267. braml 9, f. S. 267.

brandr 55. S. 327.

brang 9. f. S. 266. brasa 55. S. 327.

brass 54, e. S. 320.

brasta ebds.

braitr 8, A. F. 49. S. 263. 395.

braut 54, a. S. 319. brecka 8, A. S. 262.

bregda 9, d. 54, Anm. 1. F. 19.

S. 266. 324. 364. bretta 54, **a.** S. 319.

breyskja 55. S. 327. breyskr 54, **b**. S. 320.

brimi 55. S. 326. brînga 60, **dl**. S. 331.

bringr 8, A. 60. S. 262. 331.

briosk 60, a. S. 331. brióta 54, a. S. 319. â-bristur 30. S. 292. britia 54, a. S. 319. broddr 22. 30. S. 286. 292. brot F. 21, § \*. S. 367. broti 54, a. S. 319. brûk 9, d. S. 266. brum 54, d. S. 320. brûn 52. S. 316. brutla 9, g. S. 267. brydja 54, Anm. 1. a. S. 324. brydhja 56. S. 329. brýni 55. S. 323. budkr 38b. S. 303. buga 34, §b. S. 294. bûlki 21. S. 283. bylta ebds. byrja 6. S. 260. byrr ebds. bytta 38b. S. 303.

bulla 21. S. 283. bullt ebds. bumba 1, §a. S. 252. bûnga P. 13. S. 338. bûnki ebds. m. Ntr. buppi I. 15. S. 100. burt 54, a. S. 319. busi 20, b. S. 280. bûta 20, b. S. 280. byda 38<sup>b</sup>. S. 303. bylja 11. S. 270. eckill A. 24, A. d. V. 87, Anm. S. 19. 251. efna A. 2, e. S. 1. eigi A. 36, S. 26. m. Ntr. eimr A. 69, §a. S. 57. emja I. 14b. S. 97. endr I. 5, A. S. 93. engi V. 2. S. 127. m. Ntr. enn A. 61, § 8. S. 49. er 1. S. 89. 90. erill A. 90, §. S. 70. erta A. 28, d. S. 22. eykr A. 72. S. 59. eyma I. 14b. S. 97. eyr A. 18, A. a. c. m. Ntr. S. 14. eyri ebds. u. V. 58, § a. m. Ntr. S. 194. eysa A. 9. I. 16. S. 6. 101.

F. fâ 8. S. 351. fâk 5, §. S. 348. fâkr 7. S. 351. fala 33, A. §\*. S. 375. fallda 33, A. § b. S. 376. fâlma 31. S. 374. fara (2) 21. S. 364. 365. faraz 29. S. 372. fardhi 21. S. 366. farmr 21. A. 89, B. § . S. 366. 69. fas 25. S. 371. fat 24, b. 30. P. 1. S. 368. 373. 336. fæla 34, §a. S. 377. feigja 37, §. S. 380. feikn 5. S. 346. feila 34, §°. S. 377. feira 10. S. 358. fella 34, §ª. S. 377. felldr 33, A. &b. S. 376. felling ebds. felmr 34, §a. S. 377. fergia 50. S. 396. feria 21. S. 366. fet 63, f. S. 415. feti ebds. fetill ebds.; 24, b. 30. S. 369. 373. fiara 28. S. 372. fiærmeir 9, D. S. 353. fika 5, S. S. 347. fila 33, A. § b. S. 376. filla 34, A. S. 377. fimr 31. S. 374. fiördr 21. S. 365. fiörgyn 13. S. 359. fipla 31. S. 374. fir 13, C. S. 360. firra (2) 10. S. 359. firraz ebds. firtr ebds. fit 30. S. 373. fita 39. S. 382. fitla 30. S. 373. fiûk 6, m. Ntr. S. 348. fiuka 5, §. 6. S. 348. flaka (2) 42, b. S. 384. flaum 43. S. 387. flaustr 41. 43. S. 384. 387. flaut 43. S. 387. fleiri etc. 46, B. S. 391. fleki 43. S. 387.

flengja 42, b. S. 384. flensa ebds. fler 43. S. 387. fley ebds. fleygja 42, b. S. 385. fleygr 44. S. 389. flockr 46, §b. 8. 8. 392. flôi 43. S. 288. flôr B. 47, §b. S. 313. flos 43. S. 387. flot B. 47, § a. S. 313. flækja 40. S. 383. flûr B. 47, § a. S. 313. flûra B. 47, §b. S. 313. fnasa 51. S. 397. fnug 40. S. 383. for (2) 7. 9, A. B. S. 351. 353. fordha 21. S. 365. fordhi ebds. fer 20. S. 364. fracki etc. 55, § a.V.76, e. S. 403. 233. frâlegr 58, e. S. 408. framandi 9, H. S. 354. frår 56, §d. 58, e. S. 405. 408. frassi 59. S. 410. frata 49, a. S. 394. frægr 50. S. 396. fregn ebds. freista 51. S. 397. freki 57. W. 52. S. 407. 187. frêlsa etc. 55, B. S. 402. frêtt 50. S. 396. Freyr etc. 52, a. S. 399. frî 53, c. S. 399. fridhr 56, § \*. 58. S. 405. 409. Frigg 53, c. S. 399. frilla 58. d. S. 408. frînn 58, e. S. 408. friof etc. 52. S. 398. frå 52. 55. 56, §d. 58, e. S. 398. 403. 405. 408. frussa 51. S. 397. fryg 58, e. S. 408. fud 39. 61. S. 382. 412. fudr 62. S. 413. fûi etc. 47. S. 393. fûki 47. m. Ntr. 62. S. 393. 413. fûlga etc. 33, A. S. 375. fûna 62. S. 413. fundr 36. S. 379.

funi 62. S. 413.

furdha 10. 18. S. 358. 363. fylia 14. 33, §b. S. 362. 375. fylla 34, A. S. 377. fylsni 33, A. S. 375. fyrni 10. S. 358.

gabb V. 39, §c. S. 169. gamal A. 53. S. 43. glossi B. 55. S. 327. gnŷa etc. B. 49. S. 314. 315. m. Ntr. gran P. 8, a. S. 336.

grid F. 56. S. 406. grid ebds. haddr A. 100. S. 76. haus A. 73, §\*. S. 60. haust A. 95 (96). S. 74. helvîti V. 70, d. S. 218. hestr A. 38, §c. δ. S. 30. hiol V. 48, §b. α. S. 180. hlaut B. 48. S. 314. hnoda B. 49. S. 314. hrak V. 76, d. a. S. 233. hrata W. 80. S. 238. hraungl W. 79. S. 238. hrekja V. 76, c. S. 232. 233. hrîm F. 59. S. 410. hrîngja V. 79, B. S. S. 237. hrista V. 82. S. 239. hrôkr W. 76, e. S. 233. hrot W. 81, §a. S. 239. hröckva V. 78. 79, b. S. 236. 237. hvel V. 48, §b. a. S. 180. hvella V. 45, §b. S. 176. hvîka V. 11, A. S. 154. hvima V. 22, § bc. S. 149. hvinn W. 30. S. 159. hvipp V. 23, §a. S. 153.

iata 18, C. S. 103. idia 7. S. 95. idr 7. S. 94. idraz ebds. idhull 7. S. 95. îfa 1. S. 90. illr U. 3, b. S. 106. îma 1. S. 90. is (altswd.) 1, §. S. 90.

jaga 8. S. 122. jack ebds.

jamla I. 14<sup>b</sup>. S. 97. jastra A. 99. S. 75. jögun 8. S. 122.

H.

kadhall V. 18, § . S. 146. knast A. 101, § . S. 76. knya B. 49. S. 314. krassa V. 82, § . S. 240. krîngr V. 79, B. § . S. 237. krôta V. 82, § . S. 240.

L.

af-lât A. 106. S. 82. lauga B. 42. S. 309. leir B. 47, § b. S. 313. leita V. 84, Anm. a. S. 242. aug-lit V. 84, A. S. 242. lîta ebds. lû B. 42 Ntr. lŷta V. 84, Anm. b. S. 242.

MI.

mialdr V. 45, §°. S. 176. munr V. 64, Anm. α. S. 208.

nema I. 1. S. 91. nûa IB. 49. S. 314. nudda ebds.

0.

oddr B. 22. S. 286. m. Ntr. ôdhr, ôdr W. 68. 69. S. 215. 216. ok, og J. 3. V. 6. S. 118. 130. oka J. S. S. 121. oppa I. 15. S. 100. or A. 28, d. 91. S. 21 sq. 70. orf W. 62. S. 201. orka V. 66, A. S. 211. orna W. 67. S. 212. orusta A. 90. m. Ntr. S. 70. ôs A. 81, § °. V. 85, Anm. 1. S. 62. 245. ostr I. 6 Ntr. œdhi W. 68. S. 215. öfugr I. 3. S. 92. ægir A. 3. S. 2. m. Ntr. ör A. 93. S. 71. 72. örr A. 28, d. 91. S. 21 sq. 70. P.

packi 13. S. 339. ped **F**. 63, **c**. S. 415. peis 1, **c**. S. 335. pell **F**. 33, **A**. §<sup>5</sup>. S. 376. piltr **F**. 45. S. 390. poki 13. S. 339.
portkona B. 22. S. 285.
pos F. 2. S. 344.
pot F. 63, S. S. 415.
pöltr B. 21. S. 283.
prånga B. 9, F. S. 266.
prata B. 9, S. 267.
pratalegr ebds.; F. 63, d. S. 415.
pretta ebds.
prim F. 9. S. 357.
průdr B. 9, S. S. 267. 269.
průtta B. 9, S. S. 267.
půa F. 47. S. 393.
půnga etc. 13. S. 338.

Qu. queif V. 23. S. 153.

râ W. 78. S. 236. rackr W. 76, e. S. 233. raga, ragn etc. W. 75, Anm. β. 76,

Anm. 2. 77. S. 232. 234. 235. ragr V. 76, Anm. 2. S. 234. rângr V. 79, A. c. S. 237. rasa V. 85, Anm. 3. S. 244. rata W. 80. S. 238. reckr V. 76, c. S. 233. rekr ebds. rickja W. 78. S. 236. rîda V. 59, §d. S. 197. rispa W. 82. S. 239. rita ebds. rôt W. 61, §b. S. 200. rôta ebds. rota V. 81, §b. S. 239. röggva V. 77. S. 235. rydia W. 80. S. 238.

S.

slöngva **B**. 42, **c**. S. 309. spekia **B**. 54, §°. β. S. 325. språk ebds. svaka **V**. 26, §°. S. 154. sveiti **V**. 26. §°. S. 156. svidi ebds. svig **V**. 3 Ntr.

ubbi I. 15. S. 100. ugga A. 7. S. 5. uma etc. I. 14<sup>b</sup>. S. 97. una V. 37. S. 166. und S. 9. S. 112. unt 8. A. 61. S. 112. 69. unz 8. S. 112. urga V. 75, §<sup>b</sup>. S. 231.

### V.

vâ 17, Anm. S. 140. vacka 11, A. S. 154. vadall 85, d. a. S. 247. vadr 11. 18, §°. S. 137. 146. vafa 22, §b. m. Ntr. S. 148. vafra ebds. valldr 15. S. 273. vamla 22, §b. S. 149. vândr 18, §. S. 143. vanr 30, §c. 35. S. 160. 163. var (2) 64. 67, \$\zeta\$. S. 207. 214. vâr J. 7. S. 121. m. Ntr. vara 64, §a. S. 209. al-vara 64. S. 208. vardr 74. S. 229. vargr 52. 75. S. 187. 231. varla 64. S. 208. varna 63, e. S. 203. vas 26, §b. 85, b. β. Anm. 1. 155. 244. 245. vâs 85, **b**. α. m. Ntr. S. 244. våsadhr J. 7. S. 121. vasi 74. 85, e. β. S. 229. 249. vaskr 8. S. 131. vasl 85, b. β. S. 244. vasla ebds. vast etc. ebds. vatn 85, a. a. S. 243. vâtr 85, a. γ. S. 244. vægr 3, A. S. 127. vænn 37, §c. S. 166. veg (vâ) 10. S. 133. veggr 20. S. 147. m. Ntr. vegna 10. S. 133. vegr ebds. veifa 22, §b. 23. S. 149. 151. veigr 10. S. 133. veipa 23. S. 153. veisa 85, **b**. γ. Anm. 2. S. 244. 245. veita (2) 70, c. 85, b. y. S. 218. 244. veiting 70, e. S. 218. veitsla 70, e. d. S. 218. 219. veitull 70, c. S. 218. veitur ebds. vela 51, §<sup>n</sup>. S. 186. ver 64, §\*. 74. S. 209. 229.

vera 63, f. S. S. 203. verdr 55. S. 190. vergångr 74. S. 229. verkr 66, Anm. β. S. 211. vernd 63, e. S. 203. veski 22, §°. 74. S. 151. 229. vesl 74. S. 229. vesla 27, §b. S. 157. vetna 9. S. 132. vetta 70, e. S. 218. vidh 88, b. S. 251. vidrini 22, §d. 89. S. 150. 251. vik 15. S. 139. vîk 14. 15. S. 138. 139. vildr 42, § b. S. 172. villtr 50, § a. S. 185. vindr 18, §. S. 143. vinsa 28. S. 158. vîpra 23. S. 153. vîrgull 75, § b. S. 231. viskr 70, h. S. 219. visna 27, §b. S. 157. vistaz ehds. vîta 70, d. S. 219. vitia 70, c. S. 218. vitki 70, a. Anm. 10. S. 218. 224. vitraz 70, e. S. 218. vodi 17, Anm. S. 140. vola 48, \$°. S. 181. volgr 43, §b. S. 174. volna ebds. vols 46, A. S. 177. votr 70, e. S. 219, votta ebds. vödvi 85. S. 245. vökvi 3, A. S. S. 127. 128. völlr 47, §b. S. 179. völr 47. S. 178.

### ¥.

vöndr 19. S. 147.

vör 58. S. 193.

yda V. 85. c. S. 245. yfa I. 15. S. 100. yfr ebds. yla V. 52. S. 187. ylfra ebds. ymsir I. 14. S. 97. yndi A. 66. V. 37, §°. S. 52. 166. yrkja V. 66, A. S. 211. ysja I. 16. S. 101.

### Schwedisch.

ansa 10, e. S. 7. anten 51 Ntr. arfvode 85. S. 65.

älas 46. S. 34. ämna 2, e. S. 1. ända U. 8. J. 4. S. 112. 119. ärna 96, b. S. 74. m. Ntr.

balja etc. 11. S. 270. binge P. 13. S. 338. blanka 42. S. 310. boka 19, b. S. 279. boken ebds. böld 21. S. 283. bös 20, c. S. 281. böta 27. S. 289. brant etc. 8, A. m. Ntr. S. 263. brasa 55. S. 327. braska 54, c. S. 320. brak 9, e. S. 266. bråttas 54, B. a. S. 319. brädd 22. S. 286. bräka 9, e. S. 266. brokig etc. 9, f. S. 267. m. Ntr. bry 54, Anm. 1. a. S. 324. brytia 54, a. S. 319. bulna etc. 21. S. 283. bult ebds. bulta ebds. bylte ebds. E.

ej A. 36, A. e. S. 26. elak U. 3. S. 106. eller A. 20, D. β. S. 16. erg A. 18, A. b. S. 14.

be-falla 33, A. S. 375. famla etc. 31. S. 374. fan 37, A. S. 372. fatt 30. S. 373. fattig 26. S. 371. fänga 62. S. 413. fanta 63, f. S. 415. fegd 37, §. S. 380. fil 34, A. S. 378. fintlig 5. S. 346. fjäll 34, A. S. 377.

fjär 10. 20. S. 359. 364. i fjord (fjol) 9, C. S. 353. fläcka 42. S. 386. fläkta 5, §. S. 347. fläng 42, b. S. 384. flåsa 42. S. 386. flott 43. S. 387. fnysa 51. S. 397. fräsa ebds. frodig etc. 49, b. S. 394. frossa 59. S. 410. frusta 51. S. 397. fukter 5, §. S. 347. fyr 13. S. 361. hustru F. 53, b. S. 399.

hvif W. 23. S. 153.

iäf 1. S. 90.

jolk A. 49, A. S. 36.

Lie lita W. 84, Anm. a. S. 242. loge B. 47, §b. S. 313. luta V. 84, Anm. a. S. 242.

ollon A. 44. S. 32. ond W. 18, S. S. 143. m. Ntr. ôs W. 85, Anm. 1. S. 245. m. Ntr.

Ö. öken A. 73, §a. S. 60. öm I. 14b. S. 37 m. Ntr. ömka A. 6. S. 4.

packa F. 2. S. 343. på I. 15, A. S. 98. pāta F. 63, a. S. 414. pên F. 30. S. 374. plagga F. 42, c. S. 385. plit B. 48. S. 314. pock B. 19, b. S. 279. pösa 13. S. 340. prång 15. S. 340. prottla B. 9, g. S. 267, pruta ebds. m. Ntr. puta B. 2. m. Ntr. S. 255. pyra B. 55. F. 62. S. 328. 413.

quar V. 64. S. 208.

R.

rîs W. 82. S. 240. rista W. 82. S. 239.

U.

unda 10. m. Ntr. S. 115. usel W. 27, §<sup>b</sup>. S. 157.

V.

vala 48, §c. S. 181. valkare 42, §b. S. 172. vara 64, §°. 71. S. 209. 226. varfogel 75, §°. S. 231. vase 85, **e**. β. S. 249.

vass ebds. val 42, §\*. S. 172. vanda 18. S. 143.

våp 39, §<sup>b</sup>. S. 169. vänta 35. 36. S.163. 165. vicka 11, **A**. 15. S. 134.

139.

vig 8. S. 131. vira 59, §°. S. 198. vrad 81. S. 238. m. Ntr. vrå 78. S. 236. vrål 9, h. S. 267. vret 85, Anm. 3. S. 245.

Y.

yfvas **I**. 15. S. 100. ymnig **I**. 14<sup>b</sup>. S. 97. ynka s. dän. ynk.

### D a n i s c h.

A.

avind 66. S. 52.

Ä.

ævret 103, §. S. 79.

B.

beile 34, § b. S. 294. af-bigt ebds. bing **P.** 13. S. 338. bisse 30. S. 292.

böde 20, **b**. 27. S. 280. 289.

bram 9, f. S. 267. branke 55. S. 326. brase 55. S. 327. braute 9, dt. S. 266. brissel 60, c. S. 331. brydes 54, Anm. 1. a.

S. 319. 324. bugle 21. S. 283. bund 1, §°. S. 254.

D.

davre U. 10. S. 115. der E. 1, S. S. 90.

E.

ellers A. 50. S. 37.

F.

fagter 5, §. S. 347. fixele 33, A. S. 375. finde 36. S. 379. i flor 9, C. S. 353. flense 42, b. S. 384.

flomme 43. S. 387.
fog 6. S. 348.
föite 5, §. S. 348.
för 20. S. 364.
freidig 56, §<sup>b</sup>. S. 405.
friste 51. S. 397.
fritte 50. S. 396.

fyge 6. m. Ntr. S. 348. fyr 13. S. 361.

gabe V. 39, §°. S. 170.

H.

hiask V. 85, e. β. S. 249. hoppe A. 38, Anm. 2. S. 29.

hvirre etc. V. 59, §°. S. 198.

J.

jo A. 36, A. e. J. 10. S. 26, 123.

L.

lede V. 84, Anm. a. S. 242.

lide ebds. lyd V. 84, A. S. 242.

WE.

mane B. 35, B. S. 299.

Ö.

örk A. 73, §ª. S. 60.

P.

pleiel F. 42, b. S. 385.

plette 11. **B**. 41, **a**. S. 338. 306. prass **B**. 54. S. 327. prange **B**. 9, **f**. S. 266. præk **B**. 9, **e**. S. 266. puge **B**. 50. S. 315.

R.

rangle W. 79, B. §\*. S. 237. 238. reise W. 82. S. 239. ridse ebds.

V.

valle 85, **b**. β. S. 244. vand 85, **a**. α. **e**. **B**. 1, §°. S. 243, 245, 254.

varpe 62. S. 201. varsel 63, **e**. Anm. γ.

S. 203. vaag 3, A. S. 127.

vaar 64, § a. 74. m. Ntr. S. 209. 229. vaas 85, e. β. S. 249. vedbende 18, § a. S. 146.

veie 10. S. 133. vever 22, §<sup>b</sup>. S. 148. vevle 23. S. 153. visle etc. 25 Ntr.

vriste 59, § d. S. 197.

Y.

ynk A. 6. S. 4. m. Ntr. yppe A. 2, c. S. 1.

# LEXICON COMPARATIVUM LINGUARUM INDOGERMANICARUM.

## Vergleichendes Wörterbuch

der

## germanischen Sprachen

und ihrer sämtlichen Stammverwandten,

mit besonderer Berücksichtigung der romanischen, lithauisch-slavischen und keltischen Sprachen und mit Zuziehung der finnischen Familie

von

Dr. Lorenz Diefenbach.

Zweiter Band.

Frankfurt am Main.

Verlag von Joseph Baer. 1851.

## Vergleichendes Wörterbuch

der

## gothischen Sprache

von

Dr., Lovenz Diefenbach,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitgliede.

Zweiter Band.

Frankfurt am Main.

Verlag von Joseph Baer. 1851.

Gedruckt bei Streng & Schneider.

### Vorbemerkungen

zum

### zweiten und letzten Bande.

Indem ich auf den "Rechenschaftsbericht" des ersten Bandes zurückverweise, bemerke ich noch Folgendes. Die speciellen Berichtigungen sind wiederum in den Nachträgen gesammelt, die ich der Aufmerksamkeit der Leser angelegentlich empfehle. Zu den allgemeinen Verbeßerungen, welche ich in wachsendem Maße einzuführen suchte, gehört namentlich die vollständigere Bezeichnung der deutschen Vocallängen, soweit ich sie durch Hülfsmittel, wie durch eigene Erfahrung und Forschung verbürgt hielt. Wo sie wider wahrscheinliche Erwartung unbezeichnet blieben, liegen - gewöhnlich darneben ausgesprochene - Zweifel vor. Besonders im Althochdeutschen ließ ich sie öfters der Urschrift gemäß unbezeichnet, wo ich durch Aufzählung aller wichtigeren belegten Formen dem Urtheile des Lesers das gleiche Material, wie meinem eigenen, vorlegte. Fortwährend huldige ich dem Grundsatze: das Urtheil des Lesers überhaupt nie bestechen, sondern nur durch Sichtung und Anordnung des Stoffes vorbereiten zu wollen. Jedoch bin ich in diesem letzten Theile nicht selten auf ausführlichere Darstellung der Gründe für und wider bestimmte Ansichten eingegangen, wo der Gegenstand mehr eine Abhandlung, als einen bloß lexikalischen Artikel verdiente. Aber auch solche Abhandlungen, sowie die oft skeptisch aufgestellten Alternativen der Vergleichung, sollen nur gleichsam wechselseitige Berathung mit dem Leser führen. Das ganze Werk mag das Urtheil tragen, daß es im Grunde minder ein Wörterbuch, als eine organisch zusammenhangende Reihe von Studien bietet. Für diesen Zusammenhang der einzelnen Theile, auch den inneren jedes Buchstabencomplexes, gewissermaßen als Collectivindividuums, empfehle ich Beachtung ihrer überall vorkommenden wechselseitigen Citierung, welche manchmal auch

statt einer Versetzung ganzer Wörterreihen an eine günstigere Stelle fungieren muß, wo ich diese nicht mehr aus der zuerst gewählten Stellung entfernen konnte, ohne mehrere Fäden zu zerreißen. - Die Erforschung des deutschen Sprachschatzes und seines inneren Zusammenhanges durch weite Räume und Zeiten hindurch ist meine Haupt-Aber auch in jeder der verglichenen Sprachen - unter welchen ich die lituslavischen und keltischen fortwährend am Ausführlichsten abhandelte - betrachtete ich zunächst die esoterische Forschung als Selbstzweck und bearbeitete jedes Werkstück erst an seinem Fundorte, bevor ich es zum Baue fügte. Nur selten, und um so merkwürdiger, finden sich solche unzusammenhangend mit dem nächsten Gestein gleich als Wanderblöcke, die ihres Gleichen nur in weit aus einander liegenden Gebieten treffen, und dort oft ebenso isoliert, obgleich echtes Erbtheil der gemeinsamen Vorzeit. Im Gegensatze dazu wachsen sehr häufig ganze Familien von Einwanderern so völlig in die neue Heimat hinein, daß sie dort geboren zu sein scheinen und der Vergleichung Irrlichter statt der Lichter schaffen.

Zur Uebersetzung der verglichenen Wörter (vgl. Rechenschaftsbericht S. VIII ff.) habe ich jetzt (besonders von S an) weit häufiger die lateinische Sprache gebraucht, um das Verständniss auch des Neuhochdeutschen minder kundigen Lesern zu erleichtern; jedoch überall die Glossierung meiner Quellen, gewöhnlich neben lateinischer oder neuhochdeutscher, beibehalten, wo mir die authentische Angabe nöthig erschien. Desshalb kommen auch nicht selten mittellateinische oder fehlerhaft geschriebene lateinische Glossierungen vor; wo sie Erklärung forderten und fanden, ist diese zugefügt. Lebende Sprachen wurden vorzugsweise angewendet, wo der Begriff nicht durch lateinische Wörter gedeckt werden konnte.

Für meine Abkürzung, Lautbezeichnung u. dgl. sind die früheren Bemerkungen nachzulesen und etwa Folgendes zuzufügen: Schulzes gothisches, Ihres schwedisches, Dähnerts plattdeutsches, Schmids schwäbisches, Höfers österreichisches, Schützes holsteinisches, Renvalls finnisches, Nesselmanns lithauisches Wörterbuch, Schmellers Glossar zum Heliand, das Bremer Wörterbuch (Br. Wtb.), Halliwells Dictionary of archaic and provincial words sind häufig und leicht verständlich citiert. Gr. 1<sup>2</sup>. 1<sup>3</sup>. = Grimms Grammatik Bd. 1. Ausg. 2. 3.;

Grimms Abhandlungen über Jornandes und die Geten und über Diphthonge nach weggefallenen Consonanten sind durch Jorn, und Diphth. bezeichnet. - LGGr. = Löbe und v. d. Gabelentz gothische Grammatik. - Wack. = Wackernagels Wörterbuch. -- Gg., G. gemm. = Gemma gemmarum Ausgg. von 1514. 1518. - Erf. Wtb. = mein mlt. hd. böhm. Wörterbuch nach einer Hs. von 1470 &c. (Frankf. Lit. Anst. 1846) - Dasyp. = Dictionarium latinogermanicum et vice versa &c. authore P. Dasypodio; jam quarto recognitum &c. per authorem ipsum. Argent. 1537. — Karel = Roman van Karel den Grooten &c. uitg. door Dr. W. J. A. Jonckbloet. Leiden 1844. Mit Glossar, wozu Bemerkungen von De Vries in einem besonders abgedruckten "Brief an Jonckbloet". - War., Warenar = P. C. Hoofts Warenar &c. door M. De Vries. Leiden 1843. Mit Glossar. - Mart. Martinez steht durch Versehen für Martini Binnart Biglotton amplificatum sive dictionarium teutonico-latinum novum ed. n. locupl. &c. Martini Grichardi. Amst. 1682. großentheils wörtlich mit Kiliaen übereinstimmend. - Hett., Het. = Hettema, besonders dessen Proeve van een friesch en nederlandsch woorden-boek. Leeuwarden 1832. -Reinw. = Reinwalds hennebergisches Idiotikon. - Schütz = Dessen Programme über "das Siegerländer Sprachidiom". - Kuhn Abh. = "Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker". Programm 1845. - Leo Fer. = Feriensehriften. Vermischte Abhandlungen zur Geschichte der deutschen und der keltischen Sprache. Von Heinrich Leo. 1. Heft. Halle 1847. - Bf. Keilschr. = Die persischen Keilschriften mit Übersetzung und Glossar von Th. Benfey. Leipzig 1847. -Bf. Sâm. = Sâmaveda von Benfev.

nl. bedeutet niederländisch aus älteren Quellen, besonders Kiliaen (Kil.); nd. niederdeutsch im Allgemeinen oder speciell (in leicht zu unterscheidenden Fällen) ältere, noch nicht überall völlig antiquierte niederdeutsche Wörter und Wortformen; ofrs. niederdeutsche in Ostfriesland; wfrs. ältere westfriesische nach Japicx (Japix), in M. N. nfrs. Epk. ebenso, nach Epkema aus Richthofen eitiert; nfrs. ohne Zusatz blieb vielleicht einige Male nach Richthofen in letzterer Bedeutung stehn, bezeichnet aber in der Regel (in M. N. auch mit dem Zusatze Hett.) die jetzige (neufriesische) Mundart in Japicxs Vaterlande nach Hettemas, leider etwas überladener,

Schreibung. Nordfriesisch (ndfrs.) gilt nicht als allgemeine Bezeichnung für die unter einander sehr verschiedenen Mundarten der Nordfriesen, welche vielmehr nach den einzelnen Gebieten benannt sind; sondern für Outzens Mundart, wo dessen Namen oder gar keiner zugesetzt ist; sodann, durch nachgesetztes Cl. unterschieden, für Clements Mundart. Letztere ist, wie noch in höherem Grade die wangerogsche (wang.), durch die Erhaltung der aspirierten oder assibilierten Dentale von besonderem Werthe für die Vergleichung. Die saterländische Mundart habe ich fortwährend nach Hettema und Posthumus aus Richthofen wiedergegeben, nun aber auch nach der durch Ehrentrauts treffliches Archiv mitgetheilten weit zuverläßigeren Auffaßung Minssens. In letzterem Falle steht M. nach dem saterl. Worte, in ersterem Hett. (Het.) oder gar keine nähere Bezeichnung; bisweilen sind Hettemas Formen neben den beseren Minssens durch Einklammerung unterschieden. In letzteren und gleichermaßen in den helgoländer (helg.) Formen ist die härtere, von Minssen mit deutschem g bezeichnete, Gutturalmedia (Ehrentraut Archiv I. 2 S. 172) durch gh gegeben.

sieg., siegen. = Mundart von Siegen (nach Schütz), zur westerwälder gehörig. — saarl. = Mundart an der Saar nach Schwalbs Programmen. — olaus. d. = Mundart der Deutschen in der Oberlausitz nach Antons Programmen, der posener nahe verwandt. — posen. (d.) = Mundart der Deutschen in Posen nach Bernd. — sp., span. = spanisch. — pg., port. = portugiesisch. — slov. = slovenisch. — wend. = wendisch in beiden Lausitzen. — cornou. = britonische Mundart in Cornouailles oder Cornwal in Niederbretagne. — hindust. = Hindustâni; hindi, hind. = Hindi. — sp. bisweilen = später. — st. = stark, bisweilen = statt.

Wo nach einer Wörterreihe vor dem Genuszeichen ein Komma steht, gilt das Genus für die ganze Reihe; m. f. in diesem Falle auch für dänisch c. (commune). Vielleicht unterliegt hier und da das schwedische und neuniederländische Genus einem Bedenken; ich folgte meinen Wörterbüchern.

Mit Benutzung der vorhandenen Typen gebe ich (vgl. Bd. I. S. XIV) im Lettischen z, ds, sch, dsch, tsch (sämtlich mit langem s ohne Virgula) und die virgulierten Buchstaben s, sch, n, l, r, g, k der

gewöhnlichen Schreibung (in respectiver Reihenfolge) durch c, z, dz k, g, c, s,  $\delta$ ,  $\tilde{n}$ , t,  $\tilde{r}$ , g, k,; bei letzteren beiden ist in M. N. die Virgulierung immer in parenthesi angegeben; das dehnende h ersetze ich durch das Längenzeichen über dem Vocale; ee bleibt, weil es eine besondere Aussprache hat, ungefähr éa, éä; in den Partikeln uz, iz, aiz setze ich das z der Aussprache statt des unrichtigen s der gewöhn lichen Schreibung. Im Böhmischen bedarf der selbstständige Halbvocal j (früher g geschrieben) der Unterscheidung von dem gleichen nur diphthongischen und mouillierenden Laute, den ich durch e, d', t', n bezeichne; ř, ś, ż &c. wie in Bd. I; w ist statt des neuestens üblichen v beibehalten. In NI. N. richtet sich die slovenische Schreibung nach Murko, die oberlausitzische nach Bose, der leider Seilers genauere Unterscheidung nicht angenommen hat, nur die oberl. Infinitivendung cz ist durch ć ersetzt. Von L an verwende ich die Zeichen s, z, ś, ż, c, ć in der Bd. I. S. XIV angegebenen Geltung auch für die slovenische und die sorbisch-wendische Sprache; illyrisch x = $\dot{z}$ ,  $sc = \dot{s}$ ,  $cs = \dot{c}$  blieben. Die altslavische Lautgruppe  $\dot{s}t$  ist jedesmal für die dem Aslv. fehlende se anzusetzen, obgleich dieß t häufig aus einem Kehllaute entsprang und vielleicht der Rest eines früheren Palatals ist, so daß die oft (nicht immer) entsprechende nslav. Gruppe ść den älteren Laut bewahrte, indessen auch mitunter (in Polen) fast wie st ausgesprochen wird. Vielleicht unter slavischem Einfluße spricht der Dakoromane auch in rein lateinischen Wörtern, z. B. sciu scio, gewöhnlich sc vor hellen Vocalen wie st aus. - Im Britonischen bezeichnet ch statt des schwerfälligen c'h den Kehllaut; s das seltene franz. ch Le Gonidecs; w den von ihm bald w, bald ou geschriebenen, dem englischen ungefähr gleichlautenden Halbvocal; y das halbvocalische i. Wo j (in ossetischen, lituslavischen und finnischen Wörtern) vorkommt, hat es die deutsche Geltung; in sorbisch-wendischen ersetzt es den Punkt der Wörterbücher über Vocalen der Aussprache gemäß. Zu spät wünschte ich auch, ags. dh und th, sowie altn. dh und d unabhängig von den Wörterbüchern kritischer unterschieden zu haben. Für Grimms j vor Vocalen der Endungen (des Infinitivs &c.) behielt ich das i der Quellen und der Wörterbücher als den wahrscheinlich ältesten, obwol im Gothischen völlig zu j gewordenen, Laut bei. Die sehr selten (allerdings aber einige Male) in der ältesten

Gestalt ian, jan belegte ahd. Infinitivendung der 1. schwachen Conjugation habe ich den Belegen Graffs gemäß an, in, en; wo der Infinitiv nicht belegt ist, nach ihrer häufigsten Erscheinung en (nich én) geschrieben.

Neue Hülfsmittel habe ich nach dem Maße ihres relativen Werthes auch zu Nachträgen für den bereits veröffentlichten Theil des Werkes benutzt, Jamiesons schottisches Wörterbuch und die meisten Theile von Haupts Zeitschrift im reichlicherem Maße erst für die Dentale, bei deren Beginne mir diese Bücher zur Hand kamen. Wo ich den Inhalt meiner Schrift angehende Artikel in Haupts Zeitschrift theils ihres Umfangs wegen nicht mehr vollständig für den Text bearbeiten konnte, theils auch ihrem Hauptinhalte nach mit meinen Resultaten übereinstimmend fand, begnügte ich mich mit ihrer Citierung. Mehrere Wörterbücher: Miklosichs altslovenisches (altslawisches), Renvalls finnisches, Nesselmanns lithauisches, konnte ich nicht im gewünschten Maße für Text und Nachträge benutzen, da ich sie erst während des Druckes erhielt.

Die fortgesetzte Aufnahme auch der sicher nicht urverwandten, sondern aus den deutschen Sprachen in fremde ausgewanderten Wörter wird keiner Rechtfertigung bedürfen. Viele derselben sind so völlig ausgewandert, daß sie nur noch im Auslande zu finden sind, so gewiss auch ihr deutscher Ursprung ist. Manchmal bedurften die deutschen Spenderinnen ihrer wieder, erhielten sie aber nur als entfremdete und entartete, mit dem Stempel der Entleiherinnen gebrandmarkte, Halbwesen zurück. Oefters aber auch bewahrte die Fremde ihre ursprüngliche Gestalt sowol, als die Fülle ihrer Bedeutungen treuer, freilich ihre Gestalt vielmehr als eine erstarrte, während diese im Mutterhause wuchs und verwuchs. Mein Buch liefert mehrere Belege hierfür; namentlich auch verlorene oder im historischen Sprachbestande verschliffene altnordische Wörter, welche sich in dem gastlichen Hause finnischer Sprachen, mitunter vollständiger, erhielten. Ich habe indessen an einigen Stellen auf eine Vorzeit aufmerksam gemacht, in welcher einerseits germanische, anderseits finnische Völker in weit größeren und ungetheilteren Massen, als in historischer Zeit, an einander gegrenzt, mit einander verkehrt und namentlich sprachlichen Tauschhandel getrieben haben müßen. Bei dieser Gelegenheit

bemerke ich: das ich überhaupt oft mitten im Texte, besonders der exoterischen Vergleichungen, Bemerkungen und Erläuterungen über linguistische und ethnographische Erscheinungen gebe, die sich zwar gerade dort schicklich an Einzelheiten anknüpfen, aber eine weit über diese hinaus gehende Tragweite und Anwendung in Anspruch nehmen und von dem Leser nicht übersehen werden dürfen. So z. B. Abstraction von Lautgesetzen aus einer Summe von Beobachtungen; Aufstellung von Begriffsreihen, die in zahlreichen Wortstämmen stets wiederkehren und die oft einen großen Unterschied zwischen der bilderreichen Gedankenverknüpfung der Völker und den apriorischen Ideenstammbäumen der Logiker geltend machen. Auch sind deutsche Wörter und Wortreihen ebenfalls oft mitten unter den fremden - also nicht bloß in der deutschen Abtheilung der Numer - zu suchen, wo ihre Anknüpfung und ihr Verständniss durch diese Anordnung beßer gefördert wurde. Die Register sammeln diese zerstreuten Wanderer in bequeme Reihen.

Die "Nachträge und Verbeserungen" sind ihrer Natur nach keine abgeschloßene Arbeit; wol aber sollten dieß die darunter begriffenen Schreib- und Druck-fehler sein, laßen jedoch auch noch eine kleine Nachlese zu. So ist nachträglich zu begern S. 305 Z. 7 v. u. achter in akhter, S. 314 Z. 27 v. o. sütûdn in sütûden, S. 360 Z. 17 v. o. kchûk in khûk, S. 548 Z. 17 v. u. in in in S. 750 Z. 10 v. u. mnd. in mnl. - Die lituslav, finn. Wörter für Heu II. 44 wurden auch bei anderer Gelegenheit S. 54, Sa angeführt. - Zu D. 19 S. 625 sind noch mehrere deutsche Benennungen für distelund neßel-artige Pflanzen zu berücksichtigen, die nicht gar ferne von deina, wie von δύν &c. stehn : nhd. daun m. tyrol. (zillerth.) doan swd. vesterbotn. dan norweg. daaven, daae galcopsis tetrahite große Hanfneßel; aus gleicher Quelle stammen wol die glbd. an andere verständlichere Wörter angelehnten Namen nhd. taubneßel dan. dörnelde engl. dead oder day nettle, obgleich dead zu den Benennungen anderer Sprachen stimmt. Dazu auch ohne n, wie norw. daae &c., swz. daue, dauele f. galeopsis ladanum Stalder 1, 273. Das selbe Wort (welcher Grundbedeutung?) auch in dem von Schmeller 1, 375 verglichenen hd. du-dystel lacticella Voc. a. 1429 = nhd. dudistel sonchus oleraceus bei Nemnich. Auch die hd. Namen donner-,

(österr.) donau-distel eryngium campestre bei Nemnich und Loritza mögen verwandten Ursprungs sein.

Eine im Rechenschaftsberichte in Aussicht gestellte ausführliche Darstellung meiner linguistischen und ethnographischen Hauptergebnisse mag Gegenstand einer besonderen Arbeit bleiben, welche, unabhängig von dem Wörterbuche, dieses nur als eine ihrer Belegsammlungen gebraucht. Nur einige allgemeinere Umriße für die Verhältnisse der anlautenden gothischen Mutae zu den lituslavischen, keltischen, griechisch-italischen und sanskritischen - als den Hauptvertretern der gesammten Sippschaft - mögen hier einstweilen folgen. Goth. b gewöhnlich = sskr. bh lt. f gr. \varphi lituslav. kelt. b, öfters auch sskr. lat. gr. b; exoterisches p öfters in Nebenwurzeln. G. p = exot. p, meist in Lehnwörtern. G. f gew. = exot. p, kelt. auch f neben p ungefähr gleich häufig; andre Verhältnisse kommen nur vereinzelt vor. G. k gew. = exot. k, fast ausnahmslos kelt. c(k); bisweilen Ith. sz (s) lett. slav. s, aber auch Ith. 2 lett. slav. z; exot. gutturale und palatale Media häufig in nahe stehenden Wurzeln, doch meist durch darneben auftretende Tenuis als Nebenform (nicht als Gleichung) erwiesen. G. av = exot. Gutturale und Palatale fast aller Stufen, vielleicht überwiegend Mediae; oft entspricht oder nähert sich esot. und exot. v, sowol allein, als nach Mutis stehendes. G. In gew. = exot. k; häufig sskr. ç; lth. sz lett. slav. s; bisw. exot., bes. sskr. cy., h; seltener sskr. kh slav. ch gr. x; lth. c slav. c; lett. c, c; slav. c, s; Nebenwzz. mit anl. gutturaler oder palataler Media; In + Liquida öfters exoterischer Liquida allein nahe gegenüber. G. hv = lituslav. lat. kv (qu, ku, küi); slav. chv, chüi; slav. lett. sv lth. szw sskr. cv; exot. k, dial. kelt. pelasg. p, das - wie auch in F. 32. 35. — aus kv entstanden sein mag; exot. v wie bei qv. G. d gew. = sskr. dh lituslav. kelt. d gr. θ lt. f; nicht selten gr. δ; seltener lt. sskr. d; einzeln lituslav. sskr. dv; häufig Nebenwurzeln mit anl. Tenuis. G. t gew. = exot. d, manchmal t, doch mehr in sichtlichen Nebenwurzeln. G. th = exot. t, nur selten d.

Frankfurt a. M. im Februar 1851.

1. Magan 2. an. mag, mahta, mahts können, vermögen, δύνασθαι, ἰσχύειν. gamagan id. mahts visan (möglich sein) id. mahts f. Macht, Kraft, δύναμις, ἰσχύς, κράτος; Wunderwerk, δύναμις. anamahts f. Gewalt Skeir.; Schmach, ὕβρις 2 Cor. 12, 10. mmahts f. Schwäche, ἀσθένεια. mahteigs stark, vermögend, möglich, δυνατός etc. unmahteigs schwach, ἀσθενής; unmöglich, ἀδύνατος. anamahtjan Gewalt, Unrecht, Schmach anthun, βιάζειν, ἀδικείν, ὑβρίζειν etc. (Mssm. und LG. über mahtedi deina st. mahtedeina prt. conj. 2 Cor. 3, 7. — Gr. 1², 852. 882. 894. 909. 926. 963. 980. 988. 993. 997. 1002. 1006. 2, 27. Smllr 2, 546. 557. Gf. 2, 604. Rh. 927. Wd. 1106. 1255. 2290. Dtr. R. 380. 382. BGl. 253 vgl. 260. Pott Nr. 365; Lett. 1, 59. Bf. 1, 353. 2, 41. Mikl. 51. 118.)

ahd. ags. magan posse (vermögen), valere (ags. auch praevalere, so auch swz. mögen) = mhd. mugen, mügen; ä. nhd. bei Melber mogen, mügen posse vermugen valere; moegen Gg.; bei Stieler und bair. (bair. auch noch posse, äußerlich vermögen bd.) mügen, mögen = nhd. nnd. mögen posse, licentiam habere, velle, desiderare etc., nnd. oberd. häufiger als nhd. gerne genießen bd., in dieser Bd. (gerne mögen etc.; siegen. môg m. nl. moge, meuge nnl. meug f. appetentia) nnl. meugen unterschieden von mogen mul. moghen mögen, vermögen; nl. mogen audere und = meugen appetere e. may mögen alte. mow, mowe, mowen, mown id.; müßen, dürfen == norde. mun; airs. mi, mei er kann, mag, darf strl. muga ndirs. maye nfrs. meye, moege mögen altn. mega können, dürfen, sollen, (auch amhd. ags. ndfrs.) sich wol befinden swd. må können, mögen, sich befinden (gut oder schlecht, valere) dän. maa mögen, dürfen, sollen, müßen (vgl. Nr. 69). Praett. ahd. alts. mahta, mohta mhd. mohte, bisw. mahte nhd. mnl. mochte nnl. nfrs. mocht afrs. machte, mochte ags. meahte, mihte e. might schtt. maghte etc. altn. mâtti nnrd. måtte. - mahts f. = amhd. alts. maht nhd. anfrs. macht swz. mucht (: mugen) nnd. nnl. dän. magt ags. meaht, miht etc. e. might afrs. mecht altn. swd. makt altn. mekt, alle f. neben altn. mâttr m. id.; ags., wie gth., auch miracula bd.; afrs. auch = ndfrs. macht ahd. gamaht mhd. maht, mäht Voc. a. 1429 nhd. gemächt genitalia.

Aus d. D. — vgl. Dz. 1, 304 ff. — it. smago aprtg. amágo Schrecken it. smagare muthlos werden sp. desmayar se sard. dismajai si ptg. prv. esmaiar afrz. esmaier in Ohnmacht fallen wallon. èmawi, emaï etc. betroffen e. dismay schrecken a. d. Rom.

Zu einiger wechselseitiger Ergänzung der exot. Vgll. verweisen wir auf Nrr. 2. 13.

lth. mókēti lett. mâkt, mâcēt posse, scire preuss. massi ich kann, mag mukinti lth. mokinti lett. mâcīt docere prss. musīlai er möge musingis möglich, māchtig (u, o). aslv. mogą, mośći, możti δύνασθαι = rss. mogu, moćy (auch sich befinden, s. o. nord.) ill. moxem, morem, mogu, inf. mochi slov. mórem, mózhi neben moréti, das auch = morati ill. moratti müßen (dieses stellen wir nicht mit Mikl. 48 zu aslv. pomarati παροξύνειν, s. Nr. 31; die Bedd. mögen, können, müßen durchkreuzen sich in Nrr. 1. 69.); bhm. mohu, moci olaus. możu, moz pln. mogę, módź II.

M. 2.

posse, pollere pomog e, pomaga e bhm. pomoc i, pomaga t slov. pomaga t aslv. pomos e i helfen; und s. m. lett. makts f. (entl.?) Macht = lth. mae e (aslv. nemos e v do Se v e t a) rss. mos e v, moe v slov. moe v ill. moe h, moe v

bhm. pln. moc olaus. moz, alle f.

lapp. maktated valere, förmå: nordl. maut südl. måso vires vrsch. von mattet posse, callere m. v. Abll. matto peritia: finn. mahdan, inf. mahtaa mögen; die nicht zahlreichen Abll. bedeuten Möglichkeit und Würde. Verschieden ist mahdun, inf. mahtua Raum haben esthn. mahhuma id.: maht Raum, vrsch. von mahte, mahto Macht, Freiheit (zu E., Möglichkeit). Letztere Bd. nähert sich zwar der des Raumes; doch möchten wir den in denn finn. Sprr. sehr verzweigten Raum bd. Stamm ma, mah (vgl. indog. må für Raum – und Zeit-maß) wenigstens sofern von ob. Ww. trennen, als sie entlehnt scheinen. esthn. moötuma vermögen gehört vielleicht gar nicht hierher.

gdh. madhanta fortis, armis peritus vll. participiale Abl. von Wz. madh = magh, wenn nicht von magh campus; proelii campus; vgl. Nr. 13. månas etc. Macht s. Nr. 24. kelt. Zww. s. Nr. 2.

In sskr. magh (auch mank) ornare, sacrificare Maghavat Indras Beinamen vII. die älteste Wzform uns. Nr. erhalten vgl. Pott, Bf. II. c.; ferner sskr. maih 1. P. crescere (10. P. lucere) mah id., honorare; in letzterer Bd. namentlich kelt. Vrww. s. Nr. 13. Mit mah vgl. semit. Wz. mgd abundavit, excelluit, gloriam habuit. Unsrer Nr. ähnlicher an Sinne, als an Form ist arm. Wz. marth posse, sieri posse, convenire.

§. Merkwürdig schließt sich ob. Ith. mokēti auch bezahlen = užmokēti bd. an lett. maksāt finn. maxua (rependere, solvere debitum) esthn. maksma, masma id., gelten lapp. makset nordl. mauset id., valere = posse, förmå (vgl. die ob. Ww. und Bdd. uns. Nr.) lett. maksa Bezahlung esthn. maks id., Abgabe finn. lapp. maxo redditio, solutio, südlapp. auch valetudo, robur; sogar arm. makhs Abgabe, Zoll c. d. makhsét Zoll auflegen oder einnehmen.

Vielleicht gehört auch lett. maks m. pera dazu.

2. a. Magus m. Knabe,  $\pi \alpha \tilde{\iota} \zeta$ ,  $\tau \acute{\epsilon} \varkappa \nu \nu \nu$ . thiumagus m. Knecht,  $\pi \alpha \tilde{\iota} \zeta$  (s. v. -thivan). magula m. dem. Knäbehen,  $\pi \alpha \iota \delta \acute{\epsilon} \rho \iota \nu \nu$ . b. Magaths f. Jungfrau,  $\pi \alpha \rho \Im \acute{\epsilon} \nu \iota \varsigma$ . magathei f. Jungfrauschaft,  $\pi \alpha \rho \Im \acute{\epsilon} \nu \iota \alpha$ . c. Mavi, gen. maujos, f. Mädehen,  $\varkappa \iota \rho \acute{\epsilon} \sigma \iota \nu \rho$ ,  $\pi \alpha \iota \rho \Im \acute{\epsilon} \nu \iota \rho \varsigma$ ,  $\pi \alpha \tilde{\iota} \zeta$ . mavilo f. dem. Mägdlein,  $\varkappa \iota \rho \iota \acute{\epsilon} \sigma \iota \nu \rho$ . d. Megs m. Eidam,  $\gamma \alpha \mu \beta \rho \acute{\epsilon} \rho \varsigma$  Neh. 6, 18. (a. b. Gr. 1², 259. 265. 2, 27. 506 ff. 3, 320; RA. 266. 470. Smllr 2, 551. 555. 558 ff. Gf. 2, 629. Rh. 917. Wd. 1260. Dtr. R. 382. BGl. 253. c. Gr. 1², 483. 1³, 351. 460. 467. 479. 480. 3, 322. 336. d. Gr. 2, 27. 469. 509. 3, 321; RA. 468. Frisch 1, 632. Rh. 917. a—d. Gr. Dphth. 3 ff. 56. Celt. Nr. 105.)

a. ags. magu (u, o, a), mäg, gen. magas, m. filius alts. magu m. id., puer afrs. mach n. Kind, Embryo (== bern s. Rh. 917) altn. mögr, g. magar, m. filius; Standesname swd. öfvermage etc. s. Nr. 13, § b. ahd. magazogo, -zoho, magat-, maged-zogo etc. (t, d Suffix, zu b.? oder zum anl. z? auch im g. pl. magtzohana, maitzogen; merkw. Form g. pl. m. maganzogon Gf. 5, 619) mhd. magezoge, magtzoge m. mnl maghetoghe m. paedagogus, nutritor ahd. maginon discipulis, wol eig. Jüngern, pueris, während dagegen die gleichwol stammyrw. lth. mokitinnis m. lett. måceklis m. id. auf die lehren bd. Zww. Nr. 1 zurückgehn.

**b.** shd. magad (ad, at, id, it) virgo = amhd. meit mhd. maget, magt nhd. magd (ancilla; poet. virgo), poet. maid (virgo), mædchen,

M. 2.

(n. dem. virgo, puella, nach Weigand urspr. nd. Form) oberd. maid etc. 
— wett. mād ancilla, pl. mære, bisw. virgines, puellae bd.; alts. magath (th, d, t) mnd. maget etc. nnd. maid — dem. n. mnd. mägedeken nnd. mædeken, mæken nnl. magdeken — nnd. nnl. mågd virgo, puella, ancilla nnl. meid id., amata dem. meisje n. puella, aus meidsje? s aus th, wie oft in den nfrs. Mundarten? nach Grimm Dphth. 5 vll. zu e.; afrs. megith, megeth, maged nfrs. maegd puella, ancilla ags. mägdh, mäyden, später mædh, mædhen (ä?) virgo — ags. e. maiden e. maid ags. mäg (vgl. d), mai etc. schott. may; wol hierher aach. mei f. Weib (pejorativ); alle f., nur die mit n ausl. (dem.) Formen n.

c. ags. mäg (s. b) selten und in ältester Zeit; gew. dem. meovle = mavilo. - altu. mær, mær, gen. meyjar, acc. (bei Biörn auch Nom.) mey, f. virgo (auch puellula, pupa) = altdan. ndfrs. maar faro. mojgj, moig, moi, pl. moiggjar aswd. moj swd. dün. mö (schott. may etc. s. b). ndfrs. maar, maarig, maari, mädrig, modrig bedeutet foemina übh. Diese Bedeutung und die Formen mit freilich vll., wie öfters in frs. Mundarten, unorganischem d, die wir nicht trennen dürfen und zu welchen Outzen u. a. mnl. modde, moddeken puella (dem. puellula, pupa Mart., wie o. altn.) stellt, machen die Stellung von maar etc. unter unsre Nr. zweifelhaft; vgl. nachher kelt. u. a. Formen mit ausl. Dental, aber auch Nr. 35 solche mit ausl. r und belg. marle ancilla; ist auch mlt. maioricae Saxonibus uxores Gl. m. 4, 495 hierher zu stellen, etwa zu ob. maarig? oder: maiorissa praeposita domus, ancillarum ib. 492? — Auch mnl. nnd. môje ofrs. möj nnl. moei martertera, amita, wobei Grimm 12, 483 an mavi denkt, möchte ich lieber, wie die glbd. Ww. nd. modder, medder etc. corn. modereb cy. modryb brt. moezreb, moereb, mouereb, moiña f., zu Mutter stellen. Das anklingende nd. nl. môi venustus möchte Grimm Dphth. 5 ebenfalls zu mavi stellen, als von fräulicher Schönheit hergenommen; sollte es nicht einem Nebenstamme von mnd. gemeit venustus angehören, etwa dem cy. mwyth entsprechend? s. Nrr. 6. S. 114. Über mavi : mhd. mouwe mnl. mauwe nhd. muff und s. m. ist Grimm a. a. O.

d. amhd. måg, måch m. Verwandter, affinis ä. nhd. a. 1415 mogen propinqui, nepotes ahd. magin ä. nhd. megin (Frisch 1, 633) Blutsfreundinn alts. måg ags. mæg (mæi?), g. mægas, affinis norde. meaugh (miåch) Schwager afrs. mêch (casus obl. mit g; in Zss. mei) mnd. måg, maech nnl. dän. maag ndfrs. mag, meeg nfrs. mijg strl. måg m. affinis altn. mågr m. id., bes. Schwager swd. måg m. gener (wie goth.). Meistens ist Verwandtschaft durch Verschwägerung gemeint, wofür noch heute swz. magschaft f. (affinitas, cognatio Altenstaig 22) gilt.

e. ags. mecg, g. mecgas, vir, filius in vielen Zss., "wie wir heute die wörter sohn, kind und mann zu construiren pflegen" Gr. 2, 507. Dphth. 5., wo mecg unter magus gestellt, 12, 265 aber mindestens von

ags. mäg unterschieden wird.

a—e. Bei Bosworth mägdh (mäidh etc.) f. virgo; generatio, family, kin etc., tribus, provincia, gens mägden, mäden etc. n. puella, virgo mag, mäg, mägg, mäga etc. m. proximus, homo; foemina (vgl. mäg, mai b. e.); = mago (o, u, a) cognatus, parens, socer, filius.

Grimm deutet magus als genitus (: vor. Nr.), sucht aber auch RA. 470 Analogien für die Beziehung zu magen stomachus. Bei mavi hält er 3, 336 die Entstehung aus magvi möglich, Dphth. 3 ff. gewiss.

M. 2.

§ a. Zur Verhütung von Verwechselung mit ob. Wörtern nehmen wir in uns. Nr. auch folgenden, vll. aus einer Nebenwurzel derselben entsprungenen Wortstamm auf, auf welchen wir uns dann später öfters um so bequemer zurückbeziehen werden. (Gr. 2, 735 ff. Smllr 2, 539 ff. Gf. 2, 632 ff. Rh. 918. Wd. 92. 1254. 1830.)

ags. maca, gemaca, gemäcca etc. socius, conjux gemacene similis e. match par; nuptiae etc. make sodalis, früher conjux, sponsus makeless sine sodali und = swd. makalös dän. magelös incomparabilis altn. maki m. swd. make m. par, aequalis; conjux dän. mage c. id. (auch adj.) auch = altn. swd. maka f. conjux, uxor; afrs. mek n. Verheiratung Rh. overeenkomst (pactum) Hettema mekere, meikere m. Ehevermittler Rh., bei Hettema = nfrs. maekker scheidsman, onderhandelaar nnd. nnl. makker m. socius ahd. gamahho etc. mhd. mach, gemache par, consociatus, socius etc. mnd. gemach m. propinquus ahd. gimahha f. uxor gimachidi n. par und = mhd. gemechede etc. n. ä. nhd. ehegemächt n. conjux altn. mök n. pl. commercium, familiaritas.

nnd. nnl. ndfrs. mak sanft, gemächlich, ruhig, zahm nnd. auch s. n. = gemak n. Ruhe, Gemächlichkeit nnl. id.; Gemach, Zimmer nnd. maklik nnl. makkelyk = oberd. mechlich (mächleich lentus Voc. a. 1445) mnhd. gemechlich (pedetentim Alt. 106. mhd. auch zahm bd.) mhd. gemachlich swd. maklig dän. magelig (auch füglich bd.); ahd. kamahhliho connixe etc. ags. macalic opportunus, aptus (gemäclic conjugalis vgl. o.) ahd. gimah etc. id. s. n. (conjugii portum) commodum, Gemächlichkeit und dgl. mnhd. gemach (adj. noch ä. nhd., jetzt nur adv.) mhd. m. n. id., Ruheort: nhd. n. camera (nnl. gemak s. o.), als heimische Gemächlichkeit, nicht als Gemachtes, structura; alte Bd. noch in mnhd. ungemach n. ahd. ungimah n.; altn. (nnd. s. o.) swd. mak n. quies, Gemächlichkeit dän. mag n. id.; dial. Gefälligkeit, Dienstwilligkeit altn. makr quietus; facilis maklegr aequus, similis; dignus, meritus (entspr. nnrd. Ww. o.) dän. dial. mags dienstwillig, fügsam; erträglich (Wetter und dgl.).

Zww. (vgl. die mannigfachen Bdd. der Nennww.) altn. maka sig ambire conjugem swd. maka bewegen, rücken (nach Smllr 2, 543 auch verabreden, abmachen vgl. u. mäkla) m. sig wegrücken ntr. dän. mage fügen, einrichten, machen, dial. Dienste erweisen m. sig sich paaren; einig sein; dial. sich fügen, passen ahd. (scheint ein nicht im ganzen ahd. Gebiete erhaltener Wortzweig zu sein) machôn, gamachôn jungere, copulare, componere, coaptare, concinnare, parare, conficere, facere und s. m. (die Übergänge der Bedd. sind unverkennbar) mnhd. machen (noch häufig in die Bdd. componere etc. vermitteln, fügen, verschaffen und s. w. überspielend; nhd. mund. st. prt.) = ags. macian, gemacian e. make afrs. makia (matia etc. id. s. u. Nr. 39, § a) nfrs. maaikjen nnl. nnd. maken, bei Kilian und Martinez nl. maecken u. a. componere, pacisci, pactum facere, exstruere; die selben Bdd. hat auch afrs. makia, aber auch oft die entspr. hd. nd. Wörter (ndfrs. macke küssen gehört gar nicht hierher, sondern läßt sich als Synonym von schmatzen und dgl. erweisen); nl. maeckelen nnl. makelen swd. mäkla dän. mägle transigere, conciliare, vermitteln etc. daher nhd. måkeln, mækeln und s. m. måkler nnl. makelaar, swd. müklare dän. mægler noch in umfaßender Bd. e. match Zw. s. die Bd. des gbl. Sbst.

§ b. a. b. rhaetor. math m. Knabe matta, pl. mattauns, f. Mädchen matac m. matacq f. Kind. Zunächst fällt der ausl. Dental des Masculins

auf, der sich jedoch vil. in ob. hd. magedzogo etc. ebenfalls findet. Indessen führt vil. im verwandten Romanischen Grödens das entsprechende l'mut, pl. i mutongs (vgl. rh. mattauns) Knabe, vgl. bask. mutila id., über auf die uns Nr. unvrw. Ww. sp. pg. mozo adj. jung s. (m. wie die fig.) Junge, Junggeselle, Diener it. mozzo sard. muzzu Diener frz. mousse Schiffsjunge ngr.  $\mu o \dot{\tau} \tau \dot{\zeta} o \varsigma$  id., Junge, Maulthiertreiber; wiederum vrsch. von sp. muchacho m. — a f. Kind (nprov. mouchacho f. ist Schimpfwort). Ziemenn 258 gibt ein mhd. mötze m. ahd. mozo kleiner Knabe. Vrm. sind Schimpfnamen, auch Thiernamen mehrerer Sprachen zu vergleichen.

a. gdh. mac m. pullus; filius; mas m. v. Abll., in mac-mna (Weib) f. puella wol jung bd. macan m. juvenis, heros vgl. den vrm. Nebenstamm (: e?) mogan m. id.: mogh, modh, mo m. homo, mas, servus (das ankl. lth. žmogus Mensch s. Nr. 23 und v. guina). cy. maccwy m. puer, juvenis, armiger neben den regelmäßig lautverschobenen Formen cy. corn. brt. map, mab (vor Namen cy. ap, wie gdh. mac gebr.) filius, puer, cy. auch homo; m. v. Abll. Vgl., auch für Nr. 1, die Zww. brt. corn. maga cy. magu (m. v. Abll.) gdh. macail alere, nutrire, educare.

b. gdh. maighdean f. virgo, puella, ancilla mit wenigen Abll. vll. aus ags. mägden entl., wie corn. maid, moid woman aus maid? Doch reihen sich an corn. mahtheid, mayteth, maythys, maithee virgo, ancilla brt. matez vann. matech, pl. mitizien, mitichon, f. servante, bonne (d'enfant, darum nicht: brt. mat bon) matourch f. chambrière. Vrsch. davon brt. maouez vann. mouez f. foemina corn. moues, moz, pl. mowisy, muzy, maid, servant maid, die auf mavl deuten; ez ist Femininsuffix, kann aber auch Stammauslaut oder Rest des Sff. tr sein, weshalb Gleichstämmigkeit mit Mutter möglich ist, wie u. a. vrm. in pers. madeh, mayeh, madine balué. mathiñ foemina, foemella; indessen vgl. Nr. 23.

lth. dial. maytinnia f. Mädchen lett. meita f. id., Magd, Tochter

d. lapp. mak affinis, sororis vel amitae maritus vrm. a. d. Nord.

§\*. gael. maca m. aequalis, similis; emblema macanta mitis, lenis, misericors macantas etc. f. mansuetudo, lenitudo cy. mach m. Bürgschaft c. d. mechnio bürgen (vgl. o. machen pacisci und s. m., auch Nr. 5, c). Ob mit Grimm altkelt. magum, magus in Ortsnamen (vgl. Celt. Nr. 105) und mit Schmeller lett. maja Wohnung, Heimat, Herberge c. d. (majot wohnen) zu vergleichen seien, wagen wir nicht zu entscheiden. Letzteres ist finnischen Ursprungs vgl. esthn. maia esthn. finn. maja id. (finn. tugurium; hospitium). — lapp. maka aequalis makotallet pares esse. — Die auffallende Bd. des swd. maka berührt wol nur zufallig die des slav. Stammes mach agitatio (s. Nrr. 9. 12.), ebenso pln. machlarz m., eig. Verwirrer (bhm. machlař), Betrüger (lth. maklórus), das glbd. Makler. Mancherlei Vgll. mit machen s. u. a. bei BGl. 260. Pott 1, 283. Bf. 1, 353. 2, 41. 348. lapp. makke negotium etc. vrm. unvrw.

3. Mahel f. Schicklichkeit, σωφροσύνη 1 Tim. 2, 9. wo mahelm nach Grimm 1<sup>3</sup>, 40 (fragend), Massmann in Münch. Anz. 1840 und LG. in l. c. statt inahelm (A. 10, A) steht, wie dieses Wort für σωφρονισμός 2 Tim. 1, 7 und inahe φρόνιμος Rom. 12, 16 vermuthen laßen.

mahei würde auf den Stamm vor. Nr. §a deuten.

4. Matha m. (? LG.) Wurm, σκόληξ. (Gr. 3, 365. Gf. 2, 658.) ahd. mado, einmal módo, m, = mnhd. nnd. nnl. made (mhd. m.) f.

M. 5.

nnl. maeye, maai f. nnd. mae f. ags. madha, selten madhu f. vermis, tamus e. (essex etc.) mad Erd-, Regen-wurm (§°) e. maggot, magget Made, Wurm, gg aus dg? doch vgl. (schott. etc.) mauk Made, wenn nicht au aus l: Nr. 19; wenigstens mauk auch = malkin Schmutzige, Schlampe; eher ist dann die dän. Nebenform mak bei Schwenck und nnd. meke zu vergleichen; s. indessen u. §°. — alt. madkr m. vermis swd. (alt madk Swk) mask hels. marsk m. Wurm, Raupe, Milbe dän. madike, maddik c. Made, Milbe. An die nord. Formen und an e. mad reihen sich nnd. maddik (bei Dähnert), meddik, meddike, metke, mettke, mêke, lüneb. metje swz. mettel m. Regenwurm (Frisius, Stalder, Frisch 1, 665) swz. mittel, orenmittel m. scolopendra, "Ohren-mittel" Frisch 1. c., vgl. § b?

§\*. ags. modhdhe f. = e. moth mnl. nhd. motte f. nnl. mot f. nnd. mutte f. swd. mott, mått m. Gf. 2, 679 vergleicht fragend ahd. motto

rancor (ausgedehnter Wortstamm s. Nr. 7, 1.)

§ b. ags. e. mite f. Milbe, Kornwurm and. adfrs. dän. ahd. (vermiculus Frisch) f. and. mijt f. dän. mide c. mid n. Milbe ahd. mîza (oder mīZa Gr. 3, 365), mizza f. mhd. míZe, miZ f. σκνίψ, tinea; daher mlt. mita frz. mite. VII. ist geschmeiß S. 113 zu vergleichen, mit ähnlicher Grundbd. wie bei motte: motto. e. mida bean-fly bei Chambers wol aus gr. μίδας gebildet.

sskr. matka m. a bug (so auch ags. Bd.) pers. miteh a kind of worm meteh, miye tinea arm.  $m\acute{e}t$  maggot, eig. rottenness cy. mad in Zss. allerlei Gewürm bd. (§") gr.  $\mu i\delta \alpha \varsigma$  ein den Hülsenfrüchten schädliches Insect. lett. smadzites Milben, wenigstens nicht zunächst hhr. (polynes.

matita Mücke stimmt zu vielen Namen dieser Thiergaltung.)

Sicherer hhr finn. mato, gen. madon vermis; serpens karel. mado olonez. madoine vogul. beresov. mátar lapp. mato, matok enarel. maatu finnl. maattu vermis, vermiculus esthn. maddo, g. mao Schlange pl. ma-ud Maden maokenne Wurm, Raupe mardik (aus nd. maddik, vgl. swd.

marsk?) Ungeziefer, Raupe lapp. muetse tinea, mal, matt.

In allen diesen Wörtern wechseln die dentalen Auslaute nicht ganz regelrecht und laßen Entlehnungen der deutschen Sprachen unter einander vermuthen — ob aber darum aus den finn. Sprachen? Dort ist allerdings der Name matha sehr zu Hause und findet auch in finn. matia, prs. madin lapp. mådet (auch muojesjet) serpere ein passendes Etymon (kriechendes Ungeziefer, serpens) — eher als Nagethier: finn. matkia difficulter vorare; Worte wiederkäuen; vgl. indessen Nr. 19. Dagegen ist aber auch die armen. Bd. zu berücksichtigen, vgl. u. a. die finn. Wz. mäd cy. madr (von materia?) putridum esse, modern (Wz. mud, mut etc.) vgl. die ob. Andeutungen bei §a. §b. Ähnlich vll. aslv. motüila Koth (Nr. 7): slv. motül etc. Schmetterling ill. metulj id., Motte, Schabe (vgl. die wechselnden Bdd. Nr. 19), wiewol sich hier auch eine esot. Erklärung als Schweber, Flatterer machen ließe; über das ankl. nhd. schmetterling s. S. 113. Bei Motte und Made mögen Nebenwzz. (urdeutsch) mudh und madh zu Grunde liegen, deren ausl. Dental vll. selbst wieder secundärer Natur ist.

§°. e. maggot ist vll. a. d. Keltischen entlehnt vgl. cy. magrad f. magien f. megai c. magiod pl. glow-worm, worm, grub brt. cornou. megel f. tique, Ohrwurm (hd. mittel) neben cy. maccai m. macceiad m. = magrad und caterpillar, maggot; vgl. auch mlt. maccones ang. vermes fabis infesti Gl. m. 4, 468.

. 5. a. Mathl n.? Versammlungsplatz, concio, ἀγορά Mrc. 7, 4.

M. 5.

mathljan reden, λαλεΐν Joh. 14, 30. mathletas f. Rede, λαλιά Joh. 8, 43. fauramathlets m. Vorsteher (Sprecher LG.), ἄρχων, -άρχης, ἄρχο-. fauramathli n. Vorsteheramt, ἡγεμονία Neh. 5, 14. 18. b. krim. Ich Malthata dico. (a. Gr. 1³, 170 vgl. 2, 509: 54—Nr. 560—2, 469. 752 ff.; RA. 433. 746. 801 ff. Smilr 2, 551. 560 ff. Gf. 2, 650. 706. Dtr. R. 61. Wd. 765. BGl. 258. vgl. Nrr. 9. 42. 43. b. Massm. in Haupt Z. 1, 2 S. 363. Gr. 2, 260. Smilr 2, 570. Gf. 2, 723. Rh. 1114. Wd. 168. 1299.)

a. ags. madhel  $(a, \ddot{a}, e)$ , gemadhel n. a discourse, sermo, concio, forum madhelian  $(\dot{a} = \dot{a}?)$ ,  $m\ddot{a}dhlan$  dicere, sermocinari madhele tumultuosus und s. m. ahd. madal in Namen von Menschen und Pflanzen.

§\*. swz. mäddelen plaudern: opfälz. maden id. Smllr 2, 551: bair. schmädern id. ib. 3, 465 auch schmettern bed., wol wie dieses zu S. 113, vgl. bair. anschmeißen anreden; sodann bair. mätzen, schmätzen sprechen, schwatzen Smllr 2, 660. 3, 478. vgl. vll. altn. masa nugari und nnd. madden (n, ln, rn) übel handhaben lth. madaróti "maddern," Possen machen, Unnützes vorhaben. Wenn auch vielleicht diese Wörter von einsander und von uns. Nr. verschieden sind, so werfen sie doch wol, wie oft die gleichsam triviale Begriffswanderung der Volkssprache, Licht auf die Genesis und ähnlich triviale Logik der ersten Sprachbildungen.

b. Nach Grimm vll. Nr. 560 (milan): ahd. meldón (6, ê, a) prodere = mnhd. nnl. nnd. melden ags. meldian dän. melde, mælde (in den lebenden Sprr. indicare, nunciare, vgl. wett. verrathen = anzeigen übh.); formelde afrs. urmeldia vermelden neben afrs. urmela (ê?) swd. förmäla (s. d.) id. ahd. melda f. mhd. melde f. ags. meld indicium, evidentia, dela-

tura ags. melda proditor und s. m.

e. ahd. mahal concio, pactio, foedus, curia, forum nach Grimm 13. 170 vrm. erweitert aus (d) mâl und dieses zsgz. aus madal; vgl. indessen Nrr. 42. 43. und 1, §", wovon mah-al abgeleitet sein kann. ahd. mahalôn causas agere, postulare, interpellare mahaljan, gimahaljan pacisci, despondere mhd. mahelen, mehelen id. alts. mahlian pacisci (Dtr. R.) langob. gamahalis, var. gamalibus i. e. confabulatis L. Roth. ahd. gimahelo etc. m. sponsus, vir gemahala, gemâla etc. f. sponsa, conjux == mhd. gemahele f.; nhd. gemahl m. n., vermählen, mahlschatz ahd. mahalscaz mhd. mehelschatz; oberd. früher und noch jetzt mit hörbarem h, hh, ch vermeheln und s. w. nnl. gemâl m. f. Gatte n. langweiliges Reden vgl. d. wenn nicht Nrr. 15. 17.; dürfen wir swz. müden langweilig schwatzen (ü aus uo, guniertem a): a vergleichen? anders Smllr 2, 552 v. maudern. — nd. kommt mâl, maal aus mahal fast nur noch in einigen Zss. vor.

§ b. ¿ hhr. ahd. ôtmahali, otmali etc. dives; divitiae Gf. 2, 650.

§°. ¿ hhr. spicarium aut mahalum (Varr. bei Gf. 2, 650) L. Sal. machalibus et bladis Chron. Windesh. Gf. l. c. Gl. m. 4, 470. afrz. machal, machaud, machau, mache etc. grange sans toit ou meule de grains, monceau Roquef. 2, 105. Vrm. nur scheinbar: brt. malan (vann. ménal etc. s. Nr. 64, ab) f. Garbe c. d.; nprov. molon mlt. (Massil. 1330) molonus congeries garbarum ist vll. unvrw. vgl. mlt. modolon id., nach Gl. m.: nhd. mandel, vgl. noch Gl. m. vv. mandualis. madillo. — Verwickelte Untersuchungen laßen sich hier anknüpfen.

d. ags. mål, mæl sermo, conventus altn. mål n. sermo, causa, curia, forum mæli n. loquela, sonus dän. mæli n. mæle n. id. swd. mål n. id., Gerichtssache, Fall altn. mėla, mæla loqui dän. mæle id. formæle vermäh-

8 M. 5.

len (vgl. e. auch sprechen : versprechen) swd. formäla id.; (s. b) vermelden ahd.  $m\hat{a}l\hat{o}n = mahal\hat{o}n$  e. so in Abll. und Zss. amnhd.  $m\hat{a}l = mahal$ .

§ d. mhd. mal (mâl n. ?) census, signum jurisdictionis Schilter vgl. handmal Gerichtsbezirk Nr. 43 ? dazu nach Smllr. 2, 562 die Abgabe mâl-, mall-pfennig, vrsch. von mâlgeld, mælet bei Hochzeitmahlen; ferner ags. mal, formal schott. mail mlt. malmola Gl. m. 4, 508 (vgl. mula id. ib. 767. wenn dieses nicht: mulcta) stipendium, Abgabe altn. mâli m. Sold; Mitgift und dgl. vgl. RA. 433. Damit könnte ahd. mahela = malaha (Bd. 1 S. 271) mantica zshangen vgl. ltt. maks: maksa Nr. 1. § und gdh. mâl m. reditus, vectical c. d.: mâla pera (a. a. 0.). Dazu nach Armstrong cy. mael m. lucrum m. v. Abll., das an ob. § b erinnert. Auch mlt. macula praestatio agraria afrz. maaille Abgabe Gl. m. 4, 474 verdient Bedenken wegen der Zszz. uns. Nr. vgl. Nr. 9.

§ °. Über mallare, hamallus, mallobergus s. u. a. Gr. RA.; 2, 752. Smllr 2, 561. Gf. 2, 652. und die Schriften über L. Salica und Malberg-

glosse. - Mallobaudus ein Franke Amm. Marc.

medd corn. medh, meth brt. émé vbb. def. dicere cy meddyd to speak, express ;, hhr. auch cy. mydwaled (y, e, o) m. speech, language, eloquence? (gael. smid f. Wörtchen, Sylbe swrl. vrw.) gdh. meadair f. meaghar m. sermo, colloquium; vll. zu trennen in den Bdd. memoria vgl. Nrr. 27. 46.; lusus, hilaritas = mear, wozu viele Abll. einer Wz. meadh stimmen vgl. Nrr. 34. V. 64, Anm. α.

a. b. vgl. d. preuss. madla f. lth. maldà f. Bitte, Gebet vb. prss. madlit lth. (nur bitten bd.) meldziu, melsti c. d. intens. maldóti etc. (lett. maldît s. Nr. 17) bhm. modliti se olaus. modlić pln. modlić się aslv. slov. ill. moliti, m. se προσεύχεσθαι, beten russ. molity slehen m. sja beten u. a. olaus. pln. modlitwa slav. dakor. molitva f. Gebet aslv. rss. molyvà f. id.; davon unterschieden rss. (slavon.) molyà f. Gerücht; Missvergnügen mólvity sagen olaus. wotmolwić antworten und s. m. aslv. mlüva Sόρυβος mlüviti Sορυβεῖν (vgl. für die Bd. ags. madhele o. a und Nr. 17 andre Ww.) slov. múviti brummen, dumpf tönen bhm. mluwa f. pln. mowa f. (1 nach südslav. Weise aufgelöst? anders Pott 1, 213) Rede, Sprache vb. mluwiti, mówić freg. pln. mawiać; nach Miklosich : Wz. sskr. brû zend. mrû loqui, während er ob. moliti zu sskr. mr terere (u. Nr. 15) stellt. Vgl. auch mlüviti = esthn. müllama (ü, ö) finn. mellastaa lärmen; und formell lth. mulwiti abarbeiten, abmatten (lth. bes. Pferde), das aber zugleich zu lett. muldinat id. u. Nr. 17 gehört. Zufällig sind diese vielsachen Durchkreuzungen der Formen und Bedeutungen gewiss nicht. - An lith. malda und § d klingt ill. malta Nr. 68 wol nur zufällig an; an Beede (: Bitte, maldà) darf nicht gedacht werden. Auch nur zuf. zu uns. Nr. klingt ill. mlata m. Schwätzer. - Zu madla klingt lapp, maddet rogare, petere.

Dem slav. moliti nahe zu stehn scheint vll. nur cy. mawl m. praise, worship moli to praise, adore c. d. = brt. meûli vann. mellein. Indessen zeigt der entsprechende gdh. Wortstamm auch noch mehrere Bdd. unsrer Nr. vgl. mol vb. laudare, extollere, commendare, hortari adj. sonorus, strepitosus (slv. mlüv) s. m. concio, grex, numerus; globus; moles; trabes; nach BGl. 259 zu sskr. mand gaudere; laudari etc., welchem jedoch der o. erw. gdh. Stamm meadh näher steht.

Dem lituslav. mald etc. entsprechen kann arm. maghth'el (gh = l)

to pray, implore maghthankh prayer, supplication, litany.

M. 6.

a. Bopp vergleicht sskr. mantr dicere, loqui, praes. in occulto, "inde" consulere, deliberare; mit anu benedicere, lasta praecari und s. w. vgl. Nrr. 63. 65.; demnach l = r; th = t, nt; eher dürfte th in mathi eig. dh = sskr. d sein?

An ags. madhele etc. klingt sinn. meteli tumultus, seditio, das indessen wie aslv. metežy id. etc. zu Wz. slv. met, met sskr. manth ταράττειν (einiges Zubehör s. Nrr. 39. 63.) gehören mag. — d. lapp. målgetet (å, ä)

loqui, fari vrm. a. d. Nord.

b. Es fragt sich, ob der Stamm des krim. malthata malth oder mal ist, Massmann vermuthet Letzteres und zwar, gleichwie bei krim. warthata V. 59., in thata das Pronomen 3. ps. ntr. Vielleicht dürfen wir hier eher schwache Praeteritalformen suchen. Die Grudbd. von melden fragt sich noch; zu der (jetzigen) Bd. mentionem facere (vgl. u. a. mentio; mens) passt einigermaßen finn. maldan, inf. malttaa sich besinnen, erwarten maltti, g. maldin, consideratio esthn. mälletama sich besinnen, wol mit finn. miel esthn. meel mens (s. Nr. 42) vrw., obgleich die Vocale abweichen.

Die Zusammenstellung der d. Formen mathl (madhl), malth, mal wird durch die doch sicher unter einander verbundenen lituslav. madl (modl), mald, mol bestätigt, selbst wenn diese nicht zu den deutschen gehören sollten. Wenn Verkehr durch Wort und Zusammenkunst die Grundbd. von mathl wäre, so möchte ich wagen, an mathl Nr. 51 zu erinnern.

6. ga-Maids gebrechlich LG. debilis, eig. immutatus, Gr. 1³, 63. fractus, fragilis, laesus, mutilus τεθρανσμένος Luc. 4, 19. ἀνάπηρος Luc. 14, 13. 21. maidjan entstellen LG. verfälschen, mutare Mssm. καπηλεύειν 2 Cor. 2, 17. immaidjan immutare Gr. verwandeln, entstellen LG. umgestalten, μεταμορφούν Mrc. 9, 2. μετασχηματίζειν Phil. 3, 21. ἀλλάττειν passim. immaideins f. immutatio Mssm. Abwechselung Skeir. Ersatz, ἀντάλλαγμα Mrc. 8, 37. (Gr. Nr. 166. 1³, 63. 2, 88. 750 ff.; Wien. Jbb. Bd. 46. Smllr 2, 552. 616. Gf. 2, 674. 701. vgl. Wd. 710. Bf. 2, 33. 367.)

Bei dem außerordentlichen Bedeutungswechsel innerhalb des sicheren und scheinbaren Zubehörs dieser Numer schien uns die ausführlichere Stellen-

angabe der goth. Wörter nöthig.

castrieren vgl. hd. a. 1483 maden Castrat und s. m. bei Smllr 2, 552 vgl. Nrr. 8. 14. ahd. gameit vanus (bes. in gimeitun neben ungimeitun vane, incassum), obtusus, stultus, contumax, jactans (vanus, eitel); die Abll. zeigen die Bdd. superstitio, insolentia, luxuries, augmentum; mhd. gemeit fröhlich; ältere Bd. noch bis ins 17 Jh. in "sich gemaidt, gemaint (vgl. gameinun: gameitun Gf. 2, 784 und Nr. 11) gedunken" superbire mnd. gemeit, f. gemeide, venustus, elegans Frisch 1, 658. ags. gemåd, gemæd e. mad (à aus å? nicht mit Johnson zu it. matto id.) amens. Für nl. nd. môi venustus vgl. Nrr. 2. S. 114. Schmeller fragt, ob nicht auch altn. mådr tritus, detritus von må terere zu bedenken sei; wol, da der ausl. Dental unseres Stammes, wie häufig anderswo, ableitend scheint, wenn auch kein participiales Suffix von einem Zw. matan, sondern in einem gleichwol starken Zw. meidan (d, dh, th); vgl. u. §". Nrr. 14. S. 113. 114. LGGr. 118 vermuthen in gamaalds ein abgekürztes Ptc. von mataljan.

b. altn. mida lente, pedetentim movere vgl. Nrr. 48. 60. ags. midhan latere; carere, abstinere; vitare ahd. midan latere, occultare, cavere, vitare sih m. pudere (maidaz intestabilis hhr? vll. als Verstümmelter, Verschnit-

10 M. 6.

tener: a? wenn nicht gar testiculis orbatus gemeint ist) mhd. miden s. Z. 249; sich m. sich enthalten nhd. meiden vitare = alts. mithan, midan afrs. for-, ur-mida nfrs. formyen (vermeiden) nnd. miden nnl. mijden id., bei Kilian und Martinez (a. 1671) spaeren, parcere, conservare; verhoeden, schouwen, vitare, evitare, fugere etc.; ndfrs. mied nnd. midern, milern, miren blöde, bescheiden.

Grimm verbindet die goth. und ahd. Bedd. von gamaids durch den Begriff der (geistigen und leiblichen) Schwäche. Wir möchten mit Hinweisung auf die zsgs. Wz. smidh, smith S. 114 ungefähr folgende Begriffsübergänge annehmen: tritus, fractus, mollis, fragilis, mitis, venustus, hilaris, sodann fractus, mutilus, obtusus, stumpf, stumpfsinnig, so wie mollis, luxurians, vanus, superbus etc. Die selben Übergänge zeigen andre aus dem Etymon m, må hervorgegangenen Stämme, namentlich mal, ml vgl. u. a. Nrr. 15. 17. 53. Für Verstümmelung, Verstümpfung, Stumpfheit vgl. die Nebenstämme mut und but (t, th) B. 20, b mit Stammvocal u, der in der wahrscheinlichen Sippschaft unserer Nr. oft vorkommt, s. die exot. Vgll. hier und S. 114. Die Begriffe Umgestaltung, Wechsel, Wechselseitigkeit kommen namentlich in den vrm. vrw. Nrr. 50, 51, 59, vor; vgl. etwa altn. mida, lt. movere : mutare, bewegen : wechseln und s. m. b liegt dem Sinne nach weiter ab, muß aber der Form halber hierher gezogen werden, obgleich die hd. Dentalstufen in a und b von einander abweichen, wie dieß bei Discentrationen der Stämme öfter vorkommt, eben auch wol im Gothischen, wo d in unserer Nr. vll. nicht dem gewöhnlichen d aus th zu gleichen ist, sondern früher sich aus die entwickelte. Für die Bd. von b vgl. etwa Schwäche, Langsamkeit (altn. mida), Trägheit : Scheue, Furcht s. die exot. Vgll.; doch scheint das sinnliche Zeichen der Scheue, das Verbergen, die Grundbedeutung abzugeben.

Besonders zu gamaids mit nächstem Zubehöre passt gdh. meath cy. methu Nr. 59 und mit andrem Vocale gdh. maoth cy. mwyth Nrr. 53. 59. V. 64. S. 114. Als Nebenstämme zeigen sich u. a. gdh. maddh, vll. auch cy. medd- etc. Nr. 55. und — zugleich zu b stimmend — gdh. meat debilis, mollis, timidus c. d., das auf lt. mětus leitet, wenn nicht me-tus vgl. Bf. 2, 34; auch lt. mitis gehört vrm. in die Vrwschaft. Graff vermuthet meiden: lat. vitare; v st. m findet Analogien; Pott 1, 185. 201. nimmt vitare als Intensiv von vi + Wz. i. lapp. medeb comp. sequior, vilior, sämre, svagare finn. mieto, g. miedon, tenuis (potus), svag, kraftlos hangen vrm. mit mete etc. u. d zusammen; vrsch. ist lapp. meudu,

omeuda imbecillus, infirmus, vrm. uns. Nr. unvrw.

§ \* Als Nebenstamm unserer Nr. erscheint: muditi aslv.  $\chi \rho ov i \zeta \epsilon \iota v$ , cunctari slov. id., hindern ill. vernachläßigen (versäumen) poln. mudzic tändelnd versäumen; aufhalten aslv.  $m\ddot{u}dl\ddot{u}$   $\beta \rho \alpha \delta \dot{v} \varsigma$ , tardus pln. bhm. mdly matt, unwol sloven.  $m\dot{e}del$  id.  $medl\acute{e}ti$  ohnmächtig werden rss.  $m\acute{e}dlity$  zögern bhm. mdliti schwächen pln.  $mdle\acute{c}$  id.; schwach, ohnmächtig werden; lth. maudziu, mauditi sich grämen (bes. entwöhnte Säuglinge) apmaud-as m. -a f. Verdruß, Sorge, Mühe. Aber auch im Deutschen erscheint wol der selbe Nebenstamm mit gleicher Dentalstufe (lituslav. d vll. =dh) in oberd.  $m\ddot{u}dern$  ( $\mathring{u}$ , au, eu, ei; oft refl.) verdrüßlich, krank sein, sich verschlimmern vgl. Smllr 2, 552. Klein 2, 12 ff. Ob auch  $m\ddot{u}de$ , ahd. muodi f. altn. madi molestia und s. w. (Stammv. a?) dazu gehört, fragt sich; dieses hängt wol zs. mit  $M\ddot{u}he$  ahd.  $muoh\hat{i}$  und s. w., worin h als gutturaler Stammauslaut erscheint vgl. aslv. maka  $\beta \acute{a}\sigma \alpha v o \varsigma$ , cruciatus = pln. meka

M. 6.

lth. bhm. rss. slov. muka ill. mukka, lett. móka id., Mühe, Sorge dakor. muncà id. magy. munka Mühe, Arbeit, alle f. slov. múja, mója f. Mühe entl.? (vgl. etwa núja N. 11), wie lapp. muode molestia, aerumna; anxietas c. d. muodet molestiam afferre muodanet defetisci.

Kopitar Gloss. hat die von Miklosich 53 verworfene Nasalform aslv. 
madsti = muditi, zu welcher stimmt sskr. mandåy cunctari, tardari (wol vrw. 
mit dem von Mkl. verglichenen sskr. mrd conterere) von manda tardus; 
stultus, stolidus (auch paucus s. Nr. 58) vgl. ahd. gameit. Diesen Wörtern 
und unsrer Nr. übl. verwandte, schon innerhalb des Sanskrits sehr mannigfaltige, Nebenstämme treten vrm. auf in sskr. manthara languidus, tardus, 
segnis manth, math (slav. męt) agitare, disturbare, diruere pramanth id., 
conterere, vim inferre. Nach andrer Seite hin — vgl. u. a. BGl. h. vv. 
V. 64. B. 27. u. Nr. 64. — bes. an die deutschen Bedd. o. a erinnernd, 
sskr. mad, mand gaudere, exhilarare, ornare: lt. mundus, mundo BGl. 255; 
sskr. mad gaudere; ebrium, mente captum esse, Vgll. bei BGL. 256. wo 
gdh. a-mad (-maid, -mid) demens bes. an ags. gemåd e. mad, doch 
zunächst nur zufällig, erinnert. Auch gr. ματάν zögern etc. (worüber 
Bf. 1, 515) mag in die weitere Sippschaft obiger glbd. Ww. gehören. 
lapp. metke tardus in eundo gehört vrm. zu mete u. dl.

Die in den goth. Wörtern uns. Nr. vorherrschende Bd. des Wechsels, Tausches und dgl., die auch in Nrr. 50. 51. 59. wiederkehrt, führt uns zu weiteren verschlungenen Vergleichungen, von welchen sich manches Licht für unsere Numer, wie für andre wichtige Punkte der Sprache, erwarten läßt. Wer ihnen aber nicht geduldig folgen will, laße sie lieber ganz auf der Seite. Die Literierung mag möglich einfach fortlaufen, zur Bequemlichkeit später Zurückbeziehung; der Leser wird leicht das näher

Verwandte nach Bedürfniss specieller rubricieren.

e. Wz. mî, mi sskr. me (BGl. 271) lett. miju, mît wechseln, tauschen c. d. = meetôt, mainôt, mainît lth. mainyti von lett. meetus m. (Pferdelausch), maina f. lth. mainas m. aslv. rss. bhm. mjena slov. menja ill. mena pln. (in Zss.) miana, alle f. Wechsel, Tausch vb. slov. ill. ménjati etc. rss. mjenjáty bhm. mjeniti olaus. mjeneć pln. mienić (ändern), mieniać

(tauschen). gr. α-μεί-βειν s. Bf. l. c.

d. Eine andre Entfaltung der Wz. mî berührt mitunter auch die Bdd. der ob. d. Wörter : pln. miiać vorbei -, über - gehn; (b) meiden; rfl. verfehlen bhm. mijeti vorbei-, ver-gehn; rfl. verfehlen. Daraus aslv. mingti παρέρχεσθαι rss. minoraty id., ent - (evitare), ver - gehn slov. miniti ill. minuti olaus. minyć vergehn bhm. minouti verfehlen aslv. bhm. pln. rss. slov. ill. mimo olaus. nimo vorbei, fehl, wider, außer vgl. esthn. möda vorbei, längs finn, muöden längs, mit nebst verzweigtem auf Wz. mö, mi deutendem Zubehör lapp. mete secundum, nach, längs, mit m. v. Abll. und Vrww., in vielen Stellungen und Zss. = swd. med : Nr. 51. Miklosich und Bf. 2, 31 vergleichen sskr. mî, mîm = lt. meare. Dazu in ob. Erweiterung esthn. minnema magy. menni (megy) ire finn. menen prs. mennä inf. id., abire finnl. manem syrj. muna eo lapp. mannet proficisci; augeri, accrescere c. d. (in letzterer Bd. an Nr. 24 erinn.; für erstere vgl. finn. matka Reise?) esthn. möönma, mönama absließen möön Ebbe minew vergangen, vorig = bhm. minuly etc. esthn. minnetis, minestus finn. menehüs Ohnmacht vgl. o. § a und gamaids debilis, hier zunächst vom Vergehn der Sinne benamt. Hhr vll. auch ein vb. def. cy. myned, mynd corn. monez, mônz, môz brt. monet, mont, mond gehu.

e. Wr. mu, mu? vgl. lt. movere : mutare, mutuus, sikel. uoitos γάρις = Austausch, Vergeltung vgl. inmaideins und Nrr. 8. 50. 68.? gael. muth s. m. mutatio, variatio vb. mutare und = gdh. mugh perire, perdere, caedere, vgl. gamaids, meida? cy. mudo e loco abire, transmigrare, den Ort, die Wohnung andern, wechseln vol. d die Bdd. ire. abire sbst. mud m., vll. entl. aus dem glbd. mlt. mutare se (sp. mudar se dak. se mutare, so auch movere und ngr. ziveiv) Gl. m. 4, 791. Ahulich beschränkte Bd. entwickelte sich allmälig in dem vrm. Lehnworte alts. mûtôn ahd. mû3ôn mhd. mû3en mutare, dann pennas etc. mutare = nnd. mûten, mutern (auch bes. der Krebs die Schalen Frisch 1, 651. Smllr 2, 630. Wd. 924.) nnl. muiten nhd. sich maußen, maußern schott. mout e. mew ans dem glbd. frz. muer, so it. mutare sp. mudar (vgl. mlt. muta f. die Mauße Gl. m. 4, 790) ill. mitariti se slov. misiti se, vrm. auch entl., nicht etwa : lett. misôt abschälen : misa Rinde. Schmeller stellt auch altn. mutur f. pl. das Brechen, die Mauße der Stimme hierher, das jedoch vll. zunächst mit andern Krankheitsnamen des Stimmorgans zshängt. Sm. 2, 552 erinnert auch an maußen : maudern (s. o.) als in pejus mutari. — finn. muuttaa esthn. muutma, muudma mutare (munuma s. Nr. 12) c. d. lapp. muttot in pejus mutari, depravari c. d. sind besonders merkwürdig durch die esoterische Zurückführung auf finn. muu esthn. mu, pl. muud syrj. muöd lapp. mubbe alius, alter (ander : ändern). bask. mudatcea mutare c. d. entl. -Von Bedeutung für unsere Nr. ist die wahrscheinliche Vrwschaft von mutare, mutus, mutire, mutilus, muticus nebst zahllosem Zubehör in den vrw. Sprachen, dessen Darstellung unser Raum nicht erlaubt; stumm und rerstümmelt berühren sich in mehreren Sprachen; auffallend auch polynes. mutu stumm, dumm mumule stumm, still mumutru murmeln etc. mumuku verstümmelt, abgeschnitten.

Malhstus m. Mist, κοπρία Luc. 14, 35. (Gr. Nrr. 190. 632.
 495. 1<sup>3</sup>, 349. 572. 2, 209. 986. 993. Smllr 2, 645. Gf. 2, 882.

Rh. 926. Wd. 1329. BGl. 265. Pott Nr. 366. Bf. 2, 43.)

Völlig entspricht keine der erhaltenen Formen, am Meisten noch mist einerseits und das ags. frs. miux (mihs) anderseits. Obschon die Verbalwz. d. mig sskr. mih wahrscheinlich unsrer Nr. zu Grunde liegt, so sind doch auch noch andre Grndbdd. möglich; deshalb, sowie für fernere Forschung (vgl. bes. Nr. 54) laßen wir verschiedene, minder systematisch, als übersichtlich, rubricierte Wortreihen folgen.

wangerôg. miux ndfrs. mjox wurster. a. 1688 miuchs silt. föhr. mjugs Mist e. devon. mux Koth ags. (i, y) e. mixen f. e. dial. mix-hill, misken (b,  $\alpha$ ) ahd. mistunnea, mistina, mista f. nhd. miste f. etc. sterquilinium.

b. α. amnhd. nnl. mist nnl. mest, bei Mart. auch mes, woher mnl.

messe d. sg. Gr. 12, 495, and. mess, alle m. fimus.

β. mhd. (Winsb.) ags. mnnl. nnd. ndwfrs. e. swd. mist m. altn. mistr n. Nebel, caligo (altn. Mist Valkyrie Gr. 13, 573) ags. mistian neben mistrian caligare.

e. altn. mosk n. quisquiliae, acus (Ahnen), pulvis swd. hels. måsk, småsk Heusamen, Futterreste deuten schwerlich auf eine Umstellung in

ags. myx etc.

d. altn. myki f. dän. mög jütl. maag n. e. muck Mist altn. mykia swd. hels. måcka dän. möge düngen swd. mocka dän. muge ausmisten vgl. u. Nr. 61. aber auch altn. moka id.; zusammenschaufeln; bewegen

M. 7.

(nhd. mucken etc.?) behauen (= dan. dial. mokke vgl. Nr. 41 und u. a. die Hammernamen dan. mukker etc. nnl. moker nnd. maker), vrsch. von mocka mucere sbst. f. mucor und dieses von dem glbd. mygla f. swd. mögel m. dän. jütl. muggel c. ndfrs. moggel, muchel vgl. dän. muggen schimmelig und den ganzen verbreiteten Stamm muk, much mucere, rancidum esse. Sodann reiht sich an (vgl. b) altn. möckvi m. nebula, caligo möckr m. Umwölkung, nicht aus mörkr (Nrr. 28. 36.), sondern dem hd. nl. Stamme munk entspr., neben mugga f. nebula, caligo pluvialis vel nivalis e. dial. muggy, mucky, moky schott. mochie nebelfeucht, regnerisch. e. Bei altn. mokka (d) geht swrl. die Bd. des Zsschaufelns aus der

e. Bei altn. mokka (d) geht swrl. die Bd. des Zsschaufelns aus der des Ausmistens hervor, eher könnte urspr. Mist den Dung-, Koth-, Kehricht-haufen bedeuten vgl. dän. seel. mokke en liden Dynge, was nach ob. Analogien vrm. zu einem Nebenstamme gehört von altn. mügr m. multitudo; striga foeni resecti ags. muga m. move e. mow mlt. muga, mugio acervus, strues. Für jene Grundbd. vgl. o. e und bes. u. die litusl. Wörter; sodann dän. dynge acervus: swd. dynga Dung, welcher Stamm accumulare, stercorare und irrigare bedeutet, somit mehrere Hauptbedd. der in uns. Nr. aufgeführten Wörterreihen umfaßt. So bedeutet auch nnd. mnl. mite nnl. mijt f. Haufe, Aufwurf, Aufschichtung übh., dann speciell des Düngers, Holzes etc.; seine Vrwschaft mit mist bezweifeln wir, obgleich auch seine Entlehnung aus lt. meta; vgl. mlt. meta, mita, mota Gl. m. Wol aber kann mist trotz des h in mathstus s aus t haben, vll. auch gemeinsame Wz. mit mattan und smettan (s. Nrr. 14. S. 113.), wofür besonders u. die slav. Vgll. sprechen; vgl. auch u. a. die Bdd. von Auswurf.

f. ags. migan, micgan etc. st. nnd. migen st. ndfrs. mige altn. miga (auch scaturire bd.) st. dän. jütl. mige, mie mingere ags. micga, migdha etc. m. urina afrs. (bei Hettema auch mige) mese id., vll. aus medhe und

dieses aus megdhe.

g. lth. mēszlas m. simus lett. mėsls m. Auskehricht, quisquiliae (vgl. e)
mėžu, mėst aussegen; auch speciell = lth. mēžu, mēszti ausmisten; astv.
metą, mesti σαροῦν slov. metem, mesti id., bes. ausmisten u. s. f. vgl.
S. 113. V. 71, §°. aslv. motüila, sümetije κοπρία slov. ill. smetje n. id.
bhm. smetj f. id., Auskehricht u. s. f. Zu motüila vgl. etwa lth. pamotà f.
Wegwurf und dgl. m.; doch auch vll. lth. motkus unrein (Butter) und s. v.;
wenn es nicht: bhm. motla f. Wirrwarr (smotlacha f. Gemengsel). Nach
Pott Zig. 2, 462 lett. mėsls etc.: zig. missèra Schlamm mihserà Staub.
gch. math düngen, eig. beßern (glbd. auch im Deutschen gbr.) nicht hhr.
h. α. (s. f) sskr. mih effundere, praes. mingere miv, minv irrigare:

mātra n. hind. mût m. zig. muter, motter, pl. mútera etc. urina, daher vh. sskr. mútr hind. mûtna zig. motter (imp.) etc.; prs. michten kurd. mizum (mingo) oss. d. mêzun t. miyzün arm. mizel lt. mejere, mingere gr. δμιχεῖν lth. mêżiu, myszti lett. meeznu, mîst alb. per-mièr id. baluć. maizagh pers. arm. mêz prs. mêzak kurd. miz oss. mizintcago dug. mesuntcage Kl lth. myżalai m. pl. lett. mizals gael. maistir f. (aber gdh. meadhar etc. churn) neben mûn m. (vb. muin, vgl. sskr. miv, mû-tra) urina sogar kopt. mi id. polyn. mimi id. s. vb. Vrw. wol arm. mid ordure, filth cy. mign m. id. c. d. gr. μοιχός und nach Benfey auch μιαίνειν.

β. sskr. muć u. a. effundere, praes. stercus, urinam vgl. u. a. bhm. mok m. Nässe, Flüßigkeit aslv. moknati ὑγραίνεσ αι mućiti βρέχειν, madefacere mokrü ὑγρός dazu u. a. rss. močity irrigare m. sja mingere

14 M. 7.

moća f. slov. mosha f. bhm. moč pln. mocz m. urina rss. mokróta f. Schleim (olaus. Näße) mokrótina f. Speichel vgl. lt. mucus u. s. v. lett. mukls Sumpf. Slav. Nebenstamm mak, mać vgl. Nr. 9, dl. Einiges weitere Zubehör s. u.

1. Wz. mih, migh: sskr. megha m. nubes pers. mégh, migh oss. d. miegha t. miygh Sj. mich Kl. id., nebula kurd. mès nebbia arm még mist, cloud, darkness (neben dem verbreiteteren Stamme muth, mth obscurum esse); a. d. Sskr. malay. méga Wolke, daher vrm. malgas. mika id.; gr. δμίχλη (Nebel-) Wolke ngr. δμίχαλος m. lth. lett. migla aslv. mygla pln. mgla bhm. mhla neben mlha (s. Nr. 54) und bhm. olaus. mha, alle f. nebula.

L. α. Zu diesem Stamme und vrm. zugleich als merkwürdige Brücke zu andern, auch deutschen, gehören pln. mglić się nebeln mżyć düster regnen; düster, regnicht, schläfrig machen; schlummern; vorschweben mżysty neblig, regnend, düster, schläfrig blm. meholiti (mähr. mrholiti Nr. 54) mhleti, mhliti, mżiti nebeln, schwach regnen slov. megliti nebeln,

dampfen und s. m.

B. Ith. megas m. lett. meegs m. prss. maiggun acc. 59. esthn. maggaminne (lapp. nakkar Schlaf finn. nuokka id. nuokata nutare somnolentum, einnicken gehören einer Nebenreihe dieser Ww. an vgl. N. 12) altn. môk n. Schlummer vb. môka zu mak quies etc. Nr. 2, § ? merkw. olaus. d. mauken schlummern lth. megmi, megóti (Abll. mig-, mog-) lett meegotees esthn. maggama karel. muata schlafen preuss. ismigé schlief ein enmigguns eingeschlafen lett. meegu, migt einschlafen; dazu sinn. makaan prs. maata inf. cubare, jacere = esthn. maan, maas maggama, ollema d. h. zu Boden, auf der (ma) Erde liegen, sein? vgl. für diese Bd. lth. miggis (kiaulû) Lager (Schweins) lett. migga id. Ankl. in ind. Sprr. bei Vater Sprpr. 227 mee schlasen und s. m., sogar polynes moe sich niederlegen, schlasen, weilen. Hierher vrm. auch das Schlaskraut esthn. maggona etc. (mon lilli Mohn - Blumen) ćuvas. mogon lett. maggons lth. agonà slav. votjak. tatar. mak ćerem. maka mordvin. mako magy. mák gr. μήκων, daraus arm mékon, ahd. mago mhd. mage, mahen nhd. mag, mohn und s. w. (gth. mehns? Gr. 13, 170) gdh. beil-bhag aus mug?

β. Nach BGl. 264 v. miś vgl. Nesselmann 117. Mikl. 54. verzweigt sich mēgmi etc. auch noch weit nach andrer Seite hin. Es fragt sich zunächst um die weitere slav. Sippschaft außer ob. mżyć etc., wo sich dehn, wenigstens formell, u. a. darbietet der Stamm mig (aslv. myg, myż, mjeż, miz und s. w.) motitare, praes. oculos, nictare, nuere, micare, vgl. bes. für β: α mähr. omżiti die Augen schließen: omżeni n. Ruhe, Rast. vgl. u. v. a. cy. ys-miccio to blush, wink (e. wink winken, blinzeln, flimmern, dämmern) vgl. gdh. smêid id.; auch mnnl. micken, mecken nfrs. mickjen afrs. mitza (zielend) sehen dän. misse blinzeln. Dem slav. Stamme zur Seite steht lth. móju, móti winken etc., wenn nicht näher an manity etc. Nr. 63; nach Bopp der lth. Stamm mrk, dem jedoch ein gleicher slavischer etc. u. Nr. 28 entspricht, dessen Begriffsentwickelung die Zsstellungen in uns. Nr.

bestätigt.

1. Wenige Miscellen aus sehr vielen zu d. h.  $\beta$ . etc. nur als Anzettelungen zur weiteren Ausführung des großen Gewebes : lapp. mukko fimus vrm. a. d. Nord. lt. mucus, muccus, mungere gr.  $\mu\tilde{\nu}\kappa o \zeta$  etc. alb. muk Schimmel deutsche Stämme much, muk neben muf rancor, vapor etc. gdl. mug, muig m. caligo, nebula; moeror; mucus smug f. mucus, saliva etc. brt.

M. 8.

michi, mechi mucus cy. mwci m. mwcan c. fog mwg m. corn. mog brt. moaed m. (etc. Celt. Nr. 107) gael. smucan Rauch cy. ysmwccan f. id. (demin.), mist ags. smôca, smeoc, smic etc. m. e. smoke nud. nnl. smôk m. nhd. schmauch m. (Frisch 2, 205) fumus vb. ags. smeocan neben smeogan (Bsw. 642) e. smoke and. anl. smôken and. schmauchen (schmiechen) ndfrs. smöke dän. smöge, smyge; gr. σμύχειν Pott 2, 270. Bf. 1, 534. 2, 359. lett. smeekêt (virg. k; Tabak) schmauchen smôku, smakstu, smakt verdämpfen, ersticken etc. smakkums Dampf smaukt Ith. smaugti erwürgen und s. v., u. a. auch schmecken mit zahlreichem indogerm. finn. Zubehöre. VII. auch arm. moyg dark, obscure, brown. Auch viele Stämme mit andern Vocalen und ausl. Consonanten schließen sich daran, vgl. S. 110. 113. und u. v. a. den Stamm mud, mut, smut, der in den d. Sprr. vapor, mucor, limus etc. bedeutet, so auch z. B. gael. smod m. nebula humida; sordes; pulvis vgl. altn. môda f. pulvis mod n. quisquiliae oberd. mûd, moud n. m. Schmutz; Gewirre, vgl. o. slv. motüila : motla, Smllr 2, 657. gdh. smûid f. smoke, vapour (oberd. schmut id. neben schmutz sordes etc.); mist cy. mwydo to moisten, wet lth. musai m. pl. Kahm esthn. mudda, motta etc. finn. muta, g. mudan Schlamm; Wz. mad It. madere (worüber u. a. Bf. 1, 513 s. Nr. 55) und so Unzähliges, nun gar auch noch entspr. Stämme mit anl. n, sn.

8. **Maithms** m. Geschenk, δώρον. Mrc. 7, 11 (Gr. Nr. 166 s. 2, 16, 508. 3, 325. 452.; RA. 565; Mth. 839. Gf. 2, 672. 703. 707. 708. Pott in Hall. Ltz. 1845 Nr. 279. Bf. 2, 33. 367. u. S. 114.)

a. altn. meidhmar (dh, d) m. pl. cimelia, aurum, opes (aber meidm f. Pfeiler) ags. mâdhm (dh, d), pl. mâdhmas, f. id., nach Grimm beide such donum bd.; Bosworth Nachtr. hat madhthum m. thesaurus, donum Beo. alts. médhom (dh, d) donum (?) pl. méthmas cimelia nhd. (wett.) mâdem dakor. mádemu mlt. medena Ackerzins. Ist die Grundbd. Schmuck, Geschmeide, oder auch Geld, so vgl. S. 114.

wurden, vgl. u. a. ags. "mearus & mâdhmas" — mhd. ä. nhd. swz. maidem (einmal spät bei Smllr 2, 551), gew. maiden m. Pferd, mit wechselnder Sonderbedeutung vilis equus, (noch heute swz.) Hengst, Wallach; letztere Bd. führt auf meiden verschneiden o. Nr. 6 (swrl. Denom. st. meidenen) vgl. maid-hahnen vrm. Kapaunen bei Schmeller; mnd. im Sachsenspiegel noch die alte Form des meidemes g. sg. Frisch 1, 655 vergleicht equa mediana, bos medianus L. Alam. — "mediae sortis" Gl. m. 4, 615; von der Vgl. mit ags. medeme mediocris, auch dignus, conveniens (zu Nr. 48) hält der Stammvocal ab (e: â).

Uber Miethe, welches außer älteren Forschern jetzt namentlich Jakobi

hierher zieht, s. Nrr. 27. 50.

A. Benfey vergleicht u. a. zend. upa-maithana Lohn; auch μοῖνος Nr. 6, e passt, wie χάρις: χάρισμα. hbr. middâh ττο Maß; Steuer gehört zu Nr. 60. Eine von Grimm angedeutete Beziehung zu mith und maid (vgl. u. a. Nrr. 6. 50.) würde auf die Grundbd. des Lohns und Tausches leiten. Zu der Vgl. mit Geschmeide (Metallschmuck, Geschmiedetes) und S. 114 passt vll. das slav. (aslv.) mjedy etc. Erz, Metall, wozu vll. auch μέναλλον vgl. Bf. 2, 50 und pers. mes Kupfer? Das an mjedy und noch näher an ob. dak. máděmu (bei Clemens, nicht im Ofener Wb.) anklingende alb. madhém Metall gehört zu arab. pers. türk. mádén Metall, bei Barretto mine, quarry mådenî mineral, metal. — Schwerlich dürfen

16 M. 9.

wir an den kelt. Stamm gdh. math cy. brt. mad (goth. th = dh) denken, der in mehreren Abll. die Bdd. Gutthat, Ehre, Güter (aus der Grndbd. gut) entwickelt.

- 9. **Mail** n. ? **maile** pl. Maal, Fleck, Runzel, macula, ruga,  $\rho v \tau i \varphi$  Eph. 5, 27. (Gr. 1<sup>3</sup>, 170. Frisch 1, 629. Smllr 2, 564. Gf. 2, 720. Vgl. Nrr. 42 4.)
- a. ahd. meila macula mhd. oberd. mail bair. mailen f. id. bair. muttermailen f. = (b) nhd. muttermâl n.; ags. mâl (maal), mæl alte. schott. mail e. mole macula.

Für den Formenwechsel vgl. u. a. hd. vermailigen (Smllr I. c.) = \(\vec{u}\). nhd. vermaligen, vermalgen collinire, maculare neben beschmalgern id. Frisch 2, 205 vgl. schmalgen Smllr 2, 470 und etwa slav. smola etc. S. 110. — Stammwort und Abll. zeigen die Bdd. Maal, Marke, Makel.

Befleckung und Verletzung, körperlich und geistig.

b. (vgl. Nr. 42—4. Bf. 1, 100.) ahd. mal, mâli in Zss. Maal bd., hes. in anamâli f. nota, stigma, cicatrix, macula Gf. 2, 715. ä. nhd. Voc. a. 1618 anmâl, bei Pict. ammahl (Weiteres bei Frisch 1, 630), n. id., welchem wiederum (a) onmail Smllr l. c. zur Seite steht. mnhd. mâl n. 1) macula, cicatrix 2) = nnord. mâl n. stadium, meta, nota spatii, limes, terminus, scopus. mhd. mâlen in der Bd. das Grenzmaal feststellen Z. 235. Für b und die ganze Nr. muß Nr. 43: 42 verglichen werden, wo namentlich ahd. gemâlen designare obigem mâlen entspricht; sodann s. die Zss. Nr. 44. Für die mögliche Entstehung der Form mâl hier, wie in Nr. 5, aus mathl vgl. vll. mathalum la macula (vgl. hiernach e) in Gloss. Lat. Ital. Gl. m. 4, 599.

e. ahd. meigil plaga Smllr l. c. unterstützt die von Schmeller, Grimm, Graff erwähnte Möglichkeit einer Gleichung mit lt. macula und einer Entstehung der Formen mål, matil aus mahal, matil. Gegen dieselbe aber sprechen die Nrr. 41 ff. (mel) und die exot. Vgll., welche zum Theile auf eine vll. noch im Ahd. o. b erhaltene kurzvocalische Wz. mal (a, i, u) deuten.

a. b. Finn. maali scopus s. Nr. 43. olaus. mol m. Mal, Ziel vgl. Nr. 42. slov. málink m. Kennzeichen, Maal, Makel a. d. D.? — Sicherer einheimisch preuss. mílinan acc. maculam vgl. vrm. lth. mélinas blau lett. melns, mels (f. mella) schwarz (vgl. die Begriffsübergänge S. 180 v. svarts) gr. μέλαν (ngr. μελανός schwarzblau, braun), woher entlab. mélan Dinte und verm. sskr. melå id., gew. von mil to mix, meet abgel. Jedoch scheint einheimisch (indisch) zig. mělělo, mellělo schwarz: mel'álo schmutzig mel f. Schmutz und s. m. s. Pott Zig. 2, 445; vgl. sskr. mala m. n. sordes, lutum vgl. BGl. 260. malina sordidus; niger; improbus; wie denn Pott auch lt. mälus als sittlich befleckt deuten möchte vgl. B. 15. u. Nr. 17. hind. mal m. dirt, excrement neben mail f. dirt, filth, rust, scum mailâ dirty, defiled. gr. μολύνειν (Pott 1, 253. Bf. 1, 478. 2, 358.), wozu zunächst, wol nicht entl., alb. molía Unreinigkeit molépsure befleckt; pln. smólić gdh. smôl, smal etc. s. S. 110.

§\*. Für folg. Wörter ist zugleich und vll. näher Nr. 15 — 8, bes. Nr. 16 zu vergleichen, sowie auch für ob. sskr. mala etc.: lett. måls m. lth. mólis m. Lehm dakor. malu m. id.; Schieferstein; Sandstein (vgl. Nr. 15. 16.); Strand (vgl. ebds. altn. mæl lapp. malo ghd. mal). slov. mavis (v = l) m. Tünche, Gyps gehört wol zu bhm. malta etc. Nr. 18. Zu (b) mnhd. mål und zu dakor. malu Strand passt ziemlich lett. malla Ort, Ende, Seite, Rand, Ufer; doch scheint hier Ufer als Seite, bei malu und den

vrw. Ww. Nr. 16 vom Kiesboden des Ufers abgeleitet. Ebenfalls eher zu Nr. 16 gehören mögen lth. mulwe f. locus paludosus, "Qvebbe" pln. mul slov. mul m. Schlamm, Bodensatz esthn. mülk, mülg Pfuhl. — lett. milst s. Nr. 54.

§ b. Von den ob. Farbennamen malina, mēlinas etc. unterscheide man gr. μήλινος, mgr. auch μέλινος, eig. quittenfarbig, quittengelb, dann gelb übh. = mlt. melinus rhaet. mellen cy. corn. melyn brt. mélen m. v. Abll., merkwürdig vertheilt, wozu denn gar noch polynes. mele-mele gelb (; meli

Honig u. Nr. 55?) anklingt.

d. Bei der Vgl. mit It. macula ist sowol dessen Gestaltung zu it. maglia frz. maille, mailler, maillure etc. zu bedenken, als die von BGl. 260. Bf. 1, 483. angenommene Entstehung aus mal- (o, i) -cula: ob. sskr. mala. Wir möchten jedoch lieber Wz. mak (Nebenstamm muk o. Nr. 7, h. β.) annehmen, der auch lt. macerare etc. u. Nr. 41 entsproßen scheint. Vgl. u. a. (Pott Lett. 2, 49) Ith. mókolas m. Barbierpinsel blm. slov. ill. mákati rss. makaty blm. máčeti olaus. mačeć pln. maczać eintauchen, netzen zig. makav illino; pingo mak Schmeer (P. Zig. 2, 434), merkw. stimmend zu altn. mak n. illinamentum, unguentum maka ungere dän, sammen - makke zusammen - schmieren, - mengen; auch sskr. masá aslv. mazati etc. unguere schließt sich an, sowie (auch unsere Nr. übh.) viele mit m, sm anl. Stämmer ir. smoigleadh dirt, smut gehört zu Nr. 7, 1. Aus It. macula entl. u. a. nhd. makel m. cy. magl m. gdh. machuil f. id. Der slav. Stamm mak neben mach bedeutet auch und vll. urspr. agitare, motitare, schwingen, schwenken (s. Nrr. 2, §a. 12. 41.), mengen (vgl. dän. makke) und geht mehrfach in ob. Bedd. über, z. B. in bhm. machati se im Waser "manschen" pomachati beslecken.

10. **Maimbrana** m. μεμβράνα 2 Tim. 4, 13. Lehnwort, doch

auff. m.

11. af-Maindai ἐκλυόμενοι, defatigati Gal. 6, 9 nach Castiglione, der es mit ahd. alts. mendjan laetari (u. Nr. 64, § b) vergleicht. LG. suchen die Unrichtigkeit dieser Auffaßung nach Form und Sinne nachzuweisen und vermuthen afdauidai vgl. Mtth. 9, 36 (afdaujan ἐκλύειν). Indessen läßt die Bd. der Schwäche an gamaids Nr. 6 denken, wo bes. die späte

Form gemaint anklingt.

12. ga-Mains κοινός, gemein (gemeinsam) Tit. 1, 4. Skeir. (unheilig, unrein, unerlaubt) Marc. 7, 2. Rom. 14, 14. συγκοινωνός, theilhaftig Rom. 11, 17. gamainana (gamainja) συγκοινωνεῖν Phil. 4, 14. gamainja (visan κοινωνεῖν 1 Tim. 5, 22) m. Theilnehmer gamainjan mittheilen, κοινωνεῖν; Theil haben, κοινωνὸν εἶναι, συγκοινωνεῖν; verunreinigen, entheiligen, κοινωνὸν. gamainjan entheiligen, κοινούν. gamainjan entheiligen, κοινούν. gamainjan entheiligen, κοινωνία. gamaindaths Gr. 2, 250. f. id. gamainths f. Gemeinde, ἐκκλησία Neh. 5, 13. (Gr. 1³, 67. 2, 250 ff. 469; RA. 623. Smllr 2, 586 ff. Gf. 2, 780 ff. Rh. 774. 918. 920. Wd. 1295. Pott 1, 253. 2, 562 ff. Bf. 2, 34. 368.)

Man verwechsele nicht gamains und gaman Nr. 23. Wir sondern die Vergleichungen nach den beiden Hauptbedeutungen, die später noch

viel stärker hervortreten, als im Gothischen.

ein gth. **main** noxa : amhd. *mein* (mhd.) m. n. dolus, nefas noch bei Suchenwirth *main* m. und noch jetzt nürnb. "mord und *main*" Smllr l. c.

M. 12.

ags. mân n. nesas, facinus adj. scelestus mænelice male (ahd. meinlih nesandum); (b) communiter mænan dolere, lamentari = schott. mane, main e. moan e. craven. mean; ags. mæne e. mean faithless, bad, lt. communis Bosw. alts. mên (nur in Zss.?) nesas mnd. mên, meyn pravus; (b) communis afrs. mênis falsch (schwörend) adv. = mhd. meines; afrs. mêna êd acc. = afrs. alts. mênêth = ags. mânâdh altu. meineidr amnhd. meineid nnd. swd. mênêd nnl. meinêd; ags. mânsverian perjurare e. mainsworn perjurus; altu. mein n. noxa, impedimentum, dolor, ulcus meina impedire meinlaus schuldtos swd. mênlös id. mên m. noxa, nesas dän. dial. (meen) n. dolor, incommodum.

b. amnhd. gemein alts. gimêni afrs. gemêne nfrs. gemien nnd. mêne, mên nnd. nnl. nnord. gemên ags. gemæne communis; swd. menige man dän. menigmand nhd. der gemeine Mann, das Volk swd. menighet dän. menighed id. und = ahd. gimeinida nhd. gemeinde, gemeine mnl. mnd. afrs. mênte afrs. mênete nfrs. miente. Nicht zu verwechseln afrs. monda m. Gemeinde fiamonda Gutsgemeinschaft manda coitus strl. mande Rh. 934

s. Nr. 23; und mnnl. menigte f. Menge, Pöbel zu Nr. 24.

Ein ganz verschiedener Ursprung beider Rubriken ist nicht unmöglich, da ai in main sowol durch Ausfall eines Consonanten, als durch Verstärkung des Wurzelvocals entstanden sein kann; bei den exot. Vgll. nehmen wir beide Möglichkeiten an. Bei einer Trennung würden wir sämtliche goth. Wörter zu b stellen. Indessen scheint b mehreren älteren Mundarten ganz zu fehlen, obgleich die auf a überführende Bd. vilis, profanus abgeleitet und in den meisten Mundarten wirklich später verbreitet zu sein scheint.

a. lapp. maine culpa, vitium, delictum; morbus c. d. a. d. Nord.? gael. mân, g. main m. (nebeu mâm id.) ulcus, brook-bile vgl. altn. mein. gdh. mann m. peccatum adj. nefas, improbus mannar m. malum; nach Pictet 54: sskr. manda Nrr. 6. 58. Ein Naturspiel ist gael. mionnan eithich Meineid, aber m. Eid, e. mein, falsch bd. vgl. A. 21. Über das öfters dem d. mein entspr. gdh. Praefix mio, mi s. Nr. 59; über cy. main slim etc. Nr. 58.

Bf. 2, 34 stellt mein Schmerz zu sskr. manyu Zorn und zu gr. μανία, μαίνομαι, μῆνις, die nach Pott u. A. zu Nr. 63 gehören; vgl. auch für die Bd. nefas in uns. Nr. Benfeys (2, 368) Deutung von μέρμερος — dessen Wz. mar wir als Nehenwz. von man Nr. 63 betrachten — als "Etwas, woran man stets denken muß, was das Gewissen aufregt." Zu μαίνομαι stimmt gdh. mainigh f. furia, dementia, wenn nicht zsgz. vgl. madh m. ecstasy: sskr. Wz. mad etc. u. Nr. 55. Zu Nr. 45 ä. nhd. manig toll, wütend bei Alberus — mäniger lunaticus Voc. a. 1429 u. s. m. Smllr 2, 583. bei Mart. nl. maenigh id. und souderbar maene (in't hooft) mania, das fast an eine Verbindung von μανία mit Nr. 45 (Mond) denken läßt.

Sowol mit μανία, als mit mein dolus berühren sich wirklich oder scheinbar folg. Wörter: aslv. obmanati παραλογίζειν, fallere, das indessen auf den aus Wz. mach, mak (s. Nrr. 2, § °. 9, d. 41.) abgeleiteten Stamm mahn zurückgeht, wenn Mikl. 48 richtig ill. manen = mahnit μανιακός, närrisch vergleicht, welches sich zu aslv. bhm. machati slov. ill. mahati περισείειν, schwingen verhält, wie z. B. ill. maknuti slov. makniti rücken (: verrückt), movere zu ill. maknitost Tollheit (vgl. Mkl. 118 v. müknati). Auch in einem andern lituslv. secundären Stamme machl entwickelt sich die Bd. Betrug, zunächst aus der des Irrens und Wirrens.

Übrigens stellen wir lieber die von Miklosich als obman-ati und

M. 13. 19

poma-nati (nutare) getrennten Zss. zu Wz. man Nr. 63, wo weiter nachzusehen ist. Die Bd. des Irrthums und Trugs, auch des Zaubers u. dgl. m. zeigt sich vielfach, z. B. in rss. mána f. (ill. mâma s. Nr. 20) illecebrae, esca, zu manity Nr. 63 geh.; lett. mânji lth. monai m. pl. Verblendung, Zauberei moniti lett. mânit verblenden, bezaubern vgl. estln. munuma verblenden; verwandeln: Nr. 6, e; vll. auch bair. vermainen verzaubern, das jedoch zu Nr. 63 gehört. Sodann dazu lett. mâns m. Truggeist c. d. magy. manó Gespenst bhm. manjas m. unförmliche Figur, Götzenbild vgl. mátoha f. Gespenst, Schreckbild, das zu matu aslv. melu s. Nr. 63 gehört. Vgl. auch noch gael. manadh m. sors; incantatio; omen? wiederum versch. von mânaran Zauberer. Über lt. Mânes s. Nr. 23.

Für die Bd. Lug und Trug noch einige Miscellen. It. mendax, mentiri vgl. (ähnlich Schwenck und Pott) mentum (Fest.), commentum Erdachtes, oder auch mentio nach Analogie der Bedd. von melden Nr. 5, b; mendax erinnert an menda, mendum und dieses wiederum an die Bd. uns. Nr. noxa, nefas; vgl. indessen Pott 1, 31. 144. 254. 2, 509. Bf. 1, 257 ff. 2, 33. Unmittelbar an mentiri schließt sich preuss. mentimai wir lügen epmentimai wir belügen, sonderbar isoliert, formell der slav. Wz. met (mait, meit) turbare, agitare (s. Nrr. 5. 39. 63.) entsprechend, deren Bd. auch wirklich häufig in die der Verwirrung durch Täuschung übergeht; vgl. die Begriffsübergänge Nr. 17, wo lth. lett. Wz. mel = preuss. ment bedeutet. Ferner vgl. gdh. minneach m. Lüge meantail Betrug, beide = meang s. Nr. 58, § b. woran sich auffallend schließt das glbd. osset. d. mange t. mæng arm. mank Lüge, Betrug vgl. sskr. mangh, magh in der Bd. to cheat, game, blame.

b. Grimm vergleicht It. communis = moenia, was freilich nur auf b passt; vgl. u. a. ûnus: ains. Auch Benfey 2, 368 vergleicht gamain mit dem übrigens anders (gegen Pott 2, 562 ff.) abgeleiteten communis und sskr. sâmânya id. Potts Andeutung gam-ains gienge nur an, wenn wir in nd. mên etc. eine starke Verstümmelung möglich hielten.

mancherlei Vergleichungen anstellen. Pott nimmt bei gammalnjam die Grundbd. inquinare an. Wenn die Bd. dolus, Falschheit, körperliche und geistige Verschrobenheit, Täuschung: Tausch zu Grunde liegt, so kann eine Correlation mit dem Stamme maid Nr. 8 angenommen werden; dort zeigte sich auch die Bildung mai-n. Selbst die Bd. b Gemeinsamkeit: Wechselseitigkeit fände dort ihre Anknüpfung in mutuus und dgl. Vor Allem muß der Forscher indessen die formell gleichen Stämme erwägen, hier bes. Nrr. 58. 63., wenn keine Zsziehung Statt gefunden hat. Sollte nicht auch die in Nr. 48 oft hervortretende Bd. mediocris, vilis auf Untersuchungen leiten?

13. Mais (maizuh Skeir.) adv. mehr, vielmehr, μάλλον, πλεῖον etc.; thanamais in fragenden und negativen Sätzen noch, mehr, ἔτι etc.; ni th. nicht mehr, οὐκέτι; pleonast. ju th. maiza comp. adj. größer, μείζων; maizo adv. (eig. ntr.) mehr, πλεῖον etc. maists sprl. adj. gröster, μείζων s. m. Großer, Vornehmer, μεγιστάς Marc. 6, 21; m. gudja m. Hoherpriester, ἀρχιερεύς; maist adv. höchstens, τὸ πλεῖστον 1 Cor. 14, 27. (Gr. 1³, 45. 67. 2, 372. 3, 608 ff. 615. 654. 658-660. Smllr 2, 602. 609. 643. Gf. 2, 832. 883. Rh. 782. 915. Wd. 1291. 1292. 1298. Dtr. R. 383. Bopp in Brl. Jbb. 1827 S. 742; VGr. § 57. 81. 300-305; Gl. 253 ff. Pott Nr. 365. 2, 602. Bf. 1, 90.

M. 13.

353. 2, 41. 179. 339. 368. 883. Förstemann Comp. 12. Vgl. Nrr. 1. 2. 24. 52.)

mais = ahd. maer amnhd. alts. mnnl. mnnd. afrs. wfrs. nnord. mer afrs. mul. mhd. nhd. mund.  $m\hat{e}$ , mit unorg. Nasale wett.  $m\hat{n} = m\hat{e}n$ ä. nhd. mehn in einer Besprechungsformel in Scheibles Schaltjahr 1, 232; afrs. mâr, mâ ndfrs. mòr, muar ags. ma, mæ schott. mae e. mo altn. meir magis, maiza = ahd. alts. mêro mhd. mêre afrs. ags. mâra alte. more altn. meiri major: majzo = ahd. swd. mêra mhd. dan. mêre alts, mêro e, more schott, mare, mair altn. meira, Geminierte Comparation in ahd. meror muhd. merer, amhd. oberd. major bd., = mhd. mul. merre alls. (?) merr nnl. meerder mehr, größer afrs. marra ndfrs. murr mehr ags. mærra major. mnd. mêren m. pl. e. more Magnaten, Große. Superlativ annhd. nnd. altn. (adv.) meist ä. nhd. oberd. mainst (vgl. o. mên) nhd. mêrst ü. nhd. 1469 bair, mertt (Smllr l. c.) alts. mnnl. nnd. nnord, mêst ags, mægeste (maximus Bosw.; ist diese merkw. Form unorganisch aus einander gezogen, oder noch von uraltem mazis abgeleitet, vgl. mægester magister? oder steht sie näher an § b?), mæst schott. maist e. most afrs. ndfrs. mast ndfrs. mist altn. mestr, mestr (adj.) maximus, später in den meisten Sprachen plurimus, die alte Bd. maximus = praecipuus noch in den neueren Mundarten anftauchend, z. B. in nhd. allermeist, die meiste Kraft ahd. meista chraft und dgl. qualitativ; übrigens schon mhd. quantitativ.

§a. Frisch 1, 654 und Br. Wtb. 2, 148 fuhren ein ä. nhd. und mehrere mnd. Beispiele an, in welchen mer aber, sondern bedeutet (ähnlich ngr.  $\pi\lambda\epsilon\tilde{\imath}o\nu$ ,  $\pi\lambda\tilde{\eta}\nu$  nur, aber) ganz = afrs.  $m\hat{e}r$  mul. maer aufrs. strl. nul. nnd. (westf.)  $m\hat{a}r$ , welches Grimm 3, 245. 726. wegen der mnl. Form nemaer aus dem glbd. newaer, waer (alts. ne wari) entstellt glaubt, wie u. a. nd. man aus wan, newan (wogegen jedoch u. Nr. 63). Daß die Formen maer und neware (wie auch afrs.  $m\hat{a}r$ ,  $m\hat{e}r$  neben newere, were, wara Rh. 916) sogar bei Einem Schriftsteller gebraucht werden, hält er für kein Gegenzeugniss. Daß in ähnlichen Nebenformen auch w aus m entstehn konnte, zeigt wol mhd. wan, wen = man, men Nr. 23. (nnl. westf.) mär bedeutet auch = nhd.  $n\hat{u}r$ , welches sicher aus ne wäre etc. entstanden ist vgl. Il. c. Smllr 2, 704. Wd. 1430. die fränk. Form när hat den alten Vocal erhalten. Eine entferntere Möglichheit wäre die Stellung von mär in der Bd. des e. merely etc. zu Nr. 46.

Weitere esot. und exot. Vergleichungen laßen vermuthen, daß vor der Comparativendung is in mais ein Guttural ausgefallen ist, in oder g, da k in dem vrw. mikils Nr. 52 zum Ausfalle zu schwer erscheint, wenn auch ob. ags. mægeste erst spätere Bildung wäre. Mit magan

Nrr. 1. 2., wie mit unsrer Nr. stellen wir zusammen u. a.:

§ b. ahd. magan, mein etc. ahd. alts. megin ags. mägen, mägn, meagn e. main robur und dgl. (häufig Praefix, summum, ingens bd.) altn. magn n. (ähnlich megan f. megin n.) id.; magnitudo megn ahd. magan, megina etc. e. main magnus, validus, gravis altn. magna augere pass. magnaz augeri, crescere (vgl. sskr. mah etc.) megna dän. dial. megne ahd. meginen pollere, posse. Andre Bildungen dieses Stammes ahd. mekom majoribus Gl. K. 260 bei Gf. 2, 620. altn. ômagi m. (lapp. omåga entl.) swd. öfvermage (zu Nr. 2, a?) invalidus; pupillus altn. ômegd f. aetas pupillaris; multitudo pupillorum (Uncrwachsene, Kleine). ags. meagol, meagl potens, magnus. dän. mögle etc. s. Nr. 52, § c.

M. 13.

Exot. Vgll. mit den Bedd. der quantitativen und qualitativen Größe vgl. Nrr. 24. 52; andre Vrww. s. Nrr. 1. 2.

It. magis, mage, magister (Gr. 2, 372); magnus; major (aus magior); maximus; majestas; macte (nach Bopp Voc.; nach Bf. 2, 368 sc. esto sei mächtig, reich), mactus (magis auctus Fest.), mactare augere; magmentum Zuwachs (sard. meda Menge lat.? vgl. vll. bask. meta Masse. — dakor. mare s. Nr. 46). — gr. μείζον (aus μέγιζον) aeol. μέσσον; μέγιστος; μέγας (= μέγατς Polt. Benfey.), μεγαλ (vgl. Nr. 52). μάλα (gls. aus mahala Bf.), μάλλον, μάλιστα; μαλεΐν wachsen Hesych. μῆκος, μακρός comp. μᾶσσον, μάσσον. Über μά-καρς als groß-mächtig s. a. Bf. 2. 179 gegen 1, 92; vgl. Swk lt. Wtb. über månes.

Isoliert steht preuss. muisieson (ui, û) größer, wol zu musingis

mächtig, möglich Nr. 1.

ir. mocht (= sskr. mahat) groß vgl. mochd promotion : moch frühe : lt. mox und movere? — gdh. madhanta o. Nr. 1 = sskr. mahant? manas s. Nr. 24. macan, mogan (an § b klingend) s. Nr. 2. — Miscellen (vgl. Nr. 46. Pott 2, 221. Celt. 1, 229.) gdh. môr (auch pos. mô, môid D. Scotocelt. vgl. comp. und u. Nr. 46) cy. mawr corn. maur, mûr brt. meur vann. mér, mar groß, gdh. cy. auch viel bd. : comp. sprl. gdh. mô, môide major, magis, plus cy. mwy id. corn. mûy magis brt. mui, muioch (och comp. Suff.) vann. mu id., plus sprl. cy. mwyaf greatest, biggest gan m. etc. mostly brt. muiâ (vann. muian etc.) meist; Zw. wachsen, zunehmen = cy. mwyhau; gdh. môran viel; Menge. Bei Price noch korn. muy, moy (auch e. more bd.), mogan (bemerkenswerthe Form), muz groß maer, mar, mer neben mu, mych (aus e. much Nr. 52, § 1?) viel. mych etc. bedeutet vll. groß in der Zss. mychteirn, myghtern, mytern, matern cy. mych (y, a, e) - deirn m. Monarch, König, swrl. : gdh. uachdaran etc. m. id., sondern zsgs. mit teirn = gdh. tighearna Herr, Fürst vgl. des Kymrenfürsten Gwrtheirn, Gwortigern wol nur appell. Namen. Zu dem Stamme unsrer Nr. wol auch cy. myg, myng (: munghu Celt. 1, 231?) honoured, glorious c. d. (vgl. sskr. mah: maih Nr. 1) mygr candidus, illustris gael. moighre speciosus, venustus, robustus; gael. miagh = gdh. miadh honour, respect, wenn nicht : meas achten etc. s. Nr. 60. Pictet 66 und BGI. v. mah vergleichen ir. mogh, modh = miadh, was nach meinen Wtbb. nur = lt. modus; indessen hat O'Brien ir. le moigh at most, dazu gdh. moigheanear happy is he vgl. o. moighre. Sodann o. môid ; gdh. moid f. meud (eu, ea, ei) m. Größe, Quantität etc. (= sskr. mada bei Pictet 15, nicht bei Wilson, s. Nr. 60) gael. meudaich anwachsen, vgl. indessen brt. mend etc. Nr. 24; vgl. zugleich Nr. 60 : Grundbd. Maß, Ausdehnung Wz. mah: mâ, mat. Ob cy. magad m. Menge vrw. sei, fragt sich wegen des identischen bagad s. u. a. Celt. v. Bagaudae. corn. maga as much mage very, wondrous vrm. nicht hhr. cy. maint etc. s. Nr. 24. Pictet stellt auch sskr. mahat = cy. maith large, long, tedious. brt. maréad s. Nrr. 24, 49.

alb. me, mi mehr. madh groß; laut mådhtë, madhetzi Größe madhesti Prahlerei mëdhingtë die Großen madhóiñ vergrößern madhóchem prahlen madhóneiñ preißen.

sskr. Wzz.'s. Nr. 1. mahat (mahant), praef. mahâ, comp. mahîyas magnus, gravis mahr. mahima guzurat. mahoto majestas; aus den sskr. Sprr. entl. tamul. maqimei tel. machiman u. s. m. id.

zend. maga Größe mazô, maçô, acc. mazanhem comp. mazyô (größer,

22 M. 14. ·

mehr BVGr. S. 415), maçyô (Pott 2, 602), maçyêhi sprl. mazista, kurd. mazen, comp. master, pers. mâh, mîh groß (mogh hbr. mâg μα Jer. 29, 3 gr. μάγος) arm. méd magnus m. v. Abll. und Zss. georg. magla hoch hhr?

14. Maitan redpl. abhauen, κόπτειν Marc. 11, 8. usmaitan id. afmaitan id., ἀπο-, εκ-κόπτειν haubith afmaitan enthaupten, ἀποκεφαλίζειν. bimaitan beschneiden, περινέμνειν; unbimaitans ptc. pss. unbeschnitten (ἀκροβυστία) Eph. 2, 11. bimait n. Beschneidung, περινομή. unbimait n. Vorhaut (Unbeschnittenheit), ἀκροβυστία Col. 2, 13. gamaitano f. Zerschneidung, κατατομή Phil. 3, 2. (Frisch 1, 662. Gr. 2, 321. 3, 465; Mth. 1199. Smllr 2, 627. 632. 660. Gf. 2, 911. Rh. 926. Wd. 1639. Bopp VGr. §. 455; Gl. 246. Bf. 1, 475. Vgl. 8. 113. auch 114 und o. Nrr. 6. 8.)

ahd. meizan, meizzan c. cpss. scindere und dgl. = mhd. meizen änhd. bair. maißen ¿; swd. hels. måta skära i bitar (vgl. u. måter) vrsch. von kött-mäta Schinken abschneiden ¿ vgl. altn. meid lardum pinguissimum balaenarum : meida Nr. 6 vgl. Analoges F. 42. — afrs. mete das Mähen, vrsch. von meth mäht, zunächst nicht hhr.? noch weniger das auch von mhd. meiselwunde vrsch. afrs. metewunde = Maßwunde und s. w. Rh. 927.

ahd. meizil cisura maizel celtes hd. 1419. 1445. stein-meizil, -meize, -maißel lapicida 1419 mayßl telus meyßel bipennis Avent. nhd. meißel m. = altn. meitill m. cuneus quo saxa et metalla secantur, scalper vb. act. meitla (meißeln) nnord. meisel (s spr.  $\beta$ ) Meißel a. d. Hd. ags. meottul (nicht bei Bosw.) ligo vgl. lt. mateola Schlägel? ags. meottuc, mattuc m. id. = c. mattock cy. mattog f. gael. madag vll. : mlt. mazuca Schlägel, Stock, Keule nebst zahlreichem Zubehor s. Nr. 41; vll. auch : lth. mattikkas (tt, t) m. aslv. motüika f. pln. motyka ill. motika, matika und s. f.  $\sigma \kappa \alpha \pi \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\gamma} \dot{\gamma}$ , ligo (hind. motki f. mattock, pick-axe zuf. ankl. nach Pott in Hall. Ltz. 1845 Nr. 208). — Wie Nebenform von meißel lautet das glbd. nhd. lndsch. beißel nd. beitel mlt. bisellus etc. vgl. B. 31., zu Bopps Gleichung mattan : beitan sskr. bhid stimmend.

ahd. mezzo, steinmezo, steinmeizzo etc. (spätere Formen s. o.) = nhd. stein-metz, - metzer; nnl. metselen mauern c. d. metselaar m. Maurer, Steinmetz ahd, mezzon dolare lapidem ä. nhd. metzen id. bair. mätzen schneiden, abschneiden. In den heutigen Mundarten bedeutet sonst metzen, metzeln (nhd. gemetzel), metzgen = metzigen Altenst. Voc. a. 1618 von nhd. metzig f. macellum, laniare, schlachten nhd. metziger macellarius, lanio Voc. a. 1482, jetzt metzger. Es fragt sich, ob nicht dieses metzen etc. mit mehrfachen Anlehnungen und Entlehnungen gemischt ist vgl. u. 8. Wd. 1639. Erf. Wtb. 206; ganz mögen wir es nicht von uns. Nr. trennen. Vgl. u. a. ahd. mezilari lanio mezalara die Krämer im Tempel s. Gf. 2, 904. mlt. metzelare macellarius nhd. Voc. a. 1482. oberd. metzler, metzeler lanio mlt. macellare occidere Pap. (metzeln). Entl. rhaetor. mezger id. mezcaria Fleischbank mezgiar schlachten, vrsch. von mazar it. ammazzare töden, das eig. niederschlagen bedeutet vgl. mazza Prügel, Keule it. mazzicare port. maçar prügeln, schlagen und s. v., und weder verwechselt werden darf mit sard. mazzai, smazzai ausweiden von mazza mlt. matia dakor. matiu Darm. noch mit dem gleichwol urvrw. (s. Nr. 41) mlt. (lt.) mactare, matare zerhauen und = span. port. matar sard. matai töden. Von diesen rom. Ww. zu trennen und mit uns. Nr. vrw. scheinen alte. mate nnl. matsen, matzen todtschlagen (wol nicht ganz = hd. metzen,

M. 15. 2

bei Kramer mätzen) nnd. matsken scindere, lacerare vgl. altn. massa mit dem Meßer entzweischneiden ¿ : dän. mase malmen, quetschen ¿ : e. smash id., conterere gael. smuais id. vgl. Nr. 41.

Noch nicht sicher erklärt ist ahd. mezzarahs, mezzras etc., seltener, bes. in Zss., mezer, neben maz-sahs (Ephrepser: Nr. 39?), mezzisahs, mezses culter (Gr. 3, 465. Gf. 6, 90.) vgl. ags. met-seax n. dagger; demnach ob. r aus s? mhd. meZer = nhd. meper nrhein. metz afrs. and. nnl. mes (ss aus ts?) nnd. mest, alle n. bair. matz schlechtes Meper aus meiz? swd. hels mater kleines Messer vgl. o. mata vll. a = 0 dem hd. Stamme muz (mutzen mutilare etc.) näher stehend?

Obschon reduplicierend mag maitan nebst dem gleichwol starken smeitan S. 113 und mit gamaids Nr. 6, wo meida einem vll. noch in ob. swd. mäta etc. sichtbaren meita zur Seite zu stehen scheint, auf ein maitan zurückgehn, vgl. etwa mähen ahd. måhan.

Nicht sicher leiten wir a. d. D. ab mlt. mattio (tt, c, ch, ct, rc s. Gl. m. 472 vgl. Dz. 1, 318) = frz. maçon; sp. mazonar mauern (nnl.

metselen); vgl. auch u. a. Gl. m. v. macerio.

Urvrw. vll. lat. mandere vgl. Nrr. 39. 65. Grimm vergleicht lt. mětere, obgleich dessen Vocalkürze und Tenuis nicht passt; es erinnert zugleich an mähen (afrs. meta) und an mêtiri, dessen Tenuis sich ebenso zu mitam Nr. 60 verhält; so auch mittere: smeitam S. 113 und hier, wie dort, die lituslav. Dentaltenuis, die freilich die Aspiration verloren haben könnte. Myth. 1199 macht Grimm darauf aufmerksam, daß das zu Nr. 60 geh. altn. miötudhr (: alts. metod) bisweilen sector, messor zu bedeuten scheint. Die dem It. metere entspr. cy. brt. Wörter haben, wie oft in ähnlichen Fällen, die Media: brt. médi, midi couper, nach Jollivet nur, nach Le Gonidec, auch le blé, moissonner c. d. cy. mêd, medi to reap (medi m. September als Erntemonat) corn. midzhi id., to mow c. d. gael. meithle pl. messores. gdh. meadach, meadaq m. culter steht allein und von ob. madaq geschieden.

Dem zu uns. Nr. geh. oberd.  $mai\beta$  m. (in Böhmen)  $mei\beta$  n. Holzschlag, Hauwald, Gehau, Gehäge entspricht bhm. mejtj, mytj f. mejto n. id. : mejtit roden, reuten mejtny hauhar, schlagbar smytit den Wald abhauen, verschieden von den gll. Ww. Nr. 68. vrm., wie auch slov. metun m. etc. Schläger, zu bhm. metati aslv. mjetati, metnati  $\beta άλλειν$ , werfen, wovon wir auch metat, mesti σαροῦν Nr. 7,  $\mathbf g$  nicht trennen, vgl. S. 113. wo auch lth. szmotus etc. Zu bedenken ist auch lett. maitu maitas (zacirst, saut) in Stücke (hauen, metzeln) : lett. lth. maita f. cadaver esthn. mait nichtswürdiges Geschöpf (Aas) s. Weiteres Nr. 59. Aber nur zufällig klingt Metzger etc. an lett. meesneeks lth. mesininkas slov. mesar arm. msagord d., eig. Fleischer von den Fleischnamen Nr. 21, woher auch lth. mesineti furchprügeln (hauen), eig. Fleisch zerschneiden; u. v. m.

Merkw. (vgl. die slav. Ww.) magy. met, metz schneiden m. v. Abll. netél zerschneiden, zerstückeln vgl. lapp. måtjot, matsot etc. confringere, lessen weitere Verbindungen jedoch von uns. Nr. abzuleiten scheinen.

15. a. Malan st. mol, molun, malans mahlen,  $a\lambda \dot{\eta} \approx \epsilon \nu$  Luc. 17, 35. b. Malvjan zermalmen,  $\sigma \nu \nu \tau \rho i \beta \epsilon \nu$  Luc. 4, 18. (Gr. Nrr. 69. 560. 2, 70. 3, 461. Smllr 2, 563. 566. 568. 570. Gf. 2, 711. Rh. 918. 932. Dtr. R. 376. Bopp. Gl. 270; Voc. 169. Pott Nr. 71; Lett. 1, 33. 3, 48. Bf. 1, 495 ff. 2, 299. Mikl. 50. Vgl. Nrr. 16—9.)

a. b. ahd. alts. malan st. = mhd. maln nhd. (praet. gew. sw., doch velt. mûl st.) nnl. nnd. mûlen mnl. malen st. altn. st. swd. mala dän.

24 M. 15.

male mund. mole; altn. melja id., conterere mola altn. comminuere, contundere swd. hels. kauen, eßen bd., wie swz. mullen; altn. mylja, (b mölva ahd. muljan (vgl. Nr. 16, b) mhd. nnd. nnl. mullen oberd. müllen mulfern schott. mill conterere nnd. auch, nnl. nur = altn. mulna schtt muller conteri.

(Nach Richthofen a. d. Lat. entl.) ahd. mulin, mölin, müli = mhd mül f. nhd. müle f. swb. mülin, müli, pl. mülinen ags. miln, mylen, myle. mill nnl. molen, meulen m. afrs. môle (moelen d. sg.) ndfrs. mellen mêlen altn. mylna f. dän. mölle c.; swd. möl m. Seiden-mühle, -haspel. - ahd. mulinâri = mhd. mulnere, a. 1418 mülnär nhd. müller (aus mülner was noch Eig.) aach. möleter nnl. mulder, molenaar nnd. dän. mölle ndfrs. meller e. miller mund. millner altn. mylnari swd. mölnare, alle m

mel, g. melwes m. (Z.) altn. afrs. ndfrs. nhd. nnd. nnl. dän. mél n. ndfrs. nnl. mâl nfrs. moal nl. bei Mart. mael, meel, meil ags. melu (melev melve), g. meleves n. e. meal altn. adän. süddän. swd. mjöl n. farina pulvis tenuis mhd. auch übh. Staub, Kehricht vgl. swz. mélbürste Staub bürste s. Stalder 2, 204. RA. 695. Z. 244. ags. myl pulvis malmen et s. Nr. 16.

Bei den exot. Vergleichungen, die sich wechselsweise mit denen de Nrr. 16-19 ergänzen, beschränken wir uns möglich und führen die, auc in den d. Sprachen vorkommenden, Nebenstämme von  $ml:mr,\ mn$  nu gelegentlich an.

lt. mola, molere c. d. gr. μύλη, μύλος m. v. Abll.; μύλλειν αμυλον (vgl. ahd. amar Gf. 1, 253 nebst Zubehör) nach Benfey a nicht (ἀ) auf der Mühle bereitetes Mehl; μάλευρον = ἄλευρον nac Helladios s. Bf. 2, 299; arm. aliwr id. mag trotz mehrerer Abll. entlehnt sein

cy. ang. mal m. das Mahlen malu, melino (denom.) corn. melias br mala gdh. méil molere, conterere. — cy. corn, melin f. brt. milin, mil met vann. mélin f. gdh. mêile f. (Haudmühle) muileann m. Mühle cy melinydd brt. miliner, miller, meter, milour, metour gdh. mêileadain mêiltear gael. muillear, alle m. Müller brt. maler m. (speciell) Mahlmüller bursche. — cy. meilon pl. pulvis; farina meiloni zu Staube machen, werde malurio conterere, molere; contritum esse c. d. malurion pl. broken particle malur, -io, -ia m. mole-hill führt auf die Thiernamen Nr. 19 über. gdl moll s. Nr. 16. gdh. min f. Mehl, Zermaluntes vgl. u. slav. arm. Ww. un Nrr. 58. 61. cy. manbaith m. mangann m. fine flour sind zsgs. mit mân Nr. 58

lth. malu, málti lett. mattu, malt aslv. melją, mljeti slov. melen meljem, mléti ill. meljem, mletti (e, je, i) rss. melju, moloty (smoloty bhm. meli, mléti, mlíti olaus. metu, mljeć pln. mielę, mleć mahlen. rss. mélivo n. slov. mel f. das Mahlen (auch Sandbank Nr. 16, wo auc rss. bhm. mjel) meliti se conteri, zu Mehle zerfallen rss. melity zerstücke slov. mév f. Staubmehl měla, méla f. ill. melja f. Mehl lett. milti li miltai m. pl. id. (vgl. smiltis etc. Nr. 16) — lth. malúnas m. slov. il mlíni m. ill. malin, melin m. rss. mélynica (é, jé) f. bhm. mlýn mlejn m. olaus. młon m. pln. młyn m. Mühle lett. milna f. Treibholz de Mühle milnis, millens m. Mahlstock sud-, pat-malla f. Waßermühle (vg PLtt. 2, 48). lth. maluninkas lett. melderis (a. d. D., wie u. esthn.) slovill. mlinar bhm. mlynäř pln. młynarz olaus. młonk rss. mjelynik, alle m Müller. Aus vrw. Wz., nach Mkl. 56: aslv. mnęti diminuere u. Nr. 5t aslv. pln. mąka bhm. mouka olaus. rss. ill. muka slov. moka, alle f. Meh

M. 16.

lapp. maldet, malet molere c. d. finn. müllü, g. müllün lapp. milla, mill enar. millo finnl. millu magy. malom, moln, molna (slav.) Mühle magy. molnar (slav.) esthn. mölder (nd.) finn. mülläri lapp. maleje Müller finn. müllarit dentes molares magy. mållik, mållasst zerstäuben, zerfallen lapp. mållatet teri vgl. Nrr. 16. 18.

alb. muli Mühle mulitzi Müller miet Mehl.

sskr. mrd conterere, fricare nach Bopp, eher dessen Primärwz. mr (u. Nr. 30 etc.); aber auch malana rubbing, grinding vgl. mala etc. Nr. 9. pers. mâlîden, imp. mâl, reiben. arm. manrél conterere, molere : manr Nr. 58.

16. **a. Malma** m. Sand, ἄμμος. **b. Mulda** f. Staub, χοῦς, κονιορτός. **muldeins** von Staub, irdisch, χοῦκός. (**a. b.** Gr. Nr. 560. 3, 379. Gf. 2, 713. **a.** Frisch 1, 637. Dz. 1, 273. Bf. 1, 496. **b.** Frisch 1, 668. Gr. Myth. 229. Smllr 2, 572. Wd. 1788. 2318. Vgl. Nrr. 15. 18. 19.)

a. ahd. melmo m. mhd. nhd. lndsch. alts. mnd. melm m. mhd. nhd. lndsch. malm m. Erdstaub nhd. malmen, gew. zermalmen conterere mhd. melmen zerstauben Z. unbelegt altn. mälmr m. metallum, Erz, Mineral nnord. malm m. id., dän. auch Masse, Holzkern und dial. fette Torferde (törvemalm).

b. and. molta (o, uo, ô) f. mnhd. oberd. molt f. m. oberd. molten f. m. molter m. ags. molda f. ags. afrs. molde f. altn. nnd. (bei Frisch) mold f. nfrs. moude e. mould, mold (nnord. Ww. s. e) pulvis, terra, humus and. multit proscindat et sarciet humum Gf. 2, 713. altn. molda (e) swd. mylla dän. mund. mulde terram superspargere; mandare terrae.

e. Miscellen, zunächst an b sich anschließend: ahd. gamulli (n.) ruder oberd. gemüll n. Zerriebenes mnnl. mul f. gemul n. nnd. ndfrs. nhd. lndsch. n. swd. m. e. muil dän. muld n. swd. mylla f. (humus, ll aus ld, zu b? oder auch dän. ld aus ll?) id., Staub, Mehl, Torfschutt, Wurmfraß (vgl. d) und dgl. m. wfrs. moal ags. myl Staub e. mull (s. o., mund. soft, breaking soil; Torfschutt), mullock, mund. mulch Schutt, Kehricht, Mist dän. mund. mulle c. Schutt, Haufen mlt. mullo, mullio id. Gl. m. 4, 769 vgl. molonus ib. 725 und o. Nr. 5, §°. altn. möl f. melr m. saburra, glarea; glabretum dän. smul n. Staub, und = smule c. swd. smul n. smula f. altn. moli m. mica, minuties vgl. hd. mollen etc. Smllr 2, 568. swd. smolk n. pulvis, frustum, mica altn. smålki m. minutal carnium; vgl. auch n. lett. smilkts etc.

d. (: a vgl. b) uhd. Indsch. mulm = melm o. a; nnd. mulm, neben ulm, mölm nnl. (mul e) mollem, molm m. id., Torfschutt, Wurmfraß

molmen wurmstichig werden vgl. Nr. 19.

Für alle diese Wörter vgl. Nr. 15, bes. malvjan und muljan nebst Zubehöre. Grndbd. ist Zerriebenes vgl. u. a. sskr. mrt, mrdå earth, clay, soil: mrd to grind, powder, trample on (vor. Nr.). altu. målmr mag ursprünglich entweder das aus dem Schachte Ausgegrabene und Aufgeschüttete (vgl. o. ahd. multit), oder frustum und dann massa — vgl. die dän. Bdd. und u. gdh. meall etc. — bedeuten.

a. lapp. malm wie swd. minera metallica finn. malmi metallum rude a. d. Nord. it. melmo m. b. molta f. molticcio m. (neben malta Nr. 18) Schlamm a. d. D. finn. mulda, g. mullan terra, pulvis lapp. mulda pulvis esthn. muld, g. mulla, ćeremiss. muljans, milända, mlande terra vgl. moxan. móda id. finn. muldaan prs. mullata inf. terra operire (wie nord. Zww.).

Weitere Vrww. vrm. Nr. 9, § a. Sodann u. a. cy. mwll, mwlwg (= o. e. mullock) etc. sweepings, filth meilon s. Nr. 15. gdh. moll m. palea, acus lapp. malo gael. mal, mol f. littus lapidosum = altn. möl vgl. dak.

26 M. 17.

malu etc. Nr. 9, § a. Bes. für nord. malm zu beachten gdh. meal, meall m. cy. mwl m. mussa, frustum, gleba etc. gdh. meallan m. id. demin.; grando cy. mael, malen, melan m. ferrum, chalybs, swrl. aus metallum

cy. metel gdh. meiteal, meatailt, miodailt (o. Nr. 8) gebildet.

(Vgl. Nr. 15) bhm. mēl f. Gerülle mēlný mürbe, locker mela f. Gestöber; Rauferei hhr? slov. mėl, mél f. mèlina f. rss. mjely f. Sandbank pln. miel f. Triebsand, Untiefe rss. mjel m. Kreide molica Wurmfraß (vgl. Nr. 19) lth. smulkus lett. smalks rss. mjelkiĭ klein, fein pln. miałki id. und = bhm. mēlký seicht vgl. pln. miel. lett. smilkts, smilts f. Sand lth. smiltis f. feiner Sand lett. smalknes, smelgenes Feilstaub smelknes Grützabfall smeltes id., Kornkehrsel smalkana Staubregen, vll. = Dunst vgl. S. 110, §.

17. untila - Malsks verwegen, unbesonnen, thöricht, προπετής 2 Tim. 3, 4. (untila: tils schicklich, geschickt) (Massm. in Münch.

Anzz. 1840 Aug. Vgl. Nrr. 15. 53.)

alts. malsc elatus, superbus, wenigstens formell — nnd. malsk nnl. malsch, bei Mart. maltsch, nnl. nnd. aach mals nnd. malsig (vgl. u. oberd. malzig) malsam, neben nnd. mans aach. mangs, oberd. mollet, molsch, molschet, molzet mollis, teigweich, delicatus swz. malzig, schmalzig id., saftig (Obst) vgl. ahd. malz etc. folg. Nr. und Smllr 2, 568 ff., der ags. gemolsnad tabefactus (formolsnian putrefacere vgl. swd. multna faulen etc. Nrr. 18. 53) vergleicht; vgl. auch ags. milisc etc. Nr. 53, §a. Dagegen zeigt sich die goth. Bed. in dem einfachen Stamme nnd. mall ndfrs. mal nnl. mal, bei Mart. lascivus, petulans; demens, amens, delirus, insulsus nnd. nnl. mallen, bei Mart. lascivire, ineptire, auch garrire, eine Bd., die nur zuf. an Mehreres Nr. 5 erinnert; man verwechsele nicht malen Nr. 15, das auch oft wirbeln, namentlich in Kopfe und Sinne, bedeutet. dän. mund. malm sinnverworren, irre wol hhr geh. ¿ Gehört zu uns. Nr. ags. malscra fascinatio malscrunga fascinatus, ohne Zweifel identisch mit ahd. mascrunc fascinatio, laus stulta.

Exot. Vgll. mit den Bedd. faul, weich, sanft, träge (faul), schlecht, dumm, irre, wirre, toll und thöricht sein und dgl., vgl. bes. Nrr. 18. 53. : lapp. malsket (a, ä) miscere, confundere malske confusio, perturbatio c. d. stehn dem goth. Worte so nahe, daß man Entlehnung vermuthen möchte; die südlapp. Form masket führt auf mischen nebst Vrww.; dazu auch lapp. mastet miscere etc. kelt. mall cy. rotten; bad, wicked; senseless, foolish gdh. tardus gael. insipidus; timidus; placidus gael. malc cy. mallu faulen cy. melli, mellni m. softness, insipidity gael. malda etc. s. Nr. 53. Bemerkenswerth und den deutschen analog sind die Übergänge der Bd. in cy. moloch tasteless; troublesome, unquiet mal light, fond, simple or vain in one's discourse ysmala light, fickle, unconstant; waggish, careless c. d. ysmalhau to be troublesome viz. by levity in speaking (vgl. nl. mallen garrire); to stound or stun one brt. mall m. Hast (aber mal gewandt, geschickt) melré Unruhe, Verdruß vb. a. n. melréa.

Die letzteren Bdd. zeigen sich bei vielen Ww. des litusly. St. mlv oder ml-v o. Nr. 5. an welchen sich formell, aber mit einer andern in den Vgll. unserer Nr. häufig hervortretenden Bed. anzuschließen scheint ahd. molawên tabere Gf. 2, 713. Das dort erw. lett. muldinat schließt sich an muldêt herumschwärmen c. d. und dieses vrm. an maldu, maldit irren, fehlen (eig. und fig.) lth. milliju prs. id. bhm. myliti irren olaus. molic id. pln. mylic id., verwirren rss. mljety betäubt, bestürzt sein vgl.

wol finn. mullin mallin ordine inverso mulistaa subvertere, durch einander werfen esthn. molgistama sich umlegen; sodann lett. melśu, melst dwalen, verwirrt reden melśis, melsons Dwaler, Phantast (vgl. malsks), aber auch mulkis (virg. k) Tölpel, Dummkopf, nach manchen Analogien wol mit aslv. mlüknąti, mlüćati tacere, das Mikl. 50 mit sskr. murćh torpere vergleicht (vgl. auch sskr. mleććha m. externus, barbarus, vll. eig. der Sprachlose, wovon mleććh fremdartig, unverständlich reden erst abgel.), zshangend. Die Bd. des Irrens und Verwirrens mag in die des Trugs und Lugs übergehn in lth. mélas m. lett. melli pl. Lüge lth. melóti, mellóti lett. mellôt lügen; gdh. meall decipere ist vll. zsgz. und diesen Ww. unverwandt. Vll. läßt sich auch lt. malus (schlecht, verdorben) hier irgendwo einreihen; vgl. Nr. 9.

Das o. erw. ahd. molawên berührt sich mit Mehrerem Nr. 53 und mit sskr. mlai marcescere, languere; vgl. u. a. ill. mlahav schwach mlahavitti schwach werden, auch mloh-, wenn nicht st. mdlahav etc. zu Nr. 6, §°.

Über gr. ἀμαλός, ἀμαλοῦν, ἀμαλδύνειν, μαλακός, μαλάσσειν neben βλάξ, βληχρός s. u. a. Pott 1, 221. 245. Bf. 1, 492. 504., der

auch It. laxus aus mlaxus dazu zieht, gegen Pott 1, 87.

arm. moli furiosus, mad; vicious, petulant vb. ntr. molil, vgl. mlél to distort one's face molar wandering, erratick, false, deceiver, liar moloril irren, fehlen molorak Planet. Zu moli gehören mehrere Pflanzennamen, z. B. molachind hemlock molachot weed molathzéni sycomore vgl. molaboys that produces bad (mola) herbs (boys). Vgl. die nur durch die Vocallänge abweichenden gr. Ww.  $\mu \tilde{\omega} \lambda v$ ,  $\mu \omega \lambda v \xi \alpha$ , so wie  $\mu \tilde{\omega} \lambda v \varepsilon$ ,  $\mu \omega \lambda v \varepsilon v$  etc.; Abll. von  $\mu \tilde{\omega} \lambda v \varepsilon$  s. bei Pott 1, 245 : Wz. mrd; Bf. 1, 499 : Wz. mlai; vom homerischen  $\mu \tilde{\omega} \lambda v$  und von  $\mu \omega \lambda v \varepsilon \omega$  Knoblauch bei Bf. 1, 90., der Potts  $\mu \tilde{\omega} \lambda v \varepsilon$  verwechselt hat. Sollte  $\mu \tilde{\omega} \lambda v$  phrygisch sein und dann an die alte Zsstellung (bei Eudoxos) der Phrygen und der Armenier erinnern?

18. ga-Malteins f. Auflösung, ἀνάλνσις 2 Tim. 4, 6. wo gamalteinals dissolutionis Rendglosse für disvissals discessus. (Massmann in Münch. Anz. 1840 Aug. Gr. Nr. 350. 2, 701. 995. 996. Smllr 2, 574. 3, 470. Gf. 2, 713. 6, 830. Pott 1, 245 Nr. 195. Bf. 1, 108 ff. Höfer Ztschr. 1, 136. Vgll. Nrr. 15 ff. S. 110.)

m. ags. miltan, meltan st. sw. liquefacere, concoquere e. melt somers. mult id. altn. melta id., putrefacere moltinn swd. multen faulend swd. multna faulen vgl. dän. mul etc. Nrr. 17. 54. altn. maltr marcidus vgl. altd. malz Gf. 2, 714. Smllr 2, 574. und Vieles in vor. Nr.

ags. e. annord. malt ndfrs. mâlt süddän. nnd. molt nnl. mout amnhd. malz, alle n. polenta, byne; daher in den meisten Sprr. sw. Zww., bair. auch mit st. Particip.

**b.** ags. smeltan st. (? nur bei Gr. Nr. 350) = e. smelt nnd. smölten, smulten mnnl. smelten st. amhd. smelzen st. n. sw. act. nhd. schmelzen st. alin. swd. smelta dän. smelte. — ags. (pinguedo) alin. nnd. smolt nnl. smout amhd. smalz nhd. schmalz, alle n. adeps eliquatus und dgl.

Entl. so. frz. malt m. Malz. Do. it. smaltire verdauen. poln. smalec, g. smalcu, Schmalz lth. szmultë f. Gänseschmalz (in dieser Bedeutung bes. saltn. smalt).

a. gr. μέλδειν. slav. mlad s. Nr. 53. Vgl. Mehreres Nr. 17. magy. St. máll s. Nr. 15; magy. dak. maláta f. magy. malota Malz slov. mláta f. slov. bhm. mláto n. pln. mtóto n. (= stodzina: stód Malz) Malztrebern dürfen nicht vom d. malz getrennt werden, sind aber nicht entlehnt und

M. 19.

schließen sich entweder an ml-jeti Nr. 15 an, oder an aslv. mlatiti dreschen mlat Hammer (bhm. auch Tenne) vgl. lt. malleus u. s. m. an, deren Form und Bed. wiederum auf Wz. ml conterere zurückführt. Es fragt sich demnach auch für das deutsche malt, malz, ob sein Dentalsuffix schon der abgel. Wurzel, oder erst der (participialen?) Nominalbildung gehört und in letzterem Falle das Wort zu Nr. 15 stelle, wohin auch slov. melja f. Malz gehört. lapp. malt finn. mallas, g. maldan, id. mögen entlehnt sein. — Für den unsrer Nr. urvrw. Stamm mrd s. Nrr. 53. S. 110.

§\*\*. Vrm. scheint (vgl. auch S. 110 und Nr. 53. Bf. 1, 522.) gr. μάλθα f. weiches Wachs zum Verkitten : lt. (Vitruv.) maltha mlt. (it. s. Nr. 16) und auffallend böhm. malta f. Mörtel mlt. maltum solidamentum

s. Gl. m. 5, 262.

§ b. Zu b und zu § gehören ahd. smaltun neben smelzi amhd. gesmelze n. electrum (Gf. 6, 832) nhd. schmelz m. = e. smalt swd. smalts dän. smelteglas (nhd. schmelzglas), urspr. identisch mit nnl. e. smalt f. nhd. smalte, schmalte f., das nach Frisch nicht bloß blaue Farbe, sondern auch encaustum, Schmelzglas bedeutet. mlt. smaltum, smaldus, esmalctus etc. encaustum, liquati coloratique metalli pigmentum = sp. port. esmalte (auch Schmalte bd.) frz. émail aus esmailt? smalt m. Schmelte it. smalto m. Mörtel (malta o. § a); Estrich; Schmelz; Schmalte rhaet. smaltar émaillieren smaltau geschmelzt, verglast; verkittet dacor. smaltiu m. lithargyrum, Glasur rss. śmályta f. Schmalte blam. śmolka f. id. smalt pln. smelc Schmelz.

19. Malo f. Motte, σής. (Gr. Nr. 560. 3, 365. Bf. 2, 358)

Wir stellen hier, wie bei Nr. 4, Namen für allerlei Ungeziefer zusammen, Grundbedeutung sei nun Malmendes oder Faules vgl. Nrr. 15 ff.

- al. alln. mölr, melr m. swd. möll dän. möl n. swd. mal m. Motte, Milbe e. mauk s. Nr. 4.
- nb. ahd. mol papilio, gew. stellio, wie molt, molm, malm mhd. molle m. nbd. molch m. neben ahd. nhd. a. 1618 olm stellio, (nhd.) salamandra (vgl. mhd. nnd. ulm caries c. d. = mulm Nr. 16) = ä. nhd. mol, moll, (nhd.) molch, molchwurm (Kirsch), mol, maul, mola, molla neben mal swz. malen nhd. maal (bei Mielcke Ith. Wb.), sogar môr in pfälz. (Bergstr.) regenmôr = regenmoll bei Melber; Zss. mit wurm noch u. a. in ahd. moltwurm etc., wie o. molchwurm, aber nl. molmworm teredo, tinea, cossus, termes Mart. molworm talpa vgl. nnl. mol f. e. mole und so viele Namensformen des Maulwurfs näher hierher, als zu mulda Nr. 16; e. glouc. moleshag Raupe hhr? öst. molwurm sphynx euphorbia vgl. o. ahd. mol papilio = oberd. fleymolterlein Smllr 2, 573. oberd. wett. (bes. Kinderspr.) müller, müller-mâler swz. titimaler.
- e. ahd. miliwa f. mhd. milwe nhd. milbe (i, u, ü Nemnich 1, 14) wett. milme f. acarus etc.
- a. b. aslv. rss. magy. moly slov. ill. bhm. pln. mol m. olaus. mola f. σής, Motte, slov. etc. auch Schabe, Milbe rss. mólica s. Nr. 16. (b) bhm. mlok m. Molch lth. molakus m. "der Maal, der Haarwurm bei den Pferden" lett. máluke id. (Mordgrube) alb. mólëzë Holzwurm gdh. moil f. quidam vermis niger afrz. maloz pl. gewisse Insecten Roq. 2, 129 a. d. D. sskr. málu m. a sort of creeper malúka m. a kind of worm (nach Wilson: mala dirt) arm. mlukn bug sskr. múla n. a small house-lizard arm. moghés lizard.
- d. sskr. målu und die übrigen Reptiliennamen laßen uns auch hierher stellen cy. malwen, malwoden f. brt. melchwéden, melféden vann. melhwedeen f. Schnecke corn. molhuidzhan dew. naked snail.

20. bi-Maminjan verspotten, inuntegizen Lur. 16, 13. Dort steht bimamindedun (verspotteten), wobei Grimm 12, 848 den Ableitungsvocal vor dedun vermisst; 2, 994 hält er mamundedun möglich. LG. Gl. möchten bimamidedun lesen, neigen sich aber in ihrer Gr. zu Massmanns Vermuthung binamnidedun vgl. birodjan in ähnl. Bedeutung und bes. bair. nämeln etc. mit Worten, Namen verspotten Smllr 2, 692.

Die vorliegende Form lautet wie Reduplication der Wz. man Nr. 63 oder auch (man, min) Nr. 12.; aber es sind gar mancherlei Grundbedeutungen und Ableitungen möglich, von welchen wir hier nur wenige kurz erwähnen wollen. LG. vergleichen nhd. mummen und gr. μωμάν. Der d. Stamm mum, in welchem vll. verschiedenartige Stämme zusammenfließen, bedeutet Trug, Mummerei (Possen, Spott), Gemurmel, Gekaue und dgl.; für die letzteren Bedd. zeigt sich auch Wz. mam. Aus vielen gesammelten exot. Vgll. dieser und andrer Bdd. heben wir nur einige, der Form nach dem goth. Worte zunächst stehende heraus: slov. memnjati (neben memljati, mumlåti) "mummeln, mumpeln, muffeln." sskr. manmana m. whispering, murmuring, low reiterated sound, espec. murmur libidinosum.

Für die Bd. illudere, zum Narren halten und dgl. läßt sich auch für die von LG. vorgeschlagene Form ein Zweig eines sonderbar vielformigen, auch in Nrr. 12. 63. erwähnten slav. Stammes sogar mit der Möglichkeit anführen, daß das goth. Wort aus dem Slavischen entlehnt sei, vgl. u. a. ill. måma f. fraus, illecebrae c. d. ill. slov. bhm. mamiti pln. mamić dak. momire anlocken, betrügen, verblenden, betäuben ill. slov. pomama f. Tollheit pomamiti bethören, toll machen; maminjan konnte etwa aus ill. mamjen, mamljen betrogen, angelockt gebildet sein. Auch kelt. Ww. vrw. Sinnes und Lautes laßen sich anführen. Eine andere Reihe von Verglei-

chungen bietet die Annahme der Grundbd, nachspotten, nachässen.

§ a. Bei der Vergleichung mit dem ob. Stamme mam, mum scheint für maminjam u. a. die Bd. (Einem) ein schiefes Maul machen, Gesichter schneiden möglich; und an diese würde sich eine andere Vgl. mit einem vrm. aus Wz. mr (smr etc.) — gleichwie das g. Wort aus der glbd. Wz. mn — reduplicierten Stamme ketten : ags. meomor, gemimor peritus, notus mimerian, memoria tenere nnl. mijmeren nnd. mimern tiefsinnig über ein erlittenes großes Unglück nachdenken, verwirrt denken und reden; daher auch westf. (nach Lyra) Gesichter schneiden vgl. vll. dän. mund. mimre med Munden, bevæge Læberne hurtigt bei Molbech, wenn nicht zu einer andern Wörterreihe gehörig. Vgl. Grimm Myth. 352 ff. und u. Nr. 46.

21. a. Mammo f. Fleisch, σάρξ Col. 1, 22. b. α. Mimz n. Fleisch κρέας 1 Cor. 8, 13. β. krim. Memus caro. (a. Castiglioni und LG. in l. c. b. Massmann in Münch. Anz. 1840 und in Haupts Z. 1, 2 5. 362. Grimm in Wien. Jbb. Bd. 46; Gött. Anz. 1835 Nr. 111; Dphth. 45.

Pott 1, 112; Lett. 1, 22. 45. Mikl. 55.)

a. Die Schrift ist an dieser Stelle nicht deutlich; LG. vermuthen, wie s scheint, Gleichheit mit mimz, als dessen Stammwort mammo beinahe lautet, vgl. u. a. Gr. 2, 275 über verschmolzenes Suffix s. Eine Beziehung zu lat. mamma = oberd. memm m. neben manz ahd. manzo vgl. Gr. 2, 214. 995.) wagen wir nicht anzunehmen, obgleich Massmann liese Beziehung für mimz = minz? nicht unmöglich hält.

b. Massmann fragt außerdem, ob mimz mit Mimr, Mimigardefurt shangen möge vgl. vor. Nr. § Er und Grimm halten minz möglich,

wozu auch krim. menus (wofür Massmann auch mems oder menns möglich hält) stimmt, das jedoch - wie vll. Nr. 35 - aus einer lett. Sprache entlehnt sein könnte. Grimm Dphth. 45 stellt sogar ahd. (qhuec) mardaro = fleisc (quechaz) caro (viva) Gf. 2, 858. 4, 632. als = gth. mazdra, vgl. den Mannsnamen suev. Masdras altn. Mördhr, zu dem Stamme von mimz slav. mjaso etc., wodurch sich, wenn auch noch mammo richtig hierher gestellt wird, eine hypersthenische Dreifachheit der Form ergeben würde. Kaum minder, als mardaro, würde sich sogar ahd. môs (ô aus a guniert) an manche exot. Vgll. uns. Nr. anschließen, das freilich gerade nicht Fleischspeise bedeutet, auch eher mit Nr. 39. wenn nicht gar mit Nr. 47. vrw. sein dürste; Bopp Gl. stellt es nebst den u. folg. lituslav. Wörtern und gdh. maise victus (s. Nr. 39) zu sskr. maisa, womit er jedoch auch sskr. amisa m. n. caro, voluptas verbindet. VII. gehört mardaro zu Wz. mr vgl. Nrr. 23, § \*. 30. Die Glosse ist leider so isoliert und abgerißen, daß sich nicht Viel darauf bauen läßt. Sollte damit zshangen "martisia vel baptitura gebeaten flaesc" Gl. ags. Aelfrici s. Gl. m. 4, 583 ? Nach manchen Analogien dürfte hind. mardar Leichnam verglichen werden vgl. arm. marmin id., Fleisch und s. m. Nr. 23.

Peisch = lth. miesà, mēsa f. (geschlachtetes) lett. meesa f. (Leib; Fleisch with.) aslv. meso pln. mieso (dem. miasko) drevan mangsi (masi, mansi) bhm. maso olaus. rss. mjuso slov. mèso, mesó ill. meso, alle n. alb. mise, mist sskr. mansa n. (: Wz. mas appetere?) zig. mass etc. zig. hind. mas hind. mans m. zend. mieza Anquetil s. Bohlen Zend 27 ff.; arm. mis flesh, meat, pulp mséghi of flesh, corporeal, living. Bohusz gibt angeblich nach Strabon ein kappadokisches manes Fleisch. Swrl. hhr. prs. maza

Leckerbissen und s. v. Anklingendes.

22. **Ματιμιοπά** m. μαμμονά Mtth. 6, 24. Luc. 16, 13. urspr. hebr. Lehnwort.

23. Man Mensch in Zss. s. R. 27. L. 26. S. 33. u. Nr. 30. ferner in gaman n. Genoße, μέτοχος, κοινωνός; Gemeinschaft, κοιvovia; zunächst an gamains Nr. 12 erinnernd, womit es nach Grimm in Wien Jbb. Bd. 46 schwerlich vrw. ist; wenn es als Mitmensch zu deuten ist, so ergibt sich die Frage, ob das (nicht vorkommende) Simplex man ebenfalls geschlechtslos war; indessen könnte bei gaman die weitere Abstraction zowowia die erste Bd. sein. ; Wie lautete der Singular von alamanne die Menschheit Skeir. vgl. A. 52. das wiederum an die Allgemeinheit oder Allgemeinde erinnert vgl. afrs. monda m. Gemeinde etc. o. Nr. 12. das wol nicht mit Rh. 934 zu menete Nr. 12 zu stellen ist, sondern hierher, so wie auch manda coitus vgl. afrs. monna, in andern d. Sprr. mannen heiraten; LG. selzen den Singular alamans, entspr. Formen s. A. 52; in Volksnamen, wie Alamanni, Marcomanni, herrscht die Schreibung mit nn vor; einfaches n hat gerade der goth. Name Lagarimanus Amm. Marc., sowie die erw. Zss. und die vermuthliche Ableitung Nr. 24 und manaulja σχήματι Phil. 2, 8 (7). habitu Gr. 13, 64. wenn LG. richtig manauli n. als menschliche Gestalt deuten, welcher Sinn a. a. O. erst durch den Zusatz sve manna ώς ανθρωπος bewirkt wird; bei der Abl. durch ul Gr. 2, 116 kommt es noch nicht vor; LG. Gr. 114 neigen sich zu Massmanns Verm. manludjal. manna m. anom. Mensch, ἀνθρωπος, seltener (Mann) ἀνήρ; ni m., m. ni Niemand, oddeis etc.; ni manna-hun id. mannisks

M. 23.

menschlich, ἀνθρώπινος, τῶν ἀνθρώπων. manniskodus m. Menschlichkeit Skeir. Eig. Mannile m. Zeuss 81. Gf. 5, 743. (Frisch 1, 638. 639 ff. Massm. Gl. Gr. 2, 374. 415. 467. 507. 3, 6. 318. 320. 4, 220 ff.; Wien. Jbb. Bd. 46; RA. 301. 418.; Myth. 319. 404. 408. Smllr 2, 577. 600. Gf. 2, 732. Rh. 913. 932. Wd. 1039. 1270. 1272. Dtr. R. 380. Bopp Gl. 218. 257 ff. 263. Höfer Ltl. 96. 99. 233. Bf. 2, 36.)

§. altd. Mannus Tac. Germ. 2. Stammgründer, jedoch Tuiscos Sohn. Noch mhd. ein Mennor als erster deutsch Redender bei Frauenlob s.

Myth. 319.

ahd. man sg. pl. (flectiert und zsgs. vor Vocalen meist mit nn, bei mehreren Zss. ausschließlich mit n) m. homo; caro; einmal mas; maritus; erwachsener Mann; Dienstmann (manahoupit mancipium); auch unpersönlich oder pronominal (goth. nur mit Neg. 111), mhd. in diesem Falle noch halb persönlich, so daß männliches Pronomen darauf bezogen wird, ahd. bisw. mit vb. plur. construiert; Näheres bei Gr. 4. 220 ff. mhd. man sg. pl. m. homo, praes. mas (vgl. die allmälige Sinnverengung des lat. rom. homo) nhd. mann m., pl. männer (manner Voc. a. 1429. oberd. auch mender) mas; bisw. (bes. in Zss., auch z. B. in ,,der gemeine Mann") coll. homo; pl. mann singuli milites pl. mannen poet. milites dynastae, vasalli und dgl.; pronominal amnhd. man mhd. auch men, me und wan, wen Gr. 3, 8. wett. oberd. mer, betont bisw. mir alts. sg. pl. afrs. nfrs. strl. man m. ansfrs. mon m. pl. afrs. men vir alts. homo afrs. id.; mas; maritus; servus nnd. man, mann, pl. manderer, mandre m. mnnl. man m., pl. mnl. man, mans, manne nnl. mans, mannen, vir pronom. alts. (Hild.) and. man mand. (westf. afrs. alte. me mad. angelehat m; manl. mnd. men afrs. ma; ags. man, mon, pl. men, menn m. homo, auch von Frauen gbr. e. man, pl. men id.; vir; servus (ags. mennen serva) pron. ags. man, bisw. pl. men; alte. me ags. rîf-man, g. rîfmannes pl. rîfmen m. femina e. woman, pl. women spr. wimen id. vgl. nhd. Volksspr. weibsmensch n.; altn. madhr (mannr; run. Formen bei Dtr. l. c.), g. manns pl. menn m. homo, in Zss. auch von Frauen gbr., doch mit adj. masc.; auch pronominal; man n. servus, serva, virgo mans-madhr m. Leibeigener swd. man, pl. männer, in Zss. män, m. dän. mand, pl. mänd c. vir pron. swd. dän. man. - In dem Cod. Paris. des Smaragdus (Haupt Z. 1, 2 S. 390) lautet die frank. Namenendung man mant; vgl. o. entspr. Formen, auch oberd. mandel nnd. mandje n. dem. und den Formenwechsel in dem zwiefach zsgs. amhd. mul. ieman, nieman = nhd. jemand, niemand oberd. bair. emend, eml, emeds etc. wett. jemed and. ummes etc.

(Vgl. A. 52, c. β) ahd. allomann unusquisque mhd. all und man id. Frisch 1, 638. nnl. allemann nnd. allman id. vgl. ahd. aller mannik-lich nhd. all-, aller-männiglich id. und s. m. altn. almennr swd. allmän, allmännelig dän. almindelig vulgaris, communis; zu unterscheiden von Nr. 12, b.— gaman: ags. gemana m. consortium, doch bei Bosworth gemäna zu Nr. 12, b. ahd. gimanno viritim mhd. geman mit Vasallen versehen Z. aus Trist. vgl. nnl. mannen militibus instruere, munire Mart.

ahd. bemannen und s. m.

ahd. alts. ags. mennisc alts. mannisc altn. mennskr ahd. mannaskîn, menniskîn adj. humanus nhd. männisch virilis Frisch 1, 640. manngleich bei Schiller s. Wd. 1272.; gew. nur zsgs.; bair. mánisch ansehnlich Smllr 2, 581. alte. mannish humanus; virilis e. manish virilis, fortis, procax nnl. mans virilis eig. g. sg.? — ahd. mannisco, mennisco etc. m. homo

32 M. 23.

— mhd. mennesche, mennesch, mensche etc. m. n. nhd. mensch m. — n. Weibsperson, auch meretrix, im Volke auch in gutem Sinne puella, femina, amata — alts. mennisko afrs. manniska, manska, mansche, menneska, menska, menscha, minscha m. strl. mansce nfrs. minsche nnl. mensch m. n. nnd. minsche, minsk etc. m. (n. wie nhd.) swd. menniska m. f.? dän. menneske n.

§. Der indische Manus mag um so eher verglichen werden, da die ind. Wörter unsrer Nr. den deutschen sicher entsprechen. Gewöhnlich rechnet man hierher auch die gr. Namen Mives und Mivvs und den aegypt. Menes bei Herodot. Auch bei den Cymren kommt ein Menw m.

vor, dessen Name zugleich Geist, Seele bedeutet vgl. Nr. 63.

lt. mancipium, obschon nach Laut und Bd. dem ahd. manahoupit entspr., ist als manu-captus zu faßen vgl. u. a. altn. handtak n. apprehensio manus und Gr. 2, 415; RA. 301 ff. - It. mas, măris, von Grimm 3, 319. Pott 2, 206. Bf. l. c. zu man gestellt, stellen wir lieber mit Höfer Ltl. 233 zu Wz. mar vgl. u. § \*; eine Vergleichung mit sskr. puman, puis mas, vir s. Pott 2, 206. Bopp. Gl. 218.; auch Benfey zieht es als pu-mans hierher. - Sollten die maniae, maniolae larvae Fest., vgl. persona in gl. Bd., und dazu die Mânes, gleichsam durch den sonst in der Sprache erstorbenen Menschennamen die gestorbenen Menschen bezeichnend, hierher gehören? Oder zu den osteur. Gespensternamen Nr. 12? - Das mlt., ang. gallische mannus, manna ags. man dakor. manzu (aber it. manzo Ochs; und s. v.) m. Pferd, Maulthier kann nicht wol zu uns. Nr. gehören vgl. u. a. Celt. 1, 70. So klingt auch It manus in der Bd. Mannschaft, Mannen nnr zuf. an uns. Nr. oder als Menge zu Nr. 24; s. Nr. 26, §. - Über hemon, homin, nemin lth. žemon prss. smûn s. G. 40. v. guma; höchstens zur Hälfte mag ahd. gomman vrw. sein. - Kret. μνοία, μνώα etc. f. Sklavenfamilie (Mannschaft) nach Bf. 2, 36 vll. hhr.; gerade in Kreta kommt auch Minos vor.

cy. maon pl. homines, clientes, vasalli, servi in älteren Schriften kann a. d. D. entlehnt sein, wie das übliche hwsmon m. husbandman und hwswi housewife; jedoch vgl. auch gdh. muinntir f. coll. homines, populus; consanguinei; familia, domus; incolae; tribus; familia, servi vll. auch cy. manys m. propago, progenies, tribus gdh. maon m. Held. cy. mon f. ang. individuum nicht hhr.; vll. auch nicht man in allman alienus s. A. 50. Isoliert und zweifelhaft erscheint cy. manac m. a man (vrsch. von manach Mönch). Andre Anklänge übergehen wir; einige vll. stammvrw. Ww. s. Nr. 24. Auch brt. man f. obwol u. a. personnage bd., gehört zunächst nicht hhr, s. Nr. 63.

pln. bhm. man m. Vasall a. d. D., wiewol viele aslv. Namen auf man ausgehn vgl. Schaf. 1, 53. Dagegen vrm. urvrw. aslv. mažy m. åvno = pln. maž olaus. bhm. rss. muž slov. mosh ill. mux = sskr. manuga nach PLtt. 2, 41., welcher auch dazu stellt lett. mūš Manuesalter, Lebenszeit (mūšam etc. ewig) lth. amžis m.: amžias m. id., lange Zeit preuss. amsis g. sg. amsin acc. Volk, was bei A. 15 zuzusetzen ist. Schaf. 2, 403 erwähnt das vrm. hhr gehörige mazow. Wort mas homo, vicinus, amicus. Hhr vll. mit, wie öfters im Böhmischen, erhaltenem n, aber pln. mit umgekehrter Stellung der Liquiden und an žona Weib etc. erinnernd: bhm. manžel m. Gatte c. d. manželka f. Gattinn manželský ehelich olaus. mandželski pln. matžeński id. olaus. auch s. m. Gatte mandželska f. Gattinn pln. matžonek m. matžonka f. id. malženstwo bhm. manželstwo olaus. mandželstwo n. Ehe.

M. 23.

lapp. mana finnl. finn. manna puellus = swd. manna, mansen bei Justenius, finnl. manas Magd entl.? ang. vogul. mun Mensch vgl. mordvin. loman id., letzteres zsgs. oder ersteres apokopiert? An zendische Formen, vll. auch an ob. slavische scheint sich anzuschließen finn. mies, g. miehen vir, maritus = esthn. mees, g. mehhe olonez. mes karel. mijaż, beide letztere auch Mensch bd.

Theils wirklich von dem alten Könige Manus, theils doch aus gleicher Wurzel abgeleitet sind folg. Mensch bd. Wörter: sskr. puman s. o. manuga (zsgs.), manusya, manusa (auch adj. humanus), manara m. prakr. manusso hind. zig. rūinga etc. manus hind. manus, manukh m. (manusi f. mankind) manserā m. zig. manu, manus etc. s. Pott Zig. 2, 446 ff., wo u. a. Formen auch mus, mush wol a. d. Slav., obschon auch siahpus. musi Weib vgl. die iranischen Formen. Der sskr. Stamm ist auch in angrenzende Sprachen andrer Familien übergegangen, vgl. z. B. tamul. manushen malab. manusia rossaun. munusa varug. manut malay. manusa, manusia homo garrau. mundie vir.

pars. pehlv. man in Zss.? kurd. mano vir manģ = sskr. manuģa in dem einheimischen Volksnamen Kurdmanģi nach Kurd. St. in Z. f. Morg. 3, 1 S. 7 vgl. den Volksnamen Marder: §\*.— oss. d. moyne t. moy vir, maritus pl. d. moynethä t. moythä, mäythä Galten zend. masya, masyaka phlv. mesia homo aus manusya? arm. mānuk Knabe, Kind dem. mankik; mankti pl. children, youngsters; m. v. Abll.: manr parvus Nr. 58?

Noch einige ankl. Formen aus weiter entlegenen Sprachgebieten: samojed. menneci, menace, in andern Mundarten nenec, énnece Mensch (mesim kamasinsk. minsem motor. misadà Frau). Ähnliche Apokope vll. in semit. VIN ènos id. Der amer. Volksname Muysca bedeutet Mensch.

Fast allgemein gilt die Ableitung unserer Nr. von Wz. man Nr. 63 vgl. 65 etc., wornach der Mensch urspr. der Denkende oder eher (sinnlicher aufgefaßt) der Sprechende wäre. Doch hat man auch auf den verbreiteten Stamm des It. manere hingewiesen, indem etwa die Bd. des Wohners, Bauers, Anbauers zu Grunde läge. Nun geht noch durch eine Reihe von Sprachen für die Bed. Mensch ein Stamm mr (ml), mrd u. dgl., der nach Stoffe und Sinne ureins mit unserm St. mn sein kaun, da diese Stämme oder Wurzeln auch in andern Bedeutungen correlativ erscheinen. Ob wir indessen allen folg. Menschennamen des St. mr die Bd. mortalis zuschreiben dürfen, fragt sich; wir enthalten uns hier anderweitiger Vermuthungen und stellen unter Vorbehalt kritischer Trennung folg. Wörter zusammen, vgl. Nr. 30:

§\*. sskr. ku-mara m. puer — woher erst kumarî puella kumar, kumal ludere — hierher? vgl. BGl. 77. — marta m. man, mortal martya m. id.; earth, world (marka m. body marti f. id.; figure; matter, substance, solidity) ¿: hind. mard man (aber mardih, mardar corpse) mahr. mard mas (port. macho) zig. maru homo, a man (vgl. ob. kumara?) murs,

mors vir, mas, puer s. Pott Zig. 2, 447 ff.

altpers. martiya (sskr. martya) zend. měrětô m. (sskr. martas) phiv. mard, merd Anq. afgh. merre, mele homo pers. merd, murd (gew. = mordeh mortuus), merdom id., mortalis, vir merdi virtus mergân filius, homo fortis merdâneh virilis, fortis altpers. Μαρτιχώρας nach Pott 1, 220 Menschenfreger bd. kurd. mer homo, maritus meróvi Garz. muruf Güld. homo maruw maritus Kl. mera, merdu, gioamér uomo corraggioso Garz. bulb. Dial. merd maritus armen. mard man,

H.

M. 24.

the human race, mortal, person m. v. Abll. marmin body, human body, flesh, corpse, mortal, being, animal m. v. Abll. vgl. sskr. marman n. a joint, an articulation of the body; a vital member or organ; hidden thing; dann auch mürti f. mürtimat n. corpus etc.; kaukas. Sprr. georg. mare homo kmari (klingt an sskr. kumära) akuša. kubiči. murgul mizģegh. maar, mairilk, maile vir finn. Sprr. čeremiss. mara, mare mordvin. mirdä id. syrjän. perm. mort (nam. auch homo Syrjänus Castrén) perm. murt, mart votjak. murd homo. Diese Wörter, wenn nicht urvrw., können vielfach aus dem Iranischen entlehnt sein, wie darneben der semit. Name adam, der türkische kasi und s. m.; aber auch aus dem Semitischen, worinn sich ebenfalls u. a. zeigt arab. mar homo; vir; lupus mara (maratuń) mulier; lupa m. v. Abll.

lat. mas, mărís c. d. s. o.; aus masculus alb. maskul männliches Kind m. fémerë Zwitter meskúiñ pl. masculi; aus lt. maritus vll. alb. kelt. Ww. s. Nr. 35. gr. βροτός, μορτός vgl. u. a. Pott 1, 228. Giese 104. Bf. 1, 494. μάρτις etc. s. Nr. 35. μεῖραξ unvrw. nach Pott 1, 224. Bf. 1, 317., doch wzvrw. nach BGl. 77 v. kumâra, wozu Bopp gr. κοῦρος stellt (das wiederum an sskr. kurd ludere vgl. o. kumâr id. anklingt).

Schafarik 1, 52. 2, 243. stellt auch altruss. smrd, smerd Bauer, Kerl, Unterthan mordamica servitus — dazu polab. smardi Kerl — gegen die übliche Abl. von smryd stinken hierher. Sicherer vrw. sind, wenn § 2u mr Nr. 30 gehört, viele slav. Ww. für Leichnam und todtes Fleisch, wie u. a. bhm. mrt' f. mrtwina f. Wir erinnern hier wieder an ahd. mardaro Nr. 21, dessen Zusatz quhec (lebendig) vll. besonders zu beachten ist. — Nur gelegentlich werde erwähnt, daß der ahd. Name des Mittelfingers, lanemar, im heutigen wetterauer Kinderreime laneman lautet.

24. Manags viel, πολύς. managei f. Menge, Volk, πλήθος, όχλος, λαός. managduths f. Menge, Fülle, περισσεία 2 Cor. 8, 2. managjan vermehren, πληθύνειν, πλεονάζειν. managnan, usmanagnan in Fülle sein, περισσεύειν, πλεονάζειν. (Gr. 2, 292.

3, 10. 613. Smllr 2, 581. Gf. 2, 756. Rh. 919. 934.)

ahd. manag amhd. alts. ags. maneg amuhd. nnd. manig mhd. swb. ags. nnl. nnd. menig afrs. nhd. gew. manch oberd. mang, meng etc. (auch Comp. früher menger, jetzt mener, s. darüber Smllr l. c.) afrs. strl. oberd. manich afrs. monich mnl. menech, meneg ags. mäneg e. many multus; die schon auch amhd. Bd. nonnullus ist nhd. nnd. nnl. vorherrschend, doch behielt Menge den alten Sinn. swd. mången dän. mangen nonnullus, mancher pl. swd. månge dän. mange multi, nonnulli. ahd. managi, menigi etc. mhd. menig, menege (auch Gemeinde bd.) nhd. ags. nnd. menge alts. menigi, menegi mnd. männige afrs. menic (ie, i, e) ags. mänigu (u, o, eo), mengeo, meniu etc., alle f. e. many multitudo neben ahd. managoti, menigoti (manus populi) f. nnl. menigte f. dän. mængde c. swd. mängd m. id.

Vrm. aus oberd. menig rhaetor. minchia jeder, dessen Bd. jedoch eher an männiglich und dgl. vor. Nr. erinnert; Diez 2, 396 stellt auch rhtr. memma nimis hierher, so wie 1, 306 vgl. 273. 2, 376. mit Grimm prov. frz. maint it. manto viel, indem der ausl. Guttural nach einem frz. prov. Lautgesetze in den Dental übergegangen, das it. Wort aber aus Frankreich entlehnt sei. Schwerlich dürsen wir an eine etwa der bei ahd. einaz etc. Gr. 3, 10 vorkommenden Bildung entsprechende aus man denken; eher ist das frz. Wort einem u. folgenden kelt. Substantive entnommen.

Bei den exot. Vgll. stellen wir die mit gutturalem Auslaute oder Suffixe voran;

aslv. slov.  $mnóg \pi o \lambda \acute{v} \varsigma = rss. mnog \ifmmos ill. mnog i</code> ill. pln. <math>mnog \ifmmos ill. mlog i$  viel, zahlreich, mancher e. d. aslv. ill. bhm.  $mno \grave{z}ii$  slov.  $mn\acute{o}shii$ , mnoshiii rss.  $mn\acute{o}\grave{z}ity$  pln.  $mno\grave{z}y\acute{c}\pi \lambda \eta \Im \acute{v} v \varepsilon \iota v$ , multiplicare aslv.  $mno\grave{z}ys\iota \iota v$  slov.  $mnosh\acute{e}stro$  ill.  $mnost\iota vo$  (n, l) bhm.  $mno\grave{z}s\iota vi$  rss.  $mn\acute{o}\grave{z}es\iota vo$  pln.  $mn\acute{o}s\iota vo$ , alle n. slov.  $mn\acute{o}sha$  etc. f. Menge. Dem lett. Aste scheint dieser Wortstamm ganz zu fehlen.

gdh. minic, minig frequent qu, qo m. often, continually comp. mionca oftener cy. mynych frequent yn fynych often c. d. mynychu to frequent, iterate corn. menough (e, i) many, often, great mennough, manno often, dazu wol corn. mane enough man well. Als andre Bildung des selben Stammes erscheint cy. myntai f. mintai m. a. multitude, host mynteio to congregate maint m. maintioli (auch adi.) m. brt. ment, mend f. Menge. Anzahl, Ausdehnung, Größe und dgl. gdh. meud etc. o. Nr. 13. amplitudo, magnitudo, extensio, modus vll. mit, wie oft, ausgefallenem Nasale eher hierher, als zu Nr. 13 oder 60. Erwähnt werden mag auch gdh. manas Nr. 64. Den ob. cy. brt. Ww. entspricht wol corn. mens, myns all, vgl. diese Erweiterung der Bed. in ob. rhaet. minchia und vll. in magy. mind omnis, cunctus m. v. Abll., worunter mindenes allgemein zuf. zu mehreren glbd. d. Bildungen klingt. Es fragt sich indessen, ob die, jedenfalls merkwürdigen Anklänge der sinn. Sprr. an uns. Nr. nicht sämtlich zufällig sind: esthn. mingi einiger vrsch. von monni, mönni, mönd, g. monne acc. monda mancher finn. moni, g. monen multus c. d. mones? quotus? monesti saepe mgy. mennyi wie, so viel. - In den asiat. Sprr. finde ich kaum zuf. Anklänge, wie arm. manawant more, rather, better chiefly.

25. Manna indecl. uávva Lehnwort.

26. Manyus bereit, έτοιμος; adv. manyuba prompte, ἐν ἐτοίμος 2 Cor. 10, 16; ummanyus unvorbereitet, ἀπαρασκεὐαστος. manyjan bereiten, ἐτοιμάζειν etc. gamanyjan id. fauramanyjan, fauragamanyjan vorbereiten, προετοιμάζειν. manyin. (bereit liegende) Mittel, Kosten, δαπάνη Luc. 14, 28. manyitha f. Bereitschaft, ἐτοιμασία. (LG. in Luc. 14, 28. Gr. 2, 190 ff. Gf. 2, 728.)

Keine Spur dieses im Gothischen so belehten Wortstamms in den übrigen d. Sprachen? Graff erwähnt ihn gewiss mit Unrecht bei mammunti mitis s. V. 64; so scheint auch ags. man-, mon-thrære id. unverwandt. Ebensowenig finde ich exoterisch sichere Verwandte. Die Vgl. von handugs σοφός, geschickt, klug : handus Hand könnte auf It. manus führen, das formell trefflich passt -- vgl. auch etwa mlt. ad manum suam habere tenere, possidere, zur Hand haben : manyl - : nicht so aber die entspr. d. Ww. für Hand Nr. 64, welchen auch nicht wol eine ganz mit manus identische urdeutsche Form zu Grunde liegen kann. Kaum mögen wir noch altlat. manus bonus etwa: Bd. tauglich, geschickt, bereit erwähnen. Wäre bei manvi nicht Bereitschaft, sondern Habe, Mittel die Hauptbedentung, so ließe sich an pln. manaty m. pl. lett. manta Habe, Besitzthum und vll. an andre glbd. slavische, mit haben bd. Zww. zshangende Wörter erinnern; auch passt lett. mantôt erwerben zu parare. Kann uns. Nr. mit Nr. 63 vermittelt werden? wie z. B. durch lth. uz-, pra-manyti lett. izmannît ausdenken, erfinden, beginnen, anstiften, einrichten, auf die Bahn bringen und ähnliche Begriffsübergänge; cy. mynw apt, active, quick aus manw, auch formell ganz zu manwers stimmend.

27. Maudjan, gamaudjan erinnern, ύπο-, άνα-μιμνήσκειν,

36 M. 28.

suggerere, admonere. maudelns, gamaudelns f. Erinnerung, ὑπόμνησις. (Gr. Nr. 533. 13, 110. Massm. Gl.)

Maudio ein Franke bei Amm. Marc. hhr? — Massmann vermuthet ein entspr. ahd. mötan. Grimm setzt Vrwschaft mit Miethe, das er aber später auch anders erklärt s. Nrr. 50. 68. Formell vergleicht sich zunächst garnatds Nr. 6. sodann mods Nr. 67. Wzvrw. sind vrm. die Stämme Nrr. 60. 63., wo auch manche exot. Vgll. nachzusehen sind; auch die

folgenden finden vll. dort ihren Ursprung.

lapp. muito finn. muisto memoria c. d. lapp. muitet etc. finn. muistaa reminisci esthn. moistus, moistminne Vernunft, Verständniss; Räthsel moistma verstehn, urtheilen lapp. muitel memor. lth. mislis f. Gedanke, Meinung c. d. = aslv. (ἐνθόμησις, cogitatio) rss. müisly slov. misel f. ill. misal f. bhm. mysl m. (Gedanke) f. (Gemüth, Wille) olaus. mysl f. pln. myśl f., meist auch Gemüth bd. vgl. Nr. 67. wie aslv. sümüislü διάνοια, mens bhm. smysl m. id., Gesinnung, Vernunft, Gedanke und s. f. lth. slov. ill. misliti aslv. müisliti (λογίζεσθαι, cogitare) rss. müislity bhm. mysliti olaus. myslić sebi pln. myśleć denken, gedenken, gesonnen sein lth. myslys m. Räthsel vgl. o. esthn. moistus und vll. lett. mikla, mikna id. Den alten Dentalauslaut scheint außer den lapp. Formen bewahrt zu haben magy. mutat zeigen, anzeigen etc. m. v. Abll., während mese Märchen talalós (erfinderisch) mese Räthsel mesél Märchen erzählen a. d. Slav. entl. ist vgl. u. a. slov. smislenka f. Märchen smisliti bhm. smysliti erdenken, erdichten.

28. **Maurgins** m. Morgen, πρωί, πρωία; **du maurgina** morgen, αύριον. (Gr. 1<sup>3</sup>, 335; RA. 439; Mth. 709. Smllr 2, 616. Gf. 2, 852. Rh. 935. Höfer Lautl. 350; Ztschr. 1, 102. Leo in Haupts Z. 3, 3.)

ahd. alts. morgan = ahd. moragan acc. etc. amnhd. alts. ags. nnl. nnd. dän. morgen langob. morgin (in morgincap) ags. ä. nl. (Mart.) mergen (ags. f.? Gr. 1³, 335) ags. merigen, merien, margene etc. ags. altn. (Outzen) süddän afrs. morn nfrs. moarn ndfrs. miern, mierren, maarn wang. meen, möön strl. merden, medden, meeden, meidden alte. morwe, morwening e. morning altn. morgun, myrgin swd. morgon, alle m. ahd. in morgan, morgenôn cras = mhd. in morgen, morne mnhd. nnd. nnl. morgen nhd. (Dasyp.) oberd. schott. morn (nnd. moren-morgen morgen frühe) ags. on, to morgen, on morne e. to morrow ndfrs. mierren, miern altn. â morgun (i m. Morgens) swd. i morgon dän. i morgen.

Grimm Mth. 709 vermuthet eine mit Anbruch und Brechen des Tages vrw. Grundbedeutung und vergleicht die allerdings formell ganz hierher gehörende folg. Numer; vgl. auch Analoges B. 54. Die folg. slav. u. a. Vgll. laßen diluculum, ursp. Dämmerung übh. als Grundbedeutung vermuthen; die gleich merkwürdigen keltischen zeigen eine andere, aber minder sichere

Ableitung.

a. gdh. mârach gael. mâireach, mâirich cras, postridie cy. mory m. cras, dies crastinus bore m. boregwaith m. corn. borequeth brt. vann. trég. beûré m. beûrérez f. (b oft = m, beide wandeln sich in v) Morgen c. d. An die gdh. Form scheint sich, doch mit kurzem Stammvocale zu schließen gdh. mair, part. prs. maireachduinn, permanere; (ir. nur) vivere; perdurare, continuari cy. (mit a neg.; Richards legt fälschlich peru machen zu Grunde) ammhara not lasting or enduring ammhar, amar decaying ammharu to decay, swrl.: aros, cyfaros manere, morari, habitare. Vgl. vll. magy. marad bleiben etc. Nr. 34. Davon stehn jedoch die cy. brt. Formen ab, für welche sich dagegen ein ang. ä. cy. mor m. time zeigt

vgl. it. mora? (anders Bf. 2, 305) und vll. das näher zu den d. Formen uns. Nr. stimmende lt. "murgisonem dixerunt a mora et decisione" Fest. (murgiso callidus, murmurator Isid.) und murginare tardare, vgl. olaus. d. morgeln id. eig. — mhd. morginen, morgen auf morgen verschieben vgl. procrastinare; ferner vll. auch murcus, murcidus tardus, segnis folg. Nr. Das dakor. Ofener Wtb. führt jenes murginare, zunächst irrig ableitend, bei Wörtern slav. Ursprungs an, welche nebst ihren weiteren Vrww. bedeutendes Licht auf uns. Nr. werfen (Analoges U. 5) und zugleich mit einem andern deutschen Wortstamme zshangen, den wir — auch für spätere Zurückverweisung — hier aufstellen wollen. Die Stufe des gutt. Stammauslauts wechselt; auch ist er nur secundärer Natur.

D. dakor. murgésce incipit crepusculum, advesperascit murgitu m. crepusculum vgl. auch murgu nigricans e glauco. Für folg. Stamm vergleicht Miklosich 52 sskr. mi-mloka occasus solis, dessen Grundbedeutung occasus :  $mlu\acute{c}$ ,  $mru\acute{c}$  ire jedoch nicht passt : aslav. slov. ill. rss. bhm. mrak m. aslv. rss.  $\mathring{a}χλ\acute{c}\varsigma$ , caligo bhm. id., Wolke (vgl. Nrr. 54. 7.) slov. ill. Dümmerung des Abends, slov. bisw. des Morgens plu. mrok m. Morgen- $d\"{a}mmerung$  olaus. mrokota f. Dunkel  $mr\'{o}cel$  f. Wolke ill. slov. mark, merk dunkel, dunkelbraun mercsiti 1) verfinstern = aslv. bhm.  $omra\'{c}iti$  pln.  $zamracza\'{c}$  etc. 2) dämmern = pln.  $mroczy\'{c}$  (des Morgens) rss. smerkaty bhm. smrkati se; soumrak m.  $smrk\'{a}ni$  n. pln. mierzch m. zamierzch, zmierzch m. (Abend-) olaus. szmierknenje (Abend-) n. rss.  $s\'{u}merki$  f. pl. Dämmerung olaus. ssmjerk m. Abendröthe aslv.  $pomr\ddot{u}knati$  σποτίζεσααι = rss.  $m\'{e}rknuti$ , pom. slov.  $m\'{e}rkniti$  ill. smerkniti-, smarknuti-, marklitti-se; für das participiale Suffix (na) des d. Wortes vgl. u. a. slov.  $mr\'{a}zhen$  ill. mracsan dämmernd, dunkel bhm.  $mra\'{c}n\'{y}$  id., wolkig.

b. §°. Mit besonderer Anwendung auf die Augen (vgl. ähnlich Ith. priblinde etc.: blind, blinzen B. 40) erscheint dieser Stamm auch (in den lett. Sprr. ausschließlich) u. a. in bhm. mrkati, mrknouti Ith. mérkti lett. mirkškét blinzeln, winken (Ith. mirkšti die Augen halboffen haben); wiederum mit gutt. Media rss. morgáty pln. mrugać, zamružać id. (mrugi pl. m. abstr.) mružyć id., die Augen schließen. Auch finden sich slav. Vrww. ohne gutturalen Stammauslaut, und mit verschiedenen Praefixen z. B. rss. žmúriti blinzeln.

(b) Demnach setzen wir als Nebenstamm unsrer Nr., wie denn Grimm und Graff dazu, wie zur folg. Nr., mhd. murc vergleichen: altn. myrkr n. tenebrae; error (vgl. Nr. 34); adj. tenebrosus == nnord. mörk adj. swd. mörker n. dän. mörke n. ags. myrc adj. (mirc, auch carcer bd.) s. e. mirk, murky adj. (schott. mirk auch vb. == altn. murka dunkeln) murk s. alts. mirki adj. vgl. nnd. mirk undeutlich geschrieben und s. m.? Wie slav. nnord. mörkning f. Abenddämmerung swd. mörkna dän. mörkne (abend-) dämmern, dunkeln. Weiteres s. Nr. 36.

Vrww. ähnlicher Bd.: gdh. murcach murky, gloomy, sorrowful sbst. murcas m. (vgl. Nr. 31, e). lapp. murko Nebel murkos nebelig alb. miérgula Nebel (vgl. permiér mingere Nr. 7? ferner: mähr. mrhůlka etc. Nr. 54.) arm. mrhayl obscurity, mist, cloud, shadow adj. dark etc. marhachlit to be dark, very foggy marachugh fog, obscurity und s. m. murhnamut obscured, hidden mrakérp dark, black mur black, ink und s. m. vgl. μαῦρος und vieles bes. slav. Zubehör.

Höfer Lauti. 350 glaubt das Digamma von ağçıov in m bei manrgins erhalten. — Entl. lth. murgas m. pln. morg m. Morgen Landes c. d. magy. moring Morgengabe finn. murkina Frühstück, swd. morgonrard. c. d.

§ b. Für die durch a möglich erscheinende Grundbd. vgl. folg. Zsstellungen, deren kelt. Ww. vll. nicht aus dem Lateinischen und Romanischen entlehnt sind: lt. matuta, matutinus: måne aus matne vgl. Pott. 2, 246. 587. Bf. 2, 31. corn. metin hrt. mintin vann. mitin in. Morgen gdh. madainn, maidinn f. morning, aurora c. d. maidnich to dawn. vll.: maidhean m. mora, cunctatio; taedium c. d. vgl. sskr. mand etc. Nr. 6. Daraus vrm., vgl. måne, zsgz. ir. main the morning or day, dann nur zuf. an gael. måin, manere, remanere (wzvrw. mit ob. mair) erinnernd (ä. nhd. der mandrige tag dies crastinus Frisch 1, 670 vrm. zu der glbd. Form nhd. swz. mornderig ebds. Dasyp. geh. vgl. swb. man Morgen.)

29. ga-Maurgjan abkürzen, κολοβοῦν Nr. 13, 20. συντέμνειν

Rom. 9. 28. (Gr. Mth. 709. Gf. 2, 851. Vgl. Nrr. 28. 30.)

Grimm geht bei der erw. Beziehung zur vor. Nr., wie es scheint, von der Bd. des Brechens, Schneidens, Abschneidens aus. Der Bd. nach zunächst steht vrm. u. ahd. murg und das wzvrw. altn. murtr curtus s. Nr. 30, **b.** In folgenden, meist mit wechselnder gutt. Stufe auslautenden Wörtern entwickeln sich die selben Bedeutungen, wie in vielen andern Sprößlingen der Nebenwzz. mr, mn, ml; vgl. dafür u. a. Gr. 2, 289; Mth. 955. Gf. a. a. O. Frisch 1, 675. Smllr 2, 616. ahd. so mürga uuila uuerenta mutabilem d. h. vrm. so kurze Weile während, nicht etwa mutare: mutilare wie bei Nr. 6 aufzufaßen. mhd. murc altn. morkinn swd. murken (vb. n. morkna, murkna) marcidus, putridus ä. nhd. (Grobian.) fränk. murk swz. mürgkeli dem. Brocken nnd. murk, murks m. Knirps murken, murksen töden ä. nhd. morkeln quassare Voc. a. 1482 bei Frisch 1, 670. bair. murgkeln den Flachs grob brechen fränk. murksen grob schneiden scholt. murgully verhunzen, verderben, missbrauchen neben murle s. Brocken vb. zerbröckeln.

lt. (mlt.) murcus verstümmelt an Nase, Daumen etc., nach Gl. m. 4, 781 auch = murcidus träge, welche Bd. Ziemann auch dem mhd. murc zuschreibt; mlt. murcinarius mutilus murcare resecare (ungues) morcidat τήκει, macerat. murc, morkinn etc.: gael. morcaich, morgaich putrefacere, putrefieri morcas etc. ir. morgadh, moracthachd rottenness lapp. mårdnet = swd. murkna, förskämmas af ålder c. d.

- 30. **Maurthr** n. Mord, φόνος. **maurthrjan** morden, φονεύειν; mannans **maurthrjands** m. Mörder, ἀνδροφόνος. mana-**maurthrja** m. id. (Gr. 1³, 569. 2, 508.; RA. 625; Mth. 731. 733. 801. 892 ff. 1133. Smllr. 2, 615. Gf. 2, 855. Rh. 936. Wd. 1887. 1888. Gl. m. 4, 755. Dz. 1, 279 etc. Bopp Vgr. S. 46 ff. 895.; Voc. 163; Gl. 269. Pott 1, 220 Nr. 71; Zig. 2, 448 ff. Bf. 1, 493 ff. Celt. Nr. 114.)
- homicidium amnhd. (a. m., m. n. m., n. m.) afrs. (n.) annord. (n.) mord nnl. nnd. moord m. amhd. lang. mort m. lang. moroth lang. alts. afrs. morth n. ags. altn. mordh n. afrs. moerd n. strl. morde nfrs. moard id., ahd. altn. zunächst heimlicher, dann ehrloser Todtschlag; sp. mhd. auch großes Verbrechen, Unglück s. Wd. l. c. altn. auch occultatio übh. ahd. murdrjan (3. ps. sg. murthirid, murdrit), farmurdran mhd. oberd. ermürdern etc. ags. myrdhrian e. murther occidere gamurdrit occisus et absconsus L. Baioar. mordritus l. Fris. mordridus L. Rip. vrm. ptc. id. und s. m. ahd. murdjan (3. ps. sg. murthit, murdit) mnhd. (er-) morden (mhd. mort occisus) oberd. ermörden afrs. morthia, mordia nnd. nnl. moorden swd. mörda dän. myrde occidere altn. myrdha occulte occidere; occultare. ahd.

M. 30. 39

murdreo ags. myrdhra (mlt. in England murdritor etc.) e. murderer oberd. mürdrer frz. meurtrier muhd. mörder oberd. mürder afrs. dän. rhaet. morder swd. mördare afrs. (ml.) mordenaer ufrs. moardner unl. moordenaar nud. mördener, alle m. homicida. Steht ags. myrtene morticinus s. m. morticinium allein?

Weit entfernt, über die zahllosen Verwandten dieser Nr. Ausführliches geben zu wollen, müßen wir doch um ihres inneren Verständnisses willen und zur richtigen Verfolgung der exot. Vrwschaftslinie einige nähere und fernere Verwandte eines Blickes würdigen. Die Rubricierung gilt zunächst der Uebersichtlichkeit und der leichten Zurückweisung zu Liebe. Die Sprachstämme sind in versch. Rubriken zszusuchen.

- b. swz. mörden, mürden terere, stoßen, malmen vgl. Smllr 2, 615 vll. unmittelbar zu a vgl. frz. meurtrir quetschen: meurtre. Indessen weicht die Dentalstufe ab in den glbd. Ww. swz. bair. mürßen und. murten dän. mund. morte (knuse eller stöde smaat) vgl. und. murt Zerriebenes, bes. Mörtel; mhd. murz segmentum ahd. murzilingun absolute, d. i. nach Grimm kurz abgebrochen altn. murtr abgestumpft, kurz s. vor. Nr. vgl. u. (b) noch weitere esot. und exot. Vrww. und u. a. altn. myria, meria contundere (: obtundere) marinn contusus, vll. auch ahd. farmerian corrumpere, doch s. u. die ex. Vgll. und Nr. 34; sodann
- e. mhd. mern eintunken; umrühren oberd. merren, mern, Teig einmern (einmähren) u. s. m. s. Frisch 1, 646. Smllr 2, 611. Gr. 2, 248. Gf. 2, 840. vgl. Nr. 34.
- **d.** Dagegen erscheint der Sinn unsrer Nr. in andern aus gleicher Wz. mr erwachsenen Stämmen, wie z. B. in nnd. murken töden vor. Nr. bair. swz. marigseln, marrixeln etc. töden; verrecken, vll. mit dem lat. Scherzworte morexit (mortuus est) zshangend.
- e. Zunächst der lituslav. Vgll. wegen stellen wir hierher den nach Grimm vrm. urspr. Todespein bed. Schmerz; andre Abll. s. u. (u. a. s. Gr. Mth. 801. Smllr 3, 476. Bf. 2, 39. Vgl. Mehreres in Nrr. 31. 34.) ahd. smerzan st. = mhd. smerzen st. ä. nhd. smirzen, schmirzen sw. nhd. schmerzen sw. ags. smeortan st. e. smart nnd. smarten nnl. smerten swd. smärta dän. smerte. ahd. smerza f. smerzo m. dolor = mhd. smerze m. oberd. schmerzen m. nhd. schmerz m. nnd. nnl. e. smart m. nnl. f. swd. smärta f. dän. smerte c.; e. smart auch adj. dolens; acer, alacer etc. s. S. 110; nnd. auch adj. oder adv., smart afgon in schmerzlicher Weise, zum Ärger verloren gehn. Ob nhd. aus-merzen näher vrw. sei fragt sich, vgl. Wd. 274; eher vll. näher zu a.
- **a.** It. mori, mort; **b.** mordere nach Grimm: murz etc.; mortarium, wordus viele zu **b.** geh. Ww. der vrw. Sprr. erst abgeleitet scheinen. **a.** gr. μορτός, βροτός, ἄμβροτος, ἀμβροσία = sskr. ampta, μαραίτειν (vgl. sskr. mlåi id.) u. s. m. ngr. μόρτης m. Todtengräber.
- a. Ith. mirsztu, mirti lett. mirstu, mirt aslv. mrą, mrjeti slov. mrèm, mréti ill. mrem, mrjeti, mriti rss. mrù, meréty (umerèty neben umiraty id.) blum. mru, mřiti olaus. mrjeć pln. u-mrzeć mori pln. umor m. Tod (in Formeln) zmarty Verstorbener lth. mérdmi, merděti verscheiden lett. mirdams sterbend lth. morai pl. m. pln. olaus. blum. máry pl. f. Todtenbahre lth. merlēna f. (Schimpfw.) blum. mrlina f. und s. v. cadaver blum. nrt f. mřtwina f. id.; wildes Fleisch, unfruchtbare, brandige Dinge vgl. Nrr. 21. 23, §° über ahd. mardaro; zsgs., vgl. e, lth. smertis m. f. aslv. sümryty slov. ill. smert rss. smerty blum. smrt pln. śmierc, alle f. mors

lth. smurtnay adv. tödlich; vrm. entl. bhm. pln. mord m. c. d. bhm. mordéř m. Mörder pln. morderca m. id. mordovać s. g. olaus. mordwy s. f.

f. aslv. mrytvü νεκρός = slov. ill. mertev ill. martvi bhm. mrtev pln. martwy olaus. mordwy bedeuten meist auch abgestorben, erstarrt, eingeschlafen von Gliedern, auch ermattet, träge, schlafsüchtig; daraus wieder Zww. abgel.; vgl. auch u. a. rss. zamèrety, zamiràty erstarren slov. premreti id. und vll. weiterhin den slav. Stamm mrüz, mraz Frost; magy. mereven, merevedt, meredt, merö etc. erstarrt, steif zsgs. merö-holt mausetodt (starr todt), auffallend rhaet. marv an den Händen erstarrt, kraftlos neben manfer id. brt. mors, morz (in Zss.) engourdi, lent, paresseux (gauz wie ob. ill. W.) morza engourdir, s'engourdir; transir; croupir môr, môred, morched m. Schlummer, Schläfrigkeit, Mattigkeit c. d. vb. n. môredi. morchédi, morvitella tief schlafen; gdh. meirtneach matt, müde: gael. mairt harm vgl. g; vgl. auch lt. marcor, das mlt. die specielle Bd. sopor hat.

g. (vgl. f) lett. mêrdêt abmatten, betäuben, zähmen, mergeln; lth. marinnu, marinti töden olaus. morić id. slov. moriti töden, zu Tode qualen rss. mority id.; bereiten, stärken (in dieser Bd. zu trennen) vüimority, vüimariraty todt qualen; aushungern ill. moritti töden; ermüden blm. mořiti wie slov.; drücken (vgl. b) pln. morzyć abmatten, abguälen, dadurch töden, unterdrücken, bändigen, beizen etc. wymorzyć aushungern mordować ermüden, quälen. Letztere beide Bdd, treten hier am Meisten hervor und führen auf das schwerlich von dem - wiewol wzverwandten -Mergel abgeleitete mergeln, mund. auch plagen übh. bd., abmergeln = abmarachen bei Stender lett. Wtb. Frisch 1, 644. nnd. marakken (Br. Wtb.), marachen (Dähnert) abmatten; man könnte an den Nachtmar (Alp) denken, vgl. u. a. die wallon. Form mark cauchemar. Ferner vgl. das noch nicht hinlänglich erklärte phd. swd. marôd frz. maraud abgemattet, krank rhaetor. marodi kränklich magy. maródi düster; Marodeur; erst von dem "maroden" Gesindel, den Nachzüglern im Kriege mögen wiewol ähnl. Bedd. auch bei Vrww. der Nr. 31 mit andrer Grundbd. vorkommen - erst folg. Bed. abgeleitet sein port. maróte m. neben marao m. Taugenichts marotagem f. ä. nhd. merode f. Gesindel. Roquefort hat afrz. marander = nfrz. marauder. Vrm. ganz zufällig klingen an pln. marudny langweilig von maruda f. Zeitverlust (echt slav., aber maroder m. Marodeur entl.) sp. marrotar neben marlotar, malrotar verderben. — Weiteres s. u.

h. lth. máras m. marai pl. m. lett. méris aslv. slov. rss. bhm. olaus. pln mor m. (aslv. auch Θάνατος; vgl. o. a pln. umor und nhd. das Sterben = Pest) mlt. morina alb. murtáye sskr. mára m. (auch Tod, Mord, Zerstörung), mári f. maraka, máraka m. syr. zig. merriserik Pest zig. merdo krank merdipen Krankheit; Wunde gael. műire f. lepra lt. morbus etc. alb. maraps id. arab. marad id. hbr. máraz בירץ Hiph. aeger,

debilis fuit; u. s. m. magy. mirigy etc. s. 1.

marbh mortuus cy. marw corn. maru, myrwy, marwel etc. brt. mervel, melver, prtc. marvet, vann. marwein mori brt. marvel, malver tödlich corn. marnans death, destruction gdh. marbh m. Todtenstille und dgl. vb. marbhaid occidere miorbhad id., destruere; altkelt. Wörter dieses Stammes s. Celt. l. c. Trotz der lebendigsten Verzweigung dieses Stammes im Keltischen sind, wie im Slavischen, auch noch vernuthliche Entlehnungen vorhanden: gael. mort, mortadh morden s. m. Mord c. d. mortair m. Mörder c. d., alle auch mit u. Sodann stimmt merkwürdig zu der ahd. altn. Bd.

das formell zu Nr. 31 geh. cy. murn m. murndwrn m. homicidium occultum murnio to hide; to commit some villainous action privately; to lay wait, to wait-lay murniwr m. Wegelagerer. Das von Richards vgl. gdh. miorun malignitas ist zsgs. Andre kelt. Ww. s. in den früheren Rubriken.

alb. morrt, mórtiya (μορτίγια) Tod múarr morden.

finn. murha, g. murhan Mord c. d. murhata lapp. murhajet ermorden finn. murhaja esthu. mörtsukas Mörder; andre finn. Ww. s. u.

sskr. mr (mar) mori ptc. mrta mortuus s. n. mors caus. marayâmi occido ved. Wz. mrdh id. mâra m. mrti f. mrtyu m. marata m. mariman n. marana n. mors hindi mrta, marâ, mûâ (mû = sskr. mr) hindust. marra, mûâ mortuus hind. mart, mark mors marnâ, mûnâ mori mardeh, mardâr cadaver hind. mahr. mârdâlnâ occidere vgl. zig murdal óvav ich krepiere? zig. mêrav morior (in der Flex. mer, mu etc.) meriben, möribö, merla, moïas mors mulro Leichnam; Geist mulo id.; Aas; ptc. todt u. s. w. Pott l. c.

apers. zend. mar mori zend. měrěthyu (sskr. mrtyu), mahrka mors měrěnć occidere měrěć mori (Pott Zig. 2, 451) měrěctárô occisores neben irith mori s. BVGr. §. 641. Pott 2, 81. Burnouf Yaçna, wo neben irithyêiti moritur iricta mortuus Wz. irić, ěrěć = měrěć s. o., demnach nicht = sskr. rć? phly. mürd moritur pers. morden, imp. mir! mori mordeh mortuus pers. afgh. merg mors (vgl. zend. mahrka hind. mark, vll. auch u. 1) pers. miranden, mizanden occidere mirtan Selbstmörder Barr. kurd. merum morior mer mortuus meria id., mors und s. m. s. Ku. St. afgh. mral mori osset. d. marun t. marun töden, morden ptc. prs. d. marage m. f. Mörder ptc. prt. mard mortuus, occisus, cadaver; homicidium martt, martti mortuus Kl. d. amârun t. amârün mori, occidere amardzinin occido neben d. målun t. mælün mori d. malath t. mäläth mors malge (vrm. ptc.) sterblich d. mollun morior Kl. vgl. sskr. mlai marcescere? Nach Sjögren gehört das ptc. mard auch zu dieser Form. Auch das Irische hat ein vereinzeltes melg mors. ml = mr = mn wurde schon öfters erwähnt. armen. mérhéal adj. s. mortuus mérhanil mori mérhot mortalis und s. m.; weit verbreiteter ist ein Stamm mah death, slaughter, an It. mactare, minder an sskr. makha, maha m. Opfer erinnernd, doch wol uns. Nr. urvrw. vgl. o. neuind. mû aus mr; kopt. mu mors mu, maut, moute etc. mori meyt etc. necare semit. muth, mareth etc. 770.

b. (Miscellen zu o. b) sskr. mrd, mrad apers. marad conterere, fricare lt. mordere c. d. (vgl. mandere) magy. mard, mar id. vgl. esthu. närrima id.? finn. muru portio, frustum murran prs. murtaa inf. esthu. murdma frangere finn. muria friabilis, facilis fractu möürä esthu. murre mürbe vgl. altu. miör (tener) nnord. and. mær neben ahd. marawêr, maro mhd. mar etc. id. (marcidus, tener) vgl. u. a. Smllr 2, 608. Wd. 1357. finn. murska penitus fractum vgl. nhd. morsch and. murs etc. magy. morsza frustum, mica c. d. ill. merca f. id. vb. n. merciti; magy. murca Spreu, Kies bhm. mrwa f. pln. mierzwa f. Dünger, Wirrstroh; bhm. auch Splitter. cy. marian pl. gravel altu. mor n. pulvis minutus; fragmenta glaciei; insecta minutissima mora f. res minutissima dän. jütl. maar n. (dunkle) Sandschichte etc. s. Nr. 33: bair. mur f. Gerölle, nach Smllr 2, 612 u. a.: it. mora f. Steinhaufe frz. (in der Schweiz) la moraine du glacier Geröllgrund des Gletschers. brt. merl n. Ufersand gdh. mårla cy. marl Mergelboden nebst Zubehör s. Celt. Nr. 101.

e. (s. o.) Wie gewöhnlich reihen sich auch hier die Bdd. weich, naβ, einweichen, eintunken etc. an einander. magy. márt tunken, tauchen c. d. ¿:

II.

mer schöpfen merit id.; ein-, unter-tauchen merul versinken; und m. dgl. lth. mirkti, merkti, markyti lett. mirkt, mêrkt, mêrcêt einweichen, eintauchen vgl. Pott 1, 221. 236. Ltt. 1, 50. über die Beziehung zu lt. mergere sskr. macá, macá id. mraxana inunctio vgl. S. 110. Zunächst dazu finn. märkä, g. märjän esthu. märq, g. märja humidus, madidus, wozu Juslenius finn. märättää putrefieri c. d. stellt vgl. vor. Nr., doch vll. auch esthn. mädda putridus c. d. Vgl. ferner noch etwa lth. mernas (sniegas) klamm (Schnee) vb. mérniti ; : altn. märna a sero separari (lac, caseus); cy. meiriol thawing, dissolving vgl. meru, merinu ntr. to drop, distil Nrr. 33. S. 110. sskr. mrdh humectari (ved. occidere s. o.) mrs irrigare; ob. St. mrk; hbr. 70 mar gutta arab. mrd, mrth, mrs, mrs Befeuchtung, Erweichung vgl. Nr. 53.

e. (s. o.) Auf ganz andre Seite, als o. Grimms Ansicht über Schmerz, weist (vgl. Bf. 2, 36) sskr. smr to remember, nam. auch with regret, to miss, woher u. a. smrti f. remembrance; desire etc. smarana n. remembering, nam. with regret vgl. folg. Nr. über μέριμνα etc. — cy. merwino to smart violently, to itch geht auf merw picking, tingling zurück. esthn. mardus Kummer, Schmerz swrl. a. d. Nd.; das Geschrei des Gespenstes Mardus verkündet Unheil; mögliche Vrww. s. in Nrr. 31. 34. VII. dazu zunächst finn. martaus ominis captatio swd. anande (Ahnung), nach Jusl. zu marras s. g. Ahnliche finn, esthn. Ww. für Schmerz und dgl. s. Nr. 31.

g. (s. o. vgl. f. b. bes. altn. merja) sskr. mrn ferire, laedere, occidere = hindi marana (to beat) hindi. hindust. marna; hind. mar f. Schlag; Schlacht zig. marav ferio, macto mardo occisus (vgl. a) maréna sie quälen moraf ermorden mordinen Mord. Hhr auch mehrere Namen von Werkzeugen u. a. hind. martûl Hammer = lt. martulus, marcus, marculus (erhalten in rhaet. marclar hämmern neben marti Hammer) vgl. armen. murg id., mattock, pick; cy. morthwyl m. brt. morzol m. Hammer corn. morthol id., maul, beetle. Vrww. mit l st. r s bei Pott 1, 221. Für die Bd. Schwäche finn. marras, g. martan fragilis, proximus morti 2: markinnun prs. markindua inf. exhalare, evanescere.

1. osset. marg (vgl. sskr. maraka Pest etc. prs. merg hind. mark Tod?) magy. méreg finn. mürkkü, g. mürkün esthn. mürk Gift esthn. markun id., "Mercurius" magy. mergez vergisten mirigy Gist; mancherlei, bes. pestartige Krankheit vgl. In.

31. Maurnan sorgen, bekümmert sein, μεριμνάν. (Gr. 2, 169 ff. Gf. 2, 860. Dz. 1, 280. Swk Beitr. 45.)

ahd. morna f. moeror mornên moerere ags. murnan st. id., sollicitus

esse e. mourn lugere; a. d. D. prov. morn frz. morne tristis.

Da vorstehende Wörter aus Wz. mur deutlich abgeleitet sind, so ziehen wir auch Wörter ohne nasale Ableitung zur Vergleichung, vorzugsweise solche mit Stammvocal u, ohne jedoch a, i ganz auszuschließen. Als sinnliche Grundbedeutungen dürften zunächst zwei möglich sein; die des Murrens, Klagens etc. und die des finstren Aussehens. Erstere als die sinnlichste hat sich in den meisten Sprachen nach ähnlicher onomatopoetischer Auffasung ausgesprochen, weshalb ihre Bezeichnungen mindere Bedeutungen für geschichtliche Sprachverwandtschaft haben. Wir werden für sie, wie auch für die zweite nur einige Beispiele aus großer Masse wählen, welche leicht vervollständigt werden können. Die in uns. Vgll. vorkommenden Bedd. mögen möglich durch Buchstaben geschieden werden, a. die geistige Bd. der ob. d. Ww. bez., b. e. die beiden erw. sinnlichen

Bdd. u. s. f. Die formelle Ahnlichkeit bedarf keiner besonderen Bezeichnung, ist auch öfters nur äußerlicher Natur. Für die Beziehung zu der vll. ältesten sinnlichen Bd. der Wz. mr (Nr. 30 etc.) conterere, zerschlagen, zermalmen etc. vgl. Ausdrücke wie contritum esse, zerknirscht, geschlagen, betroffen, zerschmeltert, zermalmt etc. durch Gemüthsbewegungen sein.

b. a. Viele d. Wörter, wie murren, murmeln vgl. u. a. nl. (Mart.) morren murmurare, mussitare; grunnire; (a) klagen, conqueri nhd. mürrisch, morsch aussehen ags. murcung, murcnung querela murcnian murmurare; nnd. mirren bhm. mrnēti wimmern rss. murnüikaty murmeln, knurren murćaty brummen dak. mornāire, mormāire id., murren lett. murdét id., "aus Missgunst brummen" sinn. mürinä == lt. murmur müristä murmurare esthn. mürrin Getöse c. d. magy. moraj id., Gemurmel morgó mürrisch mord (e) düster, trotzig (b) mordúl zu murren beginnen u. s. v. armen. mrmungh murmur, low noise, complaint vb. mrmnghél vgl. mnéhél Nr. 65; mrmrhul, mrhmrhal to murmur, cry out, threaten und s. m. Weiteres u. Vgl. auch Manches Nr. 20.

e. a. Stamm mur Nr. 28, b. vgl. u. v. a. bhm. pln. chmurny düster, wolkig bhm. pośmourný id.; grämlich, kopfhängerisch : bhm. śmouřiti, chmouřiti, chmouliti verfinstern vgl. Nr. 54 und mouřiti schwärzen m. v. Vrww. neben mouniti schmulzen mouliti s. Nr. 62. gdh. murcas m. sorrowfulness, eig. caligo Nr. 28, b.

d. Unter dem Zubehöre von Nr. 28, b findet sich auch die Bd. Runzel, Stirnfalte, woher u. a. rss. chmúrity sja (formell = bhm. chmouřiti e), mórščity sja sich falten, die Stirne runzeln und s. m., was wiederum als Zeichen düstrer Gemüthsbewegung hier Erwähnung verdient.

a. gdh. smuairean m. tristitia, aerumna c. d. erinnert etwas an Nr. 30, e. corn. moreth grief, sorrow morethek mournful. - gdh. mearadh m. affliction mairg f. woe; pity; folly adj. woful, sorrowful; foolish (vgl. Nr. 34) c. d. mairgnich to groan, sob, bewail, deplore. VII. nicht hierher cy. ufar m. grief, sorrow, mourning, longing etc., formell = gdh. amhar Nr. 34. der Bd. nach = gdh. amhghar id. - lt. moeror, moestus (oe, ae) ist zunächst nicht zu vergleichen, da sein r aus s entstanden scheint vgl. Pott 1, 133. Benary Ltl. 50. die auch miser dazu stellen. Schwenck legt ein murere murren zu Grunde und vergleicht uns. Nr.; lapp. mostos moestus vrm. zuf. ankl. — gr. μέριμνα, μέρμερος, μέρμηρα, μερμαίρειν etc., die wir auch nicht vergleichen mögen, mögen sorgenvolles Nachdenken, traurige Erinnerung zur Grundbd. haben vgl. Nr. 30, e Wz. smr. Bf. 2, 39. nd. mimern etc. Nr. 20, § a. u. Nr. 46. -Zweifelnd vergleichen wir einige Glieder der slav. Wz. mar : slov. mar m. Sorge, Achtsamkeit adv. libentius màrati ill. mariti sich um Etwas bekümmern, sorgen vgl. aslv. pomarati παροξύνειν, excitare; slov. máren slov. ill. marljiv fleisig (sorgsam). Im Gegensatze dazu stehn die Bedd. dieses Stammes in den übrigen slav. Sprr. s. Nrr. 34. 46. - slov. mersiti verdrießen mit Zubehör s. Nr. 34. - Mehr Beachtung, als alle diese Wörter, verdient finn. murhe, g. murhen esthn. murre dolor, luctus, cura lapp. mårraha cura m. v. Abl. lapp. mårretet, mårrahet curam habere finn. murehtia esthn. murretama etc. id. lugere; dazu vll. lett. murrît schwer fallen nomurrît abmergeln; vgl. auch lapp. måre ira c. d. — arm. mormokh Kummer c. d. vb. n. mormokhil. - Zur weiteren Prüfung erwähnen wir noch den semit. Stamm mar, marar Bitterkeit, Elend, Traurigkeit, Klage, Kampf (hbr. memer ממר m. moeror); er erinnert u. v. a. an gr. μάρναμαι und an lt. ămárus, das bes. dakor. traurig bedeutet; vgl. Swk lt. Wtb. Pott 2, 169. 286.

32. Maran atha μαράν άθά 1 Cor. 16, 22. urspr. hebräisches

Fremdwort.

33. Marel f. Meer, Θάλασσα. marl-saivs m. See m. λίμνη. (vgl. v. saivs. — Gr. 3, 381 ff. Smllr 2, 610. Gf. 2, 819. Rh. 916. Wd. 1289. Leo rect. Dtr. R. 375. Pott 1, 113; Lett. 2, 69 ff. Bf. 1, 325. Celt. 114.)

A. ahd. mari, meri, mere m. n. mare = mhd. mer n. (in Zss. im Weißkunig mör vgl. b?) nhd. nnd. mêr n. alts. meri f.; mnd. meere Binnenmeer fläm. maer, meir id. lacus, stagnum Mart. nnl. meer, meir n. f. id. ags. e. mere m. e. meer mund. mara id. ags. auch mare ndfrs. nfrs. mår n. (vll. auch afrs. Rh. 916, doch s. b und Nr. 36) mare altn. (bes. in Zss.) mar m. id. malberg. pio marina in pelagus s. Gr. l. c. Wir laßen

wahrscheinliche Vrww. und Abll. folgen.

Do (Gr. 2, 373. 13, 410. 333. 473. Smllr 2, 612. Gf. 2, 843. Rh. 916. Wd. 1340.) amhd. muor n. palus, solum palustre, uliginosum = nhd. ags. nnd. altn. môr n. (m.) oberd. muer swz. mur Pict. nl. (Mart.) c. moor nnl. moer n. (Moor; bei Mart. limus, lutum) ndfrs. myrre (vll. a. d. Nord.) altn. mŷri f. swd. myra f. norw. myre dän. môr c. altnd. (?) im morime = im moore Br. Wtb. 3, 185. Sodann mit â (auch uo, ô aus a s. u.) dän. mund. mare, marne c. Moor nl. maer palus Mart., auch mnd. maer = afrs. mâr fossa? s. Rh. l. c. u. Nr. 36.

- **c.** ags. e. mire (ags. belegt bei Outzen) palus, coenum ags. mirig, mirig, mirig paludosus; i aus i? vgl. **b** altn. mirig, swrl. etwa hd. oberd. mies = mis.
- d. (Frisch 1, 645. Wd. 1340.) ags. merse n.? mariscus, locus palustris = e. marsh nl. (Mart.) maersche, mersche nnd. marsch, masch, daher nhd. marsch f. (pl. marschen; marschland n. terra paludosa et pinguis) dän. marsk c. (marskland); e. marish zu e? vgl. u. mlt. mariscus, das der Grundform von merse identisch scheint und bei Ingulphus (Gl. m. 4, 649) mehrmals darneben genannt wird "mersca et mariscos."

e. (Wd. 1340.) mnl. marassch, bei Mart. maerasch, moorasch nnl. maras, moeras n. e. morass dän. morads swd. moras n. nhd. morast m.

palus, coenum; für den Wechsel von o und a vgl. b.

Alle diese Wörter, vll. selbst a eingeschloßen, zeigen palus als Hauptbedeutung, Grundbd. wol Koth, zermalmte Erde: Wz. mr Nr. 30 etc., wie auch Leo rect. annimmt, vgl. bes. b : Nr. 30, b Misc. nord. und hd. Ww. Andre Deutungen s. u. Grimm bemerkt, daß (a) ags. mere als einzelnes palus, lacus bd. Wort vll. von dem in Zss. (mit stream, flod etc.) erscheinenden und Meer bedeutenden zu scheiden, mit ê zu schreiben und zu b zu stellen sei; 13, 410. 333. unterscheidet er bestimmt mêre Moor von mere mare. Aber gerade für letzteres hat Bosworth auch mære, was kaum märe sein könnte; die langvoc. nd. nl. e. Formen bedeuten zwar nicht die offene See, aber auch nicht Moor, sondern Lache, Binnensee, Teich, und für b Moor bestehn enlspr. ags. e. Wörter. Auch tritt bei den hd. nl. nd. fries. Ww. für pelagus a, wenn auch nicht ganz frühe, Vocallänge ein. Die Bedd. Meer und Binnensee mögen sich nach den Wohnorten der Völkerschaften fixiert haben. b muor hat guniertes a, Grimms Ablautsverhältniss; eine Zsziehung aus muhor und dgl. mit Smeller a. a. O. zu vermuthen, scheint gewagt. Die bei b und e vorkommenden Formen mit a, a fallen

M. 33.

auf, vgl. u. die mlt. rom. Formen, durch welche **d. e.** als Abll. von a wahrscheinlich werden, wohin die von Outzen (ob neben meer? ist nicht ganz deutlich) gegebene Form maar sicher gehört, vll. an altn. mar sich zunüchst reihend. Indessen fragt sich bei afrs. mar mit Leo übh. die Vrwschaft mit uns. Nr., vgl. Nr. 36 die Bd. Grenze etc., etwa Grenzlinie, wenn nicht Grenzgraben, Grenzfurche vgl. lt. limes: limus  $\lambda i \mu \nu \eta$  (Bf. 2, 121 ff.)? — Grimm 1³, 468. 473. scheint altn. mæri f. in der Bed. planities zu  $m\hat{y}r_i$  und môr zu stellen, vll. an lt. aequor: aequus denkend, vgl. Nr. 36. Bei Biörn bedeutet môr m. (acc. mô) terra pinguis, argilla; turfa; terra grumosa, fruticetum; (Nr. 30, b) dän. jütl. maar n. Sandschichte; Gemisch von Torf und Erdschutt neben jütl. môr c. Moorerde, Torferde, deuten auf eine Mischung von altn. mor n. môr m. Sonst ist môr m.: nnord. mo, swd. f. Heide, Sandland dän. mund. (mo-leer, -jord) gewisse Erdarten bed.

An die Spitze der exot. Vgll. stellen wir eine Übersicht der lat. rom. Formen. Bei den mlt. rom. Wörtern läßt sich die Genealogie nicht immer genau bestimmen. a. lt. märe n. — wenigstens später receptus quarumvis aquarum bed. s. Gl, m. 4, 568 — = it. m. dakor. f. mare sp. rhaet. c. port. m. prov. f. mar afrz. mier frz. mer f. — b. vgl. a. mlt. mara (måra?) a. 1181 f. frz. mare f. palus, lacus neben den glbd. Ww. mlt. mera, morus, mora etc.; (ua ahd.?) muarium locus palustris, sodann e (vgl. dl) mares a. 832. marayda a. 1195. maragium a. 1246. mariscus (dl ags. merse etc. aus marisc?), marescagium, marascausia, marcasium a. 1226. marchesium a. 1236. etc. marchilium, marelium, maretum a. 1153 = frz. maret, und s. v. mlt. Formen; frz. marais, marécage (mlt. margvillum Pfütze im Fluße und dgl. frz. margouillis m. Mistpfütze; nprov. mardas id.; adj. morveux zu merde, swrl.: ob. marayda) prov. mares Dz. 2, 314 vgl. o. mlt.; it. marese m. sp. marjal m. rhaet. morast m. a. d. Nhd.

Schwenck und Benfey stellen hierher gr. μύρειν (langes v) fließen μορμύρειν stark fließen, welches Benfey von lt. murmurare etc. trennt; πλημμυρίς Meeresflut; vgl. u. **f.** 

cy. brt. corn. môr m. -- pl. cy. alt myr, jetzt moroedd; brt. môriou -- gdh. muir, g. mara f. Meer m. v. Abll. u. a. (vgl. b. ff.) cy. morfa m. moor, fen, mars (marsh) corn. (morva) id., ang. auch a place near the sea brt. môrdéi, merdéi schiffen maré m. marée vrm. a. d. Frz. Über die altkelt. Namen Morini, Armorica, vll. Morimarusa s. Pott 2, 42. 525. Celt. 114.

Ith. mares f. pl. (mareles pl. dem.) Haff, kleineres Meer, doch bes. in Zss. auch Meer übh. lett. mêrkakkis (kk virg.) Meerkatze entl. aslv. ill. rss. more ill. slov. morje ill. morre bhm. more olaus. morjo pln. morze, alle n. Meer (b) Ith. murdynas m. Morast.

Finn. meri, g. meren c. d. estlin. merri, g. merre lapp. mär, mära enarel. märra finnl. mærra karel. olonez. meri, aber syrj. more perm. morä (a. d. Slav.?) Meer (b) lapp. murte, murtesk limus.

sskr. mîra m. oceanus mit freilich abweichendem Vocale, mî-ra? — Bopp und A. vergleichen sskr. vari zend. vairi Waßer vgl. V. 85. S. 246. — b. armen. môr dirt, mud, mire und = môrat, môrut, murat pool, fen, marsh.

f. Ankl. Miscellen altn. mari m. miria f. udor, pluria tenuis mara segre ex aqua emergi. lett. marga Staubregen vb. margôt. mlt. maredus

46 M. 34.

= It. madidus Papias vgl. port. marejar feucht sein, ausschwitzen. Ein cy. Stamm mer bedeutet in mehreren Abll. feucht sein, träufeln; in Zss. mit Waßer bedeutenden Wörtern ist der Sinn der Zss., Pfuhl, stehendes Waßer, nur zur Hälste dem Stamme mer zuzuschreiben; indessen bedeutet das abgel. Adjectiv merydd nicht bloß slow, lazy, sondern auch moist, waterish, wie viele Ww. ähnlicher Bedeutung. Vgl. Nr. 30, c. S. 110.

34. Marzjan, af-, ga-marzjan Anstoß geben, (irren act., irre machen, ärgern) σκανδαλίζειν. marzeins f. gamarzeins f. Anstoß, Irrung, σκάνδαλον. afmarzeins (forse afairzeins? Massm. Gl.) f. Trug, Verblendung, ἀπάνη Mrc. 4, 19. Eph. 4, 22. frathja-marzeins f. Sinnverwirrung, Verstandestäuschung in sis fr. ist ἐαντὸν φρενοπατᾶ Gal. 6, 3. nach dem Griech. zsgs. (Gr. 2, 268. Mth. 336. Smllr 2, 611. Gf. 2, 829. Z. 247. Rh. 923. Swk d. Wtb.

v. Mars Dz. 1, 272. Bf. 2, 40. Schaf. 1, 429. Mikl. 52.)

Die Bedeutung dieses Stammes discentriert sich in den deutschen, wie in den urvrw. Sprachen nach verschiedenen Seiten hin, zum Theile in ganz ähnlicher Weise, wie bei airzian A. 28, ohne daß wir die Vermuthung stofflicher Vrwschaft beider Stämme wagen möchten. Für die Bdd. impedire, impediri : scandalizare vgl. u. a. aufhalten : sich über E. aufhalten, anstoßen in vrsch. Bd.; für scandalizare : seducere reizen zu Zorn und zur Lust; so hangen zs. die Bdd. verführen, betrügen, verwirren, irren (Irrungen, Ärgerniss und Irrthum veranlaßen); Ärger, Abscheu, Ekel veranlaßen; wühlen, verwirren, verderben, zerstören; Aufenthalt act. pass., Hinderniss, Fe Jel, Bindung, Verzögerung; irren, verfehlen, fehlen, verlieren; irren, verwirren, bestürzen, in mancherlei Gemüthsbewegung und Sinnesstörung bringen, verwirrt, unachtsam, vergeßlich machen oder sein, Verwirrung, Ungewissheit, Zweifel, Schwierigkeit, Hinderniss. Nach diesen Verbindungen mögen die folg. Vgll. beurtheilt werden. Die Bedd. durchkreuzen sich so sehr, daß wir sie nur wenig durch Rubricierung sondern mögen. Grundbedeutung ist vll. das körperliche Wühlen und Wirren, Rühren und Kneten, vgl. geistig rühren, verwirren, contritum facere etc. : Wz. mr Nr. 30 etc. vgl. bes. altn. merja stoßen: Anstoß geben, impedire, impediri Nr. 30, b.

ahd. marrjan, merren, gimarrjan impedire, scandalizare, irritum facere mhd. merren id. aufhalten; (§a) das Schiff anbinden; zu Nichte machen; säumen; irre führen oherd. merren = (bair.) mern, miern verwirren, in Unordnung bringen, verderben und dgl.; rühren, wühlen vgl. Nr. 30, e. (mar: mar-s); die Bdd. hangen so nahe zusammen, daß wir dieses oberd. Wort weder von Teig einmêren = einrühren etc. a. a. 0., noch mit diesem von unserer Nr. trennen mögen, wozu Weigand neigt. alts. merrian impedire, morari mnnl. merren nnl. marren, maren, meren säumen, aufschieben, (§ a) binden meeren, maren anbinden, festmachen, bei Mart. belg. maerren, maeren holl. marren, merren, meeren detinere, remorari (§ a) meerren navim continenti alligare; navem in portu sistere ags. mearrian, myrran, mirran impedire, scandalizare, errare, dissipare merra seductor schott. mer verwirren (Smllr) e. marr depravare, laedere etc., auch verdünnen, an altn. miorka id. erinnernd; (§ a. mit merkw. Vocale) moor vor Anker legen, befestigen und dgl. moorings Taue dazu; Hafenanker (Zubehör u.) afrs. meria hindern (meert impedit) (§ a) mere vinculum nfrs. merlijne Tau, Strick nnl. marlijn, marling, meerling f. nnd. marellinen, marlinen dän. (entl.) merling, merle c. dünnes Seil, Segelgarn nnl. marlen damit umwinden marltouw n. etc. Seil zum Marlen der

M. 34.

Segel mnl. meertouwe rudens Kil. retinaculum, prymnesium Mart. e. moorings s. o. Hier knüpst sich auch an ahd. martun steditun, applicuerunt Gf 2, 819. gimiarit ib. 813: mhd. gimierrit zi stade appulsus ad portum elsäß. (Frisch 1, 659) anmeren ligna alligare ad littus; anderseits ahd. ferméret corruptus Gf. 2, 840 vgl. Nr. 3, b. also marjan neben dem weiter abgeleiteten marrjan aus marsjan. Zu diesem marjan vgl. mhd. mern (eig. conterere?) Nr. 30, b. stellt sich ebds. altn. merjan contundere.

Nicht mindere Ausführlichkeit, als die d. Formen und Bedeutungen verdienen die romanischen, als vrm. zunächst zu jenen gehörig; ihnen schließen sich zugleich keltische und baskische an ; mlt. marrire (legem etc.) verletzen, impedire, minuere, perfringere Cap. Car. a. 802. sbst. marritio; marrir prov. verirren afrz. ärgern, betrüben, misshandeln c. d. wallon. s'mari sich irren langued, sé mari id, langu, pprov. marri ptc. adi. m. marrido f. verirrt, verloren; geführlich; schlecht, böse afrz. grenobl. mari afrz. marri traurig rhaet. smarir verlieren smarieu verloren; bestürzt it. smarrito id. smarrire verwirren; verlieren; verfehlen aspan. marrar irre ühren sp. marro m. Verfehlung etc. marrido, amarrido betrübt vgl. Diez 1, 272 wo die Nebenbd. von marrido kränklich an rhaet. marodi etc. ir. 30, g erinnert; zu bedenken ist indessen sp. desmarrido welk : nprov. narzi, amarzi welken etc., wol nicht von marzjan, sondern von lt. narcescere vgl. vll. afrz. se marcir = se marrir s'affliger Rog. 2, 143; oort. marrar mit dem Kopfe stutzen, stoßen : altn. merja? dakor. mereire ich in Gedanken verlieren, vertiefen vrm. nicht zunächst hhr. sondern zu lem glbd. magy. merül, das zu merul 30, e gehört.

§ a. Bei folg. Ww. fragt es sich, ob die Zww. von den Hauptwörtern bgeleitet sind, oder umgekehrt, vgl. o. afrs. meria: mere etc.; sodann b lt. marra f. Haken; Hacke vgl. gr. μάβρον ἐργαλεῖον σιδηροῦν ch nur zufällig einmischt: it. marra f. id.; Ankereisen frz. (afrz.) marre Winzerhacke; ang. auch Anker amarre f. sp. port. amarra f. Tau frz. marrer damit anbinden port. marrar port. sp. amarrar mlt. a. 1341 marrare ein Schiff festbinden, anlegen, ankern frz. amarrage m. Ankeru; das Ankern sp. port. maroma f. dickes Seil gael. marraich to moor, pehor amar m. chain, cable brt. amarr amarre; lien übh. amarra vann. marrein amarrer, lier bask. amarra attache, attachement amarratcea

altacher.

Da die Bd. des Betrugs und der sittlichen Schlechtigkeit öfters in uns. hervortritt, so sind ihr vll. auch folg. Ww. verwandt : sp. marrajo, arrullero listig it. mariuolo dakor. marghiolu ngr. μαριόλης alb. mariol Betrüger, Schelm bask. amarrua finesse, malice c. d. amarrutsua, rusé.

Zunächst stellen wir mit Miklosich folgenden Stamm hierher, dessen leitendes z wol dem gothischen zu vergleichen ist, und welchen Schatik aus dem Slavischen ins Gothische übergegangen glaubt: bhm. mrzeti i. mierzić rss. merzity ill. merziti etc. slov. mersiti olaus. mersać npers.) ärgern, ekeln; verabscheuen aslv. omraziti βδελύττειν, σπιλοῦν omraza f. Verdruß omraziti se (sich Verdruß machen) sich verunreigen slov. omersa f. Ekel omersiti verhaßt machen, verschreien aslv. yznati βδελύττεο αι, exsecrari c. nom. rei et dat. prs. mierznac widern ill. marski (a, e) häßlich, widerlich aslv. mryzükü eig. id.; ελυγμα, abominatio. ulb. merzit haßen (abominari).

Dazu ohne die Abl. durch z : ill. zamiera f. zamar m. slov. samera f.

48 M. 34.

= samersa f. Verdruß sameriti verargen s. se = mersiti se ill. zamjeriti se (je, e) Verdruß haben, verdrießlich werden; in der Bd. vermeßen, Vermeßung sind die slov. Ww. doch wol zu trennen, gewiss zu dem, freilich formell nahe stehenden Stamme mer, mjer Nr. 36 zu stellen.

In dem Stamme mar, dessen Ergänzung in Nrr. 31. 46. zu suchen ist, kommen die meisten Bdd. der ob. d. und rom. Wörter vor, vgl. u. a. bhm, zmar m. Verfall, Verderben mařiti, zmařiti zu Nichte machen, vereiteln, zerstören, vergeuden mühr. marniti pln. marnować id. pln. bhm. marny vanus, eitel, leer, vergeblich c. d.; dagegen mit der Negation zu mar etc. o. Nr. 31 vgl. Nr. 46 gehörig, dessen Bed. sorgen, sich bekümmern wol anderseits in die des Verdrußes übergehn konnte : slov. ill. nemar m. Sorglosigkeit, Trägheit ill. nemariti sorglos sein und s. m.; wogegen wiederum slov. omáriti vernachläßigen. Sollte auch ob. bhm. pln. Ww. zmar etc. von vorstehenden getrennt und näher zu Nr. 30, b. g. gestellt werden, so mögen sie immerhin, wie z. B. o. ahd. fermeret Nrr. 30. 34. vermitteln. aslv. pomarati παροξύνειν s. Nr. 31 passt ziemlich zur Bd. ärgern. Außerdem zeigt sich auch die aslv. Bd. des Stammes mrz βδελύττειν etc. in dem einf. Stamme mar vgl. rss. maráty beschmutzen, anschwärzen, durchstreichen ill. marljatti besudeln vgl. S. 110 die zsgs. Wz. smr etc., so wie die vielen bald Schlamm und dgl., bald Schmutz, Dunkel, Schwärze und dgl. bed. Sprößlinge der correlativen Wzz. mr, ml in Nrr. 9. 15. 16. 28, b. 30, b. 31, c. 33.

In den lett. Sprachen reihen wir folgenden, von Pott 1, 225 zu Wz. smr gestellten Stamm an vgl. die ob. Einleitung unserer Vgll. und zunächst die negative Bedeutung des außer Acht Laßens in ob. ne-, o-mariti, wie denn lth. Praef. uż oft ver, zer bedeutet, obwol hier freilich die Bd. des Simplex nur zu specialisieren scheint, um so mehr aber auch für Stammeseinheit der ob. einfachen und zsgs. vanum esse bed. Ww. spricht. Besonders in den Volksmundarten mehrerer Sprachen werden sich auch analoge Fälle sinden, wo sicher sonst negative Praesixe die Bedeutung des Simplex nicht ausheben, ungerechnet die besonders hei Partikeln vorkommenden Fälle, wo die gleiche Bedeutung einfacher und negativ praesigierter Formen — nicht immer sicher — durch Absall des Negativpraesixes von ersteren erklärt wird. Vgl. lett. aiz-, pa-, pee-mirstu prs. -mirsu prt. -mirst inf. vergeßen lth. użmirsztu prs. użmirszau prt. użmirszti inf. id. mérszeti id., aus der Acht laßen marszus, użmarszus vergeßsam. Aus gleicher Wz. vrm. preuss. pamîrit bedenken, bedünken ermîrit erdichten.

m. ungef. id. vb. arvari; maritel m. id.; inquiétude, peine d'esprit, jalousie c. d. gdh. amharus m. suspicio, dubium c. d. amharusaich dubitare, haesitare, suspicari vgl. vll. amharc etc. Nr. 36. ¿ dazu cy. ammau (aus ammaru?) to doubt, hesitate, confradict? schwerlich, obwol formell, afar Nr. 31. — Nach andern Bdd. uns. Nr. verdient Beachtung gdh. (gael.) mâirneal m. mora, procrastinatio; impedimentum c. d. vgl. mair Nr. 28, a. Ferner (vgl. auch die Bdd. bei A. 28) der gdh. Stamm mear, der aber mindestens in mehreren Bdd. zsgz. scheint vgl. Nr. 5, a. mear agitatus, velox; laetus; ludibundus; lascivus; poet. incitatus (vgl. aslv. pomarati), acer, furore ardens m. v. Abll. mit häusiger Bd. der Tollheit, Narrheil (Irrseins), so wie des Irrens und s. w. z. B. mearaich errare, aberrare mearachd, mearrachd f. error; noxa, crimen mearachdas m. erratio: laetitia mearan m. dementia, delirium; ebrietas; lascivia mearbha m. sciolo

M. 35.

mendacium und s. m. vgl. u. a. meadhradh m. deceptio, fallacia; laetitia vgl. meaghair etc. Nr. 5. und meoghair f. meoghail f. in ähnl. Bdd., aber auch cy. morach m. emotion (vgl. o. brt. maritel gdh. mear); joy, jollity. Die meisten Bdd. von mear finden sich in dem correlativ erscheinenden Stamme mean Nr. 63 wieder.

§ b. Ich habe die kelt. Ww. auch noch um eines isolierten und bis jetzt unerklärten (vgl. Gr. 2, 245) ags. Wortzweiges willen weiter aus einander gelegt; sei es nun, das wir ihn unmittelbar (doch nicht wol als entlehnt) mit den kelt. Ww. zsstellen, oder nach ihrer Analogie zu uns. Nr. stellen wollen, deren versch. Formen schon in den ob. deutschen Wörtern diese Stellung zulaßen; die nächste allgemeinere Grundlage der Bd. mag Gemüthsbewegung, Aufregung sein, die sich in ob. Vgll. verschiedenartig individualisiert : ags. myrig, mirige, murge = e. merry ags. myreg, myrg, mergdh, mirigdh, mirht, murhdh, myrhdh, myrdh f. = e. mirth ags. myrgnis f. = e. merriness, music. Bosworth stellt diese Ww. zu Nr. 46. wo wir auch wieder unserem slav. mar begegnen; dafür spricht die alte. schott. Bed. merry berühmt, wozu aber auch wiederum gdh. meoghair f. mirth; glory c. d. vollkommen passt und die Zsstellung mit den kelt. Ww. bestätigt. Noch bin ich nicht über die Natur der in der Aussprache kaum hörbaren gdh. Zeichen dh, gh im Reinen, die nicht selten nur phonetisch eingeschoben scheinen, wie selbst d, gleichwie in vielen deutschen Wörtern, bes. der Volksmundarten. Dem ags. u entspricht ob. cy, o in morach.

Auch für folgende Vergleichungsversuche sind besonders die gdh. Bedd. nachzusehen: alb.  $m\acute{a}rdh\ddot{e}$  Betrug;  $m\acute{a}rre$  närrisch marezi Thorheit, Narrheit neben dem vrm. entl.  $mor\acute{e} = \text{gr.} \ \mu\omega \rho\acute{e}!$  Narr! das gleichwol urvrw. sein mag, sowie auch gr.  $\mu\acute{a}\rho\gamma\sigma\varsigma$  demens; lascivus (vgl. gael. mearan) nebst Zubehöre, welchem Bf. 1, 506 ff. sskr.  $m\acute{u}rkha$ ,  $m\acute{u}r\acute{c}hita$  demens, stultus zugesellt; marzjan aber trennt er 2, 40 ganz davon und stellt es in andre sehr complicierte Verbindungen. — arm. moros c. d.  $= \mu\omega\rho\acute{o}\varsigma$  entl.; dagegen stimmt zu ob. lett. Ww. arm. morhanal to forget, unlearn; contradict one's self; be unthankful c. d.  $morhaf\acute{o}nkh$  pl. forgetfulness. — Nahe an die alb. gdh. Ww. rührt esthn. marro ungestüm, stürmisch marroma unsinnig sein marrune heftig, wüthend. — magy. maraszt zurückhalten (impedire s. o.), bleiben machen: marad bleiben vgl. o. gdh.  $m\acute{a}irneal$ : mair Nr. 28, a.

35. krim. Marzus pl. f.? nuptiae. (Massmann in Haupts Z. 1, 2 S. 361 und m. Rec. darüber in Hall. Ltz. 1843. Jen.)

Dieses Wort gehört zu den von Busbeck für fremdartig erklärten und darum um so mehr zu den Zeugnissen für die Echtheit seiner Mittheilungen. Massmann dachte an Verwechselung mit magathei Nr. 2. Eher wäre zu bedenken belg. maerte, dienstmaerte, dem. maertjen Mart. maarte Halma dict. ancilla, zunächst an altdän. ndfrs. maar etc. Nr. 2, e grenzend. Bevor wir hier zu diesen Wörtern klingende exot. Vgll. anstellen, setzen wir näher zu dem goth. Worte stimmende her und machen auf die Möglichkeit einer Entlehnung desselben aus einer osteuropäischen Sprache ausmerksam.

lth. marti, g. marcziós f. 1) Braut 2) Schwiegertochter 3) Bruders Weib 1) = prss. martin, martan acc. sg. 3) = lett. marsa; lth. martauti Braut sein susimartiniti sich heimlich verloben esthn. morsja, mörsja finn. morsian, g. morsiamen lapp. mårse Braut; magy. mátku id. swrl. hhr,

M. 36.

etwa aus martha. Im Slavischen scheint der Stemm zu fehlen; manželstwo etc. Nr. 23 wagen wir nicht zu vergleichen. — alb. martésa Ehe martím Heirat martóiñ heiraten wol aus maritus etc.

Andre Bewandniss mag es mit folg. kelt. Wörtern haben: gael. mairiste m. nuptiae, conjugium; coitus cy. cymmar m. (cym = lt. cum) Genoße; Gatte c. cymmharu similem reddere, comparare; conjungere, copulare vgl. gdh. tanquam, instar, similiter, ut gael. cum, und cum corn. = mor as, so, so much cy. mor how, so, as brt. mar, ma si ma (tant) que vgl. Nrr. 44. 51.; mar vll. auch comhard m. comparatio. Mancherlei Mittelglieder machen sogar Zshang mit den in Nr. 36 vorkommenden Stämmen möglich, obgleich auch lt. par, comparare etc. nebst den entspr. kelt. Ww. nahe heran rücken.

Dem lth. marti identisch scheint altkret. μάρτις virgo in Βριτόμαρτις, dem von Solinus durch virgo dulcis (βριτί, γλυκύ, Κρῆτες Hesych.) übersetzten Beinamen der Artemis. Giese aeol. Dial. 105 nimmt es für femina übh. = sskr. martyå Nr. 23, §\*. Auch Maittaire 358 stellt es mit μος τός, ἄνθρωπος θνητός zusammen und verbeßert darnach μαρνάν, τὰς παρθένους οὖτω Κρῆτες προσαγορεύουσι Steph. v. Γάζα. Vgl.

noch Pott 2, 440. Bf. 1, 509.

§\*. Als Stoff zu weiterer Forschung stellen wir noch mit Beziehung zu Nrr. 2, c. 23, §\*. einige Wörter zusammen: cy. morwyn f. corn. morain virgo, puella; dazu vll. gael. boirionn, boireann weiblich boirionnach f. Weib, Weibchen. — corn. merh filia cy. brt. merch f. id.; femina. — lth. mergà f. virgo, ancilla; verächtl. Dem. mergélē f. erhalten in ostpreuss. d. margell f.; preuss. mêrgu nom. mergwan, mêrgan acc. Magd. Das von Nesselmann vergl. obsol. poln. mercha meretrix scheint vielmehr Schimpfwort — bhm. mrcha cadaver zu Nr. 30 gh.; doch vgl. oberd. merch, mörch schlechtes Mädchen ahd. merihun sun filius meretricis und s. m. Vrm. hangen diese Frauennamen mit Thiernamen zs. Nesselmann vergleicht mit ob. martin sskr. mâra (mara) der Liebesgott mâravat verliebt (?).

36. Marka f. Grenze, δριον, μεθόριον. gamarko f. (ist συστοιχεῖ Gal. 4, 25) confinis, Angrenzerinn, Grenznachbarinn. (Frisch 1, 643 ff. Gr. 2, 736. 4, 285 ff.; RA. 496; W. Jbb. Bd. 45. Smllr 2, 612. Gf. 2, 846. Rh. 925 ff. Outzen 201. Wd. 861. Dtr. R. 332. 381. Dz. 1, 298 ff.)

Wir gehn bei folgenden Zsstellungen (deren Formen und Bedeutungen wir durch Literierung übersichtlicher zu machen suchen, auch wo ihre Unterscheidung nicht tiefer begründet erscheint) von der Ansicht aus, daß hier eine Ableitung von Wz. mar durch Suffix k, ka vorliegt, und stellen nach Form und Bedeutungen vrw. Wortreihen ohne dieß Suffix vornehin.

A. β. ags. gemære (mære, meåre) n. finis, limes (be maarn bei der Grenze Beow. bei Outzen 201) e. mere id., Rain; (alte.) vb. begrenzen. Hhr wol afrs. "ur marar and ur merca;" worinn Rh. 916 mar Meer vermuthet s. Nr. 33; sogar die gew. Bed. des afrs. mår Graben rührt nahe an die Bd. des e. mere Rain; im mittleren Deutschland wenigstens bezeichnet Rain vorzugsweise den Rand oder Aufwurf des Grabens und speciell des Grenzgrabens vgl. die Bdd. von rain Grenzhügel, Markung, Grenze übh. Frisch 2, 83. Outzen gibt nach Wiarda mar, mara = merc Grenze, Scheidung — so auch Hettema mare grensscheiding, meer — und zieht auch die bekannte Ortsnamenendung mar, marn dazu. mnl. meer (vel wech Gl. Trev.) limes meerren limitare, bei Mart. meer, meere pael (Grenzpfahl), terminus, limes, meta meerren terminos constituere, metas ponere (auch

navem alligare Nr. 34, § a) altn. mæri (æ, æ; auch planities s. Nr. 33), landamæri f. termini regnorum = ags. landgemære swd. landamære n. Grenze, sonst (b) altn. landamerki n. pl. dän. landmærke hd. landmærk etc. vrm. hhr, nicht zu Nr. 46. ahd. maridon titulis Gf. 2, 848 vgl. u. marka titulus und s. m. swz. marre, mare f. Zeichen, Grenzmarke marren, abmarren = nhd. abmarken hat wol rr aus rh und gehört dann zu b, nicht zu dem langvocaligen Stamme a.

b. ags. mearc, marc, marc n. Bsw. f. Rh. α. note, signum δ. moneta β. limes, fines merc, merca apex, mark, title, inscription e. march β. Grenze mark α. nota, signum und dgl. δ. alte Münze, Mark (Geldes) alte. merke (of Adam) Ebenbilder (nach Flügel) alts. β, §. marca f. territorium, provincia gimerci confinium nl. (Mart.) marck, merck a. nota, tessera, signum marck δ. bes, selibra β, §. regio, tractus, plaga α. sigillum nul. mark f. Grenze nul. and. B, S. Landstrich ntr. S. Mark merk n. a. nota, signum nnd. mark n. id. afrs. merike, merke, in Zss. merik, mrik, m. f. a. nota, signum β. Grenze β, §. vll. regio ham-merik Gemarkung strl. merc Grenze ndfrs. mark id.; nota, Merkzeichen altn. mark n. id. merki n. signum, indicium; vexillum β, § a. mörk f. sylva, loca saltuosa 8. Mark nnord. mark m. territorium, Feldmark, solum, Boden till marken zu Boden erinnert an marahworfi L. Lang. marach-, march-falli L. Baj., wo es sich jedoch um Fall und Wurf vom Pferde (marach)-handelt; nnord. märke n. nota, signum, omen ahd. marcha, marha, marka etc. f. limes, terminus, titulus etc. kamarchi confinis vgl. g. gamarko; mhd. mark n. nota; Grenzmarke merke f. limitatio; inquisitio nhd. merke n. signum bei Frisch 1, 659. mark f. (bes. in Zss.) Grenze (bes. gbr. pl. marken); begrenzte Stücke Landes und Weldes; β, §". häufiger Waldname marke f. nota, signum oberd. march f. sylv. n. Grenzzeichnung; Grenze; Bezirk n. nota, stigma und dgl. gemerch etc. n. = nhd. gemarkung f. Marcomanni deutsches Volk. δ. ags. mearc, marc (vidh marcan pl.) = mlt. marca nummi e. mnnl. n. m. nnd. n. afrs. n. swd. m. dän. mnhd. f. mark afrs. merk f. altn. mörk f.; bei den meisten ist der Plural dem Singulare gleich oder endigt auf er. a. B. ags. mearcian etc. notare; designare, decernere e. mark notare nl. (Mart.) marcken teekenen, notare, signare = nnl. merken nnd. marken altn. marka, merkia swd. märka dän. mærke; ahd. marchôn a. notare, significare, aestimare β. definire, collitimare etc. mhd. merken notare ühnlich nhd. bisw. für anmerken, notieren; nhd. murken, ab-, vermarken oberd. marchen β. abgrenzen, grenzzeichnen. Für folg. Bdd. vgl. o. notare und dgl. α, §. alid. merchen (markjan, markên) nl. (Mart.) mercken gewaer worden, animadvertere, sentire, observare, intelligere, videre, olfacere = nnl. mnhd. merken nnd. marken afrs. merkia; altn. marka observare merkia percipere, olfacere; significare (vgl. b, α. β.) swd. marka dan. marke merken, bemerken, verstehn.

Grimm in W. Jbb. l. c. vermuthet in altn. myrkr tenebrosus o. Nr. 28, b — wo sich andre Verknüpfungen zeigen — eine von dem Walddunkel abgel. Bd. Die gleichwol abgel. Bd. des Waldes herrscht vielfach vor; so gilt er ausschließlich in der Markgenoßenschaft. Grimm bemerkt, daß dagegen nnd. holt Mark bedeutet. Er zieht hierher auch den Namen des Böhmerwaldes Miriqvidvi (= Mircwidu) bei Dietrich von Merseburg und den eddischen Myrkvidr, welche Namen aber eher Finsterwald bedeuten dürften. Dtr. R. hält die Bd. Wald für die ursprüngliche unsrer Nr. und vergleicht lapp. muor Baum, Holz muoraland Wald.

b. mlt. marca, marcha, marchia f. \beta. terminus, limes \beta, \s. territorium und dgl. marchia a. nota, signum d. pondus, bes. librae = 8. marca, marcus sp. port. rhaet. it. marca f. frz. marque f. nota it. sp. auch limes, territorium prov. marcha f. frz. marche f. limes it. marchio m. nota, stigma, sigillum vb. marchiare; marco m. Zeichen; 8. Mark marcare angrenzen und = sp. marcar frz. marquer, remarquer rhaet. remarcar id, marcar notare it. rimarco m. Wichtigkeit d. i. Auszeichnung, Bemerklichkeit adj. rimarcabile frz. remarcab'e und s. m. (gamarko :) mlt. conmarcanus confinis L. Baj. commarcus etc. id. commarca, commarchia etc. sp. port. comarca afrz. comarque confinium mlt. marchio, marcheus, marchensis, marchisus etc. m. custos limitum, Markgraf und dgl. it. marchese sp. prov. marques port. marquez afrz. marchis frz. marquis vgl. Dz. 2, 229. 314. - b, \$, \$ nlt. merica f. Wald, Waldmark Gl. m. 4, 647, wo auch die bes. Bed. Bienenwald zu der Grndbd. Heidewald passt, demnach trotz der ob. Bd. und des afrs. merik nicht hhr; vgl. Frisch 1, 643. erica, merica, myrica Heide vgl. Erf. Wtb. 182. - Im Dakoromanischen finde ich keine Lehnwörter dieses Stammes a. d. D.; dagegen bedeutet margine f. sowol Rand, als Grenze, gleichwie It. margo, das von Grimm, Schwenck und A. unsr. Nr. urvrw. gehalten wird; im Dakor, herrscht bei den Abll, sogar die Bed, der Grenze, Begrenzung vor.

Für a vgl. Nrr. 9, b. 44. 60. In folg. Vgll. entspricht a. b. der ob. Rubricierung; b umfaßt die unmittelbar an Wz. mr mit Gutturalen oder auch mit Zischern suffigierten Wörter. Mitunter treten andre Bedd., als die obigen, doch mit diesen genau zshangenden, in den Vordergrund; vgl. dafür u. a. folgende Begriffsentwickelungen, die sich analog auch in andern Wortstämmen finden: Grenze, Maß, Ziel, Absicht (: sehen), bezielen = trachten, betrachten (beträchtlich remarquable s. o.), sehen, bes. zielend, beobachtend sehen, auch untersuchen, wie anderseits Sehen das sinnliche Bemerken ist; Grenzzeichen, meta, Ziel, "Maß und Ziel;" nota, stigma, Zeichen, Flecken; Abgegrenztes, Zugemeßenes, portio; sehen, Gesicht, ansehnlich, schön, spicere, species, speciosus; ansehen, anstarren, anstaunen.

a. Die sog. klassischen Sprachen stehn am Fernsten. Vrw. scheinen (a.) gr. μάρις ein Maaß vgl. Bf. 2, 31. μέρος, μείφεσθαι vgl. u. a. BVGr. S. 505. mlt. merisse terminus, limes Gl. m. 4, 648. — finn. määrä lapp. märe, mere (auch zu a.) finnl. mærre enar. määrre limes, terminus esthn. määr meta, Ziel vgl. a. lapp. meretet finn. määrätä determinare c. d. esthn. märama id., bestimmen, abgrenzen lapp. merostallet conjecturare.

a. lapp. märe, mere syrj. moxan. mjera perm. mera olonec. mjarii mensura (bei Gyarmathi) neben syrj. murtäs id. murtala metior (bei Castrén); lth. miera f. mieras m. lett. mêrs m. aslv. rss. bhm. olaus. mjera slov. méra ill. mera, mjerra, mirra pln. miara, alle f. magy. mérték etc. Maß lth. mieris m. Ziel (b. ltt. mêrkis id. s. u.) bhm. mira f. Maß; Ziel, Absicht lth. mieriti meßen, zielen mieróti anmeßen lett. mêrôt, merêt meßen aslv. bhm. mjeriti olaus. mjeric pln. mierzyc slov. mériti ill. meriti etc. rss. mjerjaty magy. mér m. v. Abll., bes. im Magy., id., slov. pln. bhm. auch = bhm. miřiti, směřiti etc. zielen rss. namjérenie n. Absicht u. s. v. vgl. u. a. slov. naménenje, naména id. für Wz. mr (smr): mn Nr. 63.

ab. Hier schließen sich unmittelbar an: ill. zamjerati anblicken, anstarren, anstaunen, bewundern (bhm. zamēřiti visieren, zielen) zamiran wunderbar lat. mirari, dessen verm. ältere Bdd. anschauen, betrachten, zielen in den rom. Sprachen erhalten sind, wo auch ein Shst. mira f. Absehen,

M. 37.

Ziel, Visir; Pott 1, 206. 2, 597. legt Wz. smi zu Grunde; vgl. noch Celt. 1 S. 73 ff. Für die Bdd. vgl. u. a. den slav. Stamm div beschauen, bewundern. cy. mire m. corn. miras vultus, aspectus cy. mir m. id.; splendidum, pulcrum c. d. corn. miraz (dho viraz; imp. mira, myr, meir, meré!) to look, behold brt. mirout wahren, beobachten c. d. vann. mireik = frz. mirer mir = frz. mire.

gdh. amharus Nr. 31 vgl. u. amharc; gael. comhar m. gdh. comharta m. a mark, print, vestige, sign, proof c. criche (crioch Grenze) a landmark gael. comharradh n. i. q. comhar; pudenda, "the sexual mark; vexillum (wie o. d. mlt. Ww.) comharaich to mark; a. §. observe; descry ir. comharthuighim I remark, observe gdh. comhair gegenüber cy. cyfaran face to face cyfar (nach Richards mit ar aratio zsgs.) a facing, front; a partnership in ploughing; an acre of land vgl. gdh. comharsan m. confinis, vicinus c. d.: gamarko; cy. cyfarail guarding cyfarchwylio to watch, observe.

sskr. maryâ f. a boundary, limit maryâdâ f. id. Zu Eichhofs Vgl. mit marka bemerkt Pott mit Recht, daß mindestens das Suffix ein andres

sei. Auch hier erscheint u. b als Erweiterung der Wz. mr.

b. lapp. märk finn. merkki, g. merkin signum = altn. merki swd. märke; esthn. märk, g. märgi id.; Exempel α, §. märkama verstehn, vermögen märkus Verstand, Überlegung, Überzeugung finn. α. merkitzen prs. merkitä inf. signare lapp. märkot id. märket id.; significare märkelats finn. merkillinen insignis und s. m. δ. finn. markka esthn. mark magy. märka bhm. marky pl. und s. w. Mark entl., wie slav. mgy. Ww. aus d. markgraf it. marchese.

α. β. lett. mérkis (virg. k) Merkmal, Mal; Ziel, Absicht mérkét bezeichnen; zielen α, §. slov. mérkati c. d. olaus. mjerkować pln. miarkować merken pln. pomiarkować id.; mäßigen: pomiar m. Maß: o. a. — lth. markē f. (krankhafter) Hautsleck pl. markēs Flecksieber vgl. Nr. 9 mál Hautsleck und Grenzzeichen, Grenze; slov. maróga f. Fleck, Streif, Narbe pln. morag m. Streif vgl. lth. márgas bunt zunächst nicht dazu; vll. aber

lth. markacziti Winkelzüge machen.

cy. marc m. α. a mark marcio to mark α, §. to observe β. mars pl. marches, borders brt. marz m., pl. marsou, marsiou id. α. merk m. marque, empreinte, signe, indice, témoignage merka marquer, indiquer, témoigner α, §. merzout (: marz) apercevoir, remarquer gdh. amharc m. a look, view; sight, observation; a fault (nota?) vb. (gael. amhairc) to look, see, observe (gael.) comhairc rogare, sciscitare vgl. mhd. merke inquisitio; a. d. E. marcais marques und marghan m. margin; gael. marg m. ey. more, morch m. marca nummi.

sskr. mrç tangere (vgl. Rain: alts. ahd. hrînan tangere Gr. Nr. 113); considerare, reputare para-mrç quaerere (Bf. 2, 40); prehendere, capere etc. vimarçan n. vimarŝa m. investigation, discussion, discrimination (Unterscheidung, Abgrenzung; für Suchen, Untersuchen o. Analoges) vgl. mrg, marg quaerere, perscrutari; venari; marg ire, viam parare marga m. via vgl. o. die mnl. Synonyme meer vel wech, wie denn jeder Weg eine Grenzlinie bildet. Auf die anderweitigen zahlreichen Sprößlinge dieser Wzz. gehn wir hier nicht ein. pers. merg, merz Grenze arm. marz id.; pl. marzkh a, . exercise, teach, civilize c. d.

37. Markreitus m. (markreitum μαργαρίταις 1 Tim. 2, 9)

Perle, μαργαρίτης. (Gr. 13, 48. 188. 3, 380; Mth. 1169.)

54 M. 37.

Die Form dieses, in andern d. Sprachen an einheimische lebendige Wörter angelehnten Fremdwortes, dessen deutschen Ursprung — wiewol auch Umbildung 13, 188 — Grimm immer noch möglich hält, zeigt nicht entschieden gerade Entlehnung a. d. Griechischen. Da die Einwanderungswege solcher Fremdwörter von großer Bedeutung für die Wanderungsund Cultur-geschichte der Völker sind, laßen wir zur beliebigen Vergleichung eine möglichst vollständige Zusammenstellung folgen.

ahd. marigreoz, merigrioz m. margarita, einmal calculus concharum, einmal calculus mhd. mergrie3 m. oder mergrie3e f. margarita; Saudkorn Trist. 4669. Troj. 1446. Mar. 18. sabulum maris = nhd. mérgrieß m.; alts. merigriota ags. meregreot, meregrot n. margarita.

Plinius Hist, nat. 9, 35 bemerkt, daß der Name margarita außer den Griechen auch apud barbaros inventores ejus zu finden sei. It. auch margaritum; margarides f. pl. Dattelart. gr. μάργαρος Perlmuschel μάργαρον Perle = μαργαρίς, μαργαρίτης, μαργαρίτις (ngr. μαργαριτάρι), μαργαρίδης; sodann μαργηλίς, μαργέλλιον vgl. dakor. margea, pl. margele Perie mlt. margella ποράλλιον, wol auch marella, marrella, merelli pl. etc. calculi, lapilli bei Spielen (Damsteine) frz. jeux aux marolles, mérelles, mereaux nl. bei Mart. marellen scrupis ludere, de meulen spelen sbst. marellenspel, bei Pontan. St. Gall. (s. Hoeusst Verz. 273) marelspel vb. marellen; afrz. mereau Grieß, Grießkiesel. Die ang. Form madrellum Gl. m. 4, 580 und die Herleitung von It. matricula sind ohne Gewicht. Μαργέλλιον und μαργηλίς mit der Nebenform άργέλλιον bedeuten zugleich eine Palmenart, wie ob. margaris wol eig. deren Frucht, weswegen sskr. narikela (r, d, l; l, r; i, i) Kokosnuß verglichen werden mag. Für die Übertragung eines Fruchtnamens auf die Perle vgl. eben perla vrm. Dem. von rom. pera Birne. Zu margella stellt Pott Zig. 2, 452 zig. miriklo, miliklo Koralle = mêrkĕlé, margoliaus pl. etc. Perle vgl. pers. marghalrî id. Megiser hat auch hbr. (wol rabbin.) margalit chymist. morgala id.; vgl. die folg. Formen.

Rom. u. a. Formen it. sp. margarita Perle = it. margherita port. margarida frz. (selten) marguerite dakor. margéa s. o. màrgàritariu a. d. Ngr. wie alb. margaritár; mhd. e. margerîte arm. margarit pers. (buchar.) mercarid, mercarî türk. kasan. mercarit kirgis. mércert kurd. magrit Kl. mrárt Garz. baluć. mudhwâda hhr, Dentale oder Cerebrale st. r? oder: hind. mûtî etc. id.?

Nahe zu stehn scheint (vgl. Bf. 2, 41) sskr. manģara f. a pearl; u. a. auch = manģā f. a compound pedicle; manģari f. a large pearl etc. vgl. manģīra n. an ornament for the feet or toes. Wilson legt manģu beautiful, pleasing zu Grunde; vrm. Wz. manģ, mṛģ (marg) Reinheit vgl. Bf. l. c. BGl. 255. Pott 1, 262. Aus der Wzform mṛģ wol pers. arab. pl. türk. merģān margarita exigua, corallium rubrum mgr. μαρτζηάν Dufr. arab. murģān corallium rubrum. An ob. Formen klingt indessen sskr. manī Perle, sowie viele indog. von einem Stamme mn ausgehende Schmucknamen.

Eine andere Vgl. (Pott l. c.) stellt μαργαρίτης zu sskr. marakta m. marakta n. Smaragd, das Meier hebr. Wrzlw. 705 aus semit. markath בַּרְבָּק (neben hbr. bârkath, bareketh בּרְבִּק (neben hbr. bârkath, bareketh בּרְבָּק (neben hbr. bârkath, bareketh) בּרְבָּק (neben hbr

zumurudhuń gr. μάραγδος, σμάραγδος lt. smaragdus mlt. maragdenis, smeraldus etc. dak. smaragdu sp. port. esmeralda it. smeraldo frz. emeraude e. emerald nnl. esmeroud nhd. 1618 schmarall Smllr 3, 472. nhd. nnl. nnord. smaragd und s. w.

38. Marver LG. m. Märtyrer Cal. Goth.; im Texte steht marytre g. pl. Die Umgestaltung (wenn das Wort nicht verschrieben ist) des gr.

Wortes beweist seine Volksthümlichkeit unter den Gothen.

39. Mats, pl. matteis, m. Speise,  $\beta \varrho \tilde{\omega} \sigma \iota \zeta$  etc.; mat giban speisen a.  $\psi \sigma \iota \iota \iota \zeta \varepsilon \iota \iota v$ ; nahta-mats n. Abendeßen,  $\delta \varepsilon \tilde{\iota} \pi \nu \sigma \nu v$ ; undaurnimats m. Frühmahl,  $\tilde{\alpha} \rho \iota \sigma \tau \sigma \nu v$ . mati-balgs m.  $\pi \acute{\eta} \rho \alpha$  B. 11. matjan, gamatjan eßen,  $\phi \alpha \gamma \varepsilon \tilde{\iota} \nu \nu$ . mithmatjan miteßen,  $\sigma \nu \nu \varepsilon \sigma \tilde{\omega} \tilde{\iota} \varepsilon \iota \nu \nu$ . (Gr. 2, 10. 468 ff. 508. 3, 460. Massm. Gl. und in Haupts. Z. 1, 2. S. 383 über g. matzia verm. = matjan in einem lat. Epigramme. Smllr 2, 626. Gf. 2, 904. Rh. 927. Wd. 1580. Dz. 1, 274. Pott. 1, 54 vgl. 245 und BGl. 270. Bf. 1, 511.)

amhd. ma. 7 n. mhd. auch m. Speise, Gastmahl dazu wol ahd. zi mazzu ad mensam Gf. 2, 904. matziaiaiadrinkan in dem erw. Epigramme begegnet der ahd. Formel maz ioch drank; ahd. pl. mezzi, meizi dapes alts. mat, meti m. cibus ags. mate, mete, mett m. id., dapes e. meat id., bes. Fleisch und. nnl. met n. gehacktes Schweinefleisch außer Speck, daher die metwurst swd. metvurst m.; afrs. mete, mêt, meit m. cibus nfrs. maeed id. ndfrs. mêt Fleisch altn. mata f. matr m. swd. mat m. dän. mad c. Speise. matibalgs = ags. metebealg swd. matsück m. dän. madpose c.; ahd. mazsahs etc. s. Nr. 14. altn. matarlyst f. dän. madlyst c. swd. matlust m. Ellust, Appetit altn. matleidi m. swd. matleda f. dan. madlede c. ahd, oberd, mazleid (adj.?) amhd, ä. nhd, mazleide f. maßleidigkeit f. Altenst. 24, a. inedia, fastidium oberd. ä. nhd. maßleidig pertaesus, fastidiosus Pict. etc., bei Voß masleidig s. Wd. 1580. ags. metian, metsian e. mess (s. u.) cibare altn. swd. mata cibum promere; cibum ori admovere altn. med. mataz cibum sumere dan. made füttern, ätzen; ködern altn. metta swd. mätta dän. mætte satiare altn. mettr swd. mätt dän. mæt satur ags. metsung victus ahd. gimazzi, gamazzo etc. m. conviva = mhd. gema33e, gema3e m. mu3genô3e, bei Kaisersb. maßgenosse altn mötunautr m.; swz. gemüsche m. socius wol analog zu muos, mûs. — meter eßen in der span. Gaunerspr. vll. a. d. Goth., doch vll. aus der span. Bd. hineinstecken abgel. vgl. LGGr. 8.

§". mnnd. mnnl. mât (maet) m. socius, sodalis pl. nnl. maats nnd. maatsen; ags. mata (bei Outzen) e. mate id., e. auch consors etc.; Zw. gleichen; vermählen etc. altn. mâti m. sodalis, aequalis nnl. maatschap, maatschappij f. sodalitium, societas = nnd. maatskup, maskup, manschop, maatskuppije etc. f. ndfrs. maatskop etc. ä. dän. matskab nhd. maskopei

entl. wie lett. mazkops Sausbruder mazkôpsana Unterschleif.

VII. deuten die Formen ags. metsian c. d. nnd. maatsen pl. auf jenes g. matzia = matsjan als Nebenform. Dazu gehört wol auch, trotz des glbd. lat. missus, afrz. mests, mes, metz, mas frz. mêts, mets m. Gericht vgl. Dz. 1, 274 e. mess id., Schüssel vgl. Nr. 47; auch Rotte, wie swz. matze, das indessen von Matze, Keule als Bundeszeichen abgeleitet ist, wie frz. massue vgl. u. a. Frisch 1, 652. Roq. v. maçue; vb. eßen, speisen.

Schmeller möchte pfälz. vor fréimez vor dem Frühstücke lieber aus Verwechselung mit der Frühmesse erklären, wogegen aber schon das z 56 M. 39.

spricht. Ähnliche Reste unseres Stammes zeigen sich vill. in nrhein. näimet, näimert Nachteßen ommelt Mittageßen bei Firmenich 6, 418. 438. 439. letzteres vill. = nd. ondermet Vesperbrot (nach Hoeusst) eig. == ags. undernmete g. underumets U. 10. wo jedoch Wib. 1, 428 aach. öngern; auch könnte man an ags. undermæl s. tempus matutinum (Mahl, eig. Eßenszeit) Nr. 42 denken; näimert erinnert auch an merenda ahd. mêrt oberd. merd etc. coena vgl. u. a. Smllr 2, 610. 614. siegen. ômes (s st.  $\beta$ ) zur Feldarbeit mitgenommenes Eßen — "vill. st. Anbiß, imbiß" fragt Schütz — gehört auch zu ob. Wörtern.

Bei § a ist schwerlich ein Praefix abgefallen und die Identität mit gimazzo etc. ist sehr zweifelhaft, wenn wir auch auf den quantitativen Unterschied des Vocals kein Gewicht legen wollen. § a erscheint als Nebenstamm von Nr. 2, § a. vgl. bes. altn. mâti, e. mate = match, afrs. makia = matia, maitia, meythia (swrl. aus mahtia) nfrs. meaitje, meytsjen, meytsen

machen Rh. 916 ff. vgl. par : parare und dgl. m.

Wäre mats erst von matjam abgeleitet, so würde afrs. matia vll. auf die Grundbd. zubereitete Speise, Fleisch etc. leiten. Die nd. Bd. von met Fleischhäcksel führt auf mattam Nr. 14. wornach die Grundbd. von mats etwa Bißen sein könnte; Ziemann vergleicht das dorthin geh. metzen, Grimm motam Nr. 69. Massmann mitam Nr. 60.

cy. corn. maeth m. Nahrung m. v. Abll. cy. maethu, meithrin corn. methia nähren und dgl. brt. maézur (aé, éa, é) id., wenn nicht sbst., wenig gbr. Zu gimazzo klingt zwar cy. cyd-meithas m. sodalitium, societas cyd-ym-maith m. sodalis und s. m., ist aber wahrscheinlicher einem ganz andern Stamme gehörig und aus cymdaith etc. umgestellt. Weitere mögliche Untersuchungen über kelt. Zss. unterlaßen wir. Der Dental, statt dessen der deutsche eher die Media erwarten ließe, stimmt nicht ganz; doch sinden wir Abweichungen von der gesetzlichen Dentalverschiebung auch sowol bei den folgenden Vergleichungen, wie bei andern sonst ziemlich sicheren andrer Numern unsres Buchstabens. cy. mest etc. s. u.

preuss. maita nutrit pomaitat nähren maitasnan acc. sg. Nahrung lth. mintu prs. mittu prt, missu fut. misti inf. sich ernähren, sich erhalten minta f. Unterhalt maitinu, iszm. ich komme den Winter durch mattulys m. ein den Winter durch gehaltenes Hausthier meitelis m. Mastborg (zunächst nicht zu Mast, dessen sehr weit greifende Untersuchung wir hier weglaßen) lett. maize Nahrung; Brot hhr? Dem lth. Primitivzeitworte entspricht lett. mitu prs. mittu prt. mittisu fut. misti inf. morari, habitare. In den Abll. kehren auch die ob. Bedd. wieder vgl. mittamajs Nahrung vgl. o. maize? mitteklis id.; Aufenthalt, Wohnung mittinat ernähren; überwintern (lth. maitinu); Aufenthalt geben und s. m. Weiteres lituslav. Zubehör für die Bdd. des Unterhalts, Aufenthalts, des Haltens und Habens übh. s. W. 72, §°. Die lituslav. Sprachen führen hier weiter zu merkwürdigen Aufschlüßen über Formen – und Bedeutungs - übergänge, deren Verfolgung uns der Raum verbietet.

Gew. stellt man **mats**: lt. mandere, was zu der Vgl. mit **mattan** stimmt vgl. Nrr. 14. 65. Dazu gehört, von etwaigen Vrww. mit r, l = n abgesehen: lt. mandere, manducare; masticare (so it.; sard. mazziai); mazilla gr.  $\mu \alpha \sigma \alpha \delta \omega \mu \alpha \iota$ ,  $\mu \alpha \sigma \sigma \alpha \omega \omega \iota$ , nach Benfey of aus dy;  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \tau \iota \chi \delta \omega$ :  $\mu \alpha \sigma \iota \chi \delta \omega$ :

M. 40.

sucus edax. cy. mesig kaubar, e3har mesigo kauen, e3en; ir. maise Nahrung gehört, zunächst wenigstens, weder hierher, noch zu dem ob. glbd. lett, maize, sondern zu gdh. mais, meas f. Eichel; Baumfrucht übh., dessen Vrwschaft sich weithin verzweigt; cy. mest m. a. portion of food or a meal, daher mastig, mestig f. banquet scheint als besonderer Zweig zu uns. Nr. zu gehören, ob am Nüchsten zu e. mess, steht dahin; freilich entspricht zunächst ags. mäst f. food, mast mäste esca, cibus; glans, nuces, baccae, dem aber der Bed. nach wiederum näher steht ob gdh. mais, maise und cy. mes coll. messen Eichel, Eichelmast brt. mez m. corn. mesen glans mesin in einer Glosse Gl. m. 4, 653 id. - Zu ob. gr. Ww. und dann zunächst zu mats stellt u. a. Benfey dor. μάδδα gew. gr. μάζα, μάζα f. Teig; Gerstenbrod etc. vb. μαζάν vgl. μάττειν kneten St. μαγ, μαχ, wozu auch μάγειρος. An μάζα klingt an lth. mêżei pl. lett. meeži pl. Gerste. Der Speisenname ματτύα mlt. muttea etc. Gl. m. 4, 605 scheint nach der Form mactea mit einem öfters sichtbaren Nebenwz. mak = mat zszuhangen, wenn mlt. ct nicht, wie oft unorganisch, aus tt gebildet ist; indessen soll das Wort ganz fremden Ursprungs sein.

40. Meins mein, δ ἐμός, δ ἐμοῦ. meina g. sg. mein, μοῦ. milk acc. sg. mich, ué. mis d. sg. mir, uoi, vrm. im spätesten Gothischen mir, da zu Anfange des 9. Jh. Smaragdus, vll. selbst Gothe, bei seinen Namenerklärungen die Sylbe mir durch mihi übersetzt s. Massm.

G. min. in H. Z. 1, 3. S. 388 ff.

Der Genitiv meina ist aus dem Besitzfürworte entnommen. Für weitere Untersuchung auf die Grammatiker verweisend begnügen wir uns mit folg. kurzen Zsstellungen.

**meins** = amhd.  $(min\hat{e}r)$  alts. nnd. nnl. (mijn) ags. nnord.  $m\hat{i}n$ uhd. mein e. my (= mî neben mîne meinig) altn. minn aus minr ntr. altn. swd. mitt dän. mit aus mint. meina = amhd. alts. nnd. ags. altn. min e. mine nhd. mein, meiner ; mit neuer weiblicher Genitivendung, wie mit gen. s mnnl. mîns, mijns id. Der Gebrauch des Genitivs stirbt in den lebenden Sprachen allmälig aus, wie in den neunordischen bereits geschehen. mik = ahd. mih mnhd. mich nnd. altn. mik nnd. ags. mek nnord. mig, dün. gew. mei gesprochen ; vgl. alts. nnd. mi mnnl. mî, mij ags. me e. mê, die eher übergetragene Dativsormen sind, wie umgekehrt nnd. mik, mek nnord. mig acc. auch für den Dativ gebraucht werden. mis = amhd. mir nhd. mîr altn. mer alts. mi (mî?) nnd. mî mnnl. mij, (mi) ags. me  $(m\hat{e}?)$  e.  $m\hat{e}$  spr.  $m\hat{i}$ .

Wz. m - mitunter n, vrm. aus m geschwächt - für Pronomen und Conjugationssuffixe 1. ps. zeigt sich bis jenseit der indogerm. Grenzen. -Einige Miscellen als Beispiele : acc. sg. (mich) sskr. prâkr. mâm prkr. pali mam prkr. man zig. man etc. mahr. ma-la pers. me-ra zend. manm sskr. zend. må kurd. me oss. d. man, ma t. män, mä lat. me gr. μέ lth. manen lett. manni, man preuss. mien aslv. ma ill. mene, me rss. menjá bhm. mne, mje pln. mnie, mie gdh. me, mi, mi-se corn. brt. am brt. ma (va), in etc. alb. múa finn. minun esthn. reval. mind dörpt. minno, mo, syrj. menä georg. me bask. ni, nic; n. sg. (ich) u. a. = mahr. my, min hindi pengab main hindust. main, men etc. pers. kurd. men cy. mi, myfi corn. mi, me brt. mé, am, em vgl. I. 8. finn. me, minä esthn. ma, minna syrj. georg. me laz. ma turuk. min, men bask. wie o. und s. m. n. pl. (wir) = finn. me esthn. meie syrj. mgy. mi; arm. im g. sg. und poss. 1. ps.

58 M. 41.

41. **Meki** n. wenn nicht **mekels** m. μάχαιςα, Schwert Eph. 6, 17. krim. **myeha**, bei Megiser prokop. **myha** ensis. (Massm. Gl.; Gotth. min. Gr. 1<sup>3</sup>, 172. 2, 511. 3, 440. LGGr. 163. Gf. 2, 655.)

Busbeck, dem ob. meki nicht wol bekannt sein konnte, stellt mycha mit marzus, menus etc. als "cum nostra lingua non satis congruentia vocabula" hin, ein Zeugniss für die Echtheit seiner Angaben. y scheint flämische Bezeichnung des i, ij und entspricht dann um so eher dem altgoth. E, dem indessen soust öfters krim. I antwortet.

alts. måki, gen. måkëas m. Hel. 148, 23. ags. mêce, mêche, mexe m. altn. mækir, mækir m. (nicht bei Biörn) mucro, gladius mhd. mæchenine m. machaera Gr. 1², 172. Schneidewerkzeug Nith. 21 s. Z. 233. nhd. meeg Sichel (Dasyp.) saarw. mähe Sense (Klein): mähen? In beiden Bedd. entspricht e. meak, make, meag. Schmeller 2, 548 zweifelt, wol mit Recht, ob bair. ab-, der-mägken umbringen hierher gehöre und erinnert dafür an swz. mauggen sterben; auch an gamactas percussiones L. Baj. vgl. u. §\*. Graff 2, 655 erinnert an uns. Nr. bei ahd. muhhan etc. grassare, predare, wozu muchilswert und muchilari sicarius d. i. nhd. meuchler s. Nr. 61. Altn. mækir erinnert an moka dän. mokke behauen und die Hammernamen Nr. 7, d. vgl. rom. Hammernamen und viele Namen für Schlag- und Hiebwerkzeuge, deren Stamm mak der schon erwähnte Nebenstamm von mat (vgl. u. a. Nrr. 14. S. 113. vgl. Nrr. 39, §\* : 2, §\*.) zu sein scheint; s. u. §\*. Unter den nächsten Vrww. uns. Nr. stellen wir die finnischen voran:

finn. miekka, g. miekan lapp. miäka enar. finnl. miekke esthn. möök, moök lth. méczus m. aslv. myćy aslv. russ. mećy ill. mecs, macs serb. mać slov. mèzh (nach Linhart urspr. Wurfspieß bd.) pln. mieć bhm. olaus. meć, alle m. ensis kaukas. lesgh. dido maća id. Schafarik 1, 430 vermuthet Entlehnung der goth. slav. Ww. von einander, entscheidet aber nicht, woher ausgehend? Formell zum goth. finn. Worte passt gut pers.

mek a javelin, spear vgl. die ob. ang. slov. Bd.

§ ". Von der Wahrscheinlichkeit verschiedener Nebenstämme ausgehend legen wir weiterer Prüfung folgende Vergleichungen vor: gr. μάχαιρα: μάχη, μάχεσθαι und s. m. vgl. Bf. 2, 42 ff., der zugleich aslv. mach vibratio ensis vgl. russ. mach m. slov. mah m. Schwung, Hieb etc. Nrr. 2, § a. 9, d. 12. vergleicht, die obigen unsrer Nr. weit näher stehenden Ww. aber übersieht. Ferner vergleicht er mit Miklosich sskr. makha = lt. macellum, das nebst mactare vgl. die folg. rom. Vgll. und Nr. 14. sowie auch mit macerare, mlt. mactum etc. Gl. m. 4, 474 und andern Erweichung, Näße bd. Ww. vgl. die folg. Vgll. und Nrr. 9, d. 7, 1. zu der Vetterschaft uns. Nr. gehören mag. Einem uns. Nr. vrw. Stamme gehört lt. mucro gr. ἀμυχή, μύσσειν vgl. Pott 2, 153. Bf. l. c. Folgende Miscellen aus vielfach einander durchkreuzenden Wörterreihen mögen theils lateinischen, theils deutschen Ursprungs sein : (St. mat : mak) lt. mateola Schlägel it. mazza swz. matze mlt. mazuca, maxuca dak. maciuca frz. massue mlt. macha, machia afrz. mache wallon. maclott f. clava afrz maquelette petite massue, maillot dakor. macau m. baculus frz. machier m. eine Art Meisers sp. macho m. Schmiedehammer machete m. Sübel Dolchmesser vgl. die Schwertnamen maçana, machua etc. im Gl. m. port machada f. Axt wallon. maka m. Thürklopfer vgl. afrz. maque Roq. 2, 139 it. macco m. Gemetzel amaccare rhaet. smaccar, smacar nprov. macc (vrsch. von macha = frz. macher) verwunden; quetschen nprov. macaduro f

M. 42.

afrz. machéure f. contusio livida mlt. smaccare, smacare vulnerare, mutilare, debilitare vox italica Gl. m. 6, 262. ital. id., auch weich werden, sodann schmähen bd.: smacco m. Schmach, auf merkwürdige weitere Spur führend: vgl, auch e. smash gael. smuais Nr. 14. vll. auch swd. smisk S. 113. Mit der gutt. Media u. a. nprov. magaou m. Hacke, Bickel sp. magullar quetschen, etwas an lt. macula erinnernd, welches wir ebenfalls in die Vrwschaft ziehen vgl. o. macaduro etc. und Nr. 9, c. d. Die ob. Bdd. kommen auch vielfach in slav. Wörterreihen vor, wie in ill. mecsiti (: ob. mecs) quetschen, stoßen slov. smezhkati id. mezhiti erweichen bhm. mackati drücken, drängen: máceti Nr. 9, d und s. v. - brt. machaña mutilare gehört zu einem Labyrinthe bes. romanischer Wörter, zu welchen mindestens ein Theil der obigen gehört vgl. u. a. o. mlt. smacare Celt. Nr. 147. Gl. m. 4, 488. Rog. 2, 110. 161 ff. bask. makhalcea id. (estropier); meurtrir (vgl. die ob. Ww.) makhaldua estropié makhila bâton (vgl. die ob. Ww.) Wir stehn nicht an, den Nebenwzz. mat, mak auch mut, muk etc. vgl. u. a. Nr. 6, e. 7. anzureihen.

Anklänge an uns. Nr. bieten etwa noch arab. mahvuñ en is tenuis, acutus, womit Schwartze kopt. mehi lanceola phlebotomi vergleicht. alb. mezdhrà Lanze vgl. die ob. slov. pers. Ww., könnte vrw. sein; ich stellte es zu mataris Celt. Nr. 107; es ist indessen = pers. arab. türk. mizrâk Lanze, Wurfspieß vgl. vll. arm. nizak id.

42. **Mel** n. Zeit, Zeitpunkt,  $\chi\rho\delta\nu\rho\varsigma$ ,  $\varkappa\alpha\iota\rho\delta\varsigma$ ,  $\delta\rho\alpha$ ; Schrift s. fig. Nr. (Gr. 1<sup>3</sup>, 170. 2, 54 — Nr. 560 — 509 ff. 645; RA. 746; Mth. 750. Smllr 2, 562. Gf. 2, 714. Wd. 1262. 2310. Bopp VGr. S. 505; Voc. 166.)

Um die Übersicht zu erleichtern, haben wir Nrr. 42. 43. 44. getrennt; schon die esoterischen Vergleichungen durchkreuzen sich in diesen dreien und dazu noch in den Nrr. 5. 9. Die Nrr. 9. 42. 43. vermittelt etwa die Bd. Punkt, Strich, (Grenz-)Zeichen; die Nrr. 42. 44. die Bd. Maß der Zeit und des Raumes.

**A.** amnhd. nnl. (n. f.) nnd. mâl n. Zeitkehr, vices, (wiederkehrender) Zeitpunkt, gew. in Zss. mit Zahlww.; afrs. noch in Zss. und in al-to-maels (allsumahl) immer ufrs. mielle pl. mal ags. mæl (mal) n. pars; spatium temporis, momentum; auch crux Christi = Zeichen: Nr. 9, **b**? e. meal

pars alts. altn. mal n. altn. mæli n. tempus.

b. Als wiederkehrende Zeitpunkte sind Bezeichnungen für Mahlzeiten (Egenszeiten), Feste und dgl. zu fagen, wiewol hier manchmal mahal Nr. 5 als Zusammenkunst hereinspielt : mal n. mhd. Eßenszeit; Tracht, ferculum (vom jemaligen Auftragen?) nhd. mnnl. Mahlzeit, immer seltener und deshalb mehr für Festmahl, Gastmahl, coena solemnis, sacra gbr. altn. (a) Esenszeit swz. appenz. mæli n. Mahlzeit; auch ein Ellenmaß der Weber: Nr. 41. ags. mæl n. pastus, cibi sumtus e. meal id., convivium nnord. mål n. Mahlzeit = måltid m. c. altn. nnd. måltid (altn. zunächst tempus cibationis, dann prandium) nnl. maaltijd afrs. meltid nfrs. mieltyd a. nhd. malzît nhd. malzeit, alle f. Die Wiederholung ist noch durch das Praefix dieser Bd. I. 5 verstärkt in ahd. idimal, itmal etc., itmalig, itmallich solemnis, festivus itmali tag m. itmal f. festivitas nnl. etmaal n. Tagedauer, 24 Stunden afrs. eedmael, eetmêl, êtmâl, ôtmêl n. id., auch 12 Stunden nofrs. strl. nnd. etmål id., Zeit von Ebbe und Flut ags, edmelu solemnia vgl. ahd. kimali solemnitas (Festmahl?). - ahd. fristmali inducias fristmalig temporalis gehören zum Zeitbegriffe, vgl. indessen Punkt, örtliches und zeitliches Maß Nrr. 43, 44.

Q #

60 M. 43.

finn, maali scopus s. fig. Nr. olaus, mol s. Nr. 9. daraus mit dem Zeitbegriffe smolom alsbald b. lapp. males singula coctio malestet coquere; comedere c. d. a. d. Nord. wie sicher mallas epulum, måltid mallatallet epulari lett. maltite Mahlzeit; Tracht, Gang EBens wie mhd., entl.; dagegen meelasts Gastmahl, Gelage mélôt gastlich ausnehmen vrm. gar nicht mit uns. Nr. vrw., sondern nach mehreren Anzeigen zu meeles Ith. meles f. pl. Hefe gehörig. Ith, malkas m. lett. malks m. ein Trunk (Zug) chenfalls unvrw. und = finn. malja festlicher Trunk oder Zug, scutella, potatio in sanitatem alic. swd. Skäl s. Nr. 44. Bopp -- auch Graff, der zugleich sskr. relâ finis, limes, tempus vergleicht - nimmt mel = sskr. râra (pers. bâr; Weiteres in BVGr. S. 436) Zeit; -mal; an dieses knupft er zugleich gr. ἡμέρα (anders Bf. 2, 208) und μέρος an. Letzteres stellten wir zu Nr. 36, a. einem Stamme, der nach Form und Bed. dem unseren, namentlich in Nr. 44, sehr nahe steht und mindestens mit ihm und mit Nr. 60 Eine Urwurzel hat. VII. unmittelbar zu unsrem Stamme dürsen wir folg. finn. Wörter stellen, in welchen sich aus dem Begriffe des Megens der des Ermeßens und Bedenkens entwickelt haben mag, vgl. Analoges u. a. in Nrr. 60. 63. : finn. mieli mens, animus, voluntas esthn. meel id., memoria lapp. miäla enar. miela finnl. miella mens, Sinn dazu nach Castrén mit ausgew. l syrj. müüküd ratio vgl. Einiges vrm. Zubehör Nr. 5, b; indessen leitet vll. auf andre Spur lapp, miälga magy, mell Brust vgl. vII. Nr. 48.

43. Mel n. Schrift, γραφή, γράμμα. meljan schreiben, γράφειν; = anameljan aufschreiben, ἀπογράφειν. gameljan schreiben etc., wie die vor. Zww.; gamelith, gamelida n. ptc. Geschriebenes, Schrift, τὸ γεγραμμένον, ῥηθέν, ἡ γραφή. faurameljan, fauragameljan vorherschreiben, verkündigen, προγράφειν. ufmeljan unterschreiben Monn. Neap. Aret. ufarmeljan überschreiben, ἐπιγράφειν. gilstra-meleins f. Schatzung, ἀπογραφή Luc. 2, 2. gameleins f. Schrift = mel. ufarmeleins f. ufarmeli n. Überschrift, Aufschrift, ἐπιγραφή. (Gr. 1³, 170. 4, 830; Mth. 750. Wd. 1535. 2310. Dtr. R. 61. 383. BVoc. 165. Pott 1, 253.)

Für den Zshang mit Nr. 9, b vgl. Zeichen, Schriftzeichen, zeichnen: malen. Grimm legt die Bed. gemeßene Schrift zu Grunde: Nr. 44, wie bei Nr. 42 das Zeitmaß.

alln. mål n. pictura Zw. s. u. swz. môle f. Farbstoff, zubereitete (gemahlene?) Farbe hhr? vgl. nnd. muljepott m. Farbentopf muljen stumperhaft malen s. Br. Wtb. 2, 200. - amhd. mal in hantmal n. alts. handmahal Gr. 2, 509 (: Nr. 5, e) manuscriptio, geschriebener Vertrag (so in nhd. Volks - und Gerichts - sprache Handschrift), Verlöbniss und dgl. noch nhd. handmahl = handzeichen Frisch 1, 411. mhd. hantgemahele, hantgemælde Z. 143 id. ä. nhd. handmahl forum competens handgemahl Gerichtsstatt; uxor morganatica Frisch 1, 410; diese Wörter gehören sicher zum Theile, vll. alle zu Nr. 5, c. d.; räthselhaft trifft die Bd. der Nr. 5 vgl. 2, § a pacisci, pactum, auch forum, concio mit der des Vertrags durch Handschrift zusammen. ahd. anamali pilidi, plaga etc. s. Nr. 9. - meljan = ahd. mâlên, mâlôn pingere, bisw. imitare; ludere gemâlên etc. pingere; einmal designare vgl. mhd. mâlen grenzzeichnen Nr. 9.; nhd. nnd. mâlen pingere (nnl. nur in Zss. und Abll. s. u.) afrs. mêlia strl. malia nfrs. mealjen wfrs. maeelje altn. måla swd. måla dän. male pingere altn. útmâla circumcirca pingere, definire, describere vgl. o. ahd. gemâlên

designare, auch die goth. Bd. scribere; mnl. maelre pictor malinc nnl.

gemual n. pictura.

lth. molawóti lett. málét slov. ill. málati bhm. malowati pln. malować olaus. molować pingere c. d. u. a. bhm. malba, malbina pictura; lth. molorus lett. máleris, málders slov. málar bhm. maliř olaus. moler pln. malarz, alle m. pictor vrm. alle entl., wie auch finn. maali, g. maalin scopus (Nrr. 9, b. 42.); pigmentum; pictura c. d. esthn. maal pictura (Bild, Wappen) maalma, malima finn. maalata lapp. måhlet pingere lapp. måhlar finn. maalari esthn. maalmeister etc. pictor.

Pott stellt uns. Nr. zu μολύνειν s. Nr. 9; Bopp hypothetisch zu Wz.

smar, die Schrift als Gedächtnissmittel betrachtet.

44. Mela m. Scheffelma , μόδιος Mrc. 4, 21. (Gr. 13, 170. 3, 458.) ahd. māl in spanmali (Spannenmaß) cubiat, ulne gl. K. mali, thummali (Daumenmaß?) uncia? s. u. Anm. louftmālo stadiorum spurtmalin stadiis critmali (c, g, scr vgl. G. 52) mhd. schritemāl Z. 369. Schrittmaß, passus ahd. stapfmalum gradatim ags. fôtmæl altn. fôtmāl gradus. In diesen Zss. berührt sich die Bdd. des Maßes mit der des Maals, Grenz-, Ziel-zeichens, Laufziels, etwa auch der Spur Nr. 9, b. wo māl in Bd. 2, vll. zu trennen und hierher zu stellen ist; vgl. auch die vor. Nr. — altu. māl n. mensura mælir m. id., modius nnord. māl n. mensura, dimensio altn. mæla dän. mæle metiri altn. útmæla dän. ud-, af-maale ndfrs. miele, af miele emetiri swz. mæli s. Nr. 42. swz. māl (mahl) n. Ackerpensum, ein Flächenmaß. Das goth. Wort hat sich vll. erhalten in mlt. mella mensura annonae in Charta Willelmi Archiep. Remensis a. 1190 s. Gl. m. 4, 627.

§ a. Schwenck stellt hhr auch ags. mele m. patera, cyathus, das sehr an Finn. malja Nr. 42 erinnert, vll. aber mit cy. mail f. Milchgefäß (nur

zuf. an milch ankl.) näher zshängt.

§ b. ¿ hhr nnl. mal n. f. Kaliber; Modell vgl. nur formell frz. moule m. aus lt. modulus.

§°. Nach Gr. 2, 458 vrm. zu Nr. 15 ahd. maltar n. = mnhd. malter n. alts. maltar mnd. molder poln. maltar m Weiteres bei Smllr 2, 571. 573. Swk. h. v.

§ d. Nach Gr. 2, 459 vll. ein Malzmeß: Nr. 18 alts. meltethi n. mnd. meltede n. 3: mlt. deutsch malcidus Gl. m. 4, 501 vrsch. von maldius ib., welches nach häufiger falscher Analogie aus dem glbd. lt. modius

gebildet sein mag.

Anm. Die Parallelstellen der ob. Glosse lauten "uncia thummali in hoc loco" = "unciatum mali inhcolo" Gf. 2, 716. = "vnciatum mabinhcolo" Gl. m. 6, 875. Für ob. Erklärung vgl. uncia pollicis Daumengliedslänge und dgl. m. Gl. m. 6, 875 und ebds. uncia digiti für wirkliches Fingerglied. Dürfen wir an das Feldmaß inhoc Gl. m. 4, 202 bei inhcolo etc. denken, da uncia, uncista terrae Gl. m. 6, 874 auch ein Feldmaß ist, vgl. o. swz. mål? Das jedenfalls doppelte m in den ahd. Formen macht die von uns. Nr. ganz weg und auf eine späte Zss. mit Elle führende Gleichung mit dawmelln, daum-elen, daumel, gedumter eln Smllr 1, 370 sehr bedenklich.

lapp. malet etc. metiri malek mensura a. d. Nord. — Reste alter Gothensprache in Spanien sind vll. die dortigen Zigeunerww. meelfa, melalo Maß vgl. Pott Zig. 2, 452. — Vrw. vll. cy. corn. mal ad instar, as, like as, similar to cy meiliad m. a mode or manner malau to make similar, to liken gdh. maille (-ri) cum, unà cum vgl. vll. mar Nr. 35; die Berüh-

rung der Bd. mit malen Nr. 43 ist nur zufällig; vgl. noch Nr. 51.

62 M. 45.

45. a. Mena m. krim. mine Mond, σελήνη. b. Menoths m. Monat, μήν. (a. b. Gr. 3, 350. LGGr. 160. Smllr 2, 582 ff. Gf. 2, 794. Rh. 933 ff. Wd. 1843. Bopp VGr. §. 54. 147; Gl. 263. Pott 1, 194. 2, 290. 474; Lett. 2, 41. Bf. 2, 32.)

a. alts. alid. cimbr. mano (mano) m. mld. mane m. bisw. f. man Voc. a. 1419. maun Voc. a. 1429. môn Voc. ex quo mhd. maninne. manin f. nhd. mond m. oberd. man, maun m. cimbr. in sette communi (di) mü f. ags. afrs. mona m. mul. mnnd. strl. mane f. nul. maan f. ndfrs. môn', (Silt) muun nfrs. moanne e. moon schott. mone, meen ahd. in Zss, altn. mâni m. nnord. mâne m. c. luna, hd. e. nndfrs. auch mensis wett, (mûnd m.) id., luna altn. auch orbis, discus, segmentum circuli,

D. ahd. manod (d, th, t) m. mhd. manot, manet m. (volmant n. plenilunium) maneyd Voc. a. 1419. monat, monet G. gemm. mont, month Voc. ex. quo oberd. manet n. (auch luna bd. Schmeller vermuthet nhd. mond zu b. geh.) nhd. mônat m. afrs. mônath, mônad, mônd (nfrs. ndrfs. s. a) nnl. f. nnd. m. maand ags. monadh (adh, odh, udh, dh) m. schott. moneth e. month altn. manudr (u, a; d, dh) m. swd. manud m. dän, maaned c. Merkw. sylv. manund Mond, dessen Suffix noch weniger mit dem gothischen übereinstimmt, als das ahd. od; doch vgl. ä. nhd. nakhund etc. = ahd. nakot N. 3.

a. b. lth. menu, g. menesio m. luna; mensis lett. mênes luna mênesis mensis aslv. menso Kop. bei Bf. mjesecy pln. miesiąc bhm. mjesic olaus. mjeszaz rss. mjesjac ill. mesec slov. mésiz, mésez, alle m. luna, mensis gr. μήνη, μηνάς f. luna μήν aeol. ion. με'ς m. = lt. mensis, woher menstruus etc. vgl. mensum etc. Nr. 60? gdh. obs. mionsa f. (Armstrong) jetzt mios, mis, mi m. month; rarely a moon; a plate or trencher Armstr. vgl. Nr. 47. cy. mis m. the catamenia; also the length of that period; a month corn. mis corn. brt. mîz m, luna alb. múaïñ mensis lapp. mano luna vll. entl. wie finn. maanantai Montag esthu. moon "monatliche Provision," Proviant (mlt. mensata etc.)

sskr. mås m. luna, mensis måsa m. mensis vgl. måisa n. tempus mahr. maynam mensis hind. mahino ka g. pl. id. (Gram. ind.) mheina, mheinah n. sg. (Hadley) id., auch Monatssold vgl. o. esthn. moon und ähnlich goth. anno A. 63 aus lt. annus; hind. mas m. (Shak.) mensis zig. maszûs a. d. Slav.? menet etc. a. d. D. id. mantus, mûna, mondo a. d. D. luna zend. mao, acc. maonhem luna s. BVGr. §. 56. Rask unterscheidet maongho id. und mahyô mensis; pazend. mah mensis afgh. masta id.; luna pers. mâh, meh id. mâneg luna vrm. = mânk mensis vgl. die zend. Form; kurd. mah mensis arm. amis id. oss. mai d. maia Kl. d. mayye t. mæy Sj. id.; luna kaukas, ćerkess, maseh, mazah abas, meze, mis lesgh. moots luna neben vrm. urspr. identischen mit b bisw. p anl. Formen der übrigen kaukas. Sprachen; polynes. mahina, (vgl. die ind. Ww.) meama luna, mensis manava Zeit; Raum zs. eig. Maß? vgl. Nr. 63. malay. mâsa time, season; sogar in Afrika (Aethiopien) msegua, suaheli, wanika muesi wakamba mõi luna.

Die Etymologen sind fast einstimmig in der Deutung dieser verschiedenen Sprößlinge Einer Urwurzel durch die Zeitmeßung. In gleicher Ansicht reihen wir noch einige Miscellen an vgl. Nr. 60 : ir. mithis time gael. mithich tempus opportunum pers. (mdh) tempus lapp. madd spatium temporis alb. mot Jahr mótzim befahrt ith. métas m. metai pl. m. Jahr; Zeit in ryta métañ (frühzeitig) mane mettis m. in Zss, Zeit; in Partikeln met

M. 46. 63

id. vgl. vll. pln. meta f. rss. mjéta f. Ziel rss. mjetka f. Zeichen, Kennzeichen mjetity zeichnen; merken; zielen (vgl. die Bdd. Nr. 36), die indessen nach manchen Übergängen zu Wz. met  $\beta \alpha \lambda \lambda \epsilon i \nu$  zu gehören scheinen, was jedoch vll. der Beziehung zu ob. Ww. und zu lt. méta vgl. Bf. 2, 32. nicht im Wege steht. Auch folgende Ww. leiten wir vom Zeitmaße her vgl. Bf. 2, 31. Mkl. 49. aslv. matorjeti  $\pi e o \beta \alpha i \nu \epsilon i \nu$ , senescere serb. mator slov. mater (a, e, o) bejahrt, betagt dak. matoru, ang. auch maturu, id., verständig; und = lt. mâtûrus reif, zeitig; sodann lt. mâtutinus zeitig, bei Zeit, frühe.

46. raila-Neers wolberufen, gepriesen, εὐφημος Phil. 4, 8. merjan verkündigen, αηψάσσειν etc.; das Evangelium verkündigen, auch mit dem Zusatze aivaggeljon merjan, εὐαγγελίζεσθαι; ptc. prs. merjands m. Herold, κήρνξ. usmerjan bekannt machen, διαφημίζειν Mtth. 9, 31. raila-merjan i. q. merjan, bes. εὐαγγελίζειν. vaja-merjan lästern, βλασφημεῖν; ptc. prs. vajamerjands m. Lästerer, βλασφημός. usmernan bekannt werden, sich verbreiten, διέρχεσθαι Luc. 5, 15. mereins f. Predigt, κήρνγμα. vaila-mereins f. id.; Lobpreisung, εὐφημία. vaja-mereins f. — merei f. Lästerung, βλασφημία. meritha f. Gerücht, Kunde, φήμη, ἀκοή, ήχος. Merita m. Eig. Mon. Neap. Merica m. Eig. Haupt Z. 1, 2 S. 388. Namenendung mir im späteren Gothischen bei Smaragdus, dort missverstanden und durch lt. mihi übersetzt s. Nr. 40; verm. aus mers — fränk. -mār vgl. Massm. Gotth. min. l. c. Gr. 2, 571. Dtr. R. 37. Gf. 2, 825. (Massm. Gl. Gr. 2, 571. 3, 608; Mth. 850. Frisch 1, 642. Smllr 2, 605. Gf. 2, 821. Rh. 923. Wd. 653. BVoc. 165. Pott 1, 225 v. smr. Bf. 2, 38 ff.)

ahd. alts. mári etc. ahd. bsw. marri memorabilis, illustris, famosus, egregius, clarus, notus, conspicuus etc. ahd. urmāri id. vgl. g. usmernan; mhd. (selten) mære id. bair. mær, mærig id.; die Formel eben so mær Smllr 2, 607 vgl. 592 auch in der Wetterau, genau von min magis geschieden; in gl. Bed. swz. mar schätzbar, lieb westerw. mêrig conspicuus, eximius sieg. so und mit intens. un ômériq adv. valde, eximie olaus. d. unmære verächtlich (thun) mnl. mâre inclytus ags. mæra magnus, illustris; merus, purus; von den ähnl. Formen und Bedd. Nr. 13 zu unterscheiden. e. merry berühmt s. Nr. 34, § b. wogegen mere merus, manifestus, simplex a. d. Lat. ? altu. mær, mærr purus; clarus, inclytus. merei = ahd. mari f. claritudo, fama mari n. fama muhd. mære mlid. n. f.? nhd. f. gew. dem. mærchen n. oberd. mår f. fama, fabula; der alte pl. g. der mære noch in wett. der mer sein daran, an der Sache, an dem Gerüchte sein, meist fragend und verneinend gbr. afrs. mêre n. Fama, Kunde mnl. (Karel) mûre Nachricht nl. maere fama; fabula Mart. nnl. mare, maar f. nfrs. maeer fabula nnd. mærken n. dem. Märchen. meritha = ahd. marida f. claritudo, fama, vaticinium etc. ags. mærdh f. magnitudo, gloria; pl. gesta miraculosa altn. mærd f. laus; blanditiae fucatae; poesis. merjan = ahd. marren (marjan, maren) manifestum, clarum facere, praedicare, adnuntiare etc. mhd. mæren id., fabulari oberd. marn (mæren) colloqui, fabulari ahd. uirmarten praedicaverunt ä. nhd. vermæren nl. vermæren divulgare, celebrem facere, celebrare ptc. rermaert nnl. rermaard ä. nhd. vermært etc. illustris, inclytus ags. mærsian magnificare; pronuntiare altn. mæra laudare, celebrare.

Aus einer d. (vll. ahd., doch vgl. die ags. Bd.) Mundart entlehnt scheint das von Diez 2, 243 lieber zu lat. mas, maris gestellte dakor. mare illustris, famosus; magnus c. d. maru m. Menge märire magnificare,

64 M. 47.

laudare, efferre, amplificare marețu elatus, superbus. Auch könnte den Bdd. nach der alb. Stamm madh Nr. 13 — wenn nicht: sskr. mahat — mit uns. Nr. verbunden werden; sollte das dakor. Wort mit dem albanesischen urspr. identisch sein und der vorrömischen Landessprache angehören?

Die Möglichkeit, daß kelt. mör etc. Nr. 13 hierher gehöre, obgleich verm. u Wzvocal ist, wird vll. durch einige Bedd. des gdh. (gael.) mör erhöht, welche zu den obigen deutschen stimmen, namentlich: mör s. m. poet. inclytus, potens, validus quis adj. u. a. inclytus, illustris, insignis; superbus, elatus (dak. mareţu); existimatus, carus (vgl. oberd. mær) Dct. Sc. Ob die altkelt. Namenendung marus, marius Celt. 2, 1. S. 101 ff. 348. mit der ob. deutschen identisch sei, entscheiden wir nicht; vielleicht hat sie eben so wenig damit gemein, als die slav. mir, welche gleichwol Schaf. 1, 53 zu der deutschen stellt.

slov. márinj m. márnja f. Rede, Sage, Märchen márnjati schwatzen, fabeln murnoráti sprechen aus einer dem g. mernan entsprechenden Form entlehnt? Dagegen mag der slav. Stamm mar Nrr. 31, 34, unsrer Nr. urvrw. sein; slov. már libentius ne már es liegt (mir etc.) nichts daran erinnert sogar an jenes oberd. mær Smllr 2, 607. Bopp nimmt merja = sskr. smårayami und ist geneigt, auch lt. narrare dazu zu stellen. Für diesen Stamm mr, smr vgl. u. a. Pott 1, 225. Bf. 2, 38 ff. 101. uns. Nrr. 20, § . 34. Die Stellung der gdh. Formen meomhair f. = lt. memoria meomhraich neben meôraich (ô aus omh?) meditari, reminisci, notare wird durch meaghar etc. Nr. 5, a und durch die Formen Nr. 63 zur verwickelten Frage. Mit Nr. 36 zeigt unsre Nr. mehrere Berührungen; vgl. die ob. Bedd. conspicuus, perspicuus und s. m. bes. in den ahd. Glossen und ags. gesta miraculosa: Nr. 36, ab. und die Bed. bemerklich, bemerkenswerth etc. in uns. Nr.: Nr. 63 übh., vgl. sogar die Bedd. divulgare, landkundig machen, verbreiten, die jedoch nur abgeleitete zu sein scheinen. -Der ags. altn. Bd. purus, merus entspricht formell nicht ganz wegen der Vocale dieses lat. Wort, das überdas nach Festus urspr. solus bedeutet, und cy. myr pure, holy, ang. eig. essential.

47. Mes n. Tafel, Tisch; Schüßel, τράπεζα Mrc. 11, 15. πίναξ Mrc. 6, 25. 28.; dal uf mesa Keltergrube, ὑπολήνιον Marc. 12, 1.

(Gr. 13, 109. 3, 433. 464. Gf. 874.)

ahd. mias, meas n.? ags. mêse (ê, ŷ, eó, i) f. mensa e. mess Nr. 39 swrl. hhr. Grimm hält eine Entlehnung möglich, vgl. die lt. slav. Vgll. Schüßel und Tisch werden, wie so häufig, auch hier durch Ein Wort ausgedrückt.

lt. it. mensa f. == lat. sp. port. rhaet. mesa port. meza rhaet. meisa dak. maså (auch ferculum bd.), pl. mese, alle f.; beide Formen alt vgl. ,in sermone Varronis mensa mesa dici solere" Charis. in Varr. IV. gdh. mias, meise (gael. auch mios Nr. 45. von der Mondform benamt, wie vll. uns. ganze Nr.?) f. patina, praes. lignea; discus, catinus; ferculum mias Altar corn. mius a table brt. meûz, pl. meû-sou, siou, jou m. mets; cy. mwys f. a certain vessel, a basket, Brodkorb etc., auch ein Maß gdh. maois f. calathus etc. ir. bag, pack entsprechen vrm. dem ahd. meisa f. mhd. meise f. bair. mais f. alts. mêsa f. altn. meis m. (cistella Gr. 3, 460) Speisekorb, Futterkorb swz. mêse f. rhaet. maissa f. Reff, Tragebret; vgl. auch Gl. m. vv. meisa, mesa und lapp. maisa onus. Dagegen vll. noch zunächst mit uns. Nr. vrw. gdh. meadar, miodar m., das gael. ein rundes, ir. ein viereckiges Holzgefäß bedeutet. pln. bhm. russ. misa f. bhm. mísa f. Schüßel slov.

M. 48.

mísa f. Tisch. alb. misú, mústěk Schüßel měsáte Tisch; Mahl swrl. aus mlt. mensale mgr. μενσάλιον Tischtuch, sondern, wie mehrere alb. Ww., mit iranischen zshangend vgl. pers. hind. misale zig. missali, mensalle Tisch; pers. mêz hind. maez, maize (Hadley) id.

48. Midja adj. mittler. μέσος. midums Gr. oder miduma LG. f. Mitte, μέσον. midumonds ptc. prs. m. Mittler, μεσίτης (Gr. 13, 555 ff. 2, 152. 469. 636 ff. 3, 268. 622. 630 ff.; W. Jhrbb. 1824; Mth. 716 ff. LGGr. 63. Smllr 2, 651. Gf. 2, 667. Rh. 928. Wd. 1337. 2014. Dtr. R, 377. Bopp VGr. §. 387; Gl. 256. Pott 1, 114. 2, 38. Bf. 2, 30.)

ahd. mitti, st. nom. mitter medius = mhd. oberd. mitte (oberd. noch in Formeln) ags. midda (midd) e. mid afrs. midde, medde altn. midr; nnord. midt adv.; adj. sprl. ahd. mittarôst oberd. dan. midterst; nhd. mittel pos. nur in Zss. comp. mittler medius = pos. and. mittil mhd. oberd, mittel ags. afrs. dän. middel e. middle; dän. mund. meil adj. adv. id; mediocris, vilis altn. medal inter; s. n. = nhd. mittel swd. medel dan, middel etc. alle n. Das Mittlere, Mittelste ist an sich comparativer Natur, daher mehrfach durch comp. und superl. Formen ausgedrückt, vgl. u. a. noch anfrs. nnl. middelst swd. medlerst medius. Wenn auch midja nicht eine Art comparativer Ableitung aus mith Nr. 51 ist, so ist doch miduma superl. Bildung vgl. ahd. mittamo medius neben metam mediocris, beide vrm. urspr. identisch ags. medum, medema id., modicus; dignus weiter compariert medemra, medemest, midmest ebenso e. midmost, middlemost afrs. medemest; dagegen ags. middum in medio, inter d. pl., wie sich denn vielfach solche Partikeln in uns. Nr. gebildet haben, u. a. auch alin. â medall, â milli (ll aus dl) swd. emellan dan. imellem, mellem e. mund. amell id. Aus ob. Bildung noch ags. medemian moderare ; = medmian moderari, mediare. Gr. 13, 451 vermuthet in altu. miödhm f. coxendix die Bd. pars corporis media vgl. auch altn. mitti n. medium; umbilicus tt aus dt? oder entl. aus ahd. mitti n. medium Gf. 2, 671? Ähnl. Bdd. in den ex. Vgll. Ist swz. mitz mitten Pict. aach. metse id. s. f. Mitte weitere Dentalverschiebung oder weiter suffigiert? nrhein. over-, über-mitz vermittelst Frisch 1, 667 ist vll. anders zu erklären. ags. mendlic = medlic moderate, little vgl. exot. Nasalformen.

Bedd. unsrer Nr. sind medius, dimidius, in medio, inter und dgl. Was mitten ist, ist stets mit andern Dingen; nahe vrw. Nr. 51 prp. mith, deren Abll. sich mitunter mit denen uns. Nr. mischen vgl. Gr. 2, 637; auch die exot. Vgll. werden sich nicht immer scharf scheiden. Vgl. auch noch Nrr. 50, 59, 68, und Manches Nr. 6, 12, 60.

It. medius c. d. dimidius etc. osk. mesis medius Grot. Osc. 39. gr. μέσος, μέσσος c. d. aus medhyos; μετά, μεταξύ s. Nr. 51. - gdh. meadhon m. pars media; p. m. corporis, the waist; modus, opera, ratio, mean, means c. d. gael. meidhin f. the middle, the midst pl. meidhinnean coxae et acetabuli commissurae; mit auff. Tenuis brt. métou m. milieu, centre nur mit Praepositionen gbr. wie e-métou zwischen enn-hor-métou in unsrer Mitte, zwischen uns; cy. medd (mez) Mitte bei Pictet, nicht bei Richards und Evans; mewn within, in mewnol adj. inward, internal corn. meyny within vll. mit ausgef. Dental oder uns. Nr. vrw. Nasalform wie ags. pln. Formen; corn. yn misk, mêsk cy. ym mysg among von mysg m. a mixing, mixtly vrm. nebst zahlreichem indogerm. Zubehöre unsrer Nr. vrw. brt. moyenn moyen, milieu entl. Vgl. auch noch Celt. Nr. 98. —

II.

66 M. 49.

aslv. meżdu (meżdą; bei Kop. nach Bf. l. c. med) μεταξύ, inter = slov. med, mej ill. med, megju, meju rss. meżdu bhm. mezi pln. między; rss. meżeny f. Mittsommer; slov. mitel Hülfsmittel entl. Hhr. auch aslv. meżda ρύμη, vicus : rss. meża slov. ill. meja bhm. meze, mez olaus. mefa pln. miedza, międza c. d., alle f. Grenze, Rain; dazu mit nicht seltener Aphaerese lth. eżē f. Rain lett. eśa f. Grenze. ¿ hhr lth. lett. widdus m. Mitte, Inneres, lett. auch Gegend bd. c. d. lth. widdurys m. id. pl. widdurei Eingeweide vgl. V. 40. — alb. mes Mitte dë mes zwischen mésë Lende mésedhítë Mittag; a. d. Gr. mesítë Mittler. In den finn. Sprr. finde ich keine deutliche Verwandte; eine Vermuthung s. Nr. 42.

sskr. madhya, madhyama (: maidunna) medius s. m. n. medium; medium corpus, e. waist pråkr. massu medius pal. magha medium hind. maghla middling zig. masgre, maskero, maskeral etc. zwischen zend. maidhya medius baluć. mauñ, mouñ zwischen, unter nach Lassen vrm. aus pers. miyan id., medium; auch hind. mean, ma (Hadley) in, within pers. miyaneh mediocris oss. d. miedeg t. midæg innerer, innerlich, innen d. miedege, miedegma t. midæm loc. innerhalb; und s. m. arm. mighak, mighin middle, middling, mean mêgh s. middle; inside, bosom, heart; internal; half; center; loins, reins, the small of the back; rib; und s. v. kopt. miti, mite Mitte.

49. krim. Miera formica. 1e = 1, et? oder Zwielaut aus 1u?

Busbecks Muttersprache zeigt hier auch ie.

mnl. miere f. Gl. Bern. Mart. mnl. Gl. Trev. nnd. mire f. nnl. mier f. ags. myre Bosw. (nicht bei Gr. 13, 387. so auch nicht myra im Br. Wtb.) e. (pis-)mire ndfrs. myrre-passer (= pisser; so auch nl. pissmiere, mierseycke norw. migmour, mimaur und s. m.) altn. maur m. swd. myra f.

jemtl. mäurn dän. mure c. formica.

Gl. Bed. cy. mor m. myr m. myrionen, pl. myrion (y, o) f. morgrug m. (vgl. grugion, pl. grugiad sg. m. id.) corn. murrian brt. meriénen vann. merionen, pl. merien etc. f. gdh. moirb f. (nach Bf. 2, 113 b aus m) neben corn. menwionen cy. mywionyn, myw m., pl. mywion; über agall. μερισειμόριον s. Celt. 112. — gr. μύρμος m. μύρμηξ dor. μύρμαξ, βύρμαξ Hes. m. μυρμηδών m. etc. lt. formica vgl. u. a. Pott 1, 113. Bf. 2, 113. aslv. mravii slov. mráv, mrávlja f. ill. mrav m. rss. muravét m. (mravóley m. Ameisenlöwe) bhm. mravenec, brawenec (Nmn. vgl. gr. μ: β) m. pln. mrówka f. olaus. mrowja f. laus. mroja, morwe. alb. marάῖῆ, mermínki μερμίγκι — ngr. ebenso, μυρμήγκι, bei Du Cange μέρμιγκας id. aber alb. μεριμάγκε Spinne — neben milinghórē, μιλινγόρε id. finn. muurainen pehlv. mavir pers. mûr, dem. buchar. mûrćeh kurd. merù arm. mrýhiwn.

Benfey legt Wz. bhram summen zu Grunde, was schon auf die einfacheren Formen nicht passt; Miklosich zend. mrû sskr. brû loqui, olim fortasse strepere. Vgll. ähnlicher Art finden sich noch mehrere. Vll. ist auch slov. mèrkej m. Ungeziefer merzhèf m. Insekt vrw. Zu bemerken sind auch die Zsstellungen mit pissen, zu welchen u. a. die von der glbd. Wz. mih Nr. 7 stammenden ob. norw. Namen gehören, sowie nnd. mig-amke, migensche dithmars. migtäpel vll. auch schott. eemuck? auch lett. mizenes kleine Ameisenart: mist pissen. Diese Namen klingen zugleich einigermaßen an uns. Nr. an., wenn auch nicht alb. permier Nr. 7 zu bedenken ist.

S. Welche auch die Wzbed. uns. Nr. sei, so machen wir auf die Möglichkeit aufmerksam, daß folg. Bezeichnungen großer Zahlen von dem Ameisengewimmel hergenommen seien, wofür sich mehrere sichrere Analogien finden werden : altn.  $m\bar{y}r$  n. myrias, multitudo innumerabilis gr.  $\mu\nu\bar{\nu}\rho\iota\sigma\iota$  (ähnlich nach Bf. 2, 43:  $\mu\nu\bar{\nu}\alpha$  gegen Pott 2, 221) cy. myrdd, myrddiwn m. 10,000, a myriad vgl. gdh. maras m. id. und vll. brt.  $mar\acute{e}ad$  m. Menge vgl. Nr. 24.

- 50. **Mizdo** f. Lohn, μισθός. (Gr. 1<sup>2</sup>, 67; W. Jbb. 1824; Diphth. 44. Frisch 1, 662. Br. Wtb. 2, 139. Pott 1, 112; Kurd. St. Bf. 2, 33.)
- **a.** ags. meard, meard (d, dh) merces, a reward (ahd. merze mercibus etc. Lehnw.)
- b. Nach Grimms neuester Ansicht spätere Form neben a gleichwie bei mehreren ags. Zww. r, l, den vorhergehenden Vocal verlängernd, ausgefallen seien; ähnliche Nebenformen s. B. 22; vgl. sonst Nrr. 8, 27, 68, Gr. Nr. 533. 13, 110. Smllr 2, 652. Gf. 2, 703. Wd. 1308. — ags. med f. merces, praemium alte. meed id., meritum; donum (Zw. mereri) alts. mêda (ê, ie, eo) f. id. mnnd. mêde f. id., Bestechung nnd. nur Miete, Mietgeld nl. miete Huerloon, merces, arrha, donum Mart. nnl. miede f. id.; = nl. mied nuntium, Nachricht Mart. afrs. mêde (ê, ei, î), meithe f. Miete, Pacht, Geld dafür, Lohn, Gabe, Bestechung nfrs. (bei Hettema unterschieden) meid Geschenk meite Huur, Pacht; ebenso vll. unterschieden ahd. meida donum Gl. K. meide conductus (ejus) von mieta (ie, ia, ea, e, io; einmal ane mieda gratis = uzan mieta) f. merces, praemium, pretium, usura, vadium, conductile etc. mnhd. miete f. id. nhd., wie nnd., nur conductio, merces locationis; bei Pict. Dasyp. miet munus oblatum, donum. In oberd. nd. Mundarten scheinen sich noch mehrere abgel. Bdd. entwickelt zu haben. Die seltene Form muet, müet, vll. muth Frisch 1, 663. Z. 259. trägt noch zu Grimms weiterer Vgl. mit Nr. 68 bei. Auch kommt die mnhd. Schreibung mite vor s. Frisch l. c. langob. mlt. meta, methium etc. (vgl. Gl. m. 4, 663) Verlobungsgabe, promissio sponsi. Weigand hält miete vll. für Fremdwort, vergleicht indessen maithms Nr. 8., woran o. meida donum etc. am Meisten erinnert.
- a. a. gr.  $\mu\iota\sigma \Re \delta \varsigma$  m. c. d. aslv. myzda, mazda  $\mu\iota\sigma \Re \delta \varsigma$ , praemium = slov. mesda rss. bhm. mzda olaus. 2da. Ähnlichen Klanges und Sinnes ist aslv.  $my\acute{sel}$  Gewinn, Bestechung und dgl. mit Zubehör, vll. näher an müito und altn.  $m\ddot{u}ta$  Nr. 68 stehend; sodann aslv. mysty bhm. msta etc. Rache c. d. vgl. vll. oss. mast Galle, Zorn Nr. 55. swrl. gr.  $\mu\iota\sigma\circ\varsigma$  s. Nr. 59.

zend. miżda Lohn, récompense Burnouf pers. mizd Mietpreis mozed salary, reward Barretto muzd, mużd, muzdyâneh praemium, merces; leetus nuntius kurd. mesghin nunciazione di felici nuove (wol nur zuf.: ob. nl. Bd.) oss. d. mizd t. müzd Lohn, Bezahlung, Vergeltung Sj. semizd Bezahlung Kl.

 $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\beta}$ . It. mereri, anders Pott 1, 195; merc, merced vgl. Pott 1, 799 ff.; nach Benfey sogar milit.

b. syrj. med merces medala mercede conduco isoliert, entl.? VII. ist dieser Stamm in lth. samdyti mieten mit sa zsgs.? vgl. die oss. Zss. a, α. — Graff vergleicht sskr. retana merces, Weigand lt. munus, Bosworth sskr. medha, in der Bd. oblation, sacrifice vgl. Nr. 27. Die Bed. des Lohns führt auf die des Aequivalents und Tausches vgl. Nr. 6, e.

§". finn. müün prs. müüdü inf. esthn. dörpt. mü rev. müün prs. müma inf. vendere vgl. Nr. 6, e? 3 dazu esthn. müüntnik Mietling, an ob. aslv. mazda erinnernd und slavisch lautend, vgl. aber auch müütnik

Nr. 68; oder gehört es zu syrj. münta solvo debitum, libero ; finn.

müntti moneta aus swd. myntt?

51. Mith, einmal in Zss. Luc. 7, 11 mid, mitten auf, άνὰ μέσον Mrc. 7, 31. gew. mit (unter, bei, gegen), μετά, σύν etc. (Gr. 1², 451. 2, 16 Nr. 166 Anm. 2, 762. 3, 257. 258. 4, 800; W. Jbb. 1824. Smllr 2, 650. Gf. 2, 659; ahd. Prp. 110. Rh. 930. Wd. 1330. BVGr. §. 394. Bf. 2, 30.)

praep. amnhd. afrs. nnd. mit cum = alis. midi, mid alts. mnnl. nnd. met nl. med Kil. ags. mid, selten midh afrs. mith anwfrs. mei ndfrs. mé, mä, ma altn. medh annord. strl. med. Bes. Form für adv. und praef. ahd. miti amhd. mite alts. midi mnnl. nnd. mede, mee afrs. mithi, mithe, mede.

Ziemlich sicher ist die Vrwschaft mit Nr. 48. vgl. auch Nrr. 6. 59. Ungewiss bin ich über die Stellung zu ahd. bit (fast, nicht ganz) = mit; es kommt ahd. als gesonderte Praeposition vor, sonst in Zss. namentlich in ahd. al- (mit-) bit-alle mhd. betalle mnl. al- (met-) bed-alle penitus. Ebenso wenig sicher ist dessen Stellung zu vith V. 88, D., welches wir von uns. Nr. trennen, obgleich bei Nr. 48 vll. 1th. 1ett. w = slav. m.

Nicht ganz identisch, doch verwandt mit uns. Nr. sind slav. med etc. s. Nr. 48. gr. μετά, vll.: aeol. πεδά id. ähnlich wie o. ahd. mit: bit. ngr. alb. μέ, me mit zend. mat mit, wozu und zu mith Lassen und Burnouf sskr. mithus mutuo vgl. Nrr. 6, e. d. 58. stellen, wie auch mithuna n. par animantium, unio, junctio, copulatio vgl. die ang. sskr. Wz. mith unire, copulare meth conjunctum esse, adhaerere. Ähnliche und glbd. armen. Zww. gehn auf mi eins vgl. gr. μία zurück. Noch näher uns. Nr. steht sskr. amā cum, wenn dieß wirklich, nach Benfey, ein zsgs. Instrumental ist; vgl. auch Pott 1, L. 2, 151. Zu zend. mat gehören mag oss. d. ma t. me, mæ mit postp. und als Suffix des locativus exterior bei Sjögren 192 bei, zu. an bd. Wiefern m in Casussuffixen andrer Sprachen hier zugezogen werden könne, mag die Grammatik entscheiden. Aus gleicher Urwz. mit uns. Nr. entstanden scheinen die kelt. Partikeln mar, mal etc. Nrr. 35. 44. lapp. mete etc. s. Nr. 6, d.

52. Miklis groβ, μέγας; groβ, viel, zahlreich, πολύς Mith. 7, 22. Luc. 5, 29. 6, 17. Joh. 7, 12.; adv. mikilaba sehr, μεγάλως Phil. 4, 10. mikilduths f. mikilei f. Gröβe, μέγεθος etc. mikiljan, gamikiljan erhehen, preiβen, μεγαλύνειν, δοξάζειν. mikilnan geprieβen, verherrlicht werden 2 Cor. 10, 15. (Gr. 1², 741. 1³, 343. 451.

3, 100. 608. 610. 615. 659. Gf. 2, 622. Vgl. Nrr. 1. 13.)

ahd. mihil (h, hh, ch) magnus, multus, numerosus = amhd. michel alts. mikil mnd. michelk Frisch 1, 662. ags. micel (i, y, u) etc. alte. mickle, mockil schott. mikhel, (norde. multum bd.) mickle, meikle, (e. mund.) muckle altn. mikill (magnus). mikilei ahd. mihili f. mikiljan = ahd. mihiljan etc. ags. miclian (grandescere, augere) altn. mikla. Dazu ohne Suff. il:

§ a. Aus altn. acc. m. mikinn swd. mycken dän. megen multus altn. mickit, adverbialer acc. ntr. gls. von mikinn, swd. mycket dän. meget multum.

§ altn. miök, später miög adv. magnopere, valde alte. muche (u,

o, i, y, e) e. much craven. mich multum.

§°. ¿ Wohin dän. mund. mögle (möile) = meget, megen? dazu wol swd. hels. molgere mycket (umgestellt); doch nicht zu ags. meagol Nr. 13, § b.?

Neben dem Wzvocal i zeigt uns. Nr. fast gleichberechtigt u; vgl. dafür

M. 53. 69

such noch run. Formen mit u, iu,  $\ddot{u}$  bei Dtr. R. 378. — Weiteres und sämtliche exot. Vgll. s. Nr. 13.

53. friathra - Milds liebreich, φιλόστοργος Rom. 12, 10. unmilds lieblos, ἄστοργος 2 Tim. 3, 3. milditha f. Milde, Erbarmung, σπλάγχνα Phil. 2, 1. (Frisch 1, 663. Gr. 2, 637. Smllr 2, 570. Gf. 2, 725. Rh. 929. Wd. 1284. BGl. 270. Bf. 1, 522. Höfer Z. 1, 1 S. 136.)

ahd. milti largus, munificus; clemens, mitis etc. = amhd. ä. nhd. milte (auch reich begabt Hätzl.) alts. mildi nhd. mnl. (largifluus Gemma voc. a. 1490) mnd. ags. strl. milde nhd. nnl. ags. e. nnord. mild nfrs. mijld altn. mildr nhd. u. a. noch im Erf. Wtb. 87. 165. in der Bed. munificus vgl. nhd. mildthätig; nl. largus, beneficus; mitis, mollis, dulcis etc. Mart. nnl. auch freimüthig, offenherzig. Die Bd. munificus fehlt ganz oder fast in nhd. afrs. nfrs. ags. e. nnord., wo garmild in dieser Bed. Die auch nnd. nnl. Bed. weich, mürbe, vollreif (Früchte) herrscht vor in wett. mëll, feiner, aber vll. unrichtig, mill ausgesprochen vgl. westerw. möll id., vll. beide nicht mit mild identisch vgl. § ? indessen vgl. milde Äpfel mitia poma mild, reif werden mitescere Frisch. ahd. unmilti inmitis miltida f. misericordia miltjan ags. mildsian (d, t) misereri; so auch ags. mildse, miltse = milde u. m. dgl.

§ a. Miscellen; ags. milisc, milsc milis, mulsus (woraus wir es nicht mit Smllr 2, 567 entl. glauben) z. B. äppel pomum (wie o. mild etc.) milescian mitescere e. mellow mürbe, weich, reif mellowy sanst, weich vrm. mit uns. Nr. vrw. vgl. indessen Nrr. 55. 17., wo nnd. malsk etc. vll. neben ags. milsc Anspruch macht auf norde. melsh damp, drizzling (weather); modest. — swz. malem weich, zart (auffallend). — nhd. (Indsch.) nnl. mollig mild, zart, sanft ndfrs. miöllig, mjöl id., schwächlich (irrig von Outzen mit dän. mund. meil ringe, svag eig. mediocris Nr. 48 verglichen) neben miödel id., dessen d entweder, wie öfters, unorganisch eingeschoben, oder der Stammauslaut ist, welcher in ob. Formen mit Suff. l assimiliert wurde vgl. Ähnliches hier u. und Nr. 61. auch oberd. mudellind recht weich Smllr 2, 553? Ob. mollig halten wir keinen Falls aus It. mollis entl.; vgl. noch dän. mund. moll slöv, stump; sodann altn. molla f. mollities aeris, Værme i Lusten; tepor, Lunkenhed vh. tepere, lente coqui; pigre operi adhaerere mollulegr tepidus, mollis; nauseosus mollu-regn n. hyelos, lauer Regen dän. mull s. flg. Nr.; so wird auch nhd. dän. mild bes. von weicher, linder Lust gebraucht; unmittelbar zu den altn. Ww. gehört cy. mull m. moll f. adj. musty, somewhat warm, flat, stinking myllu to become sultry or warm.

Für Grundbd. und weitere Vrwschaft uns. Nr. stellen wir einige Möglichkeiten auf: Grndbd. das körperlich Zerreibliche und Weiche Wz. ml (mr, mn) vgl. Nrr. 15 ff.; Vrwschaft mit Nr. 55 q. v.; eine dritte s. u. Genau der d. Form mild entspr. exoterische finden wir nicht, vrm. verwandte aber in Menge, aus welchen wir einige herausheben, vgl. o. § a und Nr. 17.

gdh. malta gael. malda, malta mitis, modestus, mansuetus, lenis, tener ir. mānta bashful, modest vgl. u. a.: nnl. mans: mals Nr. 17. auch cy. mwyn mild, gentle s. Nr. 58; mallta könnte urspr. Particip sein vgl. u. § b. und zunächst gdh. mall Nr. 17 bes. in der Bed. quietus, placidus mallachd modestia, placiditas. Dagegen schließt sich die im Dict. Scot. als Hauptform gegebene malta näher an preuss. maldai n. pl. jung aslav. mlad àπαλός, tener (mladenycy βρέφος) slov. ill. mlád rss. mladüi, molodii bhm. mladý pln. olaus. mlody jung vgl. indessen den Stamm mal S. 112. — gr. μαλθαπός, ἐπίμαλθος Hes. mollis etc. : μάλθα Nr. 18. nach Benfey

70 M. 54.

zu uns. Nr. — Bopp u. A. vergleichen sskr. mrdu (Wz. mrd; der Dental stimmt wiederum nicht zum gothischen) tener, mollis, mitis, suavis; tardus, lentus (vgl. mand – etc. Nr. 6). Dazu stellt Bopp gr.  $\beta\lambda\alpha\delta\dot{\nu}\zeta$  (vgl. Bf. 1, 508. 518 ff. über vrw. Ww.) d. i.  $\dot{\alpha}\beta\lambda\alpha\delta\dot{\epsilon}\omega\zeta$  sanft Hes. vgl.  $\beta\rho\alpha\delta\dot{\nu}\zeta$  lt. bardus; sodann lt. mollis aus molvis; so auch nach Höfers Z. l. c.; nach Dess. Lautl. 73 ll aus rd; nach Bf. 1, 509 ll aus ldv, wie  $\mu\iota\lambda\lambda\dot{\nu}\zeta$  ( $\beta\rho\alpha\delta\dot{\nu}\zeta$  Hes.) aus mildvos und s. m.; nach Benary Ltl. 209. Förstemann de Comp. 39 mollis: sskr. madhu vgl. Nr. 55.

Zu lt. mollis klingen mehrere Ww. § \*. ferner cy. mwyll soft, tender, emollient, wenn nicht auch hier ein Dental assimiliert ist vgl. mwyth id. (moeth sbst.) gdh. maothalach id. von maoth id.; mansuetus; debilis; madidus vgl. Nrr. 6. 59. V. 64. S. 114. dazu auch cy. mwyd m. Benetzung mwydo näßen Nr. 7, 1. alle als Glieder einer vielverzweigten Wortsamilie; zu mwyll vll. cy. melli Nr. 17. doch eher zu mall; vgl. auch brt. moeltr humide, moite neben mwéz id. c. d. = cy. mwyd. cy. mwll s. § \*. Erwähnt werde noch cy. mul modest, bashful, simple c. d. gdh. meallach soft, sat, rich, rank. — Zu ob. mrdu stimmt merkwürdig bask. mardoa mol, mou c. d. mardotcea amollir; auch semit. Stämme, wie ar. marada, maratha erweichen, netzen marethun mitis, mansuetus vgl. Nr. 30, e. Auch vll. alb. mirre sanst, gnt, billig, schön: slav. mir Friede, Ordnung?

§ b. Möglich, daß milds eine alte participiale Bildung ist, deren Stamm bes. in den lituslav. Sprachen noch lebt vgl. u. v. a. lth. myleti lett. mîlêt, mitôt preuss. milyt bhm. milowati pln. milować lieben bhm. militi se liebkosen, gefallen etc. slov. militi, milrati aslv. milorati rss. miloraty pln. milować się misereri ill. militi, millorati id.; liebkosen rss. miléaty liebkosen; schmunzeln vgl. e. smile; preuss. mylan, mylin acc. sg. Liebe lth. meile f. id. meiliti gerne wollen meilus freundlich mielas lett. mît, mits prss. mîls, myls bhm. mily rss. milüi lieb, angenehm olaus. pln. mily id., freundlich, lieblich, mild; mil aslv. ill. slov. barmherzig asly, demutig ill. slov. lieb, werth; kläglich. Miklosich vergleicht sskr. mil connivere; Bopp Gl. 264 sskr. mid amare, wozu er auch mil occurrere, (amplecti), societatem inire stellt; zu letzterem stellt ob. mil nebst lat. melior und gr. δ μελε! μείλια, μειλίσσειν (anders Bf. 1, 500 zu Nr. 55) Pott 1, 265 vgl. seine Rec. über Benarys Ltl. und anders in letzterer 209 vgl. noch Förstemann l. c. Höfer Ltl. 73. Auch ein Zweig mit a (vgl. o. gdh. mallta etc.?) in lth. malone f. Gnade c. d. malonus gnädig; angenehm magy. mulaszt Gnade, Gunst : slav. milost id. VII. gehört auch Jat. mulcere hierher vgl. die ähnliche Bildung in bhm. milkowati liebeln, liebkosen. Ob. e. smile hängt zugleich mit einer von Wz. smi lächeln ausgehenden Sippschaft zusammen.

54. Milhma m. Wolke, νεφέλη (Gr. Mth. 309. Bopp VGr. §. 140;
 Gl. 271. Pott 1, 283. Höfer Ltl. 414.)

dän. mulm mund. maalm, molm, môl n. c. dunkle Wolke; Dunkel, Nacht mulme, mulne dunkeln, düster, schwarz werden swd. moln n. Wolke, Gewölk molna, mulna sich umwölken: mulen, mulet wolkig, neblig, düster (auch von Stimmung) = dän. mund. mullet wolkig: mull n. Regenschauer c. kurzer Sommerregen, von Molbech wol richtig mit altn. molluregn vor. Nr. § verbunden, s. dort das Weitere. Ankl. Ww. finden sich in Nr. 16, e. d. vgl. auch nach vielfacher Analogie dän. mul n. c. Schimmel mullen schimmelig mulne schimmeln swrl. mit ausgew. g: muggel etc.

M. 55.

Nr. 7. eher Nebenstamm vgl. auch vll. swd. multen Nr. 18. — esthn. muljutud verschimmelt.

brt. cy. (2sgs.) cwmmul m. brt. kommoul m. Gewölk, Wolke; ähnl. Zss. s. A. 109, §\*. Celt. 1, 78. brt. kommoula sich dicht bewölken, verdunkeln kommoulek = o. swd. mulen corn. comolek dark, close; cy. mull s. Nr. 53, §\*. Bopps und Potts Vgl. mit sskr. megha Nr. 7, § — doch eher durch Suffixumstellung vgl. Höfer l. c., als "insertä liquidä" — findet Unterstützung durch die bhm. Nebenformen mlha, mhla, mha Nebel c. d. vgl. mit r mähr. mrholiti Nr. 7, § mrhůlka f. Staubregen alb. miergula Nebel, an bhm. mrak Wolke etc. Nr. 28 grenzend, sowie an den slav. Stamm (ch-, \$-) mur, mul Nr. 31 vgl. bhm. chmouliti verfinstern: chmouřiti id., bewölken. — Vll. ist der Verbalstamm von millimma erhalten in lett. milstu prs. milsu prt. milst inf. dunkel, neblig werden.

§ a. Unvrw. mit uns. Nr. halten wir gegen Gf. 1, 796 ahd. wolchan n. nubes = mhd. wolken n. f. noch 1424 wolchen n. nhd. nfrs. nl. strl. (wolce) wolke f. bei Kaisersb. wolk m. bei Pict. und nnd. wulke f. alts. wolcan n. nnl. wolk f. ags. volcen, velkin n. e. welkin afrs. wolken, ulken n. Vgl. sskr. ralåhaka m. a cloud (auch a mountain etc.) vgl. Bf. 1, 361. dessen Vgl. mit gr.  $\alpha\chi\lambda\dot{\nu}\varsigma$  durch ob. böhm. Umsetzung unterstützt wird. Grimm Mth. vergleicht slav. oblak = wolke, worüber s. A. 109, § a.

55. Milith n. Honig, μέλι Marc. 1, 6. (Gr. 2, 248. 3, 463. Bf. 1, 499. Pott Zig. 2, 456.)

Sichere echtdeutsche Vrww. fehlen; e. mell, melly Honig vrm. a. d. Rom., seine Zss. sind romanisch, seine Abll. mellean, melleous honigsüß; eher kann esot. e. mellow ags. milisc Nr. 53, § . wenn nicht milits selbst, uns. Nr. nahe vrw. sein; und vll. noch nüher stehend dän. mund. miölske, melske c. Honningdrick, en söt Blandingsdrick af Miöd og Öl, swrl. aus miödelske: miöd, vgl. e. mull Getränke versüßen, verzuckern, würzen, welches wir für deutsch halten, obgleich mulse Glühwein mit Honig aus dem glbd. mlt. mulsum, mulsa Gl. n. 4, 769 entlehnt sein muß. Ferner ist noch, obgleich durch Gr. Mth. 607 von uns Nr. getrennt, zu bedenken vgl. Smlir 2, 567. Gf. 2, 713. Swk. h. v. Wd. 1787. — ahd. militou aerugo = mhd. miltou, einmal milbthau; maltau Schilter 563. nhd. nnl. mēltau ags. mildeáv, meledeay e. mil-, mel-, mehl-dew alt. meldropi; für die Stellung zu uns. Nr. spricht die Bd. Honigthau in vielen entspr. Wörtern vgl. u. a. ἀερόμελι cy. melgawad f. gdh. millcheo; nach Schwenk hhr auch it. melume Rost an Weinstöcken vgl. die ahd. Glossierung.

It.  $mel\ (melli)\ gr.\ \muέλιτ\ (μέλι)\ nach Benfey: μείλια n. pl. μείλινος, μείλιχος vgl. Nr. 53. — cy. corn. <math>m\acute{e}l$  m. sp. corn. meal brt.  $m\acute{e}l$  n. gdh. mil, g. meala f. Honig c. d. corn.  $m\acute{e}l$  cy. melus, melys sweet gdh. milis id., savoury; flattering; dagegen scheint brt.  $m\acute{e}luz$ ,  $m\acute{e}liz$  geschmacklos = gew. blizik id. von blaz Geschmack vgl. cornouaill. milzin wählig im Eßen. — alb.  $my\acute{a}lt\ddot{e}$ ,  $\mu\gamma\iota\acute{a}\lambda\tau\epsilon$  Honig  $\dot{\epsilon}$ :  $\acute{e}mbl\ddot{e}$ ,  $\acute{e}\mu\pi\lambda\epsilon$  süß vgl. u.  $mbli\acute{e}t\ddot{e}$  Biene. — arm. (gh=l)  $m\acute{e}ghr$  (r häufiges Suffix, vll. erstarrtes des Nom. aus s) Honig  $m\acute{e}ghm$  mitis  $m\acute{e}ghk$  id., mollis  $m\acute{e}ghu$  = gr.  $\mu\acute{e}\lambda\iota\sigma\sigma\alpha$  alb.  $mbli\acute{e}t\ddot{e}$ ,  $\mu\pi\lambda\iota\acute{e}\tau\epsilon$  (etwa formell =  $\mu\acute{e}\lambda\iota\tau\tau\alpha$ ), bei Nemn. mialzate. — polyn. meli miel vrm. a. d. Frz.; das Malayische hat das Lehnw.  $mad\acute{u}$   $(\S^a)$ .

§<sup>a</sup>. Gewöhnlich setzt man sskr. madhu etc. = mel; wir stellen folgenden Stoff zur Beurtheilung zusammen vgl. §<sup>b</sup>: ahd. medo m. lth. medus m. Honig (meszu, meszti to mull) == lett. meddus m. aslv. slov. ill. rss.

bhm. med, gen. aslv. medvynů etc., m. olaus mjed nlaus. med pln. miod, alle m. finn. mesi, g. meden esthn. messi, g. mee, me syrj. ma mordv. med écremiss. min, miu mgy. méz sskr. madhu n. oss. d. mut t. müd (auch Meth bd.) Sj. mit d. mud kl. — sskr. madhupa (Honigtrinker) m. und m. dgl. Biene = mudhumaxika (Honigfliege) oss. d. mutbindze t. müdbündz (id.) finn. mesidinen esthn. rev. messilane dörpt. mehinne, mehilenne etc. syrj. mazü magy. méh votjak. muś. — sskr. madhura dulcis, suavis; hhr wol auch (vgl. § b) cy. corn. meddal corn. methel brt. mézel neben pézel mitis, mollis cy. soft, mollient, mellow, tender corn. auch gentle, easy brt. weich, überreich; weich, weibisch cy. meddf soft, effeminate; vgl. indessen auch Nr. 6.

§ b. Zunächst mit den Honignamen § 2 vrw. und zum Theile identisch ist folgende Wörterreihe, welche zugleich auch in Sprachen erscheint, welche auch den Stamm mil, mel besitzen : ahd. medo (s. § a), meto, metu, mito m. hydromeli, melicraton = mhd. mete mnhd. met m. nhd. mêt = meth, meet Frisch 1, 654. nl. meide Mart, nnl. mede, mêe f. afrs. mede ags. medo, meodo e. mead altn. miödur anord, miöd, alle m. nur nnl. f. mlt. medus (us, a, o) vom Honige benannt nach Isid. 20, 3. vgl. Pott 2, 169; Rec. über Benary Ltl. in Hall. Jbb. 1838 Aug.; auch u. a. mlt. mezium frz. miez potionis v. cerevisiae genus Gl. m. Dz. 1, 51. barbar. (hunnisch?) ἀντὶ δὲ οἶνου ὁ μέδος ἐπιχωρίως καλούμενος Prisc. Byz. lth. midus m. lett. meddus vgl. § a. slav. med ib. russ. slov. pln. auch Meth bd., sonst gew. in dieser Bd. zsgs. und abgel. z. B. bhm. med pici (Honigtrank, Trinkhonig), medowina f. medek m. medowec m. rss. med varénoĭ (gekochter Honig) slov. mediza und s. w. esthn. möddo lapp, midd mgy, mehser cy, medd m. (gael, mildheogh von ob, mil, wie arm méghraghur d. i. Honigwaßer von ob. méghr vgl. auch o. dän. miölske etc.); cy. meddyglyn m. = e. metheglin a. kind of mead; oss. mut, mid s. §a. sskr. zend. (BVGr. §. 148) madhu n. potus inebrians, vinum gr. μέθυ; vgl. sskr. mad ebrium, mente captum esse ptc. matta ebrius = prs. mest; nach Pott auch oss. mast Zorn, Galle hhr vgl. Nr. 50, a, α. Wir laßen hier die sonstigen Bedd. und Sprößlinge der Wzz. mad, mand etc. außer Acht und erwähnen nur noch : pers. kurd. mei vinum, nach Pott in Ku. St. vrm. : sskr. madhrî, madharî spirituous liquor; später in Zig. l. c. : sskr. madya n. potus inebrians vgl. sskr. hind. madirâ f. hind. madrâ f. id., vinum, wozu er hypoth. μέλι etc. stellt, pers. zig. mul, mol Wein nach Pott : sskr. madhula n. spirituous or vinous liquor. gr. μέθν, μεθύειν, μέθη, wozu Bf. 1, 523 auch lt. madidus, madere naß, trunken sein stellt vgl. Nr. 7, 1; Pott 1, 245 lt. mattus (matus) trunken und e. mad s. dagegen Nr. 6. - cy. meddw corn. medho brt. mev, meô leon. mezr, mezô gdh. misgeach (i, ei) c. d. trunken gdh. misge m. meisge f. Trunkenheit cy. meddwi brt. mezvi trunken sein oder machen; vgl. auch ir. madh an extasy, trance vgl. Nr. 12.

56. Militondans pl. m. ptc. prs. (von militon) Soldsten, Kriegsdienst Leistende, στρατενόμενοι Luc. 3, 14. (Gr. Nr. 353. 2, 33. 996.)

Grimm glaubt dieß Lehnwort schon vor Ulfilas aufgenommen. Vgl. ahd. miliza milites milizo militum Gf. 2, 722 versch von nhd. miliz f. aus lt. militia. Benfeys Herleitung s. Nr. 50. Pictet 70 stellt gdh. mileadh, mile cy. milwr miles zu sskr. mlev servir.

57. Miluks f. anom. Milch, γάλα 1 Cor. 9, 7. (Gr. 2, 72. 286. 3, 463. Smllr 2, 569. Gf. 721 Rh. 918. BGl. 269 und Mikl. 50 : Wz.

M. 58. 73

mrá. Pott 1, 236 Wz. maýý. 2, 101. 127. 204. 225. 311.; Brl. Jbb. 1840 S. 660. Bf. 1, 484 ff. 2, 358.)

ahd. miluh (u, o, i, e) f. n? lac = mnhd. milch f. mhd. oberd. milich f. nnd. nnl. dän. melk f. ags. meoluc (u, o, e), meolc f. e. milk afrs. melok strl. molce ufrs. môlcke, molke udfrs. mólke swd. mjölk f. süddän. mjelk; altn. miolk f. id.; = miolkvi m. swd. mjölke m. lactes piscium (nhd. milch etc. id.), ags, nnd, nnl, nhd, molken f. phd, molke f. swz. mulchen n. serum lactis und dgl. ahd. melchan st. = mnhd. nnd. nnl. melken st. Indsch. nhd. sw., bei Frisch 1, 658 sw. prt. st. sw. ptc. mhd. melhen st. Gr. Nr. 353, nhd. bei Apherdian, Mielcke lth. Wtb. u. A. milchen (auch Milch geben bd.) oberd. melchen st. sw. ags. melcan. melcjan etc. e. milk afrs. melka ndfrs. molke nfrs. molckje, meltjen altn. miolka, mylkia neben mialta vgl. nfrs. meltjen? swd. molcka (Voc. a. 1700), mjölka dan. malke; mund. melkes reichlicher Milch geben. ahd. melch foetus adj. oberd. melch in Zss. lactans = muhd. nnd. ags. melk nhd. mülk Frisch l. c. altn. mylkr.

aslv. ill. mljeko lac = pln. slov. mléko (slov. ludsch. Rahm bd.) ill. mleko (e, je, i) blm. mléko, mlíko olaus. młoko rss. molokò, alle n. ir. meilg lapp. milke, melke karel. maldo neben maido, das auch finn. etc., hhr? pln. mlecz m. Fischmilch; Milchsaft und s. m. hind. malai Milchrahm wol zu mala sordes Nr. 9. gdh. miolc Molke; sonst = miol schmeicheln vgl. lt. mulcere; cy. armael m. second milk und armeilio melken vrm. nicht hhr. Ith. mélžu, milszti aslv. mlüza, mlüsti slov. mólsem, molsti, mlésti ill. muzem, muzim, muzit, muziti melken lth. pamalži milchreiche f. lt. mulgere (nach Bopp nebst mulcere Nr. 53 = sskr. mrg) gr. ἀμέλγειν vgl. ἀμέργειν, demnach Milch das Ausgepresste, Ausgemolkene wie sskr. dugdha s. § . Martini Lex. gibt gr. μέλκα lt. melca Milchspeise; alb.

miél melken; lapp. melkot lac praebere.

§ a. Nach Pott u. A. hierher (?) gr. γλάγος, γλακ, γαλακτ, γάλα; Näheres s. II. c. γαλαπτ führt auf It. lact vgl. § b. γάλα ist mit sskr. gala n. aqua verglichen worden. Bopp Gl. 108. 172. nimmt γα-λακτ als eine Zss. von go (Kuh) und lt. lact = sskr. dugdha n. Wz. duh (s. v. tiuhan), woher die meisten slav. Ww. für melken stammen - sinnreich, aber gewagt. cy. galaeth f. Milchstraße scheint unvolksthümliches Lehnwort, dem zu Gefallen gal n. an epithet of milk Pott 2, 311 (wo gdh. geal white, vrm. = gelb verglichen ist) erfunden ist.

§ b. lt. lact, lac (s. § a.) = cy. llaeth (th oft aus ct) m. c. d. corn. lait, (ang. sp.) leath brt. léaz, lez vann. léach m. gdh. lachd f. lac f., wogegen gdh. leig melken vll. nicht hhr. koriäk. liucha Milch vll. zuf. ankl.

S°. Sowol mit lact. als nach dem häufigen bes. kelt. Wechsel von m und b mit milch zshangen können gdh. bleagh (prt. bhligh ptc. prs. bleoghan, bleodhan) hebrid. bligh und s. m. gael. bleothainn melken ir. bleacht s. Milch adj. melk; = gael. bliochd m. novum lac, copia lactis; beide Formen auch Kühe bd. cy. blochda m. Rahm blith s. Milch gew. adj. melk. Vgl. auch gdh. blåthach m. schott. bladach Buttermilch, formell abgel. von gdh. blåth weiß, rein, warm etc.

Für etymologische Ideen, deren überreichen Stoff wir hier nur gele-

gentlich berührten, s. zum Theile die angef. Stellen.

Mimz s. Nr. 21, b.

58. Mins, minz adv. weniger, geringer, ἦττον, ἔλαττον; mins haban nachstehn, ὑστερεῖν 2 Cor. 12, 11. minniza adj. comp. kleiner, II.

74 M. 58.

μικρότερος; **minnizo** gataujan ὑστερεῖν 2 Cor. 11, 5. **minnists** adj. sprl. kleinste ἐλάχιστος etc. **minznan** sich vermindern, abnehmen, ἐλαττοῦσθαι Joh. 3, 30. (Gr. 3, 591. 594 ff. 611 ff. 616 ff. 657. 742. Smllr 2, 594. Gf. 2, 798. Rh. 907. 929. Wd. 1313. Dtr. R. 379. Dz. 1, 325. Bopp VGr. §. 302 ff.; Gl. 257. Pott 1, 113. 2, 69. 279.

Bf. 1, 469 ff. 2, X.)

mins = amhd. alts. (unbelegt?) mnnl. nnd. anndfrs. süddän. min adv. comp. minus mnnl. nnd. süddän. ndfrs. auch pos. wenig, gering; nnl. auch todkrank vgl. Ähnliches u. a. v. lasivs. Das comp. Suffix s, r ist in ob. Formen abgeworfen vgl. Gr. 3, 591. 593. aber geblieben in altn. minnr, midhr minus; doch bei Dtr. R. das run. adv. minna. adj. comp. sprl. ahd. minnor, minniro, minnost (o, gew. i, e) mhd. minner (noch im Voc. ex quo), minnest nhd. (mit eingeschaltetem d, schon bei Melber) minder, mindest alts. minniro, minnist afrs. minnira, minra, minnust (u, a, i, e) and, minner, minst and, strl. afrs. minder, minst and, anord. mindre sprl, swd. minst dän, mindst altn. minni (aus minri), minnstr adi, minst adv. Dieser Comparativ tritt allmälig an die Stelle des adverbialen min. ahd. minnorôn (o, i, e) minuere = mhd. nhd. mund. nnd. minnern, im Voc. ex quo minneren nhd. nnd. mindern ä. nhd. nnl. minderen swd. minska dän. mindske; ags. minsian id., destruere afrs. minria altn. minka dän. minke minui. — e. minish, diminish a. d. Rom., so auch mince; doch nach Diez l. c. frz. mince vll. : minniza, wenigstens nicht unmittelbar aus lat. minus; hängt es mit altn. miona f. (= miodd f.) tenuitas oder mit gdh. mion s. u. zusammen? Ist es = it. mencio locker, los? -Weigand 41 sight in main Nr. 12 eine Gunierung unsrer Nr.; vgl. ähnliche Bdd. z. B. u. &b.

II. minus, minor, minimus, minerrimus Fest., minuere mit i; minister vgl. Gr. 3, 654. gr. μινός, μινός, μινορός (μιπρός Hes. sonst wimmernd bd. s. Bf. 1, 472) klein μινύθειν verkleinern etc. mit i; vrm. hhr auch μεῖον cp. μεῖοτος sp., Erklärungen II. c. Über ἀ-μείνων s. BVGr. §. 305. Wzvrw. vll. auch gr. μανός (ἀ) dünn etc. vgl. Bf. 1, 470. — aslv. mynii, menisi (Dobr. Inst. 332 bei Bf. 1, 470) μιπρότερος slov. ménj, mànj adv. weniger manji, manshi adj. kleiner = ill. menje, manje adv. manji adj. rss. menjée, ményse adv. menysi adj. bhm. menje, menjeji adv. menší adj. olaus. mene adv. menší adj. pln. mniey adv. mnieyszy adj.

§ Miklosich 54 stellt diese Wörter unter aslv. myna, meti Θλίβειν, comprimere = slov. mánem, mèti comminuere, zermalmen, zerreiben, zertreten, zerknittern = rss. mnu, mjaty bhm. mnouti pln. mne, miac lth. minnu prs. mynau prt. mysu fut. minti inf. lett. minnu prs. prt. mit inf.,

lth. lett. auch gerben bd.; vgl. lth. minkau Nr. 61.

§ De Zunächst an slv. mynii stellen wir lth. menk, menkay wenig menkas gering, schlecht (vgl. Nr. 61), wozu wen. formell lt. mancus, das an manus erinnert, wie das glbd. g. hanfs an handus; dazu — durchaus entl.? — mank nnl. lahm nnd. mangelhaft, verstümmelt nnl. menk, mink m. Verwundung, Verstümmelung e. mangle verstümmeln brt. mank, monk, mons, mon manchot, estropié du bras ou de la main corn. mans maimed, lame pln. manka f. linke Hand des Linkischen — mankut m. alb. mengere (ng, ngh) link bask. maingua boiteux c. d.; mancare mlt. verstümmeln it. abesse, minui — frz. manquer slov. mankati ahd. mengen, prt. mangta; mangolon mhd. mangelen — nhd. ermangeln, entbehren mhd. manc m. Mangel; gael. meang f. defectus, vitium, culpa (vgl. Fehler);

M. 59.

gdh. fraus, dolus s. Nr. 12; Zw. gael. amputare, abscindere, sicut frondes arboris: meangun, meanglan m. frons, ramus.

gael. mean, meanbh exilis, tenuis, minutus gdh. mion id.; = min comminutus, in pulverem redactus, tener, mollis, laevis, mitis, gratus, serenus etc. vgl. min farina Nrr. 15. 61. -- cy. man, main small, slender, thin, slim, fine m. v. Abll. u. a. manhau to render or become so manw (gael. meanbh), manwy fine, subtile meinw id., nice, delicate corn. muin, moin slender minow, minys, menys little, small brt. moan vann. moen menu, grèle, délié, mince, fin, étroit vb. a. n. moanaat etc.; munud en fort petits morceaux, menu, petit, délié; auch brt. cy. sbst. m. = brt. minud gael, mionaid m. c. d. Minute wen, das Sbst. vrm. entl. wie u. a. das glbd. slov. rss. bhm. pln. minuta, obwol z. B. bhm. minutý vergänglich, vergangen Nr. 6, d einheimisch ist. Bes. die ob. gdh. Bedd., wie auch die entspr. Formen corn. muin brt. moen etc. führen auf weitere Begriffsentwickelungen (vgl. Nrr. 53. 61. 63.) in cy. mwyn mild, meek, gentle etc. Nutzen, Gewinn, Nutznießung, Genuß gdh. maoin f. facultates, divitiae; (ir.) love, esteem s. Nr. 63; minima portio, vix nihil; in letzterer, wieder ganz auf uns. Nr. zurückführender Bed. = mionn m. brt. mintrad m. cy. mymryn (m aus n?) m. cy. mwyn = mynawg, woher mynogi m. benignity, gentleness, humanity, auff. an das glbd. ahd. minna ankl. s. Nr. 63. lapp. minkot minui a. d. Nord.

sskr. manda paucus, adv. mandam parum, paululum; andre Bdd. und Vgll. s. Nr. 6; nach Bf. 1, 470 vrm. eig. comminutus: Wz. mrd. Bopp stellt zu uns. Nr. manák adv. parum, paulum, nach Bf. 2, X urspr. zsgs. Ähnlich gebildet vll. oss. d. mangai klein Kl. mangey, mangiy, mingiy adj. adv. id., wenig c. d. Sj.; arm. manr adj. adv. little, minute, slender, fine, small etc. m. v. Abll. manrél comminuere, conterere etc.; manuk s. Nr. 23.

59. **a. Missa** praef., nach Grimm sbst. oder adj., miss-, übel, verschieden (dis-, in-), verkehrt. **b. Misso** einander, ἀλλήλων, gew. nach Personfürww. sg. cas. obl. (Gr. 2, 470. 587. 3, 13. 516. LGGr. 184. Smllr 2, 633. Gf. 2, 862. Rh. 930. Outzen 204. Wd. 41. 301. 584. 1316. Dtr. R. 379. Bopp VGr. §. 416; Gl. 179. Bf. 2, 30.)

ahd. adj. nur in missemo d. sg. vario; praef. missa (a, o, i, e) mis, selten misi, mes fehlerhaft, unrecht, abweichend, verschieden mhd. misse f. error Parc. praef. mhd., bsw. nhd. nnl., misse mnhd. alts. mnnl. nnd. anndfrs. ags. e. annord. miss, mis (altn. auch ἀλλήλως bd. vgl. b) mnl. ndfrs. mes ndfrs. mas; e. miss Verlust; Irrthum; (schott.) Schade, Gebrechen nal. mis f. error, erratum; bei Mart. u. a. 't is mis male succedit, so auch nnl. häufig trennbares adv. vergeblich, irre, verfehlt, zu spät altn. mis adv. de via, nesas (b) â mis alternatim missa s. missir m. amissio, damnum; missiri n. Halbjahr, vll. nebst ags. misser, missar id. aus semestre verstümmelt? vgl. Gr. 2, 471. — Auff. mehrere Formen mit st : swd. miste adv. c. d. = altn. mis; dän. mund. miste c. mangelhafte Stelle vll. auch bair. z' mist gen Smllr 2, 615? Mehreres im Folg. - missaleiks (ungleich) = ahd. missalih (a, i, e) etc. dispar, varius, diversus mhd. misse-, mis-lîch id. adv. fortuitu, fortassis Voc. a. 1419. Erf. Wtb. nl. misselijken adv. id. Mart. nhd. mislich difficilis, dubius, male habens, incertissimi eventus und dgl. alts. afrs. mislik nfrs. mislik ags. misse-, missen-, mis-, mist-lic, mistl wie and.; nnl. misse-, mis-lijk misslich, seltsam, hällich nl. misselijk hei Mart. ambiguus, dubius; male habens; difficilis,

M. 59. 76

morosus nnl. mislik id. altn. mislikr dissimilis (wie goth.) dan. mislig misslich, bedenklich: unrichtig. ahd. missan, fermissen etc. carere = mnhd. nnl. nnd, nfrs. missen mhd. auch misslingen, fehlschießen bd. nl. errare, aberrare, hallucinari mnhd. vermissen mhd. auch irre gehn und dgl. afrs. missa; wfrs. missje fehlen ags. missjan aberrare e. miss missen; verfehlen; mislingen; auslaßen, übergehn altn. missa swd. mista dan. miste amittere udfrs. meste, maste missen; st nicht aus dem sw. praet. (wie swd. e. Formen Nr. 69, a), da sich t auch außerhalb des Zw. zeigt. Dagegen nicht hhr dän. misse s. Nr. 7, k. B. vrm. auch nicht swz. mißlich (1?) beguem, dienlich vgl. alts. metlic decens, angemeßen Nr. 60; Stalder vergleicht e. meet.

Grimm hält ausl. Dental der Wurzel und Verwandtschaft mit Nrr. 48. 51. und lat. met möglich. Die einigermaßen dazu stimmende goth. altn. Bed. der Wechselseitigkeit führt noch mehr auf die Tausch und dgl. bd. Stämme Nrr. 6. 8. 50. Auch Benfey stellt missa als "was zwischen, also nicht ganz gleich ist" zu Nr. 48. Bopp nahm in VGr. 1. c. die Grundbd. all an und verglich sskr. vicva Ith. wissa all; im Gl. aber vergleicht er hypoth. sskr. dvis odisse. Grimm 3, 13 vgl. Gf. l. c. mag um so eher das lat. Suffix met vergleichen, weil es mlt. vor Zahlwörtern praefigiert wird; über met s. Pott 2, 264. Graff erinnert an It. vices und an miscan; letzteres mag allerdings wzvrw. sein vgl. uns. exot. Vgll. und Nrr. 48. 51. Weigand und Dietrich nehmen Vrwschaft mit It. mi-n-or an. Analog wäre dann das praef. mlt. minus sp. port. menos prov. mens prov. frz. mes (mé) it, mis Dz. 2, 357, das zuf, nach Form und Bed, mit uns. mis zsfällt. Wir erlauben uns folg. Vergleichungen:

(a) lapp. masset (oft lapp. a aus i), mistet amittere entl. c. d. (b) sskr. mithas (= misso; vgl. Nrr. 6, e. d. 51.) mutually, reciprocally; privately (a) mithya falsely, untruly W. falso, fallaciter, frustra BGl. wird bisweilen ganz ähnlich, wie missa, praefigiert oder zsgesetzt z. B. in mithyâmati (understanding) f. error, ignorance, mistake (Missverstand). Sehr dazu stimmt cv. meth m. a fail; a miss c. d. methu to fail, decay, perish; selten praef., wie in meth-enw m. misnomer. Dazu vrm. cy. methiant, methedig weak, infirm, decayed, unprosperous und s. m.: gdh. meath infirmum fieri; marcescere, evanescere, labi; animum frangere, deterrere; moerore afficire; nicht selten in der Bd. schwach praefigiert; dazu noch corn. meth shame, bashfulness brt. méz f. vann. méch id. m. v. Abll. méza schüchtern, beschämt und s. w. sein; u. s. v. Nrr. 6. 53. wo die weiteren, wenn auch noch unsicheren Zsstellungen zu tieferen Forschungen eben auch auf deutschem Gebiete anregen mögen.

Ferner vergleicht sich gdh. measa gael. miosa, mios, misde, misd pejor, worse, worst ir. meis bad, wicked; wovon wir das negative und pejorative, in vielen Füllen ganz unsrem mis entspr. Praefix mio, mi schwerlich trennen dürfen, obgleich es auch an die Negativpartikel ma, μή erinnert. Da mehrere Zss. mit mios, in welchen es den schlimmen Begriff des zweiten Wortes zu verstärken scheint, wie mios-gais, -cais, -gan, -guinn = gr. μῖσος bedeuten; so ware vll. auch dieser Stamm hierher zu stellen; Bopp setzt ihn nach Ewald neben uns. Nr. unter Wz.

dvis; anders Benfey 1, 532; vgl. auch Nr. 50, a. α.

Nicht mindere Beachtung, als die vorstehenden Vgll., verdient - vgl. die ob. d. Bed. errare und die ob. kelt. Vgll. etc. - lett. is-, sa-mist verzagen (brt. méza) - missis verzagt; ganz irre missêt, apm. sam. irre machen, verwirren rflx. sich irren, fehlen c. d. misse-sana Missverstand

Ith. sumisztu, sumiszti verwirrt werden (b) sumiszay durcheinander, von Mielcke richtig unter maiszyti mischen gestellt vgl. u. a. lett. maisît aslv. mjesiti id.: slov. smefhati, preméshati rss. peremjesaty vermischen; verwiren; esthn. mässima einwickeln, verwirren vll. nicht dazu. — Indessen bieten die lituslav. Sprachen auch noch andre Vergleichungen, unter welchen wir um so mehr den Stamm mi, erweitert min, Nr. 6, d erwähnen, weil das dazu geh. mimo vorbei vgl. altn. de via etc. als Praesix oft ganz unserm miss-, fehl- entspricht. — Zu ob. kelt. meath etc. vgl. vll. noch lett. maitât fälschen, verderben prss. ismaitint verlieren (altn. missa) vgl. die Bdd. des lt. perdere; Nesselmann vergleicht wenigstens zunächst irrig lth. pametu ich verliere, aber richtig lth. ltt. maita s. cadaver vgl. Weiteres Nr. 14. Ferner auch lapp. mäddo delictum, erratum meddet errare, peccare, delinquere, versehlen, sehlschießen (vgl. die d. Bdd.), wiederum vrm. mit den Nr. 6 erw. Ww. zshangend.

60. a. Mitan st. mat, metun, mitans meßen, μετρεῖν. gamitan st. zumeßen, zutheilen, μερίζειν (μετρεῖν LG.) 2 Cor. 10, 13. mitaths, einmal mitads Luc. 6, 38. f. Maß, μέτρον; Scheffel, κόρος Luc. 16, 7. mitadjo f. Maß, μέτρον Luc. 6, 38. b. usmitan st. (Var. usmeitum 2 Cor. 1, 12) sich verhalten, wandeln, ἀναστρέφεσθαι, πολιτείεσθαι; usriss m. eitel, verirrt wandeln, abirren, abweichen, ἀστοχεῖν 2 Tim. 2, 18. usmet n. Wandel, ἀναστροφή Aufführung, ἀγωγή 2 Tim. 3, 10; Verfaßung, conversatio Mssm., πολιτεία Eph. 2, 12. c. miton (ermeßen) denken, bedenken, betrachten (bezielen) ἐνθυμεῖσθαι Μιι. 9, 4. βουλείεσθαι 2 Cor. 1, 17. λογίζεσθαι, διαλογίζεσθαι, φρονεῖν, σκοπεῖν Phil. 2, 4. ufarmiton vergeßen machen LG. Skeir., ut ufarhugjan ὑπεραίρεσθαι Mssm. Gl. mitons, gamitons f. Gedanke, διαλογισμός, διάνοια etc. (Gr. Nr. 280. 3, 459; Mth. 20. 379. 1199; W. Jbb. Bd. 46. Smllr 2, 623 ff. 631. Gf. 2, 891. Rh. 926. Bopp VGr. §. 109; Gl. 262. Pott 1, 194. Bf. 2, 31 ff.)

st. Zww. ahd. mezan metiri = mhd. mezzen (auch = miton nach Z. 249) nhd. meßen alts. ags. metan mnnl. nud. meten e. mete afrs. altn. meta (altn. taxare, ponderare bd.) nfrs. meete swd. mäta süddän. mäde. Formell b. ahd. irmezzen emetiri nhd. ermeßen meditando emetiri, der Bd. nach zu e. vgl. altn. met n. sententia, consilium; Grimm faßt b. usnitan γαῖαν ἀναστρέφεσθαι als gls. ein Land durchmeßen.

Weiteres Esoterische im folg. Exoterischen.

Die Urwurzel unsrer Nr. hat so vielfachen Wachsthum hervorgebracht, daß wir die Vgll. möglichst sparsam wählen müßen. Der (secundäre) dentale Auslaut unsrer Nr. scheint, wie häufig, z.B. in Nr. 14 (: 60 Gr. Mth. 1199), unverschoben; doch können immerhin Nebenstämme angenommen werden.

lt. métiri, mensum. (e) měditari vgl. mancherlei Vorschläge bei Pott 1, 195; nach BGI. Bf. 2, 32 : gr. μῆδος, μήδεσθαι, μαθ; s. auch u. Anm. It. modus, modius, moderare, modestus. gr. μέδιανος (nach Bf. ptc. med.), μόδιος, μέδειν, μέδεσθαι fürsorgen, herrschen vgl. It. mederi und moderare, vll. den osk. Oberrath meddix, den alts. ags. metod altn. miötudr Gr. Mth. 20. 1199. o. Nr. 14. und u. kelt. Ww. (e) μῆδος etc. s. o.; μέτρον c. d. μάτιον, μαρις Μαβηαmen.

gael. mead m. a. measure Armstr. swrl. vou dem unsrer Nr. wzvrw. mead etc. Nr. 13 zu trennen; altn. met n. pl. = gdh. meadh gael. meidh. meigh ir. medh f. Wage gael. meadhach, meidhich wägen; gdh. meadar

78 M. 60.

m. metrum, rhythmus entl. gleichwie ahd, ags. meter n. id., obgleich zu cy. meidr stimmend. cy. maid m. that separates or limits = sskr. mada (?) quantité nach Pictet 15 vgl. o. Nr. 13., vll. grammatische Fiction für das Folgende: cy. meidr, medr m. measure meidro to mete; to reduce to measure, rule or limit c. d. (e) medr m. auch skill, knowledge; purpose, intent c. d. medru, medryd have skill, to may or can etc. medru, medry (scheint ungbr.) to shoot vgl. für beide Bdd. corn. madra to study, consider vrm. identisch mit medra to behold (swrl. aus miraz etc. Nr. 36, ab) vgl. u. ltt. Ww., auch miton σχοπείν swd. måtta zielen; bezielen vrsch. von altn. mida zielen (auch movere Nr. 6, b) dän. mede id., auch = swd. meta angeln; altn. mid n. Ziel, abgemeßene Stelle bedeutet auch Mitte und erinnert an die vrm. Entstehung der Nrr. 48. 60. aus Einer Urwurzel. - cy. meddwl, meddylio to think, mind, imagine, intent; meddu besitzen, beherrschen — früher auch = ob. medryd — vgl. gr. μέδειν etc.; ähulich wol zu uns. Nr. cy. modur m. a king, a ruler. gdh. meas (= sskr. mas Pictet) pensare, putare, reputare, imputare, aestimare, colere s. m. mensura, cognitio, sententia, imaginatio, aestimatio ir. measaire just weight, due measure gael. measair f. id., a tub (: Nr. 47?) miosar m. ir. miosûr (bes. bestimmtes) Maß und m. dgl. ir. measartha (th, d) gael. measarra temperatus, sobrius, frugi cy. mesur n. c. d. brt. musur, musul vann. mesur c. d. Maß; die letzteren Abll. mögen entl. sein. Bei cy. mantaul, mantol f. Gleichgewicht (auf der Wage) mantoli to balance nimmt Richards Zss. an. gdh. modh m. cv. modd m. = lt. modus. a manner etc., a mean or way to do a thing c. d. moddio to bring to a manner etc.; to conduce vgl. usmet ἀγωγή? moddus gael. modhail ir. modhamhuil, momhuil modestus, gesittet und dgl. - Aus lt. medicus haben die kelt. Sprr. mehrere Ww. gebildet.

lth. mastau, apm. prs. macziau prt. mastysti (mysti?) inf. ermeßen, erwägen mattóti meßen mástas m. Elle lett. masi "Metze in der Mühle" mattu ñemt solche nehmen preuss. en mattei in Mußen, gleichermaßen lett. mattu, mast (bei Pott 1, 242 : sskr. math commovere) empfinden mattu, mattit id., merken, inne werden lth. mattau, mattyti sehen ε : aslv. motriti (nach Mkl. : sskr. mantr loqui, deliberare etc.) κατανοεῖν, spectare, στοχάζεσθαι, aber ill. motritti weben, anzetteln, dessen weitere

Anknüpfungen wir zur Seite laßen.

alb. mátë, masë Maß mas, prt. máta ptc. merre, meßen modh, μόδ

modius, Scheffel.

finn. mitta, g. mitan esthn. mööt, mööd, moöt lapp. mät, måt mensura c. d. finn. mittan prs. mitata inf. esthn. möötma etc. lapp. mätet metiri (e) esthn. mötte Sinn, Gedanke c. d. mötlema denken, bedenken, sinnen etc. lapp. mithmet (th, tt) observare, notare ¿: syrj. muöda volo; finn. muoto, g. muodon modus; species, forma lapp. muoto facies, vultus, forma similis muotok etc. similis finn. muotoinen id., talis daraus nach Juslenius zsgz. Suffix moinen in gl. Bd.; lapp. muddo modus, mediocritas c. d. muddak modicus, aptus muddok par, aequalis mudtet collineare; cursum dirigere vgl. o. swd. måtta etc. magy. mód Weise, Mittel sg. und pl. = Vermögen módjával mäßig módos = ob. cy. moddus etc.; modor Manier; modern módi Mode; modisch; und v. dgl. nur etwa letzteres Wort scheint entlehnt, da der magy. Stamm sehr verzweigt ist und, gleichwie auch der entspr. finnische, selbst in die Pronominalbildung eingreift; zu bemerken ist indessen, daß finn. muoto dem altn. môt Nr. 69 in beiden Bdd. entspricht

M. 61. 79

sskr. må metiri, ved. dare vgl. gamitan μερίζειν? caus. måpay meliri, transmeare vgl. Grimms Erkl. von usmitan; matra n. mensum; materia; res ang. mas metiri (e) mita, ptc. von mâ, erkannt miti f. measuring, measure; weighing, weight; knowledge; proof, evidence; vrm. Wzz. mid, medh, meth intelligere etc. (e nach Bopp) medhas n. medhâ f. mens, intellectus ved, medhas apers, zend, mazdah sapiens Bf. Keilschr. 70. - pers. mâyeh mensura, pretium mânem similis sum; gls. mit sskr. api zsgs. (vgl. Ku. St.) pers. peimagem prs. peimaden metiri; monstrare kurd. pirum prs. pirâ prt. meßen; ¿ dazu arm. payman measure, limitation, rule; treaty, pact, transaction; part, article; quality, condition etc. paymanél to limit, qualify, stipulate, order etc. vll. zu Nr. 63. auch entspricht nach F. 9 S. 356 dem pers. prf. pei arm. pat, wenn freilich pei nicht aus api. sskr. prama = ma : phlv. fermayem jubeo pers. fermai! imp. fermuden jubere; loqui sskr. pramana n. u. a. mensura, modus; auctoritas; testimonium = pers. fermân kurd. firmân Ferman, Decret, Pass arm. hraman command, order, charge, edict, licence, leave etc. c. d. hramanagrél to order, impose, pers. nimûden ostendere ismûden experiri, arm. (; ob sskr. miti) mit (mithh pl.) mind, intelligence, thought, opinion, will etc. m. v. Abll. mtadél to think, consider mêt weight, heaviness; propensity; moment, instant (vgl. vll. die Zeitnamen Nr. 45); aber pers. umid kurd. irì Hoffnung nach Ku. St. 27 : zend. upamaiti expectatio : sskr. mati f. animus; opinio, consilium, propositum afgh. mati Wunsch, welche nebst zend. upaman apers. man arm. mnal expectare It. manere samt occid, und orient. Zubehöre zu der unsrer Nr. wzvrw. Nr. 63 gehören; vgl. auch usmitan ἀναστρέφεσθαι, nach LG. sich aufhalten, verweilen.

arab. madda hbr. mâdad אָרָ mensus est, extendit hbr. mad אָרָ mensura middah מְּדָרָ id., extensio, magnitudo (vgl. ob. gdh. mead); = miněddáh מְנָרָה tributum (admensum) kopt. ment modius, mensura.

Anm. Zu sonderbaren, wenn auch zufälligen Vergleichungen führt It. meditari, das mlt. animum relaxare, praes. venatione bedeutet vgl. die zu dem Stamme Nr. 27 geh. Ww. pln. myśliwiec m. bhm. mysliwec m. Jagd und s. m., dagegen vrm. nur zuf. ankl. lett. meddisana lth. medzioklē f. id. lett. meddit lth. medzioti jagen, fangen, die mit sylvestris und sylva bed. Wörtern eines weithin verzweigten Stammes zshangen.

61. Muka - modei f. Sanftmut, πραότης 2. Cor. 10, 1. (Gr. 13,
 62. 386. 540; W. Jbb. Bd. 46.)

g. muks, mûks? = nnl. muik, moek weich, mürbe, reif; verborgen; heimtückisch (muckerisch); bei Mart. muyk adj. mollis, mitis mit der merkw. Nebenform muydick vgl. miödel etc. Nr. 53? sbst. mitigium muycken mollire, mitigare; auch pass.; latitare; auch noch vierte Form nnl. meuk f. das Erweichen Zw. meuken, woran sich vrm. noch eine lange Reihe von Ww. und Bedd. schließt. ndfrs. mjöck biegsam, schmiegsam, weich vrsch. von meek sanft, zahm (an Nr. 2, §\* swrl. zuf. erinnernd) = alte. meke e. meek weich, sanft, demüthig, schwach Zw. demüthigen swd. meker m. homo mollis, Weichling meka dün. mund. mege, mæge weichlich, schüchtern sein. Wiederum zu muka, muik etc. altn. miukr mollis, lenis; agilis, smidig (m. å manni affabilis) dän. myg id. swd. mjuk id., humilis mjuka, möka (ö = altn. ey) erweichen; einweichen (in Waßer); letztere fast immer mit weich correlative Bd. führt über auf altn. mauk n.

80 M. 62.

embamma, sorbillum, Suppe, Tunke meykia guttatim spargere vel infundere;  $m\hat{y}kia$  mollire, lenire; stercorare: myki f. fimus mykia f. id. ,,pr. lenimentum;" Zubehör s. Nr. 7. dazu auch e. mund. muck na $\beta$ , feucht = **Priuks**? vrm. wie much, muggy etc. id. zunächst dunstig bd. Zsgs. altn. audmiukr humilis, facilis = swd.  $\ddot{o}dmiuk$  dän. ydmyg vgl. A. 68. — altn. mauk wol = olaus. d. mauke Brei ä. nhd. mauch panis intinctus in liquore boni saporis Voc. a. 1482. bei Frisch 1, 649 falsch erklärt.

§ a. Gr. 2, 471 stellt ein mögliches muk : alts. moc-thief summus latro ; ahd. mûheo latro etc. vrm. ; ahd. mûhhil-swert sica d. i. meuchelschwert vgl. Nr. 41; ferner; ahd. muhheimo grillus, das er auch in W. Jbb. l. c. zu uns. Nr. stellt. 2, 988 vermuthet er ein st. Zw. Nr. 537 b miukan clam occidere = nhd. meucheln nnd. mukken vgl. ahd. mûhhan etc. grassare, praedari (vgl. Nr. 41) muhhari, muchilare grassator and, mukker Meuchelmorder. Für die Grundbd. der Heimlichkeit vgl. außer dem ob. nl. muik etc. u. a. mhd. mûchelreche heimlich rächend (Wd. 1888) nhd. meuchlings früher bloß clanculum bed. Frisch 1, 661. swz. mauchen heimlich naschen (; ob. mauch??) bair. herum-mauchseln heimlich, tückisch umherschleichen und s. m. bei Smllr 2, 545; ebds. 544 meuchel Furchtsamer passt ziemlich zu swd. mjuk etc. Frisch 1, 649 hat mauchen, vermauchen, maucheln (bei Alberus suffurari), vermucheln (Apherdian) occultare; dazu gehören alte. meach sich verstecken, lauschen, schleichen brt. mousa = oberbret. (frz.) se moucher das Gesicht bedecken, sich maskieren vgl. afrz. musser abscondere und s. v. vgl. Gl. m. 4, 789. Mit praef. s (vgl. Ahnliches Nr. 7, 1) swz. schmauchen, verschmauchen verheimlichen; (Eliwaaren) entwenden (vgl. o. mauchen, maucheln) mucken, mäuken, schmäuken id. Mit ausl. Media u. a. swd. i mjugg heimlich, so wie auch swd. mogen reif vgl. o. nul. moek etc. hierher zu gehören scheint, sogar vll. dän. moden id. : ob. muydick? Vgl. auch den Dental u. in pln. mietky? Die exot. Vgll. machen die Durchkreuzung der Stämme muk, mug, munk etc. noch mannigfaltiger.

lth. minksztas lett. mîksts aslv. mękükü ἀπαλός, mollis pln. miękki neben der merkw. Form miętki (t aus k dissimiliert?) id., mitis, lenis = bhm. mjekký olaus. miachki slov. mèhik (i, a), h aus k? doch ill. mehkak neben mek rss. mjagkii (g aus k dissimiliert, wie olaus. ch aus k?) lett. mikt weich werden mikls weich, feucht meekšét durch Drücken weich machen, kneten = mîcît lth. minkiti pln. mięsić slov. mèfiti rss. mjeśù, mjesity; bhm. misiti id. und = miśeti pln. mięszać etc. mengen, mischen; ein Heer weiterer Vgll. laßen wir unverfolgt. lth. u. a. manksztinti weich machen, zähmen; minksztimmas m. Brotkrume = slov. mėzha f. rss. mjákiš m. lt. mîca f. brt. minvik m., aber vann. mirwik, mirchwik; vgl. it. mollica id.: mollis. lt. mancus etc. s. Nr. 58, § b. finn. möühiä mollis esu, möör hierher? lapp. miwkok lenis, mjuk c. d. miwkotet, måukelet

emollire entl.; mueker fragilis vll. urvrw.

62. faur-Muljan (û Mssm.) φιμοῦν 1, Cor. 9, 9. obturare os
 Gr. 13, 43. das Maul verbinden, alligare os LG. Mssm. Gl. Vgl. (Nr. 65)

munth faurvaipjan id. 1 Tim. 5, 18.

and. mûla f. mûle n. rostrum, Thiermaul == mhd. nnd. mûle f. mûl n. nhd. maul n. nnl. muil m. ndwfrs. mul, muwl strl. mulle altn. mûli, mauli m. nnord. mûle m. vgl. altn. maul n. masticatio maula masticare, was vll. Wachters und Weigands (1288) Verbindung von Maul und muljan Nr. 15 unterstützt. Gleicher Urwz. und Grundbd. mag Nr. 65 sein.

Vil. faurmuljan : altn. mŷla neben mûlbinda capistrare : mûll m.

capistrum.

Nahe zu Maul klingt gr. μύλλον, μύλλος Lippe. Für ob. Stellung zu Nr. 15 zeugt vll. gdh. meill f. gena (vgl. u. a. cy. genau m. mouth : gen f. chin) gael. auch crassum labium und crepitaculum molare bd.; nach Armstrong bedeutet auch mêile Nr. 15 a jawbone vgl. Analoges Nr. 65 und It. mala, wenn nicht dessen Zsz. aus maxilla anzunehmen ist. Nicht unmöglich, daß gdh. beul m. os; ostium, ingressus etc. = maul; doch scheint es eher zu gdh. bil f. id., Lippe, Schnabel e. bill etc. zu gehören. bhm. mouliti maulen, schmollen, muffeln vll. nur zuf. ankl. und eig. finster sein bd. s. Nrr. 31, c. 54. - Bopp Gl. 273 vergleicht Maul mit sskr. mauli m. f. caput; cincinnus; diadema; doch kaum spricht die 1. Bd. dafür. Indessen vgl. folg. zum Theile offenbar mit sskr. Wörtern zshangende malayopolynesische und sogar australische : mal. mûlut mouth ¿ : polyn. mulirai Flusmündung, Flus? oder : pol. mule beißen, stechen vgl. mal. mûlas Leibschneiden; austral. mulya bedeutet Nase mulya-mel (Augen) das ganze Gesicht, während mulyad the first of any thing, the commencement of an action, the head of a lake dem malay, sskr. mûla n. (: ob. mauli) entspricht, das in der sskr. Bd. Wurzel = polyn. mole racine principale d'un arbre. - Auff. kaukas. kubići moli akuśa muiuli Mand.

63. a. Munan 2. anom. (man, munda, munds) meinen, denken, δοκείν, λογίζεσ θαι etc. gamunan 2. an. gedenken, sich erinnern, μιμνήσκεσθαι, μνημονεύειν etc. munan (sw.) gedenken, wollen, βουλεύεσθαι, μέλλειν. muns, pl. muneis m. Meinung, Gedanke νόημα 2 Cor. 2, 11. Vorsatz, Wille, πρόθεσις, προθυμία, βουλή; Sorge, Fürsorge, πρόνοια Rom. 13, 14. gamunds f. Gedächtniss, Andenken, μνημόσυνον, ανάμνησις, μνεία; Gewissen, συνείδησις 1 Tim. 1, 5. ufmunnan i. q. gamunan Phil. 2, 28. ufarmunnon verge Jen, ἐπιλανθάνεσθαι; nicht achten, παραβουλεύεσθαι. b. ga - Minthi n. Gedächtniss, Andenken, μνεία. anaminds f. Vermuthung, ὑπόνοια 1 Tim. 6, 4. (a. b. Gr. 12, 852. 894. 909. 926. 1002. 1006. 2, 30. 47. 852. 3, 762. 4, 93. 641; Mth. 36. 52 ff. 1055. 1178. Smllr 2, 584 ff. 592 ff. 596, 605. Gf. 2, 732. 767 ff. 785 ff. 815. Rh. 918. 929. 934. Wd. 53. 463. 773. 1218. 1296. 1297. Dtr. R. 375. 378. Bopp VGr. S. 120. 914; Gl. 255 ff. 273. Pott 1, 133. 254. 2, 506. 550 ff. Bf. 2, 34.)

a. alts. farman aspernatur etc. s. Gr. 1², 894. altn. forman, inf. formuna invidere; daran reiht sich e: a. ahd. farmana etc. Verachtung farmanên, firmonên etc. mhd. vermanen despicere, spernere, repellere, conculcare etc. vgl. Gr. 2, 852. — ags. gemon memini s. Gr. 1², 909. altn. man, alter lnf. munu μέλλειν nach Gr. 1², 926 vermengt mit man, inf. muna recordari; ein drittes muna s. u. Zu ersterem adan. mon prs. monne aswd. månde = altn. mundi prt.; ferner die vorgesetzte Fragepartikel altn. mun, eig. 3 ps sg. = swd. mon, monne, mo (o, å) dän. mon ndfrs. mun, mon pl. mot sg. norde. mun, min (wird auch anders erklärt). Nicht zu verwechseln ist die mhd. Kürzung mun (mûn?) aus mugen, mügen Gr. 1², 963. Zu der nord. Fragepartikel vergleicht Grimm 3, 762 vgl. 240. 142. Smllr 2, 592 vgl. 586. hyp. die nhd. Partikel der Frage, Verwunderung etc. mein quaeso und sogar das anderweitig aus van hergeleitete nd. man, mant, woher nach Smllr 2, 584 ein glbd.

oberd. man nur entlehnt. Es scheidet sich nnd. strl. ndfrs. man mnnl. ndfrs. nnord. men sed von nnd. ndfrs. man afrs. monna tantum, nur.

ahd, mun in bimunigon Gf. 2, 779. Myth. 1178. (munigon inti manon; prs. ih bimuniun) feierlich beschwören, noch mhd. gemuniet und gemant ptc. id. ebenso ags. mynegian and manian vgl. e; sonst mynegian, myngian, mynian, (mit unorg. d?) myndgian, mindgian to admonish, remind, advise, inform, mark, monere Bosw. vgl. monian id. und e manian etc.; davon scheidet sich kaum gemunegod remembered gemungian to remember, meditate, admonish gemundgian, gemundan reminisci, attendere, statuere : gemund n. memoria, meditatio gemund meditatio mynd mens = e. mind s. vb. ags. munden memoratus munan, gemunan (u, y) to remember, mean, intend, reminisci; censere myne m. intentio, affectio vgl. myn f.? mynla amor, affectio mhd. munst f. voluptas Z. unbelegt. alts. munilic amabilis vgl. a. b. S.; u und i wechseln überall (ablautend?); e. mind bedeutet mund, auch to remember; to observe vgl. die ags. Ww. und e. remind; alte. minde Erinnerung schott. min' = e. mind, reminisci etc. ndfrs. min're, men're, formenri reminisci : b? mums : altn. muni m. animus pl. munir facultates munr m. voluptas, voluntas, discrimen muna, prt. munadi appetere; interesse, μέλειν. dan. mund. at være mon, moen om, at være omhyggelig om mon, môn, maan n. Bedenken, Zweifel; Eigenthum, Gut, Vortheil (vgl. altn. munir), Vorsprung, Oberhand; Zustand; Erinnerungsgabe, Merkzeichen (mun bei Outzen); i mon im Zuge (mit E. sein); in Zss. auch der Schriftsprr. Ding, Theil und dgl. z. B. jord-, jords-mon Erdboden. gamunds (vgl. Nr. 64) : ahd. gimunt f. Andenken gimundjan, gimuntigon gedenken ¿ : opfalz. mündeln vermuthen, argwöhnen, wenn nicht zu Mund Nr. 65 vgl. das glbd. mümfeln Smllr 2, 596; 576, altn. mund f. memoria; effigies munda formare, fingere.

a. b. §. vgl. munnan, auch gaminthi: altn. minni n. memoria, monumentum; scyphus memorialis minna swd. påminna dän. minde monere, suggerere; altn. minnaz swd. minnas dän. mindes recordari, commemorare ob. minni = swd. minne n. Andenken, Gedächtniss dän. minde n. id., Denkmal; swd. dricka nägons minne wie isl. drecka minni (vgl. die altn. mhd. Bd.) auf Jemandes Wolsein trinken; ahd. alts. minnia, minna etc. f. caritas, amor = mhd. minn f. mnhd. mnd. mnnl. anwfrs. minne f., mhd. auch freundliches Andenken, namentlich Trunk dabei; auch gütlicher Vergleich; ahd. minnôn etc. amare (des Geliebten gedenken Gr.) = mhd. (nhd. poet.) mnd. nnl. minnen alts. minnian (ian, ean, eon)

afrs. minnia nfrs. minje ndfrs. minne.

e. (vgl. u. a. erinnern = mahnen) bair. man m. Erinnerung, Nachweh, Gemahnung ahd. manôn, manên monere = mhd. manen uhd. nnl. mânen (nl. maenen Mart.) alts. manôn; ags. manian (ia, iga, igea) to admonish, advise, exhort, monere, hortari; afrs. monia strl. mania nfrs. moänje monere dän. mane id., einmahnen, beschwören (so auch ags. etc. s. o.) altn. swd. mana (monere) provocare, lacescere, mannire swd. förmana dän. formane nhd. vermânen exhortari. — Über mlt. mannire s. u. a. B. 35 S. 299. Gl. m. h. v. Gr. RA. 842. Gf. 2, 767. 771.

d. ahd. meina f. (Otfr.) mhd. meine f. Meinung (Absicht, Gesinnung, Bedeutung, Weise) = afrs. mêne nfrs. mienje; ahd. meinan (a, ja, ô, e; bisw. auch colere, amare bd. vgl. minnôn etc.) = mnhd. nnl meinen, mhd. bair. auch cupere, inclinare, amare und s. m. vgl. ahd.; sibi propo-

nere, wie oft auch nhd. nnord., wo übrigens die Bd. opinari stärker hervortritt, als früher; alts. ménian (i, e) unl. nnd. ménen nul. auch mienen (Kraamer) e. mean id. ags. mænan in animo habere, sentire, velle; memorare altn. meina autumare, meineu = swd. afrs. ména dän. mene strl. mina nfrs. miene.

e. Mehrfach, bes. bei e. mahnen geht die Bed. erinnern über in antreiben und ferner in Fahrzeuge, Thiere treiben, führen vgl. bes. alts. nacon manon den Nachen treiben vgl. Gr. 4, 641. und mhd. die ros mit den sporn manen Kuonr. Z. 236. Diese Bed. hat sich in einem bes. Wortzweige ausgeprägt: ahd. menjan (nj, nn, n; e, a, ei; s. Smllr 2, 589. Gf. 2, 771.) minare, einmal vel bannan mannire swz. münen hortari Pict. mhd. oberd. ä. nd. (Frisch 1, 635) menen, mennen, u. a. bei Frisch l. c. mähnen treiben, leiten, bes. Zugvieh mhd. swz. menwec m. Fuhrweg noch als halbverstandener Wegname in der oberen Wetterau afrs. mena (die Welt Rh. 918 ff.) leiten, bringen nfrs. menne nnl. mennen agere, ducere, vehere, stouwen Mart. lenken, regieren; auch oberd. o, ö kommt als Stammvocal vor. Als Stamm erscheint min in dem vll. uraltlateinischen, also nicht o. d. D. entlehnten, zuerst bei Apulejus, Festus etc. in der Bd. führen vorkommenden It. minare promovere, ducere, expellere, wol = minare durch Drohungen antreiben, drohen; dazu mlt. it. menure führen (in mehreren Bdd. des d. W.); bewegen, rütteln frz. mener (afrz. unorg. mesner Dz. 1, 267) führen (in mehr. Bdd.) sp. port. menear treiben, bewegen dak. minare treiben; vertreiben; schicken; verschieben.

f. VII. zu uns. Nr. auch die Miene, die gls. Etwas meinende, bedeutende, bezeichnende Gesichtsgeberde. Zunächst stammt — nach Wd. 773 vgl. Swk h. v., der auch ob. nord. mynd vergleicht — das d. Wort aus frz. mine und dieses aus ob. hd. (d) meina, meine; vgl. indessen u. brt. min etc., auch man, wo kelt. Ursprung des frz. Wortes wahrscheinlich wird; doch nicht auch manaulja Nr. 23? sonst könnte man auch an entstellte Abl aus μῖμος denken, vgl. mlt. minnarius Gl. m. 4, 688. nhd. dän. mine (miene) f. = nnl. mjine, mine, miene f. e. mien swd. min m.

Die unsrer Nr. zu Grunde liegende Wz. mn (man, mnå; a, u, i) ist erweitert aus m, må mejden, ermejden, erwägen (Nr. 60), was jedoch noch nicht die älteste und sinnlichste Bd. sein kann; vrw. sind die Wzz. mat, mid, mud, ml etc. vgl. u. a. Nrr. 27. 36. 67. Bei folg. exot. Miscellen gehn wir zunächst auf Wz. mn ein.

lt. memini, minisci, mentum etc, mens, mentio etc.; mentiri etc. s. Nr. 12; Minerva, woher promenercare rathen (Pott); monere, monumentum etc.; monstrum, monstrare. gr. μένος c. d. μενεαίνω, μέντως; μένους; μένονα; μάντις; μήτις (ê st. en; vgl. sskr. mati aus manti, doch mit unverlängertem a); μήνις; μαίνομαι vgl. Nr. 12; μνάομαι, μιμνήσκω, μνεία etc.; μοῦσα st. μνοῦσα; μηνέω; vll. μέλλω aus menyo nach Bopp, vgl. ἄλλος: anyas; anders Pott und Benfey h. v.

cy. mynn, mynad m. will, desire (altn. munr) myn adv. by the will of, by mynnu wollen, streben corn. man, menna, menny, mentha, mendzha to will mynta vult mannaf volo manaf I can or may myn to know brt. menna, mennat meinen, penser, imaginer, estimer, juger; vouloir, desirer, demander mennad m. demande, offre, proposition vb. mennout; mennoz, menoz, menoz, menoz menoz etc., ellen Bdd. von menna entspr.; hhr vrm. such (m aus n durch p) cy. mympwy m. opinion, humour, good pleasure c. d. vb. -o. cy. meno m. mens, anima menwi to render intellectual;

und s. m. mynag m. narration, report c. d. vb. act. mynegi, manegi; brt. mének m. mémoire, souvenir, note, mention. cy. mwyn gdh. maoin etc. Nr. 58 stimmt sowol zu minna etc. (a. b. s.), als zu ob. altn. munir dän. mon; daran grenzt (vgl. gaudere in der sp. Bd. genießen und s. m.) cy. menwyd (m, b) m. gael. meanmann (ann, uinn) m. Freudigkeit s. u. und Nr. 64, b. Bes. zu nnl. nnd. minne f. Schmeichelname der Kinder für ihre Wärterinn oder Amme stimmt brt. miña, moña f. id. für ihre Muhme; miñon (o, ou) m. Freund, nicht bloß Liebling, wie frz. mignon nl. minion Mart. it. mignone; Pott in Hall. Ltz. 1840 Erg. Nr. 42 möchte das zu ob. mwyn geh. cy. mwyngu und mynogan a courteous mild person vergleichen, vgl. Celt. 1, 231; daher brt. miñoniez f. Freundinn miñoni, miñonach f. Freundschaft, Zärtlichkeit miñonias f. Geschlechtsliebe; vrw. scheint cy. mynwed f. fellowship, company. — Aus monumentum entl. cy. mynwen f. sepulcre c. d. mynwent f. churchyard monwent f. id.; monument.

f. corn. mein face, mien brt. mîn f. Miene; Gesicht der Menschen und Thiere; Nase, Schnabel, Maul (vgl. Nr. 65?); m. pointe de terre, promontoire = bek-douar eig. Erdschnabel vgl. viele Analogien; cy. corn. min m. an edge or point cy. auch Lippe, Rand bd. cy. min-bryd (pryd id.) m. feature; viele cy. Zss. und Abll. zeigen die Bd. Lippe, daher auch Kuss, vgl. swd. minna dän. minde küssen (in Volksliedern) vgl. gr. φιλεῖν lieben, küssen; Gr. Myth. 1055; doch gehört mindestens altn. mynnaz oberd. munzen küssen zu Nr. 65. auf welche auch diese kelt. Wörter überzuführen und dadurch auch d. miene (f) von uns. Nr. zu trennen scheinen; vgl. dort auch gdh. meo, mi f. Mund etc. Mit andern Vocalen ang. cy. mon f. point, centre; brt. man, man f. signe, semblant, mine, air, figure, personnage, eine vll. lehrreiche und wieder näher auf uns. Nr. zurückführende Reihe von Bedd. vgl. auch u. die gdh. Ww.; auf eine entspr. Nebenform des ob. mîn Nase deutet vll. vann. mannouz cornou. monkluz näselnd, vgl. Nr. 65. Sicherer hhr (cy. u gew. = i, uml. in u) cy. munud m. Miene, Geberde, Wink, Haltung, Weise, Ceremonie c. d. vb. munuddio; vgl. auch die folg. Ww. und übh. f: e.

e. Dem mhd. mener Heerführer Z. 245 entspricht vll. ä. cy. muner m. prince, lord (nef coeli vgl. afrs. mena); daher muneru to conduct, regulate, maintain, uphold; vgl. vll. myntumio to lead, encourage on (Grundbd. von e), support, maintain = maentumio to help, succur, maintain, vll. nebst gdh. mainse f. maintenance a. d. e. Worte entstellt.

Zu meinen, Minne, Miene zugleich passt ir. mian, mion gael. miann m. f. voluntas, cupido, amor, libido, deliciae, (auch naevus == cy. mann) c. d. gael. miannaich cupere vgl. zunächst o. cy. mynn; bei O'Brien ir. mein the mind meinn quality; mien; bei Armstrong und Dct. Scot. beide Formen glbd. f. mind, mien etc. animus, voluntas, affectus; indoles; consilium, prudentia; benignitas; amor; signum oris aut vultus; in den Abll. herrscht die Bed. benignitas, misericordia vor. Bei Pictet 13 ir. maon meditation: sskr. manana compréhension. gdh. mûin, muin monstrare; docere, erudire c. d. munadh m. admonition; education, instruction; vgl. zunächst lt. monere, monstrare; auch Pictet 176. — gdh. smuain f. cogitatio vb. cogitare c. d. (gls. sskr. smar = sman). meanadh m. Ahnung, Weißagung; ähnl. Bdd. auch in den d. Ww. uns. Nr. ir. meanman (man, ma vll. Suffix, nicht rdpl. Wz.), daraus gael. meanmadh, meanmadh (adh, a) m. ir. mind, memory gael. vis imaginandi; lascivia; gdh. voluntas, cupido; audacia; animi magnitudo; superbia; laetitia; vgl. die Bdd. von

mear etc. Nr. 34. gael. meanmaich, meanmaich (e. e.) ermahnen, aufmuntern ir. meanuir he thought of wol zsgz. vgl. meannarsaim cogito, wovon wir gdh. meanhair (mh, bh) f. memoria, recordatio ir. meanharaich gael. meanhraich recogitare, reminisci, resolvere nebst den Nebenformen Nrr. 46. 20. trotz lat. memoria und Wz. smr nicht trennen mögen. Armstrong hat auch gdh. meanmaradh m. thought gael. meanmarach spirited.

lth. meneti, praet. minnejau, an Etwas denken numaniti merken, verstehn numona f. das Verstehn und v. dgl. lett. mañña Verstand, Bewustsein mannit merken, inne werden, empfinden m. v. Zss. pamanna Art, Sitte erklärt das (zuf. an altn. mannûd f. humanitas c. d. erinnernde) lth. mandagus artig, gesittet; lett. miñña Entwurf; Spur atmiñña lth. atmintis f. Erinnerung lett. minnet gedenken; erwähnen, mentionem facere atminnêt sich erinnern; errathen vgl. die Ww. Nr. 27; und v. dgl. preuss. menisnan (e, i), pominîsnan memoriam menentwey gedenken, erwähnen, wenn nicht führen bd. zu e. (d) aslv. mynjeti, mjeniti νομίζειν, putare == slov. méniti rss. mnity blm. mniti, miniti pln. mniemać vgl. rss. mnimui vermeint und s. m. rss. mnit-sja es scheint slov. ill. meniti se sich besprechen slov. mėna, mėninga (a. d. D.?), mėnitra f. Meinung aslv. pomenati (e, je), pominati meminisse slov. pómniti id. rss. pómnitsja id. pomináty, pomjanúty id., erwähnen bhm. pomniti (i, je) gedenken, bedenken pln. pomnąć id. ill. pomniti sorgen dakor. pomenire erinnern; erwühnen; aufwecken; erleben poménà f. aslv. pamety bhm. pamet f. rss. pámjat f. pln. pamiec f. pamiatka f. olaus. pomiatk m. memoria slov. ill. pamet f. id.; gew. Verstand, Gemuth (e) slov. opó-mniti, -méniti, -minjati etc. rss. napominály etc. erinnern, mahnen (f) pln. mina f. Miene entl. Sodann vll. zu uns. Nr. (trotz der Nebenformen ohne n, da wir auch in uns. Nr. n nur für ableitenden Wzbestandtheil halten) vgl. Nr. 12 und u. a. o. cy. munud : aslv. pomanati veveuv, nutare neben pomarati id. vgl. lth. móju, móti id. rss. manity id., ein Zeichen geben; anlocken, hinhalten bhm. manouti einfallen, vorschweben (dem Geiste). Die Bedd. von manouti und von obmanati Nr. 12. umfaßt bhm. matu, masti mischen; verwirren; beirren m. se sich einmengen, verwirren; vorschweben, scheinen; vgl. moutiti verwirren, trüben, rühren aslv. meta, mesti, matti ταράτverv, turbare; die Abwesenheit oder Auflösung des Rhinismus, vll. richtiger des wurzelhaften in den aslv. bhm. lth. lett. esthn. finn. sskr. etc. Formen dieses Stammes gewöhnlichen n, zeigt sich auch in mehreren aslv. pln. lett. Formen dieses ausgedehnten Wortstammes; vgl. sskr. munth etc. Nr. 6.

alb. ménte, μέντε Sinn, Verstand, Meinung ménteure, μέντζουφε m. Kluger mentoneiñ (ντ) denken, meinen; méntesea (ντ) Amme hhr als sage-femme, vroed-vrouw und dgl. ? (nicht als ob. minne); mnimóre Deukmal aus ngr. μνημούφι.

e. lapp. manetet finn. manata esthn. manitsema (man, mann, maen, main) hortari c. d., finn. auch exorcizere, wie den. mane etc.; entl.?

§ . ¿ hhr finn. maine, mainio fama, rumor mainitzen prs. mainita mentionem facere mainittaa nominari lapp. maino laus. c. d. mainot laudare aber mânet, muonet nominare; conjecturare, divinare? oder vgl. pln. mianować id., erinnera c. d. = aslv. imenovati etc. s. N. 6. Zu dem poln. Worte, das bes. für die Namengebung des Täuflings gbr. scheint, gehört wol lth. meinauti Verlobte authieten. — d. lapp. meineg opinio; propositum, finis entl. f. lapp. finn. meno gestus (finn. auch = esthn. mönno tumultus etc.) gehören schwerlich hierher.

86 M. 64.

¿ hhr bask. manua ordre manatua id., message manatcea commander und s. v. maina génie, industrie.

sskr. man cl. 4. 8. atm. cogitare, opinari, aestimare cl. 1. par. = mân honorare; von ersterem eig. ptc. prt. mata n. cogitatio, opinio mati f. nebst Zubehör s. Nr. 60. manas n. (gr. μένος BVGr. 6. 128) manuu m. (: μηνις vgl. Nr. 12) moeror; ira araman spernere vgl. ahd. farmanên etc., auch pali viyatimañnati il méprise Essai 93. weshalb Pott 1, 254 auch It. temnere hierher stellen möchte vgl. Bf. 2, 245. sskr. man cl. 1. atm. cogitare, perpendere; honorare desid. mimanse perpendere, considerare; comperire; und s. m. Bopp vermuthet in d. minna un aus nd; sskr. mind, mid amare. mnå cl. 1. per., in tempp. spec. man, memorare, enunciare, celebrare, laudare durmanas (r = s) gr. δυσμενές (bösgesignt) pers. dusmen Feind = afgh. dusman (dushmun), mund. dokman; dazu auch vrm. arm. thénami id. (umgesetzt). man aprs. denken zend. sprechen vgl. sskr. man tönen? zend. manthra Wort, Rede manô, (angro-) mainyus Geist spers. maniya n. (sskr. manya) Ehre, Cultus pers. man good opinion (auch collecting; family) Barr. mana opinio menis id., cor, mens, natura, indoles = sskr. manas nach Vullers Inst. 1. pers. 27. oss. d. amônun (u t. ü) zeigen, unterrichten bamônun hinzeigen vrm. von d. amône t. mænæ da, dort; demnach nicht hierher?

Wißender? wenn nicht Stummer, Schweigender vgl. das freilich erst davon abgeleitete mauna silentium maunin taciturnus s. m. = muni; vll. nur zuf. klingen folg. Ww. zs.: gdh. maon, meann stumm vgl. Pietet 176. cy. mynagon silent, calm. (eig. sanft? vgl. ob. Ww.) bhm. muna, munak m. Sprachloser, Tölpel.

polyn. manao penser, conseil, plan m. v. Vrww. manara esprit, coeur, fantome; andre Bdd. s. Nr. 45. — Schwartze stellt zu uns. Nr. kopt. μηνν etc. signum, significare μινε genus, species — hbr. min γις species, forma syr. minô progenies.

64. a. Mundon betrachten, beachten, σκοπεΐν Phil. 3, 17. b. Mundref Ziel, σκοπός Phil. 3, 14. Munderichus ein Thervinger Zeuss 410 hhr? (Gr. 2, 471; RA. 403. 447. 449; Gött. Anz. 1820. Massm. in Münch. Jbb. 1840. Smllr 596. Gf. 2, 813. Rh. 752. 938. Wd. 1352.)

a. ahd. munti, munt f. mhd. munt f. gemund n. ags. alln. mund f. Schutz e. mound Schutzwehr, Damm und dgl. afrs. mund, mond m. protectio; tutela; in der Bed. tutor = strl. mond m. nfrs. moend m. ahd. munde protectori mhd. mund m. Ehemann ahd. foramundun n. pl. m. advocati mnhd. mnnd. vormund m. tutor, nd. 1433 auch advocatus, Schutzherr afrs. fore-munda, -mund, -mundere, for-mond, -munder mnd. voremund, vor-munde, - mund, - münde, - munder strl. formunder altn. formyndari swd. förmundare dän. förmunder, alle m. tutor, ahd. muntôn mlt. lang. mundiare mhd. munden ags. mundian defendere, protegere e. mound mit Schutzwehr versehen ahd. lang. âmund mnhd. mündig nnl. mondig majorennis, sui juris nl. mondigh puber Mart. altn. myndugr nnord. myndig majorennis; auctoritate pollens ahd. muntporo (p, b), muntporto ags. mundbora m. protector mhd. ä. nhd. montbar, mundpar, mompar, momper, mommer (G. G.) mul. montbore nul. mondbaar, alle m. tutor nul. mom - baar, -boor, -ber m. id.; Generalprocurator afrs. frank. mundiburd etc. alts. mundburd mnl. mundeburd protectio ags. mundbyrd id., patrocinium. Bemerkenswerth ist bei den meisten mlt. Formen dieser

M. 64.

Zss. in der Stammsilbe a, auch ai, wie in frz. maimbour, maimbournie; vgl. auch mlt. manillo tutela, protectio, defensio Gl. m. 4, 529? Altn. mundr m. dos; manipulus vgl. für letzt. Bd. u. ab; für dos vgl. mundsket etc. Rh. 939 und einmal vrm. lang. mundium. altn. mund n. tempus (indefinitum) als Ziel, σχοπός hierher?

ab. Grimm legt die Bd. Hand zu Grunde; dafür folgende Zsstellungen (vgl. Nr. 26. Gr. s. o. Smllr 2, 597. Gf. 2, 815.) ags. mund, mun manus, palma, Hand, Handma, ahd. munt, munda palma, cubitus mhd. munt f. Z. 261. gemünde etc. n. Handsläche als Maß, noch 1482 gemundt palmus altn. mund f. manus n. tempus s. o. mundr m. s. o. ; hhr ags. minnæm

manipulus. - ahd. menihha manica yrm. entl.

Ohne Zweifel hängt uns. Nr. mit der vorigen zusammen, vgl. namentlich dort muns πρόνοια; vll. ist Schutz zunächst als Aufsicht oder Rücksicht, vll. als Andenken, Bedenken, vll. als Wachsamkeit, Bewachung, Bewahrung zu faßen; vgl. bes. die lituslav. Vgll. u. ba. Nur zufällig nähert sich dem g. mundon nnd. munten nhd. munzen auf Etwas = bezielen etc., wovon wir mint schott, bezielen e. vorhaben ags. myntan disponere,

statuere, exponere noch nicht zu trennen wagen.

b. Bei mundrei, dessen Bd. σκοπός ganz zu a σκοπείν passt, vermuthet Gr. 2, 134 ein Adi, mund - rs vigil, citus; hier das Zubehör (vgl. Gr. l. c. Smllr 2, 604. Gf. 2, 817. Wd. 1355. Pott 1, 245. V. 64, Anm. a.); and. muntar expeditus, vigil = amhd. munder mund. nuord. munter, swb. auch artig, hübsch, bequem swz. fett, tüchtig gesund bd. vgl. swz. muniern fett werden bei Swk. ahd. muntri, mundri (= mundret?) f. industria muntran etc. suscitare etc. = mhd. nnd. mundern nhd. er-, auf-muntern swd. muntra dän. muntre; und. (westf.) upmuntern munter werden, erwachen.

**b**<sup>6</sup>. (Gr. 2, 577. Gf. 2, 808. Wd. 1355. W. 64. Anm. α.) Zunächst vergleicht sich munter als abgelautet mit ahd. mendi f. gaudium, alacritas, tripudium mhd. mende f. id. amhd. menden (mandjan) alts. mendjan gaudere ahd. mandag alacer, gaudens ahd. alts. mendislo exultatio ; hhr ags. mænde (ä?) crepundia, Kinderspielzeug? schles. mend Lärm, Hader?

b. Misc. Mit vrw. Bed. das einfachere munr etc. Nr. 63. auch bair. manzig munter, wenn es zu manezen sich bewegen gehört s. Smllr 2, 604: 582. Auch das glbd. muster Gailer v. K. musper Smllr 2, 642 ist für weitere Erforschung des W. munter zu beachten. Auffallend ist es, daß munter nur im Hd. heimisch und von dort erst ins neue Nd. Nord. übergegangen zu sein scheint; Entlehnung aus dem Slavischen (s. u.) mögen wir darum nicht annehmen; altn. myndarlegr decori vultus, smuk, veldannet, das zu der swb. Bed. passt, gehört zu mynd Nr. 63. wo vll. übh. weitere Anknüpfungen zu suchen sind.

a. lt. mûnire, moenia etc. gr. mŷn, μύνη Vorwand ἀμύνομαι etc. Bf. 2, 37 vgl. Celt. 1, 72 mögen wir doch nicht allzunah an mund stellen; ebensowenig die kelt. Ww. muner etc. Nr. 63, e. und etwa den alb. Stamm munt, μούντ, welcher können, arbeiten, mühen, strafen, überwinden bedeutet. Weiteres für a und uns. Nr. ubh. ergibt sich im Folgenden.

ab. It. manus c. d. gdh. man, mam m. f. mad m. (Grundform mand?) id. dazu vll. manas, manas m. strength, power? cy. mann f. Hand; auch cy. brt. Ort, Fleck = cy. menn, ma f. vgl. bann B. 35, B., in dieser Bd. noch mancherlei Zubehör; vll. für beide Bdd. : cy. mannu, menu, minio to make an impression by touching, to touch; davon scheidet 88 M. 65.

sich cy. mun, munaid m. the two hands full muned an epithet for a hand, ang. bd. that helps or extends aid, zu a passend. corn. manal a handful, gripe m. yz a sheaf of corn = brt. vann ménal — sonst malan vgl. Nr. 5, §°. — f. Garbe c. d. vgl. mlt. manuale, manua etc. it. manata frz. manée id. Gl. m. 4, 543. Demnach vrm. entl. wie auch corn. manak cy. brt. maneg f. brt. manek f. Handschuh gael. maineag f. glov. muincheall m. ir. mainchille sleeve alb. ménkë, μένκε Handhabe, Griff μέγκε Ärmel cy. menybr manubrium. vrm. hhr brt. minoch m. Handvoll Kornes als Bischofszins.

b<sup>a</sup>. aslv. madrū φρόνιμος = pln. madry bhm. moudry olaus. mudry rss mūdrū ill. mudar slov. muder, moder c. d. Mikl. 55 legt pln. mada testicula bhm. mudjata renes etc. zu Grunde. Aber die Grundbd. ist vrm. (geistig) aufgeweckt = munter. Vgl. lett. môdrs, môdrigs munter, wacker, lebhaft: (vgl. a<sup>a</sup>) modū būt wach sein môstu prs. môdu prt. môst iuf. môstees refl. erwachen môdīt aufwecken; pamôstees bewust sein, denken führt zugleich auf die ob. slav. Bd., wie auf die goth. Bd. uns. Nr. und den Zshang mit Nr. 63. Dazu auch die kurzvoc. Formen lett. mudrs munter lth. mudrus id., witzig (wie ob. slav. Ww.) c. d.: lett. muddīt "aufpurren" (aufwecken, aufstören) c. d. muddināt aufmuntern muddīgs hurtig. Bei diesem kurzvoc. Zweige tritt häufig auch die Bd. des Muthes hervor vgl. Nr. 67. Als Nebenstamm von mund, mud betrachten wir den lituslav. Stamm bund, bud, wozu u. a. lth. budrus aslv. būdrū munter, wachsam etc. gehört; vgl. u. a. B. 38°. wo statt der orient. Vgll. eher sskr. bhand = mand B. 27 vgl. b<sup>b</sup> zuzuziehen ist.

ba.b. Ähnlicher Bd. mit munter ist cy. mynw Nr. 26. kelt. Ww. in der Bd. Freudigkeit s. Nr. 63. Speciell zu Wz. mand, mad mag der schon erw. gdh. Stamm meadhar (dh, gh) Freudigkeit gehören, der gleiches Suffix mit munter hat. Vrw. sskr. Wzz. mand, mand, mrd, mad, mud gaudere; für swz. munter vgl. etwa mind, mid pinguem esse (auch amare s. Nr. 63). hhr vrm. oss. mondagey mit Vergnügen, gerne amond Glück c. d.

Anm. Wäre Miklosichs ob. Abl. richtig, so käme noch zur Vgl. pln. mada bhm. moud etc. Hode: esthn. mun finn. munuinen id.: esthn. munna finn. muna magy. mony lapp. manne vogul. monn samoj. monna,

monu, muni Ei lapp. monnem Niere.

65. **a. Munths** m. **musth** n. 2 Cor. 6, 11. Mund, στόμα. In Eigg. - **munt** os, bucce bei Smaragdus. **b. aina-Munditha** f. Einheit, ἐνότης Eph. 4, 3, 13. (Gr. 3, 400. Smlγ 2, 595. Gf. 2, 811. Rh. 938. 940. Wd. 1288. Bopp VGr. §. 140; Gl. 258. Pott 1, 113. 213. Bf. 1, 512.)

Für b vgl. "aus Einem Munde," einmündig und ore Tschudi bei Frisch 1, 673; indessen auch Einmüthigkeit und dgl., weshalb man b zu

Nr. 64 vgl. Nrr. 63. 67. stellen könnte.

amhd. munt = anhd. alts. afrs. nnd. dän. mund afrs. nnl. mond alts. afrs. müth ndfrs. müth, müss, müd helgol. mütt nfrs. moenne ags. müdh e. mouth altn. munnr, mudhr swd. mun, alle m. altn. munni n. afrs. mutha etc. dän. mund. munde c. ostium e. mun, muns Mund, Gesicht schott. munds die Kinnbacken. — In der span. Gaunersprache (Germania) mundo Gesicht vill. goth. Rest.

Nach Schaf. 1, 55 entspricht der — zum Theile verm. zur vor. Nr. gehörigen — häufigen d. Namenendung mund 1th. -munt aslv. -mut. Vgl. 1ett. mutte Mund, Maul: ob. mudh etc.? (aber muža Mund: sskr. mukha

etc.). Mit dieser, von Richthofen getrennten, Form ohne Nasal zszuhangen scheint filt. musum, musellum rostrum, rictus Gl. m. e. muzzle frz. museau it. muso swz. mause Kuh -, Rinds - maul ngr. αούτζουνον Schnauze brt. mousa schnüffeln, wogegen mouza vann. mouchein maulen vll. mit frz. moue zshängt.

brt. min Maul etc. cy. min Lippe etc. s. Nr. 63, f. dazu ir. men agael. mi mouth; vrm. auch cy. mentun m. a thin, small lip; auch lt. mentum, das Pott 2, 551 als prominens vgl. mons auffast, kann zu unsrer Nr. gehören vgl. ganz Analoges v. Kimmus. - Ist gdh. meunan (u, a) m. oscitatio, a yawn vrw.? — Die Bd. des schtt. munds führt auf ey. mant m. cheek-, jaw-bone, mandible c. d. mantachu to shew the jaws; to mumble; to become toothless mantach toothless gdh. manntach id. und = cy. mantai c. a mumbler vgl. schott. mant stammeln und v. dgl. brt. munzun f. zahnloses Zahnsleisch mouña wie Zahnlose esen (mumpfeln) ang. auch leise die Lippen bewegen. Diese kelt. Ww. dürsten lt. mandere etc. (vgl. Nr. 39) mit uns. Nr. vermitteln: mlt. manas malas. maxillas Pap. ist vll. Dialektform oder Entstellung von malas, dakor, mondranire mummeln, murmeln läst ein slav. madrati erwarten. Auch sskr. mantr Nr. 5 mag eigentlich mumpfeln (vgl. die Bd. in occulto loqui) bedeuten, wenn es nicht eher Denom, von mantra consilium, hymnus ist und zu Nr. 63 gehört, wo zend. man sprechen auch an uns. Nr. crinnert: Bopp stellt zu ihr sowol znd. manthra Rede, als mantr, obschon letzteres auch zu Nr. 5. magy, mond sagen hhr? vgl. etwa ahd, mundalon effari. Wol zuf. ankl. bask, minzaica Sprache minzaicea sprechen und s. m. ¿ hkr arm. mut (mutkh) mouth, opening, door, entrance etc. c. d. mtanél to enter etc. Yu ob. kelt. Ww. klingt muchel to mumble, coo. wail vgl. die vll. redpl. Ww. Nr. 31.

66. ; Mun in lauh-muni, -moni ἀστραπή, φλόξ glitmunjan στίλβειν. Vrm. sind diese, weiter unter G und L nachzuschenden, Ww. doppelt abgeleitet, durch und und und: doch fällt das ausschlie diche Vorkommen dieser Doppelsuffixion bei diesen sinnverw. Wörtern immerhin auf, ahd, lauhmoni bei Schilter hat sich als falsch erwiesen s. Gr. 2, 175. Gf. 2, 151. Wir verwarnen vor Beziehung zu ill. serb. dalm. munja f. Blitz, dessen u aus l, lü vgl. aslv. mlünija rss. molnija f. id. (; altu. miölnir Gr. Mth. 1171) bhm. mluno n. elektrische Materie mlunny elektrisch: pln. mlynek Feuerrad klingt nur zuf. an.

67. Mods. moths (Gr. 2, 233) m. n.? (Gr. 3, 522) Zorn, Svuóc, ὀργή. modags zornig, ὀργιζόμενος. model f. Gemüt, Sinn in laggamodel f. Langmut. uazpo@vuia; mukamodel Nr. 61. Modares (d st. t zu Nr. 68?) ein Gothe s. Zeuss 415. (Gr. 2, 233 vgl. 260 ff. 3, 522. 523. Smllr 2, 654. Gf. 2, 679. Rh. 931. Wd. 1296. 1363. Dtr. R. 382. Pott 1, 254. Bf. 2, 34.)

and, mod, moad, moot, moot, muat, muoth, muot etc. n. m. mens, animus, spiritus = mhd. muot m. n. oberd. muet, mout m. nhd. mût m. (gew. Selbstvertrauen und dgl. bed., die allgemeinere und ältere Bd. mehr in Zss. und Zsstellungen. wie Gemüt und s. m.) alts. muod m. alts. m. afrs. (mens; voluntas; consensus) and, m. anord, n. ags, n. (mens; vis, violentia; d st. dh Gr.) mod unl. nfrs. moed m. (nebst und. nnord. wie nhd.) mnl. moet mens = nnl. gemoed; bei Mart. moedt mens; audacia etc. e. mood ira und dgl. altn. modhr m. animus; fastus; indignatio vrsch. von môr m. (dat. môi) animus, intentio; wohin dieses? - model = ahd. -muôti f. etc. modags = amhd. môtig in Zss. nhd. mûtig animosus H.

12

90 M. 68.

oberd, wett, meist mutwillig bd. ags. nnd. nnord. môdig superbus, animosus, ferox e. moody ad animum pertinens; iratus etc. nnl. moedig animatus bei Mart. moedig wie ob. nnd. etc. auch ferox, arrogans bd. In den nd. nl. Zss. öfters ausl. t.

Am Meisten, auch in den Abll. und Zss. der lebenden Sprachen, tritt die Bd. mens, Gemüt, Gemütstimmung hervor. Würe bewegtes Gemüt, Gemütsbewegung die Grundbedeutung, so könnte man an sskr. math, manth agitare (: gr. \$\mu av \text{\text{\text{\text{o}}}\$, \$\mu a\text{\text{\text{\text{o}}}\$} \text{Bf. 1, 258 vgl. BGl. 272 Wz. medh; vgl. Nr. 63) denken, wie Grimm an muohan, mühen agitare, fatigare, welches namentlich durch oberd. müeten id. vgl. müde etc. Nr. 6, § \(^{\text{\text{\text{o}}}\), vermittelt sein könnte. Wahrscheinlich ist der (etwas schwankende) Dentalaustaut unsrer Nr. ableitender, vll. participialer Natur vgl. \(^{\text{\text{i}}}\) hinliche Bildung unter den Vgll. der Nrr. 60. 63; Nr. 27 mag wenigstens wzvrw. sein. So auch lett. muddigs mutig muddin\(^{\text{\text{i}}}\) termutigen Nr. 64, \(^{\text{\text{\text{o}}}\), das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) des wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{\text{o}}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{o}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{o}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{o}}\) das wir nicht unmittelbar hierher stellen. Weitere exot. Vgll. m\(^{\text{o}}\) das wir n

68. **NIota** f. Maut, Zoll, τελώνιον, τέλος. **motareis** m. Zöllner, τελώνης. (Gr. 2, 50; Gött. Anzz. 1836 St. 34 ff.; Diphth. 44. LG.Vorw. IX. Frisch 1, 650. Smllr 2. 646. Gf. 2, 700. Wd. 1992. Dtr. R. 376. BVGr.

S. 647. Pott 1, 112. Mkl. 53.)

Grimm nimmt neuestens ursprüngliche Einheit der Nrr. 68. 50. an, wozu denn noch Nr. 8 zu bedenken ist, und stellt **mizdo**, meord, miete, maut zusammen. Letzteres erscheint durch die Unregelmäßigkeit der dentalen Auslautsstufe und durch die beschränkte Bedeutung im Deutschen als Lehnwort. Nach Frisch war es zunächst in den Donauländern üblich; die Vielteilung Deutschlands mag Sache und Namen weiter verbreitet haben.

ahd, schon a. 889 "lingua theodisca" muta = mhd. mûte, muote, mû3e f. nhd. maut, früher auch mauße, wett. maukt Zoll, Grenzzoll, Stätte desselben Davon unterscheidet sich schon durch die Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit der Bedd. altn. mûta f. munus, largitio, Bestechung swd. mutor pl. id. dän. obs. und mund. mude Gabe, bes. über Bezahlung hinaus, Zugabe, Trinkgeld und dgl. altn. swd. mûta bestechen dan. obs. mude id., Trinkgeld geben und dgl. Zu diesen swrl. entl. nord. Ww. sollten wir vll. hd. muet etc. Nr. 50 näher stellen, als die vrm. aus dem Lateinischen oder Slavischen entlehnte hd. Maut. hd. mautt modius Voc. a. 1429 gehört zur Müllermaut (Mühlmetze, Malter Smllr 2, 647) und vll. hierher, nicht zu mutt modius; vgl. indessen das glbd. muozze d. sg. a. 1553. oberd. mueß (l. c. 639. Z. 264.) f. (n.), das freilich lautlich am Besten zu mota passt. Sogar Vgll. von ahd. muoza (nhd. muße) fas, licentia, facultas etc. und der ganzen folg. Nr. laßen sich durch Analogien unterstützen. ahd. muazigo, moazzico munificentia Gf. 2, 909 passt lautlich zu mota, der Bed. nach zu ob. nord. Wörtern.

mlt. muta umschließt nebst unsrer Nr. noch andre Wörter, welche mindestens zum Theile auf lt. mutare zurückzuführen sind. — lth. muitas m. lett. muita f. bhm. mýto, mejto n. slov. múta, míta f. telonium pln. myto n. id.; Mietgeld für Gesinde, Wohnung und dgl. slov. míto n. id. (letzt. Bd.); Lehenszins: mítje n. das Lehen kroat. mito donum Schaf. aserb. müty pecunia, munus corruptivum dakor. mità f. donum, largitio; fenus,

usnra olaus. myto n. Lohn aslv. müito χρήματα; πέρδος; τὸ ἰκανόν, satisfactio aber müitary = rss. müitar (auch Preller bd.), müitnik etc. bhm. mejtař, mejtnik slov. ill. mitnik slov. mütar lth. muitininkas esthu. müütnik (a. d. Russ.? vgl. Nr. 50) τελώνης, Zöllner, Mautner lett. muitât zollen bhm. mejtiti verzollen ill. mititi, podmititi dak. mitire slov. podmitati bestechen (nord. mūta) merkw. neben slov. nitati, podnitati id. nita f. Bestechung; sodann ill. malta f. Zoll, Maut maltar Zöllner vgl. Nr. 5. Andre Bedd. der bhm. Ww. s. Nr. 14. lett. metteklis Zoll und s. m. nicht hhr. Weitere mögliche Vrww. s. in den o. ang. Nrr. VII. noch zuzufügen brt. mīz m. gw. pl. mizou Kosten, Ausgaben.

69. **a. ga-Nfotan** 2. an. (prt. **gamosta**) Raum finden, eindringen; Raum haben, faßen, χωρεῖν Mrc. 2, 2. Joh. 8, 37. 2 Cor. 7, 2. **b. gamotjan**, gaggan **gamotjan** begegnen, ὑπ-, ἀπ-, συν-αντᾶν, συνεῖναι. urrinnan **vithragamotjan** ἐξέρχεσθαι εἰς ὑπάντησιν, συνάντησιν Joh. 12, 13. (**a. b.** Gr. 1², 852. 881. 894. 909. 911. 962. 979. 988. 993. 997. 1³, 505. 2, 10; RA. 747; W. Jbb 1821. Frisch 1, 671. Smllr 2, 637. Gf. 2, 905. Rh. 926. 937. Wd. 1362.

a. ahd. muozan, muoz etc. prs. muosa pit., mögen, können, dürfen, sollen, müßen, posse, licere, debere, oportere, geistig Statt haben, locum habere faciendi vgl. die goth. Bd. mhd. müe en. prt. muoste, muose id. nhd. mußen, prt. muste debere, oportere = oberd. muegen, muen, prt. müeßet, müed; merkw. auch im hd. Nordhessen (Hinterlande), freilich nahe am nd. Gebiete, unverschoben mutte vgl. mütten Smllr 2, 654? alts. motan, prt. môsta mnnl. moeten, prt. moeste, nnl. moest; nnd. mæten, prt. moste afrs. môt 3 ps. sg., pit. moste Bd. wie amhd. nfrs. moatten, prt. most ags. mot 3 ps. sg., prt. moste amlid. Bd. alte. mote id. schott. mot e. must debeo, debui swd. måste id. fällt auf, da das Wort sonst im Nordischen fehlt, wenn es richtig ist, daß dan. maatte inf. praet. maattet ptc. mußen aus dem ptc. von maa Nr. 1 gebildet ist. - ahd. muoza f. muoz m.? licentia, fas; otium, zeitlicher und geistiger Raum vgl. die sinnliche goth. Bd. mhd. muose, muos m. otium nlid. muße f. id. bair. mueß noch bisw. Raum, leerer Platz in sinnlicher, räumlicher Bd., so vrm. auch einmal ahd. muoza nach Weigand, und swz. mueß n. nöthiger Raum; nul. moete f. Muse, Gelegenheit.

b. alts. motian, muotean occurrere. obvenire mnd. moten id. nnd. mæten entgegentreten, aufhalten, bes. Thiere, occurrendo arcere c. d. bemöten begegnen nl. moeten Kil. nul. gemoeten, ontmoeten id. ags. mêtan, gemiltan occurrere, invenire alle. mete e. meet id., convenire; aggredi etc. afrs. meta begegnen, aufhalten ndfrs. mete id. nfrs. mjitje bogegnen altn. swd. mæta dän. möde begegnen: eintreffen, sich einfinden swd, mota aufhalten, merkw. gesonderte Form. ul. gemoet n. nnd. gemod occursus und. möte id.; congressus to mote, to möde unl. te gemoet dän. i mode obviam. ags. môt, gemôt m. conventus, concilium = alte. mote (Volks -, Gerichts - versammlung) c. moot, meeting ags. mitinc, mitting (congressus) altn. môt n. id., concursus, conventus: commissura, junctura z. B. Gelenk oder Öffnung eines Ringes; sodann in den Bdd. modus und typus (finn. muoto Nr. 60) sich mit mati m. modus, ratio swd. matta f. (mått n. Mas) dän. maade c. id., mensura (aber mode c. swd. mod n. Mode) berührend; swd. möte n. dän. möde n. occursus; conventus etc. altn. â, i môti dän. mod, imod swd. mot, emot prp. prf. contra, adversus.

Zu uns. Nr. gehört auch nhd. gliedmaßen pl. s. Gr. 13, 505. = mhd.

92 N. 1.

lidemæZe sg. n. (organum) afrs. lithmatha pl. nfrs. lidmaete nnl. ledemaet und, ledematen pl., aber altn. lidhamôt n. pl. (von ob. môt Glied, Gelenk) dän, ledemod n. swd. ledamot m. Glied, zunächst als Gelenk. Eben der Vocalunterschied dieser Wörter führt uns tiefer in den ganzen Stamm hinein. Ihre und des altn. môt ob. Berührung mit Nr. 60 ist nicht zufällig, obgleich Jos. Maaler "glidmaß Leybs lenge, die grösse des leybs" vgl. Wd. 1199 nur willkürlich so deutet. Nach diesen Berührungen, wie übh. nach Laut und sinnlicher Raumbedeutung ordnen wir am Liebsten mit Schmeller uns. Nr. unter mat Nr. 60; Grimm zicht auch Nr. 39 mats dazu. Für a : b vgl. u. a. finden, treffen : sich (einander) f. tr.

a. pln. mus m. das Muß, der Zwang musieć müßen = bhm. museti, musiti, vulg. museti c. d. vrm. a. d. Hd., obgleich Nr. 1 preuss. musanklingt; ill. moratti slov. serb. kroat. morati mu, en gehören auch zu Nr. 1, wo Weiteres nachzusehen. - gdh. feud gael. faod posse, licere, oportere, debere, opus esse (vgl. B. 29) wurde gut bierher passen, wenu

wir f aus m gebildet annehmen dürfen.

b. gael. môd m. conventus; curia; offensio m. wen. Abll. entl. VII. steckt der Stamm in cy. Zss. wie z. B. cymmyddu convenire, to come together: commund m. etc. = e. commot (Bezirk), woher cymmydu to associate etc. gehört nicht hierher. lapp. mötot, metot occurrere, obviam ire, mötas entl.

- 1. ga-Nagljan annageln, προσηλάν Col. 2, 14. (Gr. 2, 98 ff. 104. 3, 470. Smllr 2, 684. Gf. 2, 1016. Rh. 947. Dtr. R. 194. vgl. b. Gr. Nr. 95. 3, 404. BGl. 188. Pott 1, 86. 2, 164; Lett. 2, 30. Bf. 1, 124. 2, 23.)
- a. b. ahd. alts. nayal annhd. and. anl. swd. nagel (jetz. Sprr. a) ags. nägel e. nail afrs. neil, nil sat. nejl nfrs. neylle, alle m. unguis; clavus altu. nagli m. (negla f. Zapfen im Boote) dan. nagle c. ndfr. najel clavus ahd. canacalit etc. infixus nagaljan annageln und s. w.

b. alln. nägl f. dän. negl c. ndfrs. najel wang. nidel and. nägel

(nach Br. Wtb. neben dem für a. b. geltenden nagel) unguis.

- a. lett. nagla clavus lth. negelys m. clavus ligneus lett. naglôt nageln finn. naula, bei Kl. auch nagla lapp. naule enar. finnl. narlle esthn. naggel, nagla, nael clavus: libra (Pfund: vgl. nagel als Maszeichen bei Smllr I. c.); finn. auch cuneus, wie ahnlich bisw. die d. Ww. vgl. esthn. nagga Kufenzapfen; karel. nyaglu, nuaglane olonez. nagu clavus syrj. narri id. aus navri = navli? esthn. naglama(g, k) finn. naulia lapp. naulet nageln zig. naglus clavus entl. laz. nogad nagelu.
- b. lth. nagas lett. nags aslv. noküty serb. nokti slov. nohet ill. nokat, nohat russ. nogoty blm. nehet olaus. nochć, alle m. unguis poln. paznogieć (g, k; die litusl. Gutturalstufe wechselt übh.) m. rss. paznokti pl. blm. pazneht m. id. vgl. aslv. paznoküty οπλή; sskr. nakha m. n. nakhara m. hind. nakh m. nuh m. nuk, nahin mult. naw etc. zig. nai etc. PZig. 2, 320. (auch nogti a. d. Sl.) afgh. nuk kurd. neinuk, nanuk bal. prs. nakhun (u, e) prs. nakhuneh oss. nach, naech, nuach Kl. d. nich t. nüch Sj. (arm. magil hhr?) unguis. Vrm. gehört hierher auch das ausschließlich slav. Wort noga etc. Fuß vgl. lett. naggos eet auf den Füßen gehn, wie denn anderseits ob. Ith. lett. Ww. auch in manchen

Redensarlen für Fingerspitzen, Finger, Hände gebraucht werden; einem Nebenstamme gehört vll. lth. nyksztis große Zehe etc. A. 4.

**b**. It. unguis, ungula gr. ὄννχ (nach Bf. st. ονχ) gdh. ionga, iongna m. cy. ewin f. corn. euin, juin brt. ivin n. unguis, gdh. cy. auch ungula; arm. éghungn unguis swrl. hhr, doch nach Schwartze = (**b**\*) prs. nakhūneh; zig. ungla f. id. vrm. cntl. s. PZig. 2, 75. vgl. jedoch yukaģir. oṅgil id.

Vrm. sind a und b<sup>n</sup> urspr. identisch, a nach b<sup>n</sup> benannt. Grimm legt nagen zu Grunde. Ähnlich vergleicht sich aslv. nyzą, nysti πηγνύναι, wozu Miklosich aslv. noży culter stellt, vgl. lett. nazis id. kaukas. mizgeg. tusi neka (an M. 41 erinnernd) id. esthn. nugga, g. noa id. finn. nükä, nüsä cultellus nükkiä carpere: nütkiä cultro vel unguibus comminuere lth. nēszeti lett. neest jucken lth. nēżas m. lett. naiza Krätze. Wenn wir b<sup>b</sup> urspr. = b<sup>n</sup> nehmen, so dürfte die Grundbd. Krümmung sein vgl. u. a. Bf. l. c.; die Zss. afrs. ongneil, ogneil ags. angnägle e. agnail ahd. ungnagel etc. paronychia gehört nach Gr. 1<sup>3</sup>, 416 nicht zu b<sup>b</sup>. Mit ὄννξ vergleicht sich νύσσειν, das bei Hesiodos namentlich vom Hufschlage gilt. Wenn die Grundbd. heften und dgl. ist, so dürfen wir auch an Vrwschaft uns. Nr. mit nähen etc. Nr. 17 denken.

2. Nadrs m.? Natter, ἔχιδνα Luc. 3, 7. (Gr. 3, 364; Mth. 649. Gf. 2, 1051. Wd. 1449. Bf. 2, 52.)

a. ahd. natara, natra, nadra f. mhd. natere f. notter Hedion bei Frisch 2, 35. nhd. natter f. alts. nadere, nadra f. ags. nåddra, nedder, vedr, nädre f. alte. nedder ndfrs. nåder altn. nadr m. nadra f. (d, dh) serpens, vipers.

**b.** ags. ættr etc. m. n. nnl. nnd. e. adder f. oberd. åttern, ådern f. mhd. oter f. Z. nhd. otter f. id. (vrsch. von dem gll. W. Bd. 1 S. 247); wird ganz von a geschieden und = ags. ættr, åtor n. m. venenum (Eiter) gestellt, obgleich anl. n in den meisten d. Sprachen häufig unorganisch abfällt und zutritt.

n. gdh. nathair f. cy. neidr, pl. nadroedd corn. naddyr, nader etc. Natter lt. natrix Waßerschlange d. i. Schwimmerinn hhr? esthn. nastik Natter hhr? die finn. Schlangem.amen M. 4. klingen an uns. Nr. an. Die Möglichkeit der Gruddd. stechende Schlange und sogar einer Vrwschaft mit nethla Nr. 17 wird sich v. sneitham ergeben. — (D?) brt. aér, früher azr f. Schlange dürfte mit den ob. Ww. der Schwestersprachen identisch sein und das anl. n verloren haben, wie auch gdh. aithir f. id. vgl. aithid m. id., bes. Viper; manx. ard-nieu gls. vipera veneni vgl. Leo Fer. 48 ff. (arm. ôth id. nicht hhr vgl. Bd 1 S. 145.)

3. Naqvaths nackt, γυμνός; n. visan γυμνητεύειν 1 Cor. 4, 11; n. rairthan ναυαγεῖν 1 Tim. 1, 19. naqvadel f. Nacktheit, γυμνότης. (Frisch 2, 5. Gr. 2, 238; Dphth. 20 ff. Smllr 2, 666. Gf. 2, 1015. Rh. 942. Wd. 402 m. Ntr. BGl. 188. Pott 1, 235. 2, 182; Zig. 2, 322. Bf. 2, 116. Mkl. 56.)

ahd. nahhut, nakkot, nakot etc. mhd. ä nhd. nacket. nackent (ck, k), nakhund Chr. Austr. nackendig Kais. nhd. udfrs. nackend, (edler) nackt ludsch. nackig, nackicht aach. nacks nnd. naked, naked nnl. naakt, nakend ags. nacud (u, o, e) e. naked afrs. nakad, naked, naken udfrs. naken, nagel nfrs. neaken altn. necqvidhr Sæm., naktr, nakinn swd. nacken dän. nögen nudus.

lth. nógas aslv. ill. slov. nag rss. nagii bhm, nahy olaus. nahi pln.

94 N. 4.

nagi nudus gael. nochd (auch f. nuditas), nochdach, nochduidh ir. nochdaighe, nochdaighte id., ptc. von nochdaigh gael. nochdaich, nochd detegere, patefacere; excoriare; indicare, monstrare; offerre, praestare, sistere corn. noath (oa, oo, o) cy. noeth, hoeth brt. nôaz vann. nuach, noéch etc. = lt. nûdus (mit ausgef. Guttural, wie sichtlich in den kelt. Formen; nach Grimm vll. aus navidus s. u.; bei gr. γυμνός wird Aphaerese des Nasals angenommen) sskr. nagna hind. mahr. nangû hind. nangtû

zig. nango; pers. nayūšideh id. hhr?

Die meisten dieser Wörter tragen offenbar participiale Bildung; das sskr. W. ist ptc. von nag pudere, erubescere = lag, lasg vll.: alb. liakurik nudus. Soll demnach nackt = beschämt bedeuten? sinnlicher ist die Bd. entblößt, die das gdh. freilich selbst vrm. schon denom. Zw. zeigt, dessen ptc. nochdta alle Bedd. des Zw. hat, für das eig. nackt aber nicht gebraucht wird. Grimm kommt durch die ob. Übersetzung des gr. ναναγεῖν auf die Vermutung, nagvaths möge mit einem goth. nagva Schiff zshangen; möglich, daß der Klang des gr. Wortes zur Wahl des gothischen beitrug; aber die Redensart: bei einem Schiffbruche nackt und bloß ans Land, mit dem nackten Leben davon kommen ist überall geläufig und verständlich. Sollte uns. Nr. eine Zss. mit einer Negation sein?

4. Nahts f. anom. (gen. wie nom., dat. naht) Nacht, νέξ. andanahti n. Abend, ὀψία. nahta-mats s. N. 39. (Frisch 2, 4. Gr. Nr. 559. 3, 133. 351 ff.; Mth. 698. Smllr 2, 671. Gf. 2, 1019. Rh. 940. 941. Wd. 497. Dtr. R. 197. BGl. 188. Pott 1, 160. Bf. 2, 57. 369.)

ahd. alts. ags. naht amnhd. nnd. mnnl. anfrs. nacht ags. niht (i, y, ea, ä, a) e. night schtt. nicht wndfrs. nagt altn. nätt, nött swd. natt dän. nat, alle f. nox. Der goth. Anomalie entsprechende kommen öfters auch in den meisten andern d. Mundarten vor: der männliche Artikel vor amnhd. afrs. mnnl. g. sg. nachtes, nachts scheint durch Missverstand der alten Anomalie herbeigeführt. Wohin stellt sich altn. niola f. nox? sollte es eig. "Nebel und Nacht" bedeuten vgl. etwa die cy. Zsziehung niwl = nifwl nebula? oder steht es in Beziehung zu draumniorun Nacht Gr. 13, 481? Grimm vergleicht ebds. ags. neól, neóvol pronus, imus; vgl. auch Rh. 948.

Nacht = 1th. naktis f. lett. nakts f. (ohne t dem. naksniña 1th. nakwóti übernachten c. d.) preuss. naktin etc. acc. sg. aslv. nośćy nocy serb. notj slov. nozh ill. noch pln. bhm. noc olaus. noz, alle f. lat. nox f. gr. ννάτ f. alb. nátë (net pl. náteně, sóndhë Nachts vgl. sót heute; nenáteze vorletzte Nacht vgl. nedhítese vorgestern) cy. corn. nos corn. noys brt. noz ir. nochd, nocht gdh. oidhche, oiche, alle f. sskr. nakta in Zss. acc. adv. naktam noctu, vrsch. von nic, nom. nik f. nica f. nicitha m. nox, vrm. eig. Zeit des Niederlegens (ni-ci), Schlafens; in den neuen indischen und iranischen Sprachen fehlt das Wort; dafür aber zeigt sich im Kaukasus (lesgh.) kabuć. niś Nacht und in Nordost-Asien koriäk. Diall. nikita, nikittja, nekita, nkita, tenkiti, tankitti, nikinik, nigynok' id., woran sich vrm. weiter abstehende Formen in den Sprachen jenes Erdstrichs bis nach Polaramerika hinüber schließen. Die samojed. Sprachen deuten auf die Möglichkeit, daß die Bd. 1 S. 108. 428. angef. finn. Ww. für Abend, auch für Nacht urspr. mit n anlauteten; indessen erwarten wir erst noch sichrere Zeugnisse für den Zshang aller dieser Sprachen oder dessen Gegentheil. Man hat auch hebr. nachath Ruhe etc. hierher gezogen (Wz. nach 73). Sinnvrw. Abll. s. bei Grimm II. c.; auf die mögliche Zss. mit einer Negativpartikel wies ich U. 6 hin - vgl.

N. 5. 95

B. 2, 369. — wage aber keine nähere Begründung; swrl. ist lett. naukt etc. Ntr. zu U. 5 zunächst zu berücksichtigen? viele andre Abll. s. ll. c. Wie deutet sich aach. an der noh gegen Abend, vrsch. von naht Nacht, aber: noh nahe; nach? könnte immer die Beziehung uns. Nr.: Nr. 19 unterstützen; dän. mund. natning, naatning Abend, Spätabend gehört sieher zu nat nox.

5. **ga-Naitjan** schmähen, ἀνιμάν Mrc. 12, 4. **naiteins** f. Lästerung, Schmähung, βλασφημία. (LGGr. 5. Gf. 2, 1117. 1128. Wd. 1397. Frisch 2, 14. Smllr 2, 461. BGl. 195. Pott 1, 244. Bf. 1, 365. 2, 352.)

Hypoth. Vgll.; ahd. neizzan, kaneizzan etc. atterere, affligere, conficere und dgl.; zweimal e = ei, anderseits gineizit = ginezit infectum rore coeli d. i. nhd. genetzt s. Nr. 16; mhd. neizen id. (schädigen, quälen, kränken) ä. nhd. neisen (auch mhd. verderben, betrügen Z.), naysen c. d., nach Frisch auch mund. naussen id. swb. gneissen (ss = \$?) plagen (bair. etc. s. u.) ags. nætan premere næting increpatio, wogegen genæte oppressus, afflictus = gehnægde wiederum auf einen andern Stamm führt. altn. neisa swd. nêsa adan. nesæ f. contumelia altn. neisulega adv. swd. neslig adj. contumeliosus dän. mund. nêse norw. næse, næise ausschelten vgl. auch altn. hneysa ignominia (auch lapsus, inclinatio), sodann das ferner stehende hniodr m. dehonestatio, vrsch. von hnidra, nidra dehonestare, diffamare, aber : hnioda ferrum retundere vgl. Nr. 11, d - gehören vrm. zu uns. Nr. oder sind ihr nahe vrw. vgl. auch Nr. 18, wo die nord. Ww. übl. sehr zu uns. Nr. stimmen und u. a. an meida : maitam erinnern, ja wo sogar die swd. Ww. gleich uns. Nr. mit der Tenuis anslauten, ihr indessen in der Bd. ferner stehn.

ä. nhd. rerneissen verderben; umroden (Wald in Wiesen) bedeutet vrm. eig. umwühlen : neisen, neusen wühlen, rostro scrutari, ut sues solent Frisch 2, 15. — vgl. lth. knissu, knisti id. erneisen durchwühlen, durchforschen Kaysersb. — ernieschen rimari Altenst. 90, d. vgl. bair. nuseln, nueschen, nuesten etc. Nr. 25 und bair. gneissen spüren, merken und s. m. Smllr 2, 707; in den vrm. entspr. Ww. der alten Mundarten wechseln, wie häufig sonst, die Stammvocale u, i und die Anlaute n, hn; vgl. auch 0. naussen; dazu kommt denn vll. noch der Wechsel von d, t, s im Wzauslaute. Es fragt sich desshalb, wieweit wir unsre Nr. von diesen Wörtern zu trennen haben, welche bei Nr. 25 näher zur Sprache kommen vgl. auch Manches Nr. 27.

Möglich, daß unsre Nr. einem Nebenstamme von **netth** u. Nr. 18 angehöre. Näher dürfte naß, netzen Nr. 16 stehn, vgl. die ob. Bemm. und die u. a. im Buchstaben **N** öfters gemachte Bemerkung: daß die Bedd. conterere, laedere, ferire, macerare, madere und dgl. gew. zshangend erscheinen. Auch die Brenneßel kann verwandt sein vgl. u. a. die ahd. Glosse neizzan, prinnan, torrendo, wiewol bei Neßel auch ganz andre Grundbedd. gesucht werden können; vgl. auch bair. und nnd. nesseln, nesteln, cimbr. nöstlen ferire, vexare; sodann (Wzvoc. u Nr. 27) ahd. niozan terere farniozan id., (firniozet Gf. 2, 1130 neben firnuosot attritus ib. 4, 1126) pertundere, consumere: ob. verneissen? ob bair. nußen etc. ferire nuß pl. ictus nhd. kopfnüße dazu gehören, fragt sich vgl. Smllr 2, 711. uns. Wb. v. **haulto.** nnd. beneteln verdrießlich tadeln rührt an die Bd. der ob. goth. ags. Wörter; wiederum wechseln die Laute in nnd. brem. neteln, nöteln id. mit der Grundbd. des Zauderns und der widrigen Wiederholung, glbd. mit hamb. nnd. nælen, nüsseln (auch oberd.)

N. 5. 96

vgl. nuscheln und. nöseln lett. nuželėt, knužinat saumselig arbeiten); ebenso steht neben einander nnl. netelen e. nettle mit Neßeln brennen; sticheln, Zank suchen nnl. neutelen zaudern und = neulen mürrisch, zänkisch sein vol. altn. nöldra murren, knurren; auch nnl. nestelen zaudern; dän, nöle mund, notle id. altn. nölta tempus otiosum frigidus terere oberd. nulen commorari Frisch 2, 23.; merkw. wiederum mit ob. neusen etc. zstreffend swz. nülen Pict. nüelen Stldr. nnd. osn. ölen (hhr eher, als zu wülen) wühlen vgl. Smllr 2, 689. Zu ob. nöle etc. gehören wol finn. nolo Müßiggänger nuljus id. nuljuttaa somniculose agere. Wir geben hiermit nur fragmentarischen Stoff zur Forschung; im Verlaufe uns. Buchstabeus werden wir noch auf manche andre Berührungen mit uns. Nr. treffen. Für die Möglichkeit einer negativen Zss. uns. Nr. vgl. V. 70 S. 224, 225. Wir fürchten, uns allzuweit zu verwickeln, wenn wir noch Stämme mit anl. qn (kn) zur Vergleichung ziehen wollten, wie z. B. quata, das altn. collidi, swd. zanken, murren bedeutet, vgl. in letzt. Bd. dän. qnaddre nhd. Indsch. knattern; auch altn. anîsta stridere und s. m. Dabei dürste die Zss. des goth. Zw. mit ga beachtet werden.

Die schon innerhalb der deutschen Sprachen so mannigfache Verzweigung der Begriffe und der Laute öffnet für die exot. Vgll. ein allzu weites Feld, auf welchem wir lieber nur Vorarbeiten zur Ernte versuchen wollen, zunächst auch auf Nr. 18 verweisend. gr. ο-νειδος, ο nach Benfey = sa; auch λοίδορος c. d., wozu, wie zu den weiteren sinnlicheren Bdd. uns. Nr. lt. laedere passt vgl. Swk lt. Wtb. h. v. uns. Wtb. 1, 212. (wo mindestens logisch zu vergleichen altn. lyta dän. lyde laedere; vituperare); auf andre Spur für λοίδορος führt vll. lth. lojóju λοιδορώ: lóju latro, dem. losnóju und s. w.; sodann s. die Vgll. v. laian, bes. esthn. laitma etc. Wir beschränken uns hier auf die mit n anl. Vgll., erlauben uns aber, diese weiter auszudehnen, als das nächste Bedürfniss fordert.

aslv. ponesti overdižery Luc. 6, 22. Mkl. 56. rss. ponosity id. dak. ponoslu mgy. panasz Beschwerde, Anklage c. d. gehören nach den Bedd. der übrigen slav. Sprr. sichtbar zu dem unsrer Nr. ferne stehenden nesg, nesti, nositi lth. neszti lett. nest ferre; ein vrw. Stamm vrm. in den sinu. Sprr.; auch sskr. ni BGl. 200. — Von einer Negation abgeleitet (swrl. damit zsgs.) scheint lett. neewat gering achten, verkleinern, schmähen, vgl. pln. wniwecz zu nichte niweczić vernichten, verderben lett. neecigs nichtig, verachtet von neeks m. lth. nekai pl. m. res nauci; auch lett. niccinât = neewât von nîkstu, nikt taedere vgl. nikns Nr. 18; ebenso oberd. Ww. Smllr 2, 675. Näher an uns. Nr. steht lapp. sneitet objurgare, increpare vgl. swd. snäsa id. ? Vll. auch esthn. needma, prs. nean elc., fluchen (lästern): noidma prs. noian, nöidma finn. noiditua lapp. nåitot zaubern esthn. noid (g. noia), nöid, nöidja finn. noita, g. noidan lapp. nåite, nåide Zauberer. Dem ob. neussen etc. ähnelt esthn. nöudma perscrutari und s. w. s. Nr. 25. - finn, nuhdella increpare, culpare nuhde, g. nuhten culpa esthu. nuhtlema punire nuhtlus poena vgl. noma, nomima increpare, mögen mit nuhia glebam comminuere : nuita tundere nuhja, nuija tudes etc. lett. nûja esthu. nuhhi, nui Prügel, Keule etc. nuijama ferire syrj. nöita prs. id. lapp. njutet tundere, conterere vgl. mhd. nouwen id. etc. B. 49. dän. nydie, nödde c. Schlägel: altn. hnydia f. knollige Baumwurzel zshangen vgl. die ob. d. Bedd. - Auf eine einfachere Wz. aus welcher vll. auch lt. nocere entstand (doch s. Nr. 12), zurück führt das zu ob. nei3en etc. stimmende cy. ang. niw that is violent or sharp

N. 6. 97

als Wz. von niweid m. noxa, offensio, damnum illatum vb. niweiddio = brt. noaz (auch Zank bd.) vann. noez m. vb. noazout; frz. noise Zank = prov. nausa Lärm aus It. nausea Dz. 1, 149 klingt nur zuf. an; hierzu gehört e. noise Lärm und wol auch, obwol an lt. noxa, nocere erinnernd, mnl. nose (Karel) Lärm; Zank nl. noose (nooze, nooise) rixa; noxa, damnum = brt. noaz! noosen nocere noosel noxius, schuldigh Mart. nnl. onnôzel afrs. onnosel nnd. unnosel unschuldig etc. nnl. nooslijk abscheulich, schrecklich, wieder mehr an nausea erinnernd, corn, now noise gehört vll. zu cy. nad id. Wz. cy. sskr. nad s. Nr. 23, die in der That bes, formell, aber auch nach der möglichen sinnlicheren Grundbd, uns. Nr., ebenfalls mit dieser verglichen werden könnte; die Forscher mögen eben in unsrer Musterkarte wählen. Mindestens dem Sinne nach ist ob. cy. niweid = gael. naitheas m. vrm. = gdh. aitheas, aithis, athais etc. f. contumelia, convicium, opprobrium, pudor etc., in Zss. nam. für Blasphemie gbr.; Weiteres s. Nr. 18. - sskr. nat to shake, to injure etc. klingt an; doch auch nid, nind vituperare; spernere ¿ : arm. anidél to imprecate, loath, deny upon oath zuf. an overdog erinnernd und formell zu anid = e. nit geh.; in der That erinnert auch Graff bei nit, niß an uns. Nr.

6. Namo, pl. namna n. ὄνομα. namnjan, ganamnjan nennen, ὀνομάζειν. (Gr. Nr. 318. 2, 701 ff. Smllr 2, 690. Gf. 2, 1079. Rh. 954. Wd. 1404. Bopp VGr. S. 147; Gl. 193. Pott 1, 182; Zig. 2, 321; Ku. St. Bf. 2, 144.

alts. ahd. namo m. mhd. name m. nhd. nnd. name, namen m. nnd. welt. nômen m. nnl. naam m. ags. afrs. nama m. afrs. namma, noma, nema m. e. name strl. nfrs. namme, noama ndfrs. nom altn. namn, nafn, (bes. in Zss.) nefni n. swd. namn n. dän. navn n. nomen ahd. namôn nemnan, nemman, nennan, genemmen etc. mhd. nemnen, nemmen mnhd. næmen (Tschudi), nennen etc. mnnl. noemen bei Kil. auch naemen; ptc. mnl. auch genant = genoemt; nnd. nömen aus nomian? vgl. auch ä. nhd. beniemen id. Frisch 2, 7 ie aus iu? vgl. ahd. beneimen mhd. benemen statuere benümen id., nominare; afrs. nomia, namna, naemna, nanna, nenia afrs. strl. nama alts. namôn, nemnian ags. naman, nemnan e. name alte. nempne nfrs. neamjen, neamen altn. nefna swd. nämna dän. nævne nominare. Obiges beneimen (bineimjan) einmal ahd. penemta destinavit = peneimta gehört zu neimo loquor neimen opinari, unter etwas verstehn Gf. 2, 1087. vgl. u. Nr. 24, das sich gleicherweise mit meinen kreuzt, wie die finn. Ww. M. 53 §\* mit unsrem Stamme vgl. nachher die slav. Wörter. Grimm stellt ob. mnnl. oe = ahd. uo g. o; amlid. o in uns. Nr. kommt bisweilen vor. ahd. niumo m. modulatio, jubilum ist Fremdwort = mlt. neuma aus pneuma, πνεῦμα; bair. niemeln lächeln mögen wir nicht mit Smllr 2, 694 dazu ziehen; vgl. vll. magy. nevel lachen ; név Namen bietet auch nur scheinbare Analogie.

It. nômen, co-gnômen, i-gnôminia (Verunnamung Pott; man könnte auch an Nichtachtung: ignôrare etc. denken). gr. δνομα, aeol. ὄννμα = finn. karel. olon. nimi, g. nimen esthn. nimmi lapp. namm, nabma (nimmet notare, observare vgl. die ob. Bem. über N. 63, §°?) syrj. perm. volj. nim vogul. (in 4 Mund.) nammi, nam, nyam, nema ostiak. (in 5 Mund.) nem, nemyt, nimta, nipta magy. név mordvin. läm mokŝan. ljem ćerem. lem, lüm korjäk. nynna ćukć. ninnä jukagir. nameģe, nevē samoj. nim, nimde tangut. nam (a. d. Ind.?) ir. ainim gdh. ainm m. cy. enw m. corn. hanov, pl. hynwyn brt. hanô, hanv m. preuss. emnes,

emmens aslv. ime slov. imé (g. iména und s. f.) ill. ime, imme rss. imja pln. imie, g. imienia (g. imienie Gut, Erbgut s. Nr. 24) bhm. jméno, jmje olaus. meno (vgl. M. 63, §°), alle n. alb. émère (aber nam Ruf, Gerücht) sskr. aprs. nâman n. hind. nâm, nânv, nânon m. zig. nav, nao etc. m. neben lâv etc. m. (beide auch Wort bd.); ähnlich in vielen ind., auch unsskr. Sprr.; zend. nâman, naman afgh. nâm pers. nâm kurd. nâve (in Zss. wieder m hervortretend) osset. t. nôm d. nôn pl. t. nâmthä, næmthä d. nônthä (in der Bd. Ruf, Reputation t. nôm, næm d. nâm swrl. mit namuz Ehre u. Nr. 24 zu scheiden) arm. anun. Abll. s. ll. c.; bei der uralten und überaus weiten Verbreitung des Wortes wagen wir für keine zu stimmen; besondere Beachtung verdienen die Formen ohne anl. n und mit einem Laute vor anl. n, die wir gleichwol alle zsstellen.

7. a. ana-Nanthjan wagen, τολμάν. b. gananthjan aufhören, παύεσθαι Luc. 5, 4; LG. vermuten dieser Bd. wegen einen Irrthum. Außerdem kommt dieser Stamm in goth. Eigennamen vor. (Mssm.

Gl. Gr. 1<sup>2</sup>, 862. 2, 512. 4, 668. Gf. 2, 1092.)

ahd. ginindan audere st.? s. ginand Gr. Gf. II. c. nendjan, anan. insurgere in al., temptare, angreifen? ern., gan. id., audere nand m.? temeritas nendigî f. audacia mhd. genenden mnl. geninden anniti, audere mnl. geninde audax, fortis mhd. genende id. swz. gnendig gesund, munter alts. nâdhian audere ags. nêdhan id. genêdhan id. (Gr. 1³, 361), subjugare altn. nenna se applicare, a se impetrare dän. nænne id. (mögen; übers Herz bringen) altn. nenning f. applicatio, industria swd. dän. mund. nænne dän. mund. nænning c. Lust zu E. altn. nenninn, nennir impiger, actuosus swd. nennas (e, ä) audere, posse, sustinere, i. q. altn. nenna; mund. esse procacem, audacem = nännog dän. mund. nendet etc.; dän. nænsom parcens; parcus. Zahlreiche Eigennamen zeigen die frühere größere Verbreitung dieses Stammes. Auffallend stimmt b zu Nr. 22, §\*, b. wo ags. nêdhan mit ob. Zw. zszufallen scheint.

Sichere ex. Vgll. finde ich nicht. gdh. naindean m. valour; chivalry; a hero adj. -ach; naoineal m. prowess; chivalry haben vrm. einen Dental vor n verschluckt und gehören nicht hierher, sondern zu dem, indessen möglicher Weise weiterhin vrw. naoidh Nr. 23, d. — aslv. naditi etc. s. Nr. 11. — lapp. nannos etc. firmus nannot s. firmitas vb. confirmari nannotet, nännet etc. confirmare, corroborare und s. m. hhr? — sskr. nand, nad gaudere vgl. die d. Bd. Lust oder Muth zu Etwas haben hhr?

8. Naubaimbair November Cal. Goth.

9. Nauh adv. noch, Ett. (Gr. 3, 250. Smllr 2, 671. Gf. 2, 983.

Rh. 953. Wd. 19. 819. 2234. Bopp Demonstr. 18.)

ahd. alts. noh (ahd. nuh, nohc) amnhd. mnnl. nnd. afrs. noch mnnl. nnd. nfrs. nog (nnl. auch dennoch bd.) adhuc; allmälig mit einer andern Partikel gemischt s. Nr. 20, d; Weigand schreibt die vorstehende ahd. n6h. — dän. nok adhuc; satis s. flg. Nr.

Die esot. Vgll. und Abll. schwanken zwischen mu Nr. 30 und der folg. Nr.; für beide finden sich Analogieen, die meisten wol für erstere. oss. d. nikkyi t. nokgi adhuc hängen nach Sjögren mit den Ww. für neu

J. 11 zusammen.

10. Nauhan LG. oder nahan Gr. 2. an. (nah, nauhta, nauhts) in Zss. binauhan müßen, δεῖν; erlaubt sein, ἐξεῖναι; binauht ist ἔξεστι. ganauhan c. acc. dat. genügen, genüg sein, αρκεῖν etc. ganohs visan id. ganohs genüg, viel, ἰκανός, πολύς.

N. 11. 99

ganoljan genügen, befriedigen Skeir. ufarassau g. περισσεύειν Eph. 1, 8; ptc. pss. ganoliths befriedigt, αὐταρμής Phil. 4, 11; g. risan sich begnügen, αὐταρμεῖσθαι. ganolinan galaujan genügen, erfüllen, περισσεύειν 1 Thess. 3, 12. (Gr. Nr. 489. 559. 2, 735. 3, 614; Mth. 698; W. Jbb. Bd. 46. LGGr. 104 ff. Smllr 2, 687. Gf. 2, 1005. Rh. 708. 954. Wd. 966. Holtzmann Abl. 69.)

g. ganah = ahd. kinah sufficit ganah (inan) abundabit. nuog (einmal), ginuog, canvac, gnuog, knuog etc. satis, abunde adv. ginuogi etc. adj. sufficiens, copiosus = mhd. genuoc, gnuoc adj. adv. oberd. genueg etc., (nhd.) genung nhd. genug (u, û) alts. ginuog, ginôg, ginôh adj. nnd. nôg (genauk, enauk) nnl. genoeg ags. nôh, genôh, inôh e. enough afrs. nôch, enôch, anoegh ndfrs. altn. swd. nôg nfrs. noag, noeg altn. gnog adv. nôgr, gnôgr adj. (abundans) dän. nok (auch adhuc vgl. Nr. 9). ahd. ginuogan, gnùogen etc. sufficere = mhd. genuogen, genüegen, (oberd.) benüegen nhd. genügen (beynügen, verynügen; merkw. oberd. Formen s. bei Smllr l. c.) nnl. noegen, genoegen nnd. nægen, benægen afrs. nôgia nfrs. noegje, noagjen altn. nægia swd. nöja dän. nöie; ags. genôgan multiplicare genyht ahd. ginuht altn. gnôgl, gnôtt, nôgl, nægd f. copia, abundantia; ags. geneah sufficiens etc. altn. nå etc. s. Nr. 19 (§ b. c.), welche unserer Nr. übh. vrw. scheint, so wie auch Nr. 11 und Mancherlei Nr. 5.

lapp. nuoka, nuokes satis onuokas indignus, ineptus c. d. nuokahet sich begnügen entl.

11 Nauths f. Noth, Zwang, ἀνάγκη. naudi-bandi f. Feβel, δεσμός vgl. B. 35. naudi-thaurfts nöthig, nothdürftig, ἀναγκαίος. nauthjan nöthigen, zwingen, ἀναγκάζειν, βιάζειν. ananauthjan id., ἀγγαρεύειν. (Gr. Nr. 534. 2, 234. 472. 3, 489. 522. 523; Mth. 574. Dphth. 9 ff. Frisch 2, 27. Smllr 2, 716. Gf. 2, 1032. Rh. 945. Wd. 1993. Dtr. R. 131. 194. BGl. 193. Bf. 2, 181.)

a. amnhd. nôt f. ahd. auch m. ahd. nôtî f. alts. nnl. und. nôd f. m. ags.  $ne\acute{o}d$  ( $e\acute{o}$ ,  $e\acute{a}$ ,  $e\acute{c}$ ,  $g\acute{c}$ , i, ie; Grimm stellt  $ne\^{o}d$  studium, opus — nicht bei Bsw. - zu u. d) f. e. need afrs. ned, nath f. strl. nad nfrs. nead, nea Epk. naeed Hett. ndfrs. nûd altn. naudhr m. naudh, neydh f. nnord. nöd m. c. opus, necessitas, inopia, compulsio, violentia; letzt. Bd. häufiger in den ält. Mundarten. ahd. notdurfti, notduruft etc. amnhd. notdurft alts. nôdthurft nnl. noodruft ags. neadthearf afrs. nêdthreft, nêddreft nfrs. neaddrift altn. naudhthurft swd. nödtorft dan. nödtörft, alle f., nur swd. m. necessitas, necessarium vitae etc. ahd. notten, nôtegôn amhd. (mhd. ntr.) nôten mhd. oberd. næten nhd. nætigen alts. nôdian (angustare, constringere) nnl. nooden, noodigen nud. nædigen ags. neadian, n°dan, neadgian e. need afrs. nêda, nêdigia, nêdgia strl. neuja nfrs. naeedje alin. naudha (vehementer urgere, instare vgl. d und die ex. Vgll.), neydha, naudha swd. nödga dän. nöde cogere, compellere dän. mund. (nöe etc.) auch in Noth sein bd. = norw. noue mhd. nöten. Zu a. b. uns. Nr. stimmt das formell zu ags. nidherian erniedrigen, verdammen geh. schott. Zw. nither beengen, aushungern, verkälten, runzeln.

Häusig treten die Bdd. Enge, Bedrängniss, Feßel, Angst und Noth,"
"mit genauer Noth" und dgl. hervor. Es fragt sich, ob der ausl. Dental
schon Wzerweiterung oder Nominalsussix ist. Grimm legt neuestens bei
mauths ein mavaths aus magvaths zu Grunde. Wir reihen einigen
weiteren Stoff ans weit verzweigtem zur Forschung an, für wechselseitige

100 N. 11.

Ergänzung zunächst auf Nrr. 17. 19. verweisend. VII. können a. e. als

unmittelbare Abll. von Wz. nu, nuv (nav, niv) b gelten.

b. (Frisch 2, 10, Gr. 13, 224, Smllr 2, 667, Gf. 2, 1053, Wd. 819.) mhd. genowe nahe genowe meßen Gr. genouwe genau, beinahe Z. nhd. genau adj. adv. angustus, arctus, propinquus, strictus, accuratus, exactus, subtilis, tenax, parcus, ad amussim, vix, aegre (vgl. a so nôtdürftig, lndsch. mit not swz. gnot kaum) und dgl. alts. nauo sed Gl. Lips. hhr? mnd. (auch mhd. in Niedersachsen) nawe anguste, aegre mnnl. mnnd. (nouve) nauwe, nauw, nau adj. adv. wie nhd., in sinnlicheren Bdd. noch gebräuchlicher, als dort; noch im Westerwald na genau nnl. nauwen nnd. nauen arctare, stringere, angere benauen, benauen id., bes. beklemmen ptc. benauwd nnd. nrhein. benaut beklommen; schwül e. niggard karg dän. nöie genau, streng c. d. mund. nuggen karg nyv id., genau, kaum; und s. m. norw. noug, nou, nov genau etc. swd. noga (auch diligens, accuratus), njuga (njugaa geizen) hels. nofver altn. hnöggr parcus; rei intentus vrsch. von hnar, knar strenuus, impiger; ags. hneav tenax, parcus vgl. altn. naumr id.; angustus, periculosus vgl. Nr. 24. ahd. nauigo naviter swrl. zunächst hhr vgl. Smllr 2, 683 id. u. a. ä. nhd. nüffer navus c. d. Pict. dän. mund. nerver id. nnl. nijver id. (de Vries Warenaer 114 vermuthet prothet. n: ijverig eifrig), mund. nuver lepidus = nnd. nifer, niber vgl. altn. nipr dän, mund, nipper nfrs, quep, quepper id. und s. m. vgl. lett. nippers wacker, hurtig. - Vgl. B. 49 und die finn. Ww. o. Nr. 5. Auch nhd. knauser, knicker und s. v. gehören in die Vrwschaft, so wie auch der Stamm narv A. 93, wo plu. narwa : lett. narwis Maschine, die Radfelgen zu krümmen vol. nars m. Tischlerklammer.

e. (Frisch 2, 24. Smllr 2, 720. Gf. 2, 998. Wd. 1993.) ahd. nua, nuoha, einmal hnoe, neo (rimis) amhd. nuot f. nhd. nût f. Pict. etc. dän. not in Zss. incastratura, rima, conjunctio tabularum, Fuge, Falze vgl. altn. hnyt n. commissura annuli, cinguli etc. Vgl. B. 49. Wackernagel stellt

nuot zu næjen (næhen), nåt.

d. Die Bedd, von b. c. finden sich in folg. Stamme (Gf. 2, 1048. Wd. 3, 1189. vgl. Nr. 27. B. 49.); ahd. niot adj. avidus s. m. alts. niud m. n. desiderium nfrs. njoe id., Freude, Gunst vgl. njoede Beschirmung afrs. ,need ende nived" Rh. 953. mnhd. niet n. nhd. niete f. Heft, Klammer, stumpfer Nagel dazu. nnd. nêd n. swd. nåd n. (formell : nuot e) id. vgl. dän. nod Spange, Stift etc. ahd. niotôn mhd. nieten desiderare, frui, delectari; seit 15 Jh. recurvare Voc. a. 1482, clavum retundere; dann (eig. mit dem niet, nietnagel) hesten, = nnd. nêden, nêen, nien swd. nåda dän. nitte, nette swrl. nebst ob. Sbst. in dieser Bd. zu trennen, lieber stellen wir auch die sinnvrw. Ww. ahd. hniutan altn. hnioda etc. B. 49 hierher; die praefigierten Gutturale, wie die suffig. Dentale scheuen wir dabei nicht. ahd. ginioton satiari, satt haben mhd. oberd. sich nieten, genieten etc. id.; niti, conniti, sich anstrengen, abmühen vgl. altn. hnosa id. swb. niete f. Bestreben swz. qnieten satt machen oder werden; belästigen, zögern, trändeln vgl. die ankl. Ww. nd. nöteln etc. Nr. 5. alts. niudlice accurate, exacte, diligenter nhd. niedlich nimis exactus, subtilis, eigen, empfindlich s. u. delicatus, lepidus, elegans; bei Frisch 2, 18 noch von Speisen (cupediae) gbr., wie auch and, nüdlik; nike (Br. Wtb. 2, 240., wenn nicht nebst dem glbd. neken, neckisch Frisch 2, 15 zu nett), nüd (Krüger), nürig, nierig (Br. Wb. 2, 252) niedlich, lepidus; vgl. ahd. niotsam alts. niedsam desiderabilis; swz. nied angenehm; dän. nydelig

N. 11. 101

lepidus fällt mit dem gll. W. für genie bar zs. und ähnlich wett. nëtzlich id. mit dem für utilis (nützlich), ähnl. west. henn., doch auch nieselig; dan. mund. nymmes (nymers), nuggenem nnd. nijlik lüstern, begierig, zunächst nach neuen Genußen scheinen nur zuf. mit ob. niot etc. sich zu berühren. Die erste der beiden ob. Bdd. des nhd. niedlich scheint mehr provinciell; die wetterauer Mundart unterscheidet dieses niedlich von ob. netzlich lepidus; noch beßer die olaus. d. niedlich "von nied angenehm" und niedelig empfindlich, brummig von niedeln so sein, coblenz, nied eng, genau passend gehört der Bd. nach zu b. swd. hels. nidiliga med flit, med nit passt zwar zu ob. niudlico, aber wegen i eher zu Nr. 18. Nach Laute und Sinne mit niet vrw. (vgl. auch Nr. 17) sind u. v. a. die Heftelnamen ahd. nuska, nusta, nestila (nebst mnhd. Zubehöre) vgl auch o. e altn. hnyt und Mancherlei Nrr. 17. 19. sodann niudlico, niedlich : altn. nostr n. nimia sollicitudo mundiției nostra perpolire dan. mund. nyster = nydelig, peen, smuk; glad, mild af Udseende; ferner altn. hnyssa favere; ornare hnoss f. cimelium hnoss-qæti n. cupediae vgl. die ob. Bdd.

Bei den exot. Vgll. stellen wir die zunächst zu mauths passenden Vgll. mit ausl. Dentale voran; die nächsten Ansprüche nach ihnen haben

die Stämme nu, nuv, nak, nik etc.

a. Mit wechselnder Dentalstufe ltt. nôte Noth = prs. nautin acc. aslv. nazda (ἀνάγκη, necessitas) pln. nedza f. (Noth, Elend) olaus. nufa f. slov. núja f. rss. nužda f. (necessitas, miseria, vis etc.) aslv. naditi άναγκάζειν = aslv. slov. ill. (ill. offerre bd.) nuditi rss. núdity (rfl. sich bemühen, streben vgl. altn. naudha und die Zww. b) bhm. nutiti olaus. nucic, nufować; pln. nedznić elend machen bhm. nuzowati id. pln. nużyć fatigare nadzka m. pauperculus, miser (vrsch. von aslv. niśćy pauper) = bhm. nuzák m. und s. m.; bhm. nouze f. Noth, Bedürfniss nuzný dürstig; dringend, nothwendig snuziti zwingen, drängen; aufreiben vrsch. von nutný nothwendig nutkati zwängen, drängen ponutiti, ponouceti compellere (vgl. die d. Bdd.), anspornen vgl. rss. núkaty id. (nútka! wolan!) nutkati, nukati id., reizen, winken, locken pln. necić anlocken neta f. Lockspeise. Der Raum verbietet, die - wie gewöhnlich - logisch und lautlich sehr lehrreichen slav. Wörter in größerer Zahl zu geben. lt. necesse vgl. nectere etc. Nrr. 17. 19. Grimm zieht auch gr. ἀνάγκη bierher. It. niti, Wz. gnic s. Bf. 2, 182., dessen Bd. in a. d. öfters hervortritt, gehört vrm. nebst vielen andern Wörtern zu den weiteren concentrischen Kreisen unsrer Numer. ; Uns. Nr. vrw. cy. nidr m. impedimentum c. d.; vll. auch niweid etc. Nr. 5. gdh. nod s. Nr. 17 swrl. hhr. lapp. njad nöd, angustia, fortuna adversa c. d. njadastet angustia penuriaque premi; indigere, opus habere vrm. entl.; nicht aber naggo coactio nagget cogere, compellere; angustare, trudere nagges angustus naggas angustiae und s. m. vgl. nakketet pellere, propellere etc.?

Minder wegen der möglichen materiellen Vrwschaft, als wegen der logischen Bedeutung stellen wir folg. Wörter hier zusammen: magy. nyom s. Fußstapfe, Spur, Fußtritt etc. vb. treten, drücken, drucken, wiegen, drängen etc. m. v. Abll. nyomoz der Spur folgen, spüren, untersuchen nyomos wichtig nyomor Noth, Elend und s. v. vgl. esthn. nohk Spur Nr. 24. — Bopp stellt sskr. nâth, nâth par. rogare, petere; atm. appetere, optare (vgl. d); aegrotum esse; dominari, imperare zu uns. Nr. Näher zu stehn scheint sskr. med agere, impellere, mittere; depellere, removere caus.

agere, pellere, incitare.

102 N. 12.

**b**: a rss.  $n\acute{o}i$  m. dumpfer Schmerz  $n\ddot{u}ity$  beklommen, beängstigt sein, dumpfen Schmerz haben aslv.  $un\ddot{u}iti$   $\acute{\rho}\alpha \Im v\mu \tilde{v}iv$ , ignavum esse bhm. unawiti fatigare (vgl. a pln.  $n\ddot{u}iviti$ )  $unyl\acute{y}$  verzagt, niedergeschlagen vgl. finn.  $n\ddot{u}ivett\ddot{u}\ddot{u}$  marcescere, languere lapp. nokket s. Nr. 12. ey. nychu consumere, languere, affligere brt. nechu id. (act. und rfl.) nech m. ey. nych m. afflictio etc. vgl. Nr. 12 (anders Pictet 18). Nur zuf. aslv. nq,  $n\ddot{u}$  sed: alts. nauo. — cy. nigio to straiten, narrow: nigus wrinkled  $\dot{c}$ : gdh. nigir ir. ningir sore; sick; bitter vgl. Nr. 12. arm.  $n\acute{e}gh$  enge, bange vgl. Nr. 19. A. 93. — syrj. nadzj parcus hhr? lapp. nagges etc. s. a.

d. pln. nit m. Niet; Metallslitter nitabla s. Bolzennagel nitować nieten bhm. nejtowati id. nej m. (Nietnagel) nejtek m. Niet lett. kneede id. vb. kneedét esthn. neetma id. ¿ vgl. die zu ob. nestel etc. passenden Wörter aslv. rss. nity s. σπαρτίον: sskr. nî ducere Mkl.; s. Nr. 17. bhm. ill. nit s. pln. olaus. nić s. esthn. niit, g. nidi Faden, Zwirn. — Vll. hhr cy. neu desiderare, to pant? Grndbd. benaut sein b? daher neued, neufed etc. m. a. panting; longing, regret; vll. zshangend mit newyn m. hunger c. d. == corn. naun brt. alt. nafn, jetzt naon, naoun vann. nann s. gdh. nuna m. — lapp. snjådkes appetens, cupidus snjädkot etc. appetere. — Der ausl. Dental des Stammes d scheint zu serviler Natur, als deß wir sskr. nad gaudere, delectari (Nrr. 7. 22.) vergleichen dürsten.

12. Naus, pl. navels m. Todter, Leichnam, νεπφός, τεθνηπός. navis todt, νεπφός. ganavistron begraben, θάπτειν. mithganavistron mithegraben, συνθάπτειν (Gr. Mth. 414. 422. 801; Dphth. 9. Massm. Gl. Gf. 2, 1052. Dtr. R. 195 ff. BGl. 192. Pott 1, 267; Zig.

2, 324. Schaf. 1, 440. 441. Bf. 2, 57.)

a. altn. nâr m. corpus nudum, exanime nâ n. cadaver Nainn m. (auch Nâr). Eig. unter den gespenstigen nâir s. Gr. II. c., wol nur zuf. an nanus Zwerg Mth. 415 ff. erinnernd; nâri m. mortem inferens; n. pr. (bei Dtr. R. naur, nauri) alts. nâuce Mssm. ags. nâ, nê pl. neas cadaver. Das goth. Wort vll. erhalten in navio Körper, Leichnam in der span. Germania.

b. ags. næcan, hnæcan necare nnl. necken id., von Mart. vrm. richtig erklärt durch "den neck (Nacken) breken" sind vrm. unvrw., vgl. etwa altn. hneikia, hnickia raptare, violenter apprehendere; wiederum vrsch. von hniginn occisus; affectus etc. vgl. v. hneivan und für hnæcan etc. Frisch 2, 18. Smllr 2, 676. 677 ff. Gf. 2, 1015.

e. Nicht minder zweiselhast ist die Vrwschast von naufus Greg. Tur. L. Sal. 17. (varr. in naufo, nosso, aufa, osso, nachao) mhd. nef Z. 271

sarcophagus.

d. Man achte folg. Ww. nicht zu gering zur Deutung uns. Nr.: nnd. snöweln suffocare, necare (so necare in den rom. Sprr.): snöwe Schnupfen (Krüger) snöve id., Verdefbniss, Fäulniss (Br. Wtb.) nnl. sneuvelen ums Leben kommen.

Grimm legt nagus zu Grunde vgl. die folg. ex. Vgll. und die vor. Nr. lett. nāwe mors nāwigs mortiferus, venenosus nāwēt, nonāwēt necare; rfl. "sich bis auf den Tod eine Sache sauer werden laßen." Das von Grimm herbeigezogene lth. negyus mortuus lautet vielmehr ne-gyws, ne-gywas d. i. non vivus (gywas) und gehört schon lautlich nicht zum lett. Worte; darum leugnen wir jedoch nicht die Möglichkeit, daß auch in uns. Nr. eine Negation enthalten sei. Dagegen dürfte in den nächstvrw. Sprr. den lett. Ww. entsprechen lth. lawónas m. Leiche prss. aulāut sterben c. d. aulawns,

aulauns gestorben, mindestens formell : Ith. lauti aufhören, finire, cessare. Ferner gibt Schafarik ein hierher gehöriges aslv. (bulg.) aruss. nav anima mortui, spectrum, vll. zu Wz. nüi, nav vor. Nr. b; a geh., wo auch kelt. nechu : It. necare erscheint und somit die von Grimm engenommene Vrwschaft der Nrr. 11. 12. bestätigt. cy. newynu to starve a. utr. gehört zu newyn vor. Nr. d. gr. νέκυς, νεκάς, νεκρός; etc. νόσος? lt. nec-s, necare: pernicies: nocere Wz. nu? Benfey stellt auch venenum aus ve-nec-num dazu vgl. lett. nawiqs und vll. (doch s. Nr. 18) gdh. neimh, nimh f. venenum; odium nimhneach = altn. nari; infestus vgl. ningr, nigr vor. Nr. b : a entspricht vll. dem lt. W. ohne praef. ve, wogegen cy. gwenwyn m. c. d. letzterem ganz entspricht, freilich vll. entl. ist. gdh. nas m. mors s. Nr. 18. - lapp. nokket finiri, consumi; obdormiscere; mori, gew. verrecken nokkem finis; daher mors nokketet terere, atterere (o, å) nåk debilis nåkkestet mori; procidere vgl. nakkar etc. M. 7, k. B. und noch finn, nukkua obdormiscere, dormire magy, nyuqszik id., ruhen sind wol unserer Nr. unvrw. --

sskr. nakk necare, destruere, perdere naç perire, mori caus. delere, extinguere naça m. occasus, interitus, mors zig. nuszavav, nasevava neco; perdo, amitto nasvalo, nasalo etc. aegrotus vgl. PZig. 2, 323 ff. zend. nasem acc. Untergang? — Bei der Ungewissheit der Grundbd. scheuen wir weitere Vergleichungen.

13. Nardus m. Narde, νάρδος. Lehnwort.

14. vein-Nas m. Weinnase? (s. V. 21. Gr. Nr. 251. 13, 339. 2, 329. 413. 3, 400. Smllr 2, 705 ff. Gf. 2, 1103. Rh. 955. BGl. 194. Pott 1, 138. vgl. Nr. 25.)

a. ahd. nasa = mnhd. ags. nase, nase oberd. nasen, nes mnl. ags. e. afrs. strl. nose nnl. neus nnd. ags. nase schott. neese, nese nnd. nese nrhein. nöis ags. nosu, neosu afrs. nosi, nos nfrs. noaz nfrs. naas, nös alte. nare a. d. Lt.? altn. nös, g. nasar swd. näsa dän. nöse, alle f. vrsch. von dem vrw. swd. nos m. Schnauze. ags. næs-thyrel alte. nosethirl, nosethril e. nostril afrs. nosterle, nosterlen, nosterline Nasenloch vgl. mhd. türlin an der nasen pl. id. Smllr 1, 456; das glbd. afrs. nosteren nnl. lndsch. noster, nöster m. nhd. nnd. nüster f. pl. nhd. swz. nüstern nares swz. nuster nasus vll. ähnlichen Ursprungs? Den übrigen älteren Mundarten scheint dieß Wort zu fehlen; sollte es a. d. Slav. (s. u.) entlehnt sein?

b. Die mhd. oberd. ags. Ww. bedeuten auch vorspringender Fels, Vorgebirge, wie übh. und bes. nnd. die Nase für Vordertheil, Vorspringendes gebraucht wird. Indessen haben sich in mehreren Sprr. bes. Formen dieses Stammes für Vorgebirge, Landspitze, Erdzunge ausgebildet ags. nässe f. (auch prora, wie nnd. næse) e. ness altn. nes n. nnord. näs n.; swz. nösseli kleines Vorgebirge : nossen m. Gipfel; Zinken.

Die Wörter dieses Stammes für niesen, schnüffeln s. Nr. 25. Noch verzweigter in den d. Sprachen ist ein Stamm nb, nf, wie denn noch viele andre Wörterreihen für Nase, Schnabel, Schnauze mit dem Nasenlaute 2007

έξοχήν anlauten, deren wir hier nur gelegentlich gedenken.

n. lt. nasus, nares lth. nosis f. nasus aslv. slv. übh. nos m. id. (mitunter auch Schnabel, Schnauze und dgl.; Landspitze; πρύμνα, πρώρα vgl. o. ags. nnd.;) lett. nāsis pl. lth. nosrai (so Mkl.; bei Mielcke nasrai m. pl. Rachen, Mund) slav. (aslv ρίν) nozdri pl. und s. w. nares, sg. rss. nozdrja f. — sskr. nasa m. nasā f. nasta m. nāsā f. nāsikā f. (zig.

nasos a. d. D.) apers. nāha m. nasus; vrw. sskr. zig. u. a. Formen ohne s s. bei Pott Zig. 2, 320. Hierher zend. nāonhanat nasu, welchem sich die glbd. Ww. lapp. njuone finn. nenä esthn. ninna und s. w. und samoj. Ww. für Mund nähern; außerdem haben die finn. Sprr. für Nase die Formeln nr, nl; so syrj. nyr, aber njesjala sternuo s. Nr. 25. Merkw. in Amerika aymar. nasa lule nus Nase (tungus. nikša id. und s. m.)

b. Vrm. mit Unrecht hat man gr.  $v\tilde{\eta}\sigma\sigma\varsigma$  hierher gezogen, wiewol sich hier auf andrem Wege Vermutungen begegnen (Wz.  $sn\hat{a}$ ,  $v\acute{a}\omega$  vgl. BGl. l. c. Bf. 2, 53), welche wir wenigstens für Nase etc. nicht theilen. gdh. neas m. Vorgebirge, Erdzunge wol entl. Sonderbar klingen an bhm. mys m. Landspitze rss. müís m. Vorgebirge, die doch wol mit mons Nichts zu schaffen haben.

15. **Nati** n. Netz, δίπτυον, ἀμφίβληστφον (Gr. 2, 64 ff. 3, 466. Gf. 2, 1116. Rh. 949. Wd. 762. Dir. R. 195. Pott 1, 244. 2, 108.)

ahd. nezzi mhd. netze nhd. netz alts. netti ags. nete alts. ags. anndfrs. nnd. nnl. e. annord. net (swd. nät) jütl. ned, alle n. rete; omentum afrs. nette, nitte f. altn. netia f. omentum altn. swd. nôt f. rete grandius.

Formell gehört das Wort zur folg. Nr., wozu es auch wirklich Grimm (als Fischgarn) stellt, aber früher und vll. richtiger auch zur neßel "aus der man Faden spinnt" vgl. Nr. 17, wenn auch das oberd. nähts, nätz Faden bei Frisch 2, 11 und Klein so wenig zu vergleichen ist, als sylv. nez Peitsche; oberd. netzen Filet stricken scheint aus netz rete abgeleitet.

esthn. nat Hamen (Netzart; sonst bisw. für Angel gbr.) noot, g. noda finn. nuotta lapp. nuotte, nuette = nord.  $n\hat{o}t$ ; brt.  $ne\hat{u}d$  m. filet etc. s. Nr. 17. Bei  $n\hat{o}t$ , nuotta etc. an eine Zsz. etwa wegen slav. nerod etc. u. Ntr. zu V. 11 zu denken, ist unstatthaft. — It. nassa Fest. L. Roth.; swrl. auch  $r\hat{e}te$ , dessen vrm. Zshang mit restis jedoch die Vrwschaft der Nrr. 15. 17. unterstützt vgl. Benary Ltl. 223; magy. recze id. ist slavisch : aslv.  $mrje\hat{z}a$  und s. w. id. lth.  $m\hat{a}rszka$  f. dichtes Netz : marszkonas leinen etc. alb.  $mr\hat{e}zie$  Netz a. d. Sl. neben ryiet,  $\hat{\rho}\gamma\iota\hat{e}\tau$  id. = rete vll. eben so wenig entl. als brt.  $rou\hat{e}d$  f. cy. rhwyd f. id. c. d.

16. Natjan, ganatjan benetzen, βρέχειν (Frisch 2, 9. Gr. 1<sup>3</sup>, 47. 2, 64 ff. Gf. 2, 1114. 4, 1264. Smllr 2, 706. Pott 1, 198 ff. Bf. 2, 53.)

ahd. naz mhd. na3 nhd. na3 alts. nnd. nnl. nat madidus ahd. nazan, nezzan imbuere, rigare, tingere, (nazên, einmal nazscen, nascen) madere; neize tinguat, cruciat gineizit etc. s. Nr. 5. mhd. na3en nhd. naßen, näßen madere mnhd. netzen irrigare nnd. naten nnl. natten id. u. a. nnl. netten irrigare oberd. näßeln madere, subtilissime pluere vgl. niseln in letzt. Bd.; ä. und gemein (bes. von Kindern gbr.) nhd. netzen mejere nordengl. netting nnd. nette ndfrs. netten, nett, nät urina, lotium, Kammerlauge vgl. gael. nightean m. id.; soap: nigh waschen sskr. nig etc. Vgl. auch e. nasty schmutzig? und weitere Vww. v. harasqvs.

gr. νοτίς, νότος etc. entsprechen nicht vollkommen, gehören aber vrm. mit vielen andern Stümmen einer gemeinsamen Urwurzel an; wir vergleichen hier nur die mit Dentalen und Zischern ausl. Bildungen. lt. mad gr. μαδ vgl. M. 7 gehören weiter vrw. Reihen. mlt. nasare einweichen (den Hanf Gl. m. 4, 801) wol aus hd. naβ. Die nächsten und meisten Vrww. zeigen die finn. und kelt. Sprachen: magy. nedü finn. neste liquor, humor mgy. nedves madidus; succosus c. d. finn. nestätä destillare nuoska humidus esthn. nisoma, niiskama, nestutama irrigare niisk, g. nisa humidus, madidus lapp. nietses, nietsa neben naiwes id.

N. 17. 105

(vgl. finn. newa palus, daher der Flußname?) nordl. njuoska (finn. nuoska) id., sonst crudus, non coctus vgl. nueske sordidus syrj. njasties id. njasti sordes c. d. gdh. snadh (d, t) m. a sup snadhach cy. noddlyd juicy, sappy gdh. nôsar id., soft snidh stillare, pluvia madere s. m. stillicidium; laerima; fig. tristitia snodhach (d, t) m. arboris succus cy. nodd m. id. sskr. nig lavare, purificare führt auf eine andre, vrm. unsrer Nr. weiterhin vrw. Reihe; dagegen erinnert Graff an sskr. nada fluvius.

17. Nethla f. Nadel, ἡαφίς. (Gr. 2, 99. 240. Smllr 2, 666. 681.

714. Gf. 2, 998. Rh. 946. BGl. 192. Pott 1, 282. Bf. 2, 181.)

a. ahd. nådal, nådala, nålda ahd. alts. nådla mnhd. nådel oberd. nål, (wett.) nåle: mhd. nålde, nålde ags. nædl, nædel e. needle nnd. natel f. (auff. t) nnl. naald, bei Mart. nælde nrhein. nöld afrs. strl. nådle afrs. nådle nfrs. næeld altn. nål nnord. nål, alle f. nur swd. m. acus.

**b.** whd. naian, neien, nagan, nâan, nawan suere, nere, sarcire mhd. næjen (auch einschnüren) nhd. næhen wett. nêwe, ptc. genêbt nnl. naayen nnd. naien suere. swd. nåt dän. naad Naht gelten nur in beschränkter Bd. und scheinen entlehnt. ags. nestan nere, vgl. u. nestila etc.

nadel = brt. nadoz, nados vann. trég. nadoé, nadwe f. corn. nadzhedh cy. nodwydd f. (lindsch. pin; n. ddur needle) gael. snâd f. gdh. snâthad f. manx sned lapp. nalo finn. neula esthn. nöäl, nööl, nöggel, nögla (auch Insectenstachel vgl. b Zww.; g z. B. auch in nögges etc. Negel den Dentalen andrer Sprr. gegenüber) lth. adatà f. lett. addata

f. (aphaeriert).

(a:) b. Grimm erklärt a nådala etc. aus nahadala; indessen scheint die Länge der ahd. Formen von a noch nicht durchweg sicher; auch deuten die ex. Vgll. auf die Möglichkeit, den Dental bereits als secundäres Wurzelelement zu betrachten. Der Zshang mit b würde dadurch nicht aufgehoben, nur etwas mittelbarer werden; indessen könnte die Grndbd. auch Spitze, Schärfe sein s. die kelt. Vgl. v. sneitham und u. die esthn. Ww., die freilich denominativ scheinen. Wir stellen unter b hier noch esot. und exot. Miscellen auf, bei welchen einige speciellere Beziehungen

zu a beachtet werden mögen:

brt. neûd m. fil; filament; fibre; filet vgl. Nr. 15. corn. cy. noden f. thread, yarn (cy. ysnoden f. Band etc. s. v. snorjo) gael. snûdh gdh. snath etc. m. id. (einzelner Faden snathainn m. etc.) vb. to thread, string brt. néza vann. néein cornou. néa a. n. filer; tordre c. d. cy. nydd m. a spin, turn, twist; fig. perversion; equivocation, evasion nyddu to spin, twist cor. nedha, nethe id. gdh. snaidhm gael. snaim m. nexus, nodus; difficultas vb. nodum ligare vgl. snîomh torquere, contorquere; glomerare; nere vgl. v. snor to (snod etc.); dazu wol nod m. difficulty, emergency, need vgl. Nr. 11. finn. neuloa suere c. d. esthn. nöglandus Faden nöluma nadeln, flicken nöölma id. und = nöloma (o, a), nöälma stechen (nam. von Schlangen gbr. vgl. die Bem. Nr. 2) hhr vll. auch nool Pfeil (auch Bogen durch eine auch in andern Sprr. vorkommende Verwechselung; vgl. indessen auch Nr. 1 und die Synonyme Nagel, Bolz) = lapp. njuol finn. nuoli mgy. nyil. lett. needêt mit Zwirne anreihen natens leinen, zwirnen c. d. entl.? addit knitten, stricken m. v. Abll. lth. aditi mit der Nadel steppen; (wol unvrw. mit áudmi, austi weben, würken etc. V. 22 S. 151?) aber auch lett. nîtes gezwirnt Webergeräth; Weberhefeln etc. = lth. nytys, g. nycziû pl. f. Hewelten : aslv. rss. nity bhm. ill. nit pln. olaus. nic, alle f. esthn. niit mlt. nitum, netum (filum nito neo) Faden, Zwirn : aslv. nija

106 N. 18.

vb. obs. neo? bei Kop. Bf. l. c. vgl. (vgl. Nrr. 11, b. d. 19.) finn. niwoa esthn. nidduma ligare, colligare, constringere finn. niwe, nie vinculum. — gr. véeiv, víseiv etc. lt. nere; nesdus, nesdate nodum facite Plac. Gl. nodus vgl. die ob. gdh. Ww.; die weit verzweigte Sippschaft mit anl. Guttural vor der Liquida laßen wir des Raumes wegen weg, ein Theil derselben wird aus dort ersichtlichen Gründen v. snorjo vorkommen; nectere etc.: sskr. nah (nadh) ligare, nectere ptc. naddha conjunctus, indutus, praeditus vgl. Nr. 19, wo arm. negh = sskr. nah scheint. Vll. vgl. auch arm. nét dart, arrow; nach andrer Seite arm. niwthél to spin, twist, weave, plait; to form, project: niwth substance, body, cause etc. Schwartze zieht kopt. noh, nuh funis zu sskr. nah etc.

§. Wir stellen hier noch mehrere vrm. mit uns. Nr., vll. zum Theile näher mit Nr. 15, vgl. auch Nr. 11, d., vrw. Ww. zs.; altn. nist n. sibula hnesla, nesla f. sunis; laqueus; Nestel, Knaphul ahd. nestila f. nestilo m. mlt. nastila (i, a, o, u) f. nastulus m. funiculus, ansula, vitta, sibula = afrs. nestla, nesla mnhd. nnl. m. nestel f. m. n. nnd. nestnatel f. nfrs. nest mnl. nasteline (of band, liga Gemm. voce. 1490) ä. nhd. nöstel f. vgl. ahd. nusta f. nustil ags. nostle, nosle id. neben den glbd. Ww. ahd. nuska, nuskja etc. f. nuskil, nuskuli etc. mhd. ä. nhd. nusche, nüschel f. Frisch 2, 24. prov. noscla Dz. 2, 259; it. nastro Band ahd. gunusta nexuit intnusta exsibulabat canusgit amictum umbenusket werden vinciri mhd. nüssen verknüpfen; anschmiegen mnhd. nnd. nesteln insibulare nnl. nastelen, nesteten nnd. nesseln nfrs. nesseljen id. ags. nestan nere s. n. dän. neste binden, nesteln; leicht nähen swd. nüsta nectere; hhr wol auch swd. nysta glomerare nystan glomus norw. nöste n. vb. id. vgl. u. a. altn. hnoda f. id.

cy. nais m. band, tie; trim neisio to wrap with a band; to deck, tress up; to trim up nicely gdh. nas m. band, tie vgl. snas ornare; dissecare etc. (vgl. v. sneitham) s. m. decorum, elegantia, ornamentum; klingt armen. nazél prahlen, den Stutzer machen nazéli elegans, decorus, honestus, insignis nur zuf. an? — gdh. nasg etc. ligare, nectere, infigere s. m. vinculum, collare; sigillum d. i. = naisg f. ir. nasc, nas annulus; brt. nask m. Leitseil naska die Hausthiere daran binden; nahen, nachen f. tresse, ruban, princ. de fil c. d. esthn. nastad Bänder naast Fhtterschmuck; Zaumbeschlag finn. nasta festuca; acus ornans nastata minutiis ornare; die Bed. kehrt wieder zu a zurück, wesshalb auch finn. naskali esthn. naaskel subula hierher gehören mag, obgleich in oberd. nâl alte. nawl id. n nur prothetisch sein mag. lapp. nåddo glomus nåddotet glomerare

18. a. Neith n. Neid,  $\phi \Re \delta v o \varsigma$ . b. and an eitho adj. widig, entgegen,  $\mathring{\epsilon}v \alpha v \tau \acute{\iota}o \varsigma$ ,  $\mathring{\sigma}\pi v \alpha v \tau \acute{\iota}o \varsigma$ ; that and an eitho  $\tau o \mathring{\sigma}v \alpha v \tau \acute{\iota}o v$ . (Gr. Nr. 170. LGGr. 5. Smllr 2, 681. Gf. 2, 1031. Rh. 953. Wd. 1400 ff.

Dtr. R. 193. BGl. 195. Pott 1, 244. Bf. 2, 352 vgl. 1, 365.)

ahd. nnd. afrs. (altn. s. u.) dän. nid mhd. nit nhd. neid ahd. alts. afrs. nith ahd. ags. nidh nnl. nfrs. nijd, alle m. invidia; auch rancor, odium, ira, nam. amhd. alts. nl. afrs. ags.; Bosw. gibt als ags. Bdd. nequitia, malitia, odium, astutia, zelus; auch mhd. ä. nhd. avaritia alts. violentia hostilis, inimicitia vgl. ahd. dissidium; altn. nid (nidh) n. convitium, probrum; Pasquill, Schmähgedicht (dän. nidvise swd. nidvisa); dirae swd. nit n. ardor, studium, aemulatio altn. nida conviciari; vitiare, foedare ahd. nidôn odisse ags. nidhing m. altn. nidingr m. (parricida, foedifragus)

N. 18. 107

infamis nnord, alte. niding m. dän. id. swd. id.; sordide tenax mhd. nidunc m. Neidischer Z. e. nithing Feigling.

altn. nîdskr sordide tenax nuord. nidsk swd. (auch nisk) id. dün. id.; invidiosus, zelotypus vrsch. von swd. nitisk ardens, studiosus, aemulus dön. nidkiær id. vgl. nnd. nidsk (niedsk, nietsk Br. Wtb. 3, 429 : Nr. 11, d?) neidisch, begierig; heftig; mhd. swz. nidig unwillig und s. w. Einigermaßen zu b stimmt alln. nid n. infestatio, motatio nida motando premere, wiederholt niederdrücken. Die nnord, bes. swd. Bd. erinnert an nul. nieten angestrengt streben, aber eig. mit dem Kopfe stoßen, cornupetere = nnd. niten ags. hnitan, doch vll. mit dem gll. mhd. oberd. Worte Nr. 15, all gemischt, wenn nicht ganz hd. vgl. noch mhd. nieten stoßen = ahd. hniutan Z. 275. Jedenfalls fällt swd. t auf, da zwar den altn. Ww. dh zukommt, dieses aber sonst nur im Anlaute durch swd. t gegeben wird; vgl. Nr. 5, deren Bed, den altn. uns. Nr. nahe steht und auf Nebenstämme in beiden Nrr. deutet. Grimm vermuthet Vrwschaft mit nieder; zu diesem gehört doch wol trotz der Nebenform hnidra das Nr. 5 erw. altn. nidra beschimpfen, dessen Bd. nahe an nîda erinnert. Nr. 11 könnte mit uns. Nr. von einem abl. Zw. nithan abstammen; aber bei Nr. 11 dürste der ausl. Dental eher, als bei uns. Nr., der Nominalbildung angehören; freilich geht auch der von Grimm verglichene Stamm nid-ur auf ni zurück. Ob und wiefern eine negative Lautpotenz in uns. Nr. enthalten sei, mag noch entschieden werden; vgl. W. 70 S. 224. 225. Pott I. c.; o. Nr. 5. Bei folg. exot. Vgll. wird sich nach Laute und Sinne Ähnliches, aber weniger sicher Verwandtes -- und dieses zum Theile der Entlehnung verdächtig - ergeben.

ltt. nîstu prs. nîdu prt. nîst, nîdêt inf. neiden, haßen c. d. nîdigs, naidigs gehällig naids m. Hass, Feindschaft naidit anseinden c. d. können um so mehr der lth. Zss. newid- V. 70 entsprechen, da sich beide Schwestersprachen dadurch wechselseitig ergänzen, doch erscheint dazu die lett. Form zu einfach; vgl. etwa auch lett. nikns böse, boshaft, schädlich c. d. nikna zâle Unkraut == lth. niksta žole ein gew. giftiges Unkraut und s. w. lapp. niddo odium, invidia; vexatio, persecutio niddolaka ärgerlich; gierig niddotet odisse; vexare, persequi; vexari südl. nidet nocere vgl. vll. Nr. 5, wohin auch nittem minae nittet minas jactare passt; niddo vrm. a. d. Nord., da es den Schwestersprachen fehlt. — gael. naitheas m. malum, injuria, damnum adj. -ach s. Nr. 5. gdh. (ir.) neith a fight, engagement neid a battle; a wound received in battle neath m. neas f. a wound neathas m. manslaughter nith f. id., slaughter, battle neatha vulnerans neasg m. ulcus (auch tie, boud : nasg Nr. 17); hhr wol das isolierte gdh. nas m. mors o. Nr. 12, sowie ebds. neimh, nimh f. venenum; odium, simultas, malicia c. d. neamhain f. impetuositas, sowie auch nâmh, nâmhaid, neabhaid m. hostis, adversarius (vgl. b) c. d. naimhdheas m. inimicitia, malitia; ardor, vehementia, alle mit ausgeworfenem, eig. durch Aspiration verweichtem Dentalauslante; doch ist vll. zu berücksichtigen §. gdh. neimh f. in der Bd. stain vb. to corrupt, spoil (weitere Bdd. s. Nr. 24.) cy. nam m. fault, offence, sin; maim; exception c. d. namu to blemish; to except brt. nam, namm m. tache, vice, défaut, imperfection nama, namma entacher, infecter (vgl. altn. næmr contagiosus Nr. 24), gâter, tacher, souiller, salir némét, némert vann. nameit, meit (apok.) cy. named, namyn, namn ir. namadh, nama (nur, allein bei Ausnahmen bd., nach ach, acht but gesetzt) ausgenommen, außer, vgl. ags. nemne, nemthe

14 \*

108 N. 19.

(e, y, i) altn. nema id. s. Nr. 24. - Weitere Vgll. zu naitheas etc. s.

Nr. 5 und v. sneithan.

19. atgaggan Nehv adv. c. acc. nahe kommen,  $\ell \gamma \gamma i \zeta \epsilon \iota \nu$  Luc. 15, 25. **nehva** adv. nahe,  $\ell \gamma \gamma i \zeta$  etc. **nehvis** adv. cp. näher,  $\ell \gamma \gamma i \tau \epsilon \rho o \nu$ . **nehvjan** sik, atnehvjan, atnehvjan sik sich nähern,  $\ell \gamma \gamma i \zeta \epsilon \iota \nu$ . **nehvundja** m. der Nächste,  $\delta$   $\pi \lambda \eta \sigma i \sigma \nu$ . (Frisch 2, 6. Gr. Nr. 559. 2, 119. 637. 762. 3, 119. 215. 219. 257. 631. 4, 935. Smllr 2, 670. 688. Gf. 2, 999. Rh. 947. 950. Wd. 1366. 1392. BGl. 192. Bf. 2, 181.)

ahd. nah adv. prope, pone, paene, fere, post praep. post, (juxta), secundum adj. vicinus (nahi subito) = mnhd. nahe adj. adv. nach (nordd. nach) adv. prp. amhd. (prope; post) alts. nnd. mnnl. nû adj. adv. prp. alts. naio (paene Gr. 3, 219) swz. nôch (prope; paene) nô (post) alts. ahd. (nahô?) nâho adv. ags. neah, adv. prp. nih prp. nêh adv. nea prf. (prope, vicinus, juxta) e. nigh alte. neighe afrs. nei, nî adv. nei, na adv. strl. nej adv. nei prp. nfrs. ney adv. ndfrs. nai, nei adv. altn. na prf. (prope) nâin adj. (propinquus; confertus, frequens) cp. sprl. amhd. nâher ahd. nahist (i, e, o) mhd. nahst, næhst alls. (ahd.) nahor, nahist mnhd. næher nhd. næchst oberd. u. a. nerer, nerest (gemin.) nnl. nåder, nårder, nast, nnl. næger, nægst, nast ags. nearra adj. (vicinior, propior), near, nŷr, nêhst, nŷhst etc. niehsta (ultimus), genêhost (proxime) e. near (pos. Bd., auch genau, geizig bd. vgl. Nr. 11, b; dän. nærig id.) gem. cp. nearer, next schit. neist afrs. nîar (a, ae, e), nêst nfrs. neyer, neyst strl. nejer, nejst ndfrs. najer, naist altn. nær, nærstr, næstr adj. nærri, nærr, nærst adv. (prope, propius, proxime) nnrd. nær adj. adv. (prope, propinguus, vgl. e. near) swd. næra adj. isl. nærmeir adv. (propius) swd. närmare, närmast dän. nærmere, nærmest vgl. Gr. 3, 631. ahd. nåhan appropinguare = amnhd. nâhen, 1483 nâhnen (s. o. aus ahd. acc. nahun? vgl. mhd. ä. nhd. cp. nachner, nechner, nehner posterius, vilius, prope vgl. Gr. 3, 632; deutlich ist comp. bair. nahheter von pos. nahhet = mhd. nâhend ahd. nâhunt adv. cp. nahentero propiore, ebenso olaus. d. nähnder cp. von nahende prope) mhd. næhen ags. nêhvan (adhaerere, appropinguare) vll. auch nægan s. Bsw. v. nægde; alte. neighe e. nigh; mnl. naecken nnl. naken ndfrs. nake, næke wfrs. naeckje, neackje (vgl. afrs. alsa naka sa so lange bis) swd. nåkas (contingere, contiguum esse); ahd. nahlihon ags. nealæcean mnd. nalen (aus nahelen vgl. ndfrs.; dieses aus nâliken? vgl. bes. die altn. Formen Gr. 2, 119 und ârla: árlice A. 27) ndfrs. nagele altn. nàlægjaz (appropinquare), nâlgaz (accedere, afferre) swd. nalkas dän. mund. nalke mnhd. næhern nul. nâderen, nârderen, nâsten (auch proprium facere) e. neur swd. närma dän. nærme vb. a. rfl.

§ a altn. swd. nær dän. naar quando? quum s. Gr. 3, 257. nnl. naardien id. naar prp. post conj. sicut (wanneer nnd. wenneer quando?

zuf. = altn. hve nær?)

§ b. oberd. gnêhh (genâh, genæh Smllr 2, 688) nahe, genau, nähert sich in der Bd. an Nr. 11, **b.** ags. geneahhe, geneah, genehe etc. nigh, sufficient, numerous, enough genêh vas adheres scheint Nrr. 10. 19. zu vereinigen.

§°. altn.  $n\hat{a}$  (prs.  $n\hat{a}$ ) consequi, impetrare, attingere, pertingere; vb. aux. (prs.  $n\hat{a}$ ,  $n\hat{a}$ i) pervenire ad, posse swd.  $n\hat{a}$ , uppn $\hat{a}$  dän. naae,

opnaae id. altn. nâd, nâdir etc. s. Nr. 22.

cy. nes propior; usque ad c. d. nessu, nessau corn. nesse to draw

near, to approach ang. nest m. that is compact or close corn. nes, nees, nez, nûr (spr. nîr entl.) near nessa sprl. (cy. nesaf brt. nesa), auch the second bd. brt. nés, néz adj. adv. nah nésaat, dinésaat s'approcher, s'allier etc. nésted, nésanded m. proximité; alliance; affinité, parenté vgl. lt. necessitas gdh. neas near, next c. d. — lett. náburgs Nachbar — finn. naburi esthn. naber gdh. nábadh (a, ai, ui) m. c. d. entl. — sskr. nedigas propior nedistha proximus Bopp sskr. Gr. r. 251; die Neigung zu defectiver Comparation zeigt sich auch in den d. und kelt. Sprachen; vgl. naddha ptc. von nah Nr. 17. zend. nazdista proximus. arm. négh (s. A. 93) narrow, confined c. d. néghél to make narrow, constrain, vex, tire out, persecute etc. pers. nezd propinquitas, prope (vgl. nîz A. 56?) nazdik baluć. nazik kurd. nezik (vicino), nessik Gld. nahe afgh. nizd id., nach kurd. nek (nach Ku. St. vll. aus nezik zsgz.) appresso, in. — Ob alb. nkásem nähern hierher gehöre, können wir noch nicht entscheiden.

Wir stehen nicht an, folg. beide finn. Stämme mit dem vorstehenden (nah) zusammenzustellen: **a.** finn. lähes etc. lapp. lakk, lakka adv. lakkas etc. nahe comp. lakkab sprl. lakkamus = finn. lähin, g. lähimmän proximus esthn. lähhem id., propior c. d. lapp. lakkanet finn. lähenen prs. lähetä inf. esthn. lähhünema etc. appropinquare: lähhün etc. prope; paene. **b.** esthn. liggi id. finn. liki propinquitas, prope c. d. liketä appropinquare. **b** steht unsrer Nr. ferner und wird noch einmal v. - leiks zur Sprache kommen; sogar wäre die Aphaerese eines Labials nicht unmöglich.

§°. Hypoth. Vgll.: lett. nāku, nākt kommen, sich einstellen m. v. Abll. und Zss. eenākt hereinkommen; erlangen (nord. nā, nā); reif werden lth. nôkstu, nôkti reif werden pranôkti im Laufe zuvorkommen lett. usnākt advenire, contingere prss. neikaut wandeln (nach Ness. hhr). Schwerlich liegt hier eine alte Zss. vor, obwol slav. mit na (A. 57) zsgs. Ww. öfters entsprechen. Zu Wz. nah stellt Miklosich nyza o. Nr. 1. Der nord. Bedd. §° nähern sich auch zum Theile lapp. nakkahet valere, posse; praevalere esthn. nakkama anfangen, anhängen, anstecken (inficere). Auf weitere Wörterreihen führt lth. in-, su-, už-ninku, nikti anfangen apnikti überfallen bhm. znik m. origo; incrementum aslv. izniknāti exoriri bhm. zniknouti, znikati id.; evadere, effugere und s. m. vgl. vll. alb. nis anfangen. Zuversichtlicher vergleichen wir mit den nord. lett. Ww. lt. nactus, nancisci sskr. nax id., welchen wiederum ein mit l anl. Stamm zur Seite steht vgl. Bf. 2, 27.

20. A. Ni nicht,  $o\vec{v} \times$ ,  $\mu \acute{\eta}$ ,  $\dot{a}$ -;  $o\vec{v}$ ;  $o\vec{v} \chi \acute{v}$ ? (fragend); auch nicht, nicht einmal,  $o\vec{v} \delta \acute{e}$ ,  $\mu \eta \delta \acute{e}$ ; wenn nicht,  $\varepsilon \acute{l}$   $\mu \acute{\eta}$ . b. niu? nicht?  $o\vec{v}$ ? Fragep.; e. nih und nicht, auch nicht,  $o\vec{v} \delta \acute{e}$ ,  $\mu \eta \delta \acute{e}$ , neque; nicht einmal,  $o\vec{v} \delta \acute{e}$ ; wenn nicht,  $\varepsilon \acute{l}$   $\mu \acute{\eta}$ ; weder, noch; h wird oft folgendem th, sassimiliert. d. niba, nibai wenn nicht (nach Negationen) außer, als,  $\varepsilon \acute{l}$   $\mu \acute{\eta}$  etc.; doch nicht etwa?  $\mu \acute{\eta}$ ,  $\mu \acute{\eta} \tau i$ ? e. Ne nicht,  $\mu \acute{\eta}$  Joh. 18, 40; fragend,  $o\vec{v} \chi \acute{l}$ ? Skeir.; nein,  $o\vec{v}$ ,  $o\vec{v} \chi \acute{l}$ . f. nel? nicht?  $o\vec{v} \chi \acute{l}$ ? 2 Cor. 3, 8. (Löbe Beitr. 19. Gr. 1², 32. 1³, 462. 3, 64 ff. 71. 709 ff. 719 ff. 724. 740 ff. 744 ff. 754. 765 ff. Smllr. 1, 68. 2, 666. 667. 668. 674. 695. Gf. 1, 76. 2, 969. Rh. 940. 943. 945. Wd. 1413 ff. 2234. Bopp VGr. S. 535 ff.; Gl. 188. Bf. 2, 45. Vgl. A. 56. 57. V. 6. J. 1. U. 1.)

**6.** ahd. (mhd. nur zsgs. und angelehnt ne, n) alts. afrs. ni, ne mhd. afrs. mnl. nul. lndsch. en non (nicht) ahd. ni (ni?) neque; nisi, quin, ne selten ahd. afrs. na ags. alte. altn. ne nicht, in den heutigen Sprr. nur noch in Zss. verschmolzen; olaus. d. nie nicht kann nicht wol alter Rest

sein. **b** ist zsgs. mit **u u**. 1. **e** zsgs. mit **u h**. 1, doch s. Gr. 3, 719. ahd. noh (vll. nih in Zss.) amuhd. afrs. mund. nnl. noch afrs. nach nnl. nochte, noch alts. nec, ne, noh, nog zsgs. nig = mnl. neg, negh (nord. zsgs. Formen s. Gr. 3, 71 ff.) ags. altn. afrs. né vll. ags. no Gr. 3, 71. 720. mnl. no alts. afrs. ni neque, weder — noch, später nur noch bd.; die Formen gehören zum Theile zu **a. d.** ahd. nibu, nipa, nuba etc. alts. nebha, nebu, nevo nisi, sed (sondern) **e.** (ags. afrs. strl. nâ e. nô vrm. zsgs. vgl. Gr. 3, 765) nnd. annord. nei ags. oberd. nfrs. (nee) nê nein. **f.** ahd. nî s. Gr. 3, 710.

Das Nähere und die vielgestaltigen Zss. sind ll. c. nachzusehen. Auch für die ex. Vgll. begnügen wir uns mit einigen der einfachsten Negationsformen: preuss. aslv. rss.  $(o\acute{v}\eth\acute{e})$  slov. ill. ni lth. lett. aslv. bhm. srb. rss. ne pln. nie nicht, nein lt. ne,  $n\acute{e}$  gr.  $v\eta$ - cy. na etc. nein ni etc. id., nicht corn. na, ni, ne id. brt. na,  $n\acute{e}$  nicht = gdh. na, ni, prf. neo alb.  $n\acute{u}kh\acute{e}$  sskr. zend. kurd. na prs. oss. ne id. oss. d. neiye t. ney ncin d. nie t. ni praef. neg.

21. Nidva f. Rost, βρώσις Mtth. 6, 19. 20.

Ich finde weder esot. noch exot. Vgll. Sollte das Wort mit meitin vrw. sein und auf dessen sinnliche Grundbd. hinweisen? Formell vgl. auch Nrr. 22. 23. Kaum mögen wir sskr. nida m. Gift als ankl. erwähnen.

22. Nithan st. nath, nethun, nithans c. dat. ps. helfen,

συλλαμβάνειν Phil. 4, 3. (Gr. 4, 614. Gf. 2, 1024.)

Dieses Wort steht so isoliert wie das vorige, wenn wir nicht seine Sprößlinge in den Ww. §\* erkennen wollen, welche vll. näher mit nå Nr. 19, §\* zshangen, wo indessen eine Zsz. aus naha wahrscheinlich wird. Formell steht Nr. 23 am Nächsten; beide (auch §\*) vereinigt etwa die Bd. propitium, propinquum esse.

§ a. (Frisch 1, 358. Gr. 2, 235; Mth. 672. 702. Smllr 2, 678. Gf.

2, 1024. Rh. 774. 942. Wd. 820. BVGr. 396.)

a. altn. nádh gratia, clementia swd. nåd dän. naude afrs. náthe (â, ê; th, d) alts. nátha, ginátha (misericordia) ahd. gináda, gnáda etc. mnhd. afrs. nnl. nnd. genáde, (nicht nnl.) gnáde nfrs. genaede alle f. id., misericordia, pietas, beneficium; mhd. auch Belieben, Neigung; Dank; Ruhe s. b; Glück, Gelingen, Geschick.

nâdhahûs n. sella familiaris, latrina hûssnædhi n. id.; receptaculum nâdhahûs n. sella familiaris, latrina hûssnædhi n. domus, hospitium swd. mund. nåda zur Ruhe bringen, zufrieden stellen dän. mund. naadig ruhig, zahm, sanft und. naad Linderung, Nachlaßung bes. der Schmerzen (Br. Wtb. 3, 428. Richey.) mhd. gnade auch in der Bd. Ruhe (Iwein); die Sonne geht ze gnûden, bei Kaisersb. mit sonst nicht hd. Form zu naden, was zugleich auf die Vrwschaft mit nûder altn. nidhr etc. deutet; mnl. ghenûde Ruhe. ¿ hhr ags. nedhan dormire (ê?).

Zu b zu stimmen scheint ohne abl. Dental lapp. najo quies, laxamentum najet quiete frui; doch vgl. vll. nakkar somnus näkketet obdormiscere etc. M. 7, k. — Bopp l. c. (nicht im Gl.) erinnert an sskr. nam inclinare, woher u. a. sannati reverence etc. nedhan erinnert kaum an sskr. nidrä f. sleep, sleepiniss. Vll. dürfen wir uns. Nr. vrw. halten mit sskr. nad = nand Nr. 7. gaudere caus. exhilarare; zsgs. mit abhi, prati id.; rationem, habere, curare etc.; letztere Bd. grenzt nahe an die von natham.

Zu § \* stellen sich vll. folg. kelt. Ww. : cy. naid m. nawdd, pl. noddiau, m. noddfa f. nodded m. gdh. snadhadh m. Schutz; Asyl, Zuflacht

ey. noddi gael. snaidh schützen, Zuflucht geben gdh. snatha m. Errettung, Erlösung. Indessen sind bes. in den gdh. Ww. mehrere Formen zusammengefloßen und erschweren die Erklärung. Die Nebenbed. von cy. navdd the proclaiming of silence, the doing the office of a cryer und von naid = nad m. cry, noise nadu = sskr. nad clamare, sonum edere dürfte die Grundbd. sein, die allerdings von uns. Nr. abzuführen scheint, jedoch auch wieder möglicherweise auf ihre sinnlichste Grundbd. deuten könnte, wie wir denn ob. sskr. nad jenem nad = nand vergleichen möchten, dessen geistige Bd. gewiss nur eine abgeleitete ist, freilich aber auch andre Vgll. zuläßt.)

23. **Nithjis, ganithjis** m. Vetter, συγγενής. **nithjo** Base, συγγενής. (Gr. 3, 321. Smllr. 2, 684. BGl. 13. Pott 1, 93. Mikl. 56. Schaf. 1, 429.)

a. altn. nidhr m. propinquus, Slægtning; filius nidhiar m. pl. propinqui; posteri nidhiûngr m. Nachkomme ags. nidh m. vir; gleiche Verallgemeinerung der Vrwschaftsbegriffe s. M. 2 und in den folg. Vgll. altn. nift etc. und Nr. 23 nnd. nöten etc. Grundbd. mag die der Nähe und Verbundenheit sein vgl. Nr. 22 und Nr. 17: 11, sofern wir sskr. Wz. nah = nadh conjungere, ligare als Mutter von glbd. Nebenstämmen ansehen. Bopp vermuthet Ableitung von sskr. ni: nieder vgl. vor. Nr. und etwa die ob. Bd. posteri. Unter b und s. w. geben wir eine Anzahl mit n, sn anl. Vrwschaftsnamen, in welchen vielleicht unsrer Nr. ähnliche Lautstoffe ähnliche Begriffe bezeichnen.

b. (Frisch 2, 17. Gr. 3, 321. Smllr 2, 684. Gf. 2, 1052. Rh. 949. 951. Wd. 2174. Dtr. sem. 244. Swk Btr. 48. Bopp. VGr. S. 400; Gl. 190. Pott 1, 93; Ku. St. Bf. 2. 56; Montsn. 209.) altn. nefi m. frater; ramus familiae (nafni m. Namensbruder mit zahlreichem Zubehöre klingt nur zuf. an) nift f. altn. soror; sponsa; nuper nupta, nympha; quaevis mulier anfrs. Nichte ahd. privigna, neptis ags. niece, daughter in law afrs. newa, neva (var. nowa) m. Neffe ags. nefa, genefa m. Enkel; Neffe nefe f. Enkelinn nefene f. id., Nichte mhd. nnd. mnl. neve m. Vetter; Neffe s. u. sylv. nuwo Enkel nhd. (nd. Form) nl. (s. u.) strl. nichte f. Nichte nul. nicht f. id.; Enkelinn neef m. Vetter; Neffe; Enkel (auch Mückenart frz. cousin) bei Mart. neve id., doch nur pl. neven, generen patrueles, consobrini, cognati nichte neptis (Enkelinn und Nichte), amitina, consobrina, patruelis ahd. nefo, neve m. nepos, sobrinus, cognatus ferneuuon abnepotes niftila f. neptis mnhd. niftel f. ä. nd. nichtel f. Nichte, mhd. auch Verwandte übh.; hybrid scheint e. nephew Neffe; Enkel; ä. e. auch Nachkomme ühh.; die ä. e. Formen nevew, nevoy, nevo stehn dem frz. neveu näher; dieses und niece (niepce) sind aus dem frz. in die meisten d. Sprr. eingedrungen.

e. (Frisch 2, 218. Gr. Nr. 472. Smllr 3, 495. Gf. 6, 850. Pott 1, 129. 2, 16. 196. Höfer Ltl. 393. Bf. 1, 363. 2, 52.) ahd. snura, snora, snura amhd. snur mhd. snore, snorge ä. nhd. schnorche, schnürge, schnürche wett. schnörch mnl. nnl. mund. snar (de Vrijs War. 165 vgl. Outzen 332, wo ein Fehler Statt finden muß) ags. snoru, snora, snor, alle f. nurus.

**a.** ¿ hhr (vgl. **J.** 11, **B**) ir. naoidhe gael. naoidh m. c. d. naoidhean m. dem. infans ir. naoi a man or person gael. naid m. husband; viele Abll. dieses Stammes sind sehr entstellt; brt. nésted etc. s. Nr. 19.

(a. b.) Bei folg. Ww. fragt sich der Auslaut der Grundform; die gdh. Formen deuten zum Theile auf einen Guttural, der jedoch nur ablei-

112 N. 24.

tender, vll. movierender Natur scheint, wie der cy. brt. Dental, der in der leon. Mundart unorganisch weiter gedrungen scheint; wäre wirklich nith die Grundform, so entspricht th entweder dem goth., oder wäre etwa aus pt entstanden: cy. nai m.: Neffe = corn. noi; brt. nî leou. nîz m. id.; Enkel; niez leon. nizez f. Nichte; Enkelinn corn. noit cy. nîth f. Nichte ir. nia m. Schwestersohn nîgh, nî f. Nichte; Tochter gdh. nighean, ighean, inghean (ea, i) f. Tochter, Jungfer, Mädchen dem. gael. nionag f.; vor Eigg. (wie mac Sohn) gael. nic Tochter. — Sicherer zu a stellt sich aslv. netin are yióz, filius fratris serb. netjak ex sorore nepos bhm. netj Nichte, worinn wir doch nicht, wie in den ähnlichen mlt. rom. Formen aus b neptus etc. den Ausfall eines p annehmen dürfen.

h. lt. něpôt, neptis; tusk. nepos Schwelger nach O. Müller vrm. nicht hhr. gr. ἀνεψιός; νέποδες m. pl. Kinder (auch νήπιος hat man, irrig, verglichen). alb. nip Neffe (Nichte bésë, wol = Base) lapp. näpat sororis filius finn. nepa g. newa id., fratris filius pl. nepaat etc. consobrini sskr. ved. apers. (Enkel) napât, naptr m. nepos, Enkel; Sohn naptrî f. neptis; über die zend. Formen vgl. Bf. ll. c. pers. nevâdeh nepos, Enkel aus ob. napât? darneben neve, nevendul, nebîreh, nebîseh, nevâseh id.

e. lt. nǔrus = gr. ννός, ἐννός, ἐννός alb. núsë sskr. snusâ arm. nu, alle f. Wenn wir das Wort mit Höfer von sunus, Sohn ableiten, so gehört es freilich nicht in unsre Vgll. So auch nicht das zsgs. slav.

nevjesta nurus, sponsa.

- d. Miscellen mit n anl. Vrwschaftsnamen; Pictet 52 stellt ob. gdh. naoidhin Kind zu sskr. nandana m. filius nandana f. filia eig. erfreuend adj. von Wrz. nand, nad s. Nrr. 7. 22.; von der selben Wz. mchrere Namen dieser Bd. und nandinî, nandâ, nanandr mariti soror vgl. u. a. Pott 2, 667. Für die Stellung dieser Ww. zu a vgl. die Vgl. ihrer Wz. mit Nr. 22. — arm, nér Schwägerinn scheint mit anér uxoris pater zszuhangen und ob. sskr. Ww. fremd zu sein. finn. nato, g. nadon mariti soror esthn. naddo, g. nao id., uxoris soror; nääl, nääl-mees (Manu) uxoris frater finn. näälämies id. (affinis); finn. nuode affinis, sororis maritus, wol zunächst zu nato; finn. nain prs. naida inf. esthn. naitma uxorem ducere m. v. Abll. finn. nain, g. naisen esthn. naine, g. naise (i, e) lapp. nisun, nisu magy. nö femina, uxor magy. nös maritus, maritatus c. d.; zu diesen oder den folg. Ww. vll. mgy. nötestvér, növer Schwester & : esthn. ödde, g. öe id. - finn. neito, neitzu virgo esthn. neitsi etc. id. lapp. neit, neita id.; filia syrj. nüü id. esthn. neito sponsa näütsik Magd; für diese Ww. vgl. vll. nd. nöten etc. Nr. 27. Andre mit n anl. Namen für Weib, bes. Mutter, auch für Vater, vieler Sprr. laßen wir hier unberührt. Am Häusigsten ist die Formel n-n, von ob. sskr. nand wol zu scheiden; z. B. gr. νάννος, νέννος Oheim νάννα, νέννη Muhme.
- 24. Niman st. nam, nemum, numans nehmen; aufnehmen; bekommen, empfangen; λαμβάνειν, δέχεσθαι etc. aufheben, αἰρειν, βαστάζειν. andniman an, auf, zu sich nehmen, suscipere, recipere, δέχεσθαι etc.; empfangen, λαμβάνειν etc.; prt. empfangen, dahin haben, ἀπέχειν Mth. 6, 2. 16. atniman annehmen, μεθιστάναι Col. 1, 13. afniman wegnehmen, entfernen, tollere αἰρειν, ἀπαίρειν etc. biniman (nehmen) stehlen, κλέπτειν Mth. 27, 64. ganiman zu sich nehmen, παραλαμβάνειν (g. mith συμπαραλαμβάνειν Gal. 2, 1); empfangen (auch im Mutterleibe), πομίζεσθαι, κληρονομεῖν 1 Cor. 15, 50. συλλαμβάνειν; lernen, μανθάνειν, παραλαμβάνειν. disniman

N. 24. 113

einnehmen (LG.), enthalten, haben, κατέχειν 2 Cor. 6, 10. mithniman (mit) annehmen, nehmen, auffaßen, vernehmen, δέχεσθαι Mtth. 11, 14. usniman nehmen, λαμβάνειν; wegnehmen, αἴρειν etc.; annehmen, παραλαμβάνειν; auf sich nehmen, hinnehmen, λαμβάνειν Mtth. 8, 17. franiman (in Empfang) nehmen, λαμβάνειν Luc. 19, 12., παραλαμβάνειν Joh. 14, 3. andanems angenehm, δεκτός etc. andanem n. Annahme, λῆψις Phil. 4, 15. andanemeigs (annehmend) festhaltend, ἀντεχόμενος Tit. 1, 9. andanumts (nicht andanumfts vgl. Gr. 2, 195. LG. in Luc. 9, 51.) f. Annahme, Αυfnahme, ἀνάληψις, πρόσληψις, ἀποδοχή. arbi-numja s. A. 86. (Gr. Nr. 318. Frisch 2, 11. Smllr 2, 692. 694. Gf. 2, 1053. Rh. 952. Wd. 138. 1398. BGl. 276. Pott 1, 261. Bf. 2, 183.)

st. Zww. ahd. alts. ags. neman alts. ags. niman mhd. mnnl. nhd. lndsch. nnd. nemen nhd. nêmen e. vulg. nim (bes. stehlen bd. vgl. biniman) alte. nime afrs. altn. nema nfrs. nimmen, nemmen ndfrs. namme tollere, auferre, capere, sumere etc. altn. auferre, rapere; occupare; discere, sapere; prominere s. u. dan. nemme intelligere, percipere mund. namme, nammse id. nemme concipere in utero und s. m. aswd. nêma discere swd. förnimma percipere dän. fornemme id. = ahd. farneman mnhd. nnd. nnl. vernemen  $(e, \hat{e})$ ; dän. annamme swd. annamma annehmen, empfangen. ahd. nama f. mhd. mnd: ags. (namium, a taking, seizing of goods, a distress) name f. mhd. nam f. m. privatio, rapina, praeda; altn. nam n. occupatio, apprehensio; dan. mund. nam n. commodum, possessio; manubrium; dazu geh. mlt. rom. Ww. s. Gl. m. 4, 794. Frisch 2, 13. Dz. 1, 273 (afrz. nam Hausrath; Vieh). ahd. nami, ganami (im neg. unganâmi) mhd. næme? Z. 289. genæme nhd. genêm, angenêm, annêmlich nnl. angenam ä. nd. annam swd. (a. d. Hd.) angenam acceptus, gratus altn. næmr capax, ingeniosus, docilis; penetrans etc. s. u. dän. nem, næm mund. nim docilis; alacer; commodus, facilis nemme n. ingenium, capacitas altn. næmi n. id.; ars. ahd. neimen etc. s. Nr. 6, vll. richtig dazu im Br. Wtb. 2, 230 nnd. nimig, niemhaftig aufmerksam, verständig neben vernimstig id. und bei Krüger nümig id. vgl. altn. numinn ablatus; edoctus. ags. nemne, nemthe (e, y, i) excepte, nisi, præter altn. nema nisi, praeterquam s. das merkw. kelt. Zubehör Nr. 18, S. - altn. nama f. fodina, wol eig. Grube zum Thierfange vgl. u. die entspr. slav. Ww. - Sonderbare Verknüpfungen zeigen sich bei den altn. Bdd. von nema prominere, exserere se vgl. gnæfa id. gnæfr, gnæpr prominens : næfr id. und = nemr acutus, acer auch sinnlich, wie o. geistig; contagiosus; vgl. auch næpna in Zss. Raub; wiederum das mit ob. næfr vrw. næfurlega = naumlega vix, ægre : naumr o. Nr. 11, b.

lett. ñemt, Indsch. jemt, prs. ñemmu prt. ñêmu nehmen == lth. immu prs. ēmjau prt. imti inf. prss. imma prs. 1. sg. prt. 3. sg. imt (en-imt sumere) inf.; aslv. ima, jeti λαμβάνειν, prehendere pln. ime, jac in v. Zss. nehmen, greifen etc. bhm. jiti id. rss. nimáty, njaty in Zss. nehmen etc. ill. slov. jemati id. imem, jéti pln. imać bhm. jimati rss. (slv.) imáti prehendere, faßen, ergreifen olaus. jim, jeć, jimać gefangen nehmen, zähmen aslv. imjeti rss. imjéti ill. imatti slov. iméti haben; mieć olaus. id. pln. id., sollen (c. inf. d. i. zu thun etc. haben vgl. e. ought A. 17) bhm. miti id., nöthigen; hiernach ist die Vgl. V. 72, § zu berichtigen; gleichwie bei Nr. 6 ist anfangs n durch ni, nj zu j, i geworden, dann auch dieses abgefallen; die auch u. a. in sskr. nam vorkommende Ver-

114 N. 24.

schlingung oder Auswerfung des ausl. m macht viele Formen vollends unkenntlich. Das anl. n hat sich bes. in den lett. russ. Zww. erhalten; weitere Reste u. v. a. auch in aslv. sünymü συνέδριον vgl. slov. fénjem, fejem, fméjn m. Markt, Kirchweihe pln. seym m. lth. seimas m. Landtag bhm. snēm m. id., Versammlung, Berathung snítí, snímatí herabnehmen, abnehmen rss. snjáty, snímáty id.; entwenden; mähen; ernten; miethen (vgl. §°) snemlju, süjatí (sl.) herabnehmen rfl. sich versammeln, sich versammeln, sich vereinigen und s. f. aslv. vünetí προσέχειν bhm. unimatí hineinnehmen etc., wiewol Miklosich 33 in solchen Zss. n zum Praefixe zu stellen scheint. Weitere Möglichkeiten für erhaltenes n s. u. Die sehr zahlreichen Zss. und Abll., zu welchen auch die Zss. mit pri F. 59 gehören, begegnen sich oft mit den d. Bedeutungen.

§ a. Das oh. altn. nâma Grube ist vrm. = aslv. etc. jama id.

§ b. Zu uns. Nr. gehören wol auch mit erhaltenem n: lth. nūmas m. Wucher nūma f. Wechselbank ltt. nôma Zins, Miethzins, Steuer us nômu nemt pachten nômât zinsen; vermieten esthn. nuum Zins; Mast numuma mieten; vermieten vgl. die Zss. (die mit na nur zuf. an ob. Formen mit stammhaftem n ankl.?) pln. naiąc, naymować bhm. najiti, najimati, najimouti etc. mieten, vermieten pln. naiem m. bhm. najem m. Miete aslv. naimynik μίσθιος zajęti δανείσασθαι bhm. zajiti etc. faßen; gefangen nehmen; pfänden zájem m. Wegnahme; Pfändung vgl. auch ob. ags. nāme mlt. (in England) namīum etc. pignus.

§°. Ebenso mit erhaltenem n: lth. namas m. nammai m. pl. eignes Haus, Heimat  $nam\hat{u}$  heim lett. nams m. Haus; Vorhaus, Küche; wol eig. Habe, Landgut, wie ähnlich die o. bei altn.  $n\hat{u}m$  erw. rom. Ww. Viehstand und dgl. bedeuten, vgl. zunächst aslv. imienine  $\beta los$ , opes pln. imie n. Ith. imenia f. (entl.?) liegendes Gut bhm.  $jm\tilde{e}ni$  n. Habe und s. m.; diese Vgl. würde freilich durch die Gleichung nams = slav. dom lt. domus

aufgehoben werden.

Ohne n auch lt. emere mit der beschränkten Bd. kaufen; dazu demere, sämere, nach Bopp und in andrer Weise nach Bf. auch premere, doch vgl. P. 15; Weiteres s. ll. c. gr. νέμειν, νέμεσθαι haben, besitzen vgl. die slav. Ww.; für die weiteren Bdd. vgl. ll. c., auch v. giban noch stärkere Enantiosemien; dazu u. a. νόμος; νέμος vgl. lt. nemus; die Bd. Weide erinnert an ob. esthn. nuum etc. ll. nümus, nummus vgl. vll. § b.

Kelt. Zubehör mit auffallenden, mitunter deutschen begegnenden Bdd. s. Nr. 18, §; dazu u. a. cy. brt. dinam ausnahmslos, ganz, vollkommen, fleckenlos c. d. Auch ist vll. gdh. naomh sanctus mit zuf. Gegensatze zu den cy. brt. Ww. als adoratus, venerabilis zu deuten, vgl. u. die sskr.

Ww., und sofern unserer Nr. vrw.; Weiteres s. Celt. Nr. 119.

finn. nami contentio, prut hhr? a. d. Nord.? lapp. namok, names acutus, hvass (altn. næmr) namot acutum fieri niamet accipere; potiri; abundanter accipere; tergere (vrsch. von niammet sugere — finn. imeä esthn. immema, wen. formell an die lituslav. Formen unserer Nr. und ihren Anlautswechsel erinnernd).

Bopp vermutet in uns. Nr. eine Zss. mit sskr. yam cohibere; dare; atm. prehendere, sumere gls. sibi dare vgl. ni-yam in der Bd. adipisci (auch facere, swrl.: ir. nim id., das st. gniom zu stehn scheint). Pott findet diese Zss. auch in sskr. nam inclinare, flectere, reverenter se inclinare, wozu auch Benfey uns. Nr. stellt, vgl. bes. upanam in Besitz nehmen; uxorem ducere utnam (unnam) extollere, mit den in den d. und slv. Ww.

N. 25. 115

uns. Nr. häufig vorkommenden Bedd. tollere, abstollere, wegnehmen, heben, erheben. Daher u. a. sskr. namas n. (inclinatio) adoratio pers. namāz Gebet ¿: oss. namuz Ehre, das nach Sjögren = arab. nāmūs id., fama, dignitas. Zsgs. scheint afgh. nīral nehmen.

25. bi-Niuhsjan ausforschen, κατασκοπεῖν Gal. 2, 4. niuhseins f. Heimsuchung, ἐπισκοπή Luc. 19, 44. (Gr. Nr. 251. 1², 318.)

altn. niosa st. sternutare; scrutari Gr., bei Biörn hniosa, niosa st. labare, cespitare, snuble; sternutare (boum et equorum) hnýsa, niosna explorare c. d. hnosa niti, conniti (vgl. die ahd. Bdd. und Nr. 11, d.) hnos n. nixus debilis nausna olfacere swd. nosa id., Nase, Rüßel (nos Nr. 14) in E. stecken dan. mund. nose wittern; durchschnüffeln, neugierig sein norw. nase id.; zur ersten ob. Bd. von hniosa vgl. hneysa o. Nr. 5 lapsus etc. und wol auch hnaus m. cespes etc. : cespitare? vgl. rasa V. 85; Gr. l. c., der dieses hniosa ganz trennt. ags. neosjan visere, visitare alts. niusien tentare and. niusan etc. sternutare; niti arniusta experti unganiustiu inexperta piniusan experiri, cognoscere, addiscere; nancisci, invenire einmal mit hn pihniusit repperit nhd. Indsch. beniesen st. bedenken neusen etc. s. Nr. 5. dazu u. a. augsb. fürnieß (s?), fürnieschig vorwitzig, neugierig vgl. dän. nose altn. hnysinn curiosus Smllr 2, 709. bair. nueschen = neusen und erneisen Nr. 5. vgl. bair. nuesten durchwühlen nuseln id., durchsuchen; wählerisch egen; näseln, unverständlich reden nud. nüschen (bair. nueschen) mit der Nase durchwühlen; durchspuren nusseln id., zauderhaft arbeiten vgl. die entspr. Ww. Nr. 5. nussen (weiches ss) sich nicht entschließen können, säumen, säumig arbeiten nusteren durchspüren vgl. bair. nuesten, vll. aber eher nnd. nuster Nüster Nr. 14, auch dän. mund. nystre nachforschen; nnl. neuzen riechen, wittern : neus Nr. 14. neuzelen durchspuren, beschnüffeln; mnhd. niesen - bei Dasyp. nöschen oder niesen singultire unterschieden von nüsen sternuere et sternutare vgl. nösch m. singultus Fris. - pol. niezen ags. niesan e. neese, sneeze swd. nysa dän. nyse ndfrs. (wang.) kneisen sternutare e. nose (: Nr. 14) riechen etc. (mehrere abgel. Bdd.) nuzzle die Nase niederhalten; wühlen etc. Ganz analog entspringen aus vielen andern Nase, Schnauze, Schnabel etc. (rostrum) bed. Ww. Zww., deren sinnliche Bed. in die des Suchens, Forschens übergehn. Merkwürdig sind die Durchkreuzungen der Formen und Bedd. in den hier und Nr. 5 zsgestellten Wörtern. Übrigens mögen wir bei niosa etc. nicht den Ausfall eines h annehmen, lieber bei dem goth. Stamme ein rostrum, nasus bedeutendes, mit Nr. 14 wzvrw. auf einen Guttural ausl. Wort zu Grunde legen, wofür sich exot. Spuren finden, vll. aber auch esoterische:

§\*. Bisweilen nämlich wird Nase, Nasenloch, Nasencanal zum Bilde für Röhren, Canäle, Löcher von mancherlei Art genommen vgl. nnd. nuster Br. Wtb. 2, 253. afrs. nosteren Nr. 14: andfrs. süddän. nöst m. mnd. noste Waßertrog, Viehtränke? e. nozle nasus, rostrum, canalis und s. m. Wir wagen nun die Vgl. niuh - s - jan: ahd. nochs imbrex Gf. 2, 1024: nôhin canalibus nôch cuniculus, foramen ib. 1015. ä. nhd. oberd. noche, nache canalis, von Frisch 2, 5 zu nache scapha gestellt; vgl. ahd. nuosc m. mnhd. oberd. nuesch m. nusche f. etc. canalis, Dachrinne Frisch 2, 24. Smllr 2, 712. Z. 281. (vrm. unrichtig wegen der aphaerierten Formen bei U. 2 erwähnt), wol nicht zuf. mit ob. nueschen zstreffend. Vgl. auch brt. naoz, aoz f. canal, ruisseau, réservoir d'eau gdh. snuadh m. river, brook an sskr. nada m. nadi f. fluvius erinnernd; und noch mehr brt. nôed,

N. 26.

noued, ôed m. Dachrinne, dazu vll. gael. anuinn id. — Zu nithsjan stimmt pln. niuch m. Nase; Geruch; Prise niuchać riechen; stinken; schnüffeln olaus. nuchać mähr. ñuchati riechen bhm. ñuchna f. Schnauze ñuhnjati schnüffeln, "nieseln" rss. njúchaty etc. riechen, schnupfen (vnikäty etc. erforschen gehört einem uns. Nr. unvrw. Stamme an); lth. snukkis m. Schnauze, Maul lett. snukkis (virg. kk) id. śnaukt lth. sznokszti schnauben lett. śnôkerêt (virg. k) schnüffeln und v. dgl. vgl. sskr. snuh vomere; finn. nokka esthn. nok Schnabel c. d. nohhu finn. nuha (auch — nühä tuber; angulus ¿ vgl. e. nook schott. neuk gael. niûc m. id.) Schnupfen esthn. nohhisema schnauben; nohk Spur: spüren, eig. Witterung, Geruch? vgl. Nr. 11.

esthn. nuiskana schnüffeln; schnupfen nooskana, nuuskuna id., schneuzen nusuma schnauben nusutuma schnüffeln finn. nijstää emungere nuuskia naribus quaerere nuuska pulvis tabaci — swd. snus gdh. snaoisean m. und s. m.

§ b. (vgl. Nr. 27) esthn. noudma, nöudma, prs. nöwwa untersuchen, erforschen; sich bestreben, trachten (vgl. die d. Bdd.); rathen; abfordern finn. noudan prs. noutaa afferre, hämta c. d. noudattaa insequi; observare noude, g. nouten sequela esthn. nouw, nöuw, nou Rath; Anstalt; Sorge; Vermögen finn. südlapp. neuwo Rath lapp. auch Fischergeräthe esthn. noud Geräthe übh. (vgl. ahd. neozzandi utensilia Nr. 27) finn. neuwot id.; opes, Vermögen lapp. neuto Sorge, Fürsorge neutot sorgen; genießen swd. njuta s. Nr. 27.

26. Nium krim. nyme neun, ἐννέα. niumda neunter, ἔννατος. niumtehund neunzig, ἐννενήκοντα. nium-hunda neunhundert, ἐννεακόσιοι. (Gr. 1², 762; Dphth. 32. Gf. 2, 1091. Rh. 951. Höfer Z. 1, 107. 2, 261. Bopp VGr. §. 317; Gl. 192. Pott 1, 107. 276. 2, 132.

167. Bf. 2, 51. 369.)

amhd. niun mhd. niwen nhd. neun alts. afrs. nigun afrs. niugun, (auch wang.) niugen, niogen alts. nigen nnd. nnl. negen strl. njugen, njügn wanger. njougen nfrs. njueggen ags. alts. nigon e. nine altn. nîu farö. nuiggju swd. nio, nijo dan. ni 9. ahd. nîundo, niunto mhd. niunde, niuwende nhd. neunte alts. nigundo nnd. nnl. nêgende afrs. niugunda etc. (s. 9) strl. njugende nfrs. njueggende, njoegenste ags. nigodha e. ninth altn. niundi swd. nionde dan. niende nonus. ahd. niunzug mhd. niunzic nhd. neunzig nnd. nnl. nêgentig ags. hundnigontig afrs. tniogentich (anl. t vgl. A. 13), tnogentich, nogentich, niontich nfrs. tnjueggentig, njoegentig strl. njugentich, njügntig e. ninty altn. niutiu, niutigir swd. nittio norw. niti 90 und s. w.

9 = lt. card. novem ord. nonus (nundinae Myth. 111) gr. c. ἐννέα ο. ἔννατος gdh. c. naoth, naoi, noi, noe o. nomad, naothamh cy. c. naw o. nawfed, nawed corn. c. nau, nawe o. nauhuas brt. c. naô, nav o. naved preuss. o. newints (bürgt für d = n in den folg. Formen) lth. c. dewyni pl. o. dewintas lett. c. dewiñi o. dewits aslv. c. devety o. devetüñ pln. c. dziewięc o. dziewiąty bhm. c. dewet o. dewatý rss. c. devjaty o. devjátüñ slov. c. devét o. devéti ill. c. devet alb. c. néntë (νέντε) o. néntëtë sskr. zend. c. navan sskr. o. navama zend. o. nauma beng. c. nay hind. c. nau zig. c. nu, nah (enija etc. a. d. Gr.) o. nubia (enjato etc.) mahr. o. nawa prs. c. nuh o. nuhum kurd. c. nah arm. c. inn (vgl. ἐννέα) o. innérord; oss. farast 9: ast 8, aber uns. Stamm in t. nudäs d. noudes 19. — Grundbd. vrm. die neue Zahl der dritten Tetrade.

Niujis s. J. 11, B.

27. Niutan st. naut, nutun, nutans erlangen, in Besitz oder Genuß kommen, τυγχάνειν Luc. 20, 35. genießen, Nutzen haben, δνίνασθαι Philem. 20. ganiutan fangen, συλλαμβάνειν Luc. 5, 9. άγρείειν Mrc. 12, 13. nuta m. Fänger (Fischer), άλιεύς Mrc. 1, 17. ζωγοῦν Luc. 5, 10. unnutis unnütz, ἀνόνητος 1 Tim. 6, 9. (Frisch 2, 18. 24. Gr. Nr. 221. 4, 602. Smllr 2, 708 ff. 721. Gf. 2, 1118. Rh. 942. 948. 951. 956. Wd. 833. 1431. 1433. 2199. Dtr. R. 191. 193. Pott 1, 241. Bf. 2, 350.)

a. st. Zww. ahd. niazan, niozzan etc. uti; frui; (epulas, cibum) capere; pasci; (gratiam) sumere; potiri; fungi, tractare etc. geniozzen etc. consumere und dgl. ginoszan wart teritur firnozan obtritus etc., abgenutzt, verbraucht vgl. niozan tercre etc. Nr. 5 und swd. nöta id. mhd. niezen (cibum etc.) capere, pasci und dgl. geniezen, ungf. = niutan; ä. nhd. bisw. oberd. nießen nhd. genießen frui, cibum v. potum capere und dgl., in Formeln und Indsch. noch in ä. Bdd.; ä. nhd. vernösen corrodere, perdere vgl. verneissen etc. Nr. 5. von uns. Nr. zu trennen? alts. niatan (ia, io, ie, eo) frui = nnd. nêten, genêten nnl. genieten swd. njuta dän. nyde (oft auch uti bd.) ags. niotan, neotan afrs. nieta, binietan nfrs. genietjen; afrs. onnieta entbehren ags. beneotan alts. biniotan privare vgl. die ob. Bd. fangen und afrs. bineta (ê? sw.?), vll. auch binnetta rauben vrsch. von bineta sw. benutzen s. das Folg. Welcher Sprache gehört mlt. niota latro an?

b. (auch a) amhd. ä. nhd. nuz m. mhd. nutze m. nhd. nutzen m. (mnhd. auch für Frucht, Ertrag von Äckern und Bäumen) ahd. nuzzi f. nnd. nutt, nude (Br. Wtb.) ä. nd. nutt nnl. nut n. ags. notu, note, not f. (auch officium) ags. altn. nyt f. swd. nytta f. dän. nytte c. utilitas, commodum, proventus afrs. nath, neth, nad id.; victus lautlich zu Nr. 22, §a passend, doch vgl. o. nnd. d neben t; dagegen afrs. nette ndfrs. nett strl. nnl. nut nnd. nut, nutte ags. nyt altn. nytr, neytr (neytinn edax : u. neyta) ahd. nuzzi mnhd. nütze nhd. Indsch. nutz (wol adv. = mhd. nutze) utilis, idoneus und dgl. afrs. nettigia ndfrs. nettige nfrs. nuttigjen = nhd. nutzen, benutzen; ahd. nuzzôn frui nuzzit, niuzzit colit mnhd. nutzen, nützen nnd. nütten, nutten utilem esse, prodesse; uti (die Formen sondern nicht strenge die act. und ntr. Bd.) mhd. ä. nhd. auch = nnl. nutten id.; genießen, bei Mart. sumere, vesci; uti, frui; ags. nyttian frui altn. nyta, nytia, nytka, notka swd. nyttja benutzen dän. nytte id.; nutzen ntr.; Indsch. wie nhd. brauchen = opus habere, in commodum accipere bes. in "E. gerade noch brauchen können" was uns geboten wird.

not n. ags. altn. usus, utilitas ags. opus anfrs. Feldfrüchte, afrs. auch Baumfrucht? afrs. notma m. id. altn. nautn f. usus; esus nautna ags. notian frui, uti, occupare (genohtud used. swrl. hhr: benotod id., sondern zu Nr. 10) altn. neyta frui; vesci neytsla f. cibus swd. nöta terere, abnutzen = o. ahd. niozan. vgl. auch altn. hnota leviter fricare? altn. niotr m. usufructuarius.

e. ahd. ginoz, gnoz, ginozo etc. m. mhd. genôz, genoze m. nhd. genoß, genoße m. alts. nnd. nnl. genôt (gnôte Handwerksgeselle) m. mnl. ghenoet m. afrs. nât m. nfrs. genoat altn. nautr m. socius, sodalis, particeps; altn. auch voriger Besitzer nôti m. similis, aequalis; merkw. die nd. Form gnotschaft in Baiern Smllr 2, 710. vgl. knathmann socius (sceleris) bei Hedion Frisch 2, 19? ags. geneat, geneatmann m. servus,

118 N. 27.

colonus, bubulcus; nnd. næte f. næten n. Braut; Indsch. Mädchen übh.,

eig. Genoßinn bed.

d. ahd. nôz, pl. nozzer n. animal, jumentum, (nozzil) pecus mhd. no3, pl. næ3er (einmal nutze?) n. Thier, Stück Vieh aller Art oberd. nôß, pl. næßer n. id. bes. Schafe (dazu, wenn freilich nicht zu nuß nux, oberd, west, nuß f. dem. nußchen n. wett, nößi n. Schmeichelwort zu Kindern, wie Thierchen, Schäschen; swrl. wett. oberd. neßel f. halb tadelndes Schmeichelwort für kleine Mädchen vgl. Smllr h. v.) ags. e. neat n. ags. nêten  $(\hat{e}, eo, \hat{i}, \hat{y})$  ndfrs.  $(ua, ue, \hat{u}, y)$  wfrs. nôt n. altu. naut u. swd. nöt n. dän. nöd, mund. nyd n. Vieb, Rindvieh altu. neyti n. id.; consortium afrs. nat m. Thier, Maulthier und. gnute f. Schaf Frisch 2, 19 wol hhr.

In uns. Nr. verknüpfen sich die Bdd. erlangen (erhaschen, fangen), besitzen, gebrauchen, benutzen, genießen, verzehren oder verbrauchen (vgl. die bei Nr. 5 aufgeführten Ww.); Berührungen zeigen Nrr. 5 (neussen etc.). 11, d; ist die ags. alts. afrs. Zss. mit bi in der Bd. privare, rapere aus jener Hauptbd. capere abzuleiten, vgl. biniman Nr. 24? logisch vgl. u. a. esthn. saak Raub, Fang, Beute; Genus, Einkünfte. afrs. onnieta gls. entnießen ist das Gegentheil von besitzen, genießen. Der Genoße (e) ist wol eig, der Mitbesitzer oder Mitgenießer; ist bei nautr ein wesentliches Praesix abgefallen? vgl. das selbe Verhältniss M. 39, §". Nahe damit hängt d zs., vll. urspr. der Stallgenoße oder Jochgenoße vgl. u. a. ahd. kannozzid par ohsono Gf. 2, 1128. wenn diel nicht vielmehr das Paar = ka prf. nößer bedeutet. Grimm fragt, ob d animal quod captum est? quo fruimur? Für ersteres vgl. faihm, für das zweite das nutzvieh (Milchvieh, Hausthiere) und die zu uns. Stamme geh. Bezz. für Früchte und Geräthe; auch nio33an pasci etc. könnte erwähnt werden; sei es für das zahme Rindvieh, oder passive für das eßbare Schlachtvieh, welche Bd. auch bei d vorkommt; wir möchten am Liebsten d als Habe, Besitzthum deuten, gleichwie auch frihm, vgl. für beide u. lth. lett. nauda.

cy. nwydd V. 71, Anm. 4 wage ich nicht entschieden hierher zu stellen; nwyd etc. ebds. ist vll. als usus : uti aufzufaßen. corn. an nohan = ohan oxen hat vrm. das n vom Artikel; indessen könnte in odion, später udzheon, odgan sg. bos n abgefallen sein (: d) vgl. cy. eidion etc. A. 68. 72. wo ob. Formen nachzutragen und vll. die cy. corn. Ww. nicht von den britonischen zu trennen sind, sicher nicht corn. ohan = brt. ochen etc. boves. Zu e können gehören gdh. (ir.) nodhchur, nuachar c. companion, bride, bridegroom nuathar m. a wedding cy. neithior m. id. neithiora to keep a wedding feast, to bring to completion: neithio to pass, complete : neith m. belief ang. naith m, that is past or completed; that is given; troth, faith.

nauda f. Ith. Nutzen, Vortheil, "Genieß;" Habe lett. Geld (vgl. d : pecus: pecunia F. 7) lth. naudingas nützlich naudoti, pan. benutzen naudáuju ich genieße nauswa f. Nutzen u. s. v. finn. nautita frui, nyttia c. d. nautittaa usui esse, nyttias d. nauta bos, Nöt, Fää dazu vll. lapp. juttus animal, bestia; niktet frui, njuta c. d. wol auch hhr, vrsch. von neutot id., dessen Verbindungen Nr. 25, § zu beachten sind; esthn. noos Fang; Antheil; Ertrag; Geschenk hhr? neito sponsa etc. Nr. 23: e? Weitere compliciertere Vgll. s. ll. c. Man hat (Br. Wtb. Gf.) lt. uti verglichen; eher, doch auch schwerlich, vgl. nutrire, worüber anders Pott 1, 186. Bf. 2, 258. rhaetor. niz m. Nutzen c. d. entl.

28. gn-Nipnan finster, betrübt werden, trauern, στυγνάζειν Mrc. 10, 22. (LG. Glss.)

Die Grundbd. ist die von  $\sigma\tau\nu\gamma\nu\dot{\alpha}\zeta\varepsilon\nu\nu$  vgl. ags. nip n. caligo genip n. id., nubes nipan to darken; ahd. Abll. von nibul (nebela) bedeuten Finsterniss; vgl. **A.** 109, § a. Indessen sind auch andre Vgll. möglich, wie z. B. eine Beziehung zu altn. hnipinn maestus, eig. curvus, gebeugt.

29. ga-Nisan st. nas, nesun, nisans genesen, gerettet, selig werden,  $\sigma \omega \xi \varepsilon \sigma \Im \alpha \iota$ . ganists f. Heil,  $\sigma \omega \tau \eta \rho \iota \alpha$ . nasjan retten,  $\sigma \omega \xi \varepsilon \iota \nu$ ; ptc. nasjands m. Heiland,  $\sigma \omega \tau \dot{\eta} \rho$ . ganasjan retten, heilen,  $\sigma \dot{\omega} \xi \varepsilon \iota \nu$ ,  $\iota \dot{\alpha} \sigma \Im \alpha \iota$  etc. naseins, einmal nasseins f. Heil,  $\sigma \omega \tau \eta \rho \iota \alpha$ . (Gr. Nr. 291. Smllr. 2, 703. 706. Gf. 2, 1098. Rh. 948. Wd. 935. 1393. Schaf. 1, 48. Mkl. 18.)

st. Zww. ahd. nisit convaluerit ginesan etc. amnhd. genesen swz. genêren (st?) nnl. genezen ags. genesan convalescere, salvum fieri, vitam servare etc., ags. auch sanare? amhd. genist f. salus, reparatio etc. swz. gnist, geniss f. Niederkunft (Kindesgenesung); ahd. nerian alere, pascere, sustentare ginerian servare, pascere, suscitare, liberare, salvum facere, recuperare etc. mhd. nern servare, salvare, mederi nhd. nnd. nêren alere, bei Pict. geneeren widerbringen, emendare wider g. gesund machen alts. ags. nerian ags. generian servare, eripere afrs. nera alere dün. nære altn. swd. næra id. altn. auch recreare, fovere nl. neiren alere; vitam sustentare; (geneiren nnl. zich generen nhd. sich nähren) artem etc. exercere. ahd. nest, gew. weganest cibaria, viaticum, Wegzehrung mhd. wegenist f. id. Z. 621. altn. nesti n. id. nesta viaticum subministrare swd. mund. næst commeatus ags. nest f. stipendium, cibus etc. (n. nidus).

lapp. neste penus viatorius; schuldige Gabe und dgl. nestet = altn. nesta entl. — aslv. gonoziti  $\sigma \acute{\omega} \xi \epsilon \iota \nu$ , servare gonežą, gonyznąti  $\sigma \acute{\omega} \xi \epsilon \sigma \Im \omega \iota$ , servare; ἀποτυγχάνειν, excidere werden von Miklosich und Schafarik als aus g. ganisam angesehen, sind aber ganz unverwandt und bedeuten eig. entrinnen = russ. (slv.) gonzáti, gonznúti : aslv. ženą, gnati rss. gonjaty, gnáty aslv. slov. ill. gonití pln. gonić, gnać etc. treiben, jagen, verfolgen böhm. hon m. cursus, venatio etc. vgl. u. W. 38. Ntr. Eher könnte noch der lituslav. Stamm nes, nos, nas ferre uns. Nr. vrw. sein, doch nach Mikl. : sskr. nah, nax (o. Nrr. 17. 19.)

30. Nu adv. conj., auch nominal gbr. nun, jetzt,  $v\tilde{v}v$ ,  $\tilde{\alpha}\rho\tau\iota$ ; nun, also, daher,  $o\tilde{v}v$  etc. num (assim. num) Fragep. nun, denn,  $o\tilde{v}v$ . thannun nun, also,  $\tilde{\alpha}\rho\alpha$  etc. numu (zwischen Negation und Imperativ) daher,  $o\tilde{v}v$ . (Gr. 3, 249 ff. 758 ff. Smllr 2, 669. Gf. 2, 976. Rh. 956. Wd. S. 1190.

Bopp VGr. S. 535. Pott 2, 150. Bf. 2, 45. 50. A. 56.)

amnhd. alts. nnd. nnl. anfrs. strl. ags. annord. nu, nû ahd. nûwa (modo) mhd. nuwe, nuw, new, nuo (nûn aus niuwan nicht hhr) nhd.

nûn altn. nûna e. now nun und dgl.

Vermuthlich hängt uns. Nr. mit vielen andern Partikeln, namentlich auch fragenden und verneinenden zusammen, wesshalb wir auf die angf. O. verweisen und nur einige Miscellen als Anknüpfungspunkte für ausführlichere Darstellung und zur Ergänzung der A. 56 angéf. Wörter geben.

gr. νύ, νυνί (langes v), νῦν. lat. num, nunc etc. lett. nu nu, nun nu tad lth. nugi bhm. pln. slov. ill. rss. nu pln. russ. nuže etc. slov. olaus. no nun, wolan! lett. nûle, nulle nun erst aslv. nü, na rss. no ἀλλά hhr? aslv. nüinje, nüinja, ninje bhm. nynt pln. mund. ninie nun, jelzt cy. neu or; truly so; is not; sonst, else etc. mindestens zum Theil

120 N. 31.

neg. Part. vgl. gdh. neo else und un-bd. na or; nor etc.; cy. corn. nan corn. nam now etc. brt. neûzé alors ¿: cy. nod even hhr? gdh. nosa, nois, a noise, a nis nun, jetzt finn. nüt esthn. nüüd mgy. nos id. (esthn. nüüd hilja finn. nüküinen nuperus vgl. norus etc.) magy. no, nosza esthn. no, noh! nun! wolan! finn. noh! id. (an Zugthiere und dgl.) sskr. nu Frageprt. bes. nach der neg. na. kurd. nuk ora, adesso oss. d. nur t. nür id.

31. **Nota** m. Schiffshintertheil, πρύμνα Mrc. 4, 38. (Gr. 3, 466. 495. 784.)

Grimm stellt das Wort zu altn. nôt Nr. 15. Schade, daß wir kein dem lat. navis entspr. goth. Wort kennen; vll. fünde sich dort eine Anknüpfung für uns. Nr. Unmöglich wäre auch nicht die Benamung des Schifftheils von seiner Gestalt, wie Schiffs-schnabel, wo wir dann hier ein dem Worte Schnauze vrw. Wort suchen würden; doch passt dieß gerade auf den Hintertheil nicht.

1. Laggs lang, nur der Zeit nach gbr., z. B. in laggai hveilai ἐπὶ χρόνον Luc. 18, 4. hvan lagg mel πόσος χρόνος Mrc. 9, 21. sva lagga sve ἐφ² ὅσον Rom. 11, 13. laggamodei f. μαχροθυμία s. M. 67. laggei f. Länge, μῆκος Eph. 3, 18. (Gr. Nr. 423; Gesch. d. d. Spr. 325 ff. Smlr 2, 480. Gf. 2, 225. Rh. 912. Wd. 810. 1157.

BGl. 171. Pott 1, 87. Bf. 2, 28.)

amnhd. langob. alts. nnd. nnl. ags. schott. anfrs. strl. dän. lang ags. läng, leng ags. e. afrs. long altn. långr swd. lång longus, diuturnus. ahd. lengi mnhd. lenge ags. lengu, leng f. u. s. f. longitudo. nhd. lange (neben lang) amring. (ndfrs) lang adv. diu unterschieden vom Adj. nhd. lang amr. lûng. Für den Gebrauch des Adverbs bei Zeitbestimmungen s. D. 2. nnd. lingelangs abl. redupl. der Länge nach. Mnl. linghen hat noch die sinnl. Bed. des nhd. verlängern, nl. verlanghen, verlenghen, wie ähnlich nhd. längen (bes. refl.), während das st. hd. Zw. lingen succedere, gelingen bedeutet. Altn. lång bedeutet in zsgs. Verwandtschaftsnamen die Zeitlänge wie ur u. dgl. Anders (wie?) deutet sieh ahd. gilanger (d. pl. kelangen S. Paul. Gl.) affinis gilengida f. cognatio, in merkwürdiger Berührung mit finn. lango consanguineus esthn. lang Schwager (vgl. Bnd. I. S. 126. 428.) langud Schwiegereltern lango Hochzeit languksed Verwandte - zu unterscheiden sowohl von lihhane verwandt, germanus d. i. leiblich, fleischlich von lihha Nr. 23; wie von lapp. lakko, lako cognatio, necessitudo: lakka prope N. 19. Lapp. lang dudum a. d. Nord.

lt. longus ist der einzige sichere Urverwandte. Ueber lth. prss. lng s. u. Nr. 20, a. Häufig wird ein glbd. Stamm dlg, drgh &c. zu uns.

Nr. gestellt vgl. die ob. Citate und T. 28.

2. Lathon, at-, ga-lathon einladen, berufen &c. lathons f. Einladung, Berufung, κλήσις; Heil, παράκλησις Luc. 2, 25; Erlösung, λύτρωσις Luc. 2, 38. lathaletko Nr. 26 nach LGGr. 128 vll. von einem Adj. laths. (Smllr. 2, 434. Gf. 2, 164. Rh. 885. Wd. 1147. BVGr. 20. Pott. 2,245.)

ahd ladón (d, dh, th; ô bsw. ê, a) mnhd. nnd. laden alts. lathian, ladoian ags ladhian e. dial. lathe, laith (to bid, ask, invite) afrs. lathia, ladia, laia wang. ládhi nfrs. lâdje (dagvaarden) altn. lada invitare u. dgl. nhd. st. (wie laden 11.59), selten sw. prt.; mnd. st. ptc. beladhen invitatus.

Sichere exot. Vergleichungen fehlen; s. ll. c.

3. Laian LG. lean oder lehan Gr. 4, 687 (laia vitupero Gr. 1<sup>3</sup>, 63) schmähen, λοιδορεῖν, nur in dem redupl. prt. pl. 3. lailoun Joh. 9, 28. (Gr. 1<sup>2</sup>, 841. 4, 608. 687. Smllr. 2, 507. 452. Gf. 2, 97. Wd. 1839. Holtzm. Ablaut 73. Bf. 2, 26. 367.)

St. Zww. ahd. alts. láhan, prt. ahd. luag alts. luog, lôg ags lean, belean, prt. leáh, lôh sg. lôgon pl. vituperare; prohibere altn. lá sw. vitu-

perare, improbare.

§ a. ags. leahtor, leahter (eà Bsw.) m. crimen; porrigo mnl. (nnl. Frisch 1,582) lachter opprobrium, vituperium ahd. einmal lahster, gew. ahd. alts. lastar amnhd. mnnl. mnnd. alts. afrs. laster n. vituperatio, crimen, ignominia, später meist nur crimen, vitium; nord. last altn. n. calumnia,

16

122 L. 4.

obtrectatio nnord. m. vitium altn. *löstr* m. vitium *lasta* calumniari; *lesta* inutile reddere, frangere, hierher? vgl. etwa "unnütz machen" == schimpfen, beschimpfen, und anderseits oberd. *zerlästern* scindi, lacerari (vestes); dilacerare vgl. Smllr und Frisch ll. c.; Letzterer vergleicht lt. *lacerare*.

§b. Mit ausl. Tenuis und wechselnder Quantität nnd. nnl. westerw. lak m. aengl. lake vituperium, vitium; nächstes Zubehör s. bei Rh. 884. 890. u. a. afrs. strl. lackia, läkia (Gr 1<sup>3</sup>, 409) vituperare, anfechten vgl. lack schott. id. e. indigere, carere dial. obs. to blame lacke to beat Hall. 2,501. schott. laik defectus.

Die Formenübergänge machen s in laster als Bildungslaut wahrscheinlich, obgleich altn. laspra objurgare und andre nach Laute und Sinne verwandt scheinende Wörter auf einen wurzelhaften Zischlaut oder Zahnlaut führen.

A. d. D. wallon. *lawe* f. sarcasme *lawer* lancer des sarcasmes; doch hält Grandgagnage 2, 17 auch eine andre Deutung möglich.

böhm. láti poln. lajać lth. lojóti objurgare, increpare, vituperare scheint eig. anbellen zu bedeuten, vgl. aslv. slov. ill. lájati russ. lájaty nlaus. lajas lth. lóju, lóti lett. lát latrare; auch das lat. Wort scheint weiterhin verwandt, wie auch das gleichbed. alb. lech. Dieser lituslav. Wortstamm steht der goth. Form näher, als selbst die übrigen deutschen. Daraus abgeleitet ist lett. lådet fluchen lådinåt schelten und fluchen; belfern; zum Bellen reizen. Hier schließen wir zunächst an esthn. laidan, laitma increpare, vituperare, calumniari, illudere, spernere lapp. laitet finn. laittaa vituperare (in der Bed. aptare, ordinare zu trennen?) neben dem verm. a. d. Nord, entlehnten lapp. lastot id. finn. lastata id.; contemnere c. d. -Ob griech. λοιδορείν hier zu erwähnen sei, steht dahin; vgl. o. S. 96. - cy. lliwied, edliw to reproach gehört der Form und vielleicht auch dem Grundsinne nach zu lliw Farbe und dann nicht hierher, vgl. Bd. I. S. 243, wenn wir nicht zu den beiden bereits aufgestellten Hypothesen für die Grundbedeutung unsrer Nr. 1) anbellen 2) verletzen noch eine dritte fügen, nämlich 3) Jemand erröthen u. dgl. machen = beschämen, beschimpfen. In der That liegt wahrscheinlich diese dritte Bedeutung einer in mehreren Nebenformen auftretenden und möglicherweise der deutschen Wurzel lah entsprechenden indischen zu Grunde, vgl. sskr. lag 1. P. minari; deridere, lâg, lâng minari, terrere; frigere, assare; die bei beiden Bedeutungen mögliche sinnliche Grundbedeutung: roth machen oder werden, zeigt sich in andrer Beziehung in obigem lag und in lag, lang 6. &c. erubescere, pudere; selbt rang colorare rakta ruber gehören zu dieser Reihe. — Dem fries. lakia scheint sloven. lakati anfechten zu entsprechen; vgl. auch für die mögliche Bed. insultare Nr. 7; zu beiden Numern hat man auch gr. ἐλέγγειν gestellt und zugleich zu sskr. lagh salire, transsilire, vilipendere; vgl. u. a. Pott 1, 233. Höfer Ltl. 110. Bf. 2, 26. 367.

4. Laiba f. Ueberbleibsel, κατάλειμμα, περίσσευμα. bilaibjan übrig laßen, περιλείπειν 1 Thess. 4, 15. bilaif im Calend., nach Massmann st. prt., stellen LG. lieber unter hlaifs q. v. aflifnan übrig bleiben, περιλείπεσθαι, περισσεύειν, μένειν. (Vgl. Nrr. 35°. 53. Gr. Nr. 130. 2, 502 ff. 805. 946 ff. 13, 64, wo bileiba remaneo steht. Frisch 1, 108. Smllr. 2, 408. 415. Gf. 2, 47. Rh. 885. 896. Bopp VGr. 452. 1061. Gl. 58. 289. Bf. 2, 11. Pott Zählm. 175; Hall. Jbb. 1838 März.)

St. Zww. ahd. oblipun destiterunt biliban mhd. beliben ä. nhd. beleiben 1482. 1590. Pict. nhd. bleiben alts. biliban nnd. bliven nnl. bliven alte. byleve (Chaucer), bleve, blewyn ndfrs. blivan (prt. bleaw) Cl. isl.

blifa swd. blifva dän. blive manere, remanere, nnord. auch werden bd. ahd. leiba, âleiba mhd. âleibe ä. nhd. oleybe, oleibeten alts. lêbha, lêva siegen. leib, bleiw ags. lâf (m.?), tôlâf (auch vidua d. i. Hinterlaßene bd.) schott. e. lave afrs. lâva altn. leifar c. pl. swd. quarlefva, f. reliquiae, Ueberbleibsel. ahd. leiben, firleiben mhd. leiben oberd. laiben sieg. blæwe (bleiwe) alts. farlébhian nnd. lêven ags. læfan e. leave afrs. lêva, lâvia, liova, lâvigia ndfrs. lêwe nfrs. laewe altn. leifa swd. lemna hels. lefva dän. levne suddän. löfve relinquere, übrig laßen, hinterlaßen (vererben u. dgl.), oberd. auch zulaßen, dableiben laßen. Bedeutungen und Formen grenzen öfters an Nr. 34 und an goth. hleibjan q. v. vgl. mit h ahd. aftarhlaibo posthumus. Goth. Eig. Dagalaiphus Consul a. 461 = altfränk. Dagaleif.

gr. λιπ, λείπειν, λιμπάνειν, λοιπός α.c. Nach Pott dazu "vielleicht selbst lth. limpu lett. lipu ich bleibe kleben, die sich an sskr. limpûmi ich beschmiere, beklebe, vereinige lehnen"; vgl. auch aslv. ljepiti κολλᾶν α.c. A. d. Griech. alb. lipurë, lipsurë Mangel lipes Bettler lipëiñ betteln, bitten lipsem mangeln, nöthig haben lipsia Nothdurft. esthn. lobuma verlaßen hierher?

- S. It. linguere, liqui, lictum &c. alb. liñ (λίγ) verlagen Ith. liekmi, likti laßen, bleiben lett. leeku, likt laßen, legen, ponere, festsetzen; in Zss. mit at, pa bleiben, überbleiben paliks lth. lykus m. Ueberbleibsel preuss. polaikt bleiben polinka manet u. s. w. Dazu zieht Benfey aslv. lisiti privare lisenije penuria &c.; vgl. jedoch auch lise plus lich nimius, περιττός (vgl. F. 46 §a), in den lebenden Sprr. ungerade bd., mit lth. liekas "ungleich, was über's Paar ist" und manche Analogien, wie nhd. landsch. übrig περιττός. Indessen scheint liekas = lett. leeks "unpaar", &c. zu viel, überzählig, eig. krumm zu bedeuten vgl. lett leekt lth. lenkti aslv. leka, lesti curvare und lt. obliquus: linquere. Zunächst zu slav. lich vgl. finn. lijka g. lijan esthn. liig g. lija &c. lapp. like superfluus, abundans c. d. vll. auch finn. lisä lapp. lasse augmentum, plus esthn. lissa Zugabe c. d. Auch die Bd. des alb. ligk &c. schlecht kommt häufig bei obigen slavischen Wörtern vor. - Pott zieht auch Ith. pálaikas m. das Uebrige, der Rest hierher, wol zunächst das übrig Behaltene von palaikyti behalten: laikyti halten vgl. PLtt. 1, 45. Bopp und Benfey ziehen sskr. rić disjungere, liberare hierher. Sicherer stimmt armen. Ikhél relinquere, deserere. Das gdh. leig sinere, desinere u. s. w. berührt unsre Nr. in mehreren Bedeutungen; s. u. Nr. 36, wo sich noch mehrere Berührungen ergeben werden. Vgl. auch noch finn. lakata lapp. lakket desinere, cessare, das vll. näher an It. laxus, laxare it. lasciare frz. laisser &c. steht.
  - 5. Laigaion λεγεών Marc. 5, 9. 15. Lehnwort.
- 6. **bi-Laigon** belecken, ἐπιλείχειν Luc. 16, 21. (Frisch 1, 592. Gr. 1<sup>3</sup>, 573. Gf. 2. 103. Wd. 1180. 1181. Bopp Gl. 301. Pott 1,283; Zählm. 176; Hall. Jbb. 1838 März.)

ahd. lecchôn, lechôn mnhd. nnd. nnl. lecken nnl. likken alts. liccôn, leccôn ags. liccian e. lick lambere; die ausl. Gutturalstufe weicht von der gothischen ab.

§. (Gf. 6, 786. Smllr. 3. 432. Frisch 2, 194. Wd. 1180. uns. Wb. §. 108.) ahd. sliccan lambere; sorbere nhd. oberd. schlecken id., bes. naschend; unterschieden von schlicken mhd. slicken sorbere vgl. schlucken, schlingen u. s. m.; so auch nnl. slikken und slokken deglutire; nnd. slicken (aber slickern naschen) schott. slaik wfrs. slickje ndfrs. slacke altn. sleikia swd. slicka, slêka dän, slikke lambere (nnord. läkker aus dem glbd. nhd. lecker).

L. 7. 124

A. d. D. mlt. lecca das Lecken (Ugutio) leccator gulosus &c. s. Gl. m. 4, 357. Erf. Wtb. 166. prov. lechar frz. lécher rhaet. lechiar it. leccare, sleccare lecken. Nach Diez 1, 282 prov. lagot niedrige Schmei-

chelei vil. aus laigon.

ir. (gdh.) ligh gael. imligh (cy. llyfu, llyu, llepian, lleibio brt. lipa schwerlich mit Lautverschiebung in den Labial) = lt. lingere, liqurire gr. λείγειν lth. laizyti lett. laizît; lth. lezu, leszti nur im Reflexiv übh. lecken bed., sonst vom Züngeln und Stechen der Schlange gbr.; lakti lett. lakt prs. lôku auflecken, schlürfen nach Art der Hunde u. dgl.; aslv. obülizati rss. lizáty böhm. slov. ill. lizati, pln. lizać olaus. lizać nlaus. liżu, lizaś lecken neben aslv. slov. ill. lokati russ. lokatu id., slov. ill. glbd. mit dem auch stofflich entspr. lth. ltt. lakti, lakt, ebenso sogar javan. lak-lak, während pln. lykać bhm. -lykati schlucken (vgl. S. 108), bhm. lkati schluchzen bedeutet; Miklosich 45 - vgl. ib. 1; PLtt. 2, 42; A. 46. S — vergleicht sskr. lak gustare. — sskr. lih ved. rih lecken = pers. lîsîden (auch lag kerden) kurd. balisum armen. lizél, lézul to lick, lap lakél, laphél to lap up, consume; finn. lakkia esthn. lakkuma &c. (neben finn. latkia = 1th. lakti) suan. lok hebr. 55 &c. kopt. légh, lôgt &c. lecken.

Hierher gehören auch viele Zungennamen, weit über den indogerm. Kreiß hinaus. Onomatopoetisch verwandt sind auch viele mit lan- und mit einem Labial aus-lautende Wortstämme für lecken.

7. Laikan redpl. lailaik, lailaikun, laikans springen, hüpfen, σχιρτάν. bilaikan verspotten, εμπαίζειν, μυχτηρίζειν. laiks m. (pl. laikos) Tanz, yopós Luc. 15, 25. (Gr. Nrr. 30. 183. 12, 934. 2, 75. 503 ff. 645. Myth. 35. Frisch 1, 565. Smllr. 2, 520 ff. Gf.

2, 152. Wd. 477. 737. BGl. 296. Pott 1, 232. Bf. 2, 27.)

mnhd. leichen (laichen) mhd. st. sw. ludere; illudere, decipere (bei Z. auch ang. springen); in Gloss. des 15. Jh. subsannare, sophisticare, vexare, trufare; bei Altenstaig 75, c fallere; im Prompt. a. 1618 und bei Schmid (Swb. Wb. 340) und Frisch als noch gbr. leichen (mit Jemand) conspirare c. a., mit im Spiel sein; ähnlichen Sinnes noch oberd.; swz. s. u; im heutigen Nhd. sw. und nur noch die Fischbegattung (lusum venereum; vgl. auch vielleicht bespringen u. dgl.) bed.; unseres Wißens ist nur ein Beispiel starker Abbiegung im Mhd. da; aber auch st. ags. lâcan und altn. leika ludere, altn. auch illudere u. s. m.; wiederum sw. swd. lêka dän. lêge spielen; sich begatten (von Fischen und Vögeln gbr.) ndfrs. leege ofrs. leechen bei Outzen ganz in goth. Bed. hüpfen wfrs. bei Japix laytsje spielen norde. lake, leak id. nnd lêken, læken laichen; ein mhd. ä. nhd. lecken subsilire (Alber.), lascivire, aufspringen &c. scheint unserer Nr. fremd nebst dem dazu gestellten nhd. frôlocken Wd. 737. Z. 210., wiewol letzteres vielleicht durch nnd. weerlocken = nhd. wetterleuchten aus wetterleichen unterstützt wird; für dieses und ähnliche mund. Reste vgl. II. c. bes. Gr. 2, 503 ff. — amnhd. leich (laich) m. amhd. modus cantandi, carmen (Gesang und Spiel) swz. Zeitpunkt des Spiels, der Arbeit; Umgang, Bekanntschaft bair. gespielter Possen; Begattung und Same der Fische und Amphibien, daher ekelhafte Flüßigkeit u. dgl.; nhd. fast nur noch jenen Samen bed. und als Kunstwort für eine alte Liederweise ghr.; swz. laichen, leichen, leien, gleichen mit J., bes. schlechten Personen, umgehn vgl. das Sbst.; im Schwange gehn. Die Bed. des Minnespiels schon in altn. leika f. socia ludi v. lecti ahd. leichod hymeneos, concubitus und hîleih, gihîleih

mhd. kileich oberd. heilaich, heilach (Smllr. 2, 130. 421.) m. nd. hillik nnl. huwelijk n. connubium mit abgel. Zww. (vgl. 11. 48); alte. lovelaik amor; wfrs. (Japix) laeyts Spiel altn. leikr m. ludus, ludibrium swd. lêk m. id.; Begattungszeit der Fische und Vögel dän. lêg c. Spiel, Scherz; dial. Tanzgesellschaft; Laich nnd. lêk, lôk m. Laich. Das einfache ags. lâc, læc, lic m. n. bedeutet Gabe, Opfer (vll. urspr. Opfertanz Myth. 35), daher lâcan opfern; in den Zss. wechselt die Bedeutung nach Art der verw. Sprachen.

Obgleich das altd. leich das rom. lai e. lay übersetzt, so ist doch letzteres nach F. Wolfs Untersuchung (über die Lais S. 2 ff. vgl. Dz. 1, 283) andrer Grundbedeutung und keltischen Ursprungs. Auch das franz. laquai ist vermuthlich irrig als Laufer bed. zu unsrer Nr. gestellt worden vgl. Wd. 477.

lett. lêku, leccu prs. lêcu prt. lêkt inf. hüpfen, springen; (entspringen) Ursprung nehmen m. v. Abll. aplêkt bespringen, sich begatten lth. lekti fliegen lakstyti &c. flattern lett. lakstît hüpfen (auch in thierischer Geilheit) lth. leketója szirdis = lett. sirds lek cor palpitat; lik m. aslv. 70005 Luc. 15, 25 russ. Kirchensängerchor; Versammlung der Heiligen; Jubel u. dgl. pln. Anzahl aslv. likovati γορεύειν russ. likovaty jauchzen; aber lett. ligôt id.; schaukeln, schwenken gehört zu einem andern Wortstamme (s. PLett. 2, 20) welchen wir unserer Nr. ferner stellen, obgleich der obige gleiche (unverschobene) Gutturalstufe mit dem gothischen zeigt; lth. linksmas = lett. ligsms fröhlich zeigt eher eine unorganische Tenuis. Auch im Griechischen bieten sich Vergleichungen mit beiden Gutturalstufen des Auslauts s. Il. c.; λαγώς als Springer stellt sich zu sskr. lagh, langh salire, insilire vgl. o. Nr. 3 am Schluße. — finn. leikki ludus, jocus lapp. laik id. c. d. a. d. Nord.; urvrw. vll. esthn. liikma &c. finn. lijkkua moveri, praesertim vehementer: esthn. lik membrum = ahd. kileich Gf. 2, 154. finn. lijska lactes piscium klingt vielleicht nur zufällig an.

8. Laiktjo Leseabschnitt, lectio; häufiges Lehnwort.

9. Laists m. (pl. laisteis) Spur, ἔχνος 2 Cor. 12, 18. Skeir. galaista visan, vairthan nachfolgen, στοιχεῖν &c. laistjan folgen, ἀχολεθεῖν; verfolgen, διώχειν. afarlaistjan, nachfolgen, ἀχολεθεῖν &c. galaistjan id. (2 Tim. 3, 10 Marginal galaisides secutus es ?). unbilaistiths, unfairlaistiths unerreichbar, ἀχεξιχνίαστος. (Massm. h. γ. Frisch 1, 604. Gr. Nr. 510. 3, 396. 4, 607. RA. 602. Gesch. d. d. Spr. 905. Smllr. 2, 508. Wd. 2171. Gf. 2, 251. Rh. 884. Dz. 1, 57. 282. Celt. 92.)

amnhd. leist m. (einmal ahd. last) forma, calopodium nnl. leest m. f. id. ahd. leisten m. nnd. lêsten m. id. ags. lâst, læst, hlæst m. vestigium, orbita altn. leystr, lystr m. solea, soccus e. last nnord. læst m. Leisten, calopodium; ahd. lista f. limbus, fimbria, Rand, Leiste, Borte &c. = mhd. nnd. liste nhd. leiste f. nnl. lijst f. (Zw. lijsten einfaßen) ags. e. list altn. listi m. taenia, lamina (Zw. lista) swd. list m. dän. list, liste c.; daher mlt. lista ora, limbus &c., dessen allgemeinere Bed. Streifen Zeugs u. dgl. noch mehrfach in den rom. Sprachen erhalten, meist aber durch die Bed. Papierstreif in die des zurückentlehnten nhd. liste f. swd. lista f. u. s. w. übergegangen ist. Wie verhält sich nhd. leiste (leyste diaphragma Dasyp. a. 1536) in der Bed. Schamseite, Weiche e. dial. list id. zu den glbd. Ww. nnl. lies, liesch f. altn. lioski m. dän. lyske schott. lisk e. dial. lask, lesk &c. aber swd. ljumske m. ? Vgl. etwa gdh. lias, slias, sliasaid

f. brt. léz f. (wol nicht: lt. latus) femur cy. ystlys f. side, flank. — amnhd. leisten praestare, ferre &c. (befolgen, pflichtmäßig thun oder bezahlen u. dgl.) = alts. lêstian nnl. lêsten; ags. læstan sequi; observare, praestare (leisten); durare e. last durare (auch über den Leisten schlagen) afrs. lâsta, lêsta ndfrs. lâste nfrs. laestje süddän. læste altdän. læsthæ leisten. In naher Beziehung zu uns. Nr. steht folgendes Wort, obgleich das mundartlich, bei Frisch 1, 604 auch schriftmäßig, dem ausl. s folgende t neueren Ursprungs sein wird: ahd. waganleisa &c. f. orbita — woher leisanon imitari in ähnlicher Weise wie o. sequi — mnhd. oberd. nnd. leise f. leis n. nhd. geleise f. geleis n. (gleis &c.) oberd. laist, gelaist f. n. nnd. nnl. lêse f. id., mitunter auch Furche bd. Sonderbar swz. leist m. geschloßene Gesellschaft, Kränzchen leisten Verbannung aushalten leisti f. Holzrutsche u. s. m. — Span. lastar bezahlen, büßen aus laistjan. Ueber einige mlt. rom. kelt. und deutsche Wörter s. Celt. 92 freilich nur als Stoff zu weiterer Forschung.

lett. leeste Leisten; Leiste lîkstes pl. lth. lysta, lyste böhm. sloven. lista pln. listwa, f. Leiste, alle entl.; auch böhm. lisen, lisen f. Wagenleiste, Leistenholz am Wagen, wiewol die Form auffällt. So auch finn. lesti Leisten esthn. liist Leiste. Sichere exoter. Vergleichungen finde ich nicht; doch s. Nrr. 21. 29. Dagegen geht eine Wz. lid u. dgl. (u. Nr. 14) für gehn, folgen, geleiten durch mehrere indog. Sprachstämme, von welcher laists hergeleitet werden könnte, wenn nicht nähere Vergleichungen für den Wurzelauslaut s sprächen.

Laivveitus m. der Levite, λευίτης. Laivveis Eig. m. Λευίς.
 Lamb n. Schaf, πρόβατον, einmal ἄρνη. (Gr. 2, 270. 3, 328.

Smllr. 2, 464. Gf. 2, 213. Leo Fer. 40.)

amhd. ä. nhd. (z. B. Dasyp.) alts. ags. e. altn. swd. *lamb* n. oberd. *lampel* n. dem. (*lampen* f. Mutterschaf) nhd. nnd. nnl. dän. *lam*, *lamm* n. agnus. malb. *lamb*, *lamph* gl. in. l. Sal. v de furtis caprarum.

finn. esthn. lammas g. finn. lamban esthn. lamba c. d. ovis lapp. lamb neben libba, libbe (vll.: libbes mitis, mansuetus) agnus. gdh. lumhan, lubhan m. id. (Armstrong) Leo gibt auch cy. llamp id.

12. Land n. Land, χώρα, πατρίς, κλίμα, ἀγρός. (Frisch 1, 567 ff. Gr. 3, 395. Smllr. 2, 475. Gf. 2, 232. Rh. 909. Wd. 1150. Dz. 1, 321.)

amhd. lant amhd. alts. nnd. nnl. ags. e. afrs. strl. nord. land afrs. ags. lond nfrs. lan ndfrs. lon, lön, lunn, n. rus, terra, regio; mnhd. (s. u.) lende f. ager, inpr. incultus? Gleichen Stammes scheint altn. lundr m. nnord. lund m. nemus; jedoch nach Jacobi Unterss. über die Bild. der Nom. 17 vll. lundhr aus luhndhr vgl. ahd. lôh lt. lûcus.

mlt. prov. it. sp. pg. landa frz. lande f. planities, praes. inculta et vepribus obsita mit auffallendem Geschlechtsunterschiede von dem deutschen Urworte; vgl. die kelt. Wörter. Identisch mit landa zu sein scheint mlt. lada, leda, leia, laia, lia ä. frz. laye &c. ager incultus; silva caedua (auch via s. Nr. 21) vgl. nachher die weiteren Vergleichungen, obgleich frz. laye (s. Frisch h. v.) auch dem mlt. lachus ahd. lah mhd. glach incisio arborum Gf. 2, 100 entspricht und anderseits mit Sprößlingen des lat. latus und mit lée u. Nr. 21 confundiert erscheint. — lapp. ladde villa, rus.

gdh. lann f. ager, solum; septum; domus; aedes sacra (andre Bedd. gehören nicht hierher) cy. llann f. corn. lan church; in Zss. yard, inclosure cy. llant m. an enclosed plat vgl. cg. llaunt f. alte. norde. laund e. laun

Waldblöße, ebener Platz im Walde; brt. lann m. arbuste épineux; lande f. in zsgs. Eigg. territoire, vll. Kirche, Kirchspiel. pln. tan m. bhm. lán m. Hube lapp. land regio Lehnww.; finn. lansa fundus lansia depressus locus klingen an. Urvrw. scheinen aslv. ledina χέρσος, terra inculta ill. ledina f. id. pln. lad m. Festland, Küstenland, Ufer c. d. ladować landen nlaus. Ijand m. Land übh. (wol a. d. D. ?) Bhm. lado n. Heide, "Lende" bei Konećný (s. o.) russ. ljada, ljadina f. mit jungem Holze bewachsenes Feld nlaus. ljedo n. unbehautes Land, "Ledung" = nhd. lêde &c. Frisch 1, 563, welches demnach a. d. Slav. entlehnt ist; lth. lydimmas (auch pl. lydimmai) m. lett. lidums sylva caedua, Waldrödung, Acker im Walde mit dem Etymon lett. lisu, prt. lidu, list c. cpss. Wald anroden. Auch finn. lieto, g. liedon terra arenosa (versch. von letto, g. leton locus paludosus ex scaturiginibus und dieses wiederum von lähde, g. lähten esthn. lätt scaturigo, fons) hierher? nach dem Zw. liedun, lietua in limo detineri scheint es auch - altn. ledia (Lett &c.) limus zu bedeuten; vgl. auch esthn. lood große Fläche, hartes Land (eher als laid Sandbank, Reff (Riff): liw &c. Rand? vgl. auch lett. lesa Sandbank. - cg. llwyn m. corn. loinou pl. sylva, lucus erinnern an nord. lund.

13. a. -Laudja in samalauds gleich, gleichviel, τος Luc. 6, 34. svalauds solch, so viel, τοσέτος hvelauds welch, wie viel oder groß, πόσος 2 Cor. 7, 11. Schulze schreibt durchweg lauths und übersetzt die drei Zss. durch gleich, so, wie groß.

b. Laudja f. Gestalt Gal. 4, 19 wenn nicht vielmehr Iudja V. 84, B. (a. b. Gr. 3, 46. 181. WJbb. Bd. 46. Bopp. VGr. 19; Einfl. d. Pr. 7. vgl. Gl. 152. Pott 2, 245.)

Grimm nimmt für lauds die Bed.  $gro\beta$  an und vermutet in dem vereinzelten ags. hu ald quotus suæ ald totus ein entsprechendes låd st. ald. Sichere exoterische Vergleichungen finden wir nicht; Bopp scheint die Vergleichung mit dem sskr. Suffixe vant aufgegeben zu haben. Nächtsverwandt erscheinen Nrr. 14. 44.; vgl. auch V. 84, B.

14. **jugge-Lauths** m. Jüngling, νεανίσκος. (Vgl. Nrr. 13. 44. Gr. 1<sup>2</sup>, 1033. Nr. 241. 3, 13 ff. 472 ff. Myth. 538. RA. 305. WJbb. Bd. 46. Smllr 2, 522. Gf. 2, 193. Rh. 902. Wd. 1302. Mikl. 47. BGl. 293. Pott 1, 250. 2, 272. 443. Bf. 2, 28.)

ahd. liut sing. m. n. populus, plebs pl. 3 gen. liuti &c. id., homines mhd. liut m. n. oberd. leut n. sg. Volksmenge, Heervolk u. dgl.; Person, Mensch pl. == nhd. leute alts. liudi, bisw. leodi nnd. lûde, lûe nnl. luyden, lieden ags. leode afrs. liude, liode strl. ljode nfrs. lie (Epkema), bei Hettema in Zss. ljoede pl.; sing. alts. liud populus westf. lût n. Mädchen afrs. liod Volkshaufen ags. liod, leod f. gens, provincia; conterraneus e. leod Volk, Leute schott. leid, laid, lede id.; man; land altn. liod f. lŷdr m. populus; sylv. litje sg. Mensch pl. lite Leute litjene Verwandte ("meine Leute"). Mannigfache mlt. Formen und Bedd. in den altdeutschen Gesetzen. A. d. D. rhaetor. lgieut f. die Leute.

lett. laudis g. lauśu pl. Leute, Volk; aslv. nlaus. sloven. (altruss.) jud bhm. lid olaus. lud m. pln. lud n. Volk aslv. pl. ljudije λαοί, homines lov. ill. russ. ljudi nlaus. ljužje pln. ludzie Leute; olaus. ludžo n. Leute. Nach Klaproth a. d. Slav. finn. mordvin. mokśan. lotat lapp. liud Volk.

cy. *llwyth* m. a tribe or family; wogegen *lliwed* m. populus, tribus, urma, multitudo sich von dem deutschen Worte durch die sichtbare Suffijon des Dentals scheidet, der bei jenem zum Stamme zu gehören scheint;

dazu vll. corn. leid a people; people of the same progeny, wenn nicht a. d. Ags. oder zu Nr. 38 vgl. dort die altn. Bedeutungen. Vrw. mit lliwed scheint cy. lliaws, llios m. corn. lias u. s. w. s. Bd. I. S. 391 ff., wo noch brt. lies Menge, viel und das zu lliwed eher, als zu uns. Nr., näher stimmende gdh. liuth, liutha, liuthad, bisw. liughad singuli, multi, tot (manche) vgl. lodhainn m. numerus; agmen canum, auch lôdrach m. complures, agmen, coetus zuzufügen sind vgl. auch aengl. leos people (Chaucer). Auch cy. llu m. lluydd m. Heer, Haufen, Heerlager vgl. gdh. sluagh m. pl. slôgh, slôigh id., Volk, Leute übergeben wir weiterer Forschung vgl. S. 102. Das ganz dem deutschen Leute entsprechende gadh. luchd (= cv. llwyth in zwei Bedd. s. H. 59) läßt manche von unsrer Nr. abführende Deutungen zu; indessen ist der öfters unorganisch vor Dentalen stehende gdh. Guttural kein Grund zur radicalen Trennung von unsrer Numer. Benfey führt die kelt. Wörter zugleich mit gr.  $\lambda \alpha \delta \zeta$  (mit  $\hat{a}$ ) auf sskr. rudh = ruhs. Nr. 44 zurück und schließt sich dadurch an Pott an vgl. etwa auch Gr. Myth. 1214; Bopp stellt nur die deutschen Wörter zu ruh. alb. laó Volk a. d. Griech.

15. Laum n. Lohn, μισθός, χάρις, ὀψώνιον. sigislaum m. Siegeslohn, βραβεῖον. laumavargs s. V. 75. amdalaumi n. Vergeltung, ἀντιμισθία &c. (Vgl. A. 63. — Gr. Nr. 520<sup>b</sup>. Smllr 2, 474. Gf. 2, 219. Rh. 884. Wd. 1239. Pott 1, 209.)

ahd. laon amnhd. (m. n. nhd. gew. m.) alts. (n.) nnd. nnl. (m. n.) lôn ags. leán afrs. lân n. nfrs. lean Epk. loan Hett. altn. laun n. pl. nnord. lön m. praemium langob. launeaild &c. donum vel meritum.

Grimm vermutet ein Zw. liunan accidere, contingere, wozu er auch ahd. liunî forte, casu und mhd. lûne nhd. laune stellt. Pott legt eine vocalisch auslautende Wurzel zu Grunde. Eine Grundbedeutung: Erfüllung, Bezahlung, πλήρωσις würde auf die kelt. Vergleichungen bei F. 46, §° führen. Entlehnt nlaus. ljon m. sloven. lón m. c. d. esthn. lône c. d. Lohn. Die Bed. ὀψώνιον vgl. A. 63 führt auf schott. lone, loan gdh. lôn m. cy. lluniaeth m. cibus, commeatus ¿: cy. llewa edere.

16. Laufs m. pl. laubos Blatt, φύλλον. (Vgl. Nrr. 41. 58 S. 109. Gr. Nr. 530. 3, 411. Smllr 2, 409. Gf. 2, 65. Rh. 883. Vgl. Pott 2, 226.)

anhd. laub n. amhd. loup n. alts. lôbh alts. nnd. nnl. lôf ags. e. leaf m. afrs. lâf n. nfrs. leaf, loaf ndfrs. luf, lof altn. lauf m. swd. löf n. dän. löv n. folium, frons; beide Bedeutungen wechseln von Alters her.

lth. lápas m. c. d. lett. lappa f. sloven. lepén m. nlaus. lopéno n. böhm. lupen m. id.; hierher auch nlaus. lypas abblättern? russ. lépest m. abgerißenes Stück; Blumenblatt? magy. levél Blatt gehört zu den gleichbedeutenden und unserer Numer vermutlich urverwandten Wörtern der finn. Sprachen lopa, lopat, lopta, lipit, luvat u. s. m. —gh. luibh, bisw. luigh, f. herba, planta schwerlich hierher; vgl. Nr. 54.

17. Lasivs schwach, ἀσθενής. (Gr. 3, 611 ff. 658. 13, 344.

WJbb. Bd. 46. Rh. 907 ff.)

ags. läsve (ä, e, y) falsi, fallaces, mendaces Gr. (leas, e. less Suffix s. Nr. 47) ags. lässa e. less altnd. les (über ahd. lés s. Gh. 2, 248) afrs. lessa, bisw. lessera minor, minus ags. läst e least afrs. leist, lerest minimus altn. las (bei Biörn auch los: Nr. 47?) n. debilitatio, solutio lasinn debilis; lacer; lassus lasna fatiscere; lacerari dän. las, lase c. Lappen laset zerlumpt. — Verwandt halten wird Wz. lus u. Nr. 47.

L. 18. 129

§\*: (Gr. II. c. und Nr. 290. Smllr 2, 487 ff. Gf. 2, 243. Wd. 1184. Hahn nhd. Gramm. S. 35.) Grimm stellt hypothetisch hierher ahd. alts. lâri mhd. lære nhd. leer nnl. laar ags. gelær (lærnes vacuitas) e. lere, leer vacuus; Hahn aber bestimmt zu Nr. 49 (leer = wo man gelesen, gesammelt hat, also wo Nichts mehr zu lesen ist). Vgl. vll. auch altn. lær n. debilitatio; fractura lâra debilitare, frangere. Swz. lösen leeren gehört zu Nr. 47.

§b. (Vgl. II. c. und Gr. 2, 735.) Der Zusammenhang vorstehender Wörterreihen scheint bestätigt zu werden durch nnl. laar n. leere Waldstelle nl. laer locus incultus et vacuus, campus sterilis et incultus; pascuum publicum: ags. læsu, læs f. e. obs. dial. leasow, lesow, lease, leese, leas, lees pasture, pasture-ground, pascuum ags. læsvian, læsian pascere aengl. lessow, leseve id. vgl. ahd. calasneo Gr. 2, 735; RA. 498. Gf. 2, 294. Kiliaen stellt zu nl. laer afrz. laris, bei Roquefort larris landes, terrain inculte, bruyères contigues à une foret &c.; dazu mlt. larricium, larri

Für die Bedeutungsübergänge vgl. u. a. M. 58. — lth. lēsas lett. leess lapp. lassje (aber finn. laiha esthn. lahja &c.) mager erinnern an nnl. laar in gleicher Bedeutung. lett. laŝa Fehler, sittliche Schwäche steht zu vereinzelt, um sicher verglichen zu werden; auch dürfte ŝ gutturalen Ursprung haben. Aehnlich klingt an pers. laŝ, lâŝ debilis, mollis. — Einer unser Nr. verwandten Wurzel entsproßen scheinen cy. llesg debilis, früher ignavus, piger bd. wie gdh. leasg, das ferner auch nolens, ingratus bedeutet. Gleiche Bedeutung und ähnlichen Laut mit dem gdh. Worte haben lett. laisks finn. laiska esthn. laisk (g. laisa) lapp. laike und viele eine Wz. las zeigende Wörter der magyarischen, vogulischen und andrer finn. Sprachen für träge, langsam, dem Sinne nach der folg. Nr. näher stehend. — Eine Verwandtschaft mit êλάσσων hält Grimm (Vorrede zu Schulz) wohl mit Unrecht möglich.

18. Lats träge, οχνηρός, ἀργός. latei f. Verdruß, ὀκνηρόν Phil. 3, 1. latjan, galatjan, analatjan aufhalten, χρονίζειν, ἐγκόπτειν. (Gr. 2, 75. 3, 612 ff. 621. 1³, 385. RA. 305 ff. Myth. 373. Smllr 2, 528 ff. Gf. 2, 297. Rh. 894 ff. Wd. 678. Dz. 1, 318. Vgl. Nr. 33.)

amhd.  $la\mathcal{Z}$ ,  $la\mathcal{Z}$  ignavus, hebes, tardus (1445 rarus, so oberd.  $la\mathcal{B}$  auch undicht bed.) = nhd.  $la\mathcal{B}$ ,  $l\ddot{u}\ddot{\beta}ig$  (aber nach-, fahr-  $l\ddot{u}\ddot{\beta}ig$  von  $la\mathcal{B}en$  Nr. 33) alts. ags. swd. lat dän. lad ags.  $l\ddot{u}t$  anfrs. let,  $l\acute{e}t$  bisw. afrs. lit (la $\mathcal{B}$ , böse, schlecht) altn. latr; nnl. nnd.  $l\dot{a}t$  ags. strl. late (adv.) helg.  $l\acute{e}t$  nfrs. liit (? Hett.) wang. litti spät e. late id., letzt, neulich, ehemalig, verstorhen; comp. ahd. lazzor adv. ignavius afrs. lettor, litter &c. später folgend; schlechter alts. ags. lator ags. later e. letter nnd. nnl.  $l\dot{a}ter$  später sup. ahd. lazost, lezzist &c. mhd. anfrs. strl. nnd. oberd. lest nhd. letzt (weiter compariert letzter) alts. lazt, lezt nnl. laatst afrs. letast ags. latost alts. ags. e. last postremus. Die fries. Bed. schlecht (gering, nachstehend) tritt auch vermutlich in dem Namen der  $L\dot{a}\mathcal{J}en$ ,  $L\dot{e}ten$  auf, sowie in ahd. lezi mhd. letze perversus oberd. letz id.; sinister swd.  $l\ddot{u}tta$  gotl.  $let\ddot{a}$  linke Hand. amhd. lezzen, letzen ahd. gilezzen retardare; stimulare, laedere = swz. letzen nhd. verletzen (vgl. die Bed. von  $late\dot{a}$ ); alts.

H.

lettian e. let mnnd. nfrs. beletten afrs. biletta retardare, impedire, inhibere, hindern, behindern afrs. strl. letta id.; säumen nnl. nnd. letten id.; aufmerken (säumend) ags. lætan impedire latian tardare ahd. lazôn &c. mhd. la33en id. altn. letia ermüden act.; abrathen swd. latas träge sein. latel = ahd. lazî f. tarditas; mhd. swz. letze f. letzter, äußerster Ort, Grenze; Grenzwehr; (swz.) böse Folge, Schaden; (oberd. letz f.) letztes, Abschieds-Mahl; daher nhd. Zw. letzen (nicht aus lt. laetari mit Wd. 1142, wogegen swz. letizli n. "Freudchen" mit Schmaus aus lat. laetitia), wie sich aus der swz. Bed. von letzen, abletzen = bei der Letze (letzi), dem Abschiedsschmause sich gütlich thun, ergibt; Stalder gibt noch swz. letzen, letzenen verletzen letzen, letzgen verkehrt (letz) handeln; umwenden (auch beim Ackern). nnl. let f. Hinderniss; Verwundung, Verletzung altn. leti f. Trägheit wang. farlét verspäten bilitti id.

it allazzare ermüden a. d. D.

It. laedere s. o. S. 96. Bd. I. S. 242. It. lassus — nach Bf. 2, XVII mit ss = sskr. x, von Bopp Gl. 112 mit sskr. glåsnu lassus, fessus hyp. verglichen; vgl. noch 11. 59 — kann immerhin eine dental auslautende Wurzel haben. — ¿ hierher cy. lleth feeble, drooping, flabby llethu to press, overlay, crush to dead; lludd s. Bd. I. S. 242. (brt. lézirek träge aus lt. licere frz. loisir). — finn. Vgll. s. Bd. I. S. 308 vgl. u. Nr. 33.

19. un-Leds arm, πτωχός. unledi n. Armut, πτωχεία. gaunledjan sik sich arm machen, πτωχεύειν 2 Cor. 8, 9. (Gr. 2, 148. 225.

in WJbb. Bd. 46. Wellmann g. Adj. h. v. Gf. 2, 166.)

ags. unlæd inexcusabilis, improbus, perditus, miser führt auf låd f. in der Bd. purgatio, excusatio lâdian purgare, extergere, excusare, crimen eluere vgl. Nr. 21. Ein dunkles ahd. unlad, unlat s. bei Gf. 2, 166 vgl. Grimm in Vorr. zu Schulz. - Grimm vermutete Verwandtschaft mit ledig. das er gleichwol Nr. 83 anders auffaßte s. II. 59 und das nach Wd. 1182 ebenfalls zu Nr. 21 gehört; nnd. unleddig bedeutet lästig bemüht, allzugeschäftig u. dgl., afrs. onledig nach Richthofen 1105 unleidig, letzteres der Bed. unsrer Nr. etwas näher tretend, von Rh. richtig zu ledig vacuus, liber gestellt? vgl. mnd. unlede occupatio unledegen occupare Gl. B.: ledeg ociosus ib. Mit leithan ahd. lidan ire, wie mit ahd. leitan ags. lædan ducere hält Grimm a. a. O. uns. Nr. unverwandt. Wellmann deutet unleds ein der Leitung Beraubter. Obige ags. Wörter lauten mlt. in den Gesetzsammlungen lada f. ladare, laidare, laedare, ladiare vb. — Von exoterischen Vergleichungen wüste ich nur etwa das A. 106 erwähnte cy. llåd m. grace, favour, gift, benefit, blessing einer Hypothese werth; vll. auch b in der folg. Numer.

20. Leihts adj. levis Gr. 1<sup>3</sup>. leicht, ἐλαφρός 2 Cor. 4, 17., wenn dort hveiht leiht zu lesen ist; sbst. m. oder n. (leiht) Grimm in WJbb.; nach LG. und Schulze m. Leichtfertigkeit, in dem gen. leihtis ἐλαφρίας 2 Cor. 1, 17. (Gr. 1<sup>3</sup>, 363. WJbb. Bd. 46. Smllr 2, 429. Gf. 2, 160 Rh. 898. BGl. 296. Pott Et. F. passim; H. Ltz. 1846 S. 309; Zig. 2, 328. Höfer Ltl. 107 ff. Bf. 2, 26.)

Adj. ahd. lihti, liehte nhd. lihte nhd. leicht nnd. anfrs. licht nnl. ligt ags. leoht, liht e. light altn. lêttr swd. lätt dän. let levis; alts. lihdlic s. Nr. 22 nach Smllr. Hel. Gl. 71 lieher zu lith (lind).

a. lett. leegi leicht. — lth. lengwas leicht; sanftmütig; letztere Bed. stimmt mit der des preuss. preitlängus überein; obschon auf langmütig und sogar in iszpalengwo sacht, langsam zu der formell so nahe

L. 21. 131

stehenden Nr. 1 führend, bestimmt uns diese Bedeutung nicht zur Trennung dieser Wörter von unserer Numer. Zu dem preuss. Worte gehören noch lângiwingiskai &c. adv. einfach, einfaltig u. a. glbd. Wörter; sodann erlangi er erhöhe, erhebe, wobei Pott mit Recht auf It. levare, sublevare hinweist, wie denn auch viele unserer Nr. angehörende Zww. deutscher Sprachen gleiche Begriffsverbindung zeigen. — aslv. lygükü κεφος, levis lyzje jësty execut, licet = ljety jësty s. b; sloven. láhek (á, ó, é; e, a, i) ill. lagak, lagahno langsam vgl. o. lth.) russ. légkii bhm. lehký nlaus. Ijaški comp. Ijašy cp. adv. Ijažej, Idžej, džej olaus. loški comp. losi pln. lekki - mit vrm. dissimilierter, nicht zu b gehörender Nebenform letki vgl. mietki M. 61 — leicht (gering, flüchtig &c.) gr. έλαγός, in einigen Bildungen λαχύς; auch ἐλαφρός wird verglichen; lat. levis (st. legvis? u. s. m.) alb. lech, léchë (lechtzóiñ erleichtern) leicht; sskr. laghu id. hind. laghû brevis; zig. lakó, lako, lokko neben (b) lató leicht, wol a. d. Slav. Vrm. hierher esthn. lahke leicht, gut; freundlich finn. lakia lapp. laja mansuetus (vgl. die lth. Bd.).

b. lett. lêts wohlfeil lêti id.; leichtlich, gemach lêtit erleichtern, mildern Ith. letas einfältig, blöde, dumm (wurde Bd. I. S. 308 erwähnt; vgl. die preuss. Bd. o. a) aslv. ljety (s. Bf. l. c.; o. a) pln. latwy leicht

dakor. lesne id.; wolfeil (wie lett.).

Wenn auch die Wurzeln von a und b verwandt sein mögen, so wollen wir doch b nicht gar nah zu uns. Nr. stellen; t ist in b vielleicht Wurzelauslaut, bei unserer Numer Bildungssuffix. Eine kelt. Wz. lag, lac debilem esse stellen wir lieber zu e. slack u. s. w., obgleich diese Bd. auch bei Wörtern uns. Nr. vorkommt.

21. Laithan st. laith, lithun, lithans nur in Zss. mit ga gehn, fort, hinein u. s. w. gehn, kommen, ἀπέρχεσθαι, εἰσέρχεσθαι &c. af weggehn, ἀπέρχεσθαι, ἀναχωρείν &c.; verlaßen, ἀφιέναι Luc. 5, 11. bi laßen, ver-, zurück-, hinter-laßen ἀφιέναι, καταλείπειν. innga (= galeithan inn) hineingehn, ຂໍເວຣ໌ດຊອວປີat; mithinnga mit hineingehn, συνεισέργεσθαι. hindar dahingehn, vorübergehn, vergehn thairh durchgehn, διέρχεσθαι &c. us weg, hinaus gehn, εξέρχεσθαι, απέρχεσθαι &c.; vergehn, παρέρχεσθαι. ufar hinübergehn, διαπεράν Matth. 9. 1. (Vgl. Nrr. 19. 38. — Gr. Nr. 164. 2, 502. 505. 4, 690. 13, 296 ff. Myth. 940. Smllr 2, 517 vgl. 438. Gf. 2, 166. 168. Rh. 886 ff. 895. 906. Wd. 1196 ff. 1654. 2237. 1207. Outzen 185 ff. Dz. 1, 282. 283.)

In oft ungleichmäßigem Gange wechseln in den zur Vergleichung kommenden Wörtern der Schwestersprachen einestheils die Dentalstufe, anderntheils die Bedeutungen (a) Gang, Weg, Geleit; (b) Leid, Widriges, Abscheu; deren Verbindung mehrfach erklärt wird, wie z. B. durch das Zwischenglied der Mühseligkeit. Man könnte auch an Leid als Gemüthsbewegung denken; eine andre Hypothese s. u. Man hat auch die Analogie von lt. passus shst. ptc. citiert. Begreiflicher Weise bleibt auch noch die Annahme einer Verschmelzung zweier Stämme möglich.

alts. lidhan (dh, th, d) st. moveri, procedere, transire mnl. liden st. nl. lijden id.; bes. praeterire von der Zeit, wie süddän. lîde; daher das st. ptc. mnl. nnd. leden c. cpss. alts. gilithan, giliden nnl. geleden aach. gelêe nnd. verlêden, vellêden, vlêden nhd. verlitten Frisch 1, 617 praeteritum, verwichen. - alts. lidhôn, lithôn (î?) ferre, conferre, conducere lêdian &c. nnd. nnl. leiden ahd. leitan, leitten amnhd. leiten ags. lædan 132 L. 21.

(æ, ea, ê) e. lead altn. leida (namentlich auch den Todten geleiten, mortuum efferre bd.) swd. lêda dan. lêde afrs. lêda (ind. praes. sg. 3. ps. lâth, lât, lêth, lêt, leit; praet, sg. 3, ps. laide, lâtte, lêtte) wfrs. liedjen. lieden nfrs. leede Hett. strl. læde M. helg. lid ducere. ags. lidhan st. proficisci, navigare altn. lidha st. (a. b.) ferri, proficisci, praeterire; sustinere, tolerare, pati ahd. qilidan (d, dh, t, th) st. exire, peregrinari; auch den übrigen Zss. liegt die Bed. ire, cedere zu Grunde; irlidan bedeutet (a. b.) transire &c.; agere, abigere u. dgl.; exhaurire, conficere &c.; sufferre, solvere (poenam). Das im Gothischen nicht vorkommende starke Simplex and. lîdan kommt erst seit dem 9. Jh. vor und nur in den Bedd. sustinere, pati (laborem, sitim, poenam u. dgl.); mhd. liden st. id.; praeterire Alex. 5108 bei Z. 219. Fernere entspr. st. Zww. nhd. leiden nnl. lijden nnd. liden aach. lije (leiden; währen) afrs. litha, lida strl. lidde M. helg. lide wfrs. lye (lien) ndfrs. lithan (praet. leath) Cl. nfrs. leede Hett. wang. lidh swd. lida dän. lide Hauptbd. sustinere, pati; dann — s. die einz. Wtbb. - patienter ferre, contentum esse; durare, währen; exspectare; gradi, appropinquare e. gr. tempus (beide letzt. Bedd. dan. dial.); confiteri, nnl. auch belijden vgl. Gr. 13, 296 ff. Rh. 819 v. hlia. Ueber die gerichtliche Bedeutung fries. und ags. Wörter, zu welchen auch lâdian o. Nr. 19 und nfrs. laeedje sich entschuldigen gehören, s. Rh. 888.

altn. leidi n. sepulcrum, monumentum, secundare Bd. vgl. o. leida und u. a. ahd. leita f. in der Bd. exsequiae vgl. û3leiti f. id. wett. leid n. Leichenmahl u. s. m. Schwerlich entwickelte sich erst hieraus die allg. Bd. pati, lugere, obgleich z. B. letzen o. Nr. 18 einen sehr ähnlichen Gedankengang zeigt. — amnhd. nl. leid alts. afrs. leth alts. nnd. nnl. anfrs. lêd ags. lâdh afrs. lâth, n. altn. leidi m. swd. lêda f. dän. saterl. lêde c. molestia, moeror, (altn.) taedium u. dgl. aengl. lathe injury, harm, angethanes Leid schott. lethe, leth aversio, abominatio, odium, inimicitia; adj. (adv.) amnhd. nnl. leid alts. lêdh, lêth mnl. lêt afrs. nnd. nnl. nnord. lêd ags. ladh e. loath schott. laith, laidly altn. leidhr invisus, informis, tristis u. dgl. swb. timidus, hebes. Daher sw. Zww. mit den Bedd. detestari, accusare u. dgl., wie alts. lêthôn &c. odio, fastidio esse, poenitere &c., leid thun altn. leidaz fastidire; adduci (von ob. leida). Ferner, vgl. die ahd. Bed. informis, swz. leid = it. altptg. laido prov. lait (neben lag) frz. laid deformis; apg. laidar vulnerare laidido infamatus; rhaet. laid das Leiden, Leid.

Die im Nl. mehrfach erhaltene Grundbedeutung auch in nl. leyde. lijde, lije ductus, tractus, meatus, transitus, ambulacrum leyde, leye e. lade, lode aquaeductus, canalis vgl. u. a. ags. lâd f. id.; iter; purgatio (s. Nr. 19). altn. leid f. swd. lêd f. ndfrs. lei (leid) iter, via apg. lada f. afrz. lée f. (vrm. auch mlt. lada &c. Gl. m. 4, 362 vgl. o. Nr. 12) via. Da-

gegen swd. lejd m. dän. leide c. comitatus, commeatus, Geleite.

Entl. finn. laida via navigantium lapp. laido iter laidet ducere finn. leitzata id., comitari, viam monstrare; lapp. leid taedium c. d. lijet tolerare. — gdh. lad m. watercourse von ags. lâd; gael. lêidinn shst. vb. convoy vrm. auch entl.; ein ir. laidh ire, moveri Pictet 56 scheint vielmehr zu Nr. 36 zu gehören. — lth. lydmi, lydēti begleiten steht isoliert und darum der Entlehnung verdächtig, gegen welche jedoch die antike Endung mi spricht; leidmi &c., das Pott Zählm. 177 noch mehr zu uns. Numer, als zu letan Nr. 33 passend findet, stellen wir doch lieber zu letzterer, obgleich auch noch laidoti begraben für erstere Stellung spricht. — bhm.

pln. lito pln. luto nlaus. ljuto adv. leid m. v. Abll. bhm. litowati nlaus. ljutowaś poln. litować się Mitleid haben, bedauern, bereuen bhm. litost f. Leid, Mitleid; Grimm u. s. w. gehören zu aslv. slov. ljut saevus u. s. w. und mögen nur zufällig mit uns. Nr. zusammenklingen; vgl. indessen auch cy. llid m. indignation, wrath m. v. Abll. llidio to be angry. — lapp. lidet procedere, lente progredi swrl. hierher.

22. Leithus m. Obstwein, σίχερα Luc. 1, 15. (Gr. 2, 466. 3, 466. RA. 101. Smllr 2, 520. Gf. 2, 192. Rh. 906. W. Wackernagel in Haupt

Z. VI. S. 269 ff.)

ahd. lith, lid, lidu n. sicera, liquor, potus; poculum, phiala &c. mhd. ä. nhd. leit geistiges Getränke außer Wein alts. lith, lidh n. potus arte factus, sicera, vinum ags. lidh m. poculum afrs. lith Getränk (Bier Hett.) altn. lid, lidhr (? m.) potus, poculum. Einige früher sehr viel gebrauchte Ableitungen und Zusammensetzungen dieses Stammes haben sich noch in Mundarten erhalten, wie leikauf aus leitkauf nnd. lidkôp swd. dial. lith-, löd-köp esthn. lîkôps olaus. litkup; leitgeber, leutgeber Schenkwirth. Bei alts. lith kommt die Bezeichnung lithlicora, lihdlicora leviorem, minus fortem (potum) vor, die zu lithi, lidhi lenis zu gehören scheint; sollte leithus selbst einem Stamme ähnlicher Bedeutung angehören, der neben einem linths, lind bestand? Formell vgl. Nrr. 21. 38.

23. **Leik** n. Leib, σῶμα; Leiche, σῶμα, πτῶμα. **galeika** eines Leibes, σόσσωμος Eph. 3, 6. **leikeins** leiblich, fleischlich, σωματιχός, σαρχιχός. (Vgl. Nrr. 7. 24. 26. — Frisch 1, 601. Gr. Nr. 183. 2, 465 ff. 544. 3. 397. Myth. 274. Smllr 2, 426. Gf. 2, 103. 4, 933. Rh. 901. Wd. 1001. 1192. Bopp VGr. 16; Gl. 176. Pott Zählm. 173 ff.)

ahd. lîh n. f. mhd. lich f. alts. lîc n. caro, corpus ags. afrs. (in Zss.) lîk n. aengl. liche, lich schott. lik corpus, cadaver altn. lîk n. funus, corpus, caro excoriata nhd. leiche f. oberd. leicht f. (wett. n. Sarg) nnl. lijk n. nnd. swd. lîk n. dän. liig n. nfrs. lyck cadaver (mitunter auch exsequiae); die Bed. caro noch in nhd. leichdorn. ahd. lihhamo, lichinamo &c. m. mhd. licham, lichname &c. m. nhd. leichnam m. alts. ags. lichamo m. ags. lichoma m. aengl. licame &c. nnd. licham m. nnl. ligchaam n. afrs. lichama, likkoma, likma m. strl. licnam nfrs. lichem altn. likami, likamr (auch cutis bd.) m. swd. lekamen m. dän. legeme n. corpus; (nhd. nur) cadaver.

finn. liha esthn. lihha, lehha karel. olon. liga caro, m. v. Abll., aber isoliert und sicher entl. lapp. lik funus esthn. likis id. Weitere sichere Vergleichungen kennen wir nicht, da das auch ins Persische übergegangene semit. (arab.) lahhumun caro nach Form und Heimat zu weit abliegt und Bopps Vergleichung mit sskr. deha corpus uns gewagt erscheint.

24. Leikan gefallen, ἀρέσχειν. galeikan id., εὐδοκεῖν &c.; mit in construiert an E. Wolgefallen haben; vaila galeikaiths wolgefallig, εὐάρεστος Col. 3 20; galeikaith n. part. pass. das Wolgefallige, εὐάρεστον, εὐδοκία. fauragaleikan vorhergefallen, προτιθέναι Eph. 1. 9. leikains f. Wolgefallen, Βelieben, εὐδοκία, πρόθεσις. (Vgl. Nr. 7. 23. 26. — Gr. Nr. 183. Gf. 2, 120. Rh. 901.)

amhd. lichen, gelichen mhd. st. alts. licon, gilicon nnd. liken (westf. tohaupe l. zusammen passen; nnl. lijken u. a. decere) ags. lician, gelician e. like (gew. act. gerne haben u. dgl.) afrs. likia altn. lika placere. Dieses Zw. fällt oft mit dem unter Nr. 26 zusammen. lapp. likot placere entl.

25. Leikeis, lekeis m. Arzt, ἐατρός. leikinon, lekinon, saleikinon heilen, θεραπεύεν. leikinassus m. Heilung, θεραπεία

Luc. 9, 11. (Gr. Nr. 300. 2, 172 ff. Myth. 989. 1103. Massm. Gloss. Gf. 2, 101. Rh. 890. Leo Malb. Vorw. Dz. 1, 54. Pott in Hall. Ltz.

1844 Nr. 204. 1845 Nr. 24.)

ahd. lâhhî ags. læca, lêce, lŷce (læta m. id., wol eig. Aderlaßer, nicht hierher) e. leech afrs. lêtza, leischa altn. læknir, læknari swd lækare dän. læge, m. medicus mhd. lâchenære (nhd. Eig. Lachner) m. (f. - inne) Zauberer, vrm. eig. heilender, vgl. ahd. lâchanarra f. medicans: ahd. lâchen n. remedium lâhhinôn ags. læcnian &c. e. leech altn. lækna swd. læka dän. læge mederi, sanare mhd. swz. lachsnen quacksalbern, zaubern, swz. bes. von Viehärzten gbr.; swz. lachsner sortilegus Pict., Ouacksalber, Viehbesprecher.

poln. bhm. ill. dakor. lek m. Arzenei bhm. léciti pln. leczyć olaus. ljekać ill. lecsiti russ. lecity dakor. lecuire aslv. ljekovati u. s. w. finn. lääkitä mordvin. lećija (sanavi eum) gdh. leighis heilen ill. russ. lekar (e, je) bhm. lékař pln. lekarz olaus. ljekar lth. lekorus finn. lääkäri gael.

leigh ir. liagh Arzt.

26. Leiks in Zss. mit ga ähnlich, Suotoc, ibna gleich Skeir. liuba lieblich, ποοσφιλής Phil. 4, 8. missa verschieden, mannigfaltig, ποίχιλος (vgl. M. 59). sama gleich, übereinstimmend, isos Mrc. 14, 56. 59. silda wunderbar, δαυμαστός. sva solch, τοιέτος. hvi, einmal hve welch, ποῖος, ποταπός &c. — adv. leiko in Zss. mit ga, ana ähnlich, isa. anthar anders (laisjan lehren, έτεροδιδασχαλείν 1 Tim. 1, 3.) latha getrost, sehr gerne, ηθιστα 2 Cor. 12, 15. sama gleichfalls, όμοίως. vaira männlich (taujan handeln, ανδρίζεσθαι 1 Cor. 16, 13). aljaleikos adv. comp. anders, έτέρως&c. vgl. A. 50. - leikon in Zss. mit ga vergleichen, ομοιών; Gleiches thun, nachahmen, ομοίως ποιείν, μιμείσθαι; ptc. prs. (galeikonds) Nachahmer, μιμητής refl. (sik) sich gleichstellen, συσγηματίζεσθαι Rom. 12, 2. gaga refl. (sik) sich stellen, μετασχηματίζεσθαι. thairhga verändern, verstellen, μετασχηματίζειν 1 Cor. 4, 6. inga verwandeln, μεταμορφέν 2 Cor. 3, 18. mithga ptc. prs. (mithgaleikonds) Mitnachahmer, συμμμητής Phil. 3, 17. alja ptc. prt. (aljaleikoths? im Texte steht aljaleikaidos aliter placentes) bildlich, αλληγορθμένος Gal. 4, 24. — galeiki n. Achnlichkeit, ouolwug, antharleikei f. Verschiedenheit Skeir, manleika m. Bild, εἰχών. sildaleik n. Staunen, θάμβος Luc. 5, 9. sildaleik jan sich verwundern, (einmal Luc. 7, 9) bewundern, Davμάζειν. (Vgl. Nrr. 7. 23. 24. — Frisch 1, 352. Gr.Nr. 283. 2, 663. 735. Myth. 93. Smllr 2, 422. Gf. 2, 105. Rh. 774. 901. Wd. 850. 2148. Bopp VGr. 17. 596 ff. 600 ff.; Einfl. d. Pr. 8 ff.; Gl. 42 ff. 152. M. Schmidt de pron. 72. Pott 2, 45; Hall. Jbb. 1838 März; Zählm. 173 ff. Bf. 1, 226.)

alts. nnd afrs. ags. strl. swd. lîk altn. lîkr nfrs. nnl. lijk e. like dän. liig (oberd. seines leichs seines gleichen lei sogleich u. s. m.) gleich; und suffigiert, wie amhd. lich ä. nhd. leich oberd. adv. leiche nhd. lich e. ly altn. ligr, legr nnord. lig. — amhd gelich, glich nhd. gleich ags. afrs. nnd. gelik alts. gilik nfrs. nnl. gelijk altn. glikr id. ahd. manalihho &c. mhd. manliche f. ags. manlica altn. mannlikan Bildniss, Bildsäule vgl. M. 23. - ahd. analih, anagalih ags. anlic &c. entstellt in nhd. ænlich (ähnlich) und gar æneln Zw.; dazu swz. anleichen (âlicha) ähneln, gleichen. Das nhd. st. Zw. gleichen entspricht dem mhd. gelichen Nr. 24.

hvileiks &c. vgl. Hv. 1.

lth. lygus preuss. poligu &c. lett. lidzigs gleich lett. ligstu, ligt sich gerichtlich vergleichen Ith. prilygstu, prilygti gleich werden; u. s. v., wiewol ich Pott II. c. in der Zuziehung eines Stammes lik (s. Nrr. 7, §. 36) nicht zustimme; wol aber Nesselmann, der auch preuss. liginton, leygenton &c. richten ligan, lygan acc. judicium hierher stellt, vgl. o. die lett. Bedeutung, den gerichtlichen Vergleich, oder auch gleich = gerade: richtig, recht &c.; seine weitere Vergleichung von lt. lex (vgl. Pott 2, 482) und esthn. liggi nahe (s. o. S. 109) scheint minder sicher. Wie vielfach in den deutschen Sprachen - u. a. noch in we-lch, so-lch - leiks zum Suffixe wird, so geschieht dieß auch in den urvrw. Sprachen. Nach Bopp u. A. gehört hierher gr. πη-, τη-, ή-λιχος, όμηλιξ &c. lat. famelicus, qualis, talis und Suffix lis übh.; slav. Suffix lik in tolik talis kolik quantus; ferner auch das zur Wrz. drc videre gehörige suffixartige sskr. drk, drça, drxa = prâkr. risa zend. daresa, in welchem (mir noch nicht sicher einleuchtenden) Falle in dem deutschen Suffixe ein Dental aphaeriert wäre. Es fragt sich dann auch noch, ob wir diese Aphaerese für die ganze deutsche Wurzel lik annehmen, oder nur für jenes Suffix. Freilich finden sich keine sicheren Spuren lautlich näher stehender Wörter des indogermanischen Orients; etwa pers. ligå facies, vultus, forma vgl. Nr. 24? osset. ligs glatt klingt verm. nur zufällig an ahd, lichon polire an. - lapp. liktet reconciliare, vergleichen entlehnt.

27. Lein n. Leinwand, σινδών. (Smllr 2, 471. Gr. 3, 561. Gf. 2, 218. Rh. 902. Wd. 1204 ff. Pott 2, 246. Bf. 2, 181. Celt. 84.)

amhd. alts. nnd. ags. altn. dän. lîn nhd. lein nnl. lijn swd. linn e. line ags. linet e. lint, m., nur nord. n. linum, alts. mhd. altn. auch Leinwand bd. wie g. lein, wofür öfters auch das Neutrum des Adj. amhd. alts. linin ags. linen nhd. leinen (nhd.) nnd. e. afrs. linnen dän. linned swd. linne gebraucht wird; nhd. lein gilt gew. für Leinsamen.

gr. hivov (i) lt. linum (linteum) lth. linnas m. (Flachsstengel; pl. linnai coll. Flachs) lett. linni pl. aslv. lynü rss. pln. bhm. olaus. len m. nlaus. ljan m. slov. ill. lán m. cy. llin m. corn. brt. ir. lin m. gael. lion m. (auch Linnen hed.) finn. liina esthn. linna lapp. line magy. lén alb. li (auch Leinwand bed.) bask. liñoa, lihoa. Abgeleitete, meist gunierte kelt. Ww. s. Celt. 84, wo zu corn. lensagum blanket gael. linnseag f. shroud; Mantel der Büßenden zuzufügen ist. Wir legen auf i e einzelnen Formen geringen Werth, da sie wol alle (meist durch das Lateinische) aus dem Griechischen entlehnt sind.

28. undar-Leijin s. U. 9.

29. a. Leisan st.? in lais ich weiß, στοα Ph.l. 4, 12. lubjaleisei f. Giftkunde, Zauberei, φαρμαχεία Gal. 5, 20 vgl. Nr. 54. —
b. laisjan, galaisjan lehren, belehren, διδάσκειν, κατηχεῖν; refl.
(sik) lernen, μανθάνειν. uslaisjan lehren, διδάσκειν; ptc. pass. uslaisiths –δίδακτος 1 Thess. 4, 9; unuslaisiths μἡ μεμαθηκός Joh.
7, 15. laiseigs lehrend, διδακτικός. laiseins f. Lehre, διδαχή, διδασκαλία. laisareis m. Lehrer, διδάσκαλος. vitodalaisareis m. Schriftgelehrter, νομοδιδάσκαλος vgl. V. 70, f. (Vgl. Nrr. 9. 49. 50. —
Frisch 1, 599. Gr. Nr. 510. 2, 168. Gött. Anz. 1836. Smllr 2, 488.
490. 498. Gf. 2, 254. Rh. 884. 893. Vid. 1188. Höfer Z. II. 1 S. 155).

ahd. alts. *lêra* (ahd. bisw. *laera*, einmal *hlera*) mnhd. afrs. *lêre* nul. oberd. *lêr* ags. *lære*, *lâr* ags. afrs. *lâre* e. *lore*, *lere* swd. *læra* dän. *lære*, f. doctrina u. dgl. ahd. *leerran*, *lerran*, *lêran* amnhd. nnd. nfrs. *lêren* 

alts. lérian ags læran ndfrs. liaren Cl. altn. swd. læra e. lere schott. lare dän. lære docere; oberd. e. nord. nnd. nnl. ndfrs. auch discere (ä. nhd. erlernen comperiri Altenst. 94, d) ahd. lirnên amnhd. lernen ags. leornjan e. learn afrs. lirna, lerna alts. linôn Gr. 1<sup>3</sup>, 242 discere, oberd. e. auch docere; dieser Wechsel der Bedeutung auch z. B. in frz. apprendre ngr. μαθαίνω.

Obiges alts. linôn hat wahrscheinlich î aus ir gebildet, vgl. z. B. nhd. fôdern aus fordern; für seine Sonderung von unserer Nummer ließe sich etwa vergleichen cy. llên learning, erudition, dessen Zubehör s. Nr. 36, f; oder auch gdh. lean cy. can-, dy-, er-lyn folgen, nachahmen (vgl. logisch Nr. 9) von llynu to proceed. &c. Auch leisan soll nach Schulze

bedeuten: folgen, verfolgen, kennen zu lernen suchen.

30. **Leitils** klein, wenig, μιχρός, ὀλίγος, ἐλάχιστος; kurz, βραχός Joh. 6, 7. krim. **Lista** parum. (Frisch 1, 628. Gr. 3, 611 ff. 687. 1<sup>3</sup>, 343, Smllr 2, 530. 531. Gf. 2, 317. 5, 563. Rh. 907. Tobler App. Spr. 302.

Bf. 2, 2. 26. Celt. 103.)

Die Wurzellaute i und u wechseln. Das 8 der interessanten krim. Form ist wahrscheinlich aus t dissimiliert; ein deminutives Suffix scheint sie, gleich einigen der verw. Sprachen, nicht beseßen zu haben. Bei mehreren Vergleichungen werden wir die Möglichkeit bloß secundärer Natur auch für den Dental des Stammes voraussetzen. Für die stellvertretende Comparation vgl. o. Nr. 17. M. 58.

altn. litt swd. litet dän. lidt (ntr.) adv. parum; altn. bisw. male swd. liten dän. liden exiguus, parvus; paucus altn. litill nnord. lille swd. bsw. litsel parvus; ts auch - wol nicht in fries. Erweichung eines Gutturals, aber vgl. ein ähnlich öfters im Nl. nach Dentalen vorkommendes s - in wfrs. lijts nfrs. lijtz (superl. wfrs. lijtst nicht zu den Formen o. Nr. 17 geh.) parvus neben helg. letj id. ndfrs. lit, leit id. en littet, leitet, litget parum; ahd. luzil, luzzil, liuzil mhd. oberd. swz. lützel (swz. adv., wie sylv. ljitzel) alts. luttil mnnl. luttel (in Part. ende Mel., wie bei Kil. auch adj. vgl. dagegen Gr. 3, 611) nl. auch lettel fland. Kil. nnd. lütt, lütj adj. luttel (osnbr.) adv. ags. lyt (little, less, few), lytel, litel e. little dial. lite, leet schott. lute, lyte, lite and. luzic, bisw. hluzic, alts. mnd. nl. (adj. Kil.) luttik nnd. lüttik, lütk, lütke, lükke, lütje (&c. s. o.) nnl. lutje afrs. litik, littic, littiq, littich, lytk &c. strl. littik wang. litk ndfrs. litg (s. o. ntr.) adj. parvus, klein, gering u. dgl. (ags. auch gracilis); meist auch paucus, ntr. und adv. parum; swz. ligs sylv. liäks adv. parum kaum aus ausgefallenem Dental zu deuten; ich habe auch ein aengl. ligt id. Schmid swb. Wtb. stellt wol mit Recht hierher schwarzw. verzeichnet. nitzel wenig.

Ueber ein uns. Nr. vrw. suffig. oberd. leizig, vll. leuzig s. Smllr l. c. Auch mehrere Ableitungen gehn auf den einfachen Stamm zurück, wie ahd. luzeda insirmatio luzzen detrahere, vituperare mhd. ä. nhd. lüzzen, luzen, lizen, letzen detrahere, imminuere, contemnere (Frisch 1. c.; vielleicht Verschmelzung mit der, übrigens wirklich vll. unsrer Nr. urverwandten, Nr. 18) vgl. ebds. verlützeln parvi pendere, contemnere. Graff erinnert bei luzzen an altn. lyta s. uns. Wtb. Bd. I. S. 242; vgl. u. Nr. 48.

gr.  $\lambda \iota \tau \acute{o} \varsigma$  (i), vll.  $\lambda \iota \iota \tau \acute{o} \varsigma$  hierher? — cy. *llai* small, little; less; superl. *lleiaf*; *lleihau* minuere, minui corn. *lê*, *lêa* less *leiha* least *lehy*, *leihy* minuere; gdh. *lugha* (gh = dh? vgl. Einiges Nr. 38),  $l \acute{u}$  little, small; less, least. — cy. *llyth* debilis, vilis, vulgaris gael. *lûthach* 

debilis swrl. hierher, erinnern etwas an Nr. 18. — Gutturalen Stammauslaut zeigen preuss. likuts klein; esthn. lühlike klein, kurz, das Nesselmann vergleicht, gehört zu löhkma findere, findi finn. lühü brevis, curtus. Bopp Gl. 300 stellt likuts zu sskr. liç parvum, exiguum esse, wozu Benfey auch gr. δλίγος und lth. lēsas &c. o. Nr. 17 stellt; ein afgh. liz klein mag auch zu Wg. liç gehören.

31. **Leihvan** st. **Laihv, laihvum, laihvans** leihen, auf Wucher geben Luc. 6, 34. auf Zinsen nehmen Mtth. 5, 42., δανείζειν. (Frisch 2, 602. Gr. 1<sup>2</sup>, 146. Nr. 194. Smllr 2, 458 ff. Gf. 2, 122. Rh. 892. 897.

Wd. 1201. Mikl. 44. Pott in H. Ltz. 1846 Nr. 39.)

St. Zww. ahd. ags. alts. lihan mhd. lihen, liwen nhd. leihen sw. Zww. afrs. altn. lia (leihen) altn. leigia swd. lêga, lêja dän. lêje, leie (miethen, dingen); denom. Zww. (aus lêhan &c.) ahd. lêhanôn mhd. lehenen nhd. nnd. nnl. lênen ags. lænan e. loan, lend schott. len afrs. strl. altn. lêna afrs. lênia nfrs. lienen ndfrs. lianen Cl. swd. læna, låna dän. laane mutuum dare, commodare, collocare, foenora dare, conferre (verleihen = geben altn. lêna dän. forlêne), Darleihe, Miethe geben und empfangen. Im Ahd. kommt bisweilen ie statt i vor und im Mhd. erzeugt w ein scheinbar stammhaftes u, iu, woher noch bei Alberus gelauwen collocatus und swz. appenz. lücha leihen; auch eine Last schieben, stoßen bedeutend.

asiv. poln. bhm. russ. lichra f. τόχος, Wucher ill. lihra Zins böhm. lichwiti olaus. lichować pln. lichwić wuchern böhm. lichewnik m. Wucherer preuss. polikins assei du hast verliehen polycki er beschert; lth. lycus m. Pfand, Zeichen, welches Nesselmann vergleicht, erinnert kaum an das gleichbedeutende, zu Nr. 36 gehörige, slav. zalog und ist V. 84, A verm. richtig gestellt; nur zufällig zu den preuss. Ww. klingt lth. palukanos pl. f. Zinsen von palukēti ein wenig warten. Wenn die slav. Wörter nicht a. d. D. entliehen sind, deuten sie auf den Stamm lich nimius, impar, pravus s. o. Nr. 4, § zurück. Selbst den dort gegebenen lat. Stamm liqv &c. möchten wir eher mit uns. Nr. vergleichen, als locare &c. Zu letzterem gehört vermutlich — doch s. Nr. 43 — ey. llog, cyflog, m. wages, hire &c. llogi, cyflogi (aus-, ent-) leihen, miethen gdh. luach m. (ang. auch laoi m.) hire, wages, value c. d. — lapp. leiga Pfand leigat leihen, conducere esthn. lainama (i, e) finn. lainata lapp. lånet leihen lapp. läna finn. laina mutuatio, alle entlehnt, wie auch bhm. léno n. Lehen; davon unterscheidet sich lapp. luoikas mutuatus.

32. krim. **ki-Lem-schkop** ebibe calicem könnte nach manchen Analogien zu *leimen* Gr. Nr. 494 gehören vgl. auch etwa cy. *llymmaid* 

m. a sup llummeidio to sup, sip.

33. Letan, leitan rdpl. lailot, lailotun, letans laßen, zulaßen, ἀφιέναι &c. afletan ver-, zurück-, über-, ent-, er-laßen, vergeben, ἀφιέναι &c. usletan ausschließen, ἐκκλείειν Gal. 4, 17. fraletan frei-, ent-, unter-, er-, herab-laßen ἀφιέναι, ἀπολύειν, χαλᾶν (Mrc. 2. 4) &c. andletnan sich lösen, losmachen, ἀναλύειν Phil. 1, 23. aflet n. Erlaßung, Vergebung, ἄφεσις. fralet n. Erlaßung, Entlaßung, ἄφεσις. fralets freigelaßen, ἀπελεύθερος. (Vgl. Nr. 18. — Frisch 1, 578. Gr. 2, 75. 4, 609. Smllr 2, 492. Gf. 2, 299. Rh. 895. Bopp Voc. 217; Gl. 287. Pott 2, 703; Lett. 1, 36; Hall. Jbb. 1838 März; Zählm. 177.)

St. Zww. ahd. lâzan, lazzen amhd. lâZen mhd. oberd. lân nhd. laßen alts. lâtan (auch sw. prt.) nnd. mnnl. lâten ags. lætan, letan e. let afrs.

11.

strl. lêta ndfrs. lete nfrs. litten, letten altn. lâta swd. lâta dän. lade sinere relinquere, permittere &c. Zu g. -let vgl. ahd. lâz (jedoch m.) remissio altn. lât n. amissio; obitus, mors læt n. pl. aestus; simulatio dän. lader n. pl. Geberden, Gewöhnungen, wie denn auch das Zeitwort in den meisten deutschen Sprachen auch für anstehn, passen, scheinen u. dgl. gilt; die schwedische besitzt die besondere Form låtsa für die Bedeutung sich stellen, scheinen, bei Ihre 2, 45 latsa, låtas prae se ferre s. vere s. simulando; schott. lait formam, personam induere; vgl. Bd. I. S. 241.

Nach Grandgagnage 2, 20 a. d. D. afrz. laier, lier &c. wallon lèil,

layer laisser.

lth. léidmi, léidziu prs. léidau prt. léisu fut. léisti inf. lett. laisu, laidu, laidisu, laist laßen mit vielen abgel. Bedd. und Formen, zweifellos einheimisch, obgleich die nächstverwandten Sprachen uns keine sichere Spur dieses Wortstammes zeigen. Vielleicht findet er sich aber in esthn. laskma. lasta inf. 2. lassen prs., laßen, auch u. a. wie lth. leisti zapfen (vgl. "Wein abla Sen") bedeutend; ferner auch schießen, treffen vgl. finn. laskea dimittere, emittere, ponere, occidere &c. - wozu Castrén syrj. ledzja dimitto, solvo stellt - lapp. lasket percutere; wenn nicht vielmehr hier s gutturalen Ursprungs ist. Noch empfehlen wir der Forschung die slav. finn. Wz. lad zusammen passen, (wol laßen, zuläßig sein) sich schicken, freundlich u. dgl. sein vgl. Bd. I. S. 309. - finn. laatu gestus, mos, indoles entl. vgl. die ob. nord. Wörter. - alb. liátze pr. laßen le id., verlaßen vgl. liñ Nr. 4. S; lesoin entlagen, befreien lesuare frei. - gael. ludhaig permittere, donare, statuere hierher? brt lezel, dilezel (ptc. lezet) laisser, quitter dilez m. sbst. abstr. aus frz. laisser? oder vgl. cy. lleth o. Nr. 18? Die Vergleichungen unserer Numer überhaupt sind verwickelt und schwierig, da die Bedeutungen nicht minder sich verzweigen, als die mit lanlautenden Wortstämme, auf eine oder mehrere vocalisch auslautende Urwurzeln hindeutend. Namentlich berühren sich Wurzeln mit der Grundbd. des Flüßigen, Zerlaßenen, Laßen u. dgl., wie u. v. a. sskr. li lth. lett. lû lat. liqu (Nr. 4, S.) kelt. laith

34. a. Lev n. oder levs m. Gelegenheit, ἀφορμή. b. levjan, lelvjan verrathen, παραδιδόναι. galevjan id.; hingeben, παρέχειν Luc. 6, 29; ptc. prs. galevjands m. Verräther, προδότης Luc. 6, 16. fralevjands m. id. 2 Tim. 3, 4. (Gr. 1<sup>3</sup>, 56. 91. 459. 3, 488.

WJbb. Bd. 46. Massm. Gl. Gf. 2. 294. 295.)

altn. læ f. (v in dat. laevi) fraus, vafrities; periculum ags. (æ, é) læva, belæva m. proditor lævan, belævan prodere (Bosworth vergleicht irrig das zu Nr. 36 geh. e. bilay) ahd. gilâti, firlâti verrieth. Die Bed. uns. Nr. berührt sich mit der von Nr. 4, wo übrigens die fries. engl. u. a. Formen durch v nur zufällig zu unserer Numer stimmen. — nhd. liefern u. s. w. ist roman. Ursprungs und unserer Numer ganz fremd; dazu gehört gael. liubhair to deliver &c. — Urvw. ist vll. aslv. lajati insidiari (auch latrare s. Nr. 3) Sollten wir bei lev &c. den Ausfall eines h, s vor v annehmen und so auf eine Beziehung zu Nr. 36 gelangen? — Für altn. læ vgl Dietrich in Haupt Z. VII. S. 189, der u. a. ahd. léo, léwes dazu stellt.

35. **Liban** leben. ζῆν. **mithliban** mitleben, συζῆν 2 Tim. 2, 11 **libains** f. Leben, ζωή. (Vgl. Nr. 4. — Gr. Nr. 130. 2, 159. 3, 397 RA. 631. Smllr 2, 412. 415. Gf. 2, 40. Rn. 898 ff. Wd. 1111. 1176.)

amnhd. leben alts. libban, libbian, libhôn &c. nnd. nnl. leven ags lybban, lifian, leofian e. live afrs. libba, liva, leva strl. liwja nfrs. libbjer L. 36.

ndfrs. lawe altn. lifa swd. lefva med. lifvas dän. leve (livne beleben) vivere amhd. lip m. n. nhd. leib m. alts. libh n. alts. nnd. afrs. altn. swd. lif n. e. life nnl. lijf n. nfrs. lijve, lijv ndfrs. liff strl. ljuw dän. liv n. alts. ags. e. vita amhd. nord. afrs. id. und, wie in den übrigen Sprachen, Körper, speciell Bauch, Unterleib; noch nhd. die Formel "Leib und Leben". ahd. – lip malb. chalip afrs. lif ags. – live vivus. ahd. libi vitae dat.

Isoliert steht ir. lubha, luamh m. body; corpse.

36. a. Ligan st. lag, legun, ligans liegen, κεῖσθαι &c. atligan vorliegen, vorhanden sein, παρακείσθαι Rom. 7, 19. ufligan (unterliegen) verschmachten, ἐχλύεσθαι Mrc. 8, 3. ἐχλείπεσθαι Luc. 16, 9. ligrs m. Lager, Bett, κλίνη; Beilager, κοίτη Rom. 13, 13. galigri n. Beilager, χοίτη Rom 9, 10. lagian legen, setzen, stellen, τιθέναι &c.; 1. ana auslegen, περιτιθέναι, ἐπιτιθέναι. analagian auslegen, beibringen, ἐπιτιθέναι Luc. 4, 10. 10, 30. atlagjan legen, werfen, βάλλειν Mith. 7, 19; auslegen, aussetzen, ἐπιτιθέναι &c.; (Geld) anlegen, δεναι Luc. 19, 23; atl. faur vorlegen, παρατιθέναι Mrc. 8, 6. aflagjan ablegen, ἀποτιθέναι &c. galagjan legen, τιθέναι &c. pass. liegen, κείσθαι cc.: werfen, βάλλειν; auflegen, aufsetzen, ἐπιτιθέναι, ἐπιβάλλειν. uslagjan legen, nam. Hand an Einen, ἐπιτιθέναι, ἐπιβάλλειν. ufarlagjam pass. darauf liegen, ἐπιχεῖσθαι Joh. 11, 38. lageins f. 2 Tim. 1. 6., analageins f. Auslegung, ἐπίθεσις. aflageins f. Ablegung ἄφεσις Mrc. 1, 4. faurlageins f. Vorlegung, πρόθεσις. b. Bellagines (conscriptas leges) Jornand. ed. Lind. p. 93, wofür LG. bilagines: bilageins Satzung vermuten. - Lagarimanus Mannsname Amm. Marc. s. Gf. 2, 160 Zeuss 410 hierher? (Frisch passim. Gr. Nr. 303. 13, 399. RA. 632. Myth. 381. 817. 822. Smllr 2, 447 ff. 458. Gf. 2, 81. Rh. passim. Wd. 1187. LGgr. 6. Höfer Z. 1, 105. Pott 1, 257 ff. 2, 550. Zählm. 175. Bf. 2, 317 vgl. 127.)

A. St. Zww. and. likkan, liggan &c. amhd. ligen nhd. ligen oberd. wett. helgol. leie &c. alts. ags. ligan alts. liggian nnd. nnl. liggen ags. licgan norde. schott. alte. ligg, lig e. lie, ly afrs. liga, lidsa, lidzia wfrs. lizze ndfrs. wang. lidz strl. lezze M. ndfrs. leian (prt. lai) Cl. altn. liggia swd. ligga dän. ligge jacere, situm esse, cubare &c. sw. Zww. ahd. lekkin, leggen amhd. legen nhd. lêgen alts. leggian nnl. nnd. leggen ags. lecgan, legan e. lay afrs. lega, leia, lidsia afrs. strl. ledsa wfrs. lizze nfrs. lisje ndfrs. lidz altn. leggia swd. lägga dän. lagge ponere u. dgl. — ahd. alts. legar amhd. alts. ags. anfrs. nnd. nnl. ä. nhd. obcrd. leger afrs. legor e. layer schott. lair nhd. nnd. låger, n. cubiculum u. dgl. ahd. ligiri, forligiri stuprum nnd. leger n. angustiae (mit andrem e als obiges) oberd. leger m. Alpenweide altn. leg n. cubile; sepulcrum legr m. castra swd.

läger n. dan. leir c. id. leie n. swd. läge n. Lager; Lage &c.

a. incl. b. statutum, lex. c. insidiae. alts. (n. in Zss.) ndfrs. altn. swd. lag (s. u.) ndfrs. lôg nl. lauwe nl. nfrs. louwe altdan. logh dan. lov c. ags. lagu, lag, lah f. e. law lex, statutum; afrs. - laga m. Lage, Schicht; situs; Auslage, Abgabe lege das Legen, die Anlage; Hinterhalt nfrs. leage Hinterhalt nnl. laag f. nnl. nnd. lâge f. id.; Lage, Reihe ahd. lâga f. insidiae, seditio &c. mhd. lâge f. id. nhd. nnd. lâge f. situs &c.; altn. swd. laga dan. lave aptare, concinnare vgl. afrs. laga festsetzen; nl. louwen mulctare, punire; amhd. lâgen mnl. laghen insidiari.

d. afrs. nnd. lêge mnl. laech afrs. lêch nndfrs. nnd. oberd. (Smllr 2, 454 vgl. 406) lêg ndfrs. lêg, lê mnl. lâge osnabr. nnl. laag e. low alte.

140 L. 36.

lagh, law norde. loff altn. lâgr (auch brevis bd.) swd. lâg dän. lav, bei Frisch 1, 564 auch nhd. læg, bei H. Sachs leg, lech (male, viliter, wenn nicht nebst oberd. lêg = ahd. oberd. lêw, lê Smllr 1, 406. Hel. Gl. 69. alts. anfrs. ags. lêf &c. Rh. 888 strl. lêp; vgl. Nr. 34 über altn. læ. Außerdem confundiert sich auch nd. leeg aus ledig mit obigem.) humilis, vilis, physisch und moralisch niedrig, seicht, leise, schlecht nnd. auch schwächlich, kränklich; altn. lâg f.locus depressus, Thalvertiefung nnl. lâgen erniedrigen, vermindern altn. lægia deprimere.

Für viele Einzelheiten verweisen wir auf die Wörterbücher. So z. B. entsprechen dem vieldeutigen altn. lag n. theils swd. lag m. dän. lov c. Gesetz, theils nnord. lag n. Lage, Reihe und so noch viele nnord. Formen Unter Nr. e stellen wir verschiedenartige, nur zum Theile sicher unserer

Numer angehörende Formen zusammen.

e. nhd. gelâge n. convivium, friher auch lag, gelach, gelaache, gelack, glach, geloch, geloh n. nnd. lag nnl. gelag id. altn. swd. ndfrs. lag n. societas, foedus, Zunft u. dgl. swd. ndfrs. auch Zeche, Gelage dän. lag, laug, lav n. wie swd. lag; altn. lög n. pl. (von lag) territorium vgl. die allg. Bd. locus im Folgenden? afrs. lôch, dat. lôge &c. n. concio; locus strl. loge locus, vicus mnl. "sax. fris." loogh wang. lauch n. pagus, Dorf ags lôh locus, sedes lôgian, gelôgian ponere, disponere, componere vgl. (Nr. 43) ahd. looc, luag, luog &. n. luoga f. cubile luakirum specubus, delubris Gf. 2, 129. mhd. luoc, luog m. n. specus (scheint an Loch zu grenzen).

Diez 1, 56. 304 ff. leitet sp. laya pg. laia Beschaffenheit, Art aus uns. Wurzel und vergleicht altn. lag Zustand ahd. urlac Schicksal; sie sind doch wol identisch mit dem in mhd. leige, leie nhd. – lei &c. enthaltenen

roman. Worte = afrz. lée, ley via o. Nr. 21?

Folgende Vergleichungen suchen zwar bei der weiten Verzweigung der Formen und dem wundersamen Wechsel der in ihnen hervortretenden Bedeutungen bei Weitem keine Vollständigkeit; gehn aber doch über manche Schranken der Vorgänger hinaus. So laßen wir für den Auslaut mehrere Gntturalstufen zu, wie wir dieß auch für die esoterischen Zusammenstellungen thun musten; es fragt sich schon, wieweit die Lautverschiebung bei diesen Auslauten angenommen werden darf. Auch wollen wir  $\lambda \acute{e}\gamma$ etv,  $\lambda \acute{e}\gamma$ ec $\theta$ au, legere, lectus nicht in zwei Stämme zerfällen, da wir weder lautlich, noch begrifflich hinreichenden Grund dafür finden. Verwandte Erscheinungen werden wir bei Wz. ls Nr. 49 treffen, deren lautlicher Stoff auch in einer unsrer Numer verwandten Weise zusammengesetzt ist. Sollte den folg. slav. alb. rhinistischen Formen westerw. longe liegen, legen, niederlegen entsprechen?

gr. λέγειν, λέγεσθαι, λαγρός (Hes. Lager); λέχος, λεχᾶν &c.; λέχτρον; (e) λόχος, λόχμη, ἄλοχος &c. It. legere, lectum, colligere &c.; lectus; (b) lex, legis; (e) locus altlt. stlocus s. u. — alb. lechônë Kindbetterinn lechonerí Kindbett vll. a. d. Gr., nicht aber lëngón (λενγόν) 3. prs. liegen vgl. u. slav. leg; die Mangelhaftigkeit der Quellen läßt uns

weitere alb. Verwandte nur vermuten; s. noch. u. f. -

aslv. lęgą, lesti κατακλίνεσθαι leżati κεῖσθαι polagati, polożiti τιθέναι aslv. pln. bhm. rss. loże n. κοίτη olaus. lożo n. id. aslv. lożesna n. pl. μήτρα poln. ląg, lęg m. Brütung lęgę, lądz, lęgnąć bhm. lihnouti ausbrüten, gebären olaus. lanyć brüten nlaus. ljagnus aus dem Eie kommen slov. léglo n. Brut izléći ausbrüten poln, ledz hinfallen, erliegen

L. 36.

œc. ležeć, frequ. legać nlaus. ljažaś olaus. lejžeć bhm. ležeti, frequ. líhati russ. lécy, fr. ležáty slov. léći, fr. légati ill. lezatti (auch brüten) liegen poln. lec, legnać hinfallen nlaus. ljegaś, ljagnuś, ljanuś sich legen olaus. ljehać id. nlaus. polézyś aufstellen, (e) Fallen stellen, nachstellen olaus. lac stellen polać aufstellen (e) polaknyć, polećenje n. Hinterhalt slov. léža f. Lage léga f. id.; Lager poln. leža f. Lager bhm. položiti ponere; (b) statuere; mentionem facere œc. rss. ložíty ponere poln. ložyć legen, anlegen, aufwenden nlaus. ložyś aufwenden; u. s. w. poln. połog m. Niederkunft, Wochenbett; entl. poln. lagier m. Lager; Bodensatz legar m. slov. légar m. Fieber. Auch ist das unsrer Nr. unvw. rom. loggia, loge in slav. Sprachen übergegangen und von eingeborenen Wörtern ähnlichen Klanges und Sinnes zu unterscheiden. Außer den slav. Nebenwzz. lng, lg zeigt sich vielleicht noch eine dritte in ljecha f. lth. lysē f. Beet, areola. Sodann vgl. noch u. £.

lett. likt ponere, (b) statuere s. Nr. 4, § trennt sich durch die gutt. Auslautsstufe und mehr noch durch die Sippschaft a. a. O. von den slav. Wörtern unsrer Numer. Viele Zusammensetzungen und Ableitungen gehören der Bedeutung nach zu unserer Numer; so auch (b) likkums lex, legatum, Verfügung, Fügung, Bestimmung, fatum vgl. etwa auch ahd. urlac fatum &c. Gf. 2, 96; dazu lett. liktens fatum likts, liksta fortuma adversa, periculum; (d) leekni "Niedrigungen." Entl. lth. logeris m. lett. lêgeris Lager lêgerêt sich lagern. &c. Dagegen unsrer Numer urverwandt lett. låga Schicht, Ordnung, (vgl. b) Recht, Rechtlichkeit, (e) Gelage c. d. lâgs rechtlich, ordentlich (vgl. oberd. unlâg halten übel behandeln?) lågadit Rechnung halten; Recht sprechen; vgl. indessen vll. preuss. Wz. liq o. Nr. 26; - lett. lth. liqqa Eager, Seuche, langwierige Krankheit, Bettlägrigkeit lth. palegis m. id. — (d) lett. leija niedrig Liegendes; Thal lejs niedrig gelegen hierher? lett. ligzda f. lth. lizdas m. Nest hat freilich vll. eig. n, gn zum Anlaute. — ¿ hierher lth. loszti sich anlehnen (vgl. H. 60)? lówa f. Lager, Bettstelle? — Eher zu uns. Nr., als zu Nr. 49, gehören mögen preuss. Wz. las jacere, ponere lasinna posuit lastan acc. Bett 1th. lastinne f. "Gänsenest zum Legen."

cy. (e) lle m. corn. leh, le, li, lu brt. lech, léach m. (aber lôk, lôg f. loge, cabane, cellule, grange und lok in Ortsnamen entl., wie auch vielleicht die folgenden irischen Wörter) ir. loc m. loich f. locus, place cy. llehau, lleu (auch lesen f), cyfleu ponere, collocare = brt. lechia neben lakaat id. - ir. luighe gdh. luidhe m. positio, recumbendi actus; Legen des Windes; occasus &c. gdh. luidh recumbere, insidere, subsidere, occidere, incumbere &c. leag ponere, imponere, sternere, cadere, dejicere, destruere; eig. = leig (vgl. Nr. 4, §) ponere, per-, im-, e-, de-mittere, sinere, incipere, erumpere, iter inire, mulgere, simulare, minuere, requiescere &c. b. corn. lagha, laha gdh. lagh m. lex, ordo, ratio laghach decens, concinnus; brt. lézen f. lex nicht hierher, doch auch schwerlich a. d. Romanischen. Hierher wol auch gael. lagh gdh. logh remittere, condonare, ignoscere c. d. - cy. lleng f., pl. lleyon &c. a. d. glbd. lt. legio. - cy. lleigiaw to retire, seek a hiding place c. d. neben lloches f. llech m. Versteck, Lauerplatz llechu to lie hid, lurk &c. hierher? vgl. Nr. 42, e? brt. legad, laez m. legs entl. c. d.

§. Zu d stimmt einigermaßen ein kurzvocaliges e. lag infimus, postremus, vilis, languidus, piger, laxus; remanere, retardare; dazu gdh. lag,

leug (Uml. ui) cy. llag, llegys &c. debilis, imbecillus, languidus gdh. lagaich debilem facere v. fieri, diminuere cy. llegu to lag, be sluggish; to flag. brt. lugud lent, paresseux; lenteur, paresse ¿: cornou. lúg étouffant, lourd (air), vgl. cy. llug in Zss. = e. luke, lukewarm. Zu lag &c. vielleicht (anders Bf. 2, 28) lt. languere, languidus; aus letzterem scheint gael. loguid c. homo mollis, improbus; vacca macilenta entlehnt, wenn nicht: brt. lugud, das freilich ebenfalls entlehnt sein kann. gdh. laghdaich, lughdaich diminuere; sedare schließt sich an lugha Nr 30.

f. lt. legere = cy. lleu, neben lleen (vgl. llên Nr. 29) corn. brt. lenn, gdh. leugh (leubh, leabh) corn. legria lth. lēzóti (vrm. entl., zu Nr. 49) alb. liexune (Weiteres s. Nr. 49). Schwerlich hierher finn. lukea, prs. luen lesen; zählen, rechnen = lapp. lokket esthn. luggema, prs. loen; esthn. luggu Zahl, Zustand, Lection, Lied lapp. lokko ratio, computatio syrj. lydja numero, computo. esthn. luggema bedeutet auch beten (ähnlicher Sprachgebrauch in Schweden und umgekehrt in Deutschland) vgl. lett.

lûgt id., bitten. - cy. llith m. lesson entl.?

finn. (d) laaka, laakia humilis; declivis; laevis, aequus vgl. laaxo vallis scheint nach den verw. Sprachen eig. flach zu bedeuten und nicht mit ob. Ww. d verwandt zu sein. finn. laki, g. lain lex c. d. lapp. laga id. laget ordinare a. d. Nordischen; finn. läxü Lection aus swd. läxa. finn. laskea s. Nr. 33. esthn. lagge, g. lae "Lage," Stubendecke entl.; ebenso leer Lager. — VII. urvrw. (vgl. die ob. Bedd. sicher zu uns. Nr. gehörender Wörter) finn. langeta fallen esthn. langema id., sich winden, erstrecken (vgl. Nr. 1?); lässima liegen, krank liegen. lapp. lagget, lagket prostratum jacere (auch respirare) legget ponere (wol aus swd. lägga). — bask. lekhua lieu lekhoabat une lieue entl. — Zu d mizgeg. Anklänge.

37. ga-Liginon πλεονεκτείν, trügen &c. 2 Cor. 2, 11. (LG. in

h. l. vgl. A. 17, A. — Grimm in W. Jbb. Bd. 46.)

Nach Nr. 36, e ist die Grundbedeutung insidiari zu vermuten.

38. **Lithus** m. Glied, μέλος. **uslitha** m. Gichtbrüchiger, παραλυτικός. (Vgl. Nr. 21. — Frisch 1, 612. Gr. Nr. 164. 2, 414. 552. 3, 398. Myth. 1108. Smllr 2, 438. Gf. 2, 188. Rh. 905. Wd. 855 m.

Ntr. Bf. 1, 55.)

ahd. lid, einmal gilith mhd. ä. nhd. lid, gelid (d, t) nhd. glid oberd. glid alts. afrs. wang. e. lith alts. ags. lidh ags. alts. afrs. nnl. nnd. strl. altn. lid andfrs. leth afrs. nnord. ä. nd. led mnl. let mnd. leet Gl. Bern. ndfrs. lath, lass, pl. lee nfrs. ljea, n. ahd. auch, ags. swed. nur m. Glied, junctura, artus, membrum altn. lidhr m. articulus; nodus; generatio, Stammglied lid n. familia; auxilium, auxiliares copiae lidi m. socius pl. lidar socii, commilitones, auxilia lida (i sundr) deartuare, articulatim dividere; enucleare, dilucidare ahd. lidôn socare mhd. swz. zerliden (zergliedern) viertheilen swz. lid m. Schlachtviehviertel. Das Wort lid &c. kommt häufig in altd. Gesetzen vor. Reste des Simplex z. B. noch in oberd. lidweich (swz. geschmeidig bd.), liderweich (schlagen) nnd. ledwêk; nicht aber in nhd. augen-, ofen-lid von ahd. hlit amhd. lit altn. ags. hlid &c. operculum. Zu uslitha vgl. etwa "ausgesetzte Glieder" d. i. Arthritis; swd. vrida ur led bedeutet verrenken.

Zu folg. Wörtern vgl. e. lithy flexilis altn. lidugr leicht, behend (hierher? in dieser Bd. schwerlich von der Bd. ledig o. Nr. 19. H. 59. zu trennen) lidlaus dän. ledelös &c. kraftlos, entnervt u. s. m. gdh. lüth, lügh m. vigor, robur, alacritas lüthach pl. nervi, yenae; adj. nervosus, robustus;

agilis, flexilis, artubus instructus (auch debilis o. Nr. 30) lúthdag f. artus, articulatio; und = lúghdag, lúdag f. cardo; digitorum minimus lúdan, lúdnan m. cardo luath celer, velox ir. luadh motion luada, luaidicin, lúidin little finger. Schwerlich ist die letztere Bd. zu trennen und zu Nr. 30 zu verweisen, um so mehr, da lúthag auch Daumen bedeutet. — cy. aelawd f. Glied A. 47, a könnte eine hierher gehörige Zusammensetzung sein; doch macht das entsprechende brt. azel a. a. 0. eher eine Ableitung wahrscheinlich.

Benfey vergleicht gewagt gr. ῥέθος Glied sskr. ratha id., Fuβ. — lapp. lets, letse, lattas artus, membrum c. d. Urvrw. vll. esthn. liidma finn. liitää zusammenfügen.

39. Lina λυμά Mtth. 27, 46. Mrc. 15, 34. Hebr. Wort.

40. af-Linnan st. aufhören, ablaßen, ἀποχορεῖν. Luc. 9, 39. (LG. in h. l. Gr. 1<sup>2</sup>, 842. Smllr 2, 471. Gf. 2, 218.)

ahd. bilinnen st. mhd. gelinnen st. ags. linnan, blinnan, a-, ge-, blinnan st. alte. schott. blinne, blin schott. leen e. dial. lin altn. linna dän. dial. linne, linde cessare, desinere. ags. alte. blin f. intermissio.

Wahrscheinlich hat dieses Wort noch viele esot. und exot. Verwandte, deren Verfolgung uns indessen zu weit führen würde. Auf eine einfache Wurzel zurückweisen mag lth. lauti aufhören (ablaßen) lett. laut zulaßen preuss. aulaut sterben (s. N. 12). Auch formell nahe steht gdh. lunndach

adj. lunndair s. m. cessans, piger.

41. a. Liubs leb, geliebt, αγαπητός, ηγαπημένος. unliubs ungeliebt, δκ ήγαπημένος Rom. 9, 35. liubaleiks s. Nr. 26. brothra-, brothru-lubo f. Bruderliebe, φιλαδελφία. Liuba, Liubila Goth. min. Liubigild Zeuss 458 Mannsnamen. b. galubs 1 Tim. 2, 9., galaubs (kas eic tunny oxegos Rom. 9, 21. vairths tun 1 Cor. 7. 23.), flugalaubs Joh. 12, 3. köstlich, werthvoll (theuer, geschätzt) πολυτελής. filugalaubs id., πολύτιμος; nach Massmann valde fidelis Joh. 12, 3. ungalaub kas siç attuiav oxedoc Rom. 9, 21. Gudilubs Mannsname Mon. Ar. d. i. Gottwerth nach LG. c. lubains f. Hoffnung, ἐλπίς Rom. 14, 13. d. laubjan (Rom. 9, 33), galaubjan glauben, πιστεύειν; ptc. prs. galaubjands gläubig, πιστός; ungalaubjands ungläubig, ἄπιστος &c. galaubeins gläubig, πιστός Tit. 1, 6; s. f. Glaube, πίστις, ungalaubeins f. Unglaube, ἀπιστία. e. uslaubjan erlauben, ἐπιτρέπειν (χελεύειν Mtth. 27, 58). — (Massmann Gl. LG. in Rom. 9, 33. 1 Tim. 2, 9. — Frisch, Smllr, Rh. passim. Gr. Nr. 530. 2, 506. 987. Gf. 2, 51 ff. Wd. 463. 840. 1217. 1234. 1537. 2140. BGl. 302. Pott 1, 260.)

a. ahd. liub (u, o, a, e; iu, eu, eo, i) mnhd. lieb alts. liobh (io, eo, ie, ia, i; bh, b, f, v) nnd. lêf alts. nnl. afrs. ndfrs. e. lief alts. ags. leóf e. lief, lieve, leeve afrs. liaf (lyaef, liawe, lyauwe) wfrs. ljeaf nfrs. liaef strl. ljaw altn. liufr gratus, carus, comis &c. alts. liob, liof n. Liebes, gratum, caritas ahd. liubi mnhd. liebe nnd. lêve (lêfte nnl. liefde f.) ags. lufu, lûf e. love schott. luve, f. amor &c. ahd. liuban mnhd. lieben nnd. lêven nnl. lieven ags. leófian, lufian e. love schott. luve afrs. liavia, lúvia, lêvia wfrs. ljeafjen nfrs. ljaewe amare; auch causativ (carum, gratum reddere) ahd. liuban, geliuban mhd. lieben, gelieben commendare alts. gilievón nnd. lêven delectare alts. auch delectari? c. Hierher scheint norde. schott. lippen to depend upon, trust to, expect zu gehören trotz der Tenuis. d. (ahd. ze misseloubenne non credere) amhd. gelou-

ben, glouben ä. nhd. gelauben nhd. glauben alts. gilobian, giloban, giloban vian &c. nnd. lôven, læven, gelæven &c. mnl. lôven nnl. gelooven ags. leafan, gelyfan &c. e. believe aengl. leve schott. leif afrs. liuva, liova, lêva wfrs. leauwjen wang. leiv credere; ahd. (loiben dat.) galauba, glouba &c. f. galaubi f. galaubo m. mhd. geloube m. nhd. (gelaube) glaube m. alts. gilôbo, gilôvo m. nnd. lôve, gelôve m. nnl. geloof n. ags. leáfa, geleáfa m. e. belief afrs. lâva m. ndfrs. louwe, luwe wfrs. leauwe dan. (tro og) love c. fides, religio. e. oberd. swz. laub f. ahd. urlaubi f. urlaup m. (au, ou, u, o) amhd, urloup m, nhd, urlaub m, oberd, verlaub m. alts. orlôf nnl. verlof n. oorlof n. nnd. lêve f. lôf, verlæv, lâve ags. leófa, leáf, geleáf (ea?) f. e. furlough (hierher?) altn. leyfi, orlof, ordlof, n. altn. swd. lof, orlof, förlof, n. dän. lov, orlov, n. forlov c. permissio, venia u. dgl. ahd. erlaubpan (licere) &c. anhd. erlauben mhd. erlouben oberd. verlauben (rhaetor. lubir c. d. entl.) nnd. verlöven ags. lŷfan, lêfan, âlŷfan altn. leyfa permittere, concedere. (e. leave zu Nr. 4. allow aus frz. allouer.). f. (vgl. b) amnhd. lob n. alts. nnd. nnl. ags. anfrs. altn. swd. lof schott. loff, loif n. (ags. auch m.; Grimm schreibt lof, Bosworth lof) dan, lov n. c. laus; ahd, alts. lobon amnhd, loben mhd. geloben alts. lobhôn, lorôn nnd. nnl. loven nnd. lâven ags. lofian aengl. schott. love schott. loif, luff &c. altn. lofa, leyfa swd. lofva dän. love nfrs. ljauwe afrs. bilovia strl. belowia wang. bîlóvî wfrs. belauwjen nnl. beloven nhd. beloben &c. laudare, collaudare. g. (vgl. f. e.) ahd. qilobon laudare, adprobare, annuere, benedicere mhd. loben mnhd. geloben nnd. lâven nnl. verlooven nnd. mnl. loven afrs. lovia, urlova ndfrs. lowe wang. lóvî wfrs. ljauwe altn. lofa swd. lofva dan. love, forlove promittere, spondere, vovere. h. (vgl. g) mhd. geloben mnhd. verloben (mhd. auch andre Bedd.) nnd. ûtlûven, verlûven (auch abschwören u. dgl. wie mhd.) nnl. verlooven ndfrs. lowe wang. lovi swd. förlofva, trolofva dän. forlove (forlöve beurlauben) despondere, nnd. lövje Verlöbniss lövte &c. id.: Gelübde u. s. w.

An die Bd. b. (schätzbar &c.) grenzt die Bd. eine Waare schätzen, Preis ansetzen in nnd. lâven dän. dial. love. — Theils durch Verkürzung, theils durch organischen Wechsel durchkreuzen sich die Bedeutungen oft in obigen Zweigen, unter welchen g. h. i. sich als besonderer Ast darstellen; auch verzweigt sich g exoterisch weiter, wenn der Schein nicht trügt. Ein Beispiel der Formverwirrung sei mnl. loven glauben; erlauben; loben; geloben.

afrz. lobe Scherz, Trug c. d. nach Diez 1, 290. 2, 321. aus d. lob laus.

a. aslv. slov. ill. ljubiti rss. ljubity hhm. libiti nlaus. ljubowaś pln. lubić dakor. iubire (neben libovu amor; laetitia) lieben, gern haben rss. ljubo libet; es gefällt, behagt slov. ljúb böhm. libý nlaus. ljuby olaus. pln. luby gratus, carus slov. ljúba f. conjux aslv. lobüzati &c. russ. lobzáty (hierher? Miklosich Lautlehre 46 möchte es aus d. lefs leiten) hhm. libati φιλεῖν küssen, herzen políbiti id. pln. polubić liebgewinnen. g. nlaus. ljubiś olaus. lubić versprechen, geloben; (a) imp. rfl. libere, placere polubić versprechen. lth. lúbiti, palubiti Lust haben, begehren lett. lûb er mag gern, pflegt; h. preuss. lubi- Trauung lubeniks, lûbnigs Trauungsvollzieher salûbsna Trauung salûban (l, ll; û, au; a, i) acc. Ehe; Gatte lth. saluba f. Begierde, Ehebündniss szlubas (wol a. d. Slav.) m. Trauung; g. h. poln. ślub n. id.; Ehe; Gelöbniss c. d. und so in andern slav. Sprachen; auch z. B. slov. oblúba f. Gelübde obljúbiti geloben; verloben. g. lth.

L. 42. 145

laupse f. Lob Gottes Zw. laupsinti steht isoliert. Ein slav. Wortstamm chlub Lob, Preis, Prahlerei, Schmeichelei steht unserer Nr. ziemlich ferne.

lat. lubet, libet libido &c. liber vgl. altlt. loebesom vgl. Pott l. c. Bf. 2, 140. — e. cy. lucho to allow c. d. scheint entlehnt; doch vgl. vll. zu g cy. lluch, llw m. brt. lé m. Eid, Gelübde. — sskr. lubh cupere, desiderare; caus. pellicere, excitare. Schwartze vergleicht auch kopt. und semit. Stämme.

e. esthn. lubba, luppa g. loa Erlaubniss, Urlaub, Freiheit lubbama erlauben; g. versprechen finn. e. lupa, g. luwan permissio, venia h. lupaan, luwata promittere, polliceri luwallinen e. concessus; f. laudabilis lapp. e. luppe, lappe, loppe venia c. d. vb. loppetet; g. loppatus promissum vb. loppatallet; loptet spondere; alle a. d. Nord.? a. syrj. perm. ljubow Liebe ljubitni lieben a. d. Stav.

M. gdh. lubha m. praise, fame schwerlich zunächst zu lob, sondern mit b st. d vgl. luadh m. mentio, sermo, collocutio, commemoratio; laus; spes; desiderium (demnach die Bedd. a. f. d. vgl. lubains) luaidh (dh, gh) mentionem facere; laudare, celebrare; s. m. laus; c. amatus, amata. cy. llawdd laudare (gratus, delectans llawddu, lloddi delectare &c. gehn auf Wz. llaw zurück). Wenigstens der gdh. Wortstamm scheint nicht a. d. Lat. entlehnt, sondern urverwandt mit lt. laud, dessen Verwandtschaft mit Lob wir dahingestellt sein laßen. alb. lëvdóiñ loben, danken lëvduróiñ preisen sind vermutlich a. d. Lat. entliehen und klingen dem dakor. làudare am Aehnlichsten.

42. a. Liugan st. lauh, lugun, lugans lügen, ψεύδεσθαι; prte. prs. unliugands nicht lügend, wahrhaftig, αψευδής Tit. 1, 2. galiug (taujan betrügen, δολέν 2 Cor. 4, 2) Lüge, Falsches; s. n. Götze, Götzenbild, εἴδωλον; galiuga in Zss. falsch, ψευδο. liugan n. oder liugas m. Lüge, ψεῦδος. liuganavaurds lügnerisch, ψευδολόγος 1 Tim. 4, 2. liugaja m. Lügner, ψεύστης. b. Laugajan leugnen, αρνεῖσθαι. e. galaugajan verbergen, περικρύβεω; verborgen sein, λανθάνεω. analaugas adj. analaugaiba adv. verborgen, κρυπτός. analaugaei f. Verborgenheit Joh. 7, 4. (Vgl. Nr. 43. — Massm. Gl. Frisch 1, 587. Gr. Nr. 263. 1², 1033. Myth. 968. Smllr 2, 456. 448. Gf. 2, 129. Rh. 898. Wd. 2033. 2124. Erf. Wtb. 1.)

a. St. Zww. ahd. liugan (iu bisw. io, ie ia; l einmal hl) mhd. ä. nhd. oberd. mnnl. nfrs. liegen nhd. lügen alts. liagan, liegon, liogan (Bd. b leugnen) nnd. lêgen, lægen ags. leógan, ligan aengl. leghe e. lie sw. (dial. lig Lüge aengl. ligher liar) afrs. liaga, liatza ndfrs. leghan (prt. luagh) Cl. wang. liûg (lôg, ligîn) strl. liôghe (lôgh, leien) wfrs. liege (ljeag, ljeagen) altn. liuga swd. ljuga dän. lyve mentiri; ags. lycce, loga ahd. lucki ahd. alts. luggi &c. altn. loginn mendax, fictus, falsus.

b. ahd. lougna f. amhd. (mhd. f.) lougen m. negatio; ahd. auch (a) mendacium vgl. u. a. ahd. alts. lugina nnd. lögen nnord. lögn, f. mendacium ahd. luginari nhd. lügner, m. &c.; ahd. louganên &c. mhd. lougen ü. nhd. leucknen, leucken nhd. (noch bei Frisch) oberd. laugnen nhd. leugnen alts. lögnean (lagnean s. Smllr Hel. Gl. 67. 73.) nnd. læchen, löcknen, lögnen mnd. loggenen (negare Gl. Bern.) nnl. loochenen ags. lýgnian, lignan negare, inficias ire.

e. ¿ Mit ausgeworfenem Guttural (wofür vll. sprechen altn. logn n. lygnia f. swd. lugn n. dän. dial. lövn, löin n. Ruhe, Windstille swd. auch adj. = dän. lûn norde. schott. loun, lound ruhig, windstill u. s. w.

II.

altn. lygna swd. lugna nnl. luwen windstill werden, dän. lune id., warm werden und machen, vor Wetter schützen, vgl. e. dial. lun, lew, lee nnl. lûwte f. Windschutz vb. e. lee dial. lew u. s. v. vgl. Swk. v. leebord und 11.69, a) altn. laun, å laun swd. å lönn dän. i lön clam atn. leyni n. latibulum, secretum leyna afrs. leina norde. lean aengl. schott. layne schott. lein (auch cessare bd.) occultare, tegere m. v. Abll. Entweder wiederum mit ausgeworfenem n, oder eher auf eine vocalisch ausl. Urwurzel deutend altn. launa occulte insinuare launingr, læmingr m. occultatio, cautela luma tacite et occulte conservare lymskr dän. ndfrs. lomsk dän. lumsk swd. lömsk hinterlistig; finn. lümü absconsio, latebra m. v. Abll.; eine Anzahl verwandter Wörter s. S. 107, § b. Für weitere Untersuchungen die Bemerkung, daß u. a. die Bed. los, locker (mhd. lügge) in den Stämmen lug, luk, lum, lus, lut &c. auftaucht; vgl. auch die Bed. lügen in Nr. 47. Für gleiche sinnliche Grundbedeutung mit Nr. 48 spricht gael. liüg curvare, inclinare, flectere; furtim se surripere, repere. In uns. Nr. schwankt die ausl. Gutturalmedia öfters in die Tenuis hinüber.

n. aslv. lügati rss. lgaty slov. lagáti, lěgáti, zlagáti se ill. lagatti bhm. lháti nlaus. ldgaś, dgaś, gaś olaus. thac pln. lgac mentiri aslv. lüży ψεύστης lüża rss. loży slov. láż ill. lax bhm. leż nlaus. ldża, dża olaus. thża pln. lga, leż, f. mendacium. b. lett. leedzu, leegt verneinen, verweigern leegtees sich weigern; leugnen aizleegt verbieten leegts verboten, unzuläßig. — n. gael. leog m. nugae, idle talk leogair m. gerro geht wenigstens nicht von der Grundbed. des Verdeckens, Verbergens aus, welche Nrr. 42. 43. zu verbinden scheint und die auch z. B. cy. celwydd Lüge, Falschheit cy. lat. Wz. cel, cil verhehlen &c. zeigt. b. gdh. loc to refuse; hinder, balk; s. = locad m. stop, hindrance &c. erinnern auch an Nr. 55; Pictet 14 vergleicht sskr. lâkh refuser. e. cy. Wz. lloch &c. s. Nr. 36 vgl. (ebds.) ahd. luog &c. oberd. lueg m. n. Lauerplatz, Höhle Smllr 2, 457.

43. Liugan, galiugan Mrc. 6, 17. ein Weib nehmen, γαμεῖν; pass. einen Mann nehmen, nubere, γαμεῖσθαι &c.; unliugaiths ptc. pass. unverheiratet, ἄγαμος 1 Cor. 7, 11. liuga f. Ehe, το γαμεῖν 1 Tim. 4, 3; liugom hafts verheiratet, γεγαμηκώς 1 Cor. 7, 11. (Massm. Gl. Gr. Nr. 263. 2, 88. 3, 601. RA. 418. Rh. 909. BGl. 280. Pott 2, 128.)

Die Verbindung mit dem starken Zeitworte der vorigen Numer würde (mit Grimm in Vorr. zu Schulze) in der Grundbedeutung velare, nubere liegen. Richthofen vergleicht afrs. logia (mith ene monne) sich verheiraten útlogia (ma ene fona) ausheiraten logad (god) ausgesetzt (Heiratsgut)? Das von Rh. ferner verglichene ags. logian s. Nr. 36, e. Gehört auch altn. lôga alienare; consumere hierher?

cy. *llogi* o. Nr. 31 grenzt besonders durch die Bedeutung to make a compact an unsere Numer. Dagegen gehört lett. *ligt* verloben sicher zu Nr. 17. — Bopp versucht eine Verbindung mit Wz. *yuģ*, *jungere* vgl. armen. *luģ*: *yuģ* J. 12.; einen analogen Vortritt eines *l* vor *y* wüsten wir außerdem nur bei altslavischen Suffixen zu belegen; freilich aber zeigt sich öfters vor anlautendem *y* die Aphaerese eines Dentals oder Linguals, wie z. B. des *d* in Wz. *div*, welche aus *dyu* auch *yu* entwickelt; die neuere schwedische Aussprache verschweigt *l* vor *j*.

44. Liudan st. lauth, ludun, ludans wachsen, pullulare, μηχύνεσθαι Mrc. 4, 27. (Vgl. Nrr. 13. 14. — Gr. Nr. 241. 1<sup>3</sup>, 573. Gf. 2, 198. Smllr 2, 512. Wd. 1302. Bopp VGr. 865; Gl. 293. Pott 1, 250.)

St. Zww. alts. liodan, liothan, hliodan pullulare, germinare, crescere ags. leódan id. (ludon, geludon germinarunt, creverunt) ahd. arhliutan, arliudan &c.

L. 45. 147

id. Das st. Zw. scheint überall früh erloschen. alts. lud crescentia, vigor vgl. formell g. ludja V. 84. B.

Grimm vergleicht (wachsen: hervorkommen: kommen) gr. ἐλεύθω, εὐλήλθθα, ἤλυθον. — cy. llwyddo to prosper, succeed well, give success llwydd m. prosperity, success &c. c. d. vgl. Bd. I. S. 243; vll. ist auch cy. llwdn m. Thierjunges llydnu gebären, Junge werfen verwandt; nicht aber llyddo to spread, expand, so nahe dieß auch der goth. Bedeutung a. a. O. steht. sskr. rudh wachsen mit vielem Zubehöre (vgl. auch o. Nr. 14) scheint Nebenwurzel von ludh, lud; bei beiden mag der Dental secundärer Natur sein.

45. a. Liuhath, liuhad n. Licht, φῶς. liuhadei f. Erleuchtung u. dgl. φωτισμός 2 Cor. 4, 46. liuhadeins hell, φωτεινός Mtth. 6, 22. liuhtjan, einmal liutjan leuchten, λάμπειν &c. galiuhtjan erleuchten, φωτίζειν; offenbar machen, φανερῶν 1 Cor. 4, 5. inliuhtjan erleuchten, φωτίζειν. b. lauhatjan blitzen, leuchten, ἀστράπτειν Luc. 17, 24. e. Lauhmoni, lauhmuni f. Blitz, ἀστραπή (Gr. Nr. 538. 2, 258 ff. 275 ff. 999. 3, 391. 517 ff. Smllr. 2, 429 ff. 461. Gf. 2, 146. Rh. 897. Wd. 700. 1213. 1214. Bopp VGr. 129; Gl. 291. Pott 1, 234; Lett. 2, 47. Bf. 2,126. Für b und Zubehör vgl. noch M. 66. Gr. 2, 175. 180. 258 ff. 465. 505. 13, 482. 511. Myth. 162. 221. BVGr. 1104. 1113. Höfer Z. 1, 105.)

ahd. alts. lioht amhd. oberd. lieht nhd. nnd. nnl. licht nnd. lecht nnd. strl. lucht alts. ahd. leoht ags. leóht e. light afrs. liacht wang liácht alts. light wfrs. ljeacht, ljuecht nfrs. ligocht, n. lux, candela ahd. alts. lightan ainhd. liuhten, liehten (mhd. auch lühten &c.) nhd. leuchten (sich) lichten oberd. leuchten, lichten st. sw. alts. liuhtian, leohtian nnd. lüchten nul. luchten, lichten ags. lyhtan e. light ndfr. liúcht, bei Clement lochten (untersch. von ljöchten Kochfeuer unterhalten) lucere altn. lykt f. lucerna vgl. swd. lyckta f. dän. lygte c. nhd. leuchte f. &c. id. — ahd. lauc, lauch, loug m. lauga f. mnhd. lôhe f. law Voc. a. 1445 alts. lôgna f. nnl. loog f. nnd. lægniss f. afrs. loga m. nfrs. leag ndfrs. alte lowe norde. low ags. læg, leg, lig, lyge &c. altn. logi m. log n. swd. låga f. dän. lue süddän. love c. flamma, daher Zw. ahd. lôhian amnhd. lôhen altn. loga swd. låga dän. lue. b. ags. læget, liget fulmen ligettan fulgurare ahd. lôhazen id., coruscare, rutilare vgl. e. lighten id. versch. von ndfrs. leidh, leid, láyde, leiden, leien blitzen nnd. holst. leien id. lei ndfrs. láyd helg. loid Blitz wang. leidslag id. hittileidh m. Wetterleuchten (vgl. H. 6) nl. laede, laeye flamma laeden, laeyen flammam edere; hierher auch sylv. latzko f. flamma? e. vgl. alts. liumo m. altn. liomi m. splendor lioma fulgere ags. leóma m. jubar, lux leóman, lŷman lucere alte. schott. leame, leem id. alte. leames Flammen, Strahlen, Blitzstrahlen. vgl. ahd. laucmedili fulmen; nd. lochem, lochen, f. Lohe nnl. logchem m. dunstiges Flämmchen, bei Kil. lochene fris. flamma, flammula. d. (vgl. Gr. 13, 54) dän. lyn n. lyn-ild c. dial. loun n. swd. ljung-eld m. Blitz dän. lyne swd. ljunga blitzen. e. altn. lios n. lumen; clarus, lucidus lysa lucere, manifestare = swd. ljus s. n. adj. lysa vb. dän. lys s. n. adj. lyse vb.; für lios aus liohs vgl. ahd. liehsenez lucidum &c. Gf. 2, 150. Vielleicht ist auch piemont. losna f. Blitz c. d. deutschen Ursprunges; ein uraltes lat. lusna (luna) wagen wir nicht darin zu suchen.

lat. lux, lucere; lûmen für lucmen vgl. e; lustra; luna (lusna). gr. λυκαυγής, λυκόφως, λυκάβας, ἀμφιλύκη; λευκός; λύγη, ἤλύγη; λύχνος

19\*

148 I. 46.

u. s. m. - cy. llwg u. a. bright amlwg, eglwg (aber auch eglur id. c. d.) id., clear, manifest llug m. light c. d. llewych, llewyrch m. id., brightness c. d. gdh. luachair splendens s. f. splendor; procella, tempestas cy. lleufer, lleuer, llefer m. id. = brt. lufr m. Glanz Zw. lufra; cy. lleuad f. lloer f. corn. luir, lur brt. loar vann. loer f. gdh. luan f. luna (brt. lûn c. dilûn m. Montag; so vrm. auch ahd. niwilune Neumond &c. Gf. 2. 222 entl.) brt. luicha, lucha, luia lucere, splendere (vgl. b) luchéden f. cy. lluched m. fulgur corn. louas id. gdh. loiche, loichead m. id., splendor, lux, candela; leas, leus m. lux, candela, flamma &c. c. d. las nitere, urere, accendere c. d.: sskr. las briller vgl. cy. llach rayon Pictet 9; gdh. lloisq cy. corn. llosqi brt. leski, liski vann. loskein a. n. brennen vgl. ohne k gael. loise inflamed s. f. flame; u. s. m. — Entlehnt lth. liktis f. Talglicht liktórus m. lett. lukturis m. esthn. lühter alb. lichní Leuchter lett. lukte Leuchte finn. lühtü id. esthn. lüht id., Licht. Aber urvrw. lth. lett. laukis Ochs mit einer Bläße (Blöße, weißer Fleck vgl. λευχός) lth. laukas "blößig" u. s. m.; doch vgl. u. a. böhm. lysina f. Bläße des Pferdes, eig. kahle, bloße Stelle. Sicherer urvrw. slv lúc f. Licht asly. luća ἀχτίς ulućiti φωτίζευ, irradiare bhm. louć f. Kienfackel russ. lućy, lućà f. id.; Strahl; die Abll. der andern slav. Sprachen bedeuten meist Kien. Ferner pln. tuna, tona f. Lohe; Wiederschein aslv. slov. russ. luna f. Mond; vll. auch russ. losk m. Glanz böhm. slov. lesk m. id. bhm. leskot m. id., Blitz (vgl. b. c.) polesk m. pln. połysk m. Glanz slov. lèskati, lesniti se ill. lasctiti se schimmern u. s. w.

finn. liekki esthn. löög, lökke, leek g. legi magy. láng Flamme finn. liekitä esthn. leigma, legima &c. magy. lángol flammen esthn. läühkma glänzen läitma glühend schimmern finn. loistaa lucere, fulgere loisto lux, fulgor.

sskr. *luģ* lucere *lok*, *loć* id., splendere; videre (das sehr zahlreiche Zubehör unserer Nummer für diese zweite Bedeutung haben wir weggelaßen); loqui vgl. *ruć* lucere nebst iranischem u. a. Zubehör. — armen *loys* light, splendour, fire, day, sky m. v. Abll. *[lusanal lucere &c. lusin luna.* — **b. e.** kaukas. lesgh. and. *lauchuni* Blitz vgl. akuś. kubić. *lantswikuli* id.

46. Liuthon singen, ψάλλειν Rom. 15, 9. liuthareis m. Sänger, ἄδων (Vgl. A. 106. — Gf. 2, 198. 34. Wd. 1227. Höfer Lautl.

269. Bf. 2, 6.)

fränk. 6. Jh. "barbaros leudos" Ven. Fort. ahd. lioth, liod (i, e) n. amnhd. nnl. lied n. nnd. lêd n. ags. leódh, liódh n. carmen ahd. liudôn modulare, jubilare &c. liudari m. bardus, carminum conditor altn. lioda versificare (auch â einn verbis aliquem appellare, tiltale). sylv. laid, lädje Gesang vrm. hierher vgl. wlaigo = Fliege; dagegen litto Musik machen wol zu Laut; LG. haben die zu letzterem gehörigen nnord. Wörter und e. lay irrig hierher gezogen.

gdh. laoidh, laoi m. carmen; hymnus vb. exhortari (aber liodan m. litany entl.); sichere Verwandte in den übrigen kelt. Sprachen finde ich nicht, swrl. o. Nr. 41, f cy. lloddi erfreuen, trösten (exhortari). Sollte lat. ludere hierher gehören? Zubehör s. BGl. 190. Uns. Wtb. I. S. 243. Wenn die Grundbedeutung unserer Numer Lobgesang, Hymne wäre, so könnte man auch an lt. laud &c. denken, das zugleich mit obigem lloddi zusammenhangen kann vgl. o. l. c. — Benfey zieht gr. λύρα st. λύδρα sskr. rudri id. hierher. — Aus gleicher Wurzel mit unserer Nummer entsprungen sein mag der finn, esthn. lapp. Wortstamm laul cantus.

L. 47. 149

47. a. fra-Liusan st. laus, lusun, lusans verlieren, ἀπολλύναι. fralusnan verloren werden, zu Grunde gehn, ἀπόλλυσθαι. fralusts f. Verlust, Verderben amwheia, ohedoog. b. Laus los, leer, nichtig, κενός; vairthan nichtig werden, κενδοθαι 2 Cor. 9, 3; visan los sein, καταργηθηναι Gal. 5, 4; vitodis gesetzlos, ανομος 1 Cor. 9, 21. vitodalaus id. (V. 70, f) akranalaus unfruchtbar (A. 41), αχαρπος Mrc. 4, 19. andilaus endlos (A. 62), ἀπέραντος 2 Tim. 1, 4. gudalaus gottlos, abeog Eph. 2, 12. lausqvithes leeres Magens, nüchtern, vyotus Mrc. 8, 3. lausqvithrei f. Nüchternheit, Fasten, vyoteia. laushandus mit leeren Händen, zeyós Mrc. 12, 3. lausavaurds lose, leeres Zeug redend, ματαιολόγος Tit. 1, 10. lausjan lösen, trennen, λύειν; lösen, erlösen, ρύειν; vereiteln, κενεν; fordern, sich bezahlen laßen, πράττειν, ἀπαιτείν. galausjan losmachen, διασπάν; erlösen, δύειν; loslaßen, befreien, λύειν, καταργείν; behüten, φυλάττειν; fordern, πράττειν. uslausjan erlösen, ρύειν, έξελαύνειν Gal. 1, 4; entledigen, κενθν Phil. 2, 7; losreißen (us vaurtim), expisãv Luc. 17, 6. uslauseins f. Erlösung, λύτρωσις, ἀπολύτρωσις. (Vgl. Nr. 57. — Frisch 1, 621 ff. Gr. Nr. 247. 1<sup>3</sup>, 276 ff. 391. Smllr 2, 499. 502. Gf. 2, 262. Rb. 884. 893. 898. 1113. Wd. 3, 314. 713. 1387. 2111. Diez 1, 285. 304. 2, 312. BGl. 2, 4. Pott 1, 218; Lett. 2, 4. Höfer Ltl. 266. Bf. 2, 8.)

a. St. Zww. ahd. farliusan (iu, ia, io, ie, eo) &c. amhd. oberd. verliesen amhd. vliesen nhd. verlieren alts. forleosan, farliosan und. verlêsen nnl. verliezen ags. leosan, forleosan alte. schott. leese, forlese schott. loss e. lôse sw., doch ptc. pass. lorn, forlorn; afrs. ur-, for-liasa wfrs. forliezen nfrs. verliesje perdere; r tritt schon in den ältesten Mundarten neben s auf. - swd. förlorg verlieren, ahd. forlust m. mnhd. verlust m. oberd. swz. verlurst m. mhd. flust, flüst f. alts. farlust f.? farlor n. afrs. urhlest ags. lor, lyr n. &c. perditio, jactura. b. amnhd. alts. nnd. nfrs. lôs mnnl. nnd. los, loss ags. leás e. loose, -less afrs. lâs nfrs. leaz ndfrs. luas, lûs altn. laus (los n. perditio) nnord. lös solutus, liberatus, expers, mobilis, laxus, levis, lascivus, turpis ahd. lôsen mnhd. nnd. læsen alts. lôsian &c. nnl. lossen ags. losian, lêsan, lŷsan e. loose schott. louse afrs. lêsa altn. losa, leysa swd. lossa, lösa dän. löse solvere, auch bezahlen (and. altn.), vgl. die goth. causative Bedeutung; liberare, redimere &c.; bisw. (alts.) tollere, auferre, privare ahd. arlosan, irlôsen &c. mnhd. erlæsen alts. âlôsian nnl. verlossen nnd. verlæsen ags. âlŷsan swd. förlossa dän. forlæse id. bes. redimere, liberare ahd. bilôsen alts. bilôsian ags. beleosan afrs. bilesa liberare; (alts. nur) privare. Die goth. Bed. leer auch in swz. lösen leeren (auch Hypothek ablösen, tilgen) altn leysa f. vacuum, nihil ags. leás vacuus; letzteres bedeutet auch, wie ähnlich auch nhd. nnd. los &c., falsus: leásian e. lease mentiri ags. leásere mendax ahd. lôsare (auch redemtor) adulator, dolosus flôsari, caflaosari mendax kislosida fallacia nhd. slausen pl. id. (hierher? vgl. Bd. I. S. 347); swd. lös in Zss. gilt für falsches Haar, Bart, Zähne eig. solubilis, mobilis? Noch einiges s. Nr. 57. Ags. leás ist zwar nicht identisch mit läste &c. o. Nr. 17: aber las und lus scheinen nur Ablautungen Einer Wurzel zu sein, deren Bedeutungen sich mehrfach berühren.

Jene zusammengezogene Form muß auch in niederdeutschen und fränkischen Mundarten bestanden haben vgl. wallon. forlozer neben flozer verschwenden. Grandgagnage äußert das sinnige Bedenken, daß die abgelauteten deutschen Formen mit o das sin r verwandeln. Aus uns. Nr.

entsprangen auch afrz. losse mutwillig (ŏ wie nnd. nnl.) sp. losa Lustigkeit lozano lustig; grün mlt. span. lozania dolus, illusio, sp. Lustigkeit, Munterkeit; Grün bd. pg. louçam lustig it. lusinga afrz. losenge prov. lausenga &c. sp. lisonja (asp. losengero adulator) adulatio alte. losenger, losenjour Schmeichler, Heuchler, Schuft, wogegen zu H. 70, §c alte. lose, loss, los fama, praes. bona, honor, laus; laudare.

Entlehnt nach Mielcke und nach Pott, der jedoch die Zusammensetzungen übersehen zu haben scheint: lth. lósas los losóti, atlosóti losmachen losininkas m. "Losgänger" u. s. m.; hierher lósztu, lószau, lószu, lószti Mutwillen treiben, "betreiben, ? — poln. lużny, lożny los (nicht fest); herrenlos lużować, lózować ablösen u. s. m. nlaus. ljoss lose, nicht straff ljossny locker, weich adv. ljossñe sanft, leicht ljossowaś ablaßen, meiden versch. von ljosowaś lösen, trennen, lockern; slov. lóciti lösen, trennen gehört zu aslv. laciti id. u. s. w., nicht zunächst hierher.

gael. lasach laxus, remissus vb. lasaich aus lt. laxus? - lapp. lause

id. entlehnt.

Wahrscheinlich liegt eine Urwz. lu zu Grunde vgl. u. v. a. gr. λύειν lt. reluere, solvere armen. luqél solvere, liberare, dis-, re-solvere, mitigare,

dispergere, frangere &c. vgl. Band I. S. 309.

48. Liuts betrügerisch, γόης 3 Tim. 3, 13; unliuts truglos, aufrichtig, ἀνοπόκριτος. liuta m. Heuchler, ὁποκρίτης. Liutila Mannsname Goth. min. (wenn nicht Liubila). liutel f. Heuchelei, List, ὁπόκρισις, δόλος, κυβεία. lutonds ptc. prs. Betrüger, φρεναπάτης Tit. 1, 10. usluton betrügen, ἀπατᾶν &c. (Vgl. Nrr. 30. 51. 50. 57. — LG. in Eph. 4, 14. 5, 6. Massmann in Münch. Anz. 1836 Nr. 187 ff. Smllr 2, 531. Grimm in WJbb. Bd. 46; Gött. Anz. 1820; Myth. 28. Gf. 2, 322. Ziemann 239. Schaf. 1, 429. Bf. 2, 25.)

ags. leótan, lûtan, lûtian, hlûtan st. inclinare, procumbere lûtian, gelûtian sw. id.; latere, insidiari, to lurk, lie hid lŷtig, lêtig &c. astutus c. d. neben lote id. lŷtegian to use craft e. schott. loute, lout aengl. aloute, aloute sich bücken, schmiegen, unterwerfen; foppen, übertölpeln, unterwerfen lout Tölpel aengl. lute to lie hid ahd. luzzen, luzen latere mhd. lûZen id., lauern, lauschen (vgl. H. 70, §c) lûZenære m. Lauscher; Heimtücker, Schmeichler lûZ m.? n.? Versteck altn. lûta st. incurvare se, vergere, inclinare; contente accipere laut f. locus depressus, lacuna (= lûg Nr. 36; u aus g?) swd. luta dän. lude inclinare, incurvare &c. Wahrscheinlich verzweigt sich die Verwandtschaft noch viel weiter in Form und Bedeutung; vgl. u. a. die angeführten Numern und V. 84.

Der Lautverschiebung nach stellt sich lt. ludere (s. o. Nr. 46) hierher. olaus. ludać, zludać betrügen bhm. louditi pln. ludzić locken, belisten nebst zahlreichem Zubehör scheinen eig. beschleichen zu bedeuten und gehören zu einem Stamme, der in lth. lendu, listi lett. leenu, list schleichen, kriechen rhinistisch aufsritt. Wenn Nrr. 48. 51. Einem Stamme angehören, so fände sich der dritte oder vielmehr erste Laut der Tonleiter etwa in gr. λαθ, λανθάνειν, λήθη &c. lt. latere ¿: latro (anders Gr. Myth. 949 Pott 1, 209) = cy. lleidr, pl. lladron, corn. lader brt. laer gael. corn. ladar ir. ladronn m. lth. látras m.; gdh. Wz. slad stehlen, rauben. — Auch semit. Δη occultavit, wozu Schwartze kopt. lôż id. liż latere stellt, klingt

49. Lisan st. las, lesun, lisans sammeln, συλλέγειν, συνάγειν.

an. Sodann pers. liveh adulatio lusiden decipere.

galisan id. versammeln, συνάγειν, ἐπισυνάγειν. (Vgl. Nr. 29. — Gr. Nr. 290. 1<sup>3</sup>, 567. Smllr 2, 498. Gf. 2, 246. Rh. 893. Wd. 1211. Pott 1, 258.)

St. Zww. ahd. alts. ags. ndfrs. (prt. lus Cl.) lesan mnhd. nnd. lesen nnl. lezen oberd. auch lesnen e. lease, lese altn. afrs. strl. lesa swd. läsa dän. læse sw. nfrs. lezzen legere, (nnord. nicht) colligere; e. lease bes. Aehren lesen. Mitunter tritt ahd. r für s ein. Vgl. auch o. Nr. 17, Sa.

Entl. lth. lezóti nlaus. ljusowaś m. v. Zss. olaus. lasować lesen alb. lezuesi legens (im Buche); wol auch lett. lêstu, lêsu, lêst oder lest rechnen lesana Rechnung (vgl. die finn. Bedd. Nr. 36, f), wenn nicht: poln. liczyć zählen, rechnen c. d.; aber urvrw. lth. lessu, lesti auslesen, mit dem Schnabel freßen su-, pa-lesti id. lesinti Vögel füttern lett. lassu, lassit c. cpss. lesen (im Buche); sammeln, afghan, lustal lesen hierher?

50. Lists f. List, μεθοδεῖα Eph. 6, 11. listeigs listig, πανθργος. (Vgl. Nrr. 29. 51. — Frisch 1, 617. Gr. Nr. 290. 13, 567. Gött. Anz. 1836 St. 92; Myth. 698. Massmann in Münch. Anz. 1836. Smllr 2, 509.

Gf. 2, 282. Rh. 905. Wd. 1231. Diez 1, 276. Pott. 1, 278.)

amnhd. alts. nnd. nnl. ags. anfrs. strl. annord. list f. ags. oberd. swd. m. amhd. c. alts. listi afrs. lest f. ars; astutia, dolus (letztere Bd. jetzt vorherrschend). ahd. listin blandiri u. s. w. Auch hier tritt mitunter u als Stammvocal auf; Frisch gibt die Form lüst an und erklärt gelustiet captus Altenstaig 108 durch mit List gefangen; vgl. Nr. 57. — swz. lisia klug hierher?

sp. listo pg. it. lesto frz. leste gewandt rhaetor. list m. List a. d. D. aslv. lysty ἀπάτη slov. list bhm. lest List russ. lesty f. id., Lockung Schmeichelei aslv. lystiti anarav bhm. lstiti id. russ. lystity id., reizen, schmeicheln.

Ob die Wurzel unsrer Numer auf s, oder auf einen Dental auslaute, wagen wir immer noch nicht zu entscheiden.

51. Lita f. Heuchelei, ὑπόχρισις Gal. 2, 13. mithlitjan mitheucheln, συνυποκρίνεσθαι ebds. (Vgl. Nrr. 48. 50. 52. — Massmann in

Münch. Anzz. 1836. Gf. 2, 317. vgl. Smllr 2, 531. V. 84.)

ags. litig astutus, procax litelice callide können, wie freilich unsre ganze Nummer, als Nebenformen von Nr. 48 gelten. e. yorksh. leet to pretend, feign passt formell beser zu ags. leótan Nr. 48. ahd. lizzôt effingit lizitonti simulata lizzitunc (simulatio) ficta mhd. oberd. litz m. Gelüste, Laune, Tücke. ahd. litheo &c. s. S. 103.

cy. llith m. Lockung, Lockspeise llithio to allure. entice c. d. gdh. lith s. V. 84.

52. Liteins f. Fürbitte, έντευξις 1 Tim. 2, 1. (Hall. Ltz. 1846

Entlehnung aus gr. λίτεσδαι, λιτή ist möglich; doch ist die formell zweifellose Stellung unter Nr. 51 durch die Begriffsverbindung heucheln, schmeicheln, bitten so ziemlich gerechtfertigt. Vermutlich zu dem griech. Stamme gehört alb. liutem bitten.

53. Lif Zahlsuffix in ainlif 11 A. 24. tvalif 12 s. s. 0. (Vgl. Nr. 4. — Frisch 1, 108. Gr. 2, 946 ff. Gf. 1, 317. 2, 206. Rh., 606. Bopp VGr. 16. 450. Einfl. d. Pr. 27. Pott Zählm. 173 ff.; Hall. Jbb. 1838 März.)

Die entsprechenden Suffixe lauten amhd. lif swz. lifi mhd. oberd. swz. afrs. lef anhd. ags. nnd. nnl. swd. lf alts. livi, levan nnd. nfrs. e. lve ags. leofan, lufon e. léven afrs. leva, lova, lvene strl. lwen altn. lifu, lefu, lifo swd. lofva dän. leve, lv.

Die exoterischen, guttural auslautenden Vergleichungen sind II. c.

nachzusehen.

54. Lubja-leisei Nr. 29 führt auf lubi, lubja venenum, philtrum, Zaubertrank. (Frisch 1, 561. 628. Smllr 2, 426. Gr. 1<sup>3</sup>, 343. 433. 435. Myth. 492. 989. 1103. Massmann a. a. O. Gf. 2, 77.)

ags. lyb, lib venenum, fascinum (lyf) lif medicamenta libesne, lifesne, lyfesne phylacterium, philtrum ahd. luppi n. succi lethiferi, maleficium, querimonia m. Zss. chesiluppa, chesluppe, coagulum mhd. ä. nhd. oberd. lupp, lüpp f. n. swz. lupp m. id., mhd. auch in ahd. Bd. Gift-, Zaubermittel, bei Dasyp. luppe quidquid condensat; mit i ebds. lippen coagulare; im Prompt. a. 1618 lip coagulum nnl. libbe id. altn. lif n. pl. id.; medicamenta; semen vitale (dän. livssæd zu Nr. 35?) lifta sanare. — ahd. luppôn medicare, venenare (sagittam) mhd. verlüppen id. (bes. v. sagittas); bezaubern; salben lüppen id., verfälschen alte. schott. lib e. glib (hierher?) dän. dial. live castrare mnnl. nnd. lubben id.; schinden; nnl. auch verfälschen wie mhd.; mnd. lubed vergiftet, nam. Pfeil wie amhd.; dän. lubber s. u. Auch viele Schimpfnamen, u. a. auch altn. lubbi servus ignavus u. s. w., mögen zu unsrer Nr. gehören.

Auf ein starkes Zeitwort zurück deutet die Scala a, i, u, vgl. noch mnhd. lab n. nnl. leb, lebbe f. neben libbe vgl. o. hd. lip &c. nnd. lebbe, lave f. laff, laft n. (adj. lebbig und lavig) coagulum laven nhd. labben, läben coagulare (Frisch). Dem ahd. luppari m. veneficus, maleficus mag ebenso der heutige Eig. Lepper entsprechen. Dagegen gehören swd. löpe Lab altn. hlaup n. lac concretum (auch cursus) hlaupa (eig. currere) = swd. löpna norde. lopper gerinnen, zusammenlaufen dän. löbe s. c. id. vb.

löbe sammen coagulare zu H. 64.

Davon unterscheidet sich sowol dän. dial. lubber (bb aus pp?) Geronnenes, wie anderseits altn. lifraz swd. lefras gerinnen altn. lifradr dän. levret geronnen nnd. levern hd. leberen, liferen, belebern, (Wachter und Z.), läbern (Frisch) coagulare, densare nhd. gelebert blut (ebds.) nnd. levert blöd altn. lifrad blöd u. s. w. (geronnen Blut); dazu wol ahd. lebirmere, ein mere ist giliberot Gf. 2, 80 mhd. lebermr Z. 210 verm. dem mare congelatum, concretum bei Plinius s. Celt. 183 entsprechend; schwerlich werden wir die Leber trennen dürfen.

wallon. eloviner infecter de mauvaise odeur; (auch élohiner) ensor-

celer, pr. par un philtre; étrangler avec les dents.

Wenn nicht etwa Salbe, Saft, Trank die Grundbedeutung ist, sondern zunächst Arznei, Gift; so mag eine noch ältere sich in gdh. luibh Pflanze o. Nr. 16 erhalten haben, so daß sich mit dem goth. Compositum das gadh. luibheölas m. Pflanzenkunde einigermaßen vergleichen ließe. — Die nl. nd. Bedeutung schinden erinnert an das gleichbedeutende lth. luppu, lupti u. s. w. vermutlich nur zufällig.

Ludja s. V. 84.

55. Lukan st. lauk, lukun, lukans in Zusammensetzung mit ga zuschließen, κλείεν &c.; fangen, συγκλείεν us erschließen, aufschließen, öffnen, ανοίγειν &c.; (das Schwert) ziehen, σπάσθαι, έλκεν galuknan verschloßen werden, κλείεσθαι Luc. 4, 25. usluknan geöffnet werden, sich öffnen, ανοίγεσθαι &c. uslukns offen, σχιζόμενος Marc. 1, 10. usluk n. ? Oeffnung, ἄνοιξις Eph. 6, 19. (Gr. Nr. 255. 2,

80. 1<sup>3</sup>, 62. Myth. 222. Gesch. d. d. Spr. 664. Smllr 2,432 ff. Gf. 2, 139. Rh. 913. Wd. 1444. Dz. 1, 298. 300.)

alts. (bi-, ant-) ags. lûcan st. amhd. lûchen st. e. lock afrs. strl. altn. lûka st. ndfrs. locke, locke, löcke, läcke nfrs. loeken mnl. lûken st. nnl. luiken st., loken altn. liuka st., loka swd. lycka dän. lukke claudere; ags. afrs., wie mhd. liechen, vellere, avellere nd. lôk vellebat; vrm. urspr. durch ein Präfix veranlaßte Bedeutung.

Die Verzweigung dieses Wortstammes ist so ausgedehnt und zum Theil verwickelt, daß die nothwendige Raumbeschränkung mich lieber bei

dem Allernächsten verharren heißt.

Entl. it. bloccare sp. bloquear frz. bloquer einschließen vgl. alts. bilukan ahd. pilûhen &c. id. it. lucchetto illyr. lokot, lokotac m. Vorlegeschloß frz. loquet Klinke u. s. w. vgl. u. v. a. altn. loka Riegel e. lock Schloß.

finn. lukku esthn. luk sera finn. lukita obserare, obsignare lapp. lakkula clavis vgl. altn. lykill farö. likel dän. nögle, dial. lyggel, löggl &c.

swd. nyckel id. lapp. lakke operculum von altn. swd. lok id.

Einer Wz. hluk würde slav. kljuć clavis, claudere nahe stehn (vgl H. 65). 56. Lukarn n. Leuchte, λύχνος. (Bopp VGr. 129. Vgl Nr. 45.)

Lehnwort aus lt. lucerna; doch nimmt Bopp erhaltene Tenuis an. Vgl. mhd. luzernen erleuchten Z. cy. llugorn corn. lygarn gael. lôchran, luacharn, m. (doch: luachair Nr. 45) candela, lucerna brt. lugern m. splendor lugerni splendere, scintillare &c. (wiederum zu gdh. luachair l. c. stimmend); Zeugnisse für die Verbreitung des lat. Wortes in die alten Volkssprachen.

57. **a. Lustus** m. Lust, Verlangen, ἐπιθυμία; **us lustum** freiwillig, κατὰ ἐκέσιον Phil. 14. *in unlustau vairthan* überdrüßig werden, ὰθυμεῖν Col. 3, 21. **lustusams** ersehnt, ἐπιπόθητος Phil. 4, 1. **luston** begehren, ἐπιθυμεῖν Matth. 5, 28. **b. usluston** betrügen, ἀπατᾶν Eph. 5, 6. (Vgl. Nrr. 47. 48. 50. — LG. in Eph. 5, 6. 2 Tim. 3, 6. Frisch 1, 628 ff. Gr. Nr. 254. 3, 517. Massmann in Münch. Anz. 1836. Smllr 2, 505. Gf. 2, 285. Rh. 913. Wd. 314.)

amnhd. alts. nnd. nnl. anfrs. ags. e. strl. wang. swd. *lust* ags. altn. dän. *lyst* e. *list*, f. cupido, voluptas, delectatio altn. *losti* m. libido; promptitudo ahd. *lustôn* ags. *lystan* desiderare, delectari u. s. w. altn. swd. *lysta* cupere *liosta* st. ferire, collidere (von Grimm an die Spitze gestellt).

b. — wo Schulze usluto st. uslusto lesen will — mag eigentlich verlocken bedeuten; vgl. indessen Nr. 48, wo sogar die sinnliche Grundbedeutung inclinare an Lust — Neigung denken läβt. Sodann vgl. ü neben i in Nr. 50, wozu noch die zwiefache Schreibung des Würfelspiels lüstlein, lüstlin, listlin Frisch 1, 617. 629. Smllr 2, 510. kommt; freilich oft Verderbniss, wie auch e. list aus ags. lyst. Ob die Primärwurzel auf s oder ob auf einen Dental auslautete, wage ich wiederum nicht zu entscheiden und verzichte auch desshalb auf alle weiter ausgreifende exot. Vergleichungen. mhd. luse f. bair. lusung f. relaxatio, Behaglichkeit swz. lusi, losi n. ndfrs. löis Belustigung helg. lüs (aus lüst?) Lust mhd. lussam, lusam amoenus gehören, wie ags. lysse, lisse remissio, gratia, zu Nr. 47, wo die Bedd. der Lüsternheit und Lustigkeit häufig auftauchen und unsere Numer heranziehen.

Entlehnt lett. luste Vergnügen lustigs lustig lustêt, aplustêt Vergnügen machen lth. lustinge f. Lusthaus nlaus. ljust m. olaus. lost m. esthn. lust

И.

Lust c. d. u. s. m. in slav. rom. Sprachen. — Zu **b** stimmt gdh. *lustair* m. flatterer; low cunning fellow c. d. *lustradh* m. flattery &c.; *lios* f. desiderium mulieris gravidae und *lûth* m. cupido können weiterhin unsrer Nr. verwandt sein.

58. Luftus m. Luft, ἀήρ (Gr. 3, 389; nach Myth. 597 zu Nr.

530 = uns. Nr. 41. Smllr 2, 446. Gf. 2, 208. Wd. 1215.

amphd, alts, and, anord, luft and, f. n. alts, c. oberd, anord, m. mhd, ä. and, m., bisw. f. nhd. nnd. f. ags. lyft c. (pl. m. lyftas procellae) aengl. schott. lift mnnl. nnd. lucht mnd. logt Gl. B., f. altn. lopt n. aer mnhd. nnd. lüften nnd. lichten e. lift altn. lopta swd. lyfta dän. löfte elevare. mnnl. lucht f. odor entspricht dem altn. lykt swd. lukt dän. lugt. Ohne den secundären Dental tritt vermutlich unser Stamm auf in nhd. oberd. lupfen, lüpfen elevare vgl. ags. lefan id. neben hlufian id., surgere, eminere &c. altn. lopt bedeutet auch Oberstockwerk, Boden = nnord. e. loft lapp. lapt cy. llofft f. gael. lobht, lobhta m. nnd. lucht lett. lukts f., das wiederum durch die Synonyme hd. laube wett. oberlaube lth. lubba, pl. lubbos, f. &c. auf die Wz. lub vgl. Nrr. 41. 16. und die etwaige Grundbedeutung tegere hinleitet; indessen weicht die altn. Tenuis auch in laupr m. niederes Stockwerk ab, wenn dieß anders hierzu gehört; vgl. auch slov. lopa f. Vorhaus, Hütte, Laube. Noch deutlicher tritt diese Bedeutung und der obige Formwechsel hervor in ahd. luft, loft suber Gf. 2, 208 = lth. lóbas slav. lub vgl. oberd. lauf, läufel Fruchthülse it. loppa Spreu und S. 109.

Entl. rhaet. luft m. aer lapp. lopteset extolli in aerem syrj. lepta elevo. 59. Los f. 1 Tim. 2, 2. s. B. 18. βίος; LG. übersetzen fragend Aufenthalt; Grimm Diphth. 11 sutja los bauan durch dulcem vitam, dulce otium agere; in der Vorrede zu Schulzes goth. Wtb. hält er mhd. lôsen laetari dazu, wenn es für luosen stehe, da der Begriff der Freude und Wonne in den des Wohnens übergehe. Schulze fragt, ob sutjalos in Einem Worte? In Nr. 47, vgl. bes. lusi &c. Nr. 57, tritt die Bd. relaxatio, Behagen, Vergnüglichkeit oft genug hervor, um los dorthin zu stellen, wenn nicht o auf ein (guniertes) stammhaftes a zurückweist. Dürfen wir an ags. læs pascuum o. Nr. 17, Sb denken? Oder vielleicht zugleich an lâr, lâri in hd. nd. Ortsnamen Smllr 2, 487. Gr. 3, 428. Gf. 2, 243., wozu ahd. qilâri habitatio, mansio, Gemach (Gemächlichkeit u. dgl. Analogien mehr) das sich in wett. gelerr n. allzuweites Gemach oder Haus erhalten haben könnte; jedoch wird gewöhnlich "altes" dazu gesetzt, und das ohne Zweifel identische "gelurr, altes baufälliges Haus oder Hausrath" im Saargebiete weist wol auf einen andern Stamm hin. Schmeller u. A. erinnern bei lâr an altn. lâs sera læsa claudere; Leo Fer. 53 ff. vergleicht gael. lâr m. solum, terra; area nebst kelt. Zubehör. Schwerlich durfen wir los Aufenthalt mit gdh. leas, lios f. septum, hortus, domus, domicilium, palatium, locus munitus &c. cy. llys m. palatium, curia brt. léz m. id. corn. les &c. in Ortsnamen vergleichen; cy. Wz. llar Milde, Heiterkeit, Zufriedenheit, Genüge würde wol zu los passen, wenn cy. r aus s erweislich wäre. Auch ey. lles m. corn. les gdh. leas m. bonum, commodum, beneficium darf genannt werden. Prüfet!

60. **Lofa** m. flache Hand in slahs **lofin** Ohrfeige, ράπωμα **lofam** slahan ραπίζειν (Gr. 3,404. Gf. 2, 205. Clt. 241. Pott Zählm. 275.)

altn. lôst m. læst s. swd. losve m. dän. lue alte. schott. loof pl. looves vola manus, metacarpus interior altn. læsa per palmas mensurare schott. loosse a stroke on the palm of the hand. ahd. lassa nhd. lass, lasse s.

Ruderblatt (vgl. Smllr 2, 443), palmula, auch altn.  $l\ddot{o}pp$  f. planta pedis und = dän. lab c. swd. labb m. Pfote vgl altn. labba reptare mögen verwandt sein. Ein altn. lam Hand bei Pott l. c. kenne ich nicht; es würde kaum zu dem folg. gdh.  $l\ddot{a}mh$  =  $l\ddot{a}bh$ ,  $l\ddot{a}v$  stimmen; doch vgl. gdh. lua-

man m. Händchen, das auf primitives m deutet.

cy. \*\*Uawf\* f.\*\* the palm of the hand c. d. == \*\*Uaw\* (dem. \*\*Uoflen f.) f. corn. \*\*leff, lêv, lof, lau, pl. luef gdh. lâmh\* f. manus, gael. auch brachium; manubrium; ein im Kymrischen und Gadhelischen sehr fruchtbarer Wortstamm, der auf Wz. \*\*labh \lambda\mu\beta\delta\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\varpha\var

Zu altn. löpp &c. vgl. gdh. lapadh m. paw, claw, clumsy fist, dessen Verhältniss zu lapaich erfrieren, erstarren zugleich auf altn. loppa f. manus stupens et hiulca; stupor manuum ex frigore et udore führt. Sodann russ. poln. lápa f. Pfote, poln. auch Hand, russ. auch Schaufel u. dgl. bd. vgl. u. a. slav. lopata lth. lopētà f. esthn. lapjo finn. lapio Schaufel und vll. lápas &c. Nr. 16; aber böhm. dlapa f. Pfote; magy. láb id., Fußübh. vgl. finn. lapa, g. lawan armus, scapula lapp. lapa, lapp planta pedis låpo id., vola manus esthn. labba platt; s. planta, Blatt, Fläche jalg pedis kässi manus lu ossis d. i. Schulterblatt. Die kritische Sonderung dieser Vergleichungen und die weitere Verfolgung der Fäden sei den Kundigen empfohlen.

## R.

1. a. Rabbaunei ράββενί Mrc. 10, 51. b. Rabbei ράββί passim. Urspr. hebräische Fremdwörter.

2. Ragin n. Meinung, Rath, γνώμη, δόγμα, οίκονομία. raginon regieren; ήγεμονεύειν. garaginon rathen, Meinung aussprechen Joh. 18, 14. ragineis m. Rathgeber, σύμβελος Rom. 11, 34; Rathsherr, βελευτής Mrc. 15, 43. Skeir.; Vormund, ἐπίτροπος Gal. 4, 2. fidur-ragineis in fidur-raginja d. sg. τετραρχών, nach LG. τετραρχία Bd. Luc. 3, 1. — Viell. vandalische Inschrift raginari auf einem zu Karthago gefundenen Gewichte. (Massm. Gloss. Gr. Nr. 554. 2, 473. 553. Myth. 23 ff. RA. 293. Gött. Anz. 1820 St. 40 ff. Gf. 2, 383. BGl. 288. Pott 1, 237.)

altu. regin, rögn n. pl. Dii regentes (Biörn); motores, die weltordnenden, rathschlagenden Gewalten ragnaröckr n. die Götterdämmerung Ragnar m. Eig. pr. praepotens, divinus (Biörn) ahd. Raginari Mannsname 8. Jh. (vgl. ob. Inschrift), ebenso Regino; alts regano-, regan-giscapu Deorum consilium, fatum ahd. ragan-, ragin-, neben racin-, rachin-, rachim-, raim- burgii L. Sal. Rip. boni homines, vrm. Urtheilssprecher bd.; in vielen hd. Eigennamen bedeutet ragin, regin &c. mnhd. rein vermutlich eximius (divinus) u. dgl., wie deutlicher in Zss. altn. alts. regin ags. regen, rên nhd. (Schottel) regenfrei, regenblind = reinblind (so auch rein- taub, toll, voll u. s. w., mit rein purus verschmolzen) alts. reginblind penitus coecus vgl. ags. regenheard praedurus. Altn. ragna: raga u. s. w. nebst exot. Vgll. s. Bd. I. S. 232, 234, 235. ags. regnian, rênian ponere; disponere, ornare rêniend m. instructor u. dgl. Grimm zieht u. a. auch mnhd. ragen (eminere, herrschen), regen (excitare, movere) hierher;

\* 00

näher stimmt zur Bed. unserer Nr. swz. regi f. Zucht, Ordnung, wenn es anders hierher gehört vgl. etwa mhd. rige f. = rîhe nhd. reihe u. s. w.,

registab norma, amussis, Richtscheit Smllr 3, 66.

Sichere exot. Verwandte finden wir nicht. Ein vereinzeltes gdh. rac m. rex, princeps unterscheidet sich zwar ganz von den Formen u. Nr. 10 (23), steht aber darum unsrer Numer nicht eben näher. Auf spätere Numern verweisend erwähnen wir hier einstweilen nur einige Sanskritwörter, worinn ah möglicherweise = g. g ist.

a. sskr. rågh, lågh potentem, valentem esse vgl. ragh videri; lucere ¿: råg splendere; vcd. c. gen. regere, imperare; woher m. (n. sg. råt) rex rågan m. id.; eine lange Reihe von Formen und Bedeutungen, die sich weiter anschließen, laßen wir weg; nächstes Zubehör s. bes. bei Pott Zig. 2, 264-5. b. rić, rax &c. s. Nrr. 23. 30., wo wir noch mehrere asiatische und europäische Mitbewerber aufstellen werden.

3. Razda f. Stimme, Aussprache, Sprache LG., λαλτά, γλώσσα. (Gr. 2, 227. 368. 664. 764. 13, 1. Diphth. 44. Gf. 2, 534. Bf. 2, 5. 134.

Schaf. 1, 49. Mikl. 18. BGloss. 285. 307.)

a. ahd. rarta f. modulatio rerten, gererten modulari; das Simplex auch referre, applicare gerertida f. pronuntiatio, succentus elirarter alienigena d. i. Fremdsprachiger ags. ellreord id.; reard, gew. reord, gereord f. sermo, lingua altn. rödd, g. raddar f. vox ags. reardian, reordian loqui, colloqui, legere.

b. altn. raust (g. raustar ,,statt röst g. rastar" Grimm vgl. Nr. 19) f. nnord. röst f. vox. c. d.; daher nach Outzen ndfrs. rees Stimme, Ausrede.

Aehnlicher Formenwechsel scheint **B.** 22 vorzukommen; dennoch bleibt die Stellung von **b** unter uns. Nr. unsicher. Die gemeinsame Wurzel vielleicht in sskr. *ras* sonare, clamare.

aslv. russ. gorázdů ἐπιστήμων, peritus nach Schafarik aus g. garazds disertus; russ. adv. gorázdo weit, viel (vor Comparationen) hängt doch nicht mit gorà (Berg) in der Bed. ungeheure Größe oder Menge zusammen? böhm. horazditi schelten, toben geht auf die sinnliche Grundbedeutung (Stimme, Lärm) zurück.

4. **Razn** n. Haus, οἰχία. **garazna** m. Nachbar **garazno** f. Nachbarinn, γείτων. (Gr. 2, 160 ff. 163 ff. 735. 3, 426. 1<sup>3</sup>, 331. Massmann in Münch. Anz. 1836. Rh. 984. Bopp VGr. §. 409; Gl. 34. 311.)

ags. räsen n. laquear, asser; altn. rann n., bei Biörn rannr m. domus oblonga altn. swd. ransaka däss. ransage e. ransack (auch plündern &c. bd.) gael. rannsaich (entl.) durchsuchen, eig. Haussuchung, altn. ransak n. afrs. ransa? halten; altn. granni m. swd. granne m. dän. grande c. vicinus. Grimm ist wegen rann bedenklich, da diesem ags. ärn n. domus, locus (e. erne, eron Hütte, Schupfen) entspreche, eher als dem altn. arn, arin, ar m. focus domesticus = swd. äril m. id. dän. arne c. id., Heimat. Schmeller 1, 98 stellt ags. ärn zu nhd. (oberd.) êren m. swz. êrm, ærm n. (hausehern) atrium, area atrii ahd. airin, erine pavimentum, welchen vielmehr ags. are m. area, a court-yard entspricht, nach Weigand 919 verm. aus lt. area entstanden, wie schon Frisch 1, 33 annimmt, welcher Haus-äre, erre, ere f. schreibt und auch die Bed. domus (pars pro toto) angibt; nl. aere vloer, area, pavimentum.

lapp. granna vicinus aren, arne focus finn. arina id. a. d. Nord. — Bopp wagt razn zu sskr. Wz. vas wohnen zu stellen und vergleicht noch gdh. aras id. (auch aros) s. m. Wohnung, wol identisch mit cy. aros Bd. I. S. 227.

5. **Rahnjan** berechnen, ψηφίζειν; zu Etwas rechnen, zählen, λογίζειν; für E. rechnen, schätzen, halten, ήγεῖσδαι; anrechnen, λογίζεσδαι, ελλογεῖν. **garahnjan** schätzen, τιμάν. **faurarahnjan** vorziehen, προηγεῖσθαι. (Gr. 2, 167 ff. Smllr 3, 15. Gf. 2, 381. Rh. 991.)

ahd. rechenen, gerechenen disponere, parare (viam, den Weg richten vgl. mhd. rechen dirigere und Nr. 10) mhd. rechen, prt. rechnte id.; computare, rependere, investigare, enumerare, explicare, dicere nhd. rechnen wett. reacheln nnd. nnl. rekenen nnd. reken e. reckon afrs. rekenia, reknia strl. rekenja wfrs. reckenjen (wang. rücken f. Rechnung) altn. reikna swd. räkna dän. regne computare, calculare, aestimare &c. ags. recon a reward recnan to reckon, tell, explain gerecenod explained recan, reccan, reccan, räcan, auch mit å, be, ge zsgs., praet. rehte, reahte enumerare, erogare, dividere; exponere, dicere, wie mhd. vgl. o. und ahd. rechen, gerechen explicare, enarrare vgl. urrachôn id. rahhôn, rachôn disserere (Gr. Nr. 295) rahha, racha &c. f. res, ratio, circumlocutio, Rechenschaft u. dgl. alts. raka f. res rekkian &c. eloqui, exponere, enarrare ags. racu f. expositio, narratio &c. racegian narrare altn. rök n. pl. ratio, argumenta. Außerdem ob. ags. recan &c. sw. wie st., prt. rac ptc. recen, to order, rule, direct lead, guide Bsw. ¿ vgl. alts. recon mundare, disponere nl. reken instruere, aptare; reparare reke dispositio, ordo, series; linea, versus; reparatio; collectio (vgl. Nr. 30); nnd. reken s. u. Nr. 10, S. aengl. reke to reckon; to think (so auch oft nhd. rechnen). Andere Zweige der weitläufigen Verwandtschaft, aus welchen wir hier nur wenige Beispiele gaben, werden wir in späteren Numern finden; vgl. bes. Nrr. 10, §. 13. 22. 30.

lth. rokóti m. v. Zss. rechnen scheint nicht entlehnt, was dagegen bei lett. rékenêt id. rékenskappe preuss. reckenausnan acc. sg. Rechenschaft sicher der Fall ist; pln. rachować rechnen steht näher an dem Ith. Stamme, besonders pln. rachuba f. = lth. rokubà f. Rechnung. Indessen führt die lth. Form noch mehr auf einen Wortstamm; den wir unsrer Nr. urverwandt glauben: aslav. reką, resti dicere bhm. řku, řici id. pln. rzekę, rzec id., loqui bhm. řeknouti id., nennen u. s. v. in den verwandten Sprachen; dazu u. a. lth. rēkti schreien c. d. u. a. surinku, surikti hastig schreien; prárakas m. aslv. prorok m. propheta; aslv. urok ψηφος, suffragium (vgl. ο. ψηφίζειν); vrm. auch lth. rákas m. terminus (pullulandi &c.), finis slav. rok m. poln. Gerichtstermin; Jahr russ. fatum, Bestimmung, Verhängniss u. s. f. mit wechselnden Bedeutungen, die nebst Anderem in unserer Numer öfters an Nr. 2 erinnern. Die selbe Wz. slav. rek tritt auch auf in esthn. räkima, rääkma reden, wogegen räkendama, rääklema rechnen a. d. D.; rökma, röökma finn. riewun, riehun, inf. riekua, neben raawun, raakua id., schreien, vociferari erinnern mindestens an lth. rêkti. lapp. reknig = swd. rakning entl. zig. rakkeraf &c. sprechen wol unverwandt; vgl. Pott

Zig. 1, 436.

6. Rahton richten, erstrecken, pertinere, porrigere 2 Cor. 9, 1.

(Grimm in Wien. Jbb. Bd. 46.)

Grimm vermutet die Grundbed. schlichten, ordnen, transigere, componere vgl. mhd. rahten id. rahtunge f. transactio, noch bei Frisch 2, 80 rachtung pacificatio verrachten und versünen transigere. Für die weitere Verwandtschaft vgl. besonders Nrr. 10. 12. 30. Jn dän. ratte sig sich beßern, erkräftigen steht vielleicht tt stat t.

7. a. ga-Rathjan st. roth, rothun, rathans zählen, ἀριθμεῖν Mtth. 10, 30. rathjo f. Zahl, ἀριθμος; Rechenschaft, λόγος.

158 R. 7.

b. Rodjan reden, λαλεῖν, λέγειν &c.; unrodjands ptc. sprachlos, stumm, ἄλαλος, κωφός. birodjan murren, schmähen, γογγόζειν, διαγογγόζειν. birodeins f. Murren, Schmähung, γογγοσμός, καταλαλία. mithrodjan mit J. sprechen, σολλαλεῖν Luc. 9, 30.

(a. b. Gr. Nr. 86. 2, 75. 1 3, 47. RA. 566 ff. a. Smllr 3, 50. Gf. 2, 444. Wd. 226. 1570. Rh. 985 ff. Bopp VGr. S. 165 ff. Holtzm. Abl. 58. Bf. 2, 7. Mikl. 72. Höfer Lautl. 8. b. Gr. 2, 87. 4, 829. 830.

13, 469.)

a. ahd. radja, redja &c. st. sw. reda st. f. mnhd. nnd. nnl. schott. rede f. sermo; (amhd. nnl.) ratio (impr. reddita) ags. red, räd m. sermo; consilium; commodum (mit ê, æ? vgl. Nr. 21) alts. rethia f. ratio (reddita) afrs. reth, red m. Rede, Spruch, Anklage wang. rêd m. Rede altn. ræda f. sermo nfrs. reet Bewijsgrond reede Getuigenis (hierher?); ahd. rediôn, redôn mnhd. nnd. reden alts. rethiôn afrs. radia, redia, retha, reda, rheda, hreda nfrs. reedje schott. rede altn. ræda logui, sermocinari, ratiocinari. ahd. redina f. ratio, ratiocinium, narratio nnl. reden f. ratio, causa, nl. auch aequum, fas nl. afrs. redene f. ratio, mens, judicium &c.; (afrs. nur) sermo, dictio nfrs. reedne, reden sermo, oratio ags. ræden f. ratio, conditio, status in Zss., sonst lex, consilium vgl. Nr. 21; gerâd n. ratio, conditio adj. prudens, peritus vgl. Nrr. 9. 21. ahd. redinon mhd. redinen alts. rethinôn nl. redenen loqui, disserere ahd. redinari mhd. redenære nhd. redner nnl. redenaar m. orator. Grimm stellt auch ags. rêdan e. read legere hierher, am Liebsten zu b; vgl. Nr. 21 bei dem in mehreren Mundarten mit uns. Nr. zusammenfallenden Stamme råt consilium Gr. Nr. 59. 2, 75. Schmeller unterscheidet ags. rædan rathen von rädan lesen. Er, Grimm und Massmann stellen altn. (ræda, beßer) ræda zu b. Der kurze Vocal von a wird in neueren Mundarten lang.

b. altn. ræda ags. rêdan &c. s. a. — nnl. reuteln ofrs. röteln wan-

gerôg. rætel schwatzen schwerlich verwandt.

Form und Bedeutung verknüpfen a und b; die Bedd. reden, zählen, rechnen sind oft in Einer Wurzel vereinigt, obgleich auch mitunter beiden Bedeutungen ganz verschiedene Ideenentwickelungen zu Grunde liegen. Formell unsrer Nr. verwandt erscheinen auch die Nrr. 8. 9. 21.; häufig berühren sich auch ihre Bedeutungen. Soviel möglich werden wir die Vergleichungen mit der Bed. series, ordo, statutum, lex, statuere, disponere (:uns. Nr. a.b. wie Aehnliches unter Nr. 5) unter Nr. 9, die mit der Bd. consilium unter Nr. 21 stellen, konnten sie jedoch nicht überall von unsrer Nr. scheiden.

gdh. radh, râdh vb. def. dicere; s. m. dictio, verbum comhradh m. sermo, colloquium, conversatio vb. comhraidh; râite (aus raidte) m. verbum, dictum, proverbium; raidhe m. arbiter râith m. id.; appellatus u. s. w. zunächst nicht hierher, vgl. Nrr. 8. 9. 21.; den vrm. dazu geh. Stamm ey. rhaith brt. reiz s. Nr. 9. Bau und Herkunft der cy. Ww. araith f. speech, oration arain eloquent, witty, pert ist mir noch unklar. — slav. raditi &c. s. Nr. 21. Miklosich Lautlehre 14. 18. hält aslv. arod stultus aus einer goth. Bildung von um mit rathjam entlehnt. — Das von Grimm u. A. mit rathjo verglichene lt. ratio kann nur (wenn wir nicht gar eine Entlehnung annehmen wollten) sofern zugezogen werden, als wir lt. reor, ratus und etwa gr. Wz. ρε, ρη (Bf. 2, 7) slav. rje mit unsrer Wurzel urverwandt annehmen wollen; vgl. noch Bf. 2, 337 und ebds. : 1, 59 über ἀριθμός, das als ἀ-ριθ-μός unsrer Nr. verwandt sein könnte, wenn

gleich die Laute nicht völlig stimmen; selbst ρύθμός Bf. 2, 8 kann ähnlich zur Frage kommen. — Nahe anklingen sskr. rat, rath loqui, dicere ret id.; petere, quaerere; entfernter raut, raud &c. parvi aestimare vgl. birodjan und ähnliche Bd. in altd. rede als üble Nachrede.

8. Raths thunlich, leicht, εύχοπος nur im Comp. rathiza Luc. 18, 25 vorkommend. (Gr. Myth. 297. Gf. 2, 456. 4, 1150. Smllr 3, 54.) Käme das Wort öfter vor, so würden wir die nächsten Verwandten

sicherer bestimmen können. In folgendem Stamme, den wir darum nicht in zwei zerlegen mögen, wechselt der Anlaut r mit hr; freilich ist letzterer wahrscheinlich der ältere und stellt dann diesen Stamm unserer Nummer ferner. - Hierher der goth. Mannsname Rhadagaisus, Radagaisus u. a. Augustin. de civ. Dei 5, 23. Serm. 105, 10. Prosper. Aqu. Chron. Roncall. 1, 643. 2, 225. Pοθογάϊσος Olympiod. s. Zeuss 417 ff.

S. altn. hradr ags. hrad, hräd, räd, geräd (adv. comp. hradhor, daher e. rather. — geræd &c. s. Nr. 9), e. ready schott. rath, raith adj. (sudden, quick; ready, prepared) adv. (hastily) rade adv. (rather; vgl. ags. d neben dh) alte. rathe (frühzeitig; hurtig) comp. rather sup. rathest; ahd. rater, acc. sg. rathan, hratan, adv. hrado, rado, ratho, hrato mhd. gerad nnd. grade, grae (hierher? s. G. 48) nl. raede, rade, gheraede nnl. rad (nnd. redig prompte vgl. e. ready) wfrs. red celer, agilis, promptus; ndfrs. radsk id. würde (mit Outzen) unser rasch hierher ziehen, wenn dieses nicht durch die entsprechenden alten und neuen Formen der verschiedenen Mundarten unentstellt erschiene; vielleicht ist radsk daraus entstellt. Hierher afrz. rade schnell vielleicht eher, als mit sp. raudo aus rapidus nach Diez.

Zu vorstehendem Stamme gehört gdh. grad id., subitus; irabundus (hasty) c. d., vgl. G. 48, das Pictet 70 zu sskr. hrad ire stellt, wol auch an lat. gradi denkend. Pott Lett. 1, 46 vergleicht hradr mit 1th. krattus quod facile concutitur &c. Unsere Numer erinnert zunächst an das auch von Grimm verglichene gr. ράδιος (ραστώνη Leichtigkeit, Schnelligkeit), dessen ρ jedoch aus βρ entstanden scheint s. Bf. 2, 337 gegen 1, 54; überdieß gehört auch & nicht zur Wurzel. Dem Sinne des g. rathiza (leichter, eher, lieber &c.), wie der Form nach läßt sich vergleichen slav. rad gern, willig, froh preuss. reide gern (swrl. entl. : Nr. 9) lith. rods gern, freilich ¿ : cy. rhad m. grace, favour adj. freely, gratis, cheap; vielleicht : gdh. gradh m. amor, caritas vgl. die ob. Vgll.; doch steht freilich gdh. rath m. res prosperae; stipendium näher; vgl. 6. 48.

9. ga-Raids angeordnet, διατεταγμένος. raidjan, garaidjan anordnen, διατάττειν &c. **garaideins** f. Anordnung, Befehl, διαταγή, κανών, δόγμα; *ritodis* **g.** Gesetzgebung, νομοθεσία Rom. 9, 4. (Frisch 2, 108. Gr. Nr. 154. 2, 159. 514. 515. Smllr 3, 155. Gf. 2, 479. Wd.

692. Rh. 986. Pott Lett. 1, 46.)

ahd. (eban aeque) reiti mhd. reite, gereit, bei Alberus reyd wetter. reite (râëre), reit (rê) mnhd. bereit (oberd. pfrait, in Voc. 1429 phrait paratus) nnl. bereid nnd. nnl. rêde, gerêd afrs. rêde, rêd nnrdfrs. ree ags. geræd, (ræd &c. bedürfen noch schärferer Scheidung von vor. Nr. S.) e. ready swd. redo, beredd dän. rede, beredt altn. reidilegr (greidr s. 6.48) paratus, promptus, expeditus; die mhd. ä. nhd. nnd. Bed. baar (Geld) in altn. reidi-peningar m. pl. swd. redapenningar dän. redepenge baar Geld, pecunia ponderata, nach Schmeller vrm. auch in ags ræde-gafol commodum tributarium vgl. auch u. Zeitwörter; mld. bereit kriegsgerüstet vgl. zunächst amhd. gereite n. altn. reidi n. nnl. gereide n. (Geräthe) nnd. rêde

160 R. 9.

n. (apparatus Smllr) ags. geræd f. phalerae, Rüstzeug, Reitzeug (doch vgl. geræte &c. Nr. 21) scheint unsere Numer mit reiten zu vermitteln (Gr. Nr. 154), obgleich die participiale Gestalt von garaids auch auf eine vocalisch (oder etwa auch guttural) auslautende einfachere Wurzel deuten kann. ahd. ungereitenota incultam (psychen) mhd. gereiten (reiten id., zur Reise u. s. w. rüsten) mnhd. bereiten nnl. bereiden nnd. nnl. rêden nnd. berêden (auch, wie dan. rede, entrichten, bezahlen) ags. gerædian (parare Grimm) altn. reida (auch equitare, vibrare, moveri) swd. reda (aber rida reiten), bereda, tillreda dan. rede, berede parare (altn. reida f. praeparatio, promtitudo swd. reda f. dän. rede c. n. Ordnung, Richtigkeit, Bereitheit, Rechenschaft u. dgl. (swd. göra reda Rede stehn ; mit Nr. 7 gemischt, wohin wir doch nhd. rede stehn, zur rede stellen setzen müßen); ahd. antreitî &c. f. mhd. antreite f. series, ordo c. d.; mhd. reite, gereit, algereite nhd. bereits, allbereits nnd. nnl. reds, alrêde, alrêe nnd. rêd, alrêds, (im Itter) greids e. already swd. redan, allaredan dän. allerede adv. jam, jamjam; ags. ræden institutio, modus, ratio = garaideins? Gr. 2, 159. 514. (wenn nicht räden zu Nr. 7) Die ob. Bedd. bezahlen, baar gehn wol zurück auf mhd. (reiten) bair. raiten rechnen, Rechnung stellen; (rechnen) erachten, mutmaßen reit f. Rechnung; vgl. noch ahd. reitchamara emporium und ob. ebanreiti, welches Schmeller durch gleichgerechnet übersetzt. Ueberall durchkreuzen sich Formen und Bedeutungen der Nrr. 7. 8. 9. 21. und correlativ die einer guttural ausl. Wurzel vgl. Nrr. 5. 6. 30. u. s. w. Nicht aus dem Hd. die Lehnww. it. corredo, arredo sp. arreo pg. arreio prov. afrz. arrei frz. arroy m. Ausrüstung, Geräthe frz. corroyer sp. conrear it. arredare, corredare ausrüsten, schmücken vgl. Nr. 21 über geræte &c. Diez 1, 271.

Isoliert steht ein gael. rad ready, comparatus; doch s. u. rêidh.

§. Da zunächst in uns. Nr. die Bedd. Reihe, Ordnung, Anordnung auftauchen, stellen wir hierher die formell näher an Nr 7 stehenden Wörter altn. röd f. nnord. nnd. (in Formeln s. Richey und Br. Wtb. 3, 419) rad f. ordo, series; vll. dazu ndfrs. rä id. Outzen 272; altn. swd. rada ordinare, dazu wol e. red id. vgl. Nr. 21.

cy. rhaith (gegen die sonst nicht seltene Entstehung des cy. th aus ct: Nr. 10 zeugen die folgenden Vergleichungen vgl. Nr. 7) m. juramentum complexum cyfraith f. law; a judicial process c. d. reithio to set right, to establish as a law; to appoint a jury reitheg f. a canon of speech (vgl. araith &c. Nr. 7?) brt. reiz f. vann. reich (darum nicht: regere, regula) règle, disposition, rang, arrangement, police, loi, raison reiza, reisia vann. reichein mettre en ordre, règler, ranger, policer, discipliner, metter à la raison, corriger; das brt. si, sy welches bei diesem Wortstamme öfters statt z (cy. th, dd) eintritt, wird uns nicht veranlaßen dürfen, zunächst cy rhes f. row, rank c. d. zu vergleichen; s. indessen Celt. Nr. 69. Von rhaith scheidet sich deutlich ein vielleicht weiterhin verwandter, Noth, Nothwendigkeit bedeutender, Stamm cy. rhaid corn. reys, rêz, reth, rys brt. réd, rét. Zu rhaith, reiz, garaids stellen wir gdh. rêidh paratus, ordinatus, planus, praepolitus, conciliatus, modulatus, extricatus, rectus, directus, liber, solutus, securus c. d. rêide, rêidhte, rêite, rêit f. concordia, conciliatio, expiatio, pactum, sponsalia rêitich praeparare, ordinare, componere, reconciliare, despondere. grêidh s. G. 48. Zu § stimmt (wenn nicht sr aus str) ir. sraith gael. sreath, sread m. series, striga, ordo c. d. vgl. S. 167.

R. 10. 161

Ith. greitas behende, geschwind ist entweder a. d. D. entlehnt oder gehört eher zunächst zu altn. greidr &c. s. G. 48. Dagegen urvrw. lth. rēdas m. Ordnung, Zurichtung, Stand c. d. rēdyti anstellen, kleiden, zieren urēdas m. Amt c. d. (vgl. u. pln. urzad) parēdas m. Ordnung, verschieden von parendas m. Vorbereitung zum Abendmahl, dieses selbst, welches Mielcke vermutlich irrig hierher zieht vgl. Pott. Lett. 1, 45; eher könnte der Nasal der nächstverwandten Sprachen erhalten sein in randas m. Strieme, Narbe als Nebenform, wenn Strieme, Streif die Grundbedeutung ist; vgl. dagegen V. 31, § a; schwerlich dürfen wir an Wundenrand denken, lett. rinde Reihe, Zeile; geschloßener Kreiß rindet in einen Kreiß ordnen aslv. red στίγος, κλήρος narediti διαιρείν pln. rzad, g. rzedu m. Reihe, Zeile, Ordnung, Rang, Orden rzad, g. rzadu m. Ordnung, Regierung; Pferdegeschirr (ahd. reiti &c.) rządzić leiten, herrschen; dingen urząd m. Amt, Gericht, Anordnung, Verfaßung narzad m. Pferdegeschirr, pl. narzędzie n. id.; Geräthe, Werkzeug vgl. die ob. d. Wörter und weiteres slav. Zubehör Bd. I. S. 72 ff., wo oradijë nebst Zubehör vielleicht ebenfalls hierher gezogen werden muß. bhm. rad m. Reihe, Ordnung; Mahd (so auch gdh. sreath); Gelage rada f. Reihe, Zeile rad m. Reihe, Ordnung, Rang, Verfagung, Sitte řadati ordnen, einrichten řiditi richten, lenken, verrichten, anordnen nlaus. rjed m. Reihe, Schwahde, Werkzeug, Geräth riedny wolgeordnet, geschmückt, schön (vgl. o. lith.) russ. riad m. Reihe; Vertrag (gdh. reite) rjażdity dingen; ankleiden, schmücken (wie lith. vgl. noch rhedo ornamenta muliebria L. Angl. Gf. 2, 564) rjáda f. Vergleich, Vertrag sloven. réd f. Reihe m. Ordnung; Orden rida f. Reihe, Wendung ridati reihen vréditi ill. rediti, uréditi anordnen. Das von Pott zu den slav. Wörtern gezogene alb. rádhë, ράδε Reihe, Linie dürfte eher das glbd. ngr. αράδα sein; ist dieß a. d. Slavischen entlehnt, oder hängt es mit άραιός zusammen, wie etwa slav. red mit aslv. rjedüko raro rss. rjedkii dünn, undicht, selten nebst zahlreicher Sippschaft? aslv. Lehnwörter sind dakor. rendu m. magy. rend Reihe, Ordnung c. d. ¿ hierher pers. rede id. Pott und Benfey stellen auch lt. ordo hierher. - Dem deutschen reiten vehi entspricht der esthn. Stamm rat; dagegen schließt sich an § und an die slav. Ww. esthn. ridda, g. rea finn. radi c. d. lapp. rad, raido, dial. raiddu Reihe; a. d. Nord. lapp. reido instrumentum reid paratus reidet parare.

10. Raihts recht, gerade, richtig, ordentlich, gerecht, εὐθύς, δίναιος; adv. raihtaba id., auch ὀρθῶς; raihtis conj. denn, nämlich, freilich, γάρ, μενθύγε, μεν &c. garaihts (comp. garaihtoza) gerecht, δίκαιος; adv. garaihtaba id., recht, ordentlich, δικαίως. garaihteif. garaihtitha f. Gerechtigkeit, δικαιοσύνη, δικαίωμα ungaraihteif. Ungerechtigkeit, ἀνομία 2, Cor. 6, 14. garaihtjan richten, lenken, κατευθύνειν; rechtfertigen, δικαιθύ 1 Cor. 4, 4. atgaraihtjan wiederherstellen, ἐπιδιορθῶν Τit. 1, 5. garaihteins f. Richtung, Zucht, Beßerung LG., ἐπανόρθωσις 2 Tim. 3, 16. (Gr. 2, 27 bei Nr. 295. RA. 748. Smllr 3, 20. Gf. 2, 399. Rh. 994. Wd. 215. 226. 821. 1515—1522.

Bopp Gl. 56; Voc. 191. Pott 1, 219. 271. Bf. Keilschr.)

amhd. alts. ags. reht nhd. nnd. helgol. recht nnl. regt ags. riht e. right afrs. riucht strl. riucht wang. riucht afrs. rjuecht ndfrs. rogt altn. rêttr swd. rätt (rätt, rät rectus, di-, e-rectus) dän. ret rectus, verus, dexter, justus s. n. nord. m. jus, judicium &c. ahd. rihti f. (nhd. nnd. richte f. regula, ordo, series, rectitudo, justitia &c. amhd. rihten nhd. nnd. richten alts.

162 R. 10.

rihtian nnl. rigten dirigere, ordinare, rectificare, erigere, judicare, häusig supplicio afficere &c. ags. rihtan regere, erigere; = e. righten corrigere, emendare afrs. strl. riuchta wfrs. rjuechten nfrs. rjuegtje judicare, corrigere &c. wang. riucht richten altn. rétta porrigere, extendere, rectificare, planare, vindicare, supplicio afficere swd. räta rectificare, erigere rätta regere, dirigere, corrigere rigta dirigere, vertere rikta judicare dän. rette rectificare, corrigere, dirigere, judicare &c. rigtig swd. riktig = nhd. richtig &c. (mehrere Formen a. d. Hd.); ahd. rihtida f. regula gireht, gerht ags. geriht rectus, directus mhd. gereht paratus, dexter, justus nhd. gerecht nnl. geregt justus, aptus ahd. girihti f. directio, correctio, vindicta grihti f. Geradheit amhd. gerihte nhd. gericht nnd. richt nnl. gericht, gerigt, geregt ags. geriht, n. judicium &c.; mnhd. nnd. auch = nnl. geregd n. ferculum ahd. karihtan, grihten &c. mhd. gerihten ags. gerihtan = ob. amhd. rihten, doch nur (?) mhd. auch judicare.

§. Ohne (participiales) Dentalsuffix (Gr. Nr. 295 vgl. u. Nr. 30) ahd. gereh, gerech apparatus, promptus, definitus &c. grecho (sihest) recto vultu grech emendatos ungireh n. inquietudo, seditio bair. grechen adj. gerade adv. id., sogleich, geradezu: ahd. rehchan ultro ags. recone (o, u, e), recen protinus, cito swz. rechen, grächen (gerechen) mhd. gerechenen praeparare vgl. Nrr. 5. 22.; mhd. (a. 1456) aufgerechen recht, aufrichtig st. prt. ? vgl. Nr. 30 und nnd. reken richtig, ordentlich, unverworren, rein (vgl. Smllr 3, 15 ff.), vll. st. ptc. = ags. recen o. Nr. 5.

Die exot. Vergleichungen gelten gröstentheils zugleich für Nr. 10

nebst §. 12. 5. 23. 30.

lat. regere, rectum, rectus, di-, e-, cor-, por-rigere &c., rex (regis &c.) gr. ορέγειν &c. alb. ngrekh (γκρεκ) ausdehnen, spannen ngrichhem aufrichten, ausheben, auslehnen, aufstehn ngrechem aufrichten, schaffen u. s. m. mit γκ, γ anl. Wörter hierher? δρέϊκ aufrecht δρέϊγτα Recht δρέϊγτε recht vrm. a. d. Rom. (directus, dritto, droit &c.) und nicht etwa: kurd. dresta diritto, giusto. - gdh. 1) reacht m. jus, lex, decretum, autoritas c. d. reachdaich legem ferre, imponere (cy. rhaith brt. reiz Nr. 9 swrl. hierher). 2) riaghail f. regula, norma, directio, lex, gubernium vb. regere, regulas imponere c. d. mank. reill regnare cy. rheol f. corn. brt. (auch Lineal bd.) réol f. rule, order vb. cy. rheoli c. d. brt. réolia. 3) gdh. righ distendere, dilatare ruig (rainig) extendere, attingere, pervenire, iter tendere (to reach vgl. Nr. 30); go ruig usque ad. mank. reaghey richten, schlichten. 4) gdh. rìogh, righ, rioghran &c. mank. rî m. rex righich, rìoghaich regnare rìoghail mank. rîoil regalis; regi fidelis rîoghann f. regina cy. rhi m. nobleman, peer (rhiain f. queen, lady, eig. = gdh. riomhain virgo), wiederum versch. von rhwyf m. king, ruler, governer m. v. Abll. corn. ruy king ruyfanes queen brt. roué vann. roé m. roi, monarque c. d. rouanez f. reine, princesse. Nr. 1) scheint aus d. D. entlehnt; 2) sicherer aus lt. regula; 3) urverwandt; 4) vielleicht ebenfalls und nicht entlehnt vgl. Nr. 21; rhwyf, ruy und vll. auch brt. roué gehören, wenn der Labial nicht (wie oft) aus einem Guttural entstand, gar nicht hierher, sondern der Begriff des Staatsruders liegt zu Grunde vgl. A. 88, Anm. 2; oder sollen wir z. B. in cy. rhwyfo 1) to sway 2) to row zwei Wörter suchen? Vgl. etwa für 1) gdh. reim m. power, sway; die brt. Ableitungen unterscheiden sich, doch kann bei roué &c. der Labial verschwunden sein. Freilich ist zu hedenken, daß frz. roi mundartlich roué lautet. corn ryal, ryel royal vll. nicht entl. vgl. cy. rhiawl fürstlich. corn. rygthe to command steht isoliert;

das glbd. cy. rhwysgo scheint einer ganz andern Wurzel entsproßen. — lapp. rekt rectus, justus m. v. Abll. entl., wegen des k vil. in sehr alter Zeit, da die swd. Lehnwörter mit Guttural i haben; dazu nur lapp. riktek = swd. riktig. — Wenn lat. rigere, rigidus unserer Numer verwandt ist, so reihen sich noch viele Wörter der deutschen und andrer

Sprachen an.

sskr.  $r\acute{g}$  ire; firmum, validum esse; acquirere  $r\acute{g}u$  rectus,  $r\acute{a}\acute{g}i$ ,  $r\acute{a}\acute{g}i$ ,  $r\acute{a}\acute{g}i$ ,  $r\acute{a}\acute{g}i$ , rectus, droit, ferme Wz. erez, ereż neben raz être droit razista sup. le plus droit, juste, véridique  $ra\acute{g}nu$  véridique  $ra\acute{g}i$  (directio) institutio vgl. Bf. 1, 65; raz = aprs. Wz.  $r\acute{a}d$ , daher  $r\acute{a}sta$  gerade: pehlv. pers. kurd.  $r\acute{a}st$  rectus, justus, dexter (manus &c.), verus, peritus oss. rast gerade, eben, recht, gerecht, rechtlich Sj. reste Kl. prs. rasti kurd. rastia Wahrheit vgl. Pott bei der vrm. mit  $r\acute{g}$  zusammenhangenden sskr. Wz. rax servare, tueri, regere. Weiteren Anklang bieten prs. rah, reh regula  $\acute{g}$ : arm. rah via  $rah\acute{e}l$  ire? oss. t.  $rach\acute{e}l$  (zsgs.?) dexter; prs. efrachten erigere; afghan.  $rachtaj\acute{a}$  Wahrheit (nach Ewald: lt. rectus.) oss.  $rangq\acute{a}$  Reihe gehört zu einem ausgebreiteten vermutlich unsrer Numer verwandten Wortstamme.

skauda-Raip n. ? Schuhriemen, ὑμάς. (Frisch 2, 104. Gr. 3, 450. RA. 425. 540. Smllr 3, 59. Gf. 2, 496. Rh. 1015. Wd. 1527.

Leo Fer. 65 ff.; Malb. II. 128 ff. Bf. 2, 309.)

amnhd. reif m. alts. nnd. nnl. ndfrs. swd. rêp m. swd. n. ags. afrs. râp m. e. rope alte. schott. rape nnd. m. altn. n. reip altn. reipi n. strl. râp dân. reeb n. nhd. spira, circulus, praes. doliaris, annulus amhd. id., funis, lorum, rudens; in den übrigen Mundarten herrscht die Bd. funis restis vor. Kiliaen unterscheidet reep circulus, orbis holl. = roop funis, restis, tomex; nnl. bedeutet reep f. auch Leinwandstreif reef f. Segelstreif; nnd. rêp bair. raif, raifen m. n. bedeutet auch ein (umbundenes) Holzmaß vgl. e. raip Meßschnur, Meßruthe (zum Landmeßen); altn. reifar m. pl. fasciae hierher? Verwandt scheint ahd. reba mhd. c. nhd. f. rebe swd. refva, ref f. (auch Schnur bd.) vitis Wd. 1514. Grimm stellt auch reipus, reiphus, den symbolischen Krautkaufpreis der Franken, hierher. Abgeleitete Zww. u. a. ags. ræpan vincire, captivum ducere (ræpling m. captivus) e. rope sich fasern nnd. rêpen Holz klaftern altn. reifa fasciis involvere. it. refe Zwirn a. d. D.?

lett. reepe restis a. d. Nd. alb. rípa lorum. cy. rhaff m. rhefawg f. rope rhau f. band, chain brt. rav, raô f. cordage, Zugkette rabaûk m. Seilwerk cy. rhaffio to make a rope ; gael. rôp, rôpadh ir. rôpa m. entl. aus dem glbd. e. rope, dazu gael. rôp implicare; funibus constringere; dagegen mit unsrer Nr. urverw. gael. rib m. laqueus, insidiae vb. illaqueare (gdh. capillus bd.; gael. auch Lappen vgl. glbd. Wörter ähnlichen Lautes u. Nr. 14); dennoch scheint gael. ribbean m. vitta, crinale aus e. ribbon, ribband frz. ruban afrz. rubent (woher dieses?) entlehnt.

12. Raka paxá Mtth. 5, 22. Fremdwort (hebr.).

13. uf-Rakjan ausrecken, ausstrecken, ἐπτείνειν, ἐπισπᾶν. (Vgl.

Nr. 30. — Gr. Nr. 295. Smllr 3, 39. Gf. 2, 363. Wd. 458 m. Ntr.)

Massmann liest Luc. 6, 10 — wo LG. ufrakida extendit (ἐποίησεν)
haben — af st. uf; er übersetzt ufrakjai ἐπισπᾶσθω ducat, LG. attrahat.

(Vgl. Nr. 5. 10.) and. recchen, rechen, prt. rehhita, rahta &c. mnhd.

164 R. 14.

nnd. nnl. recken (ags. räccean, räcean zu unterscheiden von ræcan §? Bosworth schreibt alle mit æ, prt. ræhte, und gibt ihnen die Bed. des e. reach) e. rack swd. räcka dän. räkke extendere; porrigere. Weigand stellt recken theils zu ragen, theils zu regen. — swd. rak aufrecht dän. rage sich recken; reichen (auch ragen bd.) vgl. Nr. 30. swd. altn. rakna gerade, aufrecht werden altn. explicari; nfrs rekke wang. rek s. §.

S. (Vgl. Nr. 23. 30. — Gr. Nr. 180. Smllr 3, 11. Rh. 990. Gf.

2, 396. Wd. 1524. Leo Fer. 17 ff. Pott 1, 233.)

amnhd. reichen pertingere, mnhd. auch afferre, offerre, porrigere nnd. rêken (auch erreichen bd.) nnl. reiken (auch = nhd. reichen in der Bed. von hinreichen, sufficere) ags. ræcan (s. o.) schott. reik e. reach, obs. dial. reek, selten obs. rake afrs. rêka, rêsza, rêtsia strl. rêka Hett. ræke, praet. raëte ptc. raët M. wfrs. reckjen nfrs. rekke, reitsje ndfrs. reke, praet. ragt süddän. recke, praet. raat wang. rek id., afrs. dar-, er-reichen, übergeben, schenken, entrichten; wang. reik geben, formell zu reichen gehörig, wogegen ob. rek (farrék verrecken; verrenken) nebst den übrigen kurzvocaligen fries. und nnord. (räcka, räkke porrigere s. o.) Wörtern zu recken gehört. Die Formen und Bedeutungen kreuzen sich also. Außerdem zu beachten altn. reika 1) vagari vgl. aengl. raike, reike schott. norde. raik, rake id., ambulare 2) vacillare vgl. (mit g) swd. ragla dän. rave id. 3) asciare.

finn. räkätä sufficere, räcka till; extendere corium, räcka läder lapp. rekket sufficere a. d. Swd. esthn. ringotama sich recken (nach dem Schlafe),

stöhnen wohl nicht hierher. Andre Vergleichungen s. Nr. 10.

bi-Raubon berauben, ἐχδύειν, συλᾶν. (Gr. Nr. 211. 2, 19. 80.
 RA. 634. Smllr 3, 4. Gf. 2, 357. Rh. 983 ff. Wd. 593. 1508. Dz. 1, 284 ff.

BGl. 302. Pott 1, 258; Lett. 2, 39. Bf. 2, 2.)

ahd. roubôn mhd. rouben (auch fricare hd.) nhd. rauben nnl. nnd. rôven ags. reáfian (rapere, diripere, vastare) schott. reife e. reave afrs. strl. râva afrs. râvia wfrs. roavjen nfrs. raofje swd. röfva, roffa dän. röve rapere, spoliare alts. rôvôn amicire, induere ahd. biroubôn nhd. berauben alts. birôbhôn, berouuon nnl. nnd. berôven ags. bereáfian e. bereave afrs. birâva nfrs. beroafjen swd. beröfva dän. beröve exspoliare amnhd. raub (roub &c.) m. alts. rôbh m. n. alts. nnd. nnl. rôf m. alts. n. ? ags. reáf n. schott. raif, reif, reff afrs. râf n. nfrs. roaf strl. râwe altn. rauf in Zss. (sonst f. fissura raufa, hraufa perforare, vulnerare, wogegen altn. raufari, reyfari m. latro, grassator) swd. rôf n. dän. rôv n. spolium, spolia, rapina, exuviae, ahd. (in walarauba??) mhd. ags. auch vestimentum; alts. girôbhi n. id., induviae, spolium, pl. giruovin spolia swz. raub m. Jahresertrag der Feldfrüchte; mit hr einmal ahd. hraupa spolia ags. hreáfian = reáfian; hryft, ryft, rift n. vestimentum, velum.

Grimm legt die st. Zww. ags. reófan rumpere altn. riúfa id., findere, solvere, retegere zu Grunde. Rauben kann immerhin von der Grundbed. (den Raub = Kleidung) ausziehen (so provinciell ausziehen = berauben vgl. frz. dérober gr. ἐκδύειν &c.) ausgehn, vgl. das ebenfalls praefixlose Zw. schälen in gleicher Anwendung; oder ist aus der Bd. exuviae die Bd. vestis hervorgegangen s. auch die ex. Vgll. Auch könnte plündern:

plunder vll. für den ersten Hergang angeführt werden.

Mehrere Wörter ähnliches Lautes und Sinnes sind von obigem Stamme zu unterscheiden: ags. rypan &c. s. Nr. 17; ræpling s. Nr. 11; altn. rifs n. rapina: hrifsa, hrîfa, rapere &c. e. rifle id. (auch == nhd. riefeln und ==

R. 14. 165

nnl. rijfelen würfeln). swz. ripsen = gripsen furari. nl. raepen auffere, colligere nhd. raffen nebst zahlreichem Zubehör.

mlt. rauba, raupa f. spolium, praedatio, exuviae, vestis, stragula roba f. vestis, tunica, suppellex prov. rauba f. frz. robe (afrz. = mlt. rauba) vestis it. roba f. id., suppellex, merces rhaetor. rauba f. Habe; (mercantila) Waare pg. roupa f. suppellex, stragula &c. sp. ropa f. vestis, pannus mlt. raubare, robare, robbare, disrobare mlt. it. rubare pg. roubar sp. robar rhaet. rubar prov. raubar e. to rob a. d. Rom. frz. dérober praedari, furari sp. robo m. pg. roubo m. prv. raubor furtum. Wol erst a. d. Rom. swz. robi f. Hausgeräthe; Waare, Saumlast roben solche führen; überziehen, die Wohnung wechseln (so mund. plündern); ziehen, schleppen übh. — dakor. robu m. captivus, servus c. d. f. róbå; robire (Dz. 1, 54) captivum ducere, retinere, esse gehören nebst robotå f. Frohndienst (Robot) zu dem slav. Stamme A. 85.

lth. rubbawimas m. rapina vll. gar nicht hierher vgl. rubbà f. die Grenzfeinde (als Räuber): rubėžus m. russ. rubėž m. Grenze lett. rôbes id., Ziel; doch scheinen diese Wörter wiederum = pln. rubież f. Raub, Plünderung neben rabież f. id. vb. a. rabować olaus. rubić nlaus. rubnuś, rowbowaś ill. robitti praedari. - pln. roba f. Damenkleid slov. róba f. Zeug, Geräthe, Waare sind a. d. Rom, entlehnt; nicht aber lth. rubas m. Kleidung, nach Miklosich 77 zu aslv. rab ράχος; doch ist poln. rab, reb m. ill. rub m. slov. rób m. bhm. obruba f. olaus. wobrub m. &c. rss. rubéc m. (auch Kerbe u. dgl. = lett. rôbs m.) slov. róbez m. (auch gesäumtes Tuch, wie ill. rubac) Saum = lth. rumbas m. ruba f., ohne daß wir dieses darum abscheiden wollen; pln. reby pl. in der Bd. linke Seite ist = bhm. rub m. (bes. des Tuches); aber rub wend. Tuch, Tischtuch nlaus. auch Gewand; rss. rubácha slov. róbazha ill. rubacsa bhm. rubina, f. Hemd (bhm. rubás m. id. in engeren Bedd.). Die sinnliche Grundbd. des slav. Stammes rab ist hauen, schlagen vgl. Bd. I. S. 66, wo auch alb. esthn. magy. Wörter für rauben angeführt sind, die zum Theile zu unserer Nr. gehören; dazu noch alb. rembéïñ, ῥεμπέϊγ (μπ = b?) rauben rembées Räuber rembiéra Raub; róba Kleid, Rock. esthn. rapsima rauben steht nebst finn. raapata acriter prehendere näher an nhd. raffen, rapsen, als an uns. Nr. und etwa auch an lt. rapere; zu esthn. rööwlima rauben reppatama stehlen (auch verfaulen) klingen lapp. rewet rapere, abripere rewar latro, fur, doch vrm. aus swd. röfva, wie finn. rüöwätä rauben (wenn nicht nebst esthn. rööwlima urverw.); während finn. rewin, repiä carpere, avellere rewäistä rapere, discerpere dem st. Zw. altn. rîfa dan. rîve swd. rîfva reißen, zerreißen entsprechen. Finn. riepu, g. riewun esthn. räbbal, ribbo rabbo noud gael. rib o. Nr. 11 sind glbd, mit ob. aslv. rab. — esthn. reiwas Kleid hierher?

cy. rhaib m. ravening, greediness; bewitching c. d. rheibio to snatch by force, captivate, fascinate, hewitch vll. nicht zu uns. Nr.; auch nicht brt. ribla stehlen, das eig. vagabundieren bedeutet und auch nicht mit ob. e. rifle verwandt ist. Als Lehnww. erscheinen corn. robbia gdh. robainn rauben c. d. gael. rôb m. ir. rôba = e. robe; doch deutet gael. robann m. reubainn f. rapina u. s. m. auf das mit ob. altn. riufa urverw. gdh. raob, reub divellere, lacerare.

lt. rapere (BGl. 111. 302. Pott und Bf. II. c.) nebst gr. ἀρπάζειν gehören schwerlich zu uns. Nr., eher noch zu raffen (Wz. hraf?); dagegen entspricht lt. rumpere dem ob. riufa &c. und dem slav. rab caedere; doch bleibt zu bedenken, daß die unsrer Numer sicher am Nächsten stehende

lituslav. Reihe auf die, wol ursprünglich aspirierte, Labialmedia auslautet; schon desshalb können wir auch die im Lituslavischen excoriare, exuere, praedari bed. Wz. lup nicht als Nebenwurzel von rub betrachten; doch zeigt sich wirklich z. B. lett. löbit excoriare neben laupit id., spoliare.

pers. rübûden rapere muß erst durch weitere arische Sippschaft klar

werden. - bask. arropa vestis a. d. Rom.

15. **Rauds** roth (χόχχινος) Skeir. (Gr. Nr. 242. Smllr 3, 166. Gf. 2, 481. Rh. 983. BGl. 292 vgl. 285. Pictet 58. Celt. 81. Dietrich

zur sem. Sprf. 96. Pott 1, 105; Lett. 1, 42. Bf. 2, 125.)

amnhd. rôt alts. nnd. nnl. rôd ags. reád, reód, rude ags. e. red afrs. strl. râd nfrs. rea ndfrs. rôth, râd altn. raudr nnrd. röd ruber altn. riodr facie rubicundus (s. u. Nr. 34) e. ruddy röthlich altn. rod n. rodi m. rubor c. d. ryd n. aerugo u. s. m. VII. hierher den Herulerkönig Rodulfus Paul. Diac. 1, 20. Zeuss 480.

cy. rhudd red, ruddy (rhwd m. Rost) corn. rudh, rydh, rooz &c. brt. rûz, rû roth gdh. ruadh id., röthlich, braun lth. ruddas braunroth rauda f. rothe Farbe raudonas roth lett. ruds, ruddens röthlich asly. rüdjeti πυρρίζειν, rubescere rüizdy πυρρός russ. rüizi bhm. ryzi fuchsroth lth. ruzwas rothbraun (Pferd) slov. rudéti röthen rudéć roth rujáv braun bhm. rudy rothbraun lt. rutilus gr. ἐρυθρός; ρέσσος, ρέσσαῖος lt. russus it. rosso u. s. w. alb. rus blond (auch sanft bd.) aslv. rus ξανθός, rufus russ. rúsuii blond pln. rusy braunroth (Haar) bhm. rusy lichtbraun ryśawy roth, röthlich nlaus. rysy rostfarbig olaus. rysy, rysowy gelbroth u. dgl. lett. ruste rothbraune Farbe esthn, rusk lapp, russkes &c. braunroth finn. ruska rubedo ruskia rufus, rubeus olonez, ruskei karel, ruskie id. lt. ruber &c.; rufus umbr. ruphru roth cy. rhuf röthlich lapp. ruopses roth neben rawad &c. rubor nubium rawodet &c. rubescere raudo &c. Rothfink; rss., rumjanüü bhm. rumny roth ill. rumen id. slov. rumén rosenfarb, gelb, falb aslv. rumjenystvo χρόα, color; sskr. rohita, lohita roth, vrm. h aus dh vgl. rudhira n. Blut; pers. ruden ruber (rusieh niger, eig. braun?).

Noch gar manche Wörter für röthliche Farbenschattierungen, für Rost (vgl. A. 18), Rose u. dgl. (auch mehrere Thiernamen) gehören in die Verwandtschaft unserer Numer. Es fragt sich, ob wir ru als durch participiale und andre Suffixe erweiterte Wurzel ansetzen dürfen. skand. riodr hängt mit rioda illinere, cruentare zusammen. gael. rughad scheint unorganische Nebenform von ruadh zu sein. Gehört auch ahd. reizza, rezza coccinum Gf. 2,559 hierher? Grimm trennt 2,21 ags. reäd ruber von röd rubicundus. Die Formen mit ausl. s sind nicht gleichmäßig zu faßen; z. B. in lt. russus mag nach Pott Wz. rut liegen, die sich von der (secundären) den deutschen, keltischen, lituslavischen Formen und dem gr. Epudpós zu Grunde liegenden (sskr.) Wz. rudh unterscheidet; zu letzterer gehört vielleicht rüfus und scheidet sich von ruber, rubeus, rubere, rubicundus, robigo, welchen dagegen umbr. ruphru sich näher stellen mag; in-

dessen fast Benfey auch rutilus als rudh + tilus.

16. in-Rauhtjan zürnen, unwillig sein, ἐμβριμᾶσθαι Joh. 11, 33. 38.

LG. vergleichen swd. ryta (brüllen; Jemand heftig anfahren) und zugleich dän. rævse (Vorwürfe machen, züchtigen)!! Das erstere ist identisch mit altn. rŷta, rîta grunnire. Auf den Ausfall eines Gutturals deutet schwerlich ahd. ruod m. rugitus: rohôn = rugire (mugire, grunnire) — daher vll. nhd. röcheln vgl. ff. 2, 431, welches übrigens nach Form und

Sinne der sproßreichen kelt. Wurzel cy. gdh.  $r\hat{u}ch$  brt. roch, roh, roh noch näher steht — da  $r\hat{y}ta$  beßer mit Gf. 2, 560 zu dem st. ahd. riuzan stridere, plorare, rugire gestellt wird. Vielleicht dürfen wir, mit andrer Grundbedeutung, eher ahd.  $gir\hat{u}hit$  exasperat von  $r\hat{u}h$  nhd. rauh, rauch Gf. 2, 438 vergleichen.

17. Raupjan ausraufen, ausrupfen, τίλλειν. (Smllr 3, 60. 119.

Gf. 2, 499. Wd. 1465. 2306. BGl. 301. 502.)

amhd. roufen vellere == nhd. raufen, bei Stieler auch reufen mnhd. rupfen oberd. råfe, råpfe (raupfen), ropfe, roppe nl. roopen, ruppen (ruif Raufe) nnd. ræpen, rêpen, ruppen altn. hraufa (divellere; perforare == raufa vgl. riufa st. rumpere, solvere Grimm Nr. 211). Das von LG. verglichene swd. repa Flachs schwingen gehört zunächst nicht hierher. Hierher it. ruffa f. Gewirre arruffare die Haare verwirren, vll. näher an altn. rūfinn incomtus, hirsutus; vgl. auch span. rufo lockenhaarig arrufar biegen, krümmen?

Für die mögliche Verwandtschaft mit Nr. 14 bemerke man aach. ruppe, das sowol rupfen, als stehlen bedeutet — nhd. fig. Einen rupfen = durch Betrug allmälig ausplündern — und ags. rypan, ryppan, hrypan nach Bosworth diripere, spoliare, to rip, to break in pieces, to spoil, rob, wogegen er hriopan, ripan durch to pluck, reap übersetzt, wiederum aber ripere m. durch 1) messor 2) = reapere m. raptor; e. rip dissecare &c. gilt dial. auch für reap metere und für spoliare. Die mehr oder minder sichere ausgedehnte esoterische Verwandtschaft unserer Numer verfolgen wir nicht weiter. gdh. reub divellere u. s. m. s. Nr. 14. — Graff crinnert an lt. carpere.

18. Raus n. Rohr, κάλαμος. (Gr. Nr. 535. 3, 370. 467. Smllr 3, 122. Gf. 2, 545. Rh. 992. Wd. 1548. Dz. 1, 56. 285. BGl. 304.

Celt. Nr. 73.)

ahd. raor amnhd. nnd. rôr n. nnl. roer n. nfrs. roere altn. reyr m. nnord. rör m. afrs. rêr (? s. a. a. O.) arundo, calamus (nnd. nur Feuerrohr bd.); ahd. rôrra mnhd. rære nnd. rær, f. tubus, canalis. Aelteste deutsche Form erhalten in mlt. rauseus sarmentitius, arundinosus rosus, rosellus prov. rausel frz. roseau (rhaet. rôr m. a. d. Nhd.) arundo, so wie (nach Grimm) in ahd. riusa, ruisa, ruisa mhd. riuse nhd. reuse nnd. ruse swd. ryssja dän. ruse, f. nassa, gurgustium, eig. Rohrgeflecht? (schwerlich aus wriusa vgl. entsprechende lituslav. Wörter Bd. I. S. 435 Ntr. zu V. 59 und u. weiteren Nachtrag dazu). Wol auch in mnd. rôsdomel onocrotalus (Holfm. H. Belg. VII. S. 32), wie auch ursprünglich dieser vielformige Name lauten möge. Entl. lth. rurà f. Rohr; verm. a. d. Roman. brt. raoz, raoski m. id. - Sollte auch nnd. rusk ags. risc, rics e. rush juncus verwandt sein? die entspr. roman. und kelt. Formen Celt. l. c. bedeuten Binde. Eigenthümliche Zerdehnung in ndfrs. amrirg. rudder = helgol. rûr Flinte (Rohr), während dagegen und. rôr für Rohr, Flinte und roder für Ruder gilt.

Das von Grimm verglichene serb. rogoz bedeutet aslv. πάπυρος, russ. u. s. w. juncus und mag mit esthn. roog finn. ruoko arundo zusammenhangen; Verwandtschaft mit unserer Nr. wäre nur bei dem Ausfalle eines nazunehmen. Auch slav. rozga κλήμα, palmes, virga zeigt nicht ganz nahe Verwandtschaft des Lautes und des Sinnes. — Bopp vergleicht sskr. rahça m. arundo.

19. Rasta f. Meile, μίλιον Matth. 5, 41. (Massm. h. v. Frisch 2,

168 R. 20.

88. Gr. 2, 514; Myth. 694; Diphth. 44. Smllr 3, 142. Gf. 2, 551. Rh. 992. Wd. 1557.)

a. ahd. rasta mhd. raste, (noch 1482) rast, rest altn. röst, f. milliare, leuga; vrm. eig. Wegstrecke bis zur Raststätte oder Station.

nhd. alts. rasta, resta ahd. resti, restin mhd. raste mhd. ags. reste nhd. nnord. (m.) rast ags. e. ä. nhd. rest mnl. raste mnd. roste, roeste (pausa Gl. B. vgl. e) altn. röst (lapis, milliare; pausa), f. requies, Ruhe als Pause der Bewegung oder als Ausruhen darnach; alts. auch mors, rasta auch sepulcrum; swz. rast m. pensum (als Arbeitsmaß bis zur Rast gehört zugleich zu a; in dieser Bed. gibt Maaler die Synonyme reiseten); Weile; Rastzeit. ahd. ags. restan mnhd. rasten alts. restian afrs. strl. resta nfrs. mhd. resten swd. rasta e. rest aach. reiste (langvocalig, wie u. schott. reist) requiescere swz. rasten ruhelos bewegt sein (hierher?) neben reisten id.; Holz bergab rütschen laßen (zu Nr. 26); schüren.

e. mnnl. ruste nnd. rust ä. nhd. rüste (bes. vom Sonnenuntergange poet.), f. Rast, Ruhe Zw. nnd. nnl. rusten wang. rüst swz. rüsten, rösten. Vgl. nnd. rüs f. Weile, wie o. sw. rast m. und rust f. id.? — Die schott. Mundart hat rüst (roost) neben rest und rist (reest, reist) to stand restive. e. to go to roost zur Ruhe, zum Schlafe gehn ist nicht — nhd. zur rüste gehn, sondern gehört zu roost Schlafstätte, eig. — ags. hröst (H. 100)

Hühnerstange.

Die falsche Lesart **unfairrastidon** st. **unfairlaistidon** Eph. 3, 8 wurde bereits durch Massmann berichtigt. — a und b erscheinen völlig identisch, e im Ablautsverhältnisse dazu, wenn nicht sein spätes

Auftreten auf minder organischen Lautwechsel deutet.

alb. rest aufhalten, zaudern ist vermutlich das lat. restare, folglich unserer Numer fremd. — Wenn wir mit Schafarik 1, 440 russ. verstäf. (Meile; esthn. werst) hierher stellen, so wäre in den deutschen Wörtern ein v aphäriert, vgl. etwa reuse Nr. 18; indessen sind beide Vergleichungen misslich, und wir finden auch anderweitig keine sichereren für unsere Numer; sskr. rati f. voluptas, auch wenn es nach Benfey (Glossar zu Sämaveda v. arati) eig. Rast bedeutet, ist eine speciell sanskritische Bildung aus Wz. ram.

20. Ratjan setzen, legen in ratidai 1 Thess. 3, 3, von Castiglione und LG. in satidai geändert. Eine goth. Wz. rat in dem goth. Eig. Ratmunt, Ratmun bei Smaragdus ist zu bezweifeln, da Aussprache

oder Schreibung verderbt sein und t statt th stehn kann.

21. Redan redpl. rairoth, rairothun, redans in Zss. mit ga sorgen, Sorge tragen, προνοείσθαι 2 Cor. 8, 21. fauraga vorherbestimmen, προνοείζειν Eph. 1, 5. 11. und besorgen, verschaffen, gewähren Skeir. ur bestimmen, δογματίζεσθαι Col. 2, 20. garedaba adv. wolgeordnet, anständig, εὐσχημόνως Rom. 13, 13. (Vgl. Nrr. 7. 8. 9. — Gr. Nr. 59. 2, 75. 473 ff. 515. 834. 4, 659. 691 ff. Wien. Jbb. Bd. 46; Diphth. 45. Smllr 3, 146. Gf. 2, 457. Rh. 985. Wd. 822. 920. 1505–7. PLtt. 2, 43.)

St. Zww. ahd. râtan conjicere, consulere, suadere swz. raden, rathen pflegen; Kinder warten, bes. säubern (rathlich gut gehalten, reinlich unrathlich das Gegentheil vgl. nhd. unrath &c.) alts. râdan consulere regere, ordinare nnl. nnd. râden wie hd.; ags. rædan sw. conjicere, consilium dare vel capere, regere, statuere, edicere (legere s. Nr. 7) e. rede read (in der Bd. errathen; alte. rede to counsel; explain; tell; maintait &c.) afrs. strl. rêda wang. raid ndfrs. riadan (prt. reat) Cl. wfrs. rieder

nfrs. raeedje suadere altn. (vgl. altn. swd. rada sw. Nr. 9, & in ähnl. Bed. wie ob. alts. ags. st. Zww.) radha swd. rada sw. dan. raade sw. suadere, regere, regnare. amnhd. rát alts. nnl. nnd. altn. râd ags. ræd e. rede afrs. ndfrs. strl. réd wang. raid wnfrs. rie nfrs. raee nnord. råd, m., nur nord. n. consilium, amhd. nord. auch facultas u. dgl. (Vorrath) altn. auch imperium vgl. das Zw.; ags. auch commodum; sermo (Nr. 7) swz. Pflege (der Pflanzen, Kinder vgl. o. das Zw.). ahd. girâti &c. n. alts. girâdi n. consilium &c. mnhd. geræte n. suppellex, mhd. auch noch in ahd. Bd. und wie rat proventus, Produkte bd. (in oberd. Mundarten råt Brotschrank, Vorrathsbehälter u. dgl.) nnord. hüsgeråd n. mhd. hüsråt m. hûsgeræte n. nhd. hausrât m. hausgeræte n. suppellex; dagegen zu Nr. 9, nicht ohne Einwirkung unsrer Nr., nnord. rede n. swd. Geräth dän. Einrichtung; Richtigkeit nnl. gereedschap n. Geräthschaft (auch Bereitschaft; gereed bereit) swd. redskap n. dän. redskab n. id. vgl. den Wechsel von gerait und geræt &c. Smllr 3, 150. 157. ags. geræd f. phalerae &c. Nr. 9. Gr. Myth. 839. RA. 566 ff. über rhedo Frauengerade u. s. w.

i. A. d. D. ital. rota lth. rotà f. Rathsversammlung c. d. lth. rotponis m. Rathsherr lett. râtkungs, râtes kungs m. id. râtns, râtnigs sittsam, wolerzogen slov. rât m. Rath râtati rathen esthn. raad, raat Rath, Stadtrath (gen. radi, rae in Zss.) finn. raadi senatus lapp. rade consilium c. d. radohet &c. consultare. Urvrw. lth. rodas m. Rath c. d. rodiju, roditi rathen : rodau, roditi lett. râdu, râdit zeigen böhm. wend. poln. rada f. Rath c. d. bhm. raditi rathen nlaus. ražiś olaus. radžić poln. radzić id. aslv. raditi, roditi μέλειν (nach Mikl. 72 zu rathjam Nr. 7) russ. radjéty Sorge tragen (garedam) aslv. arod μωρός slov. neróda f. Ungeschicklichkeit c. d. aslv. neradystvo (a, o) αμέλεια russ. neradívosty f. id. vb. neradjéty u. s. f. Schafarik 1, 54 zählt hierher die zahlreichen aslv. mit rad, zuweilen auch rat, zsgs. Eigennamen. — Zu brt. rat, ratoz f. das Denken, Bedenken, Erwägen finde ich bis jetzt kein Zubehör in den nächtsverwandten Sprachen, um mir ein Urtheil über seine Stellung zu unserer Numer zu bilden.

22. ga-Rehans f. Vorsatz, Plan, Bestimmung LG., προθεσμία.

(Massm. h. v. LGGr. 49. Smllr 3, 15 vgl. ebds. 19. Gf. 2, 377.)

Massmann und Grimm (zu Schulze) deuten auf **rikan** Nr. 30, LG. auf **garaihtjan** Nr. 10 und auf ahd. ruah, rôha f. cura, sollicitudo &c., daher amhd. ruochen oberd. ruechen alts. rôkean nl. roecken, rochten, ruckten ags. rêcan curare, sorgen, besorgen (nhd. gerûhen) vgl. auch Nr. 5.

23. Reiks adj. und s. m. anom. vornehm, ἔντιμος Neh. 6, 17. Magnate, Oberer, ἄρχων; sprl. reikista Oberster, ἄρχων Mrc. 3, 22. r· gudja m. Hoherpriester, ἀρχιερεύς Joh. 18, 22. Frithareiks m. Eig. Friederich Cal. Goth. reiki n. Herrschaft, ἀρχή. reikinon beherrschen, ἄρχειν. (Massm. h. v. Gr. Nr. 180. 2, 516 ff. Myth. 18. Smllr 3, 16. Gf. 2, 387. Rh. 993 ff. Wd. 1151. 1524. 2118. Dietrich z. sem. Spr. 112. Jacobi Unterss. 5. Celt. 69. 3, 442. BGl. 288. Pott 1, 233. 237. Kuhn zur ält. Gesch. S. 5. Diez 1, 196. 276. 300. 301. Nesselmann Spr. d. Pr. 125.)

Hierher gehören auch, in späterer, halbfränkischer Schreibung, die goth. Eigennamen Richimir var. Rigmir "potens mihi", Richika, Rigmunt "potens buca" bei Smaragdus, sowie viele altgothische Eigg.

in den Klassikern vgl. u. a. Grimm 2, 516. Gf. 2, 390.

ahd. rîhhi, rîchi mhd. rîche, rîch nhd. reich alts. rîki nnd. afrs. swd. rîk nnl. nfrs. rijk ags. afrs. rîke e. rich altn. rîkr dän. rig dives, ahd.

alts. ags. altn. auch potens u. dgl. Mit goth. **reiki** identisch — schwerlich zunächst zu reichen Nr. 13, § gehörend als von der Bed. Bereich, Gebiet ausgehend — ahd. richi mhd. riche nhd. reich alts. altn. riki ags. afrs. rike nnd. afrs. rik nnl. nfrs. rijk dän. rige swd. rike, n. regnum, dominium, potentia, regio &c. Das Ahd. hat noch das st. Zw. gerichen praevalere, regnare, vincere und rihenti, rihhenti regnator; aber sw. altn. rikia regnare ags. ricsian id.; vgl. recan regere Nr. 5.

kelt. righ &c. s. Nr. 10 hierher? vgl. rix in altkelt. Eigennamen.—
it. ricco span. port. rico prv. ric wallon. rig frz. riche rhaet. richs dives
preuss. rikys &c. m. dominus riks m.? regnum rikawie regnas u. s. v. böhm.
říše f. regnum esthn. riik finn. rijki id. lapp. riko esthn. rikkas finn. rikas
c. d. dives lapp. rik divitiae; regnum, regio alle entl. — Verm. nur zuf.
ankl. sskr. riktha, rktha n. divitiae, opes pers. rig id., doch vgl. mit Pott
sskr. ati-rić extendi ultra al.; praevalere zu uns. Nr. vgl. rý Nr. 10.

24. bi-Reiks 1 Cor. 15, 30. bireks Luc. 8, 23. (visan, vairthan κινδυνεύειν) periclitans, gefährdet. bireikei f. Gefahr, κίνδυνος 2 Cor. 11.

26. (Massm. Gl. Gr. Nr. 295. 2, 718. 13, 56.)

Wird einstimmig zu rikan gestellt.

25. Reiran zittern, τρέμειν, σείεσθαι. reiro f. Zittern, τρόμος;

Erdbeben, σεισμός Mtth. 27, 54. (Grimm in Wien Jbb. Bd. 46.)

Grimm erinnerte an reisan (folg. Nr.); aber esoterischer Uebergang des goth. s in r ist mehr als zweifelhaft. LG. stellen dazu nhd. rühren u. s. w., welches vielmehr ursprünglich mit hr anlautet, auch durch den Stammvocal abweicht.

26. ur-Reisan st. rais, risun, risans aufstehn, sich erheben, ἐγείρεσθαι, ἀνιστάναι. mithurreisan mit auferstehn, συνεγείρεσθαι. urrists f. Auferstehung, ἔγερσις Mtth. 27, 53. raisjan erheben, ἐξεγείρειν Rom. 9, 17. urraisjan, usraisjan Luc. 8, 24 aufrichten, wecken, auferwecken, ἐγείρειν u. s. w.; aufregen, διεγείρειν Joh. 6, 18. mithurraisjan mitauferwecken, συνεγείρειν Eph. 2, 6. (Gr. Nr. 171. 2, 431. 867. 986. 3, 233 ff. Gesch. d. d. Spr. 664. Smllr 3, 128. Gf. 2, 536. Rh. 994. Wd. 711. 796. Dz. 1, 276. 2, 321. Pott Lett. 1, 62; Et. F. 1, 268 Nr. 294. BGl. 252; Vgl. Gr. 860; Voc. 860. Bf. 1, 327.)

St. Zww. ahd. rîsan cadere, stillare (s geht öfters in r über. hrisanti ruinatum, hierher? zu H. 94?) mhd. rîsen ä. nhd. oberd. reisen id. ahd. arrîsan corruere; surgere urrist, urrusti, urresti f. = urrists. alts. rîsan (rês surrexit) alts. ags. ârîsan afrs. strl. altn. rîsa wang. rîz ndfrs. risan (prt. reas; in die Höhe kommen Cl.) wfrs. rijzjen nfrs. riizje nnl. rijzen e. rise, arise surgere (ori) nnd. rîsen id.; se movere, solvi, profluere; in alten Formeln vielleicht auch delabi, wie ressen abfallen Br. Wtb. 3, 483. riseln, risteln ausfallen; aufgehn, sich ausdehnen Dähnert plattd. Wtb. 382. ndfrs. rîse surgere; erigere (Outzen) afrs. oprisenisse resurrectio. mhd. riselen (bei Z. unbelegt und irrig verglichen) nhd. riseln nnl. rijselen dän. risle stillare &c.; nhd. geriss, griss Abfall der Steinkohlen u. dgl. wol auch hierher, vgl. ris, reisel u. s. w. Kornabfall bei Smllr 3, 130. 132. So auch mhd. rêren oberd. reiren, rêren sw. abfallen, rieseln, gew. causativ gbr. s. Smllr 121 ff. (versch. von ags. ræran e. rear erigere, excitare u. dgl.). Viele mehr und minder mundartliche nhd. Wörter gehören zu diesem Stamme. Bei dem sw. Zw. nhd. reisen proficisci könnte zuerst an auf und ab steigen gedacht worden sein; häufig hört man "hinauf, hinab gehn" für entferntere Ausslüge, selbst wo das Niveau nicht sonderlich zu

R. 27. 171

diesen Ausdrücken berechtigt. Jedoch zeigt ahd. reison die Grundbedeutung disponere, parare, welche dem swz. raisen geblieben ist, so daß der Begriff der Reiserüstung in den der Reise selbst übergegangen scheint. Man bedenke indessen auch die häusige Beziehung des Aufstehns, sich Erhebens, sich Aufmachens u. dgl. (vgl. die oberd. Bedeutungen von reisen Smllr 3, 125) zum Abreisen. mhd. reise und mlt. reisa f. bedeuten zunächst expeditio militaris (gleichwie mhd. reite f.; so wie auch reiten o. Nr. 9 parare und proficisei bedeutet, vgl. reison); ahd. altn. reisa swd. resa nnl. reis mnl. (angaria) anfrs. nnd. nhd. dän. reise f. schott. rais, raiss bedeuten iter, oberd. nnl. nnd. auch Mal, vice, so altn. tvaer reisur bis; altn. reisa proficisei; excitare, erigere swd. resa dän. reise id. ags. åræran erigere åråsian excitare &c. e. raise id., erigere nnl. reizen nnd. nhd. reisen proficisci; so wol auch afrs. reisia Rh. 990.

Grimm vermutet, die Bedeutung surgere sei durch ein Präfix 118, (ar, â) entstanden und dann auch nach dessen Abfalle geblieben. Analogien zeigen auch andere Wurzeln, z. B. sskr. pat gr. πετ u. s. w. Urbedeutung könnte die senkrechte Bewegung zwischen oben und unten sein. Auf ein älteres st. Zw. risam deuten einzelne Spuren. U. a. vgl. altn. blodras (Zw. rasa neben hrasa) profluvium sanguinis: afrs. blodrisne &c. f. mnd. blotrisinge f. blutfließende Wunde Rh. 655. oberd. blutrisig = blutrünstig.

A. d. D. frz. arriser, ariser fallen laßen; grêle (gresle, grésil) m. prov. greza f. nprov. (Dauphiné) risina f. grando vgl. mhd. oberd. risel m. id. vb. riseln wett. griseln besonders für Schnechagel; Voc. 1618: es riselet

cadit nivosa grando.

lett. reizes wezums Lohnfuhre reizmanni, reizneeki Reisende entl. reize series, ordo; reizi, reiz' preuss. reisan acc. sg. -mal, -mals stimmen zwar zu dem deutschen Gebrauche von reise, werden aber durch die lett. Grundbedeutung - welche gleichwohl an obiges reisen disponere &c. erinnert - und noch mehr durch den gleichen Gebrauch des slav. raz, razu bedenklich, das eigentlich Hieb, Stich bedeutet und schwerlich (z aus h?) zu unserer Numer gehört; dazu aslv. böhm. raziti percutere u. s. w. s. V. 82. Das weiche s (z) des lett. reize macht auch die Vergleichung mit gleichbedeutenden keltischen und deutschen Wörtern misslich, wie mit cy. rhes f. m. v. Abll. brt. reiz f. (reiza disponere, wie o. ahd. reisôn)? s. o. Nr. 9, S. Dagegen laßen mehrere in unserem Stamme vorkommende Bedeutungen die Möglichkeit zu, sskr. lith. rasa lett. rassa slav. rosa lat. ros Thau hierher zu stellen; es fragt sich, ob gr. δρόσος gael. druchd (vgl. D. 41. Bf. 2, 350.) ein praepositionales d haben, oder auf die Aphaerese eines stammhaften d in jenen Wörtern deuten. Eine solche nehmen in der That mehrere Exoteriker für unsern Stamm an. Bopp und Pott vergleichen sskr. bhraic, bhrc cadere, elabi; Benfey sskr. vrs irrigare, pluere; Pott jedoch pers. residen pervenire, advenire: nhd. reisen. Nach gleichem Verfahren ließe sich u. a. aslv. krjesiti έγείρειν krysnati έγείρεοθαι u. s. w. vergleichen. — gdh. rais f. ira, semita réis f. = e. race cursus klingen an unsere Numer; letzteres mag aus dem, unsrer Nr. weiterhin verwandten, e. race entlehnt sein. — esthn. reisma lapp. reiset proficisci entl.; lapp. raset excitare ad festinandum rasse festinatio rassohet festinare neben risot celeriter facere deuten auf altn. reisa und rasa currere.

27. unmana-Riggvs (-rigvs var.) ungezähmt, wild, ἀνήμερος 2 Tim. 3, 3. (LG. in h. l. Massm. in Münch. Anzz. Grimm in Vorr. zu

Schulzes Wörterbuch.)

manariggvs muß ημερος bedeuten. Grimm sucht diese Bedeutung in mana vgl. ahd. unmanaluomi lt. immunis, ebenfalls nur mit der Negation gebräuchlich; ferner ahd. manaheitic liberalis unmanaheitic immanis; die zweiten Theile dieser Zusammensetzungen bedeuten geartet. Dem goth. riggvs müße ein ahd. riuwi oder rinc entsprechen. Schwerlich ist mana wie humanus, menschlich u. dgl. zu faßen, aber auch nicht zu manmunti, mandawāri u. s. w. Bd. 1. S. 208 ff. zu stellen. Sollte nun unmana nur den positiven Begriff in riggvs verstärken, so könnte man doch an "unmenschlich wild" u. dgl. denken und mit Massmann ein riggvs oder raggvs — hd. rauh annehmen. LG. erinnern an alts. ags. rink vir, heros, dessen Auslautsstufe nicht passt. Vielleicht ist es bemerkenswerth, daß ahd. ungiring (nur einmal bei Otfried s. Gf. 2, 530) ἀνήμερος zu bedeuten scheint. Auch nnd. runks m. Tölpel mag erwähnt werden. Die Unsicherheit der Bedeutung läßt uns auf exoterische Vergleichungen zu riggvs verzichten.

28. **Rign** n. krim. **reghen** Regen, βροχή. **rignjan** regnen, βρέχειν. (Gr. Nr. 554. 3, 388. Smllr 3, 64. Gf. 2, 441. Rh. 990. Bopp Gloss. 380; Voc. 171. Pott 1, 257. Höfer Zeitschr. 1, 126. Bf. 1, 328.)

ahd. alts. regan mnhd. nnd. nnl. regen ags. (mhd.) oberd. reng wett. rûn (d. i. rein) ags. nord. regn ags. rên e. rain afrs. nl. rein nfrs. reijn wang. sat. rîn m., nur altn. swd. n. pluvia. Zw. ahd. reganôn mhd. regen nhd. nnl. regenen nnd. nhd. regnen ags. regnan, rênian, rînan, hregnan e. rain altn. rigna swd. regna dän. regne. Die Zusammenziehung auch in mhd. reinec regnicht. An die ags. Form mit h schließt sich ags. hreh inundatio und wol auch altn. hregg n. imber, wiederum verschieden von hragla pluere, smaaregne hragl m. glomus aqueus ignis, Fugtighed som udsprudes af Ilden. Der Guttural bleibt unverschoben; Graff verzeichnet nur einmal rekane gl. K. Altn. rak humor rekia f. ags. racu id., pluvia zeigen ähnliche Bedeutung und Form, gehören, aber zu einem andern Wortstamme s. die folg. Numer.

lth. rokia, roknoja es fällt ein Staubregen (lett. rassa Staubregen, eig. Thau c. d. s. Nr. 26) steht allein in diesem Sprachstamme. Dagegen zeigen die finn. Sprachen Anklänge zu unsrer Numer: esthn. raggo, gen. rae; rahk, gen. rahhe; räis, rais finn. rae, g. raken karel. ruag, raieka (magy. rivacs, hierher?) grando, vll. nicht hierher; das finn. Wort bedeutet auch granum swd. Grand. Näher steht vogul. (4 Diall.) rak, räoku; rag, rächus; rachp; rachu, rak-kujo lapp. rasjo pluvia c. d. Zw. rasjotet (vgl. syrjän. reza guttas dispergo?); ferner ab esthn. räwetama träufelnd regnen. Das gewöhnlich verglichene lat. rigare, irrigare hat vielleicht g aus gh als vorlateinischer, wie vordeutscher Gutturalstufe; Benfey stellt es mit unserer Numer und mit sskr. vrs irrigare, pluere zusammen; Pott erstere beide mit pers. rîhten, imperat. rîz effundere, spargere (: sskr. rić disjungere &c.?); Bopp, wie Benfey, erinnert indessen auch an sskr. srg dimittere, effundere &c. Die Ausdrücke stäuben, staubregnen vgl. auch Staubbach, Waßerstaub könnten auf sskr. raga m. n. pulvis führen vgl. die folg. Nr. Das gdh. fras (fros) pluere entspricht zwar sehr gut dem sskr. vrs, zeigt aber als sbst. m. neben der Bedeutung pluvia die wahrscheinlich ursprüngliche granum, corpus granulare, wie ob. finn. rae.

29. Riqvis (riquiz Mtth. 6, 23) n. Finsterniss, σκότος. riqvizeins finster, σκοτεινός. riquizjan sich verfinstern, σκοτίζεσθαι Mrc. 13, 24. (Gr. 2. 270; Myth. 774; Gesch. d. d. Spr. 1, 408. BGl. 284.)

R. 30. 173

Den Stammlaut a, mitunter u, zeigen altn. rak n. humor c. d.: rök, rökr n. caligo, crepusculum rökva dämmern ags. racu f. inundatio, pluvia; caligo; schott. rak, rawk, roik, rook, (auch aengl.) rouk (versch. von reik &c. fumus, Rauch) wang. róckî m. und mit ausl. (ursprünglicher?) Media ndfrs. süddän. raag e. crav. rag nebula; e. rack Nebel, Gewölke scheint nach dem gleichlautenden Zeitworte eigentlich Wolkenzug zu bedeuten und dürfte die Grundbedeutung und weitere Verwandtschaft dieser Wörter anzeigen. Oberd. ruck m. vapor, fumus Smllr 3, 45 swz. ræken dünsten gehören zu ahd. rucchi fumus, das wir von rauh (Rauch) nicht trennen dürfen; warum aber diese von unserer Numer, welche die drei Stufen der Lautleiter durchlaufen mag?

Bopp und Grimm verweisen auf sskr. ragas, raga n. pulvis &c. (s. vor Nr.) raganî f. nox ragobala n. (bala vis) caligo vgl. gdh. reag f. night reag-dhall purblind. Grimm erwähnt auch pers. rache vapor.

30. **Rikan** st. rak, rekun, rikans sammeln, aufhäufen, σωρεύεω Rom. 12, 20. (Gr. Nr. 295. Smllr 3, 14. BGl. 407. Bf. 1, 65.

PLett. 2, 51.)

Schade, daß wir das goth. Wort nur in einer Stelle und Bedeutung kennen; sonst würde der formelle Zusammenhang mit Nr. 13 &c. innerlich begründeter dastehn. Wir stellen von den formverwandten Wörtern einige

der an ob. Bedeutung zunächststehenden hierher.

nhd. a. 1719. (Smllr 3, 14) zusammenrechen st. wangerôg. toricke st. ndfrs. reke Outzen 280 nl. reecken, reken, raecken, raeckelen, fland. rokelen het vier Kil. (nnl. gerekend cinere obductus) nnd. to-, in-raken sw. e. reke, rake colligere prunas, obducere prunis cineres; nnl. rakelen scharren, schüren mhd. berechen Diut. 3, 37 st. ? nnd. beråken verscharren. Merkwürdig sind die Berührungen mit dem st. Zw. treken hd. trechen, betrechen, das namentlich cineres obducere bedeutet vgl. die Wtbb. h. v. Frisch 2, 383. Grimm 12, 939; in Haupt Z. V. S. 239. Gf. 5, 503. Maaler 404b. Stalder 1, 293. Smllr 1, 471. D. 35. and. rehananta tepentes (prunas) steht neben drehanenter vapor (senescens sc. prunarum sopitarum). Die Bdd. (zusammen) scharren, schüren, rühren, faßen, wühlen, fegen u. dgl. begegnen sich mehrfach. Unbeschadet der Bed. radere: rastrum reihen wir an mnhd. rechen nl. reken, raecken, raeckelen (s. o.) ags. râcian e. rake colligere rastro, corradere: ahd. recho nhd. rechen m. nl. reke, raecke ags. râce, e. rake rastrum, ebenso gdh. râc vb. sbst. m. râcan s. m. cy. rhaccan s. m., vb. rhaccanu; u. s. m. Formen und Bedeutungen kreuzen sich in mnl. raken, gheraken pertingere, consequi, bei Kiliaen raecken, reycken (Nr. 13, §) tangere, attingere gheraecken id., contingere, pertingere, provenire, succedere, (tot) pervenire, (wt) evadere, effugere nnd. nnl. råken ndfrs. rake, rage wang. ráckî (treffen) wfrs. reckje (vgl. Nr. 13 §) aach. westerw. râche swd. râka tangere, berühren, erreichen, gelangen, hingerathen, treffen, betreffen, angehn u. dgl. (s. die einz. Wtbb.); nnd. auch scharren, raffen, wegrücken, fegen nnd. rakken Koth aufrühren, wegfegen; räuspern e. reck imp. c. neg. attingere, adtinere altn. swd. raka radere; (samann, tillhopa) corradere, colligere; swd. auch currere, trahere dän. rage radere, scharren, schuren, raffen, umwühlen u. dgl. (vgl u. a. und. raken; dän. rage = nhd. ragen &c. s. Nr. 13). Zu altn. raka stellt Diez 1, 299 frz. raguer reiben. An die ob. Bed. grenzt alts. recon mundare o. Nr. 5.

lth. renku, rinkti, surinkti &c. colligere preuss. senrînka colligit

¿: lapp. rikkot erwerben rikko Erwerb versch. von magy. rak ponere, coacervare, erigere, onerare, nidum facere ¿: finn. rakendaa struere; reparare; colere esthn. rakkendama reparare hierher? (lapp. rakot radere a. d. Nord.) Bopp vergleicht sskr.  $ar\acute{g}$  colligere. VII. hierher lt. rogus, rogum Scheiterhaufen sicil.  $\acute{\rho}\acute{o}\gamma o \varsigma$  Getraideschober, woran ags. hreac e. reak strues, acervus (Smllr 3, 40) anklingt.

31. Rimis n. (?) Ruhe, ἡσυχία 2 Thess. 3, 12. (Vgl. Pott 1,

262 Nr. 249.)

Wahrscheinlich war dieser Wortstamm auch in den deutschen Sprachen verbreiteter. Grimm sucht seine Spur in den ahd. Eigennamen Rimis Trad. Fuld. 2, 208, Rimeslö (Ruhehain), Rimigöz, Rimistein, Rimideo und bei Haupt Z. VI. S. 540 in dem goth. Eig. Remisol Conc. Bracar. III a. 572.

lett. lth. rimstu, inf. lett. rimt lth. rimti ruhig sein oder werden lth. rammus, romas preuss. lett. râms ruhig, zahm, sanft u. dgl. lth. ramditi lett. remdêt beruhigen, zähmen syrjän. ram quietus, tacitus, modestus ramma quiesco, moderor caus. rammäda. Diese Uebereinstimmung in Vergleich mit der Lücke in den slav. Sprachen ist merkwürdig; weiteren finn. Vergleichungen laßen wir die arischen vorausgehn: sskr. ram gaudere, voluptate frui, ludere; zsgs. mit â, upâ id.; quiescere, desinere (letztere Bed. auch in den lett. Zss.); mit upa und mit vi in beiden letzteren Bedd.; mit vi auch silere; die Ableitungen enthalten die Bedd. Behagen, Liebe, Lieblichkeit u. dgl.; zend. ram delectari, gaudere râman s. voluptas adj. jucundus; pers. ram hilaritas, alacritas sskr. ârâma gaudium pers. ârâm quies åråmiden quiescere, finn. riemu esthn. rööm magy, öröm c. d. gaudium (vgl. A. 89); magy. rima Buhlinn rimál buhlen schwerlich hierher, obwol sskr. Bedeutungen begegnend. Pott stellt zu sskr. ram auch gr. ἡρέμα still, ruhig; hypothetisch auch eonuo; vgl. Bf. 2, 10, 25. Bopp vergleicht ein ir. reamhain pleasure; sonst bedeutet der gdh. Stamm reamh (reimh) Fettheit, Beleibtheit (reimhe f. id.; auch Hochmut = cy rhyf m.) und erinnert an esthn. rammus fett, bei Kräften rammo Kraft (vgl. wiederum gdh. reim m. power ? s. o. Nr. 10; wogegen esthn. ram schwach bedeutet, vgl. lapp. rampe id. s. Bd. I. S. 424. Ntr. zu A. 85.)

32. Rinnan st. rann, runnun, runnans rennen, laufen, τρέχειν &c.; rinnen, sließen, ρεῖν Joh. 7, 38; blotharinnandei prt. f. blutstüßige, αίμορροβοα Mtth. 9, 20. Zsgs. mit and streiten (gegen einander rennen), διαλέγεσθαι at. du, duat hinzulaufen, προστρέγειν &c. bi herumlaufen, περιτρέγειν Mrc. 6, 55; umringen, περιχυχλούν Joh. 10, 24. ga zusammenkommen, συνέργεσθαι; erlaufen, erjagen, καταλαμβάνειν 1 Cor. 9, 24. und zufallen, ἐπιβάλλειν Luc. 15, 12. ur ausgehn, herauskommen, ἐξέρχεσθαι, ἔρχεσθαι &c.; aufgehn (Sonne), ἀνατέλλειν; (Same) έξανατέλλειν &c.; ausgehn, ergehn, έξέρχεσθαι Luc. 2, 1. 4, 14. zufallen, λαγχάνειν Luc. 1, 9. fair sich erstrecken, ἀφικνεῖσθαι; du thaurftai passen, ἀνήκειν Eph. 5, 4. faur vorhergehn Skeir. fra gerathen, fallen, περιπίπτειν Luc. 10, 30. rinno f. (Rinne) Gießbach, χείμαρρος Joh. 18, 1. runs m. Lauf, Fluß, δύσις, δρόμος; run gavaurkjan sis laufen, stürzen, όρμᾶν Mtth. 8, 32. garuns (pl. garunseis) f. Markt, Straße, ρύμη, άγορά. garunjo f. Flut, πλημμύσα Luc. 6, 48. urruns f. Ausgang, έξοδος Luc. 9, 31. m. (pl. urrunseis) Aufgang, ἀνατολή; Abtritt, ἀφεδρών Mrc. 7, 19. urrannjan aufgehn laßen ἀνατέλλειν Mtth. 5, 45. ufarranneins f. Besprengung (δαντισμός) Skeir. (Frisch 2, 110. 121. Gr. Nr. 374. 13, 331. 2, 264. 3, 386. 515. Myth. 700. Smllr 3,97.

R. 33. 175

98. 103. Gf. 2, 513. Rh. 992. Wd. 711. 1169. 1179. 1538. BGl. 56. 285. Celt. Nr. 75.)

St. Zww. ahd. alts. ags. rinnan mhd. mnl. nfrs. rinnen ags. rennan, reonnan, yrnan aengl. erne (to run, flow; daher e. earn coagulare, gerinnen, earning lac coagulatum) schott. aengl. rin aengl. renn (currere; st. ?) e. run nnd. ronnen afrs. strl. altn. renna, swd. rinna dän. rinde fluere u. dgl.; mhd. ags. altn. auch currere; altn. schott. auch liquefieri; ä. nhd. (nnd.) rünnen (Schottel), gerünnen (Stieler) nnl. runnen anhd. gerinnen coagulare ags. rynning coagulum swd. runnen coagulatus; u. s. m. ndfrs. ranan st., prt. raan lascivire (vacca) hierher? Für das Aufgehn der Sonne, der Blumen u. dgl. gilt das ahd. oberd. Simplex und die der gothischen entsprechenden Zusammensetzungen ahd. arrinnan mhd. swz. (sprießen) errinnen swz. auch errünnen vgl. altn. renna upp (dagr dies) und swd. rinna upp hervorsproßen altn. runnr m. Sproß, surculus, virgultum. Sw. Zww. ahd. rennan mnhd. nnl. rennen nnd. ronnen, rönnen altn. afrs. renna swd. ränna dän. rende currere; amhd. altn. auch incitare equum u. s. m.; altn. (bei Biörn nicht currere) effundere; liquare; tornare; alts. rennian te hôpa glutinare vgl. mhd. oberd. rennen caus. gerinnen machen. ahd. rinna mnhd. rinne nnd. runne, ronne ndfrs. rîn altn. renna dän. rende swd. ranna, f. swz. ron m. canalis, ahd. auch cataracta ags. aengl. afrs. rin ags. rine, ryne afrs. rene, ags. m. afrs. m. n., e. dial. rune aengl. ryn nnl. ren m. dän. rend n. cursus; ags. auch, aengl. nur, cursus aquae, alveus ahd. run m. meatus swz. ron m. Waßerrinne; ein Bach in Luzern ahd. runsa f. amhd. oberd. runs, runst f. mhd. runse f. ä. nhd. runs m. (Schottel, Stieler) swz. runs, rus m. (für kleine Flüße) alveus, amnis &c. swz. runsch effusio, profusio Pict. österr. runse, gerunse, grunse f. rûs m. Einschnitt; Flußbett amhd. urruns, urrunst f. ortus ahd. plotruns mhd. bluotrunst f. blutsließende Wunde, daher nhd. blutrunstig; das entspr. nd. Subst. lautet blôdrunne f. Stieler gibt noch runstig fluidus; coagulatus rünselen minutim fluere runsel m. coagulum.

sskr. rn, ran ire (Bopp). — alb. renntóiñ (ρενντόϊγ) rennen, laufen; dazu roda lief? Noch zufälliger anklingen mögen finn. riennän, riendää festinare; gdh. rian m. iter, via; semita (: sskr. rn nach Pictet 24); pln. runaċ herbeiströmen, eig. niederkrachen. Entlehnt sind lett. renne lth. rinda (Krippe) pln. rynna wend. poln. ryna slov. rinja, f. esthn. ren finn. ränni lapp. ränn Rinne; vermutlich auch corn. ryne, rin, ruan channel of a river cy. rhin channel which carries of lesser waters; angeblich auch = rhain, rhaint that runs &c. (vll. nur grammatische Fiction). Bekannt ist die Auslegung des mare cronium als des geronnenen Meeres, welche wir nicht unterschreiben mögen. — kurd. runna flüßig = pers. ravān id. (s. Kurd. St. S. 42) gehört zu einer weit verbreiteten Primärwurzel, welche mit der unsern und andern secundären Wurzeln zusammenhangen mag.

33. krim. Rinteh mons.

Vgl. V. 27 krim. wintch = goth. vinds. Vielleicht ist das Wort finnischen Ursprungs, vgl. esthn. rind Hochufer, Vorgebirge, eig. Brust B. 60; ein cy. rhyn m. mons, collis, promontorium (Celt. Nr. 224. Davies und Richards Wtbb.) corn.  $rh\hat{y}n$ , rin hill, dem. rhynen, runen; brt.  $r\hat{u}n$ ,  $re\hat{u}n$  m. id. gael. roinn f. nib, point gen., princ. of land or promontory klingen ebenfalls an. Das hd. rain Gf. 2, 527 H. 91. steht ferne genug; ebenso die d. Wörter  $br\hat{u}ngr$ , brink u. s. w. B. 8. 60. Kaum

mögen wir an ahd. rumo, rumio rupis alta Gf. 2, 510 erinnern; eher noch an altn. rimi m. colliculus.

34. ga-Riuds ehrbar, σεμνός. gariudi n. Ehrbarkeit, σεμνότης 1 Tim. 2, 2. gariudjo f. Schamhaftigkeit, αιδώς 1 Tim. 2, 9. (Grimm in Gött. Anz. 1836 St. 92; Vorr. zu Schulze. Massmann in Münch. Anz. 1836 Nr. 187 ff.)

Die Grundbedeutung zeigt vermutlich altn. riodr facie rubicundus, also vom schamhaften Erröthen hergenommen; vgl. o. Nr. 15. Grimm deutet auch die Reudingi als Riudiggos verecundi, casti; ähnlich

Massmann.

35. Riurs vergänglich, sterblich LG., corruptibilis, debilis Massm. Gl. Grimm, φθαρτός, φθειρόμενος, πρόσχαιρος, θνητός; vairthan verdorben werden, φθείρεσθαι 2 Cor. 11, 3. unriurs unvergänglich, ἄφθαρτος. riurel f. Verderben, φθορά. unriurel f. Unvergänglichkeit, ἀφθαρσία. riurjan verderben, φθείρειν 1 Cor. 15, 33. (Gr. 1³, 412. 464. Wien. Jbb. Bd. 46. Vorr. zu Schulze. Rh. 1165.)

Grimm stellt dazu altn. rir, rirr tenuis statt rir vgl. thir st. thir; daher u. a. rira diminuere, extenuare rirna decrescere, tabere. Ein Zusammenhang mit raus o. Nr. 18 (Grimm Nr. 535) würde einen esoterisch gothischen Uebergang des s in r voraussetzen, vgl. o. Nr. 25. Noch viel mehr sind Beziehungen zu ags. hreosan, altn. risa u. s. w. zurückzuweisen. Von unserem im Gothischen und, nach Obigem, im Altnordischen noch sproßreichen Wortstamm zeigt sich nur im Friesischen eine ungewisse Spur (ri, rira Rh. 993. 1165. Gr. 1, 412.).

36. ur-Rughs ausgeschloßen, exclusus Mssm. LG. Eph. 2, 3

(Randglosse urrugkai zu ussateinai).

Grimm Vorr. zu Schulze vermutet ussateinai urrugkai  $(\tau \acute{e}x)\alpha$   $\phi \acute{o}\tau \acute{e}i$   $\acute{o}\rho \gamma \~{\eta}\varsigma$ ) auf vistai bezüglich, eher adj. nom. plur., als sbst. f. dat. sing., mit der Bedeutung expulsus, ejectus, von einem st. Zw. righan = ahd. rinchan pellere, trudere. Für die Bed. exclusus ließe sich luk L. 55 als Nebenwurzel und etwa lith. Wz. rak claudere vergleichen.

37. **Rums** s. m. Raum, τόπος Luc. 2, 7. adj. geräumig, breit, εὐρύχωρος Mtth. 7, 13. **us-, ur-rummam** sich erweitern, πλατύνεσθαι 2 Cor. 6, 11. 13. (Frisch 2, 92 ff. Smllr 3, 83. Gf. 2, 508. Rh. 998.

Wd. 1510. 1511.)

Subst. rûm ahd. c. alts. ndfrs. (n. ?) mhd. nnd. m. ags. nord. n. ahd. rûmî f. nhd. raum m. alte. roume e. room ndfrs. rôm nnl. ruim n. spatium, locus; altn. auch cubile &c. nnord. ags. e. ndfrs. nhd. auch Gemach bed, nnd. ndfrs. to rûme ins Freie. Adj. ags. afrs. dän. rûm ahd. rûmi, hrûmi wfrs. rôm nfrs. roem ndfrs. rûm nnl. ruim nnd. rûm alte. roume altn. rûmr spatiosus (vacuus, longinquus; ndfrs. nnl. auch largus, liberalis &c.) Adv. ahd. hrûmo ahd. alts. rûmo procul, longe ahd. alts. ags. rûmôr nnd. alte. rûmer longius &c. oberd. 17. Jh. fue fraum gangbar (pedi spatium dans) nnl. ruim reichlich, gern und gut ags. rûme late, ample nnd. rûm id. und wie nnl. swd. hels. rommt geräumig ahd. carûmo, kirûmo adv. opportunus mhd. gerûme, geraum adj. id., vacuus ags. gerûm nhd. geraum spatiosus nhd. gew. nur in der Formel geraume Zeit; in ähnlicher Beschränkung ob. dän. rum; ahd. hrûmen, rûmen, rumman mhd. nnd. rûmen alts. ags. rûmian ags. rŷman (auch augere), rômigan, hrŷman, schott. rowne nnl. ruimen nnd. rûmen afrs. rêma strl. reuma wfrs. rômjen phd. raumen, räumen altn. rýma swd. rymma dan. römme locum dare,

R. 38. 177

cedere (alts., auch nhd. schott. &c.) vacuefacere, purgare altn. auch = dän. rumme capere, räumlich faßen; schott. auch to enlarge, geräumiger machen; to place u. dgl. — nhd. anberaumen gehört nicht hierher vgl. Wd. 148.

Ith. ruimas m. lett. rûme Raum (mit einigen wenigen Abll.) olaus, pln. rum m. id., poln. auch = böhm. rum m. Schutt d. i. Ausgeräumtes, wie auch oberd. raum samt den wol nur zufällig anklingenden Wörtern mlt. rumenta, rumentum (= abruptio bei Festus) rhaet. rumient, rumien (Kehricht) m. genues. rümenta f., ähnlich auch milan. romenteri, in dieser Bedeutung gilt. Diese lituslav. Wörter haben nur wenige Ableitungen und sind ohne Zweifel entlehnt; nur zufällig treffen sie mit gleichlautenden echt slavischen Wörtern andrer Bedeutung zusammen. esthn. ruum Raum gdh. rûm m. id.; Zimmer c. d. ebenfalls entlehnt.

An einen Zusammenhang mit **rimis** Nr. 31 mögen wir schon wegen des mehrmals im Ahd. und Ags. auftauchenden Anlauts hr nicht denken. Vielleicht lautet die Wurzel vocalisch oder auf h aus und m ist nur Nominalsuffix.

38. Runa f. Geheimniss, μυστήριον; Berathschlagung, συμβέλιον; Rathschluß, βελή. garuni n. Berathschlagung, συμβέλιον. birunains f. Anschlag, Hinterlist Skeir. Alioruna s. A. 49, B. Runito f. Eig. Goth. min. 388. (Frisch 2, 93. Gr. 2, 517; Myth. 376. 1174. Smllr 3, 95 ff. 98. 83. Gf. 2, 523. Wd. 713. Dz. 1, 57. 279. Leo Fer. 82. Höfer Ztschr. I. 1 S. 20. BGl. 292. Pott 1, 213.)

rûna f. ahd. susurrium, mysterium; in Zss. Geheimschrift vgl. barbara rûna pingatur Ven. Fort.; alts. colloquium, consilium mhd. rûne f. susurrus; rûn mhd. m. id. altn. f. litera (antiqua) ags. f. id.; concilium, colloquium; mysterium swz. raune f. Stimmgeben ins Ohr des Beamten; schott. roun litera; fabula, narratio swd. rûna f.. dän. nhd. e. rûne f. litera antiqua. ahd. ôr- gi- rûno m. auricularius ags. gerûna m. consiliarius. ahd. alts. girûni &c. n. mysterium (sacrum &c.) nhd. geraune n. früher id.; jetzt susurrus &c. amhd. mnd. mnl. rûnen nhd. raunen ags. rûnian e. roun, round nl. roenen (oe, eu, ui) ahd. rûnazôn &c. mhd. rûnezen, rûnzen oberd. raunzen mlt. runizare susurrare, mussitare altn. rŷna mysteria, literas perscrutari altn. runa f. linea; sermo non intermissus et affectuosus rûni m. collocutor, socius (fem. rûn, rûna in gl. Sinne). Hierher e. (craven) run to suppose, to conjecture?

Als Nebenform erscheint mhd. ä. nhd. gerûmen, raumen, rômen, ein-ränmen u. s. w. = raunen vgl. mlt. rhuma = runa; s. Smllr 3, 83, mit welchem wir eine vocalisch auslautende Primärwurzel (ru in ruwen, rauen Smllr 3, 1) für beide Formen annehmen möchten, wenn nicht m als seltene Entstellung aus n zu betrachten ist; vgl. Wd. Pott a. a. O. Auch swz. rudeln raunen mag auf weitere Spur führen. Das ahd. rimen Gf. 2, 526 gehört wol nicht zu dieser Nebenform und wird von Graff richtig runen gelesen. Dann aber wäre wahrscheinlich die Glossierung durch mutilare anders zu faßen, vgl. nnl. ruinen nnd. rünen, rünken lett. rünit esthn. runama Bd. I. S. 161 equum castrare nnl. ruin mnnd. rüne aach. rong ä. nhd. raun esthn. ruun Wallach. Diese Bedeutungen könnten auf runa eig. incisum leiten vgl u. a. vrits; vll. gdh. rionaich to engrave, carve; cy. rhint m. notch, groove. Das öst. runsen Einschnitte machen gehört zu runse Einschnitt, eig. Rinne o. Nr. 32. Dagegen dürfte bei weiterer Forschung zu berücksichtigen sein ags. rendan e. rend afrs. renda,

II.

randa ndfrs. renne (e, a, o, ö, u) scindere, discerpere. Auch It. (mlt.) runa pilum; pugna runata pilata ist zu bedenken. Grimm stellt zu uns. Nr. auch (vgl. ob. rŷna) altn. raun tentamen, experimentum reyna tentare.

A. d. D. aspan. adrunar rathen, errathen.—cy. rhin f. secret, mystery; quality, disposition, virtue c. d. rhiniau pl. charms rhinio to whisper, to speak in a secret rhinwedd m. virtue. gdh. rûn, pl. rûintean m. secretum, mysterium; indoles, voluntas (wie cy. rhin) amor; persona amata; consilium m. v. Abll. und Zss. rûine f. silentium, secretum &c. rûnaich desiderare, intendere rundha mysteriosus. Das Dict. Scotocelt. gibt auch brt. corn. runa mysterium an. — finn. runo carmen c. d. lapp. runa, rudn sermo; rumor, fama rudnet dicere, loqui rund artificium, scientia (vgl. altn. rŷndr literatus, magus) rundak peritus, sapiens u. s. m. — lett. (vgl. lapp.) runnaju, runnât loqui runnas sermo, colloquium m. v. Abll. und Zss.

Rodjan s. o. Nr. 7, b.

39. Rohsus f. Vorhof, Vorhalle, αὐλή.

Grimm halt das Wort nahverwandt mit alts. rakud ags. reced domus Wz. rakan, vgl. sakan: soht, frisahts. Vielleicht bedeute ahd. racha Haus in "zimborôn thia racha" bei Otfried. — Vielleicht dürfen wir an eine Umzäunung mit Palissaden, oder auch an ein Lattendach, und dann an Verwandtschaft mit ahd. raha pertica oberd. rahe, rache (Smllr 3, 75) nebst Zubehör denken; schwerlich an oberpfälz. ruesbaum Dohne, Deckenbalken Smllr 3, 138. 145.

## S.

1. a. Sa m. der,  $\delta$ . so f. die,  $\dot{\eta}$ . (thata n. &c. s. Th. 8. — Vgl. Gr. 1<sup>2</sup>, 790 ff. 3, 42. 43. 195 ff. Gf. 6, 2 ff. BVGr. §. 345 ff.; Gloss. 147. 361.)

**b. Si** f. sie, αὐτή. (**is** m. **ita** n. s. **I.** 17. — Vgl. die Citt. zu a und Gf. 6, 3. Gr. 1<sup>2</sup>, 785 ff.; Diphth. 37. BVGr. §. 353 ff. 357.)

Wir stellen diese beiden Deutewörter zusammen, weil die Verwandtschaft ihrer Bedeutung der ihrer Form zu entsprechen scheint und eine strenge Scheidung der exoterischen Vergleichungen nicht immer zuläßt. Damit sei jedoch die Identität ihres Ursprunges ebensowenig vorausgesetzt, als ihre Grundverschiedenheit von einigen andern mit sanlautenden Pronominalstämmen, namentlich u. Nrr. 20. 60. 172. Grimm ist geneigt, b zu sis u. s. w. Nr. 60 zu stellen.

8. ags. se m. seó f. altn. så m. sû f. der, die; ältestnord. siå m. f. Vielleicht steckt dieser Stamm in der zweiten Hälfte des Pronomens dieser, das der goth. Sprache fehlt; sodann in mehreren Partikeln ll. c.

**b.** amhd. alts. siu mnhd. sie mnl. soe (in andern Beugefällen si) nnl. zij nnd. sei, se mnengl. she mittelengl. bisw. scho f. n. sg.; in den hd. nd. nl. Sprachen wird dieser Stamm weiter decliniert. Auffallend ist seine Abwesenheit im Ags. gegenüber dem Englischen.

Für nähere Angaben und Untersuchungen verweisen wir auf die Grammatiker nnd unsere Citate. Ebenso beschränken wir unsere exoterischen Vergleichungen auf das zunächst Liegende.

pron. dem. sskr. sa m. sâ f. zend. hô, hâo, sâo, sâo m. hâ f. gr. ô m. ἡ f. (sskr. tat zend. tat gr. τό n.); gr. σ erhalten in σήμερον, σῆτες, doch neben attischem τ; altlat. Formen dieses Pronomens sum, sam, sos,

sapsa (= sa-ipsa). ir. so dieser gdh. sé er si sie n. sg. siad sie n. pl. (neben é, i, iad s. u. a. I. 17. Pictet 138. Bopp Celt. 37 ff.); cy. corn. brt. hi n. sg. f. sie, im Britonischen weiter dekliniert (die besonders verwickelten kelt. Pronominalformen untersuchen wie hier nicht weiter). Diese kelt. Formen scheinen zunächst zu b zu gehören. Bopp stellt b zu dem sanskr. sya m. syâ f. zusammengesetzt aus dem gleichbedeutenden sa und dem Relativstamme ua; ebendahin auch den zweiten Theil von ahd. desêr (nhd. dieser); zu b und theilweise zu a das lituslav. Demonstrativ aslv. sy m. si f. lth. preuss. lett. szis m. szi f. hic (letzteres sz, ś = sskr. ś, nicht s; nur zwei preuss. Stellen zeigen ein vielleicht verschriebenes s statt sch; vgl. noch H. 56). Das armen. Demonstrativ sa ist mit dem gleichlautenden und gleichbedeutenden sanskritischen vielleicht gar nicht verwandt. Dagegen zählen wir die Demonstrative der finn. Sprachen finn. esthn. se syrjan. süa lapp. son, sodn (g. so) ille u. s. w. zu unserer Numer. Zu den mit sa zusammengesetzten Demonstrativen gehört sskr. esa m. eśâ f. (etat n.) zend. aéśô m. aéśa f. (aétat n.) pers. îśâ (îśân acc. pl.) georg. ese, es hic vgl. Bopp. VGr. S. 344; Kaukas. S. 29.

2. Sabakthani Mtth. 27, 46. sibakthanei Mrc. 15, 34.

σαβαγθανί. Hebr. Wort.

3. Saban n. feines Linnen, σινδών Mtth. 27, 59. (Smllr 3, 184. Gf. 6, 64. 67. Dz. 1, 42. 2, 273.)

ahd. ags. saban ahd. sapon, sabo &c., m. mhd. saben m. n. id. (Schweiß-

tuch, Schleiertuch u. dgl.)

gr. σάβανον mlt. sabanum (einmal salbanum) id., ngr. Leichentuch, σαβανώνειν in solches hüllen; daher sicil. insavonare begraben; span. sábana f. Bett-, Altar-, heil. Schweiß-tuch; prov. sávena afrz. savene Binde Dz. a. a. O. russ. sávan m. Todtenhemd; armen. savan cloth, sheet.

Das Wort kam wahrscheinlich von den Griechen zu den übrigen Völkern, mag aber auch bei ihnen Fremdwort sein; Benfey 1, 195 versucht Ableitungen. Graff vergleicht hypothetisch ahd. saba f. Bast. Auch der goth. Eigenname Sabas m. Gf. 6, 72 klingt nahe an.

4. Sabbatus m., sabbato m. indeel. Sabbath, σάββατον. afar-

sabbatus m. Nachsabbath. Fremdwort.

Sacuith s. Nr. 107.

5. **Saths**, einmal **sads**, satt, ἐμπεπλησμένος; — vairthan satt werden; **sath** itan satt eßen, χορτάζεσθαι. **soth** n. ? Sättigung, πλησμονή Col. 2, 23. **gasothjan** sättigen, χορτάζειν. (Gr. Nr. 482; Mth. 228. Smllr 3, 288. Gf. 6, 153. Wd. 1579. BGl. 157. Pott 2, 273.)

amhd. süddän. sat nhd. nnd. satt alts. e. sad nl. sad, sat nnl. zat ags. säd ndfrs. sâth, sát wfrs. séd altn. sadr satur; aus dieser Bedeutung haben sich mehrere andere, namentlich bei e. sad, entwickelt, wofür die einzelnen Wörterbücher und u. a. Weigand a. a. O. nachzulesen sind; außerdem gibt Schmid swb. Wtb. 444. "satt genau, hart, fest gedrängt; das Eisen liegt satt an; satt binden." Die selbe Bedeutung hat sad noch besonders in Nordengland und Schottland. Die Dentalstufe des Auslauts schwankt mehrfach; die nl. nd. Tenuis wird inlautend in den Ableitungen zur Media; e. sate sättigen, überfüllen mögen wir nicht (als etwa romanischen Ursprunges) von dem gleichbedeutenden sade ags. sadian trennen; das kurzvocalische e. Zw. sad, sadden entspricht den Bedeutungen des Beiwortes.

frz. assouvir : gasothjan Dz. 1, 56.

lat. sat, satis, satiare, satur. alb. sadhó, sadó, satósim genug, hinrei-

chend (aber sos id.; Zw. endigen, hinreichen c. d.) lett. såts, såtns, såtigs (sattsam) leicht ersättlich lth. sotus id.; satt c. d. sotis f. lett. såta f. Sättigung lth. sotinti lett. såtinåt sättigen preuss. såtuinei du sättigst; aslv. russ. säit sloven. ill. sit bhm. pln. syt pln. laus. syty satt. gdh. såth m. abundantia, satis, praes. cibi vel potus, saturitas; ictus &c. Zw. premere, ferire, transfigere (in diesen Bedeutungen zu trennen?) såthaich, såsaich saturare, explere (et ad nauseam usque) såich f. (vrm. zsgezogen, irrig von Pictet 43 mit sskr ćak sättigen verglichen) abundantia; satur. Dagegen stimmt zwar cy. sad firm, steady (auch discreet) sadio to make firm zu dem gleichbedeutenden e. sad, dürfte aber grundverschieden davon sein vgl. u. Nrr. 61. 146. Eine Beziehung unserer Numer zu Nr. 61 halten wir indessen nicht unmöglich; die wechselnden Dentale begegnen sich mitunter.

Wir erlauben uns, die gewagten Vergleichungen Bopps, Potts und Eichhoffs zu übergehn, dagegen aber auf die merkwürdigen Verknüpfungen folgender Wörter aufmerksam zu machen: esthn. söötma sättigen, speisen, mästen: sööt Futter u. dgl.: Wz. söö in söma finn. süödä edere syrjän. sjoja edo. Mindestens sehen wir hier einen Wink für die participiale Ableitung von saths u. s. w. aus einer vocalisch auslautenden Verbalwurzel. Schwartze erwähnt kopt. sei satiari.

Sai s. Nr. 12.

6. Saian (saijan) red. saiso, saisoun, saians säen, σπείρειν. insaian id. Mrc. 4, 15. seths s. Nr. 33. (Gr. 1<sup>2</sup>, 927. 2, 154. 258 ff. vgl. Nr. 565; Dphth. 61. Smllr 3, 177. Gf. 6, 54. Rh. 1001. Wd. 1574. Leo Fer. 7. Holtzmann Ablaut 73. Pott 1, 216; Lett. 1, 29. 2, 69. Schafarik 1, 179. Bf. 1, 390 ff. Förstemann 44.)

ahd. sâhan (h, j, w), sâan mhd. sæjen ä. nhd. Gg. a. 1511 seyen, 1518 seen, bei Dasyp. seien nhd. sæen wett. sêwe alts. sâian, şêhan st. sw. nnd. swz. saien nnl. zaaijen (saeyen) ags. sâvan st. (seóv, sâven) e. sow (st. ptc. sown) schott. saw afrs. sêa st. (part. esên) altn. sâ, sôa (praet. red. 3. p. pl. sero?) swd. så dän. saae serere nnd. sâden, sâen afrs. saterl. seda wfrs. siedjen nfrs. seije wang. sên (Gerund. sênen) id. ahd. alts. sâmo mnhd. sâme m. semen.

lt. serere (redupl. aus sesere?), sêvi, satum; sêmen; seges. lth. sēju, sêti lett. sêju, sêt aslv. slov. sjejati russ. sjejaty ill. siati bhm. sîti nlaus. seš olaus. syć pln. siać serere lth. semenys m. Leinsaat aslv. sjemę rss. sjemja slov. séme ill. seme, simme bhm. semeno nlaus. semje olaus. symjo pln. siemię, n. semen; ¿ daher entl. finn. siemen esthn. seme, semen Samen, Saat c. d.; lapp. sajo id. vb. sajet a. d. Nord. — cy. hau, heu säen hâd (coll., hedyn sg.) brt. had m. corn hâz, hâs Saat, Samen brt. hada säen; Leo stellt dazu gdh. sad m. Staub; armen. hat s. Nr. 61. Ferner verwandt mit unserer Numer ist vielleicht gdh. siol (sîl, sil) säen u. s. w.; s. m. Samen, Kinder, Tribus — cy. sil, esill m. hil f. Ursprung, Nachkommenschaft hilio anwachsen, sich mehren; silio to spawn, to hull grain: lat. siliqua, Grundbed. Samen (-hülse,-staub)? vgl. jedoch u. Nr. 66; hiermit hängt vielleicht afrs. sia m. gradus cognationis, soboles Gr. 13, 413 Rh. 1010 zusammen? — Für transcendentere Forschung begnügen wir uns auf obige Citate zu verweisen.

7. Saihs krim. seis sechs, εξ. saihstigjus m. pl. sechzig, ἐξήκοντα. saihsta sechste, ἐκτός. (Gr. 1², 762. Smllr 3, 193. Gf. 6, 152.
Rh. 1009. Pott Zählm. passim bes. S. 140 vgl. Lett. 2, 69. Bopp VGr.

Zhlww.; Gl. 360 ff.).

S. 8. 181

6. Card. amhd. alts. sehs nhd. sechs ags. e. six afrs. nord. sex saterl. secs nfrs. segs, seks nnl. nnd. ses nnd. sös. Ord. ahd. sehsto mhd. sehste nhd. sechste alts. sehsta nnl. nnd. seste ags. sixta e. sixt afrs. sexta nfrs. segste. 60 == ahd. sehszug, sehzug, sezzoch u. s. w. mhd. sehzic nhd. sechszig nnl. nnd. sestig ags. sixtig e. sixty afrs. sextich, tsestich u. s. w. nfrs. segstig, sekstig saterl. secstich altn. sextiu swd. sextio (dän. tredsinds-

tyre, treds).

6 = lt. sex gr. §\$\xi\$ herakl. F\xi\$\xi\$ etrusk. Ord. sethre lth. szeszi lett. se\xi\$i preuss. Ord. u\xi\$ts, wu\xi\$ts aslv. russ. \xi\$esty ill. scest slov. \xi\$\xi\$est olaus. \xi\$jes\xi\$, nlaus. \xi\$est bhm. \xi\$est pln. sze\xi\$\xi\$ gdh. \xi\$\xi\$, \xi\$\xi\$e (seisear sex, praes. homines vgl. vll. das. slav. Suffix ero pln. ioro l\xi\$n. wend. aru in s\xi\$staru 6 &c.; die Zss. mit fhear viri ist um so unwahrscheinlicher, da dieses auch noch gesondert neben seisear steht. — seasgat 60) brt. cy. chwech brt. leon. chw\xi\$ach corn. huik, whad (sic?) alb. ya\xi\$te sskr. \xi\$a\xi\$, nom. \xi\$at pali \xi\$a hind. \xi\$ah zig. \xi\$ob, \xi\$ov, \xi\$ov u. s. w.; \xi\$e\xi\$ (in Syrien) afgh. shpaz (Ewald) zend. csvas oss. t. achs\xi\$z d. achsaz armen. v\xi\$t pehlv. sese pers. kurd. \xi\$e\xi\$. hebr. \xi\$e\xi\$ arab. sett u. s. f.; kopt. soou (60 se).

8. in-Sailjan an Seilen herablaßen, χαλᾶν Mrc. 2, 4. (sail funis Gr. 1<sup>3</sup>, 63. Nr. 491. Smllr 3, 224. 229. Gf. 6, 187. Rh. 1004. Wd.

314. 1719. BGl. 375. Pott 1, 106; Zig. 2, 231. Bf. 1, 289.)

amnhd. altn. seil alts. nnd. nnl. afrs. sêl ags. sâl (habena, lorum; sælan afrs. sêla mhd. seilen vincire) n., nur altn. f. funis. Verwandt scheinen die von Grimm durch funis übersetzten Wörter ahd. silo mhd. sil m. (f.) altn. sili m. ansa restis (am Saumsattel); die hd. Wörter bedeuten allerlei Geschirre für Zugvieh und Fuhrwerk, auch letzteres selbst; auch die Zusammensetzung sillsail kommt vor - vgl. afrs. silrap Rh. 1015? -, sowie die auch in der Wetterau verbreitete silscheit n. (vgl. oberd. illscheit n. Pflugschwengel u. dgl.?); Schmeller stellt dazu auch swz sell m. Sattel, Pferdegeschirr sellen satteln, anschirren, doch finden wir auch swz. silm m. Siele, Pferdegeschirr außer Kummet; Graff gibt einmal ahd. sielo epiredia; dazu stimmt der Vocal in nhd. siele f. nnd. sæle, sêle nnord. sele m. Zug-, Trag-riemen aengl. sele yoke for cattle (swd. sela anschirren); das Br. Wtb. stellt dazu u. a. salwirt lorifex, Zaummacher u. s. w. Voc. a. 1482 bei Frisch 2, 144. Uebrigens schreibt Frisch 2, 277 obiges sil nhd. sille f. Riemenzeug am Kummet; Band des Lockvogels, woher die Zww. an-, ab-sillen; sodann aber auch siele n. helcium, Kommet Pict. Dasyp. selen Bind, tomices Alberus Wtb.

Entl. sloven. zalar nlaus. sejlarj m. Seiler.

aslv. silo, osilo ἀγχόνη, laqueus Mikl. 80. bhm. osidlo n. id.; Schlinge Masche, (bhm. pln. mit eingeschobenem d) russ. silók m. Schlinge poln. sidlo n. id., Fallstrick. Miklosich stellt das Wort unter sila Stärke; den Ideengang würde namentlich böhm. osiliti befestigen zeigen. Dagegen scheint sil = pln. szelka, szla, śla, szleja, szlejka bhm. ślehy pl. m. ślepl. f. russ. ślejá Geschirriemen; poln. auch Seil übh.; pln. böhm. auch Hosenträger, in welcher Bedeutung eben auch oberd. sile swz. sille f. vorkommt; bhm. ślehy ist zugleich Plural von śleh m. (Peitschen-) Hieb, vll. eig, Peitsche, Schnur? s. u. Nr. 102. — Zig. śello u. s. w. Seil gehört vielleicht nicht hierher vgl. Pott Zig. 2, 231. Auch nicht esthn. sällis Strick am Fischnetze.

Unter den verschiedenen Wortstämmen, welche mit obigen auf die noch in sskr. si lett. seet (finn. sidon, sitoa esthn. siddoma u. s. w.) binden

182 S. 9.

erhaltene Urwurzel zurückgeführt werden mögen, ist ein Stamm sim der verbreiteteste. Näher an **sail** steht vielleicht das glbd. gr.  $\sigma$  ungern verzichten wir auf ausführlichere Vergleichungen.

Sainjan s. v. Sinista u. Nr. 54.

9. Sair n. Schmerzen, Wehen, ἀδίν 1 Thess. 5, 3. ὀδύνη 1 Tim. 6, 10. (Gr. 1², 1038 vgl. u. Nr. 30. Smllr 3, 280. Gf. 6, 267. Rh. 1007. 1018. Wd. 362. Höfer Lautl. S. 105. Anm. 35. Leo Fer. 82 vgl. Pictet 64. 107.)

amhd. alts. nnl. nnd. anndfrs. sêr ags. altn. sâr schott. sair, sare nl. e. sore nnord. sar n., mhd. auch m. mhd. nnd. saterl. sêre f. Versehrung, Wunde, Geschwür, Ausschlag, Schmerz (s. die einz. Wtbb.); adj. amhd. oberd. alts. nnd. nnl. (sêr) nord. ags. e. schott. ndfrs. wund, schwärend, schmerzend alts. gravis, molestus, anxius; adv. ahd. alts. sêro mhd. afrs. mnl. sêre afrs. nhd. nnd. nnl. sêr ags. nordengl. sâre valde, doch ahd. nur, mhd. oberd. nnd. öfters, in der Grundbedeutung; e. sore, sorely bedeutet auch beschwerlich, schwer; ähnlich nhd. schwer verwundet = mhd. sêre wunt; Bosworth setzt sogar ags. svarlice = sarlice (graviter) vgl. u. Nr. 188. — Abgel. Zww. u. a. ahd. serôn mhd. nnd. nl. sêren nhd. versêren alts. sêrian ags. sârian, sârgian afrs. sêria, bisêria nnl. nfrs. ä. nhd. (1487) besêren aln. særa swd. såra dän. saare laedere, vulnerare alts. afficere dolore, morbo nl. ags., bisw. amhd. dolere; nnl. zeuren dolere; bei Kiliaen u. a. seuren, sôren id., ulcerare, urere, angere; praevaricari, fallere, suffurari. afrs. (dâth-) sîrima m. Verletzung. Mehrfach geht die physische Bedeutung in eine moralische über, z. B. in ahd. sêrag amhd. sêreg ags. sârig dolens, tristis mnd. serech id. (mestus Gl. B.) nl. seerigh id. und = nnl. (zeerig) nnd. sêrig verletzt, grindig; nnd. kleinsérig weichlich, empfindlich dän. saarig ulcerosus nl. sorigh, seurigh curiosus et molestus; dolosus vgl. die Bedd. des Zw.; bair. sîrig dolens, irritabilis, iratus, cupidus. Ob amhd. oberd, serwen, bei Pict. sarben tabescere hierher gehöre, fragt sich; Weigand gleicht damit nhd. sehren.

gdh. sâr m. violentia, oppressio; angustiae; adj. eximius, illustris; praefix. eximie, valde sair praef. id. (mank. share id.) Zw. sâraich vexare &c. cy. sar m. rage, insult, offence sarhau to wrong &c. sarhaad m. wrong, offence, reproach &c. sard m. a beat down; a rebuff vb. sardio; Leo nimmt gdh. sâr = cy. haer (positive, urgent, stubborn), wol irrig, obgleich im Cymraeg älteres s neben h öfters vorkommt vgl. u. a. o. Nr. 6 sil = hil. Pictet vergleicht sskr. cara injure, dommage c. d. Wz. cr blesser, bei Bopp rumpere, dirumpere, diffringere; beser passt die Nebenwurzel sp ferire, laedere, occidere, sowie — das von Bopp aus Wz. sp ire &c. abgeleitete — sâra m. medulla; vis, vigor, essentia alic. rei adj. eximius; Bopp vergleicht lat. serum. Eine andere Nebenwurzel ist, wie es scheint, sskr.  $sv\hat{r} = s\hat{r}$ , die gleiche Correlation im Deutschen unterstützend, doch nicht erweisend; vgl. Nrr. 30. 188. Für cr vgl. Bf. 2, 175. — finn. sairas krank sairaus Krankheit u. s. m.; aber auch zu bedenken särjen, särkeä frangere; irritum facere; dolere ex vulnere säre fissura in ligno lapp. saret findere sarget dissecare sarjes vulnus; vulneratus sarjetet vulnerare sarjitet (a, a) dolere. — Jenem hd. serwen entspricht vielleicht lth. sergu, sirgti lett. sirgt krank sein vgl. Nr. 30 und ob. finn. sairas &c.; gdh. searg trocknen, welken gehört zunächst zu dem glbd. ags. forsearian aengl. asere nl. sôren u. s. w.; lapp. sârwot exarescere mag zufällig anklingen.

10.**Saivala** f. Seele, ψυχή. **samasaivals** einmütig , σύμψυχος Phil. 2, 2. (Gr.  $1^3$ , 297. 2, 99 ff. 3, 390. Myth. 786. Smllr 3, 225. Gf. 6, 183. Rh. 1004. Wd. 1711. BGl. 382. Pott 1, 216. Bf. 2, 346.)

ahd. sêola, sêula, sêla mnhd. alts. nnd. afrs. sêle nnl. ziel alts. seole, sîole alts. saterl. sîle afrs. mnd. siele nndfrs. siel ndfrs. sial ags. sûvel,

sâvl e. soul altn. sâla, sâl swd. sâl, själ dän. sjel, alle f. anima.

Grimm deutet saivala: saivs Nr. 11 als bewegende, wogende Kraft. Eine Zusammenstellung mit lat. saevus bei Pott findet Analogien V. 69 durch altn. ôdhr, ôdr. Benfey deutet "die sehende" aus sailvam Nr. 12, mit Auswurf des h; daß goth. hv nur Ein Zeichen hat, hindert nicht dessen zweilautigen Ursprung anzunehmen, vgl. Gr. 2, 187. Bopps Deutung a movendo, spirando Wz. sev wäre die natürlichste, wenn sie stofflich beßer begründet wäre.

finn. sielu lapp. siälo Seele a. d. Swd.; preuss. noseilis Seele, Geist gehört zu seilin acc. sg. Ernst, Fleiß und vermutlich zu Ith. sylä slav. sila Kraft und nicht zu unserer Numer. gdh. saoil cogitare, imaginare klingt

immerhin an saivala an.

11. Saivs m. marisaivs m. See λίμνη. (Gr. 2, 99. 3, 382. Smllr 3, 179. Gf. 6. 56. Rh. 1001. Wd. 1289. Erf. Wtb. v. Stagnum.

Pott 1, 216. Bf. 1, 408. 2, 354.)

ahd. alts. séo mnhd. mnnl. nnd. anfrs. sé nfrs. sae ndfrs. sie, seie ags. sæ e. sea altn. sær, sior swd. sjö dän. sö m., außer nhd. m. lacus f. mare ags. mnnl. nnd., bisw. mhd. f., meist mare bed. — w erhält sich sowol in der hd. altnord. Flexion (sogar einmal ahd. seouui vll. n. sg.), wie selbst im hd. Nominativ vgl. Smllr l. c., ahd. seuui Gl. K. mhd. seiw im Voc. optimus ed. Wackernagel; statt w in meinem Erf. Gl. mehrmals h in sehe m. lacus, ebenso bei Dasypodius. marisaivs — ahd. mareoséo (aber Ocean bd.).

Auf die Anklänge sskr. sara hind. sar zig. sêro lacus (mare), sskr.

sava Waßer (Wz. su) ist nicht zu bauen. Ableitungen s. ll. c.

12. a. Saihvan st. sahv, sehvun, saihvans sehen (besehen Luc. 14, 18), δρᾶν; sich vorsehen, hüten, βλέπειν (faura, ἀπό) Mrc. 12, 38; unsaihvands ptc. prs. nichtsehend, μὴ βλέπων. Zsgs. mit and ansehen, in Betracht ziehen, σκοπεῖν, λαμβάνειν. at beachten, sich vorsehen, προσέχειν &c.. bi sich umsehen, betrachten, περιβλέπεσθαι; erkennen, merken, κατανοεῖν; sorgen, προνοεῖσθαι. ga sehen, δρᾶν; prt. ptc. sichtbar, ὁρατός; mit um ungesehen, unsichtbar, μὴ βλεπόμενος, ἀόρατος. duga hinsehen, ansehen, ὁρᾶν Mrc. 10, 14. usga sehen, erkennen, δρᾶν Gal. 2, 14. thairh durchblicken, κατοπτρίζεσθαι. in, iup in aufblicken, ἀναβλέπειν; in (du) ansehen, ἐμβλέπειν; sich umsehen, περιβλέπεσθαι; auf etwas sehen, ἐφορᾶν. us aufsehen, ἀναβλέπειν; sehend werden, id.; ansehen, περιβλέπεσθαι. (Gr. Nr. 308. 1³, 296. 3, 41. Dphth. 19. 49. Myth. 834. Haupt. Z. VI. S. 2. Smllr 3, 216. Gf. 6, 110. Rh. 1010. 965. Wd. 1713. Bf. 1, 220. 2, 346. — Vgl. Nr. 57.)

b. Sai siehe, ἰδέ; sai nu ἄρα ἔν; nu sai νονό; sai jau ob etwa, μή. (Gr. 1³, 93. 3, 12. 246 ff. W. Jbb. Bd. 46. Smllr 3, 180. Massm. Gl. Gf. 6,114.) Saikgga (ecce) Mtth. 26, 65 wurde bereits von Massmann corrigiert; vgl. LG. in h. l. Gr. II. c. Bf. 1, 235.

a. St. Zww. ahd. sehan ahd. alts. gisehan mnhd. sehen (nhd. seen, sén) alts. sean (part. giseen, gesian, gisehan, gisewan) (nhd.) nnd. seen mnl. sien (zien) ags. geseon (part. geseven, gesegen) e. see afrs. altn. sia

saterl. siô (sja) wang. sjô ndfrs. sen (prt. sigh) Cl. wfrs. sjean, sjen nfrs. sjaen swd. sé dan. see videre. In afrs. ansicht, onsecht nfrs. aensichte n. facies hat sich der Guttural erhalten. Er schwand auch in ahd. Gerund. seonne = sehanne. w blieb auch in ahd. oberd. gesewen visus. In nd. gesifte = gesihte visio ein bekannter Organwechsel; anch in swd. sigta neben syfta beabsichtigen, bezielen; vgl. Weiteres u. Nr. 40, d.

b zeigt, daß bereits im Gothischen, wie in fast allen Schwestersprachen, hv schwand, sehr begreislich bei dem partikelartigen Gebrauche des Imperativs, der neben saihv eine besondere Form ausprägte; vgl. auch ahd. sê nû, si no u. dgl. neben sih nu tog vũy swz. sena &c. Tobler 418. 421. In der Wetterau u. s. w. wird der Imperativ sich (mit wolerhaltenem Gutturale) weit häufiger, als nhd. sieh, interjectionell gebraucht; vgl. mhd. sich neben se; letzteres hat sich als besondere Form im Oberdeutschen erhalten vgl. Smllr 3, 180, der aus Ménage auch languedoc. sec! vovez anführt. finn. seh! sg. sehkät! pl. ecce, accipe vermutlich entlehnt, wie esthn. sihhin, sihtima zielen lapp. siktet id. (auch cribrare, sichten s. Nr. 40, d) finn. sihtingi lustratio militum, Besichtning.

Sichere exoterische Vergleichungen fehlen uns; am Nächsten steht alb. sioch, soch sehen vgl. si, siu Auge; Anklang bietet bask, soa vue soquitea voir, regarder; auch lett. seija Gesichtsbildung; armen hauil videre, observare, considerare. Einige Vermutungen s. in ob. Citaten: weitere Prüfung verdienen besonders die möglichen logischen Mittelglieder zwischen den formell gleichen Stämmen saihv und lat. segv : für letzteren vgl. auch Nrr. 13, 14.

13. Saio, sajo (gen. saionis u. s. w.) nuncius, Ansager, Urtheilsverkündiger, Gerichtsbote, latinisiertes Wort in Cassiodor. L. Visigoth. passim u. s. w. (Grimm RA. 765, 781, Dphth. 24, Gf 6, 107, Smllr 3, 208. Gloss. man. 6, 28.)

Obige Form ist die üblichste; aber auch die volle Form sagio kommt vor; auch sago s. Gl. m. l. c.; alle nur in lat. Texten, sowol aus Spanien, als aus Südfrankreich (im 9. Jh.). Das Wort hat sich bis heute im span. sayon carnifex erhalten vgl. saio poenator, tortor Gl. vett. Die goth. Form mag sagia gelautet haben; vgl. ags. secga, secg nuntius &c.; auch = aengl. segge, sege man, knight; ahd. alts. sago ahd. secco (aus segjo, sagjo) mhd. sage afrs. sega in Zss., namentlich ahd. êsago alts. éosago afrs. âsega m. judex; auch die sagibarones der L. Sal.

Ein Zw. sagian findet sich in den vorhandenen goth. Texten nicht vor (vgl. Nr. 14, b); wir stellen die Formen der Schwestersprachen zusammen. (Gr. 2, 518. 4, 833 ff.; Myth. 33 ff. Smllr 3, 206. Gf. 6, 91. Rh. 1002. Wd. 1570. BGl. 341. Pott 1, 181; Lett. 2, 66. Bf. 2, 351.

Sonne Epil. 40 ff.)

amnhd. sagen ahd. sagjan, segjan (in einigen Zeitformen) wett. sån swz. nnd. nnl. (2) wang. seggen alts. seggian mnl. segghen ags. secgan e. say afrs. sega (g, k, ds), sidsa wfrs. sizzen, sessen nfrs. sisje ndfrs. seje, siie altn. segia swd. säga dän. sige süddän. sije, seje dicere, nun-

lth. sakyti lett. sakku, saccît dicere, loqui m. v. Zss. (Benfey stellt auch lett. saukt (lth. szaukti) nennen dazu vgl. sskr. súć narrare aus savać. aslv. prisega pln. przysięga u. s. f. lth. prisega, f. Eid gehören zu lth. prisēkti diewą schwören, eig. Gotte die Hand ausstrecken pl. przysiąć, przysięgać schwören siąć manum extendere asly. segnąti attingere; lemS. 14. 185

nach nicht etwa zu ahd. farsegjan abjurare &c.; vgl. noch PLtt. 2, 65). Minder sicher hierher altlat. Wz. sec in inseque, insexit Fest. insece έννεπε Liv. Andron. in Gell. n. att. 18. secuta = locuta Plaut. mil. glor. IV. Aslav. sę έφη sęti φησί steht ferner. Pehlv. socham Anq. pers. sekhun, sokhan verbum, dictio (aber såkhten, imp. såz facere) klingt an; verschieden davon ist osset. tag. zaghün dig. dzaghun sagen Sj. vgl. bei Kläproth sahin ich befehle sagin ich verspreche (Wz. sskr. çås regere, docere Pott 1, 280)? Wenn bei sskr. çać loqui, wie häufig, ç neben s (sać = lt. sequi) angenommen werden kann, so passt es zu sakyti &c. Pictet 44 stellt dazu ir. seadh discours, dessen ebenfalls übliche Schreibung seagh noch beßer passt; Grundbedeutung ist Achtung, Aufmerksamkeit. lapp. sak nuntium, fama sakastet nuntiare a. d. Nord.

14. a. Sakan st. sok, sokun, sakans zurechtweisen, verbieten, ἐπιτιμᾶν; streiten, disputieren, μάχεσθαι. andsakan bestreiten, ἀντιλέγειν; part. praet. unandsakans unbestritten, unwidersprechlich Skeir. gasakan c. dat. bedräuen, verbieten, ἐπιτιμᾶν; c. acc. tadeln, beschuldigen, ἐλέγχειν. insakan anzeigen, bezeichnen, ὑποτίθεσθαι. anainsakan hinzufügen, προσανατίθεσθαι. ussakan anheben, ἀναβάλλεσθαι (ἀνατίθεσθαι) Gal. 2, 2. sakjis m. Streiter, nach ni ἄμαχος

1 Tim. 3, 3. sakjo f. Streit, μάγη 2 Tim. 2, 23.

b. ga-Sahts f. Tadel, Beschuldigung, ἔλεγχος. insahts f. Anzeige, Erzählung, Erörterung, Beweis (Schulze), δυήγησις. frisahts f. Bild, εἰκον; Beispiel, τόπος; Räthsel, αἴνιγμα 1 Cor, 13, 12. gafrisahtjan abbilden, ἐντοπεν. (du laudjai) gafrisahtman abgebildet, dargestellt werden, Gestalt gewinnen Gal. 4, 19. unsahtaba adv. unbestritten,

δμολογεμένως 1 Tim. 3, 16.

c. unand-Soks unwidersprechlich Skeir. sokus f. Untersuchung, ζήτησις. sokjan suchen, begehren, ζητεῖν, αἰτεῖν &c.; (auch samana s.) disputieren (mith, du), συζητεῖν, ζητεῖν. gasokjan suchen, ζητεῖν. mithsokjan disputieren, συζητεῖν. ussokjan forschen, ἐρευνᾶν; richten, κρίνειν, διακρίνειν. sokeins f. Untersuchung, Streit, ζήτησις Joh. 3, 25. Skeir. sokareis m. Forscher, συζητητής.

(a. Gr. Nr. 89; RA. 855. Smllr 3, 186. Gr. 6, 74. Rh. 1003. Wd. 481. 1567. Regel Mnd. in Haupt Z. III. 1 S. 90. — b. Gr. 2, 203 ff. — e. Gr. Nr. 89; 4, 606. Smllr 3, 191. Gf. 6, 78. 85. Rh. 1002. Wd. 1338.

Schafarik 1, 429. 430. 2, 485.)

a. St. Zww. ahd. sahhan mhd. sachen arguere, increpare, contendere; mhd. auch disponere, ordinare; Voc. a. 1445 causare (causari = litigare? oder sw. verursachen?) swz. versoggen (in Glarus) verklagen (gg st. ch?); öst sachen öst. swz. sachen (ck st. ch?) alts. ags. sacan contendere, rixare alts. increpare nnd. sahen sw. litem contestari; causare altn. saha sw. arguere; nocere altn. swd. sahna swd. auch sagna dän. sacne altdän. ndfrs. sagne desiderare, vermissen vgl. e. — ahd. sacha, sechia (nur lis, rixa) mnhd. sache alts. ags. saca nnl. zaah ags. sacu (lis), sec, secce f. (bellum, pugna) nnd. e. sahe afrs. sahe (a, ei, e) saterl. sec nfrs. saeck altn. söh (culpa, lis) swd. sah dän. sag, f. lis, causa, negotium, res; jetz. engl. causa, Ursache alts. auch culpa, crimen, so auch in ags. sacleás schott. sachless, saikless altn. sahlaus innocens.

**b.** ags. saht, sahte, säht, seht, sahtnys f. aengl. saughte schott. saught, saucht (pax, tranquillitas), saughtening, sauchnyng, sauchning altn. sätt, sætt f. reconciliatio, pax passt nur der Form, nicht dem Sinne nach. In-

П.

186 S. 15.

dessen laufen in **b** gar verschiedene Bedeutungen zusammen. Während gasaths sich an a anschließt, unsahtaba an a und e (unandsoks), deuten insahts und frisahts (nach Massmann als narratio, parabola vgl. beispil böhm. přislowi Sprüchwort u. dgl.) vielleicht auf sagen Nr. 13, wie denn auch z. B. ahd. farsachan und farsagên alts. forsacan mnd. vorsaken nnd. versäken nnl. verzaken nfrs. seckje Hett. afrs. biseka Rh. 644 wang. farsicke e. forsake swd. försaka dän. forsage abrenuntiare, negare sich kreuzen. Zu obigen Wörtern gehören die Zww. ags. sehtian, sæhtlian altn. sætta reconciliare; Bosworth urgiert mit Unrecht die Begegnung mit ags. settan e. setlle componere, placare s. Nr. 61; ebenso zufällig ist die mit swd. sakta placare (adv. = nhd. sachte).

e. ahd. suahhan, sochen &c. amhd. suochen oberd. suechen nhd. suchen alts. suokean, suokan, sokian, soken &c. nnl. zoeken nnd. sæken, seken ags. socan, secan e. seak afrs. saterl. seka afrs. seza wfrs. sijkjen nfrs. siekje altn. sækja swd. sæka dän. söge quaerere, petere, exigere; alts. auch adire, besuchen; saca sokian litem inferre (e: a; vgl. nhd. Streit suchen, auch etwa sein Recht suchen?); sokns = ahd. sohni f. quaestio, inquisitio ags. socn, socne f. id.; curia domini; immunitas, refugium altn. swd. sokn f. altn. actio causae; oppugnatio, accursus; curia,

parochia, so swd. Kirchspiel, Gemeinde und dän. sogn n.

finn. lapp. sakko mulcta c. d. vermutlich a. d. Nord. (altn. sekt f. id. sekr straßbar) a. e. böhm. sukati poln. szukać suchen, entlehnt, aus welcher deutschen Mundart? — böhm. sok m. Verleumder, Nebenbuhler, Feind sociti verleumden; nacheifern poln. sok m. Verleumder (auch Saft, succus) Zw. soczyć; altruss. prosoky inquisitio, von Schafarik hierher gezogen, stellen wir lieber mit der Grundbedeutung verfolgen, nachfolgen zu lith. sekti folgen persekkinēti persequi lett. sekt zustreben, nachspüren; unterscheiden refl. sektees lth. sektis gedeihen, sich fördern vgl. PLtt. 2, 65; lat. sequi gr. ĕπεσθαι ir. seic, seich sequi, persequi sskr. sać sequi; obsequi; favere BGl. 364, ebenso auch bulgar. sakam quaero, cupio; die Bedeutung passt zu unserer Numer, ¿ die Auslautsstufe beßer zu sagen Nr. 13 vgl. dort lat. sequ, sec. Das seltene ahd. beinsegga, peinseico pedissequus Gf. 6, 129. 143. ist entweder hybrid oder urverwandt und in letzterem Falle vielleicht mit ags. secg (Bote, Diener?) o. Nr. 13 zu vergleichen.

15. Sakkus m. Sack, σάχχος. (Frisch 2, 140 ff. Gr. 3, 450; Dphth. 25. Smllr 3, 196. Gf. 6, 73. Swk. 568. Clt. Nr. 126. Bf. 1,

434.)

ahd. sach, sag amnhd. nnd. nnl. ags. e. sak, sack owfrs. seck ndfrs.

sék, sæk altn. seckr nnord. säk, m. saccus.

lt. saccus gr. σάχχος, σάχχος lth. żakas nlaus. sak slov. żakel bask. sakhela (poche), zakua (sac) gdh. sac cy. brt. sach (brt. pl. seier, sier) magy. zsak armen. khsak (Säckel) hebr. und semit. übh. sak syr. sako u. s. f. kopt. sok id. poln. sakwy f. pl. Quersack sakiewka f. Geldsäckel vgl. pln. böhm. russ. alban. nlaus. sak m. Sacknetz vgl. gr. σαγήνη (woher lt. sagena mhd. sageine nl. saeghene, segghene, seyne frz. seine): σαγίς Mantelsack. sskr. sevaka u. s. w. s. Nr. 58.

In mehreren semit. u. a. Sprachen bedeutet das Wort auch Sacktuch, (grobes) Kleidungsstück; auch das altkelt. sagum mag verwandt sein, vgl. u. a. Celt. l. c. mlt. saia species panni s. Gl. m. segetum ahd. saiat mhd. seit Gf. 6, 64. Ziemann 377. Eichhoff vergleicht sskr. sagga cotte, surtout, Pictet sskr. sag legere vgl. BGl. h. v. Das kopt. sok, sôk bedeutet

als Zw. colligere, trahere, deducere; ähnlich gdh. seachad colligere, congerere. gdh. seic f. Ledersack; Leder vgl. o. die Bed. Sacktuch? Aus welchem alten Culturvolke das Wort auswanderte, wird schwer zu bestimmen sein.

16. Salbon, gasalbon salben, ἀλείφειν. salbons f. Salbe, μύρον. (Frisch 2, 144. Smilr 3, 231. 239. Gf. 6, 91. Rh. 1000. Swk. 571. Pott Nr. 226. Bf. 2, 122.)

ahd. alts. salbôn, alts. salbhôn mnhd. salben nnl. nnd. salven ags. sealfan e. salve afrs. salva wfrs. salvjen swd. salfva dän. salve ungere.

17. Saldra f. (saldr n.? Massm.) Scherz, Witz, εὐτραπελία,

scurrilitas Gr. schmutziger Witz Schulze Eph. 5, 6.

LG. verweisen fragend auf silda u. Nr. 49. Ist altn. saldra sieben, zerstreuen zu bedenken? Oder dürfen wir (vgl. u. v. a. lat. sales mlt. salsitudo lepos, facetiae) eine Ableitung von einer ältern Form von salt Nr. 19 annehmen?? Schulzes Deutung führt auf Nr. 26, b. gdh. sult, solt laetitia, jocus kann nicht viel in Betracht kommen.

18. **a. Saljan, ussaljan** einkehren, bleiben, μένευ, καταλύευ. **salithvos** f. pl. Herberge, κατάλυμα. (Frisch 2, 143. 262. Gr. Nr. 561. 1<sup>3</sup>, 405. 2, 474. 518. 736. 3, 427. Myth. 75. RA. 555. Haupt Z. VII. S. 463. Smllr 3, 220. 228. 235 ff. Gf, 6, 174. 176. Rh. 1006. 1151. 1165. Leo Rect. Wd. 833. 1830. Dz. 1, 56. 272. 308. Höfer Z. I. 1 S. 126.)

b. Saljan, gasaljan (darbringen) opfern, θύειν; hunsla s. Opfer darbringen, λατρείαν προσφέρειν. (Frisch 2, 143. Gr. Nr. 561. Myth. 34. RA. 555. 893. Smllr 3, 221. 225. Gf. 6, 164. Rh. 1005.)

A. sal ahd. n. mhd. nnord. ags. m. sâl nhd. nnd. m. nnl. (zaal) f. saterl. f.? nfrs. seal alts. seli m. ags. salo, sele m. sel f. altn. salr m. domus, palatium, aula, (ahd.) templum, in den neuen Sprachen großes Zimmer, besonders zu festlichem Gebrauche; dän. auch Stockwerk; altn. sel n. tugurium aestivum langob. (domo in curte facta) mlt. rom. sala frz. salle u. s. w. f. rhaet. auch sâl m. Saal. salithva = ahd. salida ahd. alts. selida, selda alts. selidha &c., f. domicilium mhd. selde, seld f. id., Einkehr, Herbergnahme, Nachtquartier; Pallast; Hütte; in letzterer Bed. auch oberd. (selden, söllen), daher seldner, söldner, seltner, saltner (Frisch 2, 262, doch vgl. Smllr 3, 239) m. Hüttner, Kleinhäusler, wie schon ahd. selidari; ags. seldh f. seld, seald n. (mlt. selda f. taherna mercatoria) palatium (auch thronus, sedes, aus sedl, setl umgestellt?) alte. selde Schoppen, Wetterdach; mhd. saln = saljan ? Ziem. 340.

**188** S. 19.

ahd. gisello mnhd. geselle nnd. nnl. gesel (nl. z) nnd. (mhd.) sell swd. sälle dän. selle contubernalis, socius ahd. gisellan mnhd. gesellen swd. sälla consociare; ahd. giselliscaft mhd. geselleschaft nhd. gesellschaft nnl. gezelschap nnd. selschop afrs. selskip nfrs. silschip, selschap strl. selscop, f. altn. selskapr m. swd. sällskap n. dän. selskab n. societas.

- mnd. auch syllen einmal mhd. 1384 bei Frisch saalen e. sell afrs. sella altndfrs. selle nfrs. saelje Hett. altn. selia swd. sälja dän. sälge tradere (dare, solvere), vendere; letztere Bed. in den lebenden Sprachen vorwiegend; urspr. feierlich, förmlich übergeben, wie opfern = feierlich darbringen; vielleicht auch durch alten Rechtsbrauch mit a unmittelbar zusammenhangend; vgl. u. a. swz. mhd. sellen werfen? nnd. versellen verkaufen, vergeuden (sellen, sellern trödeln u. dgl.), aber nnl. verzellen vergesellen. ahd. altn. sala mhd. sal f. traditio, delegatio, noch nhd. (Wetterau &c.) sålbuch n. liber traditionum, Flurbuch sålvächter Gr. 2, 474.
- a. rom. sala, s. o., gieng auch in andre Sprachen über. pg. agasalho sp. agasajo Herberge; freundliche Aufnahme Zw. -ar; pg. agasalharse einkehren. (von gasaljan mit rom. a). mlt. gasalia prov. gazalha frz. gazaille Gemeinschaft. Vielleicht ist auch die bask. Wz. sal vendere a. d. Goth. entlehnt vgl. salcea vendre saldua vendu salpena vente; selarua salle selauria étage zu sala. Sinnverwandtschaft, vgl. u. Nr. 35, zeigt gdh. sealbh f. possessio; pecudes; fortuna secunda seilbh f. id.; propinquitas c. d.; seal m. Weile: saljan verweilen (mora: morari)? s. Hv. 9. Entlehnt brt. sal m. Landhaus; Saal; esthn. saal lapp. sal finn. sali &c. Saal; lett. sellis Handwerksgeselle, Handelsgehülfe; lth. gezzélis m. id. lapp. sälskap societas, vielleicht auch finn. sälli procax, öfverdädig sälle; nicht aber sälsi, selsi sodalitium vulgi lapp. säls Umgang esthn. sels, selts Gesellschaft seltsi-mees Geselle, Gefährte? Ob sskr. çâlâ f. domus, receptaculum, stabulum hierher gehöre, stellen wir dahin; vgl. noch dafür Pott in Hall. Jbb. 1838 Rec. üb. BVGr. Ueber das nah ankl. aslv. selitva habitatio lett. salla Dorf nebst Verwandten (als Wohnort?) s. Nr. 61.

b. Einigen Anklang zeigt lth. sulau, suliti anbieten lett. sôlît ver-

sprechen, geloben russ. sulity id.

19. Salt, auch krim., n. Salz, ᾶλς. saltan red. saisalt, saisaltun, saltans salzen, ᾶλίζειν Mrc. 9, 49. part. praet. unsaltans ungesalzen, ἄναλος Mrc. 9, 50. (Gr. 1², 826. 2, 74. 3, 381. Myth. 999. Smllr 3, 240. Gf. 6, 218. 4, 850. Rh. 1000. Wd. 2060. BGl. 371. Pott 2, 422. 557. in Hall. Ltz. 1844 Nr. 205. 1845 Nr. 209. Hall. Jbb. 1838 Rec. üb. BVGr. Bf. 1, 59. Keferstein Halloren 67.)

amhnd. salz alts. e. saterl. nord. salt nnd. solt nnl. zout wfrs. sât nfrs. zoat, soat ags. sealt, n. sal; adj. ags. sealt nnl. solt nnl. zout afrs. salt, saut nfrs. sât salsus. St. Zww. ahd. salzan, sîalz mnhd. salzen, sîelz nhd. sw., doch auch noch st. Part. gesalzen. Die red. st. Form bei dem abgeleiteten Zw. fällt auf. Ablaut in ahd. sulza nhd. sulze

f. salsugo &c

lat. sal n. gr. ὅλς, ὅλας (ὅλατ) n. lett. sâls f. aslv. russ. nlaus. soly pln. ill. slov. sol bhm. sůl, f. gdh. salann m. (sâl m. Salzwaßer, See m. v. Abll. saill salzen; auch ein seltnes ealar m. Salz mag sh abgeworfen haben) cy. halen m. (hal m. salt marsh; alkali adj. alkaline; hallt salted halltu to salt neben hallu id.) corn. halan, haloin, holoin (hâl a moor

S. 19. 189

= cy. hal gdh. sál vgl. Nr. 26) brt. hâl, (vann.) halen, holen, choalen m. (aber salla salzen dizala entsalzen neben dishala id. dishal, disall, dizall salzlos vgl. cy. dihalen, dihallt gdh. neoshaillte id.) armen. agh esthn. sool finn. suola karel. ŝuola olonec. solu perm. sol wotjak. sylal wogul. beres. soluul magy. só syrj. soo (sola salsus) mordvin. mokŝan. wogul. sal ostjak. sel, sallä, sylla, salna, solni u. s. m. lapp. salte, wol a. d. Nord. doch vgl. bei Nemnich wotjak. slat Salz a. d. Slav. ? vgl. bhm. slatina salsugo. esthn. sült Sülze aus nd. sülte.

Mit vielleicht älterem r: sskr. sara m. n. (dakor. sare aus sale) begegnet den fernen samojed. Formen sir, ser, sirro, si Salz. Hierher gehören auch wol die finn. Namen für Meer (Salzsee) syrj. sar wotjak. saris wogul. sars, caris ostjak. saryc, carras &c. vgl. mit l die ob. kelt. Namen für Meer und Sumpf, finn. salmi Meer (?) lat. salum gr.  $\sigma a a a a a a a constant salis skr. (sala) salilu n. aqua verglichen, wie denn anderseits sskr. <math>saras$  n. lacus u. s. m. (s. ll. c.) anzugrenzen scheint; vgl. Bf. 2, 61. Auch nhd. sole nnd. sole f. Salzbrunnen ist wahrscheinlich Eins mit amhd. ags. sol Sumpf, bes. salziger, in welchem das Wild sich wälzt vgl. u. a. Gf. 6, 186. u. Nr. 26.

§a. Ablaut erscheint vermutlich auch in lat. insula, nach Pott 2, 188 gleichsam in salo vgl. gr. ἔνολος. Immerhin auffallend klingen folgende Wörter für Insel an salum &c. an: lth. lett. salla f. finn. salo lapp. suolo wiederum neben finn. saari esthn. saar.

\$\sigma\$. Auf weitere Vergleichungen führen folgende lith. Wörter: sudyti salzen, schwerlich zu d. (salz-) sode gehörig, sondern mit d aus r? surus gesalzen surummas m. Salz in den Speisen == lett. sûrs bittersalzig, herb (auch in moral. Sinne) sûrums salzige Bitterkeit, Schärfe &c. sûrst näßen, schmerzen wie Krätze &c. == oberd. sûren nnl. zeuren; eine ganze Reihe deutscher Wörter schließt sich an, die auch mit o. Nr. 9 zusammenhangen mögen. Wir deuten hier nur die Fäden an (vgl. u. a. Smllr 3, 278 — 281. Gf. 6, 272 ff. Wd. 1582.) oberd. sûr f. Salzwaßer mhd. siure oberd. seure beißender Ausschlag: ahd. siuro mlt. surio &c. sodann das durch alle deutsche Sprachen gehende Adj. sûr, sauer &c. == frz. gael. brit. sûr cy. sur (gdh. searbh sauer, bitter schwerlich hierher vgl. Bd. I. S. 193) id. Hierher vrm. auch aslv. russ. süir ruth. syrhumidus aslv. surov id.; crudus bhm. syrý roh, unbehülflich, träge syrowý pln. surowy, serowy acerbus, roh, unzubereitet; rauh, streng; u. s. f. lapp. sures sauer (a. d. Swd.).

§c. Ferner gehört zu obigen Wörtern, trotz des abweichenden lett. Vocals, lth. suris m. hart gesalzener Küse (kieżas Küse übh.) lett. seers m. aslv. russ. süir slov. sir böhm. sýr, sejr wend. syder pln. sér u. s. f. m. esthn. säür, söir Küse, dazu vielleicht auch magy. túró gr. τορός id., wenn nicht lieber gr. ὀρός lt. serum &c., s. jedoch Bf. 2, 59. Grimm in Haupt Z. VII. S. 469 über τορός.

Mag nun der dentale Auslaut von salt erstarrtes Neutralsuffix sein oder nicht, so ist er hier, wie in άλατ und cy. salltu sicher ableitender Natur. Spuren der primitiven Form und andrer Ableitungen zeigen sich vermutlich in ob. sôle, sowie in sul salsugo Voc. a. 1482 vll. aus sulh = oberd. sulch id. Smllr 3, 235; auch das vereinzelte ahd. siulle farcimen Gf. 6, 188 mag, wie it. salsiccio u. dgl., hierher gehören; ferner der Flußname Salaha, Sâle und "in pago Salagewe" s. Gr. Myth. a. a. O., wo auch die u. a. von Leo und Keferstein hervorgehobene merkwürdige Parallele

190 S. 20.

von Halle und Soole, Salzwerk an vielen Orten Deutschlands besprochen wird; s. Weiteres **H.** 24 v. **Institus.** Zu unserer Numer mag der Salzfisch  $\alpha\alpha\tau^2$  exox $\gamma$  als halec, hering nord. sild, russ. selydy lth.

silkē, lett. silkis u. s. w. gehören.

20. Sama pron., gew. mit Artikel der selbe, δ αὐτός; ohne Artikel id.; ein und derselbe, εξς; Praefix (adj. Zss.) gleich, zusammen u. dgl. Samana adv. zusammen (irgendwo), ᾶμα. Sammath id. (irgendwohin), ἐπὶ το αὐτό 1 Cor. 7, 5; beide gewöhnlich enge mit Zww. verbunden. (LGGr. 188. Gr. Nr. 565. 2, 553. 573. 764. ff. 3, 4. 49. 205. 258. Smllr 3, 242. Gf. 6, 26. 31. 32 ff. 42. Wd. 1022. 1211. 1331. 1573. 1575. 1576. 2348. Rh. 1000. 1006. 1039. 1055. Bopp Einfl. der Pron. 7. 11. VGr. 397. 601. Gloss. 368 ff. 374. Pott 1, 129 ff. in Hall. Jbb. 1838 März; Zählm. 151 ff. 241. 242. Bf. 2, 379 ff. Pictet 92 ff. und passim. Vgl. Nrr. 1. 21. 51. 128.)

sama = altn. samr st. hinn sami sw. nnord. den samme ahd. der samo schott. sam, samin (adj.) e. the same idem; adv. ahd. alts. sama alts. samo alts. ags. same ags. some, sam aeque, ebenso; sam mhd. ä. nhd. oberd. id., gleichwie, als wenn; praepos. mit, samt; ahd. ags. sive ags. nord. Praef. con; Suffix bei amnhd. alts. Beiwörtern = altn. samr nnl. zamm nnd. nnord. som ags. afrs. sum e. some; nnord. som sicut, aeque ac;

pron. rel. qui p. 3 gen.; vor Superl. quam, aufs -.

saman = ahd. altn. alts. saman ags. samne schott. afrs. samin afrs. semin mhd. (nnd. als. Praefix) nnl. samen swd. samman dän. sammen; ahd. zisamane &c. mhd. zesamene, zesamen &c. nhd. zusammen (bei-,mit-sammen) afrs. tosemine ags. te, ät somne (o, a) swd. tillsammans dän. tilsamen alts. at, te samne nnd. tesamen conjunctim, simul, con-; ahd. samanôn, seminôn mhd. samenen &c. mhd. mnd. sammen, samen (oberd. sæmen, sæmeln s. Smllr 3, 243) ags. samnian, somnian (auch somnigean afrs. sogenia =) afrs. somnia, samena alts. samnon, samnien, samnoian (congregare) nfrs. zaamje (afrs. saennade nfrs. saanede verzamelde. — mhd. samelen conferre) nhd. nnd. sammeln (nhd. gesammt adj. eig. part. von sammen?) nnl. zamelen swd. samla, samka dän. samle, sanke colligere (congregare) nnl. verzamen neben verzamelen nhd. versammeln congregare (colligere).

sameth = alts. ags. samod (dh) ahd. samant amhd. sament, samet, sant mnhd. mnd. nord. samt (nhd. gew. Praepos., mnd. nur Praesix) simul, simul cum (con); mnd. samend, samendlik, samtlik nnl. gezamentlijk, gezamelijk nfrs. soamliik adv. oberd. sammentlich nhd. sämtlich ags. samodlic

nnl. samtlig cunctus.

§a. ahd.  $s\hat{a}mi$  (oberd.) alts. ags.  $s\hat{a}m$  e. dial. sam schwäb. saum ( $au = \hat{a}$ ) = lat semi- gr.  $\hat{\eta}\mu\iota$  -; über cy. hanner &c. s. Bd. I. S. 40. Einigen Anklang bietet lth.  $s\hat{e}bras$  m. Halbtheiler, Hälftner c. d.

Ist altn. senn propemodum î senn simul, pariter aus senn entstanden? Oder gehört es nebst wfrs. san, alle san = nhd. allesant, zugleich zu

den Partikeln u. Nr. 132?

Bei den exoterischen Vergleichungen werden wir zunächst den Stamm sam, sm dann aber auch einige andere von Wz. sa ausgehende Bildungen der Bedeutungen der selbe, selbst, gleich, gleichwie, zugleich, mit u. dgl. berücksichtigen, für weitere Untersuchungen auf unsere Citate verweisend.

anslav. sam ipse russ. samüi id.; ille; proprius samo- selbst-, eigensaméc (olaus. sanc) mas samka femella; ühnlich in den Schwestersprachen; S. 20. 191

an die Bed. ipse reihen sich, wie umgekehrt bei ngr. μόνος (μ8 &c.) die Bedd. allein (unter allen), aller-, höchst, lauter (= nur, all vgl. u. sskr. Ww.) poln. ten sam nlaus. ten samy idem, sa sama; pln. sam adv. hier, hierher; samo vor Zahlww. selb, wie im Deutschen s. u. Nr. 128. gr. άμα, όμάς, όμός, όμθν, όμοιος, όμαλός, όμαδος c. d. lat. simul (vgl. Nr. 51), similis; §a lt. semi- gs. ημι-, ημισυ. — finn. sama idem saman-kaldainen similis esthn. se (6, ούτος) samma, sammo idem lapp. samma, sabma id., ipse sammalaka similiter. — g.h. samhail, samhuil similis, aequalis, talis s. m. simulacrum, imago, exemplar, par m. v. Abll. cy. hafal, hefal, efel corn. haval (auch = heuel it seems), havel, avel, hevel, havan brt. hével, hénval vann. hanval, hanwal adj. id. m. v. Abll.; mit andrem Suffixe (außer corn. havan) cy. hefyd also, likewise vgl. brt. ével van. éel id.; corn. kevelep = corn. brt. hévélep aequalis, talis, ipse mit dem Praefixe ke = cy. cy (s. u.) verschmolzen vgl. gdh. cosmhuil similis, consimilis aus co-samhuil; cy. cyfal full, like cyfalhau "for cyhafalhau" to liken, compare, ressemble; ebenso mit praef. dy dyfalu id. &c.; auch mit (eig. aspiriertem) aphäriertem s gdh. amhuil, amhluidh aeque ac, velut. Vielleicht hierher auch gdh. saimh m. gemelli, par saimhnich geminare, to couple, yoke samhad m. congregatio. Pictet 19 vergleicht cy. sym (integrum, angebliche Wurzel von symmu integrum reddere, sieri) mit sskr. sima entier, tout. — sembeleiñ gleichen vrm. aus frz. sembler.

sskr. sama similis, aequalis; aequus, planus; omnis, integer m. v. Abll. zend. altpers. hama pehlv. hamah allseiend, all s. f. Allheit; pers. heman idem, solummodo, illico armen. hamayn integer, totus; totaliter; adhuc; nihilominus. Nach Ewald in Ztschr. f. K. d. Morg. II. 2 S. 307 entstand das pers. Praesenspraefix mi poet. hemi aus sami, eig. simul bed.

sskr. sa, sam praefix. cou samam praep. cum; adv. simul, una (saha, ved. sadhå zend. hadha altprs. hadá cum) zend. han pers. hem osset. am armen. hama, ham praef. con (arm. havasar acqualis, acquus. - kurd. am anche Garz. vgl. Mehreres in Kurd. Stud. a. a. O. III. 1 S. 43). lth. san, sà praef. su praef. praep. preuss. sen praep. lett. sa praef. slav. sü, s praep. vgl. einiges Weitere U. 12.; aslv. sa (san), sun nslav. sn praef. - vgl. u. a. N. 24 m. Ntr.; rss. süjedaty = snjedaty aslv. sünjesti bhm. snisti, snidati (zusammen-, auf-) eßen u. s. f. aslv. sünjedy rss. snjed cibus (nicht = altn. snad id. u. Nr. 119) - gr. σύν praep. praef. α (ά) praef. cum, con. Es fragt sich, ob σύν, (attisch) ξύν hierher gehört. Wenn auch v, u nicht mehr im Wege steht, als im Lituslavischen (vgl. auch in Nr. 128: 20 u: a, ebenso u. Nr. 132); so ist doch folgende Reihe bedenklich:  $\sigma \dot{\wp} v = \xi \dot{\wp} v (\xi \upsilon v \dot{\wp} \varsigma = \varkappa \upsilon \iota v \dot{\wp} \varsigma) = lat.$  cum, (cunctus adj.), com, con, co cy. cy, cym, cyf, cyn praef. cèn, cùn (neben gan vgl. 6. 1) praep. neben cys praef. (vgl. cos in lat. cosmittere? s. u. Nr. 113) cýd praep. praef. (adj. communis s. conjunctio) c. d., brt. kér, kéf, kem, ken praef. gdh. co, comh, coimh praef. (comhaich colligere u. s. m.); postpp. lapp. kum südl. gweim (mo-,to-,so-kum = lat. me-,te-,se-cum) esthn. ka, ga (kumb, g. kumma finn. kumbi, g. kumman welcher von beiden) - wahrscheinlich sämtlich dem Pronominalstamme ka, ku (quu) angehörend, wie sam, σύν &c. dem Pron. sa. - finn. kansza, kansa cum, mit ist identisch mit kansa populus, comites, conversantes (s. v. hamsa). Pictet 93 sucht zugleich in einigen kelt. Resten das zu sskr. sam gehörige Praefix gdh. samh, saimh cy. ham, han nachzuweisen. Zwischen beiden Reihen schwebt nun noch das deutsche Praefix qu &c. vgl. G. 1.

192 S. 21.

21. Samjan gefallen, sich gefällig machen LG. placere Gr. zu gefallen suchen Schulze, ἀρέσκειν Col. 3, 22; s. sis εὐπροσωπεῖν Gal. 6, 12. (Gr. Nr. 565 — vgl. uns. Nr. 20 —. 1<sup>3</sup>, 385.)

a. ags. som, some f. ? reconciliatio, concordia sema m. arbiter &c. seman, qeseman judicare, reconciliare altn. semja swd. sämja id. swd. auch

s. f. concordia altn. sami m. pactum, foedus.

b. altn. sôma honeste se gerere, decere dän. sömme sig (auch altn. mit ser) decere c. d. vgl. u. Nr. 58. altn. sômi m. decus, honor sômalegr dän. sömmelig decens, honestus altn. sæmr, sæmilegr id. sama, sæma honorare, decere; sæmiz ad frugem venire sæmd f. decus, honor; donum; opes (æ, æ); wang. saum cp. sómmer sup. somst pulcer alts. sômi, sômilie decens, decorus e. seem früher decere, jetzt videri seemiy decens beseem decere. Grimm Gr. 3, 606 ff. deutet altn. sæmra (sæmest) swd sämre, sämst deterior, deterrimus pejorativ aus obigem sæmr (sæmri, sæmstr); Schmeller 3, 245 aus sâmi Nr. 20, §²; ags. sæmra, sâmra pejor ist der Comparativ von sæme segnis (s. nachher u.), aus welcher Bedeutung sich wol die andre entwickeln konnte und die sich auch mit der von sâm -Nr. 20, §² vermitteln läßt.

Qualität und Quantität der Vocale kreuzen sich. Für die Bedeutung des e. seem : samjan vgl. in der deutschen Studentensprache scheinen == gefallen; ähnliche Uebergänge, mit Bezug zu Nr. 20, auch bei e. like

&c. L. 24.

a. Entlehnt lapp. sämes, sämok, sämradok concors c. d. sämastet concordare; vgl. sämtet, sänet convenire?

a. b. gdh. samh m. saimh f. quies, relaxatio; securitas; luxus, gaudium, deliciae, voluptas m. v. Abll. saimh quietus, serenus, placidus, placens, placabilis, mitis sâmhach id. silens, securus, amoenus samhas m. gaudium seamh, seimh = saimh, auch subtilis, exiguus, singulus c. d. seamhas m. fortunium c. d. séimhich placare, placari; die selben Bedeutungen kommen auch in einem Stamme som (soim, soimh) vor, aber neben sogh, sodh; ferner in suaimhne f. pax, tranquillitas c. d. sûmhail quietus, serenus, mansuetus; subtilis u. dgl. c. d.; die Wörter oder eher nur die Schreibung (bh klingt ganz oder fast wie mh, ungefähr wie v) suabh mitis, urbanus sbst. suabhas bei Armstrong scheinen nur dem lat. suavis zu Liebe gebildet; vgl. noch u. Nr. 107, b. Außerdem vergleicht Armstrong mit altn. soome d. i. ob. sômi gdh. suim m. (auch soin f.) observantia, veneratio. An gdh. seimh scheint sich anzuschließen brt. seven civil, honnête, poli, séant, décent c. d. sévéni rendre ou devenir honnête &c.; accomplir (un voeu); wenn nicht séant, wol sitzend, passend, schicklich die Grundbedeutung und die urspr. Schreibung sezven ist, und das Wort zu Nr. 61 gehört; oder als anständig zu Wz. sav cy. saf, sef stare, wozu auch das von Pictet 42 zu samh gestellte cy. saviad (safiad m. stature, standing) gehört, vgl. u. Nr. 152. Wol aber vergleichen wir mit ihm und Bopp Gl. 344 (vgl. bes. a) sskr sâm, cam sedari, placari, extingui nebst sâman n. placatio, comitas, benignitas, blanditio u. s. m. cama m. tranquillitas; sodann mit Bopp ahd. samft nhd. sanft (Zubehör u. a. bei Gf. 6, 224. Wd. 812 Ntr. u. Nr. 107, b.); ahd. sûman nhd. säumen u. s. w. (u. Nr. 58, §°. Gf. 6, 221. Wd. 1585.) vgl. auch gdh. soimeach iners, socors; tranquillus, contentus, prosper (vgl. die ob. Ww.) seamsan m. mora, cunctatio c. d. seamsanaich f. id.; ignavia altn. sems n. tardatio semsa tardare; lente edere vgl. ags. sæme segnis, ignavus comp. sæmra s. o. mhd. lancseim

langsam (vgl. u. Nr. 54, e) ? nnd. semmeln nnl. zemelen säumen, zögern, zögernd reden sammelaar m. Zauderer swz. sempelen trändelnd arbeiten lapp. samketet cunctari.

22. Sautha f. Grund, ratio, λόγος 1 Cor. 15, 2.

Dieses vereinzelte Wort gehört formell zur folgenden Nummer und ist noch weniger erklärt, als diese. Sollte vielleicht der lituslav. Stamm sad, sud (lth. sudas lett. sods), preuss. esthn. sund &c. judicium urverwandt sein? Freilich grenzt dieser näher an d. Sünde s. u. Nrr. 28. 61. 130.

23. Sauths, sauds m. Opfer, θυσία, όλοκαύτωμα. (Gr. Nr. 244;

Myth. 35. 45 ff. 988. Massm. Gloss.)

Wenn die Ableitung von "siuthan" sieden richtig ist, so müste altn. saudhr, saudr m. vervex, ovis ursprünglich das gesottene, gekochte Opfersieisch oder etwa ein Brandopfer bedeutet haben; Dietrich Run. gibt auch die Bed. victima. Nemnich gibt norweg. sau, sou ovis swd. gothl. sö jemtl. sånn, sönn (verm. mit Artikel) ovis femina.

lapp. sautsa, sauds ovis a. d. Nord.

Wir gestatten uns, sskr. savana zend. havana n. Opfer zu erwähnen und auf die Möglichkeit einer andern Ableitung aus gleicher Wurzel hinzudeuten, wenn auch nur zum unschädlichen Versuche.

24. Saull n. Sonne, ηλιος Mrc. 1, 32. 13, 24. (LGGr. 160 Gr. 1<sup>3</sup>, 468. 2, 111. 112 ff. 3, 349 ff. Myth. 664. 667 ff. 838. Dphth. 16. 20. 32. 50. RA. 817. BGl. 378. 379 ff. 395. Pott 1, 130 ff. Bf. 1, 456 ff. Höfer in v. d. Hagen Jbb. III. S. 97. Ritter Vorhalle 81 ff. 86 ff.) altn. sôl f. nnord. sol comm. m. v. Abll. ags. segel, sägel, sigel, sygil,

altn. sôl f. nnord. sol comm. m. v. Abll. ags. segel, sägel, sigel, sygil, syl, sil n. gew. in Zss.; viell. ahd. (sagil, sahil?) in den ahd. Runen suhil, sugil, sigel sol, ags. auch gemma, monile vgl. Nr. 43; ags. sol in solmönadh solis mensis solsèce solsequium a. d. Lat. ? vgl. altfränk. (?) solsadire, solsatire L. Sal. von solsadium = altn. sôlsetr ags. e. sunset.

Man unterscheide segel &c. von ags. svegel m. alts. suigli n. aether,

coelum (vgl. u. Nr. 192).

Schon die gothische Form läßt il als Bildungssuffix erscheinen, noch mehr die ags. ahd. Formen, wiewol namentlich ags. g eine unorganische Zerdehnung des Stammvocals sein könnte. Dennoch laßen wir die Möglichkeit einer Wz. sul (sur, sun?) als offene Frage, zu deren Beantwortung die folgenden exot. Vergleichungen Stoff geben mögen. Letztere gelten zum Theil auch für sunna &c. Nr. 25, welche wir der Uebersicht wegen sogleich nach dieser folgen laßen. Eine Verwandtschaft beider Numern wire auch dann möglich, wenn wir nicht hier einen Wechsel der Liquiden  $l_2$ , r,  $n_2$ , sondern eine gemeinsame Wz. su annehmen wollen.

lth. saulē lett. saule f., mit weiterer Ableitung und theils verschobenem, theils verschwundenem (langem?) Stammvocale aslv. slünyce rss. slov. sólnce slov. sónce ill. sunce (nur durch das verschlungene l zu Nr. 25 stimmend, wiewol das n der slav. Formen mit dem zweiten m in Nr. 25 identisch sein kann; vgl. etwa auch das demin. Suffix in lth. saulinnēf. Sonnenblume) bhm. slunce olaus. stonco nlaus. slynjco, swynjco, swynjco (w = l) pln. stonce, n. sol; bemerkenswerthe Formen ohne das Suffix ce poln. (Volksspr.) stonie, dem. stonko bhm. slunko neben poln. stoneczko (olaus stoncko nlaus. slynjaško) id. bhm. slunko neben poln. stoneczko (olaus stoncko nlaus. slynjaško) id. bhm. slunki pln. stonić sonnen (lth. saulēta die Sonne scheint) nlaus. slynica Erdbeere bhm. slunný sonnig pln. stoneczny solaris.

lat. sôl gr. ήλιος, ήέλιος, kret. ἀβέλιος pamphyl. βαβέλιος dor. ἀέ-

II.

25

λιος; σείρ bei Suidas id. vgl. σείριος und Sirius; sodann σέλας, σελήνη; für die verwickelten Lautverhältnisse der griech. Formen s. ll. c. bes. Benfey; O. Müller in Schmidt Ztschr. für Gesch. 2, 124 vermutet eine Grundform savelios; Grimm Dphth. 16 ff. zieht auch sabin. ausel etrusk. usil hierher vgl. dagegen Bd. I. S. 109.

cy. haul m. corn. houl, heul brt. héol vann. hyaol m. sol c. d. brt. héolia cy. heulo sonnen; cy. corn. brt. sul &c. dies Solis a. d. Lat.; auch gdh. soil sol ist bedenklich, vielleicht fingiert; dagegen vielleicht urverwandt gdh. solus m. lumen, luna &c. soillse m. lux, impr. solis nebst dem allg. kelt. Stamme sul (syll, sel), der sehen, Auge u. dgl. bedeutet und mit dem finnischen sil, sel übereinstimmt. Einige andere kelt. Vergleichungen s. im Folgenden und bei Nr. 25.

Einigermaßen klingt auch an alb. diét Sonne, welches ich bereits Celt. Nr. 316 mit dem dakischen Namen des (dem Sonnengotte geweihten und nach ihm benannten) Bilsenkrautes, διέλεια Diosc. zusammenstellte. Auch des Sonnengottes Insel  $\Delta \tilde{\eta} \lambda o \zeta$  scheint dazu zu gehören, vielleicht von vorgriechischen, den Skipetaren stammverwandten Bewohnern so benannt, oder zunächst mit gr. δ $\tilde{\eta}\lambda o \zeta$  adj. verwandt, vgl. Bf. 2, 207. Jäckel üb. Xylander Alb. Spr. in Seebode Jbb. 1835, XV. 1.

sskr. súra m. sûrya m. prâkr. súla, súlio, saulio sol vgl. sskr. sur splendere (= ir. sorch brillant Pictet 23) svar ind. coelum (= gdh. speur, speir m. id. nach Pictet 74, wohl eher = gr. σφαῖρα; zend. spérézé Anq. pers. sǐpehr m. sol; orbis coelestis; tempus; fortuna; nach Pott in Hall. Ltz. 1845 Nr. 208 alle aus σφαῖρα unmittelbar oder durch lt. sphaera entlehnt) svarga m. coelum (Indri) prâkr. pali saggo id. zend. hvare (gen. hûrô, vll. auch hû) sol, davon etwas abweichend (gls. znd. khûrô) altpers. κῦρος Plut. Artax. §. 1. pers. khor, khorŝid osset. d. chor t. chur id. vgl. Etym. magnum v. Κόρος. Schwerlich sskr. svarga u. dgl.: armen. érkin coelum, aether, paradisus (aber érkir terra). Für die Annahme einer Wz. su vgl. etwa sskr. savitr m. sol, auch soma m. luna?

25. Sunna m. (nur in Marcus) sunno f. krim. sune Sonne, ήλως. (Vgl. Nrr. 24. 53. 57. Gr. Nr. 378. 3, 349 ff. Myth. 667. 1204: 114. W. Müller altd. Rel. zu Gr. Myth. 667. Smllr 3, 259. Gf. 6, 240. Rh. 1056.)

ahd. sylv. alts. altn. sunna mhd. oberd. afrs. strl. ags. sunne nfrs. soenne Hett. nnl. sünne nnl. zon e. sun afrs. sonna, f., nur mhd. bisw. m. und vielleicht auch ahd. alts. sunno m. sol; swd. söndag dies solis vrm. a. d. Nd.

cy. huan m. sskr. sûnu m. (vgl. Nr. 131) syûna m. (syûma m. radius) syona m. (auch radius) ostjak. Diall. (am Oby) siûna, siung, siunk votjak. sûndy perm. sônde syrjan. sondy (vgl. sonyd calidus sonala calesio: esthn. soe calidus u. s. s.; sinn. sunnuntai dies solis entl.) manýu sûn, in andern tungus. Sprr. nerčinsk. siwun capogir, síqqun jakuzk. siquni sol.

So wenig wir auch die Identität dieser Wörter untereinander und mit den deutschen versichern mögen, so halten wir doch die ähnlich klingende Bezeichnung eines gewiss den Urglauben aller Völker berührenden Begriffes höchst bemerkenswerth. Ist in Sunna &c. na die ursprüngliche Gestalt des Suffixes? In diesem Falle ist die Assimilation des Stammauslautes aus 1, vgl. Nr. 24 und besonders die slav. Formen, oder aus na, vgl. nachher § , möglich; für seinen Wechsel mit l, r vgl. Nr. 24, für seine Ursprünglichkeit Nrr. 53. 57. Die folgenden Excurse dienen vielleicht

S. 26. 195

weiterer Forschung, ohne daß wir jedoch ihren Zusammenhang mit unserer Numer voraussetzen.

§ \*. (Vgl. Gr. Nr. 565; Gesch. d. d. Spr. 1, 83; Myth. 718 ff. Smllr 3, 248. Gf. 6, 223. Rh. 1055. Pott in H. Ltz. 1840 Erg. Nr. 42.)

Einmal ahd. sumna sol vgl. u. gdh. samh. — goth. verm. sumprus ahd. alts. altn. sumar amhd. oberd. alts. ags. saterl. sumer ags. sumor afrs. sumur, somer schott. simmer nhd. nnd. dän. sommer nnl. zomer swd. sommar, m., nur altn. n. (doch myth. Eig. Sumar m.) aestas.
gdh. obsol. sam m. sol samh m. id.; Schwüle cy. corn. haf m. corn.

hâv, hâff brt. hânv, hân, früher hâf m. gdh. samhradh m. aestas; dahin vielleicht gdh. samhuinn f. Allerseelenfest am 1. November, aber auch die Zeit vom 1. Mai bis dahin vgl. cy. hafin m. summer time or days. Kaum klingt an esthn. suwvi, sui finn. suwi, aber vogul. tui, aestas.

§ b. (Gr. Nr. 244; Myth. 65; in W. Jbb. 1824 über Graff ahd. Pr. Smllr 3, 203. 269. Gf. 6, 258. Rh. 1057. Wd. 2261. BVGr. 406. Pott Zählm. 264; in Hall. Jbb. 1838.)

ahd. sund, sundan, sundar, sundroni, einmal sundroni ags. (afrs.) wang. sûdh altn. sûdhr, sunnr afrs. sûth, sûd nhd. (auster) helg. sûd nhd. strl. süden (plaga meridionalis) e. south nnl. zuid, zuiden helg. sat wfrs. suwd swd. sud, syd, söder, sunnan dän. syd, sönden meridies &c. Im Mhd. erscheint der Stamm selten und scheint zum Theile mit ausgefallenem n aus dem Nd. entlehnt. In Zss. und Adv. ahd. sundar swz. sonder (oberd. sunne an Sonne angelehnt) afrs. sûther, sûder, sûer altn. sûdhr swd. söder dan. sönder; adj. ags. sûdhern e. southern afrs. sûthern u. s. w. Grimm Gr. 2, 767 übersetzt mhd. sunderwint nicht nach ahd. sundarwint africus, eurus swz. sonderwent &c. Südwind, sondern ventus peculiaris als zu uns. Nr. 129 gehörig, wozu Bopp in der That den Namen der Weltgegend nach beachtungswerthen Analogien stellt. Pott stellt Süden, gegen Grimms Zweifel, zu sieden und verweist wegen des Nasals auf das entsprechende lth. szuntu. - sp. it. frz. sud rhaet. süd, aber pg. sul Süd, doch pg. sudueste Südwest sueste Südost.

26. bi-Sauljan beslecken, maivew. bisaulnan besleckt werden, μιαίνεσθαι. **Disauleins** f. Befleckung, μολυσμός. (Frisch 2, 355. Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Gf. 6, 186. Rh. 775. 1039. 1055. Wd. 1662. Diez 1, 323. Massmann in Münch. Anz. 1836 Nr. 187 ff. Vgl. Smllr 2, 231. Leo Rect. Angl. Regel Mnd. a. a. 0. 91. Erf. Wtb. 286. Stieler Sprachsch. 2053. Vgl. o. Nr. 19. Diez 1, 308. 323. Pott in H. Ltz. 1844 Nr. 205.)

a. ahd. ags. sol m. n. ä. nhd. m. nnord. n. söl volutabrum, Kothlache swd. Sudelei &c. ahd. bisultun illitum pesolot ags. besyled inquinatus, sordidus ahd. kisolotiu lota in volutabro (sus) solagôn mhd. süln, solgen, besolgen answz. (sulch m. Sudelfleck) sülchen, besülchen Pict. &c. nnd. oberd. sullen, besüllen nnd. sölen, besölen nl. soluwen, seuluwen nhd. sûlen (Jägerspr.), sielen (volvi) alts. sulian neben suiliwan ags. sêlan, sýlian e. sully altn. swd. söla dän. söle inquinare (volutare luto) altn. sölna sordescere and. solunga mhd. besulung (volutacio porcorum Erf. Wtb.) nhd. sôlung volutabrum afrs. sulenge inquinatio. it. sugliardo sordidus, Zw. sogliare frz. souiller prov. soalhar verm. hierher; daher erst engl. soil. Leo gibt den ags. afrs. Wörtern langen Vocal.

Die mhd. (ä. nhd.) Form besulwen, besulwern inquinare bei Frisch a. a. O. führt auf den Stamm salw (b) über vgl. indessen ob. (nl.) fläm. soluwen, seuluwen id. altn. sölvi = sölr, sölugr inquinatus. Eine andere Erweiterung

in swz. sulpern unsauber verfahren, schmaddern.

196 S. 27.

Obige nnord. Wörter bedeuten auch schlemmen (vgl. dieses: Schlamm), prassen; dabei Zeit verschwenden, verweilen; swd. zaudern übh. Regel gibt die metaphor. mnd. Bedeutung von sölen es sich schwer und sauer werden laßen; vgl. etwa einen ähnlichen Uebergang in e. sullen. Nnd. sik besölen bedeutet auch sich voll saufen söl-broer,-gast Trinkgeselle sölig (westf. siölig) beschmutzt und besoffen (woran vielleicht nhd. selig in gleicher Bedeutung angelehnt; Richey will auch für diese Bd. nnd. sälig schreiben) vgl. die nnord. Bedd.; das Br. Wtb. vergleicht frz. soul (saoul), souler.

Mitunter, wie in sullen, mag sich das wahrscheinlich grundverschiedene sudeln (nebst suddeln, sutteln) mit diesem Stamme mischen, vgl. u. a. schott. suddill, suddle = e. sully polluere. Freilich zeigt sich in den deutschen, wie in mehreren verwandten Sprachen häufig ein vor l unorganisch eingeschobenes, vielleicht dissimiliertes d, wie mehrfach ll in die Aussprache dl übergeht, im Cornischen und Lappischen auch mn in bm, nn in dn; vgl. ähnliche Wahrnehmungen u. Nr. 110.

cy. swl m. undecked, untrimed, a sloven.

Wir können uns nicht ganz des Zweifels erwehren, ob wirklich sauljan zu a gehöre. Massmanns Ableitung von sulja Nr. 127 als von der Berührung des Bodens stimmt zu der in mehreren d. Sprachen vorwaltenden Bedeutung volutabrum, in luto volvi; vgl. namentlich cy. swoll dirty, covered with soil, nach Richards eig. being grounded s. Nr. 127.

**b.** (Smllr 3, 224. Gf. 6, 183. Diez 1, 295 ff.)

ahd. salo (salawer, saloer &c.) mhd. oberd. sal (g. salwes) ags. sal, salovig, salvvi, salvig e. sallow nnl. zaluw nnl. sâl (hannov. saul kränklich) decolor, fuscus, ater, sordidi coloris c. d. u. a. ahd. kisalota decoloravit mhd. salwen sordidum &c. fieri vel facere selwen id. transit. oberd. besaligen, besäligen id. mnd. Voc. a. 1424 besalen id. (foedare) nnd. salven, besalven id. (doch, wie nhd. besalben id., zu Nr. 16?).

Entlehnt it. salavo frz. (e. nhd.) salope, sale; salir sp. pg. salpincar id. (auch salzen). gdh. sal m. sordes, faex, scoria, recrementa, spuma (Grundbed. der Speichel bed. Ww. gdh. seile cy. haliw hrt. halô, hal m. lat. saliva gr. σάλιον, σίαλον lett. sailas lth. séilé (Geifer) lett. sleenas slav. slina esthn. sülg finn. sülki &c.?) c. d. salach cy. halawg pollutus, spurcus gdh. salaich cy. halogi polluere, depravare; corn. hâl moor vll. hierher oder zu a.? vgl. Nr. 19. (b) cy. sal pale, pallidus gehört hierher, ist aber vielleicht a. d. Ags. entlehnt. — lat. salax schwerlich hierher vgl. Pott 1, 232. — lapp. sålset foedare gehört zu sålse Geifer verschieden von tjälg — ob. esthn. sülg &c.

27. Sauls f. (?) Säule, στόλος Gal. 2, 9 (pl. sauleis). 1 Tim. 3, 15. (Gr. 3, 430; über Marcellus S. 30; Dphth. 16. LGGr. 63. Smllr

3, 225. Gf. 6, 186. Rh. 1004. Wd. 1782. Vgl. Nr. 127.)

amhd. alts. sûl ä. nhd. oberd. saul nhd. säule nnd. sûle nnl. zuil ags. sŷl (vgl. u. Nr. 175, §) afrs. sêle nfrs. zêl altn. sûla dän. söile (a. d. D.), f. columna. Dietrich bei Haupt Z. V. S. 225 ff. vergleicht auch altn. svoli m. truncus, stipes svalir m. pl. contignatio (dan. svale) vgl. Nr. 176.

mlt. suliva frz. solive trabs nach Gl. man. a. d. D., aber nach Diez 2, 298 aus lat. solum; vll. aus sublica entstellt? Noch eher erscheint es als Ableitung von brt. sôl f. poutre, solive (auch sourin m.) vgl. gdh. sail, sailthean f. id., dessen Bedeutung sich zu cy. sail &c. Nr. 127 ver-

hält, wie die von sauls zu gasuljan ebds. Vielleicht (vgl. u. a. Bf. 1, 638. 645.; sskr. sam = stam; Einiges u. Nrr. 61. 146.) finden sich Analogien für die auch von Grimm angenommene Proportion sauls: gr. στύλος alb. stūlē = arm. siwn: pers. sūtūn &c. id. Nr. 152; bhm. sloup pln. słup: aslv. stlüpü russ. stolb, stolp magy. oszlop a. d. Slav. lett. stulbs lth. stulpas altn. stôlpi nnord. stolpe m. alte. stulpes pl. esthn. tulp id. vgl. u. Nr. 170. Bei slav. słup &c., nicht sulp, ist der Ausfall des t wahrscheinlich durch die Liquida bewirkt, wie öfters in den slav. und. der gadh. Sprache. — pln. szuło Säule am Plankenzaun wol entl.

28. Saun n.? Lösung, redemptio, λότρον Mrc. 10, 45. usauneina acc. sg. (sic) von ussauneins f. Erlösung, Versöhnung (λότρωσις) Skeir. (Massm. Gl. Frisch 2, 284. Gr. RA. 622; Myth. 857; W. Jbb. Bd. 46. Smllr 3, 263. Gf. 6, 242. Rh. 1006. 1040. Wd. 2138. Pott 1, 216.

Vgl. sunjon &c. Nr. 130.)

Formell gehört hierher auch Nr. 57, nicht aber zunächst das gunierte  $\hat{a} = uo$  &c. der folgenden sinnverwandten Vergleichungen. Ebenso werden wir dem un in Nr. 130 ein a der Schwestersprachen zur Seite sehn, somit auf die Ablautsskala schließen dürfen. Bei den folgenden Vergleichungen ist auch die von sunjon, rechtfertigen, zu berücksichtigen.

ahd. suana (ua, uo, û, oa, ô), einmal sano d. sg. mhd. suone, suon nhd. sûne mhd. sûne mnnd. sæne nnl. zoen afrs. ndfrs. sône nfrs. soen afrs. altn. sôn (bei Biörn son vas mellis, proprie reconciliatio), f. arbitrium pacificans, satisfactio, expiatio, reconciliatio, pretium satisfactionis impr. hominis occisi (s. u. a. Br. Wtb. und vgl. λύτρον), pactum, Friedensvertrag. ahd. suannan, sônen mhd. suonen, süenen nhd. sûnen nnd. sænen nnl. zoenen (versöhnen; küssen) afrs. sêna (auch correlativ mit küssen) nfrs. sienje pacare, expiare, judicare, conciliare &c. ahd. kasuannan, gisuonnan mhd. gesüenen alts. gisuonean, gisônian, gesônan id. ahd. farsônit praejudicat mhd. versuonen, versüenen ä. nhd. versúnen, versünen (Luther), versienen (Gemma gemm.), seit Dasypodius 1537 Serranus 1549 versænen nnl. verzoenen swd. försona dän. forsone conciliare.

Sichere außerdeutsche Verwandte weder von saum, noch von suana finden sich. Letzteres stimmt in den Bedeutungen Sühngericht, Sühnstrafe zu preuss. sundan acc. sg. &c. Strafe sunditwei lett. sôdit strafen lth. sudas lett. sôds poln. sąd russ. sud &c. Gericht, Urtheil lth. suditi lett. sôdit (s. o.) aslv. sąditi poln. sądzić &c. richten esthn. sundma, pracs. sunni, id. sundja Richter, Gerichtsvogt (finn. Kirchenvogt, excitator in templo) sundus &c. Urtheil, Rache; Zwang sundima zwingen lapp. sunde Vogt, praefectus; formell steht sünde Nr. 130 näher; s. auch Nr. 61 bei slav. sędą &c. — Pott denkt an saum: sskr. su in der Bed. ablui, lustrari. Raumer faßt (Einwirk. des Christ. 368) lt. sanare als Schaden
\*\*\*\* zeben vgl. auch sannr &c. u. Nr. 130.

geben vgl. auch sannr &c. u. Nr. 130.

29. Saur Syrer, Συρός. Saura neben Syria f. Syrien, Συρία. Saurinifynikiska f. Συροφοίνισσα. (Gr. 1<sup>3</sup>, 48 ff.)

Wir führen diese Eigennamen an, weil ihre wahrscheinlich durch längeren Verkehr mit den Syrern den Gothen mundgerecht gewordene

Form einiges Licht auf ihre Wandergeschichte werfen könnte.

30. Saurga f. Sorge, Kummer, μέριμνα, λύπη. saurgan sorgen, betrübt werden, μεριμνᾶν, λυπεῖσθαι. (Gr. 1², 1038. 1070. 2, 287 ff. Smllr 3, 282. Gf. 6, 1. 274. Wd. 1748. 2139. Pott Lett. 1, 27. 86, Schaf. 1, 453. BGl. 371. Nesselmann pr. Spr. 134 ff.)

198 . S. 31.

ahd. alts. sorga, soraga ahd. sorka, suorga, suuorga alts. sorogia, soroga mnhd. mnl. nnd. sorge nnl. (zorg) ags. nord. sorg ags. sorh, sorhg alte. soreghes pl., sorge, sorwe, sor e. sorrow, f. swd. m. cura, sollicitudo. ahd. suorgên, suuorgen amnhd. nnd. nnl. sorgen alts. sorgên, sorogên ags. sorgian e. sorrow altn. sorga, syrgia swd. sörja dän. sörge curare, curae habere, vereri; im Altn. ausschließlich, im Nnord. Alts. Nnd. neben ob. Bedd. gilt die Bed. Trauer, namentlich Leidtragen um Gestorbene.

Die merkwürdige ahd. Form sworga (so ist immer zu lesen) führt auf Wz. swar (ahd. sueran dolere); wir werden ähnlichen Erscheinungen noch öfters begegnen, häufiger noch bei den mit sv anl. Stämmen einem ahd. Anlaute suw, sow, der entweder die vollere Gestalt des Praefixes erhalten, oder, nach einer phonetische Neigung des Ahd., einen unorganischen Vocallaut eingeschoben hat. saur, sor scheint gleicher Wurzel mit sair Nr. 9. Die lituslav. Verwandten laßen indessen g als integrierenden, wenn auch accessorischen, Wurzellaut erscheinen (ablaut. Wz. sarg).

preuss. surgaut sorgen c. cpss. persurgaut versorgen butsargs m. Haushalter lth. sargas lett. sargs m. Hüter lth. sergmi, sergēju, sergēti lett. sargāt hüten, behüten preuss. absergisnan acc. sg. Schutz lth. sargus wachsam; sirgti &c. s. Nr. 9, nach Nesselmann nicht hierher. Zu diesen Wörtern stellt Pott pln. strzedz russ. ostregaty custodire (wofür u. a. aslv. srag pln. srogi = russ. strogī streng und das umgekehrte Lautverhältniss in lth. stulpas slav. slup Säule o. Nr. 27 spricht), dazu u. a. aslv. strjegā, strješti bhm. střehu, střici ill. straxiti id. aslv. stražy bhm. stráž f. russ. straž, storož m. custos.

lapp. surgo finn. suru dolor, luctus (swd. sorg) lapp. surgot finn. surea lugere finn. surkia miser, dolendus surutoin sorglos, sorgenlos &c. entlehnt? der Stamm scheint sich in die finn. Sprachen zu erstrecken. Der Comparativ swz. sörger e. linc. sorger = mehr Sorge habend deutet auf ein Adjectiv sorg; Schmeller erinnert an mnl. (Kilian) sorigh curiosus, molestus, dolosus (dolorosus?), in welchem doch nicht für die erste Deutung soren, seuren ulcerare, dolere zu Grunde gelegt werden kann. Ihm entspricht so ziemlich e. sorry, das schott. sary lautet, bei Chaucer auch sory geschrieben wird und ags. sorhig gelautet haben mag; söry würde auf ags. sârig Nr. 9 zurückgehn, wohin Bosworth sorry und sorrow stellt. Nun bedeutet sorry auch miser, vilis, demens und schließt sich in dieser Bedeutung an gdh. suarrach, suarach vilis, spretus, auch invisus, demens c. d., ohne ein Primitiv suar, dessen ua an ahd. uo, wo erinnert. Ein andrer kelt. Wortstamm sorr, sôr indignatio, ira liegt ferner ab und kreuzt sich zum Theile mit sar Nr. 9.

Bopp stellt hypothetisch saurga : sskr. saruģ, saroga aegrotus aus

sa und rug, roga morbus.

31. Sarva n. Waffenrüstung, Waffen, ὅπλα, πανοπλία. (Gr. 2, 188. 474. 3, 446. Gf. 6, 267. vgl. Smllr 3, 278. Frisch 2, 150. Schaf. 1, 441. Pott Lett. 1, 69.)

ahd. (Hild.) saro mhd. sar, g. sarwes (bei Z. unbelegt) ags. searo n. ahd. gisarawi &c. amhd. geserve n. arma, armatura altn. sörvi collare; ahd. ungisaro ungerüstet gesarewet armatus mhd. serven armare (bei Z. unbelegt) ahd. sarlinga pl. milites mhd. sarwât (wât) f. Panzerhemd u. s. m. Die Zusammensetzungen mischen sich mit Kleidernamen anderen Ursprungs. Das ags. searo, searu, syru, gen. seareves, searves bedeutet ma-

china bellica, dann machinatio, stratagema, fraus, proditio syrvan, besyrvan machinari, insidiari, moliri, conterere (vgl. u. Nr. 187). Die Grundbedeutung scheint Bedeckung, Schutzwaffe, auch Bekleidung überhaupt; wir stellen desshalb zu weiterer Forschung & hier auf. Wäre die Grundbedeutung Angriffswaffe, so könnte an eine Beziehung zu sair Nr. 9 gedacht werden.

lth. szarwas m. Harnisch c. d. apsiszarwóti sich panzern; die glbd. Wörter cy. sarch s. m. sarchu v. a. nebst seirch m. Pferderüstung vb. a.

seirchio schließen sich der Form nach an S.

S. altn. serkr m. toga, tunica; indusium nnord. särk m. ndfrs. sêrk (Mannshemd) aengl. nordengl. schott. sark Hemd ags. syrce, syrice f. interula, colobium, suppar. Zu unterscheiden ist sorgs, surks capitium, eine Art Frauenmieder bei Schottel, zu mhd. surkôt, sorkett mlt. surcotium gehörend. Dagegen stellt W. Wackernagel den ahd. sarch (Sarg) zu serkr

s. Haupt Z. VI. S. 297.

esthn. särk lapp. sark Hemd; sinn sarka Walmartuch gehört vielleicht nebst allen diesen Wörtern zu mlt. sarica &c. tunicae species it. (röm.) sariga grober Leinenkittel vgl. (tunica) serica und viele mlt. rom. Formen für verschiedene Zeuge, wie frz. sarge, serge &c. Zu ohigen Wörtern gehört aslv. (sraka) sracica (ἰμάτιον, pallium Mikl.) russ. sorocka sloven. srájca Hemd; dagegen stellt sich lett. krekls m. id., Obergewand, (dzelzes Eisen-) Harnisch zu ags. hrægl, regl e. rail alts. ahd. hregil &c. Gf. 4, 1150 afrs. hreil, reyl indumentum, vestis &c. Unmittelbar aus lt. sericum stammt das glbd. gdh. seiric cy. siriq, siriel.

32. Satanas, satana m. Satan, σατανᾶς. Fremdwort.

33. mana-Seths,-seds,-seiths f. Welt, κόσμος; einmal Menschenmenge, λαός Luc. 9, 13. (LG. in Joh. 12, 47. Gr. 2, 235. 259. Myth. 753. BVgr. 86. Vgl. o. Nr. 6.)

Eigentliche Bedeutung Menschensaat nach den a. O.; Grimm fragt: seth aus saiath : Nr. 6 ? Uebrigens entspricht mnhd. sât, alts. altn. såd ags. dän. sæd e. ndfrs. seed cy. håd u. s. w.

34. a. Seithu adv. spät LG., nach Grimm, Schulze und Massmann n. von seithus serus, ὀψία Mtth. 27, 57. Joh. 6, 16.

b. thana-Seiths amplius (eig. tardius, posterius) comp. adv. vor und nach mi nicht mehr, δκέτι, μηκέτι. (vgl. a. Frisch 2, 261. Gr. 2, 655. 3, 89, 97, 104, 166, 222, 258, 590, in W. Jbb. 1824, IV. Smllr 3, 275. 291. Gf. 6, 155. 158. ahd. Praep. 274. Rh. 1008. Wd. 1368. Regel Mnd. a. a. O. 92. Jonckbloet Karel S. 314. Erf. Wtb. 115. Schaf. 1, 429. Pott 2, 174.)

a. b. ahd. sid mhd. sit alts. (sith) ags. altn. sith mnhd. seit, seid Pict. nl. sijd, seyd (alt) e. sith, siththe a quo tempore, bei Otfried noch post quod tempus, gls. serius; bes. altn. noch mit der Bed. a sero und so in der Comparation sidhar sidhast serius, serissime unterschieden von sidhr, sizt minus, minime; adj. comp. sîdhari sup. sîdhastr posterior, (postremus = nnord. sup. sidst, sist adj. adv. ags. sîdhra; ahd. sîdôr postea, posterius (serius) adv. comp. = mhd. sider, sider mnd. sudder mnl. mnnd. seder nnd. seer, södder nnd. mnnnl. sedert (t paragog.) alts. ags. sidhor afrs. sether. ags. sidhdhan alte. schott. sithen altn. sidhan swd. sedan dan. siden nachher, darauf, seit, seitdem swd. adj. comp. sednare sup. sednast tardior, serior, posterior u. s. f. Die Bed. postea auch u. a. in mhd. "ê noch sît" antea nec postea; als sichtbare Steigerung in "seit noch sider". 200 S. 34.

In oberd. seider, sidder, sirrer seit könnte sich der obige Comparativ mit seither mischen, wie u. a. nacher aus nach her entstand? Schmeller unterscheidet die glbd. Formen seid, seider und sid, sider.

Aus altn. sidharla, gekürzt aus sidharlega, sero kürzte sich weiter swd. serla id. und altn. sidhla dän. silde (umgestellt st. sidle) id. comp. sildere sup. sildeste, adj. sildig serus.

Nicht zu verwechseln mit seit das glbd. oberd. (wett.) zeit nnd. tidt

aus tid &c. tempus.

Wir haben überall alts. ags. altn. dh angesetzt, auch wo die Wörterbücher d haben und ags. sidh sero, nuper, postea von sid amplus (s. § °) trennen; sollte ersteres kurzes i haben, wie e. sith &c.?

- § \*. Folgender mit obigen Wörtern wenigstens der Bedeutung nach correlativer Wortstamm oder Wortzweig mag hier stehn, ob wir gleich in den Nrr. 53. 54. 55. auf ihn zurückkommen werden, mhd. ä nhd. seint. sint, seltener seind, sinds oberd aund. mnnl. sint mnl. sind schott. sin, sen, sine, send, sincesyne, sinsyne (geminiert), sen, sine nnd. sunt, sunter ndfrs. sent, sont nnl. sints e. since (s. u.) seit, seitdem, früher postea &c. wie seit, auch oberd, sinter mnl. sindert (vgl. ob. Compp.) id. vgl. mhd. sît dem mâle = ä. nhd. seitemâl, seintemâl nhd. sintemâl Wd. 2345; Frisch gibt noch ä. nhd. sind den malen Voc. a. 1482, seitenmal, seyttenmahl, seitmahl, bei Pict. sittenmahl, sittemahl; in Gemma gemm. sytmalen Erf. Wtb. sintmol. Der ausl. Dental schwankt wie bei seit &c. und soferne könnte sächs, nord, sidh aus sindh entsprungen sein. Mit dem neutralen t in swd. sent sero (zu Nr. 54) darf dieser Nasal nicht verwechselt werden. Eher könnte er paragogischer Natur sein; vgl. etwa die schott. Formen und mnd. sinen der tid, das jedoch aus sinden (vgl. o. das gleiche Suffix) entstanden scheint; Weiteres nachher. Auf ahd. sinod certo, congruo, tempore mögen wir um so weniger zurückgehn, da dieses Wort selbst vereinzelt und räthselhaft ist, vgl. Nr. 53, a. Die nl. Sprache hat eine Form, aus welcher sind, sint gekürzt sein kann und dann sich unmittelbar an unsre Numer anknüpft : nämlich sident, d. i siden mit parag. t wie sedert; und ebenso erklärt sich e. since aus dem älteren glbd. sithence, sithens, sithness wie nnl. sints aus sidens vgl. u. Nr. 132.
- § b. ¿ Woher aber stammt ch in nd. sicht, sichter, sichtent ganz nach Form und Bedeutung den vorstehenden Wörtern entsprechend (postquam, inde, postea, ab eo tempore). Aus einem, gleichwie bisweilen im Ags. wie es scheint, unorganisch eingeschobenen h (vgl. etwa Gr. 1<sup>2</sup>, 188. 502.) kann dieses ch nicht wol entstanden sein. Eher kann vor th ein h ausgefallen sein vgl. Gr. 2, 258 und u. Bemerkung zu § c.
- § c. Möglicher Weise findet sich für die comparativen Formen unserer Numer ein freilich in der Bedeutung abweichender Positiv (vgl. indessen amplus: amplius) vgl. ags. sid amplus varius sup. sidest; adv. side late; sidne and vidne, vid and sid ahd. wito, sito laxe Gf. 6, 158 nnl. wijd en zijd nnl. wid un sid weit und breit, allenthalben = ahd. allentsit (und. halve = Seite) engl. (meist obsol.) und schott. side weit lang, fliegend, herabhangend, jetzt meist, wie schon ags., von Kleidern gbr.; altn. sidr, sidhr laxus (fliegende Haare u. dgl.), demissus dän. sid id. (niedrig, tiefliegend, und = e. side) swd. sidländ niedrig gelegen, morastig afrs. side ndfrs. nnd. sid comp. sider, sidest niedrig, seicht, kurz (-beinig); das Br. Wtb. führt eine vermutlich verhochdeutschte Form seit an; nd. a. 1430 sithnusse niederer Grund.

S. 35. 201

Das Br. Wtb. deutet vielleicht mit Recht auf eine participiale Ableitung dieses Wortes hin. Merkwürdig genug ist sein Verhältniss zu seicht s. Nr. 40 in Parallele mit ob. S<sup>b</sup>.

 $\S^d$ . Mit  $\S^c$  verbinden wir, vgl. u. a. lt. latus: ahd. sîta mhd. sîte nhd. seite alts. altn. swd. sîda ags. e. afrs. strl. nnd. dän. sîde nfrs. nnl.

zijde einmal afrs. sîthe, f. latus.

Ist die Ableitung unter §° richtig, so wäre sita aus sihita u. dgl. entstanden. In diesem Falle würde auch verglichen werden können gdh. seach potius, ulterius, praeterite, seorsum; shst. m. alternatio, Folge vgl. seich sequi o. Nr. 14 und alte. sith in der Bed. Mal, das indessen zu Nr. 53 zu gehören scheint.

aslv. setynü ἔσχατος, extremus nach Schafarik aus seithu; wir finden bis jetzt im Slavischen selbst keine Verwandten dieses Wortes. — Mehrere finn. Partikeln pronominalen Ursprungs klingen nahe, aber nur zufällig, an, wie finn. siiten seit sitten deinde (swd. sedan) esthn. sidast von nun an. (§d) Lapp. sido Seite, entlehnt, obschon finn. sivo, siu id. anklingt. — Pott legt eine Wz. si zu Grunde, unter welche er u. a. auch lat. séro, serum diei sskr. sâya id. stellt. Daß ob. swd. serla nur zufällig an sero klingt, versteht sich.

Seins s. Nr. 60.

Seiteins s. Nr. 55.

35. **Sels** gut, tauglich, brauchbar (Schulze), ἀγαθός. **unsels** böse &c., πονηρός. **selei** f. Güte, χρηστότης. **unselei** f. Bosheit, πονηρία &c. (Gr. Nr. 561 vgl. uns. Nr. 18; 1², 311 vgl. uns. Wtb. Bd. I. S. 157; 1³, 378. 2, 245. 574. 665. 3, 602 ff. 787. Smllr 3, 222. Gf. 6, 179. Rh. 1005. Wd. 857. Pott 1, 130. Schaf. 1, 429. Mikl. 88. 120. BGl. 373.)

ags. sel, sæl, comp. selra sup. selost, sælest bene, melius, optimus, optime s. c. opportunitas, occasio, tempus, fortuna secunda gesælan provenire, glücken sælig, gesælig, gesælic felix sældh, seldh, gesældh f. felicitas; bona, opes e. seely felix; insipidus (vgl. silly) schott. seelful, seeful glücklich, glückverkündend, angenehm seile, sele Glück, Heil alt- und ostengl. sele season, time, vgl. die ags. Bedd.; to give the sele of the day salutare gilt, wie wetterau. die Zeit bieten, von dem Gruße zu den verschiedenen Tageszeiten und gehört somit nicht zu salutare; alte. selynesse Seligkeit altn. swd. sæll felix altn. ôsæll swd. usel dän. ussel infelix, miser nnord. usling m. miser altn. sæla, sælld f. felicitas nnord. salig felix (auch defunctus, wie nhd.  $s\acute{e}lig$  &c., aber auch altn.  $s\acute{a}lugr$ ,  $s\acute{a}ladr$ ) ahd. mnd. ndfrs.  $s\acute{a}lig$  mhd. sælic (auch  $\acute{o}\lambda\beta\iota o\varsigma$ , dives vgl. ags. sældh gdh. sealbh Nr. 18) nhd. nnd. sélig alts. sálig (lofsálig laude dignus) nnl. zalig ags. sælig e. seely (s. o.) afrs. sélich, sílich, síligh nfrs. sílig (vgl. e. silly eig. harmlos, doch auch körperschwach: geistesschwach) felix; ahd. unsâlig mhd. unsælic nhd. unsêlig (kein Glück habend noch bringend) wechselt, gleichwie im Nnord., die Betonung und zieht sich endlich ebenso zusammen in schweb. áuisěli (ân-, ôn- sělig) frank. unselig, unstlich, unslich miser, schwäb, auch demens auisel m. Unmut, Verwirrung, ahd, salida mhd, sælde ä. nhd, selde alts, salda mnd, salde, sale (å?) (ags, altn. s. o.), f. salus, felicitas.

Grimm schreibt ags. sæl, mit æ statt des kurzen e. Ist letzteres aus a entstanden, sel aus sali? oder aus i vgl. vielleicht das kurze i in e. silly fries. sillig. In usel, unslich &c. wirkt schwerlich alte Kürze nach.

II.

lat. sâlus scheint im Vergleiche mit sânus (vgl. u. Nr. 130, §b) gr. σῶος, σαθν &c. sskr. sahja n. sanitas Bf. 1, 360 auf Wz. sah zurückzugehn, stimmt aber nach Laute und Bedeutung zu nahe zu unserer Numer, um es nicht hier aufzuführen. Daran schließt sich salvus, salvare, über dessen mögliche Beziehung zu sskr. sarva omnis nebst Zubehör s. Pott a. a. O. und 1, Nr. 165; so wie zu σῦλε salve ebds. und dagegen Bf. 1, 315; vgl. noch Pott 2, 109. 563.

Das von Grimm 3,787 verglichene aslv. sol, sul bonus (nach Kopitar) comp. suljeje μᾶλλον, potius, κομψότερον, melius stellt Miklosich unter Wz. su zu sunati obstruere, effundere. Den lituslav. Stammvocal u fanden wir

auch in Nr. 18. Wz. sal s. u. Nr. 134.

Zu e. sele stimmt gdh. seal m. spatium temporis, season, while, course, turn c. d. Entlehnt ist a. d. Rom. dagegen verm. gdh. sail salutare, wie alte. salve id., sanare, salvare. Ein gdh. Stamm soll (solt, sult) gratum. laetum esse geht, wie es scheint, auf andere Wurzel und Grundbedeutung zurück. — cy. sal safe, secure; precious (pale s. 26, b) sbst. f. safety, plight, relief c. d. salhau to render sane or safe scheinen mit sels und salvus urverwandt; brt. salv, salo salvus (überhaupt) salvi (savétei id. aus sauvet?) salvare corn. selwel, sylwel, sylwy id. sylwader brt. corn. salver salvator. Christus corn. sylwans &c. brt. silvidigez f. salus aeterna ebenfalls, aber in theilweise kichlichem Gebrauche an lat. Wörter eher angelehnt, als dorther entlehnt; brt. savétei klingt zu corn. saw, sau safe, sound sawya to cure, heal, save; s. m. the Saviour sawell healthfull, die zunächst zu e. safe gehören. Zu ags. sel und aslav. sul stimmt eine brt. Verstärkungspartikel vor Comparativen, auch je-desto, quo magis bedeutend: seûl, sûl vann. sål. Cy. sal zeigt keine Spur eines abgefallenen f, v und kann mit sail u. Nr. 127 zusammenhangen; salw vilis, debilis, tristis dagegen mit sal pallidus und Nr. 26; die gdh. Lexikographen stellen dazu gdh. suail minutus, vilis. Sehr bemerkenswerth ist das Verhältniss von e. safe corn. sawell &c. für's Erste zu gdh. sâbhail conservare, tueri, parcere m. v. Abll.; sodann die Möglichkeit eines in diesen kelt. Wörtern, welchen e. safe näher steht als dem frz. sauf, ausgefallenen l, vgl. ob. corn. selwel und noch mehr gdh. sabh o. Nr. 16 nebst sabh, sabhlaich m. saliva im Vergleiche mit den glod. bei Nr. 26 erwähnten Wörtern, wiewol hier auch ahd. seivar nnd. sever, sabbe &c. (Wd. 1614 u. Nr. 133) zu berücksichtigen ist. In vielen dieser und ähnlicher Wörter schreiben die Iren vor bh ein (kaum hörbares) dh, wesshalb auch Bopps Zusammenstellung von ir. sadhbh (sabh Nr. 16) salve, any thing good; adj. good, just, honest nebst sels unter sskr. sådh Manches für sich hat; vgl. auch u. Nr. 134. — Das bei Nr. 18, a erwähnte gdh. sealbh scheint = cy. helw m. possession helwl to have possession, to own, wenn nicht nach uns. Wtb. Rd. I. S. 32 h unorganisch steht; auch gr.  $\delta\lambda\beta$ o $\varsigma$  = sealbh ist möglich. - lapp. salog, salig beatus c. d. entl.; ebenso bask. salbo sauf, excepté salbatzailea sauveur u. s. m.

36. Si sie s. Nr. 1, b.

<sup>37.</sup> Si in sis &c. s. Nr. 60.
38. un-Sibis ungesetzlich, verbrecherisch, ἄνομος, ἀσεβής. sibja f. (Verwandtschaft) in sunive s. Gal. 4, 5. frasti- s. Rom. 3, 4. Ankindung, Kindschaft, οίοθεσία. unsibja f. (von Schulze zum Adj. gestellt) Ungesetzlichkeit, ἀνομία Mtth. 7, 23. gasibjon c. d. sich mit J. versöhnen, διαλλάττεσθαι Mtth. 5, 24, Sibja m. Eig, Cassiod. (Vgl. Nrr.

S. 39. 203

62. 107, **b.** — Frisch 2, 280. Gr. 2, 475. RA. 467. Myth. 286. Smllr 3, 276. Gf. 6, 66. Rh. 1011. Wd. 2162. BVGr. S. 489.)

ahd. sibba, sippia &c. f. pax, foedus, propinquitas, affinitas mhd. sippe, sipt \(\text{a}\). nhd. sippe alts. sibbia nnd. nl. afrs. sibbe ags. sib (g. sibbe) e. syb altn. sifiar pl., sift, f. consanguinitas u. dgl., ags. e. auch pax; ags. auch consensus, adoptio altn. pl. auch commercium; altn. sift, syft, svift f. sexus; amhd. sibe, sippe ahd. afrs. sibbe afrs. sib e. syb nd. sup. sibbest adj. ahd. sibbo, sipper m. sibba f. (\(\text{a}\).) nhd. sippe nd. sibber ags. sibbo, sibling afrs. sibba altn. sift (auch amicus vgl. Freund == Verwandter) sbst. m. alte. schott. sib, sibb, sibbe adj. sbst. affinis, consanguineus mnhd. sippschaft, 1618 gesiptschaft f. altn. siftskapr m. schott. sibness affinitas, consanguinei ahd. gesippôt junctus, cognatus, confoederatus \(\text{a}\). nhd. gesippt nd. sibbed, besibbed alte. sibbed altn. siftadhr (auch befreundet) cognatus; ags. sibbian pacem facere. Geh\(\text{o}\)rt hierher auch altn. siafni m. procus, amasius si\(\text{o}\)f f. sponsa? vgl. auch nnd. sibeln z\(\text{a}\)rtlich thun, t\(\text{a}\)ndefn, liebeln. altn. sefa &c. s. u. Nr. 107, b.

Bopp ist geneigt, sibja als "Seiniger, ihm Verwandter" mit slav. sebjë sibi in Verbindung zu setzen; Analoges s. u. in Nrr. 174. 189. Anklang bietet lat. prosapia, vgl. jedoch Pott 1, 216. 2, 437. — gdh. siobhalta mitis, mansuetus, urbanus siobhaltas, siobhaltachd c. urbanitas, cirility, doch nicht aus diesem e. Worte entlehnt? vgl. siolaidh brt. sioul Nr. 47? Vielleicht mit Recht stellen ältere Etymologen folgenden gdh. Wortstamm hierher, für dessen Verhältniss zu dem deutschen N. 23 einige Analogien bietet: gdh. sith, sioth f. pax, tranquillitas, conciliatio c. d. vb. act. sithich; cy. hedd m. id. vb. a. heddu m. v. Abll. id. vgl. Bd. I. S. 61 und u. Nr. 61; im Brt. finde ich keine sichere Spur (sioul s. N. 47). Der gdh. Stamm samh o. Nr. 21 würde zur Vergleichung kommen, wenn mh für bh stünde.

39. **Sibun** krim. **sevene** sieben, ἐπτά. **sibuntehund** siebenzig, ἐβδομήκοντα. (Gr. 1², 762. Smllr 3, 185. Gf. 6, 68. Rh. 1013. Höfer Ztschr. I. 1, 106. 2, 262. BVGr. §. 315; Gl. 368. Pott 1, 276. Zählm. 140. 186. 198. 214. Zig. 1, 216. Bf. 1, 431. 356. Petermann Gr. Arm. 154.)

7 Card. ahd. alts. sibun mhd. oberd. siben nhd. siben oberd. sibm, simm &c. alts. sivun nnd. nnl. e. seven ags. seofon, syfon afrs. sigun, siugun, sogen, soven, saven, savn, saun, tsaven wursterfrs. a. 1688 tsiagun wangerôg. sjougen, sjûgen helg. sæben ndfrs. sowen strl. sôgen wfrs. saun, sân nfrs. soaën altn. siö swd. siu dän. syv. 70 Card. ahd. sibunzo, sibunzug, sibinzig nhd. sîbenzig, sîbzig alts. sibuntig nnd. nnl. seventig ags. hundseofontig e. seventy afrs. siuguntich, sogentech, soventich, savntich, sântich, sauwentuntig (unt aus hunt?) strl. sôgentüg wfrs. sântig nfrs. soaentig wang. söventîg helg. söbbentîg altn. siötiu swd. sjuttio.

7 Card. lt. septem gr. ἐπτά (ord. ἔβδομος; ἐπτάς, früher σεπτάς) gdh. seachd (wie oft, Guttural aus Labial) cy. saith corn. seith brt. seiz vann. seich lth. septyni (ord. septintas und sékmas, verm. aus sepmas vgl. preuss. ord. septmas, sepmas) ltt. septiñi (ord. septits, septitajs) aslv. sedmy u. s. f. (russ. semernja ἐπτάς) alb. śtátë (śta) bask. zazpi (etwas ankl., vgl. u. kopt. Formen) esthn. seitse finn. seitzemän lapp. tjetja, kjetja syrj. sizim magy. hét; sskr. saptan (sapta) hindi sapta, sâta zig. haut (in Syrien; in Liefland seitse a. d. Esthn.; sonst überall efta a. d. Ngr.) zend. haptan (hapta) baluć. hapt pers. haft oss. t. avd d. aft afgh. ôva (st.

26\*

204 S. 40.

haft, hôva &c.) arm. éwthen, éawthn, iwthn, éothn, vgl. oss. avd, mit erhaltenem Nasalsuffixe; semit. hebr. sibhàh ar. sabàt u. s. f. kopt. saof,

saof, saosf, sasf &c.

40. Siggyan, siggyan st. saggy, saggyun, suggyans sinken, untergehn, βαθίζεσθαι, δύνειν. zsgs. mit ga, dis id. saggys m. Untergang, Occident, δυσμή Mtth. 8, 11. saggyyjan senken, βυθίζειν 1 Tim. 6, 9. ufsaggyjan versenken, καταπίνειν 1 Cor. 15, 54. (Gr. Nr. 398. 2, 71. Smllr 3, 273 ff. Gf. 6, 130. 254. Wd. 664. Rh. 1000. Pott 1, 234 vgl. Bf. 1, 439 ff. 2, 353 ff.)

Wir stellen das unmittelbare Zubehör unter a, verwandte Stämme unter

die übrigen Rubriken.

e. sink swd. sjunka dän. synke subsidere, delabi, mergi; sw. Transit. amnhd. senken alts. bisenkian afrs. sansa? ags. sencan altn. söckva (ntr. trans., doch nicht zu b? vgl. Gr. 1², 324) swd. sänka dän. sänke demittere, mergere mhd. nnd. senke f. (Senkung) mhd. Thal nnd. tiefe Pfütze oberd. sink, sunk f. Bodensenkung swz. sank m. id.; Verlust nnd. swd. sank adj. swd. tief gelegen, morastig nnd. (seiner Beschaffenheit nach) sinkend, schwer u. dgl. altn. sacka f. Senkblei.

b. nnd. nnl. (im Norden) nhd. sakken wangerôg. sak ndfrs. sakin Cl. swd. sacka süddän. sakke, sikke e. (der Gutturalstufe nach zu e) sag ndfrs. sjocke Ou. (niedersiuken Outzen 306 vgl. 309) ahd. succhen Gf. 6, 136 (sukjan) swz. sucken swz. nhd. socken (Frisch 2, 283 vgl. 287 und Smllr 3, 197; swz. allmälig, sinken langsamer, sinken; suck, sock m. das Sinken) sinken, deprimi, subsidere; der Ablaut durchlauft die Scala; vielleicht gehört auch eher hierher, als zu e oder auch zu d, nhd. sickern, siekern swz. süchern, süggern ä. nhd. (Stieler) sückern, söckern oberd. auch sicknen von Schmeller 3, 197 mit ags. sicerian to soak, sink in, penetrare zusammengestellt, und dieses von Bosworth wol richtig auch mit ags. söcian madefacere, macerare e. soke, soake (nnd. sipern &c. s. u.) Sodann ahd. gesich, gesik (neben gesig e) ags. sic, sich (Waßerfurche, Pfütze mlt. sica &c. vgl. Gl. man. 6, 231) nordengl. sike und, wie ndfrs., sick süddän. sichter altn. sîki n. lacuna, stagnum u. dgl. vgl. a nnd. senke. altn. söggr (= e. soggy?) madidus deutet auf ein gth. saggvs.

e. Gr. Nr. 189. Gf. 6, 129 ff. Smllr 3, 209. 213. Rh. 1012. Wd. 2160. Pott Lett. 2, 66.) St. Zww. ahd. alts. ags. sigan altn. afrs. siga mhd. ä. nhd. mnl. sigen nnl. zijgen (auch seihen d bed.) nfrs. sijgje sinken, subsidere, delabi, defluere; nhd. versigen, früher st., siccari, pr. defluendo, wie auch ags. sigan vom troknen Sande, sigend ptc. thirsty, soaking up, bibulus. sige sbst. ags. (Senkung) casus, occasus adj. nnd. niedrig, seicht ä. nhd. (Aventin.) seig id. ahd. (vgl. b) gesig m. n. stagnum oberd. n. Bergwaßerrinne mhd. oberd. seige f. (ahd. viell. seiga f. in Zss.) neben oberd. seihhe (zu d) f. Bodensenkung, bes. wäßerige mhd. seigen senken u. dgl. alts. ségian inclinare, vertere deorsum vgl. ahd. seiganta traducem; mhd. verseigen, verseien ausseihen, aussließen laßen. dän. sive sickern aus

sige? segne sinken, fallen, ohnmächtig werden s. Nr. 54, §b.

d. Gr. Nr. 200. Smllr 3, 219. Gf. 6, 133. Wd. 1718. BGl. 375. Celt. 1, 102. ahd. ags. sîhan (ahd. auch sw. sîhôn) st. mhd. sîhen st. (ptc. gesigen) oberd. seihhen st. (ptcp. gesihhen, gesigen) nhd. seihen, seigen nnd. sijen nnl. zijgen ags. seon alte. sie schott. sey, seil e. sile (Weiteres s. u.) altn. sîa dän. sie swd. sîla colare, liquare ahd. pisihan,

S. 40. 205

pisian, pisigan, pisiuuan siccus, versiegt (Fluß, Brunnen) ptcp. des st. Zw. pisihan arere, exsiccari. Hierhin auch nhd. nnd. sichten, früher auch sechten, altn. sigta (cernere, colare &c. swd. sikta dän. sigte (auch seihen bed.) ags. siftan nnd. nnl. siften e. sift cribrare, discernere; sodann ahd. seihan anhd. seichen nnl. zeiken mingere (Gf. 3, 134. Smllr 3, 189.) vgl. e. dial. sig, saag urina. Der im Ahd. öfters auftretende Wechsel vou w mit h und g deutet auf gth. hv und gar auf eine Verwandtschaft von seihvan mit saihvan, vgl. die Bedd. von lat. cernere und altn. swd. sigta dän. sigte in der Bed. visieren, zielen neben swd. syfta id. o. Nr. 12 und obigem sikta.

e. (Gr. Nr. 200. Smllr 3, 195. Wd. 1437. 2027.) mhd. sîhte nhd.

seicht demissus, haud profundus vgl. (b) seig, sige.

Wir haben hier nur einige Pfade der vielverschlungenen Kreuzwege gezeichnet, welche wir auch schon bei Nr. 34 andeuteten; vgl. u. a. Nr. 56. Dazu kommt noch der durch die meisten verwandten Abzweigungen durchgehende Wechsel der Gutturale und Labiale, der mitunter längst vor der Ausscheidung der einzelnen Sprachen und Mundarten entstand. So steht u. v. a. gleichbedeutend neben seicht: ä. nhd. seift; neben siekern: siepern, siefern &c. Nr. 133, e; neben seige, gesig, senke: seife, säufe; neben saugen das sinnverwandte saufen, beide mit ob. Wortreihen verwandt, vgl. Nrr. 125. 133. Ferner schließe sich wahrscheinlich — vgl u. a. trocken: trinken — lat. siccus mit seiner großen exot. Sippschaft an, ursprünglich etwa abgefloßen, versiegt bedeutend; vermutlich auch sitis eig. Trockenheit bed. (anders Pott 1, 269). Weitere Räthsel bietet das Verhältniss von sickern und sipern zu den glbd. Wörtern nhd. sintern (vgl. sennern Smllr 3, 254), dial. sittern, suttern. — Aus dem überreichen exoterischen Stoffe wählen wir so sparsam als möglich.

Ith. sunkus schwer (vgl. a nnd. sank; schwerlich a. d. Finn. vgl. syrj. sjökyd schwer; esthn. süggaw finn. süwä tief liegen noch weiter ab. Logische Analogien s. u. a. G. 53) sunkinti beschweren; (b. d.) sunkiu, sunkti seigen, neigen lett. sûkt "durchseigen, Materie ziehen"; suckeln; refl. siepern u. dgl. lth. (e) nusenku, nusekti versiegen lett. sîku, sikt id. (nverseigen" &c.); ¿ (a nnd. senke) sankis (neben sampes esthn. somp = sumpf) Sumpf vgl. u. Nr. 198. Zu (e) lth. senku stellt sich das von such und von 1th. sausas &c. (vgl. u. Nr. 56) siccus unterschiedene aslv. iseknati siccari, refrigescere iseciti siccare isaciti ywveusiv, conflare pln. sączać, siąknać, sięknać sickern wsięknać bhm. sáknouti russ. sjáknuty, izsjakáty versiegen &c. vgl. gr. σαχνός u. Nr. 56.; (d) bhm. scáti pln. szczać harnen slav. seć urina nach Pott nebst lat. vê-sîca hierher. Zu a gehört vielleicht - vgl. swd. sinka dän. sinke (anders u. Nr. 54) in der Bed. "senken", einzapfen altn. sinkla id. von sinkill m. Zapfen, Riegel? brt. saika enfoncer, piquer bien avant; enfoncer une plante en terre, planter (vgl. Senker, Senkling); presser, imprimer quelque marque c. d. —

(d.) Wie sichten, siften sich nahe mit sieb, sieben, einem vielleicht ursprünglich Binßengeslecht bedeutenden Worte, berührt; so auch ähnlich die exot. Vergleichungen, bei welchen jedoch zum Theile das sichten bedeutende Zeitwort offenbar die Wurzel des Siebnamens enthält. Vgl. lth. sijóti lett. siját, sîját bhm. prosivati poln. przesievać (sievać säen von siać?) russ. prosjeváty sichten, sieben mit lth. sētas lett. seets slav. sito Sieb, wol auch: slav. sit, sita Binße? Ferner vgl. esthn. sau, söggel, sööl, seggal, seggel sinn. seula Sieb m. abgel. Zww. (magy. szita, szitál

206 S. 41.

a. d. Slav.) verschieden von finn. sijli, sijwilä lapp. sille colum vb. sijlata, silet swd. sil, sila; brt. sîl f. colum sila gdh. sîolaidh colare &c. s. Nr. 61; Pictet 43 nimmt ir. siolain Sieb == sskr. câlana. Zu bemerken ist das in allen diesen Wörtern, wie in ob. e. sile und in e. dial. seel Sieb wangerôg. seil sichten, durchsieben auftretende l, vll. urspr. nicht stammhaft s. Nr. 61; swd. sila könnte aus sigla gebildet sein vgl. altn. sîgill Mehlsieb bei Jacobi Unterss. 45: seihen o. d; dagegen entstand swd. sâll n. Sieb Zw. sâlla aus altn. sâld dän. sold n. Zw. sâlda, sælde. cy. syfa m. Sieb gehört eher zu diesem, als zu sift. Auch alb. ŝios sichten ŝóŝë Sieb verdienen Erwähnung, schwerlich mit gr. xócxwov zusammenhangend.

(c.) Wir stellen einige kelt. Wörter hierher, welche sich zugleich und vielleicht näher mit lat. siccus berühren: gdh. seac torrere, adurere, tabescere, evanescere adj. (auch siuc) arefactus, exsuccus, marcidus c. d. sych corn. sygh, seyh, seigh, segh, sick brt. séach, sech siccus Zw. sychu, seghy, secha. Davon unterscheidet sich (d) cy. siccio to wash, wet sicciad m. siccion pl. suci m. steepings, welches wir mit Bopp nebst d. seihen, seichen zu sskr. sic irrigare, per-, ef-, in-fundere stellen vgl. u. a. zend. hic spargere, irrigare (hiñcaiti ss. sinc) hañc aqua adspergere. Zu b passt cy. soch f. a drain, sink (Abzugsrinne vgl. auch ags. sic); zu b. c. cy. soegi to steep, slabber c. d. soegen wet, soaked, steeped; schwerlich entlehnt vgl. swg m. a soak, imbibing sug m. gdh. sûgh m. humiditas, succus, jus gdh. auch Zw. exsiccare, arescere, absorbere, sugere, in letzterer Bed. = sûg (saugen) cy. sugno vgl. Nr. 125.

Holzmann stellt siggqvan zu sskr. sang ire, se movere.

41. Siggvan st. saggv, suggvun, suggvans krim. singen (canere) singen, ἄδεν; vorlesen, ἀναγινώσκειν. ussiggvan lesen, ἀναγινώσκειν. saggvs, pl. saggveis m. Gesang, συμφωνία, ὦδή; (bokos) Vorlesung, ἀνάγνωσις 1 Tim. 4, 13. (Gr. Nr. 411. 1³, 476. 2, 87. Dphth. 23 ff. Gesch. d. d. Spr. S. 853. Smllr 3, 270 ff. Gf. 6, 247. Rh. 1016. 1040. Wd. 1737. Bopp VGr. 1120; Gl. 341.)

St. Zww. ahd. alts. ags. singan amnhd. nnd. nnl. singen e. sing afrs. sionga strl. sjonga nfrs. sjongen, sjongjen ndfrs. sjonge Ou. sjongan (prt. saang) Cl. wang. sjung altn. syngia swd. sjunga dän. synge cantare, früher auch recitare und, wie noch heute, die Messe singen. nhd. sangen sw. id. amnhd. alts. ags. nnd. nnl. schott. anfrs. strl. dän. sang e. afrs. song nfrs. zaonge Hett. altn. söngr (saungr) swd. sång, m., nur amhd. n. altn. sångra, singra murmurare nnd. sangern == nhd. sängeln, singeln (in Ohren und Gliedern) vgl. altn. singla tinnire; sangr adustus, versengt (vom Tone des Sengens). Die ältere Ausdehnung der Bedeutung und die häufige alte Formel, die sagen und singen neben einander stellt, führt auf Verwandtschaft beider (vgl. Nr. 13). Die Analogie mit lesen, legere, colligere, lectus wird durch einige Wörter unterstützt, die wir unter Sa. b. zusammenstellen wollen. Neuestens stellen Grimm und Massmann siujam u. Nr. 58 dazu, vgl. gebundene Rede, sowie δαψώδαι u. dgl.

lett. singe Gesang, Singlied singét Lieder (in der Spinnstube) singen, wol entlehnt, nicht aber 1th. sókti weltliche Lieder singen, das ziemlich zu sakyti sagen passt. gdh. seinn canere, singen, (mus. Instrumente) spielen, schellen, läuten, bekannt machen, divulgare vgl. sian m. sonus, vox, imprejulatio vb. ejulare siansadh, siansa m. Melodie (: sskr. çinga tintement Pictet 45) siunnsair m. Sänger; Dudelsackpfeifer; son m. soin f. sonus,

vox, rumor vb. soin; cy. sain m. sonus seinio sonare, resonare swn m. vb. swnio sound, noise synio to sound sonio id., to noise; to mention son m. sound, voice, rumour, fame, mention corn. son sound, noise, speech brt. seni, ptc. sonet, sounet sonare son, soun m. sonus; Tanzlied stehn jedenfalls näher an lt. sonus, als an singen; vielleicht mischt sich mit Lehnwörtern aus ersterem ein urverwandter Stamm mit anderem Wurzelvocal. — sskr. çing, çig tinnire kann bei dem häusigen Wechsel zwischen ç und s immerhin verglichen werden. Bopps Vergleichung mit sskr. svan tönen wird durch die kelt. Wörter unterstützt.

§<sup>a</sup>. ahd. sanga mnhd. nl. sange f. e. devon. sang aengl. hereford. songle schott. single Büschel, bes. von Aehren, Garbe oberd. sängeln Aehren lesen nd. sangeln Erdfruchtbüsche vgl. hd. sangen der Erden fru-

gibus terrae in der Bibel von 1483 bei Frisch 2, 149.

§b. Vielleicht zunächst zu §a gehört als Streu, Lager von Strohbunden, Binßenbüscheln u. dgl. altn. sæng f. culcitra; lectus sænga (hia) concumbere swd. säng m. Bett; Beet dän. seng c. Bett; Bettgestell. Grimm stellte diese Wörter früher bestimmt zu unserer Numer, wird aber 1³, 461 durch die alten Formen siäng (Uplandslag) und sæing (Sæm. passim.) zweifelhaft und denkt an die Möglichkeit eines ursprünglich zweisylbigen sæing, mit fremdartiger Zusammenziehung vgl. ags. säccing e. sacking als grabatum, Bettrahmen von Sackleinwand. esthn. säng lapp. sängo finn. sängü Bett a. d. Nord.; finn. sängü Stoppel erinnert an Stroh. Wäre eine Entlehnung aus dem Slavischen denkhar, so würden wir z. B. an poln. siennik Strohsack, Bettsack (eig. Heusack von siano Heu) oder sianko Heuhalm, Grummet erinnern.

42. **Sigis** n. Sieg, νίχος. (Frisch 2, 276. Gr. Nr. 189. 1<sup>3</sup>, 412. 2, 141. 475 ff. Smllr 3, 214. Gf. 6, 131. Rh. 1010. Wd. 1733. 2160. Schwenck d. Wtb. 645. Höfer Lautl. 341 ff. Leo Fer. 86. Schwartze Aeg.)

ahd. sigu, sigi (sigo, siki) mhd. sige, sic oberd. (wett.) sig nhd. sig alts. sigi (in sigidrohtin victoriae dominus) nnl. zege, zeege ags. sige, sie, sigor afrs. si altn. sigr, sigur swd. seger dän. seir, m. victoria mhd. sigen nhd. sigen ags. sigrian altn. sigra swd. segra dän. sejre vincere; mit r auch ahd. ubarsigirôt triumphat neben ubarsiginôn besiegen. Die ältesten Formen aus der Römerzeit vermutlich in den Eigg. Segestes vgl. Sigost, Segimundus neben Sigismundus, Sigimund, Segimerus — Sigumar. Sigufrid gieng allmälig in Sifrid, Seifrid über u. s. m. — ags. sigora m. victor (?) nhd. siger m. Bosworth übersetzt sigerian, sigrian triumphare; auch im nnl. zege tritt die Bedeutung Triumph mehr hervor, als im Hd.

Genügende Ableitungen und Vergleichungen finden wir nicht; s. ll. c. gdh. seigheann m. Held, Krieger saghail f. Angriff kommen kaum in Betrachtung. ceremiss. segen, seimas Sieg (bei Klaproth) liegt gar zu weit

draußen.

43. **Sigljan**, auch zsgs. mit **ga**, **faur**, siegeln, versiegeln, σφραγίζειν. **Sigljo** n. Siegel, σφραγίς. (Gr. 1<sup>3</sup>, 47. 2, 112 vgl. o. Nr. 24.

Smllr 3, 214. Gf. 6, 144. Rh. 1013.)

ahd. sigilla f. insigili mhd. sigele mnhd. insigel nhd. ags. afrs. sigel nnd. nnl. altn. segel ags. sigl e. seal afrs. sigil, insigil swd. sigill ags. swd. insegel dän. indsegel, n. sigillum; ahd. auch Sigelring, annulus, lunula ags. auch gemma, monile, mit alten Sonnennamen zusammenfallend (o. Nr. 24), gleichwol Fremdwort a. d. Lat., wie das glbd. nord. signet finn. sinetti n. a. d. Rom. Die abgel. Zeitwörter bieten nichts Merkwürdiges.

Ebenso cy. sêl, însêl (a. d. D.) brt. siel gdh. seughal, seul ltt. sêgelis &c. sigillum.

44. **Sidus** m. Sitte, Gewohnheit, ήθος. **sidon** üben, μελετᾶν 1 Tim. 4, 15. **Sidimund** m. Eig. Zeuss 426 νομοφύλαξ bed.? (Gr. Nr. 507. 3, 507. Smllr 3, 292. Gf. 6, 159. Rh. 1012. Wd. 775. Massmann in Münch. Anzz. 1840. BGl. 373. Bf. 1, 372. 2, 352.)

ahd. situ, sito, einmal sidu (malb. sitho, sitto?) m. mhd. site m. f. ä. nhd. sitt, sitten m. nhd. sitte f. alts. ags. sidu m. nnl. nnd. ndfrs. sede m. f. afrs. ndfrs. side m. nfrs. side altn. sidr m. swd. sed m. dän. säd c. mos ahd. sitôn, gasitôn machinari, instituere alts. gisidôn (struere, parare; moliri) id.

Wir halten unsere Numer nahe verwandt mit sitam Nr. 61, wo mehrfach die Dentalstufen wechseln.

In dem digammierten gr. ἔθος, ήθος vermutet Benfey als urspr. Anlaut sv vgl. lt. suetus, solere (dagegen aber u. Nr. 189) und aslav. śudje (schoudje) Sitte bei Dobrowsky. Bopp vergleicht sskr. sådh perficere &c. Auch cy. swd, sud, sutt m. manner, fashion, shape u. dgl. verdient Vergleichung.

45. Sihora χύριε? s. A. 89, B. Gr. 2, 476; Gött. Anz. 1833 Nr. 48; Myth. 24. 122. Massmann Goth. min. Diez. 1, 40. vielleicht ein uralter Gottesname = ags. sigora Nr. 42 vgl. altn. sîra mnd. 12. Jh. sire dominus, die freilich aus dem Romanischen entlehnt sein werden.

46. Sikls m. Sekel, δίδραχμον Neh. 5, 15. Eingebürgertes Fremd-

wort a. d. Hebr.

47. ana-Silan still werden, sich legen (Wind), κοπάζειν Mrc. 4, 39. (Gr. 1<sup>2</sup>, 850. Bf. 1, 464.)

swz. seilen stillen, still bleiben machen (von Stalder und Ziemann mit dem gleichl. Zw. für Stricke drehen, Seil spannen zusammengestellt). alte. silver ruhig, sanft ist Lehnwort aus dem nicht hierher geh. gdh. suilbhir, suilbhear jucundus, hilaris. silly bedeutet norde. schott. debilis, gehört indessen zu Nr. 35, welche freilich unserer Numer wurzelverwandt sein kann.

lat. silere brt. sioul tranquille, paisible, calme, taciturne &c. c. d. vb. a. ntr. sioulaat = gdh. siolaidh demittere, placare, placari, subsidere &c. (andre Bed. s. Nrr. 40. 61.); gdh. siolgach ignavus, mit ausgefallenem bh s. Nr. 38? oder hierher? — hebr. siolgach tranquillum esse liegt fern im Oriente. Wenn das goth. Wort das Schwachwerden des Windes bedeutet, so klingt lth. sēla f. Schwäche c. d. an.

48. Silba selbst, αὖτός, ἑαυτᾶ, häufig mit Demonstrativen und Personfürwörtern. (Frisch 2, 262. Gr. 2, 638. 3, 5. 12. 646 ff. 4, 352 ff. LGGr. 184 ff. Schulze h. v. Smllr 3, 232 vgl. 229. Gf. 6, 193. Rh. 1004. Wd. 191. 1723. Pott 2, 332; Zählm. 240. 243. Schafarik 1, 220.)

ahd. selbo, selber &c. amhd. selb oberd. sell, (auch bei H. Sachs) selbert swz. seb ä. nhd. auch selbt, selbte (vgl. nnl.) nhd. selb-, der selbe, selber (mhd. auch selbers), selbst verm. aus dem älteren selbes, selbs, vgl. u. a. noch bisweilen nhd. mein &c. selbst (mein eigen) == nhd. mîn selbes; alts. selbo, selvo, self mnd. auch selfs, sulfs nnd. sulf-, de sulve, sulvest, sulfst, sulven nnl. zelf, zelfs, pl. zelve, de zelfde ags. self, selfa (e, y) e. -self (frühere Formen selve, selven &c.) schott. sell, sel afrs. self, selva ndfrs. selv, siälv, sallew, salvest, sélvst wfrs. salve, selm, selme (e, a) nfrs. zelwe altn. sialfr, sialfi swd. sjelf dän. sjelv, selv

(das Detail über st. sw. Formen &c. s. ll. c.) ipse oberd. selbiger, selber, seller (dassel == dasselbe in Austr. Diplom bei Frisch a. a. 0.) iste selt (auch swz., neben seltsch) istic, dort. Nfrs. selm wol aus afrs. dat. acc. selm, selme, selwm, seluum, vgl. e. dial. seln, sen id. — nnd. auch de sulvigste Sup. von sulvige; do sulves, sulfst tunc, wie nhd. daselbst ibidem örtlich.

Verschiedene Versuche, silba aus einer Zusammensetzung zu erklären s. II. c. Sichere exot. Vergleichungen fehlen. Vielleicht verhält sich gdh. sealbh Besitzthum, Eigenthum o. Nrr. 18. 35. ähnlich zu dem deutschen Worte, wie sves u. Nr. 181 zu dem analogen Stamme sva. Letzterer streitet sich schwerlich mit dem vorliegenden um das von Schafarik verglichene aslav. sloboda = svoboda Freiheit, vgl. dagegen lett. swabbadiba id.: swabbads schlaff, los, frei : slav. Wz. slab, eher als zu d. schwabbeln u. dgl.; so bedeutet u. a. auch dakor. slobodu magy. szabad sowol liber, solutus, licitus, als (= dak. slåbånogu) remissus, laxus. Die Form slob erhielt sich am Lebendigsten in den südslav. und dakor. Sprachen. Preuss. subs ipse, proprius ist wahrscheinlich mit Unrecht verglichen worden; es gehört zu sebbei sibi, wie ähnlich lett. sewis &c. ipsius zu dem Reflexiv-pronomen u. Nr. 189.

49. **Sildaleiks** wunderbar, θαυμαστός. (S. **L.** 26. — Gr. 1<sup>2</sup>, 348. 387. 2, 654. Smllr 3, 229. 239. Gf. 6, 216. Rh. 1004. Wd. 1726.)

ags. seld alte. sild, sield adj. (comp. seldor, seldost; alte. silder) rarus, inusitatus; adv. ags. seldan alte. nnd. nnl. saterl. selden e. seldom dial. seel'n, seln, seltimes schott. seldyn, seildyn neben seyndill, sindill, sendyll, seenil, sindle, seenle &c. (umgestellt? Jamieson versucht andre Abll.) afrs. sielden nfrs. sjælden Hett. nnd. sellen altn. sialdan swd. sellan dän. sjelden ahd. seltan amnhd. selten raro, nhd. auch adj.; ahd. seltsåni mhd. seltsæne, seltseine ä. nhd. seltsen nhd. seltsam nnd. seldsen, selsen nnl. zeldzaam altn. sialdsenn swd. sällsam, sällsynt dän. selsom rarus, peregrinus, mirabilis ags. seldcådh, selcådh schott. selcouth id. alts. seldlæ ags. sellic (e, i, y), bei Bosworth langvocalig, aengl. selly id. neben dem verm. langvocaligen sely furchtsam (= seely o. Nr. 35?); furchtbar, welche letztere Bedeutung auch das ags. Wort hat.

Weder von innen, noch von außen fällt uns Licht auf diesen Wort-

stamm; sollte seine Wurzel sehen bedeuten?

50. Silubr n. krim. silvir (argentum) Silber, Silbergeld, ἀργόριον. silubreins silbern, ἀργορες; ntr. silubrein, silubrin Silbermünze, ἀργόριον. (Grimm Gesch. d. d. Spr. 11 ff. Gf. 6, 214. Rh. 1006. Schaf. 1, 179. Pott 1, 94. 2, 232. Bf. 1, 52. Celt. 1, 234.)

ahd. silabar, silibar, silbar amnhd. silber alts. silubhar, silobar, silufar alts. afrs. nnd. nnl. e. silver ags. sylfor, seolfer, seolfr schott. siller und sogar silder afrs. selver, selver, selvir nfrs. zulwer Hett. strl. selwer altn.

silfr swd. silfver dän. sölv, n. argentum.

lth. sidabras lett. sudrabs preuss. sirablan acc. aslv. slov. ill. srebro uss. serebro pln. śrebro bhm. střjbro olaus. sljebro nlaus. sljabro, sljobro nicht a. d. D.); bask. cilarra (vgl. die schott. Form.); lapp. silb, silba entl.); samojed. (tawgi) serémbire (a. d. Slav.) argentum.

Grimm und Benfey legen das lth. d zu Grunde; Benfey deutet das Wort aus sskr. creta albus + abhra aurum; Grimm stellt gr. σίδηρον dazu.

hm. t ist eingeschoben.

51. **Simle** adv. einst, ποτέ. (Vgl. Nrr. 20. 55. — Gr. 2, 554 ff. II.

3, 128. 136. 224. Massmann Gl. und in Münch. Anz. 1836 Nr. 187 ff.

Gf. 6, 26.)

ags. simle, symle, simble, siemle, symbel, älsymle alts. simla, simbla, simle ahd. simble, simbales, simbles semper alts. simblon, simlon, simlon, simlon, simnon, simnon, simnon id. ahd. (häufig) simbulum, simbulum, simbolon, simblum, simblon &c. id., assidue, iugiter, sedulus simplem assiduis eo simplum usquequaque simblig sempiternus (simplingom syllogismus). Die Casusformen sind im Ahd. völlig sichtbar. — Vgl. hd. ags. sin altusi perpetuo Nr. 53, b, aber auch den Stamm sam und das vereinzelte ahd. noh sim quin; die goth. Form scheint für stammhaftes m zu entscheiden vgl. die exot. Vgll. Grimms Ableitung von dem subst. Lehnworte ags. simbel, symbel, syml alts. altn. sumbl epulae, convivium gls. mahlzeitlich, à chaque repas erscheint sinnreich, aber gewagt; indessen bezieht er sie nicht auf das goth. Wort.

Das gothische Wort erinnert zunächst an lat. semel, vgl. einmal == einst; die übrigen an semper; formell steht allen noch näher simul; hierhin gehören auch simplex und singulus vgl. Pott 1, 129. Bf. 1, 380 ff. Letztere

beide Wörter giengen mehrfach in andre Sprachen über.

52. Sinaps m. Senf, σίναπι. (Gf. 6, 246. Bf. 1, 428.)

ahd. senaf amhd. senef nhd. senf wett. senft alts. senap, senape ags. senepe nnl. zennip, zennep nnd. semp e. senvy swd. senap westgotl. simp dän. senep lett. sinnepes esthn. sinnep, sennep alb. sinapi, sämtlich Lehnwörter aus

lat. sinapis gr. σίναπι, σίναπυ.

53. a. Sinth n.? (LG.) sinths m. (Schulze) Mal, z. B. in ainamma sintha, tvaim sintham einmal, zweimal; vrm. eig. Gang, Reise (= Mal in mehreren deutschen Sprachen) gasintha, gasinthja m. Gefährte, συνέχδημος; pl. Genoßenschaft, συνδία. mithgasintha m. id. 2 Cor. 8, 19. — b. us-Sindo ausnehmend, sehr Philem. 16. — e. Sandjan senden, πέμπευν; zsgs. mit ga geleiten, προπέμπευν fauraga voraussenden, πέμπευν 2 Cor. 9, 3. in senden; zurücksenden, πέμπευν; geleiten, προπέμπευν. mith, mithin (ins. mith) mitschicken, συμπέμπευν. us aus-, hinaus-senden, ἐχβάλλευν. (Gr. Nr. 378. 2, 736 ff. 3, 230 ff. RA. 318. Myth. 667 vgl. W. Müller altd. Rel. Smllr 3, 265. Gf. 6, 227. 231. 234. Rh. 1007. 1008. 1018. Wd. 464. 479. 1451. 1632. Diez 1, 276. Bopp Voc. 216; VGr. 1044; Gloss 367. Pott 1, 31; Lett. 1, 22. Bf. 2, 333.)

Der Zusammenhang zwischen a und e (senden = gehn, reisen laßen, instradare, inviare, envoyer) ist weit deutlicher, als der beider mit b, welches wir desshalb zuletzt verhandeln. Wie bei b, zeigt sich auch bei eine, bei den folgenden Vergleichungen mit  $\S^a$  bezeichnete einfachere Wz. san, sin, wenn wir nicht in dem zweiten n von sinnen einen frühe assimilierten Dental (statt j) suchen wollen, oder auch den Nasal in sinth nicht als Urelement der Wurzel betrachten. Bopp nimmt  $\delta \vartheta \delta_{\varsigma}$ : sand jan als Causativ von Wz. sad und Nr. 61, so daß der eingeschobene Nasal die vorgothische Media erhalten habe, wiederholt jedoch diese Ansicht im Glossare nur hypothetisch; s. dort einiges Weitere.

§a. St. Zww. ahd. sinnan afrs. sinna (sw.?) mhd. nnd. nnl. nfrs. sinnen amhd. proficisci, tendere; aus letzterer Bedeutung, vgl. im Sinne haben, gesonnen sein, entstand allmälig die Bed. meditari, cogitare. ahd. widersinnen reverti heimsinnan heimkehren. Sw. Zww. mhd. sinnen Sinn, Verstand verleihen; ptep. gesinnet sinnbegabt nhd. gesinnt nnl. gezind &c.

S. 53. 211

gelten vorzüglich für Gemüt und Neigung; altn. sinna curare, benigne observare, favere swd. be-, efter-sinna dän. besinde sig nachsinnen, sich besinnen swd. sinnad dän. sindet gesonnen; gesinnt e. cumb. sonn sinnen, to think deeply amnhd. nnd. (sinn) anfrs. mnnl. sin, g. sinnes, m. ndfrs. sann, sem mnl. sen m. altn. sinna f. sinni n. (auch favor bed.) swd. sinne n. dän. sind n. mens, animus, sensus; in letzterer Bed. mhd. sin f. einmal bei Smllr 3, 256. Ahd. sens m. sensus Lehnwort; aber dän. sands c. id. sandse empfinden, sinnen ndfrs. süddän. (sanse) in Ordnung bringen, bes. Kleinigkeiten swd. sansa sig sich besinnen, zur Besinnung kommen gehören zu altn. sannr m. sensus, ratio s. Nr. 130; dazu ndfrs. sannse, sense sensus, Besinnung und vll. die ob. mnl. ndfrs. Formen und verm. e. dial. sense intelligere.

m. id., semita; tempus, sors; alts. ags. auch = alte. sith, sithe (sith auch way, jorney) afrs. sêthen pl. dän. sind, sinde Mal, vice; altn. sinn n. id., punctum temporis vgl. vll. ahd. sinod Nr. 34; ahd. samansindo, gisindo mhd. gesinde alts. gisîth, gisîth &c. ags. gesîth afrs. sîth, sît altn. sinni (auch fautor vgl. a), m. comes ahd. gisindi (langob. lat. gasindium) amnhd. gesinde alts. gisîthi &c. nnl. gezin nnd. sinde (ohne Praesix auch in ä. nhd. sündel = gesindel Roseng.), n. comitatus, satellites, famulitium (letztere Bedeutung wiegt später vor) ahd. sindôn mhd. (st.) sinden alts. sidhôn &c. ags. sîthian ire, prosicisci. (mhd. sich gesinen sociare von sîn suus, proprius vgl. Analoges u. Nr. 189.)

c. ahd. senten, seltner mit d wie mnhd. senden alts. sendian Cc. nal. zenden st. (Nachwirkung der st. Form von a?) ags. sendan e. senda afrs. altn. senda afrs. sanda, seinda wfrs. seynen nfrs. sindje wang. sain swd. sända dän. sende mittere.

b. Auch hier stellen wir voran (vgl. u. a. Nrr. 51. 55. 34. Gr. 1<sup>2</sup>, 956. 2, 554. Gf. 6, 25. Rh. 1016 ff. Wd. 2229. BGl. 367.) ags. sin altn. si perpetuo, gewöhnlich verstärkendes Praefix wie alts. amhd. sin ahd. sina amhd. sine, später hd. sint, dessen t desshalb schwerlich mit gth. din sindo identificiert werden darf; nhd. noch in dem Pflanzennamen singrün n., mit der, merkwürdig zu den Parallelen Nr. 34 stimmenden, Nebenform sidergrün, ahd. sinagrün mhd. sinegrüene f. pervinca dän. singrön ags. singrêne Immergrün; entstellt in sündflüt, früher sin-, sint-, sind-, sindtflüt amhd. sin-, sint-fluot, nnl. sondvloed swd. syndaflöd dän. syndflöd ebenfalls entstellt; alts. afrs. mnd. (ostfrs.) sin- perpetuo.

Zu unserer Numer und zum gothischen Sprachstamme gehören der Form nach die Eigennamen des Herulerhäuptlings Συδθάλδος, Sinduald, Sindewala, Συδθάλ Zeuss 483 ff. und der thrakischen Königstochter Numilisinthis Val. Max. Besonders letzterer aber dürfte eher zu Amalasuntha Nr. 195 gehören; indessen halten wir eine Verwandtschaft der Stämme svinth, sunth, sinth möglich.

könnte auf sinnan aus sinnan deuten, vgl. das daraus entstandene frz. sentier und o. die ndfrs. Form sem. — Bd. I. S. 40 vermutete ich cy. hynt f. brt. hent, hend m. c. d. (hyntio, hensa proficisci) = sinths und glaube jetzt das damals noch vermisste gdh. Wort gefunden zu haben in sead, seud m. via, semita, wenn wir das Wort in dieser Bedeutung von den Bedd. sedes (: suidh u. Nr. 61) und gemma &c. trennen dürfen. Letztere geht indessen wahrscheinlich auf die zu b passende Bed. eximius,

212 S· 54.

aestimatus zurück. Diese findet sich auch wieder in dem zu lat. sentire stimmenden, sicher nicht entlehnten gdh. seadh m. sensus, ratio, intellectus, interpretatio, causa, aestimatio, respectus; robur; adj. fortis, robustus, habilis (letztere Bed. legt Grimm bei sin &c. zu Grunde); adv. sane, immo! letzteres vielleicht mit cy. se ita, ita est zu trennen. Zu dem deutschen sinn passt merkwürdig cy. synn, syniad &c. m. feeling, perception c. d. synniau to feel, perceive, look upon, view, consider syniol sensible, perceptive synwyr m. sense, wit. Corn. Wz. sins, sens aestimare kann dem gdh. seadh entsprechen, scheint aber auf andre Grundbedeutung zu führen; brt. skiaht vann. skieht m. Sinn (geistig und sinnlich genommen) c. d. ist nebst vielen corn. Wörtern ähnlicher Bedeutung sonderbarer Weise aus lat. sciens, scientia herzuleiten und steht nicht etwa für siaht, wie vielleicht corn. skenys sinews für senys.

e. lett. sútît c. cpss. lth. suncziu, sústi frequ. suntinēti senden, merkwürdiger Rest dieses Wortstammes im Lituslavischen. lapp. saddet, säddet id. a. d. Nord. vgl. sadd Sand und ähnliche Assimilationen des Nasals.

a. lapp. sjun Gesinde weder entlehnt, noch verwandt? Dem von Grimm zu b gezogenen d. senawa &c. nhd. sêne entspricht finn. suoni lapp. suona, suon esthn. soon syrj. sön. — bask. senditcea sentir senticunza sens entlehnt.

b. sskr. sanâ, sanat semper klingt wenigstens an.

54. **a. Sinista** m. Aeltester, πρεσβύτερος, eig. Superl. von **sins** alt. **b. sineigs, seneigs** alt, πρεσβύτερος Luc. 1, 18. πρεσβύτερος 1 Tim. 5, 1. 2. Hierher vielleicht der taifalische Mannsname **Senoch** Zeuss 435 ff. (Gr. 1², 420. 2, 555. 3, 617. RA. 267. 302. Myth. 79. Zeuss 467. Gf. 6, 25. 240. 246. 483. Pott 2, 148; in H. Ltz. 1845 Nr. 209. Diez 1, 277. 300. 303. Pott 2, 148. Bf. 2, 52. Celt. 1, 164.)

c. Sainjan zaudern, sich verspäten, βραδύνευ 1 Tim. 3, 15. (S. ob. Citt. — Gr. 1<sup>2</sup>, 748. 2, 653. Dphth. 32. Smllr 3, 251 ff. Gf. 3,

239. Wd. 314.)

a. b. "Sacerdos omnium maximus apud Burgundios vocatur Sinistus, et est perpetuus (vgl. sin perpetuo o. Nr. 53, b nach Grimm), obnoxius discriminibus nullis ut reges." Amm. Marc. 28, 5. Hierher, nach Grimm als ältester Hausdiener, der fränkische sinescalcus, seniscalcus, durch roman. Vermittelung der deutsche Seneschall, mhd. seneschalt &c.

e. Nicht mit völliger Gewissheit stellen wir diesen Stamm mit dem

vorigen unter Wz. sin, s. u. S.

altn. seinn nnord. sên tardus, spüt; langsam, säumig ags. sæne segnis, tardus amhd. seine (unde sumich) id. nhd. und oberd. sain wie nord., auch verdrießlich, kränklich; adv. mhd. kaum; schwerlich zsgs. in amhd. lancseim = nhd. langsam st. lancseine vgl. Gr. 1², 748. 2, 653. Wd. 813. o. Nr. 21. — altn. seinlegr tardus; difficilis, vanskelig vgl. hd. senlich &c. § a, bei Altenstaig (tarde) gemach und still (fließen &c.). altn. seinka swd. sinka dän. sinke a. ntr. zögern, aufhalten (auch einzapfen = altn. sînkla o. Nr. 40) oberd. sainken sich träge daherschleppen ä. nhd. 1586 sänig "wercklos und verdrießlich"; ndfrs. sennig, sinnig langsam, bedachtsam, sacht, gelaßen wang. sünnig leise s. u. Nr. 57 gehört, wie dän. sindig nnd. nhd. sinnig (z. B. vom langsamen Waßerfließen gbr.) zunächst zu sinn Nr. 53, wie denn auch oberd. sinnlich in gleicher Bd. zunächst dorthin gehört, vielleicht aber jenes senlich absorbiert hat vgl. Frisch 2, 265. Smllr 3, 258. 253.; die Formen senlich, sendlich,

S. 55. 213

sindleich, sinnlich, sogar sündlich mischen sich; außerdem tritt noch eine merkwürdige Berührung mit dem Stamme siun ein s. Nr. 57. — oberd. saineln langsam, zögernd sein neben sauneln id. s. Smllr 3, 252.

§a. Besonders an die mhd. oberd. Bedd. von seine schließt sich amhd. (sich) senen marcere, languere (Gf. 6, 239) praes. amore, desiderio nhd. (sich) senen; daher mhd. senelich languens, dolens, perdite amans == nhd. senlich. Die Grundbedeutung des Vertrocknens scheint hiermit zu verbinden altn. sina f. gramen aridum exsuccum; sodann swd. sin f. Trockenheit, Milchlosigkeit der Kühe sina engl. dial. sine trocken, güste werden, doch nicht mit e. seen Euter zusammenhangend?

§b. Die Möglichkeit einer Zusammenziehung von saini &c. aus sagni, sagini, für welche Grimm Dphth. 32 lat. segnis anführt, wird noch näher unterstützt durch folgende vermutlich zu Wz. sig o. Nr. 40, e gehörende Wörter: altn. seigr zäh, lentus, tardus, firmus swd. seg dän. sej, sei (s. c. Sehne im Fleisch, wirft auch ein Streißlicht auf die Grundbedeutung von Sehne vgl. Nr. 53) zäh mhd. ä. nhd. seiger id., bes. vom Weine s. Smllr 3, 209. Erf. Wtb. 206. ahd. irseigreta elanguet (oleum); altn. seigla f. lentor; animal tardum vb. tardare, lentare, opholde, trække i Lengden, forsinke swd. segna zähe werden dän. segne, sejne id.; languere, labi s. Nr. 40, e. Auch nhd. seigern swd. segra im Bergbau gehört hierher.

a. b. gdh. sean, seann (comp. sup. seine, sine) cy. corn. brt. hên (cp. cy. hŷn sup. cy. hynaf cy. brt. henaf brt. hénah, héna; brt. Pos. ungebräuchlich) corn. hean, hane senex, antiquus m. v. Abll. cy. hena altern; veralten; entlehnt gdh. seanadh m. cy. senedd f. senatus; synodus, aus beiden Wörtern gemischt. - gdh. sin extendere, extendi, praes. longitudine, exporrigere, protrahere erscheint nicht bloß für b, sondern auch im Allgemeinen für Nrr. 53. 54. 55. bedeutungsvoll, wenn nicht t ausgefallen ist, worauf das glbd. cy. tynu, ystynu (τείνειν) deutet s. Th. 7. lat. senior, (b) senex, g. senis c. d.; Pott ist geneigt, gr. žvog, žvog vorjährig dazu zu stellen. - lth. sénas alt sénis m. Greis pa-, su-sestu, sesti &c. veralten seney lett. senn vorlängst lett. sennetees längst entwöhnt sein sencis alter Einwohner, lang Eingeseßener; vielleicht hierher u. a. poln. sedziwy steinalt, eisgrau sędziwośc Grauheit, Greisenalter aslv. russ. sjedina n. pl. cani capilli; senilitas alsv. sjed canus rss. sjedjety canescere bhm. sedy, sediwy grau sediewc m. Greis? wenn freilich nicht umgekehrt hier die Farbe die Grundbedeutung enthält. — lapp. saines tardus saineswuot tarditas sint sero swd. sent entlehnt.

armen. hin old, ancient, decayed c. d. hnanal to grow old, inveterate; to wear out, waste läßt auf ein sskr. sin schließen, das sich nicht findet. Eichhoff stellt senex &c. zu sskr. sannas erschöpft Wz. sai perire. Die Vergleichung von e mit sskr. çanais, çanakais lente, tarde setzt den allerdings häufigen Wechsel zwischen ç und s voraus.

§ª. altn. sina stimmt einigermaßen zu lett. seens lth. szênas slav. sjeno magy. széna (a. d. Slv.) lapp. suoine finn. heinä esthn. hein, hain foenum.

55. **a.** Sinteins adj. täglich ἐπιθσιος, Mtth. 6, 11. Skeir. — **b.** Seinteins id., ὁ καθ³ήμέραν 2 Cor. 11, 28. (a.) sinteino adv. immer, allenthalben, πάντοτε, διὰ παντός, ὰεί. (Gr. 1³, 68. 2, 176. 554. W. Jbb. Bd. 46. Dphth. 56. Gf. 6, 25. o. Nrr. 34, §a. 53, **b.** Pott 2, 31; Zählm. 152. BGl. 168. 367. 409.)

J. Grimm hat bei b seine frühere Vermutung eines Schreibfehlers zurückgenommen und sieht darin einen auf den Vocal rückwirkenden Auswurf 214 S. 56.

des Nasals, der sonst mehrfach in deutschen Sprachen, nicht aber in der gothischen, bekannt ist; vgl. dafür auch Gr. 2, 216. Zu Grunde legt er ein Substantiv sin oder sint robur, duratio. t ist wahrscheinlich ableitender Natur und gehört nicht zum Suffixe, welchem sskr. tuna nur ähnlich, nicht gleich ist; Pott und Bopp vermuten eine Zusammensetzung mit sskr. dina dies s. nachher. Die Bedeutung zeigt bereits ags. sin altn. si perpetuo o. Nr. 53, b, wo wir die nächsten Verwandten dieser Numer zu suchen haben. sint = seit Nr. 34 zeigt das gleiche Lautverhältniss, wenn ersteres nicht aus sident zusammengezogen ist.

Für die exot. Vergleichungen vgl. Nrr. 34. 53. 54. Anklang bietet sskr. sanåtana ewig und jenes dina findet sich vielleicht in lat. perendinus vgl. quotidianus: dies; nach Pott auch in nundinae.

Sijum sumus s. V. 71 m. Ntrr. vgl. I. 10.

56. Siukan st. sauk, sukun, sukans siechen, krank sein, ἀσθενείν. siuks krank, ἀσθενής. siukei f. Krankheit, ἀσθένεια. sauhts f. id., νόσος. (Gr. Nr. 537. Myth. 1105. Smllr 3, 190. 195. 205. 294. Gf. 6, 137. Rh. 1002. 1010. Wd. 1728. 1994. Pott 1, 234; Hall. Jbb. 1838. F. E. C. Dietrich bei Haupt Z. V. S. 214.)

Grimm hat das Zeitwort nicht aufgezählt; die ziemlich zahlreichen Stellen, in welchen es vorkommt, gewähren keine entscheidenden Praeteritumsformen. Die Schwestersprachen haben nur abgeleitete schwache Zeitwörter.

ahd. siuch, sioch amnhd. siech alts. ags. siok afrs. mnd. sêk nnd. ndfrs. sük alts. nnd. mnnl. siek alts. ags. afrs. siak alts. ags. seoc ags. sic e. sick craven, altengl, seek, seke nfrs. sjeack altn. siukr swd. siuk dän, syg aegrotus, aegrotans, infirmus, debilis, languens (dan. sygelig &c.); letztere, im Nhd. herrschende, Bedeutung ist schon dem Ahd. geläufig, und wir werden Gründe finden, Hinfälligkeit, Schwäche, Verwelkung, Vertrocknung als Grundbedeutung anzunehmen. - 1) ahd. siuchî, siechî mhd. siuche, sieche nhd. seuche nl. suke, sucke nnd. sûke afrs. (einmal) syuke swd. sjuka dän. syge 2) afrs. (einmal) siukte nnd. nnl. siekte nl. auch suyckte ahd. sûht - s. 3) - ä. nhd. seuchte, seucht 3) sauhts, eine ältere Bildung durch gleiches Suffix mit 2), amhd. alts. ags. suht ahd. sûht, suth nhd. nnd. nnl. (zucht) sucht nl. suckte (morbus), suchte (id., languor, dolor; suspirium) mnd. sufte afrs. sechte, siochte nfrs. sjochte altn. sôtt, sût nnord. sôt, f., nur swd. m. (dän. c.) morbus, languor, tabes, pestis; späterhin 3) auch krankhafte, übermäßige Begierde, vgl. u. Nr. 199, doch auch ebenso 1) dän. syge und -syg = nhd. -süchtig; diese im nhd. nnd. Simplex herrschende Bedeutung von sucht hat in "fallende Sucht" und in oberd. sucht, sücht f. gesücht n. morbus epidemicus noch die sinnliche Bedeutung erhalten. Die nd. nl. Formen von 3) fallen zufällig mit solchen für seufzen zusammen; oder sollte seufzen, stöhnen die sinnliche Grundbedeutung unserer Numer und diese Formenmischung wenigstens nicht ganz zufällig, sein? vgl. Die figürliche Bedeutung unter 3), deren Ableitung von der Krankheit indessen durch dän. syg &c. bestätigt wird, lehnt sich gleichermaßen an krank sein vor Sehnsucht, wie an seufzen (nnd. nnl. suchten &c. seufzen; sehnlich verlangen) nach Etwas. Das Afrs. und Nd. verbinden sechte-siak, suchtensêk ernstlich, bettlägerig krank. — ahd. siuhhan amnhd. siechen ä. nhd. seuchen mhd. oberd. sochen, bei Z. söchen nnd. süken nnl. zieken aegrotare, languere nnd. sukkeln nnl. sukkelen id.; zaudern; kümmerlich leben, "suchelen" bei Kraamer; bei Kilian cespitare, offensare, S. 57. 215

titubare u. dgl.; errare; vitam trahere; hierher? ags. säclian (æ? wie so?) siechen, erkranken altn. sŷkaz swd. sjukna e. sicken erkranken.

lett. sukt, izsukt tabescere, schwinden am Leibe, vergehn; entwischen sukkata f. böhm. souchota f. Schwindsucht poln. suchoty f. pl. id., sg. pln. aslv. suchota f. Magerkeit, Trockenheit aslv. slov. susiti siccare, slov. rfl. == russ. sochnuty, ssiiichaty sja schwinden, abmagern, vertrocknen &c. gehören alle zu aslv. such &c. gr. σασχμός siccus, wie sloven. sähniti, rsähniti id., welken, absterben (bes. Bäume) ill. sahnuti dürr werden gr. σαχνός trocken zu dem verwandten Stamme sak, sak o. Nr. 40. Lett. sukt weicht von sauss lth. sausas preuss. sauså, sausai adv. gr. σασαρός trocken ab (wozu sich dagegen lth. pasausta, pasausti trocken werden lett. sussu, sust id., vor Hitze, susset, sauset, von oben betrocknen" stellen) und stellt sich, jedoch schwerlich entlehnt, näher zu dem slav. such, dessen ch in ś, nicht aber in s, übergeht. Außerdem zeigt sich ein vielleicht verwandter Wortstamm in lth. (mit dem seltenen Anlaute dz) dziáuju, dziáuti trocknen dziústu, dziúti trocken, mager werden &c., zu welchem auch dziowà f. Darre, Schwindsucht gehört, sowie die, auch mit anl. ģ geschriebenen, lett. Wörter žústu, žuu, žút trocken werden žauju, žawu, žaut, žawét, žaudét trocknen žaunāt austrocknen, versiegen laßen. So steht auch im Sskr. cuś arescere, siccari cuśka siccus neben zend. huśka id. d. i. sskr. suśka.

brt. siochan faible, délicat, exténué, tendre; s. m. avorton; petit homme mal fait siochani devenir faible &c.; avorter weicht von seach siccus &c. o. Nr. 40 ab, we die gdh. Form sinc beßer stimmt, wenn siochan anders diese Grundbedeutung hat; finn. soukka lapp. segge gracilis, angustus klingen eben nur an.

Ebenso auch das von Pott bei Wz. sskr. qué queri, dolere (qoka m. moeror) erwähnte pers. sukvår lugens, aegrotus, dessen s schwerlich dem gothischen entspricht; dazu vielleicht trotz der Media prs. sôg armen. sug afflictio, moestitia syrjän. sog id. Auffallender ist osset. dig. seyge krank. Fern genug liegen arab. saqima aegrotavit kopt. sakhem deficere, languere.

Uns ist die Verwandtschaft unserer Numer mit den, in verschiedenen Lautstufen, guttural auslautenden Stämmen Nr. 40 (sinken, siecus &c.) die wahrscheinlichste. Dietrich verbindet altn. srikia ahd. suihhan fallere, languere.

57. Siums f. Gesicht, Sehkraft, ἀνάβλεψις, το βλέπειν; Schauen, Anschauung, εἶδος 2 Cor. 5, 7; Gesicht, Vision, ὀπτασία (in siumai vairtham erscheinen, ὁρὰσθαι Luc. 1, 11); Anschen, Gestalt, εἶδος, ὄψις. anasiums sichtbar Skeir.; unamasiumiba adv. unsichtbar Skeir. silbasiumeis m. Augenzeuge, αὐτόπτης Luc. 1, 2. (Vgl. Nrr. 12. 132, b. Gr. Nr. 308. 1³, 296. 2, 163. W. Jbb. 1824 ⁴/4. Myth. 834. Dphth. 19. Smllr 3, 252. Gf. 6, 127. Rh. 965. 1018. Diez 1, 286 ff. 309.)

altn. sion nnord. ags. sŷn f. swd. n. alts. siene, sinn, sin, f. afrs. siune, sione f. ahd. f. n. alts. n. gisiuni &c. mhd. gesiune n. visio, visus, aspectus, alts. auch apparitio, portentum; alts. siun f. visus, oculus ansiun f. aspectus ags. onsion, onsŷn, ansŷn, ansien, ansin, andsŷn f. id., figura; vultus; spectaculum aengl. ansine appearance, figure afrs. unsiune f. aspectus, Besichtigung altn. dsion, dsŷn, dsŷnd f. vultus dän. aasyn n. id.; Aussehen, Miene swd. åsyn m. das Anschauen i åsyn im Angesichte, in Gegenwart ahd. anasiuni, anasūni f. n. ? vultus, frons ougsiune id. altn. augsyn f. dän. öiensyn n. id. öiesyn n. id.; Augenschein. wang. sjön strl. sióen helg. sin wfrs. sjen das Sehen gehören zu Nr. 12, so nahe

**216** S. 58.

auch die wang, strl. Form der obigen afrs. stehn. - altn. syna ostendere swd. syna dän. syne besichtigen med. altn. synaz swd. synas dän. synes videri altn. sŷndr, sŷnn visu praeditus mhd. ä. nhd. übersünig Voc. opt. Voc. a. 1429 limus, noch jetzt swz. übersünig, im späteren Hd. übersinnig, -senig, -sanig oberd. überscheinig nnd. sticksinig = nhd. übersichtig, wie denn überhaupt schein, sehen und sicht als Synonymen dieses Wortstammes auftreten; mnl. gesiene visibilis swz. gesûn adj. tief sinnend; störrig shst. n. das Sehen, die Augen; Gesichtsbildung; ist das swz. Adj. etwa mit sünen wimmern zu trennen? vgl. aber auch die Berührungen mit sinn, sinnig in den folgenden Wörtern. In nud. sanig fleißig, haushälterisch, sparsam nnl. zuinig id.; sanft, leise wang. sünnig leise - vgl. o. Nr. 54 sinnig &c. — tritt eine besondere, vielleicht von der Vorsicht, Vorsorge oder der Umsicht ausgehende Bedeutung auf, deren Alter durch roman, Lehnwörter bestätigt wird; oder wir müßen diese Wörter, mit der Grundbed, der zögernden Bedächtlichkeit und Vorsicht von uns. Nr. trennen s. Nrr. 54. 53, §a; vgl. ahd. beseunora accuration pisiunigi scrupulum, scrapulositate: it. bisogno frz. aprov. besonh nprov. besoun frz. soin, besoin, besogne, soigner (Sorge, Nothdurft, Geschäft, Haushalt) mlt. soniare curam habere. Indessen bleiben die h. v. im Gl. man. verglichenen, von Diez nicht erwähnten alten Glossen somnium φροντίς somnior (gewagt in sollicitor emendiert) μεριμνώ zu bedenken, wenn nicht auch hier eine Anlehnung des deutschen Wortes an das lateinische Statt findet; letzteres hat in frz. songer auch eine weitere Bedeutung entwickelt. Das Wallonische hat außer sogn f. peur, frayeur; travail, besogne &c. ein gut zu siuni &c. passendes sôné sembler, das jedoch wahrscheinlich dem franz. Worte auch stofflich entspricht vgl. wall. rissoné, russowlé ressembler.

Nr. 12 zeigt in den meisten deutschen Sprachen, auch in der gothischen, eine Verkürzung der Wz. saihv in sai, si; Grimm nimmt nun bei siums nur das h (also die Hälfte des goth. Buchstabens) geschwunden und legt saihvans (gleichsam durch sivns) zu Grunde. Am Nächsten steht die altn. afrs. Form sia sehen unserer Numer, fast näher als an Nr. 12. Altn. asiana f. ist gleichbedeutend und fast gleichlautend mit asion und gehört nebst âsiâ f. protectio sicher zu sia, so wie saterl. ansjana Rh. 965 zu ansja afrs. onsia ansehen, welchem wiederum ob. unsiune (st. onsiune) das Ansehen sich nahe genug anschließt. In der That haben noch einige Formen, wie es scheint, das ursprüngliche h erhalten : ahd. uuntarsihuni ostentui neben uuntarsiuni spectaculum und mhd. gesihene n. aspectus, vultus, visus = gesiune. Doch dürfen wir nicht außer Acht laßen, daß eine Wurzel sun vielleicht schon im Gothischen (s. u. Nr. 132), sicher bereits im Ahd. hervortritt, wenn auch nur, weil die Sprache den Ursprung der Form vergaß. Statt iu erscheint nicht selten û, auch ûe, ui, vielleicht sogar kurzes u; jedenfalls wurde also i häufig nur als gunierender Diphthongtheil empfunden.

Grimm möchte bei unserer Numer an lat. persona (welches Pott 2, 287. 585, a. d. Griech. verderbt glaubt) und vielleicht sogar an sonus erinnern. Sichere exot. Zeugnisse für eine Wz. sun finde ich nicht.

58. **Siujan** nähen, ἐπιβράπτειν Mrc. 2, 21. (Gr. 1<sup>3</sup>, 412. 2, 145. 149. Dphth. 24 ff. Smllr 3, 181. 246. 294. Gf. 6, 61. Rh. 1000. 1010. 1165. Wd. 1583. Ehrentraut Frs. Arch. I. 1 S. 74. BGl. 376. Pott 1, 126. 230. 2, 804. Lett. 1, 30. 66. 2, 66. Zig. 2, 236. Bf. 1, 290.)

amhd, siuwen ahd, siwan (siwian, siujan) mhd, seuwen ags, sivian,

S. 58. 217

seévian, suvan e. sew afrs. sia ndfrs. siie, seie Ou. seien Cl. wang. si strl. seja nfrs. sieje Hett. swd. sŷ dän. sŷe suere, sarcire; afrs. auch vulnerare d. i. eig. pungere vgl. §ab und sticken: stechen nebst slav. und kelt. Verwandten. — ahd. siut m. (mhd. n. nach Z. 394) mhd. sût m. sûte f. sutura altn. sûd f. asserum compages, daher latus navis sûda coassare, concamerare ahd. sutare, suttari mhd. sutere (sûtære), suttner &c. m. sartor, sutor e. dial. schott. souter mhd. schuohsutære, schuechstere, schuester nhd. schüster, schuster m. sutor, Schuhmacher; hierhin der Name Sauter, Seuter; swd. sutare dän. suder s. u. Einzelne st. Form in e. sewn (gew. sw. sewed) ptep. prt.

§\* and. siula, sûila, sûla ä. nhd. subel, seuwel mnd. suwel, sûl nhd. oberd. seuel, seul nnd. souel, sûle, sûle, westf. süwwel, f. nnord. sŷl m. dän. sŷel c. subula; vielleicht eher vom Nähen, als vom Stechen benamt, doch s. die exot. Vergleichungen; vgl. zunächst auch altn. saumnâl §b und saumalr m. subula; doch auch die durch die Form subel, minder durch

suwel &c., unterstützte Möglichkeit einer Entlehnung von subula.

§b. amhd. soum anhd. saum ahd. sum, som, sumi, einmal saim nnd. nnl. ahd. nnord. sôm ags. e. nfrs. seám afrs. sâm altn. saumr nnord. söm, m. ursprünglich, bes. nord. ags. e., sutura, dann genähter Rand, Saumnaht, Kleiderrand, daher Rand überhaupt; die ags. e. Bed. Fuge, bes. klaffende, der Naht bedürftige, daher Spalte und e. Narbe leiten auf die, übrigens im afrs. Zw. vorgezeichnete, Bedeutung des afrs. siama, sîma m. (nur in Zss.) vulnus über. Die Grundbedeutung tritt noch stärker hervor in den Ableitungen altn. sauma suere, sarcire seymi n. fila, fibriae sartorum seyma consuere mhd. soumen nhd. säumen (saumen) nnd. sæmen nnl. zoomen ndfrs. (wang.) sõem amring. summin swd. sömma (auch nähen übh.) dan. somme den Saum nähen, einfaßen e. seam id., nähen, zusammen nähen, fügen; narbig machen seamstress, sempstress ags. seamestre swd. sömmerska (aber e. dial. sewster dün. syerske) f. sartrix ags. seamere m. sartor, sutor altn. saumari m. sartor, vestifex saumnâl f. Nähnadel vgl. nnord. sŷnâl f. id. Außerdem bedeutet altn. saumr m. auch Eisennagel in Planken, aber nnord, durch das Geschlecht unterschieden söm n. Nagel übh. swd. bes. Hufnagel; altn. seyma dän. sömme zusammennageln d. i. consuere clavis? S. u. Sd. Ferner bedeutet dän. sömme sig sich ziemen, passen, eig. sich fügen? vgl. o. die ags. e. Bd. Fuge; s. indessen das weitere Zubehör o. Nr. 21, b. vgl. hiernach Sc.

§°. Dagegen gehören wahrscheinlich nicht hierher: nhd. säumen ahd. sümen nhd. sümen nnd. sümen nnl. zuymen nfrs. wang. süm amring. sümin cunctari, aber swz. sümen rec. sich sputen (vgl. o. Nr. 21), jedoch versäumen = dän. forsömme swd. försumma mit kurzem Vocal und doppeltem m, die dän. Form mit den obigen übereinstimmend, so daβ bei ob. sömme sig an die Bed. von passen = warten und verpassen = versäumen erinnert werden darf; doch ist solche unorg. Kürzung und Gemination im Nnord. nicht selten. Hd. säumen &c. war früher auch activ (retardare), daher noch refl. nhd. sich säumen, aber nicht in jener dän. Bedeutung. Vgl. auch e. dial. saum säumig gehn; zu oft wiederholen; swd. summel n. Nachläßigkeit in der Arbeit Zw. sumla helsing. sumsa (vgl. altn. semsa o. Nr. 21) pfuschen u. dgl. Mlt. (L. Sal. &c.) sumis, sumnis, somnis, sunnis impedimentum klingt wol nur zufällig an diesen Wortstamm an s. u. Nr. 130. Dietrich möchte säumen mit sviman altn. sveima circumferri ver-

gleichen.

218 S. 58.

§d. Entweder aus gr. σάγμα mlt. sagma, sauma, oder, nach Grimm, aus einem glbd. gth. sagms (vgl. bagms) wurden amhd. saum ahd. saum, soûm, som, einmal mit mm saumma (auch häufig mlt. summ-) acc. pl. ä. nhd. saum (daher säumer, saum -thier, -sattel) ags. e. dial. seám e. dial. soam sagma, sarcina ags. sŷman onerare mhd. soumen oberd. saumen id., durch Säumer fortschaffen; Näheres s. u. a. bei Wd. 1584 Smllr 3, 246, wo sam m. d. i. saum, Saumlast, Nägel nicht wol mit ob. nord. saumr &c. zusammenhangen kann. Formell entspricht dem ahd. saumarinhd. säumer &c. sagmarius, aber auch dem ob. ags. seámere, nnd. sæmer m. langer schlanker Pfahl, bes. an Gerüsten.

lat. suere c. d. sutor; (§ ) subula st. suvula? mlt. subula, subla bedeutet Bratspieß und eine Art Sonde; ngr. σεβλα Bratspieß σεβλί Ahle σεγλί id.; Sonde c. d. σεβληρός spitz, wie ein Bratspieß und überhaupt σεγλερός stechend, spitzig σεγλιά Stich; stechender Schmerz in Wunden, Geschwüren u. dgl. Zw. σεγλίζεν vgl. frs. sia, siama; it. subbia spitziger Meißel subbiare meißeln rhaet. sibla sp. subilla pg. sovela Ahle; dakor. sula id. zeigt die deutsche Form und resp. Zusammenziehung. — gr. κασσσέν, att. καττόειν aus κατασύειν, ττ ebenfalls assimiliert? Weitere Ver-

mutungen s. bei Benfey a. a. O.

ltk. suwu, súti lett. śúju, śûnu, śût aslv. śivą, śiti bhm. śíti rss. śity pln. szyć &c. suere lett. sûde bhm. pln. sew (gen. swu) rss. sov Naht lth. sule f. id., Saum sulas m. Zwirnsfaden suleti besäumen, vgl. formell Sa, wozu aber auch dem Sinne nach passt russ. slov. silo nlaus. sylo, sylo (sywo), sydlo pln. szydlo bhm. sidlo n. &c. Ahle, mit unorg. d, ohne Zweifel aus ob. Wz. śi, śiv, wie u. a. pln. szwayka, szwayca f. id. szwiec = szewc m. Schuster; außerdem kommt aber noch (vgl. die mannigfachen Bedeutungen unter § ) zur Frage sul in slav. sulica &c. telum, jaculum, hasta, welches einerseits formell zu lth. sule passt, anderseits aber identisch mit 1th. wyliczia f. Pfeil und demnach aus srilica entstanden zu sein Wenn nun ein gleiches Verhältniss zwischen Ith. sule und dem glbd. lett. wîle auftaucht, so scheint dieß alles zu Potts Ableitung der Wz. su, sû aus (sskr.) sa + ve (texere, suere lett. wît &c.) zu sprechen. Lithauer und Letten gebrauchen ob. Zeitwörter auch von der Arbeit der Bienen, daher lett. sûnis Wabe (: weben Bd. I. S. 148). — §d. pln. sumki f. "Saum", Satteltaschen.

Bis jetzt wage ich nicht zu entscheiden, ob die keltischen Sprachen verhüllte Verwandte unserer Numer besitzen. Zu §c vgl. Nr. 21. Zu §d gehört gael. sumag f. Saumsattel cy. summwl, suml m. Stockstachel symlu

to prick, goad kann zu Sb gehören.

finn. sauma sutura lapp. sawe id.; commissura, Fogning; nach Dietrich auch suoj, suoja Netznadel a. d. Nord.; wogegen finn. sijma syrj. sjumys vinculum, ligamen einem andern sehr verbreiteten indogermanischen Wortstamme zugehört. ćeremiss. sjudjurem magy. sodorom neo, contorqueo nähern sich unserer Numer. Merkwürdig lapp. sutar finn. suutari sutor, Skomakare; finn. auch Schleie, cyprinus tinca; während nur dieser Fisch swd. sutare, skomakere dän. suder nl. schoenmaker nhd. dial. schusterfisch heißt. Für die nord. Bedeutungen bietet magy. szeg durch die Vereinigung der Bedd. Nagel und säumen, bordieren eine Analogie, vielleicht aber keine treffende, da in dieser Wortform verschiedenartige Wörter zusammengefloßen sein mögen, vielleicht auch die slav. Wz. si, siv; szegély bedeutet nur Saum, Einfaßung szél id., auch in weiterer Anwendung.

S. 59. **219** 

sskr. (ved.) siv suere (bei den Grammatikern auch säumen, weben) ptc. syúta, auch s. m. saccus. zig. siv, sî (sivaf, siaf) hindi sînâ id. Daher u. v. a. sskr. sûtra n. filum syûti f. sewing; offspring, lineage; sack vgl. ob. syûta und sevaka m. sack u. s. m. Wörter für Sack, Grimms Stellung auch dieses Wortes zu der Sippschaft unserer Numer unterstützend; ebenso sevana n. sewing; needle; sutura cranii &c.; sack; (service Wz. sev) hindi sîvan m. a seam zig. suvja, sûbe, suv, sub, sû f. Nadel. — osset. chuin (Rosen), choin (Klpr.) t. chuin d. choyun (Sjögren) nähen, neben t. sudzin d. sogine Nadel bei Kl. sudzin Nähnadel pers. sûzin Nadel kurd. susin ago da basto, die nach der gew. Lautverschiebung nicht hierher gehören; ch deutet auf sskr. sv aus siv. Pott und Rödiger Kurd. Studien vergleichen diese Nadelnamen mit sskr. súći f. piercing, perforating; a needle, führen sie aber lieber auf sskr. çuć dissecare zurück. Ewald Afghan. Spr. in Z. f. d. K. d. Morg. II. 2 S. 296 stellt zu suere sskr. Wz. xu, daher xoma prs. afgh. game Kleid. Armen. aséghn Nadel asghani needleful, thread, string karél asqhamb to sew kann zu obigen Nadelnamen gehören, da a oft unorganisch vortritt und qh aus mehrerlei Lauten entspringt; ein armen. Etymon finde ich nicht.

59. **Siponeis** m. Schüler, Jünger, μαθητής. **siponjan** Schüler sein, μαθητεύειν Mtth. 27, 57. (Gr. 2, 180. Massmann in Haupt Z. I. 2 S. 386. Schaf. 1, 49. 344. 429. Pott 1, 190 ff. BGl. 368.)

Wenn das Wort echt deutsch ist, so ist es wahrscheinlich aus der alten Religion mit in die neue herübergebracht; bei solchen Wörtern pflegt sich denn Laut und sonstige Form aus dem Alterthume unverschoben zu erhalten. Es könnte dann ursprünglich eine Klasse von Priestern oder Novizen bedeutet haben. Unseres Wißens gibt die altdeutsche Mythologie kein Wort der Art. Bei dem Versuche esoterischer Etymologien stört vorzüglich der Buchstabe p; gehört der österr. Eigername Siboni hierher, so hat doch die stets wiederkehrende Schreibung bei Ulfilas den Vorrang. Wir würden sonst etwa an Nr. 38 denken und eine Grundbedeutung wie: Freunde, Angehörige, adoptati vermuten. Ob aber schon in Nr. 38: 62 b mit f zu wechseln scheint, so widerstreben doch die goth. Lautverhältnisse dem p als Drittem im Bunde. Noch weniger würden wir, mit Massmanns Hypothese das Wort in si-poneis zerlegend, den Stamm der zweiten Hälfte anzugeben wißen; si könnte schon eher ein - gleich fri F. 10 — seltenes und erstarrtes, mit bedeutendes Praesix (zu Nr. 20) vorstellen.

J. Grimm hat zuerst in seiner Vorrede zu Wuks serb. Grammatik das Wort von slav. żupan dominus, nobilis, junior hergeleitet vgl. Jünger: Junker. Miklosich 116 weiß die aslv. Bedeutung nicht zu bestimmen. Vgl. (alt) poln. slov. żupa serb. żipa mlt. zupa, jupa &c. mgr. ζεπανία Const. Porph. f. Gau, Bezirk żupan mhd. suppan mgr. ζεπανία Const. Porph. f. Gau, Bezirk żupan mhd. suppan mgr. ζεπανία mlt. zupanus, jupanus &c. m. Gaugraf, Bezirksbeamter ill. Hausverwalter, Maier böhm. Gemeindevorsteher, aber dakor. jupane m. Herr übh. jupanésa lth. żupponé preuss. supūni f. Frau, Hausfrau; demnach nicht mit lth. ponas slav. pan Herr zusammengesetzt? lth. o passt zum gothischen; doch vgl. für on: an gth. Rumoneis Romani. żupa und żupan c. d. bedeuten auch gewisse Kleidungsstücke, von welchen man mitunter obige Bedeutung ableitet vgl. u. a. Gl. m. 6, 963. Bernd Posen. Id. Einl. S. 58. Von diesen lituslav. Wörtern unterscheidet sich pers. (auch tatar. türk.) śūbān, ģūbān, ċūban alb. tzobān ngr. τζεπάνις kurd. sivān pastor.

Bopp scheint **siponeis** als einheimisches Wort zu betrachten und verweist auf die vedischen sapantas obeuntes, adeuntes, sequentes beim Gottesdienste. Sollte der Gothe sein Wort aus dem alten Priester- und Mönchslande Aegypten erhalten haben?? kopt. σβω bedeutet discipulus σβω doctrina σαβε docere, sapiens &c. σαβο discere.

60. **a. Sis** dat. sibi **sik** acc. se. **b. Seins** sein, ihr ὁ αὐτῆ, αὐτῆς, αὐτῶν. **seina** gen. sui. (Vgl. Nrr. 1. 189. **I.** 17. und die Grammatiken; u. a. noch Gr. Dphth. 36. Gf. 6, 4 ff. BVGr. 469. 487. 489.)

a. dat. altn. und, merkwürdig genug, westerw. in Siegen ser sibi. — acc. altn. nnd. sik nnord. sig ahd. sih mnhd. nnl. sich nnd. si (wechselt dialektisch mit sik, sek) gelten, außer altn., auch für den Accusativ.

b. posses. amhd. alts. mnl. mnnd. ags. nnord. sîn nhd. sein nnl. zijn altn. sinn (st. sinr, gen. sîns) suus; die ursprüngliche Geltung für alle Geschlechter und Zahlen ist schon im Ahd. nicht mehr vorhanden und modificiert sich in den einzelnen Sprachen. So auch im Genitiv amhd. altn. sîn nhd. sein, seiner mnnl. sîns (zijns) sui.

Bopp und Grimm legen den Stamm sva zu Grunde, auf welchen wir Nr. 189 vgl. 172. 190. zurückkommen. Neben lat. se, sibi gr. ξ, ot steht gr. σφέ (σφιν, σφισί &c.); neben aslv. se (apln. san) acc. sebjë, si dat. lth. sawen lett. sew (preuss. vrm. sebbe) dat. und dem lth. lett. Possessiv

sawas das preuss. swais slav. svoi lt. suus; Weiteres a. a. O.

61. Sitan st. sat, setum, sitans sitzen, καθησθαι. Zsgs. mit and Rücksicht nehmen, λαμβάνειν Gal. 2, 6; Anstand nehmen, sich scheuen (entsetzen) avaxpiveuv 1 Cor. 10, 27. Skeir. bi umwohnen, nahe wohnen, περιοιχείν; ptc. prs. bisitands s. m. Nachbar, περίοιχος, περίγωρος. ga sich setzen, καθήσθαι, καθίζειν. dis überfallen, ergreifen, λαμβάνειν, έχειν. us aufsitzen, aufstehn, ἀνακαθίζειν. sitls m. Sitz, Seßel, Stuhl, καθέδρα, θρόνος; Nest, κατασκήνωσις. andasets entsetzlich, verabscheuungswürdig, βδελυχτός Tit. 1, 16. andaset n. Gegenstand des Abscheus, βδέλυγμα Luc. 16, 15. satjan setzen, stellen, τιθέναι; Bäume setzen, pflanzen, φυτεύειν; niuja satiths neugepflanzt, νεόφυτος 1 Tim. 3, 6; satiths (auch gasatiths s. u.) visan gesetzt, gestellt sein, xsīoda. Zsgs. mit and Skeir. praebere, exhibere Mssm. entgegensetzen, entgegengeben LG. at darstellen, παριστάναι. af absetzen, entlaßen, μεθιστάναι, άπολύειν. bi umgeben, περιτιθέναι. ga stellen, setzen, legen, τιθέναι, χαθιέναι, ιστάναι; anordnen, einsetzen, χαθιστάναι, τάσσειν; beilegen (einen Namen), ἐπιτιθέναι. aftra ga wieder herstellen, ἀποκαθιστάναι. mithga mitsetzen, συγκαθίζειν. fauraga, gasatjan faura vorstellen, παριστάνει. mith versetzen, μεθιστάνειν. us darauf setzen, ἐπιβιβάζειν; pflanzen, φυτεύειν; zusammensetzen Skeir.; aussenden, ἐκβάλλειν Luc. 10, 2. sateins f. Pflanzung, Erschaffung Eph. 2, 3. Zsgs. mit af Verabschiedung, Scheidung, αποστάσιον. ga Anordnung, Einrichtung, καταβολή. us Pflanzung, Anfang Eph. 2, 3 vgl. LG. in h. l. und R. 36; nach Schulze vielleicht Aussetzung (des vom Vater verworfenen Kindes). — (Frisch passim; 2, 253. 274. 281 ff. Gr. Nr. 281. 3, 433. RA. 217. Mth. 226. Smllr 3, 198. 200. 285 ff. 289. 295 ff. Gf. 6, 166. 283. 308. Rh. 1002. 1008 ff. 1019. Leo Rect. Angl. Wd. 102. 1187. 1742. 1793. 2023. Diez 1, 318. Bopp VGr. 126. 889. Gl. 366. Pott 1, 248; Hall. Jbb. 1838, August; Lett. 1, 28. 37. 50 ff. 2, 64 ff. Miklosich 90 ff. Bf. 1, 444.)

Wir unterscheiden die Dentalstufen durch Literierung, die des gothi-

schen Stammes voran.

a. St. Zww. ahd. sizzan amnhd. sizzen (sitzen) alts. sittian nnd. nnl. wfrs. sitten ags. sittan e. sit afrs. saterl. swd. sitta nfrs. sitje Hett. altn. sitia dän. sidde sedere. Sw. Transitiva ahd. sezzan amnhd. sezzen alts. settian nnl. nnd. wfrs. setten ags. settan, sätan e. set afrs. setta nfrs. saetje Hett. altn. setia swd. sätta dän. sette collocare, ponere, plantare &c. sits = ahd. sezzal, sezal amhd. sezzel nhd. seßel oberd. auch setzel nnd. nnl. setel (nnd. auch sittels) ags. sitl, setl, setol e. settle, m. sedes, sedile; ags. setl, setel mhd. sitzel m. podex, clunis. ags. andsætt, exosus ahd. antsäzig, antsazzic suspectus, tremendus; reverendus mhd. entsitzen u. a. = nhd. sich entsetzen u. s. m.

b. ahd. sedhal (dh, meist d, selten th, t), sedil &c. m. n. mhd. oberd. (nhd.) alts. afrs. sedel oberd. se'l, m. mhd. n. ags. sedhel, sedhl nfrs. siddel schles. sidel sedile u. dgl.; mhd. auch Nest (bei Pict. sädel Sitz der Vögel, sedile) wie g. sitls; auch, oberd. nur, Landsitz (Näheres bei Smllr. l. c.); ahd. afrs. auch Sonnenuntergang vgl. ags. e. sunset ags. sunsetl altn. sôlsetr id. ahd. sunna kisa altn. sôlin setst sol occidit zu a; solsadire (d, t) L. Sal. o. Nr. 24 gehört wahrscheinlich zu b. — ahd. sidilla f. mhd. oberd. sidel (oberpfiz. sigl vgl. segal für sedal Gf. 6, 308?) f. n. sedile ahd. sidilo m. mhd. (Z.) sidele m. agricola ahd. einsidilo m. selten mnhd. einsidel m. eremita, nhd. einsidelr; ahd. sidaljan, gisidaljan mhd. sidelen nhd. sideln, sich ansideln (vgl. e. settle &c. zu a); ahd. anasidele n. alts. gesidli n. sedes, habitatio mhd. ansidel n. Erbgut. alts. sethlo sessionum. Vgl. Grimm 1², 217, der hier geneigt ist, die vordeutsche Media zu suchen.

e. ahd. satal, satul, satol, satil amnhd. satel (sattel) ags. sadul, sadol, sadl nnd. nnl. ags. nnord. sadel e. saddle altn. södull, m. ephippium, sella. Die Tenuis kommt auch in der Flexion des mhd. setzen vor: satte = sazte, gesat = gesazt und in mhd. bisat, piset neben pisez, bisazz &c. Misswachs Smllr 3, 289. 300 ff.; ahd. foragasatemo praemissa ist wahrscheinlich verschrieben vgl. Gf 6, 105.

d. ahd. sestôn, kesestôn disponere sestunga f. dispositio, fatum (doch nicht verlesen st. feston &c.??) scheint s aus altem t dissimiliert zu haben. Vielleicht auch das einzelne sastigosto facinorosissimus, vgl. etwa mhd. sâze insidiae ags. sætere insidiator. Dagegen findet Assimilation des t Statt in altn. sess m. ags. sesse sedes, sella altn. sessa f. pulvinar c. d. ags. sessian to settle; aber nl. sessen, sissen cessare aus frz. cesser?

In e können wir nicht umhin, die unverschobene altdeutsche Dentalstufe zu sehen; nicht so aber in b, dessen Bedeutungen völlig mit a gleichlaufen. Da wir doch gewiss keine Entlehnung aus lat. sedile zu Grunde legen dürfen, so bleibt uns nur die Annahme einer Nebenwurzel übrig. Für erstere scheint zwar die Beschränkung auf das einzige Suffix und die Gemeinsamkeit des d in den hd. und sächsischen Formen zu sprechen; aber wir legen diesem d als altdeutsche Lautstufe das im Ags. und selbst im Ahd. verbliebene dh zu Grunde; afrs. th neben tt in (a) seth! sitze! Cc. rechnen wir, als bloβ graphischen Unterschied, nicht hierher. Das von Bosworth zu uns. Numer gestellte ags. sedhan affirmare, probare, effari c. cpss. hat nach Grimm 1³, 361 (vgl. u. Nrr. 126. 130.) ê aus en. sidus Nr. 44 gehört zwar ebenfalls nicht unmittelbar hierher; aber die Annahme Einer Nebenwurzel erleichtert die einer zweiten; vgl. auch u. über sandjan Cc. — Mehrere deutsche Wörter s. unter den exot. Vergleichungen. Für mlt. Lehnwörter unserer Numer ist Leo a. a. O. nachzulesen. Diez

**222** S. 61.

stellt hierher it. sagire frz. saisir, eig. in Besitz setzen vgl. die mlt. Formen und Bedeutungen im Gl. m. vv. saisire, sacire, sesina, sessina. Sonderbar ist span. asir = saisir. — e. seize brt. sézi f. saisie entlehnt, nicht aber, wie es scheint, gdh. sâs lay hold of, seize upon, corripere; infigere s. m. res adversae; coërcitio, cohibitio; manu comprehensio; instrumentum; instrumenta, agendi modus; adj. capax; die Ableitungen fallen auch mit dem Stamme sâth o. Nr. 5 zusammen.

lat. sedere, sidere; sedare vgl. u. a. ags. settan e. settle placare altn. setiaz pacari setna, siatna id., remittere nl. vet. holl. satigh nnl. bezadigt placidus, modestus, temperans c. d.: saten vet. serere, considere Kil. mnd. sathe nnd. sade f. tranquillitas, sedatio mnd. sathen nnd. satigen, sadigen, besadigen nnd. bezadigen sedare vgl. Nrr. 5. 44.; nl. nnd. sedig (nhd. sittig; zu Nr. 44) ist fast ganz gleichbedeutend mit satigh; nnd. saden, sadigen, sedigen satiare, satisfacere (zu Nr. 5) grenzt nach Form und Bedeutung an ob. sadigen &c.—
lt. sella lakon. δλα mit assim. d; so sogar nach Benfey solum st. sodlum vgl. gr. δδας, doch s. Nr. 127. — gr. Wz. έδ, ξδος, ζομαι, ξδρα, hid in ζω, καθίζω &c. s. Pott und Benfey ll. c.; δδός vgl. u. sskr. sad.

lth. sedmi, sedziu, sedeti lett. sêzu, sêdu, sêst, auch sêdu, sêdêt pln. siedzieć (auch wohnen; brüten wie ähnlich im Deutschen) blm. seděti nlaus. sejžéš slov. sedéti (Kinderspr. čićati) russ. sidjéty sitzen bhm. sedati sich setzen; aufsitzen; gerathen, glücken; aslv. bhm. saditi pln. sadzić, sadzać russ. sadíty, sažáty slov. sadíti u. s. f. lth. sodinti setzen, pflanzen u. dgl., u. a. auch böhm. wetten bed. vgl. nhd. setzen, einsetzen; lth. sodas m. allg. slav. sad m. Baumgarten, Anpflanzung eig. Gepflanztes, Pflanze übh., daher slov. wend. Obst (so auch in andern slav. Abll.) vgl. (wenn hier nicht vielmehr Wz. stad zu Grunde liegt s. Nr. 146 lett. stadit = lth. sodinti &c.) u. a. e. set Steckreis, Setzling, früher auch Sproß, junge Pflanze übh. ags. setin Rebenschößling; sodann ags. seotu ahd. siozza Waldgehege, bes. zur Weide mlt. sotus, sotum sp. soto sylva, sepes, die jedoch eher von der Bed. Sitz, praedium, als von der der Pflanzung ausgehn. - pln. siadlo bhm. sidlo n. Sitz, Wohnort, verschieden von pln. sieło, sioło aslv. rss. bhm. selo n. Dorf aslv. ἀγρός, fundus, bhm. auch Saat bd., wie ahd. sezzî f. positio und wie sich denn mehrfache, mindestens logische, Berührungen unserer Nr. mit saian Nr. 6 zeigen; slov. sélo n. Lage, Sitz, Wohnsitz stellt auch dieses Wort deutlich zu unserer Numer: dazu wol lett. salla Dorf s. Nr. 18, vielleicht auch lett. sâga lithauisches Dorf. Zu ob. pln. siadlo gehört siedlic bhm. sidliti (auch refl. se &c.) siedeln, ansiedeln neben russ. selity slov. seliti id.: selo. - russ. sjedlo pln. sodło aslv. bhm. sedlo u. s. f. n. lett. sedli, sedles (wol a. d. Slav.) Sattel aslv. osedülati lett. sedlőt pln. siodłać u. s. f. satteln vgl. auch lth. użsodinti aufs Pferd setzen sodnas sattelgedrückt bhm. sadmo Satteldruck russ. pln. sadno wundgeriebene Stelle rss. sadnity ein Pferd wund drücken pln. sadnić wund reiben übh. Einen vielleicht wichtigen Wink für Nr. 53, bes. e - wo der Nasal die vordeutsche Dentalstufe erhalten haben könnte, die bei a (sinths, th = dh) auf b unserer Numer deuten würde geben die rhinistischen Formen des lituslav. Sprachstamms vgl. preuss. sindats, syndens (dessen d übrigens von lth. lett. t Nr. 53, e abweicht) sitzend neben sîdans, sîdons id. saddinna, sedinna er setzt, stellt (lett. sédinát) u. s. m. aslv. seda pln. siade, siaść neben siade, sieść aslv. sjesti sich setzen, niederlaßen russ. sjadu, sjesty id., untergehn (Sonne, vgl. die d. Bedd.) u. s. m. Schwerlich dürfen wir auch sad (o. Nr. 28) Gericht,

S. 61. **223** 

als eig. Gerichtssitzung, oder auch Gesetz, Satzung hierher stellen. — In lth. sostas m. Sitz, Gesäß ist wegen t d zu s geworden. — hhm. żidle f. Stuhl, "Siedel" (bei Konećný) pln. żydel m. żydla f. Stuhl ohne Lehne verm. a. d. D. entlehnt. — Für **bisitands**, Beisaße vgl. lth. susēdas

aslv. sasjed, süsjed pln. sasiad rss. sosjed &c. m. Nachbar.

gdh. suidh sedere, consedere; incubare ovis; cacare m. v. Abll. suidhich ordinare, disponere; locare; plantare, serere; elocare, to set (for hire); ptcp. prt. suidhichte bedeutet auch sedatus, serenus; suidhe m. sedes; sessio quaevis. sead f. seat seidhir f. id., chair, chaise seist f. couch saide f. id.; seat sadhal m. ephippium; seisean, seisiun f. session entl. — cy. sedd s. m. seat corn. se id. cy. seddu to seat, become seated sedda to sit (habitually, often) gorsedd m. seat, tribunal gorseddu to sitt; dwell; sit in court corn. ysethe to sit seadha to sit down brt.azéza id. s. u. Hierher vll. auch cy. soddi sinken, untersinken suddo id.; versenken c. d. vielleicht: sudd m. succus, wie succus: sinken &c. Nr. 40; auch an sîd Nr. 34, §c erinnernd, so wie an gdh. sîos deorsum und sîolaidh subsidere, desidere; colare (s. Nr. 47) sil (aus stil?) stillare, distillare, pluere, dessen Verwandte s. ebenfalls Nr. 40, d; anderseits entspricht ihm wiederum cy. hiddl, hidl m. Seihe Zw. hidlo = brt. sizl, sizla, sîl, sila mit erhaltenem s; der (im Brt. nicht mehr hörbare) Dental ist vielleicht nicht, wie öfters, unorganisch, sondern ursprünglicher Wurzelauslaut vor dem Suffixe l. Vielleicht auch cy. haddef, addef, haddfa f. (= ir. sadhbh sskr. sadman Haus Pictet 109) Aufenthaltsort, Wohnung, auch vom Sonnenuntergange gebr. (vgl. die d. Wörter), zu welchem formell und nach logischen Analogien das im Vocale nicht ganz zu gdh. sioth stimmende cy. hedd m. tranquillitas, pax o. Nr. 38 gehören kann. Die üblichsten brit. Wörter für sitzen, azéza (aseddaf bei Richards), und für setzen, Fundament legen, gründen, diazéza; diazéz m. assise, Bausteinschichte, Grundlegung halte ich nicht aus assise entlehnt, sondern obigem cy. sedd entsprechend; dazu gehört gourzéz (formell = ob. cy. gorsedd) surséance (gour sur), lenteur, retardement u. dgl. Zw. gourzéza; koa-, koai-, kava-zez (auch zé) m. séant, vgl. cy. cyfeistedd (stedd = sedd? s. u.) m. seat &c; -zez st. zéz scheint als Suffix empfunden zu werden, weil die Sprache die Zusammensetzung vergaß; ferner séziz m. siège, Belagerung séziza belagern gdh. séisd s. m. vb. id., vb. auch straiten; surround, beset übh., während brt. sis m. siège, Sitz s'cherer als entlehnt erscheint; ebenso auch ob. sézi f. saisie. cy. sadell m. pack-saddle, pannel, dorser. Das üblichste cy. Wort für sitzen ist eistedd, von Richards vielleicht richtig mit brt. aseddaf verglichen, da eistyddyn m. Nebenform ist von syddyn, es-, ys -syddyn m. tenement, habitation, woher syddynu to hold a farm vgl. Pictet 62. 107.; mit diesem Worte möchten wir auch sydd, yssydd vb. def. est, existit s. m. existens, restans zu unserer Numer stellen, wiewol das glbd. vb. def. ys zu sskr. as deutsch ist, is zu gehören scheint vgl. Bd. I. S. 227. Daß neben eistedd auch goreiste to sit aloft, preside und angeblich eiste m. das Sitzen erscheint, hindert jene Ableitung nicht, da auch sedd in ob. corn. se und vielleicht in brt. sé, zé, azé adv. da abgekürzt ist; Pictet 14 vergleicht n. a. sskr. ås sedere. Sonst würden wir es zu Wz. sthå u. Nr. 152 stellen, deren Bedeutungen und selbst Formen sich stets mit den der unseren kreuzen, wesshalb ich auch das o. Nr. 5 erwähnte cy. sad firm, steady sadio o make firm sodi to constitute, fix sodol tending to fix or settle vgl. anawd &c. u. Nr. 146 noch zweifelnd zu unserer Numer stelle.

finn. satula c. d. esthn. satul, saddul Sattel entl. Aber urverwandt (s. indessen u. Nr. 146) finn. säätü, gen. säädün status, conditio säädän, säätä esthn. säädma (ää, eä) ordinare, statuere m. v. Abll. esthn. säädus Satz, Satzung, Testament (der Bibel); lapp. sjättet idoneum esse, convenire caus. sjättetet aptare; ntr. reconciliari sjättes aptus, opportunus, schwerlich mit dem ganz glbd. finn. sowin, sopia verwandt; doch stimmt zu uns. Numer auch lapp. säddo quies c. d. säddos pacatus, tranquillus. Ob finn. istua esthn. istuma, istma sitzen, an ob. cy. eiste vermutlich nur zufällig erinnernd, eigentlich sit, st zur Wurzel haben, stellen wir dahin. Ebenso, ob lapp. sita, sid dial. siida, siid Dorf.

alb. siále Sattel vrm. aus sella entl. udhe Weg, Straße udhetár Rejsender, aus όδός entlehnt? — bask. sethioa Belagerung sethiatcea belagern

a. d. Rom.

sskr. sad 1. 6. P. ved. 2. (tempp. spec. sîd, ptc. prt. sanna) sinken, sidere, considere; tabescere, perire; sedem capere; sedere, commorari; caus. senken, fällen; percutere; ponere, collocare; zsgs. mit å sedere, assidere, considere; mit pra favere; serenum fieri; caus. P. propitium reddere Atm. supplicare; Bopp und Pictet 91 vergleichen ir. forsuidhe steady (cy. sad s. o.); mild, meek; forsanaim I shine fursan flame vb. kindle fursain evident. - sad 1. 10. P. ire, nach Bopp : slav. choditi ire, odos, sandjan. sadas n. coetus : gr. 8805, vgl. auch Sitzung. sadana n. domus, palatium u. s. m. sskr. nisad pers. nisesten imp. nisin sich setzen arm. nstil id., to dwell, encamp, put upon, besiege u. dgl. nist seat, situation, place u. dgl. (an Nest erinnernd), eher mit t st. d, als zu Nr. 152? vgl. dort oss. nistun; das Praesix hinderte die Verschiebung des s in h; die kurd. Studien in Z. f. d. K. d. Morg. III. 1 S. 58 führen zend. had sitzen nebst einigen möglichen pers. kurd. Sprößlingen an; dazu vielleicht arm, hat grain, corn, mit t, wie nstil, vgl. auch Nr. 6, wenn es nicht vielmehr von seiner Kleinheit benamt ist: Wz. hat frangere, dissecare u. dgl. (vgl. u. Nr. 66).

62. Sifan frohlocken, sich freuen, ἀγαλλιᾶσθαι, εὐφραίνεσθαι. (Vgl.

Nr. 38. Massm. h. v.)

ags. sifian gaudere. — Massmann vergleicht alts. sebo ags. sefa altn. sefi mens, sensus (Gf. 6, 168).

gdh. subh, subha, subhachas m. laetitia, felicitas c. d. hierher?

63. Skaban, biskaban st. skof, skobun, skabans scheren, κείρειν, ξυρᾶν. (Gr. Nr. 78; Myth. 35 vgl. u. Nr. 76. Smllr 3, 304. Gf. 6. 405. Wd. 1042. 1523. 1589. Pott 1, 140; H. Ltz. 1840 Erg.

Nr. 42. Bf. 1, 191. Vgl. u. Nr. 87.)

ahd. skaban, skapan, giskaban &c. st. (ptcp.) amhd. scaben st. nhd. schâben ä. nhd. oberd. st. ptc. nnd. nnl. schâven ags. scafan st. e. shave st. ptc. aengl. praet. st. shofe altn. skafa st. swd. skafva dän. skave scabere, radere, scalpere; nhd. &c. auch den Bart scheren; mhd. auch abnagen; ags. e. nnl. nnd. (beschaven) &c. auch hobeln, polieren, daher fig. u. a. altn. skafinn rasus; argutus et strenuus; nnl. beschaven fig. bilden beschaafd eig. und fig. "gehobelt", gebildet, gesittet; westf. unbeschufd = gew. nnd. unbeschâfd ungehobelt, ungesittet geht in den Stamm Nr. 87 über, wie bei schuvût. mhd. scaben sînen weg, û den ougen, schabab sein Hätzl. nhd. abschaben (wie abkratzen) humorist. abire, sich trollen vgl. sich schieben Nr. 87 und bair. schabeyen (auf dem Eise) fortgleiten, auch nnl. schavuit m. Taugenichts d. i. schab' ab! wie das parallele nnd. schuvût

S. 64. **225** 

schieb' ab! (zu Nr. 87); e. shab schlechte Streiche machen shab off sich wegstehlen. In den sächs. Sprachen wechseln v, f, b vgl. u. a. b in ags. sceabb, scäb e. scab ndfrs. dän. skab nhd. schabe scabies. Auch in den exot. Vergleichungen stellen wir verschiedene vocal. und cons. Lautstufen zusammen.

lt. scabere, scabies; scobs (altn. skafi m. Feilspahn); scaber. gr. σκάπτειν, σχαφή, σχάπετος neben χάπετος Graben u. s. v., wie denn überhaupt die praefixartige Natur des s sich hier wie anderswo durch weitere Vergleichungen herausstellt; Wz. σκαπ, καπ nebst κοπ lth. kapóti lett. kappát χόπτειν slav. kopati σχάπτειν kopiti, skopiti εύνθγίζειν sind indessen nur Nebenwurzeln unserer Numer, vgl. H. 45 mit Citaten. Unmittelbar dazu gehören lth. skabus scharf (Werkzeug) nuskabēti (mit scharfem Werkzeuge) herunterhauen susiskabēti einander anfallen lett. skabs (scharf), sauer skabt vb. n. säuern saskâbis verdrießlich skabrs splitterig; schlau u. dgl. (altn. skafinn); flink (= skubrs s. Nr. 87) skabbargs Splitter; bei lth. skúpas lett. skôps slav. skap, skûp &c. geizig (schabiq) liegt vielleicht eine andre Bedeutung zu Grunde. Hierher aslv. skuba, skupsti ill. skubitî nlaus. skubaš &c. s. u. Nr. 93 evellere? vgl. vll. ufarskafts u. Nr. 76 nach Grimms Deutung. — russ. skoblity bhm. slov. skobliti schaben, russ. slov. auch hobeln (das auch in die litu-slav. Sprachen übergegangene Wort Hobel gehört ebenfalls zur weiteren Sippschaft unserer Numer vgl. H. 45); skobel m. slov. Hobel russ. Schabhobel, Schnittmeßer poln. Riegelhaken, Haspe, Klammer bhm. skobla f. id. (nicht Hobel) nlaus. skoblja f. Haspe, Angel rss. bhm. skoba f. Klammer.

gdh. sgab f. scabies c. d. sgabh, sgamh, sgamhar m. scobs, saw-dust sgabaistich conterere, contundere; sgob vellere (vgl. o. slv. skubiti), captare, pungere, mordere; auch to scoop out vgl. sgiab s. f. vb. captare, rapere; subsilire, subito se movere &c. s. Nr. 87. Hierher vll. cy. ysgafn (af, aw, o), ysgoewan corn. scaf brt. skaiv, skair agilis vgl. o. lett. skabrs, skubrs, doch s. Nr. 83. brt. skaba courir vite et à grands pas vgl. die ob. d. Bedd. und Mancherlei bei Nr. 87, schwerlich aus (scappare, scampare) échapper. Zu den Verwandten unserer Numer rechnen wir zwar auch den kelt. &c. Stamm skub, skup neben skrub — wie durchweg neben skb die Wz. skrb herlauft — für Besen, kehren; aber die Grundbedeutung scheint nicht in der Handlung des Kehrens, Reibens, Schiebens, sondern in der Schaub-, Wisch- und Büschel-gestalt des Besens zu liegen, vgl. auch Nrr. 87. 93; corn. scaberia to sweep entspricht formell dem ahd. irscaborôn deradere; gdh. scabar bedeutet dünn vgl. o. lett. skabrs.

lapp. skuopet finn. kaappia esthn. kabima, kaapma, kabbitsema radere, scheben finn. kaapattaa rapere manu esthn. kapama (küega) id.; (jallaga) mit dem Fuße scharren lapp. skuopa scalprum; vrm. hierher auch skåblanet lente abire vgl. o. und Nr. 87. finn. kapi scabies, Skabb.

64. Skadus m. Schatten, σκά. ufarskadvjan überschatten, ἐπισκιάζειν. gaskadveins f. (Beschattung) Bedeckung (Bekleidung?), σκέπασμα 1 Tim. 6, 9. (Grimm 1³, 392. 2, 187 ff. Dphth. 42; Myth. 308. Smllr 3, 413. Gf. 6, 405. 423. Wd. 1611. BGl. 129. 131. Pott 1, 243. Bf. 1, 610 ff. 2, 163. Schaf. 1, 287. Vgl. Nr. 89.)

a. Unmittelbar entsprechen ahd. scalo, flect. scalawe, scaliwi &c. m. umbra, (wolchen) nubila, auch velamentum mhd. schate m. nhd. nnd. schatten m. ä. nhd. oberd. schad m. alts. scado m. nnl. schaduw f. bei Kil. schaeduwe, schaedue, schawe, schaede, schaeye (vgl. e) ags. sceadu, scadu f. sceado c., gen. sceadures &c. e. shadow, shade umbra, Schatten; häufig

11.

226 S. 64.

Schutz, Obdach; (schwaches) Abbild, Schein u. dgl. vgl. Nr. 89. ahd. scatewen, scatuen mhd. schatewen Z. nhd. schatten, beschatten nnl. schaduwen ags. sceadevan, scŷdan e. shadow, shade ad-, ob-umbare &c. wett. schâlen m. umbra, l zu d? oder, wie sonst wett. r, aus dem Dental?

b. ahd. scûvo, scûe (n. sg. fehlt bei Graff, lautet aber in den Glossen von St. Paul bei Haupt Z. III. S. 461 scue, welches Hoffmann in scateuue verbeßern will) m. wett. schauwen (schauwe) m. nl. schauwe, schuwe (bei Frisch 2, 165 wenn richtig, eher zu u?) ags. scûva, scûa m. e. dial. scue umbra alts. scio (sceo) m. nord. e. skŷ altn. n. dän. c. nubes swd. m. nubes serena (swd. pl. skyar =) alts. e. regio nubium, (phys.) Himmel altn. auch Fleck (Schatten) im Auge altn. skŷa dän. skye obnubilare.

e. (vgl. Nrr. 79. 89.) altn. skuggi m. swd. skugga f. skygd m. (auch Schutz) dän. skygge c. schott. skûg, scoug umbra dän. auch umbraculum, Hutschirm, Schirm schott. auch wie e. dial. scug sheltered place; vb. to hide, take shelter; schott. skûg (skoog), scug, scog id.; to shelter, screen; to shade altn. skyggia, skygna obumbrare; polire skygn hemeralops, nachtsichtig; sehkräftig; klar, deutlich skygna f. hemeralopia skygnur f. pl. oculi glauci skygnaz umherschauen skygni n. Aussicht; Altan; Schattenlaube &c. vgl. Nr. 79.

d. altn.  $sk\hat{y}la$  f. umbra, velum; Zw. velare, protegere swd. skyla dän. skiule velare, abscondere dän. skiul n. Decke, Hülle, Schutz, Versteck, Obdach swd. skjul n. Obdach, Schoppen u. dgl. altn. skiol n. refugium, tutela, latebra; umbra ä. nhd. (Stieler) mnd. schulen latere nnl. schuilen nnd. schulen refugium, latebram petere nfrs. schuwl latebra schuwlje ndfrs. skyle, skyle, skule latere, celare, lauschen u. dgl. vgl. afrs. skule f. Rh. 1034 und skiale ebds. 1029. mnd. sculinge, schulinge latebra Gf. 6, 475. Hffm. Ho. Belg.; nnd. e. nord. auch skulk &c. (vgl. u. Nr. 67)

e. mhd. ä. nhd. scheme m. nhd. schemen m. Schatten, Schattenbild u. dgl. vgl. u. Nr. 80. nnd. schem, scheme m. nnd. nnl. schemel m. nnl. schim f. bei Kil. scheme, schimme, schemel ndfrs. skeme, schame helgol. schem id. nl. schemel auch vana apparitio; swd. skymma beschatten &c. s. Nr. 80.

Wir haben hier die Schatten bedeutenden, mindestens durch den Anlaut auch klangverwandten Formen nur als Anfänge eines unendlich verschlungenen Gewebes aufgestellt. Nach Grimm wäre der Dentalauslaut von a in bausgefallen, in e mit dem Guttural vertauscht, wozu er auch ahd. scuginna tugurium und altn. skôgr sylva stellt. Freilich lautet bei bnamentlich wett. nl. schauwe wie erweichtes schaduwe und bei schauen u. Nr. 79 werden wir eine ähnliche Erscheinung finden; auch scheint die Länge des û bei b für eine Zusammenziehung zu sprechen. Aber aus aduw dürfte doch nicht leicht uw, ûw entstehn, und wir möchten lieber entweder eine vocalisch ausl. Wz. sku annehmen, die sich in skuv und bei e, durch einen nicht seltenen Tausch, in skugg erweiterte und bei d in skuvl, skûl durch ein Suffix eine Secundärwurzel bildete; oder wir legen bei b und e goth. skuggv (u. Nr. 89) zu Grunde, als mögliche Ablautsform aus einem verlorenen st. Zw. skiggvan. Weiter ab von dieser Reihe steht e.

a. gdh. sgáth m. umbra; praetextus mank. scadú, scá id. gdh. auch pavor (auch sgean, sgeun e. shun ags. scúnian d. scheue hangen mit uns. Nr. zusammen); fig. propinquitas; causa, wegen (hierher?); crates, Hürdenthüre (eig. Schutz, Bedeckung?) sgáthan m. speculum (vgl. Nr. 89) mank. scán spectrum. cy. ysgod m. (auch Marke, Aehnliches im D. bei e) corn.

S. 65. 227

scod, skêz umbra brt. skeûd vann. skêd (brit. gew. skêd m. splendor s. Nr. 98), eskêd m. id., fig. apparitio, effigies, praetextus skeûden f. nur fig. id. und weiterhin idea, notio; cy. ysgodigaw scheuen (von Pferden gbr.) vgl. die gdh. Bed.— **b.** cy. ysgw m. refuge, guard, care c. d. ysgiw m. vb. ysgiwio screen, shelter corn. scovva Zelt. d. Mit gleichem Suffixe gdh. sgâil f. umbra; spectrum; velum, velamen; praetextus; exemplar; splendor, flamma (vgl. brt. skêd &c.); Zw. obumbrare, celare, velare, obtegere; demin. sgâilean m., auch pergula, casa, tabernaculum bed. vgl. vll. cy. osgl f. ramus; pergula A. 101? gdh. sgâile coecus ahd. scelo, scelaho nhd. schêl monoculus, wie denn schielen und viele andre auf Gesichtsfehler bezügliche Wörter sich an die obigen Reihen anschließen, jedoch auch von der Bed. obliquus, strabus auszugehn scheinen. Pictet 43 stellt scail, sgail &c. zu sskr. éâla Dach, brt. skêd zu sskr. éad splendere, sgâth &c. zu sskr. éhad tegere, sca (i. q. sgath, vielmehr verkürzt) und cy. ysgiw zu sskr. éhad winden vgl. u. sskr. Vergleichungen. Ueber cy. cysgod, gwascod f. shadow; shelter s. V. 74, Anm. \( \beta

a. gr. σχότος, wenn auch nicht mit Benfey st. σχόδος, doch mit dem unserer Numer ähnlichem Stammauslaute; daher wol alb. σχοτάδ, skotádh Schatten, wie skiát Hut aus gr. σχιάδι id.; neben χέγια, χιέ chéya, chyé, id. mit σχιά urverwandt. gr. σχοά, σχοιός lt. obscúrus (vll. mit ausgeworfenem Dental? vgl. b) gehören auch zu den Verwandten. Wenn bei d ein besonderer Stamm skl angenommen wird, wofür sich auch viele Gründe finden, so gehört lt. celare g. Initam &c. zu den Verwandten; auch cavere,

cautus, causa vgl. Bf. 1, 611 u. Nr. 79.

lth. szeszēlis m. Schatten, ein isoliertes Wort, Wz. szasz? — Miklosich 88 u. A. stellen zu sskr. châyâ aslv. stjen, sjen Schatten (bhm. stin u. s. f.), zu welchem Pott Lett. 1, 69 auch lett. éna id. als mit aph. s stellt. Zu den weiteren Verwandten unserer Numer gehört aslv. skutati tegere; schwerlich auch skądel, skudülü lth. skindelis tegula, Schindel vgl. u. Nrr. 66. 68.

lapp. suoiwen Schatten kann, nach manchen Analogien, mit ob. slav. sjeno verwandt sein. Mit a urverwandt erscheinen esthn. katma tegere, vestire (gdh. sgeadaich vestire) kattus finn. katto tectum lapp. kåptjet operire,

contegere c. d.

a. sskr. *éhad* tegere, abscondere *éhadis* n. tectum; *éhayâ* n. *éhâyâ* n.

65. Skathjan, gaskathjan st. skoth, skothun, skathans schaden, Unrecht thun, ἀδικεῖν, βλάπτειν. skathis n. Schaden, Unrecht, ἀδικία. skathuls (skathaila im Texte Col. 3, 25) schädlich, noxius, ἀδικοῦν Col. 3, 25. βλαβερός 1 Tim. 6, 9. (Gr. Nr. 87; Mth. 639 ff. 941. Smllr 3, 321. Gf. 6, 421. Řh. 1020 ff. Wd. 1387. 1590. Pott Lett. 2, 43; Brl. Jbb. 1840 S. 650. Bf. 2, 344 vgl. 1, 179. Dietrich in Haupt Z. VII. S. 180 ff.)

ahd. scadho, scatho, gew. scado amnhd. nnd. nnl. schade nhd. schâden nnd. schâde alts. scatho ags. sceadha, scadha, scadha, scadh sch. alte. skaith e. scath dial. skade afrs. skatha, schada afrs. strl. swd. skada nfrs. schea altn. skadi swd. dän. skade, m., nur nnl. schade swd. skada f. altn. skâ, skæ n. (noxa) damnum, detrimentum, laesio (Leibesschaden, offener Schaden, nnd. slimme Schade u. Ugl.) ahd. auch fraus, calumnia; latroci-

**228** S. 65.

nium ags. alts. noxius, hostis, latro vgl. ahd. scatho latronum; mnhd. schade adj. mhd. perniciosus nhd. nur formelhaft (vgl. frz. être dommage &c.) altn. skædr noxius, periculosus; ahd. scadôn mnhd. nnd. nnl. schaden ags. scadhan, sceadhian, scedhan &c. e. scath, skaddle schott, skaith afrs. skathia, schadia, schâia (sketh rapit Rh. 1022 v. skeka) nfrs. schaeedje Hett. altn. swd. skada dän, skade damnum inferre, nocere ahd, auch calumniari, fraudari ags. laedere, furari (sceadhen peccatum, noxa, latrocinium) nnd. auch damnum habere mhd, scadgen nhd, ä. nd. schädigen nhd, beschädigen (nd. beschaden nfrs. bescheadjen vgl. nhd. unbeschadet u. s. f.) nnl. beschadigen afrs. schadigia, biskathigia dän. beskadige damnum inferre, laedere. ahd. scadhal, scatal, scadel (g. skathuls) nocens, noxius, improbus, fraudulentus c. d. scathari m. latro. Biörn unterscheidet von ob. skada altn. skadda partem aliquam auferre; laedere skaddan f. laesio (vgl. o. ags. sceadhen) skaddr mutilus, non integer (vgl. afrs. skath, skad Rh. 1020) skêdia (prt. skaddi) violare, vulnerare, skade, saare; swd. skada bedeutet auch beschädigen. Grimm 12, 319 nimmt jedoch altn. skadda als identisch mit skarda minuere, incisuram facere vgl. hd. scharte, rd, dd aus goth. zd. Wir möchten sonst auch an skadd : skand u. Nr. 71 denken. ags. scedhan, scedhdhan nach Bosworth auch suggerere (on môde menti), indere, to suggest, put in; ist an scâdh, Scheide vagina zu denken?

gdh. sgad m. damnum, detrimentum, infortunium; sgot, sgôd m. in der Bd. defectus, macula (vll. eher zu Nr. 71? oder aus e. spot nach gdh. Lautsitte?) vgl. (auch für Nr. 66) sgath m. clades, ruina Zw. tondere, amputare, falcare; dirimere, conficere; mordere, pungere; injuriam afferre, laedere, malefacere m. v. Abll.; sgud herunterhauen, tondere, decacuminare (Weiteres s. Nr. 66). Verwandt scheint cy. ysgwthr m. incisio; putamen ysgythru incidere; amputare (ramos) brt. skeja (sqeigea) id. vgl. dazu noch gael. sgoch to make an incision. Formell beßer zu sgad stimmt corn. skat Schlag brt. skei, ptc. prt. skôet schlagen. ir. scoth (brt. skôd m.) = sskr. skandhâ ramus Pictet 77 könnte für ob. Zww. auf die denom. Bedeutung ästen, abästen deuten; wenn es indessen wirklich verwandt und nicht = d. Schoß ist (da es auch Blume und Lohn bedeutet), so dürfte es eher aus der gemeinsamen Bedeutung der Theilung u. dgl. entsprungen sein.

lett. skâds m. skâde f. lth. iszkadà f. preuss. skûda, ŝkûda f. pln. bhm. wend. sloven. ill. ŝkoda f. Schaden; Zw. lett. skâdêt lth. iszkáditi bhm. ill. slov. ŝkoditi bhm. uŝkoditi pln. szkodzić olaus. (ŝkoģić) schkodzicz nlaus. ŝkożéś, ŝkojżéś; lth. iszkáddarys, szkád-daris &c. m. Schadenfroh, homo nocivus (bhm. śkádliti vexare hat unorg. d) alle m. v. Abll. und dennoch wol entlehnt; dagegen eher eine unverwandte Nebenwurzel in Wz. skaud, skund, die lth. Schmerz, Beschädigung, lett. Neid bedeutet, von Bopp zu sskr. xud contundere, conterere gestellt, vgl. u. Nr. 71; sodann slav. Wz. kaz (zsgs. skaz) Schaden, Beschädigung, Schande. Bedeutungen und Formen laßen schwer eine Grenze finden.

gr. skath, skadh in ἀσκεθής, ἀςκηθής unversehrt.

lapp. skada damnum, noxa c. d. vb. skadot a. d. Nord. Esthn. kahjo

Schaden, Verletzung, Beleidigung u. s. m. vll. urverwandt.

sskr. skhad lacerare, gustare vgl. khad occidere (1. P.); freßen (10. P.) Noch beßer passt, besonders nach den ahd. Bedeutungen, sskr. cath 1. P. laedere, occidere; vexare; fallere, decipere catha pravus, fallax, falsus, von Bopp mit ir. sath evil c. d., von Eichhoff mit lth. skaud d. schad lat. caed verglichen.

S. 66. 229

66. Skaidam red. skaiskaid, skaiskaidum, skaidams scheiden, trennen,  $\chi \omega \rho i \zeta \varepsilon \nu c$ . Zsgs. mit af, ga, dis id. gaskaidei f. Unterschied,  $\delta \iota \alpha \sigma \tau o \lambda \dot{\gamma}$  Rom. 10, 12. gaskaidmam sich scheiden,  $\chi \omega \rho i \zeta \varepsilon \sigma \partial \omega$  1 Cor. 7, 11. (Frisch 2, 169. Gr. 2, 75. 986. 3, 442. Smllr 3, 321. 324. 414. Gf. 6, 428. Rh. 1029. Wd. 969. 1621. 1622. 1905. Bopp VGr. 128; Gl. 130. Pott 1, 244; Zig. 2, 207 ff. Bf. 1, 168 ff. Schafarik 1, 287.)

St. Zww. and. skeidan, bisw. skeithan amnhd. nnl. scheiden nnl. auch scheien (oberd. st. sw.) alts. scédhan, scéthan, scéden nl. nnd. schéden ags. sceadan, scádan schott. shed, sched st. sw. e. lankash. shead, sheeod sw.? afrs. skétha, skéda, schéda strl. scéda wfrs. schieden wang. skeidh, skeid st. sw. swd. skeda sw. dän. skéde sw. (nnord. nur in techn. Bd.) disjungere, discernere (unterscheiden,) judicare (entscheiden); mitunter, wie hd. nnl. schott., ntr. se separare, abire.

Schon in diesen Wörtern wechselt die Dentalstufe d, dh, th, auch die Quantität in schott. shed (versch. von e. shed ags. scedan schütten). Zu weiterer Orientierung stellen wir Wörter näher und ferner verwandter Form und Bedeutung zusammen.

ahd. sceidôn discernere; untersceidôn id., auch durch die Dentalstufe von den glbd. Zww. untarsceidan (unterscheiden) und untarscidôn geschieden; sogar die alts. Psalmen haben einmal untirsceitit discernit. ahd. scidôn (i, i = i?) discernere, dirimere giskidôn id. gescitôn caedere mhd. schîten st. sw. ä. nhd. scheiten nl. schieden schott. schid sw. spalten, hauen, die st. Form verm. erst späteres Ursprungs, wie in schiden, scheiden (oberd. unterschieden von dem st. urspr. redupl. schaiden) st. scheiden. Zu schiten gehören, zumal der Bedeutung nach, ahd. sceit discissio; grabun-scit (manuhrio) mhd. grabeschît nhd. grabscheit n. bipalium; ahd. sceita sarmenta skît n. (Hssm. Fundgr. 2. 5) mhd. schît, pl. schîter n. nhd. scheit, pl. scheite gew. scheiter (auch Schiffstrümmer bd., daher scheitern Zw.) n., wett. auch m., bei Frisch mit d geschrieben; ags. scide e. shide afrs. altn. skid ndfrs. skiith, skiisz, skeid lignum fissum, schidia (scindula, asser, titio) nach Bedeutung und Form auf das wegen der Grundbed, tegula : tegere bei Nr. 64 erwähnte Schindel überleitend, in welchem sich die allgemeinere Grundbedeutung von schinden &c. = scindere erhalten zu haben scheint s. u. §. Obiges ahd. sceit hat bisweilen d in den Zss. gascait, kisceid &c. n. divisio, distinctio halpqisceit n. nhd. halbscheid n. halbschied f. dimidium. Verschiedene Bedeutungen kreuzen sich in ahd. sceida f. 1) vagina == mnhd. scheide alts. skêdhia &c. nnl. and. schêde, schêe (nnd. auch Querlatte in Staketen bd. vgl. altn. skidgardr m. norw. skigaard clathrum) ags. scædh, sceadh, scadh, f. e. sheath altn. skeidir f. pl. swd. skida f. dän. skêde c. mord. auch Hülse, Schote bd. 2 ) astella, asella d. i. ascella, Achsel vgl. afrs. skidel (schedel im ofrs. Landr.) der kleine Armknochen Rh. 1030 neben skildel id., welches (wie schulter u. s. v.) ebenfalls einem spalten, theilen bd. Stamme angehört. 3) amnhd. (wege-, waßer-, grenz-)scheide f. divisio vgl. alts. scêtha discrimine wegscêth compita semitarum mnd. schêde f. dijudicatio vgl. mhd. scheit, schaid m. u. s. m. Smllr 3, 322; auch alts. giskêdh &c. m. ? nnd. schêd m. ratio, Bescheid, Kunde; nnd. auch Abschied. afrs. skêthe, skêd, scheid (von Rh. irrig zu dem, gleichwol in weiterer Verwandtschaft stehenden ags. sceat m. divisio s. u. Nr. 75 gestellt) strl. scede f. divisio; aengl. sced schott. schede, sched, shed divisio crinium, inpr. in vertice capitis. Wechsellose und inlautende Tenuis hat ahd. sceitila f. vertex

**230** S. 66.

mnhd. scheitel f. jetzt nhd. m. id., nhd. (oberd.) f. Haarscheidelinie am Vorderhaupte, vom Scheiden, Scheiteln, ahd. zisceitilôn discriminare, der Haare benamt; Nebenform ahd. scetila, scetela f. mnhd. nnl. nnd. schedel, schêel f., nhd. (gew. schædel) m. cranium, calvitium nnd. nnl. auch Scheitel bd. und der Form nach zu diesem gehörig, desshalb wahrscheinlich von dort ins Mnhd. eingedrungen; Kiliaen gibt scheydel, scheedel, scheele, scheyle discrimen capillorum, vertex capitis, sinciput, versch. von scheele = schaele des hoofds cranium = Hirnschale ? nnl. hoofd - schedel, -scheel f. id., bei Kraamer hd. Hauptschedel (vgl. o. Dasyp.) sind ident. Formen; confundiert erscheint nnl. scheel n. discrimen (= verschil) übh. und capillorum; sutura cranii; supercilium; vgl. scheele (f. ?) vet. holl. distinctio, discrimen Kil.; so auch scheelen = schillen differre; = scheedelen discriminare, crines und (auch scheydelen) übh. Mit andrem Vocal swz. (tôten-) schüdele, tschüdele f. cranium, bei Dasypodius hauptschüdel calvaria. Mit t auch mhd. schette f. Scheidung, Entscheidung.

altn.  $sk\hat{\imath}d$  n. bedeutet Scheit und Schlittschuh swd. skid n. skida f. norw.  $sk\hat{\imath}$  n. (dän. skier pl.?) Schneeschlittschuh verschieden von e. skate nnl. schaats m., verm. eig. das untergebundene Bret bedeutend und der Bedeutung nach nicht zusammenhangend mit altn. skeida laufen, traben skeid n. Lauf, Bahn vgl. ags. scid currus, und dieses wieder verschieden von skeid f. 1) = nnord. sked (dän. auch skje) m. Löffel; Weberkamm, durch letztere Bed. mit scheiden zusammenhangend, aber auch für erstere parallel mit altn.  $sp\hat{\imath}ann$ ,  $sp\hat{\imath}ann$  m. nl. nnl.  $sp\hat{\imath}ann$  f., das sowol spann, als Löffel e. spoon gdh. spain bedeutet. 2) eine Art Schiff, wie ags. scedh, scegdh, sceigdh vll. auch corn. skath gdh. sgoth f. sgoth m., dessen u indessen

näher an nord. skuta nnl. schuite &c. erinnert. afrz. eschier scheiden, trennen a. d. D. s. Diez 1, 300. 322. 2, 321. §a. oberd. schaittel bei Schmeller 3, 414 ist = mnhd. nl. schindel f. ahd. schindula, scintala &c. f. e. shingle (g aus d? für die Bedeutung Schieferstein findet sich auch aengl. shindle; vgl. auch shinder splittern) lat. (mlt.) scindula, scandula f.; dakor. scandura f. Bret versch. von sindila f. Schindel = frz. échandole u. s. f. lth. skindelis lett. skendelisi pl. aslv. skadel, skudülü m. bhm. sindel m. pln. szkudła f. magy. zsindely, zsendely vgl. gr. σχινδαλμός &c. Die gleiche Bildung dieser Wörter deutet auf Entlehnung aus dem Lateinischen (theilweise darnach a. d. Deutschen), deren Verbreitung bei technischen Dingen nicht sehr zu verwundern ist. Hat aber auch in diesem Falle die Schindel nicht die weitere Bedeutung von schinden erhalten, so mag dennoch dienes nebst mhd. schint f. oberd. schinn (schind) n. nl. schinde (f. ?) Haut, Bast und vielen verwandten Hautnamen unserer Numer verwandt sein, sei es als rhinistischer Nebenstamm vgl. u. lat. scindere u. s. w., oder sei es in freilich weit entfernterer Beziehung, indem sich viele Gründe auch für die servile Natur des d vorfinden, ja sogar dem deutschen skin Haut Wörter ohne anl. s antworten, wie z. B. brt. kîñ m. Rinde obs. brt. cv. cenn m. Haut, Schale, Schuppe vgl. gdh. sgann m. particula; membrana; multitudo (öfters vertritt Eine Wurzel die Bedeutung dividere und coacervare) sgâin bersten, zerspringen, zersprengen, ags. scænan s. u. Nr. 71, wobei scindere und scheiden verglichen werden mag, indem ein Dental vor oder nach n abgefallen sein kann; doch vor n eher g, gh vgl. das ähnlich bedeutende, der deutschen slav. Wz. skah entsprechende squq. Uebrigens passt squnn zu altn. skuni n. membrana skân f. Borke, versch. von skinn n. pellis, corium.

S. 66. 231

Das schon erwähnte Schwanken des Dentals aus d in dh (vor hd. t gesciton &c. mag ursprünglich die Media gestanden haben?) gestattet um so mehr, scheiden und schaden von Einer Wurzel abzuleiten. Mit ienem hd. scîtôn, schîten : scheiden möchten wir vergleichen gdh. sgaite = sgaithte, ptc. part. von sgath Nr. 65, abscissus, morsus, punctus, destructus; daraus wiederum squiteach acutus, scharfschneidig, schneidend, durchdringend, fig. satyrisch; perniciem afferens; procellosus, turbidus, agilis, alacer. Das o. Nr. 65 erwähnte squd bedeutet auch schnell gehn und erinnert nebst dem entsprechenden e. scud sbst. vb. ey. ysquth s. m. id. an ob. altn. skeida, formell noch mehr an oberd. schwäb. schaudeln swz. tschudeln übereilt verfahren Smllr 3, 324 Stalder 1, 321 vgl. e. scudle, scuttle von scud; nach Armstrong bedeutet squdach, squtach (außer cutting &c. s. Nr. 65) moving nimbly (vgl. o. squiteach agilis), walking with a sweeping motion. Die große Verwirrung des gdh. Lautsystems und Schreibgebrauchs läßt schwer sichten. Pictet 43 stellt ir. sauth passus zu sskr. cud ire, se movere. Dem Sinne nach kann squd, scud &c. mit schießen, schuß, swd. skjuta &c. verglichen werden, der Form nach aber nur, wenn wir e. scud aus dem Keltischen entlehnt annehmen; sicherer ist vielleicht schütteln ahd. scuttan swz. schütten nnl. schudden nebst Zubehör dazu zu stellen, welchem indessen cy. ysqudio, ysquttio to shake, thrust, push sbst. ysqud, ysgwt m. &c. sich anzuschließen scheint. - brt. skiña a. ntr. dispergere, extendere &c. ist wie ob. gdh. sgain (scann) zu beurtheilen.

gr. σχιδ, σχίζειν, σχίδη, σχίδαξ, σχίζα (Splitter, Scheit); σχινδυλείν (spalten), σχινδαλμός neben σχινδαλμός, σχινδάλαμος vgl. σχίδναμαι &c.; mit ε σχέδη; σχεδάννυμι c. d. und ohne (nach Benfey mit abgefallenem) σ κίδναμαι; κεδάω, κεδάζω c. d. — lt. scindere, scidi, scissus, scindula (o. § ); scida, scheda. - brt. skéd s. Nr. 98. - lett. skaida lth. skêdra f. Spahn c. d. lett. skeedra f. skeezne Flachsfaden, Flachsspahn, Flachsbast (at-) skaidinât abspänen, Holz "verdünnen" skeestu, skeest zersplittern, verspillen lth. skēdziu, skēsti (Getränke) verdünnen (verfälschen, mengen) skystas dünn (Bier u. dgl.), verschieden von lett. skidrs dünn, undicht = mhd. oberd. schiter, schitter Smllr 3, 415. Zu skaid, sked gehören lett. skaidrs distinctus, clarus, purus; sincerus m. v. Abll. skaidrôt läutern skaists sauber, schön c. d. lth. skaistas, skaistus hell, klar, glänzend, Zu dem Nebenstamme mit s : lett. skist, prt. skidu ptc. prt. skidis, zerfallen, zergehn, zerschellen (vll. auf das einfachere skit abstreifen u. dgl. zurückgehend); skists klar, rein; keusch m. v. Abll. lth. czystas, preuss. skystas, skistas id. lth. sketas lett. skeets m. Leinweberkamm, "Egdscheide" == ob. altn. skeid nnord. skêd; die lth. lett. Ableitungen deuten auf eine vocalisch auslautende Wurzel. Auch lth. skeczsu, skesti, fut. skesu, ausbreiten gehört vermutlich zu uns. Numer. Das gewöhnliche und unserem Stamme verwandte (vgl. u. Nr. 82) Wort für scheiden ist lth. skirru, skirti lett. skirru, skirt, aber preuss. sklaitint einem ebenfalls parallelen Stamme angehörend (lth. sklaidyti zerstreuen). - slovak. śćijt abietes decussae nach Schafarik hierher. Ob. lth. czystas = aslav. cistü purus ocjestili στιλβεν bhm. cisty rein cistiti reinigen u. s. f. pln. czysty purus, integer, castus czyszcz, czyścić mundare; castrare; vgl. Bf. 2, 169 und Weiteres K. 24.

alb. skitein scheiden, trennen vgl. skiein zerreißen; davon unterschieden, doch vll. nur mundartlich oder graphish, zgidh scheiden zgiúadh interschieden zghidh lösen, ablösen sghidh auflösen. — lapp. skuoudo Scheide

B. u. Nr. 72.

232 S. 67.

sskr. chid 7. P. chinadmi A. chinde ptc. prt. chinna scindere, abscindere cheda m. scissio; cessatio, finis; fragmentum pars ched dividere vgl. u. a. chur, cho findere, abscindere chut id., coacervare, wozu Bopp ir. sgoth a cut sgothan a small flock stellt; chidra n. Höhlung; Leibesschaden denom. Zw. chidr findere, dissecare; hindi chedna to pierce, bore mahratt. chedane to perforate, cut zigeun. cin (prs. cinar) caedere, secare: scribere, pers. ciden scindere, aber auch siknem, sikesten frangere kurd. skinum frango; pers. cak fissura; lacer nach Pott von ob. sskr. cho. Einer verwandten Wurzel gehören mag osset. d. sattün t. sättun frangere, caedere, findere, findi vgl. armen, hatanél act, hatanil ntr. id., wenn nicht (doch wegen z bedenklich) armen. zatél, zatanél disjungere, separare, zerstücken u. dgl. Nahe an pers. sik steht arm. geghkel dividere, frangere, findere, perforare u. dgl. Für die Feststellung der iranischen Lautverhältnisse fehlen uns noch allzusehr die lexikalischen Hülfsmittel; ich bitte Bemerkungen, wie die vorstehenden, nur als Anfragen an die künftige Wißenschaft zu betrachten.

Schwartze stellt zu *chid* kopt. *giģ* (i, e, o, u) abscindere hebr. YDW seidit &c.

67. Skalks m. Knecht, δδλος. gaskalki n. Mitknecht, σύνδελος. skalkinon dienen, δελεύειν, λατρεύειν. mithskalkinon δελεύειν σύν. skalkinassus m. Dienst, δουλεία, λατρεία. (Frisch 2, 159. Gr. 1<sup>3</sup>, 337; RA. 302; Mth. 519. Smllr 3, 356. Gf. 6, 480. Rh. 1020. Wd. 1596. Diez 1, 277. 298. 303.)

ahd. scalh amhd. scalch, schalch mnhd. nnd. nnl. schott. afrs. schalk ahd, alts, ags, afrs, nnord, skalk ags, scealc altn, skâlkr s, m, minister, servus, mancipium, captivus; schott. a servant; einmal a knight; mhd. auch, nhd. nnd. nnl. annord. nur nequam, irrisor, in den lebenden Sprachen durch den Begriff der List und der Neckerei gemildert (wie häufig Schelm und selbst Knecht) vgl. schon ags. gesceadvis scealc vir astutus, prudens, aber scilcen servilis, turpis; ä. nhd. (bair.) schalk m. Verstellung, Schein; swz. Uebellauniger; bei Pict. Zank, Hader (s. u.); bei Frischlin tripus, wie nnd. dän. Balkenstütze u. dgl. vgl. Licht-, Stiefel-knecht u. dgl. swb. "Feuerhund, Pfannenknecht" = mhd. der pfannen schalk Schmid 452; dän. auch Brotrand, Anschnitt; adj. mnl. scalc schlau mnd. mhd. schalk ränkevoll (mnd. sik schalk maken sich der Umtriebe schuldig machen? s. Frisch l. c.) mhd. schelchin ags. scilcen? ancilla nhd. schelkin Mutwillige u. dgl. ahd. scalchen, geschalchen, verschelchen mancipare mhd. schelchen id.; überlisten = nnl. verschalken; nnd. westf. verschelken verunstalten swd. skalkas schalkhaft sein afrs. skalkhêd f. Verbrechen, Schalkheit, nach Richthofen eig. knechtisch schlechtes Benehmen, oberd. schalk bedeutet auch gewisse Kleidungsstücke; altn. skâlkr auch Helm, Schwert. Die ob. Bed. bei Pictorius, welcher auch schalken, schelken zanken beschelken = beschelten hat, wird vielleicht durch "einen schalk ausstoßen jurgia serere" bei Frisch erläutert, oder auch durch ä. nhd. (Schottel) swz. schelmen Schelm nennen; zu schellig ebd. S. 172 gehört es nicht; Stalder hat noch jetz, swz. schalken schmollen, zanken beschälken beißende Vorwürfe machen erschelken unwillig machen, ermüden, selbst auch durch Arbeit. Oberd. schalken Holzscheite Zw. dazu zerhauen ist vielleicht ganz von uns. Numer zu trennen; so altn. skêlka terrere; nnd. schelken c. cpss. Traghölzer u. dgl. bereiten gehört zu ob. Bed. von schalk; ähnlich dän. skalke die Schiffsluke decken vgl. oberd. schalen flg. Nr. Smllr 3, 343. Daß schelch and. scelach &c. eig. obliquus, strabus in die Bed.

S. 68. 233

vafer übergeht, wie skalk, hat eine andre Ideenfolge zu Grunde. Die Glosse zu Leg. Roth. 21 seulca guardia ist nach Gl. m. h. v. romanisch (mlt.); sonst würden wir seulca als Versteck, Lauer zu den o. Nr. 64, dl angeführten Wörtern stellen, zu welchen auch dän. skulke davonschleichen gehört vgl. nnd. schulen lopen nnd. westf. verschulken verstecken toschulken heimlich zutragen e. sculk sich verstecken, lauschen, schleichen; altn. skülka bedeutet se elevare, tumere; ludibrio habere; maligne explorare, aus lt. (mlt.) sculcare, exculcare? ahd. sculta, sculta famulus Gf. 6, 478. 490. bedarf noch näherer Untersuchung.

mlt. scalcus, scalchus pincerna, architriclinus it. scalco Diener. Unser marschalk, marschall und seneschall erhielten wir erst von den Romanen

wieder vgl. o. Nr. 54.

gael. sgalag hebrid. (Long Island) seallag m. workman, farm-servant mit wenigen Abll., verm. a. d. Ags. Indessen ist immerhin die — nicht etwa, wie im Ahd. der Fall sein könnte, im gdh. Lautsysteme gelegene — Form zu beachten, welche die Ableitung von ir. sgal m. vir, praes. fortis begünstigt.

lapp. skalk finn. kalki nebulo a. d. Nord. (magy. csalfaj, csaló Schalk, Betrüger csal fallere unvrw. ebenso szolga minister, servus c. d. aus slav.

luga id.

68. **Skalja** f. Ziegel, χέραμος Luc. 5, 19. (Frisch 2, 159. Gr. Nr. 563. 3, 458. Smllr 3, 342. Gf. 6, 474. Wd. 1595. Gl. man. 6, 89. 91. Leo Fer. 66. Diez 1, 308. Pott 1, 263; H. Ltz. Erg. 1840 Nr. 42. BGl. 1. 130.)

Form und Bedeutung hat sich am Besten im Nl. erhalten; wahrscheinlich ber war diese Bedeutung nicht die einzige des goth. Wortes. Wir stellen m Folgenden Wörter mit kurzem und langem Vocal, *l, lj* und *ll*, und mit

verschiedenen Bedeutungen zusammen.

ahd. scala (a, á, â) f. patera, testa, gluma, tegimen, concha (Muschelschale), Schildkrötenschale u. dgl. langob. patera mhd. schal c. schale : mnhd. schâle f. id. nnl. schâl f. id., trutina (nhd. wagschâle, schâlwage) chalie f. Schiefer, Schieferstein schel, schil f. Rinde, Schale; Augenstaar; Binnart gibt an: schaele, schelle putamen, testa, crusta, squama; schaele esta ovi; lanx schaelwaege trutina, statera schaele, drincschale patera &c. chaelie scandula, tegula, lamella, lamina schalie-dack tectum e scandulis chaelie, schrijfschalie palimpsestus schille holl. schelle cortex. nnd. schæle, chelle putamen, cortex, testa ä. nhd. schele, schel, schöle f. cortex oberd. chel, schelle f. id. Bair. schale f. bedeutet auch Bretereinfaßung, und die Inhd.) Zww. schalen, ein-, ver-schalen - swd. skåla "verschalen," zuammenklammern — Verbreterung, Verspänung bes. der Dächer; Schmeller ragt, ob die Skaljos Ziegel oder aber Schalbretter bezeichnet haben [s. u.)? - ags. scealu, sceale lanx, trutina, gluma sceala, scala "scalae", utamina scel, scell, scyll, sciel f. testa; terrae concavitas e. shale Hülse, chale; in Cornwall Schiefer, skalja; scale bilanx, squama, lamina, fesnca u. dgl. scall schott. scaw Schorf shell cortex putamen, concha u. dgl. keel Schale; Kühlfaß ndfrs. skel, skäl, skål Schaale altn. skål f. patera, ilanx: Höhlung (vgl. o. ags. und swd. skålig hohl &c.) im Erdreich und gewissen Knochen skêl f. crusta, concha nnord. skal swd. n. dän. c. putamen, prtex skal m. patera, daher Toast dan. skal n. squama, testa altn. skiöll innere Eihaut; skiola f. mulctra, hausorium; ahd. sciulla, houpitsciulla f. calvaria) e. skull Hirnschale, wenn nicht : skall gdh. sgall eig. calvities;

234 S. 68.

doch auch gdh. sgol m. skull; altn. kollr m. cranium, caput; apex würde eine große Sippschaft hinzuziehen. Weiter abgeleitet ist ahd. sceliua, sceluia siliqua mnhd. schelfe putamen u. s. m. nnd. schælt Meßerschale.

mlt. scala bilanx &c. scalia a. 1526 squama scaliae, scaliae, scaliae, f. pl. skaljos, Schiefer, daher scalliaria afrz. escailliere Steinbruch. prov. escalh Splitter frz. écale, écaile. scaglia f. rhaet. Span it. Steinspan,

Rinde, Schuppe.

Die Grundbedeutungen separare, findere und tegere, celare haben meistentheils gleiche Wurzeln zu Exponenten; bei unserer Numer kann sowol der Schiefer, schistus, als tegula, καλυπτήρ (Dachziegel) die Grundbedeutung sein, wie bei Schindel. Indessen überwiegt bei Wz. skl die Bed. dividere, discernere, findere u. dgl.; Beispiele dafür in Fülle liefert die d. Wz. skil, auf welche wir hier nicht weiter eingehn, auch bei den exot. Vergleichungen uns meist auf Wörter der ob. Bedeutungen beschränkend,

sowie die verw. Wzz. skr, spl, kr, pl bei Seite laßend.

gdh. sgâl, sgâladh m. Trog, Backtrog u. dgl. sgâlain m. pl. Wagschalen sgeil shelling grain; skill, knowledge u. dgl. sgil enthülsen, to shell grain s. m. skill, peritia sgiol vb. id.; ptc. prt. sgiolta, sgiulta decorticatus; gracilis; agilis; concinnus, nitidus sgillian pl. squamae; sgeolach f. einer von Fingals Bechern. cy. ysgal m. (Milch-, Rahm-) Schale; nach Leo corn. scala Schüßel. Die britonische Sprache besitzt gleich der gadhelischen viele unserer Numer wurzelverwandte Wörter andrer Bedeutung, gröstentheils deutschen entsprechend, deren Erörterung hier zu weit führen würde. Im Cy. verschwindet öfters der Consonant nach s; hierher gehören mag siol m. = e. scull; vielleicht auch das o. Nr. 6 erwähnte silio to hull grain.

russ. skala f. Birkenrinde (auch Fels, wie sonst slav.) urvrw. Dagegen pln. szala, szalka f. Wagschale lth.  $szol\tilde{e}$  f. Schale, Schüßel entl. (aber urvrw. skeliu, skélti lett. skelt findere u. s. v. poln. skata f. Spalte

u. s. m.)

alb. chálë Schuppe (challë Splitter, auch vrw.). gr. γέλυς &c.; anders Pott 1, 142 Benfey 2, 280, die mit Unrecht slav. żelyvy Schildkröte dazu stellen, welches vielmehr mit zeljezo lth. gélezis lett. dzelz Eisen zusammenhängt vgl. lth. geležinnë warlë Schildkröte, eig. eiserner Frosch; nicht aber stráiges geldele der Schnecke Haus eig. Muldchen. γέλυς ist die Schale, das Schild der Schildkröte, aus welchem yéhos die Laute wurde, wie wahrscheinlich die erste Trinkschale aus einer Muschelschale, wie denn anderseits auch manche Muscheln von ihrer Form Schüßeln heißen. Von der Muschelform denn auch χέλος die gewölbte Brust u. s. m. Indessen kommt bei Sprößlingen der Wzz. kl, skl, hl der Begriff der Höhlung, des Aushöhlens so oft vor, daß er in gleichen Rang mit den o. erwähnten des Deckens und des Zertheilens tritt. — Das Lateinische hat viele Stammverwandte unserer Numer, aber kein unmittelbares Zubehör. Die Gefägnamen κάλυξ, calix, κύλιξ, κύλη, κάλπη, calpar gehören vielleicht sämtlich zur Sippschaft, besonders ersteres, welches Schale zum Trinken, Hülse, Muschelschale bedeutet.

lapp. skaltjo concha, wol auch skalo cacabus orichalceus. finn. kallo cranium kalwo membrana; vll. auch kolota decorticare lapp. qwolmes cortex vgl. syrj. kulja exuo (cutem, calceos, vestes); finn. kiulu Stäfva, Milcheimer liegt weiter ab vgl. esthn. kulla Milchlöffel s. u.? esthn. kaal, kala Wagschale kaalma wägen; kallo Mal auf dem Auge (nach mehreren Analogien vll. hierher); kilt Splitter, Tafet kiwwi (Stein) kilt Schiefertafel;

S. 69. 238

vom Aushöhlen benannt scheint esthn. kulp (großer) Löffel (kulpa köwwerdama diesen aushöhlen) finn. kulppi haustrum, Oeskar vgl. o. kulla, kiulu. Ohne Zweifel sind mehrere dieser Wörter entlehnt. Ob der allgemeine finn. und samojed. Wortstamm für Fisch kal, kalla &c. eigentlich das Schuppenthier z. z. bedeute, ist schwer zu ermeßen; vgl. etwa sskr. çakulla, çūkula Fisch: çakala, çalka skin, bark, scales of a fisch.

sskr. khalli f. cutis, pellis, cortex steht vermutlich nur in entfernter Verwandtschaft mit unserer Numer und stammt von Wz. chad tegere vgl. chid findere (wiederum diese Bedd. durch verw. Laute vertreten) o. Nrr. 64. 65. 66. Näher unserer Nr. steht armen. Wz. kégh = kél findere, decor-

ticare; frangere &c., woher kéghéw Hülse, Schale, Haut, Schorf.

69. Skaman sik, gaskaman sik sich schämen, αἰσχύνεσθαι &c. (Frisch 2, 160. Gr. Nr. 323. Smllr 3, 361. Gf. 6, 492. Rh. 1032. Wd. 1660 ff.)

ahd. alts. scama mhd. schame, scham, schem nhd. nnd. schâm (nnl. nnd. schâmte f. id. ä. nhd. schemd f. cunnus altn. skêmd f. dedecus, noxa) ags. sceamu, sceomu, scomu, scamu, scama, scame e. shame afrs. skome strl. scame wfrs. schamme nfrs. skamme altn. skömm nnord. skam, f. swd. m. c.? pudor, verecundia; dedecus, pudendum, ignominia; ein st. Zw. **skiman** wahrscheinlich durch mhd. schemen (prs. schim prt. scham) st. verecundari; sw. Zww. ahd. (sih) scamen, zcamon mhd. nnl. schamen nhd. nnd. schæmen oberd. schâme, schamme &c. alts. ags. scamian ags. sceamian, gescamian a. ntr. e. shame a. ntr. wfrs. schamjen altn. skamma (beschämen) med. skammaz dän. skamme sig id., erubescere, confundi swd. skämmas id.; sich verschlimmern, Schaden nehmen skämma a. ntr. verderben, verzärteln; kränken sk. ut beschämen sk. sig verderben; sich schämen dan. skämme verunstalten, schänden sk. sig das gute Aussehen verlieren altn. skammr ahd. scamm brevis ahd. skemmî f. brevitas skemman breviare altn. skemma curtare; corrumpere; e. sham adj. s. vb. falsus, fallacia, fallere shammer s. fallax, mendax vgl. Nr. 70.

§a. mnl. scamp nl. schamp contumelia, convicium u. dgl. (an iemands eer Jonekbloet Karel S. 311) Ehrverletzung; bei Binnart auch ludibrium, dictum mordax nnl. schamp m. Streifung (durch Schuß, Stoß) schampen, afschampen mnl. scampelen nl. schampelen Kil. cespitare, labi, streifen, abgleiten; schampen bei Kiliaen und Binnart 1) = doorsluppen, elabi, se subducere &c. vgl. die Bed. gleiten, oder aus rom. scampare, wie schott. scamp e. scamper id.? 2) = schimpen, conviciari &c. 3) radere, scalpere vgl. die nnl. Bed.; schamper s. m. conviciator, delusor, sannio adj. (auch nnl.) contumeliosus, petulans, impudens schampigh nnl. schamperig id., schlüpfrig; nnd. schamferen verderben, verunstalten (vgl. die ob. nord. Wörter); nach Dähnert früher schimpfen (vgl. schimpfieren §a); ä. nhd. schampperen exprobrare Voc. Melb. schampar 1) verschämt, aus schambar? Stieler gibt schambarkeit verecundia. 2) = wett. schamber unzüchtig, (scurrilis, opicus, priapeius Dasyp.) = nhd. schandbar, wol daraus gebildet vgl. Nr. 71. — e. shamble schief und schleppend gehn (vgl. die nl. Bedd.); scamble zerstückeln, verstümmeln; herumstreifen, sich drehen; früher auch verändern, an it. scambiare stark erinnernd; dial. verwirren.

§b. (Gr. Nr. 588) ahd. scimf mnhd. schimpf (auch schinph) m. ludus, jocus; nhd. gw. opprobrium ahd. skimphen, scinfen amnhd. schimpfen ahd. irridere, illudere mhd. id., gew. (swb. schimpfeln von Kindern) ludere, jocari ä. nhd. (Zürich, Bibel &c.) mit Frauen scherzen (henneb. schümpfen

**236** S. 69.

[ü, eu, ö] mit Frauen schön thun c. d.) nhd. objurgare nnl. nnd. schimp s. m. schimpen vb. Schimpf; Spott; nnl. auch Scherz ndfrs. skempe scherzen altn. skimp, skymp s. n. skimpa vb. wie ahd. irridere swd. skymfa schimpfen. Für nord. y vgl. die Vocale in ob. henneb. Formen; in nhd. schimpfieren mitunter u, ü neben i; ferner auch in folg. Wörtern ohne Nasal, desshalb § b. wenn sie wirklich damit zusammenhangen — stärker von uns. Nr. trennend: altn. skupp n. irrisio (aber skump n. continuatio) vb. skuppa — dän. skuffe vb. e. scoff s. vb. afrs. schof (Spott) s. ahd. scopfa lubibrio; mhd. schophlich spöttisch, wozu wiederum altn. skoplegr ridiculus skop n. ironia, jocus; nl. schuppen nnd. beschuppen überlisten oberd. schupfen id., zum Besten haben s. u. Nr. 87.

§°. altn. skêmta swd. skämta dan. skiemte scherzen swd. skämt n. dän. skjemt c. Scherz &c., eig. Zeitverkürzung, Kurzweil: altn. skêmr brevius tempus (: ob. skammr)? altn. skamta bedeutet dividere vgl. o. e. scamble.

nordengl. scam a spot, stain gdh. sgâm m. spot, pr. on linen; iron-mould hierher? — gdh. sgeamh (neben sgreamh) aversatio, odium; voces acerbae vb. objurgare, schimpfen c. d. sgeimhlich conturbare, rixare, voces acerbas adhibere sgamh-ghlonn m. Schandthat (glonn That); sgamhan m. ist ein Schimpfwort (sonst pulmo, jecur bed.); sgaoim f. Schrecken, Unruhe, confusio (hierher? vgl. swd. skræma schrecken &c.; neben sgaoil id., ähnlich auch sgeun) sgaoimear timidus. (cy. ysgymmuno corn. skemyna to curse u. s. m. aus lt. excommunicare) cy. siamp m. mark, mole vgl. o. gdh. sgâm? Urverwandt wol cy. cam m. wrong, injury praef. miss-, einem verbreiteten eig. curvus, tortus, mutilus bed. indog. Stamme angehörend. Zu. e. sham gehört cy. siomm, sommedigaeth f. deceit, disappointment vb. siommi c. d. entlehnt?

Pott stellt gr. σχώπτειν zu §b, Benfey 1, 218 zugleich zu sskr. â + xip spernere. Aslv. sramiti pln. sromić ἐντρέπειν gehört vermutlich, wie ob. gdh. sgreamh, einem Nebenstamme unserer Numer vgl. u. Nr. 94; Miklosich Lautlehre 41 nimmt aslv. sram pudor = deutsch harm. Schafarik leitet aslv. skomrach mimus, tibicen russ. pln. skomoroch Lustigmacher, Gaukler, Bärenführer von den Skamarern s. folg. Nr. ab; ihm entspricht lth. skamarakas m. Spielmann, vielleicht die Grundbedeutung, obwol die übrigen Bedeutungen zu §b.c. passen; daher aslv. skomrasyskü ludicrus russ. skomorosity kurzweilen, ¿ auch bhm. santrok m. Mäkelei, Trug vb. a. santrociti, darneben (ohne gutt. Ableitung) sumař Spielmann, Landstreicher sumařiti &c. fiedeln, scheinbar von sum Geräusch. Das zu sumar &c. passende mnl. scumer, lodderboeve, histrio i. leccator ist das spätere schuymer, schuymerer Schwelger, Schmarotzer vb. schuymen schäumen; abschäumen, schmarotzen vgl. schuymboeve, schuym van boeven scurra, nebulo. — bhm. samati tappen, tasten nlaus. sampas unvorsichtig gehn samplis (im Kothe) waten erinnern an nl. e. Bedeutungen o. Sa. Zu Sb. vll. lett. sîpnis Spötter sîpnôt spotten.

alb. sëmptuarë schimpslich pl. sëmptuaratë pudenda; vielleicht eher zu

Nr. 71; doch nicht Wz. gr. σεβ?

lapp. skamo, skabmo pudor m. v. Abll. skamet beschämen entl. Vll. urverwandt finn. kammota aversari. magy. szemérem pudor, verecundia nur zufällig anklingend?

Die Bedeutungen pudor, confusio mögen von der des Beschimpfenden ausgehn und diese auf die der Verstümmelung, Entstellung zurück; geringere Zeichen für die der Befleckung, der Verhüllung (aus Scham), der Feigheit liegen in den obigen Vergleichungen vor. 70. Scamarl (scamarae, scamerae, scamaratores &c.), Σκαμάρεις latrones, auch exploratores (scamara furto) Jornand. 58. Eugipp. 11. Menand. de leg. Leg. Roth. Theophan. ed. Paris p. 367. vll. schon bei Prisci Exc. de Legat. Gl. man. 6, 93. 101. Grimm RA. 635; Gesch. d. d. Spr. 695. Gf. 6, 497. Schafarik 1, 51, 320 ff. — So wurden gewisse Räuber im 5—8. Jh. genannt, die in Osteuropa ihr Wesen trieben und vielleicht ein gesunkener Volksstamm waren. Wir setzen die Benennung hierher als möglicher Weise gothische, da sie bei Jornandes appellativ gebraucht wird. Schafarik führt außer der in der vor Nr. erwähnten Beziehung mehrere damit zusammenhangende poln. Ortsnamen an. Der ob. Bedeutung am Nächsten kommt e. shammer s. vor Nr.; oder sollte ein Dental oder ein Guttural vor m gestanden haben? ? wo denn deutsche Etyma nahe zur Hand wären.

71. **Skanda** f. Schande, αἰσχύνη Phil. 3, 19. (LGGr. 117. Gr. Nr. 87. Smllr 3, 370. Gf. 6, 520. Rh. 1032. Wd. 1604.)

ahd. scant beschämt c. d. scanta, scanda mnhd. nnd. nnl. schande mhd. schende ags. sceonde, sceande alte. shonde afrs. strl. skande afrs. skonde nfrs. oberd. schanne, f. ignominia, turpitudo u. dgl., amhd. auch pudenda; ahd. skenden, giskentan mnhd. nnd. nnl. schenden alts. gescendian, gescendon ags. scendan e. shend afrs. schanda ndfrs. skiene wang. schain wfrs. scheijnen Epk. scheynje Jap. swd. skända dän. skände (ä, iä, ie) infamare; ahd. ags. auch, alts. nur, confundere schott. schent ptc. confusus; infamatus; superatus dän. gew. schimpfen, zanken; so auch oberd. schelten; dän. skiend n. Schelten, Vorwürfe wang. bîschännich beschuldigen.

Massmann und LG. vermuten **skanda** aus **skamitha** (zu o. Nr. 60), wozu die ursprüngliche Bedeutung vollkommen passt; vgl. die alts. Form. gescemdit neben gescendit confusus. Grimm denkt an Wz. skath o. Nr. 75, beider Grundbedeutung mag laesio sein; Schmitthenner und Ziemann legen schinden == entblößen == beschimpfen, beschämen zu Grunde. Ist ags. scenan, scænan frangere, destruere zu Grunde zu legen? man leitet e. scant daher s. u.; ersterern entspricht vermutlich gdh. sgåin findere, disrumpere, disrumpi s. o Nr. 66. — Vgl. auch vll. mlt. (span.) scantellatus truncatus, mutilus. (rhaet. schandli schändlich entl.)

Schwerlich kann gr. σκάνδαλον (Bf. 1, 188. 626.) zur Vergleichung kommen; mittelbar daraus entlehnt ist gdh. sgannal, sgainneal m. dedecus, infamia, calumnia brt. skandal m. gronderie, querelle, murmure c. d. — coru. schyndy to defile, pollute a. d. Ags.? brt. vann. skont, sonst spont, spount, m. Furcht, Schrecken vb. a. ntr. skonta &c. kann zu gdh. sgean, sgean m. id. oder auch zu sgâth m. id. o. Nr. 64 gehören, wenn wir dieses in der Bed. pavor einigermaßen trennen; die Bed. confusio, Betroffenheit vermittelt die der Furcht, Scheue, Beschämung. corn. scant, skent = scant, sparing ist entlehnt; urverwandt aber vielleicht slav. skad, stad s. folg. Numer.

Nur als mögliche Verwandte nennen wir lett. skauśu, prt. skaudu, skaust neiden skaudu, skaudêt id. skundêt id., misgünstig schmähen lth. skaudēti schmerzen, inchoat. praskunda, prt. praskuddo, praskusti; nuskaudinti Schaden thun.

Ebenso osset. t. chudün d. chodun lachen part. fut. als adj. adv. t. chudinag d. choduynág (ridendum) Scham, Schande, schandbar; ch. khanun sich schämen. Die Vergleichung ist um so misslicher, da in der Regel osset. ch == sskr. deutsch sv; interessant bleibt die logische Folge.

238 S. 72.

72. Skauda-raip Schuhriemen, ὑμάς. (S. R. 11. — Gr. 1<sup>8</sup>,
 475. 3, 450. Gesch. d. d. Spr. 1008. Haupt Z. VIII. S. 13. Ziemann 366.
 Miklosich 104.)

altn. skaud, skaudh n. retrimentum, Afgang, Affald; auch = kaudi m. homo nauci, wol unverwandt mit nl. schudde id. Demnach bedeutete das goth. Wort skaud ungefähr was wir mit Lumpen - u. dgl. ausdrücken; doch bleibt immer noch die Möglichkeit, in skaud eine dem skohs analoge Bezeichnung einer Fußbekleidung zu suchen, wofür wir außer dem von Jamieson hierher gezogenen schott. Demin. shoddie little shoe keine weiteren deutschen Belege vorsinden; draußen indessen lett. sûtne Schuh, vielleicht zu Nr. 58 gehörend; cy. esqid f. id. corn. esqiz pl. eskitias sock (skyggyow shoe s. Nr. 96). Grimm vergleicht schote siliqua als eine "Hülse, die man wegwirft": Ziemann führt schote als res abiecta bei schot f. Flachsbundel an; dieses lautet mlt. (ahd.) scoti m. pl. scotae f. pl. (foeni, lini Gf. 6, 425; von Grimm mit skanda verglichen) oberd. schött f. n. Smllr 3, 417; die Bed. Bündel führt auf die des Bindens, die auch bei dem goth. Worte zu Grunde liegen kann. - Vielleicht sagt man irgendwo "keine Schote, wie: keine Bohne, werth." Dem hd. Worte schote in der Bed. Hülse ganz nahe stehn, ohne Praesix, e. cod ags. codd pera nl. kodde coleus; testiculus; s. u. ex. Vgll. und vgl. o. skaud = kaudi. Indessen laßen die Bedeutungen schote, wie von skaud, die gemeinsame Ableitung von einem, auch bei skaidan Nr. 66 zu Grunde liegenden, Ablautszeitworte zu; Schote heißt swd. fruktskida, die Fruchtscheide; skaud ist das Ausgeschiedene, vgl. auch schund von schinden. In der That liegt vermutlich bei dem u-Zweige die Bed. Scheide in altn. skud f. vulva (felis foeminae) vor. Außerdem vgl. altn. skioda f. Ledertasche vgl. u. lapp. Wörter. Dem e. sheet-rope würde ein gth. skauta-raip entsprechen (zu Nr 75). Dietrich sucht in dem altn. Schimpfworte kaudhi kvidha sich fürchten.

Miklosich stellt skard unter aslv. Wz. skąd, śtąd (śćad, śćat u. s. w.), die wir in vor. Nr. bei e. scant anführten (mit schonen hat sie Nichts zu schaffen). Dazu u. a. aslv. skąd parcus; pusillus skądjeti minui skądota &c. inopia vgl. śtędjeti φείδεσθαι, θησαυρίζειν štedrü misericors pln. szcząd, szczęd, szczęt Ueberrest szczędzić schonen, sparen, beschützen oszczędny sparsam, kärglich russ. śćadity schonen śćedrüï mildthätig bhm. śetřiti schonen, sparen, wahren c. d. u. s. f. lth. czēditi schonen (aber lett. saudzét id., sparen, hüten zu lth. saugóti hüten).

Ein in deutschen und slavischen Sprachen vorkommender, formell zur vor. Numer passender Wortstamm schand, sand, der Tragband u. dgl. bedeutet, mag hier nur erwähnt werden; seine wahrscheinlich weitab führende Grund-

bedeutung bedarf noch der Erforschung.

Für schote und cod, codd vgl. cy. cod, coden f. bag, satchel, poke pl. codau cods, husks cwd m. bag dem. cydyn m. brt. kôd, gôd m. poche; sein, l'ouverture des habits sur la poitrine vgl. Nr. 75; kos (auch klos) m. cosse, gousse a. d. Frz. ? oder umgekehrt ? vgl. nl. schosse siliqua gall. escosse Kil.; auch die Doppelform bei kôd mit Tenuis und Media gleicht der französischen, vielleicht alle verwandt — wenn ags. e. cod a. d. Kelt. entl. s. u. — mit cy. cuddio corn. cutha brt. kuza tegere, celare (gdh. côdaich, comhdaich tegere, vestire wird anders erklärt) vgl. e. hid, hidden ags. hêdan nhd. hüten &c.; gdh. câth &c. s. f. siliquae vb. ventilare ist mit vorstehenden Wörtern vielleicht unverwandt. — esthn. kot Sack kötter, ködder Schote lapp. skeudo, skeuto Tasche skuoudo (vgl. o. Nr. 66),

S. 73. 239

skådo, skådos Scheide, Hülle, Hülse waimon skådos und skeuto pericardium vgl. skådes membrana skäde aluta. Nachträglich verweise ich noch auf Dietrichs Untss. über diese Ww. in Haupt Z. VII. S. 181.

In die Sippschaft von cod mag altn. kodri m. Hosensack gehören vgl. Qv. 7.
73. Skaums (eig. gestaltet LG.) wolgestaltet, schön, ώραιος Rom.
10, 15. ibmaskaums gleichgestaltet, σύμμορφος Phil. 3, 21. guthaskaumei f. Gottgestalt, μορφή θε Phil. 2, 6. (Frisch 2, 219. Smllr 3, 368 ff. Gf. 6, 512. Wd. 1670-3. Rh. 1026. Kuhn, Zur alt.

Gesch. 4.)

adj. ahd. alts. scôni (bisw. ahd. ô, ou, uo, ao) mhd. schœne nhd. nnd. schæn mnnd. mnnl. ä. nhd. afrs. schôn ags. sceóne, scène, sciene e. sheen, shene, shone (s. u.) afrs. schên, skëne wfrs. schien nfrs. skien (altn. skioni m. weißgeflecktes Pferd, Schimmel) swd. skön dän. skiön formosus, clarus, decorus, commodus; ahd. auch, engl. nur hell, glänzend; ahd. auch amoenus, comis; laetus ä. nhd. schôn bei Altenstaig sauber, wie nhd. "schôn sauber machen"; nnd. schôn pulcher schôn purus, nitidus nnl. schôn swz. schæn beides bed. (mnl. scoon of rein purus Gl. Trev. mnd. schône eft reine id. Gemma); ags. auch nitidus, fulgidus. adv. ahd. scôno mhd. schône nhd. nnd. nnl. schôn ahd. noch pulcre, decore, so mitunter noch mhd. oberd.; mnhd. nnd. jam, jamjam; in dieser Bed. auch wett. schônt (schûnt) nnd. schônt, schônst, sogar schæner, schæners id.; gleichwol; nnl. cimbr. schôn nnd. nnl. ofschôn obschon swd. änskönt dän. skiöndt, endskiöndt id., von skiönt belle unterschieden; ä. e. shoon bald wol st. soon? s. u.

ahd. scônen 1) = scônjan mhd. schænen ornare 2) = mhd. schônen parcere, indulgere, ignoscere; nhd. schænen den Wein klären; swz. id; säubern, "schälen", beschönigen, bei Pict. Bäume putzen, säubern (vgl. die Bedd. des Adj.); bei Frisch auch serenum fieri (Wetter); verschönen &c. versch. von verschônen, so swd. försköna dän. forskiönne von förskona, forskaane; nhd. nnd. schônen parcere, swz. swb. (schonnen; bei Schmid 477 irrig durch aufhören sc. zu schneien, regnen übersetzt) sich aufheitern nnd. beschônen parcere, parsimonia acquirere, ersparen nnd. nnl. verschônen parcere, wie nhd.; reinigen; sik v. wang. farschôn refl. reine, trockene Kleider anziehen; nnl. auch = (mnhd. beschænen urspr. ornare, purgare se apud al. Pict., auch cavere) nhd. beschænigen, entschuldigen (mnd. schênegen bei Frisch ist = nhd. bescheinigen) vgl. sich schön machen = entschuldigen Smllr 3,369; afrs. skêna schön werden, bei Hett. scenia nfrs. skienje reinigen vgl. Rh. h. v. wang. schænich schonen neben schôn id. swd. skôna dän. skaane schonen, verschonen (Zss. s. o.)

S. Man unterscheide altn. skyn n. dän. skiön n. ratio, intellectus altn. skynia dän. skiönne swd. skönja videre, intelligere, discernere. Vgl. K. 34?

Der Vocal ist nicht überall ganz regelrecht. e. shone wird part. prt. von shine sein, wohin auch ags. scŷne, scîna schott. scheyne, schene, schane, schand splendens, clarus, pulcer gehören; übrigens mögen schön und schein von den Nebenwurzeln ski und sku abstammen, auf welche wir noch öfters zurückkommen werden. — dän. kiön swd. hels. tjön, (kjön) schön, artig hängt nicht mit skiön zusammen, sondern gehört, wol mit e. dial. koney id. (Flügel) kony canny, fine (Halliwell; wenn nicht zu K. 33. 34.) und mit swd. hels. kynnele amoenus, gratus, zu altn. kænn (kiænn, kænn) solers, peritus (acer ingenii vgl. e. keen) swd. kön, kyn lhre 1, 1144 ff. ahd. chuoni, kuani, chūni &c. mhd. küene nhd. kūn nl.

nnl. koen ags. côn, cêne e. keen acer, audax (s. die einz. Wtbb.), welche Grimm in Haupt Z. VI. S, 543 ff. wenigstens nicht unmittelbar zu kunnan K. 34 stellt, sondern durch n abgeleitet annimmt. Näher stellen wir zu K. 33 gdh. ceanail elegans; blandus; amans c. d. ceanalta benignus, urbanus, venustus, pulcher; dagegen brt. ken beau, joli kéned, géned f. beauté, agrément du corps humain cy. ceinedd m. showiness, splendour ceinder m. id., elegance, beauty zu cy. cain s. u., obgleich cy. ceinio, ceniaw videre, s. K. 34, mit gdh. ceanal gleicher Wurzel, mit skauns: skavjan u. Nr. 79 gleiche Ideenverbindung andeutet; freilich hangen die Bedd. splendere, lucere, spectare, spectabilem, candidum, formosum esse alle nahe zusammen. Ueber andre kelt. Wörter s. u.

esthn. finn. kaunis pulcher, venustus, lepidus c. d., schwerlich aus einem verlorenen altn. skaun entlehnt, sondern urverwandt; finn. kaunistaa ornare, formosum reddere; lapp. kaunas, kaunes, kaudnes aptus, utilis = ob. kaunis? es scheint mit kaune res, instrumentum u. s. w. zusammenzuhangen. Von kaunis unterscheidet sich ein gleichbedeutendes esthn. kenna, känna c. d. — §. lapp. skenet, skenot intelligere

lth. szaunus eximius, vortrefflich, "heftig" adv. szauney id., valde hierher? zu száuti schieβen, schieben? Bopp Gl. 137 stellt es zu sskr. gavana celer. Entlehnt lett. skônét bhm. śanowati slov. śonati schonen pln. szanować id., ehren c. d.; a auch in rhaetor. śaniar, śanegiar schonen

neben śinigir (i assim.) id. śon schon.

gdh. sgeunail, sgeineil concinnus, neat, in good order sgeinmeil, sgeilmeil id.; garrulus sgeinm, sgeilm f. ostentatio, garrulitas; elegantia, vestium concinnitas neben sgeimheil &c. s. Nr. 80 scheinen die verwandten Stämme unserer Nr. 73. 80. 81. zu confundieren; die Verderbniss gdh. Laute und Schreibungen läßt organische und unorganische Natur der Laute oft schwer unterscheiden, so hier von n und l vor m. — cy. cain weiß, schön gehört weder hierher, noch zu Nr. 81, sondern hat mit cy. brt. cann corn. can weiß &c. lt. canus, candidus gleiche Wurzel (sskr. kan splendere). corn. scon soon scheint obigem e. shoon zu entsprechen. — Kuhn vergleicht sskr. ved. syona angenehm, das formell beßer zu Nr. 56 passt (vgl. Nr. 25).

74. Skaurpjo f. Skorpion, σχορπίος. Fremdwort.

Skauro s. Nr. 93.

75. Skauts m. (skaut n.?) πράσπεδον, lacinia Gr. Schoß oder Zipfel am Kleide LG. Quaste, Troddel Schulze. (Gr. Nr. 230. 3, 406. 448. Smllr 3, 411. Gf. 6, 563. Rh. 1021. Schaf. 1, 49. Mikl. 81. Pott in H.

Ltz. Erg. 1840 Nr. 42.)

ahd. scôz c. scôzo, scozzo m. (gremium) scaoza, scozza, scôzza f. (id., sinus, lacinia) adj. nur in Zss. -scôz ags. -sceat-eckig; mhd. schôz c. n. schôze c. nhd. schôß m. (pl. schæße laciniae) oberd. oft f. ä. nhd. oberd. merkw. Nebenform schaiß (schais) f. mnl. scôt m. nnl. nnd. schôt m. nl. auch schood ags. sceat m. &c. s. u. afrs. skât, schât f. strl. sciote ndfrs. skât altn skaut n. swd. skôte n. dän skiöd n. lacinia, fimbria; gremium; altn. auch calantica; pes veli posterior, Skiöd paa Brigsejlet ags. sceat m. pars, portio, angulus; vestis, clothing, covering, sheet; sceatline e. sheet-line propes (dän. skiöde n.) ags. scŷte, scête f. e. sheet sindon, linteum; ndfrs. skeit Schürze (nnd. schôtvel dän. skiödskind u. s. m. Schurzfell), wenn nicht mit elid. r, entspricht der oberd. Form schaiß. e. sheet tegere; involvere altn. skauta caput linteis involvere; vela pandere skeyti

S. 76. 241

n. nodatio; coaptatio, additamentum ligni vel panni; sagitta, spiculum skeyta coaptare; indulgere, obedire; also: fügen; sich fügen swd. sköta dän. skiötte curam habere. Die bei Biörn nicht gegebene Bed. angulus, verbunden mit der von skeyti sagitta — hier nicht als Geschoβ zu deuten — hat sich erhalten in lapp. skaut angulus; cuspis skautek eckig; scharfkantig.

Die Grundbedeutung mag divisio, daher pars, angulus (s. o.) sein, wie z. B. Ith. kampas angulus auch den Rockzipfel bedeutet. Wäre gremium die Grundbedeutung, so würde lett. skauju, skaut umfangen ein passendes Etymon (Wz. sku) bieten.  $Schô\beta$  verhält sich ungefähr zu  $schie\beta en$ , wie altn. skûfr fimbria zu skûfa rejicere skubba praecipitanter facere. lett. skôtiñs ist das dän. skiöd &c., das Seil, womit das Segel befestigt wird; auch skôtelis Tasche mag eig.  $Schæ\beta chen$  bedeuten (vgl. indessen die esthn. lapp. Ww. Nr. 72) und skôte grobe Naht ebenfalls hierher gehören, wie wol sicher trotz t=t slav. skut m. aslv. sinus, fimbria ill. bei Voltiggi falda, grembo, Saum; Miklosich stellt es zu aslv. skutati (aber rss. kutaty zsgs. skutaty) verhüllen sskr. sku tegere; hierher auch lth. kutta f. (Schô $\beta$ ), Fittig am Kleide" (aber russ. kut bhm. kút, kout m. angulus sinus pln. kqt m. sinus m. Kleiderscho $\beta$  (auch sinus Quaste zu Schulzes Uebersetzung stimmt. bhm. sinus m. Kleiderscho $\beta$  (auch sinus Steuer) ist a. d. Hd. entlehnt.

gdh.  $sg\hat{o}d$  m.  $sg\hat{o}id$  f. panni, vestis, veli angulus, sheet of a sail; sheet-rope; lobes, macula; superbia; nimia concinnitas; dominatio; nicht alle Abll. besitzen diese, vielleicht aus mehreren Wörtern zusammengefloßenen, Bedeutungen. brt.  $k\hat{o}d$ ,  $g\hat{o}d$  s. o. Nr. 72, wo Bedeutungen und Formen der mit Schote verglichenen Wörter überhaupt an Nr. 75 rühren. Vielleicht dürfen wir cy. ysgwydd f. corn. scoudh, scouth, scuth (scuid Schulterblatt) brt. skoaz leon. skoa vann.  $sko\acute{e}$  f. Schulter unmittelbar mit  $Sch\acute{o}\beta$  identificieren, wie denn gdh.  $sc\acute{o}id$  f. collum mit diesen Wörtern, wie mit ob.  $sg\acute{o}id$ , identisch erscheint (sc und sg sind gleichgeltende Laute).

76. ga-Skapjan (skapan) st. skop, skopun, skapans schaffen, κτίζειν. gaskafts f. Schöpfung, κτίσις; Geschöpf, κτίσμα 1 Tim. 4, 4. ufarskafts f. απαρχή, Anfang, Erstling LG. delibatio Grimm (s. u.) Mssm. Rom. 11, 16. skaftjan (schaffen) sik sich anschicken, μέλλειν Joh. 12, 4. (Frisch 2, 157 ff. Gr. Nr. 75. 1³, 337. 2, 520 ff. RA. 775. Mth. 20. 35. 379. 817. 852 ff. Massmann Gl.; Goth. min. Smllr 3, 326 ff. 377. Gf. 6, 442. Rh. 1026 ff. 1033. Wd. 1594. 1879. BGl. 91. 130. Vgl. Nr. 88.)

ufarskafts, das Darbringen der Erstlinge beim Opfer, leitet Grimm Myth. 35 von skaban (o. Nr. 63 vgl. dort uns. Bemerkung) "insofern απαρχαί die zuerst abgeschabten, abgeschnittenen Stirnhaare des Opferthiers waren; erklärt man es aus skapan, so müste dieβ aus der Bedeutung von creare in die von facere, immolare übergehn." Ueber skapja oder skapjann in einem goth. Verse ist Massmann in seinen Gotthica minora nachzulesen.

St. Zww. scafan, scaphen, sceffen, cascapan &c. mnhd. schaffen alts. scapan, giscapan nnd. nnl. wfrs. scheppen ags. sceapan, scipan, scyppan e. shape (prt. shaped ptc. shapen; aengl. st. prt. shope) afrs. skeppa, scheppa strl. scepa altn. swd. skapa (swd. st. 'sw. praet.) formare, creare, componere, reddere u. dgl.; amhd. auch haurire; swz. Lohn zahlen. Sw. Zww. ahd. scafôn scaffôn einigermaßen verschiedener Bed. von sceffan, skepfen, scefen, sceiffan mhd. schepfen ä. nhd. schöpfen nnd. scheppen formare &c.

11.

242 S. 77.

mnhd. nl. nnl. nnd. schaffen componere, reddere, efficere, agere, navare, curare nnd. nnl. auch edere ags. sceapian? wang. schüppen dän. skabe formare, creare dän. skabe sig sich anstellen skaffe swd. skaffa wang. schaf (alle mit bemerkensw. f) = nhd. schaffen sw., an-, ver-schaffen altn. sképia id., ordinare, partiri (auch afrs. ? Rh. 1033) skipa ordinare, constituere; jubere (ähnlich oberd. schaffen) nnd. schippen id.; formam praebere afrs. skiffa entscheiden ags. scyfan suggerere (menti).

Die zahlreichen Bedeutungen im Einzelnen sind in den Wörterbüchern nachzusehen. Für die Bed. haurire, die im Hd. auch bei der starken Form auftritt (noch ä. nhd. unerschaffen inexhaustus), wie anderntheils schöpfen &c. für creare (nhd. noch schöpfer creator) stellen wir folgende schwache Zeitwörter zusammen: ahd. scephan, scephen, sceffen haurire erskephen exhaurire st. mhd. ä. nhd. scheffen, (auch oberd.) schepfen oberd. schapfen (mit der schapfe) nnd. wett. nnl. scheppen nl. auch schoepen nhd. schöpfen e. scoop (auch Schaufel, schaufel) vgl. u. a. swd. skopa f. Schöpfkanne ä. nd. (hd.) schaupe f. (Waßerschöpfer beim Brauen, bei Schoffel) oberd. schuefe f. neben schapfe id. ahd. scapf alts. scap haustrum; Formen und Bedeutungen kreuzen sich mit zu Nr. 87 (Wz. skub) gehörenden.

Wie g. skaftjan : skapjan, scheint sich zu altn. skipa, skêpia ags. scifan afrs. skiffa zu verhalten altn. skipta altn. swd. afrs. skifta ndfrs. skefte, skaften &c. dän. skifte distribuere, dividere; mutare afrs. bestimmen, schichten ags. sciftan, scuftan ordinare, dictare (to order altn. skipa), dividere, vergere, pellere e. shift mutare, vergere, pellere, aengl. e. dial. = nnd. nnl. schiften dividere, ausfasern &c. neben nnd. nhd. schichten, wie nnd. schecht, schacht nnl. schacht, schicht, schaft = nhd. schaft wechseln; so erscheint auch schicken mhd. schichen u. s. f. als Nebenform zu schaffen. die sich allmälig stärker sonderte; das ihm wiederum zu Grunde liegende st. Zw. geschehen ist gleichsam = geschaffen werden (vgl. auch u. zu Nr. 83); so ags. scyfan neben scyhan, scyan suggerere, suadere. - Von den zahlreichen deutschen Spröglingen unserer Wurzel werden wir einige nur noch gelegentlich bei den exot. Vergleichungen erwähnen, um die Ausdehnung der Urverwandtschaft, vielmehr noch der Entlehnung zu belegen. Die ausgedehnten Untersuchungen über schaft manubrium, spiculum &c. laßen wir zur Seite. Von den zu d. Schaff gehörigen Gefäsnamen erwähnen wir einige hier, andre der Bedeutung nach zu Schiff gehörige u. Nr. 88. -Für den Zusammenhang von skapjan mit skaban Nr. 63 vgl. z. B. zend. takhś, taś (sskr. tax) doler, couper, dann faconner und faire überhaupt.

A. d. D. rhaet. scaffir erschaffen c. d. scaffiment Befehl; scaffa Schrank. Kiste. dakor scafå Wagschale; Trinkgefäß vll. aus gr. σκαφή, σκάφος, σκαφίον, woher lt. scaphe, scaphium, eig. ausgegrabenes, ausgehöhltes Gefäß vgl. skaban o. Nr. 63, die überhaupt in mystischem Zusammenhange mit uns. Numer steht. Aus altn. skipa &c. afrz. eschiper frz. équiper Diez 1, 277. 289. 300.

lett. skappeju, skappét schaffen, herfürlangen; auch zsgs. mit aiz, at, no. skappis Schaff, Schrank ("Schranken") — pln. szafa id. szafka id., Faß slov. śàf m. Schaff. lett. śkipste Garnsitze śkipstét Fitzen winden mag zu ob. nd. schiften gehören. — pln. szafować — nhd. schaffen sw.; szafarz bhm. śafař m. Schaffner (Schaffer); sämtlich entlehnt. Ebenso lapp. skappo sinn. kaappi esthn. kap Schrank, "Schapp" (bei Hupel) altn. skápr m. swd. skåp dän. skab, n.

77. us-Skarjan 2 Tim. 2, 26, wo der eine Codex usskar-

S. 78. 243

jaindau, der andere usskavjaindau ἀνανήψωσιν, resipiscant liest, vermutet Massmann in Münch. Anz. 1840 als richtig und vergleicht alts. seerian ordinare, ornare. LG. und Schulze ziehen die andere Lesart vor; Schulze würde sonst usskarjan durch ausschneiden, aussondern übersetzen, für welche Bedeutung esot. und exot. Vergleichungen sprechen. Dietrich in Haupt Z. VII. S. 178 sellt das lapp. (Lehnwort) skärot resipiscere hierher. 78. Skatts m. Geldstück, Geld, ἀργύριον, δηνάριον, (Mine) μνᾶ.

78. Skatts m. Geldstück, Geld, αργοριον, όγγαριον, (Mine) μνα. skattja m. Wechsler, πολλυβιστής Mrc. 11, 15; du skattjam ἐπὶ τράπεζαν Luc. 19, 23. (Frisch 2, 166 ff. Gr. 1², 270. 3, 325 RA. 565; Mth. 922. Smllr 3, 420. Gf. 6, 557. Rh. 1026. 1028. Wd. 74.

1612. Mikl. 81.)

ahd. scaz m. (langob. pecunia) mnhd. schaz m. Geld; Geldstück (vieler benamter Sorten); Geldsumme; Besitzthum, Gewinn, Reichthum, Werth, Preis; Zins, Auflage, Schatzung nhd. thesaurus; köstliches Besitzthum alts. mnl. mnd. scat nnd. nnl. anfrs. schat ags. sceat, scät (t, tt) afrs. strl. sket afrs. schet altn. skattr swd. skatt dän. skat, m. thesaurus afrs. in Zss. Werth ags. afrs. auch Geld, Geldstück ags. auch Besitzthum, Gewinn, Abgabe nnord. auch Schatzung, Abgabe, tributum, vectigal altn. nur so und Frühstück (sonderbar! hierher?). altn. skati m. vir munificus; rex hierher?

Im Afrs. unterscheidet sich vielleicht durch neutrales Genus, kaum durch die Form — da nur die Form schat diese Bedeutung nicht zeigt — schet, sket (ê?) Vieh, Rindvieh, vgl. die exot. Vgll., welches lebhaft an frihm, pecus: pecunia, peculium u. dgl. m. erinnert. Bis jetzt zeigen die übrigen deutschen Sprachen kein Beispiel dieser Bedeutung; e. cattle (aus mlt. capitale) gehört nicht hierher; ebensowenig das von Schwenck verglichene swd. skjut Pferd, bei Nemnich westgotl. skut Pferd; — gotl. skjaut jemtl. sjut Füllen; wol daher swd. skjuts norw. skyds m. nhd. schießlett. skûtes esthn. küüt (auch Vieh mit weißgestreiftem Rücken; küütma schießen d. i. Vorspann, Schieße geben) Vorspann, Postfuhre; altn. skioti m. equus: skiotr celer (zu u. Nr. 99).

Nicht zu verwechseln ist uhd.  $scho\beta$  m. n. nnd. schot m. censum, tributum von  $schie\beta en$ ; vgl. u. a. Gl. m. 6, 129 v. scot; in schott. scot, scat and lot to pay shares, taxes skat to tax, levy s. Jamieson h. vv.

mischen sich vielleicht die Stämme.

Frisch belegt auch ä. nd. schad = schat, vgl. die "scadi vinearum, qui vulgariter dicuntur schetze" in Regest. Argent. sec. 14 bei Schilter?

mlt. Formen s. im Gl. man. u. a. 6, 107 ff., wie scaticum, scazudia frz. eschet (von échoir?) praestatio annua.

lth. skatikkas m. Groschen (Pott Lett. 2, 67 stellt es zu slav. cata, weil Dobrowsky dieses zu slaatts stellt, aber irrig s. v. kintus). —

lapp. skatte tributum, census a. d. Nrd.

Zu der zweiten Bedeutung des fries. sket passt aslv. russ. ill. bhm. pln. wend. skot m. Vieh, besonders in collectivem, leicht auf die Bedeutung Besitzthum überleitendem Sinne. gdh. ceath sheep ceathra cattle dürfen schwerlich hier verglichen werden; dagegen deutet das Demin. scotan, sgotan m. a little flock auf ein dem slav. Worte entsprechendes. In bemerkenswerther Weise erscheinen mehrere Bedeutungen der deutschen Wörter in folgenden cymrischen: cadw s. m. herd, flock vb. to keep, save, guard (hüten?) céd f. lucrum, fortuna secunda; tributum quoddam; auch brt. kazek f. Stute pl. coll. kézek Pferde übh., Rossherde; mit cattle, capitale &c. hangen diese Wörter nicht zusammen.

79. **us-Skavs** oder **skaus** vorsichtig (*visan νή*φειν 1 Thess. 5, 8, wo **nnskavai** in **usskavai**, **usskavjai** gebeßert wird). **usskavjan** pss. rflx. sich vorsehen, ἀνα-, ἐχ-νήφειν. (Gr. 1³, 504; Dphth. 42. Smllr 3, 302. Gf. 6, 552. Rh. 1021. Wd. 1714. Vgl. u. a. Nrr. 64. 73. 89.)

(skavjan, skaujan) ahd. scawôn (aw, auw, ou, ouw) mhd. nnl. schouwen nl. auch schauwen nhd. nnd. schauen oberd. schaugen cimbr. schaughen kuhländ. schucken alts. scawôn, scawoian ags. sceavian afrs. skawia, skowia, skoia, skûa strl. scoe wfrs. schouwjen, schoayen nfrs. skowoje dän. skue spectare, aspicere, videre, lustrari nl. schouwen auch = e. shew, show vb. caus. zeigen; auch wie bair. sich schauen, sich zeigen, videri; s. m. show Schau (-gepränge, - spiel); Aussehen; Zeigen altn. skygnaz umherschauen, oculos circumferre s. Nr. 64, e.

§. Verwandt sind altn. (d, dh) swd. skoda swd. skåda conspicere, schauen; dän. skotte furtim aspicere, tt aus dt? altn. o = a? vgl. skå f. optima pars rei? S. die ex. Vgll. Vielleicht verhält sich skoda ähnlich zu skadus o. Nr. 64, a, wie skavs, schauen zu ebds. b vgl. e und Nr. 89. t Hat nl. schoude = schouwe specula; culmen domus gleiche Bildung? nl. t tritt häufig nach Vocalen nnd Halbvocalen unorganisch ein.

nl. schouwen auch = schuwen nhd. scheuen; schott. show, shou scheuchen; schaukeln. — Nr. 73 skauns gls. spectabilis (speciosus)?

Ebds. § führt ungefähr zu der Bedeutung unserer Numer zurück.

alb. sióch schauen o. Nr. 12 eher hierher? - lat. cavere, cautus, nach Grimm vll. aus cadvere (zu §), nach Benfey 1, 611 aus scavere Wz. sku s. o. Nr. 64. Dazu passt ags. have visus, aspectus havian spectare havere m. spectator; fautor; e. kent. haw to look hierher? Vgl. auch H. 57. Die bair. Int. hau! schau! Smllr 2, 129 ist wol nur Schallwort. (§) gdh. squd, squt m. explorator ist vielleicht nicht aus e. scout entlehnt, sondern gehört zu S. Wichtiger ist die Vergleichung mit lett. skattit schauen, sehen m. v. Abll. und Zss., ein sonderbar isolierter Wortstamm, zu welchem finn. katzoa videre, aspicere lapp. kätjet, kättjet id. kätjo inspectio, cura kattet observare, custodire, cavere zu gehören scheinen; dazu esthn. katsma berühren, fühlen; sich hüten; suchen, versuchen, besuchen kats! lapp. käts! ecce neben lapp. käh! id. und esthn. kajema sehen, schauen, prüfen finn. kajota mente attingere, curam habere (an altn. gâ G. 13. 17. gemahnend) u. s. m., so daß auch hier eine vocalisch oder halbvocalisch auslautende Wurzel neben einer consonantisch auslautenden steht. Ist die Vergleichung von § mit dieser Wz. skat (kat) richtig, so unterstützt sie auch die obige mit skadus, wo wir wiederum finn. Wz. kat in der Bed. tegere fanden.

80. **Skeima** m.? Leuchte, φανή Joh. 18, 3. (Gr. Nr. 496. 3, 391. Gf. 6, 511. Wd. 1611. 1620. Vgl. Frisch 2, 173. 183. Smllr 5, 362.

o. Nr. 64, e. BVGr. 1113.)

ahd. alts. scimo mhd. schim ags. altn. skima, m. altn. f. splendor alts. auch umbra (in aqua) ahd. auch fax altn. lux parva, crepera e. york. skime Strahl, schott. Wiederschein bd., auch Zw. skyme wiederscheinen ahd. ags. sciman nnd. schimen micare ags. auch lippus esse e. dial. skime anschielen vgl. ä. nhd. schiem m. ein Augenübel; Maske schiemern; scheimern caecutire.

Mit kurzem Vocale e. shim weißer Fleck (nl. schim nl. wetter. schim m. furfures capitis id. hierher? eig. cortex bd.?) altn. skima oculos circumferre mhd. scheme m. Schein, Schimmer; ein Augenübel; für die Bed. Schatten s. das Zubehör Nr, 64, e; m. f. Maske, auch schaem, schäm

S. 80. 245

(Frischlin), scheem (Dasyp.), schiem (s. o.) mit langem Vocale; daher schembart, schiempart, schemper, schömpart, schönpart &c. Maske. nnd. schemern nnl. schemeren, schemelen e. dial. skimmer s. ä. e. shimper vb. craven, alte. shimmer s. vb. ags. scymrian (strahlen) nhd. schimmern swd. skimra micare; auch, bes. nl. nd., dämmern; schwach, flüchtig, schattenartig scheinen (Stieler unterscheidet schimmern micare und schemmern lucescere); ebenso dän. skimte, auch act. schwach erkennen sbst. skimt n. nhd. schimmer m. swd. (schott. s. u.) skimmer n. alts. scimeringe nnl. schemering and. schemerung f. crepusculum; auch flüchtiger Schimmer, wie aengl. shemering a glimmering; schott, skimmer s. vb. Flimmer, flimmern u. dgl. Darneben Formen mit u, wie nl. schummer, schommer crepusculum nhd. schummer m. lux subobscura (Frisch 2, 233) nhd. nnd. schummern = schemern; swd. skum halbdunkel, dämmernd, trüb (-äugig, ögd) skymma dammern; beschatten skymning f. Beschattung; = dän. skumring Dämmerung altn. skiomi m. splendor; gladius fulgens swd. skymt (= dän. skimt) m. flüchtiger, schwacher Schein Zw. skymta; dän. skummel dämmernd, düster. Hierher wol auch nordengl. scaumy clear, bright, glossy. Der gleiche Wechsel von i und u auch in den von der Farbe hergenommenen Benennungen nnd. nl. nhd. schimmel m. dän. skimmel 1) = swd. skymmel m. weißes, weißgraues Pferd vgl. den mhd. Pferdnamen Schemminc und ags. sceam Ross (nicht bei Bosw.), auch e. shim, shimm in der dial. Bed. Streif auf einer Pferdesstirne. 2) = nnl. schimmel f. ahd. scimbli, scembel (scimbal, scimel) mhd. schimbel, schimele oberd. schimpel, m. mucor (ahd, auch aerugo) neben altn. skûm n. skûmi m. id.; spuma; wie anderseits neben schaum amhd. schûm m. spuma - wahrscheinlich ebenfalls von der weißen Farbe benannt - im Voc. a. 1429 die Nebenform schaim Zw. scheimen auftritt, ebenso e. skim neben scum (kurzvocalig).

Die Uebergänge der Bedeutung bis zur Enantiosemie beleuchten sich wechselseitig z. B. mit den bei **blinds** erwähnten. Die Vergleichung der Wörter in Nrr. 64. 73. 79. 80. 81. 82. 89. führt allerdings auf die Wzz. ski und sku als Primärwurzeln; aber das starke Zeitwort Nr. 81 und die, namentlich in Nrr. 80. 81. erscheinenden, kurzvocaligen Wörter laßen uns in m, n, r keine bloßen Wortbildungssuffixe, sondern ältere Wurzelaugmente erblicken. Bopp leitet **skeinna**, statt **skeinna**, von

Wz. skin Nr. 81; ebenso Keim von keinen s. II. 18.

ghd. sgiamh (ia, eu, êi) f. decus, ornamentum, pulcritudo vb. ornare giamh s. vb. auch ululare; sgêimh auch to skim, scum sgeim s. f. sgamall n. (auch phlegm) cy. ysgai m. spuma; vgl. gdh. sgibeach concinnus; Pictet 13. 60. vergleicht sskr. éhavi beauté, lumière — unserer Meinung nach rrig; das gleichfalls von ihm verglichene ir. scamhain éclair scheint missterstanden, da es nicht lightning, sondern lights (Lungen) bedeutet. — nähr. śumný schön, sauber bedeutet bhm. lärmend und gehört wol nicht ierher, dagegen śumati schäumen nlaus. śumel esthn. kimmel Schimmel Pferd) entl. ¿ Aber urvrw. esthn. kum Glanz, Schein (auch andre Bedd.) d. kumama glühen, glänzen kuum glühend finn. kuuma id. (fervidus) d. u. a. kuumotus calor; obscurum lumen s. die d. Bedd. aber vgl. auch ltn. hūm n. crepusculum hūma vesperascere, woran sich wiederum finn. imiä subobscurus c. d. himmendää obscurare schließt. lapp. kima aerugo rinnert an ahd. scimbal.

Bei lat. scintilla steht es dahin, ob n aus m entstand. Ebenso bei alb. kandhúem schimmern, vll. : sskr. éand lucere. (alb. ŝkúmë Schaum).

81. Skeinan st. skain, skinun, skinans scheinen, leuchten, λάμπειν. biskeinan umleuchten, περιλάμπειν Luc. 2, 9. (Frisch 2, 171. Gr. Nr. 112. 1³, 245. 2, 701. 3, 391. Smllr 3, 365. Gf. 6, 499. Rh. 1031. Wd. 1620. BGl. 118.)

St. Zww. ahd. alts. ags. scinan mhd. nnd. schinen nnl. nfrs. schijnen e. shine (aengl. auch sw.) afrs. (auch schina) strl. altn. swd. skina (afrs. sw.?) lucere, lucem emittere; apparere, videri. Sw. Zww. dän. skinne id. auch oft oberd. scheinen id.; Causativ ahd. sceinan ostendere irsceinan mhd. erscheinen ä. nhd. erschainen id., explicare cimbr. schainen, schönen

Trauer (zur Schau) tragen. ags. scyne &c. s. Nr. 73.

brt. skîn m. rayon en général, princ. d'une roue, d'un champ labouré &c. skinuz rayonnant. — sskr. kan splendere, von Bopp verglichen, passt mindestens nicht zu den auf eine gemeinsame, vocalisch auslautende Urwurzel hindeutenden esoterischen Vergleichungen, deren wir u. a. in der vor. Numer gedachten, wir müsten denn auch ka, kâ in die Scala stellen. Einige Verwandte von kan erwähnten wir o. Nr. 73. Bopp stellt lt. candere, candela lieber zu sskr. cand lucere. Parallel damit lauft u. a. altn. kynda (hd. kinden, künden &c.) succendere c. d. kyndill m. finn. künntilä esthn. künal (g. küünla, küündla) lapp. kintel candela altn. kyndilmessa swd. kyndelmessa dän. kyndelmisse finn. künntilänpäiwä esthn. küündlepäiw lapp. kintelpeiwe Lichtmesse.

82. **Skeirs** klar, deutlich Skeir. **gaskeirjan** erklären, dolmetschen, έρμηνεύευ. **skeireins**, **skereins** f. Erklärung, έρμηνεύα. (Frisch 2, 178 ff. Gr. Nr. 497. 13, 461. Smllr 3, 390 ff. Gf. 6, 534. 536.

Rh. 1032. Wd. 1523. BGl. 131. Pott 1, 214.)

alts. skîri mhd. nnd. (nhd.) schîr ahd. scieri (lucidus, ie aus io, iu? s. u.) alts. ags. altn. swd. skîr ags. skŷr e. sheer (früher shere geschr.) aeng. e. dial. shire lanc. (loose; open; thin) skire afrs. skîre ndfrs. skêr, skier nord. skær (altn. auch von heller, deutlicher Stimme gbr.) clarus, purus, jucidus, perspicuus altn. (nur skîr?) auch innocens; sapiens, gnarus ags. auch albus vgl. nnd. schier weißes Leichentuch; nnd. auch glatt, eben e. auch dünn, zart, eig. durchsichtig? dial. hellroth; lanc. skire loose, open, thin; vgl. mnd. schyrdôk, rein, dünne dôk carbasus Chytr.; westerw. scheier, scheijer merus, unvermischt, bloß; mürb, springend (Holz, Glas); altn. swd. skîra dän. skære elucidare, mundare, abluere (altn. auch baptizare skîrn f. baptismus), abklären, "schieren" afrs. skîria, skeiria, skêria reinigen nnd. schîren (am Lichte) die Reinheit prüfen; Flüßigkeit durchrühren und klären nnd. mnl. verschîren durch bösen Blick verzaubern schott. skyre fulgere; dän. skiær n. Schimmer, Strahl, Dämmerschein, Farbenglanz, Farbe; altn. skiær m. macula alba; foramen lucidum, fenestra. skiarr &c. s. §c.

§? nhd. scheuern nnd. schüren, schören nl. schuren nnl. schuren (scheuern), schuijeren (bürsten; schuijer m. Bürste), bei Binnart schueren (tergere, fricare) e. scour ndfrs. skürin Cl. dän sküre swd. sküra abluere, tergere, fricando mundare vgl. auch oberd. schoren polieren, wenn nicht urspr. mit schoren wegschaufeln glbd. vgl. Smllr 3, 394. 395. Gf. 6, 535. u. Nr. 92, b.

Der Vocalismus zeigt schon frühe Mischung und Durchkreuzung, im Altn. Swd. zwei der Bedeutung nach kaum geschiedene Aeste; schwerlich dürfen wir § (etwa mit der Grundbedeutung des Reibens oder auch des hin und her Bewegens; vgl. indessen K. 18) trennen; vgl. übrigens dafür noch Nr. 92, b. Die Form hält uns nicht ab, nun auch noch § h.c. hierher zu stellen; die Bedd. clarus; sagax, gnarus; velox kreuzen sich.

S. 82. 247

§<sup>b</sup>. (Smllr 3, 394. Gf. 6, 533.) ahd. sceri sagax, sagacissimus, velocissimus skėro argutus (skeero argudū) skero velocior, citius. nord. skær s. o.

§t. (Gr. Nr. 522. Smllr 3, 394. Gf. 6, 536. De Vries Warenaer

S. 103. Wd. 287.) and. (nicht bei Graff; vll. alts.) scieri lucidus s. o; dazu vll. e. sheer, das auch schier, bloß adv. plötzlich, gänzlich (dial. quick, at once) bedeutet, hierher und nicht zu skîr? - ahd. scioro, sciero (cp. skierore), schiaro cito, ocius skiere rectificet (viam) qiskiaran, kisceoran accelerare, expedire mhd. schiere mnhd. mnnl. nnd. schier mhd. nl. noch cito bed., sonst gew. in wechselnder Schattierung sogleich, bald, beinahe, gänzlich (pure vgl. skîr purus &c.); bei Zeithestimmungen baldig, nächstkommend z. B. wett. schier owed westerw. scheier versch. von ob. scheier), scheier Abend im hess. Hinterlande scheiern heute Abend vgl. nl. schier of morgen heut' oder morgen, brevi, aliquando ä. nhd. schierist bei Schmeller 1. c.; ä. nhd. oberd. allerschierist sobald möglich d. i. citissime. nnl. schielijk adj. adv. hastig, plötzlich; durchdringend; nach De Vries aus schierlijk, wie denn Kiliaen schielick, adv. schielicken, subitus schierlick id.; promptus, paratus hat; Kraamer deutet es irrig aus schietelick (bei Kil. jaculabilis); doch vgl. darneben bei Binnart die Form schiedelijken adv. subito, aber auch ebds. schieloos neben schierloos praeceps, improvidus vgl. swz. unschier, unschir ungestüm "gls. keine Ordnung haltend", bes. vom Wetter gbr. (Stalder) entschieren, entschiren in Unordnung gerathen, verfüstert sein (wiederum : scieri lucidus &c.) einschier, einschierig, einschirr, einschirrig schief, declivis; = schierig dumm; rappelköpfisch u. dgl. einschier, einschirr m. Eigensinn, Laune; diese Wörter bedürfen noch weiterer Untersuchung; ä. nhd. anschirren Frisch 2, 185 swz. angeschirren disponere swz. ungeschirrig launisch, unfreundlich u. s. v. deuten auf weitere Versnüpfungen. altn. skiarr fugax, scheu, schnellfüßig skirra abigere, obvenire kirraz abstinere, cavere, fugere mit i, also formell näher an skir, auch ler Bedeutung nach nicht ganz zu schier stimmend; doch reiht sich daran r. skir, skirre gew. scour (vgl. § ) cito moveri, (durch-, umher-) streifen; und. schûren neben schêren st. (sonst tondere) effugere, abigi, cito abire; chneller (niedere Wolken unter höheren), schwebend (Vögel) dahin, hin nd her ziehen; in Bed. 1 nhd. refl. sich scheren, fortscheren, richtiger w., kaum mit dem st. Zw. (tondere) confundiert vgl. mhd. (wie altn. kirra) scheren, schern abigere (eig. excludere, separare) e. to scare away) dial. scar id., verscheuchen (wie skiarr : skirra). Obschon hier ier Formen : skirra, schüren, scheren sw. st., sich unterscheiden laßen, o deuten doch diese und ähnliche Kreuzungen auf eine gemeinsame Wurzel der ein Ablautszeitwort hin, das in den verschiedenen Richtungen ausstrahlte. enes nnd. schüren = schêren scheint sowol mit scioro §c zusammenzuangen, als mit schüren (mhd. schürn oberd. schiern, daher in halbhochd. prechart schern) and. scurgen &c. trudere, pro-, im- pellere, praecipitare; st später in schürgen und Feuer schüren geschieden; noch jetzt bedeutet vz. schürggen Feuer schüren. Zu nnd. schêren in den übrigen ob. Bedeutungen isst wiederum e. sheer in der Bed. schwanken, weg (of), hin und her hweben (auch theilen = share ags. scéran, sciran st. mhd. schern &c. (z. skar gdh. sqar u. s. v.) dial. skeer to move quickly, lightly touching; and. scheren) to move lightly over; vgl. auch oberd. schuren schaukeln nllr 3, 397. e. scour (o. §°) bedeutet auch cito moveri, rennen u. dgl. merkenswerth ist westerw. schier quer, seitwärts (anblicken) (versch. n ob. scheier und scheier) vgl. swz. schärbis schrag u. s. m., auch vll.

**248** S. 83.

lett. skêrs quer &c. s. Th. 42 vgl. bhm. sourý schief; finn. kiero tortus

n. s. v. (vgl. G. 9)?

(§°.) it. curare, scurare frz. curer, écurer nprov. escurâ scheuern frz. cure-dent bei Dasypodius zahnschorer sind trotz dieses Zusammentreffens schwerlich a. d. D. entlehnt. Sollte aus der Bed. des mlt. curare Leichen reinigen (und dann das Begräbniss besorgen) diese allgemeinere sich entwickelt haben?

§ª. gael. sgûr to scour &c., detergere, purgare, diluere cy. ysgwrio brt. skuria id. cy. ysgwr m. ang. force, impulse. In weiterer Verwandtschaft steht Wz. brt. skarz cy. ysgarth. Zu den Bedd. von §° stimmt brt. skara schnell laufen.

lth. szyras, szydas m. "Schier" (s. o. skyrdôk), feine Leinwand entl. § szuróti scheuern nlaus. śurowaś pln. szorować (auch schüttern; an-

schirren) id. entl.

Urvrw. lth. czyras, czurnus purus — wenn nicht cz aus t, vgl. lett. tîrs id. — pln. szczery lauter, echt, aufrichtig szczerny lauter, allein russ. śċirüñ reinlich, sauber; wahr, echt c. d.; vielleicht auch, da ś und śċ wechseln, bhm. śirý (adv. śir) "schier" (bei Konećný), frei, weit offen = śiroký pln. szeroki rss. śirókñ id. aslv. śirok εὐρύς aslv. śiriti erweitern &c. — §d. aslv. skor ταχύς pln. bhm. skory rss. skorüñ id. pln. bhm. rss. skoro adv. schnell, schier, sogleich, sobald. Dazu vielleicht lett. skreiju, skreenu, skreet cito moveri, currere &c. skraidit id. (an schreiten erinnernd); einen ähnlichen Auswurf des Stammvocals suchen wir in snaust &c. Nr. 107, b. Zu der Bed. von skeirjam distinguere passt das o. Nr. 66 erwähnte lth. skirti lett. śkirt separare, woher u. a. lth. skyru separatim vgl. die unter den Zusammenstellungen in uns. Nr. vorkommenden Zww. gleicher Bedeutung und anderseits die in Nr. 66 vorkommenden mit schier sinnverwandten Wörter. Auch dort wechseln in den drei lett. Sprachen die Anlaute sk (śħ), cz und deuten auf die mögliche Ableitung des ob. lth. czyras von skirti.

§a. esthn. küürma, kürima, kirima scheuern entl.; aber urvrw. (mit der Bed. von §a ) kires, schleunig kiraste eilig finn. kijrusti id. kijru

festinatio kijras vehemens.

83. Skevjan δδὸν ποιεῖν, wandeln, gehn LG. "abschaben", reisen Sch. praeterire Gr. Mrc. 2, 23. (Gr. 1<sup>3</sup>, 374. 3, 304. Gesch. d. d. Spr. 890.)

ags. ic sciô eo, proficiscor Cædm. 62, 70 bei Bosworth durch hinc übersetzt? Grimm führt hierbei noch ein ebenfalls vereinzeltes ags. sceó an und zieht skohs Nr. 96 in die Verwandtschaft; dürfen wir dann an ags. sceôian, sceôgian to put on shoes denken, vgl. nhd. sich auf die Strümpfe, die Lappen machen = fortgehn? oder an "sich auf die Beine machen": ags. scia, scia, sciu crura? Mindestens zu skohs passt die goth. Form nicht. Grimms frühere, von Schulze aufgenommene, Beziehung zu abschaben, vgl. Nr. 63. 78., halten wir unbegründet, schon wegen des gothischen v. LG. denken an e. shift s. o. Nr. 76; sollte das dort erwähnte geschehen, dem freilich ein goth. skaihvan entsprechen würde, ein Simplex mit der Bedeutung von skevjan beseßen haben? Vgl. die glbd. lat. rom. Wörter arrivare, ad,- e-, de-venire, so noch mehr vorgehn, gehn, kommen, vorkommen u. dgl. Sogar ein einzelnes ahd. scehanto vagendo Gf. 6, 416. 417. d. i. vagando? deutet auf unsere Hypothese. Vgl. auch (o. Nr. 76) die Verwandtschaft von geschehen und schicken, wie von sinth und sandjan o. Nr. 53.

Wenn in dem o. Nr. 63 erwähnten cymrobrit. Stamme skav agilis v nicht aus bh oder mh enstanden ist, so ziehen wir ihn hierher. An ob. ahd. scehan, wie an skevjan, erinnert das wol einer secundären Wurzel gehörende aslav. sküitati vagari ill. skitati rfl. id.

84. Skildus m. Schild, θυρεός Eph. 6, 16. (Gr. 3, 445; Gesch. d. d. Spr. 222. Smllr 3, 352, Gf. 6, 489. Rh. 1022.)

ahd. scilt (lang in Zss. scild, scil) amhd. schilt nhd. nnd. nnl. anfrs. schild alts. scild ags. sceld, scyld e. shield (alte. shild beschützen) afrs. skelt, schield altn. skiölldr swd. sköld dän. skiöld, m. scutum; für nhd. schild n. (enseigne, Hauszeichen u. dgl.) swd. skylt m. dän. skilt n.

Grimm hält eine Umsetzung aus skidlus, skidlus möglich vgl. lat. scutum und den alam. Scudilo scutariorum tribunus Amm. Marc. 14, 11; doch auch Σκόλοτοι Herod. 4, 6 vgl. Σκόλης m. ib. 4, 78. 79. Scolopitus König der Skythen (Skoloten) Justin. 2, 4; auch die gall. soldurii. — Es finden sich indessen mannigfache Möglichkeiten esoterischer Erklärung für Schild als Bedeckung, Schutzwaffe vgl. u. a. o. Nrr. 64, d. 68. Möglich auch die secundäre Ableitung von dem Schilde, der Schale der Schalthiere, oder auch von Schale cortex, cutis sei es figürlich, oder nach dem Stoffe des ersten Schildes. Sofern vielleicht hierher slov. sklédnica f. Schildkröte: skléda olaus. skla nlaus. sklja, f. Schüßel vgl. scutella: scutum; eine mögliche andre Stellung s. u. Nr. 161.

finn. kilpa, gen. kilwen esthn. kilp, gen. kilbi Schild scheinen Urverwandte des d. Wortes mit andrem Suffixe; formell gehört dazu finn. kilpa gen. kilwan certatio, aemulatio. Die Schildnamen der meisten europ. Sprachen stimmen zu lat. scutum: lth. skyda f. slav. śćit m. cy. ysgwyd, ysgwydd m. brt. skoed m. sgiath f. (auch Flügel bed.) alb. skutárë aus dem entl. ngr. σχετάρι.

35. Shilliggs m. Schilling Mon. Neap. (Frisch 2, 182. Smllr 3, 345. Massm. in Münch. Anzz. 1836 Nr. 187 ff. Gf. 6, 477 ff. Rh. 1031.)

ahd. alts. ags. afrs. nnord. skilling ahd. scillinc, scellink mnhd. afrs. schilling nnl. swz. sylv. schelling ags. scylling, scill (?) e. skilling afrs. skilleng altn. skillingr, m. solidus &c.

Am Wenigsten denken wir an einen scudo, eine Schildmünze, eher noch an dän. skillemynt Scheidemünze, oder denn an klingende Münze von scillan, schellen, schallen. Jedenfalls trägt das, übrigens bei Ulfilas noch nicht vorkommende, Wort echt deutsches Gepräge, und gieng kaum verändert in die undentschen Sprachen über; mehr individualisiert ist die slav. Eorm ścläg vgl. Ausland 1846 Nr. 94; prv. afrz. escalin deuten auf ein ahd. scalling.

86. **Skilja** m. Metzger? in **at skiljam** ἐν μακέλλφ 1 Cor. 10, **25**. (Gr. Gesch. d. d. Spr. 902. vgl. Nr. 563.)

Die Wz. skl bedeutet findere, separare, dividere u. dgl. vgl. u. v. a. uns. Nrr. 68. 90. Demnach kann unter skiljam der Ort verstanden sein, wo das Fleisch ausgehauen, zerlegt, zerschnitten wird, oder die Menschen, die dieß thun, wie denn Metzger eine ähnliche Grundbedeutung zeigt. Freilich kann das seindere, caedere auch auf das lebendige Thier gehn und skilja und Metzger eig. Tödter, Schlächter bedeuten. Sehr möglich, daß ein goth. Zw. skiljam mactare sich zu schelm pestis verhielt, wie die glbd. Wörter e. kill ags. cvellun zu ags. cvealm (pestis, nex). Aber die Bedeutung des goth. Wortes an sich steht noch gar nicht sicher; wir gestatten uns, noch etwas umher zu tasten. skilja könnte Wage oder

250 S. 87.

den Ort bedeuten, wo das Fleisch ausgewogen wird vgl. o. Nr. 68 Mancherlei und etwa ags. scilhrunge libratio, a balancing, weighing; wie in unseren Städten häufig ein Platz oder ein Bauwerk für ähnliche Zwecke "die Wage, Mehlwage" u. dgl. genannt wird; swz. schale f. basel. Metzgerordnung a. 1365 μακέλλον, jetzt schâl, schôl f. id., auch für jede Verkaufshalle gebr., ist vermutlich identisch mit bair. schâl, schæl f. beschæl, geschæl n. Bretereinfaßung Smllr 3, 342 vgl. o. Nr. 68. Sodann haben wir für μακέλλον die Wörter scharren m. schirn f. &c.; bei der häufigen Correlation der Liquiden und namentlich der Wzz. skr und skl könnte das goth. Wort diesen gegenübergestellt werden.

87. af-Skiuban c. dat. ἀπωθεῖσθαι Rom. 11, 1. 1 Tim. 1, 19. trudere Gr. repellere Mssm. entfernen LG. von sich schieben, verstoßen Sch. (Frisch 2, 177. 229 ff. 233 ff. Gr. Nr. 209. Smllr 3, 311 vgl. 319.

307. Gf. 6, 409. Rh. 1035. Diez 1, 292. BGl. 95.)

St. Zww. ahd. sciuban, sciupan mnhd. schieben ä. nhd. schauben, (wett.) schuben (Schottel, Stieler) mnl. scuven nnl. schuiven nnd. schuven wett. schuwe ags. scufan, sceofan afrs. skuva (st. Formen unbelegt) ndfrs. skûban (prt. skaaw) Cl. pellere, protrudere swd. skufva id. (sig, sich verschieben; uppskof Aufschub). Sw. Zww., meist intensiverer Bedeutung, e. shove schieben, stoßen schott. showe id.; shove auch sich vordrängen; früher auch fortgehn, entkommen vgl. nhd. schieben, sich schieben in ähnl. Bed. und nl. schuyuen, schuyffen, schuyffelen, schijffelen propellere, provolvere, loco movere; loco moveri, labi, prolabi, cedere, fugere Kil.; mnhd. (oberd.) schupfen mhd, schuffen nhd. Studentenspr. nnd. (vôrt-, weg-) schuppen nnl. schoppen swd. kuffa, skuffa trudere, tundere, hd. auch praecipitare vgl. altn. skûfa rejicere, repudiare, for-, bort-kaste verschieden von dem ebenfalls hierher gehörigen skubba praecipitanter facere; post se relinguere und von swd. skubba dän. skubbe nnd. schubben nnd. nnl. schobben nhd. (nl. s. u.) schuppen reiben, scheuern, schaben, kratzen, jucken dän. auch stoßen (sw. skuffa) bed.; dieses nnd. nhd. Zw. fällt, wol nur zufällig, zusammen mit (entschuppen) einem desquamare bedeutenden, von Fischschuppe abgeleiteten; ob. nnd. schuppen nnl. schoppen mit einem schaufeln bedeutenden von schuppe, schoppe Schaufel (oberd. wett. schuppe vh. schüppen u. s. m.), während hier schupf wett. nnd. schup swd. skuff nehen nhd. schub u. s. f. Stoß zu Grunde liegt; dän. skuffe s. 1) Schublade 2) Schaufel Zw. 1) schaufeln 2) betrügen = swb. schupfen ä. nhd. schiepen "pr. protrudere", beschiepen bei Stieler, nnd. beschuppen, beschubben u. s. m. s. o. Nr. 96; oberd. schupfen bedeutet auch schaukeln vgl. schon ahd. ritascopha, rîtiscupha &c. ä. nhd. ritschupf, rutschupfen oscillum; sodann auch removere, praes. ab officio vgl. mnd. van sik schûven verstoßen (die Gattin) und die ob. Bed. von afskiuban. Nnd. schuppen bedeutet auch zurückhalten, abhalten, beschützen vgl. schup Wetterdach mit zahlreichem esot. und exot. Zubehör. Kiliaen gibt u. a. nl. schuppen, schoppen protrudere, ejicere schuppen pala eruere; decipere (Nr. 69) schoppen vibrare, motitare; replere; = schobben, schabben spotten, convitiari, cavillari schobbe, schabbe scabies (zu Nr. 63); cavillum. Wenn indessen auch solche Begegnungen im Einzelnen zufällig sind und durch Confundierung der Formen entstehn, so deuten sie doch auf die Gemeinsamkeit der Wurzel hin. Von sciuban kommt mhd. schübelen wett. schuppeln a. n. (vgl. o. nl. Wörter; alte. shool sowol schaufeln e. shovel, als schieben) volvere, rollen vgl. die Kegelkugel (Kegel) schieben. Dafür sagt der Baier Kegel scheiben

S. 87. 251

(prt. scheibet, schib part. geschiben). Wir stellen die Hauptsproßen dieser Parallelwurzel der unsern (skub, skib) unter § zusammen. Noch einige deutsche Sprößlinge der Wz. skub, skup s. u. unter den außerdeutschen.

S. mhd. schiben st. oberd, scheiben st. volvere, rotare oberd. sw. 1) ründen, in Scheiben formen, schneiden; (Holz) spalten, schneiden = altn. skîfa swd. skîfva s. f. vb. dan. skîve s. Scheibe; in solche spalten; altn. auch deturbare, dagegen ahd. beskiben sw. disponere u. dgl. m.; ahd. scîba mhd. schîbe nhd. scheibe (auch scheube und ähnliche u-Formen dieses Wortastes kommen vor) e. shive nnd. schiwe nl. schijve nnl. schijf afrs. (knê-) skîve, f. orbis, discus nl. auch mensa rotunda ndfrs. skiv, skeev mensa. nl. schijffelen s. o. schijven = schuyven protrudere, provolvere, permovere. Einem Nebenzweige gehört auch schifer ahd. scivero &c. Splitter; lapis schistus, ardesia zu. Ebenso altn. skeifr dän. skjæv swd. skêf e. dial. skiff nnd. nnl. schêf mhd. (14 Jh.) schive nhd. schief, bei Schottel und Stieler auch scheif, schieb, schiebicht, obliquus, curvus neben henneb, hess. scheb, schäb fränk. wett. schep id. vgl. auch geschewbt id. Voc. a. 1445 und nhd. verschoben in ähnl. Bed.; darneben ähnliche Wörter mit ausl. Guttural, wie denn Geschiebe und Schichte, Schober und Schock, schupfen und schaukeln, swd. skifve = skygge (: Nr. 64, e) n. Schirmdach; Krämpe u. v. dgl. einander berühren.

Den beiden Wurzelformen skub und skib steht als erste auch skab o. Nr. 63 zur Seite; die Vergleichung unserer Beispiele ergibt mannigfache Correspondenz der Bedeutungen; ebenso mit Nr. 76. Auch die exot. Verwandten zeigen gleiches Wechselspiel der Vocale. Häufig zeigt sich auch skrub = skub, wie skrab = skab.

gdh. squab (zunächst — vgl. u. über bhm. sîp und Nrr. 183. 185. nicht = e. sweep, obschon bisw. gdh. squ vor Vocalen = e. sw) s. m. vb. 1) = squaib s. f. scopa, verriculum; sweepings; refuse; vb. verrere. 2) segetum fascis, sheaf of corn; vb. in solche binden vgl. ags. sceaf ahd. scoup mhd. schoup nhd. schaub nnl. nord. schôf manipulus, fasciculus; ahd. auch verriculum; brt. skuba cy. ysqubo corn. skibia verrere cy. ysqub m. broom, besom; sheaf of corn ysqubell f. corn. scubilen brt. skubélen f. Besen; gael. sqob to scoop out s. o. Nr. 63. sciob f. scoop. frz. écope f. aus schüppe nnl. schoppe s. o. brt. skôp, skôb f. id. — gdh. sgiob, sgiap, siab, siabh, siap fricando mundare, schuppen s. o.; to sweep along, motu celere et continuo transire; rapere, snatch (wie sgob Nr. 63) cy. usqipio to snatch away, rapere. An die Formen ohne g schließt sich gdh. siubhail ire, se movere, proficisci, abire, mori u. s. m. und wahrscheinlich die cy. Wz. hwb (hwpp, hupp, hip) trudere, cito movere, jacere (: sskr. xubh agiter s. u. xip jeter Pictet 76; vgl. auch H. 45). Zu ahd. scopar, scober nhd. schober m. congeries, acervus schupf, schupfen, schup, schoppen &c. locus tectus et septus, horreum -- vgl. auch ahd. sciura mhd. schiure nhd. scheuer nnl. schuur nl. schuere, schuyre afrs. schûre nfrs. schoerre, f. horreum oberd. schaur nnd. schûr m. altn. dän. skûr n. (neben swd. skyl m. Schober höskulle m. Heuboden: Nr. 64, d ) Wetterdach, Schoppen — stellen sich cy. ysgubor f. barn; hagar, corn-yard corn. skibor gdh. sqiobal m. barn, horreum brt. cornou. skiber m. hangar, appentis, remise. cy. ysgafn m. Haufen, bes. Heu-, Korn-schober (adj. s. Nr. 63). Zu schauer gehört lth, paszúre f. "bedecktes Schauer" n.

In den bereits zusammengestellten Wörtern tritt öfters die Bedeutung der raschen Bewegung hervor. So auch in altn. skopa, skoppa cursitare 252 S. 87.

mhd. schüften galoppieren schüftes im Galopp vgl. mehrere Wörter der Form skab Nr. 63, namentlich brt. skaba und lett. skabrs = skubrs lth. skubrus adv. skubrey, skubjey eilfertig vgl. lett. skubbinat "anspuden", reizen, fördern rfl. eilen lth. skubinti eilen. - Entlehnt scheinen lth. szúbas m. "Schaube" (versch. von szubas m. verbrämtes Frauenkleid? vgl. u. a. pln. szuba, szubka f. Pelzrock vgl. schauben Smllr 3, 306); szúpele f. (vb. szúpelauti) lett. skippele f. pln. szufla (Zw. szuflować) slov. subla nlaus. supa (Zw. supowas) russ. suflja (Ladeschaufel), Schaufel; lth. szuppas m. Schoppen (zu Heu, Stroh u. dgl.). Nicht entlehnt lett. sobitees "sich wackeln" sûpôt wiegen, schockeln (= schaukeln oberd. schupfen) c. d., aber lth. subóti, supóti id. suppu, supti wiegen vgl. die gdh. Formen ohne Guttural, doch auch u. Nr. 183; sogar noch lett. cûplis Wiege neben lth. suppukle id. und z neben s in aslv. züibati agitare russ. züiblity bhm. sibati bewegen, schaukeln refl. schwanken slov. zibati wiegen, aber sibiti se schwanken, sich wie eine Ruthe = aslv. slov. siba f. biegen (s. u.) aslv. züibyka slov. ziba &c. f. Wiege pln. kasub. zübuwka f. Schaukel u. s. v. — (§.) pln. szyba f. Scheibe c. d. szybować "scheiben"; schieben; sich emporschwingen (Vögel) russ. sibáty werfen, schleudern sibkii pln. szybki flink adv. szybko pfeilschnell, flugs (mhd. schuftes s. o.) neben szybem id. von szyb m. Papierdrache = bhm. sip m. nlaus. sypa f. Pfeil ? vgl. auch bhm. sipati reiben (: schuppen &c.) und sup m. Schub; Hieb, "Schwipps"; interj. "schwapp"! (wett. schwupp! u. s. m. vgl. o. gdh. squab: sweep, wie denn auch oberd. schwuppen = schuppen u. s. m. vgl. u. Nr. 185) supec m. Staubbesen supati schwippen, peitschen vgl. Nr. 185; soupati schieben, rutschen; auch bhm. pln. supina u. s. f. Hülse, Schuppe gehört in die Sippschaft. Schwer ist Entlehntes von dem Urverwandten zu scheiden. Zu dieser wahrscheinlich sehr alten, auch bei dem häusigen sskr. Wechsel von x, c, s, skh u. s. w. zu Grunde liegenden Variierung des Anlauts wird uns durch weitere (hier zur Seite gelaßene) Untersuchungen wahrscheinlich, daß zu den Verwandten unserer Nummer auch mit lituslav. &c. k, deutsch h anlautende Wortstämme gehören. Entlehnt ist noch slov. škópa, šópa f. Schaub (Strohes) skópati solchen machen; síbra f. Scheibe; Schiefer, sipa f. Fensterscheibe nlaus, skiba f. Brotschnitte (Scheibe); nicht entlehnt nlaus, skopenj f. kleiner Schober skopis aufschobern vgl. die Namen für haufen K. 7 H. 45 und kopa f. Schock pln. bhm. auch Schober vgl. lett. kaps m. lth. kappa f. Schock, aber lett. quboa f. Schober: qubbu, qubt sich niederbücken; sich senken, verfallen wie Heu qubbu eet ganz gebückt gehn, daher vll. nnord. gubbe Greis? Dagegen begegnen vielleicht lth. kúgis m. lett, kaudze russ, kuća f. Schober dem d. Schock vgl. H. 35. 44. 54.)

lat. scopae Besen, eig. Reiser coll. von scopa Gerte, soferne nicht unmittelbar mit schaub u. dgl., auch nicht mit lth. kópti, iszkópti ausfegen, zu vergleichen; aber auch für die Bed. Gerte vgl. ob. śίba: aslv. prośibati sę προβάλλειν, folia emittere (śibati virgis caedere). Unmittelbar τω uns. Nr. stellen wir gr. σχύβαλον Auskehricht &c.; anders Bf. 2, 172.

esthn. kühwel Schanfel kubbo, kuppo finn. kupo Schaub, Bund; viele Wörter der finn. Sprachen wagen wir nicht mit Bestimmtheit unserer und den nächst verwandten Numern zuzutheilen, da auch deutsche mit Gutturalen anlautende Stämme Anspruch auf sie haben. Die nähere Beleuchtung dieser Beziehungen, wie ihrer esoterischen Verknüpfungen ist Sache einer Monographie über die finn. Sprachen.

sskr. xubh commoveri, agitari, conturbari.

88. Skip n. Schiff, πλοΐον. (Gr. 5, 435. Smllr 3, 335. Gf. 6, 455. Rh. 1031. Leo Fer. 49.)

ahd. scef (e, i, a, ei) mnhd. schif mhd. oberd. scheff alts. ags. afrs. altn. strl. skip anfrs. nnl. nnd. schip e. ship ndfrs. skapp swd. skepp dän. skib, n. navis. A. d. D. frz. esquif pg. esquife it. schiffo (Schiffarten).

Das Wort gehört zu Nr. 76 und bedeutet eig. Gefäß oder hat mit den Gefäßnamen schaff &c. gleiche Grundbedeutung, und die Formen kreuzen sich, wie ahd. scaf navis und skef vas (wenn nicht in mlt. Bed. Schiff) sciphi phiale; freilich lag manchen Namen von Gefäßen &c. wiederum das Bild des Schiffes zu Grunde. In der bekannten Formel schiff und geschirr kommen auch die Formen geschiff, scheff, schaff vor.

Mehr und minder nahe stehende Schiffbenennungen sind gr. σχάφη, σχάφος (lt. scapha) brt. skaf m. cy. ysgaff (bei Schwenck) gdh. scafa m. sgiob m. lett. śkepe (Lastschiff; lth. szipporus rss. śkiper pln. szyper esthn. kippar finn. kippari &c. Schiffer a. d. D.) lapp. skipp. Am Lebendigsten erscheint gdh. sgiob, woher sgioba, sciobadh f. Schiffsmanschaft; Genoßenschaft übh. saiobair m. Schiffer c. d.

89. Skuggva m. Spiegel, ἔσοπτρον 1 Cor. 13, 12. (Massm. in

Münch. Anzz. 1836. Grimm Dphth. 42. Gf. 6, 405 vgl. 420.)

Vgl. Nrr. 64. 79. altn. skyggia f. speculum, Kikkert, Speji: Nr. 64, e. Auch die zsgs. Wörter ahd. scucar, scuchar (skû-kar) und altn. skuggsiâ f. speculum verhalten sich zu Nr. 64, b. e. wie gdh. sgâthan m. id. zu ebds. a. Letzteres ist, wie altn. skyggia, als abgeleitetes Wort dem gothischen noch mehr analog; die Grundbedeutung nicht sowol Schauglas, als Abbilder, Abschatter; nach den altn. Wörtern Nr. 64, e vielleicht auch von dem Glanze, der Politur benamt. Grimm bezweifelt, daß ahd. scucar zusammengesetzt sei; scuc würde auf Nr. 64, e deuten.

90. Skulan anom. prs. skal, skulun praet. skulda prt. skulds schulden; sollen, müßen, ὀφείλειν; sollen, werden (Bez. des Futurums), μέλλειν, ἔχειν skulds visan id., δεῖν &c. (nicht schulden); erlaubt sein, sich ziemen (sollen, dürfen), ἐξεῖναι. skuldo n. das Schuldige, ὀφειλή Rom. 13, 7. skula m. Schuldner, Schuldiger, ὀφειλέτης, ἔνοχος; visan c. acc. schuldig sein, ὀφείλειν &c. dulgis, faihu- skula Schuldner, χρεοφειλέτης. (Gr. Nr. 563. 2, 28. RA. 754 ff. Gesch. d. d. Spr. 902 ff. Smllr 3, 230. 349. Gf. 6, 461. 470. 490. Rh. 1022. 1030. Wd. 1362. 1684. Pott 1, 263; H. Ltz. 1848 Nr. 284 ff. Bf. 1, 218.)

ahd. scolan (sculan) prs. scal, scol, sculun &c. praet. scolta &c. neben suln prs. sal, sol, sulun &c. praet. solta &c. mhd. schullen prs. schol, gew. süln prs. sol, suln prt. solte ä. nhd. (in Baiern) noch jetzt oberpfälz. schollen prt. schollt, schöllt ä. nhd. sullen nhd. sollen prs. soll praet. sollte dial. soln, söln praet. solt, sott alts. sculan prs. scal, sculun &c. praet. scolda neben sal &c. mnl. prs. sal, sulen praet. sulde, soude nnl. zullen prs. zal, zullen praet. zoude, zou nnd. schölen prs. schal (2. ps. schast), schölet praet. scholde, scholl dial. saln prs. sal (2. ps. salt, satt) &c. ags. sculan, scealan prs. sceal, sculon praet. sceolde e. prs. shall praet. should alte. sholde schott. prs. sall afrs. (skila, skela, schela) prs. 2. ps. skalt, skelt, schelt 3. ps. skil, skel (k, ch) neben sal, sel praet. skolde, scholde, scholde, skode pl. skolden neben solden wang. sil prt. ptc. sul strl. scela prs. scel, scelen praet. scol, scolen Hett. sgelle prt. sgüll ptc. sgült M. ndfrs. sil prs. sil prt. sul Ou. skelan prt. skul Cl. wfrs. schillen prs. schil praet.

254 S. 91.

Zunächst steht die (abgelautete) deutsche Wz. skil diffindere, separare, distinguere, intelligere vgl. namentlich altn. skil s. n. pl. discrimen, Forskiel; jus, aequitas, Ret og Skiel. swd. skäl dän. skiel n. ratio, causa, fas. Grimm vermutet in dem Praeteritalpraesens skal die Grundbedeutung: ich habe getödet oder verwundet und bin zu Wergeld verpflichtet vgl. skilja o. Nr. 86, wol auch scelmo pestis scelmic morticinus; und altn. skilja discriminare, intelligere, wenn urspr. diffindere bd. u. s. m. Dazu ahd. sceltan (mnhd. schelten nnl. nnd. schelden mnl. strl. scelden afrs. skelda, schelda, st. e. scold swd. skälla dän. skielde sw.) st. eig. der Schuld zeihen, sie vorwerfen (vll. eher mit schallen verwandt, vom bellenden, lauten Tone, wie denn swd. skälla auch bellen bedeutet und nhd. bellen auch für zanken u. dgl. gebraucht wird). — Für den Wechsel des Anlauts haben wir bei den mit sk anlautenden Wörtern schon öfters exot. Beispiele gefunden vgl. uns. Bemerkungen bei Nr. 87; so steht auch z. B. ahd. sarf neben scarf (scharf).

lth. skelēti schuldig sein c. d. skólà f. Schuld skóliti Schuld einmahnen preuss. skellánts, schkellants schuldig skallisnan f. acc. sg. Schuldigkeit, Pflicht poskulit, paskaliton ermahnen prs. 1. sg. paskulê, paskollê. ¿Hierher Ith. kaltas schuldig, schuld kaltē f. Schuld nukalsti verschulden kaltinti beschuldigen, vll. ; kaltas urspr. = apkáltas Gefangener ptc. prt. von apkaliu, apkalti gefangen setzen; dazu u. a. kalinē Gefängniss kalēti gefangen sitzen. Aehnlich hängt das an schelten, wie an beschuldigen erinnernde lth. skélbti übel nachreden, vgl. paskalbà f. Nachrede, mit kalbà f. Rede zusammen; vgl. vll. aslv. bhm. kleveta obtrectatio. Auffallend ist der Mangel sicherer Verwandten in den andern lituslav. Sprachen; dagegen ist Wz. skl (śkl, śćl) in der Bed. findere reichlich in ihnen vertreten.

It. scelus nach Pott und Eichhoff hierher und zu schelten sskr. skhal vacillare; errare, peccare vgl. Bopp Gl. 130. 384. Pott zieht viele schief, schielend u. dgl. bed. Wörter hierher. Benfey stellt auch lt. culpa hierher, dessen p vielleicht nicht zur Wurzel gehört, sondern causative Bildung hat.

In den kelt. Sprachen blüht die Wz. skl nur in der Bed. separare, findere. Ob die Wz. gdh. call cymrobrit. coll, deren Sprößlinge damnum, scelus, calamitas, condemnatio bedeuten, hierher gehöre, laße ich unentschieden. — lapp. skuldo culpa a. d. Nord.

91. **spai-Skuldrs** m.? Speichel, πτύσμα Joh. 9, 6. Gr. 2, 317. 332. Gf. 6, 365.)

Grimm vermutet eher Ableitung durch **uldr**, als Zusammensetzung mit **kuldr**; warum nicht mit **skuldr**? für **spais** bietet u. Nr. 139 keinen Grund. Wir müsten denn, was Grimm nicht thut, auch in ahd. speihhaltrun sputo (alts.?) spekeltra mnd. spekeltre Gl. Bern. saliva und selbst in Speichel afrs. spêkle m., vgl. die Formen ahd. speicholiva, speiu-

S. 92. **255** 

chulla, Zusammensetzungen erblicken. Wahrscheinlich ist vielmehr hier der Guttural gleicher Natur mit dem in ä. nhd. spuchen Voc. a. 1482 nhd. spuchen, vielleicht aus wentwickelt; vgl. auch die Lautverhältnisse von Nr. 89 (scuchar) und Nr. 64, e: b. Bei skulders würden wir etwa die Bed. secretio, excrementum aus Wz. skl secernere &c. bedenken. Nach dem mehrerwähnten Anlautswechsel zwischen sk und s die Speichelnamen o. Nr. 26 in Vergleichung su ziehen, ist bedenklich. Eher dürfte finn. kuola sputum mucosum, Drægl berücksichtigt werden. Uebrigens würden wir bei einer Zusammensetzung in skulders oder kulders eher irgend einen anderen Begriff, als den pleonastischen des Speichels suchen. Die merkwürdigen ahd. Wörter haben den Ausschlag zu geben, wahrscheinlich für die Ableitung.

92. **a. Skura vindis** f. Windstoß, Sturmwirbel  $\lambda \alpha \hat{\lambda} \lambda \alpha \psi$  Mrc. 4, 37. Luc. 8, 23. (Frisch 2, 166. Gr. Nr. 522. 1<sup>3</sup>, 243. 3, 388. Smllr 3, 386. Wd. 1613.)

b. vinthi-Skauro f. Worfschaufel, πτύον Luc. 3, 17. (S. die

Citt. zu a. V. 28.Gr. 3, 417.)

(b.) Die Bedeutungen beider Wörter liegen einander sehr fern. Einem möglichen, beiden zu Grunde liegenden st. Zw. skiuran gibt Grimm die Bed. impellere, trudere LG. heftig bewegen. Erstere ist auch die von skiuban Nr. 87. In der That verhält sich skauro ungefähr so zu schaufel &c., wie schauer und scheuer zu schober und den entsprecht. Wörtern der Wz. skub s. Nr. 87. Bei scheuern o. Nr. 82, §° liegt wahrscheinlich eine andere Deutung zu Grunde: die der Reinheit und des Flanzes; jedoch stellt Grimm u. a. auch scioro o. Nr. 82, §° als cito, mpetuose unter obiges Zeitwort. Oberd. schuren schaukeln Smllr 3, 397 ritt der Bed. von skauro etwas näher, und steht wiederum Wörtern nit ausl. Labialen und Gutturalen gegenüber vgl. Nr. 87 und u. a. scheuer: scheune ahd. scugina horreum vgl. Nr. 64, b: e und u. schuckern: schauern. Dagegen s. u. ahd. scora = skauro.

a. ahd. ags. altn. swd. skür m., altn. f. mhd. nnd. afrs. schür m.,

and. n. mhd. schour, schûre m. ä. nhd. oberd. schaur m., bei Schottel n. horror, paroxysmus) nhd. schauer m. mnl. scûre (Gewitter) nl. scheure, reghen-scheure (imber, nimbus) nnl. schoer ags. sceor m. e. shower temrestas, grando, procella, imber, terrae motus (erdbebinge, schaur, ein Stoß es Erdbebens bei Jeroschin 14. Jh.); paroxysmus, febris, epilepsia (amhd. frs. nnd.), Fieberschauer, frisson, Hautschauer; auch als Folge der Kälte, owie einer Gemütsbewegung, wie des Grausens, des Abscheues, seit Daypodius, Schottel, Stieler u. A. nhd. mit der Nebenform schauder, schaueren (horrere; sich erschütteren bei Schottel) nnd. schuderen, schudderen, vgl. nhd. schauwer calamitas wol als Gegenstand des Grausens; und nnd. sik chûren horrere, schaudern, nhd. schauern bes. von der Haut, womit jedoch ie nnd. Bedeutung von schûr n. Fell, Haut (wol eigentlich tonsum vgl. z. toison u. dgl.) nicht zusammenhängt, vielmehr vgl. es schüttelt mir die aut, mich swz. es schützelet mir (vor Grausen &c.). Eine andre (Neben-) orm ist schuckern schauern (sich) in Wetterau und Mainland vgl. Smllr 321 und u. ex. Vgll. Die Bed. Hagel (-schauer) gilt ahd. auch, mhd. eist, bair. nur; nnd. auch die der Wetterwolke, sodann intervallum tempris v. loci u. dgl., urspr. zwischen den Krankheitsanfällen, doch vgl. bi hûren zeitweise : swd. skoftals id., schichtweise, das wiederum zu der it uns. Nr. so vielfach correspondierenden Nr. 87 gehört, neben skürtals **256** S. 93.

"schauerweise" = schurweis per intervalla cum impetu (Frisch). — schürtonsura &c. gehört noch weniger hierher, als die Wörter für Obdach, Scheune, die wir Nr. 87 erwähnten, wiewol, mindestens für letztere sicher, ein tieferer Zusammenhang anzunehmen ist; Grimm erinnert sogar an lt. horror: horreum. Besonders ist die nnd. Bed. Wetterwolke "nhd. schauer", im Br. Wtb. der des Wetterausbruchs übergeordnet, als vermittelnde zu bedenken vgl. die Parallelen zwischen jenen Wörtern (Nr. 87) mit den Reihen bei Nr. 64 (sky &c. = schür); nnd. (aver) schüren bedeutet sich bewölken und gilt sogar besonders von vorüberziehenden unergoßenen Wolken; överschüren mit Obdach zu versehen mhd. ä. nhd. schüren, beschüren beschirmen und merkwürdig westerw. in Siegen schürn Schutz gegen den Regen (schür) suchen (nach H. Schütz), jene beiden Bedeutungen verknüpfend. Ein Voc. a. 1482 bei Oberlin hat schauren plitzen, coruscare schaur plitz vgl. ä. nhd. schauerfeur id. swd. dalekarl. skaurman tonitru.

b. ahd. scora, schora f. mhd. schor f. (Z. unbelegt) bei Smllr 3, 395 schorr (Fossorium) schwäb. schore f. (Schaufel) oberd. wrzb. schoren m. vanga, Schüppe, Spate, Schaufel mhd. swz. oberd. schorn, schören schaufeln, wegschaufeln, mit dem Spaten graben &c. swz. namentlich auskehren, den Dünger wegschaffen; (= schorzen) krauten; Stalder vergleicht scharren Gaßenkoth wegschaufeln.

a. finn. kuuro imber a. d. Nord. — brt. skuta, skuita faire pleuvoir, répandre gehört, wie dän. skyl n. Regenguß skylle gießen, strömen, spülen, nicht hierher, sondern zu einem in den deutschen, keltischen und lituslavischen Sprachen ausgebreiteten Aste der Wz. skl (skvl, svl s. u. Nr. 176). — Westergaard in Höfers Ztschr. I. 1 S. 127 stellt altn. skûr zu sskr. xara

Wolke (vgl. o. die nd. Bed.) Wz. xar fließen, ausgießen.

lett. śausma, śauśała Schauder, Grauen Ith. száuszus (rflx.), pariszáuszu, száuszti schaudern — vom Aufsträuben der Haare, wie von dem des Strohes durch den Wind gebräuchlich, darum aber ohne Zusammenhang mit szaudas Stroh — deuten auf Eine Primärwurzel mit schauer, wie dagegen Ith. szurpsta, paszurpsta, szurpti, szurpuloti vb. imp. schauern, schaudern die Wz. skur erweitert haben. Zu ob. schuckern stimmt so ziemlich bhm. sychrati vor Kälte zittern c. d. sychrawý schaurig, frostig; wol auch lett. śukku, śûkt beben.

93. Skufts m. oder skuft n. Haupthaar, τρίχες. Gr. 3, 408;

RA. 283. Gf. 6, 461. Wd. 2333. Diez 1, 301.)

and. scuft oder scuft caesariem (schuft m. Z.) vgl. schiftung coma adoptiva, falsch haar Voc. a. 1618 Smllr 3,337. mnhd. schopf, schupf (Stieler) m. cacumen; capronae; crista; Haare und Federn, Büschel davon, auf dem Scheitel, doch auch Stirnhaare und sogar Mähne der Pferde und Böcke nach Frisch 2, 219 und Weigand. ä. nhd. haarschypfel tricae Avent. Gramm. Vgl. auch bair. schübel m. (öst. bei Loritza Büschel neben öst. schiebel m. Schopf schippel n. Hand voll Haare) Büschel Haare, Wolle, Stroh u. s. m. swz. oberpflz. schaupen id. "Schopf" von &c.; öst. schopfen, schübeln an den Haaren zupfen; swz. tschuff, tschüp, tschüber (auch tschogg) m. Federbusch der Vögel; Kopfhaar der Menschen. — nnd. ndfrs. schuft m. Brust, Wiederrist des Pferdes und des Rindviehs, nach dem Br. Wtb. irrig nach dem "Schieben und Ziehen" benamt, da es nach Outzen vielmehr den beim Aufsteigen (ohne Bügel) angefaßten Theil (vgl. o. schopf, wol eig. die dort befindlichen Haare) des Pferdes — süddän. hæretop (Haar-

S. 94. 257

zopf?) bedeutet. Gleichwol stellen wir alle diese Wörter unter schieben Nr. 87. Vermutlich ist auch altn. skûpla (gls. Schaufel) f. Frauenturban verwandt vgl. it. scuffia Haube neben cuffia frz. coëffe mnl. koifie, bei Kil. kouffie, kouffe &c. - it. ciuffo m. rhaet. ceff m. Schopf a. d. D.; aber sp. copete m. id.; Gipfel copa = hair. koppen m. Baumkrone Smllr 2, 317 aus gleicher Quelle mit d. kuppe u. s. v. Zu diesem oder einem ähnlichen unserer Numer verwandten Stamme kp gehört namentlich nnl. kuif f. Schopf, Federbusch, Kuppe, Kopfzeug, Baumgipfel vgl. huif II. 34, doch wol nicht a. d. Rom. vgl. wett. kaupe f. Federbusch der Vögel und noch mehr altn. kûfr m. convexitas, Top (kuft n. cucullus, larva nnl. kovel, keuvel cy. cwfl m. ungf. id. neben hwf cucullus vgl. H. 34) koppa f. taenia, Frauenkopfschmuck ahd. chuppha capitium, mitra nebst sehr ausgedehnter Verwandtschaft, zu welcher auch nhd. kopf afrs. strl. nnd. kop caput gehört, die aber - den mit h anlautenden Gliedern dieser Familie gegenüber — durch den vordeutschen Anlaut k der Entlehnung verdächtig wird. Echt deutsch ist darum nicht minder das durch praesigiertes s geschützte alte k. Nur eine Monographie über das Verhältniss der anl. Gutturale unter einander, wie zu sk und s, mit ausgedehnten esot, und exot. Vergleichungen wird hier völliges Licht bringen können.

pln. czub m. = nnl. kuif; pln. bhm. cubaty bebuscht, beschopft russ. cuprun lth. czupryna, czupryna f. lat. capronae, caproneae f. pl. (Fest.) Schopf, vordere Kopfhaare, bes. der Pferde pln. czupryna f. id., Gipfel, Zipfel; daher ä. nhd. schuprin m. capronae bei Stieler posen. olaus. d. schüprine f. Haarschopf, Haarbüschel; slov. cop m. Schopf, Quaste; aber auch kupma f. Schopf; Samenkapsel kupina slov. ill. = aslv. kapina rubus russ. Busch übh. bhm. "Kratzbeere" und = allg. slav. kupa lth. lett. kôpa lth. kaupas &c. vgl. Nr. 87 = d. haufen, wie denn auch haube (slav. czep &c.) H. 34 zu der Sippschaft gehört. Zu skuft verhält sich das o. Nr. 63 erwähnte slav. skubiti vellere, wie zu pln. czub czubić bebuschen; zupfen; zupfen zu zopf; lett. cuppinat bei den Haaren zausen und = lth. czupinnēti betasten zu lett. cuppis, cuppis Schopf, Zopf, Busch. Vielleicht (vgl. Nr. 87) hierher cy. siob m. tuft, tassel sioba f. id.; (bird's) crest sob m. tuft, bunch, cluster, mass vgl. swp m. id.; heap, pile dem. syppyn m. soppen f. bundle (of straw, hay &c.) syppio coacervare gdh. sop m. manipulus, fasciculus u. dgl. dem. sopan, suipean m.; zu den cy. Formen mit b verm. gdh. subh, sugh Beere siobhag f. a straw. Sodann u. A. cy. cop m. top, summit coppa f. id., crown of the head (cwppan f. brt. kôp, gôb, skôp m. gdh. cup, cop, dem. copan m. cup, frz. gobelet u. s. v.).

(alb. kubé Zinne d. i. Kuppe kupé Gewölbe vgl. cupola, Kuppel &c. kup, kip, kóva Topf. esthn. kubbo Bund Strohs u. dgl. s. Nr. 87. kup Napf,

Knopf, Knoten finn. kuppi lapp. kapp = swd. kopp u. s. m.)

94. Skramo f. oder skrams m. nach aspan. escramo m. Wurfpieß wird in L. Visigoth. IX. 2, 1 in einer Reihe von Waffennamen, freilich icht geradezu als goth. Wort genannt: "scutis, spatis, scramis, lanceis, agittis". Dazu stimmt bei Gregor. Turon. IV. 46 "cultris validis, quos vulgo cramasaxos vocant", zsgs. mit ahd. sahs ags. seax &c. altn. sax culter, lemnach sicher-ein deutsches Wort; die Gesta Francorum haben die Formen c. 32) scramaxaxos, (c. 35) scramasaxis. Das Gl. m. 6, 134 gibt crima = scrama in Gloss. provinc. lat. scrimitor gladiator, wozu mehrere om. Wörter für Fechten gehören, wie it. scrima, scrimiare frz. escrime, scrimer afrz. escremir span. pg. prov. esgrimir neben ital. scherma, scher-

258 S. 95.

mire vgl. ahd. skirmeo defensor, Schirmer; dann belliger scirm, Schirm, defensio; clypeus mhd. schirmen fechten, urspr. mit dem Schilde; nnl. schermen id. und wiederum einmal amhd. schrem = scherm fechte und piscrimta, piscrinta zelatus est neben piscirmta id, vgl. it. gremire neben ghermire packen (mit den Klauen) ahd. krimman mhd. krimmen vgl. G. 44; sodann ags. scrimbre e. scrimer Fechter neben e. skirmish Gefecht, Scharmützel u. s. v. vgl. u. a. Smllr 3, 402. Diez 1, 277, 328. Gf. 6, 545 ff. 581. 4, 326. Wd. S. 1197 vgl. Nr. 1688. Aber von dieser Grundbedeutung des Schildes oder des Schirmgefechtes ab auf die der activen Verwundung führen folgende Wörter, die formell jenem scramis näher stehn und für welche die wahrscheinliche Identität von Dolch pugio und vulnus zu vergleichen ist (anders Wd. 1394): altn. skrâma vb. leviter vulnerare s. f. plaga, cicatrix = swd. skråma f. dän. skramme c. (ptc. prt. skrammet = ä. nhd. schramet altn. skråmadr; skråmr, skråmbr s. m. id.) nhd. nnd. nnl. schrammen Zw. nhd. nnd. nl. schramme nnl. schram s. f., etwas verschieden von nhd. (mhd. oberd.) schram m. (n. Z.) Loch; Seitengrube im Bergwerk vgl. rhaet. screma f. Kluft, Spalt; oberd. nnd. schrêm schief e. dial. scram id. nnd. schrêmen (schrâmen) schief machen, schneiden u. dgl. vgl. wiederum nord. skrå = nhd. schræg u. s. v. neben altn. skå, wie denn vielfach Wz. skram = skam Nr. 69 und zugleich = skrab, skab vgl. Nrr. 63. G. 43. erscheint. Altn. skrama bedeutet auch lucere, nitere und skrâmôttr, skrâmleitr sowol schrammig, als facie albicante et ossuosa; sodann skræma deformare afskræma id., vulnerare; aber swd. skräma dän. skrämme schrecken, scheuchen vgl. nnl. schrömen nnd. schrömen befürchten (gdh. sgreamh, sgreath &c. m. abominatio, horror). Außerdem laufen neben skram die Stämme skrap, kram, krap her, wie denn auch mehrere Glieder der altn. Wz. skrm solchen der (hd.) Wz. grm (krm) entsprechen vgl. G. 44; neben ags. schremman impedire steht hremman id. vgl. sp. v. hramjan.

languedoc. escramacha zerquetschen vrm. a. d. D. So auch lett. skramba f. (vgl. altn. skrambr) pln. szram m. szrama f. bhm. śram m. Schramme, lett. auch Holzsplitter c. d. lett. eeskrambêt schrammen, "einschrammen" slav. krom s. Nr. 95.

In jener Stelle der L. Vis. wollen Manche statt scramis, fcramis, frameis lesen. Die — irrig mit pfriem zusammengestellte — framea kommt als deutsche Waffe bekanntlich schon bei Tacitus vor.

95. dis-Skreitan st. skrait, skritun, skritans zerreißen act., διαρδηγνόναι Mrc. 14, 63. disskrituan zerreißen ntr., σχίζεσθαι Mtth. 27, 51. (Gr. 4, 709 ff. Bopp Gl. 131; Voc. 168. Vgl. Pott 1, 240.)

alts. skrîtan (scindere, lacerare) Hild. 63. oberd. schreißen (swz. schrißen heftig reißen), schritzen = schleißen, schlitzen diffindere; schritz m. Schlitz.

§<sup>a</sup>. Nicht identisch, aber verwandt ist wol das st. Zw. ahd. schritan alts. scridan ags. scridan nhd. schreiten, das eigentlich findere, dann divaricare crura zu bedeuten scheint, vgl. u. a. in letzterer Bed. das swd. Zw. skrefva, als s. f. Kluft bed. neben der Bed. von skref n. Schritt; Aehnliches s. u. Nr. 167 bei striden; weiteres Zubehör zu schreiten s. G. 52. Altn. skrida bedeutet (wie auch amhd. swd.) repere und wie die Ableitungen zeigen, terere, lacerare, verschleißen vgl. §<sup>b</sup> eine andre Nebenform unserer Numer, welche ebenfalls durch swz. schreiten schräge schneiden, schroten mit §<sup>a</sup> vermittelt wird; das zu §<sup>b</sup> gehörige swz. schröten hedeutet

**S.** 95. **259** 

festliegendes Heu mit dem Schroteisen (ahd. scrôtisen scalprum) abstechen. aengl. shride, praet. shred abholzen, to hew or lop wood, vgl. shrede to cut through = shread § , gehört formell zu einem ags. scridan vgl. altn. skrida.

Sb. ags. screadian praesecare &c. schott. screed (lacerare) e. shread, shred id., diffindere afrs. skrêda (in Abll.) id. nnd. schrôden, schrâden, schräen dän. skraae id., eig. schräge schneiden; (nnd.) zernagen; grob mahlen, Korn schroten nl. schrooden, schroyen resecare, mutilare, amputare u. dgl. (Binn. Kil.) ahd. scrôtan st. mnhd. schrôten st. sw. id., incidere u. s. m. s. die Wtbb.; bemerkenswerthe Nebenform geschraiten — geschröten Smllr 3, 520 vgl. o. swz. schreiten schroten; nhd. schröten auch = swd. skræda sichten, sieben; ä. nhd. schröten Vocc. a. 1419. 1432. cimbr. schroaten mnd. schroden sarcire, schneidern = swd. skrädda, skräddra von skräddare altn. skraddari dän. skrädder süddän. skridder ndfrs. skrûder nnd. schröder, schröer ä. nd. nl. schrooder eimbr. schroater mhd. schröter sartor afrs. skrêdere Münzbeschneider; nhd. schröter (oberd. schrôt m. ä. nhd. schrotell böhm. śrotyř) als Käfername rührt von der Bedeutung des Schrotens, Malmens her. ahd. scrôt m. mnhd. schrôt mhd. oberd. m. nhd. n. (nhd. auch schrott) ags. screade (praesegmen) e. shred nnd. schråd (adv. schräge), schrôd nl. schroode, schroeye nnl. schrôt afrs. skrêd, schrêd altn. skrædur f. pl. swd. skræde n. resectio, segmentum, fragmentum, Abschnittsel, Abfall; nhd. bes. für geschrotenes Korn und für Schießschrot, Schießhagel, daher in letzterer Bed. entlehnt swd. skrôt n. Auf viele weiter verwandte Wortreihen gehn wir hier nicht ein; u. a. laufen zwei rhinistische Nebenstämme (hd. skrnt und skrnz diffindere) obigen beiden parallel; beide Dentalstufen finden sich auch in dem amhd. schrat und schraz Myth. 147 ff. s. das Folgende.

gdh. sgraid, sgrait f. a shred, rag, segmentum panni c. d. dem. sgraitean m. a ragged fellow, etwas unterschieden von sgraidean m. häßlicher, zwergartiger Mensch vgl. oberd. schræz m. Smllr 3, 522 in ähnlicher Bedeutung und Myth. a. a. O.; wahrscheinlich liegt bei dem Kobold Schraz &c. die Bedeutung verwachsener, verkrüppelter Zwerg zu Grunde, und nur zufällig erinnert der Zuname pilosus an die ahd. Bed. tondere von scrötan, oder das Grausliche des Kobolds an gdh. sgreath, sgreat Grausen s. vor. Nr. vgl. cy. ysgrythu, ysgrydu beben, fürchten vgl. crydu beben &c. brt. skrija id., bes. aus Furcht. Unter den hierher gehörigen gdh. Wörtern nennen wir noch sgräidht f. vetula rugosa turpisque sgraideag f. 1) morsiuncula (zeigt den Zusammenhang mit den übrigen Wörtern unserer Numer) 2) häßliches verzwergtes Weiblein.

§b. lth. skrodziu, skrósti schnitzen, aushauen lett. skrôstît kerben, knicken urvrw.; aber entl. ltt. skrôderis, skrôdalis nlaus. ŝljodarj m. Schneider (lth. krauczius pln. krawiec id. nicht hierher) lett. skrôtes Schrotmehl; Flintenschrot skrôtêt (Mehl) schroten vgl. lth. pussau (halb) – skardzei m. pl. Schrotmehl –skardzey grob geschrotet? lth. szrótas bhm. ptn. ŝrot m. Schießschrot. Zu den rhinistischen Urverwandten lett. skranda f. Lappen (shred &c.) c. d. — bhm. ŝrotowati Getreide schroten nlaus. ŝrotowaś id. pln. szrotować id.; zerstücken nlaus. ŝrota f. Schrote f. (Fleisches &c.), alle entlehnt. Eine urvrw. einfachere Wz. hat aslv. kroiti scindere sükroiti dissecare rss. kroity, skroity zuschneiden, woher ein Stamm krom, welcher den Bedeutungen nach näher an Nr. 95, der Form nach an Nr. 94 steht. Pott Lett. 1, 48 stellt d. scharte zu skroity, skrósti &c.

esthn. krowima, kroowma, krobima, rowima Korn schroten, schroben, schrofen; bemerkenswerthe Synonymen bei Hupel vgl. mhd. schruffen, schruven findere (vgl. G. 43).

Nähere und entferntere Verwandte unserer Nummer s. bei Bopp, Pott und Benfey zu sskr. krt findere, seindere vgl. noch Miklosich 106 v. cry-

tati und armen. Wz. hért separare, findere, caedere &c.

96. Skohs m. oder skoh n. Schuh, ὁπόδημα. gaskoh n.? id., Geschühe, Beschuhung. gaskohs beschuht, ὁποδεδεμένος. (Gr. 3, 450; Gesch. d. d. Spr. 890. Smllr 3, 340. Gf. 6, 418. Rh. 1032. Pott 1, 243. Bf. 1, 291.)

ahd. scuoh, scuah, schouch, scûh, scû, schoh, sco mhd. schuoch ä. nhd. wett. schuch nhd. schûh (schû) oberd. schuech, schouch alts. scuoh, scôh nnd. schô nl. schoe nl. nnl. schoen ags. scôh, sceo ags. afrs. nnord. skô afrs. auch schoech e. shoe ndfrs. skôg altn. skôr, m. calceus ahd. giskuohi mhd. geschuoch oberd. geschüeh, n. calceamentum mhd. geschuoch

beschuht (Z.).

Es ist auffallend, daß dieses in allen deutschen Sprachen so ausschließlich gebräuchliche Wort so wenige Spuren in den urverwandten Sprachen zeigt. lapp. skuow ist ein nur den deutschen Schuh bezeichnendes Lehnwort. corn. skyggiow shoe vll. auch a. d. D. neben dem einheimischen esgiz cy. esgid (s. Nr. 72), welche Formen wol auf die, von Pott auch für Schuh vindicierte, Grundbedeutung der Bedeckung hindeuten, während lett. sûtne (s. Nr. 72) zu Nr. 58 gehören mag, wohin Benfey auch Schuh stellt, vgl. auch etwa esthn. soog, zoog gen. suwwa, sua, zuwwa lederner Bauernschuh, Passel (vrsch. von suk Strumpf d. i. socke). slov. solen Schuh a. d. D.? Woher dann das l? VII. auch eine Ableitung von Nr. 58? schwerlich zu solea, Sohle. Sicher zu Nr. 58 gehört bhm. podsew pln. podeszwa &c. Schuhsole d. i. eig. Unternähwerk, Untergeschustertes. Grimm setzt skohs mit skevjan ire in Verbindung. Bedeutet das Wort etwa ursprünglich einen Hakenschuh oder einen mit Zacken u. dgl. für nordisch eisige Wege versehenen Schuh, so würde es einer mit skaban verwandten Wurzel (skakan?) angehören vgl. die Grundbedeutung von altn. skeifa, skafla-skeifa f. solea dentata, Hufeisen dän. Hestesko; nnd. schöfel Schlittschuh vb. schöfeln, das zunächst zu schaufel gehören mag.

37. Skohsl n. böser Geist, δαίμων, δαιμόνιον. (Gr. Myth. 454 ff. 954 ff. vgl. Dphth. 42. LG. Mssm. h. v. Leo Rect. vgl. Fer. 76. Schaf. 1, 49. 429.)

Sicher entsprechende Wörter der vrw. Sprachen fehlen. Aehnlich lauten altn. skass, skôs m. skessa f. Riese, Riesin; sodann ags. scocca, sceocca, sceocca, sceucca daemon vgl. swz. geschüch Vogelscheuche (schüch scheu; abscheulich, scheuslich) vgl. auch scheusal u. dgl., mit u, auf eine ablautende Wz. skah, skak deutend? Man hat skakan tremere Gr. Nr. 92 verglichen, aber auch altn. skôg Wald — vgl. die swd. Waldgeister skogsnerte, skogsnuvfa —, womit vielleicht oberd. schachen, schacht m. Waldstück, Wäldchen (das von Leo verglichene gdh. sgeach, sceach f. Dornbusch nicht hierher; es ist aus dem glbd. sgitheach zusammengezogen) verwandt ist. Schafarik glaubt das Wort a. d. Slav. entlehnt und nennt dafür "kyrill. koz'n czech. kuzlo praestigia" vgl. K. 24, vll.: russ. kud, kudesy der böse Geist c. d.; poln. pokusa Bergmännchen, Kobold bedeutet eig. Versucher und gehört zu kusiti &c. K. 24. sloven. posást f. Gespenst klingt kaum an und bedeutet wohl eig. närrischer Kobold. Sollten wol aus slav. skakati, skokati springen, hüpfen = d. skakan Gespensternamen entsprungen sein?

## 98. krim. Schediit lux.

Ist das Wort echt deutsch, so stellen wir es mit Massmanns Vermutung zu Nr. 65, wo lett. skaidrs clarus verglichen werden mag; noch mehr brt. skéd (wahrscheinlich stammverschieden von vann. skéd = skeud Nr. 64) m. splendor; radius (solis &c.), in letzterer Bedeutung synonym mit skin Nr. 81; skéda, skédi glänzen; Strahlen werfen skéduz, skiduz glänzend, strahlend; ein Wortstamm, den ich in den Schwestersprachen vergeblich suche; schwerlich darf gdh. gath radius, eig. stimulus, cuspis (swd. gadd) dazu gestellt werden.

Busbeck braucht, obschon Flamänder, sch mitunter (s. Nrr. 100. 107. 194. 196.) für den mouillierten, sonst mehr süddeutschen, beide Consonanten in & verschmelzenden Laut. Möglicher Weise könnte jene deutsche Mundart, wie ähnlich die schwedische, in diesem Laute auch andere Gruppen außer sch, sk verschmolzen haben. Doch gerade für sv -- woran uns die folgenden Wörter erinnern - spricht weder die schwedische Analogie, noch die der krim-gothischen Wörter u. Nrr. 194. 196., in welchen **sch**,  $\hat{s}$  zwar durch Einwirkung des w, v entstanden scheint, wie im Nhd., aber letzteren Laut nicht verschlungen hat. Wäre die $\beta$  nicht, so würden wir an den in aslv. svitati illucescere svjet, svjetilo lux lth. szwesa id. neben szwittējimas splendor swidus lucidus praszwintu, praszwisti illucescere szwecziu, szwesti, szwaitinti aslv. svjetiti lucere lebenden Stamm erinnern, ohne darum gerade eine Entlehnung anzunehmen (vgl. indessen marzus M. 35), da auch ags. sveotol, svital, svutol, sutol &c. manifestus sveoteljan manifestare, indicare sveot m. multitudo, Menschenmenge, Menschenhaufen (vgl. lth. swētas m. id; mundus preuss. swîta mundus russ. svjet m. lux, splendor; mundus, Analogien s. bei Gr. 3, 394. Celt. Nr. 102.) altn. sveit f. tribus, multitudo, caterva, factio; rus sich jenen Wörtern anzureihen scheinen; vgl. Hv. 10.

99. krim. Schieten mittere sagittam. (Gr. Nr. 230. Smllr 3, 407.

Gf. 6, 560. Rh. 1029. Pott 1, 214.)

Einen Sproß des vermutlichen (von Graff geradezu angegebenen) goth. Zeitworts skiutam sahen wir in Nr. 75. Die entsprechenden starken Zeitwörter lauten: ahd. sciozan mhd. schießen nhd. schießen ä. nhd. (schewssen Voc. a. 1419) oberd. scheußen alts. sciotan nnl. schieten nnd. schéten ags. sceotan schott. schout sw.? e. shoot afrs. skiata ndfrs. skiete Ou. schitan (prt. skaad) Cl. wang. schiöet (schöt, schittin) strl. sgiöte (sgöt, sgæten) M. wfrs. sjietten (scheat, schetten) altn. skiota swd. skjuta dän. skyde jaculari &c.

gdh. sgiot m. sagitta vb. (auch sgiut) spargere, huc illuc jactare sgiatan m. dart u. s. m. brt. skôd m. Zweig u. dgl. c. d. vgl. gdh. sgoth m. flos; filius; bei Pictet 52 = sskr. skandha branche. — Wol hierher alb. skunt (vt) schleudern, schwingen, rütteln. — lapp. skuette Schuß skuotestes &c. trudere, skjuta på entlehnt, wie auch lth. szucas m. Schütze; aber die Urwurzel (vgl. auch skiuban Nr. 87, jedoch ferner stehend) in lth. száuju, szówjau, száuti lett. sauju, saunu, prt. sawu, saut schießen; schieben frequ. lth. szauditi lett. saudit; lth. szuwis m. lett. sawens m. Schuß lett. saudrs hastig saudrains eilfertig (im Gange) vgl. u. a. altn. skiotr celer gdh. sgutachd f. quick walking (wenn nicht zu sputen); lett. aizsaut zuriegeln c. d. vgl. ags. scyttan, scittan obserare e. shut id. ags. skyttel nnd. schott n. nnl. schut n. Riegel, nnl. auch Schutz bd. nnd. schotten riegeln &c. mhd. schote n. nhd. (oberd.) schießen (den Riegel) id. nnd. schott n. schutte f. = nhd. schoßthor, schußgatter u. s. v. Grundbedeutung

ist hier nicht der (wiewol identische) Schutz, sondern, auch für diesen, das Vor-schießen-, schieben-, stoßen des Riegels und ähnlicher Dinge.

100. krim. Schkop calicem (s. L. 32) gehört zu swd. skopa &c.

Schöpfkanne, haustrum Nr. 76.

101. krim. Schuos sponsa, ganz zufällig an it. sposa — woher swz. spuse Braut spüsling Bräutigam — anklingend, obgleich schon mhd. lat. sponsus zu deutschen Wörtern (gespons &c.) gestaltet wurde, gehört wahrscheinlich zu Einem Stamme mit sves angehörig u. Nr. 189. Indessen tritt, gleichwie bei marzus M. 35, die Möglichkeit der Entlehnung aus einer lithauischen Mundart hervor vgl. u. a. lth. swotas m. "ein guter Mann der Braut" (Brautführer); auch Schwiegereltern und Verwandte übh. bed. slav. svat aslv. sponsi comes bhm. levir rss. pronubus u. s. f. s. u. Nr. 174; lth. swodbà slav. sradba, slov. svatba, nlaus. sważjba Hochzeit. kurd. zavá, savá gener, sponsus gehört einem andern Stamme. Uebrigens fragt es sich noch, ob nicht uo in schuos einen Diphthong ausdrücke, da sw durch krim. schw in Nr. 194. 196. ausgedrückt wird.

102. **Slahan** st. **sloh**, **slohum**, **slahans** schlagen, τόπτεν **c**c. **afslahan** abschlagen, abhauen, ἀφαιρεῖν; töden, ἀποκτείνεν. **slahs** m. Schlag, πληγή; Krankheit, Leiden, μάστιξ. **slahals** (s. v. **hals**) m. Schläger, πλήκτης. **slauhts** f. das Schlachten, σφαγή Rom. 8, 36. (Gr. Nr. 99. 2, 523. 3, 76 ff. RA. 625. Mth. 397. Smllr 3, 439. 426 ff. LGGr. 119. Gf. 6, 762. Rh. 1035. ff. Wd. 1087 mit Ntr. 181. 917. Leo

Fer. 8. Diez 1, 312 ff. Schaf. 2, 396 ff.)

St. Zww. ahd. slahan, bisw. sclahan (praet. sluac, sluog part. slagan) amhd. slahen, slan ä. nhd. schlahen nhd. (seit 16 Jh.) schlagen mhd. auch slachen oberd. auch schlachen wett. schlan alts. slahan, slaan nnd. nnl. slaen nnd. slân ags. sleán (slôh, slôgon &c.) alte. slow, slo e. slay (erschlagen, schlachten) afrs. strl. altn. slå wang. slô ndfrs. slauan (prt. sluch) Cl. nfrs. slaeen swd. slå dän. slaae percutere u. dgl.; sich arten (aus der Art degenerare). amhd. slac, slag nhd. schlag südd. schlag alts. nnd. nnl. afrs. ndfrs. (genus &c., dafür dän. slags nom. aus gen.) nord. slag, m. nord. n. afrs. slêk, vll. slei ags. slæge, slege n. nfrs. slagh strl. slece ictus u. dgl.; calamitas; apoplexia u. dgl.; nnl. nnord. auch proelium meist auch genus, species, modus (nicht amhd.); ahd. slagon mhd. slagen sw. complodere nhd. schlagen in Zss. sw. ags. slican percutere (vgl. slice malleus; altn. slaga sw. oblique ire; (eftir vgl. nhd. nachschlagen) imitari. amhd. slaht ahd. alts. slahta mhd. afrs. slachte nhd. schlacht ags. sliht. sleht &c., f. caedes, proelium nhd. nnd. auch eine Art gechlagenen Dammes nnl. slagt f. das Geschlachtete swd. slagt m. oberd. schlacht, schlächt f. das Schlachten altn. slåttr m. ictus; (auch slåtta f.) foenisecium dän. slæt c. id. Ags. sliht bedeutet auch imber, d. i. wol Schlagregen? oder vgl. u. a. altn. slagi m. humiditas; deliquescentia c. d. slåtturekia f. Regenwetter (von Biörn als foenisecarum amica gedeutet; lapp. slatte Schneeregen entspricht eher dem glbd. dän. slud) nhd. schlaggen (Mielcke) nnd. slakkern regnicht sein? e. sleet s. vb., von Bosworth zu ags. sliht gestellt, hat Johnson richtig zu nhd. schloße f. grando gestellt (dän. slud c.). ahd. slahta f. slaht n. gaslahti n. mhd. slahte, slaht f. geslahte f. n. geslehte n. mnd. slacht, slecht n. mnl. slachte f. nnl. geslacht n. nhd. geschlecht n. afrs. mnd. slachte f. altn. slekt f. slekti n. (auch ordo, series) nnord. slägt f. swd. slägte n. genus, species, prosapia. In beiden Hauptbedeutungen von slahta &c. sw. Zww. und abgel. Nomina; von der zweiten

u. a. amhd. geslaht nhd. geschlacht decorus, eig. congener, wie nnl. geslaagt wolgerathen, nhd. ungeschlacht amhd. ungeslaht eig. degener (vgl. artig: Art, gentilis, generosus u. v. dgl.); swz. schlacht, geschlacht artig, umgänglich, sanftmütig; gut geartet, wol und fett gedeihend u. dgl.; ungeschlacht das Gegentheil physisch und moralisch. Der Vocal wechselt selten, wie in g. slauhts vgl. e. slaughter caedes, caedere, doch gew. au aus a vor gh; swz. schlûecht swb. schlucht f. dicker Ast, ue aus uo, guniertem a, wie in schlüg, sluog (nhd. schlucht, schluft nicht hierher); landschaftlich z. B. in amhd. urslaht ahd. urslath sg. oberp. urschlächten wett. ûrschlichten pl. f. swz. auschlechte, durchschlechte, durchschlacht f. d. i. Ausschlag, variolae u. dgl. - Dem mhd. slage, slå f. vestigium mnd. schlage vestigium bes. equi, Hufschlag (Frisch) entspricht sonderbar e. slot s. id. vb. anschlagen, anstoßen ; vgl. slat schlagen; schleißen slit ags. slitan &c.; aber mit th aengl. sleuth Fährte und mit d oder dh altn. slôdi m. neben slôg f. callis. Aehnlich durchkreuzen sich die Formen in nhd. verschlagen, schlau, bei Stieler auch schlaun nnd. verslagen altn. slægr, slægr (s. m. commodum), slægvitr swb. schlug nnd. nnord. slug dän. slu nnl. dial. sleeuw (vgl. Nr. 105) nnd. slou, ¿ der Guttural erhalten in slouke f. callida (nicht n., darum nicht dem. ke?), wie in oberd. schlauch = nhd. schlau und in e. sligh neben slie, jetzt sly schott. slee vafer vgl. altn. slûnginn, slîngr id.; schott. sleek, sleekit id.; smooth; auch swd. slög kunsterfahren c. d.? ags. slydhemôd dissimulatio gehört wol ebensowenig dazu, wie dän. sledsk dissimulans sledske und slege dissimulare; noch einiges Weitere s. im Folgenden; vgl. auch G. 36. - altn. sliga s. u. S.

Lehnwörter: it. schiatta rhaet. schlatta prov. escata Geschlecht (schlachte) afrz. esclate Sprößling. Aus der nhd. oberd. Bedeutung des Geschlechts κατ' εξοχήν als des Patriciates, woher sogar Geschlechter sg. m. patricius u. dgl. - jedoch nach Schafarik im Slavischen unentlehnt - lth. szlēktas m. Adeliger, aber lett. slakka f. (aus slakta?) Art, Geschlecht übh., auch Gesindel, wie bisw. oberd. geschlecht; pln. szlachta m. bhm. ślechta f. coll. Adel m. v. Abll. u. a. pln. szlachcic bhm. ślechtic rss śljachta, śljachtić slov. żláhtnik Edelmann; wiederum slov. żlahta Verwandtschaft übh., dann Adel olaus. slachta nlaus. sljachta Geschlecht sljachsenje Blutsfreund; pln. szlachcić bhm. ślechtiti adeln; schmücken. Sodann pln. szlak, ślak m. Schlag (-fluß); (Tauben-) Schlag; Schlacke (Schlag, Hammerschlag); Schleichweg, Straße, Spur (mhd. slage s. o.; den o. angef. Wörtern mit ausl. Dental entspricht aslv. sljeda pln. slad lett. sleede, sleija &c. vestigium); Saum szlakować bhm. ślakowati nachgehn, nachspüren pln. szlaga f. Schlegel lth. szlēgà f. id. bhm. ślaka f. id.; Schlag ślak m. Schlag in mehr. Bedd.; Tuchende, Saum (wie poln.; vgl. schlegel Kothsaum Smllr 3, 446); "Wegesschlucht" hei Konećný vgl. aengl. slake neben slade Thalschlucht, Hohlweg vgl. die ob. Ww. für callis &c.) slachta f. Schlachthaus nlaus. śljachtowaś lett. slaktêt schlachten slov. żlak m. Schlag; eine besondere Verzweigung bildet bhm. sleh m. Hieb slehati, slohati peitschen u. s. f., vll. gar nicht hierher gehörig s. o. Nr. 8.

§. Urverwandt: altn. slig n. pressio sub onere sliga deprimere onere, pressen lth. slēgti lett. slodzīt, slogāt id. lett. slogs m. (= slig) onus premens lth. slogā f. Bedrückung, Plage (ähnlich g. slahs) sloginti drücken, plagen. Die Bedeutungen dieses Wortastes, so wie andere unserer Numer finden sich in der slav. Wz. tlak (a, o, u, ü) wieder, welche mit Praef. ut, t zusammensetzt erscheint, wie slag, slah &c. mit us, s; anders

**264** S. 103.

Bf. 2, 263. Vgl. u. v. a. (s. **Th.** 22) tlak m. bhm. Druck, oppressio slov. geschlagener Boden, Estrich = anslv. tla neben aslv. tilla n. &c. (verm. abgekürzte, nicht primäre Form) aslv. tlüką, tlješti κρβειν pln. tlukę, tluć bhm. tluku, tlouci rss. tolóćy u. s. f. schlagen, stoβen, stampfen aslv. bhm. ill. tlačiti ἐρείκειν, contundere bhm. drücken, drängen &c. ill. treten russ. tolkáty stoβen, klopfen pln. tloczyć drücken, keltern u. s. f. ttokarnia Kelter, welchem wiederum lth. slēgtis f. id. entspricht vgl. nhd. Oel schlagen =

pressen, keltern.

gdh. slac, slachd tundere, allidere, flagellare, malleare c. d. slaghdair m. thresher; slaughterer slachdan m. malleus; impedimentum, praes. ponderosum u. s. m. sliochd m. coll. progenies, gens, tribus, multitudo, caterva vgl. sluagh, slôgh m. turba, agmen, populus L. 14. Verm. noch mehrere gdh. Wörter dieses Stammes. Zu schlau &c. vgl. sligheach, slighteach callidus: slighe f. via, callis, aditus; iter; morum ratio auf einen Zusammenhang der deutschen Wörter mit slage Spur, Fährte deutend vgl. vll. lt. callere, callidus: callis (semita)? Indessen auch gdh. sliogach = schott. sleek von sliog (sliob) demulcere, laevigare, to sleek (auch lambere vgl. laigon &c.) neben sliodach schlau vgl. ob. ags. slydhe und slidh laevis, versatilis; placidus; bei Grimm atrox s. Nrr. 103. 106. Im cymrobrit. Aste finde ich nur corn. slév adj. sleyveth s. cunning (schlau), sonst keine sicheren Verwandten; brt. stlaka, straka klatschen frz. claquer cy. clecca to clack u. dgl. mögen ähnliche onomatopoetische Elemente haben, wie schlagen &c.; vgl. jedoch Weiteres über diese brt. Zww. u. Nr. 169.

lapp. slåwet (swd. slå) percutere, verberare; pellere c. d. slagget prosternere slakt Schlachtvieh slaktet schlachten släkt genus, Slägt c. d. slaj id., Slag slajet foenum secare, slå hö; laket percutere vgl. leisket id. esthn. lahhima id. finn. loukata pulsare, allidere, sauciare lükätä esthn. lükkama pellere, trudere esthn. lahhing Schlacht löök ictus loog Heuschlag. Sicher entlehnt sind nur die ob. mit sl anl. lapp. Wörter; vielleicht aber mit einheimischen gemischt lapp. sluoke Schlauheit sluokes schlau c. d. sluoket schlau handeln; schmeichelnd locken (swd. lokka) u. dgl. sluktet acute

excogitare.

103. **Staihts** schlicht, eben λεῖος Luc. 3, 5. (Frisch 2, 194. 198. Gr. 2, 206. Smllr 3, 429. Gf. 6, 786. Rh. 1037. Wd. 1645. Diez 1, 312. ff.)

amhd. sleht ahd. selten slect, sclecht, in Zss. sleh, slech &c. nhd. schlecht, ä. nhd. auch geschlecht, (später für planus, simplex, sincerus) schlicht - auch ä. nhd. schlet oberd. schled (wenn nicht = swz. schlöd schlecht, niederträchtig; kraftlos, ungesalzen) &c., auch schêd adv. - nnd. sligt nnl. slecht e. slight afrs. sliucht strl. sljucht nfrs. sljuecht altn. slettr swd. slät dän. slet planus, laevis, placidus, (ahd.) blandus, simplex, sincerus; ahd. auch severus vgl. die in vor. Nr. angeführten Bedeutungen von ags. slîdh, welchem oberd. schlêd &c. und schon die ahd. Formen slethto leniter und slit, slith = sliht in mehreren Ableitungen sich nähern s. u.; die Bedd. (simplex), stultus; humilis, vilis, miser; pravus entwickelten sich erst aus den obigen und sind im Ahd. Altn. Afrs. nicht belegt. Bisweilen kommt amhd. ie für i vor und altn. sliettr für slettr. Bemerkenswerth ist u. a. ahd. slehtan vel. lihhantan (vel. anthlognan) placitum vgl. L. 25; slichante = slihtante vgl. o. sleh-, und = liktante, was vielleicht kein Schreibfehler ist. Besonders bei gislihtan planare, polire kommen öfters Formen mit wahrscheinlich kurzem it, itt = iht vor. Sodann stehn wieS. 104. 265

derum neben slihteo (adulator), slitheo, sliteo (fautor) Formen ohne s: adulatoris litheo adlator (sic) lideo, die an L. 51. 48. erinnern; vgl. auch Gf. 2, 190. 192. In swz. schluechten schlecht handeln fällt der Vocal auf, der nicht wie der friesische (Gr. 1<sup>3</sup>, 407) zu faßen ist; vgl. vll.

geschlüecht n. coll. Landstreicher; Kleinvieh Stldr 2, 332.

Grundbedeutung kann das (gleich einer Tenne u. dgl.) eben und glatt Geschlagene sein; doch da h auch aus k entstanden sein kann vgl. R. 10 Gr. Nr. 295, so steht altn. slikia laevigare sehr nahe vgl. Weigand a. a. 0. Zu diesem gehört schleichen ahd. slihhan mhd. slichen nl. sleyken nnd. sliken (dän. snige swd. slinka) &c., dessen nähere Verwandte mannigfaltige Berührungen mit den Bedeutungen unseres Stammes zeigen; besonders vgl. nnl. sleyck, sluik planus, schlicht &c.: sleycken, sluiken schleichen. Aehnlich berühren sich mit wechselnden Dentalstufen ags. slidhe mit slidan e. slide, slither (d und dh) ndfrs. slidde, sliddere nhd. schlittern swz. schlißen (d. i. schleißen) nnd. slindern (auf dem Eise) gleiten vgl. auch swd. sliddrig = slipprig nhd. schlüpfrig; sodann ahd. slito nhd. Schlitten nebst den entspr. Wörtern der Schwestersprachen.

A. d. D. it. schietto prov. esclet schlicht rhaet. śliat adj. śliet adv. schlecht, gering (śliśar schleichen) lth. szléktas preuss. schkláits (bei Vater. schlaits. Vgl. lett. sklaids glatt, vom Eise gebr.?) lett. slikts schlecht lett. auch schlicht pln. bhm. ślichta f. Weberschlichte bhm. auch Schlag vgl. vor Nr. Dagegen urvrw. lth. slenku, slinkti schleichen — ags. slincan e. slink swd. slinka vgl. slingan &c. Gf. 6, 794; lth. slystu, slydau, slyti lett. slidét slav. u. a. pln. ślizać się, ślizgać gleiten, to slide lth. slidus lett. sliddens rss. slizkii, sklizkii pln. ślizki, śliski schlüpfrig, glatt &c. Gdh. slaight f. scelus, nequitia, fraus c. d. scheint eher zu slighteach, slighe s. vor. Nr. zu gehören. Mit e. slide &c. stimmt gdh. slaod, slaoid schleppen slaod m. Schlitten u. dgl. cy. llithro to slip, glide, fall; mit schleichen gdh. sleag to sneak, drawl vgl. auch cy. llusgo schleppen ymlusgo kriechen &c.

lapp. slaijok, slikt laevis slaijet id; = sliktet laevigare slatta vilis, vulgaris esthn. liht Schlichte entl.; nicht so esthn. lahhe schlecht, mager (e. slight &c.); in den Bedd. hell, luftig wol zu trennen; (liugoma, luigoma finn. liukua gleiten vgl. nnl. sluiken?) finn. laaka laevis, aequus; humilis, declivis (letztere Bed. auch bei swd. slät und bei mehreren Sprößlingen der ob. lth. lett. Wz. slid; viele bes. lettische zu Stämmen mit anl. sl, skl geh. Wörter bedeuten abschüßig, steil, schräge, auch schlüpfrig, glatt) laahata terendo laevigare; verrere vgl. lauku declivis esthn. lauk, laug id.; planus; humidus, welche zu einer andern ausgedehnten indogermanischen, mit l und sl anlautenden Sippschaft überleiten.

104. **af-Slauthjan**, nur part. praet. pass. 2 Cor. 4, 8. Gal. 4, 20., εξαπορεῖσθαι, ἀπορεῖσθαι, bestürzt, verlegen, ungewiss sein. **afslauthnan** id., θαμβεῖσθαι Mrc. 1, 27. 10, 24. Inf. als Sbst. θάμβος Luc.

4, 36. (LG. h. v.)

LG. geben afslauthjan act. die Bedeutung: aus dem Gleise bringen, ängstigen und legen ein st. Zw. sliuthan gleiten zu Grunde, mit welchem sie ags. slidan e. slide (s. Nrr. 102. 103.) ä. nhd. schleudern vergleichen. Letzteres erscheint erst mit dem 15. Jh. (s. Wd. 2370) und mag mit ags. lithere Schleuder verwandt sein, aber auch mit schlottern und vielen ähnlichen Wörtern verschiedener Wurzelauslaute, als deren Urlaut nur l feststeht. Für die mannigfachen Bedeutungen von schleudern, schlau-

34

**266** S. 105.

dern vgl. Smllr 3, 433. Ihm entspricht lth. Wz. skland, wie denn auch nhd. schlendern einer Nebenwurzel anzugehören scheint. Jenem sliutham entspricht noch mehr lett. ślūdêt abgleiten. Für die sinnliche Grundbedeutung unserer Numer sind zu viele Mutmaßungen möglich, um ohne lautlichen Anhalt Eine fest zu stellen. Mit Nr. 106 kann sie Ein Ablautszeitwort gemeinsam beseßen haben; gleichwol mag auch Nr. 105 nebst Zubehör berücksichtigt werden. Namentlich deuten vielleicht die gael. Benennungen sgleöchaid f. sgleöchdair m. für dumm anstarrende Menschen, mit sgleö s. folg. Nr. zusammenhangend, die sinnliche Grundbedeutung von slauthjan an; doch fragt sich, wie das Praefix af die Grundbedeutung modificiert.

105. Slavan still sein, schweigen, στοπᾶν; ptc. slavands still, ἤρεμος 1 Tim. 2, 2. gaslavan id. anaslavan still werden, παύεσθαι Luc. 8, 24. (Vgl. Gr. 1<sup>3</sup>, 244 ff. Gf. 6, 811. Smllr 3, 446. 461.)

Vgl. ags. slav, sleav, slæv e. slow (vgl. sloven laxus, sordidus) alts. slêu nnl. sleeuw nnl. nnd. slêe nnd. slei ahd. slêo, slêwo mhd. slê (slêwer) (nhd.) oberd. schlêw, schlêch, schlô ä. nhd. slech (tabidus Voc. a. 1445) altn. slior, sliar, slær m. slæft n. s. u. dän. slöv swd. slö neben nnd. sluf (auch slêf s. m.) nnl. slof, sloef altn. sliofr hebes, piger, tardus, laxus, mitunter auch tepidus; nnl. auch herbe, d. i. die Zähne slee, stumpf machend. ags. slâvian pigrum esse amhd. slêwen marcere, tabescere altn. sliofga hebetare dän. slöve id. altn. slæva (slæva) mitigare, desaevire slæfiz (slæfiz) pacari e. slow cunctari ahd. (st. ptc.?) erslawen, slaweger tepidus s. Graff h. v. vgl. lau nebst Zubehöre. Altn. f steht fast gleichgeltend neben v und könnte aus diesem entwickelt sein, wie hd. h. ch gleichfalls nach häufiger Analogie, wo w, h und langvocaliger Auslaut des Stammes wechseln, gleichwie hier. Stärker unterscheiden sich die nd. nl. Formen mit einem f. das nur im Auslaute aus w zu entstehn pflegt. nnd. sluffen nnl. sloffen nachläßig sein, schleppend gehn, eig. auf nnd. Sluffen nnl. Sloffen d. i. alten Pantoffeln gehn, zeigen gleiches Verhältniss, wie das nhd. Zw. schlappen u. Nr. 107 zu den mit nl. sloeffe nnl. slof f. (alter Pantoffel) glbd. Hauptwörtern nhd. (wetterau.) schlappen, schlepper, schlappschuh, m. vgl. mit wechselnden Labialstufen nl. slope (crepida trita Kil.) ags. e. slipper ags. slypescô, slebescôh id. = e. slipshoe Bosw. Jedoch berücksichtige man noch u. Nr. 109 über sluffen &c. Das swz. schluffen unachtsam, schläfrig sein vgl. u. a. ahg. gislaffet = gislewet) hebetatum gehört sicher zu den Stämmen Nr. 107 (schlaff, schlapp &c.) mit ursprünglichem, nicht aus halbvocalischem w entwickeltem Labiale im Auslaute — gleichwie sich in altn. slakr ags. sleac swd. e. nnd. nnl. slack amhd. slach oberd. schlack laxus, remissus und vielen andern auf k und g auslautenden, den obigen nach Sinn und Lautstoff nahverwandten Wörtern der entschiedene Guttural von jenem halbvocalischen h, hh, ch scheidet. Eine dritte Nebenwurzel für die selben Bedeutungen (laxum, tardum, humidum, sordidum &c. esse) bildet sich durch Dentalauslaut (slat, lat, slut &c. vgl. u. v. a. B. 42. L. 18.); dagegen scheint e. sloth aus ob. slow, slavan abgeleitet zu sein. Auch Wz. lus L. 47 gehört zu dieser Wurzelreihe. Die o. erwähnte Beziehung von lau zu unserer Numer wird nicht bloß durch die bei letzterer vorkommende Bed. tepidus unterstützt; bair. lâu, lâw entspricht dem al!n. hlŷr, hlær tepidus und hlâr laxus zugleich; auch swz. lüwen. leuen ruhen, sich ausruhen und nnd. loi nnl. ndfrs. lui piger (neben nnl. log id.) altn. lû, lûi lassitudo lŷa fatigare

erinnern sehr an slavan; vgl. indessen die merkwürdigen Begegnungen mit diesen Wörtern bei H. 50. 60. vgl. u. Nr. 107, §b L. 42, c.

Unter vielen wahrscheinlichen Verwandten unserer Numer heben wir einige, meist entferntere, hervor: gdh. scleô, sgleô, pl. sgleôdhan m. umbra, pellicula, nebula, oculorum hebetudo, spectrum (umbra), cadaver, res miseranda, fabula, jactatio sgleôid s. comm. inconcinnus, slovenly; stultus sgleôbach slovenly; slaod trahere s. m. homo piger et inconditus (auch Schlitten und Fahrzeug bed. s. o. Nr. 103); slaop m. slovenliness slapach tepidus; immundus &c. s. Nr. 107. cy. Uyft slovenly; llac, ysslacc, yslacc slack vgl. gdh. lag weak, languid; corn. lackia to faint away; lat. laxus &c. vgl. Bf. 1, 504. — lth. szlawedra f. Schlampampe. lett. slaists m. Faullenzer, von Pott Lett. 1, 70 mit Ith. szlaijus stätig (Pferd) und e. slow verglichen; dazu auch lth. szlajôs f. pl. Schlitten vgl. o. gdh. slaod (anders Pott 1. c.). lth. silpnas &c. s. Nr. 109. slav. Wz. slab s. Nr. 107. Mehrere zu den ob. Wurzelreihen gehörige Wörter der sinn. Sprachen s. B. 42 mit Ntr. (altn. lû &c.). - finn. lewätä guiscere s. Nr. 107. - Ausführliches zu slavan gibt Dietrich in Haupt Z. VII. S. 190 ff., wohin wir nachträglich verweisen.

Sleitha f. Schaden, Strafe, ζημία. sleithis, pl. sleidjai schädlich, gefährlich, χαλεπός. sleithei f. Gefahr, χίνδυνος. gasleithjan

schaden, beschüdigen, ζημιθν. (Gf. 6, 793.) alts. slidhi, slithi ahd. slithic, slidic saevus, malus, iniquus alts. auch pertinax vgl. das mehrerwähnte, in der Bedeutung aber weit abliegende ags. slîdh planus, lubricus, versatilis; facilis, quietus, prosperus vgl. o. Nrr. 102. 103. Eine ziemlich sichere Nebenwurzel in (Gr. Nr. 550b) altn. slis n. infortunium, inopinatum damnum slisa damnum inferre c. d. slas n. laesio slasa laedere, vulnerare. Auch die deutsche Wz. slit entwickelt ähnliche Bedeutungen; vgl. u. a. ahd. slizunga, slizzunca saevitia slizzari saevus : ob. slithic; swd. slita perpeti (ondt mala) dän. slide schwer arbeiten, schleppen lapp. slito ermattende Arbeit slitet mala (famem, frigus &c.) perpeti slitenet labore, fame &c. confici vgl. altn. slitna dän. slides pass. atteri, sich verschleißen nnd. slête m. attritio.

a. Slepan red. praet. saislep, saizlep, saisleip, saislepun, saizlepun part. slepans krim. schlipen schlafen, καθεύδειν. anaslepan, gaslepan entschlafen, einschlafen, κοιμασθαι &c. Sleps m. Schlaf, ὅπνος. (Gr. 12 passim. Smllr 3, 434. Gf. 6, 799. Rh. 1037. Wd. 1641. Bopp VGr. 84. 749. Gl. 395. Pott 1, 259. Bf. 1, 463.

Höfer in Hagens N. Jbb. 1839, 3 S. 103.)

St. Zww. ahd. slafan, slaffan (prs. sg. 1. slafon, slaffon) mhd. slafen nhd. schlafen oberd. schlaffen &c. wett. schloffe alts. ags. slapan ags. slapan nnd. nnl. slåpen e. sleep (praet. part. slept) afrs. slepa ndfrs. sliapan (prt. slep) Cl. nfrs. sliepen sw. st. (ähnlich krim. î aus ê) dormire amhd. slâf nhd. schlâf alts. nnd. nnl. slâp ags. slæp e. sleep afrs. slêp strl. slêpe nfrs. sliep, m. somnus, von Ziemann richtig als Abspannung erklärt vgl. §a. -Schlaf tempus s. Nr. 109, S.

Leibnitz gibt alban. slibb Schlaf. - lth. slepti &c. s. u. Nr. 109.

Folgende Anthologie nebst einigem unten folgendem exoterischen Zubehör mag die mannigfachen Kreuzungen der Bedeutung und der Form beleuchten, welchen sich slepan anschließt; sie ergänzt sich wechselseitig mit den in den übrigen mit sl anlautenden Numern, besonders Nrr. 105. 107. 108. 109., zusammengestellten Wörtern und Wörtergruppen.

**268** S. 107.

Zu einem vollständigen Stammbaume würden auch viele mit l, sl &c. anlautende und mit Gutturalen, Dentalen, Liquiden auslautende Wortstämme gestellt werden müßen, was auch zum Theile in den genannten Numern geschehen ist. Dazu kommt nun gar noch der Wechsel der anlautenden Liquiden, namentlich von l und n, sowie der ihnen vorgestellten Mutae mit s und h. Ueberall erweist die Forschung das Ausstrahlen der mannigfaltigsten Sprachbildungen aus sehr wenigen und einfachen Anfangspunkten.

ahd, slaph amhd, slaf, slaffer nhd, schlaff neben dem keineswegs auf Niederdeutschland beschränkten schlapp swz. slabb nnd. nnl. ndfrs. nnord. slap, slapp laxus, pendulus, flaccidus, debilis, piger ahd. auch tepidus amhd. slaffen ahd. arslaphen, arslaffen u. s. f. nhd. erschlaffen a. ntr., schlappen Frisch 2, 693 swz. schluffen s. Nr. 105 (vgl. u. a. appenz. schloffera, schlopfera schläfrig sein schlopfer m. Schläfrigkeit) nnl. slappen neben slabbakken und nl. slobberen (laxum, flaccidum esse Binn.) altn. slapa, slepia (s. f. marcor; aer pluvius), lapa (lapi m. dan. wetterau. laps u. s. v. homo laxus, incurius) swd. slappa dän. slappe act. slappes pass. ntr. marcescere, pendere, schlaff sein und werden; altn. slapp n. limus, lutus vgl. u. a. nnl. slib, slibber f. id. e. slap 1) besudeln (slappy altn. slapr s. m. sordidus) 2) klappsen, schlagen (vgl. nhd. schlappe nnd. slappe f. alapa) 3) schlingen, vgl. nhd. schlappen, lappen, schlappern nl. slobben nnl. slobberen e. slop, slubber altn. sluppra dän. slubbre oberd. schlufern (schlurfen), schluppern (schlucken), wenig verschiedene Synonymen für schlürfen, sorbere, sorbillare, gierig genießen, auslecken, lambere, lambitare vgl. nhd. schlampen landschaftlich in ähnlicher Bedeutung, daher = schlemmen nnl. slempen comissari, heluari; sodann bedeutet es, wie sein redupl. Intensiv schlampampen nnd. nnl. slampampen, inconcinnum esse vgl. oberd. schlumpen unreinlich sein; zu slap, schlappen auch altn. slafsa lambitare u. v. dgl. Außerdem bedeutet nhd. schlappen auch schleppend und klappernd gehn, namentlich wie auf Schlappen crepidis tritis vgl. das Zubehör o. Nr. 105; (wett.) schlappern oberd. schleppern Smllr 3, 455 schlotternd, klappernd, zittern. Hierher auch nhd. schleppen neben den glbd. langvocaligen nnl. nnd. slepen swd. slæpa dän. slæbe vgl. oberd. schlaipfen, schlaiffen Smllr 3, 434. 455. amhd. sleifen Gf. 6, 809 nhd. schleifen sw. und das st. Zw. ahd. slîphan, slîfan (ebds. 807. Smllr 3, 436. Wd. 1608.) mhd. slîfen nhd. schleifen 1) gleiten, repere, evadere, elabi 2) daher = nnd. slipan nnl. slijpen altn. swd. slîpa dän. slîbe laevigare, terendo cote acuere; ags. slipan gleiten, schleichen, nachlaßen, tacite prorepere, labi, laxare, solvi vgl. Nr. 109, Sa, wo wir das nächstverwandte schwache Zw. schlipfen &c. nebst der Nebenwz. slup und einigen auch zu schleifen gehörigen exot. Vergleichungen geben werden. Zu schlaff, doch wol näher zu nnl. slof Nr. 105 gehört auch afrs. slop-, slof- bende s. Rh. h. v.

§<sup>b</sup>. Auf ähnlichen lautlichen und logischen Grundlagen, wie schlafen vgl. Nr. 105, ruht mhd. slummern, Vocc. a. 1511. 1518. schlomeren, bei Stieler schlummeren, schlamern nhd. schlummern, Voc. a. 1482 slumen swz. schlunen — (vgl. u. a. u. Nr. 120 mhd. slüne, sliunec nhd. schleunig: ahd. sliumo; oder ist n ursprünglich? vgl. nachher auch nl. sluymen: sluypen nl. sluns, slons = slus laxus oberd. launen &c. schläfrig sein, schlummern, semisopitum esse = mhd. wett. lunzen &c. id. s. Ziemann 230. Schmeller 2, 470. 485., der launen auf Wz. lü durch entspr. Wörter zurückführt vgl. B. 42, Ntrr.; auch u. a. noch lunzen: dän. lunte nnl. lunteren, lunderen zögern; weiterhin etwa altn. slen torpor &c.) — nl.

S. 107. **269** 

tuymeren, sluymen, sluymeren ags. slumerian aengl. slomer e. slumber (auch stupere, stupefacere) swd. slumra dän. slumre dormitare e. sloom Schlummer sloomy träge cumb. sloum schlummern vgl. altn. slum n. silentium; pudor sluma tacere; vultum et animum demittere vgl. nl. luymen humi demittere oculos v. caput altn. luma tacite et occulte conservare nebst Zubehör L. 42, e; slŷm n. mora otiosa slŷma otiosus haerere ä. nhd. (bei Stieler auch schlummericht, semisopitus; ignaviter u. dgl.) oberd. (mainl.) schlummerig schlotterig, schlaff vgl. lummerig, lummer id. &c. Smllr 2, 467. Binnart gibt sluymen noch als Synonym von sluypen u. Nr. 109 incessu tacito vadere &c. und von ob. luymen insidiari; insidiantibus, retortis oculis intueri vgl. wiederum luipen id. bei Kraamer. Die $\beta$  sind nur einige Einschlagsfäden zu einem bunten und reichen Gewebe. Vgl. u. a. die o. Nr. 105 bei lau, lû &c. citierten Numern.

Sa. Einige Miscellen: Ith. szlampti naß werden c. d. szlapus lett. slaps humidus lett. slampa Schlampe, homo sordidus et laxus slampôt im Kothe waten lth. klampóti id. klampus morastig c. d. vgl. Qv. 11. lett. slåbet schlapp machen slåbans schlapp, matt aslv. (o-) bhm. slov. slabiti ἐχλύειν, debilitare russ. slábity laxieren bhm. pln. slaby schlaff u. s. f. - bhm. slupnouti schlucken, wegschnappen slopati übermäßig trinken sleptati aufschlappen; aslv. chlepütati λάπτειν bhm. chleptati (chlemtati &c.) pln. chłapać, chlépać, chleptać schlappen, schlampen, gierig genießen. Bhm. ślapiti &c. pln. szlapać auftreten, schlappen m. v. Vrww. — gr. λαπαρός. &c. s. Bf. 2, 11. λαπάζειν, λαπτικός vgl. russ. slábity. — gdh. sláib f. láib m. lutum, faex c. d.; slapach immundus; tepidus (s. Nr. 105) u. v. dgl.; sliob palpare, demulcere; (schlappen) lambere; (schleifen) laevigare; aber sliobach &c. inconditus, inhabilis. cy. yslappiad m. a slapping, flapping; yslippanu schleifen, to burnish, polish (llifo s. Nr. 109) lleipr, lleirpr, llippa &c. schlaff c. d.; llabio to slop, strab, rap llabi u. s. m. = altn. lapi homo inconcinnus, a lubberly clown; lleibio, lleirpio, llyfu, llyu, llepio &c. brt. lapa, sklapa to lick, lap, frz. laper. - lapp. slabre pendulus, bes. von Schlappohren der Hunde; slippertet schlappern, pendere et jactari; låpa Pantoffel: låpo L. 60? An sleps und an slavan erinnert finn. lepo, gen. lewon quies, requies c. d. lewätä quiescere esthn. lebbama id. leeb, g. lewi weich, gelind finn. lepokammio cubile; sepulcrum vgl. auch lepün, leppiä esthn. lepma, leppina iram sedare, reconciliari c. d. lapp. libbot mansuetum fieri libbes (vgl. L. 11) finn. leppiäs mansuetus, mitis. finn. lipoa ligurire esthn. libbama alb. lepíñ lecken esthn. libba Lecker; Schmeichler libbe glatt, schlüpfrig, schmeichlerisch u. s. m. vgl. Nr. 109; lööp läppisch; loppa lappa liederlich, sorglos. Auch Lappen esthn. lap u. s. v. gehört hierher, vgl. indessen Bf. 2, 4. Ferner lat. lâbi, lapsus, labare sskr. lab labi, occidere (sol); lamb hängen vgl. Bf. 2, 4. 123. gr. λσβός, ελλόβιον und viele Lippe, Schlamm &c. bedeutende Wörter.

skandinavische Hand ballhornisch corrigiert. Die Laute sind zu ungothisch, um wirklich hier die goth. Schwesterform des nachfolgenden Stammes zu suchen. Dieser steht übrigens durchaus, auch durch die Labialstufe seines Auslautes, zu ferne von slep, um beide gleichermaßen unter sskr. svap zu stellen, welches vielmehr zu keinem von beiden vollkommen passt; in altn. sofa &c. ist f media aspirata und deutet auf sskr. Media zurück, so daß svap als Nebenstamm erscheint. Wir haben indessen an goth. sveibam u. Nr. 183 und vll. an Nrr. 38. 62. wahrscheinliche Verwandte von altn.

270 S. 107.

sofa &c. Gleichwol mag letzteres hier seine Stelle finden, schon weil das ihm immerhin nahe stehende svap &c. fast allgemein auch zu a verglichen wird, s. dort die Citate. Sodann vgl. Gr. Nr. 275. 13, 430. 2, 146

Anm. Myth. 1098. Dphth. 51. Smllr 3, 527. Gf. 6, 854.

alts, suebhan, sueban (d. sg. suefna) somnium ansuebhian obdormiscere ags. svefan st. to sleep, to go to sleep svebban sopire, dormire facere sveofot f. somnus svefn, svefen, säfn aengl. sweven, swefne somnium svefnian somniare altn. sôfa (prs. sef praet. svaf) swd. sôfva dan. sôve, st. swd. somna sw. dormire altn. sofa f. dormitorium sofna einschlafen svefn m. somnus, sopor, quies dan. sovn c. swd. somn m. somnus; altn. svefta temperare, placare svæfa id.; sopire; = sæfa mactare; sefa mitigare, lenire vgl. Nrr. 183. 38. 62., wo auch neben sift die Form svift erscheint und die Bedeutungen großentheils die Annahme der Nebenstämme sib, svib (vgl. auch Nr. 191) unterstützen; sodann vgl. ags. seft ags. e. soft mollis, tener, quietus alts. saft commode, facile trotz seiner weiteren Verknüpfung mit sanft und sachte; Kiliaen gibt nl. saeft, saft = saecht, saeght, socht, soght id.; die Vocale scheinen kurz und desshalb die völlige Gleichung sôft = sanft unstatthaft zu sein. Auch bei den exot. Verwandten werden wir der Wurzelform sap neben svap &c. begegnen. — altn. syfia schläfrig sein swd. söfva einschläfern ahd. insueppen sopire, somniare praet. intsuebita part. ant-, in-suebit, intsuepit; insuebe, intsube eingeschlafen suuebidu m. sopor mhd. en-, ent-sweben (st. part.) einschlafen, einschläfern alts. besuevit soporatus ptc. prt.; e. craven sweb to swoon; vgl. swz. schweiben &c. Nr. 183. Hierher vrm. nnl. suf delirus (Binnart), hebes, melancholicus vb. suffen (so sein) sof niedergeschlagen, träge; bei Kiliaen sobben, sobbelen wie trunken taumeln nnd. sobben im steten Taumel (Trunkenheit, Schwelgerei) leben, vgl. lt. sopor und vll. auch nnd. swabbeln prassen, nicht aber sûpen, saufen. nhd. wett. schwâbeln, schwêbeln vh. imp. c. dat. pers. taumeln, schwindeln; vb. act. delirare, thöricht, verworren sein und schwatzen gehört vermutlich zunächst zu schweben = amhd. sweben, ahd. auch swepen, nnd. nnl. sweven swd. svæfva dän. swæve, das zwar nicht identisch mit ob. sweben, jedoch nebst weiterer Verwandtschaft ebenfalls hierher gehörig scheint vgl. Gr. Nr. 133. 2, 985. uns. Wtb. I. S. 149. u. Nr. 183.; parallele Bedeutungsübergänge zeigt Wz. svm. Bei den exot. Vergleichungen werden wir die Schlaf, Traum u. dgl. bedeutenden Wörter mit m, mh im Auslaute und vor n des Stammes, sowie mit ausl. n (aus mn?) hinzuziehen, ohne darum dieses m mit dem geradezu aus der labialen Muta entstandenen schwedischen gleich zu stellen.

lat. sopor, sopire; somnus, somnium aus sopnus oder sompnus? Für sopnus spricht gr. ὅπαρ (Traumgesicht), deren spiritus asper indessen wegen ἄϋπνος aus v (Digamma) entstanden scheint, so daß s aphäriert wäre, wenn nicht geradezu die einfachere Wz. vap dann zu Grunde zu legen ist; jedoch mag v jedenfalls durch Einwirkung des v aus a entstanden sein. ὅπιον Opium (sskr. aphæna arab. afun) hat man mit Unrecht hierher gezogen vgl. Pott 1, 109. — Curtius Sprvgl. Beitrr. 85 stellt svap, ὅπνος, ὅπτιος und lat. supinus zusammen.

lth. sapnas lett. sapnis m. Traum lth. sapnoti lett. sapnot träumen; lth. sopiniti schleichen, verstohlen gehn, hierher? — alsv. süpati &c. rss. spaty bhm. spati pln. spac u. s. f. dormire, daher aslv. süpanijë bhm. spani pln. spanie, uspienie n. u. s. f. somnus, das Schlasen neben aslv. sünü rss. son bhm. pln. sen slov. senj ill. san, m. somnus; somnium nlaus. sonj olaus.

S. 108. 271

son m. somnium slov. senja f. id. nlaus. snja f. somnus ill. snitti, sanjati bhm. sniti se u. s. f. träumen rss. snity aslv. usünati pln. usnaci u. s. f. einschlafen; dazu wol — wenn nicht mit dän. snue schlafen, eig. schnauben (schnarchen) zu vergleichen — lth. užsnustu, užsnusti lett. apsnaust id. lett. snaudu, snaust, snaudėt lth. snaudziu, snausti schlummern lett. snaugi neben snaudis &c. Schlummer; trotz dieser Erweiterung ist vielleicht in sünü &c. der stammhafte Labial vor dem, darauf zum Wurzelauslaute geadelten, Suffixe n ausgefallen; vgl. PLett. 1, 66 ff. und nachher die kelt. ind. u. a. Wörter; indessen erinnert lett. snaugi an finn. nukkua schlafen, schlummern vgl. nuokkia einnicken nuokka Einschlafen nebst zahlr. Zubehör.

cy. hepiaw, heppio to nod, slumber c. d. kann zu Wz. sap gehören; ich finde keine kelt. Verwandte. — gdh. suan m. suain f. somnus, somnus gravis; doch auch slumber c. d. ist vielleicht aus suaimhn entstanden vgl. Nr. 21. Ihm entspricht cy. f. brt. m. corn. hûn somnus m. v. Abll. cy. huno brt. huna, hunia schlafen, schlummern brt. huñvré, huvré f. vann. huné, évrein corn. hunnes, henzez, hendrez somnium c. d. Sonderbar klingt dieses cymrobrit. hûn zu einer Vermutung J. Grimms Myth. 496 über mhd. hiune und zu dem dort verglichenen altn. hŷma dormiturire. Das Altnordische enthält wahrscheinlich mehrere Lehnwörter aus dem Keltischen; sollte hier ein solches vorliegen und zwar mit älterem m? — finn. uni somnus klingt gewiss nur zufällig an cy. hûn. So wol auch lapp. sippe an das glbd. lt. sopor. esthn. sonnima im Schlafe reden; delirieren vll. a. d. Slav., wenn es anders hierher gehört.

sskr. srap (sup) pråkr. suv dormire, obdormire; jacere; mortuum esse ptc. prt. supta; svapna m. somnium hind. sûtnâ, sônâ ptc. sotâ dormire zigeun. sovav, soaf id. (dormio) praet. suthom, sodum part. suto, sotto; suno Traum, schwerlich a. d. Slav., vgl. dekhan. suné (multan. somôn) schlafen Voc. comp. Kath. sowie ob. hind. sônâ und die übrigen Bildungen uns. Numer. zend. khafna kurd. khaun (s. Kurd. St.) afgh. khob, chôb baluć. vhâv (loc. whâvâ) somnus prs. khvâb (kâb), khuft id. khvâbîden, dormire khuften id.; jacere baluć. whâps to recline; aus khafna entwickelte sich vermutlich, wie kurd. khaun, arm. khun Schlaf khnél schlafen khunél beschlafen; pers. ghunûden dormitare ghanev somnus ghunus otium muß wol ganz getrennt werden; ebenso auch osset. t. chussün d. chossun dormire vgl. pers. kûż bûden (dormientem esse) id. und vll. auch cy cwsg (ang. auch cws) m. vb. cysgu sleep cysiad m. somnolence, rest u. s. m. corn. cusk, cusg brt. kousk m. somnum corn. cusgy brt. kouska dormire, dormitare (brt. auch se coucher, das pur zufällig anklingt).

108. **fra-Slindan** st. **sland, slundun, slundans** verschlingen, καταπίνειν 2 Cor. 5, 4. (Frisch 2, 199 ff. Gr. Nr. 35. 2, 986. Smllr 3, 451. Gf. 6, 797. Wd. 1056. 1650. Bf. 2, 137.)

St. Zww. amhd. nnl. slinden, verslinden oberd. ä. nhd. schlinden, schlunden, verschlinden nl. auch slonden deglutire, devorare amhd. slunt hd. schlund, m. nl. slonde (f. ?) gula; gurges. Dazu wol nnd. útslunned verhungert slünne hungrig eig. vorax, wie ahd. slindo, slinto mhd. slunt. Itt andrem Wurzelpraesix ags. glendrian devorare.

In gleicher Bedeutung wurde schon vor Luther, allmälig im 17. Jh. jenes chlinden verdrängend, verwandt das st. Zw. nhd. (ver-) schlingen nnd. lingen wang. farsling; mit k ndfrs. slanken (prt. slaank) Cl. oberd. schlinen, schon im Voc. venez. todesco a. 1424 verslink, verslunken iniotire it. inghiottire), woher oberd. schlunk m. westerw. (sieg.) schlonk (letz-

8. 109.

teres vll. unorg. k aus t) Schlund, bei Stieler schlung m. id. Wir nehmen hier nicht eine Umgestaltung von schlinden in schlingen an, sondern einen Bedeutungsübergang des letzteren, welches in den älteren Sprachperioden und noch in der jetzigen sich winden, schleichen, schwingen, schleudern u. s. m. bedeutet (Gr. Nr. 421). Auch in diesen Bedeutungen kommt der dentale Auslaut vor vgl. mhd. slunt m. Galgenstrick, Schlinge um des Verbrechers Hals; slintpaum fraxinus ä. nhd. schlindbaum trumus oberd. schlinden = schlingen f. nhd. schlingbaum viburnum lantana L.; sodann nhd. schlendern (o. Nr. 104) = schlenkern u. s. m. Nebenformen von schlinken, schlingen sind die glbd. Zww. mnd. sluken st. (slok, sloken nach Scheller); aber sw. mhd. slicken, slucken anihd, verslicken nhd. oberd. schlucken oberd. schlicken nl. slicken, slocken (glutire; ligurire) nnl. slikken (nnd. lecken bd.), slokken altn. slôka altn. swd. slûka dan. sluge; daher nl. sloke, slock (auch haustus, Schluck) nnd. slök m. sluke f. swz. schluck m. Schlund &c.; sodann nhd. schlucken (Frisch 2, 202), schluchzen wett. und schon bei Stieler schlucksen nnd. slukken (auch snukken nhd. dial. schnucken nl. snocken nnd. nnl. snikken nnl. snakken altn. snökta lett. snukstêt &c. vgl. H. 74) singultire. slicken &c. bedeutet auch lecken s. L. 6, \$, wo auch in den exot. Verwandten die Bedd. lecken, schlucken, schluchzen sich kreuzen. Wir mögen darum schlucken - dessen weitere Bedeutungsschattierung sich auch erst in der nhd. Sprache ausgeprägt hat - nicht von schlingen trennen, dessen alter Anspruch auf die Bedeutung von schlinden vielmehr durch das schon ahd. slicken unterstützt wird und das sich zu der in Lunge (vgl. Schwenk h. v.) und in lat. lingere auftretenden rhinistischen Form verhalten mag, wie slicken zu lecken; ferner zu schleichen oberd. schleicken Smllr 3, 432 und zu schwäb, schlick Zopf, Büschel d. i. Gewundenes, Geschlungenes? ebds. 433 ähnlich, wie die verschiedenen Bedeutungen von schlingen zu einander, und wie slinden zu nnd. slindern = ndfrs. sliddre e. slide &c. o. Nr. 103. In den meisten dieser Bedeutungen erscheinen denn auch Stämme mit labialem Auslaute und anl. l, sl vgl. u. a. Nrr. 107. 109.

Nhd. (wett.) schlucken extingui gilt hauptsächlich für das schwach wiederholte Aufflackern der erlöschenden Flamme (des Heerdes, Ofens, Lichtes) und scheint von dem letzten "Schlucken" nnd. snukk nnl. snik d. i. stoßweisen Athmen des Sterbenden hergenommen, wennn es nicht nebst altn. slökva swd. släcka dän. slukke ndfrs. släcke, slöcke, slüke extinguere swd. slockna extingui act. ntr. e. slack, slake schott. sloken, slocken id. unmittelbar zu slak (o. Nr. 105) altn. swd. slakna remittere swd. sloka pendere laxare gehört, wofür namentlich diese Bedeutungen bei den engl. Wörtern sprechen.

gdh. slung verschlingen m. v. Abll. slugaid f. gula; lacuna, e. slough schott. slunk; cy. llungc, llung m. swallowing llyngcu to swallow down brt. louka, louka verschlingen c. d. louk, louk m. gurges. — bhm. žlunk m. Schluck, Trunk žlunkati einen Schluck thun pln. szloch m. vb. szlochać schluchzen lth. žlugáuti, ptc. žlugdams, žlugaudams id. a. d. D.? lett. slikt ertrinken (lth. slinkti schleichen) sliksnis tiefer Sumpf; Untergang. pln. lyk bhm. lok m. Schluck bhm. lkati, zlykati pln. lkać schluchzen bhm. polykati, polokati, polknouti plu. polykać schlucken, schlingen vgl. L. 6. — alb. lěkme der Schlucken. — esthn. lonks Schluck.

109. Sliupan st. slaup, slupun, slupans schlüpfen, ἐνδύνευν 2 Tim. 3, 6. ussliupan entschlüpfen, sich fortschleichen, ὑποστέλλειν

S. 109. 273

έαυτόν Gal. 2, 12; ptc. prs. **ussliupands** einschleichend, παρείσακτος ib. 4. **innufsliupan** hineinschlüpfen, παρεισέρχεσθαι ib. **afslaupjan** sis sich (Etwas) abstreifen, ablegen, ἀπεκδύεσθαι Col. 3, 9. (Frisch 2, 198. 202 ff. Gr. Nr. 203. 1<sup>3</sup>, 236. 2, 711. 4, 32. 50 ff. Smllr 3, 435 ff. 437. 456. Gf. 6, 804. Rh. 1037. Wd. 1647.)

St. Zww. ahd. sliafan, sliufan amhd. sliefen nhd. (oberd.) schliefen swz. schlûfen mnl. (sloepen) nnd. slûpen nnl. sluipen ags. toslûpan (nieder gleiten, taumeln, slip down, devolvere, dissolvi vgl. toslîpan st. dissolvere, dissolvi) afrs. sleph praet. (inf. sliapa, slipa? zu §a?) nfrs. sluwppen (st. ?), sw. Zww. (ahd. intslupfen elabi, entschlüpfen) mhd. slupfen nhd. schlupfen, (oberd.) schlupfen wett. schluppe nnd. sluppen (auch sluffen vgl. Nr. 105, wenigstens in aversluffen cito induere Br. Wtb. 3, 843 hierher) repere, fugere, cito et tacite invadere v. evadere, se recipere in loca, vestes, latebras &c. vel ex eis; fris. sleph umlegte, anzog, also caus. wie alts. slôpian transmittere; rfl. (imprt. slôpi thi) se liberare, entschlüpfen amhd. sloufen induere, exuere, expedire oberd. schleffen (schlöffen) Smllr 3, 436 id. anschlaiffen (zu §a) id. ebds. 435; nnd. sluffen s. o.; amhd. slouf m. sloufe f. nhd. schlaube f. nnd. slûwe, slû f. nl. slove f. sluyve, sloester, snoester Schote u. dgl. folliculus, tegmen, exuviae, indumentum ahd. inslouf swb. einschläuff m. Anzug swz. schlauf ä. nhd. schliefer, (oberd.) schlupfer Must ags. slŷf e. sleeve Aermel u. dgl. nl. slôven tegere, velare und = opslôven retegere, denudare, aufstreifen e. sleave aufwickeln, winden. Zu sluyve &c. verhält sich ähnlich nl. sluyme cortex, membranula, siliqua, wie sluymen = sluypen bei Binnart zu letzterem vgl. Nr. 107, Sa.

§a. (vgl. o. Nr. 107. Frisch 2, 200. Smllr 3, 436. 455 ff. Gf. 6, 807.) Neben slûf steht die ungefähr gleichbedeutende Wz. slif, deren Hauptglieder wir Nr. 107 zusammenstellten. Die Bed. schlüpfen, gleiten, entschlüpfen, auch ausgleiten, stürzen, lt. labi &c. hat sich am Meisten entwickelt in dem sw. Zw. ahd. sliphan, slipfan (auch st. in dieser Bd.) oberd. ä. nhd. schlipfen (bei Altenstaig labi, leniter sensimque deorsum ruere) schlüpfen, gleiten = ags. (slipan) slippan (schleichen, entschlüpfen, auch labi, laxare), slepan (on induere, slip on) e. slip schott. slype (st.?) nnd. nl. slippen nl. slipperen nnd. slippen nl. nnl. slibberen (Nebenwz. mit b); st. Zw. (vrsch. von slipa Nr. 107) altn. slëppa swd. slippa dän. slippe schlüpfen, entschlüpfen u. dgl.; dän. auch = (Stammvocal a) altn. sleppa (slept) mittere, amittere, (laxare) slippe, give slip paa, swd. släppa loslaßen, entschlüpfen laßen, schwache mit slap, schlaff Nr. 107 zusammenhangende Zeitwörter.

So durchlaufen nhd. schlupfrig nebst (ä. nhd.) mhd. sliphich, slipfec, slipferc, sleif swz. schlifferig, schlipperig ags. slipeg, slipur (vgl. u. ahd. slaffur) e. slippy, slippery nnd. nnl. slibberig (lubricus, lutosus zunächst zu nl. slib, slibber lutum s. Nr. 107 vgl. die glbd. nnd. slikkerig und slikk m., doch auch o. vb. slibberen) altn. sleipr swd. slipprig dän. slibbrig und nebst ahd. slaffur, sleffar mhd. slepfer lubricus, letzteres auch = e. slope declivis, proclivis die ganze Abblautsscala. Neben nhd. (band-) schleife f. steht glbd. schlauf m. swz. schlaufe f. oberd. schlupf m. schlupfe f. wett. schlupp m. nnd. slæpe f. dän. slöife c. nodus, lemniscus; daher nnd. slæpen Schleife, Knoten schlingen. Für schleifen sw. in der Bed. abtragen, dem Boden gleich machen gilt nnl. nnd. (bes. für Schiffe) slöpen dän. slöife.

In den exot. Vergleichungen nehmen wir die Laute der ganzen Scala

II.

anf, sowie die in den deutschen Wörtern dieser und der verwandten Numern vorkommenden Bedeutungen labi, elabi, lubricum, laxum, declivem, obliquum esse, pendere, tegere, velare, celare (vgl. u. a. hd. slupf, schlupf, nl. slupp

latebra ä. nhd. sich verschliefen se abscondere).

lett. slîpt gleiten (an schiefem, steilem, schlüpfrigem Orte) slîps, paslîpis, slaups schräge (e. slope) slîpêt schleifen, wetzen. - lth. slepti lett, slêpt, sleppêt verbergen passen dem Vocale nach beser zu slepan Nr. 107; auch für die Bedeutungen dieser beiden Wörter bieten die Zusammenstellungen bei Nr. 107, §b und L. 42, e hinreichende Gegenstücke der Verknüpfung. Jedoch schließt sich hier ob. verschliefen, schlupf &c. etwas näher an; und da wir überdas die ganze Sippschaft der Nrr. 107. 109, als nahverwandte und sich wechselseitig ergänzende betrachten: so stellen wir slêpti hierher. Dazu gehört u. a. rflx. lth. slapitis' lett. slapstitees (Schlupfwinkel suchen) id. lth. slapczias adj. slaptà &c. adv. verborgen, heimlich lett. sleppens id., heimtückisch; vgl. prss. auklipts verborgen H. 71. asly, russ, sljep bhm. pln. slepy u. s. f. blind pln. slep m. Kurzsichtiger c. d. schließen sich an slepti an, anderseits auch an lth. silpnas schwach, blöde, hebes (vgl. Nr. 105) vgl. vll. lett. stulbs geblendet, betäubt; lat. lippus geht von andrer Grundbedeutung aus, ist aber wurzelverwandt, und in der That bedeutet pln. ślepak sowol Kurzsichtiger, als Triefäugiger. - Lehnwörter a. d. D. sind pln. szlifować, szlufować rss. ślifováty schleifen, wetzen u. dgl. m.

§. Merkwürdig bedeutet sloven. slepe óka ill. slipoocsje (oko Auge) == nhd. Schläfe f. Schlaf ahd. slaph m. mhd. släfbein tempus; vielleicht, weil der hervorragende Rand das Sehen begrenzt und hindert? Jedenfalls scheint das deutsche Wort dem slavischen zu entsprechen.

lat. lûbricus vgl. Bf. 2, 121 ff. labi vgl. Nr. 107, §2.

gdh. sleamhuinn lubricus, laevis sleamhnuich labi, to slip, slide c. d. sliob, slib schleifen s. Nr. 107, §\*. cy. llifo, llifanu cote acuere llyfn smooth, slippery u. dgl. vgl. llimp id.; brt. lambr, lampr id., glissant, poli, luisant führt auf λαμπρός &c. Noch mehrere kelt. Stämme der Wurzelform lm gehören hierher. — cy. ysleppan f. trap, snare vgl. Schleife?

lapp. slipet cote acuere entl.; slimber adulatio; nugae vgl. esthn. libba &c. Nr. 107, woher libbedama, libbistama ausgleiten. Verwandt scheint auch esthn. lappite schräge. lapp. lappet amittere &c.: altn. sleppa s. o. — magy. lappan sich verbergen lappang id., schleichen (vgl. o. lth. lett. slp).

Bopp stellt slifan zu sskr. srp ire, gradi (wozu lt. serpere, ξρπειν). Aber auch die Wz. lup Pott 1, 258. Bopp Gl. 302. Bf. 2, 2. vgl. o. L. 16. 41. 58. zeigt mannigfache Berührungen mit unserer Numer; die Schlaube verhält sich z. B. zu russ. lupity, slupaty decorticare, wie nl. slôve zu slôven, Schale zu schälen u. dgl.; das Lösen wird durch die selbe Wortwurzel vertreten, wie das Lose und Lösbare.

110. a. Smairthr n. Fett, πιότης Rom. 11, 17.
 b. Smarna f. Mist, Koth, σκύβαλον Phil. 3, 8.

(Vgl. Frisch 2, 208 ff. LG. Mssm. h. vv. Gr. Nr. 574. 2, 701. 3, 463. Smllr 3, 472. Gf. 6, 833. Wd. 697. 1659. Rh. 1038. Bf. 1, 467. 478.)

Ganz entsprechende Wörter mangeln den Schwestersprachen. Nahe verwandt aber sind: ahd. smero, sméro, smér m. pinguedo, arvina, adeps, axungia anchun (oberd. anken) smero, ancsmero, kuosmaer alts. kuosmér butyrum vgl. u. die nord. Bed. mhd. smer (smër), gen. smerwes m. wie ahd.; nhd. schmér m., auch n. axungia &c.; adeps suillus; die Bed. pin-

S. 110. 275

guedo erhalten in schmêrbauch nl. smeirbuyk; mhd. smirwe nhd. schmîre f. unguen alts. smer, g. smeras adeps nnd. smêr pinguedo, σχύβαλον, fetter Schmutz mnl. smere arvina nl. smeir id., adeps, pinguedo nnl. smeer n. axungia, Talg ags. smeru (é ßsw.), smeoru adeps; butyrum; unguentum = e. smear; afrs. smêre nfrs. smoar "Schmiere, Eiter" Rh. altn. smiör n. oleum, butyrum nnord. smör n. butyrum swd. smörja f. Salbe, Oel, Schmeer u. dgl. ahd. pismiruit uncti u. s. m. mhd. smirwen, smirn &c. ä. nhd. oberd. schmirwen, schmirben oberd. nhd. schmîren ä. nhd. auch schmären (Schottel), schmaren (Stieler) nnd. nnl. smêren nl. smeiren nl. nnl. smeuren ags. smervian, smyrian &c. e. smear wanger. smírî altn. smyria swd. smörja dän. smöre ungere, illinere swd. smöra Butter geben; e. smirch beschmutzen, trüben vgl. nachher die durch Gutturale erweiterten Formen. Bei ahd. smêr &c. trat schon frühe eine, doch wol unorganische, Verlängerung des Vocals ein.

Häufig tritt bei diesem Wortstamme die Bedeutung von smarna, des schmierigen Schmutzes, hervor. Auch die des Fettgestankes vgl. mhd. Voc. a. 1445 smirchund ptc. prs. rancidus smirchait rancor oberd. schmirgeln Smllr 3, 475 ä. nhd. schmiergeln, schmergeln, bei Kaisersberg schmirwelen Frisch 2, 209, bei Stieler schmirmeln nach Fett riechen, ranzig sein vgl. auch swz. schmirzen 1) brandig riechen 2) knausern, d. i. wol. schmutzig, schmierig geizig sein vgl. vrw. Wörter ähnlicher Bedeutung bei Smllr 3, 475.

Indessen erscheint mitunter die Bedeutung des Gestankes von der des Dunstes abgeleitet. Wir stellen hierher auch das vielleicht ursprünglich sächsische Zw. nhd. schmören, für dessen culinarische Bedeutung landschaftlich auch auch dämpfen gebraucht wird, und welches sich zu e. smother (schott. auch smore) ähnlich verhält, wie ob. nul. smeuren zu smodden, smodderen; vgl. u. a. auch wett. schmirkes (Käsmatte) = swz. schmätter-, schmotterchas m.: schmätterig, schmotterig putredine corruptus Pict., wiewol der Schmierkäse zunächst aufs Brot geschmiert wird. Neben der nhd. Bedeutung von schmôren findet sich die allgemeinere des Dämpfens und Erstickens in ags. smorian suffocare ä. nhd. schmoren, schmuren, schmorren (suffocare, fumo necare bei Stieler) nl. nd. smôren afrs. smôra (bei Hettema) nfrs. smôrje wang. smôr schott. smoor nnd. auch smôrten, smurten (vgl. o. swz. schmürzen), smurken (auch zusammensparen, wie dieses schmürzen), smorchen — bei Stieler schmorchen inedia consumi, necari; verschmorchen = verschmoren s. o. - vgl. nnl. smôr m. vapor, fumus, aber ä. nhd. schmor tabes, Brenner der Früchte Frisch 2, 210. Die von Weigand Nr. 439 nebst Ntr. mit Uebergehung der sächs. Wörter bei schmôren zu Grunde gelegte Bedeutung von oberd. schmorren mhd. (15. Jh. Beham) versmorren oberd. einschmorkeln eintrocknen, einschrumpfen erscheint mir als eine abgeleitete, obgleich pln. marszczka u. a. slav. Wörter für Runzel einen ähnlichen Weg zeigen. Es fragt sich, ob bei schmoren, schmorren ein Guttural aussiel, wie z. B. bei nhd. Mære, Fære aus Morche, Forche, oder ob er in den ob. Formen nur suffigiert wurde; vgl. u. v. a. böhm. smarha f. Brandfleck, Brandgeruch: smahnouti dören, rösten, auch lett. smakt dämpfen, ersticken M. 7. Eher nehmen wir hier Nebenwurzeln an. Gleichwie bei den mit sl, sn, sr anlautenden Stämmen, erscheinen auch hier so viele mit sm und m anlautende und aufs Mannigfachste auslautende sinnverwandte Wortstämme, daß als gemeinsame Grundlage nur m, zsgs. sm, oder gar nur eine Urcollectivliquida übrig bleibt. Frisch 2, 209 ff. vergleicht nhd. schmoren mit lt. marcere, gibt aber ersterem zugleich die neutrale **276** S. 110.

Bed. dampfen neben ein-, ver- schmoren marcore tabescere. Er hat auch die hd. Form schmorchen, wie Stieler s. o.

Es fragt sich, ob smarna stinkenden Unrath, oder eigentlich Zerriebenes, Staub bedeutet, wie wahrscheinlich letztere Bedeutung, und nicht die des Schmorens, bei dem schwerlich bloß klangverwandten oberd. Speisenamen schmarren m. Smllr 3, 472 zu Grunde zu liegen scheint. Zunächst wäre dann altn. merja und vieles Zubehör der mr M. 29. 30. &c. nah hinzuziehen.

Für die vielverschlungene Verwandtschaft unserer Numer mögen einige wenige Miscellen als Wegweiser für ausführliche Forschung genügen. nl. smeeren bedeutete früher auch schlemmen, helluari vgl. Kiliaen h. v. de Vries Warenaer S. 86 und noch bei Kraamer, der dafür auch nhd. schmieren setzt; vgl. nl. smaerotsen nhd. schmarotzen (Frisch 2, 205), bei Schottel auch schmarutzen, schmorotzen parasitari? wang. smaráts bedeutet allzu leckere (fette &c.) Speise bereiten smarátster m. Leckermaul. Auch mnnl. smeuren und mnnl. smullen bedeuten sowol linere, wie commessari; smeuren auch = smooren vaporare vaporem, emittere und nnl. = smeulen, smodden, smodderen swb. verschmulen contaminare, beschmutzen, wie wiederum smodderen bei Binnart helluari, ligurire; vgl. and, smudden, smuddeln, smullen, smuddern schmieren, schmutzen a. ntr., schlemmen, feucht sein (Wetter), staubregnen; smullen bedeutet auch rauchen = smelen, smellen, smölen wanger. smæl, bes. vom übelriechenden Dampfe dichter und feuchter Stoffe gebr. und im. Br. Wtb. richtig mit e. smell zusammengestellt. Stieler gibt schmoren, schmuren = schmollen (mussitare). Nebenstämme von smudden sind u. a. nhd. schmutzen (vgl. M. 7) und schmausen; smudden staubregnen = ndfrs. smudde, smodde, muski süddän. smudske. Die Lautlehre hat noch die Gesetze festzustellen für die so häufigen Begegnungen von dr. ddr. ddl mit rr. ll nach kurzem, oder mit r, l nach langem Vocale; in vielen Fällen kann sowol ein Dental, als eine Liquida der Auslaut der (secundaren) Wurzel sein; vgl. eine Bemerkung o. Nr. 26.

Ungefähr die selben Laute, wie in den deutschen Sprachen, kreuzen sich in den urverwandten; wir werden uns indessen im Folgenden soviel möglich auf die Stämme mit ausl. r und l, als der nächstverwandten Liquida, beschränken und noch einige deutsche Einzelheiten einfügen. Ergänzungen finden sich M. 9. 15 ff. 28 ff. 54.

m. adeps; = smior m. medulla; vis, vigor, woher u. a. smearail, smiorail robustus, audax, alacer, laboris patiens vgl. e. smart M. 30, dessen Bedeutungen gleichwol von der, dem Schmerze verwandten, Schärfe auszugehn scheinen. Für die Bedeutung medulla vgl. cy. mêr m. brt. mêl m. (nicht aus frz. moelle) ahd. oberd. marg (ahd. g, ag, c) n. mnhd. nnd. mark n. alts. nnl. (a, e, u) marg n. ags. mearg, mearh e. marrow schott. mergh afrs. merg, merch, merich m. n. nfrs. merge ndfrs. marg altn. mergr m. swd. märg m. dän. marv c. bhm. morek nlaus. morzgi slov. mozig ill. mozak, mozg aslv. mozgü &c., m. demnach z aus rz entsprungen, Mark, Gehirn, in letzterer Bedeutung auch ohne g nlaus. morżony m. olaus. mozy pl.; vgl. aslv. możdan medullosus; vrw. mit anl. sm lth. smaginē, gw. pl. smagines, f. lett. smadzenes f. pl. Mark, Hirn.

**b.** gael. smûr m. pulvis, scoria, faex, frusta smûir m. pulvis, pulveris particula vgl. vll. zunächst altn. mor, mora &c. M. 30, §2. Mit ausl. l

vgl. M. 9 gael. smal macula; pulvis obscurans, tegens; obscuritas; tristitia smāl gdh. smôl m. myxa, vapor, cinis c. d. smolasg m. quisquiliae vgl. smodal m. id., cibi fragmenta smūd, smūid m. fumus smūidean dem. m. pulveris particula u. s. v., die Lautverhältnisse den deutschen parallel.

Cymrische Verwandte s. M. 15 ff. 29 ff. meru, merino = gr. μύρειν s. M. 30. 33. gr. Wz. mŷr, μύρειν fließen, triefen μύρεσθαι weinen, beweinen mag auch unserer Numer urverwandt sein; μύρον (alb. μύρο Salbe entl.) — vgl. σμύρνα u. Nr. 115 —, woher μυρίζειν, σμυρίζειν &c., ist Fremdwort und nur dann hier vergleichbar, wenn die Myrrhe selbst vom Salben benamt sein sollte. — lat. merda f. könnte mit der Grundbedeutung des Unraths zu b gestellt werden vgl. etwa sskr. mrd f. terra, humus, lutum, argilla; doch hat es vielleicht die o. bei a mehrfach vorkommende des Gestankes vgl. nachher die lituslav. Wörter und Pott 1, 253. 2, 196.

poln. smarować c. d. schmieren lett. smêrêt id. smôrêt Fleisch schmoren; bhm. śmařiti sudeln russ. maráty beschmieren, beschmutzen, schwärzen s. M. 34. lett. smurga f. Schmutz c. d. russ. smúrüi schmutzig grau bhm. mourowy id. mour m. Kohlenstaub, Ruß (aslv. mur Aethiops Mohr) u. s. v. vgl. M. 28. pln. morus m. homo sordidus lett. murze c. id., "Schmierpesel" samurzetees lth. mursztiiti sich besudeln vgl. lett. murkit durch Einweichen besudeln u. v. dgl.; auch lth. smarkata f. bhm. smrk f. pln. smarki pl. m. slov. ill. smerkelj m. u. s. f. mucor narium, gleiches Stammes mit ill. smrekka f. Wachholder, vgl. cy. meryw f. id., in andern slav. Sprachen Fichte, ob von dem Harze, oder gleich andern slav. Pflanzennamen der Wz. smr von dem starken Geruche oder Gestanke. Letztere Bedeutung herrscht vor in lett. smarsa f. Geruch lth. smarwe f. Gestank smirdzeti stinken lett. smirdêt id., stark riechen aslv. smrüdjeti bhm. smrdēti rss. smerdjety ill. smerditi slov. smerdeti olaus. smerdzić pln. smierdzieć stinken aslv. bhm. rss. slov. ill. smrad m. pln. smród m. ὀσμή, foetor ill. Schmutz bed., daher smraditi besudeln vgl. etwa ob. nd. smurten swz. schmürzen rss. smórod m. Brandgeruch. ngr. μερδάρης alb. murdhár (geil) türk. mürdár Schmutziger ngr. μερδώνειν beschmutzen u. s. m. a. d. Slav.? — Zu b stimmt lth. smárstwas m. schlechtes "Abmachsel" vgl. bhm. mrwa &c. M. 30, §a. — esthn. määr Schmiere entl. — sskr. mrax (von Pictet 70 mit den kelt. Wörtern verglichen), mrx ungere mraxana n. oleum hat gleiche Urwurzel mit uns. Numer.

Berücksichtigungswerth mit ausl. 1: lth. smalá f. dakor. smólå f. Theer, Schmeer aslv. bhm. slov. smola pln. olaus. smola bhm. smůla ill. smolla russ. smóly, smolka, f. Pech. — lth. smelkti dunsten c. d. smalktis, pasmalktis m. Dunst.

111. **Smakka** m. Feige, σῦχον. (Gr. 3, 376. Mikl. 83. Pott 2,

270. Bf. 1, 442.)

Nach Grimm Lehnwort. Vermutlich LL aus kv vgl. die (im Genus abweichenden) glbd. Wörter aslv. smoküvy, smokovy, smokvi, smoküi aslv. slov. serb. ill. rss. bhm. smokva dakor. smochinå, f. vgl. vll. ill. smok m. Saft, eher als d. schmecken.

112. **Smalists** (sup. von **smals**) der Kleinste, Geringste, ἐλάχιστος 1 Cor. 15, 9. (Gr. 2, 639. 701. 3, 611. 657 ff. Smllr 3, 468. Gf. 6, 829. Rh. 1038.)

amhd. alts. nnd. nnl. ags. nnord. smal nhd. schmål ags. smeal, smäl e. nnd. (nl. in Abll.) small (nhd. Schmall Eig.) anfrs. smel nfrs. smol gracilis, exilis, exiguus (die Bedd. schattieren sich in den einzelnen Spra-

S. 113.

chen verschieden). Dazu wol altn. smali m. ahd. smalez feho Schmalvieh, Kleinvieh, Schafe, obschon  $\mu\tilde{\eta}\lambda\phi\nu$  u. dgl. anklingen. Aber altn. smalegr dän. smaalig ahd. smalih &c. minutus zu Wz. smah, welche weiterhin verwandt sein mag vgl. Einiges M. 41. 58.

lett. smalks &c. M. 16 ist zwar wurzelverwandt, doch nicht unmittelbar zu vergleichen; näher aber folgendes nur im Positiv gebräuchliche, das gothische gleichsam ergänzende Adjectiv: aslv. slov. mal pln. olaus. maty bhm. maly rss. malüi slov. ill. (bes. in Zusammenstellungen) mali parvus bhm. auch jung, parvulus (wie nhd. gew. auch klein) vgl. preuss. malnyks Kind, parvulus, doch dazu auch preuss. maldai M. 53. Böhm. malem paene erinnert wol nur zufällig an gr. μόλις. — Grimm vergleicht u. a. auch lat. malus vgl. darüber B. 15. M. 17.; Miklosich sskr. kumāla, ku-māra puer vgl. Bopp Gl. 77. Benfey 2, 357 trennt aslv. ma-lü.

Smarna s. o. Nr. 110, b.

113. **bi-, ga-Smeitan** st. **smait, smitun, smitans** beschmieren, ἐπιχρίειν. (Frisch 2, 206. Gr. Nr. 141. Smllr 3, 476 ff. Gf. 6, 835. Rh. 1038. Wd. 1658. 1997. 2257. 2318. Pott 1, 253; Hall. Jbb. 1838 Dec. Bf. 1, 475 ff. 2, 293. Vgl. **M.** 7. 14.)

St. Zww. ahd. smizana lita ga-, bi-smîzan nhd. beschmeißen ags. besmîtan contaminare und. besmîten id., gew. bewerfen, bestreichen, tünchen ahd. uzsmeiz ejecit, strich davon, machte sich davon mhd. smi3en werfen; auswerfen, cacare; linere nhd. (gemein) schmeißen mnnl. mnnd. smîten, smijten (percutere de Vries War. S. 144. Binnart) ndfrs. smitjan (prt. smead; schmeißen Cl.) dän. smide st. praet. sw. ptc. streichen, heftig schlagen, stoßen, werfen, stürzen (auch ntr., wie schlagen u. dgl.); oberd. auch schlendern; Tabak rauchen; nrhein. staubregnen oberd. swz. schmeizen hauen (Smllr 3, 478), schlagen afrs. strl. smîta nfrs. smijtten werfen, niederwersen amring. smitjen wersen ags. smîtan percutere e. smite id.; (geistig) rühren; anschmieren, Geld ablocken. Sw. Zww. ahd. pesmêizze contaminet oberd. be-, an-schmaißen durch Excremente u. dgl. besudeln ahd. bismizzan nhd. beschmitzen id., illinere mhd. smitzen nhd. oberd. schmitzen id., werfen, hauen nnl. smetten beslecken nnd. smitten id.; bestreichen e. dial. schott. smit to mark; to mar, destroy; s. infection; recreation, pleasure schott. = e. smittle contaminare; inficere morbo swd. smitta, besmitta dän. smitte, besmitte id. altn. smita oleo madere swd. smeta leimen, einschmieren vgl. mit th (: Nr. 114) e. schott. smeeth berußen, schwärzen; nnd. westf. smitsel Topfschwärze. swd. smiska percutere nhd. schmettern s. Wd. 1658. 2318., daher auch Schmetterling vgl. Schmeißvogel, -fliege, Geschmeiß. ahd. salbsmîzan unciam (sic) smiz nevum bismiz m. macula, contaminatio u. dgl. mhd. smitze f. smiz m. (Z. unbelegt) oberd. schmitz m. id.; Hieb, Streich oberd. schmitze f. Hieb; Farbe, Schmiere (nhd.) schmiß m. Schlag, Wurf &c. bair. auch Verlegenheit; Weise, Schick (wie u. a. lt. mittere, schicken: Schick) alts. smette liturae nnd. smitte f. Flecken, Schmutz nl. smette nnl. smet f. id. nnd. nnl. smête, smêt m. e. smite Wurf, Schlag, Sturz ags. smitta macula e. smitt Farberde, lancash. a black spot altn. smeitr m. Schmiß, Gesichtswunde; livor ex percussione; Anstoß, Hinderniss; smitti, smetti n. foeda facies, rostrum, Schnauze u. dgl. (hierher? an gr. μύτη ankl.) smita f. persluens oleositas (vgl. smedia nimia et nauseosa oleositas, zu Nr. 114?) swd. smeta f. smet m. id., Leim u. dgl. smitta f. dän. smitte c. contagio. swd. smisk n. Schlag, Streich vgl. e. smash zerschmettern, auf ein altes Ablautszeitwort deutend? vgl. M. 41.

S. 113. 279

Mhd.  $gesmai\beta$  n. Thierkoth nhd.  $geschmei\beta$  n. urspr. und oberd. id.; Ungeziefer vgl. vielleicht aengl. smite = e. mite (auch in der Bed. paullulum) ahd. mi3a sächs. mita M. 4,  $\S^b$ , gleichwie motte ebds. : motto rancor.

Unserer Numer parallel laufen Stämme mit u; auch eine deutsche Wz. smk. Die Bedeutungen durchkreuzen sich. Es ist schwer zu entscheiden, welcher der in so vielen lautverwandten Stämmen wuchernden Bedeutungen ejectio, percussio, motio vehemens, excrementum, sordes, litura, exhalatio, fumus, foetor, mucor &c. die erste Stelle im logischen Stammbaume gebühre; im Allgemeinen darf man wol annehmen, daß die in die Sinne fallende Wirkung zuerst und nach ihr die Ursache ihre Benennung erhielt. Die bei M. 7 vorkommenden Bedeutungen urina, mucus, stercus können mit obigem geschmeiß die Grundbedeutung des Auswurfs, des ausgeworfenen Unraths gemein haben; sicher die lituslavischen Benennungen für Mist u. dgl. die des Auskehrsels u. dgl. Auch mit der folg. Nr. 114 zeigen sich Berührungen, wie in ob. altn. smita : smedia engl. smeeth : smooth ags. smêdhe und oberd. geschmaißig = nhd. geschmeidig. - Bei den exot. Vergleichungen nehmen wir keinen Anstoß an der unverschobenen Dentalstufe vgl. M. 14. 68.; schon die wahrscheinlich ableitende Natur dieser Dentale läßt sie leicht in verschiedenen Stufen dieselbe Function verwalten.

Wir vergleichen zunächst den lituslavischen Stamm met V. 71, §2. M. 7. 39 (am Ende)., der ejicere, werfen und auskehren bedeutet, in seinen Ableitungen M. 7 Schmutz aller Art. Dort ist u. a. noch zuzusetzen lett. mettu, mest werfen, schmeißen m. v. Abll. refl. mettees sich auf E. niederlaßen; anstoßen, hinderlich sein vgl. o. altn. smeitr oberd. schmiß; métät umherwerfen, worfeln &c. aslv. mestą, mjetają, mjetati jacere metą, mesti id. und = bhm. metu, mesti kehren, verrere bhm. refl. se sich werfen; stöbern aslv. sümety f. simus, pr. quod everritur sümesti converrere bhm. smitati abwerfen smetati id; wegkehren u. dgl. olaus. mesc kehren metać werfen zmetać abortus pecorum vgl. aslv. izmjetati ejicere nnd. versmiten verwerfen; abortum sacere (pecus). Auch der lituslav. Stamm ment sskr. manth (s. M. passim) erscheint verwandt. Sodann mit uns. Numer und mit M. 14 lth. szmotas m. Schnitt, Stück Speckes, Fleisches u. dgl. vgl. altn. meid und zugleich swd. mäta M. 14; dazu pln. szmat m. Stück, Fetzen szmata f. Lappen.

lat. mittere (co-smittere? vgl. dagegen cos : cy. cys o. Nr. 20)

werfen, schicken &c., jedenfalls zu slav. met, vll. tt aus tj?

gdh. smiot m. ictus; frustulum; auris smist to smite, percutere smiste f. pestle, mallet dem. smistin truncus. Dem altn. smitti entspricht gdh. smut, smuit rostrum, Schnabel, Schnauze (Schnüte); — dem. smutan, smotan truncus, block, log; verwickelte Wortreihen schließen sich weiterhin an

syrjän. maita ungo maitas unguentum maitäg sapo stehn in merk-

würdiger Isolierung da.

§. Auffallend ist die Parallele unserer Numer (vgl. Pott a. a. 0.) mit folgender Wörterreihe: lett. sweeśu, sweedu, sweest schwingend wersen, nach E. schlagen c. d. lth. swedziu, swesti mit der Peitsche nach E. hauen lett. swaidu, swaidit schmeißen; rest. sich herumwersen, schlenkern swaidiju, swaidit schmieren, salben (smaitam) esthn. woidma, vöidma sinn. woitella id. sinn. woidun, woiditua pollui sinn. esthn. woiinn. woide esthn. woije unguentum, butyrum. Der ausl. Dental passt beßer,

als in ob. met, mit zu smeitan; für den Wechsel von sv, sm, m vgl. u. a. Miklosich S. 70 v. sved. Vielleicht gehört zunächst zu diesen Wörtern ahd. suedunga fomentum suuedile malagma. Auch hier zeigt sich ein Parallelstamm mit ausl. Guttural in bhm. swih m. Peitschenhieb Zw. swihati = ahd. suingan u. Nr. 173.

114. aiza-Smitha m. Erzschmied, χαλκεύς 2 Tim. 4, 14. gas-mithon bereiten, κατεργάζεσθαι 2 Cor. 7, 10. (Frisch 2, 208. Gr. Nr. 508. Smllr 3, 465 ff. Gf. 6, 826. Rh. 1038. Wd. 457. Bf. 1, 468.)

ahd. smid, smit, smeth, smied m. faber, mallearius êrsmid = aizasmitha; mhd. smit nhd. schmit, schmid anfrs. strl. nnl. nnd. smid afrs. smeth ags. smidh (faber, fabricator, opifex) e. smith altn. smidhr nnord. smed, m. faber ahd. smithon, smidôn, gesmidôn nhd. schmîden nnl. nnd. smeden, smêen ags. smidhian wang. smithî altn. swd. smida dän. smede cudere, fabricare; ahd. smîda f. gasmîde n. metallum, Metallschmuck mhd. gesmîde nhd. geschmeide mnnd. swd. smîde nnl. gesmijde, n. monile; Schmucksachen übh., früher auch Waffen, Feßeln, Geschmiedetes übh.; swd. auch geschmiedetes Eisen. In nnl. smidse, smids f. Schmiede ds aus altem dh?

S. nhd. schmeidig, gew. geschmeidig fabrilis, flexibilis, tractabilis, subtilis, mollis, tenuis oberd. auch modicus, aptus (e. gr. sumtus) nnl. smijdig, gesmijdig, smedig, smeedbar nnd. nnord. smidig nnd. smæde, smæe, smædig wie nhd. und sanft, gelinde ags. smédhe, smoedh aengl. smethe, smuythe e. smooth laevis, planus, mollis, suavis; nnd. smiden, smæden, smidigen &c. nhd. schmeidigen ags. smédhian e. smooth flectere, complanare, lenire u. dgl. In einigen nd. ags. e. Formen, wie auch bei einigen exoterischen s. u., erscheint u als Wurzelvocal.

§a. oberd. schmißig, geschmaißig, geschmaißen (st. ptc.?) nnd. smætisch, smetsk schmächtig, schlank, zu trennen von süddän. smädsk kleinlich ndfrs. småd, sma klein, schmal (gleichen Stammes mit schmächtig). Vielleicht faßen wir die Beziehung von §a zu § allzunahe; jedoch bemerkten wir in der vor. Nr. noch einige Kreuzungen mit der vorliegenden, und Frisch kann recht haben, wenn er auch hei uns. Numer die Bedeutung von schmeißen percutere, cudere zu Grunde legt. Merkwürdig genug finden wir das Gegenbild von §. §a. mit anl. sn bei Nr. 119 wieder.

Dietrich Runen 313 hat eine altn. Form simithr neben smithr, die noch eine vollere Form des Praefixes darbietet, wenn nicht das erste i der unorganische schvaartige Vorklang des Stammvocales ist, wie er in einigen Sprachen vorkommt; vgl u. Nr. 119 über sinaida &c. Jedenfalls sehen wir indessen in s nur ein Praefix und vergleichen demgemäß M. 6 gannaids gebrechlich, zerbrechlich, fragilis, mollis vgl. § und die kelt. Vergleichungen; sodann M. 8 maithus, meidhmar als Geschmeide, vielleicht auch ebds. slav. mjedy Metall als (ahd.) smida &c., geschmiedeten oder schmiedbaren Stoff. Grundbedeutung aller dieser Wörter wäre dann die so oft bei den von m ausgehenden Stämmen vorkommende conterere, frangere.

lett. smêde Schmiede smêdêt schmieden entlehnt? Nicht aber §. smîdrs, smidrs, smuidrs geschmeidig, schlank. cy. esmwyth soft, easy, quiet mwyth gdh. maoth s. M. 6. 53. W. 64.

Smyrn n. Myrrhe (mith smyrna ἐσμυρισμένος) Mrc. 15, 22.
 Schon das y verräth das Fremdwort, gr. σμύρνα, σμύρνιον vgl. Bf.
 40. Schwartze Aeg. Kurd. Studien.

116. Snaga m. Kleid, Mantel, ὑμάτιον. (LG. Vorwort IX. Gr. 3, 446 ff. Dphth. 29.)

Die formell zunächst stehenden deutschen Wörter weichen in der Bedeutung gänzlich ab; so altn. snagi m. paxillus (vgl. N. 1) ahd. snaga f. navis rostrata. Ich erlaube mir, meine in Hall. Ltz. 1846 Nr. 146 gemachten Vergleichungsversuche - welche die Isolierung des Wortes hinlänglich entschuldigt - zu wiederholen und zu erweitern. Eine Verwandtschaft mit formell nahen, dem Sinne nach aber ganz ferne erscheinenden Wörtern ist dennoch möglich, da Kleidungsstücke häufig nach gewissen Aehnlichkeiten benannt werden; vgl. z. B. die Schuhe mit "Schnacken" (1th. naginnes f. pl. Halbschuhe mit andrer Grundbedeutung) und etwa die "Schnackelhauben" bei Smllr 3, 482. Altn. snöggr (comp. snöggvari) glaber, depilis könnte auf einen bearbeiteten Pelz deuten, steht aber formell weiter ab. Der häufige Wechsel der Liquiden, besonders nach anl. Consonanten bietet der Vergleichung ein weiteres Feld, welches wir jedoch nicht betreten wollen. Grimm vermutet die Grundbedeutung des Windens um den Leib; snaga ist vielleicht geradezu das Stammwort von snegel, das in mehreren Schwestersprachen Schnecke bedeutet.

Bemerkenswerth ist mlt. nageum, nugium pallium tenue vgl. nactum, nacum &c. coopertorium, stragula, casula sacerdotis afrz. nac eine Art Tuches gr. νάχη, νάχος Vlies ναχτά n. pl. Filz νάχτης, ναχοδέψης Gerber, Walker lt. mlt. nacta, nacca, natta vgl. Bf. 1, 396. finn. nahka, g. nahan estlin. nahk, g. nahha lapp. nakke cutis, pellis, corium.

117. Snaivs m. Schnee, χιών Mrc. 9, 3. (Gr. Nr. 498<sup>b</sup>. 1<sup>3</sup>, 244 ff. Dphth. 34. Smllr 3, 480. Gf. 6. S51. BGl. 195. 389 ff. Pott 1, 199.

Benary r. Ltl. 219. Bf. 2, 54.)

alts. ahd. sneo ahd. snio alts. sneu amhd. sne, g. snewes ä. nhd. schneh Dasyp. nhd. schne nnd. dän. sne nnl. sneeuw ags. snav schott. snaw e. snow altn. snior, sniar, snær (snær), sniofr swd. sniæ, snæ, m. nix; ahd. sniuuit, snibit ningit st. ptc. prt. versniegun ningidus = mhd. versnien nhd. verschnen; mhd. sniwen, snigen, snien, sneyben Voc. a. 1445 ä. nhd. schneihen Das. st. sw. nhd. schneien st. sw. oberd. schneiwen, schneiben st. sw. (ptc. prt. geschniwen wett. geschnerre d. i. geschnitten, eig. von schneiden secare) nnd. snien nnl. sneeuwen ags. snavan, snivan alte. snewe schott. snawe e. snow altn. snioa, sniofga, snifa swd. snæga dän. sne ningere. schott. sneet naßer Schnee, Gemisch von Schnee und Regen u. dgl. ist = e. sleet o. Nr. 102.

Ith. snēgas lett. sneegs aslv. snjeg bhm. sníh u. s. f. gdh. sneachd, m. lt. ninguis, nix, g. nivis f. gr. (νίψ) νίφα f. acc. sg. Zw. lth. snigti dem. snaigyti lett. snigt bhm. (snēži se) snēžiti slov. snežiti ill. snixiti lt. ningere, ninguere gr. νίφειν; lth. snaigalà, sneigalà f. Schneeflocken snēgynas m. Schneehaufen bhm. snēžina f. Schneelawine gr. νιφάς f. Schnee, Schneeflocken u. s. m. zend. çniz, çniž 1. schneien (vom Fallen des schmelzenden Schnees gbr.) vgl. sskr. snih in ptc. prt. snigdha oleosus, pinguis sneha m. adeps, oleum u. s. m.: gdh. snidh neben snuadh (flow as a stream) sskr. snu fluere, stillare, woher zend. çnaodha nix (schwerlich, nach Bf. l. c., zsgs.; es fehlt in Brockhaus Glossare) und sskr. snā lavari niģ lavare, alle mit zahlreichem indogerm. Zubehör s. ll. c. Benfey zieht auch sskr. nihara, nihāra m. pruina hierher; anders vermutet Bopp Gl. h. v. Der in mehreren deutschen und in den meisten exot. Formen auftretende Guttural läßt die ursprüngliche deutsche Form snaigvs, snaihvs ver-

muten; für das Zw. etwa snaihvan oder auch sniggvan vgl. lt. ninguere. Selbst das semit. Thema slg, thlg hebr.

118. at- Snarpjan nagen, benagen, θιγγάνειν Col. 2, 21. (Vgl. Bf. 6, 850. Smllr 3, 495.)

nhd. schnarpen argutum stridere, wie gefrorner Schnee; cnm sonitu manducare, comminuere (Bauer d. lat. Wtb). Formell entsprechen and. snerfan (contrahere Gf.) zsgs. mit bi, far obcoecare, mit zisamana, z. bi contrahere mhd. snerfen st. (Z.) zusammenziehen, schmiegen oberd. schnarpfen, schnurfen, schnurfen, schnurfeln, (oft mit ein, zesam zsgs.), sich einziehen, schrumpfen; nhd. schnerpen bei Kraamer = nnl. snerpen schmerzen (auf der Haut); altn. snerpr acer, häftig, hurtig, skarp snerpa asperare, aber wiederum swd. snärpa, snörpa süddän. ndfrs. snierpe zusammen ziehen, schnüren (vgl. snöra schnüren?) dan snerpe id.; s. c. Spröde, Gezierte vgl. ptc. prt. snerpet geschnürt, geschniegelt, affectiert. oberd. schnurfeln bedeutet auch (Luft) einschnaufen vgl. schnurkeln id. und schnuffeln; ob. einschnurfen ist = einschnurren und schnurkeln vgl. altn. snurda ruga snorkinn rugosus u. s. m.; swz. schnurpfen bedeutet weit, grob nähen. Dagegen stehn obiges schnarpen und swz. schnarren 1) brummen 2) hörbar nagen der Bedeutung nach dem goth. Worte am Nächsten und zeigen zugleich die Grundbedeutung an. Benfey 2, 55 gibt irrig ein goth. snairran an. Form- und sinn-verwandt mit snarpjan sind auch ä. nhd. knarben (Grobian.) nhd. oberd. knarpeln, knorpeln, knorbeln, knorpsen, knirbeln hörbar, knarrend, knirrend, knirschend kauen, nagen.

119. Sneithan st. snaith, snithun, snithans (Korn) schneiden, ernten, θερίζειν. ufsneithan schlachten, θύειν. (Frisch 2, 213 ff. Gr. Nr. 165; RA. 500. 542. 545. Smllr 3, 484. 497. 501 ff. Gf. 6, 840. 844. Rh. 1039. Leo rect. BGl. 254.)

St. Zww. ahd. alts. snidan amhd. nnd. sniden nnd. snien nhd. schneiden oberd. schneien &c. alts. snîthan nnl. snijden ags. snîthan afrs. snîtha afrs. strl. snîda afrs. snîa wfrs. snyen nfrs. sneije wang. snîdh altn. snîdha secare, häusig metere; sw. Zww. swd. snida dän. snitte id., schnitzen nordengl. schott. sned secare, amputare altn. sneida 1) secare 2) = swd. snêda obliquare snêd obliquus, luscus ahd. ih sniton tinso; ein st. praet. schnatten = schnitten (?) bei Kaysersberg s. Frisch 2, 212 führt auf ein st. Zw. schnitten; vgl. mhd. snatte f. ä. nhd. schnatte f. schnatten m. cicatrix, auch schnade, schnate id.; dazu auch geschnattel n. = geschnattel, geschnaitsel, geschnaisel n. Abschnittsel, quisquiliae &c. vgl. Smllr 3, 497. westerw. schnat f. surculus, aber schnaseln d. i. schnaiseln ramos desecare u. dgl. geschnasel n. ramenta desecata. Schottel und Stieler unterscheiden schnate, schnade f. culmus, calamus avenae von schnatte f. vibex. ahd. gisneiton mhd. sneiten Voc. a. 1429 oberd. schnaiten nhd. schneiteln, bei Stieler auch schneidelen, schnitteln ags. besnædan secare, putare, concidere, radere; ä. nhd. schneitzen "stümlen, truncare, detruncare" Dasyp. amhd. (in Abll.) snitzen nhd. schnitzen, dem. schnitzeln, bei Dasyp. schnützlen oberd. auch schnätzeln, nnd. snitjen (auch für Licht schneuzen, putzen) dem. snitteln, sneteln dän. snitte s. o. dissecare, sculpere u. dgl. nordengl. snath id. - nnl. snoeijen aach. schneue ä. nd. schnoyen bei Schottel nl. fland. auch snoecken secare, putare, frondare deutet auf eine Nebenwurzel mit Stammvocal u; Weiteres s. u. — amhd. nnd. nnord. snit, snitt, m.

S. 119. **283** 

concisio altn. snitia f. resegmen afrs. snethe, snede ahd. snita, snitta, snita mhd. snite nhd. schnitte nnd. nnl. snêde, snêe (auch Schneide), f. id., buccella ags. snid, snide id.; incisura; serrula. lang. ahd. (mlt.) snaida, sneida, isneida, sinaida semita (incisa), incisio arborum ad limites designandos = ä. nhd. schnede "limes, terminus quasi scissura, incisura loci" bei Schottel und Stieler nnd. snêde, snât f. Grenzscheidung, ab-, ein- geschnittenes Gehäge s. Br. Wtb. 3, 891; ags. snæd landes in ähnl. Bed. s. Bosworth h. v. appenzell. schnêta f. Reihe übh. vgl. u. schneise und oberd. schlais id. — altn. snîta α. (raudu) decollari β. emungere, wie nnd. snitjen, dän. snŷde  $\gamma$ . s. f. mucor narium, dän. snot, also mit  $\hat{i}$  für  $\hat{y}$ ; jedoch vgl. die öfters in uns. Nr. vorkommende Bed. putare, putzen, somit ein Licht durch Abschneiden des Dochtes; es fragt sich, ob diese Bedeutung auch auf das Putzen der Nase übergetragen wurde; häufig für beide Bedeutungen gelten die zwischen dieser Grundbedeutung und der Ableitung von Schnûte, Schnauze u. dgl. schwankenden Wörter altn. snûta swd. snŷta dän. snŷde ahd. snûzan, snûzôn neben snûtôn mhd. sniuzen, snûzen nhd. schneuzen nnl. snuiten nnd. snuiten ags. snutan e. snite schott. snoit (rfl. intens.) emungere, auch wie schneiden decipere bd. vgl. Nr. 122. Weigand 1288, 1667, gibt Gründe für die Zurückführung dieser und vieler andern Wörter auf eine Wz. snû; und-wahrscheinlich laßen sich noch andre Berührungen dieser Stämme mit unserer Numer und ihren Seitenverwandten nachweisen, so weit sie auch sonst von einander laufen. Wie snitjen &c. : schneuzen verhält sich nhd. schnipfen, schnipfeln, bei Stieler schnippern and. snippeln, snippern and. snippen, snippelen, snipperen e. snip schnitzeln, zerschnitzeln zu schnuppen &c. emungere, das Licht putzen. Unserer Numer nahe steht schott. sneg ab-, ein- schneiden; s. Schnitt, Einschnitt gdh. snagair lignum sculpere; vgl. auch öst. schnegern schlecht, mühsam schnitzen schneger n. schlechtes Meger.

Ausl. Dentale und Sibilanten wechseln in schnate, schneude, geschnait, schneitel, schneide, schneise, schneiße tendicula, Vogelfang bei Schottel, Stieler, Frisch 2, 214. Smllr 3, 497; vgl. für schneise die Zusammenstellungen bei Smllr 3, 496, wo noch zuzufügen ist wetterau. schneise f. 1) = osnabr. snêse, sodann der ganze Räucherapparat im Schornsteine 2) ausgehauener, bes. gerader und breiter Waldweg, nicht bloß, mie bei Reinwald zum Vogelfang, sodern der ahd. snaida entsprechend vgl. Wd. 2235; Grundbedeutung ist wol der abgeschnittene Ast, wie bei andern Wörtern unserer Numer.

Der Vocal durchlauft die Scala; a nebst Umlauten in ob. Beispielen u. a. e. snath oberd. schnätzeln und schon in ahd. Formen, in welchen schwerlich ë zu schreiben ist s. Smllr 3,501. In ob. ags. snæd buccella, morsus, offa snædan cibo reficere stammt zwar æ aus â == urspr. ai des st. praet.; aber neben ihm steht mit urspr. a altn. snåd n. cibus (vgl. M. 39 mats: maitam) snæda cibum capere oberd. geschnätzel n. quisquiliae; buccellae, Leckerei. u in nnl. snoeijen putare, frondare (snoeisel n. sarmenta) und in mehreren swz. Sprößlingen unseres Stammes; auch in schnützlen bei Dasypodius, der indessen öfters unorg. ü hat; swz. schneuzen, schnæzen schräge schneiden schnoz m. schräger Schnitt (Pict. Stalder) vgl. auch schott. snod putare, frondare, to trim, prune, lop, put in order adj. neat, trim und die Zusammenstellungen bei Smllr 3, 488 vgl. 501 das st. ptc. prt. beschnotten vgl. o. st. praet. schnatten; schott. snod leitet über auf schnöde nebst altn. snöggr &c. vgl. Nr. 121.

284 S. 120.

Der schon bemerkte Wechsel von Dentalen und Sibilanten findet sich auch in folgenden, mit Nr. 114, S. Sa ziemlich parallel laufenden Wörtern wieder: oberd. schneddig schlank Smllr 3, 484 geschnaisig (vll. bester mit A), geschnaizig id., gerade, geschlacht ebds. 497 nnd. sneidig id.; fig. klug, hurtiges Verstandes e. dial. snedder slender, thin. geistige Bedeutungen - vgl. geschmeidig - entwickeln schott. sneith politus, acer et elegans (inpr. sermo) nnl. snêdiq acer, alacer altn. snidugr elegans, prudens dän. snedig astutus sned, snid n. astutia, fraus vgl. indessen schneiden in der Bed. überlisten, betrügen. Die Bed. astutia findet sich auch in ags. nidh N. 18, wo Formen und Bedeutungen häufig unserer Numer verwandt erscheinen; besonders vgl. die dortigen kelt. Wörter mit der bei schneiden namentlich im Ahd. Ags. vorkommenden Bed. caedere: sodann schott. sneist schmähen, höhnen, necken swd. snäsa lapp, sneitet N. 5, nach Form und Sinne beiden Numern und bes. auch N. 5 nahe stehend. Vielleicht liegt in der lang, ahd, Form sinaida — deren Ableitung von lt. signata ich nicht mit Grimm annehme - noch das vollständige Suffix, während isneida nur den häufigen roman. (cymr. &c.) phonetischen Vorschlag enthält; vgl. siniumi = sniumi, sineuin = snewîn Gf. 6, 837 und für sim = sm altn. simithr = smithr o. Nr. 114.

gdh. snaidh, snoidh, snaoidh (auch snaigh, snoigh) desecare, succidere, caedere, dolare, exacuere, consumere m. v. Abll.; die Bed. asylum praebere N. 22 rührt vielleicht von einem Rechtsgebrauche etwa des gezeichneten Geheges her vgl. ob. snaida &c.; vgl. indessen N. 22 nebst den cy. Wörtern dieser Bedeutung. Cy. naddu to hew, cut, chipp nadd m. wrought, worked neddai, neddyf f. planer, Schlichtaxt brt. nézé m. doloire. Unserem Nebenstamme mit u gehören vielleicht cy. nwyd brt. neûz &c. Bd. I. S. 227 vgl. N. 27 G. 32 an vgl. nhd. Schnitt für habitus, physiognomia altn. snid n. obliquitas; gestus; forma vestium; gdh. snuadh, sno, snodha m. faciei aspectus v. color; color; pulcritudo (vgl. altn. snûdr m. u. Nr. 121?); parallel mit ausl. s (vgl. N. 17, \$) gdh. snas, snâs to cut, dissect, lop, trim, prune s. m. ordo compositus, decorus, elegantia, politura, nitor, color, analysis critica snaois f. segmentum, fragmentum, assula, assula panis, naviculae prora extrema (vgl. N. 31).

lth. szneideris slov. żnídar m. Schneider pln. sznicerz m. sculptor u. s. m. entl. lett. snikkeris, śnikkeris m. id. wol aus einer d. Nebenform. Nur zufällig gleicht aslv. sünjedy rss. snjed cibus dem altn. snâd s. o. Nr. 20; vll. ebenso bhm. snēt m. Ast; = pln. śniat m. Baumstamm mehreren Wörtern unserer Numer; russ. żnéc Schnitter gehört zu aslv. żyną, żęti

θερίζειν.

lapp. snaito incisio snaitet incidere, secare; snädetet scalpere, scabere; esthn. niitma finn. nijtän, niitää metere, Korn, Heu ernten esthn. niet, niit, g. nido Heuschlag, Maht, Wiese finn. nijttu, g. nitun Wiese (vgl. Matte: maitam) vgl. lapp. snuotte, snuötte primitiae graminis herbarumque (wenn nicht eig. kurzes Gras: snauge u. Nr. 21, das auch in dieser Bed. gebraucht wird) snatse gramen; vll. auch hierher lapp. snjuttje cuspis (snjurtje cacumen) snjuttjet acuere.

Bopp vergleicht sskr. ved. cnadh ferire, occidere.

120. Sniumjan eilen, σπεύδειν, σπεδάζειν. gasniumjan zuvorkommen, φθάνειν. sniumundo adv. eilig, μετὰ σπεδής; comp. sniumundos eiliger, σπεδαιστέρως. (Gr. Dphth. 29. Gf. 6, 847 ff. Vgl. Smllr 3, 448. 450. Wd. 286. und die folg. Nr. BGl. 393.)

S. 121. 285

a. ahd. alts. sniumi adj. sniumo adj. adv. mnl. snieme, sniemen adv. ags. sniome, sneome adv. citus, celer ahd. auch vafer; adv. cito, mox ahd. farsniumôn festinare vgl. siumit (sic?) accelerat sniumî, sniumitha f. velocitas, efficacia; altn. snimma, snemma mane, in Zss. früh übh.

**b.** α. ahd. alts. sliumo ahd. sliemo adv. = sniumo; oberd. schleumen, schleimen beschleunigen; schleunig von Statten gehn; dazu wol schott. to slim-o'er übereilen, bes. eine Arbeit; altn. slamma mit großen Schritten

laufen schwerlich hierher.

β. ahd. slûna (fortuna) mhd. slûne f. successus prosper adv. schleunig, daher das glbd. Adj. sliunec ahd. slûnic (prosper) nhd. schleunig nnd. slûnig citus, daher ahd. slûnigên nhd. beschleunigen accelerare; mhd. sliunen id. und = oberd. schlaunen, schleunen prospere succedere; bei Stieler schlaunen, angeblich auch launen, (bene, mediocriter, male) succedere; vgl. in ähnl. Bed. ebds. schlumpen u. V. dgl. Aach. schneulich s. Nr. 121 scheint keine Umstellung aus schleunig zu sein.

Bopp legt Wz. (sskr.) sru, çru, snu fluere &c. zu Grunde vgl. Nr.

121, zu deren Ableitungen wahrscheinlichst die unsere gehört.

121. Snivan st. snau, snevun und snivun, snivans gehn, fortgehn LG., eilen Sch., ὁπάγεω; zuvorkommen, φθάνεω. Zsgs. mit duat ankommen, landen, προσορμίζεσθαι Mrc. 6, 55. ga, faur, faurbi (bi — faur) zuvorkommen, früher anlangen, ereilen u. dgl. φθάνεω, προάγεω. (Gr. 1³, 370. 471. Dphth. 29. Gesch. d. d. Spr. 890. Wd. 286. Smllr 3, 280 ff. BGl. 389.)

ags. sneóvan ire schott. snoove, snove to move quickly and smoothly; to run as a top, to whirl round (vgl. die altn. Bd.); to sneak altn. snûa prt. sneri flectere, vertere swd. snô dän. snôe id., contorquere &c. mhd. snawen verti? nnd. snauen, Synonym von snappen, schnappen s. u. Br. Wtb. 3, 885 bedeutet auch mitunter ungefähr verti; ihm entspricht nnl. snauwen (mnl. captare, hiare) mhd. snouwen oberd. schnauen Smllr 3, 480. 484. schnappen, schnauben, anschnauben (anschnauzen); oberd. auch eilen; es ist verschieden von schnauben mhd. snuben altn. snubba dän. snue (hierher?) nnl. snoeven, snuiven nnd. snûven, mit welchem es jedoch wurzelverwandt ist; zu beiden gehört nnd. snau f. rostrum; das Schnappen; vgl. u. einige Bemerkungen. Nahe mit smivam verwandt erscheint auch das st. ahd. Zw. snahan Gf. 6, 839 repere. Die Bedd. drehen, wickeln, eilen, hurtig sein zeigt auch der Stamm snar (z. B. in nord. snar ags. sneare pernix ags. snyrian alacriter ire und den Ww. Nr. 123), dessen r jedoch von dem in ob. altn. prt. sneri zu unterscheiden ist. Ableitungen aus unserer Numer bietet die vorige und u. a. vrm. ags. snûde adj. subitus, improvisus adv. cito, protinus; denuo nnd. snæde, snæe agilis, versutus, prudens nebst vieldeutigem Zubehör (schnöde &c.) s. Br. Wtb. 3, 895 h. v. Smllr 3, 488. Wd. 568. vgl. die ziemlich synonymen nnd. sneidig o. Nr. 119 und snigger Br. Wtb. 3, 892 nebst Zubehör (u. a. altn. snögt adv., sup. snögvast, cito); altn. snûdr &c. s. u.; nrhein. schneulich schleunig; oberd. schnudeln, schnutteln übereilt und oberflächlich verfahren.

Gleich unserer Numer entwickelt auch der ihr vielfach parallele und gewiss auch stofflich verwandte Stamm snp, snb mitunter die Bedeutung der Eile, des Forteilens u. dgl.; so altn. snæfr (auch frigidus vgl. ob. mhd. snæven von starrkalten Händen?) swd. lapp. snabb citus, velox vgl. dän. en snub cito; mhd. snaben schnappen (auch in der oberd. Bed. hinken); orteilen oberd. schnebezen, schnewezen = ob. schnudeln. Vgl. anderseits

286 S. 122.

auch mhd. snab inopia snaben nl. sneven carere mit swz. schnæd altn. snaudr &c. inops.

Ich glaube mich überzeugt zu haben, daß, wie snau mit snauen, so snabel mit snaben und eine große Zahl von Benennungen für rostrum, nasus, bucca mit diesen Wörtern nnd sogar mit Nr. 119 enge verbunden sind, deren Urelement nur n ist. Wäre hier der Raum vorhanden, so würde ich den Versuch nicht scheuen, die beim ersten Anblicke sinnverwirrende Menge der Bedeutungen in den Sprößlingen jener Urwurzel genealogisch zu ordnen und ihren häufigen parallelen Entwickelungsgang in den verschiedenen Wortstämmen nachzuweisen. Gleicher Bildung mit ags. snüde ist das von snüa abgeleitete altn. snüdr m. versura, verticulum; rostrum, Hundesschnauze, Schnüte &c.; vis, pondus; alacritas snüdulega festinanter, rigide u. s. m. Weitere Beziehungen s. bei Nrr. 122. 123. — Ohne praef. s vll. hierher ags. nive praeceps, proclivis nivol, neovel id., profundus vgl. afrs. nivent Rh. 953 und uns. Wtb. N. 4; dazu vll. brt. naou m. praecipitium, pente, penchant; doch s. Le Gonidek h. v.

Die gdh. Wz. snag entwickelt gleiche Bedeutungen mit der deutschen snab, snap, welche jedoch auch im Gdh. vorkommt. Auch ohnedieß dürften wir hier nicht den sonst nicht seltenen Uebergang des Labials in gdh. Guttural suchen; die Wz. snag ist vielmehr hinlänglich in den vrw. Sprachen, namentlich in deutsch snah, snag, snak vertreten. Wir deuteten bereits ihre Verwandtschaft mit uns. Numer an, ohne darum ein älteres snigvan, snagwan, snaihvan vorauszusetzen. Vgl. u. v. a. gdh. snaig repere: snagarra agilis, alacer vgl. altn. snöggr id. &c. Mit altn. snúa zusammentreffende Wörter s. u. Nr. 123. Nahe an uns. Numer steht vielleicht cy. nyw, nwyf m. vigor, vivacitas, agilitas c. d. vgl. Bd. I. S. 227.

Zu snöggr nnl. snugger &c. gehören lapp. snauge, snaukes &c. kurzhaarig swd. snödhårig (altn. snodinn finn. nuti = altn. snöggr depilis); lapp. sniwa, sniwok, sniwok tersus, cultus swd. snygg; esthn. nugris agilis neben nudres id. vgl. ags. snûde &c. Als Stoff für weitere Forschung gelte lett. naggigs agilis; audax, protervus vgl. nûks agilis: nûkt venire N. 20, §c, wo wir die goth. Bedeutungen unserer Numer wiederfinden; für die Bed. reifen vgl. gr. (ngr.) φθάνειν id. An naggigs grenzt lth. nuglas, nuglus subitus aslv. naglü temerarius, προπετής rss. náglüü (naglaja smerty == lth. nuglas smertis plötzlicher, gewaltsamer Tod) id.; stürmisch bhm. nahlý jäh, schnell, voreilig, plötzlich, stürmisch u. dgl. pln. nagly id. naglić beschleunigen bhm. náhlút jäh sein, eilen u. s. f.; Miklosich vermutet eine Zusammensetzung. — Zu snabh &c. lapp. snabb, snapes, snapok celer, agilis esthn. nobbe finn. nopia, nopsa id. — sskr. snu s. vor. Nr. — Von der Bedeutung der nord. Zww. ausgehende Verwandte s. Nr. 123.

122. Snutrs weise, σοφός. Snutrei f. Weisheit, σοφία. (Gr. Nr. 532; Myth. 843. Gf. 6, 845. Schmitthenner Wzvz. Nr. 224.)

a. ags. snotor, snotr &c. adj. snytro adv. prudens, sapiens, sagax snytro, snyttro prudentia c. d. altn. snotr vafer, habilis, sapiens; pulcher snot, snotra f. foemina lepida, sapiens snotra, snutra mores docere; ornare vgl. vielleicht ä. nhd. schnetzen (Schottel, Stieler) westerw. schnatzen, schnitzen ornare, aufputzen wetter. schnatz m. Kopfputz, Frisur der Goten und Bräute, wenn diese Wörter nicht zu ahd. snetzere sculptor oherd. schnätzeln schnitzeln gehören s. Nr. 119, wo wir indessen dän. snedig astutus u. dgl. in ähnlicher Form und Bedeutung mit uns. Numer finden.

So auch in dem Wortstamme schnöde s. ebds. und vor. Nr., namentlich in nnd. snæde, snæe und in dän. snu aach. schnau, nicht mit dem glbd. schlau zu verwechseln.

De Ebenso sehen wir einen Nebenstamm, nicht den unverschobenen Dental, in ahd. snottar prudens in pl. n. f. snottro, snottrun (vgl. nament-lich das altn. Sbst. snotra) snottarlihho prudenter, utiliter. Vgl. etwa altn. snudra, snudda oberd. schnueten aufschnüffeln, wittern, canum more explorare; dazu lapp. snudtjet id. gdh. snot (Dentalstufe von a) id.; suspicari.

Grimm nimmt emunctae naris als Grundbedeutung an; vgl. auch schneuzen &c. Nr. 119 für überlisten und noch anderartige Berührungen mit Wörtern dieses Stammes, z. B. mit altn. snüdr: snüa vor. Nr. vgl. gewandt, versutus: wenden, vertere; etwa auch gdh. snuadh o. Nr. 119, sodann N. 25.

123. **Snorjo** f. Geflecht, Schnur, Strick, Korb, σαργάνη 2 Cor. 11, 33. (Gr. Nr. 472. Smllr 3, 495. Gf. 6, 849. Pott 1, 230. 2, 16.)

ahd. snare, (ags.?) sner ä. nhd. schnarre (Stieler) nnl. snar f. Saite, fidis mhd. (Z. unbel.) snar f. ahd. snarahha f. altn. swd. snara f. dän. e. snare dän. snære c. laqueus, tendicula c. d.; ein st. Zw. ahd. -snirahan, snërhhan mhd. snërhen illaqueare, innectere, complecti nnd. snirren id; schnurren, schnarren (vgl. e. snarl) sw.? nhd. schnerkel (Frisch 2, 215), schnörkel m. linea contorta u. dgl. vgl. e. snarl — aus snearhlian? — contorquere u. dgl.; auch knurren vgl. altn. snörla = nhd. schnarchen. altn. snara swd. snærja dän. snære e. snar contorquere, illaqueare altn. auch abjicere, rejicere nnl. versnaren besaiten; altn. snæri m. funis, funiculus &c. vgl. auch atsnarpjan Nr. 118.

In andern Formen erscheint neben dem aus a gunierten ô, uo, û vielleicht auch das reine u der Ablautsscala vgl. ahd. snóra ansulas, Henkelkörbe? snur, snour, snûr, snure amhd. snuor nnd. schnûr oberd. schnuer nnd. snôr, f. nnl. snoer f. n. altn. snæri? s. o. snæri m. snûra f. nnord. snære swd. n. dän. c. dän. snôr c. f. funiculus, filum c. d.

§. Verwandte sind u. a. altn. snûa &c. o. Nr. 121; swd. sno m. Schnur ahd. snade trama ags. snod fillet, vitta, cappa schott. snood, snude Haarband, Haarnetz (vgl. altn. snura redimiculum); Angelschnur. Viele Verwandte s. u. a. N. 17. Wd. 1101-3, zu welchen auch ahd. kinodo lorum Gf. 2, 1048 lat. nodus u. s. v. gehören.

lapp. snuore finn. nuora esthn. nöör magy. sinôr, zsinôr (vgl. Kell-grén Grundz. S. 15) lett. śnôre (auch abgemeßenes Land, esthn. nöri ma altn. snærur f. pl.) lth. sznuras (Meßschnur) rss. snur, śnur pln. sznur, m. &c. Schnur, meist auch mit abgel. Zww. für schnüren, mit Schnüren abmeßen, alle a. d. D.; dazu lapp. snorto laqueus, nodus syrjän. njartala Fangstrick, auch wohl njör viga.

S. lett. snât contorquere (fila &c.) snâtne textura contorta pln. snow Faden, Gewebe snuć, snować winden, wickeln, abwinden bhm. snouti, snowati id. osnowa f. bhm. Webergarn u. dgI. fig. Anlage, daher aslv. basis aslv. osnova, osnuti &c. θεμελιεν &c.; snop Bund, Garbe. gdh. snôd m. Angelschnur Zw. diese anbinden cy. ysnoden f. Schnur, Haarband Zw. ysnodenu corn. snod ribband vgl. schott. snood; viele kelt. Verwandte s. N. 17. — finn. nauha vinculum, corrigia vgl. vll. auch maudibandi &c. N. 11.

krim. Suda s. H. 86.

124. Suqvis m. Magen, στόμαχος 1 Tim. 5, 23. (Marginal suqvis = qvithaus Castigl. in h. l. Gr. Dphth. 30.)

Castiglioni vergleicht gasuqvon sugere — s. dagegen die folg. Nr. - und nimmt die Bed. mamma an; ähnlich, wie es scheint, Grimm. 125. ga-Suqvon würzen, aptústy Col. 4, 6: (LG. in h. l. Gr. Dphth. 30.)

Bei diesem Worte, wie bei seinem Verwandten Nr. 133, ist die Denomination von einem Saft. Trank bedeutenden Worte wahrscheinlich.

Dafür einige Zusammenstellungen vgl. Nrr. 40. 133.

a. ahd. sou, so n. succus Gf. 6, 61. suc (vel. saffo) id. ib. 135. ags. sogodha, sogedha succus (eine andere Bed. s. Nr. 199); für a : b vgl. etwa e. suck das Saugen; Getränk, Milch (ags. sôc, gesoc suctus).

- b. (Gr. Nr. 264. Gf. 6, 135. Pott 1, 234. Bf. 1, 142.) St. Zww. ahd. ags. sûgan mhd. nnd. sûgen nhd. saugen mnl. sûghen nnl. zuigen ags. sûcan, sŷcan e. suck sw. ndfrs. süghan (prt. saagh nach Cl. säugen bei Ehr. I. 2, 293 verdruckt? vgl. die altn. Bdd.) altn. siuga (auch lactare bd.) swd. sûga, dan. sûge sw. sugere, succum extrahere; dem. iter. swz. suggelen &c. nhd. suckeln; caus. amhd. sougen nhd. seugen ind. sægen nnl. zôgen e. suckle lactare vgl. e. soak einsaugen nebst Zubehör Nr. 40, b. Die ags. e. Tenuis fällt auf; sie erscheint auch in nhd. suckeln und henneb. sücken Muttermilch saugen; auch frz. sucer it. succhiare, succiare saugen und schon lat. succo m. Sauger haben eine andre Tenuis. als die aus der Media entstandene in suctum, suxi (sucsi aus sugsi) vgl.
- a. lt. succus = gdh. sûgh m. cy. brt. sug m. brt. vann. sugon m. corn. sygan neben gdh. sûdh, sûth m. cy. sudd m. brt. suzn, sûn m. vgl. corn. sug, sog moist, wet cy. soegen id., soaked, steeped s. Nr. 40; lth. sunkà f. ansly. sok m. succus; pln. pasok cruor, pus lth. pasakos, pasukos f. pl. Buttermilch s. Pott. Lett. 1, 52 vgl. 66, wo er auch lth. sakkai m. pl lett. swakkas, swekkis resina hierher stellt.

b. lt. sugere = gdh. sûgh, sûg, sûigh, sûidh, sâgh cy. sugno brt. suzna, sûna vann. sugein, sugnein (cy. sudd : suddo, soddi sinken vgl.

Nr. 40). aslv. süsati &c. D. 3 ist schwerlich verwandt.

126. Suthjan, suthjon schmeicheln, (die Ohren) kitzeln, χνή-

DEW 2 Tim. 4, 3, (LG. in h. l. Massmann in Münch, Anz. 1840.)

ags. gesodh parasitus, a soother, flatterer gesodhian assentari, to sooth; probare veritatem sêdhan s. o. Nr. 61. sôdh adj. verus s. n.? veritas, sooth, truth e. sooth dulcis, gratus. ¿ Sollen wir in diesen Wörtern zwei Stämme annehmen, deren einer alts. ags. sodh alts. soth, suoth, suot, sothlic &c. verus dem altn. sannr (u. Nr. 132, §a) und einem goth. sanths (vgl. Gr. 13, 365) entspräche, der andre mit der Bed. dulcis &c. zu suthjan gehörte? Einen Nebenstamm des letzteren und unserer Numer würden wir dann in sutis e. soot &c. u. Nr. 134 finden. e. sooth bedeutet auch calmare, mitigare und berührt sich auch mit ags. svadhrian, svedhrian id. svedholian pacari, mitescere e. swathe mitis, etwa wie soote mit sweet; jedoch dürfte die Bedeutung dieser Wörter eine sehr abweichende Wurzel haben, etwa fomentum, fomen. tare. Wiefern Massmann altn. siodha (sieden) vergleicht, weiß ich nicht.

127. Sulja f. Sohle, σανδάλιον. gasuljan gründen, θεμελιέν. (Frisch 2, 284. Gr. 2, 405. Smllr 3, 231. Gf. 6, 185. Bf. 1, 291. Leo Fer. 57.

ahd. sola ags. mhd. sol nhd. sôle nnl. zool nnd. sâle swd. såla dan. saale, f. planta pedis, solea, basis. A. d. D. vll. it. sola Schuhsohle span. suela Fußsohle vgl. Diez 1, 279.

lt. solum, solea, nach Benfey mit ausgefallenem d von Wz. sad und

desshalb von gr. ὑλία Schuhsohle Hesych. getrennt, vereinigen sich doch natürlicher mit den so nahe stehenden Wörtern unserer Numer vgl. auch Nr. 27. — brt. sôl f. area; basis, fundus; solea: trabs s. Nr. 27. sôlia sohlen corn. soul soil cy. swll s. Nr. 26. syl f. corn. sol surface, ground, foundation c. d. sylu to make a foundation; mit andrem Stammvocal sail, gosail corn. sel m. foundation, ground-work c. d. seilio, goseilio to found Zss. seilddar f. Grundpfeiler vgl. Nr. 27. seilddor f. threshold, eig. Thürgrund, vgl. Schwelle &c. Nr. 176, §? — alb. śólle bask. zola Sohle a. d. Lat. — arm. hogh earth, land, dust vgl. lt. solum.

Nahe anzugrenzen scheint corn. soler ground room, entry, gallery, stage of boards in a mine brt. sôlyer f. grenier; plancher, plafond; galetas en fourni; gehören jedoch zu solarium, Söller. Eher gehören hierher gdh. sâil f. cy. sawdl (pl. sodlau), sowdl f. brt. seuzl, seûl f. calx, wenn der Dental unorganisch eingeschoben ist. — Schmeller vermutet einen Zusammenhang der Pflugsohle mit ags. sul, suluh, sulh, syll, sylg, sylh n. e. dial. sullow, sull aratrum u. dgl. Dieses (vgl. Gr. 3, 415) aber scheint identisch mit lt. sulcus (griech. Zubehör bei Bf. 3, 315) cy. sylch f. furrow sylchdan m. a wheel-plough; vgl. noch Einiges u. N. 176, §.

128. Sums irgend einer, einiger, τίς, εἶς (bi sumata zum Theil, ἀπὸ μέρες); der eine, der andre, ὁ μὲν, ὁ δέ ἀc. sumam adv. einst, einmal, ποτέ; bald — bald, theils — theils, ἐχ μέρες, ἐχ μέρες. (Gr. Nr. 565. 3, 4. 10. 25. 95. 4, 457 ff. Smllr 3, 248. Gf. 6, 44. 47. Rh. 1039. 1055. Hagen Jahrbb. 3, 51 ff. BVGr. 397. 601. Vgl. o. Nr. 20.)

amhd. (sumêr) swz. (Bern. Oberl.) alts. ags. afrs. sum e. some swz. mnl. som ndfrs. samm dän. somme (pl.) mnl. afrs. sommich mnl. somech nfrs. nnd. nnl. sommig nnd. summig ahd. sumalih &c. ä. nhd. sumlich (u, ü, i) afrs. sumilik, somlik swd. somlig einiger, nonnullus, quidam ahd. sumanes nnd. sumtîds, sums, sumwîlen nnl. somtijds, somwijlen e. sometimes dän. sommetid interdum; alts. afrs. sum selb, als Zahlsuffix, wie das zu Nr. 20 gehörige bair. samt als Praefix vgl. slav. samo Nr. 20. — lapp. såmes aliquis, nonnullus a. d. Nrd.

129. **Sundro** (adj. acc. ntr. sg.) adv. einzeln, besonders, καταμόνας, κατ' ἰδίαν. (Frisch 2, 286. Gr. 2, 766 ff. 3, 101. 120. 260 ff. 4, 800. Smllr 3, 267. Gf. 6, 48. Rh. 1056. Wd. 1446. 1935. passim. BVGr. S. 397. Bf. 2, 49. Mikl. 92.)

ahd. suntari, suntar, sunthar ahd. alts. sundar amhd. ä. nhd. alts. nnd. ags. e. anfrs. strl. sunder anfrs. nhd. sonder alts. ags. sundor nnl. zonder altn. sundr nnord. sönder ags. altn. nnd. mhd., vll. ahd., adj. separatus, divisus, peculiaris nord. entzwei, in partes u. dgl. alts. amhd. ags. nord. adv. separatim, seorsim; sonst praef. id., nord. dis-; praep. (nicht ahd. ags. nord.) = alts. sunder (erst in Pslm.) helg. sönner sine; ä. nhd. mnd. conj. = nhd. sondern nnd. sundern mit unorg. n sed, früher auch nisi, praeter, mnd. sed bd.; ahd. in suntar amhd. insunder nhd. insonders, insonderheit, besonders nnd. intsunderge &c. mhd. besunder singulariter, praesertim; auch adj. nhd. besonder nnl. bijzonder adj. adv.; aber i sönder swd. jedesmal dän. entzwei. ahd. sundera, suntru f. proprium, Besonderheit mhd. e. sunder f. segregatio, Abgesondertheit ahd. suntarôn, sundrôn mhd. nnd. sundern nhd. sondern ags. sundrian, syndrian e. sunder nnl. (af-) zonderen swd. söndra dän. (af-) sondre segregare altn. sundra dissecare, discerpere.

Wahrscheinlich ist das Wort ein alter Comparativ, wie so viele Pro-

П.

S. 130.

nominalien mit dem Suff. **thar**, **dar**. Benfey erklärt es aus sskr. sva + antar; Bopp wol richtiger aus dem Stamme sam o. Nr. 20. Lt. sine prp. sin, sé praef. scheint unverwandt vgl. u. a. Pott 2, 280. Esoterische Erklärungen müsten sich allenfalls durch Nr 130. 132. ergeben; nhd. sonst lautet nur scheinbar wie der Superlativ zu unserem Comparative.

130. Sunis adj. oder sunja adv. wahr, ἀληθής Joh. 17. 3. 8. 14, 17. Luc. 9, 27. sunjaba adv. id., ἀληθῶς. sunja f. Wahrheit, ἀλήθεια. sunjeins wahr, wahrhaft, ἀληθής, ἀληθυός, ἀγαθός. sunjon (sik sich rechtfertigen, ἀπολογεῖσθαι), gasunjon rechtfertigen, ὁικαιοῦν. sunjons f. Rechtfertigung, ἀπολογία. Hierher vermutlich die Eigennamen Sunja Hieron. vgl. den burgund. Eig. Sonia m. ahd. Sunno Gf. 6, 245. Sunila, Sonila Smaragd. zu Nr. 131 ? Sunjaifrithas m. Mon. Neap. (Gr. 3, 501. 502. RA. 847 ff. W. Jbb. Bd. 46. Myth. 286. ff. 843.

849. Gesch. d. d. Spr. 1, 538. Massmann und Schulze h. v.)

Nach Grimm hierher fränk. sunnis legitimum impedimentum L. Sal. Rip. daher mlt.sonium, essonium, exonium afrz. essoigne, essoine vgl. ähnliche Formen o. Nr. 57. altn. syn f. abnegatio, eig. = alts. sunnea Smllr Hel. Gl. 107 Verwahrung, Rechtfertigung, excusatio, defensio, impedimentum; altn. Syn personificiert als Göttinn der Wahrheit und Gerechtigkeit, Schützerinn der Angeklagten synia renuere, negare nautsyn = ob. sunnis mnl. nootsinne, nootschin, schin (= noettêken) afrs. nêdschin, nêdskine, nêdskininge Rh. 947 nach Grimm verderbte Formen. Sollte nicht vielmehr hier wirklich der Stamm skein vorliegen vgl. mnl. schyn als Nothzeichen, Nothfeuer? und in den afrs. Wörtern die sichtbare, augenscheinliche Noth liegen? Auch die Bedeutungen unserer Numer laßen sich auf die der Evidenz zurückführen und so den Zusammenhang mit siums Nr. 57 herstellen.

§°. Indessen führt die Bedeutung der Wahrheit auf die Verwandtschaft mit altn. sannr (ntr. satt) swd. sann dän. sand verus, authenticus altn. auch convictus, überwiesen, dän. sandskyldig; justus, aequus altn. s. m. aequitas u. dgl.; sensus, ratio auf sinni &c. Nr. 53, §° überleitend; altn. swd. sanna dän. sande confirmare, comprobare; vgl. ags. sôdh e. sooth &c. Nr. 126. swd. sansa &c. s. Nr. 53, §°, wo die Bedeutung von süddän. sanse vgl. dän. (?) sann Orden, Skik, Reenlighed die ob. Bed. aequus &c. zu vermitteln scheinen. Pott in Hall. Ltz. 1848 legt sskr. sant öv oder eine andre aphaerierte Ableitung der Wz. as esse bei sannr zu Grunde.

Nach Form und Bedeutung (: sunjo) verwandt erscheint saum o. Nr. 28, wo wiederum ein a als Stammvocal der übrigen verglichenen

deutschen Formen auftritt.

§b. (Gr. 3, 501. Smllr 3, 266. Gf. 6, 261. Rh. 1007. 1017. Wd. 1839.) Als Ableitung des Stammes sun erscheint ahd. sunta, sunda, sundea, suntea &c. mnhd. nnd. sünde alts. sundia, sundea mnnl. sonde (zonde) nord. (spät eingeführt) synd afrs. strl. sende nfrs. suune, f. peccatum, noxa, culpa neben dem glbd. ags. syn, synn f. ags. e. sin afrs. sinne (wol nicht Nebenform von sende, aus sinde), welche letztere vielleicht geradezu zu sunjoaltn. syn gehören, etwa als Schuld, Gegenstand der Entschuldigung gefaßt? oder als überwiesene Schuld vgl. sannr convictus? Immerhin sind die finn und lituslav. Wörter Nr. 28 zu beachten. Gleich formell stimmt dazu sund, gesund integer, sanus, dessen Bedeutung nicht allzuferne von sunjæund sannr §a steht. finn. sündi peccatum c. d. a. d. D. lapp. suddo c. d. id., ähnlicher Ausfall des Nasals kommt öfters im Lappischen vor; esthn. süüd, sü finn. süü Schuld, Ursache gehört nicht dazu. Für lat. sânus:

gesund vgl. o. Nr. 35 Bf. 1, 360 und ebds. Ntr. 2, 352 für lt. sonticus justus (Naevius), das zu sannr &c. stimmt, und für (insons) sontes; die zu Grunde gelegten Bedeutungen kräftig und gewalthätig stimmen zu ahd. sunt robur Gf. 6, 259, welches gesund als robustus, vigorosus mit Sünde als Gewalthat, facinus vermitteln könnte; vgl. auch u. Nr. 195. Gr. Wz. sin, σίνος, σίνεσθαι &c. stellen wir nicht hierher; vgl. Bf. 2, 369.

Summa s. Nr. 25.

131. **Sumus** m. Sohn, οίός. (Gr. 1<sup>3</sup>, 519. 3, 320. Smllr 3, 258. Gf. 6, 59. Rh. 1056. BGl. 377. 379. Kauk. Spr. Anmm. 18. 46. Pott 1, 214. Bf. 1, 410.)

ahd. alts. ags. afrs. sunu mhd. sun nhd. sôn mnd. sone nnd. söne, sön, sän e. afrs. swd. son nnl. zoon nfrs. soon afrs. sune strl. sone ndfrs. seen altn. sonr dän. sön, m. filius.

lth. sunus preuss. soûns, saûns aslv. russ. sûin bhm. pln. syn u. s. f. syrj. perm. zon (z = weiches s) filius sskr. sûnu c. id.; filia. Aus gleicher Wurzel gr. υίος sskr. (ptc. praet. von su) suta m. filius sutâ f. filia hind. sut filius. Ungewisser afgh. sui (puer; ygl. indessen Pott 1, 215. Ewald schreibt zôi und vergleicht sskr. suta; cher entspricht es dem prs. zâdeh Wz. sskr. ġan; so auch das entspr. pers. talische zua filius), suari finn. moxan. sūras, surat mordvin. çūra, cūra- (hierher? vgl. u. finn. Ww.) filius georg. świli filius, filia pirm-śo primogenitus; selbst chines. su filius, filia, wie denn mehrere chin. Verwandtschaftsnamen mit indogermanischen sich nahe berühren; auch andre fremde Sprachen zeigen Anklänge, u. a. kopt śe filius śu filia, Zw. s. u. Pott zieht, wahrscheinlich irrig, hierher auch lett. zêns (sehns) puer.

Vgl. sskr. su 1. 2. P. parere sû 2. 4. A. id. 2. A. gignere (Grundbd. effundere, stillare? vgl. su 5. P. A. BGl. gr. Setv Bf. 1, 408 ff.); nach Schwartze hierher pers. sûden fieri kopt. sa, sai nasci; nach Pietet 33. 108. ir. suth fruit soth progéniture sabhan Thierjunges: sskr. sava progéniture; vll. alb. sóvű Stamm, Geschlecht, Gattung; georg. sob parere s. Bopp 1. c.

Nahe an surrus &c. stehn vielleicht folgende, einer secundären Wurzel angehörige Wörter finn. sünnün, sündüa nasci esthn. sündima id., fieri. convenire, sich schicken (vgl. schicken: geschehen) c. d. finn. sünnüttää gignere esthn. sünnitama id.; anpassen lapp. sjudnetet creare magy. szül, szül gignere, parere c. d.

132. **a. Sums** adv. sogleich, alsbald, εὐθέως &c.; zugleich, ἄμα 1 Thess. 4, 17; **sumsei** conj. sobald als, da, ὥς; **sumsaiv** (nicht **sums sai**) Mrc. 1, 12 (Schulze) εὐθέως. (Gr. 2, 999. 3, 89. 120. 197. 113. 590. 592. Gesch. d. d. Spr. 851. Gf. 6, 47. Rh. 1039.)

b. **bi-Sunjane** g. pl. umher, in der Nähe LG. eig. im Umkreiße, in conspectu, im Gesichtskreiße, so weit man rings umher sieht, gen. pl. von **bisunja** (Nr. 57) visus, contuitus, weil mehr als ein Blick in die Runde gerichtet werden muß Gr. Sch., χόχλφ, ἔγγός; **thata bisunjane** land die Umgegend, περίχωρος Luc. 4, 37. (LGGr. 127. Gr. 3, 134. 4, 937. in W. Jbb. 1824, 4.)

a. ahd. sun, son hin, Suffix bei Ortsadverbien noh sun quin s. Gf. Gr. II. c.; vII. die Suffixe in altn. hversu quomodo aswd. hitse huc e. whence, thence, hence aus alte. whennes, thennes, thennes vgl. sithens &c. o. Nr. 84. — Verwandter Form und Bedeutung sind alts. sana, sano ags. sona e. soon alts. (denuo; Mers. Gl.) afrs. sona alts. afrs. mhd. san mnd. saen amhd. sa ahd. sar, sare (auch sar = sun in herasar) mox, illico;

S. 133.

jedenfalls einigermaßen scheidet sich davon ndfrs. san, bei Japix alle san altn. senn, allir senn simul, pariter s. o. Nr. 20. VII. ags. alts. afrs.

Vocal kurz, doch vgl. nl. saen.

292

Grimm vermutete früher in suns den Genitiv eines adj. sums citus, subitus altn.  $s\hat{u}s$  vgl.  $s\hat{y}sla$  negotium, cura; später zog er die Annahme einer comparativischen Bildung vor. Den ahd. Suffixen sun und  $s\hat{a}r$  zur Seite steht auch noch sus in hera-sus, vgl. mhd. sus hin porro, identisch und gleichen pronominalen Ursprungs (vgl. Nr. 172) mit der Partikel sus amhd. (mhd. auch sust) so mhd. nl. nnd. sus, sust, sunst nl. nhd. sonst nhd.sonsten wett. sost swz. süs, sust alioquin &c. mhd. umbesus, umbsüst nnd, umsust nl. omsunst nhd. umsonst wett. ümsost dän. omsonst (a. d. Nhd.) incassum vgl. Gr. 3, 92. 197. Smllr 3, 274. 288. Wd. 270. 1746. Höfer Lautl. 149 ff. Wenn auch in diesen Formen n erst später entstand und vielleicht auch das s nicht identisch mit dem in sums ist; so gehn sie doch mit der ganzen Sippschaft auf die Pronominalwurzel s (sv) zurück. Ihr s ist dem der Pronominalpartikel alts. e. thus nnd. dus gleich. u und a in sun, san verhalten sich ähnlich, wie in Nrr. 128 : 20. Die öfters auftauchende Bedeutung simul hat sich namentlich in Nr. 20 ausgeprägt; die Vocalscala geht durch alle diese Numern, vgl. auch Nr. 51. Die urverw. Sprachen entwickeln ähnliche Partikeln aus den Demonstrativstämmen.

b habe ich nur bei der ersten Anlage, LG. folgend, hierhergestellt. Nach dem obigen gehört es zu Nr. 57.

133. Supon, gasupon würzen, ἀρτύειν. (Gf. 6, 172.)

ahd. soffôn, gasofôn condire sofunga f. condimentum; eig. Mischtrank? vgl. gasopho, kasofo &c. Gemisch, migma, quisquiliae und die Lehnww. it. suppa, zuppa &c. (s. u.) in der Bed. Gemisch; finn. suppu mixtura, farrago suputaa confundere, permiscere.

Wie bei Nr. 125 stellen wir auch hier einige weitere Verwandte

zusammen:

a¹. ahd. suf, sufil &c., sauf nnd. nl. soppe nnl. e. sop mhd. ä. nhd. supp nhd. dän. suppe, f. ags. sop (-cuppa Suppenschüßel), suffol &c. e. soop, soup altn. sûp, saup n. sûpa f. sufl n. swd. soppa f. jus, sorbillum, pulmentum; daher die glbd. roman. Wörter it. rhaet. suppa dak. supà prov. sp. pg. sopa frz. soupe it. zuppa, aus welchen wenigstens hd. suppe wieder

zurückentlehnt sein mag. ags. syp humectatio vgl. u. sîpan &c.

nd. nal. saffo m. amhd. saf n. nhd. nnd. nord. saft m., altn. f. ags. nnd. nnl. e. sap, nnd. m. ags. nnl. n. ags. säp, säpp n. succus; ahd. saf, saph n. saba f. ? e. sap auch, ahd. meist, == altn. saft m. swd. saf n. safva f. Splint, altn. bes. des Nadelholzes; swd. Zw. safva den Splint abziehen; Saft bekommen; dän. sav (sæve f.?) Baumsaft, versch. von süddän. sjap, das — wie häufig nnd. sap — unreinen, unedeln Saft, Brühe bedeutet; so auch esthn. sop dünner Unstat; vgl. nnd. sappen bair. saffezen, saipfen &c. Br. Wtb. Smllr h. vv. Bosworth übersetzt ags. sap succinum, electrum säp succus; abies vgl. u. lat. Baumnamen.

b. (Gr. Nr. 204. 13, 414 ff. Smllr 3, 204. Gf. 6, 170. Wd. 1913.) St. Zww. ahd. sûfan mhd. sûfen nhd. saufen nnd. sûpen nnl. zuipen wang. sûp (sôp, sippîn) strl. sûpe (sôp, sæpen M.) ndfrs. süpan (praet. saab Cl.) altn. sûpa sorbere, bibere; erst später mit der Nebenbedeutung des Thierischen, Unmäßigen; ahd. auch haurire; mergi, vgl. ersaufen, ahd. soufen sw. mergere nl. soppen e. sop id. (eintunken). Sw. Zww. gleicher oder ähn-

S. 134. **293** 

licher Bedeutung: mhd. ä. nhd. oberd. supfen sorbere nl. soeffen, soffen id., sorbillare ags. supan sorbere, gustare e. soop sorbere sup id., sorbillare; coenare sip nnd. nnl. sippen sorbillare swd. supa saufen dän. supe, suppe id. söbe schlürfen. Bei Thieren gilt saufen, sûpen auch für sugere; nnd. sæpen lactare (vitulum); swd. supa auch einsaugen, in sich ziehen vgl. altn. sûpa hveliur Lust schöpfen ahd. souf attraxit (spiritum).

e. Wörter verwandter Bedeutung und Form, vgl. Nr. 40: ags. sîpan st. sorbere, macerare, to sip, sap Bosw., nach Grimm = mnl. sîpen st. stillare = nnl. zijpen, zijpelen nnd. sipen, sipern e. sipe afrs. sîpa st. (? vgl. bisipa Rh. 645. Gr. 1³, 414 ff.) ndfrs. sipe, sife wfrs. siipje wang. siip dän. sipe süddän. sife swd. sippra nhd. sieben Hupel esthn. Wtb., siefern Matthes. bei Frisch 2, 260, sifern, sifeln oberd. bei Smllr 3, 205, siepern Stender lett. Wtb. sickern; zu b stimmend ä. swz. söufferen (von feuchtem Wetter) appenz. säufera, zäufera (auch von Geschwüren) id. Schottel übersetzt siepen, Stieler süppen durch subinde manare, madescere; vgl., mit a, sappen, sabben subinde pluitare bei Schottel nnd. sappen Saft laßen, triefen; u. s. m.

Einem mit a verwandten Stamme gehört ags. seave succus, liquor, gluten, von Dietrich mit altn. sef Schilf, Binße, Sumpf verglichen, das aber auf andre Wörterreihen führt; frz. sève nach Diez 1, 178 aus lt. sapa? vgl. auch o. swd. safva dän. sav und vielleicht lth. sywas m. Honigseim. Anch ahd. seivar mnhd. seiver, saifer sächs. sever neben sabbe, sabber u. s. f. spuma, saliva gehören zur Verwandtschaft vgl. gdh. sabh m. saliva &c. o. Nrr. 16. 35.; Grimm über sebum, sapo, seife &c. in Haupt Z. VII. S. 460.

Wir stellen exot. Verwandte verschiedener Lautstufen zusammen:

a. lat. sapa Most; auch (Pallad. de re rust. 2, 15) Baumsaft sápium, sappium, sápinus u. dgl. m. Namen für harziges Nadelholz. gr. ἀπός nach Pott und Benfey hierher. gdh. súbh m. = súgh o. Nr. 125 succus, jus, schwerlich organische Nebenform, sondern nur Schreibungswechsel. cy. sibr m. sauce brt. sév, séô m. treger. sabr m. sève; souben f. Tunkbrühe, Suppe vgl. b souba. — lth. suppē f. Biersuppe szuppinnys m. Erbβenbrei.

b. lat. sapere kosten, schmecken; wißen, schwerlich von gr. σαφής, οσφός zu trennen, scheint unseren ob. Stamm sap, saf mit dem o. Nr. 62 erwähnten deutschen sab (sabh?), saf Gf. 6, 168 zu vermitteln vgl., mit b, saba == lt. sûber, also mit wechselnden Lautstufen; bei sûber Korkeiche mag die später gewöhnliche Bedeutung Splint auch die ursprüngliche sein. Gegen die Vergleichung mit σοφός spricht einigermaßen οπός bei a, wenn dieses richtig verglichen ist. cy. sip m. sippian, sypian vb. sup.; brt. souba eintauchen, eintunken; tremper, imbiber, plonger vgl. ahd. soufen e. sop; daher ob. souben und soub-erch n. geschmolzener (einsaugender) Schnee. Die Bed. mergere, tunken, tränken tritt vielfach hervor; so auch in it. inzuppare pg. ensopar eintunken, einweichen, ebenso in e. sop und in den roman. Wörtern die Bedeutung Tunkschnitte (Brotes), in e. sop frz. soupe neben die der Suppe, in sp. pg. sopa ganz in den Vordergrund. lett. sûpôt saufen sûpis Säufer. — cy. safr, sawr m. corn. sauarn brt. saour f. Geschmack cy. auch Geruch a. d. Rom. entlehnt. — Zu nnd. sappen triefen stimmt zig. sapaf triefen sapano, sappeno naß, feucht, dumpfig, Lehnwort?

134. Sutis (cp. sutiza) mild, erträglich, ἄνεκτος, ἡσύχιος, ἐπιεικής. unsuti n. Unruhe, Aufruhr, ἀκαταστασία 2 Cor. 6, 5. sutjalos 1 Tim. 2, 2 s. L. 59. (Gr. Dphth. 38. Gf. 6, 311. Vgl. Smllr 3, 288. Rh. 1061.

Bopp VGr. 424, 588. Gl. 396. Pott 1, 249. 2, 277. Höfer Ltl. 119. Curtius Spr. 136. Bf. 1, 368. 2, 352.)

Grimm hält svotis für die ursprüngliche Form und gibt damit den Schlüßel für die Verbindung der folgenden Formen, in welchen svat, nicht sut. zu Grunde zu liegen scheint.

ahd. suuazi; suuazi; suazi, suozi, sueze; sozzi; suuzzi, sûzi mhd. swuo3 (12. Jh. s. Gr. 12, 420), süe3e (13. Jh.) nhd. sûß oberd. süeß (dem süßelich) alts. suôti (swôti) nnd. sæte nnd. swd. sæt nnl. zoet ags. afrs. svêt aengl. swote schott. aengl. sute e. sweet; soot, sote ndfrs. sweete wang. sweit helgol. swett nfrs. swiet strl. swit altn. sætr dän. sæd dulcis, snavis.

Dem kurzvocaligen goth. Worte entspricht vielleicht, mit pejorativer Bedeutung, ags. e. nnd. nnl. frz. sot, sott adj. s. mlt. sottus stultus vgl. Diez 1, 278. Das entspr. vrm. entl. brt. sôt, sôd hat langen Vocal; Le Gonidek sucht eine Beziehung zu saout, saoud c. Rindvieh. Pott 1, 197 hält sogar sottise aus lt. stultitia entstellt.

sskr. svád 1. A. 10. P. suavis saporis esse svad 1. A. id. P. gustare svádu dulcis, suavis vgl. Bd. I. S. 215. suávis aus suadvis; vll. suádere, sódes? gr.  $\hat{\eta}\delta\dot{\omega}\zeta$ ,  $\hat{\eta}\delta\dot{\omega}\mu\alpha$ ,  $\hat{\beta}\dot{\alpha}\delta\dot{\omega}\dot{\omega}\zeta$  u. s. m. s. ll. c. gdh. suabh = suávis? s. o. Nr. 21; sicherere kelt. Verwandte s. Bd. I. S. 156; für die guttural ausl. Formen cy. chweg u. s. f. dulcis bietet kurd. quosca gratus aus sskr.  $su+\hat{a}cita$  gut zu eßen Bf. 2, 352 einige Analogie im Verhältnisse zu den dental auslautenden. — lapp. suottes dulcis, jucundus c. d. vrm. entlehnt, aber finn. suotuisa jucundus gehört zu suon, suoda gönnen, wünschen suostua assentiri; mansuescere lapp. sawet optare esthn. sowima, soudma id.

Man stellt gewöhnlich hierher aslv. sladükü rss. sladkü bhm. sladký pln. słodki u. s. f. aslv. slastynü, slasty dulcis, suavis aslv. bhm. sladiti versüßen russ. solodíty id.; malzen sólod bhm. slad Malz aslv. slasty deliciae, edulium nasladiti sę frui, delectari rss. nasladity sja, naslaždáty sja id.; sládity convenire, disponere gehört zu Wz. lad (L. 33. B. 42.), deren Bedeutung z. B. in pln. ładny suavis an die von Wz. slad rührt. In andrer Richtung spricht gegen slad = svad das identische lth. saldus lett. salds, saldans dulcis, in welchen d offenbar nur Suffix ist vgl. lth. apsala, apsalti dulcescere lett. salgans "süβ, das nicht die gehörige Salzung hat" neben saldans; eesals lth. selyklas m. Malz lett. sallinât Malz süß machen. Möglich, daß diese Wz. sal zu sels o. Nr. 35 gehöre.

135. Spaikulatur m. Späher, σπεχελάτωρ Mrc. 6, 27. Fremdwort. Sollte die goth. Sprache noch keinen spehari, Späher beseßen haben?

136. a. Spaurds f. Rennbahn, στάδιον Joh. 6, 19. 11, 18. b. Sprauds f. id. 1 Cor. 9, 24. (Gr. Nr. 575. 2, 226. 3, 396. Mth. 694. LGGr. 52. Gf. 6, 357.)

ahd. spurt, spurd m. Rennbahn, stadium drim spurtim ter ags. spyrd stadium, a measure of ground containing 652 feet (auch sporta s. u. Nr. 144) vgl. mlt. spurtis ("pro curtis" Gl. m.??) als Landstück Ch. Edwardi III. Reg. Angl.; sollte auch e. sport (gdh. spôrs f.) hierher gehören? vgl. auch spurt, spirt: sprit ähnlich wie o. a: b; der Dental scheint überhaupt hier zu schwanken vgl. auch Nr. 143. Auch swd. sporda f. = Sprotte (gdh. sprodh; Sardelle u. dgl.) hietet jenes Lautverhältniss, und LGGr. vermuten vielleicht mit Unrecht in sprauds einen Schreibefehler. Zu sporda gehört altn. spyrda f. par asellorum und mnd. spurden tomus

aselli, ein Stück Stockfisch. Wir würden diese zwar formell zu uns. Numer gehörenden Wörter doch wegen ihrer gänzlich abliegenden Bedeutung nicht erwähnen, wenn nicht J. Grimm Mth. 694 versuchte, das zu ihnen gehörige altn. spordr Fischschwanz in Verbindung mit spaurds zu bringen; standa å spordi bedeutet vi obstare, reprimere. — Grimm erklärt ahd. spurt als Stadium nach Fußschritten (Fußspuren). Für die wahrscheinliche Sippschaft des Wortes s. ll. c.; exoterische Verwandte in der speciellen Bed. stadium finden wir nicht.

137. Sparva m. Sperling, στρέθιον Mtth. 10, 29. 31. (Frisch 2, 297.

Gr. 3, 362. Smllr 3, 573. Gf. 6, 360.)

ahd. sparo mhd. sparwe, sperlinc ä. nhd. spar, sparn nhd. sperling, spatz oberd. auch sperk, vgl. spircken passeres Voc. a. 1418, nnd. sparlink nl. sparre, spatse ags. spearva, speara e. sparrow altn. spörr swd. sparv, sparf dän. spurve, spurre, m. passer, fringilla domestica.

ngr. σπεργίτι id. aus welcher Sprache? Formell entspricht dem goth. Worte bis aufs Genus lth. sparwà f. eine Art Bremse lett. spares, spari,

spårni pl. Bremsen.

138. **Speidiza** comp. Mtth. 27, 64. **spedists, spidists** 1 Tim. 4, 1., **spedumists** Mrc. 12, 22. späterer, letzter, ὕστερος, ἔσχατος. (LG. in 1 Tim. 4, 1. Smllr 3, 581. Gf. 6, 326.)

ahd. spâti, spat adj. spâto adv. mhd. spæte adj. spâte adv. nhd. spât gew. spæt nnd. nnl. spâde nl. spade, spaegh, spaeg serus, sero, vespertinus;

nnord. spæd recens natus, juvenis (vgl. jüngst = letzt), tener.

Möglich daß das Wort, trotz der Enantiosemie, mit spüten, spüden (vgl. das glbd. mnd. spaden und anderseits swz. bern. Oberl. sich sümen sich sputen, nicht == nhd. sich säumen) aus einer Wurzel hervorgieng, welche sich auch in den urverwandten Sprachen reichlich entwickelte, doch nirgends in der Bedeutung unserer Numer. Zu letzterer klingt einigermaßen das isolierte preuss. bitai Abends bitas-idin, bietis-eden &c. Abendeßen, b st. p? vgl. Nr. 141.

139. Speivan, spevan Mrc. 7, 33 st. spaiv, spivun, spivans speien, πτύειν; anspeien, ἐμπτύειν. Zsgs. mit ga speien, πτύειν. and ausspeien, verwerfen, ἐππτύειν Gal. 4, 14. bi anspeien, ἐμπτύειν. spaiskuldrs s. Nr. 91. (Frisch 2, 298. Smllr 3, 553 ff. Gf. 6, 364. Rh. 1041. Wd. 1753. BGl. 361. Pott 1, 266. Bf. 1, 415. 2, 354. Celt. I. S. 236.)

St. Zww. ahd. alts. spiwan ahd. spihan, spian, spiuwan, spiuwan (prtc. praet. auch ahd. pespiren, angespirn) mhd. spiwen, spien, spiben, spiuwen ä. nhd. (swz.) spouwen Pict. nhd. speien nnd. spijen nnl. spuwen, spouwen nl. spouwen, speeuwen, speyen, spijen, spijghen, spoghen (nnl. spog n. saliva) ags. spîvan, speovan afrs. spîa wfrs. spyen nfrs. speije altn. spŷa. Sw. Zww. e. spew swd. spŷ dan. spŷe; nl. spicken a. nhd. spuchen Voc. a. 1428 nhd. spucken; ä. nhd. oberd. spützen, speuzen ags. spittan, spigettan, spatan, spætan e. spit altn. spyta dän. spytte swd. spotta spuere vgl. nnl. spuiten id. und = e. spout, sputter sprützen nnd. sputtern id., nam. den Speichel beim Reden e. spatter sprützen, spucken; ebenso ä. nhd. spurzen (u, ü, i, e), spürzeln spuere e. spurt sprützen; oberd. spurkezen spuere : spucken = spürzen : spüzen; e. spawl id. ags. spätlian spumare patl, spadhl e. spattle, spittle afrs. spedel, spedla m. Speichel u. s. m. wz. spudern spuere. Das mhd. st. ptcp. verspoten despectus hat Ziemann wol irrig durch verspien übersetzt. Nachträglich verweisen wir auf Dietrich n Haupt Z. VII. S. 182 ff.

**296** S. 140.

It. spuere, sputum, sputare; spūma &c.; (gr. πτύεω, ἐπιφθύζεω, dor. ψύττεω) Ith. spjauti frequ. spjauditi: lett. splaut, splaudīt: aslv. pljuq, plyvati, pljuvati, pljuvati, pljuvati, plinati pln. pluć, bluć u. s. f. s. F. 43. — armen. phochél spuere cy. poer Speichel c. d. Wz. spu? — Mit Dental brt. tufa prs. tev kerden oss. tu kchanin sskr. šthiv, šthiv spuere armen. thukh bask. tua, istua, chistua hbr. tofeth pap kopt. taf, thaf Speichel. — Mit anl. Guttural z. B. dak. scuipire anprov. escupir spuere brt. skôpa, skôpat laut speien gdh. côp, cuip f. foam (of the mouth) ¿ vgl. cobhar, cubhar m. foam, froth Hv. 2 und dazu cy cwybr — crwybr m. Schaum, Hefe? altn. gubb n. vomitus vh. gubba; alb. skúpira Auswurf gr. κόπρος c. d. esthn. kobrotama schäumen (Mund) lapp. kuop mucor, Mögel.

140. Spilda f. Tafel, Schreibtafel, πλάξ, πινακίδιον. (Frisch 2, 289.

Gr. 13, 565 ff. RA. 675. Wd. 1906.)

altn. spialla n. Bretchen, tabula spella n. id., Spjäld; particula dän. spiela n. swd. spjäll n. Ofenklappe; dän. auch eingenähtes Zeugstück, Keil (in Hemden &c.) vgl. altn. spilla f. segmentum swd. spillra s. f. vb. alte. spildur, spelder; e. obs. dial. spal, spall, spil, spel, spale &c. Splitter, Spahn mhd. oberd. spelte f. id.; asserculus; = altn. spelr m. Lattenwerk; swd. spilla f. Pferdestall nhd. a. 1588 gespilderter Zaun, aus Holzspalten gemacht; altn. spialk f. asserculus telae swd. spjälk, spjälke m. altn. f. pl. spilkur ags. spelc (vb. spelcean) e. dial. spelk s. vb. (auch Splitter, Holzstück übh.; Binde übh., eig. Schiene) nnl. spalk m. (vb. spalken) Schiene, bes. chirurgische u. s. m.; nnd. spelt segmentum panis Br. Wtb. 3, 942; sonst = nhd. spelt, spelz, spaltkorn; und = Spilling d. i. gespaltene Pflaume? dagegen vgl. spenling Smllr 3, 569. aengl. spelt Splitter e. devon. speltcorn Wicken, vetches.

Zu Grunde liegt das Zw. spalten mhd. oberd. st. nhd. st. sw. ptc. ahd. spaltan st. (urspr. redpl.) aengl. spalde e. spelt dän. spalte (nnord. spalt m. Spalte, Columne a. d. Hd.) mhd. nnd. spellen, spellern Br. Wtb. 3, 941 nnl. spouden, daraus spouwen swd. spjäla, spjälka scindere, diffindere swd. auch swz. spallen (nnl. spalken &c. s. o.) verschienen. Die Form geht z. B. in amhd. zwispildig = zwispaltig Gf. 6, 336 Smllr 3, 563 Wd. 1115 in die zum Theile mit spilda zusammenfallende von ahd. spildan dispergere, effundere &c. alts. spildian ags. spillan conficere, perdere, interficere ags. spild m. corruptio; praecipitium &c. altn. spilla corrumpere &c. über, gemeinsame Grndbd. separare, diffindere, wie bei Wz. skl &c. (o. Nrr. 68. 90.); spiltern bei Stieler bedeutet scindere, terere und = mhd. spilten prodigere. Auch u. a. nnd. (up-) spilen oberd. (auf-) speilen Smilr 3, 557. 560. Br. Wtb. 3, 949 ff. distendere ndfrs. dän. spile lett. izspilêt id. nnl. spijf f. ndfrs. spil dän. spile c. pln. śpila f. Sperrholz, Quersstange u. s. v. gehören hierher.

Einige exot. Verwandte: gdh. speal s. f. falx, ensis; vb. metere, demetere &c. spealt, spealg f. fragmentum, assula spealt discindere spólt dilacerare, caedere. — lapp. spelde, spelde finn. pelli Ofenklappe entl. lapp. spiälketet findere u. s. m. fiällo assis, tabula lignea syrj. peläm id. lett. pilpas, piloas finn. pilppu Span, Splitter. Woher sard. pillu id.?

141. Spill n. Sage, μῦθος. spilla m. Verkündiger Skeir. spillon verkündigen, erzählen, διηγεῖσθαι, ἐκφέρειν (auch thiuth Gutes) εὐαγγελίζεσθαι. gaspillon verkündigen, διαγγέλλειν. usspillon id., 
κηρύσσειν, διηγεῖσθαι; ptc. praet. unusspilloths unaussprechlich, 
ἀνεκδιήγητος. (Frisch 2, 300 ff. LGGr. 130. Mssm. h. v. und in Partenopäus

S. 142. 297

und Melior. Gr. 2, 524. 3, 394. Mth. 768 ff. 1173. Smllr 3, 560. Gf. 6, 333. Rh. 1041. Wd. 332. 2269. Diez 1, 276. Schmidt west. Id. 226.)

amhd. alts. mnl. spel, g. spelles alts. ags. altengl. spell altn. spiall, n. sermo, narratio, fabula, parabola (ahd. auch ludicra e. somers. relaxation, pleasure = ahd. spil nhd. spil &c.); ags. auch lingua; doctrina; mandatum; carmen magicum mnl. altn. = mhd. spelle f. colloquium sylv. gespel (geschpeäl) n. Sprache spello (schpällo) reden mhd. mnnl. spellen interpretari. loqui (mhd. meist pejorativ) nnl. voraussagen (vgl. ahd. warspello &c.); buchstabieren (vgl. u. rom. Ww.) oberd. spiln s. u. ags. spellian, gespellian sermocinari, narrare, colloqui; docere aengl. spelle id. altn. spialla colloqui; (auch = spilla corrumpere) and. spella, bispilla f. parabola mhd. bîspel n. nhd. beispil n. id. nnl. bijspel n. Nachspiel; Nebensache; zu Spiel? ahd. foraspel n. prophetia wârspello m. propheta altn. spialli m. collocutor alts. wilspel m. gratus nuncius, dictum gratum ahd. gotspel alts. ags. godspell e. gospel altn. gudspiall, n. evangelium ahd. gotspellon, (anders aufgefast) gôtspellôn evangelizare ahd. kirspil nhd. kirchspîl afrs. nnl. kerkspel nnl. mnd. kerspel nnl. nnd. karspel nnd. kaspel afrs. szerekspil strl. tzerspel, tsesspel nfrs. kaespel Hett. ndfrs. sjörspel, n. parochia afrs. êdspil Amtssprengel strl. espele id. (Distrikt) nfrs. espel Stadtdistrikt nnl. dingspil, dingspal s. Rh. I. c., nach Richthofen als Sprachbezirk aufzufaßen. Schmeller stellt neben Kirchspiel ein älteres Kirchmenge und vergleicht, dann richtig, nhd. oberd. spil n. in der Bedeutung Menge; auffallend entspricht gdh. speil f. pecus, grex, agmen, indessen mehr für Thiere gebräuchlich, als das deutsche Wort. Sollte bei letzterem colloquium (s. o.) die Grundbedeutung sein? Diese liegt auch in henneb. bair. (zu) zpill gehn west. spille (Zw.) gehn wett. spiln (Zw.) gehn, zu Gesellschaft gehn. - Vgl. auch nordengl. spill quantity; lot. altn. mannspiöll clades hominum passt nicht zu nhd. menschenspil multitudo hominum. Ueber ahd. alts. muspilli alts. mudspelli, mutspelli altn. muspell m. s. ll. c.

a. d. D. prov. espelir interpretari frz. (espeler) épeler buchstabieren,

nnl. spellen.

Ich finde bis jetzt keine ex. Verwandten, wenn nicht preuss. billit Ith. bilóti dicere, loqui lett. bildêt alloqui lth. balsas lett. balsa Stimme &c.; die Media macht Bedenken, da sie sonst nur vor Liquiden mit der Tenuis zu wechseln pflegt, vgl. indessen Nr. 138. Eher gehören diese Wörter zu d. bellen, wozu auch strl. balle loqui.

142. **Spinnan** st. **spann**, **spunnun**, **spunnans** spinnen, νήθειν Mtth. 6, 28. (Gr. Nr. 375. Smllr 3, 569. Gf. 6, 345. Pott 1,

200. Bf. 1, 541 ff. 2, 360. F. 15.)

St. Zww. ahd. ags. spinnan muhd. nnd. nnl. spinnen e. spin altn. swd. spinna swd. sw. dän. spinde ndfrs. spanan (prt. spana) Cl. nere vgl. ahd. spien (praet. von spannan spannen) nectit (talaria) ags. spannan nectere, copulare; altn. spenia trahere, ducere: den Faden ziehen? oder zu ahd. ags. spanan illicere? Schwenck legt bei spinnen wie bei spannen die Bed. ziehen zu Grunde. Der Vocal wechselt z. B. auch in ahd. uspunna, uspannia stuppa. Andrer Lautwechsel in ahd. spinna mnhd. nnd. nnl. spinne swz. spinn-, spill-mucke (vgl. spille aus spinnele fusus) nnord. spindel, spinnel aengl. spynnare, spinner e. (spinner phalangium) spider aus spinder? — Spange &c. s. u.

Die exot. Vergleichungen erweisen die Praefixion des s vor spinnen und spannen lth. pinnu, pinti, pinti lett. pinnu, pit (u. a. mit lth. su- lett.

11.

S. 132.

sa- zusammen- zsgs. )esthn. punnuma esthn. punoa lapp. pådnjet torquere. plectere, connectere, flechten magy. fon id., nere lapp. padnet nere panje flexura panos, padnos pensum nendi finn. pune linum contortum mgy. fonal Faden, Garn (vgl. F. 3). pln. piąć knupfen; spannen; rfl. sich baumen, emporstrecken pinać spannen spinać zusammenfügen; zuschnallen spinka f. = mnhd. ags. spange ahd. spanga (sera &c.) neben spana ä. nhd. spann, vorspange neben vorspan, esthn. pangel neben pannel fibula, vgl. finn. panin acus fibulae. Dazu u. v. a. ahd. mlt. spinula &c. ahd. spenula nhd. spenel u. s. f. Stecknadel, acus, fibula; so anderseits swz. und gdh. spang f. Spanne. bhm. spinadlo n. Spange spinka f. id.; Hauptbalken vgl. ahd. spanga tignum; spinati zusammenheften, klammern, (Hände) falten vgl. u. asly, supinati &c.; lett. pinne Schlie Inagel; Bretterfalze pinnet falzen sapinnét zusammenfalzen aslv. pyną, peti, pro-, ras- peti russ. raspináty kreuzigen bhm. rozpinati aufknöpfen, aufspannen, ausstrecken pln. rospiąć id.; aslv. supeti, supinati impedire opeti tendere opona f. cortina supona nsly. spona f. asly. rss. Hinderniss bhm. Klammer, Heft, Schleife pln. Klammer; Klaue (Bd. I. S. 418) südslav. pedica lth. spyna f. sera vgl. lett. spendele elater serae s. PLett 2, 68 vgl. o. Spange &c. und die Namen für Klauen und Feßeln F. 63. 24, b. 30. - aslv. slov. serb. russ. ponjava bhm. poñwa linteum &c. s. F. 15. Hierher vll. auch die Gliedernamen aslv. pedy palmus, Spanne s. F. 63 vgl. sskr. pani manus ebds. und F. 31 vgl. 2. Pott Zählm. 270, wenn nicht aus parni; aslv. pesty pln. pieść russ. pjásty bhm. pēst &c., f. pugnus vgl. d. fúst, faust &c. rhinist. faunst Frisch, 1, 256. 252. 2, 58., bei Dasyp. funst dem. feunstle u. s. m.; aslv. peta pln. pieta calx, planta pedis s. F. 63 und fotus selbst nebst zahlreichem, zum Theile rhinistischem Zubehöre, vgl. auch Analoges F. 12.

Pott und Benfey ziehen gr.  $\sigma\pi\acute{\alpha}\omega$  hierher; Letzterer sucht spanjo als Urform zu erweisen. Lieber nehmen wir für die Bedd. spannen, um-, ausspannen &c. eine vocalisch auslautende Urwurzel p, sp, deutsch f, sp an; zu welcher wir u. v. a. auch F. 2. 3. stellen. Gr.  $\pi \widetilde{\eta} vo_{\zeta}$  &c. vgl. F. 15. Bf. ll. c. Lt. pandere vgl. Pott 1, 244. 249. Aslv. ras-paditi dispergere vgl. BVGr. 648. Mikl. 71. sskr. pané expandere, extendere lett. spanda Spannstrick am Pfluge u. dgl. m. preuss. auschpåndimai wir schirren ab, spannen aus (wol nur unter d. Einfluße, nicht entl.) lth. spéndziu, spesti Fallstricke legen, Thieren nachstellen spastas lett. spösts m. Fallstrick, Falle

(glbd. ankl. slav. Wörter gehören zu Wz. pad fallen).

Sprauds s. Nr. 36, b.

143. **Sprauto** adv. (sg. ntr. acc.) schnell, bald, ταχέως. (Gr. Nr. 234. 3, 101.)

Unmittelbar entsprechende deutsche Wörter fehlen; doch erhielt sich das Wort vielleicht mit einem Liquidenwechsel in helgol. (tu) splöet (zu) bald. Sodann vgl. altn. spretta (sprießen) in der Bed. des Springens, der heftigen, schnellen Bewegung; das derselben Wurzel angehörende rhinistische e. sprunt vb. sprießen adj. adv. alacer vgl. ags. sprindlice alacriter (: springen = slinden : slingen o. Nr. 108?) hd. spreißen Smllr 3, 592 synonym mit sprengen, auch in der Bd. eiligst reiten; so bedeutet swz. sprützen auch springen, dissilire.

Das Wort gehört jedenfalls formell zu sprießen (vrm. g. spriutan), einer mit s zusammengesetzten Wurzel vgl. Vieles B. 9. 54. und bes. F. 49., wo der slav. Stamm prat, prad die Bedeutung unserer Numer entwickelt, Näher und weiter verwandte Miscellen s. bei Pott 1, 238 ff. Man

bemerke auch westerw. sprauzen = nhd. spreizen. — esthn. rut lapp. rato festinatio c. d. esthn. ruttuste finn. rutosti festinanter können einen Labial vor r verloren haben und zu unserer Sippschaft gehören.

144. Spyreida m. Korb, σπυρίς Mrc. 8, 8. 20.

Das goth. Wort ist unmittelbar a. d. Gr. (σπορίδ) entlehnt; andre deutsche Sprachen nahmen es aus lat. sporta (vgl. Gl. m. h. v.), wie ags. spyrd (vgl. o. Nr. 136), spyrda, sperda sporta piscatorum e. sport Binβenkorb swz. dem. sportli n. längliches Deckelkörbehen.

145. **Stabs** m. Grundstoff, Einzelheit, Element, στοιχεῖον Gal. 4, 3. 9. Col. 2, 20. (Gr. Nr. 450<sup>b</sup>. 2, 525. 3, 533. RA. 761. 902. Mth. XLVII. 690. 955. Dphth. 50 ff. Smllr 3, 600 ff. Gf. 6, 610. Rh. 1044 ff. Br. Wtb. 3, 978 ff. Wd. 1777. BGl. 384 ff. Pott 1, 197 vgl. Bf. 1, 650.)

Wir treten mit diesem Worte in das Gebiet der Primärwurzel sthå, sta ein, deren nächste verbale Entwicklung wir bei Nr. 152 verhandeln werden; vgl. indessen u. eine Bemerkung bei den Sanskritwörtern. Die, auch in dem engeren gothischen Bereiche, sehr ausgedehnte Sippschaft derselben gebietet uns bei den einzelnen Numern möglichste Beschränkung der esoterischen und exoterischen Vergleichungen auf die specielle Form der gothischen Wörter.

ahd. stab amhd. stap nhd. stâb nnl. nnd. ags. staf ags. stäf e. staff ags. afrs. stef nfrs. staef altn. stafr dän. stav, m. baculus nl. stave, steve id. vgl. nnl. ståf f. Stange; für die übrigen Bedeutungen s. ll. c., hier nur einige Miscellen: ahd. auch regula vgl. u. a. richt-, maß-stab; Formel in afrs. stef, storinge and. eidstab alls. êthstaf ags. âdhstäf alln. eidhstafr Eid, eig. Eidesformel, doch nach Grimm den eid abnehmen = mhd. staben (bisw. stauben vgl. u. Nr. 153) mnd. steven, staven nl. staeven, staven (den eed; sonst figere, pangere, statuere, auch nnl.) afrs. stavia, stovia altn. stafa (eid) swd. stafva (êden) von der Berührung des Richterstabes, wogegen in mnd. Rechtsbüchern das Vorlesen, Vorsagen (so u. a. nach Biörn altn. stafa) = Steven des Eides "in einer gemeinen steven" = Formel? nach Br. Wtb. 3, 979 = Sprache, eig. Schrift, geschehen soll; vgl. das Folgende. In altn. stafr alts. stabh alts. ags. staf littera, character nl. stave, boeck-stave Kil. altn. bôkstufr dän. bogstav (n.) ags. bôcstäf amhd. buohstab nhd. buchstab alts. nnd. swd. bôkstaf mnnl boekstaf id., woher altn. stafa dän. stare swd. starfa buchstabieren, liegt vielleicht die ob. Bedeutung des goth. Wortes; die ahd. Glossen übersetzen buohstab oft durch elementum. Oder ist hier eine sinnlichere Bezeichnung von der ältesten Gestalt der Schriftzeichen hergenommen? Oder bedeutet hier stab Laut, Lautzeichen? s. u. Nr. 159; vgl. auch stapsaken im Decr. Tassilonis, doch s. RA. 926 ff. Smllr 3, 602. Gf. 6, 618. Ferner vgl. auch u. a. runstabath litterarum figurae bei den Nortmanni Gf. 6, 612 ahd. runstaba eulogias; vll. auch stofun codex Gf. 6, 659. In ahd. widarstab controversiam ruagstab accusationem liegt, wie in eidstab, gerichtliche Symbolik zu Grunde; nicht aber in e. stab a dark injury, a sly mischief (Johnson), eig. Verletzung Zw. verletzen, mit einem scharfen Werkzeuge durchbohren, schott. einpfählen sbst. Pfahl vgl. ags. steb, styb e. dän. stub nnd. swd. stubbe nl. stobbe altn. stubbr, stûfr, stubbi, stobbi, stofn swd. stabbe = stubbe (,,der Stubben"), stubb (Stumpf; Stoppeln), stomm (id., aus stomn, stofn s. u. Nrr. 159, §d. 171.), m. stipes, truncus vgl. afrs. steb, stebbe (truncatus : truncus, verstümmelt? Vgl. u. a. swd.

38#

**300** S. 145.

stubba dän. stubbe, stävne altn. stofna stutzen, truncare, amputare nnd. stûven - auch stuppen vgl. stümpen nnl. stompen nhd. stümpfen &c. id. stûf truncatus, hebetatus) Rh. 1045. Altn. stabbi m. meta, cumulus, Dynge, Stak hat wiederum eine ganz andre Bedeutung, vgl. jedoch dän. stak Schober : stikke stechen u. s. m. Da die labiale Media diese Formen samt den gothischen wol nicht wesentlich von jenen mit der Aspirata trennt. dürfen wir bei e. stab auch an e. staff lancea ags. stüfsveord dolon (e. staffsword Bsw.) and. suertstapa mucrone stapaswert framea mhd. Voc. a. 1482 stabswert, stabmesser dolo (s. Frisch 2, 314, der es als Stockdegen auslegt) mnl. stafswert (Gl. Trev.), stafsweerd (Kil.) ä. nhd. stabschwert sica Brack Voc. erinnern. Häufig berührt sich auch der Stamm stab, staf mit dem meist langvocaligen steif (Gf. 6, 658) und ahd. stiven (stiuen) rigere z. B. in amhd. swz. staben rigere (sonst ahd. = ags. stafian &c. dirigere) nnd. staven, stäven steifen, befestigen nnl. staven befestigen; bestätigen nnd. stärig steif, fest, unbeweglich (aber stif steif stiren steifen) e. staffish steif, hart. - altn. stefna &c. s. Nr. 159.

Grimm sieht die goth. Bedeutung am Besten in Stoff (e. stuff sp. estofa frz. étoffe) erhalten, welches Wort erst wieder aus seinem Exil in entfremdeter Form heimgekehrt ist. Vgl. auch ob. altn. stofn, das auch fundamentum, principium bedeutet, wie stofna auch apparare, sibi proponere.

Vgl. u. v. a. aslv. stap scipio lett. stabs m. 1) postis, columna 2) = lth. stábas m. apoplexia vgl. die Bed. von stebētis' lett. stebbetees obstupefieri, vrm. eig. staben, erstarren (= 1th. stimpu, stipti; stiprus 1ett. stiprs steif, stark neben lett. stîws lth. sztywas pln. sztywny steif) lett. stibt betäubt werden; lth. stebas m. lett. stebbe Mastbaum; lett. steebrs m. stôbrs m. culmus, arundo, juncus stebberes pl. Bingen lth. stembrys m. calamus stobrys m. Gipfel des umgefallenen Baumes; lett. stibba Angelruthe (ahd. stab &c, virga) stibbas Sprockholz; stubburs m. Baumstumpf vgl. o. swd. stubba &c. und lett. stumburi Ruthenstümpfe; Federstoppeln lth. stambrai pl. m. grobe Stoppeln u. s. m. (wir begnügen uns, die weitere deutsche Verwandtschaft gelegentlich anzudeuten). lth. stabdyti aufhalten (stellen vgl. u. Nr. 152); stebtis' auf den Zehen stehn; nach Etwas trachten. lth. stembrys, stambrai reihen sich an stambas m. stambena f. Krautstengel, grobe Stengel, bes. Sauerampfer stambus grob (Heu, Mehl) stembti schoßen vgl. u. Nrr. 159. 171. über d. stamm. — aslv. styblo &c. caudex styblije bhm. steblo n. culmus slov. stéblo n. id., caudex ill. stablo n. Baum rss. stebely m. Halm, Stengel, Löffelstiel, Federkiel; darneben stehn pln. źdźbło, źdźiebło n. Halm, Splitterchen vgl. slov. déblo n. Baumstamm = ob. stéblo c. d. Slov. stéber m. Säule vgl. lett. stabs, schwerlich aus nhd. stêiper f. Stütze vgl. u. Nr. 165. Entl. pln. sztab m. Regimentsstab sztaba f. Stange; Treppensäule; Schiffsschnabel.

Zu Nebenstämmen unserer Numer gehören lat. stips f. stipes m. stipula (Stoppel), stipare vgl. Pott 1, 198. 2, 74. Bf. 1, 645. (stopfen); stupere vgl. bes. Ith. stimpu; in stabulum gehört b vielleicht nicht zum Suffixe. gr. στίβος, στείβειν, στιβαρός, στιπτός, στίφος &c. Bf. 1, 646 ff. entsprechen der Bedeutung nach mehr dem d. Stamme stap, stamp litusl. stup, stip; so auch der Form nach στύπος n. Stumpf, Stamm, Stengel vgl. Bf. 1, 656 vgl. 2, 364. Er glaubt in aslv. pritapiti abstumpfen (tap stumpf) — nach seiner Grundansicht über begleitetes anl. s — s abgefallen; aber wie hier für stumpf, vgl. stumpfen = stoßen: sskr. tump gr. τυπ finn. tup id. &c., so erscheint nicht selten für Wz. sthå die Möglich-

S. 146. 301

keit eines praesigierten s. Zu tap gehören u. a. pln. tapać (q, e, u), stapić austreten, trampeln, stampsen alslv. stapiti &c. incedere vgl. istapiti impingere (s. die Wthb. c. d. und u. Nr. 152). Wiederum ohne Nasal aslv.  $t\ddot{u}p\ddot{u}tati$   $\pi\alpha\tau\epsilon v$ ;  $\psi \circ \varphi \epsilon v$   $t\ddot{u}p\ddot{u}t\ddot{u}$   $\psi \circ \varphi \circ v$  vgl. d. tapsen: stampsen. Dagegen fällt auch hier und da t in st aus. Vgl.  $\mathbf{D}$ , 9.

gdh. stob m. jeder Stumpf; spitzer und kurzer Stab von Holz oder Eisen; Pfahl; Dorn u. s. m. Zw. impellere, to push; Pfähle stecken; durchbohren, to stab; stabh to stave stäbull, stäpull (auch staple, obex) m. cy. stabl brt. staol f. stabulum entl. cy. ystyfnig stubborn u. s. m. gdh. stubh m. stuff; strength; mettle; corn; cy. sofl m. stubble; saffwy, safwy f. lancea c. d. vgl. Celt. Nr. 122 (vgl. sf = stf u. Nr. 152); gdh. steabhag, steafag f. Stab, Stäbchen staof stiff staofainn f. starch. — alb. stap Stab; stipës Stampfer, Stößel. — lapp. stawatet buchstabieren swd. stafva &c. entl. esthn. tübbi, tüwwi Baumstamm finn. tüwi crassior pars trunci; extremitas scapi manubrii sind nicht entlehnt, aber auch wol ebensowenig mit uns. Nr. verwandt; vgl. indessen swd. stubbe &c.

sskr. stabh, stambh, stumbh fulcire; niti caus. fulcire; immobilem reddere, sistere; stupere stambha m. postis, pila, columna vgl. stamba m. id; stupor; mons; manipulus &c. stubh 1. A. immobilem fieri; vedisch = stu laudare, celebrare. Diese Wörter, auf welche wir bei mehreren mit st anl. Numern nochmals zurückkommen werden, und welche jedenfalls unserer Numer näher stehn, als sthåpayâmi sistere, collocare, das Causativ von Wz. sthå (u. Nr. 152) trennen diese durch den Unterschied von sth und st einigermaßen von uns. Numer.

146. **a.** Staths m. Ort, Stelle, Raum, τόπος; Herberge, κατάλυμα Luc. 2, 7; Ufer, Gestade, γη. Nach J. Grimm und Schulze zwei Wörter: α. Staths, stads m. Stätte, Raum, Gegend, Buchstelle. β. staths m. Gestade, γη. humslastaths m. Opfertisch, θυσιαστήριον. motastaths m. Zollstätte, τελώνιον. Inkarnastatha m. Leuchter, λυχνία. b. krim. Statz terra (vgl. a. β. oder auch u. afrs. statha &c.). c. anda-Stathjis m. Widersacher, ἀντικείμενος, ἀντίδικος. (Frisch 2, 314 ff. 321 ff. Gr. Nr. 545. Smllr 3, 615. 666 ff. Gf. 6, 643 ff. 638 ff. Rh. 1045. Wd. 1963, 1447. Massm. Goth. min.)

ahd. stath amhd. stad, stat m. n. ahd. stado m. mhd. stade m. nhd. staden m. gew. gestâde n. oberd. gestetten f. (s. Smllr 3, 672) alts. stath m. nnd. stade ags. stadh, stadh, steadh n. afrs. sted litus, ora ahd. ags. auch portus ahd. auch ostia ags. auch locus; Formen und Bedeutungen mischen sich früh oder sondern sich später vgl. die folg. Ww. ahd. stedi f. (n. Smllr) portus, statio (navium) vgl. stedir pl.? stadio steder Gf. 6, 644 stydlo littore ib. 655; auch nhd. staden gilt für Landungsplatz; e. dial. stade, stathe shore or station for ships aengl. landing - staith = landing - place; nl. staede bei Kil. statio navium, portus staede, staeye fulcrum, sustentaculum, columen vgl. altn. stedi s. u.; Mehreres u. Nr. 165. ahd. stadôn, stedian landen; stadiono stadiorum nicht entlehnt; umgekehrt, wenigstens unter deutschem Einfluße, mhd. stadium, stagium portus, littus, statio navium (stadium auch spatium übh.; stadia domus, mansio), doch vgl. mhd. stat stadium (als Raummas) e. stade id. (ebenso und Rennbahn). amnhd. stat c. nhd. f. (gew. urbs. bed. und stadt geschrieben, mhd. auch Ortschaft übh.) ahd. stata f. mhd. state f. nhd. stätte f. alts. nl. ndfrs. swd. n. stad f. alts. stedi f. nnd. nl. nnl. slede (stêe) f. ags. stede, styde m. hengl. stede e. stead afrs. steth, steith, stith (i?) f. anfrs. sted f. wang.

**302** S. 146.

stídhî n. (Stätte, Stelle; badstidhî u. Bettstelle) strl. helg. stêd ndfrs. stá't altn. stadr m. dän. sted n. locus amhd. auch status, facultas, sumptus vgl. u. Analoges; amhd. nnd. e. auch occasio, opportunitas ags. auch statio; altn. Bedd. s. u.; bei Kiliaen nl. staede locus, commoditas, opportunitas auxilium; otium; andre Bedd. s. o. nnd. stede auch = afrs. statha, stata Bauerstelle, Landgut vgl. ahd. stata &c. altn. stadr und e. state Güterbesitz u. s.m. aus lt. status, das sich hier einmischt. dän. stade n. Standort: Kirchenstuhl. nnl. stede auch Städtchen, Flecken = nl. stad, stede (urbs, oppidum), in dieser Bed. dem. steedje n.; nnd. nnl. nnord. stad f. swd. m. ndfrs. sted, sté nhd. stadt s. o. urbs vgl. altn. stadr m. urbs non munita; vicus, nobile praedium stada f. statio, mansio; stadi m. Schober stæda f. id.; auch cumulus butyri; consistentia rei; stadr m. bedeutet auch noch das Stehn und Elasticität; stedi m. fulcrum; = swd. städ n. e. stithy nordengl. stiddy nl. stiete incus; altn. stöd f. mansio, domicilium vgl. Nr. 152. — mnhd. an stat nhd. stat (statt) ags. in, on stede e. instead dan. i sted, i stedet (swd. i stället) loco; ahd. ze stato (opportune) mhd. ze staten (auxilio &c.) nhd. zu statten nnl. te stade, te sta frugi, opportune; afrs. toe stede zur Stelle; &c. Der Bed, urbs nühern sich in den alten Sprachen nur Zusammensetzungen vgl. Smllr 3, 688; als Endung von Ortseigennamen kommt schon ahd. stat, steti, stetin, stedin vor wie heute stadt (wett. st), stett, stätten u. s. m. Abgel. Zww. u. a. ahd. staten, ståten, gestâten &c. statuere, fundare, ponere mhd. staten nhd. gestatten locum dare Statt geben, permittere nl. staeden id. (= ghestaeden); stabilire; in statu collocare mand. staden, steden, stedigen, gestaden wie ahd. und nhd., bes. auch = nl. staedighen nhd. bestætigen (die Ableitungen von stat und von dem nahe verwandten stâti nhd. stæte, stêt scheinen sich schon im Ahd. zu mischen); e. stead frommen (opportunum esse s. o.) altn. stedia (ptc. stadt) statuere, firmare swd. stadga id.; rflx. und med. u. a. = stadna, stanna coagulare (vgl. u. a. gestandene Milch, von stehn); städja locare dän. stede id., collocare; locum dare. Vgl. auch mit andrem Stammyocal ahd. gastudian statuere, fundare Gf. 6, 652. Gr. Nr. 545. Wd. 1837. vgl. Weiteres u. Nr. 165. — andastath jis ist wahrscheinlich der Entgegenstehende und hängt nebst unserer ganzen Numer genau mit stoth &c. Nr. 152 zusammen. In dem Auslaute von krim. statz kann das alte assibilierte th (dh) oder auch eine spätere Lautverschiebung liegen vgl. krim. goltz = goth. gulth.

A. d. Nord. lapp. stada, stad urbs stadet retinere, cohibere swd. städja af; stades stät städ incus (wie swd.) stadfo esthn. saddam finn. satama Hafen, Landungsplatz esthn. saddama anlanden (auch = finn. satau pluere), alle entlehnt; finn. säätä esthn. säädma s. Nr. 61 stellen wir lieber dorthin, als zu dem glbd. altn. stedia swd. stadga. — Die meisten Urverwandten s. Nr. 152. Vgl. etwa lth. stattus widersetzlich (an erinnernd); steil staczias stehend stattyti ponere vrm. prss. stattit id. (in preistattinnimai wir stellen vor); lett. stådit id., plantare (setzen); statuere, ordinare ståds planta = slav. sad, saditi lth. sodinti &c. s. o. Nr. 61; sollte dort s st. st stehn? lett. stats m. palus stattit palum ponere; stadduls, stoddols, steddeles "Stadoll", Pferdeschoppen (ahd. stadal &c. Gf. 6, 653. Smllr 3, 615.) bhm. stodola pln. stodola f. Scheune, Stadel; pln. bhm. statek m. rss. statok praedium, facultas (vgl. o. die entspr. d. Bedd.) pln. auch Standort; Ernst &c.; bhm. statećek, staćek = statek, daher statećnik m. Gutsbesitzer statećný vermöglich; edel; wacker, tapfer pln. stateczny be-

S. 147. 303

ständig; ernsthaft, gesetzt rss. státećniči was geschehen kann, möglich; rss. staty f. schöne Gestalt; opportunitas bhm. statný stark, stattlich (stattlich aber ist hybrid vgl. Wd. 684; ebenso bhm. státný staatlich &c.) vgl. ill. stas m. statura. Bhm. statiwo n. Gestell von státi stehn u. Nr. 152. Slav. stado s. u. Nr. 152.

gdh. stad m. mora, impedimentum; cessatio, pausa vb. se sistere, cessare; cohibere, impedire stadach haesitans, gradum continens, wie nhd. stetiq altn. stadr &c. bes. von Pferden gbr.; haesitans linguâ, halbutiens, stotternd, stadh m. a stay, Masthalter stâdh m. id.; = stâ m. indecl. commodum, lucrum stadhadh m. positio erecta; inclinatio subita in alterum latus, vgl. auch staon inclinare, incurvare; cohibere adj. obliquus brt. stouv, stou m. inclinatio, daher salutatio c. d. vb. stouri, stoui; cy. ustumio to bend, turn; to fashion, vgl. tum m. a bend, turn, wie gdh. staon vll. : sskr. tun curvum, inflexum esse; doch auch cy. ystem m. a course, a turn gdh. stamnaidh, stamhnaidh flexibilis, tractabilis, nach Pictet 77: sskr. stoma crooked, bent Wils. vgl. u. Nr. 153; wiederum mit anderem Wurzelsuffixe ags. stûpian (humi) se inclinare = e. stoop nnl. stuipen; bei Kiliaen stuypen, stoepen incurvare angl. steupe vgl. stoepen holl. sidere, sedere. Vrm. entl. gdh. ståt m. staid f. status, conditio; staideil, stådail, ståtail magnificus e. stately. - stêidh, stêigh f. fundamen stêidheil firmus, bene fundatus, e. steady; mente solidus, sagax stêidhich fundare, stabilire. brt. stad f. état, Staat; Zustand; Beachtung vrm. entl., wie das entspr. cy. ystad m. Zustand; Körperbeschaffenheit; Stadium, Raummaß von 625 Fuß; wogegen einheimisch an-sawdd, -sodd, -sawd m. Zustand, Lage, Beschaffenheit, Qualität c. d. ansoddi to endow with a quality ansoddiad constituting; an hat hier nicht die gewöhnliche negative Bedeutung vgl. sodio &c. nebst sad, sadio = stad? o. Nr. 61.

Im Vorstehenden finden sich mehrere Berührungen mit stadium gr. στάδιον. Dieses Wort mag ursprünglich die fortgesetzte Strecke u. dgl. bedeuten und läßt sich nicht von στάδιος, σταδαῖος, στάδην, στήδην trennen. Wäre die Bed. Lauf, Wettlauf, Laufbahn die ursprüngliche, so vergliche sich altn. stedia (ptc. stediad) cursitare gdh. steud vb. currere, run, run a race s. f. cursus; fluctus, unda; equus, praes. bellatorius, a steed cy. ystod m. course, race; swathe ystodi to dispose a course &c.; to form a swathe; vgl. u. Nr. 152. — gr. σταθ in σταθμός, σταθερός &c. kann gleich stath, stad in uns. Nr. und Nr. 152 als secundäre Wurzel gelten, wogegen στατός, στάτης lt. status, statio, statuere &c. nur nominale Ableitungen sind; so auch sskr. sthita ptc. prt. von sthâ, stans, stabilis, firmus, steady, stayed, fixatus &c. sthiti f. conditio standi; stabilitas, constantia; limes; cessatio, pausa (gdh. stad); jussum. — alb. στάδιο Rennbahn entl. státnë, štat Leibesgestalt a. d. Slav. oder Roman. ? vgl. u. a. dakor. statu m. status; statura. — armen. stat, stad, stand furlong, Feldweges. stadion id., stade,

race aus gr. στάδιον.

147. Stains m. Stein, λίθος, πέτρα; Πέτρος Skeir. vaihastains m. Eckstein, γωνιαῖος (λίθος). stainahs steinicht, πετρώδης. staineins steinern, λίθωος. stain jan steinigen, λιθάζεω. (Gr. 3, 378. RA. 693. Smllr 3, 641. Gf. 6, 686. Rh. 1047. Diez 1, 281 ff. Pott 1, 116. Bf. 1, 661.)

amnhd. stein ahd. oberd. stain alts. nnd. nnl. afrs. strl. nnord. stên ags. stân, stæn schott. stane e. stone nfrs. ndfrs. stien altn. steinr, steinn, m. lapis (moles, metallum &c.) ahd. winchelstein lapis angularis steinîn

mnhd. steinen afrs. stênen ags. stænen u. s. f. lapideus ahd. gisteinan gemmis ornare mhd. steinen id. und (Gr. RA. 693; noch swz. s. u.) = ahd. steinon. gisteinôn nhd. steinigen ags. stænan e. stone nnd. nnl. stênigen swd. stêna. früher auch stênka dän, stêne lapidare swz. steinen mit Steinen werfen; Steine zusammenlesen (auf Wiesen); so auch bair. Smllr 3, 642. — ahd. steinna, steina mhd. steine ags. stæna, f. e. steen Steingefäß vgl. Smllr 1, 582. 3, 642, über fließstein; wett. goßenstein m. ist ein Steinkeßel für Spülicht: in ähnlichen Zusammensetzungen mischt sich vielleicht stein mit stande, ständer Nr. 152.

Entl. rss. stein Stein (Gewicht); lett. steens m. Stange Eisen vll. aus nhd, zain vgl. steegelis Ziegel; dakor. stanu, sténu, stancu m. saxum, rupes; it. stambecco Steinbock stamberga schlechte Hütte schwerlich : ags. stânbeorh Steinhaufen stânburh lapidea urbs ä. nhd. steinberg locus munitus Frisch 2, 329? Eher vgl. herberge u. dgl.; Ziemann fingiert ein mhd. steinberge f. (Man unterscheide dakor. stena, estena f. Sennhutte, Schafstand vgl. alb. stan Pferch, Stall lth. stóne f. Pferdestall pln. staynia f. id. stanie Standort, Stall &c., alle von Wz, sta stehn, wie vrm. auch unsere Numer zu Nr. 152.)

Die urverw. Sprachen haben kein diesem so verbreiteten deutschen völlig entsprechendes Wort. Am Nächsten in Form und Bedeutung kommt ill. stena, stina f. saxum; paries aslv. russ. bhm. stjena slov. sténa nlaus. sciena olaus, szjena pln. ściana lth. sena lett. seena, f, esthn. sain finn. seinä paries, urspr. (aslv. &c.) murus, Steinwand, ill. sogar (s. o.) auch Stein it. sasso; ebenso serb. stena, stjena kroat. sztena saxum abruptum, cautes; paries; bhm. auch Stamm, Balken, was auf Balkenwand deutet. Nebenform ist wol bhm. sinē, siñ, früher sēn (syen palatium Erf. Wtb. 199) pln. sien rss. sjeni pl., f. atrium, sala, Halle vgl. etwa halle : hallus h. v., schwerlich mit dem ebenfalls doppelformigen aslv. stjeny, sjeny bhm. stín pln. cien Schatten, etwa als Obdach vgl. aslv. sjenynica Zelt u. dgl. m., zusammenhangend. Die Bed. palatium erinnert an das glbd. afrs. stins nfrs. stinze mnd. stinz, vrm. aus stênhûs zusammengezogen. — gr. στία f. στίον n. Stein c. d. entspringt verwandter Wurzel und Grundbedeutung.

148. Stairno f. krim. stern Stern, ἀστήρ Mrc. 13, 25. (Gr. 3, 392; Mth. 838. Smllr 3, 658. Gf. 6, 722. Rh. 1048. BGl. 152. 386. VGr. 47. Voc. 179. Pott 1, 225. 2, 223. Zig. 2, 197. Kuhn Abh. 8.)

ahd. sterno (auch sterna f. ?) ahd. alts. sterro alts. steorro amhd. nl. aengl. sterne, sterre amnhd. schott. stern nnd. stêrn nnl. ster ags. steorra. sterr e. nnl. star schott. starn afrs. stera nfrs. stear, stierre ndfrs. steer altn. stiarna swd. stjerna dän. stjerne, m. nnl. nord. f. stella ahd. stirne, (sibun-) stirni, gistirni, gistirri mhd. gestirne nhd. gestirn ahd. gistirnti nnl. gesternte, gestarnte, bei Binn. gesterte n. constellatio, sidus nl. sterren micare instar stellae mhd. stirnen stellis ornare ahd. gestirnôt nhd. gestirnt nnl. gesternd, gestarnd e. stared stellatus nhd. besternt stellis (Ordenszeichen) ornatus altn. stirna micare, renitere e. starring micans (stellae instar).

Der Stern, das Hintertheil des Schiffes, ags. stearn clavus, gubernaculum, stern schott. starn heißt auch e. stern, das auch = nnd. stert nhd. sterz (wie Pflugsterz) ags. steort (vgl. halga stärt m. os sacrum) altn. stertr u. s. f. Schwanz und vll. mit diesem verwandt eigentlich Hervorragendes bedeutet (vgl. ags. steort auch promontorium bed. und u. Nr. 158) oder auch Ruder vgl. altn. stŷri u. Nr. 164 und ags. steorstefn Schiffstern: altn. stiorn f. Steuerbord (auch imperium) = stiornbord,

S. 148. 305

stiorbord nnord. styrbord ags. steorbord e. steer-, star- bord (uns. Nrr. 148. 164. mischend) ahd. stierburt (stierburc, stierbrucca puppis), wie denn ags. stearn s. o. afrs. stiorne, stiarne f. e. stern gdh. stiùir f. auch geradezu (Steuer-) Ruder bedeuten s. u. Nr. 164; vgl. das Folgende. Sollte wol in diesen Formen mit n eine Zusammenziehung aus ags. steor-ern gubernaculi locus liegen? aslv. strünü οἴαξ wol a. d. D., wie die Wörter Nr. 164. — swz. stärr m. bes. Form für Stern (Blüsse) auf der Viehstirne.

gr. ἀστρον, aster, astrum, vll. mit uraltem wurzelhaftem (nicht bloß prothetischem) a vgl. u. zend. açtar = çtar und Weiteres; vll. τεῖρος n. (vgl. τέρας) Stern vgl. sskr. târa. — lt. stella aus sterna oder sterula? nach Benfey vll. hierher trio, trion, nach Varro urspr. terion (durch Pflugstier erklärt) in septem triones, septentrio, also = ahd. sibunstirni &c. vgl. u. brt. stéren.

Armstrong hat ein angebliches gdh. steorn s. m. stella vb. to steer by the stars; to regulate, manage, govern, also identisch mit steôrn Dict. Scot. s. u. Nr. 164 vgl. die ob. Berührungen von e. stern, starbord &c. Auch bei steornach gibt Armstrong die Bed. starry neben steering. In folg. kelt. Formen entspricht n nicht geradezu dem deutschen, sondern ist das gewöhnliche Suffix, durch welches aus dem Collectiv die Bezeichnung des Individuums gebildet wird: brt. stéren vann. stiren f. stella, sidus; septemtrio, nach Le Gonidek vom Nordstern benamt; der Plural lautet, neben dem seltneren stérennou, stéred, und daraus hat sich wiederum ein indiv. Singular stéréden f. mit neuem Plural stérédennou gebildet, der in Leon den einzelnen Stern, vielleicht aber ursprünglich Gestirn, constellatio bedeutet; daher sterédenni glänzen, strahlen; aber stérédet (gls. ptc. von stérédi) gestirnt. corn. steren, später sterran, pl. sterrian cy. sér, syr coll. seren sg. stella serehnu glänzen c. d. (lt. serénus hierher zu ziehen, fehlen die Analogien; vgl. Bf. 1, 460.)

Die übrigen europ. Sprachen haben das Wort nicht, wenn nicht bask. izarra stella hierher gehört; schwerlich magy. csillåg id. Wz. csill micare: lt. stella, wie etwa csillap: nhd. Stille id. Desto reichlicher erscheint es im Orient: sskr. ved. str., star, später tårå f. vrm. st. stårå vgl. zend. ctårë, actår, m. ctehr m.? pehlv. setaran prs. sitåreh (auch fortuna, wie d. Stern), auch in das Hindustani neben das ind. tårå, tårrå gedrungen; kurd. stera, sterk afgh. sturi, nach Ewald störi osset. stal, stahleh dugor. staluteh Kl., nicht zunächst mit lt. stella zu vergleichen, eher mit kurd. sal bei Güldenstädt. Zu ind. tårå klingt tusi. mizgegh. im Kaukasus) teru Stern, wogegen die übrigen mizgegh. Formen seta, zeta, züta, sied (an lt. sidus erinnernd) das ved. str (nom. stå st. står) erhalten haben könnten; lesghische Mundarten haben zuri (suri), an afgh. sturi klingend. Die zigeun. Formen sterna, schterno, stären sind a. d. Nhd. Nnd., sterri, starrie vrm. a. d. Engl., span. zig. astra f. (moon, star) vrm. a. d. Roman. entlehnt; über die übrigen zig. Formen s. Pott a. a. O.

II.

dere Form arm. achthar, aghthar, pl. -kh gute und böse Sterne, Horoskop, woher agtharmagh, aghtharmach Astrologe vgl. u. a. astéghaban id., Astronome von astgh.

149. Stairo f. die Unfruchtbare, στείρα. (Gr. 12, 719. Gf. 6, 702.

Kuhn Abh. 8.)

Das Wort erscheint isoliert, wenn nicht mit Graff ster aries, aper dazu gezogen wird, wofür sich zahlreiche Analogien in Namen männlicher Thiere finden, welche allmälig die Bed. des Unfruchtbaren und Verschnittenen verloren; altn. stirtla &c. s. nachher und Nr. 163. Mit stairo aus Einer Urwurzel entsprungen sind swz. stack unfruchtbar; s. m. Hammel; milchlose Ziege; ags. stedig, städig barren, sterilis. Für die mögliche Grundbedentung der Trockenheit, Verdorrtheit vgl. u. Nr. 154.

Dagegen entsprechen gr. στεῖρος vgl. στερεός, στερρός, στέριφος; lat. sterilis. alb. stérpë id. vgl. gr. στέριφος. sskr. stari f. vacca sterilis, nondum lactans ¿ vgl. Sterke swz. stier &c. u. Nr. 163 und altn. stirtla f. vacca inutilis, siccana, en gold Ko (nach Biörn eig. cui cauda [stertr]

est tenera et brevis); tenerrima pars rei.

150. ga-Staldan red. staistald, staistaldun, staldans besitzen, haben, erwerben, κτᾶσθαι, ἔχειν, κερδαίνειν. andstaldan c. acc. prs. acc. dat. rei darroichen, mit E. versehen Sch., zueignen, in Besitz setzen LG., subministrare Mssm., παρέχειν, ἐπιχορηγεῖν. andstald n. Darreichung, Dienstleistung, ἐπιχορηγία. aglait-gastalds habsüchtig, αἰσχρο-κέρδης, nach unrechtem Besitze trachtend LG., turpiter se gerens Gr., unehrliche Handthierung treibend Sch. (Gr. Nr. 7 vgl. 464. 2, 74. 527. 753. Mth. 473. Gött. Anzz. 1820 St. 40 ff. WJbb. Bd. 46. Gf. 6, 667 ff. Wd. 887.)

Völlig, nach Form und Bedeutung, entsprechende Wörter fehlen. Formell vgl. ahd. kastaldis g. sg. procuratore (sic), actoris vel rogantis langob. mlt. gastaldius, gastaldio, castaldius actor regis (gestor, judex, minister) it. gastaldo, castaldo, castaldione majordomus castalderia praedium; mhd. nôt- (auch nô3-) gestalde, -gestalt, -gestalle, -gestalle m. ahd. nôtstallo, nôtigistallo ags. nŷdgestealla necessarius, socius schwerlich hierher, wenn auch nicht sicher aus stadel stabulum, mansio (vgl. cumistadul &c. malb. chamstalia Gr. 2, 753. Gf. 6, 653. s. u. Nr. 152, S.), doch aus irgend einem Substantive ähnlicher Bedeutung (stall lth. staldas &c.) mit dem Gesellungspraesixe qe; der Formwechsel deutet auf Alterthümlichkeit des Wortes, dessen Grundbedeutung allmälig vergeßen wurde; vgl. auch ahd. schafestalta Schafställe, caulas. Ebenso verhält es sich mit dem wahrscheinlich zu gastaldus gehörenden stald &c. in ahd. hagastalt, hagastolt amhd. hagestalt ahd. hagustal (celebem adj.), haistaldi pl. mhd. heistalde nhd. hagestolz, hagestelz Smllr 3, 634 alts. hagustald, hagastuod (homo, vir), hagastold (famulus) and hagenstolt, hagestolte, hofstolte ags. hägsteald vgl. altn. haukstalda Gr. 2, 527 ahd. famulus, mercenarius, conductilis; caelebs ags. caelebs, tyro; princeps; miles, Kriegsgenoße mhd. mnd. in mehrfacher Rechtsbedeutung nhd. caelebs; nach Frisch 1, 394 im Nellenburgischen Hurensohn. mhd. der fursten stolze architriclinus, nach Gf. 6, 679 aus stuolsaze; Frisch 2, 339 führt aus Wachter stoliz, stolizer missus regius an, wol das selbe Wort. Grundbedeutung von hagestalt, gastaldus &c. scheint minister, wie bei gastaldus, die Bedd. der goth. Wörter berührend. Das früher nur erst selten vorkommende hd. Wort gestalt s. f. adj. nnl. gestalte f. nnord. gestalt m. a. d. Hd. steht ferner ab und ist wahrscheinlich ursprünglich ptc. praet. von gestellen collocare, statuere, vgl. auch nnl. stal n.

Gestalt (Stand; Ruhe, Faßung); mhd. ä. nhd. kreuzes stall, stal figura crucis Frisch 2, 316. Z. 423; obgleich sich gestalt zu uns. Nr. verhalten könnte, wie habitus zu habere. Ebenso nhd. anstalt u. s. m. — ags. gesteald n. mansio Gr. 2, 527 wol zu unserer Numer, welche indessen samt obigem gastaldus &c. vermutlich mit stellen verwandt ist; vgl. z. B. andstaldan mit zustellen, bestellen (lth. stellóti &c.). Zu bedenken sind noch: nnd. stall-rokk Amtsrock; nnd. ndfrs. dän. staller ags. stallere, steallere altn. stallari aswd. stallare mlt. (in England) stallarius aulae praefectus, judex; von stall, wie constabularius, Constabel, connétable &c. von stabulum? ? Japyx hat stall, warstall judicium stalje statuere vgl. stellen.

151. **Stamms** stammelnd, μογιλάλος Mrc. 7, 32. (Frisch 2, 317. Gr. Nr. 322. 2, 1013. Gf. 6, 679. Wd. 1779. Pott 1, 198.)

ahd. alts. dän. stam, stamm ags. stomm ndfrs. stâm altn. stamr ahd. stamel ags. stamur (u, o, e), stomer balbus altn. stam n. haesitatio, Stammen stama swd. stamma dän. stamme ahd. stamen, stammen (in stamender balbutiens erstamme obmutisce), stammalôn, stamelôn, stambilôn &c. mhd. nnl. stamelen nhd. stammeln, stammern (Frisch 1. c., auch posen. d. Bernd 291), bei Stieler auch stummern nnd. stamern e. stammer (schott. taumeln bd.) ags. stommettan (balbutire, mutire) balbutire, haesitare lingua, letztere wol die Grundbedeutung, wie bei stocken u. s. m., schwerlich mutilus, truncatus, verstümmelt, vgl. jedoch bei Stieler stümmelicht, stümpelicht mutilus wortstümmelicht balbe, dagegen wortstümfung sermones probrosi u. dgl. Nahe verwandt erscheint stumm, vgl. o. ahd. erstamme und swz. stämli muta neben stumm m. mutus, bei welchem indessen vll. dumbs zu berücksichtigen ist. Grimm stellt stamms zu mhd. stemen cohibere vgl. o. Nr. 159, §d. Die Gemination des m in vielen Formen ist (wegen des darneben stehenden einfachen m?) vielleicht nicht als Assimilation aus bn, bm oder mn zu deuten, wie bei stimme Nr. 159 und vielleicht bei stamm stirps, truncus; eher aus mb, welches nicht selten in dem abgel. ahd. Zw. stambilon und bei mhd. stumb = stum mutus auftritt, freilich aber späteres bloß phonetisches Produkt zu sein scheint, nicht eine organische Fortbildung von stam; vgl. u. Nr. 159. Altn. stamr bedeutet auch rigidus, eine ebenfalls auf Wz. sta stehn zurückgehende Bedeutung vgl. starr, steif u. s. m.; vgl. stemmiz rigescere; stagnare (stemma stemmen, cohibere u. Nr. 159, §d). swz. stanggeln balbutire ist vermutlich rhinistische Form von staggeln id. vgl. staggsen, stigeln, statzgen id. Dietrich bezieht altn. stumra anhelare zu stumm und stammeln.

lett. stômitees stottern, happern; stolpern stômidamees runnât (r. reden) stammeln (auch stôtitees, stôstît) vgl. stumt lth. stumti stoßen (oberd. stumpfen, stumpen), vom Anstoßen der Zunge oder vom Hervorstoßen des Lautes, wie stottern altn. stauta. — esthn. tum vrm. a. d. glbd. d. stumm.

152. Standan st. stoth, stothum (stothans?) stehn, ίστάνα, σταθηναι &c.; bestehn, σταθηναι Mrc. 24. 25. Zsgs. mit and widerstehn, widerstreben, ανθιστάναι, αντιλέγειν. at dabeistehn, zugegen sein, παριστάναι, ἐφιστάναι. af abstehn, ablaßen, ἀφιστάναι; abfallen, ἀφίστασθαι. bi umherstehn, περιστάναι; umringen, περιχυκλέν. ga stehn, still stehn, stehn bleiben, ίστάναι, σταθηναι; bleiben, verharren, ίστάναι, μένειν &c.; bestehn, σταθηναι; (auch aftra —) wiederhergestellt sein, ἀποκαθίσθασθαι. in stehn bleiben, anhalten, ἐφιστάναι 2 Tim. 4, 2; vrm. bevorstehn, ἐνεστάναι 2 Thess. 2, 2. mith bei Jemanden stehn, συνιστάναι,

Luc. 9, 32, us (ustandan Luc. 8, 55, 10, 25,) aufstehn, sich erheben, ανιστάναι; sich erheben, aufbrechen, εξέργεσθαι; auferstehn, ανιστάναι. tvis e. dat. sich von J. trennen, ἀποστάσσεσθαι, faura vor Etwas, dabei stehn, παριστάναι; vorstehn, προίστασθαι. gastothanan, für gastothan? feststellen, ίστάναι Rom. 14, 4. ptc. prt. ungastothans visan unstet sein, actateiv 1 Cor. 4, 11. afgastothans (vom Platze gerückt LG.) unstatthaft, unschicklich, ἄτοπος 2 Thess. 3, 2. (Castiglioni liest af gastojanaim s. Nr. 153), anastodjan, dustodjan anfangen, ἐνάρχεσθαι, ἄρχεσθαι; faura dustodjan vorher anfangen, προενάργεσθαι. annstodeins f. Anfang, Anbeginn ἀργή, ἀπαργή. aftraanastodeins f. Wiederanfang Skeir. Stass f. in afstassais bokos Scheidebrief, ἀποστάσιον Mth. 5, 31. usstass (ustass Luc. 14, 14) f. Auferstehung, avaotagic. tvisstass f. (Trennung, Zwist) Aufstand, διγοστασία Gal. 5, 20. faurstasseis m. Vorsteher, προιστάμενος. andastathjis s. Nr. 146. (Frisch 2, 317, 326, Gr. Nr. 72, 2, 71, 265, RA. 453. Smllr 3, 595. 643. Gf. 6, 588 ff. 638. Rh. 1051. Wd. 1780 ff. Bopp VGr. 122. 734 ff. Gl. 386. Pott 1, 197. 2, 274. 594. Zig. 2, 243 ff. Bf. 1, 628 ff.)

St. Zww. amhd. oberd. alts. nnl. nnd. afrs. stân amnhd. stên nhd. stêen (stehen) nfrs. stean swd. stå dän. staae; ahd. stantan ahd. alts. ags. standan mhd. oberd. ä. nd. standen ags. stondan schott. wanger. staun alte. stonde e. stand afrs. stonda strl. stôende, stônde (ptc. stên) ndfr. stunan Cl. altn. standa ä. dän. stande stare &c. Ahd. statan id.? in den praet. hintarstuot; forstuotun, uorstotun (verstanden) cognoverunt, intellexerunt irstuotun dederunt vgl. Nr. 146 und stâti mhd. stæte nhd. stæt, stêt nnd. afrs. stêde u. s. f. m. v. Abll. stabilis, vgl. altn. stædr tolerabilis, wenn hier nicht eine Nominalableitung von Wz. sta vorliegt. Auf einer secundären Wz. goth. stath vgl. Nr. 146 eher, als nach Pott auf einer Reduplication, beruht praet. stoth alts. stuod alts. ags. afrs. mnd. stôd mnl. stoet (auch stont) ahd. stuot, stôt e. stood saterl. stûde wfrs. stoe ndfrs. sted Cl. altn. stodh &c. (helg. stund wang. stûn), worinn wir nicht oth &c. aus and entsprungen annehmen, und woraus sich weiter stodan entwickelte (nicht aber ahd. studjan statuere, gth. stuthjan, studjan? vgl. swz. stud f. columna; s. Nrr. 146. 165.); stand erscheint als rhinistische Nebenform von stath; aus letzterem entwickelte sich stass st. staths, stads? Die in stan &c. auftretende vocalisch auslautende Primitivwurzel tritt im goth. Zeitworte nicht auf; schwerlich in e. staw stillstehn, das auf ags. stag oder staf deutet, wie das mit frz. etai afrz. estaie mindestens gemischte stay auf ags. stäg (vgl. Gr. 13, 395) vgl. Nr. 160, e. prov. estaga, jedoch vll. aus estaca; Kiliaen leitet das frz. und engl. Wort aus staede, staeye fulcrum o. Nr. 146. Wir begnügen uns mit einigem Zubehöre: amahd. nnd. nnl. ags. e. altn. dän. stand, m. altn. n. swd. stand n. status &c. ags. = schott. staund and. stanta f. stanter m. (gubella &c.) mhd. (Voc. a. 1429) stantnaer, (Voc. a. 1482 Z. biota) stendenære oberd. stendner nnd. mhd. stande f. Stellfaß (cupella, spontea) nnd. auch stanne, stange; nnl. stander m. id. nhd. oberd. stender m. id. und = standen m. palus crassus vgl. nnd. stender m. Pfeiler altn. standr m. palus serae arrectarius; cacumen rupis e. stander truncus u. dgl.; altn. stansa dän. standse stehn bleiben u. dgl. - altn. staddr constitutus; praesens lautet participial vgl. stadinn deprehensus d. i. zum Stehn gebracht,

gestellt, festgehalten? Mit dem langvocaligen stâti s. o. ist es nicht identisch, welchem dagegen stæda consistentia o. Nr. 146 nahe steht vgl. o. stædr; stöd f. mansio vgl. o. Nr. 146; stô f. focus, nach Biörn eig. statio, certus locus ist vermutlich aus stov oder stof abgekürzt vgl. ags. stôv e. stowe, stow afrs. stô locus und altn. stofa f. coenaculum, en Stue; hypogaeum swd. stufca neben stuga altn. stúka f. &c. vgl. Gf. 6, 615. Smllr 3, 604. Gr. 1³, 413. 465. 3, 429. Rh. 1050. Wd. 1830., wo u. a. noch zuzusetzen lth. stubbà f. Stube, Wohnhaus lapp. ståpo, tåppe finn. tupa esthn. tubba Stube vgl. lett. istaba nslav. izba f. id., aber olaus. stwa id. pln. izdebka f. id. dem. u. s. m. bhm. jiztebnik m. contubernio PLett. 2, 43; gdh. stôbh m. hypocaustum, a stove; Zw. to stove, stew. Mehrere deutsche Wörter unseres Stammes s. noch im Folgenden.

Auch für die exot. Vergleichungen verweisen wir zur Ergänzung auf mehrere unserer mit st anlautenden Numern. Ueberhaupt läßt uns die Ueberfülle des aus Wz. sta entstandenen Stoffes nur anthologisch verfahren. Für die zu goth. stath gehörigen Formen vgl. Nr. 146.

lat. stare, statum, statua, statuere &c.; redpl. vrm. steti und sistere; destina Stütze de-, ob-stinare. gr. Wz. stå, rdpl. ίστα aus sista; ίστημι, ίσταμαι, στήσω, εστηχα, ίστάνεω, kret. στανόεω ngr. στέχεσθαι, εἰστήχεω (vgl. έστηχα) stare; στάσις, στατός, στατίζεω, ἀστατεῖω; στοά &c. Säule, Säulenhalle; στάμνος — alb. stámnë entl. — vgl. die ob. d. Gefäßnamen stand u. dgl.; mit u στύεω stellen, aufrichten, steifen; vgl. στηλή neben στολος. U. s. v. vgl. Bf. u. A. ll. c.

lth. stowju, stoweti (stoti s. u.) lett. staju, stat und stawu, stawet astv. staną, stati, stojati pln. stoję, stać, stojeć slov. bhm. stojim, státi russ. stoju, stojáty u. s. f. stehn (bhm. státi auch = ) rss. stóity stehn = zu stehn kommen, kosten, gelten; rss. státy sich stellen; werden, beginnen; stecken bleiben, aufhören, hinreichen u. dgl. m. bhm. stati se geschehen pln. staje się vb. imp. es wird, entsteht, geschieht lth. stojas, stótis' es begibt sich preuss. postât, postâtwei, ptc. praet. postâuns, werden lth. pastóju, pastóti id. (lett. pastát bhm. postati &c. etwas stille stehn) preuss. stâninti stehend stallit stehn c. d. vgl. stallan u. s. m. u. Nr. 170 und u. sskr. sthal; auch lett. stallis lth. staldas Stall lett. stalts stattlich, trefflich, stolz; sodann lth. stellóti, pastellóti lett. pastellêt bestellen lett. stellét senden, στέλλειν apstellét hinsenden, bestellen u. s. m. vgl. z. B. nl. stellen = schicken instituere vitam Kil. böhm. stály pln. stały fest, beständig versch. von bhm. staly geschehen (vom ptc. praet.). Zu lth. stoweti lett. stawêt stimmt bhm. stawati pln. stawać u. s. f. stehn, Intensiv oder Frequentativ von stati; ferner abgel. aslv. bhm. slov. staviti bhm. stavēti pln. tawić, stawiać stellen, aufrichten, bauen &c. vgl. sbst. m. staw bhm. Stand, Sustand, Gestell, Weberstuhl &c.; Waßerablaß (dem. stawek auch Waßerlälter) poln. Gelenk; großer Teich (d. i. stehendes Waßer vgl. lt. stagrum? vgl. dagegen die bhm. Bed.; auch ä. nhd. stauw m. stagnum, redunlatio und "Walserquellen oder Stewen" Frisch 2, 331 zu stauen s. u. geh., vie nnd. stauwater = ståend water Br. Wtb. 3, 1008 aengl. stiewe, tew Fischteich) slov. f. Satz, Aufgabe vgl. státva n. pl. státve f. pl. Neberstuhl lett. stawe id.; staws stehend, aufrecht, steil; s. m. ärmelloses berhemd; Kleides Rumpf. Zu aslv. stana sto, dessen n als ableitendes vir nicht mit dem deutschen in stand vergleichen, vgl. bhm. stanu, staouti stehn, sich stellen, stillhalten pln. stangć id., ankommen, zu Stande

kommen, werden; vgl. das allg. slav. s. m. stan Standort, mansio, status, statura, stipes, truncus &c. (s. die einz. Wtbb.) lth. stonas m. Stand, Zustand; stone f. Pferdestand s. Nr. 147; stuinus "strebig, strebicht", vividus (von Kindern) eig. widerspenstig? vgl. stattus o. Nr. 146 und formell aslv. &c. dostoin dignus. lth. stuy! stehe, halt! wol a. d. glbd. slav. Imper. stoi, stoj entlehnt. lth. stoju, stóti (vgl. o. impers. und lett. stât) in v. Zss. u. a. atstóti weggehn atstus entlegen. stattyti hinstellen m. v. Zss. vgl. Nr. 146. (stabdyti s. Nr. 145. stapterti stehn bleiben, stocken.) stattinne f. großes hölzernes Gefäß; lett. standa f. stehendes Gefäß, Zuber, Tonne (wie ahd. &c.) lth. sténderis m. Ständer, lett. Pfeiler, Pfosten bed. a. d. D., wie pln. sztandar (auch Standarte bd.) bhm. standlik m. standle f. Ständer, Kübel; vgl. lett. stankis pln. stagiew f. (vgl. nnd. stange = stande) neben bhm. stoudew f. Ständer, Kufe, Zuber, Tiene. lth. stomu, g. stomens m. Statur (formell zu Nr. 171) vgl. aslv. ustamenjati constituere u. Nr. 171. = bhm. stáj c. Standort, Stall russ. stája f. Vögelschwarm vgl. stanica f. (auch Kosakenkolonie) und allg. slav. stado n.

id., Heerde, Haufen übh.: pln. stadnik m. admissarius vgl. §.

S. ahd. stuat &c. amhd. stuot f. ä. nhd. studt f. ags. altn. dän. stôd n. e. stode, stud, auch strude nord. im schon. Gesetze stôd, stôth Rossheerde, Gestüte ags. stodmyre mhd. stuot ä. nhd. stuidt (bei S. Brandt loewin stuidt Löwinn) nhd. stûte (stutte, stude) oberd. stuet, stueten, gestuet &c. nnl. stoete (Kraamer) wett. strût (vgl. o. e. strude und mhd. strut equiria struirosze equiferi) altn. stedda, f. swd. stô n. (s. o. stôd) equa ags. stôdhors ahd. stuotros Hengst ags. stêda, stêdha e. steed Streitross, Hengst alte. schott. stod, stot id.; (bei Chaucer) Füllen; Rind, Stier, bes. junger vgl. ags. stotte equus vilis swd. stut dän. stud Ochse, bes. junger; e. dial. stoud Füllen. A. d. Hd. swd. stuteri dän. stutteri nnl. stoeterij Stuterei, Gestüte; nnl. stoet m. Gefolge, eig. berittenes, wie slav. komonstvo? Vgl. o. Nr. 146 cy. ystodi gdh. steud, dessen weitere Bedeutung currere schwerlich zu Grunde liegt, obgleich altn. stedda nicht gar ferne von stedia cursitare steht; außerdem aber noch gdh. stuaidh, stuaigh f. Heerde (stuadh f. u. a. = steud unda, fluctus). Bei slav. stado mindestens mag die Grundbedeutung Standort, Stall (ags. stodfald septum equorum), dann dessen Inhalt sein, demnach zu altn. stadr g. staths Nr. 146 stimmend; ¿ oder ist eher Umzäunung, Gehege zu Grunde zu legen vgl. etwa ags. studu, stod e. stud u. s. v. postis gdh. stuadh f. id. lett. stådeijes Zaunsprickeln (auch stats m. sg. stattiñi pl. lth. statinys m. Zaunpfahl o. Nr. 146). Für die Grundbd. Haufen wäre etwa altn. stadi m. stæda f. o. Nr. 146 zu vergleichen, die jedoch nicht von lebenden Wesen gelten. Altn. stadr hestr dän. stædig hest nhd. stetiges Pferd equus refractarius wagen wir nicht bei der Bedeutung von stêda, steed, steud zu Rathe zu ziehen. Das o. Nr. 150 erwähnte ahd. cumi (chumi)-stadul, -studalo, -stuodlo pastorum potentissimus, princeps equorum gehört wahrscheinlich hierher und ist wiederum zunächst zu dem postis bed. Worte in turistadal, -studil, -studil &c. Gf. 6, 653 ff. zu stellen. Laute und Bedeutungen schwanken; so auch in den mlt. Formen stuta vrm. equile stottus equus admissarius (Formul. Anglic. a. 1386) vgl. o. ags. stotte &c.; stoarius, stotharius, stadarius (stogarius, storarius) = ahd. stuotari &c. mhd. stuotære m. Pferdewärter agaso, mulio. Ferner sind folg. Wörter in Vergleichung mit obigen auf t ausl. sächs. und nord. Formen hier in Erwägung zu ziehen (s. Frisch 2, 340 ff.) swz. stoß m. eine bestimmte

Anzahl Viehs (Rinder, Schafe, Pferde) auf den Alpenweiden, wie denn auch  $st\delta d$  &c. häufig für bestimmte Anzahl gilt, vgl. nhd.  $st\delta \beta$  m. cumulus, strues, wie o. altn. stadi &c. Indessen bedeutet nach Stalder swz.  $sto\beta$  eig. die Sommerweide einer Kuh; ferner u. a. junger Bienenschwarm;  $sto\beta en$  schwärmen; jedenfalls zu Nr. 156. — Sodann nl. stooter nd.  $st\delta ter$  hd.  $st\delta ser$  ( $st\alpha\beta er$ ) m. admissarius Chytr.; von  $sto\beta en$ ? Für die Benennung des Zuchtpferdes von dem stalle vgl. auch e. stallion frz.  $\acute{e}talon$ ; gdh. stal, stalan m. id. wol erst entlehnt, wie sicher cy. stalwyn m. id. — Entl. finn. suota (st. stuota), g. suodan grex equarum suodin, suotia admissarium expetere suodalla equa in fervore.

Nach diesem Excurse kehren wir wieder zu dem Hauptthema unserer Numer zurück. gdh. stad &c. s. Nr. 146. stamha m. vase stannt, stann, stanna m. cupa, dolium corn. stên a milk-pail. cymrobrit. Wörter mit ausl. Dentalen s. Nr. 146. — brt. vann. steuein (2 Sylben) étancher, boucher, obstruer, contenir cy. ystwyo to check, restrain ist zunächst zu vergleichen mit dem ungf. glbd. mhd. stöuwen, stowen, (stewen? vgl. Frisch 2, 331) nhd. nnd. stauen oberd. stäuen ä. nd. stauwen, stouwen Dähnert 466 Frisch .l c. nnl. stouwen, stuwen dan. stuve e. stow (auch stive altn. styfla, stifla) obstipare, cohibere, inhibere, premere u. dgl. m., daher auch stehn oder anschwellen machen und nnd. anschwellen, emporsteigen ahd. staiuota, erbalc sih, increpuit stouta increpavit (ventum; = inhibuit?)vgl. Weiteres u. Nrr. 153. 160. Das Wort scheint aus Wz. stu, einer Nebenwurzel von sta, entstanden, wenn nicht aus einer Erweiterung von sta, (stav, staggy &c.), vgl. auch lituslav. stav, stov. An stauen schließt sich mit häusig gleicher Bedeutung nhd. stauchen, das, wie ob. dän. stuve und e. stive, auch (s. Frisch 2, 322) = swd. stufva nnd. nnl. stôven (daher nhd. stôfen, gestôft) e. stew, stove (wärmen) gdh. stôbh (s. o.) frz. estuver, éturer sp. estufar (erwärmen), estovar (stoofen) it. stuffare (auch mit Stube, ags. stôfa e. store, Stöfchen Wärmflasche &c. zusammenhangend) verdeckt kochen, dämpfen bedeutet. Vgl. auch nnl. stuiten u. Nr. 156 : stauen und afrs. stow Stoß Rh. 1052. Mit ob. vann. stéuein gleichbedeutend ist brt. stanka cy. ystangcio (to pile, pin, prop) e. stanch frz. étancher vgl. brt. stank adj. pressé, serré, épais c. d.; s. f. = corn. schott. e. stanc gdh. stang m. staing f. frz. étang &c., alle aus lt. stagnum? vgl. auch cy. ystwng to depress, put down und Weiteres u. Nr. 160, §a.b. Anderseits berührt sich vann. stéuein mit brt. stévia, stéfia, stouva, stoufa zupfropfen, stopfen &c. wie denn nnd. nnl. stopfen e. stop auch cohibere, sistere bedeuten. - cy. ystyw m. a. settlement ystywell stedfeast, manageable ystywellu to make steady vgl. ob. altn. stŷfla : stŷfr steif? — cy. ystof m. brt. steuren, steuen, steunen f. = gr. στήμων, στήμα; vh. a. cy. ystoft brt. steuri &c. vgl. auch brt. stamm m. Strickzeug c. d.

Von allen diesen Formen weichen die gewöhnlichen kelt. Wörter für tehn ab. gdh. seas stare; auch praestare, sustinere, perdurare u. dgl. hat vol nicht stas, sondern eine Nebenwurzel von sad o. Nr. 61 zur Wurzel. m Gegensatze dazu dürfte cy. eistedd sitzen s. ebds. zu Wz. sta, stath gl. Nr. 146 gehören. Ferner vermuten wir Wz. stav, nach häufigen Anaogien dieses Sprachastes, in cy. saf, sa m. stand, standing m. v. Abll. com. saf stand) brt. såv, saô, sâ m. id., Aufrichtung, Erhöhung u. dgl. eza war-zaô cy. sefyll stare, corn. sef, seval, sevel, prt. ptc. sevys id.; urgere brt. sével, trégér. sével, ptc. prt. savet; vann. sawein, prt. ptc. awet surgere; erigere. Zu gleicher Wurzel gehört wahrscheinlich, mit

theilweise erhaltenem st, brt. früher stafn, stavn, jetzt staon vann. stan f. corn. stevaic cy. ystefaig f. Gaumen neben cy. safn m. Mund vgl. gr. στόμα aeol. στόμα (etwas anders Bf. 1, 407), wozu sieh στόμαχος (Mündung, Magenmund, Kehle; lt. stomachus armen. stamokhs gdh. stamac, stamag f. brt. stomoc Magen entl.) ähnlich verhält, wie zu ob. cy. safn sefnig f. weasand, vgl. vll. mit gdh. Wandelung des Labials in Guttural gdh. steicbräghad f. id.; auch lth. stemplē lett. stemple f. Luftröhre. — Vgl. noch u. v. A. cy. sefyd to stand, become still safle m. station.

esthn. saisma, seisma finn. seisoa stare stimmen auffallend zu gdh. seas. Mehrere mögliche Verwandte unserer Numer in den finn. Sprachen s. o. Nrr. 61. 146. lapp. staikes, staikok stabilis, constans, neben stalkes, stalkok firmus, aus swd. stadig ?? dazu staiket consistere posse, bestå; stanet subsistere aus swd. stadna (stanna); stillet constituere, jubere stildet collocare, swd. ställa, stellen a. d. D. vgl. auch die ob. lth. Wörter; stuowet, stuwet in uno loco perstare facere stuowok &c. tranquillus u. s. m. Wz. staw, stuw, stu; stand, ständ status &c. a. d. Nord. u. s. m. mehr und minder sicher a. d. D. entlehnte Wörter. mordvin. stäms aufstehn. Einige Gefäßnamen zu den ob. deutschen: esthn. tan Kübel sang finn. sango lapp. stampa Eimer vgl. finn. sanga esthn. sang, sangas ansa, aus d. stange?

Einige alban. Wörter. unseres Stammes s. Nrr. 146. 147. Dazu noch

stis stellen, vrm. aus gr. στήσω; stënkúam fest.

sskr. sthå 1. p. A. prs. P. tisthåmi A. tisthe red. stare, esse, morari u. dgl. ptc. sthita stans; caus. sthâpay sistere, collocare, constituere, fundare, nach Bopp vgl. stambh o. Nr. 145 und d. stiften; Pott findet analoge Bildung in zig. stappiaf schreiten böhm. stoupati, stoupiti id., auftreten, steigen, ebenso Miklosich in dem entspr. aslv. stapiti incedere vgl. o. Nr. 145 über pln. stapić (auftreten; Tuch krimpen) : tapać &c.; zu der hierher gehörigen secundaren Wz. von d. stapfen (: stampfen) gehört u. a. auch gdh. stâmp conculcare; imprimere, to stamp brt. stampa enjamber, faire de grands pas slav. stopa Fußtapfe, vestigium, solea. Aus sskr sthâ + kr vrm. zig. staker, stakker treten s. Pott Zig. 2, 245. Aus der Bed. surgere, aufstehn ensteht mitunter, wie z. B. in it. salire, die Bed. aufspringen; hüpfen, springen übh. vgl. sskr. prasthå proficisci (aufbrechen) pers. (gls. Caus.) ferståden senden zig. prastav laufen, eilen, fliehen sta, ste pre surgere usthav (uszt'av) span. zig. ostinar id. caus. usthavav aufwecken aus sskr. avasthâ = sthâ nebst Causativ ? zig. sastaf aufmuntern vgl. sskr. utthâ (st. utsthâ) surgere imp. uttistha mahr. uthanê, caus. uthivanê hind. uthnâ, caus. uthânâ id. vgl. u. oss. stün; zig. stava, stéaf imp. stie hupfen, springen. — sskr. sthânu, sthira (vgl. στερεός?), sthâvara (s. m. mons) stabilis, immobilis sthâna n. böhm. stání n. u. s. f. actio standi &c.; locus hind. sthân, asthân m. zig. stano m. zend. ctâna pers. stân (in v. Zss.) locus; nach Bopp hierher auch gdh. tan regio; sskr. sthâna auch similitudo loc. sthâne = lt. instar, zig. stanja Stall vgl, die entspr. Ww. o. Nr. 147. zend. hictâmi red. sto pers. istâden oss. dig. istun stare oss. tag. stunn, stün ptc. ståd, d. baistun, festun (zsgs. mit istun) surgere; levare vgl. o. ind. Ww.; Klaproth hat (red.) oss. sistadi surrexit siscinen (Sistzinen) surgo, Rosen sistin, fut. sisdsinan surgere. Die Zss. oss. d. nistun beistehn, beitreten, sich an E. halten u. dgl. vgl. sskr. nisthå adesse, esse, versarl ist vielleicht identisch mit armen. nist, nstél o. Nr. 61.

sskr. sthûnâ f. prs. sǔtûn (nach Pott hierher) armen. siwn, gen. séan (vgl. o. Nr. 27) postis, columna aus einer Nebenwz. sthû wie στύειν,

στύλος u. s. v. ? Bekanntlich bedeutet roman. stare auch sein, so sskr. sthå esse, versari, adesse; Bopp stellt zend. histåma stamus = osset istam (KI., bei Sj. t. ps. 1. stäm 2. stuth 3. stuy) prs. hestîm sumus prs. hestem oss. dan gdh. taim sum; so nach Ewald hierher afghan. dai ist, eig. seiend (sg. dai m. de f. pl. dî m. dê f. vgl. oss. dan). Zu ob. sskr. sthâvara prs. üstüvâr firmus, constans kurd. stûra grosso vgl., mit ausgefallenem s? gr. ἐπίταυρος id. Hesych.; armen. stuar magnus, crassus, densus u. dgl.; vll. auch stor fundamentum, pars inferior; praef. sub; 'i stor, storew id., subtus u. s. v.; nach Pott auch lt. in- (re-) staurare und gr. σταυρός vgl. u. Nr. 164, §; zu σταυρός stellt sich altn. staur (lapp. staura entl.) swd. stafver neben stær dän. stærre, m. sudes, fustis vgl. auch Nr. 155; zu -staurare auch sskr. sthaura n. robur; sagma vgl. u. Nr. 163, wiederum mit Stammvocal u vgl. die Secundärwz. sthûl 10. P. crescere, woher sthûla magnus, crassus vgl. o. arm. stuar und oss. d. stur t. stür Sj. stir, istir Kl. magnus (Nrr. 163. 164, §), auch staw Kl. stavd, stavt Sj. crassus vgl. sskr. sthaviya comp. sthavistha sup. crassior, crassissimus. sskr. sthavira firmus, stabilis; senex vgl. slav. star senex (lth. strupas m. senex decrepitus vrm. unverwandt) lett. stârasts (auch strôše) Hofsältester, Aufseher aus russ. stárosta id., Schulze; lth. stóras dick, grob vgl. o. arm. stuar &c.; auch wol lett. stûrs hartnäckig vgl. nnd. stûr &c. u. Nrr. 155. 164. — sskr. sthal stare, firmum esse vgl. o. prss. stallit &c. — armen. Wörter s. o. und Nr. 146; stêp hast, diligence; adj. adv. frequent, frequently, instantly stipél premere, constringere, cogere, urgere u. dgl. vgl. lt. stip, obstipare, vielleicht Causativbildung aus der geschwächten sskr. Wz. sthi vgl. ob. Analoges und die Bedeutungen von stauen &c.; stambak widerspenstig, starrsinnig vb. n. stambakil gehören zu sskr. stabdha id., eig. rigidus ptc. prt. von stambh inniti &c. o. Nr. 145; stanal obtinere, habere; creare zu Wz. sthâ, sthâna? vgl. u. Nr. 162; sicherer hierher stoyg, in Zss. stug, stabilis, constans, verus stugél affirmare. Schwartze deutet ohne hinreichende Analogie arm. kal stare aus sthâ (thâ).

153. Stana f. Gericht, χρίσις; Rechtsstreit, πράγμα 1. Cor. 6, 1. m. Richter, χριτής. andastana m. Wiedersacher, ἀντίδιχος Mtth 5, 25. stojan, prt. stanida c. acc. richten, beurtheilen, verurtheilen, χρίνειν, διαχρίνειν; hindar c. d. χρίνειν παρά τι, über Etwas schützen; fram c. d. χρίνειθαι ἐπὶ τινός, sich von J. das Urtheil sprechen laßen, sich vor J. streiten Sch. gastojan χρίνειν, c. acc. verurtheilen; at sis χρίνειν ἐαυτῷ τι Etwas bei sich beschließen; ptc. prs. gastojans ἄτοπος, verworfen 2 Thess. 3, 2 Sch., anders LG. s. o. Nr. 152 v. afgastothans. (Gr. Nr. 521 vgl. 540b. RA. 748. Mth. 775. Dphth. 50. Gf. 726. Massm. h. v. BGl. 385. Bf. 1, 407.)

Neuestens erklärt Grimm staua aus stabva, stafva d. i. Staber, Stabhalter vgl. die gerichtlichen Ausdrücke o. Nr. 145, wo stauben = staben vielleicht st. stauwen steht und geradezu hierher gehört; sodann nord. stefna ags. steofnian &c. u. Nr. 159; zu andastaua passt ahd. widarstab controversiam. Für den Lautwechsel in stojan: ptc. stauiths vgl. divan D. 10. Wir halten uns in unseren Vergleichungen zunächst an die vorliegende Wurzelform stu (stuv., stov., stav).

ahd. stauman, stouman, stouman, stouman, stuman, stuman queri, conqueri, causari, incusare, objurgare, invehere, corripere, commovere, increpare, letzteres Wort auch = inhibere, wie nhd. stauen &c. s. das Zubehör bei Nr. 152 als Ergänzung der vorliegenden Zusammenstellungen; mhd.

S. 154.

stöuwen stauen, auch übh. sich entgegenstellen, wehren, anfahren, increpare Z. ahd. irstouuan increpare, repellere, corripere stauunga, staunga, stounga, stuunga f. guerimonia. Formen und Bedeutungen schwanken, wie veraltend, und Graff unterscheidet ohne hinreichenden Grund ahd. stuouuan, stuuan, stuen corripere, conqueri; = arstuên luere, solvere poenam, busen; stuatago dies judicii zeigt völlig die goth. Bedeutung und erinnert an das zu Nr. 159 geh. altn. stefnudagr m. definitus dies judicii. Man hat auch ags. stôv locus o. Nr. 152 verglichen, etwa in der speciellen Bed. einer Rathsstube (Gerichtszimmer)? Auch ags. stivan apparere, welchem formell e. stive (s. Nr. 152) entspricht, wenn wir hier e. v = ags. v(w) nehmen dürfen; schott. stewyn judicium stimmt eher zu staua, als zu Nr. 159, Sb. Weit näher schließen sich nach Form und Bedeutung an die amhd. Wörter altn. stugga vid increpare, infestare; abominari stuggr m. simultas; odor ingratus (vgl. stinken?) styggia irritare, offendere styggr asper, difficilis; ferus, effrenis swd. stuga dän. stua abominabilis, deformis swd. stugaas vid abominari; dazu nnl. stuq unfreundlich, halsstarrig ndfrs. stjoeg u. Nr. 158; lapp, stugestet abominari, stygnas entl.; nl. stug ist nicht zu vergleichen mit dem glbd. steegh = stedigh.

Formell vergleichen sich: sskr. stu 2. P. prs. staumi A. stuve laudare, celebrare vgl. stubh ved. id., gew. sskr. immobilem sieri (vgl. **D.** 9), was sowol an stauen, als an lt. stupere erinnert, laudare eig. anstaunen? wie denn staunen selbst mit uns. Numer zusammenhangen mag; doch auch die o. Nr. 146 gelegentlich angeführten Wörter für beugen, sich verbeugen sind zu erwägen vgl. die Analogie z. B. von sskr. namas Verehrung, eig. Verbeugung und gr. προσκονέν. sskr. prastu = stu und narrare, nuntiare stoma m. laus, hymnus, daher stom laudare; zend. ctu, praes. ctaômi prs. sūtūdn, sītāyūden afghan. stāil oss. t. staun praes. stavin id. pers. auch appellare sskr. stuti f. oss. d. stud t. stūd prs. stāyīs laus; mit Pott 1, 216 erwähnen wir auch pers. sūtūh stupor, veneratio, formidabilitas; anxius vgl. o. sskr. stubh &c.

Die Bedeutung dieser arischen Wörter läßt sich schwer mit der des goth. Wortstammes verknüpfen. Die der deutschen Wörter scheint die Anklage zu Grunde zu legen; die sinnliche Bedeutung des Stauens weist auf Nr. 146 sskr. Wz. sthâ, sthâv, sthû, verschieden von ob. stu? Zu Nr. 146 führt auch die Analogie des slav ustav m. constitutio, institutio, lex, mandatum, decretum u. dgl. c. d. vgl. lth. instatyti lett. eestâdit pln. postanowić verordnen c. d. lt. statuere, statutum, instituere u. s. m.

154. ga-Staurkan verdorren, vertrocknen, ξηραίνεσθαι Mrc. 9, 18. (Gr. Nr. 621 vgl. 610. 1<sup>2</sup>, 854. 2, 169. 822. uns. Nrr. 149. 155.

Wd. 2117. Gf. 6, 721.)

altn. storka f. gelatio d. i. vrm. Erstarrung; storkna congelare, rigescere, stivne, störknes ahd. ki-, er-storchanen id. wang. stårken dän. störkne, styrkne nl. storckelen, sturckelen swz. storcheln (vom Blute gebr.) gerinnen (erstarren) swd. storkna ersticken e. storken north. to stiffen. cool; cumb. to gain strength; schott. sturken id. (wiedererstarken) (ptc.) adj. shetl. coagulatus. Verwandt ist ags. stearc, sterc rigidus, asper e. stark id., fortis, strenuus starch steifen, stärken s. Stärke (zum Waschen) altn. styrkr, sterkr dän. stärk nnd. nnl. oberd. anfrs. strl. ags. schott. sterk afrs. sterik ahd. starah, starh, starch amnhd. schott. (potus) swd. stark fortis, robustus mhd. auch pertinax u. dgl. swd. auch strenuus, austerus; die Bed. steif noch in nhd. stärke ndfrs. starkels = e. starch Zw. nhd.

S. 155. 315

stärken ganz = swd. stärka, doch vgl. auch das glbd. nhd. kraftmehl; swz. star stark nicht = nhd. starr, sondern eher aus ahd. starh. Aber auch nhd. starr mhd. oberd. stärr, sterr mhd. stär schott. stare rigidus ist verwandt; die dazu geh. Zww. s. Nr. 164.

Verwandt sind u. a. lett. stringstu, stringt = gastaurknan vgl. swd. storkna = hels. strogna; bhm. strnouti erstarren; fig. erstaunen = amhd. stornen (vgl. lt. consternare &c.); pln. storczyć (o, a, e, y),  $stercze\acute{c}$  emporstarren vgl. aslv.  $strü\acute{s}iti$  erigi; lth. styrys starr  $styr\~eti$  erstarren. gdh.  $st\~orlan$  m. macilentus c. d. hierher? Die Bedeutung des Dorrens erinnert uns auch an gdh.  $t\~or$  exsiccare, arefacere  $t\~oradh$ ,  $st\~oradh$  m. exsiccatio, dessen interessante Sippschaft bei **Th.** 6 (gasthairsan) vorkommen wird; bei solchen Vergleichungen setzen wir immer voraus,  $da\ifomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafomegastafome$ 

155. and-Staurran murren, widerspenstig sein LG., anstarren Gr. Sch., ernstlich bedeuten Sch. ἐμβριμᾶσθαι Mrc. 14. 5. (LG. Vorw. IX. Gr. Nr. 610.) amhd. ä. nhd. storren eminere, ragen, hervorstehn, hervorstarren swz. herumstören; schlecht schreiben bed.; nhd. störrig, störrisch s. u. Nr. 164. (unterfränk. storig) nnd. sturrig, sturrsk nnl. stuurs, stuursch swd. stûrsk morosus, pertinax vgl. nnd. holst. sturr starr, steif und stûr u. Nr. 164; wie hei starr c. d. wechselt Qualität und Quantität der Vocale und die einfache Liquida mit der verdoppelten; so kommt auch nach Grimms und Schulzes Auslegung anstüren, anstieren = anstarren in Betracht (vgl. u. Nr. 164). Vgl. auch die verw. vor. Numer; sodann u. a. mhd. storre m. nhd. storren m. truncus, ragender oder auch vertrockneter (: Nr. 154) Baumstumpf vgl. altn. staur m. lignum aridum, sudes &c. o. Nr. 152, wenn nicht st. stavr, au nicht als guniertes u; staurlegr = styrdr s. d. Folg.; steyra todmager sein (Gr. Nr. 521). Verwandter Form und Bedeutung sind u. a. altn. styrdr rigidus, durus; asper e. sturdy id. protervus, fortis, pertinax schott. sterdy strong, stout altn. styrdna rigescere vgl. etwa brt. starda vor. Nr.; it. stordire frz. étourdir sp. pg. aturdir (a. d, Frz.? oder auf einen Stamm turd deutend?) bestürzen, betäuben ptc. it. stordito frz. étourdi nprov. estourdi bestürzt, betäubt, sinnlos, unbesonnen hangen vielleicht näher mit stürzen, bestürzen zusammen, obwol ihr d besser zu e. sturdy passt; vgl. auch u. die gdh. Wörter und estour &c. u. Nr. 164; zu bestürzt passt formell beser schott. sturtin erschrocken sturt vb. s. molest: e. start = devon. sturtle: startle id. vgl. auch e. stir, sturre &c. Nr. 164; altn. sturla angere vgl. ehds. - Ferner ags. styrne rigidus, durus, asper, severus aengl. steryne, sterin (sup. sterynmeste vgl. Gr. 3, 631) schott. starn id. e. stern id. (nicht mehr in sinnl. Bed. rigidus); tristis, in letz. Bed. an altn. stûr n. möror c. d. vb. n. stûra erinnernd, im Uebrigen an starr, starren (staren), bes. amhd. stornen rigere, stupere s. vor. Nr. Für die Bedd. von sturdy (vertigo s. u.), étourdi vgl. die zu sturm procella (s. u.) geh. Ww. swz. sturm, sturn &c. rhaet. sturn, stuorn schwindelig; verworren, rappelköpfisch swz. stürmi, stürni f. rhaet. sturn m. sturnitz m. Schwindel.

gdh. stûrr m. 1) schroffer Berggipfel oder Fels vgl. stôr m. id.; abgebrochener Zahn. 2) morositas stûrrach asper; morosus, protervus; u. s. m. Dem schott. sturdy vertigo ovium entspricht gdh. stûrd, stûird (stûrt) m. id.; ebrietas vgl. sturt m. stuirt f. arrogantia, superbia; severitas, gravitas, fortitudo animi; vgl. altn. stærd Nr. 164, a. cy. ystwrdio to reprove, rebuke entspricht der Bedeutung von andstaurram und mag sich zu ystwrio lärmen, s. u. Nr. 164, d, verhalten, wie e. sturdy: stir. brt. intourdi étourdi entl.

lett. stûrs hartnäckig vgl. Nrr. 152. 164. preuss. sturintickrôms eifrig stûrnawinaisku ernstlich stûrnawiskan acc. sg. Ernst lth. storawóti in Eifer för E. sein, sich um E. bekümmern pln. starować, starać sie id. c. d. bhm. starati se id.; alt werden (s. star Nr. 152) &c. Diese Wörter hangen sicherer mit einander, als mit unserer Numer zusammen; doch glaubte ich, die Forscher darauf verweisen zu müßen. Schafarik 2, 234 stellt zu den preuss. Wörtern asly. strm serius, verus, bei Miklosich strümü ἀρθός, rectus vgl. die zu uns. Numer passenden sinnl. Bedd. von rectus, erectus &c. aslv. strümynü praeruptus (starrend) böhm. strmeti hervorragen; vorreihen; während aslv. strümiti se oouaodat russ. stremity forttreiben, fortreißen rflx. sich stürzen, strömen; erstreben mit pln. strumien m. reißender Bach, Strom lett. straume cy. ystrym m. Strom vgl. lapp. strawe (fluctus) corn. strêk id. lett. strauts m. straute f. Strömchen, Regenbach aslv. struiti russ, struity effundere rss. rfl. = lett. straust pln. strugać strömen; aslv. russ. struja f. Fluß, Strömung; struga f. aslv. id. pln. Bach bhm. strouha f. Rinnsal, Graben lett. strugga, struggums Pfütze u. s. m. (kelt. Ww. s. Nr. 167) zusammenzuhangen scheinen; anderseits aber auch mit amnhd. sturm ags. e. nnd. nnl. nnord. storm ags. stearm altn. stormr, m. impetus, procella = lett. sturmis lth. szturmas pln. russ. slov. sturm (im Kriege; a. d. D.) esthn. torm magy. ostrom cy. ystorm m. ä. brt. storm, stourm m. m. gdh. stoirm f. Der selben Formel gehören die wiederum zu ob. d. storre und storren, starren stimmenden Wörter strom m. slov. Baumstamm bhm. Baum bhm. stromiti steif, gerade stellen, erigere. Vgl. Gr. 2, 146 über die m-Ableitungen und 13, 170 ff. über strom.

finn. tora esthn. torro Zank lapp. taro Streit, Krieg vb. torua, torrisema, tårot passen zu der goth. Bedeutung und Form und noch mehr zu Nr. 164, d vgl. auch T. 7.

Die in Nrr. 154. 155. vgl. Mehreres in Nrr. 152. 164. zusammengestellten Wortformen und Bedeutungen bilden ein Labyrinth, für welches vielleicht ein Ariadnefaden zu finden ist, wenn wir etwa Strom nebst obigem nächstem Zubehöre davon trennen. U. a. mögen sturm ags. styran e. stir ahd. sturen, stören nhd. stören, stürzen zusammenhangen vgl. Wd. 1835.

156. **Stautan** red. **staistaut**, **stautans** stoßen, schlagen, τύπτειν Mtth. 5, 39., ραπίζειν Luc. 6, 29. (Frisch 2, 340 ff. Gr. 1<sup>3</sup>, 573. Dphth. 50. Smllr 3, 661 ff. Gf. 6, 728. Rh. 1049. Diez. 1, 318. Bopp VGr. 659. Gl. 154. Pott 1, 244. Bf. 1, 658.)

St. Zww. ahd. stôzan mhd. stôzen nhd. stôzen oberd. auch stözen st. sw. alts. stôtan (in ptc. prt. testôtan diplosa, zerstozen, zersprungen?) nnd. stæten st. sw. mnnl. stôten afrs. strl. stêta nfrs. stietten st.? ndfrs. stiete st.? wang. stait; sw. Zww. ahd. stôzôn (stimulare, concutere) altn. stauta (im Mörser stozen; stottern), steyta swd. stæta dän. stæde tundere, trudere &c. Auffallend th in afrs. (dust-) steth, steyth neben sleet, stet = amhd. stôz nhd. stôz nnd. nnl. stôt swd. stæt, m. ictus &c.; afrs. (dust-)

S. 156. 317

stow Stoß gehört zu nl. stouwen propellere, stauen s. Nr. 152, dessen Verwandtschaft mit stautan wir unbeschadet der u. folg. Wz. tud möglich halten; nnl. stouwen, stûwen bedeutet sowol aufeinander stauen, wie fortstoßen, fortschieben. An nhd. stutzen d. i. eig. resilire paululum, vgl. auch stauen, schließen sich: nnl. stuiten (nhd. stutten bei Kraamer) schott. stott resilire, zurückprallen; auch caus, schott, Zurückprallendes werfen nnl. hemmen, stauen; bei Binnart auch jactare, wie aach. stüte, vgl. nhd. stutzer m., auch oberd. statzen Smllr 3, 673? Einige Bemerkungen s. u. Nr. 166. Wie häufig in Frequentativformen blieb der hd. Dental unverschoben in nhd. stottern altn. stauta (s. o.; staut n. das Stottern) dän. stöde (im Sprechen anstoßen) swd. hels. stota gotl. stuträ e. stut, stutter und. stötern balbutire, im Sprechen oft anstoßen nnl. stotterar Stotterer, balbus; das glbd. ä. nhd. oberd. Zw. statzen, statzeln, statzgen Smllr 3, 673 hat den verschobenen Dental, aber andern Vocal, vgl. Nr. 146 altn. stadr wiederum mit andrer Lautstufe und die Synonymen Nr. 151. Auch das vorhin erwähnte stutzen gehört zu stoßen; swd. stutsa (ater, tillbaka) bedeutet prallen, zurückprallen, wie das langvocalige nnl. stuiten und das kurzvoc. schott. stott; besonders mundartlich erscheinen synonyme Ableitungen beider Zeitwörter; parallele Bedeutungen entwickeln sich in dem Stamme stumpf, wie denn auch anderweitig in den Wzz. tup und tud. - mhd. sto3 zwz. stoβ (Pict. Stalder) m. bedeutet auch Zwist vgl. oberd. stuß id.; Scherz, Vorspiegelungen mit kurzem Vocale. — ahd. stiuz m. clunis, clunes oberd. steuß m. nhd. stei 3 m. nnd. stût, stiet, stîte, stüz, stüs m. nnl. stuit, stiet f. (stuit m. das Zurückprallen s. o. stuiten, wozu Weigand 1793 auch der Bedeutung nach Steiß stellen möchte vgl. auch stut-ers Br. Wtb. 1, 318) swd. stuss m. podex, uropygium vergleicht sich mit oberd. stutzel m. abgestutzter Schwanz; die nnd. Wörter bezeichnen besonders den Steiß des Federviehs, wofür ausschließlich das merkwürdige Deminutiv tidik gilt. Mehrere Begegnungen der Stämme stud und stut s. Nr. 152, S. Das Verhältniss von nnd. stiete: (tiet? Lockwort für Hühner) tidik erscheint auch in altn. stütr m. = swd. tút m. dän. túd c. nnl. tuit f. nhd. zote Frisch 2, 481 Indsch. zott, zutte, züttich Smllr 3, 296 wett. zaute f. (neben tûte für Horn nnl. tuit &c. vgl. Th. 30. D. 3. (Röhre u. dgl. an Gefäßen, bes. Kannen.) Wie exoterisch rhinistische Formen erscheinen, so auch ags. stintan hebetare vgl. stutzen; stunt (hebes) stupidus e. stunt verbutten stint sistere, impedire; cessare vgl. die Bedeutungsübergänge in stauen; mhd. stunz hebes.

Diez stellt als Lehnwort hierher it. stuzzicare antreiben (auch stochern)

vgl. auch rhaet. stusar stoßen, nachhelfen.

gdh. stot = schott. stott resilire, auch caus. — brt. steuden, studen f. mortaise (auch tenon) entspricht dem altn. stûtr; brt. touñ obtusus, decurtatus: cy. twonn m. a breaking, fracture? vgl. ags. stunt, auch altn. stuttr, brevis? Alb. stûiñ, stiñ stoßen, stechen (neben stuip, stip, stip stoßen) deutet vielleicht auf eine vocalisch ausl. Primärwurzel, vgl. auch Nr. 160; tud, tund (τεντ) bewegen, schütteln schließt sich wol an die folgenden mit unserer Numer und Th. 30 urverwandten Wörter. lat. tundere, tutudi, tusus; am Nächsten steht sskr. tud 6. P. A. tundere, ferire, pungere prt. red. tutoda ptc. prt. tunna; tud, tund frangere u. dgl.; occidere vgl. altn. stûta pessum ire, inverti? — lett. stôte (Stoß) Haken am Hufeisen; Saum am Unterrock a. d. glbd. nnd. stôt m.; stôstit stottern; flx. id.; umherstreichen. A. d. Hd. pln. stos m. Stoß (Hieb; Holzstoß u. dgl.) c. d. stosować anpassen, meßen. Die slav. Sprachen zeigen einige Lehn-

wörter von stutz, stutzen; die finnischen mindestens keine unmittelbaren Verwandten, vgl. u. Nr. 160.

157. krim. **Stap** capra. Schwerlich, nach Massmanns Vermutung, verschrieben für *skûp* ovis, das doch wol goth. *skep* lauten und krim. *i* haben würde. Indessen bedeutet alban. *skap* Ziegenbock; dakor *çapu* id.

gehört vielleicht zu it. zeba Ziege.

158. **a. Steigan** st. **staig, stigun, stigans** hinaufgehn, ἀνα-βαίνειν. Zsgs. mit **at, ga** herab, hinein steigen, καταβαίνειν, ἐμβαίνειν. **us** hinansteigen, ἀναβαίνειν; vll. hineinsteigen, ἐμβαίνειν Joh. 6, 17. **ufar** aufsteigen, übersteigen, ἀναβαίνειν Mrc. 4, 7. **staiga** f. Steig, Pfad, ὁδός, ρόμη. **b.** krim. **Stega** viginti. (Frisch 2, 326. 328. Gr. Nr. 188. 1<sup>3</sup>, 394. 573. 2, 986. 959. 3, 396. Smllr 3, 622 ff. Gf. 6, 618. Rh. 1049. BGl. 345. Mikl. 88. Schaf. 1, 49. Bf. 1, 647.)

St. Zww. ahd. alts. ags. stigan amhd. nnd. stigen nhd. steigen nnl. stiigen afrs. altn. swd. stiga dan. stige alte. stigh, stie, steye, steo (prt. steah, steag; styth, inf. stithe) scandere, ascendere nl. stijghen (ij, ey, ee, e) id.; elevare steyghen stagnare; sistere aquas (stauen); ahd. steiga ä. nhd. oberd. staige, f. ascensus, steile Straße ahd. stiga, stega, stiega f. ascensus, semita; (giuuntin stegi u. s. m. cochleae) scala, climax vgl. mnhd. stiege mhd. oberd. nl. stege ä. nhd. stiege, stige ags. stigu, f. nordengl. steigh, sty, stee altn. stîgi m. swd. stege m. dan. stige c. id. (Treppe, nord. ags. e. Stiege, Leiter); ahd. stiagil, stiegel, vll. auch steokil, m. gradus stigilla f. (posticium &c.) nhd. oberd. stigel, stiegel f. m.? Eingangsstufe an einer Verzäunung nnd. stêgel, stiegsel id. s. Br. Wtb. 3, 1017; stêgel auch Gang mit Stufen; Gang über einen Thorrost s. Dähnert Wtb. 459. nd. stijgel, stichel ags. stigel gradus, scala e. stile nordengl. steel Stiegel, Steig, Steg; hierher vrm. auch nl. nnl. slijl m. Stütze, Thürpfosten, Pfeiler; liegt diese Bedeutung auch zu Grunde bei dän. steile c. Radgalgen, Rad nebst seinem Pfahle altn. stegla f. swd. stegel n. Rad (am Hochgerichte)? Nhd. stiel m. Frisch 2, 335 und ags. stel, stele, vermutlich auch afrs. stil (slachbalken ende stilen Rh. 1050) bedeuten 1) = nnl. stijl 2) = nl. stele, stael nl. nnl. steel m. e. schott. steal, steale, stail amhd. stil m. caudex, caulis (altn. stilkr m. swd. stjelke m. dan. stilk c. e. stalk ags. stälg id.); (schott, nur) manubrium. Sollten Entlehnungen aus stylus, στήλη u. dgl. eine Formenverwirrung befördert haben? Man vergleiche und unterscheide auch nnd. stale Leitersproße stal Federkiel stel, stæl Stiel übh. VII. unter deutschem Einfluse mlt. stiglus = stilus it. stile lignum teres et longum Gl. m. 3, 357. Schwerlich dürfen wir von stiel das glbd. russ. bhm. stvol m. trennen. - ags. stäger, stegher m. e. stair gradus, Stufe, Staffel, ascensorium, Tritt pl. alte. steyers, steyres e. stairs Treppe nl. steghe, stêgher gradus; scala steygher holl. crepido &c. = nnl. steiger m. Treppe, zunächst tragbare und am Kai; Hafenkai selbst; Holzgerüste. ahd. stiga, stiega mhd. stige, stie nhd. (Hühner-) oberd. steige (oberd. steigen f. Gitter, Verschlag) swz. stie, steie f. nnd. stig (Outzen 344) nl. (swijn-) stije Kil. ags. stîgu (u, o, e) f. e. sty ndfrs. stîe, stei altn. swd. ital. stia f. dän. sti c. Gitterstall, Verschlag für Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner, auch mitunter cancelli, Gatter übh., daher die Zww. ahd. gestigon ags. stîgean e. sty altn. stîa ital. stiare in solche Räume einstellen, altn. auch sejungere übh.; Grundted. wol. vom Hineinsteigen über die Stiegel des Pferches u. dgl., wie denn z. B. nhd. hûnerstiege dan. honsestige die Leiter oder Treppe an der hönsesti, hûnersteige bedeuten vgl. Gr. 2, 986.

S. 159.

Oder soll, wie bei altn. steckr m. = stia, das Gatter (die Stakete) die Grundbedeutung sein, wie denn mehrmals Nrr. 158. 160, e sich kreuzen? swz. stig m. bedeutet Verschlag übh. (z. B. für Ziegen). ahd. (wilt- ferarum) steich nhd. steig (semita acclivis), füßsteig, steg ahd. stich amhd. stic, m. ahd. nnd. swd. ags. stig m., ags. f. aengl. stih, stie, sty (path, lane) altn. stigr m. (auch genus, Herkunft) stig n. (gradus, semita, via) swd. steg n. (passus, gradus) dän. stie, sti c. semita nhd. stieg m. ascensus nl. steyghe, steeghe, stijghe semita; = nnl. stêg f. angiportus, Hohlweg, viculus, Gäßchen; ahd. stech trajectus Gf. 6, 638 = swd. stäke n. Fähre zu Nr. 160, e? amhd. steg, stec m. mhd. stege, stige, stiege f. nhd. nnd. steg, stêg m. ponticulus; nnd. stieg, stige, stiger nl. stijghe Kil. ags. stigend m. e. stian, stie, sty (aufgestiegene) Blatter, Gerstenkorn am Auge. altn. steigr (steif) contumax; piger; nl. stegigh, steyghigh, steygh, steegh, stijgh schott. stey, stay and. steigal, steikel mhd. stigel ä. nhd. steigel, steiger (Frisch 2, 328 vgl. Steigerwald; u. steigern = steilen; nnd. steker starr wie u. steigel : stechel) nnd. steijel nnd. nnl. nhd. ndfrs. dän. steil praeruptus, acclivis swd. stêl id.; rigidus, durus (stêlna rigere; coagulare. Vgl. indessen auch altn. stâl n. praeruptum; alte. still, stil praecipitium) neben dem glbd. (vgl. 160, e) and. stechal amhd. stechel mhd. oberd. steckel, stickel ags. sticol e. devon. somerset. stickle vgl. nnd. stikksiniq übersichtig stickelharig steifhaarig (vgl. steilohrig Outzen 344); nnd. steijeln nnd. nl. steilen ndfrs. dän. steile erigere, gew. refl. == nnl. steigeren swd. stêgla sig. stêgra sig sich bäumen (Pferd). Für die Sinnverwandtschaften vgl. u. a. steif, e. steep : step.

b. nhd. nnd. afrs. strl. stîge (stiege) nl. steghe, stijgh e. esticke (Gl. m.) mlt. stica, f. Zahl von 20, auch ein Salzmaß Frisch 2, 334, hängt wahrscheinlich mit stîge Stall zusammen vgl. Analoges Nr. 152, § (stôβ u. dgl.), indem ursprünglich eine bestimmte Anzahl von Thieren darunter verstanden wurde. Eine Verbindung der stige mit goth. -tigjus &c. wäre lockend, aber phantastisch. pln. sztyga f. Schock Getreides wol hierher.

Bemerkenswerth ist die Synonymie von steigen und stauen in mehreren Fällen vgl. ob. nl. steyghen; nnd. dat water stauet = nhd. das waßer steigt aqua stagnat (Frisch 2, 328) nnd. it stauet mi to koppe Br. Wtb. 3, 1007 = nhd. es steigt mir zu Kopfe. Vgl. u. Nr. 160, a.

ags. stylan, styllan scandere, transilire stellan saltare sind wol zusammengezogen, gleichwie u. a. o. steil aus steigel, e. stile Steg, Steige, Stiegel (auch westerw. stiel) aus ags. stigel gradus, scala, vgl. styll scansio, saltus neben stiell saltus, saltatio; vgl. auch alte. stil, still steile Höhe altn. steylur (ey st. ei?) f. pl. via praerupta; styllan ist dann wol auch in der Bed.: in den Stall einstellen, nicht zu den gesperrten Wörtern zu stellen vgl. o. das glbd. ags. stigean to sty &c. Die Bedd. des Springens, Aufhüpfens, Aufsteigens, Aufstehns entwickeln sich stufenweise; Beispiele s. Nr. 152.

ndfrs. stjoeg wfrs. (Japyx) stinwg steil aber auch widerspenstig, widrig, gehören nicht als Nebenform zu ob. nl. stegg, sondern zu nnl. stug &c. altn. styggr o. Nr. 153; formell nahe an stjoeg steht das fries. holl. stoeygh lascivus, petulans bei Kiliaen: stoeyen nnl. stoeijen lascivire, Kurzweil treiben vgl. swd. stoj n. dän. stöi c. Lärm vb. stoja, stöie. Indessen deuten die Formen unserer Numer mit ie entweder auf ein abl. Zw. stingan s. Gr. 2, 989, oder — namentlich ia in stiagil — auf ein ursprünglich reduplicierendes stalgan.

gdh. staigheir, staidheir &c. f. stair, stairs entl. stair f. Pfad durch

320 S. 159.

Furten und Moräste mit ausgefallenem Gutturale? stac m. steile Anhöhe c. d. stûc, stûchd f. in gleicher Bed. gehören, wie mehrere ob. d. Wörter, Nebenwurzeln unserer Numer an; stac entspricht in andern Bedd. den e. Ww. stake und stack u. Nr. 160. — gr. steixen c. d. Benfey zieht auch lat. ve-stigium hierher. lat. stagnare bedeutet zwar das Steigen des Waßers, aber eigentlich sofern dadurch stagna stockende, stehende Gewäßer gebildet werden vgl. u. Nr. 160.

asly, stygda, stygna &c. platea slov, stégna f. lang gestreckter Weg zwischen zwei Zäunen (s. u.); aslv. styza, stąza slov. stéza, stézda slov. rss. stezja pln. ścieża bhm. stezka &c. semita pln. stegno, stegnisko, ściegno n. vestigium hierher? vgl. auch ścigać bhm. stihati russ. stigu, stignuty persequi &c. aslv. stizati, postignati &c. pln. ścigąc bhm. stíhati, stihnouti assequi, deprehendere, die nicht bloß formell zu steigen passen; zu ihnen gehört lett. steidsu, steigt properare lth. staigtis' id.; reniti staigus velox, renitens, contumax. Vollends wird der Zusammenhang dieser Wörter bestätigt durch das abgeleitete lett. Zw. staigat ire, ambulare staigalat, staigelêt umherschlendern; staigns "einschießig", morastig und zugleich gangbar staignums durchschreitbarer Morast (vgl. o. gdh. stair und vll. lat. stagnum): steegu, prt. stiggu, stigt, eestigt neben dem glbd. strigt, streegt (auch stragnums = staignums) einschießen, tief eintreten stig stiggam eet in solcher Weise gehn stigga Pfad; gerade Linie (vgj. στίχος &c.). Auch hier zeigt sich die Praefixnatur des s durch eine wahrscheinlich verwandte einfachere Wurzel vgl. ob. slov stégna, das zwar formell und durch die Bed. Zaungaße = aslv. stygna ist, aber sich anschließt an slov. stégniti ausstrecken, verlängern ill. stegnuti ausdehnen; zurückziehen aslv. sütegnati constringere tegnati (protendere) ill. tegnuti ä. slov. tégniti bhm. tahati, tahnouti pln. ciagnac rss. tjánuti (also nicht unmittelbar zu Wz. tan, tendere, dehnen) dehnen, ziehen, einem sehr verzweigten Stamme, vgl. u. Nrr. 160. Th. 7. 14. Lth. stenkstis m. Staffel stimmt formell zu Nr. 160, b. tákas m. Steig gehört zu tekêti laufen, fließen. - finn. tica-puu scala, Stega (puu Baum).

sskr. stigh 5. P. ascendere; zig. stigga, stika Pfad a. d. D. 159. Stibna f. Stimme, φωνή. (Gr. 2, 158 ff. RA. 845. Dphth. 50.

Smllr 3, 635. Gf. 6, 682. Rh. 1047.)

ahd. stimna ahd. alts. stemna, stimma, stemma mhd. stimne; stimbe Z. mnhd. stimme alts. stemnia &c. nnd. nl. afrs. dän. stemme ags. stefn, stefen (e, ä), später stemn schott. (ä.) e. steven &c. nordengl. steven nnl. nfrs. stem ndfrs. stemm altn. stefna swd. stämma, f. vox ags. e. auch mandatum, tempus praestitutum, bestimmte Zeit, Bestimmung, Gelegenheit; (noch jetzt e.) Lärm, Geräusch vgl mhd. stimmen in der Bed. vociferare nl. stemmen vocem edere; aengl. stempne voice, command.

§°. Diese Bed. Lärm führt auf nord. stim n. dän. c. mhd. steim m. nnord. Lärm, Geräusch, Tumult, bes. eines Menschenhaufens swd. auch Fischhaufen altn. mhd. lucta, verm. eig. Kampflärm vgl. altn. stimp n. Scherzkampf, lucta levis vb. stimpaz? — dän. stime lärmen, toben swd. stima, stimma (versch. von stämma stimmmen) id.; sich drängen (wie Fische zur Laichzeit) altn. stima luctari dän. stimmel c. Auflauf, Haufen stimle haufenweise zusammenlaufen; nnd. ofrs. stimsk pertinax. Diese Wörter rühren nach Form und Bedeutung nahe genug an uns. Numer, um sie der Beachtung zu empfehlen; nähere Verwandtschaft wäre aber nur dann anzunehmen, wenn im, imm aus ibn, ifn entstanden wäre. altn. stimla bedeutet zwar ebenfalls zusammenlaufen, aber nur in der Bed. gerinnen, gefrieren und

S. 159. **321** 

scheint mit stissa, stissa stauen o. Nr. 152 und stiss steif zusammenzuhangen, vgl. auch stemmen. altn. stim bedeutet auch filum nexum stima nectere, vielleicht mit verschlucktem Gutturale vgl. Nr. 160? oder eher vgl. swd. hels. stämma Kleider säumen nl. stemmen, stimmen, stemen den schoen consuere oram calcei stemsel, stimsel ora s. limbus calcei stemriem lorum sutile calcei und zu diesen poln. stębnować = mnhd. steppen slov. stépati id. bhm. steppowati id.; = stepiti pfropfen, impfen vgl. stopfen.

§b. altn. stefna f. dica, in jus vocatio; congressus vb. (auch zu §c) = swd. (stäfvna) stämma (stimmen; bestimmen, bescheiden, vorladen; stemmen, stauen u. dgl.) dän. stävne (vgl. §c.d.) ags. stefnian citare, in jus vocare; nordengl. stevven to order, bespeak, vll. identisch mit steem to bespeak bei Holloway; vgl. die ags. e. Bedeutungen unserer Numer. dän. stävne n. swd. stämma f. (mit ob. Worte für Stimme zusammenfallend) Versammlung, bes. berathende und stimmende. Diese Wörter hangen, wie das vielleicht urspr. identische Wort stibna, mit stabs Nr. 145 zusammen, sind aber schwerlich von dem Richterstabe oder dem Staben des Eides herzuleiten, sondern von dem Rufe (der Stimme, nicht sowol der Bestimmung, ob man gleich auch an einen Ort z. B. zum Zweikampfe bestimmen sagt) zum Gerichte. Hierher vielleicht altn. stef n. versus intercalaris, doch nicht: stabreim?

Zur Vergleichung und Scheidung stellen wir noch einige Wortreihen hierher, welche jedenfalls nach Wurzel und Lautentwicklung unserer Numer verwandt erscheinen und häufig formell mit ihr und mit § b. d. zusammenfallen.

§°. altn. stafn swd. stäf, stamn, stamm, stam dän. stavn, stävn mhd. steben alts. swd. stamn nl. steve (ohne n) nnl. nnd. (nhd.) schott. steven, m. ags. stefn aschott. stevin e. stamm, stem prora, auch mitunter puppis, gew. durch Praesixe unterschieden, Schiffsschnabel u. dgl. alts. navigium altn. auch Gibelspitze; dän. stavn auch Heimatsort. altn. stefni n. tigillum medianum prorae stefna dän. stavne, stävne swd. stäfva (gerade aus) steuern ags. stefna m. navis; stafian dirigire, dictare vgl. Nr. 145 und e.

sterven o. Sb.

§d. Nach Grimm II. c. aus stabn, staban alts. stamn (in liudstamn Volksstamm, gens, populus) ags. stemn amnhd. nnd. nnl. e. swd. stam, stamm e. stem dän. stamme, m. stirps, truncus; altn. stofn m. id.; fundamentum, principium c. d. = swd. 1) stomm m. truncus 2) stomme m. principium; compages o. Nr. 145 hat wol o aus u vgl. dort stobbi = stubbi &c., wogegen aber auch swd. stabbe = stubbe und dän. stärne = altn. stofna ebds. Bäume stutzen wiederum a zeigen. Craven (engl.) stovven truncus arboris caesi entspricht dem altn. stofn und deutet auf ein ags. steofn u. dgl. Außerdem bedeutet crav. stovven als st. ptc. split, riven vgl. schott. stou, stow to crop; to cut a slice from (vgl. u. Nr. 160); Holloway gibt auch crav. stovenned split, cracked. Hangen diese beiden storven zusammen? vgl. Nr. 160 über stück &c. Zu stam gehören ahd. gistemen, gistennen (aus gistemnen vgl. ingegan stanunga obstaculo Gf. 6, 686) compescere; cessare mhd. stemen st. cohihere; reniti, sich stemmen, stauen, bei Ziemann unterschieden von stemmen stehn machen, vgl. nl. stemmen, stimmen firmum reddere, bei Kiliaen unterschieden von stemmen = schicken, constituere, componere (bestimmen); nhd. (stämmen) stemmen e. stem cohibere, nhd. meist refl. s. o.; auch (stämen Pict.) mit dem stamm-, stemm-eisen Meißel, cuneus manubriatus (stamm = stiel manubrium) Frisch 2, 331 meißeln, ebenso nl. stemmen scalpro aequare. swd. stämma cohibere; compescere, sedare, wie ahd.; altn. stemma cohibere s. o. Nr. 151; dän. stemme, aber nl. nnl. stempen, Waßer stauen. Grundbed. mit Baumstämmen dämmen, stauen? — Vgl. Nr. 151. Auf §düberhaupt kommen wir u. Nr. 171 nochmals zurück. Schwerlich dürfenwir stamm von stümmeln (oberd. = ob. dän. stävne), stumpf, stümpeln ahd. bistumbalön &c. trennen, vgl. einiges hierzu Gehörige o. bei Nr. 145. Auch bei stemmen tritt die Synonymie mit stauen hervor. Frisch 2, 331 hat auch aus einer oldenb. Chronik "das gestumte oder stehende Wasser", aus einem vll. nd. Zw. stümen, zu gistuomi &c. u. Nr. 171?

So wenig auch die Möglichkeit von stab und stam als Nebenwurzeln zu leugnen ist, da weit heterogenere Laute in ungeführ gleicher Bedeutung an die Primitivwurzeln antreten; so scheint doch bei sämtlichen Reihen unserer Numer und vielleicht bei Nr. 151 die Entwickelung der Auslaute folgende zu sein: 1) bn, fn 2) Mischung des Labials mit dem Nasale, wodurch n zu m und unmittelbar die Muta assimilierend zu mm wird. Dieses mm wird im Auslaute und vielleicht auch im Inlaute unorganisch m geschrieben. 3) Wie häusig, zieht m wiederum einen bloß phonetischen Labial an, vgl. u. a. o. stempen, stempne, stimbe (wenn richtig) und die exot. Vergleichungen zu stamm.

Aus stîm entstand vermutlich lapp. stuibme tumultus, Buller, Uplopp stuibmet tumultuari.

§ª. Ihre übersetzt swd. stim durch lapp. ståk, ståkem (strepitus; lusus); stima durch statjet (strepere), ståket (id.; ludere), standet (id.). Wir erwähnen diese Wörter, weil sie vielleicht einiges Licht auf die Genealogie der nordischen werfen. Auch lapp. stiws tumultus, perturbatio vb. a. stiwset (w aus m?) ist zu bedenken. Vielleicht entsprang ståket aus altn. stöckva salire; oder hängt es zusammen mit den o. Nr. 159 erwähnten Wörtern swd. stoja dän. stöie strepere, tumultuari nnl. stoeien ludere, praes. cum strepitu? — §b. lapp. stebn, stebnek vocatio in jus stebno convocatio multitudinis (die Grundbedeutung des swd. stämma &c.?), concio stebnot citare stebnet id.; devovere; stebtje lis, rixa, pugna c. d. verbindet vielleicht Sa. b.; Ihre stellt ob. stuibmet mit stebtjet, stebjetet pugnare et delitigare zusammen. - lapp. stabne Steven, prora, puppis; hierher esthn. saps Steuerruder? §d. esthn. sambas, sammas Stamm, Pfosten, Säule vgl. vll. lth. stambas o. Nr. 145. Ferner esthn. tam Stamm; Eiche finn. tammi Eiche; Buche. VII. hierher magy. Wz. tám. Außer diesen Lehnwörtern finde ich nirgends sichere exot. Verwandte.

160. a. us-Stiggan st. stagg, stuggun, stuggans ausstechen, ἐξαιρεῖν (ὀφθαλμόν) Mtth. 5, 29. wo der Imperativ usstagg (falsch afstagg gelesen) in usstigg emendiert wird vgl. LG. in h. l. Gr. 2, 190 Anm.

b. Stigqvan (stiggvan Gr. 2, 190 gegen 36 Nr. 399), in den Zss. auch stiggqvan, st. stagqv, stugqvun, stugqvans (g, gg) stoßen, συμβάλλευ Luc. 14, 31. gastiggqvan st. Joh. 11, 9.10., gastagqvjan Luc. 4, 11. anstoßen, προσκόπτευ. bistiggqvan προσκόπτευ Rom. 9, 32., bistigqvan προσκόπτευ Mtth. 7, 25. 27. προσρηγύναι Luc. 6, 48. 49. anstoßen, apprellen LG. bistuggqvs, bistiggqvs (2 Cor. 6, 3) f. ?. nach LGGr. VI bistugqv n. Anstoß, πρόσκαμμα, προσκοπή.

c. Stiks m. Punkt, Moment, στιγμή Luc. 4, 5. staks m. Sch. f.?

LG. Mal, στίγμα Gal. 6, 17. **hlethra-stakeins** f. Lauberhüttenfest s. **H.** 69, **b.** 

(a. Frisch 2, 319. Gr. 2, 190 ff. vgl. Smllr 3, 647 ff. Gf. 6, 692 ff. Wd. 1801. b. Gr. Nr. 399. 1<sup>2</sup>, 326. Gf. 6, 695. Wd. 1540. vgl. Smllr 3, 649. e. Gr. Nr. 298. 1<sup>2</sup>, 471. vgl. Smllr 3, 606 ff. 609 ff. Gf. 6, 627 ff. 635 ff. Rh. 1044. 1047. 1050. Wd. 767. 2305. 1777. 1865. 2210. a. b. e. Gr. Dphth. 27. Bf. 1, 640. 647.)

Wir werden zunächst die Formen, d. h. den consonantischen Auslaut, unterscheiden. Die Vocale der Ablautsscala wechseln; ebenso die Bedd.

stechen, stoßen, stecken, stopfen; Stange, Stock u. dgl.

a. ags. stingan (i, y) st. pungere; irruere, praes. telo; immittere; sting e. vb. st. pungere, dolere; ags. e. s. m. (ags. auch stincg) aculeus, stimulus e. auch Stich, Biß; altn. stinga st. swd. stinga st. dän. stinge st.? stechen; stecken altn. auch tangere; u. dgl. m. ahd. stingo (st.) urgeo (stoße u. dgl.); texo, ordino, ligo (wol nicht slingo zu lesen, sondern sticke, steppe, stecke bed.?) amhd. stungen pungere, stimulare, instigare, ahd. zsgs. mit qi, ar, in; swz. stunggen vollstopfen; plump auftreten: ahd. stonchon Schlettst. Gl., stuncon farcio nicht von a zu trennen, da auch instungon infarcire bedeutet und überhaupt bei diesen Wöstern media und tenuis wechseln; instontôn infarcire vll. nicht verschrieben, sondern etwa aus dem ptc. instuncter gehildet. Auch gistrunget (ze riuwo) instigat, impellit mag einer Nebenwurzel angehören. ahd. stung m. punctum, Stich altn. stinga f. stingr m. swd. styng n. dän. sting n. id., punctura swd. auch Bremse; altn. stûnga auch gleba terrae eruenda, Ausstich ahd. stungida, gistungida, stuncnissi, f. compunctio u. dgl. altn. stånga stoßen, hastis (== Stangen?) pungere, cornibus petere; vexare; acu pungere (-saman consuere) swd. stånga dän. stange cornu petere, nicht zunächst zu nhd. stange in der Bd. Geweih; vgl. schott. stang pungere; dolore acuto afficere ä. nhd. oberd. (an-, durch-, ein-) stengen stecken, fädeln; anstängeln incitare (Frisch 2, 319) and. stangeln trudere, pellere afstangeln abigere stengen würgen, den Schlund verstopfen altn. staung, stöng f. dän. nnl. schott. e. stang f. swd stång m. ags. stäng (ä, y), stenge, stenge m. ahd. stanga mnhd. nl. nnd. stange, nl. auch stinghe, stenghe nnl. steng f. pertica, contus, vectis, fustis u. dgl. schott. auch Stachel (e. sting) craven. (stang) Stange; Stich, plötzlicher Schmerz Zw. plötzlich schmerzen gew. e. Meßstange altn. auch Stengel; der ags. Form stenge (auch = stene odor zu b) vgl. o. stincg entspricht wohl alte. stanck = schott. stang Pfahl (Stange), nach Form und Bedeutung (als Eingestecktes, Eingestoßenes) zugleich zu. passend; nhd. stange (Frisch 2, 319) auch = nnd. stenge f. Topmast; ahd. stingil, stengil m. stengila, stingele f. thyrsus, Stecken, Stengel mhd. oberd. stingei m. mnhd. nnl. nnd. stengel m. nl. stangel m. nnord. stängel m. caulis u. dgl. Aus Stange abgel. Zww. nhd. stängen (Hopfen) perticas infigere stängeln id.; pertica mala, prunas &c. petere dän. stänge stängen; mit Stangen verriegeln, verrammeln; daher swd. stänga versperren, zumachen übh. stängsel m. Sperrstange, Riegel, Stangenzaun, Einstängung u. dgl. dän. stänge n. Heuboden (nicht = altn. stackgardr m. foenile heystackr m. dän. höstak cumulus foeni, zu e) d. i. Gestänge, Sparrenboden. Auch aus stengel entspringen Zeitwörter. Wie deutet sich mhd. stanc, g. stanges m. Phalanx? vll. missverstanden vgl. bei Kil. stanghe in der Bed. hastile, phalanga. - e. stingy geizig erinnert zwar an den stinkenden Geiz, bedeutet aber ursprünglich gierig, gls. stimulatus vgl. die ob. Bedeutungen?

Sonderbar bedeutet auch piémont. stanga geizig vgl. nprov. estacû, f. estacado id. ptc. von estaca attacher.

stecken bair. stänker m. eingesteckte Trockenstange (mit gestutzten Aesten) s. Smllr 3, 649; stänkern Flachs u. dgl. daran trocknen; auch wie nhd. (von stinken). Nach Grimms Anleitung stellen wir folgende Wörter hierher, obgleich ihre Bedeutung weit von denen unserer Numer abweicht. Bedeutet stinken eig. stagnare, stockend, stockig, sticksig werden, faulen vgl. swd. stocklat stinkend, faul; e. stench, mit welchem das zu stauen gehörige crav. schott. stew synonym ist (vgl. u. Nr. 166), s. u. e. Hiernach wäre freilich die Grundbed. von stinken nicht, wie es sonst scheint, riechen im Allg. Die Bedeutung von stank, gestank, stänkerei rixa, discordia incitata beziehen wir nicht auf stungen incitare (a), sondern halten sie erst für eine spät abgeleitete (vgl. Gestank hinterlaßen u. dgl.). Schwenck legt bei stinken die Bed. dampfen, dunsten zu Grunde; Ziemann versengt werden (altn. stikna s. u.).

St. Zww. ahd. stinchan, stinchen amnhd. nnd. nnl. stinken ags. stincan e. stink wang. stjunk strl. stjunke (stonk, stonken) M. wfrs. stjoncke (wie strl.) ndfrs. stjonkan (prt. staank) Cl. swd. stinka dän. stinke amhd. ags. olere, odorare; dann male olere, foetere, wie in den lebenden Sprachen (alts. stunc, stanc foetor); nhd. stänkern in der Bed. investigare erhielt noch figürlich die alte Bed. riechen (schnüffeln). Sw. Zww. ahd. stenchin suffire, fragrare? flagrare vapore crasso vgl. mhd. stinken in der Bed. versengt werden; mhd. ä. nhd. stenken foetore inficere ags. stencna olere, aber auch = stencian spargere, dispergere (stencednys f. dispersio, destructio) e. stench stinken; stockend, faul, stinkend werden laßen; aufhalten (stocken machen?) altn. stöckva, ptc. stöckt (st. steckva?) swd. stänka dän. stänke adspergere vgl. die ags. Bedd.; altn. auch in exilium abigere, gls. dispergere im Einzelnen? Grimm in Haupt Z. VI. S. 6 vergleicht die Bdd. von ahd. wazan. Ein andres altn. stöckva, ptc. stockid salire wurde o. Nr. 159 bei den lapp. Wörtern erwähnt; ist es zu faßen wie stikla id., eig. pertica (stiki) transsilire? Durch die Bed. entweichen, stöckva ur landi das Land räumen hängt es mit dem vorigen zusammen. Zu der Formel b gehört altn. stækr stinkend &c.

S. ags. stanc pluvicinatio e. stank stagnum, Teich, Sumpf; Deich vgl. o. Nr. 152 nebst den entspr. kelt. Wörtern könnte, wie mud, mut u. dgl., vom übelriechenden, stockenden Schlamme benamt oder auch von der, o. für stinken vermuteten Grundbedeutung des Stockens unmittelbar abgeleitet sein, wie lt. stagnum. Indessen mag die rhinistische Aussprache des lat. stagnum die, dann auch bei ags. e. stank zu Grunde liegenden, rom. mlt. Wörter erzeugt haben, welche man zum Theil, irrig, von lt. exstinguere hergeleitet hat; vgl. mit immerhin auffallender Gutturaltenuis mlt. a. 1193 ch. Balduini Flandriae com. stanca, auch stancarium, estanchia afrz. estanchat Deich estanche sp. estanque m. (pg. agoa estanque stehendes Waßer) Fischteich &c. afrz. estanchier frz. étancher wallon. stanchi nprov. estanca sp. pg. estancar e. stanch hemmen, stopfen, stauen, auch = mlt. stancare neben stagnare sanguinem sistere; brl stanka cy. ystangcio s. Nr. 152; das Adj. e. stanch pg. estanque bedeutet zunächst gestaut, ohne Abslu3; dann (dicht), fest, stark vgl. brt. stank o. Nr. 152. Mit diesen Wörtern verwandte Bedeutung hat das formell zu a gehörende altn. stîngla (stocken) gefrieren, gerinnen; sodann ob. ahd. stuncon stopfen. Außerdem ist aber auch, nach mannigfacher Analogie, hier zu berücksichtigen e. tank pg. tan-

que Teich, Bassin; nprv. tanca fixer, fermer, arrêter, ficher &c. nebst zahlreichen Sprößlingen des allg. roman. Stammes tanc, tac.

§b. e. stank bedeutet ferner vb. seufzen (cumb. to sigh, moan, groan) adj. matt = it. stanco afrz. estanc rhaet. stankel, staunkel vgl. altn. stianka swd. stånka defessum anhelare altn. stiank n. anhelitus, suspirium defessi :¿ vgl. stiana laborem impendere stian n. stiâ (â aus an) f. labor molestus, wol einer Nebenwurzel von stynia, stöhnen angehörend (s. u. Nr. 165)? vgl. pln. stek das Stöhnen vb. stekać, Zugleich ist it. mano stanca sinistra = dak. (daher ähnlich zigeun.) stångå, stångå; Grimm Gesch d. d. Spr. 990 ff. und Tobler vergleichen mhd. oberd. tenc &c. sinister, Tobler auch appenz. téhngg träge; welk. Zu hd. tenk (denk Smllr 1, 384) passt it. zanco link, das vielleicht mit zanco Stelze und zanca Bein Diez 1, 317 zusammenhängt, nur wenn wir eine weitere Verschiebung des hd. t annehmen; cimbr. schenke hand sinistra mit sch aus st? -- Vielleicht hängt § b mit Sa durch die Grundbed. stocken, nicht mehr weiter können zusammen; pg. estancar (§a) bedeutet nicht bloß, wie e. stanch, stauen und stocken, sondern auch übermüdet sein it. stancarsi rhaet. stanclentar sa ermatten. nnd. stunkeln (= stumpern) holperig gehn darf wol nicht hierher gestellt werden.

e. In den folg. Zeitwörtern durchkreuzen sich besonders die Bedd. stechen, stecken, sticken, ersticken; Graff hat die ahd. Zww. für stechen und stecken oft schärfer gesondert, als die vorhandenen Formen es forderten; wir stellen sie voran und sondern sie nur nach den Formen.

ahd. stechan (stecchan, stehhan) st. pungere; figere stichan, stikhan pungere, stipare castichit, kistikhit, kistiqit disterat (sic) irsticta expiravit (erstickte) stickôn jugulare (ersticken act.) stechôn id.; compungere, stimulare stecchên vb. n. stecken, infixum esse stecchan, stechan in Zss. sw. (einmal kisteichan) ptc. -stacter. — mnhd. stechen st. pungere (configere, trudere u. dgl.); oberd. Einem Etwas stechen = nhd. stecken clam nuntiare; mhd. oberd. anstechen st. == nhd. anstecken sw. incendere; alts. stecan st. configere, sauciare mnnl. nnd. steken st. mnl. trudere nnl. nnd. stechen; stecken a. n.; nnl. auch sticheln, wie ä. nhd. stechen; bei Binnart sticken, bei Kraamer steeken == 1) stecken figere 2) steken pungere &c. bei Binnart; afrs. steka st. wfrs. stecken st. stechen ndfrs. steghan (prt. steat) id., stoßen Cl. oberd. (Untermain, Wetterau) sticken, stecken st. vb. n. stecken, infixum esse, haerere sw. vb. a. infigere &c. mhd. sticken sw. id.; suffocari, ersticken; stipare Z. (er-) stecken, prt. stecte suffocare stecken, prt. stacte, statte stecken a. n., figi, figere nhd. stecken sw. id. (Frisch unterscheidet vb. a. und n. durch die Aussprache des e) nhd. nnd. nnl. sticken acu pingere; (selten nhd.) suffocare, suffocari; nnd. auch (anstecken) incendere, incendi; einen Deich bestecken (spicken, decken &c.); nl. bei Binn. auch pungere, figere. nnd. versteken st. ptc. = sw. versteked nhd. versteckt; schott. steek pungere (acu &c.); figere; claudere vgl. u. crav. steck &c.; schott. stech (stegh) den Magen vollstopfen crav. stichel id. ags. stician pungere, transfigere, stechen; inhaerere, stecken n.; jugulare, ersticken e. schott. stick st. stechen, stoßen; stecken a. n.; stocken, haesitare; sistere; verstümpern; stitch acu pungere, suere; altengl. stike transfigere craven. steck st. sw. claudere, obturare vgl. o. schott. steek afrs. lokstek Riegel swd. stänga &c. o. a. altn. stack st. praet. von stinga; swd. sticka dün. stikke stechen, stecken, sticken = stinga, stinge o. a, völlig synonyme Nebenformen. Einige denom. Zww. s. im Folgenden. stiks : ahd. stih amnhd. stich m. (stik, stich apex in mhd. niemer stik gesehen oberd. nhd.

nnd. keinen stich, stick sehen, doch vgl. stickfinster, stichdunkel = stock-finster u. dgl. Smllr 3, 611) nnd. m. nnord. n. stik nnd. nnl. stêk m. nnd. stêke m. ags. stice e. stitch (Stich; Furche), stock, stuck (Stich, Stoß) schott. steek (Nadelstich) afrs. stek, steke, stecke punctio, ictus; auch mit ausl. Media schott. steug Stich, Stachel, Dorn &c. vb. stechen, grob nähen; stog spitzes Werkzeug u. s. m. s. Jamieson h. vv.

ahd. stekko, steccho, stecho &c. m. sudes, contus, palus, paxillus, fustis; titio; aculeus; clavus; clavis (st. clavus? oder vgl. o. crav. steck?); ceiltsteichun = celtstechun paxillos vgl. o. kisteichan; mhd. stecke m. fustis, palus &c. ä. nhd. steck m. nhd. stecken m. baculus u. dgl. altn. stecka m. Stall, Verschlag aus Gitterstäben s. Nr. 58. nnl. stek f. surculus, Zweig neben stik m. (Satzstamm), bei Kiliaen stick, steck stipes, baculus: scrupus (Damstein nnl. stuk); verticillum, Lautensteg? nnd. stikke, stikken m. "Stichel, Steftchen, Stänglein" Br. Wtb. ags. sticca m. baculus; paxillus, clavus e. stick Stich, Stoß; Stock, Stengel; Stück (s. u. ags. sticce) altn. stiki m. dän. stikke c. swd. sticka f. baculus, virga, swd. auch Splitter (Stück); Nadel; altn. stika f. Elle; Lineal (pl. f. stikur ramenta) Zw. vallare, pallare; ulna metiri; divaricare; sticki m. pugio, "Stikkekniv", zu a? - ahd. stoch amnhd. nnd. nnl. ags. e. afrs. nnord. stok, stock ags. stocce nfrs. stoack altn. stockr, m. stipes, truncus, caudex, baculus; vinculum, compes, carcer ags. stocc tuba, eig. Röhre vgl. auch Stockflöte u. dgl. ahd. pistoceth oppilabit mnhd. stocken swd. stocka haesitare, obstupere; coagulare; &c. mnd. bestockeln instigare vgl. anstacheln und o. a anstängen; nnl. stôken = aach. stauche e. stoak nnd. staken nhd. stochen, stochern, bes. im Feuer, daher schüren, heizen; bei Binnart stocken baculo munire; fustigare; Bienen einstocken; stoken, opstoken instigare u. dgl. swd. stöka durchsuchen, aufräumen, ordnen, eig. durchstochern u. dgl.? stök n. Aufräumung, daher Staub u. dgl. afrs. ags. nnd. (nhd.) swd. e. stake nnl. staak altn. stiaki (ia gebrochenes i? doch vrsch. von ob. stiki) dän. stage, m. ags. n. contus, sudes, palus, Stock, Stange, Stamm (daher nnl. auch stirps, Geschlecht), daraus die Zww. nnd. nnl. staken e. stake stiaka (sude depellere; trudere, deturbare) swd. staka dan. stage mit Staken versehen, stoßen, bestecken &c., stochern, nnl. auch stocken, stocken machen (s. die Wtbb.); nnd. stakke f. kleiner Pfahl, Stakete u. dgl. Zw. stakken; stakk n. Gehäge, Pfahldamm, Wehr; altn. stiak n. motus, detrusio; tumultus vgl. o. stiaka; ahd. stach m. hinnulus, (vel. spizin) Hirschgeweih vgl. stange in gl. Bed. mhd. steche m. aculeus &c. ahd. stacchulla, stakulla, stachila &c. f. cuspis, fustis acutus ä. nhd. stachel Voc. a. 1618 stackel Pict. oberd. stäckel m. Schifferstange nhd. stachel m. aculeus nnl. stekel m. id. ahd. sticchil &c. m. id.; paxillus mhd. ä. nhd. stichel m. id. s. o. bei nnd. stikke; Smllr 3, 609. oberd. stickel m. spitzer Pfahl, Zaunpfahl u. dgl. nhd. grabstichel m. = swd. grafstickel m. dan. gravstikke c.; nnd. stikkelbêre, stikkbêre f. (lett. stikkenbêre) nnl. stekelbezie f. swd. stickelbär n. dän. stikkelsbär n. = nhd. stachelbeere f.; altn. stikill m. apex, Hornspitze; in ähnl. Bedd. swd. stickel neben hels. tikel; ags. sticel, sticels m. e. stickle aculeus, stimulus. ahd. stachal, stechal stößig, cornupeta vgl. nord. Ww. o. a. - Oefters erscheinen die Bedd. steif, starr, steil vgl. stechal &c. o. Nr. 158, stock-steif u. dgl. afrs. stêf and stok, stiuande and stak Rh. 1050 nnd. stikkelhârig = oberd. stockhærig steifhaarig und. stêker starr, anstarrend; ahd. stec salebra Gf. 6, 632 stechali f. swz. stich m. oberd. stick m. stickel n. steile Stelle,

praecipitium. - nnd. stêk, steeke m. (Stich s. o.) bedeutet auch das abgestochene Halsstück des Schlachtviehes vgl. (ags. sticce offa) schott. staik e. steak Fleischstück, Schnitte; vgl. mit verwandter Bedeutung, aber abweichender, mir noch dunkler Form schott. stou praesecare st.? s. o. Nr. 159, §d.; sbst. segmentum, Schnitzel, Scheibe; sodann altn. staka f. einzelnes Ding oder Stück z. B. Gesangstück, Strofe, auch Thierfell stakr unicus, rarus; ferner swd. stäcka dän, stäkke praesecare, decurtare, truncare (: stake, stock truncus). Die Bed. truncus, truncatum, vielleicht eher Abgestochenes, Abgeschnittenes, liegt auch zu Grunde bei ahd. stucchi (cch, ch, hh, ck, kh, k) mhd. stücke, stuke alts. stukki nhd. nnd. stück oberd. nnd. stuck nnl. stuk ags. stycce, sticce e. stick mnl. stic altn. stycki nnord, stykke, n. segmentum, fragmentum, frustum &c. Altn. steik f. swd. stêk m. dän. stêg c. caro assata könnte eig. (vgl. beafsteak) das gebratene Fleischstück bedeuten, mindestens ist altn. steikia swd. stêka dän. stêge ndfrs. stêke assare erst aus dem Nomen gebildet; aber altn. stikna uri, torreri, assari weist auf andere Grundbedeutung und hängt wol mit mehreren incendere, anstecken bedeutenden Wörtern unserer Numer zusammen; vgl. zunächst swd. stikka på dän. stikke paa (sc. ild ignem) anstecken (swd. sticknas irasci dagegen von sticken iratus, von sticka sticheln, vexare, ärgern). Altn. stackr nnord. e. stack, stak, m. schott. stake Staufen, Schober, Aufgeschichtetes - in ähnlicher Bed. auch nhd. stock gebr. vgl. Smllr 3, 612 ff., auch stocken Holzstöße aufrichten wie e. stack swd. stacka dän. stakke aufschichten - hat das Stanen, Stoßen (vg). Holzstoß u. dgl.) zur Grundbedeutung, wie denn stauen, stäuen (: slauchen) o. Nr. 152 als Nebenform von staggan (stiggvan) gelten kann. Vgl. die zu stauchen geh. Wörter nnd. stüke f. congeries, fasciculus crav. schott. stouk, stook e. stuckle Garbenhaufen nhd. stauche f. Flachsbündel Br. Wtb. 3, 1076 Zw. nnd. stûken nhd. stauchen Frisch 2, 322 nl. stuycken Stauchen, Stûken, Torf, Baumrinden u. dgl. zum Trocknen auf einander setzen, stauen; stûke auch Krampfzuckung vgl. nl. stuyck concussus, stuycken auch concutere, quatere; auch entspricht altn. stackr in der Bed. pallium, exomis, Kappe, Overkjole dem mhd. stûche f. nhd. oberd. stauche f. stauch m. Frisch 2, 322. Smllr 3, 606. Roman. Wörter ähnlicher Form und Bedeutung s. Gl. m. v. stica. Zu e stellen wir auch, vgl. it. acciajo frz. acier u. dgl., ahd. stahal, stahil amhd. ä. nhd. oberd. stahel oberd. stachel amnhd. mnd. mnnl. altn. dän. stâl ags. stŷle e, ndfrs. steel ndfrs. stæl swd. stål n. mhd. m. n. nhd. mnd. m. dän. c. chalybs.

Wir glaubten eine große, wenn auch keineswegs erschöpfende, Anzahl von Sprößlingen der gothischen und einiger andern Nebenwurzeln aufstellen zu müßen, um die ursprüngliche Einheit derselben durch die mannigfache Durchkreuzung der Bedeutungen zu erweisen.

Romanische Lehnwörter u. a. a. mlt. it. rhaet. stanga dakor. sténgå rz. stangue (Wappenk.), f. Stange it. stangare veete munire; dakor. stàngenu m. orgia, Klafter; impedimentum c. d. hierher? c. wallon. stichi techen, hauen, bestechen mlt. staca, stacha, estaqua, estecha &c. frz. staque, estache npror. estaco sp. pg. estaca it. stacca, f. sudes, palus; paxillus, acicula, hasta u. dgl.; prov. estaga, estaia Pfahl frz. étaie, étayer ngl. stay vgl. o. Nr. 152. Dz. 1, 299. wallon. ståg retard, délai mlt. tacha capistrum vgl. stangenzaum? zunächst: stachare, estachare nprov. staca sp. estacar alligare pr. ad palum (sp. estaca &c.), zugleich aber ynonym mit frz. attacher (it. staccare == frz. détacher), welches auf

eine lange Reihe deutscher, romanischer und keltischer mit t auslautender Wörter leitet, welche nach Form und Bedeutung mit unserer Numer fast ganz zusammenfallen und in dem anl. s ein Praefix vermuten laßen, also stak = tak, zacke &c. vgl. Diez 1, 315. Celt. Nr. 224. T. 18.; auch rhinistische Formen kommen vor, wie prov. tanc Stamm vgl. o. altengl. stanck Pfahl. - pg. sp. estacada frz. estacade mlt. it. steccata f. it. steccato mlt. stechetum &c. pg. estacado, m. e. staccado u. s. m. Umzäunung, Staketen; rhaet. stacketta f. clavulus tener stacketta Stich halten; it, stecco m. Stachel; Zahnstocher; Griffel stecca f. Stecken, Span u. dgl. steccare verpfählen, mlt. fixare Gl. m.; rhaet, stickel m. "Stöckel". mlt. stocus, stochus it. stocco frz. estoc sp. pg. estoque, m. ensis species, afrz. it. auch Stock, Stamm, (Geschlecht) wallon. stoc truncus, zwar = d. stock, aber auch wiederum vgl. ohne s e. tuck id. (Stock, Stoßdegen &c.) vb. stoßen, stecken, zucken (vgl. T. 18. 23.) cy. twcca m. knife, tuck u. s. v.; afrz. estoquer, estoquier ferire, frangere estocer neben estrochier stechen, hauen estocquier boucher, fermer wallon. stoké bestechen rfl. sich stoßen sp. estoquear mit dem estoque treffen; nprov. estoc = frz étau Schraubstock. dakor. stiucu m. Stück rhaet. stuck m. Stück Waare. Sollte auch stucco &c. Gyps hierher gehören?

a. b. gdh. staing f. paxillus; Felsenspitze; = stang m. stagnum, fossa s. S. Nr. 152.; spiculum, a sting c. d. stangach paxillis abundans; cornua erecta habens; iracundus; paludosus; cy. ystang m. pertica; lancea; ager (measured with a perch); ystung deprimere s. m. depressio, hierher? e. gdh. stic to stick, adhere, cleave to; s. f. a stitch in sewing; a slice; a staff (stick) s. m. dolor (stitch, häufig in d. Ww. uns. Nr.); defectus, macula, culpa; stîc corn. stikedn a stake; gdh. sticleadh m. fartura, saginatio (vgl. crav. stichel &c.); steôc &c. m. erectus, erectum; desidiosus (vgl. altn. steigr id. Nr. 158?) stiocach claudicans (vgl. stocken &c. haesitare); stac m. a stake, palus fundo immissus (: stecken &c.), columna; a false or hobbling step, a halt (vgl. stocken); Klippe, steile Felsenspitze, shetl. stack vgl. oberd. stick &c.; a stack; a thorn Zw. Pfähle einrammen; falsche Tritte thun; betäuben c. d. stacaich to stack cy. ystacio id. ystac m. stack; gdh. stoc, stochd m. truncus, stipes; columna; buccina (ags. stocc); stirps, familia u. dgl.; res familiaris, facultas, pecudes (e. stock of cattle) u. s. m. m. v. Abll. stocaich to stock a form; to grow stiff or numb stûc, stûchd f. Klippe, Bergspitze u. dgl.; buccina; brt. stok m. Stos, Schlag: Gefühlssinn (vgl. tactus, tangere) steki, ptc. stoket hart berühren, stoßen u. dgl.; stéchen f. quenouillée, Wocken vgl. o. nhd. stauche. der Media : gdh. staoiq f. stioq m. offula, a steak; stuiq instigare, hetzen; cy. ystagu (sticken) suffocare vgl. tagu id.; suffocari corn. brt. taga gdh. tachd suffocare; brt. auch quereller, attaquer, taquiner brt. ståg m. attache, lien; attaché, lié vb. staga = nprov. estaca &c. s. o. vgl. brt. distag, distak détaché, délié &c. u. s. v. Zu stück ags. sticce vgl. cy. ticcyn m. brt. taken f. Stückchen. - gdh. ståilinn f. chalybs.

lt. stinguere, stinctum (löschen vgl. ersticken; oder eig. Feuer an-, aus-stecken, stechen vgl. exstinguere &c.) zsgs. mit dis (di), ex, inter, prae, re; auch die Bed. verbrämen, sticken kommt dabei vor; instinguere = instigare (viel Analoges in uns. Nr.); mlt. stigare Instr. a. 1384 id.; vll. aus alter Zeit bei Joh. de Janua stiga aculeus, stimulus, incitatio, molestatio; stimulus nach Schwenck u. A. aus stigmulus, doch mit kurzem i gr. στίζειν, στίζειν, στίγμα &c. lt. stagnum stockendes Waßer vgl. o. Nr. 158.

a. c. lett. stingstu, stingu, stindzis, stingt starren, erstarren, steif, "kompackt" werden (vgl. Analoges o. und Nr. 158) c. d. stingrs starr, steif, brüchig; Ith. stingstu, stingau, stigsu, stigti (stocken), gerinnen (altn. stingla); abmagern; stangus "steif in Worten", widerspenstig stengtis' widerstreben c. d. insténgti valere, posse; stingiu, stingiau, stigsu, stigti ausharren, Ruhe haben stygstu, stygóju, stygti id., vrw. mit den Bedd. von stecken, stocken; stûgsta, stûgti steif emporstehn; stungis m. stumpfes abgebrochenes Meßer lett. stuggis id., Stumpf, Stutz übh., Knirps. pln. stega f. Stange; breites Band (staka f. Bändchen); rss. stjag m. Hebebaum; altr. auch Fahne; Ochsenrumpfstück (vgl. e. steak &c.) ill. stig m. Fahne; Grundbd. Fahnenstange? oder Fahnenstreif vgl. pln. stega 2. Bed.? lett. stanga f. Stange; Stangenzaum (auch Zange, öfters lett. st aus nd. t hd. z) lth. sztanga f. Stange (Eisens) a. d. D. - pln. stygnąć kalt werden vgl. die ob. lett. lth. Zww. und aslv. sütaża ρίγος d. i. starrende Kälte, zu sütegnati o. Nr. 158 und zu teg adj. fortis s. labor pln. tegi steif, fest; mächtig teżeć, steżeć steif werden bhm. tuhy, tuhnouti vgl. o. lth. stengti; die weit auslaufenden Spuren dieses Stammes tang slv. tag (teg, taż, też) verfolgen wir hier nicht weiter; er zeigt im Auslaute auch die Tenuis (vgl. b: a), Ith. tank, tenk; wir werden namentlich Th. 14 v. theihan darauf zurückkommen.

lth. stagaras m. Stengel (von Kraut, Federn &c.) lett. stiga f. id., Ranke, Rebe; Saite stigôt besaiten; zsgs. mit ap id.; mit iz sich ranken. - slav. stog m. Haufen, Schoher (altn. stackr &c.; vgl. aus vrw. Wz. lett. stattiñś id.), nach Miklosich : sskr sthag colligere. — russ. stegáty, stegnúty peitschen; steppen. c. lth. stakle f. Wagenlünse (Lisse) pl. stakles Gestell (der Räder; der Leinweber, Webstuhl vgl. lett. stawe slav. staw, staive id. Nr. 152) lett. stekke, pl. stekkes Gestell, Gerüste (beim Bauen &c.; aber der Weber stelles, strelles vgl. nnd. stell Webstuhl) stekkis (Wergstengel) lange Heede. lth. stókai m. pl. Staketen lett. stikkalis m., pl. stikkali id. d. i. Zaunstickeln pln. sztakiety, sztachety f. pl. id. entl. lth. stokóti, pri-, nu-stókti indigere vgl. o. stigti abmagern? oder swd. stackare dän. stakkel nnd. (ofrs.) stakkert, stiker (homo debilis) nnd. ndfrs. stacker, stackel homo pauper, miser? Bopp. Gl. 386 vergleicht sskr. stokas parvus, paucus. - pln. sztych m. Stich; Spitze; Gefahr; Stichhandel (Tauschandel); Vergleich c. d. sztychnąć, sztychować stechen; tauschen (baratare, stechen Smilr 3, 607); ausstechen = übertreffen. lth. stukkis m. Stück (Brodes, Landes); Felge sztukkas m. Schelmstück (Stückchen, Posse, Kniff &c.) nslav. stuka f. nlaus. id. russ. id.; Stück übh. pln. id., Meister-, Kunst-stück (sztukować zer-, an-stücken; künsteln) olaus. bhm. Stück u. s. m. slav. Lehnwörter unserer Numer. — pln. stal f. Stahl c. d., fällt in stalić stählen; bekräftigen stalować stählen; fest stellen mit den Ableitungen von staty stabilis, firmus o. Nr. 152 zusammen; russ. staly f. Stahl stalynüii stählern a. d. D., wie auch lapp. stale Stahl.

pln. tęchnąć, stęchnąć müffig, sticksig, dumpfig werden bhm. tuchnouti, stuchnouti id. tuchliwy, stuchly pln. tęchly, stęchly dumpfig tęchlina, stęchlina f. dumpfer Geruch; tęchnąć bedeutet auch "wieder schmal werden" bhm. tuchnouti schwinden, verfallen vgl. o. lth. stingstu? lth. tingus faul c. d. tingēti faul sein aptingstu, aptingti faul werden gilt zwar (jetzt) für faul = träge, könnte aber von gleicher Sinnverknüpfung ausgehn, wie d. faul, stinken vor Trägheit u. dgl.; Wz. slv. tig deutsch thng s. u. und Th. 14,

S. 161.

zu welcher es formell gehört, zeugt für die Bd. schwerfällig = träge, aber auch (pln. tegi vgl. u. lth. ltt. Wz. stng) vll. erstarrt = stockend, sticksig, faul; Pott Lett. 2, 63 vergleicht zunächst pln. obeiągnąć się cunctari;

recusare (Wz. teg o. Nr. 158).

e. Gleichwie bei a erscheint bei e ein Stamm mit anl. t mit parallelen Bedeutungen s. Th. 14. T. 18. Hier nur wenige Beispiele: aslv. tükati premere pln. tkę, tkąć hineinstecken, stopfen tkwieć ntr. stecken tykać, tknąć berühren; betreffen stykać berühren (vgl. u. a. o. brt. stok u. s. m.); = russ. stüikáty, sotknúty zusammenstecken aslv. tüknąti impingere, figere, stecken bhm. tknouti stechen; stecken; berühren aslv. tüknąti impingere, figere, stecken bhm. tknouti stechen; stecken; berühren aslv. tüknąt impingere, figere, stecken bhm. tknouti stechen; stecken; berühren aslv. tüknąt impingere, figere, stecken bhm. tknouti stechen; stecken; berühren aslv. tüknąt impingere, figere, stecken bhm. tknouti stechen; stecken; pln. tyk, tyka, tycz, tycza f. tykiel m. Stange, Stab tyk, tykt m. Stichelei bhm. tka f. (dem. tećka f.) Punkt russ. zatückáty zustopfen. Formell zu dem selben Stamme gehört aslv. (iz-) tükati pln. tkaję, tkać u. s. f. weben, würken vielleicht vom Einstecken der Fäden, oder vgl. sticken, stitch u. dgl.; dazu lt. texere, vgl. Bf. 2. 249 ff.

a. lapp. staggo finn. tango Stange lapp. stagget claudere, stänga entl.; urvrw. finn. esthn. Wz. tung stoβen, stopfen, drücken, drängen vgl. (e) die glbd. Wz. tuk, tük, touk magy. dug, aus welcher u. a. finn. tukahuttaa ersticken act., eig. den Athem verstopfen, mit bemerkenswerther Entwickelung dieser Bedeutung. Uebrigens steht Wz. tung zunächst an ags. tingan s. Th. 14. e. lapp. stikko ulna c. d. finn. tikku acus lignea, sticka esthn. tikkokenne Pflöckchen u. s. m.; finn. tiku nidor ex fumo vll. mit stinken (b) vrw.—lapp. stakk viscus, Köttstycke stuokko truncus stuokkotet feßeln, stocka; esthn. tük Stück.

sskr. stak contra ferire, arcere, repellere und mehrere mit t anl. Wurzeln gehören wahrscheinlich zu dem Bereiche unserer Numer.

161. Stikls m. Becher, Kelch, ποτήριον. (Gr. Nr. 298. 3, 381. Gesch. d. d. Spr. 283. Gf. 6, 637. Schaf. 1, 49. Pott Lett. 1, 68. Mikl. 88.)

ahd. stecchal, stechal m. calyx. Grimm vergleicht auch (für die mögliche Bed. Trinkhorn) altn. stikill Hornspitze s. vor. Nr.; Graff auch ags. sticca cochlear, dessen Grundbedeutung aber vermutlich Span (vgl. spoon &c.), Holzstück ist vgl. sticca vor. Nr. Neuestens nimmt Grimm stikls = ahd. stihhil (stichil aculeus vor. Nr.), weil die Trinkhörner spitz waren. Darf man wol an ein Gefäß denken, das in den Tisch eingestochen wurde? Oder an ein dem nhd. Stengelglas analoges? nhd. stechen, ausstechen = bechern, austrinken mag nur zufällig hierher klingen; ebenso oberd. stecherlein n. Augenglas, Lorgnette Smllr 3, 608; obgleich wir noch in Frage stellen möchten, ob dieses in den deutschen Sprachen so seltene, in den lituslavischen in der allgemeinen Bed. Glas so häufige Wort in letzteren diese allgemeine Bedeutung erst aus der besonderen entlehnt habe, während bei Glas vitrum; calyx, Trinkglas der umgekehrte Process Statt fand. Es fragt sich sehr, ob zu der Zeit, wo der deutsche stikls in die lituslav. Sprachen übergieng (wenn anders diese Annahme richtig ist), derselbe schon aus Glas verfertigt war. S. das Folgende.

lth. stiklas m. lett. stikls m. dakor. sticlå f. aslv. styklo russ. stekló slov. stéklo ill. staklo bhm. sklo pln. szklo, skło (dem. sklanka, sklaneczka), n. Glas lett. Glasscheibe russ. auch id. aslv. stykljenica poculum pln. szklenica, sklanica Glasbecher daher entl. lth. sklenyczia id.; aber stiklinyczia Glashutte pln. sklarnia id. slov. steklénica id. sklénica Glasflasche, Weinflasche bhm. sklenice Trinkglas, Glasflasche russ. skljanka, dem. skljanócka

S. 162. 331

f. Glas, Gläschen, Fläschschen. slov. sklén m. olaus. šklenca Glas übh. russ. steklüiško n. = steklo, dem. stekolyco n.; pln. szkiełko n. Stück Glas; lth. stiklinnis aslv. stykljen rss. stekljanüi slov. steklén ill. staklen pln. šklany bhm. sklený olaus. šklencany gläsern lth. stiklórus, stiklininkas lett. stiklineeks rss. stekolśćik aslv. styklary slov. steklár ill. staklar pln. šklarz &c. bhm. sklář, sklenář, m. Glaser; rss. steklováty verglasen pln. šklić id. rfl. glänzen = szklnić się bhm. stkwíti se (w aus t); pln. šklisty bhm. stkwélý, stkwouci glänzend. — Vgl. russ. stakán, dem. stakánčik Glas, Trinkglas ohne Suffix l. — Sollte auch slov. skléda olaus. škla nlaus šklja f. Schüßel verwandt sein? Vgl. o. Nr. 84.

Bei dieser Ausdehnung des Stammes und seiner Bedeutungen ist schwer an eine Entlehnung zu glauben, obgleich die Verwirrung der Formen (stkl, skl &c.) entweder für dieselbe, oder für hohes Alter des Wortes spricht. Esoterische lituslav. Etymologien mit der Grundbed. fließen mögen wir indessen nicht annehmen.

162. **Stilan** st. **stal, stelun, stulans** stehlen, αλέπτευ. (Gr. Nr. 213. 2, 71. RA. 635. Smllr 3, 630. Gf. 6, 668. Rh. 1047. Wd. 539. BGl. 386. Pout 1, 197; Zig. 2, 246. Bf. 1, 649. 660.)

St. Zww. ahd. alts. ags. stelan mhd. oberd. steln nhd. nnd. nnl. stelen, stêlen ags. stälan (æ?) alte. stele e. steal afrs. altn. stela wfrs. stellen swd. stjäla dän. stiæle ags. stalian sw. furari; rfl. und oft mit Partikeln und Praesixen ob-, ir-, sur-repere, clam abire; nhd. verstolen nnd. verstalen (nnl. stelswijze) altn. stolinn (gew. ge-, be-stohlen) dan. stiaalen swd. stulen furtivus, clandestinus, ptc. praet., hd. von dem früher sehr üblichen ahd. firstilan furari mhd. versteln, verstelen, verstellen id.; celare; refl. wie simplex. ahd. stêlôn clepo (furor) stillo id. ahd. stala f. sylv. stolo mhd. diebstal f. nhd. diebstal m. nnd. dewstall nnl. diefstal m. ags. stalu, stal f. alts. stulina f. e. stealth (auch Verstohlenheit) anfrs. stelne (stelane) altn. stuldr m. swd. stöld m. furtum langob. astalin deceptio, fraus; e. stale id., List, Hinterhalt, Lockung; Zw. anlocken (auch alt, abgenutzt, schal &c.) hierher? oder eher zu nachstellen u. dgl.? ags. stulor, stulur, adv. stulorlice, e. stealthy furtivus e. stealingly and stulingun, stuligun clam. Diese Bedeutung des Verstohlenen, Heimlichen kommt vielfach in unserer Numer vor (wie in lat. furtivus u. dgl.; vgl. auch rapere : repere?); vgl. vll. auch ags. stälcan e. stalk schleichen? Wir würden — da beiderseits l und ll wechseln - auch stille, stillen hierher setzen, wenn dieß nicht vielmehr eigentlich = stellen, sistere (sedare) bedeutete; vgl. u. a. e. still stets, immer noch; jedoch wird dadurch die Verwandtschaft mit unserer Numer noch nicht verneint.

Da nicht selten sinn. s im Anlaute aus st entsand, dürsen wir vergleichen: sinn. salaa esthn. salla (-mahto) lapp. suollet clam sinn. salainen esthn. sallaja lapp. suolle clandestinus sinn. salata occulere lapp. suol &c. suolatet suolate

sskr. sten 10. P. furari stena m. stainya m. styena m. steyin m. fur stena m. auch stealing; staina n. stainya n. steya n. furtum, letzteres nach Bopp mit ausgeworfenem n, oder eher auf eine einfachere Wurzel deutend vgl. ved. und zend. tâyu m. fur altpers. thi (tî) rauben gr. τητᾶν (berauben) neben dem ebenfalls gewöhnlich hierher gestellten στερεῖν id.; aslv. taiti occultare bhm. slov. tajiti russ. taity pln. tait id., reticere slov. auch furari; negare = ill. taiti, tajati (leugnen); aslv. rss. tai clam; taty ill. slov. tat, m. fur aslv. tatyba, tadyba furtum vgl. gr. τητᾶν.

S. 163.

Weitere gr. lat. Vergleichungen s. bei Benfey l. c. Eine unserer Numer analoge Secundärwurzel wol in lth. tyla f. Stillschweigen tylu, tylēti schweigen užtylēti verschweigen, leugnen sutylu, tillau, tilsu, tilti still werden, verstummen (nu-) tilditi beschwichtigen, stillen į vgl. aslv. toliti russ. tolity id. (rss. auch Hunger, Durst stillen) pln. tuliċ id., eig. anschmiegen = przytuliċ böhm. přitouliti u. s. f. vgl. aslv. prituliti accomodare; rss. túlity bhm. touliti schmiegen, biegen bhm. stouliti pln. stulaċ zusammendrücken, einen weitverzweigten Wortstamm, von welchem schwerlich der lithauische zu trennen und näher an d. still zu stellen ist; wol aber nähert sich taiti an gth. thahan Th. 2 Zu tyla &c. auch prss. tuldisnan Freude (eig. Befriedigung) acc.; Nesselmann vergleicht fragend esthn. taldoma stillen, bändigen vgl. tallitama id. &c. finn. talttua mansuescere, leniri esthn. talts, tals &c. sedatus, mansuetus, cicur nebst zahlreichem und vieldeutigem Zubehör.

zig. (span.) ustilar to take, steal stillaf fühlen, greifen, ergreifen stildo captivus sp. zig. utildes captivi u. s. m. führt auf eine andre Grundbedeutung unserer Numer, wenn es anders zu ihr gehört. Vgl. etwa pers. stån imp. sitåden inf. sumere, rapere, mit sskr. sten verwandte Bildung.

osset. Wz. stagh, inf. stighin furari. — armen. stél (l Infinitivsuffix) erfinden, lügen, betrügen stayôd, staban, stanun u. s. m. falsch, erdichtet vgl. (o. Nr. 152) stanal schaffen; sich verschaffen, erhalten, in Besitz nehmen, besitzen vgl. o. pers. stan? sodann arm. stéghdul (Wz. steld) schaffen, erfinden — bedürfen weiterer Forschung.

163. **Stiur** m. Kalb, junger Stier, μόσχος. (Gr. Nr. 521. 3, 325. 326. Gesch. d. d. Spr. 32. Smllr 3, 654. 656. vgl. 652. Gf. 6, 702. Br. Wtb. 3, 1004. Wd. 1441. Pott 1, 221. 2, 53. 189. 204. Bf. 1, 639.)

- a. ahd. stior, stir amnhd. alts. nnl. stier ags. steor, styre e. steer dial. sture (juvencus), m. juvencus; taurus, mit wechselnder Nebenbedeutung, häufig auch verschnittener, swz. stier m. juvencus; Kuh, die wenig Milch gibt vgl. Nr. 149, bes. altn. stirtla.
- b. ags. stiorc, styric, styrc, stirc, e. sturk alte. schott. stirk, stirke juvencus, vitulus, junix, juvenca mnl. (Kil.) stierick nnd. starke nhd. sterke, f. junix swz. sterchi m. Zuchtstier vgl. c. Nemnich gibt als ä. nhd. auch sterk-kuichen, sterkichen = stärke zum ersten Male trächtige Kuh.
- e. ahd. stêro amhd. ster nhd. oberd. stêr, stær, m. aries ahd. auch vervex wett. schwäb. aries oberd. salzb. auch aper. Nemnich gibt auch nhd. stier, stöhr aries.
  - d. oberd. sterch m. aries; aper.
- e. altn. thior m. bos castratus swd. tjur dan. tyr, m. taurus (aber dän. tiur urogallus); swd. tjura störrisch sein.
  - f. altn. tarfr m. taurus.

Grimm stellt  $\mathbf{a}$  zu uns. Nr. 164,  $\mathbf{b}$  hypothetisch zu seiner Nr. 621, uns. Nr. 154. Indessen deutet ags. styric auf Ableitung von styre; der Stammvocal u geht in i, e, a in resp. Folge über; auch bei  $\mathbf{e}$  mag  $\ddot{e}$  aus i der Stammvocal sein;  $\mathbf{e} : \mathbf{d} = \mathbf{a} : \mathbf{b}$ .  $\mathbf{e}$  scheidet sich von  $\mathbf{a}$  durch die abweichende Dentalstufe, wobei jedoch der Einfluß des s zu bedenken ist.  $\mathbf{f}$  hält auch Grimm für urspr. keltisches Lehnwort s. u.

a. rhaetor. stierl, sterl m. einjähriger Stier sterla f. junge Kuh starler m. "Galthirt" (bei Tobler) erinnern zwar an steril sterilis, auch an altn. stirtla Nr. 49, sind aber wahrscheinlicher entlehnte alemannische Deminutive. Jedoch fällt sterneglia f. pl. einjährige Ziegen auf; die Nebenbedeutung

einjährig taucht auch bei den deutschen Wörtern häufig auf. Für unbeschnittenen Stier gilt (lat.) rhaet. taur m.

sskr. sthurin (u, û, o, au) m. pack horse ¿: sthaura n. sagma; robur (vgl. Nrr. 152. 164.) sthurû f. Packsattel vgl. sthûlin m. Kameel: sthûla largus, magnus, crassus, stupidus &c. vgl. Nr. 164. zend. çtaora Lastthier, wobei Benfey mit Recht auf den Mangel des Suffixes in aufmerksam macht. osset. stur Vieh (Rosen), pl. stúrtha (Kl.), sturthä id., nach Sjögren vrm. eig. die großen Hausthiere vgl. stur Nr. 164. — prs. stûr, sūtūr equus, jumentum. sskr. starî o. Nr. 149 trennt sich durch Dentalsufe und Vocal von diesen Wörtern. Sodann unterscheide man von prs. stûr (vgl. Kurd. St.): prs. sūtur, ustur pehlv. oster Anq. kurd. ester (Garzoni), haistir (Güldenstädt), wuster (Rich), loristan. uster armen. ught afghan. us, uch Kameel, nicht von einem ssk. sthûra — ob. sthûla, sondern von zend. ustrô sskr. ustra hind. usdra, ûntha id.

e. alban. styéra (γιέ) Schaf, hierher?

e. gr. ταῦρος lt. taurus umbr. turur? (turuf Tabb. Eug.) aslv. bhm. pln. russ. slov. tur m. Auerochs aslv. Stier übh. russ. wilder Stier vgl. vll. lett. taure lth. taurē f. Horn (zu mannigfachem Gebrauche) lth. taurotas gehörnt; reich (eig. an Hornvieh? vgl. faihu u. M. dgl.; oder : turtas m. Habe von turrēti besitzen, haben?). — pers. tura taurus, wol aus dem glbd. ebenfalls hierher gehörigen semit. syr. taurô chald. tôr, tôra arab. saurun aeth. sôr hbr. sôr אַנְיִי Zufällig mag teleut. ser Stier tatar. syr &c. vogul. suor Kuh anklingen. — Angeblich altl. terion s. o. Nr. 148.

f. vgl. e. gdh. tarbh cy. tarw corn taro brt. tarv, tarô, m. taurus altkelt. tarvos s. Celt. Nr. 217. Es fragt sich, ob der Auslaut û, halb-

vocalisch v, bh, dem inlautenden u in e verglichen werden darf.

Wahrscheinlich gehören noch mehrere Thiernamen zu vorstehenden Rubriken. U. a. ist Grimm 13, 388 geneigt, nul. tor, torre f. Käfer ags. dora fucus, attacus, locusta e. dor Hummel, Drohne zu lt. taurus, scarabaeus terrestris Plin. 30, 5 zu stellen; dazu stimmt vielleicht lett. taurins Schmetterling vgl. o. taure? Einigermaßen fällt das Zusammentreffen von slav. ur mit urus, Auerochs und von dän. tiur mit urogallus, Auerhahn auf; n der That hat Pott 2, 53 bei e eine Deutung aus ut + urus versucht, 1, 221 aus sskr. at  $+vr\hat{s}a$  und endlich 2, 204 zweifelnd aus ssks.  $t\hat{u}vara$ ornloser Stier, Castrate. Jenes dän. tiur aber hat mit slav. tur nichts u schaffen, sondern gehört zu swd. tjäder (auch käder geschrieben) altn. hidhr (thidhur, daher zweisylbig dän. tiur vgl. Gr. 13, 522) norw. tiur, ödder, teer gr. τετράων, τετράδων tt. tetrao lth. teterwins diddysis (magus) Auerhahn teterwinis Birkhahn, Trappe teterwa f. Birkhuhn lett. tettera id. tetteris Birkhahn slav. tetrev &c. esthn. tedder finn. tetri, teeri, teuri pp. tjuktje votj. tur id. u. s. v. vgl. u. a. Bf. 2, 238 nebst Citaten; er swd. Entstellung käder entspricht die ital. cedrone.

164. **us-Stiuriba** adv. zügellos, ἀσώτως. **usstiurrel** f. Zügelsigkeit, Ausschweifung, ἀσωτία. **stiurjan** feststellen, ἴστάναι Rom. 10, bestütigen, διαβεβαιάσθαι 1 Tim. 1, 7. (Frisch 2, 333. Gr. Nr. 521. 438. 608. 610. 4, 692. Gesch. d. d. Spr. 32. Smllr 3, 652. Gf. 6, 02 ff. Rh. 1048. 1050. 1052. Wd. 1795. 1796. Pott 1, 198.)

a. ahd. stiuri, stiurri, sturri, stūri magnus, amplus, magnificus; fortis; rox mnl. (ferox, trux) nnd. afrs. wang. strl. stūr id., groß, stark, schwer, afterfordernd; störrig, mürrisch, unhöflich; afrs. groß s. u. wang. strl. hwer wfrs. stjoer id.; das Br. Wtb. 3, 1083 unterscheidet hamburg.

sturr rigidus, starr, steif in mehr physischem Sinne, doch von Ed. Krüger stuur (starr, steil, gerade aufgerichtet) geschrieben; Dähnert hat sturr starr, störrisch, mürrisch stuur groß, ansehnlich; Binnart nl. stuer torvus, austerus, trux, ferox vgl. stûrs &c. Nr. 155; ahd. gelten die Formen mit r und rr gleichermaßen für magnus &c.; mit rr stiurrer für die bei Graff nur einmal gemeldete Bed. ferox, fortis. Formell berührt demnach die Form stur Nr. 163, sturr Nr. 155; der gesamte Inhalt der letzteren ergänzt die vorliegende Numer. Außerdem wechselt auch der Vocal vgl. afrs. stûr neben dem gewöhnlicheren afrs. (nur mit alsa und hu, so, wie groß, viel, hoch &c., quantus, tantus) ags. nord. stôr aengl. store magnus, ingens e. norf. stour stiff, stout; schott. stoor, stour, sture strenuus, austerus, fortis, asper, raucus, auch mit hohler, tiefer Stimme gehört vielleicht ganz zur u-Form, oo nach Aussprache und Entstehung =  $\hat{u}$ , desshalb nicht = ags.  $\hat{o}$  in stor, das nebst afrs. stor vielleicht kurzvocalig ist, wie nach Grimms Vermutung ursprünglich auch nord. stôr. Jedoch spricht für zwiefache Entstehung von schott. stoor und stour das identische craven. stoar (ô), stour (û) harsh, deep-toned. ofrs. (nnd.) ndfrs. wang. stûr bedeutet difficilis. Aus stiuri, stûri entstand nhd. stier starr (blickend) stieren, anstieren, anstûren = starren, anstarren amhd. staren, anestaren nnd. nnl. stâren ags. starian e. stare (at) altn. stara (â) dän. stirre (paa) swd. stirra mit der ganzen Vocalscala vgl. Nrr. 154. 155. altn. staurlegr, styrdr e. sturdy &c. s. Nr. 155. swd. stursk ebds. ahd. stiuri, sturi f. magnitudo, majestas, amplitudo; celsitudo, culmen, apex; einmal sturi fulmen vgl. ä. nhd. winde-store, gestore n. tempestas vb. storen Frisch 2, 340 mnd. "donre unde blixsam unde ein unstür" ebds. 333 s. das Folgende, bes. dl. und vgl. sturm o, Nr. 155. — nnd. tostüren dick (stûr) werden, wol gedeihen; aber stûren ungestüm verlangen, in ähnlicher Bed. upstüren vb. upstür s. f. verstüred ptc. stürewold s. m. balstürig (s. B. 15) violentus unstür id.; s. f. Ungestüm, Lärm, Verdruß, nicht mit verneinendem un, wogegen stûrlos eigenwillig altn. stiornlaus dissolutus eigentlich steuerlos bedeuten, ähnlich g. usstiuriba ohne feste Haltung, aus allen Schranken heraus. - Mit diesem und. stüren vgl. die Bedeutungen der nl. ags. e. Zww. unter b: noch mehr dl: minder e. Altn. stærd f. magnitudo; ambitio stæra superbire. dän. störrelse c. (relative) Größe, rr aus comp. större?

b. Dem, g. stiurian entspricht and, stiurran, stiuran, einmal stûorren (unterstützen) mhd. stiuren, stiuwern nhd. steuern, früher richtiger steuren, oberd. auch steren Smllr 3, 652, nnd. stûren nnl. stieren, stûren ags. stŷran, stîran, stŷrian, steóran (kurzvocalig? s. u.) e. steer afrs. strl. stiura afrs. stiora wfrs. stjoeren nfrs. stjoerre, steerje ndfrs. stjörre, sjörre altn. swd. stŷra dan. stŷre regere, dirigere, gubernare; remigare amhd. ä. nhd. westerw. (= steupern Nr. 165) auch fulcire, sustentare, adjuvare, bei Melber understiren bei Altenstaig unterstüren suffulcire, sustentare, vll. die Grundbedeutung, vgl. nachher steuer; in den meisten Sprachen (ags. afrs. nord. nhd. nnd.) auch cohibere, restringere, sistere, wehren, moderare, finem, modum, imponere c. dat. nnd. c. acc. ags. auch corripere; Steuer geben, daher zu E. steuern, beisteuern vgl. auch die ob. Bed. adjuvare, Steuer eig. Stütze, Unterstützung, Beisteuer; mhd. auch mit E. aussteuern, versehen, instruere; aufstören, agitare (Z. unbelegt) nnd. s. o.; nnd. nnl. auch senden; nl. auch promovere, im-, propellere vgl. o. mhd. Bd. und nnd. stûren (a), sowie das ags. Zw. in der

Bed, movere, excitare, agitare = e. stir (auch med.) craven. sturre id., aber norf. &c. stoor altengl. stere, stire to stir, movere, moveri schottsteer id., turbare, storen, laedere mit langem Vocale; dem e. stirring commotio, tumultus entspricht ags. stiring, styrung &c. und ags. rr kommt bei den Formen dieser Bedeutung nicht vor. - ahd. stiura f. fuleimen, baculus; gubernaculum, remus, puppis; (mlt. stiura, steura, stura, steyra, stewra) emolumentum, stipendium, tributum mhd. stiure, stiuwer, steuwer f. id., sustentatio, auxilium ä, nhd. steur nhd. steuer f. tributum, sustentatio, auxilium (bei-, haus-steuer) ä. nhd. oberd. auch puppis und = nhd. n. gubernaculum (nhd. m. landsch. Steuercommissär) ahd. stiuro mhd. stiure (Z. unbelegt) ags. steora, steorra altn. stiori, m. Steuermann; nnd. nnl. stûr n. ags. steóre, stŷre n. e. steer afrs. stiure, (stiorne, stiarne f. s. Nr. 148) strl. stjur altn. stûri n. swd. stûre n. gubernaculum ags. auch directio, disciplina, castigatio vgl. nnord. stŷr n. id, Ordnung u. dgl., nur formelhaft gbr.; altn. auch cauda vgl. stertr &c. o. Nr. 148. e. crav. stower Ruderstange, hierher oder zu altn. staur &c. Nr. 152 ? Mehrere Zusammensetzungen und eine, mehrfach verworrene, Ableitung durch n s. o. Nr. 148; von altn. stiorn kommt stiorna moderare, regere, styre.

e. ahd. storen, stôren alts. stôrian ahd. in den Zss. auch sturjan, storran, staoran, stoaran, evertere, vertere, dispergere, destruere nnd. mnhd. stæren nnl. stôren nfrs. stoaren ndfrs. stiere süddan. stŷre swd. stæra (auch Pfähle stecken von stær Nr. 152) turbare, interturbare, impedire &c.; nnl. auch irritare mhd. auch wie ahd.; ahd. irsturjan auch durchstöbern = i. nhd. oberd. stûren pungere, fodere, spargendo indagare, durchwühlen, durchstochern u. dgl. vgl. o. Nr. 160 glbd. Wörter der Wz. stk; Frisch 2, 353 vgl. 340 gibt die Formen stüren, sturen, stören, stürlen vgl. olaus. posen. d. stirlen olaus. stirgeln, sterlen, herumstören, durchsuchen; stirlen auch mit der stirl f. = Stange Obst abschlagen (stängeln). - nhd. nnd. verstæren nnl. verstôren disturbare, confundere süddän. forstŷre dan. forstyrre swd. förstöra id., turbare, stören; evertere = alts. testôrian ahd. zistorran zistorin &c. mnhd. zerstæren afrs. tostêra wfrs. testôren; aber nnd. verstûred (up) verpicht auf E. vgl. stûren; auch versandt von verstûren versenden; verstört unordentlich, durcheinander. Dem mhd. ä. nhd. Gerichtsausdrucke "stiften und stören Smllr 3, 655 instituere et destituere entspricht afrs. stifta (auch sterka) and stêra Rh. 1048.

d. and. kistor maritima (pugna) mhd. storie, storinge, storlinge f. tumultus, caterva, bellum store, gestor, storen s. o. oberd. stær, stér f. conflictus, labor, turbatio &c. swz. auch impetus morbi (Frisch 2, 340. Smllr 3, 655.) mit dem abgel. Zw. stæren; mnnd. unstûr s. o.; e. devon. sture dust, fuss, disturbance alte. schott. stour, stoure, stoure tumultus, pellum, impetus; pulvis excitatus crav. stour excitare pulverem (aufstören) tordengl. stoor to rise up in clouds, as smoke, dust &c.; norfolk. somers. o stir s. commotion, bustle s. o bei stir. Hierher wol altn. stûr, sturla. Nr. 155; styr, styrr m. bellum; mucro teli; balanus stord f. pugna.

Es fragt sich indessen hier nicht bloß, ob diese deutschen Wörter um Theil aus romanischer Wanderschaft zurückkehrten; sondern die vervandt erscheinenden romanischen kreuzen sich auch mit echt lateinischen, venigstens in einer durch die rom. Formen nicht sonderlich unterschiedenen edeutung. Vgl. afrz. estor, estors, estour, estourmie &c. (: d. sturm) rov. estorn (: mhd. sturn = sturm vgl. o. Nr. 155) it. stormo = mhd. orie; afrz. estorée, estoire, esturmens pl. classis, classiarii vgl. ahd. kistor;

anderseits afrz. estoire, estoirement commeatus, Reisevorrath estor, estour, estorance Aussteuer, dos, trousseau e. store multitudo; commeatus; thesaurus mlt. staurum, instaurum, stauramentum, estoramentum Vorrath, Hausrath &c. staurare, instaurare (altlat. s. Nr. 152) instruere, adornare afrz. estorer id., construere, ausstatten übh. e. store instruere, colligere, coacervare, replere. Außerdem die Formen afrz. estovoir, estouvoir &c., estavoir luctari, disputare; s. m. = mlt. estoverium = mlt. staurum &c., e. estover Leidzucht, an die mhd. Zerdehnung von stiur in stiuwer erinnernd.

Die Wz. stur, stur, stûr, einseitig mit stu, stiv, stav, stange Nrr. 152. 153, 165, 160, verglichen, könnte als eine Ableitung der letzteren erscheinen, vgl. u. a. schott. stour = stew u. Nr. 166. Wir betrachten sie auch nur als eine secundäre, gleich den meisten mit st anlautenden und mit einem Consonanten auslautenden; aber dem unbeschadet als eine selbstständige, die ganze Ablautsscala durchlaufende, wofür die Belege in Nrr. 149. 152. 154. 155. 163. 164. zusammenzusuchen sind. Qualität und Quantität der Vocale, einfacher und geminierter Auslaut durchkreuzen sich solchermaßen mit den Bedeutungen (stare, sistere, fulcire, rigere, arescere, obstipare v. cohibere; premere, trudere - vgl. auch Nrr. 156. 160. -, movere, agitare, excitare &c.), daß eine durchgehende Correlation der Formen und Bedeutungen wirklich unstatthaft erscheint. Beide gesellen sich in organischer Mannigfaltigkeit, und nur in wenigen Fällen möchten wir eine unorganische Vermischung annehmen. Die Literierung unserer Numer sondert beide nur mangelhaft und soll mehr zur beguemeren Vergleichung und Verweisung in den verwandten Numern und in den folgenden exot. Vergleichungen dienen, bei welchen wir ebenfalls auf bereits früher Gegebenes zurückverweisen und nicht zu uns. Numer Gehöriges mitunter einfügen müßen. Obgleich die goth. Wörter uns. Nr. zunächst zu b gehören, so dürfen wir doch wol ein zu a gehöriges stiurs stabilis, firmus, rigidus, fortis, magnus vermuten.

\*\* lett. stûrs contumax nebst Zubehör s. Nr. 155. lth. stóras crassus &c. s. Nr. 152. styrys rigidus s. Nr. 154. — gr. αὐστηρός lt. austêrus Wz. star mit prf. ava? — gdh. stûrr c. d. s. Nr. 155; dazu noch sturranta, sturral asper &c. — stûrrach o. Nr. 155; crassus, densus. lapp. stuor finn. suuri karel. suri esthn. suur magnus (crassus u. dgl.). osset. stur magnus arm. stuar sskr. sthûla id., crassus &c. s. Nr. 152.

b. brt. stûr m. gael. stiûir ir. sduir m. mank. stiurey gubernaculum brt. gael. auch fig. gubernatio, regula, norma übh. gael. auch cauda, dem. stirean m. cauda tenuis vgl. ags. steort &c. (s. Nr. 148); gdh. stiûir, steôrn (altn. stiorna vgl. die Formen mit n Nr. 148) brt. stûria steuern, dirigere; gubernare gdh. auch prudenter administrare. Ith. styras m. lett. stûre f. pln. styr, ster m. lapp. stiwr finn. tüüri esthn. tüür gubernaculum c. d. lth. styriti lett. stûrêt (stuidit steuern, wehren) pln. styrować nlaus. sturowaś lapp. stiwret finn. tüürätä esthn. tüürma, türima remigare, navem dirigere russ. sturman Steuermann slov. stibra f. Steuer, tributum; alle a. d. D. — bhm. stourati, starati in J. dringen vgl. nnd. stûren und das lituslav. Zubehör o. Nr. 155. — gr. στηρίζειν vgl. στερεός Wz. star (vgl. Bf. 1, 633) hat die sinnliche Grundbedeutung von steuern.

b. vgl. e. d. cy. ystwr m. ystwrio vb. stir, bustle vgl. gdh. starradh m. motus v. impetus subitus; culpa, delictum stair f. tumultus stararaich, stairirich f. fragor, fremitus stairn f. id. (bes. vom Huftritt auf Pflaster vgl. stair Nr. 158); impulsus violentus: starr neben spårr impellere, in-

S. 165. 337

trudere &c. — d. gdh. stûr m. pulvis, pulvisculus c. d. vb. pulvisculo tegere, obscurare. — stôr, stôras m. cy. ystôr m. provisio, copia &c., e. stôre c. d. gdh. stôrail, stôrasach locuples cy. ystorio to store, treasure.

165. Stiviti n. Erduldung, tolerantia, patientia, ὁπομονή 2 Cor. 1, 6. 6, 4. 2 Thess. 1, 4. (Grimm 1<sup>3</sup>, 480. 3, 526. W. Jbb. Bd. 46. Dphth.

50. Vorr. zu Schulze.)

Grimm vergleicht neuestens stiviti mit der Bed. Festigkeit mit ags. stivitum dat. pl. verm. columnis, Grundstützen bed. Cod. Exon. 382, 13., aber auch vielleicht ags. stigvitum Cædm. 125, 13 (in path-ways Bosw. zu uns. Nr. 158; formell leicht identisch mit stivitun, da ags. q — wenn wir nicht irren — hier auch unorganisch eingetreten, aber auch in stivitun ausgefallen sein kann). Dieses stivitun verbindet Grimm mit ahd. stuzzan mnhd. stützen aus stiuwizan (zunächst zu stautan o. Nr. 156). Ferner versucht Grimm die Vergleichung mit ahd. arstifulen fulcire (farcire? Gf. 6, 662) mhd. understivelen, ptc. understivilt unterstützt understibel fulcrum, so daß stiviti aus stibviti entstanden sein könnte, demnach mit uns. Nr. 145 verwandt. Die von Grimm citierte Parallele thivi aus thigvi würde nebst ob. ags. stigvitum eher auf stigviti deuten. Mit stiviti und stütze vergleicht Grimm hypothetisch altn. stiett fulcrum, basis (zunächst aber vgl. stytta swd. stötta dän. stötte mnpd. nnl. stutte = nhd. stütze). Früher verglich Grimm auch steif (vgl. o. Nr. 145) in der henneberg. Bed. stark und ausdauernd zur Arbeit (vgl. "sich steif halten, die Ohren steif halten" in ähnl. Bed.), dessen f auf goth. b, f zurückdeutet, dann aber in v übergegangen sein müste, wofür die nöthigen gothischen Analogien fehlen; wol aber sprechen für ein mögliches goth. steivs, stivs exoterische Vergleichungen, wie lett. stiws lth. sztywas pln. sztywny, wenn diese Wörter nicht vielmehr aus dem Deutschen entlehnt sind und w aus f entwickelten, gleichwie u. a. dän. stîv steif stîve steifen; stützen stîvelse c. altn. stivelsi n. nnd. stivels amylum. - altn. stiett f. stratum lapideum, basis; pala annuli; ordo, officium, munus stietta sternere, brolägge; fulcire; reprimere deutet nach Analogie von riettr, sliettr eher auf ein goth. staihts zu uns. Nr. 160, c. Stütze &c. stellten wir zu stautan Nr. 156. Nun erscheint aber als Nebenform von nd. stutte auch noch das üblichere studde f. vgl. altn. f. swd. m. stod fulcrum, columna, auxilium swd. columna (oberd. stützel m.), statua neben nnord. stöd n. swd. = altn. stod; dän. truncus, Baumstumpf (vgl. Stutzen &c.), wie e. stud id. und = ags. studu, stydh, styde, studho, studh f. postis, columna, destina; clavus; aber auch mhd. ä. nhd. swz. stud f. columna Dasyp., postis, basis &c. ahd. gastudian, gastudnon fundare u. s. v. Gf. 6, 652 ff. vgl. o. Nr. 152; altn. stoda juvare stödva (auch retinere, pacare: Nr. 146), stydia swz. stödja fulcire u. s. m., sämtlich mehr auf Nr. 146 vgl. 152 deutend, als auf bloße Nebenform der minder verbreiteten Tenuisform; vgl. altn. stedi mnl. staede fulcrum o. Nr. 146. Die Bedeutungen Stütze, Strebe, Pfeiler u. dgl. treten in den mannigfachsten mit st anl. Stämmen hervor, wie z. B. in. "stab und stütze" ags. stäf e. staff fulcrum nnl. nnd. ståren palo fulcire zu Nr. 145; ags. stîpere nnd. stîper, stîpel wfrs. stup niederrhein. ndfrs. stîpe oberd. (mit auffallender Tenuis) steiper, steuper, stupper c. dan. stiver c. Stutze, bes. schrägstehende, daher Zw. oberd. steipern &c. mnl. (Teuthon. a. 1475) stijpren ndfrs. stîpe wfrs. stupjen fulcire vgl. o. dan. stive, dessen v aus f stammt; oberlaus. d. steife f. Stütze steifen stützen; sodann altn. steypir m. praecipitium e. steep ags. steap praeceps, acclivis, arduus. — nnl.

338 s. 166.

steunen nl. auch stonen nnd. stænen fulcire; fulciri, incumbere, lehnen ntr. sbst. nnd. stæne f., zu welcher Reihe gehörend? Ziemlich correlativ mit diesen Formen geht die Bed. steif, starr, steil sein.

Vielleicht hängt mit stiviti zusammen das o. Nr. 60, § erwähnte altn. stian n. stiä f. labor molestus, dessen Bedeutung so ziemlich der von stiviti entspricht. Wir vermuteten a. a. O. Zusammenhang mit stynia, stænen. Es könnte v ausgefallen sein.

Einige exot. Vergleichungen zu vorstehenden deutschen Wörtern: lett. stutta, stutte f. Stütze vb. stuttêt a. d. Nd.; aber vll. urverwandt mit steiper &c. das o. Nr. 145 erwähnte stiprs lth. stiprus rigidus, fortis, woher u. a. stiprinât stärken, befestigen lth. stiprinti id.. rest. sich stärken; sich stützen. Zu stütze oder auch zu altn. stedi &c. Nr. 146 stimmt alban. mstétem stützen mstéturë Stütze. Zu ags. stydh &c. gdh. stéidh c. d. Nr. 146.

166. **Stubjus** m. Staub, χονιορτός Luc. 10, 11. (Frisch 2, 322. Gr. Nr. 212. 1<sup>3</sup>, 62. 3, 379. Smllr 3, 602 ff. Gf. 6, 616. Wd. 1787.)

St. Zww. ahd. stiuban, stiupan, stupan mnhd. stieben (steuben) mnl. nnd. stûven nnl. stuiven pulverem excitare; pulvere tegi; dissipari, evanescere pulveris, scintillarum &c. instar, diffugere, dissolvi; letztere Bedd. bes. in ahd. zistiuban mhd. zestieben nhd. zerstieben nnd. verstûven ndfrs. stuwan (prt. staaw) Cl. saterl. stûue wang. stûv stäuben wfrs. stuven stieben (alle st.) Von dem ahd. Simplex ist nur das ptc. prs. stiupandi &c. vorhanden, glossiert durch tostum, torridum; squalidus; oberd. stieben auch abigere s. u. stauben. Zu stubjus gehören die kurzvocaligen sbstt. ahd. stubbi, stuppi n. pulvis mhd. stuppe, stuppe, stuppede n. stup f. Voc. a. 1424 oberd. stubb, stupp n. c. dem. stuppel mhd. oberd. gestuppe &c. n. mnd. gestubbe (sordes Gl. Bern.) pulvis, Pulver übh., staubartige Masse nnd. nnl. stof n. auch nl. stubbe (f.? n.?) swd. stoft (t eig. Neutralendung oder Ableitung?) n. pulvis vgl. altn. stybba f. fumus gravior; langvocalig amnhd. staub amhd. stoup &c. m. nl. stuyve mnl. stôf e. norf stive dan. stöv n. id.; mit iu ä. nhd. (nhd. Eig.) stiebel pulvisculus Voc. a. 1618. - amhd. stouben nhd. stäuben abigere (spargere, turbare) mnhd. auch = nhd. stauben pulverem excitare, pulverulentum esse nhd. auch = nnl. stoffen nl. stubben nnd. stæven (ûtstæven nhd. ausstäuben u. dgl. m.) pulvere privare, vom Staube reinigen; dän. stöve id.; stauben; stöbern. Formen vermischen sich allmälig. — nnd. upstüren st. bedeutet sowol das Aufsteigen des Staubes, als = afstûven, torugge stûven resilire, mit nnl. stuiten &c. o. Nr. 156 irgend verknüpft? vgl. auch nnl. stoffen in der Bed. jactare, gloriari = stuiten. oberd. stöber m. 1) Staub, 2) canis repertor = mhd. staubær, stöbrær Voc. a. 1419 nhd. stäuber (-hund) dän. nnd. stöver m., eig. staubendes, ausstäubendes Wesen oder Werkzeug; der Hund vll. vom Aufjagen, Stäuben des Wildes benamt; nhd. oberd. stöbern, auch mitunter stäubern, 1) stauben, stieben 2) jagen 3) nachspüren, durchsuchen, durchstören, eig. in der Function des Hundes? nnd. stærern (weg, henût) stäuben, abigere upstævern dän. opstöve aufstöbern, aufspüren, auftreiben, bei Pict. aufstöuben canibus vel alio modo excitare feras vgl. nl. stouwen fland. in der Bed. incitare, instigare? auch steperen, stueperen id.? nhd. gestöber n. staubartiger (Regen oder) Schnee vgl. Staubregen = staubeten Pict.; von beiden gilt vb. imp. es stöbert, es stäubt, steubt st. sw.; oberd. staub m. gilt auch für Staubbach. In e. stive und nhd. stip (stüp), stippen (pulvere tegere) Frisch l. c. mag i aus ü verderbt sein. Doch könnte e. dial. stive zu ags. stivdon vyllas "apparuerunt

S. 167. 339

fontes" (o. Nr. 153) gehören und dies ags. Wort eigentlich vom Stäuben und Sprühen des Waßers gelten. Außerdem zeigen sich mehrfache Kreuzungen unserer Numer mit stauen, stôven und stoßen, und obiges stûven steht nahe an nnl. stûwen trudere o. Nr. 156, wie ob. stive mit e. stive, und dieses wieder mit stew zusammenhangen mag vgl. o. Nr. 152 über diese Wörter und craven. schott. stew dust; vapour, an offensive smell, in letzterer Bed. auch o. Nr. 160, b erwähnt; schott. stew wird auch synonym mit stour o. Nr. 164, d gebraucht; als Zw. stäuben, so drizzle, rain slightly. Das oh. ahd. stiupandi tostus gehört vielleicht zu stôven (schmoren &c. s. Nr. 152). Ueberhaupt hangen Formen und Bedeutungen von Nr. 164, c. d. mit solchen unserer Numer zusammen, vgl. durchstören = durchstöbern; e. dial. stour &c. Staub und dessen Erregung, wie dann agitare, aufstören und pulvis agitatus die nächsten Grundbedeutungen unserer Numer zu sein scheinen, vgl. auch etwa lt. pulvis (slav. püily &c.): pellere (pul). Der Stamm duft ahd. tuft lauft in den meisten Bedeutungen, besonders den nordischen, unserer Numer so parallel, daß eine materielle Verwandtschaft beider wahrscheinlich wird. Die Bedeutung des Staubes in uns. Nr. erscheint um so mehr als relativ spät specialisierte, da sie in den urverwandten Sprachen kein entsprechendes Substrat findet.

167. **Straujan** hinstreuen, ausbreiten, bereiten, στρωννύναι Mrc. 11, 8. Zsgs. mit ga Mrc. 14, 5 id., überstreuen, überbreiten Sch. uf unter-, aus-streuen, ὑποστρωννύναι Luc. 19. 36. (Gr. 3, 413. Dphth. 30. Smllr 3, 675. Gf. 6, 758. Rh. 1052. 1053. Wd. 1768. Bopp Voc. 179; VGr.

706; Gl. 386. Pott 1, 225. Bf. 1, 663. 2, 364.)

ahd. streuuen (strewjan), auch wol strouwen, strawen, straian (ptc. gestrouwet, castrauuit, -straita) mhd. ströuwen, strowen nhd. nnd. streuen oberd. auch stræen alts. strêian, strôian nnl. strôijen vläm. struweeren Binn. ags. streovian (eo, ea, e) e. strew, straw, strow afrs. strêwa wang. strî wfrs. strijen nfrs. streewe altn. strâ swd. stræ dän. stræe sternere, spargere amhd. altn. auch prosternere e. auch bestreuen (Smllr 3, 675), bedecken frs. reißen, abreißen ahd. (betti-, lectisternium) streuui, strou mhd. ströuwe, strowe f. nhd. nnd. streu f. oberd. auch stræ f. swd. stræ n. (nl. stroyse nnl. strôisel dan. stræelse) stratum, stramentum, lectisternium; amnhd. alts. nnd. nnl. strô ahd. altn. strâ ahd. strao, strau, strou, stroh nnl. strôi ags. streóv, streáv, streá, strevu, streu e. straw schott. strae aengl. stre e. dial. strey, strea afrs. strê wfrs. strie nfrs. straee strl. ags. streu nnord. strå, n. stramen, palea altn. auch gramen; ags. streone (vgl. afrs. strewene f. Rh. 1053; nach Gf. 6, 755 auch ahd. streno &c.) stratum, lectus; stredan, stridan (î?) strädan, strägan, stregdan, stregan (unorg. g?) prt. strade, strude sternere, spargere, dispergere; aspergere vgl. stræde passus, gressus, eig. wol divaricatio pedum e. stride s. vb. st. nnd. striden, auch e. straddle schott. striddle, crura, pedes divaricare, gradi vgl. schreiten o. Nr. 95, § und spreiten, spreizen, wie auch nach der ags. Bed. aspergere u. a. e. sprinkle: schott. strinkle id.; to strew; nhd. spritzen = oberd. stritzen dän. stritte vgl. auch schott. stroan id.; mingere; so-dann stredan = altn. streda sternere, subigere; Graff 6, 744 vergleicht ahd. stridan, stredan mhd. streden fervere, mit st. u. sw. Formen vgl. strodeln id. Voc. Mlb. s. Smllr 3, 682; eig. das Geräusch des Brennens, Sprühens &c. bezeichnend vgl. ahd. stredunga zeno stridor dentium. Eher stammt e. stray vagari, errare &c., adj. = aengl. strawy, vgl. straggle, aus ags. stregan; die Bedeutung erinnert auch an d. streichen ags. strican

S. 167.

ire vgl. auch streifen, dän. strippe vagari u. s. m. - Erst aus lat. (via) strata entlehnt ist alts, strâta nnd. nl. strâte nnl. ags. strât ags. stræt ags. afrs. strl. strête e. street nfrs. striette, f. altn. stræti n. swd. stråt m. dän. stræde n. ahd. strûza mhd. strûze nhd. strûze, f. platea, via publica u. dgl. vgl. u. a. Gr. 3, 395. Rh. 1052. Gf. 5, 759.; ags. stræte stratum, lectus verm. ebenfalls a. d. Lat. - Der Wz. stru mag spru (Spreu &c.) zur Seite stehn; verwandt sind strecken, strang u. s. m.; die o. eingestreuten Vergleichungen mögen zu weiterer Forschung veranlaßen. Unsere Wurzel durchlauft die Scala. Zu strû, strû gesellt sich wol auch altn. strî n. pili rariores; stupa; striâl n. rarum (vgl. zerstreut als Gegensatz zu spissus) striâll rarus striâla dispergere, diffundere; striâli m. Strahl, wohl sicher mit ableitendem l. vom Lichte geltend, wie nnord. sträle m., aber mit swd. stril f. Waßerstrahl u. dgl. gleichvocalisch, wie swd. strila diffundi, dispergi, heraus springen, spritzen das Neutrum von altn. striâla, demnach iâ, iá Brechung oder Zusammenziehung nach ausgeworfenem Consonanten? vgl. strî vielleicht st. striq vgl. strîqi m. textura cannabina raripila. Indessen ist swd. stril = nnd. strull, vb. strullen, auch hörbar harnen bd. vgl. nl. strullen, struylen, streylen reddere urinam Kil. vgl. u. a. öst. strålen id. von Pferden gbr.; Schottel gibt strillen ebullire exili meatu. - Grimm stellt u. a. auch strom gth. stragms? zu uns. Nr. vgl. o. Nr. 155; vgl. in ähnl. Bed. nnord. strid rapidus, strömend, zu ob. stride, streda &c.? dän. bedeutet es auch horridus, struppig vgl. aus Wz. stru, struw ahd. struua, struuer id., crispus Gf. 6, 759, gestraubtes Haar alts. strava tortuosa (cauda) u. s. v.

lat. struere, structum, strues; strûma, von Pott 2, 593 als Anhäufung gefaßt, von Schwenck ungerne zu struere gestellt, hat vielleicht Bezug zu ahd. struchel und dem glbd. afrs. strot ags. throte &c. Kehle. Wz. str, stra: strâtum, strâvi, sternere (vgl. u. sskr.), stramen, stramentum; stragulum, strâges, g wol, wie in ags. stregan. gr. στρῶμα, στρωμνή eig. ptc. med. Bf., στρῶσις, στρώσω, στρώννυμι (vgl. sskr.), στόρνυμι, στορέννυμι. — alb. stróiñ ausbreiten, aufbreiten strúare Streu; Bett scheinen einheimisch, aber strómë Lager, Bett strat Bett; Bank entlehnt; urvrw. sterkát besprengen.

lth. sztrájus m. lett. streijes pl. Streu a. d. D.? — russ. stróity struere, erbauen; (Heer) ordnen; (mus. Instrumente) stimmen gls. wiederherstellen aslv. stroi administratio; stroiti aslv. administrare; resarcire slov. ill. parare corium aslv. ustroiti κατασκευάζειν, parare bhm. strojiti id., vestire, adornare pln. stroić parare, ornare, agere, stimmen (wie russ.). Die Spur einer Wurzel ohne praef. s vll. in lth. troba f. aedificium, wenn ba Suffix ist, grundverschieden von aslv. trjeba (Götzen-) Tempel &c. Wie diese Wörter zu struere, so gehören zu sternere bhm. prostru, prostriti aufbreiten, aufdecken (gastraujan) aslv. prostrą, prostrjeti, prostirati extendere nlaus. strjeś rss. prosteréty, prostérty, prostiráty id. u. s. f., wogegen steréty, stiráty von tru, teréty aslv. tra, trjeti den lat. Ww. terere und tergere, abstergere entsprechen. Einer andern Entfaltung der Wz. str (stlr) gehört folgender, der Bedeutung nach näher an sternere und straujam stehender, Stamm an, auf welchen wir auch bei Nr. 170 zurückkommen werden: rss. stelju, stlaty slov. steljem, stljáti bhm. steli, stláti pln. ścielę, ślać, ścielać aslv. postelą, postlati, postljesti u. s. f. sternere, impr. lectum, russ. auch pavimentum u. s. f., Teppiche u. dgl. aus-, unter-breiten bhm. steliwo n. slov. stélja f. Streu slov. aslv. rss. postélja f. Bett pln. pościel f. id., Lager, Grundlage u. s. f. aslv. prjestol thronus u. s. f. s. Nr. 170. lth. pátalas m. Federbett, wie pln. pościel, gehört vielleicht zu diesen slav. Wörtern

S. 168. 341

und nicht zu πτερόν Wz. pat. — Lituslav. Wörter für Strom &c. s. Nr. 155; auch Strahl findet seine Sippschaft in lth. strēla lett. strēle aslv. strjela u. s. f. Pfeil; Strahl (in spec. Beziehungen). Weiterer Forschung empfehlen wir die mögliche Beziehung unserer Numer (ags. stregan &c.?) zu lth. draikyti streuen c. d.; Mielcke stellt es unter Wz. drsk reißen, vgl. die afrs. Bed. von strêwa, formell indessen weitab führend.

gdh. srâbh m. stramen, straminis culmus c. d. strabhaig clibano stramen imponere : streathainn, sreathainn f. tale stramen; lecti stragula strâille m. corn. strail ags. stræl, stræla stragulum a. d. Lat.? gdh. stråill f. id.; delay, neglect; discerpere; percutere vgl. u. Nr. 169. ags. stredan, strude : gdh. strôdh, stro m. prodigentia struidh dissipare, prodigere c. d.; brt. vann. stréawein (streuen) éparpiller, épandre, disperser stréwed m. Streu (zu Mist); Ort dazu; cy. ystraffu to strew, lavish c. d. - ahd. stridan gdh. srad f. scintilla vb. scintillas emittere srideag f. scintilla; gutta vgl. straighlich f. scintillae, coruscatio; tumultus; brt. strît m. gutta c. d. strita vb. a. n. tropfen vgl. swd. strila &c.? — gdh. srâid f. platea, vicus; ambulatio cy. ystryd f. street of a town ystrad m. 1) street, paved way 2) valley, bottom vgl. brt. cornou. strad m. fundus, Grund, Boden vb. strada foncer gdh. schott. corn. (D. Scot.) strath gdh. srath m. Flußthal; Thal, bes. niederer Thalgrund: struth, sruth (nicht zunächst zu sskr. sru id., sondern zu ob. nnord. strid und lett. strauts, Strom &c. Nr. 155) fluere; liquescere s. m. Strömung, Strom, Fluß c. d. corn. stret, pl. streyth a fresh spring brt. ster f. Fluß; stréat, stréad (éa, e) f. chemin étroit (so auch dän. stræde; nicht dem glbd. mlt. stricta entspr.; brt. striz vann. strech = strictus); rue, ruelle, venelle. Nahe an diese vermutlich aus lat. strata entlehnten Wörter grenzen die einheimischen cy. ystret m. row, rank gdh. sreath &c. m. ordo, series, striga vgl. R. 9, S. Lt. sternere = cy. sarnu to strew, spread sarn m. Streu, litter; pavement, causeway; hierher mindestens formell brt. starna (Pferde) anspannen sterna id.; encadrer, enchâsser stern m. Rahme, cadre, châssis; bois de lit; Weberhandwerk;

sskr. str,  $st\hat{r}$ , prs. strnomi, strnâmi sternere, expandere, extendere stirnas ptc. expansus vistrta ptc. stratus; latus vistara sella u. s. m. zend. ctere extendere vgl. Bf. 2, 364; ctrava Stroh erinnert an slav. ctrava Gras (vgl. altn. ctrava id.), das jedoch andere Wurzel und Grundbedeutung zu haben scheint. armen. ctrava to strew, spread, sow, disperse, extend &c. gehört der erwähnten Nebenwurzel unserer Numer an.

168. Strava, straba f. latinisiertes goth. Wort (stravo)? "postquam lamentis est defletus Attila, stravam super tumulum ejus, quam appellant ipsi, ingenti comessatione concelebrant" Jornand. c. 49, wozu bei Lindenbrog eine Stelle aus Schol. in Stat. Theb. 12, 64: "Exuviis hostium exstruebatur regibus mortuis pyra, quem ritum sepulturae hodie quoque barbari servare dicuntur, quem strabas dicunt lingua sua." Hier scheint sich strabas als acc. pl. auf acervos bei Statius zu beziehen. Es ist die Rede von einem aus der Siegesbeute aufgeschütteten Haufen "bellicus agger — sternitur" vgl. Gl. man. 6, 370. Schaf. 1, 252. LG. Gloss. 171. Grimm Dphth. 30 vgl. RA. 677. Es fragt sich noch sehr, ob das Wort deutsch ist und gleich Attilas Namen, von den Gothen zu den Hunnen kam; somit auch, ob es überhaupt einer indogermanischen Sprache angehörte und als strues oder auch als stratum, streu, lectisternium, gedeutet werden darf. Ferner ob bei Jornandes eine "super tumulum" aufgerichtete strava mit

342 S. 169.

Schmausen eingeweiht wurde, oder ob strava ein dort gefeiertes Todtenmahl bezeichnet. Letztere Bedeutung würde an pln. bhm. russ. strava lth. strowa, f. cibus: pln. trawić consumere, digerere PLett. 1, 68 erinnern; vielleicht beide Bedeutungen an das in vor. Nr. erwähnte aslv. trjeba templum russ. treba Opfer, kirchlicher Brauch trébiśće Tempel; Altar u. s. f. s. Th. 9. Nach Schafarik bedeutet wirklich strava bei den Slovaken Leichenmahl; er stellt dazu auch "genus cibi quod vulgo struva dicitur" in Urk. a. 1090 bei Gr. BA.

169. **Striks** m. Strich, κεραία Mtth. 5, 18. (Gr. Nrr. 184. 553 b Smllr 3, 677 ff. Gf. 6, 739 ff. 742 ff. Rh. 1054. Wd. 1228. 1659. **Bf**.

1, 468. 666. 670. 2, 364.)

ahd. strih amnhd. strich m. linea, nota, zona, Himmelstrich, Erdstrich mnhd, auch Euterzitze, wie u. nnd. strêk, vgl. ags. strycele papilla; altn. strik n. swd. strêk, n. dän. stræg, strêg (spr. strei) c. linea, cursus directus, comma, Strich; actus, factum, Stræg, Streich dän. strög n. Strich (in den nhd. Bedd.) ags. strica, strice linea, apex e. strike früher id.; Linie, Strich, Streif; jetzt Streichholz; (gestrichener) Scheffel, bair. strich m. vgl. Smllr h. v. Frisch 2, 347. mlt. striche Gl. m.; nnd. strik Streichholz (zum Sensenstreichen) nnl. f. nnd. m. strêk, strêke Strich; Wegstrecke; auch = mnhd. streich m. ictus (actus dolosus fig.) e. stroke id.; Strich (Federstrich) swd. stryk n. dan. stryg Streich, Prügel. St. Zww. mnhd. strichen nhd. streichen mnl. nnd. striken nnl. strijken ags. strican e. strike (altengl. stricken procedere vgl. u. die ags. Bed.) afrs. strika, striza nfrs. strijcken, (ptc. stritsen) ndfrs. stirkan (prt. steragh; streichen Cl.) altn. striuka swd. strŷka dän. strŷge (ags. nur) ire, cursum tenere; altn. elabi, aufugere; palpare; in den übr. Spr. auch linere (: linea, Strich); (auch altn.) demulcere, palpare, fovere; nnd. auch adulari, os sublinere (striker e. stroker Schmeichler); conducere (novaculam &c.); ferire, verberare (ags. âstrîcan id.); mhd. auch induere; ornare; &c.; in den meisten Bedeutungen tritt die Richtung der Länge hervor und deutet auf die Verwandtschaft mit strack, strecken; in vielen ist ziehen fast synonym; ebenso streif, streifen; die ahd. Formen für Strich fallen oft mit denen für Strick zusammen; mehrere der obigen gelten für Streich, Strich, Strecke. Die Vocale der Scala wechseln in e. stroke sbst. s. o.; vb. = schott. strake, straik ags. strâcan, strâcian demulcere, palpare, streichen, streicheln, schott. auch streichen = schlagen; e. strake Strich, Streif streak id. vb. streakes machen; ausstrecken streaked, straked gestreift; swd. strak n. Strich, Richtung, Weg u. s. m. and. straken, strakeln streicheln, neben dem seltneren strakeln; nnl. stroken id.; übereinkommen strôk f. Strich, Streif; altn. strâkr adolescens cursor; nequam c. d. hängt doch wol zusammen mit stroka cursitare strokinn fugitivus; illinitus; tractatus, verberatus, die bei striuka fehlenden Bedeutungen von streichen ergänzend; indessen leitet Grimm 13, 436 dieses o aus u; altn. striuka nähert sich zugleich dem ahd. strüchen, hd. a. 1482 oberd. strauchen nhd. straucheln nnl. struikelen nnd. strûkeln, auch rhinistisch (: strunk truncus) strunkelen (Schottel) nnl. stronkelen, cespitare ahd. auch ruere (equi per silvas, per saxa, durch Stock und Strauch). Vielfach steht neben strk, strp auch strm, strn.

Sw. Zww. (außer den obigen) ahd. streichon demulcere mhd. streichen id.; verherare oberd. straichen verberare; Streiche machen; Streiche erzählen altn. strikia virgis caedere, mit Ruthen streichen; strika dän. strege lineam (strik) ducere altn. auch recta fugere (davonstreichen, striuka,

S. 169. 343

und. striken gan, afstriken) und. streken den Acker stürzen, einmal umpflügen, der dann strêke, strêkakker heißt; Frisch 2, 345 hat dafür die verhochdeutschten Formen strechen, strecken; zu Grunde liegt strich lira aratri &c. (Frisch 2, 347).

Obgleich ahd. strigil amnhd. strigel, strigel dän. strigle c. nl. strighel nl. nnl. strêl ä. nhd. (roß-) stræl Voc. Brack f. 25, m. vgl. corn. streil id. wett. westerw. striel m. aus dem glbd. lt. strigil, strigilis (mlt. it. striglia mlt. strilla frz. étrille) entlehnt zu sein scheint; so deutet doch die oberd. Nebenbedeutung Strich Landes &c. auf einen deutschen Nebenstamm unserer Numer. strêl, stræl m. bedeutet nl. oberd, swz. Kamm übh., das Zw. strêlen oberd. nl. kämmen nnl. striegeln nl. nnl. (nhd. strælen Br. Wtb. 3, 1065) streicheln; ahd. (strelian) stralen mhd. strelen swz. ä. nhd. strælen Dasyp. kämmen; aach. striel f. Kleiderbürste striele streicheln; bürsten. Ist in allen diesen Wörtern der Formel strl der Ausfall von q anzunehmen? Dasypodius und Schottel unterscheiden sträl f. pecten von strigel m. strigilis, Sicher zu uns. Nr. gehört nl. strijckel nnd. strêke f. Striegel nnd. strêkeln striegeln; aber westerw. sträcken "strack und glatt kämmen" wird durch Schmidt Id. h. v. wol richtig von strack abgeleitet. — alts. strålon cristis Gl. Arg. d. i. Kämmen?

lt. stringere, strictum (streifen &c.) hängt zugleich mit d. strang, strenge &c. zusammen; striga, strix f. 1) Strich, Reihe gr. στρίγξ id., Streif vgl. stria f. Furche u. dgl. : strigatus gefurcht; auch strix ist glbd. mit stria, 2) die Milch streichende, aussaugende Eule; Hexe; in letzt. Bed., mitunter auch als Schimpfname übh., in die romanischen, deutschen, slavischen Sprachen übergegangen; Formen striqa, strica, stria it. strega, stregone &c. afrz. estrie vgl. Myth. 992. Gf. 6, 739. aengl. stry a. d. Frz. swz. sträggele f. a. d. It. ? Myth. 886. 992.; Stalder vergleicht e. strapper und nhd. strunze ohne gehörigen Grund; auch von swz. strättel, strädel m. incubus (= schrättel), sowie von swz. strüdel m. Zauberer strüdeln zaubern, scheint es ganz verschieden. Von striga stammt auch böhm. střiha f. Hexe pln. strzyga, strzygoń &c. m. Nachtgespenst vgl. russ. striż m. Uferschwalbe (auch Schwalben schreibt der Volksglaube das Melken zu).-It. strigilis vgl. gr. στελγίς, στλεγγίς, τλεγγίς.

gdh. strâc streichen (mensuram frumenti u. dgl.), daher ad oram implere; percutere, to strike s. m. Streichholz für Getreide &c.; messoris cos nnd. strik; Streich, Backenstreich, ictus, alapa; stridor strâcair m. Herumstreicher, vagans, garriens, molestus quis c. d. vgl. altn. stråkr und gdh. strangair m. piger, rixosus quis. Das kurzvoc. gdh. strac, srac, srachd bedeutet discerpere; spoliare; straill, straill discerpere und percutere struill m. fustis, vgl. o. Nr. 167, aus stragil, stracil? vgl. formell o. strêl &c.; strôic discerpere, lacerare. strîoch f. tractus, linea vb. delineare; strîochd cedere, se submittere hierher ? vgl. eher o. die altn. Bedeutungen, als, "die Segel streichen". — brt. strak, strakl, stlak m. Krach, fragor vgl. gdh. strâc stridor lautet zwar onomatopoetisch, mag aber dem unbeschadet mit streichen zusammenhangen; das o. Nr. 102 erw. Zw. straka, strakla, stlaka klatschen, krachen, zerplatzen, vgl. gdh. strac lacerare, bedeutet auch habler, faire des contes ähnlich wie bair. straichen (vgl. auch platzen = ausplaudern) und straker m. Schwätzer, Lügner ist fast identisch mit ob. gdh. stracair. n andrer Weise nähert sich brt. vann. straka beschmutzen, illinere der Bed. von streichen linere; strak m. sordes (cornou. strout m. vb. strouta), nuch an d. dreck erinnernd; vgl. vll. lett. stråka Pfuhl. - cy. ystrangc n. Streich, trick, stratagem c. d. ystrangcio Streiche spielen.

344 S. 170.

lth. strykas m. Streichholz (nnd. strik) lett. strikis id. strekis Strich, Strecke, Reihe. lth. strajauti herumstreichen, vagari steht formell näher an Nr. 167. — rss. stroká, dem. strocka f. Zeile (aslv. stroka momentum) hängt zusammen mit strocity steppen und mit strekaty &c. aslv. strjekati pungere (Nebenwz. von Nr. 160, a ? dazu bhm. strkati, strčiti trudere, impingere vgl. trkati cornu pungere &c.); stroka, stroczka bedeutet poln. farbiger Streif strokaty, strogaty pln. nlaus. srokaty gestreift, scheckig bhm. strakatý id. strakatiti scheckig machen strakoś m. bunter Vogel straka pln. nlaus. sroka rss. soroka aslv. slov. srata ill. srakka lth. magy. szarka, f. Elster vgl. rss. strekotáty wie Elstern schreien, plappern, wogegen pln. strukać von der Stimme des Kranichs gilt. Zu slv. strjekati gehört pln. stark m. Stachel. Das allg. slav. strana russ. auch storona pln. wend. strona f. Strecke, Landstrich, Gegend, Seite gehört zu aslv. strjeti extendere (o. Nr. 167), der Primärwurzel unserer Numer, wie auch lett. stûris Strecke, Gegend, Ecke und slav. lth. struna f. Saite, zugleich mit strang &c. zusammenhangend. In der Bed. Körperseite ist ob. strana = lth. szona lett. sânis; sollten diese Formen durch sskr croni - trotz der näher entsprechenden Wörter H. 60, 86 - vermittelt werden? auch sskr. creni f. linea spielt vielleicht in ob. Wz. str über. - russ. streknúty 1) = strekáty stechen, stacheln 2) rennen vgl. altn. strika, stroka, striuka, auch alb. striñ, stringh laufen, rennen, vll. auch gr. τρέγειν nebst Zubehör, wie denn vielfach Wortstämme mit anl. tr sich unserer Numer nähern, u. a. lat. trahere nebst Verwandten; nnl. trêk e. trick Streich; freilich sind solche Berührungen keineswegs immer Verwandtschaften. Mit der Media, wie o. iu pln. strogaty, vll. zu stringere, strigilis aslv. strügati, strugati radere, excruciare pln. strugać schnitzeln; schälen (abstreifen?); strömen (vgl. die mit Strom vrw. Ww. o. Nrr. 167. 155.) strug (russ. ff. Hobel) lth. strugas m. Schnitzmeßer; aslv. striga, stristi tondere pln. strzyge, strzyć u. s. f. id.

alb. strengöiñ drücken, nöthigen c. d. entspricht dem lt. stringere; wir haben übrigens den Stamm strng in unseren Vergleichungen nicht weiter verfolgt; namentlich die gdh. Sprache besitzt ihn auch. — esthn.

trikima, trüükma Wäsche streichen (bügeln) a. d. Nd.

170. Stols m. Stuhl, Thron, θρόνος. staua-stols m. Richterstuhl, βημα. krim. stul sedes. (Frisch 2, 351. Gr. Nr. 464. 3, 433. Smllr 3, 632. Gf. 6, 663. Rh. 1051. Wd. 1742. PLtt. 1, 54. Leo Fer. 13.

Bf. 1, 663. Diez 1, 278.)

ahd. stual, stuol, stuool, stôl, stûl, stol, stul, stoul &c. (langob. stolesatz qui ordinat conventum) alts. mhd. stuol oberd. stuel nhd. stûl alts. nnd. ags. afrs. nnord. stôl nnl. afrs. ahd. stoel e. stool strl. stôle nfrs. stoele altn. stôll, m. sedes, sella, thronus &c. ahd. auch fulcrum, vgl. nhd. stûl im Bauwesen, wie dachstûl und so in mehreren Zss. als tragendes Gestell, wofür auch ahd. stollo (basis) mnhd. stolle nhd. stollen m. fulcrum, basis, Fuß von Holzmeublen (Bett, Bank &c.), in gleicher Bed. nnd. (osnabr.) stale Tisches, Stuhles Fuß (brem.) stâl, dikstâl Deichgrund, basis aggeris vgl. nnl. voetstal Fußgestell, it. piedestale frz. piedestal &c.; ahd. stalopiot statuarium hierher? vgl. auch altn. stalli m. pulvinar, Deorum ora; abacus prominens stallr m. Stall, stabulum; sedes; Fußgestell, basis basis poculi; prominentia. Die Stammvocale a und u wechseln; bei ahd. stollôn fundare nhd. oberd. nnl. oberd. nnl. stollen fulcire; sistere, haesitare, haerere nl. nnl. condensari, coagulare nl. stolckeren, stelckeren id. ofrs. stulten coagulatus st. ptc.? liegt vermutlich nicht uo, ô, sondern u zu

S. 171. 345

Grunde vgl. ahd. stullan sistere: haerere; mhd. stüllen haesitare, desistere swz. stülen Pict. appenz. stöla cespitare = nhd. stolpern; so heißt der stollen als gestützter Gang im Bergwerke e. stulm, doch swd. stoll m. dän. stolle c. a. d. Hd., wogegen einheimisch altn. swd. stôla dän. stôle fußen, spem collocare; eig., wie noch swd., fulcire (im Bauwesen), formell näher an stôl, als an stollôn stehend. An hd. stollen haesitare grenzt ags. styltan haesitare, obstupescere schott. stult mhd. stülzen hinken swd. stulta und ohne praef. s tulta wankend, altersschwach &c. gehn dän. stylte schlendern; auf Stelzen gehn, oberd. stelzen; nl. stelte pes ligneus und (gew. Pl.) = dan. stylte c. Stelze swd. stylta f. id. und wie mhd. oberd. stelze f. auch fulcrum (ä. nhd. unterstelzen fulcire) bedeutend und wiederum mit stollen verknüpft; dem. nhd. stelzfuß entsprechen die swz. Formen stülz-, stüll-, stoll-fuß und sogar toll-, troll-fuß swb. dollfuß vgl. Tobler 145. nhd. stalzeln a. 1530 stottern gehört wiederum zu der Bed. haesitare. Auch altn. stôlpi fulcrum &c. o. Nr. 27 schließt sich an diese Wörter an, in ähnlicher Fortbildung, wie nhd. stolpern und nl. stolpen, stulpen, (nnl.) stelpen sistere, inhibere &c. Zu swd. tulta stellt Ihre 2, 974 altn. tölta tolutim incedere und tyllast saltare vgl. T. 20.

russ. stul m. Stuhl; Felselblock; Fleischerklotz allg. slav. stol pln. wend. stol (stow) serb. sto m. Tisch slov. serb. altruss. wend. Stuhl; in letzt. Bed. auch viele slav. Abll. wie aslv. stolycy pln. stolec, stołek m. ill. stolac m. Stuhl ill. stolicca f. Tisch; Stuhl pln. stolica f. Thron; Residenz; Richtstuhl bhm. stolice f. id.; Stuhl, Bank &c.; Stollen daran; aslv. prjestol thronus; lth. stálas m. preuss. stallan acc. sg. Tisch lth. diewstalis m. Gottestisch, Altar vgl. o. altn. stalli; Grimm legt auch bei den d. Wörtern die Bed. der Tischform unter; Murko slov. Wtb. nimmt als ursprüngliche slav. Bedeutung bewegliches Geräthe übh.; die Vergleichung mit stellen und preuss. stallît stehn (s. Nr. 152) führt auf stehendes Geräthe oder Gestelle, aber die esoterisch slav. Stellung zu Wz. stl o. Nr. 167 eher auf Polster u. dgl., was jedoch minder auf die Bed. Tisch passen würde, da nicht bloß der gedeckte Tisch gemeint ist. Nach mehrfacher Analogie kann auch hierher gehören lth. sólas m. scamnum, dem. solélis m. Bänkchen, Stühlchen, Fußschemel lett. solis Bank, Tritt, Schemel vgl. sôls Schritt, Tritt, auch wol finn. sohlo Webstuhl. - pln. stoła, sztoła, stolnia bhm. stula rss. stolyna, f. Bergstollen. - lapp. stol finn. tuoli esthn. tool Stuhl magy. asztal Tisch; istaly Bergstollen.

gdh. stól m. corn. stole cy. ystol m. Stuhl gdh. auch Zw. sidere, residere, sedatus sieri; sedare ptc. stólta &c. sedatus, mansuefactus, tranquillus, lentus, otiosus c. d. mank. stoyl Seßel, Schemel, Thron; brt. stal f. Bude, Budenstand, frz.  $\acute{e}tal$  (zunächst zu stellen, stall; doch vgl. swd. stól, das auch Bude bedeutet); stalia dresser une boutique;  $\acute{e}taler$  (dans une boutique) cy. stal nach Leo Gestell, Stall, Bude. corn. stil a beam of a house vgl. die ob. d. Bedd. und gr. stal stal

Aus ahd. valtstuol &c. Seßel wurde prov. faldestol afrz. faudesteuil &c. frz. fauteuil mlt. faldistorium &c. it. faldistoro.

171. Stoma m. Grundlage, Stoff, ὑπόστασις. (Gr. 3, 487; W.

Jbb. Bd. 46; Mth. XLVII; Dphth. 50.)

Jedenfalls halten wir stoma mit seiner Synonyme stabs o. Nr. 145 und mit swd. stomme altn. stofn &c. o. Nr. 159, §d auch stoffverwandt, darum aber Grimms Deutung aus stabma noch nicht gerade nothwendig.

· ·

S. 172.

Er nahm früher Wz. stam an und verglich ahd. kistemit compescit (o.

Nr. 159, §d); sodann folgenden Wortstamm noch jetzt.

S. (SmHr 3, 637. Gf. 6, 681. Wd. 930.) mhd. oberd. gestüem oberd. gestüemig, (in Val Sugana) stüemisch placidus, tranquillus; mhd. gestume (wetter), in Voc. a. 1482 gestumer tranquillus gestumen tranquillare gestumeheit tranquillitas; ahd. gestumo dir animaequior esto, wofür Graff gastuomôn ansetzt, obgleich ein vielleicht kurzes und stammhaftes u häufig auftaucht; stumm mutus unterscheidet sich durch den Doppelauslaut, der hier nur ausnahmsweise (ahd. nhd.) vorkommt, ahd, wie nhd. gilt die Negation vgl. ahd. unstuoman insolentem unstuomia, unstumia, unqistuomia, unaistuomi mhd. oberd. unaestüem ä. nhd. unaestümmia Dasvp. nhd. unaestum nnl. ongestuinig, bei Binnart auch onstumigh, insolens, intemperans, tempestuosus. nnl. stommelen poltern, lärmen würde zu der Bed. des ahd. s. f. ungestuome (Ungestüm) strepitus passen, wenn es nicht der wesentlichen Negation entbehrte: die Form ist auch nicht gleich, nur ähnlich. Graff vergleicht ags. steam (stêm) vapor, odor, fumus, welchem e. steam nnl, stôm wfrs. stoame m. entspricht. Aber Bedeutung und Grundvocal (au) stimmen nicht; vgl. indessen o. über u.

Es fragt sich, ob o in stoma aus a oder u entsprang. Vielleicht gehört m einer Nominalableitung von stauan, stojan o. Nr. 153 an, oder auch von Wz. sta, sthâ Nr. 152, gleichwie lth. stomû, g. stomens m. Statur und sskr. sthâman n. robur, facultas, wie denn Weigand auch für das Primitiv von § stuom die Bed. stehend, fest annimmt. Merkwürdiger Weise finden wir das Primitiv von § wieder in gdh. stuaim f. temperantia, continentia, abstinentia, modestia stuama, stuaim, stuamach abstemius, sobrius, temperatus, modestus, pudicus c. d., in welchem wir nicht das negative lat. abstêmius suchen dürfen.

172. Sva adv. so, οὕτω &c.; svah so auch, οὕτω καί; svan so, οὕτω (in der Frage); svaei, sva — ei conj. so wie, ώς; so daβ, daher, ὥστε. sve, Correlativ von sva, wie; da, indem; ungefähr; ὥς &c.; daβ, ὥστε; svasve sowie, ἕτως ὥς &c.; je nachdem, καθό ἐάν; ungefähr, gegen, ὡς, ωσεί; so daβ, ὧστε. (Gr 3, 43 ff. 48. 196. 273 ff. 4, 707. Gf. 6, 11. 18. Smllr 3, 182. Rh. 998. Wd. 93. 2249.

2254. Bopp VGr. 189. 190.)

altn. ags. schott, svå altn. svo ahd, bisw. suo altn. alts. amnhd. nnd. e. anfrs. strl. so, sô nnl. zô schott. afrs. wang. sâ nnord. så ita; mitunter sive, bes. in Zss. und in Verbindung mit andern Partikeln. svasve = amhd. sôsô, bisw. ahd. sôsa, wie sama sa neben dem gew. sama so; ahd.  $s\hat{o} - s\hat{o}$  ags.  $sv\hat{a} - sv\hat{a}$ ; aengl. swa, sua so alswa = e. also. mhd.  $sw\hat{a}$  da wo, wo immer swie wie immer entstanden aus sowâ, sowie; ebenso u. a. swer, swas mnd. swe, swat zusammengezogen, wogegen gth. altn. ags. sv dem Pronominalstamme der Persönlichkeit, vorzüglich der 3. Person, angehört, dessen wir u. a. auch in Nrr. 60, 189, 190. gedenken. Auch in der Zss. svaleiks solcher (s. v. leiks) erhielt sich sv nur im Ags. Altn. vor Vocalen, aber vielleicht in andern Sprachen als su vocalisiert vor Consonanten. In dieser u. a. Zss. verschleift sich mitunter sva, so zu s; so auch im Auslaute von mnhd. als aus mhd. alse ahd. alsô. Als Relativpronomen erscheint sô im im Hd. seit früher Zeit. Die sonstigen Bedeutungen und Verknüpfungen dieser Partikeln s. ll. c. Aehnlich entwickelten sich Partikeln aus andern Pronominalstämmen, namentlich sus o. Nr. 123, dessen u vielleicht eher auf sv, sva, als zunächst auf sa Nr. 1 zurückdeutet; ebenso dort thus vgl.

S. 173. 347

altn. thvî quare, igitur und thu du sskr. tvam lt. tuus : suus auf einen Stamm tva neben ta (thva, tha). sva : seins Nr. 60 ähnlich wie thu : theins?

Grimm vergleicht lt. si und sic, wie svah gebildet; Bopp svê ags. svâ als Instrumental dem zendischen khâ aus kha = sskr. sva. Einiges Zubehör dieses Stammes s. Nr. 189.

173. af-Svaggvjan pass. ungewiss (LG.), schwankend, ängstlich (Sch.) sein, ἐξαπορείσθαι act. angere, dubium reddere? Gr. 2 Cor. 1, 8. wo afsvaggvidai veseima als Synonyme von skamaidedeima (o. Nr. 69) steht. (Frisch 2, 241 ff. 251. Gr. Nr. 416. 1<sup>3</sup>, 41. 2, 706. W. Jbb. Bd. 45. Smllr 3, 541 ff. Gf. 6, 886 ff. Rh. 1057. 1062. Wd. 716. 1695 ff. BGl. 394. Bf. 2, 21.)

Mit dem alten Frisch führen wir unsere Numer auf Wz. vg V. 11 uns. Wtb. zurück, wo ebenfalls neben vg, vng die Formel vk, vnk steht, als secundäre, intensive oder frequentative Formation, wie häufig anderwärts? Vgl. ähnliche Auslautsverhältnisse u. a. in uns. Nr. 160. Wie schwinge und winge ala neben einander stehn, so wackeln, wanken und das glbd. swz. schwackeln nnl. zwikken, auch e. swag schwanken vgl. e. dial. sweg to sway, incline sweigh to swing, sway Ff. s. Nr. 181. u. s. v. Wir werden uns hier so viel möglich auf die Formeln svng und svnk beschränken, deren erstere der Form, die zweite der Bedeutung nach dem goth. Worte näher

steht, gelegentlich weiterhin verwandte Wörter einfügend.

a. St. Zww. ahd. alts. ags. swingan mhd. nnd. nnl. swingen nhd. schwingen e. swing afrs. swinga (i, e, a sw.?) wang. sweng swd. svinga sw.? dän. svinge oscillare, vibrare, motitare; vibrando expurgare (Getraide, Flachs); (hd. ags.) flagellare, verberare, caedere vgl. durchschwingen = durchprügeln; ahd. daz houbet abeswang abschlug; ags. auch laborare = svincan s. b vgl. etwa nhd. erschwingen magno cum labore acquirere mhd. erswingen pugnando laborare; sonst extollere ahd. irswngener expurgefactus (ventilatus); sich schwingen refl. vibrari, volare (ahd. gesuungenen fettachen), salire u. dgl. vibrando sese. Grimm führt das afrs. nnord. nl. Zw. nicht unter den starken auf; die bei Binnart noch gegebene allg. Bed. vibrare beschränkt sich in nnl. zwingen, zwingelen auf das Schwingen und Brechen des Flachses, in der nnd. wett. Volkssprache auf das Erstere, die zweite Reinigung der Flachsstengel mit einem Schwingbrete, Schwingmeßer, Schwingeisen auf einem Gestelle, der schwinge f.; vll. schon ahd. suinga mhd. swinge, flagellum wie ags. sving m. id., auch ictus verber passen vielmehr auf das Schwingeisen; e. swing swd. m. dän. n. sving = nhd. schwung m. schwang m. vibratio, protrusio; fig. im schwange, nnord. i svang gehn, sein usitatum esse, eig. in Bewegung sein; in schwung, in gang und schwang bringen inducere, promovere; nnl. zwang m. usus, mos; die Form schwung gilt mehr für sinnliche und active Bed., so auch im schwunge sein pleno motu ire, procedere &c.; swank &c. s. b. Neben dem e. st. Zw. swing schwingen, schwenken; schwanken, schweben steht das sw. swinge, swindge vibrare; caedere, flagellare; s. vibratio und swingle vibrare, vibrari; nam. Flachs schwingen, wie nnl. zwingelen, vgl. ags. svingele, svingle f. flagellum, plaga svinglung f. flagellatio; vertigo auf ein Zw. svinglan deutend; u. s. v. Der ausgeschwungene Abfall des Flachses heißt swz. außschwing n. swb. æschwingen wett. ünschwingen f. pl. ahd. asuninga acc. pl. quisquilias. Außer der ob. Bed, bedeutet nhd. schwinge f. noch 2) (futterschwinge) vannus, ad purgandum pabulum, dann auch großen S. 173.

Futterkorb übh. (schwingen vanno ventilare) 3) bes. pl., auch geschwing n, in der Jägersprache, alae falconum (Gesner de av. p. 24), avium majorum vgl. schwungfedern und o. das hd. Zw.; sodann ohne s e. wing nnord. vinge m. aber altn. vængr m. ala, e. auch vannus; Weiteres s. a. S. - nl. swinge f. lorum, habena swenge, swengel id. Binn.; swinge bei Kil. Schwengel am Wagen anfrs. Ouerbalken in Scheunen Rh. 1062. Ueber schwanger, das Grimm, formell sicher, hierher stellt s. Bd. I. S. 166 vgl. S. 165 cy. chwannog, chwennych &c. Schwerlich darf man dabei an geschwächt stupratus (V. 3) denken; nach dem mhd. geswangen gravida (neben geswanger id.) bedeutete swingen, geswingen impraegnare. Ith. sunki gravida eig. gravis (o. Nr. 40) klingt doch wol nur zufällig an, doch vgl. anderseits auch lett. swakrs gravis und schwer gehn gravidam esse bei Luther, mhd. swærære gravidus (impraegnator) Z. 454. - ags. svengan vibrare, jactare sveng m. ictus, flagrum afrs. swing (i, e, a) m. id.; Begießung, wie auch swinga gießen bedeutet vgl. schwenken b. - ags. gesving s. b: svangettan vacillare, fluctuare, palpitare vgl. b und afsvaggvjan; ebenso altn. svingla huc illuc itare v. vagari svingl n. incerta vagatio; dän, svingle taumeln svingel taumelig, schwindelig; nnl. zwengen nnd. swengen swd. svinga s. o., svänga vibrare c. d. dän svang mager (schwank: swd. hels. svånana vor Hunger abmagern verbindet diese Bedeutung mit einer u. folgenden); kernlos (Aehre) vgl. Bd. I. S. 166, wo statt ags. svongor stehn mul svong, sveng desidiosus dat. pl. svongrium, daher svongornes f. desidia, torpor. Für altn. svångr (swd. helsing. svana, svana) famelicus, jejunus gibt Biörn nicht die Bed. gravidus; als s. m. bedeutet es Magenleere, Hunger; svengiaz famem sentire svengd f. fames; Grundbd. ausgeschwungen, expurgatus? Ist kelt. gwag lat. vacuus V. 3 verwandt? vgl. corn. gwag: gwâg hunger vgl. cy. gwang &c. Bd. I. S. 166. e. swinge galt früher auch = singe sengen, das zu uns. Nr. 41 gehört; ähnliche Beziehung zu dieser Numer hat vielleicht ags. svinsian modulare c. d., an sskr. svan sonare erinnernd, vgl. etwa aengl. sweyn, swene noise, aus Wz. sveg Nrr. 181. 192. 199.?

b. (Gr. Nr. 503) ags. svincan, besvincan fatigari, laborare, operari Grundbed. starke Bewegung, Schwingen der Glieder? vgl. u. svencan; svinc, gesvinc n. labor; in gleichen Bedd. auch (a) svingan, gesving n.; svancor gracilis, eig. leicht schwankend, wie mhd, schwankel nhd, schwank flexilis (virga, arundo), gracilis e. devon. swinky flexilis ags. svencan, gesvencan fatigare, vexare, affligere, eig. schlagen, vgl. svingan? svenc, svench tentatio; condemnatio. ä. e. swinke, swink st. sw. (ptc. swonken, swinkt) vb. s. = ags. svincan, svinc, Arbeit mit Anstrengung, Ermüdung, Plackerei bed.; schott. swank geschmeidig (schwank s. o.); groß, stattlich, rüstig; in letzt. Bed. swanker s. m. swankie f. und e. ptc. swanking schlank und stark, ahd. suuenkhit verberatur mhd. swenken nhd. schwenken vibrare, librare; convertere, converti u. dgl. nnl. zwenker nl. swancken id. und = nhd. schwanken titubare, haesitare; sp. mhd. umbswencken percellere überswencken excellere vgl. mhd. überswanc m. &c. excellentia, eig. Ueberfluß überswenclich nhd. überschwänglich, oft überschwenklich gesprochen, excessivus; ebenso a. b. mhd. swenkel oberd. schwenkel m. = nhd. schwengel m.; ahd. suuinkan = suingan flagellis; anasuanh invergit st. praet. von swinkan? hinasuanch impetus rotans mhd. swanc, g. swankes n. vibratio, libratio, jactatio, ictus, Schwung nl. swanck nnl. zwenk m. id. nnl. auch Schwenkung, Wendung; nhd. schwank m. fluctuatio

S. 173. 349

liquoris in vase moto Frisch 2, 241 vgl. ebds. ausschwanken = gew. nhd. ausschwenken aqua eluere verschwanken, verschwenken movendo paullulum effundere vgl. afrs. swinga &c. a; nhd. schwank, pl. schwänke, m. jocus, facetiae. nnd. swunk m. Schwung eher zu a, gen. swunges? — altn. svinka detrahere, fallaciter repere sich E. unrechtlich zuwenden, hierher? vgl. svikia swd. svika dän. svige sw. ags. alts. svican aengl. swike ahd. suihhan mhd. swichen st. &c. fallere (in mehreren Sprachen weichen, entweichen u. dgl. vgl. u. bei Nrr. 193. 199. auch swd. vingla a. §.; die Bed. von svinka verhält sich ähnlich zu schwenken, wie entwenden zu wenden; formell dazu gehört swd. svinka schwanken, auch fig.; dän. svinke schwankend gehn, watscheln swd. svank m. Krümmung, (Weges-Schwenkung) svank-rêm, -træ = svängrêm nhd. schwung-riemen, -baum vgl. frs. svinge.

vigla, vîngl, vîgl n. vertigo (vgl. o. dän. svingel) vîngla, vîgla, vigla confundere, vertigine afficere swd. vingla wanken, wackeln; Kniffe brauchen; betrügen c. d.; dän. hvingel schwindelig, taumelnd hvingle taumeln; altn. vîngs n. agitatio, ventilatio, evannatio vb. vîngsa, vrsch. von vinsa V. 28 aus vindsa; vîngull m. Schwengel, mobile quid pendens; funis contortus; homo vertiginosus, fatuus. vængr, vinge e. wing Schwinge

s. o. Hierher auch wang, wange Grndbd. Gebogenes V. 1. 2.?

Ebenso stellen sich zu **b** wanken, winken, winkel nebst Zubehör mit mannigfacher Kreuzung der Bedeutungen (vgl. u. a. **V.** 11), wie z. B. swd. vink m. sowol nutus, als eine Stange, einen Arm um Etwas daran zu hängen bedeutet, ähnlich wie nfrs. swinge in der Scheune. An **a. b.** schließen sich überhaupt viele Wortstämme, die mit w, hw, sw an-, mit Gutturalen aus-lauten, mit Nasalen und ohne solche. Anderseits erscheint auch der gutturale Auslaut nur accessorisch, wenn wir u. v. a. vergleichen schwindel (vll. nicht vom Schwinden der Sinne, sondern vom Schwingen und Drehen, vertigo) swd. svindel mit dän. svinmel s. adj. hvimmel adj. Ivimle vb. nebst zahlreichem Zubehör in den übrigen d. Sprachen und mit ob. svingel adj. ags. svinglung vertigo und altn. vingl &c.; schwingen betührt sich mit schwinmen, wie Frisch richtig bemerkt vgl. auch suumtanti, suumkandi neben sunkanti Gf. 6,879; die Glossierung durch gripes veiß ich nicht genügend zu deuten. — verswank desparse im Voc. venez.

Die Ausdehnung der exoterischen Sippschaft entspricht der deutchen; wir beschränken uns auch für sie auf das nach Form und Bedeutung unächst stehende; Ergänzungen enthalten mehrere verwandte Numern von V., wie 11. 15., theilweise auch 28. 36. Sodann o. Nr. 113, §.

lett. swengelis Deichselschwengel. swinkotees, swenkotees vacillare c. pss. lth. swaiginēti id. žwaiginēti, apswaigti schwindeln; swaiczóti (id. fig.) ngereimt reden vll. eher zu pln. świegotać bhm. śweholiti &c. salbadern; witschern. — pln. szwank m. Schwanken; Unfall, Schaden szwankować hwanken, taumeln, Schaden leiden. bhm. świh m. Peitschenhieb vb. świati, świhnouti; świhly schlank; świżny biegsam; schwungkräftig, frisch, urtig vgl. lett. wingrs lth. wikrus vividus, alacer u. s. m. W. 8 ? bhm. vihowka f. świżi n. coll. virga (vgl. e. switch s. vb.) nlaus. świgaś virgis tedere (daher, nach einem Volksgebrauche, świgawa f. Aschermittwoch) aus. mit der Tenuis świkać peitschen slov. świgati, świgniti peitschen; itzschnell, bes. hin und her, sich bewegen; flackern, flammen; hierher h. żwaigżdē f. lett. zwaigzne f. Stern preuss. swaigstan acc. sg. Schein

350 S. 174.

aslv. russ. zviezda pln. gwiazda bhm. hwēzda u. s. f. f. Stern mit ausgeworfenem g, wie das an aslv. svjesta lampas &c. erinnernde preuss. erśwaistiuns erleuchtet habend neben erśwaigstinai illuminat? vgl. auch die lituslav. Wörter o. Nr. 98. Unserer Numer verwandt scheint auch slav. Wz. vich, woraus u. a. slov. viha f. vihár m. vihta f. aslv. vichrü m. turbo, procella slov. vihiti schwingen vihati winden, wirbeln u. dgl. m.

cy. gwing f. motion, turn, struggle, wiggle, wince, wink, wantonness u. dgl. gwingo to kick, spurn, wince, fling, move often, wag, shake c. d. (guang &c. s. o.) vgl. brt. gwinka, diswinka ruer, regimber? — lapp. swainges longus, oblongus; swaikes flexilis swaiketet flecti, commoveri, swd. svinka, svigta lapp. winkama schlenkern. — Bopp vergleicht sskr. svang, svag (svakk u. s. w.) ire, se movere.

174. Svaihra m. Schwiegervater, πενθερός. svaihro f. Schwiegermutter, πενθερά. (Frisch 2, 239. Gr. Nr. 558. 1<sup>3</sup>, 342. 2, 314. 3, 335. Smllr 3, 523. 531. 533. 534. Gf. 6, 862 ff. Rh. 1057. 1061. De Vries Warenaer S. 195. Bopp VGr. 81. Gl. 359. Pott 1, 127. Kurd. St.

Hall. Jb. 1838. Bf. 2, 175 ff.)

ahd. suehur &c., einm. suehig, einm. zuehir (levir neben suueher id., darum nicht zu zeihar id.) amhd. sweher, swêr oberd. ä. nhd. schweher, schwer mnl. sweer ags. sveor, svior, sver, m. socer ahd. bisw. levir; Kiliaen gibt nl. swagher 1) = sweher, sweger, swegher, sweger-heer socer, pater uxoris 2) = swaegher, sweer gener 3) affinis, sororius, levir. alts. suiri ags. svor consobrinus ahd. suigar &c. amhd. swiger nhd. oberd. schwiger (schwier) mnl. swegher ags. svegr, sveger, sveir &c. altn. svara altn. swd. svära (mit ausgef. g?), f. socrus nhd. schwiger- dän. svigerswd. svär- zsgs. mit Vater, Mutter, Sohn, Tochter socer, socrus, gener, nurus afrs. swiaring, swiareng, siaring m. socer; gener mhd. geswige m. Frauenmutterbruder geswie m. socer ahd. gesuio m. levir, sororis maritus mhd. geswei m. id., uxoris frater ä. nhd. oberd. geschwei c. geschweiin f. affinis, Schwager, Schwägerinn u. dgl. ahd. suager, sueger, swoger mhd. nl. nnd. anfrs. e. durham. swåger mhd. swæger nhd. schwåger nnl. swåger swd. svager dan. sroger, m. affinis (sororius &c.) nnl. groning. mnl. ä. nd. auch gener (vgl. o. Kil.) ahd. suegerinne mhd. swægerinne nhd. schwægerinn, schwigerinn nl. swaegherinne, sweerinne nnd. swægersche swd. svægerska dän. svigerske, svigerinde, f. affinis (fratris uxor &c.) nl. id., glos, fratria, socrus mhd. geswagerliche affinis nhd. verschwægern, beschwægern (Frisch 2, 240) swd. besvågra dän. besvogre affinitate jungere ä. nhd. schwægern, anschwægern affinem appellare. ags. suhterga, suhtyrga, suhtriga, suhtria m. fratruelis, fratris filius vgl. u. Nr. 196.

Wahrscheinlich ist dieser Wortstamm eine Ableitung der Pronominalwurzel sva vgl. Nrr. 101. 172. 189. 196., obschon die exot. Vergleichungen sowol sv, als çv, chv (ś &c.) zeigen. Zur Ergänzung der esot. und exot. Vergleichungen s. die angef. Numern; wir fügen gelegentlich auch einige nicht zu der Formel svg, svh, svk gehörige Verwandte ein. Die lituslav. Sprachen haben sich nicht mit den Urverwandten begnügt,

sondern noch Entlehnungen aus dem Deutschen vorgenommen.

lth. szeszuras, szeszurs mariti pater vgl. u. sskr. çvaçura; aus sva (doch nicht aus lett. seewa, mulier?) swainis lth. maritus sororis uxoris (Schwager) lett. uxoris frater lth. swainus sororis maritus swaine lett. swaine uxoris soror lett. swainens m. swainene f. cognati, cognatae filius, filia ; vgl. wainis in kelluwainis Weibesschwestermann (zur Hälfte: esthn.

S. 175. 351

källis, källik, källimees id. källi Mannesbruders Weib finn. kälü id.). aslv. svekrü ill. svekar rss. svékor pln. świekr socer aslv. svekrüvy, svekrüt russ. svekróvy (mariti mater) ill. svekerra bhm. swegruse, śwegruse (entl.?) pln. świekra socrus ill. olaus. bhm. pln. swak Schwager bhm. swat id. swatka olaus. swakowa Schwägerinn vgl. pln. swach Brautwerber, f. swacha, swachna russ. svacha: pln. russ. slov. nlaus. swat (m. swata f.) bhm. staroswat (star alt) id., öfters wie aslv. svat sponsi comes; russ. auch Verwandter übh. (svátyja Base), aber ill. architriclinus; Ith. swotas m. pronubus, socer &c. s. Nr. 101. aslv. süsvatati se ἐπιγαμβρεύεσθαι rss. svataty pln. swatać freien lth. swotyste f. affinitas (der Schwiegereltern) russ. svatovstvó Verwandtschaft; u. v. dgl.; ausl. Media in lth. swodbà &c. o. Nr. 101 häufiger als Tenuis. Lehnwörter : lth. szwógeris m. szwégerka f. pln. szwagier m. szwagierka f. bhm. śwagr m. śwagrowá f. nlaus. śwar m. śwarowka f. Schwager, Schwägerinn c. d. nlaus. świgersyn Schwiegersohn świgerżjowka Schwiegertochter, hybride Bildungen. Von ihnen trennen wir das ob. srak, welchem russ. svoják uxoris frater svojáčina uxoris soror entsprechen, von svoi proprius, suus, cognatus, wie svoistvo rss. affinitas aslv. proprietas aslv. svoity, svojasy affines &c. vgl. u. Nr. 189. Dobrowsky gibt auch aslv. svjesty soror mariti serb. svast, svastika soror uxoris vgl.

cy. chwegrwn corn. hwegeren socer, uxoris pater cy. chwegr corn. huweger socrus. —

lat. socer, socrus. gr. έχυρός, έχυρά.

alb. ryécheri (βγιέχερι) socer vyechera socrus mit aphaer. s? krusku a. d. glbd. dakor. cuscru == lt. consocer. — lapp. swille, swill Frauen Schwestermann ist das altn. svili und klingt nur durch den Auslaut an; Biörn nimmt es "quasi sifili v. sivili a sif et sifiar" (o. Nr. 38). magy. sogor Schwager e. d. a. d. D. oder Slav.

sskr. çvaçura socer çvaçrû socrus çvaçurau, çvaçrûçaçurau die Schwiegereltern çvaçuryya Schwager arm. skésur, késur socrus, daher zsgs. skésrayr socer. pers. khusûr, khesû kurd. kasû socer pers. khváser Schwager, vgl. die Lautverhältnisse Nr. 196. Ewald stellt hierher auch afgh. auchai Schwager.

175. af-, bi-Svairban st. svarf, svaurbun, svaurbans abwischen, ἐξαλείβειν, ἐκμάσσειν. (Gr. Nr. 436 vgl. 435. Smllr 3, 548. Gf. 6, 896. Rh. 1060. Pott 1, 127. vgl. Bf. 2, 311.)

St. Zww. ahd. alts. suerban tergere, extergere, siccare, eig. schnell hin und her oder im Kreiße fahren, wie mhd. swerben wirbeln, rotari, commoveri, vagari nnl. zwerven vagari, volitare, umher schweifen, schwärnen, irren altn. sverfa descobinari, minutim aufferri ahd. besuerben (so) unferre gesuerben tergere, apprehendere kisuerpanti, zisuuerpendi fretus arsuuerban terere; Sw. Zww. nnd. swarven e. swerve = nnl. zwerven, auch abweichen, nachlaßen, to ply, bend (Milton); klettern schott. werf, swarf to swoon swz. schwarben Heu zusammenharken ausschwarben ausscharren", rein aufputzen (abstergere) zusammenschwarbeln beim Eßen ierig zugreifen swz. bair. schwirbeln, schwurbeln wirbeln, in verworrener denge wie mhd. swerben, swz. auch = schweimeln, taumeln, taumelnd infallen (vgl. schott. swerf; ähnlich wirbeln, zwirbeln) afrs. swerva st.? epere nfrs. zwerfje zwerven, omdvalen Hett. sylt. swerwi id. wang. warv schweben, schweifen altn. sverfa (vgl. o. st. Zw.) limare, descoinare swd. svarfva drechseln svarfspån m. Drechselspan altn. svarf n.

352 S. 176.

scobs vgl. sorp n. quisquiliae, palea; amhd. suarp m. Wirbel, gurges altn. svarfl n. profusio svarfla (auch svarmla) profundere, prodigere; hac illuc raptare ahd. swirbil hostorium, Streichholz oberd. schwirbel, schwurbel m. geschwurbel n. (neben schwurm m. geschwürm n.) turba, confusio, Gewirre, Gewinmel; Verwirrung, Taumel öst. schwirberl m. homo vagabundus swz. wett. schwirblig taumelig, schwindelig schott. swirl (aus swirvl?) curvatura, vortex &c. vgl. auch swd. sorl Getümmel, Getöse vb. sorla Wz. svar, sur (surren)?

Nahe verwandt ist Wz. hvrb, wirbeln; dann auch swarm; schwirren; Binnart hatt statt swerren, das ihm fehlt, sweren, swermen vagari, errare &c.: auch schweben kommt namentlich in den ahd. Glossen als Synonyme vor. Grundbed, schnelle Bewegung hin und her und im Kreiße. Obiges altn. sorp hängt vielleicht mit saur m. stercus, coenum saurga polluere saurli pollutus zusammen vgl. gr. σύρφος, συρφετός, σύρφαξ quisquiliae : σύρειν trahere, verrere &c. Das formverwandte altn. sarpr m. ingluvies, Vogelkropf; Gefräßigkeit u. dgl. vgl. swd. sörpla ä. nhd. oberd. sürpfen, sörpfeln &c. schlürfen erscheint mit It. sorbere verwandt, welches LG, mit uns. Numer vergleichen. Kaum ließe sich dafür die nur secundäre Bed. des gierigen Zugreifens in swz. schwarbeln vgl. ahd. gesuerben anführen; auch erscheint als Wurzel nicht serb, sondern srb vgl. alb. surpit, surboiñ lth. srēbti, srubti gdh. srub schlürfen neben lett. strebt, streebt einsaugen, auch gr. δοφείν. Formell gehört zu uns. Nr. lth. swarbus schwer s. u. Nr. 188; der Bedeutung nach swyróti, swirineti taumeln, wol nicht von der Schwere des Hauptes, sondern von der schaukelnden Bewegung vgl. lett. swert, swêrt wägen, und wippen, balancieren Nr. 188, also doch auch nicht von dem Wirbeln, wie die ob. d. Wörter. Vielleicht gehören mehrere Thiernamen zu uns. Numer, wie lth. zwirblis lett. zwirbulis m. passer vgl. aslay, vrabii id. &c. Sodann vielleicht mit der Grundbedeutung des Drehens lth. skwerbti, perskwerbti (durchbohren) lett. swarpstit (bhm. wrtati id. aslv.  $vrytj\acute{e}ti$  circumagere vratiti= lt. vertere s. V. 59, §\* ) bohren lth.  $skw\acute{a}rbiti$  oft nagen lett.  $sw\acute{a}rpsts$  Bohrer vrw. mit aslv.  $svr\ddot{u}blo$  neben svrüdlü id. bhm. swrbeti, swrabiti rss. sverbity pln. świerzbić jucken aslv. svrübü, svrab scabies; ferner vgl. sskr. çvarbh 10. P. perforare çvarbha m. caverna, specus. - finn. sorwata tornare, swd. svarfva c. d. entl.

Viele Verwandte s. Hv. 3 (hvairban); cy. chwarf f. whirl,

fusee c. d. kann dorthin und zu uns. Nr. gehören.

176. **uf-Svalleins** f. Aufgeblasenheit, Hochmut, φυσίωσις 2 Cor. 12, 20. (Frisch 2, 247. Gr. Nr. 335. Smllr 3, 534 ff. Gf. 6, 873. Rh. 1058. 1062. Wd. 1704.)

St. Zww. ahd. alts. ags. swellan mhd. mnl. nnd. swellen nhd. schwellen nnd. nl. swillen nnl. zwellen e. swell afrs. (nur swilith 3. sg. prs.) strl. altn. swella nfrs. swille Hett. wang. swill tumere, turgere u. dgl. Sw. Zww. schott. swall swd. svälla, svulna dän. svulne, svulme id., st. ptc. svullen geschwollen; Caus. ahd. bisuellan mhd. swellen nhd. oberd. schwellen stauen, fluxum inhibere, obstipando inundare, retardare &c. ahd. suello m. mhd. swelle m. nnd. swill m. (n. ?) nnl. zwel f. gezwel n. afrs. swoll Rh. 1062 ags. svyle altn. sullr m. mnhd. nnd. nnord. svulst f. swd. m. dän. c. ahd. gisuulst f. nhd. schwulst (meist. m. fig.), geschwulst f. e. swell tumor, tuber, apostema altn. svellr tumidus; asper, difficilis. Formen und Bedeutungen mischen sich mit der jedenfalls verwandten Wz. swl, swll Gr. Nr. 317. Gf. 6, 872. Ob. ags. svyle apostema, versch. von svell ustio, pestis, gehört

S. 176. 353

vielleicht zu ahd. suilo amhd. swil m. (auch nl.) geswil n. nhd. schwîle f. bei Frischlin schwellen, bei Pict. und oberd. schwillen m. oberd. geschwill n. nnd. swêle f. swd. srål m. (Hornhaut) callus vgl. e. weal swd. valk m. u. a. id. aus verw. Wurzeln, doch wol eher vom Schwellen oder Heben, als von der Hitze oder Dürre der Haut benamt; die Glosse der Zww. bei Gf. 6, 872 obcallere neben obcalesco &c. bezieht sich vielleicht auf callus. So auch vom Schwellen des Wußers mhd. nnd. swal, g. swalles nhd. schwall m. altn. swd. svall n. das Aufwallen (des Waßers), eluvies Pict., exaestuatio, aestus aquae &c., altn. profusio, Verschwendung; doch auch mit jener Nr. 317 Grimms sich berührend, wie lat. aestus in seinen versch. Bedd. vgl. altn. sval n. 1) aestus modicus v. allusio maris und 2) aura frigida = dän. svalen c. altn. svalr nnord. sval kühl u. s. v., trotz der Enantiosemie wol vrw. mit nhd. schwûl nnl. zwoel, zoel (nl. auch smoel, smul) nnd. swôl &c. (e. sweltry, sultry u. Nr. 194) aestuosus, fervidus. Zu svall gehört das Zw. svalla altn. profundere, prodigere (= svarfla vor. Nr., darum nicht aus svarla) swd. exaestuare nhd. schwall bedeutet auch vapor (Bauer d. lat. Wtb.) vgl. schwalm id. bei Phil. v. Zesen, altn. svæla fumigare, suffocare, auch nhd. qualm vapor vgl. Qv. 4; wogegen widerswalm vorago in aqua Vocc. a. 1419. 1482. = widerschwal Eccard. Scr. med. aevi II. 1545 wiederum das Aufschwellen, Aufwallen des Waßers bedeutet vgl. indessen ebenso das Aufwallen des Dampfes. Die Wzz. val, qval, sval, sqval, hval sind Nebenwurzeln vgl. u. a. V. 48. Qv. 4.; Spuren des Praefixauslautes vll. in ahd. suuuil = suil, suuil callus gisuuuilita occaluit souuilizzo calor, aestus aengl. suwelle to swell. Dem oberd. (Erdäpfel) schwellen sw. decoquere entspricht wett. nhd. (Frisch 2, 77) quellen sw. d. i. Causativ der st. Zww. Erweiterte Stämme treten auf in nnl. zwalp m. Waßerschwall zwalpen schwellen, wogen, schwappern, bei Binn. fluctuatio, fluctuare wfrs. swalpe fluctuare Jap. swz. schwalpen (fluctuare) hin und her schwanken; für die Bed. vapor in nnd. swalk Dampf nnl. bezwalken mit Dampfe erfüllen, beflecken, aber wiederum swd. svalke m. Kühle svalka kühlen. Sodann in altn. svalga (auch svagla) aestuare (vgl. o. swd. svalla) sôlginn tumidus (auch avidus von svelgia devorare) ags. svelgan fluten, schwellen (auch deglutire) ä. nhd. schwelgen flößend, schwellend, flutend heben Frisch 2, 247 mhd. schwalge fluctui Jeroschin bei Frisch 2, 240, vgl. altn. sylg f. unda maris, jedoch vll. richtiger voragini (vgl. o. widerswalm) wie u. a. altn. svelgr m. gurges, vorago mnd. swalg id. "Schlinggrube" Br. Wtb. 3, 1109 vgl. "verschlingender Abgrund" u. dgl. und zu schwelgen ahd. suelgan st. alts. farsuelgan st. absorbere, devorare &c. überleitend, welche Bedeutung wiederum das zu uns. Nr. geh. e. swill dial. swell deglutire, diluere aus ags. svilian spülen-sviling Gurgelwaßer, hat. Jenem swalp schliest sich an dän. svolpe neben squulpe, squalpe aestuare (Biörn), plätschern; act. = swd. sqvalpa (Flüßiges) schütteln, (altn. skolpa st. sqvolpa) spülen swd. sqvalp m. Waßerwallung vgl. altn. skulpa schwellen, tumescere, sowie u. a. swd. sqvala effundi, aestuare und skölja ndfrs. süddän. sköle dän. skylle altn. skola, skolpa spülen nnd. schælen, schælen id. und = schulpen ndfrs. skolpe vb. a. ntr. (= ob. dän. sqvulpe &c.) movere v. moveri aqua; vgl. brt. skuta &c. o. Nr. 92 und nachher u. -Wie deutet sich altn. svell n. Glatteis nnl. sullen gleiten sulban f. Eisbahn (zum Gleiten); dazu wol altn. sŷla gerinnen, gefrieren sŷlldr constipatus; sîla = sŷla s. u.; dann Grundbd. constipare, stauen, schwellen s. o.

S. & Grundbegriff Hebung, wenn nicht speciell Waßer-schwellung,

-schwelle (s. o. vb.), in ahd. swelli n. mhd. swelle n. f. nhd. schwelle f. oberd. geschwell n. swz. selle mnnd. sull, süll mnd. nl. sulle nl. suyle, soele, sille, f. (altn.) e. sill swd. syll m. limen, trabs liminaris, fundamentalis, hasis. Binnart unterscheidet sulle limen und sublica und letzteres von suyle columna; dennoch stellt das Br. Wtb. 3, 1093 vielleicht nicht ganz mit Unrecht ags. syl und gth. suljan o. Nrr. 27. 127. dazu. Vielleicht setzten wir o. Nr. 27 unrichtig langvoc. sŷl an; Bosworth führt an syla Ercoles columnae Herculis und gibt die Bedd. basis, fulcimentum, postis, columna, e. sill groundpost, groundsil (Grundschwelle vgl. nachher ahd, kruntsellôn), post, log, column. Zu e. sill swd. syll passt ein kurzvoc. ags. syl, vgl. altn, sillur f. pl. tigni proceres, vielleicht versch, von einem langvocaligen zu sauls Nr. 27 gehörigen? Zu swz. sell, sella f. Schwelle stellt Tobler 421 mit Recht das von Graff 6, 185 nicht recht erkannte ahd. kegruntsellôt uffin steine in petram fundatus bei Nôtkêr. Die Bed. basis, fundamentum stimmt zu den drei fraglichen Numern; frz. seuil m. Schwelle it. soglia f. id. soglio m. id.; Thron aus lat, solium und die exot. Vergleichungen bei Nr. 127 geben wahrscheinlich nicht bloß logische Parallelen; wohin stellt sich rhaet. sava f. Schwelle, Pfosten? Eher mag es Zufall sein, daß altn. svalir m. pl. dän. svale c. einen Söller, hier eig. luftigen Gang bedeuten. - Sollte das kurzvoc, ags. sulh, sul &c. Pflug, Pflugschaar o. Nr. 127 mit e. sill zusammenhangen? Bosworth gibt die Form svulung neben sulung f. aratio, ein Pfluglandstück. Das von ihm verglichene langvoc. altn. sila sulcare, arare, incidere bedeutet auch gefrieren und ist mindestens in dieser Bedeutung identisch mit ob. sŷla, das wiederum auf Wz. svl zurückzugehn scheint. ¿ Dürfen wir für schwelle, sowie für sul, svulung &c., und für sûla Nr. 27 die Möglichkeit eines Zusammenhangs annehmen mit altn. svoli m. stipes, truncus, unbehauener Baumstumpf; fig. ungehobelter (svolalegr adj.) Mensch vgl. nnd. nnl. sull, sul m. Einfaltspinsel, womit das Br. Wtb. e. silly o. Nr. 35 vergleicht. Es mag noch mhd. swil (wie o. ahd.) callus in "von der swarten bi3 an da3 swil" bemerkt werden, von Ziemann durch Fußsohle übersetzt, jedenfalls aber nicht den unserem § mit Nr. 127 gemeinsamen Begriff basis meinend, sondern die harte Haut der Sohle im Gegensatze zur swarte, die vielleicht noch eher auf die Ferse passen würde, deren kelt. Namen wir Nr. 127 anführten. Nachträglich verweise ich noch auf Dietrichs Untersuchungen über säule, schwelle &c. bei Haupt Z. V. S. 225, in welchen ich eine willkommene Bestätigung und nähere Begründung der meinigen finde, vgl. Nr. 27. Er gibt u. a. noch ags. sylle Balkenerhöhung unter der Bank altn. sylla Balken, Tragsäule. - Draußen finde ich nur die Lehnwörter lth. szwélis m. nlaus. sylja f. Schwelle.

gdh. suilleag f. bell or bubble hierher? Die Wz. cy. chwyl, chwel volvere, rotare steht näher an V• 48, bes. §b. a, als an unserer Numer. Cy. chwyddo to swell brt. chwéza id., eig. blasen, aufblasen s. Mehreres V• 26, §c mag nicht bloß, in Verbindung mit zahlreichen Analogien anderer Wortreihen, die logische Verbindung des Blasens und Schwellens (nord. sval eig. kühler Hauch?) belegen; sondern auch die Forschung auf das Verhältniss deutscher Wzz. swd: swl, swll verweisen, da — wie wir bereits öfters erwähnten — sehr häufig dentale Wurzelauslaute d &c. mit l, r, ll, rr so correlativ erscheinen, daß man zwischen der Annahme von Nebenwurzeln und der der Assimilation z. B. von dl in ll schwankt, während nicht selten die unorganische Einschiebung eines Dentals annehmbarer erscheint. — Dem dän. skylle diluere, fluere, effundere enspricht das o.

Nr. 92 erw. brt. skuita, skuta effundere; expandere; vgl. auch lett. skallôt spülen lth. skalauti id. skalbti waschen: swd. sqvalpa &c. Zu Grimms Wz. 317 gehören u. a. brt. suta lth. swélti lett. swelt sengen lett. swals m. swalta f. Dampf (Schwall s. o.). — lett. swalstît schwanken gehört zu walstitees sich drehen V. 48; ebendahin u. a. bhm. swal m. Schwiele, Geschwulst; Sturz; — russ. swily f. Knoten, Knorre. Dort bei Nr. 48 sind überhaupt viele Verwandte unserer Numer nachzulesen. — lapp. swille vortex swalg, swalga spelunca vgl. o. altn. svelgr; swällot schwellen; skolfot, id. vgl. altn. skulpa id. skullet eluere swd. skölja. Dagegen vrm. urvrw. finn. walata esthn. wallama fundere finn. auch superfundere vgl. lapp. wallje Ueberfluß.

177. Svamms, svams m. Schwamm, σπόγγος. (Frisch 2, 241.

Gr. Nr. 360; 3, 372. Smllr 3, 536. Gf. 6, 877 ff. Wd. 1694.)

ahd. suam, suuam, suuom, in Zss. svamme, suamp mhd. nnd. ags. svam, swamm mhd. nl. swamme mhd. swamp, g. swambes Z. nhd. schvamm, m. ä. nhd. (swz.) auch schvum Frisch a. a. O. schvumm f. Piet. (auch natatus bd.) oberd. schwammen nnd. ndfrs. nnord. swamp wang. swomp altn. svampr, m. nnl. zwam f. spongia, fungus, tuber. Gewöhnlich legt man schwemmen abwaschen zu Grunde vgl. u. Nr. 198, namentlich e. swamp Sumpf. Vielleicht ist schwamm, schwumm eher eig. das obenauf Schwimmende, Schaumartige vgl. swz. schaffh. schwumm eimbr. schwima spuma. Das Altnordische unterscheidet svampr spongia von sveppr m. fungus, boletus, vielleicht verwandt mit svampr, vgl. soppr m. pila, sphaera als Form vieler Schwämme (vgl. boletus?); Nemnich gibt die entsprechenden nnord. Formen in dän. saap, sop swd. gotl. sopp jemtl. såpp, syppa; hiervon, wie von svampr, kann lapp. swapp, swaipo spongia, fungus entlehnt sein.

Ith. szamas m. 1) Schwamm, tuberculus 2) Wels == lett. sams slav. som, sum gehört vielleicht auch in Bed. 1) nicht hierher, obgleich lett. swammis (Wasch-) Schwamm ihm entsprechen kann. Der Schwamm an Bäumen heißt Ith. kempinnis m. u. s. m. sukempējęs damit besetzt, nach mancher Analogie möglicher Weise mit swamp verwandt und wol nur zufällig, doch auffallend, an frz. champignon it. campinuolo (Erdschwamm) erinnernd; ob es mit aslv. gąba bhm. houba slov. gòba mgy. gomba pln. gąbka, gębka spongia, fungus zusammenhange, machen die Mediae des Letzteren um so mehr zweifelhaft, da lth. gumbas m. Geschwulst &c. lett. gumba f. "Raderkuchen, eine Mannskrankheit" zu entsprechen scheinen vgl. mgy. gomb

Kugel, runder Körper übh.

178. Svaran st. svor, svorun, svarans schwören, δμνόειν. bisvaran beschwören, όρχίζειν. ufarsvaran falsch schwören, ἐπιορχίζειν. ufarsvara oder ufarsvars m. Meineidiger, ἐπίορχος. (Gr. Nr. 74. RA. 115. 370. 556. 892. Mth. 1173. LGGr. 121. Smllr 3, 547. Gf. 6, 893. Rh. 1058. 722. Wd. 715. BGl. 396.)

St. Zww. ahd. (suarjan) suerjen, suuerien, suuerran, swerin &c. mhd. swern nhd. (noch bei Frisch) schweren, (schon im 16. Jh.) schwæren alts. ags. sverian nnd. swæren nnl. zwêren e. swear afrs. strl. swera afrs. swara, swora wfrs. swerren, swarren nfrs. swarre wang. swær altn. sveria swd. svärja län. svärge jurare; ags. âdhsvearian devotare âdh-svar, -svara, -svaring, sverung, -svird, -sveord n. e. swearing ahd. eidsuor m. nhd. schwûr, eidchwûr m. nnd. swôr m. nnl. swêring f. altn. særi n. ahd. suart, eidsuart n. eidsuarti &c. f. suuaritha, suuerida f. altn. svardagi m. swd. svôrdom n. jusjurandum afrs. êdswara m. strl. êdsware m. Geschworener, testis altn.

sær jurando firmandus; legitimus, judicialis særa adjurare særing f. adjuratio,

exorcismus, incantatio, Beschwörung.

LG. legen die Bed. beschweren = bekräftigen zu Grunde vgl. Nrr. 179. 188. Ebenso stellt Grimm dazu ahd. suiron firmare, gerichtlich bekräftigen farsuiron injuste firmare L. Baj.; dazu Schmeller ä. nhd. schwiren festuca, palus Pict. schwirn tonsilla schwirren fistuca Voc. a. 1618 schwir Pfahl, bes. zum Anbinden der Schiffe Voc. a. 1483 bei Frisch 2, 251 schwirle paxillus Pict. ags. sver (e, io, eo, y) m. columna.

Die Bed. der Bekräftigung kann auch zu Grunde liegen bei den formell hierher gehörenden Wörtern (gth. Svaran Gr. Gf.) ags. svaran, andsvarian, onsvärian &c. aengl. sware, unsware e. answer altn. swd. svara dän. svare altn. andsvare respondere altn. svara auch remunerare; cautionem in se recipere = swd. ansvara dän. ansvare e. answer verantworten, verbürgen nord. svar n. alts. antsuor ags. andsvar, andsvaru f. aengl. ansquare e. answer responsum altn. andsvar n. id. und = swd. svar nnord. ansvar n. Verantwortung, vadimonium; altn. svörull obloquens, contentiosus. Bosworth führt an norse swar a speech vgl. wort: antwort und ahd. antwart vgl. Mehreres V. 60. 63. In dem nahe an uns. Nr. stehenden Stamme var V. 63 kommen die Bedd. Gewähr, Bürgschaft häufig vor; sollte svaran eig. wahr machen bedeuten, wie afrs. wara &c. Bd. I. S. 202? was freilich wieder mit bekräftigen zusammenfällt. Aehnlicher Ansicht ist Schwenck. Bopp hält die Grundbd. dieere möglich und vergleicht sskr. svr sonare, ved. recitare svara m. sonus.

lett. swêrêt schwören swêrinât beeidigen swêrests m. swêrestiba f. Eid c. d. & cpss. ist trotz des Lebens in der Sprache vrm. entlehnt, wie auch lapp. swar, swara responsum vb. swarot. Altn. svörull scheint auf slav. Wz. svar Zank, Streit zu führen, die wahrscheinlich auch esot. Verwandte ohne praesig. s hat; Miklosich legt sskr. svar reprehendere (spernere BGI.) zu Grunde.

179. Svare, einmal svarei vergebens, wirkungslos, μάτην &c.;

grundlos, είκη. (Gr. 3, 121. 134. 199. LGGr. 121.)

LG. legen die Bed. "mit Schwierigkeit" zu Grunde vgl. Nr. 188. Grimm vermutet den gen. pl. eines Substantivs. An eine Bildung aus dem Pronominalstamme sva, etwa der ahd. in huâr, dâr, sâr ähnlich, werden wir nicht denken dürfen.

180. **Svarts** schwarz, μέλας Mtth. 5, 36. **svartizl** n. oder **svartizla** f. Schwärze, Dinte, μέλαν. Σεαρτέας m. Eig. eines Herulers Prok. Gotth. 2, 15. 4, 25. d. i. **Svartva?** (LG. in 2 Cor. 3, 3. Gr. 3, 526; W. Jbb. Bd. 46 S. 203; Mth. 769 ff.; Gesch. d. d. Spr. 412. Haupt Z. VII. S. 462. Massm. in Bair. Jbb. 1834 S. 325. Smllr 3, 549. Gf. 6, 899. Rh. 1057. Pott 1, 126. Bf. 2, 296.)

amhd. swarz nhd. schwarz alts. nnd. nnl. e. anfrs. strl. swd. swart ags. sveart, sveort (anch afrs. swarth, swerth, sward) altn. svartr swd. hels. dän. sort niger; einmal alts. suarth id., von Schmeller Hel. Gl. 105 in bemerkenswerthe Beziehung zu gisuercan st. obnubilari, obscurari gestellt. In den altn. dän. Ableitungen wechseln va und o z. B. in altn. sortna dän. sortne (swd. svartna) nigrescere altn. sorla dän. svärte (swd. svärta) schwärzen. Außerdem zeigt sich altn. u in surtarbrandr dän. sortebrand Braunkohle altn. surtr colore furvus, gusten af Ansigtsfarve; n. pr. m., wie ähnlich Svartr gth. Svartva s. o. ags. Svearta, Sverting Mth. l. c. u. s. m.; Grimm führt noch einige Zusammensetzungen mit Surtr an. th kommt außer im Afrs. auch in e. swarthy niger, fuscus vor.

lat. sordes, sordidus deutet auf schwarz als Schmutzfarbe, wie μέλας s. M. 9. Grimm vergleicht auch lat. surdus; vgl. dumb &c.: kelt. dubh niger &c. — lett. swârte Eisenschwarz swârtêt damit schwärzen pln. szwarc m. Schuhschwärze szwarcować schwärzen entl. lth. czartas m. pln. czart m. der Schwarze — Teufel aslv. ćrünü u. s. f. niger ćrünilo rss. ćernilo n. Dinte lth. czarnylas m. Schusterschwärze aslv. ćarüi pln. czary m. pl. artes curiosae, Schwarzkunst c. d. vgl. lth. czarnáknygēs f. pl. Zauberbuch u. s. m. können in, wiewol entfernterer, Verwandtschaft mit uns. Numer stehn. — lapp. suorta, suortak schwarz suortet schwärzen finn. sortta atramentum tinctorium, Swärtta sortata denigrare; calumniari, anschwärzen c. d. a. d. Nord.

181. Svegnjan, svignjan frohlocken, triumphieren, ἀγαλλιᾶςθαι, βραβεύειν. Svegnitha, svignitha f. Freude, Frohlocken ἀγαλλί-

acus. (Gr. 2, 164. Frisch 2, 151. Gf. 6, 857. LG. in h. v.)

LG. vergleichen alts. suogian ags. svegian, (sveogian) praevalere Bosw. Diese Bedeutung passt nur einigermaßen zu βραβεύειν; wahrscheinlicher ist uns die Bed. des lauten Jauchzens und Frohlockens, und wir stellen desshalb lieber unsere Numer mit Bosworth zu svêa &c. u. Nrr. 192. 199. Das formell stimmende altn. sviqna incurvescere bietet keinen Anhalt für die Bedeutung. Ob. ags. svegian ist wol = e. sway überwiegen, praevalere, regere; und = nnl. zwâjen vibrare, vertere, schwingen, schwenken; zu letzterem nnd. swajen vento moveri, verti (naves &c.) swd. svaja dän. svaie wehen, schweben, schwanken. Es fragt sich, ob in diesen Wörtern g absorbirt ist, in welchem Falle wir sie nebst svegian mit o. Nr. 173 und mit V. 11 verwandt halten; oder ob wir sie, nach dem Br. Wtb., richtiger zu wajen, vaian V. 26 stellen, das freilich wiederum mit Wz. vag verwandt ist; vgl. auch swz. schweihen mit einem Tuche u. dgl. wehen, winken, aengl. sweigh, sweigh, schwingen, Schwung, heftige Bewegung und e. swag (o. Nr. 173 erwähnt) schwanken, überkippen swag down niederdrücken haben dann nähere Ansprüche auf svegian und sway, vgl. auch swz. schweihig abhängig neben schweizig id. Daran reiht sich e. swagger sich aufblasen, geräuschvoll prahlen, dessen Bedeutung sich der unserer Numer nähert. Frisch stellt svegn jan zu schwingen.

183. (182.) Sveiban st. svaif, svibun, svibans ablaßen, aufhören, διαλείπειν Luc. 7, 45; ptc. prs. unsveibands unaufhörlich, οὐ παυόμενος, ἀδιάλειπτος. (Gr. 1<sup>2</sup>, 841. 1<sup>3</sup>, 64. Gf. 6, 855. Bf. 1, 542.)

Verwandt sind die unter Nr. 107, b aufgeführten Wörter; die Bedd. nachlaßen, erschlaffen, schlafen reihen sich an einander; sodann fluctuare, schweben, schwanken, incerte vagari, schweifen. Folgende Wörter mögen die Reihen von Nr. 107, b ergänzen, mitunter aber auch bei Nr. 185 nochmals berücksichtigt werden, da f aus bh und aus ph entstehn kann. Gleichbedeutend mit sveiban ist altn. svia remittere, cedere vgl. mhd. svien sedare; haben beide einen Guttural verloren und gehören zu schweigen? oder enthält svia die Primärwurzel von suinan Gr. Nr. 115 vgl. Dv. 1?

altn. svîfa st. ferri, voveri, svæve svîfaz cedere, iram continere (vgl. svelban); mit â excandescere ira; deliquium pati svif n. pl. motus repentinus; vibratio; curvatura, declinatio (vgl. die Bedd. in Nr. 173 und rav. sweb to swoon Nr. 107, b. swz. schweiben s. u.) âsvif n. pl. deiquium; paroxysmus morbi; sveif f. ansa rotatilis, verticillum, Svöb &c. veifa agitare, raptare, svinge; s. f. Kampfschwung vgl. sveipa Nr. 185;

afrs. swîva schweifen, schwanken, unsicher sein Rh. 1062 vgl. swif ebds. 1061; nfrs. swiifje onseker zijn, zweven Hett. nl. sweyven, sweyffen vagari, vacillare, fluctuare; nutare, and, sueibôn schweben, ferri; volvi mhd, sweiben id. (schwaiben) schwanken; = oberd. schwaiben eluere, schwenken, schwemmen, spülen; in dieser Bed. nhd. in Böhmen schweifen, Fäßer ausschweifen = auzswayben dy vas emungere Voc. a. 1419 luo schwaiben Avent.; in Posen schweefen Bernd Id. 282; swz. schweiben ohnmächtig schwanken oder niedersinken bair. schwaibezen schwappern (Wz. swb = swp) and, sueib vibratio oberd. ä, nhd. schwaibeln Stricke straff drehen; Schwänke machen schweben &c. s. Nr. 107, b. ahd. suep &c. s. Nr. 185. - Zu altn. sveif, sveisla: and. suvaisst, suviasst certat, schwingt im Kampfe? mhd. sweifen (swaifen) st. vibrare, vehementer movere, volvere, extendere, extendi, ordiri; volvendo verrere auch swz. schweifen auskehren vgl. schwaiben eluere (pavimentum &c.), aber auch die Wörter mit p, ph Nr. 185. amhd. besweifen, umbesweifen amplecti, circumvolvere, umwinden u. dgl. ahd. umbisuueift ambitus; femorale, perizoma mhd. umbesweift, umbesweif m. Umfang; Umfangen, amplexus nhd. umschweif m., gew. pl., ambages schweifen sinuare; ferri, vagari; eluere (Bauer lt. Wtb.; vgl. das Ob.); oberd. schwaifen id. und in einigen ält. Bedd. s. Smllr 3, 530. ahd. suveif pedules, Sandale, Fulbinde? mhd. sweif nhd. schweif m. cauda; nhd. auch Gefolge u. dgl. wie frz. queue; mhd. ä. nhd. schwaiff m. geswaiff n. Webzettel; nnd. sweif, swêf Bogen über einer Feuerstätte vgl. schott, swee in ähnl. Bed. Ziemann gibt auch ein st. mhd. swifen vibrare vgl. ahd. kesuefin verrent Gf. 6, 901. oberd. schwaifeln schmeicheln, eig. schweifwedeln, doch vgl. auch schweibeln, sich einschweibeln in ähnl. Bed. Smllr 3, 528. - ags. svifan st. circumagi, vagari e. swive reiten; fig. beschlafen; swivel Wirbel, Zapfen; swift ags. e. celer, alacer, altengl. auch mobilis, veränderlich craven. s. Garnwinde; nnd. s. m. kleiner, magerer, gls. gespenstig schwebender Mensch Br. Wtb. 3, 1121. Bosworth giht auch aengl. swyff swift schott. swiff rotatory motion, ags. svebban verrere s. u. Nr. 185. — Auch altn. subb n. sordida colluvies (vgl. schwaiben eluere &c.) subba f. foemina sordida scheinen zu uns. Nr. zu gehören.

dän. svifte wehen, im Winde flackern neben dem fast ganz glbd. vifte hängt gleichwol mit svifa zusammen, wie denn überhaupt in uns. Nrr. 183. 185. s nur praefigiert ist vgl. V. 22. 23.; die ausl. Labialstufen bilden zugleich nahe verwandte und vielfach in einander spielende Nebenwurzeln.

Formell an dän. svifte und ziemlich nahe der Bedeutung nach an svelbam schließt sich ahd. gisuuifton conticescent mhd. swiften sedare, nicht zunächst zu schweigen gehörig; nhd. beschwichtigen ist nd. Form mit Guttural statt Labials vgl. nnd. swigten cedere, nachgeben, verstummen nnl. zwichten id.; aufwinden; die Bedeutungen stehn in deutlicher Verbindung mit den übrigen unserer Numer; vgl. altn. svefia &c. Nr. 107, b; in agsseyvian, suvian silere stimmt v nicht. mhd. swien sedare s. o.

Die Vergleichungen bei V. 22 gelten gröstentheils auch für uns. Numer. Dem dort erwähnten It. vafer scheint das glbd. ahd. suuephar, suueffar, suueffari von Wz. vp (¿ Praefix noch sichtbarer in suuuepfri, souueffri == suueffarî &c. astutia) s. Nr. 185, wie vafer wol von Wz. vbh, zu entsprechen. — Etwa gr.  $\sigma \delta \beta \eta$  Schweif und  $\sigma \delta \delta \tilde{\epsilon} v$ , das in den meisten Bedeutungen zu schweiben und schweifen stimmt;  $\sigma \delta \delta \sigma \delta v$  vgl. swift und. vll. auch e. swipper nud. swipp Nr. 185 und ob. ahd. suuephar

S. 184. 359

in suepferlicho pernix suuefharo, sueffro strenue d. i. eilig? sonst auch zu der ngr. Bed. von  $\cos \beta \alpha \rho \delta \zeta$  serius passend. — Benfey stellt hierher auch lth. subóti und supóti, s. das mannigfache Zubehör o. Nr. 87; möglich daß es eher hierher gehört oder zugleich zu beiden Numern, vgl. u. Nr. 185 und u. a. oberd. schwaiber m. = (Heu-) schober. gdh. sguab Nr. 87 trennt sich durch das weitere Zubehör von schweiben und schweifen verrere. Zu schweben &c. stellen wir lth. swambalóti, swimbalóti hue illuc moveri.

184. **Svein** n. Schwein, χοῖρος. (Gr. 2, 14 Nr. 115. 3, 329. 332. Dphth. 29 ff. Smllr 3, 538 vgl. 177. Gf. 6, 880 vgl. 63. Rh. 1062. Leo Fer. 42. Pott 1, 215. 2, 189. 441. Kurd. St. BGl. 352. 379. Bf. 1, 411.)

a. amhd. alts. nnd. ags. afrs. nord. swîn nhd. schwein nnl. zwijn e.

swine ndfrs. swin, swinn, n. porcus.

b. amhd. sû nhd. sau mnd. soog Gl. Brn. nnd. sæge, westf. sûge mnl. soch nl. soegh, sogh, seughe, souwe, sauw nnl. zeuge, zeug ags. sûgu e. sow schott. suggie dem. nfrs. siugge swd. sugga nnord. sô, f. ags. sûg

altn. sŷr, n. scrofa.

Wir stellen b hierher, weil a schon seit Frisch als ein davon abgeleitetes Adjectivneutrum gilt; vgl. etwa auch die halbvocalische Schreibung des u in der ahd. Ableitung suuili, suil sucula; minder die ahd. Schreibungen sru, srv neben suu, su; suiin sues. Aber diese Ableitung würde bei b den ursprünglichen oder doch sehr frühen Auslaut u voraussetzen, während dagegen esoterische und exoterische Vergleichungen q als ursprünglichen Stammauslaut, nicht bloß als phonetische Vocalerweiterung erscheinen laßen; wesshalb auch Stieler, Frisch, das Br. Wtb. und Grimm einen Zusammenhang mit saugen, sugere (o. Nr. 125, b) vermuten. Auch bei suein subulcus &c., welches Grimm von suin ableitet, habe ich Bd. I. S. 159 den Ausfall eines, freilich nach anderer Richtung deutenden, g's als möglich angenommen; dem Sinne nach stimmt dazu Grimms frühere Deutung von suin als animal quod pastum agitur. Der Guttural in oberd. sucke f. scrofa Schmid 520 sucken, suckel f. succula suckel n. Schweinchen übh. suck! sück! e. dial. sug! Lockruf für Schweine oberd. suckeln sudeln (vrsch. von dem gll. Zw. für saugen, wozu wett. suckfreckiln n., bei Nemnich sogferken, saugferkel, Schweinsäugling) darf nicht aus It. sucula, succula abgeleitet, wol aber damit zusammengestellt werden; ich mag ihn nicht ganz mit der Media der sächs. nord, Formen identificieren; vgl. auch nachher die exot. Vergleichungen. Stieler gibt neben söge (nd., vrm. aus Schottel) das hd. Demin. süglein.

a. brt. niederleon. souin in. cochon, jeune porc aslv. svinija rss. svinyja lov. ill. nlaus. svinja bhm. swinë pln. swinia, f. olaus. swinjo (vrm. nach d.) n. sus; preuss. skuna Swein Gloss. bei Nesselmann XIV, vll. aus kwina entstanden? oder k unorganisch, wie vll. in skawra, skawca Sau bds. XII, wenn dieß mit b zusammenhängt. lapp. swine Schwein.

D. lett. siwens Ferkel siwenice junge Sau scheint die Ableitung von win aus suwin zu unterstützen; dagegen stimmt lett. cuk cuk zu dem ob. lbd. Lockworte, das — wenn ich nicht irre — auch in deutschen Mundten cuk (tsuk) lautet; lett. cüka, dem. cücina, cücens, Schwein hängt amit zusammen. — finn. sika, g. sian esthn. sigga, g. seo, auch cigga, cea (vgl. lett. cüka &c.) karel. olonec. siga, vll. auch hierher cerem. isna, Schwein; süsna steht näher an baskir. suzka und ähnlichen glbd. förtern der turuk. Sprachen s. Klapr. As. pol.; Nemnich gibt cerem. isnina, suska, sisua cuvas. susna Wildschwein.

S. 185.

lt. sûs; sucula; suculus, suculentus; subare; surire gr. οῦς, ὖς;

σύβαξ, συβαλής. alb. thü, θύ Schwein.

cy. soccyn m. pig; urchin; (scherzhaft) boy könnte mit swch m. gdh. soc m. rostrum (auch vomer, Sech) um so mehr zusammenhangen, da gdh. soc (muice porci) auch gerade den Saurüßel bedeutet. Sollte brt. souin o. a., da es nicht einsylbig (swin) ist, diesem soccyn entsprechen? Außerdem können mit d. sugu &c. identisch sein cy. hwch f. sow, früher Schwein übh. brt. houch, hoch m. Eber corn. hoch hog hoh sow; cy. dem. hychan f. hychig f.; hychian grunzen. Wenn indessen e. hog (daher vll. corn. hogan pork pasty) mlt. hogaster porcellus nebst nhd. dial. hacksch, hecker (hauer auch hierher?) Eber hecke verschnittener Eber (Nemnich), vielleicht auch nebst mlt. cocha afrz. coche sp. cochuna magy. kocza scrofa frz. cochon swz. rom. caion it. ciacco Schwein — freilich selbst auch unter einander schwerlich identischen Wörtern — zu den kelt. Wörtern gehören: so gehören sie nicht zu b. e. hog bedeutet sowol Schwein, Eber, als einjähriges Schaf hogget einjähriges Füllen.

Aehnliches Lautes sind auch die iranichen Wörter pers. kchûk oss. chug Kl. t. chuy Sj. arm. choz Schwein. Sie deuten auf ein sskr. sûka, çûka u. dgl. Dafür zeigt sich sskr. çûkara, sûkara m. sus, porcus, von den Grammatikern in çû-kara zerlegt, doch auch von çûka Borste u. dgl. ab-

geleitet.

185. midja-Sveipains f. Sintflut, κατακλυσμός Luc. 17, 27.

(Gr. Nr. 124; Mth. 541. Gf. 6, 901. vgl. Pott 1, 259.)

activ vibrare, flagellare (außer v. a. Analogien vgl. "die Wogen peitschen das Gestade"), eluere, everrere, spülen, schwemmen, wischen, fegen vgl. die verw. Wz. seb Nr. 183 und W. 23 nebst 22; die Wörterreihen dieser Numern müßen den sogleich folgenden angereiht werden; einige der hierher gestellten würden formell eher zu Nr. 183 gehören, und so wechselweise.

alts. forsuipan st. abigere, propellere altn. sripa st. caelare (involvere?) Gr. 12, 914 svipa festinare; vibrare, flagellare s. f. flagellum vipaz um v. at circumspicere, exquirere sveipa involvere; percutere, flagellare sveipr m. involucram; cirrus adj. crispus svipr m. vibratio; subita apparentia; spectrum; vultus; momentum i einum svip dän, i et svip in einem Nu (vgl. u. nhd. schwipp &c. interj.) swd. svêpa (vêpa V. 23) dan. svöbe ndfrs. swîpe involvere dän. svöb n. swd. svepe n. involucrum, vestis swd. svêp m. dan. svöbe c. ndfrs. swêf, swæf wfrs. swiepe mnd. swoppe nnd. swêpe, swæpe nnl. zwêp ags. svipe, svope, sveopu, svip aengl. sweype, swepe, f. flagellum altn. swd. sopa schott. soop, soup ags. svapan st. e. sweep (prt. swept) afrs. swêpa nnd. swêpen, swîpen verrere vgl. hd. schweifen, schweiben Nr. 183. e. sweep bedeutet fegen in mancherlei Anwendungen; auch streifen, schlagen; vorüber streifen, fliegen vgl. o. die altn. Wörter; die einzelnen Bedd. s. in Wthb. sweepy schnell, flüchtig vgl. swift Nr. 183. altn. sôp n. swd. sôpor f. pl. ahd. âsuueipha, asueiffa &c. pl. quisquiliae. purgamen altn. sôpr m. swd. sôpa f. Kehrwisch ags. svebban verrere e. swab, swob dän. svaber c. nnl. zwabber n. Schiffsbesen swd. svabba, svabla dän. svabre e. swab nnl. zwabberen damit kehren nnl. auch plätschern, auf den Wellen schaukeln; formell zu Nr. 183; vgl. indessen u. schweppen &c. - dan. srippe und. swæpen unl. zwêpen flagellare. ags. sripian cito agere, agitare, volvere, raptare altn. svipta raptare; spoliare vgl. e. swoop id.; früher auch schnell strömen (vgl. sveipains?) s. Stoß des

Raubvogels, Angriff; int. schwapp! s. u. ags. gesripp astutus (vgl. verschlagen u. dgl.) gesviporlice astute gesviopernis (io, eo) f. astutia; dazu ahd. suephar &c. o. Nr. 183. Zu nord, svip ags. scipian gehören die repente bed. Interij. nhd. schwipp (i, a, u), schwupp dich (eig. imper.) nnd. swipp, swips (i, a u), and auch den Peitschenklatsch bed., e. swoop s. o. vgl. u. swap; auch ohne praef. s V. 23, wie häusig solche Partikeln, die Ablautsscala durchlaufend; nnd. swups m. Peitschenschlag e. swap hastig, Knall und Fall vb. fegen; schlagen; fallen, sinken swaip einherfegen, einherschreiten swipper and. swipp adj. adv. celer, alacer, agilis (vgl. auch e. sweepy) swippen and sunuipfan &c. cito agere, currere vgl. altn. svipa ags. svipian, auch e. sweep; ahd. noch mit sichtbarem Praefixe ? neben suuipfende die Formen suuvipfendi, souipfeht Gf. 6, 902 vgl. wipfen &c., mhd. wipf m. = altn. svipr momentum u. s. v. V. 23. Das Hd. Oberd. hat gewöhnlich die unaspirierte Tenuis behalten; so in schwippen, schwuppen percutere, mit der Peitsche u. dgl. berühren; (wippen) vibrare, schaukeln, stoßen u. dgl.; (über-) übersließen, eig. im vollen Gefäße schwanken, an den Rand schlagen, übh. aus Ueberfülle schwanken, wie schwappen, schwappeln, schwappern auch mit der Media schwabbeln, (westerw.) schwibbeln in den letzteren Bedeutungen; nnd. swabbeln im Waßer zappeln; sich aus einer Gefahr herausarbeiten wollen (Dähnert); e. dial. swab to splash over vgl. Nr. 183 und u. a. dän. qvabbre V. 22 vgl. Mehreres bei Smllr 3, 545; bei Frisch 2, 248 schweppen, frequ. schweppern, schwippern undando sonitum reddere verswappen, verschweppern diffundere; dän. svoppe schwappeln, quatschen nnd. swoppen moveri, agitari, schwanken wie der swopp m. Baumwipfel; das Br. Wtb. 3, 1128 vergleicht woppe Kohlkopf. mnd. swope großer Kornbund schließt sich an die Bed. involvere (s. o.) an; nnd. e. swipe Brunnenschwengel an die Bed. vibrare (schwengel: schwingen). Sowol schwappen &c., wie die Bed. von sveipains, führen uns auf ahd. suuepen, suebôn, sueparun nare, zugleich zu schweben Nr. 107, b gehörig; suep aer, vanum, gurges kisuep &c. freta, maria oberd. schweb m. die Höhe des Bodensees. — swz. appenz. schwapfa, schwapfa schweifen, gleiten beruht wol auf einem alten suaphan, woraus auch schwappen, nicht auf sueiphan.

Die Bedeutungen der Stämme vb, vp, vf, svb &c., hvp &c. in den angegebenen Numern kreuzen sich durchweg; der Leser wird leicht die meisten Wörter nach ihren Formen sondern; in einigen Fällen ist die Grundlegung der labialen Media oder Tenuis schwieriger zu bestimmen. Auch die weiteren exot. Verwandten unserer Numer s. bei den angef. Nrr., theilweise auch bei Nr. 87, auf deren Berührungen auch mit Nr. 183 wir dort aufmerksam machten. cy. chwip, chwippyn, chwimpin m. vibratio, motio, percussio rapida u. dgl. chwap m. ictus; adv. = chwippyn, chwaff instantly (vgl. die d. Interij.) u. s. v. vgl. V. 23. Hv. 6. schließen sich nahe an uns. Numer und zugleich an eine Menge mit chw anlautender cy. Wörter mit den verschiedensten Auslauten, aber ähnlichster Bedeutung; Beispiele der einfachsten (wenn nicht abgekürzten) Bildung seien chw interj., angeblich s. m. sudden impulse chwi m. swift turn chwai swift vgl. gwi &c. V. 22, Sb. c. Qv. 9. — bhm. sup, supati, supec &c. s. Nr. 187, wo besonders die lituslav. Wörter die Bedeutungen der zu uns. Nr. gehörigen theilen. Sicher hierher, aber entl. lett. swaipit peitschen; lapp. sopet verrere.

187. (186.) Sveran red. saisvor, sverans nachstellen, ἐνέχειν Mrc. 6, 19. wo LG. herodianaisvor in herodia(s) saisvor verbeßern.

Das von Mehreren hierher gestellte ags. syrvan, besyrvan, prt. gestred,

S. 188.

besured, insidiare, machinari, moliri, conterere gehört nebst dem vermutlich identischen syrian, gesirian conspirare zu syru, searu o. Nr. 31, demnach zu goth. sarva, nicht etwa aus svyran umgestellt. sarva aber und sveran wagen wir nicht unter Einen Hut zu bringen; eher ließe sich in Nr. 188, zu welcher sveram formell gehört, svar neben sar annehmen, s. indessen dort.

188. Svers geehrt, geachtet, gravis, oneratus, honoratus Gr. Mssm., έντιμος. unsvers nicht geachtet, ἄτιμος. sveritha f. Ehre, τιμή. unsveritha f. Unehre, àtuia. unsverei f. id. allsverei f. Rechtlichkeit, Ehrbarkeit, άπλότης, sveran ehren, τιμᾶν; = gasveran verherrlichen, δοξάζειν. unsveran verunehren, ατιμάζειν. sverains f. Ehre, τιμή. unsverains f. Unehre, ἀτιμία. Sueridus (Sveriths?) m. Eig. (Frisch 2, 248. Gr. Nr. 328; 12, 719; W. Jbb. Bd. 46. Smllr 3, 545. Gf. 6, 889. Rh. 1060. Wd. 963. 1705. BGl. 396. Pott 1, 127. Bf. 2, 296.)

St. Zww. ahd. sueran dolere mhd. swern id., schwer werden; = nhd. schweren, schwæren, schwæren nnd. swæren nnl. zweren ulcerare vgl. swd. varas id. u. s. m. Bd. I. S. 214? ahd. suero &c. m. dolor, bes. morbi (vgl. Krankheitsbeschwerde), aegrotatio; sanies mhd. swer m. nhd. schwer, gew. schweren m. nnl. zwer f. pustula, ulcus oberd. geschwern m. geschwer ahd. gisuuer amhd. geswer nhd. geschwur (etwas verschieden von schweren) nnd. swær, n. id. ahd. auch dolor; e. sore gehört zu Nr. 9; ebenso ags. sarlice, sarlice graviter, das wir von dem glbd. svarlice scheiden. mhd. ä. nhd. oberd. swirig, schwirig ulcerosus, dolens; irritabilis glbd. mit dem zu Nr. 9 geh. siriq Smllr 3, 280; nhd. schwiriq difficilis; bisw. dubitans, recusans; irritatus; nnd. nnl. swârig-hêd, -heid swd. svårighêt f. Schwierigkeit; nnd. nnl. swierig elegans, honestus erinnert an die goth. Bed. uns. Nr.; es gehört zunächst zu swier, swieren s. u. bei den exot. Vgll. ahd. suâri, suarre, suâr, noch zweisylbig suuuar, souuar mhd. swære, swêr nhd. schwer nnd. swar, swor nnl. zwar ags. svære, svar, sver e. dial. afrs. swêre nfrs. swier dän. svar, svær swd. svår gravis, molestus mhd. nnd. holst. (Firmenich I. S. 49) auch gewichtig, vornehm, einflußreich, angesehen vgl. svers; ags. auch piger; tristis (schwermütig nnd. swarhartig). Formell sverei = ahd. suârî mhd. swære nhd. schwêre, pondus, moles, molestia; sveritha = ahd. souuaridha, souuarida, suarida mhd. swærde nhd. beschwerde (molestia, querimonia) nnd. swærte, swærde nnl. zwarte, f. id. ahd. auch auspicium vgl. arsouvarre, arsuarete sint auspicati, insecuti sunt, einigermaßen an wahren, gewahren &c. V. 63 erinnernd.

Die goth. Bedeutung liegt den übrigen ferne genug. Grimm vergleicht dafür lt. honor, honos, honestus: onus altlt. honus, onustus. In Nr. 9 entwickelt sich aus den unserer Numer parallelen Bedeutungen auch die Bed. eximius, eximie, (gdh. sâr) illustris, aber wol nicht aus der Bed. der Schwere, Gewichtigkeit. In entfernter Verwandtschaft kann vairths V. 59 stehn; jedenfalls sehen wir auch in uns. Nr. s als Praefix an; vgl. u. a. o. varas = schweren suppurare und die ahd. Formen mit anl. suw, sow. Desshalb mögen wir auch trotz der auffallenden Begegnung der Bedeutungen und Formationen und der nicht großen Ferne des Lautstosses Nrr. 9. 188. nicht als bloße Nebenwurzeln ansehen, obgleich e. sore auch für swore stehn könnte und sskr. svr neben sr, ahd. suuorga neben sorga Nr. 30 diese Gleichung unterstützen. In unserer Numer trennen sich die st. Zww. sueran &c. nebst den Schmerz, Krankheit, Geschwür bedeutenden Wörtern

S. 189. 363

von dem langvocaligen schwer und seinen Ableitungen, jedoch nur als Aeste Eines Stammes; die Bedeutungen kreuzen sich; es fragt sich, ob Schwere, moles, oder Beschwerde, molestia, dolor die primitive ist; vgl. das Folgende.

lth. sweru, swerau, swersu, swerti wiegen, wägen lett. swerru, prt. sweru, swert, swert wägen, wippen Grundbed. vibrare, schwingen, schwanken (wiegen: wackeln &c. V. 11); vgl. o. Nr. 174 lth. swyróti, swirinēti taumeln swarbus schwer, gewichtig; auch nnd. nnl. swieren vibrare, huc illuc jactare; vagari, umher schwirren, schwärmen &c. swier m. Schwung, tournure u. dgl. Einige Abll. lth. swaras m. (Pfund) swartis m. lett. swars m. Gewicht lth. pussau-swyra f. Gleichgewicht lett. swarrigs wichtig swirris (lth. szullinio swartis) Brunnenschwengel. — Pott und Benfey vergleichen gr. σύρευ vgl. συρφετός &c. Nr. 174 und die ob. Beziehungen zwischen beiden Numern. Bopp stellt uns. Nrr. 178. 188. zu sskr. svr. 1) sonare, recitare; svarya laudandus svarana inclytus: svers &c. 2) vexare: sueran dolere.

lapp. swarke dolor (morbi) swarket dolere entspricht dem uns. Nr. vrm. vrw. swd. värk, värka.

189. **Sves** eigen, angehörig, ἔδιος, οἶχεῖος; s. n. Eigentum, Vermögen, οδοία, βίος. (Gr. Nr. 547. 1<sup>3</sup>, 262. RA. 491. Mth. 719. Massm. h. v. Gf. 6, 903. Rh. 1060. Celt. I. 1 S. 38. BGl. 394; VGr. §. 342.)

ahd. alts. suås ahd. gisuås, suåslih, sueslic, gisuåslih mhd. suås, geswæse, geswåslich domesticus, proprius, particularis, familiaris alts. auch affinis, propinquus ahd. gisuåso adv. familiariter; clam mhd. geswåse, geswæslichen mnd. gesweisliche adv. für sich, familiariter ahd. gisuåsi f. mhd. geswæse n. familiaritas, gremium; secessus, secretum; (mhd. nur, ahd. auch) Secret, latrina ahd. geswäsgenge pl. mhd. swåskamere f.; ahd. gisuåsen familiarem reddere ags. svæs (svas, svase, sves) proprius, dulcis, suavis svæslice blande, benigne svæsnes f. benignitas; epulae svæsend n. epulae, cibus; afrs. swés propinquus, nahe, verwandt swéslik verwandtschaftlich, familiaris alts. suåslico familiariter mnl. swåselinc cognatus swåsenede amica mnd. (Sachsensp.) beswas affinis; formell hierher altn. svæsinn procax svasadr, svösudr delicatulus; Grimm stellt Sommers Vater Svåsudhr zu uns. Numer und gibt ein adj. svåslegt (jucundum). Er erklärt auch den Stadtnamen Soest lt. Susatum alts. Suåsat als Neutrum proprietas.

Aus der Bedeutung des Possessivs aller drei Personen scheinen sich die übrigen entwickelt zu haben; nicht umgekehrt, wie etwa das homerische φίλος = sves, suás, svæs gebraucht wird. Desshalb mögen wir auch keine Verwandtschaft mit swét, sutis Nr. 134 annehmen. Wir sehen vielmehr in sves eine Ableitung des Pronominalstammes sva, für welchen wir einen kurzen Ueberblick anreihen wollen. Die selbe Bildung erscheint vermutlich in svis-tar sskr. svas-r &c. Nr. 196; auch in Nr. 174, wenn wir eine Grundform svasura st. çvaçura annehmen wollen; eher freilich dürfte sie svaçura lauten, aber auch dann mit sva zusammengesetzt sein; krim. schuos Nr. 101 stellten wir ebenfalls in Beziehung zu sves. So mag auch osset. vzimar Kl. éwsimar Rosen t. äfsümär Sj. Bruder zu sva gehören, indem der voriranische Laut durch Umstellung erhalten wurde.

lth. sawo, sawês lett. sewis (preuss. vrm. swaisei) sui, mei, ipsius preuss. swais lth. sawas lett. saws aslv. svoi u. s. f. proprius, Possessiv aller Personen, neben den besonderen der 1.2. ps., desshalb auch speciell, bes. prss. lth., suus; lth. sawintis' aslv. prisvoiti, prisvajati sibi vindicare bhm. (při-, o-) swojiti (sobē) id., (se) jungere se; freund machen vgl.

bhm. sobiti, osobiti zueignen von sobe sibi; lett. sawtis, sautis m. Eigener. Angehöriger; preuss. subs selbst o. Nr. 48; u. s. f. in den lituslav. Sprachen. - lat. sui, suus gr. σφέ, σφί, σφίν, poet. φίν dor. ψέ, ψίν aeol. ἄσφε, ἄσφι; σφός, σφέτερος, σφετερίζειν; έ, Fε, ί, ί, έός, ός α.c. vrm. ίδιος; Weiteres u. a. bei Bf. 1, 401. 452. 2, 221 ff. nebst Citaten; vll. lat. sponte mit sp st. sv; anders BGI. 130 v. chand; vII. lat. sue in suesco, suetus, adsuefacere (aneignen?) u. s. f. vgl. u. a. Pott 2, 120. Bf. 1, 372. 2. 352. Curtius Sprygl. Beitrr. S. 141. anders o. Nr. 44. — cy. hun, hunan corn. honan brt. unan (d. i. hunan, zu trennen von unan unus?) ipse, solus nebst andern mit h, hu anl. Fürwörtern und gdh. fein ipse, aber auch san, sa, früher siomh, seamh, somh, sum suff. ipse, -met, ähnlich brt. hem cy. ym, vll. aus (sskr. svayam) svan, sva; das Demonstrativpronomen cy. hwn &. steht wahrscheinlich in gleichem Verhältnisse zu hi &c. o. Nr. 1, wie sskr. sva : sa. Aber auch cymbrobrit. chwi gdh. sibh vos deuten, und formell noch näher, auf Wz. sva. Auch hier verzichten wir auf eine tiefere Untersuchung des keltischen Pronomens, und verweisen einstweilen auf Bopps Untersuchungen in seinen "Celt. Sprachen" S. 35 ff. Pictet S. 138 ff.

sskr. sva pråkr. zend. sé apers. huwa ipse (sui), er, selbst; sskr. auch pron. poss. = zend. hva, kha (qa) suus, proprius, wie lituslav.; s. n. proprium, peculium svaka, svîya suus, proprius svayam ind. ipse svaýana m. cognatus svâmin m. dominus. afgh. khpal ipse, suus aus svat, çvat? vgl. etwa das glbd. Thema zend. khû pers. khav BVGr. 34 ff. Vullers Inst. l. Pers. §. 179. 180. kurd. kho (qo) ipse qodàm dominus &c. Kurd. St. in Z. f. d. K. d. Morg. III. 1 S. 55. Dem pers. khavd entspricht osset. chädag, chodeg, choadeg &c. ipse, wogegen der Plural des Reflexivpronomens mit s anlautet (acc. sach: sg. acc. ach) und das Possessiv desselben sa, saché &c. ihr, frz. leur heißt. Ueber évsimar s. o. Für die Ableitung armenischer Formen von sskr. sva s. Petermann Gr. S. 170 ff.

190. Svi- in svikunths, einmal svekunths, adj. svikunthaba adv., offenbar, bekannt, φανερός; unsvikunthoza comp. unbekannter, verborgener Skeir. gasvikunthjan offenbaren, φανερέν &c.; pass. sich offenbaren, erscheinen, ἀναφαίνεσθαι; — vgl. v. kunnan — bedeutet nach Grimm Gr. 3, 48 valde, quam- (-plures, -primum) und gehört zu sve, sva o. Nr. 172 vgl. BGl. 394. Wäre eine Abkürzung anzunehmen, so würden wir einen Zusammenhang mit ags. sveot, sveotol nebst Zubehör o. Nr. 98 vermuten.

191. **Svibls** m. Sehwefel,  $\vartheta \in \mathfrak{Iov}$  Luc. 17, 29. (Gr. 3, 381; Mth. 767. Smllr 3, 527. 536. Gf. 6, 857. Bf. 2, 347. Pott 2, 326. Schaf. 1, 429. Dobr. Inst. S. 95. 141. Benary Ltl. 144. Höfer Ltl. 410 ff.)

ahd. suebal, suepol, sueual, suebil, suebul &c. amhd. swebel nhd. schwefel ä. nhd. oberd. schwebel oberd. schwelfel m. (n.) nnd. swevel nnl. zwavel f. ags. svefel, svefl, svefl m. swd. svafvel dän. svovel, n. sulphur.

Esoterisch erklärt sich svibls etwa als betäubender Stoff vgl. Nrr. 107, b. 183. Einen Zusammenhang mit sulphur (woher nnl. sulfer f. e. sulphur id.) mögen wir trotz des oberpfälz. schwelfel nicht annehmen, und obgleich brt. soufl neben soufr m. aus frz. soufre, alb. śkiúfur (bei Nemn. sulfurre), auch ein slav. sumpor bei Nemnich, zu vermitteln scheinen. A. d. D. lorrain. chuèbe esthn. wewel, weewli, weebli lett. séwelis, séwels olaus. śwabel nlaus. śwabelj m.; ebenfalls, wenn nicht eher urverwandt, wofür die Labialtenuis spricht, slov. ill. žveplo aslv. slov. russ. źupel &c.

sulphur aslv. Leplynü dess. Benfey vergleicht lett. swêpe Dampf swêpêt räuchern Wz. vâp. Formell entspricht swibls dem cy. chwibl acer, sour, sharp. Ein umbr. sopa Schwefel würden wir eher mit swibls, als mit sulphur (altlat. sollißr) verwandt halten, vgl. lt. sopor Nr. 107, b.

192. Sviglon pfeifen, αὐλεῖν. sviglja m. Pfeifer, αὐλητής. (Frisch 2, 245. Gr. 2, 101 ff. 3, 468. Mth. 708. Gf. 6, 857. Smllr 3, 533.

Mikl. 30.)

ahd. suegala, suuegula, suegila, sugili &c. mhd. swegel, swegele ä. nhd. oberd. swz. schwegel, schwägle, schwigel, bei Stieler schwegle und schwelge nl. sweghel, sweghel-pijpe f. fistula (ahd. auch canna, calamus, einmal Speiseröhre), tibia amhd. bisw. chelys u. dgl. ahd. balchsuegele, suegelbalch tympanum, vll. Dudelsack? oberd. schwegelpfeife f. sistula neben schibelpfeife swz. schwebelpfeife id. wie oberd. schwibeln pfeifen = mhd. ä. nhd. oberd. swigeln, swegelen, schwegeln, schwigeln nl. sweghelen sibilare, pfeifen, tibia canere and. suegalari, sugalari &c. mhd. (and.) sveklær, swigelære, swegelære, m. tibicen ahd. auch fidicen; nhd. Schwegler Eig. Hierher das Orgelregister schwiegel (schwistöte &c.). - ags. svegelhorn n. windhorn, trumpet, tuba coelestis (Lye) wird auch von Grimm zu svegel m. aer, aether, coelum alts. suigli n. lux gestellt. Grimm trennt es vielleicht mit Unrecht nebst uns. Nr. (vgl. Nrr. 181. 199.) von ags. svêg, sveig, svoeg (svôq) m. sonus, strepitus, Glockenschlag, hora, sonus musicus, instrumentum quodvis musicum svêgcräft musica svêgan, svôgan sonare, tinnire, cum sono irruere (ventus, undae) c. d. vgl. schott. sugh the continued rushing of wind or water nebst sough alts. swôgian &c. u. Nr. 199; ags. svieg a drum, tabor (vgl. die ahd. Ww.). altn. sûgr m. Zugwind (vgl. schott. sough dessen Geräusch oder Pfeifen); accursus maris; mare von dem Geräusche des Windes und der Wellen, wie ags. svêgan? Die Wurzel unserer Numer svq (vq?) mag blasen, dann sausen u. dgl. bedeuten, und nicht etwa die (gekrümmte, geschweifte) Form eines Instrumentes zu Grunde liegen.

sloven. zvégla f. fistula zvegláti fistula canere nlaus. świkala, świkalka f. Pfeife, Kinderschalmei świkaś pfeifen vgl. vll. bhm. żukati summen, doch eher a. d. D. mit merkwürdiger Erhaltung der Wurzel ohne suff. l in świkaś, worneben auch noch świcaś mit dem Munde pfeifen. Indessen vgl. auch die wenigstens dynamisch näher und ferner vrw. slav. Zww. aslv. slov. zvizdati ill. xvixdati ill. slov. żviżgati bhm. hwizdati pln. gwizdać aslv. svistati u. s. v. sibilare, pfeifen, zischen &c. (to whistle &c.), auch lett. Wz. swilp lth. szwilp esthn. will id.; mit unserer Numer ähnlicher Bildung aus andern Secundärwurzeln aslv. sviraly &c. kroat. svirala ibia von svirati &c. tibia canere; brt. chwitel f. Flöte, Pfeifchen sutel f. d. vb. suta, sutal, sutella, chwitella pfeifen, Flöte blasen; cy. chwythell a whistle: chwyth m. Hauch c. d. Dem oberd. schwibeln entspricht cy. rt. chwiban das Pfeifen cy. chwib f. pipe chwif a. whistle vgl. chwiff f.

= e. whiff c. d., auch etwa lt. sibilus, sibilare.

193. Svikms adj. svikmaba rein, unschuldig, άγνός, άθῶος, ότιος. svikmei f. svikmitha f. Reinheit, Unschuld, άγνεία, άπλότης. vikmeins f. Reinigung, καθαρισμός. (LG. und Massm. h. v. Gr. 2, 64; W. Jbb. Bd. 46. Bf. 1, 435.)

altn. sŷkn innocens, castus; tutus, immunis s. f. immunitas, libertas ŷkna f. id. Die übrigen zu Wz. svik Gr. Nr. 178 geh. Wörter bedeuten rug, also das Gegentheil der vorstehenden. Möglich, daß veins V. 13 er selben Primärwurzel angehört vgl. die glbd. gr. Ww. άγιος und άγνος,

welche Benfey zu svikus stellt nebst dem zsgs. sskr. svaccha valde clarus v. purus; sanus und mit lt. sacer, sancire, sanctus. Gegen die Vergleichung mit veihs spricht die wahrscheinliche Entstehung dieses in aus wogegen bei veihs V. 14 die Tenuis als Grundlaut erscheint).

Vorausgesetzt, daß der Guttural unverschoben blieb, vergleicht sich SVIKUS mit lth. sweikas lett. sweiks sanus, salutaris, salvus lth. pasweikstu, pasweikti - bei Mielcke II. 231 mit der Media pasweigstu - reconvalescere pasweikinti sanare; = sweikinti lett. apsweikt, sweicinat, apsweicinat salutare vgl. lett. weikls salutaris, gedeihlich, ersprießlich; auch = lth. weikus hurtig, flei lig lett. weikne das Gedeihen weicu, weikt gedeihen, gelingen lth. weikiu, weikti thun, machen inweikti, pérweikti lett. noweikt überwältigen (¿ vgl. mit der Media V. 10 und vll. das Nr. 181 erwähnte ags. svegian praevalere: e. vie id. Bd. I. S. 133?) &c., zu dessen deutschem Zubehöre V. 9. 10. 13. wir auch veihs stellten. Pott 1, 250 und Bf. 1, 437 vergleichen sweikas mit gr. ύγιής. — Einigen Anklang bietet osset. süghdäg purus, innocens, sanctus Sj., bei Kl. Sihdag. Nicht sowohl für mögliche Wurzelverwandtschaft, als wegen der Begriffsübergänge, erinnern wir an aslv. &c. vesel dakor. veselu preuss. wessals hilaris, laetus = lett. wessels sanus, integer wesseliba f. sanitas; dial. auch ehrende Anrede "Ew. Liebden", eher wol Würdigkeit, Ehrwürden bed. vgl. lth. weżlybas ehrbar weżlibyste f. weżlibummas m. Ehrbahrkeit, Tugend (vgl. sviknitha).

194. Sviltan, gasviltan st. svalt, svultun, svultans sterben, ἀποθνήσκειν. mithgasviltan zugleich sterben, συναποθνήσκειν. (svults) mors in svultavairthja sterbend, μέλλων τελευτάν (V. 59, C). krim. schuualth, Var. schuualth mors. (Gr. Nr. 349. 2, 185.

1017. Mth. 808. 842. Gf. 6, 873. Massm. Gotth. min.)

alts. ags. sveltan st. (ags. auch zsgs. mit ge, for, a) mori, perire ags. svylt m. mors e. swelt (swelte) mori; suffocari; (jetzt gew.) sudore, ardore languore, deliquio affici swelter languere, praes. prae ardore, sudore; fervere, aestu angere v. angi, suffocare, torrere sweltry, sultry aestu pressus, fervidus, schwül (vgl. o. Nr. 176). altn. svelta st. esurire, jejunare sw. fame premere; beiden entspr. swd. svälta dän. sulte; altn. svelta f. sultr m. swd. svält m. dän. sult c. fames altn. svelti n. locus sterilis, pastum prohibens. mnl. swelten st. esurire; bei Kil. deficere, languescere; ptc. prt. beswalt ward ohnmächtig nl. swelte puella languida, remissa. ahd. suelzan, zuuelzan cremare, exurire d. i. schwerlich esurire, sondern exurere, vgl. auch o. die engl. Wörter und ahd. suilizôn arere, calere, confrigi suilizunga f. cauma souulizzo m. calor, aestus.

Besonders die ahd. Wörter zeigen deutlich die trotz der starken Form anzunehmende Ableitung von Wz. sual Gr. Nr. 317 vgl. uns. ob. Nr. 176, in welcher mehrfach noch s als Praefix hervortritt vgl. vrm. vulan &c. V. 48, D. Zunächst vgl. mhd. swellen st. suffocari, ardore, fame perire sweln languidum reddere; auch ags. svell ustio, pestis o. Nr. 176; altn. swela fumigare, suffocare. Grimm vermutet sviltan aus usviltan. Auch bei Wz. qval Gr. Nr. 315 treten ähnliche Bedeutungen auf s. Qv. 4.—Das krim. Wort = g. svalts gehört zu den Zeugnissen für Busbecks Glaubwürdigkeit.

195. Svinths (cp. svinthoza) stark, kräftig, ἀσχυρός, ἀσχύων, δυνατός. svinthei f. Stärke, ἀσχός, χράτος. svinthjan Gewalt anthun, hindern, χρατεῖν Neh. 5, 16. gasvinthjan, insvinthjan stärken,

S. 196. 367

Eνδυναμεν &c. svinthnan, gasvinthnan stark werden, κραταιεσθαι. Svinthila (Svintila, Sintila) m. Eig. Amalasvintho, Amalasuntha f. Eig. s. A. 53 vgl. den thrak. Frauennamen Numilisinthis o. Nr. 53. (Frisch 2, 250. Gr. Nr. 597; Mth. 121. Smllr 3, 540. Gf. 6, 887. vgl. Rh. 1062. Wd. 286.)

mhd. swinde adj. adv. vehemens, celer nhd. geschwind celer swz. ä. nhd. auch habilis, versutus nl. swind, gheswind vehemens nnd. swind wett. schwinn (meist adv.) nnl. gezwind celer; die nd. nl. Ww. vll. aus dem Hd. vgl. alts. suithi, suidh &c. adj. fortis, valens, vehemens suidho, suitho afrs. swide, swithe adv. vehementer, valde mnl. nnd. swide (swie, swid), swidig (nnl. zwidig Br. Wtb. swydig, swindig Frisch l. c.) cp. swider sup. swidest nfrs. swiid Hett. wang. swith (sehr) strl. swit (sehr, viel) adj. vehemens, nimius, excessivus adv. valde, nimis, excellenter ags. svidh, svýdh adj. valens, potens, fortis; dexter i. e. fortior, dafür auch cp. svídhre; adv. svidhe, svydhe valde, vehementer, multum svidhian, svidhrian invalescere, praestare, svidhian auch firmare, munire, pascere, suppeditare aengl. swithe celeriter, illico; valde schott, swith interi, cito, festina, apage altn. svinnr, svidhr (bei Biörn svidr) prudens, honestus; tenax, parcus svinnr m. srinna f. prudentia svidingr m. Geizhals. Die swz. Formen bern. oberl. geschwid, klug, vorsichtig; entlib. adv. schwitig, schwidtig rasch, vgl. bair. geschwindig id. und o. swz. bünd. geschwind geistig gewandt, geschickt, entstehn wol nur durch landschaftliche Verschluckung des n. Sollte auch ahd. sunt robur &c. o. Nr. 130 zu uns. Nr. gehören?

cy. chwid &c. V. 22, §b.c. dürfen wir schwerlich unmittelbar zu nus. Nr. stellen. Ich finde keine exot. Verwandten, wenn wir nicht die d. Wz. svid ustio, dolor, angor Gr. Nr. 515 vgl. Gf. 6, 871 hinzuziehen, welcher wiederum rhinistisch slav. Wz. sved entspricht. Nach der in dieser Wurzel häufigen Bed. jucken könnte nhd. schwinde f. impetigo, serpigo &c., nliàs Zittermal (auch phthisis, Schwindsucht) bei Stieler und Frisch 2, 250 rgl. schwind f. = zitrachenkraut Smllr 3, 539 dazu gehören; während (b. B. mhd. swad vapor (Schwadem) = pln. swad zu der nicht rhinistischen form gehört. Aber selbst mit swinden ags. svindan tabescere trifft aslv. Wz. sved, ved id., eig. aduri, torreri, arescere zusammen (vgl. V. 27, 3b.). Hier, wie häufig soust, sprechen fast gleich gewichtige Gründe für lie servile Natur des d, wie des n. Wir begnügen uns, der kritischen

orschung einige Fingerzeige zu geben.

196. Svistar f. krim. schwester Schwester, ἀδελφή. (Frisch 249. Gr. Nr. 547. 1<sup>2</sup>, 610. 630. 646. 650. 663. 686. 693. 709. 3, 238. 342. 2, 248. 314. 3, 322. Smllr 3, 550. Rh. 1060 ff. BGI. 19. 395 ff. Pott 1, 126 ff. 138. 2, 235. 554. Zählm. 136. Schweizer z. f. Alt. 1846 Nr. 77. Kuhn Abh. S. 3. Pictet 74. Celt. Nr. 41.)

alts. suestar alts. amhd. afrs. swester ahd. suuister nhd. schwester esterw. söster mnd. ndfrs. soster mnnl. nnd. afrs. ags. suster nnd. ndfrs. swd.) süster ags. sveoster (eo, u, y) e. nfrs. sister ndfrs. dän. söster hr. saster sylt. sester altn. systir swd. syster, f. soror; demin. mnd. üsken, suschen nnd. susje nnl. zus, zusje, mnd. auch für Geschwister, wie in. systkyn swd. syskon dän. söskende, södskende, n. pl. ndfrs. sosken, idsken, südsken; dafür sonst ahd. gisuester pl. mhd. geschwester pl. geristrede, geswistrat, geswistriget, geswistergide &c. n. oberd. geschwistert, schwistrig, geschwistrigt &c. n. (Formen bei Smilr l. c.) nhd. geschwister, gew. pl. alts. gisuistruonion, gisuistruoniun d. pl. afrs. swesterna, sus-

terne pl. ags. gesvustra, gesvustrena (barn) g. pl., versch. von suhterga &c. o. Nr. 174, dessen Bedeutung und Suffixform mit t eher zu uns. Nr. passt, h aber zu Nr. 174, dem alten sskr. ç entsprechend, welches srasr (s. u.) nicht zeigt. Das sonderbare sylv. wetta, watte soror kann nicht wol aus swester entstanden sein; A. Schott vergleicht ahd. wettan conjungere; nach der sylv. Aussprache des v, f als w entspricht es den Wörtern für amita F. 1. — Die krim. Form kann nicht mehr befremden, als die gleiche neuhochdeutsche. — Stammverwandte unserer Numer finden wir vermutlich in Nrr. 101, 174, 189.

preuss. sostro lth. sessu, g. sessers (ss assim. aus st) aslv. rss. slov. ill. bhm. sestra pln. siostra olaus. sotra nlaus. soća, śoća; lt. soror (aus sosor, nach Schwenck aus socror, vgl. socer Nr. 174; hierher auch sobrinus, consobrinus rhaet. cusrin frz. cousin &c., b aus einem vll. versetzten alten v?); cy. chwaer pl. chwiorydd, chwaiorydd corn. wuir, hôr, hora brt. choar vann. choer (hoér); die Lautverschiebung gleicht z. B. der bei Nr. 174 und der iranischen s. u.; eine gdh. Form siur, siuir, auch seathar geschrieben, würde a. d. Rom. (sor u. dgl.) entlehnt sein, wenn sie nur für Klosterschwester gölte: gael. piuthar, piuthair gen. peathar pl. peathraichean, Schwester übh. ist schwerlich aus spiuthar (sp aus sv) zu erklären, sondern mit Bopp und Kuhn = sskr. putri filia zu nehmen, dessen masc. putra auch in brt. paotr puer erhalten ist; später möchte Bopp spinsthar zu Grunde legen. - finn. sisar (bei Klaproth sösar, syär, siar). dem. sisko, siukku; karel. susere, sisär esthn. sössar, sösser (sötse amita) mordvin. sasor (zasor) cerem. sužar (auch izūdūr, hhr?); votjak. suser (zuzer? ältere Schwester).

sskr. svasr (st. svastr?) zend. khanha, acc. khanhrem pehly. chok Ang. baluć. ghwar afgh. chûr (auch filia bd.) pers. khvaher kurd. chur, chusk oss. cho dugor chorra Kl. t. cho dig. chore Sj. armen. khoyr soror; pehly. choh, khoh unterscheidet sich von dem glbd. khatman, das semit. Ursprungs ist vgl. Kurd. St. in Z. f. K. d. Morg. III. 1 S. 22.

197. Svulan 2 Tim. 2, 17 Ç´setv, fervere wahrscheinlich von Castiglioni irrig angenommen statt vulan s. LG. in h. l., obwol ein goth.

svulan (zu Gr. Nr. 317) sehr wol möglich wäre.

198. **Svurmsl, svurmfsl** n. Teich κολυμβήθρα Joh. 9, 7. 11. (Gr. Nr. 360. vgl. 2, 290. 477. Haupt Z. III. S. 147. Smllr 3, 537. Gf. 6, 877. Rh. 1062. Wd. 1340. 1290. vgl. o. Nr. 177. Pott. 2, 536.)

Das Wort gehört, gleich andern ähnlicher Bedeutung, zu ahd. suimman, suiman, suiuman, (zoa-) souuimman (souuam natabat), suuummin (natasse, inf. praet.? oder praet. pl. 3. wie uzswmman, uzsumman? Zweifelloses u in Praesensformen ist nicht selten vgl. o im Folg.) mhd. swimmen nhd. schwimmen mnd. swimmen (i, u, o) st. sw. (Scheller) nnd. swemmen nnd. mnl. (Kil.) swommen nnl. zwemmen afrs. swomma (s. Rh. l. c.) wfrs. swomjen nfrs. ndfrs. swomme Ou. ndfrs. sweamen sw. Cl. ags. svimman e. swim altn. svema swd. simma, alle st. däs. svömme sw. natare. nnd. swemme f. nhd. schwemme f. lacus; natatio, volutabrum swz. schwumm f. wett. schwomm m. ahd. gisuumfst, gisuumft, gisuamfst, pisuumft natatus sunft oberd. sumft, sumpft m. nhd. sumpf m. nnl. somp f. e. dial. nnord. sump m. e. swamp palus ags. nord. sund ags. 3 gen. nord. n. natatio; fretum, ags. m. n., the sea, a narrow or shallow sea mnd. sunt fretum nl. sund, sond nnl. zond f. id.; vgl. ahd. Sumthaharius = Suntheri und Sumthulfus Eigg.; altn. sundla = svima dän.

· S. 199. 369

svimle (schwindeln). Letztere Wörter nebst Zubehör betrachten wir als einen Nebenast von schwimmen; zu Grunde liegt die Bewegung und Empfindung des Schwimmens und Schwebens.

lett. sumpis, (livl.) sampes Sumpf scheint sich zu dem glbd. sankis o. Nr. 40 zu verhalten, wie e. swamp: swank id. Die lett. Wörter scheinen aus d. D. entlehnt, wie das glbd. esthn. somp, das mit so (Sumpf) - ma (Land) nicht verbunden ist; auch nicht mit sop dünner Unstat (s. o. Nr. 133) und suplema schwimmen, baden; ebenso ist sinn. sumppu, gen. sumbun Fischkasten, ichthyotrophium a. d. glbd. swd. (sisk-) sump entlehnt; jedoch stimmt zu lett. sampes pln. sapy, sapisko Sumpstand sapowaty sumpsig; die slav. Wz. sap, sop bedeutet sonst athmen, schnausen; ähnliche Bedeutungen kommen auch bei der d. Wz. sup o. Nr. 133, b vor, wie anderseits (ebds.) nnd. sap, sappen, sappig (morastig) sich mit pln. sapy zu berühren scheinen. Dagegen gehört nach dem Obigen der Labial in sumps &c. nicht zur Wurzel; die Acten über dieses Wort sind indessen noch nicht geschloßen.

199. ga-, uf-Svogjan, svogatjan seufzen, στενάζειν. (Gr. 1<sup>2</sup>, 414; W. Jbb. Bd. 46. Gf. 6, 173. 857. Br. Wtb. 3, 1126. Regel Mnd. in Haupt Z. III. S. 65. Pott 1, 234 vgl. Bf. 2, 168 und BGl. 351.)

ags. svogan &c. s. o. 192; dazu noch (e.) schott. sough - aengl. swough strepitus - Seufzer; Windgeräusch; Geflüster; auch Zw. in gl. Bedd. Schwer läßt sich davon trennen e. sigh seufzen, das wiederum von dem glbd. sike (aengl. e. dial.) ags. sican, siccettan durch die Gutturalstufe getrennt ist und eher zu nnd. suchten mnnd. süchten nnd. zuchten ndfrs. wang. sucht id. gehört, dessen t (wie in siccettan, svogatjan, sûften &c.) Ableitungssuffix ist, dessen ch aber nur die sächs. Umgestaltung des Labials zu sein scheint, der sich zugleich in mnd. süften nnd. suften, zuften == ahd. sufton mhd. siuften, siuffizen, siufzen, im 15. Jh. seuften nhd. seufzen, bei Stieler auch süpsen, sipsen ä. nhd. bei Schmid swb. Wtb. 493 auch sünszen, seunszen (mit unorg. n, nicht : swz. sünen wimmern) oberd. seufezen, seufzgen cimbr. sauften erhalten hat; vgl. ohne die Dentalableitung ags. seofian ingemiscere, dolere, queri, plorare — woraus Regel e. sigh unmittelbar ableitet - e. sob id. (auf ags. f aus bh deutend) e. dial. sife, siff, suff mhd. säwfen suspirare Voc. a. 1419 vgl. vll. die in vor. Nr. bei slav. Wz. sap erwähnten Wörter (nord. sûpa ahd. souf) Nr. 133. b? Indessen wird die genaue Unterscheidung noch durch andere Berührungen erschwert. Jenes suchten gehört zu sucht f. das sowol Seufzer, als Sucht (Seufzen nach E.), Sehnsucht und nnl. sogar auch Seuche und Sucht = Krankheit bedeutet und jedenfalls zur Hälfte zu Nr. 56 gehört, wo ebenfalls in mnd. sufte Guttural und Labial wechseln, vgl. das dort Zu dieser Wz. suk, und nicht zu seufzen, gehören swd. sucka dan. sukke seufzen s. m. suk, von welchen wiederum ags. sican (siccan) nur durch den Ablaut verschieden scheint. Demnach dürften hier, gleichwie bei den verw. Stammen saugen, suck, saufen &c. Nrr. 125. 133., mehrere Nebenwurzeln mit verschiedenen Stufen der Labiale und Gutturale anzunehmen sein, sowie auch mit wechselnden Anlauten sv., su &c.

Erst nach diesen Andeutungen kommen wir zu den unmittelbar an svogjan sich reihenden Wörtern ags. srôgan, srêgan s. o. alts. suôgan tum sonitu ferri, irruere wang. swaug keuchen nnl. zwoegen schnaufen, seuchen, stöhnen, sich abarbeiten nnd. swægen ofrs. schnaufen; sonst wugten, swugtern beseufzen, klagen, nam. mit Anrufung Gottes. nnd.

H.

swugten, beswugten, swögen, beswögen, swöen (Outzen 349) wfrs. swuwgje Jap. bedeutete auch ohnmächtig werden, nnd. beswugtje, swægnis f. Ohnmacht; und diese Bedeutung theilt auch das ob. aengl. swough vgl. ags. asvûnan e. swoon altdän. svone id., mit verschlucktem g? vgl. aengl. swoghe, swoughe, swowe swoon aswogh, aswowe, aswoune in a swoon isuoge in swoon (Armstrong übersetzt swoon auch durch gdh. suain, das wir bei Nr. 107, b aufführten). So steht auch wol hannov. swutjen = beswugten st. swugtjen; in dem glbd. dithmars. swoden ist d wol unorganisch in swoen, swöen aus swögen eingeschohen. Einer Nebenwurzel gehören wiederum nnd. swiken, beswiken nnl. bezwiiken = nnd. beswugten, ein st. Zw. (mnl. swiken Gr. 13, 972; nnl. bezwêken ermattet), das zu alts. suican &c. fallere Gr. Nr. 178, vgl. Nr. 299 nebst swach, gehört; wir erwähnten dieses o. bei Nrr. 173. 193.

lapp. sjuoketet seufzen aus swd. sucka. Sichere nahe Verwandte von svogjan finde ich in den urverw. Sprachen nicht; die Darstellung entfernterer würde zu weit führen.

200. Synagoge f. συναγωγή, a. d. Gr. synagogafaths s. F. 4.

## G.

1. Ga Praesix, am Häusigsten bei Zeitwörtern. Seine Bedeutung ist oft ganz verslüchtigt; unter ihren bestimmbareren Abstractionen steht mit, zugleich mit obenan, so auch in den Schwestersprachen; im Griechischen entsprechen nach LG. die Praesf. (Praepp.) σύν, κατά, διά, bisweilen auch ἀνά, ἐν, ἀπό, ὑπό u. s. m. (LG. in Mtth. 9, 28. Gr. 1³, 63 ff. 2, 733—755. 832 ff. 869. 1018. 3, 255. RA. 478 ff. 482. Smllr 2, 4; Gramm. passim. Gf. 4, 10. 1, 406 ff. Rh. 829. BGl. 361. Pott 2, 562; Zählm. 155. Bf. 1, 227. 386. 2, 331.)

Die ahd. Formen zeigen alle Gutturale und Vocale, am Häufigsten die Formen qi, qe; mit dem ältesten Vocale ga, ka, gha, kha, ha; die seltensten Formen sind go, co, gu, ku, gie, ha, hi, he, qui; häufig ist der Vocal ausgefallen und nur g, selten k, geblieben. gi erhielt sich im Alts. Afrs., verkürzt in afrs. i, vll. in aengl. y; kaum kann afrs. a in einigen Wörtern aus ältestem ga abgeleitet werden. ge ist alts. mnhd. ninnl. mnnd. ags. afrs., afrs. auch je, ie und, wie mnl. mnd., qhe; nnord. erst a. d. Hd. und Nd., da das Altn. nur wenige Reste ohne Vocal, mit verwachsenem g zeigt; ge wird in e verkürzt im Afrs. und in dem ptc. prt. der meisten nd. Mundarten, voran der westfälischen, häufig auch ganz abfallend; vermutlich in ob. aengl. y aus ye, je = ge. In vielen Fällen, wo einerseits ge völlig erhalten oder mit dem Wortstamme vocallos verwachsen ist, zeigen einige Sprachen, vorzüglich die nordischen, die englische und die niederdeutsche, ganz praefixlose Wörter, bei welchen desshalb häufiger das allmälige Schwinden des Praefixes, als die Erhaltung des Simplex anzunehmen ist. Die chronologische Entwickelung und resp. Abschwächung des Praefixes leidet an vielen Anomalien. Als trennbare Partikel erscheint es noch in ags. ge - ge cum - tum; auch duldet das Gothische noch die Einschiebung von u, thau, hvau zwischen ga und das damit zusammengesetzte Wort. Während in vielen nhd. Wörtern vocalloses g mit dem Simplex verwachsen ist, wo die amhd. Zusammensetzung noch ungeschwächt besteht; ist dagegen im Allgemeinen die hd. Sprache jetzt nicht mehr im

G. 2. 371

Stande, wie früher, das Praefix mit namentlich vocalisch anlautenden Wortstämmen zu verschmelzen. Die Volksmundarten besonders haben unverstandene Reste erhalten, sogar mit streng ahd. Tenuis, z. B. in wetterau. erkeisen (erküëse) eisig erstarren, wie denn auch kaßler F. 34 das ahd. ka vollständig erhalten hat und der Genitiv des ahd. kot (Gott) in dem formelhaften kots verblieb. Oberdeutsche Mundarten indessen, besonders die österreichische, laßen überhaupt den Vocal des Praefixes nicht mehr oder nur apostrophisch vernehmen. Einzelne alte Wortformen haben vielleicht eine vollere Form gam, cham, ham, schwerlich gan, erhalten; vgl. besonders Gr. 2, 752. 1018. Sie mag sich zu dem, darum noch nicht gewiss verkürzten ga verhalten, wie sam zu sa S. 20 vgl. 1. Ueber den Gebrauch unserer Partikel s. II. c.

Für die mögliche exoterische Verwandtschaft vgl. S. 20. Wir möchten ga mit keiner mit der Gutturaltenuis anlautenden Partikel unmittelbar vergleichen, darum auch nicht, nach Grimm, mit aslv. kü πρός, ad. Schafarik und Miklosich haben versucht, lth. ga slav. go in einigen, als entlehnten betrachteten, Wörtern aus goth. ga abzuleiten, zum Theile gewiss mit Unrecht vgl. No. 29. Ro. 28. To. 12., vll. auch garánksztis m. Hopfenranke. Formell nahe stehende kelt. Partikeln sind gdh. go (früher co wol nur geschrieben), gu ad; ut gus ad; usque quo gon, gona cum, illiscum gun sine u. s. m. gu: corn. go ad; auch "little" vgl. cy go, bisw. gor, früher gwo paullulum, sub— (Deminutivpraefix); cy. corn. brt. gan corn. ganz, gans, geu, genz brt. gant, gand, gat, get cum corn. brt. auch per cy. (gàn, càn, cèn vgl. So. 20) auch conj. whereas, because, forasmuch vgl. gdh. gon und die möglichste älteste Form (gam) und Bedeutung der deutschen Partikel.

Wir finden keinen Pronominalstammm, an welchen sich ga anknüpfen ließe, wenn nicht an einen uralten und meist zertrümmerten gha s. H. 56 vgl. u. Nr. 34. Sollte die Form ebenso verschliffen sein, wie die Bedeutung, und die Aphaerese eines Vocals vermutet werden dürfen?

Gabei s. Nr. 28.

Gaggan anom. praet. gaggida Luc. 19, 12., sonst iddja s. I. 6. ptc. prt. gaggans Mrc. 7, 30. (gaggiths Skeir. aus Mtth. 3, 11 yerm. verlesen vgl. LG. II. 1 S. 243 zu S. 33) gehn, reisen, kommen, umhergehn, ὑπάγειν, πορεύεσθαι, ἔρχεσθαι, περιπατεῖν &c. Zsgs. mit ana kommen, künftig sein, ἐπέρχεσθαι. Eph. 2, 7. at gehn, kommen, έρχεσθαι, έπ-, προς-, είς-, έξ-έρχεσθαι, καταβαίνειν &c. dust hinzugehn, προσέρχεσθαι. Innat hineingehn, είσέρχεσθαι. af abgehn, weggehn, weichen, ἀποβαίνειν, ἀναχωρείν &c. afar nachgehn, folgen, ἀχολεθείν, διώχειν &c. faurbi c. acc. vor J. her gehn, προάγειν. ga kommen, επιπορεύεσθαι; kommen, werden, geschehn, αποβαίνειν, γίγνεσθαι; (auch vor sik, nach samath) zusammenkommen, sich versammeln, συνάγεσθαι &c. thairh durch-, hinüber-, vorüber-, um-gehn, παραπορεύεσθαι, δι-, παρ-, περι-έρχεσθαι. imm hineingehn, εἰσέρχεσθαι; i. framis fortgehn, προβαίνειν Mrc. 1, 19. mith mitgehn, συμπορεύεσθαι. us aus-, heraus-, hinauf-gehn, εξέργεσθαι, αναβαίνειν &c. ut aus-, heraus-gehn, εξέργεσθαι. ufar überschreiten, übertreten, παρέργεσθαι, ύπερβαίνειν. vithra c. acc. entgegengehn, ὑπαντᾶν Joh. 11, 20. faur vorbeigehn, παραπορεύεσθαι. faura vorangehn, προάγειν; vorbeigehn, παραπορεύεσθαι; vorstehn, προίστασθαι. fauragaggi n. Vorstehung, Verwaltung, οἰκονομία. fauragaggja, einmal fauragagja, fauragagga m. Vorsteher, Verwalter,

372 G. 2.

οἰχονόμος. gags m. oder gags n. Gang, Gaβe, ἄμφοδος, πλατεία. atgags m. Zugang, προσαγωγή. immagahts f. Eingang, Eintritt Luc. 1, 29 (λόγος) s. LG. in h. l. framgahts f. Fortschritt, προχοπή Phil. 1, 25. umatgahs adj. unzugänglich, ἀπρόσιτος 1 Tim. 6, 16. (Frisch 1, 330. 316. Gr. Nrr. 20. 604. 1², passim. 2, 74 ff. 203. 995. 3, 518. 4, 97. Myth. 1108. Smllr 2, 4 ff. 53 ff. Gf. 4, 65. Rh. 788. 781. Outzen 101. Wd. 796 ff. 758. 2235. Stalder 1, 412. Tobler S. 216. Bopp VGr. 122. 125. 700. 1041 ff. 1064, Gloss. 101. 104. 133. Pott 1, 181; Zig. 1, 381. 2, 138. Bf. 2, 58.)

inf. ahd. alts. ags. gangan mhd. oberd. alts. ags. nnd. nnl. afrs. gan amnhd. gên ä. nhd. nnd. gôn, gon westf. gaunen (aus gân vgl. staunen, slaunen aus stân, slân, dônen aus dôn) nhd. gêen (gehen) oberd. gangen, gengen aengl. adan. gange, gonge nordengl. schott. gang, (auch aengl.) gae ä. e. goe e. go afrs. gunga, unga ndfrs. gonge Outzen gungan Cl. wang, sylt, gung wfrs, gean nfrs, gaeen strl, ganga altn, ganga swd, gånga nnord. gå ire; praet. ahd. giang, keang &c. amnhd. gieng (gienk) mhd. qie anfrs. nhd. nnl. nnd. ndfrs. Cl. qinq oberd. qunq &c. ahd. alts. afrs. geng wang, ging mnl. ghinc ags. gang, geong, gengde (gew. eode I. 6) nordengl. schott. gaed, gade altn. geck (pl. gengum) swd. gick (pl. ginge) dän. gik; part. praet. mnhd. nnl. gegangen (gangen) oberd. afrs. dän. gangen and. (brand.) mhd. thüring. niederhess. gegên (vgl. Frisch 1, 334) mnd. qheqhan nnd. (strl.) qan (eqan) ahd, alts. ags. qeqanqan mhd. ags. gegân schott. nordengl. gaen, gane e. gone afrs. egengen, gensen, ginsen, nfrs. ginzen wfrs. geen wang, gingen strl. gen M. altn. genginn swd. gangen. amnhd. alts. ags. nnd. nnl. e. dän. gang (mhd. nl. nnd. gank) afrs. gung afrs. ndfrs. strl. ags. aengl. gong altn. gangr swd. gang, m. itio, incessus, via u. dgl. amhd. ags. aengl. (gong) auch latrina, Abtritt; swz. gang m. Gewohnheit, vgl. seinen gang gehen, gäng und gebe u. s. v.; e. gang bedeutet Truppe, Rotte; altn. gangr auch strepitus; in der Bed. Mal (dan. gang c.) ist swd. gang weiblich. Zu fauragagga vgl. ahd. forakango m. praevius u. s. m. Zu gahts stellt Grimm 2, 995 ahd. bettigaht f. concubium als Bettegehzeit vgl. Gf. 4, 132, 1277. Index S. 66, und hyp. altn. gâtt f. intercapedo, Oeffnung zwischen Thüre und Wand; Myth. 1108 die ähnliche Bildung von gicht f. mhd. gihte, gegihte n. nl. ghichte nnl. ndfrs. gicht, jicht f. ndfrs. jecht isl. swd. vär. ikt f. värend m. swd. gikt m. mnd. dän. gigt dän. igt c. arthritis, eig. das Gehn des Schmerzes im Leib. Diese Ableitung wird vielleicht bestätigt durch nhd. gicht f. Gang auf der Höhe des Schmelzofens, wo der Eisenstein hineingeschüttet wird; doch heißt auch ein Maß für Eisensteine und Kohlen so, und Frisch 1, 347 betrachtet das Wort vielleicht richtiger als eine aus gift : geben entstandene (nd.) Form. Dagegen gibt er kirchengicht = kirchengang und sonngicht, singichten solstitium aestivale vgl. mhd. ze sunnegihten vor sonnenaufgang Z. 449 vgl. gicht iter, gang kirchgicht kirchgang Oberl. 1, 550. Ist auch aengl. gate e. gait itio, iter aus gahte entstanden? vgl. auch die Bildungen u. Nr. 22. Vielleicht bedeutet auch die Partikel gegen (contra, obviam) eig. via, itio und gehört zu unserer Numer; anders Gr. 3, 266 vgl. u. Nr. 24; eine sylv. Partikel gang um zu steht vor dem Infinitiv und wird von A. Schott mit mhd. gên (gegen) verglichen. - Wz. gang verhält sich ähnlich zu gå, wie stand : stå S. 152; hier, wie dort, fragt es sich, ob Reduplication oder Wurzelverlängerung vorgegangen sei. gigingen u. s. m. s. u. Nr. 18.

G. 3. 378

lett. Wz. gå ire def., zsgs. mit ap, iz, pår; gåjis gegangen gåjejs Gehender gaita f. Gang, Verrichtung, Schritt (des Pferdes) gåjums Gang, iter. Zu gaggan, aber als Lehnwörter lett. gañgis Gang, Durchgang, Mühlengang lth. gónkas m. "Schauer" vor der Thür oder ums Haus gónkai m. pl. Gänge im Weberbaum gônkos f. pl. Gang eines Schiffes pln. gang m. Perpendikelbewegung, Gang der Uhr; pl. gangi Ruderbänke; darneben ganek, g. ganku m. Gang, Gallerie. Dagegen urverw. mit gaggan lth. žengiu, žengti ire, gradi m. v. Abll. und Zss. žingsnis m. Schritt, auch ohne Nasal žygis m. Gang, Mal žygióti einen Gang thun; schwerlich hängt damit zusammen russ. ŝag m. Schritt ŝagáty große Schritte machen. Ob das Bd. I. S. 248 erwähnte südslav. gaz Schneepfad, Furt gaziti waten einer Secundärwärzel von gå ire gehöre, fragt sich; darneben schließt sich ein sloven. gåbati waten an Wz. gb in preuss. gûbans gegangen pergûbans gekommen, vgl. nachher gdh. gabh und u. Nr. 28.

Pictet 53 vgl. Bopp Celt. 6 Gloss. 117 vergleicht ein ir. ceang gehn mit dem glbd. sskr. canc; es steht nahe an gaggan; vgl. auch mit anl. und ausl. Tenuis sskr. kank (kak) ire nebst einigen Vergleichungen bei BGl. h. v. Das gdh. Zw. gabh u. Nr. 28 bedeutet auch vadere, progredi und wird in dieser und einigen angrenzenden Bedeutungen nach Armstrong, der es mit uns. Numer vergleicht, häufig ga ausgesprochen, während das Dict. Scot. diesen Unterschied nicht macht. Auch das davon abgeleitete gabhail m. bedeutet u. a. cursus, directio. Etwa auch gdh. goth adj. directus, aequus s. m. = gothadh, gothnadh m. incessus augustus vel concinnus kann aus unserer Wz. gå stammen. Sichere Verwandte unserer Numer finde ich in den kelt. Sprachen nicht.

Vergleichbar sind finn. käün, kädä esthn. käima, käüma ire m. v. Abll. esthn. köndima, köndma id. vgl. finn. käündö incessus; syrj. keja vado. sskr. gå 3. P., gam 1. P., bisw. A., praet. red. gagama, in tempp. spec. durch Wz. gach ergänzt, intens. gangam (nach Bopp = g. gagga aus gaggam) ire. Von diesem Intens. gangama se movens, mobilis; 1. v. a. von ga ptc. prs. ntr. gagat id.; s. n. ventus; mundus gagati f. terra; u. a. leitet Bopp hyp. aus gâ gagana n. aer, coelum, aus gam oder yâ ganghâ f. crus (wobei er auf d. schenkel hindeutet) vgl. K. 28, aus gam den Stromnamen Ganga f., nahe an gaggan stehend. Die schon m Sanskrit defective Wurzel gå ergänzt in seinen Töchtersprachen hindust. pengal. zigeun. die Conjugation der Wz.  $\dot{g}\hat{a} = \text{sskr. } y\hat{a}$  (Primärwz. i). lend. gû, gê ire; gaç id., gleichwie das entspr. sskr. gach ergänzt durch jam, pf. ptc. sg. gen. gaghmūsyao, = sskr. gam apers. gam, gham ire rmen. gémél id. gém pers. gâm gressus afgh. tsam eo, nach Ewald Wz. a; vll. hierher auch osset. caun ire, ptc. prt. cudt; armen. gal venire nal ire. Aus sskr. prati-gam (redire) leitet Gildemeister (zur Etym. aprs. Vörter im Semit.) vgl. Pott 1, 260 arm. patgam responsum, nuncium, ententia, oraculum = pehlv. pedam Anq. d. i. peitâm prs. peighâm, peiâm untius sem. DIDE pithgâm. Vgl. noch Qv. 8.

Die übliche Annahme von Wz. ga = gr,  $\beta \alpha$  ( $\beta \alpha i \nu \epsilon \nu \nu$  &c.) ist uns

ben so bedenklich, wie die ähnliche von  $\beta \tilde{a} \zeta = sskr.$  go.

3. **a. Gadiliggs** m. Vetter, ἀνέψιος Col. 4, 10. (Gr. Nr. 545<sup>b</sup>. 3, 221. 2, 565 ff. 736. Gf. 4, 143. Wd. 765. 767. vgl. Smllr 2, 80. **b.** 771 ff. 1090. Bf. 2, 201.)

alts. gaduling and. gatuline, gatiling, kataling &c. mhd. geteline, stling, m. affinis, parens mhd. auch socius, sodalis, Gesell, Bursche nhd.

374 G. 3.

Göttling Eig. ags. gädeling m. comes vgl. gad, gegada m. id. alts. gigado par ahd. gagat conjunctus, conveniens mhd. gate, gegate m. par, socius, conjux nhd. gatte nnd. nnl. gade nnl. ga, gaai, gaaiken (f.?) ndfrs. gade, gading, m. conjux nl. (gade, gaede, gaey, gaeyken Kil. Binn.) ndfrs. auch par, compar, socius nfrs. geade sui similis ahd. pegatot in veniet super eum mhd. gaten, gegaten parem esse; = nhd. gatten nl. gaden, gaeyen conjugare, paria conjungere (nl. auch u. a. convenire, congruere; placere, collubere) afrs. gada id? s. Rh. h. v. swz. gatten disponere, concinne ordinare mhd. begaten appropinquari, attingere; efficere, instituere, providere nhd. begatten und. begadden, begaden, begaen rfl. carnaliter conjungi mhd. tischegater m. commensalis, convictor algater, alzegater alts. gador mnnl. gader, tegader nnd. togadere, togader ags. geador, gador-, to, ät, on gadre e. together, altogether afrs. al, alle gadur, gader, gåer, togadera-, togara- &c. nfrs. gear, togearre simul, conjunctim mhd. gateren, geteren (gew. mit Gatter versehen) nnd. gadern &c. nnl. gaderen nl. auch gaeren, gheeren, gheren ags. gaderian, gadrian e. gather afrs. gaduria, gâria &c. wfrs. gearjen nfrs. gaaderje, gaarje colligere, conjungere, congregare swd. qadda (lapp. qaddotet) sig tillsammans sich zusammenrotten; mit sehr sinnlicher Bedeutung altn. gadda coarctare, figere fäste, nagle fast gaddr m. terra v. nix congelata; clavus, repagulum, wenn diese Wörter anders hierher gehören vgl. dagegen u. Nr. 5.

mhd. getelich (Müller 488) oberd. gättlich nnd. ndfrs. gådlik nnl. gadelijk, bei Kil. gadelick, gaeylick conveniens, aptus, commodus swz. gattig, gattlich concinnus, bellus, bonae indolis gattigen, gattlichen talem reddere (= ob. gatten) v. fieri nl. gaeden convenire c. d., placere, collubere nnl. gade f. attentio, cura gadelôs nl. negligens, incurius, sorglos nnl. ohne Gatten, ohne seines Gleichen, ohne Gleichen ahd. getilôs, ketilôs mhd. getelôs, getlôs (vll. nhd. in gottlôs aufgegangen?) incurius, petulans, lascivus. Grimm legt hier ein veraltetes get = altn. ged, bei Biörn ged n. mens zu Grunde vgl. enkid intellectus Gf. 4, 146? Demnach gehörte hierher altn. gêdlaus mutlos, abjecto animo; gêdiaz placere, behage ist = ob. nl. gaeden; gêdugr, gêduglegr ex voto, eximius steht nahe an oh. gattig &c. E. gydles giddy bei Halliwell 1, 425 ist verm. eig. führerlos e. guideless vgl. aengl. qid, qyde = quide und swz. meisterlos = ob. getelôs. Mit Ausnahme der Dentalstufe stimmt zu getilos &c. altn. gætlaus, gælaus hei Ihre, gâlaus bei Biörn aswd, gælæs värend, gæalæs incurius, negligens swd. inconstans zu gâ, gæta s. u. gehörig.

Wahrscheinlich verzweigt sich dieser Stamm noch weiter im Deutschen, vgl. auch noch u. Nr. 56. Die Bedd. eonvenire, placere, aptum esse u. dgl. zeigen sich in dem lituslav. Stamme gad, god Bd. I. S. 10. 420. Außer den dort verzeichneten Wörtern vgl. u. a. lett. gådåt providere; cogitare vgl. ob. nnl. gade mhd. begaten, sowie altn. gêd, vll. auch (vgl. u. Nr. 17) gå, prs. gåi attendere, observare gå f. attentio (auch gannitus; lascivia) vgl. schott. gay id.; lett. gaddigs, gådigs moderatus, modestus, honestus vgl. gôdigs u. Nr. 56 und ob. gattig &c., auch altn. gådr sobrius, prudens: ob. gå. Auch noch andre deutsche Wörter finden hier Anknüpfungen, wenn wir anders nicht verschiedene Stämme mischen: vgl. u. a. aslv. slov. gaditi vituperare, convitiari pln. gadać confabulari, sermocinari gadka f. sermocinium, sententia, proverbium, aenigma russ. hádaty vaticinari; conjicere nlaus. godaš Räthsel rathen s. Bd. I. S. 10. bhm. hádati hariolari hádka f. altercatio; = hádanka f. nlaus. godanje slov.

G. 3. 375

gádanje n. russ. zagádka f. aslv. gadanije n. aenigma, aslv. auch vaticinium wie bhm. hádání n. id. (auch altercatio); ¿ dazu eher, als zu Qv. 6
— lth. gaditis sich nennen Bd. I. S. 10 ausschließend? — lth. źadēti incantare, abergläubisch besprechen; verheißen, versprechen m. v. Abll. żadas m. sermo żodis m. verbum, proverbium żôstu, żôsti alloqui vgl. sskr. gad dicere, loqui BGl. 100, wo auch noch gdh. gadh, bei Armstr. und D. Sc. gadan m. vox, sonus zugezogen ist; zend. gad loqui, petere vgl. aprs. that bei Bf. Keilschr.; ags. gydd, ged n. cantus, proverbium geddung (e, i, y) f. cantus, poema, vaticinium, parabola, aenigma geddian &c. canere, celebrare (cantu). dän. gaade c. aenigma gehört zwar zu dem glbd. altn. gata swd. gata, f.; aber vielleicht ist der Dental nicht wurzelhaft vgl. altn. gât f. n. cura, attentio gæta observare von ob. Zw. gâ, das seinerseits wiederum aus qada entstanden sein kann? Uebrigens entwickelt Wz. gt, zu welcher Grimm Nr. 379 gât und gâta stellt, mehrere mit den lituslavischen correspondierende Bedeutungen vgl. u. Nr. 35, und in der That steht auch aslv. ill. qatati vaticinari u. dgl. neben ob. qadaty &c. Außerdem schließen sich an ags. geddian canere lth. giedmi, giedóti lett. dzeedåt id. Ith. giesme lett. dzeesma, f. cantus ; vgl. aslv. gada, gasti κιθαρίζειν apln. gaść id. aslv. gasli pl. pln. gesl slov. gusla, f. u. s. f. Geige, früher Cither viell, finn, kandele esthn, kandel Harfe aus einer slav, Form gadl; slov. goditi geigen u. s. m., oder auch pln. gajdy pl. f. Dudelsack ill. quiditi darauf spielen, dudeln. Zu geddian &c. stellen wir mit PLett. 1, 14 brt. geid, geiz f. gazouillement, ramage ob. geida, geiza; daher frz. vazouiller (Diez 2, 329)?

enden Vergleichungen dafür.

Graff zieht altgall. gadalis brt. gadalez libertine, coquette; msc. und dj. gadal id. ohne hinreichenden Grund hierher; es ist vielleicht von gad Hase abgeleitet; Weiteres s. Celt. Nr. 201, wo freilich noch Mancherlei u ändern und zuzusetzen ist. Wenn ahd. katero &c. (ostium, valva) mhd. ater, geter m. n. nhd. gatter, gitter, gegitter n. nl. nnd. gadder n. dän. itter (a. d. Nhd.) n. clathrum, porta clathrata, septum clathratum mhd. crm. auch stragulum reticulatum vgl. swz. ä. nhd. gegätteret reticulatus ict. nnd. gadderwark opus reticulatum und altn. gaddan n. reticulum, chtig hierher gezogen wird; so möchten wir auch gdh. gad m. dem. idan, gaidean m. brt. cornwal. gadan f. Bindruthe, Wiede hierher stellen nd von brt. gweden &c. Bd. I. S. 146 trennen; gemeinsame Grundbeutung wäre binden (flechten), verbinden. Auch etwa noch cy. gyda ith, in company or contact with; along ynghyd together, das wol mit 88 nicht zusammenhängt; Weigand leitet unsere Numer überhaupt von a (cum, unà) Nr. 1 ab. Sollte jedoch gatter, gitter nicht eher mit ga

G. 3-5.

Nr. 1 zusammengesetzt sein? vgl. mhd. etter septum nebst Zubehör (nach Vorgang älterer Etymologen), u. a. e. dial. edder, ether Zaunruthe; Flechtholz, Gertengeflecht oben längs des Zaunes swz. etter m. id.; Zaun übh.; u. a. auch Gitterthüre, wie (nhd.) swz. gatter m. (etwas verschieden von gätter n. nhd. gitter n.) westerw. äter, eder m. gitterförmiger Holzhaufe u. dgl. ätern, edern mhd. eteren flechten, zäunen; auch die Bed. Saum scheint mhd. geter mit eter zu theilen. lett. gadriñi, skadriñi pl. Gegitter stammt vermutlich a. d. Nd. Das glbd. swd. galler n. c. d. ist vielleicht aus gadler, gaddeler entstanden und hängt zugleich mit gallerie zusammen?

3. b. krim. Gadeltha pulchrum.

Die in atochta malum wichtgata album mit altgoth. Tenuis geschriebene Neutralendung hat hier die Aspirata. Massmann möchte hier goth. gatilata aptum suchen, also in ga das Praesix. Aber die Dentalstuse stimmt nicht; auch würde vielleicht, wenn del Stammsilbe wäre und den Ton hätte, das Sussix nicht des in wichtgata erhaltenen a's entbehren. Wir leiten das Wort lieber von Wz. gad in Nr. 3, a ab; die swz. Ableitungen besonders treten dem Sinne des krim. Wortes nahe. Das dort erwähnte brt. gadal mögen wir auch hier nicht zu Rathe ziehen. Eher ließe sich auf das öster bei krim. Wörtern verglichene Lithauische verweisen, wo dailus habilis, elegans lett. dails pulcher mit del als Stammsylbe verglichen werden könnte.

4. Gazaufylakiaun γαζοφυλάχιον Joh. 8, 20. a. d. Gr.

5. Gazds m. Stachel, Peitsche, χέντρον 1 Cor. 15, 55. 56. (Gr. 1<sup>2</sup>, 319. 2, 227. 3, 412. 442. RA. 159. 940. W. Jbb. Bd. 46. Gf. 2, 255. Wd. 1533. vgl. Frisch 1, 321. Smllr 2, 69. Rh. 845. De Vries Warenaer S. 193.)

gart m. amhd. ä. nhd. (swz. Pict.) mnl. (v. hekele aculeus Gloss. Trev.) stimulus, incitabulum, Ochsenstachel, Treibstecken, noch jetzt swz. lange Treibgerte für Ochsen, auch bei Pict. durch stupfrut erklärt vgl. stimulus stupffgerte, stupffelrute Dasyp. gart, gerte f. stimulus, incitabulum (virga &c. s. u.) bei Stieler; vll. mhd. auch gurt in gurtisen = gartisen n. stimulus Oberl. 549. ahd. gerten, kertin stimulare, impellere swz. ergartern fustigare, acriter tractare and garti (sceptrum), gardea, kertia, garda, gerta &c. mnhd. dän. (a. d. Hd.) gerte wetterau. ä. nhd. (Frisch 1, 321) girte, girtte alts. gerda mnl. gaerde, gheerde, bei De Vries Warenaer 193 auch gerde, gaert, bei Binnart geirde, gerde mnd. gart (? Frisch 1, 321) mnd. (Sachsensp.) nnl. garde (gard) ags. gerd (e, i, y), ierd e. yard (hierher? s. u. und Nr. 20) afrs. ierde, ieerde ndfrs. jaard, jord, jord f. virga, vimen, surculus, clathrus (tralie Binn.); incitabulum, flagellum; (amhd. ags.) baculus, sceptrum; decempeda, pertica, Medruthe, mensura agri (wie nhd. ruthe nnd. rôde u. dgl.); e. yard früher virga, baculus, pertica übh.; virga = penis; antenna vgl. mhd. segelgerte id.; pertica, ulna; area, curtile, als abgemeßener Raum, wie verm. auch nnd. hannov. gard (= gere u. Nr. 10 vgl. Br. Wtb. 5, 377) spitzwinkliges Felddreieck; Form and Bedeutung rühren hier näher an die zu Nrr. 20. 9. gehörigen Wörter, und es fragt sich noch, ob nicht alle vorstehenden Wörter dorthin gehören, vgl. Gr. Nr. 441. 3, 449.; sicher das von Richthofen u. A. hierher gezogene altn. girdi n. vimen, Baand, Vidie, Træ til Karbaand vgl. e. garth u. Nr. 20 zu Nr. 9 um so mehr, da gaddr, gadda o. Nr. 3, a nach mehrfacher Analogie zu gazds gehören mögen, doch s. u. Weiteres. - e. yard passt zu den ndfrs. Formen, aber nicht zu den obigen angelsächsischen;

G. 5. 377

Bosworth hat außer ierd vard ein geard, gen. gearde hyp. als fem. = gyrd rod, stick, twig, measure von geard m. Nr. 20 unterschieden, das zu e. yard stimmt. alte. schott. suffolk. yard schott. yaird bedeutet auch Küchengarten, und e. vineyard findet seine Genoßen bei Nr. 20, ist aber freilich von dem zu Nr. 20 gehörenden e. garden durch den Anlaut geschieden. Dagegen passt zu ags. ierd aengl. yerde virga, baculus und nach Halliwell noch jetzt yerd id. Außerdem schließt sich an die Bed. stimulus e. gird — sonst gürten bed. zu Nr. 9 — stimulare, vexare; früher auch gladio &c. perfodere; percutere, tundere; salire; dial. crepitare; s. spasmus; vgl. aengl. girk virga; percutere, castigare neben jerk in ähnl. Bed.; auch ahd. gartotun persodiebant (ilia); sodann für die Bed. percutere swz. gürten id., welches Stalder vom Shst. gurt m. (cingulum; lorum zu Nr. 9) ableitet, wie das glbd. ledern von Leder, wofür außer e. gird auch nl. gorden, sowol cingere als loris (gorde Nr. 9) caedere, spricht; indessen vgl. auch ob. ergartern. - swz. gert n. Zaungerten, Zaungeflecht ist wol ein hierher gehöriges Collectiv aus gegerte? Stalder und Tobler vergleichen dan. giärde n. Zaun, das aber nebst dem glbd. swd. gärde n. (auch eingezäuntes Feld) altn. gêrdi n. zu Nr. 20 zu stellen ist. Das swz. gerte f. ist = swz. mhd. gertel m. gerter m. ä. nhd. auch gertner (Dasyp. v. falx) ahd. gertari, kertari m. falx dumaria, Hippe und mag zu uns. Numer gehören. Frisch 1, 321 hat auch eine Form gere neben gärte pertica, palus. — Wir dürfen eine Wz. gas, gs vermuten, welche gazds mit geisel flagellum und usgeisnan u. Nr. 26 q. v. gemein hat und zu der auch altkelt. gaesum gehört vgl. u. Nr. 10. swz. guspen, kuspen c. aculeus, calcar Stalder 1, 502 ist vielleicht nicht aus It. cuspis entlehnt, sondern eine mit gazds wurzelverwandte Bildung vgl. u. Nrr. 26, 33., namentlich swz. guseln aculeo tangere.

Graff stellt zu **gazds** lat. hasta, dessen s jedoch aus einem Dental entsprungen sein mag vgl. Pott 1, 281. 2, 533. Bf. 2, 331.; mlt. gas hasta (Papias) mag zu gaesum gehören. Eher möchten wir ein besonders zu altn. gaddr (s. Nr. 3, a) stimmendes slav. Wort vergleichen: poln. gwóźdź, góźdź aslv. russ. gwozdy hhm. hwozdik (aber hwozd m. Malzdörre; Harz) nlaus. gosdż olaus. hosdż, m. clavus ill. gwozdje, gwozje n. ferrum.

Indessen fragt es sich noch, ob altn. gaddr aus gazds entstand. Sicher dazu gehört das der Bedeutung nach näher an gazds und hd. gart stehende swd. qadd m. aculeus insectorum. Verwandte Formen und Bedeutungen zeigen folgende Wörter mit wechselnder Quantität und vielleicht nicht ursprünglich einfachem Dental, auf welche wir u. Nr. 7 zurückkommen werden: ags. gâd, ga, gæd m. e. goad stimulus, aculeus, e. vb. stimulare, incitare neben dem kurzvocaligen, vor vocalisch anl. Suffixen dd zeigenden, (vgl. Halliwell h. v.) e. gad chalybis frustum, clava, massa, hasta, cuspis, sceptrum, stylus, flagellum venatoris, mensura (9. 10. pedum), decempeda, pertica, virga; nl. qhedse virga, flagellum qhedsen flagellare (vrsch. von gheessel Geisel), also die Bedeutungen des jedenfalls formell verschiedenen gardea, gerte &c. entwickelnd. Ein gleichlautendes e. Zeitwort bedeutet a. to fasten with a gad-nail, vgl. altn. gaddr, gadda; B. (früher) to think, believe, vgl. altn. gêd &c. Nr. 3, a? 7. vagari c. d. Bosworth leitet von ob. gåd ags. gyddian (mit wechselwirkender Quantität und Consonanz; auch mit i uud e geschrieben und mindestens formell mit einem singen bed. Zw. s. o. Nr. 3, a zusammenfallend) vertigine corripi, to be giddy = ags. gidig, gŷdig. Zu diesen Wörtern stellt sich gdh. gath m. aculeus; spiculum,

G. 6-7.

telum; radius solis m. v. Abll., das sich zu cy. garthon m. corn. garthou brt. garzou vann. garcheu, m. stimulus, Ochsenstachel (Gart &c.) — vgl. gyru stimulare u. Nr. 10 — ähnlich verhält, wie d. gadd zu gart &c. Gdh. gaoithe giddy eig. windig darf nicht verglichen werden; vielleicht aber cy. gotio to stimulate; to act incontinently; to commit adultery gottoyw f. spur; dazu mit wechselnder Dentalstufe got m. pride goth m. id.; repulse gothus proud gothi to push from, scorn, act proudly, become proud gott adulter; mit d god m. incontinence godeb m. pride; adultery (auch a cave) odoyw f. = gottoyw spur godineb m. incontinency, adultery c. d. vgl. noch Einiges u. Nrr. 8. 56.

Für eine Trennung des Stammes gerte &c. von gazds, dessen z nicht wol zu slav. r werden würde, vielleicht aber auch von Nr. 20, spricht aslv. źrydy russ. bhm. żerdy pln. żerdź slov. żerd niaus żerżj, olaus. żerdż, f. pertica; lth. zardas m. lett. zards pertica, compages pisis &c. pandendis inserviens; lth. auch = lett. sarts m. rogus. Miklosich S. 29 hat sonderbarer Weise nicht diese nslv. Wörter verglichen, sondern sloven. greda pln. grzeda blm. hřada, welche jedenfalls ferner stehn, s. u. Nr. 20. Von allen diesen Wörtern unterscheidet sich wiederum mit andern Lautstusen lth. kártis m., in Zss. karte f. lett. kárts f. pertica (aber esthn. kert "Gerdrute" vrm. a. d. D., obgleich kerrima Nr. 9 stimmt), nicht zu verwechseln mit lth. krátis f. &c. clathri s. H. 38. Ist gaddr aus gardr entstanden, so läßt sich vielleicht (doch s. u. Nr. 52) für die Bed. terra congelata vergleichen lth. gródas m. gefrorene Erdscholle anslv. gruda &c. f. pln. id., sonst gew. Scholle, Klumpen übh., doch von der Bed. des Frostes grudeny &c. December 1th. grudinnis menu November. Vielleicht zu gåd gehörige lituslav. Wörter s. Nr. 7.

6. Gaiainna γέεννα, a. d. Gr. (Hbr.)

7. Gaidy n. Mangel, ὑστέρημα 2 Cor. 9, 12. Col. 1, 24. Phil. 2, 30, wo Castiglione irrig gahiv las vgl. LG. in h. l. Massm. Skeir. S. 182; Grimm hatte früher einen Zusammenhang mit altn. hi otium vermutet. (LG. Vorwort IX. Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Gött. Anzz. 1840. St. 40. Gesch. d. d. Spr. 652. Gf. 4, 145. vgl. Frisch 1, 336. Gr. Nr. 506. 1², 256. Smllr 2, 82. 89. Stalder 1, 439. Wd. 805. Pott 1, 200 Bf. 2, 191.)

alts.  $g\acute{e}dea$  f.? penuria in meti— (cibi)  $g\acute{e}deono$  g. pl. ags.  $g\acute{a}d$  id., von Bosworth als verm. n. von  $g\acute{a}d$  cuspis &c. o. Nr. 5 unterschieden, vgl. indessen Stachel der Noth, der Begierde u. dgl. Diese Vergleichung stimmt nicht ganz zu der üblichen von ags.  $(i, \hat{y})$   $g\acute{t}sian$  desiderare  $g\acute{t}$ -sung f. desiderium, avaritia  $g\acute{t}sere$  m. avarus mit hd.  $ge\acute{t}t$ ,  $ge\acute{t}z$ , vgl. dagegen  $g\acute{a}d$ :  $g\acute{t}dian$  &c. Nr. 5, wir müsten denn t aus d durch s bewirkt annehmen, wofür in der That ds neben ts in blidsian,  $bl\acute{e}dsian$ , mildsjan spricht s. Gr.  $1^2$ , 256.

ahd. kite voracitate chelgite gula, commessatio mhd. swz. gît m. mhd. gîte, gîtege, (ä. nhd.) gîtekeit, f. ahd. gîtigî, kîtikî, geitige &c. gîtacheiti f. voracitas, aviditas, später auch = (ä.) nhd. oberd. geit, (nhd.) geiz m. nnd. giz, gîts m. avaritia, bonorum cupiditas, tenacitas; doch kommt noch für die späte Form geiz, geicz die alte Bed. des Heißhungers vor, und noch Frisch übersetzt geiz zuvörderst durch immodica cupiditas; noch nhd. steht êrgeiz ambitio, praes. nimia neben der früher üblicheren näheren Bezeichnung geldgeiz ä. nhd. gutgeiz Kaiserb. swz. guetgît m. für Habsucht. Altenstaig fol. 44. 6. 13. d. schreibt neben gytig eergeidung, eergeidikeit

G. 7. 379

ambitio. Ruland hat geytig und geytzig. Mit Wackernagel u. A. nehmen wir z hier nicht als weitere Lautverschiebung, sondern als ts, um so lieber, da es auch die nnd. Formen haben, deren Vocal nicht auf Entlehnung a. d. Nhd. deutet. Jedoch fehlt für das Substantiv älterer Beleg; vgl. mhd. gîtesen, gîtsen = nhd. geizen nnd. gîtsen avarum esse und ob. ags. gîtsian, qîtsere = nnd. qîtser mhd. qitesære, m. avarus; vielleicht gehört hierher ahd. kitazo gulosi Gf. 4, 145. swz. qîrt m. dial. = qît ist vielleicht bloße Nebenform, obgleich nnd. nnl. nnord. Gier &c. völlig synonym mit Geiz gebraucht wird. amhd. ä. nhd. (Altenst. G. G. &c.) swz. rhaet. gîtig ä. nhd. geitig, geitlich oberd. geidig (d dial. Erweichung, wie o. bei Altenstaig) nhd. qeiziq (bei Outzen 96 auch qitziq eig. nd.?) nnd. qîtsiq avarus swz. auch parcus, rei domesticae additus. ¿ Sollte sich die Bed. aculeus (ags. gâd &c. s. Nr. 5) erhalten haben in geize f. 1) ein nagendes Insekt Smllr 4, 89 vgl. geizwurm m. swz. Zungengeschwür bes. des Rindes bei Stalder 1, 439; vermis umbilicalis, Nabelgeschwür bei Nemnich. 2) ä. nhd. swz. = ahd. gaiza, keiza stiva. Bei 1) liegt noch eher die Bed. voracitas zu Grunde vgl. auch swz. gîtwurm m. avarus; übrigens gehören mehrere Thiernamen wahrscheinlich zu jenem gâd, gad, wie e. gad- fly, -bee, -breeze oestrus; altn. gêdda swd. gädda, f. dän. giedde c. ndfrs. gêd schott. ged, gidd gdh. gead, geadas, geadasg, m. esox lucius vgl. den e. Namen pike; wirklich bedeutet schott. ged auch homo avidus, avarus, nach Jamieson fig. gls. Hecht. Nhd. geiz m. bedeutet außerdem 2) Salbe gegen Räude der Hunde Schwenck d. Wtb. 240. 3) surculus luxurians, von Schwenck zu ob. 1) gestellt, von Schmeller u. A. mit (ahd. chîdi mhd. kîde n. Z. 182) swz. kîd f. frank. keid f. genimen, surculus vgl. swz. keist m. id. (vgl. K. 18) verglichen; dän. gîs c. = geiz Bed. 3), gise = nhd. geizen surculos amputare gilt bes. für Tabakspflanzen.

lth. geidziu, geisti, intens. geidauti, geidulauti lett. gaidu, gaidit cupere, desiderare; lett. auch = preuss. Wz. gêîd (giêidi exspectat gêide exspectans) aslv. ždati, židati &c. rss. ždaty exspectare lett. gaida f. exspectatio lth. geidulys m. cupido. Nach dieser Zusammenstellung ist die bei A. 15, a. β. zu berichtigen oder vielleicht eher zu vervollständigen; auch Miklosich hat seitdem (Lautlehre 48) Zusammenhang zwischen zdati und god vermutet. Mit andrem Vocal Ith. gudas m. aviditas, Habgier gudus, godus "geizig im Nehmen und Begehren" c. d. neben pragubēlis (u, o) m. avidus. Folgender hier angrenzender rhinistischer Stamm spricht vielleicht für d. gâd : geiz, Stachel : Begier &c. aslv. zedati desiderare, exspectare, sitire pln. žądać bhm. žádati nlaus. požedaš olaus. žadać &c. desiderare m. v. Abll. pln. żądny, żądliwy cupidus olaus. żadny rarus (desideratus) bhm. žižniti slov. ill. žejati ill. xedniti sitire aslv. žežda ill. xedja ill. slov.  $\dot{z}eja$  f. sitis rss.  $\dot{z}\dot{a}\dot{z}da$  id.; = pln.  $\dot{z}ad\dot{z}a$  f. cupido. Ob. pln.  $\dot{z}ad$ liwy verbindet sich zugleich mit żadlo n. aculeus, wie mit slov. żélo n. id. : ¿éla f. cupido c. d. Freilich kann nach analogen Fällen d in pln. žadlo unorganisch sein; ihm entspricht noch aslv. želo, žylo aslv. russ. kalo, n. id., von welchem wiederum aslv. željeti, želati rss. želáty (ill. reliti slov. bhm. želeti) cupere, abweicht, nicht aber aslv. žalati id.; ferner bhm. žihadlo, žahadlo n. Stachel, Brennwerkzeug nlaus. zahadło n. Stachel von žahać stechen, brennen bhm. žahati, žihati brennen aslv. žegą, lesti accendere &c. (vgl. D. 2). Obiges bhm. želeti bedeutet auch beklagen, bereuen = lett. żêlôt, nożêlôt lth. gailēti imp. (: gr. έλεος Pott 1, 122 vgl. Bf. 1, 318) neben želawóti s. Qv. 4. Ferner gehören zu

**380** G. 8.

żądło, żęlo vermutlich lth. gellů, g. gellens m. helos, Leichdorn gylis m. gelonis, gellonis f. lett. dzellons aculeus lth. gillu, gilti lett. dzeltu, dzell pungere (von Insekten) vgl. rss. żality (: ob. żalo) id. mit zahlreichem Zubehör. Alle diese Verästungen vielleicht Eines Stammes laßen sich noch viel weiter verfolgen vgl. u. a. Qv. 5; wir bemerken nur noch, daß Miklosich zu aslv. żędati sitire lth. żindu, żiństi (lett. zîżu, zist, praet. zidu) sugere vergleicht. Die wechselnde Palatisierung der anl. Gutturale begründet am Wenigsten einen wurzelhaften Unterschied; weit schwieriger wäre die Vermittelung der verschiedenen Wurzellaute. Benfey nimmt für aslv. żdati, wie für galdv und geiz, die in lt. hiare und gr. χα, χατεῖν, χῆτος &c. hervortretende vocalisch auslautende Wurzel an; vgl. näher dazu aslv. Wz. zi in zijati, zinati hiscere, χαίνειν ahd. ginen &c. vgl. u. Nrr. 18. 32.

esthn. kitsi geizig, kärglich, genau gehört zu kitsas angustus, in angustiis, miser, paucus und ist nicht a. D. entlehnt, vielleicht aber auch nicht mit uns. Numer verwandt.

8. Galljan erfreuen, εὖφραίνειν 2 Cor. 2, 2. Hierher vrm. der vandal. Mannsname Geilamer Prosp. Chr. Geilimer Com. Marcellin. Γελίμερ Procop. = Gallamers. (Vgl. Gr. 2, 560. 788 ff. Frisch 1, 335. Smllr 2, 30. Gf. 4, 182. Wd. 2291. Müller mhd. Wtb. 1, 494 ff. Dz. 1, 278. 281 ff. 308. 327. 2, 316. Bf. 2, 133.)

amnhd. nnd. (in Zss.) nnl. dän. geil luxurians, pinguis, libidinosus, lascivus, petulans, effrenatus, insolens, (nnl. nhd.) moleste dulcis, ranzig, verdorben (von Fettspeisen); mhd. österr. auch laetus, hilaris vgl. die goth. Bed. alts. gêl lascivus nl. geyl, gijl id.; später gijl adj. ungegohren s. n. (auch bei Binnart) ungegohrenes Bier, cremor cerevisiae; chylus gijlen gähren, auch fig. heftig streben vgl. u. geilen. ags. gâl levis, libidinosus, weinselig u. dgl. e. gole luxurians, floridus swd. hels. gil brünstig (Katzen); aber värend. gill, giller hilaris, laetus scheint identisch mit altn. gildr swd. gild, gill u. Nr. 30, wo sich noch noch mehrere Bedd. mit uns. Nr. berühren; vgl. auch wenigstens lautlich värend. gillrig lubricus, instabilis, dolosus, nach Cavallius : altn. gildra f. laqueus, decipula vb. laqueos tendere = swd. gilder, giller s. n. gildra, gillra vb. dän. gildre vb. e. obs. dial. gilder s., Grundbed. illecebrae? vgl. u. Ww. für decipere u. dgl. (lapp. gilder, gillor s. gildertet vb. = altn. gildra entl.) Ahd. cailan, keilen insolescere irgeilison id. geilison luxuriare mnhd. geilen, gailen luxuriantem, lascivum, insolentem, laetum esse vel facere, fimo saturare; = nnd. geilen nnl. gheylen, ghijlen sieg. gilln swz. gîlen ndfrs. gîle inverecunde flagitare, procare, bes. mendicare aswd. gilja procare, ad amorem pellicere vgl. qilia konu mulierem stuprare bei Biörn? mhd. qeilsen rfl. laetari ags. gælsa m. luxuria gål levitas, lightness, folly ahd. geili, keili f. petulantia, superbia, fastus mnhd. (oberd.) geile f., bisw. geil n. (noch nhd. bibergeil n. castoris testiculi, castoreum, mhd. m. f. nnl. bevergeil n. dän. bevergel swd. bäfvergäll — ; : gälla Nr. 31 —, n.) id. luxuria, vigor, lascivia, (mhd.) laetitia, pinguetudo prs. agri, ager pinguis, fimus; testiculus vgl. geilin pl.? vulva equae Frisch l. c., daher geilen castrare Gesner. hist. = entgeilen Alber. und A. ä. nl. gheyl utsniden (versch. von swd. gälla dän. gilde id. s. u. Nr. 31) mhd. geilære (geiler, gîler) m. mendicus, vagabundus, fraudulentus. Die Bed. fraus, decipere tritt wie u. S. auch mehrfach in der Wurzelform gl auf, deren Glieder sich mit den rom. Lehnwörtern der glbd. Wz. vl, vil V. 48, \$1, 50, \$a, 51 \$a.

G. 8. 381

confundieren. Man vergleiche und sondere: nl. ghijlen, beghijlen e. bequile (obs. dial. guilery, gylerye, gillery, gullery fraus u. dgl. m.) neben gull aswd. qulla decipere vgl. altn. qullingr m. adulator; als adj. splendidus: gull Nr. 39. Formell hierher gehört (vgl. auch etwa nnd. galstern = ob. geilen und galstrig nl. gaelsch auch. gol ranzig = ob. geil, formell : oberd. swz. vergalstern, vergelstern stupefacere, terrere, früher galstern fascinare von Wz. qal sonare, cantare &c., vll. mit uns. Nr., abzuleiten) ags. qælan stupefacere, terrere, impedire; negligere; vgl. e. dial. gallow terrere gally id.; = gale vexare; altn. gâli m. homo negligens (nur zufällig =  $q\hat{a}$ laus adj. id.), fatuus gala f. foemina fatua; gigas gala sig fatuari, die sich der Bedeutung nach von dem zu der goth. mhd. Bedeutung stimmenden gæla exhilarare und isl. gæla, giæla pellicere, inescare Ihre 641. 752. vgl. ags. qeoleccan id., blandiri = qeôlæcan exhilarare?: gûlian to rejoice s. u. unterscheiden, und zwar â aus ai, ei entwickelt haben könnten - vgl. die Fälle bei Gr. 1<sup>3</sup>, 458, wo diese jedoch nicht vorkommen -, aber esoterisch auf stammhaftes a gegründet erscheinen vgl. altn. galinn nnord. lapp. (entl.) galen dän. gal mentis inops nnord. auch demens, furibundus; perversus, errans, pravus altn. qalaz insanire; dän. qalhovedet praefervidus, iracundus entspricht dem langvocaligen e. devon. qale-headed heavy, stupid. altn. galsi m. effusa et procax laetitia galsalegr procax vgl. die ob. Formen mit s-Suffixen; aswd. aælska f. morum protervia, furor, wogegen gælskap, giällskapir, giolskapr lascivia zsgs. ist. Zu uns. Nr. stimmt noch altn. gall m. laetus fervor, alacritas, ll aus lr? Der Stamm gal läßt sich wahrscheinlich noch weiter verfolgen und kann durch Ablaut mit unserer Numer zusammenhangen; vielleicht laßen sich auch noch andre Vocale belegen vgl. Gr. 2, 788; aengl. gulle gay, fine Hall. ags. gûlian, gŷlian laetari, jubeln vgl. gyllan, giellan clamare, gellen u. dgl. eher als J. 9; aswd. giol ags. geoleccan s. o. nhd. gaul caballus ist vielleicht ursprünglich = geil castratus vgl. u. a. das jedoch auch u. Nr. 31 zur Sprache kommende e. dial. gale bos castratus : oberd. gailstier Zuchtstier; nnl. guil f. equa sterilis s. c. und adj. vilis, pavidus, versch. von nnl. ofrs. gul mitis, liberalis; vgl. nach dem Folgenden etwa swz. gågel m. homo pavidus, debilis. Weiteres s. u.

§. Nun aber finden sich auch Zeugnisse für die Entstehung des Diphthongs ai, ei durch Auswurf eines Consonanten; vgl. ags. gagol, geagle, geaglisc neben gealge (umgesetzt?) wanton = gâl swd. hels. gagel, gager absurdus, petulans altn. gagr absurdus; ä. oberd. gegel adj. = geil s. f. ascivia, auch gogel luxuriosus, lascivus, levis, fraudulentus vgl. u. a. e. yull dial. guggle fallere (s. o.) Smllr vv. cit. Ziemann 128. Stalder vv. reigeln, gägel. Br. Wtb. v. gigeln (fallere). Dieser Stamm gg mag motitare 1. dgl. bedeuten. Diese Vergleichungen liegen als esoterische näher, als lie mit dem öfters erwähnten, fast sämtlichen Bedeutungen von geil entprechenden brt. gadal.

Viele roman. Lehnwörter stammen aus unserer Numer, wie afrz. gale, alle f. laetitia, voluptates, epulae, facetiae sp. pg. it. (frz. rhaet. entl.) ala f. fastus; urbanitas mlt. a. 1351 galare indulgere genio, dare se icunditati afrz. galer, galler id.; festum celebrare; bacchari, saltare (so uch ä. nhd. geilen) pg. galar festis vestibus indutum esse; it. regalare z. regaler sp. pg. rhaet. regalar donis, hospitalitate &c. laetificare u. dgl.; as verbreitete ptc. galante erzeugte wiederum neue Wortbildungen. Auch it anl. Tenuis hierher nach Diez 1, 306 afrz. quaile munter. Ein d. geilhart

382 G. 9.

liegt zu Grunde bei mlt. galliardus, gallardus, goliardus joculator, scurra prov. galhart frz. gaillard it. gagliardo pg. galhardo sp. gallardo rhaet. gagliards alacer, fortis &c.; dak. galagie f. virtus heroica afrz. galois, gallois fortis, alacer, laetus, amoribus deditus galou, galose nequam (frz.) gausser burg. gaussai laetari; illudere, nach Diez : altn. galsi, nach Fuchs 321 aus gaudere. Der Vocal wechselt in prov. orgolh, ergüelh, argüelh afrz. orgoil, orquile &c. frz. orqueil sp. orquilo pg. orquilo it. orquilo brt. ourgout, m. superbia (adj. afrz. orgailhos, orgilos &c.) it. rigoglio m. id.; procacitas; incrementum luxurians; vgl. u. a. ahd. urquol insignis mhd. urgûl, urgawl m. aper (vgl. Gf. 4, 182); ahd. urgilo Gf. 4, 181 mhd. urgîle superbus, luxurians Z. 525 ags. orgel superbia c. d. orgellice arroganter; doch gibt Bosworth auch org, orh pride. Sonderbar deuten auch hier einige brt. Wörter auf den in ob. gadal (aber gdh. gutalag f. meretrix gutalaiche m. adulter vgl. cy. gott &c. o. Nr. 5) erscheinenden Stamm: orged f. oriadez f. amour, amourette; galanterie = gadalez, gadélez f.; orgédi, oriadi lieben, liebeln orgéduz libertin, dissolu, déshonête oriad galant, amoureux, amant.

Zu unserer Numer stellen wir die kelt. Ith. Wörter der Wz. gal, gall V. 45, Sc vgl. ebds. Sb Wz. kelt. guall d. hvall, auch lehrreich für den Zusammenhang unserer Numer mit Wz. gal sonare, canere vgl. u. Nr. 57. Vgl. noch u. a. altgall. galba praepinguis Sueton. Galba c. 3. V. 57, Anm. Celt. Nr. 198 nebst Vergleichungen (ebds. Nr. 179 die Vergll. mit geile testiculus falsch). cy. gil f. fermentation (vgl. u. Nr. 30) stimmt zu ob. nl. gijl &c., wogegen brt. goell m. fermentum, wie u. v. a. cy. gwaelod f. von einem andern Stamme abgeleitet ist. gdh. gaol m. amor u. dgl. dürfte uns. Nr. unverwandt sein. Ith. galeti pollere &c. V. 45, §c vgl. u. Nr. 30 steht isoliert; schwerlich gehört slav. željeti &c. cupere s. vor. Nr. zu uns. Numer, dessen Grundbedeutung überdieß von der möglichen unserer Numer: pinguescere, pollere, vigere, sehr abzuweichen scheint. rss. quli f. pl. Ergötzlichkeiten; Promenade c. d. quljáty müßig gehn, spazieren, besuchen (gehn), sich ergötzen, ausschweifen u. s. m. pln. hulac jubeln, lustig leben pln. bhm. hulak m. lustiger Bruder, Schlemmer u. s. v. hangen vielleicht mit d. Wz. hal sonare, vielleicht aber auch mit gal id. zusammen, wie denn uns. Nrr. 8. 57. eine gemeinsame Wurzel zu haben scheinen, deren Grundbedeutung etwa durch "in die Sinne fallen" bezeichnet werden könnte. Zu der vorhin bemerkten Bed. pinguetudo stimmt alb. gial (γκιαλ) fett machen, sein gialture fett. Benfey ist geneigt, lat. hilaris und sskr. hil ludere zu vergleichen. Lieber halten wir verwandt sskr. galbh fortem, audacem, strenuem esse vgl. etwa gdh. gailbheach insolitus, immanis, ingens; iratus; procellosus; in beiden letzt. Bedd. = garbh, das auch crassus bedeutet und so ob. galba vermittelt; freilich führt garbh (asper &c. cy. garw) auf andre Wortreihen. Zu ags. gælan zu gehören scheint gdh. gealt, geilt f. terror, timor (andre Bedd. s. V. 50) geiltich conterrere gealtach attonitus, timidus, suspiciosus. — gr. γαλερός, γαληνός; γέλως, γελάν &c. stimmen zunächst zu der goth. Bedeutung. — finn. kijlu lascivia kijlin lascivio scheint zu einem mit uns. Nr. unverwandten Stamme zu gehören.

9. **bi-, uf-Gairdan** st. **gard, gaurdun, gaurdans** umgürten, περιζωννύναι. **gairda** f. Gurt, ζωνή. (Gr. Nr. 441. 3, 449. Mth. 285 ff. Smllr 2, 71. Gf. 4, 248. Rh. 774. Wd. 869. Bf. 2, 318.)

Die folgenden esot, und exot. Vergleichungen werden durch die bei

G. 10. 383

Nrr. 5. 20. ergänzt. amnhd. (oberd.) gurten mnhd. gürten alts. gurdian nnl. gorden nnd. gorren ags. gyrdan e. gird, girth (st. praet. gorde Halliwell 1, 410) altn. girda swd. gjorda dän. gjorde eingere nhd. gurt m. gurte f. nnl. gorde, gord f. nnd. gorre f. e. girth, girt altn. giörd f. (auch vimen = girdi o. Nr. 5) nnord. gjord m. ahd. gurtil, curtil, gurdil m. gurtila f. mhd. gurtel e. mnhd. gürtel e., nhd. m. nnl. gordel f. ags. gyrdel m. ags. afrs. strl. gerdel m. swd. gördel m. eingulum e. girdle ä. nd. gordeln eingere altn. girding f. eingulum; septum, agger vgl. Nr. 20. — e. garter gehört nicht hierher, s. Celt. Nr. 192. — Hat swd. värend. gera eingere ein d verloren oder gehört es zu Nr. 10 und bezeugt deren Verwandtschaft mit unserer?

lth. gurta f. Pferdegurt entl. — gdh. giort, girt f. hrt. gouriz vann. grouiz, m. corn. guris, gûri cy. gwregys, gweregys m. cingulum gdh. giortaich brt. gouriza vann. grouizein cy. gwregysu cingere vgl. cy. gwryddu to wreathe, twine, formell näher an brt. gouriza, aber überleitend auf brt. gôr m. corda torta, cordon, toron gwar, goar courbe, courbé, tors, arqué, bombé; s. courbure vb. gwara, goara courber, tordre &c. Diese Wörter, mit Ausnahme des unmittelbar zu uns. Numer stimmenden, vielleicht aber auch entlehnten, gadhelischen, scheinen der Wz. vr anzugehören, vgl. V. 59. 63. 64., und Benfey zu unterstützen, der 2, 318 ff. unter seiner Hauptwurzel θFr u. v. a. sowol gairdan und gr. γορδή, als die deutschen Wörter der eben angeführten Numern ags. vridhan torquere, ligare &c. zusammenfaßt. Wir werden unter den mit Gutturalen anlautenden Stämmen noch häufig Berührungen mit den mit v, hv, qv anlautenden begegnen. Unmittelbar zu uns. Nr. gehört wol cy. garddagl m. border vgl. Nr. 20. Mit uns. Nr. verwandte Elemente finden sich in syrjän. körtala ligo körtäd ligamen neben garta volvo; esthn. kerrima winden keritama drehen, sich drehen inn. kieriä volvere se, volvi kiero tortus (S. 82 erwähnt) kierretää, kiertää contorqueri kieru rota esthn. keri Spindelrädchen lapp. karet vincire, igare c. d. finn. kierto, g. kierron circuitus vgl. alb. kerthél Kreiß, Reif erthóiñ herumgehn; pers. gird, gerdûn rotundus; circulus, ambitus, cirumferentia, gyrus : gerdîden convertere vgl. Nr. 20. V. 59.; gerdân ircumitio; auch ohne d girih vinculum, nodus. — Nähere Verwandte s. r. 20.

10. Gairu n. Geisel, stimulus, σχόλοψ 2 Cor. 12, 7. Marginal zu nuto q. v. (Frisch 1, 242. 243. Gr. 1<sup>3</sup>, 94. 2, 46. 494. 3, 442. VJbb. Bd. 46. RA. 158. 340. 940. Gesch. d. d. Spr. 784. Smllr 2, 61. Gf. 4, 223. Rh. 773. 774. W. Müller mhd. Wtb. 1, 498. 499.)

amhd. ä. nhd. oberd. alts. nl. (afrs. in Zss.) gêr ahd. kêr (mhd.) ss. gâr aengl. gare altn. geir, m. jaculum, telum, hasta ä. nhd. nl. (f.?) scina cuspidata — vgl. ahd. fiskêr (st. fiskkêr) tricuspis nnl. âlgêr helg. ger, m. Aalspieß, Aalgabel — swz. gêre f. 1) id. 2) Querwand eines vorringenden Daches 3) prora. ahd. azigêr, azgêr mhd. azigêr, atigêr, ihgêr ags. ätgâr afrs. etgêr, etkêr altn. atgeir, m. "acinax", hasta &c. d. napagêr, nabugêr (u, a, i, e), napugaer, nagewer mhd. nabegêr, begêr, nageber, negeber, nagber, nägbor Voc. a. 1429 (assim. zu nagelrer?), nähper Hätzl., näwger a. 1419. 1468. oberd. näbiger, nappiger, binger, näber (ä, e, ei), nepper (Dasyp. näpper Pict.), neuger, neiger, ver swz. nägwär, näuwer, näuer vgl. Frisch 2, 1. Schmidt west. Id. 0. Smllr 2, 669. 686. (neppen, naben, neugen bohren erst spät aus

384 G. 10.

den unverstandenen Substantiven gebildet) mnd. nevegher, necger (Gl. Bern.) nnd. neviger nnl. avegaar, eveger, egger, bei Kiliaen euegheer, euegher, eggher, auegher, aggher, neuigher, neuegher, neffigher, neber, nebber, nepper ags. nafogår, nafegår, nauegår, nebagår Bethm. Gl. (auch näfebore) aengl. navegor e. augar, auger wang. nauer altn. nafar swd. nafvare dän. naver, m. terebra; auf die nähere Erläuterung dieser verworrenen Formen gehn wir hier nicht ein; aus früh abgekürzten stammt nach Diez 1,291 frz. navrer afrz. nafrer prv. nafrar vulnerare. ahd. gero, kero m. "lansa"; lingua maris vll. = ags. gâra m. s. Bosworth h. v. - ¿ Von der Gestalt der Speerspitze benamt mhd. ä. nhd. oberd. gêre, gêrn m. nnd. gêre f. nnl. geer f. e. (vgl. Halliwell h. v.) gore afrs. gâre f. nfrs. gaeer Hett. altn. geiri m. segmentum cuneiforme, triquetum panni v. agri; daher sinus, lacinia, Schôß, Saum, Zwickel, Keil; Kleidungsstücke, urspr. dieser Form; s. die einz. Wtbb. nnd. gêre auch Zwerchfuge, keilförmige Fuge; spitzwinkliges Landstück (= gard o. Nr. 5 vgl. Br. Wtb. 5, 378). Zw. swz. gêren solche machen, schräge schneiden. Binnart unterscheidet nl. geeren sinus (vestis, indusii) von obigem geer (angelijser). afrs. gåre bedeutet auch namentlich Kirchengewand; in diesem Sinne die Zss. nnd. gêrkamer, gêrhus, gerrkammer Faust Lüb. Chr. neben gerwekamer (armatorium) Gemma. Voc. rer. garvekamer Br. Wtb. gerffkammer Chytr. gerbkammer Frankenb. Chr. mnl. gherwecamere (vestibulum) Glss. Trv. ä. nhd. gerbhaus Voc. a. 1482 gerbekammer Oberl. 528 vestibulum, sacrarium; die zweite Form gehört zu mhd. garwe, gerwe n. f. vestimenta, praes. sacerdotalia; pr. praeparatio; sollte auch die erste Form und selbst afrs. gharem Rh. 773 in dieser Bedeutung, verschieden von gara sinui, Rockschöße, dorthin gehören? - Es ist überhaupt zuläßig, unsere Numer mit der in allen deutschen Sprachen außer der gothischen wuchernden Wz. garv, gar facere, parare, vestire &c. zu verbinden. Analoger Ausdruck der Bedd. machen, rüsten, Rüstung, Gewand, Waffe, Werkzeug, Geschmeide u. s. m. durch gemeinsame Wurzel ist nicht selten. - altn. keiri n. Peitsche keira peitschen, treiben (kiöre) scheiden wir gänzlich von gairu, wie z. B. kid haedus von geit folg. Nr.

Grimm hat die schon von Frisch gemachte Zusammenstellung von gêr und kelt. qaesum (Celt. Nr. 189) neuerdings wieder aufgenommen und sabin. quiris hasta hinzugefügt vgl. H. 11 und gdh. coir m. id., ebenso verdächtig wie gais f. und ceis f. id. = gaesum; dagegen scheint geis m. javelot; fishing-spear bei Armstrong lebendig in der Sprache und entspricht der Bed. nach dem hd. gêr, gehört aber der Form nach eher zu Nr. 5; indessen stimmt ceis zu altn. aswd. kêsia f. lancea, jaculum, vll. mit kasta jacere verwandt. Jedenfalls verhält sich lautlich ger : gairu = ser : sair S. 9. Dagegen erhielten sich vielleicht Sprößlinge eines altd. und altkelt. gais in Eigennamen und in geisel flagellum vgl. Nrr. 5. 26. Esoterisch stellen wir gairu zu geiro Nr. 25 vgl. die Begriffsverbindungen in Nr. 7. Exoterisch passt etwa gdh. Wz. gear, gearr, geur acutum esse (s. u. Nr. 19), von Bopp Gl. 139 mit sskr. giri laedere &c. verglichen, woher wol gira scimetar, welches aber Pott in Hall. Ltz. 1848 Nr. 284 ff. vgl. 1847 Nr. 146 ebensowol wie das von Westergaard (vgl. Höfer Z. I. 1 S. 126) verglichene sskr. çara, çaru sagitta von altn. geir trennt. e. gar, gar-fish neben gan-fish syngnathus acus stammt vielleicht aus dem keltischen vgl. corn. girak id.; acus. — Zu Nrr. 10. 25. passt cy. gyru (to goad hei Evans), gyrru stimulare, impellere, pellere, persequi,

G. 11. 385

mittere gyrr m. impulsus, cursus, impetus; grex, a droven, a heard driven together c. d. — Auch wenn wir gêr aus gais herleiten wollten, würden wir nicht wagen, das aus der karischen Sprache stammende γεῖσον, γεῖσσον Dachvorsprung vgl. swz. gêre Bd. 2) zuzuziehen.

mlt. gyro, giro it. gherone, garone afrz. gueron, gron frz. guiron prov. frz. sp. giron wallon. gèron lacinia mlt. frz. wallon. Kleidesschôß it. sp. wallon. keilförmiger Hemdzwickel, Saum u. dgl. aus ob. gèren &c., zum Theile vielleicht an gyrus angelehnt; it. ghiera f. sagitta; circellus dial. gheda Rockschôß nebst rom. mit gèr zsgs. Eigennamen; vgl. Diez 1, 284. 304 ff. 315. 328. 2, 9. — lapp. nabar terebra a. d. Nord.; merkwürdige volle, den nord. Sprachen verlorene Form erhalten in finn. napakaira id.

11. Gaitei f. Ziege, ἔριφος Luc. 15, 29. gaits f. id., χἶμαρος Neh. 5, 18, wo gaitsa gaits. a. zu lesen ist vgl. Massmann in Münch. Anz. 1848. LGGr. 62. (Gr. 3, 327. 338. Gött. Anz. 1820 St. 40. Dphth. 29.

LGGr. 160. Smllr 2, 73. Gf. 4, 286. Wd. 2324. Bf. 2, 193.)

ahd. geiz, gaiz, keiz, caiz (geizi) mhd. gei3 nhd. geiß wetter. gaißt mnd. swd. gêt ndfrs. giet nl. geyte nnl. altn. geit dän. gêd, f. capra ags. gât, gæt c. e. goat dial. gate, gat caper, capra swz. sylv. gitzi n. id. dem. junges Geißvieh, mit weiterer Deminution gitzli, hei Pict. gitzlin n.; ahd. gheizssinu hedo unterstützt Grimms Vermutung, statt gaitei sei gaitein adj. ntr. anzunehmen. Nemnich gibt auch ä. nhd. gitze hoedulus.

Man unterscheide ahd. kiz, chitzi m. hoedus, hinnulus mhd. kitze n. nhd. oberd. kitz, kitzlein n. Junges des Ziegengeschlechtes, incl. der Rehe, Gemßen ahd. kicilli Schlettst. Gl., kizzella, chizzila f. capella; obschon ahd. rêchgêzzo neben rechkîzzon d. pl. und rechkeizilin capreolus ä. nhd. kitzlin (auch kutzlin bei Nemnich) = gitzlin &c. sich mit  $gei\beta$  &c. kreuzen. Die ahd. Anlaute k, kh, c, ch scheiden, noch mehr als die auch o. vorkommende Vocalkürze, diese Formen. Eine mit diesen näher verwandte Form mit andrer Dentalstufe des Auslautes erscheint in nord. e. kid n. altn. kida f. dem. altn. kidlingr swd. kidling nnord. killing f. Ziegenjunges dän. Junges von Katzen, Hasen, Kaninchen; e. kid Zw. swd. killa Ziegen werfen, wie oberd. kitzen, kitzeln von kitz. Eine dritte Form wetter. hitz, hetz f. Ziege, dem. hitzchen, hetzchen n. Ziegenjunges vgl. bair. hett, hettel, huttel f. swz. hatle f., dem. hateli n. mhd. hatele f. capra hängt mit dem Lockworte für Ziegen wett. hitz, hetz zusammen; bair. huttel fügt sich etwas beger zu altn. haudna f. capra. Wahrscheinlich laßen sich alle diese Wörter noch in anderen, von unserer Numer weiter wegleitenden, Bedeutungen verfolgen.

wallon. gate, auch gade, gadde capra, dem. gadou vgl. Grandgagnage 2, XXVI. lapp. gaits, gaitsa id. a. d. Nord.? die Form unterstützt die frühere Lesung goth. gaitsa; esthn. kits id. kann hierher, wie zu hd. kitz gehören, vgl. auch das glbd. finn. kuttu, g. kutun magy. kecske alb. ketz, kitz &c. (xet vgl. türk. kyeći) u. s. m.; alb. kidh magy. göde, gödölye junge Ziege schließt sich eher an gaitei; ceremiss. kasah nähert sich dagegen nebst (turuk.) cuwas. tatar. kasa capra dem glbd. lett. kaza slav. koza, unserer Nr. ferner liegend vgl. armen. khos caper kaukas. gase capra

lat. haedus, hoedus, hedus; sabin. fedus mit späterer Verschiebung des Gutturals? Benfey stellt auch gr.  $\chi(\mu\alpha\rho\sigma\zeta) = \chi(\delta-\mu\alpha\rho\sigma\zeta)$  dazu. Auch die mit h anl. deutschen Namen kommen hier in Betracht.

cy. gid f. dem. giden f. she-goat gitten f. goat urvrw., nicht a. d. II.

Ags. Darneben ein zu e. kid stimmendes cidws f. goat; a greedy one corn. kid-iorch roebuck (cy. brt. iwrch) vgl. ir. cadhla m. goat? - Auch hebr.

adi caper klingt an.

Möglich, daß die vorstehenden Benennungen in gänzlich geschiedene Gruppen zu theilen sind; aber auch, daß sie unter einander und mit noch mannigfacheren Variationen eines aus der Urheimat dieser Thiergattung stammenden Themas zusammenhangen.

(12.) 13. Galga m. Kreuz (Galgen), σταυρός. (Frisch 1, 314. Gr. 2, 288; RA, 682, Smllr 2, 39, Gf. 185, Rh, 772, Raumer Einwirkung

363. Bf. 2, 290.)

alts. ahd. galgo (ahd. kalgo, galga) mnhd. nnd. nnl. nnord. galge ags. afrs. galga ags. gealga e. gallow, pl. gallows dial. galley (in Zss.), pl. gallise, gallas altn. galgi dän. dial. galig, galli ndfrs. gulig wang. galg nfrs. gaolge Hett., m. patibulum (crux; tolleno u. dgl.). Swz. galgen m. Hosenträger e. gallowse id.; Halfter erinnern an sill : seil S. 8 und lasen. wie bei mnl. wisse V. 18, Si Ntr. Strang, darnach Galgen, erstere Bedeutung als die ursprüngliche vermuten. Für den Stamm des Wortes fehlen sichere Anknüpfungen; die engl. u. a. Nebenbedeutungen scheinen alle erst spät abgeleitet. e. gallow terrere gehört nicht hierher s. o. Nr. 8. mlt. qalqo puteus ist der alte deutsche qalqenbrunnen und gehört einer abgeleiteten Bedeutung unserer Nr. an, wenn nicht übh. Gerüste, Stangen deren Grundbedeutung ist.

lth. galges f. pl. slov. ill. gálge (gárge) f. pl. lapp. galg Galgen sind Lehnwörter. Aber pln. qataz nlaus. qalus olaus hatosa bhm. haluz, haluza, f. ramus könnten in gleicher Weise, wie galga, von einem Stamm gal gebildet sein und zugleich die sehr mögliche Grundbedeutung des letzteren angeben; eine aslv. Form erhielt sich wol in mgy. gally ramus. — Grimm nimmt Aufwinden u. dgl. als Grundbedeutung und vergleicht gr. ελιξ und ελχειν.

(14.) 15. Gansian verursachen, παρέγειν.

Formell entspricht mnl. gansen sanari, sanare Gl. Trev. gantschen = genesen, integrare, sanare Kil, von afrs. strl. gans amnhd, nnd, ganz nl. gants, (nnl.) gantsch nnl. gansch dän. gandske, ganske infeger, incolumis, (ahd. nnl.) sanus, (noch nicht ahd.) totus adv. u. a. dän. ganske penitus swd. ganska admodum; ahd. unganz, ungesund; vgl. heilen von heil integer &c. H. 7. - ahd. gansan albescere Gf. 4, 221 hat vielleicht eine hierher gehörige Grundbedeutung; jedoch zeigt sich sonst durchgängig hd. z (c), so u. a. in ahd. kancehe sospitet gigenzent sospitant, salvant ganz salus ganzî f. sanitas. Wenn auch t und d in der nl. dän. Schreibung nur graphische Willkür sind, so ist doch der unorganische Ursprung des so durchgängigen hd. z nicht sicher, da s wie z das Wort aus einer Wz. gan ableiten können. Benfey 2, 108 vermutet eine rhinistische Bildung (zu u. Nr. 35). Vielleicht dürfen wir gansjan als eine Art causativer Bildung aus Wz. gan (ginnan) u. Nr. 32 deuten. Verlockend ist die Zusammenstellung mit nnl. nnd. kanse, kans f. sors, opportunitas, worinn wii freilich keinen Nebenstamm unserer Numer, sondern ein roman. Lehnwort suchen, das aus lt. cadentia gedeutet wird.

preuss. gântsan acc. gantsas gen. gantzei dat. adv. ganz entl., aber vll. urvrw. lth. ganà, ganóley satis lett. gann, ganna id. gan id., jam, quidem, zu Wz. gan slav. gon N. 29? — Zu gansjan, besonders zu mnl. gansen stimmt sskr. gans, gas 10. P. servare, tueri, vll. : gan u. Nr. 32

= gansjan : ginnan.

G. 17. 387

(16.) 17. Gaumjan sehen, gewahren, δράν &c., κατανοείν, προσέχειν; pass. erscheinen, φαίνεσθαι. Goma burgund. Mannsname Zeuss 81 hierher? (Frisch 1, 325 ff. Gr. Nr. 516; Myth. 1210; Dphth. 43. Smllr 2, 47. Gf. 4, 201 ff. Stalder 1, 430. BGl. 135. 345.)

amhd. goumen ä. nhd. oberd. swz. gaumen swz. auch gômen alts. gômian, gômean &c. nl. goomen vet. Kil. ags. geómian, gŷman, gieman aengl. schott. yeme animadvertere, attendere, procurare, providere, servare, custodire ags. auch regere nordengl. goam to look after, provide for; grasp gaum distinguere, intelligere, considerari, timere (vgl. besorgen u. dgl.) alts. gômean (mid) excipere, bewirten fargumôn negligere? altn. geyma swd. gömma dän. giemme servare, custodire, condere ahd. gouma (ou, au, ô; g, k; mit neman = wara neman) mhd. goume mhd. bair. gaum, f. (bair. casa custodis u. dgl.; swz. gûm n. penus, horreum, Magazin vgl. die nnord. Subst.) alts. gôma f. mnl. gôme mnl. mnd. gôm m. nl. auch goen Kil. ags. gŷme f. aengl. gome, yeme altn. gaumr m. attentio, cura swd. gömma f. gömme n. promptuarium n. dgl. dän. giemme n. id.; servatio &c. ahd. caumalaosi f. negligentia mhd. gaumlôs, gamlôs (Smllr l. c.) ags. gŷmeleás inattentus, incurius nordengl. gaumeless vacant; half silly; frozen, as fingers (d. i. gefühllos?).

Außerdem bedeutet ahd. alts. gouma &c. mhd. goume &c. alts. goma, f. epulae ahd. auch opulentia, fortuna, exsultatio eig. Wolversorgtheit? ahd. goumen, goumôn reficere; epulari alts. gômean s. o. vgl. altn. gummi m. heluo gumma heluari; vll. auch ags. gymung, giming f. 1) cura 2) nuptiae, wenn Bd. 2) als Festlichkeit, Hochzeitschmaus aufzufaßen ist und nicht etwa als Versorgung, oder eher zu u. Nr. 40 gehörig, welche mehrfache Berührung mit uns. Nr. zeigt; für epulae zeugt ndfrs. gumi, gummi Kindtaufschmaus, von Outzen 109 richtig verglichen. Besonders an gummi &c. rührt lt. gumia Freßer, woher sp. gomia s. Diez 1, 14. Auch der allg. d. Stamm gam, gom, delectatio, ludus grenzt an; er zeigt ags. u in gumenian = gamenian delectari, ludere, wie anderseits bei ob. Stamme öfters a, e vorkommt; vgl. auch wol swz. gäumelen &c. ludere Stalder 1, 417. 430. und altn. gums = gams n. delusio vb. gumsa. Grimm Dphth. 43 sucht eine Primärwurzel für gauma, wozu er auch das o. Nr. 3 erwähnte altn. gå stellt, vermutet aber den Verlust eines dentalen Wurzelauslauts und weist auf u. Nr. 33.

lett. gauma wie ahd. und nl. goom nemen = goomen in gaumâ ñemt wahrnehmen, in Obacht nehmen gaumêt beobachten eegaumêt begreifen, vernehmen gaumigs achtsam, fähig sind vielleicht geradezu a. d. Goth. entlehnt, laßen sich aber auch samt unsrer ganzen Numer auf die Ith. lett. prss. Wz. gu (gau, gaw, oft in gaun - urspr. eine Conjugationsform? - erweitert) capere, recipere zurückführen vgl. u. a. lth. pagauley adv. begreislich; dazu wol slav. Wz. gov in aslv. govjeti religiose vereri, von welcher Bd. russ. (aslv.) govjety id. und = lth. gaweti lett. gawet (kirchlich) fasten; aber bhm. howeti parcere, schonen, pflegen u. dgl. uhoweti satisfacere; vgl. die Bedd. uns. Numer; wird lth. gyti &c. Qv. 9 davon getrennt werden müßen? slav. gumno n. Scheune, Tenne stimmt zwar zu d. Bedeutungen, bedeutet aber schwerlich ursprünglich Aufbewahrungsort. Aus 1th. zyme lett. zîme f. Mâl, Zeichen entspringen Wörter mit der Bed. wahrnehmen, merken; wahrscheinlich aber entstanden sie - wie nach Benfey 2, 144 auch gr. σημα — durch Verschluckung eines n aus einer unserer Numer fremden Wurzel s. u. Nr. 32.

G. 18.

cy. gofal m. gdh. omhaill, umhaill f. attentio, cura, sollicitudo können gleicher Wurzel mit uns. Nr. entsproßen sein.

Bopp stellt gaumajam zu sskr. çam videre, conspicere, aber gouma epulae und qaumo palatum zu gam edere; beide Vergleichungen können

nicht wol zusammen bestehn; vgl. S.

S. ahd. guomo, goomo, coamo, gaomo, caumo, giumo, commo &c. hd. a. 1445 oberd. guem (oberguem rumen) oberd. gaim öst. gain (goan, guan; n aus m) nhd. gaum, gaumen mnd. gûme dän. nl. gumme Kil. ags. gôma e. gum, gums ndfrs. gæme, gæme altn. gômr swd. gom, m. (dän. auch gane c. s. K. 22; nicht aus game) süddän. gaam, gom palatum, fauces e. gingiva altn. auch digiti extremitas; dazu wol dän. gumle manducare vgl. o. altn. gumma; ä. nhd. oberd. guemen, gaumen, gaimen, guemezen, gümiczen, gaumezen, gaimezen oscitare. lapp. guobme palatum a. d. Nord.; lth. gomeris, gomurys, gomurras, m. gomórei m. pl. id. fällt durch sein Suffix auf. Armen. khim (khimkh) id. mag sich zufällig nähern. Wir setzen diese Wörter hierher, weil sie formell und auch der Bedeutung nach mit gouma epulae &c. zusammenhangen können; vielleicht dürfen wir eine Wz. gm = gn hiare &c. zu Grunde legen vgl. dän. gan &c. K. 18. 22.

18. Gaunon trauern, πενθεῖν, θρηνεῖν. gaunotha f. Trauer, Klage, δδυρμός 2 Cor. 7, 7. (LG. in h. v. Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Stalder

1, 429.)

LG. vergleichen ags. geong gemitus, dessen Sippschaft ich nicht kenne; gehört es zu Nr. 2? vgl. etwa altn. gênginn 1) praeteritus, vergangen 2) desideratus mhd. ginge m. cupido vgl. ahd. gigingen aspirare &c. Gf. 2, 217 ff. nnd. gungeln frequ. quærentem, petentem, sollicitantem ititare Br. Wtb. 5, 376, bei Dähnert anhaltend bitten; vgl. auch mnd. ging m. Laune (Detrnl). Da bestimmte Anknüpfungen fehlen, müßen wir uns mit zunächst formellen Vergleichungen begnügen. Stalder legt vielleicht richtig eine vocalisch auslautende Wurzel zu Grunde und vergleicht swz. gäuen nnl. guwen desiderare, sehnend harren u. dgl. In der That entspringen dem hierzu gehörenden ahd. gewôn, giwên, giên mhd. ä. nhd. oberd. gewen, göuwen, geuen, geuwen oscitare, hiare, inhiare, desiderare u. dgl. altn. gia hiare (Thre 677; swd. hels. vom Zungenausstrecken lechzender Hunde gbr.) glbd. Zww. swz. oberd. qaunen (qûna), geunen e. yawn neben den mehr nur, wie nnl. geeuwen, für die sinnlichere Grundbedeutung gähnen, gaffen geltenden ahd. geinôn, ginon amhd. oberd. ginen nhd. gienen Frisch 1, 348, jênen, gênen ags. ginan st. geonian (eo, y, ea, a) aengl. gane e. (yawn) dial. gawn altn. gîna st. &c. vgl. noch u. Nr. 32. K. 18. 22. Ist auch altn. gôna intentus spectare hierher zu setzen?

Jedenfalls dürfen wir bei gaunon eine analoge sinnliche Grundbedeutung voraussetzen, welche die in die Erscheinung tretende Trauer, Sehnsucht u. s. m. anzeigt. Dabei bleibt indessen auch die Annahme einer Wz. gum möglich, aus welcher das nahe an gaunon stehende nnd. günsen, günseln winseln, seufzen entstand, vgl. nnl. gonzen summen, schnurren? bair. gienen (verächtlich) schreien, weinen aus giunan, eig. = ob. geunen? Die Entstehung von gaunon aus gaurnon vgl. Nr. 19 würde nicht ohne Analogien sein, vgl. z. B. L. 29 und alts. gornon fig. Nr.; Grimm wollte früher gaunotha in gaurotha emendieren.

LG. vergleichen gr. γοᾶν vgl. sskr. gu sonare Bf. 2, 61, während die Grundbed. gähnen auf die Wzz. lt. hi gr. γα, γαίνειν alb. gongesiũ

G. 19. 389

(gähnen: goghe Mund) lth.  $\hat{z}o$ ,  $\hat{z}ow$  &c. lett.  $g\hat{a}w$  slov. zi vgl. o. Nr. 7.

18. führt. Nach Bedeutung und Form steht, zumal bei gemeinsamer Zurückführung auf Wz. gu sonare, weit näher lett. gauda Leid, Klage c. d.  $gaud\hat{e}t$  winseln, heulen (nhd. gauzen latrare) lth. gaudziu, gauditi wehklagen; summen (vgl. o.  $g\ddot{u}nsen$ : gonzen) gaudus wehmüthig neben graudus id. &c. s. u. Nr. 50; auch Wz. skaud, skund bedeutet im Lth. gaud. Dazu stellt sich vll. auch esthn. hundama &c. s. 11. 86. — Beachtung verdienen, auch für die mögliche Beziehung unserer Numer zu Nr. 41, die kelt. Wörter Bd. I. S. 160, besonders cy. gwyn brt.  $g\hat{u}n$  c. d.

19. Gaues traurig, finster, σχυθρωπός, λυπέμενος &c. gaueitha, gauei, f. Betrübniss, λύπη. gauejan betrüben, λυπείν. (Gr. 576b. 1³, 99. Gf. 4, 237. Diez 1, 56. 280. BGl. 114. 115. Pott in H. Ltz.

1846 Nr. 39.)

alts. gornôn lugere, lamentare, angi neben gnornôn und grornôn id.; gornword tristia verba. Formell entspricht nnl. gôr verdorben (Speisen), bes, sauer (Milch) vgl. onquur H. 39, wobei man an gaurs sauersehend denken könnte; wahrscheinlich - vgl. nl. gôr riecken foetere gehört daz Wort zu gôr limus, lutum vgl. dessen Zubehör V. 67 (wo noch zuzusetzen gåre als nnd. Form; swd. gorr n. pus gdh. gur m. id.; pustula; pullities vll. bsk. gorotza simus; sinn. kura s. u.), möglicher Weise aus Einer Wurzel mit geur m. nnd. gære f. odor; sapor prc. bonus nnd. auch Gährung (qæren gähren Wz. qs). Dagegen begegnet nnl. quur austerus, unfreundlich, herbe näher der Bedeutung von gaurs; vgl. indessen M. 39. Ob letzteres mit ahd. gôrag, gôreg macilentus, exiguus, pauper (eig. schmutzig, trüb von gor sordes, fimus?) verwandt sei, bezweifelt Grimm; zu diesem gehört das gleichbed. afrz. gorre, goret, gorrin, gorron desséché, maigre; pauvre, gueux. mlt. gorrida terribilia et metuenda Pap. wol st. horrida; doch vgl. gdh. goirt sogleich u. und goirisinn f. Schauder, Furcht.

gdh. goirt asper, molestus, dolorem afferens; tristis, animo molestus, gravis; fermentatus, acidus, salsus; angustus, exiguus; poor- spirited (vgl. **V.** 78, Anm. **b**) s. f. = gort f. fames, annonae caritas; ulcus m. v. Abll. verbindet die Bedd. von gaurs, gôrag, gôr &c. V. 67, gähren, wogegen freilich jesan &c.; vgl. auch gdh. gart m. aspectus torvus, ferox purt m. id.; dolor, tristitia. t ist Ableitungssuffix, wie g in gdh. garg, rôrg pungens, acer, acidus, amarus, ferox, iratus, ferus, dolens c. d., und lie weitere Verfolgung dieses Wortstammes unterstützt die esoterisch wichigste Verbindung unserer Nrr. 10. 19. 25. vgl. gdh. geur, gear acutus ig. und fig. ingenio, sapore, visu, auditu, perspicax, sagax, severus, doorem ferens, ferus, avidus, famelicus (vgl. gort s. f.), acidus (vgl. o. nl. gôr), amarus m. v. Abll. Nahe an gaurs rührt gdh. gearan m. gemitus, uerela, supplicatio, expostulatio vb. gemere, queri, accusare c. d., vielleicht ber nebst cy. geran, gerain to cry, wail, squeak (ang. ger m. utterance; ry) zu einem andern Wortstamme mit der Grndbd. sonare (clamare, loqui) ehörend, dessen Ast. gy. gawr f. shout, cry gawri, frequ. goriain, to ry out, aloud, to bawl gdh. goir clamare, cantare, ejulare, appellare neben dh. cy. gair &c. sich formell ganz an unsere Nr. schließt. Bei schon soterisch dunkeln Numern, wie die vorliegende, halten wir es der Mühe erth, auch draußen an mancherlei Thüren anzuklopfen. Wiederum andre rundbedeutung scheint der vielfach mit geur gleichbedeutende Wortast arbh, garw V. 57, Anm. (o. Nr. 8 erwähnt) zu haben, zu welchem 390 G. 20.

namentlich noch cy. gerwyn rough, harsh, severe, rigorous c. d. gehört; jedenfalls stellten wir dort nnl. guur allzu nahe an. Mehrere Bedeutungen von gdh. goirt theilt cy. girad, irad terrible, dreadful, mourning, piteous, lean, ein seltenes und dunkles Wort, das wir A. 28, e vielleicht richtiger hinstellten. Sodann brt. gardiz asper, acer, fig. alacer, näher an den Bedd. von ob. garû, garw stehend. Von unserer Numer sinnverwandten und lautähnlichen Stämmen mit anl. Gutturaltenuis abstrahieren wir, da wir die anl. Media im Allgemeinen als unverschoben annehmen. LG. stellen zu gaurs gr. γοργός, Armstrong zu ob. garg, gôrg und Pictet 28 letzteres zu sskr. ghora terribilis, atrox vgl. BGl. 115 h. v., der auch gaurs hypothetisch dazu stellt vgl. sskr. Wzz. ghur 6. P. prae timore, terrore clamare; 4. A. laedere, occidere (= ghûr, gûr 4. A.); senescere. Eur die Ableitung von dem Laute des Affectes vgl. o. cy. gawr &c. und ähnliche Abll. von γρογός bei Pott 1, 235. Bf. 2, 130. - Bopp stellt ob. gdh. gurt zu sskr. gvar aegrotare, febrire qurti f. febris; daher u. a. qvara m. aegritudo, dolor, molestia, labor; vgl. gûr 1. P. (= ob. ghur &c.) contritum esse, senescere; occidere dr 1. 4. 9. 10. P. conteri, confici, praes. aetate &c. (gr. γερ &c.) u. s. v. sskr. mit g, gh, g anl. Wurzeln, zu deren vielverzweigter Sippschaft auch gaurs gehören kann.

preuss. gurîns pauper vgl. ahd. gôrag; lett. gurru, gurt desicere viribus c. d. caus. gurrinât (vgl. gurîns), gurzât satigare no-, pa-gurris, gurdens sessus gurdelis s. m. fessus, aeger, aegrotus gôritees pigre incedere. sinn. kurja miser, elend kurttua desicere kurehtua exsiccari, tabere kura (ahd. gôr &c.) coenum, in Zss. und Abll. laevus, sinister kuratti detestandus esthn. kurja, kurri lapp. karro pravus, sinister, laevus esthn. kurrat diabolus kurtma desicere, tabere kurb, g. kurba, kurwa tristis u. s. m. stimmen zu den lett. prss. Wörtern, wie zu dem übrigen Inhalte uns. Nr. und sprechen namentlich für ahd. gôrag: gôr; vgl indessen auch K. 10. — magy. kôr aegrotus vll. eher zu pln. bhm. nlaus. chory olaus. kory rss. chvorüï id., morbidus, die wir wenigstens nicht unmittelbar zu uns. Nr. stellen; dagegen zeugt vielleicht magy. görhes macilentus, morbidus &c. für die ursprüngliche Media in ob. Wörtern der Schwestersprachen; und ferner sind die sämmtlichen lituslav. Wörter V. 67, d vgl. 57 bei uns. Nr. in Erwägung zu ziehen (dort zuzusetzen slov. gorjè = aslv. gorjë &al).

20. Gards, pl. gardeis m. Haus (Familie, Geschlecht), οἶχία; αὐλή Mrc. 14, 54. 15, 16. faur gard εἰς προαύλιον Mrc. 14, 68. aurtigards m. Garten, κῆπος Joh. 18, 1. 26. V. 61, B. veingards m. Weingarten, ἀμπελών. midjungards m. Erdkreiß, οἰχθμένη. ingardis adj., ingardja s. m. Hausgenoße, οἰχεῖος. &c. thiudangards m. Hof, Stall, αὐλή Joh. 10, 1. mithgardavaddjus f. Zwischenmauer, μεσότοιχον Eph. 2, 14. V. 20. Hierher vrm. Gardingus gardiggs m. ein Beamter der westgoth. Könige L. Wisig. passim. Gardila m. Eig. s. Gotth. min. (Gr. Nr. 441. 2, 129. 469 ff. 494. 3, 426. 4, 960. RA. 534. W. Jbb. Bd. 46. Myth. 754. Smllr 2, 67. 69 ff. Gf. 4, 249. Rh. 773. 904. Wd. 869. Outzen 91. W. Müller 1, 483. Diem 1, 305 ff. Pott 1, 143 ff. 2, 803. Lett. 1, 52. Schaf. 2, 95. Bf. 2, 282. Leo Fer. 77. Benary Ltl. 167. Kuhn Abh. 17.)

ahd. gart (gard, kart) m. Kreiß, cyclus, orbis, septum u. dgl. in Zss.; chorus i. e. cyclus cantantium, ludentium &c. garto (gart, garde, karto) amnhd. garte jetz. nhd. garten alts. gardo, gard nnd, garden, gåren nnl.

G. 20. 391

(nur in Zss., sonst hof, tuin) gaarde, gaard ags. geard s. u. e. garden swd. träd-, trä-gård m. (zunächst Baum-Garten), m. hortus, oft ager circumseptus im Allg. vgl. u. a. hannov. gard o. Nr. 5; norse (orkad.) gord umgepflügter Acker; afrs liod-, liud-garda m. praedium commune u. dgl. s. Rh. 904 vgl. ags. leodgeard m. terra, praes. patria. alts. gard m. domus Gr. pl. qardôs aedes, terra, domicilia terrestria Smllr. ags. geard m. sepes, hortus, regio, terra, mundus e. yard s. Nr. 5. nfrs. gaerd sepes, tractus gaerde domus Hett. ndfrs. gard (a, aa, o, u, e) sepes, curtis, hortus, domus altn. gardr m. sepimentum, agger; praedium; dominium, tutela; praesepe (vgl. die Bed. von g. garda?) fluctus pelagicus, Söbölge gêrdi n. &c. sepes s. Nr. 5. nnord. gard m. curtis, area circumsepta, domus major, circumsepta dän. auch praedium, swd. landtgård. swd. värend. gårding m. vicinus formell = ob. gardingus. veingards = alts. wîngardo nnl. wijngaard ags. vingeard (neben vineard) e. vineyard altn. vingardr dän. vingaard ahd. wingarto &c. mhd. wingarte, m. nhd. (weingarten) wingert (m.), wingerte c. midjungards = ahd. mittin-, mitti-, mittila- &c. gart alts. middilgard c. ags. middangeard (neben middaneard aengl. myddyllerd, medilearth μεσόγαια? vgl. o. vîneard) altn. midhgardr (d, dh) aswd. medjegård vgl. mhd. meregarte id. ahd. merikerte (aetherium). Dem ahd. gart chorus nähert sich mhd. heim-, hein-garten ä. nhd. bair. haingart, haingarten (auch raingarten Smllr 2, 68), m. swz. hängert m. hängerte, hangerte f. conventiculum vicinorum u. dgl. ahd. heimgart forum. Für Ableitung und Ergänzung unserer Nr. vgl. Nrr. 5. 9.; nordengl. garth = yard; garden; girth; hoop, band, u. s. m. steht allen dreien Numern fast gleich nahe.

gdh. gâradh, gârradh (unorg. st. gârdh?) m. sepes, murus, moles; hortus; auch = garadh, garaidh f. garuidh m. latibulum, a den; gâraich to garden cy. garddu id. garddur gdh. gâradair, gâirneilear &c. mank. gareyder, m. hortulanus mank. garey cy. gardd f. hortus brt. garz vann. garch f. (pl. garzou, gew. girzyer &c.) id.; gew. sepes (brt. jardin f. a. d. glbd. frz. W.). Außerhalb dieser Reihe steht gdh. gort m. ager; hortus; fruges, standing corn; dem. goirtean m. agellus; ein Zusammenhang mit dem formell gleichen Stamme bei Nr. 19 erscheint unmöglich. Eher a. d. D. als a. d. Kelt. mlt. gardinum n. gardinus &c. picard. afrz. gardin &c. sp. prov. frz. jardin pg. jardim it. giardino rhaet. giardin, sardin (neben jert aus hortus, wie nprv. houert &c.), m. alban. gëradhinë (a. d. Rom.?) hortus; dakor. gardu m. alb. gardhë sepes a. d. Slav.?

Ith. żardis m. "Roßgarten" (nicht mit Pott aus pln. zagroda f. ocus conseptus abzuleiten; vgl. eher żardas o. Nr. 5) żardininkas n. Gärtner; gardas m. Hürde eher hierher, als zu H. 38. aslv. ilv. ill. graditi rss. (gradity) gorodity bhm. hraditi pln. grodzić, ogradzać &c. c. cpss. olaus. sa-, wob-rodžić nlaus. (grožić texere portam) sa-, hob-grožjowaś magy. garádol sepire, munire aslv., ill. uch, aedificare pln. russ. auch impedire &c. aslv. ill. slov. (russ.) rád rss. górod, n. urbs aslv. auch hortus pln. nlaus. grod olaus. rod pln. vorod, horod bhm. hrad, m. arx; aslv. gradycy, gradeży rss. (gradeż), vorodybá &e. slov. grája ill. ograja (gradja, gragja f. aedificium gl. das Zw.) magy. garád bhm. hradba, f. sepes (munimentum, agger) slv. grażdy (statio) nlaus. grožj olaus. rodž, f. stabulum vgl. g. garda nd die lth. Wörter; pln. grodž f. sepimentum bhm. hráze f. palus, agger; a. pln. ogroda aslv. ill. ograda, f. clathra, sepimentum aslv. auch hortus,

**392** G. 20.

caula, stabulum aslv. slov. ograd aslv. vrütograd slov. vertograd (V. 61, B) russ. ogoród pln. ogród hhm. ohrad, m. olaus. zaroda f. nlaus. zagroda f. hortus, ager munitus; aslv. ill. pln. vinograd pln. vinograd bhm. vinohrad, m. = veingards; russ. vinográdnik m. id., aber vinográd m. Weinrebe, Weintraube, missbräuchlich, etwa durch Verwechselung mit aslv. rss. slov. ill. grozd (groznů) bhm. hrozen pln. gron, gran nlaus. granj, m. Traube?

S. Von dieser Wörterreihe, wie von aslv. zrydy &c. o. Nr. 5 unterscheidet sich, gleichwol beide nach Form und Bedeutung berührend, folgende: lth. (isz-, pa-) grindziu, gristi ausbrücken, (den Boden) mit Stangen, Dielen belegen grindis m. pagrindys f. lett. grids m. Unterlage, Holzestrich dakor. (a. d. Sl.) grinda f. trabs magy. gerend (auch Grund bd.), gerenda id. pln. grzeda (dem. grządka) bhm. hrada nlaus. grjeda slov. gréda ill. greda rss. grjadú, f. areola, Gartenbeet russ. auch Lage, Schichte bhm. auch, ill. nur trabs nlaus. pln. bhm. auch Hühnerstange, Hühnersteige vgl. slov. gréd f. Leiter übh.; pln. auch Kleiderstange = rss. grjadka; bhm. auch Stange übh.; pln. auch Furche. Formell und nach einigen Bedeutungen gehören diese Wörter zu Wz. gred gradi vgl. u. Nrr. 52. 55. Zu ihnen gehört auch ein früh in das Deutsche übergegangenes Wort, vgl. die ob. Bed. Balken : pln. gradziel, grzadziel bhm. hřidel slov. grédelj magy, gerendely dak, grindeiu, m. Pflughalken, meist auch Wagebalken, Radwelle u. dgl. ahd. grindil, grintil, krintil amnhd. oberd. ags. mnnd. grindel mnhd. oberd. nnl. nnd. grendel mnd. grintel Chytr. nnd. osnabr. grentel mnd. grundel (obex Voc. rerum) vectis. repagulum u. dgl. amnhd. swz. auch Pflugbalken, temo aratri vgl. Frisch 1, 371. Br. Wtb. 1, 543. Smllr 2, 115. Stalder 1, 477. Gr. 3, 415. 431. Gf. 4. 332, der auch ein bei Biörn nicht vorkommendes grindel hat, wogegen altn. swd. nors. (orkad. shetl.) grind f. swd. m. norw. grinde, grin, gren dan. dial. grîn (Gitterthor) einer zweiten Bedeutung des ags. grindel crates, clathra (fores clathratae) entspricht und so mehreren andern, nicht rhinistischen, slav. u. a. Wörtern unserer Numer nahe tritt. Entweder sind alle diese d. Wörter a. d. Slav. entlehnt, wogegen ihre alte Verbreitung spricht; oder sie trennen sich mit diesen von unserer Numer; auch e. griddle &c. u. Nr. 48. H. 38. muß bei näherer Forschung zugezogen werden. Grimm Mth. 222 deutet altn. grind als Gitter "das gleich dem Riegel (ags. grindel &c.) einschließt".

gr. χόρτος — das nur unter der Voraussetzung, daß septum seine Grundbedeutung sei, hier zur Sprache kommen kann — und lat. hortus weichen in den Lautstufen zu sehr ab, um sie mit Bestimmtheit hierher zu stellen, vgl. indessen für den Anlaut Nrr. 11. 21.; weitere Anknüpfungen s. bei Pott 1, 143; Benary 167; etwas näher steht haurds H. 38. q. v. Noch weniger läßt sich χορός, chorus als identisch mit dem glbd. ahd. gart nehmen; etwas näher steht z. B. alb. kerthél circulus; für viele Wörter

verwandter Bedeutung läßt sich Wz. kr annehmen.

lapp. garde, gärd sepimentum, locus conseptus gardot, gärdestet sepire garden finn, kartano (Suffix a. d. nord. Artikel? vgl. auch o. die rom. Formen und n in gärtner ahd. gartinäri) villa, praedium finn. auch area a. d. Nord. vgl. samoj. obdorsk. garden Stadt, Dorf, nach Klaproth a. d. Slav. Mgy. gargya Einfaßung gargyaz einfaßen, umzingeln vll. a. d. D., wenn anders hierher geh. Perm. grad Stadt a. d. Slav.

Wir legen dem Urtheile unserer Leser noch einige Miscellen aus den

G. 21. 393

finnischen und andern, unserem Sprachenkreiße noch ferner liegenden, Sprachen vor, welche möglicher Weise in Beziehung zu unserer Numer stehn, theilweise aber sogleich eine Sonderung davon unterstützend. syrjän, perm. gort domus sc. subterranea (Jurte rss. jurta hierher? eig. Zelt, Bedeckung vgl. syrj. jirt tectum conclavis?) eig. fovea vgl. syrj. guran id. Eher kann perm. karta domus aus dem alten Verkehr mit den Skandiern herrühren, obgleich darneben kirka syrj. kerka id. nebst syrj. wotjak. kar, in samoj. Diall. karras, korru, kirra &c. urbs syrj. keräs vicus u. s. m. o. Nr. 9 auf einheimische Wurzel deuten. magy. kert hortus c. d. kertel sepire vgl. vll. zunächst finn. kierto circuitus kann zu dem sehr verzweigten magy. Stamme kr (kar, kör, ker) volvere, circumdare, rotundum, curvum esse u. dgl. (o. Nr. 9) gehören; ebenso finn. karsina septum (ovium) karsinoita sepire : karsas κάροιος (Th. 42). Anklingende Wörter bieten auch die semit. Sprachen, wie hbr. kereth propurbs; certa in zsgs. Stadtnamen erscheint sowol auf semitischem, als indogermanischem, namentlich armenischem Gebiete (Tigranocerta u. dgl.) vgl. etwa armen. kért aedificium, constructio kértel construere, facere, aedificare, vII. auch oss. khart Davon scheidet sich das wahrscheinlich zu uns. Nr. geh. pers. gerd, kerd septum, civitas: gird &c. o. Nr. 9. V. 59. Von beßeren Hülfsmitteln müßen wir Aufklärung über die osset. Ww. cachardon Kl. t. cacharadón d. dachara Garten und ugardan dug. igordan Wiese, Heuschlag Kl. erwarten; die erste Sylbe scheint nicht zum Stamme zu gehören. Nur zufällig anklingend, höchstens aus Einer Primärwurzel mit uns. Nr. entsprungen, halten wir sskr. (ved.) gårta m. Höhlung, Haus, Begräbnissplatz, Pfosten, Wagen. Eher könnte das gew. aus Wz. grah = grabh abgeleitete sskr. grha m. domus mit Eichhoff hierher gezogen werden, wenn es aus grdha entstand.

21. Gasts, pl. gastels m. Fremdling, Gast, ξένος. gastigods gastfrei, φιλόξενος. gastigodei f. Gastfreundschaft, φιλοξενία. (Gr. 2, 198 ff. RA. 396. Smllr 2, 77. Gf. 4, 268. Wd. 954. Bopp Einfl. d. Pr. 4; Gl. 114. Pott 1, 278. Kuhn Abh. 17 ff. Schaf. 1, 53. o. F. 4, §.)

amnhd. langob. alts. nnd. nnl. ags. gast ags. gest (e, ü, a, ie, i, y) aengl. giste, gist (aber e. gist mlt. gistum frz. gîte Nachtlager von frz. gésir, jacere) e. guest altn. gêstr (bei Biörn nur in Zss.; gistr hospitio exceptus gista hospitem esse v. recipere) swd. gäst dän. giest, m. peregrinus; hospes, socius dän. gast Matrose; schlimmer Gast a. d. Nd.; auch wie swd. ein böser Geist, in dieser Bed. hierher? vgl. u. Nr. 26.

aslv. russ. gosty rss. gostyja slov. ill. gost bhm. host olaus. hosc nlaus. gosćj (goscž) pln. gość, m. hospes; mögliche lituslav. Zss. s. F. 4, §, wo die sonderbaren Formen ill. slov. bhm. (obs.) magy. gazda slov. gazdar = gospodar dominus nachzutragen sind, z wol nach Auswurf der Sylbe po durch d aus s entstanden, a assimiliert? vgl. u. Nr. 79. — lett. goste (aslv. goštenijë) Gasterei alb. goštë id. goštis bewirten, a. d. Slav.? rhaet. gast wie hd. entl.

It. hostis Feind, urspr. Fremder; eine alte Form fostis sabinisch mit unurspr. f? hostire, redhostire ausgleichen, vergelten vgl. mhd. gesten in der Bed. gleichmachend beigesellen? hospes, dessen Sinnverwandtschaft mit gast die Abweichung der Form aufwiegen mag, wird als hos-pit erklärt vgl. ll. c. und jene litusl. Wörter F. 4, S. Hier, wie dort, kann t ausgefallen sein, aber auch eine mit gas-t gemeinsame Wurzel zu Grunde liegen; meistens wird sskr. ghas edere als solche angenommen. Hostis gilt schon früh mlt. = hospes vrm. in uralter Bedeutung; doch erklärt Diez 1, 118 frz. hôte aus hospitem.

II.

cy. gwestai, gwestwr m. Gast, bes. ungebetener, darf nicht mit der bloß graphisch ähnlichen e. Form guest, aengl. gest verglichen werden; doch gibt Bosworth einmal schon ags. guast. Das Primitiv gwest s. m. Gasthaus vb. beherbergen vergleicht sich dem aengl. gest Einkehr; e. guest Gast sein = cy. gwesta. Die eigenthümliche Form und die Lebenskraft des cy. Stammes macht seine Entlehnung nicht sehr wahrscheinlich. Eine esot. Ableitung böte etwa gwesu to depart, go out, wie denn Weigand gast von Wz. gå ableitet. brt. diavésiad vann. diañvézour peregrinus stammt von méaz und darf nicht verglichen werden. corn. guest shelter, refuge (auch cloaths) stimmt zwar einigermaßen zu cy. gwest, gehört aber vrm. zu Wz. vas s. V. 74. A. d. Rom. entlehnt sind corn. ost, oster gdh. ôsdair Wirt brt. hostiz m. id.; Gast gdh. ôsd, ôsda m. Gasthaus c. d.

esthn. kost Gast; Geschenk kann a. d. Slav. entlehnt sein; formell knüpft es sich an kostuma laben kossuma finn. kostua gedeihen; zufällig mag (s. 16.24) finn. kostaa retribuere, hostire esthn. kostma respondere zugleich dem lat. hostire begegnen. Auch lapp. quosse finnl. enar. guosse Gast c. d. quossot convivari hat den undeutschen Vocal o und kann nicht wol a. d. Nord. entlehnt sein; das Zusammentreffen mit dem cy. Anlaute

ist zufällig.

22. Gatvo f. Gaße, πλατεῖα Luc. 14, 21. (Frisch 1, 322. 2, 644. Gr. Nr. 279. 3, 396. 431. Massm. Gloss. v. gaggan. LGGr. 113. Smllr 2, 72. Gf. 4, 105. Rh. 847. Leo rect. Wd. 1818. Bopp VGr. 121; Gl. 104.)

ahd. gaza, gazza mhd. gazze nhd. gaße (gazze örtlich in Norddeutschland nach Frisch l. c. vgl. nnd. gatz = gat Br. Wtb. 1, 491) e. gate (s. u. vgl. u. a. Halliwell 1, 393) nl. gatte altn. swd. gata dän. gade, f. semita, via, platea, vicus; dän. gyde c. via, praes. angusta mit auffallendem Vocal, doch hierher? mnd. gate f. kleine Gaße, aber nnd. Goße zu Nr. 33.

alts. mnnd. mnnl. e. dial. anfrs. strl. altn. gat ags. geat, gät (bei Bosw. lang) e. gate, bisw. yate, yat schott. yett (Thor am Gehege) afrs. jet, n. apertura, foramen, janua u. dgl. e. dial. praedium, villa; mos, modus, incessus nnd. auch enge Waßerstraße, Flußmündung. altn. gata forare; götva upp pervestigare, manchen in Nr. 35 entwickelten Bedeutungen nahe tretend, aber hinreichende Analogien für seine Stellung hierher findend, deutet auf eine antikere Form gatu.

Die vermutliche Grundbedeutung Gang, Ausgang, Durchgang führt auf Nr. 2, die Form, wenn wir *t* nicht zur Ableitung zählen, auf Nr. 35, welche nach Weigand die Bed. *venire* (vgl. invenire, kommen: bekommen)

mit uns. Nr. vermittelt.

lett. gatva Allee, Gaße zwischen zwei Zäunen, Waßerstraße hat noch die älteste deutsche Form erhalten, während lth. gásas, dem gassélis m. slov. gása nlaus. rhaetor. gassa olaus. hassa, f. Gaße a. d. Nhd. entlehnt sind finn. katu, g. kadun lapp. gato id. a. d. Nord. gdh. geata, geatadh m. porta, a gate wol a. d. E. — Wörter wie zend. gátu locus; via (vgl. Monatsn. 191) apers. gátu Weg (zum Heile; Heil) können nicht unmittelbar verglichen werden, selbst wenn wir in d. t ein Suffix sehen.

23. Gavi n. Gau, Land, Gegend, χώρα. gauja, pl. gaujans m. Gaubewohner, περίχωρος, πλήθος τῆς περιχώρε. (Frisch 1, 324. Gr. 3, 395; RA. 496; Dphth. 42 ff. Smllr 2, 2. Gf. 4, 274. Rh. 771. Wd. 1154. BGl. 109. Pott 1, 184 vgl. 2, 179 ff. Leo Fer. 78. Bf. 2, 114.) ahd. (gawi) gewi, gowi, gowi mhd. göuwe ä. nhd. gäw, gey &c. nhd.

G. 24. 395

gau oberd. geu (gai, gâ, ge) alts. afrs. gâ, gô mnd. mnl. gô nnl. gouw (f.), im Br. Wtb. 1, 527 nd. goë, gohe nl. gaw, goy, goo, gouwe wfrs. gea nfrs. gao n. pagus, regio, provincia, rus, ager, vallis u. dgl. ahd. goulih, gawisc mhd. göuwisch ä. nhd. gewisch ruralis, agrestis, plebejus. Die mlt. Form caugia ist wahrscheinlich, mit unorg. g, aus einer strengahd. gebildet; eine Grundform gagvi, gaggvi würde auf Nr. 2 führen und etwa mit nhd. gegend analog zu deuten sein. Grimm vermutet gadvi und verwirft die Vergleichung mit gr.  $\gamma \alpha \alpha$ ,  $\gamma \gamma$ , besonders wegen des unverschobenen Auslautes, welchen Grund wir nicht urgieren würden, ohne jedoch diese Vergleichung mit Sicherheit annehmen zu wollen, noch weniger die mit gdh. cê, gê m. terra, mundus. Eher als  $\gamma \alpha \alpha$ ,  $\gamma \alpha$ ,  $\gamma \gamma$ ,  $\gamma \alpha$  a läßt sich

gr. γύα, γυία f. γύης m. vergleichen.

Statt sicherer Vergleichungen können wir überhaupt nur Anklänge bieten. Zunächst das vieldeutige sskr. go, nom. gaus, u. a. f. terra, locus, spatium, sedes; c. bos, m. taurus f. vacca bed., von welchem ebenmäßig Gau und Kuh und sogar bos nebst Zubehör abgeleitet werden. Vielleicht sind nicht bloß gaus und das glbd. bos grundverschieden (wie ich nach meinen Sammlungen annehme), sondern auch go in sich nach jenen beiden Bedeutungen; zend. gaum terram unterscheidet sich von gaum bovem, vaccam. - oss. dig. ghau tag. gau Sj. kau, kaw Kl. Dorf nach Pott vrm. turuk. Ursprungs (türk. prs. koi pagus, villa), wahrend er das glhd. zigeun. gav, gau, gâb &c. hindust. gânv, gâon von pali gâmâ (gen. sg.) id. von sskr. grama m. id.; turba ableitet. Außerdem wird ein osset. khavi Wohnung unterschieden. Ewald stellt sskr. gå (go?) terra zusammen mit pers. gâi id. afghan. tsâi locus. — pers. gâh locus; tempus; solium; munus scheint mindestens wurzelverwandt mit gâtu s. vor. Nr. Andern Ursprungs ist prs. khâk terra; Schwartze vergleicht sowol diese, als semit. kopt. Wörter mit sskr. go &c. - lth. gáuja f. ingens multitudo, inpr. luporum v. canum (vgl. PLett. 2, 57) ist vielleicht nicht bloß dem Laute nach identisch mit gavi, gaujans, sofern möglicherweise Gau eigentlich ein Collectiv ist vgl. in umgekehrter Weise "das ganze Dorf u. dgl. versammelt sich; die ganze Stadt weiß es, das Land will nicht" u. s. v.

24. ga-Geigan, gageiggan gewinnen, κερδαίνειν. (Gr. 2, 754.

2, 266. Outzen 90.)

Das formell stimmende altn. geiga tremere nebst mhd. gigen st. nhd. geigen, noch wett. st. sidibus canere, mit dem Fiedelbogen auf und ab fahren und vielen andern Wörtern, bei welchen wir o. Nr. 8 die Bed. motitare zu Grunde legten, mag noch die sinnliche Grundbedeutung von gageigan andeuten. Die folgenden zunächst sinnverwandten Wörter laßen ein verlorenes kurzvocaliges Ablautszeitwort vermuten. altn. swd. gagn dän. gavn ndfrs. gagen, n. commodum, utilitas altn. auch utensile; victoria altn. swd. gagna dän. gavne ndfrs. gågni prodesse, inservire - formell mit altn. gagn (gegen) zusammenfallend vgl Gr. 3, 266. o. Nr. 8. Die verführerische Vergleichung mit frz. gagner, gain entbehrt des Grundes s. Bd. I. S. 147. Sollen wir e. gain vom frz. trennen? Es fragt sich, wie frühe jenes erscheint; früher galt dafür auch das normänn. gaignage, gainage (auch Weide in ältester Bd.). In der That gibt Bosworth ein ags. gynan (gŷnan) lucrari, to gain. Ein besonders im Norden Englands gebräuchliches Adj. gain commodus, facilis, promptus, alacer, propinquus, honestus muß zu uns. Numer gehören. Gegen die Vergleichung mit nhd. gauner bei LG, vgl. Bd, I, S, 223, wo bei gau citus noch die Synonyme

**396** G. 25.

köln. geng (Aach. Id. 63) anzuführen ist, die, wenn sie richtig ist, auf ein gth. gaggvus (zu 6. 2) hindeutet.

lapp. gagne utilitas c. d. entl. Urverwandte Wörter ähnlicher Bedeu-

tung finde ich nirgends.

25. faihu-Geiro f. Habgier, φιλαργυρία. faihugeironjan habgierig sein, φιλαργυρείν Rom. 13, 9. gairuni n. Leidenschaft, πάθος 1 Thess. 4, 5. seinaigairus selbstsüchtig, φίλαυτος 2 Tim. 3, 2. faihugairus geldgierig, φιλάργυρος 2 Tim. 3, 2. gairuei f. Begierde, ἐπιπόθησις, προθυμία. faihugairuei f. Habgier, αἰσχρὸν κέρδος Tit. 1, 11. gairujan begehren, ἐπιποθεῖν &c. (Frisch 1, 334. 343. 348. Gr. 576<sup>b</sup> vgl. 511. 1<sup>3</sup>, 50. 2, 560 ff. 3, 619. Smllr 2, 62. Gf. 4, 225. Rh. 638. 776. 846. Wd. 314. 1988. BGl. 107. Bf. 2, 136 ff.)

ahd. ghiri, giri, kiri, gîri; gero, ger, ker, gér mhd. gir, gier, gere, ger Oberl. 526 ff. westerw. wetter. gaier (geir ahd. gîri; gulosus, lüstern, unmäßig im Eßen) nnd. gier s. m. (avarus) amhd. girig, girec nhd. nnd. nnl. anndfrs. gierig, gîrig altn. gîrugr süddan. swd. (afrs. nnd.) gîrig dan. gierrig cupidus, avidus, gulosus, (im Hd. seltener) avarus ahd. girî, ghirî, gerî &c. mhd. gir, ger nhd. nnd. gier (gîr), f. concupiscentia, aviditas alts. giri f. id. in fehogiri = faihugairnei; ahd. geron, keron, geran (gerên) mhd. gern nhd. gegêren alts, gerôn oberd. swz. nl. nnd. gêren nnd, nl. gieren (gîren) nnl. begeeren afrs. geria, jeria, jaria, bijaria ndfrs. giere wfrs. bejearjen nfrs. jaerje strl. bejeria swd. begæra dan. begiere cupere, appetere, poscere; bisw. auch wol nhd. nach E. gieren avide appetere; nnl. gieren fliegen, hin und her segeln, lavieren; stark schreien (in dieser Bed. zu trennen? vgl. Frisch 1, 350); zusammenscharren (avarum esse) mnl. gheren gliscere (hierher?) ndfrs. giere, gîre vagari, gyrare (wovon es Outzen 96 abzuleiten scheint) swd. qira hin und her schwanken, von uns. Nr. zu trennen? e. gyre, gire gyrari sicher a. d. Rom.; e. yare intentus, cupidus, alacer, promptus aengl. gare promptus schließt sich an die fries. Formen und theilt die Bedeutungen der vorstehenden und nachher folgenden Wörter, kann aber auch nach Form und zum Theile nach Bedeutung zu ags. gearo (Wz. garv) gehören, wohin es Bosworth stellt; für die Bed. vgl. u. Nr. 48.

ahd. kerni, kern mhd. alts. swd. hels. gern ags. georn altn. giarn cupidus, intentus, sedulus, pronus; adv. ahd. alts. gerno mnhd. afrs. gerne nnd. nnl. gêren, gêrn nl. geirne, geerne nnl. gârn ags. georne, gyrne afrs. jerne nfrs, jearn wfrs, jern strl. jedden altn. giarnan swd. gerna dan. gierne lubenter ags. intente, diligenter ahd. kernî, gernî (g. gairnei) f. appetitus, diligentia, intentio girnig, gernig cupidus gernnissi &c. f. devotio, diligentia vgl. ags. geornes, gyrnes f. solertia, da im Ags. der einfache Stamm ohne n zu mangeln scheint, ahd, karneta cupiebat hierher? alts. girnean, gigirnan, gernean &c. ags. geornian, yirnan, gyrnan altn. girna pss. girnaz swd. hels. girnas cupere, appetere; aengl. garn, yarn e. yearn id. mit after, aber eig. gemere, queri, also eig. nach E. seufzen, an alts. gornôn o. 19 erinnernd, wie diese Numer überhaupt der unseren nahe steht. Aber es zeigen sich hier noch mehrere räthselhafte Berührungen. e. yearn, yearnful scheint identisch mit earn dial. yarn, arn bejammern, Mitleid haben; Halliwell 1, 328 gibt ä. e. earne = yearn; 2, 946 yerne to desire, to seek eagerly; adv. (yern) eagerly, quickly, briskly vgl. o. e. yare. e. y ist oft, besonders mundartlich, nur prothetischer Anlaut, und vielleicht laufen hier mehrere grundverschiedene Stämme zusammen. e. earn gewinnen, verdienen = ags. earnian, gearnian mhd. arnen, garnen (gernen

G. 26. 397

ernten) &c. s. A. 95. 96. Von earn, aengl. yerning activity, diligence vgl. ags. geornung f. id.; merit, desert; petition gearnung f. merit &c. können wir earnest &c. A. 90 nicht trennen, und wirklich gibt Bosworth ein ags. geornest = eornest earnest, vehement vgl. e. lanc. yearnstful, yernstful very earnest mit ags. gearnful, geornful cupidus, intentus e. yearnful anxius. Ist auch dieses ags. g prothetisch oder urspr. Praefix? vgl. ags. georsod = geyrsod iratus A. 28, a? Wir wagen nicht, schon in gothischen Wortstämmen eine durchgreifende und uralte Verschmelzung des Praefixes ga mit vocalisch anl. Wurzeln zu suchen. Ferner erscheint neben n auch m in aengl. yearn = arme vexare &c. A. 89, Anm. Halliwell 1, 84 gibt indessen arm = harm, als wenn h aphaerirt sei. Zu berücksichtigen ist hier auch e. dial. yarm lärmen, schelten vgl. kelt. Wz. garm clamare, auf die Primärwz. gar, gir zurückgehend.

A. d. D. wallon. gairî, jetzt jairî appetere.

lth. goróti appetere, desiderare hängt vermutlich mit gardus lett. gårds suavis, grati saporis v. odoris zusammen vgl. lett. kârs id. : kârôt cupere m. v. Abll., letzteres vielleicht ein Nebenstamm des ersteren vgl. z. B. k = q in preuss. kirdit lth. qirdëti ltt. dzirdet audire. Es fragt sich übrigens, ob diese Wörter zu unserer Nr. gehören, wenn wir nicht die ganze Sippschaft V. 67, d. g. vgl. o. Nr. 19 - wo auch nd. nl. gære : ob. gardus bemerklich ist - heranziehen wollen; vgl. auch ltt. kûrôt : kârst erhitzt werden karsêt erhitzen &c. und kurt, sowie lth. karsztas &c. l. c. Benfey zieht zu uns. Nr. lett. dziřřôs, prt. dzîrôs, dzirtees in animo habere, propositum habere, wozu (Pott Lett. 1, 34) lth. girrůs, prt. gyraus, girtis' εύγεσθαι, sich rühmen girti rühmen gyrus m. garbe f. Ruhm c. d.; letzteres vergleicht Bopp Gl. 102 mit sskr. garva m. superbia ahd. gelban gloriari. - slov. pogérvati, pogérati begehren ist hybrides Lehnwort. lapp. gärdna finn. kernasti gern a. d. Nord. Der einheimische Stamm magy. kér begehren, bitten, heischen kérd fragen kéreget (frequ. oft bitten; =) finn, kerjetä esthn, kerjama betteln erinnert namentlich an gerende, gernde vagabundi, mendicantes Frisch 1, 343 vgl. auch garten mendicare Smllr 2, 68? - Bopps Vergleichung unserer Numer mit sskr. grdh 4. P. desiderare, appetere (vgl. gardus) grdhnu avidus : gairns würde auf eine vielen Wortreihen zu Grunde liegende Primärwurzel gr zurückführen, vgl. auch u. Nr. 48.

26. LIS-Gelsman sich entsetzen, staunen, ἐξίστασθαι, ἐκπλήττεσθαι, ἐκθαμβεῖσθαι. LISGRISMAN erschrecken, von Sinnen bringen, ἐξιστάναι Mrc. 3, 21. vgl. die goth. vandal. u. a. Eigg. Radagaisus, Ροθογάϊσος Amm. Mrc. u. A. s. Zeuss 417 ff. Αριογαῖσος Dio Cass. Laniogaisus Amm. Marc. Gaiso consul a. 351 comes Greg. Tur. 9, 30. Merogais Zeuss 453 vgl. Merigis Gf. 4, 266. Gaisaricus, Gaisericus Idat. Γιζέριχος Byzant. neben Ginsericus Cassiod. Gensericus Victor Tunn.; viele mit gis zsgs. ahd. Eigg. Gf. l. c., doch auch die mit gêr zsgs. ebds. 224 ff., wiewol Ratger mit Radagaisus vielleicht nur die erste Hälfte gemein hat; auch der skyth. Ραθάγωσος Zeuss 419 und der slav. Radegast klingen an. Gisa rugischer Frauenname Eugipp. 45. (Gr. Nr. 511. 1², 91. 4, 26. Myth. 430. Smllr

2, 79. Gf. 4, 266 ff. vgl. 224. Wd. 756. 1711. BVGr. 1061.)

Die Wurzel kann hestige Bewegung (percellere, serire), aber auch das Gegentheil, Erstarrung, stupere, stupesacere bedeuten. Für erstere spricht namentlich die wahrscheinliche Verbindung mit Nr. 5 und mit Wz. gus effluere, effundere vgl. schütten: schütteln, schüttern.

**398** G. 27.

altn. geys, geysi n. geysan f. grassatio, furor, vehementia lehnt sich zwar an das st. Zw. giosa eructare, efflare gusa sw. id.; s. f. fusio praeceps, effluvium gosa spirare dän. gys n. terror, Schauder gyse st. schaudern, grausen wfrs. quwsje id. in letzteren Bedd. ganz zu den gothischen stimmend. Aber darneben zeigt sich der goth. Vocal in geistr vehemens, rapidus, das sich zu einem Zw. geisa verhält, wie z. B. giostr, gustr m. aura frigida qiosta, qusta gelide flare zu qiosa. Schmeller 2, 74 schreibt altn. geisa und vergleicht swd. dial. gäsa grassari, umher rasen, stürmen, - vgl. gasa bei Ihre isl. currere, lascivire swd. lascivire, effuse laetari gew. swd. gähren bd.; sodann bair. geiseln in der Bed. (herumgaiseln, umher-) rennen, dessen Simplex geisen umherstreichen von Stalder 1, 438 jedoch vielleicht richtig mit & geschrieben wird. Die meisten dieser Wörter können zu uns. Nr. gehören, und mit a in gazds o. Nr. 5 wäre die Vocalscala vollständig belegt. Gehört nnd. westf. gesig blaß, schwächlich aussehend hierher? vgl. dän. gusten fahl, gelb: yyse, gusa? Zu letzteren gehört e. gust, dial. gush Stoß, Windstoß, Sturm gusty vehemens gush profluere s. profluxus, multitudo devon. qushment terror, fright; vll. auch bair. qaustern übereilt handeln. Wz. gus erscheint zugleich als Nebenwurzel von out u. Nr. 33 q. v.

Aus der Grundbd. spirare (fluere, moveri) entwickeln sich, doch vielleicht nur mittelbar, unserer Numer entsprechende Bedeutungen in den formell zu altn. geistr stimmenden Wörtern amnhd. dän. geist alts. nnd. nnl. ndfrs. gest ndfrs. gist ags. afrs. nfrs. strl. gast (gaest; afrs. in Abll. auch jest) aengl. gast e. ghost spiritus, animus, spectrum; aengl. gaste timere (e.) gast, gaster terrere c. d. gast/ul, gashful terribilis; nhd. vergeistert valde perterritus, confusus wol wie entgeistert zu faßen; bair. geisten, geistern spucken; mit Bitten u. dgl. ängstigen, quälen swz. geisten u. a. grassari, furere österr. gaisten umhertreiben, prügeln. swz. gæst m. Gespenst unterscheidet sich von geist, gaist m. superbia, alacritas; der nnord. Wald- und Feld-Teufel gast m. gehört vielleicht auch hierher und nicht zu Nr. 21.

Wahrscheinlich hat Wz. gs außer den Ableitungen durch t noch mannigfache andre erzeugt.

Trotz des gewöhnlich undeutschen z erwähnen wir e. gaze stupere, das sich nach Form und Bedeutung nahe an die goth. Wörter schließt. Formell thut dieß auch ags. gåsn, gæsn desicient, wanting, barren, rare, dear geasn void, cut off, mit ausgew. d vgl. gåd o. Nr. 7? Unmittelbar dazu gehört ahd. keisinî, keisenî, keisen f. sterilitas, egestas Gf. 4, 269. Gr. Nr. 511. Die Bed. barren erinnert an den sterilis bedeutenden Stamm gst Frisch 1, 385. Br. Wtb. 1, 500. 558. Rh. 775. Stalder 1, 502. Outzen 94, der auch ob. dän. gusten dazu zieht.

lth. iszgastis c. Schreck erwähnen wir nur zur Warnung, da seine Wurzel gand ist. Dagegen stimmt gusis m. Paroxysmus, Anfall; (lytaus) Regenschauer zu Wz. gus, gust &c. vgl. u. Nr. 34. Nahe exot. Verwandte unserer Numer finde ich nicht. Etwa gdh. geas f. fascinatio, incantamentum; jusjurandum, votum; conjectura c. d. geisneach incantatus, incantans geas to divine, guess geis f. vow, prayer, custom, swan, prohibition gis f. guess, conjecture, venture — mag genannt werden; eine Mischung und resp. Entlehnung aus dem zu Nr. 35 geh. e. guess ist trotz der Berührung nicht wol anzunehmen.

27. Gepanta pigra, pigrum aliquid tardumque in der Sprache der Gepiden nach Jornandes c. 17, der den Namen des Volkes daher leitet

G. 28. 399

vgl. über letzteren Zeuss 436 sq. uns. Wtb. Bd. I. S. 86. Grimm 13, 12. 60. 4, 930. Jorn. 44. vgl. Myth. 831, wo die bei Jornandes erwähnte navis tardius vecta mit einem gaffenden, gähnenden Schiffshaupte der Nordländer verglichen wird, wie auch Gr. 13, 12 der Volksname mit altn. gap hiatus, os, vorago zusammengestellt ist. Auch W. Wackernagel in Haupt Z. VI. S. 257 leitet von dieser Wurzel gepanta als ein ptc. gepands oder gipands Gaffender, aus geistiger Trägheit das Maul Aufsperrender vgl. u. a. mhd. gief Maulaffe. Indessen führt Grimm neuestens (über Gapt bei Jornandes &c. in Sitzung der Ak. d. W. 1849 16. April) den Volksnamen auf Wz. gab (uns. Nr. 28) zurück.

28. Giban st. gaf, gebun, gibans geben, διδόναι; ptc. s. m. gibands Geber, δότης 1 Cor. 9, 7. Zsgs. mit at id., angeben, übergeben, διδόναι, ἐπιδιδόναι, παραδιδόναι. af mit sik sich wegbegeben, entfernen, χωρίζεσθαι Philem. 15. us geben, wiedergeben, hingeben, ἀποδιδόναι, παριστάναι. fra geben, schenken, verleihen, διδόναι, χαρίζεσθαι, δωρεῖσθαι, παρέχεσθαι; vergeben, χαρίζεσθαι. giba f. Gabe, δόσις, δῶρον &c. fragifts, fragibts f. id., Verleihung, Verlobung (s. u.); in fragiftim verlobt, μεμνηστευμένη. gabei f. Reichtum, πλέτος, (παταλλαγή Rom. 11, 15 s. LG. h. v.). gabigs, gabeigs adj. gabigaba adv. reich, πλέσιος. gabigjan bereichern, πλετίζειν. gabignam reich sein, πλετείν, πλετίζεσθαι. Gebericus Gothenkönig bei Jornandes = Gibareiks liberalis oder giba = gabei bonum, possessio? (Frisch 1, 311, 326, 349, Gr. Nr. 273; RA. 419; Haupt Z. V.

S. 234. Smllr 2, 9. 10. 18. Gf. 4, 108. 3, 324. Rh. 847 ff. 839. W. Müller 1, 500 ff. Wd. 758. 770 ff. 832. 2086. Outzen 95. 140. Bopp

VGr. IV. Vorr. XIV. Gloss. 110. 241 ff. Mikl. 17. Höfer Z. II. 2 S. 382.) St. Zww. ahd. geban, kepan amnhd. geben alts. gebhan, gevan nnd. nnl. geven ags. gifan wang. (geiv, givîn) e. give aengl. yeve, yef, yiff schott. ga afrs. geva, jeva, jova, jân, jâ wfrs. jean, jaen, nfrs. jaan ndfrs. jeve, jewe, jiwe Ou. jiwan (prt. jeaw) Cl. altn. gefa swd. gifva dän. give dare; häusig nubere; bair. fürgeben verloben u. s. m. Auch sw. Zw. ahd. gebôn, gebên e. devon. gee, prs. geed id. mhd. geben donum dare alts. gebhôn donare, beschenken gebhoian, gebogean dare, largiri ags. gifian to give, grant von ahd. gheba, geba, giba, gebi &c. mhd. gebe mnhd. gabe alts. gibha, gebha, geva, gifa nnd. geve (formelhaft in to geve zum Geschenke vgl. ags. to gife gratis) nnd. nnl. anfrs. gåve nnl. gåf ags. gifu afrs. gere, jeve altn. giöf, gafa swd. gafra dän. gave, f. donum amnhd. (jetzt nur in Zss. mit mit, an, ab vgl. gicht o. Nr. 2) mnnd. nnl. ags. e. nord. gift, f. nl. ghifte, ghichte mnd. gigte (munus Gl. B.) f.? anfrs. jefte afrs. jefta, jeft 3 gen. donum swd. m. Angift, arrha; in der im Altn. Ags. Engl. Afrs. nicht vorkommenden Bed. venenum (mnhd. vergeben nnd. nnl. vergeven swd. förgifva dän. forgive gew. c. dat. prs. venenum dare) nhd. n. m. nnl. nnd. swd. n. dän. c.; altn. giöft, gäft, f. donatio mhd. rifte f. = gift; nl. ghift, verghift nnl. gif, vergift, vergif n. ahd. firgift mhd. vergift f. n. swd. förgift n. venenum mhd. giften tradere; intoxicare hd. fergiften tradere mnhd. vergiften nnl. vergiftigen swd. förgifta dän. orgifte intoxicare; gift Zw. engl. begaben s. f. (s. o.) ags. auch dos, pl. ifta nuptiae süddän. gyfte swd. gifte n. id., matrimonium ags. gyftigean ltn. swd. gifta dän. gifte nuptui dare swd. auch ntr. wie nord. pass. nd acs. giftian nuptum dari, nubere, altn. gifta, gæfa, f. successus, felicitas uhrt nahe an die Bed, von gabei (trotz dessen das deutlich abgeleitete

400 G. 28.

gabeigs öfters als ga-beigs gedeutet ward); vgl. dazu auch ahd. kepigî f. opulentia und gichtigôtêr locupletatus, wenn ch nach nl. Weise aus f entstand; Grimm gibt dem altn. göfugr nobilis, venerandus (göfga venerari) auch die Bed. dives; vrm. auch alts. gebhul id., formell = ags. qifal altn. qiöfull largus, munificus. — altn. qæfr mansuetus, mollis, ductilis gæfaz mitescere (vgl. sich geben vom Winde u. dgl., nachgeben &c.) dän. gier bonus, eximius nl. gare, gheere, gheere, gheef nnl. gaf integer, sanus nnd. westf. geiwe vigorosus nl. gheere, ghere nnd, afrs. ndfrs. geve afrs. jeve mhd. gibe muhd. gæbe (Gew. mit geng formelhaft) usu receptus, vendibilis, integer and. ungere, ungiftig non vendibilis, untauglich (Waare) afrs. unjeve "ungäbe", ungefüge, hart (Worte Rh. 1104; das glbd. nhd. Indsch. unebene Worte darf nicht zu einer Verwechselung mit afrs. unjorn uneben veranlaßen) mhd. unaæbe wie nnd., auch böse, von Menschen gbr., so schwäh. ungæb unfügsam, ungeschickt bei Schmid 6, der ahd. "improbus, frauali v. unqauum" anführt. Das swz. gêbig aptus, commodus, integer, mansuetus (auch = gibig liberalis, freigebig) verbindet die altn. Bedeutung mit den übrigen; das Gegentheil ungebig. Noch einige deutsche Wörter s. u.

Der Bedeutung des Gebens stellt sich durch die weiteren Vergleichungen auch die des Empfangens in der selben Wurzel zur Seite. Für diese Enantiosemie verweisen wir auf bringen, ziehen, tragen und ähnliche Zeitwörter, welche an sich nur den Wechsel des Ortes und demnächst des Besitzes ausdrücken, die Richtung der dabei nöthigen Bewegungen aber mehr und minder noch durch Praefix, Praeposition und Rection bezeichnen müßen. Gewöhnlich haftet allmälig schon an dem Simplex entweder das Her oder das Hin vorzugsweise und fixiert sich an einer Wurzel manchmal in entgegengesetzter Weise in den verschiedenen urverwandten Sprachen. ferre an sich ist weder afferre, noch auferre, kann aber auch ohne Praefix so ziemlich nach beiden Seiten seine ursprüngliche Neutralität überschreiten. sskr. då bedeutet geben, å-då nehmen. Bopp stellt Geben als ein Causativ von Nehmen dar.

Ith. gabénu, gabénti (mit gew. lth. Betonung des Suffixes) ferre, nach Mielcke bringen, ziehen, holen m. v. Zss. z. B. mit at- her- nu hin-bringen Gabjáuja die Göttinn des Reichthums, der gabei; aslv. (nach Miklosich aus gabigs entl.) gobyzü εὐθηνῶν, prosper c. d. gobyziti πλεσιάζειν gobizynü πλέσιος gobyzoráti prospere succedere. Für diese Bedd. vgl. noch u. a. geben = producere fructum u. dgl. ergiebig, ausgiebig sein ags. gyft n. fructus = gift Eßenszeit? ob. altn. gæfa, gifta. Andre formell angrenzende lituslav. Wörter entfernen sich weiter von den Bedeutungen unserer Numer. Vgl. auch prss. Wz. gub o. Nr. 2. Aus einer slav. Sprache zu stammen scheint magy. gabna, gabona fructus, annona.

gael. gibhte f. c. d. scheint aus dem glbd. e. gift entlehnt; dagegen urverwandt das vieldeutige schon o. Nr. 2 erwähnte gdh. gabh capere (das lat. Wort, auf welches wir später zurückkommen werden, gehört nicht hierher), accipere, concipere; Feuer fangen, concipere flammam, urere; continere, habere; ferri, vadere, progredi; mit vielen durch Praepositionen und Adverbien modificierten, abgeleiteten Bedeutungen, u. a. mit or super &c. prae se ferre, dissimulare (vorgeben); verberare (ähnlich fig. und ellipt. geben e. give); Grundbedeutungen bleiben indessen immer capere, accipere; moveri, ferri. Aus einer flectierten Form dieses Zeitworts entwickelt sich ein vielleicht in die romanischen nnd deutschen Sprachen übergegangener Wortast; gdh. gabhail ptc. praes. s. m. capiens; capiendi actus; f. captio, receptio,

G. 29. 401

occupatio, spoliatio, praeda, victoria; praedium (vgl. vll. praedium: praeda und nachher gabhaltas), praes. conductitium; divisio agrorum (sorte) inter tribus homines (versch. von dem glbd. nl. kavel &c.), et documentum hujus actus, gabhail-cine e. garel-kind; hinc deductio colonorum; cursus, directio; incendium, a taking fire (vgl. das Zw.); cerevisiae flos; Tagewerk des Ackerviéhs, Joch Ackers, sonderbar mit lett. gabbals pars, frustum, portio, praes. portio v. pensum aratoris zusammenklingend; gabhaltas m. praedium conductitium; agri bello comparati; agri divisio, wie o.; victoria; invasio. cy. gafael m. captio, occupatio, hold, laying hold on, apprehending; divisio v. portio divisa terrarum, wie gdh. gabhail &c.; gafaelu to hold, arrest; u. s. m. ags. gaful, gafol, gafl &c. n. tributum, praes. conductoris gafolland e. gafold land praedium conductitium, steuerbares Land e. gavel neben gabel (bes. Salzsteuer, a. d. Frz.) nhd. gabel, gaffel f. mlt. it. gabella sp. pg. gabele frz. gabelle, f. mlt. gablum, gabalum, gavlum &c. n. tributum, reditus. Freilich aber liegt hier die Bed. dare, dort capere, occupare zu Grunde, und die d. rom. Wörter mögen sich immerhin unabhängig von den keltischen, doch durch gleiche Suffixion gebildet haben. Sollte in ags. gombe f. alts. gambra f. tributum eine rhinist. Form unserer Nr. stecken? - corn. givia, gav, gafas, givians, gefyans &c. pardon, to forgive steht vereinzelt; aber gaval to hold, get find entspricht zugleich obigem cy. gafaelu und den Zww. cy. cafael to enclose, grasp, hold caffael, cael to, get, attain, obtain, find, have: caff m. grasp &c. caffad m. attainment, getting hold of vgl. brt. kafout, kavout, ptc. kavet invenire kaout vann. kéut corn. kefyth, gefyth, cafus (cafos, cavoz, cawas, gawas) id., habere, possidere vgl. die Bedd. von gdh. gabh und noch manche andre cy. Wörter, welche auf einen mit der Tenuis anl. Nebenstamm von gabh zurückgehn und die d. Wz. gab und hab als Nebenwurzeln zu vermitteln scheinen; s. Weiteres H. 1. K. 7.

Es fragt sich, ob nicht auch deutsche Wörter unserer Wurzel die Bedd. capere, rapere, arripere und dgl. entwickelt haben. Graff und nach ihm Benfey 2, 158 haben das ags. gefon capere (zu F. 2) als gefon missverstanden. Aber Halliwell 1, 402 gibt to give to take, assume als heraldischen Ausdruck; Bosworth ags. giffäst capax, able to receive. Ags. gifr, gifr e. devon. giferous altn. gifur avidus, gulosus werden wir nicht zu uns. Nr. ziehen dürfen.

Bopps Zusammenstellung der gdh. Wz. gabh mit der glbd. sskr. grabh länt sich durch zahlreiche Analogien unterstützen.

29. Gibla m. Giebel, Firste, Zinne, πτερύγιον Luc. 4, 9. (Frisch 1, 347. Gr. 2, 317. 3, 399 Gf. 4, 128. Wd. 1762. Br. Wtb. 1, 502. W.Müller 1, 491. Bf. 2, 323 ff.)

ahd. gibili, gipili amhd. gibel ahd. kepile d. sg. mhd. gebel, gipel nhd. gibel nnd. nnl. gevel e. gable (-end) aengl. auch gavel wanger. jügel altn. gafl swd. gafvel dän. gavl, m. Giebel, domus transversa, frons, fastigium tecti v. domus s. die einz. Wtbb.; ahd. frons, praes. aedificii; polus (zsgs. mit nord, sunt, himel) mhd. auch = ahd. gebil, gebil, gebel, gepol, gebal &c. m. gibilla, gebelle &c. f. Schädel, testa nuda, calvaria; nnd. fig. auch frons, caput hominis mnnl. auch cacumen, vertex übh. = nhd. gipfel m. Auch ags. giefel, giefl a perch wird hierher gehören. Vgl. ferner bair. girbel m. Giebel; Gipfel. Sodann gipfel: mhd. gupfe c. oberd. swz. gupf m. swz. gupfe, güpfe f. Gipfel, Kuppe, cacumen rotundum, culmen appenz. u. a. stumpfer Theil des Eies, wogegen gipf m. Spitze des Eies vgl

11.

wetter. küppen, küppen solche an einander stoßen, zunächst von kuppe, dessen ausgedehnte Sippschaft einer Nebenwurzel unserer Numer zu entsprießen scheint vgl. S. 93. II. 34.; gupfen bair. häufen swz. rflx. sich in die Höhe strecken vgl. etwa aengl. gable high: ob. sbst.

§. Sowol die ob. Formen mit a, e, als die Form des Giebels laßen uns auch hinzuziehen ahd. gabela, gabila, kapala &c. amnhd. gabel nnd. nnl. nnord. gaffel (nnl. nnd. große Gabel; die gewöhnliche forke f. furca), swd. m. dän. c. ags. gaflas m. pl. e. dial. gaffle (Mistgabel) altn. gaffall m. furca (ags. auch patibulum) vgl. u. a. e. gaff frz. gaffe f. uncus; altn. gafla f. Gr. 3, 443 gaflak, gaflok n. ags. gafeloc (f, v; o, u) gaflac Gr. 3, 443 m. aengl. gaflok ib. e. gavelock mhd. gabelôt, gabilôt n. (vgl. die exot. Formen) jaculum e. auch Brechstange; Grabscheit dial. gafflock iron crow-bar. Bei diesen Wörtern, wie bei den obigen, tritt die Grundbedeutung der Spitze hervor, häufig verbunden mit der der Krümmung.

mlt. gabalum, gabulum frons aedificii — frz. gable; lett. géwelis lth. gébelis, m. id. (Giebel) entl.

mlt. gabalus, gabala, gabulum, gibulum furca, patibulum vgl. frz. e. gibet, gibbet id. : e. gib = gaff; lapp. gaffel finn. gaffeli, kaffeli esthn. kahwel lett. gappeles pl. furca a. d. D. Lth. kablys m. krumme Gabel, Hacke, Misthaken vgl. ltt. kablis Häklein kabbinat häkeln, heften lth. sukabineti id. vgl. gaff &c. mag aus einer verw. Wurzel entsproßen sein (kab, kap = gab) vgl. H. 1. brt. gavl, gaol f. fourchon; enfourchure m. v. Abll. und Zss. gaoli fourcher gaolod f. zweizinkige Gabel cy. gaft m. (so auch brt. gaol d. gabel) inside of the thighs within the twist, groin, share gaflach m. id.; javelin (ags. gafeloc) c. d. gaflgam brt. gaolgam krummschenklig, (brt.) auf beiden Seiten hinkend gdh. gabhal, gaibhle (a, o; ai, oi) m. furca; pedatio bifurca, tecti vel muri columen, fulcrum. frz. gaffe = gdh. gaf m. brt. gwâf, goaf, goaô m. uncus, hamus ferro cuspidatus; lancea corn. guu, geu, gew lancea, jaculum vgl. cy. gwayw f. id.; dolor pungens; virga apparitoris c. d.; aber ir. gabhla lancea, jaculum vgl. die ob. d. Namen, zu welchen u. a. frz. jarrelot, jarelot it. giarelotto brt. garlod, m. afrz. gereline frz. jareline it. giaverina sp. jabalina, f. brt. gavlin m. jaculum, nicht a. d. Lat. vgl. Dz. 1, 305. Vielleicht laßen sich alle diese Wörter nebst e. gavel afrz. gavelle prov. guavelha nprov. gavello frz. javelle, javeau sp. gavilla Handvoll, spicarum manipulus Ith. gabana f. Armvoll unter vor. Nr. Wz. gab, gabh ferre, capere, dare faßen; indessen entwickeln sich viele deutsche Wörter dieser Bedeutung aus einem Stamme gup, gaup hd. gouf (cava manus nnd. göpse swd. göpen m. hohle Handvoll u. s. v.).

30. fra-, us-Gildan st. gald, guldun, guldans vergelten, αποδιδόναι. gild n. Steuer, Zins, φόρος Luc. 20, 22. Mrc. 12, 14. —.

G. 30. 403

§. gilstr n. id. Rom. 13, 6. gilstrameleins f. Schatzung, ἀπογραφή Luc. 2, 2. — Hierher die goth. Eigg. Gildja, Gildia m. Cassiod. Giltimir, Giltmir m. von Smaragdus wol mit frünk. Organe aufgefaßt und durch debitus mihi übersetzt. Hotgilda var. Hosgeldus burgund. Mannsname Gf. 5, 751. (Frisch 1, 338. Gr. Nr. 351. 2, 495. 3, 246. RA. 358. Mth. 34. Smllr 2, 35. 40 ff. Gf. 4, 185. Rh. 840 ff. Wd. 425. 1017. 1117. 1356. 1890. Regel Mnd. in Haupt Z. I. S. 89. Dz. 1, 52, 304.)

St. Zww. ahd. geltan, keltan amnhd. gelten ahd. alts. ags. geldan (ags. e, ü, ie, i, y) wetter. gealln mhd. nnd. nnl. gelden e. yield (s. u.) afrs. gelda, jelda strl. jêlde (gôld, gôlden gelten) M. wfrs. jilden nfrs. jelde, jaelde (betalen) wang. gel (gûl, gûlen) altn. gialda dan. gielde swd. gälla amhd. ä. nhd. (nhd. in Formeln) alts. ags afrs. mnd. altn. reddere, solvere, solvere censum, tributum, poenam, retribuere nl. nnd. (nrhein. gäilen Firmenich I. S. 431) köln. auch emere ahd. ags. auch sacrificare, Deos colere mhd. afrs. und in den lebenden Sprr. pretium habere, constare; dann valere, pollere übh., auch agi, respicere c. dat. acc. obj. u. dgl. m. s. die Wtbb. ahd. fargeltan, vorgeltan mnhd. vergelten alts. ags. forgeldan nnd. nnl. vergelden afrs. for- (ur-, ovir-) jelda dän. giengielde swd. vedergälla retribuere, compensare, and. und früher auch hd. solvere; luere, expiare = ahd. intgelten, ingelten amhd. engelten nhd. entgelten alts. antgeldan afrs. ontjelda dän. undgielde swd. umgälla. Sw. Zww. altn. gilda pretium statuere v. habere, valere, constare swd. gälda dän. selten gielde sw. solvere swd. gilla (vgl. u. gild, gill und. swz. gellen) probare, consentire e. yield, aengl. st. prt. yold, yolde (cessit) reddere, producere, per-, ad-, re-mittere, cedere, laxare, reddi; Stalder vergleicht swz. gellen affirmare, consentire, zustimmen, Recht geben ptc. gegellet; es muß aus gelten erweicht sein, da das partikelhaft gebrauchte, jedoch conjugierte (geltet 2. ps. pl. zuerst bei Fischart) gelt, gell nonne, im ganzen mittleren und südlichen Deutschland gbr., dazu gehört. langob. (in Zss.) ags. gild (ags. i, y, ie, e) anhd. (ahd. nur in mlt. Formen, aber häufig, mit d) alts. afrs. ags. nnd. nnl. e. geld amhd. gelt afrs. strl. jeld nfrs. jild altn. giald swd. güld dän. gield, n. ahd.? mhd. auch, swd. nur m. dän. c. amhd. (nhd. in Zss.) ags. e. afrs. retributio, tributum, census, compensatio, mulcta ahd. alts. ags. auch sacrificium, ceremonia sacra nord. debitum, ahd. (aes) frs. altn. nhd. nnd. nnl. moneta, (e. gelt) pecunia alts. ags auch = e. gild, guild nnl. gild mnnl. mnd. nhd. (a. d. Nd.) ndfrs. dän. gilde nl. gulde ä. nd. güld afrs. jelde, jold nnd. swd. gille, f. nnord. n. (vgl. u. altn. gildi n.) sodalitium, collegium (vicissim tributarium? valens, pollens vgl. altn. gildi &c.? nach Grimm von den Opferschmäusen benamt; s. u.); häufig convivium sodalium; nl. nhd. (Bauer lt. Wtb.) auch tributum, reditus, in dieser Bed. gew. mnhd. oberd. gülte ä. nd. gülde, ghulde nl. gulde, guldte f., swz. debitum übh. bed. vgl. hd. vom J. 1284 herrengult reditus dominorum; mhd. gülten reditum praestare ags. gylt, gilt m. e. guilt (debitum) culpa, crimen, aus gildt? Die Gilde heist auch mnd. giltskope ags. gildscipe afrs. joldskipe, f.; ags. gilda m. socius nl. gilde m. gildeken n. flotter Geselle nnd. gilden, gillen Gilde halten altn. gildi n. pretium aequipollens; honor, aestimatio (valor); nach Verelius auch convivae; gildr valens, validus, aestimatus; crassus gildna crassescere (an geil pinguis &c. o. Nr. 8 erinnernd, s. dort über vär. gill &c.) swd. gild, gill, gil validus, valens, aptus, perfectus, auch == giltig a. d. Nhd. (gültig), während des unentl. dän. quldig sowol, valens, ratus, gültig, als validus, kräftig bedeutet; Jamieson **404** G. 31.

gibt orkad. gild (ox) strong, well-grown schott. great; ebenso Ihre swd. en gild oxe taurus adultus belg. en gildsoxe taurus justae magnitudinis. — nnl. geldig pretiosus, dives; mhd. genge unt gelte (gültig) = geng unt gæbe.

S. ahd. kelstar n. tributum, vectigal ghelstar sacrificium kilstirro tributarius kelstarâri, keltarâri liberalis, formell an galstar incantatio mit zahlreichem Zubehör rührend. Ist in zilstr &c. d. t ausgefallen oder zu

s dissimiliert, oder liegt eine einfachere Wz. gl zu Grunde?

mlt. gilda, gulda frz. gueude, f. Gilde; u. s. m. mlt. Wörter. — sp. güeltre Geld. cy. gildio sumtu convivii fungi, die Zeche für eine Zechgesellschaft zahlen ist wol aus ags. gildan entlehnt, gibt aber eine passende Grundbedeutung für die Gilde. Ein obsol. cy. gild m. soll pax bedeuten; ildio to yield ist a. d. E. entlehnt, dagegen vielleicht urverwandt gil f. a gilding, producing; work, action; fermentation (s. o. Nr. 8) corn. gil, geil facere vgl. gel potestas und den schon bei Nr. 8 erwähnten Stamm gal, gall pollere V. 45, §°, wo namentlich das nach Mielcke a. d. D. entl. lth. gellóti, geloti gelten zu bemerken ist. Noch mehr stimmt zu e. gield gdh. géill cedere, se submittere, morem gerere s. f. obsequium; formell zu diesem gehört, wiederum den Bedd. unserer Numer sich nähernd, geall polliceri s. m. pignus, depositum; cupido, amor; in Zss. recompensatio, pretium pro re rapta vel pessundata datum, mulcta; vielleicht läßt sich auch gille, giolla m. puer, famulus auch schott. gillie id.; a giddy young woman (vgl. darüber Jamieson) zu ags. gilda nl. gilde socius stellen.

Ob. lth. gellóti == lett. geldét; ltt. geldigs gültig. pln. gielda rss. gílydija, f. esthn. kild, g. killa Gilde; alle a. d. D. — Ebenso finn. kiltti, g. kildin egregius swd. gill; lapp. tjildet valere tjildok pretiosus. Aber urvrw. aslv. žlada, žlasti und žljeda, žljesti reddere, solvere žladva f. ζημία,

damnum.

31. Giltha f. Sichel, δρέπανον Mrc. 4, 29. (Gr. 2, 260. 3, 416. LG. h. v.)

LG. vergleichen altn. gêlda swd. gälda, (landsch.) gälla dän. gilde e. geld castrare gelt (s.) ags. gylte castratus, ob mit Recht? Das altn. Medium oder Passiv gêldaz bedeutet gelt, milchlos werden gêldtr castratus uuterschieden von gêldr trockenstehend (Kuh) = dän. gold swd. gall ahd. gialt mnhd. oberd. galt, gelt, gald, geld, gölt, gall, giltich e. crav. geld york. nnl. gelt schott. yelt, yell sterilis, impotens, sicca nnd. gelje-hemp männlicher Hanf Br. Wtb. 1, 497 vgl. die Thiernamen altn. göltr, galti nnord. nordengl. galt, gaut ndfrs. gâlt aengl. galte, m. verres, majalis, verschnittener Eber mnl. gheltken ags. gilte e. dial. gilt altn. gilta (scrofa) swd. gylta (Sau, die zum ersten Male wirft) dän. gylt (Ferkel; verschnittenes Schwein; junger Eber) ahd. galza, geilza, gelza mhd. oberd. swz. golz, galz, gelz, gelze (in Eigg. gölze) sucula e. oberd. auch sus castrata; swz. ergalten lacte carere, aber swz. oberd. galzen, gelzen sues castrare vgl. e. gale bos castratus &c. e. Nr. 8, wo doch wol ein Zusammenhang mit diesen Wörtern anzunehmen ist bis zu dem phryg. γάλλος eunuchus hinauf, sicher nicht gi-alta Gf. 1, 197 zu deuten.

Mit giltha möchten wir ags. gilm m. e. yelm manipulus, Bündel abgeernteten Kornes verbinden, wie u. a. altn.  $li\hat{a}$  f. Schwade:  $li\hat{a}r$  m. Sichel vgl. Gr. 3, 416. Diesem gilm entspricht vll. cy. helm f. stack, rick  $(o\ \hat{y}d$  af corn) helmu to stack. Sollte sich das sonst verlorene goth. Wort in dem späten  $gellenspie\beta$  "krumme Spie $\beta$ , lapatum" Voc. a. 1482 bei

G. 32. 405

Frisch 1, 338 erhalten haben? Draußen sinde ich auch keine Stütze; cy. gylyf m. Sichel ist schwerlich verwandt, brt. gwilcha saucher sicher nicht. A. d. Nord. entlehnt ist lapp. galdet, kaldet castrare.

32. du-Ginnan st. gann, gunnun, gunnans beginnen, ἄρχεσθαι; Hülfszw. des Futurums Luc. 6, 25. Phil. 1, 18. (Frisch 1, 350. Gr. Nr. 372. 1<sup>2</sup>, 883. 964. 2, 811. 814. 815. Mth. 375. 525: 1218. Gf. 4, 208. Rh. 637 ff. Schwenck d. Wtb. 53. Wd. 113. 114 mit Ntr. Br. Wtb. 1, 72.)

St. Zww. ahd. bi-,in-ginnan mnhd. nnd. nnl. nfrs. beginnen alts. biginnan ags. gynnan, be-, on-ginnan, -gynnan e. begin, obs. gin afrs.
bi-, onbi-ginna, -jenna, einmal ohne Praesix gundt (incepit), incipere,
moliri; die Flexion ist mit schwacher gemischt und außer z. B. ahd. praet.
bigan und begunda tritt auch bigunsta alts. bigan, bigonsta auf; die Berührung mit unnan A. 66 ist um so aussallender, da nach Rh. 638 vgl.
Gr. 1<sup>3</sup>, 980 mnl. onnen auch "als Simplex" unserer Numer vorkommt,
jedoch nach Grimm bei Haupt Z. VIII. S. 14 ff. irrig. swd. begynna dän. begynde
beginnen sind jüngere schwache Bildungen. Ein sw. altn. ginna bedeutet
allicere, seducere, inescare, nicht allzuserne von den Bedd. A. 66, namentlich mhd. gunlich swd. gännig avidus Stalder 1, 424, wozu noch nnd.
(ostfrs.) gannig eßgierig Zw. gannen; auch die Bed. moliri, niti, adniti
bei ahd. inginnan &c. nähert sich, wie petere: appetere; vgl. auch die
Bedeutung von ahd. pigritu inchoo: mhd. gritec &c. s. Nr. 48.

Nun aber zeigen sich noch andre Verbindungen. ahd. inginnan, inkinnan und biginnan werden auch, und mhd. en-ginnen, -kinnen-, -chinnen st. vgl. K. 18. 34. ausschließlich, in der Bed. aperire, findere, namentlich von dem Aufbrechen (vgl anbrechen = beginnen, auch etwa eröffnen in ihnl. Bed.) des Keimes, Kornes gebraucht vgl. die st. Zww. altn. gîna ags. ginan, gînan hiare nebst Sippschaft (vgl. o. Nrr. 7. 18.); aber auch bei dem Wechsel der ob. Anlaute und ihrer im Hd. so leicht möglichen Verwirrung das weiter wegführende st. mhd. kînen &c. K. 18; freilich edoch stimmt nn für unsere Numer, oder denn (mit k, ch) für K. 34. — swz. ginnen und gînen sw.? bersten, klaffen, hiare wechseln in den Iundarten gleichbedeutend; ein andres ginnen, günnen pflücken angünnen, ntginnen anschneiden; anhaben bei St. 1, 497 bedarf noch der Revision. — J. Grimm über uns. Numer bei Haupt Z. VIII. S. 14 ff. kommt mir zu spät ur Hand und mag nachgelesen werden.

Jedenfalls berechtigt uns sowol die Form der exot. Wz. gn (gan, gna), is die so vielfach in ihr hervortretenden Bedd. generare, nasci zur Verleichung mit ginnan. Wir haben ihrer bereits V. 70, Anm. 12 mit trr. N. 6 und oben Nr. 15 gedacht, werden noch in mehreren Numern er Abtheilungen K. Qv. auf sie zurückkommen und dann auf die hier emachten Zusammenstellungen verweisen. Bei der üppigen Verzweigung eser Wurzel werden wir so sparsam, äls möglich, auswählen, vorzüglich örter mit den kenntlichen Grundbedeutungen Zeugung (Geburt, Abstamung) und Erkenntniss. Letztere wird vorzugsweise in vielen Sprachen urch die auch äußerlich unserer Numer ferner liegende Wurzelform gna na, gna) ausgedrückt, welche wir durch  $\beta$ , gan durch  $\alpha$  rubricieren ollen. Die ursprüngliche Einheit beider Wurzelformen ist uns unzweifelft; wir erklären ihre Scheidung am Liebsten durch die halbvocalische tur der Liquiden n, l, r, deren völlige Vocalisation oder Gunierung auf iden Seiten des consonantischen Bestandtheils Statt finden kann. Gegen

406 G. 32.

ihre Stellung hierher spricht besonders die Correlation der deutschen Wzz. kan und knå mit sskr. jan und jnå s. K. 29. 33. 34.; für sie die dort z. B. in den altn. Nebenformen und besonders K. 18 deutliche Neigung der Gutturalanlaute zur Bildung von Nebenwurzeln.

α. gr. γί-γνεσθαι (γίνομαι, gîn aus dem redpl. gign), γέγονα, γέγαα und ähnliche Formen ohne n; ἐγεινάμην, γένος, -γενής, γενεά (γέννα), γένεσις, γονή, γονεύς, (vgl. β) -γνος, γνητός, γνήσιος. It. gi-gnere, genitum, genus, gens c. d. β. gr. γι-γνώσκω (γινώσκω, gîn wie bei α), ἔγνων, γνῶσις, γνώμα, γνωστός, ἄγνοια neben ἄνοια, ἀγχίνοια, νοείν, νόημα, νᾶς. lat. gnatus = natus, nasci (nach BVGr. 1070 Wz. gan), co-gnatus; gnârus, ignarus, gnarigo = narro (Caus. zu wißen thun) Fest.; gnovi = novi, notus, i-gnotus, noscere, i-, a-gnoscere, nobilis, i-gnobilis; grôma vll. aus. γνώμα. — alb. α. ngint, γκίντ Volk (gent, gens) ngónër Enkel (ἔγγονος) β. noimë Vernunft, Wink (νόημα; nutus?) entl.; urvw. πioch, prs. 2. ps. ñech novisse, intelligere ñióchurë, ñiócheya cognitio.

a. gdh. qin, qein gignere c. d. qein f. conceptus, progenies qineadair m. progenitor, parens gineal f. cy. gennill m. progenies, proles, stirps, gens c. d. gdh. gineamhuinn f. germen (germen aus genimen oder gensmen) vgl. vll. brt. gwenn f. id., stirps, species; gin ullus (homo); nullus dem. ginean c. homuncio. cy. gan f. (angeblich) a bringing forth, a birth geni corn. geny natum esse (praet. ganwyd, ganydoedd) m. v. Abll. cy. gennid m. nativity, birth brt. génel (ptc. ganet) vann. ganein gignere, parere; nasci c. d. ginidik vann. ganédik natif. — β. cy. gnaws, naws m. nawd f. nature, quality nawter (aus e. nature??) f. id.; = qnawd m. gdh. qnath, (gnâ, gnâthas, gnâths, gnâs) m. consuetudo, mos; gdh. gnâth solitus m. v. Abll. gnêth, gnê dial. grê f. ind. genus, qualitas, natura, indoles, forma, signum c. d. gnêidheil &c. genialis, generosus, tener, benignus; venustus, speciosus; gnûis f. aspectus, vultus &c.; gnie m. cognitio gnia m. vir praescius; judex; scientia (auch famulus; vox; arbor) cy. gnodi to make or become common, to habituate; brt. aoz, ôz f, natura, forma, modus, dispositio mentis vll. aus naoz (cy. naws, nawd) vgl. neûz f. forma, signum &c. V. 71. Anm. 4. N. 27. S. 119.; aoza, ôza formare, parare u. dgl. Außerdem Lehnwörter und wahrscheinlich einheimische weitere Verzweigung dieser Wurzel durch mannigfache Formen und Bedeutungen; u. a. gdh. gniomh V. 66, Anm. & mit vielem Zubehör. Vgl. Pictet 15, 42, 74, altkelt, anabat Clt. Nr. 212.

a. i, m aus n (vgl. vll. Th. 7 lth. tempti dehnen: Wz. tan, vll. auch lt. tempus, anders Bf. 2, 237) in lth. gemu, użgemu, gimti lett. dzimmu, dzimt nasci m. v. Abll. prss. gemton lth. gimditi lett. dzemdėt parere lth. gaminti procreare, producere vgl. Qv. 8; schwerlich: gr. γάμος &c. s. Bf. 2, 201. Ob darneben lth. gentis m. affinis, parens gentē f. cognata c. d. lett. ginta f. Familie, Anhang hierher gehören, fragt sich; zunächst vgl. prss. ginnins amicos &c. (Bd. I. S. 167). Uebrigens erhielt sich bei Wz. gm lett. g in gimis Angesicht, Ebenbild vgl. lth. gymis m. Geburt: Gesicht atgamas m. Ebenbild von atgimti wiedergeboren werden. Sicherer erscheint unsre Wz. gn α. β. in lth. żinóti lett. (prss.) zinnūt scire, novisse preuss. ersinnūt (s weich, st. z) erkennen lett. pa-zīstu prs. zinnu praet. zīt inf. lth. pażystu prs. żinau prt. żysu fut. żinti inf. id., kennen, die starken Formen, von welchen żinóti &c. abgeleitet ist; aslv. slov. ill. bhm. znati rss. znaty pln. olaus. znać nlaus. znaś cognoscere, nosse m. v. Abll. Möglich, daß auch hier wieder m auftritt in lth. żymē lett. zīme f. Zeichen,

G. 32. 407

Kennzeichen (s. o. Nr. 17), wenn nicht n aussiel und m Nominalsussix vgl. das glbd. slav. znam aslv. znamenijë u. s. m., sowie znak lth. žénklas m. id. m. v. Abll. — slav. Wz. éyn beginnen gdh. cinnseal m. initium, origo u. s. m. s. K. 33. aslv. is-koni ab initio Mikl. 37 nebst Zubehör mögen wir nicht mit gin, begin &c. vergleichen; aslv. kony bedeutet τέλος, tandem, auch juxta, daher konycy sinis.

Für die arischen Sprachen muß ich mich bescheiden, nicht sonderlich über die Bd. I. S. 225 und o. S. 132 gemachten Versuche hinausgekommen zu sein und den Orientalisten die Berichtigung und Sichtung folgender Zusammenstellungen überlaßen zu müßen, besonders für die irani-

chen Sprachen.

a. sskr. ýan 3. P., prs. ýaýanmi gignere ptcc. ýanita; ýâta s. n. genus, tribus, species; Näheres in BGl. h. v.; für die Formen ohne n vgl. die griechischen und medopersischen; gan 4. A., prs. gaye nasci, oriri, sieri (werden, beginnen); caus. ganayami gigno, pario. gana m. ullus homo, persona, homines vgl. gdh. qin; qantu m. creatura, animans ganity m. genitor ganiman, ganman n. nativitas, origo vgl. gr. lat. gdh. gleichgebildete Wörter; gati f. id.; genus, stirps, species. - B. gna 9. P. A., prs. gânâmi, gâne cognoscere, nosse, intelligere; sciscitari caus. gnapayami nuncio, jubeo; die wechselnde Stellung des Vocals in der Flexion begegnet den Formen der übrigen Sprachen und unterstützt ihre Unterscheidung nach der sinnlichen und der geistigen Bedeutung a und \beta, die zleichwol auch im Sanskrit sich in beiden Formen durchkreuzen, so in gnana n. scientia; mens, intellectus neben gnati m. cognatus, propinquus, wobei vir nicht wol eine symbolische Bedeutung zur Vermittelung mit ind nosse u Grunde legen dürfen; pragna cognoscere, animadvertere, cernere, discerere bedeutet auch ein Weib erkennen. In den Prakritsprachen kommt ie Vocalstellung (gan) gan häufig vor, und mitunter fällt der anl. Palatal b, wie der Guttural in den europ. Verwandten. Einige Beispiele: sskr. al. gânâmi prkr. gânâmi, ânâmi, yânami zigeun. ganava, ginnava &c. ognosco, scio sskr. ganati pal. gnati prkr. ganadi, gandi, anadi scit &c. kr. ýnáta pal. ñnáta prkr. náda (neben ýánida sskr. ýánita) cognitus, ptus hindust. ganna nosse, intelligere, wogegen a. ganna to produce pung, to be delivered jananî f. mother vgl. die glbd. zig. Ww. (span. ch wol = g) chindar vb. chinday s. f. Bopp deutet gânâmi aus gnânâmi.

 $\alpha$ . sskr.  $\dot{g}an$  = zend. pers. zan ( $z\hat{a}$ ) armen. dan (dzan); zend. zámi red. = sskr. gaganmi gigno ptc. sskr. gata = zend. záta natus rs. zâydeh id. sbst. zâdeh, zâd filius; zâyden, zâden nasci zâi, dâi skr. gáti) gens, familia zayánden gignere; sskr. pragan zend. frazan rere sskr. prajana n. impraegnatio, impr. prima : pers. farzandan (phlv. zandam zend. frezdaneom Ang.) ältester Sohn. - pers. gnaneh cor, ben canîn, canîbeh id., gân spiritus afgh. cân (tsân) id., vita anima, rher? a. d. Semit.? vgl. auch arab. genus, stirps. Ewald vergleicht r. dhyâna Nachdenken; zu *gân* prs. (*gânvr, gândâr*) animal. — Zu r. gana stellt Windischmann in Münch. Anz. 1850 Nr. 59 ff. aprs. zana bulus (in Zss. mit paru, ricpa) und arm. azn id. (nation, people, geneon). pers. g' auch in  $(\beta)$  fergad sapiens neben ferzand, ferzend doctus kr. pragna s. o. Ferner z neben z in (a) pers. nizad principium, ps, Familia. Außerdem β. gnā = zend. žnā q. scire, ptc. pss. žnāta; daher tá sbst. connaisseur, savant; desid. ptc. prs. med. zísnáonhemana (sskr. nåsamåna), welche Form vielleicht einiges Licht wirft auf pers. senåkhten,

408 G. 33.

imper. sénás nosse, intelligere pehlv. asenes il connait Anq., womit Pott kurd. niásum, niásum cognosco vergleicht; liegt vielleicht eine mit der Tenuis (14. 34) anl. Wurzel zu Grunde?

Ueber prs. dân = zend. dâ scire &c. s. V. 70 ll. c. Vielleicht dürfen wir davon trennen und zu ýnâ, ýânâmi stellen kurd. zanum, dzanum osset. zonin scio; sicherer zu α, ήan (vgl. arm. d = prs. d V. 70 l. c.) armen, dnil, dnanil gignere, nasci dnéal natus dnich, dnogh parens, pater, mater dnund generatio, partus, nativitas, origo, progenies, infans din partus (i dnê von Geburt an), welche Wurzel aber auch die Hauptbed. B entwickelt und zu ganami, freilich auch zu prs. dan, stimmt vgl. danoth &c. V. 70 l. c. danutanél to make known, manifestare, denotare, docere u. dgl. Außerdem sind zu bedenken (B) arm. ganasél nosse, intelligere vgl. o. prs. senás? Mit anl. z arm. znnél observare, cernere, tangere, cognoscere zanazanél discernere, distinguere; vielleicht auch zawak progenies, filius, infans vgl. die prs. Formen ohne n und mit n osset. zanäg, zänäg Kind, im Vocale abweichend von (B) ob. zonun nosse, woher zond, zund seientia, intellectus: intelligens, sapiens. Zu lt. germen stimmt arm, zarm progenies, stirps, natio, dessen esot. Etymon ich nicht finde. Für oss. z arm.  $d = \text{sskr. } \acute{q} \text{ laben sich auch anderweitige sichere Vergleichungen beibrin-}$ gen. Auch z. B. in den lituslav. Sprachen zeigt sich die Quetschung (Mouillierung, Palatalierung) der Gutturalen häusig ungleichmäßig und in mannigfacher Gestalt vorgegangen. Zu ýnâ, ýân vgl. kurd. zan, nazânum ignoro, gehört vermutlich auch baluć. zâth scit nazânâ ignotus (wohin prs. beiganeh id.?) vgl. prs. nasenas unwißend? las. gna intelligere, manifestare mit vorsanskritischer Consonantstufe; aber cin erkennen wol mit dem glbd. sskr. cit verwandt; Bopp Kauk. Anm. 37 und VGr. 1036 vergleicht las. wognapare manifeste mit dem sskr. Caus. anapayami und georg. m-qonia von mir wird gedacht mit sskr. mayâ ýnâyate von mir wird gewust. — Zu gan (a) afgh. zôi filius zâman genus (sskr. ganman) zîzdal parere (Ewald).

33. Giutan st. gaut, gutun, gutans gießen, schütten, βάλλειν. ufargiutan übergießen, überfließend machen, ὁπερεχχύνειν Luc. 6, 38. usgutnan ausgegoßen werden, ausfließen, ἐκχεῖσθα. (Gr. Nr. 220; Mth. 1221; Dphth. 43. Smllr 2, 75 ff. Gf. 4, 281. Rh. 776. Wd. 2362. BGl. 126. Pott 1, 143. 2, 212 vgl. Celt. Nr. 240. Bf. 2,

194. 375.)

St. Zww. ahd. giuzan mhd. gieZen nhd. gießen alts. giutan alts. ags. geotan nnl. gieten nnd. gêten (afrs. giata? bijuth begießt) wfrs. jiette (geat, getten) ndfrs. giete Ou. jitan (prt. gaad) Cl. strl. jõete wang. jõet helg. jüt altn. giota swd. gjuta dän. gyde fundere, effundere altn. partum edere (pisces, aves) vgl. lt. fundere (Gr. 2, 19); giota augum limis oculis intueri; daher u. a. gŷta, gota f. ovarium piscium; aber auch, aus der allg. Bedeutung abgeleitet, gutla liquida agitare ut bilbiant; clocire; in Bd. 1 vgl. bair. güßeln valde stillare Smllr 2, 77; aber noch mehr (gudeln &c.) gutteln, gutln, guttern bilbire, aus enghälsigem Gefäße rauschen (in der Wetterau glunkeln vgl. u. a. swz. glunggen Stldr 1, 547 gunggeln ebds. 496); die alte Lautstufe erbielt sich häufig bei solchen hd. Bildungen, doch entspricht hier vll. nd. d s. u. guddern. In ähnlicher Bildung und Bedeutung swz. gutteln, guddeln, guden, gudern, gutzeln Stldr 1, 488 ff., auch mit o godeln &c. id. götscheln ntr. plätschern Stalder 1, 465 vgl. gautscheln schaukeln gautschen bair. id. swz. sich spielend bewegen; westerw.

G. 33. 409

göttern gilt vom Laute des regendicht fallenden Obstes, ebenso nnd. quddern, auch herab, hervor strömen, stürzen übh. bd. vgl. nnl. gudsen rinnen, fließen ndfrs. goddle (süddan. goldre id. vgl. swb. goltern ungf. = ob. quiln &c.) id., bes. vom Sande gbr. Outzen 101; dagegen mit t hd. & e. gutter rinnen, Rinne (dial. gote canalis &c.) bair. goßern vom Laute in leeren Gedärmen Smilr 2, 76. Stalder und Schmeller 2, 87 stellen zu ob. Zww. guttern &c. das Shst. guttern f. = gutter f. Dasyp. u. A. bei Frisch 1, 387 ampulla nebst frz. voges. godon m. catalan. got m. poculum, Glas, wodurch sich zigeun. gote Becher erklärt, demnach nicht = sskr. ghata Pott Zig. 2. 146. Wahrscheinlich laßen sich noch mehrere andre Wörter und selbst Wortstämme anknüpfen.

Wie häufig, zeigt sich auch hier eine o. Nr. 26 erwähnte Nebenwz. qus Grimm Nr. 215. Außer den dortigen Wörtern vgl. u. a. ahd. gussa f. gusi, cussi n. mhd. güse, güsse n. (vgl. Smllr 2, 76) inundatio ahd. úrquisi n. affluentia, superabundantia uparcussoen affluent; die Formen mit s verbieten, die Entstehung von ss aus ts anzunehmen; vielmehr noch altn. gusa &c. o. Nr. 26; nl. guysen effluere cum strepitu gusselen, gosselen fundere nnd. (ofrs.) gusen in Güßen regnen nnd. giseln rieseln Br. Wtb. 5, 379 gissen (weich ss) siepern (von Geschwüren Dähnert 152); wol auch swz. gausen liquida miscere et pejorare; blaterare u. dgl. guseln id. in Bd. 1 auch liquida sordide tractare, movere &c. Stldr 1, 501 ff., sowie ob. swz. gutteln &c. = guseln, gusseln c. d.; letzteres bedeutet auch stimulo, conto tangere, leviter pungere und kann nach unserer bei Nr. 26 ausgesprochenen Annahme füglich auf gazds Nr. 5 bezogen werden. In den bair. swz. Formen ist d als Erweichung aus t zu faßen.

Hier, wie in Nr. 26, tritt brausende oder sonst irgend hörbare (heftige) Bewegung als Grundbedeutung hervor, die in vielfachster Sym-

bolik auf weit aus einander liegende Vorgänge angewendet wird.

Frisch und viele spätere Etymologen vergleichen lt. gutta, dessen erstes t vielleicht aus d assimiliert ist und so hierher passt, ohne daß wir einen Nebenstamm anzunehmen brauchen. Anderseits wird gewöhnlich lt. fundere, fudi, fusum verglichen, da lt. f aus einer Gutturalspirata entstanden sein kann; wenn aber fundus dazu gehören sollte, so wird diese Abtammung bedenklich. Sodann gr. Wz. khu, χυ, χέειν, nach Bopp aus κυτ gl. sskr. ćut, cyut stillare, fundere, effundere; er bemerkt mit Recht, daß lie Laute nicht sonderlich zu giutan passen. Da zu lat. hu werden sann, so darf humor, humidus, vielleicht sogar humus, vgl. fundus : funlere, und haustum, haurire (vgl. die Correlation der Bedd. haurire, asergere, effundere A. 73) dazu gestellt werden. Die Verwandtschaft und esp. Verschiebung der Gutturale in den urverwandten Sprachen ist um so chwieriger zu regeln, da kein Lautorgan sich so vielseitig entwickelt hat, ls dieses. Unzweifelhaft mit yészy zusammenhängt alb. chedh, cheth, chódha praet.) ausgießen, werfen, mit dem bei χέω (χυ-δήν) vermissten Dentalıslaut. Der in gr. yo auftretenden einfacheren oder verkürzten Wurzel atspricht vielleicht *fu* aus *hu* in lat. *fu-tis* ein Wassergefäß bei Varro gl. effutire aut spargere bei Gellius 14, 1, 32 refutare und exfuti bei

lth. gusis s. o. Nr. 26. lett. gâzu, gâst schütten, gießen, werfen, urzen kann nur in entfernter Verwandtschaft stehn. Ich finde nirgends chere Vergleichungen. Das dem e. gutter entsprechende gdh. guitear m. hört freilich hierher, scheint aber entlehnt, wie das glbd. entstellte cy. II.

cwter, vb. cwteru; vgl. indessen gdh. guit f. ventilabrum, corn-fan, vom Schütten, Werfen, Worfeln benamt? So kann auch cy. gwth m. vb. gwthio thrust, push der nächste Verwandte von giutan sein.

34. Gistra-dagis adv. morgen, αύριον Mtth. 6, 30 "vox g. videtur errore interpretis posita esse" LG. in h. l. (Gr. 2, 429. 3, 155. Gf. 4, 273. Bopp VGr. 81. 391. 568. Gl. 405. Höfer Ltl. 347 ff. Pott 1, 116. 141. 144. Bf. 2, 208.)

heri = amhd. gester ahd. gesteron &c. nhd. gestern wett. gestert nnl. gister nnl. gisteren nnd. gistern ags. gystran, gyrstan, gyrsta, georstan &c. meist zsgs. mit däg, niht; geosterlic hesternus; aengl. gisturday e. yesterday heri aengl. yerstene-night norde. schott. yestr-een &c., daher schott. the streen, strein, hesterna nocte v. sera; wfrs. helg. jister saterl. jersten, jerssene wangeroog. júrsen heri; das Stammwort dieser Adjectivbildung (gas) erhalten in altn. gær, i gær nnord. i går heri.

lt. heri (r aus s), hesternus. gr. χθές, ἐχθές, χθιζός &c. (θ unorg.). sskr. hyas heri hyastana hesternus. Lassen vermutet zend. zió, woher pers. baluć. di heri, d wie öfters aus zend. z, demnach nicht zu Wz. div vgl. D. 2. — armen érék, yerék heri klingt wahrscheinlich nur zufällig zu den lat. altn. Formen; es bedeutet eigentlich vespera, wie die meisten gestern bed. Wörter. Merkwürdig ist die Vertheilung dieses Wortes unter den Indern, Pelasgern und Deutschen. Für die Ableitung s. ll. c. und. II. 56.

35. **bi-Gitan** st. **gat, getun, gitans** finden, εύρίσκειν. (Gr. Nr. 279. 1<sup>2</sup>, 1071. Smllr 74. 88. Gf. 4, 276. Rh. 775. 847. Wtb. 2087.

Pott 1, 278; Lett. 1, 54; H. Ltz. 1846 Nr. 39.)

St. Zww. ags. gitan (i, e, ea, eo, ie, y) obtinere; concedere, confirmare, to get, confirm, preserve e. get obtinere; producere, gignere; admovere; venire, devenire u. s. m. s. Wthh. altn. geta (gêta ptc. gêtid Biörn) gignere; concipere; obtinere; sentire; c. gen. mentionem facere; (ptc. gêtat B.) posse, valere vgl. dän. gîde st. swd. gitta sw. id., velle, mögen; hels. st. (prt. gatt) mußen, cogi altn. pss. getaz acquiescere; probare; sortibus certare ahd. gezzan (in kezzendi adeptus), bigezzan alts. bigetan ags. begitan obtinere, adipisci e. beget gignere ags. a-, and-, under - gitan nosse, intelligere u. s. m. ahd. ir-, fir- gezan, kezzan mhd. er-, ver-ge33en nhd. vergeßen alts. fargetan nnd. nnl. vergeten ags. for-, ofer-gitan e. forget afrs. ur-, for-geta, -jetta ndfrs. ferjidan (prt. ferjaad) Cl. wfrs. forjittje (forjietten Epk.) nfrs. foarjitte ndfrs. verjete, verjee Outzen 96 wanger. fargitte swd. förgäta dän. forgätte dediscere, oblivisci, ahd. irgezzan auch abolere, postponere, vgl. die ob. ags. Zww. und ahd. intgizzit, inkizzit cognitus; ahd. agez n.? agezzali f. abkezzal abl. sg. alts. afgetali d. sg. Gl. Lips. oberd. rergeß n. oblivio; sw. Zww. ahd. geagezzôn oblivisci amnhd. ergetzen (argazian) rependere, recompensare nhd., jetzt gew. ergötzen, delectare vgl. erguzen bei Jeroschin id.; ohne Praesix bei Kaysersb. götzlichkeit delectatio. afrs. geta, gata confirmare vgl. o. ags. getan id. sw.? altn. gæta observare, custodire gât f. n. cura gêta f. conjectura, opinio gâta f. aenigma &c. s. o. Nr. 3; giette ndfrs. tueri, Vieh hüten (vgl. altn. gæta) dän. = swd. värend. gæta divinare, errathen vgl. altn. gâta und süddän. gätte = ndfrs. giette; nach Br. Wtb. 5, 382 hierher nnd. güten vorher verkündigen, warnen. Sodann reiht sich an: ndfrs. gedse (gezze) silt. gessi wang. gis errathen, Räthsel lösen altn. giska (qu. gitska B.) conjecturare, gjætte, gjöre Slutning B. dän. gisse swd. gissa mnnd. mnnl. gissen aengl. gesse e. guess id. nnd. nnl. rergissen wanger.

G. 36. 411

fargis rfl. irrig mutmaßen, sich irren. — Nicht unmöglich ist die Entstehung der Partikel alts. ags. get &c. adhue, modo Gr. 3, 120. Rh. 847.

aus gitan. Zweifellos gehört dän. gid utinam zu gide.

Unmittelbar an letztere Wörterreihe schließt sich lett. geedu prs. giddu prt. giddisu fut. gist inf. mutmaßen, schließen nogist id. atgist, giddat bemerken, observare, animadvertere; aber preuss. sengidaut empfangen, erlangen an ags. gitan &c.; lth. ingyti id. gehört zu gyju, gyti sanari s. Qv. 9 und führt auf entlegene Spur. Dagegen sind die näheren lituslav. Verwandten o. Nr. 3 und A. 15 zu suchen. Wie wir einerseits in d. lituslv. gad, gat, gid, git Nrr. 3. 35. Nebenwurzeln erblicken, so auch in d. git und gut Nrr. 33. 35. In unserer vieldeutigen Numer treten die Bedd. gignere und obtinere hervor, vgl. schaffen und verschaffen; bei Nr. 33 auch die Bed. gignere, wofür auch in andern Sprachen Wörter mit der Grundbd. stillare, aspergere, fundere gelten; vgl. auch schaffen: schöpfen S. 76 (schöpfen: gießen vgl. z. B. dän. öse &c. in beiden Bedd.). Der erwähnte mit Nrr. 3. 35. so vielfach gleichbedeutende lituslav. Wortstamm nähert sich z. B. in bhm. hoditi werfen der Bed. von Nr. 33 (gießen, schütten, werfen häufig durch gleiches Wort vertreten); rfl. sich werfen, schwingen; aber auch sich fügen, passen, tauglich sein zu Nr. 3.

gdh. geas &c. o. Nr. 26 stimmt auffallend, doch vielleicht nur zufällig zu e. guess &c.; brt. brt. géda observare, custodire A. 8 zu altn. gæta.

36. Glaggvuba Luc. 1, 3. glaggvaba Luc. 15, 8. glaggvo (7 st. gaaggvo bei Castiglione nach LG. s. A. 6) 1 Thess 5, 2. genau, sorgfältig,  $\mathring{\alpha}$ χριβῶς,  $\mathring{\epsilon}$ πιμελῶς. (Gr. 1³, 92. 119. 246 ff. 2, 190. 632. Dphth. 21. Smilr 2, 93. Gf. 2, 34. 4, 294. Wd. 1089. Schwenck d. Wtb. 254. Bf. 2, 124.)

altn. glöggr acutus, perspectus, aabenbar, tydelig, nöjagtig; sensibilis, fornemmelig; consideratus, betänksom; parcus, knap, karrig ags. st. Zw. glavan, glafan splendere (Grimms Conj. V., doch Gr. 12, 896 nicht aufgeführt); gleáv, glæv, glev, gliv sagax, eloquens, solers gleávnes, glauvnes, gleaunes f. solertia e. dial. glafe smooth, polite; lonesome alts. glau (glau), glawo, glauwo, gelowo gnarus, sagax, solers nnd. glau clarus, perspicax ahd. glau, glao, gilou, glauuer, klauuer, glouuer, n. pl. glauue, qilaure, glooure perspectus, suspectus, prudens, diligens c. d. gilouri, glouni, klauni f. industria, astutia, suspectio nhd. glau nach Schwenck 1) hell, glänzend, weigblau 2) scharfsichtig, klug. Der nhd. Eig. Glaubrecht (confundiert mit glaub-recht) schon ahd. Klau-peraht. Das Br. Wtb. 1, 516 gibt gluu nach Luthers Randglosse zu Daniel 10. 6 hell, klar, poliert; Frisch 1, 358 ebds. aber glun candens, glühend (Erz); ohne Zweifel ist hier gluu das gew. nhd. gluh, glüh (wetter. gloi) = glühend, demnach nicht unmittelbar hierher. Aus ags. glavan &c. bildete sich glæm, gleám m. e. gleam ndfrs. glæm splendor vgl. altn. glâma f. albor; aus ähnlicher Wurzel alts. glimo splendor ahd. glimo, gleimo mhd. gleime, glime m. Glühwürmchen; sofern wir in diesen langvocaligen Wörtern m als Nominalsuffix nehmen, nicht als das Suffix der erweiterten Wz. glm (glimmen).

altn. glugga swd. glô dän. glôe anstarren, glotzen; altn. auch durch ein Fenster, Guckloch = gluggr, gluggi swd. glugg dän. glug, m. gucken. nhd. glauch = glau Bd. 1) nach Schwenck und Frisch 1, 352 von Metallen gbr., lt. glaucus; nnd. glauke s. f. helläugig Br. Wtb. l. c. wol

Dem. von glau.

**412** G. 36.

altn. glær clarus, illustris; relicinus, strid, strittende s. m. mare; aer (elementum clarum) gliår id.; color cyaneus (glau 1. Bed.) gliå resplendere nnd. glei gleißend, schön ndfrs. glæï (glåy zweisylbig bei Outzen 96) hell, heiter, glänzend glåye glimmern (Schnee) vgl. das bei Binnart von cleye (Klei) argilla unterschiedene nl. gleye terra scintillans, e qua vasa splendidiora fiunt (nnl. gleis glasiert vgl. glas, glesum [kelt.] glissomarga Plin. 17 pln. głaz m. silex und viele litusly. Wörter für argilla).

ags. gleng, glängc, glängdh &c. f.? splendor, ornamentum, pompa glengan, glängean &c. adornare; altn. glingra nitore fucato lusitare; crepere; vgl. formell bair. glenk adj. adv. citus, cito, dessen Trennung von gelenk bei Smllr 2, 93 durch das glbd. swz. adj. glæhig Stldr 1, 450 jedoch nicht unterstützt wird, da swz. glæh Gelenk bedeutet vgl. das ident. gleich id.: gleichig adj. gelenk Stldr 1, 453, wo auch noch gleitig id. zu bemerken ist, vgl. rhaet. gleiti bald.

ags. gleó, gliv, glig &c. m. gaudium, facetiae, cantus gleóvian, glivian &c. jocari; cantare (et tibià &c.) aengl. glew, glê e. glee, gleek &c. = ags. gleó; e. dial. gleg (vgl. ags. gleng vll. näher) slippery, smooth; quick; clever, adroit; to glance aslant or slily vgl. glee to squint u s. v.

ags. glôvan, glêvan e. glow (dial. auch anstarren) ahd. gluôian &c. nhd. glûen altn. glôa &c. candescere, splendere. Daher u. a. ags. e. glôm tenebrae, eig. == ags. glomung, glommung f. crepusculum (vgl. Analoges \$5.80), doch auch kurzvocalig e. nnd. glum &c. vgl. Br. Wtb. 1, 519 ff. und glimmen st. Zw. nebst Zubehör.

Man kann annehmen, daß die meisten mit gl anlautenden deutschen Wörter mit unserer Numer zusammenhangen. Wir haben hier nur die formell nächststehenden ausgewählt. Für die Bedeutung vgl. noch ä. nhd. bair. gleim arctus, compactus, densus, accuratus, propinquus cimbr. glaimb prope. - Bedeutungen dieser Sippschaft sind hauptsächlich: heller Glanz, Schall, Gesichtssinn, Geist bis herab zu Dämmer und Dunkel, Lärm, Starren und Schielen, Schlauheit; aus diesen Kategorien entwickeln sich die der (lichten) Farbe, der glänzenden Glätte, der Glut; des Frohsinns, Scherzes, Gesangs; der leiblichen und geistigen Schärfe, Genauigkeit, Knappheit; Regsamkeit, Hurtigkeit; des dämmernden Trübsinns. Die (bei Gf. 2, 34 gesammelten) and alts. Formen mit Vocal (i) zwischen q und l entsprechen der gleichen Erscheinung zwischen anl. s und Liquiden, und haben noch in höherem Grade, als die häufige ahd. Trennung inlautender Consonantgruppen durch Vocale, die Wahrscheinlichkeit organischer Alterthümlichkeit für sich. Aber wenn wir auch z. B. in gilou nicht das bekannte ausgeprägte Praefix (o. Nr. 1) erkennen wollen; so halten wir denn doch alle auch wurzelhaften Lautgruppen immerhin für Verbindungen ursprünglich selbstständiger Lautstoffe; und die Grenze zwischen eigentlichen Praesixen und Suffixen mit historisch nachweisbarer Zusammensetzung und zwischen den Stäben zusammengesetzter Wurzeln verschwimmt leicht. Eben auch bei den hier aufgestellten Wortstämmen zeigen sich z. B. Wortbildungssuffixe (m, Dentale &c.), welche mit den Suffixen secundärer, aber selbstständig werdender und ablautender Wurzeln wesentlich identisch sein mögen.

Mit uns. Numer ähnliche Bildungen und Bedeutungen zeigt schlau nebst Zubehör S. 102. Auch klug ist nahe sinnverwandt und besteht aus verwandten Lautstoffen, vgl. u. a. Smllr 2, 355. Wd. 1089. Stalder 2, 111.; es bedeutet accuratus, angustus, perspicax, speciosus.

Die reiche Verzweigung der Formen und Bedeutungen gehietet uns,

G. 37. 413

auch in den außerdeutschen Sprachen nur einige näher liegende Beispiele auszuwählen. gr. γλαυχός (It. glaucus), γλαύξ, γλαύσσειν, γλαυσόν = λαμπρόν Hes. vgl. kelt. glas glaucus, lividus, viridis, leucophaeus, canus (vgl. H. 66. Celt. Nr. 211.) und altgall. glastum Weid Plin. 22, 1. gdh. qlic sapiens, versutus c. d. qliocas c. sapientia, astutia; qlé purus, manifestus; planus, sincerus, bonus; satis, valde, omnino vgl. glan id., vb. emundare, abluere glainne, gloin f. vitrum glinn f. lux; aether, aer; mundus adj. = qrinn speciosus &c. c. d. brt. qlan, qlan wie gdh.; cy. qlan purus: speciosus corn. glan neben gulan (etwa wie o. glou: gilou; vgl. auch cy. golâs hellblau: glas blau, wiewol auch gawl, golau lux zu bedenken ist) purus cy. glain f. gemma (gdh. vitrum) glanhau, gleiniaw mundare, polire; vgl. altn. glan n. politura, fucus glana lucescere (glans n. nitor &c.) nüher als ags. clæne e. clean hd. klein &c. Wie gdh. glan omnino = brt. glan, so auch glê (aus gledh?) = brt. glêz. cy. glai splendens, politus gloyw id., clarus, purus c. d. Zu ags. e. glôm gehört gdh. glômadh m. crepusculum, vgl. auch qruama caligans; moestus, morosus (e. qloomy) doch s. u. Nr. 44; zu altn. glingra gdh. gliong tinnire; s. m. tinnitus, strepitus (verwandt, nicht identisch mit klingen, to clink &c.).

Auch die lituslav. Sprachen enthalten zahlreiche Verwandte von glaggvus, doch keine unmittelbar vergleichbare, lett. gluži omnino gluš "glatt, rein aus" ist wie diese deutschen und die ob. keltischen Wörter aufzufaßen. In den finnischen Sprachen verschwimmen die Grenzen noch mehr, nicht bloß wegen ihres ferneren Standes überhaupt, sondern wegen des dort eingerißenen Abwurfs des ersten Consonanten in Gruppen. Der wesentliche Träger der unserer Numer verwandten Bedeutungen ist übrigens hier, wie in in den indog. Sprachen, die Liquida l. Benfey zieht sskr. glau m. luna hierher.

37. **Glitmunjan** glänzen, στίλβειν Mrc. 9, 3. (Gr. 2, 175. 3, 391 ff. vgl. Nr. 148. 1, 446 ff. 567. Frisch 1, 356 passim. Smllr 2, 96 &c. Gf. 4, 289. Rh. 776. Wd. 1620. 2148 &c. BGl. 132. Pottt 1, 264 ff.)

St. Zww. alts. glitan ahd. glizan (glizzan &c.) mhd. glizen nhd. gleißen schott. gleet st.? splendere, grundverschieden von dem sw. nhd. Zw. gleissen aus gleichsnen &c. simulare, welchem indessen ä. nd. gliten gut scheinen, gleissen", bei Dähnert entspricht, vielleicht erst missvertändlich aus nhd. gleißen gebildet, wie dieß Zw. schon zu Ende des 15. lh. mit ß geschrieben vorkommt; man unterscheide die mit Wz. glit, flid verwandte glis in afrs. glisa (i?) ags. glisnian micare vgl. e. glisten al. glisteren, glijsteren id. u. s. m., auch Glas, glesum &c. — Sw. Zww. ahd. ä. nhd. oberd. glitzen ahd. glizinôn oberd. glitzen, glitzeln swz. litzmen (auch blitzen, wetterleuchten bed.) nhd. glitzern ags. glitian, litenan, glitnian, glitmian e. glitter (yorksh. gliten to lighten) altn. glita, litta altn. swd. glittra id., oft mit deminutiver oder frequentativer Bedeung. Für den goth. Suffixtheil m vgl. o. ags. glitmian swz. glitzmen und hd. glizemo m. fulgor; fulgur.

Auf ein älteres kurzvocaliges Ablautszeitwort deuten nach vielfachen nalogien der Bedeutungsübergänge außer glitmumjam und u. a. amhd. iz neben gliz m. altn. glitta f. nitor, nitela auch altn. glytta f. id. vb. icare glyta, glytia obscure renitere (vgl. Gr. 1<sup>3</sup>, 447); nhd. glotzen imotum contueri aus glutzen? vgl. e. glote, glowt, glout id., to stare at, to put or look sulky gloat glotzen, schielen, liebäugeln altn. glotta indignansubridere. — Ferner amhd. glaz m. mnhd. glatze (bei Frisch 1, 352) ich glatse auf glat mit Suff. s deutend?) f. calvities (renitens) neben

414 G. 37.

mhd. glitze f. id.; Graff 4, 295 erinnert an altn. glata amittere; vgl. aber auch swz. glänzend in der Bed. kahl, nackt (Felsen u. dgl.). — Sodann swd. glatt dän. nl. glat nnd. glet laevis, von glad nhd. glatt unterschieden, wenn nicht aus letzterem entlehnt; Kiliaen schreibt glad ignitus, candens (= gloedigh); glat (nnl. glad) laevis, politus; glaber; calvus (so noch nnl. vgl. Glatze); nitidus, pinguis; blandus; hilaris &c. Daher swd. glete, glett, glitt n. Glätte glatta, glätta dän. glitte glätten; vgl. lth. glittus glatt glittinti glätten neben den in besonderer Anwendung unterschiedenen Wörtern glaudus glatt, eig. dicht anliegend (Haar), glödnas glatt (Teppich) glöszciu, glöszti glatt behauen.

In folgenden Wörtern (Gr. Nr. 594) mag sich ein rhinistischer Nebenstamm mit einer s- Ableitung von gln mischen, vgl. namentlich altn. glan s. vor Nr. (dän. glane glotzen e. gleen glänzen): glans n. nitor; fulgur glansa nitere swd. nnl. glans dän. glands nl. glants, m. nitor swd. glansa polire glänsa dän. glindse, glinse nl. nnl. (a. d. Hd.?) glantsen, glanzen nitere nnl. auch polire; e. glance Glanz, Blitz, Blick; glänzen, anblicken, streifen u. dgl. Sicheres z in glanz amhd. adj. (ahd. auch gilanzer) splendidus nhd. s. m. = ahd. glanzî f. splendor ahd. glanzan nitere mhd. glanzen mnhd. glenzen id., polire (wett. die Schuhe glenzen) mhd. ä. nhd. auch glinzen, glinzern ntr. e. dial. schott. glint, glent to gleam, glance u. dgl. s. u. vgl. auch mhd. ä. nhd. glinstern (Jeroschin), glenstern Smllr 2, 94 nl. glinsen nl. nnl. glinsteren neben ob. glijsteren &c., aber auch nl. ghelinsteren, ghelensteren id. mhd. glanst m. splendor, radius, nicht identisch mit glast, sondern aus glan (vgl. altn. glan und etwa den oberd. Flusnamen Glana, Glan, Glon Smilr 1, 93) vgl. mhd. a. 1418 glanester, glenester nl. nnl. glinster m. scintilla neben hd. gan, ganastra, gânistra, gaenester, ganeistra, ganayster (aber auch in mehreren d. Sprr. auf eine mit n anl. Wurzel deutende Formen, wie neist, queist, mhd. ganeiste, noch bei Brack ganaist, sogar ahd. ganehaista wie Zss. mit hais H. 14 oder mit hait H. 47 lautend, id. vgl. Gr. 2, 754. Smllr 2, 50. Gf. 4, 297. Outzen 226.) id. nl. gheynster, ghenster id. und = mnd. genstre Gl. Bern. favilla gheynsteren &c. scintillare, wogegen oberd. glunsen = nl. ghenster aus glumsen entstand vgl. Smllr 2, 93. Stldr 1, 456. Ob. Zw. glent zeigt, daß t in e. obs. dial. glent s. glance, start; slip, fall; vb. glance, obgleich auch praet glanced, glited, nicht flexivische Ableitung aus gleen glänzen ist; vgl. auch glint neben glinse, glincy smooth, slippery Halliwell 1, 404 und ebds. glint, glink, gline, glim schielen; schott. glunt ungf. = e. to alout. Außerdem finde ich kein dem hd. z in alanz entsprechendes t, wenn wir nicht etwa n aus m (welches in vielen ähnlich bed. Ww. vorkommt, theils als Nominalsuffix, theils als Auslaut secundarer Wurzeln) entstanden annehmen, wo sich dän. glimt n. Schimmer, Blitz, Dämmerschein vb. glimte vergleichen ließe (vgl. u. a. nnl. glimpen e. glimpse altn. glampa id.). Mit anderer Dentalstufe gebildet ist nordengl. glender to stare, look earnestly.

Außerdem steht neben Wz. glt, wie gewöhnlich, eine sproßreiche Wz. gls, beide secundärer Natur und zu dem Gebiete der vorigen Numer ge-

hörend. Weitere Verwandte vll. V. 84.

Die exoterische Sippschaft ist ebenfalls sehr zahlreich vgl. vor. Nr. Näher formverwandt erscheinen: mit gleißen lett. glistu, praet. glidu, glist glatt, schleimig werden; mit glinzen aslv. gledati slov. gledati &c. russ. gljadjety &c. videre pln. ogląd m. Besichtigung u. s. v. neben dem entl.

G. 38. 415

pln. glans, glanc m. Glanz c. d.; mit glatt (pln. glita, gleyta Silberglätte entl.) slav. gladiti laevigare c. d. gladükü glatt vgl. die glbd. ob. lth. Wörter für glatt lett. gluds, gluddens glatt, schlüpfrig gluddinât glätten glus s. vor. Nr. und viele Wörter für Leim, Schleim und Schlamm vgl. Bf. 2, 119, wo auch mit Recht lat. glut, glit, glid zugezogen sind (zuzusetzen u. a. cy. glud f. brt. glüd m. corn. glut gdh. glaodh m. gluten); diese Bedeutungen und die der Glätte, Schlüpfrigkeit, des Gleitens, auch die des Schlingens, Schluckens entwickeln sich häufig in dieser großen Wörterfamilie und treten zu der in vor. Nr. angegebenen; gewöhnlich gehn die Anlaute gl und sl Hand in Hand.

38. Guth m. θεός, Gott mit neutralem Plural gutha Gal. 4, 8. guda Joh. 10, 34. 35., wahrscheinlich urspr. auch sg. n., Gottheit überhaupt und ohne Geschlechtsunterschied bezeichnend, bevor der jüdischchristliche Monotheismus eindrang, wie denn das sonst im Goth. Altnord. sichtbare Masculinsuffix hier auch im Singular beider Sprachen fehlt. altn. gaudh, godh n. idolum (s. u.) unterscheidet sich noch stärker von gudh m. Deus. Auch ags. gilt für Götzen godu pl. n., und amhd. apcot, aptcot, pl. apcolir (Abgott) ist meist Neutrum. - galiuga-guth Lügengott, Götze, etoolov vgl. L. 42. gudalaus s. L. 47. gudafaurths s. F. 19. gudaskaunei s. S. 73. gudhus s. H. 90. gudisks göttlich 2 Tim. 3, 16. Skeir. afguds adj. abgöttisch, gottlos, ασεβής Skeir. 1 Tim. 1, 9. (Marg. afgudaim zu unsibjaim ανόμοις). gaguds, adv. gagudaba, fromm, ehrbar, εὐσγήμων, adv. εὐσεβῶς. gagudei f. Frömmigkeit, εὐσέβεια. afgudei f. Gottlosigkeit, ἀσέβεια. gudja m. Priester, ίερεύς. ufargudja m. Hoherpriester, αρχιερεύς. gudjinon Priesteramt verrichten, ispatsúsay Luc. 1, 8. gudjinassus m. Priesteramt, ίερατεία, λειτεργία. Vgl. die Eigg. Gudilub(s) m. Mon. Aret., im lat. Gudilebus, nach Massmann aus Gudilaibs. Gaudila m. Smar. hierher? vgl. Gudila m. Zeuss 81. Godegisilus Vandalenkönig Ren. Profut. Frigeridus ap. Greg. Turon. 2, 9 hierher? (Frisch 1, 361 ff. Gr. 12, 180. 486. 605. 1071. 2, 1004. 3, 348. 4, 383. 394. 404. 424. 432. RA. 751. Mth. 12 ff. 78 ff. 86. 229. 1199. 1204. 1217. Jorn. 22. Smllr 2, 82 ff. LG. h. v.; Gramm. 59. 159. Massm. h. v. Gf. 4, 146. 153. Rh. 776. 957. Outzen 100. Wd. 38. BVGr. 35. Pott 1, XL. 252. H. Ltz. 1848 Nr. 73 ff.)

amnhd. got ahd. cot (älteste Schreibung), kot, goth, god (tt in nhd. gott einmal schon in ahd. cotto deorum; ahd. u in cutum g. pl. und häufig im Plural von abgot s. u.) alts. mnnd. mnnl. (d auf t gereimt) ags. e. afrs. wfrs. god nfrs. goad ndfrs. god, godd, goed, guad, gjud nord., einmal afrs., qud, m. deus; altn. quud n. numen ethnicorum; feiger Frömmling god n. idolum; pupa, lidet Pigebarn gudin n. pl. dii, deastri nhd. götz, yötze m. deaster, hei Dasypodius idolum und delubrum; ahd. coz Gf. 4, 154 nicht hierher vgl. Gr. Myth. 14. amnhd. abgot (abegot, apkot, aptkot, ol. ahd. abkot, abcut, abcuti, apgotir &c.) m., amhd. auch n. alts. nnl. md. afrs. afgod afrs. afgoed nfrs. aefgoad nord. afgud, m. deus alienus, alsus, (ahd.) idolum, simulacrum, statua; ahd. auch (vgl. o. götz) glosiert durch fanum, excelsum (heilige Anhöhe?). Die alte Tenuis erhielt ich in oberd. Formeln kots gen. (zsgs. mit blitz, tausend u. dgl.) neben ler abergläubischen Entstellung in pots; auffallender und vrm. gestißentlich ntstellt in e. cots-blood interj. Smllr 2, 83 vgl. die Entstellung cocksbones r. Myth. 14 vrm. glbd. mit gudsbob. - ahd. gutin, gutenna mhd. gotinne, 416 G. 38.

gütinne nhd. göttinn ags. gyden, gydene nnl. godin neben godess wie e. goddess (hybrid) swd. gudinna dän. gudinde, f. dea altn. gydia f. id.: Oberpriesterinn godi m. praefectus sacrorum et judiciorum, pontifex, curio vgl. g. gudia, vll. schon bei den Gothen Beides bd. vgl. "judex vel sacerdos" L. Visig. II. 1, 23 und ahd. cotinc tribunus, urspr. priesterlicher Schiedsrichter, wogegen ahd, gotten justificare eine einfachere Grundbedeutung vermuten läßt; oder sollte auch hier eine durch ein Gottesgericht abgekürzte Bedeutung und Form vorliegen? Grimm Mth. 86 hält die Entstehung der gote admater, susceptrix aus heidnischer Zeit und ihre Beziehung zu gudia &c. möglich: Schmeller 2, 85 und Graff 4, 154 erinnern an gotten justificare; Grimm erwähnt auch gode für getaufte Jungfrau aus Morolt 3184. Vgl. ahd. gota, gotta mnhd. oberd. gotte nhd. gôte, gôt wetter, act köln, godd mnd, gode, f. admater, jetzt auch filiola ahd, swz. götti mhd. gotte oberd. gött, m. adpater, jetzt auch filiolus; so auch Abll. mit l in beiden Bedd., ahd, gotele filiola; susceptores und suscepti werden durch Zusammensetzungen von altn. dän. qud swd. qu e. qod mit Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Kind, Sippe (aengl. godsib, gossib e. gossip) gebildet. Nach der Analogie von Gevatter, Pathe u. dgl., auch des glbd. ahd. tota mhd. oberd. tot &c., wenn die zu A. 103, B gehört, kann der Begriff Vater, Eltern, Verwandte zu Grunde liegen vgl. o. Nr. 3?

Jedenfalls erhielten die deutschen Völker ihren Gott nicht erst durch das Christenthum, und wie ihre einheimische Religion ihrem Hauptinhalte nach mag auch ihr allgemeinster Gottesname auf deutschem Boden erwachsen sein. In diesem Falle würde die Grundbedeutung des Guten und die Verwandtschaft mit Nr. 56 vgl. 3 die wahrscheinlichste sein, obwol die Form nicht völlig stimmt. Indessen fragt es sich auch bei einheimischem Ursprunge des Namens, ob nicht schon die goth. Form eine hinter der Entwickelung ihrer etymologischen Verwandten zurückgebliebene ist, wie dieß bei allmälig unverstandenen, formelhaft und zumal heilig gewordenen Wörtern leicht geschehen kann, wofür u. a. deutsche Rechtsausdrücke und bei dem Worte Gott selbst mancherlei anomale und erstarrte Schreib- und Sprech-

weisen zeigen.

Unmöglich jedoch ist es nicht, daß die Deutschen einst Idee und Namen der allgemeinen oder höchsten Gottheit in bereits erstarrter Form aus fremder, wenn auch stammverwandter Hand empfiengen und sieh durch eine Lautverschiebung, vielleicht auch durch Anlehnung an einen einheimischen Wortstamm, mundgerechter machten. Die Iranier, welche vielleicht auch den Slaven ihren Bog und den Magyaren ihren Isten gaben, haben einen, zwar erst in seiner späteren Entstellung an Gott anklingenden, aber eben erst seit dieser Entstellung ausgewanderten, Namen des höchsten oder Einen Gottes einem großen Völkergebiete übergeben. Aus einer in zend. khadhâta selbsterschaffen (vgl. u. a. Gr. Myth. 1199 und die sskr. Götterbeinamen svabhu, svayambhû per se ipsum existens), dem Epitheton der (selbsterschaffenen?) Gestirne, erhaltenen Form stammt vermutlich der Name Gottes pers. khodâ, khudâi kurd. (qodé) chodeh, chudi afgh. chudâi baluć. khutha (neben kiddagar prs. gîtigar Gott, Schöpfer; eig. Weltmacher?) osset. t. chucau dig. chôcau Sj. chucáw dug. chcau, cau Kl. (vgl. t. chiycau d. chécau Herr? ¿ : cerem. chocá, ocá Hausherr? afgh. chica Frau?) in turuk. Sprachen bis tief in Sibirien chudai, chodai, kutai in samojed. Sprr. kudai &c. in korjäk. kamćad. Diall. kutchai, kut &c. Wir bezweifeln diese Entlehnung höchlich; doch auch Potts Ableitung von

guth aus sskr. abscondere, vgl. gûdha n. mysterium; noch mehr die

Eichhoffs von sskr. guddha purus.

39. Gulth n. krim. goltz Gold, χρυσός 1 Tim. 2, 9. figgragulth n. Fingerring, δακτύλιος Luc. 15, 22. gultheins golden χρύσεος 2 Tim. 2, 20. (Frisch 1, 360. 381 ff. Gr. Nr. 564. 2, 456. 3, 453. Smllr 2, 34. Gf. 4, 194. Rh. 774. 780. Outzen 101. BGl. 110. 144. Pott Lett. 1, 64. Bf. 2, 197. Mikl. 31.)

amnhd. alts. nnd. ags. e. afrs. strl. gold amhd. golt ahd. golth, colt anfrs. mnnl. goud nfrs. goald ndfrs. gôl, gul altn. gull nnord. oberd. (opflz.) guld, n. aurum. krim. tz wiederum entweder = g. th, oder weiter verschoben. altn. fingrgull, bei Gr. 3, 453 auch ahd. vinkarkold = figgraguith; ahd. orgolt m. inauris, Ohrring halsgolt n. monile; vgl.

auch ahd. goldfingar nhd. goldfinger = ringfinger.

A. d. D. lapp. golle, gålle finn. kulta, g. kullan esthn. kuld, g. kulla karel. kulda olonec. kuldu; urvrw. lett. zelts aslv. slov. ill. bhm. zlato rss. zoloto pln. wend. złoto &c. n. aurum. Grundbed. vrm. lichte, gelbe

Farbe. Weitere Vgll. s. ll. c.

40. Gurma m. Mann, ἀνήρ Luc. 19, 2. Neh. 5, 17. gurmakunds adj. männlich (von Geschlecht), ἄρσην Luc. 2, 23. Gal. 3, 28. (Frisch 1, 315. Gr. Nr. 516. 1<sup>3</sup>, 194. 2, 456. 496. 3, 319. RA. 418. Mth. 318. Dphth. 44. Gf. 4, 198. 2, 742. Rh. 781. 667. Bopp VGr. 1110 ff.; Gl. 134 ff. Pott Lett. 1, 64 ff.; H. Ltz. 1846 S. 309 ff. Bf. 2, 106.)

ags. guma aengl. gome, quome alts. gumo alts. ahd. gomo ahd. komo, mhd. gume m. vir ahd. auch procer, heros vgl. altn. gumi m. procer, primipilus, doch die Bd. vir erhalten in brûdgumi sponsus = swd. brûdgum dan. brûdgom ahd. brûtigomo &c. mhd. briutegume, briutegoum, brûtegum, briutegam nhd. breutigam swz. brügeme sylv. brükhomo wett. breuem, broiem west. breum alts. brûdigumo mnd. brûdegom nnd. brûdgam, brûgam nnl. bruidegom ags. brŷdguma e. bridegroom afrs. breidgoma nfrs. breidgom wfrs. brægeman (aus breidgomman? vgl. sylt. brîdman id. d. i. brautmann?) ndfrs. brêdigam, briadgom wang. breidgumel, m. Im Ahd. hat sich, wie es scheint, eine Ableitung goman mit einer Zss. gom-man vir, maritus gemischt, woraus u. a. commanlîh neben gomelîh, komelîch virilis. ahd. gomaheit f. persona. Zu ahd. gomman stimmt aengl. goman, gomman paterfamilias nur zufällig, wenn nicht gar auch das ahd. Wort von uns. Numer zu trennen ist, vgl. e. obs. dial. goodman id. good-mistress patroness gommer materfamilias (aus god-, good-mother) gome godmother; Palmer devon. Gloss. gibt mannigfache Entstellungen der Art; ags. qummann homo, procer entspricht aber dem ahd. gomman. alts. gumkunni ags. gumcyn genus humanum u. s. m. — Das von Schmeller 2, 46 verglichene bair. (auch wett.) Spottwort gammel, gummel f. virago u. dgl. gehört wahrscheinlich eben so wenig hierher, wie swd. gumma f. vetula.

Ganz nahe liegt die Vergleichung mit It. homo, homin, hemon, nemin; demnächst mit Ith. 2mogus, pl. 2mones m. preuss. smunents, smunets (s=2 oder 2) m. homo Ith. 2mona f. femina apsi2moneti unter Leute gehn 2mogiszkas humanus preuss. smunenisku d. sg. id. smuni g. sg. personae in endirisna smuni Ansehen der Person 2:smunin honorem smunint, smunintwey, somonentwey honorare, letztere Form noch mit einem Vocale in dem wahrscheinlich wurzelhaften Theile des Wortes. Auffallend sind die Ith. Formen mit g, das doch wol nicht in den übrigen vor n weggefallen ist? Die nächstverwandten Sprachen werfen kein Licht auf diese Wörter,

wenn wir sie nicht mit Grimm u. A. zu lth. żemë lett. zemme prss. semmė (zemmē) aslv. zemja, zemlja, f. terra vgl. homo: humus stellen. Oder sollte trotz andrer exot. Vergleichungen (s. Qv. 5) slav. żena femina, etwa aus żemna, mit żmona zusammenhangen? Am meisten spricht dagegen preuss. ganna id. Es fragt sich nach allem dem, ob wir nicht alle diese Wörter von gunna trennen und dieses zu lt. Wz. gm (gimti s. o. Nr. 32) nasci, gignere stellen sollen vgl. etwa auch gdh. gamh mulier sskr. jam (jan?) uxor BGl. 135. Pictet 42. Ich trage Bopps neueste Ansicht nach. Er nimmt für homon, Wz. bhú, und guma, Wz. jan, nur das Suffix mn, man gemeinschaftlich an. Aehnliche Form mit guma haben die Namen vieler finn. Sprachen für Mensch.

41. Gund n. Eiter, Geschwür, γάγγραινα 2 Tim. 2, 17, wo Castiglioni gun svulith las und der andre Codex gun. vulith mit zerstörtem Schrifttheil zeigt. (Massm. in Münch Anzz. 1840. Gr. 1<sup>3</sup>, 564

und LG. in h. l. Gr. 2, 457. Smllr 2, 53. Gf. 4, 219.)

ags. ahd. gund ahd. gunt, cunt, kund, chund n.? pus, sanies, livor, tabum e. obs. dial. gound, gownde (of the eye) id., sordes oculorum ahd. kelagunt, militou, rubor gelagunt morbo regio gundig tabidus e. obs. dial.

gundy, gunny in ob. Bd. id.

§. ahd. gund in Zss. und vielen Eigg. alts. (gudea gimeinun gudhhamo lorica Hild.) ags. gudh f. afrs. god?? Rh. 779. altn. gud, gunn, gudhr, gunnr f. bellum, pugna ahd. gund-, kund-, chund-fano ags. gudhfona altn. gunnfüni labarum, vexillum, afrz. gontfanon, gonfanon it. gonfalone (mlt. Formen Gl. m. 3, 869); altn. gunni m. vir pugnax gunnr, gudr (d, dh) m. vir. Hierher u. v. die Eigg. Gundericus m. Vandale, bei Prokopios Γόνθαρις = ahd. Gundahari, Guntheri nhd. Günther &c.? Bei Gr. 2, 457 Gunthamundus, Gothe?

Massmann übersetzt ob. **guns** = **gund** cancer vgl. Gr. 1<sup>3</sup>, 564 und vergleicht u. a. altn. *gandr* m. serpens (potius lupus Biörn; vgl. lapp. kånts, kumpe id.?). Vielleicht ist auch der durch ulcus ausgelegte Runenname kaun (altn. n. ulcus, en Byld bei Biörn) Gr. 1<sup>2</sup>, 176 zu vergleichen. swz. gumpisch m. pus Stldr 1, 496 gehört nach den anderweitigen Bedeutungen des Wortes nicht hierher: sonst könnte auch gumpe = gunte,

gonte, f. palus ebds. 495 verglichen werden.

Die im Deutschen verschwundene Wurzel des selbst früh verschwundenen Wortes hat, wie es scheint, das Slavische bewahrt: aslv. (sü-) slov. gniti ill. gnjeti slov. ill. gniliti rss. gnity bhm. hniti olaus. nić nlaus. gniš pln. gnić putrescere aslv. rss. gnoi slov. ill. pln. nlaus. gnoj olaus. noj bhm. hnůj dakor. gunoiu, m. stercus, simus aslv. putrefactio rss. slov. ill. pln. pus aslv. pln. ulcus c. d. ill. gnoiti düngen; eitern dakor. gunoire düngen; rsl. faulen aslv. gnil putris gnilynü testaceus ill. gnilad f. pus gnila f. argilla; mgy. geny. pus vb. genyed. Vielleicht sind auch die Bd. I. S. 160 ausgezählten kelt. Wörter zu vergleichen, deren Bedeutungen zugleich auch an § und an Nr. 18 rühren. Für § s. einige Vgll. bei BGl. 282. Bf. 2, 365.

42. Gut-thiuda f. Gothenvolk Cal. Goth. Wir begnügen uns, einige der wichtigsten sprachlich-geschichtlichen Forschungen über diesen und ähnliche Volksnamen zu eitieren: Grimm Gr. 1<sup>3</sup>, 86. 474 ff. 494. 2, 455. 495. Gött. Anzz. 1820. 1828. Myth. 12 ff. 20. 179. 341. 345. (berichtigt in der Sitzung der Ak. d. W. 16. April 1849). Jornandes und die Geten, Gesch. d. d. Sprache. Gf. 4, 173. 280 ff. 5, 571. 738. Zeuss

G. 43. 419

134 ff. 158. 401 ff. 420 ff. 500. 511. Pott Lett. 1, 54 vgl. lett. Guddi die Weißreußen in Lett. Mag. 4, 2 S. 118. Meine Celtica passim (s. Reg.). Michel Races maudites (über Cagots und gothische Flüchtlinge aus Spanien in Frankreich). Dietrich Run. 141.

43. Graban st. grof, grobun, grabans graben, σκάπτεν. Zsgs. mit bl umgraben (grabai περιβάλλεν χάρακα) Luc. 19, 43. us ausgraben, ausreißen, ὀρύττειν, εξορύττειν. uf aufgraben, διορύττειν. graba f. Graben, χάραξ. groba f. Grube, φολεός. (Gr. Nr. 77. Smllr 2, 98. Gf. 4, 301. Rh. 783 ff. Wd. 859. Diez 1, 278. 290 ff. Zugleich für u. Nr. 49: Bopp VGr. 88. 127. Gl. 110. 141. Pott 1, 32. 140. 281. 2, 56. 223. Lett. 1, 32. 54. 2, 56. Schaf. 2, 247. Mikl. 19. Bf. 1, 207. Leo Fer. 67. Holtzm. Abl. 65 ff.)

St. Zww. ahd. graban, krapan amhd. graben nhd. graben alts. bigrabhan (sepelire, begraben) und. nnl. graven ags. grafan e. grave (ptc. graven) afrs. greva st. neben grova, grovia sw.? strl. grawa st.? ndfrs. grewe st.? nfrs. graeefje Hett. st.? ndfrs. grewan st. prt. gruf Cl. altn. grafa dan. grave swd. grafva, grafva sw. fodere, sculpere e. dial. altn. nnd. auch sepelire ahd. bigrabôn oppilare gigrabôn id., sarculare graba mhd. oberd. (grab) grabe nnl. graf, grave swd. graf, f. Grabscheit, sarculum, fossorium nnl. auch fossa, fovea ahd. grabo, krapo &c. mhd. grabe nhd. graben nnd. graven e. graff dän. grav swd. graf, m. fossa ahd. auch vallum, agger nnord, auch sepulcrum und = ahd, gruoba, cruopa, cruaba, cropa, groua &c. oberd. gruebe nhd. dän. grûbe nnd. grûve, grôve nnl. groeve, groef altn. gröf, grifia swd. grufva, f. fovea u. dgl., bisw. sepulcrum ndfrs. grôf, græf fossa, sulcus Outzen 104. e. dial. grif deep valley altn. grôf f. lacuna swd. grop m. fossa, fovea gröpa excavare (s. u.) nnl. groeven id., caelare e. grove dial. fossa, canalis u. dgl.; gew. e. Allee; Lusthain Zw. dial. fodere (st. ptc. groven) aengl. grefes groves, copses e. dial. groove, gruff Grube, Schacht grube ditch, drain e. grub graben, ausjäten mhd. gruoben Grube graben amnhd. grab (grab) alts. nnd. nnl. graf ags. graf, grab, grove (vgl. u. e. grove) nl. e. grave afrs. gref nfrs. graef, n. sepulcrum; ags. graf auch fovea; stylus ferreus = e. graver; arboretum &c. = e. grove mlt. grava, gravea, gravium s. Gl. m. h. vv. vgl. afrz. groye champ fermé de haies Roq.? - e. groove Rinne; Schacht; (Rinnen) höhlen; ahd. graft, greftî, gruftî, f. ags. gräft, greft sculptile, caelatura ahd. picraft f. id.; sepultura nnd. graft exsequiae, nl. sepulcrum bed.; mhd. nnd. nnl. e. craven. graft nnl. gracht anfrs. greft wfrs. græft ndfrs. nnl. grift ndfrs. grêft, f. nnl. auch n.? fossa, canalis ndfrs. auch pensum fodiendi, fossio altn. gröftr m. fossio, fovea; fossile (ossa eruta vgl. ags. grafa m. carbo sc. fossilis); sculptura; pus; letztere Bed. in grafa sw. suppurare, vom grabenden, bohrenden Schmerze? (aber nnl. e. frz. grief dolor aus lt. gravis; jedoch nnl. grieven pungere, forare; fig. laedere, offendere zu uns. Nr.?) dan. gröft c. fossa; fovea gröfte fossam fodere; swz. grebt f. sepultura, exsequiae altn. greftran f. id. greftra sepelire ahd. grufti s. o. grofde fossa girufde vallis, örtliche Namen vom J. 979 bei Wenk hess. Ludsgsch., nd. Formen? giruft, gruft, cruft, einmal chruft, f. spelunca; crypta mhd. gruft f. caverna nhd. gruft swd. grift, f. crypta, sepulcrum, ein in letzterer Bed. an mlt. crypta, gripta angelehntes Wort; vll. aus diesem eig. unverwandten Fremdworte entl. ob. chruft und nl. krufte, krofte, krochte crypta ags. cruft a crypt, vault; doch vgl. auch ags. e. croft m. hortulus, agellus, septus (fossa v. aggere &c.; vgl. indessen 420 G. 43.

vll. gdh. croite f. id.; prominentia, gibbus; crôdh sepire) ags. cryfele, crypele, cryppel den, cave, passage under ground mhd. kruft Höhe? Z. 198. So mag auch in ob. ags. gräf stylus, noch mehr in ahd. graf (zraf Gf. 4, 312), criphil, grifil, greffel amnhd. nnd. nnl. nnord. griffel altn. graffal, greffil nnl. grift, greft (vgl. die ob. Bildungen), griffie, greffie e. dial. grift, m. nnl. f. id. das mlt. graphio, graphium mitgewirkt haben. Zu gruft &c. vrm. die Ortsnamen ahd. Cruft, Cruftila nhd. Griftel. Mit p und b nl. grope, grubbe fovea gruppe, grippe, groepe sulcus nnl. groep f. fossa, fovea, canalis; Gruppe, nam. Baumgruppe vgl. o. e. grove? mnd. grope volutabrum Hor. Belg. mnnd. gruppe (dem. grubbeke? Br. Wtb. 2, 553; mnd. "v. gate, cannale" Hor. Belg.) ags. grap, grep e. grip, gripe, grippel nnd. gripp, gröpp, grüppel nnl. grippel (i, e, u) neben greb f. fossula, sulcus, canalis, Wäßerungsfurche nnd. gruppen, grippen, grüppeln, gröpeln solche graben afrs. grope Grube ndfrs. grôp "Grüppel", Rinne, canalis nl. grubbe, gruppe ags. groep fossa, latrina e. dial. groop, grup Grube, bes. Dunggrube, Dungrinne u. dgl.; auch oberd. grueppe f. Grübchen, Pockennarbe Smllr 2, 117; vgl. o. swd. grop, gröpa, letzteres auch = dan. grubbe Graupen (swd. gröpe n. nnd. grube, gruve f.) mahlen hierher? anders Wd. 892; vgl. auch altn. grôpa sulcare, coassare, dän. false grûfa cernuare, die mit greiping f. alveus in ligno, Spor, Fals &c. greipr curvus, cernuus greip f. sinus digitorum, curva manus, also mit greifen Gr. Nr. 121 u. Nr. 49 zusammenhangen, und dieses u. a. durch die Bdd. curvum, cavum esse mit uns. Nr. (excavare vgl. it. cavare holen &c.), vgl. z. B. die Lautverhältnisse S. 109. 183. 185. Dagegen gilt swz. graben ntr. sw.? für lignum alveatum, in Falzen reißendes Holz. Wortstämme mit anl. gr, kr, kr, skr und mit ausl. Labial verschiedener Stufen entwickeln namentlich die Bdd. curvum, cavum, aduncum, incurvatum esse, repere, rapere, arripere vgl. u. Nr. 49 Gr. Nr. 498; auch mit r anl. Stämme u. a. R. 14. 17.; u. a. ags. gräf hd. gruft &c. : ags. scräf n. scruft caverna; screopan, to scrape, schrapen, schröpfen &c.; ahd. screfan incidere mnl. scrobben kratzen, scharren; mhd. schruven, schruffen findere u. s. v. mit wechselnder Labialstufe; vgl. u. a. Schwenck d. Wtb. vv. schrapen, schrauben, schroff, schröpfen, schrupfen.

mlt. gravare sp. grabar pg. gravar frz. graver sculpere, woher wieder nhd. gravieren &c., aus graban, wogegen mlt. grafare scribere, pingere aus γράφειν. dak. grópå f. Grube; Grab ingropare vergraben, begraben a. d. Ahd.? it. grufolare frz. grouiller wühlen, nach Diez: altn. grufa betasten (vgl. Nr. 49) ahd. grubilón fodere, rimari (nhd. grübeln); vgl. auch swd. gräfla wühlen; nach E. suchen (vrsch. von grubbla grübeln)

wallon. grawi id.; auch inhoneste tangere &c. vgl. Nr. 49.

Mehrere Formen mit u (außer  $\hat{u} = uo$ ,  $\hat{o}$ ) und i deuten auf ein älteres st. Zw. griban; gi in zwei ahd. Formen ist vielleicht erhaltenes Praefix.

In folgenden exot. Vergleichungen halten wir uns zunächst an die Wurzelform grb, grbh, auch wo die Bedeutungen von Nr. 49 eintreten, welche in den lituslav. Sprachen noch deutlicher, als in den deutschen, mit denen unserer Numer durch Eine Wurzel ausgedrückt werden, jedoch vielleicht in verschiedener Genealogie der Bedeutungen; einige deutsche Lehnwörter mögen indessen sich eingemischt haben.

lth. grébti lett. grâbt, grâbât arripere; rastro colligere m. v. Abll. lett. grabbât zusammenraffen aslv. ill. slov. grabiti rst. grábity pln. grabić

G. 43. 421

bhm. hrabati nlaus. grabas olaus. rabac aslv. ill. rss. pln. rapere, ar-, corripere; (laus. nur) rastro colligere (olaus. rabnyć id., raffen übh.) bhm. versare, wühlen pln. fricare, titillare lth. greblys m. (lett. greblis s. u.) lett. grabeklis rss. grabli ill. slov. grablje ill. grebulje dak. greble pln. grabie nlaus. grabé olaus. rabje (n.) bhm. hrábe, f. pl. rastrum. lett. grebju (bei Stender grebstu), praet. grebbu, grebt (formell = lth. grebti) neben skrabstu, skrabt excavare cultro, sculpere greblis Hohleisen, Raspel, Schrapmeßer, Grabstichel grebzdes Raspelspäne; = gremzde abgekratzter Splint vb. gremzdêt hierher? s. u. Nr. 45; grebzdêt schaben, raspeln (vgl. lth. krapsztyti schaben, scharren ltt. skrabstit = skrabt, schrapen bhm, krapatiti hohlrund machen pln. skrobać schaben, radieren, schuppen &c. &c.) lth. graibyti lett. grabstu, grabstit frequ. greifen, tappen u. dgl. - ill. slov. grébem, grébsti slov. grébam, grébljem, grébati pln. grzebać nlaus. grjebas scharren, kratzen u. dgl. slov. auch graben olaus. rebać id. pln. grzebię, grześć 1) kratzen 2) = pogrześć, pogrzebać aslv. pogreba, pogrepsti, pogresti, pogreti, pogrjebati rss. pogresti n. s. f. begraben aslv. rss. slov. ill. grob ill. greb pln. grób bhm. hrob, m. Grab bhm. auch Grube rss. auch = lth. grabas m. Sarg. pln. grobla f. Damm; Waßerfurche slov. graben m. graba nlaus. groblja lth. grabe, f. Graben, aber lett. grawis id. entl. wenn nicht nebst grawa, gruwa, f. ausgefahrene Grube u. dgl. zu Wz. gru einstürzen; doch vgl. auch gramba f. ausgefahrene Gleise, woher grambains cels = (grubbulis) lth. grubbus kélas "grubiger" ungleicher, ausgefahrener Weg zu Wz. aslv. grübü pln. garb rss. gorb bhm. hrb &c. neben bhm. krab pln. skrab &c. gibbosum, flexuosum, clivosum esse vgl. o. die Bedd. von altn. greiptr &c.; vgl. indessen gramba: slov. grampa f. rauher Weg. rss. grebu, gresty, gresti 1, harken 2, = aslv. grebą, grensti ἐλαύνείν, rudern; rss. rfl. trachten. aslv. ogrjebati se abstinere, aber russ. ogrésty, ogrebáty zusammenharken, wegfegen slov. grébati (s. o.), ogrébati, ogrébniti, ogréniti id. vgl. u. a. pln. skrzybać wegkehren, abschaufeln skrzyb, skrzyp m. Schaftheu vgl. d. schrubben, shrub &c.: Wz. skub S. 87, wie ähnlich skab S. 63: uns. Nr.; wir finden S. 87 auch die in aslv. greba entwickelte Bd. ἐλαύνειν, trudere, wo jedoch Pott undas arare, sulcare zu Grunde legt; ferner pln. skrzybacka, skrobáczka f. Schrapeisen vgl. grzebło n. Schrape, Striegel u. s. v. - nlaus. grybljowaś grübeln entl.? Die reiche Entfaltung dieser Wurzel in den lituslay, Sprachen reicht noch viel weiter hinaus. Miklosich hat S. 19. 20. vier Wurzeln allzu scharf getrennt.

gr. γραφ = grabh, γράφειν lakon. γριφᾶσθαι; γραφεύς = γρομφεύς Hesych.: γρομφάς sus d. i. Grabende, Wühlende, wie It. scrobs: scrofa. Die ursprüngliche Bedeutung von γράφειν hat sich beßer erhalten in dem Nebenstamme γλάφειν vgl. γλύφειν It. glaber (abgeschabt, daher glatt) u. s. m. Lt. scribere vgl. slav. skrb in ob. Beispielen; eher jedoch kann in scribere, scrobs c durch das Praef. s aus g gebildet sein, nach dem nächstvrw. Griechischen zu schließen, und dagegen an slv. skrb, skrp sich scalvere, sculpere näher anschließen, vgl. dazu lth. sklempti scindere, polire u. dgl., aber auch Wz. skal findere. Häufig werden wir in dem ausl. Labial, zumal der Tenuis, eher das (sskr.) alte Causativzeichen, als einen ursprünglicheren Wurzeltheil suchen müßen. Stets vermissen wir zwischen der ateinischen und der griechischen Sprache die wahrscheinlich in den übrigen (pelasgischen) Sprachen Italiens gelegenen Mittelglieder. — Der Gang der Pultur führte It. scribere als Lehnwort ein in hd. scriban, schreiben sächs.

422 S. 43.

scrîbhan, schrîven ags. scrîfan, shrîve (beichten) fries. skrîva &c. (Rh. 1033 ff.) nord. skrifa, skrifva, skrive; altn. swd. skrifta dän. skrifte (beichten); früh genug, um starke Form anzunehmeu, wol gefördert durch augrenzende Urverwandte; gdh. sgriobh brt. corn. skriva corn. screpha, scrîfa cy. ysgrifennu scribere neben dem vll. urvrw. ysgrifo id., to notch vgl. das Folgende; alb. škrúaiñ, prt. škróva ptc. škrúarë scribere lapp.

skriptet beichten skript, ripp fin. rippi Beichte; u. s. m.

gdh. grabhal sculpere grabh id.; scribere graf id.; scribere, inscribere; radere, effodere grabhalaich insculpere grafan m. runcina, sarculum; grafa m. cy. grefftyn impitus, surculus = e. graff, graft aengl. gryffe frz. greffe nnl. griffel f. vgl. u. slov. grebenica id. e. dial. gribble a shoot from a tree, a short cutting from one (grib to bite sharply) vgl. Nr. 49. cy. grafol, graffol (altn. graffal) m. Schreibseder, Grabstichel, z entlehnt wie corn. gravia brt. engravi gravieren und die ob. d. Formen; nicht aber cy. argraffu to print, engrave corn. argraphy printed graphy print cy. dygraffu to impress, fix upon ysgraffinio to scarify; = ysgrafu, crafu neben crippio to scrape, scratch craffu (Bedd. uns. Nr. 49) to secure hold of; to perceive; ergreifen, begreifen; craifft f. inscription; crafell f. ysgrafell m. brt. skrivel vann. skriwel f. gdh. sgrioban m. pln. zgrzebło (s. o.) neben rss. skrebnica, skreblica u. s. f. (lth. szrópa vb. szropóti esthn. kraap aus d. D.) nnd, schrape ags, screope strigilis. In den lituslavischen und keltischen Sprachen gehn, wie in den deutschen, die Stämme mit anl. gr und kr Hand in Hand. So z. B. entwickeln nl. graven op yemanden perstringere aliquem, procaciter lacessere, expostulare "angl. crave" Kil. vgl. mlt. ingravare Gl. m. 2, 769 ob. aslv. grebu (trachte) ähnliche Bedeutung mit ags. crafian e. crave mlt. cravare l. c. altn. krefia dan. kræve swd. krafva lapp, krewet gdh, creubh cy. crefu exigere (corn. craf covetous) Gr. Nr. 541, wozu u. v. a. altn. kræfr fortis kraptr Kraft cy. cryf m. cref f. corn. crif, cref brt. kré, kréi treg. kréon vann. krénv, kréan sprl. kréva, krénva fortis, strenuus aslv. krjepükü pln. krzepki id. aslv. krjepiti pln. krzepić u. s. f. stärken vgl. gdh. crôdha strenuus crô, g. crôtha id.; constrictus, arctus. Zu ob. cy. craffu gehört craff adj. acer visus v. ingenii, tenax s. m. hamus brt. krap m. id. u. dgl. ahd. chrapho, Krapfen, Krappen; vgl. cy. crwbach, crybach m. id., das wiederum zu einem andern verw., auch d. und lituslav. Stamme gehört. - cy. craf pl. laminae; ungues, Griffe brt. kraban f. griffe; serre vgl. gdh. crôbh, crôdh m. unguis, palma manus u. dgl. c. d. crubh m. unguis, dens, equi ungula, rotae modiolus (neben griomh m. unguis vgl. cy. crimp m. id., acies übh. oberd. krämpel Vogelklaue &c. Smllr 2, 386); cy. corn. crib f. brt. krib f. pecten brt. auch peigne des cardeurs, des tisserands cy. auch Grempel, Wollkardetsche; auch = brt. kriben, kribel vann. klipen f. avium crista, culmen übh.; cy. cribyn m. rastrum brt. kribin f. seran, carde, Flachsriffel; vgl. die ob. d. slav. Wörter und noch näher aslv. (carmen) nlaus. rss. grebeny slov. ill. greben pln. grzebień bhm. hřeben, m. Kamm in allen Bdd., pecten, crista avium v. montium, carmen &c. ill. nur Klippe, aber grebenje n. cardatura, das Krämpeln c. d. mnd. grempe m. Chytr. nhd. grempel f. pecten grempeln pectere lanam Frisch 1, 371 neben krempeln id.; Frisch vergleicht it. gramola Flachsriffel s. u. Nr. 44. Für Wollgrempel gilt pln. grepel m. grepla f. bhm. krample f., aber slov. grebenica f., auch Hechel; Stachelhalsband; Propfreis vgl. frz. greffe &c. s. o.? Mitunter scheint hier Tauschhandel der Sprachen, neben Wurzelverwandtschaft, Statt zu finden. Analog mit ob.

slav. Ww. ist swz. griff m. pecten (zu Nr. 49). Die brt. Stämme krab, skrab, krap, skrap, kraf, krav bedeuten greifen, Klaue, Haken, grippen, rauben, kratzen vgl. die Bedd. im Vorstehenden; kraf, krav auch neben grî, grwi, gouri acupunctio, sutura. Zu Wz. grab (vgl. Nr. 49) cy. grabin grasping; clasping, closing, adh, arôb to aroove, indent, dentata conjungere u. dgl. c. d. grôbadh dentatus, serratus; corrugatus vgl. u. v. a. lett. grumba f. ruga, plica. - gdh. sgrabach asper, praeruptus, rudis vgl. auch das ungf. glbd. amhd. gerob amnhd. grob altn. grôfr &c. lapp. gruopes esthn. rop aslv. grab mgy. goromba nslav. gruby &c., dessen anl. Guttural nicht mehr noch minder lösbar erscheint, als der von graban &c. vgl. u. a. Pott 2, 199. - gdh. sgreab f. petigo, scabies sgriob radere, scabere, scalpere, lineas ducere, inpr. sine ordine, imperite scribere; strigili distinguere; deverrere; auferre; devastare vgl. e. scrabble, scrape und bes. die ob. slav. Ww. und Bedd. Von diesem sicher einheimischen Worte unterscheidet sich das o. erw. vrm. entlehnte sgriobh, sgribh scribere, conscribere. sgrôb unguibus scalpere; s. f. a scrape &c., incisura, linea, semita.

alb. grópë Grube, Graben gropóiñ graben vgl. die dak. Form. (ghrevis, krúaiñ, ngerúaiñ kratzen, schaben. ngra ausrauben. ghrep Krapfen, Haken)

lapp. grabja Grabscheit, Gräf grubbo fovea, puteus, Grop, Graf graupa fovea, Grop gröpt, gruopta sepulcrum c. d. esthn. kraaw, raaw finn. rawi Graben a. d. D. (karel. rowu perm. row id. a. d. Slv. nicht hierher). esthn. krihwli, krihwl Griffel. krobima, krowima, kroowma Getreide schroten,

schroben vgl. o. swd. grôpa &c. mhd. schruven (vgl. S. 95).

Bopp stellt hierher sskr. grbh (grmbh, gabh) hiare, aperire, expandere, oscitare; ebenso Miklosich bei ob. slav. Wzz. Nach unserer o. erwähnten Ansicht vgl. Nr. 49 vergleichen wir zunächst sskr. ved. grabh, grbh, später grah, grh 1. 10. P. 9. P. A. capere, prehendere, captare, percipere, audire m. v. Abll. und Zss. vgl. u. a. parigrah accipere; amplecti; inhibere vgl. gdh. grab inhibere vgl. gdh. grab inhibere, impedire? — zend. gerew, ptc. pss. gerepta apers. garb capere, prehendere (Bf. Pers. Keilinschr.) aprs. ågru m. zend. aghru caelebs Wz. grah (Bf. Sâmaveda) prs. giriften imper. giri capere; peigâr bellum, pugna vgl. sskr. vigrah prehendere; pugnare vigraha m. n. bellum, jedoch prs. pei aus sskr. prati armen. pat praef. vgl. hier arm. patérazm — prs. peigâr? — Zu Wz. grabh, grah wol arm. graw pignus grawél capere, prehendere, occupare, redimere, pignus sumere; vll. auch grél scribere, pingere; taxare m. v. Abll. u. a. grawor, grabanakan written, literal grag small writing neben binigen Entlehnungen aus gr. γράμμα.

Der aufmerksame Leser wird leicht in den vorstehenden Vergleichungen ie unserer Numer näher und ferner stehenden unterscheiden. So zahleiche Excurse wir uns gestatteten, so sind sie doch nur angesponnene äden nach den vielfachen Richtungen einer großen Wörterfamilie hin, zu eren Beleuchtung wir sie unerläßlich hielten und eher noch zu Wenig,

ls zu Viel hinzuzogen.

44. Gramjan (du thvairhein παροργίζειν) Col. 3, 21., ingramma παροξύνειν 1 Cor. 13, 5. erzürnen. Zu gleicher Wz. der gth. Eig. rimoda m. Cass. (Frisch 1, 366. 373. Gr. Nr. 361. 2, 72. vgl. th. 217 ff. 342. Smllr 2, 109. Gf. 4, 320. Rh. 787. Wd. 773. 1132. 974. 2334. Diez 1, 273. 277. 296. 2, 257. Leo Fer. 61. 85.)

ags. grimman st. (nach Gr. Nr. 361) alts. grimmian fremere, saevire ad. grimmen st. id., prae dolore ferire Parz. Z. 133, wol auch ahd. st.

Zw. vgl. crimmit furit Gf. 4, 608 neben chrimmit id.; das st. Zw. krimman, chrimman mhd. krimmen mit organ. Tenuis (? vgl. dagegen swd. hels. grams Handvoll gramsa dän. gramse arripere it. gremire S. 94) bedeutet eig. mit den Klauen faßen; indessen wechselt auch sonst der ahd. Gutturalanlaut vgl. das Folgende. ahd. ghrimme, grimmi, crimi, crim einmal chrimmiu acc. pl. amnhd. alts. ags. e. anfrs. dän. grim (grimm) altn. grimmr trux, saevus u. dgl. dän. deformis (vgl. nnd. grämlig id. und altn. skræma S. 94) ahd. grimmî, krimmî f. mhd. grimme f. mnhd. ags. aengl. m. nnl. f. grim saevitia, ira; sw. Zww. nhd. nnl. grimmen nhd. früher fremere: rugire (leo) Altenst., jetzt gew. imp. dolere ventre (aher ergrimmen exasperari) nnd. irasci, saevire; lamentari, clamare, rugire vgl. ags. grimitan, grimetan, grymetan, gremetan id.; grunnire swd. grymta grunnire and. cremizota rugiebam grimmiger grunnitus (s. nachher) kriskrimmôt rugit. ahd. krimmisôn ags. grimsian saevire ags. grymman to provoke, versch. von ob. grimman? vgl. goth. gramjan; aengl. grim ringi ahd. zano qaqrim stridor dentium qris-, kris-, chris-, qrus-, krusgrimmôn, -krimmôn &c., -grammôn, -kramôn mhd. gris-grimmen, -gramen, -grammen nhd. nnd. grisgramen, grisgrammen früher stridere dentibus, frendere, ahd, auch rugire; später hd, nd, murmurare, fremere, morosum esse: eine alliterierende Zusammensetzung mit reduplicativem Anscheine vgl. u. a. mnl. grisen, cnorren, ringere Gemm. grijsen = grijnsen, grimmen id. Binn. e. dial. grizzle to laugh, grin; auch je einmal ahd. gisgrimmot stridet, rugit cristcrimmod, kristkrimmung strider vgl. alts. gristgrimmo m. stridor dentium ags. gristbîtung f. id. ags. e. grist m. molitura u. s. m.; zu unterscheiden von ahd. pi-scrimta zelatus est neben piscrinta und piscirmta s. S. 94 vgl. noch altn. skrimta swd. skramla stridere, crepare altn. skramsla strepere labiis. — e. grimgrinning scheuslich grinsend vgl. Aach. Id. 73. nnl. grimbekken hämisch das Gesicht verzerren grimlagchen und. grimlachen grimmig, gezwungen lachen vgl. nnd. grif-, gruf-, gnif-lachen subridere nrhein. grielache hohnlachen griemele lächeln, auch mit k nl. "fris. holl." kriemen conqueri, querulum esse und neben ob. grijsen krijsselen nnl. krijselen, krijseltanden infrendere dentibus nebst vielen Verwandten vgl. u. a. H. 36.

amnhd. alts. mnnl. ags. e. dän. gram (grâm) altn. gramr swd. gramse iratus, (nhd. nnord. nur) infensus, exosus swz. gram, gramm avidus, aber bei Pict. asper vgl. oberd. (bair.) gremsig id. gremsen avide tendere; ald. gremî f. exarcerbatio nhd. nnd. grâm m. moeror ags. grama m. ira; molestia; injuria aengl. grame ira; moeror, molestia altn. gremia f. ira, indignatio. gramjan = amhd. gremen (ahd. prt. gremita, crainda &c.) irritare, exacerbare altn. gremia id. (pss. aegre ferre) ags. gremian id.; blasphemare aengl. greme id.; stridere dentibus ä. nhd. grämen indignari, frendere nhd. nnd. grêmen rfl. swd. gräma rfl. dän. grämme rflx. pass. sollicitari, moerere nl. gremen id.; ahd. gremiz perturbatus, tristis c. d. gremizî &c. f. ira, fremitus, vultus iracundus gramizzôn, gremizôn, kramizzôn &c. exacerbare, expostulare; fremere; rugire argremizôn infremere mhd. irgremzen irritare Jerosch. oberd. bair. gramezen neben grameln (s. u.) und dem einfachen gramen stridere dentibus, dura manducare; aber swz. gramen repere gramseln 1) grabbeln, kriebeln (repere; prurire) vgl. gramuseln kriebeln, kitzeln 2) = gramsen, gramausen fremere, griesgramen u. dgl. nnd. gramstig iratus; exosus vergrammt ergrimmt. Die Bd. von gram auch. adj. heiser s. m. Heiserkeit wett. grammel m. id. gram-

meln heiser sein schließt sich an die übrigen in uns. Nr. vorkommenden Schallnuancen. hd. a. 1482 grummen, grymmen stimulare s. Frisch h. v. an der Saar (nach Schwalb) grummen, grummeln murren ä. nd. grumen nnd. grummeln murmurare, auch rollen, donnern; auch vom Zahnschmerze gbr. wie nhd. brummen vgl. auch ob. Magengrimmen; nnl. grommen brummen, murren, grunzen. bair. grumen, grümen s. m. Gram vb. rfl. grämen öst. grummen (u, ü, i) id. grumer, grümner Kummer ä. swz. grumen, jetzt grumsen, gurmsen = ob. gramsen; ä. nhd. grumsen grunnire grumsig stomachosus, subiratus Smllr 2, 110 nnd. grumstig neben grimstig grimmig Br. Wtb. 5, 381 ags. e. (aengl.) dän. grum ags. grom = grim trux &c. e. grumble dial. grumph murmurare, fremere, rugire dial. grumpy surly, sulky; swd. grym grimm, nam. Kälte grymhet f. saevitia, crudelitas; grymta s. o. Bemerkenswerth ist (außer brummen &c.) nnd. rummeln nnl. rommelen poltern, rumpeln (dieses auch nnd. vgl. nnl. rompelen e. rumble u. s. m., verwandt, aber nicht identisch mit rummeln), nnd. auch vom Rollen, Grollen des Donners gbr. vgl. Firmenich I. S. 371.

Aus ob. gremizî theils entstandene, theils gleichmäßig aus grim gebildete, mitunter nach welschen Sprachen hin und her gewanderte Wörter sind u. a. ä. und dial. nhd. kramatzen Kaysersb., gramatzen, grammanzen, cramantz H. Sachs gesticulationes, nugae nl. grammetse, gremetse, grimagie (depravatio oris) nnd. grammasche it. grimazzo frz. e. grimace sp. grimazo rhaet. grimassa nhd. dän. grimasse, f. swd. grimass m. nl. grimas f. id., bes. os distortum. Ob. bair. grameln bedeutet auch Flachs brechen gramel f. Flachsbreche, it. gramola sp. gramilla pg. gramadeira s. f. it. mlt. gramolare pg. gramar vb. id. it. auch für Teig kneten gbr. mlt. gramalare, grammulare s. Gl. m. 3, 824 sp. gramar panem formare. Wie entstanden diese Bedeutungen? Andre rom. Lehnwörter unserer Numer: afrz. gram, nom. grains moestus burgund. greigne id. (anders Fuchs 321) prv. gramor ira it. gramo id., languidus gramare perturbare gramezza moeror gramaglia f. vestis lugubris vgl. sp. gramalla f. Art Talars; frz. grommeler murmurare = ob. nnd. grummeln &c. doch s. Ff. u.; wallon. groumi id. vgl. afrs. grumer masticare; sp. grima f. horror afrz. faire la grime f. = moue; Diez leitet auch frz. grincer frendere aus ahd. grimisôn; indessen gehn Stämme mit ausl. n neben unseren her.

gdh. gream f. greim m. apprehensio, tentio; morsus, rasus vgl. u. a. ahd. chrimmige mordeat Gf. 4, 608; stitch, morsus, dolor acutus, e. gr. colicus, Bauchgrimmen, acupunctura, sutura; (mank. greme) morsum, frustum c. d. gramaich, greimich s. m. tenax; hamus, furcula, forceps vb. constringere, tenere vgl. u. a. o. dän. gramse und die Stämme grb, grp, krpf &c. Nrr. 43. 49., auch ahd. chrampho haki, aduncus Gf. 4, 611 mnhd. krampe m. hamus, vanga frz. crampon u. s. v., übrigens auch klt. Wzz. crm, crmp u. a. gdh. crampadh m. rixa; artuum torpor d. i. Krampf ahd. chrampho &c. - gdh. griom, grim c. bellum, pugna grimeach, grimeasach grim, truculentus; sterilis griomail id. grimeil bellicus, validus; gruaim f. torvitas, morositas; moestitia vgl. o. Nr. 36. - greimisg f. old garments, trash u. dgl. (gramaisg &c. s. u.) passt nach Form und Bedeutung zu bair. grâméisch n. Hausen, Gerümpel, welches Schmeller 2, 108 mit rss. gromózdü m. aufgeschichteter Haufen u. s. m. vergleicht; steht aber auch nahe an ahd. grempeln nundinari &c., und gdh. grimisgear m. mercator circumforaneus entspricht dem nhd. grempler; Weiteres u. Cy. grem m. murmur; sonus frendendi, ruminandi gremio frendere; grym m. robur; robustus,

valens grymmus, grymmiol id. (vgl. gdh. grimeil) grymio, grymmio valere, pollere grymiannu potentia induere; grymian susurrare, grunnire grymial murmurare, objurgare c. d. Das Bretonek bleibt hinter der reichen Entfaltung dieses Wortstammes in den Schwestersprachen zurück; gromm f. Gebißkette entspricht dem afrz. gromette frz. gourmette, brt. gromma = frz. gourmer vgl. swd. grimma f. dän. grime c. ndfrs. grimme, grême capistrum? frz. grommeler afrz. grumeler, gromeler = brt. grôsmôla, krôsmôla, krôsvôla vgl. krôza, kruzmuza, krumuza und afrz. grocer &c. id., demnach

grommeler nicht zu d. grummeln, grumble? Die lituslav, Wz. grm z. B. aslv. grom tonitru grumieti tonare stimmt zu nnd. grummeln, weist aber auf Ith. grauti lett. graust (Wz. gru, o. Nr. 43 erwähnt) zurück, die u. a. von dem Laute des Donners gelten und woher lth. growimmas m. tonitru stammt. Indessen laßen sich fast alle Bedeutungen unserer Numer auch bei Stämmen gleichen Anlautes und verschiedener Auslaute nachweisen. Einige Beispiele mögen die Bedeutung dieser Wz. grm beleuchten: pln. grom m. tonitru; clades grzmieć tonare gromić id.; objurgare; domare; subvertere rss. gromity delere gremjéty tumultuari, vociferare u. dgl.; tonare grómkii altisonus, splendidus, insignis nlaus. grimas jaculari, rfl. = nlaus. rimać tonare; lett. gremžu, prt. gremzu, gremst murren rfl. ungehalten sein; aber a. d. D. nlaus. gramowaś odisse, abominari c. d. gramota f. odium; lett. grimts hartherzig zu gremst? aus grimmig lett. grinnigs verdrießlich, zornig, tyrannisch? pln. grymas Grimasse &c. lett. gremmôt mandere algremmôt lth. gromulóti ruminare vgl. u. a. o. bair. grameln cy. grem, vll. lt. rumen und lth. krimsti, kramtyti mandere, rodere. pln. gramolić krabbeln, kitzeln rfl. erklettern stimmt zu ob. swz. gramseln &c. Auch aslv. gramada f. acervus, materia sügramoditi συστρέφειν, conglomerare nebst Zubehör geht von einer akustischen Bedeutung aus und gehört zu ob. Wz. grom vgl. u. a. pln. ogrom m. Getöse; ungeheure Masse ogromny betäubend, ungeheuer, groß gromada (vgl. u. a. Bf. 2, 135) f. Haufen, Menge, Gemeinde, daher Ith. grummodas m. Fliegenhaufe lett. grummada f. Versammlung lth. gramozdai m. pl. Gerümpel rss. gromózdű &c. s. o. magy. garmada Kornhaufen c. d. vgl. noch gdh. gramaisg, gramhaisg, graisg f. vulgus profanum, fremens, mob, rabble gramasgar f. flock, company vgl. Pictet 69 und BGl. v. sskr. grama m. turba; vicus; dakor. grameditu cumulatus (bei Clemens) ¿ a. d. Slavischen, dagegen grumu m. Haufen, Aufgehäuftes aus lt. grumus m. id. gleichwol auch hierher, wenn nicht grû-mus. Ebenso scheint sich nnd. grummel multitudo Br. Wtb. 2, 552 zu grummeln zu verhalten, vgl. rummel m. multitudo confusa: rummeln nnl. rommelen strepere, volvi cum strepitu (grommelen volvi, früher = ob. grommen) und ebenso gerümpel : rumpeln. nnd. grumm bedeutet nach Dähnert Graus, Schutt, Heureste; grumpen Stücke, Reste, fragmenta. Für die Ableitung der Bd. concio, caterva aus tumultus, sonitus vgl. noch u. a. nord. stim, stimle S. 159 und I. 14b.

Es fragt sich, ob die Bezeichnung der Gemütsstimmung, des Grimms, Grams &c. von ihren hörbaren oder sichtbaren Zeichen, von der Geberde oder vom Laute ausgieng; für beide Wege finden sich Gründe im Vorstehenden. Beide können aber auch wiederum Einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Die Helle und Stärke des Lichtes und des Lautes wird häufig durch das selbe Wort, mindestens den selben Wortstamm, bezeichnet. Auch wirkt oft eine Erscheinung, ein Vorgang nach mehreren Seiten und auf mehrere Sinne zugleich. So z. B. verzerrt das knirrende laute Kauen,

das Zühneknirrschen des Grimmes u. dgl. zugleich den Mund. Wir haben noch einige durch Wz. grm ausgedrückte Bedeutungen auf der Seite gelaßen, um eher Raum zur Leitung eines Ariadnefadens zu laßen.

45. Gramst n. Gr. gramsts m. LG. (d. sg. gramsta)
Splitter, χάρφος Luc. 6, 41. 42. (Grimm Gesch. d.d. Spr. 337. 420.)

In den deutschen Sprachen sindet sich das Wort nicht vor; LG. stellen es unter gramjan. Grimm vergleicht hypothetisch lth. gramczdai Schraapsel. Dieses Wort ist wahrscheinlich falsch, da Mielcke 1, 84 gramczdai m. pl. schlechter Hausrath, allerhand Rummelei in den Verbeßerungen in gramozdai ändert; es entspricht dem russ. gromozd s. vor. Nr. Dagegen bedeutet allerdings lth. gremžu, gremszti schrapen, scharren gramdyti herausschrapen c. d. und das dazu geh. o. Nr. 43 erw. lett. gremzde Splint (gremzdet diesen schaben) stimmt nach Form und Sinne nahe genug zu gramsts.

46. Grans m. mystax? vgl. "Nonnullae etiam gentes non solum in vestibus, sed et in corpore aliqua sibi propria, quasi insignia, vendicant, ut videmus cirros Germanorum, granos et cinnabar (s. K. 22) Gothorum" Isid. Orig. 19, 23 vgl. im Conc. Bracar. a. 563 "neque granos gentili more demittant" vgl. Grimm RA. 283 ff. Gl. man. 3, 828, wo die Bed. mystax aus den Citaten deutlich hervorgeht. Die mit. Formen lauten pl. orani = an lt. grana, granulatim angelehnt -, granones L. Fris. 22, 17., grenones, grenoneae, greunones, crinones - an lt. crinis angelehnt? sg. gerinonus, gernobada, genorbada — bada aus barda? vgl. K. 20. Wir haben die entsprechenden Formen älterer und neuerer Sprachen Bd. I. S. 317 ff. aufgezählt und setzen noch hinzu: ahd. greno Wiesb. Gl. in Haupt Z. VI. mnnd. gran, dem. granken, nl. graenen pl. Knebelbart, Barthaar der Hunde, Katzen, Füchse &c.; vgl. das vll. nicht mehr recht verstandene klevische Sprüchwort bei Firmenich I. S. 382 de grâne no wat lekke d. i. den Bart nach Etwas lecken. - cy. grann f. eye-lid; gdh. greann m. crines; barba; crines hispidi, incompti, candidi; vultus torvitas, crinium erectio prae furore; collisio; audacia; species, color; dilectio; facetiae m. v. Abll. vgl. Pott in H. Ltz. 1845 Nr. 279. Outzen 102. Auch altn. greni n. nnord. gran f. abies nnl. grên, grênenbôm id., pinus mag von ihren bartartigen, haarartigen Blättern benamt sein. Zu bedenken, vgl. u. Nr. 53: altn. grannr gracilis; exquisitus, accuratus swd. grann 1) accuratus = dän. grand 2) comptus, concinnus, nitidus, venustus gdh. grinn d., praeclarus, prudens, sedulus, serius greannmhor = swd. grann, auch facetus, prudens bd. vgl. o. greann s. in einigen Bedd. und vb. sculpere otc. greannta exsculptus; concinnus, solers corn. granys exsculptus altn. renna attenuare lapp. grannok tenuis, subtilis; bene vestitus a. d. Nord.

47. Gras n. Gras, Kraut, χόρτος, λάχανον. (Frisch 1, 367. Gr. 485. 3, 371. Smllr 2, 117. Gf. 4, 333. Rh. 774. BGl. 110. Pott 1, 378. Bf. 2, 196. Lassen Eug. 17.)

amnhd. alts. nnd. nnl. altn. gras ahd. cras ags. nnord. gräs e. grass gs. gears ags. afrs. strl. ndfrs. wang. gers, gärs e. dial. gars, gerse schott. irs afrs. gars, jers wfrs. gerz nfrs. gaes nl. bei Kiliaen gras, gars, hers, gors, n. gramen, herba, pascuum, bisw. foenum mhd. gruose f. semen, ranum, succus nnd. gruse cespes Frisch l. c., an wrose nhd. ras, rasen id. s. Bd. I. S. 245 erinnernd. grast foenum Tat. 38, 5 bei Grimm, 44 ist bei Graff l. c. gras geschrieben; aber vielleicht gehört hierher it gleicher Bildung ags. gorst m. e. gorse ulex europaeus. — altn. grôska

428 G. 48.

f. gramen vernum, vegetatio radicum perennium. Nach Biörn hierher altn. grisinn rarus, porosus, "foeni instar". Sollte auch alts. afrs. ahd. &c. gris neben grau canus hierher gehören? vgl. das, vielleicht auch formell verwandte, kelt. glas, das grau, blau und grün, und gdh. grant, das grau und grün bedeutet (o. Nr. 36), wie denn auch grün, gruoni aus gröen &c. virescere, arescere mit uns. Nr. verwandt sein kann.

Aus gleicher Primärwurzel entstand vielleicht ags. græde m. gramen, ulva afrs. gréd, gree (allit. mit gers und grond) wfrs. greyde Epk. Weide, Weidland, Wiese, bei Hettema afrs. gred nfrs. greid Vruchtbaarheid vgl. afrs. grode, von Richthofen mit ofrs. groden neu eingedeichte Lande und nfrs. groed Wachsthum aus growa wachsen verglichen.

Auch Wörter mit anl. Tenuis laßen eine Vergleichung zu, wie nl. krôs incrementum, lucrum (vgl. altn. grôdi id.); ulva, lens palustris krôs neben krôt Waßergrün, Entenfutter; auch krûd, kraut herba, olus &c.

lapp. grase enar. rase finnl. raasse gramen c. d. a. d. Nord. — Urvrw. vrm. lt. grâmen. Die Grundbedeutung fragt sich. sskr. ghâsa m. gramen (Futter) von ghas edere unterstützt die Ableitung von gras : sskr. gras vorare; überdas scheinen diese beide Wurzeln ursprünglich Eine zu sein. lt. grâmen aus grasmen? vgl. gr. γράστις, wiederum neben κράστις f. gramen, pabulum viride : γράειν, γραίνειν rodere. (Zu sskr. ghâsa vll. oss. t. chos dig. choase Kraut, Heu, Arzenei Sj. chos dug. choassa Kl. afgh. cwache Heu?)

48. **Gredus** m. Hunger, λιμός 2 Cor. 11, 27. **gredags** hungrig visan, vairthan πεινῆν. **gredon** imp. in **gredoth mik** mich hungert, πεινῶ Rom 12, 20. (Frisch 1, 374. Gr. 1<sup>3</sup>, 568. 2, 290 ff. Gf. 4, 311

vgl. Smllr 2, 124. BGl. 94. Pott 1, 251. Bf. 2, 137 ff.)

altn. grâd n. aviditas, gula; fluctuatio maris e. greed aviditas schott. auch cupere altn. gradugr 1) intempestus 2) = dan. graadig ags. grædig e. greedy adj. (dial. auch Zw. cupere) alts. grâdag nnl. nnd. grâg (aus gradig) avidus, gulosus, famelicus nnl. auch promptus nnd. gew. = grade, grae, gra expeditus, celer, cito vgl. R. 8, \$; and. gratag, kratak (a) inhians gratida f. diligentia; pigritu inchoo (vgl. die Bedd. Nr. 32) mhd. ä. nhd. grit, grytt, greit m. avaritia (vgl. übh. uns. Nrr. 7: 48) gritig (auch aköln. a. 1436 bei Wallraf und noch jetzt an der Saar - grittig gierig, bes. beim Eßen - gbr.; sonderbar auch kreutig Oberl. 828) and. lipp. westf. (Firmenich I. S. 267. 341.) griddig dän. gridsk gierig, habsüchtig, avidus altn. grîd f. vehementia, aviditas grîdarlega vehementer vgl. Bd. I. S. 406; ob. grag : ndfrs. greagt aviditas ytgreagt gulositas Outzen 103; altn. graduglega adv. gulose; inquiete grædgi f. aviditas; grædska f. odium, æ st. æ vgl. Nr. 54? eher hierher vgl. oberd. græten exacerbare rfl. curare, sich bekümmern um E. grætig, græig exacerbatus grætern (grêdern Smllr 2, 102) satagere vgl. die ahd. Bedd. und swb. sich abgrodeln id., auch ahd. grutig intentus Gf. 4, 312 vgl. u. Nr. 54. Zu der nnd. Bed. passt aengl. grath speed grathely, graythely readily, speedily, steadfastly altn. greidr expeditus, facilis, celer, comptus (vgl. Gf. 4, 312 und Weiteres u.) = dän. rêd R. 9, vgl. ebenso R. 8 mit §: uns. Nr. 48 vgl. 52. 54. Ein Nebenstamm oder auch nur gemischte Formen unserer Numer erscheinen in nl. grete, greyte aviditas gretigh Kil., bei Binn. greitig unl. gretig, gratig avidus, inhians, avarus nl. greyten, greyden gliscere, avere kreten, cupere, inhiare; placere, gratum s. acceptum esse, cordi esse; potiri pro animi arbitrio (Kil.) vgl. ahd. grazzo Gf. 4, 335? und nl. greten &c. ahd.

G. 49. 429

gruozan ü. nd. gretten (: alts.  $rat\^{o}n$  id.?) irritare, excitare &c. u. Nr. 50, wo wiederum Nebenformen mit d, wie ags. græda, sich unserer Numer anzuschließen scheinen.

A. d. D. frz. gredin avarus, miser; wallon. gréc id. vll. nicht von graecus vgl. o. grág; mit t it. gretto avarus; rhaet. gritta f. ira gritts

iratus vgl. die ob. Formen und Bedd.

gdh. Wz. gradh amare eig. appetere und hierher? vgl. R. 8, S. grad festinus &c. s. R. 8, \$; daher graide comp. und s. f. celeritas : graideach m. equus admissarius neben greadhair m. id. : greadh m. equus; bellum (vgl. ags. vicg n. equus : V. 10) vgl. die ob. altn. Ww. : altn. gradr admissarius, non castratus graddi, griddi m. taurus. Zu altn. greidr, greida explicare, parare, facilitare, volvere engl. obs. dial. graithe parare, vestire grade, greide prepared gradely decently, orderly, moderately u. s. m. stimmt einigermaßen gdh. greidh parare (corium, edulium); liberaliter tractare: verberare: vgl. aread graviter verberare, cruciare: eig. aber = cy. greidiaw urere, torrere (greidell, gridyll f. greidyll m. gdh. greideal, greadag, f. = e. griddle, grid-iron vgl. H. 38); ein in den kelt. Sprachen sehr verzweigter Wortstamm, dessen sigürliche Bedeutungen, z. B. violentia, vehementia, anxietas, nahe an die unserer Numer reichen; Armstrong vergleicht auch swd. grädda backen; vgl. auch noch nnd. grüde f. glühende Asche u. s. m. Leo Malb. und Pott in H. Ltz. 1844 Nr. 206. Neben der Wz. graid ardere zeigt sich eine einfachere in cy. grai m. blight, blast gb. greiaw; daher der Namen der Sonne cy. greian f. gdh. grian, g. grêine f. vgl. Celt. Nr. 209, wo die wichtige cy. Form (die Richards gibt, ohne die gadhelische zu vergleichen) fehlt. - Zu den nnd. nnl. ndfrs. Formen passt gdh. gragair helluo, lurco graigean m. id. c. d., doch schwerlich mit ausgefallenem Dental, eher einer Nebenwurzel unserer Numer angehörend. gdh. gortach famelicus dagegen gehört zu dem o. bei Nr. 19 gegebenen Stamme. Eher noch kann Ith. gardus &c. verwandt sein, doch s. o. Nr. 25.

Bei dem häufigen Wechsel der Liquiden r und l vergleicht sich aslv. rss. ill. slov. glad pln. gtód bhm. hlad nlaus. glod olaus. lod, m. fames, mitunter inopia, in Abll. gulositas, aviditas — vrsch. von aslv.  $gl\ddot{u}titi =$  lt. deglutire (Wz. glu) gdh. glut m. voracitas vb. devorare, helluare brt. glout vorax c. d. cy. gloth, glythig id., voluptuosus vb. glythu.

lapp. raddok vorax, heluo a. d. Nord.

sskr. grdh 4. P. desiderare, appetere grdhnu avidus; auch xudh 4. P. esurire wird gewagt verglichen. prs. gursinegi fames zeigt kaum einen Anklang.

49. Greipan, und-, fair- greipan st. graip, gripun, gripans greifen, ergreifen, κρατείν, συλλαμβάνειν &c. (Gr. Nr. 121. Smllr 2, 106. Gf. 4, 314. Rh. 782. Wd. 1399. Vgl. o. Nr. 43.)

St. Zww. ahd. grifan, crifan, chriphan &c. amhd. grifen nhd. greifen neben hd. a. 1447 grewsfen oberd. greusen, griefen (greissen, kreissen Smllr 2, 106, 382.); alts. ags. gripan nnd. gripen nnl. gripen e. gripe sw. afrs. strl. altn. swd. gripa dän. gribe tangere, palpare, arripere, capere u. dgl. e. gripe auch kneipen, zwicken, nam. im Leibe von Kolikschmerzen; sbst. Griff; Kneipen, Druck, Noth, Gram, pl. Kolik vgl. grimmen, gram o. Nr. 44. ahd. greison mhd. greisen sw. ags. grapian e. grope palpare, contrectare (wie das st. ahd. Simplex) altn. greipa salzen, alveum excavare (vgl. Nr. 43); manu complecti ahd. gegrison prehendere (?); wol auch

430 G. 50.

amhd. gripfen oberd. swz. grippen arripere, rapere (furari) vgl. u. a. ahd. gripfere m. raptor kachripfiu arripio; ahd. cripsen diripere nhd. oberd. gripsen rapere, furari nnd. grapsen, gripsgrapsen wett. grapschen frequ. contrectare, arripere vgl. e. grasp id., tendere; swd. grabba (till zugreifen) altn. gruffa (incertus attrectare) nnd. nhd. grabbeln nnd. grubbeln e. grabble, grubble oberd. grappeln palpare neben groppen, kroppen, krueppen, kroppezen (vgl. o. die st. u-Form) id. Smllr 2, 116. 392. Viele ähnliche, mit gr., kr anl. Wörter bedeuten kriechen, kriebeln, klettern u. dgl., wie Haken, Gabel, Klaue, Ast vgl. Nr. 43. Die Stufen der Anlaute und Auslaute wechseln; Formen und Bedeutungen kreuzen sich mannigfach, besonders mit Nr. 43; vgl. auch Nrr. 44. R. 14. 17.

Roman. Lehnwörter u. a. frz. gripper; wallon. gripé = frz. grimper nprov. grimpâ (nach Diez 1, 302. 2, 321. aus klimmen, chlimpan) aus einer rhinistischen Form uns. Nr., wie gravir aus grab, grabbeln &c.? vgl. u. a. piémont. grinfa — woher grinfà neben grifà, gripà zampata, rampata — Klaue nebst den glbd. it. rampa, grampa (&c. Dz. 1, 288. 302.) frz. griffe f.; aber it. grifo m. rostrum. it. grippia f. Bündel Heues vgl. ags. grîpa m. e. gripe manipulus. Nicht selten stehn bei rom. Wörtern unseres und verwandter Stämme die Anlaute gr, r gleichbedeutend neben einander.

Für die exot. Verwandten s. Nr. 43. u. a. vgl. noch brt. krapa frz. grimper brt. skrapa id. und gripper gdh. greim grasp, gripe &c. s. Nr. 44.

50. a. Gretan, greitan rdpl. gaigrot, gretans weinen, (schreien) κλαίειν, κράζειν Rom. 9, 27. grets m. Weinen, κλαυθμός Mtth. 8, 12. b. krim. Criten flere. (Frisch 1, 547 ff. vgl. 380. Gr. Nr. 57. Myth. 378. Gf. 4, 328 vgl. 337. Rh. 783. 635. Bopp Voc. 217; Gl. 87. Pott 1, 243. Bf. 2, 132 ff.)

a. St. Zww. alts. griotan (io, eo, ea; praet. griot, griat) altn. grâta (praet. grêt) swd. grâta dan. græde plorare ags. grætan und greótan e. obs. dial. grete (prt. grat ptc. grete, igroten) id., lamentari, clamari, moerere; altn. græta sw. contristare grâtr m. swd. gråt m. dän. graad c. ploratus, lacrymae e. grete clamor ndfrs. graeye klagen, schreien, weinen Outzen 103.

§<sup>a</sup>. ags. grædan (bei Bosw. 1. Ausg. = grætan) to say, cry, call aengl. grede (prt. gradde) to cry, proclaim. ahd. grådem &c. s. u.

- S<sup>b</sup>. ags. grêtan appropinquare; coire; (groetan) salutare e. greet salutare alts. grôtian, gruotean alloqui, verbis compellare mnd. gruten, praet. gegrot st.? groten, gretten (s. Nr. 48) Frisch 1, 380 provocare (to kampe, in duellum), instigare (canes) mhd. grüeZen id. afrs. grêta, bigrêta provocare (om dat stryd &c.), accusare ahd. gruozan, gruazan, kruozzen &c. movere, provocare, irritare, sollicitare, hortari, vocare, alloqui, salutare gigruozan movere, provocare, compellere, irritare nhd. grüßen swz. grüezen bair. grüeßen nnd. græten nnl. groeten wfrs. groetjen nfrs. grieten (klagen) Hett. strl. begrjuta salutare. Kiliaen gibt nl. graeten, greten neben kreten, kreyten (versch. von krijten b) provocare, irritare groeten vet. sax. id.; accusare kamperlick groeten capitis accusare; indicere duellum; groeten, grueten salutare. swd. värend. gröta dictis mordere, iram movere.
  - b. krim. i = goth. e, wie in mine, schlipen; e (k) st. s durch Bushecks Anlehnung an das heimische kriten veranlaßt? oder ist das krim. Wort wirklich identisch mit letzterem? Vgl. altn. krita mussitare krit n. mussitatio, susurrus vgl. dän. dial. krytte, krotte in den Bart brum-

men u. dgl., ptc. krotten iracundus neben kraadden, kredden, kridden morosus, pertinax; mnnl. krét m. clamor Rein. 4, 344; (nicht erst aus sp. gritar Wd. 1677) nl. nnl. krijten plorare, ejulare, crepare, fidibus canere nnd. krêt, kreit rixa krîten clamare (rixantes, infantes) vgl. siegen gräse id.  $\mathfrak{f}$  eig. = nhd. krei $\mathfrak{f}$ en urspr. lamentari (in puerperio vgl. e. devon. groanings parturition) vgl. indessen Wd. 1124; Scheller gibt mnd. kreiten (ei, ê, î) zanken, processieren. — nhd. kritteln, bei Frisch 1, 374 gritteln nnd. krêteln, kriddeln rixari, jurgare, controversias movere vgl. noch einige Formen u. Nr. 54 und ä. nd. kretten Frisch 1, 547 ff. und wahrscheinlich mehrere mit kr anl. Wortstämme, u. a. krähen, das z. B. in nnl. krâjen (vrsch. von krêuwen schreien, lärmen) swz. kraien auch schreien bedeutet, swz. auch weinen; laut, vorlaut reden (schreien).

sp. pg. gritar schreien stimmt zu gretan; aber it. gridare nprov. crida rhaet. cridar neben grir (griu m. Schrei), aber auch garir frz. crier piem. wallon. crié id. zeigen mannigfache Abweichungen; Diez 1, 15 leitet sie mit Vossius aus lt. quiritare, was mir bedenklich erscheint; indessen gibt mir Diez mündlich eine rom. Form quirtar oder quirdar an. ä. nhd. kreiden und krida Smllr 2, 381 ff. sind wahrscheinlich a. d. Rom. entlehnt, wie mnl. kri n. Feldgeschrei. In ahd. grädem, crædem, chrädamo m. strepitus &c. Gf. 4, 596 Smllr 2, 381 ist minder ein Wz. (o. §h) grd, krd, als eine Ableitung von kräen &c. (kræhen) Gf. 4,584 zu suchen. frz. crier scheint sehr früh aus cridar gebildet; a. d. Frz. cri, crier erst die glbd. e. cry brt. kri s. m. krial vb. cy. cri s. m. (vrsch. von cref f. id.) corn. cria vb. (to call); schwerlich alb. ngriñ (γκρίγ) schreien vgl. krisma, kriśme Lärm slv. Wz. krić, krik clamare vgl. H. 96.

Zu a oder zu §a stellen sich dagegen cy. griddfan lamentari, gemere, lugere gryd m. pugna grydio clamare grydian grunnire, murmurare gdh. greath m. sonus, clamor greadanach obstrepens, certans, garrulus; calidus (Zubehör dieser Bed. o. Nr. 48) sgread m. ejulatus; vb. ejulare vgl. sgreach cy. ysgrech e. screech Schrei und viele deutsche Wörter verwandter Bedeutung mit anl. skr. — pln. grdać schreien; schlagen (Wachtelkönig) vgl. vll. lth. grodzia 3 ps. sg. imp. lett. grandit (vgl. Nr. 53) poltern? Sodann lth. grandziu, grausti lamentari graudus wehmütig (vgl. die glbd. Wzz. goud, raud &c. s. o. Nr. 18); graudénti hortari (vgl. o. ahd. gruozan id.) preuss. engraudis miserere engraudisna f. misericordia rss. grustity rfl. lugere.

Nicht identisch, aber verwandt mit **gretan**: sskr. krand, krad, sland, klad dolore affici, clamare, lamentari, flere (so auch mit l gdh. laodh clamare, vociferare vgl. BGl. 89). Pott stellt allzunah dazu prs. griten, giristen imper. girî kurd. ghirum praes. clamare, cum gemitu flere,

wald afg. zaral flere.

51. ga-Grefts f. Beschluß, Befehl, δόγμα Luc. 2, 1; in gagrefal visan vorhanden, in der "Greifweite" sein LG., προχεῖσθαι 2 Cor. 8, 2. (Gr. 3, 514; W. Jbb. Bd. 46. LG. in 2 Cor. 8, 12 nebst Add. und ramm. 46.)

Grimm vermutete ebenfalls etwa gagreifts captus: o. Nr. 49; in agreiftal im Griffe, in promptu; man denke auch an zur Hand, vornden sein. Am Nächsten steht afrs. bigripa statuere bigrip statutum 1. 635. Die Form passt eher zu Nr. 43. LG. mögen neuestens lieber d. grabo nd. grebe Gf. 4, 312 ff. (Grimm passim; Rh. 784 ff.) vergleichen. 52. Grids f. Schritt, Stufe, βαθμός 1 Tim. 3, 13, (Gr. 1<sup>3</sup>, 59 ff.

vgl. die u. folg. Citt. und Bopp VGr. 109; Gl. 356. Pott 1, 205. Bf. 1, XV. 2, 331.)

ahd. grit-, crit-, scrita-mali passus Gf. 2, 716. 4, 311. 6, 578. ä. nhd. oberd. gritten, gröten, gräten, grätschen &c. (neben griggen &c.) aach. greie divaricare pedes, gradi Frisch 1, 368. 374. Smllr 2, 124 ff. Stalder 1, 481. 482. 474. Schwenck d. Wtb. v. grätschen. graten ausschreiten graiteln Finger, Beine spreizen; vgl. schreiten §. 95, §\*. Dagegen a. d. Lat. und Rom. ags. ahd. afrs. grad altn. gråda f. u. s. f. gradus, ordo vgl. u. a. Gf. 4, 311. Rh. 781. mhd. oberd. gréde f. (gradus, stratum, horreum) Smllr 2, 101. Z. 132.; die Bedeutungen erinnern an lth. grindis lett. gråds &c. o. Nr. 20.

lt. gradi, gressus, gradus &c. aslv. grędą, gręsti venire grędąsty futurus rss. grjaduśćii id. pln. gręda f. Trab ill. slov. gredem, grem vb. imperf. eo rss. grjadú, grjasty id. Weiteres s. Nrr. 20. 55. — cy. grádd m. degree, rank; pace, gait m. v. Abll. corn. grat, gry stair, step, degree

brt. dérez &c. m. dégré, alle a. d. Rom.

53. Grinda-frathjis kleinmütig, δλιγόψυχος 1 Thess. 5, 14.

(vgl. F. 49. Gr. Nr. 390.)

LG. legen grind klein, zerstoßen (contritus animo?) zu Grunde vgl. ags. grindan st. e. grind st. molere, conterere (aengl. grinde perforare) e. auch acuere cote; vexare; frendere (the teeth) vgl. ags. gristbîtan id. vgl. ags. e. grist ags. gerst m. molitura, grana, farina, panis ags. gristra m. pistor. nord. grand n. granum, atomum altn. auch noxa altn. granda nocere grenna attenuare s. o. Nr. 46. ndfrs. grinne, grönne wang. grin st. Ou. grinjan (prt. graan) st. Cl. molere ndfrs. grant granum; macula (vgl. Rh. 781) nnl. grint f. Grießmehl; dagegen grantje granulum von gran n. granum, far; monas, Gran a. d. Lat. wie u. a. altn. gran n. Gran? vgl. nnl. grein n. Gran; Kern; Paradieskorn altn. grion n. pl. nnord. gryn n. alica, Grieß, Grütze swd. auch granum; nl. granen germinare; mhd. swz. grien m. u. glarea; nephris, calculus (Voc. a. 1618 und jetz. swz.); intestina (Pict. und jetz. swz.). Wiederum in vollständiger Form unserer Numer and, and, grand m. glarea; furfures, alica amhd, grint ahd, and, grind m. furfures capitis, impetigo (abus. caput) and. in grinte, grente in argillosa terra Gf. 4, 330 vgl. die Bd. glarea?

Einer nahe verwandten Wurzel Gr. Nr. 531 gehört grieß; bei den folg. exot. Vergleichungen werden wir einige, näher zu dieser Wurzel ge-

hörende, nicht abweisen dürfen.

lt. grando (Grieß, Hagelkorn); granum stimmt wenigstens zu den ob. d. Wörtern mit ausl. n; weitere Vergll. s. bei Pott 2, 199. Bf. 2, 128. 135. 372. Kuhn Abh. 16. v. Thielen 37. vgl. uns. K. 9. Qv. 2.

lett. grandu, grandît poltern, mit Gewalt niederstürzen, zertrümmern Ith. grodzia poltert vgl. o. Nr. 50, Grndbd. frangere, terere? — lett. grauds m. Ith. grúdas m. granum lett. grûzu, prt. grûdu, grûst, grûdit Ith. grudziu, prt. grudau, grûsti pinsere lett. auch pellere, trudere, daher grûdens "verstoßenes, verlaßenes Kind, Wäiselein"; grûdenes pl. Graupen; vgl. u. a. eine vrw. Wz. in Ith. gráuzu, gráuszti lett. grauzu, prt. grauzu, graust aslv. grüiza, grüisti rodere u. s. f. lith. gráuzas m. gráuzinne f. grandiger Acker lett. grûzi, gruzi, gruesi, grausli pl. Graus, Schutt pln. gruz m. id; glarea gryz m. Grießmehl lett. grûslis, gruslis granulum, atomum &c.; Wz. grud zunächst zu Grimms Nr. 531 und auf eine öfters erwähnte Primärwz. gru zurückgehend, wie denn auch neben der d. Wz.

G. 54. 433

grut eine vrw. grus herläust; vgl. u. a. ob. lett. grausli und grausts m. hinfällige Hütte: gřauju, prt. gřâwu, gřaut in Schutt zerfallen grûstu, prt. gruu, grût lth. gruwu, grûti id. grâuju, prt. growjau, grâuti ein Haus abbrechen; impers., wie lett. gřaut, lth. Perkuns lett. Pêrkons donnert (vgl. o. Nrr. 44. 43.). Zu ob. Wz. grud vrm. auch gruda &c. massa, gleba o. Nr. 5 vgl. u. v. a. pln. gruzet m. &c. id. aus ob. Wz. gruz; dazu auch lth. gruzotas, gružlotas ungleich; vgl. auch lth. grumtas, grumstas m. gleba, wol mit rhinist. m, wie z. B. grumzdyti = aslv. groziti minari; doch würden sich auch deutsche Sprößlinge einer Wz. grm vergleichen laßen. — Dem lt. grando entspricht das glbd. slav. grad m.; vielleicht auch esthn. ränd, gen. ränna sinn. rändä, g. rännän Schneeschloßen.

Wir gestatten uns hier noch, auf eine — wenn auch nur entfernt — mögliche andere Deutung unseres goth. Wortes hinzudeuten. Die Bedd. des Einstürzens, Sinkens und der Schwere reihen sich an einander; vgl. z. B. lth. sunkus S. 40; rss. grúzkii schwer, lastend: gruzity beladen; einsenken (aslv. graziti, grazati mergere) &c. und ob. lett. grût "wegen seiner Schwere einfallen": grûts schwer, woher grûtsirdigs melancholisch d. i. schwerherzig, wie lth. sunkiôs dusziôs schwerer Seele in gl. Bed.; auch lt. gravis mag auf diese Wz. gru zurückgehn; andere Vgll. s. K. 10.

Die zu nord. grann, grenna stimmenden kelt. Wörter s. o. Nr. 46. Zu lt. granum &c. gehören gdh. gran m. grainne, graine f. = e. grain, granum, frumentum; plumbi globuli; gran auch grando; m. v. Abll. grainnich to granulate, pulverise cy. grawn coll., sg. gronyn m. corn. gronen brt. greûn vann. grân, grunen m. granum, semen cy. auch bacca (vgl. cy. grawnwin grapes, wenn nicht verderbte Form, doch nicht wol die slav. Traubennamen o. Nr. 20) m. v. Abll. cy. grawn m. gronell f. hard roe of Fisch c. d. gronynu to granulate; to become granulous brt. greûnya grener; monter en graine; se former en grains. Sodann cy. gro coll. gröyn sg. m. graean m. graenon pl. graian pl. corn. grou, grouan, grean brt. grouan m. coll. grouanen f. sg. vann. &c. grôan sabulum, glarea (sg. arenula, silex. Unterschieden ist das vll. a. d. Frz. entlehnte brt. grae, kraé, groa, kroa m. grève.) gdh. grinneal m. 1) id. 2) alveus, fundus aquarum, wol eig. Sandgrund, vgl. grian m. id.; tellus, fundus, nicht zunächst zu Nr. 55. Auch dem d. grieß e. grit entspricht cy. grut, grud m. c. d. vann. grôzol, grôzel m. coll. grôzolen, grôzelen f. sg. gdh. grothal m. glarea; dagegen brt. grizit m. grando aus frz. gresle, grêle; auch brt. griñol f. Kornbehälter c. d. grôel, gourel m. = frz. gruau (Dz. 1, 317) groñon m. grain cotonné du drap cy. grân f. grain of wood, leather &c.; gloss, lustre of a cloth &c. mögen Fremdwörter sein, schwerlich die obigen zu granum stimmenden.

54. us-Grudja (vairthan exxaxeîv) träge, verdroßen, segnis, lan-

guidus. (LG. in h. v. Gr. 13, 564. 568. Gf. 4, 312.)

LG. geben diese Bedeutung auch dem vrm. Simplex gruds. Formell gehört es zu Nrr. 48. 52. Grimm vermutet die Bed. qui cupere desiit und vergleicht die Vocalscala in ahd. grâtac mhd. gritec avidus ahd. grutic intentus Nr. 48. LG. vergleichen e. grudge (grutch) murmurare, reluctari, invidere, odisse, clam cupere u. dgl., dessen Auslaut vielmehr auf ursprünglichen Guttural deutet, vgl. schott. grugous grim, grisly frz. gruger knarpeln, masticare, frendere (sinnl. Grundbd.), wie denn auch Johnson cy. grugnach to murmur zu Grunde legt. Identisch sind aengl. grugge to grumble grutch id., to grudge grucchande grumbling, murmuring.

H.

Dagegen vergleicht sich das nahe an grudge stehende swz. grüdel m. Groll, Unwille vgl. altn. grædska f. Groll o. Nr. 48 und nhd. nnd. swd. groll, grol nnd. grull m. swd. n. odium nnl. auch nugae grollen nl. strepere, mutire, mussare, so noch nhd. vom Donner gebr., nicht identisch mit rollen, vgl. auch e. growl murmurare, mutire — einer der häufigen Fälle, wo dl neben ll steht; nnd. grollig bedeutet vilis, frivolus; indessen stimmt swz. d nicht zu goth. d. Auch nnd. (waldeck.) grutzen (grudsen?) ärgern ist zu bedenken. Ferner stehn einige mit kr anl. Wörter, wie sieg. krôt m. Gram, Kummer nnd. westf. bekrutt betrübt; etwa auch mhd. (nrhein.) krudden behindern (?) bei Arnoldi Beytrr. 62 vgl. nnd. krüden, krüen, bekrüen refl. anmaßen Br. Wtb. 2, 883; und die nrhein. Formen köln. krüddelich aach krötlich (: ob. krôt?) nnd. kriddelig bei Müller-Weitz Id. = oberd. grittelich &c. morosus &c. s. Nr. 50, b.

Entferntere Verwandte vielleicht pln. gnuśny segnis gnuśliwy id., pa-

vidus (aslv. gnusiti rfl. abominari).

55. Grundu-vaddjus f. Grundmauer, θεμέλιον V. 20. afgrunditha f. Abgrund, ἄβυσσος. (Gr. 2, 456. 3, 394. RA. 492. Smllr 2,

115. Gf. 4, 330. Rh. 787. Outzen 102. Wd. 405.)

amhd. grunt alts. nnd. nhd. ags. afrs. nnord. grund nnl. afrs. grond ags grynd e. ground nfrs. gruwne altn. grunnr, m. mhd. bisw., nnl. stets f. fundus, solum, bisw. vallis, abyssus; altn. grunn n. id. grund f. solum, campus, planities swd. grund n. vadum, Untiefe nnord. grund altn. grunnr ndfrs. grón, groen, grüen, graan adj. vadosus, seicht altn. grynna seicht werden altn. swd. grunda dän. grunde rimari, meditari nnord. auch = nhd. gründen nnl. gronden ags. gryndan e. ground fundare nnl. auch = nhd. ergründen explorare; ahd. grunden, crunden rimari, discutere, begründen;

swz. grunden, gründen den Reben Grund (humum) geben.

grund verhält sich zu grindan Nr. 53, wie mulda und andre Erdnamen zu malan M. 15. 16. Die exot. Vergleichung mit dem formell stimmenden slav. greda eo Nr. 52 könnte auch auf die Grundbedeutung des Betretenen oder des Fußbodens u. dgl. führen, vgl auch lth. grindziu, gristi Fußboden legen mit Zubehör Nrr. 20. 52. Eher aber dürfte die Bedeutung von Wz. gred ire : conculcare : terere ursprünglich Eine mit der d. Wz. grind lituslav. grud Nr. 53 sein. Gegen diese Vergleichung sprechen folgende Formen: lth. gruntas m. prss. gruntan acc. sg. lett. grunts m. grunte (f.? nach Wellig beide ganz glbd.) pln. rss. slov. nlaus. grunt m. Grund c. d. — nicht, da sie, in merkwürdiger Verbreitung, a. d. D. entlehnt erscheinen. So auch gdh. grunnd m. fundus, solum, humus; parsimonia, frugalitas m. v. Abll. grunndas, grunntas m. neben gruid pl. sedimenta, faeces, e. grounds; grunnasg f. id.; hypothyrum, e. groundsel; grunnaich fundum petere, explorare grunndail basi stabili munitus; frugalis; prudens, solers cy. grundal m. foundation, ground-work, esthn. krund Grund lapp. grudnot meditari, perpendere, swd. grunda, begrunda c. d. Auf wahrscheinliche weitere Verwandte außerhalb der Formel grnd gehen wir hier nicht ein.

56. Gods (ntr. god, goth) gut, ἀγαθός, καλός, χρηστός. godef f. Güte, Tugend, ἀρετή Phil. 4, 8. godakunds adj. guten, edeln Geschlechtes, εὐγενής Luc. 19, 12. Zss. s. o. Nr. 21. Γώδας m. Eig. Procop. B. Vand. c. 10. (Gr. Nr. 481. 1³, 67. 3, 602 ff. Gött. Anz. 1820 St. 40. Mth. 12 ff. 79. Smllr 2, 85. Gf. 4, 154. Rh. 777. Outzen 100. Wd. 871. Pott 1, 252; Lett. 1, 54; Zig. 2, 15. Bopp VGr. 411;

Gl. 2. Bf. 1, 145. 2, 64 ff.)

amhd. guot ahd. guat, cuat, koat, koad, cot, gout &c. oberd. guot nhd. guot alts. guod mul. goot alts. ags. afrs. ndfrs. nnord. nnd. god nnl. nfrs. good e. good afrs. guod, guot, guot afrs. good afrs. guot silt. föhr. guot wfrs. goo altn. good bonus (sanctus, pius).

A. d. D. guido bonus; vll. a. d. Goth. godo dives, princeps, dexter,

beide in der span. Räubersprache (Germania).

Ein Zusammenhang mit Nr. 39 ist zwar möglich, doch nicht etwa so unmittelbar, daß nach sanskritischer Weise sich aus guth diese Adjectivform mit der Grundbedeutung divinus, divus, sanctus, eximius gebildet hätte; gewöhnlich denkt man eher umgekehrt an die Grundbedeutnng des Guten bei dem Namen Gottes. Die ganze Form unserer Numer stimmt zu Nr. 3 vgl. die lituslav Wörter dort und A. 15. Die Bedeutungen treten nahe heran; z. B. swz. gattig ist fast = gods; lett. gods c. d. steht auch formell am Nächsten vgl. u. a. gôdigs honoratus, illustris, innoxius, tractabilis, honestus, probus, modestus, urbanus — wie denn gods nach Stender "Alles, was löblich ist" bedeutet, wobei die Bed. Lob, Ehre indessen meist als primitive erscheint. Doch steht neben godat ehren das Refl. goditees sich begern. In der That tritt auch jene lett. Bedeutung hervor in ahd. quotlih gloriosus quotlichi f. gloria u. s. v. Gf. 4, 170 ff.; vgl. auch cy. goth, got m. pride o. Nr. 5? Ein gdh. gaoinne f. bonitas, probitas weiß ich nicht recht abzuleiten. Ob αγαθός = gods sei, laßen wir dahin gestellt; zu Bopps Vergleichung mit sskr. agådha valde profundus können wir nicht stimmen. Wir würden überhaupt sicherere Vergleichungen finden, wenn uns die sinnliche Grundbedeutung unserer Numer deutlicher wäre.

57. **Goljan** grüßen, ἀσπάζεσθαι. **goleins** f. Gruß, ἀσπασμός. (Vgl. Frisch 1, 314 ff. LG. in h. v. vgl. o. Nr. 8. Gr. Nr. 67. 1<sup>3</sup>, 415. 521. 2, 70 ff. 86 ff. 4, 257. Mth. 987. 990. 1173. 1181. Smllr 2, 29 ff. Gf. 2, 178 ff. 183. Rh. 773. 1119. 1164. Wd. 1174. Leo Fer. 7 ff. 60. Pott Zig. 2, 146 vgl. 133 ff. BGl. 107 ff. 102. 136. Bf. 2, 139.)

Das Wort gehört zu der sehr verbreiteten und sproßreichen Wz. gal sonare; die st. ahd. altn. Zeitwörter laßen ein st. gth. Zw. galan vermuten. Statt einer ausführlichen Darstellung dieser Wörterfamilie geben wir ob. Citate und folgende einzelne Bemerkungen. In (span.) zigeun. golipen f. salus : salutatio könnte sich das goth. Wort erhalten haben; indessen bedeutet auch zig. Wz. gôl, gol (wenn nicht eig. godl) sonare. Cy. galw to call, name, appeal - das zu der ob. Wz. gal, nicht zu der gleichwol verwandten kal gehört - tritt mit den entspr. Zww. corn. galwy &c. brt. galvein &c. der Bedeutung von goljan näher, als die deutschen Verwandten selbst. gdh. gal, guil cy. galaru plorare, lugere c. d. verhalten sich zu goljan, wie die Bedd. bei Nr. 50, a: §b. Mit afrs. gela, gêla persequi, pellere, venari, für dessen Verhältniss zu goljan o. Nr. 50, §b die Parallele bietet, berühren sich die zu galw geh. cy. Wörter galwai, geilwad, geilwod m. caller, cryer; driver, Ochsentreiber; vielleicht auch geilig apt to hunt out, to explore. Noch näher an gela würde cy. hel &c. corn. helfia &c. pellere, venari &c. stehn, wenn nicht das entspr. gdh. sealg die Entstehung des h aus sh, s vermuten ließe.

## H.

Kaisar m. Kaiser, κάισαρ. kaisara-gild n. Kaisersteuer, κήνσος Mrc. 12, 14 vgl. G. 30. (Smllr 2, 335. Gf. 4, 525. Rh. 861. PLett. 1, 59.)

ahd. keisor (o, u, a, e), cheiser, chaiser amnhd. afrs. nnd. nnl. dän. keiser afrs. nhd. kaiser alts. késar (a, u, e), kiesur ags. cásere nfrs. késer altn. keysari swd. kejsare m. caesar. Die in diesem Lehnworte erhaltene altlateinische Aussprache zeigt schon für sein frühes Eindringen.

A. d. D. prss. keiserin acc. esthn. keiser, keisri lapp. kejsar finn. keisari; a. d. Lat. und gr. καῖσαρ alb. kæsarë (καίσαρε) dakor. chesariu nnd mit mouilliertem c (ts) çesariu, ebenso aslv. kesary und cjesary, casary pln. césarz bhm. cisař sorb. kejžor (a. d. D.?) slov. ill. russ. cesar, car lth. cēsorus lett. ciccars magy. császár armen. kaysr, késar prs. qaisar (qytr) türk. kaïsár, ćasár.

2. krim. Cadariou miles.

Massmann sucht in ca pract. ga G. 1 und erinnert an gadaura, gadauka socius gadrauhts miles zugleich, schwerlich mit Recht. cy. cadwr miles klingt nahe an, gehört aber zu cad pugna s. H. 43. langob. cadar- (freda) &c. kann auch nur als zufälliger Anklang gelten. Vermutlich ist das Wort, wie Soldat, Lehnwort, dem Wohnorte des Volkes nach aus einer östlichen Sprache. aslv. kotorynü pugnans von kotora pugna, dissensio steht nahe genug; ferner ab magy. katona miles, wol identisch mit aslv. katun (servus? Mikl.) ill. katan eques, soldato a cavallo.

3. **Kalbo** f. junge Kuh Skeir., δάμαλις nach Num. 19, 2. (Gr. Nr. 581. 3, 327 ff. 332. Gsch. d. d. Spr. Smllr 2, 291. Gf. 4, 391. Wd. 1130. Swck d. Wtb. 323. BGl. 102. Pott 1, 281. Höfer Ltl. 371 ff.

ff. Leo Fer. 40. Stenzler Sscr. 23.)

ahd. kalba, chalpa &c. amnhd. (oberd.) kalbe nhd. kalbinn (auch Indsch. schelbe, schilbe, mit uns. Nr. vrw.?), f. bucula, junix ahd. chalp &c. amhd. kalp amnhd. kalb alts. nnl. nnd. ags. e. swd. kalf ags. cealf schtt. cauf (pl. caure) ndfrs. kulv altn. kâlfr dän. kalv, n. nord. m. vitulus. — swz. kolb m. im 2. oder 3. Jahre verschnittener Stier, auf ein altes kulbs deutend. — ahd. chilburra, chilpura, kilbra &c. f. oberd. kilbe f. kilber-, kelber-, kirbe-lamm ags. cilfor-, cylfer-lamb n. e. dial. chilver agna, weibliches Lamm swz. kilber m. junger Widder kilbare, kilbere f. mannbares oder zum ersten Male trächtiges Schaf pinzgau. kälberl ovis femina (Nemn.). kilbern Zw. bedeutet bair. lammen öst. kalben neben (auch bair.) kelbern, kalmern.

lapp. kalbe (mit auffallendem b) vitulus bubulus finn. kalpe juvencus a. d. Nord.

gdh. colpa c. 1) vacca 2) equus 3) sura = e. calf (of the leg) altn. kâlfî m. dăn. kalle (kalve) c.; gdh. calpa m. sura; columna; plica funis v. filorum; rudentes majores; caput v. sors pecuniae locatae calpach 1) adj. = calpannach crassas habent suras 2) s. c. = colpach juvencus, juvenca; equulus, pullus (ags e. colt s. u. Nr. 20, vll. wurzelvrw. mit uns. Nr.; ebenso gdh. coilt f. juvenca). Mit bh, b mank. colbagh f. juvenca gdh. colbhtach m. Armstr. colbhtach f. D. Scot. vitulus colbtha m. sura D. Scot. vgl. colbh vb. germinare, surculos fundere s. m. = colmh columna (vgl. o. calpa), postis, culmus, caulis, sceptrum Grimms Vermutung unterstützend vgl. altn. kôlfr m. bulbus radicum, caulis crassior; capitii genus; crotalum campanae; cylindrus; telum balistae kylfa f. clava; fistuca swd. kolf m. Destillierkolbe; Kolben, Bolzen des Bügeleisens; Haken am Vorlegeschloße dän. kolbe c. Destillier-, Gewehr-Kolben (kölle c. Streitkolben, Keule) ahd. kolbo &c. m. contus, clava, fustis mhd. kolbe m. id. kolbenrîs n. surculus nhd. kolben m. (kolb Eig.) kolbe f. nnl. kolf f. nnd. kulf m. (?) id.

K. 4. 437

nhd. auch bulbus; cylindrus u. s. m. Dem swd. kolf in letzter Bd. entspricht nach Outzen 166 dän. kolv, kol ndfrs. külwer, kolm angel. kolk. Als Ableitung des ob. gdh. colmh erscheint colmhuinn f. neben columhan, colamhan m. = cy. colofn, colon m. celff m. columna, fulcrum; lt. columna, columen, culmus, calamus (cy. calaf f. brt. kôlôen f.), caulis &c. grenzen nahe an diese gdh. Wörter, entsprechen aber, zum Theile wenigstens, deutschen mit h anlautenden. Dennoch fragt es sich, ob wir sie darum nur zu letzteren stellen sollen; möglich, daß zwischen den kelt. und deutschen Sprachen Entlehnungen Statt fanden; auch, daß in deutschen Wortstämmen nicht alle Glieder an der (späteren) Lautverschiebung des k in h Theil nahmen — Hypothesen, auf welche wir noch öfters zurückkommen werden. Dem ob. cy. celff entspricht brt. cornou. kelf m. truncus arboris, wenn nicht bloße Nebenform von kéf m. cy. cyff m. cippyll m. gdh. ceap m. id. &c. vgl. lt. cippus, vll. altn. kêppr &c. u. Nr. 6.

Grimms hypothetische Vergleichung mit lth. kárwē aslv. krava u. s. f. vacca scheint uns vorzüglich wegen des w unstatthaft. Zu d. kolbe gehört lth. kulbē f. Schlägel (: kulti lett. kult ferire?) pln. russ. kolba f. Kolben

(pln. auch, bhm. nur Pferderennen, Turnier).

sskr. kalabha m. catulus elephanti, Elephantenkalb verlockt zur Vergleichung, hat aber ein a zu viel. Fernere Vergleichungen s. ll. c.; nahe, aber nur zufällige Anklänge iranischer Sprachan laßen wir zur Seite.

Kalds kalt, ψυχρός Mtth. 10, 42; n. Kald Kälte, ψύχος Joh.
 18, 18. (Gr. Nr. 68. 1<sup>3</sup>, 344. Smllr 2, 290. 293. Gf. 4, 381. Rh. 856.
 862. Wd. 1049. 1131. BGl. 136. Pott Lett. 1, 34. 69. 2, 68 ff. Schaf.

1, 48. 429. 2, 234. Bf. 2, 121.)

altn. kala st. frigore rigere sw. frigido spirare; frigore affici v. laedi altn. swd. kula dän. kule flare, spirare, inpr. frigide, frigescere swd. kulen subfrigidus, frigescens altn. n. swd. m. kul altn. kula f. kylia f. aura frigida dän. kuling c. swd. kultje m. kühler Seewind (Kühlte) altn. kulldi m. dän. nnd. kulde f. frigus swd. kyla f. id., Kühle vb. refrigerare kæle m. Erdfrost altn. kæla f. aura frigida; frigidarium (fig. inimicitia, wie ahnlich viele Ww. unserer Nr.) vb. spirare (ventus); refrigerare kal m. flatus frigidus; noxa frigore illata (vgl. o. kala); dissidium kalinn frigore obrigens kaldr swd. kall dän. kold nnd. e. saterl. kôld nnl. koud amnhd. kalt alts. afrs. (strl.) kald ags. ceald, câld, cŷld wfrs. kad (kâd) nfrs. kaod Hett. ndfrs. kuld, kould helgol. kûl wang. kôel frigidus, daher eig. adj. n. mnnd. kôlde kaltes Fieber, aber altn. kalda f. Fieber, übh. wz. kalt n. Wechselsieber wang. kûld f. n. Kälte; Fieber; ags. cêlan; celan, câlian; cîlian, côlian algere; refrigerare (wol act. und ntr. Zww. u trennen) cile oder cîle, ciele, cêle m. algor aengl. chêle, cheyle id. gs. cŷle m. id.; fons adj. frigidus, frigidulus côl adj. id. côlian s. o. e. ool ahd. chuol mbd. oberd. küel nhd. kûl nnl. koel dan. kæl frigidulus hd. frigidus; mit demin. Schattierung e. coolish nhd. külig dän. nnd. ælig swd. kylig; alts. kôlôn mhd. kuolen e. cool altn. kôlna dän. kölnes rigescere ahd. (kualjan, chuoljan) kuelen, kûlen mhd. küelen nhd. kûlen nd. kælen nnl. koelen aengl. kele e. cool afrs. kêla wfrs. kielje ndfrs. rl. (ceula) kêle wang. kæl ä. swd. kæla dän. helg. kæle refrigerare; ob. kaldr &c. : altn. kaldi m. swd. köld m. ahd. chaltî &c. mnhd. elte nnl. koude afrs. kalde, kelde wfrs. kjeald nfrs. kjaelde, f. frius. — altn. kila f. aqua frigida kilia f. aura gelidor vb. frigescere, fripre dolere (molestare) e. chill vb. id.; adj. frigidus; moestus s. frigus

438 K. 4.

Nach der Analogie anderer Wortstämme zu urtheilen, gehören noch viele Wörter hierher mit den Bedd. inflatum, tumidum, prominens, rotundum esse u. dgl.; fervere, ebullire, quellen, schwellen; pungi, cruciari, dolore frigore v. fervore, in Enantiosemie auslaufend, da die Kälte, wie die Hitze,

brennt, s. die exot. Vgll.

Exot. Vergleichungen bieten sich in labyrinthischer Mannigfaltigkeit dar. Wir stellen eine mehr bestechende, als sichere, Gleichung voran: aslv. (rss.) bhm. chlad rss. chólod (Kälte), dem. cholodok (Kühle) wie bhm. chládek nlaus. chlodk olaus. ktodk; pln. chlód slov. ill. hlád, m. aslv. aura; ros nslav. Kühle (kühler, schattiger Ort) ill. wend. auch Schatten m. v. Abll., u. a. aslv. chladiti refrigerare; ¿ auch ill. hladenac (von hladen frisch, kühl) m. Brunnen neben kladenac m. slov. kladez f. aslv. kladenycy, kladecy (aber chładynü opóse = ill. hladen) rss. kolódezy m. kolodec m. Brunnen, von Miklosich und Schafarik aus dem Deutschen (dän, kilde ang. goth, kaldiggs) abgeleitet; wol nicht wegen des anl. kl, das im Olaus. übh. für chl erscheint, mit klada rss. kolóda lth. kaladà Klotz, russ. auch Tränktrog, s. H. 59 zu verbinden? Die nähere Verwandtschaft dieser Wörterreihe mit uns. Numer fragt sich schon wegen der deutlichen Ableitung von kalds aus kal, während slav, chlad mehr als Wurzel erscheint; sodann entsprechen slav. chl und kl öfters deutschem hl, namentlich slav. Wz. klad = gth. hlath H. 59; slav. ch = g. k kommt u. Nr. 34 zur Frage.

Sicherere und ausführlichere Parallelen zeigen: lth. szála, szálti lett. salstu, sallu, salt frigere, frigore durari lth. szaltas lett. (liv.) salts frigidus lth. szaltis m. Kälte lett. saltums id. sals m. Frost salna, salnums lth. szalnà f. aslv. (rss.) slov. slana f. Frost, Reif vb. lth. szalnóti slov. slanéti; lth. iñszólis m. Erdfrost; u. s. v. Dazu nach ob. Anall. lth. szaltinnis m. fons; szullinys m. puteus, bes. Ziehbrunnen, auch hierher?

§a. Nur durch den Ablaut verschieden erscheint — vgl. die ob. Bemerkung über solche Enantiosemie — lth. szylu, szilti lett. silstu, silt

calescere lth. szillumà f. calor sziltas lett. silts calidus c. d.

§b. Vielleicht einer Nebenwurzel unserer Numer entsproßen: szárma f. Rohrreif (sic) vb. aposzarmóti; lett. sarma f. Reiffrost, Rauchfrost vb. (ap-) sarmôt; pln. śron, szron m. Reif; Treibeis sryż m. Grundeis śrzenieć bereift sein śrzeżoga f. Frostbrand; Mehlthau nlans. srézj, śréżj f. Treibeis, Grundeis slov. sréż m. Rauheis srén m. gefrorener Schnee, dazu wol aslv. srjen albus — wenn nicht etwa bei diesen slav. Wörtern eine Verstümmelung aus smr, smrż in sr, srż Statt findet vgl. u. v. a. aslv. izmrüznąti — mrüznąti rss. smerzáty sja gefrieren rss. izmorozy naßkaltes Wetter izmorózity frieren laßen izmoríty erfrieren, verhungern laßen vgl. M. 30, f. Im Orient klingt an zend. çareta pers. (auch hindust.) sard, serd kurd. sara afgh. sare, sale oss. uasal Kl. frigidus prs. sermâ kurd. sarmája oss. t. sald arm. sarhnyt wogul. aserma (a. d. Prs.?) frigus osset. dig. saluj es gefriert arm. sarhél gefrieren m. v. Abll. sarhn Eis, Frost vgl. lesgh. sar &c. samojed. syr &c. Eis. Vielleicht gehn diese iran. (finn. &c.) Wörter auf sskr. Wz. ģr zurück vgl. hind. ģarānā algere ģārā

K. 5. 439

m. frigus; hiems, welches Pott Zig. 2, 213 mit sskr. gadya n. frigus; stultitia, doch auch, wie es scheint, mit sskr. gala (s. u.) vergleicht; indessen entspricht dem ind. g eher arm. t in Wz. trt, trtanal algere; und jenem s eher sskr. c, Wz. cr,  $c\hat{r}$ ? — Zu dieser Wz. sar, sal vll. finn. halla gelu c. d. esthn. hal, g. hallo pruina vgl. votjak. salkyn gelu und z. B. finn. halawa neben salawa salix. So lie $\beta$ e sich mit ob. ltt. sarma &c. vergleichen esthn.  $h\ddot{a}rm$ ,  $\ddot{a}rm$ ,  $h\ddot{a}rmatus$  finn.  $h\ddot{a}rm\ddot{a}$  pruina (vgl. Bd. I. S. 410) magy. harmat ros  $h\acute{o}$  (nix) – harmat pruina.

Sc. Der Scherz der Dakoromanen und andrer romanischen Völker, daß Was bei ihnen warm (caldu), bei uns kalt bedeute, ist vielleicht, nach unserem Obigen, wolbegründet; also hierher lt. calere, calor, calidus; nach Schwenck : gr. κηλθν : καίειν; anders Pott 1, 265. Vgl. gdh. cal ardere. Dagegen erkennen wir nur eine Nebenwurzel unserer Numer in altn. gola, gióla f. aura frigida gola flare, spirare. Dazu lt. gelu, gelidus: σιχελ. όπιχ. γέλαν πάχνην; lth. gelumà f. strenge (stechende?) Kälte : gélti dolere &c. (vgl. G. 7. 8.); dazu lett. gâle dünnes Eis vb. apgâlêt; gâls eisglatt? eher lett. Wz. dzel zu erwarten. — sskr. gala 1) adj. frigidus; stupidus; vgl. gada id. 2) s. n. frigus; aqua; letztere Bed. in den Zss. vorherrschend vgl. vll. gal defluere. Zu gala wol zig. Wz. gay, cay frieren Pott Zig. 2, 213, verschieden von Wz. sil, (sul, sül, si, cil, chil, chir), letztere nach Pott Zig. 2, 231 ff. vrm. auf hindi cîta chill çîtala cold u. s. f. zurückgehend; dort wird auch cecenc. sile Kälte des Anklangs wegen erwähnt. - Außer ob. altn. gola scheinen hierher zu gehören e. gale s. Kühlte; vb. dial. u. a. to ache with cold; to fly open with heat vgl. G. 8 (ags. gælan u. a. nach Bosworth to congeal, as with fear) und gdh. gal m. a gale, flame of straw, vapour &c. mit weitläufiger Sippschaft, vgl. u. a. V. 45, Sc. 48, D. - cy. geloer kühl, frisch klingt wenigstens an.

finn. külmä syrj. kün frigidus esthn. külm id.; frigus m. v. Abll. In lapp. kalma, kalmas &c., kalsjes frigidus m. v. Abll. kalnet rigescere gelu kalo refrigeratio kalos subfrigidus kalot refrigerari neben kålot algere kålom algor scheinen sich Entlehnungen mit dem urverw. Stamme zu mischen. Außerdem eine Nebenwurzel vrm. in ob. finn. halla gelu (aber halja tepidus) &c. Perm. chled Kälte a. d. Slav.

sskr. kil frigidum esse; album esse; ludere; hierher? Grundbd. die

Weiße des Schnees, Reifes?

Wenn wir in den vorstehenden Zusammenstellungen großentheils nur autverwandte gruppiert haben, deren Stammverwandtschaft erst noch zu rweisen ist; so würde auch anderseits ausgedehntere Forschung das virkliche Gebiet der deutschen Wz. kl, vielleicht noch bedeutend, erzeitern.

Kalkjo oder kalki f. (kalkjom d. pl.) Hure, πόρνη Luc.
 30. kalkinassus m. Hurerei, πορνεία. (Grimm Gesch. d. d. Spr. 26; Vorr. zu Schulz. Wtb.)

Nach Grimm "zu vergleichen allenfalls altn. ofkelki protervia, perviatia nimia kalkinn pervicax, contentiosus" (nicht bei Biörn). Ein mindeens ähnliches Wort ist ä. engl. callet meretrix vb. convitiari vgl. gdh. zile f. puella sordida; meretrix caileil effeminatus, quean-like; aber dem. tileag f. puellula cailin f. puella übh.; u. s. m. Brt. katar sordes c. d. taren f. = gdh. caile geht von andrer Grundbedeutung aus. Lägen die lt. Sprachen der gothischen näher, so suchten wir das Etymon unserer

Numer in gdh. cealg decipere, fallere, allicere, tentare s. f. dolus, malignitas m. v. Abll., eine zu Wz. cil (vgl. 11. 82) celare geh. Secundärwurzel, wie cy. celc celare. Uebrigens würden auch anderwärts mit gleichem d. h. nicht größerem Rechte mancherlei Vergleichungen versucht werden können — worauf wir verzichten. Nur führen wir noch für die Möglichkeit der Entlehnung aus einer finn. Sprache an lapp. kalgo uxor "minori cum observantia" appellata (vgl. kalats conjuges? kalla senex; maritus?); Ihre übersetzt käring; ähnliche Degradationen zeigen sich auch anderwärts nicht selten.

Kaupatjan, praet. kaupasta, beohrfeigen, κολαφίζειν. (Gr. 2, 400; W. Jbb. Bd. 46; Gött. Anzz. 1820 St. 40. LG. in h. v. Wd. 1054.)

Grimm versucht den zweifellosen formellen Zusammenhang mit Nr. 7 durch Schlagen beim Kaufe zu erklären vgl. RA. 606 und altn. kaupslaga negotiari mhd. koufslagen nhd. kaufschlagen (z. B. noch bei Heupel esthn. Wtb.) id. u. s. m. Die Scherzrede "Einem eine (sc. Ohrfeige) verkaufen" ist wol zu neu, um auf diesen Gebrauch, noch weniger auf uns. Numer, bezogen zu werden. Ihre verglich swd. käpp m. baculus, so LG. dän. kiep c. id.; es ist das altn. kêppr m. fustis, clava: tumor vgl. gdh. ceap &c. Nrr. 3. 7. Außerdem vergleicht man Il. c. swd. kuffa trudere, ferire -nach Ihre 1, 1172 Frequ. von kufva supprimere, insultare s. Hv. 6 e. cuff ferire, inpr. pugno, das nicht aus frz. coup gebildet ist; indessen ist ff hier vielleicht media aspirata vgl. altn. kubbr swd. kubb, m. trunculus altn. kubba amputare; perfringere und den Nebenstamm dän. knub c. trunculus knubbe swd, knuffa nhd, dial, knuffen = swd, kuffa mit ausgedehnter Verwandtschaft. Die Laute stimmen alle nicht sonderlich. Allenfalls vergleicht sich auch bair. kofeln schinden vgl. die Doppelbedeutung von fillan F. 34; anderseits kappe f. colaphus Smllr 2, 316 u. s. v.

In den urvrw. Sprachen entwickelt Wz. kp ähnliche Bedeutungen in Menge, entspricht indessen häufig der d. Wz. hf, hb; vgl. u. a. Pott 1, 140 ff. Bf. 1, 193 ff. und finn. kopsia verberare c. d. esthn. kopputama,

koppustama klopfen, anklopfen.

 Kaupon Handel treiben, πραγματεύεσθαι Luc. 19, 13. (Grimm RA. 421. Smllr 2, 284. Gf. 4, 372. Rh. 858 ff. Wd. 1054. Pott 2, 488.

Bf. 2, 158. 374. Mikl. 41. 117.)

ahd. chaufan &c. amhd. koufen nhd. kaufen (oberd. prt. kief) alts. côpan, côpôn nnd. nnl. kôpen und. kæpen ags. ceápian, ceápan, cîpan, cŷpan e. cheapen afrs. strl. kâpia wfrs. keapjen nfrs. kaopje, jetzt kaeepje Hett. ndfrs. kôpe, kûpe altn. kaupa swd. kæpa dän. kiæbe mercari, emere, comparare, vendere, jetzt nur emere e. licitari, pretium percontari schott. coff emere; permutare neben coup id., mercari ahd. chouf amhd. kouf nhd. kauf alts. nnd. nnl. kôp ags. ceáp e. cheap afrs. kâp wfrs. keap nfrs. kaop, jetzt kaeep Hett., m. altn. kaup swd. köp dän. kiæb, n. mercatus, emtio e. cheap wolfeil d. i. käuslich, eig. elliptisch = good-cheap (Outzen 100) nnd. gôdkôp nnl. goedkoop ndfrs. gôdkûp wfrs. goekeap dan. godtkiæb swd. för godt kæp. Auffallend hd. p in kaupeln tauschhandeln Bernd pos. Id. 119 und die ganze Form des aengl. chaffaryn e. chaffer id., emere, mercari und wiederum chapman mercator. Der Begriff des Tauschhandels tritt in den alten Sprachen begreiflicher Weise noch häufig hervor; ags. ceáp bedeutet in diesem Sinne auch Vieh, urspr. als Tauschpreis. Bosworths Unterscheidung von cîpan, cŷpan vendere ist wol nicht gegründet. Außerdem auch é in ags. cépa m. mercator u. s. v. Auch nl. kepen vet. tenere,

retinere, servare Kil. ags. cépan captare, tenere, observare e. keep gehören zu uns. Numer, sondern sich aber scharf von ob. Formen.

finn. kauppa mercatura esthn. kaup id., merces, emtio c. d. kauplema finn. kaupata mercari, venum exhibere u. dgl. finn. kaupata emi; vendi finn. lapp. kaupia mercator finn. kaupungi lapp. kaupok, kaipok urbs (altn.

kaupangr m. emporium &c.) a. d. D.

asly. sloy. ill. kupiti rss. kupity pln. olaus. kupić bhm. koupiti nlaus. kupis emere pln. auch coacervare, colligere (Weiteres s. u.) slov. ill. pln. bhm. kup m. wend. kupj f. u. s. f. emtio m. v. Abll. u. a. aslv. kupycy rss. kupéc slov. kúpic ill. kupac wend. kupc pln. kupiec bhm. kupec, m. mercator preuss. kaupisnan acc. sg. mercatura bhm. kupćiti pln. kupćić u. s. f. lth. kupcziáuti lett. kupćôt mercari lett. kupćis bhm. kupćík m. nundinator lth. kupczius m. mercator (lett. kôpmannis id. a. d. D.); u. s. m. Wenn wir bedenken, daß (S. 87 erwähnt) lth. kaupas m. slav. kup m. kupa, kopa f. acervus pln. kepa f. tumulus &c. lett. kôps m. kôpa f. acervulus kuppata lth. kupetà, f. cumulus foeni u. s. v. wahrscheinlich nicht bloß formell mit ob. Wörtern zusammenhangen; zugleich aber organisch dem d. hûfo, haufe, hôpe &c. (vgl. S. 87. 93. H. 45. bhm. houf m. Haufen c. d. entl.) entsprechen: so läßt sich eher Entlehnung des deutschen Wortstamms aus dem slavischen, als die umgekehrte, vermuten. dessen stehn bekanntlich im Deutschen selbst neben vielen mit h anl. Wörterreihen, wie namentlich haufe, haupt, so lange Reihen entsprechender mit anl. k, daß die Entlehnung letzterer aus undeutschen Sprachen noch schwieriger anzunehmen ist, als entweder indogermanische, ursprüngliche Nebenwurzeln für beide Reihen, oder theilweises Zurückbleiben der deutschen Lautstufen hinter der Verschiebung. Mielcke hat für (Heu-) haufen die d. Synonyme kebs, die laus. und posen. Mundart kupse, kopse; letztere beide kaupe für slav. (nlaus.) kupa collis, wofür in andern d. Mundarten kuppe, küppel, kopf, swd. kupa &c. gilt, vgl. auch kofel &c. Smllr 2, 286.

In gleichem Verhältnisse mit den lituslav. Wörtern steht zunächst lat. caupo; dann gr. κάπηλος c. d. lt. capere, vgl. noch lett. kampt H. 33 vgl. 1, wol auch gr. κόπη ansa, vgl. o. ags. cépan, aber auch heft H. 1 und vll. schaft. Lt. côpia stimmt zu den Bedeutungen von (kauf) ags. ceáp Vieh (Habe) und lett. kôpa &c. vgl. auch lett. kôpt "zusammenhalten, warten, pflegen," servare, colere kôpigs diligens kôpā slav. kupno simul vgl. d. zuhauf, tohôpe und vll. lt. copula; gewöhnlich nimmt man in diesen lat. Wörtern eine alte Zusammensetzung an, vgl. u. a. Pott 1, 40. — ngr. κοπάδτον alb. kopē Haufe, Herde alb. kipi Haufe schließen sich den litusl. Wörtern an.

Mit capere sinnverwandte, doch nur formähnliche kelt. Wörter s. G. 28 vgl. II. 1. Sicherer stimmt gdh. ceap auffangen (Fallendes); cy. cipio rapere (vgl. BGl. 125) zunächst zu aengl. kippe to take up hastily vgl. auch altn. kippa raptare, attrahere und swz. kippen, kibben surripere.

armen. kapélion = gr. καπήλιον entl.; die einheimischen Wörter kap vinculum kapél ligare, jungere kaput praeda kaptél privare, rapere können mit capere &c. urverwandt sein.

8. Kaurban χορβάν Mrc. 7, 11. kaurbanaun χορβανάν Mtth.

27, 6. Fremdwörter.

9. **Kaupp** n. Getreide, σῖτος. **Kauppo** n. Korn, Körnchen, χόχ-χος. krim. **Kor** triticum. (Frisch 1, 538. 510 ff. Gr. Nr. 613. 1<sup>3</sup>, 280. 3, 375. Gesch, d. d. Spr. 67. Smllr 2, 330 ff. Gf. 4, 461. 493 ff. Rh. 877. Wd. 1109. 1235. BGl. 141. Bf. 2, 128.)

442 K. 10.

amnhd. alts. ags. afrs. nord. korn e. nnd. mnnl. (afrs.) korn ahd. chorin, chorn alts. kurni, korni mnnl. koren afrs. coern nfrs. kooeren. kooen Hett, jütländ, koer, kôr (vgl. die krim, Form), n. granum, semen,

frumentum; wang. kon n. Korn; Kern.

S. ahd. (mlt. a. 778) cherno, kerno (cherono g. pl.) mhd. kerne mnhd, nnl, ndfrs. kern vll. mnl. karen, karn Gr. 13, 280. bei Binnart holl, kierne belg, caerle, bei Martinez kerne nnd, karn altn. kiarni swd. kärne, m. nnl. f. swd. kärna f. dän. kiärne c. nucleus, semen, medulla, granum (frumenti u. dgl.) e. salop. quern corn. schott. quairns granula aengl. kerne to sow with corn, to turn to corn e. dial. kern id. ags. cirnel, cyrnel, cyrnl n. e. kernel ndfrs. kerel, vgl. o. belg. caerle, nucleus, toles. Mehrere dieser Formen gehören zugleich zu Qv. 2, welche überhaupt mit uns. Numer zu vergleichen ist. frz. cerneau nucleus cerner enucleare gehört nicht zu kern, kernel, sondern zu cerne circulus, aus cercne, circinus?

asly, zryno rss. ill. slov. nlaus. zerno bhm. zrno pln. ziarno, n. granum, nach Miklosich 32 : aslv. zrjeti maturescere süzrjeti παραδιδόναι, producere; lth. žirnis lett. zirns, m. Erbsenkorn, Erbse pl. žirnei, zirni Erbsen. Die zu Ov. 2 geh. lituslav. Wörter unterscheiden sich durch den

Anlaut slav. 2 lth. q lett. dz.

lat. granum nebst Zubehör s. G. 53; wir nehmen keine Identität, nur etwa entferntere Verwandtschaft mit uns. Numer an. Dagegen steht gr. χάρυον nahe an Kern vgl. vll. dazu geh. sskr. Wörter eines Stammes kar bei Bf. 2, 154.

Leo stellt gdh. cruineachd m. mank. curnaght triticum hierher, obgleich die vollständige Schreibung cruithneachd dagegen spricht; Grundbd. vll. Gewächs übh. vgl. cruthaich creare; alban. grune Nemn. grure Xyl. Getreide, Weizen klingt an, gehört aber vielleicht, wie das glbd. dakor. granu, gew. grau zu granum. Dagegen mag eher cy. cerien f. kernel, seed of fruit, sodann gdh. caor f. cy. cair m. bacca und gdh. coirc cy. ceirch corn, kerh brt. kerch, m. avena hierher gehören. brt. kraoui m. gdh. crô f. nux sind Nebenformen des glbd. kelt. Stammes knau, knô, zunächst mit d. hnut, hnuz, nuß verwandt; daher u. a. cy. cnewyll m. Kern.

finn. kaura esthn. kara, kaar, kaer avena vgl. die kelt. Ww. urvrw.; aber lapp, hawer kordne id, kordne hordeum a. d. Nord, esthn. körne Unterkorn; Nachbleibsel vll. nicht hierher, vgl. lett. atskirras Getreideausschuß? - Das Albanesische steht zu ferne, um das Etymon von korn in alb. kúar ernten kórre Ernte kurresí Schnitter zu suchen; indessen mögen diese Wörter mit gr. κείρευ verwandt sein.

armen, Anklänge: koriz kernel, stone, grain. — kaghin (gh aus l, r) hazel-nut, filbert; acorn kaghni Nußbaum übh.; Eiche u. s. m. aus gr.

κάρυον? vgl. vll. auch pers. gardû &c. nux.

Bopp legt sskr. gr conteri &c. zu Grunde vgl. Qv. 2. Eine verwandte Wurzel liegt bei curna m. pulvis, woher nach Bopp Gl. 127 vrm. cûrn frangere, conterere, zu Grunde vgl. auch cîrna scissus, divisus. Das m in kaurn mag gleiches Ableitungsmittel mit diesem sskr. n sein.

10. Maurs schwer, βαρύς 2 Cor. 10, 10. kauritha f. Last, βάρος Gal. 6, 2. kaurjan, anakaurjan beschweren, belästigen, βαρείν, ἐπιβαρείν. mithkaurjan in ptc. mithkauriths mithetroffen, συμμορφούμενος Phil. 3, 10. kaureins f. Schwere, Gewicht, βάρος 2 Cor. 4, 17. unkaureins f. Unbeschwerlichkeit in "in allaim unkaureinom" ἐν παντὶ ἀβαρής 2 Cor. 11, 9. (Gr. Nr. 576. 3, 136.

K. 10. 443

W. Jbb. Bd. 46. LG. in 2 Cor. 11, 9. Castigl. in h. v. BGl. 106; VGr. S. 306. Pott 1, 86. 2, 197. 201. Höfer Ltl. 73, 109. Bf. 2, 291.)

Formell schließt sich an altn. kaur n. murmur, stridor kurr m. n. id., querela kaura murmurare, mussitare altn. swd. kurra nnd. kurren (Dähnert 263) id. altn. auch = dän. kurre swd. kurla minurire (palumbum nhd. kurren, gurren, girren) altn. kûrur f. pl. sollicitudines ahd. chûrugo tetrum Gf. 4, 482; vgl. viele Wörter mit stammhaftem a u. Nr. 12, namentlich oberd. kæren bair. molestare, vexare, ungf. glbd. mit kaurjan swz. mit sichtbarer Grundbedeutung strepere, "rackeln"; mussitando vel sollicitando molestare: swz. kûren röcheln; altn. kæra queri, incusare. Sehr wahrscheinlich ist die Benennung des sinnlich, wie des geistig Schweren, Pressenden nach den Tönen, die es hervorruft und durch die es kund wird; der bedrückte Mensch stöhnt und seufzt, die Wagenachse auch unter ihrer Last. So kann es kommen, dad die Bedd. premi, teri, gemere, lugere u. dgl. durch gleiche Wurzeln ausgedrückt werden, und daß kaurn vor. Nr. und kaurs auf eine Wz. kr, sskr. cr zurüchgeführt werden dürfen, wie gaurs G. 19 auf die Nebenwz. gr, gr. Das Gebiet solcher Wurzeln ist begreiflicher Weise so ausgedehnt, daß wir uns bei den einzelnen Numern an die nächsten Formen und Bedeutungen halten müßen und die allgemeinsten Beziehungen nur andeuten dürfen. Besonders häufig werden unangenehme und traurige Töne durch die Verbindung der litera canina mit Gutturalen ausgedrückt, und viele deutsche u. a. Wörter sind auf Wzz. kr, qvr, gr dieser akustischen Grundbedeutung zurückzuführen, so weit auch die Verzweigung des Stammbaums sich von dem Ursinne der Wurzel entfernte.

Gewöhnlich vergleicht man sskr. guru (sp. gariya sup. garistha) und die glbd. Ww. prs. girân (gravis, carus; lucrum) kurd. ghrana lt. gravis lett, grûts vgl. G. 53; Weiteres s. ll. c. Dagegen stellt sich die Vergleichung des lat. cûra (worüber u. Nr. 12) u. s. w. mit ob. altn. kûrur und Zubehör mit anl. Tenuis. Zunächst zu kaurjan &c. etwa aslv. kor πονηρόν όημα aslv. ill. koriti rss. kority pln. korzyć bhm. koriti aslv. ύβρίζειν, contumeliose tractare ill. russ. reprehendere rss. subdere, devincere pln. bhm. humiliare olaus. pokoreć rss. pokorić bhm. pokořiti pln. pokorzyć id. aslv. slov. ill. pokoriti lth. koróti, korawóti, pakorawóti &c. punire aslv. subjicere rfl. obedire, se subjicere, so auch rss. kority, pokority rfl.; lth. korà, korawóně, f. poena aslv. slov. ill. pokora f. slov. id. aslv. slov. ill. poenitentia u. s. f.; auch mit a, vgl. Nr. 12 H. 42, slov. rss. pln. bhm. kara f. poena, disciplina c. d. u. a. aslv. slov. ill. bhm. karati reprehendere, objurgare, (aslv.) rixari bhm. = rss. karáty pln. karać punire; pokarati slov. id., rfl. huldigen; aslv. subjicere; = pokarjati increpare; vgl. die ob. Bedeutungen und sskr.  $k\hat{r}$  9. P. offendere, vexare, laedere, ferire, occidere kr 5. P. A. ungf. id. Zu der goth. Bedeutung der Schwere stimmt ein vielleicht aus gleicher Wz. kr hervorgegangener Stamm lth. kráuti lett. křaut coacervare, colligere, onerare m. v. Abll. und Zss. lth. krúwà lett. křawa, f. acervus. Man bemerke indessen den verschiedenen Anlaut der lituslav. Wörter der vor. Numer,

Zu slav. koriti &c. stimmt finn. kurittaa lett. karristama castigare, punire vgl. auch vll. die Wörter dieses Sprachstamms G. 19. Zu der goth. Bedeutung und lth. krauti &c. stimmt finn. kuorma onus, sarcina, vehes c. d. kuormata onerare; vehem constringere esthn. koorm Last, Fuder koormama belästigen, beladen, ausladen; eine einsachere esot. Wurzel sinde ich nicht. — esthn. kurrisema, kurristama minurire, girren stimmt zwar

zu den ob. d. Wörtern, bedeutet aber auch sich gurgeln vgl. esthn. kurk finn. kurkku Gurgel; indessen gilt auch nhd. gurgeln von der Stimme der Tauben, und der Name der Gurgel selbst mag nach dem Laute in ihr gebildet sein.

gdh. cur difficilis s. m. potestas; defatigatio, fuga, clades cûram m. cura, anxietas (vgl. car Nr. 12); onus, munus; praeda, spolia (vgl. aslv. korüisty spolium von ob. koriti) c. d. cûradh m. impedimentum, res afflictissima curanta strenuus u. dgl. curraidh fatigatus; cy. cur m. care; pain, affliction; striking, stroke curo to beat curio vexare vgl. o. sskr. kr &c. Mit ob. lth. kráuti verwandt scheint cy. crawn n. coacervatio, obstructio c. d. vb. cronni u. s. m. vgl. Celt. Nr. 183 (mare Cronium). — cy. corn. brt. karg f. onus (frz. charge, cargaison &c. nnl. karge, kargazoen f. Schifflast) ist roman. Ursprungs; Castiglione vergleicht irrig diesen Wortast mit uns. Numer; auffallend öst. karen (kare) f. Bürde, Last, zu Nr. 12? Mit dieser vrw. vll. gdh. carraid f. molestia, angustiae, dolor; rixa, tumultus vgl. ahd. carmula lth. karas &c. u. Nr. 12, wo übh. Ergänzungen für Nr. 10 zu suchen sind.

11. Kapillon scheren, κείρειν 1 Cor. 11, 6., das mlt. capillare capillos auferre Gl. m. 2, 157. Das lat. Wort muß einen den Gothen fremden Gebrauch bezeichnet haben, der von dem gewöhnlichen Scheren,

g. skaban 1 Cor. 11, 6., unterschieden war.

12. Kara f. Sorge (visan μέλευ); kar-ist μέλευ unkarja sorglos Mrc. 4, 15 vgl. LG. in h. l.; — visan ἀμελεῖν 1 Tim. 4, 14. karon sich kümmern, μέλευν 1 Cor. 7, 21. gakaran sorgen, ἐπιμελεῖσθαι 1 Tim. 3, 5. (Frisch 1, 501. Gr. Nr. 576. 2, 463. 4, 242. 245. Smllr 2, 320. Wd. 805. Ntr. 1132. Leo Fer. 72 ff. Celt. Nr. 149.)

ags. cearu, câru, câra, câre, câr e. care cura ags. cearian, cârian e. care curare ags. cearig sollicitus, cautus e. chary id., parcus; ags. e. obs. dial. carc s. e. auch vb. = e. care; adj. dial. stiff; Halliwell 1, 232 gibt (aengl.) care grief, vexation, concern, solicitude, inclination (vgl. die ahd. nord. Bedd.); to think about. ahd. chara f. passio, poenitentia, lamentum alts. cara f. moeror, dolor carôn ahd. charôn, charên plangere, lugere alts. môdcaraq moestus ahd. charaq (ch. kh. c, h) lugubris, später 12. Jh. (Gf. 4, 488) charch, charg, carch, charclich astutus mhd. karc id.; = nhd. swd. karq dän. karriq nnl. kariq tenax, avarus nl. kaeriqh, karigh id., parcus, frugalis, noch jetzt öst. karg cautus, astutus; altn. kargr tenax; contumax; piger, ignayus: ags. cearig e. chary s. o.; an eine Zss. mit arg darf schon wegen der nicht bloß im Hd. anl. Tenuis nicht gedacht werden; jedoch zeigt it. gargo callidus, wenn wir es mit Diez 1, 57. 298. zu mhd. karc stellen dürfen, die Media; eine andere Ableitung s. u. Die alte chara hat sich in nhd. charfreitag, charwoche e. chare-thursday erhalten (eine andre Erklärung s. bei Frisch 1, 167; auch aköln. gartag Wallr. 24 gardaich Hagen Rchr.) - altn. kar n. squalor; res rejicula vgl. den Schmutz der Trauer, des Geizes; vll. mit nhd. kêren ahd. cherian, kerren verrere vrw.? - kör, g. karar f. lectus aegrotantium vgl. aengl. care-bed "a bed of care" Hall. 1, 232, — altn. swd. kæra dän. kiære queri, incusare; vgl. die bei Nr. 10 erw. Zww. u. das u. Folgende. altn. swd. kær dän. kiær nl. caere (f. caere) carus, dilectus (vgl. o. aengl. care) m. v. Abll.; den wie es scheint dem nord. kæri! &c. entsprechenden Vocativ mnl. caren mag Grimm 13, 280 nicht hierher stellen vgl. o. Nr. 10; sollte nl. caer a. d. Rom. entlehnt sein? Kiliaen leitet

K. 12. 445

kaere, kare, kaerken cara, amica aus "karen vet. sax. eligere, diligere" (zu Nr. 24). altn. kæra f. 1) amica, sponsa, uxor 2) lis vgl. o. kæra und swd. kæran f. incusatio; vgl. Nr. 10. Unter der dort erwähnten zahlreichen Verwandtschaft vgl. noch namentlich ags. ceorian to murmur, complain cearcian e. dial. chark, cherke stridere aengl. chirre, chirk = c. chirp; ceorian : ags. cyrm, cirm m. clamor, stridor, tumultus cyrman clamare e. obs. dial. charm murmur; avium strepitus v. agmen; die alte Bedeutung scheint die spätere Aufnahme des frz. charme aus lt. carmen erleichtert zu haben, woher auch ahd. garminon, germenon mlt. carminare incantare, wozu Graff 4, 263 wol richtig auch ahd, kermenon aggarrire (ineptas nugulas) stellt; nnd. nnl. karmen nnd. kermen gemere, lamentari; vgl. ahd. karmula f. seditio (tumultus) L. Boj. Gf. 4, 493. Von dem bei Nr. 10 erwähntenoberd. kæren unterscheidet sich ahd. cherran, kerran st. mhd. kerren st. (prt. kar, quar) garrire, strepere, stridere, gemere, grunnire ahd. queran, chueran st. gemere, in neueren hd. nd. Mundarten kerren, kirren, quarren, quirren, körren, kirschen, (öst.) karsen &c. vgl. Qv. 2. Frisch 1, 511. Smllr 2, 324. Br. Wtb. 1, 775. Gf. 4, 461 ff. Swck d. Wtb. 340. Wd. 1057. 1094. 1678. 2246. vgl. swz kerggen mussitare altn. qvarta queri u. s. v. In ahd. charal amhd. ags. aengl. nord. karl ags. ceor, ceorl aengl. cherel, chel e. carle, churl nhd. kerl mnl. caerl nnl. karel, kerel nnd. kêrl, kerdel (zerdehnt) afrs. tzerl, tzirl nfrs. tzierl weisen die alten Bedd. amator, conjux, mas auf die Bedeutung des ob. nord. nl. kær &c., zugleich aber auch auf die bei Männer- u. Gatten-namen öfters zu Grunde liegende Bedeutung der kara, der Sorge für die Angehörigen, nach Leo indessen um den schweren Lebensstand des unfreien Mannes; in ndfrs. karming, karmen vir ist l ausgefallen vgl. Outzen 153 ff., so auch in lapp. karman mas.

gdh. car m. cura, selten gbr. vgl. entspr. Ww. mit u Nr. 10. cy. carc m. (e. cark s. o.) care, solicitude carcus solicitous, anxious digarc careless; gdh. carach astutus, fallax (= ahd. charch); flexuosus gehört zu car (cor) m. motio, mutatio, conversio, flexura, dolus, urverwandt dem hd. kêren, ags. cerran, cirran (nach Gr. 13, 254 kurzvoc., nach Bosw. lang), cyrran, vrm. auch e. chare (char) u. a. revertere, impedire (vgl. gdh. Ww. mit u Nr. 10); pellere, expellere (vgl. altn. keira in ähnl. Bed.); labor inpr. diurnus, negotium, laborare &c.; letztere Bed. grenzt an die der Sorge und uns. Numer, zu welcher auch die Form eher stimmt, als zu ags. cyrran &c.; mag aber eigentlich die Einem zufallende und periodisch wiederkehrende Arbeit bezeichnen, wie den ags. cêr, cêrre, cŷr &c. versio, flexus, vices, temporis spatium, occasio, negotium bedeutet. Das Verhältniss aller dieser Wörter zu uns. Numer übh. und besonders zu karg ist zu beachten. - Allg. kelt. car, câr adj. s. m. amicus, jetzt gew. affinis; pl. cy. ceraint, cerynt brt. kérent trägt participiale Form und geht auf cy. sg. coll. carant gdh. caraid, m. id. zurück; brt. kér vann. kîr corn. ker, kyr carus, theuer in all. Bdd. cy. caru corn. cara (cary, car, charer) brt. karout, karet amare brt. auch desiderare, velle (wie d. lieben 1. dgl.) brt. kéraat rendre ou devenir plus cher gdh. câir, ein vieldeutiges Wort, bedeutet u. a. carum reddere; = câirich componere, ordinare, nstruere, sternere, sarcire vgl. car cura? Zahlreiche kelt. Sprößlinge der Wz. car gehn von der Bed. amare aus; hierher auch digar cy. non amatus; perditus brt. non amans; trux, inhumanus, crudelis u. dgl. cy. digarad, ligariad neglectus, perditus, destitutus, not taken care by any, auf beide

446 K. 13.

Bdd. Sorge und Liebe hindeutend; digaru to cease loving, to discard (das e. Wort nur zuf. ankl.); dagegen brt. digarez m. prétexte, excuse, défaite vgl. vann. karáein blâmer, reprimander, condamner, wozu vrm. brt. kiriek adj. s. m. causa, culpa cy. caredd m. sin, crime, fault, offence vgl. gdh. coire (oi wie u in e. cur, fur ausgesprochen) f. id. und ob. nord. kæra = brt. karéein. — cy. carl m. rusticus u. dgl. a. d. D. — Mit i ob. vann. kîr und cy. cir m. bounty, benefit cirio to pity, cherish ciried m. beneficence, alms, charity vgl. das glbd. a. d. Rom. entl. cardawd f. m. v. Abll. (auch ahd. karitati f. caritas) und anderseits cawrdeb m. munificence, bounty anghawr avarus coraw liberal anghorydd m. ungenerosity. Zu ob. cyrm, karmen stimmt corn. carma s. vb. cry neben garmi vb. altcy. garym cy. garm s. f. ysgarm s. m. garmio, (frequ.) germain, ysgarmain vb. brt. garm s. m. garmi vb. gdh. gairm s. m. vb. clamare, vocare u. dgl. von dem ungf. glbd. cy. gdh. gair u. s. v. vgl. G. 19. lt. garrire d. girren &c.

lt. cûra altlt. coera nach coerato = curato Gell. N. A. 4, 2 mögen wir von den kelt. Wörtern Nr. 10 und unsrer Numer nicht trennen; mehrere Ableitungen s. bei Pott 1, 123. Bf. 2, 152. An die nord. nl. kelt. Wörter schließt sich lt. cârus: carêre theuer sein? oder eig. verlangen, vermissen? worauf deutet die Construction mit dem Ablativ? vgl. Pott 1, 200. Schwenck lt. Wtb. h. v., der gr.  $\chi \tilde{\eta} \rho \rho \zeta$  vergleicht. Das seltene carissa vafra, fallax &c. vgl. Swck h. v. erinnert an ob. charch gdh. carach. — gr.  $\chi \dot{\alpha} \rho u \eta$  erinnert zwar an ob. karm und die folg. lth. lett. Wörter,

gehört aber zu χαίρειν uud nicht hierher.

Die bei Nr. 10 angeführten lituslav. finn. Wörter nähern sich nur wenig den Bedeutungen uns. Numer, doch gehört aslv. karyba cura zu ihnen; zunächst stellt sich kara, karati, koriti zu nord. kæra brt. karéein; vgl. auch (von Pott zu 11. 42 gestellt) lth. káras m. lett. karš m. preuss. kariausnan acc. sg. pugna, bellum lett. auch rixa, lis; lth. karáuti lett. karrôt bellare lett. karrinát vexare vgl. cy. curio id. Nr. 10. esthn. kärra strepitus, tumultus kärrama tumultuari, rixare u. s. v. vgl. o. ahd. carmula &c. — lapp. keres, kerok carus, dilectus kerot, kerahet amore capi c. d. a. d. Nord. — bask. cario, carastia carus c. d. a. d. Rom.

sskr. pers. kârâ f. moeror, aerumna sskr. auch carcer (vgl. Nr. 13) armen. kari (karikh) moeror, aerumna, penuria, violentia, angustia, vitium, facultas, potestas (vgl. die Bdd. von gdh. cur Nr. 10 und u. karêl); adj. adv. nimius, immensus, immanis, ingens, horrendus, gravis n. dgl. (vgl. kaure Nr. 10) sskr. karâla ingens, horrendus karuna queribundus, flebilis, miserabilis karunâ f. misericordia kârunika arm. karêkiţ misericors zeigen mancherlei Berührungen unter einander und mit uns. Nrr. 10. 12. Selbst die Bedeutung von sskr. kâra m. labor, nisus (von kr facere) rührt nahe an die der Sorge für und um Etwas; dazu stellt sich u. a. arm. kar facultas, vis karêl pollere, aptum esse. Mit u, vgl. Nr. 10, hind. kurhnâ lamentari, moerere kurhânâ affligere, vexare zig. (span.) cureló m. coripén f. aerumna Wz. kur facere, laborare; ferire (cy. curo Nr. 10); bellare, pugnare (vgl. lth. karas &c.) Pott Zig. 2, 113 ff. vgl. sskr. Wz. kr, kr (o. Nr. 10) in vielen Bedeutungen.

Wir bescheiden uns, für Nrr. 10, 12. mehr Versuche, als Ergebnisse

exoterischer Vergleichung gegeben zu haben.

13. Markara f. Kerker, Gefängniss, φυλακή, δεσμοτήριον. (Frisch

K. 14. 447

1, 510. Smllr 2, 327 Gf. 4, 489. Rh. 864. Wd. 788. Leo. rect. BGl. 71. Bf. 2, 285 ff.)

ahd. karkari, charchari m. kharkhella, charchella &c. f. mhd. kerkære, kerkere nhd. nnd. kerker alts. karkûri, kerkre mnd. afrs. kerkener, m. ags. carcern, carcærn, cearcern n. (hd. a. 1581 kärchen f. s. Smllr h. v. nhd. student. karzer m. n.) cy. gdh. carchar m. vb. carcharu; corn. carhar gdh. carcair m. (auch sentina bovilli) carcar m. (auch area) gr. κάρκαρον sämtlich a. d. glbd. lt. carcer n.

Leo vergleicht als urvrw. ahd. haruc ags. hearg altn. hörgr, m. Heiligthum, heilige Stätte, als Einfriedigung (nicht so Gf. 4, 1015. Gr. Myth. 59.) und gr. ξρχος. — sskr. kârâ f. (s. vor. Nr.) kârâgâra m. (âgâra domus) carcer klingt mindestens nahe an; das von Bopp verglichene lth. kalēti in carcere esse c. d. gehört eher zu Wz. kal cudere u. dgl.; vgl.

S. 90.

14. **Κα**ε π. Gefäß, σκεῦος, κεράμιον, βάτος. **kasja** m. Töpfer, κεραμεύς. (Gr. Nr. 548. 2, 500. 988. 3, 456. W. Jbb. 1824. Smllr 2,

320. Gf. 4, 463. Stalder 1, 87. Rh. 984).

ahd. char n. cratera, sinum; in vielen Zss. Gefäß, Geschirr, Behälter bed. (mhd.) oberd. kar, kar öst. auch kor, n. id., daher Maß für Milch, Getreide; öst. auch Geslecht, Korb; Brunneneinfagung vgl. brunnkar n., brunnkorb m. Brunnenbehälter Smllr 2, 321; Einzelheiten s. ll. c.; häusig gieng später kar durch Anlehnung absterbend in das Lehnwort korb über, wie in Zss. mit bien, leich (Sarg), fisch, käse, licht (? s. Frisch 1, 538) s. Il. c.; in Zss. verhallt kar in oberd. ker, ger z. B. vgl. auch chasichar, chesichar, chaschar &c. mhd. kesekar, noch a. 1445 chäschar batr. kâschker; vll. auch in nnl. aker m. vas aquarium (Kil.), die 1. Hälfte zu A. 109. — alts. kar in bikar n. alveare Cl. Arg. mnl. mnd. car (v. alecorf. Aalkorb) nassa Gl. Bern. nnl. kar f. Fischhälter = oberd. fischkar; vgl. auch afrs. raemkoer (indessen an nhd. köder erinnernd) Rh. 984 nfrs. koer Korb. altn. kêr n. vas; palus, Sumpf (in letzt. Bed. = dän. kær, kiær n. swd. kärr n. hierher?) nnord. kar n. tina dän. auch vas übh. altn. kêralld n. swd. käril, kärl n. vas. Altes s erhielt sich vielleicht in swz. kessi, chessi n. großer Keßel, wenn nich mit ß zu schreiben zu Nr. 15; sylv. tödtunkässun Sarg (Todtenlade) ist das glbd. it. cassa, sonst Kasten übh. bd., aus It. capsa, demnach nicht mit ahd. licchar &c. Sarg zu vergleichen.

Schwerlich ist mit Grimm kæse, caseus hierher zu ziehen vgl. V. 85, Anm. 10. Ob kasten, kiste, cista, χίστη, cy. cist f. gdh. ciste f.? Näher steht gr. χισσύβιον n. Becher; Milcheimer; doch vgl. u. a. Pott 2, 110. Bf. 2, 307. Etwa auch gdh. cascar m. poculum; Pictet 106 gibt ein ir. casc vase: sskr. ċaśaka vase à boire Wz. ċaś manger. Von ob. kelt. cist, ciste Kiste unterscheidet sich cy. cest f. corbis; venter brt. kést f. corbis; alvear; gdh. céis f. corbis, basket, auch = e. case, vll. aus diesem (frz.

caisse, capsa) entlehnt.

lapp. kare vas a. d. Nord., wie dän. kar auf eine verlorene altn. Form

deutend; wedde kare corbis.

1) Zu ob. sskr. ćaśaka poculum stimmt slav. ćaśa f. slov. id. ill. id.; = rss. pln. lanx u. dgl., in letzt. Bd. neben rss. pln. ćara, r aus §?? Das pln. dem. ćaśka bedeutet, wie ahd. char, auch Muschelschale. 2) lett. kausis, kauss lanx, pelvis; (galwas &c.) = lth. kiauszē, kiauszia f. cranium vgl. altn. haus swd. värend. hös m. id.; aber nnd. kausse (Br. Wtb.

1, 755) lth. kauszas m. capula, haustrum nd. kowse (Dhnrt 251) dän. kous, kovs, kouse (patera, haustrum u. dgl.; ov, ou aus vll. unorg. g vgl. die swd. dial. Formen kögsa, kiöksa = dän, kous Thonschale) c. swd. kosa, gotl. kausa (calix minor) f. esthn. kaus lanx, patera (dazu vll. finn. kauha lapp. kokse cochleare, calix, Slef) vgl. Bd. I. S. 60, welche Stelle wir bei dieser Gelegenheit ergänzen, nnd. kausse &c. scheint uns identisch mit nnl. kousse, kous f., das sowol Trinkschälchen, wie Strumpf bedeutet und in der That wiederum nahe verwandt erscheint mit hôs f. ags. altn. ahd. hôsa f. u. s. f. Strumpf (Hose) &c., und dieses mit nnl. hôzen = altn. ausa &c. a. a. O. vgl. ebds. hôster und wanger. aufhôez ausschöpfen Ehrentraut Fr. A. 1, 66 swd. hösa = ösa bei Ihre vgl. Schwenck d. Wtb. 303, der auch nhd. hose f. = nnd. æse Butterfäßchen, Butterhose gibt und mit Recht die Identität des Wortes hose in seinen verschiedenen Bedeutungen vermutet. Dagegen dürfen wir frz. chausse &c. nicht von lt. calx trennen. 3) aslv. kośy rss. pln. slov. ill. nlaus. bhm. koś m. rss. kośa f. magy. kas, kosár, kosolya corbis kosara ill. slov. id. aslv. ovile rss. kośely m. cophinus, ploxinum; pera lett. keśa, kessele, kaśa, kaśels pera; das von Pott hierher gezogene lth. kaszéle f. "Lischke" (vgl. pln. łyżka rss. lüíska Schneeschlittschuh u. dgl.) vgl. pln. kośle hhm. kosle, kusle f. pl. Schlittschuhe nicht hierher. Ich wage keine dieser drei Reihen, am Wenigsten die zweite, mit Bestimmtheit zu uns. Numer zu stellen; Berührungen bieten alle.

Noch weiter draußen klingen semit. kopt. pers. Gefäßnamen in Menge

an; vgl. u. a. Kurd. Stud. Schwartze Aeg.

15. **Katils** m. Keßel, χαλκίον Mrc. 7, 4. (Gr. 3, 457. Smllr 2, 336. Gf. 4, 537. Rh. 867. BGl. 63. Pott. Lett. 1, 54. Bf. 2, 323.)

altn. kati m. catinus, Fad; cymba (ags. cete Gf. l. c.) ahd. chezzi (swz. kessi n. s. vor. Nr.); chezil, chezzil &c. amhd. ke33el nhd. keßel afrs. nnd. nnl. ketel ags. cetel, cytel e. kettle afrs. tsietel, szetel, sthill, (strl.) tsetel ndfrs. sél, sál wang. sjittel strl. sætel helg. settel nfrs. tjættel wfrs. tjettel altn. kétill swd. kittel dän. kjedel, m. ahenum. A. d. D. mlt.

sedellus frz. celet Weihkeßel?

lat. catînus m. catînum n., dem. catîllus m. catîllus f. catîllum n. Tiegel u. dgl., wol vrw. mit gr. κοτόλη; die Entlehnung der d. Wörter a. d. Lat. ist wegen der Bedeutung und der Formen ohne Ableitungssusfix zweifelhaft. lth. katīlas lett. katīls aslv. kotīlū slov. russ. bhm. kotēl ill. kotāl pln. kociet, kociot olaus. kottot nlaus. kotīl, kośél, m. ahenum zeigen großentheils weit stärkere Lebendigkeit der Ableitungen, als im Deutschen, so daß auch hier die Richtung der Entlehnung zweifelhaft ist; die kürzeren deutschen Formen fehlen indessen hier. Der alte Vocalismus zeigt sich auch in den glbd. Ww. esthn. katīla, katīla, katīla finn. katīlā magy. katīlan, neben magy. türk. kazān pers. qazghān ngr. καζάνι n. auch hierher? Samojed. Dialekte haben kuosol, kosīlāi wol durch russ. Vermittelung, vgl. auch alb. kusī id. Zu lt. catīnus stellt Bopp sskr. kathīna n. vas fictīle, vll. corbis; Benfey zu uns. Nr. sskr. gadduka (u, ū) m. goldnes Waßergefäß, schwerlich mit Grund.

16. Kavtsjo f. Bürgschaft, aus lt. cautio. Mon. Neap.

17. Kahvjands schäumend, frühere (falsche) Lesart statt hvathjands Mrc. 9, 20.

18. us-Keian st. kai, kijnn, kijans aufkeimen, φυήναι Luc. 8, 6 nach LG in ptc. praet. uskijanata, statt dessen Grimm uski-

K. 18. 449

manata vermutete. **keinan** keimen, wachsen, βλαστάνειν Mrc. 4. 27. **uskeinan** id., φυῆναι Luc. 8, 8. ἐκφυῆναι Mrc. 13, 28. **mithus-keinan** mitaufsproßen, συμφυῆναι Luc. 8, 7. (Frisch 1, 508. Gr. 1<sup>2</sup>, 854. 2, 147. 233. 258. 4, 26. Smllr 2, 52. 296. 305. Gf. 4, 450. Wd. 1059. Bopp VGr. 115 ff. 126. 1014. 1113. Gl. 134. Leo Fer. 15.)

ahd. chinan st.? dehiscere, patescere (vgl. die Bedd. G. 32 und das glbd. ginon G. 18); promere, manifestare; pullulare archinan germinare; gignere mhd. kinen st. dehiscere; pullulare Z. 183 vgl. kinnen &c. G. 32 aufkeinen Voc. a. 1482 auskeinen Matthes. Frisch l. c. keimen bair. dehiscere, aufspringen des Leines ags. cinan st. hiare, dehiscere, diffindi cinean id. (to gape) cinu, cŷne, cine f. e. obs. dial. kine, chine gew. chink fissura; alts. kinan st. (praet. kên) afrs. kinia Hett. germinare strl. kinne sw. id. wangerôg. kin sw. id.; s. m. germen, keim nnl. keen id.; fissura kenen diffindi, rumpi; germinare; bei Kiliaen kene germen regerminans (grana madefacta, nhd. keimen id.). Stender lett. Wtb. 1, 42 hat

kienen = keimen, vll. eig. nd.

Ebenso aus der vocal ausl. Urwurzel ahd. chîmo amhd. kîm nhd. keim nnd. nnl. kiem (ie aus iu?), m. dän. kime, kiim c. germen ahd. chîman Windb. Pslm. mhd. kimen nhd. keimen nnd. nnl. kiemen germinare; come schott. id. e. dial. to be ripe wol zu kommen. — (vgl. G. 7.) ahd. kîdi n. in frumikidi primitiae Otfr. 84, 12. Gf. 4, 365. mhd. swz. kîde n. Z. 182. c. Stalder 1,98. swz. kîdel c. dem kîdli n. genimen, surculus frank. (Anspach.) keid f. Kohlpflänzling. swz. keist (vgl. G. 7) m. genimen; semen animale keisten germinare; onanizare; nnl. keest. m. Kern, Mark, medulla Binn. (nl.) keesten germinare, pullulare; s aus einem Dental assimiliert, oder st Ableitungssuffix? vgl. öst. keut, keust n. semen animale, eu wie o. nnd. nnl. ie aus iu? der Gleichlaut mit nnl. kuit Qv. 7 hat M. Höfer zur Identificierung beider verleitet. alts. kîth m. oder n. ags. kîdh m. germen, surculus schwerlich mit verschlucktem n, wofür etwa spräche oberd. kindl, kinnl (kindlein) n. id.; infans; jedoch wol nicht in letzt. Bed. zu trennen, eher in beiden von Wz. kn generatio abzuleiten vgl. Nr. 21. 29. 33. 34.; ags. cild n. infans e. child s. u. Nr. 20 trennen sich von kind, wie von cîdh, das schon durch alts. kind proles neben ob. kidh hinlänglich von ersterem geschieden ist, auch kaum sich formell zu cidh, cydh = hd. künd &c. u. Nr. 34 stellen läßt, da es nicht mit  $\hat{y}$  vorzukommen scheint; wiederum verschieden ist ags. cind, gecynd e. kind indoles s. Nrr. 21. 33. Außerdem erscheinen mit kurzem Vocale und wechselnder Dentalstufe alts. kithi germen e. chit id. germinare Hall. 1, 247 t aus th? vgl. auch kit brood, family, quantity ib. 2, 495? nordengl. kith kindred; acquaintance; knowledge &c. gehört zu ags. cydhan aengl. kithe, prt. kid manifestare Nr. 34; e. kid infans, gew. hoedulus s. G. 11. Die engl. Quantität ist nicht maßgebend für die ags., am Wenigsten vor dh. th.

Die starke Biegung der secund. Wz. kin deutet auf hohes Alter; keinan verhält sich zu keim, chimo wie skeinan zu skeima S. 81: 80, Urwz. ski, ski; dort könnte sogar ein ältestes uskeian, skeian das Hervorbrechen, Anbrechen des Lichtes, wie hier des Keimes, bedeutet haben. Bei den exot. Vergleichungen setzen wir ebenfalls das Alterthum der sec. Wz. kn voraus. Selbst die kurzvoc. Wz. gn G. 32 vgl. 18 erscheint nur als eine Nebenwurzel derselben; Bopp legt hei kija kinja zu Grunde und vergleicht sskr. jäye nascor aus janye; Keim leitet er direkt von keinen vgl. S. 81 und vergleicht als nach Stamm und Bildung verwandt

H. .

**450** K. 19.

sskr. gánman n. gániman m. Geburt lt. germen st. genmen und géminus vgl. VGr. 691; uns. Wtb. **J.** 11. Lt. gemma f. Spro $\beta$ , dann Edelstein gemmare = ags. (gim f. Edelstein) gimmian to bud, bloom leiten wir

lieber aus genma, als mit Schwenck und Pott aus gesma.

brt. kin, égin, hégin m. germen, surculus (germe des grains; bourgeon des arbres) kina, égina, hégina germinare, germer, bourgeonner stellen wir hierher, obgleich cy. egin m. &c. A. 41 vgl. 12. J. 11. kein cin neben sich zeigt, vgl. dagegen cy. Wz. cen u. Nr. 33, wozu auch wol corn. eghen &c. genus (A. 41) und kinethal generatio gehört; ebds. s. gdh. cinn fieri, crescere nebst Zuhehör und slav. cyn incipere &c.

Anklang zeigt Ith. žembēti aslv. prozebati &c. germinare vll. zu žambas slav. zab Nr. 22 gehörend, wie z. B. pln. kiet m. sowohl Eckzahn,

als Keim bedeutet.

In folgenden Wörtern, welche nach Form und Grundbedeutung unserer Numer nahe stehn, werden wir zwar nicht mit ihr und unter einander identische, aber verwandte Stämme erkennen vgl. G. 7. 18. aslv. slov. zijati aslv. zjejati ill. ziati rss. zijáty pln. ziać hiscere, das Maul aufsperren slov. auch klaffen, plärren pln. auch nach Luft schnappen bhm. zeji, záti schnaufen vgl. russ. zjev m. Rachen, Schlund zjeváty bhm. zíwati pln. ziewać gähnen &c. bhm. zewel m. Gaffer c. d. (ahd. gewôn, giên &c. G. 18); slov. zéh m. Gähnen vb. zéhati ill. zehati, zihati &c., dabei überall die dem Slavischen so geläufigen Bildungen mit n. lth. żoju, żóti mit dem Munde befaßen żotis f. Riß, Kluft żokszczóti gähnen (żopsóti &c. gaffen alb. chap öffnen) lett. żáwát &c. gähnen. Wir stellen richtiger alle diese Wörter zu den mit gutt. Media anl. deutschen G. 18. Ob bei lt. hiare gr. χαίνευν &c. Media aspirata anzunehmen sei, ist schwieriger zu entscheiden.

19. **Melikn** n. Thurm, Haus, πύργος Mrc. 12, 1. Luc. 14, 28. Speisesaal, ἀνώγαιον Mrc. 14, 15. (Gr. 2, 160. 284 ff. 1000. 3, 430.

Gesch. d. d. Spr. 318 vgl. 428. Vorr. zu Schulze.)

Völlig entspricht kein deutsches Wort; am Nächsten ein früher von Grimm verglichenes mit der Media anl. altn. gälkn campana Schaf. 1, 440, das Biörn nicht hat. Da kelikn seiner Bedeutung nach leicht Fremdwort sein kann, so ist eine Musterkarte von Ableitungen um so

eher zuläßig.

Bekanntlich erscheint neben kirche ahd. chiricha, churicha &c. alts. kirika, kerika ags. cyric, ciric &c. altn. kyrkia (aslv. cryküvy &c. prss. kîrkis esthn. kirrik, kirk, kerk finn. kirkko &c.) schon ahd. chilicha, chilcha, chîlicha, chîlecha mhd. swz. kilche (kilke), kille, kile swz. chilacha, chülcha &c. (auch chiercha) sylv. chielcho, f., womit Grimm neuestens kelikn st. keilikn vergleicht, als mit der ältesten Form, aus welcher sich die mit r erst entwickelten; jedoch die Möglichkeit annehmend, daß erstere erst von irischen Mönchen eingeführt wurde vgl. gdh. ceall, cill, pl. cilltean, f. aedes sacra, templum, cella, aus diesem lat. Worte entlehnt? vgl. H. 82. Grimm deutet auch auf alb. kúlle Thurm (wol mit alb. kulm Zinne verwandt, das indessen, wie deutsche u. a. entspr. Wörter aus lt. culmen entlehnt ist) und auf lth. kóras m. koryczia f. id., Glockenthurm ; vgl. rss. kolokolynja, kolokólynica f. id. von kólokol (nicht st. klókol) Glocke, zwar noch mehr an kelikn anklingend, aber zu neu, um damit zusammenzuhangen, was jedoch Schafarik annimmt; dagegen stellt sich zu alb. kúllë türk. kullé ill. kula f., dem. kulica f., turris, ganz versch, von rss. kolok — —. Grimm hat mit Recht seine frühere Zusammenstellung mit lth. kalējimas m. carcer (nhd. Indsch. Thurm) aufgegeben. Ebenso wird auch aslv. kaležy σόλος, columnae ferne stehn. Eine Entstellung aus mlt. coenaculum, das sowol Speisezimmer, als Stockwerk bedeutet, wird ebensowenig gedacht werden dürfen, als an eine Ableitung aus mlt. coelum Gewölbe, Zimmerdecke celare contegere v. camerare aedificium.

krim. Kilem s. L. 32.

20. Kilthei f. Mutterleib, γαστήρ Luc. 1, 31. inkiltho f. schwangere, ἔγχυος, συνειληφοῖα. (Grimm Gesch. d. d. Spr. 662. Schwenck d. Wtb. 323.)

Entsprechende deutsche Wörter fehlen; verwandte suchen wir in ags. cild, cyld n. (cildhâma m. uterus) e. child infans; etwa auch in swd. kull m. dän. kuld n. foetus, proles, Kinder einer Ehe, Wurf von Thierjungen: dän. kyle werfen, schleudern? swd. kulla f. foemina, puella rustica kull dial. kulter, kulting, kylting dän. dial. koltring, m. großer Junge; swd. kult auch großes Ferkel ags. e. colt pullus equinus e. dial. Jungfernschwarm

(Bienen) vgl. o. Nr. 3.

Indessen führt die Gestalt des uterus: uter auch auf andre Vergleichungen, wie ags. cyl, cŷll m. uter, leather bag or bottle pl. ciellan obbae, leather bottles u. dgl. altn. kŷll m. uter, mantica (sonst gurges &c.) kyllir m. culeus, uter, scrotum vgl. nnl. kul f. penis; ahd. kiulla, kiula, chiuuilla &c. f. pera, wozu Graff 4, 387 (mlt.) cugila v. tasca pera stellt; lt. cûleus, cûleum (ûl, ull): côleus, côles gr. κολεός m. (vagina); κώλη; auch κοιλία: κοίλος u. s. v., wenn nicht dem d. Stamme hl entsprechend; cy. cylla m. venter, stomachus altey. cwll m. vrm. id., durch pectus übs. gdh. cilfing, cilfin f. venter, vgl. BGl. 102 v. garbha; roman. und kelt. Namen für testiculus, penis vgl. u. a. Celt. Nr. 179 mögen sich anschließen, können aber auch anders gedeutet werden; auch Thiernamen wie o. Nr. 3 und u. a. gdh. cullach m. vitulus aper; homo imbecillus v. castratus. — lth. kullys m. uter, culeus, scrotum lett. kulla f. pera dem. kullite = alb. kulétë sacculus russ. kuly f. saccus — vgl. aslv. küila = gr. κήλη? — neben slov. cúla f. id. und anderseits rss. kalitù pln. kaleta f. pera; Pott Lett. 2, 57 vergleicht ob. ahd. chiulla.

21. **Kindins** m. Statthalter, ήγεμών. (Grimm RA. 229. 231. 756. Gesch. d. d. Spr. 706. Leo Rect. Pott in H. Ltz. 1845 Nr. 209. Zeuss

467. Mone nord. Heid. 2, 165. Gf. 5, 753.)

"Apud hos (Burgundios) generali nomine rex appellatur hendinos" Amm. Marc. 28, 5 bildet das Seitenstück zum goth. kindins, wie ebds. sinistus S. 54, doch mit bemerkenswerthem Unterschiede der anl. Gutturalstufe, die um so bedenklicher wird, wenn wir mit LG. auch ein alts. hunno vergleichen; ist damit der gen. pl. Huneo im Hildebrandsliede gemeint? Jedenfalls werden wir das burgund. h nicht wie das öfters im ahd. Anlaute neben ch erscheinende h faßen dürfen.

Wahrscheinlich ist kindins mit könig wurzelverwandt s. Nr. 33, und beide verhalten sich zu genus, populus bed. Stammwörtern, wie thiudans rex zu thiuda populus q. v., ags. dryhten zu dryht &c. D. 4, wiewol der könig vielleicht eig. der Mann κατ εξοχήν ist vgl. u. Nrr. 33, §. Q. 5. vll. auch frauja. Formell schließt sich folgender Wortstamman, zu welchem die westgoth. Mannsnamen Chindasvinthus, Chintila zu gehören scheinen; letzterer indessen hat andre Dentalstufe und beider Anlaut eine sonst ungothische, wiederum an ob. burgund. h erinnernde Aspiration.

§. (Gr. 2, 34. Smllr 2, 308. Gf. 4, 455. Rh. 869. Bf. 2, 116. Mikl. 107.) ahd. chint, khind, chind, chindh, chinth amhd. kint alts. nnd. nnl. afrs. nhd. kind n. proles, infans. ags. cild s. Nr. 20; cynd e. kind, dessen i aus y und dieß aus u entstand s. Nr. 33; ebds. altn. kundr filius &c. e. kinded; näher an kind steht e. kinchin Kindchen. Das merkwürdige öst. kût, pl. küna n. Kind stellen wir lieber hierher, als zu Nr. 33.

aslv. cedo ill. csedo russ. (slav.) cado, n. bhm. cad m. infans aslv. cedy f. infantes, homines, homo. Dazu lth. kúdikis m. infans, formell zu kúdus macer, etwa früher tenuis, parvus bed., vgl. sskr. xudra parvus, debilis, vilis, auch wol cund, cunt, cut parvum, debilem esse, vgl. BGI. 94. Pott 1, 243.; wenn slav. chud macer, pauper, exiguus, sordidus, pravus zu den lth. Wörtern gehört, so trennen sie sich von cedo. Identisch mit kúdikis erscheint pers. kûdek parvus, puer, womit Pott kûcek parvus, exiguus zusammenstellt, auch afgh. ookutse Kind.

22. a. Kinnus f. Kinnbacken, σιαγών Mtth. 5, 39. Luc. 6, 29. b. Kinnabar Gothorum Isid. Orig. 18, 23 s. G. 46. (Gr. 2, 34. 3, 401. Smllr 2, 305. Gf. 4, 450. Gf. 4, 450. Rh. 869. Wd. 1067.

BGl. 99. 398. Pott 1, 253. 2, 197. Bf. 2, 118. 277.)

ahd. chinni ahd. alts. kinni amnhd. nl. kinne nhd. nnd. nnl. altn. swd. kinn ags. cinne, cin, cyn e. chin helg. ken ndfrs. kann hd. nd. n. alts. nl. ags. altn. f. swd. m. mentum ahd. auch, alts. swd. nur maxilla altn. maxilla, mala, Kjæve, Kind; latus montis nnord, kind mala, gena wang. kinbak m. mentum afrs. kinkaka, kenbak, szinbakke &c. (Kinnbacken ahd. kinnibache alts. kinnebako &c.) maxilla. Verwandt erscheint, vll. zunächst mit kouwe s. u. zshangend, nnl. koon f. mala; vll. auch altn. kianni, kiammi m. maxilla, vgl. indessen kiaptr, kiaftr m. swd. käft m. dän. kiäft c. id.; rostrum, rictus, wie swd. gäll-kammar pl. = nhd. kieme (: ahd. kiumo &c. G. 17?) : kiefer dan, kiave c. &c.; vgl. Grimm Dphth. 26; außerdem stellen sich darneben altn. skianni m. 1) gena, Kind. 2) frons relicina vgl. S. 81? und skiambi m. genas albicans skiömbôttr genas variegatus; sodann giamm n. stridor maxillarum ¿ : giân, giâ f. chasma; hilares facetiae vgl. u. a. kiamt n. motio maxillarum; tussis ferina kiafta 1) = kiamsa maxillas movere vgl. swd. värend. jamsa lente manducare 2) nugari. Verwandt mit kimmus ist vielleicht auch altn. kani m. rostrum, Snabel, Snude; pars prominens übh.; cymba, kane, nhd. kân &c. eig. navis rostrata? — Sonderbar, vgl. ob. Formen mit m, siegen. kömmel m. mentum; das von Schütz dazu gestellte de kömmel riewe ist ohne Zweifel = nhd. wett. den kümmel reiben d. i. reprehendere.

b. cinnabar ist vielleicht Kinnbart vgl. Gl. m. 2, 428. 3, 828., dazu die Form genor (gerno) -bada G. 46. Ein abl. Suffix ar würde etwa unterstützt durch die Vergleichung mit afrs. kenep, kanep, knep mnd. knop barba (mystax?) Rh. 862, das aus ob. frs. ken, kann abgeleitet scheint, von Grimm aber mit knebelbart verglichen wird, zugleich jedoch mit altn. kampr m. in der Bed. mystax vgl. kampi m. barbatulus, aber auch kampa masticare (nach vielfacher Analogie), dessen m schwerlich aus n entstand.

Wir vergleichen im Folgenden Wörter verschiedener Anlautsstufen, wie o. auch kiammi neben giamm steht und vermutlich mit uns. Numer verwandte Wzz. kin und gin hiare s. o. Nr. 18 neben einander vgl. u. v. a. altn. gin n. rictus, oris deductio: swd. värend. gan n. interior oris pars; = dän. gane c. palatum (6. 17, §): värend. gana mentum tollere, faciem

К. 22. 453

sursum versare, hiare (gähnen = altn. gîna st. &c. vgl. G. 7. 18. 32.). Die nnord. (nicht bloß dän.) Form kind mag die Vermutung einer Assimilierung von kinnus aus kindus unterstützen, welche freilich in sich nicht hinlänglich motiviert ist. In diesem Falle würden wir eine Wz. kindan mandere vermuten vgl. (BGl. 63) lth. kandu, kansti lett. kôžu, prt. kôdu, kôst (pln. kasać u. s. f. s. u. Nr. 24) mordere u. dgl., nach mancher Analogie correlativ mit einem durch kauen &c. angedeuteten goth. kiggvan, kiggan vgl. Gr. Dphth. 26 Ov. 9. gdh. cagainn, cagnuidh mandere (vann. sagein id. sagel f. maxilla vgl. vll. gr. σιαγών, gew. brt. śaoka, śoka mandere vgl. vll. śik f. mentum, haben eher ś aus s). -Die Form kind erinnert auch an aslv. ceti Kinn s. Miklosich über Bopp in W. Jbb. Bd. 105, wenn ich richtig notiert habe. Eher dagegen an ags. ceace maxilla nebst Zubehör erinnern pln. szczęka (e, e, o) f. maxilla rss. śćeká, śćoká f. mala: aslv. śtąk pln. szczek strepitus pln. szczek latratus szczękać zähnklappern u. s. m.; wie anderseits aslv. ćeljusty u. s. f. maxilla mit altn. kiálki m. swd. jemtl. kindtjälke id. zusammenzuhangen scheint; fern in Asien klingt an letzteres kalmük. chálcha mala vgl. auch multan. gelga id.

lth. žandas m. maxilla lett. žôds, zôds m. palatum; mentum; zôds auch acies, Kante, wie ähnlich zôbi pl. von zôbs m. aslav. u. s. f. ząb m. alb. dhëmb δέμπ Xyl. zambe, zemb Nemn. finn. hammas, g. hamban esthn. hammas, g. hamba Zahn (Zacke), dazu Ith. żambas m. Kante (des Balkens), vll. mit altn. kiammi, wenn nicht eher mit Kamm altn. kambr &c. (lett. kemme entl.) als gezahntem Werkzeug zusammenhangend. Von lth. żandas kommt pažandzei m. pl. Kiemen, vrsch. von paszaunes f. pl. lett. žaunas - auch maxilla bd. -, žunas f. pl. id. vgl. vll. aslv. žvati pln. žuć, žvać u. s. f. mandere; möglich žauna = ob. nl. koon, welchem sicherer esthn. koon mentum entspricht, wozu wol finn. kuono rostrum Thiermaul, Schnauze. Außerdem lett. żókls maxilla; gingiva; branchia vgl. lth. żokszczóti oscitare (o. Nr. 18), und nnd. nnl. gagel n. wang. gôgel c. gingiva nnl. auch palatum ags. geagl m. pl. geahlas neben geafl m. pl. geaflas mandibula, rictus; vll. auch lt. qinqiva, das man auch zu dens stellt s. T. 30; neben geaft steht wiederum mit anl. Tenuis ags. ceaft, ceafel m. rostrum pl. ceassas mandibulae, malae = alts. (kast, pl.) kastos m. nnl. kevel f. maxilla vgl. kiefer &c. kiaftr, alb. kiáfa G. 29; ebenso e. jaw (wenn nicht aus frz. joue afrz. jowes genae, fauces, wallon. jaire facies, os, die nach prov. gauta nprov. gaouto it. gota, f. mala nicht hierher gehören vgl. Dz. 1, 148 und ahd. gebita &c. Gf. 4, 126; brt. gaved, javed f. maxilla, mala neben dem vll. unverw. aven f. maxilla) neben chaw vgl. zunächst ahd. chouwe mhd. kouwe f. faux ahd. chieua, chiuwa, cheua &c. ahd. alts. kia mhd. kiewe, kewe f. branchia, maxilla mhd. kewe nach Z. auch Unterkinn, pl. Rachen; nl. kauwe, kouwe = kuwe, keeuwe, kieuwe, kieve, kievel fauces, summa pars gulae; maxilla, gena; mentum; branchiae piscium; strl. kêŭe mentum vgl. wang. kiaubunk m. Kinnlade kîvîng f. Kieme; darneben wiederum mit g mnd. guwen branchia Gl. Bern. Weiteres zu geagl s. u. Die lth. lett. Palatalmedia z - freilich nicht selten anomal wechselnd — verhält sich zu g, wie c',  $\delta$  zu k, wesshalb wir auch ob. slav. śćęka &c., das als Nebenstamm von lett. żôkls erscheint, näher an ags. ceace &c. stellen. Wir halten diese Excurse um so mehr der Mühe werth, da unter allen diesen Wörtern ein tiefer Zusammenhang möglich ist. Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß viele Wörter der Bedd. Kinn, Kinnlade, Kiefer, Wange, Maul, Rachen, Schlund, Gaumen, gähnen, gaffen,

454 K. 22.

klaffen, kauen, knirrschen, knirren, knarren u. dgl., die Zähne fletschen, den Mund, das Gesicht lachend, spottend, weinend u. dgl. verzerren u. s. v. wurzelverwandt sind.

Zu ob. lth. żandas stimmt sskr. ganḍa m. mala, gena, faciei latus gr. γνάθος, γναθμός m. id., maxilla, acies (wie ltt. zôds); genae cavitas vgl. γνόθος m. cavitas übh. Zu lth. żanbas slv. zab &c. neben lth. gémbê f. Hakennagel gr. γόμφος m. clavus, cuneus γόμφιος m. dens maxillaris; γαμφαί, γαμφηλαί f. pl. maxillae, rostrum vgl. γαμψός neben καμψός (Wz. kam, kamp vgl. II. 33) curvus sskr. gambha m. mentum; dens; cibus ġambh (ġabh, ġrmbh &c.) oscitare vgl. ġam &c. edere, wie vrm. slav. zab vrw. mit aslv. zobati edere pln. zobać, dzióbać bhm. zobati mit dem Schnabel picken, freßen pln. dziób m. Schnabel zob' f. bhm. zob m. Vogelfutter &c. Zunächst gehört zab zu aslv. zebą, zepsti dilacerare.

gr. γένο n. γένος f. 1) mentum 2) maxilla 3) acies securis, securis vgl. o. Analoges 4) barba menti γένειον n. id. in Bedd. 1) 4) γενειάς f. barba übh. vgl. vll. mit der Tenuis κόννος m. id.; cirrus. It. gena f. Wange; Kinn; Augenlied, so noch dakor. génà; it. rhaet. ganascia f. maxilla.

cy. corn. gen f. mentum brt. gén f. mala cy. corn. genau, pl. cy. geneuau corn. genuow, m. brt. génou, ginou, génaou m. os, Mund vgl. gdh. gean, gion id., gew. (vgl. Nrr. 33. A. 66.) desiderium, appetitus u. dgl., daher gionach s. m. aviditas, voracitas adj. vorax vgl. vll. it. sp. gana desiderium, aviditas? cy. genogl f. maxilla genfa, qwenfa m. lupatum brt. genaoui maulassen vgl. gînôn, gænen &c. Vll. aus ob. ags. geagl, geahl e. gill in den Bdd. Kieme; Kinnhaut; Schnabelhaut; dial. Kinnbacken; zu diesem gdh. gial, giall m. mala und vll. cy. gail f. eye-lid vgl. o. die Bedd. von lt. gena, schwerlich aber lt. cilium und corn. challa jaw-bone, das an ob. altn. kiālki erinnert; eher kann gial mit sskr. galla m. hindi gala gena, mala zusammenhangen; cy. cîl f. jaw or cud. of beasts, back &c. gehört zu einem andern verbreiteten Wortstamme; übrigens entspricht e. gill dial. dem altn. gil n. hiatus, fissura montium, alveus; aber in der Bed. Kieme dem altn. gêlgiur pl. (sg. gêlgia f. distorta et macra facies) swd. gäl m. dän. giälle, gälle c.; wiederum verschieden ist altn. güll m. bucca, Kjæve; os inflatum. Wahrscheinlich gehören hierher auch manche mit lt. gula glbd. Wörter, wie mhd. giel m., in Voc. a. 1482 gyl vgl. u. a. Smllr 2, 32. Gf. 4, 181. 183. Außerdem ist aber auch noch für e. gill die mögliche, auf ginan oscitare zurückführende, Assimilation eines n zu bedenken vgl. schott. ginnles schott. nordengl. ginners the gills of a fish. -Einige wahrscheinlich mehrfach entstellte kelt. Wörter für mentum, maxilla s. Bd. I. S. 35.

Zu ob. sskr. *gambha*, *gabh*, *gam* gehört hind. *gabhâ* m. *gabhâ* m. maxilla; wol auch zig. *gamja* genae, ang. auch sg. gena = *camnja* vgl. *cam* f. id.; vultus pl. *cammia* genae vgl. *cammaf* masticare u. s. m. Pott Zig. 2, 193. Auch in der sanskritischen und ihren Töchtersprachen, wie überall in den hier erwähnten Wortstämmen, wechseln anl. Media und Tenuis vgl. u. a. sskr. *cam* = *gam* &c. edere.

Gewöhnlich wird zu uns. Numer sskr. hanu c. hanû f. maxilla gestellt. Wie viele Wörter verwandter Bedeutung mit Wz. kag, kav &c. (kauen) conterere, masticare zusammenhangen, so hanu mit han tundere, ferire, occidere, delere, dessen h = gh, dh, bh erscheint vgl. **B.** 16. So ist es möglich, daß eher mit hanu g. **Dain B.** 5 zu vergleichen ist, wie

wir bana B. 16 dazu stellten; vgl. mehrere d. Wörter, wie altn. kinnbein genae, Kindbên. Zu hanu gehört wol (vgl. zend. prs. Wz. zan = sskr. han) pers. zang, zankhadan mentum, verschieden von canak id. caneh maxilla, die vielleicht zu sskr. Wz. cam gehören; pers. gariden kauen dagegen zu sskr. gabh. Armen dnôt mala, maxilla; angulus deutet auf sskr Wz. gan; osset. dig. kom, kum mentum; angulus Wz. kam curvum esse vgl. o. gr. καμψός &c. und H. 33. — Kuhn in Höfer Z. II. 1 S. 172 stellt kiefer = sskr. ved. cipra maxilla, allzusehr durch den Schein geleitet.

23. Kintus m. Heller, χοδράντης Mtth. 5, 26. (Gr. 2, 213. Mikl. 105.) Grimm vermutete früher Zusammenhang mit κοδράντης, quadrans vgl. lth. keturi quatuor. Aber näher vergleicht sich aslv. ceta denarius, wozu Miklosich russ. cjatka (id.?) pln. cetka f. Punkt; Flitter stellt vgl. dakor çenta f. Flitter, Metallplättchen, bractea; cuneus bhm. cetka f. Flitter russ. cáta f. (Flitter) metallener Heiligenschein. Dobrowsky verglich irrig skatts S. 78. Die Grundbedeutung des slav. Wortes scheint Metallblättchen, dann kleine Münze, obgleich keine esot. Ableitung zur Hand ist; eine Ableitung aus centum alb. kint, wie Cent, Centime nicht zu vermuten; Miklosich Lautl. 14. nimmt Entlehnung a. d. Gothischen an; gewiss kann das goth. Wort nicht a. d. Slavischen entlehnt sein; vielleicht bestand ein lth. kinta? Nur entfernten Anklang bietet afrs. kona, skilling cona Rh. 877 vgl. kuna, nach Ausland 1846 Nr. 94 eine aslv. Münze "mit deutschem oder nordischem Namen". Steht etwa ahd. chuaz, ghuaz, quaz m. denarius Gf. 4, 682 in Verbindung mit uns. Numer? vgl. rss. cata.

24. Kiusan st. kaus, kusun, kusans wählen, prüfen, doztμάζειν. gakiusan id.; ptc. prt. gakusans auserwählt, δόκιμος; ungakusans verworfen, αδόχιμος. uskiusan auswählen, δοχιμάζειν 1 Thess. 5, 21; verwerfend auswählen, ἀποδοχιμάζειν, ἀθετεῖν; hinauswerfen, ἐκβάλλειν Luc. 4, 29; ptc. prt. uskusans verworfen, ἀδόκιμος. kustus m. gakusts f. Prüfung, δοχιμή. kausjan 1) = gakausjan prüfen, δοχιμάζειν 2) (prüfen) kosten, γεύεσθαι. Hierher vrm. der goth. Eig. Kostula (Zeuss 81), Kostila (Mon. Neap. s. Gotth. min.). (Frisch 1, 168 ff. 539. Gr. Nr. 246. 13, 511. 2, 986. 3, 785. 4, 848. W. Jbb. Bd. 46. Mth. 989. Smllr 2, 325. 337. 340 ff. Gf. 4, 507. Rh. 863. 866 ff. 868. 877. 878. Wd. 261. 1064. 1112 - 8. Regel Mnd. in Haupt Z. III. S. 90 ff. Diez 1, 285 ff. Bopp VGr. §. 58; Gl. 140.

Pott 1, 133. 270. 2, 551. Bf. 2, 115.)

St. Zww. ahd. chiosan, kheosan, chiesen, chisen &c., gichiosan &c. mnhd. kiesen (nhd. kören, auserkêren) alts. kiosan (io, ia, ie, eo) mnl. kiesen nnl. kiezen nnd. (mnd.) kæsen, kêsen, kæren ags. ceósan e. choose afrs. kiasa, sziasa, tziesa, tzésa &c. wfrs. kiezjen, tziesjen nfrs. tjiese ndfrs. kêse, kêre wang. kiôez (praet. sw. kiôezd ptc. prt. st. kizîn) altn. kiosa ä. swd. kiesa, kesa sw. (eligere) värend. kesa, kjosa sw. (id., appetere, sibi exoptare) adän. keise (Outzen 157 st.?) considerare, inspicere, perpendere, discernere, eligere, aestimare, probare, approbare &c.; die Bed. eligere wiegt immer mehr vor; swz. kiesen bedeutet noch probare, gustare, approbare, adoptare auskiesen eligere; nnd. kören probare, approbare god kæren approbare, gut heißen; sonst = kæsen eligere; überall wandelt sich in der Flexion häufig s in r und schwankt im nhd. und. Infinitiv; schwache Formen mischen sich mit starken, vgl. vll. schon ahd. chisôn inf., dann sicher sw. chorôn, chorên, gachorôn &c. gustare, 456 K. 24.

probare, appetere, conari, tentare, sapere u. dgl. mhd. korn id. kürn nhd. kûren alts. gi-, bi-corôn nnl. keuren, koren strl. kære probare, eligere altn. kêra (prs. köri) dän. kaare, udkaare swd. utkora id. ä. swd. kora adoptare. Hierher gehören muß aber auch das st. Zw. dän. kyse terrere ä. swd. kiusa, förkiusa, bei Ihre auch kosa, ptc. kosen, kåsen neben kyst, förkiusat, koset; swd. värend, kusla, förkúsla fascinare in Wtbb. von 1700. 1745. 1769. vgl. Gr. 13, 511, jetzt tjusa, förtjusa incantare, eig. eligere sortem? vgl. die valkyria Myth. 989. - ahd. farchiosan &c. reprobare, exprobrare, spernere mhd. verkiesen non curare, oblivisci, rejicere, amittere, emittere, remittere; ignoscere; noch bei Tschudi oblivisci afrs. urkiasa Rh. 1113 abolere, non adoptare, verwerfen mnnd. verkæsen, verkæren, verkêren id. holst. hamb. utkêsen id., abdicare verkêsen calumniari, aber nl. verkiesen nnl. verkiezen eligere. kustus : ahd. chust amhd. alts. kust f. aestimatio, electio; probitas hd. auch scientia amhd. âkust ahd. âchust, aguust, unkust, unquust, urkust &c. mhd. abekust Jerosch. u. A. f. vitium, dolus ahd. chustiq probus unchustiq &c. improbus, dolosus swz. ani akust ohn Gefährde Stidr 1, 81 kust, gust m. gustus abkust, abgust m. Beigeschmack, pravus sapor, wol nicht ganz identisch mit ob. kust, doch auch nicht aus gustus entlehnt; daher kustig, küstig sapidus kusten, küsten (Pict. Dasyp.), qusten, kustigen &c. tentare, gustare, nhd. kosten s. u.; ags. cyst, cîst f. electio, bei Bosworth 2. Ausg. unterschieden von cyst f. bonitas, virtus cystig bonus, liberalis; sicherer von ob. chust versch. ahd. chost m. arbitrium chosta ponderis (pretiosi) mhd. kost, koste f. 1) inquisitio, probatio, aestimatio 2) sumtus, impensa inpr. convivii; victus, penus; pretium nhd. nnd. wang. f. nnl. nnord. m. afrs. kost victus (wang. aivenkost Abendbrod = nhd. abendkost) afrs. nnd. dän. auch = nhd. kosten, unkosten nl. afrs. onkost nl. nnl. onkosten pl. altn. kostnadr m. swd. kostnad f. om-, be-kostnad f. omkostningar pl. dän. omkostninger pl. bekostning c. e. cost sumtus, pretium; die Zss. mit on bedeuten eig. sumtus nimius. Wiederum zu ob. hd. kust alts. kust afrs. nfrs. kest, f. electio; altn. kostr m. id., sors; cibus (farkostr commeatus &c.); conditio, facultas (vgl. aengl. cost manner, bussiness, quality Hall. 1, 272), virtus; pinguedo (lactis) qu. optima pars? daher kostudr pinguis (cibus, pascuum); an kasta å sig holdum pinguescere darf hierbei nicht gedacht wurden; kostr vereinigt die vor. Bedd. mit denen von amhd. kust; Ihre gibt swd. kost conditio, (auch kust) modus agendi, medium agendi, instrumentum, suppellex, bona (inpr. mobilia), facultates, sumtus, (auch kust) cibus kosta tentare; = aswd. kusta constare, (på) sumtus impendere. — dän. jütl. kost nl. koste, koeste nuptiae, eig. = nnd. kost, köste f. epulae, inpr. nuptiales, wol nicht mit Regel nuptiae als electio Grundbd., vgl. vielmehr die vorstehenden Bedd., vll. von der Bed. als passend, wolschmeckend gewählte Nahrung ausgehend vgl. wählig u. dgl.; ä. nhd. köste f. cibus köstung convivium (preuss. Landsordnung) Frisch 1, 539; aber ahd. kostunga ags. kostung f. tentatio; ahd. chostôn &c. mnhd. nnd. nnl. kosten alts. costôn (tentare), gicostôn (gustare) ags. costian, gecostian e. cost altn. swd. kosta dän. koste amhd. alts. ags. tentare, probare nhd. victum probare, gustare mhd. considerare, inquirere (wie o. chiosan &c.) nhd. nnl. nnd. e. nord. constare, pretium habere dän. auch victum praebere, Kost geben altn. auch laedere, frangere, daher kostadr laesus, viribus fractus; in dieser Bed. zu trennen? s. u. Weiteres; das lt. rom. constare, costare, couster, coûter &c. hat auf die Entwickelung der gleichen Bedeutung mit

K. 24. 457

eingewirkt; esoterisch entstand sie schon im Deutschen aus der bei chostôn, chust &c. vorkommenden aestimare, taxare. — ahd. churî f. deliberatio, electio mnhd. küre, kür  $(k\hat{u}r)$  f. id., arbitrium (mhd. willekür, wilkor f. nhd. willkûr f. afrs. wilker &c. c. Rh. 1150 nnd. willkære f. nnl. willekeur swd. vilkor n. dän. vilkaðr n. s. die einz. Wtbb.) nnd. kære f. nnl. keuze, keus noch neben keur f. ags. cŷre m. afrs. kêre c. nfrs. kær Hett. sat. ceur ndfrs. kær, kâr id. nnl. auch tentamen, discrimen, qualitas u. dgl. vgl. ob. Ww. und Bedd.; nnd. auch lex libera; früher auch mulcta; ags. nur arbitrium; altn. kos n. electio kör n. 1) = kiör, kêr electio 2) sors, conditio adj. electus dän. kaar s. n. id. 1) 2). ahd. khora f. tentatio chorôn &c. s. o.

ags. cys purus vrm. identisch mit cis nl. kies nnl. kiesch ndfrs. kier delicatus, fastidiosus, wählig in Nahrungsmitteln vgl. nnl. kuisch nnd. kûsk, kûsch ags. cûsc ahd. chiusc &c. mhd. kiusch ä. swz. und hd. a. 1447 (vgl. auch Schmid swb. Wtb. 311) künsch (vgl. funst = Faust) nhd. keusch afrs. kûsk &c. in Zss. Rh. 880 swd. kysk dan. kydsk purus, castus alts. cûsco decenter, reverenter vgl. o. ahd. chust &c. und nl. kuyschbaer = kustbaer, kostbaer purus, integer, probus; hierher auch kausch integer, nnd. gesund, frisch, munter Dähnert 222 oberd. echt, rein, geheuer, gut, unversehrt Smllr 2, 338. Tobler 96.; die bair. Nebenform kauscher unterstützt die Zusammenstellung mit dem glbd. verbreiteten jüdischen kôscher, kouscher, das gewöhnlich a. d. Hebr. geleitet wird; kausch halten wir um so mehr für deutsch, da Tobler l. c. auch eine alte Form chausch = keusch gibt. - ahd. cachoran eximius, pulcer eig. electus u. s. v., u. a. kürlaken, kurtuch, kürrein, unkührlich (subobscurus) bei Frisch 1, 169. nnl. keurig eximius; = nnd. kærsk &c. delicatus, wählig vgl. o. kiesch. Die sinnliche Bed. sauber gilt in nnl. kuisch noch neben der sittlichen; daher kuischen säubern. Bei köstlich afrs.kostelik altn. kostulegr e. costly &c. geht dagegen die Bed. eximius von der der Kostbarkeit aus, nicht von der des Ausgewählten. Zu ob. ags. cys, cis gehört vll. aengl. chys choice, select, schwerlich aus dem rom. choix, choise, choice oder aus exquisitus.

ahd chuuistit temtat Gf. 4, 518 zeigt ähnlichen Anlaut, wie uerkuisist st. verkiusist vgl. auch o. aquusta, unquust, und erinnert formell an qvistjam Qv. 10, wie mehr der Bedeutung nach ahd. firchusten corrumpere, vitiare ebds. und ob. altn. kosta laedere, vgl. indessen o. âkust u. s. w. und selbst farchiosan &c.

A. d. D. frz. choisir eligere, früher auch cernere, discernere bd. wie ahd. chiosan; prov. causir, chausir nprov. choausi wallon. chuzi aspan. cosir apg. cousir altit. ciausire a. d. Prov., verm. alle aus kausjan; Näheres s. bei Diez l. c. e. choice a. d. Frz.

kusiti, kuśati slov. gustare aslv. zsgs. mit rü id., mit is, o tentare mit po refl. aggredi ill. kuscati tentare, gustare, conari (ahd. chorôn) kusati vorare, manducare russ. kusáty mordere kúśaty edere; bibere iskuśáty, iskusíty probare, tentare, iskústvo n. experientia, scientia, ars slov. iskust f. ars (vgl. hd. kust); zum Theile rhinistisch aslv. kąs pln. kęs ill. rss. wend. pln. bhm. kus slov. kós, kòs, m. buccella, frustum, pars u. dgl. aslv. kus (cauda mutilatus) bhm. pln. kusy nlaus. kuśy "kausch", decurtatus, mutilatus, hebes c. d. pln. kąsać bhm. kousati &c. mordere, pungere bhm. o-, za-, po- kusiti, okouśeti &c. gustare okousati rodere, anfreßen, zerbeißen skusiti experiri nlaus. kusaś &c. olaus. kusać, kusnyć mordere pln. kuszę, kusić id.; tentare; gustare, sapere; bhm. kousák, kusák m.

III

458 K. 24.

Schneidezahn vgl. nnd. ndfrs. strl. kûse nnl. kuis, kies nl. kuyse, kuse, kiese, keese afrs. strl. ndfrs. kêse nfrs. koes Hett., f. wang. keiz m. dens molaris, dessen Verwandtschaft mit kauen vielleicht dem unbeschadet möglich bleibt. A. d. D. slov. košta f. olaus. košt m. Kost slov. koštati gustare kośtati olaus. kośtować lth. kasztóti constare pln. russ. kośt slov. kośtinge f. pl. lth. kasztas m. kasztunkas m. sumtus pln. kosztować constare; gustare russ. kośtováty constare. An swd. kusla (kiusa) erinnert olaus. koztar m. (= swd. vär. kuslare) magus kozłować bhm. kouzliti fascinare bhm. kouzlo n. fascinatio vgl. S. 97, aber pln. gusta f. id. superstitio gustarz, quélarz m. magus; homo superstitiosus; der esot. Lautwechsel der slav. Wörter läßt ihre Stellung zu kusla, wie auch zu altn. kukl praestigium gaukeln &c. zweiselhaft; dem hd. gaukeln entspricht vielmehr in beiden Bedd. bhm. kejklati motitare, rfl. fascinare kejkl m. Gaukelei &c., das Grimm 990 nicht zugezogen hat, vgl. Qv. 9. Da die Vocale im Vorstehenden häufig wechseln, dürfen wir auch noch asly. (kositi) kosnati, kasati se rss. kasáty sja, kosnúty sja preuss. enkausint tangere (lett. kustét id., movere kuśnôt motitare se dazu?) mit allgemeinster Bedeutung hierher ziehen; Miklosich 38 vergleicht sskr. kas appropinguare. — Die obige rhinistische Form kas &c. vermittelt lth. kaisti &c. mordere s. o. Nr. 22, ist aber nicht identisch mit letzterem (Wz. kand); lth.kásnis m. Bißen mögen wir nicht von kansti, kandis m. Biß trennen. Zu den obigen (namentlich aslv.) Bedeutungen stimmt lth. kussinu, kussinti tentare, irritare nach Nesselmann: ob. prss. enkausint und: sskr. kus amplecti, vgl. indessen lett. kussinât fatigare : kûstu, prt. kussu, kûst, kust liquefieri apkûst de-

Zn keusch, wobei die ahd. Form scusca f. modestia bemerkenswerth ist, und zu kausch stellen sich lett. kôs "schön, rein, fein, fürtrefflich" kôss klar, durchsichtig izkôsît säubern (vgl. die nnl. Bedd.), vll. auch zu ob. Wz. kôd = lth. kand gehörend; namentlich an ahd. scusca klingen preuss. skystas, skistas lett. skists lth. skaistus, skaistas neben czystas asly. cistü pln. czysty u. s. f. purus, castus, integer, rein, fein, klar, deren anl. Palataltenuis den Vergleichungen mit anl. Gutturaltenuis nicht widerspricht, wol aber einen früh gesonderten Stamm anzeigt. Indessen wurde uns S. 66 ihr Zusammenhang mit Wz. skid wahrschscheinlich; vgl. auch Bf. 2, 169. Dentaler Wurzelauslaut wird ebenfalls wahrscheinlich in lt. castus, incestus zunächst wegen καθαρός vgl. Weiteres bei BGl. 351 Pott 1, 252 (pln. chędogi purus s. u. Nr. 54); zu castus wird castrare gehören, wie pln. czyścić id., purificare zu czysty; Pott 2, 556 stellt es zu caedere; vgl. Schwenck lat. Wtb. vv. castigo. castro. castus. Vermutlich ist sskr. çudh, çundh purificari &c. ptc. çuddha purificatus, purus verwandt u. a. mit çuć lucere, woher çući purus, albus çukla albus; Pott 1, 252 führt auch lett. skiksts = skists an. Zwar ist d in dän. kydsk eingeschoben, aber die Entstehung des s in kusk, keusch &c. aus d nicht unmöglich.

lt. quaeso, quaero, inquirere, inquisitio &c. tritt nach Form und Bedeutung nahe an **Liusan**; ae ist vermutlich Guna von i; diese Wz. qvis konnte zu kus werden, vgl. o. entspr. Wechsel im Deutschen, wie denn Benfey 2, 152 auch lt. cura (o. Nrr. 10.12.) dazu stellt; er vergleicht sskr. çiś (vi-çiś BGl. 349) distinguere; anders Pott 1, 133. 269., der auch pers. khrásten imper khráh vergleicht lt. caussa, causa, -cusare &c. wird gewöhnlich von cavere abgeleitet.

Nach der gewöhnlich auch für die Gutturanlaute angenommenen Laut-

K. 25. 459

verschiebung stellt man zu uns. Numer lt. gustus c. d., dessen s übrigens nach der zunächst zu vergleichenden gr. Wz. gu, γεύω, γεῦμα, γεῦσις, γευστός &c. ableitender Natur ist; Benfey 2, 115 nimmt jedoch hier den Ausfall eines s an nach sskr. guś (vgl. indessen pu: puś, su: suś u. s. m.) tentare, gustare; desiderare, amare, colere, benevole accipere; weitere Vgll. bei Bopp und Pott ll. c. Neben der anl. Palatalmedia in guś pers. gusten impr. gửi cupere, quaerere, exigere gust quaesitio ges appetitus, auch gáśenî gustus, sapor steht mit der Tenuis cesiden gustare, libare, cesm poculum sskr. casaka id. cas comedere vgl. cûs sugere und die ob. slav. Ww., wie russ. kúsaty edere, bibere. — Ewald scheint afgh. khuvazêdal wählen mit uns. Numer verbinden zu wollen.

Im Occidente finden wir noch cy. cost f. brt. koust m. impensa c. d. gdh. cost m. id.; victus, cibarium diurnum (Kost) vb. = cy. costio brt. kousta constare; gdh. cy. auch expendere u. dgl. s. **Qv.** 10. Im Gdh. lautet das Sbst. auch cosg, das Zw. cosd; costus, cosdus, cosdus, cosdus m. impensus, pretium; u. s. v. a. d. D. und Rom. Zu lt. quaerere, quaestio &c. gehören u. a. gdh. ceist, ceisd f. quaestio, problema; cura &c. ceisdich examinare, obsehon caisd auscultare sich nahe stellt, vrm. entlehnt, wie sicher cy. coestion m. question. Dagegen kann cy. ceisio to seek, ask; to endeavour cais m. endeavour, attempt urverwandt sein; vgl. **H.** 3.

lapp. kåstet sumtum impendere a. d. Nord.; finn. kostaa retribuere, hostire, betala, vedergälla esthn. kostma respondere hierher? vgl. G. 21. esthn. kostuma 1) aufthauen = lett. kust 2) recreare vgl. kossuma finn. kostua accrescere u. dgl. vgl. altn. kostr? esthn. kossima freien, heiraten finn. kosiota freien, conjugem petere kosea id.; tentare, försöka übh.; noch mehr kiusa irritatio kiusata tentare, frästa; irritare, förtreta c. d. esthn. kius &c. tentatio kiusama tentare, probare, persegui stimmen nach Form und Bedeutung als Urverwandte zu kiusan; dazu vll. esthn. küssima interrogare, poscere; finn. kousa convivium die cognominis swd. kosa (calix minor bei lhre?) bei Juslenius erinnert an ob. nnd. kost; finn. koskea attingere an ob. slav. kosnati &c. id.; esthn. katsma id.; cavere; quaerere, visitare, probare, tentare gehört nicht dazu, zeigt aber eine wichtige Verknüpfung der Bedeutungen, esthn. kassin castus; urbanus; parcus, arctus kassima mundare erinnern wenigstens an castus &c. Zu ob. körsk &c. wählig, lecker stimmt esthn. karsk id.; wild, frech; schließt sich aber zugleich an nnd. nnord. karsk ndfrs. nnd. karsch nnd. auch kask swz. kärsch frisch, munter, validus, strenuus altn, karskr ("qu. karlskr" Biörn) virilis, strenuus; Ihre gibt auch isl. kaskur, kasklega ohne r. - magy. kóstol gustare koszt Kost a. d. D. — bask. costua constare a. d. Rom.

25. miu-Klahs neugeboren, klein, jung LG. νήπιος. miuklahei f. Kleinmut Skeir. (Gr. 2, 314; W. Jbb. Bd. 70 S. 30 ff.; Haupt Z. V. S. 235 ff. Massmann Gl. h. v.; Münch. Anzz. 1836 Nr. 187 ff.)

Formell ist hier eine Ableitung miukl-als möglich, wird aber durch keine Vergleichung unterstützt. Für eine Zusammensetzung vgl. altn. klekia üt swd. kläcka, utkläcka dän. klekke, kläkke (ud) brüten, ausbrüten dän. kläkke op nutrire, großziehen altn. nŷklakinn recens natus, "neuklangig" Gr. vgl. swd. värend. klaak (a, å, ö) fertilis, pinguis, uberans. Zu miuklahei vgl. altn. (bei Biörn mit æ) klækiskapr m. immaturitas, pusillanimitas; pravitas klæki n. immaturitas; vitium; u. s. m. So groß auch die Zahl esot. und exot. Wurzelverwandten zu sein scheint, so finde ich doch keine der Bedeutung der vorstehenden Wörter entsprechende, außer dakor.

clocire brüten vgl. clocàire glucken, glucksen, glocire clocà sp. clueca rhaet. cluća it. chioccia u. s. f. Bruthenne; sp. clueco eig. glucksend, dann heiser und fig. altersschwach clocar, cloquear glucksen.

26. Klismo f. Klingel, Schelle, κύμβαλον 1 Cor. 13, 1. klism jan

klingen, ἀλαλάζειν ebds. (LGGr. 4. Schaf. 1, 429.)

Vgl. etwa oberd. kleschen klingen, klatschen, von Schmeller 2, 364 mit e. clash verglichen; weiter verwandt ist Wz. klk, klng &c. Schafarik nimmt Entlehnung aus slav. Wz. klik, klić ἀλαλάζειν an, obgleich eine entsprechende Bildung fehlt; diese findet sich vielleicht in alb. klithmë Geschrei vgl. kriśmė id., Getöse krisma Lärm, wie auch slav. Wz. krik, krić neben klik steht vgl. G. 50. H. 96.

27. krim. Knauen bonum (knauen tag bonus dies).

Vielleicht ist k das abgekürzte Praefix ga und ganohs, ganauhan N. 10 zu vergleichen. Formell vgl. nnd. knæve Stärke knævig stark.

28. Kniu n. Knie, γόνο. knussjan Mrc. 10, 17. knivam knussjan Mrc. 1, 40. niederknien, γονοπετεῖν. Hierher wol der goth. Eig. Knivida Jorn. 22, nach Grimm Myth. 1214 vll.: ags. Knebba. (Frisch 1, 528. Gr. 3, 405; Dphth. 20 ff. 28. Smllr 2, 367. Gf. 4, 575. Rh. 875. Bopp VGr. 56. 81. Gl. 138. Pott 1, 88. 2, 197. Zig. 2, 195. Bf. 1, 97. 2, 119. 372.)

ahd. chniu, cneo, chnie mhd. ä. nhd. knüw, kneuw mnhd. nnl. nfrs. knie alts. ags. cnio, cneo nnd. afrs. ndfrs. altn. knê ags. cneov e. knee afrs. wang. knî (afrs. acc. kniu) ndfrs. knei wfrs. knier (bei Minssen, pl.? oder vgl. u. ags. cneornes?) nnord. knæ altn. hnie (vgl. hnîga gth. hneivan &c. κλίνειν, neigen), n. genu; auch ndfrs. knêbien helg. knêbbian ndfrs. knebel strl. knibel nfrs. knibbel vll. afrs. knubel Rh. 876 vgl. Gr. 3, 404 id. Dem Zw. knussjan steht formell nahe ags. cnyssian &c. contundere ahd, chnussan allidere &c. Knie bedeutet auch häufig Verwandtschaft vgl. u. a. lt. genu : genus und die folg. Numer. Grimm legt ein volleres knigu zu Grunde und verbindet mhd. knoche nhd. knochen, knöchel ags. cnucl articulus, condylus, nodus afrs. knokele &c. Rh. 876 vgl. u. a. olaus. knyža f. Fingerknöchel cy. cnuch m. junctura; knie bedeutet öfters Knochen, Gelenkknochen, Gelenk übh. Die Bed. Zeugung, Abstammung herrscht in den Abll. ags. cneovres, cneores, cneornes f. tribus, familia vgl. die folg. Nr.; afrs. knia, knilea, knilina m. cognatus knia, kniaia das "Knie", den Verwandtschaftsgrad berechnen; Hettema hat nfrs. kniije uitspruiten, ontstaan (st. kinje?). - swd. knek u. s. v. s. H. 74.

Aus mehr und minder gleichem Lautstoffe bestehn folgende Wörter für Knie: It. genu n. vgl. "gnitus et gnixus a genibus prisci dixerunt" Fest. gr. γόνο, γόνατος n.; γνόξ, γνοπετός, ἰγνός, ἰγνόη; πρόχνο; alb. giù, giùñië; sskr. ġânu n. praġnu bandylegged, having the knees far apart praġna id. (auch wise &c. Wz. ġnâ & 32 vgl. folg. Nr.) saġnu knockkneed saġna id. (auch intellect &c. zu Wz. ġnâ); zend. żenu afgh. pers. zânû arm. dunr (knee, knot) neben dunk, dunkn, dungn id. vgl. afgh. zingun (sengun, singun engl. zungoon) zig. ċang f. pl. ċangja, ċanga, sp. zig. ċankle f. neben ċann, pl. ċanna genu vgl. sskr. ġanghâ f. leg, crus vgl. G. 2. hindust. ġanghâ, ġângh f. the thigh hindi ġanghâ, ġângha id., ham zend. zeñga Unterbein, Knöchel; vll. auch arm. ġang, gank claw, nail; paw; hook; clasp. Die armen. Wörter mit anl. d stimmen, gleich den lat. u. a., zu denen für gena, genus &c. vgl. o. Nr. 22. G. 32.; bemerkenswerth ist die Gedankenyerbindung in den Abll. dnkakap knotty

K. 29. 461

dnqil to lose the strength of one's knees, to be weakened, mortified &c., to be lean dngél, dnkél to mortify, weaken, to make lean. (baluc. khond genu und pengab. goda id. trennen sich von diesen arischen Formen; letzteren nahe klingen vogul. dial. sans, sansi, sanzipang ostiak. sanz, sanc, ćanć genu. esthn. kinner, g. kindre Kniekehle steht nahe an künar, g. küündre, küünra cubitus &c. s. A. 47, e vgl. b; ferner steht kont, g. kondi, an ob. bal. khond erinnernd, Knochen magy, koncz Markknochen, neben dem entl. csont Knochen vgl. slov. cunta id., finn. kontti, g. kondin pes.)

Mit l: lth. kielis m. lett. cellis aslv. koljeno n. u. s. f. genu, häufig auch nodus; membrum, articulus; slav. (wie deutsch) auch genus, tribus; vll. verw. mit slav. kolo n. Scheibe, Kreiß, Rad u. dgl. gr. κόλα &c. Tanz xãolov Glied; oder auch mit lth. kaulas m. lett. kauls m. prss. kaulan acc. sg. sskr. kulya n. (letzteres in andern Bedd. wiederum mit sskr. kula n. genus, familia zusammenhangend) Knochen; lth. kiél-kaulis m. Kniescheibe kulsze f. Knöchel; Hüfte u. s. m.; Benfey 2, 153 vergleicht lt. caulis gr. χαυλός. In lth. klaupti, klupóti poln. kleczeć, freq. klekać slov. kléćati, klèkniti bhm. klećeti, klekati &c. knien (lett. knikstêt genuslectere entspricht dem nhd. knicksen swd. värend. kneksa vgl. H. 74) pln. klek m. Pflugsterz bhm. kleć f. id.; Knieholz erscheint, wie o. in gr. sskr. und vll. in kelt. Wörtern ein Ausfall des Stammvocals, vgl. indessen H. 60; wol auch in pln. klykieć m. lth. kluksztimmas m. Knöchel. Indessen schließt sich lth. klaupti an klumpu, klupti niedersinken klupinnēti lett. klûpu, klupt, kluppinåt straucheln und gehört wol gar nicht hierher. Dagegen mag prss. poquelbton ptc. pss. kniend zu lth. kielis gehören. lett. k erhielt sich in pakkeles = lth. pakēlēs f. pl. Kniebander. - slov. knáftra, knéftra f. Knieriem aus welcher d. Form?

cy. glin m. corn. pen (caput) clin, pedn glin brt. glin m. genu gdh. glûn c. glûin m. id.; nodus, artus; prosapia, progenies (wie o. häufig); cy. glinio 1) to kneel (brt. daoulina vom Dual) 2) to beat with the knees vgl. golinio &c. A. 47, b. B.

Glbd. ankl. Wörter mit l und n finden sich auch in weit entlegenen Sprachen vgl. u. a. Schwartze Aeg. Celt. I. S. 228.

29. Knods oder knoda f. Geschlecht, Stamm, γένος Phil. 3, 5. (Gr. 1<sup>3</sup>, 92. 458. 2, 235. Vorr. zu Schulze. Gf. 4, 572. Wd. 478.)

ahd. chnuat, cnuat natura, substantia; chnôti kapurt consparsio d. i. φύραμα, farinae massa conspersa et subacta panis faciendi causa; so Grimm, der bei uns. Numer die Bed. μάζα, πλάσμα (vgl. deigan : daigs, gadik) und ein st. Zw. knudan ahd. chnëtan (kneten depsere) zu Grunde legt. Eher mit chnuat identisch und mit unorganisch eingeschobenem Vocale (vgl. Gr. 2, 702), als zu Nr. 33 gehörig, ahd. chonot genealogiam; Grimm schreibt einen alamanischen Königsnamen bei Amm. Marc. Chonodomarius "illustris genere", Graff Chnodomarius; analoge Einschiebung zeigt ahd. framchunuat neben framchnuat propaginem. ahd. chnuatlicho naturaliter. Mit d ahd. einchnuadilem insignem vgl. einchnuolicha insigne. ¿ Mit s aus d, oder mit ausgefallenem d, oder aus vocalisch ausl. Wurzel ahd. (cnosles, chnosles g. s.) alts. ags. cnôsl, cnosel n.? m.? progenies, proles, genus.

Wenn wir eine Wz. kmd annehmen, so zeigen sich noch, außer ags. cnedan st. to knead; to ferment; ags. cnodan tribuere cnidan caedere mit weit aus einander liegenden Bedeutungen.

462 K. 29.

Aber sehr möglich ist der Dental unserer Numer nur ein Ableitungssuffix und eine vocalisch oder halbvocalisch, mit h, v, auslautende Wurzel anzunehmen, die wie die verw. Wz. gnâ G. 32 sowol generare, als noscere, scire, posse bedeutet und zu welcher vielleicht auch die vorige Numer gehört. Vgl. o. die ahd. Synonymen für insignis; ahd. becnuodelen cognotum, auditum esse Gf. 4, 572; mit unzweideutiger Ableitung pichnat satisfactio bechnada &c. agnitio urchnati, (wiederum mit vocal, Einschiebung) urchanati d. sg. id. vgl. urchnaida cognitione : urchnao m. cognitor ir-, int-, in-, bi-knâan, knâjan, chnâhan (knuâan) cognoscere ptc. prt. archnait, irchnait gnarus ags. cnavan st. e. know dial. kna, knawe st., auch mit dentaler Abl. e. dial. knowth, nosse e. auch futuere (erkennen) altn. knå posse (vgl. die Bedd. Nr. 34), auxiliar wie nå N. 19 Sc, womit es auch die Bed, impetrare, assegui zu theilen scheint vgl. alts, bicnegan st. ? id. (theilhaftig werden) und die gutt. ausl. Vgll. N. l. c., ein räthselhafter Zusammenhang. Von knå u. a. altn. knår, knålegr' neben hnår (s. u.) e. dial. knarly strenuus, alacer (vgl. lt. gnavus : gnarus); vll. auch knæfr (knæfr? vgl. dän. knöv, knev alacer, venustus) fortis, acer vgl. indessen gnæpr, gnæfr procerus, celus: gnæfa eminere und næfr prominens; acutus, acer; Biörn stellt wirklich ob. knå mit nå N. 19, S. 22... das auch (zsgs. mit ga?) gnå lautet, zusammen vgl. auch ob. hnår strenuus, impiger: hnatin, natinn, naskr gnarus, intentus, diligens (vgl. Nr. 73); ags. cneord, cnird diligens, acer c. d. zeigt den Vocal von cneores &c. vor. Nr. Die Bed. generatio liegt zu Grunde in ahd. chneht amhd. kneht amnhd. nnd. nnl. anndfrs. knecht ahd. kneth, knet, chneth, chnet, knech, cheneht mnd. knijt mancipium untersch. von knegt cliens in Gl. Bern; mnd. swd. knekt dän. knegt ags. cneoht, cniht e. knight afrs. kniucht, m. urspr. puer, proles mascula, dann famulus, vassallus, miles, nobilis &c. s. die einz. Wtbb., vll. gotb. kniuhts? vgl. vor. Nr.? Sodann ahd, chnabe, knappo mnhd. knabe, knappe alts. knapo nnd. knave, knape nl. cnaepe, cnaep nnl. knap ags. cnapa e. obs. dial. knape, cnaffe, (schott.) knaw, (e.) knave, knave-child afrs. knapa, knappa, kneppa wfrs. knape nfrs. knapp altn. knapr, knapi, knappi swd. knape, m. puer &c., fast synonym mit knecht s. die Wtbb.; aengl. knavate knave ä. nhd. gnabatz puer Smllr 2, 368 stehn am Nächsten an agall. qnabat G. 32; yrw. wol auch nnord. knös m. puer u. dgl.

¿ Verwandt lett. knîtu, knîst, knist germinare (vgl. pln. kcę, kstę, kcieć, kśćieć id.??) knisls dicht aufgekeimte Saat. lett. knaś, naśki (adv.) alacer, citus stimmt zu ob. altn. naskr &c.; vgl. H. 73; lett knâpats schnipscher Junge (knâpât schnipsche Worte geben) zu ob. knabatz &c.; knêwels Bube formell zu swd. knäfvel m. Schelm, Teufel; dagegen lett. knaukis, knauks kleiner Bube und knîpe ganz kleines Mädchen (vgl. nhd. knips) nicht hierher. Mit nnabe ist vll. aslv. bhm. chlap rss. cholop slov. hlápic servus pln. chtop homo, rusticus chtopiec bhm. chlapec lth. klápas, klápczius puer us. f. verwandt, schwerlich hiermit finn. lapsi esthn. laps infans. Dagegen ist pln. knap Tuchkappe, Weber a. d. D. entlehnt; ebenso finn. knaapi

melior plebejo? sicher nlaus. knecht servus lapp. knikt miles.

cy cnawd "commonly, but not rightly for gnawd accustomed" &c. s. &. 32, demnach, wenn auch späte, Nebenform; daher cnodiol accustomed; congenial. cy cnwd m. crop, Jahreswuchs; infantes ä. cy. cnydyn infans c. d. cnydio to bring forth a crop kann mit uns. Numer verwandt sein; gdh. cnuas m. collectanea, comparatio, fructus c. d. cnuasaich colligere, lucrifacere; investigare; u. s. m. nähert sich den Bedeutungen der d. Wz. knā; cnapach m. adolescens, aber adj. = e. knobby, klingt vielleicht nur zufällig an knabe &c.; corn. kynava knave a. d. E. entstellt? — gdh. cniochd m. knight, miles, eques.

Ungleich sicherer und reichlicher sind die exot. Verwandten mit anl.

Media G. 32.

30. a. Kubitus m. Lager, Liegen, αλισία Luc. 9, 14. b. ana-Kumbjan sich niederlegen, ἀνακεῖσθαι. mithanakumbjan sich zusammen niederlegen, συνανακεῖσθαι. (Gr. 1<sup>3</sup>, 47.)

Der häufige Gebrauch der Zww. bei Ulfilas und ihre hybride Form zeigen, daß mit römischer Sitte auch das römische Wort bei den Gothen

einheimisch wurde.

31. **Kukjan** c. dat. küssen, φιλείν. **bikukjan** mit Küssen bedecken Luc. 7, 45. (Grimm Vorr. zu Schulze. Vgl. Smllr 2, 337. Gf. 4, 523. Rh. 866. 878. Wd. 1138 ff. 2148. BGl. 126. Bf. 2, 152.)

a. Grimm vermutet ss bei b aus ks entstanden, ähnlich wie knussjan o. Nr. 28 aus knigu. Weigand vergleicht mhd. (swz. Stalder 2, 140) küchen allem. chuchen (Hebel) Nebenform des glbd.

hûchen nhd. hauchen (bhm. choukati).

b. ahd. chuss amnhd. alts. nnd. ags. kus, kuss nnl. kus alts. ags. afrs. altn. koss, kos aengl. cose ags. nnord. kyss e. kiss, m. dän. n. basium ahd. kussan, chussen, einmal chossôn (osculis lambere) mnhd. nnd. nnl. küssen alts. cussian ags. cyssan e. kiss afrs. kessa altn. swd. kyssa dän. kysse osculari. Massmann hält kosen verwandt, das aber eher früh eingeführtes Fremdwort ist, vgl. Qv. 6.

sskr. kuç, kus amplecti entspricht a und b. gr. κυς in fut. κύσσω neben κύσω, prs. κυνέω, κύω; oder doch hier die Primärwz. ku? — slov. kuś m. Kuss kúśniti ill. kusenuti küssen a. d. D. oder zu o. Nr. 26? — cy. cus, cusan m. corn. cussin gdh. ceas m. Kuss cy. cusaw, cusannu küssen.

32. Kunaveda f. Feßel, Kette, άλυσις Eph. 6, 20.

S. V. 17, A. § b. Außer and. khunawithi, cuoniowidi redimiculum vergleicht sich formell ags. cynevidhdhe diadema vgl. die folg. Numer, deren innerer Zusammenhang mit unserer dunkel ist. Sollte etwa Glieder-kette anzunehmen sein? Ob. and. uo weicht auch formell ab.

33. Kuni n. Geschlecht, γένος, γενεά, φύλη &c. In Zss. kuns, kons, kunds, beschlechtet: aljakuns, einmal aljakons fremd, fremdartig, αλλογενής, πάροιχος; παρὰ φύσιν Rom. 11, 24. inkuns stammverwandt, συμφυλετής 1 Thess. 2, 14. samakuns verwandt, συγγενής Rom. 9, 3. kunds zsgs. mit airtha irdisch, ἐχ τῆς γῆς Skeir. guma männlichen Geschlechtes, ἄρσην. goda adelig, εὐγενής Luc. 19, 12. qvina weiblichen Geschlechtes, θῆλυς Gal. 3, 28. himina, ufarhimina himmlisch, ἐπεράνιος. inna Hausgenoße, οἰχιαχός Mth. 10, 25. 36. Kunimund Gepide Zeuss 440 = Chunimundus Sueve Gf. 4, 451. (Frisch 1, 556. Gr. 1³, 387. 570. 2, 34. 464. 501. 3, 76. RA. 468. Mth. 988. Smllr 2, 306. Gf. 4, 419. 438. Rh. 862. Diez 1, 309. Zeuss 74 Bf. 2, 116 &c. s. **G.** 32.)

Die Vergleichungen ergänzen sich zunächst durch die der folg. Numer;

ferner vgl. Qv. 5. o. Nrr. 18. 21. G. 32.

ahd. chunni, khunni, cunni, chunne, khuni mhd. künne alts. cunni (kunni-, kuni- burd generatio) mhd. mnd. nnl. kunne mnd. mnl. conne mnd. kane Frisch 1, 557 nnd. künne ags. cyn, cynn (y, i) e. afrs. kin

aengl. cunne afrs. ken, kon ndfrs. kinn, kenu altn. kyn swd. kön, kynne dän. kiön, obs. dial. kynde, kynd, n. nl. f. mhd. n. f. genus, gens, prosapia u. dgl. ahd. auch generatio; proles, progenies altn. auch, nnord. nur sexus altn. auch res mira, insolita vgl. u. a. kyniar f. pl. kynsl, kynstr, n. id. kynlegr mirus, alienus kynia mirari (mig kyniar miror), aber pass. kyniaz generari; kyngia f. res portentosa kŷngî f. id.; magia mhd. chundir, chunder, konther, (noch jetzt salzb. tyrol. monstrum bd.) kunder, kunter n. monstrum, creatura, insectum nfrs. tsyoene fascinare c. d. — altn. alls kyns, neben alls konar vgl. konr u. §, swd. allsköns dän. alskens omnis generis; ahd. kachunni &c. ags. gecynn n. natura, indoles ahd. unchunni spurius vgl. unchunna f. imperfectio mhd. unkünne f. Unechtheit Z. 514. ahd. chunniling mhd. künnelinc, künlinc, konlinc, küllinc m. contribulis, proximus; vll. hierher ahd. koennan propagare Gf. 4, 451. — ags. cyn, cynn, cynlîc (y, i) congruus e. kin id., cognatus ags. cyne regius, nobilis s. §. cynnestre m. mater.

ahd. chundi, cund (kotcund ags. godcund) alts. ags. cund in Zss. suff. = g. kunds; ahd. kikunt natura (vgl. o. kachunni und Nr. 29) ags. gecynd, cynd, gecind n. f. id., indoles; generatio cynde, gecynde genuinus, genitalis gecyndnes f. natio gecundelic naturalis e. kind genus, species, indoles; benignus, gratus, urbanus kindly mitis; congruus vgl. o. kin; kinded genitus kinder multitudo altn. kynd f. soboles; = kyn n. s. o.; kundr m. propinguus; filius ahd. chundiqin contribulibus Gf. 4, 420. Kiliaen

gibt nl. kunde, konde = kunne, konne genus.

§. (Vgl. u. a. Gr. 2, 210; RA. 320; Gött. Anzz. 1836 Nr. 34 ff. Schaf. 1, 51. 360. Mikl. 36. Pott Ltt. 1, 22. BGl. 134.) ags. cyne s. o. ersetzt in vielen Zss. das Shst. cyning, cyngi, cyng &c. e. king ahd. alts. kuning ahd. chuning, kuining, kunic, cuinig &c. amhd. ä. nhd. kunig mhd. künic nhd. nnd. könig mnd. konning, köning nnl. afrs. koning nnl. konink afrs. nfrs. kening afrs. kining, kinig, kenig, konig &c. strl. nfrs. keuning ndfrs. könning altn. konüngr, köngr adän. konning dän. konge swd. konung, kong, kung, m. rex vgl. altn. konr m. id., imperans, nobilis; propinquus vgl. kundr und kona e. queen &c. Qv. 5, womit auch könig vermutlich zunächst zusammenhängt; ahd. chueniga heroes Gf. 4, 449 gehört schwerlich hierher. Kuhn gibt in Haupt Z. IV. S. 385 eine ältere, kaum noch lebende nd. märk. Form koen, die eher verkürzt, als mit ags. cyne zu vergleichen ist.

A. d. D. sp. alcuña pg. alcunha genus.

gdh. cine m. cinneadh m. gens, familia; praeparatio; contingendi actus; decernendi actus cineadh m. id., regio cinn crescere, fleri (vgl. Nr. 18); contingere; accedere; decernere, jubere c. d. cineal, ceiniol m. natura, genus, species; soboles, proles; gens, populus; für die fernere Bed. benignitas vgl. ceanail &c. S. 73, dessen Stellung hierher indessen mit der der folg. Vergleichungen steht oder fällt: ceanal m. benignitas, mansuetudo, blandiloquentia; venustas (e kindness): cean m. favor (auch Schuld, debitum; crimen vgl. corn. kyndan debitum c. d. &c.); cion m. existimatio, desiderium, amor (auch defectus; culpa, crimen) vgl. gean, gion, geanail A. 66. o. Nr. 22.; cinealta gratus, dankbar; = cionalta, ceanalta S. 73; wiederum sicher hierher cinneach m. gens; cinnseal m. initium, origo wol vrsch. von dem zsgs. cy. cynsail f. primordium, fundamentum; gdh. cinneamhuin f. casus, sors, fatum vgl. die Bedd. von cinn; cinneadail gentilitius: cy. cenhedliq id. cenhedlu gignere, procreare cenedl m. prosapia, gens,

К. 33. 465

populus, familia, tribus; species, a sort (irrig scheint die Annahme einer Zss. mit eddyl ang. gens bd.) cenal f. cenel m. gens, tribus (gdh. cineal) cenawes f. proles feminina corn. kinethal generatio cunda, kende natura, indoles (vll. aus ags. cynde e. kind); vll. auch eghen &c. species A. 41; den vorstehenden entsprechende brt. Wörter finde ich nicht.

Zu diesem Stamme gehören mag gdh. ceann, cinn m. caput; princeps (zufällig an § erinn.); finis, limes m. v. Abll.; dazu (gegen meine frühere Ansicht Celt. Nr. 250) cy. cwn m. caput, vertex cyn praef. praep. princeps, primus, prae, ante (versch. von cyn = lt. con §. 20) cynt brt. kent corn. kyn, kynz, kenz &c. antequam u. dgl. cy. cyntaf brt. kenta vann. kétan corn. kinsa, kensa &c. gdh. ceud primus; zu cy. cwn wol cwnnu, cynnu, cwyn, cwynnu surgere, erigere trotz der dial. Form cywynnu id. (cywynu to rise, mount); daher cychwyn, cychwnnu incipere (analoge Bedeutungsfolge häufig hier und &. 32). aengl. kyn der Erste, Vorderste stimmt mehr zu cy. cyn, als zu ags. cyne.

Zu der Bed. von e. kind gdh. ceanail &c. und zum Theil zu den übrigen Bedd. uns. Numer stimmt mit anderem Vocal cy. cun 1) s. m. = cuniad m. princeps 2) adj. = brt. kûn gdh. caoin mitis, benignus, jucundus &c., vll. ganz verschieden von dem ähnlich bed. gdh. caomh, das zu lt. comis zu gehören scheint; auch versch. von ciûin mitis, placidus, tranquillus vb. sedare cy. cunach m. 1) prosapia, inpr. nobilis 2) jucunditas = cunuad m.; dazu wol gdh. cunnsan m. nobilis.

It. cunnus kann der Bed. nach entweder als Geschlechtsglied, oder als weibliches (: **Qv.** 5) Glied oder als Geburtsglied und, obschon von Pott 2, 273 entschieden zurückgewiesen, auch der Form nach um so mehr hierher gehören, da wir die glbd. Ww. mhd. cünne Z. 200 (vll. ob. kinne als sexus geradezu) und andfrs. nnd. kunte altn. kunta e. dial. queint nhd. quintipse, f. nicht davon trennen werden, deren Laute zu uns. Nr. stimmen; slov. kúna f. id. gehört dagegen nicht hierher.

Hypothethisch — vgl. cedo o. Nr. 21. — stellen wir hierher aslv. vü-, na- cyną, ceti, cinati pln. zacząć, zaczynać, począć bhm. po-, zaciti, -cinati rss. nacáty u. s. f. incipere aslv. zaceti, zacinati concipere: pln. czyn bhm. ill. slov. cin m. factum ciniti russ. cinity olaus. cinici nlaus. cyniś magy. csinál facere u. s. v.; schwerlich zu trennen von aslv. russ. cin m. ordo (dak. cinu m. Orden) aslv. ciniti ordinare. Auch aslv. rss. cudo, g. cudese pln. cudo u. s. f. n. magy. csuda, csoda alb. cudí (τζιε; cudít verwundern) miraculum könnten zu der Sippschaft gehören vgl. die d. bes. altn. Bedd. und aslv. cuti cognoscere: Nr. 34; doch s. Th. 19 Ausführlicheres dagegen.

finn. kunda, g. kunnan esthn. kund, kond, g. kunna, konna lapp. kunde nom. enclit. societatem civilem v. ecclesiasticam, regionem, stractum significans a. d. Nord.? Esoterisch vergleicht sich etwa esthn. kanna, kandaa lapp. qweddet portare. lapp. kantstok mirus, singularis a. d. Nord.? verschieden ist das entl. kansta ars s. folg. Nr.

§. finn. esthn. kunningas lapp. konoges König lth. kunnigas, kunigs lett. kungs m. dominus, nobilis lth. auch == lett. baznicas (ecclesiae) kungs, baznickungs Pfarrherr c. d. lth. kunigáiksztis n. Fürst lett. kundziba f. dominium lth. kunigystē f. id., sacerdotium neben lett. kénins König kéniñenne Königinn; alle a. d. D. (doch vgl. Pott Lett. 1, 22 ff.) ¿ Auch so, früh entlehnt, schwerlich zu knecht Nr. 29, aslv. knezy rss. knjazy m. bhm. kniže, g. knižete m. n. slov. knéz m. princeps serb. knez id.; Dorf-

II.

466 K. 34.

Die Vergleichungen mit anl. Media s. G. 32. Am Deutlichsten haben sich Nebenstämme mit anl. Media und Tenuis in den deutschen und keltischen Sprachen entwickelt. Weiteres s. in der folg. Numer.

34. Kunnan 2. anom. prs. kann, kunnun prt. kuntha ptc. kunths kennen, wisen, γιγνώσκειν, εἰδέναι &c.; unkunnands ptc. prs. unwißend, άγγοων. frakunnan verachten, έξεθενείν, καταφρονείν. kumman sw. zsgs. mit ana lesen, αναγιγνώσκειν. at zuerkennen, gewähren, παρέχειν. ga erkennen, γιγνώσκειν; beobachten, καταμανθάνειν; lesen, αναγιγνώσκειν; (auch rfl. mit sik) sich bekennen, unterordnen, είκειν Gal. 2, 5. ὑποτάσσεσθαι 1 Cor. 15, 28.; ptc. gakunnands nachsichtsweise, κατά συγγνώμην 1 Cor. 7, 6. uf (praet. kuntha) erkennen, erfahren, ἐπιγιγνώσκειν; kennen, wißen, γιγνώσκειν. kunths ptc. adj. bekannt, γνωστός; zsgs. mit svi (sve), us id., offenbar, φανερός. um unbekannt, άγνοεμενος. svikumthaba adv. offenbar, παρόησία. unsvikunthoza comp. unbekannter, verborgener Skeir. gasvikunthjan offenbaren, φανερεν; pass. erscheinen, ἀναφαίνεσθαι Luc. 19, 11. gakunds f. Ueberredung, πεισμονή Gal. 5, 8 s. LG. in h. l. gakunths f. Erscheinung in uf gakunthai ἀργόμενος Luc. 3, 23 s. LG. in h.l. kunthi n. Kunde, Kenntniss, γνώσις, ἐπίγνωσις. unkunthi n. Unkunde, άγγωσία 1 Cor. 15, 34. ufkunthi n. Erkenntniss, ἐπίγνωσις. amakunnains f. Lesen, ἀνάγνωσις. kannjan bekannt machen, kund thun, γνωρίζειν. gakannjan, uskannjan id.; empfehlen, συνίστασθαι. (Gr. 1<sup>2</sup>, 852, 883, 894, 909, 926, 964, 980, 988, 993, 997, 1002. 1006. 13, 570. 2, 34. RA. 766. Smllr 2, 304. 307. 308. 310 ff. Gf. 4, 408. Rh. 638. 858. 862. 867. 881. 882. Wd. 1060 ff. 1106. 1133 ff. 1847. Bf. 2, 144. Vgl. die Citt. G. 32.)

ahd. alts. ags. kunnan ahd. chunnin (chunnen sw.) mhd. ä. nhd. oberd. künnen nhd. können ä. nhd. auch künden, könden &c. mnnl. konnen nnl. nfrs. kunnen nnd. kænen e. can (e. obs. dial. canne, kone, conne, cunne) afrs. altn. swd. kunna afrs. kona, konna strl. konne M. ndfrs. köne wfrs. kinne (können, kennen) wang. kan dän. kunne nosse; posse; letztere Bd. allmälig vorwiegend; prs. allg. kan, kann, nur ndfrs. konn silt. kjen nfrs. kin; prt. ahd. chonda, konsta mhd. nnord. kunde nhd. konnte, noch bei Frisch, und nnd., kunte alts. kunsta, consta mnl. conste nnl. bisw. kost ags. cûdhe e. could afrs. nnl. konde nnl. kon nfrs. koe ndfrs. küd (conj. könnte Cl.) wang. kûn strl. kûde altn. kunni; Näheres s. ll. c. Ahd. inchunnen 2. an. incusare, arguere ferchunnen 2. an. desperare chunnén

K. 34. 467

noscere, discere, experire, tentare c. cpss. archunnén mhd. erkunnen experire alts. gicunnôn id., perspicere ahd. antchuniar expertus chunna f. scientia unchunna f. ignorantia chunniq sciens, solers ags. cunnian, a-, ge-cunnian inquirere, probare e. cun noscere con novisse; discere; testari; ahd. chund, chunt, einmal gund &c. amnhd. kund alts. afrs. kûth, kûd neben alts. cundo s. m. Pslm. (urcundscap testamentum Ps. urcundeo m. testis Hel.) nal. kond afrs. ags. cûdh (ags. uncŷdh ahd. unchund ignotus e. uncouth insolitus, mirus, asper; das e. obs. dial. schott. couth, couthy, coothie ist mit dem vrw. e. kind vor. Nr. fast synonym) strl. cut altn. kunnr notus m. v. Abll. u. a. ahd. cundig persuadens mhd. kündec &c. afrs. nhd. nnl. kundig ä. nhd. (nnl.) nnd. kündig afrs. kundach, kondich &c. altn. kunnugr swd. kunnig dän. kyndig gnarus, expertus afrs. notus altn. (auch) und nnl. id., insignis (nhd. weltkundig expertus und notus) mhd. ä. nhd. auch versutus swz. ä. nhd. (Dasyp.) auch parcus (vgl. karg &c. Nr. 10) swz. auch verblüfft, confusus St. 1, 143. altn. kyndugr versutus; Kiliaen gibt ein vll. fries. kit ang. sax. vet. i. q. kond notus kittigh maeken vet. holl. fries. notum facere, significare neben kondigh, kundigh gnarus; notus konnigh, kunnigh vet. expertus; curiosus, sciolus. ahd. kundan, chunden, chundôn &c. mnhd. künden alts. cûdhian (dh, th, d, t) ags. cŷdhan e. cund aengl. couthe afrs. kêtha, kêda wfrs. kâdie, kâtjen nfrs. keetje altn. kynna swd. förkunna dän. kynde, forkynde mnhd. verkünden nnl. verkonden nhd. verkündigen nnd. kündigen nnl. kondigen, verkondigen &c. nuntiare, notum facere; and. chunst amnhd. nnd. nnl. nfrs. altn. kunst afrs. nnl. nord. konst, f. ars vgl. altn. kunnusta f. scientia.

ahd. unchennento non agnoscendo mnhd. nnd. kennen alts. kennian e. ken afrs. kenna, kanna wfrs. kinnen nfrs. kenje swd. känna dän. kiende noscere alts. cognoscere; gignere e. auch cognoscere, animadvertere, remotum videre (sbst. horizon &c.), dial. videre; docere swd. auch sentire, tangere, probare altn. kėnna id. u. dgl. (s. Wtb.); c. acc. noscere; c. dat. docere; (um) imputare pss. kėnnaz = kannaz vid agnoscere; confitere kanna lustrare, scrutari; computare kėndr notus; agnominatus; paululum potus kėnsl n. notio kėnsla f. informatio, pl. f. kėnslur accusatio swd. känsel m. känsla f. sensus, sentimentum. — altn. kænn peritus, solers kænlegr dexter, habilis sind nach der Bemerkung S. 73 mit æ zu schreiben und gehören nach Grimm nicht zunächst hierher; wol aber schott. nordengl. canny id., mitis, urbanus, bonus, decorus &c. ags. can, cann f.

averment, clearance cannan to clear, justify.

and kichennan &c. gignere; nasci archennan, irchennen &c. gignere; agnoscere, cognoscere vgl. nhd. erkennen c. acc. in der Bd. concumbere; ags. cennan to beget, bring forth; to produce, adduce, vouch the truth

e. d. cenning f. birth, producing; u. s. m.

Unbeschadet des Zusammenhangs mit Nrr. 18. 21. 29. 33. G. 32. vermuten wir, wie ähnlich bei vißen V. 70, die Grundbedeutung lucere, dann videre vgl. e. ken und die exot. Vgll. und stellen deshalb sskr. kan splendere lt. can, cand gr. καινός, καίνομαι kelt. can candidum, purum, album, canum, pulcrum esse, auch altn. kinda oberd. kenden e. kindle == lt. accendere dazu. Auch in dieser Bedeutung, gleichwie G. 32 in andrer, zeigt sich die Nebenwurzel mit anl. Media in gr. gan, γάνος, γανᾶν. Ebenso werden wir Qv. 5 der Tenuis neben der Media begegnen. In den folg. Vergleichungen beschränken wir uns möglichst auf die Bedeutungen der deutschen Wörter unserer Numer und die ihnen nächstverwandten, wiederum

auf die Ergänzung in den angeführten Numern verweisend, besonders auf die vor. Numer für die Bed. gignere, genus.

cy. ceniaw, canfod to see, perceive (canfu, cenyw, cen, cennis videt, vidit) ceinio to see, take a view ceinad m. circumspection vb. ceinadu (to use c.) ceiniad m. subtilty (gew. chanter von canu canere) ceniad m. taking a survey; ¿ hierher cennad, cenhad, canhyad m. corn. cannas brt. kannad m. nuntius, legatus cy. auch = caniad m. (f. cantus) &c. permissio vgl. cennadu, ceniattâu, canhiadu, caniadu, canniattâu permittere (nicht etwa von commeatus) cennadwri m. brt. kannadur m. nuntium, legatio brt. kannada deputare. gdh. conn, cuinn m. ratio, sensus, intellectus; prudentia (in der Bd. corpus vrm. aus com); cinnt f. certitudo; gen. cinnte als adj. certus, statutus; perpetuus; tenax, difficilis, avarus vgl. o. mhd. kündec parcus. Zu schott. canny: gdh. cannach mollis; benignus, blandus; decorus, pulcher vgl. caoin Nr. 23. ceanail &c. ib. S. 73. gr. dial. χονέω, χονώω, χοέω, χοάω (Bf. 2, 144) c. cpss. stehn

mit dem glbd. νοέω in nur mittelbarem Bezuge, wie uns. Numer: G. 32. aslv. chądog peritus; superstitiosus (wol eig. zauberkundig) nach Schaf. 1, 430 Mikl. 103 aus kundig entlehnt; dazu rss. chudóg, chudożnik aslv. chędożynikü artifex; aber pln. chędogi purus c. d. chędożyć mundare. Für die Entlehnung (vgl. auch noch M. 31) spricht der Anlaut ć in den

aslv. chędożyniku artifex; aber pln. chędogi purus c. d. chędożyć mundare. Für die Entlehnung (vgl. auch noch H. 31) spricht der Anlaut ć in den Vgll. zu Nrr. 21. 33. und in ćuti aslv. cognoscere slov. percipere, audire; vigilare, wenn wir dieses richtig hierher stellen, sei es, daß wir den Ausfall eines Nasals, oder eine ältere Wurzelform darinn erblicken, vgl. o. xośw. Dazu u. a. rss. ćújaty sensibus cognoscere, audire, sentire, odorari &c. pln. czuć sentire, odorari; vigilare alsv. ćuvynü sensibilis ćjuvenijë slov. ćút m. sensus (exterior) ill. csud m. id., natura, indoles hominis nlaus. cuiu, cuś bhm. ćouti, ćiti sentire, odorari u. s. f. Indessen wechseln die Anlaute, wie häufig bei Palatalen (vgl. z. B. Th. 19), und wir stellen hierher auch aslv. štutiti, ostustati sentire ill. ćutiti id. pln. cucić expergiscere (vgl. czuć vigilare) u. s. m. Ferner ist vll. die glbd. finn. Wz. tu (tun, tud, tut) für urspr. anl. Dental zu urgieren. — slov. kunšt f. pln. kunszt sorb. kunšt. m. Kunst cd. entl.

finn. kunnotoin, kunottoman ineptus (swd. okunnig) vll. zu kunnia existimatio, honor lapp. kudne id.; volupe, jucunditas, facetiae. lapp. kannet posse finn. konsti lapp. kansta Kunst esthn. kunst, kuns id. Zauberei entl.

pers. kunda doctus, sapiens hierher?

35. Kreks, pl. Krekos, m. Grieche, Έλλην.

36. Kriustan st. kraust, krustun, krustans knirrschen, τρίζεν Mrc. 9, 18. krusts f. Knirrschen, βρυγμός Mtth. 8, 12. (Gr. Nr. 253. Dz. 1, 56.)

Formverwandt sind swd. krysta, dän. kryste, mit anderem Vocale altn. kreista premere, torquere (vgl. Smllr 2, 396). Zum Theile der Bedeutung nach näher, der Form nach fernere Verwandte sind zahlreich vgl. u. a. die folg. Numer; nl. krospen ä. nhd. kraspeln crepare, crepitare dentibus Prompt. a. 1613 oberd. kruspeln, (swz.) verkrüspeln zerknirrschen, eig. kruspel, krustel = Knorpel zerbeißen vgl. Smllr 2, 395 ff. Stalder 2, 135. Erf. Wtb. 61. swz. krosen (crepare Pict.), krösen swd. krossa e. crush conterere u. dgl. vgl. u. a. nnd. kross zerbrechlich, zerreiblich kröseln zerreiben &c. Br. Wtb. 1, 881. Ueberhaupt dient anl. Guttural mit folgender Liquida r, n zum Schallbilde des Knirrschens, Kauens, Malmens.

Diez stellt zu kriustam it. crosciare (scrosciare vgl. scrocchiare) krachen sp. cruzir (los dientes &c.) prov. crucir, crussir afrz. croissir knarren machen.

Unter vielen nach Laute und Sinne nüher und weiter verwandten Wörtern nennen wir aslv. chrust (chrąst) pln. chrzęst m. strepitus russ. chrustjety, chrusnuty ill. slov. hrustati knirrschen slov. "grammeln" russ. auch krachen, knittern bhm. chroustati zermalmen, knorpeln : chrustacka f. slov. hrustec m. pln. chrząstka f. u. s. f. Knorpel aslv. chrąsty bhm. chroust m. Käfer pln. chrząszcz (neben chrzabąszcz vgl. scarabaeus) m. id. chrząstać, chrzęstać raßeln, klirren. aslv. sükrusti conterere gehört zu Wz. kruch vgl. lth. krúszti id. krúsza lett. krussa grando u. dgl. Auch esthn. kriiskuma (hambad dentes) lapp. kriskesset crepare, crepitare.

Immerhin ist die Dissimilierung des s in kriustan aus einem Den-

tale möglich vgl. etwa die folg. Numer.

37. ga-Kroton zermalmen, συνθλάν Luc. 20, 18. (Gr. Nr. 478.) Grimm stellt dazu kratzen, das wir Bd. I. 236. 240 ff. verhandelten (vgl. Gf. 4, 586. Bf. 2, 345.), wo zu krauen brt. kraouiden noch zuzusetzen alb. krúaïñ kratzen, schaben vgl. gr. αράειν, αροαίνειν; auch αρότος c. d. als weitere Verwandte mit onomatopoetischer Grundlage; auch lt. crusta, von Pott 1, 240 zu sskr. krt findere, dissecare gestellt.

## Qv.

1. **Qvainon** weinen, beweinen, πενθεῖν. (Gr. Nr. 119. Smllr 4, 83. Graff 1, 188; Buchst. Q. 15. Wd. 1081. 1731. 1851. 2246. Bf. 2, 63. Pott in Hall. Jbb. 1838.)

Formen mit anl. qv (kv), hv, v, sv, dv und mit, wie es scheint, zwiefacher Grundbedeutung, durchkreuzen sich so vielfach, daß wir für alle gemeinsamen Ursprung vermuten müßen. Vgl. A. die st. Zww. 1) ags. acrinan (vrm. st.) nnl. quijnen mhd. nnd. quinen (nnd. quænen) wnfrs. quiinje Jap. Hett. ndfrs. dän. qvîne Outzen 268. 2) Gr. Nr. 115. ahd. suînan mhd. swînen oberd. schweinen nl. swijnen (st?) ags. âsvînan. 3) ags. dvînan mnl. dwînen nnl. dwijnen, verdwijnen nnd. dwinen, verdwînen tabescere, evanescere, consumi, perire. Zu 1) ags. cvânian languere, lugere; wiederum st. Zww. ags. cvincan afrs. kwinka tabescere &c. (= accinan); sw. Zww. ags. cvencan e, quench extinguere, delere u. dgl. Zu 2) ahd. arsueinan mhd. swainen consumere ags. âsvânian (: âsvânan &c. S. 199?) languere; swz. schwanen (schwanden? s. Smllr 3, 538) consumi, deminui; schwinden nebst Zubehör; vll. auch Wzz. svink, sving, svinth S. 173. 195. und altn. svîa remittere, cedere &c. S. 183. Zu 3) sw. Zww. altn. dvîna desinere, cessare, detumescere vgl. swd. tvîna, förtvîna tabescere dän. tvîne id.; (B) queri, plorare e. obs. dial. dwine st.? e. dwindle (vgl. schwindeln u. dgl.) tabescere, evanescere, languere u. dgl. 4) ags. hvan calamity hvanung f. waning u. s. m. s. V. 35.

B. 1) altn. queina lamentari frequ. queinka id. quein n. queinka f. lamentatio nl. quijnen gemere s. Nr. 4; oberd. quenern, quenken, quenkeln winseln, seufzen Smllr 4, 83 nhd. nnd. quinkelieren nnd. quinkeln von übellautenden, kläglichen, doch auch lustigen Stimmen, Gesang, Gezwitscher u. dgl. gebr. vgl. Dähnert und Br. Wtb. h. v. mnl. quinkeln, quinkeln, quinkeleren crebro et solerter modulari Kil. vgl. u. Nr. 9. nhd. quengeln lamentari, querulari vgl. Wd. 1851. e. dial. quinch to make a noise; to

470 Qv. 2,

\* stir, move; s. twitch, jerk; nl. quenen, quenckelen s. u. Nr. 5. 4) altn. hvîna st. Gr. Nr. 116 fremere dän. hvîne st. swd. hvîna st. id., stridere u. dgl. e. whine plorare, clamare. [4)] 5) ags. vânian lugere, ejulare, plorare altn. veina lamentari, plorare vein n. lamentatio, ploratus dän. vêne, væne lamentari ahd. veinôn mnhd. veinen nnl. nnd. vênen plorare; vgl. V. 34. 35. vll. auch 32. sodann 30 nebst exot. Vgll.

cy. cwyn m. lamentatio; incusatio vb. cwyno c. d. corn. kyny lamentari, lugere ken anguish, fear, pity; (chen) cause; regard, complaint, crime brt. keina, keini lamentari; gemere keinvan m. lamentatio, gemitus c. d. cy. cwynfan m. lamenting, wailing c. d. vb. = cwynofain to lament, bewail, complain; vgl. auch brt. kunucha, kunuja 1) = keina 2) bisw. injurier, insulter s. abstr. kunuchen, kunujen f.; dazu wol keūnujen f. malédiction, imprecation vb. keūnujenni. gdh. caoin lamentari, deflere, lugere, ejulare c. d. caointeach moestus vgl. caodh m. lacryma caoidh lugere, deflere s. f. (caoi) lamentio, fletus vll. : swd. qvida &c. Nr. 6.

Etwa gr. κινυρός lamentans κινύρεσθαι lamentari : κινύρα, woraus

Benfey hbr. hinnor entlehnt glaubt.

pln. kwękać stöhnen, quaken; siechen bhm. kwokati glucksen; ächzen; siechen mögen als Beispiele für den Zusammenhang der ob. d. Bedeutungen dienen. Auch dem d. quieken, quaken &c. entsprechen slav. Formen. Wir kommen auch u. Nr. 9 auf die merkwürdige Verknüpfung solcher Schallwörter mit mannigfachen Begriffsreihen zurück. finn. wingua querula voce clamare, grunnire c. d. esthn. winguma, wingoma id.; sibilare (ventus); effoeminata voce loqui; u. s. v. winduma schwinden.

Benfey sucht sskr. hve clamare und kvan, kun sonare mit uns. Numer zu vermitteln. Pott stellt hypothetisch åcvînan zu sskr. ýyå 9. P., prs.

ģināmi tabescere, senescere.

2. **Qvairnus** m. Mühlstein, Mühle in **asilu-qvairnus** μόλος όναχός Mrc. 9, 42. (Frisch 2, 78 vgl. 1, 511. Gr. 1<sup>3</sup>, 443. 499. Smllr 2, 331 ff. Gf. 4, 680. Rh. 882. BGl. 141. Pott 1, 228. Bf. 2, 128.)

ahd. chuirna, quirn, churni, curna &c. mhd. kurn, kürn, qvärn (Apherdian) alts. mnd. anndfrs. e. nnl. quern schott. kern nnl. nnd. queern mnl. querne, queirne, ags. cveorn, cvearn, cvyrn strl. tserne wang. quên altn. qvörn, g. qvarnar swd. qvarn dän. qvärn, f. mola, inpr. trusatilis, manualis mnd. querne manuelum Voc. Rer. quernmole molacrum Gem. ä. nhd. querner molitor (Frisch); ags. cyrin, cyrn, cerene e. churn dial. kern, kirne nnd. karne nnl. karn, kern ndfrs. sarn swd. kärna dän. kierne, f. Butterfaß ags. cernan e. churn, kern (dial. auch coagulare) schott. westerw. kirn nnd. nnl. karnen nnl. oberd. kernen nfrs. tjaenne (Hett.) ndfr. sarnin (Clement) wang. sjen altn. kirna (auch altercari) swd. kärna dän. kierne buttern nnd. karnmelk, karmelk nnl. kernemelk, karnemelk e. dial. kernmilk, kirnmilk oberd. kernmilch, f. Buttermilch vgl. oberd. kern m. altn. kiarni dän. kierne &c. in der Bed. cremor lactis s. K. 9, welche Numer überhaupt zu vergleichen ist.

Die denom. Zww. ahd. quirnôn = zwirnôn mhd. zwirnen &c. torquere scheiden sich samt Zubehör trotz ihrer nahen Form und Bedeutung vielleicht ganz von unserer Numer. Eher scheinen ihr verwandt u. a. nnd. nhd. quirl (querdel, querrel, quergel &c. Frisch 2, 78) ags. theyril (churnstaff &c.) ahd. thuiril mhd. twirel, twirl oberd. zwirel, zwirl, m. spagulus, Rührstab, rudicula coquorum altn. theara f. theari m. id. dän. twære, twærre c. id.; vb. = nhd. nnd. quirlen &c. oberd. zwirlen, zwireln

e. twirl and. thueran, dueran st. mhd. twern st. oberd. zweren umrühren u. dgl. m. vgl. Smlir 4, 307 ff. Th. 42 v. thvairhs. Die wahrscheinliche Benennung aller dieser Dinge und Vorgänge nach dem Laute, den sie bewirken, führt uns auf die bei K. 12 erwähnten st. Zww. chueran, cherran c. der., zu welchen u. a. nnd. quirren knarren, schreien beim Gedrehtwerden vgl. mhd. kerren &c. l. c. nhd. kirren stridere, doch nnd. nnl. kirren = girren ängstlich pfeifen (wett. gerrn st. plorare); vgl. auch kurren &c. K. 10.

lett. kérne finn. kirnu esthn. kirn Butterfaß c. d. lett. kérnét (sweestu Butter) finn. kirnua esthn. kirnuma buttern entl. Aber urvrw. lth. girna f. Handmühlstein pl. girnôs "Quirdel", Handmühle, Mühlenstein lett. dzirna f. Mühle; Handmühle dzirnus Mühle dzirnawa "Quirne" dzirnums (Stein) accu Augapfel wêżu dz. lth. weżio girnos (rss. żernowki f. pl. Krebsstein aslv. żrünüvü, żrünovü m. Mühle rss. żernov, żornov bhm. żernow m. Mühlstein bhm. auch Sandstein und = żerna f. pln. żarna n. pl. serb. żrrany slov. żernek m. Handmühle, pln. auch = olaus. (entl.) kwérljawa f. Quirl.

gdh. carn m. Handmühle, bei Armstrong. brt. kern f. Mühltrichter vgl. mlt. cernida Gl. m. vll. zu lt. cernere und nicht hierher, wenn wir nicht mit Schwenck auch cernere zu ags. cernan &c. stellen wollen. cy. cordd s. m. corddi vb. churn corddedig churned; whirled round; u. s. m. scheint nach den übrigen Bedd. eig. Kreißbewegung, Runde zu bedeuten vgl. indessen gordd f. mallet, beetle gordd-gorddi, gordd-buddai (buddai f. churn) churn-stick; formell steht auch e. curd, curdle nahe. Formell und vll. etymologisch näher an uns. Nr. steht cy. Wz. chwyrn, die sowol rasche, bes. wirbelnde (e. whirling) Bewegung, als Schnarchen, Knurren nnd andre Laute bezeichnet.

Benfey stellt gr. γῦρις f. feinstes Weizenmehl hierher. — alb. gurr-molirit Mühlstein vielmehr zu gurrë Stein, Fels. Sskr. Verwandte. s. K. 9.

3. Quairrus sanft, ruhig,  $\eta \pi \omega \zeta$  2 Tim. 2, 24. quairrei f. Sanftmut,  $\pi \rho \alpha \dot{\sigma} \tau \eta \zeta$ . (Gr. 1<sup>3</sup>, 499; W. Jbb. Bd. 46; Gesch. d. d. Spr. 377. Wd. 2302.)

Zu den bereits V. 54, §b. 64. gegebenen esot. und exot. Verwandten noch einige: nnd. churbraunschw. queer cicur, gezähmt, kirre Br. Wtb. 2, 404. Firmenich I. S. 179. (mhd.) nhd. nnd. kirre, kirr cicur, mansuetus altn. kyrr, kirr, kyrlâtr quietus, mitis kyrra pacare, mansuefacere kyrrur f. pl. malacia, pellacia kyrd f. tranquillitas vgl. kûra f. quies.

lt. ci-cur redpl. cic-ur vgl. sskr. cheka id.

3<sup>b</sup>. **Qvalsv** dolor 1 Thess. 5, 3 nach Castiglione, von Grimm in Gött. Anzz. 1836 St. 92 mit altn. *qveisa* f. colica; ulcus quoddam (swd. hels. *qvésa* nnd. *quése*, *quâse* f. Eiterbeule, Schwiele u. dgl.) verglichen, ist nach LG. in h. l. falsche Lesart.

4. ana-Qval n. Beruhigung, Ruhe, τὸ ἡσυχάζειν 1 Thess. 4, 11. (Vgl. Gr. Nr. 315; Gött. Anzz. 1836 St. 92. Mth. 700 ff. 801. Smllr 2, 402. 3, 167. Gf. 4, 651. Wd. 1489.)

ahd. quelan, chelan mhd. queln st. cruciari, desiderio cruciari v. tabescere; ahd. chuuelanti, chuelanti luctantes; fercholen deficiens alts. quelan st. quelan st. cruciari, mori ags. cvelan, cvylan, âcvelan st. perire, necari, mori ahd. quelen, chelen, cuuuelen, qhuelen, chuelen &c. sw. mhd. queln cruciare, poena, tortura afficere, vexare, necare nhd. nnd. quälen (vgl. qual) nl. nnl. quellen altn. qvelia swd. qvälja dän. qvæle

472 Qv. 4.

cruciare, torquere, vexare, inquietare; dan. quele, prt. qualte ptc. qualt suffocare. altn. gvol s. u. alts, quellian, aquellian ags. cvelian, cvellan, cvoellan, cuellan, âcvellan necare e. kill id. (vgl. K. 4) schott. whell id. e. quell aengl. quelle (to kill), aquellen, prt. aqueld id., delere, vincere, supprimere, extinguere; quell auch mori; aengl. quale necare, delere; quail in den Bedd, to shrink, flinch; soften, decrease; faint, droop, fall sick ahd. chuuala, quala, chala f. penuria, supplicium, pernicies, nex cheli f. supplicium alts. quâla f. cruciatus, supplicium, nex mhd. quâle, kâle nhd. nnd, quâl nnl. kwel, kwelling, kwaal altn, qvöl, qvelling nnord, qual, f. nnord, n. molestia, dolor, vexatio, cruciatus, angor nl. quaele vet. fland. malitia, nequitia; = quelinghe (versch. von quellinghe vexatio) quaelickheyd languor, aegritudo nnl. kwalijkheid f. Uebelkeit, Ohnmacht kwalijk nl. quaelijck mnnd. quelk (qualik; Br. Wtb. 2, 389) übel, infirmus, aeger, infaustus, molestus, prayus; letztere Wörter aus kwaad nl. quaed malus &c.? vgl. dagegen ob. quaele, aber dafür nl. quaedelick = quaelick male, maligne. ags. cralu, cral, cral f. aengl. quell mors violenta, homicidium ahd. chualm, quhalm alts. mhd. (Z.) nhd. (s. u.) e. qualm aschott. qualim (excidium) ags. crealm (ea, e, a, y) m. alts. n. id., excidium alts. auch = ob. quâla; ags. auch pestis = aengl. qualme; e. angor; nausea e. ä. nhd. oberd. deliquium, nach Schmeller qualm (qualn) Betäubung, Ohnmacht, Bewustlosigkeit; Winterschlaf; Todesangst (welche Bd. Grimm auch bei qual zu Grunde legt); vgl. öst. quall m. Qualm; Betäubung, Schlaf, Winterschlaf; swz. qual, gwal (dial. koler, koller) Kolik; nl. bequelen elanguere, deliquium pati; aber nnl. besingen, beklagen (Vögelstimme) kwêlen zwitschern, leise singen vgl. nachher swd. qvilla und Nr. 6 Kiliaen unterscheidet nl. quelen 1) fland. = quedelen (Nr. 6) garrire 2) = quijlen, quenen, quijnen (vgl. Nr. 1) languere, languore tabescere; gemere. - alts. quelmian necare ags. cvylman, cvilmian id., torquere quulmere a plague cvild, cvyld f. = cvealm; ahd. qualida, quelitha, quelida neben quâlmida, quelmitha, quelmida, f. facinus. Zu nl. quaele &c. e. qualm Uebelkeit dän, qvalm, qvalme c. swd. qväljning f. id. swd. qvälja unprs. dän. qualme übel machen, nauseare; nnord. qvalm, qvalme swd. m. bedeutet sonst Schwüle, Dunst, nhd. nnd. nnl. qualm; dän. qvalm auch Lärm; vgl. nnd. qualm vexatio &c. Br. Wtb. 2, 393.

altn. qvilli m. infirma valetudo qvilladr valetudinarius vgl. qvellingasamr id. von ob. qvelling; oder auch swd. qvilla vor Schmerzen stöhnen,

wehklagen; pfeifen (Vögel), wenn nicht aus qvidla vgl. Nr. 6?

altn. qvelld, qvölld n. swd. qväll m. vesper dän. qväld, qveld, qväl c. id.; = swd. qvällning f. crepusculum altn. qvöllda swd. qvällas dän. qvälde ndfrs. quale, quäle, quele Outzen 263 vesperascere swd. jemtl. quällfläxa f. ags. quælderædæ (Voc. Galli), cueldeh (e) redę (stilo; Münch. Gl.), cvelderæde (vgl. hreathemås id.) vespertilio; ahd. chviltiwerch Abendwerk ags. cvilttîd f. conticinium, Zeit der Ruhe, der Nacht, des Todes; nach Sommer qwyld-tid vesper s. Outzen 263, wo auch aus Cædmon cwyld tenebrae angeführt wird, wol in cvildröfu vesperi famosae Cædm. 188, 11 s. Gr. Myth. 701. Hierher stellen wir mit Schmeller swz. kilt m. Abendzeit mit ihrem Inhalte, Beschäftigung, Besuch; nächtliche Zusammenkunft Liebender; vb. kilten.

Die verschiedensten Bedeutungen reichen sich in den formell zu Wz. qval gehörenden Wörtern die Hand, und die Bed. Unruhe in swd. qval, woher z. B. qvalsöfd unruhig schlafend, ist der des goth. Wortes geradezu

Qv. 4. 478

entgegengesetzt. Auch sind die obigen Abend bed. Wörter eher von der Dämmerung, als von der Ruhezeit benamt; mit ersterer hängt die des Dampfes, Dunstes, Qualmes nach mehrfacher Analogie zusammen, und diese wiederum mit der des Qualmes — der Stickung, Betäubung, des dumpfen Schlummers (wie sopor und schwefel wahrscheinlich wurzelverwandt sind vgl. S. 107. 183. 191.), aus welcher die der Erschlaffung und der Ruhe hervorgehn konnte. Aehnliche Gedankenfolge zeigen weiterhin mit uns. Nr. verwandten Wzz. dval, tval D. 44; nach andern Seiten hin Wz. sval vgl. S. 176. 194. 197.; für die Bed. Ruhe vgl. Wz. hvl Hv. 9; für die des Todes und der Krankheit außer S. 194 auch V. 31, §b; für mehrere Bdd. K. 4 nebst Bemerkungen.

gr. yalav It. chalare Vitr. mlt. calare descendere, demittere (vela &c.) laxare vgl. Diez 1, 43. Benfey 2, 190, der yahav als öffnen erklären will; aus seinen Bedd. languere, laxari, laxare, dissolvere entwickelt sich die ngr. (γαλνώ, ἐγάλασα) perdere. it. calare demittere, senken u. dgl.; calar sp. prv. id. prv. pg. = sp. callar silere pg. quiescere; celare rhaet. cessare frz. caler demittere vela, retia; demitti (rete); se submittere, cedere nprov. cala cessare; sedare; silere u. dgl. it. sp. pg. calma f. frz. calme (m.) de mer nnl. kalmte f. nl. kalm Meeresstille it. calmo frz. calme m. quies, silentium it. calmare sedare; erst a. d. Rom. e. calm s. adj. vb. nl. nnl. kalm = it. calmo &c. quietus; frz. chômer, chommer nprov. choouma quiescere, feiern, daher festum celebrare; u. s. m. frz. caler bedeutet auch durch eine Unterlage, Keil u. dgl. = cale f. feststellen vgl. nach Diez 1, 10 lt. cala Pfahl, wol mit der Grndbd. des Einsenkens vgl. die ob. Bedd.; cale bedeutet u. a. auch Bucht, Schiffszuflucht u. dgl. = it. sp. cala pg. calhéta f. brt. kâl m., wobei auch der Begriff der Ruhe, Mecresstille, ruhigen Sicherheit zu Grunde zu liegen scheint; dazu gdh. caladh, cala, pl. calachan &c. portus, statio navium; trajectus; (mara = lt. maris) sinus maris cal portum capessere calaich id.; commorari; vll. aus roman. und kelt. Stamme gemischt. gdh. cal dormire s. m. somnus, inpr. levior passt zwar ziemlich zu qval, ist aber wahrscheinlich aus cadal m. domnus zusammengezogen. Zu chômer gehört brt. soum, soum, chémel demeurer, résider; rester, s'arrêter, se fixer; être de reste, de surplus; nach dem Anlaute, trotz der weiteren, wol altromanischen, Bedeutung a. d. Frz.

Das nach Grimm ebenfalls zu uns. Numer geh. altn. qvol n. crebra tractatio; inquinamentum qvola inquinare führt auf weitere Vergleichungen: lt. squalere, squallere schmutzig sein; dürr sein; schimmern (vgl. d. gneist, knistern u. dgl. in diesen Bedd.) squālus schmutzig; rauh squales, squalor, squallor, f. &c. Schmutz; u. s. f., nach Schwenck: gr. σχλημ, σχέλλω trockne, nach Bf. 2, 245 von Wz. sku tegere. aslv. kaly u. s. f. brt. katar m. (s. K. 5) corn. caillar coenum c. d. vb. act. pln. kalać &c. brt. katara auch hierher? vgl. sskr. kála &c. II. 24. Verschieden ist galar m. cy. corn. lamentatio, tristitia gdh. morbus, mit gdh. gal f. guil m. lamentatio, ploratio guil plorare, lugere (G. 57) gal m. cy. galanas f. homicidium u. s. v. zu Einer Nebenwurzel von d. qval, kal gehörend.

Wahrscheinlich verzweigt sich auch außerhalb der deutschen Sprachen die Verwandtschaft unserer Numer nach Formen und Bedeutungen nicht minder, vgl. u. a. die o. ang. Numern; außer V. 31, §b auch 48, §g. Um so ungewisser verschwimmen aber auch die Grenzen nach fremden Wortstämmen hin. Wir versuchen nur noch einige, mehr und minder fragliche, Zusammenstellungen.

H.

Zu qvölld &c. stimmt cy. gwyll (vgl. V. 48, §§) adj. s. f. dunkel, (y nos noctis) Dämmerung; gwyllon pl. night-walkers, -thieves; spirits, ghosts; tywyll obscurus reiht sich nur scheinbar an vgl. D. 33. Th. 2.t

Zu cy. qwâl m. Lagerstätte u. s. f. Bd. I. S. 162. 184. stimmt 1 h. gulis m. cubile lett. gulla f. Lage; Lager; Krankheit lth. gullu, gulti lett. gulstu, prt. gullu, gult und gullu, gullêt dormientem jacère Ith. gullu, gullêti jacêre m. v. Abll. und Zss. lett. gulta f. lectus guldit lth. guldyti prosternere; gleicher Wurzel, vgl. o. lett. gulla, lett. giltens lth. giltine f. mors lett. auch sceleton u. dgl. lth. auch dea pestis; prss. qallan mortem gallans mortuos gallintwei interficere, von Nesselmann zu lth. galas lett. gals, g. galla finis gestellt; prss. gulsennin dolorem ¿: lett. gulgât, guldzitees sich würgen, sticken. Nach den Lautverhältnissen o. Nr. 2 vgl. G. 7 stellt sich zu uns. Numer vielleicht auch aslv. zalati, zeljeti &c. cupere vgl. o. die hd. Bedd. von quelan &c.; bhm. žel m. dolor, moeror želeti s. G. 7; żeliti pln. żalić się lamentari, commiserari pln. żal m. dolor, poenitentia, commiseratio; żalovati aslv. slov. (refl.) dolere, moerere bhm. lamentari slov. ill. dolorem afferre; žaliti slov. dolorem, injuriam inferre asly. rfl. operam dare ill. destere bulgar. cupere olaus. zel rss. slov. zal lett. zel adj. leid lett. zelums moeror, commiseratio, lamentatio, poenitentia žéligs misericors, clemens lth. žalà f. miseria želavoti beklagen neben älterer Lautstuse in gailēti imp. miserere, poenitere gailesti m. poenitentia; misericordia; gailus giftig, zornig, scharf. Hierher stellen wir auch lth. žieloti eifern c. d. žielawimas m. Eifer (ie, e) vgl. aslv. žalosty ζηλος (rss. moestitia; misericordia); gehört auch gr. ζήλος hierher? anders Bf. 1, 682.

alb. chal Qual vgl. chhel Stachel (lituslav. Ww. s. G. 7); chhelm

Betrübniss; Gift c. d. chhelmóiñ betrüben; zürnen.

finn. kuolen, kuolla esthn. kolima, koolma`votjak. kulini syrj. kulünü (prs. 1. sg. kula) magy. hal (halni) mori c. d. finn. kuolettaa esthn. koletama necare finn. kuolo, kuolema karel. kualim mordv. kulomo, kálomo syrj. kulem, kolem perm. kulim votj. kulon vogul. kalam, chalal ostjak. kalol, kul magy. halál mors esthn. kool Krankenlager kolu (mortuus)— aig (tempus) Pestzeit; weitere Formen finn. Sprachen s. bei Gyarmathi 66. 68. 203. 264. Klpr. As. pol. Atl. v. Tod. Indessen scheint dieser Stamm sich bis in die turuk. Sprachen zu erstrecken. Vgl. auch H. 25. Anderseits zeigt esthn. wallo nebst Zubehör V. 46 neben hallo dolor halle miser; misericors u. s. f. Berührungen mit unserer Numer.

Bopp Gl. vermutet nhd. qual: sskr. ģvar aegrotare, febrire, dessen urspr. Identität mit Wz. ģval lucere, flagrare (s. Bd. I. S. 213) wahrscheinlich ist. Aehnliche Form und Sinnverbindung zeigt (W. 46 erw.) lett. kwêle Glut; Wundenentzündung; zôbu (Zahn-) kwêle "Zahnweh, dabey der

Backen schwellet" vb. kwêlêt.

5. Qvens, qveins Luc. 1, 5. 2, 5. f. Weib, Frau, gew. Ehefrau, γυνή. qvino f. id., gew. im Allg. Weib. qvineins, qvinakunds weiblich, θηλος; ntr. qvinein Weib (Weibchen), γυνακάρτον 2 Tim. 3, 6. qvenjam in ptc. prt. unqveniths unbeweibt, ἄγαμος 1 Cor. 7, 8. (Frisch 1, 557. Gr. Nr. 570. 1³, 42. 59. 3, 322. RA. 230. Myth. 279. 413. Smllr 2, 305. Gf. 4, 677. Wd. 1130. Zeuss 74. Bopp Voc. 226; Gl. 134. 135. Pott 1, 253; Lett. 1, 63. Bf. 2, 118. Höfer Z. I. 1 S. 61. 133. I. 2 S. 217. H. Schweizer in Z. f. Alt. 1846. Nr. 77.)

ahd. quena, chena, huena, chuuena, quina, quen mhd. chone, choene,

Ov. 5. 475

chonn, kone, kon, é-chonne, ê-kon &c., f. uxor (ahd. auch mulier) ahd. quenoman uxorius, Weibermann mhd. ä. nhd. konmann, khonman maritus koneweib uxor ä. nhd. confrau id. mhd. chonelich mhd. salzb. konlich matrimonialis ä. nhd. oberd. con-leute, -volk, -personen conjuges con-, chon-, chan-, kunndt-schaft f. matrimonium; oberd. kund m. kundinn f. amasius zu K 34 wol ohne Einflud unserer Numer, vgl. Bekanntschaft = Liebschaft; ahd, quaenanessi lenocinia, alts. quân, quena uxor nnd. holst. (s. u.) mnl. quene femina, anus; bei Kiliaen (vet.) uxor, materfamilias; mulier vana, garrula, procax; meretrix; mulier languida; mulier v. vacca sterilis (auch laena; tibia utricularis) in sonderbarer Beziehung zu quenen ineptire; languere (s. Nrr. 1. 4.); = quenckelen (o. Nr. 1), quelen (o. Nr. 4 erwähnt) garrire; quenenclap &c. fabulae aniles, ineptiae; nnl. kween f. femina vel vacca sterilis nnd. quêne, holst. auch quiene, quin (auch qui zunächst zu Nr. 9) junix, vacca castrata; Schütze scheidet diese Formen nicht hinlänglich, namentlich nicht für die Bedd. materfamilias; vetula; wang. quân f. junix; ags. cvêne, cvên, cvæn, cvŷne (wife) f. mulier, uxor, in Zss. foemella; regina; (crêne) meretrix aengl. quene = e. 1) queen regina 2) quean mulier sordida, meretrix schott. queyne, quean puella altn. qvinna, kona f. mulier qven, qvan, qvon f. id., uxor qvendi id., sexus sequior; jetzt isl. foemina qvintr, qvennskr, qvennlegr effoeminatus, tener konr s. I 33, S. swd. qvinna dän. qvinde, kone, f. mulier, uxor dän. qvind c. Weibsbild swd. kona f. meretrix altn. quænaz, qvongaz uxorem ducere qvonga uxorem dare.

Etymologisch gehört unsere Numer wahrscheinlich zu K. 33. 34. Für die exot. Vergleichungen mit anl. gutturaler und palataler Media vgl. G. 32.

lapp. qwin, qwujn, qwujna, qwoin, qwoina, kano, kano, kano foemina konno uxor a. d. Nord.

aslv. rss. slov. ill. bhm. żena sorb. pln. żona f. femina, uxor c. d. olaus. żenj f. matrimonium aslv. żeniti se u. s. f. nubere lth. apsiżeniti id. żenitis' freien, anfangen zu freien; żynē f. kluge, überkluge Frau; Hexe vll. aus żinoti novisse G. 32, jedenfalls aus gleicher Wurzel mit uns. Numer, vgl. altn. u. a. Wörter ähnlicher Bedeutung K. 33. 34.; dazu u. a. żynys m. Hexenmeister żynauti zaubern. Eine Hypothese über żena s. G. 40. In lth. żentas m. gener (daher żentinē sc. duktē f. nurus) stimmt der Anlaut zu den vorstehenden Wörtern; minder in aslv. zęty pln. zięż rss. zjaty u. s. f. id. lett. znots id.; cognatus; vgl. lt. gener; über irrige Vergleichung gleichbedeutender iranischer Wörter s. Kurd. St. in Z. f. K. d. Morg. III., 1 S. 57. Die älteste Lautstufe erhielt sich in preuss. ganna, genna foemina c. d. vgl. die verschiedenen, aber verwandten Lautstufen G. 32; schwerlich die altdeutsche Γάννα θετάζεσα Dio Cass. 67, 5 vgl. Gr. Myth. 85. — magy. asszony foemina a. d. Slav.? So auch gr. ἀμα-ζόνες? andre Abll. s. bei Pott 2, 261.

Der slav. Form nahe steht alb. zoñia Frau, Braut; vll. verw. mit zot

gr. γυνή, γυναικός dor. γάνα boeot. "βάννα, βανηκας = γυναικας, βάττικες = γυναικες" Maittaire 183; vgl. Pott 1, 88. Bf. 2, 188. 168. mit verschiedenen Ableitungen.

gdh. obs. coinne, coinnt, coint f. foemina stimmt zu K. 33. Dagegen scheint obs. gean f. woman bei Armstrong irrig aus geanail womanly &c. von gean f. amor, gaudium &c. s. A. 66 vgl. K. 22. 33. erschloßen. cy. geneth, genaith f. puella c. d. gehört zu G. 32 und bedeutet eig. Kind,

**476** Qv. 6.

Geschöpf, wie z. B. nnd. wicht puella V. 9; ebenso cy. gennilles f. young nymph: genill m. progeny, offspring. Grimm vergleicht **(Vino** sowol mit Venus und cy. gwen altn. vænn s. V. 37; als mit gdh. bean, ben (dia beine dies Veneris) foemina: bân albus. Aber fürs Erste ist cy. gwen, gwynn &c. = gdh. honn albus; fürs Zweite gehört gdh. bean, gen. mnatha, mnâ (m aus b durch n) f. mulier, uxor, in Zss. ban, abgek. bê, m. v. Abll. zu cy benyw corn. bennen foemina cy. bûn id. virgo banyw corn. benaw foemininus cy. banon, manon queen vgl. manrhed f. maid und den im Kymrischen häufigen Anlautswechsel von b und m, sowie o. gdh. mnâ. Ich trenne diese Wörter, deren weitere Sippschaft sich in und außer den kelt. Sprachen wahrscheinlich noch weiter verfolgen läßt, gänzlich von ob. boeot.  $\beta$ ávva und von uns. Numer.

sskr. gani, ganî f. mulier gâni f. uxor vgl. gana &c. &. 32. Benfey 2, 118 stellt hierhin und resp. zu Wz. gnâ auch ved. gnâ mulier nebst zend. ghênâ (ghêna, gêna, ghnâ, gnâ), vgl. dagegen die auch im Zend abweichende Lautstufe &. 32. Zu letzterer stimmt prs. kurd. zen foemina, dem. prs. zanak, zanakah (Lassen) vgl. baluć. gannik, ginkai filia afgh. ginî virgo (vgl. Ewald in Z. f. K. des Morg. II. 2 S. 294), wogegen

indessen afgh. z = sskr. g G. 32 spricht.

Ganz verschieden von diesen mit Medien anl. Wörtern sind sskr. kanî, kanyâ, kanyakâ, kanyûkâ, kanyikâ zend. kainê, f. puellula, virgo; sskr. kanyâ auch fîlia Bopp VGr. 137 Gl. 65; kanîna m. zend. kainîn c. juvenis; vgl. sskr. kanyasa m. younger brother kanîyas junior kanistha natu minimus, juvenis, parvus. Von diesen wiederum verschieden scheinen: armen. kanani pl. foeminae kanaţi foemininus, effoeminatus kanampi nupta kananoţ Serail; kin foemina; uxor knat effoeminatus, pusillanimis, debilis knawor maritatus; vgl. vll. sskr. pers. Wz. kan = sskr. prs. arm. kam desiderare pers. kan, ken = kâm desiderium (arm. kam voluntas): kengah thorus und bei dem häufigen pers. Wechsel von k und g gan, gân coitus; mulier coitum perpessa gei, gai mulier v. puer coitum perpessi; eher mag pers. kenîz, kenizek puella zu den sskr. Wörtern gehören; so auch talisch kinâh tat kilâh fîlia. Anklänge in kaukas. Sprachen, wie in lesgh. Mundarten kunud, chunul foemina, bedürfen noch der Untersuchung.

Qvithan st. qvath, qvethun, qvithans sagen, sprechen; auch von Einem, Einen meinen, nennen, εἰπεῖν, ἐρεῖν, λέγειν &c. Zsgs. mit ana freveln, fluchen, βλασφημείν. and c. d. entsagen, Lebewol sagen, αποτάσσεσθαι Luc. 9, 61.; mit J. sprechen, συντυγχάνειν Luc. 8, 19. af c. d. entsagen, absagen, αποτάσσεσθαι Luc. 14, 33. ga sis sich besprechen, συντίθεσθαι Joh. 19, 22. mith unterreden, streiten Skeir. us ausreden, ausbreiten, διαφημίζειν. faur verreden, ablehnen, abweisen, παραιτεῖσθαι, ἀθετεῖν. faura vorhersagen, προειπεῖν &c. fra versprechen, verwünschen, καταράν; verachten, άθετεῖν Luc. 7, 30 s. LG. in h. l.; ptc. praet. fraqvithans verwünscht, ἐπιχατάρατος. unqvethis unaussprechlich, ἄρρητος 2 Cor. 12, 14. qvithlo 'oder nach LGGr. 114 vll. qvithano n. Wort, Rede Skeir. qviss adj. und sbst. f. zsgs. mit ana Lästerung, βλασφημία. ga adj. übereinstimmend Skeir.; — visan übereinstimmen, συμφάναι Rom. 7, 16; sbst. (adj. n.?) Uebereinstimmung, τὸ σύμφωνον 1 Cor. 7, 5. thiuthi, vaila Segen, εὐλογία. missa Zwist, σχίσμα. us übles Gericht, Anklage, κατηγορία Tit. 1, 6. sama Uebereinstimmung, συμφώνησις, συγκατάθεσις. (Frisch 1, 539. Gr. Nr. 287. 3, 499. 4, 829. W. Jbb. Bd. 46. Gött. Anzz. 1820 St. 40 ff. Myth. 767.

Qv. 6. 47

Smllr 2, 282. Gf. 4, 636; Bst. Q. S. 14. Rh. 882. Outzen 262. Höfer Z. I. 1
S. 105 ff.; Lautl. 278. Leo Fer. 9. Bopp VGr. 117; Gl. 64. Pott 1, 241.)

St. Zww. ahd. quedan, cheden, seltener qhuuedan, qhuedan, chuuedan, chueden, quedhan, quethan &c. mhd. queden, cheden mhd. ä. nhd. (Frisch l. c.) öst. Alp. (bei Loritza auch gueden; bei Lazius cheden) keden sylv. chedan cimbr. köist, kist prs. sg. 2. prs. alts. qvedhan (quethan, quedan) ags. cvedhan (ptc. prt. cveden, gecveden Bosworth, der cvédhan schreibt) e. quoth praet.; obs. inf. quethe (e. bequeath sw.? legare = ags. becredhan st.) afrs. queda, quetha, quân (quaen) strl. (cweda Hett.) quêde (prt. quadd ptc. quêden, nach Minssen) wang. quider (quost, quâ; praet. queid ptc. quidhîn) altn. quedha (queda; qvod, qva, qvo dicitur) swd. quada dan. quade dicere (loqui) ags. auch provocare altn. besonders, nnord. nur canere, versus pangere, dichterisch sagen, singen; zsgs. u. a. ahd. mit gi dicere wola benedicere ubilo maledicere missi male loqui fora praedicere far abdicere, interdicere u. dgl. vgl. langob. ferquidum Gf. 4, 646; en respondere = sylv. entchjede; mhd. enkit spricht Z. 71. ags. andevis responsum; criddian sw. loqui ndfrs. quathin sw. langweilig reden Cl. - ags. cvidhan alts. quithean sw. lamentari, plangere swd. qvîda st.? id., gemere qvidan f. lamentum, gemitus dän. qvide c. cruciatus, miseria aengl. quethe (s. o.) cry, clamour; harm, mischief ndfrs. qvithe, quidde, quisse gemere; ¿ vgl. altn. qvîda st. sw. metuere qvidr, qvîdi m. qvîda m. metus; alid. quitilôn mussitare; nl. quedelen (= quelen s. Nr. 4) garrire, modulari; minurizare; vernare gutture; queri; vgl. auch nhd. quietschen? altn. qvedia (qvedhja) compellare; salutare, jetz. isl. valedicere s. f. salutatio; valedictio alts. quithôn, quethôn benedicere quedian id. Ps., im Hel. queddian = mnl. quedden salutare ahd. queti pl. n. salutationes uuolaquuedi salutem cheten &c., praet. quatta, chatta salutare, conciliari c. cpss. chatilonnis gratulationis; altn. qvida f. qvadi n. swd. qvade n. dan. qvad n. poema altn. qvidr m. testimonium ahd. quidi, chuidi, chuuiti, quiti f. n. dictum, sententia, lepos u. dgl. chéda f. dictio (in Zss. auch mit t) mhd. gekudde Gespräch Jerosch. bei Frisch l. c. alts. quidi m. ags. cvidhe, crydhe &c. m. dictum, sententia u. dgl.; altn. qvöd f. petitio; adhibitio testium; servitutes personales rusticorum. qvis n. rumor vanus; calumnia neben qvittr m. rumor vanus qvisa, qvitta rumorem spargere; Grimm Myth. 767 stellt hierher ags. cvis tartarus, vgl. formell ob. andcvis; die Bedeutung stimmt eher zu ob. cvidhan u. s. w.

Formelhafte Reste unserer Numer s. bei Smllr l. c.; so auch swz. gott-mer-kît = gott-mer-sprich als wollte ich sagen.

Nähere oder fernere Beziehung zu uns. Numer finden wir in mehreren Wörterreihen, deren Dentalstufen wechseln, wie sie auch in den ob. ahd. Formen schwanken: nnd. Harzgeb. saterl. quaddern dumm schwatzen westf. quadern nugari, Unnützes treiben dän. qvadder n. Geschwätz; Schlamm; braunschw. köddern schwatzen, sprechen, in andern Mundarten kæren, kæren, kûren id., eher letzteres zusammengezogen, als ersteres zerdehnt; indessen haben wir bereits auf die zweideutige und räthselhafte Natur solcher Lautverhältnisse hingewiesen. Mit der Tenuis ostfrs. quatteln wang. quattel nnl. kwetteren e. chatter plaudern e. chat, chitchat Geschwätz; nnl. kwetteren auch = swd. qvittra dän. qviddre oberd. quitschen, quitschern ahd. zuizerôn (garrire und =) nhd. zwitzern, zwitschern nnd. twitschern e. twitter fritinnire e. auch kichern; zittern; ersehnen; vgl. mhd. kô3 m. frittinnus, versch. von zwitzern zittern, flimmern Z. 704 (vgl. e. twitter; bei Mielcke

478 Qv. 6.

lth. Wtb. zwitschern = schimmern), wie auch von gezwitter n. echo; vermutlich auch von nnl. kout m. colloquium, narratio, bei Binnart nugae; kouten confabulari, dessen ou aus ol, al entstanden sein kann, vgl. nnl. nnd. &c. kallen id.? eher gehört nnl. koeteren indistincte loqui zu mhd. kô3. oberd. kauderwelsch kann hier nicht zur Sprache kommen vgl. Wd. 2032 und besonders bair. kaudern schreien wie der welsche Hahn Smllr 2, 282 vgl. ebds. 283 kôdeln, kuedeln = jôdeln; ködern; kudern, vgl. mit andren Lautstufen u. a. kittern, kitzern, kichern ebds. 343. Stldr 2, 104. nnd. quittern Br. Wtb. 2, 411; e. twitter (s. o., mehrere Reihen verbindend). Zu kauder, kauderig Smllr 2, 282 gehört schwäb. kaudern nnd. kudeln kränkeln vgl. esthn. kidduma, kiddelema id. kiddew kränklich, wankend m. v. Abll. - ; Ist ein Dental ausgefallen in nnl. kwalien plaudern vgl. o. nnd. quatteln und o. nl. quedelen, quelen. — LG. ziehen auch mnhd. kôsen hierher (anders Massmann s. K. 31), ahd. chôsôn conferre, loqui, das gewöhnlich von lt. causari abgeleitet wird; vgl. indessen nnd. quâsen, quâsken, quâseln, quasseln blaterare (Br. Wtb. 2, 397) nl. queselen nugas agere neben keuselen nnl. keuzelen ludere, garrire henneb. kusen corn. cous, keusel loqui. Stalder 2, 118, 124, 140, stellt zu uns. Nr. swz. küdern &c. kosen ködderlen lallen kötten Thiere zusammenrufen. swz. kiden laut schallen, bei Frisius übel kyden dissonare, indessen auch chia, cheia (Tobler), erinnert an ob. swd. qvida; oder auch an das st. Zw. Gr. Nr. 159 ags. cîdan e. chide rixari, dessen Bedeutung, aber nicht dessen Form, swz. kädern Stldr 2, 80 und noch mehr appenz. chûta, húta zanken Tobler 123 vgl. kûten Stldr 2, 147 näher stehn. - e. dial. quatch word, tch aus ags. Guttural? vgl. auch in d. Diall. quetschen nnd. quadschen blaterare.

Pott a. a. O. führt ein afrz. quader an.

Die vielseitige Natur des qv gestattet exot. Vergleichungen mit anl. v; Guttural +v; Guttural; dazu kommt noch die Annehmbarkeit esot. nnd exot. Nebenstämme mit anl. hv und sv; sodann der Wechsel der ausl. Dentalstufen; endlich der der Bedeutungen. So haben wir nur allzuviel Wahl und Qual der exot. Vergleichungen, welche der kritische Leser (andre wünschen wir nicht) theilen mag. Wir begnügen uns zum Theile mit der Citierung etymologischer Quellen.

gdh. cuadh s. u. - sskr. vad (zsgz. ud) 1. P. A. clamare; loqui, dicere 1. 10. A. dicere, jubere 1. A. = vand laudare; inclinatum salutare; letztere Bed, wol abgeleitet, sonst würde sie an d. winden V. 18 erinnern. pers. bad verbum, nuntium wol aus vad; indessen vgl. auch ein prs. vat verbum. Hierher u. a. mit BGl. 307 lth. wadinti vocare, appellare; vll. slav. vaditi reprehendere svada, zvada lis &c. vgl. Mikl. 7. V. 70, Anm. 6. 27, §b. 17, B. cy. gwed m. utterance, cry c. d. gwedyd, dywedid, doedyd to say, speak gwedyd, gwediad, dywediad (vgl. Hv. 13) s. m. saying &c.; goddeg f. speech; gdh. fead to tell, relate. Verwandt scheint cy. dywawd to utter, speak von gwawd m. encomium, jetzt pejor. mockery u. dgl. vb. gwawdio vgl. gwatwar spotten und vll. brt. gôdisa id. Cy. queddio gdh. quidh, quidh bitten wol nicht hierher vgl. Bd. I. S. 295; doch vgl. mank. ta gwee loquitur, orat, rogat gweeaghyn maledicere Leo I. c. Für lat. vad (vas) s. BGl. l. c. Pott Nr. 197. V. 17, B: g. vadi. Bf. XVI. lat. vates Bf. 2, 63. gr. Tow &c. BGl. 307. Bf. 2, 364. Ueber gr. αὐδή, βάζω &c. Pott l. c. BVGr. 126. Bf. 1, 362. Bopp stellt zweifelnd lt. suadere (vgl. S. 134) hierher; eher möchte nhd. schwatzen nnl.

zwetsen garrire mhd. swacz m. geswacz n. nhd. schwatz m. geschwätz n. blateratio (Wd. 1700) zu der weiteren Sippschaft unserer Numer gehören; vgl. III. 13.

Diesem anl. sv entspricht, nach Leos richtiger Bemerkung, in der Regel cy. chw. So erscheint als Nebenstamm des ob. gwed cy. chwed m. expression c. d. chwedl, chweddl m. story, tale, report u. dgl. chwedla to gossip, talk chwedlu to fable; vgl. vll. gdh. suadh prudent, discret s. m. advice, counsel; learned man; das indessen näher an lt. suådere steht

(cy. perswadio persuadere entl.).

Dagegen steht zunächst an d. quadh altgdh. cuadh dicere, referre cuadhaire m. Schwätzer, Neuigkeitsträger; näher an ob. cy. chwedl gdh. ceadal m. id., fabula, narratio; figmentum malitiosum; cantio; institutio, educatio ceadach loquax. Leo stellt dazu brt. kéal, kéel, kél m. = cy. chwedl, pl. kélu &c. = cy. chwedlau Neuigkeiten, Nachrichten m. v. Abll.; die vann. Form. kével stimmt nicht ganz zur Identität. cy. coethi plaudern gehört nach seinen übrigen Bedeutungen nicht hierher. Wol aber steht ceadal cantio, in dieser Bed. bei Leo auch ceathal geschrieben, zugleich der Form nach näher, als an chwedl, an cy. cathl f. song, poem, harmony cathlu to sing, hymn c. d. vgl. die nord. Bdd. uns. Nr.; bei Leo gdh. ceathadh canere; sskr. kath 10. P. dicere, loqui, memorare, narrare 1. A. = katth 1. A. gloriari, laudare; zsgs. mit vi conviciari. Hierher stellt Bopp uns. Numer und gr. κωτίλος, κωτίλλειν vgl. Pott l. c. Bf. 2, 63. — gdh. caoidh s. o. Nr. 1; vgl. etwa brt. keûz vann. ké m. dolor, moeror c. d.

In lt. inquam, inquiunt suchen wir nicht etwa gr. ἐπ nach Analogie von linqv: λιπ, sondern eine Wz. qvi, qvja vgl. mit BGl. 98 ff. sskr. khyå 2. P. dicere &c., die von uns. Numer ferne genug steht. Noch weniger mögen wir zu dieser mit Grimm 4, 829 lt. citare (:ciere) stellen.

lth. Wz. żad G. 3 kann mit uns. Wz. qvadh verwandt sein in dem Grade, wie żenitis mit qvens o. Nr. 5. So sskr. (lituslav. gdh.) Wz. gad loqui G. 3, wie sskr. gam: d. qvam u. Nr. 8. Hier mag auch noch gdh. guth m. vox, verbum; calumnia cy. gyth murmur, grumbling erwähnt werden.

lapp. witsertes = swd. qvittra; kuidet, kuitet queri vgl. swd. qvida.

(esthn. kiit gloriatio c. d. vgl. sskr. katth &c.).

7. **Qvithus** m. Bauch, χοιλία Luc. 1, 41. 42. Mutterleib, μήτηρ Luc. 2, 23. Magen, στόμαχος 1 Tim. 5, 23. **qvithuhafta** f. Schwangere, ἐν γαστρὶ ἔχεσα. **lausqvithrs** &c. s. **L.** 47. Hierher vll. der g. Eig. **Qvidila** (Leiblein, Bäuchlein) Zeuss 81. Gf. 4, 648. 650. (Gr. 3, 406. 4, 829. Gf. 4, 650. 651. BGl. 133. Bf. 2, 166.)

altn. qvidhr (qvidr) m. venter inferior, alvus swd. qved m. id. qvinnoqved m. uterus qvedug ventrosus ags. cvidh, cvidha matrix ahd. quiti, qhuiti vulva; quoden femina, interior coxae pars, womit Graff auch noch altn. kodri m. scrotum (fig. virilitas) vergleicht, vgl. S. 72; altn. qvida, qvidga ventrem (pastu pecorum) implere, formare. Sollte auch ags. e. cud e. dial. quid, queed rumen; interior pars gulae hierher gehören? Seine Ableitung von kauen, ceoran, chew scheint nicht ganz sicher; Schmeller 2, 17. 283. vergleicht mhd. oberd. goder, koder m. palear; guttur; dazu gehört nnd. ködder palear, strumae; vll. auch ob. altn. kodri.

Die beiden ahd. Wörter unterscheiden sich durch Dentalstufe und Vocal von einander; sicher vergleicht sich nur quiti, an welches sich folgende Wörter reihen würden, wenn sie nicht in den sächsischen Sprachen t zeigten, das sich in den meisten hd. Formen unverschoben erhielt.

§. mnl. cuit = roghel poligranum folg. Bd. 1) Gem. a. 1490. mnd.

kute n. (ant bein) wang. kît c. sura folg. Bd. 2); nnd. kûte, kût 1) intestina, inpr. animalium minorum, piscium, avium, insectorum; 2) osnabr. sura nl. kuyte, kiete, kijte, kite. nnl. kuit f. 1) lacteum piscis intestinum, ova piscium; 2) sura (bei Kil. auch kuyt, aber nicht kite, für sura, pulpa) nl. kuuter, kuter (sax. sicamb. Kil.) nnd. kûter m. lanius nnd. kûtelbank f. kûterhûs nnl. kuiterhuis n. mnd. kûterkâven m. Chytr. obersächs. kottelhof m. laniena nnd. kûten exenterare swz. kudeln id. s. pl. dial. = swz. bair. kutteln (kuln) pl. swz. küttel n. coll. intestina, Kaldaunen oberd. kütz id. mit echt hd. Dentalstufe Smllr 2, 348; ebenso Fischküzing bei Stender s. u. swz. bair. kuttler m. Reiniger und Verkäufer der Kutteln öst. kudel-, kuttel-Recken m. pl. ausgeschnittene Kutteltheile kuttelfleck titillicus Voc. a. 1429. an kitzeln titillare rührend; kottsleisch tripa kotter triparius, fartor Oberl. 821, wo auch kotsaeck venter carne repletus Keys. hierher gestellt wird; e. chitterlings the small entrails dial. chitters Gansdärmen kite venter, versch. von ags. e. qut m. intestina e. vb. exenterare, das formell zu G. 33 gehört. Die nd. nl. Bed. sura (Dicksleisch, Wade) nnd. he het kût in de bêne er hat dicke Waden unterstützt die Vergleichung früherer Etymologen mit swd. kött dän. kiöd altn. qvetti, n. caro altn. auch rictus, os apertum swd. köttbod m. dän. kiödbod c. macellum; dän. kiödmad, dial. auffallend kyndmad c. Fleischspeise. ¿ Vielleicht erscheint die hd. Form von kûte auch in westerw. kötze wett. kêze f. venter crassus, plenus; gew. Tragekorb; vgl. u. a. Schmid west. Id. 95. Smllr 2, 347.; so gilt cy. cest f. für Korb und Bauch, nnd. kutte vulva &c. vgl. u. a. Bernd Pos. Id. 387 erinnert an ahd. quiti, auch an kunte IL. 33.

olaus. kutwo n. intestinum; venter gehört nach Form und Sinn gleichermaßen zu qvithus, wie zu § kute &c., und ist, wenn auch entlehnt, ein merkwürdiges Wort. Andere sichere, wenigstens unmittelbare, exot. Gleichungen finde ich nicht. gr. κότος Höhlung, bes. Bauch; ξγκατα lakon. ξγκοτα viscera s. u. a. Bf. l. c. Andere Vgll. s. V. 40; uterus wird nicht von ûter getrennt werden dürfen. — (§.) gdh. cut to gut, eviscerare. — cy. ceudod m. belly, eig. concavity von cau lt. carus ist mit κότος verwandt. finn. kohtu, g. kohdun uterus esthn. kohtu, kohta genitalia köht, g. kötho und köt, g. kötto venter, stomachus. — §. esthn. kuddo finn. kutu, g. kudun lapp. kådho Laiche, coitus piscium und steht nahe an nnl. kuit Laich &c., läßt aber esot. Deutungen andrer Richtung zu. Zu kuit gehört lett. kiddas "Fischküzing oder Eingeweide" kiddât, izkiddât Fische ausweiden. Eine Verwandtschaft von qvithus und qvius ist nicht unmöglich; vgl. lituslav. Wörter der Bd. venter, uterus u. Nr. 9.

8. **Qviman** st. **qvam**, **quemun**, **qvumans** krim. **komen** (venire) kommen, ankommen, ξρχεσθαι &c.; praet. da sein, παρεῖναι Joh. 11, 28. Gal. 4, 20. zsgs. mit ana c. acc. auf, über J. kommen, ἐφίστασθαι Luc. 2, 9. bi überfallen, id. 1 Thess. 5, 3. ga, auch mit sik, kommen, zusammenkommen, ἔρχεσθαι, συνέρχεσθαι, συνάγεσθαι &c.; impers. sich ziemen, ἀνήκειν Col. 3, 18. mith mitkommen, συνεισέρχεσθαι. us töden, ἀποκτείνειν; auch passivisch? s. Gr. 4, 943. faura vor J. hergehn, kommen, προέρχεσθαι Luc. 1, 17. fra verzehren, verwenden, ἀναλίσκειν, προσαναλίσκειν, δαπανάν. **qvums** m. Ankunft, παρθσία, ἐπιφάνεια. **graqvumths** f. Zusammenkunft, ἐπισυναγωγή; Synagoge, Schule, συναγωγή; Gericht, συνέδριον. (Frisch 1, 533 ff. Gr. Nr. 319. 1³, 361. Smllr 2, 297. Gf. 4, 655. Rh. 880. Stalder 2, 121. Wd. 351. 1938. BGl. 100. Pott 1, 260. 2, 262. Mommsen Osk. St. 103.)

St. Zww. ahd. queman, chomen, bisw. kuman, koman &c. mhd. nnl. komen nhd. nfrs. kommen sylv. khjeme bair cimbr. kemen, komen hd. in Voc. a. 1419 chömen alts. ags. cuman mnd. quamen (Dähnert) nnd. kamen, dial. nnd. oherd. kummen &c. ags. cviman e. come afrs. (strl.) kuma strl. kûme M. afrs. altn. swd. komma nfrs. dän. komme wang. kúmme ndfrs. keman venire; praet. ahd. chuam, cham, chom &c. amhd. alts. nnd. nnl. ags. afrs. altn. quam nhd. kam ags. anfrs. mhd. nnord. kom e. came nfrs. kaem wang. kaum (ptc. kîmîn) strl. kôm (ptc. kæmen) M. schott. come keimen K. 18 vgl. z. B. nhd. die Blüte kommt u. dgl., auch e. become oberd. bekomen &c. werden, gedeihen und den auxiliaren Gebrauch der Zww. kommen, gehn rom. venire. ags. cvêman, cvæman, gecvêman placere aengl. queme id.; legare ags. qecvême ahd. biquâmi, bechâme &c. mhd. bequæme nhd. dän. bequem mnd. quême nnl. bekwâm altn. gvæmr swd. bequæm conveniens, commodus, acceptus (bes. ags. vgl. u. a. nhd. bequem = gelegen kommen) nnl. dän. auch aptus, solers mnd. bequême folgsam (ähnlich nhd. noch bei Wieland s. Wd. 351) vgl. sich bequemen u. dgl.; swz. kæm, kommlich mhd. ä. nhd. kumlich &c. commodus. ahd. chumft, chunft, chunft, &c. amnhd. kunft f. adventus ahd. auch eventus; futurum = nhd. zukunft; aber and. zuochumft aggressionem mhd. zuokunft adventus; nhd. kunft nur in Zss. mit an, zurück, zu, zusammen, ein (pl.), ab, her; das Simplex. wett. kunft f. bedeutet das (runde oder eckige) Eisen, in welches die Zunge des Thürschloßes beim Zuschließen sich einlegt, nnl. komst f. adventus; futurum nnd. kumst adventus; gew. in Zss. wie nhd. kunft; kumstig nhd. künftig futurus nnord. komst m. in Zss. altn. koma f. ags. cyme m. adventus ags. cuma m. advena, hospes = ahd. chuuemo, quemo, chomo &c. nhd. komme m. in Zss. Ahd. quimi, chumi &c. f. das Kommen in Zss. cy. cam, camre, pl. camrau m. passus, gressus gdh. ceum, cêim m.

id. vb. gradi brt. kamm, kammed f. id., vestigium u. dgl. cy. caman f. corn. camen, kammen mlt. camminus u. s. f. m. via (gdh. siminear f. brt. siminal f. cy. simnai f. Kamin entl.) cy. camas f. walk, parade ceimiad m. wanderer, pilgrim camu to step, bei Owen; ebds. to bend &c. = cammu bei Richards - gehören sämtlich zu Wz. kam curvum esse vgl. u. a. Celt. Nr. 157, welchem sonst eher deutsch ham entsprechen dürfte, wesshalb ihre Stellung hierher bedenklich ist; vgl. H. 33.

Bopp und Pott vergleichen lt. venire aus quemire vgl. Benfey 2, 58, der auch gr. βαίνω, trotz Wz. βα, aus bamyami erklärt. Daran reiht man sskr. gam G. 2. Alles sehr hypothetisch. In venire ist n vielleicht ableitend, etwa wie in sskr. vana itio; vgl. auch die kelt. Wörter V. 18, §b und alb. viñ venire (ñ Endung). Indessen lautet lt. Wz. ven umbr. ben osk. kebn, nach Mommsen st. kben = lat. quen.

Nach dem Lautverhältnisse in Nrr. 2. 9. vergleicht sich füglich die G. 32 angeführte lth. lett. prss. Wz. gm (nasci = venire, advenire, devenire), wenigstens als vrw. Wurzel; dazu u. a. lth. gimmine f. Geschlecht, Ankunft bei Mielcke = gew. nhd. Herkunft. Pott vergleicht lth. atkanku, atkakti ankommen zugleich mit sskr. gacch, der Substitutwurzel von gam; dazu u. a. atsikaikinu venio iszkanku pervenio kakinti caus. kommen laßen preuss. kakint prehendere; Ith. kanku, kanketi waten, im Waser Grund finden gehört ohne Zweifel hierher; ob aber auch kankta, kakti sufficere? Möglich, daß diese Wz. kank aus kam entstand; sie sieht eher wie eine Nebenwurzel von g. gagg lth. zeng G. 2 aus.

9. Ovius lebendig, Cov. qviujan zsgs. mit ana erwecken, II.

Ov. 9.

kräftigen, nähren, LG. ἀναζωπορεῖν 2 Tim. 1, 6. ga beleben, ζωοποιεῖν. mithga mitbeleben, συζωοποιεῖν. gaqviunan wieder aufleben, ζωοποιεῖν. gaqviunan wieder aufleben, ζωοποιεῖν αλαζῆν. (Frisch 1, 506. 2, 77. 79. Gr. 2, 52. 231. 988. Nrr. 551. 513°. RA. 565. Dphth. 26 ff. Smllr 2, 280. 402. Gf. 4, 632. Rh. 883. Outzen 264 ff. Wd. 490. 1142. 2207. De Vries Warenaer 108. Höfer Z. I. 1 S. 106. Bopp VGr. 128. 1026. Gl. 140. Pott 1, 265; Lett. 1, 57. 64. Zig. 2, 216 ff. Bf. 1, 684 ff.)

ahd. queh, quek, qhuec, quegk, chuech, chech, cheq &c. vivus; vivax mhd. quec. kec id., fortis, animosus nhd. quick, queck vivax, agilis, gew. nur in Zss. wie quecksilber mhd. kecksilber, chöchsilber Voc. a. 1445 ahd. quechsilpar, qhuehsilipar, quecksilbir, kecksilber nnl. kwik n. kwikzilver nnd. quiksulver ags. cvicseolfor e. quicksilver altn. qvikasilfr swd. quicksilfver dän. quek-, quik-, qvæg-sölv, n. argentum vivum ahd. auch electrum; nhd. quikborn (Queckborn Ortsn. in Oberhessen &c.) Frisch 2, 77 ä. nhd. oberd. keck-, kick-brunnen, m. -waßer, brunnkick &c., khöekhwaßer, kecket, keck, kick, n. Smllr 2, 280 ahd. quec-, kec-, cheh-prunno mhd. quecbrunne nnd. quikborn, m. scaturigo; namentlich gilt ahd. quec &c. von Waßer und Feuer; nhd. keck audax, vivax, alacer, protervus; schwäb. und bei Pict. solidus, densus, durus, unterschieden von käch, kächlich impavidus, jedoch käche f. soliditas Pict. densitas Dasyp. kech densus, zammengetrungen, dick Dasyp. jetz. swz. solidus, densus, firmus; alacer. alts. nnd. nnl. ags. e. anndfrs. nnord. quik, quick ags. cuic, cvuc, cuc &c. e. crav. whick ndfrs. queck altn. quikr, kykr dän. qviq, qveq, qväq ä. dän. qviig vivus, gew. später nur vividus; e. nnord. auch acer, velox aengl. noch in der Bed. vivus altn. auch impiger; mobilis, tremens nnd. swd. auch solers, ingeniosus swd. auch fluidus (vgl. o. Waßer u. dgl.); nnd. quiksquaks m. homo nimis mobilis, inconstans. Zu keck : altn. keikr erectus animo et corpore, oprejst, rank, kjek; aber keikiaz, kikna e. dial. keik recurvari; kækr m. gestus indecorus hierher? vgl. kâka negligenter attrectare. swd. käck dän. kiäk keck, alacer, animosus vgl. aengl. kygge e. (dial.) kedge id.; kick &c. s. u. — quick bedeutet auch nl. spiritus, spectrum nnl. m. solertia, urbanitas.

mnl. andfrs. quik, quek afrs. kuic, quikfia alts. quiccafê Gl. Lips. quica fê Ps. mnnd. quek, quîk (hôrnquêk armentum) nl. quic vee Frisch 2, 77 ags. cvicfeoh altn. qvikfê dan. qvæg dial. qvig, n. animal, inpr. pecus animans, vivum, mobile; bei Kiliaen (quick) auch armentum, grex; foetus, pullus; infans afrs. Kleinvieh (dän. smaat qvæg) ndfrs. quaack, quock n. Jungvieh mnl. queckenôt, vgl. tyrol. lebvieh Gr. RA. 565, altn. qvikindi n. animal vivum swd. qvicktionde m. Viehzehend. Biörn unterscheidet qvikfê n. pecora, Kreature von qvîfê n. qvîær f. pl. oves lactariae, wobei eine Gutturalmedia verschluckt scheint vgl. qvigilldi n. pecora lactaria qvigr m. vitulus qviqindi n. id. und = altn. swd. qviqa f. dan. kvie, qvie c. nnd. holst. qui, vgl. Schütze 2, 260, ndfrs. quég, quieg, kwig, quei, quie Outzen 266 schott. quy, quey, quoy, queock, quoyach &c. nordengl. (crav.) whi, whee, whey (crav. wh oft aus qu, schott. umgekehrt) juvenca, bucula aengl. quye id. quye-calffe nordengl. quee, quy-calf, (craven) why-cauf vitula, Kuhkalb lincoln. que cow (vll. = e. dial. kee pl. von cow?); die Media ist geringere Verhärtung des urspr. Stammauslauts, als die Tenuis. Sodann darf uns der ags. e. nnord. dial. brit. frz. kok, kokk nl. kocke gallus nebst seinen slav. finn. u. a. Verwandten (piemont. auch coca gallina) nicht abhalten, hierher zu stellen altn. kiuklingr, kyklingr

Qv. 9. 483

swd. kyckling dial. kuklung, kökling dän. kylling, m. nnd. kükken nnd. mnl. kiken mnnl. kieken nnl. nfrs. kuiken ags. cycen, cicen e. chicken, chick, chickling nhd. küchlein, n. pullus gallinaceus altn. auch noch pullus, en Unge übh.? vgl. e. chick germinare (vgl. chit id. K. 18?) hd. erkucken ausbrüten u. s. m. s. u. Die Wurzel unserer Numer wird mannigfach zur Bezeichnung lebensfrischer, beweglicher Naturwesen verwendet und liegt vielleicht von grauer Vorzeit her auch in Thiernamen versteckt, die allmälig bestimmte Thiergattungen im Allgemeinen bedeuteten. Wir würden sogar wagen, durch ob. Viehnamen die deutsche Kuh - vgl. bes. die Formen and. kivege buculas Gf. 4, 355 cvoqi vaccae Schlettst. Gl. - mit der lat. vacca zu vermitteln, wenn nicht auf beiden Seiten anderweitige Gleichungen nach andern Richtungen hinführten. Ein Beispiel von Pflanzennamen sei ags. cvice e. quick-(growing) grass, quitch-, couch-grass Bosw., womit Dietrich κάλαμος εύζωος Theophr. IV. 11, 14 vergleicht; es ist das triticum repens nhd. quecke, dial. quaken, quechen, zwecken &c. (ndfrs. Outzen 264) nnd. quêk, quick, (dithmars.) quitsch, m. &c. nnl. kwêk f. kwêkgras n. swd. qvickhvete, dial. qvicka &c. dan. qvîk-, qvak-

græs &c. norw. gvicku &c.

ahd. chechi, quekke f. calor vitalis quekkên pullulare, germinare checcheton (iro) solidabantur vgl. o. swz. kech &c.; chuichan, ghuichan, chicchen &c. vivisicare, suscitare, accendere, alere mhd. quicken, kicken &c. recreare; scaturire öst. bair. kicken, (kecken) vivificare, incitare, resuscitare rfl. resuscitari (vita, sanitas, ignis) derkicken ä. nhd. erkhücken, erkecken Smllr 2, 281 erküchen, erkiken &c. Frisch 2, 79 resuscitare and. erquichan, irchicchen, irchucchen &c. vivisicare, suscitare, recreare mhd. ä. nhd. erkucken id., educare, nutrire Frisch 2, 79; ova excludere, ausbruten Voc. a. 1482; erkücken refocillare Voc. a. 1445 nhd. erquicken nnl. verkwikken swd. forquicka (auch = nhd. verquicken amalgamieren), vederquicka dän. gvæge, vedergvæge recreare bair. derguicken id.; rfl. übh. resici, melius reddi nnl. nnd. quêken nutrire, educare nnd. auch nach Art des Quêks wuchern, wurzeln nnl. auch crescere, augeri; bei Kil. nl. quicken, quecken, queycken, queecken nutrire, educare, fovere; vivere, moveri; quicken auch movere, agitare, vibrare, librare, trutinare (vgl. V. 11); alts. âquicôn, gequiccôn wfrs. quickje vivificare ags. cvician, cucian e. quicken vivilicare, incitare u. dgl. swd. qvicka id., liquefacere (vgl. qvick fluidus) ags. cvecian, cveccan &c. commovere &c. cvacian (a, â?) e. quake tremere vgl. o. altn. qvikr; swd. qvackla dän. qvakle nnd. nhd. quackeln (vgl. wackeln &c. V. 11) nimis mobilem esse, leviter agere u. dgl. nnl. kwakkelen id.; (nl. auch quacken) dissipare; altn. qvika moveri, se movere s. f. 1) motio 2) vita 3) cutis v. caro (Leben vgl. ex. Vgll.) sub unguibus v. ungulis kiuka f. id. Bd. 3); caseus molliculus qvikna 1) = swd. qvickna dän. qvæqne reviviscere 2) accendere vgl. o. das ahd. Zw. und and. quichilunga f. fomes; fomentum altn. queikia excitare; accendere; ferruminare, löthen queikr m. fomes; ellychnium. queik, pl. queikiur, f. vitale semen; qvikur f. pl. fermentum vgl. bair. öst. kick, kickel n. id. e. dial. quicken fermentare.

e. dial. keck keck sein, to be pert (to lift, heave; to reach; to choke) vgl. aengl. kike (nach Hall. 2, 494 ags. Ursprungs) e. kick excitare; insurgere; pede trudere, calcitrare; dial. pungere; balbutire (d. i. anstoßen); opponere u. s. m. dial. kickish irritabilis kicking, kicky lepidus, speciosus, ornatus kickle inconstans, versatilis; balbus keckle unsteady (auch cachinnari

484 Qv. 9.

ags. ceahhetan &c. nnd. quahachen pln. chechotać bhm. chechotati, chechtati se &c.) ¿ Dazu nhd. dial. kîken, kîksen wett. gîke oberd. gicken &c. west. gickse Schmidt 67 vgl. Smllr 2, 25 bair. a. 1698 kücken ebds. 281 nl. kinken (Weiteres u.) pungere, apice tangere.

Vrw. Wurzel und gleiche Bildung mit nl. quicker vividus in ags. cviferlice sollicite e. auiver vividus, citus vb. tremere u. dgl. (vgl. o. Analoges); volare; tremula voce canere (sbst. pharetra) wanger. quiver n. Kraft quiverig kräftig, erstarkt, erholt; vgl. mhd. queben, erqueben incitare, excitare Gr. Nr. 5416. 2, 830. 988. und die Berichtigung Gf. 4, 632 vgl. Hv. 6. Wol nur scheinbar grenzt an quiver das aus lt. (cuperare = simpl. koborôn? vgl. cuperamentum = recuperamentum Gl. m. 2, 831 sp. pg. prv. cobrar recuperare Dz. 1, 21) recuperare abgeleitete ahd. koborôn, irkoborôn (einmal obercoueron Gf. 4, 358 hd.?) &c. mhd. koberen, koveren, erkoberen &c. nhd. erkobern refl. oberd. kofern rfl. Smllr 2, 286 capere, recuperare; (mhd.) augeri, crescere; rfl. refici, convalescere (vgl. die wang. Bed.) ags. acofran = e. recover (hybrid, nicht ganz norm. frz.), e. obs. dial. cover schott. cowr; Ihre hat a. swd. kofra proficere förkofra sig lucrari, progressus facere; jetz. swd. förkofvra refl. id.; act. augere, incrementum reddere c. d.; dazu stellt Ihre skån. kober utilis, frugi, bonus. Kiliaen gibt nl. koever copiosus, abundans, adv. satis, abunde koeveren, koeveréren (rom. Form) comparare, acquirere, conquirere. Mit e. quiver vb. vergleicht er kuyven, kuyveren = (nnl.) huyveren tremere, horrere, frigutire. Auch der Käfer (anders Wd. 1997) mag hierher gehören, vgl. die Synonyme wibel nebst exot. Vgll. V. 22, wo auch e. quiver, quaver erwähnt ist vgl. S. 107, b. 183. Sodann nord. Wz. qvf, kf in altn. kofr (in Zss.), âkafr &c. vehemens, praeceps (volans; pungens) u. s. v. Auch wol ags. câf alacris, acer, celer, quick c. d. - mnd. koven zusammenbringen bei Scheller gehört wol zu ob. koveren &c.

quak s. V. 3, Anm. Dazu vll. mit der Grundbd. densus, solidus (s. o. kech &c.) nl. quack torus, = quick pulpa; vgl. indessen quack superfluum, exstantia übh., frivolum; van vleesch caro superflua, tuber. altn. qvakl n. inanis sanandi nisus; sonst = qvak n. suspirium; minuritio; vgl. auch ob. dän. qvakle in den Bedd. kränkeln; = qvacksalve swd. qvackla e. quack nhd. quacksalbern &c.; altn. qvaka, frequ. qvakla nnd. quakken suspirare; minurizare schließen sich an eine Menge sinnverwandter Wörter der deutschen Sprachen, die mit uns. Numer zusammenzuhangen scheinen. Man beachte auch die Synonyme nestquack = nnd. nestkiken Br. Wtb. 2, 392. Ferner swd. hels. kuckla, das die Bedd. quacksalbern (qvackla) und qaukeln verbindet: altn. kukl Gaukelwerk u. s. f.

Rhinistische Form erscheint u. a. in nl. quincken motitare, dubio et tremulo motu ferri; micare; (= quinkeln &c. vgl. Nr. 1) crebro et solerter modulari ndfrs. quink volitans quink-, queg-, quek-, quag-, tweig-jacht Irrlicht Outzen 268. e. quinch s. o. Nr. 1. jütl. quinkstiert Ohrwurm — sonst nnord. tvestiert — wird eigentlich mit dän. quickstiert (vippstiert) Bachstelze identisch sein. Die Vergleichung mit Nr. 1 stellt, wie fast immer bei solchen rhinistischen Stämmen, auch hier in Zweifel, ob n oder k secundärer Wurzellaut sei. Vgl. noch e. dial. kink 1) to revive, recover 2) laut lachen vb. sbst. = ags. cincung 3) keichen, vor Lachen, Husten &c. den Athem verlieren; e. dial. kink-haust e. chincough nnl. kinkhoest m. nnd. kinkhôst m. neben nl. kichhoest, kieckhoest, sogar kindhoest nhd. keichhusten swd. kikhosta &c. 4) to twist, entangle

Qv. 9. 485

sbst. a twist in a rope = e. kenk; nnd. kinke nnl. kink, f. id.; Schlinge, Knoten übh. — nnl. kinken stechen, stoßen, picken s. o.; bei Kiliaen = kichen anhelare (nhd. keichen). — altn. kinkia, kingia cervicem incurvare; -nidr = kyngia (vgl. ein vermutetes kiggvan &c. K. 22), kykia, qroka &c. glutire berührt sich mit mehreren Bedd. von e. kink, vgl. auch o. keikiaz &c. und kingr, kengr m. curvatura. Wir brechen hier ab und bitten die Forscher, die merkwürdigen und bunten Fäden, die hier auslaufen, aufmerksam in den einzelnen Sprachschätzen zu verfolgen.

Diese Bitte mag für unsere ganze Numer gelten. Ihre Verwandtschaft ist ungemein ausgedehnt. Zu ihren nächsten Seitenverwandten zählen wir Wz. vak V. 8; der Leser wird in den hier und dort zusammengestellten Wörtern vielfache Begegnungen der Formen und Bedeutungen finden; zu den Synonymien zwischen quecken und wecken gehört u. a. auch das Wecken ags. (äled) veccan des Feuers. Aber auch Wz. vg V. 10. 11. &c. zeigt viele Berührungen und steht formell sofern näher, als wir mit Grimm in qvius den Ausfall einer gutturalen Media möglicher halten, als den einer Tenuis - wenn nicht vielmehr, nach dem Zeugnisse der exot. Vergleichungen, der Halbvocal v mindestens ebenso alter Wurzelauslaut ist, als die ausl. Gutturalen g, k (h), ng, nk; vgl. u. a. Wz. stu, stv : stngv, stng, stk, stnk S. 160. Auf dem Gesamtgebiete unserer Numer erscheinen wiederum wechselnd die Anlaute v, hv, kv, (chv); k (ch), g; letztere beide laßen sich bei einigen in unsern Bereich gehörenden Wortstämmen in fast indifferentem Wechsel nachweisen. Diese verschiedenen Anlaute und Auslaute bilden durch ihre wechselseitige Kreuzung eine große Zahl von Wurzelformen. Sonderbar ist auch noch die Gleichung von ob. keck, keckwaßer mit bair. kétt m. n.? kéttwaßer n. scaturigo Smllr 2, 343 swz. kett n. aquaeductus, canalis vgl. ahd. ketti Gf. 4, 365; ebenso von swz. kitt = quick Stldr 2, 104; vgl. kittern &c. = kichern, kickern o. Nr. 6. u. s. m. Aus der großen Zahl von Bedeutungen, die wir in den umfaßenderen Bereich unserer Numer ziehen zu dürfen glauben, heben wir einige hervor: vivere, vegere, moveri, mobilem, agilem, velocem, alacrem, solertem, acrem, fortem, vigilem &c. esse, instigare, irritare, pungere, trudere; spirare inpr. halitu difficili et sonante, gemere, tussire, balbutire, manducare, suffocare (vapor &c.), cachinnari.

lth. gywas, gyws lett. dziws prss. gywans, geiwans acc. pl. (sbst.) asly. russ. slov. ill. žív rss. živüíi nlaus. pln. žywy bhm. žiwy olaus. žiwy vivus nslav. gew. auch quick, vividus, agilis, alacer lth. gywenti vivere, (laukan agrum) colere, incolere, habitare gywóti "noch leben" prss. giwît vivere lett. dzîwôt aslv. živą, žiti rss. živu, žity slov. živéti ill. xiviti bhm. žítí pln. žyć nlaus. žywiś vivere lett. aslv. auch habitare lett. dzîwe vita, vitae modus v. conditio giwei (i, y, î, ei, ey) vita lth. gywatà f. id.; eig. "Wohnerbe" neben dem a. d. Slv. entl. żywatas m. vita; venter, matrix (vgl. o. Nr. 7) aslv. slov. ill. russ. bhm. olaus. ziwot nlaus. pln. kywot m. vita, meist auch, wend. nur, venter, uterus aslv. auch animal, wie viele d. und slav. Abll. dieser Wurzel; aslv. slov. bhm. živiti rss. živity pln. žywić vivificare slov. bhm. pln. auch nutrire rss. auch recreare, erquicken lth. żywiti nutrire a. d. Slv. gywónas m. Leben unter dem Nagel, 0. altn. qvika, kiuka. Auch die lituslav. Namen für Quecksilber entsprechen den deutschen. pln. żwawy vividus, alacer aus żywawy? lth. gaiwinti erquicken c. d. mit Mielcke : gajus was sich bald erholet, heilet gyju, gyti ltt. dzîstu, prt. dziju, dzît convalescere, sanari (G. 17, 35. erwähnt)

lth. gyditi lett. dziját, dzeedét &c. pln. goić bhm. hojiti olaus. hojić nlaus. goiś sanare ill. goiti nutrire lth. ingyti recipere, accipere atgyti lett. atdzit reviviscere, recreari, durch die slav. Anlautsstufe unterschieden von uns. Numer und namentlich auch von nlaus. żyju, żyś olaus. żiju, żicz sanari. Die lituslav. Verwandtschaft verzweigt sich noch weit hinaus und zeigt auch noch mehrmals anl. ż in lth. Wörtern, bei welchen desshalb Entlehnung a. d. Slav. wahrscheinlich ist, wie z. B. in pażitkas m. usus, utilitas von slav. po-, pa-żitek &c. id., victus, fructus. — Häusig vermischt sich mit dem slav. Wortstamme für leben der verm. wirklich verwandte für kauen (bhm. żiti aslv. żvati &c. vgl. K. 22).

Dagegen gehört zu dem d. Stamme kink lett. kinkelêt quackeln, lärmen, Hinderniss machen; sich kuppeln, (sak.) sich verstricken kinkis Lärm, Hinderniss &c.; slov. kinkati, kinkniti 1) hangen, hin und her schweben 2) hinken; vll. zu slav. griech. Wz. ki, küi, kin &c. Mikl. 42. Bf. 2,

164. sskr. cvi &c. vgl. Bf. l. c. BGl. 360; s. indessen H. 4.

st. vîvere, vîcsi, vîctus, vîvus, vîta &c. vrm. aus gviv oder quiv vgl.

auch queo, quivi, quitum, quire.

Viele nähere und fernere Verwandte unserer Numer, besonders keltische s. bes. V. 8. 22. S. 185 nebst Bemerkung; u. a. cy. gwych, gwychr, gwech brt. gwiou; cy. ewybr c. d. und chwifio: e. quiver &c. cy. gwingo to kick &c. s. S. 173. Etwa auch chwig fermented; sour, sharp; s. m. claryfied why &c. vyl. o. e. quicken altn. qvikur &c., aber auch andre Vyll. V. 85, a.  $\beta$ . — corn. chuyvyan to escape, flee vyl. cy. chwiwan, chwiwian V. 22. — cy. cwyf m. motion, stir, action vyl. die ungf. glbd.

chwyf m. cyffo m.

lapp. qwoigo vaccula swd. qviga entl. wikk velociter wikket, wakket fluvius rapidus finn. wiekas celer; callidus esthn. wiks celer, promptus; bonus, pulcher finn. wikkelä solers vgl. magy. vig (V. 8), vigan alacer, laetus

alb. yétë (γετε; vgl. A. 36) vita; giałë vivus giáł vivisicare — hierher?

sskr. gîv 1. P. A. zig. giv (civ, siv) bengal. gi hind. gina vivere sskr. gîva == zig. gîvo vivus s. m. == prkr. gîa hind. gi m. vita zig. gi m. id., anima, cor giben f. vita, nicht ganz identisch mit sskr. givana n. id.; adj. vivificus; sskr. givikâ f. giviti n. vita hind. gîo m. vita, anima; animal gîtâ zig. gido ptc. vivus hindi gîvat prs. ptc. quick. zend verschiedenformig Wz. gîv in ptc. fut. pss. gîvya lebendig; belebend; gî in hugiti bonam vitam habens; zî in imprt. zayadhwem vivite; gî in gaya vita; corpus (vgl. u. sskr. kâya id.?); gyâ in hugyâiti moyen du bien vivre; zu in zavana vivens; gu in gva, nom. gvô acc. gûm, id. vgl. o. pln. zwawy und afgh. zvandûn vita zvandi vivens, vivus : baluc. zindagh prs. zinda, zindeh id.; pehlv. zived vivit prs. zîsten, zisten imper. zî, prs.

ziyem, vivere. Dazu stimmt weder prs. gân anima &c. G. 32, noch kurd. ghiàne id., vita, das dagegen nahe angrenzt an arm. kéan (kéankh pl.) vita; victus; sanitas; bona; habitus, mores; mundus (prs. keihân neben gihân mundus) von kéal vivere, existere; daher u. a. kéndani vivus, vivax, vitalis, vivisticus; animal. Wie weit diese Wurzel mit gîv verwandt ist, wage ich nicht zu bestimmen; vgl. vll. sskr. kâya m. n. corpus m. = nikâya m. âkâya m. habitatio, domus und xiti f. id.; terra xaya m. domus, templum xi 6. A. habitare. — osset. dig. carun t. cârûn vivere, habitare ptc. prt. t. card d. cardt als sbst. vita gehört vielleicht zu sskr. car ire; agere &c. vgl. oss. carm = sskr. carman n. cutis oss. câst, cast oculus : sskr. caxus n. id. Man gibt ein pehlv. zarhounad gignit.

10. **Qvistjan, us-, fra-qvistjan** c. dat. verderben, umbringen, ἀπολλόναι, ἀποχτείνειν. **fraqvistnan** umkommen, ἀπόλλοσθαι. **qvisteins** f. Verderben, ὅλεθρος 1 Cor. 5, 5. **fraqvisteins** f. Verschwendung, ἀπόλεια Mrc. 14, 4 nach LG. in h. l. (Gr. 2, 45. 3, 411. 516 ff. Gött. Anz. 1820 St. 40 ff. Gf. 4, 680. Outzen 269, Bf. 2, 152.)

ahd. quist f. afflictio, molestia, dolor archuistan interficere firquistan, firchustan &c. corrumpere, vitiare ferchusteda f. (des lichamen) languor; auch chista, chistic pertinax Gf. 4, 531 hierher? nnd. nnl. quisten, verquisten wfrs. quistje, forquistje ndfrs. quiste dissipare, prodigere c. d. nnl. kwistig prodigus nd. nl. quist m.? dissipatio, (nnd. in Formeln) perditio, damnum nl. te quist gaen nnd. to quiste gân, maken aach. ze quest gôn, mache perire, perdere; nnd. quast sumtus eig. comessatio = quas gehört nach Br. Wtb. 2, 397 wenigstens nicht unmittelbar hierher; doch gibt Kiliaen quasten als. Synonym von quisten cum impetu effundere, profundere. Er legt bei quisten die Bed. terere, conterere, friare zu Grunde. Unter den formellen Vergleichungen empfiehlt sich am Ersten noch die mit altn. swd. qvista, afqvista dän. qviste ramos amputare dän. dial. auch virgis (ramulis) caedere altdän. verrücken nach Outzen l. c. von altn. gvistr (auch qvist) nnord, qvist m. ramus, dessen Verwandte wir hier weglaßen, da sie nicht in näherem Bezuge zu uns. Numer stehn. Sollte eher dän. avide &c. o. Nr. 6 zu Grunde liegen? Nicht minder unsichere Vergleichungen bieten sich in großer Zahl; wir sparen möglichst den Raum. Beachtungswerth bleiben viele Bedeutungen des ganz nahe verwandten Stammes kost K. 24, besonders altn. kosta laedere, anderseits ä. nhd. kostlich prodigus Pict. und die gdh. cy. Bed. expendere, gdh. cost auch dispendere, disperdere, to waste, squander sbst. auch extravagance u. dgl. Als gemeinsame Bedeutung dieses Stammes mit uns. Numer kann consumere angegeben werden. Nahe an rührt auch noch cy. cwst m. toil, drudgery, trouble c. d. cysteg m. cystudd m. id., affliction, misery, painful labour, grief, sorrow cystegu to toil, afflict u. s. v. (zu unterscheiden von dem entl. cystwyo, costwyo = lt. castigare).

esthn. (ärra- aus-) kistma, kustma, &c. vb. n. auslöschen kistotama, kustutama id. act., vertilgen c. d. syrj. kusa extinguor kusäda extinguo lth. (isz-, uz-) gésta imprs. lett. dzeestu, prt. dzissu, dzist, dzeest extingui lett. auch refrigerari lett. izdzist extingui; mori lth. gessyti, gessinti lett. dzestu, prt. dzésu, dzést, dzest aslv. ugasiti u. s. f. extinguere lett. dzestrs kühl — würden auf eine Grundbedeutung unserer Numer führen, wenn sie verglichen werden dürfen, was wir der Entscheidung unserer Leser überlaßen.

11. Qvrammitha f. Feuchtigkeit, Saft, ἔχμάς Luc. 8, 6. (Gr. 1<sup>2</sup>,
 73. 2, 242. Graff Bst. Q. 14.)

488 H. 1.

altn. kramr mollis, semisluidus (nix, pinguedo, metallum &c.) swd. kram dän. e. dial. nnl. nnd. klam id., madidus, viscosus, feucht, klebrig, was sich zusammendrücken und ballen läßt; dän. dial. kram (compressus) trang, knap; barsk, streng altn. krami m. pressio kremia swd. krama dän. kramme premere, comprimere altn. auch contundere, infringere, debilitare dän. auch tangere, volvere, umherwühlen = nhd. kramen; ags. crammian st. e. cram farcire (comprimere). Anderseits vgl. ags. clämian ungere, illinere e. dial. clame id. clam madere u. s. v. altn. krumr, kraumr m. cremor, slos rei, Sast, Kjærnen vgl. swd. kråm n. Bratenfüllsel inkråmet (i bröd) = dän. nhd. ags. krume, krumme &c. pars interior et mollis panis.

Wir begnügen uns mit einigen Beispielen, die nach Form und Bedeutung dem goth. Worte zunächst liegen. Die Nebenwurzeln krm, klm (krmp, klmp, klb, kln u. s. v.) bedeuten noch u. a. premere, frangere, constringere, contundere, contusum, compressum, arctum, fractum, mollem, debilem (prae frigore &c.) esse, frigere, contrahi &c. dgl. vgl. H. 63.

## H.

1. a. Haban haben, besitzen, es (gut, schlimm &c.) haben, halten, dafürhalten, können, έχειν, κρατεῖν; (vorhaben) werden, μέλλειν, auch als Hülfszw. des Futurums; ptc. prs. unhabands, nicht habend, un έχων. Zsgs. mit ana (anhaben) in ptc. prt. anahabaiths behaftet, beseßen, συνεχόμενος Luc. 4, 38. ἀχλέμενος Luc. 6, 18. at sik sich nühern, προσπορεύεσθαι Mrc. 10, 35. af sik sich enthalten, ἀπέγεσθαι 1 Thess. 5, 22. ga haben, festhalten, behalten, ἔγειν, κατέγειν; fangen, κρατείν; sik sich enthalten, έγκρατεύεσθαι; ptc. prs. ungahabands sik unenthaltsam, ακρατής 2 Tim. 3, 3. dis behalten, behaften, begreifen, συνέγειν, περιέγειν. uf halten, ausleben, αίρειν Luc. 4, 11. - b. Hasts (behaftet) in lingom hafts verheiratet, γεγαμηχώς 1 Cor. 7, 10. anstai audahafts begnadigt s. A. 68. qvithuhafta schwangere s. Ov. 7. haftjan, auch mit sik, sich heften, anhängen, χολλασθαι &c. gahaftjan sik id. gagahaftjan zusammenheften, συμβιβάζειν Eph. 4, 16 (nach LG, in h. l.; Castiglione liest gagahartith, Grimm jah gahaftith). gahaftnan anhangen, κολλάσθαι Luc. 10, 11. — c. ga-Hobains f. Enthaltsamkeit, έγχράτεια Gal. 5, 23. ungahobains f. Unenthaltsamkeit, ακρασία 1 Cor. 7, 5. — Hafjan und andahafts s. Nr. 45. — (Frisch 1, 389. Gr. Nr. 81. 13, 46 ff. 2, 197 ff. Anzz. 1836 St. 92. Smllr 2, 134. 160. Gf. 4, 710. Rh. 790. 798. 801. 803. Wd. 874 Ntr. 877. 878. 993. 1001. 2116. Diez 1, 290. BGl. 399. Pott 1, 143. Bf. 2, 158. 374.)

a. ahd. haban, hapan, habeen, habon &c. amnhd. haben mhd. swz. hân (swz. hâ) wett. hûh (hôn) alts. habbian, hebbian &c. nnd. nnl. hebben ags. habban, häbban aengl. habbe e. dän. have anfrs. habba afrs. (strl.) hebba strl. häbbe (prt. hide ptc. héūd, héved) M. ndfrs. han (prt. hed) Cl. wang. hab (heid, heivt) altn. hafa swd. hafva habere (tenere &c.); ahd. haba, gahaba, hêbe, gehebe, gihapida, gihebida, f. habitus, substantia mnhd. habe (mhd. auch portus s. u.) mhd. hebede anfrs. nnd. nnl. have nnl. hâf mnd. havede afrs. heve, f. substantia, possessio, bona swd. håfvor f. pf. id. altn. hāfur f. pl. donaria, Liggendefæ höfn f. habentia, Formue,

Н. 1. 489

Ejendele; pascua; foetus; portus (s. u.). Von dem obigen Zw. mit vielen verkürzten Formen unterscheidet sich für die Bed. halten, festhalten bair. haben durch vollständige Biegungsformen, ebenso und zugleich durch die Form des Infinitivs wett. häwwe (habben; vgl. o. hūň) swz. héba (Tobler 248, doch auch ob. hā, hān Stalder 2, 3), bair. und ä. nhd. schon bei Luther und Dasyp. heben tenere vgl. Nr. 45.

b. 1) haft adj. ahd. vinctus, captivus alts. vinctus, fixus, tenens, firmus, haftend; habens, infectus &c., behaftet; letzterer Bedeutung steht es am Nächsten in suffixartiger Zusammensetzung, vgl. g. audahafts, amnhd. alts. haft nhd. nnd. haftig nnl. achtig afrs. haftich, heftich, aftich, achtich swd. aktig dän. agtig; swz. haft adj. (vinctus) gilt von Kindern mit allzulangen Zungenbändchen; altn. haptr vinctus, fixus (Gr., nicht bei Biörn) vgl. heftr impeditus, compeditus. 2) haft sbst. ahd. c. n.? vinculum, captivitas mhd. m. nhd. f. id. nhd. m. (= halt m.) firmitas, adhaesio mhd. f. manubrium, capulus, Handhabe mhd. hefte f. nhd. nnl. heft nnl. nnd. hecht ags. häft e. haft ahd. altn. hefti swd. häfte, n. id. nhd. nnd. nnord. auch plagulae, chartae consutae swd. auch sutura ags. nnd. auch = ob. hd. haft captivitas, carcer ahd. (connexio) alts. hafta f. (captivitas) nl. hachte afrs. hefte, heft id. nl. auch comprehensio, nexus, retinaculum mnd. auch Heftpflaster; besonders die Deminutive ahd. häfteli n. nhd. heftel &c. bedeuten auch fibula, acicula, hamulus; altn. n. ä. nhd. bair. swz. m. haft retinaculum, tricae, nodus, impedimentum nl. haft, hacht nodus, vinculum alts. hafton, ahaftan haerere amnhd. haften id., tenere &c. (auch nfrs.) heften alts. heftian nnd. nnl. nfrs. hechten ags. häftan afrs. altn. hefta ndfrs. hechte swd. häfta dän. hefte, häfte ligare, figere, suere, pangere, fibulare alts. afrs. vincire vgl. mhd. dän. auch comprehendere, verhaften; alln. impedire, compedire, intricare nnord auch = hd. haften; nl. hachten, hechten, haften apprehendere, tenere, capere, vinctum detinere, impedire u. dgl.; = heften figere, devincire, alligare. An die nd. nl. Gutturalformen schließen sich, wie o. bei haftig, swd. häkte n. Verhaft häkta dän. hägte s. f. Heftel, Häkchen vb. heften, zuhäkeln; bemerkenswerth bleibt immerhin der Anklang an altn. haki swd. hake dän. hage, m. = nhd. haken &c. uncus. Für die Bed. des g. qvithuhafta vgl. auch ohne solche Zusammensetzung ahd. haft (Otfr. 1, 14, 6) swd. hafvande gravida altn. hafnaz concipere foetum (vgl. Nr. 45); Grimm vermutete früher ein g. hafti u. dgl. Schwangerschaft.

e läßt sich nicht mit enthalten vergleichen, wol aber mit ἐγκράτεια: Inaban, gahaban κρατεῖν; vgl. auch altn. hafna abstinere Nr. 45? auch altn. swd. hôf n. modus in rebus, temperantia, das zu Nr. 45 gehört.

It. habere c. d., habitus, habitare, habêna (Grndbd. halten). Nach Stoff und Sinn verwandt, mehr durch die Labialtenuis, als durch den Anlaut geschieden, capere vgl. u. Nr. 45. 14. 7.; capulus (Heft); capula (vgl. auch Gefäß = Heft, Griff des Degens, Gefäß, Faß von faßen continere); capis u. dgl. (auch schöpfen Wzz. skad, skad, schaft, scapus &c. mögen verwandt sein); capsa gr. κάψα, κάμψα Βf. 2, 324); gr. κώπη f. ansa Bf. 2, 158. 14. 7. capistrum (vgl. habena), καπίστριον alb. kapistál cy. cebystr m. hrt. cebestr (Richards) ags. cäfester, cäbestr, cäſli id. entl., letzteres aus mlt. capulum, woher auch kabel (Tau) e. frz. cable gdh. cabal, cabla m., schwerlich mit ags. ceaſl m. rostrum &c. (14. 22) zusammenhangend.

In ähnlichem Grade verwandt ist der kelt. Stamm kaf, kav &c. G. 28.

II.

MOO

Dem ob. mhd. habe swz. hab f. in der Bed. portus neben mhd. hap n. (beide auch Sund bd.; Weigand 883 stellt auch das von Grimm Nr. 81 nüher zu Nr. 45 gestellte haff altn. swd. haf dän. hav ags. heaf &c. Meer, Bucht dazu) und nhd. hafen nnd. nnl. e. haven ags. häfen dän. havn swd. hamn) daher finn. hamina), m. altn. höfn f. (s. o.) afrz. havene frz. havre m. vgl. sp. pg. abra f. Bucht entspricht cv. hafn m. portus, vrm. entl.; indessen begegnet das sonst gewöhnlich aus s entstandene cy. h nicht selten dem deutschen h, auch wo Entlehnung ungewiss bleibt; aus frz. havre entstand brt. haor m. id. neben dem allg. kelt. aber, worüber Weiteres Celt. Nr. 26. Zu einer Nebenwurzel unserer Numer vgl. Nr. 45 gehört auch nhd. hafen mhd. nnd. haven, m. in der Bed. olla = ahd. havan, hefan mhd. oberd. hefen n. oberd. auch m. - cy. haff, haffio to snatch, catch entspricht dem Seitenstamme uns. Nr. in dem glbd. e. happe, hap frz. happer and, and, happen (hapsen); dem hierzu geh. e. hap in der Bd. treffen = zutreffen &c., happen, happy altn. heppinn nnd. behave (Wz. hab) faustus altn. happ n. fortuna secunda et inopinata heppni f. swd. dial. haplycka f. id., mit b wiederum värend, habbalycka f. id. habba sig inopinate accidere vgl. auch altn. hvappaz uppå improviso accidere - entspricht cy. hap f. fortuna, inpr. secunda c. d. hapio to happen happus happy unhap m. = altn. ôhapp n. fortuna adversa c. d. Der von Grimm hierher gestellte nhd. habicht accipiter ahd. hapuh, hauc &c. amhd. habech wett. habch bair. hacht nnd. nnl. havik nnd. hâvk, (ofrs.) hêfke ags. hafuc &c. aengl. haveke e. hawk altn. haukr swd. hæk dan. hæg heißt cy. hebog m., aber organisch mit urspr. s (vgl. indessen Nr. 44 über saoidh) gdh. seabhag, seobhag f., wesshalb eher die Deutschen den Namen von ihren jagdkundigen keltischen Landesvorfahren entlehnt haben mögen, wenn wir nicht auf mlt. capus, cappus tusk. capys nach Servius ad Aen. l. 10 Habicht vgl. lt. accipiter mlt. acceptor id.? größeres Gewicht legen wollen; esthn. haukas finn. lapp. hauka neben dem auf älteste nord. Form deutenden lapp. hapak, hapke id. sind erst aus dem Deutschen entlehnt; finn. haukkata dente arripere, mordere stimmt wol nur zufällig zu haukka. Auch e. hobby frz. hoberau, hobreau dendrofalco, falco subbuteo cy. hebog yr hedydd und rss. pln. kóbuz m. id. und ähnliche Vögelnamen sind zu bedenken. lth. apokas lett. appôqs m. Kauz klingt vielleicht nur zufällig an Habicht an; indessen bedeutet z. B. esthn. haukas auch Eule.

Zu lt. habena klingt lth. żabóti, żebóti zäumen c. d. lett. żabbót id. (speciell mit einem Stöckchen) vgl. vll. żebbeeksne bhm. żáber m. Schwamm im Munde. Sicherer halten wir haban (haben, haften, halten, hangen, κολλάσθαι &c.) verwandt mit der bereits &. 29 erwähnten Wz. kab u. a. in lth. kabēti hangen prss. kabiuns wirst wird hangen lth. kabinti aufhängen; treffen, berühren, z. B. ein Dorf, προσπορεύσσθαι vgl. athaban sik; kabē, kabbē f. Heft, Haken (lett. kablis &. 29 vgl. vll. slov. kavelj m. Haken) użkabinti vexare kybóti, kyburti ein wenig hangen iñ-, prikimbiti haerere, hangen bleiben. Ferner mit ausl. Tenuis lett. kept "haften", mit den Klauen anpacken vgl. keppa Bärentatze; keptees anhaften, adhaerere. Vll. auch lett. kampju, kampt umfaßen, faßen, greifen, schnappen (happen), zunächst: lt. capere ( . 7) vgl. indessen kamp u. Nr. 33. — pln. haft m. sutura &c. d. haftovać heften, sticken a. d. D. Ebenso wallon. ahafté accrocher.

2. krim. Hazer mille.

Ein mittelbar oder unmittelbar aus dem Medopersischen entlehntes

Н. 3. 49

Wort vgl. (sskr. sahasra) zend. hazanra pers. hind, hezdr arm. hazar magy. ezer zig. ekhezeros (zsgs.) ill. slov. dial. jezer, jezero id.

3. **Hazjan** loben, αίνεῖν. **hazeins** f. Lob, αίνος, ἔπαινος; Lobgesang, ὅμνος. (Gr. 1², 260. 2, 257. vgl. u. a. 1², 121. 124. 1³, 94.

2, 634.)

Die Vergleichung mit Nr. 14, für welche auch die folgenden Zusammenstellungen mitgelten, läßt als eigentliche Bedeutung illustrare vermuten; doch kann, worauf namentlich die Bedeutung υμνος hindeutet, das Bild auch vom Schalle hergenommen sein, der hier und da auch bei dem folg. Adj. hêr als abgeleitete Bedeutung vorkommt, vgl. die Bedd. von altus — hoch, laut. In der That steht ahd. haren clamare Gf. 4, 978 formell näher, als die folg. Reihe, deren Vocal meistens mehr zu Nr. 14 stimmt. Doch sehen wir hierinn kein wesentliches Hinderniss der Vergleichung. Mehr kommt darauf an, ob exot. Verwandte eines oder des andern Wortes sicheres s zeigen. Ganz sicher sind bekanntlich nicht leicht Vergleichungen, wo ein durch alle übrigen deutschen Stämme gehendes r gothischem s, z gegenübersteht.

amnhd. alts. nnd. afrs. (? Rh. 808) hêr ahd. haer, heri venerandus, almus, sanctus, solennis, magnificus amhd. auch procer mhd. auch superbus häufig mhd., gew. nnd. laetus nnd. auch carus, amatus (nur mnd. sanctus) wetterau. westerw. solennis, von hohen Feiertagen; clarus, von Wetter und Klang; west. auch fein, von Stimme, Schrift; hoch, groß, auch von Arbeit; Tobler gibt ein appenz. Adv. her f. melius, praestantius vgl. swb. hêr, hêrle adv. magnopere; swz. hêr möga übermögen, superare, vgl. herr, meister werden c, g.; dahin die hêrchue, hêrkuh und der hêrochs, die Zugführer der Heerden; trotz der comparativen Bedeutung ist in diesem r kein Comparativsuffix zu vermuten, vgl. u. ags. Wörter. Stieler und das Br. Wtb. geben mnd. hîre solennis (hîre vîre). Aus dem Comparativ ahd. hêroro, hêriro, haeroro, hêrero &c. praestantior, altior, major, prior, senior herus, dominus haerora hera, domina - vgl. den Superl. hêrosto, hêristo &c. primus, princeps, maximus, primas &c. alts. hêrôst celsissimus — entstand hêrro, herro, bisw. hero m. dominus herra, haerra f. hera mhd. ä. ä. nhd. herre mnhd. nnd. herr swz. nnd. nnl. andfrs. hêr alts. herro mnnd. mnl. hêre afrs. hêra wfrs. heere, heer, heare ndfrs. hier, hiere nnord. herre, als Anrede dan. herr, jutl. har, m. dominus; ags. herra, hearra, hierra id. bei Cædmon nach Outzen 125, bei Bosworth hearra, hêra, herra, hierra m. scheint sich an heár high, proud, bei Grimm 13, 368 von eá ausgeschloßen, bei Bosworth und Richthofen 789 zu heáh - comp. hyrra, hyra, herra, hierra aengl. harre, herre e. northumb. har vgl. auch ahd. hôiro = hôhiro augustior - hoch gestellt, anzuschließen; eá stimmt freilich zu gth. au, und z. B. neben heähne altum steht heäne, auch finden wir nachher ags. ê bei sichereren Vergleichungen; merkwürdig stimmt zu ags. heár aengi. harre das seltene afrs. har (hâr) altus comp. harra neben haq &c. Jedenfalls deutet rr in hearra auf eine Comparativform. altn. har comp. hærri sup. hæstr celsus, sublimis, procerus scheint aus haur, hauhr entstanden und läßt sich nicht von Nr. 35 trennen vgl. Gr. 13, 457 ff.; in Abll. und Zss. (ha) schwindet r als Endung; der Comp. hærri aus hæhri? Schwerlich mit Recht zieht Biörn dazu altn. hari m. rex, "pr. heros excelsus", wahrscheinlich zu uns. Numer nebst harri m. id., dominus, "hodie Herre", wobei die jetzige Form herra angeführt ist; vgl. herramadr, herradr m. dominus herradagr m. dan. herredag comitia herradômr **492** H. 3.

m. principatus herradæmi swd. herradöme dän. herredömme, n. dominium; mit einf. r amhd. hêrtuom &c. m. n. id., celsitudo, culmen, apex &c. mhd. hêrtûm venerabile (Monstranz) alts. hêridôm dignitas, principatus hêrdôm id.; dominium altn. herlegr magnificus; lautus; = dan. herlig swd. herrlig amhd, swb. hêrlîch nhd, herrlich nnl, heerlijk ags, hêrlîc magnificus, splendidus. — ahd. hêrî f. dignitas, majestas hêra (hera) f. honor mhd. hêre in hêrebernde gaudium v. sanctitatem ferens nhd. selten hêre, hêr f. Mathes. bei Frisch 1, 434 magnificentia ags. hêre fama hêrian, hêriqean, hêrqean, hêrgan laudare aengl. herie, hery honorare, venerari, sanctificare alts. hêrôn amhd, hêren id.; (mhd. herren dominum reddere u. dgl.) ahd. auch dominari = nl. heerien vet. Kil. ahd. herisôn, herresôn, später herisken mnhd. herschen, herrschen nnl. heerschen swd. herrska dän. herrske; bei letzteren Formen wirkte vielleicht mit das Adj. mhd. nnd. hersch, herrsch nhd. herrisch herilis, imperiosus. ahd. hêrôti n. principatus, senatus altn. hêradh, (aswd.) härith, herith, herrith (skån, Ges.), häret (Jordebog) swd. härad dän. herred, n. districtus (dominium), tribus; das glbd. ndfrs. hêrd, hierd, selten harrith Outzen 125 nach Falck mnnd. (holst.) harde, herde f. ist vielleicht a. d. Nord. entlehnt; vgl. Frisch 1, 416.

Bemerkenswerth und bedenklich ist die nahe Berührung von ahd. hera, haera = êra honor  $\mathbf{A} \cdot 32$ . haer-, her-, aer-haft exorabilis Gf. 4, 994 = erhaft, aerhaft Gf. 1, 445 ff.; auch von heroro prior herosto primus in herist inprimis = êrôr, êrist &c.  $\mathbf{A} \cdot 27$ ; vgl. die Beispiele von unorganisch vorgesetztem und abgefallenem h Gf. 4, 683 ff.; ebenso afrs. herest = erest primo Rh. 714. Schwenck d. Wtb. 286 v. hehr nimmt wirklich Nebenstämme mit anl. h und ohne es an.

§. LG. vergleichen auch dän. hæder c. honor, gloria, dignitas = altn. heidr swd. hêder, m. altn. auch adj. = ahd. heitar amnhd. heiter alts. hêdar nl. heyder (clarus, coruscus, resplendens Kil.) ags. hâdor ndfrs. håder süddän. (formelhaft) har (hår) serenus, clarus, hilaris vgl. mhd. nnd. hêr hilaris, laetus; ohne suff. r altn. heid n. tempus serenum heida serenare nl. heyden = heyderen coruscare (wetterleuchten); clarescere. Obschon altn. dd aus g. zd entspringen kann, dürfen wir d, dh hd. t nicht aus g. z. s ableiten; ebensowenig ist in hêr eine Zusammenziehung aus heder anzunehmen. Vgl. formell Nr. 5 q. v.; sodann ob. nl. heyden &c. Nr. 6, Anm. Jacobi Untt. 54 ff. stellt heidr zu Nr. 5 vgl. dort die Bdd. dignitas. ordo sacerdotalis. Immerhin aber bleibt der Sinnesübergang bei diesen Wörtern auch für unsere Numer zu beachten; vgl. auch z. B. lt. clarus in seinem verschiedenen Gebrauche. In westerw. "in der hêd" = hêr arbeit" Schmidt 72 d. i. in hoher, voller Arbeit ist d wol unorganisch aus r gebildet, weil d sonst häufig in r zerfließt. Die Vocc. inc. Teut. ante Lat. haben ein ä. hd. heis "vnd wunsam oder frolich" hilaris.

Wenn haren mit gr. χῆρυξ &c. — vgl. Schwenck d. Wtb. v. Herold. Celt. Nr. 144. — Eines Stammes ist, wie wir vermuten, so scheidet es sich von uns. Numer. Die Gleichung des Comparativs herr mit lat. herus ist jedenfalls unstatthaft; sofern wir dagegen den Positiv hêr. oder lieber das kurzvocalige altn. hari vergleichen, kommt es darauf an, ob wir herus, wie z. B. Benfey 2, 210 thut, aus hesus (vgl. Grimm 1², 121 über den gallischen Hesus) entwickelt annehmen. Wo nicht, so trennt sich entweder herus von hêr &c., oder mit diesem von Wz. has. Das hd. herr gieng vielleicht erst als Lehnwort in die nord. Sprache über; dann mittelbar in das glbd. esthn. finn. lapp. herra esthn. härra, her lapp. herr c. d.

Н. 4. 493

Es fehlt ganz an sicheren exot. Vergleichungen. In den lituslav. Sprachen läßt sich anl. k erwarten, vgl. Nr. 14. Dagegen grenzt nahe an \$\int\text{lth. gaidrus, giedras lett. geedrs, gais clarus, serenus c. d., V. 27 \$\int\text{a}\$ unrichtig verglichen; lth. gaisas m. nächtlicher Schimmer, schwaches Nordlicht lett. gaisma f. Licht, Tageslicht gaiss m. aether, Lichtraum, Luftraum, Himmel. Vielleicht ist lett. skaidrs &c. \$\int\text{6}\$ 66 verwandt; vgl. auch u. Nr. 14.

gdh. cais f. existimatio, studium, amor; sonderbar u. a. auch odium vgl. cy. cas &c. Nr. 43; adj. nitidus, tersus. Aehnliche Enantiosemie zeigt sskr. caisa laus, imprecatio, vituperium vou cais 1. P. dicere, indicere, narrare; laudare abhiçans convitiari, accusare çans, ças 1. P. gew. A. cupere, fausta precari vgl. BGl. 340 ff. Kuhn in Höfer Z. II. 1 S. 171. Man hat u. a. lt. censere dazu gestellt, auch casmênae, carmen und sogar canere vgl. Pott 1, 280. u. Nr. 30; die Bedeutungen schätzen, meinen, nennen und singen finden in der That auch einigen Anklang in uns. Numer. cy. cais m. (censor) publicanus; custos pacis ceis m. vectigal, census gdh. cais f. id. (irrig mit e. cash Kasse verglichen) vgl. die ob. Bedd. stimmen zu der sskr. Form ças, können indessen aus lt. census gebildet sein. Formell schließt sich an cy. ceisio I. 24, steht auch dem Sinne nach nicht ferne von cas; gdh. ceisd f. cura, regard &c. c. d. ceisdeil honore habendus; suspiciosus (wol nicht mit teisteil existimatus, honestus zu verwechseln, das zu lt. testis gehört) berühren die Bedeutung von hazjan, sind aber vermutlich unverwandte Lehnwörter s. K. 24.

4. Hahan red. haihah, haihahun, hahans in Zweifel (hangen) laßen, αἴρειν Joh. 10, 24. sw. sich anhängen, ἐκκρεμᾶσθαι Luc. 19, 48. athahan red. (herabhängen) niederlaßen, καλάζειν Luc. 5, 4. 2 Cor. 11, 33. ushahan sik sich erhängen, ἀπάγγεσθαι Mtth. 27, 5. faurhah Mrc. 15, 38. faurahah Mtth. 27, 51. n. Vorhang, καταπέτασμα. gahahjo adv. zusammenhangend, καθεξῆς Luc. 1, 3. (Frisch 1, 413. Gr. Nrr. 19. 605. 2, 74. RA. 682. Smllr 2, 165. 211. 214. Gf. 4, 764. Rh. 829. Leo Rect. Westergaard in Höfer Z. I. 1 S.

126. Pott Indog. Spr. S. 102.)

ahd. hahan (hâhan), prs. hahu prt. hiench, hiengin imp. hah, hâ, håe praet. gihiang ptc. gihangenir mhd. ä. nhd. hahen prs. hechst, hecht praet. hie, hienc, hieng nhd. hengen, hieng, gehangen suspendere; nhd. oft verwechselt mit hangen amhd. sw. nhd. st. nnd. mnnl. (hanghen, hengen) st. suspensum esse, haerere, pendêre nnd. nnl. auch suspendere amhd. oberd. hengen (cedere, concedere, consentire) nfrs. hengje Hett. amhd. nnl. gehengen ahd. gahangjan, kihenkan &c. mnl. hingen, gehingen (Binn. &c.) indulgere, permittere, pati u. dgl. mhd. öst. bair. cessare swz. auch c. d. bene succedere; afrs. henghnese, hinghnisse Zulaßung; u. s. v. ahd. henchen suspendere, crucifigere nhd. henken id.; dial. wett. st. hink, gehunke = nhd. hengen und hangen, formell dem der wetterauer Mundart mangelnden amnhd. hinken ahd. hinchan, amhd. st. entsprechend; alts. bihangan st. ptc. prt. opertus (pannis &c.), behangen; hangôn ags. hangian, hongian sw. e. hang st. aengl. auch heng, honge afrs. hûa, hangia, hingia st. sw. praet. heng ptc. hûen, huinsen, hinsen, hendzen, huendzen, hangit, henget &c. wfrs. hingjen nfrs. hoee, hingje strl. hangia ndfrs. hingen altn. hanga sw. swd. hänga st. dän. hänge st. prt. sw. ptc. pendêre, haerere e. frs. (afrs.) nnord. auch act. = ndfrs. hangen strl. hongje altn. hengia, sw. ags. hôn st. praet. heng ptc. hangen suspendere; hôn, hô (hoh) erhielt sich in aengl. hô haerere, cessare, to halt, stop (imp. = oberd. hengt

494 H. 4.

cessa); curam adhibere; = e. hone desiderare, sich sehnen schott. hoo. hone, hune procrastinatio, induciae. - nhd. vorhang m. nnl. vôrhangsel n. velum u. s. m. - Formell gehört zu hahan haihs s. A. 67, C. - and. hahala, hahila, hahla, hala, haal &c. amhd. hahel, f. cremacula, climacter, Keßelhaken, Hängehaken = ä. nhd. feur-häyl Apherdian. westerw. höl, feuerhöl f. Keßelhaken sieg, hähl f. Hängehaken übh. ä. nhd. häl oder hool ferramentum camini Dasyp. hoel climacter Gol. Onom. Frisch 1, 459 haal catena (Küchengeräthe) Frischlin swz. dial. häle, hiele f. neben hiene f. hienen m. Stalder 2, 14 Topfhenkel bei Tobler 259; nl. Formen s. u.; aach. hiel m.; bei Frisch 1, 399 vgl. u. Kil. holl. honghel, hoghel. hal; nnd. (ofrs.) nnl. hâl f. e. dial. hale nnl. heugel m. Keßelhaken u. dgl. vgl. nnl. hengel m. 1) id. 2) = nnd. hengel nhd. henkel m. ansa übh. 3) hamus, Fischangel vgl. nnl. hang m. e. hanger swd. hängare m. Haken, uncus nnl. nnd. (nhd.) heng, henge f. ansa; (ahd. henga Wiesb. Gl. Haupt Z. VI. S. 326) cardo, Thürangel, Thürhaken nfrs. ndfrs. e. hinge aengl. hengle ndfrs. honge süddän. hänge, f. cardo nnord, hängsel nnl. hengsel, n. id. nnl. auch ansa; u. s. m. Die Berührungen mit haken sind eben so bemerkenswerth, wie die mit angel vgl. Wz. ang A. 4. (vgl. auch altn. hökul = ökul u. Nr. 18 und A. 4. - cy. congl = ongl Bd. I. S. 35.) 6, 12, vgl. u. a. bei Kiliaen anghel, hanghel, henghel (hengel) climacter; uncus piscatorius anghel ger, sax. hanghe, hanghsel, henghsel cardo henghe, henghene id.; ansa; hamus hanghel, hael, heughel, hueghel, hoghel climacter, vulgo pendula, serratum vgl. anghel van de aeren arista (A. 12, a) angel der bien aculeus hinghene, hinghe fland. hamus; cardo; nnl. hengelen bedeutet sich hin und her bewegen, durchkreuzen u. dgl.; angeln; sich nach E. sehnen vgl. in letzt. Bed. nhd. hungeln bei Kraamer (= nnl. hunkeren s. u.); "hangen und bangen"; ob. e. hone, dial. ho (doch s. u. Nr. 77) und mit der Tenuis hank gew. e. hanker nnl. hunkeren, honkeren, wenn nicht letzteres, bei Kil. hungkeren hinnire; mammam &c. petere (infantes); cum affectu petere anderes Ursprungs ist; vgl. auch nnl. håken (eig. inuncare, unco petere) sich sehnen, verlangen, nicht sowol aber hijgen id., erstreben, eig. schnaufen, anhelare; s. auch noch u. Nr. 81. In Zss. wechselt nnl. angel und hengel gleichgeltend, z. B. in nnl. hengel-, angelroede f. Angelruthe; anders mnd. hengelrode (Schwengelrute) Br. Wtb. 2, 512. — nhd. hang m. 1) = e. hank inclinatio, propensitas; 2) = abhang m. e. dial. hang dan. hang, hang n. declivitas, clivus; aber mhd. hanc claudus; altn. hangi, hengi m. Gehenkter hangr m. id.; salmo mas (rostro adunco); î mâli suspicio; î trê nodus in ligno; hângsa morari, sibi deesse vgl. hînkra 1) id., cunctari vgl. swd. hels. hinka morari, retinere hanka vix trahere, segniter agere 2) = dän. hinke amnhd. nnd. nnl. hinken claudicare schott. hench neben wett. &c. hickeln, hückeln = nl. hinckelen in ähnl. Bed, und altn. hökta claudicare vgl. die Grundbedeutung von halts Nr. 28; so auch swd. hängla vacillantem, debilem ingredi vgl. altn. hengla f. animal effoetum et macrum; swd. hänga bedeutet auch müßiggehn; hängsjuk piger, melancholicus. Man kann bei solchen Bedeutungen sowol an hangen bleiben, haerere, haesitare, cunctari, wie an hängen flaccidum pendere, "Alles hängen laßen" defessum esse denken. Ob. hinken, hînkra steht nahe an altn. hik n. mora haesitatio hika cedere, recedere, haesitare, dubitare (von Dietrich mit hbr. harren, affixum haerere verglichen).

Zu unserer Numer und zu der vrw. Wz. hak gehören wahrscheinlich

Н. 4. 495

mehrere eig. Krümmung bed. Gliedernamen. So (vgl. A. 55, Anm. 2) ags. hoh, hô m. 1) calx vgl. hêl, hêla e. heel mnl. hiele nnl. hiel f. afrs. heila, hêla m. ndfrs. hâjel, hájel, hägel, häile altn. hæll nnord. hæl, m. id. nach Grimm Nr. 465. Gesch. d. d. Spr. 371., der altn. hæl schreibt und lt. calx gdh. sal (sail &c. S. 127) vergleicht, aus Wz. hal, aber eher aus Wz. hah, hag zusammengezogen, wie besonders die ndfrs. Formen zeigen; vgl. ahd. haken calces nhd. nnd. mnl. wfrs. hake, hacke nnl. hak f. calx; nach Nemnich norrl. hycklor (pl.) aswd. okla (hierher? eher zu altn. ökull A. 4) id.; altn. swd. haka f. dän. hag c. mentum (auch nach der Krümmung benamt) 2) poples = e. hough (auch = hoe Hacke, wie ob. nnl. hak; vgl. auch hock poples, Hechse) altn. hâ in hâband n. vinculum nervos poplitis adstringens hâbenda nervos poplitis adstringere hâsinar f. pl. nervi poplitis zsgs. mit sin Sehne, nervus vgl. ags. hohsinu the hough-sinew auch afrs. hoxene, hoxne (stets als Gegenstand des Sehnenschnitts genannt) id. Rh. 827; nfrs. hoxen &c. s. u.; ndfrs. hogsen, hagsen = nnd. hesse s. u.; ahd. hahsinôn, hahsnôn, hasinôn, hæsinôn &c. mhd. hahsen, hehsen, enthehsenen nervos (pedum, poplitum) succidere, vll. von einem zsgs. hahsina abgeleitet, vgl. Gr. 3, 405; auch noch afrs, henszesine Rh. 807 Wz, hang = hah und hélsine nervus poplitis Rh. 806 als analoge Zss. mit hél, doch auch das von hah abgeleitete Sbst. mhd. hahse mnhd. hechse, häkse, hexe Voc. a. 1482 niederhess. nnd. hesse (nnd. bes. die sehnigen Theile der Lende und hinten am Fuße, auch Pferdehinterfüße übh. bd.) dän. hase, pl. haser c. swd. has m. poples, nervus poplitis, inpr. animalium swd. auch Tatze bd. dän. hasbende = o. altn. hâbenda; nhd. hæschen, hæschen n. gew. pl. (an hôse angelehnt vgl. ditmars. hessen Strümpfe u. s. m. Br. Wtb. 1, 601. 626.) id., gilt auch für die fleischigen Hinterschenkel und Unterschinken (geschlachteten) Schweine u. dgl. vgl. die nnd. Bedeutung und die Bedd. von e. ham. swz. hagsne f. poples stimmt zu dem o. vermuteten ahd. hahsina, läßt indessen zugleich ne als Suffix vermuten vgl. swz. hägs curvus; ferner vgl. nl. haessen Binn. mnl. heisene Gl. Trev. poples mit gleicher Endung. Nhd. landsch. gilt auch haspe, hespe, haspel = häschen s. o., ebenso nnd. osnabr. hespe = ob. hesse nnl. hesp f. Ende, Haken des Schinkens; für weitere Untersuchung erinnern wir daran, daß haspe, hespe - neben nnl. gesp m. u. dgl. m.; ags. häpse umgestellt - in den meisten d. Sprachen in den Bedd. cardo, uncus u. dgl. den ob. sicher zu uns. Numer gehörigen Wörtern entspricht. Das Br. Wth. 1, 626 gibt die nhd. Form aspe als Synonym von Knöchel und ob. hesse, eine Nebenform von hespe. Wir finden hier wiederum die noch bei Weitem nicht hinlänglich untersuchte Gleichung von Wörtern mit anl. Vocal, wechselnd mit anl. h. Die selbe Erscheinung bei nfrs. hoxen Rh. 827 ahd. hahsala &c. = ahsala A. 55 (vgl. dort auch ahd. ense = mnd. henze &c. Ntr. zu A. 67, Anm 1) läßt uns jetzt größeres Gewicht auf die äußere und innere Berührung dieser Wörter unter einander und mit unserer Numer legen.

Zu dem vielfach neben h, ng in uns. Nr. ausl. nk vgl. u. a. noch altn.  $h\hat{a}nki$  nnord. e. hank, m. funiculus dän. e. dial. ansa == nnd. henk; daher altn.  $h\hat{a}nka$  anseilen, an sich ziehen, locken u. dgl.

Pott vergleicht hypothetisch lth. kinkyti (Pferde) anspannen vgl. nhd. vorhängen in gl. Bd., und sogar lat. cingere, vgl. dagegen V. 79; das kelt. Zubehör laßen wir hier weg. Zu ersterem gehört ein mir unverständliches lth. kinka f. "das Gekenk unter dem Kinn"; slov. kinkati hangen, frei schweben; hinken (Nr. 9) stimmt noch mehr zu unserer Numer. Entlehnt

sind olaus. hinkać hinken; pln. hangować się in Schacht fahren; pln. bhm. hak m. Haken c. d.; urverwandt vll. nlaus. kokulja f. id. &c. Zu hoh, hahse &c. stellt sich (vgl. Pott l. c. und Benfey 2, 24) u. a. sskr. kuxa Achselhöhle, Seite; (vgl. Bopp Gl. 75) kuxi m. venter, uterus lt. coxa, coxendix ngr. κόξα f. Kniekehle dakor. copså alb. kófše Hüfte gr. κοχώνη &c. slov. ill. kuk m. Hüfte, Hüftbein lth. kiszkà f. Schenkel lett. ciska f. Lende, Hüftblatt; dickes Fleisch über dem Knie. gdh. easgadh s. A. 55, Anm. 2. Westergaard stellt ausnahmsweise zu altn. hengia sskr. sang (sag) 1. A. P. adhaerere; figere &c. — Die Vergleichung von hêl &c. mit lat. calx verträgt sich nicht mit unserer Ableitung.

lapp. hakan finn. haka, gen. haan esthn. haak, hank ueben kook (vgl. kokus curvus, cernuus), konks Haken (in verschiedenen Unterbedd.); esthn. (ukse portae) hing, ing, heng, henke (auch haak, konks) "Thürhenge, -angel, -haken finn. hanga Henkel; hahlo, g. hahlon = ahd. hahla cremacula, catena ex qua pendent lebetes v. ollae, um so merkwürdiger, da die nord. Schriftsprachen das Wort nicht haben (altn. hôfr, hâfr, hâr m. Keßelhaken und hadda f. id. nicht zu uns. Nr.); bemerkenswerth ist das Verhältniss zu finn. kahle catena übh., aber esthn. ahhila, ahhilad id.

armen. kachil pendêre kachél suspendere c, d. i kach in suspenso kachaghan patibulum.

5. **Haidus** m. Art, Weise, τρόπος Phil. 1, 18. 2 Thess. 2, 3. 2 Tim. 3, 8. (Gr. 1<sup>2</sup>, 431.1<sup>3</sup>, 252. 293. 319. 391. 2, 497. 642. Smllr 2, 254. Gf. 4, 807. Rh. 802. Wd. 941. 942.)

amnhd. heit ahd. heid mhd. oberd. hait, haid ahd. m. (heiti) f. mhd. oberd. f. ahd. persona; bisw. sexus; gradus, ordo, inpr. ecclesiasticus; modus u. dgl. mnhd. status, modus; nhd. nur formelhaft und zsgs. (s. u.) z. B. solcher heit = solcher gestalt, weise, erste beide Ausdrücke veraltend; bair. öst. wett. junger, lediger heit bair. von bloßer, freier hait libenter vgl. henneb. von heiler haut id. nach Schmeller. alts. hêd, hêth f. ordo sacerdotalis ags. had m. status, habitus u. s. f. wie ahd.; altn. heid, heidh f. gens, populus nach Grimm zunächst zu Nr. 5; n. serenum s. o. Nr. 3, S ebenfalls gleicher Wurzel mit uns. Numer? Biörn übersetzt heidvirdr genti honoratus, ærværdig, almindelig agtet, obgleich schon heidr honor bedeutet; sicherer gehört zu ob. heid heid-menn m. pl. satellites regii heidafê n. stipendium militum. mhd. ebenheit m. socius, aequalis. Weit mehr hat sich unsere Numer in suffixartiger Zusammensetzung erhalten, deren abstraktere Bedeutung sich meist durch status, natura wiedergeben läßt; so amnhd. mnnd. mnl. afrs. heit, durch urspr. Verschmelzung mit ausl. c, k des zsgs. Adj. mnhd. keit; nnl. (pl. heden) nnd. afrs. heid ags. had e. hood, bisw. head schott. heid, hed afrs. swd. hêt mnd. mnl. afrs. hêde alts. afrs. dän. hêd nfrs. heyte, f. nur ags. m. mitunter verschleift sich h in oberd. et neben het, afrs. kerstenede Christenheit.

Die sinnliche Grundbedeutung unseres Wortes ist dunkel, sein früher Ursprung aus einer Wz. hi, hi, hiv (vgl. Nrr. 6. 8. 48.) möglich. Sichere exot. Vergleichungen kennen wir nicht.

Haihs s. A. 67, C.

6. **a. Haithi** f. Feld, ἀγρός. **haithivisks** wild, ἄγρος Mrc. 1, 6. **b. Haithno** f. Heidinn, Ἑλληνίς Mrc. 7, 26. (Frisch 1, 434 ff. Gr. 2, 237. 258. 497. 3, 395. RA. 499. Mth. 1198. Smllr 2, 150 ff. Gf. 4, 809 ff. Rh. 812. Wd. 688. 985. BGl. 95. Bf. 2, 149.)

a. ahd. heida mnhd. mnnl. nnd. heide nl. heye nnl. (nnd. in For-

Н. 7. 497

meln) hei ags. hædh e. heath, heather ndfrs. süddün. hie altn. heidhi, heidi, f. swd. hêd m. dan. hêde c. 1) erica vulgaris; so ahd. (thymus, mirice; Collectiv heidahi n. myricae, ericetum), auch ags. Simplex, allein belegt; mnhd. nnd. nnl. e. neben Bd. 2) trockne Fläche, vorzüglich mit erica, dann mit Gestrüppe übh. bewachsen s. die einz. Wtbb.; nnd. auch Holzung, Wald mnl. ager nl. nnl. nhd. &c. ericetum, tesqua, desertum altn. tesqua montana, so auch der Harz im Sachsenspiegel, wol zunächst als Waldgrund; altn. heida jörd terra sabulosa dumis horrida; auch nnord. gilt für das Simplex nur Bed. 2; mit altn. lŷng, lîng swd. liung dan. lyng (e. ling) erica zsgs. swd. ljunghed m. dän. lynghede c. ericetum, Heideland und umgekehrt dän. hedelyng erica (Nemnich). Vgl. z. B. frz. bruyère in beiden Bedeutungen. Die wenigstens theilweise scheinbare Ableitung der zweiten Bedeutung aus obiger ersten macht alle weiteren Vergleichungen zweifelhaft. So auch die Ableitung von b aus a; freilich stehn die Bedd. ager s. o., altn. heidh s. vor. Nr., pagus : paganus u. s. w. nahe an einander. heide gilt landschaftlich für mehrere Pflanzenarten; außerdem viele Zusammensetzungen, bei welchen allerdings Bed. 2 zu Grunde liegt. Vgl. u. a. A. 103, §b — aengl. hadder erica vgl. o. heather. — wallon. heid, héz, hé f. Heideland u. dgl. a. d. Nl. - ¿ Hierher mit andrem Vocale altn. haudhr n. terra inculta; vgl. Dietrich in Haupt Z. V. S. 218, der es mit hûdh Haut zu verbinden sucht, wie ahd. herd solum A. 29, b mit

D. ahd. heidhen, heidan &c. adj., bes. im Pl. sbst. amhd. ä. nhd. (Voc. T. a. Lt.) anfrs. mnnl. heiden alts. afrs. hêthin alts. hêdin ags. hædhen aengl. haythene e. heathen afrs. hêthon, hêthen wang. heïdhen strl. hêden (ungetaust) wfrs. heijdin altn. heidinn (d, dh) swd. hêden nnord. hêdning nhd. nnl. heide (aber adj. heidnisch, heidensch mit n) paganus (mlt. agrestis in gl. Bed.), ethnicus altn. ags. alts. afrs. wang. adj. (nnl. adj. zur erica gehörig) e. adj. sbst., sonst sbst. m., so auch afrs. heidena; ahd. heidanî s. haeresia altn. heidni s. ethnicismus u. dgl. Aussallend ohne n ahd. ze heidescun ad paganismum alts. hietheoda (th st. thth?) Heidenvolk.

Anm. Auffallend stimmt zu der Beziehung des nord. *ljung* &c. zu *ljunga* fnlgurare nnl. heyden, heyen id. heylicht coruscatio nl. heydinghe id. nnd. heidlüchten wetterleuchten; vielleicht auch die altn. Wettermacherinn Heidhi Gr. Myth. 603; zu dem Wortstamme o. Nr. 3, § gehörig. wanger. hittleich m. Wetterleuchten ist an hitti Nr. 47 vll. nur angelehnt.

a. Bopp vergleicht sskr. xetra n. campus Wz. xi, woher auch xiti f. habitatio; terra vgl. prs. sehr urbs (wenn nicht mit oss. sachar id. zu sondern) und weiteres Zubehör Pott 1, 203 ff.

b. lapp. hednig paganus a. d. Nord. slov. hajd, ajd m. Heide a. d. Nhd. 7. Hails heil, gesund, wol, όγιαίνων, όγιής, ἐσχύων; risan ὁγιαίνειν; vairthan σώζεσθαι; hails! sei gegrüßt, χαῖρε! galails ganz, ὁλόκληρος 1 Thess. 5, 23. umhails ungesund, krank, ἄρρωστος &c. umhaili n. Krankheit, μαλακία Mtth. 9, 35; haban κακῶς ἔχειν ib. 12. hailjan, gahailjan heilen, θεραπεύειν. gahailnan geheilt werden, ἐαθῆναι. Hierher nach Massmanns Auslegung "eils Goticum" in einem lat. Epigramme — ob. hails! Ebenso ohne anl. h (vgl. Nrr. 24. 30.) krim. iel (vrm. ntr.) vita sive sanitas iel uburt sit sanum ieltseln vivus sive sanus. (Frisch 1, 435 ff. Gr. 1², 478. Myth. 822. 1076. Smllr 2, 169. Gf. 4. 861. Rh. 803. 804 ff. Wd. 932 ff. 1929. Vilmar in Hess. Z. 4, 1 ff. BGl. 85. 362. Pott. 1, 205. Bf. 2, 173. Höfer Ltl. 368.)

II.

H. 7.

amnhd. mnd. wanger. heil alts. nnd. nnl. anfrs. strl. nnord. hél ags. westerw. hâl ags. hæl aengl. hale, hole, hoile, hol e. whole nfrs. ndfrs. hiel altn. heill salvus, sanus, (sanatus) integer, totus, bisw. prosper; die Bed. totus ist nicht hd., nur Indsch. nhd. bes. in Formeln und an nd. Grenzen, wie westerw. hâl in allen ob. Bedd. hess. heil, heillang totus; Z. gibt nur einmal mhd. heil in der Bed. heilig, vgl. auch wol ahd. kiheili gotes Nazarei; altn. heill auch integer = candidus, fidus vgl. aengl. helde health; fidelity, loyalty, doch s. u. Nr. 21. Für integer, totus allein gilt nnl. nnd. gehêl; für sanus, salvus e. hail, (hale aengl. halle) auch als Grußzuruf und Zw. Heil wünschen, grüßen; ahd. unheil insanus; heili (pl. heilina), hailî, hêlî &c. ags. hælu aengl. hail, hale, hele altn. heill, f. amnhd. nnl. heil n. alts. héli f. salus dän. held n. id.; = swd. värend. hell m. ostgotl. hill successus, fortuna secunda (hierher? vgl. u. altn. heill n. und u. Nr. 21) aswd. (hel) häll id.; sanitas ahd, heilan mnhd. heilen alts. hélian nnd. nnl. hélen ags. hælan e, heal afrs. swd. héla strl. heila dän. hêle sanare alts. auch expiare, explere famem, sitim ahd. auch salvare, ags. auch servare anhd. nnl. nnd. auch sanari vgl. ahd. heilen ags. hâlian sanescere. Altn. heill ags. hæl, n. bedeuten omen, wenigstens altn. auch in schlimmer Bed., während ob. altn. fem. nur salus, fortuna secunda bedeutet; ob. amhd. heil n. ahd, heilisôd n. u. s. v. bedeuten ebenfalls omen, augurium, doch wol nur faustum; dagegen e. dial. halseny evil prediction; conjecture vgl. u. halsen. Mit dieser zauberhaften Bedeutung zusammenhangen altn. heilla fascinare, fascinando plagium patrare; ahd. heilison, heilsun, helisôn, helizôn c. d. ags. hâlsian e. devon, halson, halzen augurari ags. (auch heálsian, hælsian, âlisian, âlsian) auch obsecrare, interrogare, to try, conjure, adjure vgl. aengl. halse to adjure, greet, embrace s. u., ganz zu Nr. 26? kurzvocalig? wie ist alisian to try zu erklären? Die Kraft des guten Omens wohnt auch in den Grußformeln heil! &c. daher ahd. heilazan &c. oberrhein. heilßen bair. hail geben ags. hâletan salutare e. hail s. o. aengl. halse, hailsen (auch umhalsen bed. vgl. Nr. 26) schott. halles, hails, helse, hailst altn. heilsa swd. helsa dän. hilse vb. id. altn. swd. s. f. sanitas; dän. helsen s. c. ahd. heilidha (dh, th, d) ags. hældh e. health, f. id. e. healthy aengl. helt sanus; dan. heldig prosper (zu ob. held). — ahd. heilag &c. amnhd. nnl. anfrs. heilig alts. hêlag, hêlog, halag nnd. ndfrs. strl. hillig ags. hâlig, hælig &c. aengl. haligh (vb. e. hallow) e. holy alts. afrs. hêleg afrs. hilg &c. ndfrs. hallig, hellig, hoeldig altn. heilagr, helgr swd. helig dän. hellig sanctus, (bes. altn.) inviolabilis swd. auch salutaris (Ihre 1, 846); verschieden hiervon ist ahd. heillih salubris, sanus ady. heillihho sane; oberd. heilig öst, auch häulig id. bedeutet dagegen wol eig. sancte, inviolabiliter (credendum). heilig mag eig. integer, inviolatus, purissimus, schwerlich beatus, bedeuten; Ziemann bezieht es auf hehlen als Mysterium. — oberd. bes. swz. (hêla), auch nl. bei Kiliaen heilen castrare, schon bei Dasyp. Pict., scheint nach verheilen id. Pict., sonst mhd. zuheilen, vulnus cicatrice obducere aus letzterer Bed. hervorzugehn; Schmeller erklärt bair. hailer m. als noch nicht oder erst seit Kurzem geheiltes verschnittenes Füllen oder Rind; jedoch bedeutet swz. milchheiler m. nur (während des Tränkens) verschnittenes Stierkalb und ebenso hail in zsgs. bair. Thiernamen schlechthin castratus, wie das swz. Simplex hêl und nl. heyl in heylbock hircus castratus. Auch diese Bedeutung verschwand, wie häufig bei urspr. castratus bed. Thiernamen, bei swz. hæle m. aries. Nach vielfacher Analogie, vgl. namentlich geilen = entH. 8. 499

geilen castrare G. 8, könnte heilen hier auch das heil, integritatem, nehmen bedeuten; ebenso auch verheilen bei Pict. vgl. ahd. zurheilen debilitare. Noch mehr verwickelt sich die Frage durch ahd. haloon castrare, welches Tobler 253, nicht aber Graff, aus Kero gibt. Ein kurzvoc. ags. halan pascere grenzt anderweitig an uns. Numer vgl. o. hælan servare. steht jedoch vll. unorg. für alan zu A. 44; Bosworth gibt nur ein alan apparere; vgl. auch etwa Nr. 20 halten servare und pascere, nach Laute und Sinne unserer Numer nicht gar ferne stehend und z. B. damit verbunden in der allit. Formel dän. hêl og holden swd. hêl och hål, hêlt och hållet ganz und gar, wolerhalten. Sollte auch ags. häle altn. halr vir, heros &c. eig. integer, fortis u. dgl. bedeuten? Das ähnlich bed. aber vll. fälschlich aufgestellte ags. haletta m. erklärt Bosworth als one who is greeted aus halettan, haletan, wie er ob. hâletan schreibt; s. u. Nr. 27. Nur zufällig dagegen verschlingen sich s-Ableitungen unserer Nr. mit solchen von hals Nr. 26; swz. (schon a. 1376) helsen zu Neujahr schenken kann eig. begrüßen bedeuten; Stalder deutet es lieber als umhalsen vgl. würgen zum Namenstage besuchen, glückwünschen, helsete f. Neujahrsgeschenk, wie würgete f. Namenstagsgeschenk, dial. aber Schmaus beim Gratulieren; indessen legt Stalder den Gebrauch des Würgens nicht als comessandi, sondern als stringendi collum, amplexus, zu Grunde, auch Tobler 254 stellt hälseta, hälse, bei Hebel helse f. Hochzeitgeschenk helsa zum Neujahr schenken unter Hals.

lapp. ailes integer, illaesus; sanctus m. v. Abll. ailewiesot &c. valedicere vrm. a. d. Altn., wogegen hälso sanitas hälsatet salutare, valedicere a. d. Swd.

Urverwandt lth. czēlas totus, integer, illaesus &c. A. 52, C.? So gut dieses stimmt, so steht doch näher prss. kailūstiskun sanitatem; die formell dazu geh. Wörter der Schwestersprachen zeigen fremde Bedeutungen; vielleicht bewahrte es die ursprünglichen Lautstufen des ob. Stammes. Zu desem gehören mit Bedeutungen unserer Numer z. B. aslv. cjel integer, sanus cjeliti sanare cjelovati &c. salutare cjeliv, cjelov osculum vb. cjelivati rss. cjelovaty pln. calovać; pln. calość f. integritas; salus; universum u. s. v

Bopp vergleicht zweiselnd sskr. kevala (= georg. qowlad Bopp Kauk. 23) totus &c., so wie sakala id., letzteres auch Miklosich mit sly. cjel;

Pott und Benfey sskr. er ire; venerari &c.

8. Haims, pl. haimos f. Dorf, Flecken, χώμη. haimothii n. Feld, Acker, ἀγρός. anahaims adj. daheim, ἐνδημῶν. afhaims abwesend, ἐχδημῶν. (Frisch 1, 436. Gr. 1³, 573. 2, 146. 257. 355. 496. 755 ff. 3, 136. 393. Mth. 754. Smllr 2, 192. Gf. 4, 946. Rh. 794 ff. Wd. 936. ff. 1930. 1951. 2273. Stalder 2, 32. ff. Tobler 259. Leo Rect. Outzen 113. Diez. 1, 52. 283. 310. BGl. 350. vgl. VGr. 705. Pott 1, 203 ff. Bf. 2, 149.)

Das entspr. hd. heim kommt schon im Ahd. gewöhnlich nur in adverbialem Gebrauche vor; außerdem nur bei Graff d. sg. heimi domo acc. s. amhd. heim ahd. heima domicilium proprium (häufig mit pron. poss.) häufig adv. d. sg. ahd. heime, selten heimi, domi, rure, patriâ (thar, dar heime mhd. hie, då heime nhd. daheim oberd. deheim in domo) mhd. heime, hein alts. heme Hild. altn. heima swd. hemma dän. hiemme; acc. amnhd. altn. heim, mhd. auch hein, domum, in patriam (an heim in potestatum, arbitrium) nnd. swd. hém dän. hiem id. ahd. heiminan, heimina altn. heiman de domo. Doch erhielt sich selbstständig ä. nhd. bair. haim m. n.

500 H. 8.

patria, domus patria swz. hêm, hâm n. (adv. hê, hâ domum wol aus hein) domus, domicilium, septum domum et agros includens, patria; alts. hêm f. n.? mansio, domicilium nnl. hêm, heim, hiem n. ofrs. ham praedium fossâ circumseptum; bei Kiliaen heym holl. heyn domus et patria, locus natalis; sepes, septum, sepimentum heymen holl, heynen nnl. heinen sepire (vgl. u. swb. haimen id., wogegen schott. hain, hane id. aus hagen entstand) ham, hamme ("vetus sax." i. q. heym, habitatio), hom domus afrs. hêm, hîm m. (in der Flexion oft mit gem. mm) hême f., in Zss. auch hâm, locus circumseptus: pagus nfrs. hiem Grundstück. Hausstätte, bei Japyx hortus ndfrs. ham, hamm m. locus circumseptus, e. gr. pratum, lucus; ags. hâm, hæm m. domus, vicus, praedium g. s. hâmes domi e. home dial. hame domus, patria adv. domum ham praediolum, pascuum altn. heimi m. heimili n. domus propria heimr m. domus, habitabulum; regio, districtus; coetus; mundus swd. hêm dän. hiem, n. habitaculum, patria (swd. hûs och hêm wie swz, hûs und hêm). In allen deutschen Landen bildet das Wort Ortsnamen in Menge. — swz. heime, heimen n. = ob. heim, hêm &c., bes. praedium circumseptum swd. hemman n. id. (Hof, Hufe u. dgl.). Bemerkenswerth ist das kurzvocalige ham, hamm, das auch in Süddeutschland als Ortsname vorzukommen scheint, zn unterscheiden von ham und von andern unorganisch, auch in Folge des gem. mm, verkürzten Formen. haimen, heimen, mhd. auch hainen, mhd. swz. domum ducere, suum facere, occupare schwäb, circumsepire; in domum recipere swz. heimschen ä. nhd. heimbschen nhd. oberd. heimsen, einheimsen fructus percipere, von Schmeller 2, 198 mit & geschrieben vgl. altn. heimta attrahere, recuperare; exigere swd. hämta, früher hempta dän. hente arcessere, colligere, holen, swd. rfl. sich erholen. altn. heima dän. hiemme in domum recipere. ahd. heimuodi, heimuoti, heimôt &c. n. mhd. heimuot, heimüete, heimôde, heinmuot &c. n. f. nhd. heimât f. oberd. (heimet &c.) auch n. patria, swz. nur, bair. auch = ob. heime; aber mnl. heimode secretarium Gl. Bern.; ags. hæmedh nuptiae, epithalamium von hæman coire Gr. Nr. 566. ahd. heimodilis laris g. s. vgl. g. heimothli. Aus dem Begriffe des Eigenthums, heimili domus propria, entwickelt sich altn. heimilld f. dän. hiemmel e. swd. hemul n. titulus possessionis, juris u. dgl. altn. heimila dän. hiemle swd. hemula jus impertire, spondere. ahd. heimisc &c. mnhd. heimisch altn. heimskr hd. domesticus mhd. oberd. auch (= heimsch, heimlich Pict.) cicur (vgl. u. altn. hemia) mhd. auch einheimisch swz. (heimsch) id. ahd. auch, altn. ("domi educatus") nur inexpertus, stultus ¿ vgl. bair. haimpel &c. Smllr 2, 197 wett hampel s. m. id. bair. haimerl m. homo stultus et subdolus; u. s. m., eher aus Eigennamen, doch vll. an uns. Nr. gelehnt; ist auch ags. homola, homela m. fatuus zu bedenken? swd. hemsk confusus; trux, rudis, abhorrendus, aber inhemsk = mnhd. einheimisch nnd. inhêmisch nnl. inhêmsch indigena mnhd. auch domi morans nnd. auch mysteriosus, tacitus geheimnissvoll; auch nhd. hæmisch nnd. hêmsch subdodolus, infestus, malignus gehört hierher vgl. in ähnl. Bed. einmal ä. nhd. haimisch Smllr 2, 194, also æ nicht aus a? vgl. jedoch das öfters auftauchende a und dessen Umlaut e in ob. ham, wol namentlich auch in ahd. hemesg domesticus vgl. hamisch zam Altenstaig 11ª versutus, astutus Voc. Teut. a. Lat. hemischlich heimlich Jeroschin, wie denn landsch. heimlich = heimtükisch, hæmisch gilt; altn. hemia cicurare swd. hemtamd cicur mit é? Grimm stellt hemia zu Nr. 566 u. Nr. 29. ahd. haimelich mhd. swz. heimelich amnhd. heimlich (mhd. hainlich &c.) mnd. heimelec (privatus Gl.

Н. 8.

Bern.) nnd. afrs. hémelik nnl. heimelijk swd. hemlig dän. hemmelig e. hemely (secretly, closely Hall. 1, 444; vrsch. von homely s. u.) altn. heimuglegr arcanus, clandestinus; ahd. noch nicht in dieser Bedeutung belegt, nur domesticus, civilis animi; auch mhd. oberd. domesticus, mansuetus, familiaris, zahm, traulich u. dgl.; mnd. ejusdem domus, familiae, patriae; nhd. gilt auch noch die Bed. des wohnlich, heimisch Seins, des stillen, heimatlichen Behagens; in dieser Bed. unterscheidet sich dän. hiemmelig, hiemlig; e. homely eig. wol agrestis, daher incomptus, rudis, deformis; früher auch familiariter; procaciter. — mnhd. nnl. geheim nnd. gehem secretus bedeutet mhd. oberd. auch vertraut und oberd. zahm, vgl. heimlich und heimisch; auch der nhd. geheime Rath nnl. geheimråd nnord. geheimeråd a. d. Hd. u. dgl., mhd. swz. auch heimlicher m. ist der familiaris, ab intimis, vgl. indessen auch secretarius; anders nnl. hêmråd m. Oberdeichaufseher vgl. o. hêm n.

Gewöhnlich stellt man zu uns. Nr. auch die Namen des gryllus domesticus ahd. heimo mhd. heime alts. hêma ags. hâma, m. dem. nhd. heimchen nnd. hêmken nnl. hêmpje, heimpje, n. ahd. muccheimo &c. swz. muheim, muchame, hammemauch, heinimüch &c., m. wett. hammelmaus f. u. s. f., viele Variationen s. bei Nemnich 2, 82; vgl. indessen Gr. Myth. 253 ff. 360, 414 ff. 428. 811, 1222.

A. d. D. afrz. ham mlt. a. 1235 hamellum frz. hameau nprov. hameou e. hamlet pagus. Ebenso lapp. heima, heimel (altn. heimili) domus heimi domum heimen domi. Das einheimische, an d. ôheim (s. A. 107 m. Ntr.) erinnernde, finn. heimo, heimolainen &c. esthn. höim, höimlane, häimlanne, öim affinis gehört wol nicht hierher; auch nicht das formell noch beßer stimmende esthn. kaim finn. kaima lapp. kaiman cognominis finn. kaimala comitari.

lth. kiemas m. lett. ceems m. pagus, vicus; vicinitas in mehreren Redensarten, die dem d. heim entgegengesetzt gerade das fremde, doch nahe, Dorf bedeuten; daher u. a. lett. ceemôt zu Gaste sein; ceemneeks m. vicinus, Nebenwohner ceemins m. Nachbar, Gast aus der Nachbarschaft neben kaimiñs lth. kaimynas, m. prss. kaiminan acc. sg. vicinus lett. pl. kaimiñi vicinitas lth. kaiminyste f. id. prss. kaima heim in dem zsgs. kaimaluke 3. sg. heimsucht. Nesselmann leitet keim in preuss. Ortsnamen = heim a. d. Prss. Auch lth. kaimene f. grex stellt sich hierher. Die Identität dieser Wörter wird durch den Wechsel des Vocals und den damit zusammenhangenden des lett. cons. Anlauts nicht widerlegt. Stärker scheidet sich lth. saime lth. szeimyna f. prss. seimîns m. familia, famulitium, Hausgesinde rss. sjemujá, semujá f. semeistvo n. Familie lett. saimiba f. Wirthschaft saimneeks m. Wirth; die übrigen slav. Sprachen bieten mir nichts Entsprechendes, wenn nicht etwa die zu aslv. sünymü N. 24 geh. Wörter? Zu S. 6 aslv. sjeme lth. semenys stimmt lth. sz ebensowenig, kann aber wie lett. s slav. s, s deutschem h entsprechen. - slov. hamicen hinterlistig, hämisch, neben hman id. mgy. hamisan, hamis, hamos id.; unwahr, falsch sind nicht etwa a. d. D. entlehnt, sondern stammen von slav. cham rusticus, homo vilis.

Gewöhnlich wird gr. αῶμη verglichen, dessen wahrscheinlicher Zusammenhang mit αῶμα, αωμῶν, κοιμῶν &c. und ferner mit αεῖσθαι Wz. ki sskr. çi nicht entschieden widerspricht, da auch in Inainn na Suffix sein kann, vgl. besonders Nr. 48, vll. auch Wz. hag Nrr. 77. 78., wenn nicht ham und andere Zeugnisse in uns. Numer vgl. Nrr. 29. 51. für eine Wz. hm ein Veto einlegen.

cy. hem f. = ags. e. hem nfrs. heam ndfrs. hämels margo, Saum nnd. oberd. hamel oberd. hämmel (Smllr 2, 191) Kothsaum e. d. cy. hemmo = nfrs. ndfrs. Cl. heamen säumen mag als Lehnwort a. d. D. hierher gehören; Grundbd. Umfaßung, Einschließung? vgl. u. Nr. 29.

9. Hairaisis Ketzerei, alpeste Gal. 5, 20 a. d. Gr.

10. **Hairda** f. Herde, ἀγέλη, ποίμνη. **hairdeis** m. Hirt, ποιμήν. (Gr. Nr. 619. 3, 475. Gesch. d. d. Spr. Smllr 2, 236. 242. Gf. 4, 981. 1028. Wd. 926. Rh. 810. Outzen 135. Schmid swb. Wtb. 274. Diez 1, 310. Schwenck d. Wtb. 279. 285. 296. 302. Bf. 1, 71. 2, 282.)

ahd. herta nhd. ndfrs. südfrs. hêrde nl. herde, f. ags. herd &c. (s. u.) m. heorde f. e. herd wang. hêrd f. altn. hiördh, (bei Biörn auch dän.) hiörd f. swd. hjord m. dän. hiord c. süddän. hjard ndfrs. jaarne (hjaarne) grex. ahd. hirti, einmal hirdi gl. Ker. mhd. ä. nhd. hirte nhd. hirt wett. hurt, hort alts. hirdi, herdi nnd. hêrde nl. swd. herde ags. dän. hyrde ags. hirde, hierde, heard e. herd, m. pastor (ags. keeper, guardian, shepherd, guard, teacher) ahd. hirtere mhd. oberd. herter oberd. mnd. nl. nnl. nfrs. herder afrs. herdere, m. id. swz. ä. nhd. hirten Pict., Kirsch, Frisch u. A. nl. herden pascere ags. hyrdan altn. hyrda, hirda custodire, servare e. herd pasci; congregari; altn. hyrd, hird f. satellitium, Livvagt bei Biörn; Ihre übersetzt es durch coetus hominum, praes. familia, später aula nobilium, inpr. regia, welche Bed. auch in Zss. bei Biörn hervortritt; Ihre stellt hird zu uns. Nr. 48. altn. hirdusamr solers hirdulaus aswd. härdislös incuriosus, negligens altn. hirdr tutus, bene custoditus. e. cumb. hirsel Schafherde wol aus hirdsel.

Bei Bosworth mischen sich verschiedene Wörter, am Meisten in der 2. Ausgabe : heord, herd, hord m. power, wealth, flock, herd, custody, store, money or money's worth, treasure vgl. u. Nr. 79. hiored, hiord, heard f. herd, grex hearod herd, assembly, conventus monachorum vgl. eorod &c. V. 54. Ntr. zu A. 31.; nicht sowol ist an eine Vermischung mit dem zu Nr. 48 geh. hired &c. zu denken. - nhd. e. dän. horde f. swd. hord m. turma, tribus migrans würden wir mit Schwenck hierher ziehen, wenn wir seines deutschen Ursprungs gewiss wären; vgl. u. a. Gl. m. 5, 57 v. orda. — swz. hard f. Gemeintrift ist identisch mit einem sonst häufig Wald, Waldland bedeutenden und sehr möglich mit uns. Nr. verwandten Worte vgl. Stalder 2, 21. Tobler 257, Gf. 4, 1026. Smllr 2, 241 ff. Schmid 261. Z. 145. Das Wort erscheint wenigstens vorzugsweise auf hd. Gebiete und muß sehr alt sein, da es schon frühe fast nur in Ortsnamen vorkommt; das norddeutsche harde &c. districtus o. Nr. 3 unterschieden wir ganz, ebenso herd solum A. 29, b. Sollten indessen die altd. Volksnamen Harudes, Harudi, Charudes dazu gehören, so wird ein dentales Bildungssuffix darinn wahrscheinlich. — ahd. herta Wechsel s. u.

J. Grimm hat neuestens seine frühere Vermutung eines Zusammenhangs unserer Numer mit huzd Nr. 79 (und custos) wieder aufgenommen; jedoch auch zugleich auf ahd. chordar &c. (: Ith. kerdzus und : mhd. daß vihe cheren pascere, Gesch. d. d. Spr. S. 1013; s. u. §.) hingewiesen. Mit Rücksicht auf hardus Nr. 41 vermutete er Nr. 619 ein hatrdam firmari. Die nähere Beziehung zu haurds Nr. 38 läßt uns eher an Sinnverwandtschaft mit-dem auch formverwandten Stamme gard G. 9. 20. denken.

§. (Smllr 2, 333. Gf. 4, 490. Z. 191.) amhd. chortar, chorter, chorder, korter, korder, quarter, quarter, quarter n. salzb. (vll. zu trennen,

Н. 11. 503

vgl. u. slav. Ww.) kartl n. grex ags. cordher n. multitudo, comitatus (aber nl. koord, koerd bubulcus aus koe-herd zsgz.). Das Wort steht unserer Numer ziemlich ferne, wenn wir nicht gar eine Entlehnung aus mlt. cortarium = cortis Hof, auch in der Bed. comitatus Gl. 2, 747 gbr., annehmen sollen.

A. d. D. wallon. herde, hierde, jetzt hiède Herde hierdî, hiergî Hirt afrz. herde frz. harde Herde, Rudel.

lth. kerdzus m. pastor (mercenarius) c. d. kerdzióti, kerdziáuti als Hirte dienen. — asly. *crieda* f. α. grex β, vices diariae *criediti* hospitio excipere olaus. croda f. ill. csredo n. grex slov. créda f. α. id. β. = rss. ćeredá f. ordo, series, vices vgl. aslv.; \( \beta \), pln. czereda f. turba, Menschenschwarm, Gesindel st. creda, da cr dem Polnischen fremd ist? (verschieden ist czern Pöbel u. dgl., wie anderseits szereg ill. magy. sereg rss. serenga Schaar, Reihe). Zu Bed. a gehören slov. crédnik m. pastor (aber β. aslv. crjedynikü quotidianus), auch mit verschliffenem r cédnik id. céda f. grex (versch. von aslv. slov. ceta cohors); zu Bed. β slov. créditi rss. ceredovaty sja der Reihe nach abwechseln, die Wache u. dgl. ablösen, alternare vgl. ahd. hertôn id. herta f, vicissitudo pl. vices temporum = aslv. crieda; ähnliche Bed. hat preuss. kêrdan acc. sg. tempus, momentum, scheint aber eher zu lth. kartas m. lett. karta f. slav. kratüi &c. sskr. krt &c. vices lett. auch ordo, series, modus, alternatio (nhd. ..korde" bei Stender) zu gehören, kaum zugleich zu ahd. herta, sicher nicht zu slv. creda. Zudem deuten die Wörter pln. trzoda f. grex bhm. třida, střida f. series, ordo, vicissitudo, sodalitium střidati alternare, welche wir von den vorstehenden nicht trennen dürfen, auf die Entstehung des ć aus t eher, als auf die umgekehrte - vgl. auch gdh. tread, treud m. grex, turma, comitatus s. Th. 37 -, wodurch die Stellung hierher aufgehoben werden würde; doch s. Gleiches Nr. 92. Zu horde gehört pln. horda rss. ordà f. id. Auffallend ist slov. kardélo n. mähr. slovak. krdel pln. kierdel m. Herde, Horde, Volk, wol = o. S salzb. kartl. Für den Zusammenhang obiger Bedeutungen vgl. z. B. nlaus. rjedownja grex : rjed m. series, vicissitudo. — magy. csorda Herde; Horde a. d. Slav.

Dem deutschen h kann lth. k sowol, als sz entsprechen. Wenn ob. kerdzus, was wir bezweifeln, zu § gehörte; so fände sich möglicher Weise die Wurzel unserer Numer in lth. szeru, szérti, paszerti füttern, pascere, woher u. a. szeretë f. szeretis m. Weideplatz, Fütterungsort (versch. von pln. zerowisko id.). Pott 1, 143 stellt hyp. zu uns. Nr. lt. hara, hortus, co-hort, chors &c. vgl. Nr. 38. — Schafarik 1, 441 stellt zu altn. hird ein altruss. gridin, gridnja.

Entsprechende kelt. Wörter finde ich nicht. cy. gyrr m. drove &c. zusammengetriebene Herde: gyrru treiben (s. G. 10) mag nur als mögliches logisches Analogon erwähnt werden. — Einigen Anklang bieten esthn. karri grex, armentum karjus, karjane bubulcus finn. karjainen id. karja pecus, scheinbar: harda, wie esthn. karre lapp. karra: hardus ygl. Nr. 41. 42.

sskr. çardha m. ved. çárdhas n. Stärke; Schaar zu vergleichen? vgl.

11. **Hairthra** n. pl. Eingeweide, Inneres, σπλάγχνα 2 Cor. 6, 12. Philem. 12. (Gr. 3, 407. Gf. 4, 1030. LG. in h. v. Bf. 2, 283.)

ahd. in herderen (uuizegoton) d. pl. extorum viscera (loquebantur) nniherder viscera, vll. = smalaherder inguina (in inguine) vgl. hartintethere viscera vitalia in den urspr. alts. Erf. Glossen Haupt Z. III. 1.

§\* ags. härdhan, herthan testiculi, pudenda virilia umgestellt vgl. altn. hrediar, hredhjar f. pl. dän. räder, rädder pl. id. ags. herdh-belig scrotum.

§<sup>b</sup>. LG. stellen nesbt §<sup>a</sup> mit minderem Rechte hierher swd. härthar = altn. herdar swd. värend. härdar f. pl. humeri, nach Gr. 3, 403 zu uns. Nr. 41. Dazu dän. härde aswd. härda id., sg. härd scapula, humerus bei Ihre; ahd. harti, hartin f. mhd. herte f. id. afrs. hirth id. in hirthlemithe f. Schulterlähmung Rh. 817.

Zu § b klingt nur scheinbar nl. herdst, (nnl.) herst, harst m. dorsum, costa animalis, Lendenbraten u. dgl. s. u. Nr. 41. Eher könnte ags. hredher m. pectus, animus = gth. hairthr sein vgl. o. altn. hredhjar; doch hat es nach Grimm 1, 361 ê aus ô umgelautet, während er ihm 3, 407 ë gab; dazu midhridhre (vitals, caul Bsw.), midhrydhe aengl. mydrede afrs. mithridri, midrithere, midrith, midrede diaphragma, Zwerchfell; vgl. midhrif &c. u. Nr. 92.

aslv. srjeda medium gehört vermutlich zu Nr. 13 q. v. Bei lth. żarna lett. zarna f. intestinum spricht die Anlautsstufe nicht sonderlich für Verwandtschaft mit uns. Numer. Zu §b gehören finn. hartio lapp. hardo südl. hardek finnl. harddu enarel. ardde scapula, humerus. — Weinhold in Haupt Z. VI. S. 460 vergleicht hair-thr mit sskr. kîra (n. flesh W.)

12. **Hairus** m. Schwert, μάχαιρα. (Gr. 1<sup>2</sup>, 45. 1<sup>3</sup>, 52. 54. 2, 460. 3, 431. 440. Mth. 184. Smllr 2, 235; Hel. Glss. 55. Outzen 115. A. Schott Einl. zu Güdrün S. XLI. ff. Pott Indog. Spr. 95 vgl. Et. F. 1, 117. Bf. 2, 175.)

alts. heru in Zss. violentia, crudelitas? s. Smllr Hel. Gl. 55, ags. heoru, heoro, heor (g. heorres), heorra, hior, horr, hearre m. altn. hiör, hiörr m. 1) = aswd. hjor, hör Ihre 878 gladius 2) ags. sera, pessulus portae 3) ags. altn. = altn. hiara (pl. hiörur) f. schott. hirst cardo, Thürangel. altn. hiari m. (heims) axis mundi, cardo, polus hiar n. ala confibulatorum, Hængsel mnd. sec. 13. mnnl. herre nl. nnl. harre nnl. her f. cardo Thürangel (aen een dore of haspel Gemm. a. 1490. cardo, gunfus Gl. Bern. sec. 14.); dazu harl (an den Schleußenthüren) Br. Wtb. 1, 590 = ndfrs. herrel, herl Haspel, Gasselholz bei Outzen l. c., der ndfrs. herre (e, a, o), hare torquere zu Grunde legt. Schmeller zieht hyp. ahd. harewen exasperare (harewer asper nhd. herb s. V. 57, mit Ntr. vgl. u. Nr. 41) hierher und zugleich zu nnd. haren die Sense schärfen, dengeln = strl. håere ndfrs. suddan. håre (nhd. hårscharf doch wol nicht bloß an hâr coma angelehnt?), aber westerw. härbe, aus harewen? swd. vär. hærstén m. Wetzstein; sollte letzteres Zw. vielmehr härten, ferrum indurare (= finn. karaista) bedeuten und mit Nr. 41 verwandt sein? - Ueber die Cherusker als Hairuskos und andre tiefer liegende Reste unserer Numer s. Il. c. vgl. A. 29, c.

Vielleicht völlig identisch mit **hairus** (hiro) ist lth. kirwis lett. cirwis m. finn. esthn. kirwes securis vgl. lth. kertu, kirsti lett. certu, cirst hauen (vgl. u. a. BVGr. 762 ff.; Voc. 168. Gl. 81. Bf. 2, 175. u. Nr. 40.)

Grimm u. A. haben lt. cardo und das mit ob. kirwis stammverwandte lth. kárdas m. ensis verglichen. Aber letzterem entspricht näher das vll. nicht urspr. deutsche altn. kordi m. dän. kaarde c. swd. skån. kåre id. Ferner bhm. pln. kord pln. kordek slov. kórdeć m. magy. kard perm. kert alb. kordh id. pln. slov. auch = bhm. kordik m. pugio; nach Miklosich Lautl. 10 auch aslv. oskrüdü λαξευτήριον; osset. khard pers. kård culter (Pott 1, 117; Kurd. St. in Z. f. K. d. Morg. III. 1 S. 52.) vgl. kurd.

Н. 13. 505

ker, dem. kerik, kirik zend. kereta (? Bopp Voc. 168) sskr. krntanikâ id. vgl. die rhinist. Formen kurd. kerendi kasach. kerente armen. gérandi (jetz. Ausspr. kéranti) falx - zwar nicht identische, aber vrw. Wörter. Verwandt scheint lt. carduus m. in beiden Bedd. als 1) Distel 2) (fullonum) = mlt. cardo &c. nhd. weber-karte (Kirsch), karde (kardêtsche it. cardasso &c.) nnl. kûrde f. e. card altn. karri m. swd. karda f. dän. karde, karte c. cy. carden gdh. card m. slov. kárte, kertáća &c. f. bhm. kartáć m. lett. karstawas lth. karsztuwai m. pl. (karsztuwis m. sg. Flachsröffel, Hechel) finn. kartta esthn. kaarsi, kaarsed magy. kart, kartacs, karto; das Primitiv lt. carere, woher auch carmen, carminare = nnl. kârden nhd. (kardêtschen) kârten altn. karra swd. karda dan. karde, karte e. card lett. kârsu, kârst lth. karszu, karszti (lth. auch Flachs röffeln) slov. kertáciti bhm. kartácowati cy. gardio (mit auffall. g, so auch wallon. gârdé &c. id. gåde carde) gdh. card finn. kartata esthn. kaarsma magy. kártol, kartácsol neben gyarat; ahd. chartom isarninen cardis ferreis &c. Gf. 4, 490 gehört ebenfalls hierher; auch ein scheusliches Marterwerkzeug hieß mlt. cardus Gl. m. 2, 206. Wahrscheinlich sind alle diese Wörter a. d. Lat. (Roman.) entlehnt, wie auch carduus als Pflanzennamen in deutschen u. a. Sprachen Lehnwörter zeugte; urvrw. vll. pers. khâr spina, carduus. lett. karsis, kasis m. Haken, Keßelhaken (Hahl o. Nr. 4); Thürangel, Haspe berührt sich nicht minder mit uns. Numer, als ob. kardas &c., stammt indessen von kařřu, kârt lth. karu, kárti suspendere, welche Bedeutung bei hiör &c. schwerlich zu Grunde liegt, so daß das Schwert als hangende Waffe (vgl. Degengehänge) zu faßen wäre, wie in der That Passow das ofters zu uns. Nr. gestellte gr. žop erklärt hat; eher mag hairu eig. ein gekrümmtes Schwert bedeuten und sofern sich auf gleiche Wurzel mit hangen und Haken bed. Wörtern zurückführen laßen vgl. die Bedd. bei Nr. 4; so könnte zu ob. pers. kârd &c. armen. karth Haken u. dgl. gestellt werden. Auch semit. und kopt. Wörter für Meßer u. dgl. lauten ähnlich.

Urverwandt scheint finn. kara (= ags. heoru &c.) pessulus serae, aber cy. corddyn m. hinge of a door vom Drehen benamt zu sein und nicht zu cardo zu gehören. — Benfey vergleicht passend sskr. ciri Schwert

und stellt hierzu auch çila Lanze lt. quiris (s. G. 10).

13. Hairto n. Herz, καρδία. Zss. mit arms A. 89. hauhs, hardus, hrains u. Nrr. 35. 41. 91. (Frisch 1, 446. Gr. 3, 399. Smllr 2, 243. Gf. 4, 1043. Rh. 817. Outzen 116. Wd. 1363. Bopp VGr. 23. 81. Gl. 404. Pott 1, 95. 141. 200. 206. 2, 114. Lett. 1, 71. Ku. St. l. c. S. 58 ff. Zig. 2, 216. Höfer Z. I. 2 S. 215. Bf. 2, 155. Mikl. 43. 85.) ahd. herza amnhd. herze nhd. herz (gen. herzens) alts. herta alts.

and. herza amnno. herze nnd. herz (gen. herzens) ans. herta ans. mnl. nl. anfrs. herte nl. ndfrs. hert nnl. nnd. hart ags. heorte, hiorte, heort e. heart afrs. hirte altn. hiarta swd. hjerta dän. hierte, n. (ahd. schwankend Gr. l. c.) mnl. ags. afrs. f. cor (animus, pectus, medium &c.)

gr. καρδία, κραδία f. κέαρ, κῆρ n., nach Benfey aus κεαρδ; κέατ aus κέαρτ? Pott; lt. cord, nom. cor n. lth. szirdis f. lett. sirds (dem. sirzniña) f. prss. siran acc. &c. (sirisku adv. herzlich) aslv. srüdyce russ. serdce bhm. srdce pln. ill. slov. serce, n. gdh. cridhe, croidhe, cri m. cor. Wie öfters, ist das slav. Wort eine jüngere Ableitung; in Zss. und Abll. tritt der reine Stamm srd hervor; so auch u. v. a. in aslv. srjeda, sreda medium; (lth. serradà f. a. d. Slv.) Mittwoch; ill. serda aslv. srüdyba f. ira. Dem gdh. cridhe entspricht ebenso brt. corn. kreiz f. brt. kreizen f. cy. craidd m. medium, centrum, cor (nicht sowol vom thierischen Herzen

64

gbr.) cy. creiddyn m. Landenge, Thalenge creiddio to intromit, pervade; auch vielleicht cy. credd m. indoles, propositum, während anderseits gdh. cail f. indoles, qualitas, vigor (vgl. wiederum corn. creiz id.?), cupiditas verwandt erscheint mit cy. calon corn. colon brt. kaloun, f. cor. — sskr. hrd, hrdaya n. ved. hârdi hind. hî, hiyâ, hirdâ zend. zeredhaya (= sskr. hrdaya; zaredhem, zeredhaêm acc.) arm. sirt (: sirêl amare, favere? dieß nach Schwartze: êpâv) osset. t. zärdä, zärde d. zerde, bei Rosen zarda afgh. zir, ziru, zirre, zile phlv. del pers. kurd. hind. baluć. dil, dil cor; pers. d aus z (wie z. B. in pers. baluć. dast = zend. zasta sskr. hasta manus); l aus r oder rd? Nicht hierher das von Vullers prs. Gr. 19 nach Analogie von prs. dokhter = sskr. duhitri verglichene prs. khirad cor, mens, das vielmehr mit Spiegel = zend. khratu sskr. ved. kratu zu nehmen ist; ebensowenig prs. erda pectus ¿ = angeblich parsi erzû cor vgl. bei Anq. zend. erezeem id., amor?

Da finn, wie slav. s öfters dem sskr. d. h gegenüber steht, so dürfen wir auch vergleichen finn.  $s\ddot{u}d\ddot{u}n$  esthn.  $s\ddot{u}dd\ddot{u}$ ,  $s\ddot{o}a$  moksan. syedi mordv.  $s\ddot{u}dei$  u. s. v. (syrj.  $sy\ddot{o}l\ddot{u}n$  u. s. f. vgl. die iran. Formen mit l?) vgl. in samoj. Sprachen  $si\dot{g}a$  u. dgl. cor.; vielleicht finden sich weitere Vermittelungen noch in vielen asiat. Sprachen außerhalb der indog. Familie.

14. **Hais** n., bei Grimm **haiza** m.? (**haizam** d. pl.) Fackel, λαμπάς Joh. 18, 3. (Vgl. Nr. 3. Gr. 1², 121. 607. 1³, 94. 2, 634. Gesch. d. d. Spr. 822. Smllr 2, 229. Gf. 4, 988. Wd. 617. Bopp VGr.

839; Gl. 72. Pott 1, 267.)

Das Wort fehlt in den Schwestersprachen, doch s. u. nl. heytse. Grimm und nach ihm die übrigen Forscher haben hazjam illustrare und hêr illustris, splendens o. Nr. 3 dazu gestellt. Neuestens möchte Grimm hâr crinis als radius vergleichen. ags. hæst ardens &c. gehört eher zu Wz. ht vgl. Nrr. 15. 16. 17. 47.; indessen spricht für die Entstehung von hais aus haiss, haits nl. heytse, hetse fax; freilich deutet z auf einfaches, und t müste dann nicht sowol assimiliert, als ausgefallen sein. Oder ist hais durch s- Suffix aus Wz. hei gebildet, wie heitse aus heit?

Ith. gaisas &c. Nr. 3 würde stimmen, wenn nicht eher anl. k zu erwarten wäre. Dieses sinden wir zwar in lett. Ith. kaistu, lett. praet. kaisu sut. kaisisu, kaist urere und einigen zubehörenden lett. prss. Wörtern mit s als Stammesauslaute, das jedoch aus t (ts?) entstanden scheint, wie vielleicht in ob. ags. hast vgl. die folg. Nr. Wir werden diesen Wortstamm u. Nr. 47 darstellen, obgleich die Dentalstuse der von g. heito &c. gegenüber unverschoben ist; sollen wir darum bei allen die einfachere Wz. kai, kau d. hei zu Grunde legen? s. Nr. 47. Indessen fragt es sich überhaupt, ob das unicum hais lumen oder fax zur Grundbedeutung habe und in letzterem Falle einem von der Bed. urere, lucere weitentsernten Wortstamme angehöre; indessen entwickelt sich z. B. in dem zu ob. heytse gehörigen nl. heytsel die Bed. des Holzbündels aus der des Brennholzes; Kiliaen schreibt auch heydsel verm. als sasciculus ericarum (o. Nr. 6). Bopp und Pott vergleichen sskr. kås, kåç lucere, splendere, wozu u. a. Miklosich slavische, Schwartze koptische Vergleichungen versuchen.

15. **us-Haists** beraubt, arm, ὑστερηθείς 2 Cor. 11, 8. (Gr. 1<sup>3</sup>, 103; W. Jbb. Bd. 46 S. 200; Vorr. zu Schultze. Wellmann g. Adj. 12.

Gf. 4, 1063.)

Wellmann stellt das Wort zu Inaitan s. folg. Nr. Grimm vermutete die Bed. schwach, dürftig, krank und verglich ahd. haistéra handi, alaheistérá

Н. 15. 507

hanti manu violenta, cum impetu L. Alam., sowie ags. hæst ardens, bei Bosw. 2. Ausg. hot, hasty, violent hæste hotly, furiously; 1. Ausg. aestus maris v. solis Cædm. als Lehnwort aus It. aestus? Massmann nimmt ein g. haists petulantia an. Wir stellen hier die formverwandten Wörter zusammen, bei welchen ebenfalls die mögliche Dissimilation des s aus t zu berücksichtigen ist vgl. Gr. 2, 208 und u. Nrr. 16. 43. 47.; schwerlich fiel vor s ein Labial aus vgl. Nr. 17, welche wir ganz von uns. Numer trennen, wir müsten denn st, ft, fst als correlative Ableitungen aus einer vocalisch oder halbvocalisch ausl. Wurzel (vgl. Nr. 47) annehmen, vgl. Gr. 2, 209 ff., wogegen sich mancherlei Bedenken erheben vgl. Nr. 17. Indessen nimmt Grimm in der That neuestens jenen Ausfall eines — vielleicht nicht wurzelhaften — Labials vor st an und stellt die folg. Wörter mit Nr. 17 und hypothetisch mit Nr. 16 (haitan, haihaist, bihait &c.) zusammen, namentlich ushaista, das dann auch ushaifsta heißen könne, als heischender Bettler.

Obiger Formel der L. Alam entspricht afrs. mith, fan haester, haestiger hand, mith hasta hei, fan haest mnd. mit, in heysten, hesten, haestigen mode s. Rh. 797 mit hastmude awetter. (Weisth.) haste mod Gr. RA. 4 vgl. langob. aistan irato animo, latinisiert asto animo (vgl. u. a. Gl. m. 1, 437 Ferrar. Origg. 25; auch ohne h ahd. aistera Var. von haistera); den Eig. Haistulfus (Aistulfus, Heistolf, Eistolf vgl. A. 32) übersetzt Grimm Streitwolf. ahd. (heist ira) heistigo bei Otfrid Gf. 1063 iracunde nach Grimm (altd. heistig sehr, heftig bei Fulda Id. 157 heister brennend, zornig ebds.) afrs. (s. o.) nl. adj. adv. nnl. adj. haest, hast = ags. hæst s. o. nnd. hast adv. nnd. nhd. nnord. hastig mnd. hasteg, hastech (concitus, praeceps Gl. Bern.) afrs. mnnl. hâstig afrs. strl. hastich e. hasty festinus, praeceps, irritabilis, iracundus, adv. festinanter, mox; altn. hastr trux immitis höstugr austerus, saevus, stræng, hidsig hastarlegr repentinus vgl. nl. haestelick adv. afrs. hastelik festinus. Die Bed. hitzig, zornmutig gilt minder im Nhd., in welches das Wort übrigens wahrscheinlich aus dem Nd. kam, während das entspr. heist schon im Ahd. fast erloschen ist. Das Mhd. hat noch das hybrid suffigierte, doch dem Vocale nach nicht aus afrz. haster entlehnte heistieren Parz, neben dem glbd, muhd, nnd, munl, e. hasten nl. haesten e. hast altn. swd. hasta dän. haste a. incitare, accelerare n. rfl. festinare altn. mit Praep. â objurgare (vgl. ahd. biheizan id. Nr. 16) nl. nfrs. haeste afrs. mnnl. hast nnd. nhd. nnord. hast e. haste altn. hastr, f. nord, m. festinatio. Mit Ablaut redupl. schott. hist-hast confusion.

Für die möglichen Wurzelauslaute der auf st ausl. Wörter s. Gr. 2, 208 und die ob. Bemerkungen. Wir suchen noch einige Spuren möglichen s-Auslautes auf. Das mit hast glbd. nhd. landsch. jast c., gew. m. geht auf jesan (gühren) zurück und könnte eine correlative Wz. hs für unsere Numer vermuten laßen, wie z. B. die dial. Wörter jappen, happen; jach, hach nur als Nebenformen erscheinen; doch kann jast von hast nach Stoff und Grundbedeutung ganz verschieden sein. Graff deutet nur leise auf ahd. heis, heisi raucus, heiser, heisch hin; näher rückt an Hast &c. die Bed. des e. dial. (lincoln.) Zw. hase to breathe short, während ags. häsian nur heiser sein bedeuten soll; dem nhd. heiser entspricht swz. heister. Mit diesem hase zusammenzuhangen scheinen folgende auch in der Form hast auftretende Wörter Br. Wtb. 1, 602. 604. Schütze Holst. Id. 1, 111. nnd. heisapen, hesapen, hesebesen, hasepesen, hissebissen, haspassen, hastpassen, hastbassen nnl. hassebassen mit wechselnden Bedd. nach Athem

508 H. 16.

schnappen; eilig, übergeschäftig sein nnd. sik verhäsepesen den Athem verlieren in Arbeit, Laufe, Eifer neben hachpachen, hechpusten Br. Wtb. 1,560 — wenn nicht die Formen ohne t dasselbe verloren haben; dieß mag der Fall sein bei aengl. has haste heselyche hastily; indessen auch wallon. häse = frz. häte, so daß das Zw. mit t (s. u.) erst vom Sbst. abgeleitet scheint. Sollte oberd. hosen, hoseln, hosnen eilend gehn &c. husig hurtig Smllr 2, 251 ff. vgl. swz. huselen bair. hoschen gleiten Stldr 2, 66, auch hussen &c. Nr. 16, §a, in Betracht kommen? — Gewagter würde es sein, in ushalsta einen Nebenstamm von ahd. keisen egestas &c. G. 26 zu suchen.

Synonym mit nhd. nnd. hast, verhasten ist wetter. hatz f., verhatzen; hatz auch wie österr. Lärm, Gezänk u. dgl. bed.; swz. hatz, hâtz f. aber odium, simultas, von Stalder 2, 25 = nhd. haß gedeutet, vermutlich jedoch (zugleich?) ebenfalls zu hetzen (s. folg. Nr.) gehörend, vgl. nhd. gegen J. verhetzen. Wir führen diese Wörter um so lieber an, da sie

vielleicht auch aus gleicher Wurzel mit uns. Numer entsproßen.

A. d. D. afrz. haster, hatír, aastir, ahastir, aatir &c. irritare, provocare frz. hâter wallon. hâsté, hausté, hassté, hâzté festinare, accelerare frz. hâte Hast afrz. hastie, aastie, aathie &c. id., ira, odium, rixa mlt. atya, aatia, bisw. hatya odium (Gl. m. 1, 444 eher hierher, als zu Nr. 43, obgleich auch in England vorkommend; es fragt sich freilich, ob vor den Normannen) u. s. m.; die Abll. entwickeln auch, wie im Nl. Engl. die Bed. der Frühreife. Zu asto animo (vgl. die ob. Bedd. von hatz) it. ástio m. invidia, odium c. d. adastiare ad bellum provocare (nd. hasten &c. vgl. ushaitan flg. Nr., gegen einander verhetzen vgl. Ferrar. l. c. h. v.; dagegen sp. hastío = lat. fastidium). A. d. Afrz. brt. hast m. hâte, diligence &c. hasta hâter, se hâter.

(Vgl. Nr. 16) finn. haastaa lapp. hastet ad. bellum provocare (it. adastiare &c.), karel. loqui finn. haasto lapp. hastem minae, provocatio c. d. vgl. finn. hasitaa esthn. assitama, assetama lapp. hasetet (has! as! Hetzruf), hasketet hetzen, canes incitare; magy. haiszol incitare, impellere. — lett. âtrs hastig, hitzig c. d. könnte nur in der Voraussetzung verglichen werden, wenn wir s in hast aus einem Dentale ableiten. Wir werden bei Nr. 43 manche Vergleichungen finden, welche sich mit den hier aufgeführten Formen und Bedeutungen berühren; so stimmt einigermaßen gdh. cas praeceps eig. und fig., hasty, in iram proclivis, citus, subitus u. dgl. cais f. Hast vgl. Nr. 43 und scheint sich ähnlich zu d. hast

zu verhalten, wie casad m. zu dem glbd. d. hûsten.

Nach allem diesem bleibt die Erklärung von ushaista noch unsicher genug. Die Analogie von mhd. verwäßen exoletus (wenn diese Deutung richtig ist), kraftlos und die Wahrnehmung, daß mitunter — z. B. A. 89, B— die im übrigen ferner stehenden finnischen Sprachen den den deutschen nächstverwandten den Rang ablaufen, mögen folgenden Einfall entschuldigen, welchen ich kaum eine Hypothese zu nennen wage. Formell passen nämlich zu ushaista finn. haistaa esthn. haistma, haisotama olfacere finn. haisen, haista esthn. haisma &c. olere nebén dem primitiven finn. hajata id. haju odor. Fand sich dieser, freilich schon abgeleitete, Stamm hais, haist im Gothischen vor, so kann ushaists exoletus bedeuten.

16. Haitan red. haihait, haihaitun, haitans heißen, (nennen; rufen, einladen) καλεῖν, pass. λέγεσθαι; (befehlen) εἰπεῖν, κελεύειν &c. Zsgs. mit ana c. d. & acc. anrufen, ἐπικαλεῖσθαι. and bekennen, ὁμολογεῖν, (danken) ἐξομολογεῖσθαι. at herzurufen, προσκαλεῖσ-

Н. 16. 509

θαι ga zusammenrufen, συγκαλεῖν; verheißen, ἐπαγγέλλεσθαι. fauraga zuvor verheißen, προκαταγγέλλεν. us herausfordern, προκαλεῖν Gal. 5, 26. fair bekennen, (thagk) χάριν ἔχειν Luc. 17, 9. andahait n. Bekenntniss, ὁμολογία. bihait n. Streit, ἐριθεία 2 Cor. 12, 20. gahait n. Versprechen, ἐπαγγελία. haiti f. Befehl, κέλευσμα. bihaitja m. Prahler, ἀλαζών 2 Tim. 3, 2. (jurgiosus Cast. iracundus Massm.) Tit. 1, 7. dulga-haitja m. Gläubiger, δανειστής Luc. 7, 41. (Frisch 1, 439. Gr. 1², pass. 898 ff. 981. 2, 75. 498. Mth. 33 ff. 903. Massm. Gl. h. v. Gf. 4, 1077. Rh. 812. Wd. 307. 2140. Diez 1, 283. BVGr. 834 ff. Pott Zig. 2, 173 ff.)

St. Zww. ahd. heizan, heizzan amhd. heizen alts. hêtan nnd. nnl. hêten ags. hâtan (st. praet. hêht aus red. hêhêt später hêt - vgl. alts. anthehti neben anthêti sponsa — ptc. hâten jubere, promittere; sw. praet. hâtte vocare; nuncupari Bsw.) aengl. hate (nuncupari), hete (id.; promittere ptc. hote, het prt. ptc. hiht, hight &c. aus ags. hêht; bei Spenser hight, prt. ptc. hight, hot, nominari) afrs. strl. swd. hêta (swd. praet. st. hêt sw. hette) wfrs. hietten nfrs. hiitte ndfrs. hiete altn. heita adan. hythe (a. 1170 Outzen 116) dän. hedde (praet. st. hêd sw. hedte) vorwiegend. nnord. nur vocari, nuncupari, significare; sodann vocare, nuncupare; (nl. auch hieten Kil.) jubere; invitare altn. mhd. auch vovere, promittere wie dun. forjätte (sw., aus forhiätte?) ahd. giheizan (bisw. nominare; dici bd.), foragiheizan, antheizan (intheizzin, inhaizzan, inhezzan; auch immolaro bd.), biheizan (auch concitare, — wie altn. heita â — exhortari, confiteri u. s. m.) mhd. geheiZen (auch nuncupari), verheiZen oberd. gehaißen nhd. verheißen alts. anthêtan (auch jubere), gihêtan ags. hâtan s. o., behâtan, gehâtan (auch jubere) aengl. hete s. o. afrs. unthêta, onthêta wfrs. onthietten id. alts. urhettun provocabant Hild. Von dem zahlreichen Zubehör nur noch einiges: mnd. hête m. jussum aengl. hete promissum altn. heit n. votum. .promissum; minae heitaz minari (verwünschen?) heiti n. nomen (proprium) mhd. haizze f. = gehei3 ahd. giheiz &c. m. promissum; nl. haeyten fland. placere, gratum s. acceptum habere; desiderare, optare gal. haiter, souhaiter Kil. vgl. o. die Bd. votum u. dgl.

Eine altgültige Zusammensetzung (vgl. noch u. a. Gr. RA. 611. 755. Smllr 2, 246. 3, 351. Gf. 4, 1090. Rh. 1023 ff. nebst Citt. Gl. m. 6, 143.), vgl. g. dulgahaitja, ist langob. sculdhais (sculdahis mlt. sculdasius) ahd. sculthaizeo, sculdheizo &c. mhd. schultheiße &c. nhd. schuldheiß, scholteiß &c., jetzt gew. schultheiß, schulze, landsch. schultēß &c. alts. mlt. (Osnabr. Urk. a. 804) scultetus mnd. sculdhête, sculthet (-ammet a. 1259) im Sachsensp. scultheit nnd. schulte nl. schoudheet, schoud nnl. schout (e. entl. scout) ags. scul- theta d. i. sculd-hêta (exactor mulctae) afrs. skeltata, skelta, schelta, m. exactor, praetor &c. Daher lth. szaltyszus pln. szoltys nlaus. śulta, śolta, śouta olaus. śolta, m. Schultheiß, Gerichtsschulze u. dgl.

Die Stellung der vor. Numer unter diese unterstützen die Formen e. hest, behest 1) jussum 2) = aengl. byhihstes (vgl. o. ags. heht &c.) pl. promissum; indessen entspricht ags. hæs f. mandatum behæs f. votum, zweisellos hierher; ist t weggesallen? und vor oder nach t? — nhd. anheischig obligatus, votivus, addictus, bei Stieler auch cupidus gieng aus mhd. ä. nhd. anthaißig id. hervor, doch wol angelehnt an anheischen, aneischen exigere, desiderare Stieler 825 Frisch 1, 438; vgl. bair. dial. heschen = nhd. heißen Smllr 2, 246. 253., nach Schmeller eig. das nhd. heischen A. 17, B, das denn doch unserer Nr. serne zu stehn scheint.

Formell hangen Nrr. 15? 43. 47. zusammen, vgl. auch Hv. 13? Auch die logischen Berührungen laßen mitunter die Wahl, formverwandte Wörter unter eine dieser Numern zu stellen. Das Nr. 15 angeführte Wort hatze gehört nach der Form, aber nur theilweise nach der Bedeutung, näher zu Nr. 43; nhd. gegen einander verhetzen erscheint als Causativ des ä. nhd. einander verhaßen Smllr 2, 245. Wir stellen sein Zubehör hier zusammen, da in unserer Numer die Bedd. provocare, incitare, hortari öfters auftauchen vgl. Analoges G. 50. Qv. 6. finn. karel. haastaa vor. Nr.

§ and. hezzen, praet. hazte nhd. hetzen ä. nhd. huzen Frisch 1, 480 hair. hutzen, hussen (3?), huschen, hutschen (s. Smllr h. vv.) nl. nnl. hetsen, hitsen nl. auch hatsen, hitschen, hisschen, hussen, husschen nnd. hitsen (hizzen Dähnert 187), hissen ndwfrs. hisse swd. hetsa dän. hidse incitare, canes &c. instigare; bair. hutzen auch = öst. heitzen hastig, toll umher, durch oder an einander rennen (heitzen auch ruere in coitum vaccae &c.); vgl. die Hetzrufe hetz nnd. hiss nhd. oberd. huss, (huß), hutsch swd. hyss u. s. m. Aus einer großen Fülle von Wörtern verwandten Lautes und weiter entwickelter Bedeutungen wählen wir nur wenige aus; vgl. u. v. a. noch hutzen, hotzen, hützen &c. bei Frisch 1, 480. Smllr 2, 262. Gl. m. 4, 95. swd. huta s. u. ahd. anahetzari m. incentor Gf. 4, 1073. 1074. ä. nhd. "hutzer und anzünder des gemeinen Pöbels" Smllr 3, 260 vgl. den auch logisch möglichen Zusammenhang mit Nr. 47 und die zugleich dorthin und zu ob. Zww. geh. Adjj. nnl. hitsig swd. hetsig dän. hidsig = nhd. hitzig. Nnd. (ûthissen) nl. hissen nl. hisschen ags. hysian e. hiss altn. hussa dän. hysse sibilare, zischen, auszischen (vgl. ags. hiscan exprobrare ; i st. y vgl. husc, hosc n. probrum ahd, hosc sugillatio Gf. 4, 680; auch ags. hyspan, hispan exprobrare, deludere, sbst. hosp; nordengl. hisk schwer athmen; sprechen?) swz. huß Interj. zum Hetzen der Hunde und zum Auszischen der Menschen sind nicht wol zu trennen und können die sinnliche Grundbedeutung von hetzen enthalten, vgl. auch die ob. Hetzruse und den Umstand, daß in allen obigen, nicht bloß den hd., Formen der Zischlaut auftritt; vgl. auch ahd. hesse-hunt, -zocha = Hetzhund?: "hessen und hetzen" Smllr 2, 249.

§b. Oder sollte dazu gehören ohne Zischlaut, mit organ. Dental ags. hettan persequi, das gewöhnlich nur in der ptcp. Form hettend persecutor, inimicus auftritt und nahe an Nr. 43 rührt (vgl dort u. a. hatands, hettiand; altn. hataz odio persequi)? An dieses reihen sich - nach der Folge der Bedd. persequi, insequi, suchen, treffen, finden - wol, mit unverschobenem Dentale, and. hatamas insequamur hatunga insectatio Gf. 4, 805. 1071. Sodann altn. swd. hitta dän. ndfrs. hitte e. hit indagare, invenire, incidere in al., finden, treffen e. auch in sinnl. Bed. percutere: bes. nordengl. finden; s. die Wtbb. und Hall. 1, 451; Outzen 127 hat auch ags. hittan aus Hickes, wol obiges hettan. Vgl. auch Rh. 812 über afrs. hetene f., das ein (auf einander) Treffen, einen Kampfgang zu bedeuten scheint; er vergleicht zugleich das von Gr. Mth. 317 zu Nr. 43 hyp. gestellte altn. hetia (f.? bei Biörn) heros, athleta, bellator (vgl. ahd. hezosun palaestritae Gf. 4, 1073) und ags. oreta id., das nach Grimm Andr. 107 vielleicht aus orhæta (vgl. ushaitan) entsprang; vgl. A. 90 nebst Ntrr., wo diese Hypothese übersehen wurde.

S<sup>c</sup>. altn. swd. hôt n. minae, altn. auch gestus, affectus hôta minari swd. bes. verbis, aber swd. hæta dän. hæde minari gestibus, manu, baculo, nach Ihre aswd. auch promittere; vgl. alts. hôti Nr. 43 — sind nur durch

Н. 16. 511

den Vocal von ob. heitaz &c. unterschieden. Grimm stellt sie zu gth. hvota IIv. 13, wo wir indessen ebenfalls, vgl. IIv. 7, in Wz. hvat mehrfach den Bedd. unserer Numer incitare u. dgl. begegnen werden, zugleich auch nord. Formen mit anl. hv. Ebenso stellen sich den mit h anl. Wörtern für zischen u. dgl. o. §n solche mit anl. hv zur Seite. Wir haben bereits früher auf die Doppelnatur der Gruppen hv, kv, gv aufmerksam gemacht.

A. d. D. afrz. hait (het, haitié, haistié &c.) gré, souhait, joie, santé, bonne volonté, courage, désir u. dgl.; gew. mit bon avec plaisir oder mal déplaisir haiter &c. faire hait, heter, hetier être gai, gaillard; caresser, aduler haitié &c. sain, gai, robuste &c. = wallon. haiti sain, salubre u. dgl., daher mahaiti malsain; afrz. ahait, ahatie plaisir u. dgl. ¿: wallon. ahay, ahâi agréer, plaire (wol nicht zu âhe, aûh = frz. aise? vgl. A. 74 Ntrr., aber nach Grandgagnage von d. behagen); afrz. dehait &c. imprecation, = lt. vae!; affliction, malheur &c. se dehaiter se fâcher dehaité &c. triste, malade, défait souhaider = nfrz. souhaiter u. s. f.; brt. hét m. souhait, desir; agrément, plaisir héta souhaiter, désirer; plaire, faire plaisir hétuz souhaitable; plaisant &c. dihét m. deplaisir, désagrément dihéta déplaire dihétuz déplaisant; vgl. besonders o. nl. haeyten. - Zu § wol it, izza f. ira adizzare, aizzare moden, uzzare (uzz! Hetzruf) venez. issare, ussare piém. issé irritare, canes instigare, nach Diez 1, 311 ff. 317 ff. zu ahd. hizza Nr. 47, dagegen zu hetzen it. agazzare frz. agacer irritare it. agazza f. ira; aber wie? ag aus ad? (schwerlich vgl. dafür afrz. adayer irriter, mettre en colère) oder g aus h? beides schwerlich, vgl. piém. gassé neben agassé = it. agazzare; afrz. neben agacer, agasser &c. anch égazer, esgazer id., sodann agatier id. vgl. nprov. gatiga, gatia neben coutiga id., eig. = wallon. gati, gueti neben catî piém. gatié titillare vgl. afrz. gatoiller neben catiller id.; demnach afrz. agatier &c. ganz von agacer zu trennen? Sicher nprov. agarri langued. agari agacer. Dem afrz. égazer und esgazer schließen sich vielleicht - vgl. bes. o. piém. gassé, wenn dieses anders keine Aphaerese erlitt - nur scheinbar an brt. hégasi id. neben dem einfachen héga id. hég, hék m. agacement &c. und mit s heskin, eskin, hiskin m. id. vb. heskina, eskina, hiskina; héguz, hégasuz, heskinuz &c. agaçant; doch finde ich auch keine entsprechenden Wörter in den kelt. Schwestersprachen; dazu gehören mag vann. hikein titillare. — afrz. hesser exciter &c. s. Nr. 43; Grandgagnage stellt dazu wallon. hèsî, bei Remacle hiersî, hetzen, afrz. hatisser wallon, hûsî = swd. höta vll. nur scheinverwandt, nprov. atissa hetzen ist eig. = frz. attiser schüren von titio.

Wie vielleicht mehrere gothische Sprachreste sich in den Vagabundensprachen Spaniens erhielten, so span. zig. hetarse heißen heta nuncupatus.

Bopp vergleicht, wegen der Dentalstufe nur hypothetisch, sskr. ket 10. P. advocare, incitare, consilium dare, Caus. von kit seire.

Die lth. Wz. kait berührt theilweise die Bedd. unserer Numer, mehr aber Nr. 47, s. dort. Die slav. Wz. kaz (lth. koz) monstrare, jubere, sermocinari &c. kann in entfernterer Beziehung zu uns. Numer stehn. Die u §\* geh. finn. Wörter s. in vor. Nr. (magy. hajt finn. ajaa esthn. ajama urgere, pellere magy. finn. auch vehi wol unvrw.). Vgl. auch slav. huskati lov. hetzen ill. "aussprengen it. vociferare" bei Voltiggi; pln. huzia! tetzruf; ebenso finn. huis = swd. hyss nhd. huss (-sau) Scheuchruf gegen schweine. — lapp. aito minae c. d. aitet minari ist vll. aus altn. heit, seitaz entlehnt. lapp. haistet vociferari, clamare klingt nahe an uns. Nr.,

vgl. indessen esthn. heikama id.; aber auch esthn. hüüdma rufen, nennen finn. huudan, huta rufen huuto, g. hudon Ruf, das wiederum mit finn. hututtaa, hütüttää hetzen zusammenhängt, wenn wenigstens ersteres, das nur Hunde hetzen bedeutet, nicht = lapp. huttetet bellen laßen, Caus. von huttet bellen ist. Uebrigens gehört auch dieses zu Wz. hut, die auch im Deutschen vorzukommen scheint vgl. swd. huta ut lapp. hutatet finn. hutittaa (bei Ihre 1, 937, wol das ob. Zw.) aushunzen, zunächst Hunde; swd. lapp. hut cy. hut int. apage! cy. huttio to hiss out, explode; vgl. auch o. hutzen, huß, hysse &c. Die urspr. Identität der nur durch den Ablaut verschiedenen Wzz. hit (hait) und hut ist sehr möglich; aber auch ihre Grundverschiedenheit, sofern wir namentlich interjectionale Bildungen späterer Sprachperioden von den, doch immer nur dem Grade der organischen Schöpferkraft nach, vornehmeren Bildungen der frühesten Zeit trennen.

17. Haifsts (häufig; einmal 1 Tim. 6, 4 haifteis Cod. B. ap. LG., aber haifsteis Cod. A.) f. Streit, ἔρις, ἀγών &c. haifstjan streiten, ἀγωνίζεσθαι. (Gr. 1³, 359; W. Jbb. Bd. 46; Vorr. zu Schulze.

Gf. 4, 1063. Wd. 930. Dz. 1, 282. Vgl. o. Nr. 15.)

Grimm vermutete früher Entlehnung aus einem Schallworte haifstjansusurrare; seine jetzige Ansicht s. o. Nr. 15. Es fragt sich vorzüglich, ob f 1) zur Wurzel oder 2) zur Ableitung gehöre oder auch 3) nur unorganisch vor ein s eingeschoben sei, dessen Natur als ein Suffixtheil oder als — sei es ursprünglicher oder aus t dissimilierter — Wurzeltheil wiederum in Frage steht. Für die beiden letzteren Hauptchancen vgl. Nrr. 15. 16.; für die erste versuchen wir hier mehrere Zusammenstellungen, für die Möglichkeit der Wz. ht auf hælsk, hitsig, hittig &. Nrr. 43. 47. verweisend.

a. schwäb. heip, heipel, g'heipel n. Zänkerei heipeln zanken; aber g'haipeln, koiplen wetter. kaupeln taumeln, stolpern, umfallen vgl. westerw. kaweln umstürzen. Schmid swb. Wtb. 268 stellt zu ersterem keifen &c.

haift schnell, heftig Smllr 2, 162. mhd. 12. Jh. Windb. Ps. heifte f. tempestas, Sturm mhd. nl. nnl. nnord. heftig vehemens, violentus, acer, gravis, iracundus, cerebrosus mhd. Ulm. Urk. a. 1396 gravis, wichtig, "woran Viel haftet oder gelegen ist, erheblich" Schmid swb. Wtb. 268; bei Hübner Voc. a. 1445 (häftig) solidus, radus, fest, festgesetzt; bei Aventin Chr. fest (Thurn); infensus, so noch opfälz. Smllr 1, 162; adv. bair. höchstens; öst. häftig streitsüchtig, aufbrausend, heftig. altn. heipt f. odium vehemens heiptaz odium concipere heiptugr iracundus, vindictae cupidus ¿ vgl. hefna (versch. von hegna) swd. hämna, früher auch häfna, hämpna dän. hävne ulcisci altn. hefnd f. swd. hämn m. dän. hävn c. vindicta vgl. e und ahd. héfenôn retribuere? Gf. 4, 828. — Grimm vermutet hd. heftig erst spät aus dem Nl. eingeführt.

e. ahd. hebig, heuig (hevig), hepig mhd. hebec &c. gravis, eximius ahd. auch ingens, ponderosus, molestus mhd. fast synonym mit mnhd. heftig a; nnd. nl. nnl. hevig = heftig s. a; nach Br. Wtb. 1, 629 auch groß, sehr (wie nhd. heftig); ags. hefig, häfig &c. e. heavy gravis, ponderosus, molestus; afflictus e. auch piger, stupidus; fertilis; u. dgl. m. ags. hefia aegre, vix hefigan contristare; contristari vgl. e. heft in der Bd. gravitas, pondus; altn. höfgi m. id., onus höfgr, höfugr gravis, ponderosus; difficilis.

Wir haben e hauptsächlich wegen der Begegnungen mit b hierher gestellt; beide gehören zu Nr. 45, einige Formen näher zu der vrw. Nr. 1;

doch machen die Formen mit ei, vgl. auch a, Bedenken. Auch die Bedd. vehemens, iracundus, infensus erklären sich aus Nr. 45 vgl. z. B. die Bdd. tumere, irasci B. 11, aufbrausen, obenhinaus sein u. dgl. m. Nach Form und Sinn vrw. auch das vll. ähnlich, wie halfsts, gebildete swd. hafs n. temeritas, opera tumultuaria hafser πολυπράγμων hafsa festinanter et tumultuarie agere s. Ihre 1, 758, welcher ags. êfst hastening, speed êfstan, afstian festinare Bosw. vergleicht; dieses würde formell zu halfsts passen, wenn h, wie öfters im Ags., abgefallen wäre; vgl. A. 66. Nahe an hafs rührt die Bed. von swd. värend. häfver elatus, strenuus, stolt, rask, nach Ihre 1, 802 upland. aswd. spectabilis, elatus, superbus; aber altn. hæfr bei Biörn aptus, opportunus. — Stalder 2, 29 gibt swz. hêbsch, abhêbsch übelklingend; mürrisch, nach letzter Bed. etwa an e zu reihen; Stalder citiert hemisch gräulich Pict. verschrieben st. hewisch trux, crudelis, wie Oberlin 667 und Frisch 1, 450 citieren.

Exoterische Wegweiser finde ich nicht.

18. **Hakuls** m. Mantel, φαιλόνης 2 Tim. 4, 13. (LG. in h. l.; Gramm. 57. Grimm Mth. 133. 875 ff. 1205. Gf. 2, 797. Rh. 813. Massm. in M. Anzz. 1840.)

ahd. hachul cucullus, = missahahul; missachal &c. swz. messachell bei Tschudi, messacher m. ags. mässehacele &c. dän. messehagel, messehage c. swd. messhake m. casula ags. hacele, häcile, häcele &c. f. chlamys, sagum bellicum, lacerna, subucula, capsula afrs. hexil (hekil?) vestis altn. hökull, hukull m. casula; thorax bei Biörn; bei Ihre hukli swd. (värend.) huckle n. calantica mulierum altn. auch mitra sacerdotum; er vergleicht nl. huycke s. u. — altn. hekla f. chlamys; cucullus; alts. Formen in Haculesthorp Ortsn. und in den Namen des wilden Jägers Hackelberend &c. s. Myth. ll. c. mlt. hacla Ms. Floriac. sec. 13. Gl. m. 4, 5 genus vestis. — altn. hökul-, ökul-brækur f. pl. an den Knöchel (ökli) gebundene Hosen verwandt? vgl. auch ahd. hahla, peinperga, ocreas.

¿ Vgl. mnd. hoicke Dumbar bei Rh. 822, höike Chytr., hoike, heuke, heike nl. huycke &c. e. hoke, huke, hyke amiculum u. dgl. vgl. Frisch 1, 448. Br. Wtb. 1, 643. Dähnert 190. Kiliaen h. v. De Vries War. 92. vgl. ä. swz. hocketen saga, dem. hocketle Pict. frz. hocquet nach Frisch 1, 459. hucque, heughe, huquet &c. mlt. huca Rqf. 1, 765 = ags. hicä galericulum, calyptra, Art Perüke, nach Gl. m. 4, 95 huca ricinium caput et corpus tegens, flandr. huque; afrs. hokke Kaputze, Mütze. cy. hug f. tunica,

Vielleicht zu berücksichtigen aengl. heckled wrapped vgl. schott. heckle = nhd. zuhäkeln, fibula vestes claudere? nordengl. hackle to dress, trim up; s. hair, wool, feathers gew. e. Wolle, rohe Seide u. dgl., so daß hakuls nach dem Stoffe benamt wäre? Eine große Zahl noch Form und Bedeutung ähnlicher Kleidernamen gehört zu cucullus, dessen Verwandtschaft

mit uns. Numer ich sehr bezweifle.

amiculum.

19. **Halbs** halb, ημισος. **halba** f. in *in thizai* **halbai** in diesem Stücke, ἐν τέτφι τῷ μέρει 2 Cor. 3, 10. 9, 3. (Frisch 1. 399. Gr. 3, 137. 138. 141. 267. Mth. 948. Smllr 2, 175. Gf. 4, 882; ahd. Praepp. 189. Rh. 792. 794. 636. Br. Wtb. 1, 570. Wd. 890. Bopp VGr. 432. §. 308. Gl. 58. Bf, 2, 309.)

amnhd. halb amhd. halp alts. nnd. nnl. ags. e. afrs. swd. half ags. healf afrs. hallef, hâl, haf, alf wfrs. heal nfrs. haolf, haeel helg. hüäller strl. hôler altn. hâlfr wang. dän. halv dimidius (medius &c.) ahd.

**514** H. 19.

halba, halpa mhd., Indsch. nhd. halbe alts. halbha afrs. nnd. halve ags. healf alts. e. schott. half altn. hâlfa, âlfa swd. halfva, f. pars. latus, regio, plaga (vgl. afrs. halva sida plagae) ags. afrs. nnd. aengl. auch, e. swd, altn. (halfa) nur dimidium; einigermaßen unterschieden amnhd, halb (halv) f. formelhaft in Partikeln übergehend, parte, causa u. dgl.; so auch ob, ahd, halba; d. pl. ahd, halbom &c, muhd, halben in Zss, nhd, halber nnl. halve afrs. halvem, hallem, halum, halvon &c. - aengl. behalve half; side, part mhd, behalben darneben Z, nnd, behalven nnl, behalve afrs, bihalva, bihala &c. strl. bihalwa praeter, excepto; nnd. auch inprimis. -ahd. halp, half metra, metreta (amphora) vgl. nhd. halbe (sc. Maß) f. nnl. halfje n. ein Getränkmaß, ahd. halben nhd, halbieren nnl. halveren e. halve schott, auch halver altn. hâlfna swd. halfvera dimidiare ahd, bi-, umbi-halbôn circumdare, vallare halftanôd, halfnot &c. m.? nhd. nfrs. helfte nnl. altn. helft nl. auch halft afrs. halfte nfrs. helt, f. swd. halft m. dan. hälvte c. dimidium, medietas altn. helming f. helmingr m. id., nach Outzen 121 im Sachsensp. helfing und wie ndfrs. helling ndfrs. auch helm id.; ein kleiner Ueberrest. — swz. hâltil, hârtel n. dimidium aus halbteil entstellt.

§. Die Bedeutung latus deutet auf Verwandtschaft mit Wz. hald, haldh vergere Nr. 21. Aus gleicher Primärwurzel leiten wir auch Wz. hald tenere Nr. 20; ihre Bedeutung tritt bei vielen Wörtern hervor, welche von Wz. hl ausgehn und zum Theile sich als Spröβlinge der secundären Wz. hlb, hlbh, hlf formell unserer Numer anschließen. Wir reihen hier eine mannigfaltigere Anzahl von Wörtern ähnlicher Formen und Bedeutungen zusammen, mitunter späteren Numern vorgreifend, um einen vergleichenden Ueberblick zu gewähren und seines Ortes hierher zurückzuverweisen. Wir beginnen mit den formellen Verwandten unserer Numer.

amhd. halb, halp ahd. halib, halap &c. mhd. m. n. ahd. halbe, hailb Schlettst. Gl., helbe swz. helb mnd. nl. e. helve mnd. n. ags. helf, hielf nnd. helft, helfter manubrium, capulus salzb. helplar id.; auch ein Längenmaß Höfer 2, 43. nhd. (schon frühe ib. aus Lex. ms.) nnl. nordengl. (handle; e. Bd. s. u.) helm, nach Frisch 1, 442 ntr.; nnl. öst. wett. (axthelm) m. öst. hâlm m. aengl. swz. halm m. manubrium inpr. securis u. dgl. vgl. ahd. helm-ackes francisca, bipennis: hellebyll bei Frisch l. c. (versch. von dem nl. Knabenspiele hillebill Kil.); hd. a. 1445 (Hübner Voc.) helmparten cassidolabrum = helmbart Brack. Voc. nl. helmbarde Kil. nnl. helmbårde m. nhd. hellebarde u. s. f.; nhd. nnl. helmstock m. schott. helme-stock wang. hellemholt n. ansa gubernaculi ags. helma, healma m. id. und = e. helm altn. hialmun f. gubernaculum. - ags. e. hilt &c. ags. hylt, holt, gehilt n. hylta m. hylte f. alts. hilta (in hiltis Gf. 4, 930?) nl. hilte, hielte, holte, hille f. nnl. hilt f. (Schiffsbaumhandhabe) ahd. helza f. gihilze hd. sec. 15. gehilz (gehyiz Voc. a. 1477 Gl. m. 2, 157) n. capulus ndfrs. hielt heelt dän. dial. hjölt id., gew. Meßerheft altn. hialt n. globus capuli hialti m. gladius vgl. mnd. hilte of swert rumphaea Voc. rer. — altn. hæll m. manubrium; paxillus, Haken zum Aufhängen oder Befestigen hæla clavis figere swd. dial. häl paxillus inpr. ligneus s. Ihre 1, 804 — wo aswd. tjudherhäl übrigens mit hälla compes s. folg. Nr. identisch scheint - zur folg. Nr. oder vll. zu hahala &c. Nr. 4. - altn. halld n. hallda f. ansa vasis nl. houde ansa zu Nr. 20. - In folg. Wörtern gehört f vielleicht nicht zum Stamme: ahd. halaftra, halefdra, halftera, halftra, halfeter &c. hd. sec. 15. nhd. nnd. nnl. halfter ags. hälfter mnd. halgtre (cama Gl. Bern.) nnl. halchter, helchter, halster, holster nnl

Н. 19. 51

nnd. e. halter capistrum; ahd. halftra auch succinctorium, brachiale = bair. halfter f. Hosenträger; halster f. bair. id. nl. auch als semodius zu uns. Nr.; swd. halfter n. Tragband an Gefäßen vgl. o. altn. halld. - ahd. halsiron habenis e. halser Strick, Ziehseil nnd. (holst.) nnl. nnord. hals m. nhd. halse f. Segelziehseil vb. dän. halse nnl. halzen die Halse einziehen = altn. hâlsa vela corrigere hâls m. pes veli anterior; auch prora navis s. Nr. 26; einerseits schließen sich diese Wörter an das Zw. nnl. halen altn. swd. hala dän. hale u. s. f. ducere, trahere, inpr. resti; anderseits an Nr. 26 vgl. halse f. &c. Smllr 2, 184 oberd. Tragband, Hosen-, Rock-träger; mhd. Hundehalsband; bei Maaler heltium, Kummet; ebenso zweifelhaft ist die Abstammung von firhalsetha "capidem quod circa de collum" Gf. 4, 928 d. i. capulus = mlt. capidus Gl. m. 2, 157; ferner von ä. nhd. hälsung Hundehalsband Frisch 1, 402 mhd. helsinc Bon. Gr. 2, 352 ä. nhd. helsing, hälssing Maaler, Dasyp. mnd. helsingk Frisch l. c. neben hälßling &c. Fris. Dasyp. appenz. helsig und hälsil (wol häls-sil wie nnd. nnl. halssêl n. Tragband, Jochriemen, sicher zu Nr. 26), m. laqueus, restis, zunächst Ziehseil, Halsseil. Wiederum in verw. Bed. ahd. halmo in johhalmo &c. m. lorum Gf. 4, 926 eig. Riemenjoch, Jochriemen. - halta, helde numella s. Nr. 20. - Von ob. halfter unterscheidet sich mit ähnlichen Bildungsvarianten nhd. (pistolen-) halfter, holfter, (swb. ntr.) hulfter f. nnd. e. holster nnd. holsker m. alin. hulstr swd. hölster dän. hylster. n. theca, Futteral vgl. g. hulistr ags. heolster &c. u. Nr. 82. Hv. 11, Wz. hl celare, tegere, f-ter, s-ter wie bei halfter &c. capistrum Suffix? die engl. Schreibung holdster neben holster deutet auf Nr. 20; Schmid gibt swb. hulfter n. (vgl. o. halfter n.) neben hulf f. 1) Futteral, Pistolenhulfter 2) - auch mhd. sec. 12. und swz. Stldr 2, 61 - Riemen, womit das Pferd die Gabeldeichsel trägt; vgl. ahd. huluft, hulft, hulft, hulst, satil-half hulcitum &c., (hulft) suprasella Gf. 4, 880. 925. Z. 165. vrm. nicht Satteldecke (oder gar ulcus), sondern = hulf Bd. 2), indem mlt. hulcitum, hulcia, ulcia aus lt. helcium Kummet, Zuggeschirr an das d. Wort angelehnt wurde.

Bopps geniale, bereits A. 67, C erwähnte Erklärung unserer Numer aus uralter Zss. von ha aus (sskr.) eka und lalba reliquum "dimidius, pr. unam partem habens" mögen wir nicht annehmen, solange wir einen lebendigen Stamm darinn zu finden glauben. Für die Bed. dimidius finde ich keine exot. Vergleichungen, wenn man nicht etwa wagen will nach der Bed. mediocris zu vergleichen finn. halpa, g. halwan esthn. alw vilis vgl. vll. sskr. alpaka id. alpa parum, exiguus. Eher suchen wir für die Bed. latus, pars Sprößlinge einer Wz. kl, wie etwa sskr. kalâ f. pars, portio, divisio temporis; mit andrem Vocal (gh = l) armen. kogh side, flank, part; eve m. v. Abll.; vgl. das finn. Zubehör von Nr. 21; auch finn. külki, g. küljen esthn. külg, g. külje, külle latus; lth. szalis f. id., regio; - Hypothesen! Vielleicht zeigen andre aus einer Urwz. d. hl entsproßene Wortstämme beßeren Weg. Die Wörter unter § giengen mitunter in andre Sprachen über : helza, hilt in it. elza, elsa f. elso m. pln. jelca, jedlca pl. böhm. jilec m. capulus slov. hélce f. pl. Meßerheft afrz. helt, hel, heut, hent, heux (Dz. 1, 309 sq. 318. 2, 22.) poignée ou pommeau d'épee; halster nl. Getreidemaß s. o. lth. halfteris m. nlaus. haljftarj, haljstarj m. "das Halfter", capistrum holstarj m. "der Halfter" Zwahr Wtb., vrm. theca; lapp. halt scortea sclopeti, hölster för bössor. Mit swd. hal clavus vergleicht Ihre gr. ήλος (Bf. 2, 300) und cy. hoel f. clavus c. d.

**516** H. 20.

20. **Haldan** red. **haihald**, **haihaldun**, **haldans** hüten, weiden, βόσκειν, ποιμαίνειν. (Frisch 1, 403 ff. Gr. 1<sup>2</sup> passim; 4, 599. Gf. 4, 896. 913. Rh. 790. 804. Wd. 878. Outzen 124. Dz. 1, 310. Bf.

2, 108.)

St. Zww. ahd. haltan alts., bisw. ags. ahd. haldan amnhd. halten wett. haln (praet. heil, hill) and, holden mand, houden (praet. mal. held, bisw. hild nnl. hield) ags. healdan e. hold afrs. strl. halda wfrs. haden (praet. hadde, hield, hoald) nfrs. haodde wanger. hôel, hôl (praet. hil) ndfrs: hoalan (prt. hel) Cl. altn. hallda swd. hålla dän. holde tenere, servare, observare, custodire; (dafür, ahd. furi &c.) habere, judicare, aestimare; providere c. d., alere, sustentare familiam, servos, pecus u. dgl. vgl. die goth. Bd.? bair. halten Smllr 2, 187 ist ganz = haldan vgl. u. Hirtennamen, mhd. ä. nhd. halten auch im halt, hinterhalt liegen. ags. healdan inclinare &c. heald firmus, fulcitus; inclinatus vgl. Nr. 21. — Der ahd. hehalto d. i, êhalto pontifex Gf. 4, 907 ist synonym mit dem êwarto Gr. Myth. 79. — Eigenthümlich ist die imperativische Grußformel ahd. halt salve, ave kahalt, kehalt osanna Gf. 4, 898, 907. — ags. behealdan und noch mehr e. behold bedeuten auch sinnlich observare, intueri, videre. - nnl. halt! int. s. f. = halte f. = nhd. halt (machen) a. d. Hd. neben hou! int.

ahd. halte f. cupla, nach Ziemann 142 aus den Sumerlaten neben pastura Weideplatz vgl. halt f. id. Smllr 2, 187 und die goth. Bed., doch cupla eher = lat. copula (canum) Ovid. mlt. funis, vinculum, αλυσίδιον vgl. u. a. Gl. m. 2, 711. 833., auch copularius Hundehalsband, nhd. swd. koppel u. s. m. vgl. Schwenck d. Wtb. h. v., zusammenkoppeln. ahd. îsinhalta, îsnhalt, îsanhilta &c. vinculum pedum v. cervicis, compedes, nervus mhd. îsenhalte f. îsenhalt n. nl. halde mnnd. nl. (mhd.) afrs. dan. helde (voth-helden compedes Chytr.) süddän. nnd. hêlde mnd. dän. dial. afrs. hilde afrs. hielde f. n. ndfrs. hield, hild aswd. hälda, hälla, f. id., inpr. compes, retinaculum equorum afrs. auch Gewahrsam übh.; Deichdossierung = nfrs. hjeld Hett. altn. halld n. retinaculum; custodia, carcer; victus, Unterhalt; opinio, Dafürhalten; ansa vasis s. vor. Nr. S. swd. hälla Vieh auf der Weide feßeln; die goth. Bd. rührt hieran, wird aber doch aus der allgemeinen des Wahrens, Hütens abzuleiten sein; so auch hd. a. 1455 chuehilt oder hert armentarius vgl. u. a. öst. halter m. id. ahd. pihaltari m. haltara f. custos. Die Bed. Feßel wol in ahd. hilti-scalh m. -diu f. mancipium, wenn nicht eig. Kriegsgefangener von hiltia (hiltiu? Hild. Gf. 4, 912 vgl. Gr. Mth. 394) alts. hildi (pugnae Gr.) ags. hild f. altn. hildr, hilldur f. pugna; hierhin viele Eigg., wol auch die vandal. Heldieus Proc. Hildimir Coripp.

altn. hilla f. swd. hylla f. dän. hylde c. abacus, repositorium ¿ zu Nr. 82, diese mit unserer vermittelnd, oder ganz hierher, vgl. u. a. ä. nhd. behalter, gehalter oberd. ghalter, kalter, m. id., eig. Behälter, Behältniss übh. Nahe steht nl. mnnd. nhd. a. 1582 hilde nnl. hild nnd. hille, hyle bair. hiller (hülder?) f. siegen. ullern, ollern (Speicher) alta. hiallr, hiall m. swd. (dalek.) hjälle norw. hild, hield Ober-, Dach-, Schlaf-, Trocken-Boden, stratum superius, repositorium, foenile, promptuarium, pabulatorium &c. u. dgl. vgl. Frisch 1, 452. Kil. vv. hild. schelff. Smllr 2, 174. Br. Wtb.

1, 631. Ihre 1, 866. Biörn 1, 356.

A. d. D. frz. halte sp. alto interj. it. far alto Halt machen rhaetor. halter m. (da pescs) nlaus. haltarj m. Fischhälter lapp. haldet servare,

Н. 21. 517

tenere håld excubiae, Halt swd. håll; håldet sustentare hospitio &c. hildo repositorium.

Sichere Urverwandte kenne ich nicht. Benfey vermutet eine aus sskr. hr capere &c. gebildete Secundärwz. hrd. LG. vergleichen gr. ἄλδω. Verwandte Elemente und gleiche Bedd. mit halten zeigt gdh. glêidh tutari, custodire, retinere, adipisci, defendere, protegere.

21. **a. Haldis** adv. comp. lieber, mehr Skeir. **viljahalthei** f. Zuneigung, Wolwollen, Vorliebe, προσωποληψία, πρόσωλισις. (Frisch 1, 400. 404. Gr. 3, 241. 590. 593. Smllr 2, 169. 178. 184. Gf. 4, 892. 909. Rh. 790. Br. Wtb. 1, 618 ff. Stalder 2, 30. Tobler 253. Wd. 44. Jonckbloet Karel 294. Bf. 2, 284. 318.)

b. Hulths hold visan ίλασθηναι Luc. 18, 13. unhultho f. Unhold, böser Geist, δαιμόνιον. unhultha m. id.; Teufel, διάβολος. (Frisch 1, 463. 473. Gr. Nr. 314. Mth. 16. 244 ff. 249 ff. 942. 1211 ff. Smllr 2, 178 ff. Gf. 4, 913. Rh. 804. 823. Br. Wtb. 1, 645. 667.

Schwenck d. Wtb. 299 ff. Wd. 139. 820. Bf. 2, 173.)

Die von Grimm früher vermutete Partikel halds amplius hat sich nun in ob. haldis gefunden. Im Hd. scheint sich mit der entsprechenden halt eine andere zu Nr. 20 gehörige und aus ellipt. prs. halte opinor entstandene zu mischen. Außerdem trägt Graff wegen der ausl. Tenuis Bedenken, halt potius zu haldan zu stellen; bemerkenswerth ist das der Bedeutung nach entsprechende, aber der Form nach zu b gehörige öst. hölder comp. adv. potius, lieber, vielmehr Höfer 2, 60; Loritza Id. Vienn. gibt auch den Pos. hold als Fragewort nonne? nicht wahr? und als Füllwort, indem beide das Füllwort halt, bisw. halter, scilicet, denique unterscheiden. Indessen könnte dieses öst. hold wirklich zu b gehören und aus gleichem Stamme gleiche Bedeutung mit halt entwickelt haben, womit es Schmeller völlig identificieren möchte; Aventin hat einmal mit o utique ia holt = bair. a. 1562 je halt, jetzt jâ halt; Schmeller gibt jedoch auch ein an der IIz und in Oberösterreich lebendes hélder, häller (hälder, hälter) = mhd. haltir und ob. hölder, sup. hállest ehestens, alsbald vgl. u. nord. hellst ahd. nechaltist nequaquam Smllr 2, 185 und die Bed. des ahd. halto cito, protinus mnl. houde id. nach Clignet und Jonckbloet Karel gegen Gr. 3, 241, auch bei Kil. id.; soo houde = soo haest als simulac; ndfrs. hallern (eilends Outzen 112) id. Was die Dentalstuse betrifft, so vermischen die - wol ohnehin aus Einer Primärwurzel entsproßenen -Stämme Nrr. 20. 21. mehrfach ihre Dentalstufen; im Hildebrandsliede wird das alts. hald potius mit hd. Form halt (einmal) geschrieben; auch e. lank. helt likely, probably, perhaps scheint hierher zu gehören. Für die alfmälig verschwimmenden Bedd. des amnhd. (oberd.) halt s. ll. c., auch Ziemann 141; die amhd. compar. Hauptbed. potius, sed, sondern (thiu halt, desto halt Kön. Chr. &c. eo magis) stimmt zu alts. held e. obs. dial. heldar altn. helldr swd. helre dän. hellere potius, prius, magis; dazu die Partikel nnord. heller id., (hvad) sive, (icke) neque; altn. helldri adj. potior sup. hellstr adj. nnord. helst adv. potissimus, potissime. Outzen gibt als Positiv dazu ndfrs. hâl, hôl, hall gerne, bei Firmenich sylt. hol id., aus hold b vgl. o. öst. hölder?.

Die Bedd. des Vorzugs, potius, prius, sive, der Vorliebe und Zuneigung &c. entspringen aus der sinnlichen der Neigung, welche sich deutlich und häufig in diesem Wortstamme entwickelt. Mit Nr. 20 berühren sich die Bedd. Stütze, Anhalt (Anlehnung), Halt (Treue, Verläßlichkeit); Bos-

518 H. 21.

worth übersetzt healdan durch to hold on one side. Mit Nr. 7 vgl. die Bdd. fidus; salus.

ahd. ags. afrs. (in Zss.) hald ags. heald altn. hallr inclinatus, devexus proclivis, incurvatus, obliquus ahd. auch moral. pronus altn. auch proclivis in aliquem, favens (hold vgl. b); ags. auch supported, propped; fast, secure vgl. Nr. 20. - ahd. halda "vel hala" amnhd. dän. halde f. mnd. afhalt Gl. Bern. dän. helde c. clivus altn. hallr m. proclivitas ahd. halden vergere, se inclinare ahd. swz. ä. nhd. Dasyp. Prompt. a. 1618 helden act. neigen, inclinare (and. aures, cor &c.), declinare swz. neigen, schief, abhängig stellen; swz. halden, halten nl. helden nnd. nnl. hellen alts. afheldian (declinare, aetas) ags. healdan, hyldan, aheldan &c. schott. heild aengl. hild aengl. ndfrs. dän. helde swd. hälla inclinare, vergere, propendere ags. aengl. (helde to incline, bend hild to incline, lean) altn. nnd. nnord. auch act. neigen, nnd. wie swz. helden; nnord. lehnen, stützen; abfließen laßen, gießen vgl. altn. hella id. und die nnd. ntr. Bd. defluere; dän, auch ntr. fig. delabi, minui; auch moral, schott, praeferre (hold sein) nl. propensum esse; aengl. helde hat noch viele Bdd. s. Hall. 1, 433. o. Nr. 7. dän. held n. inclinatio, devexitas, declivitas, Fall, Neigung, Neige; in der Bed. Glück zu Nr. 7 s. dort, doch nicht als Glücksfall, Glückesgunst hierher? vgl. etwa auch bei b formell afrs. helde &c. und die Bed. fortuna bei ahd. huldi? die entsp. swd. Ww. Nr. 7 haben ll, wie indessen auch altn. heill n., dessen ll nicht wie beim adj. m. (Gr. 12, 306) aus lr entstanden sein kann, eher noch in heill f. vgl. Gr. 12, 658. swd. häll m. "die Neige", steinerne oder eiserne Platte; Klippe vgl. Nr. 24; in Bd. 1 hierher? vgl. Ihre 1, 808.

Bei manchen Wörtern wird ll aus ld zu erklären sein; so bei nhd. halle ä. bair. hallen, auch haln f. Halde des Bergwerks Frisch 1, 400 Smllr 2, 169; dagegen erscheint d in halde = halle f. taberna (zu Nr. 24) in Voc. a. 1482 bei Frisch 1, 401 eingeschoben; wiederum ll aus ld in hd. niderhällig proclivis G. G. u. s. m.; sodann bei sächs. altn. swd. Wörtern zum Theil sicher, wie hellen, hallr, halla, hälla; ob auch bei ob. swd. häll m.? Einfaches l haben die unserer Nr. sinnverw. Wörter ahd. hala clivus s. o. anahal Smllr 2, 166 = anahalder, anhalter acclivis Gf. 4, 893. hali, hale = halde crepido vgl. Gf. 4, 854. e. heel, heal propendere, se inclinare (navis &c.) aus älterem heeld s. Hall. 1, 440. Schmeller vermutet die Grundbd. abhängig bei ahd. hâli amhd. hæle mhd. auch hel Minnes. 2, 237 oberd. hæl, hel, bei Smllr 2, 166 hál, hel, bei Höfer 2, 42 heil, hâl, bei Fris. häll nl. helle, hel altn. hâll (st. halr) swd. hal lubricus oberd. auch blandus, adulans ahd. einmal caducus; Grimm 2, 70 stellt es zu Wz. hl celare. — Nahe an halde rührt altn. hialli m. colliculus, area plana v. prominentia in latere montis vgl. hiallr, hiall vor. Nr. in der allg. Bed. en Forhöjning? vgl. ags. hyll ags. e. hill, (ae.) hul nl. hille, hil wang. hel, m. collis, nicht etwa zu hügel s. die ex. Vgll.; auch versch. von altn. hôll m. swd. dalekarl. hol colliculus, aber wol = nnd. hull, grashull Rasenhügel im Sumpfe Br. Wtb. 1, 668 und dort richtig zu Wz. hl celare u. Nr. 82 gestellt. Frisch 1, 400 gibt auch den bekannten Namen der kleinen seichten Nordseeinseln hallig f. durch locus elevatior et proclivis vgl. indessen u. Nr. 24; Schütze vergleicht das nord. holm; ig ist wol insula.

b. amnhd. alts. nnd. nl. ags. aengl. afrs. hold amhd. holt ahd. hult nl. ags. nnord. huld mnl. hout (carus) nnl. houw nl. afrs. houd nfrs. hoad

altn. hollr propitius; später auch suavis, venustus; bes. früher auch, nnl. altn. ausschließlich, sincerus, fidelis, treuergeben; swz. lascivus, venereus. hold und unhold sind namentlich zum Theile substantivisch geltende Epitheta der Geister und Götter, wie bei den Gothen, so bei den übrigen Deutschen vgl. II. c. bes. Myth. — ahd. hulda f. ahd. alts. hulda f. mhd. nl. ä. nhd. nnl. afrs. hulde nhd. huld aengl. afrs. helde nfrs. hilde altn. hylli, f. mnl. (nl.) houde n. benevolentia, favor, gratia amhd. nl. aengl. afrs. auch fides, devotio, vgl. alts. auch obsequium nnl. mhd. ä. nhd. in Voc. Teut. a. Lat. (hulde, huldung) homagium, Huldigung; später auch comitas u. dgl. ahd. auch pax, placor; salus, fortuna aengl. helde fidelity, loyalty holde friendship, fidelity e. dial. hold trust, faithfulness ags. hold amicitia held fides, securitas (vgl. o. hold), potestas, jurisdictio hyld f. inclinatio, favor, fides hild id. (affection, desire Bsw.), die 4 Ww. identisch? - amhd. ä. nhd. nl. nnl. hulden &c. placare, conciliare mhd. auch, nnl. nur = nhd. nnd. nnl. huldigen; nl. auch inaugurare principem ä. nhd. amare, favere Narrensch. fol. 32. ä. swz. rfl. amicitia jungere se alicui. swz. holden amores agere altn. swd. hylla dän. hylde homagium praestare altn. auch benevolentiam acquirere.

Bisweilen kreuzen sich die Vocale in a und b; e, i in den ags. e. frs. Formen bei b deutet sich indessen aus y, o, u. Der Dental th, d kann ein participiales Ableitungsmittel sein, wie denn Schwenck b von

hüllen &c. ableiten möchte.

- a. A. d. D. sp. halda de monte clivus Frisch 1, 400 lapp. hallot &c. inclinatus; nutans hallotet inclinare (vas &c.), neigen. - mlt. "hullis et holmis" in England ist ob. ags. hul collis; corn. hal hill entl. vgl. schott, hallock = hillock. Urvrw. damit wol lt. collis = lth. kálnas m. (pakalney decliviter) kalwà f. u. s. v. vgl. Pott 1, 227. Näher stimmt zu hald &c. finn. esthn. kallas esthn. kallalik &c. neben kilas declivis finn. kalde, kalto (g. kaldon) declivitas esthn. kaldas, kallas, kalt ripa (kaum an sskr. kûla id. erinnernd) kallal ad latus, justa kallama vergere, declinare; infundere (vgl. die nord. Bedd.) kaldama fundere, effundere kalduma zum Falle neigen; gereichen kallatus, kaltus locus declivis; Neige des Biers finn. kallistua declivis fieri u. s. m., vll. auch killa pendere vgl. o. esthn. kilas, ferner külk latus &c. s. Nr. 19. Das lautähnliche finn. esthn. kallis carus, pretiosus c. d. esthn. kallikenne cara, amata — ganz versch. von kullakenne id. kulla finn. kulda &c. amatus &c. eig. = d. gold-, golden - nähert sich der Bd. von b, doch wol mit fremder Grundbedeutung; so auch esthn. helde mitis, liberalis, benignus u. s. v., überdas nicht zu ob. Wz. kald, kall passend. - Eine slav. Wz. chul theilt die wichtigsten Bedd. von a.
- b. A. d. D. mlt. hulda dominium pln. bhm. hold m. homagium; tributum pln. holdować bhm. holdowati huldigen; auf Zinsen leihen &c. —cy. coledd to cherish, care of, till, cultivate &c. steht näher an lt. colere, das wir nicht mit uns. Nr. vergleichen mögen.

22. Halis-aiv kaum, μόγις Luc. 9, 39. (Vgl. A. 36. — Gr. 3,

88. 218 ff. 590. in Haupt Z. III. S. 146.)

Grimm sieht in halls die adv. Comparativform (früher den Genitiv) eines Nomens hals, hal (aeger, molestus) das zu seiner Nr. 465 (vgl. u. Nr. 103) gehören könne; vgl. etwa e. hale to vex, trouble, worry Hall. 1, 429.

23. Halks arm, πτωχός, kraftlos? nach Grimm vacuus, egenus, nach

Massmann vacuus 1 Cor. 15, 10. Gal. 4, 9. (Grimm Vorr. zu Schulze. Massm. in M. Anzz. 1836. Diez 1, 56. 327. Pott Lett. 2, 42.)

Grimm vergleicht henneb. helk kraftlos, saftlos (bei Brückner), das wol mit nl. wetter. hâl exsuccus, siccus, aridus nl. auch tenuis, subtilis, acris wett. bes. von vertrockneten, lechzenden Gefäßen, Kehlen &c. gbr.; dän. halle, halles n. vertrocknen, welken vgl. vgl. alts. haloian consumere (ut ignis)? zusammenhängt; vgl. auch schott. hallach, hallach'd, hallokit fragilis, debilis? Massmann vergleicht altn. hôlkr m. cavitas, tubus (s. u. Nr. 83, wohin auch die Grundbd. vacuus deutet, vgl. auch dort hôlkn) ahd. holcha ags. hulce liburna. Vgl. noch Einiges Nr. 28.

Diez leitet aus halks vacuus span. hueco pg. ouco, oco, occo cavus, vacuus. Aus hâl, nicht aus lt. holare, frz. hâle, hâler (mit starkem h)? zu keinem von beiden stimmen die afrz. Formen harle, harler.

Grimm vergleicht hyp. finn. kelho fragilis kelhä campus aridus, ineptus. 24. a. Hallus m. Fels, Stein, πέτρα Rom. 9, 33. b. krim. Ael lapis. (Gr. Myth. 75. 289. vgl. Gr. 2, 458. 3, 427. Zeuss 77.)

a. altn. hallr m. lapis, spec. silex (swd. hälleflinta f.) hella f. petra, Klippe, flad Sten dän. hald c. swd. häll m. id. (vgl. Nr. 21, a). ahd. halen saxa? Gf. 4, 854. ags. healle petrae (?) nach Leo Rect. altn. hellir m. specus, ganz versch. ven hola, Hæle &c. Grimm legt hillan sonare zu Grunde, weil der Fels wiederhallt.

b. ae vrm. nach nl. Weise = â, vll. nur durch *ll* gedehntes a und richtiger all zu schreiben; h fehlt wie o. Nr. 7.

e. ahd. halla templi alts. halla ags. heall, heal altn. höll nhd. nnl. mnd. nl. halle e. hall swd. hall, pl. hallar dän. hal, pl. haller, f. swd. m. dän. c. aula, palatium, arx, mitunter porticus, coenaculum, atrium, vestibulum templi, propyläum (mnd. Chytr.); später gilt das Wort häufig für (hauptsächlich saalartige, auf mindestens einer Seite säulengestützte) Vorrathshäuser, Verkaufs-, Holz-, Wagen-, Zeug-, Tuch-, Schau-, Zoli-, Korn-, Fleisch- &c. hallen, woher z. B. swd. halla (in der Schauhalle) besichtigen und stempeln mlt. hallagium afrz. e. hallage Marktgeld; so auch Gerichts-, Zunft-halle u. dgl., daher e. hall auch Collegium, Gericht.

Hierhin stellen wir auch mhd. hal, hall n. oder m., wol urspr. auch halle f. (vgl. die Ortsnamen) salina, wahrscheinlich ursprünglich nur die "Salzhallen", die hallenartigen Gebäude bezeichnend, in welchen noch heute die Salzpfannen aufgestellt sind, vgl. u. a. S. 19. Frisch 1, 401. Smllr 2, 167. Schmid swb. Wtb. 255, welcher haal n. Platz der Salzsiederhäuser; die gesammte Siederschaft gibt, auch halles (d. i. hallhaus) n. Siedhaus. Die Halle mochte ursprünglich nicht unmittelbar vom Wiederhalle benamt sein, sondern ein Steinhaus bedeuten, wie denn stein auch häufig bei Burgnamen vorkommt; vgl. Analoges S. 147.

A. d. D. mlt. halla, hala frz. halle, (afrz.) hale f. Palast (afrz. hôtel de ville Roq.), Vorrathshaus, Verkaufshalle mlt. auch wol Wohnhaus übh. it. alla f. öffentlicher Platz hierher? Grandgagnage leitet hyp. afrz. ahaler, enhaler wallon. éhaler embarrasser, retenir afrz. déhaller wallon. dihaler débarrasser von hallus vgl. frz. empâtrer, dépêtrer von petra. Auch a. d. D. mank. halley Palast (Leo Fer. 53) corn. het an hall gdh. all m. id.; obgleich gdh. all f. rupes — vgl. gall m. gaille f. id. oil f. id., lapis u. s. m. vgl. V. 50 — das Verhältniss von halle: hallus wiederzugeben scheint, trennen wir gdh. all 1) aus hall vgl. die mank. Form, Lehnwort von 2) aus gall, das wir nebst Zubehör nicht mit uns. Nr.

verwandt glauben. In gdh. talla m. hall, aula, atrium scheint t unorg. vorgetreten, etwa als Rest des Artikels an-t.

Urvrw. finn. kallio esthn. kaljo lapp. kallo finnm. enar. galle rupes; slav. skala id. wol unvrw., Wz. skl findere vgl. S. 68. — Anklänge bieten cy. cellt f. cyllestr, callestr, pl. cellystr f. callestr-faen wie brt. méan (lapis)- kałastr corn. kellester silex, schwerlich abgeleitet aus mlt. callus afrz. chaillo &c. frz. caillou pg. calhão id.; diese (Dz. 1, 193) sind aus lt. calculus (mlt. calcus lapillus; aber calex lapis a. d. Gr.? Maj. Coll. VI.) gebildet, das nebst seinem in die meisten europ. Sprachen übergegangenen Primitiv calx gr. γάλιξ &c. (vgl. Bf. 2, 176 ff.) alb. chalic silex mit allen diesen Wörtern aus Wz. kal. khal (durum esse?) abgeleitet werden kann. Weiter ab liegt armen. gaylachaz pebble, flint. Das von Pott Hall. Jbb. 1838 hyp. mit Halle (auch mit Saal) verglichene sskr. câlâ f. domus, stabulum u. dgl., womit man etwa noch çilâ f. saxum, lapis (für eine mögliche Nebenform sila vgl. lt. silex hbr. selà) combinieren könnte, weisen wir lieber zurück. Eher verdient gr. καλιά f., das mehrere Bedd. unserer Numer theilt, verglichen zu werden. Sodann 1th. (u aus a) ule f. rupes, wol versch. von lett. ôla, ôlis silex (A. 111, a wol irrig citiert), aber neben ula f. lett. alla f. specus, lustrum, wie altn. hallr: hellir; bei Entlehnung a. d. D. würde allerdings das der lth. lett. Sprache fremde h wegfallen, doch erscheinen diese Wörter einheimisch, und der Lette leitet von alla noch allôt in dunkle Wege gerathen; fig. irren, fehlen.

Bei b ist Entlehnung aus tatar. (turuk.) aela Felsrücken (s. Mssm. Gtth. m.) nach dem Wohnorte der krim. Gothen nicht gerade unmöglich.

25. **Halja** f. Hölle,  $\tilde{\alpha}\delta\eta\varsigma$ . (Frisch 1, 464. Gr. Nr. 314. 1<sup>3</sup>, 510. 572. 2, 458. 3, 354. 394. 553. Mth. 288 ff. 292. 760 fl. 894. LGGr. 161. Smllr 2, 171. Gf. 4, 860. Rh. 814. Wd. 375 Ntr. Outzen 121.

Pott 2, 600 ff.)

ahd. hella (einmal heillu pernicie) mhd. ä. nhd. nnd. nnl. ags. anndfrs. helle alts. hellia alts. oberd. ags. e. hell ags. hyll nnd. nhd. hölle andfrs. strl. hille alts. nnl. ags. ndfrs. wfrs. altn. hel, altn. g. heljar (daher helia f. bei Biörn), f. alts. hell, hel m. wang. hil f. infernum, orcus ags. nach Bosw. auch sepulcrum altn. und früher wahrscheinlich überall Dea orci v. mortis; später (ahd.) supplicium damnatorum, pernicies, wie umgekehrt ahd. hellawizi &c. aus dieser abgel. Bedeutung wiederum die der Hölle entwickelte s. die Formen V. 70, d. Aus altn. î hel (slâ &c.) zur Hölle (schlagen, todt schlagen), î helju in der Hölle, todt (vera sein) entwickelte sich aswd. ihül, ihiüll swd. ihjül dän. ihiel zu Tode; Biörn ninmt dafür ein ntr. hel lethum an. ä. nhd. oberd. hell, helle, hölle bedeutel auch den engen dunkeln warmen Raum zwischen Ofen und Wand; die ob. uhd. nnl. e. Namen für Hölle auch den Ort unter dem Schneidersitze, in welchen die Lappen fallen; nnl. hel auch den Verwahrungsort des Segelzeugs u. dgl. im Schiffe, sowie der angehaltenen Kausmannsgüter, verschieden von hal, halle vor. Nr.; schon mnl. helle bei Outzen tiefer Verwahrungsort ndfrs. helle, heel sehr niedrige tiefe Stelle dithmars. norw. heller pl. unterirdische Hölen und Behältnisse, wenn nicht letztere zu altn. hellir specus vor. Nr. gehören, welche Grimm ganz von uns. Numer trennt, diese lieber mit höle &c. u. Nr. 83 verknüpfend.

Grimm, Massmann und Pott vergleichen hyp. die indische Göttinn Käli, Kälä vgl. käla adj. niger s. m. color niger; tempus; mors; Yamus, deus mortis, wozu Bopp Gl. 71 ff. u. a. gdh. ceal m. death and every thing ter-

II.

**522** H. 26.

rible stellt; es gehört zu uns. Nrr. 82. 83., zu welchen Grimm auch uns. Numer stellt, und bedeutet nach dem D. Scot. u. a. latibulum; mors; auch = lt. coelum; vgl. auch cill, cil f. u. a. mors; cy. cel, celc m. 1) a hiding; a concealing a secret 2) = celain f. pl. celanedd, celaneddau und pl. m. calanedd cadaver, corpus mortuum, corn. murder, manslaughter; cy. celaneddu to make a carnage; vll. ganz versch. von gdh. calainn f. corpus; firmum corporis robur (von Weitem an sskr. kalevara n. corpus, nach Bopp Gl. 68: lt. cadaver vgl. Pott 1, 119, erinnernd; vgl. auch gdh. colann corpus, caro, womit Grimm Gesch. d. d. Spr. 1011 altn. ags. hold dän. huld swd. hull caro ags. cadaver vergleicht). Aus gleicher Wurzel entspringt cy. celi m. Deus. Zu sskr. kâla stellen wir u. a. mit den Genannten und Bf. 2, 152 lt. câligo (— sskr. kâlaka m. nach BGl. 97) vgl. u. Nr. 82; gr. κελαινός, κηλίς vgl. sskr. kâlaka m. kalana n. &c. macula. Auch die Zigeuner behielten kâlo niger sp. zig. kalisen f. mors vgl. Pott Zig. 2, 106. 124. Vgl. auch slav. kaly &c. Qv. 4.

Entlehnt sind lett. elle olaus. hela nlaus. helja, f. lapp. helwet finn. helwetti (V. 70, d) Hölle lett. auch abscheulicher Morast nlaus. auch die Hölle hinter dem Ofen s. o.

Möglich ist ein Zusammenhang der halfa mit dem Namen der alten (heidnischen) Begräbnissstätten der sinn. Völker lapp. kalme esthn. halm sinn. kalmisto, während die einsacheren sinn. Formen kalme pallidus kalma soetor mortui, mors, sunus bedeuten vgl. magy. halva mortuus: halvany pallidus nebst den sinn. Wörtern sür mors, mori &c. Qv. 4, eher als magy. halmaz Schutthausen. Vielleicht gibt die sinn. Mythologie nähere Ausklärung über diese Wörter. prss. gallan mortem &c. Qv. 4 gehören wahrscheinlich einer unserer Nr. fremden Wurzel und Grundbedeutung an; auch passt g nicht wol zu d. h, vgl. jedoch u. Nr. 50.

26. Hals m. Hals, τράχηλος Luc. 15, 20. halsagga f. id.? s. A. 4. (Frisch 1, 402. Gr. 2, 264. 458. 496. 3, 402. Smllr 2, 183. Gf. 4, 927. Rh. 793 ff. BGl. 103. Pott 1, 227. Schaf. 1, 237. Diez 1, 306.)

amnhd. alts. nnd. nnl. ags. aengl. anfrs. strl. nnord. hals ags. heals altn. hâls, m. collum (cervix, guttur), fig. vita inpr. in periculo; ahd. einmal cucullus, superhumerale vgl. die dän. Bed. Halskragen; Bild und Name des Halses wird auch mannigfach auf leblose Gegenstände angewandt, daher u. a. die altn. Bedd. prora et primum interscalmium navis; monticulus oblongus vgl. cimbr. halse collis Smllr 2, 184 e. neck of a hill u. dgl.; nord. nnl. nnd. pes veli anterior s. Zubehör Nr. 19, §; dän. jordhals Erdenge; andre Bedd. s. Nr. 27. altn. helsi n. collare ahd. halsare cervical; halson amnhd. (ein st. praet. hiels Smllr 1. c. aus ältestem red. haihals?) nl. nnd. halsen amhd. nl. nnd. helsen ags. healsian e. halse altn. hâlsa swd. halsa (halsas) amplecti; nl. auch halsen deglutire, vorare; magno conamine niti; ags. aengl. Bedd. s. Nr. 7; altn. auch schief sägen; corripere vela dän. halse nnl. halzen s. H. 19, §. swz. helsen swd. helsa s. o. Nr. 7. Mehrere vielleicht theils unmittelbar hierher gehörige, theils verwandte Wörter s. Nr. 19, b.

Aus and, halsberg afrz. hauberc frz. haubert prov. ausberc it. usbergo m. Halsbanzer.

Die exot. Vergleichungen können auf den Gedanken führen, in **hals** sei ein msc. nom. Suffix s mit dem Stamme früh verwachsen und desshalb der Verschiebung in r und dem Wegfalle entgangen. Doch nehmen wir, auch abgesehen von dem einzelnen und vielleicht spät und unorganisch

H. 27. 528

entstandenen praet. hiels, lieber eine aus Wz. hal entstandene Nebenwurzel der Wzz. halb, halth, hald an - mögen wir nun eine Benamung des Halses und Backens als Kopshalters, oder als des Neigenden, vgl. auch die ob. altn. und cimbr. Bed. Hügel &c. : Halde Nr. 21? annehmen, oder auch halsen mit bihalbon Nr. 19 zusammenzustellen versuchen. Bei der Etymologie des Wortes und der an es anklingenden fremden Wörter kommt Viel darauf an, ob wir den äußeren oder inneren Hals als Grundbedeutung annehmen; die erstere ist uns wahrscheinlicher. Der zweiten gehören von uns. Nr. und von einander verschiedene d. Stamme an, wie hd. kêle und qiel faux vgl. Einiges K. 22. Sodann sind die im Allgemeinen nicht zu der gewöhnlichen Lautverschiebung passenden mit g anl. Wörter nicht, oder nur als Seitenverwandte, zur Vergleichung zuzulaßen; so sskr. afgh. gala m. collum, bei Wilson throat vgl. sskr. galla m. gena (K. 22) gal 1. P. 10. A. defluere, delabi (an altn. hella &c. Nr. 21 erinnernd, etwa als entfernter Verwandter); edere (deglutire); lt. gula pers. gulû, gulû, gelî, id. gdh. goil f. throat; (goile f. Dct. Sc.) stomach; appetite &c. goileach m. helluo.

Nahe und sichere Urverwandte fehlen. It. collum ist nebst collis, vgl. o. die d. Bdd., mit cellere, celsus verwandt. corn. col neben kil, chil the hinder part of the neck; the ridge or neck of a hill u. dgl., vll. nicht wie aengl. cole neck gdh. coileir f. id. und = cy. coler brt. kollyer u. s v. = lt. collare a. d. Lat. Rom. entlehnt, aber zunächst nicht zu collum, sondern zu lt. cülus gehörend vgl. kîl cy. f. (16. 22 erwähnt; vgl. u. Nr. 82, wohin es mindestens in der Bed. retreat sicher gehört) brt. m. gdh. cül m. dorsum; quaevis pars aversa v. posterior u. s. m. m. v. Abll.; bei Armstrong auch gdh. culair throat = ob. coileir? gdh. coll m. collum; caput erinnert zugleich an altn. kollr m. caput, cranium. — Rask verglich sogar gr.  $\tau \rho \alpha - \gamma \eta \lambda \alpha \varsigma$ ; s. dagegen Bf. 2, 327. Wahrscheinlicher ist die Zusammensetzung in lth. pakálas m. pakalà f. tergum lett. pakkała f. podex pakkał praep. adv. a tergo lth. użpakalij id. (versch. von użgallij id. pagàl secundum u. s. m. von galas finis) vgl. u. a. lth. pakélti sustollere pakillus = lt. celsus, sowie kalnas mons &c.

esthn. kaal, kael finn. kaula collum sind nach den finn. karel. olon. Formen kakla, kagla, kaglu, kachla vgl. lth. kaklas lett. kakls id. zusammengezogen und gehören nicht hierher. finn. halata amplecti hüngt eher mit halu concupiscentia hallattaa lapp. halatet concupisci, als mit hals zusammen. lapp. halsi Frauenhalstuch vrm. a. d. Nord. gebildet. — Anklingende Wörter für Hals, wie georg. kheli, finden sich in mehreren as. Sprachen.

27. Hals in freihals ἐλευθερία F. 55, B. slahals πλήμτης S. 102. (LGGr. 119. Gr. 2, 264. 630. RA. 282. Gött. Anzz. 1820.) altn. háls m. vir, fortis, animosus aswd. hals m. id., miles lhre 1, 769. Das Zubehör zu freihals s. l. c. Aehnliche Zss. von hals als zweitem Worte mit nhd. geiz, karg Gr. 2, 642. dän. skabhals id. (avarus); nhd. schreihals = swd. skrik- dän. skrig-, skräl-hals; aber zu Nr. 26 nhd. nnl. wäghals swd. våghals dän. vovhals u. s. m.

Aus hals Nr. 26 in der Bed. vita läßt sich nicht wol die vorliegende Bedeutung herleiten, weil jenes Bild sich auf den möglichen Verlust des Halses — Lebens bezieht. Wol aber mag daher todter hals — homo occisus in den fries. Gesetzen kommen vgl. Frisch 2, 375. Br. Wtb. 1, 572. Rh. 794. — sofern dieser Ausdruck nur von Getödeten gilt; doch vgl.

H. 28. 524

auch dôde hand homo mortuus und hand in mehrfachem Gebrauche für die ganze Person Br. Wtb. 2, 578 ff. Ebenso können die Nrr. 26. 27. identisch sein, indem pars pro toto genommen wurde, in Zusammensetzungen vielleicht ursprünglich mit besonderer Rücksicht auf hals collum und seine Functionen, wie bei hand a. a. O. und bei kopf in Starr-, Murr-, Krittel-kopf u. dgl.; köpfe für eine Anzahl Menschen. Für die altn. Anrede aodir halsar! würden wir auch etwa ihr wackern Herzen; Heldenherzen! oder ihr starken Arme! u. dgl. sagen können. nnl. Wtbb. geben hals auch für die ganze Person, bes, für einen Menschen in verächtlichem Sinne an; ebenso steht bei Firmenich (vgl Schmellers Rec. in M. Anzz. 1849) niederrhein. (nnd.) guaden hals = guten Menschen oder Kerl; so auch aach. ne goien hoos (Hals) = nnl. en goeden hals id. Indessen stellen wir hier noch einige Wörter zusammen, deren ähnlicher Laut und Sinn für eine selbstständige Geltung unserer Numer zu sprechen scheint.

§a, altn. halr m. vir (liber) ags. häle m. heros, vir vgl. haletta und

eine Hypothese o. Nr. 7.

§b. ags. häledh alts. helith (th, dh, t) ahd. seit 12 Jh. helid amhd. helet, helt (t, flect. d) mnl. helet, pl. helde nhd. nnl. nnd. held altn. höldr, pl. höldar aswd. hälad swd. hjelte dän. helt, m. = ags. häle, woraus es fortgebildet ist; alts. vir., homo im Allg. Das Br. Wtb. 1, 816 führt die nnd. Redensart an : dat hêt held das ist eine harte Nuß, kostet Mühe und Arbeit. Die älteste Form zeigt der Eig. Halidegastes bei Vopiscus. Das altn. Wort, welches Grimm auf ein älteres höludhr zurückführt, passt nicht ganz nach Form und Bed. sg. vir., milis? Gr. Grundbesitzer nach Biörn; pl. freie Bauern Gr. rustici; milites praesidiarii B.

Ableitungsversuche und Vergleichungen für §a.b. s. u. a. bei Gr. Nr. 314. 2, 260. 458. Mth. 319. Bf. 2, 173. Höfer Z. I. 1 S. 127. Das von Ihre mit hals verglichene lt. celsus eques mag mindestens gleiche

Wurzel damit haben.

28. Halts lahm, χωλός. (Gr. 2, 215. 1012. Gött. Anzz. 1831 S. 73. Gf. 4, 929. 956. Rh. 794. Bopp VGr. S. 308; Gl. 58. Pott 1, 143.

265. 2, 18. Bf. 1, 625 vgl. 2, 323.)

amhd. halz alts. mnl. mnd. e. afrs. nnord. halt (swd. hallt) ags. healt ndfrs. hâlt altn. halltr claudus ahd. halzî f. impotentia alts. spuriheltî f. morbus equorum afrs. strumphelte f. Stocklahmheit Rh. 1054 altn. helli f. claudicatio helta lähmen ahd. qi-, ar-helzen id. (debilitare, wie nhd. lähmen) ags. healtian e. halt nl. houtten ndfrs. hålte altn. halltra dän. halte swd. hallta claudicare.

Aus gleicher Wz. hl entstanden schott. hilch to halt; to hobble; swz. hülpen — sonderbar neben dial. zülpen aus zehülpen? — hinken, bes. aus Schmerz Stldr 2, 61 Tobler 279 vgl. wol nhd. holpern cespitare u. dgl. - ; Gehört uns. Nr. einem Nebenstamme von Nr. 20, wie helza capulus Nr. 19, §? vgl. halten cunctari, morari wie hinken o. Nr. 4. Oder Grundbd. auf Eine Seite neigen vgl. Nrr. 19. 21.? Auch mag halks debilis? Nr. 23 verwandt sein; vgl. u. wallon. halk. -

wallon. halté boiter, clocher, clopiner (auch frz. haleter) Rem. haleter, chaleter id. Grandg.; dieses e scheint nicht bloß phonetisch eingeschoben vgl. halé, chalé hinkend; krummbeinig, wobei t nicht wol ausfiel, vielmehr die einfachere Wz. hal anzunehmen ist. Der dial. Anlaut ch entstand eher aus fränk. ch = gew. d. h, als aus sk, wie Grandgagnage vermutet; vgl. z. B. houlé neben choulé heulen, weinen. Ein andres houler bedeutet die

Н. 29. 525

Schuhe übertreten, dennoch wol unverwandt mit dem glbd. frz. éculer; ptc. houlé courbe, crochu; bancal, boiteux; Grandg. erinnert an nl. hoelen worghen, torquere, torquendo claudere. Eine andre an Nr. 23 erinnernde Ableitung der Wz. hal tritt auf in wallon. halkiné haesitare, male, imprudenter, pigre agere v. laborare &c. halkoté id.; vacillare vgl. auch halozî und haluziner bei Grandg. Alle diese Wörter bedürfen noch weiterer Untersuchung und sind vielleicht wichtig für deutsche Wortforschung.

Genau entsprechende Urverwandte finde ich nicht, wol aber gleich und ähnlich bed. Wörter verwandten Lautstoffes. finn. kaljama claudus steht isoliert. — russ. pln. kaléka m. pln. auch f. Krüppel pln. kaleczyć, skaleczyć rss. kalécity verstümmeln bhm. kelkaty adj. mit verstümmelter Hand. Hieran zu knüpfen scheint sich bhm. klecati nlaus. kljecas olaus. klacas rss. kolčity, kolčenožity claudicare rss. kolča s. m. kolče-noži adj. nlaus. klecaty olaus. klacawy claudus ; zum Theile mit ausgeworfenem Stammvocal vgl. die vll. verw. Wörter K. 28. Vgl. vll. lth. kliszus, kliszis m. der die Füße einwärts hat, wenn nicht Wz. klik vgl. auch lett. klikstêt wackeln, lahm sein z. B. Zähne, Meßerklingen, Schloßfedern; so bedeutet u. a. klecati serb. wanken vgl. Pott 2, 274.

pln. kuleć, kulać bhm. kulhati rss. kulytjavjety hinken bhm. kulhawý pln. kulawy hinkend bhm. kulha m. Hinkender pln. kula, kulas m. id.; rss. kulytjá f. Gliedstumpí kulytjavůř verstümmelt.

gr. χωλός vgl. sskr. khola, khoda, khora id. khot, khod, khund, khol, khor claudicare, l Urlaut? — Wz. kal in armen. kagh lame, limping, that walks with difficulty kaghal to be lame, to limp, hobble. VII. auch in alb. cialë, calë claudus. — Bopps Ableitung von halts s. o. Nr. 19. A. 67, C.

lt. claudus c. d. gehört zunächst zu claudere (ags. clisian = e. close brt. klôza includere entl.?) schließen. Gewöhnlich wird es allzunahe an χωλός, wie an halts gestellt; vgl. auch BGl. 90 v. klam. Vgl. etwa lth. klauda f. Fehler, Gebrechen; auch aslv. klosynü mutilus rss. klósnüï claudus, das nicht zu ob. Reihen gehört, wie ähnlich — nicht ganz gleich — claudere, clavis = aslv. kljućy.

29. Hamon zsgs. mit ana anziehen, ἐπενδύεσθαι 2 Cor. 5, 4. ga id., ankleiden, bekleiden, ἐνδύεσθαι Epp. Paul. passim. and ausziehen, entkleiden, ἀπεκδύειν Col. 2, 15. af abziehen, ausziehen, ἐκδύεσθαι 2 Cor. 5, 4. ufar darüberziehen, ἐπενδύεσθαι 2 Cor. 5, 2. (Vgl. Gr. Nr. 566. 2, 496. 3, 447. Smllr 2, 195. Gf. 4, 932. Rh. 817. 823. Outzen 114. Wd. 892. 1192. Diez 1, 10. 49 ff. 195. 311. Pott in H. Ltz. 1840 Erg Nr. 42.)

Diese Wz. ham, hm bedeutet eireumdare, tegere. Wir stellen einige ihrer Sprößlinge zusammen, zu welchen noch die Zss. mit leik L. 23, himins u. Nr. 51, hem Saum und vll. haims Nr. 8 gestellt werden mögen.

ags. hamod indutus hama, homa, hom m. tegmen, cutis, camisia; bes. in Zss. z. B. mit flæsc corpus vgl. lic L. 23; byrn, fyrd alts. gûdhhamo thorax, lorica fedher alae wie alts. fedherhamo altn. fladhrhamr, m. ala aengl. hame, haums cutis altn. hamr m. id., exuviae hams m. id., aspectus exterior; systema nervorum corporis pl. hamsar fraces adipis v. folliculi dän. ham c. cutis, exuviae serpentium u. dgl.; vestis aswd. klædeham vestis, wogegen hampn id. zu altn. yfirhöfn f. epitogium, Overkappe gehören mag; oder vgl. altn. hempa f. toga, Kappe, Overkjortel? vgl. auch hamn m. umbra, bes. Schatten = spectrum, manes = esthn. hahmo nach Moller

bei Ihre 1, 774, vielmehr finn. hahmo, haamu &c. id., eigentlich = aswd. ham aspectus exterior (wie altn.), forma superinduta, daher hamaz transformari; furere. altn. hem n. cutis, exuviae; culeus vastissimus; hamr m. in Zss. s. o., u. a. geithamr dän. gédehamse (vgl. altn. hams e. haums) vespa Gr. l. c. — afrs. herthamo L. Fris. ags. heorthama, hearthama praecordia ndfrs. háme, hóme m. folliculus grani; auch ndfrs. isl. süddän. (Outzen l. c.) = nl. hamme nnd. holst. hamen pl. e. heam secundae (Nachgeburt), nnd. vaccarum e. animalium; ags. cildhâma id. Gl. Jun., nach Bosw. = hâma m. uterus.

and. hemithi, hemidi &c. amhd. hemede mhd. ä. nhd. oberd. hemed, hemat, (wett.) hemd, hemb (Faust Limb. Chr.), hembd nhd. nl. swd. hemde, gew. nhd. nnd. nnl. swd. hemd, n. indusium u. dgl. altn. hamdir indusiatus, loricatus; hemp wohl erst aus hembd und dieß aus hemd, desshalb ob. altn. hempa nicht unmittelbar zu vergleichen vgl. indessen e. dial. hompel a kind of jacket; wanger. hámmin n. Hemd weicht wiederum ab, vgl. mhd. frowen-hämen d. sg. Frauenhemde Schmid swb. Wtb. 259?

mlt. camisia (Hieron. &c.) &c. mlt. sp. pg. camisa mlt. it. rhaet. camiscia it, camicia afrz, camise frz, chemise dakor camesia alb, khëmisë, f. indusium u. dgl. sp. auch u. a. folliculus pisi &c. vgl. ndfrs. hame drang schon frühe aus einer fremden Sprache in die lateinische ein und verbreitete sich über ihr ganzes Töchtergebiet; doch nicht frühe genug, um ein noch nicht in h verschobenes deutsches k voraussetzen zu laßen, jedoch vgl. das fränk. ch = h, indessen haben die mlt. Formen nicht oder selten ch. Auch passt die Form weder zu altn. hams, noch auch zu hemithi &c. völlig; s müste denn aus dem Halbzischer th (hamithi) gebildet sein. ags. cemes aengl. camis, kemse a light robe u. dgl., camisia doch erst a. d. Lat. gebildet, ebenso gdh. caimis f. camisia cy. (selten) camse a gown corn. cams a surplice brt. kamps f. aube, alba sacerdotalis, Chorhemd, wie ngr. χάμιζα, in welcher Bed. mlt. camisia häufig vorkommt. Aus camisia floßen wiederum rom. Ableitungen, wie camisole lett. kamzôle poln. kamizela ngr. καμιζόλα &c. Dagegen stehn näher an hemidhi (vgl. Pott l. c.) corn. hems jerkin, jacket brt. hinviz, hiviz cy. corn. hefis, f. Frauenhemd; doch fällt es auf, daß gerade im Ags, Engl. (außer elwa ob. hompel) dieß Wort fehlt; auch deutet die Verbreitung auf Entlehnung vor der Eroberung Britanniens durch die Sachsen; f, v kann sehr gut aus m, mh entstanden sein. Die kelt. Wz. kam curvum esse schließe sich wol an d. ham circumdare, entwickelt aber nicht die Bedeutungen unserer Numer.

finn. hame tunica, Jacka, Räck, Kiortel esthn. hamme Hemd früh a. d. D. entlehnt. mgy. hám Oberhaut, Obstschale, Fruchthülse m. v. Abll. a. d. D.? auch Pferdegeschirr c. d. vgl. ä. bhm. chámy m. pl. id. ill. hamiti = mgy. hámoz anschirren; aber auch nnd. (westf.) ham e. hame helcium, Kummet, vrsch. von nl. hamme, koe-hamme, -kamme numella? vgl. finn. hamuhta, hammuhta collare equi (das indessen a. d. Slav. entlehnt scheint = aslv. chomut jugum rss. chomuty pln. chomat &c. nhd. kummet)? und lt. câmus?

Sichere Urverwandte finde ich nicht; kaum erinnern lett. kammeenes

Gränenbork kammaña Speckschwarte an hamr cutis u. dgl.

30. **Hana** m. Hahn, αλέχτωρ krim. **ano** f. gallina. (Friseh 1, 396. 443. 473. Gr. Nr. 469. 2, 989. 3, 327. Smllr 2, 198. 199. 202. Gf. 4, 958. Rh. 823. Wd. 995. Bopp Gl. 91. 108. 118. vgl. Pott 1, 280. Bf. 2, 60. Leo Fer. 13 ff.)

Н. 31. 527

ahd. alts. hano (alts. in hanocrádi gallicinio) mhd. (strl.) dän. hane mhd. nnl. nnd. ndfrs. hân ags. hana ags. afrs. hona (afrs. g. hona, hoyne, honna &c.) strl. hône wfrs. hone nfrs. hoanne ndfrs. hôn helg. hæn wang. hunne altn. hani, m. gallus swd. hane m. früher id., jetzt nur Flintenhahn, untersch. von hanne m. Hahn, Vogelmännchen übh., wie in den übrigen Sprachen, vll. confundiert mit nnord. han, hannen Thiermännchen, eig. er? ahd. hanin, henin (heninna, g. pl. heninnono daher:) henna, heinna mnhd. nl. nnd. henne nl. hanne, hinne nnl. ags. e. hen wang. han altn. swd. hæna dän. hæne, f. gallina ahd. huan &c. amhd. huon oberd. huen anhd. hûn alts. ahd. nnd. hôn nnl. hoen, n. id. pl. coll. und in Zss. (nord. hæns n.) Hühnergeschlecht ahd. pullus alts. pullus gallinaceus (vgl. Analoges F. 45), daher ntr.; doch in Zss. ahd. für die Gattung; mhd. auch vom krähenden Hahne gbr., wie ahd. vom singenden Hühnchen. Für die krim. Form obne In vgl. Nrr. 7. 24. Outzen 129 hat haue Henne, verdruckt st. hane? — malb. chanas, cannas Gl. zu gallus.

A. d. D. serb. honak gallus finn., bei Jusl. auch swd. hana epistomium, Hahn eines Gefäßes esthn. haan, aan id. haan Flintenhahn. Aber urvrw. finn. karel. olon. kana esthn. kanna gallina; ferner steht alb. kendhés gallus lesgh. (kauk.) anako, anko &c. gallina; wie öfters fehlen in den sonst näher stehenden Sprachen entsprechende Wörter. Ausgedehnter wird freilich die Sippschaft, wenn wir mhd. hanen st. clamare Wz. kan sonare, canere zu Grunde legen; lat. kelt. kan bedeutet singen und krähen; ferner steht brt. kunuda se plaindre à la manière de poules vgl. kunuja, kunucha se plaindre übh. Qv. 1. — Grimm versucht sogar 3, 989 frz. coq (Qv. 9) ahd. "huoh" mit uns. Nr. in Bezug zu stellen; Benfey läßt auf complicierterem Wege huohn = huon entstehn und vergleicht damit gr. 202005. Bei Thiernamen sind gewöhnlich die Etymologien schwierig, so lange ihre Heimat nicht sicher festgestellt ist.

31. Handus krim. handa Hand, χείρ. handuvaurhts s. V. 66. laushandus adj. s. L. 47. handugs, cp. handugoza, (behend, geschickt) klug, σοφός 1 Cor. 1, 20. 25. handuget f. (Geschicklichkeit) Klugheit, σοφία. (Frisch 1, 408. Gr. Nr. 395. 3, 77 ff. Smllr 2, 203. Gf. 4, 965. 972. Rh. 823 ff. Wd. 90. 286. 1282. 1681. 1880. Schmid swb. Wtb. 259 ff. Stalder 2, 17 ff. BGl. 118. Pott Zühls. 268 — 274. Jacobi Unterss. 8. Höfer Ltl. 235 ff. Bf. 2, 108.)

amhd. hant anhd. alts. nnd. nnl. ags. e. afrs. (strl. altn.) swd. hand ags. andfrs. hond strl. hönde wang. haun helg. hun strl. wfrs. haand, haun nfrs. hoann altn. hönd dän. haand süddän. hånd, f. manus. — handligs: altn. höndugr, hendugr, hönduglegr dexter, behändig e. handy id., promptus nnd. nnl. handig nnd. nnord. händig mnhd. (seit 12. Jh., yll. aus bi hende, henti vgl. bei der Hand sein) behende nhd. nl. behend mnd. behandech (industrius) nl. behandigh (auch behandsaem nnd. behändsam) nl. nnl. behendig (vgl. nhd. behendigkeit &c.) nnord. behändig id., agilis (manu Kil.), citus, industrius, solers nnd. nnl. auch manu (propria) mhd. behendeclich promptus hendiglichen, behendiglichen adv. cito Frisch 1, 410. Eigenthümliche Bedeutungsübergänge zeigen sich in oberd. handig swb. in versch. Diall. fleißig, erwerbsam vgl. die ob. Bedd.; genau im Handel, knickerisch; groß; unnachgiebig, beharrlich; lästig, von Menschen, Witterung u. dgl., im Gegensatze zu mhd. handec behandelbar Z. 142 nl. handigh mansuetus; so auch neben fränk. (handig) emsig, ausrichtsam, efficax henneb. hastig, hurtig, schnell hinter einander rhein. (hannigh

**528** H. 32.

Smllr 2, 209) mhd. (hantec Z. 143) scharf von Geschmack ä. nhd. (hantig, hantig, hantig, hannig Höfer 2, 27) öst. (hânntig) bair. (hânti) scharf, bitter, widerwärtig vom Geschmacke und fig. von Charakter und Betragen, ganz wie ahd. handeg, häufiger hantag, hantig &c. mit der Tenuis u. a. von bittrem Waßer, bittren Feinden, acer (dolor, cura, bellum, persecutio &c.), mordax (allium, medela), acerbus, scaber, amarus (bittrer Tadel), asper (virtus), durus, gravis (helleborus; supplicium), fortis, saevus, coruscus (plicch lumen) u. dgl. m., daher handegi, hantigi f. cruciatus, immanitas, rabies. Außerdem bedeutet öst. handig (handtig Loritza 59) rechtsgespannt, von Pferden vgl. hand Pferdespannseite Br. Wtb. 1, 577, handpferd u. dgl.

Alle diese Bedeutungen leiten sich ungezwungen von der der Hand ab und tauchen ähnlich in andern Ableitungen, wie handlich, handsam, auf, wesshalb auch handugs nicht unmittelbar von Wz. hnth capere als capax abgeleitet zu werden braucht. Aber die des ahd. hantac &c. stimmt so wenig, daß Graff lieber ein Wort, zwar gleichen Lautes und Stammes, aber andrer Bedeutung, als hand manus, zu Grunde legen möchte. Auch formell ist die etwas häufiger, als sonst bei diesem Wortstamme, inlautende Tenuis vielleicht in Anschlag zu bringen: indessen scheint das Wort in dieser Bedeutung (und mit der Tenuis) nur dem hd. Aste eigen; die Tenuis in ags. hentan persequi (vgl. etwa o. acris persecutio) stimmt auch nicht vgl. u. Nr. 53; ags. handa hurt ist wol nur unorg. Nebenform von anda f. odium A. 10, c. Sollte die Grundbedeutung violentus, vehemens, infensus, und auf hand = Gewalt zurückzuführen sein, vgl. handthätig nl. handdaedig &c. gewaltthätig u. dgl.? Der mit hand nahe verwandte Begriff greifen wird mitunter auch von scharfem, starkem Geschmacke gebraucht. An die auf andrem Wege entwickelte Bed. von handel, händel rixa darf nicht gedacht werden; nur formell gleich entwickelte sich das demin. bair. händeln, hántln etwas bittren Geschmack haben. Auch swz. handen schneiden, hauen z. B. Ruthen Stldr 2, 19 hat auffällige Bedeutung. Auf die übrigen zahlreichen - oft in Form und Bedeutung fernhin, doch sichtbar allmälig, entwickelten - Kinder der Hand gehn wir hier nicht weiter ein, nur gelegentlich bei den exot. Vgll. und u. Nr. 53, wo ein capere bed, st. Zeitwort sich ähnlich zu Hand verhält, wie fangen zu Finger; beide Gliedernamen sind der deutschen Sprache eigenthümlich und gehören zu den erst nach der Trennung der Indogermanen gebildeten Wörtern. Wir finden unter den übrigen indog. Wörtern für Hand kein dem deutschen sicher verwandtes; das bisweilen verglichene sskr. hasta steht vielleicht noch ferner, als der allg. finn. Stamm kat für Hand. Rask vergleicht έντης in αὐθέντης, αὐτοέντης = αὐτόχειο vgl. Bf. 2, 142 und die abweichenden Vgll. u. Nr. 53.

A. d. D. pln. antaba f. Handhabe handel m. Handel m. v. Abll. nlaus. hantwalj m. Handtuch (Handtwehle). aslv. chądog peritus s. M. 34 erinnert an handugs, bleibt mir indessen überhaupt noch dunkel; möglich, daß es einem Nebenstamme der Hv. 7, a angeführten Wörter angehört.

32. **Hansa** f. Menge, Schaar, πλῆθος, σπεῖρα Luc. Marc. Joh. (Frisch 1, 415. Gr. 2, 265. 3, 473. Smllr 2, 216. Gf. 4, 978. Br.

Wtb. 1, 592 ff. Gl. m. 4, 17.)

ahd. hansa cohortem ags. hôs, hôsu f. coetus, turma Beow., von Grimm 2, 265 noch vermisst, der das e. hans (quantity, multitude Holl. 1, 433) wegen der richtig vermuteten ags. Form zurückweist; jedoch werden wir im Englichen, wie in den übrigen neueren sächs, fries. nord. Sprachen

Н. 33. 529

nicht selten das in den älteren Schriftsprachen absorbierte n erhalten nicht sowol restituiert - finden. Jetzt gilt e. hans, hanse nur in der historischen Bedeutung des Hansebundes, wie mnhd. nl. hanse mnnd. hense, henze societas hanseatica; noch in allgemeinerer Bed. mhd. Innung, sodalitium mnnd. Eintrittsgeld einer Societät. Daher nl. hanse winnen, hansen, hensen nnd. hänsen recipi in sodalitium, initiari mysteriis societatis nl. hansen, verhansen dän. hanse (Schwenck d. Wtb. 278) in societatem recipere oberd. hansen, hansnen, hänseln id. und = nhd. hänseln demin. id. modo ridiculo et vexante, daher vexare übh. Dabei trinkt der Neuling den nnd. hänsebeker aus; daher nnl. hansbeker m. großer Becher übh. hanzen daraus trinken. Kiliaen hat auch nl. hans socius, collega, doch wol kein lebendiges Wort, wenn nicht gar der Eig. Hans. mlt. hansa afrz. hanse, hance f. mercatorum collegium; auch beide = mlt. hansia Eingangszoll für Waaren; afrz. hance bei Roq. auch Eintrittsgeld der Innung wie nd. hense; mlt. hansare (nur ptc. hansatus belegt) afrz. hanser = ob. nl. hansen act.; afrz. auch arrêter, prendre Roq., mit ausgeworfenem Dental zu vor. Numer? sp. hansa it. ansa u. s. f. gelten nur für den Hansebund. Die Varianten anse = hanse bei Becanus und Pontanus handgraf = hansgraf bei Spangenberg (Frisch l. c.) beruhen auf Irrthum oder Willkür; an ob. hänseln mögen andre Wörter angelehnt sein. Eine deutsche Wurzel ist nicht sichtbar. Sonderbar genug taucht das in den frühesten Sprachperioden nur als Reliquie dastehende Wort im Mittelalter wieder auf, in der Bed. Eingangszoll a. 1127 in Flandern, in der Bedeutung Handelsinnung und deren Gericht seit dem 13. Jh. in Deutschland und Frankreich (Paris). Indessen gab Karl d. Gr. der von ihm in Regensburg &c. errichteten Hans (Smllr l. c.) wahrscheinlich bereits diesen Namen, der frünkisch chansa lauten mochte. In Hamburg erscheint hansa (mercatorum) im Jh. 1266, ob nach Ursprunge und Namen hochdeutsch? In der sächs. Sprache des 9. Jh. mochte das Wort wie ags. hôs u. dgl. lauten vgl. ôs A. 65. Ein symbolischer Ursprung des Wortes ist nicht wahrscheinlich, da die Bed. Innung erst eine jüngere ist.

finn. kansa populus, Folck (Jusl.) comitatus, conversatio, Medfölje, Umgang (Rask) kansainen populosus hängt nach Rask mit kansa (kanssa, kansza) unacum, cum zusammen, woher kansaweli Mitbruder, consors, glbd. mit deuu abgel. kansallinen, vgl. S. 20, wie sich dann etwa (umgekeht) altd. ham, han cum zu hansa fügen würde. Ich bin der Identität von kansa und hansa nicht sicher, obschon öfters finn. k dem d. h entspricht. Ich finde in den finn. Sprachen kein Gegenstück von kansa, wenn nicht esthn. kaas, g. kasa Gesellschaft, Ehegatte, in Zss. con, vgl. formell esthn. kaas, g. kane = finn. kansi, g. kannen operculum; doch erscheint hier das urspr. n in der Flexion u. s. w., und ferner entspricht das mit dem ersten kaas zusammenhangende kasa naine Brautmutter dem finn. kaase. Mit lett. kâsas Hochzeit (s. Hv. 7), auch mit finn. kasa cumulus c. d. hangen diese Wörter nicht zusammen. Aslv. chusa cohors vll. aus älterem chasa = hansa.

33. **Hanfs** verstümmelt, einhändig, χυλλός Mrc. 9, 43. (Gr. 1<sup>3</sup>, 239; RA. 705; Gesch. d. d. Spr. 401. 556. Smllr Hel. Gl. 49. Gf. 4, 944. 955. 957. Bopp VGr. §. 308. Bf. 2, 323. Leo Fer. 79.)

ahd. hamf mancus, nur einmal belegt. alts. hâf (flect. hâbh) vrm. id., infirmus, immer neben halt Nr. 28 vorkommend. ahd. mf konnte aus nf entstehn und muste sogar für letzteres nach den gew. Lautverhältnissen ein-

530 Н. 33.

treten, wenn dieses zu Grunde lag. Auch ist g. mf aus mif nicht zu vermuten, da die g. Gruppen mf. mb. mp vorkommen. Endlich wäre auch alts. haf - dessen Quantität übrigens nicht verbürgt ist - nicht sowol aus hamf, als - 2 vgl. fif, auch wol safto - aus hanf zu erklären, wenn nicht die Grundform habh bei dem Mangel an Analogien ebensowol und vielleicht noch eher auf hambh, als auf hanbh schließen ließe; indessen ist mb auch alts. Gruppe, doch nicht mbh, mf. Wäre die Wurzel unserer Numer habh (haf), und nur ein Anusvara eingeschoben, so würde n and m indifferenter sein. Verwandte Bedeutung zeigt sich in Wurzeln, welche diese Annahme nicht ausschließen, aber auch auf ein stammhaft ausl. m zurückgehn. Wir dürfen uns hier mannigfaltige, jedoch nicht erschöpfende, Zusammenstellungen nicht verdrießen laßen.

§a. nl. hompen abscindere partes extremas hompe nnl. homp m. pars extrema abscissa, e. c. broods panis vgl. hamme pars abscissa rei cibariae u. s. v.; oberd. humpen, (swz.) himpen (vgl. auch hinken und hülpen &c. Nr. 28) and red. humpumpen and humpeln and hompelen e. himp, himple claudicare, cespitare, infirmum incedere e. dial. haumpo (to halt) and. humsen id. (wie humpeln bes. von schlenderndem Hüpfen im Tanze Schütze 2, 171) and. nhd. (Wd. 965) humpeln auch = nl. humpelen inepte operari, pfuschen vgl. stümpern mit gleicher Sinnesentwickelung und e. hobble in beiden Bedd., wie denn auch hüpfen &c. verwandt erscheint, ob-

gleich anderseits Wz. hm sich anschließt.

Sb. ahd. ham vrm. mancus, mutilus einmal im Gen. sg. siaches inti hammes bei Otfried vgl. malb. chaminis, chamin id.? afrs. hamma, hama, hemma lähmen "hammeth ieftha lammeth," von Rh. 806 durch nhd. hemmen übersetzt vgl. swz. hammen pedem animalis vincire, zugleich, doch wol nicht unmittelbar, mit hamma ahd. f. crus, poples, suffrago swz. m. Hinterkeule ags. e. ham poples und zahlreichem Zubehör zusammenhangend. Altn. hamla s. f. Hemmkette (des Ruders) vb. navim inhibere und übh. cohibere, nach Verel, auch truncare manibus pedibusye hamladr impeditus, inpr. vinculis v. vulneribus, nach Olaus auch truncatus (wie o.), entspricht dem swd. hämma dän, hemme nhd. hemmen und schließt sich zugleich an an ahd. hamal mutilus, mutinus (daher nhd. hammel, hämling &c.) bihamalôn mutilare ags. hamelan to hamstring, poplites (ham s. o.) excidere aengl. hamel 1) id. (canum) 2) = schott. hammle humpeln, to walk lame nordengl. schott, hummeld, homyll &c. cornibus u. s. m. wallon, hameler, hamlé castrare.

Grimm vergleicht gr. καμπτός, καμπόλος und neuestens κωφός vgl. mit Bf. 2, 159 χόπτειν. Die Wzz. kp, κάπων, capo &c. secare, mutilare und kam, kamp &c. curvare finden sich in den Bedd. mutilus, mancus, castratus, claudus u. dgl. zusammen, und wir stellen wiederum hanfs lieber dazu, als daß wir es mit Bopp aus jener Zss. mit eka A. 67, C. o. Nrr. 19. 28. erklären. Einige Beispiele für die Verbreitung der Wzz. km, kam, kamp, kamb &c. (vgl. Celt. Nr. 157): kelt. cam (kamm) curvus, obliquus brt. auch claudus corn, auch squint-eyed gdh, auch altero oculo coecus s. m. cy. corn. crimen, injuria gdh. dolus vb. gdh. curvare; caecare cy. cammu, camu corn. cabmy (cammy) curvare brt. kamma id., claudicare. Zubehör andrer Bedeutung wurde Qv. 8 erwähnt.

lat. (altl. mlt.) camûrus, camirus curvus, einwärts gebogen camara &c. gr. καμάρα Gewölbe camerare frz. cambrer; gr. Wz. kamp curvare It. camba inflexa, tortuosa Gl. antt. vgl. auch campus urspr. = cy. camp

Н. 34. 531

f. circus, circulus &c. vgl. kant, xavo Celt. Nr. 150 und cumba &c. Celt. Nr. 158. — lth. kampas m. angulus; locus, regio (vgl. lt. campus); frustum panis abscissum — ob. nl. hompe; kumpas curvus; lett. kumpt corrugari, concrescere; prss. kumpint impedire (vgl. hemmen u. dgl.) u. s. m. — pln. hamować hemmen u. s. m. a. d. D.

\*sskr. kmar (vrm. aus kam + r) inflexum esse v. incedere prs. khem curvus, tortus; kemān arcus oss. kom, kūm angulus; mentum (vgl. **Κ.** 22); armen. kamar Gewölbe; Gürtel c. d. aus χαμάρα? vgl. auch kamurāh

Brücke pers. gemer (Klapr.) Bogenbrücke.

finn. kampura, kampela incurvatus, obliquus (membra &c.) esthn. kammits Feßeln für Pferdefüße vgl. swz. hammen; kum Gewölbe; kummarus finn. kumarrus Verbeugung esthn. kummardama finn. kumartaa lapp. kubmartallet inflexus salutare finn. kümärä incurvatus; u. s. v. Wz. km ist sehr verzweigt in den finn. Sprachen; neben ihr her geht eine Wz. kp, kw (kop, köw, kaw).

Sollten wir hei dieser flüchtigen Anthologie manches Ungehörige hergesetzt haben, so könnten wir dagegen noch sicheres Zubehör in Ueberfülle aufzählen. Auch Wz. kn zeigt mitunter verwandte Bedeutungen. Vgl. u. a. etwa die A. 47, e. a. erwähnten Wörter, dazu sskr. kuni (n aus rn?) manum intortam v. debilem habens; auch kunth, kuth mutilatum, claudum, pigrum esse u. s. m. klingt an; vll. zsgs. Wz. knas inflexum esse (auch splendere) vgl. ill. knjast mancus, lahm am Arme?

Leo leitet nach seiner Weise hands aus dem Keltischen und vergleicht cy. anaf m. maim, maimedness e. d. anafu to maim, tangle gdh. aineamh m. rima, defectus, vitium aineamhach vitiosus, laesus &c. Ich halte den Anklang nur für zufällig, weiß aber diese Wörter nicht zu zergliedern; anaf bedeutet corn. lacerta brt. anaff, jetzt anv m. Blindschleiche.

34. **Haubith**, zweimal **haubid** n. krim. **hoef** (**hûf**) Kopf, κεφαλή. (Frisch 1, 425. Gr. 1<sup>3</sup>, 442. 490. 3, 398 ff. 451. Smllr 2, 223. Gf. 4, 755. Rh. 798. Outzen 119. 131. Wd. 1107 mit Ntr. 1831. Bopp VGr. 80; Gl. 65. Pott 2, 314. Bf. 2, 324. Curtius sprv. Btr. 196.)

ahd. houbit (ou, bisw. au, oi, ô; b, bisw. p; t, d Is.) amhd. houbet ä. nhd. houpt, haubt, heubt nhd. (einmal ahd.) haupt posen. olaus. d. höt aach. höit alts. hôbhid, hôbit, hôbid, g. hobhdes, hôvidis, hôfdes dat. einmal obde nnd. hæved, hæfd nnl. hôfd nl. auch hood ags. heáfud, heáfod, heáfd, hæved, heófd aengl. heved, haved e. head afrs. hâveth, hâved, hâvd, hâfd, hôfd, hâd wang. haud strl. hæft wfrs. haed, haa, hoot nfrs. hoad helg. hâd ndfrs. haude, haud, hâd, hood, hoed (in der Bd. promontorium haued, altn. höfdi m.) altn. haufudh, höfudh aswd. im Gutalag hafuth, hafut, d. sg. hafthi, haufthi; hovud, hôfd swd. hufvud dän. hoved, n. caput. Die krim. Form hat eher den Dentalauslaut verloren, als daß sie (vgl. etwa §ª) älter und einfacher wäre; so wird auch z. B. krauthaupt oft oberd. haup gesprochen.

§a. Verwandt erscheint ahd. hûba amhd. hûbe nhd. haube mnnd. hûve nnl. huive, huif ags. hûfe aengl. howve afrs. houve ndfrs. hûw', höw altn. hûfa swd. hufva adan. huffue, huibe dan. huve, hue, f. Kopfbedeckung ahd. ags. mitra, tiara nl. bei Kil. reticulum, capillare, vitta altn. pileus, Hue nl. nnl. auch tympanum currus, Wagenhimmel & vgl. swd. huf m. Wetterdach, bei Ihre summitas tecti, suggrunda (an manche Formen U. 2 erinnernd) vgl. altn. hûfr, ûfr m. stega navis; auch e. dial. heuf a shelter, home hove to take shelter e. hovel Schoppen; Hütte aengl. a canopy over the head

of a statue nach Johnson von ags. hôf (palatium, Hof &c.) vgl. §6? u.

Nrr. 45. 51. — ags. hûfan nl. huyven caput operire.

§<sup>b</sup>. ags. heófula, heáfola, hâfala, hâfela (bei Bosw. kurzvoc.) m. caput; vitta, Helmhaube vrsch. von ahd. hubel mitriola; aber ¿ vgl. ahd. hiufila, hiefelin, hûfelon &c. pl. genae, tempora, auch etwa mhd. hiubelhuot Z. 158? — Vgl. Gr. 1<sup>2</sup>, 247. 2, 102. 3, 445.

lt. caput. Interessant würden die Kopfnamen der vrw. ital. Sprachen sein. gr. κόττα, κοττίς, f. κόττος m. id. vrm. mit Bf. l. c. ττ aus πτ; vgl.

vll. gdh. cuth m. cuite f. id.

Verwandt mit andrer Bildung gr.  $\kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \dot{\gamma}$  alex.  $\kappa \epsilon \beta \lambda \dot{\gamma}$ , auf  $\varphi = bh$  deutend und sofern be ser zu d. bh, b passend, als p in caput. Vgl. auch die entspr. Ableitung aus verw. Wurzel in gibilla &c. G. 29. — kapala sskr. m. n. cranium malay. caput übh., wie kambog. kabal; bengal. kapal hind. kopal frons; vgl. sskr. kapikanduka n. cranium; kapola m. gena, mala vgl. hiufila  $\S^b$ ; u. s. m. (Ein andres sskr. Wort für cranium, karpara m. vgl. hind.  $kh\delta pri$  id., erinnert an girbel neben gibel G. 29 vgl. indessen IIV. 4. — Weit draußen klingen an kaméad. kobbel japan. kobe austral. kabu caput kopt. khaf frons. Schwartze vergleicht kopt. semit. Wörter.)

Mit nhd. kopf nnd. nnl. afrs. strl. kop m. caput mögen wir die vorstehenden Wörter schon desshalb nicht vergleichen, weil dessen Bed. caput erst jüngeren Ursprungs ist; wol aber mag Verwandtschaft der Wurzeln Statt finden vgl. G. 29. H. 7. S. 93. cy. cop m. top, summit coppa f. id., crown of the head stellen wir zu kopf vgl. auch ahd. chapf cacumen und ä. brt. kab m. tête, bout, extrémité kabel m. coiffure en général; cape; chaperon; huppe, Vogelschopf c. d. neben dem eher entl. kap, kapot m. cape. Kappe gehört zu chapf, wie ähnlich haube zu haupt. Indessen wechseln die Laute so sehr, daß die Sichtung schwierig wird und die Richtung wahrscheinlich wechselseitiger Entlehnung erst noch durch die engere Culturgeschichte der Völker bestimmt werden muß. Einige Beispiele: ahd. chappa amnhd. afrs. kappe ags. cappa altn. kapa &c. operimentum &c. neben ahd. caffa und gapfa, gapha mitra und chuppha id. altn. koppa taenia vgl. kuppe und gupfe G. 29; auch rom. ngr. cuffia, scuffia brt. koéf m. dak. coifu m. (Helm) &c. S. 93. V. 23 Ntr.; sogar malay. kupîa, kupîya Mütze vll. aus nnl. kuif, obschon der Klang eher indisch ist (so mag auch osset. koppa poculum entlehnt sein); lth. kepurre pileus lett. ceppure esthn. kübbar id.; = finn. küpärä lapp. kapper Mütze, mitra, vrsch. von lth. czepczius Haube, mitra vll. aus pln. czepek (czapka &c.) id.; u. s. v. An letztere schließt sich slov. cepina f. cranium, vrsch. von hubanja f. id. (vgl. huba f. Nagelkopf hubiti aushöhlen) und dieses von magy. koponya id. (: kopasz calvus &c. vgl. calvaria?). Ob diese Wörter mit den vorstehenden Vergleichungen zusammenhangen, weiß ich noch nicht zu bestimmen.

afrz. huvet pileus Dz. 1, 280. — frz. huppe f. 1) Haube des Federviehs 2) — nl. huppe, hoppe, huppe brt. houpérik m. e. whoop, hoop nhd. Wiedehopf mag eher mit  $\S^*$ , als mit dem It. und d. Vogelnamen (Diez 1, 264) zusammenhangen. ey. hwf m. cucullus (auch angeblich hum. a cap) a. d. D.? vgl. hwfanu, hwb u. Nr. 45? wenn nicht h organisch aus s vgl. gdh. sûbag a hood Armstr.

Beachtungswerth für viele hier zusammengestellte Wörter sind Dietrichs Untersuchungen in Haupt Z. V. S. 219 ff., auf welche wir hier nur nach-

träglich verweisen können.

Н. 35. 533

35. Hauhs, cp. hauhiza sup. hauhista, hoch, ύψηλός, sup. ύψιστος; adv. hauhaba hugjan ύψηλοφρονείν Rom. 11, 20; cp. hauhis höher, ἀνώτερον Luc. 14, 10. hauhhairts hochmütig, αὐθάδης, ὑπερήφανος. hauhhairtei f. Hochmut, ὑπερηφανία. hauhei f. Höhe, ΰψος. hauhisti n. id., τὸ ΰψιστον. hauhitha f. id., ὕψος, τὰ ὑψηλά; Erhöhung, ΰψωμα; Ehre, δόξα. hauheins f. Preis, Ehre, δόξα. hauhjan erhöhen, ύψεν; erheben, preisen, δοξάζειν. ushauhjan erhöhen, erheben, ύψεν, ἐνδοξάζειν. ushauhman erhöht werden, ἐνδοξάζεσθαι. ufarhauhjan überheben im ptc. prt. ufurhauhiths übermütig, τυφωθείς 1 Tim. 3, 6. (Frisch 1, 414, 457, Gr. Nr. 539, 13, 457 ff. 475, 3, 580 ff. Smllr 2, 143; Hel. Gl. 58. Gf. 4, 772. Rh. 789. 803. Wd. 971.

Zeuss 410. Pott Indog. Spr. 102; Hall. Jbb. 1838 Dec.)

ahd. huoh ahd. alts. hôh, hô amnhd. hôch, g. hôhes nnd. nnl. hôg ags. heáh, heág, heá cp. hyrra, hyra &c. vgl. Nr. 3. aengl. hoghe, hoh, cp. harre &c. s. ib. e. high afrs. hach, hag, bei Hett. auch ach, cp. hagera, hâchera, hâgra, harra (hâr pos. vgl. Nr. 3) sup. hâgost (o, i, e), hôgist wfrs. haeg, heeg, heag nfrs. haegg strl. hag ndfrs. hugh altn. har swd. hæg dän. höi altus, augustus u. dgl. Die altn. Comp. hærri, hæstr Gr. lautet bei Rh. hagara, hagast, aber nach Grimm kommt hagari, hagastr von hagr dexter; indessen vermutet Grimm bei den nnord. umgelauteten Formen (Comp. swd. högre, högst dan. höire, höist) Einsluß des altn. hægr dexter, facilis, quietus, woher hægri-hönd swd. högra hand dän. höire haand rechte = höhere, schönere Hand Gr. manus dextra = facilior Biörn; neueste dän. Wtbb. unterscheiden höiere altior (sup. höiest, höist) höire dexter = swd. höger ndfrs. huger. Dieses altn. hægr verbeßert Grimm 13, 468 richtig in hægr vgl. die nnord. Formen und altn. högr mansuetudo und hög in Zss. Vgl. u. Nr. 77. Dem hierzu geh. altn. hôglegr mansuetus, moderatus entspricht swd. värend. huglig (hôglig) ziemlich, modicus, haud contemnendus, idv. hôlia (hôgliga).

Einige Ableitungen aus mehreren: ahd. hôhî, hôha mnhd. hæhe swz. böchi alts. hôhî, hôhe, hôi mnd. hæge ahd. haohida, hôhidha &c. nnd. hægde ml. hôgd, f. ags. heáhdho, hiéhdho, heádhu, hêdhe n. e. height, hight swd. högd, höjd m. dän. höide c. altitudo ahd. haohen, hôhen, irhôhen mhd. ræhen (erhæhern vom Cp.) nhd. erhæhen nnl. hôgen, verhôgen nnd. hægen, p-, ver-hægen ags. heán (e. heighten) afrs. heia exaltare swz. höchen, öchenen exaltari, crescere swd. höja, upp-, for-höja dan. för-, op-höie rhöhen, erheben (die Stimme &c.) dän. höine heben, erheben; swd. höga n Haufen setzen vgl. (auch : Nr. 54) altn. hauga coacervare heygia tunulare, condere, begrave, jorde haugr m. collis, acervus, tumulus mortuorum wd. hög, hygel (Ihre 1, 956; a. d. Hd.) m. collis, acervus dän. höi c. dfrs. hûg m. aengl. hogh ags. hou (mons; st. houg oder hov? vgl. noch engl. huwes, hoes hills) mhd. houc, g. houges m. nhd. hûgel m. mlt. hoga z. hoge Dz. 1, 285 collis, unserer Numer näher stehend, als nhd. hock . tumulus; mons (pl. hoken); dorsum Frisch 1, 459 swz. acervus, auch icht zusammenhockende Menschen und Platz zum Sitzen, Hocken bed. (vgl. gisch lett. gubba S. 87) Stldr 2, 48 vgl. bair. hocken, hocker m. Korn-, leu-haufen, auch schock. Wiederum versch. helgol. haiker Sandhügel.

caucalandensis locus Amm. 31, 4, das von Athanarich besetzte sieenbürgische Hochland der Gothen nach Zeuss 410, wird zwar durch land s deutsches Wort wahrscheinlich, hat aber den vorgothischen Guttural, ad stimmt näher zu lth. kaukara f. kaukura f. kaukaras m. collis Kaukarus m. deus montium (vgl. Pott Lett. 1, 59) lett. cukkurs m. Gipfel; = bhm. kukla f. Firste, Dachspitze (auch wie pln. = lt. cucullus); vgl. auch Schaf. 2, 210. Diese Wörter, zu denen auch der Kaukasos (trotz Graucasus) gehört, sind mit hauhs und haugr urverwandt; vgl. auch den Nebenstamm (vgl. u. Nrr. 44. 54. 80. S. 87.) lth. kúgis m. lett. kaudze f. kuija f. acervus, strues, (foeni, frumenti) nhd. kuy f. bei Stender und das glbd. dän. dial. kok, kyk, kykke c. vb. kokke (höet Heu in Haufen setzen); das dän. Sbst. bedeutet auch Erdhaufen, vgl. altn. köckr, kêckr m. kicki n. swd. koka f. gleba u. dgl., von Pott mit dem glbd. mlt. cogolus Stat. Cadubr. Gl. m. 2, 507 verglichen, das aber auch zu d. kegel gehören könnte; vgl. esthn. koggoma &c. u. Nr. 80. Das von Eichhoff zu uns. Nr. gestellte It. cacûmen n. ist mannigfach erklärt worden vgl. u. a. Pott in Hall. Jbb. 1838 Aug. Dec. BGl. 62. Bf. 2, 324. Benary Ltl. 247. Düntzer Wrtb. 98. Auch bei sskr. kakud f. vertex montis c. d. und cikhâ f. cacumen, vertex, crista &c. ist der Anklang an unsere Nr. wol nur scheinbar. ¿ Ob auch bei oss. d. chongch t. choch mons d. chongchon t. chachon montanus vgl. prs. kûh collis?

lapp. hauge, håwke = swd. hög a. d. Nord. Aber einheimisch finn. kukkula, kukkura &c. cacumen montis vgl. die ob. lth. Ww. und vll. lth. kaukolas m. kaukolē f. Hirnschädel; finn. kukku apex mensurae, Råga ćeremiss. küks altus küks altitudo; vll. auch die rhinist. Ww. finn. kangas collis, Sandbacke kangari tumulus; locus arenosus kenkku esthn. kenk, g. kengo; king, kink, künk collis vgl. hang &c.: haugr, wie denn überhaupt unsere Numer mit Nr. 4 (Wz. hah, hang) verwandt sein mag. Es mag immerhin erwähnt werden, daß die bei Nr. 4 angedeutete Berührung mit vocalisch anl. Wortstämmen auch bei hauhs vorkommt vgl. A. 71. V. 5., wo mit anl. h außer brt. uhel noch anzuführen ist corn. huhel, huwel.

36. in Hauitha in silentio 1 Tim. 2, 11; nach Grimm Dphth. 15 vll. zu lesen thauitha: thagjan (Th. 2), dän. taus, tavs taciturnus; nach Castigl. vll. haunitha humilitate vgl. flg. Nr.; nach LG. vll. hliutha auditu vgl. u. Nr. 70. Aber mit nicht minderem Rechte würden wir eine Wz. hau = haggv, hagg = hah Nr. 4 suspensum esse, haesitare, cessare vgl. die Bdd. Nr. 4 annehmen; noch beßer stimmt die Bed. von altn. hægr (vor. Nr.) moderatus, quietus, sagtmodig, stille. Für den möglichen Zusammenhang mit Nr. 37 erinnern wir an bassus frz.

37. Hauns niedrig, ταπεινός 2 Cor. 10, 1. haunjan, gahaunjan erniedrigen, ταπεινόν. hauneins f. Niedrigkeit, ταπείνωσις, ταπεινοφρωσύνη. ζ hierher Honila m. Eig. Smaragd. (Frisch 1, 462. Gr. RA. 622. Smllr 2, 202. Gf. 4, 686. 689. Rh. 796. 797. 807. Outzen 115. Wd. 981. Stalder 2, 50. Tobler 272. Ihre 833. 279. Schwenck d. Wtb. 299. Diez 1, 284. 310 ff. 320. Pott 2, 164; H. Ltz. 1846 Nr. 39.)

bas niedrig und leise. Vgl. noch u. Nrr. 39. 48, S. (Wz. hu, hiv, hi).

ahd. hôni, hôner mhd. hæne ags. heán, hŷne aengl. hene ndfrs. hôn, hân süddän. haan humilis, contumeliosus, humiliatus, contemtus, abjectus ags. auch pauper mhd. auch. = ä. nhd. swz. hæn iracundus, iratus; afrs. hâna, (ndfrs.) hône m. Kläger; Verklagter (vgl. u. Bdd.) ahd. hôna f. mhd. swz. hæne f. nhd. mnd. nl. nnl. hôn m. aengl. hone nnord. hân swd. n. dän. c. ahd. hônida, hôneda ahd. alts. hônda mhd. hænde, f. contumelia u. dgl. mhd. nl. auch, swz. nur ira nl. auch fraus, fallacia ahd. hônida auch u. a. humilitas; decoloratio; macula, crimen, calumnia afrs. hânethe f. accusatio (=) hende f. laesio nfrs. hænte f. fraus ags. hêndhu, hiendh,

н. 38.

hændh, hŷndh &c. f. laesio, damnum, poena, injuria, impedimentum, paupertas ahd. hônen, gihônen mnhd. nl. nnl. hônen ags. hŷnan, hênan, gehŷnan afrs. hèna wfrs. huynjen dän. haane humiliare, dehonestare, illudere u. dgl. ahd. auch debilitare, effeminare nl. auch fallere, defraudare (vgl. oh. Bdd.) vgl. joonen id. Kil.; ags. afrs. auch laedere ags. in ausgedehnter Bdd. auch impedire, vexare, opprimere, delere, so auch verhænen swz. perdere, delere mhd. id. und wie nhd. illudere, contumelia afficere; swz. mit sich sibi sich Feinde machen, in Verruf bringen; dän. haanes ved pudere. Altn. Wörter fehlen und der nnord. Vocal ä = ô deutet auf Entlehnung aus andern d. Sprachen (s. noch u.). Ob ahd. honenter ululans mhd. Voc. a. 1429 hönen winseln hierher gehören? vgl. Smllr l. c. Z. 164. Tobler 279.

§. Die Unterordnung von hôn (aus hôhn, hôhan) unter ahd. huah, huoh, huoch, huec, hù &c. irrisio huahôn, haohôn, hôhôn, huhôn, huôn irridere, insultare &c. würde ein st. oder rdpl. Zw. hahan (ridere, irridere) voraussetzen, zu welchem auch altn. hâd Nr. 43, §a gehören könnte; ao = g. \*\* gehören könnte is ao = g. \*\* gehören ein diesen Wörtern vor. Das von Wachter und Ihre verglichene oberd. geheuen deutet auf ein altes hiuwen vgl. hüwen und demnächst huien neben heuen, heien &c. Tobler 279. Stldr 2, 31 ff. Smllr 2, 132. Schmid 269. Auch der Spottruf hohô mag hier erwähnt werden. Ettmüller stellt ahd. hôh und gr. κακός zusammen.

Aus altd. haunjan prov. aunir afrz. honir, hounir, honnir &c. (ptc. honny) verhöhnen; aus hônida, honta (?) frz. honte altsp. fonta (f aus h) neben altsp. it. onta, aber prov. anta (a aus au), f. contumelia, confusio afrz. hontir beschämen (= honir Roq.) wallon. s'honti beschämt sein. Zu § frz. huer brt. hua, huda verhöhnen, herausfordern frz. huée f. Hohngelächter, wol a. d. D. und nicht zu der cy. corn. Wz. hud delusio, fraus.

lett. kauns m. Schande, Schmach; Hohn; Schaam m. v. Abll. kaunigs schamhaft, blöde kaunetees sich schämen, erblöden apkaunét verhöhnen fehlt den nachstvrw. Sprachen und ist vielleicht — obgleich auch esot. Etymologien gesucht werden können — finnischen Ursprungs vgl. finn. kauna invidia, aber eig. palea, Agn, Sådor vgl. esthn. kaun Schote; finn. kaunata odisse, invidere, instar paleae rejectaneum putare; paleas secernere. Nun aber zeigt sich auch ein sehr vergleichbares finn. huono vilis, ringa, debilis, swag c. d., dessen uo auf Stammv. a deutet und vielleicht zugleich als Lehnwort auf ein altn. hänr vgl. nnord. hän, um so mehr, da die übrigen finn. Sprachen das Wort nicht zu haben scheinen. Es ist schwer zu sagen, wieviel bei diesen Vergleichungen auf Rechnung des Zufalls kommt. Diesen nehmen wir an für bhm. hana f. Tadel, Schimpf hanba pln. huńba, f. Schande, Schmaeh, Hohn bhm. auch Scham pln. gańba f. Tadel ganić tadeln bhm. haniti id., höhnen; magy. gúny Hohn.

38. **Haurds** f. Thür, θύρα. (Gr. Nr. 619. 3, 430. RA. 699. Gött. Anzz. 1820. vgl. Frisch 1, 478. Smllr 2, 236. 234. Gf. 4, 1030. Br. Wtb. 1, 656. Dähnert 197. Stldr 2, 64. Diez 1, 280. 310. Grandg.

Dict. wallon. 312 ff. Bf. 2, 282. 318.)

Grundbd. vrm. porta clathrata, wie Gatter, auf die Bauart der Gothen hindeutend; nach Grimm gleiche Wurzel mit Nr. 10, wie denn noch heute die Hürde zur Umpferchung der Herde gebraucht wird. amhd. oberd. hurt, hurd nhd. nnd. hürde nhd. horde, horte, hürte Frisch l. c. oberd. hurr, horre mnd. hörde, hort nl. hurde, horde nnl. hor (dem. hordetje, horretje n.) altn. hurd, f. aengl. hard ags. hyrdel m. e. hurdle crates, clathra altn.

**536** H. 38.

e. dial. (Wight) janua, auch oberd. &c. oft porta clathrata; ahd. swz. auch pons, Flechtbrücke mhd. (hurtröst &c.) mnd. nnl. auch craticula, Rost, Flechtbette, auf welchem bes. Hexen u. dgl. verbrannt werden; nnl. Jalousien; u. s. m. Hierher aswd. hurrhake, hurrake cardo Ihre 1, 934

vgl. altn. hurdarjarn n. pl. id.

A. d. D. mlt. horda Gl. m. 4, 78 Gerüste zum Trocknen u. dgl. hurdicium &c. Schutzgeflecht hurdare, hurtare, hardere frz. hourder cratibus munire il. 102. afrz. horde, hourde, hordeis &c. sepes, clathra, Schranke u. s. v., theilweise auch noch in nfrz. wallon. Wörtern erhalten; hierher vrm. auch mit a, wie ob. hardere, frz. hart nebst zahlreichen Formen vgl. u. a. Roquefort h. v. Gl. m. 4, 18 ff. Grandg. v. hâre. (brt. éré vann. ari m. vinculum u. dgl. c. d. wol unverwandt) — olaus, hyrda f. pln. hurt, hort, gw. pl. hurty Hürde. — alb. úrdhë Flechte hierher?

¿ Urvrw. lt. hortus, (mlt.) chors, curtis &c. vgl. Nrr. 10. G. 20. Das oft verglichene lt. crates darf wenigstens nicht unmittelbar zu haurds gestellt werden; eher hangen, freilich der Entlehnung verdächtig, damit zusammen u. a. ahd. cratto, creito, chrezzo &c. oberd. kratten, kretzen, m. Geflecht, besonders Korbgeflecht, ahd. swz. (kræze f. kratten m.) Korb, vgl. auch κάρταλλος, cartallum &c., welche unserer Numer näher lauten; sodann Wagengeflecht, Wagenkorb (wagenkretzen = wagenhurd), Korbwagen, Wagen vgl. u. a. Gf. 4, 593. Smllr 2, 291. 397. 399. Stldr 2, 130. 131. Tobler 118. 119. auch rhinist. Formen kreinze, chrênza, kreuntzen &c.; auch mit gleichem Dentalwechsel nl. kratte e. dial. crate corbis, fiscella nl. krat nnl. auch kret n. capsus rhedae kretse corbis vimineus, aviarium; vgl. auch mlt. cratera corbis: cratheria crates Gl. m. 2, 769. afrz. wallon. cretin afrz. crestin wallon. kertin (vgl. sard. cerda Hürde?) Korbarten. Dakor. cratie f. pl. crătariu m. pln. krata f. lth. krátis f. krátai m. pl. Gitter dak. pln. auch = lth. kratelis m. Rost, craticula; lth. kratinne f. Gitterschaff lett. krâtiñs m. Schrein, Vogelbauer &c. krasu ratti Korbwagen (: aslv. krosynica χόφινος neben kosynica σπυρίς von kosy χόφινος?) schließen sich unmittelbar an lt. crates, urverwandt oder früh entlehnt? Sehr frühe traten an die Stelle von lt. crates Formen mit anl. Media, wie mlt. grates, graticula &c. it. grata f. Flechtwerk, Gitter, Rost 'mlt. it. gradella afrz. grail &c. frz. grille Gitter sp. gradilla pg. gradinha Rost engl. grate = gdh. grat m. cy. gradell m., wozu denn noch e. griddle = schott. girdel nebst kelt. Zubehör vgl. Pott 2, 289. Celt. Nr. 210. G. 20. 48. zu berücksichtigen ist, aber auch ags. cradul &c. m. e. cradle aengl. credille gdh. creadhal, craidheal Wiege, eig. Flechtwerk, Korb, engl., wie cy. crud m., auch Rost u. dgl. bd.; vgl. auch gdh. croidhle, crâidhleag f. e. dial. (s. o.) crate, creel Korb. Zu diesen vielfachen Verschlingungen, aus welchen wir verhältnissmäßig nur wenige Beispiele angeführt haben, kommt nun auch noch auch ein Wort für Hürde, crates, das bei dem häufigen Wechsel der Liquiden ebenfalls hier der Forschung vorgelegt werden mag und das sehr früh in deutschen Gesetzen vorkommt, aber keltischen Ursprungs ist: mlt. cleta, clida, cletella Greg. Tur. vgl. Dz. 1, 29. prov. cleda nprov. cledo frz. claie cy. clwyd corn. cluid, cluit, clifa brt. kloued gdh. cliath, f., in den kelt. Sprachen mit vielen Ableitungen und Bedeutungen, meist parallel mit denen des Stammes crat, grat und die Möglichkeit unterstützend, daß letzterer - trotz der weit auslaufenden Bedeutung - mit d. gratan, kratzen V. 82, § zusammenhange und sich von unserer Nr. weit entferne. Dieses clida, clwyd &c. erinnert

indessen zunächst an gr. κλείθρον, κλήθρον lt. cláthri &c. vgl. noch u. Nr. 69. Celt. Nr. 186., woran sich unmittelbar zu reihen scheint cy. cledrwy f. lattice-work: cledr (cledren sg.) f. rafter of a house, beam, stake cledru to rail, pale; to cover with shingles brt. kléren f. Hauptpfahl der Hürde vgl. wol auch gdh. cleith sudes, vallus; tecti fastigium, locus editus, mons, in letz. Bdd. an d. hlidh clivus (u. Nrr. 60. 61. 68.) erinnernd.

39. **Hauri** n. Kohle, ἄνθραξ Rom. 12, 20; pl. **haurja** Kohlenhaufen, ἀνθραχιά Joh. 15, 16. (Gr. 1<sup>3</sup>, 446; Myth. 866. BGl. 356.)

altn. hyr m. ignis. — bair. hur f. Rauchfang über dem Herde Smllr 2, 234 hierher?

LG. ziehen auch hêrd focus dazu, ohne hinreichenden Grund, vgl. A. 29, b. u. Nr. 41.

§. (Gr. l. c. 13, 472. Frisch 1, 449. Smllr 2, 232; Hel. Gl. 57. Stalder 2, 41. Gf. 4, 1014. Wd. 1954.) Formell schließt sich ein Wortstamm an, welchen Grimm durch die Bed. splendens zu vermitteln sucht; aber auch die altn. Bed. warm ist hervorzuheben : altn. hŷr, hŷrr ags. heóre, hióre, hŷre (bei Bosw. kurzvoc.), gehŷre (auch bei Bosw. langv.) ahd. hiuri (Gr. 12, 208; Myth. l. c.; aber hiuriu dira Gf. l. c. aus Missverstand des erlöschenden Simplex statt unhiuriu) mhd. hiure (Z. 158 unhelegt), gehiure, gehiuwer, gehûre, gehûre, gehuyr (Jerosch.) nhd. geheuer, noch bei Frisch geheuer (heur) mnd. gehure Eccard. Scr. mitis, mansuetus, placidus, bonus nhd. noch bisw. mansuetus, zahm von Personen, meist von Orten tranquillus, securus, und zwar mit der Negation spucklos, frei von bösen Geistern; swz. gilt das nhd. unpers. Einem nicht geheuer sein noch pers. = sich sicher, wol, ruhig fühlen; altn. auch tepidus; laetus, blandus altn. hŷra f. calor, tepor; benignitas vb. calefacere; laetari Gr.; gratificare, vise Tjeneste, være til Villje (rührt an hören ags. hyran obedire); mhd. gehiuren, prt. hûrte beare Smllr l. c. , hierher swz. heuern, heiern jauchzen heuerlich, heierlich fröhlich Stldr l. c. vgl. altn. hŷrlegr benignus? - ahd. alts. unhiuri ahd. ungahiuri &c. mhd. ungehiure ä. nhd. ungeheur, ungeheuwer nhd. ungeheuer nl. onhuer nnl. onhuur ags. un -heóru, -hióre, -hiệre, -hiére (Gr. Myth. schreibt eo, io) altn. ohŷr dan. ûhûre dirus, immanis, portentosus, monstruosus u. dgl. (ags. auch disobedient Bosw. mit Bezug auf ob. hŷran) altn. torvus, austerus, rudis, impolitus nl. turpis, horridus, deformis nnl. id., impurus; austerus; immanis hd. dän. auch s. n. monstrum swd. altn. ôhŷra f. id. altn. austeritas mhd. auch adversitas, Unfall Smllr l. c. Merkwürdig ist nnl. onguur = onhuur austerus, trux, einestheils, weil das gleichbed. bei Kiliaen fehlende Simplex 6. 19 aus gehûr zusammengezogen erscheint, wie swz. g'hûrr; sodann weil diese Bed. des Simplex dann der von ahd. hiuri bei Graff antworten würde; Kramer gibt auch onguur insipidus, fade, geschmacklos vgl. gôr G. 19?-Es fragt sich nach dem allem, ob § zu uns. Nr. gehört und nicht eher, ohne diese, von einer Wz. hu abzuleiten ist, vgl. etwa o. Nr. 36 und formell Gr. 2, 143 über Feuer. Vgl. auch noch Dietrich in Haupt Z. V. S. 226.

Allerdings bleibt aber auch für haurt eine solche Ableitung möglich und die exot. Vergleichungen misslich, wie die mit sskr. ved. håras n. flamma: hari feuerfarb harit falb &c. Bopp stellt es nebst lt. carbo &c. zu sskr. Wz. çrâ coquere. Gleichen Anklang, wie håras bietet das übrigens von letzterem sicher verschiedene prs. hîr ignis vgl. arm. hur id. F. 62, womit Schwartze semit. ûr

II.

538 H. 40.

d. Wz. hur die lituslav. Wz. kur (V. 67, g m. Ntr.) vergleichen, die lth. lett. heizen, slav. rauchen, lth. preuss. bauen bedeutet; Nesselmann vergleicht desshalb sskr. kr facere, Miklosich cur urere; dazu u. a. lett.

peekurs Feuer vor dem Backofen uggunskurs Feuerherd.

40. **Haupn** n. Horn, κέρας Luc. 1, 69. Bockshorn, Johonnisbrod, κεράτιον Luc. 15, 16. **haupnjan** hornen, trompeten, σαλπίζειν. **haupnja** m. Trompeter, σαλπίζτής Mtth. 9, 23. Zss. mit **thut** s. **Th.** 30. (Frisch 1, 468. Gr. Nr. 614. 2, 461. 498. 3, 360. 409. Smllr 2, 239; Hel. Gl. 59. 63. Gf. 4, 1035. Rh. 826. 811. Stldr 2, 55. Wd. 1156. BGl. 348 ff. Pott 1, 129; Zig. 2, 221. Bf. 2, 175. Celt. Nr. 153.)

amnhd. alts. nl. nnl. ags. e. afrs. nord. horn nnd. nnl. ndfrs. hôrn nl. nnl. hôren helg. hûrn wang. hôn wfrs. hoarn nfrs, hooen strl. (horden Epk.) hoden, n. cornu, tuba (promontorium, callus, ungula equi &c.); nnl. m. für den Körpertheil des Hornviehs und für Geweih n. in der Bd. Pferdehuf, Horn zum Verarbeiten, Pergament, nur späte und vll. provincielle Unterscheidung; bemerkenswerth sind die Formen hôren, horden, pl. nnd. hæren nnl. hôrens, so auch nnl. horenen, hôrnen nnd. horen adj. hornen; mhd. haren, harn (m. nach Schmid swb. Wtb., eher n., weil vrm. nur Nebenform von horn) scopulus, rupes, angulus montis — spätere Zerdehnung oder alte Sichtbarkeit des Suffixes n? Außerdem bedeutet das Wort ags. e. dial. m. altn. bisw. nnd. nhd. angulus = mnd. hore, horen helg. nnd. hörn f. nl. horen, hornick (auch cornu) nnl. horn m. (Horn; Ecke; Kap) ags. aengl. hyrne (horn, corner Bsw.), hirne f. aengl. hyron, herne afrs. herne, erne f. wang. hên wfrs. herne, horne ndfrs. heern ndfrs. swd. hörn swd. n. ndfrs. dial. jaan (hjaarn) altdan. hyrnnæ Seel. a. 1170 Outzen 135 dan. hiörne n. afrs. nnd. auch District afrs. auch regio, locus im Allg. vgl. nhd. an allen Ecken = überall u. dgl. (Hettema übersetzt missverstehend afrs. herne nfrs. heerne Gerichtssprengel durch nnl. heerschappij, heerlijkheid), daher auch afrs. Zahnecke, Zahnwurzel hern-tôth, -tusk ndfrs. heerntese dän. hiörnetænder pl. Eckzahn. altn. hyrna f. protuberantia, cornu; securis hyrnîng f. angulus domus, versura mhd. hürnen nhd. swz. nnd. hornen nl. horenen cornu canere alts. hurnian cornu (rostro) instruere navim nhd. gehörnt nnl. gehôrnd ags. hyrned e. horned dan. hornet cornutus; aus gehörn ä. nhd. oberd. gehürn n. coll. cornua entstand oberd. ghürn, kürn, kirn n. öst. kirnt (gehürnte), pl. kirnter n. cornua, cornu öst. kirntel = hörndel n. ein Backwerk; so schon im 15. Jh. ff. hd. einkürn, einkirn = einhorn.

lt. cornu (it. corno auch angulus afrz. cornier e. corner id.; frz. corne f. versch. von cor m. u. s. f. — rom. Lehnww. in neueren Sprr. übergehn wir.) = cy. corn. brt. corn m., pl. cy. cyrn corn. kernow brt. 1) kern, kernyel cornua 2) kornou, kornyou tubae, auch Tabakspfeifen; anguli; in letzt. Bd. brt. corn = cy. corn. cornel m. gdh. côirneil corn. cornal, cornat gdh. cearn m., das wie frs. nd. auch regio, Quartier bedeutet, auch einen gewissen Raum im Hause und Küche; gdh. côrn, g. cuirn Trinkhorn; bsw. velum, a robe &c. corn Zw. plicare, complicare côrnadh m. complicatio; sinus, ora, fimbria, corner, skirt; vgl. cor m. plicatura, contortio u. s. v. cy. corn bedeutet auch Rolle, Röhre vgl. die brt. Bd. Tabakspfeife und brt. kornalen f. = cy. corn y gêg Luftröhre; cy. corni to grow horny; to form into rolls; to swaddle cornio to push with the horns brt korna Hörner bekommen; tuba canere; corner, tinter. kelt. corn hat sich, bes. cy. brt., sehr reich und eigenthümlich verzweigt.

H. 41.

Vgl. noch u. a. altkelt. κάρνον acc. κάρνυξ σάλπιγξ; Cernunnos Celt. l. c., wo Mancherlei zuzusetzen und abzuändern wäre. - Vgl. u. v. a. noch cy. brt. corn. carn m. Huf corn. cy. auch Handhabe; = gdh. carn m. Haufe, bes. Steine; cy. auch haupt-, erz- c. d. cyrniad m. Hornblüser ceirniad (von carn, xapv) m. id.; hoofed animal; brt. kern f. cacumen; = cy. gdh. caran m. &c. vertex (capitis) cy. cern m. Kopfseite, Wange e. d. cernial vb. to butt with the head, to bicker s. m. Schuhsohle vgl. brt. kornel, korniel m. Schuhabsatz. Vielfach zeigen sich für die kelt. Bdd. auch Sprößlinge der Wz. kr ohne n und mit andern Suffixen; vgl. u. a. cy. cwrr m. gdh. kûrr f. angulus; finis = corn. cur border, coast. Manches wird hier freilich schärfer gesondert werden mußen. Es mag Zufall sein, daß sabin. mars. herna saxa zu ob. carn, gdh. corn. auch rupes, scopulus bd., (vgl. gdh. carr f. - finn. kari, auch o. mhd. haren scopulus eig. pars imminens, aspra übh. c. d. carraig, cairge f. brt. karrek f. corn. carrik, carak rupes, scopulus cy. carreg f. lapis &c.) stimmt, und lt. hernia zu deutschen Zss. mit horn Gr. 2, 461. Viele weitere Vergleichungen für die von uns. Nr. wegleitende Bed. Stein s. Celt. 1. c.

gr. κέρας, κέρατ ist eine andre Bildung aus gleicher Wurzel, nach Benfey altes ntr. Particip. - Auffallend stimmt semit. hebr. keren chald. karna syr. karnô arab. qarnun aeth. k'arn cornu.

Man hat sowol sskr. çira, çiras, çîrsa n. caput nebst zahlreichen Verwandten verglichen (vgl. Hv. 4), als das nach Bopps Vermutung damit zusammenhangende sskr. crnga n. cornu (auch cacumen montis) = hind. sring, sing zig. sing f. (neben horno a. d. D. und syr. zig. kórnihá vrm. a. d. Semit.) baluć. sanha ¿ : prs. kurd. (sciak Gold.) sakh; aber auch prs. sürûn, von Schwartze verglichen, auch sürû = kurd. shuh Klpr.; und endlich prs. qarn a. d. Ar., daher wol qarneh kurd. kornét angulus. osset. ska (punkt. k, bei Rosen), sykan, si Kl. stellt sich zu prs. śâkh. Die übliche Gleichung ernga = lth. ragas lett. rags slav. rog scheint mir nicht sicher; gdh. crôc Geweih, ramus cornuum erwähne ich hier auch nur zweifelnd. Vielleicht dürfen wir bei horn, κέρας &c. eine sskr. Wz. cr zu Grunde legen vgl. cr rumpere carv ferire &c., stoßen Bf. l. c. : It. cercus = cy. carw brt. karv, karô corn. carau, caro gdh. carr-fhiadh m.; mit andrem Suffixe, ähnlich wie κέρατ, ahd. hiru 3 ags. heorut (lett. erskis a. d. D.) &c. Hirsch d. i. Stößer? oder Gehörnter? vgl. oss. sakch cervus : ob. Ww. für Horn; arm. eghgheru cervus : eghghur cornu; während anderseits carv nach der Doppelnatur des ç den allg. finn. Wortstamm finn. sarwi esthn. sarw u. s. f. cornu magy. szarv, szaru id. szarvas cervus vermittelt; dazu u. a. lapp. tjarwe, sarwe cornu, aber - wahrsch. mit unverschobenem Anlaute - sarw alces, während. finn. hirwi id. esthn. hirw cervus, capreolus von den Wörtern für Horn abweichen und vielleicht gar aus einer ältesten deutschen, wie lt. cervus &c. gebildeten, Form entlehnt sein könnten. Gleiche Bildung hat lth. kirwis &c. securis o. Nr. 12 vgl. altn. hyrna. Anderseits ist aber auch die Bed. des Hornes als Gekrümmten durch etym. Gründe unterstützt.

Hausjan s. A. 81, B.

Hautrs s. u. Nr. 72.

41. Hardus, comp. hardiza, hart, σχληρός, αὐστηρός; adv. harduba, hardaba, δεινῶς, ἀποτόμως. harduhairtei f. Hartherzigkeit, σκληροκαρδία Mrc. 10, 5. gahardjam verhärten, verstocken 540 H. 41.

σκληρόνειν Rom. 9, 18. (Frisch 1, 418. Gr. Nr. 619. 12, 677. 587. Smllr 2, 241; Hel. Gl. 50 ff. 54. Gf. 4, 1019. Rh. 810. Stalder 2, 22. Tobler 264. Br. Wtb. 1, 596 ff. Diez 1, 309 ff. vgl. 321. 2, 292. Ettmüller Wtb. zur Vr. Helchen. BGl. 136. Pott 2, 272. Bf. 2, 178. 308.)

ahd. harti, herti (frank. art, arth, hart in Eigg. bei Smaragdus) amhd, herte amnhd, strl. hart oberd, hert alts, nnd, nnl. e, hard nl. (afrs.) herd ags. heard wirs. hird altn. hardr nnord. hard adj. durus, asper, gravis, severus; mitunter fortis, firmus u. dgl.; acerbus adv. ahd. harto mhd. harte alts. hardo nnd. harde ags. hearde afrs. herde swd. hardt dan. hart, haardt (eig. ntr.) &c. graviter, acriter, valde; meist auch proxime, arctissime (ad al.) and. hartjan amnhd. herten alts. herdian and. nnl. e. harden ags. heardian afrs. altn. herda afrs. hirda wfrs. hirdden afrs. huddje strl. herdia swd. härda dän. härde indurare, firmare; gerichtl. confirmare, nhd. erhärten; alts. roborare mhd. nnl. auch = ndfrs. harden, herden swd. härda ut ahd. harten, giharten nl. ver-herden, -herderen, -herren, volherden, nd. vollharden durare, manere, perseverare, ausdauern, aushalten vgl. nhd. ausharren id. mnhd. nl. harren urspr. perseverare, manere, morari, bei Kiliaen durare, haerere, commorari, daher exspectare; bair. (auch härren) procrastinare ä. nhd. bair. harr f. procrastinatio, mora mnd. harden nnd. an-, to-harden incitare vgl. swz. Einen hert haben id., cupidum cibi &c. facere altn. herda sig viribus niti u. s. m.; ahd. herten, giherten auch frigere und fricare (Synonyme herto, rosto, ribo, gnito vgl. frigere : fricare) d. i. hart, trocken machen vgl. altn. herdtr, herdr, hördr induratus, arefactus. Der harte Schnee heißt bair, ha'schd m., nach Schmeller = hart; aber auch swz. harst m. bair, dial, harsch m. id. vgl. nhd. harsch nordengl. hask durus, rigidus, siccus; acerbi saporis aengl. harske dry, astringent nhd. harschen, verharschen indurescere, arescere, coagulare vulnus &c. Frisch 1, 418. Wd. l. c. nl. haersch raucus e. hoarse id. harsh durus, acerbus, severus u. dgl. dial. hash id.; celer dän. harsk swd. härsk duri, acerbi saporis, ranzig; vgl. u. a. harewer, herbe o. Nr. 12. So schließt sich an herten rösten ahd. harstda, harsda, harsti amhd. harst, f. nl. herdst (2 vll. etym. Fiction Kiliaens, der hêrd focus zu Grunde legt; vgl. indessen nachher das Zw. und mhd. hert = harst Z. 153, das nicht zu Nr. 38 zu gehören, sondern nhd. herd &c. A. 29, b mit nl. herdst &. zu vermitteln scheint), harst nnl. herst, harst m. Bratrost and. crates, craticula (nur zufällig in Form und Bed.: Nr. 38), frigidorium, rogus, sartago, frixura, Braten = nl. assatura, caro tosta, panis tostus nnl. bes. Lendenbraten, Rippenstück u. dgl. (vgl. o. Nr. 11) mhd. auch coagulum nl. harst ustrina (vgl. wiederum ahd. herda id. A. 29, b) ags. hersta fagot, fire-brand ahd. giharstit, giherstit frixus nl. heerdsten, herdsten, harsten nnl. hersten, harsten act. siegen. hirste act. ags. hyrstan ntr. frigere, rösten (hŷrstan, gehŷrstan, hêrstan to murmur, to fry als brotzeln gedeutet Bsw.) e. harslet, haslet intestina porci vgl. e. dial. haste rösten (wenn nicht aus afrz. haster id. hastellette échineau de porc frais s. u.); eine Umstellung aus hrŷstan &c. (rösten) ist demnach nicht anzunehmen. - altn. harka f. durities; gelu intensum, qu. strepens (vgl. hark n. strepitus); robur, fortitudo vb. durare, perseverare; u. s. m. Wahrscheinlich hangen noch mehrere von Wz. hr ausgehende Wortstämme mit uns. Nr. zusammen; u. a. auch altn. hara, hiara aegre vitam agere hiarn n. vita dura?; nix indurata vgl. o. harsch und formell Hv. 4. Weiterer Forschung empfehlen wir anch die wirklichen und scheinbaren Berührungen der Form und Bedeutung von ob. harsh,

Н. 41. 541

hash, hoarse &c. mit heisch, heiser, ags. altn. hâs &c. (vgl. o. Nr. 15); sodann mit räsch acerbus rasch e. rash &c. = ob. hash, das nicht mit hast o. Nr. 15 confundiert zu sein scheint; auch mit ahd. ags. horse celer, alacer, sagax. harsten rösten unterscheide man von glbd. aus lt. hasta abgel. roman. engl. Wörtern.

Diez stellt frz. hardi prov. ardit sp. ardito (und hypothetisch) it. ardito audax (it. ardire audere &c.) hierher und vergleicht ahd. hertinc Held, wofür aber Grimm einen Stamm hazd annimmt s. A. 100. Wären asp. fardido (st. hardido nach Dz. 1, 311) und — demnach mit organ. h — nprv. hardit, hardi m. hardido f. frz. hardi nicht, so würden wir lieber lt. ardere zu Grunde legen. sp. ardido bedeutet auch (wie pg.) verbrannt, durch Hitze verdorben; ardid (ardit) adj. sowol kühn, als emsig und listig s. m. sp. pg. List, Kriegslist vgl. ardil m. pg. id. sp. Kühnheit; nprov. hardi kühn; flink. e. hardy bedeutet sowol hart, abgehärtet, stark, als kühn, hartnäckig, und spricht eher für Stellung des frz. hardi &c. zu unserer Numer, als für Verschmelzung desselben mit einem verschiedenen deutschen Worte. brt. her, früher hezr, hardi c. d. wird nur zufällig anklingen.

Das von Grimm u. A. verglichene χάρτος, χράτος, καρτερός, καρτεpetv (harren, ngr. exspectare) - wozu Ettmüller noch lt. certus, certare fügt - dürfen wir nicht allzunahe stellen, wenn gleich als verwandt annehmen, indem χάρτος eher jüngere Umstellung aus χράτος ist. Bopps und Benfeys neueste Vergleichung von κράτος &c. mit sskr. krátu m. sacrificium; ved. perfector; potentia; sapientia zend. khratu, sup. khratvista = αράτιστος ist uns um so bedenklicher, wenn wir Benfeys Ableitung von sskr. Wz. kram annehmen; Bopp leitet kratu st. kartu von Wz. kr. Der formellen Verwandtschaft unserer Nrr. 10. 41. würde die Vergleichung des nach Form und Bedeutung beiden nahe stehenden sskr. cardha o. Nr. 10 eher entsprechen. Bopp stellt hardus = sskr. garatha durus, solidus vgl. gara = hors u. Nr. 104. Im Allgemeinen nehmen wir d. h nicht aus der Media entsproßen an, wol aber mit verschiedenen Gutturalstufen anlautende Nebenwurzeln, wesshalb auch kelt. garv &c. V. 57 nur als Nebenstamm von d. harw zu faßen ist; ebenso denn ob. garatha möglicher Weise. Näher steht armen. kardr hard, solid, rough, stiff c. d. Uebrigens dürfen unsere Vergleichungen nicht allzusehr durch die (dentalen) Suffixe bestimmt werden, da hard neben harka, harsk u. s. m. erst auf deutschem Boden gebildet sein mag.

Trotz der äußeren und inneren Aehnlichkeit stellen wir nur zweiselnd hierher: serb. krt sirmus, durus ill. krut bhm. krutý strenuus, trux, durus, crudelis; adv. ill. kruto valde, multum (vgl. hardo und wett. grausam adv. id.) russ. krutü, adv. kruto strenuus, vehemens, crudus, trux, proclivis &c. olaus. kruty durus, acer nlaus. kšuty id., strenuus, sirmus, fortis, rigidus, pertinax. Auch aslv. chręd asper kann kaum zur Frage kommen. Mit größerer Wahrscheinlichkeit vergleicht sich lth. kartus prss. kartai n. pl. amarus (vgl. die d. Bdd.) lth. karsu, karsti amarescere.

Noch mehr, als slav. krut, entspricht dem d. hart fast in allen Bedd. gdh. cruaidh durus, firmus, difficilis, dolorem afferens, acerbus, molestus, arctus, inops, parcus, avarus, severus, omnibus viribus nitens (vgl. altn. herda sig) m. v. Abll., vrm. identisch mit lt. crūdus brt. krīz id.; fig. rudis, crudelis, durus. Die vermutliche Wurzel dieser Wörter kru — mehreres Zubehör s. bei Bf. 2, 178 — besteht aus unserer Numer verwandtem Lautstoffe. Nähere Verwandtschaft nehmen wir nicht an.

Ueber die Abstammung von alb. kurtziérë Härte kursuér sparsam kurtzim kärglich müßen erst reichere Hülfsmittel Auskunft geben.

finn. harras g. hartan ardens, perseverans c. d. lapp. hardes acerbus, amarus — vgl. die d. und finn. Ww. Nr. 11, § — vll. entlehnt; aber urvrw. (vgl. Nr. 10) esthn. karre lapp. karra, karres finn. karhia, karkia durus, asper, rigidus finn. karkas acerbi saporis u. s. v.

42. **Harjis** m. Heer, στρατιά Luc. 2, 13. λεγεών ib. 8, 30. (Frisch 1, 432. 418. Gr. 2, 459. 3, 472. 474. 498. RA. 207. 292. Mth. 317. in Haupt Z. III. S. 144. Smllr 2, 228; Hel. Gl. 54. 55. Gf. 4, 983. Rh. 815 fl. 812. Wd. 926 ff. 954. Swck d. Wtb. 284. Diez 1, 270. 272. 305 ff. 310. 2, 22. BVGr. 63. Leo Fer. 71. Pott Ind. Spr. 95; Hall. Ltz. Erg. 1840 Nr. 41.)

ahd. einmal hari (lang. ari in arimannus) gew. ahd. alts. heri ahd. mnl. ags. aengl. afrs. here mhd. altn. her nhd. nnd. nnl. strl. nfrs. hêr afrs. hiri afrs. nnl. heir nnord. hær hd. nd. nl. n. (einmal ahd. m.?) nl. auch m.? alts. f. bisw. m. vll. auch n. ags. nord. m. afrs. m. n. multitudo, agmen, inpr. militum, exercitus; ahd. bisw. miles, pedes, collectiv? nach Grimm alte singulare Bed., wofür auch die mit heer, hari als 2. Wort zsgs. Eigennamen sprechen; früher auch eine bestimmte Anzahl, ags. 36 und mehr, altn. 100 Männer bed.; nhd. in der Umgangssprache multitudo übh. vgl. das unterscheidende kriegsheer; früher in der Formel heer und hagel verheerender Heereszug Oberl, 652 heier &c. Frisch 1, 433. Kiliaen gibt auch her = herde grex. ahd. hariôn, heriôn, farheriôn &c. mhd. hern, verhern &c. oberd. heren, hergen, verhergen nhd. nnl. verhêren ags. herian, hergian aengl. herge, herge e. dial. herry altn. heria swd. härja dän. härje depopulari, vastare, pr. agmine, militia (vgl. populus: populari, nach Peter eig. Volk wegführen). Hierher wol auch hd. swz. (seit 15. Jh.) harst c. turma, Heerhaufe. Herde Nr. 10 ist vll. unverwandt und andrer Grundbedeutung; die unserer Numer vll. Lärm. Ruf?

A. d. D. afrz. herberge, herbert, héberge frz. auberge it. albergo sp. pg. albergue rhaet. albierg, m. frz. f. brt. herberch f. (abri, asile, hospitalité, auberge) c. d. Herberge afrz. harban mlt. heribannus Heerbann.

Pott vergleicht lth. káras m. Krieg, Streit s. K. 12; es fragt sich, ob mit richtig aufgefaßter Grundbedeutung unserer Numer, mit welcher sich nach andrer Richtung hin auch finn. karja &c. o. Nr. 10 vergleichen ließe. — Leo entlehnt d. heer aus dem Keltischen; aber u. a. cy. herw m. Flucht; Plünderung berührt sich nur zufällig mit heriön &c.; auch cy. haer, heir in Abll. Nebenform von aer f. corn. heir, hâr Schlacht darf nicht verglichen werden.

43. Hatan, hatjan haßen, μισεῖν (ptc. hatands ἐχθρός Luc. 6, 27). hatis n. Zorn, ἀργή, θυμός. hatizon zürnen, χολᾶν Joh. 7, 23. krim. atochta malum s. A. 112. (Frisch 1, 421. Gr. 1<sup>3</sup>, 572; Mth. 317. 940. 1178. Smllr 2, 245; Hel. Gl. 51. 56. 59. Gf. 4, 1069. Rh. 797. Wd. 60. Diez 1, 310. 316. 2, 198. 274. 321. BGl. 64. 117. Pott 1, 240. Benary Ltl. 171. Bf. 2, 163.)

amhd. haz, haz nhd. haß (swz. haz o. Nr. 15 stimmt nicht zu den übrigen swz. Ww. uns. Nr.) alts. heti nnl. nnd. hât (=) nl. anfrs. haet afrs. swd. hat ags. e. hate ags. hete (ê Bsw.) altn. hatr dän. had, m. nord. n. odium alts. auch furor; persecutio. Scheller Shigtb. hat auch ein mnd. Adj. hât gehäßig, dessen Comp. hæter, hoiter auch schlimmer übh. bedeute vgl. die allg. Bed. des krim. Wortes. ahd. házên, hazzen, hazôn &c.

Н. 43. 543

mhd. hazen nhd. haßen alts. hatan, hatón, hetian, hetian (exsecrari) &c. nnd. nnl. haten ags. hatian e. hate afrs. hatia nfrs. haetjen strl. háētje helg. (a. d. Nhd.?) hasse altn. swd. hata dän. hade odisse ahd. auch aemulari, zelare altn. hataz (vid. einn) odio persequi vgl. ags. hettan &c. Nr. 16, §b, dessen ptc. hettend = hatands alts. hatandi, hettiandi, hettend &c. osor, inimicus (persecutor) zu sein scheint. ahd. hazzunga aemulationem vgl. hatunga &c. Nr. 16, §b alts.? vgl. hatongom iracundiam hategon aemulatione Frisch 1, 422. Br. Wtb. 1, 604. —ahd. hazzal malitiosus alts. hatul ags. hetul, hetol infestus, inimicus ¿ vgl. ags. âtul, âtol, eâtol, athol, âtelic &c. odiosus, dirus, horribilis (vgl. A. 112). — alts. huoti, hôti irritatus, infensus vgl. Nr. 16 die Bed. irritare und nord. hôt ib. §c.

§\*. nhd. nnd. hader, håder (erst seit Melber Voc. Ende des 15. Jh. nhd. belegt) nl. hader, haer m. rixa, lis nhd. nnd. hadern nl. haderen, haeren altercari, nach Frisch 1, 392 durch die Grundbd. zerreißen, trennen mit nhd. nnd. hader (ahd. hadaro &c.) pannus, panniculus verbunden, nach Weigand 1825 lieber: altn. håd n. irrisio, simulata laus hådång f. contumelia hæda irridere vgl. Nr. 37, § ¿ oder vgl. das uraltd. hadhu bellum, das Grimm 2, 460 Mth. 204 aus Eigennamen und Zss. eruiert; vgl. Gf. 4, 804. Auffallend ist immerhin der Zusammenhang von olaus. hadrja f. Hader, Zank c. d. hadrować rfl. hadern, sīch zanken bhm. hadrowati rfl. id. (n. zerlumpen hadr, hadra f. Haderlumpen) u. s. m. mit dem zu Wz. gad geh. bhm. hådka f. hådåni n. Hader, Wortwechsel; außerdem vgl. noch bhm. haŝteřiti se hadern c. d.

A. d. D. frz. haire, hair, haine (nprov. hèno), eine auffallende Bildung, die ein in d oder z erweichtes t verloren haben muß; afrz. hesser ineiter, hair gehört wol zu hetzen vgl. Nrr. 15. 16. rhaet. hass Haß hasse-

giar haßen sind neuere Entlehnungen.

Fast allgemein wird lt. odium, ôdisse verglichen und die Aphaerese eines Gutturals dabei vermutet; zugleich vergleicht Bopp sskr. kad commoveri, terreri und gr. κήδ, oder sskr. ćand irasci; Benary und Pott sskr. hed parvi facere gr. ἐχθρός, nach Benfey letzteres aus κεθρός neben κότος &c. sskr. çatru m. hostis (BGl. 343); Eichhoff sskr. hatha m. violentia—eine ängstigende Zahl von Alternativen. Benfey unterstützt odi aus hodi durch hostis Feind, das er von hostis Gast ganz trennt, wol mit Unrecht vgl. 6. 21. — gr. κότος stimmt mit Ausnahme der Dentalstufe; so zu odi das bereits von Pott verglichene arm. atél (jetzt spr. adél) to hate, abhor, detest &c.; ich möchte beide von uns. Nr. trennen; atél erinnert an sskr. att 10. P. despicere, vilipendere.

S<sup>b</sup>. Ein Nebenstamm unserer Numer tritt vielleicht auf in altn. hasa nauseam movere und in cy. brt. cas m. gdh. cais f. odium, horror (brt. gew. kāz gesprochen) c. d. vgl. Nrr. 3. 15., wo gdh. cas praeceps &c. cais Hast sich an brt. kas, kās m. in der Bd. mouvement, agitation, rapidité &c. anschließt. corn. cas gdh. cās m. solicitudo, metus, fortuna adversa u. dgl. sind vll. aus lt. casus entlehnt. Beachtenswerth ist die sinnliche Grundbedeutung des Haßes, Zornes, Widerwillens in gdh. cas vertere, crispare, rugare; bes. frendere, labium protrudere insultando, deridendo; vertere in aliquem, oppugnare.

§a. cy. câd corn. brt. cad, f. gdh. cath m. proelium stimmen zu hadhu. Weiteres Zubehör verfolgen wir hier nicht; vgl. u. a. Celt. Nr.

228. Pott in H. Ltz. 1840 Erg. Nr. 41.

corn. ate malitia wol aus e. hate. — alb. chasm hostis chasmóiñ odisse u. s. m. klingen an §b; so sogar bask. Wörter.

finn. kade, g. katen lapp. katse invidus esthn. kadde, kahhe id., infestus, odiosus c. d. finn. kadehtia esthn. kaetsema lapp. katset invidere u. s. m. können unserer Nr. urverwandt sein.

44. **Havi** n. Gras, χόρτος. (Frisch 1, 448. Gr. 1<sup>3</sup>, 119. 367 ff. 2, 73. 3, 413. Dphth. 15 ff. Smllr 2, 133. Gf. 4, 708. Rh. 789. Wd. 2243. Pott 1, 231; H. Ltz. 1847 Nr. 146.)

ahd. heuvi, heuve, houve, hou mhd. höuwe, how, hew, ha nhd. heu alts. houvue nnd. wett. (hā) ndfrs. hau nl. hauw, houwe, houw, heuy, heu, hey, hoy nnl. hooi ags. heág, hég, híg, hiég, hŷg e. hay afrs. bair. hai, hā afrs. hê strl. hā wfrs. haey, hae, hea nfrs. haeeh altn. hey färö. hojgj nnord. hæ, n. foenum altn. hā f. foenum serotinum. Ausl. Guttural vrm. noch in bair. heugen, hāign &c. nehen hēuen, hāien foenum colligere. Zu Grunde liegt hauen (hauan, haggvan &c.) secare, caedere, das noch in mehreren Mundarten mähen bedeutet, ndfrs. hauen nach Clement ausschließlich.

esthn. hain, hein finn. heinä foenum c. d. haben vermutlich h aus s vgl. lapp. suoine lth. szēnas lett. seens slav. sjeno magy. széna id., während finn. haawa esthn. haaw lapp. haawe, hawe vulnus u. s. m. an hauen erinnern. Wäre die Verwandtschaft des Heues mit hauen nicht die wahrscheinlichere, so würde heu in seiner Collectivbed. als gramen collectum, coacervatum die Vergleichung mit lth. kúgis m. lett. kaudze (vgl. Nr. 35) finn. kuhio esthn. kuhi &c. Heu-, Korn-haufen zulaßen. Anderseits böte sich für curiose Liebhaber esthn. kuiw finn. kuiwa lapp. kâike aridus, siecus dar. Armstrong vergleicht sogar gdh. saoidh (feur-saidhe D. Sc.) foenum, weil die asp. Form shaoidh deutschen Formen ähnlich lautet; möglich indessen, daß bisweilen gdh. s aus h entsteht — vgl. Nr. 1 über seabhag? —, während es sonst in h übergeht.

45. Hafjan st. hof, hofun, habans heben, aufheben, αἴρειν Mrc. 2, 3. Zsgs. mit and antworten, ἀποχρίνεσθαι. at herabnehmen, καθαιρεῖν Mrc. 15, 36. us aufheben, erheben, αἴρειν, ἐπαίρειν; sik αἴρεσθαι, μεταβαίνειν &c. ufarhafjan sik, ufarhafnan sich überheben, ὁπεραίρεσθαι. andahafts f. Antwort Skeir.; Verantwortung, ἀπολογία 1 Cor, 9, 3; Beschluß, Urtheil, ἀπόχριμα 2 Cor. 1, 9. (Frisch 1, 430. Gr. Nr. 81. 1³, 416. 573. Smllr 2, †38; Hel. Gl. 51. Gf. 4, 814. Rh.

813. 1164 vgl. 798. Wd. 58. 619. 1078. Bf. 2, 158.)

St. Zww. ahd. heffan, hevan, hepfan mnhd. heben alts. hebbian, heffian, hevôn nnd. nnl. heven nnd. bair. dial. hefen mnnl. heffen ags. hebban, hefan e. heave afrs. heva nfrs. heffe altn. hefa swd. häfva dän. häve extollere, elevare; dän. sw.; auch afrs. einmal sw. ptc. hevet; oberd. st. sw. mit heben, haben tenere o. Nr. 1 gemischt, vgl. gehebt bei Luther Num. 14, 30; oder vielmehr glbd. mit haben tenere, da auch das st. Zww. mit seinen Zss. oberd. == halten bedeutet. Ueberhaupt steht Nr. 1 nahe, vgl. bes. ufhaban == hafjan, und mischt sich mitunter in Ableitungen mit unserer Nr., z. B. in hafts vgl. e. heft to lift, weight, pressure: Nrr. 1, b. 17, b. c. Aus dem st. prt. entspringt ags. hafenian afrs. havenia, haunia elevare swd. vär. häfna dän. hovne tumere von häfven, hoven tumidus (elevatus); dagegen wie hafnan gebildet altn. hafna recusare, deserere, abstinere vgl. Nr. 1, c? hafnaz s. Nr. 1, b.

Grimm vergleicht It. capere und vll. coepi; vgl. Nrr. 1. 34. (caput

Н. 46. 545

: capere)? **M.** 7. Ueberdieß sind die Vgll. Nr. 1, auch Mancherlei Nr. 34 nachzusehen. Wie dort cy. h anlautet, so auch (vgl. S. 87) in cy. hwb m. elevatio hwfanu to rise over hofian to hover hufen m. cream vgl. d. héfe; u. s. m. ¿ Ob nun anderseits vrw. (vgl. die Nebenstt. G. 28 **H.** 1) brt. vann. koéven, koén treg. koaven m. (auch lapp. kappa) crème koenv m. enflure c. d. vgl. cy. cwhwfannu to heave, wave, pant.

Einen Weg zu weiteren Vergleichungen zeigt das von Grimm hierher gestellte ahd. huof nhd. hûf alts. ags. nnd. afrs. strl. swd. hôf nnl. hoef nfrs. hoev e. hoof altn. hôfr dän. hôv, m. ungula equina = aslv. kopüito u. s. f. sskr. çapha n. esthn. kabbi finn. kapio, kawio, kopara id. meist slav. auch Schuhleisten, Schuhform vgl. lapp. kuopa Strumpfleisten, Socke, sodann lapp. quepper unguis, ungula. Von hûf stammt vrm. bair. huefen act. wett. hûfen, hûfen a. n. sieg. hiefe, hüfe (bei Schütz) n. swz. hûfen a. (n.) recedere, (a.) retinere, retrahere imp. interj. hûf! &c. retro! an Zugthiere gerichtet; vgl. ags. hûpan to retire altn. hôpa recedere — woher nach Diez 1, 110 afrz. hober id. — dän. hofte cessare? H. Schütz sieg. Id. knüpft u. a. an hüfte (huf, hup) an; dieß erinnert an die gleichstammigen Ww. weiche f. und weichen vb. Miklosich stellt kopüito passend unter kopati fodere. Wz. kp zeigt sich auch in vielen litusl. dem d. haufen entspr. Wörtern vgl. K. 7 mit Citt., so wie u. a. in lth. kópti lett. kåpt (vgl. kampt Nr. 1) steigen d. i. sich heben vgl. lett. rfl. kaptees auffahren, aufspringen; lett. kapa locus proclivis kaps lth. kapas, m. Grab, Grabhugel, einigermaßen versch. von finn. kuoppa esthn. koop Grube, Gruft; vgl. lth. kapczius (Grenzhügel) lett. kapcis, m. aufgeworfenes Grenzmal pln. kopiec m. id., Grabhugel, Erdaufwurf übh. vgl. auch gr. κάπετος m. fossa und ahd. hûfo, houf bes. in der Bed. Grabhügel; wie denn graben - ob. kopati lth. kapôti lett. kappât hacken, hauen prss. enkopts sepultus vgl. übrigens auch die glbd. d. Wz. kap, kop und o. Nr. 33. S. 63. Pott 1, 140. 2, 669. Bf. 1, 192 ff. - zugleich aufwerfen, tumulum elevare ist; lth. kuprà f. lett. kuprs m. gibbus vgl. mgy. hoporj, hopores (a. d. D.?) ahd. hovar ä. nhd. hoffer Smllr 2, 160 nl. hoever (auch hoevel = nhd. hübel und hobel) ags. hofer, m. id. - An lett. kaptees, vgl. hüpfen u. dgl. : heben, reiht sich lapp. kappet salire, exsilire, aber finn. hüppän, hüpätä esthn. hüppama hüpfen.

Die bis jetzt nicht auf bestimmte Gesetze zurückzuführende und bei aller Ausdehnung auf partiale Verschiebung (ausschließlich?) der gutturalen Tenuis in deutsches (und oft finnisches, wie es scheint, nicht bloß entlehntes) h läßt schwer bestimmen, ob viele mit k aul. Wörter und Wortstämme der urverw. Sprachen unseren mit h oder k auslautenden entsprechen, ob sie desshalb unmittelbar oder nur als Nebenstämme — mit oder unabhängig von deutschem Zubehör — zu vergleichen seien. Dem prüfenden Leser fügen wir desswegen überall die Hinweisung auf die verschiedenen Stellen der Vergleichung zu. Bei uns. Numer ist denn auch noch zu bedenken, daß Wz. hbh gleichsam durch neutrales hf mitunter in hp übergeht.

46. **Hethjo** f. Kammer, ταμιεῖον Mtth. 6, 6. (Gr. 2, 238. 3, 428. Vorr. zu Schulze. BGl. 350. Bf. 2, 149. Pott 1, 204.)

Die Dentalstufe verbietet Stellung zur folg. Numer, die sonst nach Analogie von Stube, ὑπόχαυστον angienge. LG. vergleichen hütte, dessen Dental schwankt und dadurch, wie durch den Stammvocal, auch die Stellung unter hüten ahd. huotan alts. huodan, hôdian ags. hêdan, hŷdan afrs.

69

546 H. 46.

háda, hóda u. s. f. problematisch macht — vgl. indessen ahd. hutta einmal custodia, Hut? — womit vielleicht hethjo noch eher zusammenhangen könnte. Zwar widerspricht auch hier sächs. fries. d; auch wol dd in ags. hyddern, heddern Vorrathskammer? (heder hedge, house ist nur unorg. Nebenform von edor); húdh, hŷdh f. e. hithe (in holst. Ortsnamen húde) portus, Kai, Werft steht nach Vocal und Bedeutung nicht nahe genug und gehört nach Gr. 1³, 366 als receptaculum navium verm. zu húdh Nr. 53; vgl. eher altn. hŷdhi, hŷdi swd. hidi, hid, ide dän. swd. värend. hie, n. lustrum, altn. ŷ st. î von hŷdhi Haut zu trennen und auf ein g. heithi, hethi führend; das swd. hie bedeutet auch casa humilis vgl. §ª. Dietrich in Haupt Z. V. S. 218 faßt altn. hŷdhi exuviae und lustrum als bergende Höhle zusammen und vergleicht u. a. ags. gehýdh verborgener Sitz e. hide verbergen. Als Kritikstoff einige Zusammenstellungen:

§a. ahd. hutta, hutte, hutte, hiute, houta, hûtta mnhd. hütte nnd. nl. frz. hutte nnl. e. hut dän. hytte swd. hydda, f. tugurium, umbraculum swd. auch vb. domo excipere; nur swd. mit der Media. Man unterscheide, besonders wegen der exot. Vgll., die folgenden freilich von hethjo fern

stehenden Wörter.

§b. ags. côte, cŷte f. (lang Bsw.; 1. Ausg. cota, cyta m. cote n.) e. cot (cottage) aengl. auch cote mnhd. kôte f. &c. a. d. nnd. kôt n. mnnd. ndfrs. kâte f. nl. nnl. altn. kot n. swd. kâte, kote dän. kaade (in Abll.), dial. kodne c. tugurium, Bauernhaus; meist auch stabulum; ags. nl. auch caverna, latibulum altn. auch pectorale, Vest, Brustdug wie e. coat in beiden Bdd.; altn. kota f. angulus v. particula secreta domus. Viele Wörter ähnlicher Form und Bedeutung ohne dentalen Stammesauslaut, wie koje, swd. koja f. tugurium, verfolgen wir hier nicht. Ob das echt oberd. kotter m. Stube; Irrengefängniss Smllr 2, 344 hierher gehöre, läßt der Dental bezweifeln, dagegen entspricht hd. kotze f. tegumentum &c. dem altn. kot e. coat. Das swd. kette m. Hürde, Hürdenstall scheint urspr. Kütte (Kette, Kitte; vgl. u. a. Gf. 4, 365 ff. Rh. 861.) grex, ahd. chuti auch caule, mit hd. Dentalstufe zu sein; vgl. vll. nnl. kud, kit n. schlechtes Wirthshaus, verschieden von kudde f. grex.

Bei den exot. Vgll. laßen wir die zu kot &c. amictus, vestis u. dgl. stimmenden Wörter zur Seite. Grimm stellt zu uns. Nr. esthn. kattus sinn. katto, g. katon tectum, ein einheimisches Wort; dazu u. a. esthn. kattan, kasama tegere, vestire katte Decke; Kleider; (= hethjo) Gemach; sinn. kattaa tecto operire; == lapp. kaptjet operire, contegere c. d.; kate tentorium, domus, cubiculum gehört dagegen vermutlich zum Folgenden.

Hiervon unterscheiden sich esthn. kodda (g. koia, koa), koddo Haus finn. kota, g. kodan id; Hütte; Küche lapp. kate s. o. Wol zu §b, schwerlich a. d. D. entlehnt, eher umgekehrt. Dazu vrm. auch pln. chata f. Hütte bhm. chatré m. schlechte Hütte chatrný schlecht, armselig, gering, abgel. Bedeutungen? Doch auch zu bedenken aslv. kasta russ. kuca Zelt rss. auch = pln. kucza slov. koća, f. Hütte ill. kucha, kusca f. Haus; den dentalen Stammesauslaut bezeugen die Formen serb. kut'a aslv. katina polab. kontiny bei Schaf. 2, 615; Miklosich 43 vergleicht pln. kat ill. &c. kut (Kante) angulus; vll. dazu lett. kúts f. stabulum (aber kante Kante). Außerdem vgl. auch noch aslv. kotycy mansiuncula.

§°. A. d. D. bhm. hut, hutj f. pln. slov. magy. huta f. Eisenhütte VII. urvrw. aslv. chūita, chūita, chūita ce. Haus russ. chtta, chttina Hütte bhm. chyśe f. schlechte Hütte, "Keische" olaus. kejta ill. hisa slov. hiśa,

Н. 47. 547

kita Haus slov. auch Stube; freilich näher an hus Nr. 90 klingend, doch fragt sich der ursprüngliche Stammesauslaut. — sskr. kuți c. casa Wz. kuț calefacere vgl. BGl. 75. Kuhn Abh. 17.

§<sup>b</sup>. cy. cwtt (bei Owen cut) m. casa, cottage; (moch porcorum) stabulum gdh. coite, cot m. cot, cottage câta m. sheep-cot (vgl. Pott in H. Ltz. 1844 Nr. 205; gdh. côta m. tunica = e. coat; u. s. m.) a. d. D. Cy. gody, pl. godai m. out-houses, sheds und brt. gôdôer m. Wächterhütte wol mit allen ob. Ww. unverwandt.

Bopp und Benfey stellen **heth jo** nach Grimms Vorgange, der eine Zusammenziehung aus **heivath jo** möglich hält oder hielt, mit uns. Nrr. 8. 48. unter Wz. εί κεῖσθαι, wornach gr. κοίτη zu vergleichen wäre. Das von Bopp ebendahin gestellte lth. szēlra, czētra f. Hütte, Zelt passt im Anlaute nicht zu den Nr. 8 vergl. Wörtern und stammt wahrscheinlich aus dem Oriente; zunächst dazu gehören aslv. śatūrü σκήνωμα ill. scattor slov. śator, śotor pln. szater, szatra rss. śater, m. alb. tzadérrē ngr. ġatiri, ντζατῆρι türk. ćadir prs. ćader Zelt. vgl. sskr. ċatvara n. aulaen.
— Mit **heth jo** ließe sich etwa auch sskr. xiti f. domicilium, terra vergleichen vgl. Pott l. c. und das dazu geh. xetra: **haithi** o. Nr. 6.

47. **Helto** f. Fieber; **in heitom** pl. oder **heiton** sg. πυρέσσων Mtth. 8, 14. (LGGr. 164. Frisch 1, 439, 456. Gr. Nr. 499. 1<sup>3</sup>, 566. 2, 75. Mth. 1106. Smllr 2, 260. Hel. Gl. 55. Gf. 4, 1074. Rh. 812. Wd.

307. 970. 2223. BGl. 360. Bf. 2, 168.)

ahd. hizzea, hizza, hiza; haizi, heizzi &c. amnhd. hitze (alts. hêt adj. n.) nnd. nnl. hitte afrs. nnl. hette nl. auch heyte ags. hætu, f. håt m. e. heat afrs. hete, heeth strl. hatte wfrs. hiette nfrs. hiitte wang. hitti f. n. altn. hita f. hiti m. swd. hetta f. dän. hede c. fervor, calor; vehementia, ira swz. pl. wett. sg. auch febris, mehr als Fieberhitze besagt, der swz. Plural stimmt für g. heatom pl.; altn. hita auch = heita f. coctio; swb. heiß m. calor internus, sudor; ahd. hizzôn aestuare; hitzen mhd. heiß werden nhd. (oberd. wett.) heiß machen, Hitze verbreiten (Ofenglut u. dgl.; einhitzen = einheizen; erhitzen heiß machen) nnd. hitten heizen dän. hidse erhitzen (auch hetzen s. o. Nr. 16, §°) amhd. heiß alts. nnd. nnl. afrs. swd. hêt alts. bisw. heit und wie nndfrs. hiet ags. hât e. hot altn. heitr dän. hêd fervidus u. dgl. amnhd. heizen nnl. hêten ags. hætan e. heat altn. heita swd. hetta dän. hede calefacere; nhd. (nnl. e., nicht nnord.) speciell bes. vom Ofen gebr.; amhd. fast nur, swd. auch = ags. hâtian altn. hitna calefieri.

Formell und nach mancherlei Sinneskreuzung gehören, wie schon bemerkt, Nrr. 16. 43. 47. zu Einer Wurzel. mnd. hetisch nnd. swd. hætsk hitzig, heftig; feindselig gehört wol zu Nr. 43, steht aber nahe genug an unserer. nnl. hittig (= nhd. hitzig) ist fast identisch mit hitsig, hits von hitsen hetzen vgl. dän. hidse und hidsig swd. hetsig hitzig vgl. Nr. 16, § , wo überhaupt nachzulesen ist.

Gleichwol tritt auch hier, wie vielfach anderswo in ähnlichen Verhältnissen, zugleich die Wahrscheinlichkeit des Zusammenhanges mit einer vocalisch oder halbvocalisch ausl. Wurzel ein (vgl. Nrr. 3 mit §; 6, Anm.; 14.). Vgl. ahd. hei, gihei, kichei uredo, cauma, heißes Wetter, auch Synonym von hizze; arheien, arheigen aestuare swz. g'hei, kei, kai m. heunebel m. bair. ghai n. hai-nebel, -dampf, -rauch m. (nhd. hâr-, hêr-, hæ-rauch &c.) aer nebulosus et fervidus, siccus ghai auch adj. = bair. ghaig, ghaigig, ghaioig swz. gehedig vgl. Smllr 2, 127. Stldr 2, 29.

19\*

548 H. 48.

Gr. 2, 145.; doch tritt bei nrhein. hei (heih aach. Id. h. v.) m. Nebel, Regengewölk die Bed. aer nebulosus selbstständiger auf.

Ein von t unserer Nr. abweichendes d zeigt sich auch in nnd. hiddern brennen, bes. von Wunden; hiddernettel Brenneßel, urtica vgl. nhd. dial. hitter-, heiter-, eiter-, netter- $ne\beta el$  swd. etternätsla dän.  $\ddot{a}ddern\ddot{a}lde$  norw. eiternosse id.; die Formen berühren sich vielleicht nicht bloß zufällig mit eit Feuer Gr. Nr. 504, einem Stamme, welchem eine große Zahl exoterischer Verwandten sich anschließen, vielleicht auch das an **heito** gemahnende alb.  $\acute{e}the$  Fieber.

In folgenden Wörtern, deren Bedd. auch in Nr. 16 überspielen, tritt wie in nnd. hiddern eine (der gew. Verschiebung nach) abweichende Dentalstufe und zum Theil statt ihrer s (vgl. Nr. 14) auf: lth. lett. kaistu prs. lett. kaistu praet. kaist inf. fervere lth. kaicziu ich setze ans Feuer kaitinti, kaitrinti calefacere kaitrus hitzig kaitra f. Hitze lett. kaisls fervidus; rabidus; kaite dolor, damnum, vitium kaitét dolore &c. affectum esse kaitinat laedere, offendere zsgs. mit ap offendere ee irritare preuss. an-, en-kaititai ptc. pl. m. angefochten prakaisnan acc. sg. lth. prakaitas m. sudor c. d. Bopp l. c. stellt lth. kait zu sskr. çvit album esse; Bopp und Benfey heiß zu dem glbd. sskr. çvid, çvind, wenn nicht zu cand lucere.

Bes. die altn. Bd. coctio stimmt zu finn. keittää esthn. keetma, a. kema finn. keitettää (coqui) kiehua (coquendo ebullire), n. kochen, sieden finn. keito esthn. keet Kochet, Gericht esthn. keev heiß, quellend, kochend. Wenn wir diese Wörter richtig zusammenstellen, so zeigt der Dental deutlich ableitende Natur und die Wurzel stellt sich zu hei, kai, kav; finn. kiehua erinnert an coquere &c. (Wiederum mit andrem Vocale klingt an finn. kütö, g. küdön heimliche Glut küteä heimlich brennen küttän, kütätä Torf brennen esthn. kütma heizen [auch liefl. deutsch] küttis Brandrödung, terra usta kütsema hacken, braten vll. Einer Wurzel mit finn. kuuma esthn. kuum fervidus vgl. S. 80. Dagegen scheint sich an lett. Wz. kait zu reihen finn. haittaa == lett. kaitinåt u. s. m.)

brt.  $sk\delta t$ , skaot m. brûlure, échauffement c. d. wol unvrw., vll. aus échauder?

Mit der ob. d. Wz. hei vergleicht sich gr. και, καυ; wol auch aslv. kajati sę poenitere okajan miser vgl. ngr. κα ϋμένος id. und o. lett. kail. Auch die Wzz. semit. kav (hbr. ) kopt. koh &c. bedeuten brennen u. dgl. 48. Heiva-frauja m. Hausherr, οἰκοδεσπότης s. F. 53. (Gr.

48. **Heiva-frauja** m. Hausherr, οικοδεσπότης s. **F.** 53. (Gr. 1<sup>3</sup>, 96 ff. 371. 2, 145. 756. vgl. 3, 178. RA. 305. 418 ff. W. Jbb. 1824. Haupt Z. VII. S. 467. Smllr 2, 130 ff. 259. Hel. Gl. 57. Gf. 4, 1063. 2, 153. Rh. 815. 818. 1016. Outzen 127. Leo Rect. Wd. 726. BGl. 350. Pott 1, 204. Bf. 2, 149.)

Das Simplex kann Ehe oder auch Haus, Familie bedeuten, vrm. = ahd. hîwî n. patrimonium d. sg. higi (g auch afrs. ags., unorg. Dehnung? eher aus h st. w) a. s. oder n. pl. hiun; ags. hîv m. hîvo, hîgo (g in mehreren Abll.) familia (auch = hìvì Nr. 57) neben hyfe bei Somner = e. hive coetus; examen, alvear nnd. (hôner-) hîve Hühnernest. ahd. hîo (hîwo) m. hîa mhd. hîwe alts. hîwa f. conjux, pl. amhd. hîwen ahd. hîhun, hiun, hîen n. conjuges ahd. auch = altn. hiu n. pl. famulitium, familia, mancipia; mit sin perpetuo S. 53 zsgs. ahd. alts. sinhîun alts. sinhîwun, siniun, sinihun ags. sinhîvan afrs. sinhîgen, sinnane, sennene, senne nfrs. sinnigen Hett. pl. conjuges ags. sinnigian, sinigian to marry sinhîgscipe wedlock. ags. hîvan m. hîven n. familia, servi hîna m. e. (aengl.)

hine, hind servus, colonus, homo plebejus schott. (hyne) id.; juvenis; homo, persona ags. hynden f. societas, inpr. 10 virorum hynde adj. zur hynden gehörig (vgl. Weiteres u. Nr. 53) afrs. hiuna, hiona, hinda (vgl. die ags. e. Formen) pl. conjuges, matrimonium, familia, servi hyneghum d. pl. matrimoniis ndfrs. (noch gbr.? Outzen citiert Asegab.) altn. altdan. swd. hîón, hjón altn. hiun n. altn. pl. familia, famulitium isl. conjuges swd. sg. n. persona (wie schott.) aswd. wie altn. isl.; swd. tjensthjon servus; ahd. (mhd.) hîwen, hîien, gehîien, kehîgen &c. alts. gihîwian mnd. gehîwen Gl. Bern. nnl. huwen, houwen nl. auch houden matrimonio jungere, nubere; and. hiwunga ags. (auch zu Nr. 57) hivung f. contubernium, matrimonium; ahd. alts. hîwiski ahd. hîiske, huske, husche, hîqiqski &c. mhd. hiuwische, hiwisch, hiusche ags. hîvisc altn. hŷski, n. ahd. hîwisca f. familia, domus ags. auch family-property, hide of land, terrae portio, so auch noch ä. hd. in den Eigg. von Oertlichkeiten und Besitzungen huwisch, heiwisch, heibisch, heubsch, häbisch n.; Rh. gibt ndfrs. hiske und die weitere Abl. afrs. hiscthe n. familia, Outzen dithmars. (?) hiese f. id.; hierher vll. der aengl. Jagdausdruck husk company of hares. - ahd. hîleihi, gihîleih (i?) &c. mhd. hîlaich, heilaich, heilach &c. oberd. (gießen.) hillich m. mnd. hiwelec Gl. Bern. hillik (hilliken strl. hilkje u. s. f. heiraten) nl. hielick, hijlick, houwelick, houlick, houdelick nnl. huwelijk, huuwlijk n. connubium, nuptiae c. d.; amhd. hîrât nhd. heirât mnhd. heurât c. nhd. f. connubium, früher auch contractus matrimonialis (missverstandene Abl. bisw. nhd. verheuern = verheurâten) ags. hîrêd, hîredh, hŷred n. 1) familia; nach Leo Gemeinde, meist geistliche = heóred, hiored &c. altn. hirdh o. Nr. 10. 2) palatium 3) exercitus; sind vielleicht mehrere Wörter gemischt? für Bd. 2) vgl. vll. ahd. hiohreidi aedes Gf. 4, 1066; wfrs. hird aula vll. eig. sepes zu Nr. 38? auch für. Bdd. 1) 2) nord. hird Nr. 10; für Bd. 3) vgl. Nr. 42 und aengl. hire id. Halliwell 1, 451, das nicht gut zu Nr. 42 passt. Außerdem unterscheidet sich ags. hivræden f. familia, domus, tribus.

§. Hierher vrm. mit alter Grundbd. altn.  $h\hat{\imath}$ , hie n. otium, mansio secura domus; auch lanugo tenerrima  $h\hat{\imath}a$  otiari; operiri, desidere heia, heja morari, otiari; Wz. hig? vgl. mit Jacobi Untt. 42 heigull m. homo segnis, nauci und mhd. heien, heigen = hegen (Wz. hag s. u. Nrr. 77. 78.), besonders stuben heien, hegen domi otiari.

Bopp und Benfey legen sskr. Wz. çî jacere, dormire, Pott. xi, xiv habitare bei uns. Nrr. 8. 46. 48 zu Grunde. Zu d. hiv, heiv passt lt. cîvis osk. ceus, von Pott zu ob. xiv gestellt; vgl. auch sskr. kev colere, venerari; vll. urspr. auch colere agrum, incolere bd. ? Aus lt. civitat entl. alb. kiutét Stadt, Festung cy. ciwdawdd m. gens, populus. Dagegen vll. urvrw. cy. ciwed s. pl. multitude, troop, rabble, esoterisch abzuleiten von ciw clever, complete, compact; doch vgl. auch gdh. cuid, pl. codaichean f. portio; victus; res familiaris, bona; numerus, nonnulli cuideachd f. turma, societas. Meyer vergleicht mit ags. hîred cy. cyrid m. coitus, eher nur zuf. ankl. Wort. Auffallend, aber wahrscheinlich auch nur zufällig, klingt brt. eûreûd, eûred vann. éred m. Heirat, Hochzeit nebst festlichem Zubehör an heurat an. — Sichere exot. Gleichungen mit heiv fehlen.

Her, Hidre s. Nr. 56.

49. **Hilms** m. oder **Milm** n. Helm, περικεφαλαία. (Frisch 1, 441. Gr. Nr. 314. 2, 499. 3, 445. Mth. 432 Gesch. d. d. Spr. 121. Smllr Hel. Gl. 54. Gf. 4, 845. Rh. 805. Wd. 909. Dz. 1, 79. 276. 310. 327. Bf. 2, 287.)

550 H. 50.

amnhd, alts. nnd, nnl, ags. e. afrs. helm altn. hidlmr, helmr nnord. hielm, hjelm, m. alts. auch n. ? galea swd. helm m. Destillierblasenhelm a. d. Nhd. altn. hilma behelmen, sub galea tegere; occultare übh. c. d., vll. nicht abgel. Bedeutung, sondern parallel mit uns. Nr. aus Wz. hil, hl tegere, celare abstammend; so auch hilmir m. protector, rex, nach Biörn eig. galeatus; dän. helme cessare wol ebenso aus Wz. hl. dän. helme. hielme, hielm c. Strandhafer, Sandgras gehört wol, wie das glbd. marehalm und kihilmi frutecta Gf. 4, 846 zu halm. Merkwürdig ä. nhd. halben f. galea Oberlin 644 vgl. helbe &c. = helm manubrium o. Nr. 19 und die Lautverhältnisse S. 159.

A. d. D. mgr. Eduoc mlt. helmus sp. pg. it. elmo afrz, healme, hialme

frz. heaume prov. elm sp. yelmo cy. pln. helm m. galea.

Urvrw. lth. szalmas aslv. śljem rss. ślem, śelom, śolom m. galea aböhm, mähr, slem weiblicher Kopfschmuck, Grimm stellt dazu thrak, ζαλμός δορά, daher Ζαλμόξις, nach Porphyrios, weil der Neugeborene in eines Bären Haut gehüllt wurde vgl. sskr. carman n. cutis, corium. - lt. galea nach Bopp Gl. 136 : sskr. gal tegere gehört einer Nebenwurzel von kl. hl an.

50. Hilpan st. halp, hulpun, hulpans c. gen. helfen, συλλαμβάνεσθαι, συνυπεργείν. gahilpan id., βοηθείν. (Frisch 1, 440. Gr. Nr. 343. 13, 569. 2, 183. 260. Schmitthenner Et. S. 49. Smllr 2, 179; Hel. Gl. 54. Gf. 4, 918. Rh. 805. Wd. 944. A. Schott zu Gudrûn S. LIV. Bopp VGr. 628; Gl. 84. Bf. 2, 173. Kuhn Abhh. 16.)

St. Zww. ahd. helfan, helphan mnhd. helfen alts. ags. helpan nnd. nnl. helpen nl. auch hulpen helgol. e. help afrs. helpa, hilpa, hulpa strl. helpe wang. hilp ndfrs. halpan Cl. wfrs. holpjen, holpen nfrs. hjelpe altn. hiâlpa sw. swd. hjelpa dän. hielpe juvare, prodesse.

A. d. D. lett. elpêt helfen, sich behelfen, in leidlichem Zustande sein

elpiñs kleiner Behelf. cy. help s. m. helpu vb. help.

Urvrw. lth. szelpju, szelpti besorgen, helfen, erhalten paszelpti Hand-

reichung thun paszalpà f. Handreichung, Unterstützung.

S\*, lth. gélbmi, pagélbmi, gelbeti preuss. Wz. galb, pogalb (in vielen Flexionen) helfen lett. gelbêt retten, beistehn, einen Flüchtigen verbergen lth. pagálba f. prss. pogalban sg. acc. Hülfe lett. gelbesana f. Retirade lth. pagilbstu, pagilbti gesund werden.

§b. lett. glabju, glabt schützen, retten, helfen, befreien paglabt verbergen, aushelfen glåba Lebensmittel, Auskommen glabbåt verwahren, bewahren, beschützen - vll. nicht (mit PLett. 1, 50) zu §a vgl. prss. poglabû amplexus est lth. globóti amplecti pln. głobic zusammendrücken bhm hlobiti zusammenscharren.

finn. kelpo, g. kelwon esthn. kölbaw &c. lapp. kelpokes &c. aptus, utilis sinn. kelpan, kelwata esthn. kölbama, kölbma lapp. kelpat &c. aptum, utilem esse.

Sc. finn. helppo esthn. hölpus facilis, commodus finn. helpottaa solvere, levare, lindra esthn. hölpo piddama (eig. Bequemlichkeit haben) magy. helebel faullenzen lapp. hälpet negligi, procrastinari. Der Stamm ist unentlehnt, aber auch vll mit hilpan - welchem helpottaa nahe tritt - und kelpo &c. unverwandt.

Schott vergleicht gr. δλβος; die o. citierten Forscher sskr. (kalpayami) Wz. klrp 1. A. fieri, participem, causam fieri &c. 10. P. efficere, dare &c. vrm. eine causative Bildung aus Wz. kr facere; Kuhn zugleich ved. cilpa That. Esoterisch ließe sich hilpan als Causativ von Heil Nr. 7 faßen, wie § Wz. galb als Causativ von galēti &c. Wz. gal V. 45. & 8. 30.; doch passt b minder und Wz. galb mag eher = sskr. gdh. galbh pollere fortem &c. esse sein; zu uns. Nr. stellen wir sie nur als Nebenwurzel.

- 51. **Himins** m. Himmel, ἐρανός. **himinakunds**, **ufarhiminakunds** himmlisch, ἐράνιος, ἐπεράνιος vgl. **sa ufar himinam** der über den Himmeln, ἐράνιος. (Frisch 1, 453. Gr. Nr. 566. 2, 462. 3, 393. Mth. 661 ff. 698. 783. Smllr 2, 196; Hel. Gl. 56. Gf. 4, 938. Rh. 814. Outzen 122. BGl. 168. Ettmüller Wtb. zur Fr. Helchen. Jacobi Untt. 35.)
- altn. himinn ahd, wett, alts. himil amhd, anfrs. himel mhd. himele Z. nhd, nnd, nnord, himmel mnd, auch huemel afrs, himul mnd, ndfrs, hemmel nnl. strl. hemel strl. hämel wfrs. hymmel nfrs. hiimel, m. coelum (laquear &c.); die altn. Form noch in dän, himmerige n. = altn. himnarîki n. Himmelreich. Das von Outzen erwähnte wfrs. himel hoch, erhaben bei Japyx ist wol, obgleich durch i unterschieden, das epithetisch gebrauchte Hauptwort. Outzen gibt auch ein ags. hymel mor, broc, dem lyttan broc gegenüber; Bosworth hat nur den Pflanzennamen humele. ¿ Gehören hierher nordengl. hemble hovel, stable, shed hemmel a fold schott, a shed schott. hemmel, hammel square frame for the cattle to eat strow out of; verschieden von hemmil s. Menge, of folk, beast vgl. nhd. (wett.) ein himmel voll in gleichem Gebrauche; vb. to surround any beast in order to lay hold of it. - Gleicher Wurzel (vgl. Nr. 29) und Bildung mit himin ist altn. himna swd. hinna dän, hinde ndfrs, hann', f. cuticula, membrana vgl. swz. himmel m. in der Bd. Haut auf Flüßigkeiten. - ahd. himilizi &c. mhd. ä. swz. himelze, himelz n. swz. himletze, in Appenzell - mit unverschobenem Dentale oder andrer Bildung? vgl. ahd. gihimilot neben gihimilzit laqueatum, stratum — himmleta, f. mnd. himelte Gl. Bern. laquear swz. bes. gewölbte Kirchendecke, daher sacellum bei Oberlin; swz. auch Betthimmel; mnd. auch palatum, wie mnl. nl. hemelte nl. nnl. gehemelte n. mnl. lacunar Gl. Trev. nl. auch convexitas; testudo (ghehemelt convexus) nnl. Betthimmel; Gaumen; swz. dial. helse f. Gewölbe, Zimmerdecke Stldr 2, 37 scheint aus himelze entstellt, wiewol es auch aus Wz. hl tegere abgeleitet werden könnte. Von diesem abgeleiteten himilizi unterscheidet sich ein vrm. zusammengesetztes ä. nhd. oberd. himeliz coruscatio, fulgor u. s. m. Smllr 2, 197.
- §°. Nicht etwa nach den Lautverhältnissen S. 159 zu unserer Numer, sondern zu gleichem Stamme mit Nr. 45 gehört alts. (auch im Hild.) hebhan, heban, hevan (mhd. a. d. Nd.) mnnd. heben, häven, heven ags. heofun, heofon, hiofon &c. e. heaven, m. bisw. ags. heofone f. coelum. Schon der gleichzeitige sächs. Gebrauch beider Benennungen läßt einen Unterschied zwischen beiden vermuten. Nach Grimms Vermutung bedeutet hebhan &c. mehr den sichtbaren Himmel, den Wolkenhimmel, wie denn westf. heben auch Wolke bedeute; Frisch l. c. gibt aus Script. Brunsw. ausdrücklich "den heven, den wy heden den nydderen hyemel"; mnd. wird es durch aether glossiert. Es fragt sich, ob hebhan vgl. auch z. 3. hof e. hovel u. dgl. das Erhabene, Gewölbte, oder das Umgebende oder das Deckende bedeute.
- §<sup>b</sup>. Die Edda spricht von dem neuen *gimli* neben dem alten *himni*, vofür Grimm den nom. *gimill* = *himill* mit fortgeschobenem Gutturale unimmt. Biörn gibt *gimlir* m. nitor, splendor; aether v. splendidissimus locus oeli. Halliwell 1, 400 hat ein zu *gimill* passendes e. *gimal* a vault, vaulting.

Die exot. Vgll. Grimms mit gr.  $\tilde{\eta}\mu\alpha\rho$ ,  $\tilde{\eta}\mu\dot{\epsilon}\rho\alpha$ , Bopps mit sskr. kam splendere, Ettmüllers und Wackernagels, vgl. Jacobi I. c., mit It. cumulus vgl. mlt. cumula = cima sind gleich bedenklich. Die mit Nr. 29 gemeinsame Wurzel hm, km kann hier decken und wölben bedeuten. Himmel und Hebhan sind ganz und nur deutsche Bilder und Worte.

52. Hindana adv. c. gen. hinter, jenseit, πέραν Mrc. 3, 8. hindan praef. praep. c. d. id. c. acc. hinter, ὀπίσω; über, εἰς τὸ πέραν, ἀπό. hindumists hinterster, letzter, ἐξώτερος Mtth. 8, 12. (Gr. 3, 96. 177. 624. 629. W. Jbb. 1824. Smllr 2, 217 ff. Gf. 4, 702; Ahd.

Prpp. 153. Rh. 814. Wd. 1367.)

ahd. (nur einmal hint pacho pro tergum — sic;) bair. hint ags. e. hind (in hindveard e. hindward a tergo e. in behind dial. hindheck Hinterwagenbret) ahd. hintana nhd. hinten alts. ags. hindan, behindan nl. hinden adv. a tergo, retro ahd. hintra citra hintar, hindar &c. anhd. hinter amhd. ä. nhd. nnd. nl. (nnl. nur praef.) ags. hinder (ags. i, y) afrs. hindera, hendera nfrs. hinder praep. post, pone, retrorsum &c. meist auch praef.; altn. hindur praef. contra; ahd. hintaro, hindero nhd. hinter adj. posterior e. dial. hinder yonder, remote nnd. nnl. afrs. nnord. hinder nnd. swd. n. nnl. m. dän. c. altn. hindran f. impedimentum, detrimentum ahd. hinderôn nhd. nnd. hindern, dial. hinnern nnl. hinderen ags. hindrian e. hinder afrs. saterl. hinderia nfrs. hinderje altn. swd. hindra dän. hindre impedire, nocere ags. hindema e. hindmost (neben hindermost) — hinteriasts.

Als nächster Stamm erscheint hind; hindar kann in diesem Falle nicht wol das alte Comparativsuffix tara enthalten, wol aber ags. hindema ein superlativisches m, welchem nun nach seiner Erstarrung noch ist angehängt wird. Grimm vermutet auch in ahd. hitamun, hitemon, itamun demum ein entstelltes Adj. hintamo, vgl. Gf. 4, 696 ff., der noch hitamum, hitumum gibt. Nehmen wir dagegen hin (doch kaum mit accusativischem n) als nächsten Stamm, so können dar und dema aus den Suffixen comp. tara sup. tama entstanden sein. In jedem Falle ist die Ableitung aus der Pronominalwz. hi u. Nr. 56 wahrscheinlich, so lange sich nicht etwa ein Subst. hind tergum, latus, podex, cauda (ahd. hintri, hintere caudam) findet. Auffallend stimmt zu dieser Möglichkeit finn. händä, g. hännän esthn. händ, g. hänna cauda, in Flexionen und Ableitungen als Partikel von hinten, hinter, neben.

53. us-, fra-Hinthan st. hanth, hunthun, hunthans gefangen nehmen, αἰχμαλωτίζειν, αἰχμαλωτεύειν; ptc. prt. frahunthans Gefangener, αἰχμάλωτος; mithfrahunthans mitgefangen, συναιχμάλωτος. hunths f.? Gefangenschaft, αἰχμαλωσία Eph. 4, 8. (Gr. Nr. 395. 1³, 366. 2, 219. W. Jbb. Bd. 70. Smllr 2, 211. Gf. 4, 965. Wd. 996.

vgl. Rh. 796. 807. Bf. 2, 108. Pott 2, 142; Zähls. 270.)
ahd. heri-hunda, -hunta ags. hûdh, f. captura, praeda (andre ags. Bd. s. Nr. 46) ahd. farhundit, verhundet, verhuntit captivus. Formell näher an Nr. 31 stehn afrs. handa, henda fangen, handa — nfrs. handije vatten Hett. afrs. undhanda &c. accipere hende, hendene captivitas, carcer ags. gehendan e. hend prehendere, to lay hold of: ags. gehende what can be laid hold of, or is at hand, nigh, neighbouring — gehänd ags. aengl. mnnl. hende afrs. nnl. heinde nfrs. hein prope, bei Halliwell at hand, near at hand, zur Hand vgl. in etwas andrer Bed. altn. handa, til handa — nhd. zu Handen, pro, in manus v. usum und ähnliche Redensarten; auch

H. 54. 553

altn. hendîng f. actio cominus (hêdar s. Nr. 56) und das zu hein passende, wol aus heinden erweichte nnl. heinen 1) fangen 2) versammeln 3) umzäunen; in Bed. 3, wol auch 2, zu trennen, n aus m (nicht ei aus eg), s. Nr. 8. ; Steht das st. sw. Zw. hinna (lapp. hinnet entl.) arripere, assequi, pertinere, valere statt hindha? Zu hin, hinnug Nr. 56 kann es doch nicht gehören. Ihre 1, 875 confundiert es mit inna, vinna, hvinna. - altn. (hendi) henda prehendere, apprehendere; nach Biörn auch manibus jactare, kaste med den ene Haand og gribe med den anden; unterschieden von (hendir) henda accidere, evenire = swd. hända dän, hände siq, händes; dän. hände begegnen; dom Urteil fällen. Für den Zusammenhang mit Nr. 31 vgl. außer vielen Redensarten altn. höndla, das sowol handeln, als faßen, fangen, ergreifen bedeutet.

Nun aber erscheint auch die Tenuis nicht bloß in afrs. hent aus hendet, hendt, sondern auch in folgenden mit obigen sinnvrw. Wörtern : ags. hentan, gehentan insequi, capere, prehendere e. hent = hend s. o. (auch arefieri; arare &c.) aengl. hente, hent Hall. 1, 445 id., aber auch ptc. praet. wie afrs.; doch bleibt t z. B. in henter thief. dän. hente holen gehört nur scheinbar hierher s. Nr. 8; dagegen ist zu bedenken altn. henta succedere, zugehn = henda vgl. Ihre 1, 813; gew. passen, commodum esse, convenire, prodesse; decere hentr opportunus aengl. hent hold, opportunity. — Vgl. vll. auch hd. hantig mit häufiger Tenuis Nr. 31.

Ferner mit Ablaut u und der Tenuis ags. huntian e. hunt venari e. auch persequi, perscrutari &c.; s. venatio, persecutio; aengl. = ags. hunta m. venator ags. huntere m. e. hunter id; ags. hunta auch aranea. Verschieden ist e. hound s. Nr. 86.

aengl. hynde, hende, hendy, adv. hendelych, gentle, polite schließt sich näher an handy, behende, handugs &c. Nr. 31, als an ob. hende; aber vgl. auch bes. hynde: altn. hind f. decor, lepor, wol nicht von der Bed. cerva abgeleitet, in welcher das Wort gleichwol auch zu uns. Nr. gehören kann (vgl. u. Nr. 86); auch vgl. o. henta decere bei dem Wechsel von Tenuis und Media. Sollte ags. hynde o. Nr. 48 zu Grunde liegen? vgl. die Grundbed. von gentilis, civilis, artig u. s. v.

Nahe an hende prope (auch nl. adj. vicinus) grenzt nl. hendt afrs. hent usque, welches Richthofen 807 mit ahd. hinont (cis &c.) Gf. 4, 701 vergleicht, das aber vielmehr identisch erscheint mit dem glbd. bair. hinz, hunz U. 8; afrs. hent to neben hentio macht die Erklärung aus hin ze a. a. O. nicht wahrscheinlich.

gr. χανδάνειν, ἔχαδον, χείσομαι &c. lt. prehendere vgl. Pott II. c. und 1, 54, der an dem Verhältnisse der Dentalstusen Anstoß nimmt; zu lieser Wurzel auch lt. hedera und die zsgz. Wz. praeda und praedium gl. ll. c. und Bf. 1 S. XVI. An hedera schließen sich die glbd. keltischen ind mehrere deutsche Benennungen an; praeda, praedari finden sich in den elt. Spracben, vrm. als Lehnwörter. — brt. vann handeein chasser bedeutet agen nur als verjagen, vertreiben, somit fast das Gegentheil von Inintham; och steht huntian schon näher.

54. Hiuhma, hiuma m. Menge, Volkshaufen, ὅχλος, πλῆθος. Gr. Nr. 539. 3, 472. W. Jbb. Bd. 46. Gesch. d. d. Spr. 675. BVGr. 1113.)

Die mit Nr. 35 gemeinsame Wurzel deutet Grimm durch crescere. üglich vergleichen sich die Nr. 35 erwähnten Ww. altn. haugr &c., auch h. kúgis, acervus &c.; der Haufen, wie auch l. c. hock und ähnliche Vörter, gelten für tumulus, acervus, turma. Wenn tumijo I. 14b aus 70 Il.

inhmjo entstand, so verhält es sich zu auchumists A. 71, wie hinhma: hauhs; indessen kommt dann auch auch auch A. zur Vergleichung. Ein Uebergang des g. h in späteres f, wie er bei A. 71 und sicherer bei auchus A. 69 angegeben wurde, dürfte uns darum noch nicht auf die Vergleichung mit haufen führen, dessen f = ph, das von ofen aber = bh ist, obgleich auch ahd. uphan vorkommt; zu gleicher Wurzel mit haufen mag vielmehr hups u. Nr. 89 gehören, vgl. u. a. noch o. Nr. 45. K. 7. S. 87.; eher noch gienge die Vergleichung mit hübel nl. hoevel (o. Nr. 45) an. Ein zu uns. Nr. stimmendes ahd. altn. haum ags. heam hat sich bis jetzt nicht gefunden, dagegen schott. hoom a herd, flock.

Vielleicht ist das Primitiv von lt. cumulus (Nr. 51) ein aus cuhmus entsprungenes cumus, wofür sich freilich eher  $\hat{u}$  erwarten ließe; Bopp Gl. 123 und Benfey h. v. trennen cu-mulus und jedenfalls mag m wie in uns. Nr. Suffix sein; Schwenck legt ebenfalls cumus zu Grunde und verweist auf gr.  $\gamma_0\mu_0\zeta_0$ ,  $\gamma_0^2\mu_0\zeta_0$ ,  $\gamma_0^2\mu_0$ 

55. **Hiufan** st. **hauf, hufun, hufans** klagen, θρηνεῖν Mtth. 11, 17. Luc. 7, 32. (Frisch 1, 452. Gr. Nr. 207. Smllr Hel. Gl. 57. 58. Gf. 1, 172. 4, 837. Schwenck d. Wtb. 293. BGl. 76. Pott 1, 230. 526.)

alts. heouandi plorans hiounandi plorantes ahd. hinfit, hiupit luget hiufanti, hiubanti &c. luctuosus hiufendi ululatus hiupanti luctus hiufitha, hiufida luctuosa (mortis, funera) alts. hofna f. ploratus, lamentatio ags. heóf, heáf m. luctus, planctus heófan, heáfan st. (be-, ge-) heófan, heáfan lugere, plorare, lamentari; nhd. hief m. Laut des hiefhorns, entstellt in hift-, hüft-horn cornu venatorum, wenn nicht hüft aus ob. hiufitha. ¿ Hierher aengl. howe care; careful, anxious? eher e. huff to offend, scold; offence, displeasure mit der Grundbed. inflare, tumere. Graff verweist auf das sehr abweichende wuofan V. 39 und auf das näher liegende ahd. sih iufen, iuuen boare Gf. 1, 172; so verhält sich auch ahd. hôvo, hûvo, hûo m. ags. hûf nl. huybe, hube &c. bubo, noctua zu ahd. ûvo, ûfo m. ags. ûf id., vrm. wie viele ähnliche Namen nach der Stimme benamt. Wzz. hup, hvp (vgl. Hv. 12) clamare in deutschen und rom. Sprachen sind verwandter Natur.

Mit andrer Gutturalstufe vrw. und zu mhd. guf, guft e. elamor, lamentum &c., vb. güffen, güften &c. stimmend cy. gwb m. moan, doleful cry vb. gubain (V. 39 erwähnt); gdh. gubha m. lamentatio, stetus, luctus; certamen gubhach lugubris. Näher an uns. Nr. würde gdh. cumha m. lamentum, ploratus, moeror c. d. stehn, wenn mh = bh zu saßen ist. Weitere Vgll, s. ll. c.

56. Hita sg. acc. n. himma d. sg. m. n. hima acc. sg. m. Beugefülle eines nur noch formelhaft gbr. Demonstrativs, dieser, jetzig in Zeitbestimmungen bedeutend, in Verbindung mit den Praepp. und, fram und den Substt. dags, nu, im acc. d. auch ohne letztere, Jetzt, τὸ νὸν, ἄρτι. hidre, hidrei hierher, ὧδε. hir id. in hirì I. 6, B. her her, hier, ὧδε. (Frisch 1, 443. 451. 453. Gr. 1², 794. 2, 756 ff. 894. 3, 120. 138 ff. 177 ff. Smllr 2, 134. 199. 217. 227. 232. 250. 256. Hel. Gl. (51. 56. vgl. I. 17.) 54. 57. 58. 61. Gf. 1, 516. 4, 693. Rh. (813 ff. 815. vgl. I. 17.) 815. 818. Wd. 431. 721. 948 ff. Bopp VGr. 123; Einfl. d. Pr. 5; Gl. 73. Bf. 187. Pott Zähls. 169.)

Wir wagen uns nicht zu entscheiden, ob dieser Pronominalstamm hi noch vollständiger in andern deutschen Sprachen fortdauert, wo er dem

555 H. 56.

Personpronomen i gleichbedeutend zur Seite steht oder auch nur zu stehn scheint s. I. 17: vielleicht retteten sich nur seine Trümmer in letzteren Stamm, vielleicht haben die dortigen Formen nur ein unorg. vorgetretenes h und gehören gar nicht zu Wz. hi. In den afrs. Formen des aus dem Genitive jenes Personalpronomens entstandenen Possessivs ihera, iera, iher neben hiri &c. scheint sogar eine Zusammensetzung beider Stämme zu stecken, doch wahrscheinlicher eine unorganische Zerdehnung. In andrer Weise trat das altn. Dem. hinn unserer Numer nahe s. J. 4. Gr. 12, 324. 797. Das Nähere s. ll. c.; wir stellen hier die wichtigsten Reste des Stammes hi zusammen.

In hina vgl. ahd. (alts. Hild.) hina, bisw. hinna, später hine und mnhd. alts. ags. hin nl. nnd. dän. hen nnl. hen swd. hän adv., oft, alts. ags. nur, praef. abhinc, ulterius, in, ad locum quemdam dan. henne adv. id., ibi &c. vgl. mhd. hinne = hinnen. alts. hindaq hodie vgl. wett. hindag, hindae dieser Tage; wett. hîns in Zss. wie hînsbach jenseit des Bachs (Ortsn.) zu J. 4 gehörig?? vgl. hd. a. 1450 in einer nass. Urk. bei Arnoldi Beytr. 55, der hensite zu Grunde legt "henste (jenseit) der Bach"; auch fränk. hesten, hest (und gest ultra) diesseits, vll. auch den Fuhrmannsruf hist, hüst! links! dän. hisset, hist jenseits, dort aus dem Pers. hinn J. 4? swd. hittom diesseits zu hit s. u.; ferner vgl. ahd. hinont cis (gegen enont ultra) hintra citra o. Nr. 52, welche Numer wahrscheinlich auch hierher gehört. hin weiter entwickelt in Partikeln u. a. ahd. hinan amhd. hinnan &c. amnhd. hinnen nnl. henen. hênen ags. hinan, heonan &c. aengl. hennes e. hence hinc, abhinc. altn. hinnug, hinnig, hingat huc Gr. 3, 179. In d. Volksdiall. wird hin in Zss. in en, n verkurzt.

hidre = ags. hidher, hider &c. e. hither altn. hedhra huc; altn. hedhr hinc s. u. Grimm 3, 179 vermutet aus hetro, hedro umgestellt ahd.

herot alts. herod id. vrm. eher aus hera, her abgeleitet.

her = ahd. hiar, hear amnhd. alts. mnnl. wfrs. hier alts. nnd. mnl. ags. ndfrs. altn. dan. her ahd. alts. afrs. hir (hir?) strl. helg. wang. hir ndfrs. jir bei Firmenich hierher? neben hirr mnl. haer strl. swd. här alts. hiera ahd, hiare mnl. e. here (mit abgef. r) ahd. hia amnhd. (oberd. wett.) hie altn. hêrna hîc, bsw. huc, ags. auch nunc. hie wird vollends verkürzt in nhd. (mitunter schriftmäßig vgl. Frisch 1, 452), hes. oberd. h-unten, hoben, haußen, hauß, hinn, hein, hüben.

ahd. hera, hara, herra bsw. mhd. here oberd. dial. hêre amhd. her

mhd. bsw. har buc; in Volksdd. in er, r verkürzt.

Für altn. hid vgl. Gr. 2, 756. 3, 178. Aus einem vrm. g. hith vgl. q. hidre &c. swd. hit dän. hid huc aswd. hitse huc, hic; altn. hedhr, var. hedhan, bei Biörn hédan (ê) = swd. hädan dän. heden hinc, abhinc. Eine superl. Form steckt vielleicht in hit-amum oder hi-tamum s. Nr. 52; die deutliche altn. Comparation bei Biörn hêdar, hêdra (vgl. o. hedhr, hedhra; demnach von Grimm nicht als comp. Formen gefast?) hic propius adv. hêdari, hédastr adj. propior, proximus kann in gleicher zwiefacher Weise gedeutet werden (vgl. auch über hindema Nr. 52); dieses hêdar könnte aber auch hêdhar aus hendhar sein und seinen Positiv in hende prope o. Nr. 53 finden.

Die Zeitbeziehung dieses Stammes zeigt sich in den früh allmälig verschmolzenen und entstellten Zusammensetzungen bes. des Instrumentals (vgl. D. 2) ags. heodag später igdag, igdages alts. hudigu, hodigo (vgl. o. hindag) afrs. hiudega alts. hiudu nnd. hude, hute mnnl. heden nnl. huiden

ahd. hiutu, hiuto, hiut, huite mhd. hiute, hiuten, hiutes (tages) nhd. heute hodie (wie dieses aus hoc die); ahd. hiuro, huiro, huiro mhd. hiure nhd. heuer hoc anno (vgl. lt. hornus); amhd. hînaht, hînet mhd. hîneht, hînte vorarlb. hinaht schwrzw. swz. hinecht straßb. hincht nhd. heint altn. hŷnott (? Gr. 1², 794) hac nocte, nhd. dial. hodie (daher heint nacht hodierna nocte), vgl. die alte Zählung nach Nächten; dahin sylv. hine hodie?

Obschon h im Allgemeinen nicht als ursprünglicher Laut anzunehmen ist, am Wenigsten im Deutschen; so findet sich doch bisweilen letzteres mit lateinischem u. a. h identisch. Bei einem Pronominalstamme befremdet dieß noch minder, als z. B. bei haben, herz o. Nrr. 1. 13. Auf die Citate für nähere Untersuchungen verweisend führen wir nur Folgendes an : lt. hic, hae &c., hodie, hornus, Wz. h, theils hi, theils ha, vll. auch hu; auch im Sanskrit erscheinen jedoch nur wenige und kaum kenntliche Reste von ha und hi. Am Wahrscheinlichsten ist die Entstehung dieses h aus gh - andre Ansichten s. Hv. 1 -, wodurch sich auch sskr. huas &c. mit g. gistra G. 34 vermitteln läßt, indem in letzterem die älteste Lautstufe sich durch die Erstarrung erhielt. Ith. szis &c. S. 1 würde zu einem ursprünglichen sskr. h, auch zu k gth. In stimmen; nicht so gut slav. sy, von welchem wir szis nicht trennen dürfen; auch findet sich vielleicht das urspr. qh = lth. q in einigen zu uns. Nr. gehörigen lth. Suffixen. Noch entschiedener stellt sich gr. zend. ha cy. hi &c. durch das entspr. sskr. lt. gdh. s zu S. 1; desshalb gehören auch cy. heddy, heddyw corn. hethyu, hetheu, hidhu, hithow, hithyou brt. hiziô, hisiô, hiriô vann. hidio, hirio, hiriu (gdh. an diugh, diu &c. mank, giu vgl. corn. yndzhedh &c. vgl. D. 2) hodie cy. heno, früher henoeth corn. haneth brt. hénôz, hénoaz, hénoez vann. hinéach, hénoach (gdh. an nochd) hac nocte nicht zu hodie, heute, heint, sondern vgl. sskr. sadhyas statim u. dgl.

57. Hivi n. Farbe, Schein, μόρφωσις 2 Tim. 3, 5. (Gr. 13, 396;

Andr. und Elene. Massm. in M. Anzz. 1840. LGGr. 110.)

ags. hiv, hiv Bsw., hyev, hive, hiu, heov, heav m. color; species, forma e. hue color hew id.; praetextus ags. hivian, hyvan, gehivan formare; simulare swd. hy m. color, inpr. faciei humanae. Die Form stimmt zu Nr. 48, aber auch zu heavan, heov, hauen vgl. die Bed. sculpere, formare. Noch näher steht ags. have aspectus havian spectare, das wir S. 79 mit 1t. cavere verglichen.

Auffallend stimmt lapp. heiwe species, Sken, Syn; probabilitas heiwatet in speciem facere, simulare, nicht aus swd. hy, vll. sehr frühe aus einer verlorenen nord. Form, wenn nicht a. d. Gothischen unmittelbar entlehnt. Es steht isoliert; esthn. aim Schein, schwacher Schimmer wird nicht verglichen werden dürfen.

58. Hiahjan st. hloh, hlohun, hlahans (ptc. act. hlahjands) krim. lachen lachen,  $\gamma \in \lambda \tilde{\alpha} \nu$  Luc. 6, 25. bihlahjan verlachen, auslachen,  $\kappa \alpha \tau \alpha \gamma \in \lambda \tilde{\alpha} \nu$ . uf hlohjan (erfreuen) pass. lachen,  $\gamma \in \lambda \tilde{\alpha} \nu$  Luc. 6, 21. (Gr. Nr. 103. 1² passim. Smllr 2, 420; Hel. Gl. 57. Gf. 4, 1113. Rh. 818. BGl. 96, 113. Holtzmann Abl. 67. Bf. 2, 135.)

St. Zww. ahd. alts. ags. hlahan, hlagan, praet. ahd. hloc adrisit alts. hlogun riserunt ptc. prs. ags. hlahende; gew. ags. hlihan (hlihhan, hlichan, hleahhan, hlian), hlôh, hlôgon, hlägen aengl. st. praet. loghe, loogh, lughe mnl. lachen, loech nnl. lagchen sw. prt. st. ptc. altn. hlæa, hlô, hlôgum, hleginn nnord. lê swd. praet. lôg und ledde dän. lô ptc. lêt; Sw. Zww. ahd. (prs. lahhat, låhhen &c. vll. zum st. Zw.) lachên mnhd. nnd. lachen

H. 59. 557

e. laugh afrs. hlacka wfrs. laeckjen nfrs. laitze strl. lachia wang. läg ridere alts. bihlagan st. ptc. derisus wang. bilåg deridere u. s. m. ahd. hlahtar amhd. lahter nhd. gelächter, n. ags. hleahtor (ea, eo, e, ä), lehter, lehtr e. laughter altn. hlätr dän. latter, m. risus. altn. hlæa bedeutet auch gaudere und sw., praet. hlægdi, hlædi, freuen vgl. uf hlohjan; sodann nitere, sowol vor Freude wie auch ahd. lahhat renitet (vultus), als nach Biörn von der schimmernden, weil abgestumpften, Schneide der Axt. Dagegen deutet auf die Grundbed. des (Lach-) Tones ags. hleglende a humming; g auch in den Abll. ags. hlagole ridiculous; hlega a traitor hierher von der Bed. des Zw. deridere: illudere, fallere?

Bopp vergleicht sskr. khakkh, ghaggh ridere, welche weit näher an ags. ceahhetan, cachinnari u. a. Wörtern für lachen stehn. Holtzmann legt sskr. hlädayāmi exhilaro zu Grunde, welches wir aber mit BGI. 406 zu dem d. Stamme glad stellen; dieser bedeutet, ähnlich wie uns. Numer, splendere und gaudere. — sloven. krohót m. cachinnus krohotáti cachinnari; grunnire enthält vrw. Lautstoff, gehört aber zu einer andern Wörterreihe.

59. **af-Hlathan** st. **(hloth, hlothun,) hlathans** beladen, σωρεύειν 2 Tim. 3, 6. (Frisch 1, 563. 581. Gr. Nr. 83. 2, 303. 4, 608. Mth. 235. Smllr 2, 434. 506. Hel. Gl. 57. Gf. 4, 1113. Rh. 818. 819. Wd. 1053. 1167. BGl. 355. Pott 2, 275; H. Ltz. 1840 Erg. Nr. 41. Bf. 2, 111. 318. Dz. 1, 274. 321.)

St. Zww. ahd. alts. ags. hladan ahd. ags. ladan amnhd. nnd. mnnl. laden nnl. prt. sw. e. lade, load prt. sw. ptc. st. afrs. hlada wfrs. hlaeden ndfrs. lethan (prt. luth) Cl. wang. lidhe strl. læde M. altn. hladha (hlada) aswd. ladha, lada swd. ladda sw. dan. lade sw. onerare, (onus) reponere, condere altn. aswd. auch congerere, stipare, strucre, construcre ags. auch = e. lade haurire, Waßer pumpen, in dieser Bd. bei Bosw. 2. Ausg. als hladan von hladan geschieden, ob er gleich in Ausg. 1 auch hierfür das st. praet. hlôd belegt. amnhd. nnd. nnl. e. strl. nnord. last ags. hläst afrs. hlest nfrs. lest, anhd. nnd. f. oberd. c. mhd. nnl. swd. m. dän. c., als Maß nnl. (auch) n. onus, pondus nnl. nnd. auch mandatum nnord. läst m. Last von 12 Tonnen dän. auch Wagenlast, wie läs altn. hlass swd. lass, n. onus carpenti, Fuhre, Fuder; nhd. lasten oneri esse nhd. nnl. belasten mhd. lesten swd. lasta, belasta dän. beläste onerare, onus imponere u. dgl. afrs. onbyhlest unbelastet (byhlestgia = nhd. belästigen) swd. lassa dän. lässe onus, merces &c. imponere currui &c.; altn. hlessa lassus; obstupefactus; swz. lædi f. ags. hlad, lad e. load onus ags. hläd altn. hladi m. strues, acervus altn. hlad n. stratum, platea; septum, agger; fimbria, Fransen u. dgl. hlada swd. lada dän. lade, f. horreum e. dial. lath, lathe id.; = ags. lädh districtus; bair. lad n. paries horrei medianus, Grundbd. die ob. (bes. alts.) reponere, condere; daher aswd. latha swd. dial. lada horreis condere; so auch bei mnhd. nnl. nnd. dän. lade swd. lada, f. arca nnord. auch zsgs. mit bok, bog = mnhd. (buch-) laden m. tabula tabernae, taberna swd. lade m. = nhd. weberlade f. pecten textoris.

§. Grimm deutete mit Beziehung auf die ags. Bd. haurire hypothetisch ledig als exhaustus, stellte aber auch andre Vermutungen auf; vgl. L. 19. 38. Wir stellen die nirgends hl zeigenden Formen zusammen: mhd. lidec, ledec mhhd. nnl. nfrs. nnord. ledig mnd. ledeg (ociosus Gl. B.) wett. nnd. leddig nnd. nnl. nfrs. lêg (nnd. leeg nur in der Bd. vacuus = leddig) afrs. letheg, lethoch, ledich, leech wang. lüthüg nfrs. liddig altn. lidugr (dh) oneris expers, vacuus, solutus, absolutus, expeditus, liber, häufig cae-

558 H. 59.

lebs; otiosus; altn. auch facilis, dexter, so swd. geläufig (sprechen) vgl. leithan ire L. 21? ahd. (ge-) lidegen, ledegon mhd. ledegen, ledien nhd. er-, (ver-), ent-ledigen, daher swd. entlediga: mnd. ledigen, (nnd.) vorleddigen nnl. ledigen, lêgen afrs. lethoga nfrs. leedogie expedire, solvere, liberare nnl. auch evacuare mnd. mhd. auch purgare (se judici). e. dial. lethy, lithy pliant, supple, weak s. L. 38 schliest sich formell an. vgl. auch o. bes. die altn. Bedeutungen. Nach Grandgagnage 2, 26 ist afrz, wallon, lige afrz, e. liege nach Stoffe und ursprünglicher noch in wallon, quit' et lique = frz. quitte et libre erhaltener Bedeutung aus ledia &c. entlehnt und demnach nicht mit Lehen zusammenzustellen. - Draußen bietet sich zur Vergleichung etwa lett. leddaks exhaustus, confectus morbo dial. leddéks lth. ledakas, ledókas dissolutus, prayus, liederlich, schlecht, grob (auch an liederlich erinnernd) ¿ vgl. u. a. pln. lada quicunque, deterrimus, nebulo ladajaki jd. ladacość bhm. ledajakost f. pravitas. Das von Mielcke hierher gestellte lth. ledway mit Mühe, kaum ist = bhm. ledwa pln. ledwie, ledwo. Aber auch pln. letki = lekki unbelastet, ledig, leicht L. 20 ist zu bedenken, wenn freilich t nicht ein dissimilierter Guttural ist.

A. d. D. mlt. lastus m. lasta f. u. s. m. it. lasto m. pondus, Schiffslast u. dgl. sp. lastre m. id.; = brt. lastr pg lasto frz. last, gew. lest, m. saburra = frz. rss. u. s. f. balast nnd. nnl. nhd. swd. e. ballast m. wang. bóllast n. dön. baglast c. altn. (isl.) baklest, barlest f. cy. balasarn m. (vb. balasarnu; aber balasar, ballasarn himmelblau u. dgl.) gdh. lasd, last m. (auch lading bd.), balaist f. ein noch nicht sicher erklärtes Wort, nach den isl. dän. Formen Hinterlast bed. — Von last stammen noch mehrere mlt. rom. Wörter ähnlicher, ferner gerichtlicher Bedeutung. — dakor. ladå wallon. låz, laûz afrz. laye frz. layette nprov. lietto, f. cista, Lade lth. lódē lett. låde pln. lada, f. slov. ladelj m. ládićka ill. ladica dem. f. magy. láda, dem. ládika finn. laatikka &c. (dän. lædike &c.) esthn. ladik, laekas rss. lary m. id. nlaus. ljoda f. id.; Kaufladen.

Auch unter den folgenden Vergleichungen werden sich manche mit l anl. Lehnwörter finden; das sicherste Kennzeichen der Urverwandtschaft ist gutturaler Anlaut.

aslv. klada, klasti τιθέναι, ἐπιστοιβάζειν naklasti, (auch bhm. &c.) nakladati onerare rüskladati entridéyat rss. klasty slov. ill. bhm. klasti pln. kłaść nlaus. klasć olaus. kłasc (prs. kladu, kladem, klade &c.) ponere, legen mit vielverzweigten Bedd. meist denen von d. legen entspr. (wie denn die dem d. ligan L. 36 entspr. slav. Wz. lq, lng ebenfalls die Bedd. schichten, laden, lasten entwickelt), z. B. pln. onerare rss. (wie altn.) erigere, struere, construere nlaus, componere, in ordinem redigere rss. bhm. aestimare, existimare, supponere bhm. nunciare, enarrare rss. reddere; castrare; in Abll. und Zss. häufig die Bd. auflegen, beladen; von vielem Zubehör nur weniges : rss. klady f. onus; auch = nlaus. klod m. Brückenholz; u. s. m. rss. klad m. thesaurus naklad m. detrimentum klaža f. impositio, constructio, servatio, onus; castratio; aslv. slov. ill. bhm. klada f. (vgl. K. 4) slov. situs, Lage; und wie in den übrigen slav. Sprr. Balken, Block, Pranger, Stock, Klotz &c. rss. kolóda lth. (wol a. d. Russ.) kaladà pln. olaus. kłoda nlaus. kloda magy. kaloda (pedica lignea, Block); das Wort erinnert an d. klotz, auch an gr. κλάδος (Ast : Balken). Wahrscheinlich finden wir das Primitiv der Wz. klad in Ith. klóju, klóti lett. klâju, klât tegere; sternere, legen, auf-, an-, unter-legen; lett. rfl. sich befinden, in einer Lage sein; eine ebenfalls vieldeutige Wurzel, die aber

Н. 59. 559

auch mit d. kleid zusammenhangen könnte. — Der zufällige Anklang des lth. naszta lett. nasta f. Last, zu der N. 5 erw. lituslav. Wz. nas, nes portare gehörig, darf uns nicht irreführen. — Noch einige lituslv. Lehnwörter: lth. lóstas m. lett. laste f. pln. taszt russ. last m. Getreidelast lett. (pee-) lådét laden (Flinte; Schiffe) pln. tadować c. d. beladen tastowe Schifferladegeld nlaus. Ljodować olaus. Lodować laden.

Zu altn. hladi, hlad stimmt so ziemlich gdh. cladh m. cy. clawdd, pl. cloddiau m. brt. kleûz m. praetentura, sepes; ripa, bank gdh. auch = cy. claddfa f. sepulchretum; Laichplatz, spawn; brt. auch fossa; cy. claddu gdh. claidh, cladhaig fodere cy. auch = corn. clathna, clethy sepelire; brt. klaza couper la terre en bêchant, faire une tranchée cy. cladd f. corn. cledh brt. klaz m. (gdh. cladh s. o.) fossa, agger; cy. cloddio brt. kleûza &c. fossam fodere, aggerem struere; u. s. v. Grundbd. verm. nicht = lt. claudere, sondern fodere, graben, dann auch aufwerfen, exstruere, struere; bes. die — indessen sich mit cladh stets kreuzende — cy. brt. Wurzelform cludh führt auch auf das vll. urspr. keltische (vgl. Celt. II. 2 S. 192 ff. über Alcluith) ags. clúd m. collis, rupes und zu e. gdh. clod m. cespes, gleba effossa. Noch mehr theilt die Bedd. unserer Numer cy. cludo to carry loadings, to bear, to heap up together m. v. Abll. bes. der Bdd. acervus; currus, vectura; die Bed. condere, tegere (vgl. auch lth. lett. Wz. klâ und u. Nr. 69) in den verw. Ww. cluddio to overwhelm, cover clŷd, cled gedeckt, warm, behaglich c. d. = brt. klét u. Nr. 69; auch brt. klouar cy. claur, clauar, claiar = d. lau, hlŷr &c. scheint sich anzuschließen (vgl. u. Nr. 69, aber auch S. 105), wie anderseits cy. clawr cy. brt. clor m. (brt. kloren neben klosen f.) tegumentum, enveloppe, boîte, cover, lid; so stehn auch die deutschen Wzz. hladh ponere, imponere, onerare und hlidh, hlid (u. Nr. 69) tegere als Eine oder als Zwillinge Einer vocalisch ausl. Mutterwurzel da. cy. cladde m. the beam or mantle tree of a chimney vergleicht sich mit dem vrm. zu uns. Nr. geh. altn. hlôd n. pl. caminus, focus; fulcra, bes. Unterlage des Keßels.

Nun zeigen sich freilich noch sicherer zu uns. Nr. gehörig mit anl. l: cy. llwyth m. gdh. (mit unorg. ch) luchd m. (tribus s. L. 14) onus; = gdh. lad,  $l\hat{o}d$  m. navis onus, vectura cy. llwytho to load llwythol loading, burthening gdh. luchdail, luchdmhor oneratus; crassus, plenus; capax, geräumig  $l\hat{o}dail$  oneratus, onustus; inhabilis, magnus; superbus; dives  $l\hat{o}daich$  onerare; magnum fieri. Die Formen und Bedeutungen haben so individualisierten Schein, daß ich ihre Entlehnung nicht mit Gewissheit behaupten mag, obgleich obige Wörter mit anl. cl den Vortritt haben und

die brt. corn. Mundarten kein mit l anl. Zubehör zeigen,

finn. ladon, latoa südləpp. ladet aufschichten, coacervare, ordinare unum super aliud (struere vgl. die altn. Bed.) finn. latelen, ladella id.; disserere, narrare, qu. verba struere (o. bhm. Bd.) lade, g. laten strues ordinata m. v. Abll. esthn. laddoma, ladduma Holz aufschichten, (mahha ab-) laden laddemed Schichte Strohes, Getreides lapp. ladas oneratus lädet onerare finn. ladan, ladata lapp. laddet Schießgewehr laden (lapp. auch = liddet laqueos tendere vgl. finn. lahto, g. lahdon laqueus); lapp. lado finn. lato, g. ladon (Lada) horreum, foenile; finn. lasti Schiffsladung vbb. lastata act. lastattaa pass. lesti 12 Tonnen swd. Läst lapp. lassa vehes lasset vehem imponere, onerare; lossed onus, pondus; adj. = losses, lossok ponderosus lossot ponderosum fieri, onerari u. s. m. Sämtlich a. d. D.? vgl. Ntr. zu L. 21 und finn. lidon, litoa congerere lito, g. lidon congeries.

560 H. 60.

alb. klaś hinlegen, begraben zu slv. Wz. klad vgl. u. a. russ klasty sia id. passive.

¿ It. clâdes eig. Niederlage, wie strages, vgl. slav. klad und Pott 1. c.; auch gdh. cladach m. soll clades bedeuten (sonst littus; alveus lapidosus). — It. lassus, vgl. L. 18, mit abgef. h = altn. hlessa? wie denn Bopp, nach einer freilich nur sskr. Bildungsweise, sskr. cram oder klam defatigari zu uns. Nr. stellen möchte. Gleich ferne steht afghan. légdaval aufladen.

60. **Hisims** m. Hügel,  $\beta 8 v \delta \zeta$  Luc. 3, 5. (Gr. 1<sup>3</sup>, 461. Mth. 828 vgl. 838. 843. Smllr 2, 469; Hel. Gl. 57. Gf. 4, 1094. Rh. 818. Wd. 44 m. Ntr. 1403. BGl. 356. 358. Pott 1, 264. Bf. 2, 288.)

Von den zahlreichen Sprößlingen der Wz. hli akiyew, auf welche wir noch öfters zurückkommen werden, wählen wir hier nur die formell nächsten aus, ahd, hlinen, linen amnhd, (noch bei Frisch der Umgangsspr. geh.) oberd, leinen mhd, lenen nhd, lênen alts, hlinon und, lænen nl. lenen, leunen nnl. leunen ags. hlinian, hleonian, hlionian e. lean dial. line swd. læna dän. læne reclinare, obcumbere, inniti u. dgl., oft act. und rfl.; vgl. das von Grimm belegte altn. hleinir innititur; ahd, hlina, lina, lena mhd. lene, liene ä. nhd. oberd. laine nhd. lêne nnd. læne nl. lene, leyne, f. dän, læne n. adminiculum, reclinatorium, fulcrum, inpr. sedis amhd. nnd. auch recubitus, reclinatio nhd. auch latus, declivitas montis, clivus, vgl. hlains und die für diese Bd. gebräuchlichere Dentalableitung in hlidh, lita &c. (vgl. u. Nr. 68); afrs. hlenbed, lenbed ags. hlinbed n. Lehnbett, Krankenbett. altn. læna, biarghlæna f. von Bergen geschütztes Gewäßer, eig, die schützende Beralehne selbst? vgl. Nr. 69? Ferner wol hierher altn. hlein f. tibia, fulcrum telae, Webstuhlsäule; hlinna, hlynna at favere, fovere d. i. geneigt sein, nicht : hlûa fovere? vgl. Hlîn, hlîna, hleina Myth. II. c.; hlyntr favens hlynnindi, hlunnindi n. pl. commodum v. fulcrum rei familiaris.

gr. lt. klin, inclînare, αλίνειν (κέκλιμαι, clîvus).

sloven. klánic m. clivus, collis, angustiae (Hohlweg) ill. klanac m. semita (proclivis); lth. aslv. ill. slov. bhm. kloniti aslv. slov. ill. klanjati bhm. klanēti u. s. f. lett. klannît inclinare rfl. inclinare se, revereri lth. paklánas m. aslv. poklon m. bhm. poklona f. Verbeugung bhm. klon m. Bug, Biegung u. s. v.; vgl. das einfachere lett. peeklaujôs, prt. klawôs, klautees sich anlehnen, anstemmen? Dagegen weicht der Anlaut ab in lett. sleenu, prt. slēju, sleet und sleedzu, sleegt lth. szlēju, szlēti lehnen, stützen; lth. atszlainis (trobôs aedificii) Erker; szlaitas m. Bergleite. (lett. slaids declivis slids id. devexus u. s. m. gehört zu lth. slidus S. 103) — Außerdem findet sich ein lth. (atsi-) lószti sich anlehnen atlosza f. Lehne ¿: lenkti neigen, beugen (dem. ložinti) lett. lôku, lôcit id., lenken &c. (vgl. u. a. 16. 36. Pott Nr. 107.)

§°. Der mit ob. altn. hlin identische Baumname ist nach Grimm vrm. acer = nhd. lenne f. leinbaum (leimbaum &c.) m. vgl. ahd. lim-, lin-poum Smllr 2, 465. nnord. lön, lönn slav. klen (klon &c.), aus einfacherer Wurzel lett. kława f. lth. klewas m. id.; gr. γλῖνος; zu leimbaum eher, als zu klewas &c. passen die glbd. Namen gdh. leamhan, sleamhan,

slamhan m. cy. llwyfen (Leinbaum, elm-tree).

gdh. claon inclinare; declinare; secedere; pervertere adj. inclinans, obliquus, iniquus, strabus; proclivis, pronus; partium studiosus s. m. Parteilichkeit; c. d. claonad m. a. proclivity. cy. angeblich clain m. being

prostrate cleiniad m. a lying prostrate, recumbency; the act of procreation cleinaw inire foemellam, inpr. de verribus dictum. brt. vann. klin m. pli, nur mit brech (Arm) Ellenbogen und mit gar (Bein) Knie, erscheint nahe verwandt mit glin Knie &c. K. 28, wie denn ob. slav. Stamm mit klęk &c. ebds. zusammenhangen kann. Wie in brt. klin: glin, auch in γλίνος: klen §<sup>a</sup>, erscheinen Nebenformen in folgenden hierher passenden Wörtern: brt. klañ m. Ufer, Gestade übh. klann, glann f. Flußufer; Schutzfurche der Saat glanna die Saatfurche mit Erde decken cy. glann m. = brt. klañ und dial. = hlains; corn. glan a bank or gland (urspr. kelt. e. Idiotism in Cornwall s. Hall. 1, 403) of a river. Auch gdh. gleann, g. glinne m. cy. corn. glynn m. corn. ags. e. (a. d. Kelt.) glen vallis gdh. gleannach thalreich; steil, abhängig gehören hierher.

esthn. lään Lehne, Stütze a. d. D. (magy. lejt Berglehne, Abhang

e. d. nicht aus d. leite, aber vll. yrw.)

Bopp stellt hlinan zu sskr. çri ire, aber hlains und ags. hlav fig. Nr. zu sskr. çron, çlon coacervare. Zu Letzterem gehört folgendes Wort, dem auch ein deutsches, mit andrem Vocale neben hlains stehendes und mit diesem durch die Bed. des Erhabenen, Gewölbten — Analoges s. u. Nr. 89 — vermitteltes entspricht:

§<sup>b</sup>. sskr. *croni*, *croni* f. nates, clunes zend. *craona* femur; lt. *clúnis*; gr. αλόνις Steißbein αλόνιον Hüfte Hes. (vgl. wiederum mit g γλουτός m. Hinterbacken); cy. *clun* f. hip, haunch brt. vann. *klún*, pl. *klunieu* dual. *diglun*, f. fesse (vgl. cy. *clwn* prominent, bulky?) altn. *hlaun* f. clunis crassa, en tyk Rumpe; lett. *slauna* f. lth. *szlaunis* f. Hüfte. (Verschieden davon ist e. *loin* = cy. *llwyn* m. gdh. *luain* pl. u. s. m.; anderseits lth. *szónas* lett. *sánis* latus corporis vgl. S. 169. PLtt. 1, 71.)

61. Hlaiv n. Grab, μνημεῖον, τάφος. hlaivasnos f. pl. Gräber, Todtenacker, μνημεῖα. (Gr. 2, 462. Gf. 2, 128. 4, 1093. Smllr 2, 528;

Hel. Gl. 57. Leo Rect. Rh. 819. BGl. 358.)

ahd. hleo, leo, leuuo, hlaeo, laeo, hle amhd. le, g. lewes m.? n.? alts. hleo (hleo), d. sg. hleuue m.? hlea, leia f. (vgl. die Ww. Nr. 69, a) ags. hlæv, hlåv m. agger, acervus, tumulus ahd. auch mausoleum alts. lapis sepulcrum operiens ags. auch = e. lowe, low nordengl. schott. law clivus, collis; ndfrs. lie, hli? (norw. bierglie) clivus, Bergleite mit Outzen 185 richtiger zu Leite altn. hlidh (vgl. Nrr. 60. 68.), als mit Richthofen l. c. hierher, wenn nicht, gegen Letzteren, zu afrs. berga hli s. Nr. 69, a oder gar nur dieses meinend. — ahd. leuuari aggerem in leirum in tumulis mhd. lêwer oberd. bes. öst. (Höfer 2, 199) lêber m. tumulus, collis.

Formen und Bedeutungen nähern sich dem Stamme hliuv, hli und werden selbst bei Grimm 1. c. früher confundiert; wir werden letzteren Stamm

bei Nr. 69, a aufstellen.

Vgl. lt. clivus. — (cy. llech f. Steinplatte, Grabstein gdh. leac f. id.; clivus, montis fastigium u. s. m. wol nur zufällig bes. den alts. ags. Wörtern entsprechend; Zubehör s. Celt. Nr. 96. In gdh. adhlac c. mank. ôn-lakki [vanluckee] sepultura gdh. adhlaic sepelire liegt vielleicht eine Zss. mit glac Vertiefung. — finn. läjä acervus c. d. läjätä congerere klingt an.)

62. a. Hlaifs m. Brod, Speise; Brodlaib; ἄρτος; nur Joh. 13, 26. 27. 30. ψωμίον (ngr. Brot übh. bed., seit ἄρτος durch das Abendmahl zu heilig für die Umgangssprache wurde). — (Frisch 1, 565. Gr. 2, 339. 3, 462. RA. 230. Smllr 2, 408. Gf. 4, 1109. 1111. Wd. 2013. Leo Rect. BGl. 356. Pott 1, 197. 2, 205. Rf. 2, 177.)

b. ga-Hlaiba m. Genoβe; Mitschüler, συμμαθητής Joh. 11, 16; Mitkrieger, συστρατιώτης Phil. 2, 25; mithgahlaibeis comministri, Mitheamte Mon. Neap. bilaif Calend. Mitpriester? nach Massmann remansit

von bileiban. (Vgl. a. Grimm Gesch. d. d. Spr. 131.)

and. hlaiba, laiba n. sg. f.? amhd. leib, leip nhd. laib (oberd. untersch. von lib, leib) ags. hlâf e. loaf altn. hleifr isl. leifr aswd. lêf värend. lef (Weihnachtsbrod), m. vulg. dän. leve, lev c. massa orbicularis, torta, inpr. panis, rarius casei, cerae, sacchari, ahd. axungiae; bes. ags. panis übh.; ä. nhd. pasta Frischlin; pavimentum Alberus; altn. auch hostia, oblata, buccella; ahd. leib-bizzo m. buccella smero laiba, smerochleip, smeroleip &c. mhd. smerleib ahd. unslitleip, m. axungia ahd. uuahslaip, uuasleip &c. formella, Wachslaib. — swd. limpa f. Brotlaib mit weicher Krume von Ihre vrm. irrig hierher gestellt.

b. ahd. caleibom, kaleibon, galeipun sodalibus kileiblichiz aequalis

Schlettst. Gl. in Haupt Z. V.

§. ¿ Hierher ags. hlâford, lâford m. (tutor, nutritor) dominus = aengl. laverd, lauerd, lauerid e. lord cumberl. lword aschott. lavyrd; nordengl. schott. laird bes. Landeigenthümer, Grundherr; Brotherr. altn. lafavardr, lâvardr m. nach Biörn tutor collegii (altn. dän. lav n. collegium); symposiarcha, Herre, Beskytter vestg. Ges. lavard m. (servi) herus; nach Ihre 2, 20 auch maritus. ags. hlæfdige, hlæfdie aschott. leuedi e. lady altn. lavdi, f. domina (tutrix) vgl. eine Bemerkung Th. 21. In Derbyshire gilt oder galt loert als Herrentitel für beide Geschlechter.

mlt. leibo, dem. leibunculus, m. Brodlaib.

asiv. rss. chljeb slov. hlèb, hléb ill. hleb pln. bhm. chleb wend. kljeb, m. Brodlaib; Brod. übh., auch wie Brod für Getreide, Nahrung übh. lett. klaips m. Brodlaib; finn. leipä, g. leiwän karel. leibe olonec. leibü esthn. leib, lewwa, g. leiwa, leiwä lapp. laipe finnl. enar. laibbe panis finn. leiwon leipoa lapp. laipot pinsere c. d. u. a. finn. leiwoin, g. leipomen (esthn. leiba künna, leiwa möhk) Backtrog finn. leiwin, g. leipimen id.; Backschaufel (versch. von lapio esthn. lapjo, labbidas magy. lapát Schaufel nebst lituslav. Zubehör und von magy. lábas Pfanne, Backpfanne).

gr. klib in αλίβανος, αρίβανος m. Backofen αρίβανον m. Art Brodes; auch λίβον aus lt. libum n. hierher? Weitere Vgll. s. ll. c. Auch lt. gleba,

globus mögen einem Nebenstamme angehören.

63. Hlamm n. oder hlamma f. Schlinge, παγίς 1 Tim. 3, 7.

6, 9. (LG. in 1 Tim. 6, 9. Massm. in M. Anzz. 1840.)

Castiglione und LG. stellen das Wort zu klemmen Gr. Nr. 362 vgl. **Qv.** 11, wo ags. clam m. vinculum, laqueus entspricht. Ahd. alts. hlamon ags. hlemman strepere, crepitare passt der Form, doch nicht der Bedeutung nach. Jedoch vgl. e. suffolk. lamm to catch eels ¿ eig. Aale schlagen vgl. e. lamm, lam, lamb prügeln, auf ags. hlemman = altn. hlemma tundere, ferire, planare deutend, woher altn. hlömm f. fustis, fustigatio. Vielleicht hedeutet Internam eine zuschlagende Falle vgl. altn. hlemma aftr eine Thüre, ein Schloß hart zu- oder ein-schlagen.

64. **us-Haupan** vrm. red. **hlailaup** &c. aufspringen, αναπηδάν Mrc. 10, 50 (nur ptc. **ushlaupands**). — (Frisch 1, 584 ff. Gr. 1<sup>2</sup> passim. Smllr 2, 443; Hel. Gl. 57. Gf. 4, 1116. Rh. 818. Dz. 1, 284 ff.

313 ff. BGl. 87. Bf. 2, 310.)

St. Zww. ahd. hlauffan, hlaufan amhd. loufen anhd. laufen (oberd. bisw. sw. praet.) alts. hlôpan (belegt nur âhliopun, âhliepun exsiluerunt;

Н. 65. 563

geginloup occursus) nnl. nnd. lôpen ags. hleápan e. leap, prt. ptc. leapi, lept, aengl. lope, lopen schott. loup st. afrs. hliapa, hlápa, lápa wfrs. ljeappen sw. nfrs. laeepe strl. lopa (praet. lep) Hett. lõepe st. wang. lõep (lip, lipin) ndfrs. lupan (prt. lep; vrsch. von loffin sw. auf vieren kriechen) Cl. altn. hlaupa swd. læpa dän. læbe currere altn. auch coagulare, zusammenlaufen (Zubehör L. 54 erwähnt); ags. e. mehr salire, springen, hüpfen. Sw. Zww. (außer obigen) ahd. laufon, loufôn, hloffôn discurrere altn. hleypa concitare, laufen, springen laßen ags. hleappettan exsilire. Sonderbar swz. alles lôpen laßen = gehn laßen Stalder 2, 178, wenn es hierher gehört; aus altem loupfen??

A. d. D. mlt. leipa fuga Leg. Angl. Nach Diez auch frz. galopper &c. vgl. dagegen V. 48, §h.

finn. lipota ire, festinare esthn. lippama fortspringen lips! hui, flugs! urvrw.? aber entl. esthn. leper Läufer; lapp. läppet coagulare eher hierher, als zu lab &c. L. 54.— cy. llwybro ire B. 47, §b schwerlich verwandt; gdh. leum s. m. vb. corn. lamma cy. llammu brt. lammet vb. leap zeigen etwas vrw. Lautstoff. corn. lappior a leaper, dancer entl. — aslv. vüsljepati salire (aqua); slap m. slov. Waßerfall ill. Welle ill. slapati wogen vll. entfernter verwandt.

65. **Hiauts** m. Loβ, αλῆρος. (Frisch 1, 623. Gr. RA. 534; Myth. 989. 1064. Smllr 2, 503 ff. 531 ff. Hel. Gl. 57. Höfer 2, 225. Gf. 4, 1122 ff. Rh. 820. Wd. 1242. 1633. 2309. 2339. Diez 1, 313.)

St. Zww. ahd. hleozzan, leozzan, liozan &c. mhd. lie Zen (st. Formen belegt?) alts. hliotan ags. hleótan altn. hliota sortiri, in sortem obtinere alts. auch obtinere in allgemeinerer Bed. altn. nur so und necesse habere, cogi amhd. auch sortes, sortilegium edere, hariolari, augurari. ahd. einmal noch unverschoben hlut Gl. K. bisw. hluz, hloz gew. (lôz, loz) wie mhd. lô3 m. n. nhd. lôß n. alts. hlôt m. nnd. swd. lott nnl. e. wfrs. lot ags. afrs. hlot ags. hlyt, hliet, hleát, nach Bsw. auch hlodd, dän. ndfrs. lod altn. hlutr, lutr, n. nord. m. sors u. dgl. (Würfel, Loßzettel); pars, portio; altn. auch res übh. untersch. von altn. hluti m. pars, portio (e. gr. exercitus) ahd. hluz, (mhd.) luz mlt. hluzzus, luzzus m. bair. öst. luß bair. lust m. portio fundi pr. inculti, wie denn  $l \hat{o} \beta$  &c. (bei Frisch u. a. pars, portio, haereditas, fundus) übh. oft für zugefallenen Theil gebraucht wird; e. lot gilt auch = oberd.  $lu\beta$  und = aengl. lote ags. nl. lot (ags. st. hlot?) tributum, census, solarium vgl. u. die mlt. rom. Ww.; nordengl. lot Anzahl (eig. portio); ä. nhd.  $l\hat{o}\beta$  kommt auch vor für tessera, signum = nhd. lôßung f. (aber lossung sortilegium Voc. a. 1429; andre Bdd. s. bei Smllr 2, 504). Sw. Zww. mhd. lôßen nhd. lôßen nnd. lotten nnl. loten afrs. hlotia ndfrs. lode altn. hluta sw. lotta dän. lodde sortiri, sorte explorare, sortem jacere vel accipere mhd. ä. nhd. auch = amhd. liezen (s. o. sw.?) hariolari, divinare, ominari; ahd. liozo mhd. lieZe ags. hlota, hluta, hlyta, hlytta m. sortilegus, hariolus nordengl. leet accidere. -Bedeutet altn. hlaut n. Opferblut (B. 48 erwähnt) ursprünglich das durch das Loß getroffene (lebende, gefangene) Opfer? - altn. hlŷt f. res, consistentia hlŷta uti vgl. die ob. altn. Bdd. - ahd. kileozenti ptc. chilothzsso (sic), ebanlozzo ags. gehlyta, gehlita, m. consors.

A. d. D. mlt. lottum tributum (pro capite, fundo, mercibus) in engl. Gesetzen s. Gl. m. 4, 451, wo neben "scotto et lotto" auch "anehlod et anscote" angeführt ist vgl. o. die ags. Form hlodd. — frz. lot m. Loß lotir loßen in ausgedehnter Bd. wie nhd. it. lotto m. Glückstopf (Lotto, Lotterie)

71 \*

sp. lote m. Glücksloß pg. lote m. Anzahl, Antheil, Werth lotar den lote bestimmen. — brt. lôd m. lôden f. lot, part, portion, partage, participation m. v. Abll. lôda, lôdenna lôdou machen, austheilen; die Dentalstufe und die Ableitungskraft des Wortes deuten auf Urverwandschaft, sein Alleinstehn in den kelt. Sprachen auf Entlehnung. — lapp. lotto sors, portio lottotet partiri.

Eine vll. vrw. Wz. kluk, luk, ląk erscheint in aslv. kljućati (ju, u; a, i) sę congruere, contingere neben lućiti, sü- lućiti, -ląćiti rfl. &c. contingere po-ląćiti, -lućiti &c. obtinere süląćati conjungere, aber ląciti sejungere. Unter den vielfachen Richtungen, nach welchen die Bedeutungen dieser Wurzeln auslaufen, erwähnen wir die allg. slav. von kljućy &c. clavis, weil sie vielleicht auf lt. clu, clav, clud als Verwandte unserer Numer hindeutet, ohne daß wir dabei das ngr. Wahrsagerspiel κλειδονάς urgieren wollen. Wzz. ląk, luk, luć laßen sich eher zu gr. λαχ, λαγχ stellen, vll. auch zu d. luk, Glück, vgl. Bf. 2, 27. N. 19, §°. Ebenso nähert sich kljuć dem d. luk L. 55.

66. Hlas, comp. hlasoza, fröhlich, schmerzlos, ίλαρός 2 Cor. 9, 7. ἄλυπος Phil. 2, 28. hlasei f. Fröhlichkeit, ίλαρότης Rom. 12, 8. (Grimm in W. Jbb. Bd. 46; Gött. Anzz. 1820 St. 40. Diez 1, 56. 325.

Bf. 2, 133.)

altn. hlar laxus, slap und  $hlar = hl\hat{y}r$  tepidus, lau zeigen nur formelle Aehnlichkeit; indessen vgl. die Bedd. von laxus: relaxatio. Verwandtschaft mit Wz. hlah Nr. 58 ist möglich vgl. dort bes. die altn. Bedeutungen; Grimm hält sie nicht wahrscheinlich. Er vergleicht auch noch den altn. sup. hlazt jucundissimum, der schwerlich zu ob. hlar gehöre.

Nach Diez erhielt sich das Wort in prov. léri munter vrm. aus einem ahd. hleri; noch nprv. joyeux, folâtre, von Pferden fougereux bei Avril;

languedoc. jovial, (ou lério) léger.

Man hat lt. clarus (das in viele lebende Sprr. übergieng; cy. claer clarus, splendidus; mitis brt. sklear, skler hell, von Scheine und Klange gdh. clearc splendens) und hilaris hyp. verglichen; aber bei beiden ist r vrm. ursprünglich und zum Suffixe gehörig. — sskr. htåd laetari BGl. 406. Pott 1, 249. Bf. 2, 134 ff. steht gleichsam zwischen d. hlas und glad.

gdh. clis adj. (auch cliste, clist) vividus, agilis, promptus, strenuus vb. 1) salire, subsilire 2) fallere cleas m. astutia, lusus cleasuich ludere

stehn nahe an hlas.

67. Hleibjan c. dat. aufhelfen, ἀντιλαμβάνεσθαι Luc. 1, 54. (Gr.

4, 687 ff. Smllr 2, 415. Gf. 4, 1109 ff. Bf. 2, 173.)

amhd. liben c. dat. st. ahd. auch sw. mhd. entliben st. altn. hlifa, hlifaz c. dat. sw. parcere (tueri, indulgere, propitiari, schonen, verschonen, erlaßen); altn. hlifinn parcus; modestus hlif f. tutamen; scutum hlifd f. tutela; indulgentia hlifni f. parcimonia; indulgentia. Angrenzende Form und Bedd. hat Wz. lib L. 4. Formell vgl. Nrr. 62. 71. und ags. hlifian s. L. 58. — Verstecken sich exot. Verwandte unter fern liegenden Bedeutungen? Grundbd. tegere vgl. Nr. 71?

68. Hleiduma link, ἀριστερός. (Gr. 3, 629; W. Jbb. Bd. 46;

Gesch. d. d. Spr. 988. Pott Zähls. 258 ff.)

Alter Superlativ von **hleiths?** Der Comparativ erhielt sich vielleicht in *ledro* laevus in der span. Germania (Gaunersprache), die mehrere goth Reste erhielt. Grimm vergleicht das Nrr. 60. 61. erw. Subst. hlidh &c.

Н. 69.

clivus, latus montis, devexitas, die linke als obliqua aufgefaßt. Man verwechsele nicht die zu L. 18 geh. Wörter für link, Linke.

cy. corn. cledd m. manus sinistra brt. kleiz, klei sinister gdh. clith, cli id.; scaevus; benignus; clith auch vilis; firmus, verus. (vrm. mehrere Ww. confundiert.)

Viele d. und sonstige indog. Wörter für link lauten mit *l*, auch *hl*, an. Dem ob. *hlidh* entspricht lth. szlaitas m. id. s. o. Nr. 60.

69. a. Η ΙΙ ja m. Zelt, Hütte, σχηνή Mrc. 9, 5.

b. Hleithra f. id., σκηνή Luc. 9, 33. 16, 9. σκῆνος 2. Cor. 5,
1. 4. hlethrastakeins f. (Zeltaufsteckung S. 160, c) Lauberhüttenfest, σχηνοπηγία Joh. 7, 2. ufarhleithrjan überbauen, ἐπισχηνεν 2 Cor. 12, 9. (a. Gr. 1<sup>3</sup>, 97, 244, 370, 462, vgl. 2, 462, Mth. 60, Smllr Hel. Gl. 57, Gf. 4, 1094, Rh. 819, Bopp VGr. 1149; Gl. 256, b. Vgl. Citt. zu a. Gr. 3, 431; W. Jbb. Bd. 46; Mth. 42; Gesch. d. d. Spr. 735. Zeuss 510. BGl. 96.)

a. alts. hleo, (uualdes) hlea acc. sg. ags. hleóv, hleó m. c. obs. dial. lee, lew, loo afrs. hli, hly n.? altn. hlie, hlê nnord. læ aswd. dän. ly, n. mhd. liewe, gelie f. umbraculum, apricitas, refugium, umbra, Obdach, Schutz mhd. bes. pergula (vgl. nl. leucke id.? auch ahd. liuua impluvium Gf. 2, 296 Laube, Vorhalle bed.? mnd. loige tabernaculum Gl. Bern. ist das nl. logie tugurium &c. it. loggia frz. loge &c.) altn. umbra; intermissio, cessatio; draga sig i hlie subducere se; nnord. læ e. (daher nhd.) lee &c. dän. auch, swd. e. Schriftspr. nur geschützte Seite des Schiffes, daher leewärts u, dgl.; dän. lye obtegere, vor dem Wetter schützen; ags. hleovan fovere; ebullire vermittelt den Begriff der Wärme vgl. altn. hlúa fovere hlŷr lau &c. o. Nr. § 9. S. 105.; daran schließt sich ags. hleovdh, hlivdh norw. livd = ob. hleóv apricitas u. dgl., a warmth, sunshine Bosw. vgl. u. schott. lythe. Auch swz. leui, lüwi, g'lüwi n. Ruhe, Ruheplätzchen würden wir zu mhd. liewe stellen, wenn nicht das Zw. lüwen &c. zu einer andern Reihe von Wörtern und Begriffen führte s. L. 42, e (wo mehrere Bedd. unserer Nr. vorkommen); S. 105. 107, §<sup>b</sup>. B. 42 Ntr.

b. Vgl. den altn. Königssitz Hleidhra, Leidhra, Hleidharborg, Lethra

bei Saxo, Ledera bei Dietmar v. Mers., jetzt Leire in Seeland.

§a. Grimm stellt hierher und zu clathri auch als urspr. Ruthengeslecht ahd. hleitar, leitera, leitra amnhd. leiter nnd. nnl. ledder nnl. lêder, lêer ags. hlæder, hlæder, hledre (trogleis Leid. Gl. Haupt Z. V. S. 194) ndfrs. hladder, hleder nnl. e. ndfrs. ladder strl. ladere, f. scala.

§b. Die Grundbed. tegere tritt besonders hervor in alts. bihlidan st. ags. hlidan, behlidan st. afrs. hlidia tegere, operire, condere ags. afrs. altn. hlid ags. gehlid ahd. nnd. nnl. e. afrs. lid ahd. afrs. lith afrs. lhit amhd. lit nhd. lid, landsch. lid nnord. led, n. operculum, tegmen nord., bisw. ags. porta nnord. inpr. clathrata, dän. auch clathri, sepes; vgl. ags. hlidgata a back-door nhd. ofenlid n. Ofenthurchen, Ofendeckel; laus. lied bedeutet auch u. a. Bret, Klappentisch, Laden vgl. Anton Id. St. 2 S. 8. Wd. 1146. o. Nr. 59; ahd. ubarlith, uparlit &c. mhd. ä. nhd. überlid n. operculum u. s. m. vgl. u. a. Smllr 2, 438. Trotz des ahd. afrs. th ist das öfters erw. hlidh clivus &c. zu scheiden, obgleich wahrscheinlich ähnlicher Ableitung aus gleicher Wurzel; in der That gibt Bosworth dem ags. hlidh, hleodh n. außer der Bed. clivus auch die von hleó, vgl. schott. lythe s. a warm shelter fig. favour &c. vb. to shelter adj. sheltered from the blast &c., calm, warm fig. affectionate; die Bedd. mischen sich mit denen von e. lithe ags, hlidhe, lidhe lenis hd. lind.

**566** H. 70.

- a. lett. kléws (Stall), kláws, m. kláwa f. (Schafstall) aslv. rss. chljev slov. hlév pln. bhm. nlaus. chléw bhm. chlíw nlaus. kléw olaus. kljew, m. stabulum (nlaus. ovium &c.) aslv. chljevina esthn. lööw domicula vgl. vll. auch esthn. laut stabulum. Auffallend das von lappa Laub ganz versch. lett. leewenis, leewiñs Laubhütte pl. leewini, leewinu-swétki Lauberhüttenfest (lth. lapijû szwentê zu L. 16) vgl. die Bdd. von b. Die Stammww. lth. klôti lett. klât tegere s. o. Nr. 59. bask. leyorra abri vll. aus einem goth. Lehnworte gebildet? Bopp legt für a. b. sskr. çri ire zu Grunde vgl. u. a. âçraya m. in der Bd. refugium, domicilium.
  - b. lt. clathri &c. s. Nr. 38 wird hierher zu stellen sein.
- à. b. vgl. formell §b. brt. klét adj. à l'abri du vent, de la grèle &c.; à couvert passt vollkommen zu a; sein Zubehör s. Nr. 59. Ferner vgl. brt. kloued &c. Nr. 38. slav. kljety lett. kléts lth. klētis f. ill. tugurium, Strohhütte, sonst cella, spicarium, camera, daher nhd. kléte f. id. unterscheidet sich einigermaßen durch die Anlautsstufe von ob. chljev.

§<sup>2</sup>. A. d. D. cy. *llettring* f. magy. *létra* slov. *lojtra* f. Leiter lth. *létërë* f. Wagenleiter. Dagegen aslv. slov. *ljestvica* rss. *ljeznica* u. s. f. Leiter von *ljeza*, *ljesti* gradi.

70. a. Hillinth n. Gehör, Aufmerksamkeit, Stillschweigen, ήσυχία
 1 Tim. 2, 11 nach LG. in h. l. statt hauftha o. Nr. 36.

b. Hliuma m. Gehör, ἀχοή. (a. b. Vgl. Frisch passim, bes. 2, 588. 609. Gr. 2, 239. 241. 343. Myth. 851. Dphth. 44. Mssm. Gl. 139. Smllr 2, 465. 500. 509. 515. Hel. Gl. 57. Gf. 1, 457. 4, 1096. Rh. 818. 820. Wd. 989. 1171 – 5. Jacobi Untt. 29. Bopp VGr. 124. 1028. 1031. 1035. Gl. 357. Kauk. Spr. Anm. 7. Pott 1, 213. 2, 205. Indog. Spr. 107. Zig. 2, 221. in Hall. Jbb. 1838. Zähls. 243. Höfer Ltl. 152; Ztschr. II. 1 S. 172. Bf. 2, 179. Schaf. 1, 441. 2, 42. Mikl. 82. 120.)

Wir legen diesen Wörtern und den folgenden Vergleichungen eine Wz. hlu (neben hru vgl. u. a. Nrr. 98. 99.) sonare, dann sonum percipere, audire zu Grunde; die mitunter enantiosemische Entwickelung ist leicht zu deuten.

a. altn. (dh, d) hliodh, liodh (zusammenfallend mit L. 46; hierher auch liodhæska f. obedientiae postulatio) n. sonus, vox non interpellata, auscultatio, silentium audientium, taciturnitas, arcana; daher in scheinbarem Widerspruche hliodhlaus sprachlos, mutus hliodhr taciturnus, subtristis hliodhna so werden hliodha sonare u. s. v. hlŷda 1) â, yfir auscultare 2) obedire, parere 3) procedere, glücken, gls. gehorchen aswd. lydhi auditus swd. ljud n. dän. lyd c. ahd. (hlûtî) hluti, hludi, luti, lûti, (hlûta) lûta, lutta f. mhd. lûte f. lût nhd. laut nnd. afrs. lûd nnl. luid, m. ags. hlŷd m.? afrs. hlûd, lûd, liud n. wfrs. luwd nfrs. loed sonus, vox, clangor, (ags.) strepitus afrs. auch rumor, fama, nach Z. auch mhd. guter Ruf; (vgl. afrs. bihlûda, bihlûdigia berichtigen, vgl. nhd. berufen) nhd. nnd. nnl. auch Inhalt (Wortlaut); adj. ahd. alts. ags. afrs. hlûd (adv. ahd. hlûto, lûto) amhd. lût nhd. laut ags. lûd nnd. lûde nnl. luid e. loud wfrs. luwd (dan. lydt aswd. lut adv.) sonorus; oberd. auch in die Sinne fallend übh., stark, trefflich, schön u. dgl. bed. (vgl. Nr. 72) ahd. hlûten, liuten, luttan amhd. lûten nhd. lauten alts. âhlûdian nnd. lûden nnl. luiden, luijen ags. hlŷdan, hlŷdnian, hlŷnan, hlŷnsian afrs. hlûda altn. hliodha (s. o.) swd. ljuda sonare ags. bes. strepere, vociferari mhd. bes. buccinare, mugire, latrare vgl. altn. lûdr m. buccina? swd. lŷda dan. lŷde st. prt. (löd) id.; obedire swd. auch pertinere = hören, gehören c. d.; under unter J. subjectum,

Н. 29.

addictum esse; dän. sw. = lytte (aus lytte?) auscultare, lauschen? vgl. o. altn.  $hl\hat{y}da$  und schott. lith, lyth to listen, attend. — mhd. liuten nhd. leuten, oberd. auch st., nnd.  $l\hat{u}den$ ,  $l\hat{u}dden$  (nnl. luiden wie o.) wfrs. liede, praet. lette ptc. let wang. leid, praet. leidert ptc. let strl.  $l\hat{e}de$  praet. lette ptc. let M. campanas pulsare. ahd. liodar sonitus (undarum) ags. hleodhor m. id.; revelatio, oraculum hleodhrian resonare, strepere; canere; incumbere, persequi;  $hl\hat{y}nn$ ,  $hl\hat{y}n$  m. sonus, strepitus  $\hat{z}$  aus  $hl\hat{y}dn$  vgl. o. die Zww. (altn.  $hl\hat{y}dhni$  f. obedientia aus  $hl\hat{y}dinn$  obediens), aber auch altn.  $hl\hat{u}nkr$  m. resonantia cavitatis  $hl\hat{u}nka$  resonare, hohl klingen. Jacobi ist geneigt, auch hlioma und hlioma mit mhd. hliolem sonitus zu gleichen.

§ª. ¿ Hierher swd. lat m. læte n. sonus, vox lata sonare.

§b. alts. hlust f. auditio, auscultatio, attentio (vgl. die Bd. von hliuth altn. hliodh); auricula ags. hlyst, hlist, gehlyst auditus hlystan, gehlistan e. listen altn. hlusta auscultare, audire ags. auch = dän. lystre nnl. luisteren hören = obedire (vgl. die nord. Zww. a) vll. afrs. hlest, oenhlest sonus altn. hlust f. auris; concha (von der Gestalt eher, als von ihrem Brausen) swd. lystra (dän. lystre's. o.) neben lyssna (aus lystna? vgl. §°) nnl. luisteren nnd. oberd. lustern oberd. laustern (früher hd. auch betroffen aufhorchen) ahd. hlusteren, hlustren nnd. glustern subauscultare swz. nnl. auch flüstern, raunen nnl. auch parere s. o. ahd. zualüstren &c. ptc. prs. attonitus, inhians, aufhorchend, aufmerksam Gf. 2, 293 vgl. zuokilosenter ags. hlysnend adtonitus Gf. 4, 1104 u. s. m. §c. Wie bei lauschen, lauern u. s. m. gilt die Bd. observare oft auch mehr und minder für den Gesichtssinn, so ndfrs. lüstern mustern (von Outzen 195 mit It. lustrare zusamgestellt). Wir trennen nnl. luisteren in der Bd. splendere, bei Kil. auch lusteren; auch act. = opluisteren nnd. uplüstern illustrare, ornare u. dgl., die zu L. 45 gehören, indessen vrm. a. d. Lat. stammen. Es fragt sich, wie häufig bei st, ob s ursprünglich oder aus einem Dentale dissimiliert sei; vgl. für Ersteres Sc.

§c. alid. hlosen &c. amlid. oberd. losen ags. hlosnian (ptc. hlysnend s. o.) mhd. lusenen (auch lusemen Z. 231) oberd. lusenen (vgl. auch ahd. lusinunge, lusnungo d. sg. Gehörsinn) swd. lyssna (s. §b) audire, auscultare; attentum esse; (betroffen, unentschloßen lauschen) attonitum, incertum, confusum esse and auch obsequi. In nl. luysschen dän. luske subauscultare, attentum esse, observare; subsidere, (inpr. insidiose) delitescere dan. auch schleichen übh. amhd. lûschen, loschen nhd. lauschen hat sich vermutlich sch unorganisch aus s entwickelt, vgl. laus f. insidiae = Lausche Eccard. Scr. col. 1478 laussen neben luschen observare und (heimlich) losen, lößlen subauscultare bei Fris. und Pict. lûsen &c. lauschen, lauern Stldr 2, 179, obgleich auch andre Herleitungen Gründe für sich haben vgl. Wd. 989; L. 48; laußen Smllr. 2, 498 lauischen ib. 505. Vielleicht mischten sich grundverschiedene Wörter. Fraglich ist auch die Herleitung von der secund. Wz. hlus bei nhd. lauern wett. lûrn nnd. lûren nnl. loeren schott. loure wfrs. loerje ndfrs, lörre swd. lura dän. lure e. lurk u. s. m. speculari; insidiari; meist auch subauscultare; fallere; u. s. m. vgl. u. a. Br. Wtb. 2, 101. Sicher hierher ags. hlysan celebrare hlysa, hlisa, hliosa m. fama, gloria, existimatio aengl. lose, loos, los sbst. vh. id. (vgl. L. 47). Vrm. auch r aus s in altn. hlera auscultare; (at) hospitalitatem exhibere hler n. auscultatio (auch fenestra, eig. Lauschplatz? oder mit gler n. Glas vrw.?).

b. altn. hliomr m. sonus, clamor hlioma, swd. lomma, bei Ihre 2, 89.

568 H. 70.

115. auch liomma, loma resonare. ahd. hliumunt, liumunt, leumunt, luimunt, hlimunt &c. mhd. liumet, g. liuntes &c. nhd. leumund ä. nhd. oberd. leumut, leumde, leunten &c. (s. bes. Frisch und Smllr h. v.), m. fama, existimatio, früher inpr. bona, favor, laus vgl. mehrere Ww. uns. Nr.; einmal ahd. liumentun glossiert durch auris; ahd. un-, giun-liumundôn, -liumtôn, -liumunthaftôn mhd. verliumen (ptc. verliunt), verliumigen nhd. verleumden, früher auch verleumen, verleimen, he-, un-, geun-leumen aköln. beleumunden, belumet ptc. (Wallraf) nnd. verlömden nl. verlemden diffamare ahd. lium-, luim-haftig, liumendig mhd. ä. nhd. leumdig u. s. m. famosus, celeber hd. a. 1445 wollewntig id. unlewntig infamis.

§d. Das allg. übliche nordengl. schott. lug auris passt zu keiner der

vorstehenden Formen, muß aber auch zu uns. Nr. gehören.

cy. clyw m. brt. kléô, kleved m. corn. clevet gdh. claisteachd &c. f. auditus cy. clywed, clybod s. id. vb. = erglywed corn. clowaz brt. klevout, klevet ir. clois ntr. gdh. cluinn, prt. cuala, chuala ptc. prs. cluinntinn, audire brt. auch intelligere; olfacere, vgl. corn. clewy to feel; cy. clust (d. hlust &c.) f. gdh. cluas f. auris cy. achlust m. gdh. claistinn f. auscultatio cy. clustog f. gdh. cluasag f. pulvinar. cy. clôd f. (vrsch. von llawdd laudare s. L. 41, f) gdh. clû, cliû, g. cliû, cliûtha m. fama, laus, gloria c. d. cy. clodfori gdh. cliûthaich laudare, celebrare gdh. clûach m. heros (celeber). Hierher wol auch gdh. cliar adj. bello clarus, fortis s. m. vir strenuus; poeta; societas cliaraiche m. cantor; u. s. m. cy. clêr pl. id.; gad-flies c. d. vgl. vll. ags. hlyrian to play, buccinare, wenn dieß nicht zu hleor n. maxilla gehört. — Identisch mit gdh. clois audire erscheint (vgl. die gth. nord. Bdd. a) clos tacere, requiescere s. m. quies, sopor.

lth, klausuti c. gen. dat. ltt. klausît prss. klausîton audire, auscultare, obedire, pertinere preuss, auch = poklausiton lett. paklausit lth. paklausyti u. s. m. exaudire prss. poklusmai adj. f. lth. paklusnus lett. paklausigs obediens lett. klau! horch! lth. klausu, klausti interrogare c. d. In dem vrm. hierzu geh. lett. kluss still, leise, heimlich c. d. klussêt, klussinât stillen hat sich die Bed. von hliuth entwickelt. - Verw. Stämme mit anl. sl, śl u. a. aslv. slova, sluti u. s. f. audire intr.; slov. slúti, slovéti celebrem esse, magni aestimari slišati aslv. slitišati audire slušati auscultare slov. auch obedire aslv. sluch auditus slutijë gloria; anslav. dak. lett. slava lth. szlówe, f. id., honor, laus lett. auch fama (vgl. u. slav. slovo) c. d.; aslv. lth. dakor. sluga m. magy. szolga servus (cliens, Angehöriger, Höriger, Gehorchender) - vgl. lett. ślûda Aufwärter bei Hochzeiten vb. lth. aslv. slov. služiti lth. szlužiti aprss. schlûsitwei lett. služôt dak. slugire magy. szolgál &c.; slovo (g. slovese) n. anslv. verbum nslav. auch fama, existimatio u. s. m. slov. dakor. slova f. litera bhm. sluji, slouti nuncupari slawiti dakor. slavire lett. slawêt lth. szlowinti laudare, celebrare ltt. auch dicere. Wir haben diese wenigen Beispiele aus reichen Wortästen geflißentlich nicht streng geordnet, um die Verschlingung ihrer Formen und Bedeutungen zu zeigen. Die dakor. magy. Ww. sind a. d. Slav. entlehnt, nach Schafarik auch altn. slæki ancilla, das aber nach Biörn als slæki n. foemina piger von slakr laxas abstammt.

gr. κλύειν c. d.; κλέος c. d. u. a. κλειτός; aber κλητός zu καλείν und nicht hierher, wofür etwa die Analogie der gdh. Substitutform und des vrm. hierher geh. lt. auscultare spräche; vgl. Benfey 2, 130 gegen Pott 1, 214. lt. cluere, cluêre, cliens, inclutus (u, y, i). Vll. auch clârus und clâmare, wenn letzteres nicht zu hlamôn o. Nr. 63. Weitere Vgll. s. ll. c

sskr. zend. çru 5. P. A. pers. sskr. cynomi audire, auscultare, obedire ist (= kru) als Nebenwurzel von klu zu faßen, zu welcher vrm. unsere Nrr. 98. 99. und gr. ἀχροᾶσθαι, vielleicht auch ἀχθειν gehören, vgl. Bd. I. S. 63. Die sskr. Nebenwz. çlu erhielt sich vielleicht nur in çloka m. stropha, hymnus, prex; vrw. vll. auch çlâghâ f. laus çlâgh (prkr. salâh) c. instr. gloriari; c. dat. adulari; caus. laudare; wozu Bopp Gl. 358 gdh. sleigh adoration sleachd id. vb. kneel, stoop, adore stellt. Aus çru u. v. a. viçruta zend. çrûta ptc. pss. inclytus sskr. çrotra n. auris znd. çraothra n. auditio sskr. hindi çravana n. auditio m. n. auris sskr. çravas n. id.; ved. gloria prâkr. sunâmi (prs.) hindi çunnâ hindust. sunnâ zig. śunav &c. pers. śunûden, śinîden (imper. śunû) arm. loél (Wz. hlu = sskr. slu = çru?) audire; zend. caus. 10. çrâvayêmi dico (laße hören). — Erhielt sich eine alte Wurzelform kr = çru in sskr. karna m auris? Anders BGl. 67. Bf. 2, 284. Vgl. etwa finn. korwa esthn. körw &c. auris?

Die finn. Wz. kul audire ist gleichen Stoffes mit klu, nur daß der Vocal in gunaartiger Weise vor der Liquida steht, vgl. lt. auscultare. Sie erscheint neben kur auch in turukischen u. a. asiat. Sprachen; vgl. u. a. Wilh. Schott Tat. Sprr. S. 11. Namentlich vgl. georg. qur las. gur z. B. in georg. quri auris qureba audire.

Wir haben unsere Vergleichungen möglichst beschränkt und namentlich viele sonare, loqui u. dgl. bed. Wörter zur Seite gelaßen.

71. **Hlifan** stehlen, αλέπτευ. **hliftus** m. Dieb, αλέπτης. (Gr. RA. 636. BVGr. 127. Pott 1, 227. Bf. 2, 170.)

Formell stimmt ags. hlifian, hlyfian L. 58 zu hliffan vgl. auch o. Nr. 67 und vereinigt sich mit kliffan vielleicht in der Bed. tollere, aufheben, dann wegnehmen vgl. frz. enlever und aengl. lift nrhein. löfte stehlen jetz. e. auch wegnehmen, plündern', eig. heben zu L. 58 gehörig. LG. vergleichen nhd. – klepper, das aber formell fern genug steht. Schwenck und Weigand h. v. deuten Buschklepper als Buschläufer; vgl. indessen auch mnl. beklippen, bekleppen fangen Kil. Jonckbloet Karel Gl. h. v.

mnl. beklippen, bekleppen fangen Kil. Jonckbloet Karel Gl. h. v.

Esoterisch mit Nr. 67 verglichen erscheint f wie gewöhnlich = bh; nach folg. exot. Vergleichungen aber als ph: lt. clepere gr κλέπος, κλοπή; κλέπτεν, κλέπτης &c. vgl. gdh. clipe f. fraus, dolus eig. Angelung?: clip hamum inserere; indessen vgl. auch cluip decipere c. d. — prss. auklipts verborgen scheint unsere Nr. mit lth. slēpti S. 109 zu vermitteln. — magy. lop furari c. d. lopó fur scheint, mit der Grundbd. Heimlichkeit, ebensowenig hierher zu gehören, wie anderseits lett. luppis Straßenräuber laupit pln. lupic rauben, eig. schälen. Kopt. kelp, kolp = κλέπτεν (nach Schwartze) dürfte entlehnt sein?

72. Hlutes lauter, rein, άγνός. hlutei, hluteitha f. Aufrichtigkeit, ελιαρίνεια. (alle 2 Cor.) Castiglione hatte nach LG. falsch hautes &c. gelesen, worauf Grimm in W. Jbh. Bd. 46 Hypothesen stellte. (Frisch 1, 589. Gr. 1³, 102; Dphth. 44. Smllr 2, 117; Hel. Gl. 58. Gf. 4, 1105. Rh. 820. Wd. 567. 1531. Pott 1, 214.)

ahd. alts. hluttar ahd. hlutar, hluter, luttar, lûtter, lûtter, luitter, liuttir mhd. lûttir (luttir) Alex. ed. Weism. mhd. nnd. luter, lûter nhd. lauter alts. afrs. hlutter nnd. louter ags. hluttor, hlûtor wfrs. lotter nnord. lutter purus, merus, clarus, limpidus, purus putus ahd. auch liquidus, so auch lutere liquore cahlutrent licuntur (sic) ags. hlyttrian liquare, liquando purificare.

Der hd. Dental ist unverschoben, wie öfters bes. bei geminiertem t

570 H. 73.

nach kurzem Vocale vgl. **B.** 10; die ags. Form hludher bei Bosw. Ausg. 1 ist unbelegt; Grimm erwähnt auch ags. hluddrasang chorus, chorea, das doch wol zu Nr. 70 gehört, vgl. den Comp. hludur concisius? — Zu laut Nr. 70 unmittelbar stimmt der Dental unserer Numer nicht; für Ableitung aus gleicher Wurzel ist die Uebertragung auf den Gesichtssinn annehmbar.

pln. lutrować läutern entl. Aber auffallend olaus. luty nlaus. ljutny lauter c. d. nlaus. lutnosć f. Lauterkeit; Bose stellt dazu olaus. lutki allein lutować schonen, sparen slutny sparsam &c. Zur Urverwandtschaft fehlt der Gutturalanlaut; auch finde ich den Stamm nicht in andern slav. Sprachen; desto merkwürdiger ist Form und Bedeutungsentwickelung.

Hlohjan s. Nr. 58.

73. Hnasqvus weich, zart, μαλαχός Mtth. 11, 8. Luc. 7, 25. (Gr. 2, 277; Mth. 1110. Smllr 2, 712 vgl. Frisch 2, 9. Gf. 2, 1105.) ags. hnesc, hnysc, nesc e. nesh ndfrs. neask tener, mollis c. d. ags. hnescian, hnexian &c. e. nesh mollire mnl. nescq (De Vries War. S. 233), nesch, nesk, nes, nisch mollis, madidus, molliter coctus; demens, paulisper ehrius; vgl. ahd. nascen &c. madere N. 16. - ; hierher nnd. unnask swd. osnaskia, aber auch snaskia (vgl. u. naschen, snaska) immundus, sordidus als Gegentheil von tener, delicatus? nnd. nasselich madidus, putridus? Da die Bdd. mollis, tritus, quassatus meistentheils verbunden erscheinen, vergleicht sich auch altn. hnaska quassare, inquietare hnask n. violenta quassatio, lucta, vielleicht sogar naskr K. 29 vgl. verschlagen u. dgl.? Die Bed. schlagen, stoßen liegt auch wol zu Grunde bei den Myth, l. c. angef. Wörtern nesch epilepsia: (näsch) singultus ahd. nescazan neben fnescazan nhd. dial. noschen singultire. ¿ Dagegen die Bed. Weichheit, Weichlichkeit u. dgl. bei ahd. nascôn mnhd. nnd. naschen swd. snaska dän. snatske, snaske catillare, (nnd.) mitunter lascivire, dän. auch suillo more, avide, sordide comedere vgl. ä. nhd. natschen (Coler. Haush.) swz. nätschen säuig schmatzend eßen? nl. nascher cupidus, avidus c. d. swd. snask n. Naschwerk, versch. von dän. knas n. id., eig. knackendes Backwerk vgl. knase ntr. knaske act. unter, mit den Zähnen knacken. Naschen mit der häufigen Nebenbed. Eßwaaren entwenden heißt swd. snatta, das übh, für Kleinigkeiten entwenden gilt und leicht die Grundbed, von naschen enthalten könnte; vgl. (nur formell?) altn. snatta ititare snati m. mendiculus; canis. Außerdem unterstützen dän. snatske hd. natschen und altn. hnatinn &c. = naskr II. 29, auch hnatta vibrare : ob. hnaska (vgl. A. 101 Ntr.) die Entstehung des s in snaska und - zumal wenn wir noch die Bed. madidus naß und übh. N. 16 dazu nehmen - auch in naschen und hnasqvus aus t oder ts, wenn wir nicht lieber Nebenwurzeln annehmen, wofür sich ebenfalls hinlängliche Gründe und Analogien finden. Ueberhaupt mag die Sippschaft unserer Numer sich nach vielen Seiten hin verzweigen. Unmittelbare exot. Gleichungen für hnasqvus finde ich nicht.

lett. nasket naschen naskis m. Näscher naske f. Näscherinn vgl. naski geschwind naskotees sich fördern neben knas vgl. **K.** 29 und die altn. Wörter.

Da die finn. Sprachen meistens anl. Consonantengruppen verstümmelt haben, läßt sich schwer entscheiden, wo anl. n seinen gutturalen Vorlaut verloren hat. Vgl. die Wörter N. 16 und zu den obigen deutschen noch näher und ferner lapp. niskot surripere = swd. snatta; finn. naskata stridere naski porcus vrm. erst von naskia schmatzen vgl. esthn. natsotama id.

H. 74. 571

neben matsotama, matsuma finn. maskia, maiskia id.: maistaa, maitsaa, maittua esthn. maitsma lapp. smakot schmecken vgl. swd. smaka, smacka == schmecken, schmatzen u. s. v.; dazu vll. auch esthn. majus Näscherei majustama &c. naschen. — esthn. natsk, g. natsä klebrig (weich) Brod nätsk ungar, schwer vgl. das glbd. nhd. dial. knatzig, knatschig: kneten? oder näher an N. 16? lapp. nastet concutere vgl. altn. hnaska &c.

74. Hneivan st. hnaiv, hnivun, hnivans sich neigen (der Tag), κλίνειν Luc. 9, 12. anahneivan sich bücken, κύπτειν. hnaivs niedrig, ταπεινός Rom. 12, 16. hnaivjan, gahnaivjan erniedrigen, ταπεινόν; ptc. prt. — hnaivs. anahnaivjan auf Etwas neigen, legen (das Haupt), κλίνειν Mtth. 8, 20. uf hnaivan unterwerfen, niederlegen, δποτάσσειν. hnaiveins f. Erniedrigung, ταπείνωσις Luc. 1, 48. uf-hnaiveins f. Unterwerfung, οποταγή Gal. 2, 5. (Gr. Nr. 187; Dphth. 33. Smllr 2, 686; Hel. Gl. 58. Gf. 4, 1127. Rh. 820. Wd. 1091. 1391. 1403. Diez 1, 277. 298. BGl. 405. Pott 2, 197; Zig. 2, 15. Bf. 2, 185.)

Die übrigen d. Sprachen zeigen statt v Gutturale, zunächst g. St. Zww. ahd, alts. ags. hnigan amhd, nigen mnnd, nijgen afrs. altn. hniga afrs. swd. nîga inclinare se, desidere u. dgl. altn. auch fluere; sw. Zww. dän. neie id. süddän. neye (Outzen 223) altn. hnegia ahd. hneigen muhd. alts. (neige inclina) nnl. neigen nnd. nigen ags. hnægian ndfrs. neege strl. nigia Hett. inclinare, flectere nnl. auch = nijgen; altn. hniginn debilitatus; occisus hniqua debilitari, languescere c. d. ags. hnah humilis. Iterativ- und Intensivformen : afrs. hnecka reclinari, vacillare (ähnlich oberd. nackeln Smilr 2, 676); ahd. nicchen, nichen, ginicchen, gnicjan (Gl. Mons. Wd. 1091) mhd. nicken, genicken nhd. nnd. nnl. knicken declinare, impr. frangendo, incurvare semifractum, fig. infringere, debilitare, (ginicchen) conterere, dejicere; ähnliche intensive Bed. hat mitunter auch ahd. hneigen (neigen, neichen); knicken gilt auch neutral (vgl. e. knick u.) für frangi, semi-fractum incurvari, nnl. auch völlig = nnl. nnd. nhd. nicken ndfrs. necke swd. nicka ndfrs. dän. nikke caput flectere, inclinare, nutare. Bedenklich ist die anl. Tenuis, die schwerlich durch Entlehnung aus dem Hd. und darum auch im Hd. vielleicht nicht als urspr. Praefix ki, gi zu deuten ist, vgl. indessen u. nnd. knick = genick. In der That wird die Trennung des (gleichwol verwandten) Stammes knik von gi-nik noch wahrscheinlicher einestheils durch knacken (s. u.), das den Schall des Brechens oder Zerspringens und dann das Brechen selbst bedeutet, von knicken fast nur durch gröberen Sinn und Laut unterschieden, wie denn neben nnd. knacken und knicken auch noch knucken für den dumpferen Schall des Brechens steht. Anderseits knupft sieh knicken an knicksen = swd. kneka värend. kneksa genuslectere, wie denn K. 28 überhaupt zu vergleichen ist, wo altn. hnie auch den Anlaut unserer Numer zeigt; altn. kneikia ist act. vi slectere, torquere, swd. knek m. = nhd. nnd. kniks m. Kniebeugung nühert sich in komma på kneken deteriorari, perire dem swd. knäck m. dän. knäk n. nhd. knick m. fractura u. dgl. nhd. den knick, knicks kriegen, haben eig. frangi, prostrari; swd. knäcka dän. knäkke act. ntr. swd. knaka dän. knage ntr. nhd. nnd. nnl. knacken a. n. nhd. dial. knecken act. e. knack a. knick n. frangere; frangi (cum sonitu); vgl. auch altn. gnak n. stridor gnaka stridere. Der Vocal durchlauft die Tonleiter; vgl. noch nnd. knuk = knik m. fractura, debilitas, detrimentum knuk, gnuk auch dumpf schallender Stoß oder Schlag knucken &c. s. o. (lebendig onomatopoetischer Vocalwechsel)

572 H. 74.

knuks, knaks, kniks int. frangendi; ags. cnucian, cnocian e. knock contundere, ferire ndfrs. knuke wfrs. knuwckje dan. knuge id., mehr comprimere u. dgl. bed. gehören ebenfalls hierher; ein ähnlich bed. St. knus (ags. cnysian, cnyssan K. 28 altn. knûska dan. knûse u. s. v.) schließt sich an. Ebenso mit u altn. hnûkr m. Bergrücken; hnauka cernuus laborare hnokinn cernuus, pronus u. s. m. Sodann wahrscheinlich die verschiedenen N. 12. b erwähnten Wörter und das vermutlich (vgl. dagegen etwa die ahd. Glossierung testa = e. nape d. i. Napf?) die Biegung, das Gelenk zwischen Kopfe und Halse bed. Wort ahd. hnach, nach mhd. nac, nacke cacumen; testa capitis, eig. occiput; (vgl. u. a. nnl. nok f. cacumen oberd. nock, knock m. collis Smllr 2, 371. 678. o. altn. hnûkr; wol alle von der Biegung, Krümmung benamt vgl. Analoges o. Nrr. 21. 60. 61.) nhd. nacken (bair. = bair. knacken, knuecken /knougng) m. nhd. knochen vgl. K. 28) alts. nacco Gf. 4, 1126 nl. nack (a, e, i) nnl. nek ags. afrs. hnecca &c. e. neck anfrs. necke strl. nacka Hett. ndfrs. neek altn. hnacki nnord. nacke, m. nhd. genicke, genick bair. gnäck (gnáck) wett. knick n. nnd. nik, qnik, knik n.? junctura capitis, occiput, cervix, (ags. e.) collum; abgel. Zww. s. N. 12, b. Smllr 2, 677. Auffallend u in mlt. nucha (arab. gedeutet Gl. m. 4, 854) it. sp. pg. nuca frz. nuque. - nhd. nicken, einnicken bedeutet auch somnolentum esse, obdormiscere, pr. capite nutante vgl. bair. naucken schlummern (sitzend oder stehend Smllr 2, 676) finn. nukkua &c. s. u. N. 12 S. 103; ; auch gr. νῶκαρ n, somnus χνώσσειν dormire; gleichen Bedeutungsübergang zeigt auch die d. Wz. np; so verhält sich auch u. a. das mit allen diesen Wörtern vrw. nnd. nnl. nuk nl. nukke f. nnd. m.? swd. nuck m. (vgl. Ihre 2, 264. Outzen 226 ff.) dän. nykke c. (nyk m. ictus, paroxismus vgl. nnd. nuk id.) Tücke; Schwierigkeit zu nhd. (oberd.) nuppe, naupe f. id. (vgl. frz, nique, nicher u. s. m.)

Unsere Numer gehört zu einer großen Wörterfamilie, deren Kern sich auf die Liquida n reduciert, und für welche wir hier nur einige Andeutungen für ausführliche Untersuchungen gaben. In den exot. Vergleichungen müßen wir uns noch anthologischer heschränken. Grimm nimmt w in Innelvan aus gv entstanden an, obgleich die exot. Vgll. auch Wz. niv, nu zeigen, freilich nach Benfey lt. niv aus nihv, vgl. nicto, connixi; vgl.

auch die d. Wz. nu nebst Sippschaft B. 49.

lt. -nûere, -nivêre (nixi), nûtare, nîcere, nictari könnten n aus unlateinischem en haben, doch hat auch gr. nu, νεύειν nur n. Benfey vergleicht sskr. nu adorare als aus hnu entstanden; vgl. auch gnixus, niti (K. 28. N. 11.) u. a. mit ahd. hnegenti nitens anahnekenti innitentes anahnigandi innixus. Grimm und Benfey möchten auch gr. νίχη hierher ziehen. Weitere gr. lat. Vgll. s. ll. c.

Zu knacken &c. vgl. lett. knakškét id. knakš, knaukš Schallwörter. knikstêt s. K. 28. lth. niksterēti s. u.

ill. slov. nikati rss. niknuty aslv. priniknati, prinicati se incurvare ill. nutare aslv. nicy pronus slov. vnic in latus; die Bedd. dieser Wz. nik verzweigen sich vielfach. Auch aslv. vüz-nak pln. wznak u. s. f. retro gehört hierher, wenn auch nicht direkt zu Nacken. Entlehnt sind pln. nega, nyga slov. nejga, najga, nanga nlaus. nejga, nega, negga, dem. nežka f. Neige nlaus. negowaś Zuneigung erweisen, Geschenke zustecken. Aber nur scheingleich die Zss. u. a. slov. nágniti ill. nagnuti bhm. nahnouti beugen, neigen c. d. vgl. pln. gnę, giąć beugen u. s. m.

Н. 75. 573

Zu ob. Miscellen: cy. cnocc s. m. cnoccio vb. == e. knock nicht entl. vgl. u. v. a. cy. cnoccell f. fillip cnoccellu to knock, peck; cnicc m. a. slight rap, a snap cniccell f. a pecker &c.; cnecc f. fart cneccu to fart, jar, wrangle cneccian to jar, crash. gdh. cnag s. f. vb. knock &c., crepare, tundere, ferire &c.; crepitus, ictus; paxillus, impages, scalmus; ruga u. d. cnagaidh tuberosus; cy. cnwcc m. Geschwulst, Knoten an Körpern und Bäumen vb. cnyccio; gdh. cnuachd f. massa, caput; cnoc, cnui m. (d. knock s. o.) collis vgl. brt. knéach neben dem gw. kréach m. id. noch in Ortsnamen und in d'ann néach, nech en haut. Die brt. corn. Sprachen scheuen die Lautgruppe cn.

lapp. nigot esthn. nikkutama sich neigen, = finn. niikota, niiata die Knie beugen lapp. neikelet inclinare (vas, caput &c.) niakko inclinatus niakkahet inclinare, propendere; syrjän. njukül curvamen njukljala curvo; vgl. auch finn. nojo geneigt, proclinatus &c. c. d. und vrw. finn. Wortstämme mit verschiedenen Bildungssuffixen. — finn. nuokkua nutare, proclinare nuokka nutus capitis inpr. somno irrepente vgl. nukkua &c. l. c. lapp. nakkar somnus c. d. s.. M. 7, K; näkketet obdormiscere vgl. N. 12. Zu hnacch &c. vgl. lapp. nekke, njäkerm lapp. finn. niska magy. nyak (mehr collum übh.), nyaktö, nyakszirt cervix. Dem nl. nocken (neben snocken vgl. S. 108) ndfrs. nocke (dän. dial. nokke &c. rücken s. Ouzten 226 ff.) singultire, schluchzen, aufstoßen (Grundbd. tundere u. dgl.) entspricht lapp. niakket, nikkenet &c. finn. nikottaa singultire finn. nikka singultus. — Zu uns. Nr. vrm. auch — vgl. slav. Wz. nik und die Synon. ausbiegen, ausweichen u. dgl. — lth. niksterēti esthn. nikkatama, nikkastama finn. niukahtaa (vll. Wz. niw) luxari.

75. dis-Hniupan (st. hnaup, hnupun, hnupans; nur ptc. prs. bekannt) zerbrechen, διαρρήσσειν Luc. 8, 29. dishnaupnan zerbrechen ntr. ρήσσεσθαι Luc. 5, 6. (Gr. Nr. 202. 1³, 511. Wd. 1101.

Bf. 2, 344.)

Formell hierher altn. hnupl n. compitatio hnupla surripere (nach Dietrich: e. nipper, nippers); nach Grimm und LG. auch swd. njupa st., nŷpa digitis comprimere, versch. von dem glbd. knipa nhd. kneifen, kneipen, doch verwandt damit, somit auch mit e. nip, welches LG. vergleichen, außerdem auch nnl. knauwen rodere, das aber formell weiter absteht; näher steht schon das ähnlich bed. oberd. knaupeln Smllr 2, 374. Zu der Wurzelform hnp gehören sicher nur noch einige altn. Wörter, wie hnippa impingere; hnipinn curvus; moestus (gebeugt); hneppa curvare, premere; connectere; u. s. m. Diesem hn antwortet fast durchweg kn der nnord. und übrigen d. Sprachen.

Der Lautkern unserer Numer ist identisch mit dem in der vorigen erwähnten. Wir können sie als eine Fortbildung der Wz. hnu (nu, knu, gnu B. 49) durch p betrachten, oder als ablautenden Dreigänger von hnap, hnip (hn, kn); das Resultat bleibt das selbe: Entwickelung eines halbvocalischen Knotens nach verschiedenen Richtungen hin. In den urvrw. Sprachen verhält es sich ebenso. Wir fügen den B. 49 angeführten Wörtern nur noch zu: finn. nüpin, nüppiä (= nükin, nükkiä N. 1), nuopata (bei Jusl. = swd. nypa) esthu. noppima carpere, inpr. minutim digitis, zupfen, pflücken. Neben lth. gnybti kneifen steht knibbu, knēbju, knēbti lett. kñeebt id. lth. knaibyti comprimere; lett. kñūpu gedrängt, scharenweise. — cnap s. m. cy. bunch, knop, boss; broken piece, fragment gdh. tuber, massa, knob, button &c. vb. tundere, sugillare; cy. cnippws m. Kneipen, fillip with nail &c.; nach Pictet 9. 42. 75.: sskr. dnap frapper;

574 H. 76.

u. s. m. Zu kneifen &c. wol, da cy. f. wechselnd deutschem f und v entspricht, cy. cnaif m. shearing, clipping vb. cneifio vgl. d. knippschere, auch cy. cnif m. afflictio cnifio affligere, molestare.

76. Hnuto, hnutho f. Peitsche, σχόλοψ, Synonym von gairu

G. 10, 2 Cor. 7. (Grimm in W. Jhb. Bd. 46. LG. Vorw. IX.)

LG. glauben das Wort aus dem Slavischen entlehnt und sagen dabei,

die Gothen hätten kein einheimisches Wort für Peitsche gehabt, die Synonyme gairu und gazds zévtooy G. 5 vergeßend. Gegen die Entlehnung spricht auch der goth. Anlaut hn, in dem einen Codex auch die organische Verschiebung des slav. t in th; indessen kann auch das Schwanken des Dentals die Annahme der Entlehnung unterstützen; über die Wahrscheinlichkeit umgekehrten Entlehnung s. u. Ueberdas fehlt es gar nicht an esoterischen Anknüpfungen. Zunächst entspricht altn. hnûta f. nexus, nodus; tophus vgl. hnûtr m. nodus, Knude neben knûtr m. id. In der That bedeutet knŷta 1) = hnŷta nodare 2) flagellare. Grundbedeutung wäre demnach Peitschenknoten, Knotenstrick oder auch geflochtene Peitsche. Gleichen Stammes ist auch nhd. (oberd.) nuß f. gew. pl. verber, ictus nußen &c. verberare s. Smllr 2, 711; der vll. identische Fruchtname hnut, nuß &c. bedeutet vrm. eig. ebenfalls Knoten. Aehnlich der goth. Doppelform steht auch altn. hnûdhr m. tuber, Knude, Bylke neben ob. hnûtr; vgl. auch hniodha st. hämmern, schmieden, ahd, pihniutan excutere; altn. hnydia f. Knollenwurzel dän. nydie, nödde c.; u. s. v. vgl. u. a. B. 49. N. 5. 11, d. Diese Sprößlinge der in der vor. Nr. erwähnten Primarwurzel hnu, nu, knu &c. genügen, um der Deutschheit unserer Numer das Wort zu reden.

Wol zu bemerken ist, daß knut m. flagellum nur im Russischen einheimisch erscheint, pln. knut lett. knûte, knûtele nur das russische Werkzeug bedeuten, die übrigen lituslav. Sprachen aber das Wort meines Wißens gar nicht haben. Dabei ergibt sich gerade im Russischen keine esot. Etymologie, während sich pln. knuć, knować durchhauen, zerstückeln vgl. bhm. kñowatka f. Haue vergleichen läßt. pln. knutować knuten ist spätere Ableitung, knutel Knüttel lett. knutteles Dachsparren a. d. D. entlehnt. Nun bedeutet zwar nhd. dän. knute f. e. knout vorzüglich auch nur die russische Knute; aber swd. knutpiska f. die Knute als Knotenpeitsche, wie knut m. Knoten, Hausecke u. s. m., auch Knute, zeigt, wie denn überhaupt die Etymologie ungleich beser und reicher im Deutschen, als im Slavischen, begründet ist. Vielleicht erhielten die Russen die Knute. Sache und Wort, von den Skandiern; erst in neuester Zeit mochte das Wort in beschränkter Bedeutung in deutsche Sprache zurückwandern oder auch seinen halbvergesenen Ahnen dort wieder erwecken. Das unverschobene nhd. t spricht noch nicht bestimmt für Entlehnung aus dem Slavischen oder aus dem Nordischen. Auch in knoten zeigt sich unregelmäßig hd. t und d gegenüber sächs. nord. t und (nl.) d; so auch in ahd. kinuttil, chnutil, knoutel &c. mhd. kniutel mnhd. kniittel m. contulus (womit Jacobi Untt. 35 das d. Wort vergleicht; eher vgl. Knotenstock), fustis, clava nl. knuttel id.; tuber von nl. knutte nodus, auf ein ahd. Primitiv knut, kinut hinweisend; vgl. auch nl. knudse, knodse fustis, clava nodosa knudsen, knodsen tundere, ferire. Wahrscheinlich zu gleichem Stamme gehört mit verschobenem t oberd. verknauzen = knûtschen ä. nhd. zerknütschen (Smllr 2, 377; nhd. zerknittern) contundere, conquassare; die Erhaltung des t in den abgel. Formen beruht auf Regeln; swz. knußen, knussen ferire Stalder 2, 118 wird richtiger nur ss haben.

Huggrjan s. Nr. 81.

77. Hugs m. Sinn, Verstand, νῆς Eph. 4, 17. hugjan denken, meinen, glauben, νομίζειν, φρωνείν &c. zsgs.mit and enthüllen, ἀποκαλύπτειν Phil. 3, 15 (nach LG. falsch st. andhuljan). af verblenden, βασκάνειν Gal. 3, 1. ga dafürhalten, ἡγεῖσθαι 1 Tim. 1, 12. fauraga sich vornehmen, προαιρεῖσθαι 2 Cor. 9, 7. ufar stolz sein, ὑπεραίρεσθαι 2 Cor. 12, 7. gahugds f. Gedanke, Gesinnung, Gemüt, διάνοια, νῆς, συνείδησις. (Frisch 1, 473. Br. Wtb. 1, 643. Gr. 2, 223. 462. 4, 662. Dphth. 54. Smllr 2, 164; Hel. Gl. 62. Stalder 2, 60. Gf. 4, 782. Rh. 803. 830. Schmid swb. Wtb. 290. Tobler 171. Pott 2, 566. BGl. 242. Bf. 2, 160.)

ahd. hugu, selten huku m. mhd. hüge f. ä. nhd. m. (animus, Mut Etterlin. Schweiz. Chr. f. 24, 6.) alts. hugi nl. heughe, hoghe nnl. heug ags. hyge, hige (bei Bsw. Ausg. 1 auch hogu) afrs. hei altn. hugr swd. hug, m. dan. hu c. mens, intellectus, sensus, cogitatio, affectus, conscientia, memoria, intentio, studium, desiderium, voluntas, (ags.) cura, diligentia nl. auch consolatio, spes (vgl. u. Mehreres) nl. nnl. swd. auch delectatio, laetitia vgl. nnd. höge, (häge s. u.) Vergnügen, Verpflegung, Schmaus vgl. behagen u. s. m. s. u.; diese Bed. auch u. a. in ahd. hugelich mhd. hügelich, hügenlich ä. nhd. hüglich (Tschudi 2, 651) nl. heughelick nnl. heuglijk swd. hygglig dan. hyggelig laetus, jucundus u. dgl.; ahd. nl. (considerare) huggen, bisw. ahd. hukkan, hugen, prt. hugita, hogeta &c. mhd. hügen alts. huggian &c., prt. hugda, hogda nnl. heugen wfrs. huwgjen ndfrs. huwgje (ags. nord. Zww. s. u.) cogitare, meditari amhd. auch nl. heughen, hoghen exsultare, laetari nnl. frs. besonders = nnl. geheugen nnd. (auch impers.) högen afrs. hugia ahd. gihuggen, gehuckan &c. mhd. gehügen alts. gehuggon dan. huske, - nach Outzen 132 auch huse, vgl. u. altn. hugsa - reminisci, memorari dän. auch act. rfl. ahd. auch glossiert durch retinere, tenere, providere (vgl. hegen); ahd. irhugan id. ubarhuckian, ubarhugen &c. = g. ufarhugjan ahd. auch = mhd. uberhügen contemnere ahd. farhugen &c. alts. farhuggian id., aber nnl. verheugen exhilarare; ahd. hucti, gahucti, gehuht &c., gehugeda mhd. gehügede f. memoria alts. gihugdi f. id.; mens, ratio; ahd. hogezzin cogitare; swz huglos ags. higeleus sorglos, gedankenlos, incurius, negligens. nnd. hügen cupere, lüstern, verseßen sein (up, auf E.) vgl. u. swd. hågas. Das in Zss. häufige alts. adj. hugdig (gesinnt, -mütig) wird auch in hudig vgl. u. ags. hydig verkürzt. ags. hugian meditari, sollicitum esse hyge curiosus, diligens hyggian, hygian, hicgan, ge-, be-hicgan &c. cogitare, studere, explorare; = higan, higian, hiegian contendere, niti, conari; letzteres auch tendere, festinare = e. hie aengl. hieghe, highe sbst. vb., zu nnl. hijgen anhelare &c. (s. Nr. 4)? Zu uns. Nr. nordengl. hig affectus; ags. hog, hoh prudens, curiosus, anxius hoga m. aengl. hogge cura, anxietas, metus (nur zuf. mit oga m. timor A. 3 zusammentressend) ags. hug-, hog-, hog-, hog-full ags. e. hôfull curiosus, sollicitus, anxius; aengl. hogy timidus hierher? ags. hogan cavere, observare hogian meditari, studere, sapere; sollicitum esse, curis premi; determinare; = forhogian, forhicgan (hd. alts. Ww. s. o.) improbare, rejicere, spernere; gehygd cogitatio hygdh f. conatus hiht, hyht, gehyht f. spes, gaudium gehyhtan, hihtan, ptc. gehyten laetari, sperare hygde, ofer-hygd, -higd, -hyd, -hyge superbia, contemtio oferhydig superbus vgl. o. goth. ahd. entspr. Zss. und alts. - hudig; dieses hyd, hydig mischt sich mit hydig cautus = e. heedy vgl. bes. ags. ymb-hogian, hochian to be anxious about ymb-hoga, -hyge, -hŷdu cura, sollicitudo ymb-hŷdig,

576 H. 77.

-hédig sollicitus. Sollte auch e. haught, haughty superbus &c. hierher gehören, au aus ags. o? Freilich hat auch Nr. 35 Ansprüche darauf; so gehört auch ags. hihtan augere, formell mit dem ob. Zw. eins, zu Nr. 35; aber e. dial. highty pleasant, cheerful wol zu ob. ags. hyht; für die Entlehnung von haught aus afrz. hault frz. haut (hautain) spricht die aeng. Form haulte = haught Hall. 1, 438, wenn diese nicht zu trennen ist; haught kommt auch in der Bed. proudly great vor vgl. e. huge, hugy immensus, vastus, dessen Form sich an unsere Numer anschließt. Die ags. Wörter bedürfen noch näherer Quellenstudien, um sie theils schärfer zu scheiden, theils, und wol häufiger, verschiedene Formen in ihrer ursprünglichen Einheit darzustellen. Die auch in ags. cg sichtbare Tenuis erscheint in aschott. huik to consider, take care of, regard.

altn. huga cogitare, perpendere, curare, providere hugsa saepe cogitare, meditari c. d. umhuxan f. meditatio, cura swd. vär. hugsan m. meditatio, recordatio helsing. hugsa, hogsa cupere, tendere (vgl. u. hågas) swd. omhugsa circumspicere aswd. firihuxa vorbedenken; altn. hugull officiosus hyggia vb. cogitare, autumare, (at) observare s. f. opinio; praesagium animi hygginn prudens; hugnaz gratificari, zu Diensten, Gefallen sein; hugd, hugda f. amor, benevolentia; pectus, cor; hugga altn. swd. hugsvala dan. husrale consolari (vgl. o. nl. Bedd.); swd. hugna nnd. sîn harte uphögen (hierher? oder eig. erheben? von dem Br. Wtb. 1, 643 mit uphögen exaltere identificiert) laetificare; altn. hugadhr animosus, audax; swd. hågad propensus, bei Ihre 1, 890 hugad studiosus; hågas propensum esse, desiderare (håg = Lust haben); dän. hove, hue placere; gratum habere, unterschieden von dem glbd. und vrw. behage swd. behaga nhd. behagen &c.; swd. hygga n. rfl. med. adhaerere, assentari, adulari vgl. altn. hygla molliter tractare, nahe an swd. hyckla dän. hykle nhd. (erst seit 1500) heucheln and, hücheln al. anl. huichelen adulari, assentari: (nhd. and. fast auschließlich) simulare, nach Wd. 2148 von hüchen, hauchen, welche Bd. auch bei hugs zu Grunde liegen kann vgl. die zahlreichen Synonymen von Hauch, Geist, Sinn; vgl. nnl. hugen adulari; dän. hygge tueri, defendere, dem nhd. hegen entspr., wie swd. hägna 1) = dän. hegne umhegen 2) = dan. hygge bedeutet. Ihre schreibt swd. hog &c., nicht hag, mit Recht, da o aus u vorliegt.

Mehrfach aber kreuzt sich die nur durch den Wurzelablaut oder Stammvocal a unterschiedene Wurzelform hag mit hug. Für die sinnliche Grundbedeutung tritt in der folg. Numer vgl. Nr. 80 gth. hug für hag der Schwestersprachen ein. Für das umgekehrte Eintreten der Wz. hag in die geistigen Bedeutungen von hug vgl. mehrere Beispiele im Vorstehenden und u. a. ob. und. hæge mit hæge f. Hege und Pflege, Schutz, Sicherheit; Behagen, Lust; Lustbarkeit, Schmaus, Bauernhochzeit u. dgl. vgl. nl. heugh-, hoghe-, hoogh-tijd Festtag, Hochzeit, Abendmahl eig. zu Nr. 35 gehörend, aber an uns. Nr. angelehnt: nnd. hagen, hægen, behagen (alts. bihagôn) laetificare, placere hægen, hægen fovere, hegen; indessen unterscheidet sich dieses hæge, hægen durch das nach æ hiplautende offene æ von dem geschloßenen nach æ hin lautenden in hægen meminisse. Am Nächsten tritt an hugjan nhd. Gedanken, Vorsätze, Gesinnungen hegen, gls. animo claudere, fovere, wodurch freilich die obige Zusammenstellung mit Hauch spiritus als Nebenwurzel abgewiesen würde. Auch hauhs Nr. 35, so wie die dort erw. altn. Wörter hagr, hogr (nach Dietrich vll. : höggva hauen vgl. hvatr, eig. acer) &c. scheinen - vgl. Grimm Nr. 96. Bf. 2,

160. — aus gleicher Wurzel mit hugs und hag entsproßen, wenn wir auch auf die o. vorkommenden formellen Kreuzungen kein großes Gewicht legen, wie denn das Afrs. hei (Hug) Sinn und Hieb, heia hegen und erhöhen confundiert; auch im Schwedischen confundieren sich Formen unserer Numer mit zu hauen gehörigen. Tobler stellt auch swz. verhaut, erheit, erhid erlogen (inf. erheyen, erhyen Stldr 2, 31) — vrm. als erdacht — zu unserer Numer; vgl. das erw. Schwinden des Gutturals vor Dentalen und etwa die einzelne ahd. Form irhougtun — irhugeton &c. recordabantur. — Das Nr. 4 erwähnte e. dial. ho to be careful and anxious, to long for kann dorthin und zu ob. hoh, hô gehören; freilich mag Nr. 4 wie mit Nr. 35, so auch mit uns. Nr. verwandt sein vgl. z. B. die in beiden Nrr. vorkommenden Bedeutungen propensum esse, desiderare, Hang, nachhängen u. dgl.

Die Scheinähnlichkeit mit lt. cogitare ist durch die alte, von Frisch wegen unserer Numer zurückgewiesene, von den neuesten Forschern wieder bestätigte. Ableitung von cogere: coigere, coagere, hinlanglich als solche dargethan. - gdh. cuig f. consilium, counsel, advice; mysterium coigill cogitatio: arcanum coigle m. arcanum; sapientia (clientela; comes) coic c. f. mysterium adj. coecus: haths Bd. I S. 55 sind sämtlich obsolete Wörter, deren Zusammenhang mit lebendigen Stämmen nicht klar ist, gdh. coguis f. conscientia sieht aus wie eine Zss. mit gaois V. 70, Anm. 5; aber Bd. 2, e. cogs, molaris rotae dentes - adj. coquiseach in beiden Bdd. - läst cog als Stammsylbe erscheinen, deren Ursprung ich nicht kenne: e. cog fallere ist = cy. coggio; für die Bed. ein Rad bezahnen, cogs gdh. coquis, vgl. vll. brt. kouga lever la meule d'un moulin pour la piquer, vll. zusammengezogen vgl. konrok id.; piquer la meule. Dem d. haa, heaen, hecke entspricht eine cymrobrit. Wz. vll. gdh. kae, ke vll. gdh. kai, vgl. Celt. Nr. 163 v. cacia septum &c.; das dort angeführte cy. cac = cae septum hat Richards nicht, und gdh. cachliadh f. a rustic ist eine zsgs. oder auch redupl. Form, die zu cliath o. Nrr. 38. 69. gehört: Pott Rec. fügt ir. ceigh quay, wharf zu. - Benfey und Bopp stellen uns. Nr. zu sskr. cangk, cak opinari, suspicari, timere. Westergaard nimmt sskr. çaci f. intellectus (Indri uxor BGl. 342) = altn. hugr. sehr gewagt. Scheingleichungen bietet der armen. Stamm hog s. cura, sollicitudo vb. hogal; ebenso pers. hûs intellectus; henk id., animus, da iran. h aus s hervorgieng. - Dem d. hag, hagen, hain, hegen &c. entspricht vollständig der slav. Stamme gaj bhm. olaus. haj und wird auch von Grimm Myth. 67 wirklich dazu gestellt vgl. gaius, gahajus L. Roth. 324. kaheius F. Bajuv. 21, 6. Dennoch ist uns die Gleichung sehr zweiselhast, wenn wir nicht cine Entlehnung und frühe Slavisierung des d. hag in gag. gaj annehmen, wofür der Mangel des Stammes im Lth. Lett. Preuss. Aslv. sprechen dürfte. -Sicher zu d. hag gehören lapp. hagan sepimentum. Gärdsgard hagno, hägne patrocinium, defensio, Försvar, Hägn finn. haka, g. haan lucus septus, Hage, abar ohne Zweifel entlehnt und verschieden von dem einheimischen finn. hako, g. haon esthn. hekko, haggo, g. haggo, háo rumus, frutex. Zu uns. Nr. gehören die Lehnww. lapp. hugso cura c. d. hugset curae c. d. hugset curae haben, procurare. — alb. kuightóin bedenken, erinnern kuightúre Andenken kuighdhes Pflege passen zu hugjan, wie zu hegen, sind aber wahrscheinlich aus lt. cogitare entlehnt.

78. Hugs, g. hugsis n. praedium, Feld, Landgut Mon. Aret. (LG. in h. v.) Wir stellen mit LG. das Wort zu Wz. hug = hag s. vor. Nr.

73

vgl. u. v. a. ags. haga, hage m. sepes; hortus, ager circumseptus altn. hagi m. swd. hage m. ager pascuus dän. hauge, have c. id.; hortus. Für den Vocalwechsel kann auch noch Hugdieterich = altn. Hagbardhr Gr. Myth. 1215 verglichen werden. Wir kommen bei Nrr. 80. 102. nochmals auf laugs zurück. Wäre die Bd. ager novalis, so ließe sich u. a. swd. hygge n. dän. hugst c. Holzschlag, Gehau, sylva caeda finn. huhta sylva caesa et usta in seminationem vergleichen. Auch slav. chüża Nrr. 46, §°. 90. kann verglichen werden, Wz. chug? Haus und Hof, lt. casa Hütte und Gütchen u. s. v. wechseln in den Benennungen.

79. Huzd n. Schatz, θησαυρός. huzdjan Schätze sammeln, θησαυρίζειν. (Frisch 1, 469. Gr. Nr. 619. 2, 463. 500. 3, 452. Mth. 922. Dphth. 44. Br. Wtb. 1, 679. Stalder 2, 54. Smllr 2, 242; Hel. Gl. 59.

Gf. 4, 1030. Wd. 1612. Schmid 291.)

amnhd. alts. hort öst. hart, beim Volke héort zweislb. (Schatz, Sparbüchse u. dgl. Höfer 2, 28) alts. hordh, horth alts. ags. aengl. hord ags. heard e. hoard m. ahd. alts. n. thesaurus, facultates alts. auch adytum templi, pectoris, vgl. ags. breosthord animus, thesaurus pectoris ähnlich auch mnhd., häufig palladium u. dgl. bed., e. auch copia, cumulus übh.; altn. hodd f. gaza; armilla; bei Biörn hödd f. thesaurus, opes, pecunia, aurum vgl. haddr (A. 100 vgl. vll. o. Nr. 3) m. Schmuck, bes. Goldschmuck. ahd. gihurten mhd. horden, gehürten ags. hordan e. hoard thesaurizare (colligere, coacervare) ags. heord-arn repositorium, store-house vgl. hyddern o. Nr. 46? - swz. hurdrich, hordreich Pict. praedives. Das Br. Wtb. stellt nnd. verhutzen thesaurum condere hierher und, wol richtiger, zu hüten. Das von Schmid I. c. vgl. Smllr 2, 209 hierher gestellte oberd. hund m. verborgener Schatz scheint denn doch der Thiername u. Nr. 86 zu sein, mit Bezug auf irgend eine landkundige, sprüchwörtlich erhaltene Begebenheit. Grimm hält Nr. 10 hairda verwandt und nimmt somit einen goth. esot. Wechsel von S, z, r an. Aber auch hus u. Nr. 90 kann die Wurzel von huzd enthalten, Grundbd, condere, servare, s. indessen dort und vgl. Nr. 48. Sogar ließe sich diese Verwandtschaft mit hüten auf Analogien stützen, wie ahd. prot, prat = prort &c. B. 22.

mlt. hordarius, hordera quaestor L. Angl. a. d. Ags.

Grimm vergleicht lt. custos c. d., vll. auch cura vgl. K. 24. — magy. gazdag reich, reichhaltig c. d. schließt sich an gazda G. 21, welches slovak. außer dominus auch dives bedeuten soll. Die Anlautstufe hindert die Vergleichung mit huzd mehr als der Vocal. Sollte ein Zusammenhang mit gr. γάζα lt. gaza Statt finden, das nach Monatsn. 190 ff. iranischen Ursprungs ist und mit huzd ebensowenig verglichen werden darf, als prs. khazîneh, khazîneh türk. alb. chazîné finn. kasna (hierher?) thesaurus ill. hasna f. Schatzkammer alb. chatzinéya opulentia u. s. m. (Dem in Monatsn. l. c. vermuteten zend. ganza, ganýa = sskr. ganýa Schatzhaus schließt sich an prs. ganý thesaurus armen. ganţh id., acervus; hymnus c. d. ganţhél thesaurizare. slov. magy. kinc thesaurus erinnert sehr an die glbd. Form ginsê &c. Mon. l. c., vgl. indessen ill. kincsiti onare; osset. t. chuncün d. chincun schätzen, achten, eig. zählen von d. chînst Zahl wird nicht in Betracht kommen dürfen.) Auffallend stimmt zu magy. gazdag oss. d. ghazdug t. qäzdūg adj. reich adv. reichlich ¿ vgl. d. gházun t. qäzūn delectari.

80. Huhjan Schätze sammeln, θησαυρίζειν 1 Cor. 16, 2.

LG. finden hier einen Schreibfehler für huzdigen. Jedoch würde die Bd. colligere, coacervare esot. und exot. Anknüpfungen finden; u statt des H. 81. 579

gewöhnlicheren au vor In macht keinen Anstand vgl. die Beispiele Gr. 1<sup>3</sup>, 44. 45. Ist das Wort richtig, so setzen wir es in Vergleichung mit Nrr. 35. — als coacervare vgl. dort altn. hauga &c. — 77. 78. vgl. einen Schatz u. dgl. hegen — wahren, auch Inugs, sei es als umhegtes, oder als gehegtes, sicheres Besitzthum.

Exoterisch vergleicht sich namentlich lth. kúgis m. acervus &c. o. Nr. 35; esthn. kogguma, koggoma colligere, coacervare finn. kokoan, ko'ota id. koko, g. ko'on acervus; in Zss. totus; loc. = esthn. kokko, koon simul.

81. **Huhrus** m. Hunger, λιμός. **hugrjan** vb. n. 1 Cor. 4, 11 (=) **huggrjan** vb. impers. Joh, 6, 35 hungern, πεινῆν. (Gr. Nr. 605. 3, 782. Smllr 2, 214; Hel. Gl. 63. Gf. 4, 962. Rh. 831. Wd. 505. Bopp Voc. 253; Gl. 70. Leo Fer. 76 vgl. 77. Bf. 2, 136.)

ahd, alts, hungar amnhd, alts, and, ags, e. afrs, anord, hunger al. hungher anfrs. nnl. honger altn. hungr opfälz. hain (haën, haënri' hungrig; merkw. Formen bei Smllr l. c.), m. fames ahd. hungiron &c. amhd. hungeren nhd. nnd. hungern alts. gehungrian nnl. hongeren ags. hungrian (u, y, i) e. hunger afrs. hungera wfrs. hongerjen altn. hûngra swd. hungra dän. hungre esurire, meist gew. imp. (für den gegenwärtigen Zustand), altn. dän. auch = bair. hüngern pers. act. fame cruciare. Grimm stellt unsere Numer zu Nr. 4 hah, hang, Weigand hyp. zu Nr. 77, beide von der Bed. desiderare ausgehend, wie auch u. a. Ihre, der aswd. hungra at sia dafür anführt; sonst gilt nhd. &c. als Bild des edleren Verlangens, z. B. nach Wahrheit, nach einem Anblicke &c., dürsten. Nach unserer Voraussetzung sind Nrr. 4. 77. gleichermaßen verwandt; bei beiden finden wir Beispiele jener Bedeutung, mitunter unserer Nr. auch formell sehr nahe tretend, wie nl. hungkeren Nr. 4. Die Vergleichung mit Nr. 4 kann auch auf die freilich gewöhnlich auch desiderare einschließende Bed. flaccidum pendere, welken, schwach sein, schmachten führen. So steht swz. hungen vb. n. von Bäumen gbr., "deren Blütenknospen vor Trockenheit nicht ausgehen können" Stldr 2, 63 als einfachere Form unserer Nr., zugleich als Ablautsform in Nr. 4. Ihre vergleicht hunjam Nr. 87.

gdh. cacta, cachta m. fames steht esot. isoliert, schließt sich aber füglich genug an das von Pictet und Bopp (auch mit hunger) verglichene sskr. (kâx) kânx 1. P. A. desiderare kânghâ f. desiderium, vgl. auch etwa cança desiderium V. 36, § d, Nebenform von çans, ças cupere BGl. 341. Zu huhrus würde sskr. xudh 4. P. esurire unter Voraussetzung einer Nebenwrz. xuqh beßer passen. Zu kânx gehört vielleicht arm. khaght fames c. d., wenn gh hier echter Guttural ist und nicht eine Liquida vertritt. Noch beser passt zu kânx, mit Ausnahme der Anlautsstufe, cy. gwange m. cupido edendi gwangcio avide comedere, wofür sich d. svangr, schwanger V. 36, S. 173. zu schicklicher Vergleichung bot; verschieden ist corn. qwâq fames, eig. = corn. cy. qwag vacuus cy. auch s. m. vacuum. Leo leitet huhrus, wie gewöhnlich, a. d. Keltischen, vgl. gdh. ocras, acras m. mank. accyrys fames, esuries, inedia gdh. ocrasach, acrasach, ocrach, acrach mank. accrysach famelicus; das Det. Scot. nimmt Zss. an mit craos m. os late apertum; libido, voracitas, woher u. a. craosach vorax, wodurch freilich jene Vergleichung ganz abgewiesen würde. Zudem spricht gegen dieselbe der Mangel eines gutt. Anlauts; ferner die Vergleichung mit ocar Wucher V. 7, welche Bedeutung nach Armstrong auch ocras hat; vgl. auch die vll. nicht zusammengezogenen, daher auch gegen die Zss. mit craos sprechenden, Abll. ocrach &c. Leo vergleicht auch cy.

580 H. 82.

yngres Gier, bei Richards adv. (sic) violence, ardency, das aber wahrscheinlich yn + cres inflaming ist; eher noch ließe sich altey. ainge m. desire, greediness vergleichen, wobei g, gw abgefallen sein kann, vgl. o. gwange. — (Die übrigen indog. Sprachen bieten keine Vergleichung; die finnischen nur etwa syrj.  $\dot{c}\ddot{u}g$  fames c. d. Das vrm. verstümmelte alb. u. [Abll.  $\dot{u}ya$ , uri] fames harrt der Erklärung.) — Benfey nimmt in hungar mehr genial, als wahrscheinlich, eine Reduplication von (sskr.)  $g\hat{r}$  deglutire an. Uns gehn, wie überall, die esoterischen Etymologien allen exoterischen vor; nichtsdestoweniger halten wir uns verpflichtet, letztere, wo irgend der Mühe werth, unseren Lesern vorzulegen.

Hulths s. Nr. 21.

82. Huljan, ga-, dis-huljan verhüllen, bedecken, verbergen, καλόπτειν, κατακαλόπτειν &c. andhuljan enthüllen, ἀποκαλόπτειν &c.; abdecken, ἀποστεγάζειν Mrc. 2, 4; unandhuliths ptc. unenthüllt, μη ἀνακαλοπτόμενος 2 Cor. 3, 14. andhuleins f. Enthüllung, Offenbarung, ἀποκάλοψις. hulistr n. Hülle, Schleier 2 Cor. 3, 13. 14. (Frisch 1, 434. 474. Gr. Nr. 314. 2, 356. W. Ibb. Bd. 46. Smllr 2, 170. 174. Hel. Gl. 53. 63. Gf. 4, 839 ff. 843. Rh. 804. 637. Wd. 357. 454. 979. 1595. BGl. 125. Pott 1, 26 ff. 227. 2, 286. Hall. Jbb. 1838 Aug. Bf. 1, 582. 2, 173. 285 ff. Leo Fer. 10. Pictet 32. 67.)

Wir werden uns im Folgenden soviel möglich auf eine sparsame Auswahl von Sprößlingen der sehr verzweigten Wurzel unserer Numer beschränken. Ihre nächsten Verwandten sind Nrr. 83. 103. Aber wahrscheinlich gehören noch mehrere Numern des Buchstabens H und Wz. skl zu ihrer Sippschaft. Als allgemeinere Bedeutungen der Wz. kl, kl erscheinen tegere, celare, vergere, declive, celsum, profundum, vacuum, cavum esse

(vgl. cavus : cavere), tegi, obscurari.

ahd. alts. ags. helan (ags. hêlan, hîlan Bsw.) st. mhd. heln st. amnhd. nnd. mnnl. helen, später hêlen, nhd. nnd. sw., nur st. ptc. nhd. (un-) verhôlen nnd. verhollen (nnd. confundiert mit verholden) clandestinus neben verhelt celatus, das Simplex übh. wenig üblich; ahd. hellian e. obs. dial. hele (auch to rofe, slate bd.) st. prt. hole afrs. hela, hella st.? bi-helia, -hiella, -hala alts. bihelian ags. behelian strl. hela Hett. vrm. sw. isl. swd. hæla dan. hæle sw. celare (occulere, operire, velare; bei Kiliaen auch silere, wol als verschweigen). ahd. huljan (hullen, hullon; nur ptcc. prt. belegt) mnhd. nnd. nnl. hüllen ahd. alts. bihullian e. obs. hill, hile, hole schott. hool (to conceal) altn. hylia swd. hölja dän. hylle id., vorwiegend tegere, involvere, amicire u. dgl.; altn. hulinn, huldr tectus, occultus; großentheils auch hier die Zss. üblicher. Einige Abll. unter vielen : ahd. halu tegmine hala s. u. swz. hale f. Nußhülse c. d. ahd. helî f. amictus, velamentum hulla nhd. nnd. nl. hülle nnl. hul, f. velamen swz. sächs. bes. = nnl. hulsel n. ndfrs. dän. dial. holl Outzen 128 dän. hyllike, höllike c. swd. dial. hylka, höllika f. (Kinderhaube u. dgl.) demin. redimiculum, Kopfbedeckung, auf die sich auch ob. Zw. bezieht; bair. Deckbett; Krugdeckel; altn. hul n. hulda f. velum; obscuritas ags. e. dial. hule e. hull = ahd. nnd. nl. hulse nhd. hülse swz. hülsete nl. hulse, hulsche, huldsche nnl. hulze swd. hölsa, hylsa, f. siliqua, folliculus vgl. ahd. hala f. id. Gf. 4, 854 swz. gehülp n. id. collect. dän. hylk, holk c. Aehrenhülse ahd. helawa &c. amhd. helwe f. palea. Zu hulistr gehört altn. hulster nebst Zubehör Nr. 19, S, wo überhaupt nachzusehen ist; ags. heolster n. spelunca u. dgl. adj. obscurus aengl. hulstred hidden. - ahd. haligo, halingun &c. mhd. hælingen, helinge

H. 83.

ä. nhd. hehlingen Alber. clam alts. an hulingon in occultis; nnd. holken (un tolken) furtive conspirare, holker m. Diebsgeselle, Diebshehler sein. — ä. nhd. hal subobscurus Alber. swz. hæl, hêl umwölkt gehæl, gehûl n. Gewölke vgl. mhd. gehilve bair. gehilb n. id. und = swz. hilbi f. feiner Nebel u. dgl. Stalder 2, 11 ff. 43. Smllr 2, 177. — altn. hæli aswd. hæle n. latebra, refugium mnd. hale occultatis Gl. Bern. nnd. hâl = nhd. hêl m. mhd. hæle f. (haben, halten) occultum mhd. hâltürlin n. portula occulta.

lt. calim vgl. clam; célare, (oc-) culere. Viele Sprößlinge der selben Wurzel s. ll. c.; wir beschränken uns in den exot. Vergleichungen auf die den vorstehenden deutschen ungefähr gleichbedeutenden. lt. câligo nebst Zubehör o. Nr. 25 ebenfalls mit uns. Nr. vrw., vgl. die ob. Bedeutungen. cella; auch culus, vgl. Nr. 26 id. und kelt. Wörter. gr. καλόπτειν vrm. nicht Wz. kal, sondern klup, jedoch aus gleichem Samenkorn mit uns.

Numer entsproßen.

cy. hul m. cover, coverlet, mat c. d. huling m. id. = e. hulling, hilling; hulio to cover; a. d. D., nach Pictet: sskr. hul tegere. Aber urvrw. cy. cel, celc gdh. ceal o. Nr. 25; cy. celu, celcu, dir-, ar-gelu gdh. ceil celare m. v. Abll. u. a. cy. celf f. mysterium, ars celfan f. latebra, recessus vgl. cîl f. id. mit Zubehör o. Nr. 26, wozu u. a. brt. argil m. recul brt. kila brt. corn. argila -cy. cilio (auch fugere; fugare), encilio recedere (vgl. Celt. II. 1 S. 175-6 über die aprilla der Kimmerier); cy. celwrn m. brt. kélorn m. bedecktes Gefäß cy. celt m. covert, shelter gdh. cealt m. vestes, pannus (schott. kelt). lt. cella: cy. corn. brt. cell brt. kel cy. f. brt. m. gesondertes Gemach, closet, cloison, a cell u. dgl. (cy. auch = corn. kelli grove ; vgl. cy. celli f. id., bes. Haselgebusch: cy. coll, cyll f. surculus; = gdh. coll, calltuinn m. corylus gdh. cuiliasca coryli virgae vgl. auch gdh. coill f. sylva) gdh. ceall, cill f. cella, aedes sacra vgl. K. 19; ceiliubhra m. latibulum. Mit u gdh. cûl m. (= cy. cîl &c. Nr. 26) culus, pars aversa; munimentum; custodia cûil f. angulus, locus abditus quivis; conclave cuile f. cella penuaria (vgl. lt. culina?) cuilidh f. id.; cavum (zu Nr. 83; vgl. auch frz. cave); gdh. culaidh f. amictus (ahd. hulid velamentum); arma, apparatus, instrumentum. Auch der vrm. zu uns. Nr. geh. Name des hülsenbaumes (Stechpalme, ilex aquifolium) amhd. huls m. ahd. hûlis, huliz (ruscus vgl. Br. Wtb. 1, 669), bei Nemnich u. a. hülse f. hulse, hulst, hülze, hüllgeholz nnl. hulst f. nnd. hulse f. ags. holegn, holen e. holly, holm, hulver frz. houx (a. d. D.) zeigt in cy. celun corn. kelin brt. kélen (Quélen Eig.) m. gdh. cuileann, cuil-fhionn urvrw. Formen.

Die lituslav. Sprachen besitzen zwar unsere Wurzel, aber nicht in den Bedeutungen unserer Numer. — sskr. hul tegere s. o., vll. nur gleich-

klingend; Bopp vergleicht cil vestire.

83. **us-Hulon** aushöhlen, λατομεῖν Mtth. 27, 60. **hulundi** f. Höhle, στήλαιον Joh. 11, 38. (Frisch 1, 461. Gr. Nr. 314. 2, 70 ff. Mth. 289. Smllr 2, 173. 174. Gf. 4, 846. Rh. 822. Wd. 979. 980.

Pott 1, 27. Bf. 2, 166.)

amhd. ä. nhd. nnd. nnl. ags. anfrs. hol (meist auch holl, bes. nnd. und nhd. noch bei Mielcke lth. Wtb.) anhd. hôl aengl. hole, holl altn. holr dän. hûl aengl. holgh, holke e. hollow swd. ihâlig värend. håler cavus, vacuus u. dgl. amhd. oberd. nnd. nnl. ags. afrs. altn. nnord. dial. hol ags. hal, holh, n. e. hole ndfrs. hôl, hól wfrs. hoalle f.? swd. hål dän. hul, n.

alid. holî nhd. hæle dial. hôle altn. hola dän. hule swd. håla, f. ags. hole m. cavitas, caverna (vacuitas, foramen, fossula) u. dgl.; der Gebrauch unterscheidet Modificationen der Bedeutung, das fem. gilt häufiger für caverna, antrum, wett. swz. hôle f. Hohlweg. ahd. ags. holian ahd. holôn nhd. hælen dial. hôlen nnl. holen, hollen e. hollow altn. hola dän. hule swd. halka nnd. hölken mhd. ußhülchen (Kaisersb. fol. 218, b, wenn nicht zu hülle, hülse vor. Nr. geh., doch vgl. auch erhulchet, erholcht = "ergraben" sculptile Frisch I. c.) mhd. holren (vgl. hulre Höhle Frisch I. c.) ä. nhd. oberd. holern, hælern, höldern, durchholdern Voc. a. 1482, höllern &c. excavare, dolare (oft mit auß, ût zsgs.), and, huliwa and, cimbr. hulwa ahd. huli, hulia mhd. oberd. ä. nhd. hülwe, hülge, hulge, hillige, hilge, hül, f. lacuna, volutabrum, uligo, Sumpftiefe u. dgl.; swz. hulli, hülli f. hôli n. durch Sitzen oder Liegen gemachte Höhlung oder Vertiefung; altn. hylr m. gurges, profundum, ä. nhd. hielen latebrae Alt, eher zu hêlen Nr. 82? — Für die häufige Gutturalsuffixion vgl. die gleiche keltische Nrr. 82, 103, und vll. halks Nr. 23, jedenfalls das dort erw. altn. hôlkr m. swd. holk Ihre 1, 893 tubus, Tude, hult Rör, lignum cavatum und altn. hôlkn n. aspretum, lava, unfrugtbart sted, was der Bd. von halks noch näher liegt, vgl. altn. schott. holt n. aspretum, colliculus saxeti, auch ahd. hôlaz scabra (seges). Dieses holt bedeutet altn. früher nach Biörn tyk skov, schott. e. auch Gehölz, ist also = sächs. fries. holt hd. holz vgl. das in vor. Nr. erw. gdh. coille &c.?

§. mnhd. nnd. dän. kule f. nnl. kuil m. ndfrs. kul, köli wfrs. kawl swd. kula f. fovea, caverna, sepulerum dän. kule vergraben; afrs. kolek ndfrs. kolok afrs. nnd. nnl. ä. nhd. kolk nfrs. koloke ä. nhd. auch golk, m. fovea vorago, stagnum — sind noch nicht hinlänglich erklärte Wörter, vielleicht nur scheinbar unserer Numer nahe. Schwenck zieht auch nhd. gölle f. swd.

qöl m. Pfütze dazu.

finn. holo cavus c. d. a. d. Nord. — Verwandte unserer Numer s. in der vorigen, namentlich gdh. cuilidh cavum; dagegen gehören cy. ceule hole ceuol hollow zu cau = lt. cavus, dessen mögliche Verwandtschaft mit uns. Nr. wir dahin gestellt sein laßen. gr. κοίλος &c. Bf. l. c. lt. coela n. pl. a. d. Gr., wozu u. a. gewöhnlich coelus, coelum, caelum Himmel (gdh. ceal alb. kiét id. vll. a. d. Lt.) gestellt wird, sind vielleicht näher mit cavus, als mit hulom verwandt. Auch die Stellung von lt. caelum, caelare zu letzterem ist sehr ungewiss. In Summa fehlt es an völligen exot. Gleichungen.

84. Hum Suffix, irgend, et-. (Gr. 13, 93. 3, 32 ff. 36 ff. Wd.

1027. BVGr. S. 395. 398. 399. vgl. Pott 2, 271.)

Nach Grimm entsprechen die Suff. ahd. altn. adän. gi ahd. alts. spät. altn. aswd. gin nhd. (ir-) gend (vll.) ags. gu altn. auch ki nnord. gen; Näheres ll. c. vgl. U. 1. Hv. 1.; so auch für die in das transcendente Gebiet der Sprache gehörenden exot. Vergleichungen. Esoterisch verbindet der Anlaut unsere Nrr. 56. 84. als Pronominalstamm mit wechselndem Vocale.

85. a. **Hunda** n. pl. (2 ff.) hundert. **hundafaths** s. **F.** 4. — **b.** krim. **suda** centum. (Gr. 1<sup>2</sup>, 763; RA. 755. Smllr 2, 211; Hel. Gl. 63. Gf. 4, 975. Rh. 830. Bopp VGr. §. 320; Gl. 343. Pott 1, 128. 2, 162. 218. 609. Zählm. 136. 151. 197. 202 ff. Zig. 1, 223. Bf. 2, 214. Celt. Nr. 159.)

alts. ags. hund ahd. hunt (malb. chunna) amnhd. nnd. afrs. hundert alts. hunderod nnl. honderd ags. hundred (nur s. n. centena) e. afrs.

Н. 86.

strl. dän. hundred afrs. hunderd, hunder awfrs. hondert nfrs. hoendet altn. hundradh swd. hundra (hundrade s. m. dän. hundrede s. n.). — krim. suda, wie hazer o. Nr. 2, medopersischen Ursprungs, vll. durch slavische oder finnische Vermittelung entlehnt, s. u. die entspr. Formen. — abd. huntari centena hunteri m. centurio ahd. alts. hunno mhd. hunne, honne m. id. Ueber die chunnas in L. Sal. s. ll. c. und die Erklärer der L. Salica und der Malbergglosse. — Schmeller versucht die esot. Anlehnung an hintham o. Nr. 53, wie Lepsius handus Nr. 31 dazu stellt; das Alterthum des Wortes macht jede bloß esoterische Ableitung misslich. Für alle näheren Untersuchungen verweisen wir auf die Citate, hier nur die Formen der urvrw. Sprachen zusammenstellend.

100 = sskr. zend. çata n. (ekaçata, nom. çatam zend. çatem; zend. abgek. auch çta) hindi sdu, sdi hindust. sau (zig. sél &c. vgl. afgh. szel, sil hierher?) afgh. sav prs. kurd. sad (tad) oss. sadda Kl. dig. sade, säde finn. sata, g. sadan esthn. sadda magy. szaz cerem. sudu dial. südo syrj. sjo lapp. tjuote lth. szimtas lett. simts aslv. süto nslv. sto (nlaus. stow) dakor. sütä gr. ε-κατον arkad. εκοτον; pl. -κόσιοι dor. -κάτιοι lt. centum, -centi alb. kint (kintësi centurio) cy. cant brt. kant corn. kanz gdh. cead, ceud; bask. chun a. d. Goth.?

86. **Hunds** m. Hund, χόων. (Frisch 1, 474. Gr. Nr. 395. 3, 326. Smllr 2, 209. Gf. 4, 976. Rh. 830. Wd. 996. Bopp VGr. 81; Gl. 358. Pott 1, 127. 2, 223. 609. Zählm. 227. 270. Bf. 2, 165. 374. Curtius

Btr. 86, Celt. I S. 36, 37, 224.)

amhd. oberd. hunt, g. hundes (malb. hunni &c.) nhd. alts. nnd. ags. schott. afrs. nnord. hund e. hound aengl. honde nnl. afrs. wett. hond strl. hund wang. hûn wfrs. huwn ndfrs. helgol. hün helg. hin altn. hundr, m. canis swd. hynda f. canis femina.

So lockend die esot. Ableitung von handen Nr. 53 ist, womit das hierher geh. e. denom. Zw. hound venari, canes instigare fast zusammenfällt; so laßen doch die esot. Formen des verbreiteten Thiernamens eine andre Wurzel und den unorganischen Zusatz eines Dentals in den deutschen vermuten. Jedoch laßen die Formen unter a eine Trennung von canis b und Genoßen zu.

\*\*esthn. hunt, unt lupus (¿: hundama, undama ululare, lamentari . 18); für die Bed. vgl. finn. hurtta, das zugleich Wolf und = esthn. hurt lth. kurtas lett. kurts pln. chart slov. hert &c. Windhund bedeutet; auch mehrere kelt. Namen des canis lupus bedeuten wilder Hund. — cy. huad m. huad-qi (s. b) m. hound-dog wol entlehnt, obwol der Vocal

(u spr. i) nicht stimmt.

b. gr. (phryg?) κύων, κυνός; vll. auch ngr. σκυλίον id. agr. σκύλαξ c. d. und σκύμνος. — lt. canis (dem. catulus gehört zu catus Katze) cy. corn. ci, pl. cy. cwn corn. cên m. brt. ki, pl. kounn m. (pl. gew. śás, hierher? aus einer afrz. Form = canes?? vgl. vll. gdh. sagh f. Hündinn); kiez f. Hündinn; gdh. cû, g. sg. n. pl. coin g. pl. con d. sg. cû pl. conaibh m. canis cuain f. foetura canis, catuli coll. conach caninus cy. ciaidd id. cieiddio to become dogged gdh. conairt s. f. canum v. luporum caterva; venatio cum canibus vb. cum canibus venari; u. s. v. — lth. szû, g. szuns, szunniês m., dem. szunnytis m. lett. suns m., dem. sunnitis m. canis c. d. lett. sunnit, izsunnit ausschelten (zuf. = swz. aushunden nhd. aushunzen? dieses wird von bhm. huntowati hunzen, zu Grunde richten, schlachten abgeleitet, richtiger umgekehrt; swz. hunden, verhunden = nhd.

hunzen, verhunzen). - alb. ken sskr. çvan, cas. debiliss. çun m. arm. sun, in Flex. und Abll. san, sn canis. Aus sskr. cv bildet sich zend. cp in cpá, acc. cpánem n. pl. cpánô g. sg. cúnô pl. cunaim; afgh. spey, bei Leech spe m. spai f., bei Ewald spû; tal. (prs. dial.) sipa; aus einer von Benfey belegten zend. Abl. cpaka, vgl. sskr. cunaka, erklärt sich medisch σπάχα (την χύνα χαλέουσι Μηδοι Herod. 1, 110 Spaco Just. 1, 4); ¿ daraus ferner pers. sek, seg kurd. sah Garz. sai Guld. ghilan, sik canis vgl. o. gdh. sagh? Ferner klingt nahe an spaka rss. m. pln. f. sobáka, dem. sobacka Hund, Hündinn, nach Bopp u. A. mit eingeschohenem o (vgl. o. tal. sipa = spa), das aber nur dem russ. Lautgesetze nach, und kaum, angehn würde; wir würden es nebst rss. pln. bhm. suka f. Hündinn auf ein verschwundenes dem 1th. lett. entsprechendes slav. Primitiv beziehen, wenn nicht suka neben sobaka bestünde. Nemnich gibt auch kamćad. suka Hund oder Hündinn. Ein andres Räthsel bietet lett. kuñña f. Hündinn vgl. pln. kundel m. Haushund, Schäferhund ; preuss. Wz. kun hüten, wahren? vgl. auch vll. russ. konúra Hundestall. Endlich stellt Miklosich 103 auch zu sskr. cvan asly. stenycy catulus = slov. śćenje nlaus. sćenje u. s. f., dazu wol magy. czenk id.

e. Wir glauben dem d. Dentalauslaute die Aufmerksamkeit schuldig zu sein, daß wir für eine mögliche Ursprünglichkeit, bei welcher dann der Nasal serviler Natur sein könnte, noch folgende Wörter als Material zur Vergleichung aufstellen: hind. (nach Nemnich auch zig.) kuttha, kûtha hindi kuttâ magy. kutya osset. t. khudz d. khuj (erinnert an lesgh. choi, koi id.) Sj. kchudz dug. kui Kl. Hund vgl. lett. kucca Hündinn ill. kucska id. kucsina f. großer Hund lett. kuccens Welp = esthn. kutsik, kutsikas syri, kücjan, vgl. auch lapp, kausjo Hündinn tatar, kućuk Hund oder Hündinn kurd. kućik Kl. Hund u. s. m.; dän. nhd. kæter m. gehört nicht hierher, sondern verm. zu kôte Nr. 46, § b, Grundbd. Haushund, Hofhund; swd. gotl. kusse Welp vll. aus einer finn. Form; der weiche Zischlaut scheidet slov, kúzeli m. id. kúzla f. Hündinn ; vgl. lett. kužels zottiger Hund, das mit kudlis Zotterkopf lth. kudlà (lett. kużli) pln. kudła u. s. f. Zotte zusammenhängt. Bei kucca, kućik &c. kann ein ausl. Guttural sowol, wie ein Dental, zu Grunde liegen, vgl. etwa sskr. kukura, kukkura m. kukkuri f. canis, worinn Pott ein redpl. kurkura vermutet und prs. kûreh canis (bei Reland, onager bei Castelli) vergleicht; letzterem nahe klingen esthn. koer finn, koira olonec, koiru lapp, kire canis, vll. eig. böse bd.

samojed. kának &c. chin. keu, kiuan u. s. m. Namen für Hund erscheinen als Anklänge, deren Verwandtschaft mit çvan, canis &c. von der Wandergeschichte des Hundes abhängt.

87. Humjan πεποιθέναι Mrc. 10, 24, confidere Gr.; streben, desi-

derare, cupere Ihre und LG. (Ihre 1, 931. LG. in l. c.)

LG. vermuten, daß Ulfilas st. πεποιθότας πεποθηκότας las; Ihre und LG. vergleichen ags. hongian e. hone vgl. Nrr. 4. 81., deren Wurzel aber hah, hang ist. Die formell stimmenden Nrr. 37. 88. passen zu keiner dieser Bedeutungen.

88. **Hunsl** n. Opfer, θυσία, προσφορά; Verehrung, Dienst, λατρεία. **hunslastaths** m. Opfertisch, θυσιαστήριον. **unhunslags** unversöhnlich, ἄσπονδος (: σπένδειν) 2 Tim. 3, 3. **hunsljan** opfern, σπένδειν 2 Tim. 4, 6. (Ihre 1, 931. Gr. 2, 106; Mth. 35. Massm. Gl. h. v. Gf. 4, 957. 965.)

altn. aswd. hunsl, hûsl ags. hûsul, hûsel, hûsl, n. e. (obs.) housel

panis sacer, eucharistia e. auch vb. communicieren, prt. housylde, howselde ptc. prs. houslyng, husseling; ags. hûsol m. acolythus hûslian eucharistiam celebrare.

Grimm "erräth die Wurzel nicht". e. handsel, hansel (cy. honsel f. gdh. sainnseal m. mit unorg. s?) erste und feierliche Gabe &c. (vgl. u. a. Flügel-Seymour und Halliwell h. v.) aus ags. hand-sylen &c. steht nicht nahe genug. Graff legt sskr. hu sacrificare zu Grunde. Massmann denkt an uns. Nrr. 31. 53., wornach gefangenes Thier oder Mensch die Grundbd. sein könnte. altlt. honstia lt. hostia, nach Bf. 2, 163 = sskr. hantya interficiendum, sacrificandum, hat gleiche Bedeutung und wenigstens ähnliche Form. So mag auch slav. za-kon lth. zokanas m. lex, dann religio, eucharistia erwähnt werden.

89. **Hups** pl. **hupeis** m. Hüfte, ὀσφός. (Frisch 1, 472. Gr. Nr. 524. 3, 405. Gesch. d. d. Spr. 401. Smllr 2, 160. Gf. 4, 832. Höfer Ltl. 397. Förstemann 30. Bf. 2, 323.)

ahd. hoffo, huph amhd. mnd. huf hd. sec. 15. (Voc. ms.) 16. huff a. nhd. ä. nd. hüff nhd. hüfte swz. hoff nnl. heupe ags. hup, hyp, hype, f. e. hip wanger. huft swd. höft m. dän. hofte c. coxa, coxendix, femur; J. Maaler unterscheidet huff f. femur von hufft (hüfft Dasyp.) f. am Schenkel, coxa, coxendix; Frisch gibt auch hupti femur Gl. Monsee.; Melber, Altenstaig, G. G. haben hufft, Stieler neben hüfte, hüftbein noch hufbein.

Grundbed. vrm. Erhobenes, Schwellendes, mit haufen &c. verwandt; vgl. Nrr. 45. 54. K. 7. S. 87. — Il. c. wird lt. coxa, coxendix verglichen, welche aber näher an d. Wörtern mit gutt. Stammauslaute stehn s. o. Nr. 4. Weitere Vgll. s. ll. c.

90. Hus domus krim.; bei Ulfilas in gudhus n. Gotteshaus, tepóv Joh. 18, 20. (Frisch 1, 427. Gr. 2, 500. 3, 426. Myth. 57. 75 ff. Gesch. d. d. Spr. 399. Haupt Z. VII. S. 467. Smllr 2, 247; Hel. Gl. 63. Gf. 4, 1050. Rh. 831 ff. Pott. 1, 204.)

amhd. alts. nnd. ags. afrs. strl. nord. hûs nhd. haus nnl. huis e. house wfrs. huwz nfrs. hoes ndfrs. hüss, n. domus.

Die nahe Berührung der Bedeutung mit Nr. 48 — haus Familie häuseln heiraten sieg. hüsröt m. Hochzeit, heirat vll. confundierend mit hausrät u. s. m. — darf die Formen nicht einander allzunahe vergleichen laßen, da das urspr. kurze u in hus nicht aus  $\hat{u}=iu$  aus iv entwickelt sein kann und eher für Nrr. 79. 90. eine Wz. hus vermuten läßt, welche aber freilich aus einer primitiven vocalisch auslautenden fortgebildet sein kann.

Grimm möchte lt. curia aus cusia vergleichen, das aber Pott 1, 123 aus comviria erklärt; dagegen kann casa mit sicherem s, nur mit andrem Ablaute, verglichen werden. — slav. chüiža &c. Nrr. 46, §a. 78. dürfte eher gutturalen Stammauslaut haben, aus welchem sich der Palatal und selbst ill. s in hisa Haus bildete. finn. hüüsä, g. hüüsän casa, tuguriolum hüüsikkä Häuslein d. i. Abtritt kann a. d. Slav. oder aus einer umgelauteten nord. Ableitung entlehnt sein; doch vgl. auch esthn. hüüs, g. hüe acc. hüüd Gut, Vorrath, Getreide; magy. häz Haus, Zimmer, Familie steht weiter ab; lapp. husmanne domesticus husbande herus a. d. Nord. cy. husmon m. husbandman huswi f. house wife c. d. a. d. Ags.

91. Hrains rein, καθαρός. unhrains ἀκάθαρτος; einmal 2 Cor. 11, 6. unerfahren, ἰδιώτης. hrainei f. Reinheit Skeir. unhrainei, unhrainitha, f. Unreinheit, ἀκαθαρςία. hrainjan, ga-, af-, us-hrainjan reinigen, καθαρίζειν. hraineins, gahraineins f.

586 H. 91.

Reinigung, χαθαρισμός. hrainjahairts adj. herzensrein, χαθαρός τῆ 200810 Mtth. 5. 8. Rainmir goth. Mannsname, von Smaragdus (Anf. des 9. Jh.) durch nitidus mihi übersetzt - wie frank. Rainrath durch nitidum consilium -, was das frühe Verschwinden des anl. In zu bezeugen scheint, vgl. auch die mit r anl. alten Formen; indessen gehört der Name wahrscheinlich gar nicht hierher, sondern ist durch eine andre Verschleifung aus Raginmers hervorgegangen vgl. Massm. Gotth. min. Sollte Smaragdus wirklich rain = ragin R. 2 gemeint haben? Denn auch bei seiner Schreibung und Erklärung des fränk. Namens fällt das frühe Schwinden des anl. Gutturals um so mehr auf, da dieser bekanntlich in der fränk. Mundart noch als wirkliche Tenuis aspirata bestand und sich nicht so früh und leicht verschleifen konnte; die fränk. Form von hrains ist wahrscheinlich, freilich aus noch früherer Zeit, in chrênecrûda herba pura L. Sal. 61 erhalten. (Gr. Nr. 113; RA. 111; W. Jbb. Bd. 46. Smllr 3, 93 ff. Hel. Gl. 59. Gf. 4, 1158. Rh. 992. Schmitthenner und Schwenck d. Wtbb. h. v. Diez 1, 284. Wd. 1530. Pott 2, 205.)

ahd. hreini, hrein amnhd. nnd. nnl. ags. (bei Lye, unbelegt) rein alts. hreini afrs. rene mnd. nl. nfrs. nnord. ren altn. hreinn purus, mundus, castus; ahd. unhreini alts. unhreini u. s. f. impurus ahd. auch profanus, womit Grimm die gth. Bed. ἰδιώτης zusammenstellt; ahd. hreinnan, reinôn &c. mhd. reinen alts. hreinian, hreinon, hrinian (i?) swd. rena altn. hreinsa swd. rensa dän. rense e. rinse ahd. hreinisôn (?) nhd. nnl. wfrs. reinigen

mundare, expiare u. dgl.

Weigand geht von der Bed. unvermischt mit Fremdartigem, frei davon und besonders von Entstellendem aus, mit Rücksicht auf Schmitthenners Vergleichung mit xoiver sichten, sondern. Bei dieser Vergleichung darf nicht vergeßen werden, daß die Wurzel kri, nicht krin, ist und auch bei hrains dann n nur als Bildungslaut, parallel mit n in sskr. kîrna sparsus und t in lt. certus, nicht einmal mit y in xp(yev, betrachtet werden dürfte. Grimm dagegen nimmt Wz. hrin an, woher ags. hrînan, gehrînan st. ejulare, to bewail (vgl. bair. rinen Smllr 3, 103); tangere; tangendo mundare, verrere, welche letztere Bed. ganz nah an uns. Nr. steht und von dem verdächtigen ob. ags. rein nicht gestört wird. Jedoch hat Grimm mehr die o. Bed. des altn. st. Zw. hrîna adhaerere; sonare, clamare im Auge vgl. hell sonans und purus u. s. m.; Schmeller bei gleicher Ableitung von hrîna adhaerere die Bd. gedrängt, genau, da bair. rain auch - freilich wol confundiert mit ran, geranig bei H. Sachs neben geraynig gracilis, adv. beinahe, nahe, dicht, genau (wie oft nhd. nnd. vermischt mit ragin R. 2) ganz uud gar bedeutet. Die st. Zww. ahd. hrînan, bihrînan, birînan mhd. berînen alts. hrînan, be, ant-hrînan mnl. gherînen (s. d. Vries Bijdr. 1. S. 11) nordengl. rine st.? bedeuten tangere, nach Grimm Nebenbedeutung, gls. "sonare facere"; and. hrinit obtrectat, versch. von ni hrinnit deserit (= non adhaeret?) ni hrinumes deserimus? ags. hrênian, hrenian afrs. hrena, hrêna olfacere, von der Bed. tangere ausgehend; afrs. hrêne olfactus vgl. ags. hrîn tactus und Gr. 13, 411; das fries. Zw., wie das ags., durch anl. h von dem Adj. (rêne) unterschieden, das a. d. Mnd. eingedrungen sein kann. nl. reenen mhd. (ge-, an-, ab-, aus-, ver-) rainen conterminum, contiguum esse v. facere mhd. rfl. = bair. raineln rfl. sich nähern, anschmiegen treffen mit der Bed. tangere ziemlich zusammen, sind aber Denominativa von amnhd. nl. altn. rein mnhd. nordengl, rain nl. nnord, rên, m. altn. swd. f. dan. c. limes, porca, lira,

Н. 92. 587

margo, erhöhter Felsrand, das schwerlich mit aphär. h zu hrînan gehört; dazu mhd. ze rain contigue cimbr. rainig declivis; aswd. rên scheint nach Ihre 2,419 Grenzpfahl zu bedeuten, vb. rêna (ok stêna, reinen und steinen) diesen setzen; ebenso das vll. vrw. rå m. Grenzzeichen, Ackergrenze—gew. mit rör n. Grenzscheide verbunden—, nach Ihre 2,400 auch Pfahl. Doch ist es in letzt. Bd. fem., wie das entspr. altn. râ longurius; antenna, Raa. Weiteres s. u. Das Br. Wtb. 2,477 gibt die zu rên Rain geh. nd. Formen reen-, renne-, runne-bôm — nl. rênbôm m. Grenzpfeiler.

Alle diese Wortreihen müßen genau geprüft werden, um Vermischungen zu verhüten, namentlich mit Stämmen mit anl. r. So gehört ags. rein vielleicht, wie rénian (das auch wie hrînan to adorn Bsw. bedeutet), zu regen R. 2. Wiederum unterscheide man alts. recon mundare; disponere R. 5 nebst nnd. reken mundus R. 10, S. Demunbeschadet könnte bei brains ein Guttural ausgefallen sein, etwa Wz. hrag, hrig = rig R. 28 mit der Bed. von e. rinse frz. rincer ausspülen, abluere u. dgl.

lth. grynas rein (Getreide), blank (Eis), von Pott verglichen, mag ich nicht sicher hierher stellen; formell entspricht lett. grins, grinigs "drall, stref, gestreng". Brt. rinsa vb. gdh. ruinnse s. f. ruinns, ruinnsich vb. c. d. = e. rinse entl. Ebenso lapp. raines purus c. d. Finn. reuna margo, ripa — vrsch. von randa, g. rannan esthn. rand, g. ranna Strand — vll. zu rên, rain? Finn. raja (= swd. rå) esthn. rai Grenze vb. a. rajata, raiama lapp. raje limes, terminus, meta machen die Entlehnung des swd. rå a. d. Finn. möglich. Neben lapp. raje steht kraja nordl. raja terminus, bes. meta cursuum, an altn. krå f. neben rå (vrå s. W. 78) angulus domus erinnernd, noch mehr an slav. krai m. limes, margo, locus.

92. **Hraiva-dubo** f. Turteltaube, τρυγών Luc. 2, 24. (Gr. 2, 412, 3, 398. Mth. 801. Gf. 4, 1131. vgl. Smllr 3, 1; Hel. Gl. 59. Rh. 827 ff. Bopp VGr. 347. 598. Gl. 89. Pott 1, 85. 2, 611. Bf. 2, 180.

Leo Malb. II. 11, 6 ff. Fer. 78.)

Die formell entsprechenden Wörter laßen die Bed. Leichentaube, Klagtaube u. dgl. vermuten; doch klingen einige litusl. Taubennamen nahe an:

1) Ith. karwélis m. Taube übh., formell mit kárwé f. Kuh verbunden.

2) pln. grzywać bhm. hřiwnáć krain. griunik m. Ringeltaube, columba palumbus vgl. aslv. grivna μανιάχης u. s. f., dessen Bedeutung näher steht, als die von nslav. griva pln. grzywa bhm. hřiwa u. s. f. f. Mähne, Kammhaar, auf welches die poln. Benennung deutet; beiden Wörtern mag sskr. grivá f. cervix, collum zu Grunde liegen. Ferner ab liegen die Namen der Turteltaube aslv. grülica bhm. hrdlice rss. gorlica u. s. f. f. d. i. Gurgelchen, und lth. kurklélis m. vgl. kurkà f. Truthenne, auch wol kurkti schreien (nicht quaken) wie ein Frosch.

ahd. alts. hrêo (flect. hrêw) ahd. hreh, reh, hrao, hrae amhd. afrs. rê ahd. afrs. hrê alts. hrêu ags. hræv, hreáv, hreá, hrâ altn. hræ, hrer, hrör n. ags. nur, mhd. (pl. rêwir) auch, m. afrs. nur in Zss., cadaver; auch hd., wol auch ags., exsequiae, funus hd. auch feretrum altn. auch res lacera (skipshrae, skiphrer navis lacera). Außer den Zss. — zu welchen die lang. rhairaub — ahd. rêroub Leichenraub und verm. die fränk. mit chreo, chreho L. Sal. gehören — die Abll. ahd. relih (rêlih) ags. hrâvlîc, hrâlic (hreóvlic?) funebris altn. hrælegr cadaverosus, leichenhaft hrörlegr lacer, caducus, nutans (lidende) hrörna lacerari, labascere ahd. karehida exsequias. mhd. rê n. Parc. 9574 mors nach Gr. l. c., doch bei Z. des

tôdes rê id., Leichengestalt, Gerippe? vgl. §? Weiteres s. u.

588 H. 92.

S. Nicht ferne nach Form und Bedeutung (vgl. die Kreuzungen von Leiche, Körper, Leib, als corpus, venter, uterus, vita u. s. m.) steht ahd. href, ref, g, reues d. hreuve, hreve n. rifilo m. (mlt.) revus m. L. Al. mhd. ref, g. reffes m. n. alts. rif (nur in fan riue ab utero Psalm.) ags. hrif, hrip, rif f.? aengl. riff afrs. rif, ref, g. rives d. reffe n. venter, uterus mhd. auch sceleton? vll. id. mit amnhd. nl. ref &c. sarcina, clitella; Weiteres s. u. a. bei Frisch 2, 82, Gr. 3, 406. Smllr 3, 61. Gf. 4, 1154. Da die ausl. Labialen wechseln, dürfen wir vll. hierher ziehen ahd. hripun acc. sg. mhd. (hove-) ribe f. prostituta, eig. vulva? schwerlich ist der oberd. swz. Gebrauch von ref clitella als Schimpfwort gegen Frauen unmittelbar zu vergleichen; Diez 2, 309 stellt zu hripa afrz. riber verführen frz. ribaud prv. ribaut it. ribaldo homo protervus, dissolutus, welchen jedoch altn. ribbaldi homo violentus entspricht vgl. Gr. 2, 333. Sodann nach vielfacher Analogie, vgl. u. a. I. 7, das st. Zw. ahd. hriwan alts. hrewan ags. hreovan u. s. f. poenitere, reuen; anders Bopp Gl. 406. Pott 1, 209.

Richthofen zieht zu hrê &c. auch ndfrs. rack in der Bd. animal mortuum Outzen 270 ff., in welchem jedenfalls mehrere Wörter zusammenfließen, und das auch in jener Bedeutung zu einem andern Wortstamme gehört, dessen Sonderung nach den Anll. r., hr., wr und selbst br schwierig ist vgl. W. 76 und wrack bei Outzen 410. - Im Nd. mischen sich die Formen von hrév und hrif. Dähnert 377 hat nur reff Gerippe (vrsch. ribbe Rippe), das Br. Wtb. 2, 413. 489. rif, rift, reff, reef, reve sceleton; cadaver; ræ Leib, Körper, Rücken, Rippe, Leichnam (vrm. confundiert), aber als nur in einigen Redensarten üblich, wo hd. Mundarten ref, reff gebrauchen synonym mit Ranzen, Bauch, also eher zu § passend. nnd. rif n. bedeutet sowol Gerippe, als (nhd. a. d. Nd.) Riff, Sandbank, vrm. mit rib Rippe swd. ref n. Rippe und Riff &c. zu Einem Stamme gehörig und von den mit hr anl. Wörtern zu scheiden. Dagegen gehört zu alts. hréu nl. nnl. reeuw m. reeuwsel n, spuma letalis nnl. auch Mundschaum der Thiere, mit einem andern Worte gemischt? reeuwen pollincere, cadavera curare, peste infectos curare c. d. - Zu S gehört vil. auch nnd. rüesch Dähnert 389 ä. nhd. oberd. gereusch, ingereusch &c. n. Frisch 2, 94 Smllr 3, 140 Kaldaunen & vgl. swd. råk n. id. (= rok, rog Rogen Ihre 2, 452?) ags. ingehrife = hrif bowels, womb mnd. ingeriffs afrs. inrif, inref n. Eingeweide Rh. 852; andere Abll. s. l. c.; Schmeller erinnert an altn. rask n. 1) tumultus 2) intestina piscium. Eine andre zu § geh. Zss. ist ags. midhrif, midrif e: midriff afrs. midref diaphragma vgl. die Synonymen o. Nr. 11, deren Form sogar einigen Anklang zeigt.

gdh. creubh f. corpus Dct. Sc. m. id.; cadaver; lutum Armstr. vgl. criadh, criath, creadh f. lutum crê f. id.; pulvis; corpus, natura, creatura; pectus (zu Nr. 13?); das lutum bd. Wort scheint ungehörig eingemischt zu sein. Entspr. kelt. Wörter finde ich nicht; cy. crau m.— 1) sanguis = corn. crou (gore) gdh. cru, crô, g. crôtha m. lth. kraujas prss. krawin, acc. krawian, kraugen aslv. krüwy u. s. f. lt. cruor &c.; gdh. crô bedeutet auch mors; Blutgeld. 2) angeblich auch cor (vgl. craidd o. Nr. 13)—ist ein vll. ganz unverwandtes. Wort; doch stellt Bopp und ähnlich Pott und Benfey diese Wörter (vgl. Pictet 68; Miklosichs Rec. zu VGr. § 261; Pott in H. Jbb. 1838 zu VGr. S. 598) nebst sskr. kravya n. = gr. κρέας lt. caro zu uns. Nr. (vgl. cy. cnawd m. flesh? nach dem häufigen kelt. Wechsel von cn und cr; gdh. carn, carna id. a. d. Lt.) — Von ob.

creubh unterscheidet sich gdh. cairbhe f. cadaver vgl. cy. ysgerbwd m. id.; sceleton - wiederum zu scheiden von gdh. corp, g. cuirp corn. coref cy. corf, cwrf, pl. cyrf, dem. cyrfyll brt. korf, m. gdh. = lt. corpus und cadaver, corn. Körper, cy. brt. bes. Rumpf, brt. auch Corpulenz bd., m. v. Abll., dennoch a. d. Lt.? Wir erwähnen diese Wörter um so mehr, da Grimm It. corpus, schwerlich mit Recht, zu unserer Nr. stellt, obgleich diesem altn. kroppr swd. kropp dän. krop, m. lapp. kroppe (entl., nur in kirchl. Spr.) corpus, truncus corporis weit näher stehn, freilich aber, wie mhd. korper, korpel (exterior homo Brack. Voc.) nhd. körper m., der - nur früheren - Entlehnung verdächtig sind, wie z. B. auch bask. corputza, gorputza alb. korp (Nemnich) corpus entlehnt sind; der Dualismus, das Abendmahl und die Leichnamsanbetung der Christen trug zu dieser Einimpfung des Wortes bei. Benfey vergleicht 2, 171 corpus nebst dem glbd. zend. keref (kerep, n. sg. kerefs) und sskr. kalpa Gestalt, Wz. klrp, mit href S. Das ngr. χορμίον Körper (dem. von χορμός m. Klotz) ist nach Bf. 1, 200 unverwandt; daher vrm. alb. kurm id. kurmerist körperlich, vrsch. von kuróma, kérmë cadaver; preuss. kêrmens m. corpus c. d. steht räthselhaft da.

aslv. crjevo (gen. crjevese) rss. ill. slov. olaus. crevo pln. trzewo bhm. střewo nlaus. crjowo, n. intestinum, venter, uterus (die Bedd. wechseln in den einz. Sprr.) gehört der Bedeutung nach zu §, der Form, bes. dem Auslaute, nach näher zu hraiv, mit welchem wir es näher verwandt halten, als obiges krüvy, wenn nicht pln. bhm. t auf eine grundverschiedene Wurzel deutet, vgl. das selbe Lautverhältniss Nr. 10 und z. B. in bhm. střep m. aslv. crjep testa; Miklosich 106 legt sskr. kr jacere zu Grunde, wozu Benfey 2, 171 lt. excrementum stellt; Pott Lett. 1, 61 stellt sogar lth. skilwis lett. skilwa, skilbis stomachus dazu. — Bopp Gl. 102 und Pott 1, 87 stellen § hrif zu sskr. garbha m. uterus; foetus; Pott auch aslv. žrjebę, ždrjebę πῶλος.

esthn. raibe, raib, raip, reip, reipä, röip cadaver animalis hierher?—finn. riwo impudicus, obscoenus erinnert wol nur zuf. an ahd. hripa (§).

93. **Hramjan**, **ushramjan** kreuzigen, σταυρᾶν. **mithus-hramjan** mitkreuzigen, συσταυρᾶν. (Frisch 2, 84 ff. Gr. 1<sup>3</sup>, 47. RA. 123. 844. Smllr 3, 82. 85. Gf. 2, 504. 4, 1155. Rh. 984. Erf. Wtb. 103. Wd. 148. Br. Wtb. 2, 427 ff. Swck d. Wtb. 529. BGl. 92. Pott Ind. Spr. 102. Bf. 2, 307.)

Die vorstehenden Citate gelten einem Wortstamme ram, dessen Verwandtschaft mit uns. Nr. noch nicht hinlänglich erwiesen ist. Wir begnügen uns, die möglichsten Sinnverwandtschaften auszuwählen. ahd. rāma mnhd. rāme f. mhd. nnd. nnl. swd. ram, rām m. nnl. n. mhd. rome f.? nhd. nnd. rāme m. nnd. rame m. bair. rem f. dän. ramme c. bedeuten meist ein Gestell — ahd. sustentaculum; columen, inpr. textoris, Weberrāme —, das zwar auch zum Aufhängen gebraucht wird, wie Galgen und Kreuz, jedoch mehr die Bed. der Begrenzung und Einfaßung (des Rahmens) hat. Am Nächsten tritt unserer Numer mhd. pynram eculeus, instrumentum puniendi ad modum crucis Erf. Wtb. folterram equuleus Voc. a. 1618. Demnach wäre foltential material mater

Auf eine andre Reihe von Wörtern und Bedeutungen führt u. a. altn.

hremming f. convulsio, cruciatus, dolor hremma swd. rama unguibus arripere von hrammr m. pes ungulatus. Doch befriedigt die etwaige Vermittelung mit uns. Nr. durch die Bedd. packen, feindselig ergreifen, oder auch foltern nicht sonderlich. Bopp vergleicht ags, hremman (scremman S. 94) vexare, impedire.

Desto näher liegt die schon von Frisch aufgestellte exot. Vergleichung mit gr. αρεμάννομι &c. Pott und Benfey stellen auch lth. karti lett. kârt suspendere (lett. karrams, karens = xonuyoc &c.) dazu. - Bopp hält die Grundbd. vexare möglich und vergleicht für diesen Fall sskr. xam

94. af-, us- Hrisjan abschütteln, έχ-, ἀπο-τινάζειν, απομάσσεσθαι. (Ihre 2, 445. Smllr 3, 133. Gf. 4, 1179. LG. h. v. vgl. Gr. Nr. 509.)

alts. hrisian quati, concuti, altn. hrista swd. rista, rusta dan. ruste (y st. i?) quatere, concutere dan. auch (concuti) tremere altn. hrista af (ser) dän. afryste abschütteln. Ein andres swd. rista s. V. 82. Ihre hat auch isl. hreisa = hrista. Vgl. auch ags. hristan to push, hit (concutere, trudere?) hriscian vibrare; auch (Gr. Nr. 249) das st. Zw. hreósan, hreás, gehroren ruere, labi, quatere, to rush, shake &c. hrŷsian to shake, cast or let down m. v. Abll.; vll. auch ahd. hrisanti R. 26 als concussum, labens? swd. ruska dän. ruske schütteln, rütteln &c. gehören zwar einem wahrscheinlich nicht mit hr anlautenden, doch wol unserer Nr. verwandten Stamme an vgl. altn. ruska conturbare. Zu ags. hreósan stimmt mehr ndfrs. hrüsse nnd. (dâl-) rûsen herunterfallen, stürzen Outzen XXIII swd. rusa cum impetu ferri; zu sh in rush ags. hrysca irruptio, a rushing in. Viele Wortstämme, in welchen r charakteristisch zu sein scheint, zeigen ähnliche Bedeutungen, so auch in den urvrw. Sprachen, u. a. ltt. lth. gdh. Wz. krt.

slv. Wz. kris, krys z. B. in aslv. vüzükrysnati ἐγείρεσθαι, excitari krjesiti, vüskrjesati excitare, eyeipew mag von gleicher Grundbedeutung mit d. hris ausgehn; Miklosich vergleicht sskr. krs trahere und lt. accersere. Nahe steht cy. Wz. crys incitare, to hasten, speed vgl. gdh. greas id.; dem e. rush gleicht cy. rhysio to rush; to straiten rhysiad m. rushing, agitation &c. So auch etwa lapp. risot festinanter agere; finn. rusentaa esthn. russuma contundere magy. riszál (Wz. rit?) V. 82 u. s. m. An-

klänge - keine sicheren Vergleichungen.

95. Hrugga f. Ruthe, ράβδος Mrc. 6, 8. (Br. Wtb. 2, 558 vgl. Frisch 2, 137. Gr. Mth. 494; Vorr. zu Schulze. Ziemann 333. Swck d.

Wtb. 566. Pott 2, 205; Lett. 2, 51.)

Formell: ahd. Hrunga Ortsn. Gf. 4, 1181. altn. Hrungnir ein Riese. Verm. urspr. mit hr anl. ahd. runga Wiesb. Gl. vgl. W. Grimm in Haupt Z. VI. S. 326 mnhd. wett. nnd. runge nl. ronghe neben romme nnl. rong, f. trabale, furcale (Erf. Wtb. 134), virga scalas vehicularias fulciens; nhd. nnd. auch andre Werkzeuge zum Festhalten bezeichnend s. ll. c., Klammern, Bolznägel u. dgl. e. rung Querbalken des Schiffskiels, norde. schott. fustis, lignum longum; hierher wol auch bair. rang, rangen m. früher range f. Seilpflock im Schiffe Smllr 3, 108 altn. raung aswd. vrængr, rangr Ihre 2, 382 costa navis, tigillum laterale, vgl. e. rung und u. gdh. rong; die Anll. vr nnd hr wechseln häufig. So mag auch g. vruggo V. 79, A nebst dem näher an uns. Nr. stehenden ringo, hring ebds. B mit hrugga die Bed. des Gewundenen gemeinsam haben, vgl. u. a. vangus V. 19 = hrugga, Nebenwzz. oringan, hringan; dahin auch ags. hrung unda.

frz. varangue == altn. raung aus vrang.

gdh. rong f. rongas m. coll. joining spar, trabecula conjungendo utilis; fustis; cymbae costa; rong auch ähnlich wie oberd. rangen m. range f. (vgl. rank schlank) homo macilentus, cadaverosus, desidiosus; c. d. rongach adj. in allen diesen Bedd.; obschon lebendiger, als in den d. Sprachen, doch wol aus diesen entlehnt. So auch lth. rungas m. Runge lett. runga f. Prügel; doch vgl. auch lth. ryksztē f. lett. rikste f. Ruthe; lth. ruczka f. Querholz (Runge) am Ende der Mistleiter gehört zu ranka Hand, wie slov. rócica f. Runge zu roka Hand. Urverw. ist slv. krag circulus V. 79, B. — finn. ranga lignum teres oblongum c. d. a. d. Nord.

96. **Hruk** n.? Krähen, in *faur hanins* **hruk** πρὶν ἀλέχτορα φωνῆσα Mtth. 26, 75. **hrukjan** krähen, φωνεῖν. (Gr. 1<sup>3</sup>, 47; Mth. 645. Smllr 3, 46. Gf. 4, 1149 ff. BGl. 89. Pott 1, 266. Bf. 2, 129 ff. vgl. 5 ff.)

nhd. ruckern Frisch 2, 131 wett. ruckeln gilt vom Rufe des Taubers; bair. ruckern, roukezen girren, fig. jämmerlich bitten; vrm. urspr. mit anl. hr; vgl. ahd. hruoh, ruoho, rouch &c. m. (graculus) ags. hrôc (id., cornix), hroc alts. rouca (garrula) e. rook nnl. roek, rock nnd. rôk &c. nhd. dial. rôche, ruch, rauch &c. swd. roka, råka f. dän. raage c. (nach Nemnich cornix frugivora, spermologus) nnd. rôk, röke (corvus) nhd. oberd. ruch = nnd. rak, rakker (blauer Heher Br. Wtb. 2, 520) altn. hraukr, hrôkr (carbo aquaticus, pelicanus ater) m. ndfrs. rôck (Krähe) sämtlich hierher gehörend, näher und ferner noch viele Benennungen für ähnliche Stimmen und Vögelnamen; wir beschränken uns auf Wz. hrk und geben auch nur anthologische exot. Vergleichungen, für weitere auf ll. c. verweisend.

lth. krókti röcheln; = kruksti grunzen (esthn. röhkma, röhtma id. lett. řúkt id.; rauschen u. dgl.); krukinti kölstern; krankti pln. krakać bhm. slov. ill. krakati (neben aslv. grakati vgl. lt. graculus) bhm. auch krokati esthn. krooksma, krooksuma (neben kooksma) magy. krákog, krächzen (Rabe) lett. krâcu, krâkt krachen, schnarchen, röcheln, das auch zu lth. krôkti gehören kann; überall streiten sich d. Wörter mit anl. kr, wie krähen, krachen, krächzen, um die Verwandtschaft; so steht lt. crocire, crocitare gr. κρώζω, κρώξω neben hruk und neben altn. krûnka crocitare krûnk n. crocitus krûnkr m. corvus; lett. kraukls, krauklis pln. kruk kasub. krak (vgl. o. krakać) bhm. krkwec, m. corvus (vgl. auch Kræhe &c.) - gdh. rocus = e. rook s. o. - finn. ruikata querulari vgl. bair. Ww. sskr. kruç clamare, womit Bopp. u. a. lth. kryksztauti vociferari (kreischen, jauchzen; kryksztoti schreien, von Elstern), Miklosich 39 aslv. krićati clamare (Nebenwz. slv. klik lth. klyk) vergleichen, vgl. 6. 50. K. 25. alb. krisme, auch nord. Wz. skrik clamare u. dgl., woher swd. allon-, korn-skrikka gdh. scriachag-choille cy. ysgrech y coed = nhd. Holzschreier d. i. Heher, garrulus. Kelt. Vgll. zu kruc s. bei Pictet 21. Celt. Nr. 184.

97. and-Hruskan untersuchen, avaxpíveu 1 Cor. 10, 25.

LG. vergleichen swd. grannska dän. grandske id., dessen Stamm grann mit hruskan Nichts zu schaffen hat; sodann fragend nhd. forschen, das auch ferne genug steht, vgl. F. 29. 50. Näher steht alts. ags. ahd. horsc prudens, alacer, woher u. a. ahd. hursgin, gihurscan exercere, properare; doch ist im Ahd. eine Umstellung nicht anzunehmen, desshalb eher eine Wz. hur; die Bedd. würden sich vermitteln laßen. Auch keine exot. Vergleichungen finden sich.

98. Hrotheigs siegreich, ruhmvoll, θριαμβεύων 2 Cor. 2, 14.

(Grimm in W. Jbb. Bd. 46; vgl. Gr. 2, 462; Mth. 186. 267. Gf. 4, 1132 ff. 1153. Pott 1, 214. Bf. 2, 179. Miklosich 102.)

altn. hrôdhr m. encomium, laus; poema hrôdhugr sibi arrogans ags. hrêdhe inclytus i = hrêdhe, hrêdh crudelis, ferus, nach Grimm vll. victoriosus? hrêdhian to rage, excite, cheer hrêdhig severe, proud. In Eigg. ll. c. vrm. ahd. hruad, hruad &c. fränk. chrôd ags. altn. hrôdh fama, gloria.

Aus gleicher Wz. —sskr. çru, woher u. a. çruti Ruf çravas gloria o. Nr. 70 — stammen ahd. alts. hruom, hrôm clamor, jactantia, gloria, Ruhm &c. altn. hrôs n. = hrôdhr und yll. uns. folg. Numer.

gdh. crôdha, crô strenuus, heroicus crôdhachd, crôdheachd, crôdhalachd f. virtus bellica stimmen sehr gut; esot. Ableitung ist nicht deutlich.

99. **Hropjan** rufen, αράζειν. **ushropjan** ausrufen, αράζειν, ἀναχράζειν &c. **hropi**, var. **hropei** f. Geschrei, αραυγή. (Frisch 2, 132. Gr. 1<sup>2</sup> passim. Smllr 3, 63; Hel. Gl. 60. Gf. 4, 1132. Rh. 829. Wd. 1679. Bopp Voc. 250; Gl. 406. Pott 1, 214. Bf. 2, 179.)

ahd. hruofan, ruafan &c. st. (ruofjan) sw. mhd. ruofen st. sw. mhd. oberd. rüefen sw. oberd. rueffen st. sw. nhd. rûfen st., bisw. sw. praet. alts. hruopan, hrôpan st. nnd. rôpen st. mnnl. roepen st. ags. hrêpan st. schott. rope, roup, roip, rolp (ol missverständlich aus ou, ow? — roup, roip bed. auch versteigern, nhd. ausrufen) afrs. hrôpa, rôpa st., einmal sw. praet. wang. raup st. strl. rôpe st. M. nfrs. roppje st.? wfrs. roppen, roffen st. altn. hrôpa sw. swd. rôpa sw. dän. raabe sw. clamare, vocare amhd. ruof, ruoft oberd. rueff nhd. rûf nnd. nfrs. swd. rôp nnl. roep afrs. ruft, roft altn. hrôp dän. raab, m. nord. n. clamor, vocatio, fama altn. auch fama ignominiosa, convitium aengl. roup outcry, lamentation afrs. ropte das Rufen; verschieden erscheint mnd. rochte fama geruchte clamor ä. nhd. geruech m. n. nhd. gerücht n. fama, rumor, nach Wd. 1380 vrm.: ahd. rahhôn enarrare, demnach nicht etwa aus gerufte; sodann alts. ags. rôf alts. ruob &c. famosus Smllr Hel. Gl. 99. Gr. 2, 573.

Eine Causalbildung aus Wz. hru sskr. çru vgl. Nrr. 70. 98. in uns. Numer hat Viel für sich; Bopp hat später auch auf sskr. hve vocare aufmerksam gemacht. Indessen kann auch eine selbstständigere Wz. hrap, krap u. dgl. zu Grunde liegen; vgl. lt. crepare; aslv. chrapati ρέγχεν chrepetanije φρύαγμα: sskr. hrap loqui Mikl. bhm. chrupati ill. hropati schnarchen slov. hrup m. Getümmel hrupiti lärmen hropatati id.; = hropstiröcheln neben ropotati lärmen aslv. rüpütati γογγόζεν; u. s. v.

100. Hrot n. Dach, στέγη, δῶμα. (LG. in h. v. Grimm Vorr. zu

Schulze.)

Grimm sagt davon: **hrot** scheint weder ags. hrôf alts. hrôst, noch weniger ὅροφος, weil schwerlich aus **hroft** hervorgegangen, vielmehr = ags. hrôt fuligo ahd. hruoz, später ruoz, vgl. herd und rußiger Balken = Haus, Dach in altd. Formeln. — Sollte gleichwol alts. hrôst (thes hûses) acc. tectum, culmen, laquear verwandt sein? vgl. ags. hrôst e. roost nl. roest Hühnerstange; Smllr 3, 145. ahd. rostirin editiore (apice) Gf. 2, 552. bair. ruesbaum Dohne, Deckenbalken ¿: Dachrost = Dachgerüste (ahd. hrusten rüsten), wett. rüstraitel m. pl. Balken des Gerüstes, der Scheunendecke? — Ist swz. roß n. "Haufe Rebpfähle, die in zwei kreuzweise über einander in Boden gesteckte Rebpfähle gelegt sind" Stalder 2, 283 = **hrot** zu nehmen?

Nur zweifelnd vergleichen wir gdh. crô, g. crôtha m. in den Bdd. circulus; tugurium; ovile, stabulum cratitium, an die o. Nr. 38 verglichenen

Wörter erinnernd; crôdh, crôidh circumcingere, parietibus v. cratibus includere cy. craw corn. crou brt. kraou vann. kréu, m. stabulum cy. hara corn, auch a hut.

101. Hyssopo f. Ysop (ὕσσωπος Num. 19, 6) Skeir. A. d. Gr. Hoban s. Nr. 1.

102. Hoha m. Pflug, apotpov Luc. 9, 62. (Gr. 3, 414 ff. 416.

RA. 535. Gf. 6, 143. Kuhn Abh. 13.)

ahd. huohili, huoli aratiuncula, doch wol nur zuf. glbdt. mit suohili, suoli; vgl. haho carpentus Gf. 4, 762? Der formelle Zusammenhang mit Nr. 4, womit wir haken uncus verwandt glauben, leitet auf den hakenpflug opfalz. hagken, haugng m. Smllr 2, 164. Oder sollen wir an hugs Nr. 78 als arvum, aratum denken?

Grimm möchte lt. occa st. coca oder: hoha st. ohha vergleichen, obschon zugleich mit Egge, egida. Kuhn vergleicht sskr. koka lupus, weil

das glbd. vrka ved. aratrum bedeute.

103. Holon schaden, διασείεω Luc. 3, 14. afholon betrügen, συκοφαντείν Luc. 19, 8. (Gr. Nr. 465. 2, 356. 3, 775. Gf. 4, 849. Pott

1, 26. Bf. 2, 287.)

ahd. huolida frustrahitur ags. on hôl (oll bei Lye), holinga (i, e, u, o) frustra, necquidquam hol, holtiht calumnia holiende, hoelende calumnians, vll. alle mit ô zu schreiben; Grimm stellt dazu auch altn. hôl jactantia hæla jactari und hali cauda vgl. wedeln, schwänzeln, fuchsschwänzen = schmeicheln, heucheln. Indessen steht sowol hehl als hohl Nrr. 82. 83. nahe an den Bedd. frustra, (hohl, leer, vaniter), frustrari, clandestina agere fallendo, calumniando vgl. u. a. das zu Nr. 82 geh. mhd. âne hælingen absque fraude, zu Nr. 83 e. hollow, hollow-hearted fraudulentus und die folg. exot. an Nr. 82 sich anschließenden Vergleichungen, logisch auch lth. klepoti calumniari: prss. auklipts absconsus o. Nr. 71.

lt. calvere, calumnia, vgl. calim &c. Nr. 82. — gr. αωλύειν vgl. die Bd. frustrari und gdh. col m. impedimentum, interdictio; crimen, macula, incestum c. d. coill f. peccatum, iniquitas colach prohibitus, impius, incestosus. Zu cûl o. Nrr. 26. 82. gehören u. a. cûlaig f. impedimentum, onus, res adversa (vgl. hindern : hinder); cûl-chain calumniari (vgl. afterreden, to backbite u. s. m.) culithe f. calumnia. Zu der Bd. von holon stimmen cy. brt. coll cy. colled corn. collet brt. kollad gdh. call, m. damnum, perditio brt. koll auch = gdh. coll m. exitium, pernicies m. v. Abll. cy. colli to lose, spill; to be lost colledu to bring loss or damage brt. koll, kolla damnum, detrimentum pati v. afferre gdh. caill perdere, amittere corn. kellys lost golli &c. (d. i. colli, nicht : cy. gollwng laxare) to lose colle = g. afholon. An Nr. 82 schließen sich die Zss. und Abll. cy. celcyniaeth m. trickery celwydd m. a. concealment of truth, a lie or falsehood celwyddu to lie gdh. cealg f. malignitas, dolus fraus vb. decipere, allicere, tentare c. d., formell = cy. celc Nr. 82. Die Kreuzung dieser Bedeutungen in formell nur wenig verschiedenen Zweigen bezeugt die Einheit ihres Stammes.

104. Hors m. Ehebrecher, Hurer, μοιχός, πόρνος. horinon, gahorinon huren, μοιγεύειν; ptc. f. horinondei Ehebrecherinn, μοιγαλίς. horinassus m. Hurerei, μοιχεία, πορνεία. (Frisch 1, 477. Gr. Nr. 472b. Smllr 2, 243. Gf. 1, 46. 4, 1010. Rh. 826. BGl. 138.)

amhd. huor ahd. huar, hûr, hour mnd. afrs. nord. hôr aengl. hore, n. (altn. m. Biörn) adulterium, incestus, fornicatio, stuprum ahd. auch libido, H.

amor; prostibulum altn. m. adulter alts. hôrwillio libido ahd. hoara, hôra f. = huor; huarra, huorra, hourra, hurra, huora nhd. ags. hûre nnd. ags. dän. hôre nnl. hoere, hoer e. whore altn. swd. hôra f. adultera, meretrix ahd. huaron, huoran mhd. huoren (Z. unbel.) nhd. hûren nnd. hôren nnl. hoeren, hoerêren altn. hôraz swd. afrs. hôra dän. hôre fornicari &c.

Die meisten Formen deuten auf Wz. har; Grimm stellt harn urina dazu vgl. μοιχος : μίχειν. Doch entscheidet der Vocal nicht, und die Möglichkeit einer Verwandtschaft mit horu (hurw) coenum horaôn, wie pihuorôn spurcare, wird unterstützt durch die Form von lth. nslav. magy. alb. dakor. kurva (ill. slov. auch kurba; nlaus. hura c. d. a. d. D. neben dem wol hierher geh., eig. vulva bed., Schimpfworte kurica f.) f. meretrix c. d. — finn. huora lapp. hora esthn. hoor Hure c. d. a. d. D. — corn. hôra a miss, a whore vrm. a. d. D., obwol mit hôr sister ebenso zufällig zusammentreffend, wie gdh. siûrsach, siûrtach f. mit siuir in gl. Bdd.; schwerlich corn. hôra mit gdh. siûr identisch und dann unentlehnt und unverwandt mit uns. Nr. Verschieden ist cv. huren f. meretrix : huriaw to hire = mld. hiuren nhd. heuern nnd. nnl. hûren ags. hŷrian swd. hŷra dan. hŷre conducere, womit uns. Nr. häufig zusammengestellt wird, aber nur zufällig in secundärer Bedeutung zusammentrifft. — Bopp vergleicht sskr. gara m. adulter, ein dunkles Wort, das besser zu geh. gairiseag &c. f. femina libidinosa, meretrix Celt. Nr. 193 stimmt. — Völlig verwerslich ist die Vergleichung mit gr. zoon bei Frisch und LG. - Wäre die ahd. Bed. libido, amor die Grundbedeutung, so käme die K. 12 anderweitig verglichene lt. kelt. Wz. kar amare &c. zur Frage.

## Hv.

1. Hva Pronominalstamm und ntr. von hvas m. hvo f. wer, irgendwer; τίς, ποῖος, ὅστις &c.; instr. hve etwa, ἄν; du-hve warum, διατί &c.; ότι; ni hvas-hun niemand, 8-τίς &c.; mit suff. uh: hvazuh, sa, -this-hvazuh (m. hvoh f. hvah n.) jeder, πᾶς (auch Distributiva bildend); instr. hveh nur, novov. hvathar Fragepr. welcher von beiden, τίς; mit -uh, ain-uh jeder von beiden Skeir. hvarjis Frag. wer, welcher von Mehreren, tis; mit -uh, ain-uh (hvarjizuh) jeder, ξααστος &c. hvath, (einmal) hvad wohin, π8; this-hvaduh thadei, thei wohin nur, one ay. hvadre wohin,  $\pi \tilde{s}$ . hvathro woher,  $\pi \acute{o}\vartheta s \gamma$ . hvar wo,  $\pi \tilde{s}$ ; this-hvaruh thei wo nur, ὅπε ἄν. hvaiva Fragep. wie, πῶς; ei hvaiva εἴπως. hvan Fragep. wann, πότε; irgendwann, etwa, ποτέ, τὶ vor Adjj. &c. mi hvanhun niemals, εδέποτε. hvileiks, hvelauds s. L. 13, 26. (LGGr. 125. 199. Gr. 3, 3. 9. 22. 46. 180 ff. 185 ff. 190 ff. 194 ff. 4, 707. Smllr 4 passim; Hel. Gl. 60 ff. Gf. 4, 1182 ff. Rh. 829, 833 ff. Wd. 1440. 2254. 2255. Bopp VGr. Gl. und Pott passim; Ind. Spr. 102. Bf. 2, 145 ff. Höfer Ltl. 297.)

Auf die vergleichende Grammatik verweisend, beschränken wir uns auf folgende Zusammenstellungen:

ags. hva e. who afrs. hwa, wa wfrs. wae (ntr. het, wie schon afrs. haet, hot neben hwet, wet) wang. wô altn. hver nnord. hvem dän. hvo swd. ho.

hve, vgl. hvaiva, : ahd. hwiu, hiu &c. = mnhd. wie, mhd. swie

Hv. 1. 595

aus ahd. so hwio; dafür oberd. (swz. swb. wett.) nd. diał. wo, wu = alts. hwo, huô (quomodo, quam; quod) nnl. hoe ags. hvû, hû e. how afrs. hû, hô wndfrs. hô vgl. hvatva, wozu LG. auch swd. huru dän. hvor (in der Bd. wie) stellen, vgl. darüber und über die Unterscheidungen und Beziehungen des ahd. hwiéo &c. mnhd. wie alts. hueo Gr. 3, 186. Gf. 4, 1192 ff. — nhd. wo s. u. bei hvar. — Zu hve gehört noch ags. nord. hvî ags. hvý e. why cur, quare vgl. Gr. 3. 185 ff. mnl. twi id. aus te wi s. Jonekbl. Karel 320.

hvileiks = ahd. hwiolih — vrsch. von hwelih quis — mnhd. wielich (noch bei Dasyp.), welch amhd. wett. weller alts. huilic nnd. wfrs. welk nnl. welke ags. hvylc, hvelc, hûlik schott. quilk e. which afrs. hwelik, hwek, hulk, huk &c. ndfrs. hock wfrs. pl. c. obl. hocker helg. hecker strl. wecker M. wang. wolcker (neben strl. wel helg. welk wer) altn. hvilikr? nnord. hvilken adän. hvicken aswd. holken, hocken swd. vär. hels. håcken (quis). nhd. welche = etwelche, einige ist alts. nd. Gebrauch. Näheres s. u. a. bei Gr. 3, 46 ff. 56. Gf. 4, 1207. Wd. 2255.

hvathar = ahd. hwedar, wedar mhd. nhd. dial. weder (mit weggefallener Negation Partikel neque) alts. huedhar, huethar, hueder ags. hvädher e. whether afrs. hweder, hor (aus hoder) altn. hvårr. Näheres, nam. über die Partikeln dieses Zweiges, s. bei Gr. 3, 187. Rh. 834. Wd. 1038.

**hvar** = ahd. hwar, war, wa mhd. war (quorsum); wa (ubi) = nhd. wo, neben war-um, wor-nach &c.; alts. huar (auch quorsum bd.) mnnl. (auch quorsum) wndfrs. war mnd. wur (ubi; quo) nnd. wor ags. altn. swd. hvar e. where afrs. hwer strl. wfrs. wier Hett. wfrs. wer dan. hvor. Vgl. u. a. Gr. 3, 185.

hvathro vll. = ahd. hwarôt alts. huarôd altn. hvert swd. hvart adan. hvort, horth vgl. Gr. 3, 185; nach Gf. 4, 1200 nebst ags. hvider = e. wither quorsum zu hvadre.

hvan = ahd. huanne, hwenne &c. mhd. wenne nhd. wann quando, spät unterschieden von wenn si, wie denn von dann; alts. huan mnd. wan (quam, auch nach Comparr.) ags. hvonne (vrsch. von hvon, hväne Gr. 3, 182) e. when afrs. hwenne (wenn, bis) strl. wan Hett. alts. huan-êr, eig. quando primum, = nnd. (nhd.) nnl. wannêr afrs. wanêr wfrs. wennêr quando. Ueber altn. hvê-nær s. Gr. 3, 182.

hvarjis = altn. hverr dän. hver; enhver = ainhvarjis. Vgl. Gr. 3, 9. Bopp Vgl. Gr. S. 389 vgl. 86 hält v in hv nur für phonetische Zugabe, umgekehrt Benfey 2, 145 hv, durch Einfluß des v zu lt. (vgl. schott.) qu, und zu sskr. &c. k erhärtet, für den ursprünglichen Anlaut. Wir begnügen uns, einiges Material aus einer Reihe von Sprachen dem Urtheile unserer Leser zur Unterlage zu bieten; vgl. U. 1. J. 1-5. 10. H. 56. 84. Dem deutschen hv unserer Numer, namentlich des Fragepronomens, begegnet: sskr. k in Wz. ka = g. hva. z. B. kas prâkr. kô mahr. kona hindi kôn zig. (Anlaut erweicht) gôn quis pali kim quid sskr. kád quando und = lt. quod was, auch sskr. ku vgl. kva ubi; bisw. k in ć mouillirt vgl. BVGr. S. 390. 398.; vll. auch in h abgeschwächt vgl. ebds. S. 391. II. 56. Für das Relativ gilt sskr. y, wie g. j. — zend. pers. k, bisw. c; z. B. zend, kô m. kâ f. kat n. pr. interr. pers. keh, c. cih n. int. & rel. Auch zend. év in évaç nom. sg. évat ntr. = quantus. - afghan. ts und é nach Ewald, vgl. tsôk quis tsú welche će welcher. - oss. kh, kch und ts, ć z. B. khaći quis, qui khi quis ći quid wie prs. kih, ćih. - Die armen. Lautverhältnisse sind verschliffen; Petermann vergleicht das Interr. o mit g. hva lt. ubi &c.

Hv. 2. 596

lituslav. k, z. B. in lth. lett. prss. kas aslv. küto quis aslv. küi qualis; prss. auch qu z. B. in quei wo vgl. sskr. kva id.; slav. auch ć, z. B. in cyto quid, vgl. BVGr. S. 400; vll. auch z in Part. ze s. ib. S. 402 vgl. U. 1. — It. qu, s. o., woraus nach Bopps späterer Ansicht VGr. § 389 c vor u, wie in cum = quam, cur = quare, cujus &c.; aphaeriert in ut, uti, uter, ubi; zu h geschwächt in hic nach BVGr. \$ 393 ff. vgl. H. 56. Dagegen c vor hellen Vocalen und im Auslaute durch Apokope des Vocals nicht aus qu, sondern ursprünglich nach BVGr. § 395; ebds. und § 398 werden auch die goth. Enklitika uh, hun U. 1. H. 84. zu dem allgemeinen Stamme ka gestellt, ähnlich bei Gr. 3, 23 ff. 32 ff. gr. ion. k, sonst p, wie oskisch; z. B. in  $\varkappa \tilde{\omega} \zeta = \pi \tilde{\omega} \zeta$ ,  $\varkappa \tilde{\omega} \tilde{\zeta} = \pi \tilde{\omega} \tilde{\zeta}$ . BVGr. § 401 und Bf. 2, 147 ff. ziehen auch τις und τε hierher. - alb. kus quis khe qui tze &c. quid (analog den slav. iran. &c. Formen). gdh. k, cymrobrit. p, nach der in den keltischen, wie griechisch-italischen (pelasgischen) Sprachen häufigen Verschiebung, z. B. im Interr. gdh. cia, ce m. ci f. ciod, ca n. cy. pwy c. pa n. corn. pyw c. pa n. brt. piou quis &c. Ob cy. cŷd whereas &c. hierher gehöre, fragt sich sehr vgl. Bf. 2, 147. S. 20. — In den finn. Sprachen, wie sskr. goth. &c. meistens der interrog. Pronominalstamm mit k, der relative mit y (j) anlautend z. B. lapp, kä esthn, ke magy, mordvin, ki quis mordv, kona qui finn, kuka quis esthn. kes id., qui kumb finn. kumbanen welcher von beiden syrj. kod, kodii quis, qui. - Sogar lauten die bask. Interrogative meist mit k, c an.

Noch einige specielle Andeutungen : hveleiks : gr. πήλιχος lt. qualis &c. vgl. L. 26. - hvathar, urspr. Comparativform, = sskr. katara lth. katras; lett. katrs quisque ikkatrs quicunque krain. usakatir (usa all) quisque vgl. gth. ainhvatharuh; aslv. kotorüi pln. który u. s. f. qui; lt. uter; gr. κότερος, πότερος. — hvaiva nach BVGr. §. 383 vrm. aus hva + sskr. iva wie, so auch lth. kaipo id.; nach Grimm aber hv-aiva s. A. 36; nach LGGr. 125 und Gf. 4, 1193 hvai-va. hvadre nach Bf. 2, 146 = sskr. ku-tra; er glaubt tra verstümmelt in g. hvar ahd. hvara lt. cur, quor-sum lth. lett. kur ubi, quorsum; Bopp Gl. vergleicht sskr. karhi quando. — hvarjis vgl. lth. kurs lett. kurś quis, qui &c.; Höfer nimmt hvariis als urspr. Genitiv = sskr. kasyas lt. cujus, cujas, allzu exoterisch. — hvan verm. alter Accusativ vgl. lt.

quam, quum gr. κέν (κάν) vgl. Pott 2, 135. 303. Bf. 2, 146.

2. Hvathjan schäumen, ἀφρίζειν Mrc. 9, 18. 20. hvatho f. Schaum, ἀφρός Luc. 9, 39. (Grimm Vorr. zu Schulze. Graff Bst. Q. 14.

Höfer Ltl. 297. Bf. 2, 165.)

Ganz nahe und sichere Verwandte fehlen. Es bietet sich mhd. auzwademen evaporare Voc. a. 1419 bei Smllr 4, 22 vgl. wadel, wedel &c. und swadem, swedunge nnd. sween fomentum V. 26 (vgl. Weiteres bei Dietrich in Haupt Z. V. S. 215 ff.); vll. wasem V. 85, Anm. 1 m. Ntrr. nnd. wôs m. oder n. Schaum von siedenden Dingen Dähnert 557, holst. Morast bd. = ags. vase &c. V. 85, b. γ. Für den Wechsel der Bedd. vgl. z. B. nnd. fradem, frâm spiritus, vapor : e. froth dän. fraade spuma. Fulda hat ein cimbr. wum Schaum, das aber wol = faum ist.

finn. wahto, g. wahdon esthn. wahto, g. wahha und wat, g. watto

spuma c. d. vb. finn. wahtua, wahdota esthn. wahhutama.

Graff vermutet Verwandtschaft mit lt. quatere; Höfer mit sskr. kvath coquere, frigere; Benfey leitet gr. αομα aus gleicher Wurzel.

¿ Hierher gdh. cothar, cobhar, cuthar, cubhar, cothan, othan, uthan,

Hv. 3. 597

obhan, m. (für die Formen mit bh vgl. S. 139) spuma othan, omhan m. bes. spuma lactis v. seri vgl. cuthach V. 69; ceath f. céithe, cê m. flos lactis ceô m. lac; = ceathach, (ir.) ciach m. vapor; nebula; ceatha imber cith m. id., vapor; = cuthach furor; u. s. m. ¿ Vll. die Grundbd. in cy. cothi, cythu, cythru ejicere, wozn u. a. cwthr After; indessen führt das zsgs. ysgothi, ysgythu cacare gdh. sgeith vomere &c. auf d. scheißen slav. kid &c. Uebrigens führt auch gdh. côp &c. S. 139 auf gleiche Sinnentwickelung, die freilich von dem vrm. zu ob. cubhar geh. gdh. cubhraidh duftend weit abliegt.

- 3. Hvairban st. hvarb, hvaurbun, hvaurbans wandeln, περιπατείν. hvarbon id., παράγειν. bihvairban umdrängen, συνέχειν. Luc. 8, 45. gahvairbs fügsam Skeir. ungahvairbs unfügsam, ανυπότακτος ἀπειθής. hveilahvairbs s. u. Nr. 9. (Frisch 2, 440. 451. Gr. Nr. 435. 3, 234. 4, 853. RA. 747. Mth. 302. Smllr 4, 137 ff.; Hel. Gl. 60. 61. Gf. 4, 1229. Rh. 834. 836. 1126. Wd. 894. BGl. 97. Pott 2, 245. Bf. 2, 309.)
- St. Zww. ahd. hwerban, werban, hwervan, wervan, hwerfan, weravan &c. amnhd. werben alts. huerbhan, hueribhan, hwervan nnl. werven nnd. warven ags. hveorfan, hvyrfan &c. afrs. hwerva, hwarva, hwerva, werva &c. ndfrs. werwan Cl. altn. hverfa (auch sw.?) swd. värfva dän. hverve sw. amhd. verti, rotari amhd. alts. ags. (= ahd. widarwerban alts. witherwerban altn. hverfa aftr) reverti alts. ags. afrs. altn. vertere ags. afrs. convertere, mutare alts. altn. iter dirigere, ire ags. abire amhd. nl. agere, tendere altn. disparere (subito discedere, abire); til eins amplecti, osculari i. e. vertere se ad al. vgl. Gr. 4, 853. mnhd. nnd. nnl. ndfrs. nnord. ambire, petere, sollicitare (c. acc. & praep. um) vgl. o. agere; mnd. metere nl. auch acquirere cum labore, erwerben; negotiari &c. Sw. Zww. u. a. ahd. hwaraben, wereben, waripjan &c. amhd. werben vertere, rotare &c. ahd. warbôn, warapôn versari, morari; deverberare &c. alts. huarabhôn, huarbhôn ire, cedere ags. hverfian (e, ea, eo) volvere. ahd. warb m. ags. hverfa vertigo ahd. warba f. motus; melodia, Tonart; auch wie warb mhd. warbe, werbe f. mnd. warf mnd. nl. werf mnl. waerf f. ags. hvearf (nur hvearfum vicissim) aengl. wharf afrs. hwarf &c. swd. hvarf n. vicis, mal; mhd. warbe auch = alts. huarf, huarbh m. conventus, congregatio vgl. afrs. aswd. warf Rh. 1126 id., concio judicum. mhd. werbe f. auch = gewerp, gewerft mnhd. gewerbe nnd. warf nl. ghewerf swd. värf dän. hverv, verv, n. negotium; ahd. werbo, weravo, wervo, werfo, werebo &c. m. vortex, gurges, vorago = mhd. werbe m. mnhd. wirbel nnd. warvel nl. wervel (altn. hvirfill s. u.) dän. hvirvel swd. hvirfvel, m. — ahd. wirvil m. turbo = nhd. wirbelwind &c. - ahd. warbolon, warpalon &c. rotare, rotari, versari altn. hvarfla evagari hvirfill m. vertex; fastigium; gyrus altn. swd. hvirsla dän. virole nhd. wirbeln nl. wervelen e. whirl (altn. nl. nur act.) volvere, in gyrum agere; volvi &c. ags. hvyrft, hvearft &c. m. ahd. umbiwuruft, umpihuurft &c. f. orbis, ambitus &c. ahd. sinwerft circa; nhd. gewerbe nl. ghewerf n. u. a. = e. dial. wherve junctura; altn. hverfr versatilis; obliquus (vgl. nhd. geworfen &c. zu V. 62).

Diese beschränkten Beispiele mögen zur Charakteristik des Stammes genügen; Weiteres s. ll. c. Formen (schwankender Labial; anl. hv, v) und Bedeutungen bezeugen Verwandtschaft mit vairpam V. 62. svairbam (vgl. u. v. a. schott. swirl = e. whirl) S. 175. Letzteres kann als altes Compositum unserer Numer gelten; ebenso mhd. zwirben herumdrehen (auch

598 Hv. 4.

refl.) nhd. landsch. zwirbeln id.; (= zwibeln, i aus ir) vexare, verberare vgl. o. ahd. hwarbôn; westerw. zwirbel, zwörbel = nhd. wirbel vertex capitis vgl. zirbeldrüse? nhd. dial. zwirbelwind = wirbelwind Frisch 2, 451. Viele Sprößlinge der Primärwz. vr (hvr., vlr., vl &c.) entwickeln verwandts Bedeutungen; vgl. u, a. V. 57. 58. 59. 62. 66.; 48; auch Qv. 2. Th. 42. — Einige d. Wörter im Folgenden.

frz. vervelle f. Ring am Falkenfuße &c. aus d. wirvil? vgl. girgillus?

A. d. D. lth. werbóti rss. verbotáty pln. werbować esthn. werbma Soldaten

werben dak. verbuncasu magy. verbunkos Werber; u. s. m.

Vrm. urvrw. ill. varva f. Gedränge (vgl. o. die Bd. conventus) varriti, verviti wimmeln; dak. vrabu m. cumulus, acervus; Schafarik 1, 441 scheint das entspr. aruss. vryv für entlehnt zu halten; formell schließt sich an aslv. vryvy &c. V. 59, §c. - VII. hierher die Pflanzennamen it. verbena, verbascum; lth. ill. russ. verba f. Palme slav. = aslv. vrüba pln. wierzba Weide aslv. rss. auch Osterpalme, wozu häufig eine Weidenart gebraucht wird; vgl. hbr. ירבים pl. Weiden. Lt. verber (geschwungener) Schlag c. d., vgl. d. hwarbon, zwirbeln, nach Benfey zu gr. ραπί-Cary, Gewöhnlich stellt man zu uns. Nr. lt. orbis vgl. Pott 2, 245. Bf. 2, 305. 310. Celt. Nr. 1.; gr. ρέμβειν vgl. Pott l. c. Bf. 2, 313.; Pott 2, 206 vergleicht u. a. lett. rippe Kreißel, Spielscheibe, das an gr. ρίπ-TEW V. 62 erinnert. Bopp vergleicht sskr. kharb (gharb &c.) ire. Alb. etwa vrap, me vrap schnell, im Laufe vrapóiñ, vrapetóiñ laufen. — gwerbl cy. m. brt. f. Drüse, Drüsengeschwulst vgl. e. dial. warble, warblet, war-beetle, warnles Rückengeschwulst des Rindviehs vgl. V. 57. 63, Anm. B. 67. - cy. chwarf f. whirl, fusee chwerfan f. id.; pulley c. d. vgl. u. a. ahd. werbo m. öst. werfel Achse. Weiterhin vrw. lt. curvus cy. cyrfaidd, cyrfawl rund &c. brt. korvigel m. Verdrehtes, Verwickeltes, Betrug &c. c. d.

4. **Hevairnei** f. Gr. BG. **hvairni** n. Mssm. Hirnschädel, αρανίον Mrc. 15, 22. (Ihre 1, 865. Gr. Nr. 614: 2, 164. Smllr 2, 238. Gf. 4, 1035. Wd. 1276. Massm. in M. Anz. 1848 St. 200 ff. BGl. 349. Bf. 2, 280.)

Verelius gibt altn. huarn cranium: nach den Citaten bei Ihre kommt altn. hiarne aswd. hiärne und nach Lénström swd. hels. härna noch jetzt in der selben Bedeutung vor. Biörn gibt nur altn. hiarni m. = swd. hjerna m. dän. hjerne c. ahd. hirni mhd. hirne nhd. nl. hirn, n. nordengl. schott. harnes pl. id. (harnpan cranium). Die Form passt ziemlich zu hvairnei, da hv sowol einem Guttural, als dem v, w der vrw. Sprachen verglichen werden darf, ähnlich wie qv; sofern ist auch Verwandtschaft mit haurn H. 40 möglich. Die Bedeutungen weichen ab, wie hirn von hirnschale, können aber aus Einer entsprungen sein. Selbst die Bed. des goth. Wortes ist nicht ganz sicher, da es nur in hvairneins staths Schädelstätte vorkommt. Bemerkenswerth ist auch die bair. Bed. von hirn frons und die mehr auf Hirnschale, Kopf, Stirne bezüglichen Bedd. von hirnhäublein, hirnplatte bei Smllr l. c. Aehnliche Sinnesübergänge zeigt der verwandte (anders Ihre 1, 867), auf Wz. hr deutende Wortstamm altn. hiarsi, hiassi m. sinciput; silicernium, senex decrepitus; species cervorum hiarsalegr corpulentus swd. hjesse m. dan. isse c. vertex, inpr. capitis nnl. hersen, hersenen f. cerebrum ¿: mhd. hersenier Haube unter dem Helme. - Das von LG. irrig verglichene brægen s. B. 54. - Weigand trennt Hirn ganz von uns. Nr. und möchte, an wirbel erinnernd, eine Nebenform der vor. Nr. zu Grunde legen. Benfey umfaßt Alles in seiner Wz. OFr.

Bei dieser Unsicherheit der esot. Vergleichungen begreißt sich die größere der exoterischen. Wir legen der Forschung einigen Stoff vor, nur fragmentarisch vgl. BGl. 348 ff. Pott. 1, 128. 2, 206. 484. 509. 556. Bf. 2, 133. 175. 280. Celt. 105 ff. (wo Mancherlei zu verbeßern).

lt. cranium gr. κρανίον; vgl. arm. krhunkn id. (aber krunkn calx). aslv. skraniję f. pl. (: sskr. karna auris Mikl. 81) aruss. skránii m. pl. pln. skroń f., pl. skronie olaus. skron m., pl. skronje Schläfe bhm. skrañ f. maxilla, mala slov. skránjiše f. id. skranja f. mentum. cy. creuan f. cranium vgl. crefadur m. dura mater, wol nicht zunächst zu lt. cranium; verschieden ist corn. croghen brt. krogen ar penn id., eig. concha capitis; ferner gdh. claigeann m. id., sowie brt. klôpenn cy. cloppen f. id., das mit afrs. breinklova &c. Rh. 667 vgl. klova ib. 875 zusammenzustellen ist, wie die weiteren, nicht hierher gehörenden Vergleichungen erweisen.

It. cerebrum, dessen Vergleichung mit hirn und hersen nahe liegt, mag nebst cervix (wenn dieses nicht zu einer ganz andern Hals bed. Wörterreihe gehört) von einem verlorenen lat. Worte abzuleiten sein, das dem gr. κάρη &c. entsprach und zu welchem Peter lt. cernuus Gaukler d. i. Kopfüberspringer cernuare, cernulare kopfüber fallen stellt; vgl. sskr. kar in karpara cranium (s. H. 34) karanka, karanatrâna caput; auch in arm. karhapn caput, cranium? vgl. indessen auch sskr. çira &c. caput H. 40 = zig. ŝero m. &c. hind. sir, sîs = sskr. çirŝa prs. afgh. oss. ser, sar u. s. f. Daher u. a. sskr. çirodhi, çirodharâ f. cervix.

VII. nur durch die Stellung des Vocals von καρα &c. verschieden und cranium vermittelnd ist thessal. κρᾶτα τὴν κεφαλήν vgl. alb. krié, kriét pl. kréra id., wol auch gr. κρόταφος neben κόρση, κόρδη (Pott 1, 128. Bf. 2, 133.) = ob. slv. skraniję, vgl. Maittaire 377 über sikel. κόρσας κεφαλάς var. κεφαλαίας, κροτάφες &c.

lapp. järme, jerbme cerebrum c. d. aus swd. hjerna?

Hvaiteis m. oder hvaiti n. Weizen, στος Joh. 12, 24. (LGGr. 60. Gr. 1<sup>3</sup>, 274. 3, 370. Smllr 4, 172. 204. Gf. 4, 1244. BGl. 360. Bf. 2, 168. Kuhn Abh. 15.)

ahd. huuaizzi, uueizi, uuezi, uuazzi, wize &c. amhd. weize ä. nhd. oberd. waiz, waiß ä. nhd. waißen nhd. weizen alts. huêti nnd. weiten, wêten nl. weyte nnl. weit ags. hvæte e. wheat ndfrs. wît, wite Outzen 402 wang. wait altn. hveiti swd. hvête dän. hvêde, m. nnl. f. dän. c. altn. swd. wang. n. triticum.

Ith. kwētys m. Weizenkorn pl. coll. kwēcziei lett. kweeśi Weizen z daher zig. cwetos id. — gdh. kothran m. triticum repens e. wheat-grass swd. gotl. hvitrot versch. von dem glbd. zu Qv. 9 geh. qvickrot e. quick-, quich-,couch-grass &c. — hbr. chittah point chald. chitto Non syr. chettho triticum klingen an; doch scheint n assimiliert zu sein vgl. arab. hhentah, hhentatun id. Wz. hhnt hbr. chld. syr. chnt condire? ¿ daher prs. kendeh (kndh) neben gendum Weizen, dem sskr. godhuma id. näher stehend, und kurd. ghenam id. Scheinbar schließen sich hier an cy. gwenith m. corn. guanath brt. gwiniz, gunech triticum: cy. gwynn corn. gwyn brt. gwenn albus, die esot. Stellung unserer Numer zu Nr. 10 unterstüzend. A. d. Kelt. vll. mlt. waynum frz. vain hordei species. Auch finn. wehna triticum klingt an, wogegen lapp. hweit, hwete a. d. Nord. — slav. žito Getreide, bes. Gerste gehört vll. zu Qv. 9, vgl. aslv. žity f. pascuum, und weder zu uns. Nr., noch zu dem glbd. lth. jawai, noch zu cūtos.

6. af-Hvapjan ersticken n., erlöschen, συμπνίγειν, σβεννύναι &c. af bvapnan ersticken, auslöschen a., πνίγεσθαι, σβέννυσθαι &c.; un-

600 Hv. 6.

hvapnands ptc. unerlöschend, unauslöschlich, ἄσβεστος. (Grimm Vorr. zu Schulze. Pott 1, 256. 2, 205. Ltt. 2, 58. Höfer Ltl. 298. Bf. 1, 267 ff.)

Grimm setzt ein st. Zw. hvipan voraus und vergleicht (vgl. Qv. 9) das von Gf. 4, 632 zurückgewiesene ahd. irguepan suffocari mhd. irgueben sw. suffocare, die indessen auf ein g. qviban deuten, wie Grimm später bei Haupt Z. V. S. 240 mit Recht bemerkt. Nachträglich verweise ich auch für meine folgenden Zusammenstellungen dorthin und auf Dietrich ebds. S. 229 ff., der auch altn. kvæfa = kefia und kvæfna = kæfna belegt und e. quave bald ersticken vor Fett vergleicht. - In gleichem Verhältnisse zu uns. Nr. mit irqueben stehn, Gr. Nr. 80 altn. kefia (ê Biörn) st. supprimere; extinguere, suffocare kæfa, kæfa suffocare s. f. suffocatio; coctio lenta nhd. Dämpfen kafna suffocari kôf n. suffocatio; ningor tenuis kafi m. kafn n. fumus densus (vgl. u. καπνός &c.); pluvia densa; zu der verzweigten Verwandtschaft auch quef n. catarrhus, coryza, Bedämpstheit; das urspr. qv tritt hervor in swd. qvaf n. Beklemmung adj. erstickend, schwül gväfva = altn. kefia; swd. gväfve n. Stickstoff. Auch swd. (auch isl. nach Ihre) kufva dän, kue supprimere, cogere gehört zur Verwandtschaft vgl. altn. kûga id.; Ihre gibt auch swd. kufna suffocari. Bei der häufigen Kreuzung der Anlaute hv, qv, v, sv, k, h, wie der ausl. Labiale und der Bdd. Hauch, Dampf, Dämpfung, Schaum u. s. f. ist die Grenze der Vergleichungen sehwer zu ziehen. Nicht gar ferne stehn z. B. e. whiff verdampfen, verpuffen sbst. Hauch, Luftzug, Pfiff dial. obs. whaff, waff, whaft Windhauch vgl. swd. vefta dän. vifte wehen, fächeln &c. V. 22, § b; auch e. dial. wafron vapor, nebula waffy insipidus vgl. nnl. wêps, wêpsch id.

Zu diesen e. Wörtern gehören viele cymrische mit anl. chw, z. B. chwaff m. Windstoß; windschnell vgl. S. 185. V. 23, §<sup>a</sup>.; ebds. slav. kwap vgl. aslv. chüip momentum und das formell nähere küipjeti bullire nach Miklosich 42, der sskr. kup irasci vergleicht; nach Pott: lth. kwapas m. halitus; oder — wozu Mikl. 37 aslv. koprü anethum sskr. kapi thus stellt — kwēpa f. kurzer Athem kwēpti halitum v. odorem emittere (nach Bopp: sskr. ghrāpayāmi caus. von ghrā odorari, wozu wir nicht stimmen) nukwēpti exolere, insipidum fieri (vgl. o. goth. e. nl. Bdd.); lett. kwépes fuligo; vapor kwépêt vaporem, fumum emittere; kūpt, kūpêt vb. n. fumare pln. kopeć m. vapor c. d. rss. koptity infumare kópoty f. feiner Ruß; u. s. m. (PLett. 2, 58 vgl. dagegen Mielcke v. kopinēju und vll. kópju). Auch mit sv lett. swépe Räucherdampf swépêt &c. räuchern. — gr. κάπος aeol. κάπος Hauch c. d. καπνός Dampf ¿: sskr. kapi (s. o.), kapiça thus; kampāka ventus u. s. m. — gdh. côp &c. Schaum S. 139 vgl. o. Nr. 2

kann auch verwandt sein; vgl. auch prs. gefiden spumare?

Mit anl. v lt. vapor; vapidus, vappa; ill. vappa f. vapor s. A. 109 — vrm. weder a. d. Lat., noch v aus l vgl. slov. hlap m. id.; aura vitalis — vgl. das vrm. identische alsv. vapa in zwei Stellen bei Miklosich aslv. Wtb., der die Bed. aqua vermutet, und dakor. vapa f. flamma alb. vape calor; calidus, fervidus g: gr. and fraction formell an inslav. <math>vapno kalk aslv. vapyni calcis, zunächst gelöschter, worinn vll. die Grundbedeutung liegt; das participiale Suffix n erscheint auch in aslv. povapniti pln. vapniti calce obducere, aber nicht in aslv. povapiti rss. vapity id., mit vll. spät angenommener denom. Bedeutung, vll. urspr. (den Kalk) löschen bedeutend? vgl. vapity (In weiter Ferne klingt etwa an javan. vapot malay. vapity Kalk.) In

Hv. 7. 601

Indien findet sich nahe an vapor mahratt. våpha n. f. steam, fume hind. båph, bhåph f. steam, vapour, nach Pott Zig 2, 405 : sskr. våspa m.

7. **Hvassaba** adv. heftig, ἀποτόμως Tit. 1, 13. **hvassei** f. Heftigkeit, ἀποτομία. (Gr. Nr. 477. 2, 267 ff. 564. Mth. 441. Vorr. zu Schulze. Smllr 4, 14. 171. 204. Hel. Gl. 61. Stldr 2, 438. Gf. 4, 1239.

Wd. 1608. Pott 1, 231. BGl. 354.)

Grimm leitet hvass aus hvatth, hvatjan. In den verw. Sprachen wechseln hier, wie anderswo nicht selten, t, z, & mit ss, s, sch und mit hd. hs, chs &c., letzteres keineswegs mit Grimm bloß "tadelnswerthe Schreibung für ts", sondern aus dem Munde des Volkes, wie die lebenden Mundarten zeigen; wol auch nicht einmal mit Schmeller "entstellt", sondern auf eine guttural ausl. Nebenwurzel zurückgehend, wenn wir auch nicht die esthn. Formen als entscheidendes Zeugniss dafür anrufen wollen; eine Verrückung der vorne schwindenden Aspiration mögen wir nicht annehmen. Noch häufiger sind die Analogien für Nebenwurzeln mit ausl. t und s. letzteren stellen sich die Formen unserer Nr. mit ausl. s sicher; mit ss vielleicht, da hier das erste s aus Dentalen oder Gutturalen dem Bildungssuffixe s assimiliert sein kann; in nhd. Mundarten ist ss und  $\beta$  nicht sicher zu unterscheiden. Unserer Numer verwandt halten wir nicht bloß hvota Nr. 13, sondern auch Wz. ht H. 16. 43. 47., deren Bedeutung wir aufmerksam zu vergleichen bitten. Wir versuchen eine übersichtliche Scheidung der Formen.

a. altn. hvetia st. acuere; incitare, hortari (vgl. heißen, hetzen) hvata festinare s. f. incitamentum; Horta dea hvöt n. pl. incitamenta hvattr acuminatus, acutus; animatus hvatr masculus, alacer; mas (animans) hvatlegr alacer, strenuus hvatvis, vatvis consilio praecox; alts. huat acer in menhuat acer in nefas, impius nîthhuat acer odio, inimicus mnl. waete, waet acies, acumen Gemm. Kil. watich egghich Gemm. waetigh "vet." acutus Kil. nnd. nnl. wetten ags. hvettan e. whet swd. dial. vättja ahd. huazzan, wezzen, qiwezzen mnhd. wetzen acuere ags. auch incitare e. dial. auch cultro secare; frendere, die Zähne wetzen; to rub, scratch (s. a slight refreshment, hierher?); ags. hvät acutus; bes. in Zss. und adv. hvate acer, strenuus hvita, hvytta m. a sharpener e. dial. whate quickly, hot (vgl. H. 47) whettle to cut; and. huazsemo = wassemo acuto zwiwaz = zuiwass, zwiwahs zweischneidig westerw. wetz f. acies, Schneide swb. watz m. id., Schärfe; Neid vgl. alts. nîthhuat; swz. watz adj. (machen, sein) avidus. cupidus oberd. wett. watz swz. wetz m. Eber vgl. altn. hvatr Thiermannchen; schwerlich: wett. bes. Kinderspr. wutz f. Schwein; Lockwort für Schweine vgl. Gr. 3, 327, 329, dem. wutzî n. Ferkel vgl. etwa gdh. fithean m. hog corn. guys scrofa vgl. Leo Malberg, und meine Rec. in Berl. Jbb. 1842 Nr. 46. - wertzstein cos Brack. Voc. verschrieben?

b. altn. swd. hvass dän. hvas ags. hväs ahd. hvass, was, huas, huuuas, was, wasser, wesser &c. mhd. wasse, wesse oberswh. wäss, wäs öst. wass ( $wa\beta$ ?), wasch acer, acutus, meist auch (ahd. dän.) asper, (ahd. altn.) horridus, spinosus fig. acer, atrox, efficax u. dgl. altn. auch ventosus, scharf wehend; ahd. hvas ensis hvassa, wassa, wessa f. id.; cuspis, acies hvassi, huassi, wessi &c. f. mhd. wasse, wesse f. id., aculeus ahd. auch angina, efficacia, sagacitas; sudes, spiculum, spina, ictus; ahd. wassen asprum esse. Schmeller stellt bair. swz. wett. wæselich, wêslich lebhaft, freundlich u. dgl. = ahd. hvaslihho acriter &c., doch vgl. hd. Voc. 1618 wesentlich,

II.

wesenlich affabre, concinne &c. und die swz. Bedd. (Stldr 2, 436) concinnus, urbanus, sowie die intensive, mit weidlich synonyme Bed. ebds.; an Entlehnung aus slav. vesel hilaris u. dgl. (S. 193) darf nicht gedacht werden.

e. bisw. ahd. oft mhd. wahs = wass; (mhd.) zwiwahs = zwiwass s. o. a; wahsa mhd. wahse f. = wassa; wahsi = wassi; mhd. wahsen st., wehsen oberd. wächsen acuere mhd. wehsede f. = ahd. wahsida f. acumen oberd. wachs, wachs, wachs acer (im Voc. Teut. a. Lat. wachs

adj. wachsen vb.).

a. Sichere exot. Vergleichungen fehlen. Pott vergleicht It. caedere und sucht die Urwurzel in hauen; Bopp u. a. It. côs (côt, anders u. a. Pott Lett. 2, 42), cautes und sskr. ço acuere. — Gegen die Vergleichung von arm. hatu acutus hatanél secare, frangere, separare spricht iran. h gew. aus s, mehr als die Dentalstufe. Diese auch in nslav. chvat m. pln. bhm. rss. homo alacer c. d. bhm. impetus, festinatio nlaus. id.; arthritis olaus. kwat m. festinatio aslv. chvatati &c. rss. chvátaty ill. hvattati pln. chwytać, chwycić, obs. chwatać bhm. chwátati, chwátiti rapere, prehendere, arripere bhm. auch = nlaus. chwataś olaus. kwatać (altn. hvata) festinare; aslv. chwititi = chvatati slov. hitéti (hútiti, hútati, hútati) festinare (ill. hititi id.; = hitati werfen): aslv. chwitrü artificialis pln. bhm. chytry lth. kytras, kytrus callidus (vgl. o. die hd. Bd. sagacitas) nlaus. kytry olaus. chyćy honestus, decorus lth. kutrus ill. hitar adj. hitro, hitno adv. slov. hiter festinus vgl. pln. chutki, chyży id. Die slav. Wz. cht (chot, chüt, chat) bedeutet auch velle, cupere, avidum (swz. watz), salacem esse.

b. Die Bd. der Schärfe, Säure (ags. hväs acer, acerbus) läßt uns vergleichen anslv. kvas m. magy. kovász fermentum nslav. auch Säure, Beize, säuerliches, gegohrenes Getränk u. dgl.; daher aslv. auch sicera (kvasunik vino deditus) bhm. auch Schmaus, daher olaus. Hochzeit, kwassować dabei schmausen; kwasiti aslv. humectare bhm. säuern (rfl. = kysati aslv. vüsküisnati fermentari) und = pokvasiti (aslv. wie Simplex) = mhd. quâzen convivari, heluari Gr. 13, 169, 3 aus t oder unmittelbar aus dem scharfen slav. s? lapp. qwossot id. G. 21 klingt nur zufällig an. aslv. küislü, küisjel u.s. f. acerbus (vgl. Erf. Wtb. 217). Die aslv. Bed. madefacere führt auf die mögliche Verwandtschaft unserer Nr. mit hvet, vät madidus vessi humor, vapor &c. V. 85, so weithinaus auch die Bedd. laufen. Grimm Mth. 296 legt bei kvas die Bed, potus, convivium zu Grunde und vergleicht den mythischen altn. Ovasir. Aehnlichen Laut und Sinnesübergang zeigen Ith. koszu, kószti lett. kásu, prt. kásu, kást Milch seihen; Bier einfüllen lth. kosztuwés f. pl. das Bierfaßen und Schmaus dabei prisikószti sich besaufen lett. kásiba f. Abseihung; Willkommstrunk kasas Hochzeit k. dzert (trinken) dabei schmausen.

e. esthn. wahhe acutus wahhendama acuere (: wahs vgl. formell esthn.

wahha finn. waha = d. wahs cera).

8. Hveihts leicht, ἐλαφρός 2 Cor. 4, 17.

Nach Grimm in W. Jbb. Bd. 46 vll. verlesen für **leihts**. Noch hat sich keine weitere esot. Sippschaft gefunden. Draußen vergleicht sich lett. weegls leicht m. v. Abll. weeglôt &c. erleichtern, lindern. — Kaum mögen wir an cy. hewydd gew. hawdd easy &c. A. 74 erinnern.

9. Hveila f. Weile, Zeit, Stunde, ὥρα, χρόνος, καιρός. hveilan aufhören, παύεσθαι Col. 1, 9. gahveilan id. 1 Cor. 13, 8; rfl. verweilen, ἐπαναπαύεσθαι Luc. 10, 6. anahveilan erquicken, ἀναπαύειν.

Hv. 10. 603

gahvellains f. Ruhe, Rast, ἄνεσις. unhvells rastlos, unaufhörlich, αδιάλειπτος. hveilo-hum adv. eine Weile, πρὸς ὥραν Gal. 2, 5. hveilahvairbs wetterwendisch, πρόσμαιρος. (Frisch 2, 434. Gr. Mth. 665. 750. 817. Smllr 4, 55 ff.; Hel. Gl. 62. Gf. 4, 1224; Bst. Q. 14. Rh. 836. BGl. 71. Höfer Ltl. 299. Bf. 2, 280, 282.)

ahd. hwîl, gew. wîla (uuila) mhd. nnd. andfrs. strl. wîle alts. huîl, huîla nnl. wijle, wijl ags. hvîl, hvîle e. while altn. swd. hvîla dän. hvîle, f. tempus, mora, temporis spatium v. momentum, tempus durans, diutius, intermissum, vacuum amhd. alts. auch hora; meist auch vicis; otium (nnord. nur = altn. hvîlld f.) remissio, quies, daher altn. (= hvîlurům n. dän. hvîlested) cubile, lectus ahd. wîlôn nhd. weilen, verweilen nnl. verwijlen e. while afrs. hwîla strl. wîla Hett. ndfrs. weile manere, morari, meist mit den Nebenbedd. des Zögerns, Harrens, Aufschiebens, Ausruhens altn. swd. hvîla dän. hvîle quiescere, (rfl. und altn. med. hvîlaz) interquiescere, sich ausruhen, daher die goth. Bd. yon anahveilam vgl. αναπαύειν.

Grimm versteht hveila als "die sich drehende Zeit" und vergleicht u. a. hvel Rad V. 48, §b. In gleichem Sinne stellt es Benfey unter seine

Wz.  $\vartheta F_r$ .

pln. chwila bhm. chwile olaus. chylja, dem. bhm. chwilka, chwilicka olaus. chuljka, chyljcycka, f. Weile ¿ .: Wz. chyl, chul se inclinare, incurvare; repere &c. ? - Vgl. ohne anl. Guttural lett. wêls, wêls lth. welus spät lth. welummas m. späte Zeit pasi-, ussi-welinti sich verspäten; lett. walta f. Weile, Frist, Muße; Freiheit, Willkur &c. s. V. 43. lth. walandà f. Weile, Zeitlang; Stunde; Zeit im Allgemeinen russ. valandaty sja verzögern; hingehalten werden vgl. gr. έλιννύειν zögern, nach Bf. 2, 320 aus Fελιδνύειν. sskr. velâ f. tempus; finis, limes, ripa; Grundbd. Begrenzung vgl, Wz. vil findere; denom. vel tempus indicare; Bopp vergleicht hiermit Gl. 336 zwar lth. welay, aber 71 mit sskr. kála m. in der Bd. tempus unser hveila (vgl. dagegen u. a. H. 25); Höfer hält velâ und kâla verwandt. Graff erinnert an lt. quies sskr. Wz. çî (vgl. u. a. H. 48). - altn. hvila gehört zwar nicht unmittelbar zu den glbd. kelt. Ww. V. 31. 48, §3.; aber wir halten dieselben und übh. Wz. vl mit uns. Nr. verwandt. Vielleicht verschwand v (sv) in dem S. 18 erwähnten gdh. seal m. Weite, spatium temporis, vices vgl. vll. cy. hwyl m. status, conditio f. progressus, iter c. d. hwylia dirigere, pellere &c.

10. Hveits weiß, λευχός. krim. wichtgata album. (Gr. 1<sup>3</sup>, 274. 412. Mth. XLVII. Smllr 4, 182; Hel. Gl. 63. Gf. 4, 1242. Rh. 836. BGl. 360. Bf. 2, 168. ff. vgl. Monatsn. 73. Pott 1, 126; Lett. 1, 46. 65.)

ahd. hviz, huiz, wiz, flect. wiz, wizz mhd. wi3 nhd. weiß alts. huit, einm. huitt mnnl. nnd. (andfrs. strl.) wit, witt ags. afrs. swd. hvit e. white wfrs. wang. wit ndfrs. wit, f. witte (dextra Outzen 402) altn. hvitr dän. hvid farö. kvuit schott. quhyt albus. Bemerkenswerth sind die Kürzen; auch afrs. hwittes, witta kommt bei Rh. vor, obgleich Grimm nur hvites annimmt. Die krim. Form ist räthselhaft, nur die Neutralendung klar; liegt hvitjata, hvihtjata oder eine g- Ableitung zu Grunde? Für eh vgl. etwa die Variante fränk. Uuichmant neben Witman, Uuizman candidus homo bei Smaragdus; sodann u. lituslv. Nebenstämme mit ausl. Dental und Guttural.

Aus einer einfachsten Wz. vi mochten sich durch vorgesetzte Gutturale und Zischlaute, wie durch antretende Dentale &c. Secundärwurzeln entwickeln. **hveits** können wir zu den folgenden mit d (= g. t), häufiger

76\*

mit t ausl. Stämmen stellen, aber auch als eine nominale oder participiale

Ableitung aus Wz. hvi betrachten.

sskrr. cvid, cvind 1. A., cvit 1. A. album esse, (abstrahiert von) cveta = zend. cpaêta (vgl. u. a. zend. cpi sskr. cvi effacer, purifier und Zoroasters Epitheton cpitama aprs. Σπιταμάς m. Eig. Ktes. Pers. 2) baluć. savaith, safaith hind. saffid (a. d. Pers.) prs. sipid, sifid kurd. spi (speda aurora, rom. alba, aube vgl. prs. sipideh albedo, splendor) arm. spitak afghan. spîn albus. sskr. çveta n. argentum (metallum album vgl. afgh. spîn zar id. eig. weißes Gold) vgl. oss. (mit gew. Vorschlag und Umstellung) avzist Kl. t. avzistej dig. avzestej Sj. dug. azuesta (ashuészta) Kl. votjak, azves syrj. esüs magy. ezüst id. ; hierher kurd. zif id.; prs. sîm id. aus gr. ασημι? Hierher auch die Metallnamen sskr. cvetarangana plumbum, eig. Weißglänzendes; lth. szwitwaras Weißblech, blankes Blech szwinnas lett. swins aslv. svinycy rss. svinéc (svinka Bleiblock) slov. svinic, m. plumbum. Beispiele aus vrw. Stämmen s. S. 98, neben welche sich prss. swaigstan acc. sg. Schein c. d. lth. zwaigzde lett. zwaigzne aslv. rss. zvjezda pln. gwiazda bhm. hvezda u. s. f. stella lett. zwaigalis besternt (Rindvieh mit Stern auf der Brust) u. s. m. vgl. PLtt. 1, 65 stellen. Vrm. vrw. auch lth. szwentas lett. swêts prss. swints aslv. svet pln. święty rss. svjatüñ u. s. f. dak. sfantu (magy. szent alb. sent, sengt &c. a. d. Lt.?) zend. cpenta (ohne t-Suffix cpenista suprl. id. Wz. cpi s. Monatsn. 74) sanctus; Pott stellt gr. δσιος dazu. - Kelt. Ww. für weiß s. V. 37, Sc.d. 70, S. 221. Pictet 72 stellt sskr. cvid: ir. cuid pur vgl. cy. coeth purified, cleansed, fined c. d.

11. Hvilftri (hvilftrjo?) f. Sarg, σορός Luc. 7, 14. Gr. 2,

58. 133, 186.)

Nach Grimm gewölbter Sarg, zu wölben Gr. Nr. 580 vgl. V. 48, § 3. Anderseits berührt es sich mit Wz. hl tegere, cavum esse &c. II. 82. 83. vgl. ags. heolster n. caverna, sepulcrum und die Kreuzung dieser Bildung mit hulfter &c. in andern Bedd. II. 19.

12. Hvopan rdpl. hvaihvop, hvaihvopun, hvopans sich rühmen, καυχᾶσθαι. hvoftuli f. Ruhm, καύχημα, καύχησις. (Pott 1, 256.)

Formell hängt uns. Nr. mit Invapiam o. Nr. 6 zusammen, wobei wir nicht an "vor Hochmut ersticken" denken, sondern etwa an sich aufblasen u. dgl. Auch die Vergleichung mit altn. hvoptr m. bucca hvopstör bucco, bucculentus würde auf irgend eine hochmütige Miene oder Lautäußeung vgl. "die Backen aufblasen", "ein großes Maul haben", "das Maul voll nehmen" leiten. Ferner erscheint Wz. vp, hvp, vopiam, hveopian V. 39 vgl. hf II. 55 fast identisch mit uns. Numer, mag nun wiederum eine Gebehrde zu Grunde gelegt werden, oder eine Stimme, vgl. Ruf = Ruhm, passiv, oder ein actives Lautreden u. dgl. Gewiss gebraucht die Sprache oft gleiche Bilder und Wurzeln für verschiedene Affekte.

Vrw. Wzz. und Bedd. in aslv. seperati περιβομβεῖν seperenijë αινησις, φλυαρία. — esthn. hooplima gloriari; vll. auch finn. kopia superbus,

arrogans c. d. ¿: kopio vacuus et resonans.

13. **Hvota** f. Drohung, ἀπειλή Eph. 6, 9. Skeir. **hvotjan**, **gahvotjan** bedrohen, schelten, ἐπιτιμᾶν, ἐμβριμᾶσθαι. (Gr. Nr. 477. 1<sup>3</sup>, 505. 4, 686. Mssm. in M. Anz. 1836. Höfer Ltl. 299. Bf. 2, 60.)

Uns. Numer gibt wahrscheinlich die goth. Ergänzung zu Nr. 7, avgl. scharf bedrohen, (auch hart) angehn, scharfe Worte u. dgl. Anderseits wird sie durch nord. hôt H. 16, S° mit haitan vermittelt, womit wir

D. 1. 605

auch bereits o. Nr. 7 Berührungen fanden. Ferner zeigen sich verwandte Bedeutungen und mitunter gleiche Form mit uns. Nrr. 7. 13. in dem bereits V. 26, \$\sigma^6\$. 68, 85, Anm. 1. erwähnten Wortstamme: St. Zww. ahd. wâzan abigere, "incessere (virilibus verbis)" gewâzzem (gewâzzeni) persecutio wirtharhwazzan (huu), widarwazzan abnuere, recusare fir-, far-, for-, ver-wazzan, wazan, einmal unverschoben farwatan recusare; farwazon, verwazinen anathemizare, exsufflare &c. = alts. farwatan maledicere, exsecrari farwâtannussi nl. verwaetenisse f. excommunicatio, exsecratio mnd. mnl. verwaten devovere Gl. Bern., bei Kil. verwaten interdicere sacris; deserere, relinquere ptc. verwaeten nnl. verwaten excommunicatus nl. auch (homo) desertus nnl. auch impius nnl. verwating f. excommunicatio nl. verwaet id.; abstentio and farwazani, farhwazzan, farhwazan, virwazin, frawaz, einmal farwahsani (formell vgl. Nr. 7, e: a) anathema mhd. verwa3en (auch sw. prt. verwa3te) 1) = ahd. farwazan 2) exolere, desicere viribus vgl. waßen st. olere, odorari, riechen, dusten (vgl. die Citt. V. 68), nach Grimm 2, 75. 852. Haupt Z. VI. S. 6. die Grundbedeutung, verwa Zan als exoletus, abolitus, ἐξαλειφθεῖς zu faßen. Gleichwol verweist Grimm auf vizan, veitan V. 70, d, wo allerdings Bedd. und Form nahe angrenzen. Die Bd. exsufflare deutet, wie exolere, auf Wz. vâ spirare als Urwurzel; doch stimmt die Bed. des ahd. Simplex wazan nicht. Grimm Myth. 1173. Haupt Z. l. c. zieht auch ags. hvatung, bei Bosw. hvatung, hvatu f. divinatio (mala?) hierher, das der Bed. unserer Numer als Bedrohung wieder näher rückt; Grimm deutet es als afflatus, ἐπίπνοια.

Unter den V. II. c. citierten exot. Vergleichungen bemerken wir die mit sskr. vad loqui, dicere bei Bopp VGr. S. 126; Brl. Jbb. 1827 S. 278; Gl. 144 vgl. Pott Nr. 197. vgl. u. a. nhd. schwatzen (vgl. Qv. 6) und in gl. Bd. selbst das zu Nr. 7 geh. oberd. wetzen Smllr 4, 204. Zwarstimmt die Dentalstufe von sskr. vad nicht; aber die dentalen Auslaute wechseln überhaupt oft, und wäsen berührt sich sogar mit den bei hvathian Nr. 2 aufgeführten Bedd. spiritus, vapor. Jene sskr. Dentalstufe zeigt auch das mit hvotjan ähnlich bed. slav. vadati s. V. 27, §b. 70, Anm. 6. und das mit ob. Bdd. abnuere, recusare übereinstimmende cy. gwad n. denial gwadu to deny c. d. dywadu to deny stiffly vgl. wiederum tywedyd to speak &c. = sskr. vad vgl. Qv. 6; gdh. guidh exsecrari; sig. = cy. gweddio bitten s. ebds. nebst Citt. rückt weiter weg. — Die große Verschiedenheit der Bedeutungen bei verwandter Form darf uns eicht abschrecken, fordert aber zur Behutsamkeit auf.

## D.

1. ga-Daban st. praet. gadob sich ereignen, συμβαίνειν Mrc. 0, 32; c. acc. sich schicken für Skeir. gadobs, einmal gadofs schickleh, πρέπων. (Gr. Nr. 473. Swek d. Wtb. 701. Pott 1, 256.)

ags. gedafan st., gedafenian, gedafnian convenire, decere m. v. Abll. afe fit, meet defre timely, seasonable dafte, gedafte, gedêfe, gedêfen &c. ungf. glbd.) conveniens, decorus, aptus, gratus, quietus. Weiter ab steht ie Bed. von altn. dafna crescere, trives, doch nicht allzu ferne von Gou-alver. An die ags. Wörter schließen sich e. dial. deffe neat, trim defly eatly, fitly deft neat, dexterous, decent deftly quietly, softly und == defly,

606 D. 2.

schott. fitly, handsomly vgl. ags. deflice (a?) fitly, conveniently gedéflice decently, opportunely; nnd. nnl. deftig decorus, probus, insignis. & Hierher swz. diffig callidus, solers, astutus Maaler f. 91. Stalder 1, 282.

russ. slov. ill. poln. bhm, nlaus. doba f. tempus, inpr. opportunum: momentum, spatium temporis, aetas, vita, occasio u. dgl. s. die einz. Wtbb.; asly, udoba f. utilitas udobu adv. udobunii adi, facilis rss. udobniii id., commodus; podoba f. ill. opportunitas aslv. usus, mos slov. bhm. forma, imago, similitudo aslv. podobati δείν aruss. podobáty olaus. zdobić decere asly, podobiti imitari padobynii similis pln. nadoba f, suppellex; pulcritudo nadobny lth. dabnus pulcer, lepidus pln. zdobić, zdabiać lth. dabinti (aslv. izdobriti von dobrü s. u.) ornare pln. auch fig. rem ornare, praetexere aslv. dobly ανδρεῖος, der Bedeutung nach an tapfer erinnernd, wie der Form nach dobrii (allg. slav.) bonus, das wir aber vielmehr mit ob. ags. defre vergleichen; lth. lábas prss. lett. labs bonus werden wir nicht, mit l aus d, hierher stellen dürfen, sondern eher, als gratus, acceptus, zu Wz. labh, λαμβάνειν? vgl. auch armen. law bonus? Nesselmann vergleicht irrig pln. lepsszy (lepiej) melior, das zu aslv. ljep πρέπων lth. lépus lett. lepns superbus &c. gehört. - In den ob. Beispielen sind die Hauptbedeutungen unserer Wurzel in den lituslav. Sprachen gegeben; weitere Belege bieten sich reichlich. Sollte auch aslv. ill. slov. debel crassus rss. debélüii id., firmus, fortis hierher gehören? vgl. die Bed. des altn. dafna. - Ueber scheinbare lituslav. Sprößlinge der Wz. dab s. Pott Lett. 1, 27; zu solchen gehören z. B. bhm. dba f. attentio dbati pln. dbac lth. dabóti neben bóti, atbóti attendere, curam habere. Dagegen werden wir hierher stellen Jett. dabba f. Art, indoles, natura, mens c. d. dabls geartet vgl. die slav. Bd. forma rss. podóbië Art, Gleichheit u. s. m. Miklosich 115 stellt auch aslv. udobljeti = udoljeti subigere, vincere nebst Zubehör zn dobrů.

lt. debere, dessen Bedeutung nahe an der des Geziemens steht, würden wir hierherstellen, wenn nicht die Analogie von praebere die gewöhnliche Ableitung aus dehibere unterstützte. Indessen hält Pott auch gadaban &c. für eine Verkürzung aus sskr. adhi + åp, bemokt aber mit Recht, daß der Labial nicht passt.

¿ Vielleicht: esthn. tabba finn. tapa, g. tawan (nach Gr. Gesch. d. d. Spr. 231: ags. theáv ahd. dau &c. indoles) lapp. tape mos, consuetudo esthn. tabbama finn. tapaan, tawata lapp. tapatet assequi (nicht aus d. ertappen, noch aus lett. dabbût assequi); finn. tapa in Zss. fortuitum tapahtua accidere, fieri tapaus accidens; aenigma; lapp. täpot sumere, capere (vgl. Th. 18) täpet, täppet, tuobbelet prehendere tuobbetet persequi.

2: Dags m. krim. tag Tag, ἡμέρα. afardags s. A. 108. gistradagis s. G. 34. dogs tägig in Zss. mit ahtau ἀχταήμερος Phil. 3, 5; fidur τεταρταῖος Joh. 11, 39. (Frisch 2, 359. Gr. Nr. 487. 2, 451. 488 ff. 3, 99. 351. 488. Myth. 697. 717: 1224. Dphth. 13. Jornand. 42. 44. Smllr 1, 434 ff.; Hel. Gl. 21. Gf. 5. 353. Rh. 685. 681. Wd. 1845. Leo Fer. 85. BGl. 26. 165. Kaukas. Gl. Anm. 11. Pott 1, 282. Bf. 2, 216.)

ahd. alts. mnnd. mnnl. nnord. dag amhd. tac amnhd. tag (südd. tág) ahd. tagh, tach ags. däg, daga, deg, dæig, dæig, dyg e. day aengl. dawe awndfrs. dei afrs. dach, di, pl. afrs. dega ndfrs. dage wfrs. deagen, strl. dej Hett. ndfrs. dái, in Zss. di altn. dagr, m. dies; die hd. Anlautsstufe der krim. Form fällt auf vgl. Nr. 15. Abgeleitete Bedd. u. a. bes. ags. Le-

D. 2. 607

benstag, Menschenalter; Zeitpunkt, Zeit übh.; Gerichtstag, Termin, gerichtliche oder politische Versammlung; Zustand u. dgl. in Zss. wie nihd. ä. nhd. swz. wêtag nnd. nl. wêdag, entstellt in bair. wehtung Avent., jetzt wêdung (u, i, e), wêdem, m. swz. wêtât dolor ahd. siechetago mhd. sylv. siechtag m. morbus sylv. alt-tag m. senectus u. s. m. Meist verkürzte Zss. in der Bed. hodie s. H. 56 vgl. mhd. tâlanc (tagelanc), tâlâ ndfrs. dalang (amring.), dalling, delling Outzen 38 helgol. dolling wang. dûlûng mnd. daling Doctr. mnd. (Br. Wtb. 1, 182) nl. "sax. sicambr." dallinck Kil. hodie (mhd. auch in weiteren Bedd.); ¿ daher strl. daelich id. Firm., aber dælüg Ehrentr.; vgl. die ähnlichen Zss. ndfrs. mårlang heute Morgen helg. illang amring. iljang heute Abend u. s. m.; lang verschwindet oft im Plural vgl. Ehrentr. I. 2 S. 329. Aus ags. dæges eage n. diei oculus ward e. daisy. amnhd. tagen nnd. nnl. dagen ags. dagian e. dawn aengl. dawe, day altn. dagaz swd. dagas dan. dages illucescere; Bosworth unterscheidet ags. dägian to shine. altn. dagau, dögun f. diluculum u. s. m. ags. dagor, dôgor f. a natural day, day light, nach Grimm = altn. dægr n. nycthemerum, Hälfte des 24stündigen Tages.

Die wahrscheinliche Grundbed. lux, splendor. u. dgl. muß einst auch in den deutschen Sprachen nach andern Richtungen hin sich entwickelt haben; vgl. viele mit tag zsgs. Eigennamen und das praefigierte altn. da (splendidus, insignis vgl. u. Nr. 23); auch altn. dæglegr aswd. dægelig dän. deilig insignis, formosus, venustus vgl. nl. deghelick nnl. degelijk u. Nr. 23?

sskr. daih lucere dagh (z. B. in nidagha Hitze), dah, dav (aus dahv? in dava &c.) zend. daż gdh. dagh cy. daif, deif (vgl. BGl. 164) brt. dev (Labial aus Guttural?) gr. dav, δαF, δαι &c. alb. dig, dyeg lth. lett. dag, deg slav. deg &c. (in einzelnen Resten vgl. u. a. PLett. 2, 59, wo auch esthn. Ww.; ahd. daggert Birkentheer vrm. a. d. Slav.; gew. slv. Wz. żeg accendere &c. s. & 7 aus deg?) urere; dazu kaukas. Wörter für Tag georg. dgha, dghe lesgh. (avar.) dgaka, (dido) dgekul misgegh. (tuši) tcha und vll. sskr. ahan (zend. azan, açna s. Monatsn. 133 ff.) aphaeriert, doch vgl. A. 15. — Andre deutsche Beziehungen zu Wz. dah s. T. 10.

In It. dies mögen wir nicht mit Grimm eine Verstümmelung aus dacies annehmen, sondern leiten es von Wz. div splendere nebst den Tag bed. Ww. sskr. div (nur in divå adv. instr. die), divasa m. n. divan m. dina n. n. dyu n. zig. dives m. hind. divas m. armen. tiw mizgegh. (écé.) dini, teni, (ingus.) den Ith. diena lett. deena, f. preuss. deinan acc. sg. aslv. tyny rss. den u. s. f. m. alb. dit (dié heri) gdh. dia, di cy. dydd, pl. tyddiau, dieuoedd m. duthwn m. (bisw. duw; auch diwyrnawd, diwrod, diwarnod m. corn. dzhyrna aus rom. diurnum, journee &c.) corn. tydh, dedh, det, dzhedh, abgek. du, de brt. deiz, dez, dé (Tag übh.) m. tévez, dervez vann. dewech (Tag als Zeitdauer) m. abgek. in Zss. di; gdh. m dé cy. doe s. m. adv. corn. doy, de brt. déach, dech heri; Wörter für eute s. II. 56. Oss. t. dusson prs. dûś hesterna vespera v. nocte gehören rol zu prs. baluć. di heri s. G. 34. Aus gleicher Wz. div bekanntlich eine lenge von Gottesnamen.

Vielleicht aus beiden Wzz. div und dagh entwickelten sich Wörter ir Himmel, wie sskr. div f. diva, dyu, n. lt. divum (sub divo); vll. sinn. sthn. taiwas esthn. taewas, wenn nicht aus lett. debbes A. 109, §. So us Wz. dangh lth. dangus m. prss. dangon, dengan &c. acc. sg., wofür ich indessen lth. dengti decken näher stellt, anklingender mongol. turuk. amen nicht zu gedenken. Ob und wiesern Wzz. dagh und div unterein-

608 D. 4.

ander verwandt sind, wagen wir nicht zu bestimmen; die wahrscheinliche Entstehung des sskr. dava, dava Brand &c. aus dahva, daghva ließe an div aus dihv, dighv denken. — Weitere Untersuchungen s. ll. c.

3. **Daddjan** säugen, θηλάζειν Mrc. 13, 17. (Ihre 1, 318. Gr. 1<sup>2</sup>, 152. 3, 406. Gött. Anz. 1836 St. 92. Dphth. 41. Gesch. d. d. Spr. 404. Gf. 5, 284. 381. 463. Dietrich Run. 319. BGl. 163. 186. Pott 1, 229. Bf. 2, 270 ff. Mikl. 23. 26. vgl. Höfer Z. II. 2 S. 280<sup>5</sup>.)

Aehnlich, nicht gleich, ahd. taan, tigen mhd. degen, gedegen (s. u.) öst. daien (Loritza) lactare, bei Höfer öst. dein lactare; swd. dia, di id. dagga, daggja aswd. st. praet. dhag (dh st. d?) dan. die id.; lactare; dän, dægge mit fremder Milch säugen; hätscheln dæggelam n. = öst. deilamm n. Milchlamm; dän. dæl, dæld c. Zitze (des Schweins); die c. dän, swd. di (mit geben) mamma lactans e. dug id. ags. dian lactare in diende lactantes diendra lactantium. Grimm stellt daddjan: aswd. döggja = tvadje : tveggja, addi : egg; ahd. taan aus tâhan. Jedenfalls erhielt sich die goth. Form in swd. dial. dadda nutrix, wol organischer als swz. dodô Mutter A. 104. Bemerkenswerth ist auch wfrs. diedie alere. wenn es von Outzen 43 richtig als lactare aufgefaßt und nicht vielmehr das zu Th. 14 nl. dieden coalere ist. Ferner schließen sich nach Grimm an vgl. Swk. d. Wtb. 149 alts. dodoro nnl. dooier ags. dudra, dydring e. dodder and. tutiro &c. (Gf. 5, 384) nhd. dotter wang. deidel nnd. döl, m. vitellus ovi; ahd. dutto, tutto, tutta, tutti &c. mnhd. tutte swz. tutta ä. 1.hd. wett. dutte, f. bair. dutten m. mamma; ahd. dem. tuttili n. bedeutet sowol Brüstchen, als Dotter. Näher und ferner stehn mit verschiedenen Dentalstufen ahd. tuzta, duzta lactavit? Gf. 5, 463. wett. dëtze d. i. dütze f. mamma bair. dutzel, dützel m. id.; Saugbeutel Smllr 1, 407 (vgl. ahd. duzzil Gf. 5, 237); dutten, dutteln, dutzeln &c. sugere, lactere. — ahd, deddi mamma Gf. 5, 382. - mnhd. zitze f. bair. auch zitz m. ags. titte, tite m. e. teat and. nl. titte mammilla, papilla swd. tisse m. (ss aus ts?) Thierzitze; altn. totta sugere, exsugere, evacuare bair. zutzeln sugere Smllr 4, 297 vgl. sutzeln id. ib. 3, 302. Auch oberd. zutte, zaute, zotte f. sächs. tute &c. s. Th. 30 werden zu diesen Variationen gehören; vgl. die Bedd. von it. zinna papilla und Flaschenhals, Kannenschnautze &c.

Das ob. von Grimm hierher gestellte mhd. degen bedeutet vielleicht gar nicht säugen, sondern nur stillen in allg. Bed., beruhigen, pflegen s. Müller-Benecke h. v., wo auf dagen schweigen Th. 2 oder auch auf tagedingen verwiesen wird vgl. nnd. verdegen vertheidigen, verwahren Br. Wtb. 1, 190; s. auch noch u. Nr. 23. Uebrigens werden sich öfters gleiche Exponenten für die Bedd. lactare, fovere, nutrire, tueri, adulari

nachweisen laßen.

So verschieden auch diese Synonymen sind, so scheint doch ihr Ursprung ein gemeinsamer zu sein und die Laune der Sprache mit den Dentalstufen ein Wechselspiel getrieben zu haben. Das einzelne ahd. deddi mag noch der nächste Verwandte eines goth. daddi papilla sein; gleich nahe steht swd. dadda. Es fragt sich übrigens, ob wir in dem zweiten Dental dieser Wörter ein Ableitungssuffix sehen, oder den eigentlichen Wurzelanlaut, dessen Reduplication der erste Dental enthält; vgl. Nr. 17, b. Die roman. Synonymen gehören meist zu titte, zitze; it. cizza, zizza neben it. rhaet. tetta prov. sp. pg. teta frz. tette wallon. tett, f. nebst abgel. Nennww. und Zww. (merkw. rhaet. tettar lactere tezzar lactare); neben dem dazu geh. sard. titta stehn dida und ddedda, vb. deddu. brt.

D. 4. 609

leon. téz cornou. tévez vann. téech, tech m. tette, tétine, pis cy. teth m. teat, dug dem. cy. corn. tethan f. cy. tethu to grow into a teat gehören vielleicht weder zu tette, titte, welchen dagegen cy. titten m. teat, nipple sich anreiht, noch zu gr. τίτθη, da die brit. Formen auf Wz. tev deuten. Von ihnen unterscheiden sich, doch mit ähnlichen Lauten, gdh. sithne, sinne f. papilla, uber; sodann corn. tidy vrm. = cy. didi, diden, f. papilla, wiederum verschieden von cy. dyfnu, dynu (diddyfnu, diddwyn to wean) brt. déna vann. dinein corn. dena, tena gdh. din sugere, lactere. Gdh. deothail id. würde näher an daddjan stehn, aber der Auslaut schwankt vgl. deoghail, deoghl, deobhail id. deoch, g. dibhe m. dibh, daif, doif f. potus, draught, drink; die guttural ausl. Formen, bes. ir. diugaim I drink off, erinnern an tiuhan T.. 23, die labial ausl. an ob. cy. dyfnu; doch zeigen dentalen Auslaut auch cy. diod f. corn. diot neben dewas drink cy. diodi to drink; to give drink; auch alb. thithiñ sugere. Vielleicht enstanden alle diese mit d anl. kelt. Wörter aus Einer Wurzel vgl. sskr. dhe (dhi) 1. P. zend. dé bibere, zu welcher Bopp auch daddjan stellt vgl. noch sskr. dadhi n. lac coagulatum, womit vll. alb. déiñ sich betrinken dgháthë, dhgháthë Käse dhálë Buttermilch zusammenhangen. In mehreren Sprachen treten vrw. einfache Wurzeln auf: gr. θάω, θῆσαι, redpl. τίθη, τίτθη u. s. f. s. Bf. l. c.; aslv. doiti (lett. dîtît) lactare nebst Zubehör, nslv. auch Milch geben, melken &c. bed. und näher an sskr duh mulgere &c. rückend vgl. T. 23; auch unterschieden olaus. dejić melken dojć säugen; ¿ dazu redupl., mit daddjan vergleichbar, böhm. dundati lactere dudati s. Th. 30. In den meisten Sprachen zeigen sich auch Bildungen durch l vgl. o. dän. dæl und u. a. ahd. tila, tilli f. gr. θήλη gdh. deala m., sogar bask. thilia (thilitcea lactare) neben dithia, titia papilla, uber; gdh. auch = lth. dele lett. dêle sanguisuga vgl. V. 31, Sb. Pott Lett. 2, 60. Arm. dayl s. u. Alb. dhálë s. o. Dakor. cicà f. mamilla gehört vll. nicht zu dem gleichl. und glbd. it. zizza, sondern zu ill. cicca f. pln. cyc m. bhm. cic, cec m. u. s. f. mgy. tsets, tsöts id., wiederum neben rss. tityka f. id., sodann ill. sisa f. aslv. süsyey slov. sisik &c. m. alb. sisë id. Zu diesen Hauptww. stimmen die Zww. bhm. cucati, cecati ill. cicati neben dem S. 125 erwähnten aslv. süsati ill. slov. sisati rss. sosáty bhm. ssati pln. ssać lactere, die nach aslv. sati id. zusammengesetzt sind, wenn nicht redupliciert, welches Gepräge viele der hier zusammengestellten Wörter tragen. Vgl. auch kurd. ciciék pers. dîs mammilla; esthn. tis papilla (aber tit penis infantis) vgl o. swd. tisse? auch lett. tesmens m. lth. teszmű, g. teszmens m. uber. -Nahe an daddjan steht arm. qud suck, suction ddel to suck, e. gr. a liquor, the breast. (¿ vgl. auch diél mammam sugere dayéak nurse; fosterfather c. d. vll. nebst prs. dâyeh nutrix zu sskr. day tueri? doch vgl. auch arm. dayl first milk of a cow; swrl. auch tad alimentum tadél nutrire, da arm. t bisw. = sskr. d.)

Die exot. Vergleichungen — für deren Erweiterung unsere Citate Stoff liefern — bieten eine gleich verworrene Menge von Formen, wie die esoterischen, und die gleiche Möglichkeit eines tieferen Zusammenhanges, wahrscheinlich onomatopoetischer Natur, wie mamma u. dgl.

Daigs s. Nr. 18.

4. Dails f. Theil, Antheil, μέρος, μερίς. daila f. Theilname, μετοχή; Mine, μνᾶ (m. Eigenname). dailjan theilen, zutheilen, mittheilen, διαιρεῖν, μεταδιδόναι; zsgs. mit af abtheilen, den Zehenden ἀποδεκατεῖν Luc. 18. 12. ga theilen, zutheilen, μερίζειν, διδόναι &c. dis thei-

610 D. 4.

len, vertheilen, διαμερίζειν &c. fra vertheilen, διδόναι Joh. 12, 5. gadaila m. Theilnehmer, Genoße, κοινωνός &c. (Gr. Nr. 492. 2, 490. RA. 749. Smllr 1, 439; Hel. Gl. 22. Gf. 5, 402. Rh. 682 ff. Wd. 1865 ff. Leo Fer. 77. Schaf. 1, 49. Pictet 9. BGl. 164. Pott 1, 229; Hall. Ltz. 1844 Nr. 205. Bf. 1, 220. 2, 226. Celt. Nr. 239.)

ahd. afrs. wang. deil amnhd. teil, tail oberd. dial. (bair. wett.) dail alts. nnd. nnl. anfrs. nnord. dêl ags. dæl e. deal schott. dail, m. hd. afrs. m. (nhd. bes. für portio, sors) n. nnl. nnd. wang. n. pars, portio, sors ahd. altn. deila mhd. teile f. hd. partitio, sortitio altn. = swd. delo dissensus, lis amnhd. teilen alts. dêlian nnd. nnl. nfrs. dêlen ags. dælan, dêlan e. deal afrs. swd. strl. dêla ndfrs. dialen Cl. altn. deila dän. dêle dividere, sortiri, separare altn. auch distinguere visu; litigare e. auch synonym mit nhd. handeln alts. auch se separare ab al. mnd. ags. afrs. auch = ahd. ar-, ir-, ur-teilen mhd. erteilen mnhd. urteilen alts. âdélian nnl. ôrdêlen nnd. ordêlen mnd. oerdeln ä. nhd. urteln &c. sententiam proferre, judicare (condemnare &c.); e. dole distributere altn. deili n. nota characteristica deililega distincte deild f. distributio; u. s. m. Die sinnliche Grundbed. dissecare in ags. dæläx f. Holzhaueraxt e. dial. dole-ax s. Hall. 1 309.

Ith. dalis lett. datta aslv. pln. dola rss. dolja, f. slov. ill. del (slov. tál a. d. D.) bhm. dil olaus. džjel nlaus. žjel, m. pars (sors &c.) lth. dallykas prss. delliks, m. id., Stück u. dgl. pln. dział m. partitio lth. dallyti lett. dallit aslv. djeliti u. s. f. dividere, versch. von aslv. djelati žργάζεσθαι djelo ἔργον u. s. f., die zu Wz. dje u. Nr. 17 gehören, vgl. indessen o. e. deal handeln. prss. dellieis imp. theile mit delli ein Theil, etliche. Zu dall, dell stimmt näher altn. dallr m. distibutor &c., wenn Biörns Auffaβung richtig ist, vgl. dagegen Gr. Myth. 213. Zwahr stellt auch nlaus. delja f. (= slov. dila f. pln. dyl m. lett. dêle lth. dēlē gdh. dêile, f.) Diele hierher, wie Weigand 412 (vgl. 919. 1860.) das entspr. d. Wort, wogegen aber der nord. ags. Anlaut dh, th spricht.

Die sinnliche Bedeutung der Wurzel zeigt sich in It. dolare, dolabra &c. vgl. o. ags. dæläx; aslv. dlato slov. dléto, dlétvo pln. dtoto rss. doloto n. u. s. f. scalprum c. d.; dazu die sec. Wz. aslv. dlübą, dlüpsti slov. dólbiti, dolbsti pln. dlubać &c. u. s. f. scalpree, excavare &c. ags. delfan fodere &c. Gr. Nr. 344. Gf. 5, 420. It. dolere, dolor vgl. d. dolg vulnus &c. Gf. 5, 420; auch wol lth. dilgti (wie Neßeln) schmerzen dilgēlē f. Neßel; dalgis lett. dalgs m. Sense sonderbar zu langued. dalio afrz. daille, daye &c. sp. dalle m. id. langu. dalia nprov. daiha mähen stimmend vgl. Gl. man. 3, 5. 14 ff.; gdh. dealg m. aculeus, spina, acicula u. s. m. lt. dêlêre gr. δηλείσθαι &c. vgl. ags. dilian ahd. dilôn alts. fardiligôn afrs. urdiligia nhd. tilgen &c. delere ¿: lett. deldêt id. von dillu, dilt lth. dyla imp., dilti n. lett. dillinât lth. dillinti act. abgängig, stumpf &c. werden; verbrauchen, verschleißen, abstumpfen act., eher zu Nr. 44?

gdh. dála f. pars, portio (auch res novae; jusjurandum vgl. corn. de jurare?) dal f. id., divisio; tribus, coetus als Abtheilung; auch ager, planities vgl. dail u. Nr. 6; dâil, g. dâlach f. pars, portio; actus tradendi, largiendi vgl. u. dail vb.; tribus segregata vgl. dal; decretum, Urteil vgl. u. dalaigh vb.; vicinitas, facultas attingendi; conventus, occursus; (an dâil prope; obviam); amicitia, desiderium; consanguinei, amici; intervallum trabum; studium, voluntas und conatus, ausum (vgl. decretum, Urteil, Beschluß, Entschluß?); parsimonia; fiducia (vgl. daigh f. dâil f. id., spes); mora vgl. u. Nr. 44; propugnaculum; narratio, historia vgl. o. dâla und

bei Bosw. 1. Ausg. ags. dæl auch verbum bd. Für mehrere dieser Bedeutungen fehlen die Zwischenglieder. dail 1) = daigh (vgl. Nr. 17) dare, tradere, porrigere; = dailich distribuere; dalaigh decernere, statuere vgl. die d. Bedd.; duil f. distributio; dealaich, deilich dividere, separare; repudiare (divortio) c. d.; deal studiosus; vehemens; amicus gehört zu mehreren Bedd. von dâil. Die gdh. Wz. daigh, wenn nicht mit cy. daug Nr. 30 zu vergleichen, mag eigentlich vocalisch auslauten und  $= d\hat{a}$  dare u. Nr. 17 sein vgl. auch u. sskr. då und cy. de to part, separate; to right s. m. parting, separation; impulse, action vgl. gdh. dâil und e. deal; the right, right side, daher the south, aber in diesen Bedd. aus dehau zsgz. s. T. 5. Aus Wz. de cy. (deawl tending to separate) deol, dehol m. banishment vb. to banish c. d. deolawd m. separation, divorce deoliad m. separation; banishing vgl. gdh. dealaich s. o. dealachd f. separatio, divisio; divortium; spatium (intervallum). In diesen, vielleicht noch in andern keltischen, Wörtern ist l Ableitungssuffix zweiten Grades, während es in Wz. dl als Fortbildungssuffix aus Wz. d, då erscheint, mit welcher Wz. dal die Bdd. dare, tradere und separare theilt. Zu Wz. dl ; corn. dôl a share, part, one eight vgl. Nr. 31? dolva a breach, separation. brt. dael f. lis, altercatio vb. daela stimmt zu der altn. Bedeutung, geht aber auf daé m. défi, provocation vb. daéa zurück. gdh. déilig vb. negotiari s. m. commercium &c. = deal, dealing vll. a. d. Engl. - cy. dell m. rift, slit, clest vgl. Nr. 6; dellten f. splinder, lath, lattice (¿ vgl. gdh. dêile f. deal, plank s. o. deil f. virga, assula, axis, polus &c.?) vb. a. n. splittern. Zu dell passt corn. delly to bore, make a hole, ist aber eher = cy. tyllu.

alb. ndáiñ, ντάϊγ theilen, trennen vll. zu Wz. dá; daher ndárē (ντ) Scheidung. — finn. Wz. tel perdere, perimere vll. zu ob. d. dilian.

sskr. dal 1. P. findi, caus. findere dala n. 1) pars, portio, fragmentum 2) = ey. dalen, deilen f. corn. dail, delen, delk &c. brt. delyen f. gdh. duille f. folium vgl. agall. pempedula &c. πεντάφυλλον Celt. Nr. 258 m. Ntr. u. s. m. — Verwandt sind sskr. dâ 2. P. desecare, abscindere dê findere, lacerare vgl. T. 7. (gdh. darn portion Pictet 107.)

Wir begnügen uns mit diesen Zusammenstellungen, welche noch vielfacher Erweiterung Raum laßen.

5. Daimonareis m. Beseßener, δαιμονιζόμενος &c. a. d. Gr.

6. Dai n. oder dals m. (früher dals gelesen Gr. Nr. 358 vgl. LG. in Mrc. 12, 1) Thal, Schlucht, Grube, φάραγξ Luc. 3, 5; βόθυνον ib. 6, 39; uf mesa Keltergrube, ὑπολήνιον Mrc. 12, 1 vgl. LG. in h. l. 1d-daljo f. (iddalja Gr. 2, 708) Abhang, κατάβασις Luc. 19, 37. dalath nieder, abwärts, hinab, κάτω, χαμαί, bei Zww. den gr. Zss. mit κατά entspr. dalatha unten, κάτω Mrc. 14, 66. dalathro von unten, κάτω Joh. 8, 23. (Frisch 2, 370. Gr. Nr. 463. 2, 708. 3, 148. 162. 395. Smllr 1, 364. 366. 438. Hel. Gl. 21. Gf. 5, 396. Rh. 682. Wd. 511. Diez 1, 280. Bopp VGr. 398; Gl. 7. Pott 1, 229. 2, 177. Lett. 2, 60. Zig. 2, 286. Zählm. 221.)

ahd. alts. nnord. nnl. dat amhd. tal nhd. tal nnd. nnl. ags. ndfrs. dal e. dale afrs. (in Formeln und Zss.) del, deil altn. dalr, n. nord. ags. nur, ahd. auch, m. vallis alts. auch abyssus; Bosworth stellt die ags. Bd. division voran vgl. Nr. 4; eher nehmen wir die sinnlichere Bed. fissura, fovea des goth. Wortes aus gleicher Wz. dl findere mit dails entsproßen an. Aus dieser entstand die Bed. Vertiefung, Höhle und endlich Tiefe, Senkung, Niedrigkeit in den goth. Partikeln und in den Formeln amhd. ze tale nhd.

**612** D. 6,

(mehr landsch. und für Schiffahrt) zu tale öst. getal alts. te dale mnl. dale (adv. niedrig) mnnd. ndfrs. strl. (to) dal afrs. to dele, dele, del wndfrs. del ndfrs. dæl, deil (sogar compariert nnd. dalerst unterst Outzen 37) bergab, hinab, unten nnl. nnd. dâlen nl. dalen, dellen ndfrs. dalin Cl. e. dial. dän. dale sinken, demittere se, descendere ags. of-, af- dale Gr. -dæl Bsw. descensus, praecipitium. Das von Rh. gegebene nfrs. dalle, dol Epk. ist vrm. = delle, dolle Graven Hett.; ahd. tuollun, tuolin, toillan valliculas (in parietibus; so auch swz. dole) toulle lacunas toalle baratrum u. s. m. talili neben tuillili n. vallicula nhd. tole &c. Frisch 2, 376 swz. tola, dole, (nicht ganz identisch mit) tüele, f. Grube, Höhle, Vertiefung, = dolen Dasyp. bedeckter Kanal, Kloake u. dgl. ä. nhd. tull fossatum Voc. sec. 15. bei Tobler 144; tolen Vertiefung tul Breterverschanzung ebds. vgl. mhd. tülle n. id. Z. 481. mnhd. tülle (auch dille) f. Röhre &c. hierher? swz. dole = ahd. dola f. cloaca, fistula Gf. 5, 133; swz. tola, dolen Kanäle anlegen swb. deile f. hölzerner Kanal; aber dule f. mit den Fingern eingedrückte Vertiefung Schmid 147; wett. dalle wett. westerw. kohl, aach, dell, delle henneb, telle bair, dale, duele, f. (aber mit der Tenuis bair. tal vallis) id., übh. eingedrüchte Vertiefung u. dgl., mitunter auch thalartige Bodenvertiefung obersächs. dölle f. Waser aufnehmende Vertiefung im Felde. Der Vocalismus trennt diese Wörter weniger, als der Unterschied der anl. Dentalstufen, doch auch dieser bei den häufig ungleichmäßig theils verbliebenen, theils verschobenen hd. Dentalen nicht entscheidend. delle &c. ist das ob. fries. delle, auch nl. vallis, lacuna, lacus Kil. e. dell vallis, fovea, foramen. Vgl. noch ags. dálu, dálo (a?) f. dell, cavern altn. dala f. lacuna, Stöd, Bule (wie oberd. delle, dale) vb. lacunam incutere, superficiem deprimere dæla (Gr.), dæla f. lacuna, vallicula (auch antlia, haustrum) dæld f. id.; lacus (wie nl. delle) swd. däld m. vallis dän. dæl c. Kinngrübchen; Runzel. Zu hd. dola, tola gehört nnd. dole Grube, Rinne, Grenzgraben, Grenzzeichen vb. útdolen Br. Wtb. 1, 223. Krüger plttd. Spr. 51. Rh. 689. e. dial. dole Grenzmarke; auch a low flat place; a slig of unploughed ground u. s. m.

frz. dalle sp. pg. dala f. Rinne, nach Diez aus ahd. dola, können

auch eine ältere Form aufbewahren.

dol m. aslv. foramen ill. descensus, praecipitium slov. russ. nlaus. = aslv. slov. ill. russ. bhm. pln. dolina f. vallis pln. dól bhm. důl m. fovea, foramen pln. auch solum aslv. dolu, dolje bhm. dole infra u. s. f. dol &c. mit Praeposs. wie d. ze tale &c. pln. dolny bhm. dolní &c. inferior. Pott zieht auch lett. della lett. lth. delna aslv. dlany &c. vola manus hierher; anders Miklosich 23. Bf. 2, 277.

gdh. dail f. dal f. (s. Nr. 4) planities, ager, vallis, pratum, schwerlich zu Nr. 4 als zugetheiltes Landstück, Erbtheil. cy. dell s. Nr. 4. cy. corn. brt. dôl cy. f. brt. m. planities fertilis, vallis, Thalgrund, Flußthal u. dgl.; cy. auch Bogenförmiges bed. vgl. altn. dulr m. in der Bed. arcus, doch zeigen sich auch anderweitige kelt. Anknüpfungen an einen andern Wortstamm dal; zunächst vgl. das auch zu uns. Numer stimmende Zw. cy. doli curvare; dolen m. (= dôl f.) a curve, bow, bend, winding, loop, ring of a yoke dolennu to bend, wind round &c. dolff m. a curve, wind, twirl vgl. ahd. tolf turbo Gf. 5, 422.

S. Zu einem andern Wortstamme gehören die an hd. tull &c. ankl. Wörter cy. tull m. toll f. corn. toll, pl. tel brt. toull gdh. toll, m. cavitas, caverna, foramen brt. auch adj. perforatus, cavus gdh. auch Zw. = cy.

tyllu corn. tulla brt. toulla perforare, excavare c. d. Pictet 10 vergleicht sskr. talla trou (m. zig. tallo Pott Zig. 2, 285 lacus) vgl. tala n. BGl. 151 solum; planta pedis, (auch tâla m.) palma manus vgl. o. lituslv. Ww.; superficies; das mehrere Bdd. uns. Numer theilt; vrm. daher hind. loc. tale zig. tele &c. infra vgl. Pott Zig. 1, 188. 2, 285. Zählm. 227.

Bopp und Pott legen gewagt ein aphaeriertes sskr. adhara inferior zu Grund. Pott stellt dazu auch prs. darah m. Flußthal, Thal und das beßer zu uns. Nr. stimmende oss. del- unter vgl. bei Sjögren verschiedene Beugefälle eines Sbst. d. dal t. däl ganz wie im Deutschen und Slavischen; daher dallag inferior. Auch alb. thétë profundus mag noch erwähnt werden.

7. Damasko f. Δαμασχός. damasks δαμασχηνός.

8. **faur-Dammjan** verdämmen, obstruere, hindern, φράσσειν 2 Cor. 11, 10. (Frisch 1, 181 ff. Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Smllr 1, 371. Gf. 4, 423. Rh. 684. 689. Swk. d. Wtb. 129. Wd. 435.)

altn. dammr alts. (ahd.? Gl. Jun.) nnord. afrs. nnl. nnd. e. nhd. damm, dam (in Flexion und Abll. mm) nhd. thamm (Mielcke lth. Wtb.) afrs. dom nfrs. doam wfrs. dâm wang. dómmîng, m. agger, emissarium, moles nnord. nhd. (Frisch l. c.) auch, altn. nur piscina, umdämmter Teich vgl. teich und deich; ags. demman e. dam nnl. dammen nhd. dämmen ä. nhd. demmen, demen, dämen afrs. demma, prs. sg. 3. dempt, dampth (mit unorg. p, nicht zu dämpfen) ndfrs. färdaame dän. dämme swd. dämma aquam aggere coercere, obstruere, aggerare; fig. (nhd. e.) impedire, coercere, domare, compescere; ahd. pitemma occupet (prunas) d. i. obturet, obstruat; fartemnit extrusit st. obstruxit? oder = firdamnôt damnat Gf. 5, 143. Unorganisches p erscheint auch außer den afrs. Formen in dämpt domat gedämpt domitus von demmen domare J. Maaler; aswd. dampn = dam; obschon auch die Bedd. von dämmen und dämpfen sich öfters wechselsweise berühren, so müßen wir doch beide auseinander halten. ags. dem s. Nr. 45, §.

mlt. damma f. emissarium, Schleuße a. d. Nl. lth. damas m. Damm pln. tama f. id. vb. tamować eig. und fig., mit auff. Tenuis; lett. dambis vb. dambêt id. entl.? formell gleicht es dem slav. dab quercus (vgl. T. 22), wie esthn. tam, g. tammi finn. dammi, tammi id. dem freilich aus d. stamm entstandenen fin. tammi, g. tammen esthn. tam, g. tamme Eiche esthn. auch Stamm. — gdh. dâm m. Damm, Deich und Teich, moles aquam includens; aqua mole inclusa, aquae repositorium, canalis; coenum. — lt. domare &c. nicht hierher s. T. 21. — Der Zusammenhang mit zahlreichen von Wz. dm ausgehenden Wörterreihen ist selbst formell unsicher, da eines der beiden ausl. m unserer Nr. aus einem andern Laute assimiliert sein kann.

9. a. Daubs oder daufs (taub) verstockt, πεπωρωμένος Mrc. 8, 17. daubei, daubitha, f. Verstocktheit, πώρωσις. gadaubjan verstocken, πωρῶν Joh. 12, 40. (πληρῶν ib. 16, 6 s. LG. in h. l.) afdaubnan verstockt werden, πωρῶσθαι 2. Cor. 3, 14. — b. af-Dobnan verstummen, φιμῶσθαι Luc. 1, 35 nach LGGr. 29 vll. zu Nr. 33 vgl. afdumbnan id. (Frisch 2, 363. Gr. Nr. 210. 1³, 59; in Haupt Z. VI. S. 11. Gesch. d. d. Spr. 421. Smllr 1, 423; Hel. Gl. 23. Gf. 5, 351. Rh. 679. 680. Wd. 1886. Bf. 1, 658.)

ahd. doub Otfr. amhd. sylv. toub, toup nhd. taub bair. tâb wett. dâb swz. auch tob alts. (douuero g. sg.) douf Ps. nnd. dôv nnl. ndfrs. dôf ags. e. deáf afrs. strl. dâf ndfrs. duf wang. dôĕf nfr. doaf &c. altn. daufr swd. döf dän. döv surdus, häufig vacuus, sterilis (avena, spica, nux),

614 D. 9.

hebes, mhd. auch vom Gesichtssinne, amhd. nl. nord. auch von Sinn und Verstande, altn. auch vom Geschmackssinne; von dunkler Farbe; von traurigem, trüben Aussehen und Benehmen, von stumpfgewordener Schneide; bes. mhd. nnl. e. dän. dumpf; nnd. nnl. &c. ausgebrannt, von Kohlen u. dgl.; die Bed. stolidus, bei Kiliaen = dom, amens, delirus steigert sich mhd. oberd. zu den swz. sylv. ausschließlichen Bedd. insanus, furiosus, iratus; nnd. nnl. gilt auch, ähnlich wie altn., und wie nhd. z. B. vom Glase, trübe, glanzlos, matt von Farbe; dafür ist üblicher nnl. dof, das wie altn. auch subtristis, melancholicus, und nnd. duff, das auch dumpf vom Tone, Geruch und Geschmack (dumpfig, müffzig) bedeutet vgl. nnl. duf dumpfig. schimmelig oberd. töbeln müffzen &c. Smllr 1, 425; für dumpf. schwül gilt swd. dof swz. dobb, depp, dupp &c. id.; dial. feucht. - ags. deafe surditas altn. deufa f. id.; insipiditas, languor, hebetudo swz. taubi, bei Fries toube, f. insania, ira mhd. touben nach Z. 1) praet. toubte, = nhd. betäuben nnd. bedæven, bes. durch Geschwätz (gls. taub machen), nnl. nhd. auch soporen, torporem inducere, dolorem sedare 2) praet. toubete hebetari; nhd. übertäuben nnd. averdæven nnl. verdôven (mnl. verdôft stupefactus) obtundere, vincere v. silentium imponere pr. clamore; nnd. nnl. doven und. doven betäuben, dämpfen, löschen, den Glanz nehmen (s. o.) e. deaf, deafen taub machen, betäuben afrs. dava mnd. douen Gl. Bern. surdescere altn. deufa hebetare dän. döve id. und = swd. döfva betäuben u. dgl. Für die folgenden Wörter vgl. die Bedeutungen der vorstehenden. nl. dôf s. o. : dôven, doouen "vetus insanire delirare germ. tauben" Kil. = ahd. toubôn mhd. touben swz. tauben (unmittelbar zu taub, tob tohend, zornig) neben ahd. topan, topôn, tobôn amnhd. toben nnd. dâwen ags. dofan; schott. dove, dover dormitare, sopore affici altn. doft m. torpor, ignavia dofinn pigranimis, ignavus dan. doven id.; insipidus (wie altn. daufr) swd. dufven insipidus; stupidus, schal, fade dufna insipidum sleri altn. dofna swd. domna marcescere, torpere, bei Ihre swd. dofna stupere dofva id. und = döfva stupefacere u. dgl. - altn. swd. dubba (swd. nur, wie altn. ags. e. auch zum Ritter schlagen) ags. dubban e. dub nnl. doffen, bei Kraamer nhd. duffen, swz. tuffen, duffen &c. Stldr 1, 256 tundere, ferire nnl. doff (duff) Faustschlag, Stoß hierher? Verwandt sind die Wzz. hd. tuph, stuph. ahd. daupôn, doubôn, duopôn, dobôn amhd. douben bair. dauben sedare, Affecte betäuben, domare vgl. ahd. doub bei Otfried: oder sollte hier d aus dh, th entstanden sein? Nur durch den Vocal geschieden ist hd. Wz. dab in amhd, bedeben, beteben ahd, pideppan, pitteppan opprimere, sopire Gf. 347. Ein im Br. Wtb. 1, 233 u. a. mit ahd, "douben supprimere" verglichenes nnd. bedaven über und über bedeckt, bes. mit Feuchtigkeit, bei Dähnert bedawen im Kochen eben mit Waßer bedeckt erscheint als st. Particip von mnd. bedöven (verschieden von dem gleichl. W. für betäuben, ptc. bedævet) = ags. deofan, dufan st. (Gr. Nr. 210) mergi, inundari, obgleich das Br. Wtb. l. c. davon ein schwaches Praet. bedövede gibt vgl. nnl. bedoven ags. dufian e. dive ndfrs. diwin Cl. altn. difa (subigere) î mergere neben altn. dubla urinare, welche formell unserer Numer und Nr. 29 näher stehn, als Nr. 24 (diups), vgl. auch dort e. dub, dib aus ags. b (bh), wie v in dive aus ags. f, nur als verschiedene Entwickelungen der alten Media und ihrer Aspirata; auch die Vocale u und i wechseln.

Eine rhinistische Form unserer Wurzel finden wir in dumbs Nr. 33, für welche unsere exot. Vergleichungen zugleich gelten mögen. Der Kern liegt im Dental, vor welchen häufig s und an welchen Labiale verschiedener Stufen und andre Laute treten. Hier, wie in andern Wortstämmen, reihen sich Bedeutungen an einander, wie terere, ferire, tundere, obtundere, obtusum, pigrum, hebetem sensibus v. mente esse, stupere, stupidum esse, contritum, languidum, torpidum, mollem, humidum, vapidum, caliginosum esse, latere u. s. m. Vgl. u. a. u. Nr. 24.

gdh. duhh cy. du corn. duw, diu brt. dû tenebrosus, ater; gdh. auch lugubris, tristis; tief, dunkel von Farben (altn. daufr); brt. auch atrox, exosus; sbst. m. nigrities gdh. cy. auch atramentum; adj. sbst. auch auf Wintermonate angewendet; gdh. auch vb. act. = cy. duo a. n. brt. dua a. duaat n. denigrare; nigrescere gdh. dubhach, duibhir moestus dubhar m. duibhre f. caligo, umbra corn. duwon, duan afflictio, moeror duwenhe affligere. Die zahlreichen Abll. zeigen im Gdh. immer, im Cy. Brt. nie den labialen Stammesauslaut. Für die Bedd. obscurus, moestus vgl. die deutschen, bes. die altn. nnd. nnl. und nnd. duff nnl. dof. — ¿ Zu toben

gdh. dôhh, dôbhaidh tumidus, turbidus, furens.

Grimm vergleicht außer dem kelt. Stamme gr. τύφω fut. θύψω nebst τυφλός Wz. dhūp, sskr. Causativ von dhu spirare Bf. 2, 275. vgl. BGl. 185. Pott 1, 257. Die Bedeutungen stimmen gut zu uns. Numer; als Auslaut würden wir eher bh = φ annehmen, vgl. mit Bf. 1, 659 sskr. dubh, stubh immobilem fieri stumbh, stambh Caus. immobilem reddere, sistere &c. vgl. S. 145. 152. 153.; lt. Wz. stup in ähnlicher (causativer?) Bildung aus einer Primärwz. stu, tu oder du, dhu? d. Wz. stump slav. tap (mit anl. Tenuis) fundere, obtundere, hebetare, mutilare vgl. u. Nrr. 24. 33. S. 145. Zunächst stellen sich zu uns. Nr. Stämme mit anl. und ausl. Media, oft aspirata; mit Tenuis als Seitenverwandte, zu Nr. 24 zu stellen, wo wir dagegen mehrere formell zu uns. Nr. und namentlich zu deöfan Gr. Nr. 210 gehörige exot. Vergleichungen aufstellen wollen. Bei vortretendem s ist die Untersuchung schwieriger, weil darnach in den meisten Sprachen alle Dentale als t auftreten. Stammt malay. tumpul dumb, dull a. d. Sskr.?

¿ Wz. tuh, toh in finn. tuhe crapula tuhma, tühmä, tohko, tohwikka esth. tuhwokas, tuhnus (finn. homo sordidus), tuhmias, towikenne stupidus verschieden von esthn. tuim id., insipidus, sensu privatus &c., vielfach wie d. taub gbr., finn. tuima vehemens, ferox (vgl. brt. du); insulsus, crudus, insipidus (cibus). Nahe zu uns. Nr. stimmt syrj. dubala insulsus fio. Vgl. Nr. 33.

10. us-Dauds, comp. usdaudoza, adv. usdaudo, eifrig, βeißig, σπεδαῖος. usdaudei f. Eifer, σπεδή; Ausdauer, προσκαρτέρησις Eph. 6, 18. usdaudjan sich befleißigen, eifern, φιλοτιμεῖσθαι, ἀγωνί-

ζεσθαι. (Grimm Vorrede zu Schulze).

Nach Grimm: altn. ördeyda f. falsch bei Biörn internecio, vastitas, ils läge darinn eydha vastare. Schon daudjan müße bedeuten eifern, ill. eig. anhelare vgl. gr. dóstv sskr. dhû, selhst divan und dojan, venn in diesen die Bed. spirare, exspirare liege. — Vielleicht aber dürfen vir us hier auch von der Erhebung oder Erlösung aus einem Zustande rerstehn und in dem Stamme die Bd. pigritia, torpor suchen vgl. afrs. dud th. 695 nebst Zubehör.

11. **Dauhtar** f. anom. Tochter, θυγάτηρ. (Gr. 3, 322. Smllr Iel. Gl. 23. Gf. 5, 380. Rh. 688. Bopp VGr. 80. 287. Gl. 173. Pott 1, 15. 2, 336. Hall. Jbb. 1838 Aug. Lett. 2, 16. Bf. 1, 277 ff. Schweizer Z. f. Alt. 1846 Nr. 77. Mikl. 26.)

ahd. alts. dohter ahd. tohter, thohter, dohder anhd. tochter alts. dohtar alts. ags. dohtor nnd. nnl. awfrs. dochter wfrs. doayter e. daughter aengl. auch doftyr e. crav. drister Hall. altn. dóttir swd. dotter dän. datter, f. filia. ¿ Verwandt mhd. tiehter c. ä. nhd. oberd. tichter n. Enkel; Grimm RA. 470 vermutet Beziehung zu diech femur.

sskr. duhitr pråkr. duhidå span. zig. dugida bengal. ghî zend. dughdhar, dughdar pers. dokhter, dokht, (auch virtus; dukhise = dokhter in der Bd. virgo) arm. dustr, in Zss. ducht (oss. t. tyuzg nicht hierher) afgh. lûr, ljur gr. θυγάτηρ tzakon. σχάθη lth. duktē, obs. dukre &c., g. dukterés, dukters prss. duckti, bei Grunau dochti aslv. düśti, g. düśtere slov. hċer, hċi rss. doċy bhm. dcera, früher dci, acc. dceř pln. còrka gdh. obs. dear esthn. tüttar, tüttär, tüddar finn. tütär (tüttü puella) lapp. daktar mordv. techter mokś. taiter cerem. dial. üdür, idür, joder, f. filia. Ableitungen s. ll. c.

12. Dauhts f. Gastmal, δοχή Luc. 5, 29. 14, 13. (Gr. 2, 23;

Gesch. d. d. Spr. 354. Diez 1, 56. 313.)

Formell stellt sich dauhts zu dugan Nr. 30, namentlich zu ahd. dohti, dohta f. bonitas, und wäre nach Grimms früherer Hypothese dann als Tugend κατ έξοχήν, nämlich als Gastfreundschaft zu faßen, vgl. ags. dugudhgifu. Jetzt hält Grimm eine Umsetzung ans dauths möglich, vgl. bei Festus dautia = lautia Festmahl: lautus, lautitia, lavare. Sodann serb. datja Leichenmahl.

Die Form ist so gothisch, daß an eine Entlehnung und Umbildung des griechischen Wortes nicht gedacht werden darf. Eher an Urverwandtschaft, die sich jedoch auch nicht wol zu Nr. 30 fügt; Grimm und Benfey stellen zu δέχεσθαι (alb. dhex) das unserer Numer ganz ferne altn. thiggja Gr. Nr. 306 (s. Th. 14). In den übrigen deutschen Sprachen hat sich bis jetzt kein Gegenstück zu dauhts gefunden, wird aber vorhanden gewesen sein. Diez leitet it. dotta rechte Zeit (vgl. Mahl, Mahlzeit u. dgl.) davon ab; zugleich indessen erinnert er an it. otta Stunde, wie Menage thut; Ferrari schweigt davon.

Dauths s. Nr. 27.

13. ga-Daukans m. pl. Hausgenoßen, Haus, οἶκος 1 Cor. 1, 16. Gr. 1<sup>3</sup>, 64.)

Die Bildung des Wortes ist klar, der Stamm aber ohne Analogie, was aber noch nicht zur Vermutung einer falschen Lesart berichtigt, zumal da keine schickliche Aenderung nahe steht, wenn nicht gadaurans. LG. finden diese Bed. Thürgenoßen zu modern, oder eher ist sie zu künstlich; aber daur könnte hier etwa Haus, Hof bedeuten? vgl. die Bdd. Nr. 15, bes. ved. dürya, duroná und noch mehr arm. drakit, drati vicinus, neighbour, next door to von dur porta. An einen Nebenstamm von Dach (das mit der Media anlauten würde), tectum, gdh. teach domus teaghlach familia u. s. f. mögen wir nicht denken; eher von Grimms Gleichung der Gothen und Geten ausgehend an die etwa unserem hausen entsprecheude dakische Ortsbenennung dava. Esthn. toug Haufe, Partei: lth. daug Nr. 30 c. d.? könnte der Bedeutung und so ziemlich der Form nach das altdeutsche Simplex von gadauka aufbewahrt haben.

14. **Dauns** f. (Dunst) Geruch, ὀσμή, ὅσφρησις. (Grimm Dphth. 21; Haupt Z. VI. S. 5. Gf. 5, 140. 430. Wd. 437. Pott 1, 211. vgl.

103. 188. Bf. 2, 274. Vgl. BGl. 184 ff.)

Grimm denkt an Zusammenhang mit Nr. 27, touwan (divan) als

D. 14. 617

exhalare, exspirare (vgl. o. Nr. 10), afdaulths Mtth. 9, 36 als exoletus, evaporatus hyp. deutend; sodann mit Thau ros &c. Wz. dag? vgl. u. Nr. 18. Sicher entspricht altn. daun m. odor, Lugt, Duft aswd. dan odor, olfactus altn. dauna odorare daunsna olfacere. Minder sicher sind die Vergleichungen mit folgenden Wörtern, welchen vielleicht anl. goth. Aspirata gebührt: ahd. dunist, tunist, tunst nehen tunft amnhd. nnord. dunst nl. donst nnd. dûst mhd. swz. dust swz. tost, tust, dûst m. vapor, eig. halitus swz. Wind, Luftdruck, Lufterschütterung ahd, procella, Sturm, auch in moral. Bed.; nnd. dûst nl. donst gew. = nnd. nl. (nhd. bei Göthe) ags. e. altn. dust nl. duynst, duyst e. obs. dial. doust m. altn. n. pollen, pulvis, scobs &c. altn. auch quassatio, verberatio : dyst certamen equestre (vom Staubaufregen) vgl. mhd. dunst ictus Schmid swb. Wtb. 148 e. dust alapa; tumultus (vgl. Analoges S. 164. 166.) vb. ausstäuben, ausklopfen, auch das Wamms = verberare afrs. dust in Zss. Rh. 696; vll. zu Th. 7. 17. vgl. Gr. Nrr. 396. 571., wie denn nnd. dünstig sowol dunstig, als aufgedunsen bedeutet; freilich würde dann nnord. t entsprechen, aber nnord. dunst ist vielleicht Lehnwort vgl. indessen auch dun u. a. in altn. dynt n. swd. hels. dunt, duns concussio, ictus vb. altn. dynta hels. dunsa neben (auch gew. swd.) dunka, donka pulsare dän. dunke, dundse ferire, tundere; auch altn. dynia dröhnen; stürzen und viele in das Bereich des Gehörssinns geh. Wörter (vgl. Nr. 42) stellen sich zu dieser Familie; bestimmter spricht gegen the ags. e. altn. dust, das wir nicht von dûst und dunst (für die Bedd. vgl. z. B. duft, das auch feiner Staub bedeutet, altn. dupt swd. doft &c.) trennen und mit sskr. tusta n. pulvis gleichen dürfen. Bei amlid. doum, toum ahd, thaum ahd, oberd, daum mnl, dom (vgl. steam &c. S. 171?) m. vapor, fumus ahd. auch litura ahd. doumta, duomta vaporabat macht das älteste öfters dem g. d entsprechende hd. th nicht wol Bedenken, eher altn. thâm aus thâ s. u. Nr. 33 vgl. ahd. douuan Gf. 5, 233, aber anch altn. dâma sapere, smage efter, af dâmr m. sapor, Smag af Noget; die Vergleichung mit sskr. dhûma fumus &c. spricht für g. d; vgl. auch wang. dúmstig dumpfig, wenn es anders hierher gehört. — Wahrscheinlich gruppiert sich hier eine große Wörterfamilie; wir beschränken uns auf das zunächst Liegende.

Zu Grunde liegt wahrscheinlich die Wurzel, die sskr. dhu, dhû 5. P. A. agitare, concutere ist; Ausführliches II. c. und Bf. 2, 271 ff. Dazu altn. dûa, dŷa motare und etwa ahd. - dhûhan, dûhan premere nebst Zubehör vgl. Nr. 27. Viele ihrer Sprößlinge haben die Bedd. der bewegten Luft, des Hauches, Geistes, Affektes, Duftes (Geruches), Rauches (Räucherung &c.), Dunkels, Schwellens u. dgl. Schon die sskr. Conjugationsklasse braucht vielleicht ganz das in dauns erscheinende n als Bildungsmittel; ebenso z. B. gr. θύνειν (dhûn), welches nebst θύος lt. thus u. a. Dietrich zu dauns stellt; rss. dúty, dúnuty aslv. dunati spirare vgl. Mikl. 25 ff. 26. 115.; hind. dhûni f. fumus vgl. dhûnva m. id., mit anderartigem n? so vll. gdh. doinionn f. procella; potentia vgl. deô f. halitus, aura, anima ahd. dunst und gr. θύελλα; nahe an grenzt gdh. donn (dunn, doine: sskr. dhvanta obscurité Pictet 72) adj. = cy. dwnn ags. e. dun (ndfrs. dån Outzen 41. swd. vär. dån dunkel, glanzlos) subniger, fuscus; vb. = ags. dunnian fuscari, obscurari vgl. mit m (s. das Folg.) lett. dúmals, dummals, dums id. ¿: lth. dumti c. cpss. tegere, operire? oder vgl. Nr. 33? Mit suff. m, wie o. d. daum &c., z. B. zend. dûnma f. nubes sskr. dhûma m. = lt. fûmus (wenn richtig hierher vgl. F. 62) lth. dúmai

lett, dûmi, m. pl. aslv. düim m. u. s. f. alb. timi (mit andrer Bildung zig. thû &c. d. i. dhû syr. zig. dutty pers. dûd m. dukhân? kurd. dukèl arm. duch) Rauch lett. nslav. auch Dampf, Dunst osset. d. dumun &c. rauchen vgl. auch prs. (dmċar) fumus; gr. θυμός (dhūmós; vrm. auch θύμος dhúmos) spiritus, animus, ngr. ira vgl. die geistige Bd. in den von Miklosich hierhergezogenen, von Pott Lett. 1, 27 aber als Zss. mit Praefix da, do wahrscheinlich gemachten Wörtern (u. Nr. 45) lth. dumà &c., dúmti rathschlagen, aber (sicherer zu Wz. dhu) dumti, dumpti Feuer anblasen, den Blasebalg (= dumples f. pl. pln. dymaczek &c. hind, dhûnkâ) treten vgl. aslv. düma, dati sshr. dham, dhmâ flare. Das von Pictet 71 mit sskr. dhûma verglichene ir. dluimh fumée bedeutet nach Armstrong (fem.) cloud, darkness; blaze of fire; vgl. altcy. llummon m. fumus. Als Beispiel zahlreicher anderer Bildungen aus Einer Urwurzel mögen gelten lth. dujos f. pl. Dunst, feiner Staub, Staubmehl dussas m. Dunst dausos f. pl. Luft duszia, dusze f. Seele dwáse f. Athem, = dúkas slav. duch m. Geist lett. dukka f. spiritus vitalis, Lebenskraft &c. Die gallischen Dusii Celt. Nr. 244 werden schwerlich dazu gehören; dagegen, zunächst zu d. dust, gdh. dus, dús m. dust, pulvis, scoria m. v. Abll. und Zss. Alb. tos pulvis vl., zu ob. sskr. tusta. - esthn. tust, turst Staubmehl a. d. D.; tos, tosso Dampf. Dunst tossama dunsten.

Daujan s. Nr. 27. — Daupjan s. Nr. 24.

15. **Daur** n. **daurons** f. pl. krim. **thurn** Thüre, Thor, θύρα, πύλη &c. **augadauro** s. **A.** 67. **fauradauri** n. (gls. Vorthüriges) Geße, πλατεῖα Luc. 10, 10. (Gr. 3, 430 ff. 432. RA. 726. Smllr 1, 455'; Hel. Gl. 23. Gf. 5, 445. Rh. 691. Wd. 1876. Bopp VGr. 80; Gl. 179. Pott 1, 218; Zig. 2, 314. Bf. 2, 276. Monatsn. 196. Celt. Nr. 28.)

ahd. alts. dor amhd. tor nhd. tôr alts. dur ags. nnd. dôr e. door altn. dyr pl., n. ahd. duri, turi (auch pl. ostium), dura, thura, tura, tura mhd. tùr nhd. tùre, tùr mnl. dore nnl. deure, deur nnd. dære ags. duru afrs. dure, dore, dorre, derre, dor (n.?) wfrs. doare nfrs. doar strl. dôre ndfrs. helg. dær föhr. derr (vgl. afrs. derre) silt. dûr wang. dura, f. swd. dörr m. dän. dör jütl. daer c. janua, porta ags. nhd. nnd. ntr. porta major. Die wang. Form stimmt merkwürdig zur krimischen durch ausl. n, vll. eig. das Suffix der sw. Declination s. auch die exot. Vgll.; krim. th wol = t verschoben wie bei Nr. 2.

sskr. dvår f. dvåra n. ved. dúr m. hind. dvår m. dvårå m. zig. duvar apers. dhuwara n. zend. dvara afgh. war, derwase Kl. pers. der, dervåz kurd. deri oss. t. duar arm. durhn (vgl. krim. thurn und vll. sskr. ved. duroná domus), dem. drhnak, doch ohne n und mit weichem r durkh pl. (formell von dur Hobel) gdh. dor m. (janua, limes) dorus, doras, pl. dorsan m. mank. dorrys corn. darat, daras, pl. darazu (dorn Thürpfosten, sonst Handhabe swrl. hhr) cy. dôr m. (ang. auch cover, covering) brt. dôr f. (auch Thorriegel) mit Artikel ann dôr, nôr, ôr; lett. durwis, durris, dôris lth. durrys f. pl. aslv. dvyry slov. dvéri, dúri f. pl. russ. dver, pl. dveri f. bhm. dvere pl. n. olaus. durje pl. nlaus. żjurja pl. pln. drzwi pl. alb. derrë, diér pl. gr. θύρα aeol. θερα f. lt. fores  $(f = \vartheta)$ ? doch vgl. hoscitor janitor) pl. porta; lth. dwáras anslv. dvor m. aula, chors nslav. auch palatium (öfters so im Orient die Thürnamen) magy. udvar id. s. U. 2, wo slov. bhm. obora f. dak. oboru m. Lust-, Thier-, Irr-garten und besonders magy. abara Schutzdach, Schuppen zuzufügen sind, welche nicht hierher gehören; dagegen vll. lett. dars, g.

D. 16. 619

dárza lth. daržas m. Garten, auch Hof in Zusammenstellung mit Kirche, Mond u. dgl. m.? oder zu slv. Wz. dryż tenere? auch nicht: arm. dracht Garten (s. T. 34). — Wenn Wz. dvar eine Zss. mit Wz. var ist, so gehören auch die Thürnamen V. 59, §² und vll. mit anderer Zss. sskr. torana m. n. porta zu den Verwandten. Für die Bed. von fauradauri vgl. im Gegensatze zu ved. dúrya im Hause seiend gr. θύραθεν &c. arkad. θύρδα ἔξω paph. θυράνας τὸ ἔξω lt. foris, foras. — gr. θαιρός cardo &c. cy. dorth m. covering; limit. drws m. opening, passage, doorway, door vgl. gdh. dorus &c., dorsair m. = cy. drysawr, drysor m. janitor. Auch semit. chald. terá y hbr. śera y y porta chald. auch vb. aperire vgl. hbr. śaar γυν stellen wir hierher, lieber als Urverwandte, denn als Lehnwörter.

16. ga-Daursan anom. 2. dars, daursun, daursta wagen, τολμάν, θαρξείν, παρξησιάζεσθαι. (Frisch 1, 202. 212. Gr. 1², 852. 883. 894. 909. 964. 980. 993. 997. 1002. 1006. 2, 30. Gesch. d. d. Spr. 420. in Haupt Z. VII. Smllr 1, 456. 458. 170 [vgl. Diez 2, 392]. Hel. Gl. 26. Gf. 5, 441; Brl. Jbb. 1830 Nr. 1. Rh. 1081. Stalder 1, 266. Tobler 146. Ehrentraut I. 2 S. 200. 270 ff. Bopp Voc. 171; VGr. 863; Gl. 186. Pott 1, 270. 2, 277. Bf. 2, 327. Burnouf Yagna 43 ff. Celt. Nr.

246.)

praes. ahd. gidar, getar, gidurrun, geturren &c. mhd. tar, getar, turren (u, ü, o) swz. târ oberlaus. d. tar (tar'sch darf's nach Anton, sg. 2 dorst) alts. gidar, gidarr mnd. darn (3. ps. audet; n auch in conj. dürne audeat) mnl. dar, der, dorren aach. dars (dasch) ags. dear, durron e. dare obs. dial. dore, durre, durst afrs. dur, dor (s. u.) audeo, ich wage, darf; praet. ahd. alts. gidorsta ahd. getorsta mhd. torste, getorste, (mnd.) troste Frisch 1, 202 swz. törst (und törft s. u.) alts. dorsta (s. u.), gidorosta mnl. ags. afrs. dorste nnl. e. ndfrs. dorst aach. dors (dosch) altköln. durt (Hagen RChr.) westf. doste wang. durst wfrs. doarst; inf. mhd. turren, getürren, swz. tæra, düren, dæren, dæren mnl. dorren nl. darren, derren Kil. aköln. (mhd.) getorren, dörsten Wallr. vgl. nnd. dorsten (s. u.) aach. dorsen (dosche) e. dare nfrs. dôren ndfrs. dearan Cl. dörre (neben törre s. u.) Outzen 362 wang. dûr strl. dûre M. dura Het. helg. dær wfrs. doarre audere, sich getrauen, dürfen. Die aachener Formen sind, wenn auch junge Bildung, immerhin durch ihre Annäherung an die gothischen merkwürdig.

Zu der ursprünglichen Anomalie dieses Zeitwortes kam später noch Vermischung mit thaurban Th. 9, durch die logische Berührung des Dürfens und Bedürfens gefördert, woran sich noch weitere Vermischungen der Stämme drb und thrb (drbh, dhrbh) schloßen. Schmeller besert alts. dorsti auderet, wo die Texte dhorfti und thorsti haben; mnd. dar opus este unterschieden von ob. darn, entspricht dem mhd. darf, mag aber d aus dh, th haben, da sich ein gleichsam zwischen unserer Numer und Th. 9 stehendes Zeitwort findet, das, ohne labialen Auslaut, sich als Primitiv zu thaurban zu verhalten scheint, durch den Auslaut aber und häufig durch die Bedeutung näher an uns. Nr. steht. Mit letzterer theilt es auch mitunter die (zweite) Praeteritalform als Wahrzeichen, daß es nicht aus thaurban verstümmelt wurde. Wir stellen dazu außer ob. alts. thorsti auch mnl. dorste, bedorste bedurfte, opus erat, lieber als mit Grimm naus dorste ausus sum hergeholt"; bei Dähnert nnd. dorsten dürfen praet. dörste schott. thurst s. u. afrs. thorste, mit ob. dorste glbd., praet. thur, thoer, thor pl. thuron u. s. f. praes. s. Rh. l. c., von thurf, thurvon Th. 9 unterschieden,

**620** D. 16.

womit es Rask confundiert, aber wiederum Richthofen mit uns. Numer, wie namentlich auch das sauber von ob. dûr geschiedene wang. thûr, praet. ptc, thurst bedürfen bezeugt. Zu diesem Stamme gehört schott, thair (not) to need aengl. thare behoveth, needeth schott. me tharth it behoves me aengl. (i mit ausgefallenem f:) tharst daring thart, thurte need schott. thurst durfte, konnte; bedurfte; aengl. tharne bedürfen, darben, mangeln vgl. n in ob. mnd. darn und noch mehr altn. thörn, thörnun = thörfnun, thörf f. indigentia, opus, necessitas, also zu Th. 9. ags. tharigend m. the wicked; altn. thor n. audacia aswd. turug audax altn. thora audere, dürfen, wagen swd. töra, prs. tör praet. torde impers. möglich sein, können, dürfen med. töras pers. dürfen, wagen dän. turde, prs. tör praet. turde dürfen; mit ved bedürfen; ndfrs. törre dürfen sylt. tördt opus habet c. inf. (bei Firmenich). Ueber altn. thurda &c. s. Th. 9. - Als die vielleicht schon zusammengesetzte Primärwurzel unserer Numer betrachten wir dar, dr, deren schon vordeutsche Erweiterung in dars (daraus darr?) wir von der Bildung des sw. Praeteritums und mehrerer Nennwörter durch s, st, mitunter mit ft (wie anderswo, versch. von dem wurzelhaften f Th. 9) wechselnd vgl. Gf. 5, 443 und vll. ob. swz. törft = törst, unterscheiden. Einige Beispiele der Ableitungen : ahd. kidorst, caturst, kiturft mhd. geturst, getürste f. audacia ahd. giturstig &c. mhd. türstec, torsch ä. nhd. thürstig, dürstig, durstig (noch bei Mielcke dürstiglich) swz. därst, därstig dial. (nicht wurzelhaft vrsch.) neben tærig ags. dyrstig, dyrstelice aengl. dirstelie ahd. gaturstliho adv. &c. audax.

§a. In anderer Entwickelung und Bedeutung finden wir Wz. dar in alts. ahd. derien ags. derian afrs. strl. dera nfrs. deerje wfrs. deare, derre mnnl. deren, dêren, deyren ahd. terian, terren, tarên, tarôn mhd. tern, taren nocere, laedere, obesse, impedire mnl. auch deesse, fehlen (lästig sein) c. d. prs.; vgl. swz. taren, târggen, tirgen, dirggen &c. Stalder 1, 266. 267. 284. zerren, verderben, sudeln, besudeln u. dgl. und die ahd. Formen terigen, tergen; ahd. tara f. ags. daru, dar f. laesio, damnum swz. tarren &c. m. macula, vitium Stldr 1, 268. Tobler 130. Die Vermittelung mit uns. Nr. suchen wir in der Begriffsreihe audere, se opponere, aggredi,

obesse.

§b. Gleichwie wir die Stämme thr und thrbh neben einander finden, so auch dr und drbh. An die Bedeutung unserer Nr. audere und die von § schließen sich alts. derebhi, derevi, derbi &c. aengl. schott. derf (afrs. dêrwe schwerlich von dem glbd. therve zu trennen) altn. diarfr dan. diarv, dierv swd. djerf dalek. dyrfsk audax alts. afrs. auch improbus schott. auch severus, crudelis und körperlich massiv, derb (Sachen) dän. auch sincerus und = nhd. derb, welches letztere aber zu Wz. thrb gehört wie afrs. therve, doch vielleicht nur zur Hälfte (s. u.), und amhd. = ags. theorf, thearf azymus bedeutet, wogegen die ahd. Eigg. Terbwin, Terpito, Terpato zu drb gehören. Hierher auch swd. djerfvas audere; aber nl. derven, dorven nnl. durven swz. derfen id. zu Th. 9. Mitunter verderbt sich die Aspirata, wie in alts. biderbi st. bitherbi (utilis), afrs. derve st. therve Bedürfniss, wie denn in den sächs. fries. altn. Sprachen diese Verderbniss überhaupt schon nicht mehr selten ist. In den Sprachen, welche die Aspirata ganz verloren, ist die Vermischung natürlich noch weit stärker. Zu drbh ferner die st. Zww. alts. farderbhan, farderven nnl. bederven nnd. bedarfen, verdarfen, verdarwen mnhd. verderben (hd. nach Grimm vrm. a. d. Nd.?) afrs. for-, ur-derva (-dera Rh. 685) altn. fordiarfa sw. dän. fordärve

D. 16. 621

sw. aswd. derfea swd. förderfea sw. perire, corrumpi mhd. sw. nur, nhd. st. auch, sw. nur, nl. nd. auch, nord. nur perdere, corrumpere; mnl. derven perdere, verlieren s. Th. 9; ags. deorfan, gedeorfan st. laborare, tribulari, periclitari, perire. In den jüngeren Mundarten mischt sich hier begreiflicher Weise überall Wz. thrbh Th. 9. Wenn nhd. verderben st. häufig = bair. abderben st. verdorren, absterben, zunächst von Pflanzen gbr. sich von dem nach Ziemann glbd. mhd. verderben nicht trennen läßt, so auch nicht von derb in der oberd. und nach Schmeller 1, 391 schon ahd. Bed. dürre, mager, welche an Th. 6 als dürftig, armselig an Th. 9 erinnert, zugleich aber wahrscheinlich auch mit der Bed. azymus zusammenhängt. Weiteres s. Th. 9.

Das Wirrsal der Bedeutungen steht in Wechselwirkung mit dem der Formen und erschwert die exot. Vergleichungen, die ohnehin bei anl. Dentalen schwierig genug sind. Dem anl. d. d entspricht in der Regel exot. dh, d; aber auch zum Theile dem deutschen dh, th als Media aspirata, während in andern d. th als Tenuis asp. dem exot. t entspricht. Bei den folg. Vergleichungen ist namentlich das lockende gth. thras Th. 33 zu erwägen und nicht minder alts. thristi ags. thrist nhd. dreist &c.

Aus sskr. dhr 1. P. A. tenere, sustentare (vgl. u. Nr. 35) entsteht dhrs 5. P. sustinere, resistere; audere; 1.-10. P. laedere, opprimere, superare vgl. §2; ptc. pass. dhrsta audax apers. dars wagen med. sich unterwerfen darsa = sskr. dharsa Unterdrückung, Zwang Bf. zend. (Wz. deres,  $dere\hat{s} = sskr. dr\hat{s}$ ) daresa opprimens, cohibens vgl. dere portare, tenere, obtinere, possidere = sskr. dhr. gr. Wz. θαρο, θαρό (vgl. d. rr aus rs?), θρας; θρασύς, θάρσος, θράσος, θαρρέτιν &c.; aeol. φάρυμος, φαρυνός audax Wz. dhr? vgl. φέρτερος audacior, fortior; lt. forctis, fortis. — lth. driju neben drensu, drinstu, drinsti (in, y) lett. drîkstu, drikstêt aslv. drüzati, drüznati rss. derzáty, derznúty dürfen, sich unterstehn, erkühnen lth. dransus (an, ai, a, u; vgl. Transamund Th. 33?), draistus lett. drôś (ô = lth. ai) aslv. drüzü rss. derzkii bhm. drzi, drzky &c. slov. derzen u. s. f. audax, procax c. d.; preuss. dîrstlan validum hierher? vgl. vll. T. 31. Slv. dera, drati u. s. f. scindere, lacerare, ferire, laedere &c. passt zwar zu  $\S^a$ , entspricht aber eher dem gr. δέρειν sskr.  $d\hat{r}$ ; wir kommen u. Nr. 34 und T. 7. darauf zurück. — Zu jener d. Wz. thur, thar stimmt prss. turît, turît &c. lth. turrêti lett. turrêt haben, daher c. inf. lth. prss. müßen, sollen (haben zu -), wol nur scheinbar, an dürfen = sollen erinnernd. - ; Hierher cy. dir certus, necessarius s. m. necesse, impulsus praef. vehementer, per dir yw oportet dirio impellere, cogere vgl. auch die d. Wzz. thr, thrb o. und Th. 9 und gdh. dearbh certus, verus, peculiaris, identicus; vb. probare, confirmare, tentare; Bopp stellt es zu sskr. dhru firmum esse, das mit dhr verwandt ist (vgl. T. 31); cy. dori to be concerned, to care bietet kaum eine Berührung. Nahe an die Bd. dürfen tritt brt. déré, déréad decorus déréout vp. imp. decere; aber es fragt sich, ob dieser Wortstamm mit cy. dir zusammenhängt, oder zusammengesetzt ist. cy. dewr strenuus, audax c. d. dewrhau to grow bold and sicherer gdh. dûraig to dare, wish, propendere, optare dûrachd m. ntentio, voluntas, diligentia, studium, sinceritas, benevolentia, donum dûr irmus, vehemens (vgl. cy. dir?); pervicax, morosus; stupidus, dumm eigensinnig - stellen wir zugleich zu lt. durus &c. (vgl. Bf. 2, 326) ınd zu uns. Numer. Anderen kelt. &c. Vgll, ll. c. kann ich nicht zustimmen. **Lu S<sup>b</sup> finn.** *tärwiö* **corruptio** *tärwätä* **corrumpere; yituperare c. d. a. d. Nord.** 

622 D. 17.

17. ga-Deds f. θέσις, facinus in sunive g. Kindschaft, νίοθεσία Eph. 1, 5. missadeds f. Missethat, Sünde, παράπτωμα, παράβασις. vailadeds f. Wohlthat, εὖεργεσία 1 Tim 6, 12. vaidedja m. Uebelthäter, ληστής. (Frisch 2, 373. Gr. 1² passim. 1³, 414. 2, 234. 451. 490. 62 ff. 522. RA. 623. Dphth. 13 ff. Smllr 1, 419 ff. 461. Hel. Gl. 21. 25. Gf. 5, 284 ff. 326. Rh. 680 ff. 694. Wd. 1863. 1880. Leo in Haupt Z. III. S. 184. Bopp VGr. 764 ff. 866 ff. 886 ff. Bd. 4, VI ff. Voc. 74 ff. Gl. 166 ff. 180 ff. Pott 1, 186. Zig. 2, 299. 300 ff.

Bf. 2, 203. 265 ff.)

amnhd. tât ahd. alts. nnd. nnl. altn. dâd ahd. dât ags. dæd e. deed afrs. dêde, dêthe wfrs. diede wnfrs. nl. daed wang. dôet nnord. dåd f. swd. (nur formelhaft) m. opus, facinus altn. virtus, robur, aber in Zss. dædi n. dæda f. opus. Anomales Zw. ahd. alts. duan, duon (alts. nicht diphth.) ahd. tuan, toan amhd. tuon nhd. tûn obs. dial. tuen, tain alts. doan, doen alts. nnd. ags. dôn mnnd. doen westf. dônen e. do afrs. swrl. dûa (vgl. die folg. alten und neuen Formen, u durch langen Auslaut geschwächt), sondern duâ, duaen, dwâ, dwaen wnfrs. dwaen strl. dwô (dide, dên) M. duwan Het. ndfrs. dún, dûn, du Outzen 51 dûn (ded) Cl. wang. dô (deid, dein) helg. do agere, facere, reddere; häufig, bes. in Umgangssprache, ponere, collocare, praebere, dare &c. nnd. dare, porrigere. Für die Stellung dieses Zeitworts in der schwachen Conjugation und in exot.

In den exot. Vergleichungen scheiden wir, wo und soviel es angeht, eine unmittelbar zu uns. Numer geh. Wz. dhâ (dâ) τιθέναι, facere, reddere ponere von einer dare bed. Wz. dâ durch a und b. Da auch sskr. dhâ dare bedeutet, fragt sich bei Sprachen ohne dh oft der Ursprung der Wörter dieser Bedeutung.

Verhalbildungen verweisen wir auf die Grammatiker. dän. dont c. labor, negotium swd. don n. in Zss. Werk, Werkzeug a. d. Nd.? wie vrm. altn. undirdâni swd. underdâne dän. underdan = nhd. Unterthan, m. c. d.

a. sskr. dhâ 3. anom. red. dadh (1. A.) P. A. ponere, dare, tribuere; A. assumere; tenere, habere, gerere; sustentare; ptc. dhita, später hita intentus; bonus. Die Bd. facere u. dgl. z. B. in dhâtr m. creator. zend. dâ, dâth, dath 1) (b) dare, perf. dadâtha 2) ponere, creare, perf. 3. sg. dadha; aprs. dâ, prt. âdâ creavit prs. Wz. hâ in Zss. &c. s. Pott l. c. arm. dnél ponere, collocare, facere, statuere u. dgl. vgl. u. die sec. gdh. Wz. dn. gr. θήσω, rdpl. τίθημι &c. s. ll. c., wie im Deutschen auch in die Conjugation eingedrungen. It. do, dere (thun) in Zss. mit con, ab, ob, sub, ad, red, per, pessum, ven, venum, crê (cred sskr. crad) von dare b zu trennen? oder mit diesem zu a zu stellen?? - lth. demi, red. dedú, deti lett. deju, det aslv. djeti, djejati u. s. f. ponere, collocare, τιθέναι slav. auch facere olaus. (dejas, prs. dejm und debu, an gr. δεῖν, wie an lt. debere erinnernd, vgl. die Bdd. von lt. opus) debere m. v. Abll. und Zss. aslv. djevati peragere Ith. sudēti preuss. senditmas, sendits ptc. componere, conjungere &c.; preuss. dîlan acc. sg. aslv. ff. djelo n. opus, labor prss. dilinai efficit aslv. ff. djelati laborare; djelja rss. dlja pln. dla ff. lth. del, deley lett. del propter vgl. z. B. lt. ergo: ξργον Mikl. 27. 115. PLett. 1, 47. Vrm. hierher die häufige lett. Verbalendung dêt; sodann lituslav. Verbalbildungen vgl. bes. Bopp ll. c. — cy. dâi m. soll creator bedeuten; Meyer vergleicht ob. sskr. dhâtr. - Secundärwz. gdh. dêan anom. fut. nhî praet. rhinn ptcc. prs. deanamh prt. pss. rinneadh agere, facere; perficere c. d. dân m. opus, work; carmen, ποίημα (nur

D. 17. 623

zuf. an die ungefähr glbd. Ww. magy. dana lth. daina und nl. nd. don, dön klingend; anders PLett. 1, 48); celebritas; sors; thesaurus adj. fortis, audax, procax m. v. Abll. (ähnl. Bedd. auch in Abll. von dean) duan m. carmen; oratio. VII. ob. sskr. dhita bonus = gdh. deadh (deagh) cy. corn. da adj. s. m. gut; brt. dâ m. Wolsein. cy. dodi (= sskr. dadh) ponere, collocare, plantare (setzen, lett. dêstit; dêsts m. planta), tribuere, dare (vgl. die sskr. Bdd., eher als zu b) dawd m. a giving, deposit dodw m. depositum dodwi to lay, deposit; dodwy brt. dozvi, dezvi, dôi vann. dôein Eier legen (so auch lett. dêt lth. dēti). - finn. teen, tehdä esthn. te, teggemä, teggema, inf. 2. tetta mordvin, teems, imp. tej! magy, tesz lapp, takket facere magy, auch ponere m. v. Abll. magy, tet factum, That tett id., actio tettet (agere) simulare finn. te'ettää &c. id.; faciendum curare te'etto cura rei faciendae; teko, g. teon esthn. tekko, teggo, g. teo lapp. takko opus, labor; sinn. tüö esthn. tö lapp. tuoje sinn. duogje enar. tüöjje id. finn. auch molestia c. d. Grimm stellt die finn. Wörter näher an taujan T. 12, welches er übrigens ursprünglich identisch mit thun hält; s. aber auch Th. 14. Die zweite Reihe tüö &c. steht allerdings nahe an altn. tŷa T. 12, aber gerade hier zeigt sich die merkw. finnlapp. Form duogje mit freilich als vordeutscher Stufe passender Media. zieht auch kopt. guttural anl. Wzz. hierher.)

b. Sonderbar erscheint der Mangel der so verbreiteten Wz. da dare im Deutschen, doch s. T. 12. Vielleicht gehört Wz. dl Nr. 4 vgl. 6 zu ihren Verwandten; vgl. auch dort vocalisch ausl. Wurzeln. Die fast überall erhaltene Reduplication der Wz. då würde uns auf daddjan = lett. puppi dôt die Brust gehen, in individualisierter Bedeutung, wie a cy. dodwy &c., führen; doch bieten sich dort andre Vergleichungen. - sskr. då vb. anom. 3. P. A. red. dad (vgl. a) 1. P. A. dare; da streift auch an die Bedd. von dhâ, thun, ponere; c. inf. laßen, jubere, sinere (Bopp vergleicht gr. δὸς ἄγειν), reddere; âdâ, wie dhâ A., sumere, accipere pr. sibi dare;  $d\hat{a}$  c. inf. auch =  $vy\hat{a}-d\hat{a}$  aperire, aufthun;  $d\hat{a}tr$  m. = lt. dator; dâna n. = lt. donum; dây 1. A. (= dâ 4.) dare c. d. dâya n.  $(d\hat{a} + ya; \text{vgl. Nr. } 4?)$  donum; portio;  $d\hat{a}c$ ,  $d\hat{a}s$  1. P. A. dare (5. P. laedere &c.) zend. dah dare, porrigere (auch sapientem esse); sskr. tits Desid. von då dare cupere. zig. daben, prs. dava, dav imp. de! &c. sp. zig. diñar dare hind. dinâ, dena id. — zend. dâ &c. (s. a) pers. taden kurd, da praet, &c. oss. t. dättün, sdättün d. tatun, statun arm. tal b. anom. dare arm. auch facere, producere; (wie sskr.) jubere; im oss. w. mischen sich die Formen radt Sj. rat, ratt, ratz Kl. ravardt, rard, avardt Sj. ein vgl. lavard, lavar donum, erstere aus dem zsgs. Zw. âdtun (= ra-tatun) edere, tradere, letztere aus la = ra + Wz. var; lemnach nicht mit sskr. ved. râ, râs, rad aus da, dâs, dad dare râti doum kelt. ra &c. und sskr. lå dare, sumere zu vergleichen. pers. dåsåd, ásen kurd. diari arm. talikh pl. donum. lat. dare, dedi, dôti, dônum c. d. &c. r. δίδωμι, δός, δώς f., δώρον c. d., δάνος c. d. &c. — alb. vb. anom. durch Wz. ap ergänzt) praet. prf. sg. dhátzë, dhe, dha pl. dhámë, hátë, dhánë fut. cond. dáftza ptc. prt. dhénë; dhënë donum dhénesi lieralis durëti δωρον; δωρεάν, lth. duwanay, umsonst dúrëte Geschenk, nade dhëronein donare; dhodhët accidit vgl. u. a. lth. nusiduda id. h dumi, dudu, dawjau, dusu, duti lett. dômu, dôdu, pract. dewu, dôt reuss, dâtun, dât &c. aslv. damy, dati, dajati u. s. f. dare lth. prss. c. M. wie sskr. arm. laßen, sinere &c. prss. daian acc, sg. lth. dunis, duwanà, f. &c. lett. dêwums, dâwana f. aslv. ff. dar donum lett. dâwât offerre aslv. dany vectigal; lth. dûslus, dusnus lett. dewigs prss. deigiskan acc. sg. mitis, liberalis u. s. v. — gdh. obs. daigh (nach Pictet 56 und Bopp zu sskr. day) dare, tradere. ¿ hhr. deôin f. consensus, voluntas deônaich concedere, donare vgl. das sicher hierher geh. cy. dawn, pl. doniau m. donum c. d. donio to gift, endow, bestow, grant, confer &c., wol a. d. Rom. wie brt. donézon f. donum. cy. rhoi, rhoddi (red. oder denom. von rhodd f. corn. roth donum?) corn ro, rei, ry, ra brt. rei, ptc. rôet dare vgl. sskr. râ, rad; dazu cy. ff. rhann m. portio rhannu dividere vgl. Nr. 4: 17? gds. rhinn o. a gehört vielleicht zu einer Wz. gr, gra &c., die als Ergänzung für brt. ober facere eintritt. cy. dodi, dawd, die Pictet 10. 15. 35. zu sskr. dad, dâda stellt s. a. — Schwartze vergleicht kopt. ta, taai, tei &c. dare.

18. a. Deigan, digan st. daig, digun, digans bilden, formen, πλάσσεν; Rom. 9, 20. 1 Tim. 2, 13. ptc. pss. digans (geformt) irden, δστρακινός 2 Tim. 2, 20. — b. Daigs m. (Masse), Teig, φύραμα Epist. passim. — c. ga-Dikis n. Gebilde, πλάσμα Rom. 9, 20. (LGGr. 59. Gr. Nr. 514. 3, 461 ff. 335 ff. Smllr 1, 437. Gf. 5, 377. Schwenck d. Wtb. 705. Jacobi Unterss. 41. Bf. 2, 217.)

a. LG. stellen nhd. gediegen hierher, das aber zu Th. 14 gehört.b. amnhd. teig ahd. teich, taich, teik mnd. dech Gl. Bern nl. deygh, deegh nnd. nnl. swd. dêg ags. dâg, dâh e. dough wang. dôi ndfrs. dei, die wfrs. daey altn. dän. deiq dän. dei, m. altn. wang. nnl. n. pasta, massa mnhd. (oberd.) auch adj. = wett. daiger oberhess. (hinterl.) dêger mollis, marcidus, inpr. poma altn. deigr madidus, mollis, fig. pavidus dän. deig hebes (dentibus) swd. dega sig in pastam redigi dan. deine depsere altn. deigia madefacere, mollire; animum infringere diqua altn. madescere altn. swd. languescere swd. auch labi altn. deigia f. mador; timor deigull, digull m. situla fusoria, Smeltedigel deigla f. id.; mador nnord. digel wang. degelk nnl. degel ahd. tégel mhd. tigel, tegele nhd. tigel, m. wang. f. = altn. digull, mitunter in weiterer Bed. gbr., demnach ganz verschieden von dehil &c. Gr. 3, 380 = nnl. digel f. testa s. Th. 3. nordengl. deg madefacere, conspergere, fundere, defluere u. s. m. hierher? — oberd. teigsam, teisam nnl. dêgsem, dêsem ahd. deismo ags. thæsma, m. fermentum, Sauerteig gehören zu Th. 14. (nnl. dijen nnd. up-, to-, ût-dijen extendi, aufgehn, vom gährenden Teige gbr.) - Vgl. noch u. Nr. 23.

c. Hier und etwa in ahd. teich zeigt sich eine Nebenwurzel mit ausl. Tenuis, zu welcher wir vielleicht dik, deich (teich) ags. dician e. to dike afrs. dika &c. st. effodere, exstruere wiederum neben e. to dig st. = digan? stellen dürfen vgl. z. B. die Analogien des Stammes von bilden;

gdh. dealbh fingere, formare : d. Wz. dlbh, delbhan fodere.

Grimm versucht, an e das st. Zw. mhd. swz. tichen bair. deichen schleichen &c. anzuknüpfen. Dieses erinnert an slav. tich still, ruhig, welches anderseits als in Böhmen von mildem Obste gbr. durch Frisch 2, 367 mit ob. Adj. teig verglichen wird und zugleich nach Miklosich 94 mit aslv. ff. tjesto n. magy. tészta lth. teszlå, taszlå f. Teig aslv. sütisnati comprimere zusammenhängt; vgl. Th. 2. Der häufige lituslv. Wechsel von Gutturalen und Sibilanten stört die Vergleichung mit uns. Nr. nicht; näher steht indessen der Dentalstufe nach ob. ags. thæsma &c., wogegen Wz. dig madere mit aslv. ff. düżdy pluvia vb. düżditi und altn. dögg &c. ros, pluvia, Staubregen (s. o. Nr. 14. Gr. 13, 119. 367. Dphth. 21.) döggva dän.

dygge irrigare swd. dugg m. Staubregen vb. dugga dagg m. ros vb. dagga u. s. f., Wz. daggv, dagg zusammenhangen kann. Zu deigan stellen wir - vgl. Th. 14 - lth. dygstu, dygau, dygsu, dygdti lett. digstu, digu, digsu, digt germinare caus. lth. daiginti lett. didzet; lth. daigis m. germinatio degas lett. digs, digls, deegsts &c. m. germen. Für die Stellung hierher vgl. übh. Nr. 18: 30 Wz. dig: dug, dung (dang). - An ob. lituslv. Wz. ts, tsz schließt sich an cy. toes m. brt. tôaz vann. tôez, tôech m. gdh. taos, taois f. Teig c. d. Zu e. dig gehört gdh. dig f. fossa, ditch; moles, agger, vrm. Lehnwort wie frz. dique und lett. dikis esthn. tiik = alts. nnd. dîk nhd. teich lacus. - lapp. daig, daigen esthn. taigen, taigne, tainas finn. taikina Teig, sehr alte Lehnww. mit bemerkenswerthem n-Suffixe, neben finn. taha, tahas, tahdas esthn. tahhas id., das einem einheimischen Wortstamme anzugehören scheint. Tiegel heißt esthn. tegel magy. tégely lett. dégelis pln. tygiel a. d. D. — Benfeys Vergleichung von altn. digna &c. mit sskr. dih (irrigare) polluere, oblinere vgl. Pott 1, 282. 2, 677. BGl. 170. führt noch auf ags. deág, deáh, deóg s. f. deógian &c. vb. e. dye s. vb. gdh. dagh, dath s. m. vb. color, colorare vgl. lth. dažas s. m. dazuti vb. id., eig. Tunke, dann Farbbrühe eintunken übh. und in den Farbekeßel; worneben wiederum It. tingere und zweitens ags. tegian (in teging staining, tinctura erhalten) ahd. zehôn id. Gf. 5, 584 als Nebenstämme auftreten vgl. T. 12; d in sskr. dih passt beser zu teging &c., als zu digna, das eine sskr. Wz. dhih voraussetzt. Da lt. f nicht selten = gr.  $\vartheta$  = sskr. dh = g. d ist: so geht die Vergleichung von deigan mit fingere, figulus, figura sehr wol an.

19. **viga-Deina** oder -**deino** f. Distel, τρίβολος Mtth. 7, 19. (Gr. 3, 370; Gesch. d. d. Spr. 211.)

nhd. wegedistel gilt für mehrere Distelarten, aber deina hat sich bis jetzt in keiner deutschen Mundart wiedergefunden. Grimm vergleicht dakisch δύν Diosk. cy. dynad, danadlen (corn. linhaden brt. linaden f. &c.) urtica. Vielleicht ist deina aus degina, degna entstanden vgl. lth. dagys ltt. dadzis m. Distel, das freilich in der häufigeren Bed. Klette andere Anknüpfungen findet s. T. 18.

20. **filu-Deisei** f. List, πανεργία 2 Cor. 11, 3. Eph. 4, 14. (Grimm in W. Jbb. Bd. 46; Myth. 372 ff.: 87; Vorr. zu Schulze.)

Grimm sucht diese Grundbedeutung in altn. dis nympha, numen vgl. alts. ahd. idis ags. ides ahd. itis nympha, femina, worin er jedoch neuestens keine Erweiterung aus deis, dis vermutet. Uebrigens fragt sich die Grundbedeutung von deisei noch, da die Bed. List vielleicht erst durch die Zusammensetzung entstand, wie z. B. in πολυπράγμων, πανθργος.

21. Diabulus, diabaulus m. Teufel, διάβολος. diabola f. Verleumderinn, ή διάβολος 1 Tim. 3, 11. A. d. Gr. (Gr. Myth. 939. Weismann Alex. I. S. LXXXVI.)

Der Teufel des neuen Testamentes gieng in die ganze Christenwelt über, mit Ausnahme der "zuletzt bekehrten" finnischen und lettischen Völker. Er heißt ahd. diufal, tieval, tiubil &c. mhd. tübil, tiuvel, tievel, tivel nhd. teufel alts. diubhal, diubhul, diobol, diuuil nnd. dûvel mnl. duvel nnl. duvel ags. deofol e. devil afrs. diovel, divel wfrs. dyvel, deal nfrs. diivel isl. djöfull, difill, diell swd. djefvul dän. diävel u. s. f.

22. Diakaunus Pfleger, διάχονος 1 Tim 3, 8. 12. Diakun

m. Monn. Aret. Neapp. a. d. Gr.

Ebenso kam das Wort in viele andre Sprachen mit dem Christenthum.

II.

D. 23.

23. **Digrei** f. Dichtheit, Menge, άδρότης 2 Cor. 8, 20. (Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Gf. 5, 111.)

altn. digr crassus, tumidus, superbus digurd f. crassities, Tykkelse, stor Omkreds digraz incrassari, tumescere swd. diger crassus, ingens, ponderosus. Zu erwägen ist siegen. deger dicht, vollgepfropft, fest, zusammengestopft (bei Schütz Progr. 1 S. 26) mnd. degher nnd. deger, dæger, dæger (ein andres dêger's. Nr. 18) plene, solide, valde; dik (digt) und döger afslån Br. Wtb. 1, 222 = dæge dörchslån Dähnert 69 derb, tüchtig durchprügeln dæge adj. tüchtig, derb s. m. Gedeihen, Tüchtigkeit tor dæge tüchtig Dhn. l. c., sicher untersch. von dije (zu Th. 14) Gedeihen, Wolstand dial. to digge zum Gedeihen; das Br. Wtb. 1, 203 nimmt hannov. dege = dije, swrl. richtig, da es vielmehr = nl. deghe ist; es unterscheidet richtig döge Tauglichkeit (zu Nr. 30), gibt aber ob. döger als neuere Form = deger, wang, dég adv. nnl. dege, deeg (= nnd. deger) valde, recht, sehr, wol, tüchtig s. f. deghe Kil. salus, sanitas, vigor, augmentum, virtus, probitas te, ter dege recte, integre, eximie, honeste &c. degelijk honestus, probus, eximius, an nord. dæglegr &c. Nr. 2 erinnernd; westfül. diger überaus; vernünftig, gedeihlich afrs. dugher probe, attente, sollicite digerheyt probitas, sollicitudo, womit Richthofen 686 schwerlich richtig altn. dugar fidus vergleicht; die in den afrs. Stellen hervortretende Bed. der sorgsamen Pflege erinnert eher an das Nr. 3 erwähnte mhd. degen vgl. die Stellen bei Benecke-Müller. ndfrs. dæg, degh gut, frisch, wol auf (ähnlich nnl. nnd. gbr.) Outzen 39; ebds. en deghen Man ein guter, freigebiger Mann, wozu Outzen altn. hin thægen, thagen "ex liberalitate dictus" neben daghfulli vergleicht, so wie cy. da gut s. o. Nr. 17, wo die gdh. Form deagh noch beser stimmt; vgl. auch prss. deigiskan &c. o. Nr. 17, wo aber die Freigebigkeit Hauptbedeutung ist, hier nur Nebenbedeutung. Die Wurzel dieser Wörter ist - bes. nach der afrs. Form, wenn sie nicht d st. th hat — dq, nicht thq, somit formell Beziehung zu Nrr. 2. 18. 23. 30. möglich. Für Nr. 2 vgl. etwa o. altn. dægilegr und dâindi, dândi n. eximium dâ-qôdr perbonus und übh, praef, dâ valde, per-, prae- vrm. aus dag. Für uns. Nr. spricht ein Theil der Formen und die Bed. solidus, namentlich sieg. densus, confertus und der Bed. nach (nicht formell vgl. Th. 14) die alliterierende nd. Zusammenstellung mit dick und dicht; vgl. auch die Bedd. des oberd. Adv. gedicht (mhd. gedihte dicht, häusig) dicht, drang Smllr 1, 355; an der Saar dicht, derb, tüchtig, genau, sorgfältig s. Schwalb in Saarbrück. Progr. 1833. S. 25. Für dugan Nr. 30 sprechen am Meisten die Bedd. tüchtig, gut &c., minder die Formen. digrei, digr stellen wir zunächst an deigan Nr. 18; aber auch Nr. 30 nebst exot. Vgll. ist zu vergleichen. Jedenfalls ist r Suffix vgl. Gr. 2, 135; ebensowenig dürfen wir deger von dege trennen. Mit dem häufig zu uns. Nr. gestellten dick, dicht haben diese Wörter nichts zu schaffen, da diesen anl. Aspirata gebührt vgl. Th. 14; aber die Bedeutungen wie die Formen begrenzen einander so nahe, daß wir Nebenwurzeln und vielleicht spätere Mischungen annehmen dürfen, namentlich in nl. deghe, deg vgl. einerseits bei Dähnert nnd. "kênen dæge häwwen" kein Gedeihen, Wachsthum haben nnl. "gên dêg zijn met" = nnd. "kîn dege sîn an" Br. Wtb. 1, 220 westerw. "kein dich m. sein in" kein Gedeihen, Wachsthum, Genesung in Menschen und Thieren sein, aber auch persönlich nnd. ndfrs. nicht recht deg sein nicht wol auf sein. Auch mag bemerkt werden, daß Schütz sieg. deger als synonym mit doane, doa gibt vgl. nnd. donne, dickedonnesatt vollgepfropft

D. 24. 627

satt, bei Smllr 1,376 "eßen daß man dônt" **Th.** 7; nnd. gew. dûn enge, fest anliegend Br. Wtb. 1, 271 westf. donne stramm, aufgedunsen donne bi wang. dûn an nahe bei — nl. dôn juxta, prope nl. auch cito, statim; nnd. ofrs. wang dûn ebrius; vgl. nnd. dûnen nl. duynen tumere, wozu Br. Wtb. sik ûtdunen sich ausdehnen stellt, während Dähnert 92. 95. sik dünen id. scheidet; wir kommen **Th.** 7. 17 auf diese Wörter zurück, da wang. dûn mit d, nicht dh, th, vll. a. d. Nd. entlehnt ist.

24. a. Diups tief, βαθός. diupitha, diupei, f. Tiefe, βάθος. gadiupjan vertiefen, tief machen, βαθόνειν Luc. 6, 48. — b. Daupjan tauchen, taufen, βαπτίζειν; sich waschen, βαπτίζειθαι Mrc. 7, 4; ptc. (adj. sbst. m.) daupjands Täufer, βαπτιστής. ufdaupjan eintauchen, untertauchen, ἐμβάπτειν Joh. 13, 26; taufen, βαπτίζειν Luc. 3, 21. 7, 29. daupeins f. Taufe, Waschung, βάπτισμα, βαπτισμός. (Frisch 2, 364. 372. Gr. Nrr. 523. 210. Smllr 1, 431. 433. Hel. Gl. 22. 23. Gf. 5, 385 ff. 352. Rh. 684. 686. Wd. 1421. 1855. Diez 1, 284. 289. BGl. 183. Pott 1, 210; Lett. 1, 42; H. Ltz. 1840 Erg. Nr. 39. Bf. 1, 658. 2, 69. 370.)

a. ahd. diaf, diuf, diof, tiuph, tiuf, tuph amnhd. tief oberd. auch teuf alts. afrs. diap alts. diup, diop, deop nl. duyp nnd. dep nnl. andfrs. diep ags. deop, diop aengl. duppe e. deep wfrs. djiep nfrs. djip Hett. strl. djöp M. djap Hett. wang. djöep helg. djip altn. diupr swd. djup dän. dyb profundus; den. Zww. nhd. vertiefen, austiefen, austeufen, abteufen afrs. todiupa "zertiefen" Rh. 1089 nfrs. djepjen nnl. diepen ä. nd. düpen altn. dypa swd. fördjupa dän. dybe, dybne vertiefen (Fahrwaßer austiefen u. dgl.) nnd. dipen die Waßertiefe meßen.

b. ahd. doufen amhd. toufen nhd. taufen alts. dôpan, dôpian, gidôpian nnd. dæpen, dêpen nnl. dôpen ags. (deápian? vgl. deápung f. a. dipping) dêpan, dyppan (vgl. o. duppe), dippan (e. dip &c. s. u.) afrs. dépa nfrs. djippe ndfrs. dæpe strl. dépe swd. dæpa dän. dæbe baptizare ags. ä. nhd. nnl. auch immergere, intingere, urinare amhd. douf, touf m. ahd. toufa, toufi, taufi &c. mhd. toufe nhd. taufe, f. ä. nhd. tauf m. alts. đôpi nnd. dæpe, f. nnl. dôp m. afrs. dêpe wang. dæp, f. swd. dop n. dän. daab c. baptisma nnl. auch noch embamma, Tunke, Brühe. Den ob. kurzvocaligen ags. nfrs. Formen entspricht e. dip immergere &c., mit andrem Vocal nl. doppen swd. doppa dän. dyppe ags. dopetan, doppetan id. vgl. ahd. tupfta lavit, immersit vgl. nhd. tupfen, tippen pungere, tangere ahd. doph, toph punctum, nota getopfôt gestickt (mlt. diptire sticken Gl. m. 3, 140); stopfen &c. gehört vll. nicht zu Wz. dup, sondern zu der Nebenwz. tup. — Ferner rhinistisch nnl. dompen 1) immergere 2) = dempen nhd. dämpfen exstinguere, suffocare vgl. domp = damp m. Dampf; dompelen immergere, sepelire u. dgl. dompeldôp m. Taufe durch Untertauchen; vgl. nnd. (be-) dumpeln begießen, bedecken, unterdrücken Dähnert 92 dumpelen fluctibus quati &c. Br. Vitb. 1, 270; e. dial. dump oberd. dumpf Smllr 1, 373 ahd. tumphilo mnhd. tümpfel ä. nhd. tumpfel, dümpel (Alberus) wett. tempel m. gurges — vgl. e. dimple Grübchen und dimble Thalschlucht, — vll. nicht mit Weigand 1710 zu ahd. tûmôn, tiumôn, tûmilôn mhd. tûmeln nhd. taumeln gyrari, sonder mit Schwenck zu dumpf zu stellen, wie auch ob. dompen, wenn nicht geradezu zu tief als Tiefe (Untiefe), gleichwie ahd. getubele n. convallis &c. Gf. 5, 352 tobal ahd. oberd. tobel m. n. Waldthal, Schlucht Smllr 1, 424 nnd. dobbe m. fossa; terra v. vallis paludosa schott. dub, dib Pfütze nordengl. dib vallis (vb.

79\*

**628** D. 25.

= e. dip schott. doup nl. duypen &c. caput demittere) mit ags. deòfan &c. o. Nr. 9 Gr. Nr. 210 zusammenhangen. Auch verhält sich dumpf zu diups, wie dumbs Nr. 33 zu daubs Nr. 9, wo die häufig correlativen Bedd. dieser Numern nachzusehen sind. Wir betrachten db, dmb und dp, dmp als Nebenwurzeln, welchen auch s praefigiert wird und welchen wahrscheinlich auch Wz. dm, stm, wahrscheinlich auch mit t anl. Wzz., zur Seite treten. Der Dental bildet den Kern; über die Bedd. s. Nr. 9. Auch tauchen, tunken &c. stammen aus gleichem Kerne, sowie ob. nl. duypen = nhd. ducken ist. — Unserer Nr. zur Seite mit anderem Vocal — vgl. die Bedd. Nrr. 9. 33. — stellen wir altn. dapr obscurus, deficiens, hebes, subtristis c. d.

Die exot. Vergleichungen ergänzen sich wechselseitig mit den bei Nrr. 9. 33. S. 145. aufgestellten. Wir richten uns bei dieser Anordnung nach den in den gothischen und den nächstverwandten übrigen deutschen Wörtern hervortretenden Bedeutungen. Die Formen wird der Leser leicht sondern. Die mit b, mb (bh, mbh) auslautenden Stämme gehören zu Grimms Nr. 210 und ihrem bei uns. Nr. 9 aufgestellten Zubehör. A. d. Hd. entl. it. tuffare tauchen, tunken; untergehn (Sonne) tuffo m. immersio; pernicies; u. s. m.

gr. δύπτειν vgl. δύειν, δύνειν (ήλιος, δύσις wie it. tuffare nhd. die Sonne taucht). — aslv. dupina bhm. dupa, doupa f. doupe n. nlaus. depa f. caverna, Höhle, Vertiefung dem. nlaus. depka nlaus. bhm. dupka bhm. djupka (d' = dj) und mit b djubka f. Grübchen doupatý, doupný &c. aslv. duplynü cavus pln. dupa f. podex (i. e. cavitas, foramen) dupnieć cavum fieri rss. dupló slov. dupljo &c. n. Baumhöhlung c. d.; nlaus. dupić taufen c. d. scheint nicht entlehnt, sondern nur durch die d. Bed. insluiert. Mit ausl. Media (zu Gr. Nr. 210) Ith. dumbu, dubau, dubti lett. dubbu (prs. prt.), dubt, dobt profundum, cavum fieri lth. dubti lett. dobêt excavave lth. dubus lett. dôbjs cavus, profundus, bei Stender "verdompfen" lett. dôbe lth. dûbe, dobe f. fovea ltt. auch areola lth. dauba, daubura &c. f. caverna &c.; vallis aslv. dybry pln. debrza bhm. debř u. s. f. f. vallis u. dgl. auch lett. dumbris palus dumbrs paludosus, humidus dublis lth. dumblas m. limus. Nicht hierher u. a. ill. dubok profundus dubsti, dubiti = aslv. dlüpsti o. Nr. 4; Schafarik hält die lth. lett. Ww. a. d. Südslavischen entlehnt, mit Unrecht. — Als Beispiele einer Nebenwurzel tp : aslv. bhm. topiti inundare bhm. auch immergere, suffocare aqua; calefacere (sskr. Wz. tap lt. tep &c.) rfl. demergi, diffluere pln. topić ersäufen; schmelzen top, topiel f. Ertrinken; Strudel, Tümpel aslv. utapati, potonati καταποντίζεσθαι.

gdh. domhan, doimhin &c. cy. dwfn m. dofn f. brt. corn. doun brt. don vann. deun profundus corn. auch altus, high c. d. gdh. doimhnich cy. dyfnhau brt. dounaat, donaat vann. deunein profunditatem augere, excavare. Es fragt sich, ob Wz. dum oder dubh zu Grunde zu legen sei; das Dict. Sc. sucht sogar (irrig) eine Zusammensetzung. VII. aus gleicher Wz. gdh. domhar, dobhar, dûr (?), m. cy. dwfr, dwr, pl. dyf, dyfr, deifr, dyfroedd, m. corn. douar, dower, dour brt. dour, pl. douriou, doureier, vann. deûr m. aqua vgl. Weiteres Celt. Nr. 242.

lapp. döptet taufen v. d. Swd. mordvin. tombaka profundus a. d Slav. hind. dûbnû to dive, to be drawnd, immerged, wozu Pott Zig. 2, 314 hyp. zig. dufféjaslo erstickt stellt, Wz. drbh? dubh o. Nr. 9? — Weitere Vgll. s. ll. c.

25. Dius (nur im dat. pl. diuzam) n. Thier, θηρίον Mrc. 1, 13

D. 26. 629

vgl. LG. in h. l. 1 Cor. 15, 32. (Gr. 1<sup>2</sup>, 606. 1<sup>3</sup>, 68. 2, 266 ff. 3, 359. Smllr 1. 453; Hel. Gl. 22. Gf. 5, 447. Rh. 686. Wd. 1872. Pott 1, 270. 2, 278. Zig. 2, 313. Lett. 1, 65. Bf. 2, 328.)

ahd. tior, teor ahd. alts. nnl. andfrs. dier amnhd. tier ags. deor e. deer afrs. diar wnfrs. djier nnd. altn. dän. dŷr swd. djur wang. strl. dêrt helg. dîrt ndfrs. diert (Gethierte), n. animal, bestia e. Rothwild (nhd. thier cerva u. dgl.)

Die Deutung aus die Vergleichung mit θήρ, fera &c. halte ich für ganz unhaltbar. Esoterisch deutet die Form aut Nr. 27; doch finden wir nur für den Menschen häufige analoge Bezeichnung vgl. M. 30. Exoterisch bietet sich aslv. divii zig. divyo ferus vgl. fera. Schwenck deutet auf dugan Nr. 30.

26. Dis Praefix hes. vor Trennung, Theilung hed. Zww., zer--, ver-, gr. δια-; es gibt auch die Bed. des Umfaßens, wie nhd. he-, über-, zusammen. (Gr. 2, 723. 861 ff. 907. W. Jbb. 1824. Gf. 5, 696 ff. Wd. 2044. Pott 2, 132. Bf. 2, 319.)

Das als identisch angenommene Praesix amnhd. zer ahd. bisw. zar, zir, vll. zur &c. s. T. 27; wechselnd mit ahd. za, zi amhd. ze ä. nhd. zu alts. te nnd. to ags. tô aengl. to (z. B. torent zerrißen bei Spenser, todaiste, tofrusched dashed to pieces Hall.) afrs. to, te, ti, unterstützt die Ableitung von dis aus du Nr. 28 trotz des im erhaltenen Gothischen verschiedenen Vocals; doch vgl. unsere Bedenken und Hypothesen in Nrr. 26. 28. T. 27. Beide Numern zeigen gleiche anomale Dentalverschiebung. Aussührliche Untersuchungen s. ll. c.

Die Aehnlichkeit von dis mit lt. dis-, di- und gr. διά, δι-, auch δα-, ζα- ist nicht zu verkennen, dennoch ein verschiedener Ursprung möglich. Bopp Gl. 149 und Benfey stellen die pelasg. Wörtehen zu δις, δύω, duo T. 39; Benfey stellt auch gth. dis dazu, was aber in dis: tvis, tvai eine Lauterstarrung voraussetzt. Dann würde immerhin tuz T. 27. vgl. 39. 40. näher stehn. Analoge Anwendungen der Zweizahl kommen mehrfach vor. So z. B. entspricht osset. t. dich = gr. δίχας in dichkænün findere vgl. gr. δίχοτομεῖν so ziemlich unserem dis und zer (khanün facere). Da wir von esoterischem — als dem sichersten — Standpunkte aus in dis eine Fortbildung oder Zusammensetzung des in du, vielleicht auch einem verlorenen di, enthaltenen Stammes sehn, so hangen auch die exot. Vgll. beider enge zusammen, und sehr möglich findet die Bildung von dis kein exot. Gegenbild, außer im Keltischen.

Das kelt. privative und negative Praesix cy. corn. brt. di gdh. di häng t zusammen mit (vgl. indessen Bf. 2, 205) gdh. dith m. desectus, inopia; pernicies, damnum a, do dhith in, aus Ermangelung; vgl. auch brt. di lt. gdh. de Nr. 28, wobei das Dict. Sc. auf cy. de separare o. Nr. 4 verweist. Von di unterscheidet sich cy. dy s. Nr. 28. Aus di gebildet erscheint das sast gleichbedeutende cy. corn. brt. Praesix dis brt. auch diz corn. auch dys, dyz, dez &c., meist dem e. un- und dis- entsprechend und östers mit dys (: dy Nr. 28) confundiert. Oderi vll. richtiger: cy. dys hat theils eine bloß intensive oder noch unbestimmtere Bedeutung, gleichwie dy; theils ist es = dis; theils = lt. con g. dis in dessen zweiter Bedeutung. Die organische Entwickelung dieser Praesixe di und dis, dy und dys — unter welche sich nur mitunter das auch im Englischen ganz einheimisch gewordene roman. dis mischt — und ihre Bedeutungen, für welche wir hier nur die allgemeinsten Angaben ausstellen können, unterstützen die

630 D. 27.

Möglichkeit: daß auch goth. dies aus einem verlorenen di stammt, welches ihm auch der Bedeutung nach näher stand, als du. Für die Ableitung des pelasg. dis aus der Zweizahl sei einstweilen bemerkt, daß auch die kelt. Zweizahlwörter auf gleicher Dentalstufe mit den Praesixen stehn und daß sich ihre beiderseitigen Bildungen mitunter confundieren.

Grimm vergleicht, wenn dem Stoffe nach? ohne hinreichenden Grund, das slav. Praefix raz, das mit dem 3, 233 richtig erklärten raz verwandt sein mag; Miklosich 72 ff. trennt beide und vergleicht mit ersterem sskr. rah deserere. Für die beiden antipodischen Bedeutungen von g. dis ist der gleiche Gebrauch von lth. su lett. sa con-, dis-, zusammen-, zer- zu

vergleichen.

27. a. Divans sterblich, θνητός 1 Cor, 15, 53. 2 Cor. 5, 4. φθαρτός 1 Cor. 15, 54; undivans? unsterblich, unvergänglich im d. sg. undivanjamma αθανάτω? αφθάρτω? 1 Tim. 1, 17. ptc. eines st. Zw. divan, dau, divun matt, stumpf, todt sein LG. undivanei f. Unsterblichkeit, αθανασία. — b. af-Dauidai ἐσχυλμένοι, ἐχλελυμένοι, vexati? fatigati? Mtth. 9, 36 vgl. Gal. 6, 9, wo ZG. afmaindai in afdauidai besern; ptc. nach Grimm nicht von afdaujan LG., woher afdaviths kommen müste, sondern von afdojan vgl. stojan, stauiths. — c. Dauths todt, νεχρός, τεθνηχώς. dauthjan, af-, gadauthjan tödten, θανατεν, νεκρέν. dauthnan, gadauthnan sterben, αποθνήσκειν. mithgadauthnan mitsterben, συναποθνήσκειν. dautheins f. das Sterben, νέχρωσις, θάνατος. dauthus m. Tod, θάνατος (als Person 1 Cor. 15, 55). dauthublis adj. dem Tode geweiht, ἐπιθανάτιος 1 Cor. 4, 9. (Vgl. Nrr. 10. 14. Gr. 13, 467. 479. 2, 233, 262, 451, 490, 989, 3, 354, 522, Mth. 422, 783, 801, Smllr 1, 429. 462. Hel. Gl. 23. Gf. 5, 339. Rh. 677 ff. 681. Wd. 1178. 1887. BGl. 397. Bf. 2, 276.)

a. b. thousen, douen, douen, tousan, tessuan, praet tôta Gl. Mons. 353 mhd. töswen alts. dôian, doan nnd. dôen aengl. deghghe, deih, dygh, deine e. die altn. deya, prt. dô ptc. dâinn (mortuus) swd. dæ dän. dæe mori; afrs. deja, deya, prs. sg. 3. daeth wfrs. deye, prt. daette ptc. daet intersicere; mnnl. verdoen, prt. verdade id. eig. consumere nhd. verthun zu Nr. 17; aber mnl. verdoien consumi, vergehn Part. u. Mel. zu (b) eig. austhauen nnl. dôijen? oder zu alts. dôian? vgl. vll. ahd. dôtun tabescebant, sc. nix et glacies, austhauten? dann mit urspr. anl. th, dh und nicht hierher; aber activ douuit consumit Gf. 5, 233. — wallon. touwé frz. tuer a. d. Hd.? Das Gl. m. 6, 691 gibt das aus e sührende mlt. tutare lumen = frz. tuer la chandelle (oberd. töten Smllr 1, 464) sard. studái löschen, dämpsen, aber tudái begraben; indessen unterscheidet die languedoc. Mundart tuda extinguere von tuia nprov. tua occidere. Noch ferner steht das wol mit lt. tundere zshangende mlt. tustare langu. tusta pulsare, serire.

e. ahd. dôt, g. dôdes, taot, tôd (vgl. morttaudus &c. L. Alem.) &c. amnhd. tôt alts. nnd. nnl. dôd mnl. dôt, doet ags. (deád) e. wfrs. dead aengl. deed afrs. dâd, dâth, dât, thâth, thât nfrs. daee Hett. (sbst.?) ndfrs. ded altn. daudhr nnord. död mortuus amhd. sächs. nord. (altn. Mth. 801) auch sbst. m. = ahd. doth, toth, thod, dodh, todh nhd. tôd alls. dôdh, dôt ags. deádh e. death afrs. dâth, dâd wang. dôeth strl. dôd M. dae Hett. helg. dũadd ndfrs. duss altn. daudhi, m. mnl. f. mors ahd. swz. tôden swz. dôden ags. deádian mori ahd. tôden, gitôden, prt. gidotta mnhd. tæten nnd. dæden nnl. dôden ags. dŷdan afrs. deja &c. s. o. wfrs. deadyen nfrs.

D. 28. 631

dieddje swd. dæda dän. dæde interficere; e. dead, deaden elanguere, de-ficere &c. altn. daudisti n. morticinium vgl. dauthublis.

Wz. dhu v lt. fu vgl. Nr. 14? Gewöhnlich vergleicht man gr. dhan, θνήσκειν, έθανον, θάνατος, θείνειν = sskr. han 2. P. anom. ferire, occidere nidhana mors &c., wobei jedenfalls nur die Urwurzel als gemeinsame mit unserer Numer gelten kann. Dieses sskr. han entspricht Wurzeln mit anl. Aspirata aller Organe s. B. 16. - aslv. slov. ill. bhm. dáviti pln. dawie rss. davity u. s. f. würgen, erwürgen, suffocare (vgl. die rom. Bdd. von necare), rss. auch = lth. dowiti vexare, bhm. auch würgen in der Bed. vomere, Grundbd.? in rss. slov. &c. premere = nd. mnnl. dûwen nnl. douwen nd. douen ahd. dûhen, gadhûhan &c. amhd. diuhen (st. sw.) oberd. dauhen vgl. o. Nr. 14 können zu dojan, dauiths gestellt, indessen auch von Wz. dhu, θυ geschieden und mit sskr. du, div vexare gr. δύη, άδύνη verglichen werden vgl. BGl. 171. Bf. 2, 205. — c. esthn. lapp. taud finn, tauti, g. taudin morbus, lues (Sterben) esthn. auch mors vgl. vll. mgy. dög lues; cadaver c. d. döglik cadaver fieri, mori; prostratum v. pigrum jacere, dormire? finn. tuoni lapp. tuona, tuone, tuon mors Wz. tan vgl. θάνατος? (Eichhoff vergleicht gar dauthus sskr. todas ictus &c. Wz. tud).

28. **Du** zu πρός, εἰς, praep. c. dat., bisw. c. acc. und Verbalpraefix. (Gr. 1<sup>3</sup>, 115. 2, 722 ff. 767 ff. vgl. 768 ff. 907. 3, 254. W. Jbb. 1824. Smllr 4, 211; Hel. Gl. 108. 118. Gf. 5, 572; Ahd. Prpp. 241.

Rh. 1087. Wd. 1366.)

amhd. zuo ahd. zua, zoa, zô, zů, zû, zou, zö; za, zu, zo, zi amhd. ze nhd. zû alts. nnd. ags. e. anfrs. strl. tô alts. afrs. ti alts. nnd. mnnl. anfrs. e. dial. (yorksh.) te mnnl. toe e. too ndfrs. ta, tu, to; mit allmälig verschmelzender Gemination ahd. zuo za mhd. zue ze, zuoz, zütz (Arnoldi Btr. 119) nnl. afrs. tot. Ueber die Unterschiede der langen nnd kurzen Formen und der Bedeutungen s. ll. c. Nord. til ad ist wahrscheinlich unverwandt; s. T. 20. - Hier, wie in Nr. 26, setzen wir bei den esot. Gleichungen einen immerhin bedenklichen Sprung der Lautverschiebung voraus; dazu kommt denn noch tuz T. 27 und der Unterschied der Vocale: zumal im Hd. erscheint a als Grundvocal. Da es nun zwar auffallend, aber keineswegs ohne hinreichende alte und neue Analogien ist, daß Partikeln und Praesixe sich selbst in nächstverwandten Sprachen ganz verschieden vertheilen - wie denn ehen hier sowol du, als zu im Nordischen sich nicht finden -; so erlauben wir uns immer noch einige Skepsis für die Zusammenstellungen der gothischen und der übrigen deutschen Formen bei Nrr. 26. 28. vgl. T. 20.

anslv. do ad, usque ad vgl. da va, ut &c. Zumal das zsgs. aslv. donyède erinnert an das glbd. lt. dônec, dônicum, welches wahrscheinlich mit dum zusammenhängt. Es fragt sich, ob wir diese und ähnliche lat. und griech. Partikeln — und zwar in diesem Falle gemeinsam mit do und du — einem mit ta g. tha correlativen Pronominalstamme zuschreiben dürfen; vgl. BVGr. §. 351 ff. Pott 1, 96. 2, 149. Bf. 2, 209. In diesem Falle würden wir auch u. a. lt. du in indu und de hinzuziehen, sowie sskr. und griech. Partikeln und Suffixe mit anl. dh (h) und \(\theta\); vgl. Bf. 2, 267, der liese Wörter aus Wz. dh\(\theta\) o. Nr. 17 ableitet, was zugleich der Fall sein cönnte, da verbale und pronominale Wurzeln nicht genetisch geschieden werden d\(\text{urfen}\). Bei allen diesen Partikeln sind Aphaeresen m\(\text{oglich}\); aber uch diese w\(\text{urfen}\). der Ableitung von Wz. dh (dha, dhu, dhi) nicht im

Wege sein, da der aphaerierte Theil wiederum selbstständigen Ursprunges sein kann. So kann es möglich sein, lt. ad sskr. adhi A. 102 zu du slav. do, zu stellen, gleichwie at zu (tu) zu, und beide Reihen zu trennen. vgl. auch lth. at ad &c. A. 61. 102. I. 5. Ueber gr. διά &c. s. Nr. 26. T. 27. — gdh. do, vor Vocalen gew. dh', corn brt. da vann. dé, vor Vocc. d', corn. auch dha, dho, dhe ad = du sly, do, gdh. de, vor Vocc. auch oft dh', de, ex = lt. de stimmt beser zu die lt. di &c., doch s. dort di &c.; auch brt. di hat, namentlich in Zss. mit andern Partikeln, öfters die Bedd. von lt. de sowol, als von ad. Zu do, du stellt sich vielleicht das häufig verstärkende Praefix cy. dy; aus einer Zss. desselben mit at, ad A. 102 erklart man das Praefix dad, dat corn. brt. daz, das corn. dath, thas re-, ent-, wieder-, häufig dem e. (frz.) dis entsprechend. Ferner bildet sich aus dy ein Praefix dys s. Nr. 26, wo überhaupt weiter nachzulesen ist. Außerdem ist hier noch zu bemerken cy. corn. tu brt. tû corn. tew &c. gdh. taobh, m. Seite, Richtung, das mit seinen Abll. und Zss. oft partikelartig gebraucht wird, z. B. cy. tua, tu a, tu ag at brt. war-zû versus, ad, und einigermaßen an (tu) zu erinnert. Davon wiederum unterschieden ist gdh. thun, chun, chon, in Zss. thu, chu ad, usque ad. - alb. të, tek zu: von: hierher?

29. Dubo f. Taube s. M. 92. (Gr. Nr. 210. 2, 412. 3, 341. Smllr 1, 424; Hel. Gl. 25. Gf. 5, 350. Leo Fer. 43. Kuhn Abhh. 10.) ahd. duba, tûba, tûpa, tuopa mhd. tûbe nhd. taube alts. dûbha alts. ags. duua (dûva) nnd. dûve nnl. duive e. dove altn. dûfa swd. dufva dân. due, f. columba; vrm. eig. χόλομβος Wz. dubh tauchen s. Nrr. 9. 24.

A. d. D. rhaetor. magy. tuba lett. dûwe, dûwiña, duja, Kinderspr. dûdiña lapp. duwo esthn. tui, tuikenne, tuwwikenne wotjak. dygdye (Nemnich; hierher? vgl. burjät. tukta turtur) columba; hhm. dubnák, dupnák, doupnák m. Holztaube, an dub quercus angelehnt; brt. dubé m. pigeon pattu ou domestique.

30. **Dugan** anom. 2. **daug, dugun, duhta** taugen, συμφέρειν 1 Cor. 10, 23; χρήσιμον εΐναι 2 Tim. 2, 14. (Gr. 1<sup>2</sup>, 882. 909. 926. 963. 979. 989. 993. 1<sup>3</sup>, 416. 2, 23. Gött. Anz. 1836 St. 34 ff. Gesch. d. d. Spr. 899. Smllr 1, 437; Hel. Gl. 26. Gf. 5, 369. Rh. 695. Wd. 875 m. Ntr. 1928. 1929. Stalder 1, 323. 325. PLett. 1, 64. Bf. 2, 206. Leo Fer. 84 ff.)

prs. amhd. touc, toug ahd. toik ä. nhd. taug sg. ahd. tugen mhd. ä. nhd. tügen pl. alts. dôg Hel. taoc Hild. sg. dugun pl. mnl. dôch; dôghen (nhd. tauge; taugen nnl. deug; deugen nnd. dæge; dægen altn. dugir &c.) ags. deáh, deg; dugon afrs. doech, duch, daegh neben ducht, daecht 3. sg. daget pl. wfrs. dôg ndfrs. dâg (s. u. nach Cl. praet.) wang. dög, dôg; dôget; praet. ahd. dohta, tohta mhd. ä. nhd. tohte (nhd. taugte &c.) mnl. dochte nnl. docht ags. dôhte, dûhte aengl. schott. dought (ang. inf. Hall. 313) schott. docht wang. dacht wfrs. dogte ndfrs. daag Cl. (s. o.) altn. dugdhi &c.; inf. mhd. ä. nhd. tügen nhd. taugen (ags. alts. dugan) ni. doghen, deughen nnd. nnl. dægen schott. dow afrs. altn. swd. duga wfrs. dogen wang. dôg ndfrs. döge Outzen 45 dugan Cl. dän. due valere, pollere, prodesse, aptum, bonum esse u. dgl. ahd. dohti s. o. Nr. 12 vgl. mhd. tuht, bei Maaler tucht f. vis, virtus vrsch. von tugend = ahd. tugundi, tûged &c. mhd. tugent nhd. tugend dial. tuget, duet and. dogt and nwfrs. deugd ags. dugudh &c. schott. dought afrs. dueged strl. dugd Het. ndfrs. döged, dögd, dröged altn. swd. dygd dän. dyd, f. valor, vis, virtus u. dgl. (s. die Wtbb.) swz. Schmackhaftigkeit. swz. dügenen taugen.

D. 30. 633

Durch die exot. Vgll. tritt die Verwandtschaft mit Nrr. 18. 23. samt Zubehör und die mindestens logische Correlation mit theiham, gedeihen, dicht &c. Th. 14 stärker hervor.

Mit Grimm vergleichen wir slv. ne-dog, wie ne-most morbus : ni daug, ni mag ahd. ni touc, ni mac non valet (wie denn dial. nichts taugen oder nutzen für schwach, kränklich sein gilt). Also : bhm. duh m. das Taugen, Gedeihen, valor, valetudo neduh m. böser Zustand übh., bes. = aslv. nedag morbus : nedazynů rss.nedúžnůtí bhm. nedužný, neduživý, nedožiwy aegrotans, aegrotus aslv. nedagovati bhm. nedužiweti aegrotare (: sskr. dhu agitare Mikl. 27) bhm. dužiti, dužniti gedeihen u. dgl. rss. djūžii robustus pln. dužy id., magnus adv. dužo = lth. daug (anders Pott s. V. 5) lett. daudz multum; Ith. daugis m. multitudo, abundantia, dauginti, daugsinti augere lett. daudzinat usitari; divulgare bhm. dużny robustus, pinguis, crassus, pollens, gedeihlich (vgl. Nrr. 18. 23. und die Bedd. in **Th.** 14) lth. dużas, dużnas, duksas crassus, pinguis c. d.; dygti s. Nr. 18. Benfey zieht sehr schön gr. δύναμαι Wz. duh? hierher. Demnach läge keine Wurzel mit anl. sskr. dh = gr. 8 zu Grunde. Vgl. vll. mit andrem Vocale (r, ar ähnlich wie slav. a, an) sskr. drh 1. P. crescere ptc. pss. drhita, drdha (dradha) extensus, multus, firmus, solidus (vgl. die litusly. Ww.) drnh ved. 1. P. firmum reddere A. firmum esse; zend. derez, prec. dreñágyát, crescere dareza solidus; vgl. T. 28, wo die Dentalverschiebung beger stimmt. - Bopp stellt zu drh einen gdh. Stamm, dessen Bedeutung gut zu uns. Nr. stimmt, die Form zu slv. dang : gdh. daingeann &c. validus, firmus, fortis sbst. 1) m. certitudo, pactum, foedus 2) f. = dainnionn f. munimentum, arx, carcer (nur zuf. an e. dundgeon frz. donjon &c. erinnernd?) daingneach f. munimentum, arx; robur, vires daingnich roborare, munire; stabilire, sancire; figere, stringere. Zwar erinnern mehrere Bedeutungen an d. thing, ding Th. 14 und noch mehr der Zusammenhang mit der gdh. Wurzelform ding (diong) vgl. z. B. diongnach munitus diongbhalta firmus, fixus diong adj. (dignus nur zuf. ankl.) dignus vb. efficere, perficere; vincere, superare; compensare, retribuere, congruere, aptare, aequare. Die Bedd. passen zu beiden, ja übh. sinnverwandten, Numern, und wir stellen Wz. dng dem Anlaute gemäß zu uns. Nr., während wir bei Th. 14 dagegen gdh. Vgll. mit anl. t aufstellen. Noch unsicherer ist die Vergleichung von dugan mit folg. cy. Wörtern, deren Bedeutungen meistens sehr gut passen, nicht so aber die Formen, sofern sie zum Theil eher zusammengesetzt, als abgeleitet zu sein scheinen, obgleich kein Etymon zum Belege sich vorfindet. Es fragt sich noch, ob dabei nicht noch ein zufälliges Zusammensließen grundverschiedener Wörter Statt findet; gerade der formell zu uns. Nr. stimmende Stamm dawg, dog nähert sich in seinen primitiven Bedeutungen mehr unsern Nrr. 4. 17. Vgl. 1) cy. dawg, dog m. portio, pars dogn m. id., portio sufficiens, due quantity, sufficiency; obs. satis (jetzt digon s. u.) c. d. dogni distribuere, statuere dognawl proportional; sufficient. 2) digon satis, valde digoni vb. a. satisfacere, satiare, statuere vb. n. viriliter agere, to do valiantly, what is sufficient; obs. agere, facere übh. (darum nicht zu gwnna id. zu stellen), inpr. = jetzt dichon, dichyn valere, posse, aptum esse, taugen; digoniant m. valor, potestas, actio; u. s. m. Der nicht wol zurückzuweisende Zusammenhang mit 1) hält ab, eine sonst gut thunliche Zss. di-gon anzunehmen und lth. ganà &c. satis G. 15 zn vergleichen. Die von Leo verglichene Wz. tug, tuk stellen wir zu Th. 14, wohin

II.

Anlaut und Bed. beßer passt, da auf den Vocal weit Weniger ankommt.
— lapp. dåkket, dåkkahet taugen doktok tauglich, tüchtig entl. — Ob osset. d. thuche vis, robur c. d. thuchkun robustus, validus hierher gestellt werden darf, muß spätere Erweiterung des Stoffes zeigen; eher zu sskr. tung robustum esse &c., näher an Th. 14.

31. Dulgs m. oder dulg n. Schuld in dulgis skula Schuldner, χρεωφειλέτης Luc. 7, 41. dulgalanitja m. Gläubiger, δανειστής ib. s. 11. 16. (LG. Vorw. IX. Gr. RA. 611; Gesch. d. d. Spr. 902.)

Formell entsprechen die o. Nr. 4 erwähnten Wörter afrs. dulg &c. ags. ahd. dolg u. s. f. vulnus &c. Rh. 689. Gf. 5, 420. altn. dolgr m. hostis; Grimms Vermutung der Identität dieser Wörter mit dulg läßt sich durch mannigfache Analogien unterstützen, wenn wir auch nicht das mit jenem dulg vrm. vrw. Schuld tilgen hinzuziehen mögen; doch ist nähere Begegnung der folg. exot. Vergleichungen auffallend.

aslv. dlügü rss. dolg pln. dług bhm. dluh slov. dólg, spr. doug, dúg ill. dug nlaus. dlug, dwug (dług) olaus. dol, m. debitum, aes alienum c. d. rss. dolžity mutuum dare dólžen aslv. dlüžynü (ὀφείλων) schuldig (an Gelde und verpflichtet übh.) rss. dolžno man muß slov. dolžiti schulden; beschuldigen pln. dłużyć verschulden (auch verlangern s. u.); u. s. f. Formell gehört dazu aslv. dlügü u. s. f. longus; s. indessen T. 28, wo slav. d = sskr. d beser zu g. t stimmt. Miklosich stellt obiges dlügü zu dryżati κατέγειν und nimmt als Grundbed. res an vgl. magy. dolog ill. dugovanje res, substantia ill. auch bonum, Besitzthum mgy. auch labor, negotium ill. duqovati conversari, negotiari (aslv. dlüqovati debere) magy. dolqos diligens u. s. m. — alb. dúaiñ sollen, schuldig sein, hierher? zu debere? — gdh. dligh cy. dylu, dyleu corn. doly, delle brt. dleout debere, (corn.) oportere cy. dyl m. due, debt, right gdh. dlighe, dlighead f. cy. dlêd, dyled, dyled, dylyed f. debitum, officium, tributum gdh. auch = dleachd f. lex (wesshalb Pictet 71 lex vergleicht) brt. dlé vann. délé m. aes alienum dléad m. officium; u. s. m., besonders viele cy. Abll. Die wirkliche oder scheinbere Wz. dl zeigt im Gadhelischen nirgends eingeschobenen Vocal, wo nicht in duilinne f. tributum, wenn dieß nicht zu Nr. 4 gehört; dorthin auch déilig trotz der Begegnung mit der ill. Bed. negotiari. Sicher hierher gehören gdh. dleas m. officium vb. oportere; mereri c. d. cy. dyly vb. id., bei Richards to be bound in duty, to be interested in, to claim, to merit brt. dellit, dellid m. mérite, valeur, vertu, importance dellézout mériter; acquérir. — mlt. dulgere cedieren, gerichtlich überlaßen, sonst deserere, relinquere, nähert sich kaum dem Begriffe der Schuld (Gl. m. 3, 243 ff.); vgl. Pott 1, 87 über lt. indulgere : slv. dlügü longus und T. 28.

32. Dulths c. anom. Fest, ἐορτή. dulthjan Fest feiern, ἑορτάζεν 1 Cor. 5, 8. (Frisch 1, 210. Ihre 2, 773 ff. Gr. 3, 521; Gesch. d. d. Spr. 798. Smllr 1, 366. Gf. 5, 421. B. Müller 1, 403. Dietrich in Haupt

Z. V. S. 224 ff.)

amnhd. (bair.) dult, dulde ahd. tuldi amhd. tuld, tult f. festum, solemnitas; später und jetzt festlicher Jahrmarkt vgl. rom. feria, fiera &c. ngr. πανήγυρις ahd. tultlih solemnis tuldhafter magnus amhd. dulten &c. festum celebrare.

Schwerlich schmuggelte die Kirche mit ihren Indulgenzen auch sprachlich den indultus als dultus (verkürzt, wie dulgenz Smllr 1, 368) in deutsches Land und Volk ein. An sich kann allerdings das Wort so gut ursprünglich religiöse Bedeutung gehabt haben, wie z. B. die lustigste

D. 33. 635

Kirmes. Ich habe früher an eine dem altn. duldr (in Unkenntniss eines Geheimnisses erhalten) analoge Bildung in der Bed. mysterium, dann Kirchenschauspiel &c., gedacht vgl. dulmæli n. secretum und begegne mich wenigstens an der Wurzel (Gr. Nrr. 316. 358. s. u. uns. Nr. 44) mit Dietrich, welcher Wz. dvl zn Grunde legt und z. B. altn. dvali mora; deliquium vergleicht. "Verzug, Einhalt der Arbeit ergibt sofort die Vorstellung des Festes, der feriae." Grimm vermutet Urverwandtschaft mit gr. δαλία, δαλιάζειν. preuss. tuldisnan acc. gaudium S. 162 wage ich nicht hierher zu ziehen.

33. **Dumbs** stumm, χωφός Mtth. 9, 33. Luc. 1, 22. **afdumbman** verstummen, πεφιμώσθαι Mrc. 4, 39. (Frisch 2, 394. Gr. Nr. 591. Mth. 495. 510. Gesch. d. d. Spr. 336. Smllr 1, 372. Stldr 1, 326. Gf. 5, 425. Rh. 695. Wd. 86. Pott 1, 261. Bf. 1, 659.)

ahd. ags. e. afrs. swd. dumb amhd. ä. nhd. tumb, tump ä. nhd. tumm nhd. nnd. afrs. dum, dumm wang. dûm aengl. auch dowm mnl. duim nl. nnl. wnfrs. dom, domme altn. dumbr, dumbi mutus mnhd. nnd. mnnl. fries. = nnord. dum (dän. auch dumpf bed.) stultus, stupidus, hebes, doch öfters ahd. und noch bei Maaler 411, auch vll. bisw. afrs. mutus nl. auch surdus, auribus captus; nnord. dum später geschieden; Ihre schreibt noch swd. dumb für stumm und dumm vgl. auch u. die lapp. Form und Bedeutung. amhd. tumplich schles. pos. olaus. d. tümpelich stultus; u. s. m. Nebenstämme sind taub, dumpf (e. dumpish stupidus &c. swd. hels. dumpin debilis) &c. s. Nrr. 9. 24. Auch wie daufr, dubh, dapr bei Nrr. 9. 24. zeigt sich hier altn. dumba f. caligo, color furvus dumbinn dunkel, dunkelfarbig und anderseits dimmr (dimma tenebrescere) ags. e. afrs. dim id. - wiederum versch. von alts. thimm id. -, wie ahd. pitumpta &c. contenebrati (auch praet. dementasset) amhd. timber mhd. ä. nhd. oberd. dimper, dimber, dumper, tumper id. neben swz. dimmer swb. diemer Schmid 127 nl. dimster (i, e, ee, ey) id. swz. dimmern = nhd. dämmern &c.; ahd. demar, demenunga crepusculum. Swz. haben diese Wörter auch die Bed. der dumpfen, dunstigen Schwüle, wie denn Gr. Nr. 268 altn. dampi hd. dampf (schwerlich: altn. thefr odor, wie Grimm neuerdings Gesch. d. d. Spr. 231 annimmt) nl. damp, domp (dom o. Nr. 14) &c. fumus, vapor auch zur weiteren Sippschaft gehören; vgl. auch die Bedd. und selbst die angrenzenden Formen Nr. 14. Ein von dumm abgeleitetes dummer vrm. in nnd. Abll. und Zss. - Allen diesen Wörtern gebührt anl. d sskr. vrm. dh, während alts. thim (nicht ob. dim mit Gr. Mth. 710) der glbd. sskr. lituslv. kelt. (Pictet 46. 54.) Wz. tam begegnet und wenigstens nicht zunächst mit altn. thâm n. egelida obscuritas aeris c. d. (: thâ f. aufgethautes Land) verglichen werden darf. So zeigt sich auch für dumb der Nebenstamm altn. thumbaz indignanter mutescere thumbi, thumbari, thumballdi m. dummer, stumpfer Mensch.

lett. dumjis dumm dums o. Nr. 14 id. nach Wellig, der es in der Bed. dunkel, dunkelbraun falsch ausgesprochen statt tums (das zu ob. Wz. tm, tam gehört) hält vgl. dagegen dummals &c. Nr. 14 und die ob. d. Sinnverwandten. — finn. tomppeli fatuus; esthn. tum vrm. a. d. glbd. d. stumm und unverwandt mit tümma mollis, bisw. stolidus tüms taub, betäubt. lapp. dumbek dumm a. d. Aswd. — gdh. deimh tenebrosus, celatus c. d. vgl. o. dim. — finn. tumma, tummawa, auch tumpura, tümpürä esthn. tummika (rohhilinne grün) subobscurus (colore) können auch zu ob. lett. tums &c. gehören. — mgy. tompa stumpf, dumm, blöde aus slv.

80\*

636 D. 34.

Wz. tap, demnach nicht zu den näheren Verwandten unserer Numer; ebenso slov. tumpast id., obwol tup, top id. darneben besteht und der Rhinismus sonst nicht mehr der Sprache angemeßen ist.

34. ga-Draban st. drof, drobun, drabans aushauen,

λατομείν Mrc. 15, 46.

e. dial. drab (schott. inquinare) gew. e. drub altn. swd. drabba ferire altn. lacerare, deterere; nugari swd. auch =  $tr\ddot{a}$  ffa nhd. treffen s.  $\S^a$ ; nd. &c. draven s.  $\S^b$ ; altn. drabb n. 1) labor molestus 2) ineptiae drafl n. swd. drafvel n. id. Bd. 2); altn. drafa, drafla dän. dræve indistincte v. languide loqui dän. drævle ineptias loqui altn. draf n. 1) languida locutio 2) = swd. mnd. nnl. (Treber) draf m. dän. drav n. ags. drabbe e. drabb, draff nnl. drab, drabbe m. (faex) amnhd. treber f. (eig. pl. n.?) ahd. auch wintreiber (vinacia) faex, sedimentum, siliqua u. dgl.

(s. die Wtbb.); altn. drafinn marcidus drafna marcescere.

§<sup>a</sup>. Als Nebenstamm mit näherer Bedeutung, als die formell näheren Nrr. 38. 43., erscheint Wz. drp z. B. in den st. Zww. altn. drepa swd. dräpa (dræpa) dän. dræbe sw. ags. drepan aengl. südfrs. (Outzen 48 vgl. Rh. 694) drepe nnl. drepen nnd. nl. (convenire Kil.) drapen ahd. dreffan, trefan &c. amnhd. nl. nnl. treffen swd. träffa sw. dän. träffe ferire, caedere, oft, nnord. aengl. nur, occidere hd. nnd. und in den a. d. Hd. entl. nnl. nnord. Zww. auch tangere, attingere, pertinere u. dgl. Merkwürdig ist die st. Biegung bei dem entl. nnl. dän. Zw.; altn. thrifa, threifa swd. trefva contrectare, tangere bleibt hinreichend unterschieden vgl. Nr. 38, §. Auch im Friesischen erscheint bereits frühe das hd. treffen s. Rh. 1093, wo wahrscheinlich auch treft hierher zu ziehen ist. Diez 1, 277 und Grimm Mth. 853 sind geneigt, it. trovare prov. sp. trobar frz. trouver (treffen, finden) hierher zu stellen.

§<sup>b</sup>. Identisch mit draban halten wir auch das von trappen altn. trappa, trampa &c. vgl. u. Nr. 33 ganz verschiedene nnd. nl. mhd. draven mnhd. traben mhd. gew. draben eig. stoβen, succutere (vgl. percutere), dann currere u. dgl., obgleich die entspr. Zww. swd. trafva dän. trave afrs. trowa strl. trawa Hett. nfrs. troaje wfrs. troayen mit t anlauten, das sie schwerlich a. d. Hd. entlehnt haben; eher wird mhd. draven, draben a. d. Nd. entlehnt sein. Anderartige hyp. Vgll. s. bei Bf. 2, 229. Mit t lautet auch an ein im Br. Wtb. 5, 94 von draven unterschiedenes, aber gleichbedeutendes nnd. Zw. traffen, truffen: traf traf Schallwort für das Auftreten

der Pferde, wie nhd. trab, trap.

aslv. drobiti u. s. f. conterere, comminuere magy. darabol id. darab frustum dak. drobu m. id. nslav. drob m. minuta e. gr. testae, intestina, animalia parva drobina z. B. bhm. frustum, paullulum rss. == lett. drabbiñi m. pl. (lth. drēbēles f. pl. drēwelei m. pl. a. d. D.?) Träber; aslv. drobynü exiguus; bhm. drb m. ictus drbati ferire, contundere, fricare; dreboliti, drebotiti blaterare vgl. die nord. Bdd. Pln. drabnić traben (auch hecheln; untersuchen) scheint nicht aus §b entlehnt zu sein. Zu Grunde liegt vll. u. a. die in aslv. derą, drati scindere (o. Nr. 16. T. 7) auftretende Wurzel. Als Nebenstamm vgl. §a, erscheint lett. drūpu, prt. druppu, drupt conteri, comminui c. d.; ein zweiter fernerer Nebenstamm in lth. trupēti id. &c. (vgl. Mlkl. 96) ill. trop, tropina slov. tropine f. pl. Träber, Trester u. dgl.; (vgl. §a) lth. trópinti lett. trāpît treffen — wogegen bhm. trefiti pln. trafić slov. trofiti rss. potráfity olaus. trechić (Organsverwechslung) id. a. d. D. — schließen sich näher an aslv. slov.

D. 35. 637

ill. trepati rss. trepáty bhm. třepati Pln. trzepać u. s. f. pulsare; (aslv. ill.) = It. strepere u. dgl. Ueberhaupt entwickeln lituslv. Stämme drb, drp, trb, trp gleiche Bedeutungen. Da in gr. θρύπτεν : τρύφος (vgl. Bf. 2, 261. Pott 2, 122.) θ verm. nicht = sskr. dh ist, sondern aus τ entstand; so gehört es zu lth. trup und sskr. trup, trump ferire, occidere, nicht zu lett. drup, wozu aber gr. δρύπτεν, δρυπίς, δρυφή; δρέπεν; δαρδάπτεν (red. s. Bf. 2, 227); δρέπανος alb. drápër Sichel vgl. sskr. drp, drmp (p, ph) vexare? vgl. gdh. drip Nr. 43.

gdh. drabh dissolvere, labefacere, dividere; deliquescere, obsolere s. m. siliquiae, refuse, draff drabhag f. faeces; muliercula sordida drabhas m. sordes; coelum turbidum vgl. Nr. 43, welche auch vermittelt wird durch druablach f. neben druaip f. faeces; potitatio c. d. drabach sordidus drib

f. sordes u. s. m.

esthn. rabba ("Draf" bei Heupel) finn. rapa, g. rawan siliquae; coenum; vrm. entl., obgleich eine einh. Wz. rab, rap ähnliche Bedd. mit uns. Nr. entwickelt. — finn. trawi Trab Zw. trawata &c. esthn. trahwi söitma a. d. D.

35. **Dragan, gadragan** st. **drog, drogun, dragans** sis sich ziehen, acervare, coacervare, ἐπισωρεύειν 2 Tim. 4, 3. (Vgl. Frisch 2, 379. Gr. Nr. 94. Smllr 1, 481; Hel. Gl. 23. Gf. 5, 492. Rh. 692. Wd. 172 m. Ntr. 1695. 1823. 1893. Bf. 2, 327.)

St. Zww. ahd. alts. ags. dragan ahd. tragan, tracan amnhd. tragen wett. getrân nnd. dragen nnd. drægen e. draw afrs. altn. swd. draga afrs. strl. (Het.) drega afrs. dreiga, dregge wfrs. dreage, droeg, dreijin nfrs. draeegje wang, drige, draug, drîn strl. dræge, dræghe, drûgh, draien M. ndfrs. dreghan, druh Cl. dän. drage portare, gerere, ferre, perferre, pati, häufig utero gerere alts. auch partum edere (vgl. Frucht tragen = ertragen, bringen) nnord. auch, ags. e. altn. vorzüglich, trahere, ducere s. die einz. Wtbb.; doch altn. dragi m. Lastträger u. s. m.; die Bedd. verästen sich sehr, die meisten entsprechen dem nhd. Zww. tragen und ziehen nebst deren Zss.; e. drag sw. trahere; mnl. dregen nnl. dreigen (sonst = nhd. drohen) swd. droja cunctari ; vgl. altn. drægia, drægia f. mora, tarditas dän. sendrägtighed c. id. altn. dråtta morari und viele entfernter vrw. Wörter wie u. v. a. (vgl. Nr. 41) swd. dröna dän. drönte &c. swd. vär. dröla nnl. druilen und drâlen cunctari e. draggle, drawl = drag schleppen u. dgl., nicht aber træge T. 32, wir müsten denn Mischung zweier Stämme annehmen.

§. Als Nebenstamm erscheint das R. 30 erwähnte, sich mit recken, auch mit strecken berührende, mit ziehen synonyme st. Zw. amhd. trechen mnnl. nnd. (mhd. sw.) trecken e. track (Schiffe ziehen) sw. afrs. trekka (? nur in treght zieht, zückt Rh. 1093 ff.) wang. trek, truk, trukken ndfrs. trecke, tracke, trake st.? strl. drecken st.? Outzen 365 (dr st. tr?) dän. träkke. Citt. s. R. 30 Im Hd. ist die Bed. beschränkter; das swz. Simplex bedeutet schon bei Maaler 404b bes. Schuld u. dgl. auf J. schieben. s. dial. traw = draw mag unorg. t haben. Vgl. auch noch schott. traik umherziehen Jam. 2, 580. bair. träckeln Smllr 1, 474 swz. trockeln unschlüßig sein vgl. o. nnl. dreigen id. &c.

Die exot. Vergleichungen für anl. mutae vor liquidae sind unsicherer, ta die Liquida, in mehreren Sprachen nachweislich, die Muta modificieren tann. It. trahere passt weder zu dragan, noch zu trecken vollkommen ind läßt eher eine d. Wz. thrah, thrag erwarten. Seine Form und Be-

deutung nähert sich später noch mehr dem d. tragen vgl. meine Rec. in Hall. Ltz. 1844 Nr. 132; dakor. tragere bedeutet ziehen und tragen; die sardische Sprache unterscheidet sogar von trairi = lt. trahere ein sw. Zw. tragai = nhd. tragen, woher u. a. tragu m. Traglast; ebenso sp. traer trahere von sp. pg. tragar tragen, dulden; verschlingen (ziehen) u. dgl. trago m. Zug, Schluck; wiederum unterscheidend sp. pg. trage pg. traje, trajo m. Tracht, Kleidung sp. tragear kleiden pg. trajar gekleidet sein. Nahe an trahere (vgl. Th. 35) steht das glbd. lth. traukti m. v. Abll. und Zss., in welchen auch die abgel. Bed. reißen = brechen a. ntr. nicht selten vorkommt vgl. lett. trûkstu, trûkt n. reißen, brechen; gebrechen, mangeln; mit q aslv. trügati, trügati, trüzati, trjezati vellere, zsgs. mit ras (dis) rumpere, in beiden Bdd. das bhm. Simplex trhati s. Nr. 57; gr. τρύγειν terere, vexare; aber lett. traucu, traukt accelerare im Gegensatze zu dem vrw. lth. trunku, trukti cunctari vgl. ob. mnl. dregen, aber auch wett. drucksen id. bair. trucken Smllr 1, 475. Lth. trogai m. pl. pln. tragi f. pl. Trage bhm. trakař pln. tragarz m. Träger &c. pln. auch = stragarz m. Tragbalken nlaus. trok m. (esthn. traksid) Tragseil lett. draktigs trächtig u. s. m. a. d. Nhd.; nicht aber russ. drjágily pln. dragarz, dražnik, m. Träger, Lastträger vgl. auch rss. drjagáty pln. drgać zucken (: ziehen), beiden Bedd, von dragan entspr. und lett draggat erschüttern, verstuckern, schmettern sadraggåt zerschmettern, zerstuckern. Die Bedd. der Wz. drg, drig verzweigen sich vielfach vgl. auch aslv. dryżati rss. derżáty pln. dzierżeć u. s. f. tenere; aslv. pln. drag magy. dorong tignum, contus, fustis &c.; wie es scheint kreuzen sich lituslav. Nebenwurzeln, mit mannigfachem Wechsel der dentalen und gutturalen Lautstufen. Zu § möchten wir stellen lth. drykstu, drykti und drēkēs', drēktis' vb. imp. sich ziehen = zähe sein. - gdh. dragh (dradh) to drag, draw, trahere, detrahere, vellere s. m. labor, aerumna c. d. draghail molestus; cy. dragio dilacerare zerreißen (: reißen = ziehen vgl. die ob. lth. lett. Ww. bes. draggat) vgl vll. gdh. strac &c. id. und brt. drafa id.; corn. dregy to bear, bring, carry. Pictet 38 stellt gdh. dragh zu sskr. dragh 1. A. longum esse (vgl. dîrgha longus); adniti, defatigari &c. Lieber möchten wir dragan &c. mit sskr. dhr tenere, ferre, gerere &c. (= afgh. laral habere Ewald) verwandt halten.

36. Drakma m. δραχμή Luc. 15, 8. 9. A. d. Gr.

37. **Drauhsna** ψιχίον Mrc. 7, 28. Luc. 16, 21. αλάσμα Joh. 6, 12. **drausna** Skeir. f. Biβen, Brocken. (Gr. Nr. 245 — wo **drausns** mica — 1<sup>3</sup>, 64. 3, 462. Smllr 1, 415 vgl. u. Nr. 41. Gf. 3, 1. 315. 5, 546.)

Die vollere, formell zu Nrr. 40. 35. stimmende Form geht der zu Nr 41 stimmenden drausna vor. schott. drush minuta, fragmenta s. Nr. 41. Das seltene ahd. drof gutta, mica Gr. 3, 730. 750. Gf. 5, 527. vgl. vll. draf &c. Nr. 34, hat wol nicht f aus In, mag aber gleiche Primärwz. dr mit uns. Nr. gemein haben. ags. druguthu pulvis: drugan, drigan arefacere, arefieri steht vll. näher, als das zu drausna stimmende und zu Nr. 41 geh. drôsn f. faex und drusian to subside, settle. Vll. vgl. auch (s. die exot. Vgll.) altn. drôg f. fibra; vestis detrita; equa v. homo vilis dän. n. nnd. m. drog homo nauci, im Br. Wtb. 1, 254 wol irrig oder doch allzunah zu drog Betrug gestellt; Dähnert übersetzt indessen mnd. drog, droch durch Betrüger; Outzen 49 schreibt des entspr. mnd. ndfrs. Wort droch (Schalk) und sucht andre Vergleichungen; Chytraeus hat mnd. droch aeruscator, stellio (Schwindeler).

lett. drikses lth. družles, drožles (: drožu s. u.), pl. f. scobs

D. 38. 639

vgl. druska f. lett. mica, fragmentum lth. sal lett. drusciñ mica, paululum sadruskât comminuere; driska, draskis, f. Reisspleiß driskât abreißen drisku drasku, drasku in Lumpen nodriskât, nodraskât &c. zerlumpen lth. nudriskyti id. sudraskyti lett. draskêt vestes terere lth. dréskiu, drêkti (vgl. drektis ziehen Nr. 35), draskyti &c. reißen, zerren perdrykstu, perdrykti (Simplex s. Nr. 35) neben perdrisku, fut. perdriksu, inf. perdrikti, perdriksti dissilire, diffindi (vgl. o. ltt. drikses); auch drožet, drószti lett. drasu, drast, dem. drastelêt, schneiden, schnitzeln, hobeln c. d. vgl. pln. drażyć excavare, sculpere aslv. prodrażiti perfodere u. s. v.; auch mit anl. t pln. trocina pl. Sägespäne, Feilspäne trocha, troszka f. Kleinigkeit, ein Wenig lett. trûkstu, trûkt slv. Wz. trüg s. Nr. 35; lth. trukszeti, truszkēti teri aslv. trośiti consumere u. s. v. lituslav. Wörter, die sich auf einfache Nebenwzz. dr, tr zurückführen laßen, gleichwie unsre meisten mit dr anl. Numern, und in den Formen druk, drik nahe an drauhsna stehn. Der Kern dieser Wurzeln ist wahrscheinlich r, und sofern mag Graffs Gleichung von drauhsna mit ahd. brosma entfernten Grund haben. Indessen läßt sich bei Sprachen ohne Dentalaspiraten namentlich urspr. dh oder d nicht wol unterscheiden; so kann sich lett. drast &c. auch an slv. drati T. 7 anschließen. - Mit anl. t vergleicht sich u. a. cy. brt. trwch trég. troch m. incisio, dissecatio cy. auch adj., f. troch corn. trogh broken, maimed; trychu corn. troghy, trohy, trehy brt. troucha trég. trochan dissecare, caedere ey. trychyn m. a small cut, a nip; u. s. v. Dazu lt. truncus c. d. Organisch ist dieß tr = g. thr vgl. u. a. Th. 4. - Nur entfernt klingt alb. thrimetë Brosamen an.

38. **Dreiban** st. **draib**, **dribun**, **dribans** us gaqeumthim aus den Versammlungen treiben, ἀποσυνάγωγον ποιεῖν Joh. 16, 2. **usdreiban** austreiben, ἐκβάλλειν, ἀποστέλλειν. **draibjan** treiben, antreiben, beschweren, ἐλαύνειν Luc. 8, 29. σκύλλειν ib. 49. Mrc. 5, 36. (Frisch 2, 383. 387. Gr. Nr. 128. Smllr 1, 469 ff.; Hel. Gl. 24. Gf. 5, 481. Rh. 693. Wd. 1904. BGl. 177.)

St. Zww. ahd. alts. drîban ahd. trîban, trîpan, einmal trieben amhd. triben nhd. treiben alts. dribhan nnd. driven nnl. drijven ags. drifan, dryfan e. drive afrs. driva &c. nfrs. drjuve wfrs. drieuwe, dreauw, dreauwn wang. drîv, dreîv, drîvîn strl. drîŭe, dreŭ, driŭen M. drjuwa Het. ndfrs. drivwe, prs. driev, drafst, draft Outzen 49 st.? driwan, prt. dreaw Cl. altn. drifa swd. drifva dan. drive agere (in weiterer Bed.), patrare, exercere, urgere, pellere, persequi ahd. auch minari i. e. impellere? arcere, repellere; (auch nnd.) pulsare; später öfters tundendo excavare, sculpere vgl. Nr. 34; öfters auch neutral pelli, ferri (undis &c.); pullulare, germinare, proficere, crescere, turgere, fervere u. dgl. ahd. treiben, trîbôn agitare altn. dreifa spargere, dissipare; til insimulare = mnd. todrîven Frisch 2, 385; ags. draf e. drove nnl. dref nnl. nnd. e. dial. dan. drift, f. grex. drif ags. febris altn. n. procella; u. s. v. Ein dän. dræe dial. dree, drî ndfrs. drije, dreie blühen (von Getreide) mag verwandt sein, wenn die Wurzel nicht guttural auslautet. Zu unterscheiden ist dän. dröi swd. dryg altn. driugr dauerhaft, dick, ausgedehnt und gediehen nach allen Dimensionen &c., woher u. a. das mit uns. Nr. und bes. § sinnvrw. dän. dröies oberd. trühen, trüjen &c. an Umfang zunehmen, gedeihen vgl. Ihre 1, 361. Stalder 1, 311. Tobler 157. Schmid 144. Formell vgl. Nr. 40, s. dort.

Hierher wol nprv. driba, triba suivre, poursuivre Schnakenburg 187, 5. 211, 17.

640 D. 39.

§. In mehreren Bedd. stellt sich eine mit th anl. Wurzel zur Seite vgl. u. a. e. thrive st. (ndfrs.) föhr. triwe proficere, crescere, augeri altn. thrifaz swd. trifvas dän. trives st. id. altn. auch bene valere, satis habere Med. von thrifa st. apprehendere; curare, colere, mundare; sw. = threifa swd. trefva tasten, contrectare (vgl. Nr. 34, §); altn. thrif n. pl. bonus successus v. habitus; cura v. diligentia domestica, mundities; ndfrs. trüff gesund, frisch, stark Outzen 367. ags. thrafian (â? formell vgl. Th. 34) urgere, impellere, castigare. — In den altn. Ww. dieses Stammes tritt öfters die Bd. des Reinhaltens auf und erinnert an aslv. trjebiti καθα-ρίζεν, doch s. Th. 9.

lett. drîwêt = swd. drifva kalfatern drîwetees mit dem Schiffe treiben entl., auch wol druwa Trift. ¿ Urvrw. — weiterhin auch mit triefen — lth. Wz. drmb, drb (mit a, i, e) hangen, triefen, schütten, streuen, dicht schneien u. dgl. vgl. altn. dreifa s. o. drifa f. dichter Schneefall, bes. bei Thauwetter drift dän. snedrive swd. drifva, snödrifva f. syrtis nivalis. — pln. trybować treiben u. s. m. a. d. D. So auch gdh. drobh m. pecoris agmen, drove c. d. — Bopp legt sskr. dru currere, fluere zu

Grunde.

39. Drigkan, driggkan, driggan, gadrigkan st. dragk, drugkun, drugkans trinken, πύειν; ptc. pss. drugkans trunken. anadrigkan sik sich (antrinken) betrinken, μεθόσκεσθαι Eph. 5, 18. dragk, draggk n. Trank, πόσις. dragkjan, draggkjan, gadragkjan tränken, ποτίζειν. drugkanei f. Trunkenheit, μέθη. afdrugkja m. Trinker, Trunkener, μέθυσος, οἶνοπότης. veindrugkja m. Weintrinker, οἶνοπότης. Auch in den von Massmann G. min. besprochenen lat. Gedichte kommt drincan vor. (Gr. Nr. 397. 3, 465. Smllr 1, 493 ff.; Hel. Gl. 24. Gf. 5, 533. Rh. 692. 693. Wd. 1913. Schwenck h. v. Pott Indog. Spr. 102. Bf. 2, 264.)

St. Zww. ahd. alts. ags. drincan ahd. trinkhan, trinchan, drinchen, tringen &c. amnhd. trinken nnd. nnl. drinken e. drink afrs. strl. (Het.) drinka nfrs. drinsje wfrs. strl. (M.) drincke, dronk, droncken wang. drink, drunk, drunken ndfrs. drankan, prt. draank Cl. altn. drecka swd. dricka dän. drikke bibere. Sw. Zww. ahd. nnd. nnl. drenken ahd. trenchan, drengen, trengen amnhd. trenken (mhd. eindringen Z.) alts. ags. drencean, drencan aengl. drinche, drenche e. drench afrs. drenka, drinka, drinsa wfrs. drinssen südfrs. drensse ndfrs. drenke, dranke altn. dreckia swd. dränka dän. drukne potum praebere, adaguare u. dgl. nnd. auch nnord. meist = mnl. drinken ertränken, aqua enecare; altn. mergere, aguis obruere dän, auch = altn. druckna swd. drunkna hels. drackna submergi, aqua enecari; ags. druncnian immergere; ebrium esse. Der goth. Form driggan zur Seite stehn die ahd. dringan, drengan ags. aengl.dreng m. = ags. dryngc, drync ags. e. drinc; aengl. dryng, prt. drong bibere, absorbere — unsere Nr. näher an dragan ziehen o. Nr. 35 stellend, wozu sie auch Schwenk stellt, zugleich swz. (vielmehr swb. Schmid 142. Smllr 1, 426.) trögeln unmerklich viel, behaglich trinken erwähnend; vgl. auch die vrm. vrw. Nebenstämme dröge, treuge und trocken siccus und rhinistische Nebenformen von dragan Nr. 40. Ohne Nasal einzelne Formen ags. drican bibere and. drukiner ebrius, vll. verschrieben.

A. d. D. frz. trinquer it. trincare (deutsch trinken); gdh. dronngair m. potator, ebrius c. d. (traogh exhaurire nicht hierher) VII. urvrw. Wz.

D. 40. 64

in cy. troch m. spray, lave trochi immergere, to dip in, bathe; so auch lth. trinkti, trenkti act. baden, waschen, wenn mergere die Grundbed. ist. lth. dranka f. Schweinetrank pln. trank m. Trank, Trunk a. d. D.

40. **Driugan** st. **drauh**, **drugun**, **drugan**s Kriegsdienst thun, στρατεύειν 1 Tim. 1, 18. **drauhtinon** id., στρατεύειθαι. **gadrauhts** m. Soldat, στρατιώτης. **drauhtinassus** m. Kriegsdienst, στρατεία 2 Cor. 10, 4. **drauhtivitoth** id. s. **V.** 70. (Frisch 1, 391. Gr. Nr. 265. 2, 355. 365. 452. 492. 519. 3, 473. RA. 269. 316. Myth. 19 ff. 302. 690. 864. Smllr 1, 471. 473. Hel. Gl. 24. 25. Gf. 5, 517. 6, 304 ff. Rh. 691. 693. 694. Massm. in Haupt Z. I. S. 368 ff. Wd. 1900. Pott Indog. Spr. 103.)

Wir setzen die abgeleiteten Formen wegen ihres deutlichen Zusammenhanges vornhin. ags. druht, driht, gedriht m. familia, societas, nach Bosw. auch membrum societatis, homo afrs. drecht, dregt, dracht nfrs. dregte Volk, Schaar, Geleit afrs. helichdracht concio sacra altn. drôtt f. populus, plebs, homines mhd. truht, trut m. familia, contubernium, copia, turba, impetus Z. swz. trucht, trucht, trücht n. Gesindel; Schmalvieh; truchte, druchte &c. malb. contubernium, in L. Sal. verm. Brautgefolge vgl. alts. druhting amhd. truhting, truchting, truthing, truting, thruhting &c. lang. throthingo, trutingus m. sodalis, inpr. = ahd. truhtigomo m, paranymphus; ags. dryhtguma, drihtmann, m. sodalis, assecla; drihtfolc alts. druhtfolc n. familia, plebs; ags. driht in Zss. regius, nobilis drihtscipe alts. druhtscepi m. dominatio, dominatus ags. aengl. dright ags. dryhten, drihten, dryhtere aengl. dryghttene alts. ahd. drohtin alts. druftin Gl. Lips. mnd. drechtyn mnl. drochtijn nl. drutin, trutin nach Kil. afrs. drochten, drochen, drothten alln. drôttinn ahd. druhtin, truhtin, thruhtin, trohtin, druthtin, drihtdin, trihtin, trahtin &c. mhd. trehtîn mhd ä. nhd. trehten, trechtein m. dominus, gew. von christlichen Göttern gbr. schott. drott homo nobilis, oft spöttisch gbr. Aus altn. drôttinn das Fem. drôttning swd. drottning dan. dronning regina; drottna imperare. Leo stellt auch das näher zu Nr. 35 geh. altn. dratta ititare, pedissequum esse nebst Zubehör und drittaz ingratus agere hierher. Ersteres entwickelt in swd. vär. dratt m. coetus, globus dratta gregatim ire, per globos convenire vollends unserer Nr. vrw. Bedeutungen.

ahd. truktsaze, trohodseze, trutsazo, truksazo, trusazo, thrusazo, (mnd.?) drussete &c. amhd. truksæze mhd. oberd. trucksaß ä. nhd. drugsatz oberd. trucksatz nhd. truckseß alts. (mlt.) drussatus, drossatus, drossardus mnl. drossaet, drossaert mnd. droste, dorste, im Sachsensp. druzte, m. dapifer, architriclinus regius, dann auf andere Aemter übergetragen afrs. drusta nfrs. droast nnl. (nnd. nhd.) dän. drost astn. drôttseti swd. drots, m. major domus regiae, quaestor regius u. dgl.

Stammvocal. Ist seine allgemeine Bedeutung die gleiche? die besondere durch in den Krieg ziehen, oder durch Waffen tragen zu deuten? An ein modernes (zum Kriegsdienste durch das Los) gezogen werden oder ausgehoben werden darf nicht gedacht werden. Grimm legt die Bd. ziehen zu Grunde und zieht dazu-altn. driugom tractim, raptim, ξλκηδόν vgl. die o. Nr. 38 erw. Ww. u. a. driugr, bei Biörn continuus, faecundus, dröj; sibi confidens, arrogans driugum frequenter; drŷgia exercere, patrare (vgl. u. ags. dreógan agere); continuare; parcendo augere, dän. dröje, dröie aswd. dryga perficere, effectui dare dän. auch sufficere, satisfacere. Ferner vergleicht Grimm altn. draugr m. larva, phantasma und ahd. gitroc fallacia, auf

II.

D. 40.

642

das schnelle (Vorüberziehen) Erscheinen und Verschwinden des Gespenstes hindeutend; draugr = alts. gidrog, gidruog m. oder n. - dessen Vocal auch auf dragan deutet - nl. ghedrogh nl. nnl. gedrogt n. kann auch als Trugbild aufgefast werden und die Bd. von alts. bidriogan ahd. triugan mnhd. triegen &c. fallere zu Grunde haben, vgl. wiederum mit dem Vocal von Nr. 35 swd. und vll. afrs. (Rh. 693) bedraga dan. bedrage id. Aber dieser Bedeutung selbst muß wiederum eine sinnlichere und allgemeinere vorausgegangen sein. Formell stimmt zu driogan und driugan das st. ags. Zw. dreogan, gedreogan agere, ferre, supportare, pati, perficere, wie auch e. obs. dial. dryghe, drigh, drihe, dree und (s. Hel. Gl. 24) alts. adrogen in dieser Bed. ferre, sufferre vorkommt, während sonst das entweder (vgl. Gr. 13, 236) aus jenem erweichte, oder wegen seiner Verbreitung als Nebenstamm zu erachtende und glbd. alts. sw. Zw. adogen mnd. mnnl. dôgen, gedôgen afrs, dâja nfrs. dâje swd, vär, döja dän, döje gilt. Auch hier tritt wiederum die Bed. des Tragens hervor. — ä. nhd. nachtrucken ziehen, rücken, bes. Soldaten bei Smllr 1, 475 unterschieden von drucken 413 ist dennoch kein andres Wort und nicht zu uns. Nr. zu setzen; häufig gilt nhd. nachdrücken id. und abdrücken = abtrucken ebds. decedere, abire. — Bei dryht, trucht &c. kann Zug als Analogon die Grundbedeutung ziehen erklären; die Bed. des dryhten &c. entstand, wie in andern Wortstämmen erst aus der secundären Bed. societas, populus vgl. Gr. 2, 365. ags. drohtian conversari, socium vitae esse nebst Zubehör kann hierher oder zu Nr. 35 gehören. Die allgemeinste Bed. der formell zu driugan stimmenden Wörter ist agere, patrare, exercere und kann unmittelbar die gothische erzeugt haben durch eine Ellipse, wie sie z. B. in nhd. dienen sc. als Soldat, ausziehen, marschieren sc. in den Krieg, vorkommt.

Außer den Bedd. tragen und ziehen kommt auch die des Drückens (vgl. o. nachtrucken), Drängens, Gedränges (copia, agmen, multitudo con. ferta) zur Frage. drücken und dringen haben zwar d aus th; aber es erscheinen auch Nebenstämme, nicht bloß mundartliche Variationen, mit anl. (sächsischem) d, zum Theile Nr. 35 vermittelnd, wie schott. dring e. drenge Hall. 1,317 to drag u. dgl.; altn. drengia (neben threngia) coarctare m. v. Abll. aengl. e. devon. drynge to throng westengl. drang, drong , a narrow path; e. wiltsh. drunge pressure, crowd vgl. gdh. drong f. droing m. (auch dream m.) dens, tribus, populus, proles, homines; speciell zu gadrauhts &c. passend in der Zss. drong-chlann pl. (Klansvolk, vgl. übh. Volk = Kriegsvolk u. s. m.) milites; altn. drengr (ob. drengia) vir fortis, satelles, puer, homuncio; audacia swd. drang servus dan. ags. dreng (mlt. drengus &c. Gl. m. 3, 228) puer ags. auch servus, satelles, miles aschott. dring servus, homo, miser. Mit der Bed. unserer Nr. und mit obigem e. drunge stimmt mlt. drungus mgr. δρέγγος globus militum c. d. s. u. a. Gl. m. 3, 233, wo auch nach Spelmann u. A. ags. drunga (neben dhryng, thryng, dhrang e. throng) = ob. e. drunge conferta multitudo angeführt ist; vgl. auch mit abweichender Bed. das verw. altn. drûngi m. onus, molestia; gravedo capitis. Alle diese d. kelt. mlt. Wörter haben d, und es ist kein Grund da, drungus u. a. mit Schwenck Beitr. 30 Gr. Mth. 690 zu dem (gleichwol entfernter verwandten) throng Th. 35 zu stellen.

Anklänge an uns. Nr. bieten noch ahd. gidruske, gidroske n. cohors Gf. 5, 265. Sodann trust n. pl. agmina ib. 479 vgl. mlt. trustis in den altd. Gesetzen Tr. 31; das von Grimm 3, 473 verglichene nhd. tross m.

Н. 41. 643

zeigt fast überall anl. t und gehört nicht zu uns. Numer vgl. Schwenck h. v. Celt. 235. uns. Wtb. T. 31. 38. ags. threat m. multitudo, agmen führt wiederum auf andere Wörterreihen.

Unserer Wz. drug entspricht eine gleichlautende lituslavische, deren Sprößlinge bereits A. 51, §c zum Theile aufgezählt werden; wir fügen, dorthin verweisend, noch einige zu : lth. drauge f. Gemeinschaft, Gesellschaft lett. draudze coetus, Gemeinde, Schaar m. v. abgel. Zww.; lett. druhsma, drusma turba, multitudo; pln. druch m. amicus; paranymphus (häufige d. und slav. Bed.; daher oberlaus. schles. posen. d. druschmer, drauschmer, trauschen &c. m. id.), fem. druchna = Ith. draugalà; anslav. družina f. comitatus, inpr. militaris, familia; satellitium; amica, uxor u. s. m. magy. drusza socius. Hierher wol alb. dhruzm, dhrúzmuarm, dhrízë alio modo. Gdh. dreachda m. caterya kann einestheils zusammenhangen mit dreag certare, to fight, wrangle (auch certiorem facere, monere) dreaganta jurgiosus, pervicax, ferus; anderntheils, wie driugan mit trügen, mit dreachd f. 1) insidiae, dolus 2) = dreach f. forma, imago; color; pulchritudo vb. formare, delineare, ornare vgl. cy. drych m. visus, intuitus; speculum drychu, drychioli to make apparent drychynawg &c. sightly, comely drychiolaeth m. visio, spectrum vgl. gdh. driug f. meteora fatidica und ob. altn. draugr sächs. gidrog, wie denn diese kelt. Bedd., im Gdh. sichtlich, sehr gut die des Truges begründen. cy. drych weisst auf sskr. dre conspicere, visu v. auditu percipere caus. ostendere darçana n. conspectus; species; respectus, ratio; propositum; monstratio; (= drych) speculum; mit Guna entsprechen u. a. gdh. dearc f. = sskr. drc f. oculus; vb. videre, inspicere, observare gr. dépases vgl. BGl. 174. Wir verfolgen diese von uns. Nr. wegführende Spur nicht weiter. Wz. drug fallere stellt Bopp Gl. 178 zu sskr. druh 4. P. A. laedere, offendere, infestare, nocere, mala moliri = zend druģ, ptc. pss. drukhta, odisse, nocere velle, laedere; adj. = aprs. druga trux, torvus; vgl. auch arm. držėl to fail, infringe, contravene, nach Windischmann : aprs. dhuruz mentiri; cy. drwg corn. drog, droc brt. droug, drouk gdh. droch malus, iniquus s. malum &c. m. v. Abll. cy. drygu corn. droaga injuria v. damno afficere. - A. d. Nord. lapp. drivkes &c. cibus firmus v. sufficiens = swd. dryg mat (s. o.); drottnig regina finn. drotningi, trotinki, rotinki &c. id. drengi, trengi, rengi &c. famulus, Dräng; ruhtinas dux (Herzog), princeps ruhtinanmaa, ruhtinakunda ducatus, aus einer älteren und volleren Form, als altn. drôttinn.

41. Driusan st. draus, drusun, drusans fallen, πίπτειν. gadriusan id.; geworfen werden, βάλλεσθαι Mtth. 5, 29. 30. atdriusan fallen, zufallen, προς-, ἐπι-, ἐμ-πίπτειν. disdriusan befallen, ἐπιπίπτειν Luc. 1, 12. usdriusan herausfallen, verfallen, ἐππίπτειν. driuso f. Abhang, πρημνός. drus m. Fall, πτῶσις. usdriusts (Ausfall, Verfall LG. via ruinosa ? Gr.) f. rauher Weg, τραχεῖα Luc. 3, 5. af-, ga-drausjan herabwerfen, κατοβάλλειν, καταπημνίζειν &c. (Frisch, 2, 393. Gr. Nr. 245 vgl. Nr. 249. 1³, 341. Haupt Z. VII. Gesch. d. Spr. 316. Smllr 1, 415. 499. Hel. Gl. 24. 25. Gf. 5, 545. Outzen XXIII. Dz. 1, 56. Bopp VGr. 19; Gl. 188.)

alts. driosat cadunt ags. dreósan, gedreósan, dreóran, dreár, druron, droren cadere, ruere, diminui, debilitari drusian to subside, settle (d-, ge-) drysnian (ŷ?) putridum, sordidum esse; extinguere alts. gidrusinôt, gitrusnôt exinanitus, confectus mhd. driesen st.? Z. 476 amhd. swz. troren decidere, stillare, pluere e. dial. drose, drosle id. (to gutter as a candle)

644 D. 41.

e. drizzle stillare, pluitare u. dgl. swz. droseln, troseln, dem. dröselen cum strepitu cadere (poma) nnd. drûsen, drûsen, drûsen (trûsen alts. t) id., strepere übh., bei Schwenck u. A. nhd. dräuschen id. (auch Wz. drad, trat), bes, vom Regengeräusch wie nnd drêschen Dähnert 86; nnd. gedrûs tumultus, strepitus nl. druysch id., impetus, murmur nl. nnl. druischen strepere, susurrare, impetere, fremere, reluctari schott. drush minuta, fragmenta, scoria, spuma, dross (s. u.) of peats u. dgl. vgl. nnd. drüschen comprimere, quetschen, ferire bei Dähnert 90 von dröschen Th. 38 unterschieden; e. dial. drosy fragilis u. s. m. vgl. auch o. Nr. 37, vll. auch ahd. kithrusit quassatus Gf. 5, 264. - swd. vär. dråsa graviter cadere swd. drossa dän. drysse altn. dreira (beller mit ey) stillare, desidere, delabi, defluere altn. inpr. sanguis dän. auch spargere altn. dreyri ags. dreór, drŷr ags. alts. drôr amhd. trôr, m. mhd. gew. n. sanguis (pr. stillans) altn. mhd. auch gutta (inpr. sanguinis), humor mhd. auch succus et odor plantarum; ags. dros m.? drôsn, drôsen f. e. dross nnl. droes m. droessem m. ahd. trosach (bair. drosach, drose n. zerfallene Klöse); druosana, truosana, drusina, trusana, trusna &c. mhd. druosene ä. nhd. truosen, trusen, trüsen nhd. drusen Swck 155 f. faex, sedimentum, amurca, meist sordes, scoria u. dgl. übh. mhd. auch = ahd. gitros, windrosun, windrussina, wintruosana vinacea; vgl. die glbd. Ww. mit anl. d und th Th. 33; weiterhin auch altn. tros n. quisquiliae; merces adulterinae; sonst, wie nnord, nhd. &c., impedimenta, ahd. erdruasnita defecaverat; nnl. droes bedeutet auch = nl. droese f.? 1) bubo, apostema Kil. nhd. druosi, dhroasi, dros, drous amhd. druos mhd. druose, truosen V. opt. ä. nhd. auch trüsse swz. trûessa nhd. drûse nnd. dræse, f. id., häufig eig. glandula, von dem Ausfluße, der Secretion benamt, wie Bd. 2? eig. mit dh anl.? 2) phlegmone (equorum), Rotzkrankheit = nnd. dræsen n. nhd. druse, drüse 3) gigas Kil., monstrum, striga, daemon, diabolus = nnd. drôs &c. vgl. Gr. Mth. 488. 955. vll. auch mit urspr. anl. dh. Ags. dreórig 1) = alts. drôrag mhd. trorich cruentus 2) = e. dreary amhd. trûreg &c. nhd. traurig nnl. treurig nnd. trûrig (t a. d. Hd.?) moestus; mhd. trûre Z. 477 nhd. trauer nnd. trûr f. moeror, habitus lugubris ahd. drûren amhd. nnd. trûren nhd. trauern nnl. treuren nl. auch trueren ags. drŷrmian (auch a. affligere) lugere, nach Grimm eig. oculos demittere vgl. ahd. trurentiu dejecta (oculos), aber auch trurenti squalentes, an die schmutzige Trauertracht erinnernd und auf eine andre Gedankenfolge leitend. usdrusts - dessen s schwerlich aus einem Dentale assimiliert ist - vergleicht sich vielleicht mit nnd. drusk, drêsch brach drêsch auch sbst. Brachfeld mnl. driesch, dreesch saltus, bei Kil. driesch, dries, dres (-land) vervactum, pascuum (ganz versch. von dem glbd. hd. trata, trat &c. Smllr 1, 502. Gf. 5, 522. swd. træde &c.); daher entl. nhd. driesch, dreisch n. Wd. Nr. 931; doch weist t in ndfrs. trask und afrz. triche id. auf urspr. thr.

A. d. D. nach Diez it. strosciare herabfallen; nam. "dräuschen", stark regnen stroscio m. Gall, Gedräusche stroscia f. Strich, Waßerspur, bei Ménage sien. troscia id.

gr. δρόσος vgl. R. 26. Bf. 2, 350. gdh. drûchd, driûchd m. ros; lacryma; dem. drûchdan m. guttula; serum lactis; kann ein im Gdh. öfters vor Dentalen vorkommendes unorg. ch haben doch vgl. drûgh neben drûdh, drûbh penetrare (ut pluvia), madefacere und die durch die Vergleichung mit Nr. 37 erscheinende Möglichkeit der Entstehung unserer Wz. drus aus druhs und dieser aus drug, drg, wie in Nrr. 35. 40., vgl. gdh.

. D. 42. 645

driog stillare s. m. gutta, lacryma schott. dreg liquoris paullulum, guttula e. dregs, dreggs pl. faeces, quisquiliae u. dgl. altn. dregg f. swd. drägg m. faex in gleicher Entwickelung der Bedd. wie oben; ahd. drech mnhd. und. nnl. dreck, m. daher dän. dräk n. gehören eher zu dem glbd. altn. threckr swd, träck m. - gdh, treasg f. Malztrester; auch Dürre steht näher an ags. thräst Weintrester (Th. 33); an dross &c. schließt sich vll. gdh. draosda obscoenus c. d. vgl. bes. ob. ags. drýsnian. Zu mhd. trôr vgl. gdh. drûisealachd f. humiditas, succus herbarum; lascivia von drûis f. exsudatio, sudor; libido vb. prostituere, fornicari drûiseil succulentus, humidus; libidinosus. aslv. droždijė rss. drožži, droždi f. pl. pln. droždžy m. pl. bhm. droždí n. slov. dróží &c. f. pl. u. s. f. faex, fermentum bhm. drożdeti dick werden verhalten sich zu uns. Nr. wie die ob. Wörter der Wz. drg; vgl. auch lth. dregnus lett. dregns humidus nebst Zubehör der Formeln drig, dirg, darg, drêk, (ltt.) drank. A. d. D. slov. tròr m. Leidtragen; Trauerflor trórati trauern. — Bopp vergleicht sskr. dhvans decidere, einen Wechsel von v und r annehmend.

42. Drunjus m. Schall, Stimme, φθόγγος Rom. 10, 18. (Gr. Mth.

167. Gf. 5, 532. Wd. 2329.)

altn. drunr, drunr m. mugitus, en stark hul Lyd = dän. drön n. nnl. dreun m. (Dröhnen); altn. drynia (mugire, bröle, dröne) swd. dröna dän. ndfrs. (Outzen 50) dröne nnl. dreunen nl. auch dronen nnd. nhd. drænen, aber mit th ndfrs. thrönnin Cl. tremule sonare v. resonare, contremiscere cum sonitu ndfrs. von dumpfem Viehgebrüll gbr. nnl.auch trillern nnd. auch gedehnt, langweilig reden swd. auch zaudern vgl. dröja o. Nr. 35? auch dän. drönte (ö, y, u) id. (afsted schlendern), das mit dem glbd. nhd. ober. trendeln, trenteln Wd. 2331 zusammenhangen mag; swd. drönare m. e. drone 1) cunctator, homo ignavus 2) Drohne, Bienenmännchen vgl. ostgotl. dron, drönje (fucus Ihre 1, 360) dän. nnd. e. drone ags. dran, dræn alts. drani (pl. fuci) ahd. dreno, treno (fucus), apis mas, häufig (e. auch) fucus, Hummel, oft als Sinnhild der Trägheit gbr., "faule Drohne" im Gegensatze zur Arbeitsbiene, doch vrm. vom Summen benamt; e. drone vb. summen; faullenzen. So mag auch der altn. drundi bos von drynia, prt. drundi, mugire den Namen haben. Allerdings stimmt das Dröhnen des Donners zu prov. trô (trons) nprov. sp. tron it. trono tonitru sp. tronar it. tronare nprov. trouna tonare, aber eine Entlehnung des nnd. nhd. drænen hieraus und deren Trennung von drumjus mag ich nicht mit Weigand annehmen, eher umgekehrt oder mindestens mit Grimm Einwirkung des deutschen Wortes auf das romanische. Namentlich knüpfen sich die nnord. Wörter an das gewiss unentlehnte altnordische. Wie roman. tron neben ton hat z. B. alts. dunian nl. (bei Kil.) donen, deunen dröhnen gleiche Bedd. mit ob. Zww. (nl. außer der allgemeinen des Tönens &c.); ags. nord. Wz. dun bedeutet dröhnen und donnern (vgl. auch Wz. dun Nr. 13). Außerdem beachte man die Correlation des Stammes drm z. B. in dän. drum n. = drön; ags. dreám, drŷm m. sonus musicus &c. dryming susurrus e. drum sonare; tympanizare u. s. v.; anderseits auch in ltn. dræmr (dræmr?) segnis; auch draumr, Traum ist verwandt. Zu th (dh) neben d in ob. ndfrs. thrönnin vgl. altn. thruma tonare s. f. tonitru ob. dän. drum? Auch donner nebst Verwandten zeigt anl. d neben th. Vgl. u. a. Gr. Nr. 520.

lth. tranas lett. trannis, m. Drohne vgl. (formell lth. trandê **Th.** 37) ln. trad, g. tradu (aber g. tredu Hautkrankheit) m. treda f. bhm. troud, g. trouda neben troup &c. aslv. trąt (crabro?) rss. trúteny (auch Hammel; Faullenzer) slov. trót wiederum neben trubiz nlaus. ćut (d. i. třut) m. id. gehören zu Th. 37, scheinen aber zugleich Seitenverwandte von d. drône &c. zu sein. Dagegen stimmt zu Wz. dun (vgl. Nr. 13) mähr. dunēti slov. donéti dröhnen. gdh. drand, dranndan m. murmur, susurratio inpr. fucorum &c., mussitatio, rictus vgl. drannadh m. oris distortio, grinning wie dramhd m. os distortum: dramhd murmurare, mussitare; strann, srann dröhnen, sausen u. dgl.

43. **Drobjan** bewegen, erschüttern, aufregen, ταράσσειν, ἀναστατεῖν; ptc. **drobjands** m. Empörer. **drobnan**, ga-, in-drobnan erschüttert werden, ταράσσεσθαι, θροεῖσθαι. **drobna** m. Aufstand, ἀχαταστασία 2 Cor. 12, 20. (Smllr 1, 471; Hel. Gl. 24. 25. Gf. 5, 489.

Wd. 498.)

ahd. truobi mhd. truebe nhd. trûbe alts. druobhi, drôbhi, druovi mnl. droeve nnl. droef mnd. druve (tristis) nnd. drûv (turbidus), dræv (tristis) ags. drêfe (muddy, foul) drôf (drof draffy, dirty, dreggy Bsw.) turbidus, feculentus (potus), conturbatus (oculus, animus), bes. in Abll. tristis ags. droflic sad aengl. drobly dirty, muddy ahd. druabjan, truoben mhd. trüeben nhd. trüben alts. drôbhian, druovian, druvian nnd. dröven ags. drêfan, gedrêfan nl. droeven turbare, conturbare mhd. alts. nl. auch = mhd. truoben turbari, tristari; mnd. droven lugere mhd. betrüeben (Z.) nhd. betrüben nnl. bedroeven nnd. dræven, bedræven swd. bedröfva dän. bedröve affligere, luctum movere.

Der Zusammenhang mit draban ferire &c. Nr. 34 ist deutlich, vgl. dort viele sinnvrw. Wörter; so ist z. B. nnl. drabbig e. drabby fast synonym. nnl. troebel trübe, stammt wie e. trouble, aus frz. trouble, troubler afrz. tourbler gls. lt. turbulare Dz. 1, 248. 2, 328., demnach nicht a. d. D.; lt. turba, turbere, turbidus gr. τόρβη nebst θόρυβος dürfen wir unserer Numer wenigstens nicht allzu nahe stellen vgl. Bf. 2, 252. Celt. Nr. 228. — gdh. Ww. s. Nr. 34. Dazu noch drip (: sskr. drp vexare Pictet 24) f. perturbatio, festinatio, tumultuatio; inopia, angustiae; insidiae; pugna (vgl. Treffen &c. Nr. 34) c. d.; druablas m. aqua lutulenta vgl. druablad &c. Nr. 34; dagegen trioblaid s. f. cy. trabludd adj. (s. m. pugna) corn. troplesy vb. brt. trubut vann. trebit s. m. = e. trouble entl. ¿ daraus fortgebildet brt. strufula, strafita, stravita cornou. strabouta troubler &c. Ebenso a. d. Rom. alb. trüpul trüb trupulúem trüben, unterschieden von trubulóiñ verwirren trubulíre Aufstand, die wol nur scheinbar unserer Nr. näher stehn.

Außer den lituslav. Verwandten Nr. 34 vgl. lth. drebēti lett. drebbėt tremere d. i. σαλεύεσθαι, agitatum, commotum esse; darneben wiederum, wie in Nr. 34, aslv. trepetati id. vgl. auch lt. trepidare. Vll. auch lth. drapstyti bespritzen, besudeln. Zugleich laufen Stämme mit ausl. m neben-

her, wie lth. drumstus trübe drumsti (Waßer) trüben.

44. a. Dvals thöricht, μωρός. dvalitha f. Thorheit, μωρία. dvalavaurdei f. thörichtes Reden, μωρολογία Eph. 5, 4 vgl. V. 60. dvalmon rasen, μαίνεσθαι. — b. krim. Telich stultus. (Frisch 1, 213. 2, 376. 396. Gr. Nr. 316 vgl. 358. 2, 630. Mth. 868. Smllr 1, 364. 369. 442. 2, 402. 4, 304. Hel. Gl. 25. 26. Gf. 5, 548. 401. Rh. 697. 689. Wd. 1501. Dietrich in Haupt Z. V. S. 224 vgl. o. Nr. 32. Jonekbloet Karel S. 323. Stalder 1, 334. 239. Tobler 145. Schmid 131. Uns. Wtb. Qv. 4. Höfer 3, 246. Dz. 1, 327. Bf. 2, 278.)

alts. forduelan st. cunctando perdere, versäumen ahd. gituelan st. in

gitual cessatum est kituolin sopitus artuelan &c. st. mhd. tweln st. (Z. unbelegt) torpere, emarcere ptc. ahd. artuolan &c. saucium, emortuum opfälz. st. ptc. (ahd. kituolin) gezwoln sopitus, confusus vgl. das glbd. (sw. ptc.) öst. tüld und u. toll häusig in gl. Bed.; ahd. dwalian, tualian, duellen, tuuellan, tuuelen &c. gidualian, gituualan &c. alts. biduellan, bidelian (auch fraudare) morari; impedire, retinere; je einmal ahd. tuuellan denegare; propagare mhd. tweln, twellen, twalen morari, manere e. dwell id., habitare swz. vertwellen Kinder und sich selbst kindisch unterhalten rsl. verweilen (verschwatzen) altn. dvelia morari, operiri; sustentare, impedire, aufhalten dralsa morari dvöl f. mora; mansio v. sustentatio certa dvali m. mora; deliquium; somnus ahd. dauualôn in deliquio esse Gf. 5, 346 hierher, mit eingeschobenem Vocale oder sichtbarer alter Zusammensetzung? swd. dvala f. dan. dvale c. Betäubung, tiefer Schlaf, der Thiere Winterschlaf dän, auch Tod und vb. = ndfrs. dvale torpere, sopitum esse &c. swd. dvaljas dan. dvale morari, cunctari dan. dval ekelhaft, widerlich vgl. ahd. duâla, tuâla, tuuala, tuuuala &c. f. mora, cunctatio; taedium, peccatum und vll. swb. daul m. taedium; suspicio (cunctatio); commiseratio Schmid 121. Smllr 1, 364. - mnl. beduellen, verduellen nnl. verdwelmen (s. u. m-Abll.) sopire, confundere, conturbare ags. dvala, dvola, gedvola m. error nnd. nnl. dwalen nnd. dwêlen westf. betwielen (dw) mnd. dualen mnl. dwelen ags. dvelian, dvolian afrs. dvyla wfrs. dwaeljen dwyljen neben mnd. mnnl. dolen (s. u.) deviare, errare (physisch und geistig) nnd. dwalen auch nugari, jocari ags. dvelian auch act. = dvelan decipere; nnd. nnl. verdwalen wang. fardwili sich verirren nnd. dwilsk schwindelig e. obs. dwale s. Nachtschatten (narkotische Pflanze) vb. devon. to mutter deliriously. - and. dualm, tualm, thuualm (opium Prag. Gl.) mhd. twalm m. torpor, deliquium, sopor, somnus, lethargia; opium ahd. auch excessus; pavor bair. delin m. Qualm; Betäubung alts. dualm m. fascinatio, impedimentum ags. dvolema, dvolma m. caligo, chaos; bair. delmig, delmisch qualmisch, betäubt, toll. Vgl. auch swd. hels. dolma obdormiscere dän. dulme id. (auch von Schmerzen, Wind und Wetter gebr.); act. sopire, lenire.

Ob. Zw. dolen gehört zunächst zu dol mnl. ags. sbst. error mnl. auch terror (vgl. o. ahd. pavor) ags. auch stultitia; adj. ags. errans, haereticus alts. mnnl. oberd. ä. nhd. nd. anfrs. dol, doll mnnd. mnnl. e. wang. ndfrs. dul, dull amnhd. tol, toll nhd. a. 1482 tull ahd. tulisc stultus, amens, insanus u. dgl., oft auch betäubt, schwindelig oberd. oft (von Schwenck d. Wtb. 712 wol irrig getrennt) wolaussehend, magnus, vegetus, pulcher e. bes. stupidus, depressus, debilis, tristis, obscurus, hebes u. dgl., auch vb. betäuben, schwächen, verdumpfen, verdunkeln, abstumpfen &c. e. dolt homo stupidus vb. stupidum reddere altn. dulr m. dul f. stultitia; arrogantia, superbia stulta dula f. 1) id. 2) velamen, stragulum (neben tylur f. pl. id.), in Bed. 2 überleitend auf dylia swd. dölja dän. dölge mhd. delhen st. (Wz. dlh = dvlh s. u.) celare, occultare, dissimulare altn. dulinn, duldr s. o. Nr. 32 coecus, occultus, blind für Etwas, in Unbekanntschaft mit E. erhalten swd. dold dän. dulgd (ptc.) occultus, clandestinus; altn. dols n. tardatio dolsa haerere; act. impedire; swd. dolsk piger; dolosus, fallax. Wenn auch ob. dol error, errans und stultus, insanus ursprünglich identisch sein mag, so scheiden sich doch die abgel. Zww. durch l und ll, z. B. nnl. dolen von dollen insanire, tollen; act. Schlachtvieh durch einen Schlag betäuben; heimlich töden.

Wz. dal neben dval vll. in ob. mhd. delhen vgl. bair. dell m. Dampf,

648 D. 44.

Qualm vb. dellen; delm s. o.; swd. hels. dalma otiosum vagari vgl. altn. dâlpa und damla bei Biörn? sieg. dalme m. homo ineptus, stultus c. d. delme, verdelme opprimere, superare, delere; m aus einem Labial? VII. auch altn. dæll mansuetus, affabilis, facilis (vgl. etwa oberd. toll) dælskr stultus, arrogans ("kênniz af dul ex praesumtione stultus agnoscitur"); olaus. d. dälsch stultus.

Am Wichtigsten ist uns die Vergleichung mit Wz. qval Qv. 4 und mehreren dort citierten Wurzeln, deren Mittelpunkt val ist, obgleich häufig der vor v erscheinende Laut auch ohne v erscheint, sei es vor u, o, so daß v in diesen Vocalen geborgen ist, oder auch vor a &c., eher eine Nebenwurzel darstellend. Für die Genealogie der Bedeutungen vgl. Qv. 4 nebst den dort cit. Numern. Dietrich, der auch Nr. 32 zu uns Wurzel zieht, läßt aus einander folgen: Verzug, dvali; täuschen durch "Verziehung" der Wahrheit, leugnen &c., altn. dylja; daher auch verbergen, dula Decke, auch dolde, mhd. tolde Baumwipfel als Dach; endlich Verzug und Mangel auf Verstand und Besinnung bezogen: Tollheit, eig. Sinnesleerheit vgl. altn. dul Leerheit eitler Anmaßung. — Sehr häufig und in verschiedenen (namentlich mit dr anlautenden) Wurzeln gesellen sich die Bedd. leichte oder tiefe Betäubung, Schwindel, Sinnesverwirrung, Dummheit, Tollheit, Ohnmacht, Schlummer, Tod; Zögern, Verweilen, Versäumen. Vielleicht hangen in solcher Weise u. a. auch lt. mora und μωρός zusammen.

A. d. D. pg. doudo c. d. einfältig, nach Diez : altn. duldr; aber auch pg. tolo c. d. afrz. tule, entule id. hierher? finn. tollo, tollakka, tolwana &c. esthn. tolwan fatuus (: d. tölpel nach Schwenck). Das glbd. nnd. meklenb. delf stimmt auffallend zu cy. delff m. ystellf m. Tölpel c. d. und osk, altlat. dalivus vgl. Celt. Nr. 239. Aehnliche, aber sämtlich zweifelhafte Berührungen mit uns. Nr. bieten die kelt. Ww. allg. kelt. dall coecus c. d. gdh. auch Zw. = corn. brt. dalla cy. dallu coecare (cy. auch obscurare brt. auch hebetare) gdh. doille f. coecitas, caligo. Ferner gdh. dâil f. mora s. o. Nr. 4. dail f. Haltestrick, Haltring für Vieh cy. daly, dàl, dàla corn. dalhen brt. dalout (vb. def.), delcher, derchel, ptc. dalchet tenere, retinere, prehendere; brt. dalch m. tenue, capture, domaine, domination u. dgl.; dalé vb. n. tarder a. retarder s. m. retard, délai (zuf. ankl.) u. dgl. vgl. lth. delsu, delsti cunctari dulineti pigrum incedere u. dgl. ¿ : Wz. dil in dilti ltt. dilt &c. o. Nr. 4? Sicherer zu uns. Nr., aber vll. entlehnt, cy. dwl hebes, segnis, stupidus dwlu m. hebetudo ingenii. An altn. dylja erinnert corn. dolla, tolle, tulle, dille cy. twyllo brt. touella, toella decipere brt. auch fascinare, seducere. Der Form nach zu Dv. 4 cy. cuall, cuell m. homo stupidus; gdh. ceal m. stupiditas, oblivio gehört zu H. 82, wo sich viele Bedd. mit uns. Nr. und Qv. 4 begegnen; so bedeutet auch finn. esthn. Wz. hull dementem esse. - It. stolidus eher zu einem von Wz. sthâ abgel. Stamme. lt. dolus gr. δόλος passen nach Form und Bed. zu uns. Nr.; doch fragt es sich, ob nicht Wz. dol = dal auf andre Wege führt vgl. Bf. 2, 226 ff. Wahrscheinlich bergen sich die exot. Verwandten der d. Wz. dval in sehr abweichenden Formen.

45. **Doms** m. Sinn, Urtheil Skeir. **domjan** urtheilen, meinen, beurtheilen, unterscheiden, κρίνειν, δια-, εγ-κρίνειν, ήγεῖσθαι. **afdomjan** ab-, ver-urtheilen, richten, κρίνειν, καταδικάζειν; verfluchen, καταθεματίζειν. **bidomjan** beurtheilen, richten, κρίνειν. **gadomjan** vergleichen, entscheiden, συγ-, κατα-κρίνειν. **afdomeins** f. Verdammung Skeir. **faurdomeins** f. Vorurtheil, πρόκριμα 1 Tim. 5, 21. (Frisch 1, 182. 2,

D. 45. 649

394. Gr. Nr. 466. 2, 452. 491. RA. 749. 768. Gött. Anzz. 1826 S. 107. Smllr 1, 444 vgl. 370. Hel. Gl. 23. Gf. 5, 334 ff. vgl. 144. Rh. 684. 690 ff. 1111. Wd. 941. 1879. 1991 m. Ntr. vgl. 2065. Bf. 2, 272.)

alts. ahd. duom alts. mnd. ags. afrs. nnord. dom nl. doeme e. doom nfrs. doem altn. dômr ahd. tuam, duam, toam (tuomus L. Sal.), m. judicium, examen, arbitrium, sententia alts. auch bona opinio, honos ags. auch dominatio, = ahd. tuomheit magnificentia u. dgl. altn. e. auch fatum, pernicies; e. auch jungstes Gericht vgl. doomsday ags. dômdag alts. dômdag ahd, tuomtag mhd, tuomestac nl. doemesdag afrs, dômesdei nfrs, doemsdei altn. dômadagr, dômsdagr swd. domdag dän. dommedag, m. dies judicii (spec. ultimi). Das Wort wurde frühe zum Suffixe, vrm. von der Bed. honos, magnificentia, dignitas, dann qualitas, status, ordo in den einer, bes. würdigen und großartigen, Gesamtheit übergehend : amhd tuom nhd. túm, tum alts. duom alts. ags. afrs. helg. strl. dôm altn. dômr (heilagr Reliquien), dæmi swd. döme dän. dömme nnd. nnl. e. nnord. dom wang. dûm wfrs. domme. ahd. duoman, tuomen, erduomen (ptc. erduompt) alts. duomen, irduomen, adômian mnl. dômen mnnl. doemen mnd. dæmen ags. dômian e. doom afrs. dômia (adjudicare) nfrs. doemje altn. swd. döma dän. dömme judicare u. dgl. ahd. ags. auch magnificare, rfl. ahd. sih tuomen mhd. sich ûfdüemen gloriari; nord. e. auch, nnl. nur = nd. nnl. verdoemen nnd. verdæmen (bs. ptc. dômd, verdômd) ahd. fortuoman &c. mhd. vertüemen, vertümen, noch bei Luther vertumen afrs. ur-, over-doema, -dêma (s. u.) wfrs. fordomjen altn. for-, fyri-dæma swd. fördömma (wegen mm doch nicht zu §) dän. fordömme condemnare. Einigermaßen unterscheiden sich die umgelauteten Wörter ags. dêman judicare, opinare examinare, cogitare, considerare, decidere, damnare e. deem opinari sbst. opinio aengl. deme judicare afrs. dêma id.; ags. dêma ahd. tuomo m. judex altn. dæmi n. exemplum. Durch die Bed. honor, magnificentia erklärt sich nhd. ungetûm n. ä. wett. (a. d. Nd.?) ungedem bei Alberus swd. westgotl. udöme monstrum bair. ab-, un-tüem (â-, ûn-deĕm) insolitus; Schmeller führt auch an einthümerle (ein st. un?) überaus grous einthümmerle (bei Noptisch), grostümerlich (bei Häslein) ungeheuer groß; aber auch thumm sehr Viel gls. magnificentia?

§. Zu unterscheiden sind die aus It. damnare entl. Wörter amhd. virdamnôn (ohne n uirdamliha plexibiles) mhd. verdamnen, virdampnôn, verdampnen nhd. verdammen nfrs. verdaeemje condemnare. Ebenso e. damn maledicere (damage frz. dommage); vll. aeng. demp condemnatus; schon ags. dem m. damnum, injuria, caedes aus It. damnum? oder eig. impedimentum zu Nr. 8?

Graff leitet, wie schon Schilter u. A., unseren Stamm von thun o. Nr. 17 ab vgl. gr. θέμις u. dgl.; Grimm nimmt eine besondere Wurzel an. Lth. dumà ltt. dôma nslav. duma (bhm. dumẽ &c.), f. cogitatio, opinio slav. auch gloriatio, superbia aslv. dumati lth. dumôti lett. dômât cogitare, opinari lth. padumôti lett. nudômât decernere pln. dumny superbus, arrogans passen nach Form und Bed. trefflich, sind aber der Zusammensetzung verdächtig s. o. Nr. 14. Lt. damnum, damnare, Grundbd. Strafe? passt auch, hängt aber vermutlich mit domare und dann eher mit T. 21 (gatumjan &c.) zusammen vgl. bes. sskr. dama m., das sowol poena, mulcta, als domitus, refrenatío bedeutet. Lautlich beßer passt sskr. dham = dhmâ (Nr. 14); dürfen wir aus der Bed. des Geistes die des Denkens, Urteilens, Beschließens hier ableiten? Einstweilen stellen wir die zu lt. damnum,

650 T. 1,

damnare (§) passenden oder daher entlehnten Wörter zusammen : alb. dem Schaden, Verlust; Verdammniss dëmëtoin schaden; verdammen dëmetar schadlich; dëmóiñ verletzen; me dëmb (μπ) mit Schmerzen dëmburė (μπ) Schmerz. gdh. damaiste m. damnum; domail m. id., detrimentum, injuria damanta damnatus; damnadh m. damning, condemnation, damnatio, exsecratio cy. damnaff, condemnio corn. dampny brt. daoni, daouni condemnare. - gdh. daimh m. assentio, consensus, sponte passt zu alts. duom arbitrium an duom sponte; andre Bedd, s. T. 22, cy. dammeg f, parabola, aenigma erinnert etwas an altn. dæmi. - finn. (d, t) duomita lapp, duobmet, döbmet judicare lapp, auch condemnare finn, duomio lapp, duobmo, dobmo judicium a. d. Nord. - slov. ferdámati verdammen entl., nicht aber nlaus. zatamas olaus. zatamać verdammen olaus. tamać id., tilgen nlaus. tamaś schaden, schinden, zu Grunde richten asly, tomiti vexare &c, tomliënijë poena vgl. Verwandte Bf. 2, 244 (wo kelt. tam fragmentum &c. zuzusetzen); vermutlich gelangt dieser Wortstamm von ganz anderem Ausgangspunkte, als unsere Numer, zu den gemeinsamen Bedeutungen.

## T.

1. Tagl n. Haar, θρίξ. (Frisch 2, 462. Br. Wtb. 5, 4. Gr. 2, 52. 3, 408. RA. 283. Smllr 4, 229. Gf. 5, 626. Wd. 1690. Outzen 349.

353. Höfer 3, 311.)

ahd. zagil mhd. oberd. zagel, zayl (Höfer l. c.) oberd. wett. zâhel, zâl nnd. swd. tagel ags. tägel, tägl (æ Bsw.) e. tail ndfrs. tajel, täjel, tail altn. tagl dän. tavl, m. nord. n. cauda, inpr. equina (pilosa); häufig extremitas rei, podex; penis; swd. seta equina; nnd. scutica plexa, e loris v. funibus confecta, nach Ihre "quum ex seta equina scutica confici soleant", vll. eher von der Bed. cauda, virga virilis abgeleitet, wie Ochsenziemer nnd. Bullenpesel swz. Munizäch (s. u.) u. dgl., oder als Seil, Tau, wie es denn namentlich das Strickende der Peitsche oder des Flechtprügels bedeutet, nach einem Sprüchwort im Br. Wtb. auch vll. Tau, und wie dän. tavl n. Tau, Strick bedeutet. Eine ältere Bed. (altn. e. extremitas rei? die auch auf jenes Strickende bezogen werden kann) zeigt die dän. Redensart med top og tavl omnino, von oben bis unten, mit Haupt und Haaren adän. med top oc tagel Jüt. L. aswd. topp äller tagl Hels. L. (noch vom Schwanze gemeint) ndfrs. me top en tajel. In wang. tîl f. 1) (einzelnes) Haar 2) Halm hat sich die goth. Bd. erhalten, wenn es hierher gehört, vgl. ndfrs. tail. — dän. jütl. tavel ndfrs. túg (Outzen 353, wenn wir ihn recht verstehn) bedeuten "ein einzelnes Haar, oder Faser vom Flachs" dan. fühn. hadersl. angel. tav id. gew. dän. tave c. Faser; Lappen; Werg vgl. swd. taga f. Faser, Fiber altn. tag f. bair. zach f. vimen, verschieden von taug &c. Tau, rudens, das aber auch dieser Wz. tg angehört; näher steht altn. tæ filum Wz. tah s. u. Nr. 3. In diesem tâg, tav und in swz. zäch m. Ziemer Stldr 2, 462 suchen wir das Primitiv von tagl, welches auch in hd. Glossierung des dän. Tamp dagg n. dagge f. Tauende &c. = ob. nnd. tagel lautet, daher dageln damit schlagen = nnd. tageln. Die mit ziehen Nr. 33 nach Sinn und Form vrw. Wz. dieser Wörter tag hd. zag, zah (neben tak hd. zach) erscheint in vielen Wörtern vgl. u. a. Nr. 3; zugleich merkwürdige Berührungen mit Nrr. 12. 18. und den ihnen verwandten.

Zu dän. tave vgl. esthn. tak, takko Werg ¿: finn. takku perplexio pilorum, lanae v. herbae. Unmittelbare exot. Vgll. mit tagl fehlen.

2. Tagr n. Thrüne, δάχρυον. tagrjam weinen, δαχρύευ Joh. 11, 35. (Frisch 2, 464. Gr. Nr. 557. 1³, 345. Smllr 4, 239. 280. Gf. 5, 631. Rh. 1065. Wd. 1877. 1878. Bopp VGr. 81; Gl. 23. Pott 1, 94. 164. Lett. 2, 42. Zig. 2, 52. Hall. Jbb. 1838. Bf. 2, 211. Leo Fer. 81. Pictet 34.)

ahd. zahar, zachar, zahir, zaher, zacher mhd. ä. nhd. zaher, zäher, zächer, zár, zeher, zêr bair. zahher nhd. zære, zêre ags. teagor, teher, täher, tær ags. e. tear afrs. altn. târ afrs. einmal thâr nfrs. taeer swd. tär dän. taare, m. altn. n. dän. c. lacryma ä. nhd. auch liquor, liquidum mhd. ags. (tear) swd. auch gutta übh. vgl. dän. taar c. id.; potus, Tropfen — Schluck; mhd. ä. nhd. zaheren, zäheren, zehern bair. zahhern ags. täherian altn. täraz swd. täras weinen, thränen u. dgl. hd. auch triefen übh.

cy. daigr, pl. dagrau m. corn. dagar, pl. dagrou brt. daerawen, daelawen vann. dar f., pl. daerou, darou, daelou, früher daezrou, dazlou, m. mank. jeïr (ģeïr) lacryma cy. deigr m. deigryn, degryn m. gdh. dear f. deur, g. deôir m. id., gutta cy. dagru to trickle in tears dagreuo to lachrymate deigrio to shed tears; to trickle deigrynnu, degrynnu to fall in drops brt. daeraoui &c. (wie Sbst.) pleurer; larmoyer. Die gdh. Formen haben ohne Zweifel, gleich den britischen, den Guttural verloren und dürfen sehon desswegen nicht nach Pictet mit sskr. dhârâ goutte, larme verglichen werden. — gr. δάκρυ, δάκρυον, δάκρυμα, n. δακρύειν &c. lt. daerima Fest., lacrima, lacruma, lachryma, f. c. d.

Esoterisch gehören Nrr. 1. 2. zu Einer Wurzel, aber tage gehört zu den antiken Wörtern, die sich außerhalb der gewöhnlichen organischen Entwickelung erhalten oder umgestaltet haben. Die Vergleichung mit folgenden Wörtern läßt entweder eine Zusammensetzung oder anderseits (vielleicht zugleich) eine Aphaerese vermuten. Zunächst an δάλου steht sskr. açru n., dann açra n. id., auch mit s asru n. id. asra n. 1) id. 2) = asrá n. sanguis; hind. ânsû lacrima, ebenso rhinistisch baluc. anas id.; zig. avs f. id. vll. umgestellt neben yasven (jasven), pl. yasvya, aphaer. swa, swa, zwaane id.; Pott trennt hind. taswe m. pl. (tears), dessen anl. Dental immerbin bemerkenswerth ist. ¿ pers. esk id. hierher, oder eher (umgestellt) ers id.? - Es fragt sich, ob und wie sich mit acru &c. armen. artôsr tear, water, pl. artasukh tears, lamentation artasuél plangere, deplorare vermitteln läßt; vll. eine Zss. mit art ex &c. vgl. z. B. asél neben artasél sprechen, aussprechen? oder ist tasru der Stamm? Sicherere Verwandten finden die sskr. Wörter im Abendlande: Ith. aszara lett. assara f. lacryma lth. aszaróti &c. weinen lett. assarôt thränen, wie denn auch lett. assins, meist pl. assinis = eig. guttae? - sanguis sich an sskr. asan. eine Ergänzungsform des ob. asrá, anschließt, altlt. assir id. Fest. an die sskr. Formen mit r.

3. Tahjan zerren, reißen; σπαράττειν; verstreuen, ausstreuen, σχορπίζειν 2 Cor. 9, 9. distahjan zerstreuen; verschwenden; σχορπίζειν, διασχορπίζειν. distaheims f. Zerstreuung, διασπορά Joh. 7, 35. (Br. Wtb. 5, 21. Gf. 5, 583. 707. Wd. 1825. vgl. Smllr 4, 238. 218. BGl. 161. ff. Pott 1, 266.)

Formell schließt sich an ahd. zahe ahd. oberd. zach mnhd. zæhe nnl. tâi und. tâge, tâe, tâ, tau ags. toh (tôh) e. tough schott teugh &c. tenax,

652 T. 4.

contumax, lentus, wol eig. was sich zieht oder ziehen, dehnen läßt, wie denn auch bei tahjan die Bed. des Ziehens — Zerrens hervortritt. Letzterem nahe steht vll. swz. zäggen in den Händen herumziehen; schleppend arbeiten Stldr 2, 461, das eig. das nhd. zagen ist, von zag lentus, piger, timidus vgl. u. a. swb. zach f. pigritia; impedimentum; nnl. nnord. Wz. sag aus hd. zag entl. Wurzelhaft können zæhe und zag — etwa als Wzz. tagh und tag — nicht wol von einander geschieden sein; die Sprache unterschied sie allmällich. Im Altn. erhielt sich tahan wol in tå carpere (lanam; vgl. dän. tæse hd. zeisen ags. tæsan &c. Gr. 1³, 461; ähnlich ziehen: zausen); dissolvere, explicare; daher tåinn carptus, emollitus tæn. filum; stirps, ramus. Aus zage, gls. ahd. zaginôn, leitet Diez 1, 305 prv. taïnar afrz. taïner zögern, streitig machen, vgl. auch die goth. Bedeutung. Für Verwandte mit andern Vocalen vgl. spätere Numern, bes. Nr. 23.

Die citierten Forscher vergleichen sskr. daç, daiç gr. δάννειν mordere.
4. Taihum zehn, δέκα. fidvor-taihum 14, δεκατέσσαρα. fimf-taihum 15, δεκαπέντε. taihumda zehnte Luc. 18, 12. fimftataihumda fünfzehnte, πεντεκαιδέκατος. taihum-taihumd Luc. 16, 6. 7. taihum-tehumd Luc. 15, 4. hundert, έκατόν. taihumtaihumd-falths hündertfältig, ἐκατονταπλασίων Mrc. 10, 30. Luc. 8, 8. tyuphadus s. u. Nr. 41. tehund an die Zahlww. für 7. 8. 9. 10., tigjus pl. an die für 2. 3. 4. 5. 6. gehängt = nhd. zig &c. bildet die Zehner. — Krim. thiime, var. thume 10. thiim-ita 11. thiimetua 12. thiime-tria 13. trei-thyen 30. fürdei-thyen 40. (Gr. Nr. 195. 1², 600. 762 fl. 2, 948 fl. 3, 562. 638. 644 fl. RA. 216. Smllr 4, 239; Hel. Gl. 109. 22. Gf. 5, 624. 627. Rh. 1083. 1065 fl. Bopp VGr. 81. 84. 446 fl. 805. Gl. 164 fl. Pott 1, 94. Bf. 2, 211 fl.)

ahd. zehan, zehin amnhd. zehen, zehn, zen oberd. zehhen alts. tehan, tehin alts. afrs. tian alts. nnd. tein, tên nnd. teijen &c. nnl. andfrs. tien ags. (tŷn?) tyn, tin ags. e. ten strl. tjôn M. tjan Hett. helg. tein wang. tiôen, tjôen wfrs. tjien, tzien nfrs. tjiin altn. tîu swd. tîo dan. tî 10; in den Zahlen von 13-19 bes. Formen ags. tŷne e. teen afrs. tîne, têne strl. wang. tîn wfrs. tien ndfrs. tein altn. tiân, tân swd. tôn dän. tên; in 20 ff. ahd. zug, zog (g, c), zô mhd. zec nhd. zig alts. nnd. nnl. ags. awfrs. tig e. ty afrs. tich, tech wang. helg. tîg strl. tüg altn. tigir decl. tiû indecl., tugu in tuttugu 20; swd. tio (tjugu 20 adj. tjog n. finn. tiu; dan. tredive 30; tyve 20 fyrretyve 40 u. s. f.); ahd. zehanzug, zehenzog, zenzech, zênzeg, zehanzô mhd. zehenzig (zehenzicvalt centuplus) 100. Biörn gibt ein selbstständiges altn. tygr, tugr m. decas, auch numerus übh.; tvîtuqr vicenarius. Ordinale ahd. zehanto, zéhendo, zéndo &c. mhd. zehende ahd. zehente, zênte alts. tehando nnd. teinde (teijde, tegende, teget zehente; Zehend Dähnert 485) mnnl. tiende mnl. tienste ags. teogedha, teodha e. tenth afrs. tianda, tienda wfrs. tziende, tjiende, tzienste strl. tjande M. Hett. wang. tjöenst helg. teint altn. (daher finn. in der Bd. Zehend) tîundi swd. tîonde dän. tîende; abweichende Form in 13 ff. afrs. tînda, tênda wfrs. tiende, tienste strl. tînste wang. tînst altn. tîandi, tândi, tînsta swd. tônde (tionde - zigste) dän. tênde: für decima (Abgabe) namentlich alts. tegotho nd. teget, teijde (s. o.) and. tegen m. Br. Wtb. 5, 45 e. tithe (auch Zehntheil übh.) afrs. tegotha (o, a, e) strl. tegede Het. (aber a. d. Lt. ahd. têhhamo alts. degmo, dêkma, dêk &c.; ebenso nnd. swd. deker mhd. techer &c. zehen Stück u. dgl.) Nahe den goth. Formen stehn malb. vrm, tecus 10, in Zss. tius z. B. fittertius 40.

sskr. zend. daçan pali dasa prâkr. dial. daha, in zsgs. Zahlen 12, 18 raha; hind. des, in zsgs. Z. reh zig. deś, deś &c. mahr. daha, in andern neuind. Sprr. das &c., in polynes. zsgs. Zahlww. mal. javan. las maldiv. los a. d. Ind.; afgh. las prs. deh (prs.) kurd. dah oss. t. däs d. des arm. tasn lth. dészimtis f. decl. dészimt, dészimts indel. (dessētinēs f. pl. decimae a. d. Slav. decmonas, tecmonas m. "der Kirchendecem") lett. desmit, desmits prss. dessimton &c. aslv. desety u. s. f. lt. decem, in zsgs. Z. 12 ff. decim gr. δέκα gdh. deich, deagh cy. corn. deg corn. brt. dék alb. dhyé-të (δγιέτε). syrjän. perm. das magy. tiz (wie öfters in finn. Sprr. aus arischen Sprr. entl. vgl. u. a. H. 85.). Für nähere Untersuchungen verweisen wir auf die Citate zu uns. Nr. und zu H. 85.

5. Taihsvs recht, δεξιός; f. taihsvo die Rechte, δεξιά. taihsva f. id. (Frisch 2, 472. Gr. 2, 153. 3, 629. Gesch. d. d. Spr. 986. Smllr 4, 288. Höfer 3, 323. Schmid 547. Gf. 5, 708. BGl. 162. Pott. 1, 85. 2, 187. Zählm. 280 ff. Zig. 2, 179. Bf. 1, 240. Celt. I. S. 231 ff. Förstemann 12.)

ahd. zesauvo, zesauvo, zesuuvo, zesuo &c. mhd. zeswe, zesem, zesme, zesm dexter, inpr. manus, pars dextra, wofür sbst. ahd. zesuua &c., zesauwi f. zeso, kazeso &c. n. Höfer und Loritza geben öst. zesem recht, rechter Hand, Schmid swb. zesmen rechts, als noch lebend? ags. on teso on the right Cædm. 232, 4 fehlt bei Bosw. Comp. Dict., das dafür das im gr. Wtb. mangelnde teso, teosu hurt, injury, prejudice Cod. Exon. hat. Vgl. vll. auch ags. tæse, getæse dexter, opportunus, affabilis, adv. tæslice, teaslice? — Der roman. Maßname mlt. tesa &c. frz. toise f. brt. téz m. ist nicht, nach Analogie der Maßnamen dextri, dextrum Gl. m. 3, 106 ff. zu faßen und zu uns. Nr. zu stellen, sondern aus dem glbd. tensa abzuleiten vgl. Gl. m. 6, 510. 532 ff. Diez 1, 127. Grimm Gesch. d. d. Spr. 986. — Esoterisch stellt sich tailsvs zu teihan Nr. 17.

ssnr. daxa dexter = habilis, rectus, honestus daxina dexter, rechts; (hinc) meridionalis; urbanus (daher Südindien Dekkin, Dekan, Δάχνος) zend. dasina dextra. gr. δεξιός lt. dexter, dextimus alb. dyáthë rechts, hierher? gdh. deas dexter (pars, manus), solers, decorus, nitidus, facilis; australis s. f. Süden deiseil versus meridiem situs; fortunatus; promptus deasaich parare, ornare, induere, corrigere; cy. de adj. südlich s. m. rechte Seite; Süden vb. to right (vgl. D. 4) dehau, deau s. m. corn. dehou, dyhou, dythyow id. cy. deheuig dexter deheuder m. dexterity deheuo to put on the right; to go the south; to use dexterity brt. déhou, dihou, déou, diou adj. rechts vann. déwiein expédier promptement, depêcher (auch rfl.) u. dgl. — lth. dészinê f. (manus, pes) aslv. desynü ill. slov. desni (russ. desnüi) dexter. — Ableitungen s. ll. e.

Taikns s. Nr. 17, b.

6. Tains m. Zweig,  $\chi\lambda\tilde{\eta}\mu\alpha$  Joh. 15, 2. veinatains m. Weinrebe,  $\chi\lambda\tilde{\eta}\mu\alpha$  Joh. 15, 4 ff. tainjo f. Korb,  $\chi\delta\phi\psi\circ\varsigma$ . Evv. Skeir (Gr. Nr. 479. 3, 347. 411. 460. Mth. 928. Smllr 4, 264 ff. 267. Gf. 5, 673. Rh. 1066. Stldr 2, 463. 468. Tobler 435 ff. Schmid 542. Br. Wtb. 5, 52. Outzen 354. Diez 1, 282. Leo Rect. Pott 1, 284.)

amnhd. zain, zein, zen, zên (penis Smllr 4, 267) ä. nhd. auch zäun (penis Frisch 2, 465) oberd. zân, zên nnd. nnl. afrs. nnord. swd. tên nl. ndfrs. têne ags. tân e. lanc. tan altn. teinn, m. dän. tæne c. oberd. auch n. surculus, sarmentum, virgultum, vimen, calamus, arundo, virga, regula nhd. nnd. bes., altn. auch, ferrum productum (seltner hd. filum ferri,

654 T. 6.

Draht und Silberstange, Barre), dünne Eisenstange; mhd. auch virga virilis swz. virga tauri ags. auch mentagra, expansum quid" Bsw.; sortitio per vimina vgl. suddän. tippeltêne bei Outzen I. c. altn. gambantein Mth. l. c. ndfrs. auch = dän. tene c. = oberd. zainreuse f. (weidengeflochtene) Fischreuse vgl. nachher die Korbnamen; altn. bacillus; stimulus ferri; Zain s. o.; nnord. tên fusus, wofür Ihre isl. handteirn gibt und teirn übh. = tein. tainjo = ahd. zeinna, zainna, zeina &c. mhd. oberd. zeine (oberd. zann, zenn &c.) oberhess. (marburg.) zinn (Handkorb), f. ahd. zeino bair. zain, zainen ags. tan (s. o.) m. Geflecht, bes. Korb. ahd. zeinnan muhd. zeinen altn. teina ferrum producere, Zaine schmieden amhd. auch übh. excudere, incidere metalla altn. auch übh. in fila ducere vgl. die nnord. Bd. fusus? Schmeller unterscheidet ä. nhd. bair. zain (auch zeun Zimmerholz bei Westenrieder vgl, o. zäun) m. strues lignorum, sarmentorum aufzainen struere (ligna) und stellt dieß näher zu altn. tîna s. f. pensum collectionis vb. colligere; recensere, proferre; (auch = tŷna perdere, amittere Nr. 23). Zu diesem tîna stellt Graff das nur bei Otfried und Tatian vorkommende ahd. zeinen, zeinon c. cpss. indicare, significare, an Wz. zih (zeihen, zeigen, zeichen) erinnernd und eine Zusammenziehung vermutend. Eine solche findet wahrscheinlich bei tina aus Wz. tih (vgl. Nrr. 17. 23.) Statt vgl. swd. hels. tina purgare frumentum, grana fieben tia, das auch, wie allg. swd., Wolle zupfen, kämmen bedeutet und mit altn. ta id. toa lanisicium exercere verwandt, aber nicht identisch ist; ebenso gilt hels. tia liquefieri (nix) neben dem glbd, und allg, swd. ting. Auch ließe sich eine Zusammenziehung überhaupt für unsere Numer vermuten, da Wz. tg, tk &c. mitunter ähnliche Bedd. entwickeln; u. v. a. vgl. swz. zinderzæn, munizenner = munizäch o. Nr. 1; oberd. zach o. Nr. 1; zocker ramex zecker, zögger &c. m. corbis Smllr 4, 222, 238.? Doch werden sich auch kurzvocalige Verwandte finden, die bestimmter für Wz. in sprechen; vgl. o. e. lanc. tan twig, small switch; das ags. Adj. tan germinans, extendens schreibt Bosw. später im Comp. D. tân; vgl. auch mit a altn. tâna crescere, virescere; vll. swb. zannen spannen, zerren Schmid 543 nnd. tanen ziehen, zerren; gerben Br. Wtb. 4, 20 ff. vgl. u. Nr. 11 und u. a. frz. tanner nl. tannen, tanen und mit dem Vocal unserer Nr. teynen gerben tanne, tane, tân, teyn frz. tan mlt. tanum Gerberlohe e. tan s. vb. id. Der dritte Vocal würde sich in zaun, tun finden, wenn dieß eig. Reisergeflecht, Stäbe, Staketen bedeutet, wofür ä. nhd. bair. zeunen Hürden. Körbe u. dgl. flechten Smllr 4, 267 spricht; lth. tuinas m. Zaunpfahl; Bohle russ. tüin slov. obs. tin böhm. týn, tejn, m. Zaun c. d. scheinen vor der hd. Dentalverschiebung a. d. D. entlehnt zu sein.

A. d. D. it. zana f. calathus &c. mlt. zemma id. s. Schmid l. c. (vgl. ziemer = zein penis); vll. auch mlt. tania capsa? Gl. m. 6, 478. Diez 1, 282 erinnert auch an sp. it. rhtr. tana lustrum, specus, refugium — wovon er 2, 288 frz. tanière (afrz. tainnière Roq.) als aus taissonière (lugued. taissounièro Dachsloch) entstanden trennt — vgl. etwa die Nebenbed. Vertiefung des it. zana. — Urverwandte bieten sich nicht dar, wenn wir nicht in semit NIO, NII (kopt. gani, gano) corbis mehr als Zufall sehen wollen. Pott möchte Wz. drh (dah) erescere zu Grunde legen. — Ob altn. tina stimmt zu gdh. tionail colligere, congregare, spicas &c. legere vgl. tiomsaich colligere, wegen des unverschobenen Dentals entlehnt? — finn. taina planta ist Nebenform von taini esthn. taim, sehwerlich mit uns. Nr. verwandt.

100

18

Т. 7. 655

7. ga-Tairan st. tar, terun, taurans auflösen, zerstören, λύειν, καταλύειν, καθαιρεῖν, καταργεῖν. distairan zerreißen, ρήσσειν; verderben, δολεῖν. gataura m. Riβ, σχίσμα. gataurths f. Zerstörung, καθαίρεσις. aftaurnan σχίζειν Luc. 5, 36. distaurnan ρήγνυσθαι Mith. 9, 17. zerreißen, in Stücke gehn. gataurnan vergehn, καταργεῖσθαι. gatarnjan und gatarnjan s. u. Nrr. 14. 15. (Gr. Nr. 326. 2, 232, 403. Smllr 4, 280 ff.; Hel. Gl. 109. Gf. 5, 691. Rh. 1066. Wd. 2034. 2308. Massm. in M. Anz. 1840. Dz. 1, 273. 277. Bopp Voc. 179; Gl. 175. Pott 1 229. Bf. 2, 226.)

St. Zww. ahd. zeran, ferzeran destruere, certare mhd. zern ags. teran e. tear scindere, rumpere, lacerare, delere e. auch toben s. u. Sw. Zww. mhd. zern, verzern nhd. zêren, verzêren &c. alts. terian, farterian (fartheridos perdidisti Ps. hierher?) nnd. nnl. têren, vertêren altn. swd. tæra swd. förtæra dän. tære, fortære consumere, corrodere; (altn. nur) sumtum facere; vesci, commeatum consumere u. s. m.; zêren, têren, tære (ind &c.) oft auch = nhd. abzeren nnd. afteren swd. tæra sig dän. tæres bair. zôren (azaern) consumi, deficere, tabescere vgl. altn. tôra ags. teorian ungf. id. - amnhd. zerren, prt. amhd. ä. nhd. (Tschudi) zarte bair. zern, zárn, zirn mhd. zergen nl. terren (diducere; dilacerare &c. s. u.) nnd. teren, tiren 1) distrahere, distendere, vellere 2) (selten hd.) vexare, irritare, in dieser Bd. noch bes. Formen bair. zárn (s. o.) nnd. tarren, targen, frequ. red. tirtarren nnl. tergen, tarten ags. tirian, tirigan, tyrian, tyrgan, tyrwian e. dial. tarr aengl. terre dän. tärge; swz. zêren, wie nhd. consumere; dann zupfen; necken (vgl. Bedd. 1. 2.); vgl. sylv. zêrer m. Kamm bern, oberl, verzerrer m. weiter Kamm verzerren kämmen. 3) nnd. bes. rfl. sik tiren gestire, perturbato modo se habere, vociferari, querulare, tumultuari, sich tobend anstellen vgl. e. tear (s. o.) id. nnl. tieren id.; proficere, crescere u. dgl. tier 1) = getier n. tumultus 2) gestus, gesticulatio; modus 3) f. incrementum. Schwerlich dürfen wir die nl. Wörter in zwei Stämme scheiden; sie hangen mit hd. zier &c. zusammen. Ob wir darin einen abgelauteten Nebenstamm zu suchen haben, fragt sich; Grimms Vergleichung von zier mit guttural ausl. Stämmen ist gerade nicht im Wege, da sich auch mit zerren &c. solche vergleichen laßen; e. tear toben läßt sich am Wenigsten von unserer Numer trennen. Auch e. tire hängt sowol als fatigari, deficere viribus, fatigare, taedio afficere mit ags. tirian und teorian, wie als zieren, ornare (attire zunächst a. d. Frz.?) mit ags. alts. tir, tyr m. gloria zusammen. — mnd. tornen offendere vgl. o. Bd. 2) gehört zu dem unserer Nr. vrw. toren, torn hd. zoren, zorn &c. - Noch einiges nähere Zubehör unserer Numer: swd. targa (zergen), targla lacerare; dazu hels. targa, tjärga, tjärgla bita sönder, knorra, knota, nicht mit Lenström zu altn. thiarka skaka, misshandla; altn. tæri n. convictus, contuberhium, gls. gemeinsame Zehrung, victus sociorum vgl. ndfrs. taar, tær Abechnung und = nhd. zêrung nl. têringhe nnl. têring nnd. têrung awfrs. éringe. wang. tiring nnord. tæring, f. consumtio, sowol phthysis, als victus, umtus. In e. tarry schott. tarrow — wenn nicht rom. Ursprungs s. u. cheint sich die gw. Bed. morari, haesitare u. dgl. aus retrahi oder aus rahere tempus, vgl. verziehen, zögern &c., gebildet zu haben, schwerlich us der des verzehrt, e. tired ermattet, Seins; vgl. auch schott. tarye to mpede; to keep at bay; s. vexation, trouble tary to distress; to persecute; lso auch in die ob. Bedd. hineinreichend. Aehnliche Bedd. wechseln in nd. tornen sistere, cursum impedire, affectum moderare törren 1) idem 2)

656 T. 7.

dissuere nnl. tornen ndfrs. taarne dissuere, divellere nnl. ont-tornen, -tarnen, -ternen, (nl.) -terren, -trennen id., discindere nl. terren (s. o.), ontterren id., diloricare, disjungere &c. nnl. lostornen = hd. (zer-, los-, auf-) trennen, welches Kilian sowol, als zerren vergleicht, beide mit Recht? vgl. auch aengl. tarne, st. prt. tore razed Hall. 2, 852; nnd. törrn paroxysmus nnl. torn m. Stoß; harte Arbeit, hierher? Sollen wir in jenen Zww. eine Umstellung des mnhd. nl. trennen disjungere, dissuere ahd. in-, za- drennen, -trennen dissuere und in terren, törren ein aus rn assimiliertes rr suchen? Bei Gf. 5, 532 ff. Wd. 1905 sind diese Begegnungen nicht berührt. Ist die Verbindung mit zerren richtig, so wäre umgekehrt in hd. nl. trennen eine Umstellung zu suchen. Auch altn. terra otiari, extendere, porrigere stimmt zu e. tarry. - Schmeller zieht hierher auch altn. torga consumere; vendere (fortære; selge) altn. swd. torg dän. torv n. mercatus, forum dän. torve zu Markte bringen; s. u. ex. Vgll. - Sonderbar steht swz. zirrlen zupfen, tändeln zirlen an E. contrectare Maaler f. 522b neben dirlen id. Stldr 1, 284 vgl. ebds. und S. 266 ff. die Artikel tirgen, taren, dæren, tårggen s. D. 16, §a, wo überhaupt ein unserer Nr. verwandter Stamm mit anderer Dentalstufe vorzuliegen scheint.

A. d. D. afrz. tarier vexare, irritare prov. tirar id.; sonst hat das fast allg. roman. tirare, tiro, tira &c. mehr die Bed. ziehen, dann werfen, schießen &c. Dagegen ist frz. tarer, tare trotz der nahen Form und Bedeutung von uns. Nr. zu trennen. Roquefort nimmt ob. tarier als tarjer = targer frz. tarder (nprov. tarda und tarsa); tarier in dieser Bed. würde e. tarry &c. als rom. Lehnwörter darstellen; cy. tario to tarry, dwell wird a. d. E. entlehnt sein.

Die gewöhnliche Lautverschiebung läßt eine vordeutsche Wz. dr (nicht dhr vgl. D. 16) erwarten. Vgl. sskr. dr 9. P. prs. drnam, ptc. pss. dîrna lacerare, findere drti m. corium vgl. gr. δέρος, δέρμα von δέρειν excoriare &c. (ἐχτέρειν ngr. γδέρνειν) lth. dirru, dirti ltt. drât aslv. odrati id. bhm. dříti id. deru, dráti (rozdírati) aslv. raz-dera, -drati, -dirati scindere, lacerare aslv. razdor schisma, scandalum razdirati turbare ansly, dira pln. dziura nlaus žiera &c. f. scissura, foramen asly, udriti, udariti δαπίζειν (vgl. δέρειν ferire) pln. drzeć reißen; schinden nlaus. drjes (Laub, Haut, Federn) abstreifen zedras lacerare; u. s. f. Erweitert vrm. z. B. in aslv. raz-dražiti bhm. dražditi, dražniti pln. dražnić irritare, vexare vgl. indessen u. Nr. 32. Lett. drâst &c. s. D. 37. Lth. sudirgtí perire c. d. wird ebensowenig hierher gehören, wie sudarkyti perdere &c. Ueberall grenzen auch hier mit t anl. Wurzeln an, wie lth. trinu, trinti lett. trinnu, trît aslv. tra, trjeti = lt. terere, tritus; lth. teróti perdere pateróti, ptc. patrótitas corrumpere vgl. PLett. 2, 63. - corn. cy. torri brt. terri, ptc. torret, vann. torrein frangere, diffringere; frangi, fractum esse. gdh. tarruing, flect. tairgnidh, tairnidh, trahere, haurire; vi trahere, raptare; allicere, attrahere, suadere &c. Doch a. d. D. u. a. lett. ters, têriñs sumtus, victus têrêt finn. täärätä lth. czeráuti consumere, zehren Ith. czeringe f. Zehrung, Zehrgeld lett. têrigs prodigus. Umgekehrt scheint nord. torg Fremdwort vgl. die glbd. lth. turqus lett. tirqus aslv. trügü rss. torg pln. targ bhm. trh u. s. f. dak. torgu esthn. turg, turk, turro lapp. tårg finn. tori, turku; das Wort hat im Slavischen die stärkste Entfaltung, doch auch kein klares Etymon, da z. B. bhm. tržiti markten, Geld lösen denominativ ist. Vgl. vll. auch arm. turéwarh commercium turéwarhik mercator. gdh. doran m. doruinn f. cruciatus, dolor, angor dorran m. vexatio,

ira dorranaich vexare, cruciare dorr s. m. ira adj. asperrimus u. s. m. hierher? Durch oft verdunkelte Zss. mit do δος bilden sich viele Wörter ähnlicher Bedeutung. Andre keltische und ebenso finnische (Wz. tor, tör Zank &c. vgl. S. 155. 164, d.) Anklänge laßen wir mit Ausnahme obiger Wz. torr lieber ganz zur Seite, da sie keine sichere Berührung bieten. — Pott vergleicht pers dirid fissus, laceratus; derd dolor, tristitia.

8. Taitrarkes m. τετράρχης a. d. Gr.

9. un-Tals ungelehrig, indoctus Gr. ἀπαίδευτος 2 Tim. 2, 23; ungehorsam, ἀνυπότακτος 1 Tim. 1, 9; ungläubig, ἀπειθής Luc 1, 17. talzjan belehren, unterrichten, παιδεύειν, νθθετεῖν; ptc. m. talzjands Lehrer, Meister, ἐπιστάτης. gatalzjan lehren, παιδεύειν 1 Tim. 1, 20. talzeins f. Lehre, παιδεία 2. Tim. 3, 16. (Vgl. u. Nr. 20. Gr. Nr. 562. 2, 268. Wd. 1301.)

Die vorhandenen flectierten Formen untalaim, untalons, untalans zeigen, daß untals nicht für untalss steht, was nach den Ableitungen zu vermuten, wenn auch nicht unbedingt zu erwarten wäre. Dürfen wir ein nicht aus lj entstandenes ll in alts. tellian dicere, enuntiare, arbitrari untellica (ags. untellendlic adj.) ineffabiliter Mers. Gl. vgl. nnd. tall m. vrsch. von tåt Br. Wtb. 5, 8 ff. aus g. 1z erklären? — Die Bed. der Lehre geht leicht aus der der Tale, Rede, Erzählung hervor. Weigand faßt untals als ungeschickt vgl. gatis &c. und bes. amhd. gezal agilis, alacer Nr. 20. Völlig nach Form und Bedeutung entspr. Wörter mangeln.

10. Tandjan zünden, anzünden, ἄπτευ. gatandjan brandmarken, καυτηριάζευ 1 Tim. 4, 2. intandjan anzünden, verbrennen, κατακαύευ. tundman, intundman sich entzünden, πυρδοθαι. (Frisch 2, 485. Gr. Nr. 596. W. Jbb. Bd. 46. Myth. 869. 1163. vgl. u. Nr. 29. Smllr 4, 269. Gf. 5, 686. Wd. 157. Schmid 552. Diez 1, 315. BVGr. 1044. Pott 1, 282. Leo Fer. 55.)

st. ptc. oberd. selten nhd. gezunden, entzunden erst spät und vrm. unorg, sonst nur sw. Zw. ahd. zunden amhd. zünden bair. zintn, zentn nnd. ags. tyndan, tendan e. tind dial. tine ndfrs. tenan Cl. tände, täne, tine (prt. tandt) Outzen 351 dan. tande swd. tanda altn. tendra accendere mhd. oberd. auch Jemanden leuchten; swb. zünde f. Brennöl dän. tande (tane) süddän. taand c. brennender Docht, Lichtschnuppe ahd. zundira, zuntra &c., vll. zintra, f. neben zinsilo m. zinselôd mnhd. nhd. (oberd.) zunder, zundel nnd. e. dial. tunder wang. tunner, m. nnl. tonder, tondel, tintel n. ags. tynder, tender, tyndre, tendre ags. e. tinder, f. schott. tounder ndfrs. teuner Cl. altn. tundr dan. tönder swd. tunder hels. tynner n. fomes, isca e. dial. tindles pl. schott. tandle bonfire u. dgl. ahd. zandero, zantaro, zantro mhd. zanter (Z. unbelegt) m. pruna, carbo; calculus, Feuerstein? vgl. altn. tinna f. silex; altn. tundra conflagare tyndra swd. tindra dän. tindre scintillare swd. hels. auch s. f. scintilla neben tistra id.; nnd. tintelen 1) scintillare 2) = nl. tinten, tenten, tentelen specillo tentare vulnus, leviter pungere; bei Kil. auch titillare; tinnire; vgl. tinte, tente mlt. tenta frz. tente peniculum, Wieke u. s. m., demnach mindestens mit rom. Ww. gemischt; ndfrs. täntrig scintillans; bair. zundern Zunderschwämme sammeln oherd. zündeln, zünzeln, zinzeln swz. (züßeln) züseln Stldr 2, 470 mit Feuer spielen bair. zünzeln auch flimmern, flackern; = nnd. tünteln, tunteln cunctari vgl. "lange fackeln" u. dgl.? die nnd. Bed. verwickeln, confundere &c. führt weiter ab. Hierher wol ahd. zinzala, zizala it. zanngr. τζίνζιχας &c. zala, zanzara f. culex (vgl. auch alb. τζίντζηρας

Grille) Gf. 5, 681 vgl. u. a. zünzler m. Lichtmotte Smllr 4, 276. öst. zinser f., dem. zinserl bair. zinsel n. Gestimmer ib. und Höser 3, 333. ¿Verwandt ags. teonan, tynan incendere, irritare (nur geistig, iram, animum) teóna m. molestia, injuria &c., zu tión &c. damnum Nr. 23 geh.; formell stimmt ob. e. frs. tine, das jedoch eher aus tinde entstanden scheint, e. tine vll. in versch. Bedd. aus tinde und tynan confundiert. Wenn die Grundbd. unserer Numer Feuer, Licht, Glanz, zugleich auch schaffer Klang ist, so gehört vll. zu einer vrw. Wz. das von Grimm zu Nr. 606 (vgl. u. Nr. 25) gesetzte alts. tungal ags. tungel ahd. zungal altn. túngl n. sidus; sodann vgl. nl. tinghel oberhess. zingel, zengel Smllr 4, 270 Brenneßel nl. tinghelen mordicare, urticis urere oberd. zengen, zengern u. s. v. Smllr l. c. Wenigstens mögen diese Bedd. auf eine mögliche Verwandtschaft unserer Nr. mit Nr. 30 hindeuten. e. tingle ist fast ganz synonym mit ob. nl. tintelen.

Nach Diez prov. tondre Fell, Lappen aus d. tonder, zunder, also nicht a. d. Lt. wie frz. toison. In der That gibt Roquefort afrz. tondres amadou.

Graff, Pott und Bopp suchen uns. Numer exoterisch aus sskr. Wz. dah (vgl. D. 2) zu erklären; Pott aus dem Ptc. dahant (wie ähnlich tunthus Nr. 30 aus adant), Bopp aus sskr. dandah, der Intensivform von dahh. Sind unsere weiteren (nur angedeuteten) esot. Verknüpfungen richtig, so weisen sie diese exoterischen zurück. Leo erklärt, wie schon vor ihm geschah, aus dem Keltischen. Vgl. u. a. cy. corn. brt. tân m. gdh. teine, pl. teintean m. ignis cy. sing. tanen f. scintilla tanio to fire &c. brt. tana brûler eitân (= tân-gwall) m. incendie eitana, iitana embraser, incendier c. d. taitad, tantez m. cy. tandawd m. großes Feuer cy. tandae m. brt. tanijen f. Entzündung cy. tanwydd pl. (zsgs. Feuerholz bd.?) brt. toit, tonn m. (a. d. D.? oder Collectiv von cy. m. gdh. f. tonn cy. brt. tonnen f. Rinde, Schwarte, Kruste; dann nicht zu ob. tan, wenn gleich mit Pictet 46 zu sskr. tanus cutis zu stellen; vgl. o. rom. tondre in beiden Bedd.) Zunder. Allerdings begegnet kelt. t öfters dem deutschen; doch gerade Wz. tan entspricht sonst der d. than Th. 7.

ga-Tamjan s. Nr. 21.

11. faura-Tani n. Wunderzeichen, τέρας. (Gr. Mth. 1059.)

Grimm erinnert an altn. tenîngr talus und an ahd. zeno provocabo Gf. 5, 673 — oberd. zenen s. u. a. Smllr 4, 267 nl. tenen, tênen, tanen, womit Kiliaen das glbd. frz. atiner, atayner, taner vergleicht vgl. nnd. tanen o. Nr. 6, wozu frz. tan, tanner gehört. Bei diesen Wörtern seheint die Bed. ziehen, zerren zu Grunde zu liegen und sich, wie bei Wzz. tg, th mit der des Zeigens und des Zeichens zu verknüpfen vgl. ahd. zeinen &c. zeigen, bezeichnen o. Nr. 6 und die mögliche Bed. von fauratani als Vorzeichen, Wunderzeichen. Wenn wir auch n als Ableitungslaut betrachten, so ist doch ein Zusammenhang mit der folg. Nr., vgl. taikn taujan, gataujan Zeichen thun, nicht deutlich; doch vgl. auch tanen — tauen gerben.

12. Taujan, gataujan thun, machen, ποιεῖν; ptc. missataujands übelthuend, παραβάτης Gal. 2, 18. taui, g. tojis n. That, Werk, ἔργον, ποίημα &c. ubittojis übelthüterisch, κακοποιός Joh. 18, 30. κακεργος 2 Tim. 2, 9. fullatojis vollkommen, τέλειος Mtth. 5, 48. Teva &c. s. u. Nr. 19. Tass s. u. Nr. 16. (Frisch 2, 465. 467. Gr. 3, 346. Vorr. zu Schulze. Mth. 985. 990. Dphth. 12 ff. vgl. u. Nr. 23. D. 17. — Smllr 5, 209 ff. 218. Gf. 5, 713. Rh. 1065. Wd. 1585. Br. Wtb. 5, 33 ff. Schmid 544. BVGr. 765. Mikl. 18.)

amhd. zawen (á?), zowen, zouwen nhd. (oberd.) zauen alts. (? s. u. tavido) ags. tavian (â?) nnd. tauen, touen, towwen mnnl. touwen e. taw dän. touge conficere, parare, inpr. corium, wie bei gerben aus der allg. Bed. entwickelt, die noch mnl. gilt; ags. e. nnl. auch (vgl. gerben in ähnl. Anwendung) ferire u. dgl.; ahd. auch ferrum exercere i. e. cudere; tingere (vgl. ahd. ziosal tinctura, murex und zehon mhd. zechen, die sowol tingere, als ahd. reparare mhd. parare, statuere bedeuten; ags. teging tinctura, pollutio neben teagan to prepare, till; vgl. D. 18 mit ähnlichen Bedeutungen und verw. Formen) amhd. (zouwen &c.) c. d. bene succedere, contingere; mnhd., bes. rfl., properare, so auch mhd. zougen, zogen (vgl. Nr. 23) niederrhein, sich tauen, zauen; altn. tŷa parare, instruere, armare, ausrüsten; swd. hels. ty sufficere upl. tya valere, prospere succedere vgl. die amhd. Bed., wol eher = altn. tiâ vgl. u. Nr. 17. Th. 14. Eine sehr alte Form zeigt die auf einem Horne im Norden gefundene, eher sächsische, als nordische oder auch gothische Inschrift: ek hlevagastim holtinam (holtingam) horna tavido (nach Munch und J. Grimm) ego hospitibus Holsatis pocula feci v. dedi. - ahd. zauua (zawa u. s. f.?) f. tinctura gizauua, gizouua f. suppellex, stipendium scribqezowa f. cautio vgl. scribgezûg id. scripgiziug pugillares (nhd. schreibzeug) Gf. 5, 614. mhd. ä. nhd. gezouwe, gezauwe, gezowe, gezau, gezeih, gezahe mnnd. tow, tau, touw, getou (eggetouwe neben eggetüg arma u. dgl. wie o. ahd.) mnnl. touve, getouve (instrumentum H. Belg. textilia, fabrilia Gl. Bern.) ags. tâva (tâv, tôv), getâve (oder mit Bosw. a, nicht â? vgl. u. Nr. 19) e. dial. tow (apparatus, tools Hall. 2, 884) altn.  $t\hat{y}$  (vgl. o.  $t\hat{y}a$ ; st.  $t\hat{y}g$ ? vgl. das entspr. swd. tyg dän.  $t\ddot{o}i = Zeug$  u. Nr. 23) suppellex, apparatus, armamenta, vasa, textorium, textura, Geräth, (Wagen-) Geschirre, Gezeug jeder Art; identisch erscheint nnl. touw nnd. (daher nhd.) tau ags. tôv, tav e. afrs. tow afrs. tauv strl. taw Het. nfrs. tou ndfrs. tauw, n. altn. taug f. swd. tag dän. tov, toug (vgl. o. touge), n. funis, rudens altn. auch fibra vgl. o. Nr. 1; ags. e. auch = dän. tave (Nr. 1) stuppa; die nord. Formen zeigen wieder die Verbindung mit Wz. tg, tuh u. Nr. 23. Vielleicht dürfen wir auch ein öfters besprochenes Wort (vgl. Bd. I. S. 61, 101.) hier einreihen, worauf auch bereits Graff 1, 542 hindeutet : alts. atusi d. i. â-tu-si ahd. ázâze, azzasi = kiziuc suppellectile &c. scribazzusi cautionem (Schreibzeug?), vgl. die ob. Synonymen. Eine andre Ableitung suchen wir in ags. tohl ags. e. tool ags. f. altn. n. tôl schott. shetl. tewl, tewel altn. tôli m. instrumenta; oder soll es nebst ags. tiolan (tilan) e. toil (neben till) nl. teulen, tuylen afrs. teula Rh. 1066 ff. laborare &c. zu Wz. tl (u. Nr. 20) gestellt werden? — ¿ Steckt unser Stamm in ags. ealtave, ealteave, altave eximius, bonus, validus afrs. elte, eltê Rh. 704 (vgl. A. 46); die Bedeutung leitet auch auf ä. nhd. zaff vigor, cultura zaffen colere, ornare Smllr 4, 227, wo altn. tap vigor verglichen wird; Ziemann nimmt oder gibt in der That auch mhd. zafen, zaven = zawen hasten. Zuzaffen gehört u. a. nhd. zôfe f. eig. ornatrix vgl. Wd. 2333; vgl. auch e. (obs. dial.) tife, tiff ornare, vestire, instruere frz. attifer grenobl. attifesta id., bes. coiffer und das nahe an taujan, wie an tiuhan &c. Nr. 23 stehende nl. tôghen nl. nnl. tôjen ornare tôi m. ornamentum, decus, vgl. (nach Kiliaen) das sonst auch a. d. Arab. geleitete glhd. sp. pg. atavio s. ataviar vb., nach Diez zunächst zu gatevjan Nr. 19. Analog ist die Entwickelung des Labials in zauber altn. töfr swd. tofver afrs. tawerie &c. nach Grimms Ableitung Myth. 985 vgl. A. 16;

660 T. 13.

so vergleicht sich ags. tifran, teófrian, tifrian depingere teáfor, teófor minium tefning pictura mit ob. Wörtern für färhen. Allerdings liegt eine Entwickelung dieser Labiale aus  $\mathbf{v}$  nicht so nahe, als die des  $\mathbf{v} = \mathbf{u}$  aus  $\mathbf{h}$  (g, gh) oder vielleicht von  $\mathbf{taujan}$  aus  $\mathbf{tauhjan}$ ,  $\mathbf{tuzjan}$ . Vgl. Nrr. 1. 3. 5. 17. 23. Das Ags. hat neben tavian in allgemeinerer, der gothischen entsprechenderer Bed. ein zunächst mit nhd. zeugen vergleichbares Zw. teoian, teohian, prt. teode to make, form, produce, create  $te\acute{o}hhe$  f. Erzeugniss, productum vgl. o. teagan &c. und  $te\acute{o}n$  Nrr. 17. 23. Solche Wörter vgl. o.  $tilde{y}a$ ,  $tilde{y}$  = tyg &c. vermitteln taujan mit tiuhan. Indessen  $tilde{y}$  sich die unleugbare Verwandtschaft dieser Wörter füglich auch so tailen aus einer einfachen Wz. tu (guniert tav, vriddhiert tev s. u. Nr. 19) eine erweiterte tuh, tug entstand, und nach anderer Seite aus dem halbvocalisierten u ein völliger Labial.

Grimm hat neuestens versucht, thun D. 17 und zauen als ursprünglich identisch darzustellen, indem in deds &c. die vordeutsche Media verblieben, in taujam verschoben sei. Lieber würden wir mit ihm διδόναι = taujan nehmen, mindestens eine Wz.  $d\hat{u} = d\hat{a}$  darinn suchen und so taujan und don D. 17 ebenbürtig neben einander stellen, wie sskr. dâ und dhâ gr. De und So, so daß also D. 17, b das exot. Zubehör unserer Numer enthielte. Die Dentale stimmen vollkommen zu dieser Unterscheidung, dh, & zu g. d, d, & zu g. t; daß die Bedd. ponere, facere, dare in D. 17, a wechseln, begründet die Annahme dieses Wechsels auch für b. Jedoch spricht die eben auch durch Grimm unterstützte Wahrscheinlichkeit eines urspr. gutturalen Auslauts in taujam gegen seine allzu nahe Stellung zu dare und für seine nähere zu tiuham u. Nr. 23, wo sich z. B. in ustauhei, ustauhts, Vollzug: fullatojis, erziehen, lt. producere dem Schaffen und Machen ähnliche Bedeutungen zeigen, vollends denn in zeugen und zeug = touwe &c. Die Nähe dieser Stellung wird durch die vorhin erwähnte umgekehrte Genealogie der beiden Hauptformen aus einander um Nichts gemindert. Die Vocale durchlaufen so ziemlich die Scala; nicht minder die Dentale, wenn wir D. 18 Th. 14 vergleichen. Wir haben bereits D. 18 sskr. dih zu ags. teging &c. gestellt, vgl. drh, duh: tiuhan Nr. 23; in sskr. deha m. n. corpus hat vll. Wz. dih die unserer Nr. und dem ags. deagan nähere Bed. procreare, facere.

Die Zeitwörter aslv. gotoviti, gotovati rss. gotovity u. s. f. lth. gatawiti, pagatawiti &c. prss. pogattawint parare wären nach Miklosich (vgl. G. 1) aus taujam entlehnt, welches er nebst aslv. tvoriti facere aus sskr. tu crescere ableitet. Aber sie sind zunächst Denominative aus lth. gátawas lett. gattaws aslv. gotov rss. gotovüü pln. gotowy bhm. hotowy u. s. f. paratus, promptus lett. auch maturus nslv. auch baar (Geld); und die identischen Wörter dakor. gáta adj. gatu, gatare und gátescu, gátire vb. alb. gati adj. (gatuaiñ erfinden) deuten auf eine Wz. gat. Das räthselhafte tovar &c. V. 64, Anm. à darf nicht hierher gezogen werden, obgleich die Bed. Waare zu denen unserer Numer stimmt. Für tvoriti, das wir nicht zu taujam stellen, vgl. PLett. 2, 63 ff. Bf. 2, 251. — gdb. tobha, g. tobhaichean m. funis (vgl. Leo Fer. 51) mag aus e. tow entlehnt, oder auch ihm unverwandt sein. finn. touwi Tau; tauko, g. tauwon Zugseil an Netzen und Fahrzeugen stimmt zu taukua u. Nr. 23.

Tarabosteos s. Nr. 42.

13. ga-Tahrjan übel auszeichnen, notare Gr., δειγματίζειν, σημειᾶσθαι; ptc. gatarhids berüchtigt, κατεγνωσμένος, ἐπίσημος, ἔκδηλος.

Die Dunkelheit der Grundbedeutung macht alle Vergleichungen misslich. targen, zergen vexare o. Nr. 7 mögen wir wenigstens nicht unmittelbar vergleichen, schon weil g aus j entstanden scheint. Dagegen bietet sich unter Voraussetzung eines st. Zw. talehan zur Vergleichung ahd. zuraht, zoraht, zorht, zorft (Gf. 5, 705. Gr. 3, 576. Bf. 1, 224.) alts. toroht alts. ags. torht manifestus, publicus, illustris &c. c. d. ahd. ougozorhtön &c. manifestare. Auch die Bedeutung stimmt ganz gut, nur daß sie in gatarhjam schlimme Nebenbeziehung hat.

14. Tarmjan hervorbrechen, βήσσειν. Gal. 4, 27. (Grimm Vorr. zu Schulze.)

Grimm vermutet tarmei verlesen st. tarmei, von tarmjan folg. Nr. (erumpere), da m und m sich in der Schrift mischen.

15. ga-Tarnjan in at thaimei gatarnith ist sunja ἀπεστερημένοι τῆς ἀληθείας 1 Tim. 6, 5. LG. übersetzen verhüllen, durch irrige Vergleichungen mit dem d. Wortstamme darn geleitet. Grimm (Vorr. zu Schulze vgl. die vor. Nr. und Massmann in M. Anz. 1840) übersetzt gatarnith vernichtet, zu Grunde gerichtet, zerbrochen, zerrißen, in ähnlicher Ableitung von tairan Nr. 7, wie zorn.

16. unga-Tass ungeregelt, ἄτακτος 1 Thess. 5, 14; adv. ungatassaba id., ἀτάκτως 2 Thess. 3, 6. 11. (Grimm Vorr. zu Schulze.

Massmann in M. Anz. 1836.)

Der Anklang an tággety darf uns nicht verleiten, eine Entlehnung anzunehmen, auch keine Urverwandtschaft, als höchstens durch eine Nebenwurzel. Massmanns Vermutung eines Zw. tathan hat den Mangel näherer Stützen gegen sich. Erklärt man so nicht aus the, sondern aus he, so bietet sich die mit taujan Nr. 12 und den dort citierten Numern vrw. Wz. tah dar. Namentlich ist, wie Grimm bemerkt, ungatass = ungatevithe u. Nr. 19, mit welcher er hypothetisch einerseits tekan Nr. 18, anderseits taujan aus tahvjan, tagvjan? verbindet, vgl. lt. tingere: tangere und die vrw. Begriffe faßen, bestimmen, ordnen.

17. **a. ga-Teihan** st. **taih**, **taihum**, **taihans** anzeigen, verkündigen, ἀπ-, ἀν-, δι-, κατ-αγγέλλειν, χρηματίζειν, εὐαγγελίζεσθαι. **fauragateihan** vorherverkündigen, προειπείν. (Gr. 1², passim; 897. 972. 1³, 226. 572. Nr. 195. RA. 855. Smllr 4, 230. 236. 241 ff. Hel. Gl. 118. 119. Gf. 5, 585. Rh. 650. 853. 1083 ff. 1085. 1116. Wd. 2172. 2311. 2313. Bopp VGr. 128; Gl. 169. Pott 1, 184 ff. 266.

Zählm. 282. 283. Zig. 2, 304 ff. Bf. 1, 240.)

St. Zww. amhd. zîhen (zêh, zêch, gezigen) nhd. zeihen alts. (in afthan renuere; st. Flexion unbelegt) ags. tihan (tâh, tigon, tigen; teôhan s. u.) mnd. tigen nnd. tijen mnl. tîghen, tien (têch, teghen) nnl. (ân-, be-) tijgen (nl. ziehen s. Nr. 23) arguere ags. teôhan, teôn (teâh, tugon, togen) nach Bosw. id., nach Grimm 1², 897 nur = tìuhan Nr. 23; indessen wechseln Formen und Bedd. der Nrr. 17. 23. vielfach. Sw. Zww. afrs. tîgia, tîga, tîa afrs. strl. (Hett.) betîgia id. afrs. (tigia) auch proficere, gedeihen wfrs. tijgjen id. Epk., aber bei Hett. durch nfrs. tiigje telen, voorttelen übersetzt vgl. Th. 14 nnd. altn. tîa (tiâ) in der Bed. succedere; letzteres (prt. tiâdi B.) sonst glossiert durch praestare; exhibere, vise, bevise (erweisen, erzeigen, Wolthaten, sich im Benehmen &c.); referre, gjengjælde; persuadere, overtale; (prt. tiedi) exhibere, praebere, fremvise, anskaffe (vgl. nnd. tûgen Nr. 23); ostendere, vise; dicere, sige, fortælle (vgl. die goth. Bed.); swd. dial tya s. Th. 14; ndfrs. tien

662 T. 17.

Outzen 356 1) inculpare, arguere, zeihen, bezichtigen, beweisen 2) = swd. tê dan. têe = ahd. zeigôn amnhd. zeigen neben (Smllr 4, 236. Gf. 5, 614.) amhd. zeugen alts. tôgian (tôian, tuogian, toigian) mnd. (kaum noch nnd.) tægen mnd. mnl. tôgen (nnl. betogen beweisen) mnnd. mnnl. tonen mnl. auch toenen (afrs. toner Vorzeiger Rh. 1091) wfrs. teanjen mhd. (niederrhein?) zounen dän. tone (c. d. nur im Seewesen a. d. Nl.) ostendere, monstrare, exhibere, manifestare (mnd. u. a. auch insinuare, innotescere Gl. Bern.) mhd. zougen und bei Kil. nl. tôghen, tônen auch testari, zeugen mnd. tognisse manifestatio = toinnisse demonstratio Gl. Bern. nl. tôghe, tône nnl. nnd. tôn m. ostentatio, spectaculum nl. u. a. auch testimonium nnl. tônêl n. theatrum u. dgl. Das schon früh bemerkte Zusammentreffen von tôgian mit ôgian, augjan, ataugjan A. 67 halte ich für ein zufälliges; findet in diesen mit t anl. Wurzeln eine ursprüngliche Zusammensetzung Statt, so reicht sie viel weiter, in die Urzeit der Sprache, hinauf. — ahd. zeiga f. monstratio; inziht, inzith, inzit, bizihti mnhd. selten zig, bezig (Smllr 4, 242), zicht (Frisch 2, 470), inzicht, bezicht, inzick (Smllr 4, 223; vgl. Nr. 18), auch mit ü vgl. mnd. tucht Dähnert 196 neben mnl. tichte mnnd. ticht ags. tyht, f. hd. auch m. afrs. tichta m. n. inculpatio (ags. auch iter und progenies vgl. Nr. 23 zug, ziehen, zucht, zeugen) ags. tihtan nnd. nnl. betichten ahd. inzihton &c. nhd. bezichten, bezichtigen inculpare ags. auch trahere, allicere, suadere, provocare vgl. Nr. 23 und o. altn. Bedd. - afrs. intâia (intaya) arguere, accusare intâinge (ai, ay, ae) f. accusatio, von Hettema durch nfrs. iindaijing nnl. indaging, dagvaarding (Vorladung) übersetzt; er gibt das Zw. intinghia aanklagen. — altn. tiggi honoratus; rex tiginn, tign nobilis tign f. dignitas, honor, majestas tigna honorare Grundbd. gls. zeihen in gutem Sinne (vgl. c. Nr. 13 Analoges), eher als auszeichnen, insignem esse.

Wahrscheinlich entstanden aus der in Nrr. 17. 23. auftretenden d. Wz. tih die unten folgenden Wörter gleichermaßen, wie theihs aus theiham s. Th. 14. 15., vielleicht beiderseits aus der Bed. succedere, proficere, increscere vgl. o. fries. und nord. Bedd.; oder nach Grimm und Schmeller zeit als indictio; bei solchen allgemeinen Begriffen ist mannigfache Entstehung möglich, und die Etymologie muß sich zunächst an die Form halten. Es ist indessen nicht ausschließlich zu behaupten, daß ti aus tih durch die Nominal-, vielleicht urspr. Participial-Suffixe d und m tid und time gebildet habe; sondern wir dürfen auch an tiden trahere, tendere &c. Nr. 23 und an Wz. tm (time als passende Zeit, opportunitas) denken. Ags. tidan (i?) e. betide contingere, succedere mag erst aus dem Nomen abgeleitet sein. Ebenso altn. tidindi n. pl. dän. tidende sg. c. und swd. tidning nnd. tidung nnl. tijding e. tidings pl. wang. tiding nhd. zeitung, f. nuntium, res novae, ganz wieder die Bd. des g. teiham zeigend.

§°. (Gr. 2, 236. 258. 986. 3, 489 ff. Mth. 750. 963. Smlr 4, 292; Hel. Gl. 118. Gf. 5, 633. Rh. 1084. Wd. 2314.) ahd. zîth (Is.) amhd. zît nhd. zeit alts. nnd. ags. awnndfrs. wang. nord. tît nnl. tijd mnd. bisw. deyt, dhet Stad. Stat. Br. Wtb. 5, 60 afrs. bsw. tyt, f. amhd. auch n. tempus (hora, opportunitas &c.) mnd. tije id. Gl. Bern. vrm. ntr. = alts. gitidi mnnl. getijde, getije, getij, tijde, tije, tij mnd. getîde nnd. tîde, tîe e. tide, n. nnd. f. Zeit als bestimmte, feierliche, periodische, bes. Ebbe und Flut, wofür auch öfters ob. flut-zeit wang. flôdtid &c. gilt.

§<sup>b</sup>. (Gr. 2, 258; Mth. 750.) ags. tîma e. ndfrs. dän. tîme altn. tîmi, m. swd. timme m. timma f. tempus nnord. bes. hora (auch Stunde des

Т. 17. 663

Unterrichts) swd. tima dän. times evenire, succedere (wie o. ags. tidan) vgl. altn. timgaz, tingaz successum habere, crescere, maturescere (zeitigen) e. time Zeit geben oder angeben. swz. hern. Oberl. zimen n. tempus opportunum, omen (phlebotomiae), bei Maaler 536 zymen rächte gelägne vnnd ordentliche zeyt, tempus, tempus anni scheint näher an tima, als an ziemen, bei Maaler zimmen decere Nr. 21 zu stehn; zunächst dazu gehört das Zw. bern. Oberl. zimen zählen, ausrechnen; auf Etwas lauern. Bemerkenswerth ist aengl. tome, toom 1) = time, leisure, tempus vacuum, altn. tôm n. otium, vacatio, Tid, Stunder, Fritimer 2) adj. = ags. nnord. tôm nordengl. schott. toom (tume &c.) alts. tômi, tuomi, tuomig, têmig altn. tômr vacuus, solutus c. d. wfrs. (nl.) tomigh otiosus ahd. zuomig vacans? Gf. 5, 666. Aus 2) leitet Diez 1, 278. 2, 322. sp. pg. tomar nehmen.

sskr. zend. die ostendere sskr. auch decernere; dare sskr. âdie docere; jubere; collineare, telo petere vyapadic falso indicare; appellare; vgl. drc (dac) zig. dik, dikh hind. dikh zend. derec gr. depx &c. o. S. 643 videre, Caus. ostendere. — oss. dig. ardiesun t. ardijsün ostendere d. des t. dijs stupor. admiratio. armen. (oft t aus d) tés sight, view m. v. Abll. tésak id., appearance, figure, species tésanél to see, perceive, observe, know &c. Mit häusigem slav. s = iran. sskr. s, ç aslv. desiti invenire, von Miklosich 114 zu desynü, also zu der unserer Nr. verwandten Nr. 5 gestellt. bhm. dím, diti dicere, nuncupare, von deji, diti D. 17 unterschieden, hierher? - lth. dinga oder dingsta, dingti, anch refl. dingtis', dial. dimsta (an dumà c. d. D. 14 erinnernd) impers. videri, dünken dingau, dingóju, dingóti (auch refl.) opinari, sich dünken laßen, meinen c. d. dem Anlaute nach eher hierher, als zu Th. 1, wo freilich auch die lituslav. Wörter für danken mit d anlauten; lth. padingstu, padingti preuss. podingt placere lth. auch Gefallen haben (vgl. scheinen in ähnl. Bed. und u. decere) begegnet mit t anl. Wörtern Th. 14, wo auch daiktas prss. deicktas Ort, Ding zu bemerken ist; diese Bed. des Ortes erscheint auch in lth. dingstu, dingti (an unbestimmtem Orte) verweilen, irgendwohin gerathen. — It. dig in dignus vgl. u. a. o. alln. tiginn, eig. spectatus, honoratus? spectabilis, insignis? Auch in digitus, das wie d. zehe gr. δάκτυλος zu der Sippschaft gehört. dic in dicere; = zeigen in index, judex, -dicare &c.; decet eig. videtur? placet? vgl. o. lth. Ww. und d. zier, nach Grimm mit ausgefallenem Gutturale, vgl. auch die bei Nr. 12 angef. Ww. für ornare. docere, nach Bf. Caus. sehen laßen, vgl. ähnliche Bedd. 17, a. b. 23.; lehren ist zeigen, wie auch erziehen (ahd. ziohan docere). discere, nach Lassen aus dicscere, hierher? vgl. II. c. Gr. δείχνυμι, δείγμα &c.; δίκη c. d. (Weisthum Bf.); δοχείν videri, δόγμα, δόχιμος c. d., δόξα c. d. Schein als Meinung und als Ruhm, eher Ruhm als gute Meinung? διδάσκειν, δέδαα hierher? alban. Vgll. meist unsicher, schon wegen Quellenmangels: deftoiñ, dheftoiñ ostendere; din scire, nosse (: δαηναι &c.?) dighturë sapiens &c.; digióin intelligere, audire diquari auditus; dukhem videri c. d. vgl. duchem dunken Th. 1, beide vrm. identisch, vgl. zunächst doxeiv. Ferner steht thom, prt. thośna inf. thúaiñ dicere (: thúeiñ frangere, vgl. sprechen: brechen?). gdh. deachd s. m. dictum, verbum, dictatum vb. dictare, indicare, interpretari, docere, discutere m. v. Abll. vrm. a. d. Lt. wie d. dichten und vrm. cy. ditiaw, ditian &c. dicere. gdh. deic congruus, commodus vgl. lt. decere? cy. dangos ostendere, manifestare, detegere c. d. zsgs.? ¿ A. d. Lat., wie ahd. disco discipulus, cy. dysg m. actus discendi, eruditio m. v. Abll. dysqu corn. disky, desga &c. brt. diski, ptc. desket discere; docere; wahrschein664 T. 17.

lich früh entlehnt und eingebürgert, wie die unlateinischen Abll. zeigen; dagegen später entl. brt. diskibl corn. desgibl gdh. disgiobull m. discipulus. (cy. dysganu recitare, narrare vrm. mit canu canere zsgs. u. s. m.; gdh. teagaisg decere vll. aus ags. tæcan &c. Nr. 17, b.) — §a. gdh. tide f. Zeit, Wetter; Flut, tide a. d. D. (: sskr. titha tems Pictet 46) — §b. gdh. tim f. tempus a. d. D.; nicht so tamull m. spatium temporis v. loci, vrm. unvrw. (cy. tymp m. the time of child-birth vrm. aus lt. tempus nebst vielen andern Wörtern). finn. tiima lapp. tim hora &c.; lapp. tuobme vacuus a. d. Nord.

17. **b. Taikns** f. Zeichen, Wunder, σημεῖον, ἔνδειγμα. **taiknjan** zeigen, δειχνύναι; us liutein sik sich verstellen, ὑποκρίνεσθαι έαυτόν Luc. 20, 50. **gataiknjan** id., ὑποδειχνύναι. **ustaiknjan** zeigen, darstellen, ἐνδείχνυσθαι, συνιστὰν, ἀποδειχνύναι; bezeichnen, ἀναδειχνύναι; auszeichnen Skeir. hrotheigana siegreich machen, den Sieg gewähren LG., θριαμβεύειν 2 Cor. 2, 14. **ustaikneins** f. Darstellung, Bezeichnung, ἀνάδειξις, ἔνδειξις. (Gr. 1³, 226. 2, 157. 160 ff. 283 ff. Smllr 4, 217; Hel. Gl. 108. Gf. 5, 591. Rh. 1066. 1062. Wd. 2309. 2313. Bopp s. **a.** Pott Zählm. 282.)

ahd. zeihhan, zeihan, zaihan, zeichan &c. amnhd. zeichen alts. têkan, têkean, (furi-) têkin, in den Psalmen teican, teicon, d. pl. teignon nnd. nnl. andfrs. swd. têken ags. tâcun, tâcon, tâcen, tâcn aengl. teken e. token afrs. wang. nl. teiken ndfrs. tiken wfrs. teeckne altn. teikn swd. tecken dän. tegn süddän. tekn, n. signum, nota, omen, miraculum &c. ahd. zaihinen, zeihnen, zeihhonôn, zeichenen, zechenôn, zechinen, zehnen, zechenen &c. (zeinan s. Nr. 6) mhd. zeichen, prt. zeichente nhd. zeichnen oberhess. zaichern wett. zaicheln (wie recheln = rechnen) nnd. nnl. têkenen ags. 1) tæcnan 2) tâcnian 3) tæcnian e. token (bekannt machen betoken bezeichnen) afrs. swd. teckna altn. teikna dän. tegne signare, notare, (stylo) delineare, scribere (nomen, titulum &c.) amhd. altn. auch indicare, significare (nhd. bezeichnen u. s. f.) ags. 1) to show, see to, provide, order 2) to draw, delineate, point, out; to show, demonstrate, betoken, declare, prove, predict 3) to show, convince, prove; von Bosworth richtig, nicht allzuscharf, unterschieden? ags. tâcnys f. prodigium; tæcan, prt. tæhte to teach, instruct, show, direct; to command e. teach, prt. taught docere, instruere. Mit a mnnd. getacht, tachned, getachned Br. Wtb. 5, 49 tachd, tachted Dähnert 481 gezeichnet, discrimine notatus, gestaltet, beschaffen afrs. tachneng (â?) = ags. tæcning convictio, Beweis? altn. tâkn (â aus ai? vgl. Gr. 13, 458 ff.) f. n. miraculum, omen tâkna ominari.

Die ahd. Formen mit h, hh, woraus esot. ch entsprungen scheint, verbinden uns. Nr. mit 17, a; die gothischen und übrigen näher mit Nr. 18; die Bedd. stehn zwischen beiden Numern. Auch tauchen h, gh, g in den ags. e. alts. Formen auf, so wie ch in nd. afrs. tach. ags. tacnys kann statt tacennys stehn; aber tacan zeigt, wenn wir es richtig hierher stellen, den sicheren einfachen Stamm ohne das sonst durchgängige n (r, l)-Suffix taikus aus taihkus erscheint als künstliche Deutung; lieber nehmen wir Wz. tik an, die wir in der Skala Nr. 18 finden. In den vrw. Numern finden wir ebenso alle Gutturalstufen im Auslaute.

prov. taca Zeichen, ein verbreitetes roman. Ww. meist mit den Bdd. nota, macula gehört schwerlich hierher vgl. Diez 1, 300—315. Celt. Nr. 224. — lth. czēkis m. Zeichen, Zeicheneisen czēkóti, paczēkóti zeichenen pln. cecha, ceszka f. bhm. cejch m. Zeichen (in vrsch. Bdd.) cechować

Т. 18. 665

zeichnen, brandmarken nlaus. cejchen m. Zeichnen olaus. cejch m. Zeichnen vb. cejchować a. d. D. Ebenso lapp. tekn omen finn. taika, g. taikan, taijan id., indicium, praesagium m. v. Abll. z. B. taikoa superstitionibus uti taikaus superstitio.

Auffallende Aehnlichkeit zeigen die unentlehnten Wörter esthn. täht, g. tähhe finn. tähti, g. tähden lapp. taste signum u. dgl.; (lapp. nur) stella; esthn. täetama anzeigen gehört eher zu einer andern seire bed. Wurzel; zu täht &c. aber u. a. tähhendama bezeichnen, bedeuten; vll. auch finn. tähdän, tähdätä zielen, arcum, oculos, mentem intendere, percipere; tähnet macula (versicolor) c. d. esthn. tähtlik, tähnik &c. gesprenkelt (gezeichnet, von Pferden) vgl. (PLett. 2, 59) lett. daglains lith. daglas, dēglus &c. id. (von Schweinen &c.) von der Bed. des Brandmarkens oder Sengens ausgehend Wz. dag, deg urere (vgl. D. 2), woher u. a. lett. daglis, deglis esthn. taggel, tael finn. takla, taula lapp. taura, taur (pln. żagiew &c.) Zunder, somit von ob. Wz. täh abweichend.

18. Tehan, einmal teikan, attekan red. taitok, taitokum, tekans anrühren, ἄπτεσθαι. (LG. Vorw. IX. Gr. 1<sup>3</sup>, 459. 2, 73. 4, 700. in Haupt Z. VI. S. 7. Gesch. d. d. Spr. 554. BGl. 153. Pott 1,

235. Bf. 2, 246.)

Wenn gleich kein völlig das goth. Zeitwort deckendes in den nächst verwandten Sprachen bekannt ist, so finden sich hinreichende nähere und fernere Verwandte, um den - schon durch die antike Reduplication zurückgewiesenen — Gedanken an eine Entlehnung als ganz unbegründet darzustellen. Vgl. u. a. nl. tacken tangere, deprehendere; harpagare, arripere, capere, figere, percutere, laedere tack tactus; tuck id.; ictus, pulsus frontis; insidiae (Tücke vgl. Nr. 23); ebenso von tack (hd. zacke) ramus vb. tacken ramos producere v. amputare; tucken, tocken, toetsen tangere, attrectare, icere vgl. tucken, zucken &c. Nr. 23 S. 160 (e. tuck &c.); ts, wie oft nl. und öfter fries., aus k in toetsen? und so in nl. tetsen tangere, icere; palma tangere s. leviter verberare vgl. afrs. telsia Rh. 1066 und nl. tatse, tetse 1) = nhd. Tatze (a. d. Nd.) nnd. wett. tatsche 2) = tats, tets tactus, ictus palmae? Dem nl. toetsen nähert sich ein fast glbd. oberd. dutzen wett. dotze. - nnd. nnl. (daher nhd.) tikken 1) leviter tangere, inpr. apice quocunque 2) vellere, vexare red. frequ. tiktakken nnd. id. Bd. 2) nl. scrupis ludere tik m. tactus v. ictus levis, nnl. auch punctum, momentum temporis e. tick = tikken Bd. 1) tickle titillare vgl. tingle ags. tinclan id.; wang. tik pochen (ä. nhd.) oberd. zicken leviter tangere v. trudere zecken id.; lacessere (wie nnd. tikken) zeck ictus levis; u. s. m. vgl. Frisch 2, 467. Stalder 2, 471. 473 ff. Smllr 4, 222 ff. Tobler 456. 457., wo swz. zigen vexare auch mit zigen = zeihen Nr. 17 zusammenfällt; ebenso bair. verzicken. Ob. nl. lacken deprehendere, arripere &c. steht neben mnl. taeken, taeken, taaken, taken, tekken prehenpere, sumere, furari s. De Vries Warenaer 95 ff. Die Bedd. berühren, faßen, nehmen stehn einander nahe, und schon in tekan vgl. Gr. 4, 700. So gelangen wir auf die st. Zww. (Gr. Nr. 64) altn. aswd. taka swd. taga dän. tage ags. tacan e. take dial. taigh (vgl. swd. taga) prehendere, capere, accipere, rapere, furari, öfters tangere, (wie auch bair. zicken) contiguum esse; porrigere; tenere; (nord., vgl. Th. 14 und zunehmen u. dgl.) proficere; succedere; die zahlreichen Bedd. stehn meist der der Berührung nahe; die nnord. Media kann spätere Erweichung sein, doch tritt sie auch anderwärts in vrw. Stämmen bes. mit den Bedd, ziehen, zerren

H.

auf. Grimm hält auch in ahd. zascôn rapere ein h ausgeworfen. altn. taka f. ablatio, furtum; res furtiva tak n. assumtio, elevatio; nisus luctantis; pleuritis, Sting i Siden nnord. tag n. assumtio, tactus, tractus altn. teka f. captura; debita, tributa. Zu einem rhinistischen Nebenstamme gehört mnhd. zanken (unorg. mhd. zanken) mhd. oberd. trahere, rapere, vellere, dann (nhd.) increpare; rixari; vgl. swd. tagas rixari, contendere; hd. zanken, zacken nd. nl. tacke, tagge &c. res promineus, ramus &c. vgl. S. 160; ferner die d. Wz. tang hd. zang, correlativ mit Wzz. thng, thih &c. Th. 14 (vgl. S. 160, c), wohin auch lt. tangere u. s. v. gehört; ebenso böhm. t'uk m. punctio v. ictus levis t'ukati leviter tangere, ticken pln. tykać id. &c. s. dort und S. 160. — Das hd. unbetekelt intacta in Lex. ms. bei Höfer 3, 207 kann nicht zu uns. Nr. gehören.

Aus ob. Stämmen vgl. tokken, tukken &c. Nr. 23 leiten wir die verbreiteten romanischen tac und toc, toccare, toquer, toucher; attaquer, attacher &c., letztere eher, als von lt. tangere mlt. taxare id.; aus diesen entlehnten mitunter wiederum die kelt. Sprachen vgl. u. a. Celt. Nr. 224.

S. 160.

Dem oberd. zecke Klette u. dgl. Smllr 4, 222, das formell zu zecken gehört, entsprechen (doch s. **D.** 19) lth. dagys m. lett. dadzis, g. daga esthn. takkias, takkis, takja &c. finn. takkiainen id. vgl. finn. takku o.

Nr. 1 ? Diel als Wink für weitere Forschung.

19. **Teva** f. Ordnung, Reihe, τάγμα 1 Cor. 15, 23. **tevi** n. Schaar 1 Cor. 15, 6 s. LG. in h. l. **gatevjan** verordnen, bestellen, χειροτονεῖν 2 Cor. 8, 19; **ungateviths** visan unordentlich sein, ἀτακτεῖν 2 Thess. 3, 8. (Vgl. Nrr. 12. 16. mit Citt. und Grimm in W. Jbb. Bd. 46. Pott Zählm. 124. Diez 1, 56.)

Unsere Numer gehört zu Nr. 12, wo zâwa, tâva, getâvan &c. sich unmittelbar vergleichen, wenn nicht a zu schreiben ist; vgl. ebds. rom. ataviar.

Der Bedeutung nach steht Nr. 16 noch näher.

Tibr s. A. 16, B.

20. **Tils** passend; geschickt in **til** du vrohjan was sich zur Klage eignet, ein Anklagepunkt LG. **til** s. opportunitas Gr. 3, 602. κατηγορία Luc. 6, 7. **gatils** id., εὖκαιρος Mrc. 6, 21. εὖθετος Luc. 9, 62. adv. **gatilaba** schicklich, εὖκαίρως Mrc. 14, 11. **untilamalsks** s. **M.** 17. **andtilon** dienen, helfen, ἀντέχεσθαι Luc. 16, 13. Skeir. **gatilon** erlangen, τυγχάνειν 2 Tim. 2, 10. **gagatilon** zusammenfügen, συναρμολογεῖν Eph. **untals** &c. s. Nr. 9. (Gr. Nr. 562. 1³, 348. 351. 2, 768. 3, 119 ff. 257. 602. 4, 800. RA. 757 ff. Smllr 4, 251, 255. Hel. Gl. 118. Gf. 5, 656. Rh. 1085. Wd. 2325. Diez 1, 332. PLett. 1, 48 ff.

vgl. Bf. 2, 339.)

ags. til fit, suitable, good, abounding, excellent, leading to an end or object Bsw. kent. till tame, gentle afrs. til, till gut ags. til, till (an end, object, station) amhd. oberd. zil nhd. zil n. mhd. auch m. terminus, limes, meta, objectum, finis, propositum, modus (Ziel und Maß) &c. (ahd. nur einmal, destinatum) ags. e. dial. afrs. altn. dän. til ags. swd. till e. dial. tul (vgl. u. tulien) e. until altn. tî (belegt?) afrs. thil ad, usque ad, gls. bezielend, tendens; über die möglichen Beziehungen zu to, zu vgl. ll. c. und D. 26. 28. u. Nr. 27. — ahd. zila f. 1) studium 2) selten zîla = mhd. zîle nhd. zeile (olaus. d. zeidel zerdehnt) f. linea ahd. zilên, zilôn mhd. oberd. ziln nhd. zîlen tendere, niti, studere, moliri, tanquam terminum habere v. ponere, collineare u. dgl. m. nhd. erzîlen assequi; (Kinder,

T. 20. 66'

Früchte u. dgl.) producere, gignere nnd. telen (geschloßenes e) collineare 2) (offenes e) producere, gignere c. d. nl. telen, teelen afrs. tilia ags. tilian (s. u.) 1) id. in 2. Bed. 2) = alts. tilian e. till strl. tilja Hett. agrum v. fruges colere, arare strl. tila tief pflügen Hett. nnd. nnl. vôrttêlen propagare ags. tilian, tillan, tylian, teolian (prs. tilige) parare, procurare, quaerere, adipisci, procreare; to till, arare &c.; to toil &c., laborare, studere, colere, curare, tangere; assignare, computare tilia, tiliga &c. m. a. tiller, cultor, agricola, inquilinus tildh e. tilth cultura, satum; ags. tiola m. conatus, studium tiolo sollicite, vehementer tiolan (ió vgl. die folg. Ww.? oder ganz = teolan &c. s. o.?) to toil, labour, study, prepare, get Bsw. nl. teulen, tuylen laborare; colere agrum; tuylen auch lascivire; furere vgl. swz. zælen lascivire zæl n. Brunst.; nl. tuyl labor, opera, agricultura nnl. tuil m. Eigensinn, Laune, Einfall tuilen facere, agere e. toil (sonst e. oi roman. s. Gr. 13, 398) s. labor strenuus, molestia vb. laborare, labore cruciari; arare aengl. tulien to labour, till tile to cure tille to obtain nnl. tillen 1) moliri, unternehmen 2) = nl. nnd. wfrs. tillen afrs. altn. strl. (Hett. heben, tragen) tilla wfrs. tilljen wang. til levare, tollere, movere loco altn. auch leviter figere aengl. tilde turned, moved e. devon. till to come, bring, eig. movere loco ? e. tilt dial. tild inclinare, nutare, vacillare, tolli, labi, balbutire &c., wol auch zu tillen &c., zunächst zu ags. tealtian, tealtrian id., periclitari vgl. amhd. zelten, bei Maaler zältnen, im zält gon altn. tölta tolutim incedere (daher amhhd. zelter m. equus tolutarius vgl. Wd. 1538), ebensowenig aus lt. tolutim, als tilla aus tollere entlehnt vgl. auch swd. tulta = stulta vacillare S. 170; ags. tealtian periclitari erinnert auch an ahd. zala, zalida f. periculum nebst Zubehör; minder zelten an ahd. gizal, comp. gizeliro agilis, celer o. Nr. 9, das von dem raschen und leichten Gange des Pierdes gebraucht wird. Bemerkenswerth ist der Vocal ea, e auch in ags. teala, tela neben teola, tiola bene, feliciter; à (anders als bair. à aus ai) in swz. zâlen collineare; es zâlet ihm nichts er ist höchst unbescheiden; zâlig freundlich, umgänglich (in der Bed. gerne zahlend zu scheiden) Stalder 2, 462 könnte als affabilis zu tale Sprache gehören vgl. etwa altn. tölugr gesprächig; die zu letzterem Aste geh. Wörter laßen wir zur Seite. - Schmeller stellt zu ob. tilian, to till bair. zelgen, zelchen die Bache pflugen zelg f. aratio &c. ahd. zelga und vll. zella &c. vgl. Stalder 2, 468. Gf. 5. 659. Tobler 460. Schmid 546. u. Nr. 28.

A. d. D. pg. til, tilám sp. tilde m. lineola u. dgl. (: zeile) sp. tildar lineolas inscribere; (lineis) obliterare; fig. increpare, accusare atildar id. (außer ausstreichen) und = it. attillare nitide vestire, ornare. — Aehnliche Bedd. erscheinen (vgl. Pott l. c.) in lth. daile f. ars dailus habilis, elegans; schön stehend (Gewächse) lett. dails pulcher lth. dailyti &c. eleganter formare .dailaúti kunstvoll fügen, zusammenfügen (vgl. gagatilon) dailyda &c. m. Künstler, Baumeister dailummas lett. dailums m. Zierlichkeit; Nesselmann vergleicht prss. dilan &c. D. 17, Pott lth. dēmi, ττθημι ebds. und gr. δαίδαλος, δαιδάλλειν. Nach Benfey hierher auch gdh. dealbh, deilbh fingere, formare, componere, excogitare, consilium fingere m. v. Abll. s. m. imago, forma &c., das indessen recht gut der gleichl. deutschen Wz. dlbh (s. o. Nr. 4) entsprechen kann vgl. z. B. die Beziehung von schaffen zu schaben S. 63. 76. Formell näher steht, vgl. bes. die rom. Bed. putzen, cy. dillyn elegans, nitidus dillni m. elegantia; dillad coll. dilledyn sg. m. corn. dillat, dillaz, dilladzhas brt. dilad coll. diladou,

668 T. 21.

diłajou pl. m. vestes cy. dilladu corn. dilladzhi vestire; cy. dilladur m. plaiter, folder (dill) dull m. plait, fold of a garment; figure, form, fashion; opinion, advice; also wiederum wie gdh. dealbh; dullio to form or make into plaits dulliedig formed, modified; u. s. m. — lth. czēlus &c. m. rss. cjely f. ill. slov. bhm. cil pln. cel, m. Ziel m. v. Abll. trotz der Verbreitung und der Anlehnung an cjel integer, totus a. d. D. — Das von Rh. 1085 hyp. zu ob. tillen gestellte ofries. nl. tille ponticulus (nnl. tilbrug Fallbrücke) klingt zu lth. tiltas (BGl. 157) lett. tilts m. pons vgl. finn. silda esthn. sild id.

Grundbedeutung und Sippschaft von **tils** sind noch keineswegs hinreichend deutlich. Vielleicht haben wir mehrfach Ungehöriges zusammengestellt. Ueber sskr. dr vll. = g, til s. Nr. 28.

21. a. ga-Timan st. tam, teman, tumans sich ziemen, συμφωνεῖν Luc. 5, 36. gatemiba adv. geziemend, schicklich Skeir. — b. ga-Tamjan zähmen, δαμᾶν Mrc. 5, 4. (Frisch 2, 463. 476. Gr. Nr. 320. 2, 576. Smllr 4, 257. 259. 263. Hel. Gl. 109. Gf. 5, 661. Rh. 1064. 1066. 1086. Wd. 1017. 2302. 2327. BGl. 163. Pott 1, 261. Bf. 2, 200. 202.)

amhd. oberd. zemen, gezemen (prs. zimet prt. gezâm mhd. ä. nhd. auch zimbt &c., gezamb ptc. gezommen salzb. prt. zâm) st. alts. teman st.? (nur timit decet belegt) ä. nhd. zimmen nhd. zîmen nnd. nnl. tâmen mnl. ghetamen st. (prt. conj. gheteme) nnl. nnd. betâmen mnnd. tæmen, têmen afrs. tima (prt. timade) nfrs. tieme wfrs. tiemjen convenire, congruere, decere mhd. oberd. auch videri, dünken; nnd. sik tamen, tæmen wang. him tîmî ndfrs. 't temin (temmi) Cl. altn. tîma a se impetrare, sibi permittere, permissum, decorum habere u. dgl. vgl. Br. Wtb. 5, 18. Ehrentr. I. 1 S. 54. 2 S. 287. Aehnlich mhd. mich zimet, gezimet mihi placet, dünkt gut (vgl. o. dünken) und noch mehr thüring. sich E. zemen sich E. behagen laßen. altn. tîma f. aequitas; liberalitas tîminn aequus, justus; liberalis; nnord. temmelig swd. auch temlig, tämlig ziemlich, sufficiens, modicus a. d. Nd.? Ihre 2, 866 gibt auch tæma decere. ahd. gizâmi mhd. gezæme, gezam decens vgl. g. gatemība.

nord. tam nnd. tâm e. tame altn. tamr domitus, assuetus, cicur swz. auch lentus; cultivatus (ager) mhd. zamen 1) (auch swz.) domari 2) = zemen ahd. zemmen, zamôn, gizamôn nhd. zæmen nnd. tæmen nnd. nnl. temmen ags. tamian, temian, tyman &c. e. tame afrs. tema altn. temia swd. tämja dän. tämme domare &c. nnd. betemmen bezähmen, unterschieden von betæmen ndfrs. betemin Cl. missum facere, ruhig gewähren laßen vgl. nnd. täms holden Ruhe halten (trans. und intrans.) tämsen swb. zamsen zähmen, domare; wiederum altn. tems n. mora v. actio languida temsa languide agere v. edere; Biörn vergleicht testa morari (s. Nr. 23), aber vgl. auch nnl. wfrs. temen langsam sprechen nfrs. tiemen keeren, ophouden Hett., auch afrs. tema, thema stauen, aquam cohibere; lapp. tamke mora, impedimentum tamkot detineri, tardari hat wahrscheinlich ein nord. Wort erhalten; altn. tälma impedire, cohibere aus tamla? dagegen spricht nnd. nnl. talmen cunctari.

tîmi, tômr s. Nr. 17, §. taumr, teám s. Nr. 23. — amhd. zumft, gezumft &c. amhd. zumft f. conventus; conventio, consensus, pactum; foedus mhd. auch conveniens, decorum nhd. conventus v. collegium opificum c. d.; ahd. zumpften ornare, falerare; nhd. dial. zumpfen decorum affectare u. s. m. vgl. Smllr 4, 263.

lt. domare, domitus. gr. δαμᾶν, δάμνημι; δμώς. VII. lt. damnum, damnare, wozu gew. gr. ζημία gestellt s. ll. c. und **D.** 45. — cy. corn. dof brt. don cicur, mansuetus, mitis cy. dofi corn. dova brt. donva, dona zähmen brt. donvaat, donaat zahm, vertraulich werden cy. dofedig tamed, trained, broken in. — sskr. dam 4. P. domare ptc. pss. dánta domitus, mansuetus, dama m. s. **D.** 45. damana m. domitor. damya m. taurus juvencus alb. dhéma taurus gr. δάμαλις gdh. damh m. bos; cervus vgl. lt. dâma, die entspr. mit d anl. d. Ww. unverschoben oder frühe entlehnt, eher a. d. Keltischen, als a. d. Lateinischen; brt. demm vann. duemm m. demmez &c. f. dama, capreolus kaum aus frz. daim; cy. danas (n wie in oberd. und lituslav. Formen) m. deer; venison. Liegt bei diesen Thiernamen die Bed. des Gezähmten oder vll. des Hausthieres zu Grunde? oder eher eine in den Zww. nicht auftretende Bedeutung? Sind sie vom Fangen oder Feßeln benamt? vgl. sskr. dâman n. pers. dâm kurd. dâf gdh. damhnadh funis, (kurd.) laqueus. — lapp. tamet domare tames domitus c. d. a. d. Nord.

§. (vgl. Nr. 22.) gr. δέμειν, δέδμημαι; δόμος, δῶμα (δῶ lt. do); δέμνιον; u. s. m. lt. domus, domesticus. anslv. dom domus m. v. Abll.; lth. namas &c. id. s. N. 24 kann identisch sein, da bisweilen lituslv. d und n wechseln, doch eher lth. d für n eintritt. gdh. daimh m. domus; aedes sacra; populus, gens dâimh c. vicinia, affinitas, consanguinitas u. s. m. anhd. alts. dôm mhd. tuom &c. aedes sacra a. d. Lt. vgl. Gr. 3, 427. sskr. ved. dama domus; also nicht nach BGl. 183. Pictet 15. sskr. dhâman

n. id. &c. zu vergleichen, wogegen bes. gr. 8 spricht.

22. Timrjan, (selten) timbrjan, gatimrjan bauen, οἰχοδομεῖν. mithgatimrjan mithauen, συνοιχοδομεῖν. anatimrjan darauf bauen, ἐποιχοδομεῖν. timrja m. Zimmermann, Bauwerker, οἰχοδομῶν,
τέχτων. timreins, gatimreins, gatimrjo, f. Erbauung, οἰχοδομή.
(Frisch 2, 477 ff. Gr. 3, 429; Dphth. 12; Gesch. d. d. Spr. 336. Smllr
4, 261; Hel. Gl. 118. Gf. 5, 669. Rh. 1086. Wd. 1830. 2240. Stalder
2, 474. Pott 1, 261. Höfer Ltl. 245.)

ahd. zimbar, zimpar amhd. zimber mnhd. zimber alts. timbar mnd. nl. ags. e. afrs. timber mnnd. nl. swd. timmer altn. timbr dan. tömmer, n. materia, tigna, Bauholz; contignatio, structura, aedificium; ahd. auch metallum; ags. auch arbor; fast allg. Zahl von 40 oder 60 Stück (Stoffes, Felle &c.); nhd. Schriftspr. fast nur camera, bisw. aedificium; die (auch noch jetzt swz. &c.) vll. ursprünglichste Bd. Bauholz herrscht bes. im Nordischen vor; das urspr. γυναιχεῖον bed. nhd. frauenzimmer gieng durch das Nd. auch in dän. fruentimmer swd. fruntimmer femina über. ahd. zim-barôn, zimbrôn &c. amhd. zimbern nhd. zimmern alts. timbrôn alts. ags. timbrian mnl. timbren nnl. timmeren nnd. timmern e. timber afrs. timmera afrs. swd. timra (zgs. afrs. betimbra) wfrs. timmerjen ndfrs. temrin Cl. altn. timbra dän. tömre dolare (materiam), struere, aedisicare (auch ahd. ags. in der geist. Bd. erbauen). nl. timber, timmer bedeutet außerdem 1) apex, inpr. galeae = frz. sp. pg. timbre vgl. mlt. timbrum Gl. m. 6, 563 mhd. zimber nnd. timmer &c. crista galeae; vll. timp nnd. timpe Br. Wtb. 5, 70 apex, angulus &c. 2) tintinnabulum (monasterii) frz. timbre, nach Diez 1, 235 vgl. Gl. m. 6, 563 aus lt. tympanum; auch für die ob. Zahlbezeichnung gilt frz. timbre mlt. timbrium, aber auch timpanum l. c.; schwerlich dürfen die rom. und nl. Wörter getrennt werden.

A. d. D. lth. timbriti arbeiten, würken lett. timmerêt lapp. timbertet zimmern lett. timmermannis neben lth. cimmerninkas Zimmermann; pln.

670 T. 23.

cembra f. das Zimmern pl. cembry Bauholzstämme cembro-, cebro-, czambrowina Zimmerholz; u. s. m.

Die Wurzel ist wahrscheinlich **timb**, nicht **tim**, und desshalb die Stellung unter Nr. 21 und zu 21, § in Frage. Mit Grimm vergleichen wir aslv. dąb m. (vgl. **D**. 8) arbor; (nslav. nur) quercus; ähnlich, wie timbr, fortgebildet in dąbrawa aslv. nemus nslav. quercetum. Grimm vergleicht dennoch auch gr. δέμειν Nr. 21, §; sodann δένδρον, anders Benfey u. A. s. u. Nr. 34. In cy. dofrawl tending to domiciliate dofriad, dofreithiad m. domiciliation dofraeth, dofreth m. domicilium, commeatus; tributum dofreithiaw to domiciliate scheint eine zu Nr. 21, § geh. Bildung zu liegen, die an uns. Nr. erinnert. Vielleicht nur scheinbar berührt sich altey. dofrethwyr (e, ei) m. strangers that were quartered by the farmers mit gdh. deôradh m. alienigena, hospes deoraidh in exilium mittere ¿: cy. deol, dehol id.

Tiuhan, st. tauh, tauhun, tauhans führen, ayew, ἀπάγειν, όδηγείν. Zsgs. mit at herzu, herein führen, bringen, άγειν, προς-, εἰσ-άγειν. innat hineinführen, εἰσάγειν. Luc. 2, 27. af bei Seite führen, ἐπανάγειν Luc. 5, 3. προσλαμβάνεσθαι Mrc. 8, 32. bi umherführen, περιάγειν 1 Cor. 9, 5; umherziehen, besuchen, περιάγειν Mtth. 9, 35. Mrc. 6, 6. ga führen, bringen, wegführen, άγειν, απ-, κατ-άγειν. mithga mitführen, συγαπάγειν Gal. 2, 13. us hinaus, wegführen, ἐξάγειν, ἐκβάλλειν, ανάγειν, αναφέρειν; ausführen, vollenden, herstellen, τελείν &c.; endigen (ntr. am Schluße von Briefen); (Abgaben) entrichten, τελείν Rom. 13, 6; ptc. pss. ustauhans vollkommen, τέλειος, ἄρτιος. ustauhts, ustauhei, f. Vollendung, τελειότης &c. (Frisch 2, 474. 473. 480. 483 ff. Gr. Nr. 269. 13, 68. 249. 288. 412. 418. 482. 3, 416. RA. 402. Dphth. 13. Smllr 4, 244 ff. 221, 224, 235 ff. 295. Hel. Gl. 118, 119. Gf. 5, 600 ff. 640. Rh. 1082 ff. 798. 1084. 1086 ff. 1089. 1090. Wd. 458. 1064. 1585. 1907. 1930. 2035. 2322. 2323. 2330. 2337. Jonekbloet Karel 318. 321. BGl. 173. Pott 1, 282. Bf. 2, 250. Dietrich in Haupt Z. VII. S. 182.)

St. Zww. ahd. ziohan (zôh, zôg, zôch, zogun), ziahan, ziachan, zeohan, zîhan, zîen (zien?) amnhd. ziehen wett. zeïe (prt. zuk, pl. zôe) alts. tiohan, tiôn (ptc. gitogan) mnl. tijghen, tien (prt. toeg (nl. toghen) nnl. def. prt. tôg ptc. getôgen Gr. 12, 991. (mnd. tægen) und. têen (prs. têe, tust, tut imper. tu prt. tôg ptc. tagen) ags. teógan, teóhan, teón (teáh, tugon, togen vgl. Nr. 17) afrs. tia (tiâ? tîa?? - prs. sg. 3. tiucht &c. prt. tag, tach, pl. tegon, tigen, tagen ptc. tein) wang. strl. M. tjô (wang. tôg, tînen strl. tôgh, têjen M.) strl. tja Hett. ndfrs. tjîn (prt. taagh) Cl. nfrs. tjaen wfrs. tjean (teag, teyn) trahere, ducere, tendere, ire, educare, nutrire (einmal ahd. durch docere glossiert) &c. alts. mnd. ags. afrs. auch gignere vgl. die sw. Zww. nhd. zeugen nnd. tûgen wfrs. tügje, tüje id. (vgl. Nr. 17. Th. 14.) nhd. erzeugen id., producere (natura v. arte) mhd. ziugen, erziugen producere; parare, instruere ahd. ziugedôn &c. proferre, enutrire ags. teohian producere, fingere (s. Nr. 12) nnl. tuigen parare, instruere, ausrüsten; inservire, prodesse; auch, wie mhd. ziugen nhd. zeugen nnd. tûgen, = ahd. geziugôn afrs. tiuga, tioga, tiucha strl. tjuga Hett. tjûghe M. wang. tjûg helg. tjûghe ndfis. tüche wfrs. tiuwjen, tjuwgjen aswd. süddän. tye swd. (in Zss.) tyga testari, testimonium dicere; diese Bed. wird von dem gerichtlichen und symbolischen Beziehen der Zeugen abgeleitet vgl. indessen auch mnd. up Enen teen

T. 23. 671

Br. Wtb. 5, 35 und bei der steten Kreuzung der Vocale in Nrr. 17. 23. teihan enuntiare, auch wol nl. tijden, tijen (= betreken) int recht vocare in jus, accusare. Ob. nnd. tugen bedeutet auch = (ndfrs.) föhr. tjüge sibi parare, comparare, anschaffen u. s. m. An diese Bedd. parare, inservire, usui esse schließen sich die von ahd. ziuch, giziuch amhd. geziug mhd. ziuc nhd. zeug dial. gezeug nnd. tûg nnl. tuig ndfrs. tjüch wang. tjûg altn. tŷ (s. Nr. 12) swd. tŷg dän. töi, n. materia, res, apparatus, phalerae, armamenta, pannus &c. - amnhd. zug nnd. altn. dän. tog nnl. teug (haustus, potus) swd. tag, m. altn. dan. n. tractus, ductus, expeditio agmen &c. (gleich vielartig wie ziehen s. die einz. Wtbb.) neben nnl. m. dän. n. togt ags. toht id.; nhd. dial. jeden zug wett. alle zuk jedesmal, stets wieder ndfrs. tòg mal, vice amhd. alzoges mnnl. altôs omnino, semper u. dgl. Ob. nnd. tog bedeutet auch Schalksstreich, Tücke (vgl. Wd. 1930) nnl. tuk m. id.; (Zug) Schlag, Stoß, Zucht vgl. das Folgende. Die Bedd. der Erziehung und der Zeugung erscheinen in amhd. zuht nhd. zucht nnl. nnd. tucht, f. die Bedd. der folgenden entspr. Wörter verbindend: ags. tohte soboles tight, tuht, tuht, tiht educatio, disciplina, instructio m. tyht f. progenies; iter; in der Bed. accusatio zu Nr. 17; afrs. tuchte, tocht generatio &c. s. Rh. 1089; altn. dän. tugt f. swd. tukt m. disciplina, verecundia; daher ahd. zuhton nhd. züchten &c. enutrire züchtig verecundus züchtigen castigare u. s. f. — altn. toga ducere, trahere; tegia, teigia (bei Ihre 2, 917) distendere; allicere (häufige Bed. uns. Nr.) Wz. tag? Auch teiga haurire, potare; einen Zug thun teigr m. Zug, haustus, arvum, tractus (Landstrich) ist mit uns. Nr. verwandt. swd. töga, töja trahere, extendere toga, taga ire, gehn, marschieren togna, tagna extendi, sich ziehen, dehnen; nachlaßen; dän. tye wegziehn, gehn, flüchten vgl. u. tiden &c.; ahd. zogôn amhd. zogen nnd. (hâr-) tagen afrs. toga trahere, ducere, inpr. violenter, carpere, rapere, vellere neben den ungf. glbd. Ww. ahd. zochôn mhd. oberd. zochen swz. zocken (Stldr 2, 477) nnd. tokken ndfrs. tocke und wang. tjuk ahd. zuchôn, zucchen amnhd. zucken (zücken) nnd. tucken e. tuck (S. 160); vgl. ags. tucian poena, tormento afficere; für die genaueren Unterschiede s. die einz. Wtbb.; nnd. tagen, dial. tahen, taheln, bedeutet gew. in und aus Wohnungen ziehen; mhd. zogen auch (nicht bloß in Eile vgl. Nr. 12) = oberd. pinzg. zogeln, zugeln (ire) allgau. zocken Smllr 4, 235 proficisci, ziehen; vgl. u. a. mhd. zogelen tendere, fortstreben; nnd. tokken ndfrs. tocke bedeuten sowol ziehen, zucken, zupfen, als ziehen = locken, attrahere, allicere vgl. in dieser Bed. u. a. o. altn. tegia und swz. zöcken Maaler 523° zöchen, appenz. zæcha, zeucha u. s. m. Tobler 459 Stldr. 2, 477; mhd. oberd. zochen bedeutet auch u. a. schleppend gehn ahd. zogôn, zochôn titubare vgl. u. a. nhd. hinziehen, verziehen, verzug, zögern (oberd. auch umher ziehen bd.) nnd. tögern, tökkern zögern; — e. tug trahere, vellere &c.; = tue laborare, aegre adniti; ags. teohhian &c. to pull, tug &c.; die ags. Wörter bedürfen überhaupt noch genauer Revision der Quellen, bevor wir ihre Formen und Bedeutungen bestimmter sichten und einordnen können. Dem Vocale von Nr. 17 begegnen wir wiederum in afrs. tidia ziehen (tien, tye Outzen 372) nl. tijden nl. nnl. tijgen, tijen nnd. tiden, tien (weitere Bedd. s. in Br. Wtb. 5, 61, wo es mit e. tide over zu Nr. 17, Sa gestellt wird) tendere, vergere, proficisci; näher an tîd Nr. 17, §a schließt sich nnd. vertîden, vertîen vb. a. c. acc. Jemand auf bestimmte Zeit bestellen, bescheiden; sicher zu Nr. 17 nl. vertijgen, vertijden, vertijen (verzeihen) ignoscere, remittere; resig672 T. 23.

nare. - ags. tîgan, getîan &c. e. tie nectere, ligare, contrahere e. tight dial. taught, tought confertus, arctus, densus. Mit e. tue &c. vergleicht sich etwa ahd. zûôn Reichen, Gl. zûeôn Paris. Gl. lente agere (aus zuhôn?), womit Weigand 1585 sowol nhd. zaudern, als - allzunah - altn. tefta (swd. töfva dän. töve wfrs. toavje ndfrs. téwe mnnd. töven nnl. toeven bair. zöfeln Smllr 4, 227) morari, exspectare &c. zusammenstellt. ags. tyan, (tŷan) prt. tyde, tydde imbuere, instruere, docere, erudire - womit Bosworth altn. tŷa o. Nr. 12 vergleicht — ist näher oder ferner mit Nrr. 12. 17. 23. verwandt; dazu getŷde cruditus getŷdan instruere, monstrare; vgl. die Bed. von teach &c. Nr. 17, b ahd. ziohan docere &c. Dentalableitung, wie in tîda und zaudern finden wir noch in andern Sippen unserer Numer. Vgl. mit den Bdd. ziehen und to zie: ahd. ziotar amnhd. (oberd.) zieter oberd. auch zetter fuld. zötter prodeilus, temo, Vordeichsel, Ziehstange Smllr 4, 295. nnd. tider, tier m. nl. (nfrs.) tudder, tuyer e. tedder, tether awfrs. tyader afrs. tieder ndfrs. strl. tjudder ndfrs. tjödder wang. swd. tjuder helg. tjidder altn. tiodhr aswd. (westgotl.) tiudhr dän. töger, töir süddän, tyder, tyr, n. retinaculum, funis, numella, e. auch Zw. = nnd. luddern, tidern, (an-) tîren nl. (nfrs.) tudderen, tuyeren wang. tiuder altn. tiodra swd. tjudra dan. töire vincire, alligare &c. (vgl. bes. Br. Wtb. 5, 63). Leo Fer. 47 halt dieses im Deutschen so verbreitete und wurzelnde "tüdern" für keltisch, weil cy. tydaw entspreche. Wir finden bei Richards und Evans u. a. cy. tid f. chain: anciently dray, slead tidau, tido, tid-raffu, tidmwyo to tether, retinaculo alligare tidmwy m. funis, retinaculum; ferner gdh. taod m. id., capistrum; teud m. funis; fides taodaoire, teudaoire m. sheet-rope teadhair f. tether vb. teadhraich. Letzteres sieht wie a. d. E. entlehnt aus; doch ist der Schein für Zusammenhang mit den primitiveren kelt. Formen (teud versch. von dem zu Th. 7 geh. kelt. tant). - Sollte auch in ags. tudor, tuddor, tydder proventus, soboles c. d. eine Dentalableitung von unserer Wz. tuh (tu) liegen, so daß wir tyddr &c. tener ganz davon scheiden? Ebenso und noch eher ziehen wir hierher: nnd, nnl. tôm m. afrs. tâm c. wfrs. teamme 1) = ags. teám m. aengl. teme (race, progeny) e. team, teem nfrs. taeem progenies, stirps, linea generationis e. linea, sequela, Reihe übh., nam. von Thieren: Gespann: e. auch Zw. team anschirren vgl. ags. têmian to; yoke or bind together (vgl. Nr. 21) tŷm, getŷme a team, yoke of oxen; e. teem u. a. gravidam esse; partum edere aengl. teme ags. têman, teámian, tŷman gignere, procreare. 2) = amhd. zoum anhd. zaum strl. tôme wang, tôem altn. taumr swd. tæm, m. dän. tömme c. altn. teymi n. habena, mitunter linea piscatoria, daher vrm. nnd. auch Fischzug. Richthofen stellt zu 1) bair. zem, ziem &c. nhd. ziemer penis Smllr 4, 259 (vgl. o. Nr. 6). Noch deutlicher, als bei Zaum, ergibt sich die Abkunst bei dessen Synonyme ahd. zuhil, zugil, zuogel, zuol, zuil &c. mnhd. zugel mnd. tugele nnd. tægel mnl. toghel nnl. teugel swd. tygel dän. töjel, töile, m., bair. auch Zucht bd. - Minder klar ist die innere Beziehung von ziehen, eher vielleicht noch von zeihen Nr. 17 zu alts. tiono ags. teóna, tiona aengl. teene (damnum bei Spenser) e. teen, m. injuria, damnum u. dgl. e. sollicitudo, auch adj. iratus alts. tiunian ags. teónan, tŷnan e. teen afis. tiuna, tiona injuriam, damnum inferre, auch ags. (s. o. Nr. 10) e. irritare altn. tŷna (têna o. Nr. 6) aengl. tyne perdere, amittere. - A. d. D. frz. touer sp. pg. atoar Schiff ziehen e. to tow a ship,

lt. ducere, dux. - brt. cy. dwg m. actio portandi, vehendi, brt. auch

Traglast, Tragweite, Transportkosten brt. dougen, ptc. douget tragen übh.; ertragen, so von Bäumen, Aeckern u. dgl. (produire), wie geistig (zuf. an ådogen &c. D. 40 erinnernd); Hang haben zu E., être porté; c. d. cy. dwyn, prt. dug to carry, bear, take away, bring, conduct, defend corn. doen, don, tôn, doga, prt. dug to bear, carry, bring. Aber cy. dug brt. dûg gdh. diúc, diuchd, m. dux, Herzog a. d. Rom. Gdh. diug &c. und slav. doiti s. D. 3 vgl. die arischen Ww. für mulgere. Gdh. dôigh f. Zeugniss, sonst opinio; modus, status, ordo werden wir nicht vergleichen dürfen? — sskr. duh 2. P. A. extrahere, emulgere (1. P. vexare d. i. zucken, zerren?) vgl. dauhtar D. 11, das als altüberliefertes Wort die urspr. Dentalstufe behalten haben mag. Zu sskr. duh gehört u. a. hind. dohnå pers. dükhten mulgere; bei Wilkens (imp. dûz) consuere, figere. Einiges andere arische Zubehör s. bei Pott Zig. 2, 296 ff. — lapp. taugnok zähe nach Dietrich zu uns. Nr. vgl. auch zæhe o. Nr. 3, Wz. tah: tuh; tåke caterva, Zug swd. tåg. Vll. auch finn. taukoan, tauwota bisw. tauwun, taukua cessare.

24° us-Tiurei ἀσωτία Tit. 1, 6 von Massmann für usstiurei S. 164 verlesen und mit theuer verglichen.

24<sup>b</sup>. **Tiusiza** verlesen st. **iusiza** Gal. 4, 1. **I.** 16. und von Massmann = ahd. zirôro genommen.

25. Tuggl n.? Gestirn Gal. 4, 3 Marg. uf tugglam sub sideribus zu uf stabim this fairhvaus sub elementis hujus mundi. (Gr. Nr. 606. 3, 392. Mth. 662 ff. Gf. 5, 683. Hel. Gl. 120. 105.)

alts. tungal, himil-, heban-tungal, pl. tungal n. tunglas m. ags. tungol, tungel, tuncgel, heofontungel &c. altn. tungl, himintungl (selten) swd. tungel hels. tongel n. ahd. himilzungal n.? himilzunga f. orbis coelestis, sidus altn. swd. nur, alts. auch, luna (orbis, discus bei Biörn, unbelegt).

Eine mäßige Zahl von Zss. und. Abll. im Ags. und Altn.

Formell fällt das Wort mit Nr. 26 zusammen, aber ein überzeugender innerer Zusammenhang ist noch nicht aufgefunden, s. II. c. Bosworth vergleicht ein mlt. tinuria luna. Ith. dangus m. prss. dangon, dengan acc. sg. coelum kann das Stammwort sein; es wird zwar passend zu dengti decken gestellt —woher das uns. Nr. analog gebildete dangalas m. Bedeckung —, und dieses wird nicht durch d. decken Wz. d. thak von tuggl zurückgewiesen, da es nicht identisch mit diesem und It. tegere ist, sondern eher einem mit andrer Lingualstufe anl. Nebenstamme angehört. Aber Nesselmann — der u. a. auch mongol. tingri, tengeri anführt — zieht eine Ableitung von sskr. Wz. dah, daih brennen, leuchten, vor (vgl. o. Nr. 10. D. 2.), wozu auffallend esthn. tungel, g. tungle neben tuk Brand, (tulle-) Feuerbrand, Löschbrand stimmt, das ich esot. nicht erklären kann. Auch schienen die finn. Sternnamen o. Nr. 17, b mit der indog. Wz. dag urere zusammenzuhangen.

26. **Tuggo** f. Zunge, γλῶσσα. (Gr. Nr. 606. 3, 400. Mth. 663. Smllr 4, 271. Gf. 5, 681. Rh. 1094. Bopp Vgl. Gr. 165; Gl. 139. Pott 1, 119. 2, 276. Bf. 2, 201. 217. 376. Swck Btr. Celt. Nr. 41. Pictet 104. Jen. Ltz. 1834 Juli, D. F. W. über Burnoufs Yaçna. Hall. Ltz. 1837. Erg. S. 909. Kurd. St. in Z. f. Morg. 38. III. 1. S. 32 ff. Schwartze Aeg.)

ahd. zunga sylv. zungo (Sprache) mnhd. zunge alts. swd. tunga nnd. ags. andfrs. dän. tunge nl. awndnfrs. tonge e. nnl. wfrs. tong e. tongue altn. túnga, f. lingua (auch terrae &c.) c. d. altn. tángi m. dän. tange c. lingua terrae, promontorium (= túnga) e. dial. tang the tongue of a

II.

buckle &c. (vb. läuten &c. vgl. ting, tink, tingle, tinkle id. u. s. v.) Die ags. Ableitungen zeigen häufiger i, als y. Formell vgl. das ags. st. Zw.

tingan premere, pellere.

altlat. dingua, ohne Zweisel identisch mit lingua, das nebst vielen andern glbd. Wörtern nahe und sern stehender Sprachen — die wir zur Seite laßen — sich an Zww. der Bd. lecken anschließt vgl. L. 6. Gdh. teangadh, teanga s. teangan m. mank. chengey lingua m. v. Abll. hat t statt des eher zu erwartenden d, wie cy. tasod s. corn. tavaz brt. téôd vann. téad m., in welchen verm. ng, g in v verwandelt wurde oder aussiel. Den unserer Nr. sormverwandten deutschen Wörtern begegnen keltische mit verschiedenen Dentalstusen z. B dem ob. e. ting, tingle &c. gdh. regelrecht diong, diongail, aber auch mit t geschrieben; cy. tingo, tincio, tincial und tongcio &c.; dem e. tongs hd. zange &c. gdh. teangas m. u. s. m. — Die weiteren möglichen exot. Verwandten sind trotz mannigsacher Erklärungsversuche noch so unsicher, daß wir uns lieber begnügen, auf obige Citate zu verweisen und viele gesammelte Zusätze zu diesen auf eine aussführliche Monographie zu verschieben.

27. Tuz-verjan zweifeln, διαχρίνεσθαι Mrc. 11, 23. (V. 64. Gr. 1<sup>2</sup>, 67. 2, 31. 768 ff. Gf. 5, 698. Mssm. Skeir. 167. Wd. 2044. Bf. 2,

223. Pott. 1, 94. 224. 2, 132. BGl. 173: 409.)

Trotz der Vergleichung mit ahd. zurwari suspiciosus (scandalizatus, commotus) steht doch das ziemlich häufige ahd. Praefix zur, bisw. zuur, zuru, zuri, zuor, zuir, zaur zu nahe an zu, zer &c. D. 26. 28., um es von jenen zu trennen, die freilich ein g. tu, tus statt du, dis erwarten ließen, altn. tor z. B. in tortryggia dubitare, suspicari vgl. ahd. zuri-, zur-triwida f. suspicio neben urtriwida id. passt zu tus, wie zu ahd. zur, und läst um so mehr auf ein zu zu passendes, im Nordischen nicht erhaltenes to schließen, wenn wir tus aus tvis erklären, da letzterem altn. tvisvar, tysvar bis und praef. tvî entsprechen; ob altn. tos n. haesitatio tosa haesitare. fringultire aus g. tus zu erklären sind, steht dahin; jedenfalls trennen sie sich von tor. ahd. zur kreuzt sich öfters mit ur, und die Formen zaur, zuur, zuir erscheinen wie eine kaum diphthongescierende Zusammensetzung der ahd. Partikel bei D. 28 mit ur, ir; zuir mag auch an tvis (-stass) erinnern. Nicht stärker unterscheidet sich altn. tor von or = ör &c. U. 12. Freilich bliebe nun die Möglichkeit, auch in tuz eine alte Zusammensetzung mit us, uz zu suchen, deren erster Theil sich im Gothischen ebensowenig erhalten hatte, wie im Nordischen, wir müsten denn in t ein apokopiertes at A. 102 suchen.

Wenn die Gleichung tus = tvis und gr.  $\delta \omega - = \delta i \zeta$ , dvis &c. Bf. 2, 229 vgl. **D.** 28 richtig ist: so ist tus =  $\delta i \zeta$ . Außerdem bietet sich, vocalisch näher, zur Vergleichung das von Benfey 2, 223 vgl. Bopp Gl. 173 Pott. 1, 94 aus gleicher Wurzel abgeleitete gr.  $\delta \omega \sigma - sskr$ . dus zend. daus (dur &c.; arm.  $th\hat{s}$ ; selten prs.  $du\hat{s}$  kurd. dus). Dieses verhält sich zu dem ähnlich bed. Praefixe gdh. do wie tuz, zur zu (tu) zu **D.** 28, wenn nicht do aus dos, dosh entstand, worauf vielleicht seine Aspirationskraft für den Anlaut der mit ihm zsgs. Wörter deutet vgl. Bopp l. c., auch über ein gdh. Praeteritumpraefix do neben dos, dus und Pictet 88 ff. über duir, dear, dor = do in einigen gdh. Wörtern. Ein andres gdh. do

s. D. 28.

28. Tulgus fest, standhaft, έδραῖος, στερεός. tulgjan, gatulgjan befestigen, στηρίζειν &c.; gatulgjan sik beharren, ἐπιμένειν Rom. 11, 23; ptc. pss. gatulgids fest, befestigt, bestärkt, έδραῖος, βέβαιος, αμεταμέλητος. tulgithm f. Befestigung, δχύρωμα, έδραίωμα, ἀσφάλεια. Tulgilo f. Eig. Goth. min. (Gr. Nrr. 583. 562. W. Jbb. Bd. 46 vgl.

RA. 253. BGl. 175. Pott 1, 251.)

alts. tulgo (firmiter) valde. ags. tulge hypoglossis, eig. Verhärtung? Zu tlg gehören Wörter mit den Bedd. ramus; campus (munitus Gr.) inclusus swz. zelgen einfriedigen u. s. v. vgl. o. Nr. 20. Das isolierte lapp. tolok firmus, stabilis läßt ein verlorenes altn. Wort vermuten; altn. tôlga gerinnen, gefrieren ließe sich als steif werden vergleichen, nach Analogie von S. 154; indessen gehört es zu tôlg, tôlk f. n. sevum (Talg), das nebst Verwandten der Entlehnung a. d. Slavischen verdächtig ist vgl. Wd. 1848.

Ob. ags. tulge erinnert an gall. toles "quae in faucibus intumescere solent" Isid. Or. XI. 1, 57 vgl. Weiteres Celt. Nr. 225; ist tulge Lehnwort? Als urverwandt erscheint formell aslv. dlügü longus u. s. f., vielleicht zusammengesetzt, wenn nicht in dem entspr. lth. lett. preuss. Stamme ilg der Dental abgefallen ist. Miklosich leitet es (mit andern) von sskr. dîrgha id. Wz. drgh = drh crescere, demnach eig. erwachsen, ausgewachsen, wie sich denn aus gleicher Wurzel sskr. draha firmus = tulgus entwickelte. Mit l entspricht gr. δολιγός und vll. lt. indulgere vgl. ll. c. und Bf. 1, 98; auch L. 1, wo longus, laggs, nur in anderer Bildung und Gunierung des halbvocalischen l, gleichwie lth. ilgas &c., mit slv. dlügü vermittelt werden kann, lat. d. l nicht aus d, sondern = slav. lsskr. r; für den Nasal in laggs vgl. das mit drh eig. identische, zu der Bed. stimmende sskr. drih s. D. 30. Auch Pott und Bopp stellen uns. Nr. zu sskr. drh. Wir gedachten bei D. 31 eines zweiten slav. dlügü und eines daraus entl. magy. dolog; zu letzterem stellt Gyarmathi 55 das o. erw. lapp. tolok, in sonderbarer Begegnung mit unserer anderartigen Vergleichung. - Für die Berührungen unserer Nrr. 21. 28. läßt sich vergleichen sskr. dr respicere, colere, curare, aestimare (womit Bopp drc videre vergleicht) : g. til = ob. drh : tulg. Für die erwähnte mögliche Zusammensetzung in dlügü &c. spricht die häufige gleiche Annahme für sskr. drh s. ll. c. Andre zu sskr. dirgha geh. indog. Wörter mit r laßen wir hier weg.

29. aihva-Tundi βάτος s. A. 38. (Gr. 1<sup>3</sup>, 344. 2, 344. Mth. 1163. W. Jbb. Bd. 46. Haupt Z. VII. S. 441. Gesch. d. d. Spr. 232.

Dietrich zur semit. Spr. 88 ff.)

Formell vgl. Nrr. 10. 30. Grimm sucht neuestens die Bed. equi combustio, wozu vielleicht ein besonders heiliger Dorn nöthig gewesen sei vgl. ags. thefethorn ahd. depandorn rhamnus, rubus als Branddorn. Schmeller 4, 269 gilt den Pflanzennamen zunder für 1) rhododendron ferrugineum 2) pinus mughus; Nemnich für 1) tyrol. zillerth. zundtern, dendlrosen; für 2) zunderbaum, zetten. Noch bemerkenswerther sind öst. zinnkraut steierm. zinnheu equisetum. Dietrich vergleicht altn. hryggia-tindr Rückgrat eig. Rückendorn (spina dorsi) vgl. bei Biörn tindôttr spinosus &c. s. Nr. 30, deren Zusammenhang mit unserer um so wahrscheinlicher wird.

30. Tunthus m. Zahn, ὁδές. (Gr. Nr. 5976. 3, 400. Smllr 4, 263. 268. Gf. 5, 683. Rh. 1092. Jacobi Untt. 5. Bopp VGr. 80; Gl.

163. Pictet 53. Pott 1, 242. 2, 175. Zig. 2, 315. Bf. 1, 247.)

amhd. oberd. zand, zant, zan nhd. zân oberd. zôn, zûn alts. mnd. nnord. tand mnnd. tant (pl. mnnd. tenen osnabr. teinne von tant sg.)

nnd. tän ags. tôdh e. tooth afrs. tond, tôth ndfrs. tôs nfrs. taonn wfrs. tânne altn. tönn, m. altn. f. dens.

§a. ags. e. afrs. wang. tusk ags. tux afrs. tusch, tosch nwndfrs. strl. tosk, dens sowol im Allgemeinen, als in engeren Bedeutungen, ¿ Ablei-

tung aus tôth, indem dh, th vor k in s übergieng?

§<sup>b</sup>. altn. tindr swd. tinne dän. tinde m. 1) radius, dens, aculeus, bes. Zinken des Rechens, der Harke, wie ags. tindas pl. schott. tynd ags. e. tine nnd. tinne ndfrs. tinn wang. tin (m. n.); aengl. tyndys cornua 2) pinna, apex, fastigium, = ahd. zinna mnhd. zinne nl. tinne.

Die bis heute in Baiern, Schweiz, Oesterreich erhaltene volle Form zand, zant wird im Ahd. durch die verkürzte zan überwogen; und diese ist so selbstständig geworden, daß auch in der Flexion fast ausschließlich einfaches n herrscht und neben zenden mordere weit häufiger zanön dentibus rodere — aber altn. tanna id. tönnta mordere — und andre Zww. mit n (nicht nn) vorkommen. Dagegen ist das spätere hd. zannen, zennen hiare, ringere vielleicht gar nicht mit uns. Numer verwandt. Es wird zwar nicht schwer fallen, in Wörtern gleicher und ähnlicher Formeln (tnd, tng, tnk, tn) für Verwandtschaft mit uns. Nr. sprechende Bedeutungen aufzufinden; aber tunthus gehört wahrscheinlich zu jenen alten Wörtern, die schon völlig individualisiert und oft verstümmelt aus dem indogermanischen Mutterlande mitgenommen wurden und desshalb großentheils nicht esoterisch erklärt werden können.

## A. d. D. it zanna f. Hauzahn c. d.

sskr. danta hind, dant, dant zig, dant dand, dan &c., m. pers. dend, dandân, dendân m. kurd. dedân, danan tat. dendu oss. d. dendâg t. dandag arm. atamn (hierher? vll. andre Bildung aus gleicher Wurzel s. u.) lt. dent m. (dens) gr. δδόντ (δδές) aeol. ἐδόντ m. lth. dantis c. (pl. f.) cy. dant m. daint (eig. pl., nur dial. s.) f., pl. daint, dannedd corn. dans, danz brt. dait, pl. deit m. gdh. dead, deud m. (nach D. Scot. = deudach m. coll. Zahnreihe, Zahnsleisch; das gew. gdh. Wort für Zahn ist flacail) dens. Die kelt. Wörter haben viele Abll., u. a. brt. danta corn. danta cy. deintio mordere; gdh. dant m. Bißen, Stück bei Armstrong wol nicht hierher; cy. dannodd f. gdh. dêideadh, dêide m. dolor dentium. gdh. tusg, tosg m. tusk a. d. E. In alb. dhëmb, bei Nemnich zambe, ist &, dh feiner Zischlaut, nicht Dental; es gehört zu den lituslav. finn. Zahnnamen K. 22. S. dort auch über lt. gingiva. Poln. dziąslo nlaus. zjesno n. bhm. dáseñ rss. desná, aber slov. dlasna, f. id. gehören ohne Zweifel zusammen; ihre Stellung zu uns. Nr. ist uns ebenso unsicher, wie bei gingiva; vgl. noch u. sskr. danc &c. - Fast allgemein wird danta, dens &c. als aphaeriertes Particip von Wz. ad edere I. 18 gedeutet, indem die griech. Formen den Wurzelvocal erhielten; arm. atamn, dessen n nur in wenigen Abll. abfällt, könnte eine andre Participialform sein und den in utél edere verdunkelten Wurzelvocal rein erhalten haben; atél bedeutet detestari, odisse. Auffallend bleibt immerhin der ähnliche Klang der Zahnnamen sskr. daçana m. n. dańśtrâ f. dens magnus mit deutlicher Abll. von dac, danc mordere (o. Nr. 3) vgl. gr. δάκνειν &c. arm. daskél, daskhél dentibus frangere, masticare; vll. auch dachél corrodere, devorare, consumere. — Ob hebr. sên w syr. senô ar. sinnun aeth. sen dens mit dem indog. Worte verwandt seien, laßen wir dahin gestellt.

31. a. Trauan, mit du oder in, trauen, vertrauen, πεποιθέναι. ga-

Т. 31. 677

trauan, c. d. oder in, id.; anvertrauen, πιστεύειν, πιστείν. traueins f. Vertrauen, πεποίθησις, παρόησία. trausti n. Bündniss, διαθήκη Eph. 2, 12. b. Triggvs treu, zuverläßig, πιστός adv. triggvaba, πεποιθώς &c. untriggvs untreu, ἄδικος Luc. 16, 10. triggva f. Bündniss, διαθήκη. (Frisch 2, 382. 386. 390. Gr. 1², 61. 2, 43. 189 ff. 478. 630. RA 275. 943. Dphth. 22. Smllr 1, 466 ff. 501. Hel. Gl. 119. 120. Gf. 5, 464. 547. Rh. 1093. 1094. Wd. 1896. 1897. 1908. 1900. 1920. Diez 1, 286. 296.; 279. 320. 322. Bopp VGr. 65. 734. Gl. 187. Pott 1, 220.Bf. 2, 326.)

Die engste Verbindung von a und b nach Form und Inhalt unterliegt keinem Zweifel vgl. u. a. B. 20. 44.; eigentlich gebührt b die erste Stelle, obgleich ein st. Zw. triggvan ebensowenig bekannt ist, als ein redupl. trauan. Bemerkenswerth ist der öfters im ältesten Ahd. neben tr häufig auftauchende Anlaut dr, der freilich auch bei ähnlichen Fällen anderwärts erscheint, u. a. selbst bei drahtôn neben trahtôn aus lt. tractare. ahd. triuii, triû hilares (flores) und triuuit excellet, pollet, floret trouuen pupiscere, crescere: oberd. trühen &c. D. 38? oder: u. Nr. 34 vgl. exot. Vgll. u. bei §? das adv. simpl. triulicho, driulicho fideliter schließt sich an getriuui, gitriui, getriu, gitruui, gitrue, gidriuue, ketrû &c. mhd. triuwe, getriuve ä. nhd. trew, trau nhd. treu, getreu (aber wett. ungetrau suspiciosus, nicht trauend) alts. triuui, gitriuui-nnd. truw, trû, truj, trû nnd. nfrs. trou nnl. wfrs. trouw ags. treove, tryve, getryve e. true afrs. triuwe, triowe, trouwe, trowe, troiwe strl. trjuwe altn. tryggr (fidus, fidelis, tro, trofast; tutus), trûr (fidus, tro, oprigtig), trûadr (fidelis, troende) dan. trô swd. trogen fidus, sincerus, (bes. e.) verus, certus, probus swd. trygg dan. tryg (= altn. tryggr) tutus ahd. triuuua, triuua, triua, trûa, driuua, treuuva, truuva, truiuva, kitriuvua &c. mhd. afrs. triuwe nlid. treue alts. treuua mnd. trowe nnd. troue, trüe, truwe, trüwe, truje ags. treóva, treóve, treóv, trûva, getrûva nnl. trouw afrs. treuwe, trouwa wfrs. nl. trouwe altn. trû nnord. trô, f. swd. m. fides, fidelitas, pietas, obsequium, häufig confidentia, religio, promissum, pactum, foedus s. die einz. Wtbb.; ags. treóva m. truth, confidence and. gitriuuida &c. f. confidentia ags. treóvdh, treódh, trŷvdh f. veracitas, fides data, foedus e. troth id., jetzt gew. = truth veritas, fides; altn. f. swd. m. trygd securitas, pax altn. auch fides, pietas ahd. triuuuen, trûuuen, trûên mhd. triuwen, trûwen mhd. nnl. trouwen nhd. trauen alts. trûôn, trûoian, gitrûôn, gitrôôn &c. nnd. trouen, truwen, trujen, trüen ags. treóvian, trŷvian, trûvian, trêvan (bei Bosw. vrm. irrig geschieden) e. trow afrs. trouwa altn. trûa swd. trô dän. trôe confidere, credere, häufig (hd. e.) putare, opinari e. auch quaerere, fragen (vgl. nhd. traun imo, ecce, auch als Frage gebr.?) ags. auch probare, justificare; mnhd. auch (nhd. Schriftspr. gew. refl. c. d. v. acc. prs.) sibi confidere, audere, inniti, wofür das zsgs. getrûwen, getrauen schon ahd. (neben confidere, foederare), nhd. ausschließlich (refl. wie o.), gilt; - nnd. nnl. auch connubio jungi vel — so nhd. — conjugio jungere vgl. hd. a. 1445 vertrewen e. betroth verloben. altn. tryggia fidem conciliare swd. trygga tueri rfl. confidere. Wie treue an triggva, schließt sich an trausti altn. traust n. fiducia; securitas, refugium nnord. tröst amnhd. nl. nnl. nnd. trôst ahd. traost, drost alts. gitrôst mnl. troest e. trust (u aus û?) andfrs. trâst föhr. træst wfrs. treast nfrs. traeëst, m. frs. n. fiducia, spes, securitas, auxilium, Gefühl der Sicherheit und diese selbst, Zuversicht, Vertrauen, Selbstvertrauen u. dgl., so bes. dän. mnl. e., aber auch sonst in Trost und Hülfe, getrost sein" u. dgl. durchleuchtend; daher hd. sächs.

678 T. 31.

fries, nnord, solatium; e. trust bedeutet nicht Trost und steht durch die Bedd, Zutrauen, Glaube, Anvertrauung, Credit, Anvertrautes, Pfand u. dgl., als Zw. fidere, confidere, credere, mutuum dare &c. in mannigfacherer Verknüpfung mit den übrigen Bedd. unserer Numer; im Ags. ist es nicht bekannt, und ags. trŷvsian fidem, dare kann nicht näher verglichen werden; der Vocal stimmt mehr zu trustis der altd. Gesetze (vgl. D. 40), das wahrscheinlich urspr. securitas, Schutz bedeutet, dann clientela, daher antrustio &c. L. Sal. cliens; der Vocal trennt indessen nicht allzusehr und wechselt überdas vgl. aengl. traiste to trust traistely safely, securely hardi, trewe and trest" &c. Hall. 2, 888; die langvoc. alts. Wörter gitrost und helmaitrôsteon schließen sich an trustis &c. an; wiederum aber trôstian (prt. wie ahd. trôsta), gitrôstôn consolare an ahd. mnd. nul. trôsten ahd. drôsten mnhd. nnd. træsten mnl. troesten afrs. tråsta ndfrs. tråste strl. traste M. swd. trösta dän. tröste consolare bes. dän. (meist rfl.) auch viribus confidere, audere swd. hels. id., mögen, dürfen, können mnl. nach Jonckbloet Karel 319 Vertrouwen inboezemen, bemoedigen; helpen; bei Kil. troesten, troosten hortari, instigare, animare; altn. treysta confidere (ser sibi, viribus); probare, tentare manu; confirmare traustr fidus, firmus dan. tröst, tröstig anhd. nnl. getrôst ahd. gidrôst fretus, viribus confidens, fortis, firmiter sperans swd. förtrösta confidere dän. fortröste rfl. id., sonst = nhd. vertrösten spem, fiduciam insinuare. Das in dieser Bildung nicht mehr noch minder, als in der ganzen Numer, vorkommende ahd. dr darf uns nicht verleiten, trôst zn thrafstjan Th. 34 zu stellen.

S. Als ungewiss gilt die Stellung von amhd. trût ahd. häufiger drut, drût bei Otfried, in einem Codex thrut; einzeln truot, truth adj. sbst. nhd. traut adj., in st. Form sbst. (trauter, traute) dilectus, amicus ahd. auch eunuchus; servus. Grimm möchte goth. druds ansetzen und d erscheint außer dem Ahd. in roman. Formen und in nl. drut, druyt, draut fidelis, amicus, aber nnd. trût, trûten dilectus nl. nnl. troetelen blandiri ahd. truiten, sich trutten mhd. triuten, trûten id. mhd. trûtkint nnl. troetelkind nnd. trûtelkind n. liebes Kind, Lieblingskind; nhd. traut, gilt oft = vertraut, traulich von lieben, heimlichen Stellen und Stunden.

A. d. D. (g ursprünglich?) mlt. it. sp. tregua pg. tregoa mlt. treuga, truca, treugua, treoga, trauga, trewga e. truce (a. d. Frz. vgl. treuca) mlt. prov. treva mlt. triwa, trevia afrz. triuwe, trieve, trive frz. trève brt. trév, tréf, trévers, f. securitas, pax, armistitium, justicium, foedus, pausa; daher wol, obgleich das Hauptwort fehlt, cy. trewyn, athrywyn pugnantes vel rixantes separare athrewyn placare, reconciliare s. m. placatio. — esthu. truw, tru fidus truus (u-u) fides; trööst solatium trööstma &c. consolari, hortari u. s. m. lapp. treust fiducia, spes, commeatus sufficiens treustet confidere slov. tróst m. solatium c. d. vb. tróstati olaus. trost s. m. trostować vb. id. corn. tryst to trust.

preuss. druwis m. fides, Glaube druwît credere c. d. nidruwien acc. sg. Unglaube nadruwîsnan, podruwisnan spem sind urverwandt, wenn auch ihre Bedeutung im Katechismus unter deutsch-christlichem Einfluße stehn mag. Aus gleicher Wurzel lth. drustu fortis fio; tumeo drûtas fortis, durus c. d. drutinti firmare, munire prss. drûktai firmiter c. d. podrûktinai confirmo (lett. drôs — obgleich drôsinât Mut einsprechen drôsinasana Trost nahe herantreten — von Nesselmann irrig verglichen s. D. 16). Miklosich 24 stellt drûtas zu aslv. südrav, zdrav sanus zdravica propinatio (pln. zdrow rss. zdoroviiñ u. s. f.) und zu sskr. dru, soll heißen dhru,

Т. 32. 679

dhrû fixum esse, wozu Bopp, Pott und Benfey auch druwis und trauen, treu &c. stellen vgl. dhruva certus zend. drva solidus, constans, obgleich der Anlaut zu d. d stimmen würde; zu t dagegen eher sskr. drdha firmus &c. o. Nr. 28. D. 30.; für dhru, dhr vgl. D. 16; zu einer dieser Wzz. u. a. pers. dūrust durus, asper dūrust verus, bonus. Zu slav. drav, zdrav gehört das ganz glbd. finn. esthn. terwe sanus, integer, salvus finn. auch salve! c. d. esthn. terwus, terwis finn. terweiüs, g. terwiden sanitas esthn. terwitama finn. terwettää = pln. zdrowić &c. salutare. Für noch einen zweiten Nebenstamm spricht pln. trwać bhm. trwati nlaus. traju, tras olaus. traċ lth. triwóti durare, manere, perdurare bhm. auch credere, sperare lth. auch supportare, pati; cy. tryw true, constant; s. m. truth gehört schwerlich hierher, so sehr es auch den Schein hat; wol aber eine andre Bildung in aslv. trüpjeti perferre und so südslav. Wz. trp = ob. trw, tr.

S. Zu lth. drûtas, aber auch zu S, bes. frz. dru, stimmt cy. drud c. d. validus, strenuus, audax; furiosus, amens; carus, pretiosus. brt. drūz, drû pinguis, unguentosus eig. crassus, fortis? druza vann. druchein graisser &c. vgl. u. nprov. dru crassus &c., das namentlich wie drûz von fetten Aeckern gebraucht wird und überhaupt nebst Abll, von Fülle und Gedeihen des Pflanzenreiches; auch o. ahd. triuui &c. in gleicher Anwendung, auf sskr. drh crescere &c. deutend. it. drudo, m. druda f. amasius, procus, (adj.) amore captus, amata, concubina, wie auch hd. trûten, triutel, trülle &c. in obscönem Sinne vorkommen; ebenso gdh. corn. druth f. meretrix, concubina gdh. auch adj. lascivus, stultus c. d. druthail cy. drythyll c. d. lascivus, obscoenus neben cy. trythyll m. voluptas, lascivia vgl. auch truthio to fawn and flatter (nl. troetelen). Weitere Bedd. erscheinen in prov. drut afrz. drud, drus &c. anfrz. nprov. dru, f. frz. drue nprov. drudo 1) = it. drudo &c. 2) validus, robustus, crassus, alacer vgl. o. cy. drud &c. Außerdem scheint auch noch brt. dréô, drait alacer, laetus hierher zu gehören. Auffallend brt. druzôni f. (von ob. drûz) neben duriôni graisse; u. s. m. vgl. Celt. Nr. 246. Es ist hier noch Viel zu entwirren. Möglich, daß diese Wörter ältere und sinnlichere Bedeutungen unserer Numer erhalten haben, als die deutschen selbst, mit einigen ahd. Ausnahmen. Aber die in allen roman. Wörtern erscheinende Media macht die Stellung von § zu uns. Numer bedenklich, wir müsten sie denn aus den, auch der Bedeutung nach vollständiger entsprechenden, keltischen entlehnt annehmen und diese als Urverwandte der deutschen, mit vordeutschem d anlautend, betrachten. Dann bleiben aber immer noch die esot. Unterschiede der kelt. Wörter zu vermitteln, auch einige Anomalien der deutschen unter einander.

32. **Trigo** f. Trauer, λύπη 2 Cor. 9, 7. (Gr. Nr. 555; 1<sup>3</sup>, 329; W. Jbb. Bd. 46; Gesch. d. d. Spr. 423., Smllr 1, 485; Hel. Gl. 119. Gf. 5, 502. Wd. 678.)

alts. tregan st.? dolere, pigere, taedere altn. trega desiderare, carere, teplorare, savne, hegræde tregaz ahd. tragén, trâkôn mhd. trægen nnl. nd. vertrâgen segnescere u. dgl. ahd. artraken, pitragen taedere alts. trâgi aedium altn. tregi m. desiderium; moeror; impedimentum tregr dän. nhd. ræg swd. trög ahd. trâgi &c., drâgi mnhd. træge nnd. nnl. nwfrs. trâg ags. rag segnis, lassus, invitus, verdroßen, adv. ahd. trâgo, thraco tarde, segius ahd. trâgi, dragi f. desidia, torpor ags. trega, trê m. aengl. treie exatio, cruciatus, damnum, indignatio tregian vexare, tribulare. Stämme erwandter Bedeutung, nur durch die Lautstufen unterschieden, finden sich tehrere und erschweren die exot. Vergleichung.

cy. dreng morosus aslv. drüchlü, drechlü, dresel id drechlovati &c. tristem esse. Auch gdh. dragh **D.** 35 und noch mehr slav. dražiti o. Nr. 7 bieten Berührungen dar.

33. ana-Trimpan st. tramp, trumpun, trumpans hinzutreten, zudrängen, ἐπικεῖσθαι Luc. 5, 1. (Frisch 2, 981. Gr. Nr. 365. Wd. 1817. Pott 1, 210. Bf. 1, 669.)

Trimpan bedeutet wahrscheinlich ein intensives (lautes, schweres, heftiges &c.) Treten und gehört zu einer Reihe gleich und ähnlich bedeutender Stämme, deren gemeinsamer Embryo ein Dental, demnächst mit einem auslautenden Labial verbunden, zu sein scheint. Gleichsam verstärkenden Wachsthum erhält er durch die zwischentretende Liquida r; minder bedeutungsvollen durch praefigiertes s und eintretenden Nasal. So bilden sich z. B. die Zww. tappen, stapfen; (slv. tap), stampfen; trappen; trampen, strampfen. Fast synonym erscheinen trampen und trappen samt ihren Ableitungen. Wir werden uns mit Beispielen der Wurzelform trmp begnügen. Ein dem gothischen entsprechendes st. Zeitwort hat sich nirgends gefunden, und in den meisten älteren Schriftsprachen kommt sogar die Wurzel überhaupt nicht vor. Wir finden diesen Umstand bei vielen Wortformen ähnlichen Charakters, welche in gleichsam kindlicher Weise die feinen, aber trivialen Schattierungen von Bewegungen uud Vorgängen des alltäglichen Lebens bezeichnen, und die sich in den späteren Volkssprachen oft in überreicher Fülle entfalten, meist aber ebenfalls aus der höheren Sprache ausgeschloßen bleiben.

altn. swd. trampa dän. trampe nnd. ä. nhd. bei Stieler 2339 Frisch l. c. swz. trampen nnl. nnd. ä. und jetz. nhd. swb. trampelen, trampeln swz. trämpelen, trämperlen e. tramp, trample dial. trimple (to walk unsteadily) incedere v. (bes. Frequ. mit 1) pedes motitare cum strepitu, v. gravi, lento passu, calcitrare u. dgl., meist auch transitiv calcare, conculcare schott. tramp auch to cleanse clothes by treading on them in water öst. trempeln Butter stoßen altn. swd. swz. schott. tramp n. swd. auch, swz. nur m. conculcatio, incessus gravis u. dgl. swd. Tritt am Spinnrade hels. Treppe (aus Einem Baumstamme) swz. auch passus solitus, consuetudo. Frisch gibt auch nhd. trampe f. Störstange der Fischer trampen die Fische damit aufstören. Schmid unterscheidet swb. trampeln, wie nhd. plump, polternd gehn, und trämplen c. d. 1) allerlei Hausgeschäfte verrichten 2) tropfenweise ausschütten verträmplen dissipare. Bernd hat auch ein abgel. posen. d. trampsen (neben trappsen) plump auftreten; trampe f. plumper Fuß; plumpe Person, wofür in andern Mundarten trampel f. plumpes, träges Weib gilt vgl. auch wett. trumpel, trompel f. stämmiges, dickes Weib oder Kind, wenn nicht aus trommel gebildet.

A. d. D. it. trampoli m. pl. Stelzen c. d. prov. trampol Lärm, eig. Getrappel (sp. trapala)? nprv. trampela zögern (wie wett. trampeln), harren, siechen u. dgl. hierher? sp. trampa f. Falle; Betrug c. d. trampear betrügen trampal m. Pfütze trampon pg. trampam m. Betrüger sard. tramperi gambetto entsprechen den zu d. trappen geh. rom. Ww. trappola, trapper, attrapper &c. und vll. auch dem frz. tromper vgl. Ziemann 480 v. trumphator; sollte triumphus zu Grunde liegen? Frz. tremper prov. trempar, die an schott. tramp grenzen, leitet Diez 1, 248 aus lt. temperare, mit Recht; dazu u. a. mlt. trempa vinum aqua mixtum langued. trampoun buveur. — cy. tramp m. a. ramble, stray trampio gdh. stramp to trample. Urvrw. lth. trépti, trypti neben trémti trampeln u. dgl. vgl.

T. 34. 681

etwa bhm. trampota f. miseria, molestia, angor &c. neben trápiti vexare, angere. Dagegen nlaus. tramplis, tremplis &c. unbedachtsam treten, zertreten a. d. D.

34. **Triu**, g. **trivis** n. Holz, Baum, Stamm, Stock, ξύλον Mrc. 14, 43. 48. **veimarriu** n. Weinstock, ἄμπελος Joh. 15, 1. 4. pl. Weingarten, ἀμπελών 1 Cor. 9, 7. **triveims** hölzern, ξύλινος 2 Tim. 2, 20. (Ihre 2, 943. Gr. 2, 332. 529 ff. vgl. 3, 443. 368. Dphth. 12. 22. LGGr. 161. Smllr 1, 453; Hel. Gl. 119. Gf. 5, 440. Rh. 1093. Wd. 984. Outzen 364. Zeuss 407. BGl. 178. Bf. 1, 96 ff.)

alts. trio, treo n. trabs, lignum, arbor; neben bômîn (ligneum) ligneus stipes (crucis) uuarog-threuue d. sg. patibulo, cruci vgl. altn. vargtrê patibulum und auch afrs. thrê neben trê, drê n. arbor, trabs, patibulum, daher vrm. nur entl. mnd. tree n. id.; doch hat auch Kiliaen nl. tree arbor neben tere s. §. — nfrs. traee Hout, Boom ndfrs. tre, trä kleiner Baum, Gesträuch (hille-trä, -tre Hollunder) altn. trê nnord. træ ags. treóv, treó, trióv, trŷv &c. n. e. tree arbor, scapus, stipes, lignum ags. auch instrumentum ligneum, massa dän. auch Faß, Anker (Maß); e. nicht sowol Holz, als Baum, Schaft, Stamm; swd. unterscheidet sich von trä n. lignum die merkw. Form träd n. arbor, nach Ihre beide identisch, so auch in dem zsgs. trägård = trädgård m. Baumgarten, Garten. velnatriu = ags. vintreóv.

§°. Mit den sicheren Formen unserer Numer wechseln räthselhaft andere ähnlicher Bedeutung, deren Abweichungen ebensowol aus Entstellung in Zusammensetzungen, als aus Erhaltung alterthümlicher, gleichsam vordeutscher, Gestalt eben durch die Zusammensetzung erklärt werden können. Aber auch eine völlige Scheidung von unserer Numer findet Gründe in §b und in den exot. Vergleichungen. Für die Aufzählung der einzelnen Zusammensetzungen verweisen wir auf unsere Citate und geben zunächst die meisten Formen des fraglichen Wortes: ahd. tra, dra, tar, ter, tera, der, tira, dir, vll. verkürzt era, er mhd. ter nhd. der, ter nl. taere, tere ("vetus" arbor Kil.), det (in machandel juniperus) ags. dre, dor (zsgs. mit apul malus mapul acer) altn. dr dän. d (in altn. apaldr dän. abild malus). Vilmar erklärt zieter o. Nr. 30 aus ziuh-triu.

§b. altn. dörr, g. darrar m. c. d. ags. deoredh (-scaft; vgl. Myth. 397), darodh (o, ô, â, ê) m. ahd. tart hasta swd. dart m. pugio e. prov. cy. dart it. sp. pg. dardo frz. dard (vgl. Diez 1, 320) brt. dared vonn. dard russ. drot, m. dak. slov. bhm. pln. magy. darda f. jaculum, telum. Esoterisch vergleicht sich Wz. dar D. 16, §a. Flügel gibt ein aengl. deru

quercus, das vrm. kelt. Lehnwort ist.

Esoterisch stimmt and. triuui, triuuen, trouen (crescere, florere) Nr. 31; das e. Zw. tree ist späte Denomination. Zeuss leutet den goth. Volksnamen Tervingi &c. aus triu; ist die Ableitung richtig und die Umsetzung oder Gunierung des liquiden Halbvocals schon gothisch, so würde dieß exoterischen Analogien begegnen. Viele der folg. Vergleichungen passen beßer zu §b und §a, als zu triu; jedoch setzen wir dabei die bei Liquiden (Halbvocalen) wechselnde Stellung des Vocals unbeschadet der wurzelhaften Einheit voraus.

gr. δρῶς f. arbor; quercus; c. d. δρυμός &c.; δρίος, pl. δρία arbusta, sylva δριᾶν gemmare; δένδρον nach Benfey — ähnlich BVGr. 826 — red. Intensiv von δόρυ (δόρατ) n. Letzteres stimmt der Form nach und in der gew. Bed. hasta zu §<sup>b</sup>, aber in den Bedd. trabs und (in δέριος &c.)

682 T. 34.

lignum zu uns. Nr. überhaupt. Vgl. auch maked. δάρυλλος δρῦς Hes. Phayor.

In lt. trabs, das übrigens noch keine anderweitige genügende Erklärung fand, stört schon die Anlautsstufe die Ableitung aus gleicher Wurzel mit triu; ihm entspricht das glbd. vrm. entl. alb. tra und slav. tram id., welchem sich auch deutsche Wörter, wie hd. tram &c. Smllr 1, 489 Gf. 5, 531 Ziemann 474 nahe anschließen. Sollte trabs den Quer- oder durchgehenden Balken bedeuten, wie gdh. trasdan &c. Th. 4 Wz. tr transire, tranversum esse? — alb. dru lignum druintë ( $\gamma \tau = \tilde{n}t$ ?) ligneus druniér pl. perticae lis (arbor) -dhrusku quercus; schwerlich hierher auch dhría Weinstock (vgl. u. a. kurd. tri uva). — aslv. drjevo n. arbor, pl. druva ligna rss. dérevo ill. slov. olaus. drevo ill. dervo bhm. dřewo pln. drzewo nlaus. drjowo, n. rss. pln. arbor russ. (in Abll.) pln. ill. bhm. wend, lignum krain, auch aratrum rss. drevo arbor, lignum rss. slov. drova slov. derva pln. drwa pl. n. coll. Brennholz aslv. drjevijë slov. rss. drevie coll. n. arbores slov. dervo n. derva f. mähr. drweno n. Scheit; u. s. v. Die fast durch alle slav. Sprachen laufende, sonst nicht so gewöhnliche, Unterscheidung ursprünglich zweifellos identischer Formen unterstützt die gleiche Auffaßung ähnlicher Erscheinungen in den urverw. Sprachen. Vielleicht zeigt auch der lith. Ast diese Zweitheilung, wenn wir anders folgende Wörter richtig vergleichen : 1) lth. drawis, drewis c. lett. drawa f. Waldbienenstock 2) lth. derwa, darwa f. finn. terwas lapp. tarwas Kien-, Harz-, Theer-holz lett. darwaksnis, darwakslis id. darwa (lth. smala slav. smola &c.) = esthn. törw, terw finn. terwa lapp. tarwe ags. teorve, tyrve, teru, tare &c. m. e. tar nnd. tær nnl. f. nhd. m. têr nl. tarre, terre altn. tiara swd. tjæra, f. dän. tiære c. afrs. ther (ê) nfrs. taer strl. tår ndfrs. tjær gdh. tearr f. cy. tar brt. ter m. pix liquida, resina; swd. tyre n. Kienholz führt vielleicht auf andre Reihen dunkler deutscher Wörter über. Nur ags. Formen zeigen die aus den lith. finn. Formen erkennbare Vollständigkeit; auffallend ist afrs. th, in zwei Stellen belegt, freilich auch o. bei thrê und sonst bisweilen für t eintretend; nhd, têr ist nd. Lehnwort. Jedenfalls hat man irrig Theer zu Nr. 2 gestellt. Die Entwickelung der Formen deutet auf Osteuropa als Heimat des Wortes; die kelt. Wörter sind vrm. a. d. Deutschen entlehnt. lth. derwa stimmt zu dem slav. Worte für Baum, Holz; ist es identisch damit, so muß es in Föhrenwäldern seine ursprüngliche allgemeinere Bedeutung verloren haben.

cy. dar m. derw coll. derwen sg. f. corn. dar, (eig. pl.) deru, dero brt. derv, derf, derô coll. m. derven sg. f. dervennou, dervenned pl. (leon. tann m.) gdh. darach m. darag f. quercus gdh. dair f. 1) id. 2) = doire f. nemus, dumetum u. dgl. Zwar fehlen kelt. Formen mit anl. dr, aber sie waren vielleicht vorhanden vgl. u. a. cy. derwydd = gdh. druidh &c. Druide; Weiteres über diesen Namen als mögliche Ableitung von derw &c.

s. Celt. l. c. —

sskr. dru m. druta n. (a tree W. arboris genus?) druna m. (a tree in general W.) arbor dâru m. n. lignum zig. daru, daro, dâr, dar arbor, palma P. Zig. 2, 315 zend. dru arbor, in Zss. auch = gr. δόρυ; druaêna ligneus — stammen vrm. mit einander und mit triu aus gleicher Wz. dr, drh, druh, dru crescere; so aus der Nebenwz. tr, trh id. sskr. taru m. arbor (vgl. u. a. Bf. 1, 95) taruna n. lt. tarum n. Aloebaum, Aloebolz. Zu dâru: pehlv. kurd. dar prs. dâr arm. dar arbor prs. lignum kurd. auch lignum, planta, baculus; Abll. aus gleicher Wurzel baluć. daraskh, drašk

T. 35. 683

prs. durakht (daher hind. darakht, darhkat id. arm. dracht Baumgarten) arbor, dazu nach Pott 1, 95 afgh. lergi lignum.

35. **in-Trisgan** st. **trasg, trusgun, trusgans** einpfropfen, ἐγκεντρίζειν Rom. 11, 24. **intrusgjan** id. ib. 17. 19. 23. (Gr. 1<sup>3</sup>, 43. Vorr. zu Schulze).

Grimm hält altn. treskr swd. treisk difficilis, obstinatus unverwandt, obschon goth. sg: zg: sk noch nicht durch die vrw. Dialekte erklärt sei. Er möchte lth. durti lett. durt stechen, prs. durru aus dursu? vergleichen. ¿Vgl. sp. triscar trappeln, stampfen &c. trisca f. Geräusch des Zertretens &c., das entweder (mit Diez) zu Th. 38°, oder zu Nr. 36 gehört, wie denn auch s in trisgan aus einem Dentale entstanden sein kann, in welchem Falle auch das formell zunächst zu Th. 37 geh. lt. trudere, intrudere, trusum nicht sehr ferne stünde; auch rhaet. truśar kneten, rühren mag erwähnt werden. Zu triscar geh. Ww. s. Th. 38°.

36. Trudam st.? treten, πατεῖν Luc. 10, 19. (keltern) τρυγᾶν Luc. 6, 44. gatrudom niedertreten, καταπατεῖν Luc. 8, 5, vrm. verschrieben für st. ptc. gatrudam vgl. LG. in h. l. Gr. ll. c. (Frisch 2, 385. 388. 390. Gr. Nr. 283. 1², 844. 1³, 70. 378. 2, 900. Myth. 1105.Smllr 1, 502 ff.; Hel. Gl. 119. Gf. 5, 520. Rh. 1093. Wd. 800. 1700. 1891. Tobler 156.)

St. Zww. ahd. dretan, tretan mnhd. treten (nhd. tretten jetzt trêten) wett. gedreare (prt. drûd sg. drûre pl.) alts. ags. tredan mnl. terden, bei Kil. auch torden nnd. nnl. trêden (trêen) e. tread afrs. strl. treda afrs. thretha wfrs. tredden st.? nfrs. treedje st.? ndfrs. trêe st.? Ou. tredan (prt. tread) Cl. altn. trodha dän. træde st. sw. (prt. traad, traadte) neben trine (prt. trên); sw. Zww. ahd. trettôn amhd. oberd. tretten ags. treddian swd. træda, (nicht ganz synonym) trâda calcare (et uvas), pede pulsare v. terere, ire, (mhd.) saltare.

A. d. D. mlt. trotare mlt. it. trottare frz. trotter sp. pg. trotar cy. trottio &c. brt. trotal gdh. trot cursare, succutere u. dgl., woher vll. erst wieder nhd. nl. trotten e. trot id., doch nl. auch übh. = torden calcare Kil. und bair. von besonderen Arten des Dreschens gebr.; ahd. trotôn bedeutet keltern von truta, trota mhd. ä. nhd. swz. trotte f. torcular.

Zu verwandten Wurzeln (Urwz. tr : dr vgl. u. a. o. Nr. 7. Th. 4) gehören cy. trawd, trawdd m. itio, incessus, cursus pedestris troddi transire, procedere trodi id., proficisci vgl. trawenu = sskr. tr transire traw m. progressus, latus oppositum; educatio; = corn. trêz brt. tre (praef.) trans. ultra (vgl. A. 44. Th. 4.). Mit andrem Vocale cy. ang. traidd m. transitus, penetratio treidio to course, to range; treiddio to pass over, to pierce brt. treiz vann. treich, trech m. trajectus treiza vann. trechein trajicere. Eine andre Bildung aus cy. traw z. B. traws transversus; acer, trux tros m. a transverse bar adv. for, over, above trosi to turn aside or by; auch mit d (eig. verschobenem t nach ar &c.) draw yonder, lo there draws, ar draws across dros over = corn. dreyz, drez, driz vgl. Th. 4. Mit z aus s oder d, dd brt. treûz, treû vann. tréz m. travers, traverse, traversée, trajet treûza, treûja tordre, tourner de travers; treûzi (glbd. mit cy. treiddio) traverser, pénétrer, percer; gdh. trasda transversus trasd oblique, trans. Auch cy. troi brt. trei, ptc. trôet, vann. trôein drehen u. s. v. grenzen an. Diese Erwähnungen nur als Wegweiser. Näher an unsere Nr. grenzen wiederum cy. troed, pl. traed m. corn. truit, truz, pl. trotys, reiz &c. brt. troad, troat vann. troed, troet gdh, troidh, troigh f. pes c. d. cv.

86\*

troedio to foot, tread, kick brt. troada vann. troédeiñ Füße u. dgl. an Hausrath fügen. gdh. trosdan m. pes; passus; scabellum, foot-stool; auch scipio, baculus, fulcrum = cy. trostan m. a long pole or staff von traust m. corn. troster brt. treûst vann. trést m. trabs, sublica vgl. Nr. 34? Pictet 69 stellt cy. trosí und gdh. trosdan zu sskr. tras currere.

37. us-Trudja vairthan exxaxeiy Gr. Nr. 283; W. Jbb. 1846.

verlesen für usgrudja G. 54.

38. ufar-Trusnjan übersprengen LG. adspergere Gr. tegere

(vullai raudai lana coccinea) M. Skeir.

Massmann vermutet Ableitung von trudan Nr. 36, ohne die Bedeutungen zu vermitteln, und weist altn. trosna dissolvi zurück. Die Ungewissheit der Bedeutung läßt uns von Vergleichungsversuchen — auch den Celt. Nr. 235 gemachten — abstrahieren; die Bed. adspergere würde auf einen Nebenstamm von driusan D. 41 leiten.

39. **a. Tvai** m. tvos f. tva n., g. tvaddje; krim. tua zwei, δύω. tveihnai Distr. je zwei, ἀνὰ δύο Luc. 9, 3; mith tveihnaim markom ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Mrc. 7, 31. tvalif, selten tvalib zwölf, δώδεκα. tvaitigjus pl. m. zwanzig, εἴκοσι. tvahunda pl. n. zweihundert, διακόσια. — **b. Tvis** praef. in. tvisstandam ἀποτάσσεσθαι. tvisstass f. διχοστασία S. 152. (Gr. 1², 761. 765. 2, 288. 956 ff. 3, 227 ff. 268 ff. 4, 959 : 489. W. Jbb. Bd. 46. Dphth. 38 ff. Smllr 4, 297 ff. 304. Hel. Gl. 120. Gf. 5, 715. Rh. 1095 ff. Wd. 761. 2357. Bopp VGr. 433 ff. Gl. 178. 179. Pott 1, 128. 2, 132. Zig. 1, 221. Hall. Jbb. 1838 März. Vgl. A. 51, §\*. **D.** 28. o. Nr. 27.)

2 = ahd. zuene, zuuene, ziuueni, zeuuene m. zua, zuo, zuuo, zo, zuuua (acc.) f. zuei, zuuei, zauuei, zeuuei, flect. auch zouuim, zouueim, ceim &c. d. quei acc. n. mhd. zwêne m. mhd. ä. nhd. oberd. zwên m. zwô f. zwei, zwai n, wett. zwîn m. zwô, zwû f. zwâ n. alts. tuêna, tuêne, tuênie m. tuâ, tuô f. tuê n. mnnl. nnd. twé ags. tvêgen m. twâ f. n. e. two (spr. tû), twain aengl. twaye, twey, in Zss. twa schott. tway, tuay, twa, twey afrs. twêne, twêr m. twâ f. n. wang. twein m. twô f. n. strl. twêen m. twô f. n. M. twa Hett. ndfrs. twêr m. tau f. n. helg. tau wfrs. twa, twae, tua altn. tveir m. tvær f. tvö n. (g. tveggja färö. tveiggja) swd. två c. tu n. dän. tô; tvende swd. tvenne ndfrs. tvanne eig. bini = altn. tvennir. - 12 = ahd. zuelif, zeuuelif &c. amhd. oberd. zwelf mhd. wett. zwelef nhd. zwölf alts. tuelif, einm. tuulif nnd. twolwe, twolf, twelve nnl. twalf ags. tvelf e. twelve afrs. twilif, twelef, twelf, tolif &c. wang. twillef strl. twêlũ M. twelif Hett. ndfrs. twaler, tweler helg. twallef wfrs. tôlf, toalf altn. tôlf swd. tolf dän. tolv. — 20 = ahd. zueinzug, zueinzoch &c. mhd. ä. nhd. zweinzig &c. nhd. zwanzig alts. ags. twentig nnd. nnl. twintig e. twenty afrs. tweintig, (auch strl. Hett.) twintich &c. wang. helg. twintig strl. twîntug M. wfrs. tweijntig altn. tuttugu swd. tjugu dan. tyve vgl. Nr. 4. Zu tvis stimmen mehr oder minder ahd. zuiro, quiro &c. mhd. zwire, zwir ä. nhd. zwier mnd, twier, twie, twiqqe, twins ags. tvîva, teova &c. aengl. twies, twye e. twice schott. twyst afrs. strl. twîa altn. tvisvar, tysvar aswd. tysver, tyser, tösvar, tösva adan. tusver, tysver, tösse bis; sodann auch dem Gebrauche nach einigermaßen als Praefix nord. sächs. frs. tvi, tvî &c. hd. zwi, qui, zwie.

2 = sskr. dvi-; dvûu m. dve f. n. ved. dvû hindi dvi, dô zig. dui, di hind. baluć. pehlv. prs. du zend. dva kurd. duh afgh. dwû, dvu, dvû pengab. baluć. do oss. d. dua t. duä lat. duo, duae gr. δύω, δύο alb.

di lth. du m. dwi f. n. lett. diwi (vgl. ahd. und aslv. ähnliche Formen) prss. dwai, dwi- aslv. dva, düva nslav. dva m. dvje f. n. u. s. f. gdh. di, da, do cy. dau corn. deau hrt. daou vann. deii m. diou vann. diu, div f. — sskr. dvis = zend. lt. bis, bi- gr. δίς. — 20 = sskr. vinçati hind. bisa hindust. bis zig. bis, bis, uis &c. peng. wih zend. viçaiti pers. brahû. bist kurd. bist baluć. gist afgh. (shil) šil oss. d. insej t. sädz arm. khsan lt. viginti (vicesimus &c.) gr. εἴκοσι, εἴκατι alb. ñiezét lth. dwideszimti lett. diwi desmit pln. dwadzieścia slov. dvájset, dvájsti bhm. dwadcet rss. dvadesjaty, dvadcaty nlaus. dważjaścja gdh. fichead, fiched, fichet; dochât (deux dizaines) cy. ugaint corn. iganz brt. ugent.

40. Tveiffs m. Zweifel Skeir. tveiffjan Zweifel errrgen Skeir. tveiffeins f. Zweifel, διάχρισις Rom. 14, 1. διαλογισμός 1 Tim. 2, 8. (Smllr 4, 302; Hel. Gl. 120. Gf. 5, 724. Rh. 1096. Wd. 300 m. Ntr.

Pott in H. Jbb. 1838 März. Bf. 2, 221.)

ahd. zuifal, zouninal, zunal &c. alts. tuisti dubius ahd. zuinal &c. amhd. zwivel nhd. zweisel nnd. twivel nnl. twijfel afrs. tuisti &c. wfrs. twijvel swd. trisvel dän. trivl, m. amhd. auch, swd. nur n. dubium ahd. zuisalön, zuuniston, zuiston, zauniston &c. mhd. zwiveln nhd. zweiseln alts. tuistian, tuiston &c. mnnd. twiveln nnl. twijfelen swd. trista dän. trivle dubitare alts. in dubium v. errorem inducere mnd. uns twivelt nig non dubitamus, uns irrt nicht. altn. trila dubitare trilun f. dubitatio aus trista? Das Primitiv in (unicum) ahd. zunivo m. dubium. Andre glbd. Bildungen aus Nr. 39: ahd. zweho, zweo, queo alts. tueho ags. treo, m. dubium ahd. zuehon, zouneon, zuon, zuheon, queon &c. alts. tuehon, tuedon ags. treogan, treonian &c. swd. treka dubitare, haesitare alts. auch Caus. wie o.

A. d. D. slov. cviblati nlaus. cwibljowaś olaus. cwyflować dubitare,

sbst. cwyfel &c.

Glbd. Bildungen aus Nr. 39 häufig z. B. zunächst lt. dubius c. d.;gr. δίζειν, δυάζειν; prss. dwibugût (auch dwigubbût) aslv. düvoiti slov. dvojíti, dvómiti, dvomljováti, dimljováti (sbst. dvbj, dvóm &c.) ill. tvoitti dubitare oss. d. dave t. dau dubium d. dajvage t. dajvag dubius. So auch in finn. Sprachen, wie lapp, qwektastallet vb. von qwekt duo, an swd. tveka anklingend (qwekt = esthn. kaks &c. wol mit Nr. 39 unverwandt). So auch aus **B.** 4 gr. ἀμφισβητεῖν lt. ambigere &c. lth. abbejóti dubitare.

41. **Tyuphadus**, **thyuphadus** m. westgothischer Amtsname. (L. Visig II. 1, 26. IX. 2, 1. s. **F.** 4, wo Gf. 4, 352 in 253 zu beßern. Gr. RA. 754; Gesch. d. d. Spr. 254.)

tyu deutet auf tigus o. Nr. 4; doch ist ein Befehlshaber (faths, über 10 Mann nicht zu vermuten; Grimm liest thyuphadus als millenarius = gth. thusundifaths Th. 29, thyu aus thusundiverkürzt.

42. Tarabosteos bei Jornandes c. 5, var. zarabos tereos vocitatos pileatos hos, qui inter eos generosi exstabant." (Gr. RA. 271;

Jorn. 53; Gesch. d. d. Spr. 820.)

Es fragt sich, ob Gothen oder Daken, oder nach Grimm Beide gemeint sind. Grimm erklärt sie neuerdings als **tharbostai** egentes oder necessarii, vielleicht sacrifici vgl. **Th.** 9. Die Bed. pileati erinnert sehr an pers. târpûś pileus, und der auszeichnende Hut nebst seinem Namen konnte recht gut von einem andern Volke stammen. Gehört auch der Ketzername Tarabocci in Ancona a. 1331 s. Gl. m. 6, 48 hierher? Ferner stehn die

686 Th. 1.

urspr. arabische Halsbinde taraga; die langobard. Fußbekleidung (?) taraber; die tarata, tareta vestis regia et purpurea; u. s. m. l. c. Mehr zu beachten ist vielleicht frz. wallon. tarabuster (afrz. auch tarauster, tabuster) nprov. tarabusta langued. tarabasta, tarabasteja vexare, molestare, inquietare; u. s. m. (sonderbar, doch wol nur zufällig, mit arm. tarhapétutanél id. tarhapil vexari zusammentreffend), sofern sich nicht selten historische Erinnerungen in den Volkssprachen erhalten haben, wie z. B. der frz. bougre ursprünglich der feindliche bulgarische Freibeuter ist und ebenso gothische Heerhaufen oder Truppführer jenes Namens durch ihr Benehmen in Gallien jene Zeitwörter hervorrufen konnten. Indessen kann die in obigen Wörtern und u. a. in langued tarabas, tarabastéri tracas, vacarme vgl. nprov. tarrabas frz. tarabat Klapper, auch wol in it. tarabuso Rohrdommel, durchleuchtende Bedeutung des Lärms, dann der geräuschvollen Unruhe, Schallwörter erzeugt haben. Hierher stellen wir auch sp. farabustear suchen farabusteador m. emßiger und geschickter Dieb, dessen f auf ursprüngliches (gothisches?) th deutet.

## Th.

Tha, Pronominalstamm, durch ein nicht mehr abzuänderndes Versehen als Nr. & aufgestellt.

1. a. Thagkjan, bisw. thaggkjan, thankjan anom., prt. thanta, auch mit sis, denken, bedenken, überlegen, λογίζεσθαι, διαλογίζεσθαι, βελεύεσθαι &c. andthankjan sik bedenken, γιγνώσχειν Luc. 16, 4; (auch ohne sik) gedenken, sich entsinnen Skeir. Dithagkjan bedenken, διαλογίζεσθαι Luc. 5, 22. andathahts bedacht, vernünftig, λογικός &c.; visan νήφειν. gathagki n. Bedacht, Sparsamkeit LG. in us gathagkja sparsam, kärglich, φειδομένως 2 Cor. 9, 6. — b. Thanks (thagks) m. Dank, xapıç Luc. 17, 9. - c. Thugkjan, bisw. thuggkjan anom., prt. thuhta, meinen, wähnen, δοχείν; pers. und unpers. scheinen, dünken, δοκείν, φαίνεσθαι. Inauhthuhts hochmütig, τετυφωμένος 1 Tim. 6, 4. mikilthuhts id., ύπερηφανής Luc. 1, 51. thuhtus m. Dünkel Col. 2, 23; Gewißen, συνείδησις 1 Cor. 10, 28. 29. vll. Skeir. (Frisch 1, 183. 190. 211. Gr. Nr. 599. Smllr 1, 353 ff. Hel. Gl. 109. 110. 117. Gf. 5, 150. Rb. 1067. 1074. 1076. 1089. BMüller 1, 341. Wd. 442. 461. ff. 500. 537. 2197. Jacobi Untt. 19. BGI. 124. 151. Pott 1, 185. 204. Bf. 2, 250.)

chen (thekit vrm. verschrieben), prt. thahta, dâhta, einmal dacta &c. mnhd. nnd. nnl. denken, prt. mhd. dâhte nhd. mnl. dachte mnl. dochte nnl. docht nnd. dacht alts. thenkean (einmal thinco intende Ps.), prt. thâhta ags. thencan, prt. thohte aengl. denk (d aus th? prt. unbelegt) e. think, prt. thought afrs. thanka, thenkia, thenzia, tensa, tinsa, prt. thogte, tochte strl. thanka Hett. taenke, prt. togte M. wfrs. tinckje, prt. tocht nfrs. taenke wang. thank, prt. thocht ndfrs. tangke, bei Cl. thênken, prt. thaagt helg. tênk altn. thenkia, prt. thenkti swd. tänka dän. tänke, prt. nnord. tänkte cogitare, meditari, arbitrari (reminisci, moliri &c.); mhd. dâht, dæhte ags. theaht e. thought f. — sonst nur zsgs. z. B. alts. githâht f. — cogitatio, opinio &c. mhd. ä. nhd. dank alts. ags. thanc ags. thonc, m. 1) = nnord. tanke m. id. 2) intentio, arbitrium, voluntas; so auch nnl. dank m.

Th. 1. 687

3) = b. nnd. nnl. helg. dank e. thank, thanks pl. afrs. wang. thonk awfrs. tanck nfrs. daonk strl. tonk, m. altn. thöck, pl. thackir f. swd. tack m. dan. tak c. gratiae, remuneratio, eig. Andenken, Gedenken ahd. alts. thankôn ahd. thanchôn, danchôn, dankan mnhd. nnd. mnnl. danken ags. thancean, thoncean e. thank afrs, thonkia wang, thonk wfrs, taensjen alln. thacka swd. tacka d. takke gratias agere, retribuere. - c. ahd. thunken, thunchen, dunchen &c., prt. thuhta, duohta, duhta amhd. oberd. mnnd. mnnl. dunken nnd. dünken (nhd. däuchten) nnd. duchten, düchten prt. mhd. duhte mnl. dochte nnl. docht nhd. dunkte, selten dauchte, dauchte nnd. duchle prs. nhd. nnd. dünkt nhd. selten däucht nnd. ducht, dücht alts. thunkian, prt. thuhte (û) ags. thyncean, thincean &c., prt. thûhte e. think (me thinks) afrs. thinka, thinszia, tenka, tynsa, dunka, prt. tuchte ndfrs. thankan, prt. thocht Cl. wang. think, prt. thucht wfrs. tinckjen altn. thykia, prt. thôtti ptc. thôckt, thôtt swd. tycka, prt. tyckte pass. altn. thykiaz swd. tyckas dän. tykkes (prt. tykkedes) arbitrari, opinari refl. sibi arrogare, se ducere imp. nord. pass. videri, oft placere; mhd. nnl. dunk m. opinio nnl. auch nimia opinio de se ipso, arrogantia nhd. dünkel; ahd. thunkhitha, thungida (Schein) instar, similitudo; mnnl. duchten, beduchten conjicere, inpr. mala = nnd. misdünken, prt. misduchte suspicari, timere nnd. beducht besorgt, bange (vor Etwas); altn. thyckia f. opinio; odium, simultas (nicht zu tücke T. 23) vb. commoveri, irasci thyckinn ambitiosus thyckr m. indignatio; injuria; vulnus thôtti m. cogitatio; arrogantia thôttaz superbire nnord. tycke n. arbitrium, placitum, Gutdünken &c.

§. Wir stellen hier noch einige, den vorstehenden näher und ferner verwandte, Wörter zusammen: altn. theckia noscere, eig. percipere, accipere? theckr acceptus, gratus swd. täck id. täckas gratum esse, placere dän. täkkes id. täkke n. jucunditas, gratia; altn. thocki m. benevolentia, favor thöknas gratificari, placere (k und ck wechseln; thoka movere verschieden?); vgl. auch altn. thægr = theckr; thåga f. gratia, beneplacitum thægia gratificari; objurgare, offendere vgl. o. thyckr und Wz. thig accipere &c. Nr. 14, §c. Gr. Nr. 306.

Gleich hier an der Schwelle des Abschnittes Th begegnen wir exoterischem d statt des erwarteten t in lth. Wz. ding videri, placere &c. T. 17 bei teihan erwähnt, aber dem Sinne nach beger zu uns. Nr. e stimmend. Ebenso mit d: (a) nlaus. denjkowaś denken c. cpss. (b) preuss. dinckun acc. sg. lth. dēkà &c. pln. dzieka bhm. dika, f. dik, dēk m. olaus. džak nlaus. žjek, m. Dank prss. dinkaut lth. dekawoti pln. dziekować russin. djakovaty bhm. dekowati olaus. džakować nlaus. žjekowaš danken pln. wdzięka f. wdzięk bhm. wdek, m. gratia, Dank, Gefallen, Anmut bhm. auch ady. accepte, grate c. d. pln. wdzięczyć &c. angenehm machen; danken. Aber sollte diese ganze Reihe (minder ding) a. d. D. entlehnt sein? den Letten und den Südslaven fehlt sie. Dagegen zeigen sich lituslavische, sicher unentlehnte, Urverwandte in dem auch u. Nr. 14. aufgestellten Stamme ik, tnk; vgl. dort tikt &c. placere : e; zu a (s. indessen Nr. 2) lett. tîkôt, tikât intueri, tendere, zsgs. mit iz ungf. id. pâr meditari sa excogitare; zu e lth. tiketi lett. ticcet credere, sidere lett. auch sich einbilden lth. rest. id., meinen, sich auf E. verlaßen; in den Abll. und Zss. wiegt indessen die Bd. des Glaubens, Trauens, der Glaubwürdigkeit und Treue vor. Bei (b) lett. pateikt 1) = lth. pateigti erzühlen 2) danken pateiksana f. Dank, Danksagung liegt die Bed. Danksagung oder Lobpreisung zu Grunde vgl. u. a. teiksana Lob, Ruhm lth. teigiu, teigti sagen ltt. teicu, teikt id., erzählen; loben eeteikt deutlich berichten; angenehm (vgl. gratus, zu Danke?) machen, anpreisen; vgl. auch tencinât mit vielen Worten danken und tincinât explorare: a. — Zu thagkjan und zu altn. theckia § stimmt altital. (altlt.) tongêre nosse, scire bei Ennius praenest. tongitionem notionem bei Festus, vrm. nah verwandt mit lt. tangere. — b. gdh. taing f. Dank c. d. taingich danken taingeil dankbar steht isoliert; ebenso (a) corn. thugy meditari, moliri. — alb. duchhem dünken &c. gr. δωκείν s. T. 17; ähnlich weicht auch gr. δέχεσθαι alb. dhex von uns. Numer ab. — Die Vergleichung von sskr. tark intueri; cogitare, perpendere, explorare; reputare, putare setzt einen Wechsel der Liquiden voraus, der hier wenig glaublich ist, da der Nasal unserer Numer nur secundärer Natur zu sein scheint.

2. Thahan, gathahan schweigen, σιωπᾶν &c. thahains f. Schweigen, ήσυχία 1 Tim. 2, 12, nach LG. thahainai, nach Cast. theigainai, nach Massm. thagainai; g scheint nach dem Codex und nach den übrigen Mundarten richtig; ei wird durch i (s. u.) unterstützt. (Frisch 2, 360. Gr. Nr. 306, 1², 561. 998. 1004. 1³, 523. W. Jbb. Bd. 46. Dphth. 45 vgl. H. 36. Smllr 1, 359; Hel. Gl. 109. Gf. 5, 98. BMüller 4, 297. Pott Lett. 1, 17. 2, 63. Bf. 2, 251. Celt. 1, 226.)

swd. tiga st., prt. tég aswd. sw. tagde ptc. tigen, tégen und sw. tigit, tégat dän. tie st., prt. taug (eig. sw. aus thagdi apokop.) ptc. taugt, tiet altn. thegia (prt. thagdi) ahd. thagen, thaken amhd. dagen, verdagen ahd. githagen &c. amhd. öst. ä. nhd. (1562) gedagen alts. thagian, thagôn tacere, schweigen, geschweigen, verschweigen; hierher wol mnd. verdagen bei Frisch l. c.; altn. thagga silentium imponere thagna swd. hels. tagna conticescere altn. thögull taciturnus thögn f. silentium dan. taus (au aus ag) still, verschwiegen. Vielleicht hat auch das mhd. "stille swîgende als ein dahs" etymologischen Grund für diesen Thiernamen.

§. aswd. taster nnord. tyst (dän. nur adv.) isl. thus, thustlaut = swd. tystlaten (nach Ihre, nicht bei Biörn) tacitus, taciturnus; dän. tys! swd. tyst! interj. still! dän. tysse silentium imponere, supprimere swd. tysta id. tystna tacere, conticescere, sedari. Das von Ihre hierzu gestellte isl. tuistur lautet bei Biörn teistr subtristis. Stehn diese Wörter in Verbindung mit nns. Numer? wett. tüschen, tischen silentium imponere swz. tüsig taciturnus, subtristis u. s. m. gehören nicht dazu. Finn tüüstü tranquillitas, cessatio c. d. tüüstüa tranquillum fieri, conticescere a. d. Swd.

It. tacere. — cy. taw m. corn. taw, tâu (interj.) brt. tav, taô m. (auch interj.) gdh. (§) tosd m. (auch interj.) silentium, taciturnitas cy. auch tranquillitas cy. tewi, fut. tau corn. tewel, teuel brt. tével, ptc. tavet, trég. téwel vann. tâwein tacere cy. auch tranquillum esse cy. tawel, dystav brt. tavédek taciturnus cy. auch quietus brt. auch subtristis, melancholicus cy. dystewi tacere; silentium imponere brt. vann. distawein pacare, tranquillum fieri gdh. tosdaich silentium imponere; silescere. Formell — ob. taw ist gdh. tâmh quiescere, commorari; habitare; cessare (vgl. u. a. cy. tawl m. cessatio, diminutio c. d.?) s. m. quies, otium; somnus; habitaculum; actio quiescendi, commorandi, habitandi m. v. Abll. tâmhachd &c. f. id.; hebetudo, segnifies; wol auch teamhaidh 1) tranquillus 2) — teamhair amoenus. Vielleicht hängt dieser kelt. Stamm tamh, taw mit gdh. toimheal obscuritas teime (Pictet 46. 54.), teimheil cy. tywyll (adj.) m. tywell f. cy. corn. teual &c. brt. téval, téñval trég. téwal vann. téwel alts. thim &c. (vgl. D. 33.) obscurus, tenebrosus c. d. cy. tywyllog m. &c. corn.

Th. 3. 689

tiwulgon, tulgu, tuyldar, tiulder brt. tévalien f. tévalder m. &c. obscuritas (gdh. tuaileachd f. twilight wol a. d. E.) — näher zusammen, als mit uns. Numer. Vielleicht aber finden wir Spuren des ihr entsprechenden guttural ausl. Stammes in cy. gosteg m. silentium s. d., das wir zweifelnd V. 72 erwähnten, wenn dieß mit go + s zusammengesetzt ist vgl. teg corn. tég, teage &c. pulcer; serenus, placidus (Wetter) teghau ornare; pacare (:sskr. tega splendor Pictet 25); ferner in cy. tangc, tangnef m. pax tangnefedd m. id., tranquillitas tangnefeddu pacare, conciliare didange inquietus.

lth. tyka f. tranquillitas, tempus tranquillum tykas aslv. tich pln. cichy u. s. f. (vgl. D. 18) tranquillus aslv. auch hilaris c. d., comp. und interj. rss. tiše u. s. f. lth. tykóti still sein, daher gew. lauern lett. iztîkât zielen; belauern; lett. Zubehör s. bei Nr. 1, die auch im Deutschen unserer Numer nicht gar ferne steht. Nach Miklosich 94 hierher lth. aslv. bhm. tjesiti u. s. f. pacare, consolari slav. utjecha f. consolatio. Ferner lth. ticz int. still! o. rss. tise pln. cicho &c. id. (vrsch. von lth. cit pln. cyt it. zito id. pln. auch sbst. silentium). - (§) preuss. tusnan acc. tacitum tussise opt. taceat. - Die lituslav. Wz. tyk, tich stimmt nach den Stufen des Vocals und des Gutturals nicht ganz zu thahan, womit vielleicht taiti S. 162 identisch ist, wenn dabei ein ausl. h, gh absiel; oder Wz. ta in taiti kann als Urwurzel einer Reihe von Stammen gelten, welche die Vocalscala durchlaufen und auf mannigfache Weise praesigiert und verlängert sind, vgl. überhaupt S. 162 und insbesondere dort die lituslv. Wz. tul, tyl. Das von Nesselmann mit prss. tusnan verglichene esthn. tassa still, sanft c. d. bedeutet eig. planus, aequus und findet anderweitige finn. und indog. Verwandte.

Mehr zu § und den lituslv. Wörtern, als zu thahan, stimmt (Bopp VGr. 425; Gl. 156), jedoch durch Benfey I. c. vermittelt, sskr. tuś, túś

contentum esse, gaudere; tûśnîka taciturnus tûśnîm tacite.

3. **Thaho** f. Thon, Lehm, πηλός Rom. 9, 21. (Gr. 1<sup>3</sup>, 92. 3, 380. vgl. **D.** 18. Smllr 1, 437. Gf. 5, 104. BMüller 1, 299. Bf. 2, 247.) ahd. dâha (d, dh, th, t) amhd. dâhe, f. hd. in Vocc. ms. sec. 15. tah, taht, tahel, tachel nnd. dwa Br. Wtb. 1, 280 ags. thô bair. öst. tahhen, tâen, tahel, tâl nhd. tôn, m. öst. dagen f. argilla ahd. auch testa; Schmeller l. c. und Loritza 131 geben auch bair. öst. tegel m. 1) wie bei Höfer 3, 221 Tiegel, Topf 2) Töpfererde; ahd. thâhin, dâhin, tâin ags. thôiht nhd. tænern testaceus, fictilis; bair. tágeln, dekeln swb. dägeln Schmid 118 Lehm feststampfen, damit verstreichen bair. auch = öst. tageln verschmieren übh., sudeln, womit Schmeller und Höfer e. daggle schleppen, im Kothe wühlen, besudeln vergleichen, dessen Primitiv dag schleppen; scheren; niederthauen ist und das keines Falls zu uns. Numer gehört, vielleicht aus mehreren Wortstämmen gemischt ist. Auch tegel ahd. dehil swz. dägel m. (in bettdägel Bettpfanne Stalder 1, 158) nnl. digel f. testa mischt sich mit einem anderen Stamme D. 18, der aber vielleicht als Nebenstamm des unseren zu betrachten ist. öst. teglich, teklich kothig und verm. unbetekelt o. S. 666 gehören zu tegel, tageln. Wie deutet sich die merkwürdige nd. Form.? durch Verwandtschaft mit mnd. dwan g. thvahan Nr. 41?

Zu diesem dehil, tegel scimmt ziemlich nahe gr. τάγηνον, τήγανον (neben ήγανον). Solange keine esot. Wurzel nachgewiesen, verzichten wir auf — mannigfach sich bietende — exot. Etymologien um so mehr, da wir die specielle Bedeutung des deutschen Wortes draußen nicht finden. Nach Analogie von silda = tiltas T. 20 kann finn. sawi esthn. sawwi (sau id. und = finn, sauwa baculus) argilla aus tawi, thawi entstanden sein.

И.

4. **Thairh** praep. c. acc. bisw. praef. durch, διά. (Gr. Nr. 625·1³, 86. 351. 3, 261. 4, 793. 800. W. Jbb. 1824. Smllr 1, 393; Hel-Gl. 118. Gf. 3, 1. 5, 221. Ahd. Pr. 202. Rh. 1078. Wd. 1330. 2113·BMüller 1, 404. Holtzmann Abl. 76. Bopp Voc. 174 ff. Gl. 153 vgl·157. Pott 1, 228 ff. Bf. 2, 254 ff. 376.)

amhd. durh ahd. durah (d, dh, th; a,u; h, ch), duroh (o, i, e), duri, thure, thur, tur, durec, thuroc &c. amhd. durch amhd. dur ahd. alts. ags. aengl. thurh mhd. dürch, durc, dur wett. dörch alts. thuru, thuro mnd. dur (pro Gl. Bern.) and. dör mnd. (Gl. B.) mnl. dore mnl. doer nnl. dôr ags. thorh, thuruh (thorough) aengl. thorue, thurh (h, gh, ch, f), thurlgh (thorough vgl. Nr. 6), (northumb.) dherh (e = ai) e. thorough, through afrs. thruch bisw. thruc, truch strl. wnfrs. trog strl. truch Hett. truggh M. ndfrs. dær wang. dör helg. dær per (swd. durk

dän. dör in Zss. entl.)

gdh. thar, thair, tair praep. thairis adv. trans, per taireis postea tarsuinn adj. transversus; obliquus, lateralis; perversus, morosus adv. praep. = tarsuing transversim, oblique; trans, per; tarsannan, tarsnan m. transtrum, trabs; radius rotae vgl. trasdan m. transtrum schott. trast, trest id.; trasda &c. D. 36. - gdh. troimh, roimh, trid, tre (wenig im Gebrauche unterschieden) cy. trw, trwy, trwydd, trwyo (auch trans), troth (wie gdh. wenig untersch.) corn. trohan, dres, dre brt. dré (vrm. urspr. tres) per cy. trwy m. ang. a pass through trwyd id., a burst adj. passing through, bursting trwydo to penetrate, burst trwydd m. a passage through, a bore (vgl. Nr. 5) trwyddo to pass through m. v. Abll.; auch von try und tryw Abll. ähnlicher Bed. z. B. trywio to pervade; run through vgl. brt. treûzi cornwal, tréanti id. cy. traw &c. s. T. 36; cy. corn. tra praep. trans, ultra cy. auch conj. = brt. andra &c. U. 9 while, so long as und praef. = cy. try corn. brt. tre (roman. tras, tra, très &c. oder anch d. durch - e. thorough -) ultra modum, cy. tra- auch trans-; cy. trach corn. traha, trocha, trog brt. étrézeg, étrézé vann. tréma praep. versus (aber ang. brt. trés, tré intra, intro vgl. entré &c. U. 9) cy. trag at, aside, beside, beyond; brt. trémen (: tréma) m. passage, traversée; passade, Aufenthalt im Durchreisen; vb. = trémeni, trémenout corn. tremênez, dremene cy. tramwy trajicere &c. Diese Beispiele, wozu noch T. 7. 36. zusammengestellte Wörter, mögen genügen, um die große Verzweigung einer Wurzel in den kelt. Sprachen anzudeuten, zu welcher zunächst lt. trans (eig. ptc.), tra- (transtrum nach Benfey aus gr. θρανος) gehören, die aber auch in thairh gdh. thar zend. tarô trans sskr. ved. tiras id., per; adv. tortuose, oblique (vgl. die kelt. Bdd. o. und T. 36) u. s. v. die anderseitige Vocalisation des r zeigt. Für den anderweitigen Wachsthum der Wz. tr (tr, tar, tra) s. ll. c. und Nr. 5. T. 7 (tr als Nebenwz. von dr). D. 36 (ebenso).

5. **Thairko** n. Loch, Oehr, τρυμαλιά Mrc. 10, 25. Luc. 18, 25. (Gr. Nr. 625. 1<sup>2</sup>, 190. 1<sup>3</sup>, 86. 343. 351. 2, 287. 398 ff. 3, 246. Smllr 1, 393. Gf. 5, 224. Wd. 1330. BMüller 1, 495. BGl. 157. S.

Citt. zu Nr. 4.)

ahd, derha, nach Grimm derhil Voc. S. Galli (e = ai), durihil, durchil mhd. dürhel, dürchel, dürkel, durchel ags. thyr, thyrel, thyrl perforatus, pertusus ags. auch s. n. foramen aengl. thirle, thurle id. e. thirl aengl. thrile, thrill, throull ags. thyrlian mhd. dürkelen perforare, penetrare ahd. den gidurchilatun podam putrem carinam vgl. die

mit Ausnahme des Vocals zn thairko stimmenden einfacheren Wörter nl. durk nl. mnd. dork sentina navis, Kielraum aengl. thurrok id. vgl. ags. thurruc wol id., nach Bosw. boat, pinnace; thurh e. kent. thurruck canalis e. leic. thurrough sulcus (doch nicht aus furrow?). Altn. thurda f. lacuna, et Hul, sonst inopia scheint uns. Numer mit Nrr. 6. 9. zu verbinden, s. Nr. 9.

Sollte auch thairko nicht (k st. h?) direkt von thairh abgeleitet sein, so ist es doch aus gleicher Wurzel entsprungen, wie zahlreiche Wörter ähnlicher und gleicher Bedeutung und verschiedener Bildung aus

Wz. tr in den urverw. Sprachen.

6. a. ga-Thairsan st. thars, thaursun, thaursans verdorren, nur belegt im ptc. prt. gathaursans dürr, ἐξηραμμένος Mrc. 3, 1. 3. thaursus dürr, id., ξηρός. gathaursnan verdorren, ξηραίνεσθαι. — b. Thaursjan, afthaursjan dürsten; unpers. thaurseth mik διψῶ Joh. 6, 35. 7, 37. Rom. 12, 20. pers. ptc. prs. thaursiths 1 Cor. 4, 11 und afthaursiths Mtth. 25, 42 visan διψῆν. thaurstei f. Durst, δίψος 2 Cor. 11, 27. (Gr. Nr. 444. Smllr 1, 389. 390. 399. Hel. Gl. 115. 116. 118. Gf. 5, 199. Rh. 1076. Wd. 505 ff. 1914. 1916. 2250. BMuller 1, 322. Bopp VGr. 100; Voc. 171; Gl. 157. Pott 1, 270 H. Jbb. 1838; Z. f. Morg. HI. 1 S. 48; Zig. 2, 292. Bf. 2, 264.)

exsiceare, torrere alts. tharôn arescere ahd. tharre, darra mnhd. nnd. darre aridarium nhd. nnd. Krankheitsname wie ags. theor; ahd. alts. thurri ahd. durri, einm. thorri amhd. durre, bisw. turre mnhd. dürre nhd. dürr nnl. wett. dorr, dor alts. vrm. auch thior ags. thyr, thyrr altn. thurr, thyrrinn swd. torr dän. tör aridus, exsiceatus amnhd. dorren alts. dorrôn ags. thyrran arescere nhd. dörren, dürren nnl. dorren dän. törre (törres) id.; arefacere altn. therra, thurka swd. torka exsiceare, tergere, abstergere, abtrocknen dän. aftörre.

b. ahd. durra sitientem (== aridum a); ahd. alts. ags. wang. thurst amnhd. durst bair. auch durt nnd. nnl. dorst nnd. dost, döst ags. thyrst e. thirst, thrist wfrs. toarst ndfrs. torst, tost, tast (afrs. toerstigh sitiens) altn. thorsti nnord. törst, m. sitis altn. thyrstr sitiens thyrsta swd. törsta dün. törste ahd. thursten amnhd. dursten mnhd. dürsten alts. thurstian nnl. nnd. dorsten nnd. dosten, dösten ags. thyrstan e. thirst wang. thurst sitire. Bemerkenswerth ndfrs. tortig neben torstig durstig vgl. o. bair. durt.

A. d. D. sp. prv. esturar pg. esturrar torrere pg. inpr. carnem pg. esturro m. tostio carnis. mlt. tarra, tharra &c. Darre, fornax Gl. m. 6, 590. Gf. 5, 200. frz. tarir.

sskr. trŝ 4. P. sitire ptc. trŝita sitiens zig. truŝilo, truŝilo, truŝalo, druŝulo, traslo id. sskr. trŝ, trŝa f. traŝa m. trŝna f. pali tanha kurd. tenia, tene prs. taŝneki oss. t. dojne, dojn (d aus t?) hind. tiras, traŝ, triŝa, tirkha, f. arm. daraw c. d. (hierher? eher sskr. Wz. gr) sitis prs. tiŝteh, taŝneh kurd. tehni afgh. tazi oss. t. dojnu d. idonug (deutet auf don aqua) sitiens hind. tarasna desiderare (sitire) arm. darawil sitire s. o.; auch chor siccus c. d. wagen wir nicht hierher zu stellen.

gr. τέρσομαι, τερσαίνειν, ταρσός, ταβρίον, τρασιά &c. lt. torrere, torridus (rr aus rs). tostus; vll. terra trocknes Land; tergere nach Bf. zu terere. — lth. tróksztu oder trószku, trószkau, trókszu, trokszti sitire, suffocari schließt dirszti marcescere von der Vergleichung aus. aslv. trjezvit rss. trézvüt slov. trézev, trézen, strézen pln. trzeźwy u. s. f. sobrius c. d.

692 Th. 7.

hierher; gdh. traisa, troisa jejunare trasa f. jejunium stimmt zwar (vgl. Pictet 25) formell gut zu trs, hat aber vielleicht andre Grundbedeutung. Eine einfachere unserer Nr. nächstverwandte Wurzel tritt auf in gdh. (a) tior exsiccare, arefacere, inpr. foenum, frumentum (clibano) tiradh, stioradh m. exsiccatio tiorum, tirim, tiorma aridus, exsiccus, minime madefactus v. conditus; insulsus, sterilis, jejunus (wie d. trocken u. dgl.); (a. b.) sitiens c. d. tiormaich desiccare tiormachd f. siccitas, pluviae absentia, dryness, draught &c.; sitis; tart m. id. (fast ganz synonym) tartmhor siccus: sitiens tartach id.; sitim afferens; das Dict. Scot. vergleicht cy. tarth m. exhalatio, vapor c. d. (vb. a. tarthu) corn. eruptio (vb. tartha) brt. tarz m. id. (vb. tarza). Zu lt. terra vgl. das auch im D. Scot. zu tior gestellte gdh. tîr c. cy. corn. tir, pl. corn. tirriou, terroz m. brt. tîr, ter m. (nach älteren Lexikographen) terra, im Gdh. Cy. m. v. Abll. esthn. turrun, turduma, exsiccare finn. turta, g. turran rigidus, torpidus turrun oder turtun, turtua obtorpere &c., wenn nicht Wz. stur (S. 154. 155.), hierher, wie vll. auch lt. tor-p-ere.

Than s. Nr. 8. — Thanks s. Nr. 1.

7. **uf-Thanjan** ausdehnen, ausstrecken, ἐπτείνειν 2 Cor. 10, 14; rfl. mit du nach E. streben, ἐπεκτείνεσθαί τινι Phil. 3, 14. (Gr. Nr. 571. 1³, 571. 2, 72. Smllr 1, 377; Hel. Gl. 112. Gf. 5, 143. Wd. 458. BMüller 1, 311. 380. 403. Bopp VGr. 118; Gl. 148. Pott 1, 253. Lett. 1, 49. 2, 62. Z. f. Morg. III. 1 S. 62 ff. |Bf. 1, 675. 2, XI. 243 ff. Mikl. 93. 99. Pictet 9. 102.)

ahd. alts. ags. thenian (thenan) ahd. thennen amhd. dennen, dennen ahd. tennen, dannen ags. thenian aengl. thene altn. thenia swd. tänja nhd. denen tendere, extendere, expandere; mhd. don f. extensio amhd. bair. donen extensum, suspensum, mente agitatum esse bair. tumere, strotzen vgl. die folg. Ww. und **D.** 23; nnd. sik dünen sich ausdehnen Dähnert 92 sik ûtdunen id. Br. Wtb. 1, 271 dunen ib. nl. duynen tumere, bei Dähnert 95 id., sich in die Höhe geben rfl. nicht eben genäht u. dgl. sein; dûn &c. **D.** 23. mhd. dünec expansus, magnus. — ahd. dunni, thunni mhd. dünne nhd. mnnd. dünn nnd. nnl. dunn, dun ags. thyn ags. e. thin wfrs. tin ndfrs. tên wang. then altn. thunnr swd. tunn dän. tynd tenuis, gracilis, tener.

sskr. tan 8. P. A., pass. tanye, tâye ptc. tata extendere, expandere; facere, creare zend. tan, tath id. sskr. tanu 1) tenuis 2) s. f. n. corpus = zend. tanu pers. ten; sskr. tâna m. 1) expansio, extensio 2) tonus, also in beiden Bedd. = gr. τόνος, woran sich eine lange Reihe theils entlehnter, theils urverwandter Wörter ähnlicher Bed. mit 2) knüpft; gleichwol versucht Benfey 1, 675 eine völlige Scheidung; eher erscheinen sskr. tan, stan, dhan sonare als Nebenwurzeln; pers. tendîden sonum edere passt zu tâna &c. und tundîden tonare (sbst. tunder) zu Wz. It. ton d. thun. Pers. tenük, tenk tenuis, gracilis, parvus, angustus oss. d. t. thänäg tenuis, subtilis arm. tanil tenere, continere, sustinere, ducere, vehere, ferre, auferre; tangh tormentum tanghél cruciare, vexare vgl. sskr. tan 1. 10. P. vexare, Grundbd. auf die Folter spannen, darauf recken? prs. tengiden tendere. - lat. tenere, -tinere, tentare (frequ.), in-, con-tentus, tennere = später tendere, tenus, tenuis, tener &c. - gr. τάνυμαι, τανίειν, τανυ-, ταναός, τέταχα, τέταμαι, τετανός, τεταίνειν, τείνειν, τατιχός u. s. v. sskr. tantu, tantuka m. filum tantra n. id. m. = tanti m. textor cy. tant m. fides, chorda gdh. teud m. id., poet. musica; = cy. tennyn m. funis

(vgl. T. 23) aslv. teneto n. laqueus tonoto n. id., rete; tetiva serb. tetiva lth. (a. d. Slav.) bhm. têtiva pln. cieciva u. s. f. lth. temptywa &c. (Bogensehne), timpa (Körpersehne), f. nervus, tendo, chorda vgl. mhd. dône f. nervus, tendicula altn. thina f. fibra u. s. m. lt. tendo, tendicula. cy. tanu, tannu, taenu expandere, extendere, struere (lectum &c.), dissipare, spargere c. d. cy. corn. (dan) tan till, until vgl. lt. tenus; under, below; corn. tanau, tanow brt. tanav, tanaô, tanô cy. teneu gdh. tana aslv. (vgl. o. pers.) tynykü, comp. tynjejë, rss. tónkű bhm. tenký pln. cienki u. s. f. tenuis u. dgl. c. d.; cy. tynu, tynnu, dydynnu corn. tena corn. brt. tenna trahere u. dgl. c. d. brt. tenn adj. tensus, tenax, tendu, difficile à tirer, raide, rude, rigoureux &c. s. m. tension, trait &c. f. attelage (Gespann: spannen) corn. ten firm, holding &c. s. (auch tyn) pluck, drawing, draught; beam of a house vgl. nhd. dône f. Querbalken (mhd. s. o.) cy. tynn tensus, strictus, compressus, arctus, pertinax s. m. tractus c. d. tynnhau stringere, comprimere gdh. teann id., allidere; se movere, ire, tendere &c. int. siste! hold! adj. tensus, strictus, arctus, rigidus, fixus, compressus, vicinus (mit air dicht an vgl. die entspr. d. Ww. D. 23); parcus, avarus, vehemens, rebus angustis versatus m. v. Abll. teinn s. f. angustiae, calamitas; aegrotatio adj. = tinn aegrotus &c. c. d. teinne f. &c. tensio, rigor, severitas. cy. ystynu, estyn corn. ystyn, ysten gdh. sîn (eher aus stîn, als zu S. 54 oder etwa zu d. sene nervus, wie z. B. gdh. sine f. mamilla zu arm. stin sskr. stana m. id., nicht etwa zu lt. sinus) extendere brt. steña id., tendere, rigidum facere c. d. steñ tensus, rigidus disteña retendere (arcum &.). — ¿ cy. tyner brt. téner tener, delicatus c. d. vb. a. n. cy. tyneru brt. ténéraat entl. ? Cy. tenewyn m. corn. tenewen, ternehuan latus, flank, side vgl. vll. d. thunwengi &c. lt. tempus Gf. 5, 148. Gdh. teadalach segnis vgl. vll. sskr. tandrå f. lassitudo, segnities, hierher? Gdh. toinn fila torquere, nere vgl. o. sskr. tanti &c. vom Spannen der Fäden vgl. spinnen : spannen ? gdh. toinntean m. filum nendo protractum; dazu vll. tonnag f. (sonst undula) involucrum mulierum vgl. lt. tunica, schwerlich von tonn pellis (T. 10). — aslv. istyniti extenuare vgl. o. tynykü, woher erst bhm. tenciti id. u. s. f., und mindestens formell aslv. tyną, teti scindere mit Zubehör, nslav. meist caedere, ferire. - lth. tempju, tempti tendere c. d. tampyti extendere pa-, in-tumpas m. Ansatz (Spannen, Zielen) scheidet sich noch mehr durch lett. steept, staipit dehnen, recken, strecken, spannen, ausbreiten stôpa f. Bogen von uns. Numer; das dazu geh. ob. temptywa darf nicht von slav. tetiva getrennt werden, dessen e dann = em aus emp? erscheint; oder ist lett. staip, steep zu lth. stimpu, stipti rigescere, steif werden zu stellen und lth. temp aus ten + p entstanden? In gimti &c. G. 32 steht m ohne p gewöhnlichem n gegenüber. Wz. tan, tn, theilweise durch s fortgebildet, wie Nr. 17, erscheint u. a. in lett. tinnu, tît winden, wickeln, flechten c. d. vgl. o. gdh. toinn &c.; Ith. tinnu oder tinstu, tinnau, tinsu, tinti tumere (gedunsen sein) u. dgl. c. d. tanas &c. m. tumor, hydropisia; tinstu, tinstau, tinsu, tinsti (in, y) sich dehnen laßen tinsu &c., tinsoti sich recken tensiu, tensti ziehen, ausdehnen; tinsis, tusas, m. Zug, Fischzug tansyti, tasyti zerren, recken; isztesiti dehnen, strecken, ausbreiten bei Mielcke ist = isztensti bei Nesselmann, bei Letzterem aber = tesiu, testi erigere vgl. esthn. tostma id.; excitare, tössema surgere, oriri u. n. m. Formell zu tensiu &c. gehören prss. enténsits eingefaßt, umschloßen eig. umspannt? und tienstwei inf. tenseiti imp. pl. reizen vgl. o. esthn. töstma id.? Schwerlich dürfen wir

694 Th. 8.

dieses tens aus tengs erklären und zu slav. Wz. tag u. Nr. 14. S. 158. stellen, obgleich dort auch russ. tjanuty tendere, protrahere ohne q auftritt. Vielleicht entspricht letzterer lth. Wz. ting segnem esse u. s. m. vgl. PLtt. 2, 63. S. 160, b. Gesenius stellt zu tan hbr. nathan manum extendit, dedit (vgl. z. B. cy. estyn m. donum eig. extensio manus, porrectum) und Schwartze kopt. ten, ton, tun &c, surgere (vgl, die ob. lth.

esthn. Bedd. ). 8. Pronominalstamm Tha in thata n. das, es, τέτο, τό &c.; n. nom. acc. pl. f. acc. sg. tho m. nom. pl. that sg. gen. m. n. this u. s. f. (den ergänzenden Stamm sa s. S. 1); urspr. instr. the desto (vor Comp.) Skeir.; dem, in: bi-the, bi-theh nach dem (demonstr.), μετά ταῦτα &c.; nachdem, da (relat.), ὅτε, ὅταν &c.; du-the, duthei Luc. 7, 7., duh-the, duththe dazu, desshalb, sic veto, dió cc.; jaththe sei es daß oder -, eite-eite. Die wichtigsten Gruppierungen und Ableitungen dieses Deuteworts sind, vgl. einige bei Hv. 1: thatain das Eine, ιδτο μόνον; das nur, εν; nur, μόνον that-ist das ist, τθτο ἔστιν that n. sa m. so f. (S. 1) mit Suff. uh und dieser, καὶ αὐτός; welcher, ὅς; dieser, ອτος &c.; mit ei welcher, ὅς; thatei conj. daß, weil, ότι. this-hun meist, vorzüglich, μάλιστα. mi, mih the-ei daß nicht, ἐχ ενα, ἐχ ὅτι. thei daß, ὅτι; nur, -cunque, ἄν. thadei wohin, δπε. thathro, thahtroh von da, έντεῦθεν &c.; von damals, darauf, ἀπὸ τότε, εἴτα, ἔπειτα &c.; thathroei woher, ἐξ δ. thar daselbst, exei; tharuh id.: daher, nun, aber, de, gv, xai; siehe, ids; tharei wo, ὅπε, ε. than dann, darauf, τότε; wann, solange als (relat.), όταν, ότε; aber, δέ; und, καί; aber auch, δὲ καί; daher, ἐν; denn, γάρ; zwar, μέν; u. dgl. m.; thanuh dann, τότε u. s. f. fast = than; eithan daher, ovy, wote; miththan jetzt Skeir.; miththanei während, Huxa &c.; nauhthan, nauththan noch, Eti; juthan schon, ήδη. thandei, thande wenn, εί &c.; weil, denn, ὅτι, ἐπεί; solange als, εως. thau, thauh doch, wol, etwa, ἄρα, ἄν; oder, ή; als, nach Compp. 7. (Gr. 12, 790 ff. 13, 54. 3, 63 ff. 165-177. 191 ff. 274. 280. 282. 724. 4, 707. Smllr 1, 347 — 352. 374 ff. 388 ff. 400 ff. 407. Hel. Gl. 109 — 118. Gf. 5, 2 ff. Rh. 1067 — 9. 1075, 1080. 1081. BMüller 1, 300 — 312. 374 ff. Wd. 17. 429 — 433. 449. 484. 2190. 2249. 2254. 2363. Höfer Z. I. 2 S. 366. Bopp VGr. 80. 83. 496 ff. Gl. 147 ff. 159. Pott Zig. 1, 269 ff. Bf. 2, 229 ff.)

Die Ueberfülle dieses Stammes pöthigt uns zur Beschränkung auf die goth. Grenzen und auf eine Auswahl von Formen. Pron. dem. und Artikel = g. (sa) thata: and. ther &c. amnhd. der m. amhd. daz, da3 &c. nhd. daß (das, die Conj. daß geschrieben; Quantität, Betonung und Flexion unterscheiden den nhd. Artikel) alts. thie, the m. that n. nnd. dei Pr. de Art. m. dat n. mnnl. die m. dat n. nnl. untersch. de (het n.) Art. ags. the, theo (früher se &c. S. 1) m. thät n. e. the Art. that Pron. ind. afrs. thi, di, the m. thet, dat n. ndfrs. di m. dat n. wang. dan m. dait n. strl. dî m. det n. M. helg. dü, de m. dêt n. wfrs. dy m. dat n. Pr. de m. (et, it n.) Art. altn. (sâ m.) that n. nnord. den m. det n. Instr. the = ahd. alts. afrs. thiu mhd. diu (in Partt.), später de und mhd. wett. mnd. nnl. te in deste (nnl. auch zô vêl te) = nhd. nnd. nnord. desto; wett. dî, de mnd. de vor Comparr.; alts. auch the (thê) ags. thý, thê e. the (better) altn. thvî igitur; quare? swd. ty nam, quum, quia; eo (vor Compp.) ti,

thi igitur: nam.

T h. 9. 695

thanh = ahd. alts. thoh ahd. doh amnhd. nnd. nnl. afrs. doch alts. thuoh nnl. auch toch ags. theah (eá? alts. ô?) e. though afrs. thach (ch, g, c) afrs. strl. dagh wfrs. dog nfrs. dagg altn. thô, thôat swd. dock dän. dog tamen, autem, saltem, mitunter (altn. ags. e.) licet, quamquam. aithethau &c. s. A. 20.

than: ahd. thana, dana, danna (tum, deinde, exinde), thanne, thenne, denni ahd. alts. afrs. than amhd. danne, denne, dan, denn nhd. dann (tunc), denn (nam; quam; spät unt. wie wann Hv. 1; mundartlich gilt bloß dann oder bloß denn) alts. thann nnd. denn afrs. mnnl. dan ags. thonne, thon e. than (quam), then (tunc) tum, tunc, deinde, quam nach Compp. ahd. alts. auch quum, quando; alts. nohthan adhuc mnnl. nochtan tamen vgl. naththan; altn. medhan ags. miththon quamdiu vgl. miththan; ahd. dana hinc, foras danân (d, dh, th; n, nn) id., inde, unde, deinde = mhd. danne, dane, dan mhd. dannen alts. ags. thanan &c. nnl. dân aengl. thennes e. thence afrs. thana, dana, danne wfrs. dinne.

thande : ahd. danta quia, ideo ags. thenden dum.

(thath) thadei, thathro: ags. thider e. thither altn. thadhra

swd. dit dän. did eo, illuc; altn. thadhan swd. dädan inde.

thar = ahd. alts. ags. altn. thar amnhd. mnnl. nnd. wfrs.  $d\hat{a}r$  (dar, daer; nhd. trennbares Praefix, noch im Anfange des 18. Jh. selbsständig) amnhd.  $d\hat{a}$  mhd. ä. nhd.  $d\hat{o}r$ , oft  $d\hat{o}$  amhd. oberd. nnd. afrs. strl. nnord. der mnhd. in Zss. auch dr wett. auch d; ags. thär ags. afrs. ther afrs. dir wfrs. dear, der ndfrs. dirr, derr, deir, dier ibi, eo, mitunter relativ ubi, quo, daher auch wie hd. dial. wo (und so) indeel. das Relativpronomen vertretend im Dän. Andwfrs. und in wang.  $d\hat{e}r$ ,  $d\hat{e}$  helg. djar, dar; die hd. Formen mischen sich mit den zu ahd. thara, dara mhd. dare, dar eo, illuc, quo gehörigen, namentlich in der Zss. mit andern Partikeln, wo die Ruhe oder die Bewegung entscheiden müste. Außerdem unterscheide man das aus dar verschliffene locale hd.  $d\hat{a}$  von dem temporalen und causalen amnhd.  $d\hat{a}$  = ahd.  $d\hat{o}$ ,  $dh\hat{o}$ , duoa ahd. alts. thuo, thô mhd.  $d\hat{o}$ , bisw. duo swz.  $d\hat{u}$  nnd.  $d\hat{o}$  mnl. doe, bisw. doen nnl. toen (vgl. o. toch = doch) ags. afrs. altn.  $th\hat{a}$  awfrs.  $d\hat{a}$  swd.  $d\hat{a}$  dän. da tunc, nunc, quum, quando, quia.

Von den exot. Verwandten geben wir nur kurz einige der deutlichsten; wie alle Pronominalstämme, hat auch dieser eine Menge von Partikeln erzeugt und sich häufig in Wortbildungen versteckt; für die ergänzende Wz. sa s. S. 1. sskr. ta u. a. in tat n. allg. Demonstrativ; tatra illic &c., vgl. thathro. zend. tat n. id. armen. da iste, enge mit du tu Nr. 27 zusammenhangend. afgh. da er, vrsch. von tå, te du Nr. 27. — lat. is-te ff. tam, tum &c. gr. tó &c. alb. te Artikel, bes. n. 1th. lett. tas m. ta f. 1th. hie lett. Artikel. prss. tans er tennå sie; stas Art. aslv. tü m. ta f. ille u. s. f. vll. gdh. tî m. is, ea, Person, Wesen übh., auch Welt vgl. tê u. Nr. 21. — esthn. ta, temma er, sie, es lapp. tat finn. täma hic. syrj. taja iste.

9. Thaurban anom. 2. tharf, thaurbun, thaurfta bedürfen, nöthig haben, χρείαν έχειν &c. gathaurbs (dürftig) enthaltsam, εγκρατής Tit. 1, 8. thaurfts, comp. thaurftiza nöthig, ἀναγκαῖος; nützlich, ὡφέλιμος 2 Tim. 3, 16. naudithurfts s. N. 11. thaurfts f. Noth, Bedürfniss, χρεία, ἀνάγκη; mis thaurfts is c. g. χρείαν έχω Luc. 19, 34; thaurft gataujan sis sich nützen, ὡφελεῖσθαι Luc. 9, 25;

696 Th. 9.

du thaurstal fairrinnan passen, ἀνήκειν Eph. 5. 4. tharbs nöthig, ἀναγκαῖος Phil. 2, 25; bedürstig, χρείαν ἔχων Luc. 9, 11. alatharba vairthan ganz arm werden, ὑστερεῖσθαι Luc. 15, 14 (vgl. A. 52). tharba m. Darbender, Bettler, πτωχός; f. Mangel, ὑστέρημα. gatharban abstehn, ἀπέχεσθαι 1 Tim. 4, 3. gatharbjan sik c. g. sich entziehen, ἔγκρατεύεσθαι 1 Cor. 9, 25. (Frisch 1, 185. 202. Gr. 1², 852. 883. 909. 926. 964. 980. 988. 993. 2, 38. 4, 31. RA. 294. Gesch. d. d. Spr. 902. Haupt Z. VII. Benecke-Müller 1, 361 ff. Smllr 1, 391. 394. 395. Hel. Gl. 110. 117. ff. Gf. 5, 205. Rh, 1081. Wd. 179. 504. 1268.

2067. Bopp Voc. 170; VGr. 671; Gl. 156 ff.)

praes. ahd. alts. aengl. schott. altn. tharf sg. ahd. altn. thurfun &c. alts. thurbhun &c. pl. amnhd, mnl. mnnd. darf mnd. draf sg. ahd. durfun, durfen, durfent mnhd. dürfen (dörfen) pl. mul. daerf, (auch oberd.) derf sg. dorven pl. nnl. durf sg. durven pl. nnd. darv, dörven ags. thearf, thurfon, thurfon afrs. thurf, thorf, thurvon &c.; praet. and. dorfta mid. oberd. alts. dorfte nhd. durfte alts. thorfta, dhorfta ags. thorfte altn. thurfti; inf. (m.) nhd. dürfen oberd, derfen bei Kil. nl. durffen, dorffen, dorven, derven nnl. durven nnd. dröven, dræfen ags. thearfan, thurfan Bsw. schott. tharf altn. thurfa swd. tarfva (aus praes. gebildet) bedürfen, opus, necesse, causam habere; (amhd. nl. altn.) egere, indigere; nl. nnl. ä. nhd. swz. (därfen) audere, wagen (einmal mhd.) nhd. nnd. licitum, fas habere, debere, posse &c. (vgl. frz. oser u. dgl.). Für schärfere Trennung der oft in einander verfließenden Bedeutungen müßen Wörterbücher und Texte nachgesehen werden. Den einfacheren Stamm thr habe ich D. 16 verhandelt, wo übh. über Mischung verschiedener Stämme nachzulesen ist; über einen angrenzenden ther (thr) s. u. Hoffmann H. Belg. 3, 130 fast darf opus habet als Praeteritum von derven verlieren, also verlor = bedarf, ermangelt; sehr passend, aber derven wird zu trennen und zu D. 16, §b zu stellen sein. Grimm legt neuerdings kunstreich eine religiöse Bedeutung zu Grunde und vermutet ein thairban agere, praet. tharf egi, dann ich habe geopfert ags. theorf aengl. therf ahd. derp azymus d. i. opferbar. Diese Grundbed, agere wird durch lt. opus, oportet und lth. ltt. Wzz. dr, drb unterstützt, mögen wir sie nun unmittelbar - unser th als dh betrachtet -, oder mittelbar als Nebenwurzel (nebst D. 16) vergleichen. Auffallend ist ausl. hd. f, selten neben ahd. ph, während ahd. p nur in darben &c. vorkommt; Grimm vermutet f aus dem Praeteritum, wo es durch t gebunden war, ins Praesens gedrungen. Bei anomalen Zww. dieser Gattung würde auch die Erhaltung einzelner ältester Laute minder befremden.

ahd. bedurfin, prs. bitharf amnhd. bedarf &c. mhd. bedurfen nhd. bedürfen alts. bithurban mnl. bedorven nnd. bedarwen (Dähnert) ags. bethearfan (zu darben s. u.) opus habere, indigere, wie das Simplex flectiert. ahd. alts. thuruft, auch altn. thurft ahd. durupht, duruft amhd. nl. durft nl. dorft, droft, druft, f. necesse, opus (esse), necessitas altn. auch, nl. bei Kil. nur egestas amhd. auch compariertes Adjektiv; ahd. thurfti, durfti mhd. dürfte f. necessitas, inopia; naudithurfts: ahd. nodthuruft &c. amnhd. nôtdurft nnl. nôddruft (ags. neadthearf nhd. nôtbedarf) altn. naudthurft swd. nödtorft, dän. nödtörft, f. md. m. vitae necessaria u. dgl. altn. thurfi m. indigus thörf, thörn s. D. 16; tharfi m. utilitas (Zubehör s. u.) tharfr ahd. bidarbi, bitherbi, pidarpi, biderbi &c. mhd. biderbe, später bidere (gereimt auf widere &c.), pidebe, pidbe, birve nl. nnd. berve nhd. bider alts. bitharbi, (un-) biderbi &c. mnl. mnd. bederve mnd. beder

Th. 9. 1 697

(-mann) utilis westf. bedierwe (mansuetus) mnd. frugalis Gl. Bern. mhd. gew. wie nhd. nd. nl. probus u. dgl.; alts. tharf (tharbh, tharabh) Hel. tharva Mers. Gl. darba Hild. f. ä. nd. darf nnd. nhd. bedarf m. ags. thearf f. swd. tarf m. n. dän. tarv c. necessitas, necesse = ob. durft &c., mitunter angustia &c. nhd. nd. swd. res necessariae ags. dän. auch = ob. altn. tharfi; ahd. darapan, darpen, tarbén amnhd. darben alts. tharbhôn nnd. darfen nl. darven, derven, bederven, dorven (confundiert mit dem ob. Zw. für audere) ags. thearfan (s. o.), thearfan (to need) altn. tharfnaz, thermaz vacare, carere mhd. auch se abstinere vgl. die goth. Bedd. und ahd. darba f. privatio, jejunium tharpo m. carens ags. thearfa (ea, a, a) m. mendicus altn. therfill m. id.; servus. — Zu bedenken ist die Berührung folgender Wörter mit uns. Wz. thr (D. 16), zugleich auch mit Nr. 6 und formell mit Nr. 42: altn. thverra st. thvarr, thurrum, thorrinn deficere, decrescere sw. act. minuere, exhaurire thurda vb. id. s. f. inopia, defectus; lacuna (vgl. Nr. 6) thurdr m. id.

finn. tarwe, g. tarpen sbst. esthn. tarbis, tarwis adj. tarbidus, tarwidus s. lapp. tarbo, tarbek s. tarbes adj. opus, necesse, nöthig, Bedarf finn. tarwita esthn. tarwitama lapp. tarbahet bedürfen finn. tarwitzia &c. lapp. tarbaheje indigus u. s. m. Die organisch gleichmäßige und reiche Entwickelung dieses Wortstamms deutet auf eine sehr frühe Entlehnung in einer Zeit, als die "germanisierten" Finnenstämme noch näher zusammen standen und wahrscheinlich auch die Deutschen, von welchen sie viele ganze Wortstämme entlehnten. Für die folg. Vgll. vgl. die beiden d. Wurzelformen thr (D. 16), thrbh; die d. finn. Bed. utilitas und o. Grimms Hypothese. A. Ith. derù, derëti lett. derru, derrêt convenire, prodesse, usui esse, valere; pacisci, locare, spondere lett. auch wetten m. v. Abll. lett. derrigs lth. deringas utilis, aptus lth. padorus id.; honestus, probus padárgas m. Zubehör, necessaria; dorà, sandora, sandara f. pactum; concordia. B. a. lth. darau, daryti lett. darru, darrit agere, facere c. d. lett. darriba f. opus, factum, negotium. b. lth. darbas lett. darbs, m. id. lett. auch diligentia, studium lth. darbus &c. diligens dirbu, dirbti laborare; u. s. v. Nlaus. darbnus darben derbis olaus. dyrbeć mußen, sollen nlaus. poderbis nöthig haben (vgl. bedürsen und u. trébas) a. d. D.? Sonderbar schließt sich an hob-derbnus erlangen, erringen, ererben; doch läßt derbnus erben derbotwo, derbstwo n. Erbgut derbnik m. Erbe &c. eine Entstellung a. d. D. vermuten; das Olaus, hat herba Erbe c. d. s. A. 86 m. Ntrr. Aehnlich erinnert Ith. darbs &c. an arbeit A. 85; tieferen Grund wagen wir nicht für diese Erscheinungen zu vermuten. Anderes slav. Zubehör der Wz. drb finde ich nicht; dagegen stimmt mit anl. Tenuis asly. trjebje jësty opus est trjebovati xpeiav žxew, indigere nlaus. trjoba bhm. třeba opus (esse) bhm. conj. siquidem pln. trzeba ill. trebaje opus est, oportet aslv. potrjeba rss. olaus. potréba f. necessitas aslv. auch usus russ. trébovaty poscere ill. trebovati olaus. trebać opus habere, abbisognare nlaus. trjobas, trébas nöthig haben, dürfen, müßen u. s. v. Zu Grimms weiterer Vermutung stimmt aslv. trjeba sacrificium, libatio, templum : trjebiti purgare n. s. f., gleichen Stammes mit trjebje (vgl. **D.** 38. **S.** 168.); lth. Verwandte fehlen, wenn nicht lett. tråba lth. troba f. aedificium durch die aslv. Bd. aedes (sacra) vermittelt wird. Dagegen erscheint nun noch eine Wz. trp in preuss. enterpo es nützt enterpon &c. nütze, nützlich vgl. lth. tarpa f. incrementum tarpstu, tarpti proficere; reconvalescere lett. târpinât educare (nutrire) gr. τρέφειν neben τέρπειν sskr. trp 1. P. satiare, exhilarare 4. 5. 6. gaudere, satiari trph, trmp, trmph C. P. id. Unter den vielfachen Bedd. der lituslav. Wz. trp erwähnen wir bhm. tropiti facere, instituere vgl. lth. ltt. Wz. dr (drb). Die Sinnverwandtschaften dieser durch die dentalen und zum Theile durch die labialen Stufen unterschiedenen Wurzeln erinnern an die Kreuzungen unserer Numer mit D. 16. Es fragt sich, ob wir auf beiden Seiten Nebenwurzeln annehmen dürfen; mitunter wenigstens scheinen die zusammentreffenden Bedeutungen von ganz verschiedenen Anfangspunkten ausgegangen zu sein. — Windischmann über Burnouf in Jen. Ltz. 1834 stellt thaurban zu sskr. drbh zend. derew (timere? vgl. lth. drebēti ltt. drebbet, aber wiederum aslv. trepetati, tremere &c.) mendicare, woher zend. driwi, darewaka, darewika m. mendicus. — gdh. dealbhas m. miseria, paupertas kannn l = r haben vgl. dearail inops, pauper, und mit darben verglichen werden.

10. **Thaurnus** m. Dorn, ἀχάνθη. **thaurneins** dornen, ἀχάνθυος. (Frisch 1, 202. Gr. 2, 156. 3, 370. Smllr 1, 398; Hel. Gl. 116. Gf. 5, 226. Rh. 1076. BMüller 1, 394. Schwenck d. Wtb. 148. BGl. 156.

Pott 1, 229. Bf. 2, 226.)

ahd. alts. ags. e. afrs. (nur thornen adj. belegt) altn. thorn ahd. dhorn amnhd. dorn nnd. nnl. dôrn ags. thyrn aengl. thorun wang. thôn swd. (auch lapp.) törne dän. torn, tiörn, m. altn. swd. n. altn. thyrnir m. spina.

esthn. türna pu (pu Baum, Holz) Kreuzdorn a. d. D. Urverwandt aslv. trünü russ. ill. slov. tern bhm. trn nlaus. sérnj pln. tarn (= tarnek Dornstachel), m. tarú, tarka &c., cierú, f. spina c. d. (auch rubus, morus u. dgl.). Formell stimmt finn. taarna carex dioica tarna arundo arenaria esthn. tarn hain (hain Heu, Gras) Teichgras, Schilfgras; sskr. trna n. gramen; vll. arundo vgl. trnaketu m. Bambusrohr und aslv. trüsty rss. trosty dak, trestie slov, ill. terstika neben pln. trcia, trzcia, trzcina bhm. třtina, f. třtí n. arundo ill. terta f. vimen slov. tèrta f. id. und = tèrs ill. ters aslv. trüsü m. vitis; bhm. trs m. caulis, sehr an gr. θύρσος und das daraus gebildete oberd. dors ahd. torso caulis erinnernd. Zu thaurmus stimmt auch das T. 34 erw. sskr. taruna Aloe &c., während tarunakha m. spina eig. Baumnagel bedeutet von taru m. arbor, gleichwie drunakha, drumanakha m. id. von dru, druma, neben drumara id.; taru selbst konnte mit uns. Numer aus gleicher crescere bed. Wurzel entsprießen, wenn nicht Dorn, sondern Busch die Grundbedeutung der lezteren ist. Im ersteren Falle wäre an tr transire, penetrare zu denken vgl. Nrr. 4. 5. kurd. stri spina hierher? - Die wirklich oder scheinbar entsprechenden kelt. Wörter lauten mit der Media an: gdh. droighionn (oi, ai; io, ea) cy. corn. brt. draen cy. draenen, pl. drain corn. drane corn. brt. dren brt. dréan, pl. drein, m. spina u. dgl.; Pictet 60 vergleicht sskr. drunakha s. o. Ferner vgl. gdh. dreas, dris f. cy. drysi coll. m. drysien sg. f. corn. dreis brt. dreizen, drézen sg. dréz, dreiz (coll.), drézennou pl. f. sentis, rubus.

11. **Thaup** n. Feld, Land, ἀγρός Neh. 5, 16. (Gr. 3, 418. Smllr 1, 395; Hel. Gl. 116. Gf. 5, 224. Rh. 1076. BMüller 1, 383. Wd.

1977. Leo Rect.; Fer. 73 ff. Schaf. 1, 440.)

ahd. thorph, thorf, thorpf amnhd. dorf ahd. thoroph (ahd.) alts. e. andfrs. altn. thorp alts. tharp nnl. mnnd. wfrs. dorp nnd. dörp ags. thorpe, throp, threp aeugl. thrope (auch in Eigg. hd. druf nd. drup &c.) afrs. strl. therp ndfrs. tarep, torp, terp, n. ags. m. (?) villa, pagus swz. auch conventus, Zusammenkunft, Besuch swd. torp n. praedium rusticum, Kote torpare m. Kossat. Auffallend p in mhd. dörper &c. homo rusticus, rudis

afrs. dorper altn. thorpari (paganus, nebulo). altn. thyrpaz congregari

thyrping f. congregatio, turba.

finn. torppa und torppari (r, l) = swd. torp, torpare entl. mlt. trofa Gl. m. 6, 660 vll. id. Ist das zuerst in den alam. Gesetzen erscheinende mlt. troppus nebst rom. Zubehör hierher zu stellen? vgl. kaum gdh. trapan

m. triopall m. racemus. (trûp m. &c. equitum turma entl.)

gr. τύρβη lt. turba (turma, mlt. pagus, Canton dakor. alb. grex, caterva &c.). cy. torf, tyrfa m. multitude, troop torfa f. assembled host; 1000,000,000; a. d. Lt.? f kann = lt. b und m sein? esot. Anknüpfungen sind möglich, aber nicht sicher; sollte das zu torfa stimmende ags. truma, getruma m. Kriegerhaufe (von 1100 Mann) trotz esoterischer Anlehnung auch aus It. turma gebildet sein? Der Bedeutung nach näher an uns. Numer stehn: gdh. treubh, trêabh f. tribus, tribe, family, clan treabh mank. traave arare treabhaich m. arator, rusticus treabhair m. id.; coll. pl. domus, tecta treabhachas m. rei rusticae scientia; ager conductitius arabilis, a farm cy. corn. tref, tre m. habitatio, gew. urbs brt. tréf, trév, tréô, tré f. oberbret. (frz.) trève f. territoire dépendant d'une succursale m. v. Abll. und Zss. u. a. cy. trefu, cartrefu domiciliari trefad id. s. m. domicilium, patria trefedig inhabitatus &c., pl. trefedigion s. coloni corn. trevedic rusticus brt. trevad m. Bewohner einer trév; cornou. Ernte, Saat; cy. athref m. domicilium gdh. aitreabh s. c. id. vb. habitare aitreach m. agricola (vrsch. von aiteach incolens u. s. v.). Es fragt sich indessen, ob diese Wörter unserer Numer verwandt, oder vielleicht früh aus lt. tribus das mlt. pagus, villa bedeutet und nach der gewöhnlichen Deutung, vgl. B. 18, nicht zu uns. Nr. gehören kann — entlehnt sind. Gegen Letzteres spricht sehr ihre große Verzweigung in den kelt. Sprachen. Auch eine kelt. Wz. trig bedeutet wohnen. Noch mancherlei Zubehör s. in meinen Celtica Nrr. 227-9, wo aber viel Irriges untergelaufen ist. - Schafarik leitet irrig aus altn. thorp rss. derévnja f. Landgut, Land, Dorf, das zu derevo T. 34 gehört.

12. Tharibs fest, dicht, ἄγναφος Mtth. 9, 16 vgl. LG. in h. l.

(Gr. 2, 315.)

Der Cod. arg. hat **tharhis** und zwischen **r** und **h** i übergeschrieben; aber entweder ist die Stelle verschrieben, oder **tharihis** müste der Genitiv eines Substantivs sein. Die Schwestermundarten bieten keine Auskunft, und da die wahrscheinliche Verschreibung ein dem Schreiber selbst unverständliches, vielleicht technisches, Wort vermuten läßt; so hat die von LG. vermutete Entlehnung aus gr. τραχύς, das im Et. m. 714, 24 durch ἄγναπτος erklärt wird, Manches für sich.

13. Theigainal s. o. Nr. 2.

14. Thelhan, gatheihan st. thaih, thaihun, thaihans gedeihen, zunehmen, wachsen, προκόπτειν, ἀναθάλλειν. ufartheihan überwachsen, übertreffen Skeir. (Frisch 1, 193. Gr. Nr. 197. 1<sup>3</sup>, 371. 2, 71. 4, 668. Dphth. 8. Smllr 1, 362 ff.; Hel. Gl. 114. Gf. 5, 105. Rh. 1085. Wd. 470. 471. m. Ntr. 1530. 2346. BMüller\* 1, 329 ff. BGl. 162. Bf. 2, 200. 235. 249.)

St. Zww. ahd. thîhen, thîan, dîhan, dîhan &c. amhd. dîhen, (verstürkt) gedîhen mhd. dîen, gedien ahd. auch gediehen nhd. gedeihen ä. nhd. gedeyen, erdeihen alts. thîhan, githîhan, thîan (thîôn, thînan) nnd. dijen, dîgen westf. diggen ofrs. dên nnl. dijen, dijgen (extendi, crescere), gedijen (gedeihen) nl. dijen, dijden, dieden Kil. schon mnl. diden (auf-

Th. 14.

kommen) ags. theón, getheón, thíhan, theóhan Bsw. aengl. schott. thê aengl. theah, theeh (sw. ptc. betheed, bethied) proficere, prospere succedere, crescere, evenire, pollere, florere u. dgl. Darneben nur (nicht auch, wie u. §b ticke) mit anl. Tenuis afrs. tigia wfrs. tigigen id.; (nfrs. tigige telen, vôrtelen Hett. zu zeihen, zeigen, zeugen T. 17. 23. weist einen formell richtigeren Weg, wie denn afrs. tigia wirklich auch zeihen bedeutet, vgl. auch altn. tiâ T. 17, das auch succedere bedeutet vgl. u. a. thad tiâir, tîr ecki non succedit = thet tŷr ej bei Ihre 2, 984, der auch swd. upland. tya valere, prospere succedere angibt, worinn demnach t nicht aus altn. th entstand; vgl. auch noch T. 12. Aus dieser Wz. mit anl. t entstand tîd, zeit tempus, wie aus der mit th anl. Wz. unserer Nr. theihs id. s. folg. Nr. — nnd. dije &c. s. D. 23 vgl. u. a. ags. thie lucrum; parsimonia alıd. githig Gedeihen, fructus, successus.

Dem g. ufartheihan entspricht ahd. furi dihan excedere, transcendere mhd. verdihen superare, praevenire &c. - Der Wurzelauslaut h bleibt, verschwindet oder wird zu q, hh, ch in den übrigen d. Sprachen, und endlich tritt auch ein wahrscheinlich, wie bei D. 18, schon gothisches, k, ck darneben. nhd. nnord. (entl.) gedigen nnl. gedegen adj. densus, solidus &c. ist nur Nebenform von gedihen ptc., obgleich schon ahd. gidigan &c. (einmal mit k gidikan prefectus, precipuus) ptc. pss. besondere, adjektivische Bedeutungen z. B. = ags. thiqen maturus annimmt und mhd. ä. nhd. gedigen, ausgetigen, gedeicht (oberd. eindeicht eingetrocknet) nl. dighen getrocknet, geräuchert, trocken, fest, dicht, hart als ptepp, eines von ob. deihen einigermaßen unterschiedenen Zw. deihen (deichen, sogar hd. a. 1489 erdeuen vgl. o. ahd. ie in gediegen) Smllr 1, 363 erscheinen. Neben ihnen steht die glbd. adjektivischere Form ä. nhd. oberd. swz. digen, tigen Smllr I. c. Maaler S. 91, Stalder 1, 281., woraus die swz. Zww. ein-, aus-dignen = deihen bei Smllr l. c. ntr. vertrocknen, sich verdichten. Bei diesen Wörtern erscheint die Bd. dicht zwar als Folge der Räucherung und Austrocknung, ist aber dennoch wahrscheinlich die primitive, nach welcher diese Processe benamt sind; gedeihen bedeutet auch dick und stark werden, dicht und dick sein sind wiederum Folgen des Gedeihens, dessen sinnliche Grundbedeutung tumere, erumpere sein kann, vgl. z. B. die D. 18 angeführten hierher geh. sächs. Zww. für das Aufgehen des Teiges, die Bedd. aufblühen, wachsen u. s. m.

Wir werden nun in den folgenden Zusammenstellungen auch die bei gedeihen vermissten nord. und fries. Formen mit anl. Aspirata ersetzt finden.

§\*. mhd. dîhte nhd. obs. dial. deicht, (bei Mielcke) deucht nhd. mnnd. nnl. dicht e. obs. thyht dial. thite ndfrs. tacht silt. tegt wfrs. ticht (dicht Outzen 349; t wie nnord. aus th vgl. §b) wang. thicht (nahe) altn. thiettr, thêttr nnord. tät (swd. tæt adj. tät adv.) densus, spissus, confertus, solidus, adv. arcte, prope; häusig (swd. adj. adv.; mhd. gedihte adv.) frequens, frequenter auch wie dick §b; altn. auch gravis (ex effectu); obstinatus; swd. auch gediegen (Metall) neben dem entl. nnord. gedigen. Verschieden ist wang. tech nahe und engl. tight (vgl. T. 23).

§b. ahd. thinh, dich, thik &c. adj. dhicho, thicho, thiko, dicho, dicko, ticcho &c. adv. mhd. dic adj. dicke adj. adv. nhd. nnd. nnl. dik, dick alts. thikki &c. adj. thicco adv. ags. afrs. thikke afrs. ticke (t st. th?) altn. thyckr wndfrs. swd. tjock silt. tjuck dän. tyk densus, frequens &c. (= dicht), crassus. Die ndfrs. Formen schließen sich an die nordischen und nicht an

afrs. ticke. Von dick und dicht bilden sich Zww.

§°. Die merkw. ags. Nebenform des ptc. pss. thungen (increased) und die Bed. des altn. thiettr gravis thietta densare und gravare, betynge laßen auch altn. thûngr nnord. tung gravis, ponderosus (sp. tungsténa m. Tungstein, Schwerstein tungstáto Tungsteinsäure erst spät a. d. D. Eine vielleicht verschiedenartige Benennung ist tungstein tophus Voc. opt. 54 vgl. W. Wackernagel in Haupt Z. VII. über Tung.) in diesen Kreiß ziehen und sogar thing, ding als res gravis, ponderosa nach Lyes Erklärung, oder auch als Gediehenes d. i. Gewordenes, Seiendes, ens schlechthin; vgl. ags. thingan st. ponderosum esse, gravare, opprimere; moral. gravem, venerabilem habere, venerari, colere vgl. Schmeller Hel. Gl. 117 über ags. gethungon coluerunt gethungen, vel-thungen gravis, honestus, venerabilis (femina) = alts. githungan neben githungan, erthungan von thuningan cogere, zwingen bithuuingan premere, opprimere, gravare vgl, o. ags. thingan (thvingan zwingen), so daß auch zwingen hindutritt, wie denn thv, hv, qv &c. häufig analoge Beziehungen zeigen. Ferner schließen wir hier an, mit gleicher Mischung rhinistischer Formen : ob. ags. thiqen adj. (ptc.) thriven, ripe (ahd. gidigino maturae), eatable, profitable, salubrious, gedeihlich; s. f. comestura; cibus thigan, thicgan &c. st. sw. schott. thig, thigg alts. thiggean, thigian sw. neben thingian altn. thiggia st. sw. (Gr. Nr. 306) and. thiggen, digen, dican, diccan u. s. f. sumere, accipere, impetrare alts. ags. namentlich comestibilia, cibum, potum; alts. ahd. schott. nnord. (swd. tigga dän. tigge lapp. tiggot mendicari schott. id., bitten, collectieren) auch petere, precari, zu erlangen suchen (vgl. u. a. Gr. Myth. 27), wiederum in letzterer Bed. dem ags. thingian und mehr und minder den entspr. zu ding geh. Zww. der übrigen d. Sprachen begegnend, vgl. alts. thingon supplicando impetrare für beide Bedd. von thiggean; ahd. dingôn expostulare thingen, dingen sperare; so daß also auch von dieser Seite Wz. thing = thih, thigh erscheint. Die Ausführung dieses großen Gewebes unternehmen wir hier nicht. Nehmen wir noch Grimms Verknüpfung unserer Nr. mit Nrr. 21 und vll. 19 (Dphth. 7 ff.) hinzu, so vermitteln sich die Ableitungen des ags. thegn minister &c. nebst Zubehör durch Kemble von thicgan capere, accipere, durch Grimm von thius ags. theov Nr. 21.

Die äußeren und inneren Berührungen der deutschen Stämme unserer Numer mit **D.** 18. 23. 30. erhöhen die Schwierigkeit der exot. Vergleichungen. Die Anlautsstufe gewährt ohnehin kein sicheres Kriterium, da z. B. lituslv. d und t gleich unleugbar wechselnd anlautendem goth. the entsprechen, dann aber freilich, wo Entlehnung des mit litusl. d anl. Wörter und Wortstämme nicht anzunehmen ist, einen Unterschied zwischen deutschem dh und th begründen und innerhalb Einer Wurzel und resp. Numer nicht zusammenstehn dürfen. Schwerlich jedoch trennen desshalb die folg. exot. Vergleichungen manches hier von esot. Standpunkte aus mit allem Fug Zusammengestellte. Keinesfalls indessen werden wir Resultate. welche wir erst suchen, voraussetzen, und desshalb vielmehr Stoff für verschiedene aufstellen und abzuwägen suchen, auf die Controle der Vergleichungen unter **D.** 11. c. verweisend, sowie auf **T.** 18 nebst den vrw. Numern.

Zuerst erinnern wir an Ith. dygti lett. digt keimen c. d. D. 18. Ferner mit anderer Anlautsstufe, vergleichbar, nicht gleich, dem d. Unterschiede zwischen thing und thih ein vermutlich nur scheinbar (s. T. 17) zu thing stimmendes Ith. daiktas m. prss. deicktas, deicktan, deickton acc. sg. res,

aliquid, Ding; locus; Nesselmann stellt lett. das mancher dazu. lett. dingét slov. vdinjati dingen und ltt. dinkis Ding sind a. d. D. entlehnt; lth. Wz. ding s. T. 17 und o. Nr. 1. Die litusly, Wz. dug, dag s. D. 30. Alle diese mit d anl. Wörter trennen sich von unserer Numer und bleiben sicherer an den angewiesenen Stellen durch die größere Wahrscheinlichkeit folgender Vergleichungen für uns. Numer, bei welchen wir die auch im Deutschen vielfach hervortretende Synonymie der Wzz. da und tha &c. (dig. dug, thin, thng &c.) bedenken mußen. lth. tinku, tikkau prt., tikti gedeihen, taugen, genügen; refl. impers. = nusitikti lett. teeku, tîkstu prs. tikku prt. ticcis ptc. tikt inf. geschehen, widerfahren lett. auch gelangen; werden Hülfszw.; teecu prs. prt. teekt inf. attingere, sufficere lth. tenku, tekau, teksu, tekti (contingere, sufficere) zukommen, zu Theil werden, auskommen, reichen, ausreichen; währen; in Zss. bes. reichen vgl. u. slv. Wz. tag; wiederum zu tink lth. intikti convenire, decere; = lett. tiku, tikku, ticcis, tikt, patikt placere; lth. patikti (versch. von lth. padingti prss. Wz. po-ding id. s. Nr. 1. T. 17.) placere; (vgl. tekti) durare isztikti treffen, allidere, ferire lett. aiztikt hingelangen; anrühren (vgl. lt. attingere &c. s. u.) prss. tickint, teckint machen teickut id., schaffen, anordnen, stellen teikûsnan acc. sg. Schöpfung, Ordnung; u. s. m. lth. taikiti fügen, schicken táikey geschicklich lett. tikls schicklich, artig, tauglich, tugendhaft tikliba Tugend tikka Vorfall. Formen und Bedd. verzweigen sich noch viel weiter. Dazu, vgl. § a. b., lth. tankus spissus, densus, confertus, adv. tankey dense; saepe. Die slav. Verwandten zeigen noch deutlicher die sinnliche Grundbd. treffen (vgl. o. lth. isztikti ltt. aiztikt &c. und in den übrigen ob. Ww. die Bdd. eintreffen = geschehen; hingelangen; betreffen = wiederfahren &c.). Vgl. u. a. bhm. tykati, tknouti pungere, impingere, tangere; rfl. attingere, anrühren, betreffen = pln. tykać, tknąć; aslv. tüikati offendere tüknati figere tükmo, tücija &c. lett. teek lth. tikt, tiktay tantum, soviel, nur. Zu der Sippschaft dieser Wörter gehört auch stiggvan, stiks S. 160; s. dort noch einiges Zubehör zu Wz. tk. Vgl. auch die Bemm. bei T. 18. Außerdem schließt sich die bereits bei S. 158. 160. und o. Nr. 7 erwähnte beser zu Se stimmende Nebenwz. slv. tag (Ith. ting und teg nach PLtt. 2, 63) an z. B. in bhm. tah pln. ciąg m. Zug &c., Zww. s. S. 158; aslv. teżykü pln. ciężki bhm. tiżny (adv. comp. tíže) βαρύς = altn. thúngr; aslv. težy, tegota bhm. tíže pln. ciąża slov. téża, f. &c. βάρος c. d. aslv. tezati se pugnare zatezati σφίγγειν (vgl. thuingan); sütezati acquirere (erlangen : an-, ge-langen s. die lth. ltt. Bdd.; vgl. auch alts. thingian, thiggean &c. und prss. patickots ptc. empfangen) teg labor težati kroat. težati operari bhm. težiti id.; acquirere; (s. o.) gravius reddere u. s. m. vgl. preuss. tickint &c., doch hier von der Bed. der schweren Arbeit ausgehend, oder vgl. auch sütezati und d. winnen id. und operari. Aus der Bed. von pln. teżyć steifen, eig. aufspannen entsteht die von tegi rigidus, solidus, potens c. d. (S. 160) vgl. gedigen, dicht &c., wiewol deren Bedd. auf anderem Wege entstanden. Außerdem vgl. auch o. Nr. 7 als entfernter verwandt, obwol nicht mit Mikl. 99 sskr. tan als "gutturali auctum". Nahe an ahd. dingen sperare treten die Bedd. von aslv. taga f. angor, sollicitudo pln. tega f. Sehnsucht asly. težiti lth. tužitis' anxium esse pln. težyć id., sich sehnen (andre Bedd. s. o.). Trotz der reichen Verzweigung dieser mit Gutturalen ausl. lituslav. Stämme, zu welchen auch noch mit Zischlauten auslautende treten, erscheinen noch Lehnwörter a. d. D., wie pln. dychtowny dicht nebst Zubehör;

lett. dikti adv. tüchtig. - Bei den lituslav. Wörtern, wie anderweitig in unserer Numer, tritt die Correlation mit Wz. dg, dh d. tg, th T. 17. 23. vielfach hervor. Eine erschöpfende Darstellung des lituslavischen Stammbaums, auf welche wir hier verzichten müßen, würde das Gebiet unserer Numer noch bedeutend erweitern. Das Vorstehende wird indessen genügen, um unsere weitere Vergleichung auf verschiedene Gutturalstufen auslautender Wortstämme mitzubegründen. Auch im Folgenden uns möglichst beschränkend verweisen wir für die weitere Ausführung auf Il. c. und besonders auf Benfey 2, 242, wenn wir auch für einige Fäden seines großartigen Gewebes andere Ansichten hegen.

lt. tago, tango, tetigi, tactum, at-, con-tingere, contiguus, contâgio, contaminare &c. (nicht zunächst zu tekan T. 18.) gr. tay in taggen, τάττειν, τάξις, ταγείν, τάγμα, τεταγών &c., identisch, vgl. die litusly. Bedd.; als Nebenstamm, nicht als bloße Variante, gilt uns gr. θίγειν, θιγγάνειν, Daus (sskr.) dh oder nach Bf. 2, 246 tv? Der litusly. Wz. tnk, tük in den Bedd. berühren, treffen, betreffen, zu Theil werden (auch d. gedeihen kommt in ähnl. Bedd. vor) entspricht gr. τυγχάνειν, έτυχον, τέτευχα, τύχη, τεύξις &c.; τεύχειν, τετύχειν, τεῦχος vgl. prss. teickut &c.; τοῖχος, τείχος; τέχνη; u. s. m. Der Bed. von theihan entspricht aktiv τίκτειν, έτεχον, τοχάς &c.; sofern hat die alte Vergleichung von τέχνον und ob. ags. thegn &c. einige Berechtigung.

gdh. tig, thig (fut.; thâinig praet.) vb. anom. venire; tiugainn! eamus! tiugh, comp. tighe densus, creber, crassus, obesus, largus, frequens &c. (nicht mit D. Sc. zu e. light); cy. tew corn. teu crassus, pinguis, largus, obesus brt. téô, tev vann. téu densus, largus, solidus c. d. vgl. vll. cy. tyfu corn. teva crescere sskr. tu 2. P. id. tiv erassum, magnum &c. esse BGl. 154. Bf. 2, 200. Pictet 22. ved. tava zend. tav incrementum Bf. 2, 376. Wz. tu, tuk, tunk in z. B. aslv. tüiti lth. tywaloti, tunku, tukti lett. tûkstu, tûkt (auch tumere) pinguescere pln. tyć id., gedeihen u. s. f. anslv. tuk m. lth. taukai m. pl. lett. tauks m. adeps lett. auch adj. = tukls pinguis, adiposus (lt. tumere &c.). - cy. (twg m. Gedeihen, Glück) tygio, tyccio gedeihen, bene succedere, pollere c. d. vgl. vll. gdh. toic f. fortuna, divitiae u. s. m., auch tôic f. tumor vgl. o. Wz. tu, tuk, wozu auch die cisalpin. gall. tûcêta crassa Pers. 2, 42 und der damit vrw. Eig. Tucca gehört vgl. Pott in H. Ltz. 1840 Erg. Mai, der wol ob. gdh. tiugh (gh vll. unorganisch oder halbvocalisch) allzu nahe daran stellt. - gdh. diong s. D. 30.

Unserer Numer ferner stehende sskr. Ergänzungen der vorstehenden exot. Vergleichungen s. u. a. bei BGl. 146. 153. 154. Pott 1, 234. 270. Bf. 11. c. und 2, 235. Höfer Ltl. 224 ff. vgl T. 18. Mikl. 99. Zu einer unserer Nr., vgl. o. sskr. tu &c. crescere tug, tung BGl. 154. Bf. 2, 335., vrw. Wurzel stellen wir afgh. tûkêdal crescere, caus. tûkaral vgl. sskr. trih, trh id. BGl. 156? oder eher sskr. toka m. proles (Wz. tvax nach Bf. 2, 248; nach Burnouf zu den folg. Ww.) zend. taokhma (tukhma) phly. tokhmé prs. tokhum semen, germen kurd. tove id., bacca tokma genus, progenies (e. gr. equorum) arm. tohm id., tribus, familia c. d.

finn. teho, tehto Gedeihen, successus, vigor rei Zw. tehottaa & hierher, dagegen esthn. tegginema gedeihen und vll. auch tekkima entstehn zu Wz. teg, tek D. 17, die namentlich den lituslav. Stämmen unserer Numer nahe genug rückt vgl. z. B. finn. tekiä esth. teggia Arbeiter : slov. teżák asl. težatel Feldarbeiter, Tagelöhner. - esthn. tikti "deicht" tühti dicht, oft,

laut aus d. dicht; aber nicht so das den nord. Formen fern liegende, wenn nicht in uralter Zeit entlehnte, (schwerlich zu digr **D**. 23, noch zu thyckr gehörige) finn. tihu, tihku (g. tihun), tihkiä, tihjä densus, contiguus c. d. tihittää densare; sicher einh. finn. taaja densus u. s. m.; lapp. tiktok compactus, solidus, tät c. d. tiktot compactum fieri wiederum aus dicht in vornordischer Form. Aus thing Lehnww.; aber einheimisch finn. tungea esthn. tungma urgere, pellere vgl. das das st. Zw. ags. tingan (vgl. Gr. Gesch. d. d. Spr. 532) premere, pellere und **S**. 160 S. 330.

15. Theihs n. Zeit, χρόνος 1 Thess. 5, 1. καιρός Rom. 13, 11.

(Gr. Mth. 750. Smllr 4, 294. Wd. 2314.)

Das Wort hat sich in keiner vrw. Sprache gefunden. Es stammt aus theiham vor. Nr., wie die glbd. Wörter sich-zu teiham T. 17 stellen; auf die Berührungen zwischen diesen Zeitwörtern, vgl. auch tiuham T. 23 nebst Zubehör, haben wir bereits aufmerksam gemacht.

16. Theihvo f. Donner, βροντή Mrc. 3, 17. Joh. 12, 29. (Gr.

3, 487. 781. Mth. 151. 163.)

Auch dieses Wort kommt in den vrw. Sprachen nicht vor, auch nicht in den finnischen, aus welchen Grimm finn. teuhaan strepo teuhas strepitus, tumultus vergleicht. Auch das anklingende finn. esthn. taiwas coelum ist in keiner näheren Beziehung zum Donner bekannt. Es mag zu gewagt erscheinen — indem hv mit h und v gleichermaßen verwandt ist, so daß wir nicht in theih-vo auslösen —, eine Beziehung zu theihs vor. Nr. anzunehmen vgl. tempus, tempestas und die Kreuzung der Bezeichnungen für Zeit, Wetter, Gewitter.

Thevis s. Nr. 21.

17. **at-Thinsan** st. **thans, thunsun** herzuziehen, ξλαύεν Joh. 6, 44. 12, 32. (Frisch 1, 199. 211. Gr. Nr. 396 vgl. 571. 1<sup>3</sup>, 320. Smllr 1, 386; Hel. Gl. 114. Gf. 5, 196. BMüller 1, 360. Wd. 437.

1853. Bf. 2, 200, 274.)

St. Zww. ahd. alts. thinsan (alts. thunsi extraxisti Gl. Lips und zsgs. mit after detrahere) ahd. dinsan mnhd. mnd. dinsen (baiulare Dasyp. Maaler 91°; nhd. nur st. Ptc. gedunsen, aufgedunsen vgl. nd. dûnen &c. tumere Nr. 7) trahere, ziehen, schleppen, tragen ahd. danson id. Aus letzterem vrm. mlt. dansare, das durch die roman. Sprachen wieder in mnhd. tanzen sächs. dansen nord. dansa &c. zurückkehrte. ahd. duns m. tractus, ductus mhd. oberd. dünsel n. f. Ziehstange u. dgl. sieg. deisen (déase) nach Schütz, nach Schmidt nass. (dæsen) däßen hess. dönste trahere nl. deynsen, deysen nnl. deinzen, afdeinzen nnd. deisen, afdeisen se abducere, retrocedere ¿ = swb. deinsen, deinseln daher, davon schleichen Schmid 124 und bei Henisch; swz. bern. oberl. tæseln schleichen; flüstern und vll. mhd. (BMüller 1, 309) swz. bair. dæsig öst. tâsig still, zahm laßen eine hd. Wz. das vermuten nehen einer verwandten hd. nd. dus, die nicht zunächst zu uns. Numer gehören; indessen steht ihr mhd. diusen ziehen, zerren auch der Bedeutung nach näher. Zu dem nd. deinsen gehören wett. dênse f. Schleife, Ziehschlitten westerw. dêns-schlitten? bei Schmidt dehnschlitte nass. dæs-schlitte, -kärrchen aus deinse.

Offenbar ist thinsan verwandt mit Wz. than Nr. 7, wo etwa lth. tesiu näher zu vergleichen ist, sogar auch für den Uebergang in Wz. ts. Ich halte es noch nicht für ausgemacht, daß Wz. thans als than + s geradezu aus than abzuleiten sei; sie kann auch die rhinistische Form einer gleichwol weiterhin mit than verwandten Wz. thas sein. Frisch

vergleicht den römischen Götterwagen tensa, thensa, dessen s jedoch ähnlich zu beurtheilen ist, wie s in altn. thensla f. tensio. Aus verschiedenen deutschen und roman. Mundarten wurde lett. dancis 1th. tancus rss. tánec pln. taniec &c. cy. dawns brt. dans gdh. danns, danhs finn. tantzi esthn. tans, tants lapp. dansom chorea c. d. vb. bask. danzateea entlehnt.

18. **Thiubs** m. Dieb, αλέπτης, ληστής. **thiubi** n. Diebstahl, αλοπή. **thiubjo** adv. heimlich, im Verborgenen, λάθρα, ἐν αρυπτῷ. (Frisch 1, 195. Gr. Nr. 529. RA. 635. Smllr 1, 350. 358. Hel. Gl. 115. Gf. 5, 97.

Rh. 1071. 1072. 1075. BMüller 1, 324. Wd. 473. Bf. 1, 660.)

ahd. thiob, diob, thiup, diub, deob amhd. diup amnhd. dieb oberd. deub alts. thiof, thieof alts. ags. theof mnd. dieph nnl. dief nnd. wang. saterl. helg. déf ags. thêf, thŷf e. thief afrs. thiaf, tief nfrs. tjief wfrs. tjeaf altn. thiofr swd. tjuf dän. tŷv, m. fur mhd. diupe f. Diebinn ahd. thiuba, diuba, diufa, diuua mhd. diube, diuve, diuf, deuf bair. deub mnd. dûve nnl. diefte ags. theofdh, thŷfdh e. theft afrs. thiuvethe, thiufthe, thiwede, tiufthe, tiefte, thiubde &c. wfrs. tjaefte nfrs. tjufthe, tjiefte aswd. thjufska swd. tjufnad, f. altn. thŷf n. thiofnadhr m. furtum ahd. githiuben mhd. diuben nhd. lndsch. dieben, diebsen nnl. dieven ags. theòftan e. thieve ndfrs. thiwin Cl. aswd. thyfftas furari, furem esse altn. thŷfga dän. tŷvte furti insimulare altn. thauf n. actus furtivus thaufa palpare in tenebris.

Sichere esot. und exot. Anknüpfungen fehlen. Schwenck erinnert an pln. dybać auf den Zehen schleichen, lauern rfl. sich bäumen vgl. dyby pl., dem dybki Hand. Fuß-feßeln dybkiem auf den Zehen rss. düibity rfl. zu Berge stehn düibom gerade in die Höhe u. s. m. Aber die Dentalstufe stimmt nicht und die näherstehende Bedeutung von dybać erscheint allzusehr als abgeleitete. — lapp. tåpotakes furax, tjufaktig gehört zu tåpot sumere s. D. 1, wogegen die Grundbedeutung von thiubs in der Heimlichkeit zu liegen scheint. Noch auffallender ist esthn. tombaja, tommaja Dieb von tombama, tombma, tommama ziehen, anziehen; tombaminne, tommaminne das Ziehen; das Stehlen; wahrscheinlich, wie finn. tuoma quod affertur, auf den einfachen Stamm esthn. toon, toma finn. tuon, tuoda afferre zurückgehend.

19. Thiuda f. Volk, έθνος (pl. Völker, Heiden). thiudisko adv. heidnisch, έθνιχῶς Gal. 2, 14. thiudans m. König, βασιλεύς; thiudangardi f. Königshaus, βασιλεῖον vgl. G. 20. thiudanon herrschen, βασιλεύειν. miththiudanon mitherrschen, συμβασιλεύειν. thiudinassus m. Reich, βασιλεία, ήγεμονία. Eigg. Theodoricus (Thiudareiks) m. Θεύδης Prok. (Thiudeis) m. Theudila m. Mon. Neap. Θευδενάνθα Prok. (= altn. Thiodhnanna) f. Theodemir (Thiudamers) m. Jorn. Theudis und Theudisclus westgoth. Könige Isid. Chr., vll. Theudegisclus vgl. Prok. B. G. 1, 11. Gr. 13, 12. (Frisch 1, 193. Gr.  $1^2$ , 103. 108. 630.  $1^3$ , 12 — 20. 67. 3, 145. 149. 472. 4, 441. 586. RA. 229. 877. Dphth. 8 ff. Gesch. d. d. Spr. 790. Smllr 1, 403 ff. 406. Hel. Gl. 114. 116. Gf. 5, 124. 382. Rh. 649. 1071. 1074. 1075. Outzen 357. BMüller 1, 325 ff. Zeuss 63 ff. Wd. 2146. 2176. Leo Rect.; Fer. 70; Malb. II. S. 121; Brl. Jbb. 1827 S. 158. Hattemer über teutsch &c. Pott 2, 519 - 523. 808. Indog. Spr. 95. 102. H. Ltz. 1847 Nr. 148. Mommsen Osk. St. 77 ff. Schaf. 1, 304. 314 ff. 444. Mikl. 97. Celt. II 1. S. 210 ff.)

ahd. thiot, theot amhd. diet 3 gen. ahd. dheoda, thiota, diota, deota f. alts. thiod, thioda (io, ia, ie) f. mnl. diet n. ags. theód, thiód f. aengl. thede afrs. thiade, tiade f. altn. thiod (auch Trupp von 30 Mann), thiodi

(als Eig. vgl. Gr. 13, 19) f. thŷdi n. vll. malb. theada (theoda, deuda &c.) gens, populus, (ags. aengl. auch) provincia, regio ags. bisw. Gemeinde; alts, ags. auch als Praefix der Auszeichnung gbr., ähnlich wie oberd. welts-; altn. thŷdir m. pl. viri; nfrs. djue, djoe populus, multitudo ahd. aithiuti, gediute n. mhd. gediet f. n. mhd. coll. populus ahd. nur zweimal belegt 1) Deutung, einheimische Etymologie, die dem Fremdworte mangelt 2) vrm. idioma vulgare, vernaculum in githiuti in der Landessprache wie ags. getheód, gethiód n. idioma; ahd. githiuti adj. domesticus, familiaris? githiuto adv. coram populo, publice, manifeste, insigniter, clariter, in landkundiger Herrlichkeit alts. qithiudo adv. id., nach Schmeller bene, concinne; and, ungidiuti &c. barbarus ? wie elidheodia, elidiutic &c. alts. elithiodia ags. elltheódig (elltheód exilium) barbarus, alienigena, also der nicht zum Volke gehört, aufzufaßen, oder wie mbd. ungedüte adi, unbedeutbar, zuchtlos? — Gehört alts, underthudig subditus ahd. untartheothei subjecti untarthiutit subditus untarthiudit, daz ist kitheaed, subdit zu Nr. 21? -Mit der Grundbd. publicum, clarum, manifestum reddere? coram populo eloqui? lingua vernacula reddere, interpretari, exponere? mhd. diute, dûte, tiute f. n. expositio, interpretatio, meist in den Formeln, wie schon ahd. einmal belegt, zi diuta, ze diute (dûte, tûte), be diute, dûte, dewt, dûde mnl. bediede afrs. tô thiothe zum allgemeinen Verständnisse, deutlich, auch (Grundbed.?) linguâ vernaculâ, theudiscâ; amhd. diuten, gediuten mhd. tiuten, tutten; bediuten nhd. deuten; bedeuten alts. bithioten? (Gl. Jun. bei Outzen 358) mnl. mnd. (Gl. B.) dieden mnl. bedieden mnd. bediden (explanare Gl. Bern.) nnl. duiden; beduiden nnd. dûden; bedûden afrs. bilhioda, biliotha, bilioda wfrs. beljoede nfrs. bitzjiutte strl. beljuda Hett. bitjûde M. wang. bîdûd helg. bedûde (a. d. Nd.) isl. thûda swd. tŷda; betŷda dan. tŷde; betŷde interpretari, (pr. lingua vernacula, mhd. bisw. geradezu verdeutschen) explicare; digitis monstrare (obgleich sinnlichere, doch abgeleitete Bed.); die Zss. mit be hat besonders mhd. fast die selben Bedd.; auch noch jetzt gilt es für indicare, instruere interpretando; dann, wie auch altn. thŷda, für significare. Ganz abweichende Bedd. haben ags. theódan, getheódan (eó, ió, ŷ) to join, associate, eig. theód bilden? nach Bosw. auch to serve vgl. Nr. 21? gethyd joined, social, bei Bosw. unterschieden von gethyd repressed thydan, prt. thyde, thidde to press, thrust, stab. In altn. thyda, das auch adaptare, mitigare und liquefacere, aufthauen s. m. comitas, favor; clementia aeris bedeutet, sind verschiedene Wörter zusammengefloßen; thŷdaz adhaerere, amplecti vgl die ags. Bedd.? thiudans = alts. thiodan (io, ia, eo, ie), einmal thiodo altwestf. thegodan (älteste oder zerdehnte Form? zu Grimms Beziehung unserer Numer zu theihan Nr. 14 stimmend) ags. theóden altn. thiodann, m. dominator, rex. - ags. theodisc n. gens, populus; idioma eig. adj. n. vgl. ahd. diutisk, in den frank. alam. Urkunden theud-, theod-, theot-, teud-, teutiscus, amhd. dûtisk mhd. diutsch, dûtisch, tûtisch, tiutsch, tiutsch &c. nhd. deutsch alts. thiutisk mnd. dudesch, dudesk (ditsch Gl. Bern.) nnd. dudsch mnl. dietsc, dietsch, dûtsc nnl. duitsch e. dutch (a. d. Nl.) afrs. tyoesch ndfrs. tjodsk, tjödsk, tjósk, tjösk, tjutsk föhr. tiedsk wang. thiútsk wfrs. tjutsch strl. helg. (a. d. Nd.) dûtsk altn. Thŷdskr, Thŷskr, pl. Thiodskar, Thudskar &c. s. m. swd. tysk dän. tydsk urspr. vernaculus, gentilis, dann Germanus, daher it. tudesco (u, o, e) afrz. tiesc, Tyois rhaet. tudesc deutsch.

lth. Tautà f. das Oberland, Deutschland Tautininkas m. ein Oberländer, aber appellativ lett. tauta f. genus, species, indoles, gens, populus

tautas eet außer Landes gehn, fremde Volker besuchen tautas wirs Ausländer tautas meita puella nubilis v. alienigena labbas tautas guter Art oder Race paganu tautas Heidenvölker tautisks ausländisch tauteetis m. Ausländer preuss, no tautan acc. sg. rure en prûsiskan tautan im preussischen Lande. ¿ Hierher lth. tyt in tytweikas m. multitudo, turba hominum v. animalium adj. permultus, adv. tytweik plurime, valde? - serb. tud' ill. tuji, tugi slov. túj, (aus po-túj) ptúj, ptújski adj. ptújiz, ptújnik s. m. ptújika &c. s. f. aslv. tuždy, čuždy, štuždy, stuždy rss. čužti, čúdnůň, čužoi, čúždůň adj. s. m. russin. cudži bhm. cizi, cuzi slovak. cudzy polab. ceuzi, ceizy wend. cuzy &c. pln. cudzy alienigena, peregrinus m. v. Abll. slov. ptujšina bhm. cizina wend. cuzba, f. Fremde, Ausland; ill. pottuiti, prs. potujujem alienare, veräußern; nach Schaf. 1, 314 refl. Zww. serb. tud'iti chorwat. tujiti wind, ptujiti aslav, stužditi russniak, ćužiti pln. cudzyć slovak, cuziti bhm. ciziti alienari; slov. ptujćeváti alienum versari, vagari russ. cużdáty sja 1) se alienare v. separare, vitare 2) = ćudíty sja aslv. ćuditi sę &c. mirari von ćudo miraculum **K.** 33, das wol richtiger hierher zu stellen ist, doch s. u.; dazu u. a. rss. ćudák pln. cudak m. Sonderling. Wechsel der Anlaute in beiden Reihen zeugt nicht sowol für Entlehnung, als für das Alter des gemeinsamen Stammes in den slav. Sprachen. Dennoch können die Litu-Slaven nach ihrer Scheidung in Lithauer &c. und Slaven - wofür der Unterschied zwischen tauta und der ältesten slav. Form tud spricht - ursprünglich die thiuda der deutschen Nachbarn entlehnt und damit das nächste stammfremde Ausland bezeichnet haben. Doch passt dieß wiederum nicht auf die lett. preuss. Bedeutungen; und wir machen mit Miklosich darauf aufmerksam, daß von ljud Volk im Allg. slov. ljudski volks-, öffentlich, allgemein, aber auch fremd bed. abstammt. Auch aslv. cud, stud gigas gehört vermutlich hierher. Die Lehre von den slav. Palatalen (c, c, st &c.) ist noch keineswegs im Reinen, namentlich ihr verschiedenartiger Ursprung aus Gutturalen und Dentalen, wobei wir eine älteste und allgemeine Verschiebung von der späteren und besonderen (polnischen &c.) unterscheiden müßen. Schafarik trennt völlig obiges tud' &c. von aslv. cud &c. gigas, portentum, miraculum, das er dem Czechischen, Sorbischen und Polabischen abspricht, wogegen z. B. Konećný als althhm. Wörter gibt éud m. éudo n. Wunder éudny wunderlich, sonderbar éudák m. Ungeheuer. Dieses cud gigas cudo monstrum leitet er von dem unslavischen Volksnamen der Finnen ab, der bei den Slaven Cud, Cuch &c. bei den Ceremissen Tud laute und sowol mit den Thiudi bei Jornandes, wie mit den Scuti bei Adam von Bremen und mit gr. Σχύθης (seit Herodotos) identisch sei. Er stellt dazu cuwas. tuttu, cud Nachbar, Bekannter nach Tatiscew und lapp. tjude Feind (östlicher Nachbar) nach Lehrberg; nach Ihre nennen die Lappen ihre alten sagenhaften Nationalfeinde so. Ist magy, Tot Slave der selbe Name?

gdh. tuaith f. territorium, dominium (lordship) tuath f. coll. gens rustica, agricolae adj. septentrionalis c. d. u. a. tuathach bäuerlich; bauern-, pachter-reich; nördlich s. m. Nordländer; bisw. Landeigenthümer, Lord tuathachd f. principatus (vgl. thiudans); tuathal, tuaitheal, tual &c. contra solis cursum flexus, praeposterus, sinister; fortis tual-chainnt f. (cainnt idioma) Kauderwelsch; wir stellen diese Bedeutungen zusammen, in der des Nordens einen alten geschichtlichen Grund vermutend; von dieser mag tuathal &c. sinister erst abgeleitet sein, jedoch vgl. die umgekehrte

Bezeichnung des Südens von der rechten Seite T. 5 und cy. gogledd m. Norden von cledd Linke. mank. theay populus. — cy. tud m. terra; regio, superficies tudwedd, tudwed m. ground, land alltud m. alienigena (vgl. die d. Ww.); villanus c. d. alltudo entfremden, verbannen brt. tūd, tūt f. coll. homines, familia, Leute; sg. populus, pl. tudou; tuda, tuta homines congregare corn. tus, pl. tues homo; coll. — tees (dees) Leute tīz coll. id.; sg. populus, gens, familia, vll. gemischt mit einer Abl. von ti cy. tŷ m. domus, woher z. B. cy. tyaid m. familia. Dagegen scheint sich cy. tud in tudalen m. pagina und tuedd m. regio; latus, inclinatio &c. mit Abll. von tu m. latus zu mischen. — gdh. dūth nativus, haereditarius duthan m. gens dūthaich &c. f. regio, patria duthamhail nobilis duthchail id.; popularis; u. s. m. sind jedenfalls gänzlich von tuath unterschieden, klingen aber so nahe an thiuda, daß wir sie erwähnen zu müßen glauben.

umbr. tuta, tota osk. touto, einmal tautam Stadtgemeinde, Stadtbezirk? osk. meddiss túvtiks, bei Livius latinisiert tuticus Gemeindevorsteher hierher? vgl. Mommsen und Pott II. c. — Der Anklang von thiudans an theondas magistratus Samothracum und an τιτάνες, τιτήνη (βασίλισσα), τίταξ (βασιλεύς) Hesych. ist nur zufällig. Ebenso der von thiuda an

pers. dûdeh populus, familia, tribus exigua &c.

20. Thiuth n. Gut, Gutes, ἀγαθόν. unthiuth n. Uebel, Uebles, κακόν. thiuthi-qviss Segen s. Qv. 6. thiuthjan, gathiuthjan segnen, εὐλογεῖν. unthiuthjan fluchen, καταρᾶσθαι Rom. 12, 14. thiutheins f. Güte, ἀγαθοσύνη; Segen, εὐλογία. thiutheigs gut, ἀγαθός, καλός; gesegnet, εὐλογητός. (LGGr. 130. Gr. 2, 747. 3, 602. Vorr. zu Schulze. Hattemer Teutsch 14 ff. Pott 2, 519 ff. Ind. Spr. 95.)

Grimm trennt thiuth von thiuda Nr. 21, wofür sich indessen ähnliche Bedeutungsentwickelungen anführen ließen; formell scheidet sie die bei Nr. 19 nicht vorkommende ausl. Aspirata, auf welche indessen dort einige exot. Vergleichungen deuten. Ebenso trennt Grimm von uns. Nr. mit Recht feudum gegen Wackernagel in Haupt Z. II. S. 557 und gdh. deadh s. D. 17. Er stellt hyp. hierher dakisch τευδιλα οder τευδειλα καλαμίνθη bei Diosk. 4, 37 Cod. Byz. 154 Neap. 48, wol als herba salutaris, benedicta nhd. Herzenstrost. Vielleicht sei dieser Krautname in den, indessen auch zu thiuda passenden, Frauennamen bei Graff 5, 129 enthalten. Zu demselben stellt er auch die slav. Wörter aslv. djetlina serb. detelina rss. djatlina pln. dzięcielina blm. getelina sowol für Thymian, Quendel, wie für Portulak und Klee. — Esoterisch ist Ableitung aus thivan folg. Nr. möglich, etwa gut als dienlich aptus, commodus aufgefaßt. Auch ags. theáv alts. thau mos ahd. thaulihe, daulih moralis &c. kann zugezogen werden.

Thishum &c. s. Nr. 8.

21. ga-, ana- Thivan dienstbar machen, καταδελέν &c. thivadv n. Knechtschaft, δελεία Gal. 4, 24. thius, pl. thivos m. Knecht, δικέτης. thiumagus m. id., Bursche, παῖς s. M. 2. thivi f. Magd, παιδίσκη. thevis n. Diener, δέλος Col. 3, 22. 4, 1. Φανόθεος Prok. Φανίθεος Agath. m. Herulername. (Gr. 1³, 109. 482. 2, 336 ff. 532. 663. 753. 3, 337. Gött. Anz. 1836 St. 92. RA. 302 ff. Dphth. 7 ff. Gesch. d. d. Spr. 404. Bopp Voc. 97; Gl. 151. Bf. 2, 261. Leo Fer. 71. Kuhn Abh. 8. Schaf. 1, 441. 453. 2, 72.)

a. ags. theor adj. ahd. deuue (teuue)? untar-, thuruh- theo &c. subditus, serviens ags. theor, theora, thear s. m. servus aengl. thewe id.;

servitium ahd. deo m. in Eigennamen servus, vll. mitunter vir, juvenis, miles? thiu, diu, g. thiuni, diunue und diunua, diuna mhd. diu, deu, diuwe &c. alts. thiu (thi), thiui, thiuu, thiuua ags. theove, thiua, theoven, thyven &c., f. serva, ministra altn. thŷ n. thîr f. id., mancipium thŷr m. servus vll. malb. und in L. Sal. theos, theulasina &c. id. — ahd. deolih adj. deolîhho adv. mhd. dielich adj. alts. thiolico &c. adv. humilis, servilis ags. theovet, thiord m. theorhâd m. servitium ahd. deoheit f. humilitas theomuati, diomuoti mhd. diemuot, diemüete nhd. dêmût, f. humilitas ags. theovian 1) servire 2) act. — ahd. theunen mhd. bedewen, bedien humiliare, in servitutem redigere altn. (thionka id. s. thion b) thiâ id.; fatigare thiân f. servitus; molestia dän. tyende n. coll. servi, familia.

b. altn. thion m. servus ahd. gediene serviens ahd. alts. thionôn, theonôn ahd. dheonôn, deonôn, dienôn &c. mnhd. nnl. dienen alts. thionoian, getheonôn &c. nnd. dênen afrs. thiania, tienia ndfrs. tiene wang. thôen strl. tjônje M. thjania Hett. helg. tîne wfrs. tjienje nfrs. tjaenje altn. thiona, thiena swd. tjena dän. tjene servire ahd. thionost, dhionost, theonost, thionest, deanost, dienost &c. amhd. dienest mnhd. nnl. dienst amhd. n. mnhd. m. ahd. theonosti &c. f. alts. thianust, thionost, thienost n. f. nnd, denst afrs. thianost, thianest, thianst, tienst wfrs. tjienst nfrs. tjaenst ndfrs. tienst wang, thiô enst strl. tjônst helg, tînst, m. altn. thienusta f. dän. tjeneste c. swd. tjenst m. servitus, officium, cultus, actus, militia altn. thiónusta f. 1) id. 2) = mhd. dienste (? ze dienste Nib. 785, 2) serva mbd. dienst m. 1) servus 2) coll. = nnd. denst sg. densten pl. wang. tjoensten pl. m. famulitium. Dagegen ist ags. thên m. minister thienen, thinen f. ministra aus thegen m. thignen f. id. entstanden und stimmt nebst Zubehör für Grimms und Schwencks Annahme eines aus thigu, thigv u. dgl. entstandenen thiu, thiv vgl. auch Nr. 14.

e. ahd. untartheora subjectus altn. thierugleiki m. officiositas hierher? ahd. alts. thiorna, thierna ahd. thiarna, theorna, diorna, deorna, dierna, dirna mhd. oberd. dierne mhd. derne mhd. dirne alts. altn. therna nnd. deren nnl. derne, dern aengl. tarne (girl, wench a. d. Nnord.?) swd. tärna dän. tärne, f. famula, puella (virgo &c.).

taugen 2) prs. deeneju servire esthu. tenima dienen c. d. ärretenima verdienen tenistus lett. deenests Dienst esthu. auch Verdienst lapp. (vrm. a. d. Altu. und später a. d. Swd.) teudno famulatus c. d. teudnot famulari teudnar, tänar esthu. tener lth. dyneris famulus lapp. tänestet servire. Nach Schafarik altruss. tiun minister aus altu. thion.

e. Das von Grimm mit e verglichene lth. tarnas m. famulus c. d. tarnaité &c. f. ancilla tarnáuti famulari steht isoliert und sieht fast wie aus dem Nord. entlehnt aus vgl. o. e. tarn. Es stimmt indessen zu sskr. taruna hind. tarun zig. tarno &c. (gr. τέρην) m. adj. sskr. tarunî f. adj. sbst. zend. tauruna s. m. juvenis, adolescens, wozu Bopp ebenfalls d. diorna, therna als Urverwandte stellt und um so mehr von uns. Numer trennt, als er (a) mit thivi sskr. devî f. regina, dea vergleicht. Die Anlautsstufe stört uns bei dieser Vergleichung noch mehr, als die Bedeutung, die von der des formell beßer stimmenden, von Miklosich 27 mit sskr. devâ dea, von Grimm mit thivi verglichenen, aslv. djeva virgo nslav. auch puella, ancilla nicht entfernter steht. Letzteres ist zu lebendig in den slav. Sprachen, um eine Entlehnung aus dem Deutschen, etwa aus einer hd. Form sehr vermuten zu laßen. Das gleichbedeutende, vielleicht verwandte, doch

schwerlich geradezu aus dem Dem. slov. devka rss. bhm. djevka gebildete, slov. ill. dekla &c. f., welches Schafarik 2, 246 == lett. Dêkla dea virginitatis und dieses mit lett. dêls filius verwandt glaubt, erinnert sehr an swd. smål. deka westgotl. vär. dæka puella vär. auch ancilla altn. dækja ancilla torpida. So könnte djeva näher zusammenhangen mit aswd. deghia swd. deja villica (finn. deja, teija Viehmagd) ags. dige in hlæfdige (e. lady; vgl. H. 62. Ihre 1, 322 ff. Gr. 1<sup>3</sup>, 512.). Wenn djeva nicht bloß formell zu aslv. djevati D. 17 gehört, so wäre Arbeiterinn, Magd

die Grundbedeutung. gdh. té f. indecl. femina fehlt den Schwestersprachen und sprießt auch im Gadhelischen nicht weiter. Wir führen es nur als mögliche Gleichung von thivi, thevi? an; denn sein eigenthümlicher, fast pronominaler Gebrauch zur Bezeichnung des weiblichen Geschlechts für Personen und Sachen läßt auch die Erklärung aus dem Pronominalstamme ta Nr. 8 zu, so daß tî m. (s. dort) sein Masculin ist; beide werden als allgemeine, fast substantivische Personwörter und Demonstrative gebraucht. - Mit Hinweisung auf Grimms Vermutung einer Wz. this, thih für unsere Numer und auf die Bedd. der Wz. hiv H. 48, gestatten wir uns die Anführung noch einiger keltischer Wörter: gdh. tigh m. - gew. taigh ausgesprochen und von dem glbd. teach m. unterschieden - cy. tŷ, pl. tai, teiuau m. corn. ty, ti, später ćyi, ćei brt. tî, pl. tiez, tier m. domus, vielleicht nicht als tectum aufzufaßen, obgleich cy. to m. covering of a house brt. tô (in Zss.) m. id. tôen f. tectum gdh. tugh, tubh cy. toi corn. ty brt. tei, ptc. tôet, vann, tôein ein Haus decken, nahe angrenzen. Daher u. a. gdh. tigheadas m. house-keeping brt. tîad m. coll. Hausbewohnerschaft, Hausvoll tiégez 1) m. = vann. tiégéach &c. id., Familie, Haushaltung 2) f. Haushälterinn, Hausfrau, fem, von tiek m. Hausherr, Haushalter, Hausvater; vrm. auch gdh. teaghlach c. cy. tylu, teulu m. corn. teilu c. d. household, family. Sodann wie es scheint, mit gleicher Bildung wie e thiorna &c., gdh. tighearna, tighearn, tîarn cy. teyrn m. dominus, princeps.

22. Thlaqvus weich, mürb, ἀπαλός Mrc. 13, 28.

LG. vergleichen lt. flaccus vgl. brt. cornou. flak lassus, insipidus u. dgl. — wenn g. thl = fl richtig ist vgl. die folg. Nrr. — d. flach ahd. flah &c. planus, non profundus altn. flaki m. Fläche und zugleich der Bedeutung nach altn. flaka solutus haerere vgl. e. flag nl. flaggeren cy. flaggio id. Dagegen finden sich auswärts Vergleichungen mit anl. tl, welchen der Vorrang gebührt, wie slav. tlüka &. S. 102; aus dem einfacheren aslv. tyliti, tliti corrumpere tljeti corrumpi bhm. tliti modern, schwinden &c. entspringt z. B. bhm. tlely morsch = thlaqvus, vgl. auch gdh. tlåth mitis, mollis, tranquillus, mellow, smooth &c. c. d. u. s. m. Verwandte in den slav., kelt., vll. auch der griech. Sprache.

23. Thlabsjan erschrecken, ἐχφοβεῖν 2 Cor. 10, 9. vll. auch Neh. 6, 14. gathlasnan staunen, διαταράττεσθαι Luc. 1, 29. (Grimm

in W. Jbb. Bd. 40.)

LG. halten Nr. 26 verwandt, Grimm nicht. Einige Aehnlichkeit zeigt ags. thrâcian to dread, fear vgl. aslv. strach timor, wozu Bf. 2, 253 gr. ταραχ stellt; auch etwa, doch entfernter, sskr. tras tremere, caus. terrere aslv. tresti quatere, rfl. tremere vgl. lth. trenkti quatere &c. u. Nr. 35; u. s. m.

24. ga-Thlaihan red. thaithlain, thlaihans umarmen, liebkosen, ἐναγκαλίζεσθαι Mrc. 10, 16; gew. trösten, ermahnen, παρακαλείν, παραμυθείσθαι, προνοείν. gathlaiths f. Erquickung, Trost, παράκλησις,

παραμύθιον. (Gr. 1<sup>3</sup>, 52. 54. 241. 4, 685. Mth. 27. Smllr Hel. Gl. 36. Swk. d. Wtb. 203. Bf. 1, 222.)

Gewöhnlich vergleicht man ahd. flehan (é?) palpare, perorare, adulari, placare siehôn, sleôn mnhd. siehen mhd. auch vlêgen supplicare (ahd. c. acc. mhd. c. d. nhd. intrans. und mit um) ahd. auch adulari mhd. auch demulcere, solari ahd. sêha, sêga mhd. vlêhe, vlêge, vlê f. obsecratio ahd. auch assentatio, pl. blanditiae, vota ahd. flegilon, fligilon adulari vgl. swz. fläckeln id. F. 5. alts. giflehan, geflean, mnd. st. ptc. geflegen componere, ordinare, placare, consolare (is môd animum suum) nnd. flei, floi blandiens, inpr. insidiose flojen wett. flajen nnl. vleijen, bei Kil. auch vleyden nnd. nnl. intens. flikstojen adulari. Wahrscheinlich läßt sich diese Wz. flh noch weit hinaus verfolgen; so z. B. stimmt auch nnl. vlijen nnd. flijen, fligen, fleien componere, ordinare, ornare nebst Zubehör zu den alts. Bedeutungen. Vgl. auch mannigfache schmeicheln bed. mit fl anl. Wörter, wie nl. fletsen (frz. flatter brt. floda) altn. fladra swz. flädelen, flänten nnl. fleemen nnd. flönken vgl. F. 5. Ahd. plehhari = flehari blanditor mag p statt ph haben. Uns ist die Identität von thlaihan und flehan und überhaupt die des goth. thi mit dem — dem Gothen ebenfalls geläufigen — fl der übrigen deutschen Sprachen noch nicht gesichert, vgl. Nr. 26. Esoterisch ist Verwandtschaft mit Nr. 22 möglich, gemeinsame Grundbd. premere, pulsare, palpare u. dgl.

altsp. falagar sp. halagar pg. afagar adulari, wenn es Diez richtig aus flagar = flaitham erklärt, entscheidet noch keineswegs die Gleichung des deutschen fl, da der goth. Laut that in romanischem Munde sich nicht wol anders gestalten konnte. Urverwandtschaft mit lt. flagitare (B. 44) mögen wir nicht annehmen; noch viel weniger mit lt. precari F. 50; beide vergleicht Benfey, letzteres Grimm. LG. vergleichen gr. θέλγειν, dessen Anlaut nicht stimmt. cy. llawch m. Streicheln; auch 3. sg. streichelt von llochi inf. hängt vielleicht mit llaw Hand L. 60 zusammeu und ist dann mit uns. Nr. nicht verwandt.

25. Thleihsl n. Bedrängniss, στενοχωρία 2 Cor. 12, 10 vgl. LG. in h. l., die mit Grimm thleihslam für threihslam (u. Nr. 35) verschrieben glauben, wie der andre Codex hat. Die Bedeutung würde indessen zu der vorhin bei thlaiham vermuteten premere passen.

26. Thliuhan, af-, ga-thliuhan st. thlauh, thlauhan, thlauhans fliehen, φεύγειν. unthathliuhan entfliehen, ἐκφεύγειν. thlauhs m. Flucht, φυγή Mrc. 13, 18. (Frisch 1, 277. Gr. Nr. 270. 1<sup>3</sup>, 573. Dphth. 43. Smllr 1, 583. 587. Hel. Gl. 36. Gf. 3, 764. Rh. 745. 746. Wd. 709. BVGr. 13.)

St. Zww. ahd. alts. fliohan ahd. fliahan, fleohan, flihen amnd. fliehen mnl. vlien nnl. vlieden ags. fleón, flión, fligan (mischt sich mit fleógan fliegen) e. flee sw. (prt. ptc. fled) afrs. flia wfrs. flân altn. flŷa sw. nnord. flŷ sw. fugere, vitare u. dgl.

Fliehen berührt sich und mischt sich selbst mitunter mit fliegen, wie auch mit flewen &c. F. 43; sodann wird es sich zu It. fugere &c. verhalten, wie sehr häufig auch esoterisch anl. fl zu f z. B. fliegen, flugol = fugol F. 44, fleder = feder, flittich = fittich u. s. m. vgl. die Beispiele F. 5. Wenn nun, wie wir glauben, f, nicht th, der ursprüngliche Anlaut von fliegen und seiner Sippschaft ist; so würde die allerdings schwer zu läugnende Identität des g. thliuhan die Entstehung des thaus f voraussetzen. Nun wechselt zwar mundartlich das aus vordeutschem,

sanskritischem dh entstandene griechische  $\vartheta$  mit den seinem Laute angrenzenden  $\sigma$  und  $\varphi$  lat. f; aber unseres Wißens geht es nur in diese über, nicht umgekehrt. Gerade hier ist ferner auch, wenn wir lt. fugere richtig zuziehen, dessen f auch nicht aus  $\vartheta$  entstanden, sondern entspricht dem gr.  $\varphi$  kelt. f.

27. Thu krim. tzo du, σύ; dat. thus acc. thuk; gen. theina pr. poss. theins dein, ὁ σε, σός. (Gr. 1², 780 ff. Smllr 1, 349; Hel. Gl. 113 ff. Gf. 5, 78. Rh. 1072. 1079. BMüller 1, 402. Bopp VGr. 80. 81. Gl. 161. Voc. 518. Pott 1, 115. 123. Zig. 1, 229. Lett. 1, 42.

Pictet 138. Bf. 2, 238.)

ahd. alts. ags. afrs. altn. thu ahd. bisw. dhu, tu amnhd. mnl. flandr. (antwerp.) nnd. awfrs. strl. wang. nnord. dû, du mhd. bsw. duo, enklit. tû, tuo, te, t, d wett. dou starke, de schwache und enklit. Form e. thou ndfrs. helg. dû ndfrs. dö tu. ahd. alts. ags. afrs. thîn ahd. dhîn &c. amnhd. mnl. nnd. ndfrs. wang. sat. helg. nnord. dîn e. thine wfrs. dijn ndfrs. dên, dân altn. thinn tuus. krim. tz = th ? oder verschoben?

Thu = sskr. ved. tu-am, später tvam (tvat &c.) pal. pani pråkr. pañi (versch. von den ähnlichen neuind. aus sskr. âtman entst. Formen für selbst und das Reflexivpr.) mahr. zend. tûm (acc. zend. thwanm) hind. hindust. pengâb. zig. pers. kurd. tû (hind. toi kurd. tû) oss. t. dû dig. armen. du afgh. tâ, te baluć. thâu lt. lth. lett. prss. tu, tû prss. tou gr. τυ, συ, τύνη, boeot. τθν alb. ti, tinë (g. d. tu) aslv. tüi u s. f. gdh. tu cy. corn. ti corn. thu, ty, te, ta brt. té magy. syrj. te lapp. todn, ton, don (g. to) finn. sä, sinä esthn. sa, sinna (pl. syrj. lapp. ti lapp. di finn. te esthn. teie &c. und so mit t anl. in den perm. wolg. Mundarten) mordv. mokś. wotjak. ton perm. ty cerem. tyn ostjak. dial. tak; sogar kamcad. tu jukagir. tot.

Thugkjan s. Nr. 1.

28. Thulan, usthulan, einmal usthuljan (usthulida 2 Tim. 3, 11, wo Massmann auch usthuldida möglich hält) ertragen, leiden, erleiden, ἀνέχεσθαι, στέγειν &c.; usthulands ptc. geduldig, ἀνεξίχαχος 2 Tim. 2, 24. gathulan ertragen, leiden, ὑπομένειν, πάσχειν. thulains f. 1) = usthulains f. Geduld, ὑπομονή 2) Leiden, πάθημα. (Frisch 1, 200. 210. Gr. 1³, 47. 4, 675. Smllr 1, 365. Stldr 1, 288. Hel. Gl. 116. 117. Tobler 144. Gf. 5, 133. Rh. 1072. 1076. Wd. 1197. BMüller 1, 377. BGl. 155. Pott 1, 265. Bf. 2, 258.)

ahd. alts. ags. tholian ahd. alts. tholôn ahd. dolan, dolên mhd. ä. nhd. swz. dolen swz. swb. (Hebel) tolen alts. thologian, tholoian &c. ags. tholigean aengl. thulge (thulged endured) e. obs. dial. schott. thole afrs. tholia altn. thola swd. tâla dän. taale e. acc. sustinere, ferre, tolerare, pati, permittere schott. nordengl. manere, exspectare, morari alts. auch frui ags. auch poenam pati, amittere, mulctari alts. ags. c. g. carere, privari ags. schott. opus habere, indigere; ndfrs. thülin kläglich weinen Cl. hierher? mhd. dol f. sustentio, passio altn. thol dän. taal n. tolerantia, patientia; ahd. thulti, dulte, githult &c. mhd. dult amhd. gedult &c. nhd. nnl. geduld alts. githuld ags. thyld, gethyld, f. nnl. n. (?) id. ahd. thulten, dultan &c. amhd. dulten mnhd. nnl. dulden mnd. gedulden ags. gethyldian afrs. thielda, thelda, tielda wfrs. dilden i. q. ob. tholian in dessen allg. Bedd.

lt. tuli, sustuli &c., tollere, tolerare (tragen, halten, heben), vrm. lâtum aus tlâtum gr. ταλᾶν, τλῆμι, τάλας, ταλαός, τλήμων, τόλμα, τολμᾶν (unternehmen), τάλαγτον &c. s. ll. c. cy. tlawd pauper tlodi s. m. pauper-

tas vb. pauperem esse v. reddere hierher? — sskr. tul 1. 10 P. tollere, sublevare tulâ f. libra (vgl. τάλαντον); similitudo tolana n. levatio. Formelle Verwandte andrer Sprachen stehn der Bedeutung unserer Nr. ferner.

29. Thusundi f., pl. thusundjos, einmal thusundja n. Esdr. 2, 15 s. LG. in h. l. tausend, χόλιοι. (Gr. 1², 764. Smllr 4, 459. Hel. Gl. 118. Gf. 3, 230. Rh. 1081. Pott 1, 276. 2, 520. Zählm. 137. Höfer Lautl. 415. Schaf. 1, 430. Mikl. 98.)

1000 = ahd. thúsunt (th, d, t), tiusent, (cen 10) dúsendig mhd. túsent nhd. tausend wett. dausich alts. thúsundig, thúsint mnl. dusentich nnl. duizend nnd. dúsend ags. afrs. thúsend afrs. thousent, dúsent, túsent e. thousand wfrs. tuwzen strl. wang. helg. dúsend (dúzend) altn. thúsund swd. túsend dän. túsind.

1000 = preuss. tūsimtons acc. lth. tukstantis f. lett. tūkstots (auch millesimus) aslv. tūsigāta, tūsigāta rss. tūsigāta slov. tisuć ill. tisucha (s. f.) pln. tysigc bhm. tisic neben dem später entlehnten slov. tāvžent nlaus. towsynt; finn. tuhanen, pl. tuhatta esthn. tuhhat, tohhat (ord. tuhhandas &c. finn. tuhannes) lapp. duhat und tusan, tusen (a. d. Swd.) syrj. tūsacja (a. d. Slav.)

30. Thut-haurn n. Horn, Trompete, σάλπηξ. thut-haurn-jan trompeten, σαλπίζεω. (H. 40. — Gr. Nrr. 223. 238. 2, 988. 990. Mth. 874. 1014. Smllr 1, 401. Gf. 5, 235. BMüller 1, 272. Wd. 1513. Massm. in M. Anzz. 1836. Pott Ind. Spr. 102; Höfer Z. II. 2 S. 353.)

St. Zww. ahd. diuzan mhd. diuZen, dieZen ags. theétan altn. thiota swd. tjuta stridere, fremere, sonitare, cum sonitu erumpere, effluere, brausen, sausen (Wind, Gewäßer), auch geistig aufbrausen amhd. auch erumpere, enasci in weiterer Bed.; mhd. (ufdieZen) auch tumere vgl. das seitenverw. altn. tûtna id.; ags. swd. nur, altn. auch ululare = dän. tude sw. 1) id. 2) = swd. tuta Horn blasen, s. u. Nebenstämme; mhd. dieZen namentlich vom herehorn, horn  $-d\delta\mathcal{J}$ ,  $-ged\delta\mathcal{J}$  m. Hornschall  $d\delta\mathcal{J}$ , die $\mathcal{J}$ , du $\mathcal{J}$  ahd. döz ä. nhd. dö $\mathcal{J}$ , m. mhd.  $gedw\mathcal{J}e$  mittelrhein. gedwz n. ndfrs. tôt sonitus, tumultus ahd. dôzôn intonare bair. dôßen &c. strepere, tumultuari altn. thytr m. fremitus venti, ululatus thot n. aura vehementior; praecipitantia ags. theôte f. aquaeductus, cataracta, canalis.

In überreicher Fülle entwickeln sich Nebenstämme, z. B. eine mit diuzan glbd. Wz. thus (nhd. tôsen); sodann für die Bedd. Röhre, Horn, Hornblasen u. v. a., vgl. D. 3, mnd. tut boatus mnnd. oberd. tûten nnl. toeten, tuiten nhd. oberd. tûten neben dûten, dûten e. toot swd. tûta dän. tûde (s. o.) cornu canere (mnd. boare, clangere, cornutare Gl. Bern) nnd. tûte nnl. tuit, f. swd. tut m. dan. tud c. Röhre, Zaute swd. auch Sprachrohr nnd. nnl. auch = nnd. tuthôrn nnl. toet-, tuit- hôrn oberd. tüthorn, düthorn n. cornu, buccina, Wächter-, Hirten-, Post-horn, nicht identisch mit thuthaurn, aber einem oder vll. mehreren Nebenstämmen angehörig, da oberd. zaute &c. = sächs. nord. tute ist vgl. D. 3. Frisch 1, 213. Smllr 1, 465. Schmid 146. Dazu auch altn. taut m. murmur, susurrus, suspirium, vb. tauta; tûtna s. o.; tutla rostro (vgl. swd. tut) avellere; doch ändert Grimm taut in thaut. Zu den mit allen Dentalstufen an- und auslautenden Nebenstämmen gehört auch das nd. oberd. ganz gleichlautende dúdeln, dudeln Br. Wtb. 1, 265. Stalder 1, 324. Smllr 1, 358. ndfrs. diedeln Outzen 44. Ein goth. Wort erhielt sich vll. in sp. tudél m. embolus tubae vgl. afrz. tueil, tuiel frz. tuyau.

Außer der Anknüpfung an die unter D. 3 aufgezählten Wörter bietet

II.

sich nun auch die an S. 156, wo wir fürs Erste die ob. Wörter für Röhre, Horn an mit st anlautende reihten, und wo sich ferner auch das Stoßen ins Horn, sodann formell unmittelbarer Wz. tud, tund vergleichen läßt, so weit auch die Bedeutungen allmälig auseinander zu laufen scheinen. So z. B. wird ahd. diuzan häufig durch frangere glossiert vgl. sskr. tud id. und lt. fragor: frangere; auch spielt die Bedeutung des Dießens amhd. häufig in die des Hervorbrechens über, und bekanntlich gelten fast alle brechen bed. Wurzeln zugleich auch für mannigfache Berührungen und Aeußerungen des Gehörs und des Gesichtes.

Wir geben noch einige exot. Verwandte unserer Numer und ihrer Nebenstämme in den Bedd. des Tönens, Tutens und Dudelns, ohne sie nach den Dentalstufen zu sondern; der Leser kann sie nach den allgemeineren Regeln der Lautverschiebung leicht unter und neben die deutschen Wörter ordnen, ohne sie zu confundieren. gdh. tûtach f. a sounding horn. aslv. talynü sonitus, strepitus c. d. vgl. lth. tutoti coaxare u. s. m. lth. duda f. Hirtenhorn c. d. dudóti (die Duda) blasen lett. dûde magy. pln. rss. duda f. Pfeifenarten, bes. Dudelsack rss. dudity die Duda spielen hhm. dudati id., dudeln; saugen vgl. D. 3. pers. dûdû sonus fistulae kurd. dudek türk. düdük tibia. magy. tutu Rohr, Röhre, Pfeife; tutul heulen (Wolf) tutyma näselnd; dudog näseln, brummen dudál dudeln u. s. v.

31. Thragian laufen, τρέχειν. bithragian vorauslaufen, προτρέχειν Luc. 19, 4. (Gr. 1<sup>3</sup>, 329. 460. RA. 630. BGl. 156. Pott 2, 123.

Bf. 2, 254. 279.)

ags. thrägian, thregian currere thrag, thrah f. cursus temporum, tempus, inpr. opportunum, occasio. bair. trochten läusig sein Smllr 2, 473 hierher?

gr. τρέχειν, τρόχος. ill. taresatti currere tarknja serb. trk cursus. Vgl. S. 169. Bopp vergleicht sskr. trx ire, se movere. — Zu der wahrscheinlich sehr ausgedehnten weiteren Verwandtschaft gehört u. a. cy. treigl m. rolling, turning over, (auch traill m.) revolution; walking about or up and down. gdh. trâill c. mancipium c. d. ist aus dem von Grimm hierher gezogenen ags. altn. thräll e. thrall entlehnt.

Thraihns s. Nr. 35.

32. Thramstei f. Heuschrecke, ἀχρίς Mrc. 1, 6. (Gr. 3, 367. 532.

Gesch. d. d. Spr. 337.)

Nirgends findet sich eine entsprechende Benennung. Grimm legt das alts. st. Zw. thrimman, für welches er die Bed. saltare annimmt, zu Grunde. Die zitternde Bewegung der Heuschreckenflügel führt auf thrimman == lth. trimti lt. tremere gr. τρέμειν.

33. Thrasa-balthei f. temeritas Skeir vgl. B. 12. (Massm. Gl.

h. v. Gr. 2, 479; Gesch. d. d. Spr. 196. 421.)

Zu diesem Worte gehören die Eigg. Thrasamund (Th, Dh, T), Trasimundus rex Vandalorum, (Transamunt: altn. thråsa Gr.), Thrasamunt, Thrasaberht, m. Vll. auch der ahd. Ortsname Trasamsried Gf. 5, 253. 547. aus Thrasamundes ried?

Zu der wahrscheinlichen Bed. Streit-mut, -lust, -sucht, wie zu der Form stimmen altn. (nach Grimm mit â) thras n. lis thrasa litigare thrasir m. rixator (daher Eigg.) thræsla f. rancor, Harskhed swd. tresk pertinax treska f. pertinacia treskas pertinacem esse vgl. altn. thrâ n. obstinatio f. aegritudo animi vh. = swd. trā desiderare; thrâr rancidus; pertinax; aengl. thraa, sup. thraest bold thro id.; eager, earnest, sharp throe eager; willing throly earnestly &c.; altn. thrâtta swd. trāta dän. trātte litigare, rixari

nnord. s. f. lis altn. thræta s. f. id. vb. rixari; negare; vgl. Nr. 37. Die gemeinsame sinnliche Grundbedeutung von rancor, rixa, pertinacia mag Bewegung der Luft, des Athems sein; vgl. ahd. dråhen mhd. dræhen, dræjen flare, exhalare, olere ahd. thrahasunga f. drasod m. sternutatio dråson amhd. trasen schnaufen, mhd. von Rennen gbr., ahd. auch redolere mhd. swz. dråst swz. trast m. vapor, odor rancidus u. s. m. Stalder 1, 298 mhd. Duft, Hauch übh. mhd. dræsen schnaufen, niesen (von Pferden); ähnliche Bdd. und Formen s. **D.** 41; von der Unsauberkeit und dem üblen Geruche benamt swz. træst, träsch m. ä. nhd. trest n. ahd. trestir mnhd. trester pl., bei Frisch 2, 393 tröster, ags. thræst neben dresten aengl. drastes pl. (vgl. ags. drôsn &c. id. **D.** 41?) Kelterhefe u. dgl. Wir verfolgen die wahrscheinlich sehr ausgedehnte Sippschaft hier nicht weiter. Die Zurückführung auf eine vocalisch oder halbvocalisch ausl. Wurzel gegenüber einer secundären, nicht überall aus thrahs zu erklärenden, Wurzel thras hat kein Bedenken und findet zahlreiche Analogien.

Sichere exot. Vergleichungen finde ich nicht. gr. θρασός lth. drasus &c. stellen wir trotz des nahen Anklanges zu **D.** 16. Ob thræst &c. mit gr. τρόξ, τρογία oder lth. patrakai m. pl. quisquiliae, Abfall u. dgl. verwandt sei, laßen wir dahingestellt, vgl. **D.** 41. — Anklang an thrasa bieten lth. (Wz. trs oder trd?) trēsu, trēsti läufisch sein (Hündinn) trēsoti voraus laufen; cy. trais m. violentia, oppressio, rapina c. d. treisio opprimere, violare, rapere, spoliare vgl. gdh. trasgair opprimere; abrogare, delere. An thrâ (Wz. thrah, doch vll. cy. h aus s) cy. trahy audacissimus, procax traha m. arrogantia, contemtio, summa injuria trahau arrogantem reddere; lett. traks audacissimus, insanus c. d. trakkôt insanire vgl. lth. trakas &c. m. homo insipidus.

34. **Thrafstjan** trösten, ποραμοθεῖσθαι; refl. (sik) getrost sein, θαρσεῖν; ermahnen, παρακαλεῖν; schrecken, φοβερίζειν Neh. 6, 14, wo LG. **thlahsjan** ο. Nr. 23 vermuten. **anathrafstjan** erquicken, ἀναπαύειν &c. gathrafstjan id.; trösten, παραμοθεῖσθαι; ermahnen, παρακαλεῖν. **thrafsteins** f. Trost, παράκλησις Rom. 15, 5. gathrafsteins f. id. (auch ἄφεσις Luc. 4, 19). (Gr. Nr. 475. 1², 61. 2, 103. 209. 987. 3, 510 ff. Gf. 3, 371. 754. vgl. 637 ff. 823. 5, 474. Hel. Gl. 40. Wd. 2063 vgl. 1920. Smllr 1, 604. Rh. 764.)

ags. thrafian impellere, castigare, exprobrare grenzt an die Bed. hortari, so wie an terrere. Wir erwähnten es **D.** 38, §, womit sich vielleicht anderseits die Bed. erquicken &c. vermitteln läßt. — Die Identificierung mit trôst (trausts?) haben wir T. 31 zurückgewiesen, obgleich der Eig. Trafstila — Traustila vgl. ahd. Trôstilo Gr. 1², 61 diese Gleichung zu begünstigen scheint. Es bleibt nun eine dritte Vergleichung, die wir wiederum, zunächst der Form nach, in mehrere Schichten zertheilen.

as. alts. fruobhra, frôbra, frôfra, f. solatium, vb. fruobhrean, frôfrean; ags. frôfer, frêfer s. f. c. d. frôfrian, frêfrian vb. id. — b. ahd. fluobara, fluobra s. f. acc. sg. fluobiren, flôbren, floueren, gifluobren vb. id. — c. ahd. frabari glossiert durch pertinacia, faeci, temerariae, also mit den Bedd. von d, die übrigens mit den obigen zusammenhangen (Trost, Ermutigung, getrost, dreist &c.). Darneben einmal ahd. frapari celso situ vgl. frambari excellens, procer, pollens, superbus &c. — d. ahd. fravali, frafali &c. (vgl. mlt. farfalius in altd. Gesetzen und vll. fribolum nebst Zubehör) adj. s. f. mnhd. nl. vrevel, frêvel adj. s. m. mnnd. nl. nnl. wrevel adj. s. m. (mit auffallendem wr) c. d. temerarius, procex, contumax; teme-

Th. 35.

ritas &c. (afrs. frewelhêd); mit den Bedeutungsübergängen getrost &c. wie o., dann mutwillig, verbrecherisch sein, an Gesetzen und Heiligem sündigen und (mhd.) dafür gestraft werden. Das Primitiv swz. fræv s. F. 55. 58., wo auch vll. brt. fréalzi trösten in der Bd. von a. b. zu beachten ist.

Die Ursprünglichkeit des fr in allen diesen Formen ist mehr als wahrscheinlich vgl. II. c. und die mit fr anl. Numern unseres Wörterbuchs. Da nun an sich die Entstehung des g. ther aus fr nicht zu vermuten ist und überdas o. die mögliche Spur eines zu uns. Nr. geh. d. Stammes thraf sich zeigte: so bleibt uns hier, wie bei den mit that: fl anl. Wörtern, die Gleichung zweiselhaft.

35. a. Threihan, gathreihan st. thraih, thraihun, thraihans drängen, bedrängen,  $\partial \lambda(\beta \epsilon \nu)$  &c. threihs1 n. Bedrängniss, crevox $\omega \rho (\alpha \ 2 \ \text{Cor. } 12, \ 10 \ \text{vgl. o. Nr. } 25.$  — b. faihu-Thraihns m. Reichthum,  $\mu \alpha \mu \mu \omega \nu \tilde{\alpha} \zeta$  Luc. 16, 9. 11, 13. (Gr. Nr. 198. 1², 249. 2, 155. Pott 2, 123. Bf. 1, 672. 2, 261.)

Das formell nächstverwandte mhd. drihe f. Sticknadel, nach Grimm eig. compressorium, drihen damit arbeiten liegt in der Bedeutung ab. Dagegen entsprechen in rhinistischer Form : st. Zww. ahd. alts. ags. thringan amnhd. nnd. nnl. dringen aengl. wang. thring strl. tringe vb. n. a. vi v. confertim intrare, irruere, pervadere; urgere, premere, sollicitare, pellere, constringere; nhd. selten (z. B. bei Mielcke) mehr act. c. acc., dafür die sw. Zww. drängen = ahd. thrangôn, gidrangôn mhd. drangen altn. threnqia, threyngia; act. und rfl. n. e. throng schott. thrang (auch confertim, gregatim ire) swd. tränga dän. tränge, swd. auch drücken dän. auch bedrängt, dürftig, bedürftig sein. Rest des st. Zw. altn. thrûnginn tumidus (nhd. aufgedrungen) e. gr. môdi indignatione harmi moerore; moestus. altn. thraungva premere thraungr (thrangr) swd. trang dan. trang suddan. ndfrs. trong nnd. drange nhd. (Indsch.) gedrang angustus, arctus. Für b vgl. vrm. die Bed. turba, multitudo conferta u. a. in ags. thryng, thrang (auch canalis) nnl. mhd. drang, m. altn. thraung (auch angustiae) f. alts. ags. gethring and. githrengi mnhd. gedrenge, n. - Nahe an grenzen, ohne Rhinismus, ahd. thruken, drucchen mnhd. nnd. drücken (drucken) nnl. drukken ags. thryccan wang, thrûkî altn. thryckia swd. trycka dän, trykke premere; die Bedd. kreuzen sich vielfacher in den einz. Sprachen vgl. oberd. drucken drängen, treiben Smllr 1, 413; ob. swd. tränga. Außerdem vgl. noch altn. thruga premere, vim inferre, das Weigand Nr. 494 Ntr. als Primitiv von drücken annimmt. Für Nebenstämme vgl. D. 40.

Mit drücken vergleichen sich die bei D. 35 erw. Stämme Ith. lett. truk (lett. auch indigere wie dän. tränge) slav. trüg gr. τρυχ; vielleicht dürfen wir nach Analogie dieser und vieler ähnlicher Bedeutungsübergänge It. trahere (D. 35. S. 169.) nahe an threihan stellen. Mit dringen vergleicht sich etwa das glbd. alb. strengóiñ It. stringere &c. S. 169 (constringere dringen; strictus, stretto, étroit d. thrang, drang); vll. auch lett. trenku, trencu prs. trencu prt. trenkt inf. deterrere, expellere vgl. aiz-, no-treekt id. treecu, treekt id., disjicere, quatere, frangere (vgl. draggåt id. D. 35) lth. trenkti quatere, frequ. trankyti; trinku, trikti quati, verstoßen werden, poltern &c. tranktis sich umhertummeln c. d. vgl. slav. Wrz. trk o. Nr. 31. S. 169. slov. tèrkati pulsare; tres o. Nr. 23; lth. strokas m. Drang (Noth, Gefahr, Uebereilung) gehört vll. zu dem o. Nr. 23 erw. slav. strach terror, metus. — A. d. D. slov. drukati esthn. trükkina &c. lapp. trükket drucken lapp. tragget, trägget angustare, tränga u. s. m.

36. Threis, ntr. thrija, krim. tria drei, τρεῖς. threis-tigjus pl. krim. treithyen dreißig, τριάχοντα. Ihrija-hunda pl. n. dreihundert, τριαχόσια. thridja ord. dritte, τρίτος; adv. thridja zum dritten Male, τρίτον. (Gr. 1², 761. 765. 2, 957 ff. 3, 228 ff. Dphth. 38 ff. Smllr 1, 409; Hel. Gl. 116 ff. Gf. 5, 239. Rh. 1076 ff. BMüller 1, 388. Bopp VGr. 80. 82. 437. Gl. 154. 156. 159. 160. Pott 1, 90. 117. 128. Zig. 1, 221. Bf. 2, 259.)

3. Card. ahd. thrî, dhrî, drî, dhrie &c. m. thrio, drio, trio, drî f. thriu, driu, triu n. mhd. drî unfl. drîe, drîge, driege flect. c. driu n. bair. swz. drei c. dreu n. nhd. drei alts. thria, threa, thrie c. thriu, thru n. mnnl. drie nnd. drê ags. thrî, thrŷ m. threó f. n. e. three afrs. thrê m. thriu, tria n. wfrs. trye nfrs. treije ndfrs. trei, tre wang. thrê m. thrîû f. n. strl. trê m. triô f. n. M. thrju Hett. helg. trê altn. thrîr m. thriar f. thriú n. färö. truiggjir (g. truiggja altn. thriggja) nnord. trê,ntr. nur swd. trŷ. (altn. thrennir swd. ndfrs. trenne dän. trende ndfrs. tranne drei, eig. terni). Ord. ahd. thritto (th, dh, d) mnhd. dritte alts. thriddi nnl. mnd. derde mnd. dorde nnd. darde, drudde, drüdde ags. thridda, thrydda aengl. thridde e. third airs. thredda, tredda wirs. strl. M. tredde ndfrs. tre'r wang. thræt 3 gen. thrêst m. thriûst f. n. strl. thredde Hett. helg. dör (aus dörde) altn. thridhi swd. tredje dän. tredie. 30 = ahd. thrizzug, drizzug (einmal drizzuo) &c. mhd. driZec nhd. dreißig alts. thrîtig nnl. nnd. dertig mnd. drüttig ags. thrittig aengl. thretty e. thirty afrs. thritich &c. wang. dártig (nd.) strl. trîtug M. tritich Hett. wfrs. tritjig nfrs. triitig helg. dörtig (nd.) altn. thriatiu swd. trettio dän. tretyve.

3 = sskr. tri, nom. trayas m. tisras (tisr. Thema) f. trîni n. zig. trin (tri, drin) hind. tîn beng. pengâb. tin zend. thri m. n. tisarô f. baluć. sî, sai, sî afgh. dare,dre pers. sih kurd. seh oss. arte dug. arta Kl. tag. ärthä dig. artha, arthe Sj. (mit gew. oss. Umsetzung und Vorschlag) arm. erh (wol unvrw.) lth. trys lett. trîs (prss. ord. tirts, aber lth. treczias lett. tress) aslv. tri, troi u. s. f. (nordslv. tři &c. nlaus. ċjo m. ċi f. n. vgl. iran. s, ś) gr. τρεῖς c. τρία n. lt. tres c. tria n. alb. gdh. tri cy. tri m. tair f. (agadh. teora vrm. f. Pictet 145) corn. trei, tre, tres m. tair, teir f. (Price unterscheidet das Geschlecht nicht) brt. trî m. teir, ter f. — Dieser Stamm tr für die Dreizahl ist auch durch das weite Gebiet der polynesisch-malâyischen Sprachen verbreitet und vermutlich durch diese

bis tief in Afrika, auch in eingeborene Sprachen, eingeführt.

37. a. us-Thriutan st. thraut, thrutun, thrutans beschweren, verdrießen, χόπον παρέχειν Mrc. 14, 6. Luc. 18, 5.; beleidigen, επηρεάζειν Mrc. 5, 44. b. Thruts-All n. Aussatz, λέπρα &c. s. F. 34. (Gr. Nr. 222. 2, 576. 598. 3, 304 ff. Mth. 1233 : 1112. Ihre 2, 967. Br. Wtb. 1, 258 ff. Smllr 1, 414 ff. Stalder 1, 303. Tobler 157. Gf. 5, 247. BMüller 1, 396. Wd. 453. 2073 ff. BGl. 151. 178.)

St. Zww. ahd. ar-, ga-, bi-driuzan mhd. er-, be-, ver-drie en nhd. verdrießen mnnl. verdrieten nnd. verdrêten, verdræten wang. farthreit (ptc. farthrét) swd. förtrŷta dän. fordrŷde pigere, taedere, offendere impers.; auch pers. swd. invidere dän. aegre ferre; altn. thriota swd. trŷta deficere, mangeln nicht ausreichen (vgl. u. Zubehör); ags. threotan st.? fatigare (vgl. u.) ahd. urdruzzi f. injuria, molestia, taedium mhd. urdruz m. urdrütze f. driez m. fastidium, Ueherdruß (engestlicher) droß (Jeroschin), widerdriez, wiederdruß (Kaisersb.) nhd. verdruß, (selten mehr) verdrieß (vertrieß Altenst.), m. mnd. vordrêt m. n. nnd. ver-dræt,

-drott, -drat nnl. verdriet n. wfrs. fortriet ndfrs. triet, vertriet swd. förtrêt m. dän. fortred, fortræd c. molestia, aegritudo, indignatio, (auch ä. nhd.) fastidium = nhd. überdruß m.; süddän. trede ndfrs. triete nnd. treten (dreten? Outzen 365) vexare swd. förtreta verdrieglich machen (pass. rfl. - werden) swb. verdrüsten id. Schmid 145; driessen, draissen ib. 141 d. i. drießen klagen, jammern = swz. trößen, trußen &c. 1) id., querulari, male habere 2) morari, cunctari vgl. mhd. verdro3en id. (anhalten, warten) ahd. gidro 3en protrahere, hinhalten, aufhalten nnd. dröteln (verhochdeutscht trödeln id.?) cunctari. ahd. kiurdriuzzon tribulare ags. threátian id., urgere, premere, hortari, exprobrare, minari, terrere threát m. aengl. threte 1) turba 2) minae aengl. auch Zw. (st.? prt. thret; to threat; to press, crowd); schwerlich zu trennen und zwiefaches t anzunehmen; vgl. auch ags. thrýdh f. id. 1) 2) und 3) robur, vis. Alle diese Bedd. finden sich in andern, zum Theile primitiveren, mit thr anl. Stämmen wieder. e. threat s. minae vb. = nl. droten minari. ags. thrit weary, discouraged, diminished vgl. die ob. Zww. und altn. throta, throtna deficere throt n. defectus virium et consilii threyta swd. trötta dän. trætte fatigare swd. auch beschwerlich fallen; uberdrüßig werden altn. auch contendere = dän. trættes s. Nr. 33, das nach den swd. und übrigen altn. Formen gleichwol zu unterscheiden ist; trættes ist auch = swd. trottas, förtröttas, tröttna fatigari, altn. threuttr fessus threuta f. lassitudo thraut f. färö, treit molestia, altn. thriotr m. vir obstinax aswd. thryt, thrydska altn. thriotska f. contumacia altn. thriotskaz animum obstinare.

b. Grimm nimmt nach Anleitung trefflich stimmender slavischer Wörter (s. u.) thruts als anom. Genitiv eines dolor und lepra bed. Wortes. Aber die Wurzel unserer Numer entfaltet sich auch im Deutschen — wie bereits Ihre bemerkte — in der zu thrutsfill passenden Bedeutung tumere, turgere, und zwar von mehreren Nebenformen begleitet. Vgl. altn. throti m. tumor thrûtinn dän. trutten aswd. trutin turgidus, tumidus ahd. drozenter uvidus, pinguis, vgl. auch strotzen (wie nnl. strot m. larynx, guttur: ags. throta &c. id.); altn. thrûtna swd. trutna (Ihre 2, 966) dän. trutte neben trunte ags. thrintan st. mhd. drinden st., prt. drant mnd. drunten (turgere ut pondus Voc. a. 1424) mnl. drenten Gl. Trev. drinten st.? Gl. Bern. Voc. cop. intumescere, tumere, turgescere; nordengl. thrunty healthy, hardy von gesunder Fülle, wie jene Wörter von krankhafter. Auch oberd. droß m. droßel f. gelten sowol für Kehle, als für den Fettwulst nah der Kehle Smllr 1, 415.

a. b. pln. trąd m. aslv. morbus (vodynüi hydropisia &c.) pln. gen. trędu (g. trądu Drohne s. D. 42) lepra, Aussatz, Röthe mit Ausschlag pln. trędowaty mit Aussatz oder Ausschlag behaftet; u. s. m. anslav. trud m. molestia, labor bhm. auch Gesichtsausschlag, lepra; moeror; pln. pl. trudy venenum truć vergiften; Foetus abtreiben aslv. ill. slov. blm. truditi bhm. auch trouditi (aus trąditi) rss. trudity pln. trudzić aslv. trużdati &c. fatigare, laborem v. molestiam afferre bhm. auch affligere und Zunder brennen von troud m. Zunder; angeschoßenes Wild; bhm. trudný fessus; molestus; moestus; leprosus pln. trudny difficilis; asper, morosus; labore obrutus rss. trudnüi molestus; gravi morbo laborans; u. s. v. dakor. tràndu m. duritia, callositas, cunctator, deses (vgl. die d. Bdd.) tràndàvire pigrere, untersch. von trudà f. labor, conatus, molestia c. d. trudire fatigare, vexare; ntr. und refl. conari, niti, graviter laborare. lth. trudnas gravis, molestus; sutrendēti (e, a) lett. trûdêt, satrûdêt &c. vermodern gehören zu-

nächst zu lth. trande f. Made, Milbe, Motte, Holzwurm (formell näher an slav. trad Drohne D. 42, als ebds. tranas in letzterer Bedeutung (trandys m. Moder, Mulm u. dgl. Die secundäre Natur der Wz. trand, trud zeigt sich wie bei d. thrant, thrut, auch durch Nebenstämme mit anl. tr und namentlich mit ausl. Labialen. — It. trüdere c. d. — cy. trythu to expand, swell out ¿: thrintan, thrütna &c. D? Zu ags. threát: gdh. treud, tread m. turba, agmen, grex (vgl. slav. Wörter H. 10?). — sskr. trd 7. P. A. ferire, occidere tard 1. P. id., vexare, offendere, laedere, an das von Pott aus trahere abgeleitete lt. tardus erinnernd, dessen Bedeutung sich ebenfalls in uns. Nr. wiederfindet.

38° Thriskan st. thrask, thruskun, thruskans dreschen, ἀλοάν. gathrask n. Dreschtenne, ἄλως. (Gr. Nr. 454. 2, 332. 3, 431. Smllr 1, 416. Gf. 5, 264. BMüller 1, 396. Diez 1, 277. 322.

Bf. 2, 263.)

St. Zww.. ahd. dreskan (d, dh, th; k, g) mnhd. dreschen (oberd. auch sw.) nnd. dröschen, döschen (prt. dösche ptc. edöschet) westf. dasken sw. mnd. dersgen Gl. Bern. mnl. derschen nnl. dorschen sw. ags. thersean e. thresh sw. ndfrs. thårskan (prt. thorsk) Cl. wang. thresh (thrusk, thrusken) strl. terske (torsk, torsken) altn. threskia sw. swd. tröska sw. dän. tärske triturare ahd. gidrese mhd. gedrasch oberd. gedresch n. tritura.

A. d. D. lapp. trusket dreschen. Nach Diez hierher sp. triscar stampfen &c. s. T. 35; dazu mlt. triscare prov. trescar, drescar it. trescare afrz. trescher tanzen sp. it. auch Mutwillen treiben &c. afrz. tresche it.

tresca Art Tanzes, doch vgl. rhaet. tresca Reihe (: Reigen).

Vollständig nach Form und Sinne deckende Urverwandte finden sich nicht; aber vrw. Bedd. in vielen von tr (terere) ausgehenden Stämmen. Die entspr. secundäre slav. Wz. trsk (vgl. tręs; mitunter auch drsk lautend; vgl. PLtt. 2, 64) bedeutet hauptsächlich lauten Schall und Schlag, z. B. bhm. třískati, třeskati knallen, krachen; pochen, schlagen; unnütz plaudern. An die von Grimm hierher gestellten Namen der Thürschwelle klingen die glbd. cy. trothwy m. brt. treúzou, treujou vann. trézeu m. pl. corn. truzu (an daraz portae) an; sie gehören vrm. zu den bei T. 36 vgl. o. Nr. 4 aufgestellten Wörtern.

38<sup>b</sup> Thrulla oder drulla, trulla = τρέλα Olympiod. s. Gr. 3, 458 goth. Kornmaß vgl. trülle mnd. vasculum vini swz. Käfig, Schachtel Stldr 1, 312 altn. drilla vas angustum lt. trulla vasculi genus bei Varro.

39. Thrussaba ἀποτόμως Tit. 1, 13 verm. verlesen für hvassaba vgl. LG. in h. l. Grimm in Gött. Anzz. 1820. St. 40 ff.

Thrutsfill s. Nr. 37.

40. Throthjan üben, γομνάζειν 1 Tim. 4, 7. usthrothjan einweihen, μυείν Phil. 4, 12. usthrotheins f. Uebung, γομνασία 1 Tim. 4, 8.

LG. vergleichen altn. thrôttr m. vigor, vires; tolerantia îthrôtt f. ars, professio swd. idrott m. dän. idræt c. facinus &c. Aber vermutlich ist thrôttr st. throhtr = ags. throht, thrôht labour, endurance, toil.

40. Thyahan st. thyoh, thyohum, thyahans waschen, νίπτειν; sich waschen, νίπτεσθαι; ptc. prt. unthyahans ungewaschen, άνιπτος. afthyahan abwaschen, νίπτειν; sich waschen, νίπτεσθαι. bi-thyahan sich (über und über) waschen, νίπτεσθαι Joh. 9, 11. usthyahan waschen, νίπτειν, ἀποπλόνειν. thyahl Eph. 5, 26. thyalh Skeir. n. Bad, λετρόν. (Frisch 2, 77. 486. Gr. Mth. 751. Smllr 2, 402. 4, 303.

Hel. Gl. 117. Br. Wtb. 1, 280. 283. Stalder 2, 483. Tobler 463. Höfer 3, 342. Schmid 553. Gf. 5, 267. Outzen 352. Diez 1, 314 ff. Pott 1, 282. Bf. 2, 250.)

St. Zww. ahd. thuuahan, thouuahan, duahan, tuahan &c., prt. thuaa. tuuog, duuuoch &c. mhd. twahen mhd. oberd. ä. nhd. zwahen, zwagen, prt. zwuog &c. (oberd. auch sw.) alts. thuahan, prt. thuôg mnl. dwaen, prt. dwoech nl. dwaen, dwaegen, dwaeden Kil. mnd. dwan Gl. Bern. ags. threan, prt. thrôh, thrôgon ndfrs. tún, tog, twajen, bei Cl. thauan, prt. thwuch föhr. tawen altn. thvo swd. två, tvaga dän. toe, to sw.; abgel. sw. Zww. swz. zwanen &c. swd. tvätta dän. tvätte lavare ä. nhd. swz. bes. (auch fig.) den Kopf waschen altn. thvætta volutando perluere; apinari (wäschen, schwatzen) thvætti, thvæli, n. lixivium, Lauge, Waschwaßer swd. tvätt m. dän. tvät c. Wäsche altn. thvottr m. lavatio thvaq n. lotium, urina thraga f. tersorium; turba = swd. hels. traga f. Scheuerwisch; altn. throgl n. nugae, Gewäsch; balbutiae thregill m. tersorium swd. tvål m. sapo tvåla sapone linere (auch fig.) ags. threal lavacrum, balneum ahd. dhuahal, thuuahal, duahal, thual, twuhel, thuuihal id.; labrum duuahilla, duahila, duuchilia, tuwhella, dwehel &c. mhd. twehele, zwihel &c. sylv. tweljo (Tischtuch) mnhd. oberd. zwehel, zwehle oberd. nhd. lndsch. quehel, quehle, quelle, (bair.) wihhel mnnd. dwele nl. mnd. dwâle nnl. dwâl, f. (alle häufig mit hand zsgs.) tersorium, manutergium, mappa; nnd. dwaidel, dweuel nnl. dweil f. tersorium, peniculus, Schiffsbesen u. dgl. nnd. dwaideln, dweueln nnl. dweilen tergere.

A. d. D. mlt. toacula, toalia, tobalia, togilla &c. (viele Formen s. Gl. m. 6, 572) it. toraglia sp. toalla (Bettdecke), toaja (Handtuch) pg. toalha frz. touaille nprv. touaillo, touaiho e. towel (a. d. Frz.) gdh. tubhailt, tuailte brt. toualon, tualen rhaet. zuela, f. mappa u. dgl. afrz. tooillier tergere, lavare.

Ich finde keine sicheren Urverwandten. sskr. dhâv hind. dhonâ zig. thauava prs. &c. PZig. 2, 299 gehören eher zu slv. daviti d. dûhen premere Wz. dhu D. 27; so auch alb. tháiñ abstergere, siccare thátë siccus.

42. **Thyairhs** zornig, ὀργίλος, ὀργισθεῖς; visan ὀργίζεσθαι. **thyairhei** f. Zorn, ὀργή &c.; Streit, ἔρις 2 Cor. 12, 20. (Frisch 2, 78. 487 ff. Gr. Nr. 447. 2, 314. 3, 390. 441. Smllr 4, 307 ff. Gf. 5, 278. Rh. 1081. Wd. 1493. Diez 1, 303. Pott 2, 123. Bf. 2, 278 ff.)

amhd, twer; dwerch, twerch ahd, thuuerh, duerah &c.; tuéres, adverbial vgl. viele folg. Formen; auch mit zerdehntem Anl. túuerên, teveres vgl. in späten jülich. Urkunden zu wersch = zwersch bei Alberus; mhd. quert nhd. quer; zwerch ä. nhd. zwericht (Brack) mhd. oberd. querch swz. twæris, zwæris, etwæris; zwirgel, zwigel; kierig nnd. dwêr, quêr nnd. nnl. dwars nnl. afrs. dwers ags. threor (eo, y, u, i, e), thryres &c.; threorh, threorg e. thwart; queer (wunderlich) schott. thorter (wie e. auch Zw.) afrs. thewres afrs. wang. altn. (s. u.) thwers afrs. strl. M. twers wirs. dwerz nfrs. dwaes wndfrs. strl. H. twars altn. thver, thvers um nnord tvär, tvärs, tvärt (n. adv.) transversus, oblique, oblique; perversus, (bes. nord.) contumax, morosus vgl. die goth. Bedd. - mhd. twer swz. twærwind mnd. dwere, wintdwere nnd. dwerwind nnl. dwarwind, dwarlwind turbo vgl. altn. vindthvari Gr. 3, 441 und Hv. 3. - mhd. twerhen st. transversare, quer durchschneiden swz. kieren quer, verschoben sein altn. thvera transversare, gaa paa tværs ags. theyrian to thwart, oppose neben der merkwürdigen, vll. zerdehnten, Form thwytherian id. Die st. Zww. ahd.

dueran mhd. twern nebst Zubehör s. Qv. 2, wo auch Andeutungen für die Ausdehnung der Sippschaft gegeben sind. Wahrscheinlich lauten, gleichwie bei vielen mit hv und qv, kv anl. Wörtern, weitere Verwandte sowol mit v, als mit Dentalen ohne v an; vgl. u. a. nach Form und Bedeutung mehr und minder nahe stehende, bes. keltische, Wörter o. Nr. 4. T. 36. V. 56 Wz. var, gwar, wozu noch u. a. brt. gwarigel f. Quere c. d.

prov. guer afrz. guerle it. guercio schielend bei Diez l. c. mit Recht nur fraglich von dem späten d. quer abgeleitet, wol aber mögen diese Wörter in entfernterem Grade unserer Nr. verwandt sein; vgl. mlt. guelcus strabo aliquantulum brt. gwilcha, gwilga, kwilcha cligner, guigner, bigler, loucher c. d. Auch lth. zwairus adj. lett. zweiris sbst. c. d. (vgl. PLtt. 1,

64) luscus steht nicht gar ferne von diesem guer.

lt. torquere gehört wol zu den nächsten Verwandten unserer Numer unter zahlreichen ähnlicher Bedeutung, die Benfey großentheils unter seine große Wz. dher fast; zu thvair, thvairh wurde eine sskr. Wz. ter. turh passen und wol zugleich zu lt. torgv, tortus. Wir finden diese in sskr. tvar, tur, tûr festinare, caus. incitare; daher tûrni m. velocitas, von Pictet 110 mit gdh. turn turbo verglichen. Bopp stellt dazu gdh. tuairim I go round, encompass. Noch beser passt zur goth. Form und Bed. gdh. tuargan m. offensa, dolor tuarganach minime contentus tuargnadh, tuairgneadh m. confusio, tumultus, seditio c. d. - sskr. hvr curvum, flexuosum esse wird von Bopp mit lt. vârus gdh. far (V. 56) verglichen; h kann Rest einer Muta aspirata sein, wie denn Bopp auch dher curvare dazu stellt. Nahe vrw. ist arm. thiwr transversus, obliquus; perversus, iniquus (vgl. die d. Bedd.) c. d. thiwrel torquere, curvare, detorquere; deducere, depravare. Alb. tarthóres schief = dherdhóri seitwärts wird eine hierher geh. redupl. Form sein. - lapp. tares transversus tarek id.; morosus, invitus (wie swd. tvär) eher entlehnt, als einheimisch und vrw. mit dem S. 155. 164, d erw. taro pugna finn. tora jurgium &c., die zu den goth. Bedd. stimmen würden. - Zu jener entfernteren Verwandtschaft gehören u. a. (vgl. V. 56. S. 82. G. 9. 19.) esthn. köör gedreht, schielend &c. gr. κάρσιος finn. karsas &c. curvus, obliquus, limus, invidus c. d.; lth. skersas lett. skêrs transversus &c. lett. skêrst (= mhd. twerhen) transverse findere: skirt lth. skirti separare; vgl. PLtt. 1, 68.

43. ga-Thvastjan befestigen, stärken, βεβαιδν, πραταιδν, παρτερίζειν, θεμελιάν. thvastitha f. Sicherheit, τὸ ἀσφαλές Phil. 3, 1. (Gr. 2, 630; W. Jbb. Bd. 45; Gesch. d. d. Spr. 404. Massm. Gl. h. v.)

Die Vergleichungen II. c. leuchten mir nicht ein, weder die mit fest F. 24, noch die mit aslv.  $ter \ddot{u}d\ddot{u}$  stepe $6\zeta$  &c., da ein Uebergang des s in litusly. r ebensowenig begründet ist, als der umgekehrte des r in goth. s; aber Neues und Beßeres weiß ich auch nicht zu bieten.

44. Thymiama m. θομίαμα Luc. 1, 10. 11. A. d. Gr.





# Nachträge und Verbeszerungen.

# Zu Band I.

S. IX. Z. 16 v. u. lies Sirenenstimmen st. Syrenenstimmen.

### A.

Nrr. 1. 2. S. 1. sieg. abe m. Altvater, Großvater; f. Großmutter. -H. Schweizer in Zürich hat in Höfers Zeitschrift II. 1 S. 207 ff. eine interessante kleine Abhandlung üher die goth. Wurzel ab und ihre Verwandten geliefert. Statt sskr. ap vergleicht er ved. Wz. abh, ibh pollere u. a. in abhva adj. mächtig, groß, gewaltig s. m. der Gewaltige, Heftige u. dgl. Zu ags. abal &c. stellt er das gleich suffigierte gr. ὄφελος nebst Zubehör, darunter όλβος, όλβιος, αλφάνω, όμφύνω. — c. mhd. uob m. Sitte; Landbau weben ahd. 12. Jh. uoben mnd. uben gebrauchen; ins Werk setzen, pflegen; refl. seine Kräfte gebrauchen, thätig sein wanger. aiv üben; nfrs. auch hoffenjen = oeffenjen mit anl. h (das in mundartlichen deutschen, besonders nl. fries. ags. e., Formen oft unorganisch vortritt) vgl. afrs. Wörter bei Rh. 798 und ebenso bei Kiliaen flandr. hoeffenen = oeffenen, uvenen, uven colere, exercere. - Zu sskr. apas, vgl. (aus Benfey zu Sâmaveda) ved. ápas n. = lt. opus, Werk, bes. heiliges; eig. Thätigkeit; urspr. Adjectiv von Wz. ap, später ap, Causativ von Wz. vgl. BVGr. S. 521, Bed. bethätigend, bewegend apás m. der Thätige, daher Krieger; Opferer; ápnas = sskr. karman (vgl. zend. apnotemanm); = rûpan, apatyan Reichthum vgl. lt. opes. Kuhn vermutet bei sskr. apas n. und lt. opus Abfall von v, Wz. vap, die vedisch auch Ackerbestellung im Allg. bedeutet und zu der auch ahd. uoban, uobo colonus &c. gehöre. -Pers. yaften = zend. yaf, yap desiderare, assequi.

Nr. 3. S. 2. mhd. eisen noch jetzt öst. (eissen, aissen) fürchten, verabscheuen. aengl. eigh, eie fear aghful fearful aisliche fearfully u. s. m.

Nr. 4. S. 3. ags. ancleov = e. obs. anclowe dial. ancliff, ankley schott. ancleth, hancleth. Zu teclavum d. i. rom. taluun vgl. Diez in Haupt Z. VII. S. 397, der auch anchlao in anchalo ändern will. Pott Zählmethode S. 283 vergleicht zwar auch osk. ungulus mit hind. ungal m. &c., hält aber dessen Verwandtschaft mit lt. ungula möglich, welches er Et. F. 1, 86 zu sskr. nakha stellt vgl. N. 1. Das sskr. angustha m. pollex (= zend. angusta f. Zehe Bf.) glaubt er mit umgestelltem Nasale in dem glbd. lth. nyksztis lett. îkŝkis wiederzufinden; vgl. o. S. 93. Bd. I. S. 4. In der That zeugt für die Umstellung in dem lth. Worte und für seine Verwandtschaft mit dem indischen das Verhältniss des lett. îkstis pl. f. Nieren zu dem glbd. lth. sg. inkstis c. inkstas, ingstas m.; demnach ist auch bei îkŝkis n nicht aphäriert, sondern îk steht statt ink, ing. — Für oss. kuchalch vgl. noch Pott Zählm. 287.

Nr. 6. S. 4. wang. ong bange zeugt für b-ange. Finn. ankain, angen anguste &c.

Nr. 7. S. 5. ags. eglan dolore afficere, molestare, gew. impers. dolere, taedere egelian &c. to ail, feel pain neben eclan = eglan, ecele = egele unpleasant : ece, äce, aca m. unpleasant feeling e. ake ags. acan (st. ptc.), acian = e. to ache; ehenso mnd. egeln neben nnd. echeln, öcheln sich an E. ärgern. Zu oberd. olsig ; vll. zu erwägen ndfrs. amring. alsegh ja nicht helgol. alsnig niemals.

Nr. 8. S. 6. lett. ass acutus c. d. assinât lth. asztriñti bhm. ostřiti &c. acuere.

Nr. 9. S. 6. wang. æsk n. (ntr. als Collectiv?) cinis.

Nr. 10. S. 6 ff. A. Nach Grimm Vorr. zu Schulze gehört inalis nicht hierher, sondern ist von der Partikel in I. 11 abgeleitet, vgl. ahd. iniglicho gelehrt, eruditus corde innelunga f. eruditio. b. wang. om (nicht ôm) m. halitus. aengl. ame spirit, soul a. d. Frz.? — Bosworth 2. Ausg. gibt ags. ôrâdh, ôrôdh, ôrêdh, ôrdh m.? breath ôrêdhian to blow. c. aengl. onde bedeutet sowol Eifer, Haß, als Athem. mnl. anen ärgern, schmerzen ande Schmerz. S. 7. altn. ansa = wang. onz. St. ændse Z. 10 v. o. lies ændse; st. nd. Z. 20 v. o. ahd. — d. lett. aktiñu dôt

Achtung geben a. d. D.

Nr. 12. S. 8. A. ahd. (mhd.) spica agna Voc. opt. 23. thüring anchen pl. Flachsahnen; aengl. u. a. avene id. = aven. e. dial. hoils beards of barley, nach Halliwell 1, 454 vrm. = aengl. holiz. — nnd. (west.) angeln Grannen, wie das gleichl. swb. Wort und mnhd. angel m. hamus ahd. angul m. id., aculeus nl. angel (vgl. H. 4) aculeus incectorum v. aristarum c. d., mit uns. Nr. verwandt, nicht identisch. — hd. 15. Jh. palea, acus am (oder spreyor) Voc. ms.; mhd. 14. Jh. amse nach Wackernagel vll. = amer Dinkel. — lett. asnis Spitze des Keims asmins id. und der Aehre, (zôbiña) des Schwertes; akkots Aehrensplitter; Aehrenstrahl der Gerste lth. akótai m. pl. Gerstenacheln ("Hacheln" Ness.); "dann auch wohl Gerstenspreu" Ness. B. öst. ächer pl. spicae. nl. ader = aere, are vrm. zerdehnt, mit unorg. d.

Nr. 14. 20. S. 9. 16. Für beide goth. Partikeln Näheres bei LGGr. 279. Nr. 15. S. 9 ff. a. β. Vgl. G. 3. 7. Wie lth. adyna neben gadyna, auch adnas neben gadnas honestus, dignus. δ. Kirchhoff in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 41. 90. nimmt osk. (samnit.) akenei (akeno) = umbr. acno Jahr, doch nicht etymologisch = lt. anno. In den armen. Ww. gam &c. ist ż statt g zu setzen. Mit żam vergleicht Brosset georg. żami tempus; mit żamanak außerdem Bopp Kaukas. Glieder S. 73 prs. zemán tempus und sskr. yâminî nox. Für δ vgl. noch M. 23. PLett. 2, 41.

Nr. 16. S. 12. Nach Leo Fer. 81 tiber : gdh. doibhre f. Opfer. —

gdh. do-bheart m. maleficium erinnert etwas an zauber.

Nr. 17. S. 12 ff. A. Grimm W. d. Besitzes 24 ff. — nfrs. aegen = aengl. aghe ought aengl. aghen, ogne own; schott. nain dän. dial. nigen id. (prothet. n); olaus. hegen id. a. d. D. Ziemann stellt mhd. (haben Hülfszw.) heigen zu heien vgl. hegen. S. 13. B. Zu swz. heuschen bair. heischen gen betteln gehn Smllr 2, 253; swb. heischen betteln; Geld einfordern Schmid 271; bair. heschen heißen s. H. 16. Wackernagel vermuthet eiscon, eischen aus aiviskon Nr. 34 — wiefern?

Nr. 18. S. 14 ff. A. a. mnd. erne aheneus erns n. aes (Scheller Laiendoctr.) zu B. c.? Ruland hat nhd. (1588) erin neben ertzin aeneus. c. Hierher gehört ein st. Zw. altn. yria, ptc. urinn splendere; Weiteres

s. bei Dietrich in Haupt Z. V. S. 227 ff., der schwerlich mit Recht Wz. ur in zwei ganz verschiedene Stämme zu theilen sucht. — wfrs. ijrzen wang. irzen helg. iren ferrum. S. 15. lett. wars, gen. warra lth. waras m. Erz, Kupfer zu β? vgl. finn. waski &c. Bd. I. S. 420? auch olaus. worzel, wożel m. Erz?

Nr. 19. S. 16. vgl. Nrr. 21. 104. nl. eye sicambr. socer, pater uxoris Kil. mag das Masculinum von aithei sein vgl. die Formen Nr. 104; es entstand aus eyde. Daran reiht sich nl. eydom, eydhem, eedom, eedum sicambr. gener Kil.; wett. eide (âere) m. gener entstand vermutlich aus eiden vgl. bair. ain &c. neben aim id., da die wett. Mundart sonst m-Suffixe wahrt und die Form ayden schon bei Dasypodius u. A. vorkommt vgl. Frisch 1, 219; indessen auch ohne n ob. nl. eye und altöst. aide ebds. eidmann bei Matthesius u. A. bair. aidmann Smllr 1, 27 id.; mhd. eiden pl., neben eydem pl., aus eidene? oder unsectiert? Die Bedeutung des ob. nl. eye kommt auch bei mhd. eidem vor, das sonst gener bedeutet, wie ahd. eidum, eidim, eideim (vgl. ôheim Nr. 107. H. 8.), aidem anhd. eidam, bei Apherdian ehethum, wol etymologisierend gebildet; ags. âdhum, âthum aengl. odame m. id. ags. auch sororis maritus. Mehrere Formen laßen an die Möglichkeit einer uralten Zss. mit gunna denken vgl. z. B. das späte dial. breuem aus breutigam.

Nr. 20. S. 16. Grimm nimmt neuestens Zusammenhang zwischen atth-

thau und auths &c. an s. u. Ntrr. zu Nrr. 68. 73. 74.

Nr. 21. S. 17. Wackernagel nimmt Eid als Verwünschung zu Gottes

Strafe vgl. ahd. eidon bußen Gf. 1, 152 und ottos.

Nr. 22. S. 17 ff. Aus gihan, jehan entlehnt sind afrz. gehir, jehir bekennen prv. giquier, gequir lossagen it. aggecchirsi sich zusagen, unterwerfen s. Diez 1, 306. 311. ff. 2, 321. — "Die lat. defectiva ajo ait und inquam inquit scheinen sich gleich unserm in und inc zu verhalten und die letzte Form bestätigt unser inc und iggqvis vollkommen [vgl. I. 4]. ajo ist das sskr. äha dixi, goth. aika, aiaik, steht also für agio, aegio? wie augeo — g. auka, aiauk." Gr. Dphth. 35.

Nr. 24. S. 19. A. aengl. enleve &c. 11. — B. krim. Ita klingt sonderbar zu ἔττον, έν Κρῆτες Hesych. Ausführliche Forschungen über

ains, eka &c. s. bei Grimm Dphth. 32 und Pott Zhlm. 149. ff.

Nr. 27. S. 20. Deutsche Formen mit anl. h mögen eher zu **H.** 3 gehören. — Anm. Zu ahd. atar stimmt nach Form und Sinne fast ganz lett. atrs. — Für gr. ἄριστος &c. s. noch Sonne Epilegomena zu Benfeys Wurzellexikon S. 19 ff.

Nr. 28. S. 21 ff. a. \(\text{i}\) a. hd. irs in "der weg was streng und irs" Faber Bilgerb. bei Schmid Swb. Wtb. 301, wo auch heutiges swb. irrsch "nicht recht bei sich." Maaler hat irs, ir\(\text{i}\), irr gon, irren errare &c. b. alts. irri adj. conjunctum cum aliis epithetis obstinationem, iracundiam et fraudulentiam exprimentibus irrean, irrien turbare; solvere (legem) irrodun erraverunt Smllr Gl. zu Hel. mnl. erre iratus erren irasci. e. sylv. ireg ndfrs. irg Cl. erzürnt, unwillig. Cy. girad vgl. G. 19. Bopp. Gl. 43 möchte lat. ira zu sskr. ir ire; commoveri, tremere stellen; dazu steht irsy, irxy invidere in \(\text{ahnlichem Verh\(\text{altnisse}\), wie die deutschen Formeln irs und ir zu einander.

Nr. 29. S. 22. Vgl. noch Kuhn Abh. 12. — **b.** nfrs. haeert afrs. earth = nnl. heerd, bezitting Hett.; nl. hêrt focus, caminus. — **d.** altn. niorunn f. terra; nnl. nardworm = aardworm (Erdwurm), mit häufiger Prothese.

Nr. 30. S. 23 ff. Ein neues Licht fällt vll. nur scheinbar auf airknis aus ir. earchaoin splendid, very bright, welches Bopp Gl. 407 nebst sskr. arcis zu Wz. ark urere; celebrare stellt vgl. ebds. sskr. arka m. sol ir. earc id.; coelum, ein vieldeutiges gdh. Wort, dessen letztere Bedeutung (Armstr. und Dict. Scot. haben die Bd. sol nicht) auf die gothische "heilig" überleiten kann. Aber wahrscheinlich sind ir. earchaoin und gdh. earchaomh nobilis vielmehr zsgs. mit caoin mitis caomh id., nobilis. Dagegen stimmt gdh. earghnaidh magnificus, dignus, virtuosus, munificus; munificentia nach Laute und Sinne zu airknis &c., wie zu dem bereits verglichenen sskr. argha &c. Aber cy. argain pretiosus, pulcerrimus argann splendidus sind wiederum Zusammensetzungen und gehören nicht hierher. — Zu sskr. arh prs. èrziden &c. gehört u. a. zend. arz, erez lucrari areza, arega n. meritum, pretium.

Nr. 31. S. 24. Grimm Gesch. d. d. Spr. 653 stellt airus vir (an skyth. αἰώρ id. anklingend), nuntius: ags. eorod alts. erod (eorid, ierid Hel. turma) = vair: ags. veorod alts. verod vgl. V. 54. H. 10. — S. 25. Dietrich in Haupt Z. V. S. 228 möchte altn. eyra befriedigt sein; in Frieden laßen, schonen mit g. tusila I. 16 verknüpfen und gibt für die Asinn Eyr, Eir auch die Form Eis; doch verweist er auch auf Wz. var (V. 63).

Nr. 32. S. 25. a. aengl. ear honor erie honorare vgl. 11. 3, wohin die mit h anl. Formen eher zu stellen sind. Wackernagel stellt êre fragend zu Nrr. 18 oder 27.

Nr. 36. S. 26 ff. d. nl. iecken, ijcken, hijcken (eichen) limitare, mensuram et pondus in vase designare u. dgl. Kil. — S. 27. Z. 18 v. u. lies I st. J.

Nr. 38, S. 27 ff. Grimm W. d. Besitzes 25 verbindet aihvs mit aigan Nr. 17. Lassen Ind. Bibl. III. 1 S. 36 hält Echatana = Ispahan gls. sskr. acvadhana, und vermutet die ältesten Formen sskr. akvas prs. akpes equus. Grimm Gesch. d. d. Spr. 30 vergleicht gdh. aigeach, oigeach m. Füllen, Hengst hyp. sowol mit lt. equus, als mit alts. altn. viqq ags. vica Streitross. - §b. c. prss. camnet, Varr. camnel, kummeles equus. Miklosich erklärt slav. komony Sc. a. aus kobn : kobyla Sb. - gdh. capull = e. obs. dial. schott. capul, capyl, capell, caple, capo horse, mare (urspr. equus castratus?). Zu slav. skapa posen. d. schkoppe neben der einfacheren Form koppe Mähre. §c. γ. it. ginetto = sp. pg. ginete afrz. genet, genest e. genet nl. ghenette, janette. - Auch frz. h in haquenée = brt. hinkané adj. s. c. (vgl. Leo Fer. 38) kann aus f entstanden sein. altn. fåkr m. poet. equus "pr. thraso" liegt schwerlich zu Grunde. — d. Zunächst zu ahd. heingist stimmt altn. (isl.) heingestr m. equus admissarius, das einer Zusammensetzung ähnlich lautet. strl. haengst c. Pferd wird unterschieden von hingst, das strl. nur Hengst, ndfrs. helg. aber, wie wfrs. hijnst, Hengst und Pferd übh. bedeutet. Für ahd. hengist vgl. noch Bf. 2, 160. Aus d. D. nlaus. hengist m. Hengst; merkw. ill. hangir m. id., woher? Auch Dähnert gibt nnd. (pommer.) hest Pferd; Höfer Oest. Wtb. 2, 43 nnd. heß (hess) n. id., bes altes ausgemergeltes Pferd; höllheß = nnd. dän. helhest bei Swk, d. Wtb. 300 des Todes Mähre zur Pestzeit. S. 31. wett. huschî &c. ¿: lth. kiżas m. Füllen kiż kiż! Ruf an dasselbe, wie wett. husch!

Nr. 40. S. 31. b. lett. ettikis acetum.

Nr. 41. S. 31 ff. vgl. S. 8. 124. Vielmehr cy. brt. égin &c. == brt. kîn m. : goth. keinan s. K. 18.

Nr. 44. S. 33. Zu den brt. Ww. noch introun, itroun, itron f.

dame, madame.

Nr. 46. S. 34. wang. elt kräftig, gesund = afrs. elte ¿ d. i. el-tê vgl. außer ags. ealteav auch ahd. altee articulata Gl. Cassell., welches aber Grimm Gesch. d. d. Spr. 947 als articulus, membrum deutet und mit mhd. alteil mnd. aldesil hermaphroditus "d. i. der mehr als ein glied hat" allgäu. altelos (unwol) Smllr 1, 52 zusammenstellt, sowie mit cy. aelod (uns. Wtb. A. 47. L. 38.; noch mehr stimmt gdh. alt articulus) und hyp. mit lt. artus gr. ἄρθρον. — swd. ælas jocari, infantium ludere; vid en aliquem ludiscari æle irrisio (Ihre); schwerlich hierher. §. zen ilgern, illgern obstupescere Voc. a. 1482. die zähn sind ylgern worden Hist. pass. bei Frisch 1, 487. ilgarn, ilgern orisare Oberl. 728. illgeren, yllgren die zän Schmid Swb. Wtb. 298 vgl. ebds. 301 irgelnn ("wässericht machen") sein zen; Schmid vergleicht auch dur-, hor-, ein-niglen &c. vor Kälte brennen (Fingerspitzen). Lth. alkis, alktis, f. alkatis m. Hunger lett. alkt, izsalkt, salkt hungern, schmachten. Nach Wackernagel lt. alacer zu uns. Nr.

Nr. 47. S. 34 ff. A. aengl. elne ell. a. Für eine mögliche andre

Deutung des cy. aelawd s. L. 38.

Nr. 48. S. 36. slov. vól m. Bier c. d.

Nr. 49. S. 36. Bopp Gl. 407 stellt alles zu sskr. Wz. arć colere.

Nr. 50. S. 37. §\*. olaus. deutsch ok nur, merkw. kurze Form. Wackernagel stellt zu eccherôde die mhd. Part. eht, et, ôt (vgl. U. 1 S. 104), sowie lt. aeger, aegrotus.

Nr. 51. S. 39 ff. S. noch LGGr. 230. - aengl. andyrs, endres other

andur either. — S. 40. §b. Für cy. hynt &c. s. S. 53.

Nr. 52. S. 41 ff. c. β. Massmann vermutet allmanne. c. α. ags. eallunga = aengl. allinge totally, altogether. d. Nach Gr. Jorn. 5 zsgz. westgoth. Formen Alaricus, Euricus = ostg. Athalaricus, Eutharicus. — S. 42. oss. ali vll nicht hierher, sondern aus hari = prs. her sskr. sarva entstanden vgl. Bopp Kaukas. 23. 81. Gl. 371.; Bopp stellt freilich alls, sarva, δλος zusammen; Ausführliches s. ll. c. — lett. allaž, allažiň, allažiť semper vrm. finn. Ursprungs.

Nr. 55. S. 43 ff. Zu Amala vgl. noch Grimm in Haupt Z. VII. S. 394. Zu Anm. 2 vgl. H. 4. -- S. 45. B. Für sskr. axa m. n. in der

Bed. Achse s. Stenzler De Lexicogr. Sanscr. princ. p. 21.

Nr. 59. S. 46 Z. 25 v. o. lies preuss. st. prs. — lett. agrs frühe,

zeitig c. D.: lth. angsti &c. (vgl. U. 5 S. 108)

Nr. 61. S. 47 ff. Anm. 1. "end (ehe) für ende? oder = jenseits? vgl. ener ennert g. jaind dorthin" Wackernagel, vgl. Nr. 27, Anm. und J. 4. Sollte oberd. entrisch &c. mit dem bei Nr. 10, e gegebenen ant, anado zusammenhangen? Das öst. ant ungewöhnlich, unbehaglich, bang (Loritza Id. Vienn. 14) zeigt die Scala der Bedeutungen. S. 49. Das von Bopp Gl. v. antika vermutete ánti hat sich in den Veden in der Bed. gegenüber, vor Augen, nah (Benfey Sâmaveda) gefunden. §a. sskr. ved. utâ apers. utá et Bf.

Nr. 62. S. 49. Zu Ntr. S. 423. Mit ahd. andi frons verwandt scheint gdh. aodan, eudan f. id., facies; doch ist dagegen auch für letzteres mit

BGl. 307 sskr. vadana n. os, vultus zu beachten.

Nr. 64. S. 50. vgl. Nr. 55, Anm. und Nr. 67, Anm. 1 m. Ntrr. — Grimm Gesch. d. d. Spr. 114 ff. erwähnt, daß nach Varro bei Macrob. Sat. 3, 2 lt. ara (von Opfernden und Schwörenden angefaßt, tacta) aus

asa, ansa entstand; und erinnert zugleich an die trunci in germanischen Hainen bei Tacitus. — S. 51. Identisch mit cy. astell &c. ist aengl. astyl Latte, wegen des glbd. axicle von Halliwell aus lt. axiculus abgeleitet; vgl. afrz. aissel — esilos pretir Cass. Gl. — frz. aisseau Schindel aus assicellus, axicellus neben frz. essieu aus axiculus nach Diez in Haupt Z. VII. S. 399.

Nr. 66. S. 52. Kiliaen gibt nl. hoon vet. favor, gratia, suffragium hoonen vet., jonnen fland., gonnen, gunnen, onnen favere vgl. die Formenverwirrung **H.** 37. mnl. onnen, prs. an, jan, = geonnen nnl. gunnen &c. s. Gr. 1<sup>2</sup>, 980. Jonckbloet Karel S. 272. 289. — alts. ô-b'âst, wie nach Wack. vll. auch ahd. â-banst f. Missgunst? Grimm in Haupt Z. VII. S. 466 leitet ansts &c. mit Part. In aus Einer Wurzel ab; Näheres s. dort. Miklosich 100 stellt hierher aslv. unysi melior &c. und sskr. van juvare.

Nr. 67. S. 53. A. Sonderbar aengl. enughen (ah 3 geschrieben). enghne oculi vgl. wang. ôgen f. sg. oculus, dessen n der sw. Flexion gehört. Anm. 1. nl. heyse, heuse ansa neben heynse, eynse, handse (bei Kil. vll. willkürlich an hand angelehnt) mnd. henze id. Gl. Bern. (bei Rh. 807 vll. irrig verglichen) vgl. ahd. ense Nrr. 64. 55, Anm. 1, wo zu bemerken ist, daß lett. ôsa ansa den Krughenkel und das Zapfenloch am Balkenende, das Dem. ôsiña aber Schleiflein, Oeschen bedeutet; eeses metallene Oesen. Jenes ô lautet nach Wellig reiner und richtiger au; er schreibt statt ôsa, ôsiña auss, austiña d. i. Ohr, Oehrchen zu Nr. 81, wie denn auch Stender ausiña Henkel hat, wornach Nr. 81, A zu berichtigen ist und selbst gegen ebds. §b nd. æse als erhaltene älteste Form annehmbarer wird, S. 54, Mielcke Th. 2 schreibt lth. akis, g. akies f. Auge, das identische Wort für Springbrunnen aber akkis, g. akkies f. vgl. lett. akka Nr. 109 Ntrr. Nach Nesselmann lth. akis, g. ês f. Auge; Quelle im Brunnen &c. (versch. von žemait, akis, g. io m. akas, g. o m. gew. lth. wóka f. Wuhne, Eisloch = und. wake altn. vök, f. swd. wak m.) Nach meiner Umschreibung ist lett. azs Auge acs, pl. accis zu schreiben. S. 55. dakor. ocnå f. Salzbergwerk. Fast glbd. mit lth. aiszkus &c. ist waiskus illustris: V. 70? - S. 55. a. Auch finn. aukio, aukko foramen, locus apertus: awa esthn. awwa apertus &c. - C.; Sollte coecus und haihs zusammenhangen mit zend. kôya coecus, womit Burnouf sskr. kub voiler, couvrir vergleicht. In den sinn. Sprachen bedeuten die vrm. urspr. identischen Wzz. haik, haig, häik, heik, huik (erweicht haij &c.) hebes, debilis, infirmus nnd gelten mitunter namentlich von Schwäche und Blendung der Augen.

Nrr. 68. 72. S. 56. 59. Zu den cy. corn. brt. Wörtern vgl. N. 27. Nr. 68. 73. 74. S. 56. 60 ff. vgl. Nr. 20. Grimm Gesch. d. d. Spr. 352 stellt zusammen azetaba: ahd. ôdi ags. eádhe e. easy: ags. eádig &c. g. audahafts: auths vastus; ags. eádhe facile, forte: ahd. odo forte, saltem, aut = ëdo, ëdo, ërdo (rd aus zd) ags. odhdhe goth. aiththau; ferner (Nr. 74) prov. azaut placens, gratiosus: ais, aize frz. aise &c. — Die aengl. Formen ais, aiese = e. ease stimmen zu frz. aise. Remacle unterscheidet wallon. âh, âhe, âuh aise, contentement, plaisir, commodité von ahess f. aise, facilité, commodité (dans un ménage); Grandgagnage âhe, auje adj. (aise) ahèsez, aèses s. f. pl. (aises). Dieser wall. Stamm ahe &c. erscheint auch in ahemensez, aujemenses f. pl. = frz. aisements; aber s wiederum in ahêsî, aèsî Grndg., ahessi Rem. arranger, accomoder vgl. afrz. aesier se mettre à son aise; afrz. aez bon, facile &c. u. s. v. Da obiges âhe (h aus s) den Stamm zu enthalten und durch

s weiter abgeleitet zu sein scheint, so müßen wir das frz. s von letzterem (ableitenden) scheiden oder ebenfalls ein Suffix darinn suchen, wofür indessen das häufige afrz. aa = â in aaisier &c. = aesier nicht urgiert werden darf. — afrz. aistre (S. 50. 61.), das noch in engl. Mundarten Herd, Herdfeuer u. dgl. bedeutet, galt nach Halliwell früher für Haus, Gemach, und stimmt somit zur Bedeutung von prov. ais. Auffallend ist die aengl. Form astire (Herd) mit î, auf fire gereimt. Zu elsäß. ase gehört im Saargebiet "von ase = ganz, völlig, gewöhnlich nur bei gern = recht gern" nach Schwalb. Ist es identisch mit swz. ose Nr. 7 S. 5? Nr. 68 Ntr. S. 423. finn. autuas dives; beatus mit beiden d. Bdd. — Pott Zählm. 135 H. Ltz. 1847 Nr. 146 S. 13 führt authes auf sskr. ava ab, hinweg, herab avadya (st. avatya Et. F. 2, 465) humilis vgl. alts. odhmôdi &c. — Nr. 73, §a. Für die Gleichung altn. ausa lt. Wz. haus s. die Ergänzungen K. 14; anders Dietrich in Haupt Z. V. S. 228 ff.

Nr. 69. S. 57 ff. Während häufig das n-Suffix überwiegt, fehlt es in swb. 6f nnd. holst. dv, m. — S. 58. sskr. angati m. ignis; Brahma; Kršna; Angiras m. Agnis, der Feuergott &c. vgl. Bf. Sâmav. h. v. Für Feuer u. dgl. gelten die gdh. Formen aingeal (ai, oi) m. eingeal (nach Armstr. = eibhle S. 57. §a.) f. corn. engil (nach Armstr.). Zu diesen stellt sich das von Johnson aus lt. igniculus abgeleitete aengl. schott. ingle

ignis, flamma. Vgl. noch Leo Fer. 110 ff.

Nr. 72. S. 59. sskr. uxán m. Stier, eig. Besprengender d. i. Besamender Wz. ux befeuchten, wie auch die ved. Bd. Tropfen zeigt. Bf. Sâmav. Nr. 73. S. 60. §a. vgl. 14. — swd. öken, früher ödkin, ödkn, ökn aus öde; r in dän. örk aus d? — Für Nrr. 73. 74. vgl. o.

outh, own aus oue; r in dan. ork aus a? — rur Nr. 13. 14. vgi. o. Ntr. zu Nr. 68; Dietrich bei Haupt V. S. 214, der für auths &c. Wz. vith, vidh (dilatare) zu Grunde legt. S. 424. finn. autia desertus, vacuus vgl. aukia id., eig. apertus schließt sich an die echt finn. Wz. aw aperire.

Nr. 77. S. 67. Für die mögliche Zusammensetzung des gothischen, darum noch nicht nothwendig entlehnten, (vll. mit au = avl Nr. 106 zsgs.) Wortes vgl. noch bes. lett. aprakt begraben, von röku, rakt id., graben; lth. räksztas m. Grabmal aslv. slov. raka f. id., aslv. auch θήκη wie russ. Reliquienkasten, von Miklosich aslov. Lautl. 41 mit lt. arca (Nr. 87) identificiert; bhm. rakew &c. f. Sarg (vgl. u. a. russ. grob m. id. und Grab bed.); weitere Verwandte s. V. 82. Die Bed. des Grabsteins würde an lth. arakkis, arikis m. Grenzstein erinnern vgl. räkas m. terminus?

Nr. 81. S. 62 ff. A. e. ore Oehre. Für æse und ausiña s. o. Ntr. zu Nr. 67, Anm. 1. Nach Mikl. 101 Schaf. 1, 48 wäre aslv. userezy žvóttov aus gth. ausahriggs entlehnt. — flandr. hoore — oore auris Kil. unorg. aspiriert, oder: B.? So anderseits §a flandr. horcken neben orcken Kil. — §c. lth. osta f. ostas m. Mündung. B. Bopp Gl. 357 hält eine Entstellung von hausja aus hlausja: ahd. hlosên sskr. cru (vgl. H. 70) möglich. Grimm in Haupt Z. VI. S. 4 ff. gibt verschiedene Hypothesen, namentlich die formell und auch nach der Bed. von lt. auribus haurire jedenfalls zuläßige Gleichung der gth. lt. Wz. haus, die sich freilich auch in der sinnlichen Bedeutung als d. Wz. haus, aus zeigt s. Nr. 73, §a. H. 14.

Nr. 85. S. 424. Finn. lapp. arwo pretium nicht aus swd. arfvode. S. 66. Vgl. **R.** 14. — lett. rabbata Strafgeld, Zinse eig. Strafarbeit? Zu Wz. rab vll. lapp. rabbet allaborare, operam intendere, eniti.

Nr. 86. S. 66 ff. aengl. erve inheritance orf cattle = ags. orfe,

yrfe. — A. d. D. olaus. herba m. Erbe herbować slov. jèrbati, vèrbati c. d. erben. S. 67. Aus lt. haeres afrz. haer &c. e. heir; aus afrz. hoir nl. hoyre, hoore, hoor, oor nnl. oir, oer, ôr haeres. — nlaus. derbnuś &c.s. Th. 9.

Nr. 87. S. 67. aslv. raka hierher? s. Ntr. zu Nr. 77.

Nr. 88. S. 68. aslv. remeslo, remystvo n. (ars) lth. reméslas, reméstas m. Handwerk lth. remésas &c. m. lett. remmesis Zimmermann, Baumann, eig. Handwerker übh. — Anm. 2. ags. rôvan st. prt. reóv altn. rôa anom. prt. reri; ahd. ruodar (nhd. rûder) aus fehlendem Zw. ruowan vgl. Leo Fer. 6 ff. Für ey. rhwyf &c. s. R. 10.

Nr. 89. S. 68 ff. A. aengl. erme to grieve, lament ermyte poverty, misery earmnysse poverty. Für earne &c. vgl. G. 25. — S. 69. B. Z. 8 v. o. lies nnd. st. des zweiten nhd. — westf. barmhartig gutherzig, ehrbar olaus. d. barmen klagen, sich erbärmlich geberden vgl. altn. barma sêr. — § Das Gl. Bern. hat mnd. untuarmen miserere entfarmen compatientfarmnisse compassio untfarmenisse miseratio untfarmelec miserabilis. — aengl. farme food, a meal e. dial. farm to cleanse, empty, grundverschieden von aengl. ferme e. farm (terra firma); ags. feorm f. victus feorme, fearme m. id., coena, liberalitas, praedium, usus, letzteres vll. die Grundbedeutung und auf Umstellung aus freome &c. F. 9, 1 hinweisend? feormian, gefeormian victu providere, hospitaliter recipere; benefacere, mundare (o. e. farm), expiare fyrme festum feormah, fyrmah f. receptio hospitalis; ablutio, baptisma; u. s. m. Bosworth legt feorh F. 13 zu Grunde.

Nr. 90. S. 69 ff. Für e. earnest vgl. G. 25. nnl. narstig nnd. nêrstig fleißig, aufmerksam Br. Wtb. 2, 231 nicht zu verwechseln mit nnd. nêrig nnd. swb. nærig betriebsam, geizig Nr. 93 S. 72 vgl. henneb. nærlich spärlich, knapp, genau westrw. nârlich, nâlig knapp, kaum; wogegen das mit ob. nærlich glbd. koblenz. näuerlich und vll. auch ndfrs. nurig genau, karg zu genau N. 11, b gehören. Zu Ntr. S. 424 vgl. I. 16. S. 101. Grimm Vorr. zu Schulze leitet aus der ags. Part. or — vgl. iusiza praestantior — ags. oretan, orettan, on-orettan praestare, vorragen (aber delere, deturpare Bosw.) oreta, oretta praestans, Kämpfer, Held; vgl. die von Part. on abgel. Ww. ags. onettan ahd. anazan incitare, festinare (A. 57). Eine andere Hypothese Grimms über oreta aus orhæta s. H. 16.

Nr. 91. S. 70. alts. ard f.? habitatio ardon habitare, inhabitare. — Vgl. noch Kuhn 12 ff., auch zu den Ruderbenennungen bei Nrr. 31. 88. — S. 71. lett. arkls m. Pflug arklis Häcker (Bauer); érzelis Hengst.

Nr. 93. S. 71 ff. Nach Grimm Gesch. d. d. Spr. hierher alts. aro (pl. aroa vgl. garo, pl. garoa) σταχυώδης, spicatus. Anders Richthofen 607 s. Nr. 95. — Anm. 1. wang. nárî f. Narbe, versch. (von ruve f. Wundenkruste und) von ærv n. obere Kruste, bes. des Leders; nnd. de arv f.? id.; auch des Weide- und Wiesen-landes nach Ehrentraut I. 1, 3 S. 358, der übrigens mit Unrecht das ä. nd. arve n. terra, fundus, nhd. erbe n. (nnd. vullarv n. Landgut von 40 Matten) damit zusammenstellt. nnd. narve, nâre cicatrix finn. naarma, naarmi id.; aengl. narwe enge, schmal, genau, näher nach Flügel vgl. near &c. N. 19. — S. 72. aengl. arblast, alblast, awblast e. arbalest arcubalista. S. 73. Für slav. oradijë s. R. 9; dazu lth. rudzinyczia &c. f. Flinte ružia f. Werkzeug.

Nr. 95. S. 73. wang. árî sw. ernten mit ausgeworfenem n oder primitive Form? — ndfrs. aar bezitting, goederen (Hettema). alts. aroa s. o. Ntr. zu Nr. 93. — **b.** S. 74. Für earn &c. vgl. **G.** 25. — Diez 1, 185 gibt in der That auch die span. Form faza — haza, aza.

Nr. 96. S. 74. nfrs. uesn loon, verdienst aeesn dienstknecht Hett. mnd. hasne = asne, asme Frisch 1, 38.

Nr. 97. S. 75. a. nlaus. heselj m. asinus a. d. D. neben wossol.

Nr. 99. S. 75. Vgl. I. 16. S. 101. Zu dem räthselhaft isolierten ahd. ustinon fungi ustri f. industria stimmen am Nächsten cy. ystig industrious, diligent, painful c. d. ystigo to act with assiduity ystigrwydd m. industry, diligence, painstaking; ystriw m. industry, skill, wit &c.; a stratagem c. d. ystrywiaw to devise, invent. Sonst ist cy. y vor begleitetem s gew. nur Vorschlag. Wie erklärt sich ags. andustrian to hate, detest andustrung f. abomination? — ¿ Sollte astaths eine Bildung aus Wz. as esse (die sonst den Vocal a im Gothischen nicht mehr zeigt) sein, wie böhm. jistota f. ἀσφάλεια, Gewissheit, (auch gerichtliche) Sicherheit von dem glbd. Adj. jisty vgl. aslv. istii ὁ αὐτός, ἀχριβής, certus istina αλήθεια u. s. m.

Nr. 100. S. 76. Nach Grimm Dphth. 44 Hasdingi Cassiod. var. 9, 1 == Hazdiggos comati, capillati. Gesch. d. d. Spr. 448 reiht er seinen Vergleichungen auch noch bhm. hrdina pln. hardzina Held an. Die Wurzel liegt in aslv. grüditi se superbire.

Nr. 101. S. 76. Nach Grimm Gesch. d. d. Spr. 861 bedeutet ôst altn.

arteria aspera ags. nodus, squama alts. nodus in ligno.

Nr. 102. S. 78. In der That wird auch e. as für that gebraucht vgl. u. a. Höfer Z. II. 1 S. 155.

Nr. 103. S. 79. §b. preuss. geyde votjak. jidi Gerste vgl. Pott in H. Ltz. 1846 Nr. 38. Zu jidi gehören die finn. Wörter Ntr. S. 425. — lth. attodugei (u, au, a) = lett. addiñi Sommerroggen vgl. lth. attorēczei m. pl. Sommerweizen, Praefix wie in § attolas u. s. m. zu at 1. 5?

Nr. 104. S. 80. Auch mhd. atte Großvater kommt vor s. Benecke-Müller mhd. Wtb. h. v. — slov. áta m. Papa átati ihn rufen, plappern (Kinderspr.). — Grimm in Haupt Z. VI. S. 540 deutet Badvilas Zunamen Totila, Τωτίλας Prok. als Spitznamen, wie ahd. Zuozilo vgl. altn. tota nasus, rostrum bair. zuzel Schnauze Smllr 4, 297 ags. tôtian eminere tanquam cornu in fronte nl. tote nnl. tôt, tuit omne quod eminet nl. de tote setten Eselsohren machen. — lett. deedis c. d. angeblich a. d. glbd. lth. dēdas.

Nr. 105. S. 81. Grimm W. d. Besitzes 25. Oest. âb, aeb, eb, eben n. Mutterschaf Loritza 37. — S. 82. Nach Grimm a. a. O. 25 deutet ags. eanian auf ein andres Lamm, als eov. Dphth. 19. 49. vermutet er g. agus, agvis ovis, wozu denn lt. agnus &c. Anm. 1, auch ir. uaghan, uagha, uan, vrm. auch gr. ἀμνός, ἀμνίς aus ἀγμνός, ἀμνός; vielleicht habe neben ἀμνός auch ἀπνός gegolten vgl. die Ww. mit p in uns. Anm. 2. Man bemerke noch ags. eovu, eve und den Gebrauch des Plurals ær statt des Singulars auch im Altnordischen. Grimm hält auch den Namen der Widdersfrau Hawi im Reinaert 1853 zum Appellative.

Nr. 106. S. 82. Grimm Vorr. zu Schulze hält the in der Stelle 1 Cor. 15, 57 "aus Versehen" für de gesetzt und verwirft den Zusammenhang mit litth carmen. avi gleicht er mit gr.  $\epsilon v$ ,  $\mathring{\eta} \ddot{v}$ , dem Neutrum von  $\mathring{\epsilon} \mathring{u} \zeta$ ,  $\mathring{\eta} \mathring{v} \zeta$  bonus, das man nicht voreilig mit g. ius vergleichen solle, vielleicht aber mit finn.  $h\ddot{u}v\ddot{a}$  esthn. hea magy. jo bonus. Vielleicht stecke avi auch in ags.  $\emph{oleccan}$  blandire, adulari. Schwerlich sei so zu trennen: avil-iud, etwa im Vergleiche mit finn. jalo bonus mgy. jol bene +

altn. údh vgl. illúdh mala mens. Bei fud könne man auch an den Volksnamen Eudoses Tac. Germ. 40 denken.

Nr. 107. S. 83. Zu § vgl. Ntr. zu Nr. 19 und H. 8. mnl. noom = oom s. de Vries Warenar 188.

Nr. 108. S. 84 ff. c. afrs. tefta wang. teft hinter aus to efta. §°. wang. aiven m. Abend aivenmail Abendmahlzeit untersch. von dem (a. d. Nd. entlehnten?) kirchlichen bevenmöel n. Abendmahl.

Nr. 109. S. 85 ff. öst. ach, ahen f. Waßer, Bach, Fluß, nach Loritza noch Appellativ. - b. c. Vgl. noch Gr. Dphth. 17 ff. 49. Jorn. 46. Er nimmt den goth. Namen Skythiens bei Jornandes Ouin = avein ahd. ouwîn regio aquosa, paludosa. Für (b) vñooc habe wol g. avi aujos gegolten vgl. mavi maujos M. 2, e und faro. ojqi = altn. ey, auch den Diphthong in mnnl. eyland, wie in meysje a. a. O.; diesen nl. Formen sei mnhd. eilant "abgesehen." Für einlant : isoler it. isolare erwähnt er noch mlt. insulare auf öde Insel Landes verweisen. alts. âland stehe st. ahalende. In den ags. Zss. eáland und igland wechseln zum Zeugnisse ihrer ursprünglichen Einheit die Substt. ed aqua und igge, ige, iege, ege insula vgl. freá dominus : altn. Freyja : Frigg F. 53. 58. Nachzulesen sind die Erörterungen über Tacituss Aviones = g. Aujans und über lt. mhd. Scandinavia &c. langob. Scatenauge (Zeuss 472) ags. Scedenigge, Sconeg altn. Skåney nnord. Skåne &c. Hierher stellt er auch, statt früher zu altn. ægja terrere, mit erhaltenem Kehllaute ags. eagor, egor, êgor altn. ægir, ægir mare e. eager : lt. aeguor. (s. A. 3. V. 11. S. 2. 135. I. 2 Ntr.) Er erwähnt auch den finn. Meergott Ahto, Ahti, gen. Ahin. Ueber die verm. Nebenformen mit Labialen (b. S. 108, 426.) ist Dphth. 49 nachzulesen. - swz. (bern. Oberl.) eisel Stalder 1, 342 entspricht dem ahd. isila, isela Gf. 1, 487. mhd. isele Troj. isel a. 1452. 1494. Schmid Swb. Wtb. 301, f. Kiliaen gibt ein "vetus" eyle insula, verdächtig als Synonyme von eyl-land (sic), ey-land, ey "vet. cimbr." — sskr. ved. apa m. aprs. apa aqua Bf. — Zu uns. Nr. lett. awots Quelle, Springbrunnen awoksnains quellenreich? Wagner und Müthel geben lett. lekdams (saliens) awôts Springbrunnen awôksnis quelligt Waßer. Bopp VGr. 1080 stellt lett. akka Schöpfbrunnen zu ahva &c.; es scheint aber, wie das ähnlichbed. lth. akkis, zu Nr. 67 zu gehören und im Gegensatze zu acs (oculus) aus acis den urspr. Guttural durch den dunkeln Vocal der Endung erhalten zu haben vgl. o. Ntr. zu Nr. 67. Lth. aibrummas scheint nur das Wäßern im Munde (burnoj') zu bedeuten und nicht hier in Betracht zu kommen.

Nr. 111. S. 89. **b.** aengl. airen pl. ova zeigt das r des ags. Plurals und vll. des oberd. Singulars, da auch en Pluralendung ist. Ausführlichere Erörterung der Vgll. **a. b. e. f.** 's. bei Gr. Dphth. 39—42. — **a.** lett. oberländ. ôle Ei kur. ôla, ôlis runder glatter Stein, vrm. urspr. identisch.

Nr. 112. ags. atol &c. s. H. 43.

# I P

Nr. 2. S. 91 ff. nl. effen juxta mnd. even id. evene m. proximus (Nebenmensch). — wett. iwes (iwens) einigermaßen nnd. westf. (sau) jewe id., (so) leidlich; reichlich, völlig (nach Lyra).

Nr. 4. S. 92. Ausführliches gibt Gr. Dphth. 34 ff., der die noch im

te

Altn. vorkommende Form idvar, ydhvar (später ydhar B) auch bei azvar &c. zu Grunde legt; die nnord. Aussprache erweicht éder in êr.

Nr. 5. S. 93. öst. *itneu* neu, abermal neu (Höfer) = mhd. *iteniuwe*; ahd. *itniuwôn* renovare. mhd. *indrug* rumen Voc. opt. 10. siegen. *nêrerécke* wiederkäuen wett. *itriche* vb. *itrich* s. m. id. Für *etmâl* &c. vgl. M. 42.

Nr. 6. S. 94. A. Gr. Dphth. 45 ff. schreibt den Dental nicht bloß der sw. Biegung, sondern auch der (erweiterten) Wurzel zu und stützt sich mit auf die slav. Form. ida &c. Unsere übrigen exot. Vgll. unterstützen diese Vermutung. ä. e. yôde, yêde, gêde s. ebds. und Gr. 12, 981. Zu cy. aeth &c. gehört noch ir. eath ire, welches Pictet 12 und BGl. 407 zu sskr. at id. stellen. - Zu Ntr. S. 427. swd. gotl. ust caseus; Grimm Gesch. d. d. Spr. 1004 verbindet diese Wörter hyp. mit altn. îstr adeps, so wie mit finn. esthn. woi lapp. wuoi magy. vaj Butter, und diese letzteren mit hvæg Molke &c. V. 85, B. Sollte aber nicht eher in altn. istr, îstra f. nnord. ister n. ein n ausgefallen sein? vgl. nnd. nl. inster exta, Eingeweide nebst Kopfe und Füßen des Schlachtviehs, urspr. vrm. nur exta, so daß istr zunächst das Eingeweidesett bedeutet. Auch altn. idr (idhr?) Nr. 7, vgl. žvtspa u. dgl. V. 40, kommt hier wieder in Betracht. In der That finde ich, daß auch Ihre es mit ister vergleicht und diesem die Bd. pinguedo quae ilia ambit gibt. — Grimm hielt Dphth. 46 Zusammenhang von ahd. illan, îlan mhd. nnd. îlen nhd. eilen alts. îlian swd. îla dan. île festinare mit iddja möglich, aber später in Vorr. zu Schulze mit inilo Nr. 12, gleich als aus inilan entsprungen. Ebenwol könnten wir auch Zusammenhang mit dem Nr. 7 S. 95 erw. nord. îd vermuten.

Nr. 7. S. 94. Gr. Dphth. 25 stützt weiter die Beziehung zu altn. idhr

u. a. durch gr. σπλάγχνα : σπλαγχνίζεσθαι.

Nr. 8. S. 95. apers. adam (d = zend. z) ego Bf.

Nr. 12, S. 96. inilo aus Part. in auch nach Grimm l. c.; über

Nr. 14b. S. 97 ff. Vgl. H. 54. — alts. giâmar, iâmar, iâmor, iamer nur adj. miser, miserabilis. Wirklich beutet öst. jammer nicht bloß Geschrei übh., sondern auch Fülle, Menge = iumjo. Im öst. Hochlande jamitzen, jamsen ( $\beta$ ?) jauchzen, jubeln. öst. jammedig f. Lärm. — (S. 98.) altn. ama &c.: sskr. Wz. am vgl. ved. áma m. Schrecken, Angst, nach Benfey Sâmav. verm. eig. fieberhaftes Zittern.. - Für swd. ymnig gibt Ihre eine ältere Form ympne. Nach Dietrich in Haupt Z. VII. S. 185 ist altn. ŷmis, gw. pl. ymsir, varius ntr. sg. ŷmist alternatim vgl. a miss id., ŷ Umlaut von, hier verstärkendem, ô (un) zsgs. mit miss Wechsel (M. 59), noch deutlich in dem entl. lapp. ômasse varius, varii generis, a aus i (wie oft im Lapp.). — Wackernagel vergleicht ahd. jamer m. mit gr. ζημία, aber âmer m. mit lt. amarus. Für die Beziehung zu J. 12 vgl. u. a. lett. jukkuris bunte Reihe: jukki Unordnung, Gemisch júku, jukkt misceri jaukt miscere jauja, jaut id., bes. Mehl in Waser (J. 12.) apjaws Futtermengsel, Mischmasch u. s. m. Letzteres führt formell auf lth. jawas m. granum frumenti; frumentum sskr. zend. yava hordeum gr. ζεά &c. Bf. 1, 683. Außerdem u. a. aus gleicher Wurzel lt. jûs sskr. yû f. yûsa m. n. jus pisinum &c. BGl. 283. Pott 1, 313. 2, 327. Bf. 1, 680. lth. jukkà f. Blutsuppe slav. jucha f. (aslv.) ζωμός, (poln.) unreines Blut oder Waßer = mhd. nnd. jüche nhd. jauche, gauche f., aber wang. juch n. Suppe.

Nr. 15. S. 99 ff. amhd. *üppic*, *ubbich* &c. superfluus, otiosus *in up-pich* vergeblich, mit Unnützem beschäftigt aus ob, *über* nach Wackernagel.

S. 100. B. ved. Superl. von upa upamá oberst; nahe. apers. upariya (sskr.

upari) über upá (sskr. upa) bei, vll. von Bf. (Sâmav. Keilschr.)

Nr. 16. S. 101. Grimm Vor. zu Schulze deutet iusila aus us, gls. ein Aussein; ius aus us abgelautet, wie iup aus up, ibuks aus abuks; darum könne doch ein Positiv ius angenommen werden. Vgl. auch Dietrich in Haupt Z. V. S. 228 und o. Ntr. zu A. 31.

Nr. 18. S. 102 ff. R. Nach LGGr. 25. g. fret Luc. 15, 30 eher verschrieben, als aus fraat, noch weniger aus fraet entstanden. - oberd. (auch olaus. d.) fretzen auch in neueren hd. Büchern. Ihre 1, 591 übersetzt swd. frassa durch helluari, prassen; aber vgl. auch mnd. fratsig helluo, vorax, vll. auch ahd. frazar &c. F. 49 m. Ntr. 58. - Anm. wang. broth m. n. Dampf; aber froeth n. Geifer. altn. fraudhr m. fraudh f. spuma. -C. nl. ooreligh, oorgetigh fastidiens nimia saturitate oorgete, oorete reliquiae fastiditi pabuli, esca superflua &c. bei Kiliaen, der oor aus älterem ouer (over) ableitet. olaus. d. urschen s. pl. Halmreste, Zw. unräthlich mit Futter, Kleidern &c. umgehn, neben urksen Zw. id., das an lett. urkôt, urknôt Futter beriechen und verwühlen, ohne es zu freßen, grenzt. - Sa. mnl. aet edulium Gl. Trev. aet, ate vet. flam. esca, cibus, esculenta, cibaria neben aes esca, alimentum aesen, esen escam ingerere, nutrire Kil. aessac escale Gemma a. 1490 pera, ascopera &c. = knapsack Kil. nnl. aaszak m. id. Schütze holst. Id. stellt hyp. zu Aas holst. as, ös angebrannter Lichtdocht, "he rükt as en äs" er stinkt wie &c.; jedoch ist dieß ös = nnd. ösel A. 9. Ein hs. hd. Voc. des 15. Jh. hat atztz farrago (Schweinemast), aber auch azz morticinium. - Nach Benfey Sâmay, lt. os = ved. as n.? Mund vgl. âsya; âsát nahe, eig. Abl. von "âsá" = âs, vgl. lt. ora, c-oram.

# HI.

Nr. 2. S. 105. (Ntr.) 427. Zu ôse &c. nnl. oose (auch haustrum bd.), oosie, oos-, hoos-, huys (an huys domus angelehnt)- drup subgrunda Kil. erinnern ebenfalls an hôsen, ôsen &c. A. 73, §\*; auch oberd. ä. nhd. æse f. bedeutet sowol Schöpfgefäß, als Dachrinne Ulm. Urk. a. 1666 bei Schmid Swb. Wtb. 416. Ihre gibt nnd. on-öse, -ese; aswd. ops westgotl. höfs värend. hofs subgrundium. strl. ôse f. wang. ôsing f. stillicidium, margo inferior tecti; aber die Binnenseite dieses Dachrandes, die mit dem Hausboden einen Winkel bildet, heißt wang. auken nnd. ækers pl. s. Ehrentraut I. 1 S. 13. Bair. uesch, nuesch &c. steht nicht richtig hier s. N. 25, §\*.

Nr. 3. S. 106. b. Der Uebergang von evil zu ill zeigt sich in aengl. ivele, eile evil eille to be sick or ill vgl. Gr. Dphth. 52 über Assimilation des Labials in altn. illr. — nl. oeuel, euel, uvel, ouel vet. sax. sic. fris.

malus &c. euelen, euel doen nocere Kil.

Nr. 5. S. 107 ff. (Ntr.) 428. A. wang. ochten helg. ochterng amring. âftrang bedeuten vorzüglich Morgens frühe nüchtern. — S. 108. a. Dem lth. uksta (auch ustos') entspricht lett. ñauku prs. ñaucu prt. ñaukt inf. nubibus v. nebulis obducere, wol mit urspr. ñ vgl. ñemt: jemt N. 24. Vrm. ganz zu trennen ist anksti vgl. Ntr. zu A. 59. — B. S. 108. ff. Vgl. noch Pott Zählm. 263 ff. — S. 109. sskr. ved: usas f., acc. usasam, usam zend. usanm, Morgenröthe, eig. Nachtentfernende, statt vasas nach Benfey Sâmav. h. v.

Nr. 6. S. 110. slav. slon == lth. slanas m. id. neben szlápis, szlájus, szléjus, m. id.

Nr. 8. S. 112 ff. Zu hinz usque s. Weiteres II. 53.

Nr. 9. S. 113 ff. Nach LGGr. 119 ist undarleija verdächtig, wenn aber richtig, eher Zusammensetzung, als Ableitung. — S. 114. ved. ántara comp. innerer; sehr nahe ántama sup. innerlichst, innigst, lt. intimus; nächst; Bf. Sâmav. vgl. A. 51. 61. I. 11. U. 8.

Nr. 10. S. 115. hd. 15. Jh. merenda mittag essen oder vntarn Voc. ms. westf. uänern (undern) Nachmittag. Zu ommelt &c. vgl. M. 39. Die Form undermele ist richtig und kommt für Nachmittag bei Chaucer vor, nach ihm aber noch in der ursprünglicheren Bed. Mahl am Nachmittage oder Mittage; ein Nomenclator a. 1585 erklärt , a middaies meale, an undermeale." Bei Spenser bedeutet undertime den Abend; eine alte Schrift bezeichnet damit wahrscheinlich eine Frühstunde "from the undurtime till none." Wir tragen noch einige Formen nach: aengl. undrone, undren, undur, aandorn, aunder Zeit und Mahlzeit, Nachmittags, gegen Abend, Abends; schott, orntren aengl. aunders-, anders-meat Nachmittagsmahl, verkürzt in dial. hants. anamet, enamet westengl. ammat luncheon. dän. dårre (vgl. Gr. 12, 566) = altn. dagverdr, dögurdr, dagördr swd. (bei Ihre) dagvard, vär. daver ndfrs. dial. daagerd, dauerd, doerd &c. Outzen 39, m. prandium vgl. altn. morgunverdr swd. morgonvard, m. id. altn. nattverdr m. dan. nadvere, nadver c. coena; (den hellige) = swd. natvard m. coena sacra; u. s. m. Slav. jutro : lth. jutrus, juttus lett. jautrs vigil &c. : lth. justi sentire, vigilare s. J. 12 m. Ntr. vgl. Bf. 2, 206; für die Zusammenstellung mit slav. jav spricht u. a. pln. na iaw &c. im Wachen.

Nr. 12 S. 117. Merkwürdig erhielte sich ahd. ur &c. in der rhaetor. Praeposition or, ora, wenn Diez 1, 325 Recht hätte, und nicht vielmehr hora aus foras it. fuora frz. hors &c. zu Grunde läge, worauf besonders die von Diez übersehene vollere Form ora deutet; daher dadora draußen vgl. frz. dedehors s. Fuchs 355. — Vgl. Pott Zählm. 140 über ex, èξ, yiaštë, prs. phlv. èz &c. Nach den in Brockhaus Zendwtb. angeführten Untersuchungen stammt prs. az (èz) aus älterem hać, ać, aý zend. haća (sskr. sa-ća?) ex. Auch wol nur scheinbar nähert sich dem g. us das aus sskr. ut abgeleitete uz praef. uç, uçe prps.

J.

Nr. 4. S. 119. westf, ginten dort,

Nr. 7. S. 120 ff. apers. duśiyára Misswachs (Missjahr): zend. yáre Jahr Bf. Keilschr. Zu sskr. vára m. multitudo; tempus, dies; tempus opportunum; vicis, mal stellt Bopp Gl. 316 ir. uair hour, time cy. aur; altn. -var ahd. -ôr, -ô prs. bár vicis; hypoth. auch ber in September &c.; ib. 306 wasara &c. zu sskr. vatsara m. annus. Zend. yárě annus wird mit sskr. îr (ire?) verglichen.

Nr. 8. S. 121. LGGr. 110 vermuten die Grundbdd. **jinkan** zusammenkommen **jinka** Zwist: Nr. 12. — S. 122. swz. joken = bair. jucken. Hieran und an jagen schließen sich noch viele Wörter verw. Bed. bes. in deutschen Volksmundarten; an altn. jack wol, wenn nicht a. d. Lt., nnd. jok oberd. juks m. = lett. jôks, jakts lth. jûkas lt. jocus, m.

Nr. 9. S. 122. Grimm Gesch. d. d. Spr. 106 ff. und in Haupt Z. VII.

S. 393 ff. dehnt den jiuleis weiter aus auf den röm. Monatsnamen Julius

kypr. ἶέλιος luna &c.

Nr. 11. S. 123 ff. A. B. Näheres bei Gr. Dphth. 32 ff., wo u. a. g. junda aus juhnda; farö. nuiggjur novus. B. gael. nomha (mh = bh, v) ir. no novus. aslv. pln. bhm. rss. niva f. Neuland, Neubruch, Acker aslv. rss. Acker übh. wie slov. ill. njiva f.; lth. naujēna f. Neuland; Neuigkeit übh. — Kellgren Grundz. der finn. Spr. S. 9 stellt zu finn. nuori mgy. nyers unreif, roh. dän. nor, noer n. Junges, kleines Kinda. d. Finn.?

Nr. 12. S, 124 ff. Vgl. Ntr. zu I. 14<sup>b</sup>. — lth. jóti == lett. jáju, ját. lth. junkti == ltt. jűkstu, jűkt gewohnt, bekannt werden: jaucêt, juccinát angewöhnen; vgl. sskr. yukti f. in der Bed. usage; custom; lth. justi == lett. jútu, just: jaust zu vernehmen geben jűdít entscheiden jűdítajs Schiedsrichter, Wegweiser ¿: lt. judex, jus vgl. Bf. 1, 240. — lett. jaut == lth. jauti aquam fervidam superinfundere. §<sup>a</sup>. lett. jummis Fruchtzwilling; Diphthong. Ueber géminus s. BVGr. 691. 1111. II. 18. — "Substantivum yâmana prorsus inauditum est" Stenzler De Lex. Sanscr. princ. p. 9. — §<sup>b</sup>. S. 126. Deutsche Vgll. zu esthn. lang &c. s. II. 1. — Auch afrs. tâker levir. — cy. dawf &c. kann auch — da f häufig als mh aufzufaßen ist — mit pers. dâmâd gener verwandt sein vgl. sskr. jámátr, yâmátr id. Bf. 2, 201.

## V.

N. 1. S. 126. nl. wenghel cervical. S. 127. slov. vánj-, ván-kuś m. &c. magy. vánkos pulvinar a. d. D.? — lett. waigs m. Wange; Angesicht; Gestalt; Fläche, Oberfläche (Nrr. 1. 2. vermittelnd); Flinten-kolben waigsts seltsame Gestalt oder Geberde, Maske c. d. hierher? (aber lth. wéidas m. Angesicht, Wange, Geberde &c. Nr. 70)

Nr. 2. S. 127. sylv. wie swz. wang Wiesenfläche an Bergwänden;

gls. Bergwange?

Nr. 3, S. 127. 429. Außerdem gibt Kiliaen noch die Synonymen wack, weeck, swack debilis, imbecillis. Schott. swack flexibilis, Grundbd. (vgl. Ntr. I. S. 429); daher u. a. sowol debilis, als agilis. S. 128. A. lett. wâjś schwach, siech c. d. wâjât &c. schwächen, kränken, verschüchtern hierher? zu Nrr. 32. 34.? B. Vgl. Nr. 15. — lett. wîks, wîksts weich, geschmeidig wîkst schmiegen, biegen, schwenken c. d.

Nr. 4. S. 128. aengl. wex, prt. woxe, woxse, wext ptc. woxen cres-

cere (Spenser u. A.). Weitere Vgll. s. BGl. 304 v. vax.

Nr. 5. S. 129. Einem ags. eanian in Grimms Sinne entspricht ndfrs., nach Clement auch wfrs., enen Fortschritt haben Ehr. I. 2 S. 292.

Nr. 7. S. 130. aengl. okere Wucher vb. wuchern okerer Wucherer nl. oecker "vetus" = woecker foenus Kil. vgl. oecken vet. augere Nr. 5. slov. vóher m. Wucher e. d. a. d. D.

Nr. 8. S. 131. Für bair. weck schön vgl. Smllr 4, 40. — swd. vig aswd. vigr, vigir alacer; validus; früher auch adultus, waffenfähig altn. vigr promtus in armis, bellicosus zu Nr. 10. A. d. D. wend. wacha slav. vahta, f. Wache c. d. lett. waktét "wachten", Wache halten, verwahren c. d. — lth. wikrus: wykis m. vita, vivacitas i.: wēka Nr. 10 Ntr.

Nr. 9. S. 132. Nach Miklosich Lautl. 44 aslv. vesty res vielleicht:

vjet pactum, consilium (Nr. 17, B). Ntr. S. 429. finn. waikuttaa auch movere und dolere: waikua miser &c. vgl. Nrr. 32. 34.

Nr. 10. S. 133. nl. wiegh, wijch, wijch proelium, conflictus wijgh-, wijck-huys castellum, propugnaculum, specula vgl. Nr. 14. — slov. vój m. vójna f. bellum e. d. voj-, vaj-, boj-vóda &c. m. c. d. dux. S. 134. lapp. wike = lth. wēka f. Körperkraft. Nahe zu uns. Nr. stellt sich finn. weikka Streit, Wette weikata streiten, wetteifern.

Nr. 11. S. 134 ff. A. swd. vanka ebenfalls auch = nhd. nl. wanken swd. vankla nnl. wankelen titubare; ferner vanka in promptu esse, adesse, reperiri; diese Bedeutung hat auch nnd. wanken, welches auch wandern, gehn bedeutet; vgl. auch dän. der vanker = nnd. dar wanket es setzt z. B. die Ruthe, Schläge. Mit Ablaut winken, das noch mhd. mnl. (Jonckbl. Karel 332) titubare bedeutet. - B. nl. waeghe gurges; fluctus, unda; procella; piscina vgl. waede &c. Nr. 85 Ntr.? nnd. holst. wacht f. Woge. - Vgl. noch BGl. 313 v. vah; 305 v. vakh, vankh &c. ire, se movere, wozu Bopp ahd. wankôn und lt. vacillare stellt. - D. S. 135. 136. Zu ahd. wâga, -weiga alts. wêgi Hel. 62, 8 gehören noch ags. væge f. poculum, eig. bilanx, Schlüßel der Wage? altn. veig f. bedeutet pondus rei, Gewicht; aurum; vinum, eig. patera vini? S. 135. F. mhd. wegge cuneus altn. veggr m. id.; paries zu Nr. 20 nach Gr. Dphth. 41. - Zu ægir &c. vgl. A. 3. 109 Ntr.; e. higre = eager Halliwell 1, 449. - S. 135. A. lett. wazat schleppen, "verschluddern" vgl. die finn. Ww. S. S. 137. - S. 136. C. ltt. wagi Wagen wazus, wazas pl. Schlittchen. D. ltt. wagis, waga olaus. waha, f. Wage slov. vaga f. id.; Gewicht vagati wägen; wagen (audere) vážen gewichtig, wichtig; vahljati, vehljati wackeln, schwanken. Ueber kelt. meigh &c. s. M. 60. - F. ltt. wegges Bretzeln. Zu S u. a. noch lth. waizdas m. Verlobung c. d.; ltt. wads, weddejs Führer, weddeji pl. Brautführer weddekle Schwiegertochter; Schwägerinn (vgl. sskr. vadhû &c.) waddu, waddit = weddu, wezu, west ducere m. v. Abll. (aber bhm. w -dati uxorem dare). ¿ Einfachere Wz. in finn. wien, wieda ferre, aufferre esthn. wima ducere, adducere syrj. vaja affero, adduco, adveho c. d. - S. 137. (zu ¿) Die Grundbd. ducere u. a. in lth. zem. wadéles f. pl. (auch Indsch. wadas m., sonst Führer) bhm. wodidlo n. ltt. wadduls Leitseil : ob. waddit vgl. lett. waza Halfterkette : ob. wazat lituslav. Wz. veż ; Nr. 18, §f S. 145 slav. uzda (aslv. χαλινός, φορβεία = ) slov. vúzda, vújzda (vú, ú) olaus. wuzda, whuzda, wohuzda (doch nicht zsgs.?); Miklosich 100 stellt uzda : bhm. udidlo pln. wedzidlo n. Gebiß, Zaum, wol mit den Angelnamen Nr. 19 vrw., zu welchen lth. udas m. Aalschnur lett. ûdas n. große Buttenangel" gehört. — Zu den Netznamen ltt. wads, waddus m. Wate; ¿ lth. newadas = aslv. rss. bhm. nevod pln. niewód m. (vgl. Gl. m. 4, 824) Zugnetz, von Mikl. 65 unter N gestellt. - Ntr. S. 430. finn. wanki, wangi Heubund mit w aus f, nicht hierher.

Nr. 12. S. 137. ¿ Vgl. lth. ltt. wagga f. Furche (Strich, gerade Linie), nach Bf. 2, 20 zu Wz. vag brechen, wofür sich route aus via rupta anführen ließe. Ferner ab steht lth. waikszczóti ambulare; wêżas m. Abweg mag zu weżu Nr. 12 gehören, somit mit uns. Nr. verwandt sein.

Nr. 13. S. 138. nl. wijh, wije, wih vet. sacer wijhen, wijen, wijden sacrare. Ruland schreibt (ä. oberd.) S. 397 weych f. weychen vb. == nhd. weihe, weihen; ähnlich Voc. ms. sec. 15.

Nr. 14. S. 138 ff. Aus wihs konnte wis nhd. weis in Ortsnamen Smllr II.

4, 177 (wenn nicht slavisch; vgl. V. 85, Anm. 2) entstehn. Bei Kiliaen nl. wijck vicus, regio, urbis tractus; curia; ditio, jurisdictio; quadrivium; propugnaculum, perfugium (vgl. wijckhuys &c. o. Ntr. zu Nr. 10; Nr. 15, A. a. b.); flexio, cessio; sinus v. flexus maris, litus curvum; sinus excurrens fluminis, stagni aut maris (vgl. Nr. 15); statio secura, ubi conjunctioribus aedificiis habitatur; wijckbeld = weyghbeld. S. 139 Z. 11 v. o. l. loco st. lolo; Locativ st. locat. Für nnd. oken vgl. U. 2 m. Ntrr. — armen. giwgh vicus vgl. Gosche Arm. S. 64. zend. viç f. id.; domus, habitatio.

Nr. 15. S. 139. Vgl. Ntr. zu Nr. 14. — A. a. nl. wiket, wincket portula. Hierher slov. véga f. Schiefe c. d. véžiti schief, ungleich, krumm machen? vrw. mit vésti hängen viséti aslv. visjeti hangen? lett. wîkst o. Nr. 3 Ntr.: b. — Für A. b. vgl. BGl. v. vić separare; Sonne Epileg. 58. 61 ff. Für B vgl. BGl. 305 v. vank ire, tortuose ire vanka m. flexus fluminis: lth. wingis m. winge f. Krümmung, bes. des Gewäßers oder des Weges c. d. wingiotis' sich krümmen, winden; lavieren. A. d. D. ltt.

winkelis 1th. winkelis m. Winkelmaß.

Nr. 17. S. 140 ff. §a (vgl. Nr. 18, §). Nach Wackernagel inwit eig. Verstrickung: weten (ins Joch) binden. §c. nl. weeme domus parochi. — S. 141. A. brt. dimézi scheidet sich wirklich von divéza pudore privari; über Le Pelletiers Beziehung zu mlt. methium s. Gl. m. 4, 663 h. v. — brt. mézer ist wahrscheinlich identisch mit dem wallon. Zeugnamen mizêre f. Grandg. 2, 121 und mag, wie andre ebds. v. mizelaine angeführte Benennungen für ursprünglich gemischte Stoffe, das Wort medius (miz, mi) enthalten. B. nlaus. wéta olaus. wetta f. Wette vb. wetowaś, wettować a. d. D., von vjet zu scheiden? slov. vadlja f. Wette, Vertrag übh. vadljáti wetten; finn. weto, g. wedon pignus certationis (auch ductio s. Nr. 11 Ntr. S. 430). — cy. gwystl &c. könnten sich ähnlich zu amhd. ags. gisel nhd. geisel altn. gisl u. s. f. obses verhalten, wie cy. gwest: gest, gast &c. 21 und anderseits altn. geistill radius, Stachelstock: geisl id.

Nr. 18. S. 142 ff. S. Grimm Gesch. d. d. Spr. 433 stellt zusammen ags. invit dolus, dolosus neben invid, se invidda dolosus alts. invid dolus inwideasgern = aln. îvidhqiarn Sæm. 138a; ahd. inwitte (aus inwitie) dolo inwitter dolosus Gl. 1, 769 vgl. lt. invidia (Nr. 70). - S. 143. esthn. winnal: finn. wintelä &c. terebra minima lett. windelis Drillbohrer ; bhm. swider m. &c. Zwickbohrer (lett. swikkurbis id. : swikke Schwicken, Zwickloch"). §d. S. 145. esthn. wannik = finn. wannikko corona sponsarum. Sb. lth. wandruti nlaus. wandrowas wandern c. d. Mannigfaltiges über andare und aller s. bei Gr. Dphth. 47 ff. - §f. S. 145. lett. wîzas Flechtschuhe von Lindenbast = lth. wyżós pl. esthn. wiis, wiisk sg. - lett. sowists Windel. - slav. uzda &c. s. Nr. 11 Ntr. - §5. Nesselmann unterscheidet lth. wyti 1) praes. wyju, weju winden &c. 2) praes. weju jagen, nachjagen, dazu wajoti &c. s. Nr. 32 Ntr. — lett. wijoklis. wijole, wijale = esthn. wiol vgl. lth. wijurkas m. mit ähnl. Bed. - §. S. 146. Nach Massmann hierher mnl. (Parten.) wisse f. Strang, Galgen. Kiliaen gibt wisse vimen; restis; Kramer u. a. wisse, wische f. Wiede, Weidenruthe; Kiliaen wede vet., wijde, wije virga, vimen; (Sk) salix wiede, weyde id.; restis. - lett. wicce Ruthe, Spitzruthe lth. wicas m. Weidenruthe. lapp. switja virga. brt. cornwal. qadan f. = gdh. qad vgl. G. 3. — §1. Ntr. S. 431. Renvall unterscheidet finn, wiita, g. wiidan frutetum von wiitta g. wiitan Wegzeichen; Reiserock (Ntr. zu Nr. 22 S. 432) c. d. - Sm. S. 146 ff. Hierher u. a. noch alts. weitha pascua mhd.

ä. nd. weidemann nl. weydman, weydener = nhd. weidmann, venator (nhd. Weidner Eig.) nl. weydigh, weygh, weydsch venatorius weydelick magnus, validus, probus, habilis, egregius; (vogel avis) rapax swb. weidlich (weidle) celeriter. Vgl. BGl. 338 sskr. vyadh vulnerare &c., praes. sagittis. Grimm Gesch. d. d. Spr. 25 hält lt. vénari als abgelautet zu g. vinja (Nr. 38).

Nr. 19. S. 147. lett. ûdas &c. s. Nr. 11 Ntr.

Nr. 20. S. 147. wang. wôch m. Lehmwand nl. weegh, weech paries aengl. waghe, woghe id. neben wall id. Grimm Dphth. 40 ff. gibt als ags. Form vah — vll. vâh, st. vag —, gen. vages. Auch er nähert hd. wand unserer Numer.

Nr. 22. S. 148 ff. Vgl. BGl. 335 v. ve. — §b. Mancherlei Zubehör, bes. über nnd. wäfeln in der Bed. des schott. zweiten Gesichtes, s. bei Kosegarten in Höfer Z. 2, 375 ff. - S. 149. A. d. D. (vll. Nr. 23) frz. guiper überspinnen, würken; it. aggueffare verweben, verbinden, zufügen Diez 1, 289. — §b. c. S. 149 ff. brt. chwibu, fibu, fubu m. coll. fubuen f. sg. Mücke, moucheron. corn. hwillaen = cy. brt. chwil Käfer. §e. S. 150 ff. Formen für wat-, want-sack s. in Erf. Wtb. S. 60. 241. 243. - lett. wadmals = nord. vadmal entl. - nlaus. watwa f. Watte; slav. Suff. va zeugt noch nicht gegen Entlehnung. - S. 151 ff. pln. watek &c. zsgs. (aslv. tükati weben), somit nicht hierher. - lett. auju, aunu prs. awu prt. aut inf. lth. aunu, awjau, ausu, auti die Fuße bekleiden (mit Wickelstrümpfen &c.) lth. awjù, aweti Fußbekleidung anhaben autas m. auklys f. aulas m. avola f. apawimas m. &c. lett. apauwas pl. Namen von Fußbekleidungen lett. auts m. Binde, Tuch übh. aslv. ill. slov. (uti) obuti (aslv. ἐνδύειν) bhm. obouti pln. obuć rss. obúty die Füße bekleiden rss. obúvy f. bhm. obuw c. obuwi n. pl. pln. obuwie n. slov. obúja, obútva f. &c. Fußbekleidung aslv. unustę f. pl. ὑποδήματα izuti (λύειν, exuere) slov. izúti, zúti ill. izutti bhm. zouti pln. zzuć lth. iszauti lett. noaut Fußbekleidung ausziehen It. ex, ind-uere, ind-, ex-, red-uviae &c., vll. ganz vrsch. von gr. δύειν, ένδύειν vgl. Bf. 2, 68 ff. Pott 2, 491.

Nr. 23. S. 152 ff. altn. qveif = pln. kwef m. Florkappe, Schleier kwefić verschleiern. Dietrich in Haupt Z. V. S. 220 stellt zu altn. qveifr u. a. afrz. quoife = coife (vgl. u. a. H. 34 S. 93); so auch mit qu aengl. quoif a cap schott. quaiff, queif a coif. S. 153. lett. weepe Weiberdecke weept in solche hüllen u. s. m. §\*. ltt. wimpele Wimpel.

Nr. 24. S. 153 ff. 432. Die Beziehung zu Nr. 23 und die Ungültigkeit der exot. Vergleichungen bestätigend, vermag ich ebensowenig, mit Leo Fer. 59 ff. cy. gwaewffon f. javelin (vgl. u. a. die Speernamen cy. gwaew m. gwayw f. corn. geu, guu, gû brt. gwaf &c. m., cy. auch Stich u. dgl. bd.) zu Grunde zu legen.

Nr. 25. S. 154. Bopp Gl. 338 stellt **vithon** zu sskr. vyadh agitari (mentem). — lett. wêdit, wêdinât (d, g, c) wedeln, lüften (asti cauda) = lth. windzióti vgl. Nr. 26.

Nr. 26. S. 154 o. Vgl. BGl. 314 v. vå; ib. 307 v. vad loqui, wohin er ahd. varwāzu maledico stellt, vgl. Hv. 13. — S. 155 lett. wēss luftig, kühl == lth. wēsus; lett. weesulis lth. wēsulas m. Wirbelwind, Windstoβ. slov. auch viha f. Sturm; vóh m. olfactus vóhati, ohati riechen, wittern. S. 156 §°. cy. chwyddo == corn. huedhi brt. chwéza a. n. gdh. sêid a. n. siat n. schwellen.

Nr. 27. S. 156 ff. §a. Vergeßen wurde e. weather ags. vider, ge-

vider, geveder = veder. hd. a. 1470 gewitter temperies Erf. Wtb. S. 157. olaus. wjetr m. Wind; aber wedro n. Wetter newedro n. Unwetter. — Ith. giedra berichtigt H. 3. — §b. lth. wétuszas alt (z. B. Weib) wétuszis id. bes. von Rindvieh lett. wecs m. wecca f. alt, betagt, verlegen m. v. Abll. Slov. védel welk; träge véhniti, veniti welken. Für veliki, wjetsi &c. vgl. Nr. 45, §a und Gr. 3, 657 ff., der die Steigerungsformen nach Analogie von mikils und maiza M. 52. 13. verknüpfen möchte.

Nr. 28. S. 158. Entsprechende d. Ww. für worfeln noch u. a. nhd. auswinden bei Murko slov. Wtb., windigen (aus Wind fangen, lett. wêdit o. Nr. 25 Ntr.) bei Stender lett. Wtb. Vgl. ltt. wêtit, wetinât, wiskât, wiskât bhm. wâti, witi (Nr. 26) slov. véjati worfeln lett. wêteklis, wiska, wiska lth. wêtyklê slov. vejáća, vévnica bhm. wējećka, f. &c. Worfschaufel. — ltt. wandit durcheinander werfen c. cpss. vll. eher zu Nr. 18.

Nr. 29. S. 158 ff. Grimm a. a. O. 73 legt qvintrus zu Grunde, wie Nr. 57 qvaurms.

Nr. 30. S. 159 ff. §<sup>b</sup>. Gr. Dphth. 30 faßt ahd. suein alts. suen &c. als urspr. Schweinhirt bed. §<sup>c</sup>. S. 160. wang. wánnî gewöhnen áufwannî abgewohnen sw. und st. (wie win gewinnen) wun, wunnen Ehr. I. 1 S. 46. — Itt. winnêt gewinnen; = uzwinnêt überwinden vgl. (Nr. 18) ahd. ubarwindan = ubarwinnan u. s. m.

Nr. 31. S. 161 ff. lett. wâts f. sg. Wunde, pl. wâtis Hautkrankheiten, Pocken lth. wâtis f. Geschwür. Bopp Gl. 340 stellt zu sskr. vran, bran vulnerare auch noch ir. leon affliction; a wound; a moth. Für § tht. randas s. R. 9.— S. 162. § t. alts. ags. wâl m. lues, pestis ags. auch mischief, severity nach Bosworth, der neben die välcyrige Bellona auch eine völcyrige f. a fury, hag stellt.

Nrr. 32. 34. S. 162 ff. lett. wajs &c. s. Nr. 3 Ntr. lett. wai! slov. vé! wehe! (Nr. 34 vgl. Qv. 1) lth. wainóti lugere, lett. waimanas Wehklage, vb. waimanat; waidi pl. id.; Verdruß; Streit waida sg. Jammer, Noth, Plage Ith. waidas m. Streit, Zank waidyti streiten lett. waidet klagen, winseln lth. (waitóti id.) waidininkas m. Zänker ltt. waidineeks m. Qualer, Verfolger, Feind; vgl. Nr. 70, Anm. 6. Bf. 2, 60. Der Uebergang in die Bed. Streit erinnert auch an die mögliche Ableitung des Stammes slav. voi (voin lth. wain) Nr. 10 S. 133 vgl. Bf. 2, 60 von Nr. 32. Auch bei folgendem lituslav. Stamme könnte Wehe, Klage die Grundbedeutung sein (vgl. indessen Nrr. 31. 35.): ltt. waina f. Schuld, Ursache, Verdacht, Verbrechen; Gebrechen, Wunde c. d. wainôt verschulden; tadeln eewainôt verletzen lth. iszwainoti ausschelten wainiti verspotten; aslv. rss. pln. olaus. bhm. vina f. Schuld aslv, aixía bhm. pln. auch Fahrläßigkeit; Strafe; nach Mikl. 8 zu viti Nr. 18; Benfey 2, 352 vergleicht hyp. gr. ὄνομαι. Ferner schließt sich an Nr. 32 ltt.waijät wehe thun; verfolgen (vgl. o. waidineeks) vgl. lth. wajóti &c. Nr. 18, §8. Auch wol Itt. waijadzet opus esse vrw. mit Nrr. 32-35.

Nr 35. S. 163 ff. nl. wan 1) = wannigh vacuus, vanus 2) pravus 3) vet. s. = want defectus, inopia fries. wânt sbst. id. Cl. Für lat. vânus vgl. noch Pott Zählm. 135, der über dessen Stellung zu vans, wie auch über die Ableitung von vac, vacuus bei Düntzer Lat. Worth. 80 in Zweifel ist.

Nr. 36. S. 164 ff. slov. ván m. Wahn entl. §°. nlaus. vinšovaš olaus. vinšovaš wünschen. Vgl. noch BGl. 315 v. vánšh und ib. vánx id. : cy. gwang §°. S. 166. Zu letzterem gehört das die deutschen Bedd. vereinende gdh. seang gracilis, schlank; macilentus, hungrig aussehend; esuriens c. d.

Nr. 37. S. 166 ff. aengl. winne, wynne joy winsome gay, lively. — Zu S<sup>c</sup> ags. van lucidus alts. wanum id., splendidus vgl. Grimm a. a. 0. 654; auch hierher vll. nl. wansch alacris, lepidus, venustus, scitus. — Vgl. noch BGl. 308 vv. van. vanitâ. Bei Bf. Sâmav. ved. vánas n. Reiz, Lieblichkeit lt. venus-tat; ved. ven 1 P. A. amare vená m. amatus u. s. m. vgl. Wilson h. vv.

Nr. 38. S. 168. Zugleich zu Nr. 30 nl. winne vet., winhof lovan. — hoeue, villa vgl. winne, win (land-), winner agricola (land) winnen agrum colere. — lth. guju oder guinu &c., guiti, frequ. guinóti, treiben, jagen lett. dzennu, dzinu, dziśu, dzit lth. ginù, dial. genù, ginti, ginti &c. hüten, wehren ganyti lett. gannît hüten, weiden lett. gans Hirt lth. iszginti Vieh austreiben, auf die Weide jagen preuss. guntwei agere, führen, treiben lth. gone f. in Zss. Hut u. s. v. slov. gon m. Trieb zènem, gnáti treiben, jagen vugnáti, vugánjati Vieh &c. eintreiben rss. vüigon m. Austreiben des Viehs; Viehweide &c. vgl. N. 29 m. Ntr. über aslv. gonyznąti und PLtt. 1, 50 mit weiteren Anknüpfungen. — lt. vênari s. o. Ntr. zu Nr. 18. Nr. 39. S. 168 ff. vopjan c. gen. sich über J. beklagen, J. ver-

Nr. 39. S. 168 ff. **vopjan** c. gen. sich über J. beklagen, J. verklagen Luc. 7, 32 als Grundbedeutung nach LGGr. 230. nfrs. woapje noodschreijen &c. wang. wûf latrare. — slov. vpiti = rss. vopity; bhm. oup m. Klageschrei upēti wehklagen ¿: lett. ûpôt heulen wie der Unglücksvogel ûpis lth. ywas m. Uhu. S. 169. §c. ags. gabban deridere c. d.

Nr. 40. S. 170 ff. slov. vamp m. Bauch c. d. entl. lth. bamba nebst verzweigter Sippschaft ist unserer Numer fremd. S. 171. lth. wedēre f. = wēdaras; lett. wėders m. Bauch; großer Darm; Erhabenes, Ballen übh. widdi (vgl. lth. widdurei pl. von widdurys m. = widdus m. Mitte, Inneres) Eingeweide. wutroba slov. id. olaus. = nlaus. wućoba, hućoba Herz; aslv. atroba venter; = jetro nlaus. jetcha (pln. n.) jecur. — lth. uterus = g. quithus nach Gr. Dphth. 57. — sskr. udara = zend. udhara. — nl. euder, uder, huyder, uyder, wder, uuder, wr, ore uber pecudum, mamma bestiarum huyderen, uyeren turgescere uberibus ilder, elder (wie nordengl.) uber ovilli pecoris wang. jedder n. Euter nhd. euter m. landsch. f. n. aach. nü'r f. id. Ntr. S. 433. finn. watta, watsa, wattalo venter.

Nr. 41. S. 171 ff. swb. wämbel, wamplich, wimpel übel, magenschwach; Schmid vergleicht e. wamble rollen, bes. im Magen mit Uebligkeit; vgl. auch ndfrs. (föhr.) wommelen süddän. vamle impers. in ähnl. Bed. Zu. e. wamble stellt sich cy. gwammal light, fickle, wavering &c. c. d. gwammalu to waver, wamble, become fickle &c. — Zu den afrs. Formen vgl. mnd. wlame f. Gebrechen, Bösartigkeit bei Scheller Laiend.

Nr. 42. S. 172 ff. prss. walnint begern vgl. Pott in H. Ltz. 1846 Nr. 39 S. 310. — §<sup>a</sup>. lett. wêligs ist zwar nach Form und Sinne fast identisch mit nnd. wêlig, gehört jedoch zu wêlêt Nrr. 42. 43. — e. craven.

wia well, oft geminiert wie cy. gwell.

Nrr. 43. 44. vgl. 45. S. 174 ff. lett.  $w \hat{e} l \hat{e} j u$ ,  $w \hat{e} l \hat{e} t$  wünschen, gönnen izw. wählen paw. empfehlen, befehlen, anheim stellen lth.  $paw\hat{e} l it$  erlauben; ltt. walta f. Muße, Weile, Freiheit, Erlaubniss waltat bewältigen = lth. walloti Nr. 45. S. 175. Zu scheiden ist lth. walanda s. Mv. 9. Für Nr. 43 vgl. noch BGl. 309 v. var. Sonne Epil. zu Bf., der gr. Wz.  $\epsilon \lambda \pi$  = vel + caus. p hierher stellt. — Ntr. zu Nr. 43. S. 434. finn. woli, wolinto Willensfreiheit wolia libere agere (Renvall).  $\S^a$ . ahd. willon = uolinto uolinto wählen, uolinto uolinto

Nr. 44. S. 173. Vgl. BGl. 309. v. var.

Nr. 45. S. 174 ff. Vgl. Grimm W. d. Besitzes 30 ff. BGl. 334 Wz. vṛdh crescere, florere, augere. A. d. Slav. lth. vlosnas proprius = pln. vlasny; slav. vlast f. = ltt. valsts f. Gebiet vgl. u. a. lth. valszczius, valdzus m. id.; veldēti regieren; besitzen (so auch valdyti); in Besitz nehmen; übh. oft veld- neben vald-; die Bed. erben nicht selten in beiden Formen; vgl. auch (pa-) vilstu, vildau, vilsu, vilsti erlangen, nam. tēvainiszkai erblich. §\*. veliki &c. vgl. Nr. 27 Ntr. — slov. veléti jubere veljáti valere. ill. veliti loqui ¿: ltt. valloda elocutio, sermo.

Nr. 46. S. 177 ff. vulthers Gal. 2, 6 zweifelhaft nach LGGr. 116. Bachlechner bei Haupt Z. VIII. S. 203 weist den goth. Mannsnamen Sigisvulthus nach und nimmt den altn. Namen Ullr (als aus Vuldr) = vulthus. Sc. Leo Fer. 81 faßt wunder: cy. gwyndrau stupor eig. Erblaßen

: gwyn weiß.

Nr. 47. S. 178 ff. Vgl. Ntr. zu Nr. 48. Hierher gehört auch frz. galon, jalon afrz. goualon, goalon &c. Meβruthe vgl. u. a. Roquefort 1, 661 vv. gallon, galon. — russ. valek = lett. wâls vgl. wâle id.; Heuschwade: welt wälzen Nr. 48; wellêt bleuen (ar wâlu mit dem Wasch-

holze). §b. ltt. wallis, walnis vallum walnêt circumvallare.

Nr. 48. S. 180 ff. aengl. walle, welle vb. n. to boil walme a bubble in boiling. Hierher u. a. nl. wallen, wellen volvere; ebullire, scaturire; fluctuare wallen, waelen, walen vertere, mutare; (§f.) ambulare, peregrinari; (§8.) walle, welle ebullitio, scatebra, aqua fontana; fluctus, unda; (§b. α,) welle cylindrus; sucula; palanga; volvolus, occa, Ackerwalze; vet. fland, vertigo capitis; (c) welteren = nnd. weltern; nl. woelteren in het slijck volutare in luto wouteren volutare; volutari; succedere. D. nl. woelen scaturire, scatere (nnl. woelwater aqua scaturiens), abundare (woeldigh abundans; vgl. Nr. 42, §a?); volutare; i. q. worghen, premere, stringere, torquere &c. §b. mhd. wel rund. S. 182 ff. Noch u. a. §a. lth. walybas, apwalùs &c. kugelrund, walzenförmig c. d. ltt. wâlitees sich wickeln, "knippeln" wâls m. Walkholz, Waschholz, Schlägel vgl. Ntr. zu Nr. 47; wâlôt wälzen u. dgl. slov. váliti id. c. d. váljati id., walken (Se) vávka, valávnica f. Walke. Sb. ltt. welwe Gewölbe welwêt wölben. §1. Nesselmann gibt bei willóti c. d. nur die geistigen Bedd. locken, verlocken u. dgl. an, bei willókas außer jener bei Mielcke auch Betrüger. Vgl. auch wilbinti listig locken; necken c. d. lett. walks m. Zug. Abzug des Gewäßers walkat ziehen, führen; gebrauchen. §6. slov. val m. Welle. Sb. a. olaus. wat n. (Welle) Gebund. walić wälzen (vgl. SE) nawalnosc f. Anwälzung, Flut. Zu Ntr. S. 434. altn. alda finn. aalto unda : (lth. eldija) slav. ladija navis; Ladoga (See) = altn. Aldeiga Grimm Gesch. d. d. Spr. 325.

Nr. 49. S. 184. nlaus. walma olaus. wolma slov. volna, vovna, vuna,

f. lana ltt. willetees, apw. wollicht werden.

Nr. 50. S. 185. Zu gelt vgl. u. a. ltt. âlawa ("jüste") slov. jalov, jal bhm. jalowý id. S. 186. Zu wald vgl. Grimm W. d. Besitzes 32. Esthn. dörpt. sallo gehört zunächst zu reval. salk, g. sallo Hain. Esthn. pöld = finn. pelto, g. pellon ager cultus.

Nr. 51. S. 186. § e. beguile &c. s. G. 8.

Nr. 52. (53.) S. 186 ff. Ausgedehnte Untersuchungen s. bei Pott Zählm. 176 ff. Dazu fügen wir noch pln. lupur m. = lt. lupus i. e. praedator (könnte auch excoriator bedeuten): pln. lup m. rapina lupić rapere &c. Zu den iran. Ww. laz. györi lupus.

Nr. 54. S. 188 ff. alts. werod &c. s. o. Ntr. zu A. 31 und H. 10.— Bopp Gl. 309 stellt hierher sskr. vara, zu dessen adjectiver Bed. eximius die irische von fear bonus stimmt vgl. feårr Nr. 42?

Nr. 55. S. 190. mnl. wart vir, maritus waerdinne uxor s. Jonekbloet und de Vries zu Karel; nl. weirdt hospes &c.; slov. virt m. id. virtinja f. Wirthinn virtiti bewirthen virstvo n. Wirthschaft a. d. D.

Nr. 56. S. 190 ff. nfrs. wirre, werre mnl. (Karel 332) wers pejor. Nach Wack. hierher (vgl. Nr. 59, §°) mhd. werre m. Schade, Störung, Verwirrung vb. a. werren. — alts. wuorig = strl. würüg fessus. — S. 191. oberd. garzig = garstig rancidus, vb. garzen Smllr 2, 72 sieg. garz nrhein. gatz amarus; mögliche lituslav. Verwandte aus Wz. gr, grd bedürfen noch der Untersuchung. Bopp Gl. 304 stellt gdh. har nebst lt. vårus zu sskr. vakra curvus, flexuosus.

Nr. 57. S. 191. Grimm legt qvaurms zu Grunde vgl. Ntr. zu Nr. 29. Wichtige Formen finn. kärme lapp. kärbma, kärbmas &c. dial. kärmas vermis. — S. 193. §\* prss. urminan, auch varmun s. Nesselmann S. XV vgl. Pott in H. Ltz. 1846 Nr. 38. S. 300. — §b. hd. 15. Jh. werbmut absintheum Voc. ms. — Anm. ahd. harw &c. — finn. karwas acerbus (nebst Sippschaft); dazu wol ags. hervian, herevjan aspernere; vgl. ferner für die kelt. Ww. und nnl. guur &. 19; für Galba &. 8.

Nr. 58. S. 193 ff. nfrs. waeer lip. — russ. vargány vielmehr aus δργανον, obgleich organüi für Orgel gilt, vgl. lett. ließ. wargans Brummeisen, eig. — lth. wargonai, argonai, worgonai bhm. warhany, m. pl. Orgel. (lett. érgeles id.). §\* ags. ore m. border, brow e. ore Grenze, Küste; ags. orl m. welt, border of a garment e. orle Wapensaum aus lt. ora mlt. orlum &c. it. orlo frz. orle, ourlet &c. Rand, Saum.

Nr. 59. S. 194 ff. B. Verwandte Bedeutungen finden sich in Nr. 64 vgl. 63. Schmeller wird durch die köln. Form gewärden (nnl. geworden nhd. gewæren) lagen = in Ruhe lagen bei Firmenich I. S. 465 in Münch. Anzz. 1849 an gavairthei erinnert, legt aber wol zu großes Gewicht auf den Dental. Ist die Grundbedeutung Ruhe, Sicherheit - was sich noch fragt -, so kann man an einen gewährten (verbürgten, gesicherten) oder auch gewahrten (servatum, defensum) Zustand denken. D. Wackernagel stellt wert zu mhd. wern ahd. weren (nhd. gewæren Nr. 63). - §c. nl. nnl. werk stupa. §d. nl. wreed, wreyt acerbus, austerus; wrijten, vrijten torquere, tornare, obvolvere u. dgl. Exot. Vgll.: slov. vir m. Quelle, fig. = izvir m. Ursprung u. s. v. zu vréti lett. wirt sieden, nam. wie eine Quelle Nr. 67, 1; wogegen slov. vertánja f. vortex, vll. auch ltt. wirrags, wêrags m. id., zu vertere gehört; dazu u. a. noch lit. wârtît volvere warstit volutare vgl. (§ª ) warti pl. Pforte warste, warsa f. Thorriegel warst &c. diesen schließen. Ith. wersme f. Quelle, Springquell vll. nicht zu Nr. 67, sondern (mit Mielcke) zu (§a) prasiwerti sich öffnen, bes. Quellen, doch vgl. lett. wersme das Sieden, die Soode im Kochen. Zu lth. weru, werti auf und zu thun, einfädmen u. a. das Frequ. warstyti, nam. von Thuren gbr. §a. esthn. wärräja, wärräi = wärraw &c.; finn. weräjä porta clathrata. §d. ltt. reetêt hervorkommen oder brechen = lth. retêti; ltt. rittinat wälzen, rollen rittens, rittins Kreiß; Rad vgl. rats m. Rad rattisks rollend u. s. m. schließen sich an Rad Nr. 80. - Se. Ntr. S. 435. lth. warzas m. warza f. Reuse, Weidenkorb zum Fischfange = rss. versa &c. nach Mielcke zu werzu S. 195 u. vgl. ltt. warsi pl. Setzkörbe; daher auch lth. wirzis, werzis m. Baststrick vgl. Se; sodann warzytis' sich um E.

reißen, streiten vgl. d. Ww. ähnlicher Bed.  $\S^d$ . — **D**. slov. verdéti &c. probieren; pflegen, gewohnt sein, hierher? vreden = ill. vridan c. d.

Nr. 60. S. 199. aengl. anword Antwort. — lett. wardotees, apw. Worte wechseln apwardôt (abergläubisch) besprechen.

Nr. 61. S. 199 ff. nl. werte, worte cerevisia mustea. Vgl. noch BGl.

334 v. vrdh.

Nr. 63. S. 201 ff. Hettema schreibt vrm. das selbe Zw. nfrs. waerje, waarie, warie, Anm. Y. Auch oberrhein, warschau f. Warnungsfeuerzeichen für Schiffer Zw. warschauen. g. S. 204. Die Fragepartikel lautet in Siegen eworr, zsgs. mit se Sie ewoarnse neben netwoarnse, wenn nicht die Zss. eine Verbalform enthält. Das proth. e. ä scheint = net. nicht zu stehn, wie vielleicht auch in Formeln andrer Mundarten. Noch zu prüfen: nnd, wôr etwa, z. B. in mênst du wôr? Br. Wtb. 3, 287; minder war ib. 181; warre &c. aus nd. warde Wahrheit nicht wahrscheinlich, obgleich z. B. ein neuhebräischer Sprachgebrauch entspricht. — Exot. Vgll.: ltt. wêrâ ñemt oder likt, eewêrôt wahrnehmen wêrigs achtsam; werrees! sieh! 2: wertees, apw., wêrtees hinschauen, nach Wellig eig. die Augen öffnen und schließen, demnach zu Nr. 59 S. 195. Hierher wairitees sich hüten, getroffen zu werden? - slov. váriti c. d. hüten, bewahren; sparen; Kinder tragen oder locken; (e) aus varnati vll. vánati se sich hüten vánčatí Acht haben vgl. olaus. zwarnować bewahren warnować nlaus. warnowaś id.; warnen c. d. Zu Anm. s. S. 205 vgl. S. 206\*]: Dennoch lth. wyrausibe = lett. wirsiba Obrigkeit, Hoheit von wirs auf, über, ober-. Bopp Gl. 310 stellt lth. wyrausas, wyresnis, welche Mielcke und Nesselmann von wyras Nr. 54 ableiten, nebst gr. ἄριστος &c. zu sskr. varistha, varivas, den Steigerungsformen von uru latus, f. S. 207. olaus. wôra f. Waare. Anm. A. finn. tawara Waare, Güter. - v in tovolec steht nur nach einer Vermutung von Miklosisch für b. welches aslv. tobolycy saccus und alle entspr. nslav. Wörter haben.

Nr. 64. S. 207 ff. nnl. mede-, mee-warig mitleidig. S. 208. e. oaf aus alf? swrl.: nnd. westf. âbel albern. Zu Anm. α s. noch Einiges R. 27; für die kelt. Ww. nebst Zubehör s. M. 5. 34. 53. 58. Berichtigung von lth. mandagus s. M. 63.

Nr. 65. S. 210. A. nlaus. wardowaś warten, pflegen. B. Die von Hettema zu "afrs. warda" gestellten Ww. nfrs. warje nnl. verwarren beschadigen, verzwakken, verergeren gehören zu nnl. warren == nhd. wirren, verwirren vgl. Nr. 59, §°. §°. und vll. Nr. 56.

Nr. 66. S. 212. 436. Finn. Wz. wir = wirk vegere, refocillari &c. Nr. 67. S. 212 ff. d. g. i.  $\zeta$ . S. 513 ff. Zusätze und weitere Vgll. s. II. 39. 41. G. 19. 25., wo sich u. a. analoge Begriffsentwickelungen der Wzz. gr und kr ergeben; so vll. auch lth. kartûs amarus und ähnliche finn. Wörter aus Wz. kar fervere wie aslv. gorykü id. bei d. — ltt. kurt (nach Wellig) heiß sein, heizen (der Ofen); kurstît = lth. kurstîti; ltt. kurrinât = lth. kurénti; aslv. kuriti fumare u. s. v. vgl. II. 39. Nesselmann unterscheidet lth. Wzz. kur und kurr z. B. in kûru, kûrti einheizen und kurrû, kûrti bauen. — i.  $\beta$ . lett. wirt s. Nr. 59, Ntr.; wâru, wâriju, wârit coquere c. d.; finn. wari fervidus warita calefacere &c.  $\zeta$ . S. 215. mnl. goer lutum, slijk Karel 291.

Nr. 68. S. 215. aengl. wethe sweet, mild. Unsere Numer gehört vielleicht zu den mit v anl. wehen bed. Stämmen vgl. u. a. slav. Wz. voch

Geruch und Nr. 26 m. Ntr.

Nr. 70 S. 216 ff. a. S. 218. ndfrs. wedan(wetan?), praet. wost wisen Cl. - weißager, vitega = wang. witticher c.; mnl. witegen augurari Gl. Bern. — ¿ Zu b wang. wit m. Vorwand. — d. S. 218. 219. vgl. 247 ff. Grimm Gesch. d. d. Spr. verbindet gth. veitan : ags. gevîtan st. alts. givîtan st. proficisci ahd. arwîzan st. discedere Gf. 1, 1116 gihueit discessit Hild, : ags. viton, uton mnl. weten c. inf. eig. eamus! vgl. Gr. 4, 89. 90. 944. — mnd. vorwyten Gemm. mnl. verwiten Gl. Bern. verwijten Kil. swd. förevita, förvita exprobrare; ags. edvît, edvîte n. edvîtan vb. aengl. edwyte sbst. vb. reproach. - S. 220. 1. a. mnl. wijs sijn wißen wijs maken zu wißen thun, sagen Karel 333. - Bemerkenswerth ist, daß dem gew. swd. envis pervicax - das wir sonst mit Ihre, gleichwie rättvis justus altn. rêttvîs aeguus, juris peritus u. s. m., zu vîs sapiens stellen würden - im värend. Dialekte antwortet enveten, sprich ojnvojten, id. st. ptc.? envelenhet = swd. envishet f. pervicacia envelnas = swd. envisas obstinare animo; vgl. förveten gew. swd. = nhd. vorwitzig; värend. = altn. forvitinn curiosus, neugierig (vorwitzig), zu b. - Se. nnl. nawês c. posthumus wol zu Nr. 71, aber sonderbar: wês; ein Praesix auch in öst. abwaisel n. Waise; unbefiederter Vogel im Neste. S. 220 ff. exot. Vgll. Einige kelt. Anomalien: seire cy. prs. sg. 1. gwn 2. gwyddost 3. gwyr; praet. gwybyddwn, zsgz. gwyddwn, gwypwn; inf. gwybod; pass. gwyddir, gwyddys, zsgz. gwys; corn. inf. gwodhaz, kodhav; prs. sg. gwon pl. (ni a) wydhen, wodhen; brt. imper. gwéz! prs. sg. 1. gouzonn 2. gouzoud 3. goar; praet. imp. gwienn, perf. gwéziz; fut. condit. goufenn; inf. gouzout, zsgz. gout; ptc. pass. prt. qwezet. ; Verdunkelte Zss. in dem glbd. Zw. cy. inf. adnabod; prs. sg. 1. adwaen 2. adwaenost 3. edwyn; prt. prf. adnabum; brt. inf. anavézout, azna-, anavout, -out, anafout, vann. anawein &c. (cognoscere &c.); imper. anavez, anaf, éné &c.; mehrere cy. brt. Formen verlieren den letzten Theil der Zss.; dazu auch cy. nabod to know, recognize cydnabod (ohne ob. Formation-waen) to acknowledge, own, take notice of. Steckt in bod &c. (vgl. S. 222. e.) Wz. bhû esse B. 18? Die ebenfalls verworrenen gdh. Formen werden durch die verweichtere Aussprache noch schwieriger; es fragt sich vielleicht, ob aitich, aidich, aidmhich to acknowledge, own, confess &c. neben aithnich hierher oder zu cy. Wz. add, eidd (vgl. Einiges A. 21) gehören. — Anm. 6. s. Nr. 34 Ntr. — lett. weedêt zu Gesichte bekommen; wêstît zu wißen thun, nuntium mittere : wêsts lth. westa &c. anslav. vjesty, f. indicium u. dgl. aslv. vjestü manifestus; lett. wittet, peew. (aus Erkenntlichkeit) bewirthen uzwittêt zutrinken lth. witóti, wittóti, paw. einschenken und zutrinken, offerieren witawóti bewirthen, gastieren vgl. altn. veiting &c. c S. 218 und vll. slav. witati &c. Anm. 9. Slov. vid m. visus véd m. Wißen, Zww. vidili und védati olaus. widžić und wedžić sehen und wißen. slov. vést f. Gewißen. preuss. waitiat (S. 223): aslv. vjetovati δητορεύειν Mikl. 15 nach Pott in H. Ltz. 1846 Nr. 39 S. 310. - S. 222 1. Sy. nlaus. wisa f. Art und Weise lett. wîse id. slov. viza f. id.; Gesangesweise : β. vízati ducere, dirigere c. d. - S. 223. Anm. 5. Vgl. noch gdh. gabhd m. mendacium, fallacium, artificium callidum c. d. ¿ : e. gab, gabbe nugari, blaterare, früher auch mentiri vgl. Wz. gb Nr. 39; dann nicht hierher. Anm. 10. slov. ill. vitez m. Held, Ritter, (ill.) Graf. - Anm. 12. Vgl. G. 32. pers. diden: zend. di (vgl. sskr. dhi, dhyai) videre, intelligere, woher auch daêna f. lex geleitet wird; dazu auch u. a. dôithra oculus (Wz. de nach Höfer Z. 2, 225) aprs. dida specula arm. ditak id.; observator, custos, aspectus u. s. m. Zu prs. dânîsten zend. dâ (vgl. sskr. dâ, do) in dem suffigierten dâo sciens vgl. auch dâh sapientem esse; Bur-

nouf stellt gr. δάημι, έδάην hierher.

Nr. 71. S. 226 ff. Vgl. BGl. 311 ff. v. vas. §\* Vll. vrw. ltt. finn. måja M. 2. Berichtigung zu mam habeo s. N. 24. Anm. 2. 3. osset t. is d. jes est entspricht der goth. Form mehr, als die vollständigeren Formen sskr. asti zend. acti lth. gr. esti slav. jesty lat. pers. est deutsch ist &c. — Anm. 4. Vgl. N. 27. G. 32. S. 119.

Nr. 72. S. 227 ff. Grundbd. vll. Windstille, oder auch Lüftchen, leises Wehen, abgelautet aus (altn.) vas Nr. 26, §b. — A. Bopp Gl. 317 stellt gdh. fos zu sskr. våsa m. habitatio; cavea. Zu cy. gosteg vgl. Th. 2. —

B. S. 228. Vgl. noch Pott Zählm. 264.

Nr. 73. S. 229. lth. wēta = ltt. weeta spatium, locus; cubiculum weetêt collocare; weestees sich einsinden, sich irgendwo niederlaßen vll. näher zu Nr. 14 S. 139 vgl. saweestees = weesatees, saw. sich versammeln weesna Versammlung; = weesiba (: weesis l. c.) Gelage. Zu wēta nach Schafarik 2. 616 drevan. wej taj, wej ta Stadt blim. powēt pln. powiat m. Distrikt.

Nr. 74. S. 229 ff. Vgl. BGl. 312 v. vas. Besonders für die mit gu, g anl. Ww. vgl. mhd. gesten kleiden, schmücken engesten entkleiden, nach Wack. aus frz. vestir.

Nr. 75. S. 231 ff. Besonders die ags. Formen zeigen die Suffixnatur des Gutturals vgl. ags. vyrian, virian neben virgian &c. to curse vyrig, virig neben vyrg, virg cursed, wicked virignes, vyrines, virgnes f. âvyrian, âvyrgian, prt. âvyrgede, âvrigde to curse, corrupt, destroy; aengl. awyrien to curse; das ptc. awirgud accursed; strangled, throttled verbindet die Bedd. von ags. vyrgan und nhd. würgen. — ltt. wârgstu, wârgtu, wârgt miserum esse wârgs aegrotus wârdzigs miser wêrgs mancipium c. d. lth. wergas adj. vafer. S. 232. 437. finn. wora malignus, fallax woro praedo woruta fallere, suffurari. Anm. β. In brt. nech ist vielmehr n der ursprüngliche Anlaut s. N. 11, h. 12.

Nr. 76. S. 232 Z. 11 v. u. setze afrs. statt des Kommas nach röken. a. aengl. wreak st., praet. wroke ndfrs. wreghan st. Cl. (gh vgl. ags. g in vreogan) ulcisci. — c. Auch hier steht nahe mit g ags. vregan Nr. 77 in der Bed, to put off, drive; freilich aber näher vrecan st. vreccan, vraccan sw. in der Bd. to exile, bannish; sonst to revenge Bsw. - S. 234. Vgl. BGl. 329 v. vrý. Anm. 1. vgl. Ntr. S. 437. ¿ Ist rist Kreuz, quer demnach aus Christus entstanden, da sowol in den finnischen, wie in den lituslavischen Sprachen der selbe Stamm, z. B. rist = aslv. krüstü (Christus; crux) slov. kriż magy. kereszt, häufig die Bedd. Kreuz, kreuzweise, quer, krumm, Christenthum, Taufe u. dgl. umfaßt? Sind diese Wörter entlehnt, so sind sie es schon der Form nach weit eher aus Christus, aus aus crux; letzteres ist zudem in der orient. Kirche nicht zu vermuten. aslv. okrüstü, okrestü χύχλω, circum trennt Miklosich von ob. krüstü; wenigstens deutet es stärker auf einen der Sprache eigenen Wortstamm. Anm. 2. altn. ragr nach Gr. Gesch. d. d. Spr. 330 aus argr (?). d. β. ltt. braket "brahken", tadeln, meistern izbrâkêt ausmerzen.

Nr. 77. S. 235. Die sinnliche Bedeutung, aus welcher zunächst die der gerichtlichen Untersuchung entstanden zu sein scheint, hat wang. wræg schmecken, kosten, prüfen. — Miklosich Lautl. 19 stellt aslv. ragati se (rag ludibrium) slov. režati se = lt. ringi zusammen, lth. rugóti murren,

unzufrieden sein, verübeln iszrugóti ausschelten: rużiti zürnen, verübeln; i vgl. ruzgēti murren, unwillig sein ruzgus mürrisch, vll. auch die (secund.) Wz. rust Zorn, Rache. i Hierher lett. rūkis Execution rūkēt exequieren, confiscieren i: rūkeris (sonderbar neben sūkeris) Besuch. preuss. rigewings hadersüchtig, nach Vater: rüge, erinnert an lt. rixa. lth. rēju, rēti gehört zu ltt. reiju, reet latrare; mordere, nicht hierher.

Nr. 78. S. 235 ff. Vgl. Gr. Dphth. 27 ff. — nnord.  $vr\hat{a} = aengl.$  wroo, wro. — Bopp Gl. 329 vergleicht sskr.  $\hat{a}$ -vrý flectere, vertere &c.

(vrg s. Ntr. 2u Nr. 76.)

Nr. 79. S. 236 ff. Grimm a. a. O. und Vorr. zu Schulze verbindet Inriggan und vriggan nebst Nr. 78 vgl. II. 95. — b. wr wird öfters nnd. vr, fr sieg. br (in ußbringe Wasche ausringen) c. d. Vgl. Nrr. 76, γ. 78. Kiliaen hat nl. wrongh, wronck 1) injuria 2) = holl. wrock simultas, lutens odium; wronck 1) torsio, contorsio 2) = flandr. wronghel spira, cesticillus; wronckel contorsio; (Nr. 78) ruga wronckelen, contorquere; (e. wrinkle) rugare wrinckel ruga. Sodann (d) rancke fallacia &c., auch mnl. vgl. War. 89. — S. 238. olaus. rynka f. großer Ring lett. rinkis Kreiß, Runde, Umkreiß, Umweg c. d. rinkôt im Kreiße springen lth. rinka, rinke f. Ring, Reif, Kreiß; = rinkas, rinkus m. Marktplatz (Ring) vrm. a. d. D.

Nr. 80. S. 238. Anm. Ith. raitas reitend c. d. raitelis Itt. rîtelis m.

Reiter rss. rüscary m. Ritter u. s. m. Für Rad &c. vgl. Nr. 59 Ntr.

Nr. 81. S. 238 ff. §a. b. aslv. ristati currere ¿ Wz. ris ¿: rss. rüisy,

rüisca pln. ryścia lth. riszczia ltt. rikśis Trab c. d.

Nr. 82. S. 240. Ith. rēszti: ltt. reežu, reetu, reest sich lostrennen, abfallen: reežu (auch rissu, ristu), rissu, rist sich schlitzen c. d. Zu slav. rüiti zunächst ltt. řauju, řáwu, řaut reißen, raufen, ziehen, zucken rawêt ausreuten lth. rawēti, rauju, rówjau, ráuti ausreißen, bes. gäten vgl. ahd. riu-tan nhd. reuten Gf. 2, 489. — ltt. rakt &c. s. A. 77 Ntr. — slav. vrjed vll. vrw. mit ltt. ap-wirde, -irde, -wêrte Geschwür unter dem Nagel vgl. Nrr. 59, §4.? 63, Anm. β?

Nr. 84. S. 241 ff. A. aengl. anleth ä. nhd. ainläid Frisch 1, 30 anglitz n. Smllr 2, 96, wenn nicht auglitz = altn. auglit facies. — S. 242. nnd. leer (westf. leers pl.) gena Br. Wtb. 2, 54. Anm. a. altn. leita = e. obs. dial. laite suchen. S. 243. Zu afrs. blie &c. s. B. 44 Ntr. S. 242. lth. lyczyna f. Maske a. d. Slav.; aber einheimisch lytis, lyte f.

forma, aspectus, genus.

Nr. 85. S. 243 ff. a. β. Für hvæg &c. s. Ntr. zu I. 6. Nicht so gerne mit hvæg, als mit væt &c. (a. γ.) verbindet Grimm Gesch. d. d. Spr. 1008 nnd. waddik &c.; mit diesem (S. 244. b. β.) westgotl. vattle swd. vassla norw. vasle, varsle dän. valle. — S. 244 ff. γ nebst Anm. 1. ags. nl. wase coenum; (wie mhd.) cespes; ags. vôs, vôse n. juice, oose, broth Bsw. slov. váža, vájža, f. großes Rasenstück, z. B. zum Aufdämmen. Zu Anm. 1. nl. waesem, wasem vapor, vb. wasemen; aber swaden vapor et tenebrae swademen vaporare; indessen kann jenes s nach fries. Weise aus dh, th'entstanden sein. Vgl. noch IIV. 2, namentlich mit s wos. Anm. 2. Für -weis s. o. Ntr. zu Nr. 14. Anm. 3. nl. wraese, wrase siegen. brâs, gew. pl. brâse, cespes. Analoges zu rasa cespitare s. N. 25. Swd. vret = altn. reitr m. areola, Beet. e. S. 245. Wackernagel stellt ahd. wunst m. (= unst?) procella, fulgor zu wint Nr. 27. — ltt. wadka f. Nachleck von Brandwein (slv. vodka) entl. S. 246. nl. waede, waeye

= braede, sura. — Anm. 5. Einfachste, wenn nicht verkürzte, Form des e. weasand, wezand &c. hat ndfrs. wias id. Cl.; die Erf. Glossen (alts.) uuasend rumen. — S. 247. d. α. nl. swette piscina — vrsch. von waede, waeye id. und = wad vadum — wette aquarium, lacus. β. mnl. waden st. woet, waten transire aengl. wade st., praet wode id., ire ndfrs. wadan st. praet. waad Cl. strl. wadje sw. M. wang. wad sw. waten. — S. 249 Z. 20 v. o. lies whish st. whish. swd. vassstrâ vielmehr Rohrhalm von vass m. arundo, juncus. S. 245. (lth.) žemait. wundû, undû aqua. e. β. S. 250. lth. wisze f. Wisch a. d. D., nicht so bhm. wicha &c. nebst nlaus. wjecha, dem. wješka f. Hegewisch versch. von wjekšj m. Scheuerwisch; olaus. wjech m. großer Wisch wjeché pln. wiecheé m. Wisch pln. wiecha f. Bierzeichen (so auch bhm.); lett. wîstiñś, wîstolis Dachstrohwisch schließt sich an (Nr. 18) wîstît wickeln, bebinden. — Zu Ntr. S. 437. finn. piexen &c. vrw. mit lapp. pakkatet castigare. S. 438. lth. muilas = rss. müilo slov. milo pln. mydło &c. sapo.

Nr. 87. S. 250 ff. wang. wüdû f. Witwe, aber wîdnêr m. Witwer.

Auch aslv. udova vidua udovycy viduus.

Nr. 88. S. 251. Vgl. BGl. 317 v. vi. — b. vidh cum vll.: lth. lett. widdus m. medium — mith: midja M. 51. 48. vgl. dort und o. Nr. 40 Ntr.

#### B.

Nr. 1. S. 252 ff. Nach Grimm Dphth. 11 bagms eig. Bauholz: bagvan = bauan Nr. 18 (lieber Gewächs, φυτόν?); nach G. d. d. S. 594 (a) mnl. baemt, baempt, bêmt nnl. beemd pascuum, pratum noch unerklärt, vll. aus bant verderbt. — b. nlaus. bom m. Baum. — §\*. aengl. beme, pl. bemen trumpet. lett. bunga tympanum.

Nr. 3. S. 255 ff. Nach Grimm 1. c. 133 ff. 536. nennt Valer. Maximus 5, 4 einen deutschen *Antabagius*, der wirklich Tibers andbahts gewesen zu sein scheint. Die Grundbedeutung sei vrm. Rückenhalter u. dgl.,

das Stammwort bak; altn. bakiarl bedeutet comes pedisseguus.

Nr. 4. S. 256 ff. Gr. Dphth. 38 ff. vermutet **baddje** amborum. aengl. beie, baye, boo, bethe, baht, bid (gen. beire) norde. schott. baith both. — zend. aova (aové) hat sich als falsche Lesart für aoi (= sskr. avi) supra erwiesen.

Nr. 5. S. 257. bain Wz. ban Nr. 16 vgl. K. 22.

Nr. 6. S. 257 ff. E. Nach LGGr. 118 vrm. s in beruseis m. aus beruseis wegen des ersten r dissimiliert; sie vergleichen bei dieser auffallenden Annahme die Form von laisareis, ohne u:a zu erläutern. S. 259 Z. 12 v. o. lies perforare st. perforare. S. 260. lth. brendu, brendziu, brenstu prs. brendau, brendziau prt. brensti inf. Körner, Kerne ansetzen, sich füllen brandus körnig, voll (Getreide, Obst) ltt. breestu, breedu, breest quellen, in die Dicke zunehmen; große Körner bekommen. S. 261. henneb. bêren ferire, castigare. rhaet. beär c. d. lautet im Domleschg blear, im Unterengadin ladin. bleer, desshalb nicht hierher. Anm. lett. bass barfuß aslv. bosota Barfüßigkeit. ¿ Hierher hess. busbenig baar-, bloß-beinig Reinwald henn. Id. 9, oder bus aus bluß?

Nr. 7. S. 261 ff. aengl. beryen, berwe, burwe protegere, defendere

birgen sepulcrum.

Nr. 8. S. 262 ff. A. aengl. bergh hill. berghe (3) id., mount burghe

hillock, barrow; borough. — lett. bars, eig. barrs Haufe, Menge; Schwade hierher? vgl. Nrr. 6. 25.

Nr. 9. S. 265 ff. a. aengl. bert bright. — S. 266. d. Auch alts. bregdan st. nectere. — mnl. bronc Prunk. — S. 267. f. lett. brangs fastuosus vh. brangôt, a. mhd. braten plaudern Livl. Chr. mit unverschobenem Dentale, wol eig. nd., wie t in bluotekirl B. 48; doch vgl. swz. pradeln &c. — ags. prate = nl. prat fastuosus, arrogans; nl. pratte, parte arrogantia, audax facinus; astutia pratten superbire, ferocire, tollere animos; = praten, pratelen War. 89 neben preutelen, pruttelen murren. Zu Wz. prut, vgl. brut, sprut, wol nl. prosse "germ." germen (Broß, Sproß) prossen pullulare; ebullire, bulliendo bombum edere; ss aus is? h. S. 267. Ueber mnnl. brallen = pralen, pronken s. De Vries War. 172 ff. - a. S. 268. ltt. bâls lth. pa-, isz-bâleis bleich, falb lett. bâlinat bleich machen ballinat, balsit, balsinat (Wäsche) bleichen bals blaß-weiß balts weiß (auch Schmeichelwort, wie lth. baltas auch gutgesinnt bedeutet und der slav. Bjelbog der gute Gott ist); lth. balu oder balstu, balau, balti pallere, albescere c. cpss. b. Vgl. Bf. 1, 106 m. Ntr. und Sâmaveda: sskr. ved. bhrâg f. bhárgas gew. sskr. bharga zend. baregha splendor. g. S. 269. lth. brediti : ltt. bridet "vexiren, vertrösten" ¿: brids, g. brîża Weile, Frist ¿: cy. pryd (Labialstufen wechseln gerne vor Liquiden).

Nr. 10. S. 269 ff. nord. besk: aengl. baiske sour westmor. bask sharp, acid nnd. holst. besch holst. pomm. basch acer, acerbus, amarus, rancidus u. dgl., auch fig., von Schütze Holst. Id. durch nhd. barsch übersetzt, wie denn auch z. B. swd. barsk die sinnliche und die figürliche Bedeutung hat. Weitere Verfolgung dieser Spur empfehlen wir der Forschung. Man unterscheide nnd. betsch beißig; doch finde ich wirklich auch ä. swd. bätsk = bäsk, besk.

Nr. 11. S. 270. mhd. bulge bedeutet auch Sack, Beutel s. Hahn in Heid. Jbb, 1847 I. 131. — aengl. bellen, bell tumere vgl. Nr. 21.

Nr. 12. S. 271. mhd. belde f. Kühnheit ahd. beldida f. getroster Mut; u. s. m. — S. 272. Die Bedeutung des finn. pallti, pallto nimius, immodicus entspricht zwar ziemlich genau der des swd. båld, aber die wahrscheinliche esot. Ableitung führt von unserer Numer weg.

Nr. 15. S. 272 ff. ags. baleva m. diabolus aengl. balow Geist, Engeln und Erzengeln coordiniert balew, ballu, bale &c. malum. Gleichbedeutend mit balvjan ist bair. swb. bailen, beilen, vrm. == mhd. bilen feram sistere (von Jagdhunden gbr.); bil m. bezeichnet diesen Moment, dann Kampf übh. vgl. Gr. 2, 1021; BMüller Wtb. legt das Bellen zu Grunde. — Bopp Gl. 315 v. vådh, bådh vexare halt einen Wechsel von d und 1 möglich.

Nr. 16. S. 273. aengl. bane, bayne Mörder. Bopp Gl. 308 stellt ir. bana death gr. φένω, φόνος, φονεύς lt. fünus zu sskr. van 1. P. ferire, laedere; 1. 10. P. id., vexare &c. zu ir. ban to waste, pillage.— ir. bain to pull, hew or cut down, take from; gdh. bann m. mors vgl. Nr. 35, — lett. bâns (Bahn) Gang, Reihe. buñkét zerklopfen.

Nr. 17. S. 274. b. nordengl. bense bovile wie öfters aengl. mit vorags. n. westfäl. bôsen m. hölzerner Rauchfang über dem Herde (wett.

deise f.) hierher? Das glbd. asse A. 64 läßt an Zss. denken.

Nr. 18. S. 274 ff. Grimm Dphth. 10 ff. bringt viel Wichtiges über diese Numer. Zu altn. byggja und ags. biggend colens vermutet er ein g. bagvan, prt. baibagv (vgl. osk. fefacust), woraus bauan, prt. vrm. baibo oder baibau, hervorgieng. Zu uns. Nr. stellt er u. a. ahd.

piunta, biunte ager (s. Nr. 35, §°); altn. dän. byg Gerste oberd. bau Saat vgl. alts. bewo (S. 274) n., sg. vrm. beo, bao; baum s. Nr. 1 mit Ntr.; sogar busch &c. (vgl. Nr. 19) vll. aus einem ahd. Adj. bûwisk, bûisk. S. 274. Z. s. v. u. lies bigget st. b gget. — nfrs. boegje wohnen. S. 276. lth. budawóti lett. buwét bauen; sicher entl. ltt. bûmannis Baumann, Zimmermann bûmeisteris Baumeister.

Nr. 19. S. 278 ff. Das Praesix ist zu beachten vgl. aus-stäuben, -misten u. dgl. und Wörter wie swz. bau, bû m. Mist (vgl. frz. boue cy. baw &c. Celt. 278) oder auch bâcht mhd. bâht, n. Pfütze z vrsch. von bocht, pfocht, both lutum Frisch 1, 115 und von swz. bächt, bêcht, gebacht Auskehricht, das der goth. Bed. am Nächsten kommt (ohne Praesix, wie denn auch misten = ausmisten); ndfrs. ba n. Koth gehört vll. nur der Kindersprache an. b. nlaus. bicha s. "Beiche" lett. būke id. vb. būkėt. Zu den Ww. S. 279 mit anl. Media vgl. ltt. bukstėt &c. serire z: bunkėt Nr. 16 Ntr.; zu pochen ltt. pukkôt id. u. s. m. slav. Wz. puk serire, pulsare, dissilire pr. cum sonitu, pussen, knallen &c.; lth. pauksztēti lett. paukškėt knallen u. dgl. — henneb. bocken pochen, trotzen vll. nicht hierher vgl. Smllr 1, 151 h. v. 4). — E. Wol nur als Anklang dürsen wir erwähnen prs. bokhten purgare vgl. zend. baokhsna purgatio (nach Spiegel).

Nr. 20. S. 279 ff. LGGr. 287 vermuten, dals baudana Mtth. 9, 32 auch nur surdum bedeute. a. S. 280. Auch slov. bedak s. m. bedast adi, stultus bedáliti schwärmerisch sein neben búdalo n. stultus c. d., vrm. zu scheiden von aslv. bui insipidus c. d. (Nr. 18 S. 277), wie jenes von bhm. bēdák m. miser aus bēda Nr. 29; auffallend stimmt lapp, piädak &c. amens piädat insanire, caus. piädatet, das auch = pettet finn. pettää esthn. petma fallere vgl. auch esthn. petsik s. adj. albern, wunderlich, possierlich. b. nnl. botsen, bei Kil. auch bossen, bussen pulsare, tundere, quassare it. bussare, vgl. auch u. a. nl. botten trudere "gall. bouter," und in vielen ähnlichen Bedd. z. B. pellere, resilire; auch, wie nnl., gemmare, germinare botte germen vgl. u. a. frz. bouton und ferner hd. broß, sproß &c. wie nnd. brott = but vgl. u. a. B. 54, a; nl. botten bedeutet auch tumere, wie hd. brotzen &c., vgl. das Schwellen der Beule, wie des Sproßes. Wir finden hier nicht Raum zu einer Monographie dieses Labyrinthes und geben einstweilen nur einzelne Leitfäden. Für die Nebenwz. mut vgl. u. a. M. 6; mutzen = putzen ornare Smllr 2, 664; gdh. mut m. curtum quid u. s. v. — d. mhd. bese = bæse mnd. bôse im 14. Jh. einmal bei Wack.; ebds. ahd. boisî st. bæsî f. Uebel, schlimmer Zustand amhd. bæslîche, bôslich, im 15. Jh. bößlich, mnd. bouslih übel (böslich). Cavallius gibt swd. värend. bös adj. malus, scelestus, elak (demnach wie hd.); s. m. qui temere in aliquid ruit & : busa pa irruere, das Subst. vom Adj. zu scheiden? - ä. e. base, base-born spurius (wie corn. basa) base-son, bast Bastard. S. 282. amhd. bei Zen = mnl. beiten, beten, beden van het paard stijgen Karel 277; nach Wack. mit ausgelaßenem Objecte eig. beißen, weiden laßen, vgl. auch die Bed. anhalten &c. Nr. 31. -- nnd. putzen pl. nnl. poets, pots f. swd. puts, puss n. dän. puds n. Posse, Schelmstreich. e. Gr. Dphth. 39 nimmt ags. bäddel, bädling (hermaphroditus) als beid-geschlechtig aus verlorenem bädda st. bega o. Nr. 4.

Nr. 21. S. 284. ltt. bulta Pfeil; Bolze oder Zapfen am Wagen bulte, bultite eiserner Thürriegel. belzét (lth. bélsti) anklopfen; läuten nebst Sippschaft (zunächst) nicht hierher. Anm. frz. bouger = nprov. boulega, boulenga.

Nr. 22. S. 286. ags. breord (eo, io, ea, e) m. ora, margo brord m. cuspis herbae v. spicae; ensis vrm. identisch mit einander und mit altn. broddr cuspis, margo &c. vgl. Gr. Dphth. 44, auch über ort &c. : goth. Οὐζδρίλας Proc. Nr. 25. S. 287. lett. bars s. Nr. 8 Ntr.

Nr. 26. S. 287 ff. mogy = finn. marja bacca Kellgren Grundz. 10. gael. måsag f. bacca exigua rubraque vll. zu einem Nebenstamm uns. Numer.

Nr. 27. S. 288 ff. Nur botjan, nicht botan LGGr. 97. — bette aengl, better hereford, good, e. dial. bettermer comp. bettermost sup. vgl. entspr. Formen N. 19. Gr. 3, 631. - nnd. holst. bass wol aus dem glbd. nhd. baf, neben dem alten nd. Comp. bat. S. 289. aengl. bootne to restore, remedy bote to help s. help, remedy, salvation; u. s. m .- mhd. biu Zen, praet. buste (Feuer anzunden Livl. Chr., wol identisch mit butzen ebds. 8243 bei Ben. Müller Mhd. Wtb. vgl. ä. nhd. das Feuer beuten und bützen hei Frisch 1, 91, der it. buttare il fuoco frz. boute-feu, bouter (mettre) vergleicht. Es fragt sich überhaupt, ob nicht das Putzen, Butzen = Schuren der Kerze, des Lichtes mit diesem Butzen &c. des Feuers identisch ist vgl. Nr. 20, b. Für mnnl. boeten vgl. De Vries Warenar 196 ff. Kiliaen gibt nl. boetsen 1) snutten, mungere boetsel snutsel, mucus; myxus ellychnii vgl. in beiden Bedd. u. a. wett. butzen (botze) m. 2) lappen, interpolare, ornare; angl. bodge, botche. 3) = bootsen jocari, gesticulari d. i. boetsen, bootsen nnl. poetsen nhd. possen &c. treiben vgl. o. Nr. 20 Ntr. — Anm. 2. Weigand in A. Schulz. 1847 Nr. 102 S. 838 stimmt mir jetzt bei und legt bei unbate, ombate die Bed. detrimentum, Nachtheil zu Grunde. Eine Entstellung bietet vll. posen. nlaus. d. urber m. Lärm, Geräusch, Zw. urbern s. Bernd Pos. Id. 332, welcher urberlich improvisus Voc. a. 1482 und ä. nhd. urbers improvise, plötzlich vergleicht vgl. urbarig, urberig adj. urbarlich, urbaring, urblingen (swb. a. 1552), uebering adv. &c. bei Schmid 526 und bei Schmeller 1, 185, der die Form urwarig - vgl. u. a. urwäring id. Oberl. - für die ursprüngliche hält vgl. ib. 4, 127, wo die ältesten Formen wiederum un statt ur haben z. B. ungawaralih improvisus. Indessen scheint nach Anton Oberlaus. Id. (Progr. St. 3 S. 4) urbern, orbern lärmen, geräuschvoll arbeiten u. dgl., eig. arbeiten übh., nur eine Entstellung aus diesem hd. Worte zu sein vgl. A. 84. Bei solchen Wirrsalen fragt es sich stets, ob die Mundarten selbst, oder nur die Aufzeichner und Etymologen die Formen confundieren. S. 290. Anm. 4. and. unpata bedeutet eig. imbellis, wenn wir es mit Grimm I. c. 585 von pato ags. beado pugna ableiten. — swz. pastgen bemeistern a. 1545 bei Ruef, W. Tell bastgen wol demmen, edomare J. Maaler tirol, galtur, baschqa bemeistern, bezwingen, bes. im Ringen (Bergmann).

Nr. 28. S. 291. ltt. bads m. fames, penuria baddetees, nob. fame perire; baddit Nr. 34. — lapp. finn. Wz. pint nicht hierher.

Nr. 29. S. 290. nfrs. beiddje wachten, blijven.

Nr. 30. S. 292. frz. bêton m. Biestmilch. hd. bienst colostrum Pict. id., mulsum Voc. opt. 22.

Nr. 31. S. 292. westfäl. in biten entzwei von bit Stück. — Jonckbloet kennt peisteren, das er von frz. paistre ableitet, nicht als nnl., aber als häufiges mnl. Wort z. B. (het paerd laten peisteren) Lancelot 2, 23595. 3, 5624. Limborch 2, 203. peinsteren id. Walewein 9635. (schriftl. Mitth.) Kiliaen hat peysteren, pesteren pascere, pabulari u. dgl.

Nr. 32. S. 293. apers. abiya = sskr. abhi ad neben apers. awiya zend. avi, aivi, aoi id. Bf.

Nr. 33. S. 294. westf. bibärigheeden Albernheiten, Fratzen (nach Lyra) nnd. biberig, bibêrsk ungeberdig bei Schmerzen Br. Wtb. 1,79 unterstützen vielleicht Grimms Deutung.

Nr. 34. S. 294 ff. ndfrs. badan st., praet bead bieten; bitten; aengl. beode, bede id., aber bet to pray bitte bad, commanded. — nlaus. bjatować beten betljować betteln. lett. pêtit appetere Lett. Mag. IV. 2 S. 134 zu slav. Wz. püit? — S. 295. cy. gweddio gdh. gadh, guidh vgl. noch Qv. 6. — S. 296. lapp. biwdet, piwtet nachstellen, bes. Thieren piwto captura venatio, tendicula. ltt. baudit gustare, tentare, audere: Nr. 38°.

Nr. 35. S. 296. A. apers. bad (zend. band), ptc. prt. pss. basta, binden badaka m. Knecht Bf. — S. 297. lth. banda Herde, bes. Rindviehs, daher auch Vermögen u. dgl. ltt. bante Band buntite Bündel lth. bûntelis, pundélis, m. &c. id. susibuntawoti sich verbünden a. d. D. Aslv. vzbnati (vüzübünati) u. a.: vüzbuditi eyeipev. S. 298 ff. B. vgl. S. 297. Nach Diet. Scot. gael. bann, pl. bainn, boinn, banntan m. cingulum, vinculum; syngrapha (e. bond, deed in law), edictum; mors (vgl. N. 6); globa, pilus; cardo (Thürband). Nach OBrien ir. bann marching or journeying; band of men; law, proclamation; deed, fact; death; ball; censure, suspension, interdict. Vgl. Leo Fer. 5, der ir. bain zugehören, verbindlich sein dazu stellt. Er erwähnt das unicum ags. st. prt. beón. Brt. embann m. ban, proclamation, promulgation c. d. — S. 299. Für Wz. man vgl. M. 63. — S. 300. §c. Vgl. Nr. 36. Für biunte s. Nr. 18 Ntr.

Nr. 37. S. 301. esthn. pak: lapp. paktjet vi abigere; festinare, festinanter aufugere patjet properare pateret fugere zu F. 44? S. 302. esthn. puggema nebst entspr. finn. lapp. Wörtern nicht hierher; puggo nebst pois vesica: lapp. puoi, puojek id.; ventriculus avium. Finn. puka eig. tuber, Buckel nach Renvall. ltt. pôga Knopf; Schelle c. d. vgl. P. 13 und lth.

pugwyczia f. Knopf.

Nr. 38°. S. 302. anabusns = alts. anbusni, ambusni pl. praecepta. Nach LGGr. 50 anabuzns falsche Lesart. — nfrs. bjade, biidje gebieden Hett. — S. 303. Für Wz. bud, bund vgl. M. 64. lth. bundu, bùdau, bùsti wachen; die deutschen Bedd. werden vielleicht vermittelt durch lth. baudziu, bausti, baudu, baudēti zur Arbeit antreiben (ermuntern); züchtigen c. d. baudzawa f. Frohndienst = lett. bauslis, bauślis Gebot c. d. bauslôt, sab. die Bauerschaft zusammentreiben (aufbieten). Von lth. buddelis S. 302 versch. ltt. bende Büttel, Henker c. d. zu Nr. 35 ? Zend. budh zsgs. mit fra caus. 10. expergefacere.

Nr. 38<sup>b</sup>. S. 303. Auch Miklosich Lautl. 40 glaubt aslv. bljud, mit euphonischem l, aus bluds entlehnt. lth. bindus Schüßel (in einem alten Glossare). Lapp. laut, lauta scamnum. Graffs Vergleichung Z. 11 v. u. ge-

hört zu Bret.

Nr. 40. S. 304 ff. A. In Meurs wird blond wie blau gebraucht in der Redensart "mit einem blauen Auge davon kommen" vgl. Nr. 42. — S. 305. ltt. blandit, blanditees vagari (= aslv. bląditi) blinda vagans; (liefl.) bluddit pfuschen, rfl. sich verwirren; blêdis, g. blêža Schalk, Bösewicht c. d.; blêñas, blêñi pl. Schalksstreiche, Possen vb. blêñôt; blenžu, blenst nicht recht sehen, übersichtig sein blenže c. schlecht sehend; blinét halb sehen, glupen c. d.; apblendêt besehen; für lth. priblinde vgl. M. 28. ltt. blâdêt unbedachtsam reden zu aslv. blędą, blęsti φλυαρεῖν?

Nr. 41. S. 306. a. Zu bletta wang. blets n. coenum. — d. Grimm Vorr. zu Schulze stellt mnl. bleschen, blusschen nnl. uitbluschen zu dem glbd. hd. löschen; das Gl. Bern. hat mnd. blisgen extinguere verblisgen resultare.

Nr. 42. S. 307 ff. a. alts. blithi clarus, laetus blithon, blidon laetari blidzean (vgl. die ags.Formen) delectare blidzea, blitzea, blitza f. delectatio. — b. alts. bluothi, blôdhi, blôthi, blôthi, blôthi timidus c. d. a. b. nnd. dithm. (b) blüde neben (a) blid freundlich, heiter. Zu blate &c. vll. ä. schles. blatschen timidus (?) Frisch 1, 106. — S. 307 ff. Ntr. S. 440. wang. bliùch blöde. Ausführlicheres über die zu éblouir geh. frz. wallon. Wörter s. bei Grandgagnage Dict. 330. 334. — S. 308. frz. blesser: westf. blessen (laedere?) Bäume &c. zeichnen; Menschen beleidigen (Lyra). — S. 309. lett. blägs schwach (in Krankheiten). S. 310. ags. blac &c. Nr. 44 Ntr.; ltt. blakka Dinte. lth. iszblykszti erbleichen blykióti bleichen (act.) ltt. bleekét id. bleekis Bleiche. lth. blinkteréti blinken: blyszkéti, blizgéti glänzen u. s. v. S. 440 Ntr. Kiliaen hat nl. luy, loy, ley desidiosus &c. (aber lauw law). Hierher auch swz. lüwen, leuen &c. quiescere, lassitutidini indulgere vgl. altn. lyaz fatigari u. s. m. vgl. Smllr 2, 470. S. 105. 107, §b. L. 42, c. H. 69.

Nr. 43. S. 310. lett. bleežu, bleezu, bleest (auch rfl.) sich "bresig" machen, sich blähen.

Nr. 44. S. 311. g. bliggvan : blaggvs = nhd. blau? vgl. Gr. Dphth. 22 ff., wornach ferner hierher ags. bläc (= blac o. Nr. 43. S. 310; vrsch. von blak e. bleak ahd. pleih nhd. bleich pallidus) ater, niger, wozu ahd. plah, placha Dinte &c; vll. auch ags. bleoh, bleo color alts. bli id.; adj. coloreus (vgl. uns. Nr. 42. W. 84.) nebst ahd. pli, pliwes nhd. blei altn. blŷ, wogegen indessen lt. plumbum spreche; sodann lt. fligere, flugellum; flavus st. flagrus? lividus st. flividus, fligvidus? Seien diese Vgll. richtig, so folge die Ableitung des (gleichwol starken) Zeitwortes aus der Nominalbedeutung der Farbe. -- ; Hierher Itt. blanks Maal am Leibe vgl. Nr. 42. S. 310. Zur weiteren Sippschaft unserer Numer gehören viele, bes. lth. lett., Wörter mit den Bed. schlagen, platt schlagen, flach sein &c. z. B. ltt. bleeks Kalk-, Lehm-schlügel vb. bleekêt, (livl.) blêkêt, blaket Lehmboden (Tenne &c.) schlagen neben bleete, bleetet id.; blaksket windtrocken dreschen vgl. blåksns, blåkns planus nhd. blach, flach exot. Wz. plak u. s. v. Zu blau lett. blaws zart wie (blauer?) Seidenflor: blaweris blau Seidenband; Hutband. Wackernagel faßt blau als Luftfarbe: blæwen, blæhen. Bei (Nr. 42, a) blîdi fragt er, ob "von bilidan? der sich gehn läßt, wie verlägen ausgelaßen, vgl. lt. laetus". Zu bliuwan stellt er erblügen und blæde = bræde gebrechlich, schwach wie θραύω: θλάω.

Nr. 47. S. 312 ff. "bluome mit blüejen bluot blat zu blæven (blæhen) wie lt. flos frons? planta zu flare, gr. ἄωτος zu ἄημι" Wack. — wang. blossem c. Blüte, Knospe. S. 313. Sb. swd. loge, bei Juslenius loga, bei Ihre auch lofve, loo dän. lo lautet altn. lâfi m. lâfagardhr m. finn. luwa, lua; zu unterscheiden von swd. lafva, lafve n. tabulatum, Gerüst, Gestell übh. (Bühne, Bank) finn. lawa lapp. lawan esthn. lawa id. vgl. vll. esthn. laud (s. Nr. 38b) 1) gen. lawwa, laua asser, tabula, mensa 2) gen. laudi tabulatum, Bret, worauf Sachen aufbewahrt werden.

Nr. 48. S. 314. sieg. bludde f. stumpfes, abgenutztes Meßer, nach Schütz: e. blunt.

Nr. 49. S. 314 ff. Grimm Dphth. 29. Vorr. zu Sch.: bnauan vrm. red. praet. baibnau, vgl. bauan; dazu stellt auch er altn. nûa ahd. nouwan (nûan), nîu, ginouwan aus älterem pnouwan, während sonst

II.

pn im Ahd. zu fn wird; ferner vrm. gr. πνέω nebst ψώω, ψύχω &c.; bhm. mnouti &c. terere mn = bn? (vgl. M. 58). — Zu núa &c. vgl. finn. nuohata fricare, scabere.

Nr. 50. S. 315 aengl. buggen, byyn &c. to buy. - nl. pôghen niti,

adlaborare; mnd. pughen pochen; plundern.

Nr. 51. S. 315 Z. 10 v. u. ist am Ende des Zw. nnd. nnl. breiden nnd. auch breien vergeßen; außerdem ist nl. breiden auch = nhd. breiten extendere. Sehr bemerkenswerth ist die st. Flexion des Zw. ndfrs. briadan, praet. breat Cl. = oberd. st. wett. sw. Mist breiten fimum in agro expandere.

Nr. 52. S. 316 ff. Nach LGGr. vll. **brahva** f. — nfrs. bree Rand aeegbrei Wenkbraauw. S. 317. ahd. braon bei Gf. ¿ richtiger braccon, nach Weigand: brechen — lt. mandibula: mandere; aber auch die Schlettst. Glossen bei Haupt Z. V. S. 356 haben male praon vgl. supercilia wintpraa. Sollte hier eine Verwechselung von mala mit gena in der Bd. Wimper, Augenlid (Braue) vorgegangen sein? — dän. isbræ c. Gletscher. nl. brauwe, brouwe cilium, supercilium untersch. von brauwe 1) ora, extremus ambitus; limbus pelliceus 2) area in hortis [auch noch 3) vet. sic. — braede sura 4) adj. — braue comptus, bellus, ornatus gall. braue vgl. Nr. 9] Kil. — frz. froncer — nl. nnl. fronsen, fronselen rugare (het veurhooft frontem Kil.) u. s. f.

Nr. 54. S. 318 ff. a. S. 319. Zu swd. brytia vgl. bei Ihre brut (brott) divisio bruta dividere in partes e. gr. agrum; altn. britia id. in sinnlicherer Bedeutung. S. 320. b. mhd. breusch = nl. breusch, broosch nnl. broosch, broos fragilis, caducus nl. auch ferox, praeceps = nnl. brusk frz. brusque. nl. brijsen = nnl. brijzelen vgl. frz. briser. nl. broem, brom fland. = brem genista, spartum, vrsch, von braeme, breme rubus, sentis &c. Ltt. burzqulis &c. vll. : burdet &c. aussprudeln. spricce kleine Spritze entl. bhm. sprkati rss. präiskaty sprützen; die slav. Ww. für sprützen, sprießen, 'spreizen hangen ebenfalls etymologisch zusammen, S. 321. nlaus. brach m. Gebrechen, Fehler m. v. Abll., Zw. brachowaś gebrechen, fehlen; brocha f. Brache bruch m. Bruch lett. braks m. brakka f. zerbrechlich; wenig tauglich, entbehrlich vgl. breks nichtswürdig, briksket zerbrechend krachen u. s. m. lth. lett. Ww. für mancherlei Geräusch. S. 323. lett. britte Rasiermeller. aslv. otrüignati eructare &c. : lett. atraugtees &c. lth. atsirügti, raugmi, raugeti, raugiu, raugti &c. ructare lth, rúgiu, rúgstu, rúgti ltt. rûgstu, rûgt id.; säuern, gähren lth. raugas ltt. raugs m. fermentum u. s. v. - S. 324. Sa. nl. bras mixtio, confusio u. dgl.; compositio, conditura u. dgl.; comessatio, epulatio brassen miscere, confundere, turbare u. dgl. "gall. brasser"; comessari, bacchari; brassen ende brouwen confundere et miscere, commiscere aquas frugibus, coquere cerevisiam; vgl. brouwen = brassen, mengen, miscere, confundere; coquere cerevisiam; yet quaedts malum u. dgl. Kil. So auch nnl. brauwen und oft nhd. brauen vgl. Nr. 53, Sa Ntr. - ä. oberd. brassen popinari bei Ruland, Sb. Ebds. u. a. bruck, brugk pons brügge pulpitum, Gerüst, Bühne brüggen Schiffsverdeck (pont); henneb. brücke f. hölzerner Fußboden; Ith. brukkóti Itt. bruggot (den Weg) brücken, pflastern & : Itt. brauću, braucu, braukt fahren c. d. eebraukt einfahren, den Weg bahnen : Brücke eig. via, wie altn. braut. S. 325. Anm. 2. nl. breghe, breghen sax, sicam. breyne, brijne holl. cerebrum Kil. - §°. a. Vgl. noch Gr. Dphth. 27, wo ags. altn. sprek nnd, sprok, sprokware Spane, Aeste, Schnitzel &c. auch mit amhd. spriu nhd. spreu vll. goth. spriu

oder **spriggy** (vgl. Erf. Wtb. 9. 200.) verbunden wird. Für die Verbindung von brechen, springen, entspringen, hervorbrechen, sprießen &c. vgl. u. v. a. ltt. sprägstu, sprägt bersten, platzen, knallen sprakstét ltk. spragu, spragéti praßeln ltt. sprégât id.: sprégstu, sprêgt zerspringen lth. sprogti a. id.  $\beta$ . sprießen, knospen ltt. sprûgt id.  $\beta$ .; kraus werden; lth. spurgas m. &c. Knospe u. dgl. Zu slav. prat, prut S. 319: hd. sproßltt. sprûte Spro $\beta$ , Zweig, Bandruthe sprûst als solche sprießen; damit binden; vgl. bhm. spruhla f. Schwungruthe spruha, spryst Leitersproßel sprle n. Sproße, Sprießel.

Nr. 55. S. 326 ff. gdh. brann m. pruna, torris gael. branndaidh f. = e. brandy u. s. m. S. 327. nl. fland. brase pruna, carbo ignitus. blasma: lett. blazma Feuerschein; Meteor rîta (Morgen-) bl. Morgenröthe. S. 328. §2. Die bei nl. brassen frz. brasser (Ntr. vor. Nr.) &c., wie bei brouwen, brauen, ja auch bei Brei und mlt. braium — vgl. auch bras in der nnl. Bed. Schlamm — hervortretende Bed. des Mischens führt von Nr. 55 weg. Gr. Dphth. 25 vermutet ein st. gth. Zw. briggwan, eher als brauan.

brace, braxare.

Nr. 56. S. 328 ff. mhd.  $br\hat{u}$ , briu (Weiberbenennung) vrm. aus frz. bru zurückgenommen vgl. Haupt Z. I. S. 29. III. S. 384. V. S. 74. — mlt. bruta nurus, uxor filii = afrz. bruy rz. bru rhaet. brit. — ltt.  $br\hat{u}te$  Braut  $br\hat{u}tgans$  (t, d) Bräutigam entl. Bopp Gl. 314 vergleicht sskr.  $praut\hat{u}$  f. (adulta) nupta, sponsa von pra-vah vehere, ferre, auferre.

Nr. 57. S. 329. ltt. brûke Gebrauch, Manier brûket gebrauchen; (drânas Kleider) tragen lth. brukóti gebrauchen. S. slov. prid m. Fleiß, Nutzen ¿: lth. prēdas ltt. preeds m. Zugabe (beim Handel), Zss. mit Wz.

da, wie slov. pridávik bhm. přidawek rss. pridaća &c. id.

Nr. 58. S. 330. mnl. borre, gen. borrens Brunnen, Waßer. — Bopp Gl. 310 stellt ir. burne water zu sskr. Varuna m. aquarum Deus.

Nr. 59. S. 330. ltt. bruñnôt rüsten, waffnen. gael. brannamh m. lorica u. s. m.; ir. brainn womb = bru Nr. 60 vgl. Leo Fer. 57. — lth. bárti == ltt. bařřu, bâru, bârt act. zanken rfl. -ees id., sich zanken. Nr 60. S. 331 ff. nlaus. brust, brus m. Brust (auch Schmiedeschleif-

Nr 60. S. 331 ff. nlaus. brust, brus m. Brust (auch Schmiedeschleifstein, zu Nr. 54 S. 323). a. Ntr. S. 440. Zu ahd. crustula &c. vgl. bhm. chrustacka pln. chrząstka f. slov. hrustec rss. chrjaść m. &c. finn. röüstö, rüstö neben rousku (: swd. bräsk &c.) cartilago; mit ähnlichen Lautstoffen die glbd. Ww. bhm. chrupka, chrupawka f.; lth. kramślē, kremslē &c. f. ltt. krumslis esthn. krömsias, krömpsias; brt. grigońs m.; selbst lt. cartilago. Meistens erscheinen vrw. Zww. für kauen, knarren, krachen u. dgl. — d. vgl. b. swd. vär. bricka f. pectus. Anm. 1. Dräger in Höfer Z. II. 2 S. 376 stellt rss. grudy zu sskr. kroda f. pectus. Wichtiger ist uns grudy: ags. greada m. sinus, gremium; vgl. lt. gremium aus grehmium, gredhmium? vgl. Bf. 2, 140. Miklosich schreibt jetzt lieber aslv. grądy pectusculum wegen der bulg. Form grüdi.

Nr. 61. S. 332. Ausführliche Forschungen über brothar und ähnliche Verwandtschaftsnamen hat H. Schweitzer in der Ztschr. f. Alt. 1846

Nr. 77 angestellt. apers. brátar m. frater Bf. Keilschr.

Nr. 64. S. 333 ff. Eine Spur des goth. Wortes für Bart s. **M.** 22, **b.** — S. 334. a. Bei Stender ltt. *bârda*, beßer *bârzda* barba. e. Z. 15 v. o. setze "nicht" vor "mit".

### P.

Nr. 1. S. 335. nl. pije pannus rudis; penula coactilis, viltenmantel, endromis, bardocucullus. — Wackernagel in Haupt Z. VI. S. 297 leitet

paida &c. aus gr. βαίτη.

Nr 8. S. 336 ff. Vgl. noch Gr. Dphth. 31. — §b. lth. peklà abyssus; tiefe Löcher im Wege, abgel. Bdd. ltt. obs. pekle Hölle; morastiger Weg. Lth. piktis m. diabolus, eig. = piktas malus. Finn. peiko bedeutet eigentlich, wie peijahainen, peijainen &c., vgl. peijata decipere, böser Geist, dann böser, auch abtrünniger (desertor) Mensch und Raubthier in abgel. Bed.; peijahaiset, peijaiset = esthn. peije Leichenmahl.

Nr. 11. S. 338. lth. plotka f. Laken a. d. Slav.?

Nr. 13. S. 338 ff. Auch ags. aengl. pung m. Beutel. — Miklosich Lautl. 14 hält puggs aus aslv. pagva corymbus entlehnt. Zu nnd. pune &c. vgl. ltt. punne Knolle, Knoten punnis Beule, Apostem punnums Knast, Baumauswuchs; punte umfaßt die Bedd. dieser 3 Ww. vgl. lth. puntu, puttau, pusti tumere = esthn. punduma vgl. auch u. v. a. lth. pampu, pampti ltt. pumpt, pampt, id. pumpa f. lth. Knopf lett. Knauf: aslv. pap Nabel vgl. lth. bamba f. (V. 40) id. Esthn. puntjas vielmehr = finn. puntias untersetzt, eig. ponderosus Nr. 14. Zu slav. pak &c. lapp. panka c. d. vgl. lett. panka f. gezogene Blase. Zu diesen Wörtern gehört auch das F. 24 S. 370 erwähnte ltt. puncót, sap. zu einem Klumpen verwickeln. S. 340. Pott Zählm. 123 bemerkt, daß ahd. fin noch in nhd. (Kornfeime fortlebe. — Media im Anlaute, aber Tenuis im Auslaute hat it. bica f. acervus = ahd. piga ä. oberd. bige, -beyg (Ruland) swz. bige, beige f. Stalder 1, 153; it. abbicare = swz. bigen, aufbigen aufhäufen.

Nr. 14. S. 340. lett. pôds m. 1) = lth. pudas m. Topf (Pott) 2) Ließpfund vgl. lth. pundas m. 1) = russ. pud, 40 Pfund 2) Bund, Bün-

del vgl. Mancherlei Nr. 13. B. 35., demnach vrm. aslv. pad.

Nr. 15. S. 340. lett. lth. branga, auch durch Wrang-holz im Boote übersetzt, schwerlich hierher.

## F.

Nr. 1. S. 341. Nach LGGr. 69 g. fadrein nom. acc. pl. masc., obwol der Form nach n. sg.; statt der übrigen Casus regelmäßiger Plural fadreina. S. 342. wang. pei f. = afrs. fethe, identisch damit? mnd. vadre patruus Gl. Bern. — Nach Rosen Osset. Spr. 6 lautet der Plural von oss. fid pater fidtha, das plurale tantum fidaltha aber bedeutet Voreltern. Nach Brockhaus Glossar: zend. patar, pitar, sg. n. patā acc. patarem, patrem, pater; die Formen mit ai verwerslich. Nach Bf. Keilschr. apers. pitar m., n. sg. pitā gen. pitřa, pater. Nach Kirchhoff l. c. 41 fl. lt. patri = umbr. patre samnit. paterei.

Nr. 2. S. 342. nordengl. faw to take, receive (ags. fôn, prs. fôh, fô). strl. fâĕnge, sw. praet. fâĕngde st. ptc. fãĕngen M. wang. fang st. fung, fungen fangen ndfrs. fün, praet. füng kriegen, bekommen Cl. — S. 343. ltt. wangi Gefangenschaft c. d. entl. §a. ags. fandian = aengl. fande, fonde to try, prove. S. 344. wend. pas m. Gurt (auch russ.) pasmo n. Garngebind ltt. pâsma abgetheilte Fäden, Fitze Garn pâsms m. Zaunschichte; Miklosich Rad. 65 Lautl. 2 nimmt in pojas Wechsel von a und oja an vgl. u. a. raspas discinctus und stellt es zu sskr. paç ligare; ebenso Drä-

ger u. a. O. 381 russ. pójas cingulum wegen des Accentes (ohne slov. pojás zu beachten). Indessen könnte auch in pojas s Ableitungssuffix sein vgl. bhm. pojiti, spojiti pln. spoić, spaiać aslv. spoiti connectere, conjungere bhm. spoj m. &c. connexio lth. páinē f. &c. Verwickelung painóti, supainóti &c. verwickeln (verknüpfen) bhm. pájeti russ. spájaty löthen &c. Diese Wörter passen zwar so ziemlich zu Nrr. 2. 6. (doch nicht geradezu zu fügen, da bhm. j, früher g geschrieben, hier nicht die Gutturalmedia ist), könnten aber immerhin eine verdunkelte Zss. mit praef. po, pa enthalten; Nesselmann deutet auf lth. pinti S. 142.

Nr. 3. S. 344. In wang. faidhem m. Faden, Klafter ûm-, bî-faidhem umklaftern hat sich die goth. media aspirata erhalten. Grimm 1², 553. 566. leitet mn in swd. famn aus altn. fn vgl. den Eig. Fafnir ib. 314? — aber dän. vn in fåvn aus gn vgl. altn. fagnadhr (s. Nr. 6, **D**), und trennt somit famn von fåvn. Die swd. värend. Mundart hat fang m. amplexus d. i. Umfangung vgl. swd. omfång n. Umfang fång n. Armvoll altn. fång n. gremium &c. zu Nr. 2; vär. fagna amplecti wol ebendahin, vgl. dän. fåvne? und nicht zu altn. fagna Nr. 6, **D**. — Ihre gibt auch altn. badmur = fadmur (fadhmr). — S. 345. nlaus. paža f. Raum zwischen den Seiten und dem Oberarm podpaža f. Achselhöhle.

Nr. 4. S. 345. apers. páta potens ptc. prt. von pá pollere; tueri Bf. Keilschr. 87. — S. 346. §. Zusätze s. 6. 21. Russ. gosudáry! auch abgekürzt in súdary!

Nr. 5. S. 346 ff. swz. faien = swb. faigen scherzend, buhlerisch raufen; zu Nr. 6,  $\mathbf{D}$ ? — S. 347. o. S. 711. §. swz. fläckla ¿: ä. nhd. zuflicker Schmeichler Erf. Wtb. 200 bair. flecken spotten. Die ältere Form nl. vleyden = vleyen blandiri neben vleeuwen, vleuwen vet. fland. id. Kil. Für flausen vgl.  $\mathbf{L}_{\bullet}$  47. — olaus. bechtować fechten. Wack. stellt fechten zu lt. pugna, pugnus gr.  $\pi \acute{o}\xi$ ,  $\pi \circ \gamma \mu \acute{\eta}$ , dazu zugleich hd. faust &c. S. 348. Auch posen. nlaus. d. fach, fache saepe, a. d. Nd.? — A. Mommsen in Höfer Z. II. 2 S. 367 vermutet in bask. faca, faça Eitelkeit eine Entlehnung aus uns. Numer. Ex. Vgll. zu S. 349 s. folg. Nr. Ntr.

Nr. 6. S. 348 ff. Gr. Dphth. 20 vermutet (mindestens hei D) Beziehung zu Nr. 26 q. v. "insofern vorstellungen des wenigen zufriedenen vergnügten aneinander rühren; vgl. slav. pokoi lth. pakajus ruhe friede sanstmut; vll. paucus zu pax und paco, παύρος zu παύω" &c. Materiell gehören die lituslav. Ww. nicht hierher, sondern zu Wz. koi = lt. quie-t trotz des preuss. pakke pax. - nl. vaegen purgare, verrere (fegen) vaeger 1) purgator 2) qui ad quidvis cum alacritate peragendum promptus est veger 1) scopae 2) audaculus nnl. vâg f. vigor : mnl. metter, met een vêg, vêch wakker, vlug, spoedig nach De Vries War. 96 ff. E. obs. fowe dial. fay (fegen) to cleanse, clean out fay dial. to prosper; to work vgl. die übrigen Bedd. der Numer. Exot. Vgll. S. 349 ff. Nr. 5. ltt. paj finn. paija schmeichelndes Beiwort, lieb, schön c. d. finn. paijata (nicht paijaka) ltt. paijôt schmeicheln, streicheln u. dgl. finn. paijat lett. paijas Kinderspielwerk. C. Miklosich Lautl. 2 möchte aslv. bagru purpura zu fagre stellen. A. B. Ith. paszyti bedeutet nach Nesselmann nicht Winkel, sondern Wickel machen, antocken; dagegen požas m. požiti vb. = russ. paz, pazity : pln. paz m. Rinne, Einschnitt lett. pazet "ausfasen, ausrinnen" pazums "Fase, Rinne", dieses fase echt deutsch, oder aus dem Lettischen oder Slavischen? dagegen wol aus d. passen lett. passêt, uzp. fügen, anfügen, passen. S. 350. ltt. pestit salvare c. d.; von pôśu, pôst kommt pôsts

1) ausgefegt, ausgeräumt 2) wüste = lth. pûstas aslv. pustü &. eig. leer = ausgeräumt?

Nr. 7. S. 350. aengl. feh money; property fee id.; fee; annual salary or reward nl.  $v\hat{e}gh$ ,  $v\hat{e}$  pecus. Lth. pekus m. Vieh, Mastvieh pekwaris m. Viehtreiber. Vgl. noch Gr. Dphth. 31, wornach πῶ $\ddot{o}$  = πόχο, πέχο vgl. πόχος, πέχος Wolle; pecus: pignus verpfändetes Vieh = decus: dignus; anders W. d. Besitzes 23.

Nr. 8. S. 351 ff. öst. fegelt, gefegelt buntglänzend. apers. piś reiben, meißeln nipiś sculpere, scribere = pers. nuviśten Bf. Keilschr. (tatspr. binnuistan scribo &c.) nach BVGr. 1117 ff. eig. Causalform von sskr. piś cl. 7. conterere in der Bd. einhauen. rss. pjegîi = aslv. pjeg c. d.

Nr. 9. S. 353 ff. C. nl. vaerent, verent, vernen anno praeterito, als adj. auch vernigh, viern firne, vetus (potus). - S. 355. b. Anm. Die e. Wörter frum, frim hangen mit a ags, frum &c, zusammen. Wir ordnen die bei Halliwell gegebenen Bedeutungen in folgender Weise: frum early, before its time; numerous, overgrown, rank, thick, numerous, firm; ferner = frim quick, grown, fresh, thriving, well-fed, vigorous; tender, brittle. Von der Bed, der Frühe und des ersten, frischen Wuchses scheinen die übrigen auszugehen, auch die der Zartheit und Schwäche (Jugend). Kiliaen gibt u. a. nl. vrome, vrom, vroom sedulus, acer, animosus, fortis, vegetus, probus, bonus vrome fructus, utilitas, ususfructus, opora vromen crescere, proficere, prodesse, invalescere, corroborari; corroborare, animare; = vormen in der auch nnl. Bed. Kinder confirmieren. Exot. Vgll. : Vll. arm. praef. hra = pra und pay = pers. pei vgl. M. 60. — aprs. patiya (sskr. prati) ad c. d. patikara imago, Conterfei = pers. peiker; aprs. par(a)nam acc. adv. vordem: sskr. pûrna st. pârna; aprs. par'uwa (sskr. pûrva), par'uviya (sskr. ved. pûrvya) prior; fratama (sskr. prathama) primus, aber pará instr. adv. von para "für organ. apara eig. entfernter" (vgl. A. 108); pariya (sskr. pari) um, an Bf. Keilschr. - S. 357. ltt. pêrn, pêrni adv. zujahr pêrns adj. zujahrig. Zu I. b. aslv. (brev. glagolit.) brumynü slov. brùmen c. d. fromm ¿ a. d. D. und aus welcher alten Form?

Nr. 11. S. 359. Wackernagel stellt hercynius hierher. Zu forst vgl. noch u. a. brt. forest gael. faraois, foraighis id. c. d. vgl. Leo Fer. 56.

Nr. 12. S. 360. mhd. versenne Voc. opt. 13 ä. nhd. bei Ruland fersinen, ferschen f., bei Frisius versinen, versen calx; zend. påsna id. —

slav. plesna : Itt. plezde, pleksne Fußblatt.

Nr. 13. S. 360 ff. A. Kuhn in Höfer Z. II. 1 S. 172 stellt ahd. ferah mhd. verch zu sskr. parçu latus. S. 361. ags. geféra = aengl. yfere, fere, feere, pheer socius Gr. 2, 750. Ohne Praefix auch ags. fyran to castrate, to fire Bosw.; Halliwell 1, 357 gibt e. fire to burn (feuern); hence to have the lues venerea fire-ship a prostitute. So auch nl. vueren, voren, voeren, veuren castrare.

Nr. 16. S. 362. wallon. fanië (fagne) marais, fondrière s'éfanii

s'embourber Grandg. 1, 201. 2, XXIII ff.

Nr. 17, S. 363. b. alts. vusso vulpium Vohshêm Ortsname.

Nr. 19. S. 363. Wackernagel vergleicht u. a. lt. parcere, wofür sich etwa die Bedeutungsübergänge scheuen, hüten, sparen, meiden M. 6, b vergleichen laßen. In sparen: par-c-ere kann p durch s erhalten sein.

Nr. 20. S. 364 ¿ schott. fere : westf. fêr hübsch, lockend, liebreich,

kirre (Lyra) ? zu Nr. 6, C.

Nr. 21. S. 366. Bei Wack. ahd. frêht f. Verdienst von freigan für

fireigan? vgl. êht &c.; fréhtôn verdienen für fréhtôn. Nach PLtt. 1, 59 esthu. parwe neben raam = lth. páramas ltt. prâmis rss. paróm nhd. prâme = πέραμα rates.

Nr. 23. S. 367. mnl. vasce windsels Karel 322.

Nr. 24. S. 368 ff. b. Vgl. Nrr. 30. 39. Grimm Vorr. zu Sch. stellt zusammen ahd. faz, fazôn altn. fat, fata g. Atan, fetjan vgl. lt. parere: parare. — aengl. fat fetch fate fetched. S. 370. ltt. pinneklis Pferdespansel, Fußeisen, Feßel j.: pinnu S. 142. lth. pantis, panczas m. — pancza f. Ltt. puncôt s. P. 13 Ntr.

Nr. 25. S. 370. **fastubnja** n. pl. 1 Cor. 7, 19 s. LGGr. 60. — ltt. wastlāwie Fastelabend c. d. entl. lth. pas.., richtiger pasti, past; aslv. poštenijë jejunium (auch = počytenijë honor). — S. 371. frz. faner =

wallon. flani Grandg. 1, 208 Wz. flac?

Nr. 26. S. 371. VII. urspr. fahus, Guttural auch noch in swd. föga parum; paucus st. pacus Gr. Jorn. 28 Dphth. 20 vgl. uns. Vgll. und Nr. 6 Ntr.

Nr. 29. S. 372. Mommsen a. a. O. S. 368 zieht zu ahd. faringun nnd. fârig geräuschvoll, hastig und bask. farrasta rapide. — Noch henneb. erfert attonitus s. Reinwald h. v. Smllr 1, 549.

Nr. 30. S. 373 ff. S. o. Ntr. zu Nr 24. — Zu e. st gehört nl. vitten sland. passen, convenire, quadrare; accomodare; aber nnl. censere, splitterrichten. — afrz. setis mnl. setis, saytis &c. pulcher s. Karel 285. Als Entlehnungen aus uns. Nr. gibt Mommsen a. a. O. bask. ssa poli, net setioa vrm. id. sistia lavandière sitsa, pitsa paille; atome; letzteres, wenn es urspr. Spreu, Halm bedeute, : altn. ss Gf. 3, 705, während ahd. sza licium der Form näher komme, woher nach Diez pg. sita.

Nr. 31. S. 374. Ntr. S. 441. Auch Pott Zählm. 278 erinnert an

Fänge e. fang u. dgl.

Nr. 33. S. 375. A. Nach Wack. Bed. begraben eig. als Opfer darbringen. §\*. feil: gr. πωλέω Wack. Bf. 2, 84. — B. Nach LGGr. 116 vrm. urspr. flihi mit Suffix gri. S. 376. §\*. mhd. væle, faile auch oder nur Männertuchgewand vll. eher aus frz. voile lt. velum nach Hahn in Heid. Jbb. 1847 I. 131. — lett. pils f. Burg c. d.

Nr. 34. S. 377 ff. ags. anfilt e. anvil mnl. anebilt nnl. anbéld ahd. anevalz incus Gf. 3, 519 Gr. 1<sup>3</sup>, 273 gehört wenigstens nicht unmittelbar hierher und ist noch nicht genügend erklärt. A. ags. aengl. fell n. skin. — nnd. pælen wang. aufpüli Körner aus den Aehren, Hülsenfrüchte aus den Hülsen lösen. S. 378. ltt. pléwe Häutchen; Flockasche (lth. plēnys f.): Scharte c. d.: pléśu, plést lth. plēszti scindere &c. (Nr. 42 S. 385 ff.) — swd. fil = nfrs. foeël afrs. fnuhl, fwhl room (Hettema).

Nr. 36. S. 379. mnl. vijnen finden War. 87.

Nr. 37. S. 379 Z. 19 v. u. setze ein Komma nach fiands. — aswd. fanden diabolus. — S. 380. nl. veyde, veede, veete, viede, vee odium, simultas, bellum, Fehde. — §. alts. fakon Gl. Lips. (Schmid 174) nl. vaeckeren dormitare.

Nr. 39. S. 382. S. o. Ntr. zu Nr. 8.

Nr. 42. S. 385. ltt. plikke alapa vb. plikkêt u. s. v. Ww. der Wzz. plk, plx mit Ablauten.

Nr. 43. S. 388. Noch einzuordnen u. a. ltt. plåtit Durchfall haben pluts Prahm plåsnes Flothölzer plådi, pluddi Flut pluddôt &c. oben schwimmen plôsts Fahre; Holzstoß lth. plådas oben, fort schwimmend:

Nr. 44. S. 389. aengl. foghele fowl, bird: fuxol (sic, x=3, gh?) id. — finn. Wz. pak, pat s. **B.** 37 Ntr. Ltt. putns m. avis; bisw. fera quadrupes mit ausgew. k? putnu cel $\hat{s}$  = lth.  $paukszczi\hat{u}$   $ki\acute{e}lias$  Milchstra $\beta$ e; doch vgl. den lth. lett. Hühnerlockruf put, put: lth. putytis &c. m. Küchlein: aslv:  $p\ddot{u}tica$  avis, passer &c.

Nr. 45. S. 390. lth. pylé f. anas esthn. pillo part kleine Ente (part Ente) vrm. auch hierher; nlaus. pilé n. Gänschen; siegen. bille, f. hess. henneb. bile, bilente westf. pile Ente sieg. bill bill! Entenlockruf; vgl. wett. bulli, wulli n. Gänschen und viele Hausthiernamen der Volkssprachen mit

Lockrufen zusammenhangend.

Nr. 46. S. 391. ltt. pils, g. pilla (aus pilna &c.) plenus pilst plenum fieri lth. pilti schütten, füllen pylus m. = pilnatis Fülle, nam. des Mondes, daher Vollmond; u. s. m. Nach Kuhn Abh. 4 u. a. sskr. puruśa Mann hierher; in Zss. ved. pulu = puru, das nach Bf. Keilschr. 87 st. paru steht vgl. aprs. par'uwa adj. viel s. Fülle. S. 392. §a. Zu slv. lich vgl. 14. 4.

Nr. 47. S. 393. ltt. pûdêt putrefacere puesis pus pûsnis, pûsît id., putre übh.; pûsû, pûst lth. puttu oder pucziu, pûsti flare; lth. pûslê f. ltt. pûslis Blase lth. pûszê ltt. pûte f. Blatter &c. — lth. pjaulai hat j aus r vgl. ltt. prauls m. Feuerbrand; vermodertes Stück praulêt glühen; modern.

Nr. 49. S. 394. Auch Grimm Vorr. zu Sch. und Gesch. d. d. Spr. 129 nimmt g. usfratvjan = ags. frätvian aengl. fretien alts. fratohôn ornare, parare; so hier instruere (Vulgata). Vermutlich sei fratv, fratvs, fratvus = ags. frätv alts. fratah (beide nur pl.) apparatus, ornamentum; (ib. 652) vielleicht sei auch ahd. frazar (vgl. Nr. 58. o. Ntr. zu I. 18.) verwandt vgl. ags. frät (fretted by gnawing Bosw.). — b. alts. fruodot, gifrödod provectus aetate fruod, fröd id., multa expertus, prudens. ltt. brödigs, bröś wolgenährt a. d. D.? vgl. nnord. frodig &c. — ltt. prötu, prattu, prast intelligere. aslv. prąd agger = rss. prud vgl. Deich: Teich.

Nr. 50. S. 395 ff. alts. frágôn, frágoian, fragoinan interrogare; st. Formen (vgl. bes. die ags.) von "fregnan" percontari praet. 3. pers. sg. fragn pl. frugnun; gifragn, gifrang, gifran praet. sg. prs. 1. 3. gifrugnun, gifrognun pl. prs. 3. von "gifregnan" fando accipere, rescire Smllr Hel. Gl. 39. — S. 396. ndfrs. üttfritti = dän. fritte (ud) Outzen 88. — öst. fergeln anzüglich um E. bitten; mit schlechtem Messer schneiden (wett. serweln), vll. die sinnl. Grundbedeutung? — Ueber die Wechselbeziehungen der Nrr. 50. 53. 55. 58. s. Gr. Dphth. 14 ff. Für bes. kelt. Verwandte vgl. Leo Fer. 15, wo gael. feôraich to ask, inquire &c. aus dem redupl. fiafruighead antworten machen erklärt wird; freagradh mank. freggyr antworten.

Nr. 51. S. 397. aengl. fraiste, frast to ask, inquire, seek; to try, endeavour, prove = altn. freista. ¿ sskr. bhreś: ltt. breesma horror,

horrendum, periculum c. d.

Nr. 53. S. 398 ff. Nach Wack. hierher der westgoth. langob. Königstitel Flavius. c. alts. fri, g. pl. friho, frio n. mulier ingenua Smllr. formosa Gr. vgl. magadh frilica n. pl. frilic ingenuus aut amabilis: friehan Nr. 58? Smllr; vgl. ags. freolic als häufiges Epitheton von Frauen, Beisppbei Gr. Myth. 279, der freo Weib zu Grunde legt und Analogien beibringt; Bosworth übersetzt free, liberal, noble, lordly. — S. 400 Miklosich Lautl. 5 fragt, ob prav von pro (Nr. 9), oder von einer Wz. pru abzuleiten sei? lett. prâwa Gericht; prawêt zurechtmachen, beßern, flicken; prâws ziemlich erwachsen prâwaks größer, älter, klüger vgl. Nr. 49.

Nr. 54. S. 400. Grimm a. a. O. stellt frasts zu Nr. 49 frathi (vgl. etwa ngr. ψυχοπαιδίον Pflegekind u. dgl.), frathjan, frost vgl. mhd. rastmunt audacia und für die Form g. hlathan, hlost, hlast.—
nl. fradde puer, puerulus aus altem frathja?— S. 401. § köln. frosch, fosch frischgebacken = nnl. varsch &c.; wallon. fréche, frèhe humidus ltt. priś frisch c. d.; lth. reżwas = pln. rzeźwy &c. nicht hierher. aengl. fersse fresh. frz. terre friche aus mlt. fractitius ager Gr. l. c.— S. 402. ahd. friscing = alts. verscanga porci v. agni novelli.— Bopp Gl. 310 stellt ferkel, porcus, ir. uirchin porcellus &c. zu sskr. varâha m. aper.

Nr. 55. S. 402. Zu swz. freymen, frîn (aus frim), frî &c. vgl. e. york. freem handsome und frim Nr. 9 S. 355 m. Ntr. — ltt. brîws frei (ledig, erlaubt &c.) c. d. a. d. D.? S. 403. Kuhn Abh. 7 stellt frank; sskr. ved. prânc procedens; oriens. Wackernagel leitet mindestens den Volksnamen aus ags. franca m. jaculum, Demin. von framea Tac. Germ. 6.

Nr. 56. S. 404. aengl. frithe Friede. S. 405. §b. mhd. vreide mutig, wolgemut ahd. freidi abtrünnig, flüchtig aus freidi eidbrüchig? Wack. — §c. aengl. frist Schuld fristen; leihen freste id.; zögern. S. 406. Zu altn. grid, gridh noch ags. gridh aengl. grith, grythe, griht (nach Bosw. auch afrs. grid f.) pax v. protectio regia v. divina, privilegium securitatis v. asyli c. d. ags. gridhian, gegridhan pacificare; tueri.

Nr. 57. S. 407. aengl. fryke, friche alacer, vegetus. mnd. urecheit parcitas Gl. B. nl. vreckheyd avaritia, sordes. Wackernagel vergleicht hd.

vrech mit gr. πράσσειν.

Nr. 58. S. 407 ff. Statt **frijondja** lies **frijondi** nach LGGr. 61. — a. alts. friehan = (e) frâhôn; h erscheint auch in friho neben frio, g. pl. von frî mulier Nr. 53, e s. o. Ntr. — mnl. vry amo War. 87. b. mhd. fronten amicis Griesh. altd. Pred. — S. 409. apers. pri amare Bf.

Nr. 59. S. 410. mhd. febris friesen Voc. a. 1429 s. Weigand in A. Schulz. 1847 Nr. 102. — alb. pruthe vll. : aslv. prüisty rss. prüisc m

σηπεδών, Blatter ¿ : pruditi lth. flare bhm. ardere (Nr. 49).

Nr. 60. S. 410. Merkw. mit. dh wang. feidh, praet. fet füttern, ernähren. S. 411. fett (vgl. Nr. 39) eig. nd. Form nach Wack., wogegen jedoch ahd. kavatôt spricht. ltt. peppe Kinderbrei, pappa. S. 412. ltt. peens lac; puttas spuma.

Nr. 61. S. 412. ltt. ôdere Futter vb. ôderêt in beiden Bedd. (Nrr.

60. 61.) a. d. Nd. mit aph. f.

Nr. 62. S. 413. nnl. vuns: nl. vuntigh, vunstigh mucidus, situm resipiens. — fland. veynsen Feuer schlagen und fangen Kil., vll. friesische zu oberd. fengen geh. Form? wett. sich erpengen sich wieder anfachen, erholen (Feuer). posen. d. pinken "mit Hervorbringung des Lautes pink Feuer aus Stahl und Stein zu schlagen suchen" (ehe man Feuer bekommt) Bernd 209. e. punk Zunder, Zunderholz, hierher? ags. feorman = aengl. farm to cleanse, empty vgl. A. 89 m. Ntrr. — gr. πῦρ = umbr. pir, vll. osk. pur vgl. Z. f. Spr. 1851 H. 1 S. 90. Sonderbare Analogien der Formen und Bedeutungen bieten gr. πῦρ: πυρός syrak. σπυρός Weizen vgl. bhm. pyřiti glühend (auch vor Scham, schamroth) machen pýř, pejr &c. m. lth. pirksznis c. ltt. spirknis, spirkstis, spirgstis, sprukstis pl. Glutasche bhm. auch Milchhaare und = pln. pyrz m. Quecken &c.; püiro aslv. ὅλυρα, ar russ. pisum, nach Mikl. 70 und hyp. Bf. 2, 86: sskr. pura yellow barleria Wils., von der gelben (Feuer-) Farbe benamt? Dazu u. a. lett. půři lth. púrai m. pl. Winterweizen.

Nr. 63. S. 414. a. swd. pata nach Ihre cultro aut alio instrumento al. formare, demnach dem oberd. poßeln, boßeln (\$? ss?) entsprechend. Ihre vergleicht u. a. nordengl. pote to push, kick Hall., so wie lt. fodio, fodico. b. nl. pad, patte vet. palma v. planta pedis vgl. (a) poot, poote id., ungula, manus und (e) patte, pat, pad vestigium, semita Kil. - S. 415. d. Mommsen I. c. 369 sagt, daß auch nnd. paten (wie nhd. pfetzen, petzen, doch auch nl. pitsen) active quetschen bedeutet und stellt batzig klebrig dazu, byp. auch bask. patsa, fatsa sp. pasta Treber, Trester. f. aengl. faunte infans c. d. Zu ags. fêdhe adj. going on foot, active, nimble s. m. id. abstr.; way, walking, expedition, daher army fedha m. Fudgänger; pl. army, phalanx fêdhan to take footing, to depend upon gehört vermutlich mit erhaltenem Nasale und andrem Ablaute ags. fundung f. departure aengl. funde to go, march, welche die auch von Schmeller Hel. Gl. vermutete Grundbedeutung von finden Nr. 36 deutlicher zeigen, als ags. fundian to go forward, strive, tend to, endeavour to find alts. fundôn id. (tendere, festinare, pronum esse), wozu Schmeller ahd. funs alts. fûs &c. promptus stellt. &. sieg. posse (d. i. poßen) pfropfen; ltt. pôtêt id. c. d. nnl. ent f. Pfropfreis mnnl. enten nl. auch inten inserere, impfen, pfropfen inpoten inserere Gl. Trev., einpflanzen. cy. himp m. = imp. S. 416. aprs. páta (sskr. páda) m. pes; pathim viam, Pfad Bf. S. 417. lth. péntis c. = slav. peta calx. Zu pat (f) fügt sich außer lt. pons vll. auch pontus, πόντος als (See-) Weg. vgl. Curtius in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 34. aslv. pacina wird von Miklosich irrig mit dem glbd. πόντος verglichen und von slv. Wz. pyn abgeleitet, statt von Wz. pak, puk, auf welche die entspr. nslav. Formen und Bedd. leiten.

Register S. 451° Z. 11 v. u. lies 39 st. 89. — S. 459° Z. 13 v. o. l. 10 st. 50. — S. 464° Z. 6 v. o. streiche malae &c. Z. 5 v. u. l. otter st. ottar. — S. 477° Z. 25 v. o. l. C. st. B. — S. 487° Z. 9 v. u. l. 379 st. 372; Z. 4 v. u. l. fejd st. fegd. — S. 487° Z. 18 v.

u. l. 97 st. 37.

# Zu Band II.

# MI.

Nr. 1. S. 1 ff. altengl. amaid überrascht vgl. dismay &c. — lth. magóti, pam., mácziti, pam. — slav. pomosti &c. helfen u. dgl. Zu mögen appetere vll. nur zuf. ankl. lth. mēgmi, mēgstu, mēgti id.; placere. sskr. maghá m. beatitudo ved. n. divitiae maghávat dives mañhá Macht magmán oder magmá Stärke, gleich als aus zend. "mazman" Wz. maz sskr. mah entlehnt Bf. Sâmav. ved. máh, máha, mahá groß ib. — §. lett. maks bedeutet Geldbeutel, doch nach Stender auch (bulsu Bolzen, Pfeile-) Köcher, und hängt vrm. mit makstis f. pl. lth. máksztis, makszna (beide auch im Plural gbr.) f. vagina zusammen.

Nr. 2. S. 3. b. nl. maeghd, meeghd, meyd, meydsen, meyssen puella, ancilla Kil. meydsken Mart. a. 1679 meysken puella Gr. 3, 685 flandr. mäsken id.; wang. möget f. ancilla — d. nordengl. auch maug Schwager; dazu auch aengl. mow sister-in-law? — S. 4 ff. §\*. alts. gimaco m. compar, similis, aequalis macôn, gimacôn statuere, conferre, collocare,

construere, concinnare, operari. S. 5. a. gdh. maicne children, relations. b. mank. moidyn Mädchen. S. nlaus. makaś se passen, übereinstimmen c. d.

Nr. 4. S. 5 ff. alts. matho m. teredo, tarmus wang. madhuk f. Made (§b) mît n. id., bes. Käsemilbe; öst. maden pl. Motten; mauke f. Namen vieler Insekten und Larven e. york. maak maggot. §a. wallon. mote Motte.

Nr. 5. S. 7 ff. e. alts. mahal n. sermo, colloquium, placitum, concio, conventus, curia handmahal nl. handmael n. forum competens vgl. Nr. 43; alts. mahlian &c. loqui gimahlian id.; despondere. — S. 7. §2. nnd. maddeln &c. vielmehr vrm. (mit Schütze) aus marteln nnl. martelen id. (pfuschen &c.); martern. ä. hd. 15, Jh. smetzen : nhd. schwätzen id. Wack. b. lett. meldet melden entl. vgl. S. 8. - Nach Wack. and. ôtmahal n. Habe, Gut, eig. gerichtliche Besprechung und Zusprechung eines Gutes. e. nl. maelen, mellen conjugium inire mael-, mel-schat dos, Mahlschatz. Sc. Noch jetzt im Poitou frz. maille Garbenhaufen (Schnakenburg 235, 24); rhaet. magliac, migliac m. Haufen (Heus &c.). Ueber Varianten von mlt. mahalum mit f, woher wallon. maf, s. Grandgagnage 2, 52 h. v. Hierher wol auch wallon. malon amas, agglomération ebds. 71. Dem nprv. molon entspricht frz. meulon nebst meule, mule congeries &c. vgl. mlt. mullo &c. Nr. 16; alb. mulár (Erde- Stein-) Haufen u. s. m. aus lt. moles? Vgl. Schwenck d. Wtb. v. Meiler. An mlt. modolon schließt sich nprv. moudélous monceaux (Schnak. 187, 34). Vgl. noch für diese Wörter Unterss. bei Grandg. 2, 112 sq. 126 sq. — d. ags. mælan aengl. mele, melle loqui, colloqui.

Nr. 6. S. 9 ff. a. alts. geméd vanus, stultus, amens. b. wang. midh st. meidh, midhîn (mit sw. Flexion gemischt; bemerkenswerth dh) meiden.

— S. 11. §a. aslv. mud tardus. Vrm. a. d. D. nlaus. mija f. Mühe c. d. Zw. mijowaś se vgl. sloven. mija; lett. műjatees sich mühsam durchhelfen műjineeks Mühsamer.

Nr. 7. S. 13. d. Zu altn. mugga &c. swz. maugel s. m. Dämmerung, Nebeldüster; in gleicher Bed. adv. maugel, mauger vb. maugeln. — Zu evgl. Grandgagnage 2, 162 v. nigo. Zu evgl. a, auch dem Vocale nach: maihstus, stimmt lth. maigas m. Haufen, bes. altes Stroh und Gerölle maigyti aufhäufen. S. 14. 1. zend. maégha nubes.

Nr. 8. S. 15 ff. Auch sskr. medha m. zend. maêdha sacrificium mag erwähnt werden.

Nr. 9. S. 16. lth. mēlinas blau, bleifarbig, (kai anglis wie Kohlen) schwarz: mēles f. pl. &c. Waid.

Nr. 12, a. S. 17 ff. hd. 15. Jh. perjurus manayder perjurium manayd Voc. ms. — b. S. 18. Wackernagel leitet ab gam-ains, nimmt jedoch ahd. firmeinen benehmen als "nicht gemeine sein laßen" pemeinunga Gemeinplatz mhd. bemeinen "gemein machen, mittheilen."

Nr. 13. S. 20 ff. Nach Pott Zählm. 217 ff., wo Ausführliches nachzulesen, mais aus mahis, mahyas. μαί μέγα. Ίνδοί Hesych. vll. : sskr. mahî f. terra, eig. magna. sskr. ved. mah magnus, sup. mahistha maximus apers. mathista Haupt, Führer Bf. Keilschr.

Nr. 15. S. 24 ff. alts. muleniri molitor wang. meller id. mellen f. mola, lth. mole f. id.

Nr. 16. S. 25. e. swd. smula = öst. schmolle f. Brotkrume wang. mol, mólli n. feine Krumen = altn. moli. S. 26. slav. mjel &c. : lth. mēlas m. Gips.

Nr. 17. S. 26. mnl. gemalsch mollis, lenis, cupidus, petulus e. dial.

malch mild melch id. und = melsh Nr. 53 S. 69. — S. 27. lett. apmullis irre geworden.

Nr. 18. S. 27. aengl. melt st. molt, molten liquefieri. S. 28. §\* öst. malter n. Mörtel.

Nr. 19. S. 28. Mit Grandgagnage 2, 70 vermute ich in den Insektennamen afrz. malot wallon. maleton deutsche Lehnwörter; vgl. auch noch ebds. 131 über wall. molon &c.

Nr. 21. S. 29. Massmann M. Anz. 1848 Nrr. 200 ff. faßt mimz als gen. sg. von mims f. oder mim n. vgl. mammo; z st. s sei verm. durch Enklisis zu aiv veranlaßt.

Nr. 23. S. 30 ff. Grimm Vorr. zu Sch. möchte manalomi statt manauli lesen vgl. ahd. luomi Gf. 2, 212 lth. luoma indoles? — Grimm 2, 750 stellt zu ags. gemana aengl. ymone (dennoch o aus â) e. yeman, yeoman contubernalis, satelles, minister. Zu den nordslav. Ww. aslv. malyża, malyżen, malyżenycy conjux, vll. entstellt vgl. die Formen mit n und aslv. mażeżenycy ἀρρενόθηλος mażljeti ἀνδρεσθαι u. s. m. S. 33. sskr. Mánu Repraesentant der Menschheit ved. manú m. Mensch Bf. Sâmav. Zend. maśya, maśyâka, vll. beßer maskya, leitete Lassen früher aus sskr. manuġa, später mit Windischmann aus Wz. mr als mortalis vgl. zend. ameśa = sskr. amara immortalis. — §² sskr. ved. márya m. Mann. — S. 34. Auch aengl. longman Mittelfinger.

Nr. 24. S. 34 ff. aengl. mengee, menge, meinye, meiny, (norde.) meny familia, agmen scheint sich allmälig mit ménage zu mischen. — S. 35. nlaus. mlogi, mogi mancher. Aehnlichen Lautwechsel vermutet Grimm in altn. margr multus; affabilis s. m. multitudo; wogegen mangi nemo (nnord. mangen, mången) n behielt; noch im ä. Swd. gilt margfaldig = altn. margfaldr jetz. swd. mångfaldig mannigfaltig. ¿ slav. mnog: lth. (žem.) mynia f. Menschenhaufen miningas &c. gedrängt priminēti zusammendrängen.

Nr. 26. S. 35. Grimm Vorr. zu Sch. weiß keine sichere Anknüpfung und deutet nur von ferne auf menian minare &c., so wie auf ahd. mandag und muntar expeditus: manvjan expedire aus mandvjan vgl. banvida (neben) für bandvida; vgl. diese Ww. in uns. Wtb. (Register). Diez 2, 346 und mündlich gibt mir als Lehnwort unserer Nr. prov. manoir, amarvir parare afrz. amanevir, marvir id. manevitz paratus. Zu ob. mandvjan, mandag stimmt lth. mandagus aptus, honestus (homo; vgl. V. 64. M. 63.) primandagóti disponere vgl. žemait. muntus aptus, opportunus c. d.

Nr. 27. S. 36. lth. myslis, bei Nesselmann minslys: minti, minti errathen &c. Nr. 63; so auch vll. lett. mikla &c. aus minkla vgl. u. a. lth. atminklas m. Merkmal.

Nr. 28. S. 36 ff. mnl. moreghijn, morgijn, morgen (o, a, e) cras; mane. Lth. margas = murgas. Ein schönes Etymon für den Morgen bietet lth. mirgu, mirgēti lett. mirdzu, mirdzēt schimmern, flimmern, schillern, wenn die allg. Bed. Licht zu Grunde liegt; vrm. dazu lth. margas bunt margti &c. bunt werden, vor den Augen schillern vgl. pln. morag buntes Thier und vrm. die litusly. Stämme b mit §a.

Nr. 29. S. 38. öst. murken, mursen &c. conterere. — Benfey Sâmav. gibt ved. ámṛkta unverletzlich vgl. den Eig. Mṛktavāhas, Wz. "mṛć" von mṛ vgl. zend. merećañuha vernichte mahrka sskr. marka Gift vgl. Nr. 30, In. 1. Zu dieser secundären Wurzelbildung gehört u. v. A. auch lt. marc vgl. Bf. 1, 504. Curtius in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1. S. 33.

Nr. 30. S. 38 ff. aschott. murth, morth = e. murder, murther; aengl. mort death Hall. a. d. frz.? — Benfey in Haupt Z. II. S. 109 übersetzt μέροπες (ἄνθρωποι Hom.) mortales Wz. mr. U. a. noch hierher lth. smerditi = merdēti; mirtis f. mors mirrimas m. Sterben, Ende mirsztu, mirrau, mirsu, mirti, (mirszti) sterben, dial. Epilepsie = nûmaras m. &c. bekommen b. marwa f. Mischmasch. e. formell nusmerkti interficere: mirkti ltt. mirkt mergi u. dgl. vgl. lth. murstu, murrau, murti naß, weich werden (Erdreich). h. martuwe, mártwe f. = máras. In lth. Wz. mir die meisten Bedd. unter f. Zu b vgl. g stimmt lth. murdyti rütteln, stampfen, feststopfen c. cpss. sumurdyti zusammenrütteln; zermalmen. — Bei Rosen oss. malin sterben marin, amarin morden.

Nr. 31. S. 42 ff. alts. mornian, mornôn curae habere, sollicitum esse, lugere bimurnian, bemornian Einen mit Etwas versorgen, suppeditare

alicui aliquid. lth. murnēti, murmēti murren.

Nr. 33. S. 44 ff. Mancherlei Vergleichungen s. bei BGl. 316 v. våri n. aqua. — e. Nach Weigand ä. nhd. moraß bei Olearius a. 1647; (auch

wett.) marast bei Opitz.

Nr. 34. S. 46. swb. (Schwarzw.) mæren ein Floß am Ufer anbinden. S. 47 Z. 7 v. o. lies meria st. merjan. S. 49. §b. mnl. merghen delectare merghinghe delectatio vgl. Grimm in H. Belg. 3, 145; er verweist für ags. y auf dän. more delectare c. d.

Nr. 36. S. 51. Grimm Grenzalt. in Abhh. der Berl. Ak. S. 2. 3.

nimmt für marka die Grundbd. Wald an.

Nr. 39. S. 56 ff. lett. maize = \*kemait. (kur. Grenze) maise f. panis preuss. mayse cibus ¿: maistas cibus ¿: lth. maistas m. victus, commentus: mittas m. id., expensa: misti expendere &c.; mittulys = mattulys.

Nr. 41. S. 58. ä. nhd. ein mäyg secula Dasyp. (andre Ausg., nach Wd.)
Nr. 42. S. 59 ff. wang. mail n. mailtid n. f. = Mahl und Mahlzeit;
aber (Nr. 9, b) môl, môžl n. Mal, nota, meta. lth. molas m. Ziel.

Nr. 43. S. 60 ff. alts. mâl n. in hôbidmâl effigies; gimâlod vulne-

ratus vgl. nhd. gezeichnet id. i. e. vulnere v. cicatrice notatus.

Nr. 44. S. 61. Grandgagnage 2, 104 leitet die Maßbenennungen mlt. mella afrz. melle wallon. mèlā, mèlai aus ags. mele (§a) oder aus g. mela.

Nr. 45. S. 62. ä. nhd. mon Dasyp. Fris. ed. n. Col. Agr. a. 1717. lth. menesis c. = menů; lett. mênes masc. — prs. ghilan. mânghe luna mâh mensis nach Chodzko, erstere die eigentliche zendisch-ghilanische Form; die zweite a. d. Pers. entlehnt? vgl. apers. mâha m. mensis. Nach Brockhaus Wtb. zend. mâoůh, nom. mâo, luna; mensis mâhya adj. lunarius sbst. mensis. Lth. métas sg. (bes. žem.) tempus, gew. pl. annus.

Nr. 46. S. 63 ff. alts. mârian notificare, manifestare, publicare, glorificare, gloriari mâritha, mârtha, mârda f. res notabilis, clara, insignis; gloria. Vgl. die Bedd. bei Nr. 36. — mnd. mære, mêre adj. laut s. f. Märe, Nachricht mæren verlautbaren; durch einander schwatzen, fabulari; auch durch einander rühren nach Scheller, vgl. Teig einmêren Nr. 34. S. 46. — (ags. mærdh =) e. dial. (cumb.) merth greatness, extent; mort Menge murth plenty, abundance; o, u stimmen mehr zu kelt. môr &c. S. 21; altn. margr multus s. m. multitudo Nr. 24 wird wol irrig verglichen. — Bopp Gl. 392 v. smr meminisse faßt merja = sskr. Caus. smârayâmi.

Nr. 47. S. 64. aengl. mese meal.

Nr. 48. S. 66. lth. ltt. widdus viel eher : d. vidh s. V. 88 Ntr.

Nr. 49, S. 66, zend, maoiri Ameise.

Nr. 50. S. 67. **b.** alts. *méda* &c. praemium, merces *médean*, *miedôn* remunerari. Bei Kiliaen u. a. nl. *miete*, *miente*, *miede* donum; meritum stipendium; arrha *mieten*, *mieden* conducere.

Nr. 51. S. 68. aengl. mid with. - Lassen Ind. Bbl. vermutet in

sskr. mithas den Ablativ einer praep. mith.

Nr. 52. S. 68. aengl. myculle, bei Spenser muchell (: much) great; much swz. michel groß noch a. 1545 bei Ruef; sylv. micch id., primitive oder verkürzte Form? vgl. aengl. moche great miche schott. myche id.; much zu §b. — lth. myklüs tenax, firmus nur zufällig anklingend?

Nr. 53. S. 69 ff. öst. mudel n. weiche, wollige Knospe (auch = mülz u. dgl. Katzenanrede) mudlsauber (Weib) sehr schön vermudeln zerknütten bei Loritza; bei Höfer noch mudeln = mollern weich machen, Weiches betasten, streicheln &c.; nnd. muddeln mürbe, weich werden (Obst); unordentlich, schmutzig verfahren muddel f. Haufe Obstes, das weich werden, Zeuges, das gewaschen werden soll; diese Wörter, an welche sich noch eine Menge andere schließt, gehn zwar von dem Stamme mud, mad aus, berühren sich aber, wie dl = ll to häufig, mit mull, mollis &c. — Bei den Wörtern mit ausl. Dental S. 70 &c. ist auch aengl. mylhe, methe mild, courteous unterzubringen.

Nr. 54. S. 70 ff. "milhman wahrscheinlich wie sskr. megha

urspr. mingens" Bopp VGr. 1112.

Nr. 55. S. 71 Z. 18 v. u. lies altn. st. alt. — mnl. mjel mel Part. u. Mel. — §\*. mlt. mezium afrz. miez wallon. mîz' &c. Meth s. Grandg. 2, 120. — ved. sskr. mádhu adj. süß s. n. Honig; Angenehmes übh. z. B. Milch.

Nr. 57. S. 73. lth. milżu, melżu, milszti = lt. mulgere und mulcere.

Nr. 58. S. 74. Dazu u. a. aslv. mynjati minuere.

Nr. 59. S. 75 ff. wang. mist missen.

Nr. 60. S. 78. lth. mastis (an? Ness.) žem. mustis c. meditatio, intellectus mastyti ermeßen, nachdenken; (žem.) mestas m. Maß, Mäßigkeit c. d. S. 79. apers. framátar m. Herrscher framána n. heilige Schrift.

Nr. 61. S. 79 ff. Bei Kil nl. muyck, mueck mollis, mitis muyck oeft &c. pomum molle muyck, muydick pomarium, Obstbewahrungsort zum muyck werden. mnd. myk mitis (Scheller). ¿ Vgl. nnl. gemoedig, gemoeg, gemoei flexilis. — S. 80. Man unterscheide lett. maigs sanft (Schlaf; Regen): izmaigt (Weiches) zerkneten. Miklosich Lautl. 19 leitet aslv. mekükü nebst maka cruciatus und farina aus myna, meti comprimere (Nr. 58, §\*).

Nr. 62. S. 81. nlaus. muljka f. Kußmäulchen, nach Zwahr vom obs. mulja.
Nr. 63. S. 81 ff. a. swd. man adj. studiosus, cui aliquid cordi est
(= dän. mon); s. m. portio, proportio; ratio. a. b. §. S. 82. "Fortasse
minna amor e winna" (?) BGl. 308 v. van — Vgl. S. 81. aengl. minne
to think, remember. e. S. 83. Ueber die Identität von minare drohen
und treiben, führen s. Grandg. 2, 48, wo noch mehrere roman. Formen.
S. 85. lth. menù, minù 1) inf. minēti meminisse 2) inf. minti, minti
rathen, errathen; ermahnen; bei Namen nennen vgl. § N. 6. praminti
benamen minawoti gedenken, erwähnen, nennen; menas m. peritia, ars.

Nr. 64. S. 86 ff. a. alts. mundboro, mudboro m. protector, tutor. mlt. mundualdus it. mondualdo (Mundwalt) Vormund Dz. 1, 296. 2, 309. — a. S. 87 10 v. o. lies minnæm st. minnæm. — Vgl. Pott Zählm. 275. — b. Eine dritte lett. Form mundrs munter (Lett. Mag. 4, 2 S. 129) = lth. mundrùs, mandrùs, mudrùs. — Vgl. noch Grimm in

Haupt Z. VII. S. 461, der u. a. alb. méntzure Nr. 63 vergleicht, wol mit Unrecht, obgleich slav. madry nicht gar ferne liegt.

Nr. 66. S. 89. Bopp VGr. 1104 sieht in lauhmont "die leuchtende" den schönen Rest einer alten Participialbildung.

Nr. 68. S. 90 ff. nlaus. myto n. Lohn, aber — wol a. d. D. — mita f. Miete mitowas mieten.

Nr. 69. S. 91 ff. Schmeller in M. Anzz. 1849 und Schwenck d. Wtb. 432 ziehen auch Meute, Meuterei als eig. nd. Formen hierher vgl. möt, meeting, Grundbd. Zusammenkunft; swz. müte f. Meute (Hunde) kann freilich zunächst aus frz. muette gebildet sein, vgl. indessen dagegen u. a. Wd. 1307. 2136. Eine hd. Form. findet sich vielleicht in dem missverstandenen wett. meuße (mäuse) machen = nnd. vele mutten maken Br. Wtb. widerstreben, zu schaffen machen, daher meußnacher m. Krakéler, Widerspenstiger u. dgl. wang. meutmackider m. Raufbold. Ith. maiterēti aufrührerisch werden a. d. D. — Ith. müsiti nlaus. mussas, myssas müßen.

### N.

Nr. 1. S. 92. wang. nil m. clavus; unguis. (finn.) karel. nakla olon. nagla clavus (Renvall). oss. nich unguis (Rosen). Ein lth. Wtb. unterscheidet nagas m. unguis naga f. ungula; nagine &c. f. Ledersandale deutet auf die Bed. Fuß. S. 93. lth. nēszti, nēžēti jucken.

Nr. 4. S. 94. sskr. ved. aktú m. Bf. f. Wils. nox, nach Bf. Sâmav. statt naktu lt. noctu, vgl. ved. aktá neben naktá. lth. nakwóti, richtiger naktwóti = naktauti.

Nr. 5. S. 96. Dräger l. c. trennt aslv. ponesti von nesti und stellt es zu sskr. nind reprehendere. — swd. snäsa = schott. sneist S. 119; indessen vergleicht Ihre altn. snefsa contemtim tractare, irritare.

Nr. 6. S. 97. Grimm W. d. Besitzes 29. — aengl. nevyn, neven to name, speak; v aus m nach cymr. Weise, deutsch häufig umgekehrt.

Nr. 9. S. 98. Weigand gibt noh als Druckfehler an.

Nr. 11. S. 100 ff. **b.** Zu swd. njugg gibt Ihre auch isl. niuggr = noggr, hnoggr tenax; ferner gotl. nägg halland. snägg arctus, tenuis. — **d.** alts. niud, niut m. oder n. studium, desiderium, delectatio giniudôn &c. gaudere, frui re, satiare se. öst. niad, niat angenehm, lieblich nieten rfl. sich ergötzen, nach Höfer; überdrüßig werden, nach Loritza. wang. nêd nieten, aber niûtelk niedlich. lett. needêt nieten. — Für **b** S. 100 und lapp. naggo S. 101 vgl. noch Dietrich in Haupt Z. VII. S. 186.

Nr. 12. S. 102 ff. **b.** öst. nackeln, gnackeln erwürgen, tödten. **d.** nnl. sneuvelen ist nach de Vries War. S. 104 Frequentativ des glbd. sneven, das früher errare, cespitare, labi, carere hedeutete vgl. Smllr 3, 481.

Nr. 17. S. 105. finn. karel. nekla olon. negla, niegla acus vgl. esthn. nögla &c. : Nr. 1?

Nr. 18. S. 106 Z. 12 v. u. lies andaneiths st. andaneitho. S. 107. wang. nît st. neit, nîtîn ndfrs. nütjan st. naad, nöden Cl. bösartig sein, von stößigem Rindvieh gbr. Ehrentr. I. 1, 43. 2, 287. = ags. hnîtan st. hnât, hniton cornu petere.

Nr. 19. S. 108 ff. alts. náh adj. adv. wie ahd.; náio pene náhian, ginácón appropinquare, accedere. — §c. ná = gná vgl. II. 29.

Nr. 20. S. 109 ff. Zu So vgl. S. 121.

Nr. 23. S. 111 ff. b. S. 112. sskr. náptr m. Enkel; Bez. des Feuers. ved. napát m. (: patr, pitr) Enkel zend. nap, napa, napat, naptar, nom. napô, naptâ m. id., auch umbilicus (nabel); fem. sskr. naptî zend. napti lt. nepti ahd. nift Bf. Sâm. — c. ä. nhd. schnur f. — slav. snocha Braut; Schwiegertochter.

Nr. 24. S. 113 ff. Grimm W. d. Besitzes 28. — Das vermeintlich wurzelhafte anl. n der slav. Formen ist vielmehr ein Theil des Suffixes sn = s, sü S. 20; ebenso wird Miklosich bei vü, vün recht haben. Ob aber gleichwol dieses n identisch mit dem wurzelhaft gewordenen Anlaute uns. Numer sei, ist eine Frage, welche eine tiefere Untersuchung der Praefixe und der Partikeln überhaupt bejahen dürfte. In obigen Praefixen sowol, wie selbst in in, an, 'n (n-iman), ist vielleicht ein ursprünglich flexivisches n enthalten. — §2. slav. jama: lapp. gama fovea, lustrum ursorum, der Media nach vrm. Lehnwort. Schwerlich darf auch lett. läma fovea, palus nebst Zubehör PLtt. 1, 46 hier zur Vergleichung kommen. — ¿ Hierher zend. nmäna demeure, maison s. Pott in Höfer Z. II. 2 S. 263, der indessen pers. män domus von mänden manere ableitet, vgl. lt. mansio.

Nr. 25. S. 115 ff. vgl. Nr. 5. swz. nausen, näusen, auch zsgs. mit aus, er, durch, mit dem Geruche untersuchen; wählerisch, naschhaft sein; in Bed. 1 = nustern, nüstern, nüstern (beschnüffeln). §<sup>a</sup>. öst. ursch, nursch m. nürschel dem. n. hohles Gefäβ, Trog. Ueber romanische, zu ahd. nöhin &c. stimmende Wörter s. Grandgognage 2, 170.

Nr. 27. S. 117 ff. wang. genőéten strl. genőőte st. genőt, genőéten M. helg. genét genießen. S. 118. cy. nwyd &c. vgl. S. 119. Zu d gehört die nhd. Form nutzvieh pecora.

Nr. 28. S. 119. ags. nipan st., praet. genâp, obscurari versch. von hnîpan inclinari : altn. hnîpa inclinare corpus &c. H. 75. Grimm in Haupt Z. VII. S. 458.

Nr. 29. S. 119. Noch aslv. goneżą, gonezati, goneznąti, genyznąti servari; izgon expulsio.

Nr. 30. S. 119. lth. nù nunc.

Nr. 31. S. 120. Für die gleiche Benennung beider Schiffsenden vgl. altn. stafn, den Vorder- und Hinter-steven &c. S. 159. — Verwandter Art erscheint gdh. snaois f. naviculae prora extrema u. s. w. S. 119.

# L.

Nr. 1. S. 121. finn. lunki, g. lungin consobrinus dial. Form neben lanko, g. langon affinis, levir, consanguineus (Renvall).

Nr. 3. S. 122. Vgl. u. Ntr. zu Nr. 21. Finn. laahita objurgare wol unserer Nr. unvrw. Denominativ von laaho Tölpel, so sehr es auch zu d. lähan stimmt.

Nr. 4, §. S. 123. lth. dial. link remansit; lth. lēkas eig. übrig geblieben; bei Ordinalzahlen ähnlich gebraucht, wie das suffig. liktas, bei Cardinalien lika vgl. Nr. 53.

Nr. 6. S. 124. lth. *lēszti*, wie *laiżyti*, lecken; stechen (der Schlange). Nr. 7. S. 125. Mit ausl. Media noch lth. *laigyti* frei, mutwillig, unbändig umherlaufen.

Nr. 12. S. 127. finn. lantto vallis, locus depressus lantia, lansia, lansa depressus, profundus: lannun, lantua deprimi &c. verzweigen sich tief in die Sprache hinein, doch nicht in die Schwestersprachen; vielleicht ist lan, lant eine verschliffene Secundärwurzel und mit uns. Nr. unverwandt. — finn. lieto, g. liedon limosus liete, g. lietteen terra limosa; scaturigo (cf. lähdet &c. id.) nach Renvall.

Nr. 13, a. S. 127 Z. 19 v. o. l. -Lauds st. -Laudja.

Nr. 14. S. 127. aengl. lewede Leute (im Gegensatze zu clerks nach Weismann Alexander), an cy. lliwed erinnernde Form.

Nr. 15. S. 128. ¿ Vgl. lapp. lannes, ladnas &c. pretium redemtionis lannestet finn. lunastaa esthn. lunastama redimere.

Nr. 17. S. 129. Zu §b stimmt einigermaßen esthn. laas, g. lane acc. laand (nicht zu Nr. 12) Wald, großer Busch, Wüstung vgl. vll. lapp. lanje virgultum, sodann slav. ljes sylva (lth. Abll.) und vll. alb. lis, lis arbor.

Nr. 20. S. 131. finn. lakia ist auch = laaka esthn. lakke &c. aequus und gehört wenigstens soferne nicht hierher vgl. S. 142. 265., vll. auch lth. leksztas lett. lésns flach.

Nr. 21. S. 131 Z. 26. v. u. lies leitham st. laitham. S. 132. finn. laita, g. laidan nach R. directio viae; vivendi ordo, agendi modus, status rei debitus (in andern Bedd. zu scheiden) vgl. laitan, laittaa 1) ordinare, parare, com-, ap-, re-parare 2) auch in der Bed. vitia corrigere, vituperare (nebst esthn. laitma, in ähnl. Bedd. laidama, laimama) vll. eher zu obigen accusare &c. bed. Wörtern, als zu o. Nr. 3 q. v. Alle diese Bedeutungen theilt das sbst. abstr. laitos; dagegen fehlt Bd. 2) in dem Nebenstamme laatu, g. laadun (irrig bei Nr. 33) ordo rei debitus, dispositio, indoles laadin, laatia, laatelen, laadella &c. = laittaa; auch (mit suna verbum u. dgl.) verba disponere, disserere, narrare, fast identisch mit latoa, ladella H. 59, vgl. auch lapp. latjet parare. Diese esoterische Verwickelung widerspricht der Entlehnung. Bei finn. leitsata, auch lietsata, liehtata gesprochen, erinnert Renvall an swd. ledsaga.

Nr. 23. S. 133 Z. 15 v. u. l. lett. st. esthn.

Nr. 26. **b.** S. 196. hd. 15. Jh. defirdare (d. i. defoedare, neben maculare peflecken) beseligen Voc. ms.

Nr 31. S. 137. hd. 15. Jh. feodare verlichen (aber compressare leyhen) Voc. ms. belehenen Erf. Wtb. Lth. lykóti &c. mutuum dare.

Nr. 33. S. 138. lth. láditi (Briefe) erlagen, hierher?

Nr. 36. S. 140. Für léf &c. vgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 990 ff. S. 141. lth. lasta f. Gänsenest zum Mästen.

Nr. 38. S. 142. hd. 15. Jh. palpebra augenglid Voc. ms. an uns. Nr. angelehnt.

Nr. 41. S. 144 ff. lth. lúbiti lieben &c. lubjaus adv. lieber (comp.); dial. lubēti, lûbēti pflegen.

Nr. 49. S. 151. lth. lesti, lasyti = palesti &c.; in Zss. auch auslesen, eligere.

Nr. 54. S. 152 Z. 18 v. u. lies lebermer st. lebermr.

Nr. 57. S. 153. lth. lustawone f. lustawojimas m. Lust, Belustigung.

## R.

Nr. 2. S. 155 Z. 14 v. u. l. altn. st. altu; Z. 11 alts. st. alts, welche Auslaßung des Punktes auch in einigen ähnlichen Fällen vorkommen mag. II.

Nr. 9. S. 161. In der That bedeutet nach Nesselmann Ith. randas m. randa f. eigentlich Rand, unterschieden von rantas, rantis, rancus, m. Rand, Kerbe, Kerbholz rantyti, reisti kerben &c. Lapp. raido gehört zu finn. raito, g. raidon series, linea &c. mit vielem Zubehör, das mitunter an V. 81 und 82 erinnert.

Nr. 10. S. 162. lth. rikta, rikte f. Richtung, Reihe &c. c. d. riktoti richten, ordnen a. d. D.

Nr. 13. S. 164. lth. ražyti, ražoti recken.

Nr. 11. S. 165 Z. 24 v. o. l. rumba st. ruba. Nach Nesselmann u. a. lth. ruba f. Plünderung rübiti, rubauti plündern; rübas m. Kleid rubiti kleiden; apyruba f. Grenznachbarschaft.

Nr. 15. S. 166, lth. ruzwas, nicht ruzwas Ness.

Nr. 21. S. 169. lth. rotauti rathen; raitmonas m. Rathsmann, Schulzengehülfe a. d. D.

Nr. 23. S. 170. lth. rykauti regieren, schalten rikunia f. Meierinn.

Nr. 26. S. 171. lth. reisas m. Mal, vicis, nicht mit z, wogegen reizinne f. Reisekahn.

Nr. 28. S. 172. lth. roke f. Staubregen c. d.

Nr. 31. S. 174. Nesselmann trennt lth. romas sanft, leutselig von ramus ruhig, zahm ramas m. Ruhe &c.

### S.

Nr. 3. S. 179. Die sabaniyat der Araber, feine Zeuge zu Gürteln, Schleiern u. dgl. (vgl. u. a. Ritter Erdkunde XI. S. 69) haben nach Freitag Lex. Ar. 2, 281 den Namen von der Stadt Sabano bei Bagdad.

Nr. 6. S. 180. lth. sêmenis, sēmu, gew. pl. sēmenys, bisw. sēmenei m. Saat, Saatfrucht, bes. (lyn-) Leinsaat sēmene, sēja f. Aussaat seklā f. Saatfrucht; u. s. v.

Nr. 13. S. 184 Z. 1 v. u. l. dem- st. lem-. Lth. sëkiu, sëkti  $\alpha$ . greifen, reichen vgl. slav. segnati &c.  $\beta$ . ( $\dot{e}$ , e; k, g), auch mit pri zsgs., schwören.

Nr. 14. S. 186 Z. 10 v. o. l. settle st. settle.

Nr. 16. S. 187. Hh. salwe f. Salbe a. d. D.

Nr. 19. S. 189. §a. Auch lth. suluwa f. insula. §c. Anderes über

τυρός bei Gr. Gesch. d. d. Spr. 1005.

Nr. 24. S. 193 ff. Für ἥλιος &c.: ausel &c. (βαβέλιος nichtig), nicht zu uns. Numer, zu welcher dagegen σείριος urspr. Sonne bed. s. Curtius in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1. S. 29 ff. (wo Grimm Dphth. 16 übersehen ist)

Nr. 29. S. 197. LGGr. 29 schlagen vor, Sauraufynikiska statt

Saurinifynikiska zu lesen.

Nr. 30. S. 198. lth. surgoti sorgen, nach Ness. a. d. D.; surgti winseln steht näher an sirgti und an den finn. Wörtern.

Nr. 34. S. 199 Z. 9 v. u. l. sîdhast st. sidhast.

Nr. 35. S. 202. gdh. sealbh — cy. helw auch nach Grimm W. d. Besitzes 42, Grundbd. Herde, dann Besitz.

Nr. 40. S. 204 Z. 14 v. u. l. versigen st. versigen. S. 205. lth. sunkti ein Gefäß neigen: sunkus? 2) Flüßigkeit seihen; nusisunkti ablaufen (Waßer); senků, seků, sékti id., seicht werden, versiegen pasekti

verspachen, vertrocknen (Tonne) sékis m. lth. lett. seklis m. Untiefe lth. seklis lett. seklis seicht.

Nr. 50. S. 306. Grimm W. d. Besitzes 32 ff.

Nr. 54. S. 213. lth. séne f. vetula senstu, sénau, sénti, sensti, sensju, sensti alt werden. Zu b vll. lth. atsainus, atseinus nachläßig.

Nr. 55. S. 213 Z. 6. v. u. l. Seiteins st. Seinteins.

Nr. 56. S. 215. ltt. sukkata ist wenigstens formell identisch mit lth. sukata f. Schwindel; davon begleitete Krankheit: sukti drehen, wenden, schwindeln, lügen &c. vgl. etwa schwindel: schwinden u. dgl.  $\mathbf{v} \cdot 1$ . — lth. ds st.  $d\mathbf{z} - \mathbf{j}$ ; Wz.  $\mathbf{j}u$ ,  $\mathbf{j}uv$  (u, o, au) vertrocknen, daher welken, krankhaft hinschwinden u. dgl.

Nr. 57. S. 216. limus hoch sunig luscus nachsunig Voc. opt.

Nr. 58. S. 217 Z. 20 v. o. l. lth. st. ltk.

Nr. 63. S. 225. Ith.  $skab\tilde{e}ti$   $(\tilde{e}, y, \delta)$  secare, caedere;  $skap\delta ti$ ,  $skap-t\delta ti$ , skapstyti sculpere, schaben, schnitzen skaptas m. Löffelschnitzmeßer, vll. nicht. a. d. D., sondern;  $kap\delta ti$ .

Nr. 65. S. 227. Vgl. J. Grimm in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 79 ff., der die engl. schott. Formen zu übersehen scheint. Er knüpft interessante Folgerungen an die Vergleichung mit sskr. xala vulnus. Der von ihm ebenfalls hierher gezogene Name der Elster altn. skadhi dan. (hûs-) skade swd. skata ist vll. identisch mit lth. žagatā lett. žaggata id.

Nr. 66. S. 230. Mit u auch hopschudel caluaria, cereuella Voc. opt. 10. — §. Schon aengl. schyngil, shyngle &c. Schindel; ng entsteht in mehreren d. Mundarten häufig aus nd. S. 231 Z. 12 v. u. l. skēcziu st. skēczsu. — lth. skēdziu. (skēdu) auch scheiden, bes. Ehe skēditi bersten; skydu, skystu, skysti dünn, gemengt sein skystas 1) dünn, gemengt 2) hell, rein (Flüßigkeiten); skēda, skēdra f. skēdras m. Spahn; skaidulis m. Flachs-, Hanf-Faser; skaidrus hell (Luft, Waßer).

Nr. 68. S. 234 Z. 1 v. u. l. Tafel st. Tafet. — aslv. skalüi statera,

Nr. 69. S. 236. lett. sîpnôt = 1th. szypauti, szaipyti &c.

Nr. 71. S. 237. lth. szanditi &c. schmähen szandus schmähstichtig c. d. a. d. D.

Nr. 72. S. 238. dd in shoddie vrm. wie t in Deminutiven anderer Mundarten Gr. 3, 685 zu faßen. Hd. 15. Jh. "schott oder arbais (pisi) schaid escanea" Voc. ms., also — nhd. schote (schaid = swd. skida), obgleich escanea sonst schotte = Molke bedeutet vgl. Erf. Wtb. 111. — Schött &c. lautet anderswo, z. B. im Nhd. der Wetterau, schütte f. (Strohs) vgl. Stroh u. dgl. aufschütten u. dgl. für hinlegen, aufschichten, streuen? — Schote, cod &c.: lth. kiautas m. Hülse?

Nr. 73. S. 239 Z. 7 v. o. l. θεοῦ st. θεῖ. S. 240. lth. szaunus, szaunas schnell, hastig, heftig; vortrefflich, schön Ness.

Nr. 75. S. 241. lth. kùta f. kùtas m. Zeugfaser, Quaste, Troddel, Franze c. d.

Nr. 76. S. 242 Z. 15 v. u. l. façonner st. faconner. — lth. skápas m. žem. szépas m. szépas f. — ltt. skappis; lth. szapoti (herbei) schaffen a. d. D.

Nr. 78. S. 243. Grimm W. d. Besitzes 22 ff. Lth. szacóti, szecóti &c. schatzen, schätzen a. d. D.

Nr. 82. S. 248. lett. skreet, skraidit = 1th. skridù, skrindu, skristi, nebst zahlrejchem Zubehöre nicht hierher.

Nr. 87. S. 251. Andere, minder organische, Vergleichungen zu schief

s. bei Gr. Gesch d. d. Spr. 993. — S. 252 Z. 12 v. u. streiche die Klammer. Lth. szubas = szuba; skubùs = skubrùs; skubinti beeilen &c.

Nr. 88. S. 253. lth. szepis m. navis c. d. a. d. D.

Nr. 90. S. 254. lth. skelù, skilti schuldig sein oder werden; skélbti berichten übh. pa-, ap-skalba, -kalba &c. fast identisch; slav. kleveta näher an lth. Wz. klp.

Nr. 92. S. 256. lth. szuras m. Schauder vb. paszúrti.

Nr. 93. S. 257. Zu pln. czub &c. noch nlaus. cuba, cyba f. Handvoll Haare Zw. — ś raufen &c. Lth. czupryne f. czuprynas, czupikkas m. = czuprina, auch bei Ness. unter Wz. czup, z. B. czopti tasten, faßen.

Nr. 94. S. 258 Z. 24 v. u. l. scremman st. schremman. — lth.

szirmawóti luctari, fechten c. d. a. d. D.

Nr. 95. S. 259 Z. 26 v. o. l. 447 st. 147. — §b. lth. szrotóti schroten. Nr. 102. S. 263. Für altn. slódhi : aslv. sljed vestigium &c. s. Gr.

Gesch. d. d. Spr. 324. — lth. szlektoti schlachten a. d. D.

Nr. 103. S. 265 Z. 19 v. o. streiche den Punkt nach Vater. Z. 23 f. slysti st. slyti. — Vgl. noch u. a. lth. slukiti, sluksiti schleichen, faullenzen slunkis m. träger Schleicher slinka, slanka c. id. (wett. schlinkeschlank m. id.) slinkas träge ltt. slinks adj. slinkis s. m. id. slinkôt faullenzen vgl. slunkis Schlingel. Zu finn. laaka vgl. S. 142 und Ntr. zu L. 20.

Nr. 104. S. 265 Z. 5. v. u. l. und st. ä.

Nr. 105. S. 266 Z. 2 v. u. setze Komma st. Punktes nach *lüwen*. S. 267. Nesselmann stellt lth. szlawēdra zu Wz. szlaw (szlóti) fegen.

Nr. 107. S. 269. §a. lth. szlampu, szlapti naß werden, vll. unvrw. mit Wz. klmp. żem. slabnēti &c. erschlaffen a. d. Slav. S. 271. lth. snústu, snúdau, snústi einschlafen.

Nr. 109. S. 273. Auch nhd. schlaue = nnd. slû kommt vor. S. 274. lth. silpnas debilis, fragilis, lassus, piger silpu, silpstu, silpti so werden.

Nr. 110. S. 276 Z. 17 v. o. muß das Komma vor, nicht nach, vaporem stehen. a. lth. smerra f. Schmer, Thran. smågines &c. 1) Mark 2) = ltt. smaggenes Zahnsleisch; letzteres auch = ltt. smakrs m. Gaumen pl. smakri = smakkurs Kinnlade (Untergaumen) vgl. lth. smakras m. &c. Kinn und wiederum småkres f. pl. Hirn, alle von a weg führend. b. (vgl. a.) S. 277. lth. smårstwas = smarste f. smårsas m. eig. "Fett, mit dem man Speisen abmacht". Nach Nesselmann nicht lth. mursztinti, sondern murszlinti = murksztinti, smurksztinti polluere; murstu, murti ntr. aufweichen (Boden): lett. murkit. lth. smirdas, smarstas m. Gestank smirdu, smirstu, smirsti stinken smårwe f. Geruch, bes. übler.

Nr. 113. S. 279. d. Wz. smk =lth. smg z. B. in smogti, smaugti werfen; schlagen, bes. peitschen vgl. die Bedd. der Wz. mt, smt &c.

Nr. 125. S. 288 a. lth. suika = sunka. iszsukkos f. pl. = pasukos.

Nr. 130, §<sup>b</sup>. S. 290. vgl. Nr. 28. ahd. sunta piacula vgl. hd. 15 Jh. piamen gnade vel sunde Erf. Wtb. 211 piaculum taglich sund Voc. ms.

Nr. 133, b. S. 292. ff. Noch mancherlei Formen s. Erf. Wtb. 252 vv. sorbicium. sorbere.

Nr. 134. S. 294. lth. sálu, sálti, salstu, saldau, salsti &c. dulcescere; salyklas, selyklas m. selykla f. Malz; saladynos f. pl. &c. pln. słodziny &c. Träber vgl. M. 18.

Nr. 137. S. 295. rhaet. spar m. Sperling.

Nr. 145. S. 300. sica stabswert Voc. opt 32. S. 301. finn. tüwi fast glhd. mit tüppi, g. tüpin : tüpiä &c. stumpf c. d.

Nr. 146. S. 302. Ith. status, statas, staczias stehend, steil, stetig, widerspenstig; statala f. Staden; stadole f. (Stadel) Einfahrt an Wirthshäusern; statécznas stattlich.

Nr. 147. S. 304. lth. (2em.) staine = pln. staynia; sẽnys m. Gebäude, bes. Herrenhof prisẽnis m. Vorhalle u. dgl.: slav. sjen; nach Nesselmann sẽna eig. Grenze.

Nv. 151. S. 307. Aehnlich lth. stenéklis m. &c. halbus c. d.; stek-lenti stottern.

Nr. 152. S. 309 Z. 21 v. o. setze = st. des ersten —. Lth. stótis sich hinstellen; werden; impers. geschehn. S. 310. pristainus &c. stattlich; sténderis Ständer in der lett. Bed., aber 1th. státkas, stotkas m. Ständerfaß. — Z. 15 v. o. setze — st. =. §. Z. 23 v. o. l. strutrosze st. struirosze. — Lth. (žem.) stodas m. Heerde, bes. Pferde. S. 311. ¿ A. d. D. it. stivare, dial. (in Genua) stovare stauen, stopfen, (la nave) Ballast einladen; oder aus dem lt. (und noch it.) stipare, da auch stiva in der Bed. Ballast nahe an lt. stipa "quae vasis in navi componendis interponebatur, ut firmius haererent". Salm. ad. Text. de pallio 145 vgl. Ferrar. 291 steht. S. 312. finn. sanga bogen— (nicht stangen—) förmige Handhabe, sango das damit versehene Gefäß, dagegen tango oder tanko, g. tangon Stange s. Nr. 160.

Nr. 153. S. 314. Für ags. stivan, stivan und ein andres e. stive s.

Nr. 166.

Nr. 154. S. 314 Z. 14 v. u. l. ga-Staurknam st. ga-Staurkan. S. 315. lth. *strēgti* erstarren, gefrieren. *stirkyti*, *pastirkyti* Wäsche stärken. Grundbedeutung von finn. *tarkka* eher acer, acutus; entfernter steht *tarma* &c. Stärke.

Nr. 155. S. 316 Z. 11 v. o. l. für st. för.

Nr. 156. S. 317 Z. 19 v. u. setze ) statt ( nach 3.

Nr. 158. S. 318 Z. 27 v. o. l. stijl st. slijl. S. 319 Z. 23 v. o. setze Komma st. Punktes nach dem ersten sig. S. 320. lth. staiginnis steil: staigus &c. vgl. die Bedd. des d. jäh, jach u. dgl. m. Lth. stauginēti schlendern vgl. ltt. staigelét. lth. stenkstis nach Nesselmann vll. Druckfehler für slenkstis Schwelle.

Nr. 159, §a. S. 320. 322. lth. stymas m. styma f. Schwarm ziehender Fische = swd. stim.

Nr. 160. S. 329. lth. sténgti niti, seine Krast anstrengen stanga f. Widerspenstigkeit Wz. sting: string Nr. 154, vgl. Aehnliches u. a. Nr. 158; lth. stukkis m. (= ltt. stuggis) truncus stukkas adj. id., decurtatus: strukkas id. und in ähnl. Bedd. struggas, strungas lett. struikis vgl. mnhd. strunk lt. truncus &c.; lth. stukkis in der Bed. Felge = strükas m. — lth. stegerys = stagaras. žem. styga f. Saite = lett. stiga. e. lth. stege f. (Fisch) = nhd. stichling, stechbüttel nnd. stekelstang, stengelstang &c. Nnd. stell = nhd. (Weber-stuhl, -) stelle esthn. telli &c. bei Hupel. S. 330. sinn. tiku Kohlendunst c. d. erinnert eher, doch wol auch nur zufällig, an d. sticken.

Nr. 167. S. 340. Auch lth. strajus m. straja, straje f. Streu, daher auch Stall.

Nr. 169. S. 344 Z. 17 v. o. l. szonas m. st. szona. = lth. strykoti, sztrykoti streichen; straka f. Reihenfolge.

Nr. 171. S. 346. lth. staminti, uzst. dämpfen = ahd. kistemen vgl. §.

Nr. 173. S. 349. lth. swaigiu, gew. swaigstu, swaigti (g, k) schwanken, taumeln, schwindeln m. v. Abll. ltt. swadzét lose wackeln, schlenkern. Nr. 175. S. 352. lth. skwerbti, skwarbiti &c. durchstechen, aber nicht mit dem Bohrer.

Nr. 176. S. 355 Z. 5 v. o. setze V. st. V.

Nr. 180, S. 356 Z. 6 v. u. l. sorta st. sorla.

Nr. 188. S. 363. lth. swyru, swirrau, swirti = swyroti &c. schweben, schwanken u. dgl. (vgl. wiegen &c.) swáras m. Wagengewicht, Pfund; Wage swarùs schwer.

Nr. 192. S. 365. lth. swagiù, swagëti tönen vgl. saugti, saukti id. ¿ : sakyti Nr. 13. An die Bed. seufzen, stöhnen rührt lth. sugti &c. heulen, winseln (des Hundes).

### G.

Nr. 2. S. 372. Die häufige hd. Form vergicht und sogar vergift, n. = gicht n. f. stimmt nicht zu unserer Deutung; vgl. Smllr 2, 14. 19. hd. 15. Jh. paralisis vergicht paraliticus veigehtig (so) podagra fußvergicht oder fußsucht Voc. ms. — S. 373. Auch lth. ganga f. Gang, z. B. um das Haus herum.

Nr. 3. S. 374 ff. vgl. Nr. 35. A. 15. U. a. noch lth. gadas m. Vereinigung, Uebereinkunst gadyti übereinkommen, berathschlagen; zielen godyti &c. mutmaßen, errathen sugodyti erwägen; žem. góda f. Ehre, Lob godóti == lett. gódát Nr. 56.

Nr. 5. S. 377. mhd. gerter virgarium Voc. opt. 22 : gerte virga.

(Anders Gl. m. 6, 846)

Nr. 7. â. 378 ff. hd. 15. Jh. geitig gulosus, vorax geitikait oder fraßhait foracitas (sic) Voc. ms. Die Bed. Mangel erinnert auch an lth. gendu, gédu, gésu, gésti lett. ginstu, prt. gindu, gint perire, deficere, abmagern u. dgl., caus. lth. gadinti, pag. preuss. pogadint perdere. S. 380 Z. 5 v. o. l. 4 st. 5. — lth. gelû, gellû eig. Stachel übh. gélti = gilti und schmerzen übh. géla f. Schmerz; u. s. v. Finn. kitsas adj. = esthn. kitsi.

Nr. 8. S. 380. hd. 15. Jh. castorium piber gall Voc. ms.

Nr. 10. S. 385. finn. kairi = napakaira (napa Nabe; Nabel); kaira

sartura cuneiformis &c. (altn. geiri)

Nr. 11. S. 385. Vgl. Grimm W. d. Besitzes 22. — ä. mhd. geis capra gitzella capella gitzi edus Voc. opt. 44; hd. 15. Jh. kitz id. Voc. ms.; 17. Jh. ein geißlin, kitzlin id G. G.

Nr. 13. S. 386. Urverwandt vll. Lalga f. lth. Stange lett. Ruthe.

Nr. 19. S. 390. Andere Verknüpfungen mit finn. kurja &c. s. V. 56 vgl. u. a. Th. 42.

Nr. 20, §. 392. lth. grindis, grandis, griistas, m. grinda, granda, f. pavimentum; greda f. Hühnerstall a. d. Slav.

Nr. 22. S. 394. ltt. gatwa: lth. gatwe, gatwis, gétis, f. Viehtrift.

Nr. 23. S. 395. Ith. gauja = gauje, gaibje f. : gauju, gaut ululare (lupi) nach Nesselmann.

Nr. 26. S. 397 v. u. Z. 6 l. Smllr st. Smllr. 13 Αριογαῖσος st. Αριογαῖσος. 15 usgaisjan st. usgaisnan.

Nr. 31. S. 404. ags. gilm = mlt. gelima &c. Gl. m. 3, 772. Voc.

kas

opt. 23. Erf. Wtb. 138.

Nr. 32. S. 406. Neben lth. gente, gentere Mannsbruders Frau steht die glbd. Nebenform žente, welche žéntas Qv. 5, das auch bisweilen Schwager bedeutet, zu vermitteln scheint.

Nr. 37. S. 414. Nesselmann hat außer 1th. glodas = glodnas auch noch glotus glatt.

Nr. 38. S. 416. ä. mhd. gotti patrinus gotta matrina Voc. opt. 14. Nr. 40. S. 417. mhd. brütgon sponsus Voc. opt. (wo oft ausl. n st. m) 14. Lth. zmu (st. zmonis) nom. sg. noch in alten Schriften; zmoniskas = zmogiskas; die suffixlose Grundform (= guna, homo) wol erhalten in nuzmas, nuzmus (nu von E. weg) menschenscheu, eigensinnig. - S. 418 Z. 6 v. o. l. lth. st. lt.

Nr. 42. S. 419. lth. Guddas c. d. Russe, Pole (verächtlich).

Nr. 43. S. 420 ff. lth. grabas m., wie russ. grob, Indsch. auch Grab; pagrabas m. Begräbniss; Keller; dial. growe = grabe f. vrm. a. d. D. Dem Slavischen analog auch greju, greti st. grebju, grebti.

Nr. 44. S. 424. Zu grist &c. vgl. Nr. 53. — S. 425 Z. 3 v. u. l. nhd. st. ahd. - S. 426. lth. grumenti leise donnern; gramult, gramsnoti

kauen; grumádas, graumádas m. Gesellschaft.

Nr. 45. S. 427. Nesselmann schreibt gramzdai = gramozdai bei Mieleke.

Nr. 47. S. 428. Zu grau vgl. Bd. I. S. 215.

Nr. 48. S. 428 Z. 2 v. u. l. greten st. kreten,. Für die Bed. placere hat Binnart greyden, gereyden.

Nr. 53. S. 432 ff. lth. grantas m. glarea, Grand; grazdas, gravias m. id. S. 433, m in lth. grumzdyti ist wurzelhaft vgl. grumóti id.: Nr. 44. Nr. 56. S. 435. lth. góda &c. s. Nr. 3 Ntr.

Nr. 4. S. 438. lth. szarmoti, apszarmoti reifen; szerksznas m. Reif wol: slav. srż. S. 439. §c. lth. gélmenis m. = gélumà f.; gélti bedeutet namentlich auch vor Kälte prickeln.

Nr. 9. S. 442. karel. kakra als Grundform des glbd. finn. kaura

spricht gegen die Stellung hierher.

Nr. 12. S. 444 Z. 4 v. u. l. nl. caer st. nl. caere. Eine Deutung des lt. cârus aus camrus gibt Curtius Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 32.

Nr. 13. S. 447. carcer kerchel Voc. opt. 33.

Nr. 14. S. 447. Ein hd. hs. Voc. des 15. Jh. hat formale chescharb (nhd. wett. kæskorb), unterschieden von siala kuff kar und von sporta chorb, korb, demnach eine Uebergangsform, die auch mein Erf. Wtb. 245 "scalus keß karb" hat. Ein hd. Voc. a. 1477 in Gl. m. 3, 630 hat formale keßkarn oder keßnapfe. — Schon im Voc. opt. 18 caldare, lebes kessi mit ss.

Nr. 15. S. 448 Z. 20 v. u. l. cedellus st. sedellus; nicht hierher vgl. Gl. m. 2, 220. 6, 162. 169.

Nr. 18. S. 449 Z. 24 v. o. streiche den Punkt nach keest. Z. 28 v. o. l. cîdh st. kîdh.

Nr. 20. S. 451. slav. kalita &c. : lth. kolyta f. Tasche, Lederbeutel. Nr. 22. S. 452 ff. hd. 15. Jh. chind mentum chindpachen mandibulum Voc. ms. - S. 453. mhd. kewe neben gewe Bd. I. S. 169.

Nr. 24. S. 458. lth. kussu, kusti = kussinti. (žem.) goslybe f. = pln. gusta, adj. goslus. kystas = czystas in nekystes f. pl. unkeusche Reden u. dgl. S. 459. swd. kosa s. Nr. 14. Finn, kassina castus = esthn. kassin, finn, küsüä = esthn, küssima, finn, karski = altn, karskr,

Nr. 25. S. 459 ff. Vgl. u. a. lth. klagēti, klugēti &c. glucken des Eies kluksēti &c. 1) id. 2) = lett. kludzēt, klukstēt &c. id. der Henne 3) = lett. klungstēt "glucken, klunkern" im Leibe; lett. kladzēt "kakeln" der Henne slav. Wz. klok &c. glucken.

Nr. 28. S. 461. lth. kluksztimas = kulksztimas m. kulkszis f. kulszis m. &c.; klupomis knieend von klupa f. Knie (ungebr.)? klumpu, klupti auf die Knie sinken; straucheln u. dgl. Näher an kniu lth. su-knimbu oder knembu, knibbau, knibsu, knibti auf die Knie fallen.

Nr. 29. S. 462. Z. 24 v. u. l. goth. st. gotb. Zu altn. gnæfa &c.

vgl. o. S. 113.

Nr. 33. S. 465 Z. 11 v. u. l. tractum st. stractum.

# Qv.

Nr. 4. S. 473 ff. vgl. **D.** 44. lth. *kwailas*, *gwailas* &c. vor Trunkenheit oder Dummheit duselig u. dgl. Noch auffallender stimmt (S. 474) zu cy. *gwâl* lth. *gwalis* m. lustrum, Thierlager Wz. *gwal* = *gul*.

Nr. 6. S. 478. esthn. kidduma &c.: finn. kitu, g. kidun vita molesta et querula, dolor diutinus c. d. vb. kitun, kidua &c. Wz. kit, kid

stridere, queri.

Nr. 7. S. 479. Zu e. cud vgl. Bd. I. S. 145. — §. S. 480. titillitus kuzelsleich Voc. opt. 11, von Wackernagel vrm. irrig in -fleisch gebeßert, vielmehr = fleck. Mhd. kutelhof Z. 204 = kottelhof fartorium Erf. Wtb. 120. kützing &c. s. ebds. 240.

Nr. 8. S. 481. lth. kanku, kakti, übh. Wz. kak, kank bedeutet er-

reichen (z. B. den Grund); hinreichen, sufficere.

Nr. 9. S. 482 fl. Zu altn. keikiaz &c. gehört eine bedeutende Anzahl finnischer Wörter, nach welchen altn. keikr eig. sursum curvus, resimus et erectus bedeutet. Mehrere von ihnen, die zum Theil neben der Form keik auch keij und kik zeigen, haben die auch in mehreren unter uns. Nr. gestellten Wörtern und in deutschen mit g anl. Stämmen (vgl. S. 381) vorkommenden Bedd. sursum deorsum vel huc illuc moveri, vacillare, oscillare.

## H.

Nr. 1. S. 488 ff. Grimm W. d. Besitzes 26. S. 490. finn. hawikka, hawukka == haukka Habicht.

Nr. 3. S. 491. Für her, herr vgl. Grimm W. d. Besitzes 38.

Nr. 4. S. 494. gramacula hael Voc. opt. 19. S. 495 ff. lth. kenge f. Klinke, Thürkrampe vgl. e. hinge &c.? lth. kinka ist das Kniegelenk, die Hespe (nach Nesselmann) ¿: kinkszczoti hinken (Pferde).

Nr. 8. S. 500 Z. 21 v. u. l. haimothli st. helmothli. S. 501

lth. kaimas m. Dorf, ältere Nebenform von kemas (kiemas).

Nr. 11. S. 503. lett. kârt circa; = lth. kartas m. Mal, vices karta f. Reihe, Schichte, Glied &c. der Verwandtschaft; in Abll. alternatio, vicissitudo, repetitio; finn. kerta, g. kerran Schichte; = lth. kartas Mal m. v. Abll. kertoa, kerrata &c. iterare; auch (peltoa das Feld) vom Pflügen gbr. wie esthn. kordama &c. lth. kartót &c. lett. kârtôt &c. (nhd. karthagen bei Stender a. d. Lett. korden bei Hupel a. d. Esthn.); lapp.

kerde vicis; regio m. v. Abll. kerdot iterare &c. esthn. rev. kord, g. korra (dörpt. mit ö) Reihe, Schichte, Ordnung; Mal, vicis m. v. Abll.

Nr. 16. S. 509 Z. 18 v. o. setze Komma st. Punktes nach vorwiegend.

Nr. 17. S. 512 Z. 17 v. u. l. ratus st. radus; Z. 20 mnhd. st. mhd. Mein öfters erwähnter hdschr., dem Hübners nahe stehender, hd. Vocabularius des 15. Jh. glossiert hafftig (häfftig) durch 1) vehemens 2) solidus, ratus 3) arduus, rigidus; zelare durch hefftig leben (st. lieben?).

Nr. 19, S. S. 514 Z. 10 v. u. setze Komma nach hielt. Auch mit u ä. nhd. gehulcz, gehülze n. capulus s. Erf. Wtb. 59. Compes eysen halfter hd. Voc. ms. sec. 15. vgl. gl. Bed. mehrmals in Nrr. 19, S. 20.

Nr. 20. S. 516. Grimm W. d. Besitzes 30.

Nr. 25. S. 521. lth. kulis c. lapis steht isoliert.

Nr. 26. S. 523. ¿ lett. pakkata &c. : finn. pakara, pakura pars postica cum femore, clunes.

Nr. 29. S. 526. lett. kammaña = finn. kamara esthn. kammar.

Nr. 32. S. 529. Nach Barthold Gesch. des d. Städtewesens 1, 223. 2, 7. bedeutet hansa in vlämischen Urkunden a. 1126 bereits eine Verbindung, deren Glieder Beiträge entrichten, ursprünglich jedoch eine Abgabe an sich.

Nr. 34. S. 531. Mit abgeworfenem t auch hopschudel caluaria Voc. opt. 10.

Nr. 37. S. 535 Z. 23 v. o. l. hônta st. honta. — hd. 15. Jh. honen (hönen) ululare Voc. ms.

Nr. 38. S. 536. lth. urtai m. pl. Schafhürden a. d. D.

Nr. 39. S. 537 Z. 21 v. o. l. geheur st. geheuer.

Nr. 41. S. 541 Z. 8 v. u. l. karstu st. karsu; vgl. V. 67 Ntr. Nr. 43. S. 542 ff. Vgl. Kuhn über Wz. kad in Z. f. vgl. Spr. 1851

Nr. 43. S. 542 ff. Vgl. Kuhn über Wz. *kad* in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 95.

Nr. 46. S. 546. lett. kûts = lth. kûtis m. §\*. Auch öst. steierm. keische, käusche f. tugurium (Keischler m. "Inwohner"), vrsch. von keiche Smllr 2, 277. lth. kiže f. id.

Nr. 47. cauma gehaige Voc. opt. 57.

Nr. 50. S. 550. Zu lett. paglābt vgl. u. a. lth. apglobóti umfaßen, umgeben, verdecken.

Nr. 58. S. 557. lth. klegeti ridere.

Nr. 59, S. 558. hd. 15. Jh. vacuare leydigen; an andrer Stelle exinanire ledigen Voc. ms.

Nr. 60. S. 560. lett. peeklautees: lth. pasi-klauju, klowjau, klausu, klauti confidere.

Nr. 62. S. 562. lth. klepas m. Brodlaib, Weck u. dgl.

Nr. 70. S. 569. sskr. cloka &: lth. (zem.) slugsne f. Absatz, Strophe im Liede &: nu-, at-slugstu, slugti sich setzen, abnehmen "schlingen" (Geschwulst).

Nr. 73. S. 570. Zu noschen vgl. S. 115.

Nr. 75. S. 573. Vgl. N. 28 m. Ntr.

Nr. 82. S. 580 Z. 3 v. u. l. hulstr st. hulster.

Nr. 91. S. 587. lth. grynas, gruinas eig. calvus.

Nr. 82. S. 588. Zu hripun &c. vgl. Smllr 3, 118. vv. reppen. ripp. roppel.

Nr. 93. S. 589 ff. Auch mhd.  $r\hat{e}m$  m. Rahmen, z. B. bei Zwahr nlaus. Wtb.; a. d. D. lth.  $r\hat{e}mas$  bhm. nlaus. ram, m. lth.  $r\hat{e}me$  lth. slov.  $r\hat{e}ma$  pln. russ. rama, f. esthn. raam magy.  $r\hat{a}ma$  id., obgleich lth. Wz. rm stützen hinzugezogen werden könnte.

Nr. 95. S. 590 Z. 2 v. u. l. vandus st. vangus. S. 591. Esoterisch schließt sich lth. rungas (vgl. V. 79) an ringóti, rangóti krümmen, kräuseln rangytis sich winden &c.

Nr. 96. S. 501. lett. krauklis: lth. krauklys Krähe kraukti krächzen.

## Hv.

Nr. 3. S. 598. lth. werbà f., glbd. mit werbas m., auch = wirbas m. Ruthe, Zweig übh.; werbju, werbti gemähtes Gras umwenden, synonym mit dem verw. wartyti V. 59.

## D.

Nr. 2. S. 607 Z. 27 v. o. l. nhd. st. ahd. — daggert, nach Nesselmann lndsch. nhd. daggat, = lth. daguttas, deguttas lett. degguts rss. degoty pln. dziegieć.

Nr. 10. S. 615. Für die letzte Deutung vgl. lth. tundus piger, viel-

leicht einem Nebenstamme angehörend.

Nr. 14. S. 616 ff. Hierher vll. nord. nnd. (nhd.) dûn nhd. daun e. down m. nnord. n. coll., pl. f. dûnen &c. lett. dûnas plumae mollissimae als Duft oder Staub vgl. lth. duje f. dûjei m. pl. id.: duja f. Stäubchen, pl. dujôs Staub, auch der Form nach bemerkenswerth und auf die ableitende Natur des n deutend. Weigand 705 stellt daun &c. mit Unrecht zu den Zww. donen, dûnen s. Th. 7, deren ursprüngliches th nicht zu der durchgehenden, namentlich auch nord. engl., Media der daunen stimmt. Sonderbar, wol durch belebende Anlehnung an tuum Kern bewirkt, esthn. tuum sulle (plumae) "Pflaumfedern, Duhnen".

## T.

Nr. 5. S. 653. lth. deszine auch vom Auge gbr. (Bibelübers.)

Nr. 13. S. 660 Z. 2 v. u. l. ga-Tarhjan st. ga-Tahrjan. S. 661. Auch Curtius in Z. f. vgl. Spr. 1851 H. 1 S. 39 stellt hierher and. zoraht, sodann (mit Benfey) gr. δέρχειν &c. (u. a. D. 40 erwähnt)

Nr. 18. S. 665 Z. 16 v. o. l. tekan st. tehan.

Nr. 22. S. 669 Z. 21 v. o. l. mnhd. zimmer st. mnhd. zimber.

Nr. 27. S. 674 Z. 26 v. o. l. zur-trivida st. zur-trivida.

## Th.

Nr. 8. S. 694 Z. 21 v. o. l. thathroh st. thahtroh.

Nr. 19. S. 706 Z. 11. v. o. setze & st. ?.

Nr. 43. S. 720 Z. 1 v. u. l. thoytherian st. thwytherian. Z. 9. l. thweres st. thewres.

# Register

des zweiten Bandes.

Einige äußere Abweichungen von der Registereinrichtung des ersten Bandes sollen die Uebersicht erleichtern. In den folgenden Registern sind nur die Seitenzahlen angeführt, die des zweiten Bandes ohne besondere Bezeichnung voran; wo der erste Band citiert wird, ist er durch I. unterschieden. Im Gothischen sind die (im Wörterbuche vollständig aufgenommenen) Ableitungen und Zusammensetzungen nur dann besonders registriert, wo ihre alphabetische Stellung oder sonstige Beschaffenheit diese Sonderung begründete. Bei den fortwährend eingefügten Eigennamen aus Ulfilas genügt die Hinzusetzung der entsprechenden griechischen, um mit Hülfe jeder Concordanz die Belegstellen finden zu laßen. Für die innere Einrichtung der übrigen Register gilt im Wesentlichen die Vorbemerkung Bd. I. S. 453. Das neuhochdeutsche Register enthält auch die veralteten und landschaftlichen Formen der Schrift- und der höheren Umgangs-sprache, nicht aber die Formen der Volksmundarten, welche das oberdeutsche Register umfaßt, obwol auch unter letzteren manche, namentlich der Schweizermundarten, örtlich geschrieben wurden oder werden. Die Rubriken Niederdeutsch, Niederländisch, Englisch, (wobei die ungenügende Sonderbezeichnung der schottischen Mundart, doch nur im Register, wegfällt), Friesich (wobei die lebenden Mundarten durch n. [d. i. neu] unterschieden werden) und Neunordisch umfaßen auch die Mundarten und die älteren Zeiträume; für die ältesten bleibt Altsächsisch, Angelsächsisch und Altnordisch gesondert. Letzteres gilt auch für die lebenden Mundarten auf Island und den Färöern, und vertritt vorzugsweise den ganzen nordischen Sprachast. - Zeit und Raum zur Abfaßung außerdeutscher Register haben sich leider nicht gefunden.

## Gothisch.

azetaba 729. I. 60. aththan 724. I. 9. aithei 725. I. 16. aiththau 724. 725. 728. I. 16. airknis 726. I. 23. airus 726. I. 24. aihva- 726. I. 27. Alaricus 727. I. 41. Alioruna 177. I. 36. allmanne 727. I. 41.

Alel 520.

Amala 367, 727, I, 43, anthar 727, I, 39, ansts 728, I, 52, auths 725, 728, I, 60, aurahi 729, I, 62, Αριογαῖσος 397, 774, astaths 731, I, 75, 425, Astingi 731, I, 76, atochta 542, I, 89, aviliud 731, I, 82,

Bagms 748. 1, 252.

-bahts 748. I. 255. bai 748. I. 256. bain 748. I. 257. bauan 749. I. 274. baugjan 750. I. 278. 439. bauths 750. I. 279. bars &c. 452. I. 333. bellagines 139. beruseis 748. I. 258. biarja 752. I. 293. bilaif 122. 562.

98\*

bnauan 753, I. 314. ana-busns 752, I. 302. brahv 754. I. 316. botian 751. I. 288.

Ga 370. gaaggvo 411. I. 4. Gabaa Γαβαά. Gabair Γαβέρ. gabei 399. Gabriel Γαβριήλ. gaggan 371. Gadarenus Γαδαρηνός. gadeltha 376. gadiliggs 373. gazaufylakiaun 376. gazds 376. gahiv 378. qaiainna 378. gaidv 378. gailjan 380. Gainnesaraith Γεννησαρέτ. Gaius Táioc. Gairgaisainus Γεργεσηνός. gairdan 382. gairu 383. Gaisaricus &c. 397. gaisjan 397. 774. Gaiso 397. gaitei 385. Galatia Γαλατία. Galatius, Galatus Γαλάτης. galga 386. Galeilaia Γαλιλαία. Galeilaius Γαλιλαῖος. gansian 386. Gaudila 415. Gaulgautha Γολγοθα. Gaumaurra Γόμορρα. Gaumaurus Γόμορδος. gaumjan 387. gaunon 388. gaurs 389. Gardila 390. gardingus 390. gards 390. gasts 393. gatvo. 394. gavi 394.

Gebericus 399. geigan 395. geiggan 395. Geilamer &c. 380. geiro 396. geisnan 397. gepanta 398. giban 399. qibla 401. aildan 402. Gildia 403. giltha 404. qilstr 403. Giltimir 403. ginnan 405. Ginsericus &c. 397. qiutan 408. Gisa 397. qistradaqis 410. qitan 410. qlaqqvuba 411. glitmunjan 89. 413. Gudila 415. Gudilub 415. gudja 415. quth 415. gulth 417. guma 417. gun 418. gund 418. Gutthiuda 418. graban 419. gramjan 423. gramst 427, 775. grans 427. gras 427. gredus 428. greipan 429. gretan 430. qa-grefts 431. grids 431. Grimoda 423. grinda- 432. grudja 433. grundus 434. Godegisilus 415. gods 434. goljan 435. Goma 387.

Daban 605.

Dagalaiphus 123. dags 606. daddjan 608. daigs 624. Daikapaulis Δεκάπολις. dails 609. daimonareis 611. dal 611. dalas 611. Dalmatia Δαλματία. Damasko 613. dammjan 613. daubs 613. dauds 615. dauhtar 615. dauhts 616. dauths 630. qa-daukans 616. dauns 616. daujan 630. daupjan 627. daur 618. Daurithaius Dorotheus Cal. Goth. daursan 619. Daveid, David Δαυίδ. deds 622. deigan 624. -deina 625. -deisei 625. Demas Δημᾶς. diabulus 625. diakaunus 625. digrei 626. Didimus Δίδυμος. qa-dikis 624. diups 627. dius 628. dis 629. divan 630. du 631. dubo 632. dugan 632. dulg 634. dulths 634. dumbs 635. draban 636. dragan 637. drakma 638. drauhsna 638. drausna 638.

dreiban 639. drigkan 640. driugan 641. driusan 643. drunjus 645. drobjan 646. dvalmon 646. dvals 646. dobnan 613. doms 648. dojan 630.

Eils 497. Eutharicus 727. Euricus 727.

Ovainon 469. qvairnus 470. quairrus 471. quaisv 471. qual 471. Ovartus Κέαρτος. quens 474. Ovidila 479. avithan 476. qvithus 479. qviman 481. avino 474. gvius 481. qviss 476. gvistjan 487. gyrammitha 487.

Zaibaidaius Ζεβεδαῖος.
Zakarias, Zaxarias Ζαχαρίας.
Zakkaius Ζαχχαῖος.
Zauraubabil Ζοροβάβελ.
zarabos tereos 685.
Zaxxaius Ζαχχέ.
Zelotes Ζηλωτής.

Maban 488.
hazer 490.
hazjan 491.
hahan 493.
Haibraius Έβραῖος.
haidus 496.
haihs 577. I. 55.
haithi 496.
haithno 496.

Haileisaius Eluggaioc. hails 497. haims 499. haimothli 499, 500, 776. hairaisis 502. hairda 502. hairthra 503. hairus 504. hairto 505. hais 506. us-haists 506. haitan 508. haifsts 512. haifts 512. hakuls 513. halbs 513. haldan 516. haldis 517. -halthei 517. halis 519. halks 519. 582. hallus 520. halja 521. hals 522. 523. I. 402. halts 524. hamon 525. hana 526. handugs 527. handus 527. hansa 528. hanfs 529. haubith 531. hauhs 533. hauitha 534. hauns 534. haurds 535. hauri 537. haurn 538. hausjan 729. I. 62. hautrs 569. hardus 539. harjis 542. Hasdingi 731. I. 76. hatan 542. havi 544. hafjan 544. haftjan 488. hafts 488. 544. hethio 545. heito 547.

heiva- 548.

Heldicus 516. Helei Ἡλεί, Ἡλί, Helias, Helia, Heleias Ήλίας. her 555. Her "Ho. Herodes, Herodis Howδης. Herodias, Hairodias Ἡρωδιάς. Herodianus 'Ηρωδιανός. Wz. hi 554. hidre 555. Hildimir 516. hilms 549. hilpan 550. himins 551. hindana &c. 552. hinthan 552. hiuhma 553. hiuma 553. hiufan 554. hita 554. hivi 556. hlahjan 556. hlathan 557. qa-hlaiba 562. hlains 560. hlaiv 561. hlaifs 561. hlamm 562. hlaupan 562. hlauts 563. hlas 564. hleibjan 123. 564. hleiduma 564. hleithra 565. hlija 565. hliuth 566. hliuma 566. hlifan 569. hlutrs 569. hlohjan 556. hnasqvus 570. hneivan 571. hniupan 573. hnutho 574. hnuto 574. huggrjan 579. hugs m. 575. hugs n. 577. huzd 578.

huhian 578. huhrus 579. hulths 517. huljan 580. hulon 581. -hun 582. hunda 582. hunds 583. hunjan 584. hunsl 584. hups 585. hus 585. hrains 585. hraiva- 587. hramian 589. hrisjan - 590. hrugga 590. hruk 591. hruskan 591. hrotheigs 591. hropjan 592. hrot 592. Humainaius Yuévaloc. hyssopo 593. ga-hobains 488. hoef 531. hoha 593. holon 593. Honila 534. hors 593. Hosgeldus 403. Hotgilda 403.

Wz. Tha 694. thagkjan 686. Thaddaius Θαδδαῖος. thadei 694. thagains 688. thahan 688. thaho 689. thathro &c. 694. 778. Thaiaufailus Θεόφιλος. thairh 690. thairko 690. thairsan 691. Thaissalauneika Θεσσαλονίχη. Thaissalauneikaius Θεσσαλογικεύς. than 694. thande 694. thanks 686.

thanian 692. thauh 694. thauitha 534. thaurban 695. thaurnus 698. thaurp 698. thaursian 691. thaursus 691. thar 694. Thara Θάρα. tharban 696. tharbs 696. tharihs 699. thata 694. the 694. theigains 688. theihan 699. theihs 704. theins 712. theihvo 704. thevis 708. Θευδενάνθα 705. Θεύδης 705. Theudila 705. Theudis 705. Theudisclus 705. Theodemir 705. Theodoricus 705. thinsan 704. thiubs 705. thiuda 705. thiuth 708. thiufadus 685. thishun 694. thivan 708. thlagous 710. thlahsjan 710. thlaihan 710. thleihsl 711. thliuhan 711. thu 712. thugkjan 686. thulan 712. thurn 618. thut 713. thragian 714. -thraihns 716. thramstei 714. thrasa- 714. thrafstjan 715. threihan 716.

threis 717.
thriutan 717.
thriskan 719.
thrulla 719.
thrussaba 719.
thruts- 717.
throthjan 719.
thvahan 719.
thvairhs 720.
thvalk 719.
thvastjan 721.
thymiama 721.
Thomas Θωμᾶς.

Ibuks 734. I. 92. iggqvis 725. I. 92. iddja 733. I. 94. iel 497, izvar 733. I. 92. inahs 724. I. 6. inilo 733. I. 96. iusila 734. I. 101. ita 725. I. 19.

Madariou 436. Kaeinan Kaïváy. Kaidmeiel Καδμιήλ. Kaidron Κεδρών. kaisar 435. Kaisaria Καισαρία. kalbo 436. kalds 437. kalkjo 439. Kananeites Κανανίτης. kannjan 466. Kajafa Kajaoac. Kaulaussaus (Kaulaussaius?) Κολοσσαεύς. kaupatjan 440. kaupon 440. Kaurazein Χοραζίν. kaurban 441. Kaurintho Kópwbos. Kaurinthius, Kaurinthaius Kopivoios. kaurn 441.

kaurn 441. kaurs 442. kapillon 444. kara 444. Kareiathiareim Καριαθιαρίμ. karkara 446. Karpus Κάρπος. kas 447. katils 448. kaptsio 448. Kafairi Xaqıpá. Kafarnaum Καπεργαθμ. kahvjands 448. keian 448. kelikn 450. Kefas Κηφᾶς. Kileikia Kilixia. kilthei 451. kindins 451. kinnabar 452. kinnus 452. kintus 455. kiusan 455. -klahs 459. Klemaintus, Klaimaintus Κλήμης. klismo 460. knauen 460. kniu 460. Knivida 460. knussian 460. knoda 461. kubitus 463. kukjan 463. kumbjan 463. kunaveda 463. I. 140. -kunds 463, 466. kuni 463. Kunimund 463. kunnan 466. Kusa X8ζã. Kustanteinus Cal. Goth. Kustila 455. Kreks 468. Kreskus Κρήσχης. Kreta Κρήτη. Kretes pl. κρητες. kriustan 468. Krispus Κρίσπος. kriten 430.

kroton 469. Kyreinaius Κυρηναΐος. Kosam Κωσάμ. Kostila 455.

Lagarimanus 139.

laggs 121. Lazarus, Lazzarus Aá-Capoc. lachen 556. lathon 121. laian 121. laiba 122. laigaion 123. laigon 123. laikan 124. laiktjo 125. lais 135. laisjan 135. laists 125. laivveitus 126. Lamaik Λάμεχ. lamb 126. land 126. Laniogaisus 397. laubjan 143. ga-laubs 143. lauonian 145. Laudeikaia Λαοδιχεῖα. laudia 127. -lauds (-lauths) 127. 769. lauhatian 147. lauhmoni 89. 147. 767. -lauths 127. laun 128. laus 149. laufs 128. lasivs 128. lats 129. lean 121. -leds 130. lehan 121. leihts 130. leithan 131. 769. leithus 133. leik 133. leikan 133. leikeis 133. leiks 134. lein 135.

leisan 135.

leitan 137. leitils 136. leivjan 138.

leihvan 137.

lekeis 133.

-lem-137.letan 137. lev 138. liban 138. ligan 139. liginon 142. lithus 142. lima 143. linnan 143. liubs 143. liugan st. 145. liugan sw. 146. liudan 146. linhath 147. liuthon 148. liusan 149. lints 150. lisan 150. lista 136. lists 151. lita 151. liteins 151.
-lif 151. lifnan 122. lubja- 152. ga-lubs 143. ludja 127. 147. I. 241. lukan 152. lukarn 153. Lukas, Lokas Agxaç. Lukius Asxios. lustus 153. us-luston 153. us-luto 153. luton 150. luftus 154. Lyddomaeis Λοδαδίδ. Lysanius Λυσάγιος. Lystra Λύστρα. Lod Λώτ. los 154. lofa 154. Magan 1.

Magdalan Μαγδαλά. Magdalene Μαγδαληνή. magaths 2. magus 2. Maeinan Maiváy. Mahath Maát.

Martha Máoda.

mahei 5. mahts 1. matha 5. mathl 6. Mathusal Μαθεσαλά. ga-maids 9. maihstus 12. maithms 15. 280. mail 16. Mailaian Malaã. Mailkein, Mailkeis Mελmaimbrana 17. af-maindai 17. ga-mains 17. 763. mais 19. 763. Maisaullam Μεσελάμ. maitan 22. Makeibis Μαγεβίς. Makidonja (i, ai), Makidona (i, e) Maxeδονία. Makidoneis pl. Μαχεδόνες. Makmas Μαχμάς. malan 23. Maleilaiel Μαλελεήλ. malthata 7. Malkus Μαλχός. malma 25. -malsks 26. -malteins 27. malvjan 23. malo 28. maminjan 29. mammo 29. mammona 30. man 30. manags 34. manaulja 30. 764. manna 30, 35, Mannila 31. manvus 35. 764. maudjan 35. maurgins 35. maurgjan 38. maurthr 38. maurnan 42. maran atha 44. marei 44. marzjan 46.

marzus 49.

Maria, Marja, Mariam Μαρία. marka 50. markreitus 53. Markaillius (Marcellus) Skeir. Markus Maoxoc. marvtr 55. Masdras 30. Matthaius. Maththaius Ματθαῖος. Matthat Mardar. mats 55. Mattathan Ματθάτ, Ματθατά. Mattathius, gen. -thiaus, -thivis (vgl. Th. 21) Ματταθίας. mavi 2. megs 2. meins 57. meki 58. mel 59, 60, mela 61. mena 62. menus 29. menoths 62. Merika 63. Merila 63. -mers 63. 765. Merogais 397. mes 64. midja 65. miera 66. mizdo 67. mith 68. mikils 68. milds 69. milhma 70. 766. milith 71. militon 72. miluks 72. mimz 29, 764. -minds 81. mins 73. missa- 75. misso 75. mitan 77. muka- 79. muljan 80.

mun 89.
munan 81.
Munderichus 86.
mundrei 86.
mundon 86.
-munditha 88.
munths 88.
Modares 89.
mods 89.
Moses, Mosez Μωσῆς.
motan 91.
motjan 91.

Nabav Naßs. Naggai Ναγγαί. nagljan 92. nadrs 93. Naen Naiv. nagvaths 93. Nazaraith Ναζαρέθ. Nazoraius Ναζωραῖος. Nazorenus Ναζωρηνός. nahan 98. Nahasson Ναασσών. nahts 94. Nathan Naday. naitjan 95. Naitofatheis Νετωφά. Nakor Naxwo. namo 97. nanthian 98. naubaimbair 98. Nauel Nws. nauh 98. nauhan 98. nauths 99. Naum Nasu. naus 102. nardus 103. nas 103. nasjan 119. nati 104. natjan 104. ne &c. 109. nethla 105. neith 106. 767. Nerin Nypi. nehv 108. ni &c. 109. nidva 110.

nithan 110.
nithjis 111.
Nikaudemus (i, e; e, ai)
Νικόδημος.
niman 112.
niuhsjan 115.
niuklahs 459. I. 123.
niun 116.
niutan 117.
nipnan 119.
nisan 119.
nu 130.
ga-nohs 98.
nota 120, 768.

Jiuka 735. I. 121. jiuleis 736. I. 122. junda 736. I. 123.

Uzd in Οὐζδρίλας 751. undarleija 735. I. 113.

Paida 756. I. 335. puggs 756. I. 338.

Rabbei &c. 155. Ragav Payav. ragin 155. raginari 155. Radagaisus &c. 159.397. razda 156. razn 156. rahnjan 157. rahton 157. rathian 157. raths 159. Raibaikka 'Ρεβέχχα. raids 159. railts 161. Rainmir 586. -raip 163. raka 163. rakjan 163. Rama Paná. raubon 164. rauds 166. rauhtjan 166.

raupjan 167.

raus 167.

rasta 167.

ratjan 168.

II.

redan 168. ga-rehsns 169. reiks 169, 170. reiran 170. reisan 170. bi-reks 170. Reudinai 176. Resa Pnoá. -rigges 171. Rigmunt 169. rign 172. rigvis 172. Richila 169. Richimir &c. 169. rikan 173. rimis 174. rinnan 174. rintch 175. aa-riuds 176. riurs 176. ur-rugks 176. Ruma Υωμή. Rumoneis pl. Pouaioi. rums 176. runa 177. Runilo 177. Rufus Pegos. rodian 158. Rodulfus 166. rohsns 178.

Sa 178. Sabaillius Skeir. sabakthani &c. 179. saban 179, 770. Sabas 179. Sabaoth Σαβαώθ. sabbatus 179. sagio 184. saddukaius σαδδεχαῖος. saeuith 269. -sahts 185. saths 179. sai 183. saian 180. Saikaineias Σεχενίας. in-sailjan 181. Saillaum Σελλέμ. Saimaiein Σεμεί. Sainnaa Σεναά. sainjan 212.

sair 182. Sairok Zeosy. saivala 183. sains 183 saihran 183. saio &c. 184. sakan 185. sakkus 186. Salathiel Σαλαθιήλ. Salam Salá. salbon 187 saldra 187. Salmon Σαλμών. salian 187. salt 188. Salome Σαλώμη. sama 190. Samaria Σαμαρία. Samareites Σαμαρείτης. samian 192. sandian 210. Saudauma Σόδομα. Saudaumeis Σόδομος. sauhts 214. sautha 193. sauths 193. sauil 193. Saulaumon Σολομῶν. sauljan 195. sauls 196. saun 197. Saur 197. 770. saurga 197. Saraipta Σάρεπτα. Sarra Σάδδα. sarva 198. satana 199. Seth Ynd. -seths &c. 199. Seidona Σιδών. Seidoneis Sidoner. seithu 199. -seiths 199. Seimon. Seimonus Liuwy. Seina Sivã. seins 220. seiteins 213. 770. sels 201. Sem Σήμ. seinegs 212. si 178.

99

Sibia 202. sibis 202. sibun 203. sigggran 205. siggran 206. sigis 207. Sigisvulthus 742. siglian 207. sidus 208. sihora 208. sikls 208. silan 208. silba 208. Silbanus Lidbavoc. sildaleiks 134, 209. silubr 209. Siloam Σιλωάμ. simle 209. sinaps 210. us-sindo 210. sinths 210. sineigs 212. sinista 212. sinteins 213. Sintila 367. sijum 214. siukan 214. siuns 215. siujan 216. siponeis 219. sis 220. sitan 220. sifan 224. Sion Liwy. skaban 224. skadus 225. skathjan 227. skaidan 229. skalks 232. skalja 233. skaman 235. skamari &c. 237. skanda 237. skuuda- 238. skauns 239. skaurpjo 240. -skauro 255. skauts 240. skapjan 241. skarjan 242. skatts 243.

skaps 244. -skafts 241. schediit 261. skeima 244. skeinan 246. skeirs 246. skerian 248. schieten 261. skildus 249. skilliggs 249. skilja 249. skiuban 250. skin 253. skugava 253. skulan 253. -skuldrs 254, 295. skura 255. skufts 256. skrams 257. skreitan 258. Skythus Exúdne. skohs 260. skohsl 260. schkop 262. schuos 262. slahan 262. slaihts 264. slauhts 262. slauthjan 265. slaupjan 273. slavan 266. sleitha 267. slevan 267. slindan 271. sliupan 272. smairthr 274. smakka 277. smalists 277. smarna 274. smeitan 278. smitha 280. smyrn. 280. snaga 281. snaivs 281. snarpjan 282. sneithan 282. sniumian 284. snivan 285. snutrs 286. snorjo 287. suda 582.

sugvns 287. sugron 288. suthian 288. sulja 288. sums 289. sundro 289. Sunia 290. Sunila 290. sunis 290. sunna 194. sunja 290. Sunjaifrithas 290. bi-sunjane 291. sunus 291. suns 291. supon 292. Susanna Σεσάννα. sutis 293. sutialos 154. 293. spaikulatur 294. spaiskuldrs 254. 295. spaurds 294. sparva 295. spedists &c. 295. speidiza 295. speivan 295. spevan 295. spidists 295. spilda 296. spill 296. spinnan 297. sprauds 294. sprauto 298. spyreida 299. stabs 299. stads 301. -stathiis 301. staths 301. stains 303. stairno 304. starro 306. Staifanus Στεφανής. -stukeins 323. staks 322. staldan 306. stamms 307. standan 307. stava 313. staurknan 314. 773. staurran 315. stautan 316.

stap 318. -stass 308. statz 301. stega 318. steigan 318. stibna 320. stiggan 322. stiggvan 322. stikls 330. stiks 322. stilan 331. stiur 332. us-stiuriba 333. stiurjan 333. stiviti 337. stubius 338. straujan 339. strava 341. striks 342. stodjan 308. stothan 308. stols 344. stoma 345. stojan 308. 313. sva 346. svaqqvjan 347. svaihra 350. spairban 351. uf-svalleins 353. schuualth 366. svamms 355. svaran 355. svare 356. Σεαρτέας 356. svarts 356. sve 346. svegnjan 357. steiban 357. svein 359. -sveipains 360. sveran 361. Sveridus 362. svers 362. sves 363. svi- 364. svibls 364. sviglon 365. svignjan 357. svikns 365. sviltan 366. Svinthila &c. 367.

svinths 366.
svistar 367.
svulan 368.
svumsl 368.
svumfsl 368.
svogjan 369.
Symaion Συμεών.
synagoge 370.
Syntyke Συντύχη.
Syria 197.
-soks 185.
Sonila 290.
Soseipatrus Σωσίπατρος.

Tagl 650. tagr 651. tahian 651. taihun 652. taihsps 653. taikns 664. tains 653. tairan 655. taitrarkes 657. taleitha kumei ταλιθά x8ul Mrc. 5, 41. talzjan 657. un-tals 657. tamjan 668. tandjan 657. -tani 658. taujan 658. tarabosteos &c. 685. tarhjan 660. 778. tarmian 661. tarnian 661. -tass 661. -tehund 652. Teibairius Τιβέριος. teihan 661. teikan 665. Teimaius Tuacioc. Teimauthaius, Theimauthaius Τιμόθεος. Teitus Tixoc. tekan 665. 778. telich 646. ga-temiba 668. Tertius Téptios. teva 666. Tibairiadus Τιβεριάς.

-tiqjus 652.

tils 686. timan 668. timrjan 669. tiuhan 670. us-tiurei 673. tiusiza 673. tugal 673. tuggo 673. tuz- 674. I. 207. 208. Tulgilo 675. tulqus 674. -tundi 675. I. 27. tundnan 657. tunthus 675. trauan 676. Traustila 715. Trafstila 715. trigges 677. trigo 679. trimpan 680. triu 681. trisgan 683. trudan 683. us-trudia 684. trusnian 684. tvai 684. tveifls 685. tvis 684. Tykeikus, Tykekus, Tukeikus Tuyuxóc. tyuphadus 685. I. 345. Tyra Τύρος. Tyrus Tyrer. Tobeias Twbiac. -tojis 658. Totila 731. I. 81.

ga-Vairthi 743. I. 194. vaurms 743. I. 191. vargs 746. I. 231. veitan 754. I. 217. 219. vichtgata 603. vithon 739. I. 154. vintrus 740. I. 158. vis 746. I. 227. vulthrs 742. I. 177. vopjan 741. I. 168.

Fadar 756. I. 341, faheds &c. 757. I. 348, fastubnja 759. I. 370, favs 759. I. 371,

fetjan 759. I. 373. filigri 759. I. 375. fitan 759. I. 373. Flavius 760. frasts 761. I. 400. fratvjan 760. I. 394. fret 734. I. 102. Frithareiks 169. I. 404. frijondi 761. I. 407.

# Althochdeutsch.

Abanst 728. I. 52. agna 724. I. 8. allomann 30. I. 42. altee 727. amer 733. I. 97. atar 725. I. 20. ur-azan 734. I. 103. azzasi 659. I. 61. 101.

Balo 749. I. 272. bana 749. I. 273. beizen 750. I. 282. bit 748. I. 251. bîtan 751. I. 291. biunte 750. I. 300. blîdi 753. I. 307. blûgo ebds.

Dagen 688. dâha 689. dar 695, I. 90. gi-dar 619. dauualôn 647. be-deben 614. deddi 608. dehil 689. deismo 624. depandorn 675. derien 620. disco 663. diuzan 713. dohti 616. dolg 634. doubôn 614. doum 617. douuan 617, 630. douuan (d, th, t) 630. drâhen 715. drásôn 715. drof 638. drozen 718. druhtin 641.

gi-druske 642. dûhan 617. 631. duom 649. durchil 619.

Edho 728. I. 16. eidón 725. ekorodo 727. I. 37. 422. ense 728. I. 43. 50.

ane-Falz 759.
faringun 759. I. 372.
féh 758. I. 351.
fendo 762. I. 415.
fergón 760. I. 396.
ferh 758. I. 360.
fluobara 715.
fnescazan 570.
frambari 715.
frapari 715.
frazar 734. 760. I. 394.
408.
frêht 758. I. 366.
freidi 761. I. 405.
fruot 760. I. 394.

Gaiza 379. galza 404. ganeistra 414. gansan 386. gapha 532. garminôn 445. gartôn 377. gebita 453. gelstar 404. getilôs 374. gewôn 388. I. 169. gi 582. (I. 54.) gihan 725. I. 17. -gingen 388. glimo 411. gomo 417.

gôrag 389, 390. I. 215. gouf 402. I. 169. gouma 387. grabo 431. grad 432. grani 427. I. 318. gratag 428. grazzo 428. grint 432. grit- 432. pi-gritu 428. gruozan 429. grutiq 428. qund 418. ur-quol 382. quotlih 435. gussa 409.

Hadhu 543. hahla 513. haho 593. hahsala 495. hachul 513. hala 518. halb 513, 514. halmo 515. halôn 499. halsiron 515. halt 517. halz 524. ham 530. hamf 529. hantig 528. haren 492. harsti 540. harti 504. haruc 447. hatan 510. hebig 512. hei 547. heist 506 ff. helmackes 514.

helza 514, 777. herder 503. herta 503. herten 540. hertinc 241. I. 76. hesse- 510. hezosun 510. hilta &c. 516. hiohreidi 549. hitamun 555. hiuban 554. hiufila 532. hîwi 548. hlamôn 562, 568. hleo 561. hlosên 567, 729. hlusteren 567. pi-hniutan 100. 574. I. 314. hovar 545. honen 535, 777. horse 541, 591. hose 510. hrado 159. href 588. hregil 199. hréo 587. hrînan 586. hringan 590. I. 237. hripa 588. 777. hrisan 590. hruoh 591. huah 535. hugu 575. huluft &c. 515. -hunda 552. huohili 593. huolian 593. hûwo 554. hwass 601.

Mais 625. iniglicho &c. 724. it- 733. l. 93.

Jâmar 733. I. 97.

Maph &c. 402, 532. I. 170. kar (char) 447. chara 444. karmula 444, 445. karnén 396. chartom 505. keisini 398. kepfer 402. kermenôn 445. kerran 445. ketti 485. en-kid 374. kîdi 379, 449. chilburra 436. chînan 449. kiulla 451. knaan 462. cnôst 461. cnuat 461. chortar 502. chouwe 453. chrâdamo 431. cratto 536. chrezzo 536. krimman 258. 424. cripsen 430. crustula 755. I. 440. chueniga 464. I. 76. chueran 471. chwilti-472. chunistit 457. chundi 464. cunni 463. cuoniowidi 463. chuppha 257. chûrugo 443.

Lah 126. lâhan 121. láhhí 134. gi-langer 121. gi-lari 154. lauhmoni 89. lauc 147. un-lât 130. -lati 138. lebirmere 152. 769. lêw 138, 140, 769, leuuari 561. liben 564. lichen 133. -linnen 143. litheo 265. -liudan 146. liuua 565.

lizzôn 151. loft 154. lôhazen 147. lûchen 153. -lune 148. luog 140. luomi 764. luz- 136. luzen 150.

Madal 7. mâg &c. 3. 762. magan 20. magazoho 2. 5. mahal 7. 763. ôt-mahali 7, 763. mahela 8. ga-mahho 4. 762. maidaz 9. ga-macta 58. hant-mal 60. it-mal 59. I. 93. mâl 7. malaha 8. I. 271. malan 23. mâlên 60. ge-mâlên 16. 60. -mali 16, 59, 60, 61. I. 93. mâli 16. I. 93. mallobergus &c. 8. malz 26. 27. mammunti 35. I. 208. man 31. far-mana 81. ai-manno 31. mano 62. manzo 29. marahworf &c. 51. marawer 41. ka-marchi 51. marchôn 51. Marcomanni 30. 51. mardaro 30. 34. 39. mâri 63, 765. maridon 61. marigreoz 54. marren (2) 46. 63. martun 47. mascra 26. maz 55.

qi-mazzi 55. mazzu 55. medo 71, 72. meida 67. meila 16. mein 17, 20. meina 82. fir-meinen 763. ga-meinun 9. pe-meinunga 763. meisa 64. ga-meit 9, 11, 763. meizan 22. mekom 20. melch 73. melmo, 25. mendî &c. 87. 1. 208. mengen 74. menihha 87. menjan 83. mennisc 31. merchen 51. fer-meret 39, 47. meriha 50. merren 46, 765. mêrt 56. merze 67. meta 67. metam &c. 65. meter 78. methium 67. metu &c. 72. mezalara 22. mezilari 22. mezzarahs 23. mezzo 22. gi-miarit 47. mias 64. mieda 67. mihil 68. 766. militou 71. miliwa 28. miliza 72. min 74. Mirigvidvi 51. missa 75. missemo 75. mitti 65. mîza 6. mol 28. molawén 26. 27.

molta 25. moltwurm 28. fir-monen 81. morna 42. 765. môs 30. motto 6. mozo 5. muazigo &c. 90. mûheo 80. muhhan 58, 80, muhheimo 80, 501. mûhhilswert 80. muljan 23. qa-mulli 25. multit 25. mundalôn 89. munigôn 82. munt 96. 87. 88. gi-munt 82. munti &c. 86. muoza 90. 91. murga 38. murzilingun 39.

mûzôn 12.

Na 109. ung-nagel 93. ga-nah 99. nâhunt 108. nâma 113. nascên 570. naufus &c. 102. nauigo 100. neimen 79, 113. neizzan 95. nendjan 98. nescazan 570. nest 119. ni &c. 109. nî 110. nibu &c. 110. nih 110. niot 100, 767. gi-niotôn 100. niotsam 100. niozan &c. 95. 117. nisit 119. ge-nist 119. niumo 97. niusan &c. 115. noh 110.

noch 115.
nochs 115.
nochs 115.
noz 118. I. 227.
núan 96. 753 ff. I. 314.
gi-nuht 99.
nuoha &c. 100.
nuosc 115.
fir-nuosot 95.
nuot 100.
ca-nusgit &c. 106.
nuska &c. 106.
nusta &c. 106.
ga-nusta &c. 106.
nûwa 119.

Odi 728. I. 60. odo 728. I. 16. olm 28.

un-**P**ata 751. I. 290. plah 753. plehhari 711.

Quas 455. quedan 477. quena 474. queran 445. quirn 470. quist 487. quiti 479. quoden 479.

Ragan 155. raha 178. racha 157. 178. rarta 156. rasta 168. ge-rech 162. rehchan 162. reitchamara 160. ge-reite 159. Rimis 174. rinchan 176. ungi-ring 172. rohôn 166. ruah 169. rumo 176. ruod 166.

Sá 291. saba 179.

saban 179. far-sagén 186. sago 184. sahhan 185. sahs 257. saiat 186. salida 187. salo 196. sâmi 190. samo 190. sår 291. saro 198. sastigosto 221. sedhal 221. -segga 186. seinar 202. seine 212. sellan 188. sens 211. sestôn 221. sîgan 204. ge-sich 204. silo 181. simbulum 210. sina- 211. sind 211. sinod 200. -siuni 215. pi-siunigi 216. siuwen 216. scaf 253. scam 235. scehanto 248. scelah 232. sceri 247. scieri 247. scimo 244. sciulla 233. scopfa 236. scora 256. schraz 259. schrem 258. -scrimta 424. scûe 226. scuft 256. scuchar 253. sculta 233. slêo 266. slihteo 265. slinden 271.

sliumo 285.

smálih 278. snade 287. snaga 281. snahan 285. snaida 283. snare 287. snerfan 282. snerhhan 287. snitôn 282. sniumi 285. snottar 287. soffôn 292. sol 195. sou 288. speihhaltrun 254. spel 297. spildan 296. spurt 294. -staldis 306. -stallo 306. -stalta 306. stam 307. stauuan 313. stechal 319. 330. ai-stemen 321. 346. 773. -stifulen 337. stingan 323. stiupan 339. stiuri 333. in-stontón 323. -stor 335. -storchanen 314. stredan 339. struchel 340. qi-strunget 323. struua 340. qa-studian 337. stullan 345. stuncôn 323. 324. sum 289. sumna 195. sun 291. sunt 291. 367. suuuipfan 361. suds 363. suedunga 280. I. 154. sueibôn 358. suein 740. L. 159. -sueipha 360. suelzan 366.

-sueppen 270. suuephar 358. suerban 351. -suuiftôn 358. suihhan 349. suilizôn 366. suinan 469. suirôn 356. sunta 290. 772. suohili 593.

Tagn 608. taraber 686. tart 681. thaulihe 708. -theora 709. thiggen 701. tila 609. thinsan 704. thiot 705. thin 709. thiuten 706. tholian 712. ki-thrusit 644. thuuahan 720. thueran 471. thuiril 470. tobal 627. tota 416. I. 81. tourean 616. trâm 682. trata 644. trechen 637. triuuen 677, 681. -triwida 674, 778. troren 643. trouuen 677. 681. trust 642, 678. -tuelan 646. twer 720. "

Uohta 734. I. 107. ustri 731. I. 75. ûvo 554.

Wah 736. I. 127. wamm 741. I. 171. wan 740. I. 163. wang 736. I. 127. miti-wari 744. I. 207. wazan 605. 739. I. 155. 215. 245. weisunt 748. I. 246.

-weiga 737. I. 136.

Wihsa 737. I. 138.

willon 741. I. 173.

wirs 743. I. 190.

in-wit 738. I. 140. 143.

431.

-wizan 745. I. 218.

-wîzan 745. I. 218. wunst 747.

Zagil 650, ge-zal 657, 667, zâla 667, zascôn 666, zehôn 625, 659, zeihhur 736, I. 126, zeinôn 654, zelga 667, 675, zeno 658.
zesauuo 653.
zinzala 657.
ziosal 659.
zoraht 661. 778.
zuomig 663.
zuon 672.
zur 674.
zwirnon 470.

# Mittelhochdeutsch.

Altvil 727. am &c. 724. I. 8. atte 731.

Bâht 750. um-bate 751. I. 289. betalle 68. bîlen 749. braten 749. breusch 654. I. 320. brû 755. bulge 749. I. 270.

Dasig 704. degen 608. delhen 647. diusen 704. driesen 643. drihe 716. drinden 718.

Eht &c. 727. I. 104. einlant 732. I. 86. eisen 723. I. 2. end 727. I. 48. ener 727. I. 119. etter 376.

Væle 759. I. 376.

Heilære 380. I. 186. gerter 377. 774. gerve 384. gesten 746. gewe 775. I. 169. giel 454. gnåde 110. grien 432. gruose 427. guf 554. gunlich 405. gupfe 401.

Haren 538. 539. hatele 385. heigen 724. hert 540. ge-hilwe 581. hiune 271. hönen 535. hulf 515.

Kinen 405. 449. koder 479. kô3 477. krudden 434. kûchen 462. chunder 464. kutel- 480. 776. cünne 465.

Liewe 565. lôsen 154. luse 153. luzernen 153.

-Mahele 60.
mal 8.
malen 16. 60.
maltau 71.
manc 74.
manen 82. 83.
margerite 54.
mæcheninc 58.

-mælde 60. be-meinen 763. mern 39. gi-mierrit 47. milbthau 71. mist 12. mûchelreche 80. ge-muniet 82. munst 82. murc 37. 38. murz 39.

Nef 102.
nieten 107.
nouwen 96. 753 ff. I.
314.
be-nümen 97.
nüssen 106.
nün 119.
nuwe &c. 119.

Ot 727. I. 16. 37. 64.

Quâzen 602. queben 484. 600. quînen 469.

Reit 160. reren 170. risel 171. rót 166. I. 442.

Sageine 186. saln 187. sân 291. siure 189.

schale 250. schembart 245. scheme 244. schette 230. schetze 243. schiben 251. schint 230. schiter 231. schot 238, 771. schüften 252. slage 263. 264. smetzen 763. snaben 285, 286, snåwen 285. snouwen 285. spelte 296.

staben 299, 300.
stal 307.
stanc 323.
stoliz 306.
strut 309, 773.
stunz 317.
stützen 345.
be-sulwen 195.
sunderwint 195.
-sunig 216, 771.
suppan 219.
surkôt 199.
swedunge 280. I. 540.
swellen 366.
swîen 357.

swil 354.

Tenc 325.

Ulm 28. uop 723. I. 1.

Wademen 596. wåZen 605, I. 155, 215, 245. wel 742. I. 180. werren 743. I. 197. wette 748. I. 247.

Zwitzern 477.

# Neuhochdeutsch.

Aas 734. I. 103. 244.
aaß 734. I. 103.
ahne 724. I. 8.
all 727. I. 41.
ander 727. I. 39.
angel 724.
anllitz &c. 747.
asche 724. I. 6.
ast 731. I. 76.
aue 732. I. 86.
auer- 333.
auge 728. I. 53.
Aehnlich 134.
ähre 724. I. 8.

Bald 749. I. 271.
balg &c. 749. I. 270.
ballast 558.
bange 724. I. 4.
banse 749. I. 274.
-barmen 730. I. 69.
bart 452. 755. I. 333.
bastard 750. I. 281.
bauchen 750. I. 278.
bauen 749 ff. I. 274.
baum 748. I. 252.
beide 748. I. 256.
beispiel 297.

II.

beißel 22. beißen 750. 751. I. 292. berg 748. I. 262. bergen 748. I. 261. beser 751. I. 288. bieder 696. biest 751. I. 291. bitten 752. I. 294. blatschen 753. blatt 753. I. 312. blau 753. I. 307. 311. blei 753. bleiben 122. bleich 753. I. 310. blokieren 153. blond 752. I. 304. blöde 753. I. 306. 307. blühen 753. I. 312. bocht &c. 750. böse 750. I. 281. brahken 746. I. 233. brassen 754. 755. I. 324. braue 754. I. 316. brauen 754. 755. I. 328. braut &c. 417. 755. 775. I. 329. brei 755. I. 321. 328. breiten 754. I. 315. brodem 734. I. 103. brom- &c. 754. I. 320.

bruder 755. I. 332. brunnen 755. I. 330. brücke &c. 754. I. 324. busch 750. I. 278. büßen 751. I. 289.

Da 695. dagg 650. daggat &c. 607. 778. damhirsch 669. damm 613. ver-dammen 649. dampf 627, 635, danken 687. dann 695. darben 697. daune 778. dämmer 635. dehnen 692. deich 624. ge-deihen 699. demut 709. denken 686. der 694. derb 620. ver-derben 620. deuten 706. deutsch 706. dicht 626. 700. dick 700.

100

dieb 705. dienen 709. dieser 179. ding 701. dirne 709. doch 695. dolde 648. dolen 712. donner 645. dorf 698. dorn 698. dôß 713. dotter 608. dräuschen 644. dreck 645. drei 717. dreschen 719. driesch 644. ver-drießen 717. dringen 716. drohne 645. drost 641. droßeln 718. dröhnen 645. drusen 644. drücken 716. drüse 644. du 712. ducken 628. dudeln 713. duffen 614. duft 339. dulden 712. dult 634. dumm 635. dumper 635. dumpf 635. dung 13. ge-dunsen 704. dunst 617. durch 690. durst 691. dutte 608. dünken 687. dünn 692. dürfen 696. dürr 691. durstig 620.

Eben 732. I. 92. ehnder 727. I. 48.

ehre 726. I. 25. ehrn 156. ei 732. I. 89. eichen 726. I. 27. eid 725. l. 17. eidam 725. I. 16. eigen 724. I. 12. eiland 732. I. 86. eilen 733. eisen 725. I. 14. elf 725. I. 19. elle 727. I. 34. erbe 729, 730, I. 66. erde 725. I. 22. ernst 397. I. 69. ernte 730. I. 72. erz 724. I. 14. euter 741. I. 171.

Faden 757. I. 344. fangen 756. 757. I. 342. fant 762. I. 415. faust 298. 757. fechten 757. I. 133. 347. fegen 757. I. 348. fehde 759. I. 380. feil 759. I. 375. feime 756. feind 759. I. 379. fell 759. I. 377. ferkel 761. I. 402. ferman 79. ferse 758. I. 360. fest 721. I. 368. fett 761. I. 382. 411. finden 762. I. 379. finger 759. I. 374. firn 758. I. 353. flach 710. flausen 149. I. 347. flehen 711. I. 311. 384. zu-flicker 757. fliehen 711. forschen 591. I. 13. 372. 396. forst 758. I. 359. fragen 760. I. 395. frank 761. I. 403. frech 761. I. 407.

frei 761. I. 402. freien 761. I. 407. freßen 734. I. 102. freund 761. I. 407. frevel 715. friede 761. I. 404. frieren 761. I. 410. frisch &c. 761. I. 401. frist 761. I. 405. fromm 758. I. 405. fromm 758. I. 354. fuchs 758. I. 363.

Gabel 402. galgen 386, 774. ganz 386. garstig 743. I. 191. garten 390. aast 393. gaße 394. gatte 374. gau 394. gaukeln 458, 484. gaul 381. I. 29. gaumen 387. 388. gauner 395. I. 223. gähnen 388, 405, 453, ge- 370. geben 399. gegen 395. gehn 372. be-gehren 396. geigen 395. geil 380. 774. geisel f. 377. 384. geisel m. 738. geist 398. geiß 385. geiz 378. 774. geld 403. gellen 381. gellenspieß 404. gelt 404. 742. I. 185. gelten 403. gêr 383, gern 396. gêrn 384. gerte 376. 774. gestern 410. ver-geßen 410. geuen 388. I. 169. 170.

gicht (2) 372, 399, 774. giebel 401. gießen 408. gift 399. gilde 403. be-ginnen 405. gipfel 401. girren 446. aitter 375. qlanz 414. glas 412. 413. glatt 414. glatze 413. glau 411. glaube 144. alauch 411. gleich 134. gleis 126. qleissen 413. gleißen 413. glied 142. glimmen 411. 412. aloizen 413. glucken 460. glühen 412. quabatz 462. gnade 110. aneist 414. quôte 117. gold 417. gote 416. 775. gott 415. gölle 582. gönnen 728. I. 52. grabbeln 430. graben 419. gram 424. gran 432. grand 432. granne 427. I. 318. gras 427. grau 428. I. 215. grätschen 432. greifen 420. 429. greis 428. greit 428. grempeln 422.425.775. griesgram 424. grieß 433. griffel 420.

grimasse 425.

grimm 424. arind 432. grindel 392. gripsen 430. gritten 432. arob 423. groll 434. gruft 419. grummen 425. grumsen 425. grund 434. gruppe 420. grün 428. grüßen 430. gurgel 444. gurt 383.

aut 435. Haben 488. habicht 490. hachel 724. hacksch 360. hader 542. hafen 490. haff 490. haft 489. haq 576. 577. be-hagen 576. hagestolz 306. hahn 527. hake 495. hal 581. halb 513. halde 518. halfter 514. 777. halle 190. 518. 520. hals 522, 523, halten 516, 777. hammel 530. hand 527. hangen 493. hanse 529. hard 502. harm 236. harren 540. harschen 540. hart 540. haspe 495. hast 507. haß 542.

haube 257. 531.

hauchen 463. hauen 544. haufen 251. 441. haupt 531, 777. haus 585. häl &c. 494. hälsung 515. hämisch 500. hänseln 529. heben 544. hechse 495. I. 44. heer 542. heft 489. heftig 512, 777. hegen 549. 724. hehlen 580. hehr 491, 776. heide 496. 497. I. 79. heil 498. heilen 498. 499. heilig 498. heim 499. heimchen 501. heint 556. heirath 549. heis 492. heischen 724. I. 13. heiß 547. heißen 509. -heit 496. heiter 492. held 524. helfen 550. hellebarde 514. helm 514, 550. hemd 526. hemmen 530. be-hend 527. hengst 726. I. 30. 421. her 555. herbe 504. 540. 743. I. 193. herberge 542. herd 537. 725. I. 22. herde 502. 542. herr 491. 776. herz 505. hetzen 510. heu 544. ge-heuer 537, 777. heuern 594.

100\*

heute 555 ff. hief 554. hier 555. ge-hilz 514. 777. himmel 551. hin 555. hindern 552. hinken 494. 776. hinten 552. hintz 553. I. 112. hirn 598. hirsch 539. hobel 225. hoch 533, I. 59. hock 533. hoffer 545. hohl 581. hohn 534. hoho! 535. hold 518. holpern 524. horde 503. horn 538. hort 578. hose 448. I. 230. hölle 521. hören &c. 729. I. 62. huf 545. huld 519. hulfter 515. humpeln 530. hund 583. hundert 582. hunger 579. hunzen 583. hure 593. huss! 510. hübel 545. hüfte 585. hüfthorn 554. hüge 575. hügel 533. hülle 580. hülse 580. hülsenbaum 581. hülme 582. hüpfen 530. 545. hürde 535. hüten 238, 545.

hütte 546.

Ilgern 727. I. 34. impfen 762. I. 415. insel 732. I. 86. irre 725. I. 21. irs 725. I. 21.

Jammer 733. I. 97. jast 507. jauche 733. jurte 393.

Mabel 489. kahn 452. kaiser 436. kalb 436. kalt 437. kamisol 526. kante 241. kappe 402. 532. kar- (char) 444. kar (karb &c.) 447, 775. kara 444. karte 505. kauderwelsch 478. kauen 453. kaufen 440. käfer 484. käse 447. I. 250. keck 482. kehren 444. 445. keichen 484 ff. keim 449. keische 546. 777. ge-kenk 495. kennen 467. kerker 447.-775. kerl 445. kern 442. keßel 448. keusch 457. kichern 478. kiefer 452, 453, I. 169, kieme 452. kienen 449. kiesen 455. kîken 484. kind 452. kinn 452, 775. kirche 450. kirre 471.

kirren 471.

kiste 447. kitz 385. kleete 566. klei 412. klein 413. klemmen 562. -klepper 569. klingen 413. klotz 438. klua 412. knabe 462. knacken 571. knarben &c. 282. knarren 282. knathmann 117. knattern 96. knatzia 571. knauen 573. I. 315. knaupeln ebds. knauser 100. I. 315. knebelbart 452. knecht 462. kneifen &c. 573. I. 315. kneten 461. I. 315. knicken 571. knicksen 461. knie 460. knips 462. knittern 574. knochen 460. 572. knuffen 440. knute 574. kniittel 574. er-kobern 484. koje 546. kolbe 436. kommen 481. kon- 475. kopf 257. 532. korb 447. 775. korden &c. 776. korn 442. kosen 463, 478. kost 456. kosten 456. kote 546. kotze 546. könig 464. können 466. körper 589. köter 584.

krachen 591. kramen 488. krampe 425. krapfen 422. kraspeln 468. kratzen 469. I. 236. 240. krauen 469. I. 240. kraut 428. krähen 431. kritteln 431, 434. krume 488. kuh 483. kulm 450. kummet 526. kund 467. kunst 467. kuppe 257. 401. kuss 463. kun 534. küchlein 483. kühl 437. kühn 239. kür 457. külte 546.

Lab 152. lachen 556. laden (2) 121. 557. laffen 154. laib 562. laich 124. lakai 125. lamm 126. land 126. lang 121. langsam 212. last 557. laster 121. laß 129. laßen 137. I. 241. lau 266, 559, 565. laub 128. laube 154. -lauben 144. lauern 567. laufen 562.

launen 285.

lauschen 567.

laut 566.

lauter 569.

leben 138. leber 152. lebern 152. lecken 123. ledig 130, 557, 777. lee- 565. leer 129. lehde 127. lehnen 560. lehre 135. leib 139. leiche 133. leid 132. leiden 132. leihen 137, 769. lein 135. ge-leis 126. leisten 125. leit 133. leite 560. I. 262. leiten 131. leiter f. 565. lenne 560. lesen 151. letzen 130. ver-letzen 129. I. 242. letzt 129. wetter-leuchten 124. leugnen 145. -leumden 568. leumund 568. leute 127. 769. -lf 151. licht 147. lid 565. 769. lieb 143. lied 148. liefern 138. liegen 139. ver-lieren 149. lind: 565. -lingen 121. lischke 448. list 151. liste 125. lob 144. -loben 144. froh-locken 124. lohe 147. lohn 128.

los 149.
loß 563.
löschen 752 ff. I. 306.
luft 154.
lupp 152.
lust 153.
lügen 145.
lüpfen 154.
lüstlein 153.
lüzzen 136.

ge-Mach 4. 762 ff. machen 4, 762. macht 1. maddern 7. made 5. 763. mådem 15. maden 9. mag (3) 1. 3. 14. magd 2. 762. magen 3. mahl 7. 59. 763. 765. ge-mahl 7. 763. hand-mahl 60. mahlzeit 59. mahnen 82. 1. 299. maiden &c. 15. ge-maidt 9. ver-mailigen 16. main 17. ge-maint v.
makel 17. mal (mahl) 16.28.59. 765. an-mâl 16. malen (2) 23, 60, ver-malgen &c. 16. malm 25. malmen 25. malter 61. malz 27. manch 34. -mand 31. mandrig 38. mangeln 74. manig 18. 764. mann 31. 764. mark (2) 51. 276. 765. marke &c. 51, marode 40.

marsch 44. mast 57. glied-maßen 91. maßgenoße 55. maßleidig 55. mauch 80. mauchen &c. 80. maul 80. mauße 90. maußen 12. maut 90. mautt 90. ge-mächt (2) 1. 4. mähnen 83. märe 63. 765. ver-mæren 63. meeg 58. 765. meer 44. meergrieß 54. mehl 24. mehlthau 71. mehr 20. meiden 9 ff. 763. mein (2) 57. 81. 763. ge-mein 18. 763. meineid 18. meinen 82. meißel 22. melden 7. melk 73. melken 73. melm 25. menge 34. mensch 31. 32. mer 20. mergel 41. merke 51. merken 51. merzen 39. meßen 77. er-meßen 77. meßer n. 23. meth 72. stein-metz &c. 22. metzeln &c. 22. metzger &c. 22. meucheln &c. 58. 80. meute &c. 767. mich &c. 57. miene 83. miet 67.

miete 15, 67, 766. milbe 28. milch 73. mild 69. miliz 72. minder 74. minne 82. 766. mischen 65, 77, I. 250. miss- 75. missen 76, 766. misslich 75. mist 12. mit 68, 766. mite 6, 763. mitte 65. modern 6. mohn 14. molch 28. molke 73. moll 28. mollen 25. mollig 69. molt 25. momper &c. 86. monat 62. mond 62. 765. moor 44. morast 44. 765. mord 38. 765. morgen 36. 764. morkeln 38. 764. mornderia 38. morsch 41. 43. motte 6. mögen 1. mörtel 39. mucken 13. mucker &c. 79. muff 3. mull 25. mulm 25. mummen 28. mumpfeln 89. mund 88. vor-mund &c. 86. ge-mundt 87. munter 87. I. 208. muozze 90. murk 38. murmeln 43. murren 43.

muster adj. 87.

muße 91.

mut (muth) 89.

müde 10.

mühen 90.

mühle 24. 763.

müller 24. 763.

ein-mündig 88.

münzen 87.

mürsch 43.

müßen 91.

Nach 108. nacht 94. nacken 572. nackt 93. nadel 105. nagel (2) 92. 767. nagen 93. I. 315. nahe 108. 768. namen 97. 767. narbe 730. I. 72. naschen 570. nase 103. naß 104. natschen 570. natter 93. ge-nau 100. 730. 767. naupe 572. naussen 95. 768. nähen 105. nähren 119. neffe 111. nehmen 113. neid 106. I. 224. neigen 571. neisen &c. 95. 115. nennen 97. ge-nesen 119. nestel 106. neßel 95. netz 104. netzen 104. neun 116. nichte 111. nicken 271, 571, 572. niedlich 100, 767. be-niemen 97.

er-nieschen 95. niesen &c. 115. ge-nießen 117. 768. nieten 100. 767. I. 314. niß 97. noch 98, 110, 767. noche &c. 115. 768. ge-noß 117. noth 99. nöschen 115. 570. ver-nösen 117. nöstel 106. nu 119. ge-nug 99. nun 119. nur 20. I. 204. nusche (2) 106, 115. I. 105. nuß 95. 442. 574. nût 100. nutzen 117. 768.

Oheim 732. I. 83.
ohr 729. I. 62.
olm 28.
otter (2) 93. I. 247.
Oede 728. 729. I. 60.
öse 728. 729. I. 62.

nüffer 100.

nüster 103.

Pfad 762. I. 415.
pfetzen 762.
pfote 762. I. 414.
plötze 753. I. 314.
pochen 750. I. 279.
possen 750. 751. I. 282.
poßen 762. I. 415.
prahlen 749. I. 267.
prassen s. brassen.
prunk 749. I. 266,
putzen 750. 751. I. 280.

Quackeln 483. quacksalbern 484. qual 471. qualm 472. I. 180. queck 482. be-quem 481. quengeln 469. quer 720.
er-quicken 483.
quietschen 477.
quinkelieren 469.
quintipse 465.
quirl 470.
quirren 445.

Hachtung 157. raffen 165. ragen 155, 173. rahmen 589. 777. rain 586. rank 747. I. 237. rasch 541. rasen sbst. 747. I. 245. rast 168. rath 168. raub 164. rauch 173. raufen 167. raum 176. raumen 176. 177. raun 177. raunen 177. rächen 746. I. 232. ae-räthe 160, 169. rebe 163. rechen 173. rechnen 157. recht 161. recken 164. rede 158. reff 588. regen 172. regen- 155. reich 169, 170, reichen 164. reif 163. reihe 156. I. 238. rein 586. rein- 155. reisen 170. be-reit 159. reiten 160. l. 238. rennen 174. reuen 588. ge-reusch 588. reuse 167. reuten 747. richten 162.

rieseln 170. riff 588. ringen 747. I. 237. rinnen 174. rippe 588. ge-riss 170. rohr 167. roth 166. röcheln 166. ruch 591. ruckern 591. ruder 730. I. 68. rufen 592. ge-ruhen 169. ruhm 592. rumpeln 425. rune 177. runge 590. ruß 592. ge-rücht 592. rügen 746. I. 235. rühren 170. rüste 168. ge-rüste 592.

Saal 187. saat 199. sache 185. sack 186. sacken 204. saft 292. sagen 184. sain 212. salbe 187. salbuch 188. Sale 189. salwirt 181. salz 188. -sam 190. sammeln 190. -sammen 190. samt 190. sanft 192. 270. sange 207. satt 179. sattel 221. sau 359. sauer 189. saufen 292. saugen 288. saum (2) 217. 218. säen 180. säule 196. säumen (2) 192, 217. schaben 224. schaden 227. schaff 242, 253. schaffen 241. schaft 242. schale 233. schalk 232. scham 235. schampar 235. schande 237. scharmützel 258. schatten 225, I. 230. schatz 243. schaube 252. schauder 255. schauen 244. schauer (2) 251, 255, schaufel 242, 250. schaum 245. schädel 230. 771. scheel 227. ge-schehen 242. 248. scheibe 251. scheiden 229. scheinen 246. scheißen 597. scheit 229. scheitel 230. schelfe 234. schelm 249. 254. schemen 226. scheren 247. -scheuche 260. scheuen 244. scheuer 251. scheuern 246. scheune 255. schichten 242. schicken 242, 248. schieber 250. schief 251. schiem 244. schier 246. 247. schieß 243. schießen 261. schiff 253. schild 249. schilling 249.

schimmel 245. schimmer 245. schimpf 235. schindel 227, 230, 771. schirm 258. schirn 250. ge-schlacht 263. schlafen 267. schlaff 268. schlagen 262. I. 311. schlaggen 262. schlampen 268. schlappe 266, 268. schlau 263. 412. schlaube &c. 273. 772. schlaunen 285. schläfe 274. schlech &c. 266. schlecht 264. schlecken 123. schleichen 265. schleife 273. schleifen 268. schleißen 258. 263. 265. 267. schlendern 266, 272. schlenkern 272. schleppen 268. schleudern 265. schleunig 285. schliefen 273. ver-schliefen 274. schlinden 271. schlingen 271. schlipfen 273. schlitten 265. schlittern 265. schloße 262. schlottern 265. schluchzen 272. schlucken 272. schlummer 268. schlumpen 285. schlund 271. schlüpfen 273. schmal 277. be-schmalgern 16. schmalz 27. schmarall 55. schmarotzen 276.

schmatzen 4. 571.

schmauch &c. 15. schmausen 276. schmecken 15, 571. ge-schmeide 15, 280. schmeidig 297. 280. -schmeiß- 6. 278. schmeißen 278. schmelz 28. schmelzen 27. schmer 274. schmergeln 275. schmetterling 6. 278. schmettern 7. 278. schmied 280. schmieren 275. schmollen 276. schmorchen 275. schmoren 275. schmutz 15. 276. schnabel 286. schnacke 281. schnappen 285. schnarpen 282. schnarre 287. schnatte 282. schnauben 285. schnauze 283. schnecke 281. schnede 283. schnee 281. schnegel 281. schneiden 282. schneise 283. schnetzen 286. schneuzen 283. schnipfen 283. schnöde 283. 285. 287. schnörkel 287. schnucken 272. schnuffeln 282. schnur (2) 111. 287. schnurren 282. schober 251. schock 252. schon 239. schonen 239. schooß 240. schopf 256. schote 238. 771. schön 239. schöpfen 241. 242. 489.

schram 258. schramme 258. schrapen 421. 422. schräg 258. schreiben 421. schreiten 258, 432, schrot 259. schroten 259. schröpfen 420. schrubben 421. schuh 260. schuld 254. schulen 226. schuppe 252. schuprin 257. schuster 217. schutz 261. schüren 247. schürgen 247. schütteln 230. schwabeln 270. I. 149. schwach 736. I. 127. schwamm 355. schwanger 348. I. 166. schwank 348 ff. I. 166. schwarz 356. schwatzen 478 ff. 605. 763. schweben 270.358.361. I. 149. schwefel 364. schwegel 365. schweif 358. schweifen 358. schwein 359. schwelgen 353. schwelle 354. schwellen 352. I. 181. schwenken 348. schwer 362. schweren 362. I. 211. 214 schwester 367. be-schwichtigen 358. schwicken 738. schwieger 350. schwiele 353. schwimmen 368. ae-schwind 367. schwindel 349, 771. schwinden 469. I. 143.

schwingen 347. I. 143. 166. schwippen &c. 361. schwir 356. schwören 355. schwül 353. sechs 181. see 183. seele 183. sehen 183. sehnen 213. sehr 182. ver-sehren 182. seichen 205. seicht 205. seiger 213. seigern 213. seihen 204. seil 181. sein 220. seit 199. seite 201. seiver 293. selb 208. selig 196, 201. be-seligen &c. 196. 769. ge-selle 188. selten 209. senden 211. senf 210. sengen 206. seufzen 369. seul 217. sich 220. sichten 205. sickern 204. sie 178. sieb 205. sieben 203. siech 214. siedeln 221. siefern 293. sieq 207. siegel 207. ver-siegen 204, 770. siele 181. silber 209. sille 181. ge-sinde 211. singeln 206. singen 206.

sinken 204. sinnen 210. sinnig 212. sint 200. sintern 205. sippe 203. sitte 208. sitzen 221 smaragd 55. so 346. socken 204. soble 288. sohn 291. sollen 253. sommer 195. sonder 289. sonne 194. sonst 292. sorge 198. -söhnen 197. söl 195. söller 289. spalten 296. span 230. I. 325. sparen 758. spät 295. speichel 254. speien 295. spelz 296. spenel 298. sperling 295. spiel 297. spildern 296. spilling 296. spinne 297. spinnen 297. ge-spons 262. sprechen 754. I. 325. spreißen 298. spreizen 299. 754. spreu 340. 754 ff. sprießen 298. 754 ff. I. 268. 319. springen 755. sprützen 754. I. 319. 327. spucken 255. spurzen 295. sputen 295. stab 299. 772. stachel 326.

101

staden 301. stahl 327. stall 306, 307, 309, -stalt 306, 307, stalzeln 345. stamm 321. stammeln 307. stampfen 312. stange 323. stapfen 312. stark 314. starr 315, 334. statt 301. staub 338. stauche 327. stauchen 311. stauen 311, 313, 319, 339. staum 309. ständer 308. stechen 325. stecken 325. steg 319. stehlen 331. stehn 308. steif 300. 337. steige 318. steigen 318. steil 319. stein 303. steiß 317. stellen 309, 312, 329, 345, 773. stelze 345. stemmen 321, 773. stengen 323. steppen 321. sterke 332. stern 304. sterz 304. stet 302, 308, steuer 334. steven 321. stichling 773. sticken 325. stieben 338. stiege 318. 319. stiel 318. stier (2) 332. 334. stille 331.

stimme 320.

stinken 324. stock 326. stofen 311. stoff 300. stollen (2) 344, 345. stolpern 345. stopfen 311. store 334. storren 315. stoß 311. 319. stoßen 316stottern 317. stöbern 338. stören 335, 339, störrisch 315. stößer 311. strack 342. strahl 340. straße 340. straucheln 342. sträuben 340. strehlen 343. streichen 339, 342, streifen 340. 342. streng 198. streu 339, 341. streuen 339. strich 342. striegel 343. strillen 340. stroh 339. strom 316. 340. strotzen 718. strunk 773. stubben 299. stube 309. stud 337. stuhl 344. stumm 307. stumpf 300. state 310, 772. stutzen 317. stück 327. stüm 346. stümmelicht 307. stür 306. 332. stürzen 315. stütze 337. suchen 186. sucht 214. sudeln 196.

sumpf 368.
sund 368.
ge-sund 290.
suppe 292.
surks 199.
süd 195.
sühne 197.
sülen 195.
sünde 197. 290. 772.
sündflut 211.
sürpfen 352.
süß 294.

Tag 606.

talq 675. tanz 704. tatze 665. tau 650, 659. taub 613, 635. taube 632. tauchen 628. taufen 627. taugen 632. taumeln 627. tausend 713. teig 624. teufel 625. thal 611. thau 624 ff. theer 682. theil 610. thier 629. thon 689. thor 618. -thum 649. thun 622. -thüm 649. thüre 618. ticken 665. tief 627. tiegel 624. 689. toben 614. tochter 616. tod 630. tole 612. toll 647. tosen 713. trab 636. tragen 637. trampeln 680. trauer 644.

traum 645. traut 678. träge 637, 679. treber 636. trechen 173. trechtein 641. treffen 636. treiben 639. trennen 656. trester 715. treten 683. treu 677. trinken 640. trocken 640. tross 642. trost 677. trott 683. trotte 683. trödeln 718. truchse & 641. -trucken 642. trübe 646. trügen 642. tugend 632. tull 612. ver-tumen 649. tungstein 701. tücke 671. tülle 612. tümpfel 627. tüpfen 627. tülen 713.

Undern 735, I. 115. Uebel 734, I. 106. üben 723, I. 1. üppig 733, I. 99.

Vater 756. I. 341. vieh 758. I. 350. vogel 760. I. 389.

Wachs 602.

wachsen 736. I. 128.

wade 747 ff. I. 246.

wahn 740. I. 160. 165.

wahren &c. 744. I. 202 ff.

waise 745. I. 220.

wald 742. I. 186.

wallen 742. I. 180. 181.

walzen &c. 742. I. 180 ff.

wand 739 I. 147. wange 349, 736, I. 126. wanken 737. I. 134. 430. wasen 747. I. 244. wate 737. I. 137. maten 748. I. 247. watsack 739. I. 151. wählig 741. I. 173. ge-währen 743, I. 203. 211. weck 737. I. 135. wecken 485. I. 130. weichbild 738. I. 138. weide (2) 738. I. 147. weidlich 739. I. 147. 151. weidmann 739. weihen 737. I. 138. weile 703. weinen 470. weis 745. I. 220. weiß 630. ver-weißen 745. I. 218. weizen 599. welle 742. I. 180. 181. wer 594. werben 597. werg 743. I. 197. werth 743. I. 195. wetter 739 ff. I. 156. wetzen 601. wiede 738. I. 146. windigen &c. 740. winken 737. wipfel 361. wippen 361. I. 153. wirbel 597. wirren 743. 744. I. 196. 197. wirth 743. I. 190. witwe 748. I. 250. wo &c. 595. woge 737. I. 236. 430. wol 741. I. 172. wolke 71. ant-wort 744. I. 199. -wöhnen 740. I. 160. wucher 736. I. 130. wunder 742. I. 178. würgen 746. I. 231.

Zacken 666. zaff 659. zagen 652. zahm 668. zahn 675. zange 666. 674. zanken 666. zannen 676. zauber 659. I. 12. zauen 659. zaum 672. zaun 654. zähe 651. zähre 651. zehen 652. zehren 655. zeichen 664. zeigen 662. zeihen 661. zein 653. zeit 662. zelter 667. zer- 629. zergen 655. 661. zerren 655. zeug 659. 671. zeugen 670. ziehen 670. ziel 666. ziemen 668. ziemer 672. zier 655. zieter 672. zimmer 669. 778. zinne 676. zirbeldrüse 598. zitze 608. zofe 659. zopf 257. zorn 655. zote 317. zögern 671. zu 629. 631. zucken 665. 671. zumpfen 668. zunft 668. zunge 673. zügel 672. zünden 657. zwahen 720.

101\*

zwehle 720. zwei 684. zweifel 685. zwerch 720. zwick- 738. zwingen 701. zwirbeln 598. zwitschern 477.

# Oberdentsch.

Ab 731. abe 723. ach 732. I. 86. ant 727. åse 729. I. 61.

Bastgen 751. I. 290. béren 748. I. 261. bröde 753. I. 307. bus- 748.

Daul 647. daumel 61. ge-dicht 626. dirlen 656. droß 718. dutzen 665.

Entrisch 727. I. 48.

Faien 757. I. 346. er-fert 759. fläckeln 711. 757. I. 347. flecken 757. freimez 55.

Galstern 381. garzen 743. gausen 409. gaustern 398. gautschen 408. gegel 381. geiseln 398. gienen 388. ginnen 405. glæhig 412. gleichig 412. gleitig 412. glenk 412. glunggen 408. qlunsen 414. gnêhh 108.

aneissen 95. gnendig 98. gnieten 100. gnôt 100. goltern 409. orâmeisch 425. gramel 425. gramen 424. grammel 424. græten 428. gremsen 424. grûdel 434. gumpe 418. gunggeln 408. qunte 418. guseln 377. guspen 377. guttern 408. gürten 377.

Haift 512. hailer 498. haimpel 500. halt 517. handen 528. handia 527. harst 540, 542, hatz 508. hébsch 513. heip 512. helk 520. helse 499, 551. hêschen 509. hetz 385. heuen 535. heuern 637. hocketen 513. huefen 545. hungen 579. hur 537. husch 726. husig &c. 508. hülpen 524.

Illscheit 181.

Joken 735. I. 122. juks 735.

Malter 516. kappe 440. kare 444. kaudern 478. kaupe 257. kaupeln 512. kauscher 457. keren 443 keist 449. kerggen 445. kern 470. kessi 447. kett 485. kette 546. keut 449. kick 482, 483, kîden 478. kieren 720. kilt 472. kirn 538. kleschen 460. knaupeln 573. kofeln 440. koller 472. koppen 257. kotter 546. kötten 478. krosen 468. kruspel &c. 468. kuten 478. kuttel 480, 776. küdern 478.

Latzko 147. lauf 154. launen 268. zer-lästern 122. ge-lerr 154. letz 129. litz 151. lummer 269. lunzen 268.

lüwen 266. 565. 753.

Maden 7. mahl 61. mailen 16. ver-mainen 19. mais 64. maißen 22. mâl- 8. malem 69. -mâler 28. malzig 26. man (2) 82. manezen 87. manund 62. manz 29. manzig 87. mar 63. march 51. marigseln 39. mârn 63. marre 51. matze 55. mauchseln 80. maugel 763. mauggen 58. mauke 80. mauken 14. mause 89. mäddelen 7. mägken 58. mähe 58. mänen 83. mær 63, 64, un-mære 63. matsen (2) 7, 22. meiden 9. 15. mei 3 23. mell 69. memm 29. mend 87. menen 83. merch 50. merd 56.

an-meren 47.

mern 39, 46, 765.

mérig 63.

meuchel 80. mies 44. mist 75. mißlich 76. mittel 6. mitz 65. môle 60. mollet 26. molsch 26. molterlein 28. molwurm 28. molzet 26. -môr 28. moraeln 37. mæli 59. 61. möll 69. mucken &c. 80. mûd 15. mudel- 69. 766. mûdern 10. 12. mueß (2) 90. 91. multern 24. mullen 24. munzen 84. mur 41. murksen 38. musper 87. mutzen 750. müden 7. müeten 90. qe-müll 25. müllen 24. mümfeln 82. mündeln 82. mürden 39.

Nackeln 767.
nål 106.
næmeln 29.
när 20.
nærlich &c. 730.
né 110.
ge-néren 119.
nesseln 95.
neßel 118.
nétzlich 101.
nied (2) 101.
niedeln 101.
niemeln 97.

mürßen 39.

qe-müsche 55.

-nieschig &c. 115.
nieselig 101.
nieten 100.
niseln 104.
nossen 103.
nôß 118.
nöße 103.
nöstlen &c. 95.
nueschen &c. 115. 768.
nursch &c. 768.
nuseln &c. 115.
nuster 103.
nuß 118.
nüelen 96.
nüsseln 95.

Ok 727.

Pengen &c. 761. I. 413.

Regi 156. roß 592. rudeln 177. ruesbaum 178, 592.

Schachen 260. schaittel 230. schalken 232. schärbis 247. schieria 247. schkoppe 726. schlêd 264. schlegel 263. schlick 272. schlinkeschlank 772. schluecht 263. schluechten 265. schmalgen 16. schmalzig 26. schmarren 276. schmauchen 80. schmädern 7. schmätter 275. schmätzen 7. 763. schmäuken 80. an-schmeißen 7. 278. schmißig 280. schmut 15. schmürzen 275. schnacken 281.

ge-schnaizig 284. schnarren 282. schnebezen 285. schneddig 284. schneger 283. schneuzen 283. schnudeln 285. schnueten 287. schnurfeln 282. schnurkeln 282. schoren 246. 256. schött 238, 771. schræz 259. schreißen 258. schuren 255. schwaiber 359. schweiben 270. schweihen 357. schweizig 357. schwitig 367. seilen 208. seldner &c. 187. sell 181. serwen 182. sile 181.

silscheit 181. siria 182. stack 306. stanggeln 307. statzen 317. statzgen 307, 317, stänken 324. sterch 332. steuper 337. stigeln 307. stoß 310. straichen 343. strädel 343. sträggele 343. stritzen 339. strüdel 343. sturm 315. stuß 317. sulpern 195. sûmen 295. sûr 189.

Tollfuß 345. trochten 714. trühen 639. 677. trülle 719.

Wesch &c. 734. I. 105. unslich 201. urksen &c. 734.

Wang 736. watz 601. weck 736. I. 131. wêslich 601. wetta 368. worre 744. I. 204.

Zannen 654.
zaute 713.
zäch 650. 654.
zecke 666.
zecken 665.
zecker &c. 654.
zeit 200.
zimen 663.
zinnheu 675.
zirlen 656.
zunder 675.
zünzeln 657.

# Altsächsisch.

**A**land 732. I. 56. ard 730. area 730. I. 73.

Buwo 134. blasma 755. I. 327. bli 753.

â-Dogen 642. dunian 645.

Flehan 711. frî 760. 761. I. 399. friehan 761.

Gêdea 378. gornôn &c. 389. 396.

Haloian 520. hebhan 551. heru 504. hrisian 590. huneo 451. huoti 543.

Mithi 449. bi-cnegan 462.

Linon 136.

Maki 58.
malsc 26. 763 ff.
far-man 81.
manôn 82. 83.
marca 51.
mêda 67.
meltethi 61.
mêsa 64.
mirki 37.

mocthief 80.

môtian 91. mundburd &c. 64. 766. munilic 82. I. 208.

Nauo 100. nawe 102. nebha &c. 110. bi-niotan 117. niud 100. niusien 115.

Obâst 728. 1. 52.

Recon 157, 173.

Skrîtan 258. slîdhi 267. strâlon 343. sunnea 290. suîcan 370. Tellian 657. trio 681. tulgo 675. Thim 635. thingôn 701. thorsti 619.

thrimman 714.

Wânum 743. I. 166. wuorig 743. I. 191.

# Niederdeutsch.

Abel 744, I. 2. 92, angeln 724, arve 730.

Beitel 22. bibêrig &c. 752. bît 751. blessen 753. blond 752. bôsen 749.

Déger 626. dobbe 627. donne 626 ff. drog 638. drüschen 644. dwa 689.

Farmen 730. I. 69. fér 758. I. 364.

Gannen 405.
gésig 398.
ginten 735.
glustern 567.
gnute 118.
grade 428.
griflachen 424.
grumm 426.
gruse 427.
grulzen 434.
guwen 453.
günsen 388.

Hachpachen &c. 508. hallig 518. haren 504. hasne &c. 731. I. 74. hælsk 547. heisapen 507. hiddern 548. hull 518. humsen 530.

Jêwe 732. jok 735.

Marsk 459. kause 447. 448. knæve 460. koven 484. kæren 477. kross 468. be-krutt 434. kutte 480.

Loige 565. lunteren 268.

Madden &c. 7. 763. maer 44. malsig 26. man 20, 81, 82, mans 26. margell 50. masch 44. matsken 23. meidem 15. mess 12. -met 56. midern &c. 10. migamke &c. 46. migen 13. mirk 37. mirren 43. modder 3. morime 44. mær 41. mukken 80. mulien 60. murk 38.

Nád 110. nálen 108. un-nask 570.

murt 39.

murken &c. 38. 39.

nasselich 570. nägel 92. nærig &c. 730. neckisch 100. nesteln 95. neteln &c. 95. nijlik 101. nike 100. nimig 113. niten 107. noste 115. nælen 95. nöseln 96. næte 118. nusseln 115. nussen 115. nustêren 115. nüd 100. nürig &c. 100. nüschen 115. nüsseln 95.

Dekers &c. 734. I. 105. 139. wlen 96. ws 734. d: nord. ós I. 245. wse 448. I. 43. 53. 62. wsel 734. I. 6. 245.

Pälen 762. I. 415. pile 760.

Quâsen 47. quast 487. quêr 471. I. 208.

Reken 162. runks 172. rûsen 590.

Saden 222.
salven 187. 196.

sap 369. sappen 292. 293. schöfel 260. schrém 258. schuft 256. schüren 247. sibeln 203. sicht 200. sinen 200. slikk 273. slindern 265. smetsk 280. smudden 276. snau 285. sneidig 284.

snigger 285. snæde 285. snöve 102. snöveln 102. sölen 196. spilen 296. spurden 294. steker 319. stimsk 320. stinz 304. stulten 344. stunkeln 325. strull 340. stüren 334. svabbeln 270. swutjen 370.

Tachd 664. tidik 317. tünteln 657.

Ulm 25. 28.

Waddik 747. I. 243. wâfeln 739. wake 741. wlame 741. wôr 744. wôs 596.

### Niederländisch.

Anen 724. angel 724.

Bedalle 68. beiten &c. 750. bémd 748. I. 252. 300. bluschen 752. I. 306. botten &c. 750. brallen 749. I. 267. brijzelen 754. I. 320. brusk 754.

Deftig 606, deghe 626. degelijk 607. deysen 704. dolen 647. don 623. dôn 627. dork 691. droes 644. druilen 637. duynen 627. 692. dweil 720.

Elder 741.

Våg 757. vågen 757. I. 348. våger 757. våk 759. I. 380. vaske 759.
vég (2) 757. I. 346.
380.
veger 757.
veynsen 761.
felijs &c. 759.
vijnen 759.
vitten 759.
vleijen 711.
flêmen 711. I. 347.
vlijen 711.
fronsen 754.
vuns 761. I. 413.
vuren 758. I. 361.

Gagel 453. gansen 386. ghenette 726. gesp 495. geur 389. gieren 396. ghijlen 381. girren 471. glad 414. glat 414. gleye 412. gleis 412. glimpen 414. gonzen 388. gôr 389. grân 432,

grånen 427. graven 419. 422. grên 427. greyden &c. 428. 775. grein 432. greten &c. 428. 775. grint 432. grisen 424. grommelen 425. 426. grommen 425. gûr 389. 390. 537.

Hal 520. ham 500. hamme 526 vgl. 530. hanzen 529. happen 490. hassebassen 507. Hawi 731. heyden 492. 497. heinde 552. heinen 553. heyse &c. 728, I. 53. heytse 506. hemelte 551. hendt 553. hersenen 598. herst 504. hitsig 510. hoyre 730. homp 530.

huycke 573. huyveren 484. hunkeren 494. huppe 532. huwelijk 125. 549.

Jalm 473. câr 444, 775. caren 444. karge 444. karmen 445. kést 449. keuzelen 478. kil 438. kinken 484. kirren 471. be-klippen 569. knauwen 573. kodde 238. koeteren 478. koever 484. koifie 257. kôn 452. 453. kousse 448. kout 478. kovel 257. kreten 430. krijselen 424. krijten 431. krôs 428. kud 546. kuif 257. 532. kuis 458. kuit 479. 480. kuyven 484. kul 451. kw s. qu.

Laede 147.
leucke 565.
liesch 125.
logchem 147.
logie 565.
lui 266. 753. I. 440.
luymen 269.
luymeren 269.
luipen 269.
luisteren 567.

Mak 4.
makker 4.

mal (2) 26, 61, mallen 26. malsch &c. 26. mane 18. mank 74. mar (2) 20. 44. ver-mard 63. måren 46. marle 3. marlen 46. marliin 4. mârte 49. mat 55. matsen 22. meisje 3. men 82. mennen 83. mêr (3) 44. 50. 53. met 55 ff. meuk &c. 79. mier 66. miete 67. mijmeren 29. 43. mijt 13. mikken 14. minion 84. mis 75. mist 12. mjel 766. modde 3. ge-moedig &c. 766. moei 3. moeten 91. môi 3. 9. moker 13. mol &c. 28. mollig 69. molm 25. muydick 79. 766. muik &c. ebds.

Når 108.
nardworm 725.
nårstig 730.
nastelinc 106.
neg 110.
nekken 102.
nestelen 96.
netelen 96.
neutelen 96.
neutelen 115.

nieten 107. nijver 100. ge-ninden 98. noh (nrhein.) 95. nok 572. nokken 572. nose 97. nuk 572. nuwer 100.

Oir 730. ôse 734. I. 105. 427.

Patte 762.
peisteren 751. I. 292.
pellen &c. 759. I. 377.
pije 756. I. 335.
poghen 754. I. 315.
prat &c. 749. I. 267.
prosse 749.
pughen 754.

Quack 484. I. 128. kwalien 478. kwalijk 472. quasten 487. quincken 484.

Reken 157, reutelen 158, rêuw 588, rommelen 425, 426, ruin 177,

Sakken 204. satiah 222. schamp 235. schielijk 247. schim 244. schin (2) 244. 290. schrömen 258. schudde 238. schuym 236. schuite 230. schosse 238. schuppen 236. zemelen 193. sessen 221. zeuren 189. sident 200. -sinne 290.

102

sints 200. sleuck 265. slib 273. sloffen 266. sluyme 273. sluns 268. slus 268. smôk 15. smullen 276. snar 111 snêdia 284. sneuvelen 102. 767. snikk 272. snoeijen 282. 283. snoester 273. snokken 573. sobben 270. soluwen 195. sôren 182. sorigh 198. stal 306. steiger 318. steilen 319. stelpen 345. stemmen 321. stempen 322. steunen 338. stijghe 319. stijl 318. 773.

stoeijen 319. 322. stoet 310 stolckeren 344. stronkelen 342. strot 718. strullen 340. stug 314. stuuck 327. sucht 369. suf. 270. zuinig 216. sul 354. sullen 353. zwâien 357. -zwalken 353. zwalp 353. zwikken 347.

Takken 665.
talmen 668.
tanen 654. 658.
temen 668.
tier 655.
tikken 665.
tilbrug 668.
timber 669.
tinghel 658.
tinten 657.
toelsen 665.

tójen 659.
tóm 672.
tónen 662.
tornen 656.
torre 333.
trecken 637.
troebel 646.
tuil 667.
tuil 713. 731, 317.
tukken 665.

Wan &c. 740. I. 163. wansch 741. warren 744. wart 743. wenghel 736. wêpsch 600. wers 743. wês 745. wijgh &c. 737. 738. I. 133. winken 737. wisse 738. woelen 742. I. 181. wrêd 743. I. 197. wrijten 743. I. 197. wrongh &c. 747.

# Angelsächsisch.

Ancleov 723. I. 3. andustrian 731. angnägle 93. åtol 543. I. 89. 426. Aettr 93.

Bädling 750. I. 282. béme 748. I. 252. biggend 749. blâc 753. I. 310. bläc ebds. bleoh 753. I. 234. 307. bredan &c. 754. I. 266. 285. 315. brord &c. 751. I. 286.

Câf 484.

cäbestr 489. ceace 453. ceaft 453. cearcian 445. cemes 526. ceorian 445. cidh 449. clämian 488. cneord 462. cnidan 461. cnodan 461. cnysian 572. cvidhan 477. à-cvînan 469. cvincan 469. cyne 464. cyrm 445.

ge-Dafan 605. dem 649. deófan 614. deógian 625. dreógan 642. dresten 715. driht 641. drohtian 642. drôsn 638. 715. druguthu 638. drunga 642. dunnian 617. dvinan 469.

Eagor 732. I. 2. 135. ealteave 659. I. 34. eánian 736. I. 56. 82. 129.

eclan 724. eglan 724. I. 5. eorod 502. 725. 726. I. 188. eoru 731. I. 82.

Fandian 756. I. 343. fearm &c. 730. 761. I. 69. fêdhe 762. I. 415. fêra 758. I. 361. franca 761. freo 760. I. 399. frôfer 715. I. 403. fundian &c. 762.

Gabban 741. I. 169. gåd 377. 378. gagol 381. gåsn 398. aælan 439. geaft 453. qeaql 453. gealge 381. geoleccan 381. get 411. giffäst 401. gîfr 401. qilm 404. 774. gimmian 450. glavan 411. glendrian 271. gleng 412. gleó 412. gorst 427. grædan 430. græde 428. greada 755. grêtan 430. gridh 761. gûlian 381. gydd 375. qyddian 375, 377.

Maga 578. halan 499. haletta 499. 524. hama 525. handa 528. hâvian 556.

gynan 395.

häle 499. 524. häpse 495. härdhan 504. hæs 509. hæst 506. 507. heder 546. hentan 553. heófula 532. heolster 604. heord 502. heory 504. hervian 743. hettan 510. hica 513. hihtan 575, 576. hild 516. hiredh 549. hivian 556. hlega 557. hleén 565. hlidan 565. hlifian 154. 564. 569. hlŷn 567. hlyrian 568. ge-hnæqde 95. hneav 100. hnitan 107. 767. hoh 495. homola 500. hôs 528. hosp 510. hreac 174. hredher 504. hreh 172. hremman 258, 590. hreósan 590. mid-hridhre 504. hrisian 590. hûdh 546. hûhan 532. hûpan 545. husc 510. hvan 469. hyddern 546. hŷran 537. hyrne 538. hyrstan 540.

**I**gland 732. I. 86.

Lád 130. 132.

læs 128. 154. lefan 154. litig 151. logian 146. lysse 153.

ge-Mad 9. madhel &c. 7. 9. mâdhm 15. maqu 2. mal 8. malscra 26. qe-mana 31. manthvære 35. I. 208. mäg, mæg 2. 3. mægeste 20. mæl (3) &c. 7. 56. 59. 61. 763. mände 87. mære (2) 44. 50. meagol 20, 68. mêce 58. meca 3. mêd 67. mele 61. ed-melu 59. mendlic 65. meomor 29. meord 67. meottuc 22. meottul 22. meovle 3. mersc 44. mêse 64, 765. metebealg 55. metseax 23. migan 13. milisc 26. 69. 71. minnæm 87. 766. missar 75. -molsnian 26. qe-mon 81. muga 13. mund (2) 87. murcung 43. myl 24. mynd 82. myne 82. myntan 87. myre 66. myrtene 39.

102\*

Ná (2) 102. 110.
næcan &c. 102.
nætan 95.
ge-neah 99. 108.
nêdhan 98. 110.
nemne &c.107.113.I.91.
neosjan 115.
be-neotan 117.
neovel 94. 286.
nest (2) 119.
nestan 105. 106.
nidh 111.
nîpan 768.
ge-nohtud 117.
not 117.

Oleccan 731. órádh \$c. 724. I. 6. 420. oretta 730. I. 424. orfe 729. I. 66. org 382.

Pung 756.

rædegafol 159. ræden 160. räsen 156. recan 157. recone 162. regnian 155. rein 586. 587. rôf 592. rôvan 730. I. 68.

Racu 172, 173.

Saht 185. sap 292. sarlice 362. säclian 215. sæl 201. sæme 192. scedhan 228. sceadh 230. scênan 237. scia 248. scifan 242. scilhrunge 250. scîna 239. sci6 248. scocca 260. scräf 420. seremman 258, 772. scrimbre 258.

scuhan 242. se 178. seave 293. secq 184. 186. sêdhan 221, 288. sefa 224. segel 193. sesse 221. settan 222. sican 369. sîd 200. sifian 224. simbel 210. simble 210. sin 211. slidhe 264, 265, 267, sliht 262. slydhemôd 263. sneare 285. sneóvan 285. snod 287. snotor 286. snûde 285. 286. sôdh 288. sogodha 288. sol 193. som 192. spelc 296. sprindlice 298. stafian 321. stanc 324. stearn 304. stedig 306. stefnian 321. stel 318. steort 304. stigend 319. stiqvitum 337. stipere 337. stivan 314. 338. 773. stivitum 337. stredan 339. styllan 319. styltan 345. sturne 315. sulh 354. svadhrian 288. svefan 270. svêg 365. 369. svegel 365. svegian 357.

sveltan 366. sveot 261. sveotol 261. sver 356. svincan 348. svinsian 348. ge-svipp 361. svong 348. svyle 352. svyvian 358. syl 354. syrvan 199. 361.

Tan 654.
teagan 659.
tealtian 667.
tefning 660.
teging 625. 659.
teófor 660.
teohian 660.
teóna 658. 672.
tinclan 665.
tingan 704.
tiola 667.
tôtian 731.
tulge 675.
tyan 672.

Tharigend 620. theáv 708. thegen 701. 709. theôte 713. theov 708. thingan 701. thrâcian 710. thrafian 640. 715. thrägian 714. thræst 715. threat 718. thrintan 718. thrit 718. throta 340. 718. thurruc 691. thoutherian 720. 778.

Vag 739. I. 147. védhe 744. I. 215. veorod 725. I. 188. 189. 194. virgian &c. 746. I. 231. vôl 740. I. 162. vôse 747. I. 244.

# Englisch.

Ache 724.

ake 724.

amaid 762.

ame 724.

angnail 93.

answer 356.

anvil 759. I. 377.

arbalest 730. I. 72.

arme 397.

as 731. I. 78.

Bert 749.
bill 81.
bladach 73.
blate 753. I. 307.
blunt 753. I. 304. 305.
bond 752.
broom 754. I. 320.
buy 754. I. 315.

Callet 439. canny 467. care 444. case 447. chaffer 440. chare 445. charm 445. chary 444. chat 477. chick 483. chide 478. child 451. chill 437. chincough 484. chirk 445. chirp 445. chit 449. 477. 483. churn 470. clash 460. coat 546. cock 482. cod 238. cog 577. cogs 577.

colt 451.

commot 92.

corner 538.

come (2) 449, 481.

cradle 536. cram 488. crate 536. crave 422. croft 419. cud 479. I. 145. cuff 440.

Dag 689. deem 649. die 630. dia 624. dim 635. dip 628. dive 614. dor 333. dregs 645. drizzle 644. dross 644. drub 636. drum 645. drush 638, 644. dub 614. 627. dug 608. dust 617. dwindle 469. dye 625.

Eager 737. I. 2. 135. earn 396. I. 68. 74. earnest 730. I. 69. easy 728. I. 61. erne 156.

Farm (2) 730. 761. fate 759. free 758. I. 413. fit 759. I. 373. flag 710. frim 758. 761. I. 355. froth 596. 734. I. 103. 427.

Gab 741. I. 169.
gain 395.
gale 439.
gally 381.
gate 394.

gavel 402. gavelock 402. geld 404. get 410. giddy 377. gill 454. gillie 404. gimal 551. ginners 454. gird 377. girk 377. gist 393. glance 414. gleam 411. glee 412. gleen 414. glen 561. glender 414. qlib 152. glim 414. glink 414. gloom 412. glunt 414. goad 377. gomman 417. gorse 427. gossip 416. grate 536. grath 428. grete 430. griddle 429. 536. grist 424, 432. grove 419. grudge 433. grum 425. grumble 425. quess 410. be-guile 381. qull 381. qust 398. qut 450. gutter 409.

Hackle 513. hale 519. halse 498. hame 526. humlet 501.

handsel 585. hank 495. hans 528. hap &c. 490. hardy 541. harsh 540. I. 193. harslet 540. hash 540, 541. haste 540. haught 576. heam 526. heaven 551. heavy 512. heel 495, 518. heft 544. hem 502. hemmel 551. hend 552. hendy 553. hent 553. hie 575. hilch 524. hill 518. hit 510. hither 555. hive 548. hoarse 540. hog 360. hogy 575. hoils 724. hone 494, 584. hoom 554. hough 495. hovel 531. hover 545. hue 556. huge 576.

Ill 734. I. 106. ingle 729.

Jaw 453.

hunt 553.

Meen 240. keep 441. kick 483. kid 385. kill 472. kin 463. kind 464. kink 484. kith 449. knock 572. kony 239. kyn 465.

Lacke 122. lade 132. lady 562, 710. lag 141. laite 747. lake 122. lamm 562. law 139. layne 146. leame 147. lease 149. lee 146. leech 134. leet 151. lesk 125. less 128. lift 569. lighten 147. like 133, 134. lin 143. listen 567. little 136. lithy 142. lock 153. loft 154. loin 561. loof 154. lord 562. lose 150. loun 145. lout 150. low 139. lowe 561. lug 568. luke 142.

Mad (2) 6. 9.
maggot 6.
mail 8.
main (2) 18. 20.
make 4.
malkin 6.
mangle 74.
mant 89.
mauk 6. 763.

marr 46. match 4. 56. mate (2) 22. 55. 56. mattock 22. meach 80. mean 18. meat 55. meaugh 3. meek 79. meet 76. 91. mell 65. mellow 69, 71. melsh 69. melt 27. 764. mer 46. mere (3) 44. 50. 63. merry 49. 63. 765. mess 55. 64. metheglin 72. mew 12. mickle 68. mida 6. midriff 588. mill (2) 24. 33. mind 82. minish 74. mint 87. ° mire 44. mite 6. mixen 12. moan 18. mole 28. moleshag 28. moor 46. moot 91. mould 25. mound 86. mourn 42. mow (2) 1. 13. mown 1. much 68. 766. muck (2) 12. 80. muggy &c. 13. 80. mulch 25. mull (2) 25. 71. mullock 25. mulse 71. mun &c. (2) 1. 81. murgully 38. murle 38.

muzzle 89.

Narrow &c. 730. I. 72. nasty 104. nawl 106. near 108. neat 118. neese 115. nesh 570. ness 103. netting 104. nettle 104. niggard 100. nim 113. nip 573. nipper 573. nither 99. nithing 107. no 110. nook 116. nostril 103. nozle 115.

• or 744. I. 208. onde 724. I. 7. 143. ore 743. I. 193. orle 743.

Punk 761.

nuzzie 115.

Quake 483. quatch 478. queen 475. quench 469. quinch 469. 484. quiver 484. I, 149.

Rack 173. I. 233. 234. rag 173. I. 234. 235. raik 164. rail 199. ransack 156. rather 159. read 158. ready 159. reak 174.

read 158.
ready 159.
reak 174.
reck 173.
reke 157.
rend 177.
ribbon 163.
rifle 164.

rise 170.

rob 165. rook 173. roost (2) 168. 592. run 177. rush 167. 590

rush 167, 590, Sacking 207. sad 179. sallow 196. salope 196. sam 190. same 190. sark 199. saught 185. scam 236. scamble 235. scant 237. scare 247. scaumy 245. schane &c. 239. scoff 236. scour 247. scram 258. screech 431. scug 226. sculk 226, 233. seely 201. seem 192. segge 184. selde 187. sele 201. sell 188. sely 209. a-sere 182. settle 186, 770. sham 235. shamble 235. sheet 240. shift 242. shim 244. shoddie 238. 771. shred 259. shride 259. shut 261. side 200. sift 205. sigh 369. sike 204. 369. sile 204. 206. silly 201. 208. 354.

since 200.

single 207. sink 204. 206. sipe 293. skate 230. skirmish 258. skrimer 258. skull 233. sky 226. slack 266. 272. slade 263. slake 263. slat 263. sleeve 273. sleuth 263. slide 265, 272. slim 285. slink 265. slope 273. slow 266. slubber 268. smart 39. smash 59, 278. smeeth 278. smell 276. smile 70. smirch 275. smite 279. smoke 15. smooth 279, 280, I. 209. snare 287. snarl 287. sneet 281. sneeze 115. sneg 283. sneist 284. sneith 284. snite 279. snood 287. snove 285. soak 204. 288. sob 369. soft 270. soggy 204. soil 195. some (2) 190. 289. soon 291. sooth 288. sop 292.

sore 182.

sorry 198. spal 296. spatter 295. spelt 296. spider 297. sport (2) 294, 299. sprunt 298. stab 299. stack 327. staff 300. 337. stair 318. stalk 318. stallion 31. stanch 311. 384. stanck 323. stank 324. 325. start 315. staw 308. stay (2) 308. 327. steak 327. steam 346. steck 325. steem 321. steep 337. stem 321. stench 324. stern (2) 304. 315. steug 326. stew 309. stewyn 314. stil 319. stile 319. sting 323. stingy 323. stint 317. stir 335. stive (2) 311. 314. 338 ff. 773. store 336. stour 334. 335, 339.

stow (2) 309. 321. stower 335. stray 339. stride 339. strinkle 339. stru 343. stub 299. stud (2) 310. 337. stulpes 197. sturdy 315. 316. sturt 315. sty 318. 319. suddle 196. sugh 365. sullen 196. swag 347. 357. swagger 357. swamp 355. swap 361. swathe 288. sway 347, 357. sweep 360. swell 366. swene 348. sweven 270. swift 358, 360. swill 353. swinge 347. 348. swipper 358. switch 349. swine 358. swoon 371. Tail 650. take 665. tank 325.

Tail 650. take 665. tank 325. tarry 655. teach 664. team 672. tither 672. tickle 665. tie 672.
tiff 659.
till 659. 667.
time 662.
tingle 658.
toil 659. 667.
tool 659.
tree 681.
trick 344.
truce 678.
trust 678.
tuck 328.
tusk 676.

Thither 695. thirl 690. threat 718. thrive 640. throat 340.

Wamble 74.

want 740. I. 163.

weal 353.

welkin 71.

whiff 600.

whine 470.

whisk 748. I. 249.

wing 348.

winne 741. I. 166.

with 748. I. 251.

woman 31.

wro 747.

Ward 376. yarm 397. yearn 396. yelm 404. 774. yeoman 764. yet 411. I. 123. yode 733. I. 94.

#### Friesisch.

Alesn n. 731. âr n. 730. I. 73.

stoppen 321.

Beiddje n. 751. bîdje n. 752. boegje n. 750. bré n. 754.

Diedje n. 608,

Elte 727. 1. 34.

Feidh n. 761: fuuhl 759.

Gela 435. glisa 413. gnep &c. n. 100. grode 428.

Haeert n. 725. hammerik 51. herne 538. hetene 510.

Manep 452. kneisen n. 115. knia 460. knubel 460, koer 447. kona 455.

Leid n. 147. logia 146.

Macke n. 4.

manda 18. 30.

már (2) 3. 49. 44. 50.

matia 4. 56.

meid n. 67.

meite n. 67.

mék n. 79.

ur-mela 7.

meltjen n. 73.

mér 20.

mese 13.

meste n. 76.
mete 22.
miele n. 6.
miödel n. 69.
mjöck n. 79.
mjöl &c. n. 69.
mitza 14.
modrig &c. n. 3.
monda 18. 30.
monna (2) 30. 82.
muski n. 276.

Naka 108.
nett &c. n. 104.
bi-neta (2) 117.
nidel n. 92.
nioed 100.
niwent 286.
njoe n. 100.
on-nosel 97.
nôst 115.
not 117.
nurig n. 730.

Om n. 724. I. 6. ongneil 93. onz n. 724.

Pei n. 756.

Radsk n. 159.

rês n. 156.

San n. 190, 292. silrâp 181. sket 243. -skine 290. slop- 268. steb 299. stil 318. stins 304. stjoeg n. 314. 319. stó 309. stow 317. strot 340.

-**T**âia 662. tefta 732. tema 668. tetsia 665. tîdia 671. tîqia 661.

Thülin n. 712.

Warje (2) n. 744. I. 202. 210. were 743. I. 193. wire 743. I. 190. wlemelsa 741. I. 172.

## Altnordisch.

Alda 742. I. 434. ama 733. I. 98. arin 156. ausa 729. I. 60. Aegir 732. I. 2. 135. ær 731. I. 82,

**B**letta 752. I. 306. britia 754. I. 319. broddr 751. I. 286. 292. byg 750.

**D**å 607, 726. dålpa 648. dáma 617.
damla 648.
daun 617.
dæglegr 607.
dækja 710.
dæll 648.
or-deyda 615.
diarfr 620.
difa 614.
digr 626.
dols 647.
dörr 681.
drabba 636.
draff 636.
dratta 641.

draugr 641.
drægia 637.
dræmr 645.
drengia 642.
drengr 642.
drilla 719.
drilla 749.
drilla 641.
driugr 639. 641.
drøg 638.
drøtt 641.
drundi 645.
dua 617.
dubla 614.
duldr 647.
dylia 647.

103

qôna 388.

dynia 617. dynt 617.

Ey 732. I. 86. eyra &c. 725. I. 25.

Fladra 711.
flaka 710.
freista 760. I. 397.
frodha &c. 734. I. 103.

Ga 374. gaddr 374. 376-8. gagn 395. gagr 381. gâla 381. galinn 381. galsi 381. gât 410. gâta 375. 410. gæfr 400. gêd 374. 377. geiga 395. geistr 398. gélaia 454. geys 398. giamm 452. gian 452. gil 454. gildr 380, 403. gildra 380. gimli 551. qin 452. ginna 405. giosa 398. girdi 376. giska 410. glâma 411. glampa 414. glan 413. 414. glata 414. glær 412. gliâ 412. glingra 412. glöggr 411. glugga 411. glytta 413. gnaka 571. quata 96. gnæfr &c. 113. 462.

gola 439.

göfugr 400. götva 394. gråd 428. grand 432. granni 156. grannr 427. grata 430. areidr 428. greipr 420. areni 427. arid 428. gridh 761. I. 406. arind 392. grion 432. grisinn 428. grôpa 420. grôska 427. gubb 296. qudr 418. gûll 454. qumma 387. gums 387.

Hå 495. hâd 535, 543, hafna 489. haar 533. haka 495. hala 515. hallr 520. hânki 495. happ 490. hâr 491. harka 540. haudna 385. haugr 533. haus 447. I. 60. hæfr 513. hæll 514. hêdari 555. hedhr 555. hefna 512. heid 496, 497. heidr 492. heigull 549. heill 498. 518. heipt 512. helldr 517. hemia 500.

henda 553.

henta 553. hestr 726. I. 30. hetia 510. hî 549. hialli 518. hiallr 516, 518. hiara 540. hiarsi 598. hik 494. hilla 516. himna 551. hind 553. hînkra 494. hiör 504. hird 502. hitta 510. hlada 557. hlár 266. 564. hlaun 561. hlaut 563. I. 314. hlæna 560. hlæzt 564. hlemma 562. hler 567. hlidh 560. 561. 565. hlif 564. hliodh 566. hliomr 567. hlûnka 567. hlust 567. hlŷr 266. hlût 563. hnår 100. 462. hnaska 570. hnatta 570. hneikia &c. 102. hneysa 95. 115. hnîginn 102. hniodha 95. 100. 574. hniodhr 95. hnîpinn 119. hnippa 573. hnoda 106. I. 314. hnosa 100, 115. hnoss &c. 101. hnota 117. hnöggr 100. hnûdhr 574. hnûkr 572. hnupla 573. hnûta 574.

lios 147.

lôn 154.

hnûdia 96, 574. hnysinn 115. hôf 489. hôar 576. hol 593. hôlkr 582. hôll 518. hôpa 545. hôt 510. hægr 533. 534. hökta 494. hökul 513. hradr 159. hragl 172. hredhiar 504. hregg 172. hremma 590. hrista 590. I. 239. hrôdhr 592. hûfr 531. hulstr 515. 580. 777. hûm 245. hunsl 584. hvappaz 490. hvîna 470. hvoptr 604. hýdhi 546.

Idr 733. I. 94. idvar 733. I. 93. illr 734. I. 106. istr 733.

hŷma 271.

hyr 537.

hŷr 537.

Juck 735. I. 122.

-Mafr 484.
kåka 482.
kalkinn 439.
kampa 452.
kanpi 452.
kani 452.
kar 444.
karskr 459.
kaudi 238.
kækr 482.
kær 444.

kefia 600.

keikr 482. 776. keira 445. keiri 384. képpr 437, 440. kêr 447. kêsia 384. kiálki 453. kiammi 452. kiaptr 452. kid 385. kila 437. kînoia 485. kippa 441. klekia 459. klæki 459. knår 100, 462, kneikia 571. knûtr 574. kodri 479. kollr 234. kordi 504. köckr 534. kænn 467. kör 444. kramr 488. kreista 468. kremia 488. krit 430. krumr 488. kubbr 440. kuft 257. kûfr 257. kûga 600. kunta 465. kurr 443. kykia 485. kŷll 451. kyngia 464.

Labba 155.
láfi 753.
lapa 268.
lar 129.
lás 154.
laspra 122.
lauma 146.
laun 146.
laupr 154.
læ 138.
lidugr 142.
lifraz 152.

lôga 146. loan 145. lopt 154. löpp 155. lû 266, 753, I. 440, lubbi 152. luma 146. 269. lundr 126. lûta 150. luckill 153. lŷng 497. M à 9. mâdr 9. ô-magi 20. mak 17. makr 4. mâl (4) 7, 59, 60, 61, ut-mâla 60. mâli 8. mâlmr 25. 26. maltr 27. mar 44. 45. margr 764, 765. mari 45. masa 7. massa 23. mata &c. 55. matarlyst 55. mâti 55. 56. 91. matleidi 55. mauk 79. maul 66. mækir 58. mæla 61. mæli 59. mælir 61. mær (2) 3, 63, mæra 63. märna 42. meid 22. meida 9. 22. 23. meidm 15. meidhmar 15. 280. mein 18. meis 64. meldropi 71. melia 24. melta 27.

103\*

al-mennr 31. meria 46, 47, 765. met 77. meta 77. metta 55. mettr 55. meykia 80. mialta 73. mickit 68. mid 78. mida 9. 10. 78. miga 13. mikinn 68. a-milli &c. 65. minni 82. miolkni 73. miona 74. mior 41. miorka 46. miödhm 65. miök 68. miölnir 89. miötudhr 23. miria 45. mis 75. missir 75. missiri 75. mistr 12. mitti 65. minkr 79. mocka 13. mod 15. môda 15. môk 14. moka 12, 58. mola 25. moli 25, 763. molla 69. mor 41. môr 44. 45. 89. mora 41. morkinn 38. mosk 12. môt 91. 92. möckvi 13. möl 16. 25. mölr 28. mölva 23. mæri 45. 51. mörk 51. mötunautr 55.

muqqa 13. mûar 13. mun 81. muna &c. 81. mund 87. mundr 87. munr 83. I. 208. murtr &c. 38. mûta 90. muala 13. myki 12, 80. mûkia 80. mylia 24. mulkr 73. mund 82: myndarlegr 87. mynnaz 84. mûri 44. myrkr 37. 51. Myrkvidr 51.

Na 99, 108, 462, nádh 110. nadhir 110. nafar 384. nagli 92. nâm 113. nâma 113. når &c. 102. naskr 462, 570. naumr 100, 113, nausna 115. naut 118. nautn 117. nautr 117. næfr &c. 113. 462. nägl 92. næmr 107. 113. næpna 113. nær 108. næra 119. neft 111. nei 110. neisa 95. nema 108, 113, I. 91, nenna 98. nes 103. nesla &c. 106. nesti &c. 119. neyta 117.

neyti 118.

nid 107. nîdh 106. nidingr 106. nidhr 111. nidra 107. nidskr 108. niola 94. -niorun 94. niosa 115. niosna 115. nipr 100. nist 106. nostr 101. not 117. nột 104, 120, nôti 117. nöldra 96. nölta 96. numinn 113.

Ostr 733. I. 427.

Qvaka 484. qvarta 445. Qvâsir 602. qveif 600. qveif 739. I. 153. qveikr 483. qveisa 471. qvetti 480. qvîda 477. qvîgr 482. qvilli 472. qvis 477. qvölld 472.

Ragna 155. I. 232.
234. 235.
rak 172. 173.
rann 156.
rasa 747. I. 244.
rask 588.
raun 178.
raust 156.
reifar 163.
reika 164.
rini 176.
rîta 165.
riufa 164.
rôa 730. I. 68.

rödd 156. rök 173. ruska 590. rûta 166.

Sa 178. sâld 206. saldra 187. sami 192. sangr 206. sannr 211. 288. 290. sarpr 352. salt 185. saudhr 193. saur 352. sæfa 270. sæll 201. sæmra 192.

sæng 207. sefa 270. seigr 213. sems 192. senn 190, 292. serkr 199. sess 221.

siafni 203. sidhr 200. sigta 205. sîki 204. sillur 354. sina 213.

sîngla 206. sinkill 205. ská 258. skadda 228.

skadhi 771. skamta 236. skan 230.

Skâney 732. skass 260.

skati 243. skaudh 238.

skeid 230. skeifa 260.

skélka 232. skêmta 236.

skiambi 452.

skianni 452. skiarr 247.

skid 230. skil 254.

skinn 230. skiol 226.

skiomi 245. skioti 243. skoda 244.

skola 353. skolpa 353.

skopa 251. skráma 258.

skramsla 424.

skræma 258. skubba 241.

skud 238. skûfr 241.

skuggi 226. skûlka 233.

skulpa 353.

skupla 257. skyggia 253.

skyn 239. slafsa 268.

slagi 262. slakna 272.

slamma 285.

slas 267. slen 268.

slig 263. slikia 265.

slingr 263. slis 267.

slôdi 263, 772 slôa 263.

slökva 273. slum 269.

slûna 285.

smålegr 278. smálki 25.

snåd 283. snagi 281.

snar 285.

snæfr 285. snerpr 282.

snidugr 284. snimma 285.

snod 283.

snotr 286. snöggr 281. 283. 285.

286. snökta 272.

snûa 285. snûdr 286. snudra 287. sôfa 270.

sôkn 186. sôl 193.

sôma 192. sôpr 360.

soppr 355. sorp 352.

sorta 356, 774. söckva 204. söggr 204.

sölvi 195. spialk 296.

spialld 296. spordr 295.

spretta 298. spyrda 294.

stabbi 300. stackr 327.

stafn 321. staka 327.

stál 319. stalli 344.

stamr 307. stânga 323.

staur 313. 315. stækr 324.

steckr 319. stef 321.

stefna 321. stegla 318. steik 327.

stemmiz 307. steyra 315.

stian 325. 338.

stiank 325. stiett 337. -

stikill 326. 330. stîm 320. 321. 773.

stimla 320. stimp 320. stingla 324.

stiorn 304, 335. stô 309.

stofn 321.

stofna 300. stôlpi 197.

stőr 334. storka 314.

stöckva 322, 324,

strákr 342.

streda 339. stri 340. striâl 340. strig 340. striuka 342. stroka 342. stubbr 299. stumra 307. stûr 315. 335. sturla 315. 335. stûtr 317. styggr 314. slyr 335. styrd 315. subb 358. súgr 365. surtr 356. sval 353. spalir 354. svångr 348. svara 356. spell 353. svelta 366. sveppr 355. svia 357. svigna 357. I. 429. svîpa 360. svipta 360. svoli 354. sýkn 365. syla 353. sylq 353. syn 290.

T'ag 650.

taka 665 tákn 664. tálma 668. tâna 654 tâp 659. tarfr 332. taut 713. tems 668. teningr 658. tia 661. tiggi 662. tina 654. tindr 675, 676. tômr 663. tor 674. tora 656. tos 674. totta 608. tölta 345. treskr 683. tutla 713. tûtna 713. tvistr 688.

Thaufa 705. thægia 687. theckia 687. thefr 635. thidr 333. thierugleiki 709. thiggia 701. thior 332. thocki 687. thoka 687.

thra 714 thrás 714. thrâtta 715. threvta 718. thrifa 640. thriotr 718. throta 718 throti 718. thrôttr 719. thrûga 716. thruma 645. thrûtna 718. thûngr 761. thurda 697. thus 688. thverra 697. throat 720. thytr 713.

Ûdh 732. úfr 531.

Veggr 737. I. 147
431.
veig 737.
veiling 745. I. 218.
-verdr 735.
vigr 736.
vingl 349.
vings 349.
vök 728.

Wmsir 733. I. 97. yria 724.

### Schwedisch.

Aelas 727. I. 34.

**B**ésk 749. I. 269. bricka 755. bråsk 755. I. 331.

Dadda 608. dån 617. deja 710. dia 608. dröna 637. 645. Emellan 65, emot 91. etternätsla 548.

Fann 757. 1. 344. fil 759. I. 378. föga 759.

Gadd 261.
galler 376.
gast 398.

gälla 380. 404. grimma 426.

Habba 490. hafs 513. hamn 525. hampn 525. häfver 513. häkta 489. härsk 540. hemul 500. hinna 551. 553. huf 531. hurrhake 536. huta 512. hygge 578.

Idrott 719.

Jamsa 452.

Mober 484. kolf 436. kosa 448. 459. krysta 468. kuffa 440. kufva 600. kull 451. kulla 451. kulta 451.

Labb 155, lafoa 753, limpa 562, ljumske 125, ljung 147, loge 753, I. 313, löpe 152, lyssna 567.

Mage 210. maka 45. mal 28. mask 6. mål 16. man 766. mata 22. mater 23. måtta (2) 78. 91. för-mäla 7. 8. all-män 31. -mäta 22. meka 79. meta 78. minna 84. mista 76. miste 75. mjugg 80.

mo 45.

mogen 8.
mola 24.
molgere 68.
moln 70.
mon &c. 81.
möl 24.
möll 28.
mulet 70.
multen &c. 26. 27. 71.
murkna 38.
mulla 25.

Nada 110 nidiliga 101. nisk 107. nilisk 107. njugg 100. 767. njupa 573. nofver 100. noga 100. nosa 115. nöta 117. nysta 106.

Okla 495.
ops &c. 734. I. 105.
Oeken 729. I. 60.

Påta 762. I. 414.

Ovilla 472.

**R**agla 164. rede 169. rista 590.

Sakta 186.
såll 206.
sednare 199.
serla 200.
sila 204. 206.
sin 213.
sinka 205. 212.
sked 230.
skjuts 243.
skoftals 255.
skräma 236. 258.
skrefva 258.
skum 245.

slög 263. smäsk 12. smolk 25. smula 35, 763. snabb 285. snaska 570. snäsa 96. 284. 767. snêd 282. sno 287. snus 116. sö 193. söm 217. spilta 296. sporda 294. sqvalp 353. stäcka 327. stänga 323. sticknas 327. stocklat 324. stoj 319. 322. stomm 321. stomme 321. stril 340. stubba 300. stulta 345. sucka 369. svalka 353. svinka 349.

Tia 654. tiga 688. tistra 657. tjusa 456. tresk 714. tulta 345. 667. tvål 720. tvina 469.

Usel 201.

Valk 353. vassla 747. I. 244. vassstrå 748. I. 249. vig 736. I. 131. vink 349. en-vis 745. vret 747. I. 245.

Wmnig 733. I. 97.

## Dänisch.

Alskens 464. andse 724. I. 7.

Davre 735. I. 115. deilig 607. 626. dræe 639. dronning 641. dröies 639. 641. dulme 647. dunke 617.

Favn 757. I. 344.

Cane 388. 452.

glimt 414.

gnaddre 96.

gusten 398.

Hente 500. hofte 545. hvinmel 349. hvingel 349.

Imellem 65. imod 91. isse 598.

Kiön 239. knas 570. kok 534. kous 447. kyle 451. kŷse 456.

Lubber 152. lunte 268.

Makke 17. malm (2) 25. 26. mare 41. marne 41. mase 23. maar (2) 3. 49. 41. 45. maatte 91. mäde 77. mede 78. mege 79. meget 68. meil 65, 69, mimre 29. minde 84. al-mindelig 31. miölske &c. 71. misse 14. miste (2) 75. 76. moden 80. mokke 13. 58. môl 70. moll 69. mon (3) 81. 82. môr 45. morte 39. mögle 20. 68. mude 90. muggen 13. mul 70. mull 69, 70. mullet 70. mulm 70.

Nam 113. naadig 110. nærig 108.
nok 98. 99.
nor 736.
nose 115.
notle 96.
nogenem 101.
nydelig 100.
nydie &c. 96.
nyk 572.
nymmes 101.
nystre 115.

Derk 729. I. 60.

**R**adde 157. rave 164. rädder 564.

Sanse 290. segne 204. silde 200. sire 204. skalke 232. sledsk 263. slege 263. sömme 217. svifte 358. svimmel 349.

Tave 650. tiur 333.

Vifte 358.



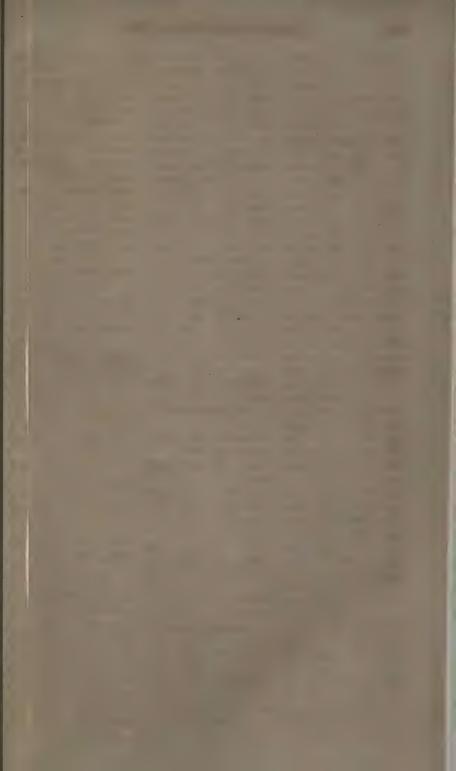



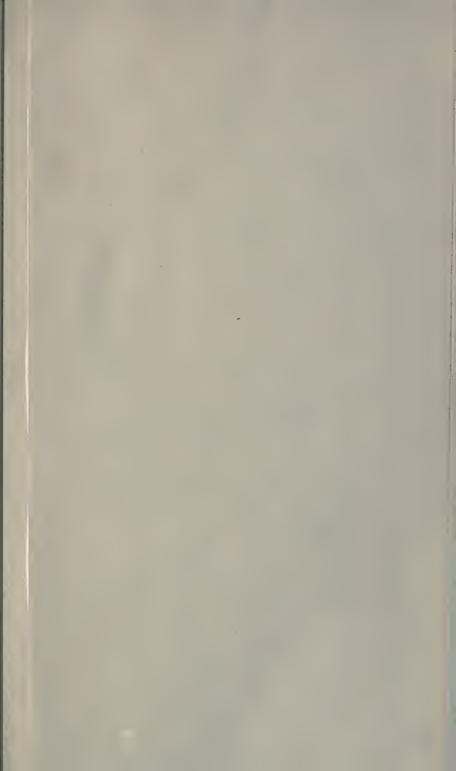



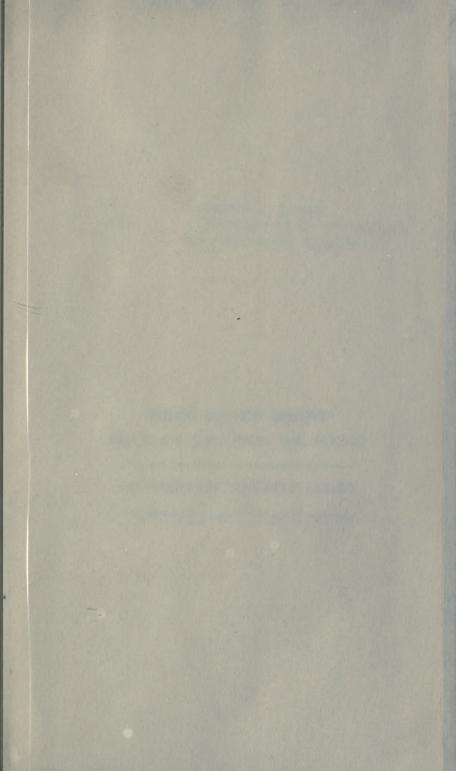

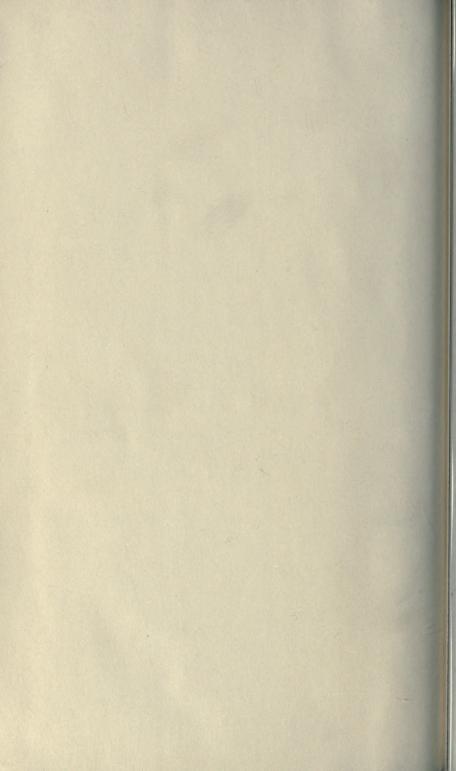

PD 1193 D5

Diefenbach, Lorenz Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

